Allgemeine deutsche

# Real-Enryklopiadie

gebildefen Stände.

## Conversations-Lexikon.

Elfte,

umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Auflage.

Dollftandig in funfzefin Banden.

Vierter Sand. Cabral sis Dampfichiff.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1865.











#### Conversations : Legifon.

Elfte Muflage.

Viefter Band. hraf sie Dampfickis 进行了。1947年,1947年(1) 《《

ext at

~

.

.

Mlaemeine bentiche

#### Real-Anchklopadie

ffir

bie gebilbeten Stanbe.

### Conversations-Texikon.



In funfgehn Banben.

Vierter Band. Cabral sie Dampffchiff.



Leipzi.

F. A. Brodbaus



#### (Artitel, Die man unter C vermift, find unter & anfaufuchen.)

Cabral (Bebro Mivares), ber Entbeder Brafiliens, geb. um 1460, ftammte aus einer alten ebeln portug. Familie. Bon feinem frubern Leben ift nicht mehr befannt, ale bag er fich burch Talente und Tapferleit auszeichnete, wodurch Rouig Emanuel von Portugal fich veranlafit fab, ihn nach Basco be Gama's gliidlicher Rudtehr bon ber erften Seereife gum Befehlshaber ber nach Oftindien ansgeritfteten Alotte bon 13 Schiffen mit 1200 Mann an ernennen. Er fegelte, burch große firchliche Ceremonien in ber Rirche von Belem eingeweiht, 9. Mary 1500 aus bem Safen bon Liffabon ab, nahm jeboch, um bie Winbftillen an ber afrit. Rufte zu bermeiben, eine etwas zu weftl. Richtung, fobag er in ben fübamerit. Meeresftrom gerieth und an bie Rufte bes bis babin unbefannten Lanbes Brafilien geführt murbe, welches er 24. April 1500 für feinen Ronig in Befit nahm und Terra ba Santa-Ernz benannte. Um folgenden Tage lief er in eine große und fichere Bai ein, welcher er ben Ramen Borto . Seguro gab, und bie ben Berichten gufolge gwifchen Bernambnco und bem Rio Can-Francisco gu fuchen, alfo nicht mit bem jegigen füblichern Borto-Seguro ju bermechfeln ift. Rachbem er ein Schiff mit ber Rachricht ber Entbedung in Die Beimat abgefenbet, machte er fich auf, nach Indien, bem eigentlichen Biele feiner Reife, ju fteuern, verlor aber 29. Dai 1500 burch Sturm junachft vier feiner Schiffe nebft Dannichaft, barunter ben berühmten Seefahrer Bart. Diag (f. b.), und bei ber Beiterfahrt noch brei anbere Schiffe. Er lanbete gunachft auf Mogambique, für beffen Renntnig er bie erften und bebeutenbften Data gefammelt, und ging bon bier nach Calicut, wo er mit bem indifden Fürften gludliche Unterhandlungen begann, infolge beren ben Bortugiefen geftattet murbe, eine Factorei angulegen. Comit folog C. Die erften für Bortugal fo michtigen Sandelsverbindungen mit Oftindien, und mit einer ziemlich reichen Ausbeute indifcher Broducte begab er fich auf Die Rudfahrt, auf welcher er noch eine feiner reichbelabenften Schiffe berlor. Mm 31. Juli 1501 lief er wieber in bem Safen von Liffabon ein. Ge fcheint, ban bee Ronige Erwartungen von biefer indifchen Expedition nicht befriedigt maren. Denn bei ben barauffolgenden Geefahrten wird C.'s Rame nicht mehr genannt, und es fehlen baber auch alle meitern Nachrichten über ihn. Er scheint um 1526 gestorben zu fein. Auf feine Beranlasjung beschrieb Sancho de Toar die Ruste Sosala, mit welcher er, wie mit Quiloa und Welinde, von Dogambique aus in Berbindung getreten war. C.'s Reifen felbft finden fich in Ramufio's «Navigationi e viaggi» (3 Bbe., Beneb. 1563; neuer Abbrud, Beneb. 1835).

Cabrera (Don Ramon), Graf bon Morella, ein bedeutenber General ber fpan, Carliftenpartei, geb. 31. Mug. 1810 gu Tortoja, wibmete fich theol. Stubien, verließ aber Die geiftliche Laufbahn, ale ber carliftifche Aufftand um fich griff, und trat ale gefürchteter Guerillafithrer auf. Energifd, rachfitchtig und graufam, fleigerten fich feine Blutthaten, weil Dina gur Bibervergeltung 1836 feine alte Mutter hatte gefangen nehmen und ericbiegen laffen. Rachbem fich C. in Balencia und Aragon jum Schreden gemacht, folgte er Gomes nach Anbalufien, ging aber, ba er bei Don Carlos nicht bie gehoffte Beachtung fant, wieber nach Aragon aurud, wo feine Truppe burch bie Uebermacht ber Chriftinos vernichtet, er felbft fcmer vermunbet wurbe. Schon nach einigen Monaten hatte er eine neue Streitmacht von 10000 Dann beifammen. Rafd manbte er fich nun nach Balencia, wo er 18. Febr. 1837 bei Bunol und 19. Mary bei Burjafot, unweit Balencia, ben Chriftinos harte Rieberlagen bereitete. Wiewol bei Torre. Blanca ganglich gefchlagen und abermale verwundet, erfchien er boch balb wieber im Felbe, nahm ben Chriftinos verfchiebene fefte Plage und unterflutte Don Carlos auf beffen Buge gegen Dabrib. Bur Belohnung marb er bon letterm jum Grafen von Morella fowie jum Generallieutenant und Generalgouverneur von Aragon, Baleucia und Murcia erhoben. Rach Maroto's Uebergange (Mng. 1839) gebachte C., ber ilberhaupt mehr fitr bas tath. 3n-

Conversatione . Periton. Gifte Muffent, IV.

Cacaobaum (Theobroma) heißt eine Pflangengattung, welche von Linne gur Rlaffe Monabelphia und gur Orbnung Decanbria, im natürlichen Spfteme aber gur Ramilie ber Buttnerigecen gerechnet wirb. Gie zeichnet fich burch einen fünfblatterigen abfallenben Relch, fünf am Grunde tapugenformig-coucave Blumenblatter und gebn Ctaubgefage aus, bie am Grunde in einen nach oben gebnfpaltigen Becher gufammengemachfen finb, an welchem filnf Ripfel faub. beutellos find und die funf übrigen, mit ben vorigen abmechfelnben, vierfacherige Ctaubbeutel tragen. Der fabige Griffel enbet in eine fünftheilige Rarbe. Die langlichen ober eiformigen, leberartig - bolgigen Frudte find fünffantig und fünffacherig, fpringen nicht auf und enthalten in einem breiartig-fleifchigen Darte viele Camen. Die bierber geborigen Arten find fammtlich niebrige, im tropifden Amerifa einheimifche Baume, mit großen, ungetheilten Blattern und einblutigen, bufchelig gebauften ober aftig-vielblutigen Blutenftielen. Um befannteften und am weiteften verbreitet ift ber echte Cacao (Th. Cacao), welcher, im tropifchen Amerifa einheimifch, vielfach angebaut wird, befonders auf ben Antillen, in Mexico, Guatemala, Guiana, Beneguela, Cargeas, auferbem aber auch in Afrita und Mien. Er erreicht eine Sobe bon 30-40 F. und wird 1/2-3/4 F. ftart. Der Stamm, aus leichtem, weißem bolge beftebenb, bebedt bon einer bunnen, braunlichen Rinbe, theilt fich in eine Denge fchlanter Mefte, mit abwechfelnb gestellten länglichen, jugefpiteten, glangenben, beiberfeits tablen und grünen, in ber Jugenb röthlichen Blattern befeht. Die Bluten fleben gu Bufcheln bereinigt am Stamme und an ben Meften auf einblittigen Blittenftielen; Relch und Staubgefage find rofenroth, Die Blumenblatter citrongelb und rotblich gegbert. Die gurten. ober melonenformigen. 4-8 Roll ignoen und 2-21/2 Roll biden Fruchte find auferlich fünffantig und margig und enthalten unter ber biden, leberartigen Chale ein faftiges, angenehm fanerliches Dart und in biefem jablreiche, quer übereinanderliegenbe, jufammengebrudte, bobnenartige Camen. Die bunne, blagrothlichbraune, britchige Camenicale enthalt einen buntelbraunen, bligen, gromatifch-bittern Rern, ber größtentheils aus ben riffigen Camenlappen bes Embryo befteht; gwifden ben Ripen bemertt man bie weiße, garte Innenhaut bee Embryo. Diefe Gamen find bie Cacaob oh nen, welche eine faft manbelartige Geftalt baben. 3m allgemeinen fteben bie Camen bes wilb. wachfenben Baumes benen bes cultivirten nady; jene find fleiner, flacher und bitterer. Die wilben Baume geben nur Gine Ernte, im Februar bie Dai, bie cultivirten bagegen zwei Ernten, im Februar bis Dai und im Auguft und Geptember. Die Fruchte werben entweber in großen hölgernen Befagen ber Garung funf Tage lang unterworfen und an ber Conne ober am Fener getrodnet, ober auch fo lange in bie Erbe gegraben, bis bie breiartigen Theile burch Faulnif abgefondert find. Die lettere Methode gibt ben beften ober gerotteten Cacao (Cacao terre). Dan unterscheidet übrigens eine Menge Cacapforten, welche theils burch bie flimatifche Berichiebenheit ber lanber, and benen fie ftammen, theile burch ben Boben und auch burch bie Gulturart und Bebandlung bebingt werben. Der befte, febr angenehm ichmedenbe ift ber faft goldgelbe und fleine Soconusco-Cacao, ber aber beinabe gar nicht nach Guropa tonunt, wie auch



Caceres Cacilia

ber febr fleine Caroo bon Comerolbos. Im Sonbel gehort zu ben thenerften Sorten ber Coracas-Cocao, mabrend ber billige Gnapaquil-Cocao ber in Europa am baufigften benutte ift. Ru bem gerotteten Cocao geboren befonbere ber Cacao von Corocas, Goconusco, Guopaquil, Berbice, Surinom und Effequibo; ju bem nichtgerotteten ber von Bara und Rio-Regro (beibe gufammen auch Cacao bon Moronbao genannt), bon Canenne, Martinique und Jamaica. Die beiben lettern und andere Gorten ber Antillen beifen haufig Cacao des Iles, unter welchem Ramen auch ber Cacao von 3ole be France und Bourbon in ben Sonbel tommt. Die Cacaobobnen find ein außerft wichtiges Rahrungsmittel ber Ameritaner. Der Sauptbeftandtheil Diefer Bohnen ift ein feftes und confiftentes, weißlichgelbes Del, Die fog. Cacoobutter (butyrum de Cacao), bie burch Auspreffen und Austochen gewonnen wirb, fich viele Jahre erhalt, ohne rangig ju werben, und, mit Ratron verfest, eine gute, fefte, jum mebic. Gebrauch geeignete Geife, Cacaofeife, gibt. Gie besteht großtentheile oue Stearin, Auferbem entholten bie Bohnen einen farminrothen, etwas blatterigen, bittern, in Baffer und Altohol löslichen Farbftoff, bas Cacaoroth, fowie eine eigenthumliche fcwache Bafis, bas Theobromin. Sauptfachlich werben bie Cacaobobnen ju Chocolabe (f. b.) benubt; auch bereitet man aus ihnen eine besonbere Daffe, bie Cacao maffe (Cacao tabulata), bie, ohne mit Buder unb Gewilrs verfett ju merben, ftatt bee Raffere gebraucht wird und weit gefiinder ale bie Chocolabe ift. Baufig wird aber bie Cocaomaffe in ben Fabriten verfalfcht, befonbere mit gebranntem Debl, Erbfenmehl und Buchedern. Die geröfteten Schalen ber Cacaobobnen merben in vielen Gegenben nach Art bee Raffees jum Betrant benutt (Cacaobohnenthee). Much anbere Arten bes C. ale bie ebenbefdriebene liefern Samen, welche, obicon fie an Boblgefchmad nachfteben, boch ebenfalls auf gleiche Beife in ihrer Beimat gebraucht werben, und jum Theil and unter bie Gorten ber Samen bes echten C. gemengt wortommen. Befonbere gebort bierber ber zweifarbige C. (Th. bicolor), ber guianifche C. (Th. Guianense), ber anfehnliche C. (Th. speciosum), ber grantiche E. (Th. subincanum), ber Boldcocooboum (Th. sylvestre) u. a. Der Cacao tommt theile in Saffern, theile in Ballen in ben Sanbel; ben meiften begieben Spanien, Italien und Franfreich. Bei Anfunft ber Spanier in Derico golten Cocaobohnen baielbft ale Scheibemilme. Bal. Ballois, a Monographie du Cacaos (Bar. 1827); Miticherlich, «Der Cocao und bie Chocolabe» (Berl. 1859).

Edictes, Saupitabl ber girdhamigen fina. Wewing, fiest en ben fleiner Rie de C.

Ben Maten de mitter Mermehrer. Die Gebat juhl (1476 S. e.), flet griebent, giretlig
betrieben um Sit, eine Anstein eine Anstein der Gestelle gestelle der Gestelle gestelle der Gestelle gestell

Candinda (fre. Cotifuntido), Rume eines anbaln! Solletiebes und jugleich eines neuern fenn. Eunes den wir gele eine Bestelle des Bestel

ummar - Crowle

fie ben beibnifchen Gottern opferte; allein fie blieb feft in ihrem Glauben. Ale fie baranf in ein Bab mit fiebenbem Baffer eingeschloffen murbe, fand man fie noch am anbern Tage unverlett, und ber Benter, ber fie bierauf enthaupten follte, vermochte bas Saupt nicht bom Rorper au trennen. Erft brei Tage fpater ftarb fie. Schon im 5. Jahrh, finbet man in Rom eine ihr gewibmete Rirche. Der Bapft Bafchalis lieft ihre Webeine 821 in ber von ihm mieberberge-Rellten Rirche zu Rom beifeben, wo man noch jest ein Dentmal berfelben findet. E. liebte bie Mufit und wird ale die Befchuberin biefer Runft und Erfinderin ber Drgel angefeben. 3br u Ehren wurden in ber alten Rirche am 22. Rob., ihrem Gebachtniftage, große mufitalifche Befte, Die Cacilienfefte, gefeiert. Die gewöhnlichen Beiligenbilber zeigen fle entweber in einem Reffel fibend mit einer Conittwunde im Genid, ober mit bem Mobell einer Droel in ber Band und ber Barmonie ber Spharen laufchend. Ale Orgelfpielerin bat fie Carlo Dolce in einem berithmten Gemalbe (ju Dreiben) bargeftellt. Rafael malte eine beilige C., wie fie himmlifche Dufit hort (gu Bologna). Auch bon Rinbens, Domenichino, Francia bat man ausgezeichnete Cacilienbilber. Unter ben Dichtern haben fie Chaucer, Dryben in feinem bon Banbel componirten «Alexanderfeft», welchem ber von Binter componirte «Timotheus, ober Die Dacht ber Tonen nachgebildet ift, ferner Bope in einer Dbe befungen.

Catteen ober Robaleen, eine fcon burch ihr Mengeres bon allen anbern fich icharf unterfcheidende Pflangenfamilie, die nur in Amerita einheimifch und, reich an febr abweichenben, ja abenteuerlichen Formen, in ber begetatiben Bhufiognomie jenes Welttbeils einen auffallenden Bug bilbet. Geit etwa 30 3. ift bie Cultur Diefer munderlichen Bemachfe in Europa fo Dobe geworben, bag einzelne bartere, aber bennoch prachtvolle Arten felbft in abgelegenen Dörfern Deutschlands gefunden werben. Alle haben fie fleischige, oft fehr faftreiche Stengel und Mefte, welche jedoch bei vielen mit einer bolgigen, aus Jahrringen beftebenben und mit einer Baftlage umgebenen Achfe burchzogen find, wodurch ber bide, fleifchige Theil nur ale Rindenlage fich ju ertennen gibt. Die meiften find blattlos, nur bei ben Berestien entwideln fich mabre Blatter, und bei ben Opuntien finden fich rubimentare, hinfällige Blatter; bei ben allermeiften werben biefe jeboch burch haars und Stachelbufchel vertreten. Die Dannichfaltigfeit ber Beftaltung übertrifft inbeffen bie gewöhnliche Erwartung; benn wenn bei febr vielen jener Stengel jur Rugel anfchwillt (ben Delocacten), ober gur vieledigen Gaule emporftrebt (ben Radelbifteln), ober in blattformige Glieberungen gertheilt fcheint (ben Dountien ober inbifden Weigen), fo gibt es enblich fogar baumartige Bebilbe (Berestien), mo ber bide Stamm eine mahre Rrone bon Meften tragt und eine anfehnliche Bobe erreicht. Die Bluten ber E, find meift febr berganglich, jum Theil unanfehnlich; allein bei ber Debrgahl find fie groß und glangend gefarbt, bieweilen fpannenlang und zweifarbig und in einzelnen Sallen felbft febr wohlricdenb. In Amerita machfen fie bom Mequator auf beiben Geiten bie nnter ben 36, bie 38. Breitengrab, meift nur auf burrem Lanbe und an Felfen und übergieben bort oft weite Blachen, namentlich in Chile und Bern. Biele Arten tommen aber auch in ben fenchten Urmalbern bor, boch nur ale fog. Bieuboparafiten (Salbidimarober) an Baumftammen baftenb; mehrere machien auch auf ben höchften Gebirgen, ja einige find nabe an ber Schneegrenze bafelbft angetroffen worben. In febr wafferarmen Gegenben lofden Maulthiere und Rindvieh allerdings wol ihren Durft burch Musfaugung ber gertretenen, febr mafferreichen Cacinoftamme, indeffen ift Die Dunlichteit biefer fog, vegetabilifchen Quellen gar zu übertrieben und romanhaft beichrieben worben. Der perborrte Stamm ber fadelbifteln brennt portrefflich nnb liefert in ben bolgarmen Rordprovingen bon Chile faft allein bas beim Rupferfcmelgen nothige Brengmaterial. Auch werben bergleichen alte Stamme gu Fadeln auf Reifen benubt, mober ber Rame Badel. bifteln tommt. Die Fruchte ber meiften Arten find eftbar, funerlich ober fufflich, obgleich etwas fabe und au fchleimig. Die Friichte febr vieler Arten enthalten einen fchonen rothen Rarbeftoff, bem aber Dauerhaftigfeit ju geben noch nicht gelungen ift. Linne brachte alle C. unter bie einzige Battung Cactue, Die gegenwartig in etwa 16 Battungen gerfallt ift und fiber 400 Arten begreift. Die michtigften Gattungen find Cereus, Mammillaria, Melocactus, Echinocactus, Phyllocactus, Opuntia und Pereskin. Gine Angahl biefer fonberbaren Gemuchie lagt fich im Bimmer cultiviren und bedarf fehr weniger Borforge; Die meiften erheifchen aber gitte Abmirtung und die Temperatur bes Treibhaufes. Da fie bon Ratur mehr auf die Rabrftaffe der Atmotobare als auf diejenigen des Bodens angewiesen find und deshalb alle nur fleiste Burgeln haben, fo muffen fie in fleinen, mit Glufffand und Beibeerbe gefüllten Topfen gezogen werben. Etwa aller brei Jahre nach ber Blitte pflangt man fie um; bie Bermehrung gefchieht burd Stedlinge und Samen. Lettere faet man im erften Fruhlinge auf Die Erbe obenauf und

welf eine Glesplatte berülker; john nach 14 Zapar pliegen sie aufgagten. Die Etselfunge und im mit mechnner, indem um Seitlart, Glitcher, Jonge von einer eine Plinge abschneiden der ihre der Schaffensteil und sie mit der Schaffensteil und ihr der Schaffensteil und ihr der Schaffensteil und der sie der Schaffensteil und der sie der Schaffensteil und Schaffensteil und der Schaffensteil und Schaffensteil und der Schaf

Cattal ift ber Kinner, mied intlissen hirten, der dem Hrecutel einen Third Verfinder mit mehrt bei der dem German desponsom etste, die istenson Durchgusge burch Jistellier undet und leitige, mm den Hrecutel gest gleich gesten dem Erkeit der ihre Hrecht, dere demonst deren des German der German de

Stejen, ber die gange umgegend beunt. Evanber bem Bercules ein Beiligthum.

Cabaljo (Don Jofé be), namhafter fpan. Dichter, geb. ju Cabig 8. Oct. 1741, einem altabelichen biecanifchen Beichlecht entsproffen, erhielt feine Ausbildung in Paris und machte bann Reifen in England, Franfreich, Deutschland, Italien und Bortugal. 1762 nahm er Militarbienfte und zeichnete fich in bem Rriege gegen Bortugal aus, fobag ibn Graf von Mranba ju feinem Rlitgelabiutanten ernannte. Heber bem Geräufde ber Baffen pergan jeboch C. nicht bie Biffenichaften und bie Dichtfunft. Er benutte bie Standquartiere feines Regimente ju Caragoffa, Alcala be Benares und Galamanca fowol ju wiffenfchaftlicher und poetifder Ausbilbung ale auch jur Erweiterung und Befeftigung feiner Berbindungen mit Belehrten und Dichtern. Mufferbem trug er burch feinen Ginfluß auf Die beiben ichon bamale vielverfprechenden Junglinge Jovellanos und Delendez Balbes nicht wenig bei au ber burch biefe bewirften Wiebergeburt ber fpan. Rationalliteratur. Geit 1777 Escabronchef, mußte er in bem 1779 mit England ausgebrochenen Rriege mit feinem Regimente gu bem Seere flofen, bas Gibraltar einschloß und blotirte, und hier ward er, nachbem er turg borber jum Dberften beforbert morben mar, in ber Racht vom 27, auf ben 28, Febr. 1782 in einer Batterie pon einer Granate getobtet. Unter feinen Berten find bie befannteften die Eragobie " Sancho Garcia , noch gang im frang. Gefdmad, die er guerft unter bem Ramen Juan bel Balle 1771 herausgab; ferner «Los eruditos a la violeta», eine feine Satire auf feichte Bielmifferei, in Profa (1772), und «Los ocios de mi juventud», die er beibe, gleichwie feine «Poesias» (1773), unter dem Namen I. Bazquez erscheinen ließ. Nach seinem Tobe erschien noch «Las cartas marruecase, eine Rachahmung ber «Lettres persanes» bee Montesquien. Gefammelt murben feine Arbeiten in ber «Collection de obras en prosa y en verso» (beste Ausgabe mit Biographie von Ravarrete, 3 Bbe., Dabr. 1818). Geine fprifchen Gebichte haben ibm eine bleibenbe Stelle in ber fpan. nationalliteratur gefichert, befonbere feine Anafreontischen Oben. In biefen Liebern voll fuger Begeifterung bewegt er fich mit Unmuth und Gragie, und ihm gebilbrt ber Rubm, biefe feit Billegas vernachlaffigte Gattung auf bem fran. Barnaf wieber beimifch gemacht ju haben.

Chân Nofis ober Ca Da Woft (Mills der Luigi 10.), serigimetr Entheter an bes petfülle Kirkas, nor 11 Benedig um 1432 gederen um bericht im legsfüllige Erzistung. Er befinnet fich für der Davidsfünd umd macht fest jung mehrere Keifen im Krittsfünder den umd Millanflichen Werer. Auf dem Gediffe finde Kombannuns, der Menzo Gens, refife er 1464 nach Handern. Durch wideige Winde in der Erzisge von Glieralter aufgehater. 150 dem Angeleiche Geschliche Stehen und 150 dem dem der der Gediffe ihre Von der Von



Cabena Cabeis

Damel aut, geffen Staaten bam Genegal bis jum Grunen Bargebirge reichten. Rachbem er Galb und Cflaven eingehaudelt hatte, richtete er feinen Lauf nach bem Grunen Bargebirge. ma er fich mit zwei anbern Entbedungefchiffen bes Infanten vereinigte. Dit biefen erreichte er bie Mündungen bes reichen Gambia. Da fie inbef ban ben Ginwahnern angegriffen wurden und bie Schiffemannichaft, ban der langen Reife ermildet, den Duth berlor, fa fab er fich genothiot, nach Bartugal jurildjufebren. Son neuem unternahm er 1456 in Bealeitung pan awei anbern Schiffen eine Reife nach bem Gambia, auf ber er bie nabe am Grunen Borgebirge gelegene Infelgruppe, filt welche er ban biefer Rachbarichaft ben Ramen Capperbifche Infeln entlehnte, entbedte. Er fand am Geftabe bes Gambia gunftigere Aufnahme; allein ber Gintaufch bee Golbes entfprach feinen Erwartungen nicht. Rachbem bie brei Cchiffe bie ju bem Riuft Cafamanfa und bem Ria-Grande gefammen waren, tebrten fie nach Bartugal gurud : C. aber blieb bafelbft bie jum Tabe Dam Benrica's (1463), warauf er in fein Baterland jurild. fehrte. Dier ftarb er um 1480. Die erfte, fehr feltene Musgabe feiner Reifebefdreibung führt ben Titel «El libro de la prima navigazione per oceano a le terre de Nigri de la Bassa Aethiopis » (Bicenza 1507). Das Bert ift febr gut geordnet, Die Befdreibungen find flor und genau, und die Ergablung ift angiebenb.

Cabeng (ital. cadenza, frang. cadence, Tanfall, Schluffall) nennt man eine Tanfalge, bie auf bas Gehar ben Einbrud eines Rube- aber Endpuntte, aber auch nur eines Ginidinitis aber Abfates macht. Ban bem mehr ober weniger überzeugenben Grabe ber ben berichiebenen Arten ber C. innewahnenden Schluftraft hangt mefentlich bie Glieberung bes mufitalifchen Beriobenbaues ab. Um unbedingteften abichliefend wirft in jeber Canart Die Kalge bes Dreiflangs ber erften Ctufe (tonifcher aber Sauptaccarb) auf ben Drei- aber Bierflang ber fünften (Daminant- aber Leitaccarb). Dan nennt biefelbe die ballfammene aber Sauptcabeng, und mit ihr foliefit iebes Stud mie iebe Beriobe. Ericheint bie als Banptcabena angegebene Accordfolge umgetehrt, b. b. falgt bie Dominantharmonie nach ber tonifchen, fa entfteht bie unvalltammene aber Salbcabeng, welche mal einen Abidnitt bilbet, aber bie Rathigung gur Farifilhrung ber Canreihe in fich tragt. Falgt bei einer valltammenen C. ftatt bes erwarteten hauptaccarbe ein anderer, fa beift bies ein Trugfching. C. beift auch eine frei und breit ausgeführte Bergierung am Colug eines Capes ober Abfcnitte, welche fruber in ber Regel, und ban ital. Befangecampaniften jum Theil auch jett noch, nicht bargefchrieben, fanbern ber Erfindung des Bartragenden überlaffen wird. Die Begleitung halt dabei entweber einen Ac-cord (ben Leitaccord) aus, aber paufirt und fallt am Schluf mit bem hauptaccord ein.

Cadet de Baur (Antaine Alexis), ein berühmter fraug. Chemifer und Landwirth, geb. 13. Gept, 1743, trieb anfange bas Befchaft eines Apathefers. Rachbem er fich burch bas bon ihm begrundete «Journal de Paris» eine unabhangige Lage bereitet, lebte er, im Befipe eines Landgute, bie in fein habes Alter bamit befchaftigt, burch dem. und landwirthicaftliche Berfuche jur Berbefferung ber Cultur bes Babens und ber Fabriten feines Baterlandes beigutragen. Saft über alle Zweige ber Gartnerei und Canbwirthichaft verbreitete er gemeinnfibige neue aber bieber unbeachtet gebliebene Renntniffe. Er empfahl unter anberm bas Reinigen ber Bafche burch Dampfe, bas Acclimatifiren bes Raffeebaume und bee Tabade, bie Rrummung ber Zweige ber fruchttragenben Baume, bamit fie größere und zugleich mehr Früchte trugen, ahue sich dadurch zu erschöpfen, und manche andere nützliche Einrichtungen. Auch ist er der Ersinder des Milchmessers aber Galaktameters. 1791 und 1792 war er Prösident im Seineund Dife-Departement, und zeichnete fich mabrend feiner Amteführung burch Thatigfeit und Dagigung aus. Rach unter ber Republif warb er Infpector ber Bahlfahrtepaligei in Paris. Banaparte ale Erfter Canful ernanite ibn jum Infpectar bee Saspitale Bal-be-Grace. Geit 1803 mar C. einer ber Sauptrebactaren bes aJournal d'économie rurale et domestique» und bee «Cours complet d'agriculture pratique». Rachber wurde er Mitglied bee Inftitute. Er ftarb 29. Juni 1828 ju Ragent-les-Bierges. Geine michtigften Schriften find «Observations sur les fosses d'aisance» (Bar. 1778); «Avis sur les moyens de diminuer l'insalubrité des habitations après les inondations » (Ber. 1784; 2. Muff. 1802); « Mémoire sur la gélatine des os et son application à l'économie alimentaire » (Bur. 1803).

Cabete hiegen fanft in Frantreich bie jungern Gobne ber abelichen Familien. Da bas gange Befitthum auf ben alteften Gobn überging, fo fuchte man jenen eintragliche Memter gu berichaffen, barguglich am Safe, im geiftlichen Ctanbe und im Militar. C. erhielten aft fchan in der Biege bas Batent ale Offigier. Ludwig XIV. ließ 900 folche junge Cbelleute, in berfciebenen Grengplagen in feche Compagnien farmirt, feit 1682 militarifch erziehen und ftellte Cadix

fle bann ale zweite Lieutenante an. Seitbem verftanb man überhaupt unter Cabet einen jungen Mann, ber fich für bie militarifche Laufbahn bilbet. Der Rame und bie Ginrichtung ging balb in alle Armeen über, es wurden Cabettenfonlen und Cabettenbaufer eingerichtet, anerft in Branbenburg, mo ber Große Aurfürft, nachbem er ichon 1653 eine Ritteratabenne au Rofberg geftiftet, aus jungen frang. Ebelleuten, Die nach Aufhebung bes Chicte von Dantes 1685 geflüchiet, vier Cabettencompagnien errichtete, Die ben Regimentern gugetheilt wurden und and Kriegebienfte leifteten. Unter Friedrich I. entftanben Cabettenatabemien fur Inlander ju Berlin, Rolberg, Dagbeburg; Ronig Friedrich Bilbelm I. von Breugen grundete 1717 bas Cabetteminftitut ju Berlin; unter Friedrich II. wurde bas Cabettencorps burch neue Anftalten ju Stolp und Rulm bermehrt. In Gachfen errichtete Johann Georg IV. 1694 eine Cabettencompagnie, welche jugleich eine Art Leibmache bilbete. Die meiften beutiden Fürften folgten bem Beifpiele Breukens und Sachfens. Bieweilen traten bie Angben auch fogleich in bie Regimenter und murben bann Regimentecabetten genannt. In Ruffland entftand unter ber Raiferin Anna 1731 ein Cabettencorpe. Geitbem find mit ben machfenden Unfprüchen ber Beit die Cabettenbaufer mehr militarifche Erziehunge- und Unterrichteanftalten geworben, in welchen meift Offigierefohne, aber auch anbere Anaben entweber gang auf Roften bee Staats ober gegen eine jahrliche Benfion, unter militarifden Formen, in allen Schuffenntniffen überbaubt, in ben hohern Rlaffen aber insbefonbere filr ihren fünftigen Beruf und jugleich in ben Baffen, im Turnen, Schwimmen u. f. w., unterrichtet werden. In Franfreich bertritt bie Rriegefcule von St. . Ehr bie Cabettenanftalten anberer Lauber; in Defterreich gibt es beren vier. Ruftand nahm frither Rnaben fcon im garteften Alter in bas Cabettencorpe und gab biefen fogar Gouvernanten. England hatte fein Junior Departement ju Canbburft, bas feit 1858 in bas Cadets' College verwandelt worben ift. Das Cabettenhaus ju Dresben murbe 1834 mit ber Artilleriefchule verfdmolgen und jur allgemeinen Militärbilbungeanftalt erhoben. In Breuken befteben gegenwärtig bier Provingial-Cabettenhaufer ju Rulm, Botsbam, Bahl. ftatt und Beneberg ale Borbereitungeanftalten für bie Sauptanftalt gu Berlin, welche in zwei Rlaffen (Secunda und Brima, lettere mit ber Secunda eines Onmnafinms gleichftebend) bie Cabetten bie ju ihrem 17. 3. in ben Schulwiffenfchaften jur Reife für Die Borteepefahnriche-Brufung bringt. Aus benen, welche in biefer Brufung beftanben (etwa 180 - 200 iabrlich). wird eine Gelecta bon etwa 50, und eine Oberprima bon einigen 20 (lettere bon folchen, bie noch ju jung ober ju fcmach fur ben Gintritt in bas Beer find) gebilbet, melde noch ein Jahr in ber Anftalt bleiben und nun erft Unterricht in ben Rriegewiffenfchaften erhalten, um nach beftanbener Brufung ale Offiziere (Gelecta) ober berechtigt jur nachften Beforberung (Oberprima) bas Inftitut zu verlaffen. Die beutfchen Cabettenhaufer haben ben Armeen einen guten, in militarifder Disciplin erzogenen, wiffenichaftlich wohlunterrichteten Erfat an Offizieren geliefert, wenn auch biejenigen jungen Leute, welche bon Gymnaften mit bem Abiturienten. genamif in bas Beer treten, an formaler Bilbung im allgemeinen bober fteben.

Cabir ober Cabis, eine ber wichtigften und reichften Sanbeleftabte Spaniene, eine Reftung erften Ranges und die Bauptfladt ber gleichnamigen fühlichften Broping best ehemgligen anhalufie fden Ronigreiche Sevilla, welche auf 132 D. DR. 383078 E. jablt. Die Stabt liegt am Rord. weftenbe ber ichmalen Landjunge ber Jufel Leon, die burch ben Rangl Can-Bebro poin Seftlanbe getrennt und burch bie ftartbefeftigte Schiffbrude Bonte be Guago mit ihm verbunden ift. Ale Reftung gebort C. an ben wichtigften Buntten gang Spaniene, ba bie natürliche Bertheibigunge. fabigteit ber baftionirten Felfentufte im R., 2B. und G. noch burch toloffale Berte, bas fort Sta.-Catalina und bae Infelfort Can-Cebaftian, verftarft wird, Die Norbofffeite burch Caubbante jebe Landung erfcwert und die fubofil. fcmale Landfronte ftart verfchangt ift. Auf ber 1 DR. langen fanbigen Landzunge führt eine burch zwei Dauern gefchütte und burch bas Fort Cortabura und bie Reboute Glorieta vertheibigte Strafe nach ber Stadt Can-Fernando ain Ranal Can . Bebro, an beffen Rorbausgang, ben eine Reibe Batterien und Rleichen befchilben und im G. bas Fort Can- Pebro vertheibigt, bas Arfenal be fa Caracca liegt. 3m DD. ber Stadt bilbet bie Bai von C. einen fconen, für Rauffahrteifchiffe jeber Grofe geraumigen Safen, welcher 1829 für einen Freihafen erflart marb, biefes Borrecht aber 1832 mieber berlor. An bem Rorbufer ber Bai munbet ber Guabalete unterhalb ber C. gegenüberliegenden Stadt Buerto . Sta. - Maria. 3m SD. verengt fie fich ju einer nur 500 Rlafter breiten Bafferftrafie, welche burch bie Forte Buntales, Matagorba und Gan - Luis vertheibigt wird und gn ber fuboftlich tiefeingreifenden Bucht bes Safene von Buntales führt, ber für bie Rricasichiffe und die bon Amerita tommenben wie borthin gehenben Rauffahrteifchiffe be-

ftimmt ift und bie fumpfige Infel Trocabero enthalt. Un biefer Infel wurde neuerbinge cin 1000 & langer Molo erbaut, ber ben Bwed hat, bie Berlabung ber mit ber Eifenbagn an- tommenben Arresweine ju ermöglichen. Die Ctabt C. ift feit 1786 febr erweitert, verfconert und mit geschmadvollen, jum Theil palaflähnlichen Gebauben verfehen worben. Sie hat mit Ansnahme ihres alteften Theils fonurgerabe, mit Marmor gepflafterte, reinliche Strofen. mehrere prachtige, mit Bromenaben gegierte Plage, Saufer mit platten Dachern, beren jebes einen Mirabor (Umfchauthurmden) tragt, und wird burch Gas erleuchtet. G. ift ber Gib eines Bifchofe und hat eine Domfirche und fiinf Pfarrfirchen, brei Ronnen- und fieben ebemalige Moncheflöffer, brei Bospitaler, ein Armen., Grren- und Correctionshaus, ein Rinbelbaus, perfchiebene Rafernen, zwei Theater, einen Stiergefcchte-Gircus, gute Bafthofe, fcone Cafes und elegante Rauflaben. An Unterrichteanstalten gibt es, außer vielen Elementarfculen und Colegios für beiberfei Befchlechter, eine dirurgifch-mebic., eine nautifche, eine mathem. Schule, eine Beichen- und Dalerichule, eine Sanbelofchule und ein Priefterfeminar. Much befteben verfchiebene gelehrte Befellichaften, eine Bibliothet, ein Lefecabinet, eine Atademie ber iconen Runfte. ein Runftmufeum, eine bortrefffich eingerichtete Sternwarte, ein bybrographifches Depot u. f. w. Die bemertenswertheften Bebaube find in ber Stadt: Die Rathebrale, ein mobernes Bauwerf aus bem 18. Jahrh, mit prachtvoller Rirche und merfwlirbiger Rrupta, bie Rirche bes ebemaligen Rapnginerfloffere mit herrlichen Gemalben bon Morillo, bas Bospig, Die Torre be Bigia, bas Donanengebaube. Außerhalb ber Ctabtwalle find bemertenswerth bie Dampfmahlmuble, ber Leuchtthurm im fort Gan-Cebaftian und die fcone doppelthurmige Rirche Gan-Jofe auf bem Ifthmus, an beffen fladjem Stranbe fich febr befuchte Geebaber befinden, fowie Galinen und treffliche Beingarten. Gin Uebelftand für E. ift ber Dangel an gutem Trinfmaffer. Bwar ift jebes Saus mit einer Cifterne verfeben, boch muß bas frifche Baffer von Buerto-Sta. -Maria berbeigeschafft merben. Die Stadt gablt 61750, mit ben Forte und gerftreuten Saufergruppen bee 3fihmus 70811 G. Dbgleich eine ber alteften Stabte ber Erbe und fcon im Alterthum nicht ohne Wichtigfeit, verbantt fie boch ihre Bebeutung ale Sanbeleplat erft ber Entbedung von Amerita, in beren Folge fie ber Sauptftapelplat bes fiberfeeifden Sanbels, ber Safen ber Gilberflotten und bas große Dagagin ber ebeln Metalle und übrigen Gcatte murbe, bie aus Amerita und Indien herbeiftromten. Durch ben Abfall ber fpan. Colonien in Amerita bat C, zwar iene Bebeutung verloren, gleichwol ift es nach Barcelona bie grofite Sanbeleftabt Spaniene und hat fich neuerbinge, feitbem manche Berbefferungen in ben Safeneinrichtungen getroffen, und feit ber Eröffnung ber Gifenbahn noch Schilla rafch gehoben. Begenmartig ift es commerciell und politifc bebeutend ale Sauptanofuhrplat für ben Tercemein, filr bas in gabilofen Galinen feiner Bai producirte Calg und bie nieberanbalufifchen Sübfriichte aller Urt. Auch werben gu C. meift bie für Gevilla bestimmten Waaren umgelaben, und bie gabireichen Danipfbootlinien bes Mittelmeers haben bier ihre Mgenturen. Mufferbem ift C. ber Musgangepuntt für bie fpan. Correfpondeng mit ben Canarifcen Infein, mit Beffindien und Gilbamerita fowie für die Linien nach ben Philippinen und nach Oftindien. Enblich wird bie geräumige Bai ale Ctation und Bufluchteort von Rriegefchiffen aller Rationen benutt. Der Schiffverfebr ift feit 1848 in fteter Bunahme begriffen. 1859 liefen 129 fpan, und 94 frembe Rriegefchiffe, 3915 fpan, und 929 frembe Banbelefchiffe, im gangen 5067 Schiffe ein. Unter ben im 3. 1856 eingelaufenen Rauffahrteifchiffen befanben fich 2949 fpanifde mit 180094 Tonnen und 24997 Dann Equipage, 339 englifde, 110 franablifche, 84 ameritanifche, 71 norwegifch fcmebifche, 32 ruffifche u. f. w. Alle aufammen batten einen Behalt von 242241 Tonnen und eine Equipage von 35347 Dann. Gegenüber biefem grofartigen Geevertehr ift bie Induftrie ber Ctabt von feiner Bebeutung. Doch geht auch biefe einem Auffchwunge entgegen infolge bee Bauce ber Gifenbahn, welche jest C. mit Teres, Gevilla und Corbova verbinbet.

C. murb terriet um 1100 b. Cir. von bem Phönigirm gegründer, diefen aber durch die Arathoger, feitern 30c b. Cir. durch die Sömer entliffen, nedige es Gubei nannten. Die Uderreife bet Hercalestungels und einiger Gebünde bes daten Gabel lich man noch am Brecreiber bei rusigen Wolfer. Dur fingle sendagigen fieh ab Brigheigen, kann 711 bei Araber ber Eindt. Leitern beigigen fie die 1202, wo sie brief die Country genommen bei der Schale der

Revolution bon 1808 mar C. bis ju Ferdinand's VII. Rudfichr im Infurrectioneguftande. hierher begab fich; ale bie frang. Truppen in Unbaluften vorbrangen, bie oberfte Infurrectionsjunta. Diefe ließ bie Erbjunge bon C. abgraben und bie 700 Schritt lange Britde, welche bas fefte Land mit ber Infel Leon verbindet, abbrechen, woburch bie Stadt ganglich vom Reftfande getrennt warb. Da es von ber Seefeite burd Reftungewerke und Forte, vorzitalich aber burch fpan, und engl. Flotten gefchutt mar, fo gehorte bie Belagerung biefer Ctabt burch bie Frangofen bom 6. Febr. 1810 bis 25. Mug. 1812 gn ben außerorbentlichften Unternehmungen. General Cebaftiani blofirte fie von ber Landfeite. Rachbem man im Darg 1810 bie Laufgraben an mehrern Stellen langs ber Rufte eröffnet und ungeachtet bes beftigften Beuers aus ben Forte, von ben Schiffen und ben fdwimmenben Batterien, wie unter mehrmaligen Ausfällen ber Befatung die Belagerungearbeiten fortgefett, Die Forte lange ber Bai genommen und endlich auch bas michtige Fort Matagorbo, C. gegenilber, erobert batte, murbe bon bier aus ber Berfuch gemacht, die Ctabt, ungeachtet ber großen Entfernung, ju bombarbiren. Am 15. Dec. 1810 murben bie erften Bomben und Grangten geworfen und flogen wirflich bie in bie Stabt; weil aber bie Saufer faft burchaus von Stein gebaut maren, fo entftanb fein Brand, und ber Schabe blieb unbebeutenb. Dehrere Berfuche ber Spanier und Englander 1811, Die Stadt ju entfeben, mielangen ; doch glitdte es ihnen, die Berte ber Belagerer jum Theil ju gerftoren. Bon feiten ber Frangofen mar man borguglich mit bem Bau und ber Musruftung einer Flotille jum Angriff auf Die Infel Leon befchaftigt, wogegen Die Spanier mit größter Thatigfeit ihre Bertheidigungeanftalten betrieben, weil bon ber Eroberung ber Infel bas Schidfal von E. abhing. Diefer Buftand bauerte bis in die zweite Balfte bes 3. 1812, mo Bellington's fiegreiches Borruden bie Frangofen nothigte, fich aus Anbalufien gurudgugiehen und bie Belagerung aufzuheben. Much 1823 murbe C. burch bie Frangofen belagert. Rachbem ber Bergog bon Angouleme ale Befehlshaber ber Invofionearmee ohne Schwierigfeit 24. Dai bon Dabrib Befit genommen, beorberte er bie Dibifionen Borbeffoulle und Bourmont nach bem Gilben, um ben Ronig von Spanien aus ben Sanben ber Cortes ju befreien und ben Fortgang ber Infurrection ju bemmen. Coon nach einem Monat ftanb Borbeffoulle bor C., bemuht, beffen Berbindung mit bem Lande abzufchneiben. Der Ronig Ferbinand hatte mit ben Cortes bon Sevilla 14. Juni nach C. geben muffen, mobin fich auch unter Lopez Banos ein Theil ber gefchlagenen irregularen fpan. Truppen eingefchifft, um bie Befatung bie auf 14000 Mann in berfturfen. Der Berfuch eines Musfalls, 16. Juli, mistang mit betrachtlichem Berlufte. Indeg nothigte ber fraftige Biberftaud ben Bergog bon Angouleme, bas Belagerungeheer auf 20000 Dann gu berftarten und bie Belagerung im Berein mit ber Secoccupation unter 20miral Duperre mit Energie gu betreiben. Am 31. Aug, nahmen bie Frangofen Trocabero und bas fort Can-Quis unter fcmerem Rampfe mit Sturm, moburch ber Bortheil einer wirffamern Befchichung ber Stadt erreicht murbe, beren Anerbieten eines Baffenftillftanbe guriff. gewiefen marb. Die Ginnahme bee Fort Can-Bebro am 20. und bas endlich burch ben Wind begunftigte Flottenbombarbement vom 24. Cept. brachten gwar bem Biele immer naber; boch mußten gu einem enticheibenben Sauptangriff noch ichwere Arbeiten ausgeführt werben. Auf eine Anzeige, baft Ronig Ferbinand frei und bereit fei, fich an jebem au bestimmenben Orte gu ftellen, murbe ber Angriff auf ben 29. Cept. vericoben. Ale jeboch ftatt bee Ronige gu Buerto-Sta. - Maria eine Deputation mit Borichlagen erichien, beichlog ber Bergog bie Aneführung bes Ungriffe. Die Anfunft bes Generale Mlava verichob benfelben ieboch abermale. Die perfonliche Ericheinung bes Ronige Ferbinand 1. Det. ju Buerto-Sta.-Maria batte enblich ben Musipruch ber Auflöfung ber Cortes jur Folge und entichied ben Gall von C., bas 3. Dct. feine Thore ben Frangofen öffnete. Cabmium (fruber auch Delinum genannt) ift eine ber feltenern einfachen metallifden

Sublamm, feinger auf weinlum gedänft; pie ene der getreiern einstell die Genaufigen. Genaufigen bei Genaufigen der Genaufigen

Cabore Cadondal

10

ber Destäutien jurcht über. Eine ber wichigfen Berkindungen ber C. fild bei mit Echweft, des Cadminin girl frust, das fild spien in der Nature in finiere Wanger in dem Mincred Gerennfel spiede, und des Anna läuftlich erhölft, indem man durch die Löfting eines Cadminina-politäte Cadminische Stutze, des die Löftings der Verlegen d

Cadore (Bean Baptifte Rompere be Champagny, Bergog bon), Staatsmann bes frang. Raiferreiche, geb. ju Roanne 1756, wibmete fich bem Seedienfte und marb febr fcnell gum Schiffetapitan beforbert. Bei ber Berufung ber Rationalverfammlung mabite ibn ber Abel bon Foreg jum Abgeordneten. C. fchloß fich ben freifinnigern Mitgliebern feines Ctanbes an, Die fich mit ben Bertretern bes britten Stanbes bereinigten. 1791 trat er aus ber Rationalperfanimlung, tounte aber, obgleich er jurildgezogen lebte, in ber Schredensteit bem Berbacht antirepublifanifcher Befinnungen nicht entgeben. Er warb verhaftet, bie ibn ber 9. Thermibor aus bem Befangniffe befreite. Der 18. Brumaire öffnete ihm bon neuem bie öffentliche Laufbabn. Er trat ale Staaterath ine Marinebepartement, erhielt 1801 ben wichtigen Gefanbtfchaftspoften in Wien, wurde 1804 jum Minifter bes Innern und 1807 jum Chef bes Dinifteriume bee Auswartigen ernannt. In biefer lebtern Gigenicaft war er besonbere thatig bei ben berfichtigten Unterhandlungen mit bem fpan, Bofe, woburch bie Abbanfung Rarl's IV. und Gerbinand's VII. fowie bie Juvafion in Spanien entfchieben marb. Durch Rapoleon 1808 jun Bergog von C. ernannt, leitete er, nach bem Rriege gegen Defterreich 1809, Die Berhand. inngen gur Bermablung bee Raifere mit ber Eribergogin Davie Luife. 1811 trat er pom Minifterium bee Musmartigen gurud und erhielt bie Intenbantur ber Krondomanen. Bab. rend bes ruff. Felbjuge war er Staatsfecretar bei ber Raiferin, und 1814 folgte er berfelben nach Bloie. Durch Die Restauration bertor er feine amtliche Stellung und Die 2Burbe eines Senatore. Rach Rapoleon's Rudfehr von Elba ernannte ibn biefer jum Bair; aber nach ben hundert Tagen mußte er bon nenem in den Pribatftand gurildtreten, bis ihn ber Ronig 1819 abermale in bie Bairetammer berief. C. ftarb 1834. - Geinen Bergogetitel führte E. bon bem Martifleden C. ober Biebe bi C. im Benetianifchen, 5 Dl. norboftlich bon Belluno, wo 1797 bie Frangofen bie Defterreicher in einem Rudgugegefecht beflegten.

Caboubal (Georges), ber Begrunber ber Chonans (f. b.), geb. 1. Jan. 1771 ju Brech, einem Dorfe bei Auray im ehemaligen Dforbihan, war ber Cohn eines wohlhabenben Millers. Rach feiner Rudfehr aus bem College bon Bannes ftellte er fich, um ber ronaliftifchen Bewegung gegen bie Frangofifche Republit in ber Benbee niehr Rachbrud ju geben, an bie Spite eines aus Schleichbanblern, Datrofen, Bauern und Flüchtigen gebilbeten Saufene und eröffnete bamit ben fleinen Rrieg gegen bie republitanifden Truppen. Alle 1795 gwijchen ber Republit und ben Sauptern ber Jufurrection ein Friede gu Stande tam, trat C., ber an ber Gpipe ber gefürchtetften Banben ftanb, biefem Bergleiche nicht bei, fonbern fette fich mit ben Royaliften in England in Berbindung, um die Landung ju Quiberon (f. b.) bewertstelligen zu helfen. Rach. bein biefes Unternehmen misgludt, vereinigte er bie Trummer bes ronaliftifchen Beeres mit ben Chouane. Doch icon 1796 fab er fich bom General Doche fo hart bebrangt, bag er in bie Entlaffung feiner Eruppen einwilligen mußte. Rad ber für die Royaliften verberblichen Rataftrophe am 18. Fructibor fuchte C. gwar ben Aufftand in ber Bretagne aufe neue angufachen; boch gelang ibm bies erft 1799. Die Rieberlage ber Infurgenten gu Graubchamp und Elben im Jan. 1800 berfette ihn endlich in bie Rothwendigfeit, mit bem General Brune ernftlich gu unterhandeln. Er entließ feine Truppen, befchwor ben Frieden und begab fich hierauf nach London, wo er bon ben brit. Miniftern mit Musteichnung empfangen und bon bem Grafen Artois jum Generallieutenant ernannt wurde. Dit Ehren überhanft, tehrte er fobaun nach Franfreid, jurud, landete an ben Ruften ber Bretagne, fammelte ale ernannter Commanbant mehrerer Diftricte wieber royaliftifche Eruppen und fuchte bie Infurrection aufe neue in Bang ju bringen. Rachbem er fich bie 1803 balb inegeheim in Frantreich, balb in England anfgehalten, faßte er mit einigen alten frang. Offizieren, unter benen fich auch Bichegru (f. b.) befanb, ben Entichluft, bon England aus nach Baris zu geben, um bort irgenbeinen Anichlag auf ben Erften Conful, Bongparte, auszuführen. Die Berfdmorenen landeten, nicht ohne Unterftitgung bes engl. Ministeriume, 21. Mug. 1803 unweit Beville an ber Rufte ber Mormanbie und be-

Congli

Cabre Caebmon

gaben fich bertleibet nach Baris. C. foll ben Blan gehabt haben, Bonabarte in ber Ditte feiner Garben ju ermorben. Inbeffen war bie Boligei in Baris auch von biefer Berfdmorung balb genug unterrichtet, und fcon 28. Febr. 1804 erfolgte bie Berhaftung Bichegru's und einiger anderer Berichworenen, worauf 9. Dars auch C. feftgenommen marb. Er murbe sum Tobe verurtheilt und, ba er nicht um Gnabe bitten mochte, 21. Prairial (10. Juni 1804) bingerichtet, Die übrigen Theilnehmer, Jules De Bolignac, Boubet De Logier, Lajolais, Charles b'Sogier, Ruffillon, Rochelle, aber auf ihr Anfuchen begnabigt. Rach ber Reftauration murbe bie Familie C. geabelt. 3 ofeph C., ber Bruber Georges', geb. 25. Jan. 1784, geft. 29. Juni 1852, zeichnete fich ebenfalls, unter feinem Bruber, ale Banbenführer aus und ift unter bem

Ramen Jonou in ber Welchichte ber Chouquerie befannt. Egbre ober in ber Debraahl Cabres (frang.), b. b. Rabmen, werben bei ben Truppen bie zur tattifchen Filhrung aller Unterabtheilungen nothwendigen Offiziere, Unteroffiziere und Spiellente genannt. Gie bilben bie Ginfaffung in ber Formation, baber bie Benennung, Tritt bagu noch eine Angabl alter Colbaten, fo entfteht ber Stamm einer Truppenabtheilnug, ber zuweilen auch C. genannt wird. Wer gute Truppen haben will, muß guborberft fur tiichtige C. und Stamme forgen, ihnen eine gwedmaßige, praftifche Infrinction ertheilen und auf ftrenge Disciplin halten. Der Ginflug ber C. auf Die Leiftungen ber Truppen ift außerorbentlich groß; mit unguverläffigen C. ift bor bem geinde nichts auszurichten, felbft wenn bie Eruge bom beften Willen befeelt mare. Daber hat eine allgemeine Bolfebewaffnung, ohne in gute C. eingereiht zu fein, noch niemals ben Erwartungen entfprochen. Die Alten legten ber Ginrahmung ihrer Kriegerabtheilungen großen Werth bei. In ber griech, und maeebon. Phalaux war bas erfte Glieb aus allen Rottenführern gebilbet, in ber rom. Legion bas Manipel wie bie Cohorte bon ben Centurionen und Decurionen eingefaßt. Die großen Gevierthaufen ber Lanbefnechte bilbeten ihr erftes «Blatt» (Glieb) ans allen Rottmeiftern und Doppeffolbnern; oft traten gur Schlacht alle Dauptleute hinein. Dit ben ftebenben Beeren und ben neuern tattifchen Formen murben bie C. nicht blos jum Bortampf, fondern auch jur Fuhrung ber Unterabtheilungen beftimmt und mit beren Starte in ein Berhaltniß gebracht, bas in ben Armeen und bei ben einzelnen Eruppengattungen berichieben ift. - Cabrefpftem nennt man biejenige Beereseinrichtung, bei welcher im Frieden ber größte Theil ber Mannichaft beurlaubt ober vacant geführt, Die fouftige taftifche Organisation bee Eruppentheile aber wie im Rriege beibehalten wirb, fobag beim Uebergang bom Friedens- auf ben Rriegefuß nichte weiter erforberlich ift, ale Die Ginftellung ber beurlaubten Dannichaft ober Referben. Gitr ben Staatebausbalt erfpriefe

Cabucene, eigentlich ein Lorber- ober Dlibenftab mit zwei Binden (im Griechifchen Stemmata), welche hernach in Schlangen ausgebilbet wurden, bie ihre Ropfe einander gutehren, ohne ben Ramm gu ftrauben, biente gu einem Ginnbilbe bee Friedens. 3hn trugen bie Berolbe, beren Berfon bann ben Feinden beilig und unberleplich mar. Rach ber Duthe fchentte Apollo biefen Stab bem Mercur für bie Abtretung ber Chre, bie Leier erfunden gu haben. Die Spatern erzählen, ban, ale Mercur mit bemfelben nach Arfabien fam, er zwei miteinander fampfenbe Schlangen gefehen und unter fle biefen Stab geworfen habe, worauf fie benfelben fogleich in friedlicher Eintracht umichlungen batten. Bwar ift ber C. bas eigentliche Untericheibungs. geichen Mereur's, ber bamit bie Schatten gur Unterwelt hinabführt und beshalb auch Cabu. cifer genannt wird; bod findet man ibn auf antifen Mingen auch in ben Sanben bes Bachus. Bercules, ber Ceres, Benns, Concordia und bee Unubis. Bei ben Renern bient er, weil er

lich, ift boch ein zu weit ausgebehntes Cabrefpftem ber Rriegetuchtigfeit bee Beeres nachtheilig.

Attribut bes Mercur ift, vorzugeweife ale Ginnbilb bee Sanbele.

Enedmon (Cebmon, Ceabmon), ber altefte Dichter ber Angelfachfen in beren nationaler Sprache, war nach einer bom Gefchichtfchreiber Beba mitgetheilten Legenbe ein Rubbirt, ber jum Klofter Bhitby geborte. Dbgleich er nur febr geringe geiftige Begabung zeigte, fo empfing er boch plotlich bes Rachte im Schlafe bie Babe ber Dichtfunft, fobag er am andern Morgen ben erftaunten Rlofterleuten eine erhabene Dichtung über bie Cchopfung ber Welt portragen tonnte. Silba, Die Mebtiffin bes genannten Rlofters, ließ bem gottbegeifterten Ganger Unterricht ertheilen, worauf er in bem Klofter Monch wurde und als folder 680 ftarb. Die Beit feines Rlofterlebens mibmete fich C, ber Dichtfunft und verfagte eine Reibe von Bocfien iber biblifche Stoffe und religiofe Gegenftanbe. Eine Angahl folder Dichtungen (a Gefchichte ber Schöpfung . eine poetifche Bearbeitung ber Benefis, "Der Gunbenfall . "Der Abfall ber bofen Engel . u. f. m., gufammen über 5000 Berfe), bie jeboch aller Bahricheinlidfteit nach nicht von E. felbft berribren, fonbern erft im 8. ober Anfang bes 9. 3abrb. in beffen Beife



verfaßt wurben, bat fich in einer einzigen, ane bem 10. Jahrh, fammenben Sanbichrift erhalten, welche burch ben Bifchof Ufber an ben gelehrten Alterthumsforfcher Innine jur Berausaabe (Amflerb, 1655) mitgetheilt marb und fich gegenwartig in ber Boblengnifden Bibliothet zu Orford befindet. In neuerer Beit ward ber angelfacht, Text biefer driftlichen eiftlichen Mliterationepoefien C.'s von Thorpe (Lond. 1832), Boutermet (2 Bbe., Elberf. 1849-54, mit Ginleitung und Gloffar) und Grein (in beffen . Bibliothet ber angelfachf, Boeffen, Bb. 1. Gott. 1858) herausgegeben und von Greverus (2 Sefte, Dibenb. 1852-54) und Grein (in

"Dichtungen ber Angelfachfen», Bb. 1, Gott. 1859) ine Deutsche übertragen.

Caen, die Sauptftadt bes frang. Depart. Calvados und ber ehemaligen Riebernormandie, faft 2 DR, bom Meere, an ber Gifenbabn (Baris-Cherbourg) und am Ginfluft bee Obon in Die bier fchiffbar werbenbe Drue, welche nebft einem 12 f. tiefen Seitenfangl bas geräumige Safenbaffin (fitr Schiffe bon 180-200 Tonnen) mit bem Borhafen bei bem Dunenborf Duiftrebam in Berbindung fest. Die Stadt liegt swiften berrlichen Biefen und Blumengarten und ift im gangen fcon und regelmäßig gebaut. Unter ben öffentlichen Blaben zeichnen fich ber grofe Conineplat mit bem Rathhaus und ber Brongeftatue Ludwig's XIV., Die Bromenaben am Ufer ber bon einer Granitbrijde ifberfpannten Orne, Die belebten Rais am Safen und ber neue Rifdmartt aus; unter ben Gebauben bie Univerfitat, bor welcher bie Ctatuen pon Malherbe und Laplace fteben, Die Brafectur, ber Juftiapalaft mit einer Colonnabe, Die Borfe, bas Theater, bas Genbarmeriegebanbe, Die 1863 vollenbete offentliche Babeauftalt fowie unter ben neun Rirchen ale hifter. Monumente Die Schloffirche (Die altefte), Die Rirche ber Abtei St. Stephan, eine ber fconften ber Rormandie, 1066-77 von Bilbeim bem Groberer erbant, beffen Ueberrefte fie birgt, Die Dreifaltigfeitelirche ber gleichnamigen Frauenabtei, 1066 bon Wilhelm's Gemablin, Dathilbe, gegründet, beren 1819 reftanrirtes Grab fie enthalt, bie St. Beterefirche, beren 1308 aufgeführter Thurm ein Meifterfilld von Leichtigfeit ift. Die Befestigungen bee alten Schloffes fiammen urfprunglich von Bilbelm bem Eroberer, find aber fpater fortgefett bon Beinrich I. bon England, umgebant bon Lubwig XII., Frang I. und fpater. Bon ben alten Stadtmauern mit 20 Thurmen ift wenig mehr gu feben. C. ift ber Gis bes Brufreten und ber Departementebehorben, eines faiferl. Gerichtehofe mit brei Departemente, eines Eribunale erfter Inftang, eines Affifenhofe, gweier Friedensgerichte, eines Banbelogerichts, einer Bundelstammer, eines Gewerberathe, mehrerer Confulate u. f. w. Bogen feines regen wiffenichaftlichen Lebeus bat C. den Ruf einer gelehrten Stadt. Dbenan fteht die Universitäteatademie für feche Departemente, welche an Die Stelle ber 1431 bon ben Englandern gegrundeten, in ber Revolutionszeit eingegangenen Univerfitat getreten ift. Auferdem befteben bier ein faifert. Lyceum, eine bybrographifche Schule, eine Braparanbenfchnle für Debiciner und Bharmacenten, eine Specialfchule fur Sanbel und Gewerbe, eine bobere Brimarichule, Die Normalichule bee Departemente ffir Lebrer, eine Aderbau-, eine Reichen . Bau- und Bilbhauerfchule, eine Taubftummenlehranftalt, ferner eine Atademie ber Biffenfchaften und Runfte, ein Confervatorium fur Dufit, Die Gefellichaft ber normann. Miterthumeforfcher mit reichem Dufeum und viele andere millenfchaftliche und gemeinulibige Bereine, Much bat C. eine öffentliche Bibliothet (50000 Banbe), eine Gemalbegalerie, ein Raturaliencabinet mit ben Sammlungen bon Dumont b'Urville, einen botan. Garten und ein Sippobrom. Die Stadt befitt eine Bant, ein Correctionshaus, eine Irrenanftalt und verfchiebene Boblibatiofeiteanfiglen. Gie zahlt 43740 G., Die fich mit Gifcherei und Aufternfang, bedeuten. ber Blumengucht, Berfertigung berühmter Blonden und Spigen befchäftigen und Gagemithlen, Biegereien, Delraffinerien, Banmwoll . und Bollfpinnereien, Fabriten für Calicote, Strumpf. waaren und buntem Bapier unterhalten. Betraditlich ift auch ber Land . und Sethandel, ben Die fabrliche Meffe, Die Berfte fur Rauffahrteifchiffe, ber Aluft - und Gechafen fomie Die Gifenbahn unterftitgen. Dit Saure findet regelmuffige Dampfbootverbindung ftatt. 1861 maren eingelaufen 930, ausgelaufen 937 Schiffe, jene mit 85339, Diefe mit 87643 Tonnen Behalt. Mufterbem maren im Riffenbanbel eingegangen 1006, abgegangen 964 Schiffe, erftere mit 59813, lettere mit 56767 Connen. Die Ginfuhr befteht hauptfachlich in Baubolg aus dem Rorben, Daftwieh, Betreibe, Debl, Sals, Steinfohlen, Onfimaaren, Gifen - und Stablmaaren, Bein, Branntwein und Colonialmaaren, die Ausfuhr in Materialien für den Schiffban, Delfaat, Del und Delfudjen, Granit. und Baufteinen (pierres de C. bie nach Amerita), Cercalien und Dafchinen, nach England befondere in Rieefamen, Rartoffeln, Geflugel, Butter, Giern, Brudhten u. f. m. Richt unbetrachtlich find bie Bferbe. und andere Biehmartte. C. (in fat. Urfniben Cadomus) wurde im 11. Jahrh. von Bilbelm bem Groberer angelegt, mar ehemale

Caermarthen Caernarbon

Caernarbon 13

befestigt und durch eine Citabelle gedecht. Es hat mehrsche Belagerungen erjahren, besonders in den negl. Eriegen des 14. und 15. Sahrh, und jur zielt der Gugenotienlrige, wo es dald welche her geschieften, dald in dem der Responsible ein fig besind. Dur zeit der Französsischen Krodition, nach dem Eturz der Eriendlichen (1793), wurde durch festere von E. aus ein Auffland segen die Jadobiere verfricht, der ische fich est ellentrechner fest umsflicklich entder fland segen die Jadobiere verfricht, der ische fich ter de Unterwöhrer fest umsflicklich entder

Caermarthen, Carmarthen, Die großte Grafichaft in bem Fitrftenthum Bales, in beffen fühl. Theile fie fich über einen gladenraum bon 441/2 D.-DR, erftredt, wird begrengt im G. von ber nach ihr benannten und bstilich mit dem Ranal von Briftol gufammenhangenben Caer-marthenbai, im 2B. von ber Graffchaft Bembrote, im R, von Carbigan, im D. von Glamorgan und Breduod. Der Boben ift jum Theil hugelig und erhebt fich in ben lebten Muslaufern bee fich bier abfentenben, in ben Commargen Bergen (Mynnyd-Du) 2664 &. boben Balififden Gebirgs, welche bon ben febr fifchreichen Aluffen Burry mit bem Lliebi, Town mit bem Cothi, bem Saf, Feifn und anbern bemaffert werben. Die Ginwohner, 111796 an ber Bahl (1861), befchäftigen fich borwiegend mit Biehjucht nub Aderbau fowie gewerblich mit einiger Bollmanufaetur. Steintohlen liefert ber Boben reichlich, anch Gifen, welches befonbere in Planelly verarbeitet wird, etwas Gilber und Blei, Marmor n. f. w. Die Graffchaft fenbet mit ber Sauptftabt zwei Ditglieber zum Saufe ber Gemeinen. Unter ihren acht Stabten finb bie bebeutenbiten Planelln, Planbilofawr und bie Sauntftabt C., auch Caer Frindbun genanut, Lettere, qualeich ale Sauptftabt von Gubmales überhaupt angefeben, liegt an beiben Ufern bes Aluffes Town, faft 2 DR. von beffen Mindung in Die Caermarthenbai, an ben Sobenabhangen, fobaß bie Strafen ziemlich fleil und unregelmäßig find, überall aber eine fcone, weite Ausficht gewähren. Die Saufer find gut gebaut. Bervorzuheben find bie Pfarrfirche in goth. Gill neben Rapellen verfchiebener Getten, bas icone Rabellen verfchiebener Getten, bas icone Rabellen verfchiebener Getten, Martthalle und bie beide Ctabttheile verbinbenbe Brude von feche Bogen. In ber Ctabt fteht bie Bilbfaule bes aus bem Mighanentrieg beruhmten Generale Rott (geft. 1845) und an beren Weftenbe eine 80 ft, bobe Canle zum Gebachtnift bes in ber Chlacht pon Baterloo gefallenen E. Bicton. Die Stadt hat ein Befangniß auf ber Stelle bes alten Schloffes, ein Rrantenhaus, eine Lateinifche Schule, ein bifchoft. Lehrerfeminar und ein Geminar ber Bresbyterianer. Sie gablt (1861) 9993 C., welche fich mit Gifch., befondere Lachofang, Binn. und Cifen- fabrifation und Sandel beichaftigen. Da ber Flug bie jur Britte fur Fahrzeuge von 200 Donnen fchiffbar ift, fo perforat C. ben gangen Diftrict mit allem moglichen Bedarf und führt bafilt lanbliche Brobnete, befonbere Butter, augerbem einiges Bleiers aus. Much werben bier Schiffe pon 50-150 Connen erbaut. Die Stabt erfcheint fcon im «Itinerarium» bes Antoninus ale Maridunum im Befig ber Demeten ober Demecelen, und bon ber rom. Beit zeugen noch manche Ruinen. Lange Beit hindurch war fie die Refibeng ber malififchen Filrften und fpielte in ben Rampfen berfelben gegen bie Englanber eine bebeutenbe Rolle. Go marb fie 1137 burch Dwen Gwonebb bie auf ben Grund verbrannt, boch balb barauf bon bem Grafen von Clare wieber aufgebaut. Bon ibr tragt ber Bergog bon Leebs ben Titel eines Marquis bon C. Caernarbon ober Carnarbon, Die nordweftlichfte Graffchaft bes engl. Fürftenthums

Bales, burch ben Menaitanal (f. b.) von ber Infel Anglefen (f. b.) getrennt, umfaßt 271/4 D. . Dt. und jablt 95694 E. Gie grenzt im D. an Denbigh, im CD. an Merioneth, auf ben anbern Geiten an bie Brifche Gee und fenbet gegen E2B, Die Caernarvonhalbinfel aus, welche im Cap Braich-p-pwll enbet und im RB. bon ber Caernarbonbai, im GD. bon ber Carbiganbai befpillt wirb. Gine bobe Bebirgotette, beren Gipfel burch tiefeingefcnittene, bon fleinen Geen (Linns) erfüllte Rlufte getrennt werben, burchgieht bie gange Grafichaft ihrer Lange nach von RD. gegen @BB. und macht fie zu ber gebirgigften in Bales. Den Mittelpuntt bilbet ber 3368 &. hohe Gnombon, ber bochfte Berg in Bales und England, welcher, fo unwegfam er and ift, boch vielfach beftiegen wirb. Rachft ibm find bie bochften Berge ber Carnebb-Llewellyn, 3255 &., und ber Carnebb- ober Cairn-David, 3215 &. hoch. Silurifche und eambrifche Befteine, bon Borphyr und anbern Trappfelfen burchbrochen, berrfchen por. Durch bie vielen Bergfviben und Ceen erhalt C. ben Charafter einer auferft romantifchen Albentanbichaft, ber fich auch auf bie vorwiegenbe Befchaftigung ber Bewohner mit Biebjucht und Dildwirthichaft erftredt. Den Sauptreichthum bes Landes bilben inben bie Schieferbruche, beren jahrlicher Ertrag auf 119092 Bfb. St. beranfchlagt wirb. (G. Bangor.) Much werben Blei, Gilber, Schwefelerze, Rupfer und Bint gewonnen, und an ben Ruften wirb bebeutenber Fifch und Aufternfang getrieben. Der größte Fluß ift ber Conman an ber Dftgrenge, welcher ein fruchtbares Thal burchftromt. Die Grafichaft fchidt ein Mitglieb gum



Barlament, Die Sauptftabt nebft Conway (f. b.) ein zweites. - Die Sauptftabt C., Dunicipal- und Safenfladt sowie Parlamenteborough, liegt an ber Mundung bes vom Snowdon tommenden Seiont in den Menaikanal und an der Cifenbahn, 1 1/2 M. sudweftlich von der großen Britanniabrilde. Sie hat enge, fich rechtwinkelig ichneibenbe Strafen und ift von einer feften Mauer mit runden Thurmen umgeben, burch welche fie bom Safen mit feinem Rai und Bafenbamm getrennt ift. Die befonbere gut erhaltene Burg Couard's I, ift ben Touriften bor allen anbern malififchen Baumerten und Ruinen ale Carrnarbon - Caftle befannt. Außer ben Reften alter Befeftigungen find in ber Stadt bemertenemerth bas Rathbaus, bas Graffchaftegebanbe, die Martthalle und nenn Rirchen. Sie hat ein Schullehrerfeminar, eine Sanbeleinftitution, ein Dufeum mit Alterthume- und naturhiftor. Cammlungen. C. jablt 8512 E., bie fich mit Gifen- und Deffinagieberei, Schiffbau auf ben Berften, Rifchfang und Scoeltuch. fabritation beichaftigen. Auch ift ber Sanbel nicht unbebeutenb, ber befonbere nach Briftol, Liverpool und Dublin getrieben wird und hauptfachlich Schiefer jur Ausfuhr bringt. Bu bem Safen gehoren 502 Schiffe von 38365 Tonnen Behalt. Die Befchichte bee Drte reicht bie in bie Beiten ber Romer, welche hier bie wichtigfte Station in Cambria hatten, und von benen mancherlei Alterthumer übrig finb. Das alte Segontium lag jeboch unweit im D. vom jilugern C., bas von Chuard I. 1282-84 mit feinen noch jum Theil beftebenben Festungewerten erbaut warb. In ber Burg zeigt man noch bas Bimmer, in welchem ber erfte Bring von Bales, Ebuard II., 1183 geboren murbe. Die Balifer plunberten 1294 bie Stadt, welche auch im enal. Burgerfricge, befonbere burch bie Eroberung 1644, viel ju leiben batte. Caffarelli, einer ber berithmteften ital. Copraniften, geb. 16. April 1703, bieß eigentlich

ber vergierte ital. Befang verbreitet. C. ftarb ju Reapel 30. Rov. 1783.

Caffarelli bu Halga (Louis Marie Bofeph Maximilien), frang. Divifionegeneral, geb. auf bem Schloffe Falga in Dberlangueboe 13. Febr. 1756, widmete fein ganges Leben ben Biffenichaften und humanen Beftrebungen. Geine Schriften, Die ihm auch einen Blat im Rationalinftitut verfchafften, betreffen Dathematit, die Berbefferung bee öffentlichen Unterrichte und andere Bermaltungegegenftanbe ober abstract-philof. Daterien. Er bulbigte ben Grundfapen ber Revolution und biente bei ber Rheinarmee ale Rapitan. Ale aber ber Rationalconvent bem Beere Lubmig's XVI. Sinrichtung befannt machen ließ, fprach er laut feine Diebilligung barüber aus und murbe beshalb festgenoinmen, tam jeboch ein Jahr nachber wieber in Freiheit. Er erhielt junachft eine Unftellung im Militarausfchug und ging fpater wieder gur Rheinarmee, wo er fich im Gept. 1795 beim Uebergange über ben Rhein bei Duffelborf andzeichnete. Der Berluft eines Beines in einem Ereffen am Ufer ber Rabe bei Rreuinach hinderte ibn nicht, ale Chef bee Beniceorpe an ber Expedition nach Megnpten theilzunehmen, Er erhielt 9. April 1799 vor St.-Jean-b'Acre eine fdmere Bunde, an welcher er 27. April ftarb. - Sein Bruber Augufte, Graf C. bu Falga, frang. Generallieutenant und Bair, geb. 7. Det. 1766, mar por ber Revolution in farbin, Rriegebienften und machte baun faft alle Felbauge bes Revolutionefriege unter Franfreiche Fahnen mit. 1804 fanbte ibn Bonaparte nady Rom, um ben Papft ju bewegen, ibn bei feiner Rronung gu falben. Cobann murbe C. 1805 Gouberneur ber Tuilerien, und feit 1806-10 fungirte er ale Rriegeminifter bes Ronigreiche Italien. Sierauf fchidte ibn ber Raifer ale Divifionegeneral ber ital, Truppen nach Spanien, mo er 1811 bie Generale Mina und Menbigabal bei Caragoffa fchlug und 1813 an ber Spite ber Rorbarmee mehrfach fiegreich gegen bie brit. Dacht fampfte. 1814 übernahm er nach ber Rudlehr Rapoleon's ben Befehl über bie erfte Mifitarbivifion. Rach ber zweiten Reftauration lebte er verabichiebet in Burudgezogenheit, bie ihm Ludwig Philipp 1831 bie Bairemurbe ertheilte. E. ftarb 23. Jan. 1849 ju Lechelle im Depart. Miene.

Caffein, Thein ober Guaranin, ein in weißen, feibenglangenben Rabein froftallifirenber Rorper bon bitterm, icarfem Gefchmad, ber bas wirffame Brincip ber Raffeebohnen und bes Thees ausmacht und mit bem wirffamen Stoffe ber Cacaobohnen, bem Theobromin, große Mehnlichfeit hat. Das C. ift ferner enthalten in ber Guarana, einem gufammengiehenben Gewilrs, welches bie Bugrani-Indianer in Gubamerita aus ben Samen ber Paulinia sorbilis bereiten, und in bem Baraquanthee (Yerva-mate), ben Blattern einer Art Stechpalme (Ilex Paraguayensis), ber für einen großen Theil Gubameritas bas ift, mas ber gewöhnliche Thee für ben größten Theil von Afien, Europa und Rorbamerita. In ber Gnarana find 5 Broc., im Thee 2 Broc., im Raffee gegen 1 Broc. und im Baraguanthee etwas über 1 Broc. C. enthalten. Es ift ein bafifcher Stoff, ber mit Cauren Calze bilbet und aus Roblenftoff, Bafferftoff, Cauerftoff und Stidftoff gufammengefest ift. Befonbere bem Stidftoffgehalte verbantt bas C. feinen Rahrungewerth, benn ber Benuß eaffeinhaltiger Subftangen erfest bis gu einem gewiffen Grabe ben Mangel an Rleifch und Rleifchbrithe. (G. Raffee und Thee.)

Cagliari, bie Sauptftabt ber Infel Garbinien und ber gleichnamigen Broving bee Ronigreiche Italien, eine ber alteften Stabte Italiens, Gip bes Brafeeten, eines Appellationehofe, eines Erzbifchofe und berfchiebener Beborben, liegt am gleichnamigen Meerbufen ber Gubfufte und an ber Milnbung ber Mulargia. Der Dafen ift ziemlich ficher und burch Forte geschiltt, bie Stabt mit Ballen umgeben. Unter ben 38 Rirchen zeichnet fich bie im Caftell burch prachtige Marmorbefleibung aus. Das Theater fowie mehrere Balafte find gnt gebaut. Gebendwerth find bas Dufeum ber Alterthitmer, bie Ueberrefte einer rom. Bafferleitung, welche bie Stabt, bie an Erinfmaffer Mangel leibet, bamit verforgte, nebft einigen anbern werthvollen Ueberbleibfeln ber Romergeit. Die Universität bafelbft wurde 1720 gefliftet, 1764 nen eingerichtet, blieb aber unbebeutenb und jahlt etwa 100 Stubirenbe. Die erfte Buchbruderei warb 1769 errichtet. C. ift ber Stapelplat bes gangen farbin. Sanbels, hat mehrere Schiffs. werfte und ein guteingerichtetes Quarantanehaus. Es jablt (1864) 28244 E., Die befonbers gute Befchafte in Bein, Dliven und Gals treiben und bebeutenbe Baffen- und Bulverfabriten unterhalten. In ber Rabe, bei Gan - Giovanni bi Bula, foll bie Romerftabt Rora und bei Milie bas alte Reapolis gelegen haben. - Die Broving E. begreift 246 Q .. M. und eine

Bolfentenge (1862) bon 372097 Geelen.

Cagliart, berufnuter venetian. Mater, f. Baolo Beronefe. Caglioftro (Graf Alexander) nannte fich jener berühmte Abenteurer, der an Ende des 18. Jahrh. Europa burchjog und in feinen Erfolgen nicht weniger ben foeialen Charafter feiner Beit wie eine außerorbentliche Berfonlichteit abfpiegelt. Er murbe 2. Juni 1743 gu Balermo pon armen Reltern geboren, bieg eigentlich Giufeppe Balfamo, tam friib in ein Briefterfemingr feiner Baterftabt und wurde, nachdem er ale Rnabe von 13 3. entwichen, von feinen Bormunbern in bas Rlofter ber Barmherzigen Bruber gu Cartagiore gethan. Bier warb er ber Bebuife eines Apotheters, ber ihm einige phyfit, Renntniffe und Gefchmad an ben Raturmiffenichaften beibrachte, auch eine Denge Bebeimmittel lehrte, mit benen er fpater feine Reitgenoffen blenbete. Seines ichlechten Betragens und ausschweifenben Lebens halber wieber entlaffen, febrte er nach Balermo gurild, beschäftigte fich bier mit Zeichnen und fant in biefer ungebunbenen Lage nur um fo tiefer. Er war Raufbold, Buftling, Ruppler, Ganner , Falfchmunger, Intriguant, zeigte fich jeboch in allen feinen Streichen ale einen gewedten Ropf, ber bie Schwächen und Leibenichaften ber Denfchen trefflich zu bennten wußte. In feinem 26. 3. mar er bereite fo beruchtigt, bag er fich entichließen mußte, einen anbern Chauplas feiner Thaten ju fuchen. Aus einem gemeinen Bagabunden murbe er nun ein glanzenber Abenteurer. Um Gelb für feine Reife zu erlangen, betrog er einen Golbichmieb, ben er glauben machte, mit ibm einen Chat ju beben. In Begleitung eines feinem Urfprunge nach unbefannten Beifen, Albotas genannt, begann er nun feine myfteriofen Reifen und befuchte, um feinem Befen einen frembartigen Anftrich ju geben, Griechenland, Aegypten und einen Theil Aftens. Ale er um 1770 aus ber Turtei, wo er ale Mrgt aufgetreten war, gurudfehrte, ftellte er fich auf Dalta bem Grofmeifter bes Orbens als Graf C. por und wußte benfelben fo für fich einzunehmen, bag er von ihm glangenbe Empfehlungen an ital. Große erhielt. Er ging nun wirklich nach Italien, machte in Benedig bie Befanntichaft eines febr fconen Dabchens, Lorenga Feliciana, und berband fich mit ihr, weil ihm ihre Schonheit, Anmuth und Rlugbeit in feinen Intrignen febr forberlich erfchien. Dit ihr burchjog er nun gang Oberitalien, inbem er babei fowol auf bie Berborbenheit wie auf bie Leichtglaubigfeit feiner Zeitgenoffen fpeculirte. Bahrend feine Brau bie Bergen begaubern mußte, trat er ale Mrgt, Raturforfcher, Alchymift, Freimaurer, religiofer Schwarmer und Beifterbefdworer anf. Rachher ging er nach Deutschland, wo er fich gleichfalls in ber großen Welt durch gebeinniffvolle, jum Theit gludliche Guren allenthalben Anfehen verfigeffle, Preinnaurerlogen flijtete und bas Gelb und bie Dergen ber Leute fich ju erwerben wuße. Besodere gute Beschäfte machte er bei bem bien den der in flijer, von bem er fagte, bag beffen Bebrauch langes Leben und fortmahrenbe Jugend bewirfe. Er bebauptete, burch ben Bebrauch biefes Gliries 150 3. alt ju fein, und fein jugenbliches Beib fprach oft von ihrem Cohne, ber Rapitan in holland. Geebienften fei. Enblich befchlof E., feinen Schauplat nach Rugland ju berlegen; er begab fich beshalb 1779 nach Rurland, um bon bort aus fein Erfcheinen am petereburger Sofe burch auffallenbe Geriichte borgubereiten. In Mitau fammelte er eine Menge vornehuter Familien um fich und fliftete auf bas angebliche Gebeiß gebeimer Dbern eine Freimaurerloge, in Die auch Frauen aufgenommen wurden; auch hielt er freie Bortrage, in benen fich driftl. Theofophie und beibnifche Thaumaturgie fonberbar vermifchten, gab vor, tiefe und übernatürliche Renntniffe in ben Raturwiffenfchaften au befiten, und eitirte Beifter. Die Grafin Glifa bon ber Rede nebft mehrern Gliebern ihrer Ramilie war eine gang besondere Unbangerin C.'s und hatte fich faft entichloffen, ibn auf feinen Reifen zu begleiten. Dachbem er Gelb und Ruf gewonnen, reifte er über Barichau nach Betereburg, wo es ihm indeg, wie es icheint, nicht gludte, die Raiferin Ratharina, die fpater ein fati-rifches Luftfpiel auf ihn und feinen Anhang fchrieb, zu intereffiren. Bielleicht beshalb ging er fcon 1780 nach Strasburg, um von hier Franfreich und namentlich Paris auf fein Ericheinen vorzubereiten. In Paris tilndigte er fich als Begründer der ägypt. Maurerei an, hielt nächtliche Rufammenfunfte und machte burch feine Beifterbeichwörungen ungebeneres Auffeben; bon Baris aus reifte er nach England, mo er fich ber Anhanger Swebenborg's bemachtigte. Ale er 1785 nach Barie jurildtehrte, war fein Anfeben fo groß, baf er mit ben bornehmften Berfonen bes Sofe bertehrte. Er ftanb mit bem Carbinal Roban in febr genaner Berbinbung, fpielte in ber berüchtigten Salebanbgefchichte eine Sauptrolle und murbe babei burch bie Musfagen ber Grafin Lamothe fo gravirt, bag man ibn, ba er fich weigerte, bie Blucht gu nehmen, in die Baftille feste. Sier rechtfertigte er fich burch ein Demoire, in welchem er barthat, baft er mit bem Raube felbft nichts ju fchaffen gehabt babe, und bie Bautiere in allen Sauptftabten Europas nannte, bon benen er im Laufe ber Beit betrachtliche Gummen ausgezahlt erhalten babe, ohne freilich bie Quellen anzugeben, aus welchen fein Reichthum zuerft gefloffen. Mis er hierauf feiner Baft entlaffen und aus Franfreich verwiefen murbe, ging er wieber nach England und, nach einem zweijahrigen Aufenthalte, burch bie Schweig 1787 nach Rom. Unterbeffen mar, namentlich in Deutschland, eine bolltommene Enttaufchung über bas Wefen C.'s eingetreten; bie Grafin Glifa bon ber Rede erflarte in einer eRachricht bon bee berlichtigten E. Aufenthalt in Ditau. (Berl. 1787) bie Befehrung bon ihrem Brrthume und entbedte bie Art, in welcher er feine Anhanger getäuscht batte. Dan hielt ibn jest in Deutichsand allgemein für einen Besuitchreiter, ber bir geheime Aufgabe hatte, die Gemither burch Aberalauben und Comarmerei zu verwirren. Bu Rom beichaftigte er fich abermale mit Errichtung einer Maurerloge. Deshalb auf Befehl bes Bapftes eingezogen und ale Freimaurer jum Tobe berurtheilt, murbe er gmar begnabigt, jeboch ju lebenelanglicher Saft auf bae fort Can-Leon gefest, mo er 1795 ftarb. Much feine Frau mußte ben Reft ihres Lebens in einem Rlofter gubringen. Die «Memoires authentiques», Die fpater unter bem Ranen C.'s in Baris herausfamen und viele Unrichtigfeiten und Uebertreibungen enthalten, find erdichtet. Dbichon niemand lange in Bweifel mar, ob C. ein Beifer ober ein grober Betriger fei, fo bleibt es bennoch merfwiirbig, baft fich fo viele Berfonen aus ben bochften und gebilbetften Stunden auch nur einen Mugenblid täufchen ließen.

gib erjeinige, aechger bem Teffinertiper im Wallamb jur Bevreirer bintz; efenfalls ein fishtere Bau. Nignirdem is won des Nignirder Western der Vollschaftigeren won Urganne in der Vondschaftigeren wir unter der eine Vollschaftigeren wir Urganne in der vollschaftigeren der vollschaftigeren der vollschaftigeren der vollschaftigeren der vollschaften der vollschaftigeren der vollschaftigen der vollschaftigen der vollschaftigen der vollschaftigen der vollschaftigen der vollschaftigeren der vo

fibent beiber Rlaffen bee Lombarbifden Inftitute. Cagote, eine feltfame Menfchengattung in ben frang. Bhrenaen, bie man fruber mit Unrecht für Eretinen gehalten bat. Denn wenn auch viele ber C. verunftalt.t find, fo boch nicht alle, und ihre Entartung fcheint erft eingetreten infolge ihres Mufenthalte in ben tiefften, verborgenften Thalern. Die allgemeine Eigenthumlichfeit, burch bie fie fich von ben anbern Lanbes. bewohnern unterscheiben, befteht barin, bag fie runbe Ohren haben, inbem ihnen burchgebenbe bie Lappchen fehlen. Uebrigens ift ihre Gefcmapigfeit unter ben Baefen fprichwörtlich. Gie follen von gurudgebliebenen Beftgothen ober Arabern abftammen. 3m Mittelalter von ber menichlichen Gefellichaft anegeichloffen, ale Baberaften verabichent und ale Reger verflucht, mugten fie ale Abzeichen ein Stild rothes Tuch ober eine Gierfchale auf ber Rleibung angeheftet tragen. Gie burften lange Reit nicht mit anbern Gingeborenen in Ginem Orte wohnen unb mußten fpater wenigstens ein besonberes Quartier beziehen. Rein Cagot tonnte Briefter werben; fic mußten burch eine besondere Thur in bie Rirche eintreten und hatten ihren Blat hinter bem Beihteffel. Menichenfreundliche Berfuche haben gelehrt, bag fie nicht ohne Fabigfeiten finb, nutliche Mitglieber ber menichlichen Gefellichaft zu merben. Die Revolution gab ihnen 1793 gleiche Rechte mit ben gibrigen Frangofen, ohne jeboch bas Borurtheil, welches fie gegen fich haben, heben ju tonnen. Aehnliche Ueberbleibfel alter, unterjochter und gu Parias geworbener Stämme-finden fich in den Gebirgen von Nordfpanien, in benen ber Bretagne unter bem Ramen Colibrie u. f. w. Egl. Michel. "Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne"

(2 Bbe., Bar. 1847; beutich von Strider, 2 Bbe., Franti. 1850).

Cabore (Divona), alte und ziemlich wintelig gebaute Sauptftabt bes frang. Depart. Lot und ber ehemaligen ganbichaft Cabourein ober Ober Dueren in Gunenne, 13 Dt. norblich bon Touloufe, am rechten Ufer bes lot gelegen, bon welchem fie auf brei Geiten umfloffen wirb, gieht fich an und auf einem fteilen Sugel bin und mar früher mit Ballen umgeben, bie gu Bromenaben geebnet finb. Gie ift ber Git eines Brafecten, ber Departementebeborben, eines Bifchofe, eines Tribunale erfter Juftang, eines Mfifenhofe, eines Sanbele- und zweier Friebenogerichte und einer Gewerbefammer. Much bat fie ein taiferl. Lneeum, ein bifcoft. und ein Lehrerfeminar, eine öffentliche Bibliothet, ein Theater und eine Departementebaumichule. Die von Bapft Johann XXII., ber bier geboren mar, 1331 gestiftete Universität murbe 1751 mit ber von Touloufe vereinigt. Die Rathebrale ift ein fehr altes Dentmal und foll auf ben Ruinen eines rom. Tempels erbaut fein; por ihrem Daupteingang fteht ein Dentmal Fenelon's. Much finbet man noch bie Ueberrefte eines rom, Amphitheatere und bor bem Prafeeturgebaube ein fcones Denfmal bes Raifere Muguftus, gu Ehren eines Marcus Lueterius errichtet. Die Stadt gabit 13846 E., welche Tuch und Bollftoff, Branntwein und Ruffol fabriciren, ftarten Beinbau und Bein-, auch Tabadehanbel fowie Sanbel mit Eriffeln, Ruff., Lein- und Sanfol treiben. Die fog. Caboremeine, in Deutschland auch oft Bontacweine genannt, geboren gu ben Borbeaurmeinen und begreifen brei Gorten, fcmargen, rothen und rofenrothen, pon benen bie beiben erften fehr ftart find und faft bem Burgunder gleichen. Der fcmarge, welcher wegen feines ftarfen Altoholgehalts febr gefcatt und befonbere nach Borbeaur verführt wirb, bient gum Berfchneiben fcwacher und weniger gefarbter Beine und wird felten rein getrunten. Die gutgehaltenen Gorten bes rothen find gefchaut, mahrend ber rofenrothe megen feiner Farbe menig gefucht wirb. 3m Mittelalter war C. einer ber Sauptfite ber fühfrang, Becheler (Cnorsini, in Deutschland Camertichen, Gomertichen ober Cauber Baliche genannt), welche erft fpater por ben norbital. Rebenbublern, ben fog. Lombarben, in ben hintergrund gurudtraten.

Calliand (fiederic), fran, Keifender, gds. 17. Mär; 1767 ju Nantes, findire ju Barie Mirreclogie und bereittet sich damn ju anshehenten Enthedungsteifen vor. Kachten er Holland, Italien, Sicilien und einen Theil Griechenlands bereift hatte, begad er sich 1815 uber Konstantiopel nach Aftrandrien. Dier erhielt er auf Drovetti's Euspfelicking den Aftiera, den mirreclischen Röchtigun Arbyptens ju untersiegten. Unter andern erforschiefe er die

Converfatione . Ceriton, Gifte Muflagt. IV.



Caifile Caincawurgel

18

alte Bandeleftrafe, bie bon Ebfu in Dberagppten burch bie Bilfte nach bem Rothen Deere führte, und entbedte bei biefer Belegenheit bie Smaragbgruben, bie icon ben Alten befannt gemefen waren. 1819 nach Franfreich gurildgefehrt, begrbeitete er bie Ergebniffe feiner Reifen und Forfchungen in «Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les déserts, fait pendant les annees 1815-18. (2 Bbe., Bar. 1822). Doch noch ehe biefes Werf in ben Drud getommen, marb er burch bie gitnftige Hufnahme, bie feine Unterfuchungen beim Inftitute fanben, ermuthigt, eine nene Reife nach Argypten angutreten. Der Bafca von Regypten bemog ibn, jur Auffindung neuer Smaragbgruben bie nach Rubien vorzubringen. C. magte fich im Befolge Ismail's, bes Cohnes bee Bafcha, bis jum 10. Grabe und machte in biefen gang unbetannten Gegenben eine reiche Ernte aftron., archaol, und naturbiftor, Beobachtungen. 1822 febrte er nach Baris jurud, ordnete die Cammlungen, die er für die öffentlichen Mufeen mitgebracht hatte, und ließ feine «Voyage à Méroé, au Fleuve Blanc, au-delà de Fazoul dans le midi du royaume de Sennâr, à Syouah et dans les cinq autres casis, fait pendant les annes 1819-22 . (4 Bbe., Bar. 1826-27) ericheinen. Geit 1827 Conferpator bee naturbiftor. Mufeume in Rantes, veröffentlichte er noch a Recherches sur les arts et métiers, les usages de la vie civile et domestique des anciens peuples de l'Égypte, de la Nubie et de l'Éthiopie» (2 Bbc., Bar. 1831-37) und bas «Mémoire sur les mollusques perforantan (Saarlem 1856).

Caillie (Rene, nach andern Auguste), berühmt burch feine Reife nach Timbuftu, geb. 19. Cept. 1799 ju Mange in Boiton, ber Cohn eines Baders, fchiffte fich 1816 auf einem fraug. Schiffe mit nicht mehr ale 60 fre, in ber Tafche nach ber frang, Befitung am Genegal ein, wo er fich nachher ber Expedition bes engl. Dajore Gran anichlog, welche ine Innere Afritas einbringen wollte. Da inbeg biefelbe fehr balb ein ungliidliches Enbe nahm, fehrte er wieber nach bem Cenegal guritd. Dier verfchaffte ibm ber frang. Gouverneur, Baron Roper, einige Baaren, mit benen er fich 1824 gu ben Brafnas begab, einem maurifden Bolle, theils um etwas ju gewinnen, theile und befondere um fich nut ber Sprache und ben Gebrauchen ber Mauren vertraut ju machen. Ungefahr nach zwei Jahren, ale er fich einige taufend France erworben, erichien er wieber am Genegal. Durch ben Baron Roner erfuhr er bier, bag bie parifer Geographifche Gefellichaft fur ben erften Reifenben, ber Timbuttu erreichen murbe, einen Breis von 10000 fre, ausgefest habe. Cogleich entichlof fich C., benfelben ju verbienen. Dit neuen Baaren berfeben, trat er 22. Dary 1827 bon Gierra-Leone bie Reife guerft nach Ratouby am Ruffeaffuffe an. Bu Ratonby traf er einige Raufleute bom Danbingoftamme, an bie ibn ein frang. Raufmann empfohlen hatte, und mit ihrer Rarabane ging er nun gum Rigerfluife. Done Unfall tam er bis nach Time, einem Dorfe ber Manbingoneger im filbt. Bambara; bier aber fiel er in eine fcmere Rrantheit, fobag er erft 9. Jan. 1828 feine Reife weiter fortfeten tounte. Rachbem er Jenne befucht batte, fchiffte er fich bier auf bem Rigerfluffe nach Timbuftu ein, bas er nach Berlauf eines Monate erreichte, und wo er fich 14 Tage aufhielt. Da er weber Baaren noch Gelb hatte, mußte er fich von nun an mit Betteln burchhelfen. Er manbte fich nun norblich Timbuttu, nach ber Bufte bon Gabara, bie er mit einer Rarabane in zwei Monaten burchwanderte, und gelangte endlich wieber in die bewohnten maroff. Lanber. Bon gier begab er fich nach Tanger, wo ihm ber frang. Biceconful Delaporte im Cept. 1828 freie Ueberfahrt nach Toulon verschaffte und feine Antunft ber Geographifchen Befellichaft in Barie melbete. Rachbem er in Barie angelangt und ber Geographifchen Befellichaft feine Berichte vorgelegt hatte, murbe ihm nicht nur ber ausgefeste Breis zuerfannt, fonbern auch eine Benfion von 1000 fre, und ber Orben ber Chrenlegion ju theil. Geine Bemerfungen murben bon bem Geographen Jomard in Ordnung gebracht und mit vielen eigenen Anmerfungen unter bem Titel «Journal d'un voyage à Tembouctou et à Jenné dans l'Afrique centrales (3 Bbe., Bar. 1830) herausgegeben. C. war ein Reifenber ohne Borfenntniffe, Bhantafie und Gelehrfamfeit, aber auch ohne Borurtheil und vorgefaßte Meinungen. Er hat folicht und einfach aufgezeichnet, mas er gefehen ober bon anbern vernommen hat, ohne allen Schmud und eigene Buthat. C. ftarb 25. Dai 1838 in ber Rabe von Baris, wo er fich angefauft. Er hatte in ber letten Beit ben Blan, nach Ufrita jurudjutehren und einen Beg swifden ben frang. Befitungen in Afrita und ben reichen Minen von Buri in Bambut gu öffnen; boch bie Regierung hatte ibm bie bagu verlangten Mittel abgefchlagen, weil er nicht

wiffenschaftliche Reminisse genug besog. Caincawurzel peigt die als Oregue in den Handel sommende Wurzel verschiedener Arten der Gattung Chicococca, Die echte Cainca stantunt von Cb. racomosa, einem auf den Anticken, Caithnes, bie norblichfte Graffchaft Schottlande, wird im 28. von Gutherland, fonft boin Deere begrengt, in welches bier die beiben norblichften Spigen Schottlanbe ilberhaupt, Cap Dunnet unb. Cap Duncaneby, und im G. ber Drb of C. mit einer Bobe von 1200 &. hinaus. treten. 3hr Flachenraum beträgt 33 1/2 geogr. Q. Der Charafter bes fchott. Dochlanbe tritt in bebeutenben Erhebungen herbor, unter benen fich ber Morben mit 2185 und ber Scarabin mit 1927 F. Bobe anegeichnen. Die Rufte ift meiftene fteil und feifig, mit vielen Boblen, in benen Geebunbe gefangen werben. Dhaleich ber Boben giemlich verobet aneficht und gegemvärtig ber Baume faft ganglich entbehrt, fo ift die Graffchaft boch nicht arm gn nennen. Das Klima ift burch bie Rabe ber See gemäßigt und viel milber, ale man es unter 58° norbl. Br. erwarten follte. Die Miffe Thurfo, Bid und Dunbegth bewäffern ben Boben binlanglich. Unter ben Mineralien herrfcht ber Ralfftein por; man bricht Baufteine und Schiefer. Die Ginwohner, beren Bahl fich (1861) auf 41111 belauft, befchäftigen fich im allgemeinen vorwiegend mit Biehjucht, besondere Kajewirthichaft. Rur 13 Broc. Des Bodens find angebaut; Doch fie bauptftabt Bid, mit 1551 (ale Barlamenteborough mit 16995) E. und die Dafenftadt Thurfo an ber fconen Thurfobai, mit 3426 E., find Sauptpuntte bes brit, Beringefange. Die Bevollerung tragt in Bhuftoanomie und Bebrauchen alle Beichen ihres normann. Urfprunge; nur im weftl. Theile pon C. wirb galifch gefprochen.

Gajequidi ift ein am b'en Büttern ber Meialeuca leucodendron und M. asjeputi burch "Ordilaind nargefüllet afferiefte "D. b. folgegit indight fetten burch Apriegagieg grasgrint, von einem Fpecifichem Gewicht = O.s.s., im rectificiten Zuflande factbie und in fienme dem. Berfatten ben Zerpanisia und Rompher nach ervendend. Es fommt von ben Michtlen meirig über Tenden in den Dankel. Sein der micht unangenden, der Affendaus schapt und perstügstel. Ben berucht die Kreimisch in der micht unangenden, der Affendaus schapt und perstügstel. Ben berucht des Gereichte Geräusstellen, der micht unangenden, der Affendaus schapt der Stemment, abs Demmentin der der aufertläch, z. D. der Archein aber der Affendausstellen, der Affendaus

Agigunt, der Heilig, ogs. 1,480 ju Vienn, einem benet. Geschragsfeischte enstimmens, die eine ihreit der Geschaftentlert, ziehert fin die ein den in ihrer Agiged dereif finanzenden Religionerfeir fin aus, daß er der Religionerfeir fin der Erichte fin ihrer Agiged dereiffen. Das Mut einer Freiwesteiten, das er die Agil fündet Lieffelhert, sieher eine Spielige erfeift. Das Mut einer Kreitwesteiten das er die Agil fündet Lieffelhert, sieher eine Spielige erfeische Gebeiter, der in die Verkenter (Ichaft des feil. Dierenmuns umb hatt bedeutenden Auftell an der Seiffung des Deckonsteres für einer Des geschäfter. Erf nicht 7 fann, 1647 ju

Calebar Calubar

Reapel. 1629 warb er felig gefprochen und 1671 unter Die Beiligen berfest. Gein Bebachtniftag ift ber 7. August.

Cafetunge, eigentis Thomas de Bio von Gein, betamt als possit for graft im Deutschand, op 6.5. 3.0 til 1.70 w Gein, teftur, bereitis in 12.3. vom Dector promoniery, Philospher de, 5.5. 0 til 1.70 w Gein, teftur, bereitis in 12.5. vom Dector promoniery, Philospher Venten ker Deminicante beliefts, 1500 General berletten. Deutsch um Bidfort um 18.5 destrem um 15.17 von de ex , zum Cardinal ernannt, sondte ish wer lettere als Legaten nach Deutschand, namentisch um ihre 15.8 auf hem Kreidstag zu Augsburg is berufschen Erhalt ist der Teilterfreig zu bestämmer, zugleich auch, aus Einster um derfiels, pleich gestämmer, zugleich auch, aus Einster um derfiels, pleich gestämmer, zugleich auch, aus Einster um derfiels, pleich freihe von Steiner der eine Ausgeschaft um der eine Ausgeschaft und der eine Ausgeschaft und der eine Ausgeschaft und der eine Ausgeschaft und der eine Geschen vergeliche die Krein der eine Steine der eine Geschen vergelich die Kreine der eine Leiche und Leiche eine Geschen vergelich die Kreine der eine Leiche der eine Allen uns der eine Leiche der eine Leiche und der eine Leiche und der eine Leiche und der eine Leiche und der eine Leiche und der eine Leiche der eine Leiche und der eine Leiche und der eine Leiche und der eine Leiche der eine Leiche und der eine Leiche der eine Leiche der und der eine Leiche eine Leiche der und der eine Leiche Vereichtig eine der erzeichtig werter eine Kreiter in Leiche feste der unterfallen.

Caine, ein bei den Romern fehr haufiger Rame, ber beshalb auch, wie Titius, Sempronius, Mavius, jur Bezeichnung von fingirten Berfonen gebraucht wird, gang fo, wie wir von

M. und B. ober von R. R. fprechen. Gebrauchlicher ift die Form Gajus (f. b.).

Signe, der Hillige aus Salme in Delmatire gelbetig, eine Bifge tam 283—206. Bach en mehre Merktrerente der beit Calamon für eine Vermeinfer Geschierle Geres, beimlig zum Christenten berieft mie und defin Richte die fil. Signema, verendigt keken, die Sand de Raffres Geletzien ausgelägen. Die konnte file der den den den der der der der jugzagen und dem Wärtrerend erlitten. Im wire der (unedes) Geresdung ungeferieren, daß eine Verflicher die bisfalle Wieder erfehnt falle, weber erft gin nicht des um Wingelag der fehne Beichen nichtigen Armitalis angerigent hole. Die tats, Kirch eferter fein Gedekaften falle, weber erft gin nicht des um Wingelag der fehne Erlichen nichtigen Armitalis angerigent hole. Die tats, Kirch eferter fein Gedekaften falle, weber erft fein Gedekaften falle, weber erft fein Gedekaften falle, weber erft film ein Verfliche den von der feine der Verfliche den Verflichen er under film der

ber Rummunbung bee Riger oftwarte bie gegen bas Camerungebirge bingiebt. Die reichlich bemafferte Ruftenniederung ift meift fumpfig und bicht bemalbet, bom Deere und bon Flufemitnbungen vielfaltig gerfpalten, bas babinterliegenbe Land trodener, jum Theil bicht bewolfert und gut bebaut, reich an tropifchen Gewächsen, Palmen, Buderrohr, Pfeffer, Dame u. f. w. Die im gangen wohlgebauten, jum Theil noch bem Rannibaliemus ergebenen, jum Theil burch ben Sandel mit bem Mustande pon europ, Gultur berührten Regerpoffer bilben eine Reibe Staaten und fprechen eine Menge oft ganglich voneinander verfciebener Gprachen und Dialette, find aber nieiftens, wie bas Land felbft, noch wenig befannt. Geit ber Schmalerung bes Stlavenhandele burch die Englander ift an beffen Stelle ber Sandel mit Balmol getreten und biefer fur bie Bewohner fehr vortheilhaft geworben. Bunachft öftlich vom Run folgen bie Alugmilnbungen Braf ober Tuwon. Toro und Gan-Ricolas ober Rola-Toro im Rimbi - ober Biebugebiet, bas unter zwei Sauptlingen fteht. Beiterbin bezeichnen tiefe Rifteneinschnitte bie Mindungen zweier feit bem 15. 3ahrh. wegen bes Palmol- und Cflavenhandele oft befuchten Heme bes Riger, nämlich bes Reu. Calabar fluffes und bes Bonny, bon benen jener im Canbe felbft Rolaba ober Rarabari, diefer Otuloma heißt. Der erstere tritt unter bem Ramen Bom ober Anan bei der Stadt Reu-C., bem Hauptort eines Regerreichs, letzterer weiter öftlich in eine weite Meercebucht. Die Munbungen biefer beiben Fluffe icheiben fich von Jahr gu Jahr mehr voneinander durch Infeln, welche zwijchen ihnen in fleter Beiterbildung begriffen find. Etwa 61/2 M. öftlich von Reu-E. liegt Deuloma ober Bonny, ber hauptort bes gleichnamigen Regerreiche, ein Saufe elenber Biltten mit etwa 4000 E., aber jest ber Saupthanbeleplat an biefer Riffte, namentlich für Balmol, bas in ungehenerer Denge ausgeführt wirb. Durch einen Seitenarm ift ber Reu . C. fcon bor ber Munbung mit bem Bonnn, wie biefer wieder mit bem öftlicher munbenben Doni ober Aboni, verbunden. 3m hintergrund ber Bucht und amifden ibren beiben Rliffen wohnt ber fleine, abgefchloffene, aber an Bonny tributpflichtige Stamm ber Ofrita ober Cfifra, beren Sprache gang bon ber ber umwohnenben Bolfer abweichen foll. Oftwarte vom Doni milnbet ber Can-Pebro ober Ran-Toro, ber im Gegenfat ber übrigen außerft ichlammigen Dinbungsarme außerorbentlich flares und reines Baffer bat, alfo mol fein Arm bes Riger ift. Roch weiter öftlich folgt bie weite, febr tief eingefchnittene, mit Infeln befürte Dunbungebai bee Mit. E. ober Afpa. Efit, in feinem obern Lauf von

٦°,

ben Europäern Crof . River genannt. Bu beiben Seiten ber Bai, in welche eine Menge von Fülffen und Bächen, unter andern auch ber Quastuff, fich ergiesten, liegt bas Land ober Knu, das fich gegen RD. bis zu den 4-3000 I. hohen Quadrum erstreckt. Es sie sie der Gelt, der Gelt, der Gelt, der Gelt, um de bei nieste ber Est, des fich geraften ist, umd de inslige der raftlofen Thatigfeit ber Diffionare beinahe bem Rannibalismus entfagt haben. Bu ihrem intereffanten Stabtebegirf in biefem gutbebauten, überaus fruchtbaren und reichen Lanbe gebort Atarpah ober Dufetown, die jepige hauptstadt. Richt ju Qua sondern jum Cande der Arumbi gehört der öftlich vom Alt-C. mundende Rumbi ober Rio del Ren der Spanier, hinter welchem bann bas Camerungebirge auffteigt. Alle biefe Bluffe icheinen burch in einiger Entfernung von ber Rufte parallellaufenbe Ereets nuteinanber in Berbinbung zu fteben. Sinter bem Ruftenftrich amifchen bem Riger und Mit. C. mobnen eine Menge Regerftamme, welche verschiebene Dialette ber groffen Sprachengruppe Igbo ober 3bo reben. Die Banptftabt bee Ibolanbee ift Benbo ober Dgubenbo, am Riger (30 Dt. von ber Dunbung) gelegen, welches einft ber Sauptftapelplay bes Cflavenhanbele mar. Gegen GGD. von Benbo liegt bie Ctabt Ahombly, nahe bem Ran-Toro, ein Sauptmartiplat für bas Balmol bes 3gbolanbes.

Calabofs, Calabogo, Sauptfladt eines gleidjnamigen Cantone ber Broving Guarico in ber fübamerit. Republit Beneguela, etwa 40 DR. im CEB. von Caracas, linte am Guarico, einem Buffug bee Apure, gelegen, in einer febr beifen, großen Ueberfdmemmungen und heftigen Gewittern anogefesten Gegend, ber Bega bel Guarico. Die Stadt ift gut gebaut, bat eine hubiche Rirche und gahlt etwa 3000 E., unter benen fich viele reiche Eigenthilmer bon Biehjuchtegutern (Hatos) ber umliegenben Planos befinden. Mußerbem unterbalt ber Drt giemlich viel Berkehr, da er an der Hauptstraße aus den Thälern von Aragua nach den Llanos von Apure liegt. Die Gegend von C. ist zur Cultur sehr wohl geeignet. Doch treiben die Einwohner nur wenig Aderbau, fondern befchaftigen fich bauptfachlich mit Biebaucht und bem Bertrieb bon beren Brobueten. C. war ehemale ein Indianerborf und verbantt feine jegige Weftalt ber Sanbelogefellichaft bon Buipugcoa, welche bier im 18. Jahrh. eine Baarennieberlage unterhielt. Geit 1813 war es mehrmals Rriegeschauplay. Go foling hier Bolivar im Berein mit Baeg

3. Febr. 1820 ben [pan, Gemeral Worales. Der Dri ift nicht mit Earobodo ju verwechseln. Calabrefe. Der unter bem Namen il cavoltere Calabreso betannte Macie Worlis Prett gehotte ju den ital. Naturalfilm des 11. Idofe, Er wurde ju Zavonta in Calabrien. 1613 geboren, ftammte aus bornehmer Familie und folgte gang feiner Reigung gur Runft. Seinen erften Unterricht empfing er auf ber Mabemie ju Gan-Luca in Rom, worauf er fich nach Bologna ju Guereino manbte. Bu Benebig und Barma ftubirte er bann bie Berte Beronefe's und Correggio's; in Baris endlich lebrte ibn ber Lurembourg bie Berte Rubens' tennen, bie ibn ju einem Befuche bee Deiftere in Untwerpen antrieben. Cobann burchreifte er noch Deutschland. Rach vielem Umberftreifen, wogu ihn fein unruhiger Beift trieb ober feine vielfachen Banbel zwangen, marb er enblich in fpatern Jahren, ba fein Temperament rubiger geworben, Daltefercomthur ju Spratus, in welcher Stellung er auch 1699 ftarb. E.'s Berte tragen gang ben Charafter jener wilben und abentenerlichen Richtung, ale beren eigentlicher Berb ber bullanifde Boben bon Reapel bereichnet werben fann. Commarge Contten, Billfürlichfeiten in ber Composition, grelle Contrafte find bie Ausbrudeformen für buftere, oft grafeliche Sujete. Delbilber und Freefen bon ihm finden fich namentlich in Rom, Reapel und Malta.

Calabrien ift die fubweftlichfte Salbinfel bee Ronigreiche Stallen (im Reapolitanifchen), welche zwifchen ben Ruften bes Threbenifchen Meeres, bes Faro bi Deffina, bes Jonifchen Deeres und Tarentinifden Golfe von einem wild gerflufteten Gebirgelande ausgefillt wirb. bas fich auf bem nordlichen, 10 DR. breiten Ifthmue bem Spftem bee Sochapennin anreift. C. ift ungefahr 315 Q.-M. groß und jählt (1862) 1,140627 E., barunter viele Arnauten. Die Rüften werden burch die Einbiegungen der Golfe von Sta. Eufemia und von Squillace flach gegliebert und fpringen am marfirteften berbor in ben Cape bell' Mice, Colonne, Riguto, bi Silo, Spartivento, bell' Urmi und Baticano. Dur turge Ruftenfluffe burchraufden meift wilbe Thaler; unter ihnen find noch am bebeutenbften ber Erati, Rieto, Corace und Alaro im D., und weftlich ber Metramo, Amato und Lao. Die Gebirgeausfüllungen erfcheinen burch pullanifche Rrafte gertrummert in einzelnen Gruppen, Die tiefe Spalten boneinanbertrennen, im allgemeinen aber am bochften und fteilften an die Beftfuften berantreten. 3m D. erhebt fich ber Monte Bollino gu 6600 F., in ber Mitte erreicht ber Monte Gelicella faft 5000 F. und fublich fleigen die Gipfel ber Gebirgeinfel bee Aspromonte über 4200 g. auf. 3m Alterthum war C. ein Theil Grofigriedgeslands, das Baterland des Charondos, Zalenfos, Pragiteles,

Calais.

22

Agatholies und anderer berühmter Manner, bas Land, wo auch Buthagoras feine Lehren verbreitete. Sier, wo einft bas wolluftathmenbe Spbaris ftant, ift Land und Boll iest in tiefe Barbarei gefunten. Das Rlima ward ichon im Alterthum gepriefen; nur in einigen Gegenben erzeigen fillftebenbe Bemaffer in ber beifen Jahreszeit anftedenbe Rrantbeiten. Der banfige Than unterhalt faft mabrent bes gangen Jahres ein reigenbee Griin. Goon Blimine rubmt bie Fruchtbarteit bes fcmargen Bobens, ber, mit Ausnahme ber großen Cbene Marcefato, welche einer Biffe gleicht, itberall bie falfartigen Gelfen bebedt. Die fconften Balber bon Richten . Tannen . und garchenbaumen fowie bie bargreichen Baume bes von ben Alten viel. gepriefenen Gilamalbes befchatten ben Ruden ber Apenninen. Much machfen bier bie immergrune und bie Cochenilleneiche, bie orient. Platane, bie Raftanie, ber Birbel - und Rugbaum, Die Aloe und Teine. Der Efcheubaum gibt bas Calabrifche Danna. Un ber Rufte finbet man ben immergrunenben Tamaristenftrauch und ben Erbbeerbaum. Mus bem Schilfrobr (Sarrachio) verfertigen bie Bewohner Schiffstaue, Rorbe, Matten, Geile und Rebe. Ungeachtet ber geringen Gultur gebeiben vortrefflicher Bein und gutes Del: ausgeführt werben Getreibe und Reis, Safran, Anis, Gugholg, Farberrothe, Flache und Sanf fowie Gubfrüchte. Auch bie Seibe ift fehr gut. Richt weniger reich ift C. an Schafen, Dornviet und befonbere foonen Pferben. Die Gewäster enthalten Thunfifche, Muranen und Aale. Bei Reggie fangt man bie Pinna marina, eine Art Dufchel, aus beren feiner Bolle man einen feibenabnlichen Stoff verfertigt, ber febr leicht ift und boch gegen Ralte fcutt. Auch fifcht nian Rorallen. Die Steinbritche und Gruben liefern Alabafter, Marmor, Schleiffteine, Gipe, Mlaun, Rreibe,

Steinfalg, Lafurfteine und bas fcon ju Somer's Beit berlihmte Rupfer.

Dhaleich taum 40 St. von Reapel entfernt, ift ber Calabrefe boch unmiffend und rob; babei aber aufrichtia, aaftfrei und voll Ehrgefühl, beehalb jeboch auch febr empfindlich und nach Beleibigungen meift unverfohnlich. Reben wenigen Reichen gibt es auf bem Lanbe faft lauter Arme. Die Dunbart ber Calabrefen ift fcmer ju verfteben, aber voll origineller und bezeichnenber Musbrilde. Die einigermagen gebilbete Rlaffe briidt fich mit genialer Leichtigfeit und Barme aus. Ihre Dimit ift außerft lebhaft und verftanblich, und ihre Ueberrebungefunft einnehmenb. Die Frauen find in ber Regel nicht fcon, verheirathen fich fruhgeitig, altern fcnell und werben eiferfüchtig bon ihren Dannern beobachtet. Die maugelhafte Juftigpflege macht bie Calabrefen febr eeneigt ju Broceffen und Chicanen. Der Aberglaube, welcher in allen Rlaffen berricht,' findet an ben meift unmiffenben Beiftlichen feine fraftigfte Stilbe. In abminiftrativer Sinficht gerfallt bas Land gegenwartig in bie Brovingen Cofenga, Reggio-Calabria, und Catangaro, bie nach ihren Sauptftabten fo benannt werben. Die erftgenannte Broving umfaft bie norblich, bie beiben lettern Brovingen begreifen bie fublich gelegenen Theile bee Lanbes. Muffer ben Sauptftabten gibt es nur noch wenige Orte, welche Danufacturen haben und Banbel treiben. Mm bebeutenbften find bie Stabte Cotrone (bas alte Eroton) mit 7168 E., wegen bes Safene, Monteleone mit 10262 E., bas gried. Sipponium, bei ben Romern Bibona genannt, wo noch jest bie Erilmmer eines Cerestempele fich finben, wegen feiner Geibenfabriten, Gerace mit 6899 E., welches aus ben Trimmern von Polri erbaut murbe, Billo mit 7208 E., Balmi mit 9724 E. und Paola mit 8606 E. im Beften, und ale Safenorte bee Oftene Roffano mit 14300 G. unb Squillace mit 2938 G. Die Spuren bes Erbbebens, bas 20. Rebr. 1783 bas fühl. E. verwüftete, 300 Ctabte und Dorfer jerftorte und 30000 Menfchen begrub, find noch jett nicht verfdwunden. Bgl. Bartele, . Briefe ilber C. und Sicilien» (3 Bbe., Gott. 1787-92), und Juftne Tommafini (Beftphal), . Cpagiergang burch C. und Mpuliens (Ronftang 1828).

Calaie, Geeftabt und Rriegeplat erfter Rlaffe im frang. Depart. Bas - be - Calais, im Arrondiffement von Boulogne in ber Bicarbie, an ber Gifenbahn, 41/2 Dt. von Boulogne gelegen, an ber fcmalften Stelle ber Deerenge, welche Frantreid von Eugland trennt und Bad. be-Calais beift. Die Stabt ift ftart befeftigt und wirb burch eine Citabelle und bas Fort Rieulet gebedt. Der Ranal hat bier nur eine Breite von 7 St., und bie lleberfahrt nach England mit Dampf bauert oft nur 2 Gt. Der Safen, burch zwei Steinbamme gefchloffen und burch zwei Forte gebedt, ift fur große Schiffe ju feicht und jur Beit ber Cbbe faft mafferleer. Die Bahl ber bier aufommenben und abgebenben Reifenden belauft fich jabrlich auf 30-35000. Die Stadt gerfallt in bie untere, eine Mrt Borftabt, in bie obere und in bie meift bon Seeleuten bewohnte Borftabt Courgain. Gie ift reinlich, gut gebaut und bat viel von bem benachbarten England angenommen, um fo mehr, ba fich bier febr viele Guglander nieberlaffen, C. gablt 12934 C., bie bebeutenbe Riegel- und Badfteinbrennereien fowie Fabriten für Tulle. Tude, Sanbidube unterhalten, Leinweberei, Sifderei, auch Sanbel mit Rifden und namentlich mit Solg ans bem Rorben fowie Tranfithanbel treiben. 1861 liefen (abgefeben von ber Ruftenfchiffahrt) 1555 Schiffe ju 219572 Tonnen ein und 1581 ju 225376 Tonnen aus. Die Einfuhr befteht hauptfachlich in Steintohlen, Gugeifen, Bolle, Bauholg, Flache, Calg, Dauten, Betreibe u. f. w., bie Aussuhr in belg. Pferben nach England, Champagnermein, Spirituofen, Friichten, Gemulen, Giern, Geflugel, Korbmacherarbeit, Battift, Blonden u. f. w. Es befleben ju C. ein Sanbels - und ein Rriebensarricht, ein Gemerberath und eine Sanbelstammer, eine bibrographifde Chule, ein Dufeum, eine Bibliothet, eine Gefellichaft für Aderbau, Sanbel und Wiffenichaft, mehrere Confulate. Much find befuchte Ceebaber vorbanben. Bur Erinnerung an die Rudfehr Ludwig's XVIII., der hier 24. April 1814 ans Land flieg, wurde bemfelben im Dafen eine Dentfaule errichtet, und fein erfter gufftapfen aufe Land in Bronze gegoffen. C. geborte im Mittelalter gur Graffchaft Boulogne und bieg bie ine 13. 3ahrh. Scalas. Erft ju jener Beit murbe es befeftigt. Bon Romig Chuard III. von England marb es 1347 nach elfmonatlicher Belagerung und tapferer Bertheibigung erobert und blieb nun im Befige Englands bis 1558, wo es ale bie lette aller engl. Befitungen in Franfreich ber Bergog bon Buife nahm. Geitbem erhielt bas Bebiet ber Stabt (Calaisis) ober bie alte Grafichaft Due mit ber angrengenden Grafichaft Buines ben Ramen Pays reconquis, die eine eigene Unterftatthalterichaft ber Bicarbie bilbete. 3mar eroberten C. 1595 bie Spanier unter bem Erge herzog Albert von Defterreich, mußten es aber im Frieben ju Berbins 1598 jurudgeben. Auf ber Bobe bon C. ward 21. Oct. 1639 bie fpan, Gilberflotte burch ben holland. Abmiral Tromp

faft ganglich vernichtet. Calame (Meranbre), ein genialer Lanbichaftemaler ber neueften Beit, mar ber Cobn eines armen Steinmeten aus Reufchatel und murbe 28. Dai 1810 ju Beban geboren. Der Bater verunglitdte, boch nahm fich ber Bantier-Diobati bes Rnaben an und gab ibn nach Benf ju Diday in die Lehre, dem er sich bald an die Seite stellen konnte. Ungeachtet eines schwäch-lichen Körpers machte C. mit Unermitdlichkeit seine Studien in den Gebirgsgegenden seiner Beimat, Die oft mit Befahr verbunden und faft immer mubfam find. Daburch lebte er fich aber auch in diefe Alpennatur fo binein, daß er die beredteften Schilberungen ihrer Berrlichfeit ju geben bermochte. Die Gleticher und ihre Schneefuppen, bas fmaragbgriine, weißichaumenbe Bergmaffer, geriplitterte Banme, gepeitichtes Gewölf, Die vielfarbigen Gelfengebilbe, balb halb bon Rebeln verfchleiert, balb fonnenhell angeftrahlt, bann wieber ein rubig flarer Connenauf. ober Untergang mit ibpllifchem hirtenleben, alles bas umfaßte C. mit bewundernemitrbiger Rraft und brachte es mit einem fo lebenevollen, energifchen Raturalismus, mit einer folden Tiefe und Gaftigleit ber Farbe jur Darftellung, bag feine Bilber flete eine mahrhaft ergreifenbe Birfung ausliben. 1845 ging C. mit mehrern Schillern nach Italien, wo er ju Rom und Reapel langere Beit verweilte. In ben jahlreichen Bilbern, die er von dort mitbrachte, und unter denen die Ruinen von Bustum (zu Leipzig) am bekanntesten geworden find, zeigte er, daß er auch die ital. Ratur mit ihrer ganzen Eigenthilmlichfeit aufzufassen vermochte. Später lebte E. in Benf. Im Fruhjahr 1864 ging er feiner Gesundheit wegen nach Mentone am Goff bon Benna, mo er 19. Darg einem langjahrigen Uebel erlag. Außer bem bereits genannten find bon C.'s Bilbern noch befonbere berborgubeben: Mus bem berner Dberland, Mus Tirol. ber Briengerfee, bas Schredhorn und Betterhorn, bie Jungfrau, ber Bierwalbflatterfee, ber Sanbedfall und ber Bafferfall bei Deiringen. Bu feinen besten Berten gablen ber Balbfinrm, ber Monte-Rofa und ber Mont-Cervin bei Connenaufgang und ber Felfenfturg im Saslithal. alle brei Gemalbe im leipziger Dufeum. Dan hat auch von ihm eine große Angahl hochft bortrefflicher Steinzeichnnngen und Rabirungen, 3. B. 18 Auflichten bes Thale bon Lauterbrunnen und Meiringen (1842), 24 Blatter Alpenlanbichaften nach ber Ratur (1845); ferner: Morgen und Abend. Ginfamfeit u. f. m. Die gab fich C. in feinen Arbeiten gang an die Bebute hin, bielmehr liebte er in componirten Landichaften, wie g. B. bie bier Jahres. und Tageszeiten in bier Bemalben, bie gange Fille ber ihm innewohnenben Boefte auszulegen.



robr, welches bie Araber ebenfalls Relam nennen.

Caland aber Raland bieg feit bem 13. Jahrh, eine weitverbreitete geiftliche Bruberfchaft, bann bie Berfammlung berfelben, endlich bas bestimmte Saus, in welchem fie gufammentam. Der Urfprung bee Ramene ift ungewiß; einige leiten ibn ab von Calendae, b. i. ber erfte Tag eines Danate, an welchem fich fruber bie Beiftlichen jebes Sprengele ju verfammeln pflegten. Die Calandebriibericaften bestanben aus Brieftern und Laien, hatten urfpriinglich ben Zwed, burch milbe Beitrage für die Bigilien, Geelenmeffen u. f. w. in Armuth und Berlaffenbeit Beftarbener Corge ju tragen, fawie fie fich fiberbaupt auch ber Armenpflege und barmbergigen Berten wibmeten. Biemal fie nicht bam Bapfte, fanbern nur ban bem Bifchofe feber Diocefe beftätigt waren, befagen fie boch locale Statuten und Berfaffungen, gelangten theilmeife gu großem Bermogen und entwidelten nicht felten eine bebeutenbe, felbft in bas öffentliche Leben eingreifende Birtfamteit. Go bilbete 3. B. ber C. gu Bergen auf Rigen, ber freilich nur aus Abelichen und angefebenen Beiftlichen beftand, Die Mitteleperfan gwifchen bem Canbeffürften, Stanben und Carparationen. Die Calanbebrilbericaften maren namentlich in Rorbbeutid. land, bann in ber Schweig, in Franfreich, Ungarn, mahricheinlich auch in Schweben verbreitet. Un ihre Bufammenflinfte für ben eigentlichen Bred ichloffen fich von jeber bruberliche Comaufe, bie ieboch im 15, und 16, Jahrb, ju milben Gelagen und Confereien ausgrteten. Much rift ber Diebrauch ein, baf bie Beiftlichen, welche Braugerechtigfeit befagen, in ben Calanbebanfern ihr Bier verfchentten, fabag biefe Orte bie Schauplage ber Bollerei murben. Calanbern hieß und beift barum in einigen Gegenben Rarbbeutichlands nach fa viel ale freffend und faufent berumichmeifen. Die Brüberichaften fanten hiermit überall in ber öffentlichen Achtung und loften fich allmablich foon por ber Rirchenreformation auf. 3hre Gitter murben au anbern Stiftungen gefchlagen, Die Calanbehaufer ju öffentlichen Zweden, aft zu Befananiffen bemutt. In einigen Stabten Deutschlands fiihren biefe erhaltenen Bebaube noch ben Ramen ihrer urfprünglichen Beftimmung. Ealandrinia, von Sumbolbt, Bonpland und Runth aufgestellte und jur Erinnerung an

Caladeflab, von Sumbolle, Bonştonb und Sturtig aufgefleitt und jur Erinnerung an ben gruft Behandter Canadrin benannte Pflanningstüng auber 11.1 Riffet, D. Tebrung, nebe Simel signe Gegensteile Benannte Pflanningstüng auber 13.1 Riffet, D. Tebrung, bet Simel signe Gegensteile Benannte Benan

Calao ober Nasharuvogel (Buceros) heißen etwa truthahn- bis rabengroße, meift ichöngefarbte Bogel ber tropischen Jonen beiber Trobaliten, die ich durch einem ungebrunch und ben icharten Raberen geköntlene Schneck ausgeichnen, an beffen Wurzel die fleinen Nachen.

Calat Calatafimi

löcher litzen. Meift trägt der hohle, nur mit weiten Anschrunglien ausgestüllte und beshalb leichte Chambel einem hermartigen Aufligs dere hohen Komm. Die frugen Hilfs sind bereichig, der Tammen noch hinten gerichtet, dass Gescher weich, die stügle flurg. Die E. Leben in Waldern von Früschen und Waldern und Witzenern, auch von steinen Thieren und Waldern von Ar. Den merrick Arten sicht ere Schanblauffe, westhalb man eine einzem Gestumg aus

ibnen gemacht bat (Prionites). Dan fennt über 50 Arten.

Calas (Jean), bas Opfer religiofen Rangtismus und einer leichtfinnigen Juftig bes porigen Jahrhunderte, geb. 19. Marg 1698 von prot. Meltern ju Lacaparebe in Langueboc, lebte mit feiner Familie ale Raufmann gu Toulonfe, wo er im Rufe eines mobiwollenden und rechtichaffenen Mannes ftanb. Am 13. Det. 1761, ale bie Familie vom Abenbeffen aufgeftanben. murbe ber altefte Cobn bee Saufee, Marc Antoine C., ein bem Spiel ergebener und in Comermuth verfuntener Jungling, in bem Baarenmagagine erhentt gefunden. Es war fein Zweifel, bag er felbft Sand an fich gelegt habe; allein bas Bolf befchuldigte ben Bater und bie itbrigen Familienglieber biefes Mords aus religiöfem Eifer, denn es ging das Gerücht, der Sohn habe wollen zum Katholicismus übertreten. Man behauptete fogar, daß ein anderer junger Mann, Ramens Lavanffe, ber am gebachten Abende bei Tifche jugegen gemefen, bon ben Brotefianten aus Gunenne abgeschidt morben, um ben Dorb ausführen gu belfen. Die Douche nahmen ben Leidnam gleich bem eines Marthrere in Befchlag, thaten auch alles Dogliche, um bas Bolf anszuregen und in feinem Bahne gu beftarten. Die Beigen Buger gu Touloufe bielten ibm glangenbe Leichenfrierlichfeiten; Die Dominicaner errichteten einen großen Ratafalt, festen ein Tobtengerippe barauf und gaben bemfelben in die eine Band eine Balmenfrone, in die andere eine Acte, welche bie Abichwörung bee Broteftantismus enthielt. Die Familie C. murbe unter Diefer Aufregung verhaftet und ein Criminalproceft eingeleitet, in bem eine Menge verblenbeter, vielleicht auch beftochener Beugen auftraten. Anch die fath. Dago und ber junge Lavanffe murben in biefen Procef vermidelt. E. berief fich auf bie Liebe, mit ber er alle feine Rinber erjogen und behandelt, auf ben Umftand, bag er einem andern feiner Cobne bei feinem Uebertritt jum Katholicismus tein hinderniß in den Weg gelegt, sondern ihm noch ein Iahrgeld zahle, auf seine Gederchlichfeit, die es unmöglich mache, einen farten Ibungling zu erdroffeln, auf die Mclandsolie bos Todten, auf die tath Magd, die den Word nicht wirte zugezehen haben; allein feine Grunde murben nicht gebort, und bas Parlament ju Touloufe verurteilte ibn mit acht Stimmen gegen fünf jum Tobe bes Rabes von unten auf nach vorhergehenber Tortur, Am 9. Darg 1762 litt C. mit großer Standhaftigfeit und unter ber Betheuerung feiner Unfonlb biefen fcredlichen Tob. Das Bermogen ber Familie warb confiscirt. Der jüngfte Cobn murbe auf ewig aus Granfreich verbannt; allein bie Donche bemachtigten fich feiner und brachten ibn in ein Rlofter, wo er ben Proteftantismus abichwören mußte. Anch die Tochter wurden in ein Rlofter gebracht. Der junge Lavanffe, ber jufallig in bas unglitdliche Schichal diefer Familie hineingerathen und ber Bahrheit bis jum letten Augenblide treu geblieben war, wurde freigesprochen. Die Bitwe war in die Schweiz gefloben und hatte bort bas Glitd, Boltaire ju Gernen filr ihr Chidfal ju intereffiren. Boltaire brachte bie gange Begebenbeit burch eine Schrift «Sur la tolerance» noch einmal bor ben Richterftubl ber öffentlichen Deinung und geigte, mit bem Abpocaten Glie be Begumont und einigen anbern, baf C. ein Opfer bes Fanationus geworden fei. Bugleich bielt man um eine Revifion bes Broceffes an, und bas Barlament ju Baris erflarte 9. Dary 1765 nach ber reiflichften Brufung C. und feine Familie fur volltommen unschuldig. Ludwig XV. bewilligte ber Familie eine Cumme von 30000 Livres; allein meber bas Barlament ju Touloufe murbe megen biefes graflichen Juftigmorbes jur Rechenichaft gezogen, noch bie fanatifchen Bfaffen ihres Treibene halber beftraft. Bgl. Coquerel, "Jean C. et sa famille" (Bar. 1858).

Rampfe guritdgefchlagen murbe.

Conv.

Calatrang (Don Jofe Daria), ein fpan, Staatsmann, ber auf bie Schidigle feines Baterlambes einen bebeutenben Ginfing geubt hat, wurde 26. gebr, 1781 ju Meriba geboren. Er ftubirte ju Babajog und Cevilla und ließ fich 1805 ale Abvocat in Babajog nieber, we er balb ben Ruf eines fenntnigreichen und gewandten Anwalts erlangte. 1808 murbe er Mitglied ber burch bas Boll niebergefesten Junta von Eftremabura und zwei Jahre barauf bon Eftremadura jum Deputirten bei ben auf ber 36la be Leon fich verfammelnben allgemeinen Cortes gemablt, me er fich jeboch ichtichtern zeigte. Dagegen erwarb er fich fpater bei ben Cortes in Cabig fomol ale Redner wie ale Rechtsgelehrter und ale Bertheidiger ber Freibeiten feiner Ration eine wohlbearundete Beruhmtheit. Bei ber Rudtebr Werdinanb's VII. 1814 murbe auch er verhaftet und auf die afrit. Rufte verbannt, bie ihn die Biederherftellung ber Conftitution 1820 feinem Baterlanbe gurudgab. Cofort jum Deputirten von Eftremabura bei ben Cortes ermahlt, trat er bei allen enticheibenben Fragen mit Erfolg als Rebner auf. Die buffere Ginnesart aber, Die Die Berbannung in ibm erzeugt, machte ibn von jest an jum fteten Begner Martines be la Rofa's, und felbft ber Entwurf bes Criminglaefetbuche, beffen Absassung ibm übertragen war, trugt bie Spuren bavon. Nach Auflöfung ber erften Corteb gog er fich in feine Proving jurud, bis er 1823 nach Sevilla berufen wurde, um das Minifterium der Justiz ju übernehmen. Daffelbe Amt verwaltete er in Cabiz, von wo er bei der Uebergabe der Stadt an die Franzofen, durch den Rönig auf die schmählichste Weise durch Berfprechungen in Betreff ber conftitutionellen Bartei getäuscht, fich nach England einschiffte, Sier widmete er feine Duge vorzüglich bem Studium ber Befchgebung und Rechteverhaltniffe Englande. Bon feiten ber fpan. Musgemanberten aber war er mannichfachen Unfechtungen ausgefest, ba biefe vorzuglich ibm ben Untergang ber Conflitntion gur Laft legen wollten. Rach ber frang. Julivevolution eifte auch er an bie Grenge feines Baterlande und murbe Ditglied ber birigirenben Innta von Babonne. Rachbem bas Unternehmen Dina's mielungen, lebte er in Borbeaur, bis er 1834 bie Erlaubnig jur Rudtehr nach Spanien erhielt. Raum aber war er angelangt, fo ermachte auch wieber fein alter San gegen Martines be la Rofa und alle biejenigen, welche ein gemäßigteres Suftem einführen wollten. Ramentlich wirfte er mit bei bem Mufftanbe ber mabriber Rationalgarbe gegen bas Minifterium Toreno im Mug. 1835. Rachbem im Aug. 1836 bie Ronigin-Regentin in La-Granja bie Constitution von 1812 befcmoren, wurde E. auserlefen, bie aufgeloften Elemente ber Orbnung wieder zu einem Gangen ju geftalten. Allein feine Bermaltung war eine beftanbige Rette von Jerthumern, Geblgriffen und Demitthigungen, fobaf felbft feine Frennde fich in feine Wegner unmandelten. Geine Sitelfeit ließ ihn nicht bie rechte Beit mahrnehmen, freiwillig abgutreten; enblich that er es 1837, burch eine unbebeutenbe Drohung junger Dffigiere bagu veranlaßt. Bei Ginführung ber neuen Cortes wurde er von mehrern Brovingen ale Genator vorgefchlagen und von ber Ronigin für bie Broving Albacete beftatigt; boch mar feine bffentliche Stellung nicht mehr von Ginflufi. E. flarb ju Dabrid 24. 3an. 1846.

Calatrava-Orben. Die fpan. Stadt Calatrava, welche 1082-1145 unter ben maurifchen Rönigen von Sevilla ftand, bann an Corbova fiel, aber ichon im Jan. 1146 von Alfons VIII. von Caftilien erobert und 1149 ben Tempelherren jur Bertheibigung übergeben murbe, tonnten lettere nur bie 1157 behaupten, wo fie ben Ort an Ronig Cancho III. jurudgaben. Bei ber Bichtigleit bee Boftene für bie Dancha bot ber Rouig Die Stabt bemienigen, ber fie ju bertheibigen bereit fei, jum Eigenthum an. Gin Ciftercienfermond, Diego Belasques, aus bem Rlofter Bitero, veranlafite feinen Abt Raimund jur Uebernahme ber Stabt. Er murbe 1158 mit Calatrava belehnt, ftiftete ju beffen Goube einen Ritterorben unter ciftercienfifcher Regel und bemachtigte fich ber Stabt, bie er ftart befeftigte. Rach bem Tobe bes Stiftere (1163) trennten fich die Ritter von den Mondjen, ohne jebody bem geiftlichen Berbande mit ben Ciftercienfern zu entfagen, wahlten fich Don Garcias be Rebon zu ihrem erften Grogmeifter und erhielten 1164 von Alexander III. Die papfti. Beftatigung. Ale 1197 Calatrava an Die Dauren verloren ging, jogen fich bie Ritter nach Calvatierra, von welcher Stadt fie ben Ramen bes Drbens bon Galvatierra führten, bie fie enblich wieber in ben Befit Calatravas gelangten. Rach bem Tobe bee 29. Grogmeiftere, Garcias Lopes be Babilla (1486), waren bereits bie Bablen hintereinander auf Die Ronige Perdinand und Rarl von Spanien gefallen, und 1523 marb bas Großmeifterthum bes Orbens burch Bapft Sabrian VI. für immer mit ber fpan. Krone vereinigt, mogegen 1540 bie Ritter bas Recht erhielten, ju beirathen, fich aber jur Bertheibigung ber unbefledten Empfangnig ber Jungfrau Maria verpflichten mußten. Geit 1808 wird ber Orben, beffen einflige ausgebehnte Befigungen und große Reichthitmer fcon febr guCilatur Calcium

Stechen und Graben in Metall bamit gemeint.

Calceolarla, Bantaffelblume, Linnefiche Bflangengattung aus ber 14. Rlaffe, 2. Orbnung, bes Serualinfteme und ber Ramilie ber Scrophularineen, befteht aus iconblubenben Rrautern und Salbftranchern Gilbameritas, welche gegen - ober quirfftanbige Blatter und blattminfel - ober enbftanbig angeordnete Bluten von febr eigenthumlicher form befigen. Die gangblatterige, turgröbrige, zweilippige Blumentrone bat namlich tapugenformig einwarte geichlagene Lippen, welche burch eine Spalte getrennt find und ben Eingang jum Ochlunde verbeden, und amar ift bie Oberlippe febr flein, Die Unterlippe graß und aufgeblafen. Die gablreichen Arten biefer Gattung find fammtlich bubiche, manche prachtvoll blubenbe Bewachte und baber zu febr beliebten Bierpflangen ber Rimmer, Gemachehaufer und ber Garten gewarben. Die beliebteften und baber am banfigften cultivirten Arten find: C. arachnoidea und C. purpurea Grah, mit purpurnen Blumen, C. racemosa Cav., corymbosa Rz. Pav. und crenatiflora Cav. mit gelben Blumen, fammtlich aus Chili, aus welchen bie Runft ber Bartner burch wieberhalte Rreujungen bie prachtvollften Barietaten und Carten ju erziehen verftanben bat. Alle Calceolarien find Bfiangen bes temperirten Saufes, tonnen aber im Dai ober Juni ine freie Land verpfiangt werben, mo fie bann bis Gept. viel fconer und reichlicher bluben, ale im Gewadishaus ober Bimmer. Gie verlangen alle Beibeerbe. Die frantigen Arten werben burch Bertheilung ber Stode im Friiblinge ober burch Ausfaat ber Camen unmittelbar nach bem Reifwerben, bie holgigen burch Ableger mabrent bes Commere vermehrt.

Calcit ift eine neuere Bezeichnung ber Mineralogen für Ralffpat ober überhaupt für allen

tableufauren Ralt, ber ale Mineral auftritt.

Caleinn, ein einsacher metallischer Rerper, bem Barbum und Strontium febr ahnlich, wurde 1808 guerft won Davh bargestellt. Men erhalt es, vonn man Raliambample in einem Mintenlanfe über Rasseche inter, bas Detall bann mit Duedfliber verbindet und sobann feb-

Calcal, von dem let calculus, frijt überfanny Berrchumg, dehre calcul i en im allegenin bereignen. Se class let spirit deper in Bennetre, vollege gruiffe Rodingen undgruchen ber den benetre des eines des calculus des eines des calculus des eines des calculus des eines des calculus des eines des

foliefend gelibten funthetifchen Berfahren.

28

Calbani (Leop. Dare-Anton), ein berithmter Anatom, geb. ju Bologna 21. Nov. 1725, follte nach bem Bunfche feines Batere fich bem juribifden Ctanbe mibmen, murbe aber burch eine worberrichende Reigung gur Medicin geführt. Er ftubirte in Bologna, murbe bier 1755 Brofeffor ber Debicin, borte von 1758-60 Morgagni's Bortrage in Babua und febrte 1760 nach Bologna guriid. Dancherlei Cabalen veranlaften ibn, nach Benedig gu geben, bon mo er bald barauf ale Brofeffor ber theoretifchen Debicin nach Babug berufen marb. Er nahm bies Amt unter ber Bebingung an, bag ihm nach Morgagni's Tobe beffen Stelle übertragen würbe, mas 1771 gefchab. C. ftarb 24. Dec. 1813. Geinen Ruf im Auslande begrunbeten feine aUnterfuchungen über bie Brritabilitat» (Bologna 1757), woburch er fich Saller's Freundschaft erwarb, indem er auf beffen Geite in bem bamale lebhaft geführten Streite trat, Geine Lehrbitder über Bathologie (Pabua 1772), Phyftologie (Pabua 1773), Unatomie (Beneb. 1787) und Cemiotif (Babua 1808) bilbeten lange Beit bie Grundlage ju Bortragen auf verfchiebenen Universitäten Eurobas. C.'s Sauptwert aber find die mit feinem Reffen Florian C. herausgegebenen «Icones anatomicae» (4 Bbe., Bened. 1801-14; neue Anft. 1823), wogn gleichzeitig von ihnen eine «Explicatio iconum anatomicarum» (5 Bbe., Beneb. 1802-14) erfdien. - Der Cohn feines Brubere, bes ale Dathematiter befannten Brofeffore Betronio Daria C. (geb. 1735, geft. 1808) ju Bologna, Florian C., geb. 1772 ju Babua, befchäftigte fich wie fein Ontel vorzugemeife mit ber Anatomie und murbe 1800 Brofeffor ber Anatomie und Phyfiologie gu Babua, 1812 aber nach Bologna bernfen. Spater febrte er nach Babua jurud, mo er ale Rector ber Umverfitat 11. April 1836 ftarb. Außer ben «Icones» gab er mehrere felbftanbige Chriften heraus über bas Lymphfuftem (Babua 1792), die Membrana tympani (Badua 1794), die Thumusbrilfe (Bened. 1808), «Elementi di anatomia» (Beneb. 1824; neue Muff., Bologna 1828); fury bor feinem Tobe erfchien noch von ibm eine «Anatomia umana completa» (Beneb. 1836, mit Rupfern).

Natürlichfeit barin, faft nach Art ber Rieberlander. Dan ift infolge beffen neuerlich zu ber Unficht getommen, bag bas Sauptverbienft bei ben mehr claffifchen rom. Arbeiten bem Maturino jufomme, muhrend man baffelbe fruber bem Boliboro jufchrieb. C. wurde 1543 von einem Diener, ber ihn berauben wollte, ermorbet.

Calbas (lat. Calidae aquae), b. f. marme Quellen, ift ber Rame mehrerer Thermalquel. len und Babeorte (Banos) in Spanien und Portugal. Die beruhmteften und befuchteften finb: 1) In Catalonien: C. be Eftrach ober Calbetas, 4 Dt. von Barcelona, an ber Rufte, mit Quellen bon 30-33° R. und guteingerichteten Babranftalten; C. be Dombun, Billa bon 3595 E., 3 DR. nörblich von Barcelona, in fconer Bebirgegegenb, ber berithmtefte Babeort Spaniene mit Schmefelquellen von 46-56° R. und febr guten Babeanftalten; C. be Bobi. in ber Broving Lerida, mit Quellen von 34-36° R. 2) 3n Galicien: C. be Repes ober galicifd C. be Reis, in ber Proving Bontevebra, 4 DR. filblich von Santiago, fcbongebauter Sauptort bee Begirte E., eine Billa von 1277 E. mit vier altberlihmten Thermen von 24-37° R.; C. be Cuntie, fleiner Ort 2 DR. im RD. bom vorigen, mit mehr ale 20 Gowefelquellen, von benen bie beifeften 43-48° R. haben; C. ober vielmehr Calbelas be Tun, nahe ber Stadt Tun mit alfalifch . muriatifder Comefelquelle von 37-39° R. 3) In Altcaftilien, und zwar in ber Broving Cantanber: E. be Buelna, Gifenbabuftation im That ber Befang, mit einer marmen Quelle bon 30° R. 4) In Bortngal: C. ba Rainha, Fleden mit 1500 G., 10 DR. im R. von Liffabon, unweit von Dbibos, febr befinchter Babeort mit Comefelquellen von 28,5° R., bie fcon feit bem 15. Jahrh. in Gebrauch find, mit guten Babeeinrichtungen und großem tonigt. Dospital für arme Rrante; E. ba Zaipas und C. be Can-Diguel, zwei freundliche Babeorte im Diftrict Braga unweit Guimaraes, mit Schwefelquellen, bei erfterm von 25,6° R., und mit Ueberreften rom. Baber; C. be Favanos, im Diftrict Billa Real ber Proving Trag of Montes (27,5° R.); E. de Gerez, ftartbefuchter Babeort im Diftrict Braga, am. Fuß ber Serra de Serez, in einer Seitenschlucht des Cavados thales reigend gelegen, mit Schwefelthermen von 50,5° R.; C. De Douchique in Algarvien, ein wilbromantifch in einer tiefen, orangenerfillten Schlucht am Sufe ber Bicota verftedter Drt mit einer Schwefelquelle von 25-27° R., über welcher ein großes Babehaus erbaut ift.

Calberari, b. b. Reffelfcmiebe, nannte fich eine ber vielen in Stalien bon ber polit. Barung ber neuern Reit herborgerufenen geheimen Befellschaften. Gie hatte ihren Git vornehmlich im Ronigreiche Reapel, und fier mehr in ben Provingen als in ber Sauptftabt. Db fie eine Beit lang mit ber Carbonaria verbunden mar, ift zweifelhaft; gewiß aber, bag fie fpater gegen die in Opposition fand, Rad ihren polit, Bueden jeheinen alle dies Gefellschaften junt im Wirten für die Staatseinschei Staliens und bessen Gefreiung den auswärtiger Derichgift eine gemeinschaftliche Grundlage gehabt, allein in ihren Ansichten über die Mittel und Refultate fich wieber fo febr getrennt an haben, baf baraus eine entichieben feinbielige Stellung ber einen Berbindung gegen bie andere bervorging. Ueber ben mabren Charafter einer jeben biefer Gefellichaften, worunter bie E. und Carbonari (f. b.) bie größte Ausbreitung erlangten, ift es ebenfo fcwer etwas Bestimmtes anzugeben ale liber ihre Befchichte. Die C. follen, nach Graf Driom in feinen «Memoires sur le royaume de Naples», gegen Ende 1813 aus ben Carbonari entftanben fein und ale erbitterte Weinbe berfelben nach ber Rudfehr bes Ronigs Berbinand nach Reapel vom Gurften Canofa ale Boligeiminifter begunftigt und unterftust worben fein, um jene befto wirffamer zu befampfen. Rach Canofa's Angaben bagegen in ber anonymen Schrift al pifferi di montagnas (Dublin 1820) entflanden bie E. nicht in Reapel, fonbern in Balermo, Mis nämlich bier burch Lorb Bentind bie Bunfte aufgehoben wurden, erregte bies große Ungufriedenheit, und namentlich maren es bie Reffelfcmiebe, welche ber Konigin Raroline ihre Bereitwilligfeit erffaren ließen, gegen bie engl. Berrichaft bie Baffen ju ergreifen. Diefe Garung mar ben neapolit. Flüchtlingen bochft erwinfcht und fie ermangelten nicht, fich babei febr thatig gn beweifen. Bentind ließ einen Theil ber lettern nach Reapel überfeten, wo fie fich ben geheimen Berbindungen gegen Durat anfchloffen. Als gu Anfang 1816 nachbrudliche Dagregeln gegen bie E., Die wol auch jum Theil eine Fortfetung ber 1799 vom Carbinal Ruffo geworbenen Banben fein nochten, ergriffen werben follten, nahm ber Fürft Canofa fie nicht an fich in Schut, wol aber meinte er, bag man fich ihrer ale eines nühlichen Gegengewichts gegen bie jabfreichern und gefährlichern Carbonari bebienen fonne. Spater finb bie C. fpurlos verfcmunben.

Calberon (Don Bebro) be la Barca Benao y Riafio, geb. ju Dabrib 17. 3an. 1600, erhielt im Befuitencollegium feiner Baterftabt feine erfte Bilbung und ftubirte ju Galamanca pornehmlich Beidichte. Bhilofophie und bie Rechte. Gein poetifches Benie batte fich frith entmidelt; fcon bor feinem 13. 3. fcrieb er bas Chaufpiel «El carro del cielo». Gein Talent für biefe Battung bon Boefie, vielleicht auch fein reicher Erfindungegeift für feftliche Beranftaltungen erwarben ihm balb Freunde und Gonner. Ale er 1619 Calamanca berlaffen hatte, um in Dabrid Sofbienfte ju fudjen, nahmen fich mehrere Grofe bes jungen Dichtere an. 1625 trat er aus befonberer Reigung in ben Golbatenftanb und biente in Dailand und ben Rieberlanden mit Musgeichnung, bis ibn 1635 Philipp IV. an ben Dof gnriidberief und ihm bie Entwürfe ju ben hoffeierlichfeiten, inebefonbere bie Berfertigung ber Chaufpiele fitr bas Softheater übertrug. 3m folgenben Jahre jum Ritter bee Orbene Can-Jago ernannt, nahm er theil an bem Gelbunge in Catalonien. Der 1641 abgefchloffene Rriebe aab ibn ber Dichte funft jurud. Der Ronig verlieb ibm bierauf eine Benfion, wufte fein Talent ununterbrochen für Theater und Rirche in Thatigfeit ju erhalten und icheute feine Roften, um feine Stude mit allem Bomp aufführen gu laffen. 1651 erhielt E. bon bem Orbenstapitel bie Erlaubnig, in ben geiftlichen Stand ju treten, und 1653 eine ber Raplanftellen an ber erzbifchoft. Rirche gut Tolebo. Da ibn jeboch biefe Stelle ju weit bom Bofe entfernte, fo murbe ibm 1663 mit Beibehaltung feiner bieberigen noch eine anbere Stelle an ber tonial. Boffabelle und moteich eine auf bie Ginfanfte von Sicilien angewiesene Benfion antheil. In bemfelben Jahre marb er ale Briefter in bie Briibericaft bon Can- Bebro aufgenommen und fury bor feinem Tobe 1681 von ihr jum Capellan-Dagor erwählt. E. ftarb 25. Dai 1681 und bermachte fein bebentenbes Bermogen ber Bruberichaft, Die ihm aus Dantbarfeit ein prachtiges Dentingl in ber Pfarrfirche von Can-Calbabor in Dabrib fegen ließ. 1840 murbe feine Leiche nach bem Friedhofe bon Can-Ricolas unter firchlichen und poetifchen Feierlichfeiten übertragen. Gein Ruf bergrößerte auch feine Gintitnfte, inbem er bon ben angefebenften Stabten Spaniene um Berfertigung bon Autos sacramentales (Fronleichnamsftuden) erfucht warb, welche ihm ausehnlich bezahlt murben. Auf Abfaffung berfelben wenbete er, feitbem er in ben geiftlichen Ctanb getreten war, borgtiglichen Gleif, und in ber That verbunfelte er alles, was bie an Studen biefer Art fo reiche Literatur Chaniene bis babin aufzuweifen batte. Diefe Stude fagten bornebmlich feinem religiofen Gemitte ju, und auf fie legte er auch einen vorzüglichen Werth, fobag er ungerecht gegen feine Ubrigen marb, die in vielfacher Binficht ebenfalle bie größte Muszeichnung perbienen. Ueberhaupt ift Religion ber Mittelpuntt feiner Gebichte; auf fie bezieht er bie Mannichfaltigfeit ber Erfcheinungen mit fubl. Lebenbigfeit. Die fpan. Ration gahlt E. unter ihre gruften poetischen Genies, und die Rritit ift billig genug, manche unleugbare Mangel feiner Stude ber Beit und ben Umftanben jugufchreiben. Die Bahl feiner gesammelten bramatifchen Berfe beläuft fich auf 122. Unter ihnen find viele Intriguenftilde, boll von Berwidelungen und reich an ben intereffanteften Bligen, beroifche Romobien und hiftor. Chaufpiele, beren einige ben Ramen ber Tragobie berbienen. Unter feinen romantifchen Tragobien erften Ranges behauptet «Der ftanbhafte Bring» bie erfte Stelle. Mugerbem hat man bon ihm 73 Autos sacramentales, 200 Loas (Borfpiele) unb 100 Entremeses (Divertiffements). Sein lettes Schanfpiel, «Hado y Divisa», fchrieb er in feinem 81. 3. Geine fleinern Bebichte, Lieber, Conetten, Romangen u. f. w. find ungeachtet bee nicht geringen Beifalls, ben ihnen bee Dichtere Reitgenoffen ertheilten, bis auf meniges (wie bie ePoesias de C. », herausg, bon De Caftre, Cabig 1848) berferen gegangen, und andere, wie bie Gebichte «Exortacion panegirica al silencio», «Los quatro Novisimos» unb «Diluvio general del mundo», unb bic Mbhanblungen «De la nobleza de la Pintura» und «En defensa de la Comedia», nur nech bem Ramen nach befannt; feine Schaufpiele aber baben fich noch mehr ale felbft bie bee Lope auf ber Biline erhalten. Die befte Cammlung hat Darpenbufch (4 Bbe., Dabr. 1848-50) beforgt; bie frifiger in Bentichsand von Kal begonnen (3 Bbe., Dp. 1820-23) ward nicht vollenbet. Reifterhafte Uberfegungen einzelner Stilde gaden A. B. von Schlegel in feinem «Span, Theater» (2 Bbe., Berl. 1803-9) und Gries (7 Bbe., Berl. 1815-26; 2. Mufl., 8 Bbe., 1840-41) heraus. Diefen foliegen fich bie Uebertragungen bon ber Daleburg's (6 Bbe., 2pg. 1819-25) fowie bie ber geiftlichen Schaufpiele (Autos) von Gichenborff's (2 Bbe., Ctuttg. 1846-53) und Corinfer's (2 Bbe., Regeneb. 1856-57) an. Goethe und M. 2B. von Schlegel haben bas Berbienft, Die beutiche Buhne bem Genius C.'s eröffnet ju haben, wie es friiher Schrober in Binficht Chaffpeare's fich erworben hatte. Die befte fritifche Arbeit fiber C. bat Comibt ("Die Coonfpiele C.'s", Elberf. 1857) geliefert.

Calberon (Don Serafin), einer ber neuern fpan. Dichter, geb. 1801 ju Malaga, geichnete fich fcon auf ber Universität bon Granaba aus, wo er bie Rechte ftubirte. 1822 wurde er Brofeffor ber Boefie und Rhetorit ju Granaba und erregte burd mehrere Bebichte, bie er veröffentlichte, Aufmertfamteit. Balb barauf trat er bie Abvocatur in feiner Baterftabt an. murbe aber beshalb ben Dufen nicht untren. 1830 begab er fich nach Dabrib und gab bier anonnm feine «Poesias del solitario» (Mabr. 1833) beraus, bie febr beifallig aufgenommen und von einem 1840 erfchienenen zweiten Banbe noch übertroffen wurden. Much fchrieb er für bie « Cartas espanolas », bas einzige bamale ericheinenbe literarifde Journal, mehrere Artifel über anbaluf. Sitten voll Bahrheit und Laune, Die feinen Ramen noch befannter machten. Bu gleicher Beit legte er fich mit vielem Erfolge auf bas Stubinm ber arab. Sprache. 3m Auftrage ber Regierung fchrieb er ein Lehrbuch ber Ctaatoverwaltungegrunbfabe, «Principios de administracion », nach bem Frangofifchen bes 3. C. Bonnin. Bu Anfang 1834 murbe er Generalauditor bei ber Rorbarmee und 1836 Civilgonverneur pon Pogrofio. Mis ein Cturg vom Pferbe ihn noch in bemfelben Jahre nothigte, gur Wieberherftellung nach Dabrib ju geben, befchaftigte er fich porgitglich bamit, eine wollftanbige Camminng ber immer feltener werbenben Schate ber altipan. Rationalliteratur, ber banbidriftlichen und gebrudten Cancioneros und Romanceros angulegen und eine fritifde Ausgabe berfelben vorzubereiten. Much ichrieb er bamals feine ichone Robelle «Cristianos y moriscos» im Beifte und Stile bes Cerpantes, gebrudt in ber «Colleccion de novelas originales españolas» (Mabr. 1838). Ru Enbe 1837 murbe er polit, Chef in Gevilla; both mußte er infolge bee Aufftanbes im Rob. 1838, um nicht ein Opfer bes Parteihaffes ju werben, flüchten und fich ine Privatleben gurudgieben, worauf er fich wieber gang ben Biffenichaften und ber Dichtfunft wibmete. Ramentlich bat C. fchatbare Studien über bie Literatur ber Morieten gemacht. Bervorzufieben find auch feine geiftreichen «Escenas andaluzas» (Mabr. 1847).

Galbiter, ein in der Kriegsgefäßigte berühmter Dorf im Benetianisfen, 2 Mr. Blitis pon Ferman, am ihr. Mabange eine Gebergängie her triedlichen Gwengelen, nicht ber vom Biernan an ihr. Mabange eine Gebergängis her triedlichen Gwengelen, nicht ber vom Biterin beframter Gaberfendurft. Mr. 12 Sen. 1706 interine ihre bet matt Stunega jum Gritis beframter Gaberfendurft. Mr. 112 Sen. 1706 interine ihre Stunette Minney gum Gelfell, des ber injetern Michaga nach Kreunn verandigte mab des Berjatel jure Gabfach sen Arcela math. Berner refiginet give ber fram, Martfach Melfenda der Gebrygbe von 1805, indem er bem Bitere, heree unter dem Löckstefels bed Ergieragas Rard in den Zagan des 2 Mr. 30. ma 21. C. et. am Kicks bijspier Gelfchei lichter: er mage jerbag dachfielt einmen. Der Steckel der Deferentiete und den mit licht auf eines Gold, der der Spanner. Galant von Mille bewegen der Gebrechen, der Michaga under ich, des Griterspass ferner.

Brenta, Biabe und Tagliamento borbringen tonnte.

Galchoufs fiels for ben Römern bod (fonte, Göriegafanh im Nerben ber Buffen bet Glipsen Mei Bertt, pusifignet berne ber eine Glieberter Geneig Stelling Agreide (6. b.), der felight in C. einbraug, bir außertle, balb undiger aufgegeben Greup ber ein. Bevong Britannia (r. b.) er felight in C. gugg, Galchouiner und Zachto auf Ermodore (mar ben bei Meille Meille der Schale der Bertte fig. Galchouiner und Zachto auf Ermodore (mar ben bei Bertte fig. B



burch Festungewerte gebedten Ausmundungen find fo geräumig und tief, bag fie die größte Plotte aufnehmen tonnen. Durch ihn wird bie Schiffahrt um die ber Stilrme wegen fo gefahrpolle Rufte Schottlande ganglich vermieben und bie Rabrt felbft bebeutend abgeftirgt. Dem Staate, bem feine Erbauung über 1 Dill. Bib. St. gefoftet, bringt freilich biefer Ranal taum bie Balfte ber Unterhaltungetoften ein. 1860 murbe er bon 1234 Schiffen benutt, und bie

Befammteinnahme betrug nur 8415 Bfb. Ct. Calembourg nennt man im Frangofifchen eine Art Bortfpiel, bestebend im Bineln meb Tanbeln mit bem Doppelfinn, welchen bie Borte entweber für fich allein ober mit anbern me fammen haben tonnen. Einem Grafen Calenberg aus Beftfalen, ber unter Lubwig XIV. in Barie lebte, nach andern einem Apotheter C. in Barie, foll biefe Bortfpielgattung ihren Ramen verbanten. Die frang. Sprache, nach Boltaire's Meugerung fo bettelarm und babei fo bettelftols, bag man ihr bas Almofen aufbringen muß, und in ber baffelbe Bort breis ober viererfei Dinge bezeichnet, ift natürlich reicher ale jebe anbere an Calembourge. Der Marquie be Biebre (f. b.) machte fich im porigen Jahrhundert einen gewiffen Ramen burch feine bielen Calembourge, die fputer gefammelt erichienen, und worunter einige gute Spage und Ginfalle, aber feine eigentlichen Bine ober Bonmote find. Der C., feinem Befen nach trivial und orbinar, erhebt fich nur ausnahmeweife jum Bit ober Bonmot, wenn namlich eine bon ben Bortbebeutungen, womit man fpielt, bem Beifte einen mahren und einigermagen gehaltvollen Bebanten, woran man icheinbar gar nicht bentt, borführt und bas Bange baburd einen Anftrich bon bem, was wir humor nennen, befommt. Die Chriften unferer Sumoriften, Lichtenberg, Bean Baul, Borne, find reich an folden hohern Calembourge ober Wortwigen, wie fie auch mitunter in Boffen und Baubevilles mit polit. Tenbengen bortommen.

Calendula, Ringelblume, Linne'iche Bilangengattung aus ber 19. Rlaffe, 3. Orbnung, bee Sexualinfteme und ber Familie ber Compositen, Abtheilung ber Corymbiferen (nach anbern ber Cynareen) besteht aus Rrautern und Salbftrauchern mit abmechfelnben, ungertheilten, aber weitgegahnten Blattern und einzeln am Enbe ber Mefte befindlichen Blittenforbchen, welche eine einreibige Rorbbille, einen nadten Fruchtboben, einen aus fruchtbaren Bungenbluten beftebenben Strahl und unfruchtbare Robrenblüten in ber Scheibe befinen. Die Afenen find febr eigenthumlich geftaltet, nämlich bogen- ober fichelformig gefrummt, auf ber concaven Seite oft bobl, en ber Spipe gefchnabelt, am Ruden oft gegahnt ober frautftachelig. Die meiften Arten machfen in ben Umgebungen bes Mittellanbifden Deeres. Bu ben fübeuropaifden gebort bie gemeine Ringelblume ober Ringelrofe, C. officinalis, welche überall häufig ale Bier- und Arzneipflanze, besonders in Bauerngarten cultivirt wird. Sie hat ziemlich große Blütenförbchen mit blag. bie orangegelbem Strahl und gelber Scheibe, fommt auch mit fog. abollen. Blumen, b. b. mit bon lauter Bungenbluten erfüllten Blutentorben, bor. Die getrodueten Blatter find officinell; mit ben getrodneten Bungenbluten wird bieweilen ber Cafran berfalfcht. Die Blatter enthalten Bache, bittern Extractivftoff, Gummi, apfelfaures Rali und Ralt, Eiweiß und einen eigenthumlichen Schleim, bas Calenbulin, welcher fich burch feine Loslichfeit in Altohol von gewöhnlichem Pflangenichleim unterfcheibet.

Calboun (3obn Calbwell), einer ber bebeutenbften und einflugreichften amerit. Staate. manner, mar, bon irland. Reltern abstamment, 18. Dary 1782 im Diftrict Abbebille in Gilb. carolina geboren. Durftig vorbereitet, bezog er in feinem 20. 3. Pale - College, um fich bem Rechteftubium ju mibmen, und vollendete baffelbe, nachdem er 1804 promovirt hatte, auf ber bamale bochangefebenen Rechtefcule in Litchfielb (Connecticut). Rach ber Rudtehr in Die Beimat fich juerft praftifch im Bureau bes Ranglere De Sanffure in Charlefton ausbilbend, lieft fich E. in Abbeville 1807 ale Abvocat nieber. In bemfelben Jahre marf ibn jeboch eine engl. Bemaltthat, ber Angriff bee Leopard auf bie Fregatte Cheafapeate, in Die polit. Lauf. babn. Die Energie, mit welcher er für ben Rrieg gegen England auftrat, verschaffte ihm für bie nachsten gwei Jahre einen Gib in ber Legislatur feines Staates und 1810 bie Bahl ale Abgeordneter in ben Bereinigten-Staaten-Congreg. Dier half er bie Rriegeertlarung gegen England burchfeben und verichaffte fich ale gubrer ber Rriegspartei in furger Beit folche Geltung, baf er noch ale junges Ditglied Borfitenber bee wichtigen Ausschuffes für bie ausmartigen Angelegenheiten murbe. In ber innern Bolitif mar C. bamale ein ebenfo entichiebener Schutzöllner und für eine Rationalbant wie für innere Berbefferungen, ale er bei bem Emporblitten bes Baummolibaues Freihandler murbe. Rury nach bem Amteantritt bes Brafibenten Monroe übernahm E. (Dec. 1817) bas ihm von biefem angebotene Rriegeminifterium und vermaltete es mit Befchid und Erfolg faft fieben Jahre lang. 1824 jum Biceprafibenten Caliban Calicot 33

gewählt, bekleibete er bies zweithochfte Amt der Union nicht allein unter Adams, fondern auch, 1828 von neuem gewählt, mahrend bes erften Amtetermine von Jadfon. Bon biefem Jahre an, in welchem bie Banten - und Tarifpolitit ber Bereinigten Staaten eine gangliche Umge-Anltung erlitt, batirt ber verberbliche Ginfluf C.'s auf Die Politit bes Landes. Die nordl. und mittlern Indnftrieftaaten fowie ber (bamale noch unbebeutenbe) Beften fetten nämlich im Congrest einen Tarif mit hoben Schutstollen burch, ber bie Intereffen bee blos Robitoffe liefernben Gibens und Gibweftens allerbings verlepte. Ale Jadfon gegen biefes von C. befenbere energifch befampfte Befet fein Beto nicht einlegte, reifte biefer nach Gubcarolina und wrantafte im Mary 1829 jene berlichtigten Rullificationebefchliffe, wonach jeder Gingelftaat berechtigt fein follte, folche Acte ber Bunbesregierung fur nichtig ju erflaren, welche bem Disbrauch ber ihr von ben angeblich fonveranen Gingelftaaten belegirten Gewalt ihren Urfprung berbanten. Birginien, Georgia und Alabama fchloffen fich filr eine Zeit lang Gubearolina an; ber Burgerfrieg fchien unvermeiblich. Jadfou erließ endlich im Dec. 1832 eine energifche Broelamation gegen bie mit Abfall brobenben Staaten und fanbte eine Truppenmacht nach Charlefton. Gibearolina gab nach; bie übrigen Staaten hatten fich fcon friiber gurudgezogen, und fo tam es gu feinen Frindfeligfeiten. C., ber feine Stelle ale Biceprafibent niebergelegt hatte, wurde von feinem Staate abermals in ben Senat gemahlt und nahm feinen Sit bier ein. D. Clan ftellte ben Frieben angerlich burch ein Tarifcompromift wieber ber; allein trotebem ftand C. fortan bie an fein Ende ale ber Borfampfer ber fiibl. Intereffen und angeblichen Rechte bem Rorben feindlich gegenitber. Unter bem Bormande, bag bie Stiaverei bebrobt fei, fcurte er bie Agitation für bicfelbe. 3m Gegenfan bagn trat bie Abolitioniftenpartei ine Leben, und C. feste mehrere gehaffige Befete gegen Die angeblich feitene berfelben brobenben Befahren itn Congreft burch. Dbgleich ber Rorben weit entfernt war, Die conftitutionellen Rechte bes Silbens gu beeintrachtigen, fo gab er um bes Friedens willen boch immer nach, und C. ergwang feine Korberungen fast immer mit ber Drobung ber Auflöfung ber Union. Bom Brafibenten Epler 1841 jum Stantefecretar ernannt, feste er ale folder bie Unnexation bon Texas burch und forberte überall bie Intereffen ber Stlavenhalter. Gine Folge iener Daftregel mar ber meric. Rrieg, ben C. ebenfalle im Intereffe bee Gilbene fchitren half. Bei ben Streitigfeiten, welche die Beftimmung bes in biefem Rriege von Mexico gewonnenen Gebiete (Californien, Renmexico) im Congreffe berborrief, fuchte C. mit aller ihm gn Bebote ftebenben Dadit ben ausschlieftlichen Bortheit bem Sitben guguwenben. Er ftarb noch mabrent ber parlamen-tarifchen Debatten 31. Marg 1850 in Bafhington. C. ift ber Bater ber Seceffionolehre und ale folder ber intellectuelle Urheber bee fpatern Burgerfriege. Alle polit. Ariftofrat ber gefchworene Geind bes allgemeinen Stimmrechte und ber Bolteberrichaft, verbundete er fich gleichmol mit bem Bobel ber großen Stabte bes Rorbens und beffen beuteluftigen Bolititern, und taufte Diefes Bundnif Demofratifche Partei. "Wir find" (b. b. bie Gublanber), fo lanten feine bezeichnenben Borte ichon ums 3. 1840. eim Grunde unfere Befene Ariftofraten, boch tonnen wir ber Demofratie manches gugefteben und tonn es. Das ift ein Bebot ber Ctaateflugheit. Die Rothwendigfeit, für unfere Intereffen gu forgen, verfnupft une aufe innigfte mit ber bemofratifchen Bartei, fo fchroff zuweilen auch ber Gegenfat zwijchen ihrem und unferm Befen fein mag. Durch unfer Bundnift mit biefer Bartei in ben mittlern und wellt. Staaten find wir im Befit ber Bundesgewalt. Aber wenn wir diefe Gewalt verlieren follten, etwa burch eine Spaltung ber Partei (wie 1860 burch Douglast und Bredinribge) ober fonflige Ungulanglichfeiten, band werben wir gur Auflofung ber Union fcreiten.» Co gefchah es 1861, elf Jahre nach C.'s Tobe.

Caliban, ein halbmenichliches Ungeheuer von Shaftpeare's Ersindung, das er im Schaufeite Ger Sturms auftreten lätzt, und womit er, im Controst zu dem garten Luftgeifte Ariel (f. d.), die wonderbare Entstuleiter der Gestalten dieses Gebichts nach unten absschieft. Der

Dame bient baber bier und ba ju allgemeiner Bezeichnung von viehifcher Robeit.

Califeted eber Calife (16 benaumt nach her offind. Schreinhald Califett, noher der Soffingsaufel nach Califett, wohre der Angeleich und eine Angeleich aus der Angeleich aus der Angeleich aus der Angeleich ab der Geschäftlich ab bei der Geschäftlich ab der Geschäftli

Converfatione . Periton. Gifte Muffege. 1V.

Galltut, eigentlich Sail ist, Euchs in der Neuein Malater der angleich, Neufkerntfacte Nature, im einer Gegenden und Andiehm Derem gelegen, ablet geme 2000 C. mehr größerntheits aus Wepfals berücker, fenntischen Wostlens, die bereite im 2. Jahr, am Vereite im T. Jahr, am Vereite im fein einemalterten und hig als dießen unterufennte Kauffente und behören den gestellt der die Verlieben der der die Verlieben der der die Verlieben der der Verlieben der der Verligter under zur Undebertunkschlie freundsgruften, der des Angelen der Scholieren, Scholieren, Scholieren, Scholieren, Scholieren, Scholieren, Scholieren, der der der der Verligter und der Verligter der Verligter und der Verligter der Verligter und der Verligter der Ver

Californien, bie auf bie neuere Beit berab ber Rame eines ausgebehnten Laubftriche auf ber Beftfeite Rorbameritas, welcher fich langs ber Ruften bes Großen Decans zwifchen bem Cap Can . Lucas (22° 52' 8" norbl, Br.) und bem Cap Orford (unter 42° norbl, Br.) erftredt, und in zwei burch aufere Geftaltung, ponf. Charafter und polit. Berbaltniffe unterfchiebene Gebiete gerfallt, in ein fublicheres, bas unter bem Rauen Alt. ober Rieber. E. einen Theil bes mexic. Ctaate bilbet, und ein norblicheres, Ren- ober Soch - C., bas in neuefter Beit ju einem Staate ber norbamerit, Union geworben ift. Mit . ober Rieber . California la vieja ober Baja California), ale Territorium ju Mexico gehörig, erstredt fich ale eine 170-180 M. lange und burchfchnittlich 5-20 M. breite Landzunge von bem ermabnten Borgebirge Can-Lucas, ale ibrem filblichften Enbe, norblich bie zur Minbung bee Colorabo in ben Golf von C. (32° 39' nordl. Br.), wo biefe Landzunge an ben continentalen Theil Rieber-C.s flogt, mahrend es auf ber Oftfeite von jenem langgeftredten und infelreichen Bufen, auf ber Beftfeite von bem Grogen Dcean felbft befpillt wirb. Der Glachenraum bes Terris toriums wird auf 2780 D .- Dt. angegeben, wovon auf Die eigentliche Salbinfel 18-1900 tommen mogen. Den Rern ber lettern bilben bie fich bier abfentenben Fortfetungen ber nord. lichern Gebiraelette, welche unmittelbar mit ber Gierra-Repaba Reu-C.e bei ber Lostrengung ber Landaunge vom Beftlanbe gufammenhaugt. Die Boben treten befonbere im G. fcroff und fteil an bas Deer, ale gabireiche Borgebirge, welche bie vielen fichern Buchten und Safen bilben, burch die fich bie californ. Rufte andzeichnet. Der hochfte Bunft ift ber Cerro be la Giganta, 4420 F., an ber Offliffe unter 26° nordl. Br. bei ber Stabt Loreto. 2 Grab nörblicher auf berfelben Geite liegt an ber Stelle, mo bie Salbinfel ihre größte Breite bat, ber einzige Bulfan be las Birgines, ber julest 1746 in Thatigfeit mar. Doch tragen noch verfdiebene anbere Berge fichere Anzeichen bulfanifden Urfprunge und Charaftere. Die Bebirgefette felbit ift felfig und faft ohne alle Baumpegetation, und auch ihre nüchften Umgebungen find fahler, unfruchtbarer, vielfach burch tiefe Coluchten und Ginfchnitte (Quebradas) burdriffener Geleboben. Die ebenern Theile bes Lanbes zeigen fich faft burchgebenbe fanbig und fteril und bringen freiwillig taum mehr ale verichiebene Cactusarten bervor. Fruchtbare Streden finden fich nur hier und ba in ber Rabe ber Ruften und in einigen Thulern bes Innern. Bo Aderfrume und Baffer zugleich auftreten, ift bie Fruchtbarfeit außerorbentlich, und es entwidelt fich bie reichfte Begetation. Un biefen von ber Ratur befonbere begunftigten Bunften legten einft bie Befriten gablreiche und giemlich blitbenbe Diffionen an. Es gebeiben bier Dais. Beigen und bie meiften ber von ben Diffionaren eingefithrten europ, und mexic. Baum. unb Gartenfriichte. In einzelnen Orten murben neuerbinge nicht ohne Erfolg auch Baumwolle, Reie, Buder und felbft Raffce angebaut. Die fcon bon ben Befuiten eingefiihrte Beinrebe liefert ein borgifgliches, bem ber Canarifden Infelu abuliches Getrant. Das Rlima ift gefund, aber außerorbentlich troden und im Commer unerträglich beiß. Regen fallen faft nur im Juli und Mug., feltener im Gent, und Det. Die uneultivirten Berglanbicaften bergen an Raub. und Jagbthieren bas Berari (eine Art Bilbichmein), ben grauen Bar und ben Jaguar. Ginheimifch ift auch bas wilbe Bergichaf, beffen Bleifch und Bolle vielfach benust wirb. Die europ, Sanothiere tommen in Dieber-C. aut fort. Conft ift noch ber Reichthum ber Riften an Sifden gu bemerten, an Balfifden, Thunfifden und an Schilbfroten, lettere befonbere an ber Magbalenenbal. Als Danbelsartitel und wichtige Erwerbsquelle ber Riftenorte gilt Die fcone Mufchel Saliotis. Auch wirb, namentlich ju La-Bag, Tobos-los. Cantos und Sta.-Magbaleng bie Berlen., Rorallen. und Cowamnififderei mit Erfolg betrieben. Der Sauptreichtigum der Laubes bettet, jedoch in feinem Wincrallschien, die jur Zeit noch meinig befannt umb benntyff fin. de kefnaden 1860 jura 215 Gobl- vom 100 Geiltberfreuperte in dem Arrivervorium, doch wurde nur etwo der agiet Leich feine vierliche mirtlich abgebaut. Ein blüßenbed Dued-fildermeit feljende fich bil Ragener "Ru flugfer um de blij ist ficu Wongel, Geoff find and viel Euf, umd Schaufen. Die Jahl der Amwohre wir sehr erfügleren, fillen ist Workspop litt ist zu 12000 angegehr, mielf Hobbaut vor erfüglerene Eddume, unter bennt die Warchspop litt is gebildelten geften. Ben eigentlicher Industrie fann fanm die Rede fin. Der feit furzem zorig andlichende Demet ist find unstätigkeitight in erd Jahnen der Vorbenariener, Englahrer, Frampfel umd Dereitigen. Gib der Vorgerung jowe einer Schäufen. Die feit furzem zorig umd Demetigen. Die der Vorgerung dem ab Demitigen. Die der Vorgerung jowe einer Schäufen. Die feit der Vorgerung der der Vorgerung der der Vorgerung der

Der nörbl. Theil von C., Dber- ober Reu-E., murbe 1848 von Merico an bie Bereinigten Staaten abgetreten und bilbete feitbem bas Territorium California, bas 1850 als felbständiger Staat in die Union eintrat. Der Flächeninhalt des Staats wird auf 8930 (von Sittell nur auf 7325) D. Dr. angegeben. Die Bebolferung betrug nach bem Cenfus von 1860 bereite 379994 Scelen, barunter 23140 Chinefen, 4086 Reger und 14639 feffhafte Indianer. Der Staat liegt zwifden 32° 45' und 42° ubrbl. Br. und wird im R. von Dregon, im D. von Utah, Colorado und Arizona, im G. von Dieber-C., im B. vom Grofen Ocean begrengt. Bivei Sauptgebirgefetten burchziehen bas Lanb: bie Geealpen (Coaft. Range), Die eine fubl. Fortfebung bes Cascabegebirge find, und bas jum Theil bie Oftgrenge bilbenbe Schneegebirge (Sierra-Nevaba), welches unweit ber Norbgrenge burch eine Querfette (Berg Chafta, 14390 g.) nit ben Secalpen verbunden ift und unter 34 1/2" nordl. Br. fich mit ihnen vereinigt. Die Secalben, weniger hoch ale bas Gonergebirge, erheben fich boch im Mount-Riplen gur Sohe von 7500, im St. - John Berg ju 8000 f.; ber Monte bi Diabolo bei Can-Francisco hat eine Sobe von 3770 &. 3m Schneegebirge find die bochften bisjett gemeffenen Spiten Caftle Beat, 11000, Paffend. Peat, 9000, und bie Downieville-Buttes, 8500 F. Der Gan-Bernardinoberg foll 17000 & hoch fein. 3mifchen ben beiben Sauptgebirgen, von welchen namentlich bie Geealpen burch fiberaus liebliche und fruchtbare Querthaler burchfdnitten finb, erftredt fich ein 120 DR. langes, 10-12 DR, breites Beden, meldes von R. her ber aus bem Goofefce entfpringenbe Cacramento, von G. ber ber Can-Joaquin mit ihren gahllofen Rebenflugden bemaffern. Beibe munben gufammen in bie Bai von Can-Francisco. Der Cacramento ift bie auf 20 DR, von feiner Mindung aufwarte für die größten Dampfichiffe fahrbar, für fleinere Schiffe noch 40 DR. weiter. Rachft biefen beiben find ber bei Monteren munbenbe Galinas und ber im Cascabegebirge in Dregon entspringende Rlamath bie wichtigften Flüffe. Geen finben fich in C. nur wenige und unbedeutenbe. Der nach Gitben fin bas große Binnenbeden fchliegeube Tularefee ift gwar umfangreich und in ber Regengeit itber 20 Dt. lang, aber fo flach, bag man ihn faft itberall burdwaten taun, und im Commer taum mehr ale ein Gumpf.

Des Klimes bes Kliffenlander ihr bore einer Wickspaligielt, wie ihr aus feltem gefinder wir. Mannettig in bem Ertilige pricipale wer 3.5. m. 40. Derlietgarbe belieft fof gar tein Unterficijen purisipa wer Zemperatur bes Gemuners mis bes Winters, doer wichtige bet todente Dahregeigt und bes Kangenti. 30. Sem Grownerste hand bes Dahregeigt wer dem dem 2.1. m. bes Dahregeigt wer der Kangenti. 30. Sem Grownerste hand bes Dahregeigt wer dem 1.2. m. dem 2.1. m. bes Dahregeigt wer dem 2.1. m. dem 2.1

ju feinem Bortheil mobificirt.

Dem herrlichen Alima entspricht bie burdmeg frifche und reiche Begetation. Die Soben find mit ben ftolgeften Gichenwalbern bebedt, ferner mit rothen Cebern, Platanen, Enpreffen,

3

Spfomoren, Raftanien - und Lorberbanmen, Buchen, verfchiebenen Agavenarten. Unter ben Balbriefen fteht bie Washingtonea obenan. 3m Guben gebeiben Dattelpalme, Dlive, Baumwollftaube, Drange, vor allen jeboch ber Beinftod. Roch niemale bat in irgenbeinem Laube ber Beinbau in fürzefter Beit einen folden Aufschwung genommen und fo alle Erwartungen übertreffende Refultate geliefert wie in C. 1855 gab es noch nicht 1 Dill. Beinftode, 1862 bereits 101/4 Mill. Ein Comité ber Gefebgebung gab ben Beinertrag bes 3, 1862 guf 700000 Gallonen an und fcatte ben Ertrag, ber ju erwarten fei, wenn alle angepflangten Stode tragen würben, auf 3 1/4 Dill. Gallonen. Die beften Gorten californ. Beines fteben an Behalt, Rorper und Reinheit bes Aroms ben werthvollften griechifchen, ungarifchen nnb fpanifchen gleich. Dag erwartet guverfichtlich, bag fcon innerhalb bee lanfenben Jahrhunderte E. in Die Reibe ber erften Beinausfuhrlanber treten werbe. Reben bem Beinbau gibt bie Obftrucht bie erfreulich. ften Refultate. Giner amtlichen Statiftit gufolge gab es 1861 in C. 1,171300 Apfelbaume, 964705 Bfirfichbaume, 212212 Birnbaume, 115030 Bflaumenbaume, außerbem tragenbe Rirfden-, Quitten-, Apritofen-, Feigen-, Manbel-, Dliven-, Eitronen- und Apfelfinenbanme in größerer ober geringerer Babl. Der Getreibeban, taum feit 12 3. begonnen, geniigt nicht nur bem Confum bee Staate vollftanbig, fonbern liefert noch bebeutenben lleberichuf gur Musfuhr. Es waren 1861 umfriedigt 23/4 Mill. Meres Land, bavon unter Cultur 1,071082, und es wurden geerntet 8,805411 Bufbel Beigen (burchfcmitflich 24 vom Acre), 5,293442 Bufbel Gerfte, 478169 Buffel Dais (27 vom Acre), 104524 Buffel Bobuen, 1,298434 Buffel Rartoffeln, 304791 Tonnen Ben (24 Etr. vom Acre), 34850 Bfb, Tabad (236 Bfb, vom Acre) u. f. w. Die Biefgucht, fruber ber Saupterwerbezweig ber mericau. Giuwohner bes Landes, tritt mehr und mehr bor bem Aderbau gurud; boch verfpricht bie Chafzucht namentlich im fiibl. Theile bes Staats bebeutend zu werben. Die Schafe gebeiben auferorbentlich und werfen Zwillinge und Drillinge haufiger ale in ben atlantifchen Staaten. Die amtliche Bab. lung von 1862 meift 1,154543 Schafe, 900920 Stild Rinbvich, 164293 Pferbe, 322905 Comeine, 21762 Maulthiere auf. Es murben 1861 an Bolle gewonnen: 2,793830 Bfb., Butter 1,226852 Bfb., Rafe 1,064962 Bfb., Bonig 1,239322 Bfb. Dit Ginführung ber Geibenraupe find im fleinen Berfuche mit beftem Erfolg gemacht worben, boch bie hoben Arbeitepreife fteben einer Einführung im großen entgegen. Das Mauel ift feit 10 3. im fiibl. Theile bee Ctaate acelimatifirt, boch bat man noch feine lobnenbe Berwenbing beffelben ale Sausthier gefunden. Bilb aller Art, namentlich ber riefenhafte Grave Bar, Bauther, Sirfcht, Rebe, Safen, Ruchfe u. f. m., finben fich in ben Bergmalbungen noch in Menge. An Gifchen find bie Ruftengewaffer und Glitffe febr reich, befonbere an Lachfen, Steinbutten, Storen, Undovis, Carbellen, Bachforellen bis ju 10 Bfb., Lachsforellen bis ju 30 Bfb. fcmer.

Der Sauptreichthum C.s, burch welchen es wuhrend eines halben Denfchenaltere eine feine polit, Stellung weit überragenbe Bebeutung für bas gefammte Birthfchafteleben Ameritas und Europas erlangt hat, besteht in feinen Mineralfchagen, namentlich feinem Golbe. Schon ben friibern Diffionaren und bem altern fpan. Gouvernement maren biefe Schape theilweife befannt, wie man vermuthen barf, boch murben fie and verfchiebenen Griinben nicht geboben ober boch gegeim gehalten. Der berliner Profeffor M. Erman, welcher 1829 C. befnchte, vermuthete aus ber Aegnlichfeit ber erbigen Daffen mit ben golbhaltigen Gefteinen am Ural ben verborgenen Reichthum; aber bem Bufall war es vorbehalten, benfelben zu erfchließen, 3m Febr. 1848 wollte ber feitbem vielgenannte Rapitan Gutter, welcher, eigentlich and Bafel gebilrtig, nach vielfachen munberlichen Berfahrten fich in C. niebergelaffen batte, einen Baffergang feiner an einem Bufinffe bes Cacramento angelegten Gagemühle erweitern. Dan ließ, unt fich bie Dube bee Musgrabene ju erfparen, burch bie angefpannten Baffermaffen bas Erbreich meafwillen, und fo tam bas Golb in glipernben Stilden an bas Tageslicht; in wenigen Tagen murbe für 225 Doll. Golb gefammelt. Die glüdlichen Entbeder vermochten ben Gunb nicht gebeimguhalten, und in furger Beit ftromten bie Denfchen in ungeheuern Daffen gufammen, nicht blos aus ber unmittelbaren Rabe, fonbern felbft aus anbern Erbtheilen.

Die wiebe, abentererlich fitt, wie in der erfen Jahren nach Gutter's Circhectung bei im ber flüschetten bet wellt. Abbangd bei Gerter-Rochad jer Zoge flegenden Gelbechtigt entgebetett werden, mußte in verhältnigmißig targer Zeit inze geregette Bearbeitung wiedern, und die Gebligmännung in E. ist langt ze einen probliefen Gefallte geworden, die nicht and die der angesten der geregette Bearbeitung wieder, and die eine angestenden Erfenden Erfentligen Arbeiter, zur überaum felten gester der gefallt der Erfentligen Arbeiter, mit überaum felten gester der gefallt gester gester der gester gester der gester gester der gester gester

bon Golbabern burchzogenen Quarggefteine gu, und hierbei bat fich eine grofere Regelmäßigfeit und Stetigfeit bee Ertrage ergeben, wenn auch die großen Gefammtertrage aus ber erften Salfte ber funfziger Jahre nicht mehr erzielt werben. Der Rogenmangel, infolge beffen bie Gebirgebache oft monatelang austrodnen, bat die Anlegung fünftlicher Rinnfale nothwendig gemacht, beren Baffer jum Answaften des golbhaltigen Fluffandes und bes gerftampften Gefteine verwendet wird. 1862 belief fich die Bahl folder fünftlicher Rinnfale auf 481, mit einer Gefammtlange bon faft 1000 geogr. DR., und ein Anlagelabital bon 11/2 Mill. Doll. reprafentivend. Quaraftampfmerte beftanben 192 (Anlagefapital 21/4 Dill. Doll.), burch welche 286385 Tonnen goldhaltigen Gefteine gerftampft worden war. Ale lohnend gilt ber Abban fchon, wenn eine Tonne Gestein 15-20 Doll, Gold liefert. Doch wird biefer Ertrag oft bebeutend überftiegen, namentlich in bem Begirf Revada, wo die reichfte Aber bis gu 300 Doll. Gold pro Tonne ergibt. Den Gefammtbetrag bee in C. gewonnenen Goldes genau anzugeben, ift beshalb unmöglich, weil in ben erften Jahren große Beträge von Baffagieren ausgeführt murben, ohne im Bollhaufe beclarirt gu fein. Die Betrage, welche amtlich gur Berfchiffung beclarirt murben, maren 1849: 4,921250; 1850: 27,676346; 1851: 42,582695; 1852: 46,586134; 1853: 57.331034; 1854: 51.328653; 1855: 45.182631; 1856: 48.887543; 1857: 48,976697; 1858: 47,548025; 1859: 47,640462; 1860: 42,303345; 1861: 40,639089, jufammen 551,603904 Doll, in 12 3. Bu bemerten ift, baf von 1854 an biefe Rablen fleigende Betrage von Gold einfchliegen, welches nicht in C., fondern in Oregon, Britifch-Columbia und Revada gewonnen war. Sittell fchatte 1863 ben Gefammtbetrag bee bie babin in C. gewonnenen Golbes, einschlieflich bes ohne Declaration ansgefilhrten, auf 700 Dill. Doll. und nitumt an, bag bie 1870 die jubrliche Ausbeute fich auf 30 Dill. vermindert haben wird. Dhgleich die Gebirge C.e reich an allen andern Detallen, namentlich Blatina, Silber, Ridel und Aupfer mannichfachen Anzeichen nach in Menge borhanden find, wirb neben bem Golbe nur noch bem Quedfilber Aufmertfamteit gefchenft. Die Reu-Almaben-Quedfilbermine liefert im Monat burchfdnittlich 220000 Bfb. Die Ausfuhr von Quedfilber 1861 betrug 2,699625 Bfb.

Reben bem Bergbau, welcher ungefahr die Balfte ber Bevollerung bee Staate befchaftigt, bubet bie Rubereitung von Bauholy ben wichtigften Induftriegweig. Es werben jahrlich gegen 170 Dill. Fuß Breter, Planten und Pfoften auf ungefahr 350 Dublen gefagt. Da brei Biertel aller Saufer in C. aus Bolg gebaut find, fo ift ber Bedarf febr groß. Co befteben eine Anzabl Gifengiefiereien, Gerbereien, Branntweinbrennereien, Brauereien, Geifenfabriten, Bapiermilblen, auch eine große Ruderraffinerie. Dem Cenfus von 1860 gufolge bestanden im gangen 3505 induftrielle Etabliffemente (einschlieftich ber Dabl- und Gagemublen und Fifchereien) mit einem Gefammtfapital von 26% Dill. Doll., Die für 16 1/2 Dill. Doll. Rohmaterial ju Producten im Berthe von 591/2 Dill. Doll. verarbeiteten. Der Sandel C.e geht faft ausschlieflich tiber Can- Francisco. Die Musfuhr besteht außer ebeln Detallen aus Getreibe und Dehl (1861 : 31/2 Dill. Doll.), Bolle, Bauten, Talg, Bauholg und Bein. Der Berth ber Gefammtausfuhr (außer Golb) 1860 betrug 71/3 Dill. Doll., ber Ginfuhr 91/2 Dill. Banten gibt es feine; bie Golbmahrung ift auch mabrent bes Burgerfriege ber Union aufrecht erhalten worben. Gifenbahnen maren 1860 erft 15 DR. in Betrieb. Die Lange ber Bofiftragen im Staate betrug 1240 DR. Gine Telegraphenlinie nach ber atlantifden Rifte gelangte 1863 in Betrieb. Der Bau einer Gifenbahn babin murbe in Angriff genommen. Der Gefammtwerth alles jum Zwed ber Befteuerung, b. h. auf ungefahr brei Flinftel ober zwei Drittel bes wirflichen Berthes abgefchatten beweglichen und unbeweglichen Eigenthums betrug 1862: 163,369071 Doll. Die Steuern betrugen bierauf O,77 Broc., außer einer Ropffteuer von 2 Doll. Die Staateeinnahmen beliefen fich auf 1,544607, Die Ausgaben auf 1,365919 Doll., Die fundirte und fcwebende Ctaatefculb auf 5,569285 Doll.

Bon ber Einwögnergaß i ein ungefüge ein Zeitrich im Eindern umd Daferen. Bon jenn beit 1860 Can-Francisco 65002, Cencements 1378a, Marpsbillt 10000, Becerollic 6000, Norda 60000, Lea-Angele 3000 C. Das Misserdällnig in der Zeil der keine Officiafren fill fein gese jun der eiffent net eine und winder Gestarte ver gleichgeitlichen Keinel zur Genälge. Lince ben meigen Cimodoren weren im der Genlar von 1800 keine Jan Genlage. Lince ben meigen Cimodoren weren im der Genlar von 1800 keine und der Seine der Seine der Genlage der Genlagen der Genlagen von Leisen dies nur der Bengeleit und der Genlagen der Genl

Die Gefchichte beiber C. bat bie auf die neuere Beit mit ber Reufpaniene gufammenge. hangen. Gine ber von Cortes ausgefchidten Expeditionen erreichte 1533 Rieber . C., beffen Dft. und Weftfiffen feche Jahre fpater Fernando de Ulloa befuchte. 1542 entbedte Cabrillo ben Safen von Monterey. 1602 wurde für Spanien bas Land formlich in Befit genommen. both erft 1642 colonifirt. Die Jefuiten leiteten bie Diffton und Colonifation bie ju ihrer Bertreibung 1767, mo bie Franciscaner an ibre Stelle traten. 1768 murbe Deu . C. burch eine von Mexico ansgefendete Ernedition occupirt und durch Anlegung gahlreicher Diffionarftationen coloniftet, welche lettere gu bebeutenber Blitte gelangten. Reben biefen bestanben noch militarifch befestigte Puntte (Presidios), welche gugleich die Samptorte ber einzetnen Diftricte maren, bon benen brei auf Rieber-C., vier auf Soch-E. famen. Unter bem unmittel. baren Chute ber lettern liegen fich fpan, Unterthanen in ber form ber Bucblos nieber. Die revolutionaren Bewegungen in Derico felbft außerten and ihre Folgen in ben beiden Territorien, welche ebenbiefetben polit. Phafen burchmachten. Geit 1823 Proving ber mexic. Republit, erhielten die beiden C. einen Gonverneur, beffen Muertennung Die Miffiongre gum Theil verweigerten. Da lettere endlich bas Land verlieffen, Die taum angebabnte Civilifation aber rafch verfiel, febrte die meric. Regierung jum Diffionofpftem guriid. Jedoch feste balb barauf die bemofratifche Bartei die vollftandige Aufbebung ber Miffionare mittele Decret bom 17. Mug. 1833 burch und fuchte bie Organisation einer grofartigen Ginmanberung nach C. augubahnen. Raum hatten fich jedoch einige Einwanderer angefiedelt, ale nach dem Regierunge. antritt Ganta-Anna's, ber bie Diffionen im friibern Stanbe erhalten wollte, bie mexic. Coloniften formlich wieder vertrieben murben. Diefes Ereigniß namentlich legte ben Grund gn ber Beindfeligfeit gwiften C. und ber meric. Regierung, Die regierungefeindliche Bartei bes ohnebin fcon in Anarchie verfuntenen Canbes verband fich mit ben Anfiedlern aus Rorbamerita und magte 1836 einen Muftand, welcher ohne Blutvergießen ben Sturg ber Regierung und bie Unabhängigfeiterflarung gur Folge batte. Der Leiter bes Mufftanbes, ber frubere Bollinfpector Mivarado, ward auch von der ohnniachtigen meric. Regierung ale Gouverneur bestätigt. Diefer aber machte fich batb burch feinen Despotismus verhaft und mußte, bei ben in großer Bahl eingewanderten Ameritanern eine neue Revolution befürchtend, die meric, Regierung um Beiftand erfuchen. Santa-Anna fchidte 1842 ben General Dlichel-Torena ale neuen Gouperneur babin ab, ber fich balb ebenfo verhaft machte wie fein Borganger. Im Frubjahr 1846 ftanb gang Dber - C. gegen ihn auf, vertrieb ibn und mablte Don Jofe Caftro, einen geborenen Californier, jum Generalcommanbanten. Babrend bes ju gleicher Beit begonnenen Rriege ber nordamerit. Union mit Merico batte fich bie Aufmertfamteit ber erftern auf Reu C. gewendet, indem man biefes Land ale ein nothwendiges Berbindungeglied für den Bertebr mit bem Grofen Ocean erfanute. Rad einigen Rampfen im Lande felbit gwifchen ber californifden, fich einem Coutbundnift mit England guneigenden, und ber amerifanifchen, meift aus amerif. Ginmanberern beftebenben und bon Rapitan Gutter geleiteten Bartei, welche lettere burch ein amerit. Befdmader unter Gloat's, bann unter Stodton's Befchlen unterftust marb und bei Los-Angelos 8. und 9. 3an. vollftandig fiegte, ging Reu . C. burch ben Friebensbertrag bom 2. Febr. 1848 an die Bereinigten Staaten über, mahrend Alt. C. im meric. Staateuverbande blieb. Am 7. Gept. 1850 wurde C. ale befonderer und unabhangiger Staat in die nordamerit. Union aufgenommen. Die burch ben Durft nach Golb aus allen Theilen ber Erbe berbeigezogene Bevolterung, ju großem Theile aus ben verwegenften Abenteurern bestebend, vermochte fich,

Calianla

wie leicht begreiftich, nicht fofort in bie gormen geordneten gesellschaftlichen Lebens ju finden. Der Charafter ber Ginwohner und die gludefpielartige Leichtigfeit bee Erwerbe vereinigten fich. uin C. mehrere Jahre lang jum Tummelplate ber zugellofeften Leibenfchaften und ber rafendften Berichwendung zu machen. Die Rothweubigfeit zwang bie beffern Clemente, Wohlfahrteausichuffe zu bilben und Bolfdjuftig mit unerhittlicher Strenge zu üben. In Gan-Francisco. wo fich bie verbrecherifden Elemente mit Sillfe ber bemotratifden Regierungeform bie Berrfchaft gefichert hatten, murbe biefe 1855 burch eine traftige Erhebung ber beffern Burger gebrochen, und feitbem haben biefe in hoherm Grabe ale in ben großen Stubten bee Dftene bie Dberhand über ben Pobel ju behaupten gewuft. Bahrend bee 1861 begonnenen Burger. triege hielt fich C. treu auf feiten ber Union, boch mar bei ber großen Entfernung bom Rriegeichaudlate feine Betheiligung im gangen eine geringere und weniger birecte ale bie gleichgroßer Staaten im Often. Unter ben jablreichen altern Schriften aber C. find besonbere bie Reifeberichte von Fremont und Duffot be Mofras, unter ben neuern ber «National Almanac» und Sittell's "The Resources of California" (San-Francisco 1863) hervorzuheben.

Caligula (Cajus Cafar), ber jungfte Cobn bee Germanicus und ber Agrippina, geb. 31. Hug. bee 3. 12 n. Chr. ju Antium ober, wie anbere behaupteten, in ber Rabe von Trier in Germanien, theilte ale Anabe bas Lagerleben ber Legionen feines Batere und wurde baber bon ben Colbaten mit bem Spite ober bielmehr Schmeichelnamen E. (Golbatenftiefelchen) benannt. Er begleitete feinen Bater auch nach Shrien und murbe, nach bem Tobe beffelben nach Rom gurudgefehrt, guerft im Sanfe feiner Mutter, bann, nach ber Berbannung berfelben, bei ber Livin, ber Mutter bee Tiberine, erzogen. Sier fcmeichelte er fich beim Tiberine ein, fobag er bem granfamen Schidfale feiner Meltern und Befchwifter entging, mabrend auch bie noch lebenbige Erinnerung an feinen Bater ihm bie Gunft bes Bolte ficherte. Rach ber Ermorbung bes Tiberine (im Dars 37), an welcher er felbft jebenfalle betheiligt mar, eilte er mit ber Leiche beffelben nach Ram und murbe bier pam Balfe und Genat als Alleinberricher anertannt, gegen bie teftamentarifche Bestimmung bes Tiberius, ber feinen Enfel, ben jüngern Tiberius, jum Miterben ber Berrichaft eingefest hatte. In ber erften Beit feiner Regierung zeigte er fich beffer ale fein Bufammenleben mit Tiberine und beffen eigene Rebe, bag er ihn jum Berberben bee rom. Bolfe aufergiebe, erwarten liegen. Balb aber gefellten fich ju ber unfinnigen Berichmenbung, die er von Anfang an gelibt batte, und burch die er bie ungebenern. von Tiberine aufgefammelten Summen in Ginem Jahre bergenbete, die milftefte Bolluft und entfestichfte Graufamteit, welche fich nur burch eine Berruttung feines Beiftes burch eine lebens. gefährlide Rrautheit, in die er infolge feines wiften Lebens noch im erften Sahre feiner Regierung verfallen mar, ertlaren lagt. Ungablige Sinrichtungen, felbft feiner nachften Bermanbten, folgten aufeinanber. Die Guter ber Getobteten fielen an ben Raifer, ber oft aus blofer graufamer Enft Berbrecher und Unichulbige mabrent feiner Dablgeiten bor fich foltern und morben ließ und ben Bunich aussprach, bag bas rom. Bolf nur Ginen Ropf baben moge, unt ibn mit Ginem Streich abhauen zu tonnen. Dit feinen eigenen Schwestern lebte er in Blutidanbe, und felten war eine bornebme Frau bor feiner wolluftigen Gier ficher; ja er errichtete fogar ein Borbell in feinem eigenen Balafte, bas er auch ale finangielle Speculation anobeutete. Den Terres ju übertreffen, ließ er eine 11/2 St. lange, ftragenartige Schiffbrude von Difemum nach Buteoli über bie Deeresbucht folagen und, nachbem er ben Bunberbau, ber balb nachber gerfiel, prachtig eingeweiht batte, am folgenben Tage eine Menge Menfchen, Die fich auf ber Brilde berfammelt hatte, ine Deer fiurgen. 3m tollen Uebermuth erflarte er fich felbft fitr einen Gott, ließ fich gottliche Ehren erweifen und erbaute fich felbft einen Tempel. Gein Lieb. lingspferb, bas einen eigenen Bofftaat hatte und feine Nahrung aus marmornen und golbenen Befügen erhielt, nahm er in bas Collegium ber Briefter auf; ja er mar einmal millens, es jum Conful ju machen. Um Rriegeruhm ju erwerben, rufftete er fich ju einem Buge gegen bie Bermanen, ging mit einem ungeheuern Beere aber ben Rhein, fehrte aber balb wieber um, ohne bru Freind gefeben ober nur wirflich bie Abficht gehabt zu haben, ibn aufzusuchen. Bevor er Ballien verließ, verfammelte er fein Beer in Schlachtorbnung, an ber Britannien gegentibergelegenen Rifte, beftieg einen Dreiruberer, tehrte, nachbem er fich taum bom Lanbe entfernt hatte, jurud, ließ bas Beichen jum Angriff geben und befahl ben Golbaten, Dufcheln am Stranbe ju fammeln, bie er ale eine bem Dcean entriffene Beute in Rom ben Gottern weihen wolle. In Rom gebachte fer aufange im Triumph eingugieben, gu bem er gefangene Ballier als Germanen fleiben ließ, begnitigte fich jeboch mit einer Doation. Durch eine Reihe Binrichtnugen beabfichtigte er noch ben groften Theil bee Gengte und ber Ritter zu bertilgen, wie

Galixtiner, vont lat, calix, b. b. Relde, weil fie benfelben bei ber Communion auch fite die Laien forberten, ober Utraquiften, weil fie bas Abendmabl sub utraque specie, b. i. unter beiberlei Gestalt, ben Laien zu reichen berlangten, wurden im Gegensate zu ben Taboriten (f. b.) Die gemäßigten, bornehmlich prager Onffiten genannt, welche fiber Dug und Jacobellus im mefentlichen nicht hinausgingen. Gegenüber ben 14 Artifeln ber Taboriten bom 3. 1420 und gegenitber ber tath. Rirche ftellten fie ale Glaubenebetenntnig 1421 folgende vier Artitel auf: 1) Das Bort Gottes foll burch Bohmen hindurch frei und ohne hinderniß orbentlich bon ben Prieftern bee Berru verfindigt merben; 2) bas Caframent bee beiligen Abenbutabie foll unter beiberlei Beftalt, bee Brotes und bes Beines nantlich, allen von teiner Tobfunde behafteten Chriften frei bargereicht werben nach ber Meinung und Ginfebung bee Erlöfere; 3) Die weltliche Berrichaft über Reichthumer und zeitliche Giter, welche ber Rierus gegen Chrifti Borfdrift jum Unglimpf feines Amts und jum Rachtheil ber weltlichen Dacht befist, foll ihm genommen und ber Rierus felbft gur evang. Regel und gum apoftolifchen Leben gurildgeführt werben; 4) alle Tobffinden, und vornehmlich bie öffentlichen (Ungucht, Simonie u. f. m.). und andere bem Gefebe Gottes widerftreitende Misorbnungen follen in jedem Stande ber Gitte und Bernuuft gemäß burch die, fo es trifft, verhindert und befeitigt werben. Erop ihrer größern Dagigung tampften fie bennoch gemeinschaftlich mit ben wilbern Taboriten gegen bie Bobmen bebrobenben Rreugbullenheere Gigisimund's und vermufteten Bohmens Radibarlanber. Ihre Mittelftellung zwifden Ratholifen und Taboriten ermöglichte es jeboch bem Bafeler Concil, 1431 mit ihnen Berhandlungen angulnftipfen, und burch Bermittefung bee Legaten Infine Cefarini einerfeite und bee calirtinifchen Theologen Joh. Rothegana andererfeite tamen enblich nach langen Berhandlungen 30. Nob. 1433 bie Prager Compactata gu Ctanbe, burch welche ben C. Die obigen vier Artitel, aber mit fehr bebeutenben Befchrantungen, gugeftanben wurden. Die Taboriten, barüber hochft ungufrieben, wurden bon ben C. bei Bohmifch-Brob 30. Dai 1434 ganglid gefchlagen und fo gefchmacht, bag fie fich rubig verhalten ungten. Die C. galten fomit jest ale bie herrichenbe Bartei. Gie erfannten Gigionunb unter fichernben Bebingungen ale Ronig an (1436), nachbem er bie Compactaten gu Iglan feierlich bestätigt hatte, tounten aber, ba beibe Theile nicht aufrichtig biefe Bertrage abgefchloffen, gu feinem mabren Frieben gelangen. Bei bem Tobe bes trenbriichigen Gigionund (Dec. 1437) wahlten bie Ratholiten Raifer Albrecht (geft. 1439), ben bie C. befampften. Die C. erhielten bierauf in Georg von Bobiebrab (feit 1444 caligtinifder, feit 1450 alleiniger Gubernator Bohmens wahrend ber Unmiinbigfeit bes eifrig fathol. Labislam) von 1458-71 fogar einen calirtinifden Ronig, ben Bapft Bant II. bergeblich mit Bann und Abfetung belegte (Dec. 1465), nachbem Bine II. es bereite 1462 für gnt gehalten, Die zugeftanbenen Compactaten für rechtlos ju ertlaren. Georg behauptete fich und Die Compactaten in Bohmen gegen ben papftlicherfeite jum Angriff aufgeftachelten Datthias, Ronig bon Ungarn, und auch fein tath. Rachfolger, ber poln. Bring Blabiflam (1471-1516), welchen fowol Matthias als ber Bapft bergeblich ju verbrangen fuchten, erfannte bie Dacht ber C. und die volle Rechtefraftigfeit ber Compactaten an. Allein einestheils biefe Rinbe, anberutheils und borguglich bas Abichmachen ber obigen vier Artitel burch die Berhandlungen mit ben Ratholiten und Die Scheibung bon ben energifdern Taboriten und fpatern Dabrifden Britbern machte fcon mit bem Ansgange bee 15. Jahrh, Die C. innerlich ohnmachtig. Gie verfdwanden in ihrer firchlichen Bebentung feit bem Anfange bee 16. Jahrh, und bifbeten nur bie allerbinge wichtige Briide zu ber Ginfiffrung bes Broteftantismus in Bohmen, beffen Gefchichte feitbem an Die Stelle ber ber C. tritt.



Papit wurde, Erzbifchof von Bienne und Legat in Frankreich, fchloß nach heftigen Rampfen 1122 mit Raifer Beinrich V. bas Bormfer Concorbat ab und endigte baburch ben Streit über bie Inveftitur (f. b.). Rach biefem Concorbat, bas 1123 auf ber erften allgemeinen Lateranfonobe bestätigt marb, follten Die Bifdjofe und Mebte mit ben Regalien nicht wie bieber burch Ring und Ctab, fondern, weil jene beutschen Symbole gugleich eine Ertheilung bes geiftlichen Muts anbenteten, auf frant. Art burch bas Secpter belehnt werben. - C., eigentlich Johann Unabieri, Carbinal-Bifchof von Tusculum, mar ber britte Gegenvapft, ben Raifer Friebrich I. feinem Reinbe Alexander III. 1168 entgegenftellte, aber im Frieden ju Benedig 1177 preisagb. worauf &. Statthalter bon Benevent murbe. - C. III., porber Alfonfo Borgia, war bor feiner Erhebung auf ben papftl. Stuhl Bifchof von Baleneia und lange Beit Rath bee Ronige Ilfone von Arggonien und beiber Sicilien. Ale folder follon er bie Friedenevertrage mit Caftilien und bem Bapfte Eugen IV., woburch er fich ben Weg zur Carbinalewurbe bahnte. Gin fclauer Unterhanbler und gefchidter Burift, herrichte er ale Bapft feit 1455 mit allen Runften feiner unternehmenbften Borganger. Gleich nach feiner Stuhlbefteigung rief er bie Filrften und Boller ju einem Rreugguge gegen bie Türten auf, ben er felbft burch ftarte Ritftungen gur See und geleiftete Bulfegelber an Standerbeg thatig begann. Aber bie Deutschen und Frangofen, bes ewigen Gelbzahleus nach Rom itberbrufig, verweigerten ihre Gulfe, und bie fcham. lofe Begunftigung feiner Repoten machten ibn auch bei feinem Boblthater Alfons von Aragouien und bei ben Romern verhaftt. Geine Galeren gewannen zwar ben Türten brei ffeine Bufeln ab: ba ihm aber niemand beiftand, blieb fein Türfenfrieg übrigens fruchtlos. Babreub nener Rifftungen gegen bie Ettren ftarb er 6, Mug. 1458. Charafteriftifch für feine Grund. fate war es, bag er ben Rath bes Rurfürften bon Branbenburg, Dr. Anorr, burch Mencas Sylvius proviforifch bes Gibes ber Treue gegen feinen Beren entbinden ließ, um ihm Gefalligfeiten abangewinnen, Die Diefer mit feiner Dienftoflicht unverträglich fanb.

Calirius (Georg), eigentlich Callifen, ber geiftwollfte und felbftanbigfte Theolog ber luther. Rirche im 17. Jahrh., geb. 14. Dec. 1586 ju Debelbne im Schleswigfchen, gebilbet ju Gleneburg und Delmitebt, widmete fich an letterm Orte querft unter bes Ariftotelifere Martini Leitung philof, Stubien. Amei Jahre nachber wenbete er fich zur Theologic, befuchte 1609 bie fiibbeutichen Univerfitaten und tehrte 1611 nach Belmftebt gurild, wo er fich burch polemifche Disputationen über die firchlichen Dogmen als einen originellen Kopf und muthigen Befännpfer herrschender Borurtheile auflündigte. Balb barauf unternahm er in Begleitung eines reichen Rieberlandere eine Reife burch Deutschland, Solland, England und Frankreich. 1613 nach Schmftebt gurlidgefehrt, murbe er im folgenben Jahre Brofeffor ber Theologie bafelbft, auch 1636 Abt von Ronigolutter. Gine ber gröften Bierben ber Universität an Belmficht, ber er fein ganges Leben hindurch angehorte, ftarb er bafelbft 19. Darg 1656. Gein Benie, Die Tiefe feiner Renntuiffe und ber auf feinen Reifen gewonnene hobere Staubpuntt bes Urtheile über Welt und Denfchenleben befähigten ibn ju fühnern Forfdningen und batten in ihm eine groffere Dulbfamfeit gegen Unberebentenbe bervorgerufen, ale bie Engherzigfeit ber Theologen feiner Beit bertragen mochte. Geine mehr an Melandthon als an Luther fich anschliefenbe humaniftifche und biftor. Theologie ift ber erfte Berfuch in ber luth. Rirche gewefen, ben Bann bes luth. Orthodorisums zu brechen, rief aber bie zelotifchen Bionemachter junt leibeufchaftlichften Rampfe wiber ibn in Die Schranten. Dogleich feine Abhandlungen über bas Anfeben ber Beiligen Schrift, Die Eransfubftantiation, Die Briefterebe, ben papftl. Brimat, bas Abendmabl unter Giner Geftalt u. f. w. felbft nach bem Urtheile gelehrter Ratho. lifen gu bem Grundlichften und Treffenbften gehoren, mas bis babin bon Protestanten gegen bie Untericheibungsiehren ber fath. Rirche gefchrieben worben war, fo murbe er bennoch bes Eruptopopismus angeflagt, weil feine Behauptungen namentlich in ber Schrift «Do praecipuis raligionis christianae capitibus» (Belmft, 1613) ber tath. Lehre günftig fchienen; und bag er in bem «Epitome theologiae moralis» (Belmit, 1634; neue Huff, 1662) und in ber Schrift De tolerantia reformatorum etc. » (Deimft. 1658; neue Aufl. 1697) ben Reformirten in einigen Buntten fich naberte, murbe ihm von ben Anhangern bes Buchftabene ber Concordienformel ale bie argfte Reperei ausgelegt. Bergebene bemithte er fich, bem confessionellen Saber burch bas Burildgeben auf Die allen driftl. Barteien gemeinfame altfirchliche Lehre entgegenuntreten. Ale er enblich in fpatern Disputationen bie Trinitatelehre im Alten Teftamente weniger beutlich finben wollte ale im Reuen Teftamente, Die Rothwendigleit guter Berte gur Seligfeit anerfannte und 1645 bei bem Religionsgefprache ju Thorn, ju bem ber reform. Aurfürft von Branbenburg ibn ale Friedensvermittler fanbte, mit ben reform. Theologen vertranlicher umging ale mit ben lutherifchen, fo brach ber Berbacht und Groll berfelben miber ibn in ben Streitigfeiten aus, Die nach ber ibm fchuld gegebenen Religionemengerei Die fonfretiftifden biefen. (G. Confretismus). Die beftigften unter feinen Gegnern, ber Dberhofprediger Beller in Dresten und bie Brofefforen Billemann in Leipzig und Abr. Calob in Bittenberg . begnilgten fich nicht, ibm in ihren Schriften gabllofe Rebereien aufzublirben, fie bestimmten auch ben Rurfitrften Johann Georg L bon Gadien, ju berfuchen, ob er ben Berioc Auguft bon Braunfdweig gu feinbfeligen Schritten gegen bie helmftebter Theologen bewegen tonne. Doch biefer fchutte C., und bie ebang. Reichofürften bewogen auf bem Reichotage ju Regenoburg 1655 Johann Georg L, feinen Theologen Rube ju gebieten. Co blieb C, bis an feinen Tob wenigstens in feinen Amteberhaltniffen ungefranft, Die unparteifche Auertennung feiner Berbienfte aber ber Rachwelt borbehalten. Er anb ber Dogmatif aus ben Refuftaten feiner exegetischen und hiftor, Forfchungen neues Licht und eine beffere wiffenichaftliche Form. fchieb bon ifr guerft bie drifti. Moral und erhob biefe gu einer befonbern Biffenfchaft, wedte bas Studium ber Rirchenvater und ber Rirchengeschichte und brach überhaupt guerft bie Babn an ben Fortichritten, welche burch Spener, Thomafine und Gemler au einer polligen Ungeftaltung ber theol. Biffenichaften und religiofen Borftellungen und zu einer wirffamern Micetit führten. Bgl. Gaf, a Georg C. und ber Ennfretistumes (Brest. 1846); Bente, . Georg C und feine Beit . (2 Bbe., Balle 1853-56). Bente gab auch feinen Briefmechfel » (Salle 1833) herans. - Gein Cohn, Friedrich Ulrich C., geb. 8. Darg 1622, geft. ale Mbt an Ronigolutter, Confiftorialrath und Profeffor ber Theologie ju Belmftebt 18. Jan. 1701, hat fich baburch einen Ramen gemacht, bag er niehrere Schriften feines Batere berausgab und beffen Grunbfage in ben funfretiftifchen Streitigfeiten vertheibigte.

Calla, Schlangenfraut, Schlangenwurg, Rame einer Pflangengattung aus ber 21. Rlaffe bee Linne'ichen Gufteme und ber Familie ber Aroibeen, aus Gumpfgemachien beftebend, Die einen friechenben Burgelftod befigen, aus welchem geftielte Blatter und nadte Blutenichafte mit einer weißen, ben bon Staubgefagen und Stempeln gang und gar bebedten Rolben umichliegenden Spathe (Scheibenblatt) entipringen. Bur Reifegeit ericheint Die Spathe aufanimengefderumpft und ber Rolben mit rothen Beeren bebedt. In Deutschland und Guropa überhaupt tommt nur eine einzige Art biefer Gattung bor, bas gemeine Schlangenfraut, C. palustris L., welches bier und ba auf fumpfigem Boben wachft, einen geringelten, ichlangenförmig gewundenen Burgelftod, fleine, bergformige, jugefpipte Blatter und einen niebrigen Schaft mit weißer offener Scheibe hat. Die Beeren find giftig. Die Burgel mar fruher ale Rad. Dracunculi palustris officinell. Ale Bierpflange (Copfgemache) ift bie C. aethiopica L., welche nach Runth und Schott eine eigene Battung (Richardia africana) bilbet, febr beliebt. Diefe unter bem Ramen Raufeobr befannte, im tropifchen Afrita beimifche Bflange abnelt gwar unferm Schlangentraut, hat aber große, febr langgeftielte berg-fpiefformige Blatter und einen langen Schaft mit febr großer, ohrformiger, blenbendweißer, wohlriechenber Scheibe. Gie berlangt ju ihrem Gebeiben einen guten, nahrhaften, boch nicht bindigen Boben, biel Barme, Licht und reichliche Bemafferung.

Callao, einer ber wichtigften Safen ber Gubfee fowie Sanpthafen ber fubamerit. Rebublit Bern und Sauptftation frember Rriegofchiffe, bilbet mit feiner nachften Umgegend eine eigene Litoralprobing, "Provincia Constitucional del C.». Die Stadt liegt am flachen, meift fiefigen Strande, 11/2 Dt. im Beften bon Lima, mit bem fie jest burch eine 1851 eröffnete Gifenbahn berbunden ift, nabe füblich ber Dunbung bes Rio-Rimac, an ber Bai bon C., einer ber größten und am beften gefchilbten Baien an ber Beftfiifte Gubameritas. C. beftebt aus einem alten, winkeligen Theil und ber regelmußig angelegten Renftabt, ift folecht gebaut, fcmugig und macht ben unangenehmen Ginbrud eines blos bem Sanbel bienenben fübamerif. Safenplages, beffen Einmobner, etwa 10000, größtentheils aus einer farbigen Arbeiterbebolterung bestehen und in ben Schentwirthichaften u. f. w. filr frembe Datrofen ihr Sauptgewerbe finben. Die ablreichen Raufleute bes Drie balten fich nur ber Befchafte megen bier auf und betrachten ibn jest, mo Lima auf ber Gifenbahn in 1/2 St. an erreichen ift, noch mehr ale fruber ale ein Gril. Anfehnliche öffentliche Gebaube gibt ce in C. nicht. Bemertenowerth find jeboch ber neuerbaute, grofartige Safendamm und bas neue Bollbans mit 31 toloffalen Dagaginen. Das Intereffantefte ift jedenfalls die prachtvolle Feftung, Die, obgleich jest in bollig rninenhaftem Buftanbe, bod noch ein impofantes Anfeben gemabrt. Gublich bon ihr liegen am Stranbe bie halbverichütteten Erummer und einige noch moblerhaltene Gewölbe ber alten Stadt E., welche bei bem Erbbeben bom 28. Det. 1746 bollig gerftort und bon bem einbrechenben

Meere mit feinen 4000 E. nub faft allen im Bafen liegenben Schiffen verichlungen murbe. Durch C. fieht Lima, ber Mittelpuntt eines ansgebehnten Sanbels, nicht nur mit allen Gub. feehafen Ameritas, fondern auch nit Europa in lebhaftem Bertehr, welcher burch die neuerbings pervielfaltigten Berbindungen über bie Gubfee mit bem oftl. Affien und bie regelmuffige Daupfichiffahrt gwifchen Californien und Mexico auf ber einen, Banama, Cenabor und Chile auf ber andern Geite an Lebhaftigfeit und Ansbehnung unenblich gewonnen hat. 1859 belief fich ber Berth ber Ausfuhr auf 2,509323, ber Berth ber Ginfuhr auf 9,697805 Befos (a 1 Thir, 131/2 Sgr.). Seitbem find beibe betrachtlich geftiegen. 1862 liefen 1207 Schiffe (bie meiften aus Rorbamerita und Großbritannien) ju 690515 Tonnen ein und 1128 Schiffe m 674854 Tonnen aus, ungerechnet Die Briegofdiffe und Die Schiffe ber Englischen Boftbampfichiff-Compagnie, von welcher 129 Danipfer antamen und 128 abgingen. Gefchichtlich geworden ift C. weniger burch ben Gerfieg ber Chilefen über Die Spanier 5. Rou. 1820. ale baburch, bag es ber lette Plat mar, ben bie Spanier in Bern behaupteten. Erft 22. 3an. 1826 ging C., nachbem ber unerichrodene General Robil einer niehr ale zweifahrigen Belagerung ben hartnudigften Widerftand geleiftet, burch Capitulation an bie Reunblit Bern iber. Die Befatung war auf ein Drittheil zusammengeschmolzen und vollftanbig ausgehungert. Bon mehr ale 4000 Spaniern ber reichften und ebelften Familien, Die fich unter Robil's Schut in Die Feftung geflüchtet, überlebten taum 200 bie Uebergabe. Geitbem fpielte C., beffen Befit für bie flegende Bartei bon enticheibenber Bichtigfeit ift, in ben haufigen Emeuten bes Lanbes faft immer eine bebeutenbe Rolle.

Callieno, ein freundlich gelegener Ort in Tirol, am linten Ufer der Erich und am factbeschigten Berganis Cafel della Bietra, ist historisch urreibnirdig durch der Ging der Ochrereicher Wer die Benetianer 1847 und Bonapart Erstlimung 4. Gept. 1796. Exterce ergwang sich dadurch den Eingang in Tirol, drang die Trient vor und gelangte so Murmser in

ben Ruden. Lehierer war jum Entfat von Mantua burch bas Brentathal vorgerudt und mußte fich nun, bei Baffano und Roverebo geschlagen, in die Festung guruckzieben.

Calliopsis, Shinauga, namnte Nichjenisch einige ameril. Composition aus der Abstritung der Corpmissieren, welche uns augenwarfen glei ein Gruppe per Gentung Gerospais der trochtet. In der Thet unterfesiede fisst dem Ocerospais unt durch pappusässe filtense und dum fie Nachen, under mit einem Dauspiele einigen. Ge gester zu hiefer Gehtung eine fehr zerkreitet um beleicht Sterpflang unspere Grütten, C. bisolor Roch, Corrospais instotria Nutzt,, ihre auf Wedwanterfa fammande, reinspliege, den Pflange mit sperchetiging und dei junisigen Wättere und einzellekenken, langapfeletten Mittenfehrden, deren beriete Greafs um Sälfte gelebel, jur Düllt vor bermissten auf mennte solwanzen graftet ist. Die

gebeiht im freien Lande ohne befonbere Bflege.

Callifen (Beinr.), ein berlihmter Chirurg, geb. 11. Dai 1740 gu Breet in Solftein, bilbete fich 1755-58 in Ropenhagen jum Chirurgen, biente eine Reit lang ale Compagnie- und bann ale Cchiffedirurg und erhielt 1767 ein Reifestipenbium, bas ihn in ben Stand fette, in Lenben, Baris, Ronen und London fich weiter auszubilben. 1771 ale Dberdjirung ber Rlotte und bee Geefriegehospitale nach Ropenhagen gurlidberufen, murbe er 1772 Doctor ber Medicin, 1773 Profeffor ber Chirurgie an ber Universität, 1784 Birft. Buftigrath und, nadje bem er 1787 einen Ruf ale Brofeffor ber Chirurgie nach Berlin abgelebnt, 1794 Generalbirector und erfter Profeffor ber dirurg. Atademie. 1805 legte er indeffen fein Lehramt nieber, erhielt 1812 ben Titel eines Conferengrathe und ftarb 5. Febr. 1824. Geine alnstitutiones chirurgiae hodiernaes (Ropenh. 1777), beren erweiterte 2. Auflage ben Titel aPrincipia avstematis chirurgine hodiernaes (2 Bbe., Ropenh, 1798-1800) ethicit, mahrend bie folgenben unter bem Titel «Systema chirurgiae hodiernae» (4. Muff., 2 Bbe., Ropenh. 1815-17; beutich von Rithn, Ropent. 1798 - 1800, und bon feinem Reffen M. R. B. Callifen, Ropenh. 1822 - 24) erichienen, erhielten europ. Ruf und bienten lange Beit gur Grundlage ber Borlefungen auf ben meiften Umberfitaten. - E. (Abolf Rarl Beter), Reffe bes vorigen, geb. 8. April 1786 ju Gludftabt, ftubirte feit 1803 ju Riel und Ropenhagen Debiein und erhielt 1808 eine Anftellung ale Militarargt. Geit 1809 machte er eine größere Reife burch Deutschland, Die Schweit, Stalien, Franfreich und Bolland und murbe 1812 nach feiner Rild. fehr Refervechirurg am Friedrichshospital, 1813 Regimentechirurg, 1816 auferord, und 1829 orb. Brofeffor an ber chirurg. Atabemie ju Ropenhagen, 1820 Bibliothetar bei berfelben und 1839 Birfl. Ctaterath. Dachbem er feit 1842 orb. Brofeffor an ber Universität gewefen war, nahm er 1843 wegen Rrantlichfeit feinen Abichieb und pripatifirt feitbem in Altona.



Salben, Randger - und Rabirpulbern benutt wirb.

Callot (Jacques), geiftvoller frang. Rupferftecher, geb. 1592 ju Ranen, entwich, faum 12 3. alt, aus bem baterlichen Saufe, um fich ungehindert bem Beichnen und ber Malerei wibmen gu tonnen, und gelangte in Gefellichaft einer Bigennerbande nach Floreng, wo er beim Maler Canta Gallina ale Lehrling Unterfommen fanb. Rach einiger Beit ging er nach Rom, wurde aber bon ba balb miber feinen Billen nach Rancy gurildgeführt. Gine gweite Flucht, Die er unternahm, foling ebenfalls fehl. 1609 geftatteten ibm jeboch feine Meltern felbft, nach Italien gurudjulichren, und nun begann er in Rom bie Rupferftochertunft ernftlich zu betreiben, erft bei bem Maler Tempefta, nachher bei bem Rupferftecher Philippe Thomaffin, ber ibm fchnell eine giemliche Befchidlichfeit in ber Bandhabung bes Grabftichels beibrachte. Diefe Stechmanier fagte jeboch feinem Befen nicht gu. Er war gefchaffen fur bas Erfinden einer nenen Art von Darftellung großer Gegenftanbe in fleinen Berhaltniffen, welches angeborene Talent er fofort in vollem Lichte zeigte, ale er 1611 bon Rom nach Floreng ging und bei Giulio Parigi bas Rabiren verfuchte. Rach ben erften Studen Diefer Art, welche er bier für feinen Gonner, ben Grofigergog Cofimo II., berfertigte, folgten rafch anbere abnliche Rupferblatter, Die an Beichnung, Anordnung und Bortrag bas Bollfommenfte aufweifen. Ale C. 1622, nach bem Tobe feines Gonners, nach Ranen gurildfam, war fein Ruf icon in gang Europa berbreitet. Die Infantin Clara Eugenie von Defterreich, Statthalterin ber Rieberlande, berief ibn 1625 nach Briffel, um die berühmte Belagerung bon Breba ju geichnen, die er nachber in Rupfer ftach. In berfelben Beife behandelte er auch Die Belagerungen von La-Rochelle und fort St. - Martin auf ber Infel Re fur Ludwig XIII. Mie ihm aber ber Ronig nach ber Ginnahme bon Ranen (1633) antrug, auch die Belagerung biefer Stadt ju ftechen, lebnte er bies ale patrioCalluna ' Callus 45

tifcher Bothringer ab , fowie er auch ben Gintritt in frang, Dienfte und ein bebeutenbes fonial. Jahrgelb ausschlug. Um ben fortbauernben Rriegeunruben anszuweichen, bereitete er feine lleberstebelung nach felorenz vor; doch ftarb er noch vor der Abreise 24. März 1635 zu Naucy. Die künstlerische Thätigkeit E.'s war überaus groß. Der vollftändige Druck seiner eigenhändig geftochenen Berte beläuft fich auf 882 Blatter, in benen nicht blos bie Art ber Auffallung. fonbern auch die Manier ber Behandlung eine ihm eigenthumliche ift. Anflatt bes porber unn Meten ausschlieftlich gebranchten weichen bebiente er fich eines barten Firniffes, und bie Unwendung biefer Cubitang ermoglichte ibm ein freieres Cviel mit ber Rabirnabel und bie Musführung bes Bewinnnels bon fleinen Figurchen. Dit Anenahme jener Belagerungen find faft alle feine fibrigen Aupferftiche fleine Stilde, bie aber oft große Anordnungen enthalten. Auf einem feiner Sauptblatter fchilbert er alle Arten bon Sinrichtungen auf einem öffentlichen Blate; mit Recht berithmt ift auch die Rolge ber a Miseres de la guerren. Unvergleichlich ift ferner bas 1620 bon ihm in Floreng gestochene Brachtftiid, ber Jahrmartt bei bem Gnabenbilbe ber Das bonna bell' Imbrunetta, einem Ballfahrtforte unweit Floreng. Auferbem zeichnete fich C. in ber Darftellung grotester Gegenftanbe aus, beren brolligen Charafter er fo icari auszubriiden wufite, baft man fich bei ihrem Anblid bee Lachene nicht enthalten fann. Er felbit erbeiterte und erholte fich gern auf folche Beife von feinen ernftern Arbeiten und hatte eine mertwürdige Babe, munberliche Stellungen, Bhufiganomien, Meibungen und Riguren, eine immer fonberbarer, ichnurriger und abenteuerlicher ale bie andere, auszubenfen. Gin Deifterftild biefer Gattung ift die Berfuchung bee beil. Antonine. C. batte mehrere Schiller und Rachahmer. bilbete aber feine eigentliche Schule, infofern bon ben Seupferftechern, Die feiner Runftweife folgten, feiner es ju einem hoben Grabe ber Deifterschaft brachte. Bgl. Meaume, «Rechorches

sur la vie et les ouvrages de Jacques C. » (2 Bbc., Rancy 1853 n. Par. 1860). Callung nannte Saliebury bae gemeine Beibefraut (Erica vulgaris L.), inbem er es ale eigene Gattung von Erica abtrennte, weil bei bemfelben ber Relch langer ale bie Blumenfrome und bie Rapfel blos vierfacherig ift, auch in anderer Beife auffpringt ale bei ben übrigen Beibearten. Diefe befannte Bflange, welche ben oben Beibeftreden ober fanbigen Riefermalbern und burren Weldfuppen im boben Commer und Berbft mit ihren ichonen pfirfichrothen, felten weiften Blütentrauben einen fo angenehmen Schmud verleibt, ift fein Rraut, fonbern ein Strauch, welcher zwar gewöhnlich febr niebrig bleibt, aber unter ihm befonbere giinftigen Standorteberhaltniffen 3-5 Buf boch wird, wo bann feine Ctammchen 1-2 Boll Durch. moffer erreichen. Die gemeine Beibe bat immergrine, vierzeilig gestellte Schuppenblatter bon lineal - breiediger Weftalt, welche im Binter eine braunliche Farbe annehmen. Ihre Bluten, melde bem langen, piertheiligen, roth - ober meifigefarbten Relde ihr ichones Anfeben perbanten, enthalten viel Souig, weshalb in allen Beibegegenben bie Bienengucht nit Erfolg betrieben werben tann. Die Beibe ift eine ber berbreitetften Bflangen in ber Belt, benn fie finbet fich in faft gang Europa, in Rorbaffen und Dorbamerifa, auch auf ben Agoren. Dabei ift fie eine fo gefellig machfenbe Pflange, bag fie, namentlich in ben norbl. Lanbern, ungebenere Lanbstreden fast ausschliestlich zu bebecken bermag. Das Beibetraut liebt einen fanbigen ober moorigen, magern, fonnigen Boben und berdrungt auf folchem bald alle andern Pflanzen. Durch ben bichten Burgelfilg, ben feine fich vielfach verzweigenben Burgeln im Boben bilben, und ben engen Schlug feiner bicht neben - und burcheinander wachsenben, vielfach bergweigten Stummeben abforbirt es faft ausichlieftlich Than und Regen und lant benfelben nicht in ben Boben gelangen, woburch bie Bfiange mittelbar auf Forftculturen febr icablich wirft. Unmittelbar wirft fie fchablich burch Ueberwachsen und Berbammen ber in ben Boben gesetzen Bolgpflangen. Auf ber anbern Geite gewährt bie Beibe manchen Ruten. Gie bereitet burch ibre Berfemunagproduete und Abfalle ben Boben für anfpruchevollere Bemachfe por, befchunt bie flach verlaufenden Burgeln ber Baume, liefert bem Bilbe muhrenb bes Bintere eine gute Mejung und lagt fich auch ju Streu, ale Berbmaterial und Brennreifig bermenben.

beiführt. Auch die Sautichwiele, b. h. bie burch wiederholten Drud berbeigeführte Berbidung ber Dberhaut, nennt man C. ober Callofitat.

Calmen, ber aus bem Frangofifchen entnommene Rame für Binbftillen, finbet feine befonbere Anmenbung gur Begeichnung ber etwa 6 Grab breiten Bone ober Region ber E., einer zwifchen ben beiben Gurteln ber Rorboft- und Guboftpaffate gelegenen Begenb. Es ninimt biefe Region ben Raum ein, in welchem fich bas Darimuni ber Lufttemperatur befindet. ju beiben Ceiten bes Barmeaquatore, ber feineswege mit bem Erbaquator jufammenfallt, fonbern nördlich von bemfelben liegt. Die Calmenregion bleibt jeboch nicht immer an berfelben Stelle, fondern rudt mit ber Counc im Laufe bes Jahres berauf und hinunter. 3m Commer ber nordt. Salbingel, wo fich bie Conne bem Benbefreis bes Rrebfes nabert, rildt fie auf bie Rorbfeite bee Mequatore von 8° bis 14 ober 15° norbl. Br.; im Commer ber fubl. Salbfugel aber folgt fie ber Conne fubmarts und reicht baun nur von 3° norbl. Br. bie 5° fubl, Br. Rur im Atlantifden Drean bleibt fie auch bei filbl. Declination ber Conne nordlich vom Erb. aquator, mabricheinlich infolge ber eigenthilmlichen Configuration und Reliefbilbung beiber Continentalmaffen. Die Calmenregion ift aber jugleich eine Region ber veranberlichen Binde und Gewitterftitrme, und barum ben Seefahrern furditbar. Die Binbftille wird namlich fehr oft fowol burch veranberliche Binbe als auch burch ftarte Boen und heftige Gewitter unterbrodgen. Die erftern entiteben baburd, bag einer ber Baffate in biefe Reoion einbringt; die lettern verbanten ihr Entfteben folgenbem Umftanbe: Die Luft wird innerhalb ber Calmenregion burch bie Site am meiften erpanbirt und bilbet beshalb ben auffteigenben Luftftrom. Cowie nun die erwarmte Luft hober und hober bon ber Erdoberflache fich erhebt, fliblt fie fich mehr und mehr ab, oft ploblich um mehrere Grabe, und ein großer Theil bes mitgenominenen Bafferbampfes ichlagt fich nun ploglich ale Regen nieber. Durch bie plogliche Conbenfation eines fo ungeheuern Bolumene von Bafferbampfen wirb eine bebentenbe Luftberbiinnung ergengt, und indem die Luft von allen Geiten ber mit Gewalt in ben berbiinnten Raum eindringen muß, entftehen baburch bie berüchtigten Stilrme, Die ebenfo ploglich aufhören, ale fle ausgebrochen find, und bon ben heftigften eleftrifden Entlabungen begleitet werben. Die in ber Calmenregion burd Erwarmung auffteigenbe, auf ber norbl. Erbhalfte ale Silbmeft., auf ber füblichen ale Rordweftwind gurudtehrenbe Luft bleibt bie iber bie Benbefreife binaus fieis in ber Sohe, fobag g. B. auf bem Gipfel bes Bice von Teneriffa faft immer Beftwinde herrichen, mahrend am Meereefpiegel ber untere ober Dipaffat weht. Da wo jene Weftpaffate gur Erboberflache nieberfallen und fich neben bie Ditpaffate legen, wechseln beibe miteinanber ab, verbrangen fich gegenfeitig ober ftauen fich auf. Daburch entfteben bieweilen anhaltenbe Binbftillen, ein Gurtel von 10-15° Breite, von Daury bie E. ber Benbefreife, bon ben Scefahrern Horse latitudes genannt, angeblich weil biefe mit Pferbetransporten bisweilen bort fo aufgehalten murben, baft fie bie Thiere aus Mangel an Futter iber Borb merfen muftten. Ratürlich rudt auch biefe Bone mit ben C. und ber Conne norblicher ober füblicher,

Calmet (Muguftin), ein gelehrter Benedictiner von ber Congregation bes beil. Baunus, aeb. 26, Febr. 1672 ju Desnil-la-Borane bei Commercy, erhielt feine Borbilbung ju Bont-a-Mouffon und trat 1689 ju Tours in ben Benedictinerorben. Rachbem er einige Jahre in berichiebenen Abteien biefes Bijchoffiges feine philof. und theol. Stubien begonnen, feste er biefelben gu Mogen-Moutier fort, wo er fich unter Spacinthe Elliot behufe ber Erflarung ber Beiligen Schrift besondere bem Bebraifden und Griechifden widinete und feit 1698 felbft Bhilosophie und Theologie lehrte. 1704 tam er ale Gubprior und Borfteber einer gelehrten Mondegefellichaft in Die Abtei Münfter im Elfaß, ging aber 1706 megen Berausgabe feines Commeutare iiber bie Beilige Schrift nach Baris und hielt baun in mehrern Rloftern feiner Congregation Borlefungen. 1715 murbe er ale Prior nach Lan, 1718 ale Abt ju Ct .- Leopold nach Rancy verfest und 1719 jum Bifitator feiner Congregation erhoben, Enblich erhielt er 1728 bie Abtei Genones in Lothringen und ftarb 25. Det. 1757 ju Baris. 3n feinen gablreichen und theilweise febr umfangreichen Berten erwarb C. fich Berbienfte um bie Biffenichaften, hauptfachlich burch fleifiges Bufammenftellen, Gichten und gemeinnütziges Berbreiten bes früher Geleisteten. Gein aCommentaire sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testamento (23 Bbe., Bar. 1707-16) entwidelt ben Wortverftanb mit Bermeibung mbftifcher und allegorifcher Erffarungen und mit großer Unbefangenheit. Derfelbe enthalt auch eigene forichungen und ichaisbare Abbanblungen jur biblifden Alterthumefinde, berrath aber Mangel an tieferer Renntmig ber orient. Sprachen. Das «Dictionnaire historique et critique de la Bibles (4 Bbe., Bar. 1722-28), ein ju feiner Beit febr gefchaptes biblifches Skalukeirchiad, mark im Engliffer, Salündiğer amb Zeniffe ükerlişti und mir ker Komenter oli anfiştire, andi vom ber Schollenten flüßig henrylt. Am Complication fluß jeine auflitetiers sainte de l'Auscien et du Nouveau Testament et des juils (2 Bbr., Bur. 137.3) and bir ellistoires sainte de l'Auscien et du Nouveau Testament et des juils (2 Bbr., Bur. 137.3) and bir ellistoires (verifielt 1736 – 1731). Alfé (fils-flußight) violége und Evilente frage professe (17 Bbr.) (Ernölt, 1736 – 173). Alfé (fils-flußight) violége und Evilente frage (fils-flußight) violége (fils-flußight)

Calmirende Mittel, f. Beruhigende Mittel.

Calomarbe (Don Francisco Tabeo, Graf), fpan. Staatsmann, geb. 1775 bon armen Meltern zu Billel in Aragonien, mußte fich in ber Schule zu Ternel auf Die fummerlichfte Beife burchhelfen. Ale Lebrer in einer Familie in Caragoffa fand er bann Gelegenheit, feine atabemijden Stubien bafelbft ju machen, wo er auch nach beren Bollenbung ale Abvocat auftrat und Doctor ber Rechte murbe. Bochftrebenden Ginnes, ging er ju Anfaug biefes Jahrhunberte nach Dabrib und erhielt bier burch Beirath eine Anftellung im Buftigminifterium. Bor ber frang. Gewaltherrichaft fliebend, ging er mit ber Centraljunta bon Aranjueg nach Gevilla und banu nach Cabig, wo er gum oberften Beamten im Juftigminifterium erhoben wurbe. Mis 1814 Ferbinaub VII, nach Spanien mriidfehrte, mar C, einer ber erften, bie nach Balencia eilten, um ihm ale bem unbefchrantten Monige gu bulbigen, und wurde bafür jum oberften Beamten ber Secretaria general de Indias ernannt. In biefer Gigenichaft ließ er fich verleiten, für bie Bergebung eines Bisthume in Amerita eine bebeutenbe Gelbfumme angunehmen, mas für ihn bie Berbannung nach Tolebo und, ba er ohne Erlaubniß 1816 in Dabrib fich wieber einfand, nach Bamplona nur Folge batte. Rach ber Wieberberftellung ber Conftitution 1820 verfudite er ale Liberaler aufzutreten, boch traute man ihm nicht. Ale aber 1823 bie frang. Mrmee bas unbeschräufte Ronigthum in Spanien wiederherstellte, ernannte ibn ber Bergog bon Infantabo um Gerretar ber in Dabrib niebergefetten Regentichaft. Die neuen Minifter bes Monige erfannten febr balb in ibm ein brauchbarce Wertzeug für bie Reaction und ernannten ihn jum Gerretar ber «Camara del real patronato», einer febr einflugreichen und eintrag. liden Stelle. Richt lange baranf beforberte ibn ber Ronig jum Buftigminifter. Er befant fich jest auf bem Bipfel bee Blude. Die wichtigften Ctaatogefchafte gingen burch feine Sanbe, ber Ronig fchentte ihm feine Bunft, und alles beugte fich bor ihm. Durch bie geheime Boligei ibte er einen unermefilichen Ginfluft; alle Liberalen verfolgte er mit falter Graufamfeit. Durch bie Bewaffnung ber ronaliftifden Freiwilligen erwarb er fich fanatifche Bertheibiger aller feiuer Magregeln. Die Jefuiten wurden gurtidgerufen, alle Alofter wiederbergeftellt und bie Univerfitaten gefchloffen. Um auch bei ber fcon bamale auftauchenben Bartei bes Don Carlos fich bee Ginfluffes zu verfichern, begfüuftigte er biefelbe im geheimen. 216 im Gept. 1832 Konig Ferdinand VII. in La - Grauja einem fo heftigen Anfalle bon Bicht unterlag, bag ber Leibargt Caftello ibn filr tobt erffarte, war C. ber erfte, welcher ben Infanten Don Carlos ale Ronig begriffte. Da aber ber Ronig fich wieber erholte, fo galt ce unn, einen enticheibenben Schritt ju thun, und in ber That gelang es ben Anbangern bee Don Carlos, ben forperlich und geiftig femuachen Ronig in iberreben, bag er bas bon C. abgefafte Decret, welches bie 1830 verfügte Mufhebung bee Califden Befebes annullirte, 31. Dec. 1832 unterzeichnete. Bon ietst au verfiel C. bem allgemeinen Saffe bee Bolte, und ale Berbinand VII. nachber bie Umanberung feines Teftamente filt erichlichen erffarte, wurde er gleich ben übrigen Miniftern entlaffen und auf feine Befitungen nach Aragonien verbaunt. Es gelang ibm jeboch einige Monate fpater, nach Franfreich ju entfommen, wo er 1842 gu Couloufe ftarb.

Galoure (Chortes Miranhér 20), Generalconredure bei Jimanjin immer Andoig XVI. 2000 fönntlich, murbe 20, 30m. 1734 ju Zougi gebren, wo fine Better eine Veißbein bei Parlamento wer. Seife miterrighet und überdie lalenteoll, wöhntler er ligh der Rechtfiellige, worde Concealidoscut am Gerigdieder ju Riesia, dam Generalprocessers einem Parlament wird Concealidoscut am Gerigdieder ju Riesia, dam Generalprocessers einem Parlament judien auch der Seife der Se

to Longi

und Ganftlingen Denftonen und Gratificationen, bezahlte alle Rudftaube und faufte fogni St. Cloub und Rambomillet. Wenn fich ber Ronig zuweilen nach bem Buftanbe bes Schates erlundigte und über bie Bilffoquellen Aufschluß verlangte, fo entwarf C. bas anfprechenbfte Bemalbe Franfreiche. Die Mittel, beren er fich jur Erlangung bee Belbes bebiente, waren febr einfach; er borgte, anticipirte, erließ Rangleiebicte, prolongirte und erhobte bie Bufchugfteuern, wie es por ihm fein anberer gethan. Das Barlament machte gwar wegen bes Erfcheinens folcher Edicte ftete Begenvorstellungen; boch ber Ronig befahl bie Ginregiftrirung, und man ningte geborchen. Ale alle Mittel ericopft waren, trat E. 1786 mit bem langft inegebeim gehegten Blane bervor, ber auf eine Berfammlung ber Notabeln hinauslief. Geine Abficht ging babin, Die Steuerprivilegien ber Bornehmen und Reichen gu vernichten, Die Frouen und ben Calgoll aufzuheben und eine gleichmäßige Bertheilung ber Steuern zu erlangen. Dbichon bas Bolf und ber Abel bie Bufammenbernfung ber Generalftaaten ftatt ber Rotabeln forberten, fo eröffnete C. boch mit Bieberfichtlichfeit 2. Febr. 1787 bie Berfammlung ber Rotabeln. Er price in einer leichten und blühenben Rebe bie Induftrie und ben Sanbel Fraufreiche, bie er jum Schluffe mit ber Eröffnung berbortrat, bag bas jahrliche Deficit ju einer Bobe bon 115 Diff. angewachfen fei, und bag bie Regierung bon 1776-86 ungeführ 1250 Dill. geborgt habe. Die Botabeln gingen nicht auf bie Mittel und Blane ein, Die er jur Reorganisation ber Ringngen porfchlug, fonbern forberten bon ihm Rechenschaft. Unter Angriffen, Die man bon allen Geiten auf ibn richtete, gab er an, bag bas Deficit bis in bie Beit bes Abbe Terran gurlid batire, wo ce bamale 40 Mill. betragen, bag Reder 40 anbere hingugefitgt, und bag er felbft nicht umbin getount habe, es noch um 35 Dill. ju erhoben. Es entftand hierauf ein Streit gwifchen Reder und C., in welchem ber erftere bewies, bag wahrend feiner Berwaltung bie Ginnahme bes Ctaate bie Musgabe um 10 Dill. ifberftiegen hatte, und obwol Reder hierbei bie Roften für ben amerit. Brieg vergaß, so stimmte ibm doch bie Berfammlung bei, nur um C. zu flürzen. An dereit, ber Dof, sur ben C. eigentlich zum Martnere wurde, ließ ihn nun fallen. Nichtsbelle-weniger hielt er fich moch einige Zeit, bis ber bon ben Botabelt gebraigte könig ish entlessen. feiner Bfirben berauben und nach Lothringen verbannen mufite. C. ging nach England und erbffnete von bier eine Febbe mit Reder, in ber er viel Beift und Bewandtheit zeigte; aber bie Schuld einer gibelu Bermaltung fonnte er nicht pon fich abwälten. Ale fich 1789 bie Beneralftaaten verfammelten, begab er fich nach Manbern, in ber Abficht, bort gewählt au werben, was aber nicht gefchab. Um fich bafür ju raden, trat er in einigen Schriften gegen bie Revolution auf. Dann ging er nach Deutschland, wo er bei ben emigrirten Bringen viel Thatigfeit entwidelte, und bereu Blanen er fogar bas grofe Bermogen feiner Frau opferte, Die er in England geheirathet batte. Ale bie Bourbons durch die Rriegeereigniffe jede Ausficht auf ben Thron verloren hatten, fehrte er nach England guritd, mo er wieber mehrere polit. Brofcuiren erfcheinen lief. Da er jubeft fab, baft ibn bie Bartei, ber er mit fo viel Gifer gebient hatte, nubantbar fallen ließ, hielt er 1802 um die Erlanbnig jur Ridtehr nach Franfreich an, bie ibm auch Bonabarte bewilliate. Allein icon 30, Det. 1802 ftarb er in febr bebraugter Lage. Die vielen Schriften, Die bon E. gegen Die Aufchulbigungen feiner Gegner über ben Buftanb Frantreiche und feiner Finangen erfchienen, find mit Elegong gefchrieben und zeigen, bag er in ber That biel Fuhigfeiten befag; boch nur bas «Tableau de l'Europe en novembre 1795», bas ibn ben Bourbone verhaft machte, bat ein allgemeineres Intereffe.

Galorimeter, ein phylif. Superai, mit nedfam men bie in einen Server von heftimmter beiter Eunerstein erhaltene der bie beim Unreturenn einer gweiffig Wenge Breunboff enthädelte Wittenamenge mellen, mindefinel felt ennligtens schätzen felten fann. Um Beset und Wenterbeitenstein und nicht einem der eine gestellt der Betrammunger gleich werden, mit mit nich eine Beset und gestellt bei Bernammunger gleich seine Gestellt der Bernammunger erhötern. Die Bernammunger erhötern der Gegenfacht und hie Verlichte Gestellt werde his flechtlich auf Bedrammunger mit der Bernammunger der Betrammungen der Bernammunger der Berna

Barmemeffung burch bas C. wirb Calorimetrie genannt.

Conversatione . Beriton. Gifte Muffage. IV.

MA.

Caloriide Maidine beift eine nach bem Brincip ber Dampfmafchine gebaute und mie Diefe ale Beweger (Motor) filr Arbeitsmafdinen verfchiebener Art bienenbe Dafchine, in melcher aber bas Sin . und Berichieben bes Rolbens nicht burch Dampf, fonbern burch erhipte (und zufolge ber Erhitung mit einem Musbehnungebeftreben begabte) atmofpharifche Luft gefchieht, fobaf man fie gutreffender ale Luftmafdine bezeichnen wurde. Die erfte 3bee, ermarmte Luft ju bein gebachten 3mede angumenben, ift ben Frangofen Riepce gugufchreiben, welche 1806 eine (von ihnen Byreolophor genannte) Dafchine conftruirten, worin bas Erhiben ber Luft burch einen breunend eingeblafenen, pulberigen Stoff, namentlich Barlappfamen (Begenmehl) ober mit Barg bermengte Steintoble, ftattfinben follte. Diefer Berfuch mar mit fo großen Unvollfommenheiten behaftet, bag er feine Folgen hatte. 1809 erfanb Caanarb. Latour ju Baris eine Dafchine, in welcher bie Ausbehnung ber erwarmten Luft gleichfalls bie bewegenbe Rraft lieferte. Dabei wird Luft burch eine archimebifche Schraube auf ben Boben eines Befanes voll talten Baffere geführt, bon mo fie mittele eines Robre auf ben Boben eines anbern, mit beifem Baffer gefillten Bebaltere tritt. Durch bie Barme biefes Baffere ausgebebnt, fleigt fie in bemfelben mit entfprechend erhöhter Steigfraft auf und breht baburch ein in bem beifen Baffer eingetauchtes Rab um, bas für biefen Zwed mit Bellen, abnlid einem oberfchingigen Bafferrabe, berfeben ift. Die Graft biefes Rabes genügte gur Umbrehung ber archimebifchen Schraube und gewährte noch einen anderweit verwendbaren Ueberfchuf. Diefe Dafdine ift nur febr im Meinen ausgeführt worben und fcnell ber Bergeffenheit anbeimgefallen. Gleiches Schidfal erfuhr eine Borrichtung, für welche Montgolfier und Jahme fich 1816 in England patentiren liefen, und worin bie beife Bugluft eines in verfchloffenem Behaltniffe brennenben Roblenfeuers mit einem Stof auf eine Bafferfaule wirfte, um biefelbe gu beben. Bieran reiben fich, ber Beitfolge nach, bie Bemilhungen bes Schweben Ericofon, erhitte Luft ale Motor ju benuten, mit welchen berfelbe feit 1826 in England, jedoch ohne Erfolg, beichaftigt mar. Die betreffenden Arbeiten feste Ericofon fpater in Norbamerita fort, wo ce ihm enblich 1852 gelang, feine (uach bem Brincip ber Dampfinafchinen mit Rolben gebaute und mit febr finnreichen Anordnungen verfebene) calorifche Dafchine gum Treiben eines Geefchiffs pon 1900 Tonnen au vollenben. Die Starte berfelben murbe au 60 Bferbefraften angegeben; fie bestand aber nicht bie Probe einer langern Erfahrung. Die Prioriät ber Erfindung murbe Ericofon burch einen Deutschen aus Rageburg, Ramens Brebe, beftritten. Gine Bauptunvolltommenheit biefer altern calorifchen Dafchine beftanb barin, bag bie Erwarnung ber Luft im Rolbeneglinder febr unvortheilhaft nur burch Teuer unter bem Enlinderhoben bewirft murbe. Etwa feit 1859 ober 1860 tamen aber fleine, bebentenb vereinsachte und mit zwedmäßigerer Benerungsanlage verfebene calorifche Dafchinen für furge Beit in Ruf, welche auch in Deutschland (Dlagbeburg) nachgebaut und befonbere, in ber Starte bon 1-5 Dafdinenpferben, jum Betriebe ber Conellpreffen in Buchbrudereien u. f. m. empfohlen wurden. Die bamit gemachten Erfahrungen maren, im Biberfpruche mit ben erften ruhmenben Rachrichten (namentlich über angeblich bochft geringen Rohlenverbrauch), febr ungunftig, und fo find auch biefe Dafchinen fcon wieber verfchollen. Die phpfit. Theorie weift allerbinge entichieben nach, bag bie burch bipe ausgebehnte Luft als Triebmittel einen großen Bortbeil gegeniiber bem Dampfe baburd gemabren milffe, bag letterer jur Erzeugung einer gleichgroßen Spannfraft viel mehr Barme (alfo Brennftoff) erforbert ale Luft; aber mit ben prattifch anwendbaren Sipegraben laffen fich ber Luft ftete nur fehr muffige Grabe bon Drudfraft ertheilen, welche nicht entfernt ben im Dampfleffel ju erlangenben vergleichbar finb. Gint calorifde Dafchine von beträchtlicher Birfung erfordert baber toloffale Dimenfionen ber Culinber und Rolben, moburch bie Comierigfeiten ber Musführung und bie Roften boch anwachfen. Daneben ift bie Bieberabfühlung ber Luft, nachbem biefe auf ben Rolben gewirft hat, nicht fonell und volltommen ju bewertstelligen; und lagt man biefelbe unabgefichlt entweichen, fo wird auf einen großen Theil ber fonft erreichbaren Birfung verzichtet. Die Beigapparate geben

bei ben anzuwendenden hoben Sipegraden (250-300° C.) fcnell gn Grunde, und bie im 3nnern ber Dafchine herrichenbe trodene Sipe ift febr nachtheilig, indem fie nicht geftattet, bie Rolben ju fcmieren, vielmehr die fich reibenben Beftanbtheile troden und beift aufeinanber-

laufen mitffen, woburch Reibungewiberftand und Abnugung fich fteigern.

Calothamnun, b. h. Schönstrauch, von La Billarbiere benanute Gattung neuholland. Straucher aus ber 18. Rlaffe, 1. Drbuung, bes Linnesichen Syftems und ber Ramilie ber Deprtengewachfe, beren Arten immergrine, gerftreut angeordnete, bichtftebenbe, malgige, fpipe, gangrandige Blatter und icharladrothe, in ben Blattwinteln figende und malgige Aehren bilbenbe Blitten haben. Bebe Blitte befteht aus einem faft halblugeligen, ftebenbleibenben Relch, vier bie fünf Blumenblattern, vielen febr langen, weitvorftehenben, in vier bie fünf Bunbel verwachfenen Staubgefägen und einem Stempel mit fabenformigem Briffel. Die Frucht ift eine breifacherige, vielfamige, an ber Spipe mit brei Rlappen fich öffnende Rapfel. Die Arten biefer Gattung gehoren ju ben schönften und beliebtesten Zierstrauchern ber Drangerichausfer und Zimmer. Die berlangen gu ihrem Bebeisen Beibeboben, im Sommer, wo man fie ins Freie versepen muß, einen hablischatigen Eannbert, im Winter viel freistige Auft nub elefte Licht. Ihre Bermehrung burch Ableger mahrend ber ichonen Jahredzeit ift nemlich ichwierig.

Calottiften ober Le Regiment be la Calotte bieß in Franfreich ein Berein, ben einige Echongeifter jur Beit Lubwig's XIV. in ber Abficht ftifteten, mit Unwendung ber Baffe bes Spottes die Sitten gu verbeffern und zu ftrafen. Seinen Ramen hatte er von bem Borte Calotte entlehnt, womit das Scheitelkappchen bezeichnet wird, bessen fich die tath. Geiftlichen jur Bebedung ihrer Tonfur bedienen, und überhaupt biejenigen, welche ihren Ropf gegen außere Einbrude fcuten ju muffen glauben. Wer irgenbeinen albernen ober bummen Streich begangen, erhielt von dem Berein ein Batent zugefandt, das ihn als Bereinsmitglied zu dem Tragen einer folchen Calotte für feinen angeblich schwachen Kopf berechtigte. Da diefe allmablich immer breifter auftretenben Spotter ihren Orben an bie bochften Berfonen bee Sofe schicken und sogar den König nicht schouten, wurden sie endlich unter dem Minister Fleury aufgehoben. Bgl. «Mémoires pour servir à l'histoire de la Calotte» (Bas. 1725). In der Revolution wurde 1793 ber Ausbrud Calotte ein Schimpfwort, wie auch bas bavon abgeleitete Calotin, bas man bem Abbe Dtaury auf ber Rebnerbilfne bes Convente gurief. Bahrend ber Reftauration gebrauchte man beibe Mudbriide fitr bie bamalige Briefterherrichaft.

Calob (Abr.), ein gelehrter Theolog bee 17. Jahrh., geb. 16. April 1612 gu Dobrungen in Preugen, habilitirte fich nach vollenbeten Univerfitateftubien 1637 gu Ronigeberg, ging bann 1643 als Rector und Brebiger nach Dangig und bon ba 1650 ale Generalsuperintenbent und Profesior nach Wittenberg, wo er 25. Febr. 1686 ftarb. Namentlich seit bem Religionsgefprache ju Thorn 1645, an welchem er zugleich mit Caliptus (f. b.) theilnahm, entbrannte fein orthoborer Born gegen biefen und beffen Unbanger. Gir bie Unionsbeftrebungen berfelben brachte er ben Ramen Sonfretismus (f. b.) auf Die Babn. Bie ftarr er am lutb. Budiftaben fefthielt und wie blind fein Parteieifer mar, zeigt ber im Ramen ber furfachf. Theologen 1655 bon ihm berfaßte «Consensus repetitus fidei vere lutheranae» (eine Erffarung gegen 85 funtretiftifche Brrthitmer), für ben er, hierin felbft beterobor, fymbolifche Autoritat beanfprudite. Auch miebilligten bamale fcon manche, felbft bie es nicht gerabe mit Caligtus bielten, wie ein 3oh. Dufans in Jena, Die foroffe Bolemit E.'s. Außer feinen Streitfchriften, an benen auch bie confiscirte "Historia syncrotistica, b. i. Chriftlich mobilbegrundetes Bebenten über ben lieben Rirchenfrieben und bie driftl. Einigfeit . (Bittenb. 1682) gebort, ermagnen wir bas im icholoftifchen Beifte gearbeitete aSystema locorum theologicorum» (12 Bbc., Wittenb. 1665-77) und die «Biblia illustrata» (4 Bbe., Frantf. 1672; neue Aufl., Dreeb. 1719).

Calpurnine (Titue), mit bem Beinamen Giculus, ein lat. Dichter, ber nach ber gewöhnlichen Annahme in ber gweiten Salfte bes 3. Jahrh. lebte, jebenfalle aber, wenn auch nicht in bie Beiten bes Rero, fo boch wenigstens etwas frither, unter bie Gorbiane ober Gallien, angufepen ift. Ueber feine Lebensumftanbe ift nichts Raberes befannt. Unter bem Ramen bes C. find 11 Etiogen ober 3bullen auf uns gefominen, welche fich gwar im Dangel an Ratitrlichfeit und Empfindung fowie in Bezng auf Incorrectheit bee Berfes und Ausbrude gleichen, bennoch aber, wie neuere Unterfuchungen herausgeftellt haben, zwei gang berfchiedenen Dichtern angeboren. Rur bie fieben erften biefer Dichtungen, bie ihrem Borbilbe, bem Birgil, naber geblieben finb, wenn fie auch in Zon und wortreicher Elegang bem beclamatorifden Befchmade ihrer Beit folgen, wurden von E. felbft gebichtet, Die vier leyten hingegen, Die nur Gintleibung und Bhrafe ber Butolit entlebnen, fonft fich aber burch rhetorifchen Bomp und viel malerifche t charafterifiren, haben ben Remefianus, ben Beitgenoffen bes Raifere Rumerian, jum Ber-. Die Eflogen bes C. murben feit 1471 febr oft, baufig mit Gratius vereint, berausen. Bon ben Gingelausgaben find bie von Bed (Pbg. 1803), Grauff (Bern 1836) unb er (mit fritifchem Apparat, Gott. 1842), von ben beutschen Uebertragungen bie von Abe-(Betereb. 1804), Big (Lpg. 1805) und Rlaufen (Mitona 1807) hervorzuheben, Bal. ot, «De carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani» (Berl. 1854).

Saltgairone, Calatagirone (lat. Calata Hieronis), Stadt und Bifchoffis in ber ficil. ing Catania, 8 DR. im GBB. von Catania und 6 DR. im GD. von Caltanifetta, in frucht-: Begent, 1719 F. hoch auf zwei burch eine Britde verbundenen Unhoben gelegen. Die it ift gut gebaut, hat eine Mabemie (Belehrtenfchule) und außer bem Dome noch 11 anbere, Theil fcone Rirchen fowie 10 Rtofter, ein Baifenhaus, ein Sospital und ein Sospig. hat 22015 G. (ale Bemeinbe 24417), melde Banbel und Bemerbe treiben und namentnehrere Rabriten für fleine Terracotten (meift fieil. Coftumfiguren) unterhalten. Bemerverth ift ber fcone Spagiergang por bem Thore nach Mobica und Die Cafa-Communale intifem Unterbau, mit borifder Corniche und forinth. Gaulen. Beachtung verbienen auch Refte einer Bafferleitung und ein unterirbifcher, in ben Gele gehauener alter Beg. Die Radigrabungen gefundenen Mofaiten, Bafen u. bgl. weifen auf eine uralte Stadt in biefer ind ber Montes Beraei gurud. Doch verdantt C. felbft feinen Urfprung ben Saragenen, je bier 17. April 831 bie Griechen folugen, einen feften Ort (Rala) anlegten und erft ) von bem normann. Grafen Roger vertrieben murben. In ber Rachbaricaft liegt rotifch auf hohem Relfen bie Ginfiebelei Barabifo bi Jubica.

Caltanifetta, Calatanifetta, bie fefte Sauptftabt ber gleichnamigen Brobing Gieiliens /2 D. . D. mit 223178 E. im 3. 1862), liegt 14 DR. im CD. von Palermo, 1558 F. über Meere an bem 2118 F. hoben Monte Can-Biuliano, weftlich vom Fluffe Calfo, in einer itbaren Ebene. Der Ort ift regelmäßig und fcon gebaut, jablt 20411 E. (ale Gemeinbe 79), hat eine Citabelle, mehrere Rirchen und viele Rlofter und treibt lebhaften Brobnctenel. 3m Befit ber Caragenen mahrend bes 9. bis 11. Jahrh, bieg ber Drt Ralat-el-Rega Ralat-el-Riffa. 1 St. offlich liegt eine fleine Cbene, Terra-Bilata, mit einem Echlammine, ber entifindliches Schwefelwafferfloffgas ausflögt, und einer Steinotquelle, ber ge-ilichen Begleiterin fotder Salfen. Auch findet fich in ber Umgebung ber Stabt ein reiches vefetlager, welches, fruber wenigstens, jahrlich 6,130000 Rilogramm Schwefel lieferte, in 33/a DR. Entfernung bie febenemerthe Schwefelquelle bi Gabiaroffe. Bei C. fclug Sept. 1820 ber neapolit. General Beve bie aufftanbifden Palermitaner.

Caltha, Linne'fche Bflangengattung aus ber 13. Rlaffe bes Gernalfufteme und ber Familie Ranuntelgemachfe, befteht aus perennirenben, in Gumpfen und an Ufern von Baffern fenben Rrautern Europas, Aftens, Rorbameritas und bes füblichften Gubamerita. welche , ungetheilte Blatter und große Blumen haben, bie aus einem gefarbten, fitnfblatterigen gon, vielen Ctaubgefagen und fünf bis gebu fternformig gruppirten Stempeln gufammenst find. Aus lettern entfteben mehrfamige Balgtapfeln. In Deutschland findet fich nur eine Die überall an quelligen Orten, Bachen, auf fumpfigen Biefen machfenbe C. palustris, r ben Ramen Rubblume, Dotterblume, Fettblume, Schmirgel befannt. Diefelbe faftige Stengel, abmechfelnb geftellte, berg-nierenformige Blatter und große bottergelbe men und giert mit lettern bie Badyranber im erften Friihling. Gie enthalt gleich allen untelgemachfen einen icharfen Gaft. Ihre noch gefchloffenen, grunlichen Blutentnospen en wie Rapern gubereitet und verbraucht werben.

Calbados, ein Departement im nordweftl. Frantreid, zwifden ben Depart. Eure im D., nche im 28., Dene im G., lange bee Ranale la Dande getegen, umfaßt einen Theil ber inligen (Rieber -) Dormanbie und bilbet eine wellenformige Flache, welche fich von ben fiibl. elletten allmablich zu ber Rorbfufte binabfentt. Das 15 DR. lange, nur febr wenig einchtete Beftabe ftitrat theile mit 4-700 F. boben felfigen Abfallen gur Gee ab und ift s mit Canbbiinen, theile mit Rlippen und Riffen bebedt. Zwifchen ben Dunbungen Orne und Bire bilbet bie nach einem bier gescheiterten fpan. Schiffe ber Armaba Bhi-'s II. benannte Gelfenbant C. eine 7 Ct. lange Reibe von Geegefahren. Der Boben Departemente ift größtentheile, vornehmlich in ben Thalern, frnchtbar, burch bie Ruftene Toueques, Dibe, Drne, Seule, Dromme und Bire gut bemaffert, nur am Deere entfanbig und unergiebig, im gangen febr fparlich bewalbet, aber mit weit ausgebreiteten 52 Calvaert Calvin

Beibeplaten und junt Theil ffinftlichen Biefen bebedt. Daber finb Rindvieb., Schaf., Dierbeunb Commeineheerben bes Lanbes vorzuglichfter Reichthum. Befonbere beriihmt burch treffliche Beiben und Biebaucht ift bas bon bem Toucques burchfloffene Mugethal (Balle b'Muge), das mit einigen angrengenben Thalern bas ebemglige Land von Auge (Bans b'Pluge) bilbete. Amifchen ber Drne und Bire behnt fich bie Lanbicaft Bocage aus, beren ehemalige Saupt. flad! Bire mar, unb gwifchen beiben Lanbchen liegt bie Ebene von Caen. Das Rlima ift gefund, aber veranberlich. Das Departement gebort jur Diocele Babeur bed Ergbiethume Rouen. bot jur Sauptftabt Caen (f. b.), gerfällt in bie feche Arronbiffemente Caen, Lifieur, Talaife, Baneur, Bire und Bont-l'Eveque, und jablt auf 100,6 D. . DR. 480992 E. in 37 Contonen und 767 Gemeinben. Die Bevolterung treibt neben Aderban befonbere ftarte Biebancht mit namhafter Butter - und Rafebereitung. Much giebt man biel Geffingel, Doft und Gentife und baut Mache und Banf. Domol Landwirthichaft bie borberrichenbe Beichaftigung, fehlt es boch feine wege an Induftrie. Das Departement bat Steintoblenbergwerte, gabireiche Erfenhitten und Bobofen, viele große Sabrifen. Boll- und Baumwollipinnerei und erzeugt auch Leinwand. Spitzen und Blonben, Bapier, Leber, Del, dem. Brobucte. In ben Riftengegenben ift ber Gifchfang ein wichtiger Erwerbezweig, befonbere Auftern ., Dufchel - und Onmmerfifcherei. Unter ben fleben Safen bes Departemente find Caen unb Sonfleur Die bebeutenbften.

finden. Agoft. Caracci und Gabeler haben einen Theil feiner Berte geftochen.

Calvarienberg, f. Golgatha.

Cabullet, eine ju ber kluffe ber Santlipfe glebeine Archfeite, melge eine einem Ordnung fielet. Die netzume wur ber Witte gegen des sich im au mit gleine fin gegen ber fleben zu, baben regdunglige Allpsen, ein gezie offenen Kernhaus, find am Baum behuftet und filgen fin feitig an. Eise finn innaußer ein gefreite, um daben feinen, betere gleich wir einem am Erkberern derr Jimberem erinnernben Geschnach. Mie C. gebern zu bem seinen Seldichen, Bar bei fein find bisgende Seinstein auf gleiche voller Beitregelte, des apfel, rother C., perkfactliste, Geleffning, Gescheiteiner, himbervahlet, englisher C., dausgere Runtgeft. Den neifem Witterschaffe ment Die des erfen aller Geschle vomst fehren fille

auch gleicher Borguge unb Berbreitung ruhmen.

Calbin (Johannes), eigentlich Bean Caulbin ober Caubin, einer ber großen Reformatoren bes 16. 3abrb., geb. ju Rogon in ber Bicarbie 10. Juli 1509, war ber Cobn bes Brocurent-Fiecal und Secretars bes Bisthums, Gerarb C., ber ibn friih für ben geiftlichen Stanb bestimmte. Schon in feinem 12. 3. erhielt er eine Pfrunde bei bem Dom feiner Bater. flabt, und ale parifer Stubent eine anbere. Rach bem Billen feines Batere entfagte er ber Theologie und ftubirte ju Orleans und fpater ju Bourges bie Rechte. Aber unter barten innern Rampfen bereitete fich jener Umidmung feiner religiofen llebergengungen bor, welcher fich für ibn in ber form einer ploplichen Befehrung entichieb. Fortan forichte er unermublich in ber Beiligen Schrift nach bem bon ber Rirche verbunfelten Ebangelinm von ber gottlichen Guabe. Rad bem Tobe feines Batere febrie er 1532 nach Baris juriid, legte feine Bfriinben nieber unb gab feinen fat. Commentar über Geneca's Bucher e De clementias (Bar. 1532) beraus, um den Romig Frang jur Dilbe gegen bie Evangelifden ju bewegen. Doch ichon 1533 mußte er aus Barie flüchten, ba er für feinen Frennb Ricolas Cop, ben neuerwühlten Rector ber Gorbonne, eine Rebe jum Allerheiligenfefte gefertigt batte, Die eine Untersuchung peranlafite. Er begab fich nach Angonfeme jum Ranonifus Dutillet, bei welchem er feine Studien fortfehte, und ging bann nach Rerac jur Ronigin Margaretha von Ravarra, Frang' 1. Schwefter, bie mehrern Gelehrten eine Buffincht und C. Gelegenheit gewährte, ben hochbetagten, wiffenfchaftlich freifinnigen und reformatorifden gaber Stabulenfis fennen gu lernen. Rach bem er nochmale nach Barie gurudgefehrt, mußte er 1534 Frantreich ganglich verlaffen. Er

Calbin 53

aing nun nach Bafel, wo er im März 1536 bie alnstitutio christianae religionis» anonym berausgab, bie, mabricheinlich eine Umarbeitung bes icon im Mug. 1535 frangoftich gefchriebenen Driginale, von ihm in jeber neuen Muflage vielfach verbeffert, am vollftanbigften in Benf 1559 gebrudt und feitbem öfter heransgegeben wurde. Seine Abftcht war, burch biefes Wert, bas er bem Ronig Frang I. wibmete, bie in Frankreich Berfolgten von ber Becleumbung gn befreien, bag fie Aufruhrer und Biebertaufer feien und eine neue lehre berbreiteten.

Bon Bafel ging C. nachher nach Ferrara, wo er bei Renata, ber Tochter Lubwig's XII. und Gemablin bee Bergoge Bercules von Efte, bie in ber Folge fich gu feiner Lebre befaunte, gunflige Aufuahme faub. Berfolgt und in Mofta entbedt, rettete er fich burch fchleunige Flucht und tam um die Mitte 1536 wieber nach Baris. Da er jeboch hier nicht mit Gicherheit leben tonnte, fo befchloft er von neuem nach Bafel ju geben. Auf bem Bege babin bielt ibn Farel (f. b.) in Benf guritd, mo feit einem Jahre burch ein formliches Decret ber Regierung bas Ebangelinm und eine ftrenge Sittengucht eingeführt worben war, aber mit bem Biberftanb einer in weltliche Ueppigfeit verfuntenen Bevolterung au fampfen batte. C.'s Thatigfeit in Benf mar bon bemfelben Beifte theolratifcher Strenge geleitet, in welchem Farel bie leichtfertigen Benfer unter bas Befeg Gottes ju beugen berfucht batte. Damale fchrieb er feinen «Catéchisme de l'église de Geneve» (1536), ber in fast alle Sprachen überfett murbe. Aber ber leibenfchaftliche, oft maftlofe Gifer ber Brebiger jog ihnen eine Menge machtiger geinbe ju, burch welche fie endlich beibe geftiltzt wurben. Der nachfte Anlag bee Bruches war ein Scheinbar geringer. Die genfer Rirche bebiente fich beim Abendmahl bes gefauerten Brotes und hatte bie Tauffteine aus ben Rirchen entfernt, auch, außer bem Conntag, alle Fefte abgefchafft. Diefe Reuerungen murben bon ber Laufanner Synobe nicht gebilligt. Der Dagiftrat bon Benf verlangte bon Farel und C., bag fie fich nach bem Musfpruche berfelben bequemen follten, und gab ihnen, ba fte fich weigerten, im April 1538 ben Befehl, die Stadt binnen brei Tagen ju berlaffen. Gie gingen junachft nach Bern, und ba bie Bemilbungen bee berner Magiftrate und ber Buricher Synobe ihre Burudberufung nicht bewirfen tonnten, begab fich C. nach Strasburg, wo Luther's Lehre burch Bueer (f. b.) feit gehn Jahren Gingang gefunden hatte. Bon Bucer aufe freundlichfte aufgenommen, erhielt er eine Anftellung ale Lehrer ber Theologie und ale Brebiger ber gabireichen frang. Flitchtlingegemeinbe. Richtebeftoweniger nabm er an allem, was in Benf porging, ben regften Antheil; auch erließ er unter anberm au bie Benfer, als ber Carbinal Cabolet biefe aufforberte, in ben Chos ber Rirde guridgutebren, amei Schreiben, in benen er fie ermabnte, ber neuen Lebre tren an bleiben,

Gleichzeitig arbeitete er in Strasburg an ber Berbefferung feiner Inftitutionen und an ber firchlichen Bereinigung ber beutschen und foweig, evang. Rirche, auf welche auch feine Schrift über bas Abendmahl mit ihrer zwifchen Luther und Zwingli vermittelnben Lehre binjumirten bestimmt war (1540). Ale Abgeordneter Straeburge wohnte er ben Religionsgefpruchen ju Frantfurt, Worms und Regensburg bei, unterfarieb bie Augeburgifche Cou-festion und trat in freundschaftliche Beziehungen zu Melanchthon. Endlich gelang es feinen Freunden in Benf, feine Burudberufung ju bewirten. C. folgte ibrer Ginlabung nach langerin Biberftreben im Cept. 1541 und legte fogleich bem Rathe ben Blan feiner Berordnungen über bie Rirchengucht bor, welche auch angenommen und im Rob. befannt gemacht wurden. Bufolge berfelben wurde ein aus Beiftlichen und Laien bestehenbes Confiftorium gebilbet, um itber bie Erbaltung ber reinen Lehre und bie Sitten ju machen. Daffelbe jog jebermann ohne Ausnahme jur Rechenschaft und verwies bie Falle, wo Rirchenftrafen nicht gureichten, mit einem Butachten an ben Rath. Co machte fich C. jum herrn aller Sanblungen wie aller Meinungen ber Benfer. Gein Beift berrichte ausschlieflich im Rath wie im Confiftorium, und bie Richter nahmen nie Auftand, Diejenigen ju bestrafen, Die fich ibm miberfetten. Co murbe ber Libertiner 3at. Gruet enthanptet, weil er gottlofe Briefe und uufttlide Berfe geschrieben und bie Rirchen-ordnungen ju flutgen gesucht habe. Dit gleicher Strenge wurden bie Deinungen gerichtet. Seb. Caftellio, ein Begner ber Brabeftinationelebre, mußte 1544 flüchtig werben, und Dich. Servet (f. b.) wurde auf feiner Durchreife burch Benf 1553 verhaftet und lebenbig verbrannt, weit er bas Bebeimniß ber Dreieinigfeit angegriffen hatte. Unter furchtbaren Rampfen mit ber libertinifden Bartei gelang es C., bie neue theofratifche Ordnung in Benf ju befeftigen mub auch auf die burgerlichen Ginrichtungen ber Republit übergutragen. Genf wurde bas Rom bes reform. Protestantismus, Die Pflangftatte feiner Theologie und feiner eifernen Sittengncht und augleich ber Anfluchtsort ber um bes Glaubens willen vertriebenen Frangofen. C. felbft eutfaltete mabrend ber 23 3. feit feiner Rudfehr eine mabrhaft flaunenerregenbe Thatigfeit.

Er predigte faft taglich, ertheilte wochentlich breimal theal. Unterricht, mabnte allen Berathungen bes Confiftoriume, allen Situngen ber Bredigergefellicaft bei und mar bie Geele aller Befcbliffe. Chenfo oft über jurift. wie über theol. Begenftanbe befragt, antwortete er allen. Dabei wußte er auch noch Beit ju gewinnen fur polit. Berhandlungen im Ramen ber Republit, für eine Menge Coriften jur Bertheibigung feiner Meinungen, unter benen feine «Commentaires sur la concordance ou harmonie des Évangélistes» (4 Bbt., Gent 1561) befondere michtig find, und fitr einen Briefmichfel burch gang Guropa, bornehmlich aber nach Franfreich, wo er auf alle Beife Die evang. Lehre ju verbreiten fuchte. C. ftarb 27. Dai 1564. Aufter ben von ihm im Drud ericbienenen Bredigten befitt bie genfer Bibliothef beren 2023 in ber Sanbidrift. Die vollftanbigfte Ausgabe feiner Berte erichien gu Umfterbam (9 Bbe., 1667). Die bedeutenbften feiner Schriften murben neuerbinge von Tholud und anbern wieber berausgegeben; eine pollftanbige fritifche Gefammtausgabe baben Baum, Cunis

und Reuft (Bb. 1 u. 2, Braunichio. 1863-64) begonnen.

C. mar nan ichmachem Rorper und mieberholt febr leibenb. In Strasburg hatte er fich mit einer Bitwe, 3belette be Bures, 1539 verheirathet; ein mit ihr erzeugter Cohn ftarb friib; 1549 verfor er feine Gattin, morauf er fich nicht wieder verheiratbete. Er mar nlichtern und ftreng in feinen Sitten, oft angftlich, fcuichtern, weiblich reigbar, aber van einer buftern und unbeugfamen Gemithoftimmung. In Sinficht ber Uneigennütigleit wird er wenige feines-gleichen haben, denn fein ganger Jahrgehalt betrug bie an fein Ende nicht mehr ale 150 Fre. 15 Daf Getreibe und 2 faffer Bein, und ber Berth feines gefammten Rachlaffes an Buchern, Dobein u. f. w. etwa 125 Thir. Gein Charafter war unbulbfam; er ertrug feinen Biberfpruch. «Ich habe», fdrieb er an Bucer, "feine hartern Rampfe gegen meine Bebier, bie groß und jablreich find, ale biejenigen, in benen ich meine Ungebuld ju beffegen fuche, Diefes reifen. ben Thiere bin ich noch nicht Berr warben.» Much ift ber Ton feiner Streitschriften faft ftete hart und mit Bitterfeit gemifcht. Es gelingt ihm nicht immer, bas Befiihl, bas er ban feiner Ueberlegenheit bat, ju verbergen. Durch feine Theologie ift er ber zweite Bater bee reform. Brateftantiemus gewarben, binter welchem Zwingli's Beift und Anbenten weit in ben Schatten trat. Der Mittelnunft feiner Lehre ift ber unbebingte, burch feinen Wiberfignb ber Creatur ju beeinfluffenbe gottliche Ratbichlufe. Um ber Dacht ber alles wirfenben Gnabe, in welcher allein unfer Beil beruht, nichte ju bergeben, bat er alle menfcliche Freiheit Gatt gegenüber gu leugnen und Die Auguftinifche Lehre von ber Brabeftination bie ju ihren barteften Confequengen ju entwideln gewagt. Den Biberwillen bes fomeig. Proteftantismus gegen alle Ereaturvergotterung brachte C. in ein Suftem, bas alles wirfliche ober vermeintliche beibnifche Befen aus Dogma und Cultus mit eiferner Folgerichtigfeit verbannt, um bem allmächtigen Gatt allein die Ehre ju geben. Rur um fa mehr aber foll alles menfcliche Denten und Bollen unter bie unbedingte gottliche Mutoritat ber Beiligen Gdrift, Diefes hochften Befetbuche für Rirche, Staat und Brivatleben, gebeugt merben. Es ift etwas altteftamentlich Berbes an biefer Theologie, aber fie imponirt burch ihre einfache Große, burch ben Beift ftrengften Beborfame in Glauben und leben, in welchem fie ihre Befenner ergieht, und burch bie unwiderftebliche Energie, mit welcher fie alle Lebeneverhaltniffe ju burchbringen und aus Ginem Guffe ju geftalten vermag. Rein Bunber baber, baf C.'s Geift balb alle reform, Rirchen ber Comeig, Franfreiche, Bollande, Englande und Ungarne beberrichte und auch auf ben beutichen Broteftantienune, fomeit er fich nicht in bem Lutberthume ber Concordienformel abichloft, nightigen Ginfluft gewann. An Folgerichtigfeit und innerer Befchloffeubrit bee theol. Dentens fieht G. felbft über Melanchthon und Luther; auch die Gabe bundiger Darftellung und flarer Entwide. lung war ihm in feltenem Grabe eigen. Aber unvergleichbar machtiger ale burch bie Rraft feiner Bebanten hat er burch bie von einer gewaltigen Ueberzeugung getragene Dacht feiner Rebe, burch bie ftabiharte Energie feines Billene und burch fein unter ben Reformataren einziges Zalent, ju organifiren, gewirft. Bgl. Benry, " Das Leben Job. E.'s, bes großen Reformators" (3 Bbe., Samb, 1835-44); Stabelin, "3ob, C. " (2 Bbe., Elberf, 1860-63); Galiffe, Oueloues pages d'histoire : (Genf 1863); Bigurt und Tiffot, «C. d'après Calvin » (Gen 1864); pom fath. Standpunfte: Mubin, "Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de C. (2 Bbe., Bar. 1840; 3. Aufl. 1845; beutid von Coort. 2 Bbe., Augeb. 1843-44).

Calpilins (Gethus), gleich ausgezeichnet ale Chronolog und Mufiter, geb. 20. Febr. 1556, war ber Gobn eines armen Tagelobnere, Jaf. Rallwin, ju Grofchleben bei Gachfenburg in Thuringen. Er befuchte erft die Schulen ju Frankenhaufen und Magbeburg, fpater die Univerfitaten zu Selmftebt und Leipzig. In letterer Stadt wurde er 1580 furs nach feiner Unfunft



etor an der Maufinerfrieg. Im Woo 1682 fam er als Cantor nach Schufgbert, er als Cantor nach bit Spansssssteit in Leggig, welches Am er einer ihm gleichzeitig nen Prosseffier im Frankfurt a. d. D. vorgag, sowie er auch alle spätern Berufunger 3 1611 die auf der Kelfright der Walfendarf ab ist Almerichtig im Beltenberg, ab- if nach zu Leggig 24. Woo. 1616. Sein berufuntighe Wert if sin obyan chronocter, 1605, next Auft, Frankfurd 1805 au 1685, die frankfur 201derig offersmagn, Zeit bei grown i. Unterfachungen als Vaern und Vichstschung berundt, von der Kern Zuschlichger ist, dem seinen wird gestellt der Varen und Vichstschung der Varen zu der Varen und Vichstschung der Varen von der Varen und Vichstschung der Verprecht und Verlagen und Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und Verlagen der Verlagen d

pus, ein sat. Wort, welches Kahltopf bedeutet, bezeichnet einen von den bei den alten ern vorsommenden Trug- oder Fangsschliffen, deren Khiftet darin bestand, auf eine nur eine relative Bestimmung zulaßt, dem Gefragten eine absolut bestimmte Antuloden und diese dann als grundlos zu verwersen. So siere wie viel oder wie wenig

choren bagu, um jemand einen Rahltopf gu nennen? (G. Corites.)

us, 8 al in, Deremsthat im mitrent. Edwarpsubstreif, 4/3, M. welltig von Buttenbild, in dem Eriteingestäutenten III. bet der Nagody is einen Seiten Seite Mülleß ger i til tager Jeit einer ber krittelbemiten Bahrit und Dambeldornt des Unselfe. Die eine der Kentleige, aufgestäge Studies und der Kentleige und eine Kentleige, aufgestäge Studies, aufgestäge Studies, auch der Vertreite Schafflichen ist der Vertreite Schafflichen ist der Vertreite Schafflichen von Land, Kolmint, mollenn Jaden, Willerteit, Gehreiter, un auf hieben und Wichtelberteit, und der Vertreite, Gehreiter, konzein, Kritte, "Gehreiter, Gehreiter, der Wille bei Schafflichen und wie fleitungsreit, un auf hieben der Vertreiter, der

. Das Dberamt C. jahlt auf 5,+2 D.-M. in 43 Gemeinben 23778 E

prontag, 9.5 Arbeiter im 1998 2-1991 in al. voluntiates 2004 in the control of th

inmail (aus ital. camaglio, provenz, capmall), capmail, d. i. Kopfriffung), ein Alei-Mid, medgie uespringlich nur von lath. Geiflichen getragen wurde und aus einer Art ze von mell schwarzem Stoff besteht, die vom Hinterschif über die Schultern herabsalte.



Armlodern unter bem Ramen C. eine Beit lang febr beliebt. Camalbulenfer, ein bom beil. Romualb, einem Benebictiner aus bem Befchlechte ber Bergoge von Ravenna, im Thate Camalboli bei Mreggo in ben Apenninen um 1018 geftifteter und 1072 bon Bapft Mleganber II. bestätigter, febr ftrenger, ernft befchaulicher, aber praftifch unnliter Orben, berbreitete fich querft in Stalien und bon ba aus auch in Frantreich, Deutschland und Bolen und befag feit 1086 auch weibliche Glieber. Anfange blos jum Ginfieblerleben in abgefonderten Rlaufen bestimmt, ging biefer Orben bei gunehmendem Reichthum und Anwache jum gefellichaftlichen Rlofterleben über und theilte fich in Ginfiebler, Obferpanten und Conventualen, welche gwar 1513 ju einem Gangen vereinigt, bem Borfteber bee Stanim. fines Camalboli, bem a Major », untergeben und burch Ausftoften ber ausgearteten Conpentualen gereinigt murben, aber burch bas Streben nach Unabhangigfeit fich allmählich wieber trennten. 3m 18. 3ahrh. bestanben infolge fehr beftiger Streitigfeiten fitnf boneinanber gang unabhangige, unter eigenen "Dajoren" flebenbe Brubericaften ber C. ju Camalboli, auf bent Rronenberg bei Berugia, ju Eurin, ju Groebois bei Baris und jn Murano im Benetianifchen, 24 andere Rtofter ber Camalbulenferinnen ftanben unmittelbar unter ben Bifchofen ihrer Sprengel. Die weife Rleibung und Die bericharfte Benebictinerregel hatten alle Briibericaften miteinander gemein', die Ginfiebler trugen überdies noch Barte und maren ftrenger im Saften, Schweigen, Geifeln und andern Bufitbungen. Der Orben erlofch in Defterreich unter Jofeph II., in Frantreich mahrend ber Revolution, in Bolen und felbft in Italien unter bem Ginfluffe ber Frangofen; nur ju Camalboli erhielt fich ein Stamm beffelben. Renerbinge ift er ba und bort, 1. 9. 1822 im Reapolitanifchen, wieberhergestellt worben. Papft Gregor XVI. mar ein C.

Camarane (La), eine Bufel bes frang. Depart, Rhonemunbungen in ber Brobence, umfloffen bon ben beiben Sauptmunbungearmen ber Rhone, reicht von unterhalb Arles, mo fich biefelben trennen, in Dreiedegeftalt (baber auch le Delta de la France genannt) bie jun Reere, 51/2 DR. weit, und mißt etwa 11 D.-DR. Der niedrige, burchaus fteinlofe, fumpfige, bon Laden und tobten Stugarmen burdifdnittene Allubialboden ift burd Ginbeidungen gegen bie Ueberfdweinmungen bes Stromes gefdilbt und fo, aber nur geringerntheile (etwa 2 Q. . D.), in fettes, an Getreibe ergiebiges Marichland vermanbelt. Die hohern Striche find fogar ergiebig an Rothwein. Begen bie Riften bin, wo bie niebrigen Ganbbunen ben Ueberflutungen des Meeres einen nur unbollfommenen Damm entgegenfeben unb bie Stranbfeen ober Gtange, namentlich ber Balcares mit feinen gablreichen Bergweigungen, 2-3 Q .- DR. einnehmen, zeigt fich ber Boben theile nioraftig, theile fanbig, falgig, jeber Gultur unfabig und wird nur gur Salg- und Cobagewinnung benutt. Diefer Befchaffenheit gufolge gibt biefe Deltainfel größten. theile ein fendites, moraftiges Beibelanb für gahlreiche Beerben bon Schafen (110000 Stild), halbverwilberten Rindern und Bferben ab. Lettere werben mit großer Dithe bon ihren Eigenthumern eingefaugen und mittels glubenber Gifen gezeichnet, wobei man bas Birtenfeft Ferrabou feiert. Die Infel enthalt neun Gemeinden und einen Leuchtthurm; fie gebort ju ben Cantonen ben Arles und bon Gaintes.Daries, einem borfahnlichen Stabtden an ber Mitnbung bes meftl. Rhonearms, meldes ale Bauptort bon G. gilt, 1000 E. jahlt und eine febr alte, bon aufen einer Citabelle abnliche Rirche aus bem 12. Jahrh, bat. Unter ben jabl. reiden Meiereien ift befondere bie Stammifchaferei Armillere herborguheben. Gine befondere Mertwürdigleit ber Infet ift eine fehr große Sunberaffe mit laugen Saaren. 3m Often von

E, infrit des Dauptminkungserms (ie Grunn Rijkin) Freitet fiß die Geus (f. 8) aus. Gamutille, Dimmint des Ihn, Stertet Camars, Afregmendt, Christ, elle read de Cadimether, beziehert des Pensis ferneren der Gebirecher, beziehert des polit. Sprach der Reggiet eine Empfiehefalt was nähere, alle metegenderen Gebirechten, beziehen der Gemeinschaft der mitgener der Gemeinschaft der der Gemeinschaft d

Cambareres (Jean Jacones Regis), Bergog bon Barma und Ergfangler bee Frangofifchen Reiche unter Rapoleon I., geb. gu Montpellier 18. Det. 1753, ftammte aus einer alten Buriftenfamilie und follte 1771 in eine ber Barlamente treten, ale bies bie geitweilige Aufhebung berfelben vereitelte. Dafitr trat er nun ju Montpellier ale Steuerrath in Die Stelle feines Batere. Beim Ausbruch ber Repolution übernahm er mehrere Bermaltungepoften, bie er 1791 Brafibent bee Criminalgerichte in Montpellier murbe und ale folder bas Gefdiworenengericht im Depart. Berault einrichtete. Bierauf in ben Rationalconvent berufen, hatte er bier ale Ditalieb ber Befetecommiffion einen bebeutenben Ginfluft auf Die Befeteutwitrfe. Uebrigene benahm er fich febr gemakigt. Er fprach bem Convent bae Recht ab, ben Ronig ju richten, beantragte ben Aufschub bon beffen Binrichtung und wirfte für benfelben bie Erlaubnif aus, mit feiner Familie und feinen Bertheibigern gu berfehren. 3m Darg 1793 beantragte C. mit bie Errichtung bee Bobliabriequefcuffes und flagte ale Mitglied beffelben ben General Dumouries bee Bochverrathe an. Auch war er Mitglieb ber Commiffion filr ben Entwurf bes neuen Cipilgefetbudis, bas im Mug. 1793 vorgelegt wurde und ibn größtentheils jum Berfaffer baben foll. Balb barauf erhielt er ben Antrag, in Gemeinfchaft mit Derlin von Douai alle Gefete au revidiren und ju cobificiren. Rach ber Revolution vom 9. Thermibor, an ber er feinen Untheil batte, bestimmte er ben Convent, einen mit ben gefellicaftlichen Intereffen übereinftimmenden Bang ju nehmen, und erlangte baburch einen fo großen Ginfluß, bag er jum Brafis benten bee Convents fowie fputer bes Bohlfahrtsausiduffe gewahlt wurde. In letterer Eigenfchaft forberte er mefentlich den Frieden mit Breufen und Spanien; boch erregte er auch, ba er feinem Amte gemaß gleichfam ale bas Banpt ber Regierung auftrat, ben Argwohn, ale wolle er eine Dictatur ober bie Monarchie berftellen. Durch fortgefente Berbachtigung brachten es feine Begner babin, bag er bom Prafibium entfernt wurde. Er wibmete fich nun wieber mehr ber Befeggebung und legte bem Rathe ber Gilnfhunbert ben fcon friiher berfaften Entwurf bee Civilcober por, ber bie Grundlage bee Cobe Rapoleon bilbet. 3m Oct. 1796 murbe er Brafibent bes Rathe ber Gilnfhunbert; boch auf Beranlaffung bee Directoriume mufite er austreten. Rach ber Beranbernna bes Directoriums am 30. Brairial bes 3. VII. murbe er auf Bitten Gienes' Juftigminifter und balb baranf, nach ber Revolution bom 18. Brumgire, ernannte ibn Bonaparte jum 3meiten Conful. Bon biefer Beit an biente er Bonaparte mit Trene. Babrend bes Confulate beidiaftigte er fich porgiglich mit ber Ginrichtung ber Rechtepflege. Rad ber Thronbefteigung bee Raifere murbe er bon biefem jum Ergtangler bee Reiche erhoben und nahm ale folder an allen Regierungemagregeln, befondere au der innern Bermaltung , ben regften Theil; bie meiften Sengteconfutte, Die unter Rapoleon erlaffen murben. find bon C. entworfen. 1808 erhob ibn Rapoleon jum Bergog bon Barma. Den Rrieg gegen Ruffland fuchte er bem Raifer auszureben, ber aber biesmal ben Rath feines Freundes nicht beachtete. Mis Rapoleon 1813 gegen bie Berbunbeten ju Gelbe jog, mußte C. Die Brafibentfcaft bee Regeuticafterathe übernehmen, und ale folder folgte er 1814 ber Raiferin nach Bloie, Bou bier ichidte er feine Buftimutung jur Abfetjung bes Raifere ein. Babrenb ber Sunbert Tage fibernahm er auf bringenbes Bitten Rapoleon's bas Juftigminifterium und bas Brafibium ber Pairstammer. Rach ber zweiten Reftauration fehrte er nach Baris guritd und lebte bafelbft außerft eingezogen, bie er 1816 auf Unftiften ber Royaliften ale angeblicher Ronigomorber bee Lanbes verwiefen murbe, worauf er in Bruffel und bann in Amfterbam eine Buflucht fuchte. 1818 murbe er in feine burgerlichen und polit. Rechte wiedereingefest und lebte nun in Burudgezogenheit ju Baris bis ju feinem Tobe, ber 5. Dars 1824 erfolgte. C. ift einer ber wenigen Revolutionsmanner, beren Birtfamteit eine burchaus friedliche und geftaltenbe war; er hat bas Berbieuft, bem beutigen frang, Rechte Form und Ausbrud gegeben ju haben. Seinem Charafter nach mar er ein milber, reblicher, feinem Beifte nach ein gebilbeter und fcarffichtiger Dann.

Camban, ind. Rambaja, einft eine febr berühmte Banbeleftabt, iest ber bertommene Sauptort eines fleinen mobammeb. Schubftaate ber Briten (24 Q. . D. mit 37000 E.) in ber vorberind. Brobing Gugerate, liegt mit feinem berfanbeten Safen am Rorbenbe bes Golie bon C. (Sinns Barygazenus) und bem breiten Meftuarium bee Daibi (Mnbee), und enthalt, aufer ber iconen großen Dofchee (urfpriinglich Sindutempel), fein bemertenemerthes Bebaube. Die fteinerne Ringmauer mit Schieficarten und 52 Thurmen bat 3 engl. Dt. in Umfang, ift aber ohne Bebeutung. Der Refibengpalaft bes Rabobs erfdeint ale ein gefchmadlofer Bau. 3m Alterthum und Mittelalter maren bie Gegenben bes Golfe bon C. ber Sanptfit bee ind. Bertehre mit ber weftl. Belt. Dier lag bie bei ben Alten fo berühmte Stadt Barb. gara, bas jebige Barotich (f. b.). Sier liegen fich auch bie bor bem Schwerte ber Doslems fliichtenben Barfen nieber. Darco Bolo fennt ein Ronigreich Cambaja, wo ein bebeutenber Sanbel getrieben wirb; Baunwollzeuge und Indigo gebe es bier in Menge. Der Reichthum bes Bobens und bee Sanbele machte bas Land au Siben blubenber Emporien, von beren ebemaliger Grofie jest, bei ber veranberten Richtung bes Beltbanbels, nur noch bie Ruinen geugen. Die Gette ber Dicainas muß einft bier gablreich gewefen fein. Dan ficht in ber Rabe C.s in einem unterirbifden Tempel zwei Gottheiten biefer ind. Religion. Die Stadt und Umgegend foll ehemals 30000 Quellen und Bafferbehalter gehabt haben. 1780 berrichte gu C. ein einbeimifcher Gurft, welcher ben Dabaratten einen fomperen Tribut bezahlte. Geit bem Sturge bee Reiche bee Beifdma find bie Englanber an beffen Stelle getreten.

Cambiafi (Luca), auch Luchetto ba Genova genannt, gebort ju ben ital. Dalern bet 16. Jahrh., Die fich jur Beit bes Berfalls ber Runft unter ben Danteriften bortheilhaft aus. geichneten. Er murbe 1527 ju Daneglia im genuefifchen Gebiete geboren und burch feinen Bater Giovanni frub jur Runft angeleitet. Epater ftubirte er in Rom bie Berte Rafael's und Dichel Angelo's und eignete fich rafch eine erftaunliche mechan. Fertigfeit an, bie ibn balb ber Manier in bie Arme trieb. C. berließ aber bann biefen Weg, um burch eifriges Raturftubium ju bobern Refultaten gu gelangen. Ungefahr 12 3. lang verfolgte er biefe gefunbe Richtung, und aus Diefer Beit ftammen auch feine beften Bilber, wie Die Marter bes beil. Georg, bas Martyrthum bes beil. Bartholomaus, beibe in Genua, n. a. Familienleib entgog ibn biefer tijdtigen Birffamteit. Bergeblich nämlich fucte er nach bem Tobe feiner erften grau bon Bapft Gregor XIII. Die Erlaubnig jur Berbeirathung mit feiner Schwagerin ju erlangen und perfiel beshalb in eine Comermuth, Die feinem Schaffen mefentlichen Gintrag that. Dur einmal fchien bie alte Freudigfeit gurudgutehren, als er bon Ronig Philipp II. nach Spanien gerufen murbe, um im Cocurial bie Bemalbe feines frühern Ditfcbulere Caftello, welcher geftorben war, ju bollenben. Da er aber auch burd ben fpan, Monarden nicht jum Dispens bom Bapfte gelangen tonnte, fehrte ibm bie alte Delancholie wieber. Er ftarb ju Dabrib 1585. E. war fruchtbar und phantafiereich; er berftand mit beiben Sanben ju malen und idraf bor feiner Schwierigfeit gurud. Rad feinen Bilbern und Beidnungen find mehrere Blatter gefchnitten worben, g. B. Die Beilige Familie, eine Grablegung, ber Gturg Caul'e, bie

bon Liebesgottern umgebene Amphitrite u. f. w.

Cambie, bas ital. Bort für unfer Bechfel, Bechfelbrief. Dan brauchte baffelbe in Deutschland in ber taufmannifchen Terminologie ebemale febr baufig in feinen Rufammenfenungen, s. B. Cambioconto (für Bechfelrechnung, Bechfelconto, im Buchhalten), Cambio. gefchafte u. f. w. - Das veraltete Bort Cambift (ital. cambista) ift gleichbebeutenb mit Becheler, Banfier. Berfdiebene ausländifche Bucher über Gelb., Eure., Dag. und Gewichtemefen ber einzelnen Blate führen biefen Ramen, fo a. B. Rellu's «Universal Cambist», all Cambista malteses u. f. m.

Cambium (botan. Runftfprache) nannte man früher ben bie Bflangen unmittelbar ernöbrenten Gaft, aus welchem neue Pflangenfubftang und neue Elementarorgane (Bellen, Gefaße u. f. w.) herborgeben (Bilbungefaft). Gegenwartig berfteht man barunter eine eigenthumliche Art bon jugenblichem Bellgewebe, welches fich in anbere Gewebformen zu berwandeln ober folche ju erzeugen bermag und fich an beftimmten Stellen bes Pflangentorpers befinbet.

Cambon (Bofeph), Mitalieb bes frang. Rationalconvente, geb. 17. Juni 1754 au Montpellier, ftanb bafelbft bem baterlichen Sanbelogefchafte por, ale bie Repolution ausbrach. Dit jener bem fubl. Charafter eigenthumlichen Leibenfcaftlichfeit gab er fich ber polit. Bewegung bin und proclamirte fogar fcon nach ber Flucht bee Ronige im Febr. 1791 unter feinen Laubeleuten bie Republit. 3m Cept. murbe er ale Abgeproneter in bie Befeharbenbe Berfammlung gemablt, wo er feine bemofratifden Grunbfage mit bieber ungewöhnlichem Gifer geltenb Cambrai 59

machte. Der Begenftanb, bem er von Anfang bis ju Enbe feiner polit. Laufbahn fein grofies Talent und feine Thatigfeit jumanbte, maren bie Finangen. Den Gironbiften gegenüber beantragte er, baf bie Beiftlichen, bie Diffgiere, felbft bie Dinifter gu Staatebienern erflart und aus ber Ctaatstaffe befolbet werben follten; auch feste er, nachbem 1792 Bagire bie Confiecation ber Guter ber Emigranten vorgefchlagen, bas Decret burch, nach welchem biefe Giter vom Staate feaneftrirt wurben. Biewol er in ben Tagen bes 10. Ming, Anftalten traf, um bas leben bes Ronige ficherguftellen, legte er boch ale Brafibent ber Rationafverfammlung alle Actenftude por, welche bie Schuld bee Ronige barthun tonnten, und feste bie Erminifter, Rarbonne, Lajard und Grave in Unflageftanb. Dit ber Eröffnung bes Conpente, beffen Ditglieb er wurde, entwidelte er eine auferorbentliche Thatigfeit. Er benuncirte bie Musfcmeifungen ber parifer Gemeinbe und bie aufrillyrerifden Blatter Darat's, und marb ber Schreden ber betrigerifchen Babimeifter und Commiffare bei ben Armeen. Dofchon er für ben Tob bes Ronigs ohne Muffchub und Appellation ftimmte, wiberfette er fich boch ber Errich. tung bee Revolutionetribunale, ale einer Anftalt gegen bie Freiheit ber Burger. Im April 1793 trat er in ben Boblfahrteausichuß. Bier machte er feinen gangen Ginflug gegen bie Erceffe ber parifer Sectionen geltend und vertheibigte in ber Sipung vom 19. Dai bie Bironbiften, beren Fall er fitr ein nationalunglitd hielt, mit eigener Aufapferung. Um fo auffallenber mar es, baf fich E. endlich biefer Bartei juneigte, bie er bieber taglich ale Berbrecher und ale Feinde ber Freiheit bezeichnet hatte. 3m Juli 1793 ftattete er einen Bericht über bie Lage bes Ctaats, über bie Thatigfeit bes Boblfahrteausichuffes und bie geheimen Umtriebe ber fremben Sofe ab; auch orbnete er bie Sperrung ber Barrieren von Baris an und becrefirte Die Berhaftung berer, bie fich bem Dienfte im heere entzogen. 3m Darg 1794 legte er ber Berfammlung feinen berithmten Bericht über ben Buftand und bie Berwaltung ber Finangen vor, beantragte babei ein geregeltes Berfahren in Bezug auf bie öffentliche Schulb und erflarte fich filhn gegen bie Berichleuberung ber Commiffare und bas Raubinftem ber Schredensmanner. Robespierre, ber bie aufrichtigen Republifaner fcon für feine Beinbe bielt, betrachtete auch C. mit Diefallen und griff benfelben 8. Thermibor heftig an. Allein C. ftilpte fich auf eine große Bartei Gleichgefinnter im Convent, Die fich fammtlich verbanben und nun ben gemeinichaftlichen Eprannen flurgten. Mis bierauf auch Billaub, Collot und andere Mitglieber ber Musichiffe angeflagt wurden, warf fich C. ale beren Bertheibiger auf, woburch er fich ben bak ber Bartei Tallien's jugog, bie ibn ber Mitfchulb jener Danner begichtigte. C. entging inbeft ber Berhaftung, indem er fich berbarg. Erft infolge ber Amneftie vom 4. Brumaire bes 3, IV magte er fich wieber hervor, ging auf fein Landgut in ber Rafe von Montpellier und lebte fortan bem Aderbau, gang entfernt von öffentlichen Gefchaften. 1815 murbe er in bie Rammer gemablt, in ber er viel Dafigung bewies. Im folgenben Jahre jeboch mußte er Franfreich als foa. Roniasmorber verlaffen und nach Bruffel fluchten, wo er 15. Febr. 1820 ftarb. C.'s Anordnungen im Staatefdulbenwefen Frantreiche haben jum Theil noch gegenwartig Beltung.

Cambrai, Cambran, beutich Camerit ober Rambryt, Sauptftabt eines Arronbiffemente im frang, Nordbepartement, Gig eines Ergbifchofs, Feftung und Rriegsplat zweiter Rlaffe, an ber Schelbe und bem Anfange bes Ranals von St. Duentin sowie an ber Eifenbahn, ift ein febr alter, fcongebauter Ort mit Giebelhaufern, geraben, breiten und mobilgepflafterten Strafen und großen Blaten. Die Stadt hat fefte, bon alten runden Thurmen flanfirte Mauern mit fünf Thoren und eine Citabelle und gabit 22557 E. Die icon 1793 in ber Revolutionegeit theilweife gerftorte, 9. Gept. 1859 ausgebrannte Rathebrale enthalt eine ansgezeichnete Orgel und bas Grabmal Tenelon's. E. ift Gip eines Gerichtshofe, eines Sanbele und gweier Friebensgerichte, einer Gewerbefammer und bat ein Communalcollege, awei bifcoft, Geminare, ein Theater, eine Societe D'Emulation fowie mehrere gelehrte Befellichaften. Die Fabrifthatigfeit ift feit alter Beit febr bebeutenb, namentlich in Batiftleinmanb, ben fog. Cambrifftoffen ober Rammertuch, feinen Baumwollgeweben, Spiten, Tills, Lebermaaren, Buder, fdmarger, befonbere aber feiner Toilettenfeife. Mugerbem unterhalt ber Drt Leinen - und Baumwollipinnerei, Galge und Delraffinerie, ftarte Bierbrauerei, Deftile lationen u. f. w. Much befteht ftarter Sanbel mit Getreibe, Delfaat, Sanf, Sopfen, Bolle, Rindvieh, Butter, Steinfohlen und ben eigenen Fabritaten bes Blages. Schon feit 390 bestanb au C. ein Bisthum, bas 1559 jum Ergbisthum erhoben marb, aber mahrend ber Revolution einging. Rach Abichluft bee Concorbate vom 10. Gept. 1810 marb erft ein bifchofi, Stubl, fpater bae Ergbiethum wieberbergeftellt. E. ift bas alte Camaracum und mar unter ben Romern eine ber bebeutenbften und ichonften Stabte Galliens. Es tam im 5. Jahrh, in ben

Graffchaft fchidt brei, die Sauptstadt C. zwei Mitglieder in bas Barlament.

Cambridge, bie Sauptftadt ber gleichnamigen engl. Graffchaft, eine uralte Municipalftadt und Barlamenteborough und, neben Orford,' bie zweite Univerfitateftabt Englande. Gie liegt an ber Gifenbahn und an beiben Ufern bes überbrudten Cam ober Grauta, ber bie bierber fchiffbar, in flacher Gegend, ift eng und unregelmußig gebaut, in Baumen gleichfam eingehillt und gahlt 26361 E., welche in ber Univerfitat ihre Sauptnahrungequelle finden. Inbuftrie und Manufactur fehlt faft ganglich; bagegen ift ber Sanbel nicht unbebeutenb. Die Municipalftabt wird von 10 Albermen und 30 Rathen vermaltet. Die Univerfit at bilbet jeboch ein Bemeinmefen ffir fich, in welchem geiftliche Broctoren bas Betragen ber Studirenben ilbermachen. Lettere finden hier wenig Berftreuung, ba in ber Ctabt felbft nicht einmal ein Theater bestehen barf. Das in bem Dorfe Barmwell errichtete Theater ift mabrend ber bortigen, brei Bochen bauernben Stourbridgemeffe (frither bie größte in Großbritannien) geöffnet. Die Stadt C. bat mehrere fcone Biabe. Auf bem Martt fteht bas Rathbaus mit ben Gerichtefalen und bem 1614 erbauten Conduit, burch welchen ber Ort mit Baffer verfeben wirb. Die Graffchaftehalle und bas Gefangnig liegen auf bem Marienbligel. Unter ben 28 Rirden und Rapellen ift bie 1101 eingeweihte Beilige-Grabfirche (St. Sopulchro's Round Chapel) bie altefte, ale Rotunde eine Rachahmung ber Grabfirche ju Berufalem. C. bat außer ber Universität eine Lateinifde Freifchule, einen philof. Berein, eine Sandwerterinftitution, ein 1766 bon Abbenbroofe gegrundetes Rrantenhaus und mehrere Berforgungehaufer. Die fconften Gebaube find bie jum Theil neuen Collegien und anbere Gebanbe, welche zur Universitut gehoren und, burch Garten und Baumgange miteinanber in Berbindung gebracht, ein Ganges bilben. Diefer Bebaube gibt es außer bem Cenatshaus 17, namlich 13 Collegien und 4 Sallen. Das St. . Beterecollege, ein altes Gebaube aus Badfteinen, wurde 1257, Elarhall 1326, Bembrotecollege 1343, Cajuecollege 1348, Trinityhall 1350, Bennetcollege ober Corpus-Chrifticollege, ein alter Bau im goth. Etile, 1351, Kingeollege burch Prinrich VI. 1441, Queenecollege burch Dargarethe von Anjon 1446, Catharinehall mit praditvollem Borticus 1475, Jefuscollege 1496, Chriftcollege eigentlich fcon 1451 burch Deinrich VI., mit neuen Dotationen 1505, St. - Johnscollege 1511, Magbalenccollege 1542, Trinitycollege 1546 burch Beinrich VIII. (bas reichfte bon allen), Emanuelcollege 1584, Gibnencollege 1598 und bas Downingcollege, welches por ber Stadt liegt und blos für Juriften und Debiciner bestimmt ift, 1717 und 1800 geftiftet, jeboch erft 1821 eröffnet. Ein jebes biefer Bebaube umfaft nachft ben Bobnungen für bie Lebrer und Studenten eine Bibliothet, Ravelle, einen Sprifefanl und Garten. Der afabennifde Genat besteht aus allen Doctoren und Dagiftern ber Univerfitat, bie, gleich ber Stadt, zwei Deputirte ine Barlament fenbet. Die Babl ber eigentlichen Stubenten ift etwa 1700, Die ber Profefforen 28. Das Genatobane, 1722 im ital. Stil erbaut, silter bir Evrifeit bei Univerliütsbierreit, be richt Univerliütsbieriste (mi 170000 Butten und von 4000 Aunbifgriich um Göduch im Euftfriich, ist gent Neutrinffiche ib Elfrifeit und bei Neutrinfiche ib Elfrifeit und bei Neutrinfiche ib Elfrifeit und bei Neutrinfiche ib Elfrifeit und bei Ringstelligen mit feiner Angelie dere Ringstelligen (Sinngstriech) bie Gubpitt. Die Rönigstriech, bir gelöge Gerbe bei Univerliüt, eil fleuens an furfriech ausgeführt mit der ber fessen gestellt und der Schaffen der S

Cautbridge, eine berfihmte Univerfitateftabt im norbamerit. Staate Daffachufette, am Charles-River, ift eigentlich eine Borftabt von Bofton (f. b.), mit bem fle burch zwei Bruden und eine Pferbebahn in Berbindung fteht. Die Stadt, 1631 unter bem Ramen Remton gegranbet, jahlt (1860) 26074 E. Die hier 1638 von Barvard geftiftete, und baber Barbarb. college genannte Universität ift bas altefte, reichfte und bebeutenbfte öffentliche Lebrinftitut in Morbamerita, wiewol gang auf Brivgtgaben beruhenb. Die Bebaube ber Anftalt bebeden 611/4 Morgen, find forgfältig und gefcungeboll gebaut und liegen gwifden fchattigen Baumen. 3m gangen gablt man 15 Gebanbe, von benen jeboch eine in Bofton ftebt. Die bebeutenbften find die Univerfityhall aus Granit, mit Rapelle, Lefezimmer, Speifefaal u. f. w., Gorehall mit ber Bibliothet von 123400 Banben, Divinityhall, Golben-Chapel u. f. m. Der urfpriingliden Anftalt affilirt find bie vier Berufefculen für Inrieprubeng, Theologie, Debicin und Biffen-Schaft, ebenfalls aus Brivatmitteln entftanben. Geit 1859 fteht auch ein Gymnafium bamit in Berbinbung. Angeftellt find an ber Universität 33 Brofefforen und 18 Gebulfen; Die Rabl ber Studirenben belief fich 1858-59 auf 730. Die gur Universität geborige Sternwarte liegt 1/4 DR. von ber Stabt. Die Univerfitatebruderei ift bie altefte ber Union. Das Schulwefen ber Stadt C. felbft ift vortrefftig. Diefelbe gerfällt in All. C., Gip ber Biffenfdaft und bes Reichthums, C.-Bort und Dft-C., bie Gefchaftstheile. Der weitlaufig angelegte nub regelmäßig gebaute Ort bat fcone öffentliche Gebaube und Brivatbaufer, viele mit prachtigen Garten umgeben, wie auch bie Straffen mit Baumen gefchmudt find. Der Rirchhof Mount-Auburn umfant 154 Morgen. Auf feinem Bugel fteht eine 70 %. bobe grauitene Warte, und ein agopt. Thor ans Granit fichrt in ben Friedhof binein, ber itberbies mit Balb umgeben ift. Die Sabriten ber Stadt find mannichfaltig und ber Sanbel febr bebeutenb.

Cambridge (Abolphus Frederid, Bergog von), Graf von Tipperary, Baron von Culloben, brit. Felbmarichall, ber jüngfte Gobn Georg's III., ber Bruber Georg's IV. und Bilbeim's IV. bon England, geb. 25. Febr. 1774 gu London, empfing eine militarifche Erziehung und trat in einem Alter von 16 3. als Gabnrich in bie Urmee. Spater begab er fich nach Gottingen und eignete fich auf ber bortigen Universität bie beutsche Sprache und Bilbung an. Rachbem er in Deutschland gereift und fich einen Binter hindurch am Sofe Friedrich Bilbelm's II. aufgehalten, mobnte er bem Relbinge in ben Rieberlanben 1793 bei und fiel in ber Schlacht bei Bonbichoten in bie Bunbe ber Feinbe, murbe jeboch balb nachber ansgewechfelt. 1801 ging er nach Berlin, um bafelbft bie von ben norbifchen Dadten gegen England befchloffene Befetjung Dannovers ju verhiubern, mas ihm jebody nicht gelang. Der Blan, ibn 1803 an die Spipe ber bewaffneten Bevollerung Sannovere ju ftellen, hatte ebenfo wenig Erfolg, und ber Bergog entging ber Capitulation nur, inbem er bas Commanbo bem General Ballmoben überließ. Rach ber Bieberbefitnahme und Erhebung Sannovere jum Ronigreiche burch ben Bring-Regenten im 3. 1813, murbe E. 24. Det. 1816 babin ale Generalftatthalter gefchidt und infolge ber Unruben gu Gottingen 1831 gum Bicefonig von Sanuover ernannt. Unter ibm wurde 1819 die alte flanbifche Berfaffung geregelt und borlaufig feftgeftellt, und 1833 bas bon Bilbelm IV. verliebene neue Grundgefet eingeführt und mit großer Borliebe verwirflicht. Wahrend feiner Bermaltung erwarb er fich durch Dilbe, Liberalität und Rechtschaffenheit bie Liebe und Reigung ber Sannoveraner. Ale nach bem Tobe Bilhelm's IV. 1837 Saunover an ben alteften Bringen, Ernft Auguft, fiel, tehrte E. nach England gurud. Dier nahm ibn befonbere bie Befchitbung ber vielen mobiltbatigen Bereine in Anfpruch, beren Brafibent er war, und bie er jum Ebril begrunden half; fo bas beutfche Sospital in Loubon, gu beffen eifrigften Beforberern er gehorte. Der Bergog ftarb 8. Juli 1850 nach langerer Rrantbeit. Mus feiner Ebe mit ber Bringeffin Auguste von Deffen-Raffel (geb. 1797) hinterließ er brei Rinber, einen Gohn und zwei Tochter: Mugufte, geb. 19. Juli 1822, vermablt mit bem Groffbergog von Medlenburg. Strelit, und Marie Morlaibe, geb. 27. Dob. 1833. - C. (George Billiam Cambrit Cameen

62

Cambrif dere Cambra if in seiner ursprünglichen Bebeutung der Kame einer seifeinem Art Leinwand dere Batist, welche zu Cambran im franz, Klanbern vorzugsbweife berlertigt wurde. Daraus bildet num die deutlige Benemung Kammert u.c. Gegenwärtig verflest man nuter C. ein seines, als Rachpinung jenes Leinensssiss ihr verbreitriet bammoullenes Ernen gegen Cambra von der Keinstellungung eines Leinenssich und zu der einer der Ernen, wegen Cambra der mit erfeinstellungungen a.d.—100 angewende werben.

Cambroune (Bierre Jacques Stienne, Graf bon), frang. General, geb. 26. Dec. 1770 ju St. Cebaftien bei Rantes, mar anfange filr ben Sanbeleftand beftimmt, trat aber 1792 in die Rationalgarde und ging bald barauf zur Legion von Rantes über, die gegen die Bendeer marichirte. Er flieg in berfelben jum Sauptmann und zeigte fich jebergeit ebenfo tapfer ale gemäßigt. Rach Unterwerfung ber Benbee bei ben Linientruppen angeftellt, mohnte er ber Erpebition nach Irland bei, und fampfte bann in ber Comeig, mo er fich 1799 bei Bitrich ausgeichnete und eine ruff. Batterie megnahm. Ale Latour b'Auvergne, ber verfte Grenabier bon Franfreich ». 1800 bei Reuburg fiel, übertrugen bie Colbaten auf bem Schlachtielbe biefen Ehrennamen auf C., ben er jeboch beicheiben ablebnte. Un ben Rriegen bes Raiferreiche in Brenfen, Spanien, Ruffland und Deutschland (1813) nahm er rubmlichen Antheil, führte 1814 ale Beneral eine Brigabe und folgte Rapoleon nach Elba. Bon bort tehrte er mit bemfelben 1815 nach Frantreich gurud und wurde jum Grofoffizier ber Ehrenlegion, jum Grafen und Bair bon Franfreich fowie jum Generallieutenant ernannt, welchen Grad er aber ablehnte, um ben Reib feiner Rameraden nicht zu erregen. In ber Schlacht bei Baterloo leiftete er an ber Spipe einer Divifion ber alten Garbe lange Beit Biberftanb. Ale alle Munition berichoffen mar und einer Doblow er eine mie werte unge geit Dobertume. Wie die de andem erfoppelt wir er aufgeforder wurde, sich gerde weurt, mais elle no so rend pass. Den widerspricht die Hatlache, doch er selft sich som weurt, mais elle no so rend pass. Den widerspricht die Hatlache, doch er selft sich dem weurt, mais elle no so rend pass. Den widerspricht die Hatlache, doch er selft sich gennen. General Hatlache und eine Gelage eine Betre bei Ballet an den Achstelle und der Beland, wo er entstelle der Beland und eine Beland eine Beland und füngland, wo er entstelle Beland und bestellt der Beland und füngland, wo er entstelle Beland und beland un laffen marb, ale er erflarte, fich bem frang. Rriegegericht, bad auch ibn ale Baterlandeverrather richten follte, freiwillig ju ftellen. Da er ben Bourbonen feinen Gib geleiftet, folglich auch nicht gebrochen hatte, murbe er hier freigefprochen. 1820 ftellte ibn Endwig XVIII. ale Commanbant von Lille an und erhob ibn jum Darechal be Camp. Ceiner gerritteten Gefunbheit wegen legte er 1824 biefen Boften nieber und jog fich auf ein Dorf bei Rantes juriid, mo er 8. 3an. 1842 ftarb.

 blubte biefer Runftzweig erft in ber lepten Beriobe ber griech. Runft, Die auf bas Beitalter bes Brariteles folgte. Der bodifte Luxus barin zeigte fich an ben Bofen ber Rachfolger Alexanber's b. Gr. Richt blos ben eigenen Rorper vergierte man mit E., welche vorzugeweife bie Frauen in Gurtein, Gaumen ber Bewander, Dhrgehangen, Sale- und Armbanbern. Aaraffen und Coiffüren trugen, fondern man pflegte fie auch in Bafen und Trintbecher, in Brachtoerathe aller Art jur Berichonerung einzufegen. Ginige bochft merfwilrbige C. aus griech, Reit finb bis auf uns gefommen. Co ber berithmte Cameo Gongaga (jest in ber taifert, ruff. Cammlung ju Betereburg), ber bie Ropfe eines Fitrften und feiner Gemablin, bochft mahricheinlich Btolemaus' I. und ber Gurubife, vorftellt; ferner ber grofe Cameo bes Antifencabinets ju Bien mit ben Ropfen Btolemaus' II. und ber Arfinoe. Burbige Seitenftude zu ben C. ber Btolemaer, in Auffaffung und Behandlung freilich ber felbftandig rom. Runftrichtung angeborend, bilben einige prachtvolle Steine, welche bas Balten ber faiferl. Dacht gur Darftellung bringen. Bu ben borguglichften gebort bie Gemma Muguften im t. t. Cabinet ju Bien. Und. gezeichnet ift ein anderer Cameo im Cabinet ju Baris, ber ben Tiberine ale irbifden Jupiter und feine Mutter Livia ale Ceres zeigt. Abbrude echter C, bes Alterthums in Glasfluffen. Schwefel, Borgellan, Steingut und abnlichen Daffen, Die, wenn fie genau find, fur ben Runftliebbaber ben Berth ber Steine felbft haben, lieferten vorzuglich die Rabrit ju Trapani in Sicilien, die Bebgwood'iche Steingutfabrit in England und auch beutiche Ranftler, namentlich Lippert, Collin, Rabenftein u. a. Bgl. Fiorillo, annffage artiftifchen Inhaltes (Bb. 2); Burlitt, "Archaol, Schriften " (Altong 1831); Arneth, "Die antifen C, bes f. f. Dung. und Antitencabinets (Bien 1849) und «Die Cinque-Cento-Cameen» (Wien 1858).

Stroh und Blafter gelten fitr ein gutes Schaffutter.

Camellie (Camellia) ift eine nach ihrem Entbeder, bem Jefuiten Georg 3of, Ramel, pon Linne benannte, bem Theeftrauch nabe bermanbte, im öftl. Affen einheimifche Bflangengattung, welche jur Familie ber Ternstroemiaceae und nach Linne jur Rlaffe Monadelphia und Orbnung Polyandria gebort. Es find immergrune Straucher ober Baumchen, mit wechfelftanbigen. geftielten, leberartigen, gangen Blattern und blattwinkel - und endstandigen, anfehnlichen Blu-ten. Der Relch ift fitniblatterig und abfallend, außerlich bon mehrern in Dedblatter übergebenden Schuppen umbitfit; Die Blumentrone ber einfachen Bluten bat 5-7 am Grunde permachiene Blumenblatter: bie Staubgefafte find jablreich und ebenfalls am Grunbe einbriiberig gufammengewachfen. Die brei- bie fünffacherige Rapfel enthalt nach bem Muffpringen ein freies, bie Camen tragendes Mittelfaulden, boch bleibt fle auch bei einigen Arten gefchloffen. Bon ben verfciebenen Arten, welche fammtlich burch angenehme und oft wohlriechenbe Blitten fowie eine fcone Belaubung ausgezeichnet find, ift bie japanifche C. (C. Japonica) bie beliebtefte. Ihre Blatter find eirund-elliptifch, faft zugefpipt und gefagt, glangend; Die Bluten find figend, meift einzelnftebend, groß, und ber Fruchtfnoten ift tabl. Urfprunglich ift fie in Japan einheimifch, fie wird aber bafelbft wie auch in China ale Bierftrauch fcon feit unbentlichen Beiten auch baufig cultivirt. Best ift ihre Enttur auch in Europa ungemein ausgebreitet, und man hat eine große Denge von Spielarten, welche fich befondere burch Farbung, Gillung und Bau ber Blume untericheiben, und bon benen namentlich bie Formen Eclipse (Reine de France), imbricata, Pressii und punctata fehr fcon und gefchaut find. Die Farbe ber Blume ift roth in gahllofen Abftufungen, aber auch weiß, gelblich und gefchedt. Beftalt und Stellung ber Blumenblatter find bei ben Spielarten gleichfalls verschieben, befonbere find bie Blumenblatter abgerundet ober ausgerandet, gangrandig, ober gegabnt, ober faft gerichlist, ober gefranfi,

63

Comernő (in alterer Groum Coducul) til der Mome altitud. Meltimari, urfpringlich Dauelnapulpen, die uniffens auf Begleirtums der Agreit (»), dy genant networ. Der Mom (gufeumanshängsedd der Angeleir der Angeleir der Angeleir der Angeleir (der metrick (f. d.), der jum Beflegen jestfernete Nerfe der Dauffen au. Der Gomenn wer der Nom ein Homgewist, aus litera Drieft foll der Lönig Rums eingeflicht baken. Die dem Daufferteir der beiter Namen Saling auf de griech. Menne, der follse unterständigken Dauffstethiere.

Cament, f. Cement.

Camentation, auch Cementation, nenut man in ber Chemie einen metallnraifchen Broceft, bei meldem ein Detall von einer andern Gubftang bebedt mirb, welche in bie Dberflache beffelben einzubringen bestimmt ift. Dan bewirft bies gewöhnlich baburch, bag man bie geborig aufeinander gefchichteten Daterialien in fenerfeften Bebaltniffen (Camentirbuchfen) glubt, Co bermanbelt man z. B. eiferne Gegenftanbe oberflachlich ober auch burch und burch in Ctabl. indem man fie unter einer Bebedung von Roblenpulver in irbenen Raften (Camentirfaften) langere Beit glift, wobei bie Roble in bas Innere bes Gifens bringt. Um Rupfer oberflächlich in Deffing ju bermanbeln, erhipt man in irbenen ober eifernen Robren Rupferbleche ober Rupferftangen mit Biut, woburch jene golbgelb werben. Dit bezeichnet man mit bem Ramen C. einen Borgang, welcher mit dem ebenbeidriebenen barin übereinftimmt, daß bie Dberfläche eines Metalls veranbert wird, obgleich bie Urfache biefer Ummanblung febr bon ber obigen abweicht. Legt man g. B. in Grubenmaffer, bas Rupfervitriol aufgeloft euthalt, metallifches Gifen, fo fcheibet fich Rupfer aus bem Baffer an bem Gifen ab (Camenthupfer), mabrend fich eine aquivalente Menge Gifen aufloft. Da bie Mudicheibung bee Rupfere fo regelmaftig por fich geht, baf bas abgefchiebene Rupfer genau bie Beftalt bes eingelegten Gifene zeigt, fo glaubte man in früherer Reit, es fei bas Gifen in Rupfer umgewandelt worben.

Camera : Incida (b. i. fichte Rammer) ift ein 1809 bom Englanber Bollafton erfunbenes optifches Billfemittel jum Lanbicaftegeichnen, welches nur febr uneigentlich Camera beift, ba es aus gar teinem geschloffenen Ramme besteht, sondern aus einem fleinen, vierfeitigen Glas-prisma, beffen Wintel nach ber Reihe 90, 67 1/2, 134 und 67 1/2° betragen. Salt man baffelbe fo, baf bon ben beiben einen rechten Bintel miteinanber bilbenben Glachen bie eine oben ift und eine borigontale Lage bat, die anbere aber vertical und ben abzubilbenben Gegenftanben augetehrt, und fieht man nun feutrecht hinunter auf ben hinterften Theil ber obern Blache, inbem man bas Muge berfelben febr nabe balt, fo erblidt man bie Bilber ber Begenftanbe auf einem unter bem Bridma befindlichen Babier, infolge ber auf ben beiben geneigten Blachen bee Brismas burch fog, totale Reflexion erfolgten zweifachen Spiegelung in aufrechter Lage, angleich aber auch, neben bem Briema vorbeifehend, bas Papier felbft, fobag man jene mit einem Bleiftift nachzeichnen tann. Aurzfichtige milffen fich babei eines concaven, por bie verticale vorbere, ben Wegenstanden jugemenbete Glade gestellten, Fernfichtige eines converen, unterhalb bee Brismas an ber Saffung beffelben angebrachten Glafes bedienen. Dittels feiner Saffung ift bas Prisma au einem horizontalen Arme feftgemacht, ber bon einer fleinen, verticalen Gaule ausgebt; eine Schraubengminge bient bagu, bas Inftrument an ben Tifc angufdranben. Auch bei Mitroftopen und Gernrohren lagt fich bie C. aubringen, um bie vergrofert gefehenen Begenftanbe nachzuzeichnen. Dan gibt bem Briema in folden Fallen bie Form eines rechtminteliggleichichenkeligen Briemas, bas nur eine febr geringe Lange und Breite bat; bie Spiegelung gefdicht bann auf ber hintern Supothenufenflache infolge ber bort eintretenben totalen Reflexion.

Camera objeura (b. i. buntle Rammer), eine optische Borrichtung, um die von fichtbaren Dingen bommenden Lichfitraften fo zu fenten, bag auf einem vorgebaltenen Schitme ein Bib biefer Dinge entlicht. Die einfachte Enrichfung her T. ift bie, bag man in einem sonft

verfinfterten Bimmer eine fleine Deffnung im Fenfterlaben anbringt und an ber bem Genfter gegenüberliegenben Band einen weifen Babier- ober Leinwanbichirm ausbreitet. Auf biefein Schirme ericheinen alle außerhalb bes Bimmere liegenben Gegenftanbe, von benen aus Licht burch bas loch auf ben Schirm fallen fann, abgebilbet, und gwar in umgefehrter lage, bas Unterfte ju oberft und bas Rechte nach linte verlebrt. Der Grund biefer verlebrten Lage bee Bilbes ift leicht begreiflich. Bon hoherliegenben Gegenftanben tonnen bie Lichtftrablen nur forag nach unten burch bie Labenoffnung auf bie Sinterwand bes Bimmere fallen, und von tieferliegenden Begenftanden tonnen fie nur forag nach oben einbringen. Diefer Form ber C. bebiente fich ichon 1540 Erasmus Reinhold, Brofeffor ber Dathematit ju Bittenberg, jur Beodachtung einer Connenfinfternig. Das Bilb in einer folden C. erfcheint mit um fo fcarfer gezeichneten Contouren, je fleiner bie Deffnung ift; aber natürlich ift es bann anch nm fo lichtidwacher und buntler. Dacht man bie Deffnung großer, fo wird bas Bilb gwar beller, aber es bringt bann von jebem Bunfte ber Mugenwelt nicht mehr blos ein moglichft feiner Lichtftrabl in bas Bimmer, fonbern ein ganges Lichtbunbel, fobag fich jeber angere Bunft nicht mehr ale Bunft, fonbern ale vermafchener Ried auf ber Sintermand abbilbet. Will man bie möglichfte Charfe bee Bilbes mit möglichfter Belligfeit beffelben berbinben, fo mng man bie C. baburch verbeffern, bag man in eine 1 bis mehrere Boll große, runbe Deffnung bee Renfterlabens eine paffenbe, erhaben gefchliffene Gladlinfe pon mehrern finft Brennweite einfett. Gine folde Linfe hat, wie jebe Cammellinfe, Die Gigenfcaft, alle Lichtstrablen, welche pon einem entfernten Buntte aus auf fie fallen, nach beren Durchgange burch bas Glas fo au brechen, bag fie alle wieber nach einem, um die Brennweite von ber Linfe abftebenben Bunfte bin gufammenlaufen. Stellt man baber ben weißen Bapierfdirm in ber Entfernung ber Brennweite ber Linfe bom Genfterlaben auf, fo erblidt man auf bem Cdirme ein beutliches, belles, vertehrtes Bild ber Muffenbinge. Diefe verbefferte C. mit Sammellinfe foreiben manche fcon bem ogforber Franciseanermond Roger Baco (im 13. Jahrh.) gu. Doch find in beffen Schriften nur unbeftimmte Bemerfungen über biefe Birfung ber Cammellinfen gu finben, aber feine wirfliche Befchreibung einer C. Der erfte, welcher nachweislich bie C. mit Cammellinfe befdrieben und jebenfalls auch querft conftruirt bat, ift ber Reapolitaner Johann Baptifta Borta (im 16. 3abrb.). Gine folde C. ift nicht nur febr inftructio, fonbern auch ebenfo febr unterbaltend wegen ber ichonen Reichnung und bes natfirlichen Colorite ber auf bem Papierichirme entfliebenben Bilber. Gie bat aber ben Uebelftanb, baft ibre Berfiellung febr umflanblich, und bag man fie nicht überall binichaffen fann. Diefem bat man burch Conftruction transportabler «Duntellammern» abgeholfen, und zwar gefchah bies zuerft 1679 burch ben Englanber Robert Soofe. Der Bred biefes transportabeln Inftrumente war in ber Regel ber, ein Rachzeichnen ber burch baffelbe entworfenen Bilber ju ermöglichen, und bem entfprechend hat man bas Inftrument and eingerichtet. Ein magig bober, innen gefcmargter Raften obne Boben wirb auf ein mit weißem Babier bespanntes Reifbret geftellt. In einer runben Deffnung in ber Dede bes Raftene befindet fich bie Sammellinfe, beren Brennweite gleich ber Sobe bes Raftene ift, und über ber Linfe, außerhalb bes Raftens, ein in verfchiebene Reigungen ftellbarer Spiegel, welcher bie von ben ihm gegenitherliegenben Dbjecten auf ihn fallenben Strablen nach ber Linfe hinfpiegelt, fobag bon biefer bann auf bem Reigbrete ein Bilb jener Objecte entworfen wirb. In ber einen Ceitenwand bes Raftens ift eine fleine Deffnung, burd welche man bas Bilb auf bem Reifbrete ju betrachten bermag, und an paffenber Stelle befinbet fich eine zweite, noch größere, mit einem fcmargen Tuche berhangene Deffnung, burch bie man mit bem Arme bineinreichen und bas Bild auf bem Bapiere mit einem Stifte nachzeichnen fann. Dan hat ju gleichem Broede noch mehrere andere Ginrichtungen ber tragbaren C. erfonnen, Die aber in ber Bauptfache nichte anbern. Gegenwartig findet bie C. feine fo allgemeine Anwendung mehr jum Rachzeichnen. Dagegen bat fie eine große Bichtigfeit in ber Photographie und ale unentbehrliches Sandwerfegeng biefes Zweigs ber bilbenben Runft eigenthumliche Ginrichtungen und bebeutenbe Berbefferungen erlangt. Die Schonheit ber Bilber ber C. hatte namlich ichon lange bas Berlangen rege gemacht, fie auf bem Schirme fefthalten ju fonnen. Durch Rachzeichnen lief fich bies nur außerft unvolltommen erreichen. Da gelang es bem Frangofen Daguerre (f. b.), im Berein mit feinem Landsmanne Dieper, nach langen, mührvollen Arbeiten eine Gilberplatte demifch fo gu prapariren, bag fie, wenn fie an bie Stelle bes Schirmes gefeht murbe, auf welden bas Bilb ber C. fiel, biefes Bilb, wenn auch nicht mit feinen Farben, fo bod mit allen Details ber Beichnung und bee Bellbunfele auf fich feftubalten vermochte, auch nachbem bie

Cenverjations. Erifen. Gifte Auffage. IV. 5

Camerarine (Joachim), eigentlich Liebharb, welchen Ramen er, weil feine Borfahren am hofe bes Bifchofs von Bamberg Kammerer gewefen waren, mit E. vertaufchte, ift einer ber größten Literatoren und Bolipfiftoren Deutschlands, ber zu den Fortschritten ber Runfte und Biffenichaften im 16. Jahrh. ungemein viel beitrng, theile burch Musgaben, Ueberfepungen und Commentare vieler griech, und lat. Autoren, theile burch eigene Berte, bon benen bie meiften lange für claffifch galten und noch immer gefchatt find, theile enblich baburch, boft er ben Universitäten ju Leipzig und Tilbingen und bem Gymnafium ju Ritrnberg eine nene Geftalt gab. Geboren ju Bamberg 12. April 1500, warb er 1515 von feinem Bater nach Leipgig gebracht, wo er namentlich alte Literatur und griech. Sprache flubirte. 1518 ging er nach Erfurt und 1521 nach Bittenberg, wo vorzitglich Delandthon ibn feiner Freunbichaft murbigte. Durch feine Bemerfingen über Cicero's «Quaestiones Tusculanae» (1525) fam er mit Grasmus in Briefwechfel. Rachbem er noch in bemfelben Jahre Bittenberg verlaffen und Breuften burdreift batte, wurde er 1526 ju Rurnberg ale Lebrer ber claffifden Sprachen angeftellt und 1530 von bem Senate jum Abgeordneten am Reichstage ju Augeburg ernannt. Dit Delauchthon nahm er großen Untheil an ben bortigen Berhandlungen und unterftupte benfelben bei feinen Arbeiten. Bier Jahre nachher wählte ibn ber nurnberger Genat jum Serretär, welches Umt er jedoch ablehnte. Dann folgte C. bem Rufe bes Bergogs Ulrich von Burtemberg an die Universität ju Tubingen, und hier fchrieb er feine «Etemente ber Rhetorif». 1541 übertrugen ihm bie Bergoge Beinrich und Morit von Cachfen bie neue Organisation ber Universität zu Leipzig, beren Statuten er gemeinschaftlich mit Rasp. Borner verfaßte. 1555 gung er aufs neue ale Abgeordneter zum Reichstage nach Augeburg, bon ba mit Delandthon nach Rurnberg, und 1556 mit bemfelben auf ben Reichstag ju Regeneburg. Bon Raifer Marimilian II., ber ibn 1569 nach Bien berief, um fich über berichiebene firchliche Angelegenheiten mit ibm gu berathen, murbe er mit großer Aufmertfamteit behandelt und reich beichentt. E. ftarb ju Leipzig 17. April 1574. Er war bon Ratur ernft und einfilbig. Der Umfang feiner Renntniffe, feine gemäßigten Grundfage, Die Rraft feines Charaftere und feine faufte, überzeugenbe Berebfamteit ermarben ibm bie Michtung aller Reitgenoffen. Die Rabl feiner Schriften ift febr groß. Rachft ben Biographien bes Cobanus Deffus und bes Gurften Georg bon Anhalt ift vorzuglich bie Biographie Delanchthon's (nene Ausg. bon Strobel, Balle 1777) und die Sammlung der Melanchthon'ichen Briefe (Ppg. 1569) ju erwähnen. Roch immer find auch feine «Commontarii lingune Graccae of Latinae» (Baf. 1551) nicht ohne Berth. Rach feinem Tobe ericienen feine aEpistolae familiarens (3 Bbe., Frantf. 1583-95), welche intereffante Beitrage jur Beitgefchichte geben. - Gein Gobn, Joa dim C., einer ber gelehrteften Mergte und Botaniter feiner Beit, geb. ju Mürnberg 5. Rob. 1534, ftubirte ju Bittenberg, Leipzig und Brestau Debicin und bereifte bann Italien, mo er bie berühmteften Brofefforen borte und ju Bologna promobirte. Geit 1564 prafticirte er in Ritrnberg, wo er ben Dagiftrat vermodite, eine mebic. Lebranftalt ju ftiften, beren Detan er bis an feinen Tob mar. Bor allem liebte er bie Botanit, weshalb er fich auch einen botan. Garten anlegte. Beim Cammeln bon Materialien ju mehrern großen botan. Berten, bie er borbereis tete, fparte er weber Dibe noch Roften. Go taufte er unter anberm bon Rasp. Bolf in Burich bie foitbare botan. Bibliothet und bie Sanbidriften Ronr. Geener's für 150 Gl. Darunter befand fich auch eine Cammlung von 1500 in Sola gefchnittenen Bflangen, welche er zum Theil bei ber Berausgabe bes a Epitome Matthioli de plantis etc. > (Franti, 1586; beutich von Sanbich unter bem Titel «Rrauterbuch», Franti. 1586) benunte. Bon feinen übrigen Berten find ju nennen: « De re rustica opuscula nonnulla» (Rürnb. 1577), ber Ratalog ber Pflangen feines Gartens unter bem Titel «Hortus medicus et philosophicus» (Frantf. 1588) unb

Camerino Camifins

«Symbolorum et emblematum ex re herbaria desumtorum centuria una» (Ritrnb. 1590—97), C. ftarb ju Ritrnberg 11. Det. 1598.

Camerins , feither ein Defegeien von Art feite find inn Areis der Breisig Marcetal von Kriggirech Steller, nor 46376 C. 3816. De gleichnamige ? sonyt find liegt in gebrieger Gegend anweit der großen von Rom über Türligen and Ancoen fligerende rechtig, mit die Ligie eine Türjistigune und einer feitem laberfeith; der 1273 griffliet, deer 1863 mit von 49 Enderfrecht Defende nach. Unter ben Gebälden verbriem der erglische 1863 mit von 1894 eine Artistigen zu dem Despriptige einbeit sie für geregefene bei Haftlich mit der Steller die Twisbungs zu finde Despriptige einbeit sie für geregefene bei Haftlich und der Steller der Verliegen zu finde Despriptige einbeit sie für geregelen bei gefages Steller von 1894 der Verliegen de

Camerun beifit ber bochfte Bebirgoftod an ber gangen Beftfufte Afritas, eine riefige bulfanifche Daffe, amifchen 3° 57' bie 4° 25' norbl. Br. und 26° 41' bie 27° 5' oftl. 2., bie mit Ginichlug ber norblich verlaufenben Boben eine Rlache von etwa 28 Q .- DR. bebedt. Beftmarts grengt bas Bebirge ans Deer und an bie Ruftennieberung im Bereich ber Meftuarien bes Rumbi und bes Alt-Calabar, im G. gleichfalls an bas Deer, im D. an ben Dichamur, beffen meftl. Milnbungearm ben gug bes Bebirge befpult, muhrend bie oftl. Arme feines Delta bas bodift mertwurbige Meftuarium C. bilben, welches gwifden Cap C. im R. unb Cap Guellaba im G. mit bem Deere in Berbinbung fieht, Der Bergtolof bes C. murbe querft bon bem Rapitan Burton und bem beutschen Botaniter Mann im Dec. 1861 unb 3an. 1862 beftiegen. Das Bebirge ift bis in bebentenbe Sobe bicht beftanben mit Balmen, Magien, mancherlei Fieusarten, Carbamomen, Rolabanmen, afrit. Gichen, mit Grifen, ungebeuern Farrn und riefigen Grafern, beren Region bis ju 3750 par. F. Sobe reicht, wo fleinerer Buche fie verbrangt. Bei 4560 par. F. Doge beginnt bas Labyrinth großer Labaftrome und Schladenfelber, und in 7400 bar, F. Sobe tritt ber erfte Rrater auf, beren man im gangen 28 jablt. Rach ber Ansfage ber Bewohner bon Bimbia bat ber Berg noch 1838 einen Musbruch gehabt. Die untere Gebirgelandichaft ericheint vortrefflich geeignet für Die Cacao-, Raffee- und Budercultur, wird aber jest nur jum Anbau bon Bananen und Rofos benust bon bem bellfarbigen Stamm ber Ba-Ruiri, ber ber großen fitbafrit. Boller- und Sprachenfamilie angebort.

Camiline (Marcue Furine), and einem rom. Batriciergefchlecht, murbe 408 b. Chr. jum erften mal jum Rriegetribun mit confularifder Gewalt erwählt. 3m 10. 3. bes lepten Rriege gegen Beil (396) eroberte er ale Dictator biefe maditige etrustifche Stabt. Durch bie ftolge Bracht feines Triumphe erregte er ben Unwillen bee Bolle, ber fich fleigerte, ale er bon ben Burgern ben gehnten Theil ber Beute gurudforberte, um ein bem belphifchen Apollo für ben ju berleihenben Gieg gethanes Beliibbe ju lofen. Deffenungeachtet warb er 394 jum bierten mal jum Rriegetribun ernannt. Er belagerte Falerii, beffen Bewohner fich überans tapfer bertheibigten. Gin Schulmeifter, wirb ergantt, habe ihm bie Rinber ber bornehmften berfelben überliefert, C. aber habe ben Berrather mit gebundenen Sanden unter Ruthenftreichen von ben Anaben gurudfiihren laffen und burch biefe Grogmuth bie Belagerten bewagen, fich ibm gu ergeben. Ein Binbnig mit Falerii beenbete ben Rrieg. Mis ber Bollstribun Lucius Apulejus ihn antlagte, einen Theil ber Beute unterschlagen ju haben, verbannte er fich, weil er feine Bernrtheilung voranefab, 391 freiwillig, obgleich feine Frembe fich erboten, Die ihm abgeforberte Summe gu bezahlen. Rachbem Brennus (f. b.) Rom bis auf bas Capitol erobert hatte, mahlten ihn bie nach Beji geflitchteten Romer jum Dictator. Un ber Spipe eines Beeres bon 20000 Romern, benen noch viele Freiwillige aus Latium fich anschloffen, eilte C. jum Entfay bee Capitole berbei, mo man ben Frieben ju ertaufen im Begriff ftanb. Ge tam jum Treffen. Die gefchlagenen Gallier verließen in ber Racht ihr Lager. E. bolte fit am folgenben Tage ein und ertampfte ben vollständigften Gieg. Triumphirend jog er nun wieber in Rom ein; aber bie Stadt mar in einen Schutthaufen bermanbelt, und bie Tribunen erneuerten ben Borfchlag, nach Beji auszuwanbern. C. jeboch mit bem Genate widerftand bem, und balb mar Rom wieder aufgebant. Best ergriffen bie Mequer, Boloter und Etruster bie Baffen gegen Rom und bie Bunbesgenoffen Rome, Die Latiner und Berniter fielen ab. Doch C. beflegte fie

alle und jog jum britten mal in Rom im Triumph ein, erftattete bon ber Beute ben Romern, was fle früher gur Erfüllung feines Belubbes bargebracht, und trat hierauf in ben Bribatftanb surild. Gein Rubm reiste jeboch bie Giferfncht bes Marcus Manlius Capitolinns, und jugleich bewog E. bas Ditleib, fich ber verfculbeten Blebejer angunehmen. Es entftanben barüber Unruhen. E. ward bie Dictatur fibertragen und unter feinem Ginfluffe Danline verurtheilt und bingerichtet. In bem Rriege, ben Branefte und anbere lat. Stabte 372 gegen Rom begannen, rettete C. als Rriegstribun bas Berr, bas burch bie Uebereilung feines Collegen Lucius Furine fchon bem Untergange nabe mar, und beflegte bie Praneftiner. Bon neuem ward C. jum Dictator ernannt, ale bie bon ben Bolletribnnen Cajus Licinine Stolo und Cajus Sertins in Borfclag gebrachten Gefene 368 bie heftigsten Unruben erregten. C. wagte es nicht, der nach gleichem Recht im Staat ringenden Blebs zu widersteben, und bantte ab. Aber foon im folgenden Jahre übertrug man bem 80jahrigen Greife bie Dictatur wieber, als bie Gallier fich in ber Rabe Rome zeigten. E. follug biefelben bei Alba, und ale er gurudgefehrt mar, bermittelte er bie Unnahme ber Licinifchen Gefebe und baburch ben Frieben amifchen Batriciern und Blebejern. hierauf ließ er neben bem Capitol ber Gintracht einen Tempel erbauen, trat bon bem öffentlichen Schauplate ab und ftarb balb nachher, bon gang Rom betrauert, 365 b. Chr., nachbem er fiebenmal Rriegetribun, fünf., nach anbern fechemal Dictator gemefen. Daß bie Ergablung bon feinen Thaten vielfache Ausschmudungen burch bie Cage erfahren babe, ift fcon von Riebuhr bargethan worben.

Camifarben, f. Cebennen.

68

Campens (Quis be), ber berilhmtefte Dichter ber Bortugiefen, geb. gu Liffabon um 1524, ein Cohn bee Schiffetapitane Simon Bay be C., ber burch Schiffbruch unweit Gog um 1552 fein Leben verlor. C. ftubirte ju Coimbra, wo in jenen Beiten nur Die Rachahmung ber Alten als verbienflich galt. Rach Liffabon gurudgetehrt, ward eine heftige Reigung, Die er zu einer Bofbame, Ratharina von Athaibe, ber Tochter bes Dom Antonio de Lima, Oberfthofmeifters bee Infanten Dom Duarte (geft. 1556), faßte, ber Grund aller feiner fpatern tragifchen Schidfale. Raum war biefe Liebe jur Renntnif bee Ronige gelangt, ale C. nach Bunbete, einem Aleden im Diftrict von Santarem, permiefen murbe, wo er einen großen Theil feiner fprifchen Gebichte fcrieb. 1548 hob man feine Berbannung nur auf, nm ihn mit einer Erpedition nach Ceuta gu fenben, wo er in ber Compagnie bes Antonio be Roronha, feines theuersten Freundes, Die erften Baffenthaten vollbrachte. Gin Detallftud aus einer feindlichen Ranone raubte ihm bor Ceuta bas rechte Auge. Er hoffte, man werbe wenigftens feiner Tapferfeit Gerechtigfeit widerfahren laffen, wenn man auch fein Talent nicht anerfenne; aber ben boppelten Anfprijchen, bie er begte, ftellte fich ber Reib entgegen. Boll Unwillen, fich vernachläffigt gu fchen, ichiffte er fich 1553 nach Indien ein und fandete in Gog. Geine Ginbilbungefraft marb erregt burch bie Belbenthaten feiner Landeleute in biefem Lanbe, und obgleich er fich über fie zu beflagen hatte, widerfland er boch nicht bem Untriebe, ihren Ruhm in einem Epos ju verherrlichen. Aber biefe Lebhaftigfeit bee Beiftes, bie ben Dichter machte, war fcwer vereinbar mit ber Dagigung, gu melder eine abhangige Lage nothigte. C. marb entruftet burch bie Diebrauche ber Regierung in Indien und fchrieb 1555 unter ber Auffchrift aDisparates na Indias ein fatirifches Gebicht, in welchem er ben Bicelonig bon Indien und bie angefebenften Berfonen berfpottete. Dies hatte 1556 feine Bermeifung nach Dacao gur Folge. Dier lebte er mehrere Jahre in ber mit allen Reigen bes Driente ausgestatteten Ratur und bichtete feine «Luftabe». Den größten Theil berfelben foll er in einer Grotte bei Macao abgefaft haben, die beshalb bis auf ben heutigen Tag noch ben Ramen ber Grotte bes E. führt. Die «Lufiabe» ober beffer bie Lufiaben, b. i. bie Lufitanier ober Abtommlinge bes Lufus, ift unter ben fog. modernen Epopoen bie einzige, Die fich bem echt epifchen, vollethitmlich urfpriinglichen Beifte nabert. Das Gebicht entftand unter Berhaltniffen, jenen abnlich, Die allein ein echtes Epos erzeugen tonnen, in ber Beit ber Beroenzuge ber Bortugiefen nach Afrita und Afien, unter bem burch biefe Bunberthaten hervorgerufenen begeifternben Aufschwunge bes neuauflebenben Rationalbewußtfeins. Die alufiabe » ift baber auch mehr ein epifches Rationalgemalbe bes portug. Belbenthume ale ein gur Feier eines einzigen Belben, einer vereinzelten Großthat gefungenes Gebicht, und die Unternehmung Basco ba Gama's bilbet nur bas Baupt- ober Dittel. ftlid in biefer Selbengalerie, an welches ber Dichter bie Großthaten und mertwilrbigen Schidfale ber übrigen Luflaben angereiht. Am berühmteften find bon biefen Gemalben, falfchlich Episoben genannt, bas bes tragifden Schidfale ber Ines be Caftro und bie Erfcheinung Abamaftar's, ber . fraft feiner Serricaft iiber bie Sturme. Gama's Reife aufhalten will, ale er

Camorra

im Begriff ftebt, bas Cap jn umichiffen. 3m bamaligen Zeitgeschmad verband E, in feinem Bebichte, bas burdweg von ber Radjahmung ber Berte bes clafifden Alterthums zeugt, bie Ergählungen ber portug. Gefchichte mit bem Glange ber Dichtfunft und bas Chriftenthum mit ben Fabeln ber Minthologie, Die Berfification ber «Lufiabe» bat etwas ilberaus Reizenbes, Das allgemeine Intereffe bes Gebichte befteht borgliglich in bem patriotifchen Gefühle, von welchem ce burchbrungen ift. Der Rationalruhm ber Bortugiefen ericheint bier in allen Formen, welche bie Erfindung ibm leiben tann. Rachbem C., ber bas unportifche, aber, wie es fcheint, giem-lich einträgliche Amt eines Oberverwalters ber Gelber ber Berftorbenen ju Macao erhalten, babei fo viel erfpart hatte, bag er fich babnrch für feine Butunft gegen Dangel gefichert bielt, warb er enblich 1561 aus feiner Berbannung jurlidgernfen. Un ber Dunbung bes Fluffes Mefiang in Cochinching litt er aber Schiffbruch und verlor, wie er felbft ergablt, Die erworbene Soffmung, nichte ale nur bas nadte Leben und fein burchnaftes Bebicht auf einem Brete wie burch ein Bunber rettenb. Um biefes in Liffabon herauszugeben, foling er ben ihm von bem Bicefonige von Indien angetragenen Boften eines Borftebere ber Factorei von Chaul aus und fchiffte fich 1569 nach feinem Baterlanbe ein. Ronig Cebaftian, taum ber Rinbbeit entmachfen. gewann C, lieb und nahm die Queignung ber «Os Lusiadas» (Liffab. 1572) wohl auf. Allein alles, mas ihm ber Ronig gewährte, war ein Jahrgehalt von 15000 Reis (etwa 25 Thir.) und Die Erlanbnig, fich an feinem Bofe aufzuhalten. E. ftarb 10. Juni 1580 mabricheinlich in einem Baueden in ber Rabe bee Rloftere ber Franciscanerinnen bon Ct.-Anna, in beren Rirche er begraben murbe. Erft 1596 errichtete ibm fein Freund D. Gonçalo Coutinho ein Grabbentmal, bas ieboch bei bem Erbbeben von 1755 gn Grunde ging. Auger ben Luftaben fdyrieb E. Conette, Cangonen, Ceftinen, Dben, Elegien, Eflogen, Stangen, Rebonbilien, Epigramme, Satiren, Briefe und brei Romobien, «Amphitruo» nach Plautue, «Konig Selencue» und aliebe bes Bhilobem ». Gine gute Sanbausgabe feiner fammtlichen Berte beforgten Barreto Frio und Monteiro (3 Bbe., Bamb. 1834). Die befte und vollftanbigfte Ausgabe hat ber Bicomte bon Juromenha begonnen (mit berichtigter Biographie bes E., Bb. 1-4, Liffab. 1860-63). Eine vorzügliche Ausgabe ber «Lufiabe» bat Conga-Botelho (Bar. 1817, 1819 und 1823) beforgt. Das Gebicht ift in alle europ. Sprachen wieberholt überfest worben, ins Deutsche von Donner (Stuttg. 1832) und Booch-Artoffy (Lp3. 1854; 2. Auft. 1867). Eine beutsche Uebertragung ber a Conette » von C. hat Arentschildt (Lp3. 1852) geliefert. Bgl. Mbamfon, . Memoirs of the life and writings of Luis de C. . (2 Bbc., Conb. 1820); Morbani, «Elogio storico di Luigi C.» (Bologna 1841) und die vollftandiafte Bibliographie ber Berfe und ihrer Ueberfestungen in ba Gilva, « Diccionario bibliographico portuguez» (Bb. 5). And ift C. felbft bon einem feiner Lanbeleute, Almeiba Barrett, jum Gegenftanbe eines epifchen Bebichte, bas anonym unter bem Titel «Camoes, poema» (Bar. 1825) erfchien, fomie bon Tied ju bem ber Robelle « Tob bes Dichtere» genommen worben,

Camorra ift eine geheime, über bas gange Gebiet bes ehemaligen Konigreiche Reabel berbreitete Britberichaft, beren Ditglieber Camorrifti beigen und unter ben niebern Rlaffen bas Recht bes Startern geltenb machen. Gie traten unter ber bourbonifden Regierung auf Dart. ten, an Fiaterftationen, bei öffentlichen Schaufpielen und überall, wo fich bas Bolt beluftigte, gang frei auf, maßten fich bei Streitigfeiten ein Schieberichteramt an, erpregten bei Berfaufen, Miethen, Spielen und anbern berartigen Gelegenheiten einen Antheil am Berbienft ober Gewinn nnb übernahmen außer Comuggeltransporten auch Auftrage gn fcmeren Berbrechen. Ihre Bereitschaft ju Gewalt und Dorb und bie folibarifche Berbindung, in ber fie untereinanber ftanben, machten fie fo gefürchtet, bag felbft gefangene Camorrifti ibre Ditgefangenen und fogar ben Rerfermeifter beichaten tonnten. Die Britberichaft bat in jeber Bropingialhauptftabt eine Centralftelle, in ber Stabt Reapel beren gwolf. Bebe Centralftelle ftebt unter einem gemablten Chef mit abfolnter Bewalt, bem ein Rechnungeführer (Contarolo) beigegeben ift. Letterer verwaltet bie gemeinschaftliche Raffe (Barattolo), in welche fammtliche Camorrifti ber betreffenben Section ben Ertrag ihres Treibens gur gleichen Bertheilung unter fammtliche Benoffen einliefern. Bewerber um die Ditgliebichaft muffen nachweifen, bag fie fich weber ber Spionage noch bee Diebftahle foulbig gemacht haben, ingleichen bag ihre Frauen und Schweftern nicht gn ben Proftituirten geboren, und geloben auf ein eifernes Erneifir mit einer furchtbaren Gibesformel Treue und Berfdwiegenheit. Der Canbibat bleibt bann ein Babr lang ale Bicciotto b'onore Lehrling eines alten Camorrifta, empfängt bierauf, nachbem er lebensgefahrliche Broben bes Deuthes und Beborfams bestanben, ben Grab eines Bicciotto bi faarro und wird erft nach langerer Beit und nach abermaligen fcmeren Broben eigentlicher ela Camorra, notizie storiches (Mor. 1863). Campagna bi Roma beift bie ungefunde und jest faft gang unbebaute Begend in Stalien, welche ben größten Theil bes alten Latium umfaft, fich bon Ronciglione bis iber bie Bontinifden Cumpfe nach Terracina bin erftredt und Rom umfclieft. Gie ift auf ber Lanbfeite von ben Terraffenrandern und Berggungen bes rom. Subapennine, wie bem Monte Drefte, bea Albaner und Cabiner Bergen, begrengt, im B. bon ben Bellen bes Tyrrbenifthen Deeres befpult und im Innern eine leicht hugelige Chene, in ber nur ber Monte Gacro einigermaßen ausgezeichnet ift. Der Boben ift faft burchgebenbe bullanifch, alle Ceen find Rrater ausgebraunter Bullane. Die überall und namentlich aus ber Golfatara (f. b.) auf bem Bege bon Rom nach Tivoli auffleigenden Dunfte erzeugen bie Malaria (f. b.) ober Aria cattiva, welche biefe gange Begend berpeftet. Die vorzuglichften Buntte in ber Campagna find Tivoli, ber papftl. Commerpalaft Caftel-Banbolfo, Ariccia und Gengano. Die Babl ber Bewohner ift febr gering, und auch diese seinen sich im Sommer genötsigt, nach Kom und in die denachdarten Stadte ju gehen, wo sie unter dem Säusenhallen der Kirchen und Palaste ihr Nachtlager auf-sigliagen. Im Deröst zieben hieren wie dem Appuniten mit übern Deröch sierhen. Die eigentliche Biebzucht ift aber gang vernachlaffigt. Die Rinberbirten find beritten und mit Langen bewaffnet, mit denen fie ihre Beerde febr geschieft zu lenten verstehen. Doch biefe Gegend war nicht immer fo wift und menschenleer. Ein Paradies vielmehr muß fie zur Zeit ber rom. Blitte gemefen fein, mo Domitian und Sabrian ihre prachtvollen Billen bier anlegten. Die baufigen Rriege und Berwifftungen, benen bie Campagna fo oft ausgesett gewefen, nicht minber ber Schwarze Tob im 14. Jahrh, und bie bieraus entftanbene Entvollerung fowie baufige Ueberfdwemmungen ber Tiber tonnen mol ale Saupturfachen angefeben werben, baf bier eine fo große Debe entftanden ift. Rach Livius war gwar bie Campagna bon jeber ungefund; allein burch bie bochfte Unftrengung und burch bie ben Romern gu Gebote ftebenbe Menge von Ditteln murbe fie febr cultivirt. Auch einige Bupfte, befonbere Bius VI., haben bie ungefunde Luft burch Austrocinen der Bontinischen Sumpfe (f. b.) ju mindern gesucht. Unter der franz. herr-schaft erwarb fich der damalige Gouderneur von Rom, General Miolis, durch Anpflanzen von Baumen, Urbarmachen ber Felber und Erodenlegen ber Gumpfe große Berbienfte. Bgl. Beftphal, «Die rom. Campagna» (Berl. 1829); Dibier, «La Campagne de Rome» (Bar. 1842).

befondere bie «Conseils aux jeunes filles» gefchant.

Cambanella (Thomas), ein ale Philosoph berithmter Dominicanermonch, geb. 5. Gept. 1568 gu Stilo in Calabrien, ftubirte gu Reapel und Cofenga Philosophie. Das Stubium ber 216ten und ber Schriften bes Bern. Telefius ermedte in ihm großes Distrauen gegen bie fcolaftifche Philosophie, Um fich ber Philosophie ungeftorter ju mibmen, jog er fich nach Balbig in bie Ginfamfeit surild und arbeitete bier feine "Philosophia sensibus demonstratan (Rean, 1591) Rachher ging er nach Reapel, wo er fein Werf «De sonsu rerum et magia» (Frantf. 1620; 2. Muft., Bar. 1636) fchrieb. Die Ueberlegenheit, mit welcher er bafelbft beim Dieputiren gegen bie orthoboren Theologen auftrat, jog ibm Bag und Rachftellungen ju, weshalb er 1592 fich nach Rom, bon ba nach Floreng, fpater nach Benebig und Bologna wenbete. 1598 fehrte er nach Reapel und balb barauf in feine Baterftabt gurud. Dier marb er feiner Freimuthiafeit wegen ber fpan, Regierung verbuchtig, Die ibn 1599 nebft mehrern andern verhaften und folgern ließ. Zwar vermochte man nichte auf ihn ju bringen, beffenungeachtet murbe er 27 3. binburch gefangen gehalten, bie es Urban VIII. gelang, burch bas Erbicten, ibn ale Reber ju richten, 1626 feine Muslieferung ju bemirten, worauf er jum Schein in bie Befangniffe ber Inquifition ju Rom gebracht, 1629 aber mit einem ansehnlichen Jahrgehalt freigelaffen und bon Urban VIII. eines vertrauten Umgange gewürdigt wurde. Reue Radiftellungen ber Spanier nothigten ibn, fich 1634 nach Frantreich ju fliichten, wo man ibn gu Baris ehrenvoll aufnahm. C. ftarb bafelbft 21. Dai 1639 in bem Dominicanerflofter ber Borftabt St.-Sonore. Bon feiner Bielfeitigfeit und feinem Fleiß gengt bie große Angabl (82) feiner Schriften, welche ben Bebieten ber Bhilofophie, ber Raturmiffenfchaften, ber Aftronomie, Aftrologie, Debicin, Theologie, Dogmatit, Moral und Staatewiffenschaft angehoren. Die meiften berfelben bat er im Gefangnift verfafit, boch murben biefelben jum großen Theil noch bor feiner Freilaffung burch ben Cachfen Tobias Abanti, ber ihn mahrend ber Befangenichaft tennen gelernt, auch außerhalb Italien befannt und in Deutschland gebrudt. Muger ben bereite genannten finb noch befonbere bervoranbeben: «De gentilismo non retinendo» (Bar. 1636); «Astrologicorum libri VII. (Luon 1629 u. Frantf. 1630); «Prodromus philosophiae instauratae» (Frantf. 1617); «Exordium metaphysicae novae» uno «Nova physiologia secundum principia pro-pria»; «Apologia pro Galilaeo» (Frantf. 1622); «Philosophia epilogistica realis» (Frantf. 1623), melder bie Civitas solis » beigegeben ift; ferner «Universalis philosophia» (Bar. 1638); "Philosophia rationalis" (5 Bbc., Bar. 1638) und bie erft neuerbinge burch Gargilli befannt gemachten «Discorai politici ai principi d'Italia» (Reap. 1848). Geine philos. Unfichten reprafentiren in eigenthumlicher Beife ben Garungsproceg, ber ju Enbe bes 16. unb im Anfang bes 17. 3abrb. nach febr verfchiebenen Richtungen bin in ben Ropfen ftattfonb; baber wechfein bei ibm Reichthum und Rubnbeit ber Gebanten und itberrafdenb belle Blide mit althergebrachten Gemeinplaten und feltfanen aftrol, nub niagifden Traumereien. Gigenthumlich ift fein Berfuch, eine encoflopab. Glieberung alles Biffene foftematifch anszuführen, ebenfo eine Theorie ber Erfenntnig aufzuftellen. C.'s Bertheibigung bes Ratholicismus unb Bapismus in ber «Monarchia Messiae» (Hir 1633) und in «Della libertà e deila felice suggezzione allo stato ecclesiastico » (Mir 1633) verschaffte ihm die Gunft des Papftes. Die ermabnte Civitas solis», lateinifch in Dialogform abgefaßt, ift ein berilhmter Staateroman, in welchem er in phantaftifcher Beife einen utopifden Ibealftaat ichilbert, ber eine poliftanbige Reform auch ber focialen Berhultniffe anftrebt und beffen Grundlage abie reinfte Freude an ber Thatigfeit bilbet. Bgl. Trobft, "Der Connenftaat bes C. " (Beim. 1860). Gine Angahl von C.'s «Poesie filosofiche » (herausg, von Orelli, Lugano 1834) hat Berber ale «Seufger eines gefeffelten Brometheus aus feiner Raufafushohle » in ber a Abraftea » (Bb. 3) ins Deutsche übertragen. Bgl. Coprian, a Vita et philosophia C. : (Amfterb. 1705; 2. Mufl. 1722); Rirner und Giber, "Thomas Campanella" (Gulgb. 1826); Balbacchini, a Vita di Tommaso C.s (2 Bbe., Reap. 1840-43).

Canapacerijal, ein reignebe Tala bes dern Abene im frang. Depart. Diersprenten, mus hoper im Mrechnissiftenste om Segrere in Bigerer (1. b., hat siehem Ramen von bem dagen in bestehn in der Sachen in der Barten in der Barten in der bestehn in der Barten in der Barten



Charafter an; hose feilen und bichte Balber umgeben die alte Priorei Gt. Panft, unter welcher ber Abaur in duntler Tiefe bahinrauicht. Der 7200 K jobe Ponet-Nigi, dichtef die Schor ermantischer Raturschaften. In Deutschland ist das That burch Jean Paul's Dicktung

«Das C. » beriibmt geworben.

Campanier, eine chemaige Combight Indiens, mit ber deunstliche Capus (t. b.), hie zigigen die, camponischen Verseitung der Arreitung Recept und Seschen (tritike Texte die karoon nicht Leichen von Geleien und Koellins (tritike Principato ictrierer und utlerier) aumfassen, germte side Sisis an kranien, norbbistig an Cammun, norbbistig an Cammun, indbestig an den Augustieren der Verseitung der Ve

ein eigenes Bolf, welches fich um 235 bie Romer unterwarfen.

Campanula, Glodenblinme, fcon ben Alten befannte Pflangengattung aus ber 5. Rlaffe, 1. Dronung, bes Linne'fchen Sufteme und ber nach ihr benannten Familie ber Campanulaceen, Die meiften ber überaus gahlreichen, über einen großen Theil ber Erbe verbreiteten, namentlich aber im Drient reich vertretenen Arten find perennirende Rrauter mit mehrlopfigen Burgelftoden und mehr ober weniger, oft fteif behaart, felten tabl. Alle befiten gloden- ober trichterformige Blumenfronen mit fünffpaltigem Gaume, bei benen bie blauen Farbennuancen porherrfchenb finb. Der frautige, grune, fünftheilige Reich ift mit bem unterftanbigen Fruchtfnoten verwachfen, aus bem fich eine zwei bie fünffacherige, mit ebenfo vielen Lichern auffpringenbe Rapfel entwickelt. Die Beutel ber bie Bafis bes in brei Narben gespaltenen Griffels tuppelartig bebedenben Stanbgefafe fpringen anf, bevor fich bie Blume öffnet. Die Glodenblumen machfen auf Biefen, bebautem Boben, in Balbern, Gebufden, einzelne Arten auch im Berolle und Canbe ber Alpenregion hober Gebirge, manche an Felfen. Die gemeinften bei uns vortommenben Arten find C. patula L. mit lilafarbenen und C. rotundifolia L. mit agurblauen Blumen, beibe baufig auf allen Biefen, Auf Bartenbreten und fonft auf bebautem Boben finbet fich häufig C. rapunculoides L., mit ziemlich großen agurblauen Blumen in langer, einfeitiger Tranbe, ein fconblithenbes, aber hochft laftiges, bobenausfaugenbes unb ichwer ausrottbares Unfraut, beffen unterirbifche Stengel ben Boben quedenartig burchgieben und aus jebem Stild wieber ausschlagen. In Balbern und Gebuichen machfen C. Trachelium L. mit neffelartigen, fleifbaarigen Blattern und großen, malzig-glodenformigen, blauen Blumen, und C. persicifolia L., mit fteifem, einfachem, hobem Stengel, linealen, tablen Blattern und großen, rabformig glodigen Blumen, eine auch oft ale Bierpflange gebaute Art. Ueberhaupt hat biefe Gattung foone Bierpflangen geliefert. Gine ber am hanfigsten cultivirten ift bie in Italien und Franfreich beimifche C. Medium L., welche langliche, behaarte Blatter befint und lange Trauben febr großer, malgig-glodenformiger Blumen von blauer ober weißer Farbe entwidelt. Die porfin ermahnte C. rapunculoides, beegleichen bie in Gubeuropa haufig ebenfalls als Unfraut porfommenbe C. Rapunculus L. haben fnollige Burgeln an ihrem unterirbijden Stod, welche eftbar find und fein fcmeden follen. In Franfreich und England baut man biefe Unfrauter beohalb an, befonbere meil man glaubt, bag ber Benug ber Burgeln bie Dilch ber ftillenben Frauen vermehre. In Japan wird C. glauca Thunb., ein Strauch mit großen, blauen Blumen, wegen ber enbaren, fart mildenben Burgel unter bem Ramen Roffo allgemein angebant.

Gampbell (Galin), Lor's Clube, einer ber berühntleften brit. Beldberren, war ber Schle Tightermiten Weber in Glasgow und wurde D. Cet. 1729 geborn. Vochhem er fich in ver Militärschafte von Gosport ausgebildet und seinen vätertlichen Rannen mit dem seines Odenma (Campbell) vertaussigt hater, erhölfter erdbes ein Fähnrichsportent. Noch im bemischen der machte er den fehang und ihr Prematisisen dem in Bahnrichsportent. Noch im bemischen der weben die behap und ihr Prematisisen den im Bahnrichsportent. Noch im

einschiffung in Corung enbete, bann 1809 bie Expedition nach Balcheren mit. Dem fban. Corps bes Beneral Ballefteros jugetheilt, focht er in vielen Sauptichlachten bes Beninfularfriege und wurde zweimal, beim Sturm von Can-Cebaftian und beim Uebergang über bie Bibaffog, vermunbet. Bierauf nahm er als Sauptmann im 68. Infanterieregiment an bem amerit. Rriege 1814-15 theil und unterbriidte ale Brigabemajor 1823 einen Anfftand ber Reger in Demerara. Dine Familienverbindungen und pecuniare Mittel, blieb er jeboch lange im Abaucement surild. Erft 1839 gelang es ibm. eine Dberftlieutenante-Charge an taufen, 1841 aber murbe ihm ale Oberften bas Commando bes 98. Infanterieregimente übertragen, mit welchem er im Rriege gegen China biente und fich bei ber Erfturmung von Tiching flang fu auszeichnete. Rach Indien verfest, führte er im Gifftriege 1848 - 49 eine Divifion, wurde bei Chillianwallab von neuem vermundet und vollendete bei Bugerat burch ein wohlberechnetes Danover bie Rieberlage bes Reinbes, mofür er ben Dant bes Barlamente und bas Commanbeurfreng bes Bathorbene empfing. Roch 1851 und 1852 blieb er in Jubien, indem er bas ichwierige Commando in Bescharver führte und bie Operationen gegen bie unruhigen Bergvolter mit Umficht und Mud leitete. Doch avancirte er erft 20. Juni 1854 jum Generalmajor. Er befand fich bamale bei ber Armee Lord Raglan's ale Chef ber Bochlanderbrigabe, mit ber er in ber Schlacht an ber Alma bem bartbebrangten General Brown ju Stiffe eilte, Die Ruffen gurudwarf und bie Anhöhen erfturmte. Roch glangenbern Rubm gewann ihm bas Treffen vom 25. Oct., mo er nach ber Rieberlage ber Titrten ben Angriff ber feinblichen Cavalerie abichlug und bas Borbringen Lipranbi's gegen Balaflama vereitelte. Un ben Belagernngeoperationen gegen Cewaftopol nahm er feinen numittelbaren Antheil, ba er mit feinen Truppen bie Referbe bilbete. Rach bem erfolglofen Sturm auf ben Reban am 8. Gept. 1855 follte er am folgenben Morgen mit ber von ibm commanbirten 1. Divifion ben Angriff erneuern; ale er fich inden bem Fort naberte, batten bie Ruffen fich bereite gurudgezogen. Auch eine Expedition ine Innere ber Rrim, mit welcher er beauftragt murbe, unterblieb wegen ber vorgerudten Jahredgeit. Ale balb nachber ber Baffenftillftanb allen fernern Unternehmungen ein Enbe machte, fchiffte er fich 1856 wieber nach England ein, wo er mit Auszeichnung empfangen, jum Generallientenant, Generalinfpector ber Infanterie und Groffreng bee Bathorbene ernannt murbe und von ber Stadt Conbon bas Birgerrecht erhielt. Rach turger Rube berief ibn ber inbifche Aufftand ju neuer Thatigfeit. Der allgemeinen Stimme folgenb, übertrug ibm bie Regierung ben Dberbefehl, und ichon am Tage nach feiner Ernennung, 12. Juli 1857, verließ er London, um über Alexanbria und bas Rothe Deer nach Ralfutta ju eilen. Am 6. Dec. ichlug er bie Rebellen bei Campbore aufe Daupt, erfturmte im Mary 1858 Ludnow, 10g am 7. Dai in Bareilly ein und trieb im Rop, Die letten Ueberbleibfel bes Aufftanbes über bie Bergfette, welche bie Grenze zwifchen Repal und bem brit. Reiche in Sinboftan bilbet. Der Dant beiber Saufer bes Barlaments, bie Erhebung jur Pairemurbe mit bem Titel Lorb Cinbe (3. Mug. 1858) und bie enthufiaftifde Berehrung feiner Landeleute mar fein Lohn. Rach gliidlich vollbrachtem Berte lanbete er 18. Juli 1860 unter bem Jauchgen bes Bolte in Dover. Rachbem ibm noch ber bochfte militarifche Rang eines Felbmarichalls 9. Nov. 1862 gutheil geworben, farb er zu Chatham 14. Aug. 1863. Die Beschenheit seines Charaftere fprach fich in seinem lehten Billen aus, nach welchem er in aller Stille und ohne Geprange auf bem Friebhofe von Renfal - Green beigefest werben follte; auf Befehl ber Ronigin aber marb er neben ben anbern Beroen Englands in ber Befinninfterabtei beftattet.

Campbell (1966), Verb., Terb.-Gangler von England, murbt i 15. Sept. 1781 ju Peringfilth bei Unper i nes Evalffglicht für geboren, wo fein Bette Gellichter zum. Seine böhrer Bildung erfeilt er auf ber Univerflitzt ju Edneburg), dem ging er nach Kondon, wo er mehrere Jahr Berteilter für die Morrang (Denoision men. Sein 1800) ert er alle Cadpouller auf und erener. Jahr den dem der die Schriftlichter der Schriftlichter auf der Schriftlichter auf der Schriftlichter d Dienfte. 36m perbantte man auch bie feinen Ramen führenbe Acte, welche bie alten, fitr bie Breffe auferft briidenben Beftimmungen über Injurien thatfachlich aufhebt. Ale Beichen ber Anerfennung erhob bas Minifterium Delbourne bie Gattin C.'s 19. Jan. 1836 jur Bairie. 36m felbft marb diefe Chre bamale nicht ju theil, weil man feine Dieufte im Unterhaufe noch nicht entbehren zu tonnen glaubte. 3m Juni 1841 jeboch, ale bie Bbiaregierung ibrem Enbe nabe, ward C. jum Lord-Rangler bon Irland mit ber Pairemilrbe ernannt, mußte aber nach einigen Bochen feinem torpiftifchen Rachfolger weichen. Bon biefer Beit an geborte er gu ben Sauptführern feiner Bartei im Dberhaufe. Dabei widmete er feine Dufe bem Stubium, namentlich ben hifter. Biffenichaften, als beren Frucht feine Lives of the Lord Chancellors of Englands (3 Serien in 7 Bbn., Lond. 1845-48; 4. Aufl., 10 Bbc., Lond. 1857) ju betrachten find, benen er fpater bie eLives of the Chief-Justices of Englands (3 Bbe., Lond, 1849 - 57) folgen lieft. Außerbem gab er eine Ausmahl feiner Reben («Speeches at the Bar and in the House of Commons. Sonb. 1842) unb suietst noch eine Corift über Chaffpeare (Lond, 1859) beraus, in ber er burch anblreiche Citate aus ben Werten bes großen Dichters an beweifen fuchte, baf biefer, wenn nicht felbft Abbocat gemefen, boch wenigftene jurift. Stubien gemacht haben miffe, Unterbeffen erhielt C. 1846 bei ber Reconstituirung bee Bigminifte. rinme ben Boften eines Ranglere bee Bergogthume Lancafter, welchen er im Mary 1850 mit bem Amte eines Lord-Oberrichtere ber Queen's. Bench vertaufchte. 3m Juni 1859 marb er enblich jur Burbe eines Lord-Ranglere von England beforbert, Die er bie ju feinem Tobe, 23. Juni 1861. beffeibete. - Cein altefter Cobn, Billiam Freberid C., geb. 15. Det. 1824, früher Barlamentemitglieb für Cambridge und bann für Darmich, folgte 1860 ber Dutter ale Baron Stratheben und 1861 bem Bater ale Baron C. Jim Dberhaufe bat er fich namentlich bei ben Debatten über auswärtige Angelegenheiten betheiligt und in ben Geffionen bon 1863 und 1864 Antrage ju Gunften Bolene, ber confoberirten Staaten Ameritas und Danes marte eingebracht, Die jeboch ohne braftifches Reultat blieben.

Campbell (Thomas), einer ber namhafteften engl. Dichter, geb. jn Glasgow 27. Juli 1777, befuchte ichon von feinem 13. 3. an bie Univerfitat feiner Baterftabt. Rachbem er 1795 bie Bochicule verlaffen, bielt er fich eine Beit lang in Argylefbire auf, beffen wilbe, romantifche Ratur feiner Bhantafte Die erfte Rahrung gab. Einige hier gefchriebene fleinere Bebichte er-hielten in den literarischen Kreisen Beifall, fodaf er die jurift. Laufbahn, der er fich gewidmet, aufgab und nach Ebinburgh ging, wo er bie Befanntichaft Stewart's, Jeffren's, Brougham's n. a. machte. 1799 erfchien fein berühmtes Bebicht . The Pleasures of Hope » (Ebinb. 1799; beutich bon Ladmann, Samb. 1838), welches ben allgemeinften Beifall erhielt und in Ginem Jahre vier Auflagen erlebte. Balb nach ber Beransgabe biefes, burch Delobie ber Cprache, Abel ber Befinnung und rufrende und angiebenbe Episoben feffelnben Bebichts unternahm er eine Reife nach Deutschland, mo er in Gottingen unter Benne feine Renntniffe im Sache ber aried. Literatur erweiterte und fpater Angenzeuge ber Schlacht von hobenlinden (1800) mar, bie er burch eine herrliche Elegie beremigte. 1801 fehrte er über Samburg nach Chinburgh gurild, ließ fich, nachbem er geheirathet, in Sybenham bei London nieber und begann eine Reihe bon litergrifden Arbeiten, namentlich fitr bie «Edinburgh Encyclopaedia», Geine «Annals of Great Britain from the accession of George III. to the peace of Amiens (3 2bt., 2onb. 1808) find ale Compilation nicht ohne Berbienft. Ale Die Bige 1806 gur Regierung tamen, erhielt C., ber ben Grundfaben biefer Bartei anhing, eine Benfion. Ginige Jahre fpater beröffentlichte er bie poetifche Ergablung «Gertrude of Wyoming» (Conb. 1809), auf ber, nebft ben & Freuben ber Soffnung », fein bichterifcher Ruf hauptfachlich rubt, und bie gwar ber Jugenbarbeit an Glang und Energie nachfteht, fie aber an Barme und Innigleit bes Gefühle ibertrifft. Dit jener Broduction ichien inbeffen bie Dichterfraft C.'s ericopft. Er manbte fich bon nun an mehr ber Brofa ju, und mas er fpater noch für bie Boefie leiftete, wie in bem ergablenben Gebicht eTheodorics (Bonb. 1824), war nur untergeordneter Ratur. Die beften Bebichte biefer Beriode find in bem «New Monthly Magazino» ju finden, welches er 1821 begrundete und 10 3. lang berausgab. Borber hatte er 1818 jum zweiten mal Deutschland befucht, wo er mit Arnbt befannt murbe. Rach ber Ridflehr beröffentlichte C. feine . Specimens of the British poetse (7 9be., Conb. 1819-21; nene Muff, in Cinem Bbc., 1841) mit bioorgobijden und fritifden Anmerlungen, eine ber beften Sandbutder ber engl. Boefte. 1820 hielt C. fehr befuchte Bortrage über Boefie in ber Currey-Inftitution und mar einer ber thatigeften Beforberer ber tonboner Uniperfitat, moin er 1825 ben Blan entworf. Much bie Bochichule feiner Baterftabt ermablte ibn 1827 an ihrem Cord-Rector, eine Babl, bie in

Campe

ben beiben folgenben Jahren wieberholt murbe. Gin Musflug nach Algier veranlafte ibn gu bochft lebensvollen Aufzeichnungen für bas feit 1831 unter feiner Leitung begonnene a Metropolitan Magazine», welche nachher unter bem Titel «Letters from the South» (2 Bbe., Lond. 1837; 2. Muff. 1845) jufammengeftellt murben. Beniger gludlich war er ale Biograph. Sein «Life of Mrs. Siddons» (2 Bbe., Lond. 1837) ift gientlich nüchtern, und anch in «The. life and times of Petrarch» (2 Bbe., Lond. 1841; 2. Auft. 1843) hat er einen romantischen Stoff mit wenig portifcher Sympathie behandelt. An ber Bolitif nahm er bis an fein Enbe warmen Antheil. Befonbere intereffirte er fich für bie Gache ber Bolen, Die er in feinem Erftlingemerte befungen hatte, und gehörte gu ben Ditgliebern bes in London gegrundeten poln. literarifchen Bereins. Gein lettes Gebicht mar « The Pilgrim of Glencoe » (Lond, 1842). Rach langerer Rrantlichteit ftarb er zu Boulogne 15. Juni 1844. Er murbe in ber Beftminfterabtei, im fog, a Dichtermintele (Poete' corner), beigefett, C. gebort zu benienigen Dichtern, Die auf Die Form Die gröfite Gorafalt wenben. Dabei fehlt es feinen Dichtungen feineswege an Frener und Leben, und im Bathetijden tann man ihn ben berühmteften Dichtern feiffer Ration an bie Geite ftellen. Der allgemeine Charatter feiner Berfe ift rubig und harmonifch; im bochften Muge ber Begeifterung aber wird feine Sprache tief und fart, ohne boch die Grengen bes Beidmade ju überidreiten. Geine . Poetical workso eridienen mehrmale gefammelt (aulett mit Illnftrationen von Turner, Lond. 1862). Bgl. Rebbing, . Momoire of C. . (Lond. 1859).

Campe (Joach, Seinr.), burch feine Rinber. und Jugenbichriften ebenfo febr wie burch feine lexitographifchen Arbeiten ausgezeichnet, geb. 29. Juni 1746 gu Deenfen im Braunfchmeigifden, erhielt feine Bilbung auf ber Schule ju Bolgminben und finbirte bann gu Belmftebt und Salle Theologie. 1773 marb er Felbprebiger bei bem Regimente bes Bringen Friebrich Bilhelm bon Breugen an Botebam. Allein bom Gifer für bas Boll ber Denfcheit getrieben, widmete er fein Rachbenten und feine Thatiafeit vorzugsweise ber Erziehung, überzeugt, baft burch eine beffere Bilbung ber Jugend bie Sauptquelle bes menfclichen Elenbe verflegen werbe, Lode's und Ronffeau's Erziehungeanfichten batten ibn angezogen, und Bafebow's Erziehungsunternehmen begeifterte ibn fo, bag er, burch einige philof. und pabagogifche Schriften bereits befannt, 1776 einem Rufe ale Concationerath und Lebrer am Bhilanthropin an Deffan folgte. Rad Bafebom's Rudtritt pon ber Direction biefer Anftalt übernahm er biefelbe. Liebe gn einem unabhangigen Birten peranlafite ibn aber, nach furger Beit fich wieber gurudgugieben und in ber Rabe bon Bamburg eine Brivatergiehungbanftalt angulegen. Wegen feiner gefchmachten Befundheit übergab er and biefe 1783 bem Brofeffor Trapp, feinem Ditarbeiter, worauf er in Trittom bei Samburg privatifirte. 1787 murbe er als Schulrath nach Braunichmeig be-nahenbem Alter und burch Taufchungen und hinderniffe vielfacher Art entmuthigt, legte er 1805 feine Stelle nieber, wurde Dechant bes Stifts Chriaci, lebte gurudgezogen nur feiner Ramilie und feinen fdriftftellerifchen Arbeiten und erhielt 1809 von Belmftebt aus bas Diplom eines Doctore ber Theologie, Dochft auftrengenbe Befchaftigung mit leritographifchen Arbeiten und Alterefchmache lahmten allmablich feinen regen Beift, fobaf er bie letten Jabre feines gemeinnutigen Lebens gefchaftslos in bem engern Rreife ber Seinigen in feinem Garten bei Brannfdweig inbrachte, wo er 22. Det. 1818 ftarb. Er ruht in biefem Garten, in bem ibm ber Bergog bon Braunfdweig eine Familiengrabftatte bewilligt hatte. C. war ein langer, bagerer, aber iconer Mann, über beffen ganges Befen fich Burbe verbreitete, und aus beffen Sanblungen ein nur auf Bernunft berugenbes Betragen hervorleuchtete. In feinen philof. Berten erfcheint er ftete vom ebelften Gemeinfinn belebt; aus allen leuchten eble, patriotifche Bwede hervor. Allgemeines Auffeben erregten feine "Briefe aus Baris jur Beit ber Revolution» (Bar. 1790). Gie find in ber That freimuthig und tubn, mit Beredfamteit und Barme gefdrieben, enthalten aber freilich auch manche Uebertreibungen, Die fich bei einem fonft fo ruhigen Denter nur mit bem bamaligen Enthufiasmus für bie fich noch entwidelnbe Ummodljung erffaren laffen. Bereblung ber Gitten und Bereicherung bee Beiftes, eine Reform bee gefammten Erziehungsmefens und bie baraus folgenbe beffere Bilbung ber Jugenb maren bas Biel, nach welchem er in feinen pabagogifchen Schriften bingrbeitete. Geine Berbienfte um bas Erziehungewefen find mit bem lauteften Beifall anertannt worben, mabrenb feine misgilnftigen Urtheile über bas claffifche Alterthum, fein Barteinehmen fitr ben Bhilanthropinismus und bie bamit jufammenhangenbe rein praftifche Richtung mehrfach angefochten worden find. Geine bie Auftlarungeepoche nicht verleugnenden Erziehungefchriften geborten lange ju ben verbreitetften und gefchapteften, und einzelne werben noch jett viel gelefen. Gein Stil ift rein und fliegend, frei bon ben Runften ber Coule, lebhaft und fanft. In ber pertraulichen und rubrenben Schreibart ift er Dufter. Borgilglich befag er eine feltene Babe, fich gu bem Faffungsvermögen ber Jugend berabintaffen. Mis Bhilosoph weiß er febr gut von trodenen fpeculativen Betrachtungen gn fafilcher Moral, vom weifen Ernfte ju ben leichten Spielen ber Jugend überzugeben. Er ift ber eigentliche Reprafentant ber Rinberliteratur. Geine « Cammtlichen Rinber- und Jugenbichriften» umfaffen 37 Banbe (4. Auft., Braunfchm. 1829-32). Unter biefen ift aRobinfon ber Jungeren, eine Bearbeitung von Defoe's aRobinfon Crufoe», in alle europ. Sprachen überfett morben. Das Buch bat von 1779, mo es querft erichien, bie 1864 an 67 Muflagen erlebt. Faft ebenfo berbreitet und vielfach überfett wie ber Robinfon find C.'s . Entbedung von Ameritas (3 Thie., 19. Aufl., Braunfchm. 1852) und «Theophron, ober ber erfahrene Rathgeber für bie unerfahrene Ingend . (11, Aufl., Braunichm. 1843). Geine Bemuhungen um bie Reinigung und Bereicherung ber beutiden Sprache giberfdritten oft bas Dan; bennoch hat er fich auch hierburch ein bleibenbes Berbienft erworben. Gine feiner porzüglichften Leiftungen ift bas aBorterbuch ber beutschen Spraches (mit Bernb, 5 Bbe., Brannidim. 1807-11) nebft bem . Borterbuch ber Erffarung und Berbeutidung ber unferer Sprache aufgebrungenen fremben Anebrudes (Braunfchm. 1801; 2. Aufl., 1813).

Bgl. Sallier, "Joach. Beinrich C.'s Leben und Bertes (Goeft 1862). Campedie, eigentlich San - Franci sco be C., Stadt nub bis 1858 Saupthalenplan bes Salbinfelftaate Ducatan, feitbem Sanptort eines eigenen Staate C., liegt an ber Befitifte und an ber Milibung bes Rio be Can- Francisco in bie nach ber Ctabt benannte Campechebai bee Mexicanifden Golfe. Gie ift regelmäßig gebant, ringe von Sugeln umgeben, burch eine Citabelle gebedt, hat mehrere fcone Rirchen, zwei Rlofter, eine Stenermannefchule, ein Sauptgollamt, ein Dospital und niedliche Baufer, welche einen freundlichen Anblid vom Bafen aus gemabren. Letterer ift ber befte ber gangen Rufte, burch einen 150 &. langen Damm gefchutt, aber nicht hinlanglich eingerichtet und ju flach, fobag größere Schiffe außerhalb auf ber Ribebe antern muffen. Die Bahl ber Ginmohner belauft fich auf etwa 9000. Die Gemerbthatigfeit ift eigentlich gering; nur ber Schiffbau ift ziemlich betrachtlich und ber Seehandel bebeutenb, besonders in Campechehols und Bachs. Um die Stadt führen prüchtige Bromenaden und Gartenanlagen mit fconen Lanbhaufern. Gie leibet aber Dangel an Brunnen, fobag bas Erintwaffer berbeigeführt merben muß. Die Umgebung von C. producirt Reis, Ruder, Campedjeholg, Marmor, Galg. Die Stabt murbe 1540 gegrunbet, batte aber viel gu leiben: fo wurde fie 1659 von ben Englandern, 1678 und 1685 von bem Geeraubern erobert und theilweife gerftort. Bei bem neuern Repolutioneunftanbe Pucatane gegen Merico mar &. Sauptfit ber im Rob. 1842 eröffneten Feinbfeligfeiten. Unter ben Ballen ber Stabt fant 18. Dob. beffelben Sahres ein harter Rampf zwifden ben Pncatanern und Mexicanern ftatt, ber aber ohne Entfcheibung blieb, wie auch bie Blofabe von ber Gee ane ohne Birfung war. Beftiger ftritten bie Mexicaner 24. Dob. um ben Befit ber Boben von E., bie fie nach hartnadiger Gegenwehr behaupteten, bon benen fie aber im Jan. 1843 wieber verbrangt wurden. Rachbem bie Dericaner 1. Febr. bon Chica Befit genommen hatten und fich unter Befehl bes Generale Anbrabe ju einem Angriff auf C. anschidten, rudte ihnen von bort aus 4. Febr. General Llergo entgegen und erfocht einen fo enticheibenben Sieg, baf bie Ducataner fofort beichloffen, ibre Unabbangigfeit ju erfluren, unter Annahme einer eigenen Rationalflagge. (Beiteres f. Pucatan.)

Campedeholy, f. Damatorplon.

 Auch hat sie bedeutenden Handel und regelmäßige Dampsschlächt nach Amsterdam, Bütphen, Arnheim, Cumnerich und Volin. C. sist 1286 gegründet und war essemals eine Freis Veicigsund Hanfesladt mit beträchtlichem Handel. Die Stadt wurde 1578 von den Holländern erobert und muste fic 1672 an die franz, und münsterichen Arnhydn erzeben, welche bier übe

banften und bie Brudenfchange an bem rechten Pffelufer gerftorten.

Camper (Beter), einer ber gelehrteften und icharffunnigften Mergte und Anatomen bes 18. Jahrh., geb. ju Lenben 11. Dai 1722, ftubirte bafelbft und marb 1750 Brofeffor ber Mebicin au Francter, 1755 ab Amfterdam und 1763 au Groningen. 1773 legte er fein Amt nieber, privatifirte in Franeter und ging bann auf Reifen. Rachbem er 1787 Ditglieb bes Staaterathe geworben, jog er nach bem Saag, wo er 7. April 1789 ftarb. Ceine Berbienfte um Ungtomie, Chirurgie, Entbindungefunft und gerichtliche Araneiwiffenichaft find ausgezeichnet. Aber auch ale Beforberer ber ichonen Runfte erwarb er fich Berbienfte; er zeichnete ungemein fertig mit ber Feber, malte in Del, boffirte und versuchte fich felbft in ber Bilbbauerei. eine Abhandlung pon den Sprachwertzeugen der Affen, worin er barthat, daß felbst dem menfchenabnlichften Affen ichon bie Rebe burch einige Seitenfade, welche in feiner Luftrobre hangen, unmöglich fei, befeitigte mehrere bis babin gehegte Zweifel.. Gin borgugliches Angenmert richtete C. auf Schonbeit ber Formen, wie bies bie Aufftellung feiner Befichtelime beweift. Bebeutend filr bie Theorie ber bilbenben Runft mar auch feine Schrift über Berbinbung ber Anatomie mit ben zeichnenben Runften, Die eine Untersuchung enthalt über Die natürliche Berichiebenheit ber Gefichter bei Berfonen aus verschiebenen ganbern und Lebensperioben, über Die Schonheit in ber alten Sculptur, nebft einer neuen Dethobe, Ropfe, naturliche Geftalten und Bilbniffe einzelner Berfonen richtig zu ffiggiren. Anch feine « Description anatomique d'un biophant malo », herausgegeben von feinem Sohne G. A. Camper (Bar. 1802), berbient Erwahnung. Gine Sammlung feiner Schriften ericbien nach feinem Tobe (3 Bbe., Bar. 1803; nebft Atlas).

Camperduin ober ichtechtin Ramp, ein holland. Dorf in der Proving Nordholland, au den Dilnen der Welftlift, zwissen Allen auch nach ein Delter, ist durch die große Seischade techant, in velcher der engl. Biceadwiral Duncan 11. Det. 1797 über den datobischen Admiral De Winter der Sig dabontrug. Diestlich Seischsach wird auch nach dem westführestlich von

Allmaar an ben Diinen gelegenen Dorfe Egmond-op-Bee benannt.

Camphanien (Lubolf), preuf, Staatsmann, acb. 3. Jan. 1803 au Siinshopen im Regierungebegirt Machen, befuchte bas Gymnafium gu Beilburg, bann bie Danbeleichule gu Rhendt und widmete fich bemnachft bem Banbeleftanbe. 1825 begrundete er in Gemeinschaft mit einem altern Bruber ein Bantgefchaft in Roln, wo er balb baranf Mitglieb bes Ctabtrathe und ber Banbelstammer fowie berichiebener gemeinnütziger Bereine murbe. C. mar auch einer ber erften, die auf ben Bau von Gifenbahnen in Deutschland hinwirften, und mehrere hierauf bezügliche Schriften erichienen von ibm in ben 3. 1832-38. Ferner mirfte er eifrig für Gewerbe. und Dandelefreiheit. 1841 begrunbete er Die Rolnifche Dampfichleppfchiffahrte. Befellichaft und forberte baburch ben Sanbelevertehr auf bem Rhein außerorbentlich. 1842 begann er feine polit. Laufbahn, inbem ihn bie Stadt Roln jum Bertreter auf bem rhein. Brovingiallanbtage mabite. Dehrere wichtige Antrage ber rhein. Stanbe murben burch ihn bervorgerufen. Co ftellte er 1843 ben Antrag auf Breffreiheit, 1845 ben auf Bollgiehung ber Berordnung bom 22. Dai 1815, betreffend bie Bilbung einer Bollevertretung. Auf bem Bereinigten Landtage von 1847 beantragte er ben periodifchen Anfammentritt biefer Berfammlung. In ber fcon bamale gefpaltenen liberalen Bartei hielt C. fich jur conferbativen Fraction. Der Landtageabichieb im Commer 1847 belehrte ibn freilich, bag felbft bie gemagigte Oppofition von ber Regierung feine Berfidfichtigung ihrer Bernittelungevorichlage ju erwarten hatte. 3m gebr. 1848 nahm er feinen Git im Bereinigten ftanbifchen Musichuffe au Berlin. Die Darzereigniffe riefen ibn jeboch an bie Spipe ber preuf. Staateverwaltung. Rach bem Rudtritte bes Grafen Arnim-Boipenburg murbe C., ber jum Bermittler befonbere greignet ichien, 29. Dars anm Minifterprafibenten ernannt. Die Daraverbeifungen mit ihren bemofratifchen Grundlagen fanben indeffen in C. feinen unbedingten Bertreter, ba ibm, wie ber altliberalen Bartei überhaupt, bie Bewegung ju weit gegangen mar. Er begann fofort ben Rampf mit bem bemofratifchen Elemente und that wenig, um ben alten Beift ber aufgegebenen Bolitit aus bem Regierungeorganismus an entfernen. E. feste ber Demofratie aum Eros bie nochmalige Berufung bee Bereinigten Canbtage burch und legte ber nach beffen Auflofung berufenen Rationalversamminng ben bon Banfemann ausgearbeiteten Berfaffungsentwurf bor,



welcher, obwol ber belg. Berfaffung nachgebilbet, nur wenige bon beren freifinnigen Grund. fagen enthielt. Bierburch murbe C.'s Stellung ber Rationalverfammlung gegenilber völlig unbaltbar, und im Miniflerium felbft traten Cvaltungen ein. Am 20. Juni 1848 nahm er baber feine Entlaffung, wurde aber Enbe Juli icon wieber jum Bebolimachtigten Brenkens bei ber beutiden Centralgewalt ernannt. Sier ftrebte er banach, ben Anfpriiden ber Deutiden Rationalverfammlung gegenüber bie volle Converanetat Breugens ju mabren, jugleich aber letteres in ben Begen einer aufrichtigen beutiden Bolitit qu erhalten. Er befampfte bie 3bee eines bentichen Raiferthuns, verwarf bie in erfter Lefung beichloffene Reicheverfaffnng ale gu bemofratifch, und rief gegen biefelbe eine gemeinschaftliche Erflurung von 31 Regierungen bervor. Urheber ber michtigen Circularnote bom 23. Jan. 1849, worin Brengen einen engern Bunbeeftaat unter feiner Leitung ju errichten berbieß, nahm C., ber eine Annaberung an bas Bagern'iche Brogramm beabstchtigt an haben icheint, Enbe April feine Entlaffung, nachbem bas Minifterium Brandenburg mit ber Bagern ichen Bartei gebrochen hatte. In ber Erften breuf. Rammer bon 1849-50 machte er noch einmal feine vermittelnbe Bolitit mit Erfolg geltend, vertheidigte auch im Boltshause ju Erfurt (1850) als Referent bes Berfaffungsaus-fcuffes die Annahme der Berfaffung en bloc. In der Erften Rammer von 1850-51 besand fich C. in ben Reihen ber Opposition. Rach feinem Anstritte aus bem Staatebienfte fehrte er in feinen Birtungefreis als Affocie bes tolner Banthaufes M. und 2. Camphanfen gurild.

Campbanien (Otto), Bruber bes vorigen, preug. Beb. Finangrath, geb. 21. Det. 1812 ju Bundfoven im Regierungsbegirt Machen, ftubirte in Bonn, Deibelberg, Munden und Ber-lin Jurisprubeng und Rameralwiffenfchaften und befchäftigte fich jugleich auch unt Befchichte, Bhilofophie und ber Runft. 3m Berbft 1834 trat er ale Referenbarine bei ber Begirferegierung ju Roln ein und manbte nun, angeregt burch feinen Bruber Lubolf, auch bem Sanbel und ber Induftrie eifrige Theilnahme gu. Rachbem er von 1837-1840 als Affeffor bei ber Regierung ju Dagbeburg gearbeitet, murbe er nach Berlin ale Bulfearbeiter in bas Finangminifterium bei ber Abtheilung für Ctate - und Raffenmefen berufen. 3m Dec. 1840 marb er an bie Regierung ju Roblenz, im Febr. 1842 an die Regierung zu Trier verfest und bei letterer 1844 jum Regierungerath ermannt. Balb barauf wieber in bas Finanzminifterium nach Berlin berufen, übernahm er bie Bearbeitung ber auf bie Grunbfteuer bezitglichen Angelegenheiten. 1845 warb er jum Geb. Frinangrath ermannt. C. ift ber Berfaffer bee 1847 bem Bereinigten Lanbtage porgelegten Gefetentwurfe megen Einführung einer Gintommenftener fowie ber bem Entwurfe beigefügten ausführlichen Dentidprift, Die fich burch eine allgemeinberftanbliche Darftellnng ber fcwierigften Fragen auszeichnet. Mie Mitglieb ber 3meiten Rammer von 1849 nnb mahrend ber Legislaturperiade 1850-52 fowie auch bes Erfurter Baltebaufes von 1860 geborte er, gleich feinem Bruber, ber gemäßigt liberalen Bartei an. Damentlich bei finangiellen Fragen wirfte er ale ausgezeichneter Berichterflatter und legte für feine gwifchen ben Daximen ber Coungible und bes Freibanbele flebenbe Anficht Bengnig ab. C. verließ inzwifchen ben actiben Ctaatebienft und erhielt, ale Rachfolger bee Miniftere von Rother jum Brafibenten ber Seehanblunge-Befellichaft ernannt, eine faft gang unabhangige Stellung. Reich und unverheirathet, that er viel ju mobiltbatigen 3meden, namentlich für ein bon ibm in Berlin begrundetes Inftitut gur Befferung fittlich gefuntener junger Leute.

Camphanjen (Bilb.), ein ausgezeichneter Schlachtenmaler ber Duffelborfer Schule, wurde 8. Febr. 1818 ju Diffelborf geboren, mo fein Bater ale Raufmann lebte. Geine Beburt murbe bon bem erfcutternben Borfall begleitet, bag ber Bater in ber Frenbe über bie Beburt biefes erften lebenben Rinbes taum 2 St. nachber, vom Schlage getroffen, feinen Beift aufgab. Schon frub entwidelte fich in bem Rnaben eine befonbere Babe ber Darftellung empfangener Einbrude. Rachbem er bas Gumnafium in feiner Baterflabt befucht, murbe er, von Alfreb Rethel porbereitet, 1834 Gouller ber buffelborfer Mabemie. Er manbte fich balb mit graßer Borliebe bem Studium ber Pferbe und bes Rriegewefens ju, nahm baber auch feinen Dienft ale Freiwilliger in einem Sufarenregimente und leiftete bei biefer Gelegenheit feiner Mudbilbung jum Chlachtenmaler mefentlichen Borfdnb. Bu ben erftern größern Bilbern, mit benen er auftrat, geboren: Tilly bei Breitenfelb und Bring Engen bei Belgrab, febr lebenbige Compositionen. Darauf machte er mehrere Runftreifen nach Solland, Belgien, ber Schweig und Dberitalien, fomie einige Jahre fpater eine grofere Tour burch Dentichland mit langerm Aufenthalt in ben Sauptflabten. Rach feiner Rudfehr nach Duffelborf malte er bie größere biftor, Composition: Gottfried von Bouillon bei Motalon (1845), manbte fich bann aber entfcieben wieder feiner Lieblingebefchaftigung, ben eigentlichen Schlachtenbilbern, gn und lieferte Camphin Camphuifen

nacheinander: Buritaner, Die ben Feind beobachten (bei Conful Bagner in Berlin, eine Bieberbolnng im Befit bes Ronigs bon Sannover), Transport gefangener Anhanger Erommell's (im Befit Ronig Lubmig's I. von Baiern), Erftitrmnng eines engl. Schloffes burch Crommell'iche Solbaten, Rarl II. auf ber Blucht aus ber Schlacht bei Borcefter, Rarl I. bei Rafebn. Buritaner auf ber Morgenwacht n. f. w. Unter bem Ginfluffe ber politifch erregten Beit mibmete fich C. feit 1850 and Darftellungen aus bem Bebiete ber vaterlanbifchen Befchichte, So malte er die Retterbildnisse Friedrich's d. Gr., Sepdiss' bei Rosbad, Fleisen's aus dem Bufch und anderer Generale jener Leit, die durch Nachbildungen in Lithographie bis ind Kustland befannt geworden find. Diesen folgten: Friedrich II. und des Orogonerregiment Ansbad . Bairenth (bon ber bermitmeten Ronigin Glifabeth bem jegigen Ruraffierregiment in Bafemalt gefchentt); ferner Bluder's Rheinübergang bei Raub 1814 (im ftabtifchen Dlufenm 11 Breslau), Blitcher's Begriffinng mit Bellington bei Belle-Alliance (im Dufenm in Ronigsberg), Die großen Reiterbilbniffe Blucher's und Gneifenau's (im ftabtifchen Dufeum gu Dagbeburg), Friedrich b. Gr. und feine Alteregenoffen auf ber Rabine bei Botebam nub "Run bantet alle Gott », Choral ber preuf. Grenabiere nach ber Schlacht bei Leuthen (beibe Bilber im Befit bes Ronige von Brenfen), Genblis in Gotha, Blidder als fdmeb, Cornet gefangen bor Belling (Gigenthum bes Rronpringen bon Breufen) n. f. m. Der fchleem.-holftein. Rrieg bon 1864 rief ibn auf ben Schauplay bes Rampfes, wo er namentlich ale Mugenzeuge ber Erfturmung ber Duppeler Schangen einen reichen Schat bon Ginbruden fammelte, aus bem er feitbem auch feine Arbeiten gu fcopfen begonnen hat. Auferbem hat C. ale Ditarbeiter an ben «Duffelborfer Monatsheften», an bem «Rünftleralbum» und anbern illuftrirten Berten eine Denge flüchtiger Zeichnnngen voll Bis und Laune geliefert, Die theile burch ben Steinbrud, theils burch ben Bolgichnitt vervielfaltigt worben finb. Geit 1859 ift er Profeffor ber Diftorienmalerei und Ditglieb ber Atabemie ju Diffelborf.

Betroleum, größtentheils verbrungt worben.

Camphora, von Rees von Efenbed benannte Battung affat. Baume, aus ber 9. Raffe, 1. Orbnung , bee Linne ichen Sufteme und ber Ramifie ber Laurineen, beren Arten pon Linne jn Laurus gezogen wurden. Gie haben, wie alle Lorbergemachfe, immergrune, leberartige, gange Blatter, befcuppte Anospen und in Rispen gestellte Blitten, welche aus einem pergamentartigen, fechotheiligen Berigon mit abftellenbem Saume, in beffen ftebenbleibenbem Grund ber Fruchtfnoten und bie baraus fich entwidelnbe Beere eingefchloffen ift, und im gangen 15 in fünf Reiben geordneten Stanbgefüßen befteben, bon benen blos bie 9 anfiern fruchtbar, mit vierfacherigen Benteln berfeben, bie übrigen unfruchtbar, ale blofe Staubfaben ausgebilbet find. Es gehört ju biefer Gattung ber echte Rampherbaum, C. officinarum (Laurus Camphora L.), welcher in China und Japan ju Saufe ift, bei une in Drangerichaufern nicht felten cultivirt wird und in Gilbenropa (g. B. in ber Brovence). im Freien aushalt. Es ift ein fconer Baum mit gerftrenten, geftielten, elliptifchen, angefpitten, gerrieben nach Rampher riechenben Blattern, grunlichen Blitten und erbfengroften, fcmargen Beeren. Gein bartes, weißliches, rothgeabertes Solg liefert ben meiften Rampher (f. b.) und wird in China und Japan an feinen Gerathichaften und Dobeln verwendet, welche ben ihm eigenthümlichen Ramphergeruch behalten. Außer biefem Baum gibt es noch einige andere Arten (C. glandulifora in Repal, C. chinensis n. a.), welche auch jur Rampherbereitung benntt werben.

Camphuisen (Dirt Rasact), a com de reften und verdientellen Begründer der niederland. Digftullet, god. 1088 g. derberun, wurde, de er festigitig die Allein verdieren verderen, des deren Verderen der festigitig der Festigitig der Festigitig der Festigitien verderen, der die festigitig und der festigitig der Festigitien verderen, der festigitie verdieren betreit gener der der festigitieren der festigitig der der festigitieren der festigitigitien der festigitigitieren der festigitieren der festig

79

80

Amte pertrieben. Bon biefer Reit an ale Mlichtling von Drt ju Drt manbernb, lebte er faft ftete in Armuth und Roth, bis er ju Dottum in Friesland ein Afpl fand. hier ftarb er 9. Inli 1626. Ceine gröfitentheile erbaulichen Gebichte (unter bem Titel aStichtelijke Rijmen | feit 1625 febr oft gebrudt) geichnen fich burch Driginalität und eine Tiefe bes Befiible aus, wie man fte bei nur wenigen Dichtern feiner Beit antrifft, und fein Ruhm berbreitete fich auch nach Deutschland, ba Rob. Roberthin mehrere feiner Gebichte, namentlich ben aDaimorgene, ins

Deutsche übertrug, ohne jeboch bas Driginal zu erreichen. Campi, eine Runftlerfamilie, Die, parallel mit ber Schule ber Caracci (f. b.), ju Cremona eine efleftifche Coule bilbete, welche in ber Ditte und gegen bas Enbe bee 16. Jahrh, bliibte. Der erfte namhafte Runftler biefer Familie mar Galeaggo C., ber noch bem Anfange bes 16. Jahrh. angehört und Dachflange ber alterthumlichen Runft bee 15. Jahrh. zeigt. Bebeutenber find feine brei Cohne. Unter biefen mar Biulio C. (1500-1572) bas Saupt iener Schule. Derfelbe lernte bei Binlio Romano, und gwar neben ber Dalerei auch Blafit und Baufunft. Dann ging er nach Rom, ftubirte bie Alten und Rafael und geichnete unter anberm bie Traignsfäule mit feltener Genguigfeit. Much von Tigian und Borbenone nabm er an. fobafe er a. B. in feinen großen Bilbern ju San-Gismondo mit erfterm verwechfelt worben ift. mabrend man feinen Chriffine bor Bilatus im Dome bem Borbenone gufchrieb. Doch murbe auch bie Ratur bon ihm und ben bon ihm geleiteten Britbern nicht bernachlaffigt. Dan fieht befonbere fcone Franentopfe von ihnen. 3m Colorit find fie nicht leicht voneinander an unterscheiben, eher in der Zeichnung. Giulio übertrifft die Brüber an Großheit und Bichtigfeit, fieht aber dem Bernardino nach. Antonio C. lernte von seinem Bruder Giulio Malerei und Bantunft, welche lettere ihm bei feinen Anfichten, wie g. B. ber Gatriftei bes beil. Betrue, febr ju ftatten tam. Auferbem war er auch Plaftiter, Rupferftecher, ja Gefchichtichreiber feiner Baterftabt, beren Chronit er 1585 mit vielen Rupferftichen berausgab, In ber Dalerei mabite er hanptfachlich Correggio jum Borbilbe. Dehr nach ihm ale nach Giulio fcheint fich Bincen go C. gebilbet gu haben. Diefer mar gludlicher in fleinern Figuren ale in großen Darftellungen; auch werben feine Bilbniffe und Fruchte gefchatt, Die er febr natürlich wiebergngeben wußte. Bu Cremona fieht man von ihm vier Abnehmungen vom Arenze, unter benen bie im Dom, die fich burch eine täufchende Berfürzung bes heil. Leichnams auszeichnet, die beste ift. -Bernarbino C., geb. 1522, geft. nach 1590, ein Berwandter ber Britber, ift ber beben-tenbfte Meifter ber Schule und unter ben Geinen, was Annibale unter ben Caracci. Anfangs von bem alteften C. unterrichtet, ging er auf bie Eflettit beffelben ein und übertraf auch feinen Weifter balb. Spater murben nacheinander Binlio Romano, Tigian und Correggio feine Borbilber, niemand aber fo unbebingt wie Rafgel; boch mußte er fo nachanahmen, bag er fich nie gang an feine Dufter hingab. In Dailand und vorzitglich in Cremona findet man viele Berte biefee Ritnftlere. In letterer Stabt ift bie Ruppel bee Chore ber Rirche Can . Gie. mondo fein größtes Deiftermert. C. war auch im Bortrat ausgezeichnet und bat einige lobenewerthe Stiche geliefert.

Campiftron (Jean Galbert be), frang. Dichter, geb. um 1656 gu Touloufe, ftammte aus einer altabelichen Ramilie. Gin Duell, bas er in feinem 17, 3, batte und bei bem er gefahrlich bermundet marb, bestimmte feine Meltern, ihn nach Baris ju bringen. Bier ermachte in ibm ber Trieb jur Dichtfunft, ben er fein ganges Leben hindurch pflegte. Er tam mit Racine in Beruhrung, beffen Rath ihm namentlich bei feiner erften Tragobie «Virginio» bon großem Berthe mar. Gein bebentenbftes Bert ift unftreitig a Tiridaton, bas bei ber erften Aufführung enthufiaftifchen Beifall fant und fich giemlich lange auf ber Bubne bielt. Auferbem verbient fein aAndronice hervorgehoben ju werben, welchem Trauerfpiele gang berfelbe Begenftanb jum Grunde liegt, ben Schiller im « Don Carlos» behandelt hat. E.'s übrige Stude, gefammelt in feinen «Oeuvres» (am beften, 3 Bbe., Bar. 1750), find jest ohne Intereffe, obgleich fie fammtlich ihrerzeit mit ber größten Begeifterung aufgenommen murben und namentlich bie Ansmertfamteit bes Bofe auf ben Berfaffer lentten. Dachbem er ale Gecretar bee Bergoge bon Benbome biefem 30 3. hindurch, oft mitten im Schlachtengewilhl, jur Geite geftanben, 30g er fich jurild und ftarb 11. Dai 1723 ju Touloufe. Gein Bruber, Louis be C., geb. 1660, ber, fruber Jefuit, bei bem Bergoge bon Benbome ebenfalle in Gunft ftanb und ju Touloufe 1737 ftarb, bat ante lat, und frang, Gebichte binterlaffen,

Campobaffo, Sauptftabt einer gleichnamigen, fruber au Reapel gehörenben Brobing im Ronigreich Italien. Die Stabt liegt am Sufe bes Monteverbe, ift Git ber Brovingialbehorben und gahlt in ihrem Gemeindebegirte 14346 E., Die fich mit bem Betriebe verschiedener Gewerbe und bebeutenbem Sanbel beschäftigen. Ginen weitverbreiteten Ruf hat ber Ort wegen feiner Rabritation von Meffer. und Schneibewaaren, - Die Broving C., ebebem Molite gebeifen,

umfaft 84 D.-DR. mit (1862) 346007 E.

Campo : Formio, ein Colof in Friant, im Combarbifd. Benetianifden Koniarcide, bat burch ben 17. Oct. 1797 in feinen Umgebungen geichloffenen friebensvertrag amitden Defterreich und ber Frangofifden Republit einen Ramen gewonnen. Den Frieden unterhandelten im Muftrage bes Directoriums ber Dbergeueral Bonaparte felbft und bon öfterr. Geite ber Graf pon Cobenal auf Grund ber 18, April 1797 ju Leoben festanftellten Braliminarien. Diefen gemäß follten bie belg. Brobingen und bas linte Rheinufer an Frantreid abgetreten merben; tiberbies willigte Defterreich, nit Borbehalt einer Entichabigung auf Roften Benebige, in bie Stiftung einer Republit in Oberitalien. Im Laufe ber Berhandlungen wuchfen inbeffen bie Anfpruche balb von beiben Seiten. Das Directorium wollte Defterreid gang aus Italien entfernen; Desterreich aber verlangte bie venet. Staaten, Die gange Lombarbei und einige Theile bes papftl. Gebiete. Ale nach ber Revolution bom 18. Fructibor alle Musficht einer ropaliftifchen Contrerevolution verichwunden war und die republifanifche Regierung einen neuen Auffcwung nahm, brobte Bonaparte bie Feinbfeligfeiten wieber aufzunehmen, wenn ber Friebe nicht bis jum 1. Det. gefchloffen mare, worauf Defterreich fich fitgjamer zeigte. Bonaparte forberte in feinem Ultimatum ben Rhein mit Maing-und bie venet, ionifchen Infeln für Frantreich, bas Gebiet von Mantna für bie Cisalvinische Republit; Defferreich aber wollte Mantua für fich haben, ober fich nicht jur Abtretung von Maing verfteben. Enblich murbe ber Friebe in ber Radit bom 17. jum 18. Det. auf folgenben Grunblagen vollzogen: Defterreich trat bie nieberland. Brovingen, Mailand und Mantna ab und erhielt von ben benet. Staaten Iftrien, Dalmatien und bas linke Ufer ber Etich mit ber Stadt Benedig, wuhrend Frankreich beren friihere Befitungen in Albanien und auf ben Jonifden Infeln nahm. In geheimen Artiteln willigte Defterreich in die Abtretung bes finten Rheinufere, bebingte fich babei aber Galgburg und ben Strich Baierne am Inn ale Enticabigung aus; bem Bergoge bon Dobena und anbern ital. Saufern wurden in biefen Artifeln Enticabigungen in Deutschlaub verfprocen; auch enthielten biefelben Berburgungen gegen bie fernere Bergrößerung Preugens. Bur Geft. ftellung ber bentichen Reicheangelegenheiten marb ein nener Congreg anberaumt, ber fcon 9. Dec. 1797 ju Raftabt (f. b.) eröffnet murbe.

Campomanes (Bebro Robrigues, Graf von), fpan. Minifter und Director ber bon Bhilipp V. 1738 geftifteten Roniglichen Afabemie ber Gefchichte ju Dabrib, geb. 1723 in Afturien, nitte feinem Baterlande burd feine Talente und feine Belehrfamteit fowie burch feine grokartigen Anfichten bon Ctaatevermaltung und Bolitit, mabrent feine Schriften ibm einen Blat unter ben borguglichften Schriftftellern Spaniens bericafften und burch gang Guropa feinen Ruf verbreiteten. Begen feiner aAntiguedad maritima de la republica de Cartago, con el Périplo de su general Hannon, traducido del griego y ilustrado » (Mabr. 1756) ernannte ibu namentlich auch bie Atabemie ber fconen Biffenfchaften an Baris zu ihrem eorrespondirenben Ditgliebe. Rachbem er in feiner paterlanbifden Broving ben Ruf bes gefchidteften und uneigenniibigften Mechtogelehrten fich erworben, marb er bon Rarl III. 1762 jum Gifeal bes Soben Rathe von Caftilien ernannt. Muf bes Ronige Beranlaffung gas er «Discurso sobre el fomento de la industria popular» (1771) una «Discurso sobre la educacion popular de los artisanos y su fomento» (1775) nesse enum «Apéndice à la educacion populars (1775-77) jufanimen in feche Banben beraus, morin er über innere Boligei, Abgaben, Aderban, Danufacturen und Sanbel feine Anfichten barlegte. Durch eine anbere Abhandlung bewirfte er bie Freigebung bee Getreibehanbele. And fuchte er bas Sminer- und Bettlermefen abzuftellen, indem er über bie Bigeuner fcrieb und Dittel an bie Sand gab, wie man bie heimatblofen Duffiggunger nublich befchaftigen tonne. Den Grafen Aranda unterftubte er eifrig bei bem fcwereigen Unteruehmen, Die Jefuiten ans Spanien gu vertreiben. Bei bem Regierungeantritte Rarl's IV. im 3. 1788 wurde er, bamale Borfinenber bes Sohen Rathe von Caftilien, jum Prafibenten bes Roniglichen Rathe und balb barauf jum Staatsrath ernannt. Gein Anfeben ichien unerichutterlich ju fein. Doch ale ber Graf floriba Blanea bie Bunft bee Ronige fich ju erwerben gewußt hatte, wurde C. aus bem Rathe entfernt und verlor feine Memter. Er lebte hierauf in ber Burudgezogenheit ben Biffenichaften und ftarb 3. Febr. 1802. Befchatt find feine ftantolonomifden Cdriften, am berühmteften aber ift fein «Tratado de la regalia de amortizacion» (Mabr. 1765; neue Aufl., mit einem

Conversations . Legiton. Effte Muffage. IV.



Clogium des E. von Arnao, Gerona 1821), worin er zu betwifen suchie, daß die span. Regierung des Krch habe, die Beräusgerungen zur Tobten Pand zu desfänkten, wos am poedmäßigsten durch ein Amortifationsgesets geschieben tönne. Ein Gegenflick dazu biedet fein handschriftlich sinterclassener arkando da la regalia de Depakas (heransky, vom Schop, Ber. 1830).

Campo sante (beiliges Gelb) ift bie ital. Bezeichnung filr Friebhof, Gottesader. Das beruhmtefte Campo santo befindet fich ju Bifa, neben bem Dome. Es murbe bem Bebachtniffe ber nm bie Republit befonbere verbienten Danner gewibmet. Ale Erbauer gilt ber Banmeifter Giobauni Bifano, ber es 1283 vollenbete. Es ift ein Raum von ungefahr 400 ft. Lange und 118 &. Breite, mit hoben Dauern umgeben, an beren innerer Geite eine breite, offene Bogenhalle umherläuft. An ber (fchmalen) Dftwand ift eine großere Rapelle angebaut, zwei fleinere an ber Nordfeite, welchen gegenüber an ber Gibfeite bie beiben Eingange fich be-finden. Sammtliche Wande wurden mit großen Gemalben geschmildt. Die alteften ber bavon erhaltenen gieren bie eine Geite ber Dftwand. Gie ftellen bie Baffion Chrifti, feine Auferftehung n. f. w. bor, icheinen noch bor Ditte bee 14. 3afri, ansgeführt gn fein und merben Buffalmaco (f. b.) jugeschrieben. Diefen Bilbern junachft an ber Rordwand befinden fich die tieffinnigen, toloffalen Bandgemalbe von Andrea Orcagna: ber Triumph bes Todes, bas Bitngfte Bericht und, bon feinem Bruber Bernarbo, bie Dolle. Daneben folgt: bae leben ber Ginfiebler in ber thebaifden Bufte, bon B. Laurati; bann bie erfte Gingangethur und gwifden biefer und ber ameiten bie Befdichten bes beil. Ramierus und bes beil, Ephefus und Botitus, Die erftern jum Theil von Antonio Benegiano (1360-70) gemalt, Die lettern von Spinello Aretino, ber am Schluft bee 14. Jahrh. blithte. Un ber Sitbmand befinden fich bie Befchichten bes Siob, welche bem Francesco ba Bolterra jugefchrieben werben. Die Weftwand enthält nur ichlechte Bilber aus moberner Beit. Bolit. Umffande unterbrachen eine Beit lang die Ausfcmildung bee Campo santo; erft in ber zweiten Balfte bee 15. Jahrh, murbe bamit fortgefahren, und gwar malte gwifden 1469-85 Benogio Goggoti bie Befchichten bes alten Teftamente von Roah bie David, eine ber angiebenoften Denfmaler ber bamaligen Runft, befonbere burch liebenswürdige Unmuth in ber Auffaffung bes wirflichen Lebens ausgezeichnet. Dem Berfall, bem biefe fur bie Runftgefchichte wichtigen Dentmaler entgegengingen, marb erft gefteuert, ale unter Rapoleon ber Benetianer Carlo Lafinio Conferpator berfelben murbe. Derfelbe gab and Mbbilbungen bavon («Pitture a fresco del Campo santo di Pisa», Rior, 1833. 46 Tafeln) herans. Undere neue Campi santi in Italien finben fich ju Bologna und Reapel; ju Dailand ift ein großartiges unter bem Architeften Alnifetti angelegt. In Dentichland follte ber 1845 im Bau begonnene neue Dom ju Berlin an ber einen Geite burch einen Campo santo für bie tonigl. Familie begrenzt werben. Der Entwurf zeigt eine Salle, ühnlich wie fie an ben Rlofterhofen fich ju finden pflegt; quabratifch, jebe Band von 180 g. Lange und 35 f. Dobe. Beter von Cornelius ward bagu berufen, biefe Banbe gang mit Dalereien gu fcmiden. Geine Entwürfe find burch bie Stiche von Thater (Lpg. 1848) befannt. Dit ber ganglichen Siftirung bee Dombanes ift auch bie Musfithrung biefer Gemalbe problematifc geworben. Die Cartone ju ben Bemalben filr bie weftl. Band, ber einzigen, welche von bem Bauwert aufgeführt ift, bat Cornelius 1864 ausgeftellt. Ale biejenige Anlage in Deutschland, welche einem ital. Campo santo am meiften gleicht, gilt ber neue Friebhof gn Dunden, von Gariner entworfen und 1850 vollendet. Der Ban befteht in einer ausgebehnten Arcabe von Bactfteinen im roman. Stil, welche fich gegen bas quabratifche Gelb nach innen öffnet und gegen aufen gefchloffen ift.

Camutcitit (Bincenge), einer ber vorsightiften neuern ist. Hilberimmeler, geb. 1773 in Sem, sibtert fich schrift jum Wafer um befchäftigte fich vorseygnetier int bem Copiter von Bilbern ber großen istel. Meifter, bis er fich der festatufich-antien Nichtung der Frangisticken Gefalte Cambie ymmante. Er ifelret in ben erfien 3chern bei eigiem 3chernbarett bis erre nochung Ghar's mit, als Glegenfild, den Zob der Birguin, neden Bib für faus beite Urriert tritgerre Beit gehörten wib. Debter erfigien die einstgerichnet Derfellum der ungfaußen Lymma, neden für die Gerentische ein Wolfalt geweicht turche. Dann molte er für Songebounnt in Placenge eine Zareftlung im Zempel, ein obtenunkerte Bert. Es beiter Renge vom Sexuen and der ein. Gefchieße, für de der Stanflut ein große Sectios genome, Renge vom Sexuen and der ein. Gefchieße, für de der Kanflut ein große Sectios genome, kerten unter Sexuen der Geren der Gescher der Gebobern zu Reicherschaftlung im Laufer feinem übrigen Gemalben für der perspielle größigt der Zob ber Waria Wogabenne, der Gestalten unter feinen übrigen Gemalben für der seine Aufgeberne, den Gemelle Gemellen ge
genet der Gemelle gemelle gemelle gehore, der den Gebobern aus Gemit gehoffen, bir Gestalten unter feinen übrigen Gemalben für der president gefahrt der Erd der Sexuen Gemit gelene, den Gestalten unter feine Gemalben für der gestellt geschieden gemelle gemelle gemelle gemelle gemelle gemelle gemelle gehoren, der Gestalten gescher der Gemelle ge Cemus

fitt bie Apoftellirche ju Rom ausgeführt, und bie Genbung ber Benebictiner nach England. ale Berfitnber bes mahren Glaubens. Die Gefellichaft patriotifder Runftfreunde in Brag liefe bon ibm bie Ericheinung bee herrn in ber Borbolle malen. Dit Landi filhrte er bie Blafonbe im Balafte Torionia aus. C. ift auch im Portrat febr ausgezeichnet und nicht felten von feinen Landelenten mit Rubens und Tintoretto verglichen worden. Er malte ben Ronig und die Ronigin bon Reapel fowie ben Bapft Bins VII. Dehrere feiner Berte hat Bettelini geftochen. Much ale gliidlicher Reftaurator alter Gemalbe bat er fich berithmt gemacht. 36n unterftifnte hierbei inebefondere fein Bruder Bietro C., ber 1833 farb. Unter bem Titel al fatti principali della vita de Gesu Cristo » (Rom 1829 fg.) erfchienen von Bincenzo C. mehrere Befte Steinzeichnungen. Much verbantt man ibm bie Fortfebung bee . Museo Capitoling. C. ftarb 2. Cept. 1844 ju Rom. Er mar ein gelehrter Rlinftler und ein Mann bon unbefcoltenem Charafter. Bine VII. ernannte ibn jum roin. Baron. Er befleibete bie Stelle bes Generalinspectorate ber papfil. Galerien und ber Dofaitfabrit; auch mar er Director ber Reapolitanifchen Mabemie in Rom fowie eine Beit lang Brafibent ber Afabemie bon Gan-Luca, ferner Mitglieb bee Frangofifchen Juftitute. In feinen Berfen beweift er fich ale Meifter in Beidnung und Composition; fein Colorit murbe erft in fpaterer Beit bem ebenbiirtig. Bmar hat er fich bon ber erwähnten theatralifch-antifen Richtung nie frei gemacht, boch fehlte ihm auch nicht eine gewiffe fiibl, Dilbe, bie bor bem Ertrem fdilite. E. befan eine bochft gefdmadooll geordnete Runftfammlung, werin fich treffliche Gemalbe alter Deifter, toftbare Sandzeichnungen von Rafael, Biulio Romano und Leonardo ba Binci und viele feltene Rupferfliche befanden.

Canins (Armand Gafton), ein Charafter ber Frangofifden Revolution, geb. 2. April 1740 ju Paris, ftubirte bie Rechte und erwarb fich befonbers eine fo ausgezeichnete Renntnife bes Rirchenrechts, bag ibn ber Rierus von Frantreich jum Generalabvocaten, ber Rurfürft von Trier und bas fürftl. Dans Salm-Salm aber jum Rathe ermabiten, welche eintraglichen Beftallungen er inbeg fpater freiwillig aufgab. Er mar ein eifriger Janfenift und abte bei einem eifenfeften Charafter bie ftrengften Gitten und eine mabrhaft afcetifche Frommigfeit. Dit Entichiebenheit und Leibenfchaftlichfeit wendete er fich ben 3been und Ereigniffen ber ausbrechenben Revolution ju; baber ibn auch bie parifer Gemeinde jum Bertreter bes britten Stanbes in die Generafftaaten wählte. Dier trat C. gleich von Anfang an mit ber gangen Unbeugfamteit feines Charaftere gegen Die alte Drbnung ber Dinge auf. Er erflatte fich gegen bie wieberholten Anleibeprojecte, war befonbere in ber berühmten Racht im Ballhaufe thatig, feste bie Aufhebung ber papitl. Unnatengelber und bie Gingiehung ber bem Bapfte gehörigen Grafichaft Bengiffin burch und nahm lebbeften Antheil an ber neuen Civilconflitution bes Rierus. Gang befonders aber war feine Thatigfeit ben Ginangen gewibmet. Es gefang ibm. bas fog, Rothe Buch, in welchem bie Ausgaben bes Sofe und ber Bringen verzeichnet maren, für bie Berfammlung ju erhalten, bas er fobann eiligft bruden ließ, woburch bie Diinifler wie ber Sof aufe arafte preisgegeben murben. Auch feute er es burch, bag bie Generalpuchter abaefchafit, Die Schulben fur ben Grafen Artois nicht bezahlt und Die Apanagen fftr bie frang, Bringen auf eine Million berabgefest wurden. Beftig befampfte er Dirabeau, ale biefer im Intereffe ber tonigl. Gemalt einlenten wollte. Rach ber Glucht Lubwig's XVI. flagte er ben Ronig, Lafagette und Bailly ale Berrather und Berfchmorer an und forberte bie Unterbrudung aller Orben und Corporationen, benen Geburterechte ju Grunbe lagen. Ein befonderes Berbienft erwarb er fid, ale Conferbator bee Rationalardibe baburch, bag er bie Urfunden fiber bie aufgehobenen Corporationen und Inflitutionen bor ber Berftrenung bemahrte. Unter feiner Mittoirfung fam bas Decret über bie Bilbung bes Rationalcomente gu Stanbe, in ben er vom Depart, Dberfoire gewählt murbe. Ale Gecretar beffelben forberte er 18. Det. 1792 bie Berfebung ber Dlinifter wegen Berrathe und Beruntreuung in Anflageauftanb, und beantragte einige Tage baranf ben Bertauf ber Guter ber Emigranten und ber Rlofter. 3m Dec. wurde er ale Commiffar nach Belgien ju bem General Dumourieg gefanbt, um bie Benerale und bie Operationen ber Armee ju ilbermachen. Bon bort fchidte er im Proceffe bes Ronige fein Urtheil fchriftlich ein, bas auf Tob ohne Auffchub und Appellation lantete. Mis er im Darg 1793 ben Auftrag erhielt, ben Beneral Dumourieg und bie übrigen bes Berrathe berbachtigen Generale ju berhaften, murbe er bon biefem mit feinen vier Collegen gefangen genommen und 3. April ben Defterreichern ausgeliefert. Erft nach einer Saft von 21/2 3., Die er zu Maftricht, Robleng, Koniggrat und Olmlit gubrachte, warb er endlich zu Bafel gegen bie Cochter Lubwig's XVI. ausgewechfelt. Bei feiner Rildfebr fam er in ben

Canaba, bie bebeutenbfte brit. Befigung in Rorbamerita, begreift bie norboftl, Saifte ber bom Guftem bes Loreniftromes (f. b.) bemufferten Ginfentung, erftredt fich im Morden ber großen nordamerit. ober ea nabif den Geen gwifden 41° 47' und 52° 40' nordl. Br. und gwifden 298° 6' und 269° 40' öftl. 2., und nunfagt ein Areal bon 16000 Q.-DR. Das Land bilbet im allgemeinen ein unregelmäßiges Dreied, beffen fuboftl, und fübweftl. Schentel bie Bereinigten Staaten und bie brit, Colonie Reu-Braunfdmeig einfaffen, mabrend bie norbl. Grund. linie bas Bebiet ber Dubfonsbai-Gefellichaft abgrengt. Auf ber Geite bes Ctaate Maine ift bie Grenze bie 1842, gegen Ren-Braunfcmeig bie 1853 ftreitig gemefen, nach R., D. und RW. bin ift fie niemale gezogen worben. E. ift im allgemeinen ein ausgebehntes Ticflanb, welches mit Ausnahme bes Diftriets Gaspe (Die Balbinfel zwifden bem Meftnar bes Loreng. ftromes und ber Chaleurebai) gang jum Gebiet bes genannten Stromes gebort. Gigentliche Bergglige fehlen, und nur fich wenig tiber ihre Bafte erhebenbe Lanbhoben fcheiden bie einzelnen fecundaren Beden und Gebiete ber Geen und Rluffe. Das nur ben Geographen ale foldes befannte Laurentifche Gebirge lanft von Labrabor langs bes linten Ufere bes Sauptftromes (bier jumeilen 5000 f. iber ber Meeresflache, boch bochftene 3000 f. iber bas umgebenbe Tafel. land erhoben) bie in die Wegend ber Infel Orleans. Bier wendet es fich rechte nach bem Dttama, überfleigt biefen Flug am Lac-bu-Chat und geht nach G. bis an bie Oftipine bes Ontario. Bon ba gieht es in weftl. Richtung bie an bie Georgianbucht bee Suronfees, bilbet bie an ben 47. norbl. Br. beffen Oftufer und betritt in nordweftl. Richtung bie Bufte. Debr ben Charafter eines mirflichen Gebirge tragen die Bergifige ber im Guben bee Lorenaftromes gelegenen Bebiete, Die fich bom Borgebirge Gaspe an ber Strommundung bis zu bem Griinen Bebirge im nordamerit. Staate Bermont bingieben und fich in ben Bergen bon Rotre-Dame bis 3768 F. erheben. Der gange fiibl. Theil bes Laubes, ber fich etwa von Montreal ab aufwarts ju beiben Geiten bes Stromes ju ben Geftaben bes Ontario-, Erie- und Suronfees bingieht und einer großen Salbinfel gleicht, bilbet eine unabfebbare Rieberung, Die burch einen taum die Sohe bon 350 F. über bem huronfee erreichenben, bon ber Rottawafagabai aus um bie Burlingtonbai nach dem Gubufer bes Ontario giebenben und bier im Riagara bie großen Stromfälle verurfachenden Landruden in zwei Theile gefchieben ift. Deftlich und nörblich von Montreal nimmt C. immer mehr ben Charafter eines Plateaulanbes an, bas, nabe an bas Rorbufer bes Stromes reichend, namentlich unterhalb Queber oft romantifch fcone, fteile, burchgangig ju 3-400 F., an einigen Stellen bis ju 2000 F. auffteigenbe Felfenufer bat.

Dit bem Dangel bedeutenber Gebirge verbindet fich ein überrafchenber Deichthum an BBaffer. Der Dbere, Buron ., St. . Clair., Erie. und Ontariofee geboren C. gur Gulfte an. Unter bie Rebenftrome des St. - Loreng gablen an ber Rorbfeite ber Dttama, Gt. - Dlaurice, Batiscan, St.-Anne, Jacques-Cartier und Cagnenan, an ber Gitbfeite ber Chombin (Richelieu, auch Corel genannt, Abffuß bes Champlainfere), Pamaela, St. - Francie, Chaubiere (mit malerifdem Bafferfall unfern Quebec) und Etdemin. Der Riftigouche bilbet Die Giiboftgrenge. Der Ottama, 140 DR. lang, umfaßt mit feinen Rebenfluffen, bem Gatineau, Mux-Liebres, Ribean u. a., ein Gebiet von 3800 D. - Der Sagnenan münbet bei Laboufac, bem alteften und öftlichften Safen, ift 12 DR. weit mit ben großten Schiffen gu befahren und fließt grifden hohen, wildichonen Gelfen aus bem St. - Johnfee, bem Dittelpuntt bes vielgerühmten Bedens nörblich bes Laurentifchen Gebirgs. Bebeutenb find bie Thames, aus bem St. Clairfee bis nach Chatham, 17 DR. weit fchiffbar, ber Severn, Ausfluf bes Gimcoefees in die Georgianbucht, und ber French-River, ber bie BBaffer bes Dipiffingfees burch zwei Ramale und vier bis fünf Mündungen bem huronfee juführt. Die Schiffbarteit biefer Gemaffer fteht in feinem Berbaltnif ju ibrer Baffermenge. Bier Monate binburch ift bie Danbung bes St. Boreng jugefroren. Babrend im Commer ber untere Strom, bon Montreal an, 125 9R. weit. Schiffen bon 600 Tonnen, und bie großen Geen ber größern Schiffahrt offen find, machen Canada 85

Bahrend in Dber. C. alle gewöhnlichen Obstarten, Apritofen, Pfiefiche vortrefflich und in Denge gedeiben, tommen um Quebec unr noch Aepfel fort. Der Bein reift jedoch in den fubl. Theilen bee Panbes nur mit Mübe, nicht wegen Ralte, fonbern wegen ber Rurge bee Sommere. Beigen, Roggen, Gerfte, Safer fowie alle Enturpflamen bes mittlern Europa werben überall mit beftem Erfolge angebant. Die große Commerhipe ift bem Daisbau überans gunftig, und bie Canabagerfte hat ftete im amerit. Darfte ben hochften Preis. Dem Beigen wird in Unter-C. bie ameril. Schnafe zu geiten verberblich; gaspeicher Beigen resielt auf ber parffer Welt-ausstellung von 1855 ehrenvolle Auszeichnung. Witt größtem Erfolge wird jedoch diese Ge-treibent auf ber sudwestl. Halbinfel bes Landes, bem Garten C.s. entliveit. Großartige Wafbungen bebeden noch weite Striche, befonbere bon Dber-C. Rabelbolger, worunter bie weife ober Benmouthefichte, ber bochfte Baum im Often bee Felfengebirge, herrichen bor und liefern Ruthola, borguglich Schiffbauholg, welches eine ber wichtigften Ausfuhrproducte abgibt. Unter ben Laubhölgern gebeiben neben ber canab. Giche noch Bappeln, Birten, Erlen, Beiben, Aborn; aus bem Buderahorn wird eine bebeutenbe Menge Buder, aus ber intmergrunen Balsamfichte ber fog. Canabifche Balfam, ein fconer Firnis, gewonnen. Das Thierreich hat biele wilbe, reifenbe und jagbbare Thiere aufzuweifen, jedoch nur noch in ben unbebauten Districten. Bichtig find namentlich ihres toftbaren Belgwerte megen mehrere Guche- und Biefelarten. Ferner gibt es hier bas amerit. Glenn-, Ren- und Doofethiere, ben Bifon. verfchiebene Sixidarten, Baren, Bolfe, Fildfe, milbe Ragen. Biber und Otter find felten geworben; ber Buffalo finbet fich bin und wieber im fubl. Theile. Mule europ. Sausthiere find in C, eingeführt. Doch wird die Biebincht erfdwert burch die langen Binter, welche bie Auffpeicherung großer Borrathe nothig machen. Das Daftvieh folachtet ber eanab. Bauer im Cpatherbft, und ber Froft erfpart ihm alles Einpoteln. Die fleinen, aber rifftigen und fdnellfußigen Bferbe haben einen guten Ruf. Bon Bichtigfeit ift ber Fifchfang. Dem ungeheuern Lachereichthum bes Lorengftromes mare bie muthwillig gerftorenbe Mrt, in ber lange Beit bie Fifcherei betrieben murbe, beinahe verberblich geworben, wenn nicht bie Regierung Ginhalt gethan batte. Die Glugfifchereien werben nenerbinge burch bie Behorben verpachtet, und ber Ertrag wird in Chentungen jur Belebung des Seefischsangs berausgabt. Der Lorenzgolf ift reich an Stodfischen und Matreten, doch blieb deren Fang bisher ben Ameritanern der Union und den Franzosen überlaffen. Richt unbedeutend fcheint ber Reichthum C.s an nupbaren Dineralien gu fein, wenn auch beren Ausbeutung nur erft begonnen bat. Bon Gifenergen finbet fich besonbers Dagnetund Titaneifen in ben Begirten von Beance und Baubreuil, Chromeifen bei Bolton, Rupferers ju Upton und in großer Denge in ben Gegenben am Buronfee, Bleiglang im Chaubierethal. Golb foll in betrachtlicher Menge in Unter-E., im Guben von Quebec in ber Geigneurie von Beauce bortommen. Much find Steintoblen, Gips, Darmor und Gala porhanben. 2000.

Die michtiaften Erwerbozweige ber Bevollernng C.s find bidjett ber Aderbau, bas Dolafallen und ber Schiffbau. Diefelben liefern jugleich auch bie Dauptgegenftanbe fur bie Musfubr. In ben 3. 1857 und 1861 betrugen bie Berthe ber ausgefilhrten Bobenprobucte 8,882824 unb 18,244631, ber Balbproducte (befonbere Banhol) 11,734384 unb 9,572645, bie ber ju Quebec erbauten Schiffe 1,383441 und 1,411480 Doll. Siergu famen 1861 animalifde Brobucte für 3,681468 Doll., bann bie Ertragniffe ber Sifderei mit 663700 (1857 ffir 540112) und Bergwerfeproducte mit 454963 Doll. Das eigentliche Fabrifmefen befindet fich in ber Rinbheit. Bebeutenber ift bagegen ber Sanbel, wenn er fich auch in ber Saupt. fache nur auf ben Berfebr mit ben Bereinigten Staaten und Grofibritannien befdrantt. 1860 liefen in bie Geebafen C.s 1992 Gdiffe mit 831434 Tonnen ein und 1923 mit 321791 Tonnen aus. Unter erftern befanden fich 272, Die eine andere ale bie engl. ober amerif. Flagge filhrten. 1862 betrug ber Berth ber Befammteinfuhr 48,600633, ber ber Musfubr 31.679045 Doll. Gin Saupthebel fitr ben Bertehr find außer ber Binnenfchiffahrt in neuerer Beit auch bie Gifenbahuen geworben, beren bas Land feit 1851 fiber 3000 engl. D. erbaut bat. Die Grand . Erunt - Babn geht bon Bortland in Daine, welcher Safen eine pon ber Colonialregierung unterftuste (Die fcnellfte unter allen oceanifchen) Dampferlinie 14taglich mit Livervool verbindet, burch die fog. Caftern Comnfbipe, ben einzigen nichtfrang. Diftrict in Unter-C., nach Montreal, bon ba am Rorbufer bee Stromes und bee Ontario über Ringftan nach Toronto, und weiter weftlich nach Garnia, an ber Gibfpipe bes Suron, eine Strede won 1026 engl. Dt. Die Great - Beftern - Babn iberichreitet ben Riagarafluft unterbalb ber Ralle auf einer ichonen, 250 f. itber bem Baffer fowebenben Bangebriide und lauft meftlich ilber Samilton (Beftfpipe bes Dutario) und London nach Binbfor, Gegenstadt bon Detroit. Breigbahnen fiihren von Samilton nach Toronto, und bon London nach Carnia am St.-Stairfluß. Anbere Rreugbahnen verbinden Baris, Buffalo gegengiber, mit Goberich am huron, Toronto mit Collingwood an ber Georgianbucht, Coburg am Ontario mit Beaberton am Simcoc, Brodville am St.-Loreng mit Armprior am obern Ottawa, und Ottawa-Eith mit Bredcott am St. Coreng. Montreal ift mit Platteburg am Beftufer bes Champlain unb, itber Burlington am Oftufer beffelben Gemaffers, mit Reuport und mit Bofton verbunden. Die große eiferne Röhrenbriide bei Montreal pat 7,500000 Doll. gefoftet, ift 7000 &. lang unb rubt auf 24 gemanerten Bfeilern, welche ber furchtbaren Gewalt ber Giegange wiberfteben. Bei Richmond in ben Caftern Townfhips folieft fich an ben Grand Trunt eine Fortfetung nach Quebec an. Bon hier ans führt die Europa-Amerika Bahn 126 engl. M. ben filig binab bis Rivière bu Loup, Tabonfac gegenüber. Die Fortfepung foll fich bei Rimousti filblich und Campbellton an ber Bai von Chaleure menben und fobann lange ber Riffe mit Salifar bie Berbindung berftellen. Die wichtigften Stabte find Montreal (f. b.) mit 90323, Quebec (f. b.) mit 51109, Toronto (f. b.) mit 44821, Samilton mit 19906 und Ottawa (f. b.) mit 14669 E. (1861); ferner Ringfton am Ontario, 1783 gegriinbet, mit 8500 E., Coburg, Loudon, 1817 angelegt, mit 4600 E., Trois - Rivieres, Ct. - Catharines, Babeort unfern bes Riagara, mit 8000 G. n. f. m.

Die Bevolferung betrug nach bem Cenfus von 1861: 2,507657 Seelen, babon in Dber-C. 1.396091, in Unter-C. 1.111566. Dapon maren Gingeborene frang. Urfprunge in Unter-C. 847320, in Dber-E. 33287; nichtfrang. Berfunft in Unter-E. 167578, in Dber-C. 869592; Englander in Unter. C. 13139, in Dber. C. 114290 ; Schotten in Unter. C. 13160, in Dber. C. 98792; Gren in Unter . C. 50192, in Dber . C. 191231; Pantees in Unter . C. 13641, in Ober. C. 50758; fonftige Auslander in Unter. C. 5634, in Ober. C. 38141. Die Babl ber Deutschen ift mithin gering. In firchlicher Beziehung gibt es Ratholifen in Unter . C. 942724, in Dber-G. 258141; Anhanger ber engl. Rirche in Unter-C. 63322, in Dber-C. 311565; Bredbyterianer in Unter-E. 43607, in Dber-E. 303384; Dethobiften in Unter-C. 30582, in Dber. €. 341572; Baptiften in Unter. €. 7751, in Dber. €. 61559; Lutheraner in Unter . C. 857, in Dber . C. 24299; Congregationaliften (aus Reuenglanb) in Unter . C. 4927, in Dber. E. 9357; Quafer, Mennoniten u. f. w. in Unter. €. 121, in Dber. €. 16348; Bibeldriften und . Chriften» in Unter. C. 482, in Dber. C. 13819, und anbere Befenner in Unter . C. 16291, in Dber . C. 55947. Gin fath. Erzbifchof refibirt in Quebec, Bifchofe in Trois-Rivières, Montreal und St. Spacinthe in Unter-C., und in Ottawa, Ringfton, Toronto, Damilton und Sandwich in Dber . C. Die engl. Rirche hat Bifchofe in Toronto, Montreal, Buron, Ontario und Quebec.

Das Schulwefen ift feit 1846 Gegenftanb ber öffentlichen Surforge, Die Confeffionen

r y Gooyle

Cauaba 87

duffen gefernnte Schiefen heben. Die jübrliche Breniligung des Staats unterfleit der Bediungun, das jübr Gemiche brenighende den gleiche des gestellt des die die State bei gestellt der Gestellt des gestelltes Gestelltes des Gestelltes Gestelltes

eine ein tath. Draan ift, bebienen fich ber beutiden Sprache. Rachbem an Anfange bee 16. Jahrh, ber in frang, Dienfte flebenbe Staliener Giobanni Beraggani bas Land unter bem Ramen Renfrantreich für Ronig Frang L in Befit genommen, machte 1534 und 1535 Jacques Cartier aus Ct. Dalo bebeutenbere Entbednugen. Samuel be Champlain errichtete Banbelepoften an verschiebenen Punften, entbedte bie Geen Champlain, Ontario und Dipiffing und legte 3. Jan. 1608 Oneber an. In ben Sanben periciebener Bribatnnternehmer franfelte im gangen Die Colonie, bis Colbert 1674 Die Bermaltung einem bom Ronige ernannten Gouverneur, Rath und Richtern überwies. In fchroffem Gegenfate ju Reuengland mar bie Befiebelung C.s bas Bert ftreng monarchifch gefinnter Ritter und ftreng rechtgläubiger Recollects und Jefuiten. Die Ramen Robernal, Frontenge, Ba Galle, D'3berbille und Montcalm, umgeben mit einem Belbenglang, Die Brebeuf, Raimbault, Joliel und Marquette mit einem Beiligenfchein, liefern ben reichhaltigen Sagenftoff biefer Beiten. Die Brotefen hatte man gewöhnlich ju Feinben, Die fomlichern Buronen und fouftigen Migonquins ju Bunbesgenoffen. Frontenac (bas heutige Ringfton), Riagara, Duqueone (jest Bittsburg), Detroit, Dadinam, Bincennes im heutigen Indiana, Rastastia in Illinois, St. Louis in Diffouri, Ratches, Renorleans u. a. follten, als eine Reihe fefter Buntte, Die engl. Besthungen umpingein und an die Küstenstricke bannen. Die Buchbruckerei wurde ausse einst schiedenste verödene, tein Kepter gebaldet, der Boden nach altfrenn, Rechte in Geigneurisen an Cassaliere vergeben, welche die Gerichiebarteit übten, über alle Wasserchaft geboten, jedoch Dublen bauen und gegen mußige Rente (gewöhnlich 2 Cous ben Arpent) Ernnbfilide an Cenfitaires verleihen mußten. Bei Befinübertragung erhielt ber Guteherr ein herrengelb. Der Rebnt betrug erft ein Dreizehntel, fpater ein Dreiunbawangigftel bes Jahrebertrags. Die Junter zeichneten fich ale Jubianerhauptlinge gegen bie Dantees ans. Die Briefter errichteten Indianergemeinden und ftifteten Rlofter, in benen die aufgewectten Banernfohne forgfaltig unterrichtet und baburch ein gabireicher Stand ber unbemittelten Gebilbeten gefchaffen wurde, melder ale Beiftliche, Merate und Gadwalter mit ben untern Bollefchichten in engem Berfehr blieb und ben Ginn für Die Sprache und bie Ueberlieferungen ber Bater mach erhielt. Die pon ben Ufern ber Loire fiammenben Sabitans vererbten ibre Sufen von Beichlecht ju Geichlecht, und bei jeber Theilung murben bie Streifen fcmaler, weil jeber Erbe an ber Land. ftrafe wohnen wollte. Go bilbeten fich bie langgeftredten Cotes, Bauferreiben, bie bon ben unter ihnen ftebenben, jum Theil prachtigen Rirchen bie Beiligennamen filhren. Diefen Enpus bat Unter. C. bebalten.

Mich der Gungeransig und Erfchöpfung ale der meg. Waffer erlag C. 1763 mit ging im Frieden im Jaris an ib beit. Krose ither. Dem Parfren Allgaliciams feste und Georg III. den Jarrifun Tarpikuus entgegen. Währert man der allem die Beftpatig der eine einigen Ettermanige der Krone erformeitt, nurben (I. Gep. 1764) mit einem Fiederfich die 100fderigen Genausgen einer Proining ber 70000 Gerten magsführt, die englicht, die 160fderigen Genausgen einer Proining der Fonder erforderen geharten geharten geharten der Schaffen werder gehart gehart gehart gehart werder gehart gehart gehart gehart werder gehart werder gehart gehar

Ratholiten amtefabig machte, canab. Regimenter flatuirte, in benen bie Seigneure abanciren tonnten, und bie alte Civilgefengebung reftaurirte, welche auch bieber in Rraft geblieben ift. Murrifch jog fich die abgefeste Tory-Digarchie in die burch Boben und Rima einlabende Bilbnif an ben Geen gurild und griinbete bie unter bem Ramen bes offamiliencompacts. befannte gefellichaftlich-polit. Berbritberung, welche jahrelang in biefen Lanbestheilen geherricht bat.

Die unbermeiblich geworbene Trennung bes Lanbes in bie zwei Provingen Unter . C. und Dber-C. erfolgte 1791. 3m gangen bilben ber Ottama und ber Meribian ber Munbung bes Moofeftuffes in ben Ottama bie Grenze zwifchen ben beiben Probingen. Dber . C. umfast 6500 D .- DR. und ift in Counties ober Ribings und Diftricte eingetheilt; Unter . C., mit 9500 D .- DR., befteht aus brei Saupt - und zwei Meinen Diftricten, welche in eine fich ftets vermehrenbe Angahl Counties gerfallen. Bebe Proving erhielt eine Befetgebung mit mablbarem Unterhaus. Rugleich murbe ber fiebente Theil aller berrenfofen ganbereien ber prot. Rirche jugefprochen; eine Schenfung, bie jeboch, nach bieljubrigen Bantereien, 1854 bon ber Brovingiallegistatur ju weltlichen Bweden verwenbet warb. Die Berwaltung murbe in oligardifder, in Dber . E. in bigot - hochfirchlicher, in Unter . E. in bigot . prot. Beife geführt. In ber lettern Brobing hieften bie Broteftanten ben Ratholiten bermittele ber Regierungepatro. nage bas Gleichgewicht und liefen ihnen fogar burch Aberlegene Gefcaftefertigfeit ben Rang ab. Bei iebem Bertauf eines Grunbftilde bon einem Ratbolifen an einen Broteftanten fiel ber Rebnt ab, und baufte fich bie laft ber übrigen fath, Grundbefiber. Befonbere unter bem Goubernenr Dalhoufie, feit 1820, und in Unter-C. bornehmlich, ale im engl. Parlament 1822 ber Antrag gestellt murbe, beibe Provingen wieber ju vereimgen, erhoben bie frang. Canabier beftige Rlagen über Begfinftigung und Bepormgung bes engl. Intereffes, iber Barteilichfeit, Berationen, Sabfucht einzelner Beamten, Beruntreuungen u. f. w. Roch hoher fleigerte fich bie Ungufriebenheit, ale burch bie Lehnsacte von 1826 bie bisherige Berfaffung ber Seigneurie aufgehoben murbe. In ber Sauptfache hielt fich bennoch bas Feubalfpftem bis ins 3. 1854. Go wenig tann fich aber ber eanab. Bauer bie Beweglichfeit feines fiiblichern Rachbare aneignen, bag man noch gegenwärtig für bie wilben ganbereien im Ruden ber Fluftufer Colonifationevereine hat grunden muffen, welche ben Anfiebler burch Ginrichtung eines fertigen Rirchfpiels mit Bfarrer und Rirche auf ben neuen Boben gu loden fuchen.

Da feine griinbliche Reform gu Stanbe fam, fo faßte enblich 1836 bie Affembly bon Unter-C. unter ber Leitung bee berebten Babineau ben energifchen Befchluß, blos für bie nachften feche Monate ber Regierung bie Stenern jn bewilligen, Die fernerweite Erhebung ber Steuern aber bon bem Falle abbamig ju machen, bag bas Recht, bie gefengebenbe Berfammlung ju mablen und die bollziehenden Beborben gur Berantwortung gu gieben, bem Bolle gemabrt werbe. Diefelbe Forberung ftellten auch bie Demofraten Dber - C.6, welche, unter Billiam Lyon Madengie's Fuhrung, mannichfache Befchwerben fiber bie Anmakungen und Bebrildungen von feiten ber ariftofratifchen Bartei erhoben. Ale bae brit. Barlament bie Forberungen beiber Provingen abichlug, war bie Folge, bag in Quebec Tumult entftanb, und bag bie Mffembly bon Unter- C. alle Steuern vermeigerte, bie bie Enticheibung bes Parlamente gurudgenommen fei, weehalb fie von feiten bee Bouverneure aufgeloft murbe. Gehr balb tam es (1837), auerst zu Montreal, dem Sie der Affembly für Unter-C., zu einem blutigen Rampfe zwi-schen beiben Parteien, welcher eine Nebellion in zwei benachbarten Districten nach sich 30g. And in Ober-C. entftanben Unruben, bie aber leicht unterbriidt murben. Infolge biefes Mufftande murbe burch bie Acte bom 23. Inli 1840 eine neue Conftitution proclamirt. Die Boupernemente Ober - und Unter . G. murben zu bem einen Goupernement C. unter einem Governor general, bem in Militärangelegenheiten bie Gouberneure (Lieutenant governors) ber ibrigen vier offt. Brobingen bon Britifd. Amerita untergeordnet find, bereinigt. Gur biefe bereinigte Brobing befteht ein Legislatiber Rath und eine Mfembly, beibe ju gleichen Salften aus ben beiben ganbestheilen bertreten. Gur erftern foll ber Generalgouverneur 20 Ditglieber auf Lebenszeit ernennen. Die Affembly, welche aus 130 auf vier Jahre gewählten Deputirten befleht, fann bom Gouverneur aufgeloft werben. Bahlfabig find alle brit. Unterthanen bon Beburt fomie alle burch Raturalifation in C. ju folden Beworbene, welche bei einem Alter bon 21 3. einen Grundbefit bon wenigftene 5 Bib. Ct. jahrlicher Ginflinfte haben. Der Babler muß im Babibiftrict menigftene ein Eigenthum (freehold) von 40 Schill. Ginftinften befiten. Alle Abaaben und Revenuen follen einen confolibirten Revenuenfonde für ben öffentlichen Dienft ber Proving C. bilben. Mus bemfelben follen jahrlich ber Ronigin, ihren Erben und Rachfolgern 45000 Bfb. St. jur Beftreitung ber Roften ber Civil- und Juftigbertvaltung,



Canada Canadabalfem

und aufgebem filt die Zöcherigt der Kloigin und full Jahre nach jerem Alfreche ein ein klieinalfmamte von 30000 Ph. E., für mehrere Chaftet wer Wertensprache twechen. Die Kleigerung nurde nach Montrele beright 1862 wurde ben Höllen funglich gene 60014 Den, von der Angelen der Berighten ber 1862 der 1862 der 1863 d

C. gelegene Ottawa bestimmt.

Die Bufammenfetung bes Gefetgebenben Rathe wurde 1856 babin abgeanbert, baft zwar bie bon ber Rrone bereite ernannten 22 noch übrigen Rathe auf Lebzeiten berbleiben, hinfort aber feine mehr ernaunt werben follen, bingegen 48 Mitglieber bon beiben Provingen git gleichen Sallten und nach Diftricten ju mablen find. 1864 brachte ein überftimmtes Minifterium, das sich durch neue Combinationen zu halten suchte, eine abermalige Berfassungsrevisson in Borlifasg. Die seche Cosonien des gesammten brit. Amerika sollen eine Poderation ülter gibe fir figt in der Cocalvernaltung aber unabhängig sein. Das Pootest fand allerseits An-Mang und nach einer vorbereitenben Gigung in Charlottetown, auf Brince - Ebwarbe - Infel, melde im Cept. abgehalten murbe, trat ber Congreß fammtlicher Colonien 10. Det. 1864 in Queber gufammen. Das Dberhaus ber Centrallegislatur foll ans 76 Ditgliebern befteben. welche bie Rrone aus ben gegenwärtigen Mitgliebern ber Dberhaufer ber verfchiebenen Colonien ausmablt. Bebes ber beiben C. foll 24, Reufchottland 11, Reubraunfchweig 10, Brince-Ebwarbe-Infel 3 und Renfunbland 4 Bertreter haben. 3m Unterhaus ber Centrallegielatur follen bie berichiebenen Colonien nach bem gebnjuhrig festguftellenben Berhaltnig ihrer Bevolterung burch bon ben Brobingial - Unterhanfern aus beren Ditte auf fünf Jahre ju mablenbe 194 Deputirte bertreten fein, von benen Dber. C. 82, Unter-C. 65, Reufchottland 19, Renbraunschweig 15, Renfundland 8 und Brince-Edwarde-Infel 5 ftellt. Die Locallegielaturen brauchen nicht gleichmäßig gebilbet ju fein. Die Entscheibung über bie Erneunungeweife bes ' Localgouverneure wird ber Rrone ilberlaffen. Ottama bleibt Gie ber Bunbesregierung. Bgl. De Charleroir, « Histoire et description de la Nouvelle-France » (3 Bbe., Bar. 1744); M'Gregor, British America : (2 Bbe., Lond. 1832); Murray, An historical and descriptive account of British America (3 Bbe., Ebinb. 1839); Marburton, «Hochelaga, or England in the New Worlds (Rruport 1846); Bigsby, The Shoe and Canoe, or pictures of travel in the Canadas» (2 Bbr., Conb. 1850); Bancroft, "History of the United States" (9 Bbe., Bofton 1852).

Canababallam, f. Terpentin.

Counletto ober Canale ift ber Beiname gweier venet. Maler aus bem porigen Jahrhundert, welche fich in ber Darftellung bon Lanbichaften und Stadtprofpecten ausgezeichnet haben. Der attere bon ihnen, Antonio Canale, geb. 18. Det. 1697, war Cohn und Ediller eines Theaterbecorationsmalers gu Benebig, an beffen Befchäftigungen er anfange theilnahm. Spater lieferte er, unterftitet bon technifcher Gertigfeit und Renntnig ber Berfpective, bie er fich babei erworben batte, eine Denge trefflicher Unfichten von Benebig, von benen befonbere bie bom Canal-Grande fich burch Frifche und Rraft fowie burch Erene bee Biebergegebenen und gludliche Erfindung bes Bingugefügten auszeichnen. C. ftarb ju London 20. Mug. 1768, nach. bem er fich bafelbft burd Beichnung fconer Begenben Rubm und Bermogen erworben. Debrere biefer engl. Brofpecte find geftochen, eine Folge babon bon ihm felbft. - Bernarbo Bellotto. genannt C., fein Reffe und Schüler, murbe 1724 ju Benedig geboren und leiftete fowol ale Maler wie ale Empferftecher febr Borgiigliches. Er ibte feine Runft nicht blos in feiner Baterflabt, in Rom, Berona, Brescia und Dailand, fonbern auch am fachf. Sofe, mo er laugere Beit lebte und auch 1764 Ditglich ber neuerrichteten Mabemie ju Dresden murbe. Rachft ben vorzuglichsten Gegenben um Droeben malte er auch gern und oft bas aumuthig gelegene Stabten Birna. Gine richtige Berfpective, Rraft ber Beleuchtung, Schonheit ber Lufttinten find bie Borgitge feiner Gemathe, Die nur in ben Schattenpartien bismeilen ju fdmer ericheinen. Bur ben Rurfürften von Baiern malte ber Runftler bie fconften Ausfichten von Rumphenburg. Er wandte fich fpater ebenfalls nach London, wohin ihm fcon ber Ruf feiner burch ben brit, Conful Smith borthin verhandelten venet. Gemalbe voraufgegangen mar. Unter feinen Stichen find bie berühmteften: 15 Anfichten von Dresben, Die jum Theil icon felten geworben. Mufichten bon Ronigfiein und Birna femie bon Barfchan, bochft mirtungevoll und gefchmadvoll burchgeführte Cachen. Bellotte ftarb ju Barfchau 1780. Canarienfamen beigt die Frucht bee Canarienglanggrafes (Phalaris Canariensis)

aus der netitistien Kamilie der Gerifer, von Limé zur Kluffe Triandria und Debungs Monografia geglich, mediges auf der Genarisfien Lighten und in Elbergere einkrimft führ jest dere auch in Islatien, freustrich, der Schweig und in Tylieringen, vorziglich in der Ultu-gegend von Erfert, angekant vielt. Es het eine I – 35. fieden Bahn, der inse einzuge gegend von Erfert, nagekant vielt. Est der in der Mitzigen der Geriffen find einklitz, feiltich fast zusammen gedrück, einkreifen geriffe geber der mehr der Schweifen find der gestellt gestricht, der der gegen der gegenden der gegen der gegenden gegenden

fogar ber Gritte und bee Deble aus C. ale Bufas jum Brote.

tann früher getrunten merben.

Canarienvogel ist eine Eingeogelart, weder jur Gentung finter (Pringilla) in der Familie der Aggelandere gehört und im Schre has Women Cannrighe findt (Pringilla) und will der Aggelandere Aggelander

bie obern Flügel- und Schwangbedfebern nebft Scheitel und Baden find afchgrau. Das Beib. den ift fchmuziger gefarbt und am Burgel nur grunlichgelb. Durch bie Cultur bat fich jeboch biefe farbung fehr veranbert, und es gibt fest gang citrongelbe, ftrobfarbene, weiße, ifabelle farbene, afdigraue, braune, auch zweifarbige und anbere Spielarten, von benen bie gang gelben urnd weißen, jumal wenn fie auch noch rothe Mugen haben, Die fchwächlichften find. In feinem Baterlande legt er in ein fünftliches Reft fünf bis feche blaugriine Gier, Die bas Baar abwechfelnb bebrittet. 3m Baner brittet nur bas Weibchen. Diefer Bogel verbaftert fich auch Leicht mit faft allen Fintenarten bon feiner Große, borguglich mit Bluthanflingen und Stieg-Liten, woburd manuichfache Mittelfchlage (Baftarbe) entfteben. Muf ber Infel Elba ift er jest verwildert und verbleibt bort bas gange Jahr hindurch. Ja er mirbe auch in Dentidland im wilben Buftanbe forttommen, wenn er ben Inflinet Des rechtzeitigen Begguge im Spatjahre, wie andere dei und einheimische Fintenarten, desäffe. Im Bauer wird er am zwedmäßigsten der Hauptsache nach mit Sommerrübsen gefüttert, und dann und wann, vorzüglich zur Maufergeit, wird etwas Canariensamen, hafergrube ober hirse (am besten in besonbern Gefägen) hingugestigt. hanfsamen nährt am stärften und wirft zugleich erhibend; er barf baber nur felten und in geringen Quantitaten gereicht werben. Dit ber Bermehrnug bes C. befchaftigen fich im großen Bogelhaubler vorzugeweife in Tirol, am Schwarzwalbe und in Thirringen. burch welche er weit verführt wird, namentlich nach Golland, England, ber Türfei und nach Mufiland, in welchem lettern Lande ber C. fich nicht fortoffangt.

Canariide Infeln (fpan. 3dlas Canarias), eine abminiftratio zu ben Brobingen, nicht au ben Colonien Spaniene gerechnete Gruppe von fieben größern (Giete Jolas) und fechs fleinern Infein, welche auf etwa 150 Q.-M. 1867 eine Bewilferung bon 234046, 1861 bon 241300 E. gablte und an ber weftl. Rifte Afritas, in ber gemagigt warmen Boue, pon 27° 49' bis 29° 26' 30" nordi. Br. und von 0°33" wefti. 2. bie 4° 18' 17" ofil. 2., etwa 14 DR. pour Seftlande entfernt liegt. Die Infeln find bullanifchen Urfprunge, febr fruchtbar und haben ein fo herrliches, gefundes Alima, daß die Alten ihnen ben Ramen ber "Glidlichen Infeln" (Insulae fortunatae) beilegten. Wahricheinlich waren fie fcon ben Phoniziern, gewiß ben Rarthagern befannt. Die alteften Bewohner ber Canarien maren bie Guanchen (f. b.), ein Biveig bes Berbernftamme, beffen Typus noch jest, nach Bermifchung mit europ. Blute, unpertennbar, am reinften in ben Banbas bo Gul von Teneriffa und auf Gomera fortlebt. Genuefer follen bie Canarien 1292 querft aufgefunden baben. Luis be la Cerba, ein Urentel Mifonfo's X. von Caftilien, murbe 1344 bom Papft Clemene VI. ju Apignon jum «Rouig» ber Canarifden Infeln gefront, ohne je fein Konigthum einzunehmen. Auch Robert bon Bracamonte, bem Beinrich III. von Caftilien fie fchenfte, ging nicht an die Befinnahme, fonbern überließ 1427 feine Rechte feinem Better Johann von Bethencourt. Diefer eroberte Langarote, Fuertabentura, Gomera und Ferro und empfing biefe Infeln pon ber Rrone Caftilien au Pehn. Des noch nicht eroberten Teneriffa fuchte fich Bortugal ju bemachtigen, boch vergeblich. Geit 1478 begann bie fpan. Occupation. Die Infeln Bethencourt's taufte Gerbinand ber Ratholifde bem Opnaften Dibaco herrera für 15000 Dutaten ab. Die übrigen wurden bingu erobert, und noch jest beigen die Canarien die herrichaftlichen Infeln und gehören großen ipan. Butebefigern. Die fieben bewohnten Infeln find (mit Einwohnerzahl bon 1857) folgende: 1) Teneriffa (f. b.), die größte, 41% D.-M. mit 91482 C. (1861: 87866); 2) Grau-Canaria. 30% Q. DR. mit 68302 E., Die fruchtbarfte, mit ber Sauptftabt Balmas; 3) Balma, 151/2 D.-M. mit 31405 E.; 4) Gomera, 71/4 D.-M. mit 11386 E.; 5) Fuertaventura, 261/4 D.-M. mit 11325 E.; 6) Lanzarote, 223/4 D.-M. mit 15524 E., und 7) Ferro ober hierro, 21/a D .- DR. mit 4622 E. Die feche fleinern Gilande (38las menores ober 3elotes), Alegranga, Graciofa, Montaña Clara, Roque bel Defte, Roque bel Efte und Isteta be Lobos (Geemolfginfel) merben, weil fie unbewohnt find, auch ale Deflertas ober Despoblabas bezeichnet.

Das ünfere Ansichen Gwood ber gangen Infeln als ihrer eingelem Thiele trags bei allem Reichigum an Neutricomfenieren in nehmt geleichigniemen, wurch ihre volllenfliche fiele fielen bedingen Ebentliche volllenfliche eine Felden bedingen Gebardter. Est finde ih glie ihn unner und bem Gipfel ber überall fleigt gedinerben geginner ein fleusfende mehren geben der Schaffen gedinerten gesten, Denamos, war alle finde gediner ein gestellt gediner gedien, Denamos, war die fichtigter gediner gedien ein fleiße fille gedie gedien. Den gedie gedie

Pflanzengeographie ber Canarien aufe lehrreichfte bargelegt und in ihren Mannichfaltigfeiten, bon ben reifenden Balmenfruchten am Deeresufer bie gur Alpenffora ber bochften Berge, in bas belebte Bilb fünf aufeinanberfolgenber Regionen gebracht worben. Bis zu 1200 R. ficiat bie Region ber afrit. Formen bei mittlerer Jahrestemperatur von 18° R., reprafentirt burch ben Bifang, die Dattelpalme, ben Drachenblutbaum und bas Buderrobr. 3br folgt bis zur Bobe von 2600 f. unter Temperatur von 14° R. ber Burtel europ. Cultur, mo bie fconften Beingarten, Dais - und Rornfelber, Del - und Rafianienmalber in frifcher Rraft prangen. Beim Muffteigen in bie britte Region, die ber immergrunen Balber, bis ju 4100 %. fieht man unter bem Ginfluffe einer Temperatur von 10° R. und reichlicher Feuchtigfeit ben fraftigften Pflangenwuche in ben Lorberwalbern entfaltet, welche bas Bilb fiibl. Formen fchliegen. Es beginnt nun über ber Bollenfchicht, alfo fcablider Trodenheit ausgefest und alljahrlich bon mehrmonatlichem Schneefall beimgefucht, bis gu 5000 F., bei ber Temperatur bon 8° R., bie Region ber Riefernwalber (Pinus Canariensis) und gemeinen Farrnfrauter, warauf man unter ber Temperatur von 4° R. bis jur Bobe von 10300 F. in bie Region ber Retama blanca eingeht, eines biefen Begenben eigenthumlichen Spartiums, bas in Befellfchaft bes Cebernwachholbere und ber einzigen Alpenpflange, Arabis alpina, vortommt. Die letten Boben ber Pies find ohne alle Begetation, ragen aber noch nicht in die ewige Eisregion hinein. Das Thierreich zeigt eine befchraufte und jum Theil erft eingeführte Answahl feiner Gefcliechter. Die eigenthumliche eanarifche Biege, febr große Bunbe, ale Lafttbiere Daulthiere und Efel, find neben Schweinen, Schafen, Frettchen und Ragen Die verbreitetften Sausthiere. Der Canarienvogel ift einheimifch in Gefellichaft vieler Ging., Gumpf. und Cervogel, Die fich gum Theil ber Infeln nur ale Binterftation bebienen. Amphibien und Sifche find reichlich borhanden; Chlangen und andere giftige Thiere fehlen. Unter ben Infetten find Geibenraupen und Bienen gefchatt, und bie Bucht ber lettern wird mit Gifer betrieben; bie aus Afrita oft berilbergiebenben Beufchreden werben gefürchtet. Die Inbuftrie ift außerft gering, inbeg merben boch feibene und wallene Stoffe und grobes Leinen gefertigt. Die Cochenillegucht befchaf-tigt gablreiche Arbeiter. Das vorzifglichfte Erzeugniß ift ein weißer, fiifer Bein, Canarienfect, von welchem jabrlich gegen 40000 Dom meift nach Amerita und England ausgeführt werben. Auferbem bilben Beingeift, robe Geibe, Coba und Gilbfriichte bie Baupthanbelbartifel. Geitbem bie Infeln 1852, Ferro ausgenommen, ju Freihafen ertfart murben, bat fich ber Sanbel fehr gehoben; berfelbe ift aber meift in ben Sanben ber Englanber. Die reichften Infeln finb Gran-Canaria, Teneriffa und jum Theil Langarote; im allgemeinen aber berricht Armuth, ba große Dajorate befteben, bie gelber meift von Bachtern bebaut und fcwere Steuern erhoben werben. Die Canarier find im gangen Dufter ber Rechtschaffenheit, Erene, Daffigfeit, Buverlaffigfeit, Arbeitfamteit und von unbegrenzter Gaftfreunbichaft, auch von Ratur febr begabt. Rapellen und Ballfahrteorte gibt es viel, aber bie friiher gahlreichen Rlofter find aufgehoben. Fitt bie bobern Ctanbe befteben gute Schulen. Die fpan, Barnifon ber Infel ift an Zahl gering; es besticht jedoch eine Landmiltz. Sta.-Eruz de Tenerissa und Cindad de las Balmas sind Hesungen, erstere die Restlidenz des Generalschiftans der Inseln, delde die Sieden der Regierungen für die volest, und die Hill. Civilkproving des Archiptels. Bast. D. von Buch, . Phifit. Befdreibung ber Canarifden Infelns (Berl. 1825); Mac Gregor, . Die Canarifden Infeln nach ihrem gegenwärtigen Zuftande's (beutsch, Sannov. 1831); Barter Bebb und Ber-thelot, a Histoire naturelle des Nes Canariess (2 Bbe., Par. 1836—44); C. Bolle, a Die Canarifchen Infeln in ber aBeitschrift für allgemeine Erbfunden (Bb. 10-12, Berl. 1861-62).

Canatien, von L'une bennutet Gestung offind, unb chief, Wainne aus der 22. Röffe best Ceptafilfende und der Stand geführe. Beitze Gertafilfende und der Stand gesteher Beitze und trausig ober riehig angerbache Billeten bestien, geführe filbe zu der siehe gestehen beitze auch trausig ober riehig angerbache Billeten bestien, geführen, Beitzer Mindenstein einen bertägenische Beitzer gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen gestehen des kerrenartige Gestehen gestehen

Canafter wird zwöhnlich ider nur die Arinastabad genannt, urspringlich aber nur die finfte Gotte besieben, die man in Körben verschett. Das Wart sommt vom span. canasta, d. i. Kord, her und sit in der Farm Ran als site in die beutschie Statische übercasande

Cancale, Sanptort eines Cantons bes Arronbiffemente Ct. - Dalo im frang. Depart.

Cancionero Cancionero

Inte-Blinien (Bretagun), 2 M. im Pl.D. von Et.-Vlafe, auf einer Mahde an ber glickhamigen Bedig afgen, mit 6550 E., bie fin am find von Alfflefert, um Schiffhert abferen. Bertüglich E. und bei abgeine Der Bedig der B

Cancioners (fpan.), Cancioneiro (portug.), b. i. Lieberbuch, nennt man fiberhaupt eine Sanuntung bon Gebichten, vorzüglich iprifden, aber funftmäßigen, feien es die gesammelten Boefien eines einzigen Berfassers oder die mehrerer. Doch bezeichnete man aufänglich mit diesem Ramen vorzugeweife bie eigentlichen bofifchen Lieberblicher. Ale nämlich nach bem Dufter ber ultern und jungern Eroubabourspoefie fich auch an ben Sofen bon Catalonien, Bortugal, Aragonien und Caftilien von ben Ronigen und bem Dofabel begunftigte und gepflegte poetifde Befullfgieften gebildet hatten, legte man ebenfo hier Cammlungen ber Producte biefer bbifichen Runft . und Converficionspoeffe unm Ruhm und Berguligen Der Geinere an und nannte fie G. Ein folder eigentliche bififige Lieberbag enthält baher bie Producte einer geschloffenen poetifchen Befellichaft an einem bestimmten Dofe, Die einen gemeinfamen conberfationellen Charafter tragen, und in ihrer Gangbeit ein vollftanbiges abgerundetes Bilb nicht nur bon ber Dichttunft, fonbern auch von bem gefelligen Leben und Treiben biefes höfifchen Rreifes überhanpt geben. Bon folden bofifden Lieberbuchern im ftrengern Ginne find auf une gefommen: Die galicifc portug. Concioneiros ber poetifchen Gefellschaften an bem hofe bes Abnigs Dom Dinig, bas einzige Lieberbuch, bas noch echten ritterlich-höfischen Minnegefaug im Geifte und nach bem Mufter ber altern Troubabourepoefte enthalt. Bon biefer Cammlung gab be Doura ben Theil heraus, welcher die bem Ronig Dinig felbft jugefdriebenen Lieber umfaßt («Cancioneiro d'al rei Dom Diniz», Bar. 1847); ferner ift erhalten bie Lieberfammlung bom Dofe ber Ronige Johann II. und Emanuel pon Bortugal (befannt unter bem Ramen bes «Cancioneiro geral de Resende», herausg. von Refende, Almeirim 1516; Abbrud von Raufler, 3 Bbe., Stuttg. 1850-51). Bon ber poetifchen Gefellichaft am Sofe von Aragonien unter Ronig Ferbinand I und feinen unmittelbaren Rachfolgern haben fich nur hanbichriftlich erhalten ber «Cançoner d'amor» auf ber parifer Rationalbibliothet und ein ahnlicher auf ber Universitatebibliothet von Saragoffa, beibe faft burchaus in catalon. Sprache und nach bem Mufter ber fpatern glinftigen Troubabourspoelle von Touloufe. Das altefte caftil. und einzige eigentlich höfische Lieberbuch biefes Lanbes ift ber «Cancionero de Buenan, ber bie Probuete ber poetifchen Gefellichaft am Sofe ber Ronige Johann I., Beinrich III. und vorzüglich Johann II. von Caftilien enthalt, theile noch in galic., jum größern Theile aber ichon in caliti. Sprache, und nach bem Mufter ber fpatern Troubaboursporfte abgefaßt (herausg. von Gahangos und Bibal, Mabr. 1851; von Dichel, 2 Bbe., 2pg. 1860). Ale fich biefe Mrt Runftporfie fpater in immer weitern Rreifen nerbreitete, begannen Liebhaber berfelben, aber nicht mehr blos im Auftrage und jum Bergnilgen fold gefchloffener höfifche Gefellichaften, fonbern ju ihrem eigenen und bem gleichgefinnter Freunde, abnliche Camuilungen angulegen, Die fie auch C. nannten. Gie benutten babei wol bie altern eigentlichen höfischen Lieberbuicher, befchruntten fich aber nicht blos auf einen beftimmten portifchen Rreis, ja nicht einmal auf eine frenger abgegrengte Beriobe , fonbern nab-

Control of the Control

93

94 Cancrin

nien ohne Rudficht ber Beit und bee Drie und ahne ftrenge Conberung alles auf, mas bon bem Rriftern noch gangbar und beliebt mar, famie auch bas, mas pon ben neueften Erzenoniffen allgemeinen ober ihren befanbern Beifall gefunden batte. Daber tragen bie C. biefer Art, bon einem fubjectip afthetifchen Ctanbpuntt aus angelegt, einen rein literarifden Charafter und find oft febr bunte Difchfammlungen, Die fich über mehr ale ein Jahrhundert erftreden. Golder E. find mehrere ganbidriftlich berganben aus ber zweiten Balfte bee 15. und bem Unfange bee 16. Jahrh. auf ben Bibliathefen ban Dabrib, Paris u. f. w. (Auszuge baraus in Galtarbo's «Ensayo de una Biblioteca española», Bb. 1, Dabr. 1863.) Gine folde Difd. fammlung ift auch ber «Cancionero general», ber guerft von Juan Fernande; be Conftantina angelegt, feit Ende bes 15. Jahrh. gebrudt und bann burch Gernando be Caffille bermehrt und weitergeführt marb. Das Bert bes lettern erfchien querft 1511 ju Balencig in Drud und murbe im Laufe bee Jahrhunderte mehrfach in Spanien und Antwerpen aufgelegt. Diefer betaunte, ban allen Literarhiftorifern ermagnte «Cancionero general» enthält in bunter Mifchung Brobnete ber caftil. Runftpoefie von ben Beiten Johann's II. bis ju benen Rarl's V. Es ift foon ermant worben, dag auch manchmal bie Cammlungen ber Werte eines einzelnen Dichtere ben Titel «Cancionero» fiffren, wie j. B. von Engina, Montefino u. f. m. Manchmal nennt man auch fo Cammlungen bon Runftliebern mehrerer über einen bestimmten Wegenftanb, mie bie «Vita Christi» (Carag. 1492), ber «Cancionero-de Ramon Dellavia» (Carag. 1489). Uneigentlich aber nennt fich eine ber alteften Ramangenfammlungen «Cancionero de romancea», Bgl. Belleunann, & Die alten Lieberbücher ber Portugiefen » (Berl. 1840); Dieg, «Ueber bie erfte portug. Runft- und Dofpacfie» (Bonn 1863); Bolf, «lleber bie Lieberbucher ber Spanier », im Anhang ju Tidnor's "Gefchichte ber fpan. Literatur" (Bb. 2, Lpg. 1852); berfelbe, "Gtubien jur Gefchichte ber fpan. und portug, Rationalliteratur» (Berl, 1859).

Cantrin (Georg, Graf), ruff. General ber Infanterie und Finangminifter, murbe 8. Dec. 1774 au Sanau in Rurheffen geboren. Gein Bater, Fraug Ludwig C., geb. 1738, ein febr frudebarer und namentlich burch feine . Grundguge ber Berg- und Calgmerfefunden (13 Bbe., 1773-91) befaunter Schriftfteller, ftammte aus einer beutschen Familie, Die ihren Raunen Rrebs ine Lateinifche überfest hatte, und ftanb, ale fein Cobn gebaren marb. in Dienften bes bamaligen Erbpringen, nachherigen Rurffirften von Seffen. Rachbem er mit bem Titel eines Dberfaumerrathe bas Gala . Berg . und Dungmefen, bann auch bie Bafferbauangelegen. beiten verwaltet batte, trat er 1782 ale Regierungebirector ber Graffchaft Caun in bie Dienfte bes Marfgrafen von Anebach, wurde aber ichan 1783 bon ber Raiferin Ratharina II. berufen, bie oberfie Leitung ber Galzwerle zu Staraja-Ruffa im Goubernement Rowgorob zu überneg-men. Er ftarb in Ruftland 1816. Der Gobn befuchte bas Gomnafium feiner Baterflabt. bann 1790-94 bie Univerfitaten ju Giegen und Marburg, wo er fich bem Ctubium ber Rechte und Staatewiffenfchaften mibmete und einen Roman . Dagobert, Gefchichte aus bem jebigen Freiheitetriege" (Altema 1796) fchrieb, ber fpater feinen Feinben Gelegenbeit gab, ibn verftedter demotratifcher Gestimungen ju zeihen. Obgleich als anhalt-bernburg. Regierungsrath angestellt, folgte er bach 1796 feinem Bater nach Rugland, als beffen Gehilfe er gu Staraja - Ruffa eintrat. Gin Bert über . Die Berpflegung ber Truppen » marb nachfte Beranlaffung feiner Beforberung (1811) jum Abjuncten bes Generalprobiantmeiftere. 1812 erfolgte bie Ernennung jum Generalmajor und Generalintenbanten ber Beftarmer, in welchem Baften er bie Grundfase burchaufuhren fuchte, bie er in bem Bert alleber bie Militarofong. uite im Frieden und im Rriege und über ihr Bedifelverhaltniß ju ben Operationen» (3 Bbe., Beter46. 1822-23) aufgestellt bat. Geit 1813 belleibete C. ben Boften eines Generalinten. banten fammtlicher activen Armeecorpe und nahm bei ber Rudfehr ber Eruppen nach Ruf. land ben thatiaften Antheil an ben Berhandlungen mit Franfreich megen ber fog, Montjrunge. entidrabieung im Betrage von 30 Dill. Fre. Das gunftige Refultat brachte ibm 1815 ben Rang eines Generallieutenants; aber jugleich verwidelte ifn auch bie Intrique ber altruff. Bartei in eine Unterfuchung. Er rechtfertigte fich gwar, erhielt jeboch 1820 bie erbetene Entlaffung bom Boften eines Generalintenbanten und murbe jum Ditglieb bes Confeile bes Rriegeminifteriums, nachher jum wirflichen Mitglieb bes Reicherathe ernannt. In biefe Beit (1821) fallt bie Berausgabe feines Berts über Beltreichthum, Rationalreichthum und Ctaatewirthichafts. Dit bem 3. 1823 beginnt bie michtigfte Lebensepoche C.'s, inbem er ale Ginanaminifter die Bermaltung bee burch Camphaufen's und Gurjem's Disgriffe ganglich entleerten Schapes übernahm und fie 21 3. lang, unter Alexander und Nifolaus, mit bem größten Erfalge leitete. Die Grundlage feines nationalolonomifden Gofteme beruhte auf ber Schwachung

Candelaber Candia

bes Brivaterebite zu Gunften bes Staatecrebite, auf ber Entwerthung ber Brivatarbeit gu Gunften ber induftriellen Staateunternehmungen. Rach angen gab fich bas E.'fche Brincip namentlich in einer veinlichen Durchführung bes Brofibitipgollinfteme fund; im Innern erhob es bie Benutsung ber Creditanftalten bes Reiche für Staate-Minangoperationen jum Grundfat. Geine oft gewaltfamen Dagregeln brachten freilich eine anscheinenbe Ordnung in Die ruff, Ringnzen. aber die bagu angewendeten Dittel widerfprachen im Grunde ben Intereffen ber Regierung taum weniger ale benen bee Bolle. Rachbem er feine Entlaffung oftmale geforbert, warb fie ibm im April 1844 mit ber Bebingung jugeftanben, bag er ale Reicherath auch ferner an ber Staatsvermaltung theilnehmen moge. Roch im Dai beffelben Jahres reifte C. jur Biebererlangung feiner Wefundheit in ein beutiches Bab und verbrachte ben folgenben Binter in Baris, Dier ichrieb er "Die Detonomie ber Gefellichaft», ein Bert, beffen Grunbfate bie anferruff. Belt bereits weit überholt batte. Balb nach feiner Rudfebr nach Betereburg farb C. 28. Cout. 1845. Er hatte fich 1816 mit einem Fraulein Murawjew verheirathet, melder Ebe vier Gone und zwei Tochter entftammten, benen er ein großes Bermogen binterlieft. Der ameite Cohn, Graf Balerian C., zeichnete fich als Dberft eines Dragonerregimente in ben Rrimfelbiliaen 1854-55 aus und ftarb ale Generalmajor und Generalcommiffar im ruff.

Rriegeminifterinm 10. Dov. 1861.

Canbelgber (lat. candelabrum, b. i. Rergentrager) hief bei ben Alten urfprunglich ein Gerath . bas zum Tragen ber Bachs- und Talgtergen (candolae) biente, bann aber porgugsweife ein faulenartiges, auf bem Boben rubenbes Geftell, auf welches Campen anfgeftellt, auch wol Raucherwert u. bal, aufgelegt werben fonnte. Anfanglich ein einfaches Sausgerath, fertigte man biefelben ans Soly, Robr ober gebranntem Thon, fpater wurde jeboch ber C. ein Wegen-Rand ber plaftifden Runft, ju beffen Berftellung man Detall, inebefonbere Bronge, bann auch Marmor ober Mlabafter verwandte. Große, mannidfad vergierte und fünftlerifch geformte C. tamen ale Beibaefdieufe in bie Tempel ober murben ale Brachtftlide in reichen Brivathaufern aufgestellt. Gin funftgerecht geformter E. beftand aus bem fuß (ber Boffe), ben gewöhnlich gierlich gearbeitete Thierflife (Poweuflauen) bilbeten, ans bem Schafte (Rantos), welcher meift cannelirt war, und bem obern Theile ober Rnaufe (Ralathos), ber die Form eines Tellere ober einer flachen Schale batte. Dicht felten erhob fich ilber bem Rnauf noch eine Rigur, Die ben tellerformigen Auffas trug ober bielt. Bur rom, Raifergeit murben E. aus ebein Detallen und bon ben ffinftichften Formen (auffchießende Acanthueftauben mit überichlagenen Blattern. gierliche, mit Coben ummunbene, in Bafen ober Glodenblumen enbende Stamme, farbatibenartige Figuren u. f. m.) Gegenftanb bes Lurns. Große und fcone C. aus Darmor aus bem Alterthum finden fich besondere im Britifchen Mufeum, im Louvre ju Barie, in ber Ginptothet ju Milnchen, in ben Sammlungen ju Rom, Reapel und Floreng. Berfihmt burch ihre E. maren im Alterthum bie Enrrhener, wie auch bie neuern Ansgrabungen in Etrurien befunden. Die C. von Tarent maren befonbers megen ber Bufammenfetung und Broportion ber Schafte, Die von Megina wegen ber faubern Ausflihrung ber angebrachten Bierathen gefchatt. Erefflich gearbeitet find auch die mit Gilber ausgelegten E., Die man in Berenfanum fanb. Gine befonbere Art bon C. find bie Lampabarien, welche Gaulen mit Armen ober Baumftamme mit Breigen porficuen, von benen Lampen an Retten herabhangen. Schon die Alten wendeten bie Form ber C. ju toloffalen plaftifchen Berten an. Der größte affer C. war ber Pharos am Bafeneingang von Meranbria. Die nenere Runftinduftrie hat Die antife Form ber C. auf Die mannidifaltigfte Beife, befonbere feit Auffommen ber Wasbelenditung, verwenbet. Monumentalen Charafter tragt ber 30 ff. bobe E., welcher 1811 bei Altenberga (f. b.) in Thitringen jum Unbenten an Bonifag, ben Apoftel ber Deutschen, errichtet worben ift.

Candle, vengerich, Krit, tief. Krith, im Alfertium Krita (h. b.), eine que europ. Zuftei gefrije mei ein eigenet Giptei bienden Softe des Mittentieures, flieblich met Agsliffen Merer vorgeligert, ift 267/2 M. tang, 11/4, bis 8 M. breit und umfaßt mit enigen lichenen Kruthneigenbe Allenhei 163, and andere 1900. 2-M. Der wieblich genegenber Lighten Vielle ton Kritheligenber Allenhei 163, and andere 1900. 2-M. Der wieblich genegenber Light te Affectig ich eine Vergere, bes Weer von G. (Marc Creticum), ift, nie bes Werr in der Niebe ber Infeligenber eine Vergere werden der Greit der Vergere von der Vergere von G. (Marc Creticum), ift nie bestehen der Vergere von der Vergere von der Vergere von G. (Marc Creticum), ift wie bestehen der Vergere von der Vergere von der Vergere von der Vergere von G. (Marc Creticum), is den bedentraften Annehensemmen gegen um der Vergere von der Vergere von



fahrt abgeben; bas bis 5160 &. hobe, ans einzelnen aneinanbergereihten Berggipfeln beftebenbe Lafithigebirge; im auferften D. bas Sitiagebirge (Dicte). Dies innere Langengebirge, bas mehrere Seitenzweige und Ausläufer nach beiben Seiten bie ane Deer aussenbet und fanfter nach R., fteiler nach G. abfallt, theilt bie Infel in eine nordl. und eine fubl. Bulfte. Die erftere, burch ihre entwideltere Rufte auf Europa hingewiesen, ift weniger gebirgig, fanfter gebofcht, fageformig in jablreiche Buchten und porfpringenbe Cape ausgezadt, mit mehr Chenen und fconen Thalern gefegnet, baber bafen- und ftabtereicher, fruchtbarer und ftarter bevollert. Die fiibl. Balfte ift fchroff, felfig und bur, weniger gerriffen, arm an Anterplagen, ftellenweife unjuganglid und obe wie die afrit. Gegentifte. Das Gebirge fenbet nach beiben Geiten nur wenige Fluffe, aber befto mehr Bache. Un Raturichonheiten wird C. von feiner ber Infeln bes Mittelmeeres übertroffen. Das Rlima ift ausgezeichnet, febr milb und gefund. Die mitt. lere Commertemperatur beträgt in den niedrigen Ruftengegenden bom Dai bis Rob. etwa 21° R., und ber Binter mird burch bas Deer und die Rabe Afrifas fo gemafigt, baf bas Thermometer in ben Ruftenftabten felten unter 6° Barme finft. Der Schnee bleibt im Binter auf allen Sohen von mehr als 6100 F., Ende Juli verfdwindet er überall. 3m. Commer wird mitunter ber beige Girocco laftig; auch finden zuweilen Erdbeben ftatt. Die Infel bat auf ber Nordfeite fcone Balbungen, namentlich ausgezeichnete Dlivenwalber, auch Biefen und Beiben, und ber fruchtbare Boben erzeugt Getreide, inebefonbere guten Beigen, Bein, Del und Drangen, beffer ale in irgendeinem Theile Griechenlande ober Aleinaffene, ben Daul. beerbaum jum Geibenbau, in reichlicher Menge ben Labanftrauch (Cistus Creticus), ber bas balfamifch riechende eandiotifche Labanumbarg liefert, den Johannisbrotbaum, Giigholg, Baum. wolle, Glache u. f. m., in ben bochgelegenen Gegenben Mepfel, Birnen und Rartoffeln. Der Blumenflor ift reigenb: Rofen, Spacinthen, Rareiffen, Lebtoien u. f. w. blüben beständig. Das Thierreich liefert außer ben gewöhnlichen Sausthieren viel Jagdwild, barunter Dluflons und Capra Beben, viele Bienen und Gifche. Die Gebirge enthalten nutbare Dineralien, Die jeboch nicht ausgebeutet werben. Much bie Beftellung bes Bobens ift febr vernachläffigt, fobaft Betreibe und Bammwolle eingeführt werben muß. Die Rahl ber Ginwohner, in ber Blütegeit ber venet. Berrichaft auf 1 Mill., vor bem Musbruch ber griech. Revolution noch auf faft 300000 Ropfe gefcant, beträgt infolge ber turt. Dieregierung jeht wenig mehr ale 200000, meift griech. Abtunft, barunter Die mit ihren Schafbeerben im fubmefil. Gebirge baufenben Grbafioten, berühmt durch Turfenhaß, Tapferfeit und Freiheiteliebe. Muffer ben Griechen gibt es etwa 70000 Turfen fowie rauberifche Ababioten (arab, Abfunft) und Armenier. Die land. liche Bevollerung ift hauptfuchlich eine driftliche, nur in manchen Wegenden ftart mit Deshammebanern untermifcht. Leptere find jum größten Theil eingeborene Canbioten, beren Borfahren bon ben Dachthabern jum Belam gezwungen murben, aber ihre Spradje beibehielten. Das Griedifche ift baber auch noch jest bie gewöhnliche Sprache ber Eingeborenen, auch in allen amtlichen Mittheilungen. Dies hat ju einer größern Freiheit bes Bertehre gwifchen Mohammebanern und Chriften gefijhrt, und fogar Difcheben tommen baufig bor. Die Canbioten find egen Frembe gaftfrei, ihre Bohnungen aber meift burftig und unfauber, bie Lebensweife boel und magig. Gewerbe, Sanbel und Schiffahrt liegen banieber; geiftige Gultur fehlt ganglich; Die unter venet. Berrichaft noch fo bliibenben Bafen find faft alle verfandet; Die meiften Stabte liegen mehr ober weniger in Eritmniern. Das Sauptftapelproduct ber Infel ift Dlivenol, bas jest hauptfächlich auf ber Infel felbft gur Fabritation von Geife verwenbet wirb, mit ber C. junt großen Theil bie Levante verfieht. Auch vortreffliche Geibe und Drangen. Wein und ber in der Levante allgemein gefuchte Sphaliafafe werben exportirt. Der Werth ber Ausfuhr ichwantt amifden 200000 und 400000 Bfb. St., ba er hauptfächlich von ber jebesmaligen Dipenernte und Delproduction abbangt. Die Ginfuhr betragt ungefahr zwei Drittel ber Muefuhr.

Das tirt. Cipats Nird gefüllt in bie bein auch fünn au ber Innbellig getegenen Saupeliebliete neumenter ihmes C. Mettine mie Gane. Die Spansplicht C. Ser Weg gele aler bebal eilt Perellieie, auf einer Endhaumsg gelegen, Sib bed Geneusligumertenen und einer geirch, Spalifigies, jahl 12000 C., wowd wurde Unterlit Allert. Der Ert bei mohrte Petfeligungen auch der vereit, Seit, einen wertandeten Dafen, 1.4 Wolfsten, zwie giech, und eine armen, Kirch, eine Aspanischeller eine biese Seitzigskeiten. Bei der mohre Derfe Wolfen Zeite beitwich führ bit übertrefte vom Lunfleg, der aller Dausplächt Rertad und Krichen zu Wicken derfentlich nen mie Wi. in dern anterliegen Boffen wah der niegekanzen Federalse Seitzig der alle Wille im Will in der Mitchen aber die finderen Federalsen Gige bes Inne State in der Kritime dern Klichmus, der aller Klichmus, ih der Ein eines Aumantaus, des inst Stakkle, unter fleiner Dafen, ehrer Ernsen und Benner die Candibat 97

polfreichfte Drt an ber Gubfufte ift Sierapetra mit 2000 E.

Die Beidichte C.s beginnt im boben Alterthum, und noch zeugen viele Ruinen von feiner einfligen Bebentung. 823 fam es aus ben Sanben ber bygant, Raifer in die ber Saragenen, welche auf den Trimmern von Beraffeion Die Stadt Canbar, bas jetige C., erbauten, aber ichon 962 mieber bon den Bygantinern verjagt wurden. Bei ber Granbung bee Lateinifden Raiferthume 1204 fiel bie Infel bem Martarafen Bonifgeine pon Montferrat zu. Diefer bertaufte fie an die Benetianer, welche viel fur ibre Bebung thaten, Die meiften Stabte befeftigten und fie gegen alle Angriffe ber Benuefen und Turten bie um bie Mitte bee 17. Jahrb. tapfer behaupteten. Doch ber Rrieg, ben bie lettern im Juni 1645 begannen, brachte bie Infel am Ende gang unter turt, Berricaft. In Diefem Jahre nahmen Die Türken Cauea und Retimo und belagerten E., jedoch vergeblich. Richt beffer gelung ber Angriff auf biefe Stadt 1649. Einen britten Berfuch machten fie 1656 auf biefelbe, mußten aber die Belagerung in eine Blotade verwandeln, die fie gehn Jahre ohne Erfolg fortfetten, bis endlich bie 14. Dai 1667 bom Grofivegier Rinperli mit verdoppelter Dacht von neuem begonnene Belagerung burch Capitulation Die Stadt 27. Cept. 1669 in Die Sande ber Turfen brachte. Rach bem Wall ber Sanptftabt gelang es ben Turfen balb, Die Benetianer auch ans ben noch fibrigen feften Blagen gu vertreiben, fodag bie Infel icon bor Ablanf bee 17. Jahrh. in ihren Banben mar. Die Infel gerieth feitbem mehr und mehr in Berfall. Zwar bewahrten bie Sphatioten ihre Freiheit in ihren Bergen, aber die immer wieder verfuchte Bertreibung ber Turfen gelang ihnen nicht. Celbft bie Theilnahme am Aufftand ber Griechen 1821 berhalf ben Canbioten nicht gur Unabbangiefeit, fonbern brachte ihnen nur neue Greuel und Bermufftungen. Gie mußten unter bem türt. Joche bleiben und tamen 1830 unter bie Bermaltung bee Bicefonige von Megnpten, ber ihren Aufftand mit blutiger Bewalt unterbrudte und bie Infel bebielt, bie fie 1840 wieber in Befin ber Bforte fam, aus bem auch neuere Aufftanbe fie nicht zu befreien vermochten. Doch batte die Erhebung, melde 16. Dai 1858 im Diftrict bon Canca gegen ben Generalgouberneur Belu-Bafcha jum Musbruch fam, fowie bie Gingabe einer Befchwerbefchrift an bie Bforte und bie Confuin ber Grogmachte wenigstens ben Erfolg, bag bie Pforte ben Abmiral Achmet und Ramii - Effendi ale außerorbentliche Commiffare mit Truppen nach C. fchidte, welche in ber Broclamation vom 7. Juni Abstellung der Befdmerben guficherten. Admet verließ die Infel 23. Juni unter Danffagungen ber driftl. Bebolferung. Bely-Bafcha und ber engl. Conful Dugley, ber mit biefem in einem fehr bertranten Berhältnig geftanben, wurben bon ihren Boften abberufen. Bgl. Bafbley, «Travels in Creta» (2 Bbe., Cambr. u. Lond. 1837).

Candidat (Candidatus) bieg bei ben Romern ber Bewerber um ein Amt (Quaftur, Mebilitat, Bratnr, Confulat), weil er ohne Unterfleid (tunica), theile jum Beichem Demuth, theils um bie erhaltenen Bunben ju zeigen, auf bem Forum, mit ber weißen (candida) Togg belleibet, ericheinen mußte. Diefes Bemerben bauerte gewöhnlich zwei Jahre; nachbem ber C. im erften burch ben Genat in feiner Biltbigfeit gepruft und pon ber Bolfeperfammlung beflatiat worden war und durch öffentliche Reben feine Befahigung ju einem Amte bargethan hatte, ließ er im zweiten feinen Ramen in die Lifte ber Bewerber beim Conful ober Brator eintragen. hierauf begann bas Angeben ber einzelnen mablfabigen Burger; um fich ibre Stimmen zu verschaffen, die eigentliche Amtebemerbung (ambitio), mobei man fid jeboch feiner unrechtlichen Mittel, wie Bestechungen, Drobungen u. f. m., bebienen burfte, bie burch eine Reihe Gefege aufe ftrengfte verboten maren. Der burch Stimmenmehrheit Ermubite bieg designatus und banfte gewöhnlich gleich auf ber Stelle ben Bablern für bas ihm gefchentte Bertrauen; fein Mimt felbft aber trat er erft mit dem nachftfolgenben Jahre an. Rur bei außerorbentlichen Bergunftigungen von feiten bes Genats ober Bolls und, wie es icheint, bei priefterlichen Armtern tonnte jemand auch in feiner Abmefenbeit anhalten. 3m Chriftenthume murben in ben erften Jahrhunderten megen ihres acht Tage nach ber Taufe getragenen meifen Bemanbes bie Rengetauften Canbibaten genannt. In neuerer Beit leut man biefen Ramen jebem Bemerber eines Amte bei, inebefonbere aber führt benfelben ber Theolog, welcher burch bie Briffung por ber bodiften geiftlichen Beborbe bie Anmartichaft auf ein geiftliches Amt erhalten bat,

Converfatione . Begiton. Gifte Muflage. IV.

Canbis ober Budertanb beift ber froftallifirte Buder, welcher in fcarftantige Studen bricht. Um ihn ju erhalten, lagt man ben gelanterten, aber nicht ftart eingefochten Buderfaft in tupfernen, mit Bwirnefaben burchzogenen Gefägen erft an einem tublen Orte, hernach einige Tage in ber Darrftube froftallifiren. Un biefen gaben bilben fich bie größten Rraftalle, bie Heinern ju Rruften pereinigt an ben Geiten und am Boben ber Befage. Dan bat weißen, gelben, braunen C. und fann ihm burch Inbigo, Cochenille u. f. w. anbere Rarben, auch burch in ben Befagen angebrachte Stabchen und Faben mancherlei Formen geben. Der weiße G. (aus adnilich raffinirtem Buder bargeftellt) ift von bem weißen Butjuder nur burch bie Rrhftallifation verichieben; ber gelbe und ber braune enthalten bagegen noch eine gewiffe Denge braunen Girup (Coleimunder), wovon die Farbe, ber bobere Grab von Gufgigfeit und bas Fruchtwerben beim Liegen an fenchter Luft herrührt. - Canbirte Cachen nennt man alle mit gefautertem Buder überzogenen Früchte, Bluten u. f. w., Die am beften in Italien und im fübl. Granfreich gefertigt werben. Canbolle (Muguftin Byrame be), frang. Raturforicher, f. Decanbolle.

Canbn. Ranbi, Bauptftabt, Gis bes Unterftatthaltere und Diffioneftation ber Central. probing ber brit. Infel Centon (f. b.) in Oftinbien, nrfprunglich Erwarbhanapura und in ber finghalefifden Sprache ber Eingeborenen Daba-Reura ober Daba-Riuwera, b. i. grofe Stadt, genannt, liegt im gebirgigen Innern ber Infel, 7-8 DR. nordlich vom Abame - Ric, an ber obern Dababali. Sanga, 1530 &. iiber bem Deere, in nicht eben gefunder Begend. Dichte Balber, von milben Thieren bewilfert, treten bis nabe an bie Stabt : Die benachbarten. jum Theil befestigten Boben fleigen bis ju 2000 F. auf. Der fluß ift nur fitr fleine Fabrgeuge fchiffbar. Gine bon ben Briten gebaute Runftftrafe führt nach bem 14 DR. entfernten Colombo an ber Weftfiffte. Der Ort war ehemale wichtig ale hauptftabt bes gleichnamigen Ronigreiche, aus welcher Beit außer Tempeln nur wenige Refte alter Berrlichfeit borhanben find. Die jenige Stadt, Die 8000 E. baben foll, und in welche Die brit. Barnifon und Unterftatthalterei einiges Leben gebracht, bat zwei Sauptftraffen, in beren Schneibepuntt ber Bazar liegt. Reben ber Stadt befindet fich ein fünftlicher, bon einem lieblichen Bromenabenweg umgebener Gee, ben ber lette Ronig Gri-Biframa herftellen lieg. Die ehemaligen tonigl. Gebaube werben von ben Regierunge. und Dilitarbehorben benutt. Bon ben 16 vorhandenen Tempeln find 4 brahmanifd, 12 bubbhiftifd. 3m Sintergrunde ber Stadt liegt auf einem Bigel ber weiße "Bavillon", bas iconfte Gebanbe Centons, welches bequem eingerichtet und jur gelegentlichen Aufnahme bes Gouverneurs ber Infel bestimmt ift. Un ber Bestfeite ber Stabt befindet fich auf einem Sigel die Resideng bes Militärcommanbanten. Anf ben be-

nachbarten Goben ftegen bie weißen, mit rothen Biegeln gebedten Baufer mehrerer Guropaer in malerifder Lage, weiterbin gwifchen Raffeeplantagen bie Bangalo ober Bohnungen ber Pflanger. Augerbem ift C. bie michtigfte Miffioneftation auf Centon. Die Canbyaner haben in Sitte, Befen und Sprache mancherlei von ben übrigen Ginghalefen Abweichenbes. 3hr Reich foll uralt gewefen fein. Der lette icon genannte Ronig erlaubte fich, einige inbifche Unterthanen ber brit. Regierung gewaltfam ju behandeln, infolge beffen ihm, nicht bem Bolte ber Canbyaner, 10. 3an. 1815 ber Rrieg erffart murbe. Coon 14. Gebr. riidte Gir Robert Brownrigg in C. ein. Der Ronig felbft murbe mit Bulfe feiner Unterthanen 18. febr, gefangen, 2. Dars formlich entibront und mit feiner Familie nach Dabras verbannt, mo er erft 1843 ftarb. Die bubbhiftifchen Briefter verfuchten 1818 und befonbere 1842 Rebellionen.

Die jeboch burch bie brit. Dacht mit Energie unterbriidt murben. Canella, von Bat. Brown aufgestellte Bflangengattung ane ber 11. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Linne'ichen Gufteme, hauptgattung einer fleinen nach ihr benannten, bifotylen Familie (Canellaceae). 3hre im tropifchen Amerita machfenben Arten find Baume mit einfachen gangen Blattern und in Erugbolben gestellten Bluten, welche aus einem breiblatterigen Reich, einer fünfblatterigen Blumentrone, 12-20 Standgefägen und einem walzigen, in brei Rarben fich fpaltenben Griffel besteben. Die Frucht ift eine tugelige, ein - bis breificherige Beere mit weifamigen Rachern. Gine Urt, C. alba Murr., in Beftinbien machfend, mit eiformigen Blattern und blauen Bluten, liefert ben weißen Bimmt. (G. Bimmt.)

Cauebas werben mehrere, bebeutenb voneinanber verfchiebene, gewebte Stoffe genannt. Die mit ftartem Glanze appretirte Futterleinwand führt mandmal biefen Ramen. Gine anbere Art C. ift von Baumwollgarn bicht und mit Streifen, Rippen, auch mit ffeinen Duftern gewebt. Am allgemeinften aber ift bies bie Benennung bes groben und lodern, mit regels maßigen vieredigen Deffnungen verfebenen Bewebes, welches ale Grunblage gur Boliftiderei

(Tapifferie), theilweife auch ju Rliegen- und Luftfenftern, leichtem Unterfutter in Rleiber u. f. m. Anmenbung finbet. Der jur Stiderei bienenbe C. heift auch Stramin und beftebt aus geamirnten, feftgebrehten baumwollenen ober wollenen Gaben; feibener E. ift in ber Regel nicht gang Geibe, fonbern von baumwollenen, mit Geibe nur überfponnenen Raben gemacht.

Cauga - Arquelles (Don Joie), fpan. Ctaatemann, geb. in Afturien um 1770, zeichnete fich bei ben Cortes von 1812 ale Abgeordneter von Balencia ebenfo febr burch feine Talente ate burch feinen Gifer für bie conftitutionellen Grunbfate aus. Ale Ferbinand VII. 1814 nach Spanien juriidgefehrt mar, murbe C. nach Benniecola vermiefen, im Juni 1816 aber juriidberufen und in Balencia angestellt. Rach ber Wieberherstellung ber Conftitution von 1812 im 3. 1820 erhielt er bas Finangbepartement. Ale Finaugminifter legte er ben Cortes eine Ueberficht aller Staate - und Rirchengilter in Spanien bor, woraus fich ergab, bag bie lettern bie erftern um ein Drittheil überftiegen. Auch ließ er bamals feine gehaltbolle Dentidvift über bie Rinangberhaltniffe bee Staate: «Memoria sobre el credito publico» (Dabr. 1820), erfcheinen, worin er ben Buftand ber Staatstaffe jur Beit, als ber Konig bie Conflitution be-fchwor, fcilberte und die Mittel andeutete, burch welche bas jahrliche Deficit, welches mehr als bie gefammte Einnahme betrug, fidy beden laffe. Doch feine Borfchlage murben nur theilweife ausgeführt, fobaft fich bas Deficit im Bubget von 1822 nur bis auf 198 Dill. Realen verminberte. Dit ben übrigen Miniftern nahm er feine Entlaffung, als fich ber Rouig am Schluffe feiner Rebe bei Eröffnung ber Cortes 1. Dary 1821, ohne ber Dinifter Biffen, über Die Comache ber executiven Dacht beflagte. Als Ditglieb ber Cortesversammlung von 1822 gehörte C. ju ben gemäßigten Liberalen. Er beantragte mehrere Dagregeln, um bie Conftitution ju befestigen und burch Reformen bie Lage ber Finangen ju verbeffern. Rach bem Sturge ber Conftitution fab er fich jur Auswanderung nach England genothigt, wo er bas umfangreiche Bert «Diccionario de hacienda para el uso de la suprema direccion de ella» (5 Bbe., Cont. 1827-28) fdrieb, bem er bie «Elementas de la ciencia de hacienda» (Lond. 1825) borausgeben lieg. 1829 erhielt er bie Erlaubnig, nach Cpanien gurudgutebren. Spater trat E. wieber in bie Cortes, wo er fich feinen fruhfern Grunbfagen treu bemahrte, ohne bag ibm jeboch fernerhin eine befonders hervortretenbe Rolle im öffentlichen Leben guge-

fallen mare. Er ftarb 1843.

Canina (Luigi, Ritter), ein ausgezeichneter ital. Baumeifter und Alterthumsforfcher, geb. 23. Det. 1795 ju Cafale in Biemont, wibmete fich erft literarifchen Stubien, wandte fich aber. nachbem er einige Jahre in frang. Militarbienften geftanben, gang ber Architeftur ju und erwarb fich bereite 1814 an ber Univerfitat ju Turin ben Grab eines Gwilbaumeiftere. 1818 ging er nach Rom, wo er feitbem mit geringen Unterbrechungen ale Architeft thatig mar, bie er, bon einer Reife aus Englaub guritdfebrend, ju Gloreng 17. Det. 1856 ftarb. C. bat fich in einer Reibe jum Theil vortrefflicher Berte bie größten Berbienfte um bie Befchichte ber Bautunft überhaupt, inebesonbere aber um bie Runbe ber alten rom. und ital. Architeftur erworben. Sein erfies Sauptwerf mar «L'architettura antica descritta e dimostrata coi monumentis (6 Bbc., Rom 1832-44; 2. Auft., 9 Bbc., 1834-44, nebft 705 Rupfern in 3 Foliobanben), worin er bie Befdichte ber Baufunft aller Entrurvoller ber Alten Belt behanbelte. Gine Art von Ergangung bilbeten bie "Riverche aull' architettura più propria dei tempi cristiani : (Rom 1843; 2. Mufl. 1846, mit 145 Tafeln in Folio), in welchem Berte er fich in ber Streitfrage über bie geeignetften Formen für den Bau driftl. Rirchen gu Gunften ber Bafilita enticheibet, und, nach einer anbern Geite fin, Die fpater erichienene "L'architettura domestica di svelte forme dei più rinomati popoli antichi » (Nem 1852, mit 40 Xafein). Anbere von feinen funfthifter, und greidel. Arbeiten behandeln Die Topographie bee alten Rom. Dabin gehören: «Gli edifizii di Roma antica e sua campagna» (6 Bbe., Rom 1848-51, mit 312 Zafeln in Folio); «Storia e topografia di Roma antica e sua campagna» (6 Bbt., Rom 1839-48; 2. Mufl., Bb. 1-3, 1856); «Esposizione topografica di Roma antica» (Rom 1842; 4. Aufl. 1851). Sieran fchliefit fich bie "Pianta topografiea della parte media di Roma antica» (Rom 1840, 15 Blatt) fomie die «Esposizione storica e topografica del Foro Romano» (Rem 1845, mit 15 Tafein in Folio). Bon feinen übrigen Werfen find bie bedeutenbften : " Descrizione del antico Tuscolo" (Rom 1841, mit 41 Tafeln in Rolio); «L'antica città di Veji» (Rom 1847, mit 44 Tafeln in Rolio); «Descrisione di Cere anticas (Rom 1838, mit 10 Tafeln in Folio); «L'antica Etrnria maritima» (2 Bbe., Rom 1846-51, mit 136 Tafeln in Folio), und "La prima parte della via Appia dalla

porta Capena a Boville» (2 Bbe., Rom 1851-53). In biefen Schriften hat C. bie Er-

gebriffe ber bon ihm an Ort und Stelle geleiteten Musgrabungen niebergelegt.

Canino (Charles Lucien Jules Laurent, Bring Bonaparte, Gurft von), ausgezeichneter Raturforfder, auch befannt burch feine Theilnahme an ber rom. Revolution bon 1849, mar ber altefte Cofn Lucian Bonaparte's (f. b.), Fürften bon C. und Mufignano, bes Brudere bes Raifere Mapoleon I., und murbe 24. Dai 1803 ju Paris geboren. Dachbem er berichiebene ital. Universitaten besucht, begab er fich nach Rorbamerita, mo er fich mehrere Jahre hindurch mit größtem Gifer naturhiftor. Stubien wibmete. Gine Frucht berfelben mar, neben einigen Abhandlungen in ben Annalen bee Loceums ju Reunort, Die «American Ornithology» (3 Bbe., Bhilab. 1825), ale Fortfetung ju Bilfon's gleichnamigem Berte. Sierauf nach Italien juriidaefebrt, mo er in Rom feinen Aufenthalt nahm, erwarb er fich burch bas berühmt geworbene Brachtmert « Iconografia della fauna italica » (3 Bbe., Rom 1833-41 in größtem Folio) unter ben Raturforichern eine ehrenvolle Stelle. Schon vorber hatte er, anger bem Boochio comparativo delle ornitologie di Filadelfia e di Roma . (Rom 1827), eine Schrift . Sulla seconda edizione del regno animale di Cuvier» (Bologno 1830) fotoit tinen «Saggio di una distribuzione degli animali . (Rom 1831) herausgegeben, wogu fputer noch ber eCatalogo metodico dei mammiferi europeis (Mail. 1845) und «Catalogo metodico dei pesci europeis (Neap. 1846) tamen. Durch ihn wurden die periodifchen Berfammlungen ital. Gelehrten begrundet, die ihn mehrunals jum Prafibenten erwählten. Als er 1847 auf dem wiffenfcaftlichen Congreß ju Benedig polit. Beziehungen in eine Rede einfließen ließ, ward er von der öfterr. Regierung ausgewiefen, fobag er nach Rom gurudftebren mußte. Bier nahm er theil an ben revolutionaren Bewegungen von 1847-48, gehörte gur Partei ber Ultraliberalen, welche bie Romifche Republit proclamirten, und befleibete 1849 abwechfelnb bie Aemter eines Biceprafibenten und Borfibenben ber Conftituirenben Berfammlung. Rad bem Gingug ber Frangofen in Rom flitchtete ber Fürft nach Franfreich. Beboch verweigerte ihm icon bei ber Landung in Marfeille bie Regierung feines Bettere, Lubwig Bonaparte's, ben Aufenthalt in Frantreich, und ale er bennoch bie Reife nach Baris fortfette, murbe er ju Orleans verhaftet und nach Savre gebracht, bon wo er fich nach England einschiffte. Erft fpater gelang es ibm, fich Die Rudfehr nach Baris auszuwirfen, wo er feit Mitte 1850 wieber feinen naturmiffenfchaftlichen Studien lebte. Reben einem «Conspectus systematum Mastozoologiae» (Lenb. 1850) veröffentlichte er feitbem ben «Conspectus generum avium» (Bb. 1 u. 2, Lenb. 1850), bas Ergebniß einer 25jabrigen Thatigfeit, fowie eine Reibe von Monographien, 1. B. über bie Babagaien, Sauben. Ungeachtet einer ichweren Rrantheit arbeitete er noch mit Mounier an einem Bert über bie Bogel Franfreiche, ale ibn ber Tob 29. Juli 1857 abrief. E. batte fich 28. Juni 1822 gu Bruffel mit Benaide Charlotte Julie, geb. zu Paris 8. Juli 1801, einer Tochter Jofeph Bonaparte's, vermählt, Die fich burch die Ueberfebung mehrerer Dramen Schiller's befannt gemacht hat und ju Reapel 8. Mug. 1854 ftarb. Diefer Che entfproffen acht Rinber, nämlich brei Gohne: Jofeph Lucian Rarl Rapoleon, Fürft von Mufignano, geb. gu Bhilabelphia 13. Gebr. 1824; Lucian Lubwig Jofeph Rapoleon, Briefter und Geh. Rammerer bes Bapftes, geb. ju Rom 15. Rov. 1828; Rapoleon Gregor Jat. Bhilipp, geb. ju Rom 5. Febr. 1839, vermählt 25. Dov. 1859 mit Marie Chriftine, Tochter bee Surften Ruspoli, und fünf Tochter: Julie Charlotte Benaibe, geb. 6. Juni 1830, feit 30. Mug. 1847 mit Aleffanbro bel Gallo, Marquis von Roccagiovine; Charlotte Josephine Bonorine, geb. 42 Mars 1832, feit 4. Oct. 1848 mit Pietro, Grafen Brimoli; Marie Defiree Engenie, geb. 198. Mary 1835, feit 2. Mary 1851 mit bem Grafen Baolo Campello; Auguste Amalie Marinediane, geb. 9. Rov. 1836, feit 1856 mit bem Bringen Placido Gabrielli vermußlt, und Buchliebe Aloifie Leonie, geb. 26. Rov. 1840, vermußlt 14. Oct. 1856 mit dem Grafen Louis Emmbaufres, Bitme feit 8. Juni 1861.

20. Canfiffe (Betrus), riegartich be hond; niere ber thistigen Oriniten in Dentissian of spiken, Middle (Dentissian States), niere ber thistigen Oriniten in Dentissian of the Oriniten australe Geben hier benister große Thistight für hie Juste ber 164 zin hen Dento unigenommen murber. Geben hier benister große Thistight für hie Juste ber Arbeitag, in den Geben der States der Bereich unter der States der Bereich der Bereich der Bereich geben der States der Bereich der

formlich annehmen burfte. 36m verbanten bie Befuiten, beren erfter Brovinzial in Deutschland er war, ihre Berbreitung in den deutschen Staaten und die Collegien ju Brag, Augeburg, Dillingen und Freiburg in der Comeig, die er fliftete. In bas lettere jog fich C. unter ber Regierung bes ihm minber gunftigen Raifere Maximilian II. jurud und ftarb bafelbft 21. Dec. 1597. Right nur feine « Summa doctrinae christianae sive catechismus major » (Bien 1554; befte Musg., Antw. 1587; neue Musg., Landeh. 1842), die namentlich bon bem Befuiten Betrus Bufaus fehr weitlaufig commentirt murbe (Roln 1586; neue Mufl., 4 Bbe., Mugeb. 1833), und feine «Institutiones christianae pietatis sive parvus catechismus catholicorum : (1566), die viele hundert mal neu aufgelegt und in faft alle Sprachen (beutich bon Colmar, neue Auft., Main; 1840) überfest wurden, fowie fein a Manuale catholicorum in usum pie precandi collectum » (Antre. 1530; nene Auft., Augeb. 1841; deutsch, 8. Auft., Landeb. 1829), fonbern auch fein Ginfluß auf Raifer Gerbinand I., ber fich bon ihm febr jum Rachtheile ber Broteftauten bestimmen ließ und ihn auch jum Concilium in Trient fchidte, haben viel bagu beigetragen, bie Reformation in ben ofterr. Staaten und im fubl. Deutschland überhaupt aufzuhalten. Er murbe im Rob. 1864 beilig gefprochen. - Gein Reffe, Beinrich E., . geft. 2. Sept. 1610 ale Brofeffor bes fanonifchen Rechts ju Ingolftabt, fchrieb unter anberm . «Antiquae lectiones ad historiam mediae actatis illustrandam» (6 Bbc., Ingelft. 1602-4), bie Basnage unter bem Titel «Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum» (7 Bbe., Antw. 1721) neu herausgab, auch « Summa juris canonici» (Ingolft. 1599), die fehr oft gebrudt murbe.

Canis (Friebr. Rub. Lubm., Freiberr von), beutider Dichter, geb. ju Berlin 27. Rob. 1654, erhielt im alterlichen und großalterlichen Saufe eine vorzügliche Erziehung, ftubirte 1671-75 ju Lenben und Leipzig bie Rechte und bereifte hierauf Italien, Frantreich und England. Rach feiner Rudfiche wurde er 1677 Rammerjunfer am Sofe ju Berlin und 1680 Legationsrath, in welcher Eigenschaft er ju auswärtigen Geschäften und Unterhandlungen, namentlich bei den turfürftl. Sofen am Rhein, gebraucht murbe. Unter bem nachherigen Ronig Friedrich I. warb er 1697 jum Geb. Staaterath und bann jum Birfl. Bebeimrath ernannt, burch ben Raifer aber 1698 in ben Reichefreiherrnftand erhoben. Er nahm ale bevollmächtigter Minifter an ben im Saag eröffneten Unterhandlungen wegen ber fpan. Erbfolge theil, mußte aber 1699 infolge forperlider Leiben um feine Abberufung nachfuchen und ftarb noch in bemfelben Jahre 11. Aug. au Berlin. 1681-95 mar er nit ber ale treffliche Gattin bon ibm, namentlich in bem ju feiner Beit berühmten Trauergebichte auf ihren Tob fowie auch bon anbern gefeierten Dorothea (Dorie) bon Arnimb bermahlt, beren Anbenten Frang forn und Barnhagen von Enfe erneuert haben. Ale Staatsmann erwarb er fich vielfeitigen Beifall burch feine biplomatifche Bewanbtbeit; nach und nach waren ihm mehr als 20 Wefanbtichaften übertragen worben. Er war feinesmege ein felbftanbig productiver Dichter. Muf ber Univerfitat ju Leipzig und fpater bei einem aufälligen Aufenthalte in Samburg, bamale ber zweiten Sauptflatte benticher Bilbung, mit bem Unwerth ber vaterlandifchen Literatur befannt geworden, glaubte er bei ben Franaofen bie Dufter bes reinen Gefdmade fuchen ju muffen, und folof fich befonbere an Boileau an, beffen Dichterftil und Gattung ber Satire er nachahmte. Allerdinge find C.'e Satiren jum Theil nur fdmache Rachbilbungen ber Boileau'fchen und gleich feinen übrigen Gebichten mehr nilchternes Berfianbeswert ale Boefie, aber fie haben unbeftreitbar bas Berbienft, ben ichwillftigen, bombaftifden Stil fowie ben pebantifchen Gelehrtenfram ber Dichter iener Reit. wie eines Bobfe, Boftel, Sunold, Deper, theile flegreich befampft, theile burch ihr Beifpiel einen beffern Gefchmad, eine fconere, würdigere Baltung, eine guichtigere Reinheit an die Stelle gefest ju haben. Auch bie Berfe C.'s find febr mobl gebaut und leicht. Durch ibn murbe übrigens die Catire allgemein in Deutschland wiederbelebt. Geine Bebichte, beftebend nachft ben Catiren theile in geiftlichen Bebichten, theile in galanten und Schergebichten, erfchienen erft nach feinem Tobe ("Debenftunden unterfchiebener Gebichte», heraneg, bon 3. Lange, Berl. 1700 u. öfter; bollftanbiger bon 3. M. Ronig, Lpg. 1727; 14. Mufl. 1765). Gine Muswahl findet fich in ber "Bibliothet beutider Dichter bee 17. 3abrb." (Bb. 14. 2pg. 1838).

Canis und Sallviss (Reel Ernft Wish, Freihert von), preif, Genreal und Sänsteininfer, geb. 1.7 Wes. 1787, fluster ur Merchung bis Rocht, rett benauf in den nieche Kreigheiten, beretaufigte verflichen aber insige ber Erregulft von 3. 1806 mit bem preiglichen. Dier fohrt er panschift in ver Auguste von 1877 in Gefelten und ver Vorwing Prattigen. 1812, als ein ASD vergeten. Mach bet von 1872 in der Auftrag der Vorwing Vergeten. 1812, als ein ASD vergeten. Nach der von 1872 in der Vorwing Vergeten. Nach der von 1872 mit der ruff. Erregulft gefelten Gemention trote er in bir ruff. Erregulft gefelten Gemention trote er in bir ruff. Erregulft gefelten Gemention freit er in der vergeten.

102

Bug nach Berlin und Samburg mit. Bahrend bes Baffenftillftande im Commer 1813 febrte er in preuft, Dienfte, und zwar wiederum ale Generalftabsoffigier, in bas Portiche Armeecarpe juriid. Bunachft ale Dajor bee Generalftabee in Breelau befcaftiot, marb er 1821 Abjutant bee Bringen Bilhelm und zugleich Lehrer an ber Rriegofchule in Berlin. Um biefe Beit fcrieb er (anonym) ein werthoolles Buch: "Rachrichten und Betrachtungen ilber bie Thaten und Schicffale ber Reiterei" (2 Bbe., Berl. 1823—24), worin er feine reichen Erfahrungen nieberlegte. 1828, ale Breufien in bem ruff, tiirt. Rricge bie Bermittlerrolle über. nahm, murbe er außerorbentlicher Befandter in Ronftantinopel, von mo er 1829 unrlidfehrte. 1830 jum Chef bee Beneralftabee bee Barbecorpe fowie balb barauf jum Commanbeur bee 1. Sufarenregimente ernannt, befant er fich 1831 bei ber Erhebung Bolene gegen Rufland ale preuf. Commiffarine im Bauptquartier bee ruff. Felbmarfchalle Diebitfch. Er follte Uebelftunben vorbengen, Die aus bem Uebertritt bebrungter Abtheilungen bes poln. Beeres auf preug. Bebiet ju befürchten maren. 1833 mar er Gefanbter am furheff. und am hannob. Bofe, und es erfolgte feine Ernennung jum Generalmajor, Geit 1837, nach ber Thronbefteigung Ernft Mugnit's bon Bannober, wirtte er ale preitf. Gefanbter an ben beiben Bofen bon Bannover und Braunfchweig. 1842 ernannte man ihn. jum Gefandten am Sofe ju Bien. Rach bem Tobe bee Miniftere von Billow trat C. 1846 ale Minifter bee Answartigen an beffen Stelle, welches Mmt er bis jum Darg 1848 belleibete. Die außere Politit Breugene folog fich unter feiner Bermaltung wieber eng an bie ofterreichifd-ruffifche an. Auch auf Die innere Politit wirfte er burch feine ftreng firchliche Richtung bebeutend ein. Um 17. Darg 1848 nahm C., gleich ben übrigen Mitgliebern bes Minifteriume Bobelfcwingh, feine Entlaffung. Im Dai 1849 wurde ihm burch bas Dlinifterium Branbenburg ber Auftrag gutheil, in Bien bie Buftimmung Defter reichs zu bem bon Breugen projectirten engern Bimbeeflagte zu erwirfen. Rach 14tagiger Unterhandlung fehrte er jeboch unverrichteter Cache nach Berlin gurild. C. ftarb bafelbft 25. April 1850. Dit vieler Bahricheinlichfeit mirb er ale Berfaffer ber Betrachtungen

nachwice, marb von feinen Standesgenoffen febr übel aufgenommen.

 Caund Canneliren

babei lodere, mit Sand vermengte Erbe und viel Waffer, da fie Sumpfgewächse find. C. indica fann man im Reller ilberwinitern. Ende Mei werden die Pflanzen inst freie Land verfeigt, am beften auf Bette, unter welche man Laub dere alten Pferdedunger gebracht hat und vor Eintritt des Froffels wieder herausgenommen. Man vermehrt fie durch Jertheilung der Siede.

Canni, jest Canne, eine Stabt am fubl. Enbe ber Apulifchen Chene, unweit ber Dunbung bee Aufibus (Dfante), in ber ital. (neapolit.) Proving Bari, ift beruhmt burch bie Schlacht, welche bier bie Romer 2. Aug. 216 v. Chr. gegen Dannibal berforen. Das rom. Beer, 80000 Mann gu Guf und 6000 Reiter, warb angeführt bon ben beiben Confuln Cajus Terentius Barro und Cajus Memilius Baulus, die im Dberbefehl taglich wechfelten; Bannibal batte nur 40000 Mann ju Ruf und 10000 Reiter. Muf biefe Uebermacht vertrauenb , befchloft Barro, eine Schlacht zu liefern. Sannibal, ber bes Confule Abficht mertte, an beren Ausführung ibm felbft, ba er bon Bufuhr abgefcnitten war, am meiften lag, reigte ibn an, indem er ibn in leichten Reitertreffen flegen lieg. Er verließ hierauf feine Stellung bei Geronium und jog fich ofilicher nach C.; Die Romer folgten ibm und gingen mit bem gangen heere auf bas linte Ufer bes Aufibus. Rachbem Barro feinen rechten Flügel an ben gluß gelehnt und fich weit in bie Ebene ausgebreitet hatte, überichritt Sannibal bei einer gurt ben Aufibus \* und ftellte fein Seer bem romifchen entgegen, welches bie Conne und ben Bind, ber ihm ben Stanb entgegenjagte, wiber fich hatte. Den unvorfichtig vorbringenben und burch bie treffliche afrit. Reiterei ber Rarthager eingeengten Romern fiet Dannibal julept mit bem afrit. Fuß-volle in bie Seiten. Best fcmantte ber Rampf nicht langer, überall unterlagen bie eingebrangten Romer, mit ihnen ber Conful Memilius Baulus. Biele ber Fliebenben murben in ber Ebene von ber numibifden Reiterei niebergebauen. Der Berluft ber Romer betrug nach Livins 45000 Mann ju Auf und gegen 3000 Reiter. Sannibal batte 8000 Mann verloren, fobaf er es nicht magte, fchleunigft auf Rom loszubringen. Es murben 20000 Romer theils auf bem Schlachtfelbe, theile in bem Lager gefangen genommen. Ungeführ 14000 fammelten fich theile in Canufium, mo Bubline Scipio Africanne und Appine Claubine Bulder ben Dberbefehl übernahmen, theile in Benufia, wohin fich ber Conful Barro gerettet hatte.

Cannabich (3ob. Biinther Friebr.), verbienter beutider Geograph, geb. 21. April 1777 ju Sonberebaufen, wibmete fich 1794-97 ju Jena bem Studium ber Theologie und warb 1807 Rector ber Stadtichule ju Greugen. 1819 erhielt er bie Baftorftelle ju Rieberbofa, bie er 1835 mit ber ju Benbeleben vertaufchte. Geit 1848 emeritirt, lebte er ju Conberebaufen, wo er 2. Darg 1859 ftarb. C.'s literarifcher Ruf begrunbet fich befonbere auf fein alebrbuch ber Geographie» (Conbereb. 1816; 17. Aufl., Beim. 1855), worin er querft bie burch ben Griebeneichlug bon 1815 in ber Abgrenzung ber Staatengebiete eingetretenen Beranberungen berfidflichtigte. Demfelben ließ er bie aRleine Schulgeographie » (Conbereh. 1818; 18. Muft., Beim. 1859) folgen, bie lange Beit binburch ale Lehrbuch auf ben beutichen Blirger. und Mittelfculen biente. Für bas a Bollftanbige Sanbbuch ber Erbbefdreibung », bas er im Bereine mit Gaspari, Saffel, Gute-Muthe und Ulert (23 Bbe., Beim. 1819-27) berauegab, lieferte er Frantreid, bie Rieberlande und Beftinbien, mabrend er für bie «Reuefte ganberund Bollerfunde» ben 6. Band (Beim. 1821), Die Rieberlande, Jonifchen Infeln und Rrafan enthalfenb, und ben 23. Banb (Beim. 1827), Baben, Raffau und mehrere fleinere Staaten Deutschlands umfaffenb, bearbeitete. Unter feinen übrigen felbftanbigen geogr. Arbeiten erwahnen wir: «Ctatift. geogr. Beidreibung bes Ronigreichs Breugen » (6 Bbe., Dresb. 1827-28; nene Ausgabe 1835); « Statift. Befchreibung bes Ronigreiche Burtemberg » (2 Bbe., Dreeb. 1828); "Reueftes Gemalbe von Franfreich" (2 Bbe., 1831-32); "Reueftes Gemalbe bes europ. Rugland und bes Ronigreiche Bolen» (2 Bbe., 1833); Culfebuch beim Unterricht in ber Geographies (3 Bbe., 2. Muff., Giel. 1838-40).

Cannabineen, Cannabis, f. Sanf.



103

ber Cannelirungen beruht auf teinem willftirlichen Bebote, sonbern auf volldommen afthetischen Reaeln: fie bienen wefentlich jur Belebung ber Saulenform und jur Erhöhung ber eigftischen

Rraft, welche in biefer fich ausbriiden foll.

Cannes, fcongelegene und gntgebaute Seeftabt im Arrondiffement Graffe bes fran Depart, Geealpen (bie 1860 jum Depart. Bar geborig), am Golf von Rapoule, 43/4 DR. fiibmeftlich bon Rigg, an ber Lyoner Gifenbahn, hat einen fleinen, unbequemen Bafen, weshalb größere Schiffe in einiger Entfernung antern muffen, einen Leuchtthurm, Schiffswerfte und Seebaber. Die Stadt gabit 7357 E. und befint an bemerkenswerthen Gebäuben bas große Cafine, ben malerifchen Bout-bn-Rion an Stelle einer rom. Brude und ben um 1070 angefangenen und 1395 vollenbeten Thurm bes Abteifchloffes, von dem man eine berrliche Ausficht auf bas Mittelmeer und bie mit Billen und Schlöffern befeste Rufte bat. Die Bevolferung baut Dliven, Reigen, Bein, Drangen und andere Gubfritchte, fabricirt Del und Barfumerien und treibt Carbinen- und Andjoriofifderei fowie luggaften Madfuhrhandel mit Gubfruchten, Del, Geife, Barfumerien, Galgifden, wahrend Betreibe und Galg eingeführt wirb. 1861 liefen 68 Schiffe ein nub 40 aus; im Ruftenhanbel gingen 489 Schiffe ein unb 487 ab. Bwifden C, und Untibes im D. ift bie Bucht Gaint - Jouan, in welcher Rapoleon I. auf ber Rhebe lag, ehe er bei C. am 1. Darg 1815 von Elba aus lanbete. Much Murat ftica hier bon 38djia ber 25. Dai 1815 ans Land. Bur Gemeinde von C. werben bie gegenüberflegenben Lerinifchen Infeln (Isles do Lorins) gerechnet, nämlich (außer einigen unbe-wohnten Rippen) Sainte-Marquerite nnb Saint-Honorat, welche 1635—37 von ben Spaniern befest gehalten murben. Die erftere, taum 1 DR. im Umfange, enthalt außer anbern Befeftigungen ein fort, in welchem ber Dann mit ber Gifernen Daste gefangen fag. St. - Donorat, füblicher gelegen und taum halb fo groß, gehört feit 1858 bem Bifchof bon Frejus, ber bafelbft eine Aderbaucolonie angelegt bat. Die Infel tragt bas altefte Klofter Gallieus, 410 bom heil. Sonoratus gegrundet. Das fefte Schlof, welches ben Mouchen als Buffuchteort por Geeraubern biente, ift jum Theil auf rom. Subftructionen erbaut. Canning (George), einer ber größten brit. Staatemanner, ftammte aus einer urfprung-

lich in Barwidihire anfaffigen und fpater mach Irland ibergefiebelten Familie. Gein Bater, ber fich burch bie Berheirathung mit einem armen Dabchen, einer Bermanbten Cheriban's, ben Unwillen feiner Angehörigen jugezogen, ließ fich in Conbon nieber und fing, ba er als Abvocat nicht fortfommen tonnte, einen Beinhaubel an. Bei feinem fruben Tobe 1771 blieb feine Bitwe mit brei Rinbern in ber blirftigften Lage gurud. Bermanbte bes Berftorbenen übernahmen bie Ergiebung bee Cobnes; bie Dutter ging anf bie Bubne, um fich und ibre Tochter ju ernahren. Spater heirathete fie einen Schaufpieler, in britter Ebe einen Leinwandbanbler, Ramens hunn. Gie lebte lange genug, fich noch ber Größe ihres Cohnes ju freuen, ber fie bantbar ehrte und ihr ein forgenfreies Alter bereitete. C., geb. 11. April 1770 gn London, erhielt feine erfte Bilbung in ber Schule ju Eton, machte balb in ben claffifchen Stubien glangenbe Fortfchritte und ging 1787 nach Orforb, wo er eine für feine fpatere volit. Laufbahn folgenreiche Freundschaft mit bem nachmaligen Lord Liverpool follog. Goon in Eton gab er 1786 mit ben beiben Brubern John und Robert Smith, Spencer und Frere bie Beitfdrift "The Microcom" beraus; auch machte er fich burch einige Gebichte vortheilhaft befannt. Rach feiner Rudtehr von ber Univerfitat ftubirte er Rechtewiffenfchaft in London, bie Burte ihn bewog, fich gang bem Berufe eines Staatsmanne ju wibmen. Much Bitt, fcon fruber bei einem Befuche in Orford aufmertfam auf ibn geworden, gab ibm mehrfache Beweife feiner Gunft. Coon 1793 marb er Barlamentemitglieb für Remport unb 1796 Unterftaatefecretar im Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten. Bei Belegenheit eines 1794 mit bem Ronige von Sarbinien abzufchliegenben Bertrage hielt er eine Rebe, in ber man guerft fein glangenbes Talent erfannte. Er biente ber polit. Bartei, bie er im Barlament berfocht, jugleich ale Schriftfteller und entwarf 1797 in Berbinbung mit Lord Liverpool, George Ellie und Frere ben Blan ju ber Beitschrift «The Anti-Jacobin, or Weekly Examiner», welche, bon Bill. Gifford herausgegeben, bie Juli 1798 fortgefeht murbe und gegen bie gahlreichen Blatter gerichtet mar, welche bie Gache bee Republitanismus vertheibigten. Ale Bitt, um ben Frieben von Amiens möglich ju machen, fich vom Ctaateruber entfernte, jog auch C. fich mit ibm juriid; als aber nach bem Bruche bes Friedens Bitt baffelbe von neuem ibernahm, er-hielt C. wieder einen bebeutenben Boften. Dit Bitt's Tobe 1806 verlor C. feinen Ginflug und fchlog fich ber Oppofttion an, wurde aber bereits 1807, nach bem Biebereintritt ber Torice, Minifter ber auswartigen Angelegenheiten. Mis folder ließ er mitten im Frieben Ropen-

hagen befchießen und bie ban. Flotte gewaltfam wegführen. Am 14. 3an. 1809 unterzeichnete er zu Conbon ben Mliangtractat gwifden Grofbritannien und Spanien mit ber oberften Junta. bie im Ramen Ferbinand's VII. regierte. Infolge eines Streits über bie Erpedition nach Bakheren im Ang. 1809 mit feinem Collegen Caftlereagh, ber jene Unternehmung angeordnet hatte, fchlug er fich mit bemfelben auf Biftolen und murbe fcmer vermundet. Dann trat er aus bem Minifterium, ohne jeboch mit ber Regierung zu brechen, bon ber er fonge ben Gles fandtichaftspoften in Liffabon annahm. Rach England gurudgefehrt, wurde er 12. Jumi 1816 in Liverpool, nach einem heftigen Rampfe mit ben Canbibaten ber Bolfepartei, mobei fogar fein Leben in Befahr fam, jum Parlamentemitgliebe gemablt. 1817 trat er aufe neue als Brafibent bee Departemente für Inbien (Board of Control) ine Minifterium. Da er inbef über bie Dagregeln gegen bie Konigin Raroline und über bie Emancipation ber Ratholifen andere bachte ale Lord Liverpool, fo begab er fich auf bas Feftland und befleibete fpater eine Beit lang ben Boften eines außerorbentlichen Gefandten bei ber Tagfapung ber Comeig. Mis ber Brocef ber Ronigin im Dob. 1820 entichieben war, febrte er nach London jurud. wo er feinen fruhern Ginflug im Ministerium wieber behauptete. 3m Marg 1822 vertheis bigte er bie Ginrichtung ber oftinb. Board of Control mit aller Rraft bee Biges, bie ibm gn Bebote ftand, gegen ben bon Creeben gemachten Borfchlag, eine Untersuchung ber Befchafteführung biefer Beborbe anguordnen. Ereeben's Borfchlag murbe bermorfen und C. noch in bemfelben Monat von ben Directoren ber Compagnie an Die Stelle bes aus Oftinbien gurud. tehrenden Darquis von Saftinge jum Generalgouberneur ber Staaten ber Oftinbifchen Compagnie ermannt. Doch fcon im Cept. 1822, nach bes Marquis von Londonberry Celbftentleibung, übernahm er abermale bas Bortefenille ber auswartigen Angelegenheiten, melde er nunmehr mit Rraft und Erfolg leitete. Mie Graf Liverpool im Febr. 1827, burch einen Schlaganfall gelahmt, bie Regierung nieberlegen mußte, murbe C. enblich nach mancherlet Barteifampfen erfter Minifter, mabrend Gir Robert Beel und ber Bergog bon Bellington aus bem Ministerium traten. Bon jest an mar C.'e Leben ein ununterbrochener Rampf mit ber ftolgen Ariftofratie. Richtebeftoweniger brang er mit feinem Spftem burch. Er gab ber brit. Bolitit Unabhangigfeit von ber Cabinetspolitit ber Beiligen Alliang, orbnete bie Berhaltniffe Brafiliens und Bortugals, und ichloß mit Rufiland und Franfreich ju Gunften ber Griechen und jur Erhaltung bes europ. Friebens ben Londoner Tractat bom 6. Juli 1827, nachbem er bereits bas frang. Cabinet in Binficht ber fpan. amerit. Angelegenheiten zu ben Unfichten bes brit. Cabinets hinübergezogen und 1825 bas erfte Beifpiel ber Anerkennung ber fpan. amerit. Freiftaaten in Europa gegeben hatte. Bernfinftige Freiheit für bie gange Belt mar ber Grundfat feiner Bolitit. Die Grofe und bas Gliid feines Baterlandes wollte er burch Berechtigfeit gegen andere Staaten begrunden und burch ben Bobiftand berfelben berbeffern. Doch nur ju balb erlag feine Gefundheit ben Anftrengungen und ben Angriffen feiner Feinde, ber Tories, die ihn als einen Abtritunigen betrachteten. Er ftarb 8. Aug. 1827 gn Chiswid im Lanbhaufe bee Bergoge von Debonfbire unmeit Conbon und erhielt in ber Beftminfterabtei neben Bitt fein Brab. Ale Barlamenterebner behauptete er einen ausgezeichneten Raug. Er befaft ein nicht gewöhnliches Daft von Scharffinn, einen unerfcopflichen Reichthum an finnreichen Benbungen und große Bewandtheit ber Sprache. Die Streiche feines Biges berfehlten felten ihren Begenftanb, und feine Bloge feines Begnere entging ibm. Giner Barlamentereform nach allaemeinen Grunbfatten und abftracten 3been mar er entgegen. Er arbeitete feine Reben aus, fprach aber oft mit freier Begeifterung und fab bann bie Reben bor bem Drude wieber burch. Befammelt erfchienen fie ju London 1825 und in R. Therry's aSpeeches of C. with a memoir of his life» (6 Bbe., Lond. 1828). C. ftarb arm, obwol ihm feine Gemahlin, eine Tochter bee Benerale Scott, ein großes Bermogen gingebracht hatte. 3m Jan. 1828 erhielt feine Bitme bie Beeremilrbe und eine jahrliche Benfion von 3000 Pfb. Ct. Bgl. Bell, «Life of George C.» (Conb. 1846); Stapleton, «C. and his times» (Conb. 1859).

Gamting (Charles I Ind., Grein, Seigh, Seigh

Cano

Forften. Coon im Juli ward inbeffen Beel burch eine Coalition feiner frubern Anhanger mit ben Bhige geftilrat und C. mußte fich mit feinen Collegen gurudgieben. In feiner bieberigen Stellung hatte er fich wenig bemerflich machen tounen, ba ber Minifter bes Musmartigen, Lord Aberbeen, gleichfalls im Dberhaufe faß; auch fehlte ibm bie Rebnergabe feines Baters. Doch warb er von feinen Barteigenoffen und benjenigen, bie ihm naber fanden, fcon bamale fehr hoch gefchant. Die große Induftrieausstellung 1851, bei ber er ale Brafibent ber Jury fungirte und Bericht über Die Breisvertheilung erftattete, machte ihn im Bublifum betannter. Das Anerbieten Lord Derbn's, in bas von biefem 1852 gebilbete Cabinet einzutreten. lehnte er ab. woatgen er im Minifterium Aberbeen 1853 bas Umt eines Generalpoftmeiftere übernahm, welches er auch feit 1855 unter Balmerfton fortführte. In ber Bermaltung bes Boftwefens fette er nunche Reformen burch, an welchen allerdings Rowland Sill ben meiften Antheil batte; ben parlamentarifchen Rampfen gegenilber fpielte er auch jest eine moglichft paffive Rolle. Unterbeffen murbe Lorb Dalhoufie, ber bie brit. Macht in Indien auf ihren Bobepunft erhoben, aber gugleich ben Reim ju ber Infurrection gelegt hatte, welche fie bem Untergang nabe brachte, burch feine gerrittete Gefundheit gezwungen, nach Europa guritdgutebren. Gin neuer Generalgouverneur mußte ernaunt werben, und bie Babl Balmerfton's fiel auf ben Cobn feines alten Chefe Beorge E., ber einft ebenfalls ju biefem vielbeneibeten Boften beftimmt gemefen mar. Um 1. Darg 1856 trat C. bie Regierung Inbiene an, nub ein Jahr fpater tam die Revolte ber Gepone jum Ausbruch, Die fich rafch über bas gange Land fortpflangte. In biefer fritifchen Lage legte er Gigenfchaften an ben Tag, bie niemand bisher in ihm vermuthet hatte. Much in ben folimmften Berioben bes Mufruhre blieb er taltblutig und gefaft, und lieft fich weber burch bie bringende Gefahr noch burch bas Rachegefchrei ber Breffe an übereilten Dafregeln hinreifen. Er fchritt mit außerfter Energie ein, mußte aber gur rechten Beit auch Berfohnlichfeit walten gu laffen, und biefe mit Dilbe gepaarte Strenge mar ce, nachft ber Tapferfeit des Beeres, welche Indien fitr England rettete. Bu zwei Jahren mar die furchtbare Emporung gebampft; nur in ben Dichangeln bee Innern und in ben norbl. Grengprobingen loberte fie noch bon Beit ju Beit auf, ohne jeboch wieber einen brobenben Charafter anjunehmen. G. erhielt den Dant beider Barlamentehaufer, die Grafenwürde und den Titel eines Bicetonige von Indien, worauf er fich ber faft noch fcwierigern Aufgabe widmete, die Bunden des Landes zu heilen und Ordnung in die gerrutteten Finangen gu bringen. Beides gelang ihm in unerwartetem Dafe, und erft bann verließ er ben Schauplat feiner Thatigfeit, ale er bie Friichte berfelben reifen fab. Unterbeffen batte er im Rop. 1861 feine Gattin begraben, welche bem nibrberifchen Rlima Ralfuttas gum Opfer gefallen mar. Den Tobesteim im eigenen Bergen, landete C. im April 1862 in England, wo er mit Dochachtung empfangen und ale lette Unertennung mit bem Sofenband. Drben gefchmildt wurde, aber fcon 17. Juni 1862 gu London ftarb. Mit ihm erlofch feine Beerage; Die Guter erbte ber zweite Gobn feiner an ben Darquis von Clanricarbe verheiratheten Schwefter, Lord Bubert be Burgh, ber ben Ramen C. annahm.

Clanricarde verheiratheten Schwester, Lord Dubert de Burgh, der den Ramen G. annahm Canning (Sir Greatford), engl. Diplomat, f. Stratford de Redcliffe (Biscount).

Cannftadt, f. Canftatt.

Cano (Mlonfo), ein bertihmter fpan. Daler, Bilbhauer und Architeft, ben man gewöhnlich ben Granber ber Coule von Granaba nennt, geb. ju Granaba 19. Marg 1601, erhielt burch feinen Bater Miguel C., welcher Architeft war, ben erften Unterricht und bilbete fich bann gu Sepilla unter Bacheco und fpater unter Juan bel Caftillo ober Berrera weiter aus. Gehr jung erwarb er fich einen berühmten Ramen und murbe 1638 Sofmaler bee Ronige. Ale Architett unb Maler vielfach befchaftigt, gerftorte ploplich ein fcredliches Ereignig fein Glid. Gines Tages, ale er in feine Bohnung trat, fand er feine Gattin ermorbet und fein Sane beraubt. Gein Bebienter, ein Italiener, war entflohen, und auf biefen fiel ber nachfte Berbacht. Ale aber bie Richter im Berlauf ber Unterfuchung herausbrachten, bag C. auf ben Italiener eiferfüchtig gewefen fei und mit einer anbern Frau ein Berhaltniß gehabt habe, fo fprachen fie ben Flüchtling frei und verurtheilten den Gatten. Dies nothigte C., Dadrib ju verlaffen. Er verbreitete bas Gerlicht, nach Bortugal entflohen ju fein, ging aber nach Baleueia, wo er, ale feine Runft ihn verrathen hatte, in einem Rartauferflofter Buflucht fand. Spater tehrte er nach Dabrib surild, wo er fich anfange verborgen hielt, nachhre aber, bee Zwanges milbe, fich verhaften lieft. Er marb auf Die Folter gebracht, erhielt jeboch aus Achtung fur fein Talent Die Bergunftigung, daß bie Benter feinen rechten Arm verfconten. Cianbhaft ertrug er die Martern, ohne ein Bort von fich ju geben, welches feine Berurtheilung hatte begrunden tonnen. Der Ronig, bem bavon Radricht gegeben murbe, nahm ihn wieder in feine Gunft auf und ernannte Canones Eanoba

ibn, da er Briefter getworden war, jum Nacionera (Neftbenten) von Granada, wa er 5. Oct. 1665 farts. Seine Gemälde zeichnen sich durch Grazie und eigenthimtliche Anmuth des Coloriss aus. Die Wedrzahl feiner Werte finder sich ju Granada, ferner zu Sevilla und Wadrid.

Canones, f. Apaftolifche Conftitutionen und Ranones.

Canonici, f. Ranoniter.

Gunssig, eine Eindt im ber ital. Powing Bart (im Respolianissien), am Djante, mit 12894 C., bas die, pom ben Girchen gegründer Gan nijum in Applica, had sund Sandumd Wohlfand bis jum zweiter Panisigen Artiget dilipsen bart, und bam dem noch überereite eine Zeitungsbegans um der auf Munplisharten je spiech sich, weite in nauerer zich vorzigsisch durch die im dere Riche State der Sandvorzigsisch durch die im der Riche State die State gestellt der Sandnauf der Sand
kannen der Sand
kannen

Caniffs, ein altes, im Mitthalter berühmtes Vergischieß, bei jett mur noch in feinen Trilmern vor in bem gleichnamigen Fleden unweit Veggie, in der ital. Prodin; Neggie. Emilia (Wobens). Hier ward 951 Natherd, Konig Lothart Bilten, som Berengar II. beiggert, als fie Kaifer Otto b. Br., thre ham und die Krone Ilaliens andet. Im 11. Jahr, gehörte des Edigis per Agraefaffin Machike von Tockana, der Frentum fergroef VII., vor dem

bier Raifer Beinrich IV. (f. b.) 1077 in barter Bufe fich bemuthigte.

Canoba (Autonio), einer ber ausgezeichnetften unter ben Bilbhauern ber neuern Beit, wurde 1. Rob. 1757 ju Boffagna im Benetianifden, geboren und außerte fchan ale Rnabe großes Talent jum Dabelliren. Die Falieri, Bater und Gabn, thaten ibn baber ju einem Bilbhauer in Baffano in bie Lehre, wo er fich handwertemußig ubte. Geine erfte eigene Mr. beit, bie er in feinem 17. 3. lieferte, mar eine Gurpbite in halber Lebensgrofe. Er tam nun auf bie Afabemie ju Beuebig, mo fein eigentliches Aunftftrbium begann. Die erfte Arbeit, bie ibm aufgetragen murbe, mar bie Staine bes Marchefe Boleni in Lebensarone filr Babug. 3m 23. 3. vollendete er die Gruppe Dabalos und Itaros, die noch burchans feine Spur bon Form und Stil ber Antife zeigt. Bur Belohnung dafür fandte ihn ber Genat von Benebig 1779 nit einem Jahrgehalt von 300 Ducati nach Rom. Dier mar bie erfte Frucht feines Studiums bie Ctatue Apollo's, die ale fein lebergang jum Ibealifchen ju betrachten ift. Gineu noch entichiebenern Fortichritt jum reinen Stil ber Antile zeigte er in feinem folgenben groften Werte, welches eine feiner bebeutenbften geblieben ift (1783). Es fiellt ben Die notaurenbesteger Thefeus bar. Der Belb fitt auf bem Bauche bes niebergewarfenen Feinbes. Dan alaubte nach biefer Arbeit auf ein tieferes Ginbringen in ben ftrengen und einfachen Stil ber Untile rechnen ju burfen. Aber C. foling nicht biefen, fanbern feinen eigenen Weg ein, ber fich entichieben jum Reigenben und Lieblichen neigte. Diefen Charafter legte er querft in ben Gruppen des Amor und ber Bipche, Benus und Abonis und anbern Werfen berart ju Tage. Rebenher gingen die beiden grogern Arbeiten bes Grabmale für Clemens XIV., welches fich nicht über bas bamale Brauchliche erhebt, und bas für Clemene XIII. (1792), welches eblerm Stile hulbigt. Mufrerbem mabellirte er viele Basreliefe, meift Geenen que bem Leben bes Cofrates, and bem Bebiete ber Cage und Befchichte, von benen er jeboch nur menige in Marmor anefuhrte, unter welchen bie Stadt Babna ale weibliche Figur in figenber Stellung bas barguglichfte ift. In ber Statue ber biffenben Dagbaleng, in naturlicher Brofe, trieb er bas Berichmalgene und Murbe auf bie buchfte Spige; bagegen gelang ihm bie Debe beffer. Runmehr versuchte er fein Talent im Tragischen und bilbete ben rafenden Bercules, ber ben Lichas ins Deer fchleubert. Die Gruppe ift tolaffal und ber hercules noch etwas größer als ber Farnele'iche, macht aber wegen bee Affectirten und Uebettriebenen einen unangenehmen Eindrud. Daffelbe gilt von feiner Darftellung ber beiben Fauftlampfer, Rrengas und Damogenes. Tropbem wiederfuhr biefen Statuen bie Ehre, neben ben fconften Denfmalern bes Alterthums im Batiean aufgeftellt ju werben. Geinen bochften Eriumph erreichte C. burch eine neue und gwar ftebenbe Gruppe Amor's und ber Binde im Conpre. In ben 3, 1796 und 1797 arbeitete er bas Dobell ju bem Grabmale ber verftorbenen Ergherzogin Chriftina van Defterreid, Gemahlin bes Bergoge Albert von Cachien-Tefchen, welches er felbft 1805 in ber Augustinerfirche zu Bien aufftellte, und fobaun bas Mobell zu einer Statue Ferdinand's, Ronige von Reapel, eine feiner fconften Arbeiten, welche er 1803 in Darmor ausführte.

In ben 3. 1798 und 1799 begleitete C. ben Senator Bringen Regjoniea auf einer Reife

107

108 Caurobert

burch Deutschland. Rach feiner Rudfehr hielt er fich einige Beit im Benetianifchen auf und malte für bie Rirche feines Geburtsortes ein Altarblatt. Dann verfertigte er in Rom ben Berfeus mit bem Saupte ber Debufa, welche Statue feinen Ruhm mehr als alle borbergebenben Berte erhöhte und beren einzelne Theile in ber That von ungemeiner Schonbeit find, in ben Formen fowol ale in ber meifterhaften, garten Bearbeitung. 1802 murbe C. bon Bius VII. jum Oberauffeber aller rom. Runftfachen und aller Runftunternehmungen im Rirchenftaate ernonnt, balb nachher aber von Bonaparte nach Baris berufen, um bas Dobell ju beffen toloffaler Bilbfaule ju fertigen. Much lieferte er bie Statue ber Dutter Bonaparte's, bie 1819 ber Bergog bon Debonfbire filr 36000 fre. erftanb. Die Afabemie ber Runfte an Baris nahm ihn bamale ju ihrem Mitgliebe auf. Unter feinen fpatern Berten ermahnen wir: Bafbington, aufgefiellt por bem Balafte bes Congreffes in Bafbington; Die Grabmaler bes Carbinale von Port und Bine' VII.; gahlreiche Buften; eine Radbilbung ber Debiceifden Benus; eine bem Babe entftiegene Benus; ein Monument für ben verftorbenen Rupferftecher Bolpato; bie brei Gragien, eine affectirte, mobern fcmachtenbe und gartliche Gruppe, in ber Galerie Leuchtenberg in Betereburg, mo fich anch eine Bieberholung feiner buffenben Dagbalene befindet. Gine abgeanderte Wieberholung ber Grazien erhielt ber Bergog bon Bebforb. Ferner gebort bierber: Alfieri's Grabmal, in ber Rirche Sta. - Eroce ju Gloreng aufgeftellt; bas Grabmal ber Grafin Sta.-Croce; eine Benne; eine Tangerin, mit faft burchfichtigem Demanb; ein rubenber Baris, in ber Ginptothef ju München; bas Dobell einer fitenben, mit reichem Geroand umgebenen Statue ber Ergherzogin Marie Luife von Defterreich; eine Bebe im Dufeum ju Berlin; Die toloffale Bufte Relfon's, bas Bferb, welches bestimmt mar, Rapoleon's Ctatue ju tragen, n. f. 10.

Rach bem Sturge bes frang, Raiferreiche forberte C. 1815 im Auftrage bes Bapfice bie aus Rom entführten Runftwerte gurfid, bei welcher Belegenbeit ibm ber Charafter eines Befanbten verlieben murbe, ging bann nach London und fam 1816 wieber nach Roin, wo Bius VII. megen feiner hoben Berbienfte um bie Stadt Rom feinen Ramen in bas Golbene Buch bes Capitole eintragen ließ und ihn jum Darchefe von 3edia mit 3000 Scubi jahrlichen Gintommene ernannte. Diefen Wehalt verwendete C. jur Unterftitbung ber Runft und Runftler in Rom, fowie fein bebeutenbes Brivatvermogen auf ben Bau eines prachtigen Tempels in feinem Geburtsorte, einer Rotunde, beren Frontifpig genau nach bem Barthenon von Athen gebilbet ift. Der Rünftler fomudte biefes Gotteshaus mit einigen feiner letten Arbeiten, 3. B. mit einer Roloffalftatue ber Religion mit Rreng und Schilb. Den Sauptaltar follte eine marmorne Bieta fcmiden, welche er inbef nur noch in Gipe ausführen tonnte. C. ftarb ju Benedig, mo er in ber letten Beit mit feinem Bruber, bem Belleniften Abbe C., gelebt hatte, 13. Det. 1822. Gein Leichnam rubt in ber Rirde ju Boffagno. In Benedig marb ihm 1827 ein marmornes Denfinal in ber Rirche be' Frari errichtet, baffelbe, meldes er fitr Tigian entwarf, und welches feine Schuler nur wenig ju anbern brauchten. Ein anberes Denfmal lieft ihm Leo XII. 1833 in ber capitolinifden Bibliothet feten. Der Grundton in allen Berten C.'s ift Centimentalität. Inbem er biefe gur vollen Erfdeinung brachte, gab er ber Stimmung ber Beit ben angemeffenen Ansbrud. Dies ift ber borgliglichfte Grund bes allgemeinen Beifalls, ben feine Berte fanben; bies aber auch ber Bunft, bon bem ihre Dangel ausgehen. Geine Schöpfungen entbehren jener Dbjectivitut, welche ben Berfen ber Sculptur fo unerlaglich ift, wenn fle mehr als ein poritbergebenbes Boblgefallen bewirten follen. In biefer Begiehung warb C. auch noch bei feinen Lebzeiten bon Thormalbfen (f. b.) weit ilberflitgelt, ber mehr ben allgemeinen, rein menfchlichen als ben Beitgeift jum Muebrud ju bringen mußte. In feinen Dugeftunben pflegte C. gern ju malen, und bie noch übrigen Broben feines Salente zeugen von einem tiefer eingebenben Studium ber venet. Deifter, bie er fo gludlich in ber garbung ju erreiden wußte, bag felbft Renner getaufcht wurden. Mis Menich mar C. von bochft liebenswirdigem Charafter und unbegrengtem Bobithatiafeitefinne. Biogrophien C.'s baben geliefert Diffirini (2 Bbe., Brato 1824), Cicognara (Beneb. 1823), Rofini (Bifa 1825) und b'Efte (Ffor, 1864). Mufferbem erfchienen «The works of C.», in Umriffen geftochen von Dofes (3 Bbe., Lonb. 1828). Bgl. Albriggi, "Descrizione delle opere di C. o (5 Bbc., Bifa 1821—25); Quatremère de Quincy, «C. et ses ouvrages» (Bar. 1834); Fernow's «Wom. Studien» (Bb. 1, Zür. 1806).

Canrobert (François Certain), Marichall von Frantreich, geb. 27. Juni 1809 ju Set. Certé in ber Aubergne, trat 1826 in die Militärichule von Set. Epr und aus beifer 1828 als Unterlieutenant in die Armee. 1835 meldete er sich als Freiwilliger zu einer nach Afrika obgeschwebe. Lruppenperflärtung und biente bier mit Ausstehnung gegen Webeil-Kadret bei der Erstützmung von Ronftantine 1837 murbe er verwundet. Rach Franfreich 1840 als Rapitan-Abiutant-Dajor gurudgefehrt, erhielt er ben Orben ber Chrenlegion und wurde bei ber Organifation ber Chaffeure b'Drleane in biefe neue Truppe verfett. 1842 um Commanbanten bee 5. 3coerbataillone ernanut, fehrte er nach Ufrita gurud, mo er unter Cavaignac und St. - Arnaub fampfte, 1845 gum Oberftlieutenant und 1847 gum Oberften und Commandanten bee Ruavenregimente beforbert wurbe. Dit biefem balf er im Rob. 1849 ben Aufftand in ber Dafe Baabicha nieberichlagen und erfturmte namentlich bas Dorf biefes Ramens. 1850 jum Brigabegeneral ernannt, verließ er Afrifa, erhielt eine Brigabe ber Armce von Baris und folofe fich nach langerm polit. Schwanten bem Bring. Brafibenten an. Rach bem Staateftreich bom 2. Dec. 1851 ftellte er am 4. Die Rube in Baris ber, worauf er 1852 jum Divifione. general beforbert murbe. Beim Musbruche bes Rriege gegen Ruffland 1854 erhielt E. bas Commando ber 1. Divifion ber Drientarmee, fand mit bem engl. General Brown an ber Svite ber Commiffion, welche von Barna aus jur Recognofcirung ber Rrim abgefandt murbe, tambfte in ber Schlacht an ber Mima im Centrum und ilbernahm, fcon langft burch ein gebeimes Chreiben ju Ct.-Arnaub's Rachfolger ernannt, ben Dberbefehl, als biefer, jum Tobe frant, Die Armee verließ. Dieberhaltniffe, befonbere mit Lord Ragian, veranlaften ibn mabrend ber Belagerung von Cemaftopol im Mai 1855 feine Entlaffung einzureichen. Geinem Bunfche gemäß erhielt er ben Befchl über feine Divifion gurild und trat biermit unter ben Befehl Beliffier's, feines bisberigen Untergebenen, ben er felbft gu feinem Rachfolger vorgefclagen hatte. 3m Aug. 1855 wurde er vom Raifer guriteberufen, balb barauf jum Darichall ernannt und mit einer Diffion nach Stodholm betraut, um fur gemiffe Ralle ein Bunbniß mit Schweben abzufchliegen. Ale im Jan. 1858 bie Militarbivifionen Frantreiche unter fünf (fpater fieben) Beneralcommanbos (corps d'armées) geftellt murben, erhielt C. bas britte in Rancy. 3m Rriege von 1859 befehligte er bas 3. Corpe ber ital. Armee. Bur Schlacht von Magenta tam nur ein Theil beffelben. Bei Golferino mar C. beftimmt, Die aus Mantua ausritdenben Ernppen bes Feinbes ju beobachten und juriidzuwerfen, woburch er aufgehalten und lange verhindert murbe, Riel bie erbetene Unterftugung gut fenben. Darüber tam es gwiichen beiben gelbherren gu bittern Erörterungen, beren ernftere Folgen nur bas Ginfchreiten bes Raifere verbinberte. Rach bem Rriege febrte C. auf feinen Boften nach Ranch gurild, erhielt aber 1861 nach bes Marfchalle Caftellane Tobe bas 4. Armeecorpe in Lyon.

Canftatt (officiell) ober Cannftabt, Dberamtoftabt im würtemb. Redarfreife, 1/2 DR. im RD. von Stuttgart, mit bem fie burch Anlagen verbunben ift, liegt am Redar, in einem ber fconften, fruchtbarften, bevolfertften Gebiete bes Lanbes (bas Dberamt C. zablt auf 1,02 Q.-M. 27283 C.) und zugleich im Mittelpunfte beffelben, wo die Sanptftraften und zwei Gifenbahnen gufammentreffen. Die Stabt gablt 7414 G. und bat fich ale natürlicher Stapel. plat bee Redarhanbele fowie ale Fabrit", Eur" und Babeort in neuerer Beit betrachtlich gehoben. Die alte Stadt ift unscheinbar, bagegen haben bie Borftubte meift anfehnliche, jum Theil fcone Gebaube. Gine 1837 in gefälligem Stil erbaute Brude führt in die Borftabt bes linten Redarufere. Bon öffentlichen Gebauben find bemertenemerth: Die 1471 erbaute Bfarrfirche, Die alte Uff- ober Uffolirche, Die neuerbinge für ben fath. Gotteebienft reftanrirte Altenbilrgerfirche, bas fonigl. Theater (feit 1839), Die Salle ober bas Lagerhaus, ber Bahnhof, eine Reibe guter Gafthofe und iconangelegter Birthichaftegarten. C. befitt eine Lateinische und eine Realicule, ein Tochter- und ein Anabeninftitut, eine orthopabifche und eine Flechtenbeilanftalt, bie beibe auch im Austande Ruf haben. Muffer Landwirthichaft, namentlich Doft- und Beinban, betreibt bie Bevollerung Commiffione - und Speditionebandel mit Solg, Schnittmaaren, Steintoblen, Gips u. f. m., Baumwollweberei, Farberei, Fabrifation von Garn, Baumwoll- und Strumpfmaaren, Dachetuch, Batte, Dafchinen, Bufftabl und anberm Metallauf, Stoden, Moteln, Tabad u. f. m. Bebeutenb ift ber Frembenverfebr. Das Mineralwaffer, welches nach Durchbohrung ber Lettentoble aus 40 Quellen (Gulgen) theils in ber Stadt felbft, theils in nachfter Umgebung hervorbringt, wird jum Trinten, Douchen und Baben benutt. Die Quellen find fammtlich lauwarme falinifche Cauerlinge, aber im einzelnen verfchieben, je nachbem fuges Baffer fich beigemifcht bat. Die Temperatur ber meiften ift 16° R. Drei ber Quellen liegen am Gulgerrain, barunter bie Sauptquelle, jest Gulgerrainquelle, fruber Bilbelmebrunnen genannt, mit bem bon Ronig Bilhelm erbauten Curfaal und freundlichen Babeanlagen. Mufer brei guten Babeanftalten bat bie Stadt auch zwedmäßig eingerichtete Flußbaber, mit benen bie gange Redarinfel zwifchen C. und bem gegenilberliegenben Dorf Berg befest ift. Die Infel enthalt jugleich Mineralquellen und einen ber Rarlebaber Quelle abnlich auffteigenben Sprubel.

Mm Enbe bee Dorfes Ber a , mit flabtifchem Charafter, 1510 E, und befuchten Mineralbabern, licat bas 1856 neuerrichtete . Mineralbab Stuttgarts mit großem Babes und Schwimmbaffin. Muf einem Berggipfel bariiber fteht bie bie 1864 fronpringliche Billa, ein 1853 im Renaiffanceftil erbautes Colog mit fconen Unlagen, Gemachehaufern u. f. w. Die größte Bierbe C.s ift bas im maurifden Stil prachtvoll aufgeführte tonigl. Lanbhaus Bilbelma, 1842-51 bon Ronig Bilhelm erbaut, mit Babern und ausgezeichneten Gartenanlagen. Gublich über bemfelben erhebt fich bas fonigt. Lanbhaus Rofenftein, 1824-30 im antiten Stil inmitten eines Bartes erbaut, mit Deifterwerfen ber Daferei und Plaftif. Auf bem benachbarten Rothenberg, 1263 &. hoch, lag bas Stammichlog Burtemberg, an beffen Stelle Ronig Bilhelm eine griech. Rapelle mit ber Gruft feiner 1819 verftorbenen Gemablin Ratharina erbauen ließ. C. ift ber hauptvergnugungeort ber Stuttgarter. Das regfte Treiben entwidelt fich bafelbft jur Beit bes laubwirthichaltlichen Feftes, bas jabrlich 28. Gept. abgehalten wirb und zu einem Bollofeft geworben ift. Bur Beit ber Romer mur C. unter bem Ramen Claremia ein wichtiger Strafenfnotenpunft. 216 Conbiftat ericheint bann ber Ort 708 und 746. In letterm Jahre hielt bafelbft Raulmann ein großes Landgericht, auf bem er bie wiberfpenftigen Bergoge von Alemannien und Baiern verurtheilte. Die Borflabt auf bem linten Alukufer bieft ebemals Brie und enthielt die Burg ber Berren und Bogte von Brie, welche aber fcon im 14. Jahrh. berfcminben. 1330 erhielt C. vom Raifer Lubwig gleiche Rechte mit ber Reichoftabt Efflingen. Mis Gis bee Landgerichte von Burtemberg, welches bis in bie Ditte bes 15. Jahrh. beftand, war es bie Bauptftabt bes Lanbes. Als ein wichtiger Bag batte es immer viel burch Rrieg und Durchmariche ju leiben.

Canftatt (Rarl Friedr.), ein verbienter Argt und mebic. Schriftfteller, geb. 11. Juli 1807 in Regeneburg, befuchte feit 1820 bas Somnafium ju München und widmete fich feit 1823 ju Bien und fpater ju Burgburg bem Ctubium ber Debicin. Radibem er 1829 auf letterer Universität promovirt, ließ er fich nach langerm Aufenthalte gu Beibelberg und Wien in feiner Beburteftabt 1831 ale Arat nicher. Um bie Cholera ju beobachten, begab er fich 1832 nach Baris, hierauf nach ber Comeig und endlich nach Bruffel, wo ibn bie beig. Regierung gufolge bee Rufe, ben er in Behandlung jener Epibemie erworben, mit ber Errichtung eines Cholerahospitale in Soulan beauftragte. Rachbem er fünf Jahre ale praftifcher Argt in Briffel gewirft und bas 3. 1837 in Baris verlebt, fehrte er in bas Baterland gurud, mo er 1838 gum Gerichtearst und Ditglieb bee Rreis-Debicinglausschuffes ju Anebach, 1843 jum Brofeffor ber mebic. Rlinit und Director bee Rranfenbaufee in Erlangen ernaunt warb. Sier ftarb er 10. Darg 1850. Bon C.'s miffenfchaftlichen Arbeiten ift, außer ben Monographien fiber bie Choleraepibemie, Die Bright'iche Rrantheit und bie Araulheiten bes Greifenalters, befonbere . Die fpeeielle Bathologie und Therapie vom flinifchen Ctanbpuntte . (4 Bbe., Erl. 1841-42; 2. Muff. 1843-48) hervorzuheben, ein Bert, welches lange Beit hindurch vielen praftifden Mergten ale Gubrer gebient hat. Gin nachhaltiges Berbienft um Die mebie. Wiffenfchaften bat er fich jeboch burch ben «Jahresbericht über bie Fortichritte ber gefammten Debiein» erworben, ben er feit 1842 berausgab, und ber nach feinem Tobe von Gifenmann, Friedreich, Scherer, Birdow u. a. bie auf bie Wegenwart fortgefett worben ift.

Canftein (Rarl Silbebrand, Freiherr bon), Stifter ber nach ihm benannten Bibelanftalt ju Balle, geb. 4. Mug. 1667 ju Linbenberg, bezog, trefflich porbereitet, ichon in feinem 16. 3. bie Universitat ju Frantfurt a. b. D. und ftubirte bier bie Rechte. Rach vollenbeten Stubien trat er in Befellichaft feines Brubere eine zweijabrige Reife burch Solland, England, Frantreich, Italien und bas fiibl. Deutschland an, bon ber ibn ber Tob feines Lanbesberrn, bes Großen Rurfürften, nach Berlin guriidrief. Ein Jahr barauf, 1689, ernannte ihn beffen Rachfolger jum Rammeriunfer. Doch nabm er ichon nach einigen Jahren ben Abichieb, jun gis Bolontar ju ben branbenb. Truppen nach Glanbern abjugeben, wo bie Felbzilge begonnen hatten, welche 1697 mit bem Ryewiffer Frieben endigten. Gine hartnudige Rrantheit nothigte ibn, auch ben Rriegebienft balb wieber ju verlaffen. Er jog fich in ben Privatftanb gurild unb lebte feitbem mit geringen Unterbrechungen in Berlin. Dier wurde er mit Spener befannt unb burch biefen mit ben Mitgliebern ber theol. Facultat ber neuerrichteten Universitat gu Salle, namentlich mit Frande. Bie fehr er burch beibe in ber frommen Stimmung feines Gemilthe befeftigt morben, ertanute er felbft bestimmt und bantbar an. Geine Aufmertfamleit mar ichon fruh nicht blos auf bas gottliche Bort, fonbern auch auf bie möglichft fichere Berbreitung feiner Erfenntnig gerichtet, aber wie eine folche ju bewertstelligen fei, barliber blieb er felbft lange meifelhaft. Endlich legte er, wie es fcheint auf Anreanna Frande's, in bem . Dhnmafigebenben Cantabile Cantal

Borichlag, wie Gottes Bort ben Armen gur Erbauung um einen geringen Breis in bie Sanbe in bringen fein (Berlin 1710) feine Bebanten bem Bublifum por. Er enticieb fich für eine Bibefanogabe mit flebenben Lettern, forberte gu freiwilligen Beitragen auf, und ba bergleichen in reichem Dage eingingen, fo legte er in Berbinbung mit Frande noch in bemfelben Jahre ruftig Band an bas Bert und hatte bie Genugthuung, icon 1713 bas erfte mit aftebenbleibenben Lettern» gebrudte Rene Teftament erfcheinen gu feben. Die gange Bibel folgte 1716 in fleinerm, 1717 in größerm Format nach. Bibelausgaben in poln. und bohm. Sprache erfchienen 1722. Co marb bie Canftein'fche Bibelanftalt begrunbet, bie im Laufe ber Beit fich immer mehr vervollftanbigte und erweiterte, junachft burch Errichtung einer eigenen Druderei (1735), fobann burch Bermehrung ber Bibelausgaben, enblich burch Befchaffung von Genellpreffen und Stereotypen. 3hr Abfat tann jabrlich auf 55000 Bibeln und anf 5000 Reue Teftamente (theile mit, theile ohne Pfalter) veranfchlagt werben. Geit ihrer Grunbung bie Enbe 1863 murben 5,273623 Exemplare gebrudt, barunter 1,190101 Reue Teffamente mit Bialter fowie 10350 Bibein und 15250 Reue Teftamente in bohm., 15030 in poin, Sprache. C. hat nur ben Anfang feines Berts gefchant. Er ertrantte balb nach ber Rudtehr bon einer Reife im Mug. 1719 ju Berlin und ftarb 19. Mug. 1719. Muger bem bereits angeführten . Bor. ichlage bat er « harmonie ber vier Evangelien» (Salle 1718) und «Leben Spener's» (Salle 1729) gefdrieben. Bgl. Bertram, a Gefdichte ber Canftein'fden Bibelanftalt : (Balle 1863).

Emiabile, b. h. fangbar, bezeichnet im allgemeinen bas Echhiftigliche, Miegenbe einer Reicht, wie es ber Menschensthume vorzugeverst zusage, im Gegensta zum Volfagenmert und ber figuriern Amschliebung. Auch nennt man so gange Stille, in benen bas sangbare Element worberrichend ift. Eine einzelne berartige Etelle eine Stillets ober besten gestammten Schalt

an cantablem Element nennt man auch Cantilene.

Cantal, ein mittleres Departement Gubfraufreiche, bas auf 10427 D. . DR. (574146 Bettaren) 240523 E. gublt, ift aus ber fubl. ober Dber Aubergne gebilbet und wird be-grengt bon ben Depart. Bun-be-Dome im R., Ober-Loire im D., Cogere im SD., Avepron im G., Bot und Corrège im 28. Das Departement wird bewäffert von ber Dorbogne mit ber Rue, Maronne, Cere, Truvere', bem Magnon mit bem Arcueil u. f. w., und enthalt bie höchfte Platean - und Gipfelbilbung ber Auvergne, ben majeftatifchen Blomb bu C., beffen Abhange mit Borphyren, Bafalt, Lava, Schladen und Bimeftein befaet finb. Der ftete von beftigen Binben umwehte und acht Monate mit Schnee bebedte Berg ift 5718 &. hoch und enheift bem Departement ben Charafter eines rauhen Berglandes mit fargem Boben und burffiger Erifteng feiner wenig cultivirten Bewohner. Rur Die ftrablenformig nach allen Seiter ton jenem Gulminationspuntte auslaufenben Thaler find fruchtbar, namentlich bie zwifchen Et. Blour und Durat gelegene Planege, Die Korntammer bes Lanbes. Die guten Beiben und Biefen ber Bergthaler geftatten jeboch einen fcwunghaften Betrieb ber Biebgucht. Die bier gemaffeten Rinber werben nach allen Theilen Frantreiche berfenbet. Schafzucht finbet fich in im fabl. Gegenben. Auch gieht man gahlreiche Biegen, beren Saute gur Bereitung von Berwirent nach Milhau geben. Die fleinen, aber ftarten Pferbe finden bei ber leichten frang. Emalerie Abfas. Die auf ben Beiben gerftreuten Gennhütten, Burone ober Chalete genannt, fren Butter und bie ausgezeichneten Cantal- ober Aubergnefafe von breierlei Qualitat (Frowes de Roquefort). Der Aderbau gewinnt vorzugeweife Roggen und Buchweigen, ber

111

Cantarini (Cimone), 31 Befarefe ober Gimone ba Befaro genannt, geb. 1612 ju Dropegga bei Befaro, ein ital. Daler, war einer ber beften Schiller Buibo Reni's (f. b.), beffen Stil er fich bis jur Taufchung aneignete; ja er übertraf fogar manchmal feinen Deifter in ber Beichnung und an Anmuth. Dies verleitete ibn jur Gelbftuberichapung, melde bas freundschaftliche Berhaltnig gerftoren mußte, bas ibm Guibe Reni, ber ibn in Bologna bei fich aufnahm, gestattet hatte. Aus beffen gastlichem Saufe entfernt, begab fich C. nach Rom, wo er fich bem Studium ber Antiten und Rafael's wibmete. Rach Bologna zurüdgetehrt, fing er an ale Lehrer ju mirten, bie er in bie Dienfte bee Bergoge von Mantua trat. Aber auch mit biefem gerfiel er wegen feines Dochmuthe. Im Berbruf baritber, bag er in feinem Bilbnif bom Bergog bie Mehnlichkeit berfehlt, berfiel er in eine Krantheit, ging nach Berong und ftarb bort 1648 in feinem 36. 3., wie man bermuthet, an genommenem Gift. C. mar ausgezeichnet in ber Dobellirung und Carnation und mieb, nach feiner Bezeichnung, im Beficht bie Schminke Domenichino's und ben Schatten ber Caracci. Gute Bilber bon ihm find in ber Binatothet von Bologna: eine Dabonna, von Engeln emporgetragen, und ein Bilbnif feines Deiftere Buibo Reni; ferner ber beil. Anton bei ben Franciecanern gu Cagli, und ber beil. Jatob ju Rimini. Er hinterließ nicht blos jahlreiche Bemalbe, fonbern auch 37 rabirte Blatter verfchiebenen Juhalte, welche fcmer von benen Guibo Reni's zu unterfcheiben und oft betrilglicherweife mit beffen Beichen berfeben worben finb.

Gaustro (ind.), Zou is a (rank), in bem beutlichen Centure enthyrechende Pambeltegenicht in verleicheren ist. Cetaten, im der Zürich, Aughter, Argeiel, Zunic, Pawerle um auf her Belaenischen India (Part ber der india offen der Seine der Ausschlaften India), von iste verleicheren Westelle India (Part bei der Seine Seine Ausschlaften India), von ist der Seine Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine Ausschlaften India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine India (Part bei Ausschlaften India), von ist der Seine India (Part bei Ausschlaften Ind

Catalonien, zwifchen 10 und 12 frang. Liter haltenb.

Cantate nennt man eine Battung umfaugreicherer Befangewerte mit Inftrumenta. begleitung. Ihr Stoff enthalt bie Entwidelung bon Betrachtungen und Gemuitheeinbruden über einen bestimmten Gegenftand, beftehe biefer in Begebenheiten, Lebenszuftanben, religiöfen Brundmahrheiten, Raturfcenen u. f. w. In formeller Sinficht liegen in ihrem Bereiche alle verichiebenen formen von Gefangftiiden: bas Recitativ, Die Arie, ber Bechfelgefang und ber Chor. Die E. gerfallt nach bem ju Grunde liegenben Stoffe in zwei Sauptabtheilungen. in Die weltliche und die geiftliche. Die form beiber Arten ift im mefentlichen bramaabnlich, mit vorwaltenbem iprifdem Glement. Gegenftanbe ber weltlichen C. find angiebenbe Raturfcenen, morglifde Betrachtungen, Bergniaffungen aus bem menfchlichen Leben (Gelegenheitecantaten), fitrgere epifche und hiftor. Epifoben. Die geiftliche C. unterfcheibet fich bom Oratorium burch ihren geringern Umfang und burch ihren Dangel an eigentlicher Banblung. Der Urfprung biefer Befangoform ift in ber ital. Runft ju fuchen, wo aber urfprunglich Cantata nur ein turges Gefangftild mit einem lyrifden Tertinhalt, alfo ein Lieb bebeutet. Co bezeichnete Stude tommen icon im 17. Jahrt, bor, und es gibt beren 3. B. von Benedetto Ferrari aus Reggio aus bem 3. 1638 und bon ber Benetianerin Barbara Strozzi aus bem 3. 1653. Als ihr erfter und mefentlicher Berbefferer gilt ber beruhmte Cariffimi, bem bann in ber Beiterbilbung fein noch beriihmterer Schuler Aleffanbro Scarlatti folgte. Bann fich bie C. nach unferer bentigen Borftellungeweife querft gezeigt bat, ift nicht anzugeben; ihr Beraustreten aus ben Brengen ber Liebform halt hochft mahricheinlich mit ber Bervolltommnung ber Dper Edritt. Bei den Broteftanten trat bie C. an die Stelle ber Deffe, melde nach der Reformation ihre Bedeutung verloren hatte. Die Cautoren an ben prot. Rirden achteten es in ben erften 3abrhunderten nach ber Reformation für eine Ehrenfache, geiftliche C. ju componiren. Dan befitet. neben vielen undern umfungreifigte Sammtlungen, ben 30s, Sch. Boch brei Obefpulge berertigter Gelangfielt für alle von ber Krude gelatienen Sonn um fleitigen. Unter ben Genpanifich von Sebentung aus jener erfem zeit find auch zu nennen: Sonbel, Tedennum, Rote,
Domilian, B. C. Boch, Am Mich bed vongen abgehnnetet irtert glitumg biever: Obhrit,
Rogaert, Rammann, Witter; johter: O. H. Wolfer, R. M. Den Wicker, R. M. Montery, fiCogniber, fi C. Gelte. Die neuere Zell igt neue Bedeutziebe in indem Bodg effeiten
den Bedeutziebe in beiten Bedeutziebe in bei Dertummentle ober
ber Open zumenben, andernische für Kindemungfl Seindert ber Der Dertummentle ober
blaise tangsflicht moeden ist.

Canterbury, eine alterthumliche Stadt und Barlamenteborough ber engl. Graficaft Rent. 12 DR. im DED. bon London, in einem freundlichen Thale am Rluffe Stour, beffen Arme mb Ranule fle burchfcneiben, ift in einem Doal gebaut, welches bon bier Sauptftraffen in Beffalt eines goth. Rrenges burchzogen wirb. Gie ift ber Gip bee Brimas bon England, ber aber gewöhnlich in Lambethhouse in Couthwart refibirt. Die Stabt bat enge Strafen, Baufer mit Spiebachern, Giebelfenftern und bolgernen Baltonen und befitt einen groffen, berrlichen Dom mit fconer Glasmalerei; erbaut in Form eines boppeiten Rreuges, mit Dentmalern bee 1170 ermorbeten Ergbifchofe Thomas Bedet und bes Schmargen Bringen, und einer unterirbifden Rirche. Die Lange bes 1073-1180 erbauten Dome betragt 514 engl. ff., bie Sobe feines Schiffe 80 F., bie bes Mittelthurms 235, bie ber zwei Thurme an ber Façabe 130 F. Muger biefer find noch 15 Rirchen borhanden, bon benen bie Martinofirche, auf ben Ueberreften eines rom. Tempele erbaut, ein burch Sculpturen ausgezeichnetes Taufbeden befint; ferner mehrere Bethaufer und Rapellen und eine Synagoge. Bon ben weltlichen Bebauben find bie mertwürdigften bas Rathhaus, bas Theater, mehrere Rrantenbaufer und große Rafernen, Die Stadt bat ein Dufenm, eine Rorn- und Sopfenborfe, berichiebene Freifchnlen, eine Stabl - und Schwefelquelle in einem Bribatgarten, und bor ben Thoren ben «Donjon», eine öffentliche Unlage. Ihre 21323 E. treiben farten Sanbel in Getreibe, Sopfen und Bolle. In C. felbft und beffen Umgegend finden fich jahlreiche Spuren rom. Alterthümer, bie an bas alte rom. Durobernium erinnern. Längere Zeit war C. ber Sie ber angelfächs. Ronige von Rent. Gehr frubgeitig murbe bier bas Chriftenthum burch biefelben eingeführt und ichon im 6. 3abrb, bas erfte Bisthum in England geftiftet, bas bann balb in ein Erabisthum und Brimat umgewandelt marb. Der erfte Ergbifchof mar Canct-Auguftin (geft. 604), ber bier ein Rlofter grunbete, welches, feit 1848 umgebaut, eine Schule filr Diffionare enthalt. Jest ift ber Ergbifchof bon C. nicht allein Brimas bon Grogbritannien, fonbern auch erfter Beer bes Ronigreiche. Er hat bas Recht, ben Ronig ju fronen, und gebietet über 20 bifchoff. Sprengel, fowie er gu ben firchlichen Synoben bie einzelnen hoben Beifilichen gufammenguberufen befugt ift. Bal. Ctanlen, "Historical memorials of C. » (4. Mufl., Lonb. 1864).

Cantilier (ind. Cantilina), wurde frühre in Judien pur Bezigfung der mellichen Geleng gefrandig, han den gegenetitig spierin nach leitern und bernachlichen Eider. Der narrer Gefrauch jet indelten der Webertung des Werts ünferten vertabert, als man in rühm gefrem mufflächlichen Sesse und beispingen Gelfalle damid bezigfung, mehd figh an Sparirtien und somplicitt aufgebatten Gelfar gegenüber durch jetzen einschen Gefangsdeuerlitt ausjeigen. Mit bie Weile iff auch der Begriff ber C. in der traien Justimenstalmuff misglich sonorben. Roch fommt in ültern Werfen die Begriffung C. wer eine Justimenstalmuff weiglich Swette Cantilität der Cantalien, filmse Gantate für eine einzige Englistmenn mit Begriffung

eines ober mehrerer Inftrumente.

biefe erhieft bavon, daß fie langere, gehaltenere Roten ju fingen hatte, ben Namen Tenor. Canton hat eine polit. geogr. Bebeutung und bezeichnet ein abgetrenntes Theilyanges in

Conversations . Legiton. Gifte Muflage. IV.



flaaterchiticher Leizisdung. Indebefondert destier in der Schoeil (austines die einzelten Elliechte flacken, fedod fie für sich erichter werden. Und despen in Verfeldung in Gehaumstigt der feitlieren degenählichen Staatsbunde und jeigen Amelikaat gebreichten, ist der Ausberuf Ceilabes geköndight, Mich deiseite man fich deut de jeigt unt mod felten angewahlt. Wortes Litter, wie z. B. «Toresten und felten der gekondight. Auch deiseite man fich deut der jeigt unt mod felten angewahlt. Wortes Litter, wie z. B. «Toresten, delle Ceiter, sugenwahlt Derter, mu paleich auf die Getting der Schwede unter fich jäuspreichen. Wie die dem Gewachsberach highligt, meld derni der Vertrage frank der vertrage der vertrage frank der vertrage frank der vertrage frank der vertrage frank der vertrage der vertrage frank der vertrage der

Mattonitisting dere Caus on neu est heich der Bezist (Conton), in undehm eine Truppendiglung und einem Zeit einspartit wirt, ein ein als eine der Teiglein gehörte werdigerte eine Auftreiten der eine Auftreite der eine Auftreiten der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der eine Auftreiten der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der in der eine Auftreiten der eine Auftreiten der ihrer der eine Auftreiten der eine Auftreite der eine Auftreiten der eine Auftreiten der eine Auftreite

Cantor (a.) hiệt genibalid derinige Lêdere an Gymnolfen oder und Stade- und Lenden, den die Leidung des Alfrichaptungs, der Kiedenmulf und der Gebangunterfielt bierteitigen ist, wo mehrere Leigene für, wo mehrere Leigene für, wo mehrere Leigene für, wo mehrere Leigene für, den den Leigene Leigene Leigene gefange, wor die Leife des C. eine der wichtigken der die hohre Kenferen für der Leigene Leigene der die Leigene Leigene der die Leigene der die Leigene Leigene Leigene Leigene die die die Geben der Leigene Leigene Leigene die ginn und do, die Leigene der der der der der Leigene Leig

folgt er gleich nach bem Defan.

Cautu (Cefare), einer ber gefeiertften Belehrten und Schriftfteller bes mobernen Italien, gebe 5. Cept. 1805 ju Bribio im Mailanbifden, ber Cohn burgerlicher Meltern, erhielt feine Bilbung ju Mailand, wo er von friihefter Jugend an fich eruften Studien widmete, fobaf er bereite mit feinem 17. 3. eine Profeffur ber ichonen Biffenfchaften am Lyceum gn Conbrio übernehmen tonnte. Bon bort tam er 1827 in gleicher Eigenfchaft nach Como und 1832 nach Mailand, wo er feitbem mit geringen Unterbrechungen feinen Bohnfit behalten hat. Bereits ale Dichter burch «Algiso o la lega Lombarda» (Como 1828 u. öfter) wie ale Bifterifer befonbere burch bie "Storia della città e diocesi di Como" (2 Bbe., Como 1829 n. ofter) bortheilhaft befannt, veröffentlichte er 1833 gn Mailand bie Schrift «Sulla storia lombarda del secolo XVIII. (21. Aufl., Turin 1864), beren Freiftnuigfeit ihm einen Tenbengproceft gu-200, bengufolge er eine faft einjahrige Saft zu erdulben hatte. Gleich Gilvio Bellico befchrieb auch C. Die Leiben feiner Gefangenichaft, jeboch in ber Form eines hiftor. polit. Romans unter bem Titel aMargherita Pusterlas (Mail. 1837; 36. Aufl. 1864; beutich von Bint, 2 Bbe., Stutig. 1841), ein Wert, bas ben «Promesni sposi» bes Mangoni gur Geite geftellt wirb. Der tief religiofe, jugleich ftreng tath. Ginn, welcher E. befeelt und in allen feinen Schriften mehr ober minder burchfchimmert, führte ibn aud jur Dichtung religiöfer Symnen und Defauge, die jum Theil, wol wegen ihrer polit. Beimifchung, große Popularitat erlangten. Biel jur Berbreitung feines Rufes im In - und Ausland trugen auch die «Letture giovanili» 4 Bbe.) bei, bie in Italien mehr ale 40 Auflagen erlebten und in biele Sprachen übertragen wurden. Den Mittel- und Glangpunft bon C.'s literarifder Thatigfeit bilbet jeboch bie "Storin

amiversalen, bas umfangreichfte ital. Beichichtsmert bes gegenwärtigen Sahrbunberts, bas feit 1837 in 35 Bauben bei bem Berleger Pomba gn Turin ans Licht trat und 1864 bereits in nennter Auflage erichien. Daffelbe ift in faft alle enrop. Sprachen übertragen worben, ind Dentiche bon Britist (Bb. 1-12, Conffb. 1848-64; 2. Aufl., 1858 fg.), ine Frangofifder von Arour und Leopardi (19 Bbe., 3. Aufl., Bar. 1854-60). Wenn auch C. in Diefen feinem Sauptwerte fich ale Anhanger und Bertheibiger bes Papftijume fowie ale Geoner ber Freigeifterei befundet, fo geichnet es fich boch burch miffenschaftliche Rlarheit und Grindlichteit, icarffinniges Urtheil, frifche Schilberung und eine feltene Bollenbung in Form und Sprache and und wird beshalb mit Recht von ben Italienern ihren claffifden Berfen beigegobit. Babrend C. bon ben ital. Gelehrten bie marmften Bulbigungen empfing, fab er fich bon feiten ber Regierung wegen feiner polit. Befinnung mannichfach angefeinbet. Bei Beginn bes Aufftanbeju Mailand (1848) entging er ber Berhaftung nur burch eilige Flucht nach Biemont. Rad ber Revolution fehrte er nad Mailand gurlid, wo er feitbem wieberum miffenfchaftlichen Stubien lebte. In ben nachftfolgenben Jahren veröffentlichte er mehrere Schriften, wie unter anbern «L'abate Parini e la Lombardia nel secolo passato» (Mail, 1854), in welchen er bie oftere. Bermaltung im Lombarbifch - Benetianifchen Ronigreich in ein gliuftiges Licht ju ftellen fuchte, und die «Storia degli Italiani» (6 Bbe., Tur. 1854; 4 Bbe., 1859), feinem zweiten Bauptwerte, in bem er fich zu Gunften eines ital. Staatenbundes aussprach, in welchen nicht allein ber Bapft, fonbern auch Defterreich eintreten follten. Rach bem Frieden von Billafranca marb E. in bas Barlament ju Turin gewählt, boch trat er nach ber Occupation ber Marten und Umbriens wiederum aus. Unter feinen ilbrigen Berten find noch besonbere hervorzuheben: «Beccaria e il diritto penale» (Nor. 1860); «Del diritto nella storia» (Tur. 1861), cinc Schrift, melde bie Ginleitung ju einer «Collana di storie e memorie» (Tur, 1861 fg.) bilbet, und bie aStorio minoria (Bb. 1, Tur. 1864), in welchen er mehrere fleinere hifter. Arbeiten vereinigt hat. Auch bearbeitete er ben hiftor. Theil von a Milano e il suo territorio» (2 Bbe., Mail. 1844). Mus C.'s Berfen zufammengestellt find die Storia della letteratura greca» (Mor. 1863); «Storia della letteratura latina» (Mor. 1863) unb bie «Storia della lotteratura italiana : (Mor. 1864), chenfo wie + Il tempo de' Francesis (Reap. 1864). - C.'6 Bruber, Ignagio C., geb. 5. Dec. 1810, war lange Beit hindurch Ergieber ber Rinber bes Erzherzoge Rainer von Defterreich und hat fich ebenfalls ale Befchichtichreiber, namentlich burch eine Reibe von Schriften über bie Lombarbei überhaupt und Dailand inebefonbere, einen geachteten Ranten erworben.

Canut, Rouig bon Danemart, f. Ruut.

Canjone, der Rame einer ber alteften und ebelften Formen ber ital. Lyrif, Die allerbings bon ben Brobengalen entlehnt ift, aber erft bei ben Italienern eine bestimmte Durchbilbung erhielt. Babrend bie C. bei ben alteften Dichtern noch in vielen Studen ben probengal, Borbilbern folgt, erhielt fie jur Beit Dante's, größtentheils wol burch biefen felbft, etwas fpater burch Betrarca die Glieberung, Die fie einige Jahrhunderte hindurch bewahrte und erft wäter burch allerlei Billfürlichfeiten wieber verlor. Unter Canzone Petrarchesca ober Toscana verfteht man ein größeres ihrifches Bebicht von einer beliebigen Angahl von Strophen (atanze), welche fich in Bersjahl, Berbart und Reimftellung genan entfprechen, und bas gewöhnlich mit einer filrgern Strophe ichliefit. Die Bahl ber Strophen ift unbeftimmt. Betrarca bat feine E. unter 5 und feine über 10 Strophen; Renere haben es bie auf 20, 40, ja bie auf 80 Strophen getrieben. Die Babl ber Berfe jeber Strophe medfelt bei Dante und Betrarca gmifchen 9-20 Berfen. Bebe Strophe gerfallt regelmäßig in zwei Balften, wovon bie erfte fronte (Stirn) ober piedi (Guge), Die zweite sirima (vermuthlich Schleppe) ober volte (Bendungen) genannt wirb, welche meift immer burch ben bie zweite Galfte eröffnenben Enbreim ber erften verbunden werben. Die Folge ber Reime mar anfanglich eine burchaus willfürliche; fpater nahm man bie Reimftellungen, welche Dante, und noch mehr bie, welche Betrarca beliebt hatte, ale Bejot auf. Die Berfe find bei ernften Gegenftunden meift endecasillabi (elffilbige), mit einigen wenigen settenarj (fiebenfilbigen) gemifcht; bei heiterm und leichterm Inhalte überwiegen bie settenarj. Die Schlufftrophe, ripresa (Bieberaufnahme), commiato (Geleit), congedo (Abichieb), licenza (Entlaffung), tornata (Bieberfehr) ober auch blos chiuva (Edilufi) geuannt, ift ber provengal. Gitte entlehnt und fehlt nur felten bei Dante und Betrarea. Gie enthalt gewöhnlich eine Anrebe bes Dichters an fein Bebicht. Die Reimftellung ift gewöhnlich bie ber mrima, ober ibr bod abnlich gebilbet. Reben biefer regelntagigen Form ber E. gab of aber

fcon in ber früheften Beit eine anbere, welche man distesa (ausgebehnte) ober distanza continus nannte, worin jebe Strophe fur fich reimlos mar, jeber Bere aber feinen Reim in bem entiprechenben Berfe ber übrigen Strophen fanb. Spatere Dichter haben bie etwas überflinft. lide form febr balb aufgegeben. Gegen bas Enbe bes 16. 3abrb, fing man an, bon ber ftrengen Form ber Canzone Petrarchesca abzutoeichen. Schon Torquato Taffo brachte gur Berbindung ber Strophen peridiebene Spielereien an, Die er catone (Retten) und momili (Safs. banber) nannte. Roch viel willfürlicher behanbelte Chiabrera biefe Dichtungegert. Die meiften cangonenartigen Gebichte bee lettern, bie er beshalb auch Cangonette nennt, find in fürgern Berfen und fürgern Strophen, mit volltommen willfürlicher und bebeutungelofer Reimftellung gefchrieben, wodurch ber Weg gebahnt mar gu ber fog. Canzone Anscreontics, welche von ber alten, ftrengen Form burchaus nichts beibebalt und nur ein beiteres, anmutbiges Lieb in furgen Berfen und furgen Strophen ift. Die Sucht, bas claffifche Alterthum nachquabmen, erzeugte im 16. Jahrh. Die Canzone Pindarica ober alla greca, wie man fie bei Torquato Taffo, Afamanni, Eriffino und vorzitglich bei Chiabrera findet. Gie befteht ans ber einmaligen ober noch gewöhnlicher mehrmaligen Combination breier Strobben; strofa, antistrofa und epodo (pon andern auch anders genannt), wobon bie beiben erften miteinander in ber Reimftellung überein. ftimmen, bie britte ein eigenes Suftem bilbet. Diefes auf gelehrtem Bege entstandene charafter. lofe Befen ift indeg ebenfalls bald wieber aufgegeben worben. Dagegen ift die Canzone a ballo ober Ballata (nicht mit ber norbifden Ballabe ju verwechfeln) minbeftens ebenfo alt ale bie Canzone Petrarchesca. Gie mar, wie ihr Name befagt, bestimmt, beim Tange gefungen gu werben, fobag bie erften Berfe (ripresa) im Chor, Die barauffolgenbe Strophe ober Strophen von Einer Stimme gefungen murben, worauf bann wieber ber Chor einfiel u. f. m. Die Strophe ichließt jebesmal mit bem Enbreim ber ripresa. Die Bullata luft jebe Art von Berfen ju und liebt bie Rimalmezzo.

Eungenetta beigt eine Gentung Gefangfinde in der int. Muft, die urfpringfig den Essertler der Geffliches am figt tragen, tilt ausgen Litten auf figto von griefdiert Compositien
in dern Bereich der höferen Anmflieren hinringsgopen wurden. Die einloße, jertifige Geffalt der
6. da zig der bend die Wache, mit welcher des neue bereiffle Geforen die sich annafterende Augeformen eherricht, wied von ihrer Geraje und Schmieglamfeit vertoren, und besonderen des der gefangen, Wossell in den Sociedes monachese und Wertschauft in der nichtliches musiclasse,
de nationale Behandlungsweife gang verfalfen und der C. eine Gestellung verfieder, im welcher jeha die Kosffinamente der Indientischen, Frampflischen and Deutschen Gentlichen den wieder

glich auf Kosffinamente der Indientischen, Frampflischen and Deutschen Gentlichen

Cap (engl. Capo), in bie neuern abenbland. Sprachen burch bas Debium bes Italienifchen (capo) und Frangofischen (cap) aus bem lat. caput, b. i. Ropf, Spine, gelangt, ift bie Benennung für einen jeben besonbere marfirt in bas Baffer hervorfpringenden Theil einer Rufte, und in biefem Gebrauche fononom mit Ras (b. i. Ropf im Arabifchen), Nas (b. i. Rafe in ben fanbinav. Sprachen), Punto (b. i. Spipe) und andern Bezeichnungen ahnlicher Art. Inebefonbere aber gibt man ben Ramen &, meift nur ben grofern Lanbfpigen, welche in bas Deer hineinragen, und beren feffigen Charafter man burch Felecap ober Borgebirge bezeichnet. Leptere find häufig eines Bebirgefpfteme außerfte Borfpriinge iber ber Bafferflache und werben am grofartigften ausgeprägt und am gabireichften angetroffen an ben filbmarts gerichteten Riffenlandern ber Belttheile, in Uebereinstimmung mit ber allgemeinen fubl. Bufpitung aller Continente. Bon befonberer Bedeutung für bie Bestimmung ber Bahnen bes Weltverfebre find 1. B. bas Rorbcap (bie norblichfte Spipe Guropas), bas C. Soorn (als bie Gitbfpite Amerifas), bas E. Berbe ober Grilne Borgebirge an ber Beftfiffe, bas C. Guarbafui an ber Oftflifte Afritas und andere. Bon erfolgreichfter Bebeutung mar gu Enbe bes 15. Jahrh. Die Auffindung und bemnachft Umfdiffung ber Gubfpipe Afritas, welche ben Ramen C. ber guten Soffnung erhielt, auch folechtweg bas &. genannt wirb.

(Coppetitus (Ca.), b. 1. vollogfett, Tudsfigfett, Taugligfett, bezichnet bei tettlechtette Jaligteilt, bie Bogodinner eines Wenfeige untelligt im allegenienten, dem aber und in Tugun gut eine beitnumte Berrichtung, Rund oder Wilftetische Noch jenem weitern Einen enunt nun ferner
beitnumte Berrichtung, Auch oder Wilftetische Noch jenem weitern Einen enunt nun ferner
beitrigung Perform, medie fehor erming einer Etudsbildung und Verzufgefolighe bei der
beitrigung ber Tudsbeltung in der Beitre den der bestellt bei berichten, der bestellt der berichten, der
beitrigung ber Tudsbeltung in der bestellt gestellt der bestellt der

ichafteffaffen, beren Bermogeneverhaltniffe jenen Cenfus (f. b.) gewöhnlich nicht erreichen, bie aber burch ihre Stanbesbilbung und Berufegefchafte borgugemeife gur Behandlung ber öffentlichen Angelegenheiten geeignet erfcheinen, alfo bie fog. Capacitaten, ale Stand an ben Bablen und ber Bolfebertretung theilnehmen follen. Bu biefen Capacitaten rechnet man balb nur bie Belehrten bon unabhangiger öffentlicher Stellung, wie Abwocaten, Rotare, Merate und Ditglieber ber verfchiebenen Gelehrtencorporationen, balb aber auch Runftler und Danner von miffenfchaftlicher Bilbung, Die gwar einer öffentlichen und corporativen Gefchafteprarie entbehren, boch aber eine unabhangige Brivatftellung einnehmen. Biemol ber Liberalismus fic fteis filr eine folde Erweiterung bes polit. Babirechte erffarte, fand biefe boch wenig Anflang bei ber conferbatiben Partei, fcon inbem man beforgte, es mochten bierburch ju gewaltige Bewegungelemente in bie Bahltammern eingefiihrt werben. Die polit, Bartei, welche allgemeines Bablrecht forbert, verwirft bas Brincip ber Capacitaten, indem fie barin nur eine Erweiterung

bee polit. Brivilegiume fieht.

Cap Breton (engl. Cape - Breton), eine am Gingange bee Gt. - Lorenzbufene gelegene und jur brit. Broping Reufchottland geborige Infel, ift pon festerm, einer Salbinfel, burch ben Canfo. Gund getrennt und ale ein Theil ber Salbinfel gu betrachten, mit ber fie in ben geognoftifden fowie ben fonftigen pouf. Berhaltniffen die größte Uebereinftunmung zeigt. Durch einen von RD. nach CB. tief einschneibenben und fich im Innern ju einem weiten Baffin ausbreitenben Golf, ben Bras b'Dr, gerfallt bie etwa 25 DR. lange, bis 18 DR. breite und gegen 184 D .- DR. haltenbe Infel in zwei große, nur burch einen fchmalen Strid Lanbes verbundene Abtheilungen. Die Ruften, meift Steilfüften, find namentlich im weftl. Theile tief von Buchten gerriffen. Much ber innere, 20-60 Rlafter tiefe Golf, melder burch ben fog. Rleinen Bras b'Dr mit bem Deere gufammenhangt, ift burch ungablige grofere und fleinere Buchten eingerabnt und macht bie Infel, Die überhaupt reich an ichonen Safen ift, fur Die Schiffabrt febr juganglid. Doch ift fle ftart bem Ginfing ber Gismaffen anegefest, Die im Friibiabr aus dem norbl. Golf bon Ct. - Loreng in ben Atlantifden Drean treiben. Das Rlima ift gefund und fraftigend und ziemlich frei ban enibemifchen Rrantheiten. In ben fruchtbaren Strichen. namentlich um ben Bras b'Dr und bie Ufer ber gabireichen, bon Gufmafferfifden wimmeliben Munden gebeihen alle Culturpflangen Grofibritanniens. Beiben fur Rinber und Chafe find reichlich porhanden. Un Dineralien bietet C. Granit, Gips, reiches Gifeners und namentlich viel Steintohlen u. f. w. Die Forberung und ber Bertrieb ber Roblen fowie, neben etwas Schiffoan und Solghandel, befondere ber Fifchfang (Rabeljau) bilben bie Sauptermerbequelle ber 27580 E. Abgerechnet eine fleine Uniabl Indianer, Refte bes Stamme ber Dic-Dace, beffeht die Bevolferung aus ben Rachfommlingen ber erften frang. Anfiebler fowie ber fpater eina emanberten Sochichotten und Briten. Unter lettern nehmen namentlich bie fog. Lonaliften, bie Unbanger ber engl. Regierung, melde nach ber Ungbbangigfeiterflarung ber Bereinigten Staaten fich bier nieberliegen, burch Berftand und Fleif Die erfte Stelle ein. Der größte Theil ber Bewohner ift unmiffend und burch Bollerei und Branntweintrinten giemlich bemoralifirt. Die Sauptftabt Sybney an einem tiefen Safen ber Offfufte in einem fur ben Mderbau moblgerigneten Diftrict und fehr gunftig für die Geefifderei gelegen, gubit 600 E. Die frubere bebeutenbe Sauptfladt Loui sbourg liegt jeht ganglich in Ruinen. Bort-Sood an ber Beftigfte, mit bortrefflichem Safen, hat bebeutenbe Biehausfuhr nach Reufundland. Muf ber im Guben von C. liegenben, bornefinlich von Acabiern bewohnten 361e DRabame liegt bie Safrifight Mrich at mit 2000 E., ein michtiger Sanbeleplat, ber befonbere Schiffbau treibt und gifche exportirt. An ber nadten Gelfeninfel Gaint-Baul, ber Rorbfpipe C.s gegenüber gelegen, finben viele Schiffbruche ftatt. Fruber mar C. burch feine ftrategifch wichtige Lage ale Goliffel au ben ganbern bes Lorenzbedene Gegenftanb befonberer Aufmertfamleit ber frang, Regierung. Diefelbe grundete bafelbft eine Colonie, bie an Bobiftanb rafch junahm, und nannte bie Infel 3le Ronale. Am 26. Juli 1757 murbe jeboch bon ben Englanbern bie 1713 gegrundete fcont Sauptftabt und Geftung Louisbourg ganglich gerftort. Im Frieben bon 1763 fam C. an Eugland , melches 1784 fier ein eigenes Gouvernement errichtete, bas aber feit 1820 mit bem bon Reufchottland vereinigt ift. Die Infel ift in brei Graficaften

getheilt und schielt mei Mitglieder in das Abgeordnetenhaus von Reuschottland. Appolonite, Capland des Gliechtien Cap, der siddlicht Torit Afrikad in der Ausbehnung des gegenwartigen brit. Deliges, d. b. nordwarts bis jum Drangellug, wischen 35 und 28° fubl. Br., von 35-46° öftl. E. Die Colonie wird im R. von hottentottien (bem unabhangigen Grofinamagua ., Roranna - und Bufdmannerfand) fowie von ber Drangeflug.



republit, im D. pon bem Gebiet ber Raffern umichloffen, im G. bom Inbifden, im B. bom Atlantifden Decan umfpillt und hat ale wirflich colonifirtes Bebiet ein Areal von 5876 geogr. Q.-M., mit Burchnung ber großen oben Gebiete im R. aber wol bas Doppelte. Das Meer gliebert die etwa 270 M. lange Kilfte burch eine Menge Buchten, unter beneu im B. bie Ct. Belena., Galbanba- und Zafelbai, im G. bie Falfdje Bai mit ber trefflichen Gimond. bei ber Sanntidiffabrtoftation ber Colonie, Die St. Crbaftiansbai mit Bort Beaufort, Die Moffel-, Blattenberg ., Ct. Franciscus. und Algoabai (f. b.), lettere mit Bort Glizabeth, Die bedentenbften find. Die bemertenemertheften Borgebirge gwifden biefen Baien find Cap Guftle. bas Cap ber guten Soffnung, bos Rabeleap ober Lagullas (f. Mgulhas), bie füblichfie Spibe bon gang Afrita, Cap Franciscus und Cap Racife. Die Terrainformation bes Caplandes reprafentirt bie Afrita eigenthilmliche Terraffenform ziemlich volltommen, infofern pon R. nach G. Sochland, Stufenland und mellenformiges Ruftenland treppenartig aufeinander. folgen, gefchieben voneinander burch bober aufgefette Randgebirge. Es ift im R. Die im Mittel 5000 F. erhabene Dochterraffe bee Drangefluffes, welche bas Capland mit bem innern Sochafrifg perbinbet. Die biefe Terraffe gegen G, bogenformig abichliefenbe, mol 130 Dt. lange Gebirgetette begingt im auferften 2B. mit bem Erofen Doorenberg, nimmt ale Roggevelbgebirge eine faft gang fübl. Richtung, ftreicht bann oftwarte unter bem Ramen ber Mieumevelbe-, Winter- und Conneeberge und wendet fich gulett mit ben bie 6500 &. hohen Ctormbergen mehr und mehr gegen RD., in welcher Richtung fich bie Witteberge an bie Drachenberge im Raffernlande aufchliefen. In ben Schneebergen erreicht biefe Rette ihren Culminationepunte in bem 9600 &. hoben Spittopf ober Rompagberg, bem hochften Gipfel bes gangen Caplanbes. Die bbe, nur gur Regenzeit fluchtig mit grüner Pflangenbede ilberzogene Oberflache biefer norbt. Sochebene erhalt ihre Abwechfeling fast nur burd icharftantige Tafel - und Spieberggruppen ober burch weithin verftreute Steinblode, bie große Felber zwifden ben fparlich vertheilten arilnenben und bebufditen Thalfurchen ber wenigen Bafferabern bebeden, 3m G. und GB. ihres langen Randgebirge breitet fich auf ber großern Wefthalfte bie etwa zum Gunbabiluf: (43° oftl. 2.) ale zweite Terraffe eine andere Dochebene, Die Große Rarroo aus, auch Schlechthin Rarros ober Rarra genannt. Diefe bat bei etwa 80 DR. Lange 12-20 DR. Breite und nimmt ein Areal von etwa 1000 D. Dit. ein. 3m Dittel ift fie 3000 g., in ihren weftl. Theilen bis 5000 F. hoch. Die Rarroo wechfelt ihr lanbichaftliches Bilb grell mit ben Jahredzeiten. Gie bietet gu ber einen Beit ben Unblid eines uppig grunenben Tummelplates berbeigiebenber Beerben, gu ber aubern ben einer fonnenverbrannten, ju Steinbarte ausgetrodneten, unbelebten Glache, beren Grunblage Thou, Canb und Gifentheile bilben, ba bie wenigen Blugbetten mehr ale bie Balfte bes Jahres troden liegen. Bon ber Ruftenebene ift bie Rarroo burch zwei parallele Bebirgereihen getrennt, bie nach aufen in Stufen abfallen, namlich im B. burch bie Darboumberge, Die Ceberberge mit bem 6440 f. hoben Goneeberg, bie Bunreberge und bie weftlichern Blanen ., Mabomu- und Tulbaghberge, lettere mit bein 5955 ober gar 6416 &. hohen Binterhoet; im G. bagegen burch bie 4-5000 R. boben Großen Zwarten- (Schwarzen) Berge, bie oftwarte bis jum Cunbanflug reichen, und in zweiter Linie burch bie Rleinen Zwartenberge, Die Ramanaffie ., Ronga ., Bunre - und Gifchflugberge. Roch fildlicher erheben fich in ber Ditte ber Gubfufte ficil jum Mecre abfallend bie Ontenigaund bie Bitifammaberge, erftere bis 5000, lettere bis 3000 ff. hoch, 3m D. ber Rarroo befindet fich gwifden ben Schneebergen und bem Deere ein burch piele Bobenilige mannichfaltig gefialtetes Bebirgoland, in meldem fich ber lostafel 6200 F., ber tafelformige Grofe Binter. berg 6000 ober gar 7300 F., ber Rleine Binterberg 5500 F. und fuboftlich von biefem ber Amatola ober Bailastop 6400 F. erheben. Der vielfach geglieberte fitbl. Gebirgerand ber Marroo ift burch unenblich viele tiefe und fcmer zu paffirenbe Relefpalten (Rioofs) charafterifirt, welche bie Kilftenfluffe in reifenbem Gefalle burchtofen. Bon biefen find ber Elejanten - und ber Grofe Berafinft im B., ber Breebe-, Ganrit ., Gamtos ., Ennban ., ber Grofe Gifthund an ber Rafferngrenge ber Raiflug im G. Die wichtigften; boch hat feiner regelmagige und große Baffermaffe genug, um gur Chiffahrt bienen gu tonnen, Die britte Terraffe enblich, bas Riffenland, bilbet eine balb gang fcunale, balb 5 und mehr Deilen breite, reichbemafferte, außerft fruchtbare Bone niebern Berg- und Sitgellands mit mehrern ifolirten, befonbers ichgef ausgezeichneten Erhebungen, von benen ber Tafelberg im G. ber Canfinbt bie Bobe von 3582 R., ber Tenfeleberg bie von 3315 F. erreicht.

Das Rima bes Captanbes ift im gangen febr gefund. Bahrend bes Commers, ber im Soot, beginnt, berricht oft in Curm übergebender Giboftwind, feiner reinigenden Wirfung

megen aber Doctor a genannt. Bu ber Capftabt fcmantt bas Thermometer gwifchen 17 unb 29° R., erreicht aber felten 32° R. Im Binter ift ber Nordweftwind haufig, ben Rebel und Regen begleiten, und ber bie Luft rauh macht. Gewitter find nicht felten und halten oft tagelang an. Gin großer Uebelftand für ben Lanbbau ift bie Unregelmäßigfeit ber Regenfälle, bie in manchen Laubftrichen zwei ober brei Jahre lang gang ausbleiben, mahrend fie in anbern fo ftart auftreten, bag bie Gliffe fich gerftorenb über bas Land ergiegen. Much ber beige, ausborrenbe Norbwind, unter beffen Ginwirfung alles Bolgwert gerfpringt, ift ale Hebelftand ju bezeich nen. Der öftl. Theil ber Colonie mit feinen bewalbeten Bergen erfcheint im gangen mertlich fithler ale bie weftl. tablen Gebiete. 3m 2B. fangt ber Binter im Juni an, im D. immer erft im Buli. In fconen Balbungen ift im Cablanbe tein Dangel. Ginbeimifch find bier ber Del., Gifenhol , afrit. Brote, Dracheublut., Bunber., Rorallenbaum u. f. m. Gingeführt find alle europ. Cerealien und die Beinrebe, welche ben Capmein (f. b.) liefert. Reich ift die Fauna bes Lanbes fowol an Saus - und Jagbthieren ale an Raubthieren (Antilopen, Bebra, Duagga, Leoparben, Schafale, Shanen u. f. w., aber feine Lowen, Elefanten und Rhinoceroffe mehr) und Bogeln, unter benen namentlich ber Straug, welcher bie großen Ebenen burchftreift, Much giftige Golangen, Beufdreden und Storpione find haufig. Aufer Rupfererg im Damaqua lande wird feinerlei Detall im Caplande ausgebeutet.

Die Bewohner, beren Bahl auf 300000 gefchapt wird, find theile Gingeborene, theile Colomiften; jene hottentotten (f. b.) und Bufchmanner (f. b.), biefe meift Abfommlinge bon Dollanbern, Englanbern und Frangofen, und auch Deutsche. Infolge ber ftarten Muswanderung ber holland. Boere (f. b.) fcheint gegenwartig bas engl. Clement auch numerifch gu ilberwiegen. Hufferbem leben in ber Colonie noch eine Angahl Reger und Dalaien, Die fich jum Islam befennen, und aus beren Bermifchung mit ben Sollanbern bie Raffe ber a Afritanber » berborgegangen ift. 1856 gablte man 267096 E., barunter 93343 Stabt - und 173753 Lanbbewohner, und zwar 119577 Weife, 129167 Farbige, 1669 Reger, 6099 Malaien und 10584 Frembe. Die Dichrighl ber Bewohner gehort ber holland, reform, und ber auglitanifchen Rirde an. Dazu tommen Beelenauer, Independenten u. f. w. und eine betrachtliche Angahl rom. Ratholiten. Die engl, und bie tath, Rirche baben je zwei-Bifcofe in ber Capftabt und in Grahamstown. Große Berbienfte um bie Musbreitung bes Chriftenthums unter ben Gingeborenen haben fich bie Diffionare ber Berenhuter und bie Tonboner Miffionegefellichaft erworben. Der Bilbungeftanb ber Coloniften ift im allgemeinen um fo niebriger, je entferuter fie bon ber Capftabt mohnen. Chulen bestehen allerbinge an allen Orten. Das 1829 gegriinbete filb. afrit. College bat Brofefforen ber claffifden Literatur, ber Dathematil, ber Raturwiffenfchaften n. f. w. Anch besteben ein botan. Garten, mehrere Aderbaus und anbere Gefellichaften, zwei Iffentliche Bibliotheten, fieben Buchhandlungen, neun Buchbrudereien und fieben Beitungen,

Alljährlich ericheint auch ber «Cape of Good Hope Almanac».

Die Coloniften beidaftigen fich theile mit Aderbau, ber bei gunftiger Bitterung and. gezeichnete Getreibeernten erzielt, theile mit bem Ban bee Capmeine, größtentheile aber mit Bieb ., inebefonbere mit Schafzucht, namentlich in ben hoherliegenben Wegenben. Dan gewinnt Beigen , Roggen und Safer, Rartoffeln, Melouen, Gurten, Sillfenfriichte u. f. m., jowie treffliches europ. Doft, aber auch Agrumi. Die europ. Bausthiere, barunter ein bor treffliches Rind mit bie 5 &. langen Bornern fowie eine fich fcnell vermehrenbe, talareiche Biege, find icon um bie Ditte bes 17. Jahrh. burch bie Bollanber eingeführt morben. Dagegen verpflangte man bas engl. und fpan, Schaf erft in neuerer Beit nach bem Cap. Das Sapfchaf, mit ben beften Raffen Guropas gefreugt, mit 2 Spannen langem, 7-16 Bfb. fdmerem Fettfcmange, liefert ausgezeichnete Bolle, ben großen Stapelartitel bes Lanbes. Mu Schafwolle murben 1860 nicht weniger als 23,219680 Bfb. im Berth von faft 1 1/2 Dill. Bib. St. erporfirt, faft boppelt fo viel ale 1855. In Abnahme gegen frithere Jahre erfchien 1860 bie Auffuhr von Wein, namlich an 551787 Gallonen gegen 1,094542 Gallonen 1859. Ebeufo mar bie Bferbeansfuhr von 3546 auf 201, und ber Rinbererport bon 64859 auf 37363 Ctild herabgegangen. Anbere bebeutenbe Ausfuhrgegenftanbe find Debl, trodene Fifche, trodene Friichte, Baute, Biegen - und Schaffelle, Dorner, Tala, Aloe und andere Debicinalpflangen und Rupfererg. Richt minber bebeutenb ale bie Anefuhr ftellt fich bie Ginfuhr an brit, Induftricerzeugniffen und Culturartifeln aller Urt. 1860 batte bie Befammtausfuhr einen Berth von 2,080398, bie Befammteinfuhr von 2,665902 Bfd. Ct. filr ben Chiffevertehr varen folgende Safen geoffnet: Capftabt, Bort Beaufort, Doffelbai, Gimonebai und Bort

Elizabeth, von benen ber erfte am meiften, ber zweite am wenigften befucht mar. Es befteben

in ber Colonie 12 Banten und 2 Dampfichiffahrte-Befellichaften. Der Ruftenhandel nimmt fielig zu und wird burch mehrere Dampfloote vermittelt. Den Binnenhandel beforgt man haupflächlich mit Ochfengefpannen, auf ben besten Strafen auch mit Bierden und Maulfieten. Auf bie Berkelferung ber Woge, auf Bruden- und Dafenbauten, Errichtung ben

Benchtthurmen find große Gummen bermenbet worben.

Die Colonie wird regiert von einem brit. Generalgouverneur und Oberbefehlehaber bem ale Truppencommandant ein Lientenant-Gouverneur (qu Grabametown) jur Geite ftebt. Das Barlament befteht aus bem Gefengebenben Rath (Logislative Council) von 15 Ditgliebern, unter bem Borfit bee Dberrichtere (Chief Justice), und einem Reprafentanteuhaus (House of Assembly) bon 46 auf fünf Jahre gemahlten Mitgliebern. Befonbere Bermaltung bat Britifd-Raffraria (f. Raffern), welches wie bie Colonie Ratal unter einem befonbern Lientenant . Bouverneur ftebt. Die Bermaltung ber Colonie liefert nicht ungunftige Refultate; wenigstens werben bie Ginnahmen burch bie Musgaben nicht überwogen. 1861 betrugen allerbinge bie Ginnahmen 748800, bie Anegaben 763200 Bfb. St. Ge find bie Ginnahmen in bem Reitraum pon 1832 - 60 um bas frünf. bie Cechofache geftiegen, Freilich bermehrten fich in bemfelben Dafe auch bie Musgaben einestheils infolge ber Rriege mit ben Raffern, anderntheils weil man große Summen jur Einziehung bes Colonialpapiergelbes fowie ju gemeinntibigen Berbefferungen und Anlagen verwandte. Alle grofern Stabte haben Municipalinstitutionen. Statt ber frithern holland, Drofteien (Drosties) ift bie Colonie gegenmartig in 21 Bablbegirte ober Diffricte eingetheilt, bie man gewöhnlich in bie (10) ber Beft- und bie (11) ber Oftproving unterfcheibet. Die Sauptftabt ber Colonie ift bie Capftabt (f. b.)

Das Cap ober Borgebirge ber guten Soffnung wurde fcon 1291 von ben beiben Bennefen Bivalbi und einigen ihrer ganbeleute auf beren Sahrt nach Inbien umfchifft, aber biefe Thatfache blieb ohne Rolgen und gerieth wieber in Bergeffenheit. (Bgl. Bert in ben Abhandlungen ber berliner Atabemie ber Biffenfchaften bom 28. Darg 1859.) Ale ber Entbeder bes Cap gilt baber ber Bortugiefe Bartolomeo Diag, ber es 1486 umfchiffte. Diefem folgte bann fein Landsmann Basco be Bama 1497. Die Bortugiefen beachteten inbefi bie wichtige Entbedung gar nicht, weil ihr Saubtaugenmert auf Inbien gerichtet mar. Durch bie Bollandifd - Oftinbifde Compagnie murbe ju Anfang bee 17. Jahrh, bem Schiffechirurgen Banfiebed bie Einrichtung ber erften Anlagen am Cap übertragen. Doch erft 1652 ficherten fich bie Bollanber ben Befit bes Lanbes und ber fpatern Capftabt burch Weffungemerte und eine Befatung. Die Lage wie bas Rlima begunftigten bie neue Colonie, Die trop ibrer Rriege mit Raffern, hottentotten und Bufchmannern balb bebeutenben Bobiftanb erlangte. Dbfchon man bie Bichtigfeit ber Befitung ertannte, unterließen es boch bie holland. Statthalter, für bie Berbefferung bes polit. Buftanbes ber Colonie ju forgen. Coon im nordamerit, Freiheitsfriege verfuchten bie Englander einen Angriff auf die Capftabt, aber ohne Erfolg. Dagegen gelang es benfelben mabrend bes frang. Revolutionetriege 1795 fich in ben Befit bes Caplandes ju feben, bas fie aber im Frieben bon Amiens ben Sollanbern gurudgaben. Allein fcon 1806 verloren lettere bie Colonie bon neuem an bie Englander, und im Frieben bon 1815 trat endlich Solland bas Land formlich an Grofibritannien ab. Die brit, Regierung wich hinflattlich der Regierungsmarimen fehr balb gang von denen der Hollander ab. Sie beglinftigte die Anfledelung fleiner Landstellen, beschrändte die Weiderechte der zuerst seihaft gewordenen holland. Bauern (Boere) und ftellte bas Grundeigenthum nach brit, Colonialrechte feft. Diefe Beranderungen, folechte Bermaltung, wiederholte Raffernfriege, Die feine Bortheile brachten, fonbern ben Ruftanb ber Coloniften unftder machten, erregten bei ben Boere (f. b.) große Unaufriedenheit. Ale endlich 1837 bie Emancipation ber hottentotten und 1839 ber Reger ausgeführt werben follte, lehnten fich bie Beftper faft allgemein bagegen auf. Gegen 5000 Boers vertauften allmablich ihren Grundbefit und fiebelten fich in maffenhaften Muswanderungen (Ereden) theile jenfeit bes Drangefluffes, theile an ber Beihnachtoflifte an, woburch bie Colonie Ratal (f. b.) entftanb. Obgleich biefe Auswanderer fortwährend mit ben Raffern ju fampfen hatten, meigerten fie fich boch hartnadig, wieber nach bem brit. Gebiete gurudgutebren, ja erflarten fich fogar bon ber brit. Berrichaft nnabhangig und baten ben Ronig bon Solland um Schut. Die brit. Regierung wandte hierauf Wassenstaat an und unterwarf die Ausgewanderten am Orangestug, während sie Natal als besindere Colonie in Bestig nach Wührend die Mierzen erhoben sich ausst nach aus die Auflach in der Anstern , die erst Gou-dielen Wierzen erhoben sich ausst nach aus das geste Kämpfe mit den Kassern , die erst der Gouverneuer Sir Barry Smith beigulegen vermochte. Derfelbe brachte es babin, baft bie Bant. linge in einer großen Berfaminlung 7. 3an. 1848 ben Frieben und ihre Unterwerfung befcmpren, wogegen fie als eine Art brit. Beamter au ber Spipe ihrer Stumme belaffen wurden. Rugleich erflarte und organifirte Smith bas Land ber Unterworfenen als Britifch Raffraria

nnh perhand biefest Gebiet mit ber Calonie.

Die Mebriabl ber Boers, geführt von Bretorius, mar inmifchen aus Ratal meftwarts in bas Bebiet ber norbl. Queliftuffe bes Dranjeftromes gezogen, mo fie ftch neben ben Griquas und ben burch ben Raffernhauptling Mofelitage fruber aus ihren Bohnftpen vertriebenen Betfduanenftammen nieberliegen. Auch biefes Land wurde 3. Jan. 1848 ale brit. Gebiet unter bem Ramen Dranje-River-Gobereignith bon ber Capregierung in Anfpruch genommen. Rach tapferer Degenmehr unterlagen bie Boere 29. Aug. 1848 im Ereffen bei Boom-Blaate. Bretorins wanderte nun mit ber Debryahl berfelben nach bem obern Baalflug und gründete im R. beffelben bie Transvaalifche Republit (f. b.). Rur etwa 12000 gum Theil britifch geffinnte Boers blieben in bem bon ben Briten beanfpruchten Oranjefluggebiet jurud. Die innere Rube ber burch ben Raffernfries vielfach mitoenommenen C. wurde febr balb wieber atflort, indem bie brit, Regierung ben Blan fafte, bie im Mutterlande jur Deportation berurtheilten Straffinge auch in bas Capland übergufiebeln. Der Unmille ber Capbevollerung außerte fich fo brobend, bag fich bie brit. Minifter genothigt faben, ben Beichlug im Gebr. 1850 formlich ju wiberrufen. Raum batte fich biefer Sturm gelegt, ale feit bem Dct. 1850 abermale bie Aufftanbe und bergeerenben Ginfalle ber Raffern begannen, benen fich fogar bie Bottentotten anfchloffen. Das engl. Barlament fchidte ein Truppencords unter Beneral Cath. cart als Beneralgouberneur nach bem Cap. Infolge ber energifchen Rriegführung beffelben gingen enblich bie einzelnen Raffernhauptlinge Enbe 1852 und Anfang 1853 bie ihnen pordriebenen Friedensbedingungen ein. Diefen gemäß beftimmte man ben Raifluß ale Grenge, und alle Raffern wurden jenfeit beffelben berwiefen. Bugleich war man bemubt, fich mit ben Boers ber Dranje - Riber - Covereignity in befferes Einvernehmen gn feben, indem Catheart 23. Febr. 1854 ju Bloemfontein einen Bertrag abichloff, wonach bie Englanber jenes Gebiet aufgaben und als einen befonbern Freiftaat unter bem Ramen Dranjeflug. Republit (f. Drangefluß) anerfannten. Außerbem fanb nun auch bie feit 1841 geftellte Forberung einer felbftandigen und polfethumlichen Gefengebung und Berwaltung bezuglich ber E. felbft Webor. Coon 1850 mar ber Gonverneur ermachtigt worben, ben feit 1834 beftebenben Befebgebenben Rath burch Mufnahme ber angefebenften Coloniften gu einem conflituirenben Barfament ju erweitern, bas nach gegebenen Grundzitgen eine Berfaffung bee Lanbes berftellen follte. Spaltungen unter ben Colomiften und ber Raffernfrieg bewirften jeboch, bag erft nach bem Frieben 1. Juli 1854 bas erfte freie Colonialparlament eröffnet murbe. Bur Sicherung ber Grengen trat ber neue Gouverneur, Gir George Gren, in friedliche Unterhandlungen mit ben Raffernhauptlingen. Dennoch ichien eine militarifche Bewachung ber Grenze nach wie por nothwendig. Die Regierung gewann baber einen Theil ber im Drientfriege gebilbeten Deutschen Legion und ichidte biefe Truppen unter Buficherung bon Gelb und Land nach bem Cap, igera Cigna and iguire voir Europea marce Ippingramig von vote un exceno nay bein Europea von fit 1857 als Militarcolonillen an den verfigheren Geruppheten angeliebelt unteren. Die Reugefaltung des Reigirungsfiplems feit 1854 und die Kinfeltung mehrfadere Berkefterungen, namentlich in Brugg auf den Berteft, hatten feit 1858 den Anfrene europ. Einnanderter juit Tolge. Bu gleicher Jeit nachn auch der Danbel einam bedeutseben Kuffchmung, sodes nach allen Seiten bin eine neue Entwidelung biefer fur England fo wichtigen Colonie nicht gu bertennen ift. Das Capland ift nicht nur ber Schluffel ine Innere von Afrita, fonbern bie Bufel Mauritius, biefer große brit. Rhebeplas und Bertheibigungepuntt, tann nur von bier ibren nothwendigen Bebarf beziehen. Ueberhaupt gilt bas Cap ale bie Dauptflation und ber Baffenplat ber brit. Dacht im Atlantifden und Inbifden Drean. Auger ben altern verbienftvollen Berten von Barrom, Lichtenftein, Burchell, Cham, Arbouffet, Chafe, Deber u. f. m. pal. Bunburn, «Journal of a residence at the Cape of Good Hope» (Yonb. 1848); Rapitt, «Excursions in Southern Africa, including a history of the Cape Colonys (2 Bbt., 2onb. 1849); Heming, "Southern Africa, a geography, national history of the colonies and inhabitants" (Lond. 1856); Deibinger, «Die fübafrit. Colonien Englands und bie Freiftaaten ber bollanb. Borren in ihren jebigen Buftanben » (Frantf. a. DR. 1861); Bilmot, «An historical and descriptive account of the colony of the Cape of Good Hopes (Sonb. 1863).

Cape. Coaft. Caftle, fort und Sauptnieberlaffung ber Englander auf ber Golbtifte (J. b.) im Oberguiten und Gip bes Guwerneurs, ift auf einer niedigen, in die Gee fineinrageinden Bant von Gneis und Glimmerfchiefer erbaut, die einen natürlichen Molo gegen bie an der gangen Rufte oft feit peftige und gefährliche Brandung bilbet. Dunter bem großen

Schloffe lient die Stadt, welche von ber Gee ber im gangen wegen der vielen weiß übertilnditen Saufer einen freundlichen Anblid gemabrt, aber in einer wunderlichen Difdjung bon aus Lebm erbauten und mit Binfen gebedten Regerhutten und in mehr ober minber europ. Stil gebauten Baufern besteht. Der von Europaern und reichen Eingeborenen bewohnte Theil bat ein befferes Aussehen. Die Saufer find bier aus Badftein aufgeführt, baben flache Dacher nub bilben zwei breite, hier und ba mit fog. Regenfchirmbaumen verzierte Sauptftragen. Auch befindet fich bier eine Bedlenanifche Ravelle und ein bitbiches Diffionebane. Die 10000 Bemobner find Reger, Mulatten und in febr geringer Babl Europaer. Erftere geboren, mit Muenahme einer Colonie bon Rrue, bie fich bee Berbienftes halber bier aufhalten, jum Ctomme ber Fantis, welcher gwar unter bem Coupe ber Englander ftebt, aber auch an ben Fürften ber Alfchantis Eribut gablt. Bon C. aus wird ein febr betrachtlicher Sanbel feemarte mit Balmol, Elfenbein und Golb, lanbeinwarte mit europ. Baaren bis jum Riger und Goloto getrieben. An Stelle eines bon ben Bortugiefen an ber bon biefen fcon 1471 entbedten Rufte (Cofta bel Dro) erbauten und als Cflavenzwinger benutten forte grundeten 1652 bie Schweben eine Refte unter bem Ramen Rarliborg, welche 1658 bon ben Dunen, 1659 bon ben Sollanbern. 1664 aber bon ben Engläubern eingenommen murbe. Lettere baben bie ihnen im Frieben bon Breba 1665 überlaffene Befibung fowol gegen bie Angriffe ber Frangofen 1757 ale auch gegen bie Afchanti (1822-24) behauptet. Geit 1672 befand fich E. in ben Bauben mehrerer brit. afrif. Compagnien, bis es 1844 gang pon ber brit. Regierung übernommen warb, welche bie Stadt jum Gib ber Regierung für alle engl. Rieberlaffungen an ber Golbfufte erhob.

Capefique (Bean Baptifte Conore Rammond), frang. Bublicift und Gefchichtfchreiber, geb. 1802 ju Marfeille, tam 1821 nach Baris, me er lange bie Borlefungen ber Urtunbenfcinle befuchte und inrift, Stubien begann, fich aber balb gur Journaliftit manbte und Ditarbeiter ber «Quotidienne» murbe. Unter bem Martignat'ichen Minifterium übertrug man ihm 1827 bie Leitung bes a Messager des Chambres», und nach ber Julirevolution lieferte er mit einer propensal, Raturen eigenen Gefäufigleit Artifel für Journale ber verfchiebenartigften Tenbeng. Die linte und rechtobin ausgestreuten Beitrage binberten ibn nicht, nebenber mehr ale 80 Banbe gefchichtlicher Berfe über alle möglichen Gegenstanbe zu fchreiben. Diefe Ueberfulle feiner Producte lieg manche vermuthen, C. fei nur ber Stifter und Gefchafteführer einer Fabrit biftor. Bitder. Die Fabrit ift allerbinge borbanben, aber man barf annehmen, daß C. feine Arbeiter figen hat, bie ihr aufgegebenes Benfum für einen bedungenen Lohn fertig liefern. Durch feine Berfe geht eine folche Ginbeit bon paraboren Gemeinplatigfeiten, breiften Behauptungen, unmiffenber Brablerei und fahrlaffigem Ctil, bag wol niemand leicht bie Batericalt für biefe Brobuctionen übernehmen mochte. Mus einem Ropfe entfpringen, ber querfi ropaliftifch, bann legitiniftifch und antiorlegniftifch gefinnt war, aber burch eunwiderftebliche Argumente» für die Julidnuaftie umgeftimmt wurde, nachher wieber gur Legitimitat binneigte und fich gulebt mit bem Imperialismus berftanbigte, fchillern jene Beiftebergeugniffe in allen Farben bes polit. Glaubene und Parteiintereffes, wobei bie Ruance bes Abfolutionus am ftart. ften herborleuchtet und gleichsam ben Grundton für bie Untermalung abgibt. Geine hauptfächlichften Arbeiten biefer Gattung find: «Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche ainéasles Bourbons » (10 Ebt., Bar. 1831-33), die beachtenewerthefte bon allen feinen biftor. Schriften, ber man ein gewiffes Berbienft einraumen muft, und worn Decares. Basquier und einige anbere Staatemanner gleicher Farbe bie meiften Raterialien beigefleuert baben; ferner aHistoire de la Reforme, de la Ligue et du regne de Henri IV» (8 Bbt., 1834-35); «Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de Louis XIV» (8 Bhc., 1836 - 37); «L'Europe pendant le consulat et l'empire de Napoléon» (10 Bbc., 1839-41); «L'Europe depuis l'avénement de Louis-Philippe» (10 Bbt., 1847-49) «Histoire des grandes opérations financières» (4 Bbt., 1855-58), n. f. w. Einige bon C.'s jablreichen Gefchichtemerten fallen in eine Beit, mo ber Berfaffer, burch bie Gefülligfeit bee Buigot'ichen Minifteriume, im bollften Berfehr mit biplomatifchen Actenfliden lebte und nach Belieben aus ben wichtigften Ctaateardiven fcopfte. Die Revolution von 1848 verfchloft ihm biefe tofibaren Quellen, und bie . Revne retrospectives brachte feinen bedentenben Autheil an ben geheimen Sonbe gur öffentlichen Runbe, fodog man ihm nicht verbenten tanu, wenn er bafitr die Republit fehr bitter angriff. 3mmer im Schritt mit bem berrichenben Tages gefchmad, bat C, in den letten Jahren die weltgeschichtlich berühmten ober berüchtigten Ge Stalten des Beiberregiments jum bornehmften Gegenstande feiner Gefchichtfdreibung gemacht, und mar in zwei Reihenfolgen, wovon bie eine alen Roines de la main gauel.co, die andere

Capella Capetinger

s.Les Reines do la main droites betitelt ist. Jur ersten Arise gesören: Aguse Goret, Dians om Potitires, Gabriele d'Afrèces, die Lavallires, die Bompadour, die Ondarry u. s. 122, jur joseiten: Aufgaria dom Medicie, Anna von Ocklerccich, Maria von Wedicie, Angaria u. s.,

Elifabeth von England, Maria Therefia von Defterreich u. f. m.

Capetinger beigen nach ber willfürlichen Gintheilung frang. Siftorifer, welche fünf Dunaftien annehmen, Die Glieber ber britten frant, Dynaftie, Die gegen Enbe bes 10. Jahrh. mit Dugo Capet ben Thron bon Franfreich beftieg, und beren jungere Linien bie Dpugftien Salois und Bourbon bilbeten. Den Ramen Capet leitet man bon Cappetus, Monchofapune, ab, inbem bie beiben Bugo. Bater und Cobn, obicon Bergoge bon Francien, auch Mebte bon Ct. Martin be Tours waren. Robert ber Starte, Graf von Anjou, ber 861 von Rarl bem Rahlen mit bem Bergogthum Francien und ber Graffchaft Barie belehnt wurde und 866 gegen die Rormanner blieb, wird ale ber Stammbater bee Saufes angegeben. Robert foll balb bom Cachfen Bittefind, balb bon Chlodwig, bon Bipin bon Beriftal, bon ben Belfen, ben bair. Bergogen, balb gar bon Rarl b. Gr. abftammen; bei Dante bagegen ift er ber Gobn eines Rleifdiere in Baris. Der Cohn Robert's, Enbes ober Doo, Bergog pon Reuftrien und Graf von Baris, fdillete 887 Baris bor ber Berheerung ber Rormauner und murbe beshalb 888 burch bie Babl ber machtigen Barone jum Monig bon Franfreich erhoben; er flarb 898. Radi feinem Tobe bemachtigte fich fein Bruber Robert ber frant. Rrone, wurde aber im Rampf mit Rarl bem Ginfaltigen getobtet. Die Toditer beffelben heirathete Ruboll bon Buraund, ber 923 Konig wurde und 936 ftarb. Sugo b. Gr., ber Beife ober ber 26t, nicht unmittelbarer Radifomme Robert's, mar mit Sabwiba, ber Tochter Beinrich's bes Boglers, bermablt und befag ale Graf bon Barie und Drieaus, Bergog bon Francien und Burgund, ben gangen weiten ganberftrich bon ber Loire bie in Die Bicarbie. Er verfdmahte judeg bie frant. Rrone und lenfte bie Bahl nacheinander auf feinen Schwager Rudolf, bann auf Lubmig ben Ultramariner, endlich auf Lothar. Er ftarb 956 und hinterließ aufer Bugo, bem alteften, noch mei Gohne, Dbo, geft. 965, und Beinrich, geft. 1002, mit beren Tobe bas Bergogtfum Burgund an bie frant. Ronige gurlidfiel; ferner zwei Tochter, Beatrig und Emma, an bie Bergoge bon Pothringen und ber Mormanbie bermabit. Sugo Capet ergriff ale ber machtigfte Bafall bee fich auflofenben Frankenreiche ben Deft lonigl. Gewall, ber fich unter ben letten fcmachen Rarolingern erhalten hatte, und mußte ihn burch Rachgiebigfeit und Rlugheit gegen bie gabllofen fouveran geworbenen Bafallen und gegen Die Rirde ju erhalten. Er murbe 3. Juli 987 ju Robon burch bie Bahl ber Groken jum Monig erhoben. Der leste Harolinger, Rarl, ein Cohn Lubwig's bes Ultramarinere und Obeim bes letten Ronige Lubwig V., machte ibm gwar ale Bergog bon Rieberlothringen und Bafall bes beutiden Raifere bie Rrone ftreitig: allein nach abmedifelnbem Rriegoglud murbe berfelbe 989 gefangen und bis an fein Enbe zu Orleans feftoebalten. Um feiner Dungftie ben Ebron gu fichern, lieft Sugo feinen alteften Cobn Dobert fcjon 988 ale Mitregent fronen. Auch erhob er inerft Barie jur Dauptftabt bes Reiche. Mit feinem Tobe 996 beflieg nun Robert ben Thron, ein gutmuthiger, aber fcmacher Fürft. Derfelbe mar mit Bertha, ber Bitme bee Grafen bon Bloie, feiner Bermanbten im vierten Grabe, permiffll und batte bemaufolge Ausficht auf Die Erbichaft oberburgund. Lanber, Die fonft an den Kaifer sollen mußten. Kapft Geregor V., im Einverständig mit dem Kaifer, befost die Auflösung dieser annonigien Argein nicht angemessenen Eie und that den Römig, als der felbe seine Gemassin nicht versoßen wollte, in den Bann. Rodert sigte sich, slelft von den Soflingen verlaffen, febr balb; er beirathete Ronftange, Die Richte bes Grafen von Unjou, ein ichones, aber wifbes und graufames Weib, Die fortan bas leben bes fcmachen Dlannes ber-



123

sitterte. Um fich der Kirche gefüllig au zigen, lich er auch die fraht. Hierkerte auffilieren wie auf schauberne Weise frei mit erne den Erne der Bereit der Erne der Bereit der Erne flecht eine der Erne flecht der Erne fle

Beinrich binterlieft 1060 and feiner zweiten Ebe mit Anna. Tochter bes Groffürften Baroflaw von Rufland, zwei Gone: Philipp, ber bie Rrone erhielt, und Snao, ber, in bem Rreuguge von 1086 berifbmt, 1102 ftarb und burch feine Bermablung mit ber Tochter bee Grafen von Bermanbois ber Stifter biefes in ber fechoten Generation erlofchenen Familienameigs murbe. Philipp I. beftieg ben Thron ale ein Rind von acht Jahren unter ber Regentichaft Balbuin's, Grafen bon Rlanbern, mit beffen Tobe 1066 er erft bie Regierung abernahm. Bei ben großen Bewegungen und Ereigniffen feiner Beit blieb er ziemlich theilnahmloe. Mis ibn bas Baffengliid Bilbelm's bes Eroberers beunrnhigte, unterftitte er beffen Cohn Robert in ber Emporung gegen ben Bater, worauf biefer einen verheerenden Bug gegen Barie unternahm, auf bem er jeboch 1087 vom Tobe überrafcht wurde. Bhilipp führte überbies ein wolliftiges Leben, verftieft feine Gemablin Bertha, bie Tochter bes Grafen von Bolland, entfilhrte Bertrabe, Die Frau bes alten Grafen von Anjon, und verfchlenberte Die Gitter ber Rirche. Som Papfte Gregor VII. beehalb 1094 in ben Bann gethan, ftarb er, nachbem er Bufe gethan, 1108. Erft unter feinem Cobn und Rachfolger Lubwig VI. ober bem Diden, ber bie gefdmachte Rrone ichon bei Lebzeiten bee Batere geftitht batte, nahm bas frant. Ronigtung, bas fich bis babin taum iber bas Bergogthum bon Baris erftredte, einen hobern Auffchwung. Er brachte burch Duth und Tapferfeit bie Bafallen auf allen Bunften jum Behorfam, befreite bie Stabte bon ber Bebritdung ber Barone, fchaffte theilmeife bie Leibeigenfchaft ab und fiihrte im Reiche einen Inftangengug an bie tonigl. Gerichte ein. Die vier Britber Barlanbe, feine Freunde und Minifter, ftanben ihm babei jur Geite. Er ftarb 1137 nnb binterließ aus feiner zweiten Ebe mit Abelbeib von Cavohen eine zahlreiche Familie. Da fein altefter Cobu und Mitregent, Bhilipp, vor bem Bater gestorben mar, erbte ber zweite, Lubwig, bie Arone; Beinrich murbe Ergbifchof von Rheime und Bhilipp Ergbiaton von Barie; Robert marb ber Stammvater ber Grafen von Dreur, welcher Rebengmeig erft 1514 erlofch; Ronftange vermabite fich erft mit Guftach von Blois, bem Cohne Ronig Stephan's von England, bann mit Raimund VI., Grafen von Touloufe; Beter, ber jungfte Cohn, murbe ber Stammvater bee Saufes Courtenan, bas noch jetet, aber in nicht anerfannten Linien, fortbauert. Lubwig VII. ober ber Jungere erhielt burch feine Beirath mit Cleonore von Sugenne, ber Erbin ber Befitungen bee Bergoge von Aquitanien, einen bebeutenben Bumache feiner fonigl. Dacht. Coon 1141 murbe er aber von Bapft Innoceng II. in ben Bann gethan, weil er ben Bifchof ju Bourges eigenmachtig eingefest hatte. Mus Rache übergog er ben Anftifter biefer papftl. Ungnabe, ben Grafen Thibaut von ber Champagne, mit Rrieg, verheerte Bitry und verbrannte bafelbft eine mit mehr als taufend Menfchen angefüllte Kirche. Um biefe Unthat zu fühnen, nahm er bas Kreuz und zog mit 100000 Mann in ben Orient. Nach zweijährigen Ungliicksfällen kehrte er nach Frantreich jurud, ließ bier feine Bemablin Gleonore bee Chebruche antlagen und verftieft biefelbe 1152, nachbem fein Minifter Guger geftorben, ber bie Trennung aus polit. Grunben verhindern wollte. Eleonore gab bierauf ihre Sand und ihr Erbe Beinrich Blantagenet, ber fcon Berr pon Anjou. Daine und ber Rormanbie mar und burch biefe Beirath machtiger ale ber Ronig von Franfreich marb. Ale berfelbe 1154 and bie Rrone von England erbielt, mare es mahricheinlich um ben Thron bes ichwachen Ludwig gescheben gewesen, hatten jenem nicht bie Unruhen in England zu ichaffen gemacht. Ludwig ftarb 1180. Aus feiner Ebe mit Eteonore binterließ er: Maria, Gemablin bee Grafen von Champagne, und Mir, permablt mit

vater bes Saufes Anjou, bas ben Thron von Reapel bestieg.

Lubwig IX. (f. b.) ftarb 1270 bor Tunis. Er hatte bon feiner Gemablin Margarethe, ber Tochter bes altern Grafen von Brovence, elf Rinber, von benen ber zweite Cobn Bhilipp, weil ber erfte, Lubwig, in einem Alter bon 16 3. icon bor bem Bater geftorben, bie Rrone erbte, und ber jungfte, Robert, Stammvater ber Donaftie Bourbon (f. b.) murbe. Bhilipp III. ober ber Rithne brachte bon bem Rreugzuge gegen Tunis ben Garg feines Baters, zweier Britber und zweier Dheime guritd. Diefe Tobesfälle trugen ihm nicht allein bie Rrone, fonbern auch Boitou, Aubergne und Touloufe ein. Sein Cohn Bhilipp ber Coone gewann überbies burch feine Berheirathung mit Johanna von Thibaut die Champagne und Ravarra. Diefe neuen Befigungen und ber Blan, feinem Obeim, Rarl von Anjou, ben Thron von Reapel gu fichern, bermidelten ihn in bie fpan. und ital. Streitigfeiten. Ravarra unterwarf er fich 1276, aber in Caftilien tonnte er feine Reffen, Die Rinder La Cerba's, nicht aufrecht erhalten. Um fich ber Sieilifden Bosper wegen ju ruchen, brach er gegen Beter bon Aragonien, ben Rebenbubler feines Dheims, in Catalonien ein, ftarb aber bafelbft 1285 an ber Beft. In feiner Che mit Sfabella von Aragonien zeugte er außer Lubwig und Robert, Die jung ftarben: Bhilipp, ber ben Thron erbte, und Rari, Grafen von Balois, beffen Rachtommen fich balb beffelben bemächtigen follten. Maria von Brabant, feine zweite Gemablin, gebar ihm Margaretha, an Ebuard I. von England vermäßlt, und Blanca, die finderlos als die Gemablin Rubolf's von Defterreich ftarb. Philipp IV. ober ber Schone (f. b.) beftieg mit 17 3. ben Thron und ftarb 1314 mit Binterlaffnng breier Gobne und einer Tochter. Bon jenen folgte guerft ber altefte, Lubwig X., genannt Butin ober ber Banter, in ber Regierung. Er war ein fcwacher Fürft, ber Frantreich ben Bafallen preisgab, und ftarb icon 1316. Mus feiner erften Che mit Dargaretha von Burgund entsprangen Johanna, die Érbin von Navarra, die sich mit Philipp von Evrenz vermählte und 1349 starb, und der nachgeborene Johann, der nnr acht Tage alt wurde. Demnach beftieg ber zweite Cobn Philipp's bes Schonen, Philipp V. ober ber Lange, ben Thron, Derfelbe ftarb 1322, aus feiner Ghe mit Johanna, ber Erbin pon Artois und Franche-Comte, nur mei Tochter gurudlaffenb: Johanna, bie unvermablt ftarb, und Margaretha, auf bie bas mitterliche Erbe überging und bie mit bem bei Erech gebliebenen Grafen bon Alanbern vermählt mar. Die Rrone fiel nun bem britten Cobne Philipp's bee Schonen, Rarl IV. ober bem Schonen, gu, ber icon 1328 farb und aus feiner britten Che mit Johanna bon Evreup eine nachgeborene Tochter, Blanca, hinterließ, die fich an Philipp, Bergog bon Orleans, Cohn Philipp's bon Balois, vermählte und 1392 ohne Rinber ftarb. Die Tochter Philipp's bes Schonen aber, Ifabella, bermahlt mit Ebuard II. von England, gebar Ebuard III. von England, ber beshalb auf bie Rrone bon Franfreich Unfpruch machte und auch ben Titel eines Ronigs von Frantreich anmahm, ben erft Georg III. von England 1801 wieder aufgab. Allein Bhilipp von Balois, ber Better ber brei letten Ronige und Entel Philipp's bes Ruhnen, bemachtigte fich nach bem Galifchen Gefebe bes frang. Throne, und mit ihm begann bie Dynaftie Balois (f. b.).

Capillarititi ober Haarr öhrchen wirtung ift bie Urfache einer Reife von Erscheinungen, nehr bir giegen, wenn man enge, offene Wöhren mit einem Ende in eine Huffigleit tauch, Man auffallenble nib beite Erscheinungen in febe engen, mur handraften (endlichen Wöhrschen, bager ber Vanne. Taucht man ein folges capillared Röhrchen, welches ber Durchsichtige



feit wegen am beften von Glas ift, in Baffer, Del, Weingeift ober bregleichen, fo fleigt bie Mluffigleit in bemfelben in die Bobe, und gwar um fo mehr, je enger die Robre ift. Augleich hat aber auch bie Alliffiafeit in ber Mohre feine ebene Dberflache, wie bies boch flete in weitern Gefänen ber fall, fonbern biefe ift in ber Ditte vertieft (concab). Tancht man bas enge Rohrden bagegen in Quedfilber, fo erhebt fich biefes nicht nur nicht in bem Robrchen liber bas außere Riveau, fonbern es fintt fogar tiefer binab, und die freie Oberfluche bes in ber Robre befindlichen Quedilbere bilbet eine erhabene (convere) Ruppe. Man tann alfo eine «Capillarattraction " (Erhebung) und eine "Capillarbepreffion" (Berabbrildung) unterfcheiben. Be weiter ber Durdmeffer ber Robre ift, befto unmerflider werben beibe Ericheinungen, mahrend bagegen bie babei jugleich auftretenbe convere ober concave Dberflachenbiibung nicht gang berichmindet. Denn auch in einem gang weiten Beden fteigt bas Baffer an ber Gefägmanb etwas höher an, mahrend bagegen Quedfilber am Ranbe berabgebriidt ober conber ericheint. Die Capillarericheinungen geigen fich itbrigene nicht nur in enlindrifden Robren, fonbern in allen eugen, irgendwie geftalteten Raumen. Co fteint a. B. bas Baffer auch amifchen amei Blasplatten in Die Dobe, melde man bicht nebeneinander in ein Beden mit Baffer taucht, ebenfo auch in ben gang unregelmäßigen Bwijdjenraumen fcwammiger, porofer Rorper. Die Bobe, bis ju welcher bie Fluffigleit fleigt, fieht im umgelehrten Berhaltnif jum Durchmeffer ber cavillaren Ramme. Go fleigt bas Baffer in einer gehörig bon Schmuz und Rettigfeit gereinigten Masrohre von 1 Millimeter (etwa 1/20 Boll) Durdmeffer nach Gap-Luffac's Dief-fungen 30 Millimeter hoch, und in einer gehnmal fo bilnnen Rober wiltbe es 300 Millimeter hoch fteigen. Berichiebene Fluffigfeiten freigen verschieben boch, Allohol und Terpentinol g. B. nur halb fo boch ale Baffer, mabrent bas Quedfilber in einer Robre bon 1 Millimeter Durchnieffer fogar um etwa 9 Dillimeter unter bas Riveau ber bie Robre umgebenben Bluffigfeit herabgebrildt wirb. Die Urfache ber Capillarphanomene liegt in ber Abhafion gwifden ber Befägmand und ber Gluffigfeit ober in ber Benegung, welche bie erftere burch lettere erleibet. Co finbet amifchen Glas und Baffer eine foiche Angiebung ober Benebung flatt, benn icon auf einer gang gereini .. Glasplatte wird ein Baffertropfen fofort breitlaufen, mahrend amifchen Glas und Quedfilber feine Benetung, fonbern bielmehr eine Abftoffung ftattfinbet, ba ein Quedfilbertropfen ale Rugelden auf ber Glasplatte fteben bleibt. Die C. bient jur Erflarung ungabliger Ericheinungen in ber Ratur und findet bie mannichfaltigften Anwendungen in ben Bewerben und im taglichen Leben.

Capiftranne (Johannes), ein berühnter Reperbeftreiter und Bugprediger, geb. 24. Juni 1386 ju Capiftrano, einem neapolit. Stabtden in ben Abruggen. Anfange Jurift, trat er im 30. 3. in ben Franciscanerorben und machte fich balb burch feine Gittenftrenge und befonbere burch feinen Gifer gegen die fettiverijchen Fraticellen in Oberitalien befaunt. Er erhielt besijalb feit 1426 von ben Bapften Martin V., Gugen IV. und Felix V. ben Auftrag, fid) gang ber Mudrottung bes Geftenmefene ju mibmen, mas er benn auch beinahe 25 3. lang gewiffenhaft that. Rachbem er 1444 Generalviegr ber fog, Obiervanten ober frengern Franciscaner geworben war, ernannte ihn Ritolaus V. 1450 ju feinem Legaten in Deutschland, um ben huffitifchen Repereien ein Enbe ju machen und bie Deutschen ju einem Rreuginge gegen bie Türten ju begeiftern. Gein Ruf bereitete ihm bort überall, wo er hintam, die ehrenvollste Aufnahme. Namentlich in Bien erreichte bie Begeifterung für ihn ben bochften Grab. Ctunbenlang borte bas Bolt auf öffentlicher Strafe in gebrangten Daffen feinen Bredigten gu, obfcon er, ber beutiden Sprache nicht maditig, nur lateinifch fprach. Much gegen bie Suffiten predigte er in Dahren mit Erfolg. Doch fab er fich endlich, ba ber Reicheftatthalter Georg Pobiebrad und ber Erzbijchof von Brag, Rolyczana, ibm in feiner Birtfamteit hinderlich murbeu, genothigt zu fliegen. Dierauf ging er 1453 nach Bredlau, wo man ihn wie einen Apoft. I empfing. Durch feine Predigten, gang im Toue ber altteftamentlichen Propheteu, und burch angebliche Bunber murben bie bafigen Ginwohner bewogen, Rarten, Bretfpiele, Schund und andere Gegenftanbe bee Lurus öffentlich in groken Daffen ju verbrennen. Rachbem er bafelbit ein Alofter nach ber ftrengen Regel Bernhard's eingerichtet, eine große Unterfindung wigen angeblich burch Juben entweihter Softien gehalten und bem Rachrichter im Foltern ber Mugefcutbigten perfonlich Unterricht ertheilt hatte, begab er fich nach anbern Orten Schleftens und fpater nach Rratau, wo er gleichen Beifall fand und abnliche Graufaut,iten veriibte. Mis er vergebend auf bem Reidistage ju Frantfurt a. DR. im Cept, 1454 und ju Biener-Reuftabt im Gebr, 1455 bie beutschen Gurften ju einem Rrengjuge gegen bie Türken ju bewegen berfucht batte, wendete er fich mit biefer Angelegenheit and Bolt. In ber That gelang es ibm,

eine große Benge für feinen Swed zu gewinnen, bie er nach Ungarn fügter, wo er weifentlich gere Entfeunge der vom ben Erfürten detegeren Belgend, 6. Umg. 1466, befring. Er figere an einem Bieber, nechoe er fich auf bem Schlächfieb vor Belgerd gangegen hatte, im Richte gu 150d 25. Der 1, 1465. Der Sill feiner Womberthaten vorbreiteit füh gewingsigen hatte feinem gu 150d 25. Der 1, 1465. Der Sill feiner Womberthaten vorbreiteit füh gewingsigen hatte freime Vertreite geschlich auch feinem ber 1, 1465. Der Sill feiner Womberthaten vor ber 1, 1465. Der Sill feiner Womberthaten vor ber 1, 1465. Der 1,

Capital, in vollewirthichaftlicher Beziehnug, f. Rapital.

Cubitanata (chemalige neapolitan, Proving), f. Foggia.

Bater feinen Sausjohn einem anbern an Rinbeoftatt abtritt.

Capitol (lat. Capitolium), bie Burg ber Ctabt Rem und als folde fowie ale Plat bee rout. Rationalheiligtumms, bes Tempele bes Capitolinifchen Jupiter, ber polit, wie religiöfe Mittelpuntt bes gangen Romifchen Reiche, lag auf bem Capitolinifchen Sugel (Mons Capitolinus), ber fich nordweftlich bom Balatinifchen Silgel, westlich von ber Rieberung bee Forum, in gwei burch eine Einfattelung von etwa 800 F. Umfang (bas alte Asylum, b. b. Bufluchtsort für Berfolgte, Die jegige Biagga bi Campiboglio) getrennten Gipfeln erhebt. Er fallt nach faft allen Geiten fteil ab, befonbere gegen DB, in ben Tarpejifchen Relfen, von welchem in alterer Beit bie Berbrecher herabgefturgt murben. Schon bor ber Grundung ber Stadt Rom war ber Bugel mahricheinlich eine Cultftatte und ale Bufluchteort fitr Die an feinem Fnfe wohnenden Birten und ihre Beerben befeftigt. Dann bilbete fich um ihn herum allmählich eine ftabtifche Anfiedelung, die ber Ueberlieferung nach burch ben Ronig Gervins Tullind mit einem machtigen Dauerring umichloffen und baburch ju einer wirflichen befestigten Ctabt gemacht murbe. Die Bauptbefestigung, Die Burg (Arx) im engern Ginne, ftand auf bem norbofil. Gipfel, ber außerbem auch ein Seiligthum ber Juno Moneta nebft bem Mungebaube enthielt, auf beffen Stelle jest bie Rirche Sta.-Maria in Ara celi fteht. Auf bem filbmeftl. Bipfel, ber alten Gultftatte bee Jupiter, begann querft ber Ronig Tarquinine Bridene ben Ban eines ftattlichen Tempele, ber, von etrurifchen Banmeiftern geleitet, von bem letten Konige, Tarquinius Superbus, vollendet, fpater, nachbem er mehrmals burch Tenerebrilinfte gerftort, immer wieber nach bem alten Grundplan, aber in großerer Sobe und immer prachtvollerer Ausführung wieberhergestellt murbe, guerft burch D. Lutatine Catulus, bann burch Befpafian, endlich burch Domitian. Er enthielt brei Bellen: bie bee Inpiter (beffen Statue lange Beit aus Thon befand und bon Beit ju Beit mit Mennig roth angeftrichen marb) in ber Mitte, baneben bie ber Juno und ber Minerba. Bu feinem Begirte geborten auch bie Beiligthumer bes Terminus (Gottes ber Grengen), ber Juventus (Gottin ber Jugenb) und ber Fibes (Gottin ber Trene). Begenwartig find nur noch geringe Refte bon bem Unterbau und ben Bellen bes Tempele im Garten bes Balano Caffarelli erhalten. Am meftl. Ranbe bes bie beiben Gipfel trennenben geebneten Blages (ber Area Capitolina) murbe burch ben icon ermannten D. Lutatius Catulus bas Tabularium erbaut, ein ftattliches Bebaube, welches bas Staatearchip und ben Staate. fcat (Aerarinm) enthielt; noch jest ift ber machtige Unterbau beffelben erhalten. Außerbem ftanben auf bem Sugel noch jabfreiche anbere Tempel und Beiligthumer, aber teine Brivat-wohnungen. Den einzigen Bugang bilbete von GD. her ber Clibus Capitolinus, eine Fortfegung ber bas forum in feiner gangen Lange burchziehenben Beiligen Strafe (Via saora). An bemfelben ftanben am Abhange bes Sugels gegen bas Forum bin wieberum mehrere Tempel, mie ber bes Saturnus und ber Concordia. Am weftl, Fufe bes Bugele befand fich bas altefte rom. Befangnif, ber fog. Carcer Mamertinus (jest bie Rapelle Can Bietro in Carcere). Das jegige Campiboglio ift eine flattliche, nach bem Blane Dichel Angelo's ausgeführte Anlage, welche im wefentlichen ben Raum gwifchen ben beiben Gipfeln, bie alte Area Capitoling, einnimmt. Huf einer prachtigen Treppe, beren Bangen am Gufte mit gwei agnot. Lowen aus Bafalt, oben mit ben toloffalen Darmorftatuen ber Diosturen mit ihren Roffen gefchmudt find, fleigt man bon RBB. ber auf einen geraumigen Blat, die Biagga bi Campiboglio, beffen Ditte bie brongene Reiterftatue bes Raifere Dt. Mureline einnimmt; bor fich fieht man ben Balaft ber Senatoren (Balaggo Senatorio), ber auf ben Funbamenten bes alten Tabularium erbaut ift, jur Linten ben Balaft bee Capitolinifden Mufeume, in welchem bie bebeutenbfte Sammlung antifer Bilowerfe in Rom nachft ber paticanifchen, bas Dufes Capitolino, aufgeftellt ift; jur Rechten endlich ben Balaft ber Confervatoren, ber außer einer Angabl antiter Bilbmerte (barunter bie berühmte Bolfin von Bronge, ein altetrustifches Bert) eine reiche Sammlung bon Buften berühmter Manner und Frauen und eine Bemalbegalerie enthalt.

historicas (Abth. 2, Leges, Bb. 1 u. 2, Sanner. 1835 - 37).

Capitulation beift ein Uebereinfommen, burch welches eine bisher behauptete gunftige Stellung aufgegeben, ein Bergicht ausgesprochen wirb. Diefe Bebeutung tritt insbesonbere bei ben militarifchen E. hervor, burch welche fich bie Befehlshaber bon Eruppenforpern für befiegt erflaren und fich jur Ginftellung jebes Biberftands verpflichten. Wenn bie Befatung eines belagerten Blates teine Bertheibigungemittel mehr zu befiten glanbt, feinen Entfat gu hoffen bat, ober ganglichen Dangel an Lebensmitteln ober Erintwaffer leibet, fo ftedt fie gemöhnlich bie weiße Sahne auf, jum Beichen, baß fle wegen ber Uebergabe unterhandeln, capis tuliren will. hierauf wird bas feuer eingeftellt, und man fenbet Barlamentare (f. b.) ab, um bie Bebingungen ber Uebergabe feftauftellen, welche ber Capitulirenbe fo bortheilhaft unb ehrenvoll als möglich ju erlangen ftrebt. Gine fog, ehrenvolle E tann nur bann abgefchloffen werben, wenn bie Breiche im hauptwall bereits offen und ber Sturm unausbleiblich ift. Den bochften Ruhm erwirbt aber eine Befatung, wenn fie auch bann noch jebe C. verfdmatt und es borgieht, die Breiche mit bem Degen in ber Fauft gu bertheibigen. C. im freien Felbe erfolgen, wenn Trubbentheile von ihrem Sauptcorpe abgefchnitten find und bie Doglichteit ober ber Duth fehlen, fich ju bemfelben burdgufchlagen. - E. nennt man auch ben Bertrag, mittele beffen fich ein Golbat jur freiwilligen Berlangerung feiner Dienftgeit verfteht. - 3m Rirchenund Staaterechte find nammtlich bie Bablcapitulationen bon Bedeutung. Coon im

14, und 15, Jahrh, fingen bie Ranonifer und Conventualen in ben geiftlichen Stiftern Deutich. lands an, ihre Bablen bon Bifchofen und Aebten bon ber Bedingung abhangig ju machen, bag ber ju Bablenbe fich jur Befolgung gemiffer Regierungeregeln mittele Gibes verpflichte. Doch wurden folche Bahlcapitulationen, wenn fie dem Collegium der Domberren (dem Ca-pitel) zu viele Freiheiten vorbehielten, von den Päpften häufig caffirt. In gleicher Weife ver-Langten die Kurfürsten bei der Kaifermahl die feierliche Berheifung, daß der zu Wählende die beutsche Reichoverfassung nicht antaften, aus derfelben gewisse Machtvollfommenheiten nicht berleiten und bie Borrechte ber Reichoftanbe nicht verlummern werbe. Die erfte berartige Bableapitulation tam 1519 bei ber Erhebung Rarl's V. gu Stande, wo man etwaige Berfuche Diefes machtigen Fürften, feine fpan. Couveranetatebegriffe auch in Deutschland geltend gu machen, ein für allemal ausichließen wollte. Geitbem murben jedem beutichen Raifer folche Bableapitulationen vorgelegt, Die er formlich befchworen mußte. Die alleinige Abfaffung berfelben burch bie Rurfürften erregte bei ben übrigen Reicheftanben grofe Bebenten, ba jene burch weitere Bufape bie faiferl. Gewalt immer mehr verringern, hierdurch bas Reicheftagte. recht eigenmachtig abanbern und ihre Dacht auf Roften ber übrigen Stanbe vergrößern tonnten. Bur Beilegung ber baraus bervorgegangenen Streitigfeiten warb 1648 im Beftfälifden Frieden die Absassung einer feststehenden (beständigen), jedesmal im Ramen fammtlicher Reichs-frande worzulegenden Wohlcapitulation zugefagt. Die Erfüllung dieser Zusage wurde indeß Daburch bingehalten, bag bie Surfürften immer noch bas Recht, nach Bebarf neue Bufate gu bedingen (jus adcapitulandi), für fich gewahrt wiffen wollten und hiermit auf Biberfpruch fließen. Enblich tam boch noch 1711 ein Entwurf ju Stanbe, ber gleich bei ber Bahl Rarl's VI. und bon ba an bei allen weitern Sallen bie jur Bahl Frang II. 1792 gur Bermenbung gelangte. Die Bufapfrage mar feitbem babin ausgeglichen, bag bie Rurfürften bei jeber neuen Babl zwar weiter capituliren, bamit aber weber an ben Rechten ber übrigen Stanbe noch an ber mit Uebereinstimmung aller errichteten Bableabitulation und an ben andern Reichsgefeben

etwas anbern burften. Capmany & De Montpalan (Don Antonio be), einer ber griindlichften Sprach . und Alterthumeforider Spaniene, geb. 24. Rov. 1742 ju Barcelona, erhielt in bem bortigen Collegium feine erfte miffenfchaftliche Bilbung. Er mablte zuerft bie militarifche Laufbabn und machte den Gelding von 1762 gegen Portugal mit, entfagte aber 1770 dem Militardienfte und führte als Commiffar eine Colonie catalon. handwerter und Gartner nach der Sierra-Morena. Rach feiner Rudfehr nach Dabrid murbe er ale ein fehr tlichtiger Philolog gum Mitgliebe ber tonigl. Atabemie ber Befchichte ernannt, Die ihn auch 1790 jum beftanbigen Secretar ermablte. In biefer Stellung ben Studien obliegenb, lebte er in ber Refibeng bis gu beren Befetjung burch bas frang. Invafioneheer 1808. Ale eifriger Batriot flichtete er fich nach Cevilla. Bahrend bes Befreinngefriege fpielte er eine glungenbe Rolle, balb burch feine Reben bie Baterlandsvertheibiger ermuthigend, balb ale Deputirter in ben Cortes bon 1812 und 1813 bie Rechte ber Ration vertheibigend, bis auch er ber bamale in Cabis grafftrenben Epibemic erlag und bort 14. Rov. 1813 ftarb. Bon feinen biftor. Berten find bie a Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona» (4 9bc., Mabr. 1779-92) und ber «Código de las costumbres maritimas de Barcelona» (2 Bbc., Dabr. 1791) für bie Befdichte bes Sanbele, der Induftrie und bee Seerechte im Mittelalter von bochfter Bichtigfeit. Ferner find zu nennen bie bon ibm berausgegebenen und erlauterten «Ordenanzas de las armadas navales de la corona de Aragon » (Mabr. 1787) um bie « Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos Reyes de Aragon» (Mabr. 1786) fomie die «Cuestiones criticas sobre varios puntos de historia económica, política y militars (Dlabr. 1807). Saft noch größern Ruf erwarb er fich burch feine literarifchen und philol. Berfe, die «Filosofia de la elocuencia» (Madr. 1777; verbesserte Aust., Lond. 1812; Gerona 1826 n. öster), das «Teatro histórico-critico de la elocuencia castellana» (5 Bec., Mabr. 1786 - 94) und bas "Diccionario frances-español" (Dabr. 1805). Alle Edriften C.'s gelten ale Dufter ber Sprachreinheit und echt caftil. Stile.

Converiatione . Begiton. Gifte Amflage. IV.

ein altes, ehrwitzbiges Bebaube mit fconen Cculpturen und Bemalben; nachft ihr verbient bas im alterthumlichen Stil erbaute Rathhaus Beachtnug. C. ift ber Git eines Domlavitels bes Biethums Trieft-Capo b'Bftria, eines Begirleamte, einer hafenagentie und anderer Behörden und hat zwei Rlofter, ein Dbergymnafium und ein Theater. Das Erintwaffer, an weldem es ganglich fehlt, wirb burch eine Bafferleitung berbeigeführt, and burch in Cifternen aufgefangenes Regenwaffer erfest. Die Bahl ber Bewohner belauft fich (Det. 1857) auf 9186. wilche Leber und Geife verfertigen, betrachtliche Ruftenfchiffahrt, Chiffbau und Fifcherei, Bein . und Delban und mit beffen Brobucten wie mit Geefalg Banbel treiben, bas fie in grofer Menge gewinnen. Die Ctabt bieg im Alterthum Megiba; nach ber Eroberung burch ben Raifer Juftinian I. im 6. Jahrh. n. Chr. wurde fie gu Ehren bee Dheime beffelben Juftis nopolis genannt. Spater machte fie fich unabhangig bom griech. Raiferreiche und bilbete einen Freiftagt, bie fie im 10. Jahrh, unter bie Berrichaft ber Benetianer tam. Benebig mußte C. im 14. Jahrh, an bie Genuefer abtreten, unter beren Botmägigfeit es bie 1478 blieb. wo biefe von ben Benetianern wieder bertrieben murben. C. warb nun Sauptftabt bon Iftrien. mit bem es fpater an Desterreid gelangte. Capobistrias (306. Anton, Graf), f. Rapobistrias.

Capparis, f. Rapernftraud.

Cappello (Bianca), eine Benetianerin aus einer ber angefehenften Familien, fnupfte mit Bietro Bnonaventuri, einem jungen Florentiner, ber in bem Baufe ber Calviati, mit benen er vermandt war, bie Banblung erfernte, eine Befanntichaft an, Die balb einen hoben Grab ber Bertraulichfeit erreichte. Mus Furcht, entbedt ju fein, floben beibe 1563 aus Benebig und nahmen bie toftbaren Juwelen bes Saufes C. mit fich. Diefer Raub feste Bianca's Ber-wandte in Buth. Sie wirtten bom Cenat einen Befehl aus, Pietro ju verfolgen, und festen einen Breis auf feinen Ropf. In Floreng, wohin fich Buonaventuri mit feiner Geliebten gefliichtet batte, führte bamale Francesco Debiei bie Regierung für feinen Bater, ben erften Grofferjog Coomus. Er ftanb im Begriff, fich mit ber Ergherzogin Johanna von Defterreich ju bermablen. Unter bes Bringen Schut begab fich Buonaventuri nach feiner Anfunft in Floreng und bulbete es, baf berfelbe mit feiner nunmehrigen Gattin in bie engite Berbinbung trat. Francedco hielt biefes Berhaltnig bis ju feiner Bermablung 1563 geheim, nahm aber fpater weniger Rudficht, ernanute Buonaventuri ju feinem Intenbanten, ließ ihn jeboch, als beffen Anniagungen unertraglich wurden, 1570 ermorben. Bianca aber wunte ben Bringen immer mehr gu feffeln. Gein Entgilden erreichte ben Gipfel, ale fie ibm, ber von feiner Gemablin nur Tochter hatte, einen Cobn barbrachte, ben fie ale ihr Rind untergefchoben batte. 1578 ftarb bie Erzberzogin. Erichittert burch ihren Tob und bie Borftellung feiner Briber. perlieft Francesco floreng, in ber Abficht, mit Bianca an brechen. Diefe bagegen feste alle Mittel ber Berführung in Bewegnug, und taum zwei Monate fpater ward fie inogeheim Grancedco's Gemablin. Aber eine geheime Che geuilgte weber bem Chrgeize Bianca's noch ben Bilufden bes Gronbergogs Francesco. Letterer gab Philipp II. von Spanien Rachricht pon feiner Berbindung, und ba biefer fie billigte, befchlog er, fie befannt ju machen. Er lief ber Republit Benebig erflaren, bag er millens fei, fich mit ihr aufe innigfte gu verbinben, inbem er eine Tochter von St. . Martus gur Gemablin nehme, und ber Genat fiberhaufte Biauca jetet mit Chrenbezeigungen. Gine Erffarung ber Bregabi ernannte fie zu einer Tochter ber Rebublit : eine glangenbe Befanbtichaft erichien von feiten Benedige in Floreng, um bie Aboption gu erflaren und ber Bermablung, Die im Det. 1579 vollzogen murbe, beigumobnen. Da Binuca einfah, baft fie weber ihren untergeschobenen Gobit jur Thronfolge bringen noch ben fruber perfibten Betrug ohne Befahr wieberholen tonue, wiinschte fie nut bem Carbinal Gerbinanb Debici, bem nachften Thronerben Francedco's, fich auszufohnen. Derielbe hatte baber 1587 mit ihr und feinem Bruber eine Bufammentunft auf bem Luftichloffe Boggio bi Caiano. Benige Tage nachber erfrantten ploplich ber Grocherzog und Bianca, und beibe ftarben 19. Det. 1587; ber Berbacht ber Bergiftung war jeboch ein völlig unbegrundeter. Die Gefchichte Bianca's ift wieberholt, auch in Deutschlaub, romantifch behandelt, in neuefter Beit aber burd jablreiche Urfunben biftorifch fefigeftellt worben. - Gin Bermanbter Bianca's. Carlo C., war venet. Botichafter in Floreng mabrend ber Belagerung 1529-30. Ceine intereffanten Devefchen find neuerbinge von G. Alberi in Floreng gebrudt worben.

Cauboni (Gino, Mardefe), ausgezeichneter florent. Gelehrter, geb. gu Floreng 14. Cept. 1792, ift ber Sproffling eines ber ebelften Gefchiechter, bas mit Recht ben Beinamen ber Plorentiner Scipionen filhet. Omo, Reri, Biero C. im 15., Niccole im 16. Jahrh. geborten Capraja Caprara 131

m ben verbienteften Burgern ber Republit und thaten fich im Baffenbienft und in ber Berwaltung und Bolitif wie jum Theil auch ale Gefchichtschreiber hervor. Rach einer forgfältigen Ergiebung brachte ber junge Bino C. mehrere Jahre in Bien und Calaburg ju und begab fich bonn auf Reifen burch Italien, Franfreich, England und Deutschland. Er erwarb fich fo eine rieffeitige Bilbung und machte bie Befanntichaft mit ben bervorragenbften Dannern feiner Bit. Cobann lebte er in Mloreng ben Biffenfchaften, namentlich ber hiftor. Forfdung, bie in, nachbem ihn ichon feit langerer Beit bas Unglud bes Erblinbene betroffen, im Commer 1848 in berhangnifvollem Moment bas allgemeine Bertrauen an bie Spipe ber großherzogl. Berwaltung berief. Inmitten ber bamaligen fleberhaften Aufregung Todcanas vermochte er freilich nicht bas Land bor ber bemofratifchen Ummaljung ju bewahren, auf welche, nach bem Siege bei Rovara, die öfterr. Decupation folgte. Rachbem er ine Privatleben und gu feinen Lieblingeftubien wieber gurlidgefehrt, blieb er ben Greigniffen fern, nahm auch an ben Boralingen feit 1859 feinen eigentlich thatigen Antheil mehr. Großen moralifchen Ginfluß fibte er bagegen auf die gemäßigte Bartei, beren 3been er im wefentlichen begt. C. ift Senator bee Ronigreiche Italien, ohne baft er fich irgendwie an ben Angelegenheiten betheiligte, und Ritter bes Annungiaten. Drbens. Muf wiffenschaftlichem Gebiete verbanft man ihm bie Berausgabe von Colletta's «Storia del reame di Napoli» und ber michtigen «Documenti di storia italianas (Flor. 1836 - 37), welche G. Molini's Namen tragen. Bu bem «Archivio storico italianov hat er manche tuditige Arbeiten, 3. B. über bie Longobarben, geliefert. 216 Ditglieb ber Atabemie ber Erneca hat er mit Beechi, Borghi, Diccolini einen verbefferten Text von Dante's a Divina Commedia» (Flor. 1837) beforgt und an bem fünften Drud bes a Vocabolario degli Accademici della Crusca » thatigften Antheil genommen. C. fteht ale Prafibent an ber Spite ber Beichichtecommiffion für Toscana, Umbrien und Die Darten.

Captulg, von den Mitten Angelon, Angelium, Capturia dert Capturais gemannt, iß tim thint Solfel de Zipturdinforf Mercet, 4/7 M. nordbilful von Cartica mat deute derhol weit ikturchfild von Einern. E. geicht in administrater Beigelung zur icht, Fredig Gema den ungelier I M. im Umlung. Der Boden der Infell ju famild, unferudinke, freigig und folg und sejent unfamiljem Urlyrungs. Die Too E. beigkiltigen sich mit Hilderen, derig und schlichte, den der angeich, wie dem des Beiger gebant. Die glotterfen ich mit Hildere, die Sollen Da ber erfen Zielten der Krijfertunden war, der Verganse gelopfe, C. mehrmale ber Zimforflowet verlögter Gländigen; häter kinne sie öftert Anadoreten zum Anfelisch. 1607 entriffen für die Gemarfer zum Komaligum Schieger absch im March geliem zu finlen der der der Gemarfer zum Komaligum Schieger absch im March jest ihrem Ziel ist die Solfel Eigen-

thum ber Republit und fiel mit berfelben bem Ronig bon Garbinien gu.

Caprara (Aeneas Sulvine, Graf von), faifert. Beneral, Gobn bee bolognefifchen Senatore Ricol. von C., geb. 1631 ju Bologna, trat fruh fchon in faiferl. Rriegebienfte und war im Befolge bee Grafen Montecuculi nicht nur auf ben Reifen beffelben burch Schweben, Deutschland und Italien, fonbern auch bei beffen Felbgitgen gegen die Schweben, Ungarn und frangofen fehr thatig. 1674 befehligte er nebft bem Bergog von Lothringen ein faiferl. Beer am Rhein, ward aber 16. Juni von Eurenne bei Gingheim gefchlagen. Erfolgreicher commanbirte er fpater in Ungarn, wo er 1683 im Rilden ber tilrt. Armee, welche Wien belagerte, flegreich fampfte und nach bem Rudjuge bes Grogveziere bie Feftung Renhaufel erfturmte, ja bis an bie Gengen bon Siebenburgen vorbrang (1686). Geine fpatere Thatigleit murbe weniger vom Glid begunftigt, ba er burch Reib und Disgunft, befonbere gegen ben machienben Gelbherrnruhm bee Bringen Eugen, fich viele Feinde erwedt hatte. C. ftarb 3. Febr. 1701 ohne Rachtommen. Gein Bruber, Albrecht C., ebenfalls im faiferl. Rriegebienft, machte fich belannt burch eine Befanbtichaft nach Ronftantinopel (1682), burch welche Raifer Leopold ben Bieberausbruch eines Türkenfriege abmenben wollte. Angerbem hat er ale Schriftfteller fich tinen Ramen in ber ital. Literatur erworben. Ein zweiter Bruber, Alexanber, geb. 1626, lebte ale Geiftlicher am papit. Sofe. Er war Bevollmachtigter Jafob's II. von England, marb 1706 Carbinal und ftarb 8. Juni 1711. Der mannliche Stamm biefes Befchlechte erlofch 1724. - 3 o hann Baptift C., Carbinal und Ergbifchof von Mailand, aus einer Rebenlinic bet G.fclechts, geb. ju Bologna 29. Dai 1733, mubite ben geiftlichen Stand und warb Behrmale mit papitl. Befandtichaften betraut. In Anerfennung feiner Berbienfte erhob ihn bir Bapft 1792 jum Carbinal und jog ibn in ben Staaterath. E. war es, ber bie fdmieimm Unterhandlungen mit ber frang. Republit mit fo biel Umficht leitete, bag Oftern 1802

Grouph

132 bas erfte Concorbat ju Stanbe tam. Balb barauf warb er Erzbifchof von Dailand und meibte ale folder (28. Dai 1805) ben Raifer Rapoleon jum Ronig von Italien. Er ftarb in hober

Mchtung 21. Juni 1810.

Caprera, bismeilen auch Cabrera gefdrieben, beißt eine fleine Infel, welche nebft Dabbalena und einigen fleinern Gilanden die Gruppe ber Bureinarifden Infeln bilbet, die im G. ber Bonifacineffrage und im D. ber Rorbfpipe Garbiniene unweit ber Rufte liegen und in abminiftratiber Begiebung gur ital, Broving Saffari geboren. C. ift von Dabbalena ebenfo wie von der Rufte Sarduitens nur durch faum mehr als 1/2 St. breite Kanale getrennt, hat in feiner größten Ausbehnung eine Lange von nur 2 St. bei einer durchschnung eine Lange von nur 2 St. bei einer durchschnung tine Breite von 1/4-1 Ct. und begreift etwa ein Areal von 1/2 D. . Die Die fibrigen Buecinarifden Infeln und bie benachbarten Ruftenftriche Carbiniene ift auch C. felfig, tabl und unfruchtbar, befitt fein fliefendes Baffer und bat nur einzelne gur Biehmeibe geeignete ober fitr ben Bflug jugangliche Stellen. Frither biente bie Infel vielen wilben Biegen (woher ihr Rame) und wilben Raninden jum Aufenthalt und war nur geilmeife von einzelnen hirten und Gifdern bewohnt. In neuerer Reit jeboch erlangte fie Berühmtheit ale ber gewöhnliche Bobnfit Baribalbi's (f. b.), ber auf berfelben feit 1854 ein Grundftild nebft Bohnhaus befitt, bas er bis 1858, bann wieberum feit Berbft 1860 bewirthichaftet. Blinine rechnet bie Infel E. mit au ber Gruppe ber Insulae cuniculariae (b. i. Ranincheninfeln). Bei Ptolemans wird fte mit Madbaleng unter bem Ramen Phintonis Insula gufammengefant. Richt ju berwechfeln ift E. mit Capraja (f. b.) und Caprara (fo benannt nach ben Rapern, Die fie erzengt), einer ber brei Tremitiinfeln unweit ber abriatifden Rufte ber ital. Broving Foggia, noch mit bem fpan. Gilanbe Cabrera (b. i. ebenfalls Biegeninfel), bas an ber Gilbfpite ber Balearifchen Infel Mallorca licat, einen auten Safen mit fort befiet, aber nur bon wenigen Rifdern bewohnt wirb.

Capri, bei ben Alten Caprea, eine ber reizenoften Infeln bes Toseanifchen Deeres, auf beren fleinem Raume Raturiconheiten, Ruinen und geschichtlich mertwürdige Bunfte in reichen: Dage abwechfeln, liegt am Gudeingange bes Golfe von Reapel, bem Borgebirge Daffa und Campanella gegentiber. Die Infel bat taum 1 D.-DR. Rlacheninhalt und gegen 5000 G. Der im engern Ginne C. genanute grofere, aber armere Theil nimmt bie Oftfeite, Angeapri, ber fleinere, aber fruchtbarere Theil die Beftfeite ber Infel ein. Das Rlima ift febr milb und gefund. Das gwifchen zwei boben Gelfen gelegene, mit Mauern, Thoren und Bugbruden vermabrte Ctabtden C., welches Gis eines Bifchofe ift, bietet einen berrlichen Anblid. Auf einem in Felfen gebanenen Fufftrig bon 536 Stufen gelangt man nach bem Stabtchen Anacapri mit einem aus ber Reit Friedrich's I. berftammenben Caftell. Der Drt C., ber einzige Landungsplat ber Infel, gemahrte gur Beit bes Auguftus und Tiberine einen frenartigen Aufenthalt. Roch fieht man die Ruinen bes forums, ber Thermen und befonbere ber 12 Balafte. bie Tiberius ju Ehren ber 12 Salbastter bier erbaute, und in benen er bie 11 febten Sabre feines Lebens in tippiger, oft viehifcher Wolluft binbrachte. Best mohnen bier arme Fifcher, Schiffer und einige Sandelsteute, in Anaeapri Binger und Olivenpflanger. Wo nur ein Baum au murgeln vermag, ba haben auch die fleifigen und froblichen Bewohner einen folden angepflangt, indem fie die nothige Erde jum Theil vom Festlaube heritberholten und mit unfaglidjer Dibe gu Terraffen auffchichteten. In Anacapri machft ein toftlicher weißer und rother Bein, ber frei von bem fcwefeligen Beigeschmad ber neapolit. Beine ift; auch gebeiht bier weniges, aber gutes Del. Die Bachteln, die im Frithjahr und Berbft auf ihrem Bune bon und uach Afrita ju Bunderttaufenben einfallen und in großen Reben gefangen werben, find ein Sauptregal bes (Baditel.) Bifchofe. Bon bem bochften Bunfte ber Infel, bem 1900 &. hohen Moute Colaro, nmfaßt man mit Einem Blide bie Meerbufen von Gaeta, Reapel und Calerno nub im Sintergrunde die terraffenformig auffteigenden Bergreiben. An ber Beftfüste von C., 1/4 Dt. bon bem Landungsplate, befindet fich ber Eingang gu ber Blauen Grotte (f. b.). In neuerer Beit murbe bie Infel beulmurbig burch ben lleberfall ber Frangolen im Det. 1808 unter bem General Lamarque, ber fich in ben Beftt bee weftl. Theile febte und bie Englanber unter Onbfon Lowe, Die fich noch 16 Tage lang auf ber Oftfufte vertheibigten, 17. Det, jur Capitulation gwang.

Caprice (vom lat. capra, Biege, caproolus, junger Biegenbod) bezeichnet in ber Literatur und bilbenden Runft ein Heines Phantafieftud, meiftens humoriftifcher und munberlicher Art, gleichsam mit excentrifchen Geiftessprungen, aber mit winiger Laune, ohne Dube und Un-ftrengung, wie fpielend von einem Dichter ober Runftler ausgeführt, ber übrigene au eruftere, wichtigere und fleiftigere Arbeiten gewöhnt ift. Inebefonbere aber nennt man G. ober Ca priccio eine Art von Mufitftuden, die theile im Formenban einer bestimmten, fcarfbegrengten Caprinfaure Capsienm

Chebreul, aber erft fpater genauer unterfucht.

Capsleum, bon Linne aufgeftellte Bflangengattung aus ber 5. Rlaffe, 1. Dronung, bes Serualfpfteme und ber Ramilie ber Colanacren, beren Arten, Rrauter und Straucher fammitlich in ben Eropengegenben in Sanfe find. 3hre Blitten haben einen tellerformigen, funf- bie fechegunnigen Relch, eine rabformige Blumentrone mit fünf - bie fechespaltigem Caum, fünf bis feche im Schlunde ber Blumenfrone eingewachfene Staubgefafe, beren Staubbeutel gufammenfleben und einen aus ber Blume berporftebenben Regel bilben, und einen Stempel, aus beffen Fruchtfnoten fich eine beerenartige, gulebt trodene aber nicht auffpringenbe, zwei- bis breifacherige, vielfamige Frucht mit anfange fleifchiger, fpater leberartiger Schale bilbet. Die Blatter fteben abwechselnd ober paarmeife nebeneinander, die Bluten einzeln ober zu zwei bis brei auf blattwintelftanbigen ober neben ben Blattwinteln aus ben Zweigen entfpringenben Stiefen. Unter ben gabireichen Arten find besondere hervorzuheben: C. annuum L. und C. longum DC., deren Friichte ben Spanischen ober Turtischen Pfeffer (Pimieuto ber Spanier, Paprica ber Ungarn) liefern, und C. frutescens Willd., C. baccatum L., C. minimum und C. grossum Willd., von benen ber Canennepfeffer abstammt. Die beiben querft genannten Arten, urfpriinglich in Oftinbien und Gilbamerita beimifch, werben jest und fcon feit langer Beit nicht allein in allen Tropengegenben, fonbern auch in allen warmern ganbern ber gemäßigten Bone, in Europa namentlich in Spanien, Italien, Ungarn und ber Turtei, in großem Dafftabe in gabilofen Barietaten und Gorten gebaut, bie nian vorzuglich nach ber überaus wechselnben form und Grofe ber im reifen Buftanbe fcarladrothen Frucht untericheibet. Beibe find einjabrige Bflangen mit aufrechtem, uftigem Stengel, eiformigen ober elliptifchen, jugefpipten, gangranbigen, glangenbgriinen Blattern und weißen Blumen. Die Frucht ift bei C. annuum langlich tegelformig, bei C. longum verlangert tegel - ober walzenformig; es gibt aber auch Culturforten mit gang monftros geftalteten Frudten. Die fleinfrlichtigen Corten werben bei une Beigb eere genannt. Das Fleifc ber Fruchtichale hat einen brennenbicharfen, pfefferartigen Gefchmad, befondere im grünen Buftanbe. Es gibt jeboch weniger icharfichmedende Sorten (Pinniento dulco der Spanier, im Gegenfetz ju P. pieanto, ber berei-nendicharten, auf ver Junge Blaten ziefenden Sortet), welche j. B. von den Spanierin grün um Cupper gegeffen oder, gefüldt mit Effig und Del angenoch, ale ben Appetit ergender Solat gegeffen werben. Desgleichen benutt man in Spanien bie rothen, reifen Schalen, nachbem fie

0 1/5 1/5

133

Capftadt (engl. Cape Town), die Sauptftabt ber Capeolonie (f. b.) und eines Begirfe berfelben, ber Gip bee Gouverneure und Dberbefehlehabere fowie ber hochften Beborben ber Colonie, jugleich Sauptwaffenplay fur bie Land - und Ceemacht, murbe 1650 von ben Sollanbern unmittelbar am gufe bes Tafelberges auf bem fanft auffleigenben Stranbe ber Tafelbai erbaut und gabit itber 25000 G. meift holland. Abfunft. Die foliben, fauber weifigetlind. ten, oft eleganten Baufer mit flachen Dachern und gablreichen Genftern bilben breite, regelmagige, fich rechtwintelia fenneibenbe, nachts mit Bas erleuchtete Straffen. Gin Rangl burchgieht die Sauptftrafe, welche, wie die meiften der übrigen, von langs ber Saufer binlaufenben Reiben fconer Gichen beschattet und nut tropifchen Gewächfen gefcunudt ift. Durch bubraulifde Robren, Die bon bem Gouberneur Graf Calebon gelegt wurden, ift jedes Baus nut gutem Erintwaffer berforgt. Das am Gingange ber Bai gelegene Chlof (the castle), ein pentagonales Bert von bebeutenber Starte, bestreicht die Stadt. In bemfelben befinden fich die meiften öffentlichen Burcaur fowie die Rafernen. Außerbem bertheibigen noch mehrere fleinere Forts und Batterien ben Eingang jum Safen. Die Stabt ift Gits eines anglifanifchen und eines tath. Bijchofe und bat außer einer Angabl gutgebauter Rirchen (Die St.-Georgetathebrale, Die holland .- reform. Rirde) mehrere anfehnliche öffentliche Gebaube, barunter bas Ratbhaus, ber Palaft bee Gouverneure, Die grofartige Borfe, Die öffentliche Bibliothet mit 36000 Banden. Ein Obfervatorium (33° 56' 3" fubl. Br., 36° 8' 31" öfil. 2.) wurde 1 St. norblich von ber Stadt errichtet. Die Ginwohner beschäftigen fich namentlich mit Saubel, welcher bei ber überaus portheilhaften Lage bes Dres in ftetem Aufblüben begriffen ift. Die Sauptausfubrartifel find die ber Capeolonie überhaupt. Biemol ber Darft fiete Genutife, Rleifch und Rifche ju billigem Breife liefert, ift bas Leben fur ben Fremben boch faft noch theuerer als in Englaub. Außer 15 Rirchen hat bie Stadt vier Synagogen, mehrere Dofdeen fitr bie Dalaien, ein College, ein Mufeum und einen prachtigen botan. Barten. Die große Entfernung zwifchen C. und London, welche ein gutes Egelfchiff in 70 Tagen gurücklegt, ift durch die regelmäßige Dampfichiffahrt bedeutend abgetitzt worden. Der größte Theil bes etwa 30. + M. unifgiendem und einficklefich der Bampfiads und 40000 E, albeimde und pflad the zielt fit bitree Felde und Canbboben. Etwa 4 D.-MR. find unter Enftur und nur hier und ba, besoudere in ber Rabe ber Stabt, wird bie Debe burch elegante Billeu und ausgebehnte Barten, in benen man bie meiften europ, und tropifchen Friichte erfolgreich baut, freundlich unterbrochen.

Capatais (at) heißt fouit als étitiges Traditon, heißten mach etwas. Capatais dennevolentian enna ma hetre des Penniisen um die Hoosengenfeit um deum aberter burd all mislichen Wittel, Schmichterben u. f. m. – Unter Capataoria in attitutio berfehr dost fum. Mocht einer Weinstelung, sern Wittelmufft no der Robingung obfonigig gemach (ß. daß der Zelator aber ein bestimmter Oritier von dem ernannten Gröen etwirlide frijweillig bestagt northe. Soffia Edwiniquagung fibe begin der benin fervortrechnet Weisheilderet im bestagt northe. Soffia Edwiniquagung fibe begin der bei der fervortrechnet Weisheilderet im time Berfeld in Marifeld vom debnech ben andere gar Gemährung diese noch gespera Weisines aus belümigt fallt, um babnech ben andere gar Gemährung diese noch gespera

Caput, eine fermöglommen, jasschigente Sinde in der ind. Precing Castel, eschem Erre di Vasoro, am Schurne, a. den, im 90. nom 19. no eine Schredenelataftrophe bon 1501, me Cafar Borgia, um fich megen vergeblicher Brautbewerbung an Friedrich bon Aragonien ju raden, C. berratherifch fiberfiel und 5000 Denichen, Greife, Frauen und Rinder nicht ausgenommen, ermorben lief. Die Umgegend, porifiglich ber Strich Landes gwifden C., Rola und Reapel, rechtfertigt ihren alten Ruf parabiefifcher Fruchtbarteit. Das heutige E. ift 856 n. Chr. an ber Stelle ber feit bem gweiten Bunifchen Rriege gerfallenen Ctabt Cafilinum entftanben. 3m 3. 900 murbe C. jum Fürftenthum erhoben und 968 Gip eines Ergbifchofe. Der lette longobard. Fürft Lanbulf VIII. mufite ben Rormannen weichen, indem Richard I., Graf von Averfa, 1059 vom Papft Ritolaus II. mit bein Gurftenthum belehnt, 1062 Ctabt und Land eroberte. 1250 murbe bie Ctabt megen ibres ben Reapolitanern geleifteten Beiftanbs von Raifer Ronrab IV. eingenommen und gefchleift, Bei C. erfocht Enbe 1347 Ronig Ludwig von Ungarn einen Gieg. Um 24. Juli 1501 eroberten es bie Frangofen. 3m Spanifchen Erbfolgefriege befeuten es 3. Juli 1707 bie Raiferlichen unter Daun, Die es, obgleich feit 1718 neu befeftigt, 24. Dob. 1734 an Die Cpanier übergaben. And in nenerer Beit war bie Ctabt wiederholt Schauplas friegerifcher Ereigniffe. Rachbem fie 10. Jan. 1799 burch Capitulation an Die Frangofen unter Championnet ibergeben worben, fiel fie fcon 28. Juli beffelben Jahres wieber ben Reapolitanern unter Ruffo in bie Banbe. 3m Det. 1860 fanden bei E. und auf ber gangen Bolturnolinie blutige Rampfe amifchen ben Reapolitanern und ber ital. Gubarmee unter Baribalbi ftatt, beren Relbang mit ber Capitniation ber Stabt am 3. Rob. enbete.

Das alte C. in ber Romerzeit, einft bie Sanptftabt Campaniens und eine ber größten. reichften und fconften Stabte Italiens, Die mit Rom und Rarthago wetteiferte, lag 1/a DR. füboftlich vom jegigen C. an ber Stelle ber Stabt Ganta - Maria bi C. (eines beliebten Berantigungeorte ber Reapolitaner an ber Gifenbahn nach Caferta), wo noch Ruinen ibre ebemalige Grofe befunden. Gie bieft urfprünglich Bulturnum. Der Sage gufolge erhielt fie ihren neuen Ramen von Cappe, einem Beführten bee Meneas, nach anberer Trabition bon einem Rithrer ber Camniter. Auch hielt man fie für eine Brundung ber Etruder. Bewiß ift, bag fie erft nach bem Falle von Cuma (417 v. Chr.) ale Bauptftabt Campaniene erfcheint. Die Fruchtbarfeit bes Bobens, ber blubende Sanbel und bie Thatigfeit ber Ginwohner erhob bie Stadt auf eine bobe Ctufe ber Dacht, aber im Befolge bes machfeuben Reichthums ging auch lleppigfeit, Berweichlichung und Gittenberberbniß. Um 420 v. Chr. murbe Stabt und Laub ben Etrustern burch bie triegerifden Samniter entriffen und C. erhielt eine famnitifde Colonie, 343 itbergaben bie von ben Sammitern mehrmals befiegten Capuaner ober Campaner Stabt und Land bem Chute ber Romer, geriethen aber burch biefen Beiftanb nach Befiegung ber Samniter unter rom. Dberherrlichteit. Bon Borrhus 280 vergeblich belagert, fiel bie Stadt nach ber Schlacht bei Canna 216 in Sannibal's Sanbe, beffen freilich icon porber febr gefcmmuchtes Scer burch ben Aufenthalt in biefer üppigen Gegend ganglich verweichlichte. Die Capuaner hatten Bannibal fur bas Berfprechen, bag er ihre Ctabt jur Bauptftabt Italiens machen wolle, Beiftand geleiftet. Die Romer übten bafür ein fcredliches Strafgericht, inbem 70 ber angeschenften Danner bingerichtet, viele Cole ine Befangnig geworfen, bie übrigen Burger ale Cflaven verlauft wurden. Die Infaffen, Freigelaffenen, Rramer und Sandwerter ließ man ale Ginwohner in ber Stabt, aber biefelbe bilbete fein Gemeinwefen mehr, und alljahrlich fchidte man bon Rom ans einen Brafect jur Musibung ber Rechtspflege. Erft Julius Cafar brachte ein Gefet gu Stanbe, wonach 20000 rom. Burger ale Coloniften nach C. gefchidt werben follten, welches mahrfcheinlich nie gang jur Ansführung tam. Doch war bie Stabt feitbem eine rom. Colonie und erhielt unter Raifer Rero einen neuen Bugug an Burgern burch eine Angahl Beteranen. Ungeachtet fie für ihre Treue gegen Bitellius 69 n. Chr. nochmale hart beftraft murbe, blieb fie bod noch lange in blühenbem Bohlftanbe. Die Umgebungen ber Capua dives, felix et amorosa lieferten bie berithmteften Beine, ben Salerner, Daffifer, Caeuber und bas Del von Benafrinm, auch mar bie Stadt von ben Lanbfipen reicher Romer umringt. 389 murbe bier bas Capnanifche Concil gehalten. 3m 5. Jahrh. vermufteten C. bie Banbalen unter Benferich. Bwar ftellte Rarfes bie Ctabt wieber ber; boch unter ben Longobarden fant fie abermale herab, bie fie 841 von ben Arabern völlig gerftort marb. Unter ben Reften bes alten C. ift bas Amphitheater, von ben Lanbleuten jest Lordafcio genannt, bemertenswerth. Daffelbe hat 519 1/2 &. Durchmeffer, vier Stodwerte, jebes ju 80 Bogen, und 142 F. Bobe. Es erinnert an bie berfihmte Gechterfcule von C., in welcher bie Glabiatoren,

oft 40000, für gang Stalien gebilbet wurden. Caput mortuum ift ein bei ben alten Chemitern üblicher Rame für ben nichtflüchtigen Rud.

ftand von Deftillationen; namentlich wurde bas bei Bereitung ber norbhöufer Schwefelfaure burch Erfitgung von Gifenvitriol gurudbleibenbe Eifenornb (Colcothar) mit bem Ramen Caput

mortuum vitrioli bezeichnet.

Capperbifde Infeln ober Infeln bes Grunen Borgebirge (Ilhas do Cabo Verde), ein portug. Archipel im Atlantifden Deere, 14° 45' bie 17° 15' nordl. Br. und 4° 30' bie 7° 30' wefft. 2., etwa 72 Dt, bon bem meftafrit. Cap Berbe entfernt, bon bem er ben Ramen führt, befteht aus gebn Infeln, wovon nenn bewohnt, und bier Rlippen und gablt (1860) auf 77,ez D. D. 89310 E., wovon nur ber 20. Theil Beife, 3979 Regerfflaven, bie übrigen freie Farbige finb. Die Infeln gerfallen in zwei Gruppen, eine fübliche unter bem Binbe (Cotavento) und eine nordliche über ober bor bem Binbe (Barlavento). Inr erftern geboren Gantiago, Maio, Fogo und Brava und bie zwei Rlippen Rombo; gur lettern Boavifta und Cal im Often, São-Nicolao, São-Bineente, Sta.-Lucia (unbewohnt), São-Antonio und bie Mippen Branca und Raza im Westen. Die Inseln sind fast fammtlich sehr gebirgig und von submariner Busfanbilbung; Fogo tragt fogar einen noch rauchenben Bultan. Bom Dec, bie Juli ift bas Rlima febr beift, in ben vier folgenben Monaten, mabrent welcher in ber Regel Beft. und Norbweftwinde mehen, zuweilen ale heftige, von Gewittern begleitete Orfane, herrfchen Binterregen, und bie Atmofbhare zeigt fich bann febr feucht, bie hoben Berggipfel gewöhnlich bie 2000 &. abmarte in Rebel gebillt. Rad ber Regenzeit ift bae freilich auch fonft ungefunde Alima am gefährlichften. Buweilen bleibt ber Regen jahrelang aus; bann tritt infolge ber Disernten Sungeronoth ein, welche 3. B. 1730-33 faft zwei Drittel ber Bevollerung und 1831-33 an 30500 E. wegraffte. Bei ber Berbreitung ber Bafaltbeden und Bimefteinmaffen ift nur wenig Aderboben borbanben. Balbung gibt es nirgenbe. Rur Rotos- und anbere Balmen finben fich in einzelnen Gruppen, Bufchwert auf bem Grunbe ber Schluchten und Thaler. Inbigo unb aute Baumwolle machien von felbit, Die Tamarinde ift giemlich baufig. Dan baut Reis, Dais, Birfe, mahrend Beigen eingeführt werben muß; ferner Bein, Buderrohr, Tabad und trefflichen Raffee, Orfeille, ausgezeichnete Drangen fowie mancherlei andere tropifche und fubtropifche Früchte. Much gewinnt man viel Calz, Palmol und Ricinusol, gieht Bferbe, Efel und ausgezeichnete Maulthiere, Comeine und Biegen, Truthubner und anderes Geflügel in Menge, jagt Berlhuhner, bie bier with leben, Rebhuhner und Bachteln. Die Ruften find febr fifchreich, wie bie unbewohnten Rlippen reich an Buano. Der Archipel ift für bie Geefahrer ale Erfrifdungeftation immerbin bon Bichtigfeit, wenn er auch megen ber fchlechten Sanbelepolitif und Bermaltung bem Mutterlanbe feinen erheblichen Gewinn bringt. Bum Theil murben die Infeln fcon 1441 von ben beiben in portug. Dienfte ftebenben Genuefen Antonio und Bartolomeo bi Rolli (wie bas Cap Berbe in bemfelben Jahre von Dionyfio Fernandeg) entbedt, aber erft, nachbem ber Benetianer Caba Dofto 1456 vier berfelben aufgefunben, bon ben Bortngiefen befest. Seitbem find fie auch bei ber Rrone Bortugal geblieben. Gie fteben mit ben portug. Befibungen an ber Rufte bon Senegambien unter einem Generalgouberneur. ber jest feinen Git auf Gao. Bincente bat, und bilben gufammen 10 Regierungsbegirte mit 29 Rirchiprengeln unter einem Bifchof, ber unter bem Erzbifchof von Liffabon ftebt. Cantia go, bie größte ber Infein, jahlt auf 30 Q.-M. 40852 C. Sie ift von einer mehrere taufenb Jug hoben Gebirgotette und vielen Berglegeln erfüllt und hat reichliche Bewafferung und ziemlich auten Anbau. An einer fconen Bai ber Dftfufte liegt bie befeftigte Sauptftabt Braia, mit 2000 E. und bem guten Safen Borto Braio. Daio, eine faft gang aus tertiarem Ralfftein beftebenbe Infel mit foroffen Steilftiften, ohne Trintmaffer, gablt nur 1863 E., bie fich mit Bereitung von Seefals beichaftigen. Die Infel Togo beftebt faft nur aus einem unmittelbar aus bem Meere emporfteigenden Regelberge von 8587 &. Dobe, ber fich noch 1847 ale thatiger Bulfan befannt gemacht bat. Die Infel bat fruchtbaren Boben, reichliche Lebensmittel, aber ungefundes Rlima, wei mittelmößige Sufen und gabit 14341 E. Brava, bas Barabies bes Archipele genannt, gebirgig, ziemlich gefund, wohl bemaffert und gut bebaut, bat brei Bafen, mehrere Mineralquellen, barunter bie Effigquelle (Fonte de Vinagre), und gabit 6557 E., bie ale gute Seeleute gelten. Cao-Jodo-Baptifta ift ber hanptort, Furna ber Saupthafen. Boavifta, eine fandige, unfruchtbare, wegen ber vielen Riffe und Canbbante fdwer jugangliche Infel, gabit 2647 E., bie Gifcherei, Schilbfrotenfang und Salzbereitung treiben. 31ha bo Sal mit 894 E., im Innern mit bem Bic Martinez, fonft niebrig und fanbig, feit 1839 beflebelt, bat eine reiche Galgquelle, bie ausgebentet wirb. Die zweitgrößte und eine ber ichonften bes Archipele ift bie Infel Cao-Ricolas, mit 6872 E., febr fruchtbar, aber ungefunb. Der befuchtefte Dafen ift Brequiga ober Frefhmater an ber Gibfeite. Ganta-Lueia, Die Capmeine . Carabobo 137

men. Die Bai bon Tarafal ift gn allen Jahreszeiten ein guter Anterplat.

meift gefellig in Beerben, ift aber fehr ftumpffinnig und trage.

Carabiner heißt eine Schiefmaffe ber Reiterei bon firgerm, fleinerm Raliber und leichter ale bie ber Infanterie. Der Rame ift aus bem fpan, carabina entftanben und wird pom grab. karab (Baffe) abgeleitet. Die bamit bewaffneten Reiter hiefen in Spanien carabineros. In ben nieberland. Rriegen tamen beren viele vor, ale leichte Reiter, die in gerftreuter Dronung fampften. 1600 führte Beinrich IV. Die Carabiniere in Franfreich ein. Es erhielt jebe Compagnie ber fcmeren Reiterei zwei folde Carabiniere, welche bestimmt maren, bor bem Choe ben Feind burch ihr Fener in Unordnung ju bringen. Bald vermehrte fich jedoch bie Bahl biefer Cambiniers, aus benen man bann befondere Compagnien, felbft Regimenter formirte. In ber ofterr, Reiterei bilbeten fie bie Glitencompagnien ber fcmeren Capalerieregimenter und murben oft in ben Schlachten mit ben Grenabiercompagnien ber Dragoner als Rerntruppen ju einer Referbe für große Schlage bereinigt. In ber preuß. Urmee bor 1806 hatte jebe Schwabron einige Carabiniers, wie die Infanteriecompagnien ihre gehn Schitten. Unter Rapoleon gab es noch zwei Carabiniereregimenter, die fich nur durch rothe Belmraupen und gelbe Raraffe von ben Ritraffieren unterfchieben; auch bie jetige Raifergarbe bat beren noch zwei. Die Elitencompagnien ber leichten Infanterie biegen auch Carabiniere. In Italien führen bie Benebarmen ben Ramen Carabinieri. Der C. hat mit ber allmählichen Ber-befferung ber Feuerwaffen Bercuffionszilnbung und theilweife Bilge erhalten, in ber preug. Cavalerie bie Bunbnabel. Er wird entweder, wie bei ben Chaffeure b'Afrique, an einem Riemen über der Coulter getragen ober im Carabinericub am Cattel gefifbrt und bann für bas Gefecht am Banbelier in einem Carabinerhaten befeftigt. Carabobo, eine Broping ber fubamerit, Republit Beneguela, Die im R. an bas Antillen-

meer, im D. on Caracas, Aragua und Oluarico, im G. an Portquis funtto und Coro grenzt, zählte 1854 anf 391 geogr. O.-W. 230509 E. in 8 Cantonen und 138 Caracalla Carácas

40 Barochien und hat jur Sauptstadt Balencia (f. b.). Der nördl. Theil ift gebirgig und enthalt bas fich oftwarte nach Aragua (f. b.) fortjepenbe Beden bee Tacarigua- ober Balenciafees, bas fconfte und fruchtbarfte Gebiet ber gangen Republit. Der fiibl. Theil gebort ben Planos an und ift reichlich bemaffert. Das Rlima ift beig und an ber Sectlifte ungefund. Panbbau ift aufer im fubl. Theile, mo Biebancht bas erite Gewerbe bilbet, Die Sauptbefchaf. tianna. Ramentlich wird viel Raffee, Cacao und Buder gewonnen. An ber Riifte und, befondere feitbem ber Balenciafee mit Dampfbooten befahren wird, auch im Innern, ift qugleich ber Sanbel von Bebeutung. Durch Decret vom 14. Juni 1855 ift von ber Proving ber weill. Theil unter bem einem Fluffe entnommenen Ramen Cojebes abgetrennt worben, über beffen Grengen, Umfang und Bevollerungezahl jeboch feine beftimmten Angaben vorliegen. Die michtigften Orte ber alten Broving find außer Balencia ber Bafen Buerto - Cabello und bie Ctabte Deumare, Montalvan, Rirgua, Can-Carlos, Tinaco und Bao. Ihren Ramen bat bie Brobing bon bem 2 Dt. filbweftlich von Balencia gelegenen Dorfe C., bei welchem Bolibar 28. Dai 1814 ben fran. Beneral Calomon befiegte und 24. Juni 1821 bie Enticheibungs. folacht (auf ber Chene von Tinaquilla) gegen bie Benerale La Torre und Morales gewann, infolge beren bas Land bom Freinde befreit murbe.

Caracalla, eigentlich Darcus Aureline Antoninus Baffianus, rom. Raifer, ber altere Cobn bee Raifere Ceptimine Scherns, geb. 4. April 188 n. Ebr. gu Lyon, murbe fpottweife von bem Bolle E. genannt, nach ben langen gallifchen Aleibern, Die er trug, und die biefen Ramen hatten. Schon ale Bungling zeigte er die Eigenfchaften, namentlich die flibftofe Graufamteit, Die feine Regierung icanben. Diefe trat er nach bee Batere Tobe 211 nut feinem Bruber Bublins Ceptimine Antoninus Geta gemeinschaftlich an. Aber icon ju Unfang bes 3. 212, nachbem fie aus Britannien, mobin fie ben Bater begleitet, und wo C. biefem felbft nach bem Leben getrachtet batte, gurudgefehrt waren, ließ er Beta, mit welchem er von Jugend auf in Swietracht gelebt, in ben Armen feiner Mutter Julia Donma ermorben. Durch reiche Beichente bewog er bie Bratorianer, ben Mord ju billigen und ibn ale alleinigen Raifer anquerfennen, worauf er furchtbar gegen alle muthete, bie mit Geta in irgendeiner Gemeinfchaft geftanben batten. Un 20000 Denfchen murben ale Unbanger Geta's ermorbet, unter ihnen ber große Jurift Papinianus. Endlofe Bebrudungen und Raubereien mußten ihm bie Mittel liefern, feiner Berfcmenbungeluft ju genugen und feine Colbaten gu befriedigen. Much and er burch eine berühmt geworbene Conftitution allen freien Bewohnern bes Romifchen Reiche bas Bürgerrecht, um von ihnen biefelben Mbgaben, namentlich von Freilaffungen und Erbichaften, ju erhalten, welche bie Bürger gablen mußten. Aber anch feine Rriegsgijge, auf benen er balb ben macebon. Alexander, balb Gulla nachabmen wollte, benutte er bagn, die Brovingen, Die von ber Tyrannei fruberer Raifer noch giemlich verfchont geblieben waren, jn bebriiden und andzusaugen. Buerft jog er nach Gallien, wo er einen unrühmlichen Rrieg gegen bie Alemannen fithrte; hierauf griff er in Dacien die Beten ohne Erfolg an und ging bann nach Thrazien, bon ba nach Mfien, wo er bei Blium ben Achilles burch Opfer und Spiele feierte. Binterliftig beraubte er ben Ronig bee fleinen Ctaate Cbeffa, Augarus, einen Bunbesgenoffen ber Romer, ber Berrichaft; auch hielt er ben Ronig von Armenien gefangen, murbe aber pon bem Bolle beffelben mit ben Baffen gurifdgewiefen. In Alexandria verfammelte er bie maffenfähigen Burger, ließ fie von feinen Golbaten umringen und nieberhauen, angeblich, um fich wegen Spottereien, welche bie Mlexanbriner fich gegen ibn erlaubt batten, zu ruchen. Dann fiel er verwüftend in das Land der Parther ein, bevor diefe, deren König Artabanus IV. von ihm getäuscht worden war, sich gerüstet hatten. Im folgenden Jahre (217) wollte er ben Bug wiederholen, aber auf bem Bege zwifden Cheffa und Carra marb er auf Auftiften bee Brufecten ber Brutorianer, Dacrinus, ber erfahren hatte, baf fein eigenes Leben von C. bebrobt fei, 8. April ermorbet. Aus Furcht vor ben Golbaten, Die ihm geneigt maren, ward er unter die Gotter verfest. Unter ben Bauten, die er in Rom errichtete, find befonbere bie mit jablreichen Runftwerten geschmüdten Thermen (Thermae Caracallae) gunerhalb ber Borta Capena berühmt, beren Refte ju ben anfehnlichften Ruinen Rome gehören.

Carices der Caraccas, die Jaupthud der gleichnamigen Brewin; und der ganger liebameril. Republik Menguck, if die der Regierung, des de Vergreichtigdeb, des Meinschlei, eugerfleit, eine Erzleifagle und der Centeduniserflikt. Die Elub liegt 1/4, M. fühlich von übern Sechgleit – Ganzie, am Möhrelf, Giegle der 1000, 3 hohm Sille der G., in einem mit Koffer und Krachfelmen bespflangen, reigneden Talet, m. 2724 ft. Mecresdelle, und hat im mildes Alleima, das jedoch 4't rachfere Amerikartenscheld untervorien iß. Echan Caracci 139

644, 1770 und 1782 durch hestige Erschlitterungen heimgesucht, wurde C. durch das Erdeben vom 26. Wärz 1812 self glanisch zerstört, sodig die Einvohnerzahl von 50000 auft 00000 sant, während 12000 Menschen doch innkannen. Nach jener Zerstörung baute man ite Stadt zwar wieber neu auf, boch weniger anfehnlich, und in ben Borftabten finden fich 10ch jest viele Ruinen. Sie ift regelmäßig angelegt, hat einftödige häufer aus ungebrannten Bacfteinen, gerode, rechtwinktlig fich ichneibende Straffen, welche gepflaftert, großenthils am ein Seiten mit Tootlovie verschen und jetz mit Gas erleuchtet find. C. hat 16 Riren, mit Einschluß bon 6 Rlofterfirchen, und 3 Monnentlöfter. Die Rathebrale, in bem bom Erbbeben un wenigsten beimgesuchten Stadttheile gelegen, ift mit ihren burch gewaltige Strebepfeiler interftuten Mauern fteben geblieben, ein machtiger Bau, aber in ichwerfalligem Stil und infommetrifch. Gie fteht an ber Oftfeite bes großen Sauptplages (Blaga . Dajor), ber gufleid ber belebte Darftplat ber Stadt ift. 3hr gegenüber liegt ber in mobernem Befchmad rrichtete Regierungevalaft mit ben Minifterbureaux und ben Gipungefalen ber Rammern. Juf ber Gubfeite fteht bas Univerfitategebaube (ebemale erzbifchoft, Geminar) und ber unanehnliche Balaft bes Eribifchofe. Mufter ber Univerfitat, welche 1722 geftiftet, aber erft 1725 naugurirt worben, und 1855 23 Profefforen und 805 Ctubirenbe gablte, bat C, eine bobere nebic. Schule, eine öffentliche Bibliothet, ein Briefterfeminar, eine Dilitarichule, eine Da. er - und Beidenafabemie, berichiebene andere öffentliche und Privatichulen, unter welchen bas Tolegio be la Independencia und bas für arme Zöglinge bestimmte Colegio be Chaves bie ebeutenbften find. Much befitt bie Ctabt mehrere guteingerichtete Buchbrudereien, feit furem ein Telegraphenbureau, mehrere Befellichaften jur Beforberung bes Aderbaues und ber Bewerbthatigfeit, aber feine öffentlichen Monumente, felbft nicht bes Libertabors Bolibar, ber gier 1783 geboren und beffen Miche 1842 in ber Rathebrale beigefett murbe. Das Theater ft groß, fart befucht, aber unanfehnlich und in feinen Leiftungen febr untergeordnet. Dennenswerthe Induftrie und Manufactur hat C. gar nicht. Cogar die gewöhnlichen Sandwerte jaben erft neuerdinge, und zwar burch Frembe, einigen Aufichwung genommen. Dagegen ift E. ber Mittelpuntt eines bebeutenben Ausfuhrhandels, nicht nur fur bie Aderbauproducte ber igenen, fonbern auch ber benachbarten Probingen, fowie für Cacao, Tabad, Indigo, Baumwolle, Farbeholg, Chinarinde, Sante u. f. w., namentlich aber für Raffee. Die eingeführten ausländischen Baaren werden bon hier aus nach bem Innern vertrieben. C. wurde 1567 oon Diego Lofaba unter bem Ramen Santiago be Leon be C. an berfelben Stelle gegriinbet, welche fieben Jahre friiher ichon Fraueisco Fajarbo burch eine fleine Rieberlaffung und ben Ramen Balle be Can-Francisco bezeichnet hatte. Bei ihrer gunftigen Lage bob fich bie Stabt ichnell, obgleich fie 1595 von ben Englandern niebergebrannt und 1766 burch große Seuchen, wie bie gange Proving, entvollert murbe. Unter ber fpan. Regierung mar fie bie Sauptftabt ber Generalcapitanie C. (Beneguela). In bem Unabhangigleitstampfe gegen Spanien fpielte it eine wichtige Rolle. - Die Proving E. grengt in ihrem jehigen Umfang im R. an bas Antillenmeer, im D. an Barcelona, im C. an Guarico, im B. an Aragna und Carabobo. Gie iablte 1854 auf einem Areal von 284 D. . DR. nur 173042 E. und gerfallt in 11 Cantone mit 58 Barochien. Die alte Proving C., welche auch bas beutige Aragua und Guarico umiante und auf 1598 D .- Dt. 1/4 Dill. G. jahlte, geborte feit 1526 ber Patricierfamilie Belfer f. b.) in Augeburg, bie fie aber 1546 icon wieber anfgab, weil bie borthin gefchidten beutichen Colbaten burch ihre Graufamteit und Sabfucht Die Colonie ju Grunde richteten, worauf fie micher bon ben Spaniern in Befit genommen murbe. Bierauf marb C. bie 1810 ein fpon. Beneraleapitanat, bemnächft ber Schauplat bes Infurrectionstampfe unter Miranba, bann unter Bolivar mit ben fpan. Truppen unter Morillo, von 1821 an ein Beffandtheil bes Freiftaate Columbia, bie es 17. Rob. 1831 bie Republit Benegnela (f. b.) bilben balf. Caracci ober Carracci, berühmte ital. Malerfamilie, welche für die Reform ber ital. Runft

 afabemifche Mobelle erinnert. Rur mo fie naiver auf bas Borbifb ber Ratur eingingen, vermochten fie eine nachhaltige Birfung ju erreichen. - Lobovico C., ber Cohn eines Fleifchere, geb. 1555 gu Bologna, ftubirte anfange ju Floreng ben Unbrea bel Carto und genoß ben Unterricht Bafftanano's. Da er fab, baft bafelbit borgitalich Correggio und beffen Schiller nachgeghmt wurden, fo bestimmte ibn bies, fich nach Barma ju wenden. Rach feiner Rudfebr nach Bologna murbe er inbeg balb gewahr, bag er mit feinen gegen ben Beitgefchmad gerich. teten Grunbfagen wenig Gingang finden tonnte, und er verband fich barum nit zweien feiner Reffen, Agoftino und Annibale C., welche fich ebenfalls ber Dalerei gewibmet, fenbete biefelben 1580 nach Barma und Benedig und arbeitete nach ihrer Rudtehr nach Bologna gemeinfchaftlich nach gleichen Grundfaben mit ihnen. Doch erhob fich eine fo machtige Bartei gegen fie, bag fie im Begriff maren, ihren Borfat aufzugeben; aber Annibale brang barauf, nicht nachzugeben, fonbern ben Schmabungen gablreiche Berte entgegenzuftellen. Enbovico fafite fo neuen Muth und ftiftete die Accademia degli incamminati (von incamminare, auf ben Beg, in Gang bringen), indem er ale erften Grundfat aufftellte, daß man bie Beobachtung ber Ratur mit ber Rachabmung ber beften Deifter verbinben mille. Co lebrten bie vereinigten Runftler bas Praftifche nach Gipsabguffen, Rupferftichen, burch zwedmäßiges Beichnen und Dalen nach bem Radten, bas Theoretifche burch Unterricht in ber Berfpective, Anatomie u. f. w. Ihre Schule wurde mehr und mehr befucht, und alle ilbrigen berartigen Anftalten ber Stadt gingen aus Dangel an Theilnahme ein. Die fconften Berte Lobovico's find ju Bologna, pornehmlich in ber Binatothet. Go bie Dabonna, in einer Engeleglorie auf bem Monde ftebend, mit Franciscus und Sieronymus an ben Seiten. 3m Rlofter Can-Dichele in Bosco befinden fich Scenen aus ber Befchichte bes heil. Benedict und ber heil. Cacilie. Schon mit C. beginnt bie Borliebe fitr bas Bathos bes Schmerzes, von welcher fpater bie vielen Eccehomo und leibenben Marien ber Bolognefifchen Schule ausgegangen find. Das lette Bert Lobovico's ift bie Berfiindigung ber Maria in riefenhafter Grofe in ber Rathebrale ju Bologna. Er ftarb 1619. - Agoftino C., bes vorigen Reffe, geb. 1558 ju Bologna, befchäftigte fich neben ber Malerei zugleich mit ber Rupferftechtunft. Gein ausgezeichnetftes Gemalbe ift bie Communion bes beil, Bieronnmus, Die allgenteinen Beifall fanb. Spater half er feinem Bruber Annibale bei ben Arbeiten an ber Farnefe'fchen Galerie in Rom, ging aber wegen bessen junehmender Eisersucht nachher an bein hof des Derzogs von Barma, wo er 1606 flarb. Er war ein Mann von gesehrere Bildbung und vervollsdummett als Aupsseichsen, namentlich die Archait des Stiches. Unter seinen zahlerichen, zum Thil sehr berühmten Ampferftiden finden fic auch manche erotifche, Die jest ziemlich felten geworben. - Anni-bale C., bes vorigen Bruber, geb. 1560 zu Bologna, lernte erft bei feinem Bater bas Schneiberbandwert, murbe aber bon bem Obeim ebenfalls ber Dalerei quaeffihrt. Durch feinen beil. Rochus, welcher Almofen vertheilt (in ber Galerie ju Dreeben), nigchte er fich querft befannt. fobann burch feinen Genius bes Ruhme (gleichfalls in ber Galerie in Dresben). Balb barauf berief ihn ber Carbinal Farnefe nach Rom. hier ahmte er einige Beit Rafael und bie Antife nach, leiftete aber boch nicht gang Bergicht auf Correggio's Stil. In ben Malereien, welche er in ber Galerie bes Farnefe'fchen Balaftes ausführte, fnchte ar neben ber Bierlichfeit ber Antife bie Anmuth Rafael's ju erftreben. Diefes febr umfaffenbe, eine Reibe bon Scenen aus ber griech. Dhythologie behandelnde Bert gibt von feinem Runftverbienft ben hochften Begriff. Durch bie Rante bee Spaniere Juan be Caftro erhielt Annibale fitr feine fiebenjahrige Arbeit nur bie Summe von 500 Golbthalern. Aus Rummer über folden Unbant legte er ben Binfel aus ber Sand und ftarb ju Rom 1609. Er war ber größte unter ben C. und einer ber größten Rachahmer Correggio's und tam in Siuficht ber Composition Rafael am nachften. - Antonio C., ein natürlicher Gobn Naoftino C.'s, geb. ju Benebig 1583, ein Schiller Annibale C.'s, hat mehrere treffliche Arbeiten geliefert, unter aubern zwei Delgemalbe in ber Rirche ju Gan Bartolommeo bell' Ifola. Gein frufer Tob 1618 mar bie Folge eines bochft ausschweisenben Lebens. - Francesco E., genannt Franceschini, geb. 1595, ein Cobn Antonio C.'s, eines Brubers Annibale's und Agoftino's, war fcon einer ber fertigften Reichner,

als der Zad. 1622 jein justelles Kehre redigit.
Garacticiss, im erkümten engellic, Ammilie, die ihren Urtprung aus Griedensland abseitet
und gegrundlrig nech in berie greßen Lömen und verfüsiehenen Baueigen blüße. Ginnni C.
werde 1415 Serreich der Römigin absanan II. von Neuerl und erfeit harbe geren gemeinen werden der Gemeine der Gemeine Gemeine

anluften 1432 feinen gewaltfamen Tob. - Darino C. fernte 1515 mabrent ber Rirchenperfammlung gu Dailand ben Bapft Leo X. fennen, ber ibn gu feinem Protonotar machte nub 1518 nach Deutschland fenbete, um ben Rurfürften von Cachfen gur Muslieferung Luther's ju bewigen. Geine Talente veranlaften Rari V., ihn in feine Dienfte ju nehmen. Als Gefandter beffelben brachte er 1520 einen Frieden zwifden Dailand und bem Raifer gu Stanbe, infolge beffen ihn ber Bergog bon Mailand jum Grafen von Galera ernannte. Rachbem ibm icon 1524 Rarl V. bas Bisthum Catanea verichafft, erhielt er burch Baul V. ben Carbinalebut unb. nach bes letten Bergoge bon Dailand Tobe, burch ben Raifer bie Ctatthaltericaft in Dailand, wo er 1538 ftarb. - Domenico C., ber fich burch feine Berbinbungen inebefonbere mit Marmantel und d'Alembert befannt gemacht, geb. 1711, war gegen die Mitte des IS. Jahrh, nespill. Gelandter in Loudon und Paris. Dier galt er site einen der seinsten Köpse und eine Birrid der domaligen hochgebildeten parise Gestulfgaft. Seiner wird fast in allen Mermoiren aas jener Beit gebacht. Spater marb er Bicefonig bon Sicilien und ftarb ju Balermo 1789. -Louis Antoine De C., berfelben Familie angehorend, obgleich für unecht gehalten, geb. 1721 gu Mons, fant in Italien, bas er nach Bollenbung feiner Studien querft bereifte, insbefonbere bei Benebict XIV. und Clemens XIII., wegen feiner Gewandtheit im gefelligen Umgange eine glangende Anfnahme. Dann wendete er fich nach Deutschland und Bolen. Bon ihm murden die «Lettres intéressantes du pape Clément XIV » (4 Bbe., Bar. 1777) herausgegeben, melde, Edites mit Uneditem vermengenb, auch heute noch viele Lefer finben. (Bgl. Reumont, "Banganelli. Geine Briefe und feine Beit", Berl. 1847.) Er ftarb ju Barie 29. Mci 1803. -Francesco C., verbienftvoller neapolit. Abmiral, trat febr frith in die Darine, biente bann in England, und benahm fich 1793 bei Toulon, ale Befehlshaber ber neapolit. Schiffe, mit großer Unerschrodenheit und Umficht. Mis er 1798 bie neapolit. Rriegeschiffe nach Balermo führte, mahrend ber Ronig fich auf engl. Schiffen burch Relfon babin bringen ließ, murbe er bom Sofe febr fcnobe behandelt. Dies veranlafte ibn, nach Reapel juritdjufebren, wo er im Dienfte der Barthenopeifchen Republit mit wenig Schiffen einen Landungeverfuch ber ficilifchbrit. Flotte abichlug. Ale Ruffo 1799 Reapel einnahm, murbe C. eapitulationemibrig verhaftet und von ber Junta, ber Speziale vorftand, wegen Bodyverrathe jum Tobe verurtheilt und an ben Daftbaum feiner Fregatte gehangen. Gein Tob ift ein fcmahlicher Fleden in Relfon's Ruhm, fo viel fich auch gegen C.'s Berhalten fagen lagt. - Die gegenwartigen Banpter ber beiben vornehmften Zweige ber C. find bie Fürften von Avellino und von Torella.

Caraja, ein altes und ausgebreitetes neapolit. Befchlecht, bas unter feinen Gliebern auch Bapft Bant IV. (f. b.) und mehrere Carbinale gabit und fich in zwei Sauptlinien theilt, C. bella Sping und C. bella Statera, welche gegenwartig noch in mehrern Linien blitben. -Dliviero C., geb. 1406, ein ausgezeichneter Freund ber Biffenschaften und ber Belehrten, war Ergbifchof von Reapel und wurde 1467 Carbinal. Girtus IV. übertrug ibm niehrere biplomatifche Befchafte und gab ihm 1472 ben Befehl über eine Flotte gegen bie Türfen, mit welcher er Smurna und ben afrit. Safen Satalia nahm. C. ftarb 1511. - Carlo C., geb. 1517 ju Reapel, biente im fpan. Beere unter bem Bergoge von Barma in den Rieber-Landen, nahm aber aus Berbruß feinen Abichieb und trat in ben Dalteferorben. Bapft Baul IV., fein Oheim, verlieh ihm hierauf die Cardinalewürde und gab fich gang feinem übeln Ginfluß bin. C. verwicklte unter anderm Baul IV. in Krieg mit Philipp II. von Spanien, fiel aber, ale ber Papft gur Ertenntnif gelangte, in Ungnade und wurde, unter Bind IV., 1559 nebft feinem Bruber ine Gefängnif geworfen und bafelbft erdroffelt. Er geborte gu ber vor wenigen Jahren ausgestorbenen Linie ber E. von Dabbatoni, welche in ben Dafaniello'ichen Sanbeln eine wichtige Rolle fpielten. (Bgl. Reumont, Die C. von Dabbalonis, Berl. 1851.) -Mutonio C., geb. ju Deapel 1538, ward Carbinal unter Bine V. und Brafibent ber Congregation für bie Berbefferung bee Bibeltertes und bie Erläuterung bes Tribentinifden Concile. E. machte fich ale Rirchenschriftfteller vielfach verbient; fo fammelte er bie papftl. Decretalien und beforgte eine beffere Ausgabe ber Septuaginta. Er ftarb 1591. - Beronimo C., geb. 1564 ju Reapel, Marquis von Montenegro, nahm 1584 Dienfte unter Farnefe in beit Mieberlanden und verfeeibigte 1597 Amiens gegen Beinrich IV. Much tampfte er tapfer 1620 in Bohmen, 1621 im Dailanbifden. Der Raifer erhob ihn gum Reichefürften, ber Morig von Spanien jum Bicefonig von Aragonien. Er ftarb ju Benua 1633. - Anton C., öfterr. Feldmarichall, aus berfelben Familie ftammend, trat 1665 in öfterr. Dienfte und nahm an ber Entfetung Biene (1683) und an ber Biebereroberung Dfene (1686) febhaften Untheil , machte fich aber burch feine Graufamteit gegen bie Unhanger Totoln's verhaft. Bum Carafa (Dichele), ein fruchtbarer ital. Operncomponift, geb. gu Reapel 28. Rov. 1785, machte fruhgeitig in feiner Baterftabt Dufitftubien, befonbere unter Ruggi und Feneroli, und erhielt bann fpater, mabrend eines Aufenthalts in Baris, Cherubini's Unterweifung, Coon im Alter von 17 3. batte er fich in einigen theatralifden Cantaten und auch in einer Doer. all Fantasman, verfucht, welche von feinem Talente Beugniß ablegte. Dennoch manbte er fich ber Dufit ale Lebensberuf noch nicht gu, fonbern trat in Murat's Armee und wohnte ale Offigier bis 1814 berichiebenen Feldzügen bei. Cobann erft ging er gur Tonfunft iiber, bebiltirte mit ber Oper «Il Vascello l'Occidente» und lieft biefer auf vericiebenen ital. Biffmen bis 1821 noch acht bis gehn andere folgen, barunter «Gabriele di Vergi», «Adele di Lusignano», «Berenice», «I due Figaro», Sigrauf forigh er abmedicine für Baris und für Italieu, unter anberm "Le Solitaire" (1822, feine popufarfte Oper), "Eufemio di Messina" (1823), «Abufar» (1823 auch in Wien gegeben), «Le Valet de chambre» (1824), «Il Paria» (1826). Bon 1827 ab, mo er fich ganglich in Paris niebertieß, gab er bis in bie Mitte ber breifiger Jahre von befannter geworbenen Opern noch «La Violette» (1827), «Masaniello» (1828, feine beste Oper), ala Prison d'Edimbourg » (1833) heraus. Geit 1837 ift C. Mitglied ber Frangofifchen Afabemie, und eine lange Reihe von Jahren beffeibete er eine Compositionsprofessur am Confervatorium. In feinen 28-30 Opern zeigt er fich ale Tonfeper von Bilbung und Beichmad, aber nicht von eigenthilmlichem Erfindungegeprage. Frang. und ital, Mufter (namentlich Roffini) find in feinen Arbeiten gar an feicht erfennbar.

und Pfropfen vermehren.

Caraman (frang, Abelsfamilie), f. Riquet und Chiman.

Carabaggie (Midelangelo Amerighi ober Merighi ba), ital. Daler, ber Sauptmeifter ber naturaliftifchen Richtung, wurde 1569 ju Caravaggio im Dailanbifchen geboren. Rach. bem er in Mailand und Benedig bie großen Deifter ftubirt, ging er nach Rom, wo er gegen Die conventionelle, oberflachlich ibeale Richtung ber Malerei, welche in ber zweiten Salfte bes 16. 3ahrh. borherrichte und bornehmlich burch Ginfeppe Cefari begunftigt murbe, auftrat, eine Richtung, Die in ihrer Beife fich ebenfalls mit ben Caracci in Oppofition befant. C.'s Streben ging auf gewaltfam leibenfchaftliche Darftellung, auf muchtig ergreifenbe Bahrheit in Ausbrud und Form. Richt auf die Lauterung und auf die Erhebung und Berfohnung bes Gemuthe fam es ihm an; er wollte nur bas buffere Gefithl, bas fein eigenes Leben beberrichte. jum Ausbrud bringen. Geine Bilber find ein fehr darafteriftifches Beichen filr bas, mas in ben Gemuthern jener Beit gurte und in ber Schredenszeit bes Dreifigjahrigen Rriege jum Musbruch tommen follte. Für folche Zwede tonnte ibm nur bie niebrig gemeine Ratur jum Gegenstande ber Darftellung bienen; Baubereien, Mord und nachtlicher Berrath find feine liebften Bormurfe. Eine feiner vorzüglichften Bilber berart ftellt falfche Spieler bar; es befinbet fich in ber Galerie Sciarra in Rom. Geine Schatten find tief, feine Sinterariinbe finfter. Much wo er beilige Gegenstanbe behandelte, verleugnete er feine berb realiftifche Bortrageweife feinen Augenblic, und es begennete ibm baber, bag man mehrere pon ibm gemalte Rirchenbilber wieber von bem ihnen eingeräumten beiligen Ort wegnahm. Go vergleicht Rugler E.'s berühmteftes Bilb, eine Grablegung Chrifti in ber Galerie bee Batican ju Rom, febr richtig mit bem Leichenbegangnig eines Bigeunerhauptmanus, ohne ihm hochfte Deifterfchaft ber Darftellung und ergreifenden Musbrud abzufprechen. Bu ben umfangreichften Berten C.'s geboren bie Bemalbe an ben Banben einer Rapelle in Can Ruigi be' Francefi in Rom. Gein wilbes Treiben im Leben war ein wahres Borbild feiner fünftlerifden Thatigfeit. Gein Ungeftim verurfachte ibm viele Sanbel, und eines Morbes wegen munte er Rom verlaffen. Er verweilte einige Beit in Reapel. Enblich tam er nach Dalta, wo er megen feiner trefflich bargeftellten Enthauptung bes heil. Johannes im Betfaal ber Conventualfirche bom Grogmeifter bee 30hanniterorbens um Ritter gefchlagen murbe. Doch war auch bier feines Bleibens nicht lange. Dit Lebensgefahr entfloh er aus bem Gefangnig, in bas er wegen eines Streits gerathen mar, und begab fich auf die Reife nach Rom. Inbeffen tam er nicht über Borto-Ercole hinaus, wo er überfallen ward und (1609) an ben babei einpfangenen Bunben ftarb. - Much noch ein auberer ital, Dafer, Boliboro Calbara (f. b.), flibrt bon feinem Geburtsort ben Beinamen E. Carbo, f. Rohle. .

Carbondir), b., Röhler, vij ber Vanne diene meinandgebreiteten, gehrinen polit. Gefüll, doch in Indian, wedig zuerli 1850 om über Berkogsprüß dervorten. Die Gefüllsgelifeligit in Leiten des gehren des des gehren des des der Berkogsprüß der vorten. Die Gefüllsgelifeligit bei Infrareitenen, Anteighoren ber verschieben Orden, Schatten und Mitsale breiten allem der Schatten der Schatten der Schatten der Geste der Gegen, wird der des des gehren Schatten der Geste der Geste der Geste Geste Geste Geste der G

binbung ihre Bebeutung gegeben. Das Rituale ber C, war vom Rohlenbrennen bergenommen, Reinigung bes Balbes von Bolfen, b. b. Rampf gegen Thrannei, mar bie Grundlage ihrer Sumbole. Dbwol fie frither barunter nur bie Befreiung von auslandifcher Derrichaft berftanben, fo bilbeten fich baraus boch fpater, nach ber Reftauration ber vertriebenen Ronigs. familie, bemofratifche und antimonarchifche Grundfage, welche befonbere in ben hobern Graben mitaetheilt wurben. Untereinanber nannten fie fich gute Bettern. Gine allgemeine Berbinbung und Leitung bes Orbens fcheint nicht gu Stanbe getommen gu fein. Die Bereine ber einzelnen Drie ftanben allerbinge untereinanber in Berbinbung, aber nur nach ben Bropingen. Der Berfammlungeort bieft Butte (baracca), bie außere Umgebung ber Balb, bas Innere ber Bitte ber Roblenvertauf (vendita). Der Berein ber fammtlichen Butten einer Proving nannte fich eine Republit. Die Dberhutten (alte vondite) ju Reapel und Calerno fuchten eine allgemeine Direction bee Orbens, wenigstens für bas Ronigreich Reapel, ju Ctanbe ju bringen ; allein es fdjeint auch biefe nicht recht ansgebilbet worben zu fein. Rach ber Reftauration verbreitete fich ber Berein infolge ber allgemeinen polit. Ungufriebenheit rafch burch gang Italien. Borgitalich brangten fich ber geiftliche Stand und bas Dilitar in ben Berein. Huch ergibt fich ein religibfes Moment beffelbeu aus ber in ben Statuten enthaltenen Beftimmung: a Jeber Carbonaro bat bas natürliche und unverauferliche Recht, ben Allmachtigen nach feiner eigenen Ginficht und llebergengung ju berehrens. Bon ber Freimaurerei bat bie Carbonaria manche Form entlehnt, ohne jeboch baraus entftanben ju fein. Der Carbonaria nachgebilbete Bereine, bie aber jum Theil ausarteten, maren in Italien bie Calberari (f. b.), bie Guropaifchen Patrioten und bie Decifi, b. b. Entichloffenen, an beren Spipe ein ehemaliger Beiftlicher, Giro Unnichiarico, ftanb, bie aber, nachbem ber General Church 1817 Unnichiarico batte gefangen nebmen und hinrichten laffen, fid ganglich aufloften.

Geit ber Reftauration ber Bourbons hatten fich auch in Frantreich gebeime Gefellichaften gebilbet, die fic 1820 mit ber Carbonaria berbrüberten und balb barauf ju Baris fogar ber-fcmolzen. Rach ber Nieberlage der revolutionären Bartei in Neapel und Biemont wurde Baris gerabeju ber Mittelpuntt ber Charbonnerie, bie bon jest einen vorherrichenb frang. Charafter annahm. Eine Benta überfchritt nie bie Rabl von 20 bons counins, wie fich auch in Frantreich die Gingeweihten nannten, im Gegenfate ber Richtcarbonari, ber pagani ober Beiben. Die Mbgeordneten von 20 Benten bilbeten eine Centralpenta, Die burch einen Deputirten mit ber boben Beuta ibrer Broving ober ibres Debartemente in Berbinbung ftanb. Gine bodfte Benta ju Baris lieft burch Emiffare ben boben Benten ibre Befehle gufommen. Es galt bei bem Bunbe ber Grundfat, bag nichte Schriftliches aufbewahrt, bag bie gange Berbindung nur burch miinblichen Bertebr unterhalten werben burfe. Gewöhnlich tannte jeber Carbonaro nur bie Dilglieber feiner Benta. Rach ihren Statuten follte ber Deineib, fobalb er gur Entbedung ihrer Bebeimniffe filhre, nach bem Spruche eines geheimen Berichts und burch bie Sand eines burch bas Los bestimmten bon cousin mit bem Tobe bestraft werden. Bie gum Enbe bes frang. fpan. Rriege und bem Umfturge ber Cortesverfaffung mar bie Berbinbung in Franfreich febr thatig. Rad biefen Ereigniffen, bie ihre Rudwirtung auf Frantreich nicht verfehlten, befdrantte fich bie Birtfamteit ber Berbinbung mehr auf eine revolutionare Bearbeitung bes Beiftes ber Ration als auf bireete Berfuche ber Ummalgung. Es nahm feitbem nur eine fleinere Bahl Gingeweihter fortwahrenben Antheil an biefer Art ber Thatigleit; boch beftanb ber Berein bis jum 3, 1830. Rach ber Julirevolution ichloffen fich jeboch viele ber einflugreichften Mitglieber ber Charbonnerie ber neuen Regierung an, und bie frubere Berbindung verfchwand feitbem völlig. Dagegen bilbete fich unter beu Republitanern eine neue fog. Charbonnerie democratique, welche bireet auf Grunbung einer republitanifchen Berfaffung ausging und alle ibre Formen aus ber alten Carbonaria entlebnte. Die Grunbfabe biefer neuen Charbonnerie maren Babeuf's 3been und Anfichten von einer abfoluten Gleichheit. An ber Spipe ber Berbinbung ftanb Buonarotti (f. b.), und nachft biefem maren Tefte und ber Deputirte b'argenfon bie hauptfachlichften Leiter. Das Streben biefer Banpter, alles von Paris abhangig ju maden, gab indeß haupifächlich mit die Beranlassung, daß zunächft mehrere ital. Flüchlünge von der Berbindung sich lossagten, um das Junge Italien zu gründen, was zu vielsachen Rümpfen und ju gegenfeitigen Antlagen führte. Roch 1841 murbe in Gilbfrantreich eine ale reform. Carbonaria bezeichnete Berbinbung entbedt. Damit verfcmanben bie Spuren ber Berbinbung, bie, wenu fich auch noch fdwache Bergweigungen inegeheim erhielten, boch ohne Ginflug auf bie Ummaljung im Febr. 1848 und Die baraus folgenben Ereigniffe geblieben ift.

Earcaffount, Die Danptftabt bes fubfrang. Depart. Aube, an ber Aube, ber Gifenbahn

bem Gablanal in Rieberlangueboc gelegen, lehnt fich an eine felfige Anhohe, auf welcher febr alte, nur bon ber geringern Bolfeclaffe bewohnte Cité ober Altflabt mit einem alten. feften Schloffe fteht. Die burch bie Mube bon ihr getrennte untere ober Reuftabt, erft im Johrh. entftanben, ift febr gut gebaut und hat fcone Promenaben. E. ift ber Gis ber partementebehorben und eines Bifchofe fowie auch ein Baffenplat, hat ein Tribungl erfter ftong, ein Sanbelogericht, einen Gewerberath, eine Sanbelolammer und eine Bant, ein toifert. eum, ein theol. und ein Lehrerfeminar, eine Beichenfcule, eine philharmonifche und eine erbougefellichaft, eine öffentliche Bibliothet und ein Dinfeum. Die aufehnlichften Webaube bie Rathebrale mit Glasmalereien, bas Rathhaus, ber Juftigpalaft , bie Brafectur mit m herrlichen Garten und bie Rafernen. Die 20644 E. ber Ctabt unterhalten große und libmte Tuchfabrifen (mit 2000 Arbeitern und jahrlicher Brobnetion für 4 Mill. Rre.), Bollmereien, Manufacturen in Bollbeden, Molton, Batte, Papier, Leber, Gifen . und Topfer. ren, fowie Raffinerien, Deftillationen und Farbereien. Weit bebeutenber noch ift ber Sanbel Stadt mit ihren Fabritaten, Bein, Branntwein und Badobit. Auf bem großen Robembereft wird eine bebeutenbe Menge bon Pferben, Daulthieren u. f. m., Betreibe, Gifen jeber und Gifenmaaren umgefeht und (wie aud, auf bem am Pfingfibienetog abgehaltenen Sahrrft) ber Breis bes Gifens figirt. Die Umgegend ift fruchtbar und febr thatig in verfchieen Zweigen ber Induftrie. C. ift bas alte Carcaso im Combe ber Volcae Tectosages unb fon gu Cafar's Beit bebeutenb. Es murbe 585 bom frant. Ronig Guntram erobert, em aber bon ben Beftgothen wieber entriffen, welche 587 und 588 bie Franten bier gangfolugen. Spater war E. Sauptort einer eigenen Graficaft. Diefe tam 1060 an bie afen bon Barcelona, welche bas Gebiet ben Grafen bon Begiere ju Lebn gaben, Die Stabt r für fich behielten. In ben Albigenferfriegen murbe fie oft eingenommen und verheert, 9 bom Krenzheer, 1226 bon Lubwig VIII. erobert, 1247 bon Raimund bon Trincabel an

wig IX. abgetreten, ber fie bem Gimon bon Montfort überließ. Cardamine, Schaumfraut, bon Linné benannte Pflanzengattung and ber 15. Rlaffe, Orbnung, feines Enfteme und ber Ramilie ber Rrengblittler, aus Rrautern mit meift leiernigen Blattern bestehenb, beren Bluten weiß ober lila gefarbt und beren Fruchte als langredte, linealgeformte, ber Scheibewand parallel jufammengebrlidte Schoten mit ebenen, in Mitte nervenlofen Rlappen und einreihigen Camen ausgebilbet finb. Die Schoten fpringen lifd auf, befonbere bei einer in feuchten Canbwalbern machfenben Art, C. Impatiens. Die genfte ber in Deutschlond bortommenben Arten ift C. pratennis, bas Biefenfcaumtraut, Biefen . und Steinfreffe genannt, welche mit ihren blaß lilafarbenen Blütentrauben im Dai frifden und fenditen Biefen und Grasplate, oft in erftaunlicher Menge, giert. Das etwas firghaft fcharf fcmedenbe Rrant war fammt ben Blitten frither unter bem Ramen Herba lores Nasturtii pratensis officinell. Eine andere, hanfig mit ber Brunnentreffe berwech-Art ift bie an und in Quellen, Glimpfen und feuchten Orten machfenbe C. amara L., he an ihren blauen Ctaubbeuteln leicht von ber Brunnenfreffe (f. b.) gu unterfcheiben ift. Cardamomen beifen bie im Sanbel borfommenben, mehr ober minder beutlich breitantigen, acherigen Rapfelfruchte einiger ju ben Gattungen Amome (Amomum) und Glettarie (Eletn) aus ber Familie ber Scitamineen gehorenben Arten, welche in Oftinbien und auf ben lutten , Cunbainfeln und auf Mabagastar einheimifch find, und beren Camen ein feurignatifches, fcharfichmedenbes Gemtirg ausmachen. Dian unterfcheibet im Sanbel mehrere ten, beren Abstammung aber noch nicht binreichend feftgeftellt ift. Ihre Camen enthalten efammt ale Sauptbeftanbtheil ein eigenthlimliches, icharfes, bodift angenehm riedenbes, rifches Del (fliichtiges Carbamoinenol) fowie ein fettes Del und gehoren gn ben ftarfreigenerhitenben, magenftartenben Gewilrgen. Die jest in Europa am hanfigften bortommenben ten find befonbere: bie fleinen ober malabarifchen C., welche bon ber Carbamomarie (Elettaria Cardamomum) abftammen und am nieiften gefchapt werben. Gie finb , 4 - 6 Linien lang, ftumpf breitantig, tabl, braungelblich ober mehr weißlich und ftart oftreifig. Die barin befindlichen Camen find 1 Linie lang, rothlich - ober gelblichbraun, fehr uneben und gefurcht rungelig und befigen einen fehr augenehm aromatifchen, herartigen Geruch und einen fehr ftarten und feurig-gewürzhaften Gefchmad. Die langen cenlanifden C., welche bon ber gewurghaften Amome (Amomum aromaticum), nach m bon Elettaria media ober E. major herfommen follen, find größer, 1-11/4 Boll lang, of - breiedig, blafbraunlich ober gelblichgrau und ftart gerippt. 3hre % - 1 1/2 Pinien werfations - Legiton, Gifte Auflegt. IV.

Carbanus (Sieronymus), ein bertihmter Dathematiter, Argt, Raturforfcher und Bhiloforb, geb. 24. Cept, 1501 ju Babia, geborte einer ber angefebenfien Ramilien Mailanbe an. wo fein Bater, gacine C. (geb. 1444, geft. 29. Mug. 1524), afe Rechtsgelehrter lebte und feiner ftrengen Rechtlichteit fowol ale feiner vielfeitigen, auch Mathematif und Argueitunde umfaffenben Renntniffe megen in bohem Unfeben ftanb. 3m vaterlichen Saufe in ftrenger und eigenthumlicher Art erzogen, ging er, feine Stubien ju vollenben, 1521 nach Bavia, 1524 nach Babna, wo er Doctor ber Debicin murbe, und lebte bann, mabrend Bapia pon Beft und Sungerenoth bebranat wurde, mehrere Jahre in bem benachbarten Stabten Gaeco. 1534 murbe er Brofeffor ber Dathematif in Dailand, wirfte aber fpater bafelbft auch ale Lehrer ber Beitfunde und praftifder Mrgt. Gine Ginlabung bes Ronige von Danemart, an ber Univerfitat ju Ropenhagen eine Brofeffur ju übernehmen, lebnte er ab, angeblich aus Rudficht auf bas Rlima und bie Religion jenes Lanbes. Dagegen folgte er 1552 einer folden bee Ergbifchofe von Ct.-Anbrews und Brimas von Schottland, Samilton, ber feit vielen Jahren am Afthma litt und bie ausgezeichnetften Mergte Deutschlands und Franfreiche bereits ohne Erfolg confulfirt hatte, und tehrte nach gehn Monaten reich belohnt durch die Rieberlande und Deutschland nach Mailand gwiid. hier blieb er bie jum Det. 1559; bann ging er ale Brofeffor ber Debicin nach Babia und bon ba in gleicher Eigenschaft nach Bologna, mo er bie 1570 lebrte. In biefem Jahre wiberfuhr ihm bas Unglud, bag er einer ungegründeten Antlage halber gefangen gefett murbe. Erft im Gept, 1571 erhielt er feine wollige Rreiheit wieber und ging bierauf nach Rom, wo er eine Benfion bom Papfte erhielt und 21. Gept. 1576 ftarb, nach einigen eines freiwilligen Sungertobes, um fein von ihm felbfi vorhergefagtes Sterbejahr nicht u überleben. Bewiß ift, bag er ber Aftrologie febr ergeben war und fich felbft fowol ale anbern öfter bas Doroftop ftellte. Ungeachtet bes großen Ruhme, ben er fich befonbere ale Mrgt erworben, lebte er mabrend eines großen Theile feines Lebens in giemlich burftigen Umftanben, woran feine Musichmeifungen hauptfachlich fchulb fein mochten. Den Inbegriff ber Bhyfit unb Metaphyfit bee E. enthalten feine zwei Berte "Do subtilitate " in 21 Buchern und "De rerum varietate : in 17 Biichern, voll ungufammenbangenber, gröftentheile paraborer und oft wiberfprechenber Behauptungen, Die fich in fein Suftem bringen laffen. Bober fteben feine Leiftungen im Bebiete ber Debicin, in welcher er ziemlich felbftanbig auftrat; freilich fehlte ihm Renntnif ber Anatomie. Die größten Berbienfte hat er fich um bie Mathematit erworben, namentlich um bie Algebra, in welcher fein Rame burch bie Regel gur Auflofung ber Gleidungen bes britten Grabes fortlebt, welche nach ihm bie Carbanifche Regel ober Formel genannt wird, wiewol es für ausgemacht gelten tann, bag nicht C., fonbern ein gewiffer Tartaglia ihr Urheber ift. C. hatte erfahren, bag berfelbe bie Auflofung jener Gleichungen gefunden habe, und mußte ihm beren Mittheilung 1539 burch Lift und eidliche Berfprechungen ber Berichwiegenbeit ju entloden, machte fie aber bennoch 1545 in feiner Schrift aArs magna sive de regulis algebraicis angleich mit einigen neuen und felbftanbigen Entbedungen befaunt. Eine Schilberung feiner Gitten und feines Charaftere bat C. felbfi in bem Berte «De vita propriad geliefert und ift babei mit großer Anfrichtigfeit verfahren, indem er feine großen Schwächen, 3. B. hang jum Spiel und jur Bolluft, offen betennt, andererfeits aber feine Uneigennütigfeit und Charafterfestigfeit rubmt. Geine gabireichen Schriften erfchienen gefammelt von Spon (10 Bbe., Lyon 1663); boch fehlt in biefer Cammlung bie a Metoposcopia 800 faciei humanae eiconibus complexa» (Bar. 1658). In feiner Ramilie erlebte er viel Rummer. Gein altefter Sobn, Jofeph Baptifta C., geb. 14. Dai 1584, ber Argt gu

Carbi Cardinal

147

Mulland war, wurde 13. April 1560 im 26. Jahre zu Pavia enthauptet, weil er feine unterne Frau vergiftet hatte.

Carbi (Enbovico), florent. Dater, f. Cigoli.

Carbiff ober Caerbiff, Dunicipalftabt, Bariamenteborough unb Damptort ber engl. Graficalt Glamorgan in Gilbwales, liegt auf bem oftl. Ufer bes wenig weiterbin in bie Cebern munbenben Gluffes Tave, über welchen eine fcone Briide von fünf Bogen führt. C. befift ein großes Stadthans mit Berichtshof, ein Rathhans, eine Martthalle, ein Gefangnif, ein Arbeits - und ein Rrantenhans. Unter ben Gebauben geichnet fich befonbers bie Ct. - 30bamiefirche mit fconem Thurme aus. Die Einwohner, beren Bahl fich in ben 3. 1801-61 von 1870 auf 32954 vermehrt hat, beschäftigen fich vorzugeweise mit bem bier febr blithenben Sanbel. Der Glamorganfbire-Ranal und eine Gifenbahn verbinben bie Stadt mit ben muchtigen Gifenwerten von Derthor. Enbbil. Außerbem bat ber Marquis von Bute 1834-39 auf eigene Roften mit einem Aufwande von 400000 Bfb. St. nach bem weiter unten liegenden Sofen Benarth ober Bennarth einen Ranal herftellen laffen, ber burch 36 Colenfen 568 &. bech geht, und ein großes Baffin, welches an 200 Schiffe faffen tann. Die Stabt befit 93 Serfchiffe bon 14600 Tone Wehalt. 1860 betrug ber Gehalt ber ein - und anegelanfenen Schiffe 1,221997 Tone im ausmartigen und 784264 Tone im Ruftenbanbel. 3m Ruftenhandel wurben 782002 Tonnen Steintoblen verfchifft. E. warb 1079 gegrundet und mit biden Manern berfeben. In bem alten Schloffe fan Robert bon Rormanbie, ber altefte Cobn Bilbelm's bes Eroberere, 1107-34 gefangen.

Carbinan . eine Grafichaft im Gubtheile bes engl. Fürftenthums Bales, gegen 2B. von ber Brifden Gee, bie bier mit bem Bufen bon C. flach einbuchtet, gegen G. bon ben Grafichaften Bembrote und Caermarthen, gegen D. von Brednod, Rabnor und Montgomern. gegen R. von Merioneth begrengt, wird an ber Sithgrenge vom Livy ober Teify und anfer-bem nur von fleinern Fliffen bewäffert, welche bie fconen Thuler von Tivy, Rheibiol und Abernftwith bilben. Das Land ift im D. von tablen, mit ibarlichem Beibefrant bebedten Bergen erfüllt, worunter ber Blinfimmon 2328 F. und ber Tregaron-Down 1649 F. hoch, welche Gilber, Rupfer und Blei liefern. 3m 23. zeigt fich ber Boben mehr eben und bem Getreibeban gunftig, ber im D. fehlt und burch gute Biebgucht ben Bewohner entichabigen muß. Das Rtima ift gwar rauh, aber boch gefund. Die Graffchaft umfaßt 321/2 Q.-M. und jablt (1860) 72245 E. Die Induftrie beschränft fich auf Fabrifation von Flanell und Sanbicuben. Die gleichnamige Bauptftabt C. mit 3543 E. liegt an bem norbl. Ufer bee Tion, unweit feiner Minbung; iber benfelben fibrt eine Brilde von fieben Bogen. Der Drt bat eine afte Rirche, eine Graffchafteballe, ein Gefangnig, eine Lateinifche Coule, eine Sanbelefchule und ein literarifches Inflitut, ein bis auf zwei runde Thurme gerftortes, bon Gilbert be Clare 1160 erbantes, in ber malififden Befchichte berithmtes Caffell und einen fleinen, nicht febr anten Safen. Die Bevöllerung treibt mit 196 Schiffen einen lebhaften Riftenbanbel, außerbem Gifch. befonbere Lachefang. Die Ausfuhr befteht vorzuglich in Butter, Beringen, Galmen, bor allem in Schiefer, ber jeboch bem nordmalifischen an Gitte nachfleht. Der volfreichfte Ort ber Graffchaft ift bie Municipal- und Dafenftabt Abern ftwith mit feche Rirchen, einem Stabthaus, einer Gefellichaftshalle, einem Rrantenbane, einem Taubftummeninftitut und 5641 E., welche Sanbel, Schiffban, Filchfang treiben, jum Theil auch mit Golbarbeit und Steinfchneiberei beichaftiat finb.

"Garbiial, van lat. cavilnalis, b. 1. serjallis der felt (2010 cavide, b. 1. Zejürangel (2017 blunt, um ken jöd nielle verbe), not anfanga sing ilt verortjens settlist (20 metre vordinmenter Mindernal, nen feit bem Ende bed 5. Jahr), bit siggen bed 11. Jahr), bit allgannine Zette fire id an eine bejhumter ferde felt angeltellen Geftlissen. "Defeich in biefen Getter (2011 cavide) state of the settle felt and the properties of the settle felt and felt and

lebtern Rlaffen führen ihre Titel nach ben Bfarr- und Stiftefirchen und von ben Rapellen in Rom. Gie üben in ihrem Begirte bifcoff. Gerichtsbarfeit und, wenn fie anwefend finb. auch bas Collaturrecht aus. laffen aber ben Rirchenbienft burch Briefter verfeben. Der Antheil ber Carbinale am Rirchenregiment befteht theils in einer berathenben Thatigfeit, mit welcher fie bem Papfte in allen wichtigern Angelegenheiten (causas majores, inebefonbere in allen bifcoff. Angelegenheiten) jur Geite fichen follen, und welche fie in ben Confiftorien (f. b.) ilben, theils in einem mehr felbftanbigen Ginfluffe auf bie firchliche Bermaltung burch Leitung ber papfil. Berichtehofe und Berwaltungecollegien und burch bie Congregationen (f. b.). Das michtigfte Borrecht ber Carbinale ift aber, bag fie ben Bapft aus ihrer Ditte ju mablen haben. (C. Conelave.) Huch bie weltliche Berwaltung bes Rirchenftaats ift noch immer in ben Sanben ber Carbinale. Die michtigften Memter find bie bes C.- Staatsfecretare (Minifter bee Ansmartigen), bem feit 1833 ein C. Staatsfecretar für bas Innere gur Ceite fiebt, bes C. Rammerere (Camerlengo, Finangminifter) und bes C.-Bicetanglere. 3hre Babl, bie jur zweiten Balfte bes 16. Jahrh. gwifden 7 und 53 fdmantenb, marb bon Girtus V. 1586 auf 70 feftgefett, entfpredenb ber Bahl ber 70 Junger Jefu, obwol fte faft nie vollftanbig ift. Die Babl ober Promotion ber Carbinale bangt gegenwartig allein bom Bapfte ab. Die Ramen berer. welche er baju beftimmt. laft er in bem Confiforium mit ber Formel eFratren habebiting vorlefen. Den Bemablten wird ihre Bahl burch lieberreichung bes Carbinalehutes befannt gemacht; bie Ginführung erfolgt unter ber Ceremonie bes Munbichliegens und Deffnens, worauf bie Uebergabe bee Ringes erfolgt. Die Rleibung ber Carbinale befieht (aufer bei Drbenegeiftlichen, welche bie Farbe ihrer Orben beibehalten) in einem Chorrod mit furgem Burpurmantel und in einem Rappochen, über welchem fie einen rothen ober (bei Traner im Abvent und in ben gaften) violetten but, aus Geibe gewirft ober von Biberbagren, mit zwei feibenen, herabhangenben Schnitren, an beren Enben Quaften finb, tragen. Der Rationalität nach find bie Carbinale größtentheile Staliener; auswärtige, auf Berwendung ber betreffenben Wittften ernannte beifen Rronegrbinale.

Carbinal, Getrant, f. Bifchof.

148

Cardinalpinutte feifen im allgemienen Samptpuntte, fowei im eigentlichen Sinch, wo es sich um Deinstrung im Bannen, als im fightischen, voe es sich um wir Senntwettung einer wilstenschellichen Strage, dem Beneis einer Bekaputung u. s. vo. 3 nabelt. Im erferen Sinne nannt man E. vorgameris die Samptagendere des Servinush, bieringten urter Puntte, innet-den der Horrigent vom Meriden der Horrigen vom Meriden der Horrigen vom Meriden der Horrigen vom Meriden der Horrigen der Meriden der Horrigen der Meriden d

Carbinaltugenden ober Brincipaltugenben werben in ber Moral bie Tugenben genannt, welche alle übrigen in fich enthalten. Die Gintheilung ber Tugend, welche ber Annahme biefer C. jum Grunde liegt, bat ihren Urfprung in ber alten griech. Philosophie, und zwar in ben allgemeinen Gefichtspuntten, welche fich in ben Diseuffionen bee Cofrates ilber bie Tugenb als bas Sanbeln nach allgemeinen Grunbfaben herausstellten. Da alles hierbei von ber Bil-bung einer feften Ertenntnif von bem, was bas Gute ift, abhangt, so erflärte Cofrates alle Tugenben für Bweige ber Beisheit ober philof. Ginficht, hob aber unter ihnen befonbere berbor bie tapfere Ausführung bes ertannten Grunbfapes nebft ber baburch ermöglichten unbebingten Beherrichung aller blinden Begierben und Triebe jum Zwed einer gerechten Bollgiebung unferer focialen Bflichten und Leiftungen. Diefe Gefichtspuntte bes Cofratifchen Denfene formulirte Plato ale bie Dier Grundtugenben, nämlich: Weisheit ober fittliche Ginficht (σορία), Mäßigung ober Befonnenheit (σωφροσύνη), Männlichteit ober Tapferfeit (άνδρεία) und Berechtigfeit (Bucatoouvy). Die brei erften begieben fich auf bie breifache Gintheilung ber Seele in Die vernünftige (Git bee Dentene), unbernunftige (Git ber funlichen Triebe) und in bie beibe verbindenbe (Git ber Affecte, befondere bes Muthes und bes Rornes). Die Berechtigfeit aber bezeichnet nicht bas, mas wir unter biefem Begriffe verfteben, fonbern vielmehr bas richtige Berhalten bes Menfchen zu ber Gefammtheit feiner Bflichten überhaupt, alfo eine Bereinigung ber brei erften Tugenben. Ariftoteles fafite bie Tugenb als ein Mittleres amifchen entgegengefesten Gehlern auf, baber jene Gintheilung in vier E. für ihn feine burchgreifenbe Bebeutung hatte; nur bie Beisheit feste er ale bie Tugenb ber Bahrheiteforfchung ben Tugenben bee thatigen Lebene entgegen. Die Stoifer, obwol fie fich in ber Ausführung an Ariftoteles anfchloffen, tehrten gu jenen vier E. gurud und unterfchieben bie Ertenntnig beffen, mas wir gu thun und gu laffen haben, ober bie bernfinftige Erforfdung bes Dabren : Die Dafiateit ober Berrichaft fiber bie Triebe; bie Tapferteit ober Geelenftarte, und bie Be-

atiofeit, welche iebem bas Geine nach richtigem Berhaltnig gutheilt. Plotin und mehrere cuplatonitre theilten die Tugenben in burgerliche ober polit., philos. ober reinigenbe, endlich tilice ober Muflertugenben. Bene bier C. gingen bei ben Scholaftitern in die driftl. Moral er. Ginige fligten ihnen noch bie brei fog. driftl. Tugenben, Glaube, Liebe und Doffnung, i und nannten jene im Begenfab ju biefen bie philof, Tugenben. Die moberne Philosophie tan bie Stelle ber antiten Gerechtigfeit ben umfaffenbern Begriff bes menfcheitlichen amonismus treten laffen, welcher jene jugleich mit einschlieft, und babei ben Cofratifchen igriff einer zwecffetenben Lebensweisheit in ben fcharfern und genauern ber Autonomie als ter gefinnungsreinen Bollgiehung bes Bernunftgefebes um fein felbft willen umgefchmolgen. Cardobenebicte ift ber gewöhnliche, aus ber officinellen lat. Benennung Cardaus benetus entftanbene Rame einer einjährigen, im fubl. Europa und im Oriente einheimifchen aneipflange aus ber Familie ber Compositen, welche im Guftem ben Ranten echte Beilbiftel nicus benedictus) führt, auch Bernharbinerfrant genannt wird und im Anfeben einer en- ober Flodenblume (Centaurea) gleicht, bon ber fie fich borgitglich burch bie malgenrunben, rippten Friichte unterfcheibet. Die fcmal-trichterigen gelben Blitten fleben in einzelnen, mit unmebeartiger Bolle befleibeten Blutentopfen, welche mit Blattern umhüllt find, und beren terfie Blatter ber Bullbede in einem gefieberten Dorn endigen. Das fehr bitter, unangenehm medenbe Rrant, welches außer bitterm Extractivftoff borgliglich viel fcmefetfaures und falgtres Rali und fcmefelfauren Ralt fowie einen eigenthumlichen truftallifirbaren Stoff, bas giein, enthalt, bient ale traftiges, auflofenb-tonifches Beilmittel, bewirft ober in gefattigter todung leicht Erbrechen. Die Fruchte, welche wegen ibrer ftechenb-fleifborftigen Fruchttrone ediforner genannt werben, befiten eine bittere Schale und einen fligen Rern; auch fie murben

ven als Krümitel kennyt.

Gertfelijührele (Chelonia imbricata) þrift sins bis pa 3 fi. sang merkenhe, in allen eran her Arspengane bindig serfommende Gerefajührele, merke eine gloss eight Schlieben (E. S. der Bereit (E. S. der Bereit)) hand der Gerefajührele (E. S. der Bereit) hand ben benefa als Koyl mirt ken flacken, bergistungen Kanter, mernstegingen merken hinner. Dir Chelonia et all seine der Schlieben der Schlieb

irfungen haben. Die Gier bagegen werben febr gefchatt. Carex, Rietgras, Cegge, eine bon Dicheli aufgestellte Gattung bon Grafern aus ber Rlaffe bes Linne'ichen Gufteme und ber Familie ber Scheingrafer ober Enperacren. Die raus gahlreichen Arten biefer Battung geichnen fich burch fnotenlofe Salme und breigeilig corbnete Blatter aus, welche mit gangen, bulmbautigen ober nehtaferigen Scheiben ben balb ben, balb breitantigen, ftete martigen halm umfolleften, und find meift ein-, felten zweifig. Mannliche und weibliche Blitten pflegen in Mehren geftellt gu fein, und zwar entweber reinander gemengt in eine einzige Mehre, ober in eine aus fleinen mannlichen und weibn Aehrchen jufammengefeste Mehre, ober in befonbere Mehren, bie bann gewöhnlich traubig cordnet find, und bon benen die oberften mannliche, Die übrigen weibliche Blitten enthalten. berlei Blüten befiehen blos aus ben Befchlechteorganen und figen an ber Spinbel ber Mehre r einem Dedblatt (Couppe), und zwar befteben die mannlichen Bluten aus brei Staubgen mit langen, haarfeinen gaben und linealen, am Grunbe befoftigten Beuteln, bie weibn aus einem Stempel mit breitantigem, bon einem enganliegenben Golauch (Berigon) ullten Fruchtfnoten und einem furgen, in zwei bie brei Rarben fich fpaltenben Griffel. Die cht ift ein breitantiges, bon bem Schlauche umbitutes Rugden. Die Rietgrafer machfen Debrgahl nach auf naffem, fumpfigem Boben, an Ranbern bon Teichen, Fluffen und ipfen, und find folechte Futtergrafer, weil fie in ihren Salmen und Blattern viel Gaure, feinen Buder und wenig Schleim enthalten. Der fog, fauere Graemuche auf naffen Biefen vorzugeweife von Rietgrafern gebilbet. Biele haben auch foneibenbicharfe Salme und Blatn benen fich bas Bieh verwundet. Einige Arten machfen auch in trodenem, lofem Sanbboben verben burch Befeftigung beffelben mittele ihrer umhertriechenben Burgeln nutlich. Dabin t bie Canbfegge, C. arenaria L., welche namentlich auf ben Stranbbitnen in Menge macht. Ihr aneknarigs Wurzel, welche schwacht und Arprentindl tiecht und pummartigen und kragenden Critactiblehf, Weichharp, Stärfenehl und etwas ätzeiches Del enthält, ift nutre dem Namme Radix Caricia aranarias a. Saraparilke germaniase officialel. Sie vield als schweigeriedended und blitteningenden Mittel angewendet. Die Mitgraffer No namentlich im ter falleren genähigten und klater Jane verbreitet. An Deutschand allein gibt es 110 Ketra.

Carey (Benry Charles), amerit. Rationalbionam, geb. gu Bhilabelphia 15. Dec. 1793, erhielt von feinem Bater, bem Schriftfteller und Buchhanbler Mathew C., eine fehr forgfültige Erziehung. Er trat 1814 in bas Gefchaft feines Baters ein, welches fich unter feiner Leitung gu ber bedentenbften amerit. Berlagebuchbanblung entwidelte, machte fich auch um ben Bnchhanbel burch Ginfilhrung ber Berlageauctionen (trade sales) verbient, bie febr mefentlich ban beigetragen haben, einen befanbere im Bergleich mit Deutschland unberhaltnifmafia farten Abfag von Buchern in ben Bereinigten Staaten gu fchaffen. 1835 gog fich C. gurud, um fein graßes Bermogen gu induftriellen Unternehmungen gu bermenben. Dierbei fab er fich auf ein eingehenberes Studium ber Tariffrage angewiefen und gelangte, thearetifch und praftifch jugleich vorgebend, ju Unfichten, welche ben damale vorzugeweife geltenben vollewirthichafilichen Suftemen foraff gegenüberftanden. Seine Anfichten weiter berfolgend, bilbete er allmablich ein bollanbiges Guftem ber Befellichaftemiffenfchaft aus, bas fich ebenfo mol burch bie Originalität ber Grundbegriffe und glangende Dialeftit in ber Ableitung bon Schluffen ale durch bie Barme auszeichuet, womit überall bie Erreichung bes hochstmöglichen Grabes von Boblergeben, Bilbung und Gefittung für alle Menfchen ale einzig erftrebenemerthee und gugleich erreichbares Biel ber wirthichaftlichen Thatigleit feftgehalten wirb. Bie C. felbft viele Ibeen Lift's weiter entwidelt bat, fo fteht anbererfeite ber Frangafe Baftiat, namentlich mit feiner bon bielen für original gehaltenen Lehre bon ben Berthen, gang und gar auf ben Schultern C.'s. Die Lehre bon ber allgemeinen Barmonie ber Intereffen, im Gegenfage gu bem bon engl. Rationalotonomen behaupteten wirthichaftlichen Rriege aller gegen alle, ift ber Grund. gebante van C.'s Chriften. Die Gefellichaftemiffenfchaft ift nach ihm obie Ertenntnig ber Gefege, nach welchen ber Denich fich bemubt, fich bie bochfte Entwidelung feiner Inbivibualitat und bamit qualeich bie größtmögliche Bergefellfchaftungefabigfeit zu fichern». Der Fortichritt ber Menfcheit befteht in ihrer annehmenben Berrichaft über bie Rrafte ber Ratur. Dit ber Cultur fleigert fich bie Praductionsfabigfeit ber Erbe, fobag eine Uebervollerung nie eintreten tann, Bei normalen Befellichafteberhaltniffen geht bas Streben fortwahrend auf Erhöhung bes Berthe ber menichlichen Arbeit, auf Steigerung ber Lohne und Berminderung in ber Rate bes Geminns bom Rapital (obichon ber abfolute Gefammtbetrag beffelben fleigt), baber auf Berminberung ber Dacht bes Rapitale über bie Arbeit. Der mabre freie Sanbel (free commerce im Gegenfat ju free trade) besteht nur, wenn jebe Ration bie Dacht befitt, auf bem Sufe ber Gleichheit mit anbern Rationen Arbeit werth gegen Arbeitemerth umgutaufchen. Schut ber nationalen Induftrie (nicht ausichlieftlich burch Rolle) ift für Lanber, in welchen fich nach nicht bie zur bochftmöglichen Bertherzeugung erforberliche Bermannichfachung ber Arbeit hat bilben tonnen, bas unentbehrliche Dittel, um gur mabren Sanbelefreiheit gu gelangen. Muffer in einer Angahl Flugfchriften hat &. fein Suftem entwidelt in: a Essay on the Rate of Wagess (Bhilab. 1835); weiter ausgeführt in: «Principles of Political Economy« (3 Dtc., Philab. 1837-40); «The Past, the Present, and the Future» (Philab. 1848); «The Harmony of Interests» (Bhilab. 1850); par allem in bem Sauptwerfe aPrinciples of Social Sciences (3 Bbe., Bhilab. 1858-59; beutfc van Abler, 3 Bbe., Münch. 1863-64).

151

Durbtischpflichfiete speriere. Bei deren mausgrichten Berthyr mit transistianlichen Bissen und der fin auf eingelne berfehre der Geopster und lienze Sie i Bernisie auflächt jeder zu auch ein Serie in felt nicht mitzumaßen benndt. Gengeberte mitzulieber, jift heutungs mach bei jeden Lientenhumpung bilbig, bei ben era dat ihr Erfalfeisma neuer Wilsagskeite abgrifen ift. Des Migeneter Deutsch Durbtischgließen enthält bezinkisch er Ergaberte mitzulieber der Ergaberte mit der Himmung, abs Gedehr, der und des Bertischer bes Grageberte entlicht, bei Deutschlieber der Grageberte Geschlieber der Geophere entlicht, bei Deutschlieber der Grageberte entlicht bei Deutschlieber der Grageberte entl

Caricatur (von bem ital, caricare, frang, charger, b. i. ifberfaben, fibertreiben) ift im meiteften Ginne die Runft, ber Rachbilbung ber Ratur und bem Ausbrud ber Gefühle und Bewohnheiten einen fatirifchen Charatter ju geben. Ihre Entflehung fallt gewiß nicht biel fpater ale bie Beit, mo die ernfte Runft fich ans ihrer technifchen und geiftigen Gebundenheit gu einer freiern Behandlung und Auffaffung erhob. Ale man einmal bas 3beal in feinem Berhaltniß mit bem afthetifch Schonen und Ebeln begriffen, mußte man auch auf ben entgegengefetten Begriff, auf bas 3beal in feinem Bejuge mit bem phpfifch und moralifc Bagliden und Gemeinen gelangen. Wenn auch bas Bort C. noch ziemlich jung, ericheint boch bie Gache ale febr alt. Schon bas griech, und rom. Alterthum tannte und gebrauchte bie E, in religiofen und polit, Dingen. In ber alterifit. Beit war Satan ber gefürchtetfte Regent, und bie frabenhaften Thierungethume, die verherten Awittergestalten mit ungeheuern Mantern, Schlangen, Tigere, Affein- und Arbienbeinen, wie fie an ben meiften Rirchenportalen bes Mittelalters vortommen, find ebenfo biele erbauliche E. auf ben Teufel und feine Cippfchaft. In ben alten Sanbidriften mit Miniaturen treffen wir biefelben fpottbilblichen Motive. 3m 14. und 15. Jahrh, bebalt bie C. burchmeg ihren fombolifchen ober bibaftifchen Charafter, und Tenfelefiguren bertreten glitdlich bie Berrgebilbe ber Denfchengeftalt. Dierzu tommen jeboch gleichgeitig fatirifche Detamorphofen , welchen bas fatirifche Epos aReinete Fuchso bas erfte Borbilb geliefert ju haben fcheint, und bie nicht mehr gegen ben hollifchen Despoten und feine Seelenlieferanten, bie viehifchen Gelitfte, fonbern gegen bie Rlofter. und Beligeiftlichen, fogar gegen ben Bapft gerichtet finb. Die grotesten, nicht fetten obseinen Seftatten, bie und in ben Ban - und Schritwerten jener Jahrhunberte begegnen, find offenbar bereinzelte Aeuferungen eines glanbenswidrigen Gefühle. Dan ertennt in ihnen ichon jum Theil bas Beben bes unfirchlichen Beiftes, ber gleich nachber mit fo gewaltigem Caufen und Braufen loebrach. Die bamalige E. erfcheint inbeffen noch harmlos und naiv wie bas Schmollen eines Rinbes. Balb ift es ber Efel in allen Berwandlungen geiftlicher Birbe und Gravität, in ber Mondontite, mit rothem Carbinalohat, am Deichftuhl laufchenb, ober ber Fuchs als Moralprediger auf ber Rangel; balb ber ernftere Bebante bes Tobes in ber Geftalt eines menfchlichen Gerippes, ber Leute aus allen Stanben, bom Bapft und Raifer berab bis jum Bettler und Rarren, jeben ber Reihe nach, jum unwillommenen Tange abbolt und mit jebem einige bialogifche Berfe erbaulichen Inhalte wechfelt. Diefer e Tobtentange bebedt fchnell die Rloftermanern, Die Beinhauswande, und erlangt feine bochfte Runftausbilbung und allgemeinfte Berbreitung in ben Bolyfdnitten nach Solbein's Beidnungen. An ber gegenfeitigen Bulfe, bie fich Tert und Bilb babei leisten, fplirt man bie Beit, wo die zwei Runfte, Buchbruderei und Beichenfunft, ober die beiben Machte Presse und C., zu einem religibs-moralischen Bwede vereint zusammenwirken.

Nach bem Heranstreten aus dem schwärmerisch andächigen und hierarchisch eespotischen Mittelalter misch sich die C. in andere Fragen und Constiete der Gesellschaft. Sie dient dem Abel gegen das Boll, dem Bolle gegen dem Abel, und allen beiden gegen die Fürstengewalt, 152 Car

wenn biefe fie nicht gegen rivalifirende Dadite gebrancht. Dies ift bie politifche C., bie C. im engern Ginne, bie feit bem 16. Jahrh. in allen großen Spielen entfeffelter menfchlicher Leibenschaften eine nicht unmichtige Rolle führt. Bei bem heftigen Streit miberftrebenber Grunbfave und bem grimmigen Rampfe ber ihnen gugethanen Parteien tritt nun ber Saft in bie C., und bie Buth einer Furie befeelt fie haufiger ale bie Begeifterung einer Dufe. Gie mar freilich für bas allgemeine Intereffe eine rechtmäßige und bieweilen wirtfame Baffe im Rriege mit Bfaffen, Tyrannen ober anbern machtigen Bliptragern, Die ihre Donnerfeile gegen bie öffentliche Meinung und fortichreitende Bilbung ichleuberten, und in ben Fallen, wo über-legene Monarchen, wie Karl V., Ludwig XIV. und Rapoleon I., unverhohlen bie Weltherrichaft an fich reifen wollten. Aber biefe Baffe gehorte auch jebem, ber fie gebrauchen fonnte, und biente ebenfo gut ober ebenfo übel unter bem Panier ber Reformation und Revolution ale unter ben Sahnen ber Reftauration und Contrerevolution. Bei revolutionefranten Bollern ift bie politifche C. zwifchen ben um bie herrichaft wie um eine Beute fich ftreitenben Barteien nur ein wechfelfeitiges Mittel ber Berleumbung, und in ben Bunben ber fiegenben und unterbrildenben Bartei ein zu Prevotal- und Martialgerichten, zu Strang und Benferfcmert bingufommenbes Bulfemertzeng. Blos bie Chladen ber Denfcheit finben barin ihr Ablager, Gie ift grotest, trivial, ausgelaffen, chnifch, unerbittlich, unanftanbig; fle geifelt, zwidt, beift unb vergreift fich an allem. Gin bofer Beift ber Beberei und ber Rache, mit bem Beichenftift in ber Band, bringt fie bas lange Regifter ber menfchlichen Dummheiten gu Papier : eine enblofe, unvergangliche, flagliche und ichabenfrobe Aufgabe, voll unnüber Lehren und bittern Spottes. Bahrheit barf man in folden Bilbern nicht fuchen, wie es engl. und frang. Befchichtfchreiber gethan. Bas an ben menichlichen Meinungen Ueberfpanntes und Unbanbiges, in ben gefchicht. lichen Bewegungen Ungerechtes und Dramatifches ift, bas gibt bie bolitifche C. wieber: fie ift eine Art Rlug- und Schmabfchrift in Bilbern. Gie zeigt in voller Starte und Gluthite alle Parorismen bes Bollerlebene und liefert bas ftatift. Bergeichnift feiner Bechfelfieber. Bo bie Staatsgewalt fo feft begrundet und fo weife vertheilt ift, bag fie von ber Bilgellofigfeit nichts ju befürchten hat, ba mag bie politifche C. julaffig fein. Gie fchieft fich beehalb für England, eine burch C. gemufjigte Ariftofratie, und bient bafelbft ale Blipableiter, wenn fich ein eleftrifches Revolutionsfeuer in einer Bolfetlaffe angehäuft bat, mahrend ber im frang. Bolle porhanbene brennbare Ctoff aus ben Banben ber C. feinen gunbenben Funten empfangt und gerftorend auflobert, wenn biefer einmal in ibn bineingeworfen ift. Daber tonnte auch bie politifche C. in Frantreich nie ben bauernben Beftand gewinnen, ben fie in England erlangte. Die Englanber Gilran, Bunburn, Ernitfhant, John Leech, fobann bie Frangofen Philippon, Grandville, Daumier haben fich bisjest in biefem Runftfache bor allen ausgezeichnet, und bie lonboner und parifer Caricaturgeichner behaupten einstweilen noch ihren unbestrittenen Borrang bor ben Deutschen und Italienern, Die ihnen übrigene ficherlich nachfommen werben.

Eine andere ergebildere Art vom C. ft bie famiglie Eiten- um Characterfolikerung, die ihren naiven, Gumen oder Lamifglien Dies na bei Laderfilden Erfcheinungen der Mode und bed gefülgen Bertehe auskäfel. Die derigt fich mehr indehend wud nedernd als hoteten mut des geharen dem ist einem Cohnecken der Schreik berum, den lächt fielle nie fichet Gefüll Allemen; aber noch ihre als he belächtet, lächtlich kod gum Berguigen. Dire Kreiten werden gefüllt gemit Innere geharen bei geharen bestehen ber dem er Verbete beiter Gettlich geharen. Dire Kreiten werden geharen Verbende beiter Gettlich ab de allem Reguigen. Dire Kreiten werden geharen Verbende beiter Gettlichten bei den den bei dem Gettlich der Gettlich alle der Bergert und Geschlichtung einfolge Mitteng der Kreiten der Geschlichtung einer Bergert der Geschlichtung einer beiter der Gettlich eine Geschlichtung der Kreiten der Geschlichtung der Bergert und der Geschlichtung einer der Geschlichtung der Kreiten der Geschlichtung der Geschlichtu

Caries, f. Rnochenfrag.

Cariginan (im fulhen Mittelatter Carmianum, auch Carganum) ist üur freundliche Eadt in der ital. Kroding Arcin, an dem linten ulfer des Be, in einer fruchtdaren, aber fruchten Gegend. Die Etadt gählt 7712 C, die sich glaupstächtig mit Seidendau und Seidenmäußstrie delighigten. Unter dem Gedaden des Ories ist und der 2016 nach dem Plane Allfeit gesches Beauffactung der Beauffact

Cariffimi Carlen 153

fiel C. an bas Saus ber Grafen von Caboben, welche bie Stabt in ber erften Salfte bes 16. Jahrh, mit ftarfen Ringmauern, Graben und Baftionen umgaben. Rach bem Regentfchaftefriege in Piemont, um die Ditte bes 17. Jahrh., verwebte Bergen Rarl Emanuel L ben Ramen ber Stabt C. mit bem Saufe bon Cabonen, inbem er feinem jungften Cobne, bem Fürften Tommafo, ben Titel eines Fürften von C. beilegte und ihm gleichzeitig bie Stadt und bas Gebiet ale Apanage gab. Der Fürft Tommafo-C. wurde Stammbater ber jest regieren-

ben Linie bes Saufes Biemont-Sabonen fowie bee Zweiges Cabonen-C.

Cariffimi (Gigcomo), ein berithmter ital. Tonfeger bes 17. Jahrh., um 1604 ju Darino, einem Rieden im Rirchenftaate, geboren, murbe mit 20 3., ohne bag man meiß, mer feine Dufitftubien geleitet, ju Affift Rapellmeifter. Bon ba tam er 1628 in gleicher Gigenfchaft nach Rom an bie Apollinariefirche bes Collegium Germanicum, befleibete biefe feine Stelle eine lange Reihe bon Jahren und flarb 1674. Er hat eine große Angabl von Dratorien, Deffen, Motetten und weltlichen Cantaten (fog. Rammer-Cantaten) componirt, in benen mehr ale bei feinen Beitgenoffen Gragie und fliegender Stil fowie Streben nach darafteriftifdem Anebrud ber Empfinbungen fich bemerflich macht. Bang fpecielles Berbienft erwarb er fich um bie Berbefferung bes Recitatios und Die freiere Beftaltung ber Rammer - Cantaten, Geine Auleitung zum Singen, öfter berausgegeben und unter anberm auch ine Deutsche überfett, mar lange Beit febr gefchatt. Ueberhaupt bat er ale Lehrer bebeutenb gewirft.

Caritas (lat.), Liebe, befonbere Liebe ber Dutter ju ihren Rinbern. Die Runft bat fich biefes Stoffe feit bem Mittelalter mit befonberer Borliebe bemachtigt, fobag eine eigene Gattung bon Genrebilbern, gewöhnlich ftrenger ftilifirt, ale bas Genre fonft erforbert, biefes Thema behandelt. Ein foldes Bilb beift benn auch wol mit bem ital, Ramen, ber jum technifden Ausbrud geworben ift, eine Carita. In bem friihern Mittelalter, ju ber Beit Giotto's, mo eine entichiebene Reigung jum Allegorifiren berrichte, tommt bie Carità baufig ale einzelne allegorifche Figur neben ben übrigen Tugenben bor, ohne bie fpecielle Begiehung auf mutterliche Liebe. Gin borguglich fcones Beifpiel biefer lettern Auffaffung bietet bie Brebella gu Rafael's Grablegung Chrifti. Geitbem bat fich ber Rame ausschlieflich für Gruppen einer

Mutter mit ibren Rinbern feftgefent.

Carlen (Emilia), eine fruchtbare foweb. Schriftftellerin, bie unter bem Ramen Fingare-C. auch in Dentichland befannt und beliebt ift, murbe, ale bie jüngfte bon 14 Befchwiftern, 8. Mug. 1807 gu Stromftab geboren, wofelbft ihr Bater, R. Smith, Raufmann mar. Rachbem ihre erfte Che (feit 1827) mit bem Brovingialargte Fliggare 1833 burch ben Tob anfaeloft worben, hielt fie fich an berichiebenen Orten auf, bie fie 1839 nach Stodholm tam, wo fie fich 1841 mit bem bereite ale Dichter befannten 3oh. Gabriel C. bermabite und feitbem ohne Unterbrechung gelebt bat. Ihre fchriftftellerifche Thatigfeit begann fie mit ber Robelle aBBalbemar Rlein » (1838; bentich bon Gichel, Lpg. 1843), welcher feitbem eine lange Reihe bon Romanen und Ergablungen gefolgt find. Alle bie beliebteften unter benfelben bürften etwa hervorzuheben fein: «Der Stellbertreter» (1839), «Guftab Linborm» (1839), «Der Brofeffor» (1840) und "Die Mildibrüber" (1840), die fie fammtlich vor ihrer zweiten Bermablung verfafte; ferner «Die Rirchweihe bon Bammarby» (1841), «Die Rofe bon Tiftelon» (1842), «Das Fibeicommifi» (1844), «Der Ginftebler auf ber Johannieflippe» (1846), «Rammerer Lagmanno (1842), «Ein Jahr» (1847), «Eine Racht am Bullarfee» (1847), «Der Jungfernthurm» (1848), «Ein launifches Beib» (1849), «Der Bormund» (1851) u. f. w. Radybem fie feit 1852 in ihrer ichriftftellerifchen Thatigfeit eine mehrjahrige Baufe batte eintreten laffen, trat fie 1859 wieberum mit . Ein Banbelehaus in ben Scharen an bie Deffentlichfeit, welchem Romane fie feitbem «Skuggspel» (1861), «Stockholm bakom kulisserna» (1862) und aBerattelser fran Landsortene (1863) folgen ließ. Ihre fammtlichen Berte find in verschiebene Sprachen, ine Deutsche fogar wieberholt übertragen worben. Wenn and ber maffenhaften Brobuction nicht immer eine gleiche Gebiegenheit bes Behalts gur Geite ftebt, fo muß man ihr boch megen ihrer reichen Combinationegabe, ihres feinen Ginnes fur bas Gittliche und Bebeutfame in ben gewöhnlichen Berhaltniffen bes Alltagelebens, ihrer, wenn auch nicht pfychologifch tiefen, boch jebenfalls berftanbigen und eonfequenten Beichnung ber Charaf-tere einen vorzuglichen Rang unter ben Romanichriftstellerinnen ber Gegenwart guertennen. 3hr zweiter Gemahl, Johann Gabriel C., geb. 9. Juli 1811 in Weftgothland, betrat bie jurift. Laufbahn, wibmete fich aber balb gang ju Stodholm ber Literatur und bat fich ale Schriftsteller aufer burch einige jurift. Sandbucher befonbere burch bie Bebichtfammlungen «Stycken på vers» (1838) und «Romanser ur Folklifvet» (1846), ferner burch bie Beit-



Carleton 154

fcbrift « Svenaka Familjeboken » (1849-53) und bie Ausgaben ber poetifchen Berte ber Paria Lenngren (1857) und Bellmann's (1860) befannt gemacht. Seit Anfang 1864 ift er Rebatteur ber alllustrernd Tidnings. Geine Schwefter Dctabia C., geb. 1823, hat außer Robellen aute Beidreibungen ber fonigl. Schloffer in Schweben, ber Rirden und ber antiqua. rifchen Cammlungen in Stodholm geliefert. Der einzige Cobn ber Emilia E., E. B. G. Fin gare, geb. 1829, geft. 1852, bat fich befonbere burch bie auch ine Deutsche iberfesten und pon feiner Mutter berausgegebenen Sfigen a Mus ber Frembe und ber Beimats (Stuttg. 1862) ale talentvoller Rovellift befundet. Rofa C., Die Tochter ber Emilia, geb. 1836, vermablt mit bem Rreidrichter C. in Strengnas, bat neuerbinge burch bie anonym erichienenen und bereits and in bas Dentiche überfehten Rovellen «Agnes Tell» (1861), «Tuva» (1862), «Helena» (1863) und Brollopet i Brannas (1863) Aufmerffamfeit erregt.

Carleton (William), einer ber populärften Gittenmaler Irlanbs, marb 1798 ju Brillief in ber Grafichaft Enrone geboren. Der Cobn eines Landmanns, hatte er in feiner Jugenb mit allen Leiben und Entbebrungen ju fampfen, bie bas Los bes irifchen Bolte bilben. Er erbieft in einer Bintelfdule ben nothbürftigften Unterricht und wurde in feinem 17. 3. von einem entfernten Bermanbten, einem Briefter, ber eine Art von Mabemie in Glaffough eröffnet hatte, in biefes Inflitut aufgenommen, wo er zwei Jahre blieb. Gine Bilgerreife nach Lonab-Derg, bem fog. "Fegfeuer bes beil. Batrid", regte feine Ginbilbungefraft auf und veranlafte ibn ju feinem erften literarifchen Berfuch. Bon einem unbeftimmten Wefuhl bes Ehrgeiges getrieben, beichloft er, fich nach Dublin ju begeben, welches er mit nur einigen Schillingen in ber Tafche betrat. Unter fo ungunftigen Aufpicien begann er eine fdriftftellerifche Laufbabn. Seine a Traits and stories of the Irish Peasantry » (2 Bbc., Dubl. 1830; 5. Mufl., Ponb. 1864; beutid. Lug. 1837) erhielten burch Reubeit bee Inhalts und Frifche ber Schreibart ben Beifall ber Rritit fowol als bes Bublitums. Gine Fortfetung biefer Ergablungen, welche 1832 beranstam, murbe ebenfo gut aufgenommen. In feinem Roman aFardorougha the misers (Dubl. 1839) artet ber humor mitunter in Extravagang ans; aber ber Charafter bee Beigigen ift mit fraftigem Binfel gezeichnet. Gbater gab C. eine Cammlung von Ergablungen (3 Bbe., Dubl. 1841), meiftene pathetifchen Inhalte, beraus, bon benen jeboch bie launige Sfine a The Minfortunes of Barney Branagan | fooleigh ein Liebling bes Bublifums murbe. aValentine M'Clutchy» (3 Bbe., Dubl. 1845) hat einen halb polit., halb religiöfen Bwed, inbem biefes Bert gur Beforberung ber Repeal und gur Bertheibigung ber tath. Geiftlichfeit bestimut mar. Much a Rody the rovers (Dubl. 1846), a The Black Prophet, a tale of Irish famine . (Dubl. 1847; beutich von Berftuder, 2 Thie., Lpg. 1848) und ber «Tithe Proctor» (Dubl. 1849) find mehr ober minber ale Parteifdriften zu betrachten. Rachbem C. noch ben Roman a Willio Reillyn (3 Bbe., Dubl. 1855) beröffentlicht, berließ er aus Daß gegen bie engl. Regierung fein Baterland, um fich in Amerita angufiebeln. Dier fchrieb er "The Evil Eyen (Dubl. 1860), eine etwas ju fehr me Melobramatifche fpielenbe Erzählung, in ber aber einzelnes an feine beften Productionen erinnert. C. ift ber mabre Wefchichtichreiber bes irifchen Bolfe. In einer Bauerhutte geboren und erzogen, beifblittig und lebhaft wie ein echter Bibernier, ein Freund ber nationalen Spiele und Bergnitgungen, fympathiftrt er aufe innigfte mit bem Bolle und weiß feine Leiben und Freuben mit großer Bahrheit barguftellen.

Carli (Giobanni Rinalbo, Graf), juweilen nach feiner Gemablin C.-Rubbi genannt, geb. 11. April 1720 gu Capo b'Oftria, aus einer alten familie, trat febr jung als Schriftfteller auf und ftubirte bann auf ber Univerfttat ju Babua inebefonbere Geometrie und bie alten Sprachen. Durch feine literarifchen Streitigfeiten mit Fontanini und Muratori befannt geworben, ernannte ihn 1741 ber Senat von Benedig jum Profeffor ber Aftronomie und ber Seewiffenichaft. Dier entfpann fich swifden ibm und bem Abt Tartarotti ein lacherlicher Streit über bie Dolichfeit, mit Gulfe bes Teufels zu ganbern, ber E. ben Bormurf ber Reberei jujog und endlich burch Daffei's Schrift "I.a magia annihilata" jum Schweigen gebracht wurde. Spater veranlagte ibn bie Berwaltung feines großen Bermogens, feine Profeffnr niebergulegen und nach Iftrien gurudgutebren. Rachber wurde er indeg boch wieber Brafibent bes bochften Sanbelegerichte und bee Stubienrathe ju Dailand, ale welcher er bochft mobithatig wirfte, bann Geb. Staaterath und enblich Brafibent bee Finangcollegiume ju Dailand. Er ftarb bafeibft 22. febr. 1795. Unter feinen Schriften find befonbere ju ermahnen . Delle monete e dell' istituzione delle zecche d'Italia etc. a (3 Boz., Mail, 1750 - 60) une «Delle antichita italiches (5 Bbe., Mail, 1788-91). Geine fammtlichen Berte aab er in Mailand 1784-94 (18 Bbe.) beraus. Doch fehlen in biefer Ausgabe bie allmerit. Briefes (3 Bbe., Fior. 1789 — 31; deutich von Hennig, 3 Bbe., Gera 1783—85), welche er gegen bes Engländers Baw "Bhilof. Untersuchungen" berausgab.

Carlina, eine Gattung barniger, biftelartiger Rranter aus ber 19. Alaffe, 1, Drbnung, bes Linne'ichen Gufteme und ber Familie ber Compositen, Abtheilung ber Chnareen. Der Sage nach foll ein Engel Raifer Rarl V. Diefe Bflange (vermutblich Die C. acaulia) im Traume als bas untritgliche Dittel gegen bie Beft gezeigt haben. In ber That ftanb bie ftengellofe O. acaulis L., welche fich burch ihre graßen, in einer bornigen Blattrofette fitenben Blatter auszeichnet und bier und ba in und außerhalb Deutschland auf burren Sugeln und Bergen wachft, im Mittelalter wegen ihrer Beilfraftigfeit in hobem Anfeben. Gie mirb, gleich ber viel gemeinern, überall auf burren, fleinigen Ditgeln und Eriften machfenben C. vulgaris L. welche einen aufrechten, beblatterten Stengel treibt und viel fleinere Blütenforbchen bat, bom Bolle Ebermura genannt, und ihre noch jest unter bem Ramen Radix Carlinao und Cardopatiae officinelle Burgel viel gefammelt, mas jur Ausrottung Diefer fconen Pflange in vielen Begenben geführt hat. Die Burgel befint frifch einen febr ftarten, burchbringend wibrigen Geruch, einen bitterlich-fugen, fcarj gemurghaften Gefcmad, enthult atherifches Del, Barg, Extractibflaff. 3mulin (im Barenchym und in ben Darfftrablen in glafigen Daffen), wirft reigend auf bas Berbauungofpftem und wird als ichweintreibenbes Mittel in Bulperform und als weingeiftiger Musjug bei Unterleibsleiben, tuphofen Fiebern, Lahmungen n. f. w. angewenbet, gegenwartig jeboch wol nur noch in ber Thierarmeifunde. Die Gattung C. ift febr andgezeichnet burch bie innern jungenformigen, glangenbweißen, gelben aber rofenrothen Schuppenblatter ber Rorbbille, welche langer ale bie übrigen find und einen fterniormigen Strabl um bie flache Scheibe ber robrigen, weifilichen ober gelben Bluten bilben. Die Blatter find fieberfpaltig, feir bornig. Die Atenen find weich behaart, mit fledigem Bappus. C. acaulis bat weiße, C. vulgaris gelblichweiße Strablen.

Carlino, eigentlich Carlo Antonia Bertinaggi, ber berühmtefte Darlefin ber frang. Bithne, geb. um 1713 gu Eurin, der Gobn eines farbin. Offigiere, trat frubgeitig in ben Deilitarbienft, fab fich aber nach feines Batere Tabe, ber ihm tein Bermogen hinterließ, genothigt, feinen Unterhalt durch Unterricht im Jechten und Tanzen zu erwerben. Indeffen trieb ihn fein Beruf auf die Büljne. Sein theatralisches Talent enthaltete fich fa schnell, daß er, nachdem er einige Runftreifen in Italien gemacht batte, 1741 in Baris, mabin er fich in Gefellichaft ber Schaufpielerin Cafanapa, ber Mutter ber befannten Bruber Cafanopa, begeben batte, eine Anftellung bei ber ital. Ramobie fanb. Sier fpielte er bis ju feinem Tabe, ber 7. Gept. 1783 erfolgte, Die Rollen bes Sarlefine mit unberanbertem Beifall und erward fich ju gleicher Beit burch fein Brivatleben fowie burch ben boben Grab feiner Bilbung bie allgemeinfte Achtung. Er glangte befonbere im Improvifiren und hatte babet eine fa graße Gewandtheit, bag er im Stande mar, ein Stied in fünf Acten, 3. B. fein a Les vingt-six infortunes d'Arlequins, aus bem Stegreife aufguführen. Außer feinen a Nouvelles metamorphoses d'Arloquin » (Bar. 1763) ift van ibm nichte im Drud ericbienen. Die Schrift Clement XIV et Carlo Bortinazzi, correspondance inedites (Bar. 1827) ift rein erbichtet und fall vom geiftreichen S. be Latouche herrithren. 3m boben Miter theilte C. bas los fo manches berithmten Romifere, inbem er, obgleich ihn auf ber Biline feine unerschöpfliche Beiterfeit nie verließ, im alltaglichen Leben faft unaufhörlich ban ber unbezwinglichften Supachonbrie beimgefucht marb.

Garliste, eine altertümtige, bech reintige nub waßischende Municipalbabt um Burdamentsberaugh ber end. Sentischel Gumertand, auf einer Oben webe eine Meinstemschliebes (Den, Getreil um Gubber, über welchen erlern eine fohne Brütte den 10 Begen führe, in der Rüge bed Gelausphiren und an der Glienbabt, 10. Mei Seht ist Gein med lichgen, einer Sichgen, gelenschlieben, urfprünglich im schaft, beit irbaute, bach mannischen erreiterte und dereinberte Angeberal, ein abere Kinche, mit glienen Einfahre Sichen Steinberte Sichen Ertlicht, werde eines Ertlicht, die Schaft wir der Angeberal, wei überen Kinche, mit glienen Verschlieben and eine Hintlick Bildischef. Migter einer Einbekte Gehüben hin hin bendeuerte-Infiliation und eine Hintlick Bildischef. Migter einer Einbekte Gehüben hin hin der Angeberal der Bertricksprach der Bertricksprach bei der Angeberal der Bertricksprach der Bertricksprach, der Bertricksprach der Bertricksprach, der Bertricksprach der Bertricksprach, der Bertricksprach, der Bertricksprach, der Bertricksprach der Bertricksprach, der Bertricksprach, der Bertricksprach der Bertricksprach, der Bertricksprach der Bertricksprach, der Bertricksprach der Ber

mannen und Danen, befonbere 875, verwiffet, und lag lange in Trummern, bie Ronig Bilhelm II, fie mieber aufbante. E. hatte auch viel von ben Rriegen gwifchen England und Schottfant an feiben. 1645 eroberte es General Leslie; 1745 fam bie Stadt in bie Gewalt bes Bratenbenten Carl Chuard, infolge beffen fie bom Bergog bon Cumberland erobert murbe. Die alten Befestigungen find jest jum Theil in Promenaben verwandelt. Much befindet fich

in ber Dabe bon C. ein altes, ichon erhaltenes Druibenbenfmal. Carliole (Freberid Somarb, Graf bon), aus einem Zweige bes bergoal. Saufes Rorfolt, ber 1661 ben Grafentitel erhielt, murbe im Dai 1748 geboren und machte fich friib burch Runftliebe und liberale Befinnung bemertbar. Un ber Spipe einer Commiffion ging er 1778 nach Amerita, um einen Frieben mit ben aufftanbifchen Colonien ju unterhanbeln, mußte aber unperrichteter Dinge jurudfehren. Bon 1780-82 mar er Bicefonig von Irland und fampfte bann in ben Reiben ber Opposition gegen Bitt, bem er fich indeffen nach bem Muebruch ber Frangoffichen Revolution anfchlog. Geine bichterifchen Berfuche erfchienen gefammelt unter bem Titel "Tragedies and Poems (Cond. 1801) und gaben Lord Byron, feinem Bermandten, Anlaft, ibn in ber literarifchen Catire . English Bards and Scotch Reviewers mit ungerechter Bitterfeit anzugreifen. Er farb 4. Cept. 1825. - C. (George Soward, Graf von), Cobn bes porigen, geb. 17. Gept. 1773, murde in Eton und Deford gebilbet und erhielt feine erfte Anftellung im Befolge ber Befanbtichaft, mit ber Lord Dalmeeburn 1795-96 auf bem Feitlande betraut mar. Rach feiner Ridftehr fam er ine Barlament und widmete fich mit Gifer bem Staateleben. Bahrend ber Berrichaft Rapoleon's führte ihn eine geheime biplomatifche Genbung nach Berlin. Mis fein Freund Canning 1827 ein neues Minifterium bilbete, trat C, ine Cabinet und war bie 1828 Giegelbewahrer. Er zeichnete fich im öffentlichen Leben flete burch Reinheit der Grundfape, Baterlandeliebe und Rechtlichfeit ane. Bon ben Gefchaften gurudgezogen, farb er 7. Det. 1848. - E. (George William Freberid, Graf bon), bes borigen altefter Coon und Erbe ber Titel, geb. 18. April 1802, anfange (bie jum Tobe feines Großpaters) ale Mr. Somard, bann ale Lord Morveth befannt, ftubirte in Orford, wo er 1821 ben Breis für bas befte lat. Bebicht bavontrug. Er begleitete 1826 feinen Dheim, ben Bergog pon Deponfbire, jur Raiferfronung nach Mostau, murbe bann für Portfbire ine Barlament gemahlt und berfah unter bem Dinifterium Melbourne bis 1841 bas Amt eines Staatsfecreture für Irland, mo er fich anferft beliebt machte. Bierauf unternahm er eine Reife nach ben Bereinigten Ctaaten, beren Buftanbe bei ibm Ginbrude hinterließen, Die bon benen feiner Standesgenoffen fehr abweichen. Als 1846 bie Bbigs bon neuem ans Ruber famen, marb er jum Obercommiffar ber Balber und Forften (Minifter ber fonigl. Domanen) und 1850 jum Rangler bee Bergogthume Lancafter ernannt. Rach bem Sturge bee Minifteriume Ruffell blieb er junachft ohne Anftellung, und er benutte bie Zwifchenzeit ju einem Ausfluge nach bem Drient, ben er in «A Diary in Turkish and Greek waters » (Lond. 1854) befchrieb. Unter Palmerfton mar er 1855-58 Bicefonig von Irland, welchen Boften er nach bem Mildtritt ber Conferbatiben 1859 jum zweiten mal einnahm, im Gept. 1864 aber wegen ganglich gerrutteter Gefundheit nieberlegte, Er ftarb 5. Dec. beffelben Jahres auf feinem Stammidloft Soward in ber Graffchaft Dort. Done ein großer Staatemann ju fein, verband er mit grundlichen Renntniffen ben liebenemurbigften und anfpruchlofeften Charafter. Aufer einer poetiichen Baraphrafe, «The Second Vision of Daniel» (Lond. 1858), hat man von ihm mehrere in Tafchenbildern und Beitfchriften gerftreute Gebichte und eine Cammlung feiner in Sanbwertervereinen gehaltenen Bortrage.

Carles (Don). Infant bon Cpanien, Goon Philipp's II., aus beffen erfter Che mit Maria bon Bortugal, fam ju Ballabolib 8. Juli 1545 febr fcmachlich jur Belt. Er murbe, ba feine Mutter vier Tage nach feiner Beburt ftarb , von Johanna, ber Schwefter feines Batere, mit außerfter Corgfalt erzogen, Die er mit rubrender Unbanglichfeit vergalt. Die große Radficht, die bem Anaben anfangs, mahrend der Abmefenheit bes Ronigs in ben Dieberlanden und in England, von allen Geiten gutheil wurde, gab feinem unbandigen, beftigen und eigenfinnigen Temperamente Nabrung. Ale baber Bhilipp nach feiner Rudfebr (1559) plotlich mit aufterfter Strenge in Die Ergiebung eingngreifen begann, entwidelte fich rafch zwifden Bater und Cobn ein feinblicher Begenfan, ber mit ben Jahren immer tiefere Burgeln fchlug und bas Beprage eines gegenseitigen Saffes annahm. Daß zwischen C. und feiner Stiefmutter Rabella (Elifabeth bon Balois, ber britten Gemablin Philipp's), bie einft ihm felbft als Braut jugebacht war, ein ftrafliches Liebesperhaltniß ftattgefunden babe, ift eine Erfindung; aber auch bie gegenfeitige wohlwollende Reigung beiber, Die eine ausgemachte Thatfache ift, mar nicht bagu

angethan, jenen feinblichen Gegenfat ju milbern. 1560 hatte C. bon ben gu Tolebo berfam. melten Standen ale Thronerbe bie Bulbigung empfangen; 1561 bezog er, augleich mit feinem jugenblichen Obeim Don Juan b'Auftrig und mit feinem Better Alexander Farnefe. Die Univerfitat Alcala. Gine lebensgeführliche Rrantheit, Die er fich bafelbft 1562 infolge eines fdmeren Salles jugog, führte auf turge Beit eine außerliche Berfohnung gwifden Bater und Cobe berbei. Geinen bringenben Banfchen gemuß, erlangte C. 1564 einen eigenen Sofbalt, bie Theilnahme an ben Situngen bes Staaterathe und bie Berlobung mit Anna. ber Tochter Raifer Maximilian's II. Aber nur ju balb traten neue Disverftanbniffe und Bermurfniffe ein, Die feit 1565 burch Die Conflicte Bhilipp's mit ben Rieberlanben gefchurt murben. Denn trop bes angewandten Bebormunbungefuftems mar E. in feinem gangen Denten und Bollen, in Gitten und Grunbfaben, in feinen politifchen und religiofen Auffaffungen gerabe gunt Genenhilbe feines Batere gebieben und trug baber auch unperholen ben Bertrauten beffelben wie bem Bergog pon Alba, bem Minifter Run Gomes (Rurften bon Chofi) und bem Grofeinquifitor Carbinal Copinofa, eine unüberwindliche Abneigung entgegen. Babrend Bhilipp, als fanatifcher Bortampfer bes Ratholieismus, Die geringfte Abweichung bon ber Rirche ale Reberei und bie bloge Laubeit gegen beren Intereffen als Reberbegunftigung vermrtheilte unb verfolgte, bezeigte fich C. mehrfach als ein Gegner ber Pfaffen und ber Inquifition fowie ber Beichte und ber Deffe; und mabrent jeuer, ben ftrengften Grunbfaten bes Abfolutismus bul-Digenb, feine Unterthanen burch ein Regiment von Rechtsgelehrten und Theologen in blinber Unterwürfigfeit nieberguhalten bebacht mar, ging C. entichieben am eine polit. Debung bee Albels und ber Stabte aus. Da nun Bhilipp por allem feine Grunbfage vererben, bie Fort-Dauer feines Syftems gefichert feben wollte, fo erachtete er biefen feinen einzigen Cobn für renfobig, nach ibm bie Bugel ber Regierung ju ibernehmen. Bahrenb er fich nach einem Dachfolger febnte, ber in feine Bufftapfen trete, fürchtete er, bag, wenn C. ibm folge, bas gane Bert feines Lebens wieber in Frage gestellt und gertrummert werbe. Er trug fich bereits mit bem Bebauten, biefen zu enterben, einzusperren, unschablich zu machen und bie ebentreelle Erbfolge feinem Reffen, bem Erghergog Rubolf, ju übertragen, ale bas Mufwogen bes nieberfant. Aufruhre 1567 bie Rataftrophe befchleunigte. G. forberte bringent, bag ibm bie Senbung nach Flanbern anvertraut werbe, und bie foliefliche Ernennung Alba's erbitterte ihn bergeftalt, bag er ben Dold gegen biefen gudte und fortan auf Flucht fann. Des fleten DRiftrauene fowie ber bevormunbenben Gewalt feines Batere überbruffig und abnent, bag Mrifchlage gegen feine Berfon im Berte feien, wollte er fich bem allem burch ein fubuct Unterrrehmen entziehen und im Andlande bie Freiheit fuchen, Die er erfebnte. Bunachft mar er borrifft, fich bie nothigen Gelber ju berichaffen und feinen Dheim und Freund Don Juan b'Auftria jum Genoffen ber Flncht ju merben. Diefer aber, ben eben bamals bie Conne ber forigl. Bunft voll befchien, weigerte fich und rieth bon bem gangen Borhaben ab. C. blieb foft bei feinem Entichluffe und fchritt jur That. Alle er aber 17. Jan. 1568 bei bem Dberpoffmiffer Rammond von Taris acht Boftpferbe für die Racht beftellte, fcopfte berfelbe fofort Berbacht, gebrauchte allerhand Ausflüchte und hatte nichte Giligeres ju thun, ale berfonlich ben Ronig bon biefem Borfall zu bemachrichtigen. Philipp, bon ben Fluchtplanen feines Cohnes bereits bon anbern Ceiten unterrichtet, mar jest jum Menkerften raich entichloffen. Um 18. 3an. rett 11 Uhr abenbe volliog er felbft, an ber Spite feiner Bertranten, bie Berhaftung bes C. 1116 ftollte ibn, Baffen und Bapiere in Befchlag nehmenb, unter bie ftrengfte Bewachung. Er var ertichloffen, ibn minbeftene bon ber Thronfolge auszuschliegen und für ben Reft feines eberte gefangen ju halten. Bu bem Enbe murbe eine Untersuchungscommiffton (nicht bie 3artifftion) in Thatigfeit gefest, mabrend ber Ronig und feine Bertrauten bas Gefchebene burd e Ritcficht auf ben Dienft Gottes und bas Bobl bes Reichs ju rechtfertigen fuchten und te Geriicht aussprengten, ber Bring leibe an Beifteszerruttung, fei ungurechnungefahig und iber burchaus ungeeignet, bie Regierung ju übernehmen. Dem Raifer fchrieb Philipp: . C. erbe rriemale wieber bie Freiheit erhalten »; bem Bapfte: « er merbe reiflich nunmehr bie tittel erwagen, um ju feinem Biele ju gelangen, ohne fich bem Tabel auszufeben», und bem raog pon Alba: eibm brauche er nicht mitgutheilen, mas ferner gefcheben merben. Diefe ichtlich buntein Mengerungen erffaren genugfam ben meitern Berlauf. Da nämlich bie Berturig bes im 3n- und Austande beliebten Rronerben in allen Rreifen bes Bolls eine bebent. e Garung herborrief, auch bie ausmartigen Cabinete fich auf bas warmfte für ibn bermenur. und Aberbies burch bie bloge Befangenhaltung nichte gewonnen war, wenn ber Befangene Bater Aberlebte, fo fohen es bem Ronig auf alle Falle unbebenflicher, fich bes in feiner Augen ungerathenen Sohnes ein für affemal ju entledigen; nur mußte bice auf eine Beife gefchefen, bag ber Tob bes C. ale ein natürlicher erfcheinen burfte, bamit er eben nicht bem Tabel fich ausfehe. Alebalb hieß es, baß ber Bring ertrantt fei; bann, baß die Krantheit einen immer ichlimmern Berlauf nehme, und enblich, baf er berfelben erlegen fei (24. Juli 1568). Do und immiemeit fein rafches Ende baburch herbeigeffihrt worben, bag man bem Lebenofetten Belegenheit bot, fanatifc auf feine Befundheit einzuftirmen und fich bergeftalt felber aufgureiben, ober ob man burch funfiliche Beranftaltungen, burch Gift ober Erbroffelung, wie mandje behaupteten, ber Ratur nachhalf, ift nicht mit Giderheit zu ermitteln; boch tommt im Befen bas eine wie bas andere ber Ermorbung gleich. Der unter Leitung bes Rouigs berausgenebene officielle Bericht itber ben angeblichen Berlauf ber Rrantheit, bestimmt ber Dit- und Nachwelt borgufdreiben, mas fie gu glauben habe, ift ein flinftliches Dadymert, bas feinen Glauben berbient. Rach ber Befammtheit bes beute vorliegenben Stoffes hat man fich in C. feineswegs, wie auf Grund ber officiellen Musftreuungen baufig gefcheben und noch gefchicht, ein faft blobfinniges ober gar mahnfinniges Wefchopf, fonbern vielmehr eine gwar unbanbige, aber originelle Berfonlichfeit bon febr gefindein und icharfem Berftanbe vorzuftellen. Er liebte bas Ungewöhnliche und Geltfame; er war voll Ruhmeeburfi, folg, herrfcfitchtig und, im Biberfpiel au bem feigen und gemeffenen, verfchwiegenen und verftellungefilchtigen Befen feines Baters, von leibenfchaftlich fedem Duthe, rildhaltelofer Offenbeit und fo großer Babrbeiteliebe, baf felbft Gegner bon ihm fagten, er trage . bas Berg auf ben Lippen ». Db bie Soffnungen erfullt worben maren, Die man bon ihm begte, fieht babin; aber gehegt murben fie im weiteften Dage und in ben weiteften Rreifen, felbfi über bie Grengen bes Reiche binaus. Allgemein murbe ber Tob bee C. in Spanien betrauert; fowol von ben Granben, Die einen erhöhten Ginfinft unter ibm erhofft batten, wie bon bem Bolle, bas fich bon ibm mit Ruberficht eine aufgeflartere Bermaltung, eine minder abfolute und minder bespotifche Regierung verfprach. Diefe Bolleflimmung nachte fich alebald in fraftigen und jum Theil noch erhaltenen Bolfeporfien Luft. Schon in ber erflen Galfte bes folgenben Jahrhunderts mnrbe C. jum Gegenftand eines fpan, Dramas von Montalvan gemacht; fpater erfuhr er burch Ct. - Real eine romanhafte Behand. lung, welche bie Unterlage fitr bie Dramen bon Schiller, Alfieri und Ruffell bilbete. Bgl. außer ben altern Forfchungen bon Llorente, Rante und Raumer befondere Bredcott, "History of the reign of Philip the Second . (Bb. 2, Bofton 1856); Gadarb, . Don C. et Philippe II . (2 Bbe., Bruffel 1863, mit ber vollfianbigften Urtunbenfammlung); Moun, «Don C. ot Philippe II. (Bar. 1864); Maurenbrecher, "Don E." (in Cybel's "Siftor, Beitfdrift", Bb. 11, 1864). Außerbem hat bie nemefie Beit viele fleinere Schriften und Artifel über C. hervorgerufen, bie jum Theil mehr irre gefiihrt ale bas Berftanbnig geforbert haben,

Carlos (Don), Maria Joseph Bfibor von Bourbon, fpan. Kronpratenbent, geb. 29. Dara 1788. aweiter Cohn Ronig Rart's IV. von Spanien, Bruber Ronig Ferbinand's VII., genofi an bem Dafe feines Baters eine verhaltnigmäßig gute Erziehung. Muf Rapoleon's Gebot mußte er 1808 mit feinem Bruber ber Thronfolge entfagen und baun bie 1814 bie Wefangenichaft beffelben in Balençan theilen. Ale Gerbinaub VII. fich in zweiter Ghe mit ber Tochter Ronia Johann's VI. von Bortugal vermablte, ermablte fich C. 1816 beren Schwefter, Maria Francisca b'Affis (geb. 1800, gefi. 24. Sept. 1834), jur Gemahlin, mit ber er brei Gohne genate. Da auch bie zweite Che Gerbinanb's VII. finberlos blieb, fo eröffnete fich bem Infanten Die nadfie Ausficht auf die Thronfolge, und es begannen alle die ibr Intereffe und ibre Soffnung au ihn gu fniipfen, welche eine entschiedene Reaction in Rirde und Staat herbeiwinschten. Rach Berfiellung ber Conftitution 1820 ward C. ale Mittelpuntt aller Beftrebungen und Berfoworungen hingefiellt, Die auf Die Biebereinfilhrung bes Abfolutionus binaublicfen. Diefe Anficht machte fich befonbere feit 1823 geltenb, als bie Minifter Bea Bermubes und Ofatia ben extrem-reactionaren Dagregeln entgegentraten, mabrent fich fanatifche Dende nub rachedurftige Absolutiften um C. brangten, beffen Aussichten auf die Thronfolge nm fo mehr gu erftarten fchienen, ale auch die britte Che bes Ronige feine Soffunng gu birecter Rachtommen. fchaft gab. Sier und ba entftanben Bewegungen und offene Aufftanbe gu Onnfien bes Infanten E., bie jeboch ohne Erfolg blieben. Die Begner bes Don C. aber vermochten ben finberlofen Ronig, ale feine britte Bemablin 1829 verftorben, fich mit Darie Chriftine (f. b.), ber flingern Sowefter ber Gemaftin bee Infanten Don Francisco ba Baula, ju vermablen und für ben Rall einer blos weiblichen Rachtonmenfchaft 24, Dara 1830 burd eine pragmatifche Canction bas fog, Salifche Gefet aufzuheben. Min 10. Det, 1830 murbe bie Infantin Daria Sfabella geboren und fomit C. Ausficht auf die nachfte Thronfolge vernichtet. Bwar gelang es feine

Bartei, ben franten Ronig im Cept. 1832 jur Bieberherstellung bee Califden Befebes au bemegen; ale berfetbe aber wieber genefen, erffarte er bas Decret für erfchlichen und bie braghe Sanction von 1830 für wiederhergestellt. Dennoch ruhten bie Anhanger bes Infanten bei Sofe nicht, und ber Ronig fand fich enblich bewogen, 1833 nicht nur bie Bringeffin von Beira, Die fpatere Gemablin bes Don C., fonbern balb barauf auch biefen felbft fomie ben Infanten Don Sebaftian nach Bortugal zu verweifen. Ale C. fich von hier aus meigerte, ber Bulbigung ber Bringeffin von Afturien (ber fpatern 3fabella II.) beigumohnen, befahl ihm ber Ronig, nach bem Rirchenftaate ju geben. Bon jest an erflarte Don C. feinem Bruber in officieller Beife, bag er, überzeugt von ber Gultigfeit feiner Rechte auf bie Rrone Spaniene, anbere Rechte nicht anertennen tonne. Roch hatte er fich nach Italien nicht eingefchifft, ale 29. Gept. 1833 Ferdinand VII. ftarb, worauf bie Ronigin-Regentin ihm von neuem abgureifen befahl. Allein ber Infant betrachtete fich nun ale rechtmäßigen Berricher bon Spanien und murbe ale folder nicht nur von feiner Bartei, bie jest ben Damen ber Rarliften erhielt, fonbern auch von Dom Diguel in Bortugal anertannt, fobag ihn bie Konigin-Regentin 16. Det. für einen Rebellen erflärte. Den Don C. fomol wie Dom Miguel vom portug, Boben ju pertreiben und in Bortugal bie Ruhe herzustellen, war ber Zwed ber Quabruplealliang swifthen Spanien, Bortugal, England und Franfreich, ber erreicht murbe, noch ehe ber Bertrag ratificirt war. Don C. foiffte fich 1. Juni 1834 nach England ein, wo er beharrlich bie Borfolage ber Ronigin - Regentin auf einen bebeutenben Jahrgehalt jurudwice. Goon 1. Juli verließ er heintlich England und gelangte verfleibet burch Paris iber Borbeaur und Bahonne 10. Buli über bie Grenze Spaniens, mo fortan ber Burgerfrieg in ben norbl, Brobingen aufwogte und mit abmechfelnbem Glitd geführt wurde, bis fich ber für feine Berfon unfahige Don E. 1839 genothigt fah, auf fraug. Boben eine Zuflucht zu fuchen. (G. Spauien.) Bereits 1834 mar ber Infant und feine Rachtommenfchaft burch faft einftimmigen Befchlug ber Broceres fowol wie ber Procuratoren von ber Thronfolge ausgefchloffen und vom fpan. Boben perbannt worben, welchen Befchluft bie eonstituirenben Cortes von 1836 bestätigt batten, Dadibem feine erfte Gemablin 1834 verftorben, vermablte er fich 1838 mit Maria Therefia, 3nfantin von Bortugal (Bringeffin von Beira) und Bitwe bee Infanten Beter von Cvanien. ber Mutter bes Infanten Gebaftian. In Franfreich murbe ihm mit feiner Familie bas Schloß ju Bourges jum Aufenthalt angewiefen, wo er fich laugere Beit feftgehalten fab, ba er bie von ibm geforberten Bergichtleiftungen verweigerte. Infolge von Barteifpaltungen unter ber far-Aftifden Bartei entfagte Don C. 18. Dai 1845 feinen Rechten auf ben fpan. Thron ju Gnuften feines alteften Cohnes und nahm ben Jucognitotitel eines Grafen von Molina an. Er burfte aun im Berbit beffelben Jahres mit feiner Gemablin Franfreich verlaffen und manbte fich nach Defterreich, mo er 10. Dara 1855 au Trieft ftarb.

Gein altefter Cobn, Don Carlos Luis Fernando be Bourbon, Bring von Afturien, sach ber Entfagung bes Batere Graf Monte molin, geb. 31. 3an. 1818 ju Dabrib, floh 14. Sept. 1846 mit Cabrera (f. b.) aus Bourges nach England, von wo aus er feine Thronrechte burch Manifefte geltend ju machen fuchte. Ramentlich gebachten ihm feine Anhanger, nie Montemoliniften, burch eine Bermublung mit feiner Confine, ber jungen Romigin 3faella II., auf ben Thron gu verhelfen. Allein nicht nur bas Intereffe Lubmig Bhilipp's bon Frantreich und bie Bolitit Englande, fonbern auch die Abneigung der fpan. Ration ftand einer olden Bereinigung entgegen. 3m April 1849 unternahm ber Graf Dontemolin ben Berfuch, nogeheim burch Frantreich nach Spanieu zu geben, warb aber angehalten und nach furzer Befangenfchaft auf ber Citabelle zu Berpignan nach England gurudgebracht. 1850 verntählte e fich mit ber neapolit, Bringeffin Maria Carolina Fernanda, Schwefter Rönig Ferbinand's II. Bahrend bes Rriegs zwifden Spanien und Marofto trat ber Bring mit Ortega, bem Generalpitan ber Balearifden Infeln, ju einer Schilberhebung in Berbindung. Am 3. April 1860 nbete Ortega mit 3000 Mann Truppen, die mit den Absidten ihres Führers gauglich unfannt maren, bei Tortofa und rief ben Grafen Montemolin ale Rarl IV. von Spanien aus. as Unternehmen mislang völlig, und Graf Montemolin felbft, fein jüngfter Bruber fowie richiebene Barteigenoffen wurden gefangen genommen. Babrenb Ortega ben Tob erlitt, erelten bie Bringen, nachbem fie 23. April ihren Thronanfprlichen entfagt, Die Freiheit gurild. raf Montemolin nahm gwar biefe Erffarung ale ergwungen gurud, aber fein Anfeben blieb rnichtet. Er jog fich mit feinem Bruber nach Trieft guritd', wo beibe in wenig glangenben erhaltniffen lebten. Diefer Bruber, Don Fernando Daria Jofé, ber jungfte Cohn on G.'. geb. 19. Det. 1829, ftarb am Rervenfieber 2. Jan. 1861 ju Brunfee, einem Carlovics (Rarlowit), Stabt und freie Militarcommunitat in ber ferbifch - banatifden Militargrenze (Defterreich), am rechten Donauufer gelegen, mit 4354 E. (1857), ift befonbere burch ben ausgezeichneten Bein berühmt, ber auf ben umliegenben Boben gebaut wirb. Der Wein, namentlich ber rothe, gablt gu ben beften und flartften in Defterreich und wird auch vielfach ine Ausland geführt, ebenfo ber carlovieger Bermut. E. ift ber Git bee griech. nichtumirten Batriarchen und Metropoliten und bat eine griech. theol. Lebranfialt und ein Oberanmnafium. Auch verfammelt fich bier ber Rationaleongreß und die Spnobe ber griech.-orient. Rirche. In ben Revolutionsjahren 1848-49 mar C. ein Sauptfit ber ferb. Erhebung gegen Ungarn, und infolge beffen wieberholt bie Statte und ber Begenftand erbitterten Rampfes gwifchen ben Gerben und Dagyaren, fpater zwifchen ben Ungarn und Defterreichern. Siftorifch berühmt ift bie Stadt burch ben bier 26. Jan. 1699 auf 25 3. abgefchloffenen Carlobicger Frieben zwifchen bem verbundenen Defterreich, Ruftland, Bolen und Benedig einerfeite und ber Bforte andererfeite. Defterreich erlangte in biefem Bertrage fo viel, ale bie Turten mabrenb gweier Jahrhunberte erobert hatten. Es behielt Giebenburgen und bie Lanbichaft Baceta, mahrend bie Pforte im Befit bon Temesbar blieb. Benedig behielt Morea bis an ben Ifthmus. Bolen befam burch die Bermittelung ber Ceemachte Bodolien und alles bas gurud, mas es bor Mohammeb IV. in ber Ufraine befeffen, trat jeboch einige Blate in ber Molban ab. Ruflanb, bas anfange nur einen zweijahrigen, bann aber einen Bofahrigen Baffenftillftanb einging, bebielt bas Webiet von Miom. Bilr Defterreich mar biefer Frieben infofern wichtig, ale es baburch freie Band filr ben hereinbrohenben Spanifchen Erbfolgefrieg gewann.

Carlow (irifch: Catherlough), Graffchaft in ber irland, Brobing Leinfter, wird begrengt im D. und GD. von ben Graffchaften Bidlow und Berford, im GB. und BB. von Rillenny, im R. bon Queens County und Rilbare, und hat einen Flachenraum bon 16 1/4 Q .- DR. Das Rlima ift gut, ber Boben borungemeife Aderland; nur im ED, erheben fich bie granitifden Leinsterberge 2441 F. und bie Bladftairberge 2253 F. hod, welche jugleich bie Grenge gegen Berford bilben. Bewäffert wird C., außer vielen fleinen Flugenen und Bachen, befonders von ben Milliffen Barrow und Glanen. Bon ber Dberflache find 26 Broc. Aderland, 13 Broc. Rieefelber und Wiefen, 44 Proc. Beibe, 21/4 Proc. Balb. Die Einwohner, beren Bahl 1841 fich auf 86228, 1861 aber nur noch auf 57232 belief, beichäftigen fich mit Aderbau und Bieb. judit. Gine Roblengrube mirb bearbeitet; auch finden fich Gifen- und andere Erze. Fabriten find nicht borhanden. Die Sauptftabt E. mit 8204 C. liegt 12 DR. im GEBB. bon Dnblin, an ber Cifenbahn und in fconer Gegend an bem Fluffe Barrom, welcher ber Stadt ihre Bichtigfeit fitr ben Sanbel berleiht. Muf bem Fluffe tommen bie Steinfohlen aus Rilfenny berunter. Die Ausfuhr befieht besonbere in Butter. Auferbem befleben Rornmühlen, Dalabarren. Brauereien und Brennereien. Die Stadt ift ber Git eines tath. Bifchofe, biibich gebaut und hat einen Berichtshof, ein Budithaus, ein Arbeitshaus, eine Raferne, eine tath. Rathebrale, ein Monche- und ein Ronnentlofter, ein tath. Briefterfeminar mit 200 Ctubirenben, ein Rrantenhaus und eine Brrenanftalt fowie eine Schloftruine aus bem 12. Jahrh,

Garlapsits, ein altes obeliches, seit der zweiten hälfte des 214. Sahrh, in Eaglier an einstelliges, in nature Agiert auch and den Berter. und preing. Genature verstreites Geschiere, welches sieden zu eine Agiert auf eine Aben der Berter Steine der Stei

emablt marb, aber ichon 17. April 1555 gu Ctolpen ftarb. Die Bauptlinie gu Bermeborf. er alle noch lebenben Glieber bes vielberzweigten Gefchlechte angehoren, gerfiel bereite au Uning bes 16. Jahrh. in zwei Zweige, ben gu Rriebftein (Rriebenftein) und ben gu Rreifcha, von enen gegenwartig jeboch nur noch ber Rreifchaer in Blitte ftebt. A) Unter ben Gliebern bes Sofdenen Rriebfteiner Mfte find hervorzuheben: ber berühmte Chriftoph pon C., geb. 3. Dee. 1507 au Bermeborf, ber erft Rath bes Ergbifchofe Albrecht von Daing mar, bann er in fachf. Dienfte trat und befondere unter ben Rurfürften Morin und Auguft ale Bembter auf allen Reichstagen, namentlich aber in ben Berbandlungen mit bem faiferl, Sofe atio mar. Geit 1554 in faiferl. Dienften, mar er nacheinander Rath bei Rari V., Dar II. ab Rubolf IL., bie er 8. Jan. 1578 ju Rothenhaus in Bohmen ftarb. (Bgl. von Langenn, Chriftoph von E. Gine Darftellung aus bem 16. Jahrh. », Lpg. 1854). Gein Dheim, Georg on C., geb. 1471 auf Rriebstein, geft. 1550, fpielte ale oberfter Rath bei Georg bem Bartin, Beinrich bem Frommen und Rurfürft Morin und ale eifriger Papift feinerzeit eine michge Rolle. B) Der Rreifchaer Mft fpaltete fich 1619 burch bie beiben Cohne Georg's von . junachft in die beiben noch jest blübenben Sauptlinien ju Rreifcha und ju Rabenftein. Bon efen gerfiel die erftere icon 1636 wiederum in brei Bweige, ben Rreifchaer, Defterreicher und tternborfer. Der Rreifchaer Zweig ging 1773 abermale in zwei Speciallinien auseinander. e ju Groffhartmanneborf und bie ju Rauenftein. Der Begrunder ber Groffhartmanneprfer Linie, Bane Rarl Mug. von C., geb. 3. Juli 1727, geft. 26. Juni 1793, binterlieft chrere Cobne. Unter benfelben zeichneten fich befondere aus: 1) Rarl Abolf bon E., auf brofibartmanneborf, geb. 21. Juli 1771, geft. 20. Jan. 1837 ale preuf. Generallieutenant ab Gouverneur bon Bredlau. 2) Sand Georg bon C., auf Dberichona, geb. 11. Dee. 772, geft. ale fuchf. Staatsminifter 18. Darg 1840. Gein altefter Cobn ift Albert von E. . b.). 3) Chriftoph Anton Ferbinand von C., geb. 6. Juni 1785, ber ale bergogl. ichfen-toburg-gothaifcher Ctaatsminifter und Birft. Geheimrath 21. Jan. 1840 ftarb. Die lauenfteiner Speciallinie ftarb 1815 aus. Der Otternborfer Zweig ber Rreifchaer Sauptlinie altete fich 1748 in brei Speciallinien, Die gu Otterndorf, ju Robreborf und ju Rleinbauten.

Die Rabenfteiner Sauptlinie ftiftete Sans Georg von E., geb. 1586, geft. 22. Febr. 643 ale turfürftl. fachf. Lanbjägermeifter, Auntshauptmann und Obertriegecommiffar. Durch eine beiben Gohne, Georg Bolf von C. (geft. 1663) und Georg Rart (geft. 1680), gerfiel iefelbe in zwei Breige, ben gu Rabenftein und ben gu Alticonfele. Erftere theilte fich aberrale in brei Abtheilungen, Die altere Rabenfteiner, Die Reutaubenheimer, welche 1745 erlofch, nd bie jilngere Rabenfteiner. Die lettere blifft noch gegenwartig in den Enteln Rart Bilelm's von C., geb. 18. Marg 1742, ber ale furfachf. Conferengminifter, Birtl. Bebeimrath nd Appellationegerichteprafibent 9. Aug. 1806 ftarb, und mit Charlotte Erdmuthe, geb. bon Paren (geft. 28. Jan. 1773), ber letten ihres Wefchlechts, vermablt mar, weshalb fein Cohn, lagimilian Rari von C., geb. 24. Dec. 1782, geft. 20. Dec. 1833, für fich und feine Rachmmen ben Damen C . Dagen annahm. Der Altfconfelfer Zweig fpaltete fich ebenfalls in er Speciallinien, bon benen jeboch gegenwartig nur noch bie jungfte, Die Schmarzbacher ober reußifche Linie, fortblitht. Letterer gehörte an: Georg Rarl von C., geb. 3. Dec. 1658 Altfchonfele, ber 1682-86 ale Dffigier in ben faifert. Beeren ben gelbgligen gegen bie igarn und Turten, 1689-93 in turfachf. Dienften benen am Rhein und in ben Riebernben beimohnte. Unter bem Rurfürften und nachmaligen Ronige Auguft II. von Bolen fampfte 1694-98 nochmale am Rhein und in Ungarn und ward bann jum Generalabjutanten, eneralmajor und Generalfriegecommiffar beforbert. Coon unter bem Aurfürften Bobann corg IV., noch mehr aber unter beffen Rachfolger Muguft ging er ale Befandter in ben wichften Angelegenheiten an ben faiferl. Dof nach Bien, julept vorzüglich ju Beter b. Gr., ber i bergeblich in feine Dienfte ju gieben fuchte. Er fiel 23. Darg 1700 por Dunamitnbe.

Carlowis (Albert von), benticher Staatsmann, geb. 1. April 1802 ju Freiberg im Rogreich Cachfen, wo fein Bater, Sans Georg von C., bamale Amtshauptmann war, erhielt rft im alterlichen Saufe, feit 1817 auf ben Surftenschulen gn Deifen und Grimma feine lbung und bezog 1820 bie Univerfitat Leipzig, um fich jurift. Ctubien zu wibmen. Geit 24 trat er in Dresten in ben Ctaatebienft und murbe 1828 jum Regierungereferenbarius brbert. Auf ben bem Ginfiebel'ichen Regimente meniger gefügigen Landtag von 1830 ale nbirector ber meignifden allgemeinen Ritterfchaft gemablt, vertrat 'er bei Berathung ber en Berfaffung und ben Berhandlungen über bas Ablofungemert mit Gifer ber Rrone mie ionwerfations . Begiton. Eifte Muffage. IV. .

bem Bolfe gegenüber bie Intereffen ber Ariftofratie. hierburch misliebig geworben, ging er 1831 ale Regierungerath in gothaifden Ctaatebienft itber. 1833 murbe er pom Saufe Schonburg, in beffen Bebiet feine Befigung lag, ale Abgeordneter auf ben erften conflitutionellen Lanbtag bes Ronigreiche Sachfen berufen, wo er fich wiederum ber ariftofratifden Fraetion anschloß. Die ftanbische Wirffamteit gewann ibn inbeffen feinem Deimatlande wie-ber. C. nahm im Rov. 1834 in Gotha feinen Abschied und trat im Febr. 1836 als Regierungerath bei ber Rreisbireetion ju Bwidau ein, welchen Boften er bis Det, 1837 beffeibete. Er wirfte nun wieber auf bem Landtage ale Abgeordneter fur bas Saus Goonburg. ebenfo auf ben Laubtagen bon 1839-40 und 1842-43, und vertrat wie frilher eifrig bie Rechte ber Ariftofratie, inobefonbere bie Intereffen ber Burften und Grafen bon Schonburg. Geine Dufe benute C. theile jur Fortfetung ber von Jugend auf mit Gifer betriebenen elafiifden Stubien, ale beren Frucht bamale von ihm eine gereimte Ueberfetung ber «Iliae» (2 Bbc., Lpg. 1844) erfchien, theils gur Bewirthfchaftung feines Guts Raunborf. Durch Uebernahme bes vaterlichen Gute Dberfconau erlangte er ben Cenfus von 4000 Thir. unb hiermit Die Gintrittefabigfeit in Die fachf. Erfte Rammer, ju beren Mitaliebe ibn ber Ronio 1845 ernannte, und in welcher er fofort mit ber Function eines Bieeprafibenten betraut murbe. In biefer Stellung bemubte er fich bor allem, bie gwifchen beiben Rammern in hobem Grabe borhandene Dieftinimung ju milbern. Aus Ueberzeugung folog er fich, wo es galt, bas geitberige Birten bes Bunbestage ale ein unbeutsches und verfehltes in bezeichnen, ben babin treffenben Rilgen an, Ferner trat er bem Minifterium gegenüber ber nach langem Biberftreben aud von ber Erften Rammer gebilligten Unficht bei, baß bie Ginführung einer auf Deffentlichfeit und Munblichfeit beruhenben Strafproceforbnung an ber Beit fei. Rachbem bei biefer Cachlage ber Juftigminifter bon Ronnerin gurudgetreten, murbe C. im Berbft 1846 ju beffen Rachfolger ernannt. Mitten in feinen Borarbeiten ju einem neuen Strafprocefeentwurf bewogen ibn jeboch bie Margbemegungen 1848 mit bem gefammten Minifterium gum Rudtritte. In ber Buberficht, Die Biebergeburt Deutschlands tonne nur von Breugen ausgeben, befdiloft er, bas polit, Birten in feinem Beimatftaate anfrugeben, und lieft fich in ber preng. Proving Cachfen im Mug. 1848 auf ben bon ihm ertauften Rittergutern Altfcherbis und Schftendin nieber. Indeffen mahlte ibn bie Stadt Dreeben auf Grund bes neuen Bablgefebes für ben im Berbft 1849 jufammenberufenen ganbtag. Dbgleich er fich ber Linten nicht anzuldlieften vermochte, mar er boch auch nicht geneigt, Die Regierung ju unterfitten, feit biefe fich bon bem Bunbnif bom 26. Dai 1849, bas nach C. Anficht allein noch bie Doglichfeit zeitgemager Umgeftaltung ber beutschen Berhaltniffe gemabrte, losgejagt hatte. Mis feine Unficht nach beißem Rampfe unterlag, ichieb C. aus ber Rammer, in welcher er bie Regierung zu einer bestimmten Erflarung über jene Frage gebrangt batte. Bang unerwartet erhielt er jest ben Muftrag, neben Rabowit bie preuß. Regierung im Berwaltungerathe ber preuf. Union ju bertreten, und jugleich marb er burch ben Berwaltungerath angewiefen, bie Funetion eines Commiffars ber verbundeten Regierungen beim Reichotage ju Erfurt ju übernehmen. Da er jeboch nur gu balb an bem ernften Willen ber preuß. Regierung, bas beutiche Berfaffungowert auf bem betretenen Wege jum Biele ju führen, zweifeln mufte, jog er fich nach bem Schluffe bes Reichstage zuerft nach Alticherbit, fpater nach Eberebach bei Görlib jurild. Bon bier aus murbe er im Berbft 1852 in Die preug. Zweite Rammer für Die Legielaturperiode 1853 - 55 (bie fog. Lanbrathotammer) gewählt, in ber er, ale burchbringenber Rebner und reich an Erfahrungen, energifch für bie Grundlagen ber Berfaffung eintrat. Gein Berbienft mar um fo bober anguichlagen, ale er in ber Rammer giemlich allein baftanb. 1859 jun zweiten mal gemablt, behauptete er auch bei ber barauf breimal erfolgenben Auflofung ber Breiten Rammer feinen Blag. In ber beutiden Frage wied er bie Furcht vor bem Muslanbe ale unbegrundet nach und empfahl bewaffnetes Ginfdreiten gegen ben furheff. Berfaffungebruch. Biemol er ofter feine Angriffe gegen bie Bolitit und bas Berhalten bee Bunbestage richtete, bielt er boch bie 3bee bes Dentiden Bunbes felbft boch. Dies bewies fein Antrag. ben er mit Schulge- Delipich 14. Jan. 1864 in ber fchledwig bolftein. Cache gegen bie breuft. offterr. Dagnahmen einbrachte. In ber ital. Frage fprach er 1862 für balbige Anertennung bes Ronigreiche Stalien und befampfte erfolgreich bie Gegengrunde ber tath. Fraetion. In ber polu, Frage braugten feine Interpellationen bas Minifterium Bismard, über bie mit Ruflanb 8. Rebr. 1863 gefchloffene und ber Bolfevertretung verheimlichte Convention Mustunft ju geben. In ben innern Angelegenheiten fuchte C. namentlich bie Privatinbuftrie im Gifenbahnbau fomic (1862) Die Bablirenbeit por ben Emariffen ber Regierung ju ichüten.

Carlfon (Frederit Ferdinand), fdmed. Gefdichtfdreiber, geb. 13. Juni 1811 in Upland, finbirte feit 1825 ju Upfala und promovirte bafelbft 1833 ale Magifter. Rachbem er hieranf 1834-36 Danemart, Deutschland, Italien und Franfreich bereift und fich langere Beit in Rom und Berlin aufgehalten, marb er 1836 Docent ber Befdichte ju Upfala, ging aber icon 1837 ale Lehrer ber tonigl. Bringen nach Stodholm, wo er in biefer Stellung bie 1847 perblieb. In fein Lehramt nach Upfala gurudgefehrt, erhielt er 1849, nach Beijer's Tobe, Die Brofeffur ber Befchichte an ber bortigen Universität, Die er jeboch 1863 nieberlegte, um ale Staaterath und Chef bee Minifteriume ber Cultusangelegenheiten nach Stodholm ibergufiebeln. Auf allen Reichstagen feit 1850 mar er ale Abgeordneter ber Universitat thatig. Unter C.'s gahlreichen biftor. Schriften, fur welche er bie Daterialien jum Theil auf wieberholten Reifen ine Musland gefammelt hat, ift ale fein hauptwert hervorzuheben Die in Begig auf Forfdung wie Darftellung gleich verbienftliche a Befdichte Comebeud" (Samb. 1855). welche die Fortfetung bon Beijer's Berte in Beeren's und Mert's Befchichte ber curop. Staatens hilbet und unter bem Titel «Sveriges historia under konungarne af Pfalziska husets (Bb. 1 u. 2, Stodf. 1855-56) auch in fdweb. Bearbeitung erfdien. Angerbem berbienen noch «Om stats-hvälfningen i Sverige under Konung Carl XIs regering» (Ctoff). 1856) und «Om fredsunderhandlingarne aren 1709-18» (Stodh, 1859) befonbere Gra mahnung. 1858 marb C. jum Mitglieb ber Mabemie ber Wiffenichaften ermablt und 1859

auch in bie Comebifche Atabemie aufgenommen.

Carinie (Thomas), ein origineller, aber bochft paraborer Schriftsteller, babei mol ber ausgezeichnetste Kenner und Förberer der deutschaft literatur in England, burde 4. Der. 1796 in der Grafichaft Dumfried in Schottland geboren. Bon einen Aeltern, wohlhabenden Laubleuten, für die Kirche bestimmt, befriedigte ihn auf der Universtütt zu Edindurgh urder bas Studium ber Theologie noch ber Rechte. Er murbe Lehrer ber Mathematit an einer Schule in Fifeshire und beschäftigte fich in feinen Rebeustunden unt beutscher Sprache und Litergtur. Die Schriften und bas Leben Schiller's und Goethe's erfchloffen ibm Leben und Beift ber beutiden Ration, und feine gange Anftrengung war bon nun an barauf gerichtet, burch Ueberfetungen und fritifche Arbeiten ben Briten bie Beiftedichate Deutschlanbe guganglich ju machen. Geiner a William Meister's apprenticeship » (3 Bbe., Ebinb. 1824) folgten bas «Life of Schiller» (Conb. 1825; beutich, Franti. 1830) und die «Translations of German romances (4 Bbe., Ebinb. 1827), eine Mudwahl aus Gotthe, Tied, Jean Paul, Fougue, Mufaus, Soffmann n. a. Die Sulbigung ber 19 Goethophilen (barunter Ccott unb Lord Francis Gower, nachheriger Graf Ellesmere), 1831 in einer Abreffe und einem finn-reichen Gebicht an Goethe bargebracht, mar bon C. beranlaft. Bon feinen Driginalarbeiten begritnbete "Sartor Resartus" (Lond. 1835) guerft feinen Ruf, ein Wert, bas ebenfo febr burch feine eigenthumliche, and Barode ftreifenbe Schreibart wie burch bie Reubeit ber Gebanfen und die graphische Darftellungsweise angog. Geine "French Revolution, a history" (3 Bbe., Lond. 1837; 4. Mufl. 1864; beutich von Febberfen, 3 Bbe., 2pg. 1844) gleicht, ofne fich bon ber Befdichte ju entfernen, burch bie Grofartigfeit ber Behandlung und ben poctifchen Comung ber Sprache einem Chos. 1839 ericien bou ihm eine Schrift über ben Chartisutus, hierauf die Borlefungen «On Hero worship» (Lond. 1841; beutich bon Reuberg, Berl. 1853) und ePast and Presento (Cond. 1843). In Diefen Werfen trat eine neue Griftes-richtung C.'s hervor, die Zendeng, das Individuelle über das allgemein Menschiebe zu fiellen. Diefes Beftreben fuhrte C. in letter Inftang ju einem formlichen Gultus ber Bergangenheit, weil beren gesellichaftliche Zuftände der Individualität Gelegenheit gaben, sich flärfer auszu-prägen. In den «Latter das pamphlets» (Loud. 1850) findet man diese Anschauungsart auf bie Spite getrieben. Dan tann biefe Blugfdriften ale bie geniatfte Apologie bee Rud. fchritte und bie icharifte Rritit bee progreffiftifden Beiftes unferer Beit betrachten, welche bie europ. Literatur ber letten Jahre hervorgebracht bat. In ber That ift bie 3bee gu ber bon einigen frang. Bublicifien gepredigten Lehre bes Cafarismus von E. ausgegangen. Bon allen Schriften E.'s haben bie «Letters and speeches of Oliver Cromwell » (2 Bbe., Lond. 1845), benen er 1846 ein «Supplement» bingufugte, ben größten biftor. Berth. Benn fich ber Commentar bee Beransgebere auch mehr burch Charffinn und Berebfaufeit ale burch Unparteilich. leit auszeichnet, fo verbient er boch bas Lob, bie Chrenrettung eines ber machtigften Charaftere n ber engl. Befdichte nicht ohne Erfolg verfucht gu haben. Ginen zweiten, feines Beroeneultus vurdigen Belben fand C. in Friebrich d. Gr., ben er mehrere Jahre hindurch gum Gegenftand 164

timer Embien madet, bit ihn and nach Zwittsland lüpten. Das Ergebnijs berichten legter in her Hiltory of Friedrich II, called Frederich the Grast (6 Bbr., 20th. 1858—6.5) bettlif han Nenterg, Bb. 1—3, Brt. 1858—6.3) niebre, his aber tretş grofer Bergüge an mehr ale großenlicher Gemelgische ist der Ellen Die Bergüge an mehr ale großenlicher Gemelgische Großen der Geschlicher Gemelgische Großen der Geschlicher Gemelgische Geschlicher Beschlicher und lieber der Bericht ber Klieber ab Lieber ab Lieber der Bericht ber Klieber auf fellen und fellen geschlicher und lieber dem Bericht ber Klieber auch geschlicher und lieber dem Bericht der Klieber auch der Schlieber und geschlicher und lieber dem Bericht der Klieber auch der Geschlicher geschlicher der Geschlicher und lieber dem Bericht der Geschlicher geschlicher der Geschlicher und lieber dem Bericht der Geschlicher der Geschlicher und lieber dem Bericht der Geschlicher der Geschliche

Carmagnelle, fin weite, Grüberr, beiffen eigentlicher Name Kranecece Butfen eigen Erne der Sogie eine Bauerr zu ist. in der Grefflecht Calegas und biltet auß Annbe bei Bich, Sobam nahm er Kriegsbiertle und zeichnet foll burch Muth um Krugel is aus, der unter bam ferzeigt Philipp Bickenn dem Milatink fohntlich bleicher nurten. Der Greige der unter bam ferzeigt Verliege Bickenn dem Milatink fohntlich bleicher nurten. Der Greige Allein Milagunft erzeigt Ferframdung, febaß E. in Ungundt Milatink erfelfen mußte. Nach frugen Aufertunkte in der Spinat beweig im Kranecke Notwert, Say den merheb, den Dierebefehl über bab went. Here zu übernehmen. Mit Glüd hirtet C. einen Größung agen den Steiennt imm die fight beiter 1426 zur Alleit mit der Verleich. Die bleich fighende fieldzug agem Milatink (1427 um 1431) feine inhesfen weriger glütlich aus. G. kam fegar in ber Sethagh bed Perrutek. In der Stein der Verleich gerträchte einer der einer gestelle der und heut nicht felhgefült, mir fich aus Wertank e. Erfechte vor der Verleicher kanne jern Wannen ist der Verleicher Geschleit ein einem Zwerriebt komment fich serbeitet.

Garmaginel isie im der Frangistischen Neusturien ein für dem Holl betiebigeinder republitunlissfer Ründigstagn um Zang, der 1799 die Gelegendich der Einnahme um Garmaginele im Biement auflem. Der Affriga des Liedes wer: Madame Veto austi promise, um jehre Berei schließe mit bem Richteite: Dannen als C. — Vive des son die ansonie Zer Mante biefele Golffenhautes dien nachter über auf ein Ramitil mit harzen Gossen, den were Krogen, wir ein mit est Stäffliche nicht der Stradistion mehring geragen werde. Gablis gewie ein der Stäffliche findere der Stradistion mehring geragen werde. Gablis, mei wie den der Stäffliche findere der Staffliche der Staffliche der Staffliche der Garmaginer der gebind. E. gewannt, als mabisfig Ermangsgertracht annahmen. Garmatia der Garmatie der ein er findische m., mie ich gehen Er Agart (pen carmac)

b. i. Gebide, Weiftigung) andeuert, weifigander Gletin, melde am Bigt des Capitalistiftens Bergs einer Zeungd und ma Garmentlissiften Lives Kittler gatte. Big Fift, Cammentalistigen Lives Kittler gatte. Big Fift, Cammentalistigen Lives Kittler gatte. Big Fift, Cammentalist genannt, woede inter Etrappen geber begander betracht Phologometer auf Pieders geber der Bergeberger der Bergeberger mitsten. Eit wurde mit Gauma in Berkindung gefret, well befer aus Artabien herfinammen folle, aus Mutter des Artabiene Berchmer gemode und mit für Lintt fechander keptfeltet.

Aber jebenfalle ift fie eine urfprlinglich italifche Gottheit.

Carmer (366, Spins, Kofinnir, Gref von, ein um bie preig. Rechtverfollung fößeft verbeiter Wann, geb. 29. Ser. 1271 in ber bannd für 199fth, Dermetholds Artugund, et au all bem pfül, 1749 in ben preig. Einablinft. Edging 1750 wurde er Regierungsprath in Dyphen, 1751 Strecter um 1763 Strechtungsten in 1765 Strechtungsten

Carmontelle Carnebal 165

Carmontelle, frang. Dichter, geb. 25. Aug. 1717 ju Paris, Borlefer und Ordonnateur des fetes bei bem Bergoge von Dricone, geft. 26. Dec. 1806, ift vorgliglich burch feine eProverbes dramatiquese (10 Bbe., Bar. 1768-1811; befte Musgabe, 4 Bbe., Bar. 1822) befannt. Die Grundlage bicfer fleinen Stude ift febr loder. Dan barf weber einen fiinftliden Anoten noch eine gehörige Entwidelung barin fuchen; fie geben nichte ale eine Rolge bramatifcher Scenen. Doch find fie brauchbar für Gefellichaftotheater und bon manchem bramatifchen Dichter als eine reiche Fundgrube bielfach benutt morben. Die Fruchtbarleit C.'s war außerordentlich. Muger feinen gebrudten Gachen, unter benen noch bas a Theatre de campagnes (4 Bbe., Bar. 1775) hervorzuheben, foll er Manufcript zu mehr als 100 Bauben hinterlaffen haben. Er befag nebenbei viel Talent für Molerei und malte faft alle berühmten Berfonen feiner Beit. Auch malte er eine Art Transparents, bie 100 und mehr guft lang waren und, inbem fie nach und nach fich abrollten, eine Folge von Scenen zeigten.

Carnat, ein Dorf von 3915 E. im Canton Duiberon bee Arronbiffemente Porient im frong. Depart. Morbihon (Rieberbretagne), 4 DR. fuboftlich bon Lorient, auf einer Anbobe in ber Rahe bes Meeres gelegen, ift mertwürdig burch ein bafelbft befindliches Druibenbentmal. Daffelbe besteht aus 11-1200, fruber aus mehr benn 4000 roben Granitobeliefen, bie mit ber Spipe in ber Erbe rufen, 6-21 F. über biefelbe emporragen und in elf ber Rifte parallel bon 2B. gegen D. gerichtete Colonnaben geordnet find. Die Bebentung bes Denfmale ift rathfelhaft. 3m G, ber Granitcolonnaben befindet fich ein conifcher Tumulus bon 62 F. Sobe mit einer Rapelle bes heil. Dichael auf ber Spipe, Bon biefem aus überfieht man bie gange Ebrne. 3m Cept. 1862 hat mon burch Rachgrabungen unter bemfelben eine Art Rropta aufgefunden mit menichlichen Gebeinen und einer Menge von celtifden Alterthumern aus Rephrit und Tremolith, Dhrgehange aus Jaspis, Theile von Salebanbern aus Elfenbein und Tilrfifen u. f. w.

Bei C. landeten 27. Juni 1795 bie Emigranten unter bem Grafen Buifabe.

Carnation nennt man gunachft bie Farbe ber menfchlichen Baut, befonbere bie Befichtefarbe, bonn in ber Malerei die eigenthumliche Beife ber Darfiellung , welche die verichiebenen Rimilter hierbei befolgen. Bu allen Beiten bot bie E. große Schwierigfeit fur bie Maler, ba bas Fleifch in feinem matten Glange feine ausgesprochene, einfache Farbe hat, sonbern bie berfciebenfien Farben in fich jufammenfaßt und ausgleicht. Dagn tommt, bag befonbers bie Farbe ber Bangen bas Spiel bes Blutes im Bechfel ber Affecte burchicheinen lagt und fo, nach Temperament, Alter und Gefchlecht berichieben, bas geiftige Leben am ichlagenbften auferlich offenbart. Rur wenige Runfiler haben es verftanben, biefen großen Gieg ber tobten Daterie

adjugewinnen, Ausgezeichnet hierin ift bie Benetianifche Schule. Carneval (vom lat. caro und vale, d. i. affeifch, lebe wohls) heißt urfprunglich bie in Italien mit Luftbarteiten ausgefüllte Beit von ben Beiligen Drei Ronigen (6, Jan.) bis gum Afdiermittwoch, ole bem Beginne ber 40tagigen Saften, in benen man auf Tleifchfpeifen pergichtet. Spater murbe jeboch bie Dauer bes C. mit feinen eigenthumlichen Geftlichfeiten auf eine Reihe von 3-8 Togen unmittelbar bor Afchermittwoch befchranft. Ge mar giemlich natürlich, daß man fich für eine Beriobe bon Entbehrungen im boraus fchablos ju halten fuchte. Die Formen und Gebrauche, nuter welchen bies bis in bie nenefte Beit gefchieht, ftammen ameifellos von ben beibnifchen Friiblingofeften ber und erinnern bis ine einzelne theils an bie Lupercalien und Bachanalien bee fubl. Europa, theile an bie Junt- ober Juetfefte ber norbi. Boller. Fette Schmanfereien und Trinfgelage maren befonbere im Mittelalter ein Sauptbeftandtheil ber geier bes C. Wenn bamit bie Reichen fcon am Beiligen Dreitonigstage anfingen, fo befdranten fich die mittlern Rlaffen auf Die Boche bor Beginn ber Faftenzeit, welche barum bie unfinnige Boche bieg, und die Mermern auf nur wenige Tage. Den Beiftlichen war fogor noch einer befondern papftl. Berordnung geftottet, ihr Bacchanal gwei Tage fruher als bie Laien angufangen. Die einzelnen Sanbttage ber Carnebalogeit erhielten besonbere Benennungen. Dan hatte einen feiften ober fcmalgigen Conntag (auch Rinnefonntag), einen Fragmontag (auch blouen ober geilen Montag, ober Rarrenfirchweihe), und ben Dienftag vor Afchermittwoch bezeichnete man ale echte Faftnacht. Die Gitte, fich jur Carnebalegeit mit grunen Straugern ju befchenten ober Connenbaume bor bie Saufer ju pflangen, erinnert an ben Thurfus ber Alten und ben gleichen Bebrouch beim Juulfefte. Gelbft bie Beifelung ber ihnen begegnenden Frauen burch bie Luperci magrend ber Lupercalien wieberholte fich noch mahrend bes Mittelaltere im fog. Foftnachtelaufen und Beifeln. Enblich ift auch bie mahrenb bes C. gebrauchliche Bermummung ben beibnifchen Feften entlehnt. Auf folchen bereinzelten Mummenfchang, auf coftumirte Bilge an bestimmten Tagen, auf Mastenballe und iberhaupt auf pajeirdiger Tanjelnistigungen beifejauft fich gegenneirig per G. in der meiften Lünder.

Ner in Alleini fin er G., nie Gerkeit in finer resparsen Beifejerüng pet kreinigfum. G. [ac.]

bisger ein fielt gelichen, nerlöge des Bolf fiel felft gilt, und weren bie gange Besilferung in wer einer Beife fich gelicht gelicht gesteller und wer einer Beife fich gelicht gelicht gesteller und der Geraphischen der Geschlichten gesteller der Geschlichten geschlichten

Reiten, Marrenvereine u. bgl. auflebten. Carnicer (Don Ramon), ein ausgezeichneter Operncomponift Spaniens, geb. 24. Oct. 1789 ju Tarrega in Catalonien, ftubirte bie Dufit guerft in Ceu-be-Urgel, bann feit 1806 in Barcelong, unter ber Leitung bes Don Francisco Queralt, Rapellmeiftere ber baftgen Rathebrale, und bes Organiften Don Carlos Baguer. 1808 mabite er bie Balearifden Infeln au feinem Aufenthaltsorte und tehrte erft 1814 nach ber Salbinfel guritd. 1816 erhielt er von ber Direction des Theaters gu Barcelona ben Auftrag, in Italien für Die nachfte Opernfaifon eine Gefellichaft zu bilben, und wurde zweiter, 1818 aber erfter Rapellmeifter bei ber Dper in Barcelong. Bier fchrieb er bie 1827 feine erften Opern : «Adela de Lusignano». «Elena y Constantino», «Don Juan Tenorio», «El Colon», «El Eufemio de Messina», welche alle vielen Erfolg hatten. 1828 murbe er Rapellmeifter am fonigl, Theater in Mabrid, 1830 Compositioneprofessor am Confervatorium bafelbft. C. ftarb 17. Darg 1855. Bon feinen Opern aus der Beit von 1828-45, mo er fur die Buhne ju arbeiten aufhorte, find befondere ju nennen: «Elena e Malvina», «Ismalia» und «Ipermnestra». C. war ftete bemibt, eine nationale Oper ju fchaffen, und bat neben feinen groftern (and firchlichen) Arbeiten au einer nicht geringen Angahl fpan, Bolfelieber vollethamlich geworbene Delobien componirt.

Carnot (Lagare Nicolas Darguerite, Graf), ein Charafter ber Frangofifchen Revolution, geb. m Rolan in Burgund 13. Dai 1753 von burgerlichen Aeltern, ber Cobn eines Abvocaten, zeigte von Rindheit an ein feltenes Talent für Dathematit und militarifche Biffen. fchaften und mard in bem Geniecorpe angeftellt. Bu Anfang ber Repolution mar er Ingenieur. hauptmann. 1791 murbe er jum Abgeordneten bei ber Gefengebenben Berfammlung ernanut, nabin aber aufange nur an ben Berathungen über militarifche Ungelegenheiten theil. Co wurden auf feinen Borfchlag, ale ein großer Theil der abelichen Offigiere emiarirt mar, diefelben burch Unteroffiziere erfett. Ale Ditglied bes Convents ftimmte er fur Lubwig's XVI. Tob. Darqui ward er im Mary jur Rorbarmer gefandt, mo er auf bem Chlachtielbe von Battignies ben feigen Beneral Gratien abfette, fich felbft an die Spite bee Beeres ftellte und ben freind gurildtrieb. Bei feiner Rudfehr murb er gum Ditglieb bes Bohlfahrteausfchuffes gemahlt. Bon jegt an begann er einen wefentlichen Ginfing auf alle militarifden Unternehmungen zu außern. But Befit aller Plane, welche in ben Archiven feit Lubwig XIV. niebergelegt maren, leitete er bas Rrivasmefen und trug burch feine Anordnungen ju ben Siegen mefentlich bei. Im Wohlfahrtsausichuffe fuchte er Robespierre's Dacht ju fchmachen. Deffenungeachtet trug Legenbre nad bem Sturge Robespierre's barauf an, C. in Anliageftand gu verfeben. Da rief eine Stumme aus ber Berfammlung; a3hr fonnt ben Mann nicht verbammen wollen, ber ben Giea in unfern Armeen organifirt bat! " und ber Antrag blieb unberildfichtigt. Bei ber Errichtung bes Directoriums 1795 murbe C. Mitglied beffelben und erhielt einige Beit einen giemlichen Einfluß. Die ronaliftifche Reaction, Die fich ju regen anfing, verleitete Barras ju gewaltfamen Magregeln, gegen bie C. fich erflarte. Daber marb er am 18. Fruetibor (4. Cept. 1797) als Ronalift verbachtigt und gur Deportation verurtheilt. Er flob nach Deutschland und gab eine Rechtfertigungefdrift beraus, bie in Baris viel gelefen murbe und burch bie Aufbedung ber Schanblichfeiten feiner ehemaligen Collegen ben Stury berfelben am 30. Brairial (18. Juni 1799) beforberte. Rach bem 18. Brumaire murbe C. gurudberufen, gunachft gum Mufterinfpector, und im Mpril 1800 jum Rriegeminifter ernannt. Zwar gab er biefe Stellung balb auf, weil er ben ehrfüchtigen Planen Napoleon's abhold mar, und jog fich in ben Schos feiner Familie gurud, marb jeboch 9. Marg 1802 gum Tribunat berufen. Diefelbe Unbeugfamfeit ber Grunblate, welche ibn geither ausgezeichnet, verleugnete er auch bier nicht; er trat mebreremal ben Abfichten ber Regierung entgegen, ftimmte gegen bas tebenslängliche Confulat und mar ber einzige, ber feine Stimme gegen bie Ginrichtung ber Raifermurbe erhob. Dennoch blieb er im Tribunat bis gu beffen Aufhebung; bann jog er fich in bas Privatleben gurud. 1814 übertrug ihm napoleon ben Dberbefehl in Antwerpen, bas er mit ber helbenmuthigften Tapferleit bis jur Capitulation von Paris vertheibigte. Zwar behielt er nach ber erften Reflauration feine Titel und Bilrben, hatte aber, ale ein ftrenger Republifaner, feinen Anfpruch auf bie Bunft bee Sofe. Bahrend ber Sunbert Tage machte ibn Rapoleon jum Grafen und Bair bes Reiche und brang ibm bas Minifterium bes Innern auf, bas C. mit gewohnter Rechtlichteit vermaltete. Rach Rapolcon's ameiter Abbantung trat er in Die Broviforifche Regierung, murbe aber bon ben Bourbone burch bie Berordnung bom 24. Juli verbannt. Er wanbte fich erft nach Barichau, bann nach Magbeburg, mo er 3. Aug. 1823 ftarb. Unter C.'s gabireichen Schriften find zu nennen: «Essai sur les machines en général» (Par. 1786); « Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal » (Egr. 1797; 2, Muff. 1813); «Géométrie de position» (Par. 1813); «De la désense des places fortes» (3 Bbt., Par. 1809; 3. Muff., Par. 1812); «Exposé de la conduite politique de C. depuis le 1er juillet 1814n (Bar. 1815). Auch ale Dichter versuchte fich C. nicht ohne Stud, wie fein tomifches Belbengebicht a Don Quichotte » (Lug. 1820) beweift. Geine a Memoires » gab fein Cobn (2 Bbe., Bar. 1862 - 64) heraus. Bgl. Arage, Biographie de C. (Par. 1850).

Carnot (Lagare Sippolyte), frang. Bublicift und Staatsmann, bes vorigen Cobn, geb. 6. April 1801 ju St. Dmer, begleitete feinen Bater mahrend ber Berbannung und berweilte mit biefem in Magbeburg, wo er beutsche Sprache und Literatur ftubirte. 1823 febrte er nach Frantreich gurud und betrat bie jurift. Laufbahn, wurde aber balb in bie polit. fociale Ibrenftromung bineingeriffen und einer ber eifrigften Unbanger bee St.- Simonismus. Alle jeboch Enfantin ber neuen Gette eine lare Moral aufdringen wollte und in Bezug auf bas Berhaltnif an ben Frauen Theorien entwidelte, welche C. ale eine . Berordnung bee Chebruche » begeich. nete, trennte er fich mit Bagarb, Bierre Leroup, Bean Rennand u. a. bon biefer Schule. 1839 um Abgegroneten in Die Rammer erwählt, auch 1842 und 1846 ale folder wieberernannt, verftartte er bier bie Opposition ber augerften Linten. Rach ber Februarrevolution von 1848, welche faft alle namhaften Ditglieber biefer Oppofition gn boben Stagteamtern berief, murbe C. Minifter bee offentlichen Unterrichte, legte aber 5. Juli 1848 feine Stelle nieber, ale bie Conftituirenbe Berfammlung, welcher er ale Reprafentant bee Geine-Departemente angehörte, ihre Diebilligung aussprach über gewiffe Brofchuren focialifiifcher Tenbenz, bie bon einem Anaeftellten feines Minifteriume verfagt waren und amtliches Ginocritandnig ananbeuten fchienen. Bei ben allgemeinen Bablen gur Gefengebenben Berfammlung fiel C. mit anbern Republitanern alten Datume burch. Erft eine Rachmahl in Paris 10. Dai 1850 verfchaffte ibm und zwei andern Canbibaten bee bemofratifch -fpeigliftifchen Comite Git in ber Berfammlung, mo er fich ju ben Republitanern bielt, Die jugleich ben ronaliftifchen Umtrieben ber Dajoritat und ben perfonlichen Zweden bes Prafibenten entgegengnarbeiten fuchten, aber burch ibr unpolitifdes Benehmen bem Bonopartismus ben billfreichften Borfdub leifteten. Rach bem Staatefreich vom 2. Dec. murbe C. bei ben Bablen für ben Befetgebenben Rorper 1852 in Lnon und 1857 in Baris jum Deputirten ernannt; Die Bermeigerung bee Butbigunge. eibes machte aber beibemal feine Babl ungilltig. Erft ale feine Bebenflichfeiten in biefein Buntte aufgorten und feine Canbibatur 1863 bas britte mal ju Baris burchging, nahm er feinen Blat im Gefetgebenben Rorper in ber fleinen Oppositionegruppe, Die bier übriggeblieben.

Aufgre aperrichen Auffähren in focialithischen Journafore und bermatznischen Sewene prefiftert führt C. ein. Sexpond de la docttiene Saint-Kimondennen (Par. 1889). Bettry finnt eine Vertreibeigung feiner vielfach angefachtenn Aufmebrenoltung unter bem Zielf: ele ministiere des Instructions publique depaul se 24 febrere insparta b Juillet (Par. 1881). Ferrent befargte er die Percustygabe der a Memoirens de lleuri Grégorie, ancien ebezage de Blicis (2 200, Par. 1833), der Almoniere des Gertrend Barrieres (4 Bdb., Par. 1842)—33 gen minisfactifich mit dem Bilbhauer Daudd Vingere, und der Tortundsteigleiten feine Satters («Memoiren und "1753—1823), 2 200, Van 1856—64). Ertit langer Schiederige führ der Tortufchand wührerd des Befreinungstriege, moson die rikerung führ die Amerikannt der Schiederich von der Schiederich der Metzeller der Schiederich der Sch

Caro (Annibale), einer ber berühmteften ital. Schriftfteller bes 16. 3abrb., geb. 1507 gu Eitta Ruova in ber Mart Ancona, mar Lehrer in ber Familie Labovico Gabbi's, eines reichen Florentinere, nachber Geeretar bei beffen Bruber Giavanni, ber ihu mit nach Ram nahm und ihm anschnliche Bfrunden berichaffte. Er lebte ben Studien und grundete mit ben Brubern Molig Die Accademia della virtà. Rach Gabbi's Tabe 1543 trat C, in Die Dienfte von Bietro Labovica Farneje, einem natürlichen Gabne bee Bapftes Baul III., ber bon biefem 1545 jum Bergage van Barma und Bigeenga erhaben murbe. Durch bie Bunft biefer Familie gelangte er in Befin ber Mittel, feine Liebhaberei fur Antiten und Mungen gu befriedigen, und brachte bald eine bebeutenbe Cammlung gufammen. Die tascan Gprache mar fein Sauptftubium, und ber Ruf feiner reinen und gierlichen Schreibart in Berfen und in Brofa verbreitete fich burch gang Italien. Der Bergog übertrug ibm mehrere Botichaften an Raifer Rarl V. Doch ging C. bamit um, einen Dienft ju verlaffen, ben ihm bie Launen und Lafter bee Bergoge verleibeten, als biefer ju Biacenga ermorbet marb. Er felbft gerieth in Gefahr, flüchtete nach Barma und ward bon dem neuen Bergage, Ottavia Farnefe, mablwollend aufgenammen. Bierauf mar er Geeretar bei ben beiben Carbinalen Ranuecio und Aleffandro, ben Brilbern Ottabia's, unb zwar bei letterm pan 1548 bie an feinen Tob, der zu Rom 1566 erfalate. C.'e Schriften wurden erft nach feinem Cabe gebrudt: fa bie berfibmte Ueberfepung ber Meneibe (Beneb, 1581; 2 Bbe., Bar. 1760), bie «Rime» (Beneb. 1569 u. ofter), welche fich burch Elegang ausgeichnen, Die «Lettere familiari» (2 Bbe., Bened. 1572-75 u. bfter) und Die «Lettere inedite di Annibale C. ., famie bie von Mazzuechelli mit Anmertungen (2 Bbe., Mail. 1829) heraudgegebenen, welche Dufter einer ichanen ital. Brafa find. Augerbem fchrieb er ein Luftfpiel, «Gli Struccioni » (Beneb. 1582), unter bem Ramen Barbagrigia ein Lob ber Feigen («La Ficheiden) und eine Labrebe auf Die grafte Rafe Legni's von Ancong, Des Brafibenten ber Accademia della virtu. Reue Ausgaben feiner Berte erichienen zu Benebig (6 Bbe., 1757) und ju Dailand (8 Bbe., 1806).

Carolath: Beuthen, ein in Chlefien begutertes, fruber freiherri., jest preug.-furfil. Befolecht, bas urfprunglich Schonaich bieg und unter biefem Ramen gefchichtlich befannt gewarben ift. - Fabian von Schonaich zeichnete fich im Dienfte Raifer Rarl's V. und bee Rurfürften Morin van Gachien ale Staatomann und Gelbberr mehrfach aus, erhielt 1551 pon Raifer Berbipand L bie Berrichaft Mustau in ber Dberfaufit ale Mannlehn und murbe in ben Freiherrnftand erhaben. Rachft ben Stabten Sprottau, Barchwig und Freiftabt erwarb er auch die Berrichaften Caralath und Beuthen. Er ftarb 1591 abne Leibederben, und Mustan fiel wieber bem Lehnsherrn anbeim. Geines Oheims Entel, Georg von Coonaid, mard mit ben Berrichaften Caralath und Beuthen belehnt, Die nun gu einer freien Standesberrichaft erhoben und 1610 Dajarat ber Familie murben. Rach Gearg's Tobe fam bas Da. jorat an feines Brubers Cabn, Johann, bem es infolge ber bobm. Unrugen entgagen murbe. Auf Bermenbung bee Rurffirften von Braubenburg erhielt es indeg 1650 bee porigen Bruber, Cebaftian, wieber gurud. Bon biefem tam es an beffen Entel, Sans Bearg (geb. 14. April 1662, geft. 23. Rov. 1700), ber 1698 jum freien fchlef. Stanbesberrn von Carolath und Benthen und 1700 jum Reichsgrafen erhoben marb. Des lettern Cahn, Bans Rarl (geb. 15. 3an. 1688, geft. 11. Det. 1763), wurde nach ber Befigergreifung Schlefiens von Friedrich II. jum Gurften von C. und die Standesherrichaft jum Gurftenthum erhaben. Auf den Gurften Sans Rarl folgte beffen altefter Cobn Gurft Friedrich Jahann Rart, preug: Generallieutenaut ber Cavalerie, ber für feine gefammte Defeenbeng bas Brabical . Bringen und Bringeffinnen bon Coonaich . C. . erhielt. Des lettern Entel ift Gurft Deinrich Rarl Bilbelm, geb. 29. Rov. 1783, preuf, Beneral ber Capalerie und Dberjagermeifter a. D., auch Mitglied bes Staaterathe und erbliches Mitglied bee preug. herrnhaufes, welchem burch Cabineteorbre

vom 22. Det. 1861 für fiß umb alle folgenben Samikienkämpter ber Türlt Durchlausfig gemößet word. Da berfelle tilme Spine folgen, verreibt er finen füller um Bille an finiem Reffen, der Buigen Kart, geb. 1.4. fiebt. 1845, dem bergeitigen Beffere des Hamilienguter Amith, — Das Fürler in 19m. C. gebert um Kerreife ferfelnicht vor prend. Regierungskeigter Stignigt und nicht der Der Schale Berche Control of der der bei dem Berche Merkeiter der bei eine Beschlieft, liegt ber Warteffelden an zeit abs, mit 200 G., genemilder. der G. den blieftle.

bie Lais, Leiche und Sequeuzen» (Beibelb, 1841).

Carolina, abgefürzt für constitutio criminalis Carolina, ift bie gangbare Bezeichnung ber pon Raifer Rart V. ale Reichegefet erlaffenen beinlichen Berichtsordnung. Die Beran-Laffung ju biefem Befete gab ibm bie fitrchterliche Billfitr, Unordnung und Graufamteit, welche in ben Berichten Deutschlands herrichend geworden maren, wo man auf die leichtfinnigfte Beife bas Strafverfahren mit ber Folter anfing und beenbigte, ober auch ohne allen Broceg unfculbige Menfchen binrichten lieft. Schon feit bem 15. Jahrh, fab man bie Rothwenbigfeit ein, biefe Grenel abzuftellen, allein es hielt fcmer, bie Reichoftanbe gu gemeinfchaftlichen Dagregeln zu bringen. Gin tuchtiger Dann, welcher, ohne felbft Gelehrter gu fein, Die Biffenfchaft vielfach forberte, ber Breibert 3ob, von Schmarzenberg auf Sobenlandeberg, trug am meiften baju bei, baf enblich bie Cache ju Ctanbe tam. Alle Landhofmeifter bes Gurft-Bifchofe bon Bamberg bewirfte er bie Abfaffung und Bublication ber Bambergifchen Sale- ober peinlichen Berichtsorbnung (fog. Bambergenfis) bom 3. 1507, die 1510 auch bon ben Darfgrafen bon Branbenburg und Franten ale Lanbesgefet angenommen murbe. Diefe Arbeit liegt ber allgemeinen Reichscriminalordnung ju Grunde, welche auf bem Reichstage ju Regensburg 1532 jur Annahme gelangte. Dbicon mehrere beutiche Fürften, j. B. bie Rurfürften von Branbenburg und ber Bfalg, Protestation bagegen einlegten, um ihre eigenen Canbrechte gegen bie gefetgebenbe Bemalt bes Raifere und Reiche zu behanpten, fo bilbete bie C. boch balb bie anertannte Grunblage bes gemeinen Straf- und Strafproceffrechte. Bgl. Dalblanc, aGeichichte ber peinlichen Berichtsorbnung Rarl's V. . (Rürnb. 1783). Das Berbienft biefes Befegbuchs besteht theils in der wissenschaftlichern Auffassung des Strafrechts, theils in der Anordnung eines bestern, mehr auf den Schut der Unschwebberechneten Strafverfahrens. Dabei erinnert freilich bie Barte ber Strafbeftimmungen und bie Bulaffung ber Folter an bie mittelalterliche Berfunft, und es ift beshalb allenthalben bie C. humaner abgefaßten Gefetbildern gewichen. Unter ben Sanbausgaben ift bie bon Bopfl (Beibelb. 1842) herborguheben. Die nicht unmichtigen Ueberfetungen ber E. in bas Lateinifde burch Gobler und Remus hat Abegg (Beibelb. 1837) am beften herausgegeben.

"Caraling, eine Lendschoff im Bill. Theil ber Bereinigten Staaten von Amerika, murbt, won ben Erpairen 1512 nuter Benech er be von jurfen einem und von ber eine Jurier der den bereitspreichen befetel, pleite nach bem fram, Rönig Karl IX. alls benannt, unter besten Argeitung fich Gegenaten bert anlichtlicht. Mich won beisen wieder eutgegeden, bereitst galf till von Angeland 1663 ben Gritter Cambrier und dem Fallen Schaebe zufer der Schaebe von der Gegenate der Gegenation. Bestählich werd 1665 bei der Treiter ihr der Gegenate der Gege

Carolinen nennt man ben aus 48 einzelnen Gruppen beftebenben Archipel, welcher gwiichen ben Labronen ober Marianen und Neuguinea, von 3-11° nordl. Br. und 148-181° oftl. 2., Die Bemaffer bee Grogen Oceans erfitalt. Die Spanier, welche factifch biefe meift febr fleinen Infeln nicht befest halten, aber Rechtsanfprilde auf biefelben erheben, nennen bie weftlichfte Gruppe, namlich bie Balaos. ober Beleminfeln (f. b.), Beft. E., bagegen ben ibrigen Archipel Central-C., und bie öftlicher gelegenen Gruppen bes Darfhall's- und bes Gilbert's-Archipele Dit. C. Rach bem Borgang ber norbamerit. Diffionare werben feit einiger Beit alle biefe Infeln fammt ben Darianen and mit bem Ramen Difronefien, bavon bie C. nebft ben Beleminfeln ale Befimifroneften bezeichnet. Die erften biefer Infeln fant bereite 1525 ber Bortugiefe Diego ba Nocha. Sierauf entbedte ber Spanier Alvaro be Saavebra bie Illithis (Clivi- ober Madennie-) Gruppe. 1579 fand Francis Drafe bie Belews, und 1686 ber fpan. Abmiral Francesco Lageano die Gruppe Faraulep, die er gn Chren feines Ronige Carolina nannte, welcher Rame fpater auf ben gangen Archipel übertragen worben. Die meiften ber Infeln murben erft im Laufe bes 19. Jahrh, entbedt und genauer unterfucht. Die eigentlichen ober Central-C., an Bahl 4-500, geboren jum größten Theil jur Rlaffe ber niebrigen Infein, ber in Atolle gruppirten Rorallenriffe. Rur vier berfelben, jugleich bie größten, find boch, bullanifch gehoben und bergig; boch erhebt fich feine ju 3000 F. über bas Deer. Diefe vier nmfaffen etwa 17, alle übrigen taum 1 D. . Die Bahl ber Bewohner, früher ju hoch auf 60000 gefchaut, beträgt jest nur noch 20000, mit ben Beleme etwa 23600, und in gang Mifroneffen etwa 90000. Das Deer iff burch Riffe und Orfane gefabrlich, bas beife Ruma burch erfrifdenbe Winde gemäßigt. Gugmafferbache baben nur bie wenigen größern Infeln. Die Begetation ift mannichfaltig und bebedt bie Gilande in prachtiger Fulle; baumartige Farrn bilben oft bichte Balber. Reben Rolos- und Ripavalmen bilben Banbanus. Bananen. Reineuund Brotfruchtbaume reigende Gruppen, bon Aroibeen ummuchert und von Schlingpffangen burchjogen. Reigende Thiere und gefährliche Amphibien fehlen gang. Ginheimifch ift ber Bampyr; eingeführt find Ragen, Rindbich, Schafe, Schweine und Sunde. Subuer- und Taubenarten finden fich in Denge, und ber Reichthum an Fifchen fowie an fconen Condulien ift auferordentlich. Die Bewohner gehoren fammtlich ber malaifich polunef. Raffe an. Gie find ftart gebant, von friedlichem Charafter, gefchidt in Berfertigung von mancherlei Beratbichaf. ten, babei gewandte Geefahrer. Gie fieben unter einer Angahl von Sauptlingen, von benen einige wieberum als Ronige über mehrere Infeln berrichen. Muffer ben Balgos find von Bichtigfeit nur vier Gruppen ober vielmehr beren bochgelegene, von Rorallenriffen umgirtete und mit guten Binnenhafen verfebene Sanptiufeln, namlich von 2B. gegen D.: 1) 3ab (Cap), etwa 6 D .- DR. umfaffenb, wenig befucht, mit 2000 E., uuter benen fich 1856 fpan. Diffionare niebergelaffen. 2) Bogoleu, vom Frangofen Duperren 1824 entbuft, 9 D. . D. groß, mit 5000 C. 3) Bonapi, auch Afcenfion genannt, 1852-56 burch ben amerit. Diffionar Bulid genau unterfucht, 6 D. Dr. groft, ift ein bie 2680 F. auffteigenber, burch ben Bermitterungoproceg fruchtbar geworbener Bafaltfele, mit reifenben Bachen, theile wilber, theile parabiefifcher Lanbichaft. Die Einwohner, beren Babl feit ber verbeerenben Blatternepibemie bon 1854 etwa noch 5000 beträgt, find geiftig wie forperlich regfam, im Sanbelsvertebr flug. In ihrer Sprache wird feit 1857 gebrudt. Ueberall findet man Muinen alter Banwerte, Die einer fruhern Raffe anzugehören fcheinen. 4) Rufai ober Strong's-Infel, 11/2 Q .- DR. groß, 18-1900 & bod, hat gute Bajen und eine amerit. Miffioneftation, gablt aber nur noch 700 C.

Garvas (Mügniku Jofend), ein bestamute Dipter der fraug, Refigianretionspolitit, geb. 1772, tetta 1789 in ihr fraug, Armen ihn wirtse, mie viene fanner, nach giner langen mie rüllmissigen der Laufsch bei der Befallung der Benedick bei der Beschliche und auf eine Kuntigen bei der Beschliche und der Gandleitseberti veralbsfiedet und auf eine Kuntigen der Beschliche und der Beschliche und auf eine Kuntigen der Beschliche und der B

Carotten Carobé

rubrer ben gangen Tag bindurch bie Felber und Dorfer in der Rabe bon Rolmar und ichricen: aEs lebe ber Raifer ! o fitr ben fich aber niemand erhob. Am folgenben Tage nahmen bie Gol. baten bie Daofe ab, befchimpften, miehanbelten und banben C. und führten ibn unter bem Befdrei: «Ge lebe ber Ronig!» nach Rolmar jurud. Beber Theilnehmer biefer fcanblichen Sandlung empfing hieranf jur Belohnung 1500 Fre., und bie Unteroffigiere wurden ju Lieutenante erhoben. E. aber murbe burch ein Rriegegericht verurtheilt und 13. Gept, au Strad.

burg erichoffen. Er ftarb muthig und commanbirte felbft Fener.

Carotten nennt man Tabad in Stangen, welche gewöhnlich bie Beftalt zweier mit ben Grundflachen gufammengefetter abgeftutter Regel (gleich Cingreen in folofiglem Dafiftabe) baben und etwa 10-18 Boll lang find. Gie werben aus getrodneten, fortirten und ausgerippten Tabadeblattern, welche bie gehörige Beige erhalten haben und gubor in fog. Buppen berwandelt worben find, mittele eines befonbern Berfzeuge, bas man ben Carottengug nennt, angefertigt und mit Bindfaben feft und bicht umwidelt (fifellirt), nm fie in biefer Form bequemer auf ber Rapirmuble rapiren ober gerreiben gu tonnen. Die Darftellung ber E. ift nämlich überhaupt nur eine Borbereitung gur Fabritation bes rapirten Schnupftabade. In England macht man auch C. in ber Form eines langen und fcmalen Regele, ber ben Baftinafivurgeln abnlich ift. - E. nennt man eine fleine, garte Barietat ber gemeinen Dobre (f. b.) ober Dobreilbe (Daucas Carotta L.), welche im Diftbeet gezogen wird und im Fruhling am fcmadhafteften ift.

Carotto (Bian Francesco), geb. um 1470 ju Berona, mar einer berjenigen Deifter ber Malerei, welche die grofe Blittegeit ber ital. Runft im Anfang bes 16. Jahrh, verherrlichten. Er bilbete fich in ber Schule Unbr. Dantegna's, und feine fruhern Arbeiten erinnern noch in etwas an bie Strenge biefes Deifters. Spater haben bie Berte Leonarbo ba Binci's, auch Compositionen Rafael's zu feiner felbftanbigen Ausbildung nicht unwesentlich beigetragen. Er geichnet fich burch eine hohe und reine Dilbe bee Ginnes aus; bie Formen feiner Geftalten find ebel gezeichnet und burch ein warmes, weiches Colorit belebt. Dan findet feine Berte in ben Rirchen von Berona, borgliglich fcon in ber Rirche Cta .- Eufemia. Auferhalb Berona

find sie fehr seiten. C. ftarb 1546. Carobe (Friedr. With.), deutscher Bublicift und philos. Schriftfieller, geb. 20. Juni 1789 au Robleng, ftubirte auf ber Rechtofchule feiner Baterftabt und ward 1809 gum Licentiaten ber Rechte promovirt. Roch in bemfelben Jahre erlangte er bie Abvocatur und ju Unfang 1811 bie Stelle eines Confeilleur-Aubiteur bei bem Appellhof gu Trier. Als jeboch bie frang. Regierung bas Rheinoetroi organifirte, trat er in bie finangielle Laufbahn über und war an verfchiebenen Orten erft Controleur, bann Ginnehmer, gulebt feit 1814 bei bem Rheinzollamt ju Gernsbeim. Rachbem letteres 1815 aufgehoben, manbte er fich nach Beibelberg, um fich auf ber bortigen Universitat noch wiffenschaftlichen, besonbers aber unter Begel philof. Ctubien ju mibmen. hier murbe er auch Mitftifter ber Burfdjenfchaft und mar einer ihrer Abgeordneten auf bem Bartburgefeft. 3m Mug. 1818 jum Doctor ber Bhilofophie promovirt, folgte er Segel nach Berlin, wo er bie Stelle eines Repetenten an ber philof. Facultat erhielt. 3m Berbft 1819 habilitirte er fich ale Privatborent in Bredlau, wo er über Befchichte ber Philofophie fowie über Bernunft. und Staaterecht las. Demmuiffe, Die ihm von feiten ber Regierung megen feiner Begiebungen gur Burichenichaft in ben Beg gelegt murben, bestimmten ibn, im Commer 1820 bie Universitat ju verlaffen und feinen Aufenthalt erft in Beibelberg, bann aber in Franffurt gu nehmen, bis er 1847 wieberum nach Beibelberg überfiebelte. 1848 betheiligte er fich an ben Berhandlungen bes Borparlamente, 1849 an benen bee Friedenscongreffes ju Parie. Letterer ermablte C. jum Biceprafibenten für Deutschland; boch legte er biefen Boften 1850 nieber. Er ftarb ju Beibelberg 18. Darg 1852. C. bat in einer Reihe bon febr gefchapten Schriften bie polit., firchlichen und focialen Fragen und Butereffen feiner Beit behandelt. Co fchrieb er iiber bae Berhaltnif ber Philosophie gur Rirche, ilber Broteftantismus und Ratholicismus, fiber Caint-Cimonismus, beutiche und frang. Bhilofophic, Colibat, Julirevolution, Cflaverei in Mordamerita, Bubenemancipation u. f. m. Cein Ibeal war eine alle Boller und alle Beiten gleichbefriedigende allgemeine Deufchheitereligion, in ber alle Berfplitterungen aufgeben und bie Rirche, bon Dierarchie und menichlicher Sagung befreit, reines Chriftenthum werben follte. Bon feinen Schriften find insbefondere ju nennen: alleber bie alleinfeligmachenbe Rirches (2 Bbe., Frantf. 1826; 2. Aufl., Sanau 1835); a Bas heift rom. . fath. Rirche?» (2. Auft., Altenb. 1847); «Die Buchbruderfunft in ihrer weltgeschichlichen Bedeutung. (Siegen u. Beilb. 1843); alleber bas fog. german. und fog. chriftl. Staatsprincip. (Siegen 1843), u. a.



172 Carpaccio Carpentras

Mailand, Baris und Berlin befinben.

Carpentaria-Golf beißt ein Deerbufen an ber Rorbfufte Muftraliens, ber grafte und am tiefften in bas Geftland einfcneibenbe bes gangen Erbtheile, zwifden 10° 40' bis 17° 30' nordl. Br. und 155 bis 159° oftl. 2., ober amifchen bem nordlichften Theile ber Calonie Queensland, bie mit ber Borfpipe bes Continente, bem Cap Bort an ber Torresftrage ausläuft, und Arnhemstand, wo man 1864 eine Colonie Rorbauftralien ju gründen gebachte. Ban R. gegen S. ift ber Golf 110 DR. lang, am Eingang zwifden Cap Dort und Cap Arnhem 80 DR. breit. An ber Oftfiffe erinnert Dupften's-Cap an bie erfte Entbedung ber Ruften Auftraliene überhaupt, welche 1606 burch bas bon Bantam ausgelaufene hallanb. Schiff Dunften (Taubcheu) gemacht murbe. Die nadiften holland, Entbedungereifen in biefen Gegenben unternahmen 1623 die von Amboina abgegangenen Schiffe Bera und Arnhem unter Jan Carstens, der nördlich von Duhsten's-Cap einem unter 11° 48' närdl. Br. mündenden Fluß den Ramen Carpentier gab, nach bem Generalftatthalter bon Sallanbifch . Inbien, Bieter Carpentier (1623-27). bem Borganger Ban Diemen's. Der Rame Carpentaria ericheint guerft auf ben nach ber gweiten Reife Abel Tasman's berfertigten Rarten, ber 1644 auf bem Chiffe Limmen ben Golf als folden mit feinem Ruftenring entbedte. Benauere Erfarfchungen und Aufnahmen bes Meerbufene und ber Riften erfolgten fpater burch Coof 1770 und Alinbers 1802. Bu neuefter Beit murbe namentlich bie Gilb - ober vielmehr Gilbweftflifte genaner befannt burch bie Reifen und Aufnahmen von Ctofe 1841, Leichardt 1845, Gregary 1856, Landebarough 1861-62 und MacRinfan 1862. Die Ruften find meift niebrig und fumpfig, befanbere auf ber Dft- und Gubaftfeite, im B. hoher, vielfacher eingebuchtet und reich an Baien und Bafen, unter benen bie Limmenbai an ber Dunbung bes Roper, Die Bluemub., Calebon- und befaubere bie Delvillebai am Cap Arnhem bemertenewerth find. Borgelagerte Infeln find im B. Groote - Giland, im G. bie Bentint . Belleblen und Belleminfeln. Der grofte Rluft ber Oftflifte ift ber Mitchell. Bang befonbere mafferreich ift bie 86 DR. lange, gerablinige Gitb. fufte. An biefer munben eine Denge größerer und fleinerer Gluffe, unter benen ber Leicharbtober Dinafter-River, ber Albert., ber Richolfon. mit bem Gregory-River Die bebeutenbften finb. Ueberhanpt wird biefe Gubfiifte ale einer ber von ber Ratur begunftigtften trapifchen Lanbftriche gefdilbert, mit Andnahme ber Manglemalber an ben fchlammigen Flugmilnbungen reich an ausgebehnten Beiben, fruchtbarem Aderboben, trefflichem Ruthalg und gutem Erint. maffer. Das Rima ift weniger beift ale in anbern Theilen ber Rorbliffe und nach ben bisherigen Erfahrungen bem Europaer gutraglich. In ben Monaten April bis Juli meben talte, ftarfenbe Binbe, und felbft in ber trodenen Jahredgeit erhebt fich jeben Bormittag ein Geewind aus MD., welcher weit landeinwarts vorbringt und bie Luft abflift. Der Golf fest biefe Rifte in unmittelbaren Bufammenhang mit ben productenreichen und ftartbevollerten Infeln und Beftaben Gubaftafiens, und die Berbindung mit ben fubl. Colonien Auftraliens ift von bem Gub. oftufer bes Meerbufens ungleich leichter als von irgenbeinem Theile ber Rorbfiifte bes Cantinente. Bei bem regen Unternehmungegeift ber auftral. Coloniften, ihrem eifrigen Streben, an ber Rorbfiffe fich festungeben, und ber rafden Ausbreitung ber Bieggichterei in Queensland wird auch bas fubl. Ufer bes C. in furgem eine Reihe europ. Ansiedelungen erflehen feben.

Carpentras (das alte Carpentoracio), Saupifladt eines Arrondissements im frang. Depart. Bauclife in der Pradmere, liegt, mit fachen Mauern umgeben, in Form eines Dreiers finits am Augen, auf einer Anfage am Juge des 5846 B. bagen Mont-Bentour, in annuttsiger Gegend, 34, M. im ND. den Migiaun. Die Stobt fat ein Teitungl erfter Inflant, einen

Carpi (Stadt) Carpzob

173

Missienel, und fleiebengerieite, ein Communalcollieg, eine Mgirciaftragställichight, eine alte große Aufberde, mehrer Benrichten, eine Eunogege, ein Oogbrigt, etwen bische Velleg, ber jest ben Juftipsofil biltet, ein Theatre, eine Mississiene Allterstützen. Ein fleie ist werden Allterstützen. Ein sie eine Kertaflichen Mehrer der Vellegen von Vellegen der Vellegen der

Carpi, Sinds im früßern Öergagthum Wodena, in der jetigen iau. Brooing diefer Moment, an einem Renale der Sechige, ehrmals Saupfliche des gleichnigen flüsfentigung, das sind vom 14. die 16. dasset, in den Handen der Hamilie Plice befandt. Die Stadt gatit 17504 Ce, siegt in derne Schaffe, Nauers und Großen nach der Derner flüsferre Befrijkung, das der Sechie d

Eugen hier 1706 über bie Frangafen erfocht.

(Tärji (Disso da), ein intel Moler umd Grennschnete, der von 1518—32 ticklig war, wich ja Wolard's Godliere grafik, has fin sich odie Abert weit gasselgrichet, um 10 mehr aber in Wie der in der Abert weit gasselgrichet, um 10 mehr ober in der Amplica der in der in

Carpjob, eine Familie, beren Mitglieder im 17. Jahrh. in Gachfen im hochften Anfeben ftanben, fomal ale Lehrer ber Theologie und ber Rechte wie ale habere Staatsbeamte. Gie flammten inegefammt von Ciman C. ab, ber in ber Mitte bes 16. Jahrh. Burgermeifter ju Branbenburg mar und zwei Gohne hinterließ, Joach im E., ber ale ban. General-Felbzeugmeifter 1628 gu Blidfiabt im Solfteinifden ftarb, und Benebict C., geb. gu Branbenburg 22. Det. 1565, ber 1595 Brafeffar ber Rechte ju Wittenberg und 1602 Ramfer ber berwitweten Aurfürftin Cophie ju Rolbis wurde, bann aber nach Bittenberg jurudging unb 26. Rob. 1624 ftarb. Benebict hatte fünf Cohne: 1) Ronrab C., geb. ju Bittenberg 11. Juli 1593, bann Brofeffor ber Rechte bafelbft, geft. ale Rangler bee Ergftifte Dagbeburg 12. Febr. 1658. 2) Benebict C., geb. ju Bittenberg 27. Dai 1595, ber erft Profeffor gu Leipzig, 1639 Appellationerath in Dreeben, 1645 Orbinarius ber Juriftenfacultat ju Leipzig, 1653 Beheimrath gu Dreeben murbe, fpater aber mieber nach Leipzig jog und bafelbft 30. Mug. 1666 ftorb. Durch feinen Commentar über bie Canftitution bee Rurfürften Mugnft bon 1572 unter bem Titel . Definitiones forenses. (Ppg. 1668; neue Aufl. 1721) und noch mehr burch feine . Practica nova rerum criminalium . (Bittenb. 1635; heraneg. bon Bohmer, 5 Bbe., Frantf. 1758), ingleichen burch bas «Opus decisionum illustrium Saxoniae» (Lpz. 1646 u. öfter), bie «Jurisprudentia consistorialis» (Ppg. 1649) und ben «Processus juris» (Bena 1657) hat er einen auferorbentlichen Ginfluß auf bie Rechteberwaltung, und nicht etwa blos in Cachfen, gehabt. Gein Inquisitionspraceg erlangte in ben facht. Lanbern formilich gesete liches Anfeben. Befangen in ben Anfichten seiner Beit und beshalb mit Tortur und Tobes ftrafe ftete bei ber Band, hat er boch fehr verbienftlich gewirft, und es hatten bie harten Urtheile fpaterer Gelehrten nicht gegen ibn, fanbern gegen feine Beit gerichtet werben follen. Er foll 20000 Tobesurtheile gefällt und babei nach 52mal bie gange Bibel burchgelefen haben. 3) Chriftian C., geb. in Rolbit 20. April 1605, murbe 1632 Brofeffor ber Rechte gu Frantfurt a. b. D., mo er 20. Dec. 1642 ftarb. 4) Muguft C., geb. ju Rolbit 4. Juni 1612, feit 1651 Rangler und Confiftorialprafibent ju Raburg, feit 1675 gothaifcher Beheimrath,

geft. ju Roburg 19. Rob. 1683, bat fich ale Staatsmann um bie toburg. Lande febr verbient gemacht. Gleich feinem Bruber war er febr religibs und hatte feit 1655 bie Bibel 24mal burchgelefen. 5) Johann Benebict C., geb. ju Rochlip 22. Juni 1607, geft. ale Brofeffor ber Theologie ju Leipzig 22. Oct. 1657, erwarb sich als Schriftseller großen Ruf, namentlich burch sein «Systema theologicum» (2 Bbe., Lpg. 1653). Er war Bater von fünf Söhnen: a) David Benedict C., ber Brediger murbe und De pontificum Hehraeorum vertitu sacro» (Bena 1655) fdprieb. b) Johann Benebict C., geb. gu Leipzig 24. April 1639, geft. ale Profeffor ber Theologie und Brediger an ber Thomastirche ju Leipzig 23. Darg 1699, ein tuchtiger Renner ber hebr. Sprache und Literatur und Ueberfeger mehrerer rabbin. Schriften. c) August Benebict C., geb. ju Leipzig 2. Rob. 1644, feit 1669 Profeffor ber Rechte bafelbft, geft. 4. Darg 1708. d) Camuel Benebict E., geb. 17. Jan. 1647, feit 1671 Brofeffor ber Diditfunft ju Leipzig, 1674 Dofprediger, 1692 Dberhofprediger ju Dred. ben, geft. 31. Mug. 1707. e) Friedrich Benedict C., geb. 1. Jan. 1649, ber bie Rechte ftubirte, fpater Raufmann murbe, ale Genator ju Leipzig 20. Dai 1699 ftarb und einer ber thatiaften Arbeiter an Menden's «Acta oruditorum» und ein eifriger Beforberer ber Literatur mar. - Unter ben fibrigen Gliebern biefer Familie find noch ju ermabnen Johann Gott. lob C., ber Cohn bee Dberhofprebigere Cam. Beneb. C., geb. ju Dreeben 20. Gept. 1679. Er mar einer ber gelehrteften Theologen feiner Beit, wurde 1719 Brofeffor ber orient. Gpraden gu Leipzig und 1780 Superintenbent gu Lubed, wo er 7. April 1767 ftarb. Mm meiften geschätt find unter seinen Schriften bie aIntroductio in libros canonicos bibliorum Veteries Testamenti omnes» (2pg. 1721) unb «Critica sacra Veteris Testamenti» (2pg. 1728). --Johann Benedict C., ein alterer Bruber bes vorigen, geb. ju Dreeben 1675, geft. 1739 ale Rreisamtmann bes fachf. Aurfreifes ju Bittenberg, ift befannt ale Berausgeber bes «Reueröffneten Chrentempels mertwürdiger Antiquitaten bes Darfgrafthums Dberfaufity (Baut. 1719, mit Rupfern). - Johann Benedict E., ein Entel bee Brofeffore ber Theologie, 30h. Beneb. C.'s, geb. 20. Dai 1720, murbe 1747 Profeffor ber Bhilosophie gu Leipzig, 1748 Brofeffor ber Dichttunft und griech. Sprache in Belmflebt, erhielt bier im folgenben Jahre auch eine theol. Brofeffur, 1759 bie Abtftelle ju Ronigelutter, und ftarb 28. April 1803. Er hat fich burch einige philol, Arbeiten, besonders aber um die grammatifche Auslegung bes Reuen Teftamente verbient gemacht.

Carracci, ital. Dalerfamilie, f. Caracci.

Gartan, Sindt in dem etemaligen ju Wodena gefeitigen Derngefinum Mollio Cartava, in der jedigen indt. Powing Mollio-Cartava, feit under der Werfer in einem fall feller formigen Liefe, des frings dem den gafen dereilneten Marmorferigen des apsunission Alperians (Alpis passen) ungefere ist. Der Keichtigtun am Warmorferigen des apsunission Alperians (Alpis passen) ungefere ist. Der Keichtigtun am Warmorferigen des gewondlichen der Schreiben der Schr

to and and

Carrel 175

in den Case de Polonacion getrochen werde. Die Kusselher von Carrariffen Maxuner mich auf dem Werth von "/ 2011. Edit, listlich agnefichiagen; is erfolgt mich füber dem kennelberten Heinert Lesenga. In neuerce Zeit ift in den Beitschen des Wonte Kliftsfinn, der bei den Editschien Servenzig in der Posionig kron liegt, dem Carrasiffen Wenner die geflechen, erfen Zeitscher Die Beitsche Geschlich der der der der der der der der der erfter Dietscher Dietschiener Bestalini (f. d.) wer, Magneberten Beitschapen der Kunge ausberätigter Kunftler für, die, ibm die gespiele gefolgte der Lenderste in vermiehren.

bie Marmorblode bier punftiren laffen, oft auch wol gang ausarbeiten. Carrel (Armanb), fraug. Bublicift und republitanifches Barteihanpt, geb. gu Rouen 8. Dai 1800 ale ber Cobn eines bemittelten Raufmanne, wibmete fich ber militarifchen Laufbabn in ber Militarfchule bon St. Ehr und trat 1819 in ein frang. Infauterieregiment, Infolge feiner polit. Richtung verließ er biefen Dienft und gefellte fich 1823 bem von Dina gu Barcelona ans ital. und frang. Flüchtlingen gebilbeten Freicorps bei. In biefer Stellung murbe er bon ben frang. Truppen in Spanien gefangen genommen und entging nur mit Mufe bem Tobe burch friegogerichtlichen Spruch. Dierauf widmete er fich in Baris mit Gifer hifter, und polit, Studien, tam in nabere Befanntichaft mit Thiere, Dignet und Thierry, welchem lettern er fich befonbers anfchloft. 1830 vereinigte er fich mit Thiere und Dignet gur Berausgabe bes "National", ber burch Beift, Talent und Entichiebenheit bald bie erfte Stelle unter ben Dppofitioneblattern einnahm. Ale bie Juliorbonnangen bon 1830 erfchienen, beraulafite C. an ber Spipe bes «National» 26. Juli bie Protestation ber Journalisten, welche ber Anfang bes Biberftanbe mar. Auch nach bem Siege blieb C, an ber Spine bes anstionals, in bem er nun mit ftrengem Ernfte bie Confequengen bes burch bie Revolution anerfanuten Brincips ber Bollsfouveranetat entwidelte. Durch bas Fener, womit er feine Anfichten bortrug, fowie burch bie Ehrenhaftigfeit und Zuchtigfeit feines Charafters warb er balb bas anerfannte Saupt ber republifanifchen Partei und ber gefahrlichfte Gegner bes Julifonigthums. Seine Ruhnheit als Journalist verwidelte ibn jeboch in zahlreiche gerichtliche Banbel, und als nach ben Juniunruben bon 1832 Baris in Belagerungeftand erffart warb, follte C, fogar bor ein Rriege. gericht gestellt werben. Anch bestand er 2. Gebr. 1833 mit bem Berausgeber eines legitimiftifchen Journals bezuglich ber Bergogin von Berri ein Duelt, wobei er eine gefahrliche Stich. wunde in ben Unterfeib erhielt. Balb barauf marb er wegen bes «National» gu fechemonatlicher Gefängnifftrafe berurtheilt, Die er auch berbiifte. Biewol er ben ungludlichen Musgang ber republitanifden Schilberhebung bom April 1834 vorhergefagt und bie Cache gemisbilligt, trat er boch muthig ale ber Bertheibiger feiner Bartei auf. Er erhob fich gegen bas Berfahren, bem man bie Aprilgefangenen unterwarf, und fchilberte in einem Artitel bes «National» bie Armfeligfeit ber alten Senatoren. Marichalle und Generalprocuratoren Rapoleon's, bie nun in ber Bairelammer jum hobenrichteramte berufen maren. Da bie Baire beshalb ihre Berfoloung . gegen ben «National» richteten, übernahm C.'s Freund, Rouen, Die Berantwortlichfeit für ben incriminirten Artifel, mabrend E, felbft ale Bertheibiger, in ber That aber ale Antlager bor bie Schranten ber Bairetammer trat. «3ch fenne ench», rief C. aus, aihr feib bie Richter bes Darfchalls Ren; ich bin ftolg baranf, ber erfte gu fein, ber bier im Ramen Frantreiche gegen biefen verabicheuungemurbigen Dorb proteftirt.» Ale bierauf ber General Excelmane in bie Borte ausbrach: «Ich theile bie Anficht bes Bertheibigers; ja, bie Berurtheilung bes Darfchalls Den mar ein gefetlofer Deuchelmord !» folgte ein ungeheuerer Tumult. Done bie Bertheibigung auszuhören, berurtheilte bie Bairefammer ben Geranten bes Blattes zu zwei Jahren Gefangnift und 10000 Are. Gelbbufie, bie aber in wenigen Tagen burch offentliche Unterzeichnnng gebedt mar. Reue Anflagen gegen ben «National» folgten fich nun unablaffig; aber meift fchligen fie bor ben Befchmorenengerichten in einen Triumph bes befchulbigten Blattes um. Das Attentat Fieschi's gab zu weitern Berfolgungen und auf völlig leere Berbachtegrunbe bin fogar ju einer achttagigen Berhaftung C.'s Anlag. Rachbem C. mit aufopfernber Ruhnheit vergeblich gegen die Ausführung ber Ceptembergefebe gefampft, war fortan eine talte Berachtung ber Grundton feiner polit. Betrachtungen. Doch follte er nicht lange unter bem Drude Diefer Befete fein Blatt fchreiben. Infolge unwürdiger Angriffe bes Bubliciften Emile be Birarbin (f. b.) gegen ben «National» und bie Berfon C.'s fam es zwifden beiben zu einem Duell, bas 22. Juli 1836 ftattfanb. C. fenerte guerft und vermundete feinen Begner leicht am Schenfel. Girarbin, mehr bom Schreden ale von ber Birfung ber Rugel gu Boben gefturt, erhob fich wieber und traf feinen Gegner toblich in ben Unterleib. Rach zweitägigem Tobestampfe ftarb C. 24. Juli in einem Landbanfe zu Ct.-Danbe.

Carrer (Luigi), einer ber beliebteften neuern ital. Dichter, geb. 12. Febr. 1801 gu Benebig, machte feine Ctubien theile in feiner Baterftabt, theile ju Trevifo und Babua. und mar bann eine Beit lang Lehrer gu Caftelfranco. Rachbem er hierauf ale Corrector filr verfchiebene Drudereien, aufent in Babua thatig gewefen, erhielt er 1830 eine Brofeffur ber Bhilosophie an ber Universität in letterer Stadt. Rach einigen Jahren fiebelte er jeboch nach Benebig itber, wo er Brofeffor an ber Technifchen Schule, bann Director bes Dujeo Correr murbe und 23. Dec. 1850 ftarb. C. jablt ju ben namhafteften Bertretern ber neuern ital. Dichterfcule. Der Ginfluft Ugo Roscolo's ift in allen feinen Berten fichtbar. Geinen Ruf beariinbete er burch feine Poesies (Babua 1831), benen er Prose e poesies (4 Bbe., Beneb. 1837) und "Apologhi" (Beneb. 1841) folgen ließ. Sein gelefenstes Bert ift "L'anello di sotte gommo" (Beneb. 1838), worin er in bichterifchem Gewande bie Befchichte und bie Sitten Benedige fchilbert. Mm gludlichften ift C. in feinen lprifchen Boefien, namentlich ben Dben und Symnen. Driginell ift er in ber Ballabe, welche Gattung ber Boefie er nach beutschem Borbilbe in ben "Ballate" (Beneb. 1838) auf ital. Boben berpflangt bat. Eine grofartige Bhantafie offenbart er nur felten, auch ift feine Erfindungegabe nicht gerade bebeutenb. Dagegen brachte er es in der Form und in der Reinheit der Sprache ju seltener Bollendung. Anherdem hat fich C. auch durch die herausgade alterer und neuerer Werte der ital. Literatur fomie burch einige gefchatte literarifd-fritifche Arbeiten Berbienfte erworben. Ru lettern gehört ber «Saggio sulla vita e sulle opere di C. Goldoni» (3 Bbe., Beneb. 1824), ju erstern bie Ansgaben ber «Poonie» bes Ugo Foscolo (Beneb. 1840), ber «Rime» bes Betrarca (mit Anmerfungen, 2 Bbe., Babua 1826-27; 1837), ber «Lirici italiani del secolo XVI» (Beneb. 1836) u. f. m.

Carrier (Jean Baptifte), berüchtigtes Mitglied bes fraug. Rationalconvente, geb. 1756 in bem Dorfe Polai bei Aurillac in Dber-Anvergne, war Brocurator, ale bie Revolution ausbrach. 1792 jum Deputirten gewählt, trug er ale folder 1793 jur Errichtung bee Rebo. Intionstribunale und Ausführung ber graufamften Dagregeln und Ausschweifungen bei. Rach ber Berurtheilung Lubwig's XVI. verlangte er bie Berhaftung bes Bergoge von Orleans und beforberte die gegen die Geronbiften gerichtete Revolution vom 31. Mai. Demnächft wurde er mit einer Miffion gegen die Gemagigten in ber Rormandie beauftragt und bann im Oct. 1793 nach Rantes gefchidt, wo er fur feinen Blutburft in ben burch bie Rieberlage ber Benbeer bei Cabenay angefüllten Befangniffen hinreichenbe Dpfer fanb. Er foling bor, bie Befangenen in Daffe binrichten gu laffen, und brang, bon anbern Buthenben unterftitt, and burch. Am 15. Dob. ließ er 94 Briefter unter bem Bormanbe, fie gu verfeten, in eine Barte bringen und bes Rachte mittele Rlappen, bie am Boben bee Fahrzenge angebracht maren, erfaufen. Rach einigen Tagen hatten 58 anbere Briefter baffelbe Schidfal. Balb folgten mehrere hinrichtungen berart, Die bon ber fog. Marat. Compagnie vollzogen und Monaben, Baignaben ober verticale Deportationen genannt murben. Da ber Convent fich nicht ine Mittel foling, fo tannte E. balb teine Grengen mehr; bie Binrichtungen wurden immer baufiger und graftlicher. Dan brachte aus ben fog. Entrebots bie Gefangenen. Manner und Frauen, auf Die Rahne, band gewöhnlich zwei verichiebenen Gefchlechte zusammen und fließ fie fo ine Baffer, welches Berfahren man eine republitanifde Seirath nannte. Die Grenel bauerten über einen Mouat, und man verfuhr babei fo nachläffig, bag bas einemal fogar aus Berfehen ansländische Rriegsgefangene erfanft murben. Das Baffer ber Loire mar fo verborben, bag man ben Gebrauch beffelben unterfagen mußte. In ben ber Stadt benachbarten Steinbruchen ließ C. 500 polit. Befangene in Daffe erichiegen. Diefe Grenel maren felbft Robespierre misfallig, fobag er C. gurildrief, ber inbeffen bor bem Convent laut feine Magregeln vertheibigte. Erft ber Sturg Robespierre's gog bie formliche Anklage C.'s nach fich, und zwar burch bie im Nov. 1793 von ibm nach Baris gefandten Rantefer. Die öffentliche Stimme forberte lant feinen Ropf. Allein es fehlte anfange an fchriftlichen Beweifen gegen ibn, und erft ale man zwei Documente berbeifcaffte, nach welchen er 50 Inbivibuen ohne Urtheilefpruch ju guillotiniren befahl, murbe er berurtheilt. Am 16. Dec. 1794 fiel fein Daupt unter ber Buillotine. Er ftarb in ber Ueberzeugung,

 Schnelligfeit ab, mit ber bie einzelnen Springe aufeinanberfolgen. Dan geht jur C. am gwedmagigften aus bem verftartten Galop über, weil bei einem folden allmablichen Uebergange bas Pferd beffer in Saltung bleibt, fallt auch jum Pariren erft wieber in ben Galop jurlid, weil ju jage Paraden gleich nachtheilig fur bie Gefundheit ber Gliebmagen und bie Dreffur überhaupt find. Die Bulfen für ein in ber Bewegung befindliches Bferd jur C. befteben in einem Drud bes Schenfele ober Sporne und gleichzeitigem Rachgeben, aber nicht Lostaffen ber Bugel. Babrenb bes Laufe barf bas Pferb meber burch Schenfel noch Bugel beunruhigt werben. Erftere liegen nur bereit, um erforberlichenfalls ben Drud ju erneuern, lettere um bas Pferd ficher gu führen und ohne heftige Bewegungen in jebem Augenblide bie Barabe beginnen ju tonnen, welche burch ein allmabliches Berfürgen ber Bügel mit gleichzeitigem Unlegen ber Schentel bewirft wirb. Durch biefe Bulfen wird ber mabrend bes Laufe vorge-

ichobene Schwerbunft wieber mehr nach rudwarts verlegt.

Carriere (Morit), beutscher Philosoph und Mefthetiler, geb. 5. Darg 1817 gu Griebel im Großbergogthum Beffen, ftubirte ju Giegen, Gottingen und Berlin und febte, nachbem er in Berlin 1837 bie philof. Doctorwitrbe erlangt, einige Jahre, namentlich mit Runftflubien beschäftigt, in Italien. 1842 habilitirte er fich ale Docent ber Philosophie gu Giegen, wofelbft er auch 1849 eine Brofeffur erhielt. Geit 1853 Profeffor ju Munden, fieft er an ber Uniberfitat vorzugeweife Mefthetit und tragt in ber Runftatabemie, beren fchriftführenbes Mitglieb er ift, Runftgefchichte por. C.'s erfte Schriften, wie namentlich aBom Beift, Schwert . und Sanbichlag für Frang Baabers (Beilb. 1841) und «Die Religion in ihrem Begriff, ihrer weltgefchichtlichen Entwidelung und Bollenbung : (Beilb. 1841), bewegten fich theilmeife noch in Degel'fden Gebantentreifen, hoben aber bereits bas Brineip ber Inbibibualitat entidieben berbor. In bem Berte «Die philof. Beltanichauung ber Reformationegeit» (Stutta, 1847) lagt er fobann feinen eigenen Ctanbpunft mit Bestimmtheit ertennen. Er fchilbert barin bie Uebergangsperiobe von ber Scholaftit ju Cartefius und legt namentlich bie Lehren bes Giorbano Bruno, Campanella und Jatob Bohme in neuer und eigenthumlicher Weife bar. Bugleich tritt bie Ueberwindung bes Bantheismus und Deismus in ber Anfchauung eines fowol felbftbewußten ale unenblichen, in Ratur und Gefchichte fich offenbarenben Gottes ale ber Bebante bervor, beffen Durchfubrung er fur bie Aufgabe ber Segenwart halt. Bon feinen übrigen Schriften find bie bebeutenbiten: aReligiofe Reben und Betrachtungen für bas beutiche Bolt-(2. Muft., Lpg. 1856); « Das Befen und bie Formen ber Poeffe» (Lpg. 1854); « Mefthetit» (2 Bbe., Lpg. 1859); «Die Runft im Bufammenhange ber Culturentwidelung und Die Ibrale ber Menfcheit » (Bb. 1, Lpg. 1863). Conft find bon ihm noch auguführen bie Cdrift « Der Rolner Dom als freie beutiche Rirches (Stutta, 1843), eine Uebertragung ber Briefe nub Leibensgefchichte von albalarb und Beloife . (Birf. 1844), fowie bie poetifchen Arbeiten: « Die lette Racht ber Gironbiften» (Gieg. 1849) und . Erbauungebuch für Denfenbes (Frantf. 1858). Das Charafterbild Cromwell's, bas er im Diftor, Tafchenbuchs (1851) entwarf, tann ale fein polit. Glaubenebefenntnif gelten,

Carronaden find turge, eiferne Chiffegefchute mit chlindrifchen Rammern, beren Rohr nur 6-8 Raliber lang ift, und mobei auf jebes Bfund ber Rugel nur 55-60 Pfb. Rohrgewicht gerechnet werben, also bebeutenb meniger ale bei ben Lanbaeichunen. Gie untericheiben fich von biefen auch noch baburch, bag ihre Munbung mittels einer fleinen Soblichle trichterformig erweitert ift, mas man jeboch in neuerer Beit nicht mehr für vortheilhaft halt. Ctatt ber Schilbzapfen ift unten am Robr in ber Ditte feiner Lange eine runbe Scheibe mit einem Loche angegoffen, welche zwifchen zwei abnliche, über bie Laffette hervorftebenbe eingelegt und mittele eines burchgeftedten eifernen Bolgens mit berfelben verbunden wirb. Die C. liegen auf einer Art Rahmenlaffetten, welche, ba fie born an einem Drebbolgen befeftigt und binten mit zwei fleinen Rollrubern verfeben find, eine fonelle und leichte Geitenrichtung geftatten. Die Bobenrichtung erhalt bas Robr mittels einer flebenden vierarmigen Richtschraube, welche burch Die (enlindrifche) Eraube bee Bohre fich fcraubt und unten auf ber Laffette in einer Pfanne läuft. Die C. erhalten 1/12 fugelfchwere Labung und find hauptfachlich jum Schiegen maffiver Rugeln bestimmt; boch werben auch Brandgefchoffe und Rartatichen aus ihnen gefchoffen. Man bebiente fich biefer Gefchute querft im nordamerit. Freiheitetriege bei ber engl. Darine. Gie haben bermoge ihres großen Ralibers eine febr gerftorenbe Wirfung, laffen fich leicht gebranchen, weil fie furz und überhaupt handlich find, und murben baber balb auf ben engl. und frang. Rriegeschiffen allgemein. Die Englander führen fie vom 12. Bfunder bie jum 68. Pfunder,

Converfations . Legifon. Eifte Muffage. IV.

Carroniti Carftens

bie Frangofen nur bie jum Raliber von 36 Bfb. Db biefe Befchutge ihren Romen babon erbalten baben, baf bie Bebriiber Carron in Schottland beren Conftruetion angegeben, ober nur weil fie in beren Giegerei guerft verfertigt worben, ift ungewiß. Durch bie neuen Erfinbungen ber Artillerie find bie E. feit ben lebten 10 3. bon ben Schiffen ziemlich verbrungt und

burch fdmerere Befchute erfest worben.

178

Carroufel (ital. carrosello, nom ital. carro, carroza, frang. carrosse, Wagen), ein unter Beinrich IV. und Lubwig XIII. aus Italien nach Frantreich eingeführtes und noch ju Anfang bes porigen Jahrhunderte an ben meiften europ. Sofen gebrauchliches Ritterfpiel, bas an bie Stelle ber Turniere bee Mittelaltere getreten mar und eine Rachahmung berfelben fein follte. Dan fleibete fich babei gewöhnlich nach Art ber alten Ritter und theilte fich in verschiebene Barteien, in ber Regel verfchiebene Rationalitäten, welche in prachtigen Aufaugen au Bierbe fich nach bem für biefe Spiele gugerichteten, feftlich gefdmudten Blage ober Reithaufe begaben. wo bann jur Beluftigung ber Rufchauer verfdiebene Reiterfünfte probueirt murben. Die porgilglichften berfeiben maren: 1) bas Ropfrennen, in Deutschland febr gebrauchlich. bei welchem im bollen Rennen nach verichiebenen Titrten- ober Mohrentopfen mit ber lange geftochen, mit bem Burffpeer geworfen, mit bem Degen gehauen ober mit bem Biftol gefchoffen murbe; 2) bas Ringrennen, bei welchem bie Ritter unter Beobachtung gewiffer Reitfiguren und in verfchiebenen Gangarten mit ber Lange nach einem Ringe fachen; 3) bas Quintanrennen, bei bem nach einem holgernen Manne geftodjen murbe, ber in ber einen Sand ein Bretfpiel, in ber anbern eine Britfdie bielt und fich auf einer Spindel in ber Art brebte, baff, wenn bas Bretfpiel getroffen murbe, er berumflog und mit ber Britiche ben Reiter in ben Ruden folna. Es murbe nach biefem Danne mit einer Pange geftodjen, die an ber Spite ein Gifen in Beftalt einer Rrone trug und beren Schaft an mehrern Stellen eingefägt mar. Die Bointe bes Spiels mar, ben Mann (Faquino genannt) fo ine Beficht ju treffen, bag er fich nicht brebte und bie Lange mit ben Baden bee fronenartigen Gifene am Faguino fteden blieb und augleich gerbrach. Die Italiener hatten noch ein fog. «Romifches C.», wobei nach vier Figuren geworfen und geftochen murbe, welche die pier Elemente barftellen follten. Bard bie Figur richtig getroffen, welche die Luft worstellte, fo öffnete fich ein Behaltnig und es murbe eine Schar von Bogeln frei, Die babonflogen. Beim Ereffen ber Teuermafchine entrundete fich eine Rafetengarbe; beim Ereffen bes Baffermanns fuhr aus beffen Dunbe ein Bafferftrahl empor; beim Treffen bes Boftaments. welches die Erbe barftellen follte, entfprang bemfelben ein Safe ober Fuchs. Bum Umufement ber Damen fanden auch Schlitten- und Phaetonrennen flatt, mobei ein herr ben Schlitten ober Bhaeton fiffrte, mahrend bie Damen von hier ab, ahnlich mie bie Berren vom Bferbe ab, bie verfchiebenen Rennen vornahmen. Ein foldes C. wurde ein Damenfeft genannt.

Carrucci (Giacomo), florent. Maler, f. Bontormo. Carftene (Asmus Salob), ausgezeichneter beuticher Maler, geb. zu St. - Burgen bei Schlesmig 10. Dai 1754 ale ber Cohn eines armen Millere, zeigte fcon frith und in ber mislich. ften Lage Reigung und Talent fitr bie Runft, mußte aber, 16 3. alt, bei feinem Bormund, einem Beinhandler, in die Lehre treten. 1776 verließ er jeboch beffen Baus und ging auf eigene Band nach Ropenhagen, wo er fich mit gröftem Gifer bem Studium ber bilbenben Runft wibmete, mahrend er fich gleichzeitig burch Bortratmalerei ben nothigen Unterhalt gu berfchaffen fuchte. Dabei las er bie Alten, befonbere ben homer, fowie Chatipeare, Difian, Rlopftod, aus benen er ben Stoff gu feinen Compositionen fcopfte. Gein erftes groferes Gomalbe mar ber Tob bee Mefdylus. Rad einem fiebenjahrigen Aufenthalt in ber ban. Sauptftabt begann C. 1783 eine Banberung nach Italien, aber Untenntnig ber Sprache nothigte ibn, nach Deutschland gurudgutehren. Ueber Bitrich, wo er Lavater und Befiner tennen lernte. tam er nach Lubert, wo er faft 5 3. wieber feinen Unterhalt mit Portratmalen erward und babei mit raftlofem Gleiß ftubirte und componirte. Enblich marb ein reicher Runftliebhaber, Datthane Robbe, auf ihn aufmertfam gemacht, ber ihn in ben Ctand feste, fich nach Berlin ju wenden. Dier lebte er guerft giemlich unbefannt, Die feine große Composition, ber Ctury ber Engel, mit mehr ale 200 Riguren, ibm bie Stelle eines Brofeffore bei ber Alabemie berichaffte. Run erft gelangte er bagu, 1792 nach Rom gu geben, nachbem er porber ben fog. Dorville'fchen Gaal mit Freden gefdmildt hatte. Gein erftes Bert ju Rom mar ber Befuch ber Argonauten beim Centauren Chiron, ausgezeichnet durch Reinheit bee Stile, Schonheit ber Formen und Bertheilung bes Lichte. Die Gegenftanbe feiner fpatern, febr gabireichen Arbriten find meiftens ben Dichtern bes elaffifchen Alterthums entnommen, andere aus Offian. Dante und Chaffpeare. Aus Apollonius von Rhobos, Binbar und Orpheus entnahm er ben Loif ju einer Golge von 24 Jedfamungen, die, nach feinem Tode von dem Teicler Soch in weiter gestichen, nutre dem Eint Leat Argeonatiene (Noten 1799) erfeijener. Sein igeste Wert gestellt dem Leat der Leat der

Cartageng, aliberiihmte fefte Seeftabt (Ciubad) und Bifcofefit ber fpan, Brobing Murcia, malerifc am Sufe eines nadten, mit ben Ruinen eines alten Caffells gefronten Regelberge gelegen und am nordl. Ufer eines prachtvollen Baffins, meldes burch einen amifchen amei befeftigten, fchroffen Felebergen hindurchführenden breiten Gund mit bem Deere in Berbindung ficht und einen ber vorgliglichften Dafen bes Mittelmeeres abgibt. Rebft Cabir und Ferrol biibet C. eine ber brei fpau. Marinebebartemente und ift augleich Rriege. und Sanbele. hafen. Ersterer (la darsona) liegt mit bem jest febr verobeten Arfenal am Gibmeftranbe ber Glabt. Der Schiffeberfehr und Sanbel bes Plages, burch ben Auffchwung bon Alicante fehr gefunten, verfpricht burch die Gifenbahn von C. über Murcia nach Albacete wieber Bedeutung ju erlangen. Die Stadt felbft, die 22106, mit ben Borftuben und bem Beichbilbe 59618 E. jabtt, ift gut gebaut, bon flarten Geftungewerten umgeben und außerbem burch mehrere Forte vertheibigt. Sie hat brei Rirchen, acht meift verfallene Rlofter, eine Schiff. fabrtofdule, fiinf Rafernen, große Difitarmagagine, zwei Spitaler, ein Theater und biibiche Bromenaben, aber ichlechtes Erinfwaffer. Die Induffrie beidrantt fich auf Schiffbau, Segeltudfabritation, Banfweberei, Efpartoflechterei und Berftellung anberer Schiffebeburfniffe, mit benen fowie mit murcianifchen Lanbesproducten auch Sandel getrieben wirb. 3u ber Umgebung liegen viele Mablmithlen, im Often ber Borftabt Can-Lucia eine grone Glad- und eine Gilberhutte und am bill. Ufer ber Bai eine Dampfbleibiltte. In ber benachbarten Gierra be C. gibt es gabireiche, aber ungmedmäßig betriebene Blei-, Rupfer- und Gifenbergwerte, welche angeblich gegen 12000 Arbeiter befchaftigen. Im Rorben ber Ctabt liegt ber Galgfee Mugiar. In ihren Umgebungen bat man viele Milnien, Inidriften, Brudiftilde von Statuen und Gaulen fowie andere Refte aus ber Bunier- und Romerzeit gefunden. Die Stadt murbe 228 bom farthag. Felbheren Badbrubal in ber Rabe febr ergiebiger Gilberminen erbaut und unter bem Ramen Reu-Rarthago (Carthago nova) jum Sauptbollwerf und Baffenplay ber Bunier in Spanien bestimmt, aber fcon 210 bon ben Romern unter Scipio bem Blingern erobert, fpater colonifirt. Reben Tarraco war C. ber Cip bee rom. Statthaltere von Dispania Tarraconenfis, fart bebolfert und burch Sanbel und Induftrie fowie burch ben Betrieb der Gilbergruben bliibend. Bon ben Banbalen 425 n. Chr. erobert und bermifftet, dann im Befit ber Befigothen, von ben Saragenen abermals gerftort, erhob fich bie Ctabt erft unter Bhilipp II. wieber gu friiherm Glange und mar am Enbe bes 18. Jahrh. bebeutenber ind boppelt fo ftart bevollert ale jest. Am 2. Gept. 1643 erfochten bei C. Die Frangofen inen Seefleg über die Spanier. Im Spanifden Erbfolgefrieg wurde bie Ctabt 1706 bon ben illirten Flotten eingenommen, aber icon 18. Rob. bon Bermid gur Hebergabe gezwungen, 4m 20. Juni 1815 erfocht hier ber nordamerit. Commobore Decature einen Gerfieg über eine ilgier. Escabre, und 5. Rop. 1823 capitulirte bie Stabt an bie Frangofen. Infolge bes Muftanbes vom 2. Febr. 1844 murbe fie 23. Mary, freilich ohne Erfolg, vom General Roncali efchoffen. Gie capitnlirte bann 25. Darg an bie Eruppen ber Ronigin.

Cartageug, mit bem Beinamen de las Indias, feste Saubstate. Ragdalena ber Republik Rengranaba, jest bei feit 1888 schlichtungen Staats Bolivar (i.b.) der Schatenoofberation von Gelimbia, liega of ieur schwarze radhungen einer fommen bai bes Antilummeres. Die Stadt ift ber Sitz eines Bifchofe, hat ein Calegio und ein Priester-

180 Cartago Cartell

feminar. Gie ift gut, jeboch ber Feftungewerte wegen eng gebaut und hat größtentheile maffibe, ameiftodige und mit Baltonen verfebene Saufer. Die fconften öffentlichen Gebaube finb: bie im Innern Ueberrefte hubfcher Sculpturen zeigenbe Rathebrale, mehrere andere Rirchen und Riefter, unter benen bie bon Can-Domingo und bon Can-Juan be Dios, bie ehemalige Jefuitentirche, folib gebaut find, und bas Regierungsgebaube, ehemals ber Inquisition geborig. Britden berbinben C. mit ber ihm an Große gleichtommenben Borftabt Teremani, bie auf einer Infel liegt und vorzugeweife von Indianern bewohnt wird. Gine zweite Borftabt, Can-Relipe ober Gan - Lagaro, liegt auf bem Geftlanbe. C. war in ber fpan. Beit eine Feftung erften Ranges und nach havanna und Buerto Cabello ber wichtigfte fpan. fefte Blat am Antillenmeer. Am ftariften find bie Befestigungen auf ber Lanbfeite. Gegenwartig bieten bie grofartigen Berte wie bie Ctabt felbft ben Anblid ganglichen Berfalls bar, ba ber Geebanbel fich faft gang nach Sta. Marta und nach Cavanilla an ber Minbung bes Magbalenaftromes weggezogen hat. Der Dafen, ber befte am Rorbgeftabe Gubameritas unb einer ber iconften ber gangen Antillentufte, wird burch bie bon mehrern Infeln bom offenen Deere abaeichloffene und gelicherte Bai gebilbet, ift jeboch für große Geefchiffe nicht mehr guganglich und berfanbet immer mehr. Die Bahl ber Ginwohner, fruiher gegen 25000, belauft fich jest auf 9000, und noch mehr find Bobiffand und Bilbung gefunten. E. war ehemale ber Stapelplay für ben Sanbel Reugranabas, Berns, Centralameritas und ber Philippinen. Diefe eftolge Ronigin ber Inbiens liegt jest halb in Ruinen, und ihre bom Banbel verlaffenen Stragen belebt nur bas rohe Treiben einer meift aus Farbigen und Negern bestehenden Bewöllerung. Das Klima von C. ift ungesund und bas Baffer fchiecht. Das Gelbe Fieber herrschi bisweilen surchtbar. Die Stabt wurde 1533 von Don Perro de Peretia, bem Eroberer bes Canbes, gegründet und 1644 jum Ribertagsplat für Reugranaba, Cerácas u. j. w. erhoben. Der Dri hate anfangs wiel von bem Britaten gu leiten, bir fich jete feligieten, jobag Francis Draft 1588 bie Stadt verbrannte. Um 5. Dai 1697 murbe C. von Frangofen genommen, welche, ba fie biefelbe nicht halten tonnten, bie Werte fprengten. Stanbhaft behauptete fich bie Stabt 1741 gegen ben Angriff ber Englanber unter Abmiral Bernon. Rachbem fie fich 1815 unabhangig erflart, fiel fie nach harter Belagerung (feit Muguft) 5. Dec. burch Sunger ben Spaniern unter Morillo in bie Banbe, welche fie nach langer Blotabe (feit Juli 1820) 26. Cept. 1821 wieber an Montillo iberagben. Mm 19. Dct. 1840 trennte fich C. von Reugranaba, gab bas Signal ju neuen Bermirrungen und bufte 1842 burch eine barte Belagerung.

"Carlage, die Daupflaß bis gleichaumigen Topartemeins des mittelameit. Berichaus eine Gelin-Affe, der General der Reguldig, auf einer mieden Placeun, ume dem die gleich auf der gefogen und dem gute Erreige mit ihr verbanden, ihr eine eintlichen Silles Generalsen ihre gegenschauft, der gestellt geste

20000 E., beren Sauptgewerbe vorzüglich bie Raffercultur und Biebaucht ift.

Gartill (vom frau, "ante, ein bespielenen Vogier) beteuttet urhrünglich in ben Anneitrietien ih Anmeiptenung, 30 est bericht am an vennter bie Grauselbertung um Wortenung, in weicher die Urigage ein wie. Carteller der Trausspielerung um bis Beil, der Ort und die Kirt des Beneinungs langsgeden wie. Carteller zeige ihrering, weder ein folge Frausspieler ung überbinget. — In einer genögnlichfigen Bedenung bezichnet S. einen Werten wegen Kandelerung der Frausspielerung der der der Vogspielerung der der der Vogspielerung der der der Vogspielerung der Vogspielerung der der Frausspielerung der auch der der Vogspielerung der

L rough

wurde 10. Febr. 1831 ein allgemeiner Bertrag wegen Auslieferung ber Deferteure und Dilitarpflichtigen gefchloffen; nur bie eigenen Unterthanen werben, wenn fie aus anbern Rriegebienfien befertiren, nicht ausgeliefert. Außerdem besteben zwifden ben meiften Staaten bes eurob. Reftlandes bergleichen gegenfeitige Bertrage jur Auslieferung bon Militarbeferteuren und Eriminalberbrechern. Doch haben die Regierungen Franfreiche, Belgiene, ber Schweig und Italiens die polit. Berbrecher bon ber Rategorie ber Ausguliefernben ausgefchloffen. Baufig befprochen murde in neuerer Beit befondere der preug. - ruff. Cartelivertrag. Derfelbe erftredt fich auf alle ans bem activen Dienfte ber beiberfeitigen Armeen Defertirten, auf bie aus bem actiben Dienfte unter Borbehalt ihrer Berpflichtung ju bemfelben Beurlaubten, auf alle nach ben Gefeten bes refpectiven Ctaats, wenn auch erfi fur bie Folge gum Militurbienft Berpflichteten, endlich auf alle wegen Criminalverbrechen in Untersuchung befindlichen, angefchutbigten ober begichtigten Inbibibuen. Die unter bie beiben erftgenannten Rategorien Beborenben werben ohne weiteres, Die übrigen nur auf borgungige Requifition ausgeliefert. Der Bertrag, für Breugen ohne Berth und eigentlich nur gegen Flüchtlinge aus Rufffich. Bolen gerichtet, murbe jum erften mal 29. Marg 1830 abgefchloffen, bann 20. Dai 1844 und 9. Mug. 1857 auf 12 3. erneuert. - Cartellfdiff beigt ein Schiff, bas jur Auswech. felung von Rriegegefangenen ober ju Unterhandlungen abgefenbet wirb. Gin foldes Sahrzeug flihrt unter Barlamentarflagge nur eine Ranone und weber Rriegevorrathe noch Baaren an Bord und ift unverleblich. - C. beift enblich auch ber Bertrag gweier triegführenben Dachte, den Sandel, namentlich jur Gee, gegenfeitig ungefort zu laffen. Cartefifche Teufelden heißen nach Cartefins (f. Descartes) jene Meinen hohlen Glas-

men ber Rörper in Fluffigfeiten blos bom Unterschiebe ber Dichtigfeiten abhangt. Cartefins, f. Descartes.

Carthamin, f. Cafflor.

Carton beifit in ber Malerei eine Beichnung auf ftartem Papier, Bappe ober anberm Material, beren man fich jum Borbild bei einem größern, in Fresco, Del, Tapeten, fonft auch in Glas und Mofait in benfelben Dimenfionen auszuführenden Gemalbe bedient. Beim Frescomalen ift es befondere nothig, burchgeführte E. bor fich ju haben, weil babei ein fcnelles Berfahren erforbert wird und eine Bergeidnung fich fower verbeffern lant. Gemobnlich mirb ber C. auf die betreffenbe Glache übertragen, indem man ibn auf biefelbe legt, Die Umriffe burch. flicht und bann mit einem mit Rohlenftanb gefüllten Gadden betupft. Dber man umfahrt auch bie Umriffe mit einer Rabel und theilt fie ber Flache bermoge eines gelinden Drude mit, nach. bem man bie Rildfeite bes C. mit Rreibe ober Roblenflaub gefcmurst bat. Beim Freecomalen murben fonft die Figuren auch ausgefchnitten und an bem naffen Entwurf feftgehalten. Der Maler frihr bann unt einem eifernen ober bolgernen Stifte am Ranbe berfelben bin, fobag bie Umriffe ber Figuren in einer leichten, aber fichtbaren Bertiefung auf bem frifchen Ralte erfchienen, wenn man ben C. wegnahm. Die fur Dofaitarbeiten bestimmten C. werben gang in Farben ausgeführt und dann auf Die praparirte Steinplatte übertragen, mogegen man bei ber Glasmalerei die mit der Feber gezeichneten Borbilder einfach ber Glasplatte unterlegt und bann bie Umriffe mit Leichtigfeit auf ber Dberflache nachzeichnet. Bei einer befonbern Art Tapeten, ben Gobeline (f. b.), merben noch jest bie Beidnungen ausgefchnitten und hinter ober unter ben Ginfcflag gelegt, wonach ber Birfer feine Arbeit einrichtet, webhalb biefe C. in Farben ausgeführt fein muffen. Bon biefer Art find bie C. , welche Rafael für ben Bapft Leo X. aufertigte, und nach welchen bie berühmten Rafael'ichen Tapeten gur Ausichmudung eines Bimmers im Batican in ben Rieberlanben gewirft murben. Es waren urfprilinglich gebn C., welche Gefdichten aus bem Reuen Teftamente barfiellten; von ihnen find nnr noch fieben borbanben, die in ber Galerie bes Schloffes Samptonconrt bei London aufbewahrt merben. Die befte Abbilbung berfelben findet fich in Dorignb's Pinacotheca Hamptoniana». Die alten ital. Deifier legten großen Berth anf C. In ber fpatern Beit gingen bie Runfiler meniger forgfültig ju Berte, und man arbeitete mehr nach fleinen Chigen ine Grofe. Renerbings haben einige beutiche Riinftler wieber burch Berfertigung fleißiger E. Aufmertfamteit erregt, namentlich Cornelius, Doerbed, Conore, Raulbach u. a. Much bat ebenfalls bie umfaffenbe

Anwendung ber Fredcomalerei in München bagu Beranlaffung gegeben.

Cartouche (frang., Bulfe), nennt man die in Form einer halb aufgewidelten Rolle behufe ber Auffchrift ober bes Titels bei Bappen, Planen, Lanbfarten u. f. w. namentlich in früherer Beit gewöhnliche Bergierung. Much beifit fo auf Dungen bas Tafelden, welches bie Angabe bes Berthe ober bie Legende enthalt. - Cartouchen beißen ferner bei einigen Artillerien bie wollenen ober papiernen Bulverfade, worin bie Labung fich befindet; es gibt baber Rugel -, Rartatid - und Saubiscartouchen, aber feine für Morfer, weil biefe mit lofem Bulber gelaben werben. In einigen Artillerien werben bie Cartouden auch wol Patronen genannt. Car touchenabel beift eine etwa 10 Boll lange eiferne, unten breifantig angefpihte Rabel, womit bie C., nachbem fie mit bem Settolben ju Boben gebracht ift, burch bas Bunbloch burchflochen wirb, bamit bie Golagrobre (bas Branben) bie Bulberlabung befto leichter entgunben tann.

Cartouche (Pouis Dominique), ein berfichtigter Gauner und Dieb, geb. 1693 ju Barie. geigte febon friib einen auffallenben Sang ju fleinen Diebereien. Ale er beshalb aus ber Schule entlaffen und fpater aud aus bem vaterlichen Saufe verftogen murbe, ging er guerft gu einer Gaunertruppe ber Rormanbie und trat bann an Die Spipe einer fehr gahlreichen Banbe in und um Baris, bei welcher er fich bas unumfdranttefte Recht über Leben und Tob vorbehielt. Dehrere Jahre trieb er fein Befen, bis er am 14. Det. 1721 in einer Schenfe ergriffen unb ine Chatelet gebracht murbe. Auf ber Folter nanute er feinen feiner Genoffen. Ale er aber auf bem Richtplate, wo er gerabert merben follte, augefommen war, marf er, in ber Soffnung, baß feine Benoffen ibn befreien wurben, feine Augen umber, und ba er fich getaufcht fanb, ließ er fich gurildfuhren und nannte feine Ditfculbigen. Dit taltem Gleidminth ftarb er 28. Rob. 1721 unter ben Sanben bee Bentere. Roch mabrent bee Broceffes brachten ibn Legrand und Rieceboni auf Die Buhne. Grandbal's «C. ou le vice puni» (Bar. 1725 u. ofter) ift ein fehr mittelmößiges Gebicht. Bgl. "Histoire de la vie et du proces du fameux C. " (beutich, Rovent, 1767) und Defefforte, «Procès fameux» (Bb. 2).

Cartipright (Ebmond), verbienftvoller engl. Dechaniter, murbe 24. April 1743 gu Marnham in ber Grafichaft Rottingham geboren. Er ftubirte in Orford Theologie, belleibete feit 1785 Bfarramter in Doncafter und in Leicefterffire, und lieft fich enblich in London nieber. Chon 1762 war er mit mehrern Dichtungen hervorgetreten, Die, wie namentlich bie Ballabe «Armyne and Elvira», ibm bamale einen literarifden Ruf berfchafften. Dauernbern Rachruhm haben ihm jedoch feine Erfindungen im Dafdinenwefen gebracht. Er ftellte 1786 eine bochft finnreiche Bebemafchine ber, fur welche er 1810 bom Barlament eine Belohnung bon 10000 Bfb. St. empfing. 3hm berbantte man ferner (1790) bie erfte Bollfammafdine, welche burch bie Erfparnif, bie fte bei ber Wollfabritation bemirfte, für bie engl, Inbuffrie bon bebeutenbem Ruten mar. Gleichzeitig mit Batt, bem er Ubrigens an grogartiger Erfinbungsgabe nachstand, beschäftigte ihn auch die 3bee, Schiffe und Wagen durch Dampstraft fortzubewegen. Gein Tob ersolgte zu haftings 30. Det. 1823. — John C., bes vorigen alterer Bruber, geb. 1740, beruthnt in ben Reihen ber engl. Rabicalen, ging frith in ben Geebienft und focht mit Auszeichnung in bem Rriege gegen Frantreich. Coon 1770 nahm er indeß feine Entlaffung und fing an, polit. Blugfchriften gu fchreiben, unter melden befonbere «American independence the glory and interest of Great-Britain» Muffeben machtr. 1780. ftiftete er bie Befellichaft für eonstitutionelle Belehrung; wie er benn auch in jebem Commer eine Reife burch einen Theil Englands machte, um feine Grundfabe ju verflindigen. 3mmer entschiebener trat er nach bem Musbruch ber Frangofischen Revolution mit rabiealen Anfichten berbor, weshalb ibn bas Minifterium 1793 feiner Stelle ale Major in ber Milia bon Rottinabamibire entfeste. Dit unermublicher Ausbauer wirfte er fur bie Barlamentereform und war einer ber erften, welche allgemeines Stimmrecht verlangten. Bon ibm riihrte bie Betition in biefem Ginne her, welche 1817 an bas Unterhaus gerichtet murbe und 1,700000 Unterfchriften erhielt. Begen Theilnahme au einer Bolleverfammlung in Birmingham, nach bem Mufftanbe in Manchefter, wurde er 1821 ber Berfdmorung ichulbig erffart, jeboch nur gu einer Gelbftrafe verurtheilt. Er ftarb 23. Gept. 1824. C.'s polit. Schriften athmen Freiheite. liebe und find bei allem Mangel an gewandter Darftellung nicht ohne Rraft und Grundlichfeit. Bgl. «Life and correspondence of C. » (herausg. bon feiner Richte, 2 Bbe., Lonb. 1826).

Carns (Rarl Guft.), ein besonbere um Phyfiologie und Pfychologie verbienter Mrgt, anch als bilbenber Rlinftler befannt, geb. 3. Jan. 1789 ju Leipzig, mo fein Bater im Befit einer

Farberei mar, befuchte bie Thomasichule und feit 1804 bie atabemifchen Borlefungen in feiner Baterftabt, um fich namentlich burch bas Studium ber Chemie für Die erfolgreiche Betreibung bes vaterlichen Gefcafte zu befähigen. Allein balb fühlte er fich, namentlich burch bie anatom. Borlefungen, welche er nebenbei borte, fo angezogen, bag er bie Debicin ju feinem Stubium mafte. Er promovirte in Leipzig 1811, habilitirte fich noch in bemfelben Jahre ale Bribatbocent und begann feine atabemifche Thatigfeit mit Borlefungen über bergleichende Anatonie, beren bie babin gn Leipzig noch nicht gehalten worben maren. Dann wibmete er fich mit befonderm Intereffe ber Entbindungefunft und bem Studium ber Frauenfrantheiten. Rachbem er im Rriege von 1813 bie Direction bee frang. Dospitale ju Bfaffenborf bei Leipzig geführt, ging er 1814 ale Profeffor ber Entbindungefunft und Director ber geburtebillflichen Rlinit an die neuorganifirte medic.-dirurgifche Alabemie nach Dresben. Dier murbe er 1827 unter Enthebung bon feinem Lebramt jum fonigl. Leibargt, Bof- und Debicinalrath, 1843 jum Web, Medicinalrath und 1861 bei Gelegenheit feines 50iabrigen Doctoriubilaums jum Geheimrath ernannt. Auch erwählte ibn im Dec. 1862 die Raiferlich Leopoldinifch Rarolinifche Atademie zu ihrem Brafibenten. Ale Schriftfteller hat C. eine ungemeine Bielfeitigfeit entfaltet, und feine fachlichen Schriften zeichnen fich durch Grundlichfeit, ftreng methobifche Forfchung und echt miffenfchaftliche Anordnung aus, wenngleich fie ben Ginfluß ber zur Beit feiner geiftigen Entwidelung herrichenden Raturphilofophie nicht berleugnen tonnen. Dabin geboren: . Lebrbuch ber Bootomie» (mit 20 von ihm felbft rabirten Rupfertafeln, Lpg. 1818; 2. Aufl. 1834); «Lehrbuch ber Gnafologie» (2 Bbe., Ppg. 1820; 3. Aufl. 1838); "Erlauterungetafeln gur vergleichenben Anatonnie» (jum Theil mit Otto, 9 Defte, Lpg. 1826 - 55; lat. von Thiencmann, Lpg. 1828-55); Grundzuge ber vergleichenben Anatomie und Physiologie» (3 Bbe., Dredb. 1828); "Syftem ber Phyfiologie" (2. Mufl., 2 Bbe., Lpg. 1847-49). Siergu fommen noch bie Untersuchungen aBon ben aufern Lebenebebingungen ber weiß- und taltblutigen Thieres (Ppg. 1824) und alleber ben Blutfreislauf ber Jufeftens (1827), von benen bie erfte 1822 von ber topenhagener, bie zweite 1834 von ber parifer Atabemie gefront warb. Die Erfahrungen, welche er in feiner langjahrigen argtlichen Pragie gefammelt, legte er in a Erfahrungerefultate aus aratlichen Studien und aratlichem Birfen » (Lyg. 1859) nieber. Außerbem hat C. noch zahlreiche Berte über philof., naturwiffenfchaftliche und fünftlerifche Gegenftanbe veröffentlicht, bie fich burch geiftreiche Combinationen fowie burch flare Behandlungsweise ausgeichnen. Bu biefen geboren unter anberm bie "Borlefungen über Binchologie" (Lpg. 1831), a Zwölf Briefe ilber bas Erbleben» (Ctuttg. 1841); "Dentidrift jur 100jahrigen Beburtsfeier Goethe's. Ueber ungleiche Befähigung ber verfchiebenen Menichbeitoftamme fur bobere geiftige Entwidelunge (Pp. 1849); «Bipche. Bur Entwidelungsgefchichte ber Seeles (Pforzh. 1846; 2. Aufl., Stuttg. 1851); «Bhylis. Bur Gefchichte bes leiblichen Lebens» (Stuttg. 1851); alleber Lebensmagnetiemus : (Ppg. 1857); "Ratur und 3bee ober bas Berbenbe und fein Befet (Bien 1861). In einer anbern Reibe von Schriften beutet C. Die Ericheinungen am Rorper bes Menichen ale Rolge und Ausbrud eines fich offenbarenben innern feelischen und geiftigen Lebens. Co vor allem in ber «Symbolit ber menfchlichen Geftalt» (Ppg. 1852; 2. Muft. 1858), welcher "Grundzüge einer neuen Rranioftopie" (Ctuttg. 1841) nebft "Atlas ber Rranioftopie» (Epg. 1843; 2. Muft. 1864) fowie alleber Grund und Bebeutung ber verfchiebenen Formen ber Sand in verichiebenen Berfonen» (Stuttg. 1846) vorausgegangen maren. Bon feinen übrigen Schriften find, außer einigen Beitragen jum Berftanbniß Goethe's, noch . Briefe itber Landichaftemalerei (Epg. 1831; 2. Mufl. 1835) hervorzuheben. C. ift felbft Rünftler und hat namentlich auf bem Bebiete ber lanbichaftemalerei Beachtenewerthes geleiftet. Die Berausgabe feiner alebenderinnerungen : (Bb. 1, 2br. 1865) bat er begonnen.

Carnet (Victor Inlins), Bosson und Jostom, 3ch. 26. Kin. 1823 zu Leipig auf der Goden Ernst August C. (sept. 26. Nary 1864 zu Perfin, Professor der Christenie zu Deppet, um Entel bes durch sinder, die Kintlen betamten Friedrich gebart. Machte Er feit 1841 sie der Schaffen bei Leibig. Auchdem er feit 1841 siene mode. und den terminische Schaffen auf der Liebtstelle Leibig. 1849 sender er fin 1841 siene mode. und der Auftragelische Schaffen auf der Liebtstelle Beschaffen der Schaffen der Schaffen

184 (Ppz. 1849); «Enftem ber thierifchen Morphologie» (Ppz. 1853); «Icones zootomicae» (Thl. 1. 201. 1857); "lleber bie Berthbestimmung zoolog. Mertmale" (2pg. 1854). Dit Engelmann

gab er bie fleißig gearbeitete "Bibliotheca noologica" (2 Bbe., Lpg. 1862) heraus. Die Ergebniffe feiner hiftor .- joolog. Stubien bat er in Beitfcriften mitgutheilen begounen.

Carpaial (Tomas Jofe Gongales), fpan. Staatsmann und Schriftfteller, geb. 21. Dec. 1753 ju Cebilla, ftubirte auf ber Uniberfitat feiner Baterftabt und begab fich, nachbem er 1785 ben juribifden Doctorgrab erhalten, nach Dabrib. Er machte fich bier burch einige Arbeiten im Bermaltungefach und in ber-Philologie befannt und murbe 1790 bei ben Gie nangen angeftellt. 1795 marb er gum Intenbanten ber in ber Gierra-Morena und in Anbalufien neuangelegten Colonien ernannt und erwarb fich bort bie Achtung ber Coloniften. Muf feine Bitten bon biefer Stelle abberufen, jog er fich 1807 nach Gevilla gurild. Rach Muebruch ber Rationalerhebung gegen bie Frangofen trat er 1809 ale Intenbant in bae Batriotenheer, querft bei ber Armee bon Mallorca, 1810 bei ber bon Balencia und 1811 bei ber bereinigten Armee ber bier Ronigreiche bon Anbaluften. Gein Gifer und feine Thatigfeit berfcafften ibm bie Ernennung jum Brafibenten ber Finangjunta 1812 fomie jum Stagto. fecretar bes Finangminifteriume 1813. Auf feinen Bunfch marb er jeboch biefer Stellung enthoben und jum Director ber Stubien bon Can-Bibro ernannt. Richt lange aber follte er biefes Mmt verwalten, benn auch er murbe bon ber Partei ber Reftauration fogleich verfolat. abgefett und berhaftet, indem man ce ihm jum Berbrechen anrechnete, an ber unter feiner Leitung ftebenben Ctubienanftalt eine Rangel fur conftitutionelles Recht errichtet gu baben, So murbe er 1815 nach Cevilla abgeführt und bort confinirt. Sier lebte C. blos feinen Stubien, bie er burch bie Revolution von 1820 auf feinen fruftern Boften eines Stubienbirectors nach Mabrid gurudberufen murbe. Roch in bemfelben Jahre marb er gum Mitglieb ber Genfurjunta, 1821 jum Ctaaterath ernannt. Durch bie Gegenrevolution bon 1823 fab er fich gezwungen, Dabrid wieber ju berlaffen. Erft 1827 mar es ibm beraonnt. babin juriidiufebren. 1833 marb er jum Mitglieb bes oberften Rriegerathe und 1834 gu bem bee Rathe bon Spanien und Indien in der Abtheilung bes Rriege, bald barauf jum Procer bes Reichs ernannt, Aber icon 9. Rob. 1834 ftarb er. Ale Schriftfteller erwarb fich C. einen europ. Ruf burch feine metrifche Ueberfetung ber poetifchen Bilder ber Bibel. Erft im 54, Lebens. jahre unternahm er biefes Bert und begann ju biefem Bwede bie Erlernung bee Sebraifchen. Unter bem garm ber Baffen, im Gelblager felbft feste er biefes Ctubium fort, und mehrere Buder ber Bfalmen hat er mahrend bes Mariches im Gebachtnig überfest, Auch ale Driginalbichter bat fich E. verfucht und fich babei borguglich ben Luis be Leon gum Borbilbe genommen. Es erfchieuen bon ibm: «Los Salmos» (5 Bbe., Balencia 1819 u. öfter), «Los libros poeticos de la Santa Biblia » (6 Bbr., Balencia 1827) unb «Opusculos ineditos en prosa y verso» (13 Bbe., Mabr. 1847).

Carpalbo (Jogé ba Gilba), portug. Staatsmann, eifriger Bertheibiger ber Charte Dom Bebro's, murbe 19. Dec. 1782 in ber Probing Beira geboren. Er ftubirte gu Coimbra feit 1800 Rechtswiffenschaft, marb aber wegen freifinniger Gefinnungen bon Boligei und 3nquifition perfolgt und gelangte erft 1810 au einer Unftellung ale Richter. In feiner fpatern Stellung, feit 1814, ale Juiz das orphaos (Richter, ber filr bie Baifenfinber forgt) fowie ale Berichterftatter bei ben Rriegegerichten ber Probing begann C. feine polit. Laufbahn. Bur Rettung bes Landes murbe er im Dec. 1817 ber Mitftifter einer Berfchwörung, Die im Mug. 1820 in die Revolution bon Oporto ansichlug. E. warb Mitglied ber 24. Mug. proclamirten Proviforischen Regenz und baun auch von den 1821 versammelten Cortes in die bis jur Anfunft bee Ronige Johann VI. bestellte Regentichaft bernfen. Der Ronig erhob ihn (1821) jum Juftigminifter, welche Stelle er bis gur Gegenrevolution bon 1823 befleibete. Der Sieg ber abfolutiftifden Bartei zwang ibn gur Auswanderung nach England, wo er fich eifrig mit Bolitit und Staatswirthichaft beichaftigte. Rach Johann's VI. Tobe und ber Ertheilung ber conflitutionellen Charte Dom Bebro's fehrte er nach Bortugal gurud, mo er jeboch ohne Unftellung blieb. Die Bernichtung Diefer Berfaffung und Die Ufurpation Dom Diguel's nothigte ibn abermals jur Flucht nach England, mo er filr die Expedition gegen Dom Mignel die größte Thatigleit entwidelte. E. murbe Mitglieb bes von Dom Bebro eingefesten Bormunbichafts. rathe fitr bie Ronigin. Er folgte bem Raifer auf bie Agoren und murbe furg nach ber Landung in Bortugal Director ber Civilvermaltung bei ber Armee und Brafibent bee Tribunale ber Juftig und bes Rriegs. Sierauf übernahm er im Dec. 1832 unter ben fcmierigften Berhalt. niffen bas Finangminifterium, wirfte fur bie entideibenbe Expedition nach Alegerbien und gab

Cafa Carya

185

Dom Bebro ben gludlichen Rath, bem Rapitan Rapier bas Commando ber Expeditioneflotte ju ertheilen. Mie endlich Liffabon ben Bebriften feine Thore geöffnet hatte, blieb C. an ber Spite ber Finangen und erwarb fich in biefer Stellung fo mefentliche Berbienfte, baf man ibn, ale er gegen Ende 1835 burch Intriguen verbrangt worben, fcon nach wenigen Monaten wieber ine Finaugminifterium berufen mußte. Die Revolution bom 10. Gebt. 1836. an Gunften ber Berfaffung bon 1820 und jur Bernichtung ber Charte Dom Bebro's, bertrieb ibn von allen feinen Aemtern. Ale eifriger Chartift nahm er theil an ber misgludten Begenrevolution pom 4. Dov. 1836 und nußte noch einmal in England ein Exil fuchen, bie ihm bie Amneftie bie Rudfegr nach Bortugal gestattete. Inbeg verfolgte ibn ber bag feiner Begner, fobag er bei ber Bewegung bom 14. Juni 1838 gemishanbelt murbe. Bei ber Berftellung ber Bebriftifchen Charte burch bie Emporung ju Oporto 1842 war auch C. betheiligt, ber feitbem wieber in ben Ctanterath trat, aber 3. Febr. 1845 ftarb.

Carva, bon Ruttal aufgestellte Gattung norbamerit. Baume aus ber 21. Rlaffe bee Linne's fchen Syfteme und ber Familie ber Juglandineen. Bon ber ihr junachft bermanbten Gattung Juglans (Balnufibaum) unterfcheibet fie fich burch blos vier Ctaubgefage enthaltenbe mannliche Bluten, bas viertheilige Berigon ber weiblichen Blitten, Die Dierlappige Rarbe und bie vierflappige Schale bes vieredigen Steinferne (ber Rug). Conft hat fie wie Juglans abwechfelnbe, unpaarig gefieberte Blatter, in Ranchen gestellte mannliche und einzelnftebenbe weibliche Bluten, mit unterftandigem Fruchtinoten, aus bem fich, wie bei ben Balnufbaumen, eine Steinfrucht mit ungeniegbarer Augenhulle entwidelt. Die Arten biefer Gattung find große, stattliche, reichbelaubte, großblätterige Bünme, ihre Rüsse gleich den Walnüssen esbar. Rauuentlich sind diejenigen der C. olivaesormis wegen ihres Wohlgeschmads und ihres reichen Behalts an fettem Del bon ben Ameritanern, welche fie Pocan-Nuts nennen, febr gefchapt. Die Rinbe bon C. tomenton liefert einen grünen Farbeftoff. Der bittere, ungeniegbare Rugtern von C. amara gilt für ein Beilmittel in ber Bleifolit. Bwei Arten, C. tomentosa und C. porcina, welche unfer Rlima bertragen, findet man baufig jur Bierbe in Barte angepflangt.

Caryocar, bon Linne benannte Gattung fübamerit. Baume aus ber 16. Rlaffe feines Gyfteme und ber bifotylen Familie ber Rhizobolcen. Ihre Arten find machtige Baume mit immergritnen, gegenftanbigen, bretgabligen ober gefingerten Blattern und traubia aeftellten Blitten, welche aus einem fünflappigen Reld, einer fünfblatterigen fammt ben jablreichen Staubgefüßen einer hupogunifchen Scheibe eingefügten Blumentrone und einem freien, mit vier Griffeln verfebenen Fruchtinoten befteben, aus bem fich eine große, aus vier unter fich bermachfenen Ruffen gufammengefeste Frucht entwidelt. Die befanntefte Art ift C. nuciforum L., fammt ben übrigen in Buiana beimifch. 3bre Friichte, beren Rerne febr angenehm fchmeden. und beren Bleifch einen fugen Brei bilbet, find bei ben Ereolen febr beliebt. Das harte, fefte

Bolg bient jur Berfertigung ber Birognen (Indianerfahne) und ale Bauholg.

Carpophpllaceen, nelfenartige Gewächfe, eine große natürliche Familie bes Bflangenreicho, ift nicht nach bem Gewitrznelfenbaum, Caryophyllus, ber zu einer gang anbern Familie gegori, benannt, sonbern nach ber Gartennelle, Dianthus Carpophyllus L. Die nelfenartigen Gewächse, ber Dehrzahl nach Arauter, zeichnen sich burch inotige Salme, gegenftänbige, ungertheilte, fchmale, bei ber Dehrgahl gradafnliche Blatter und trugbolbig, feltener tranbig angeordnete ober einzelnstehenbe, regelmäßig geformte Bluten mit mehrblatteriger Blumenfrone und oberftanbigem, freiem Fruchtfnoten aus, aus welchem fich in ber Regel eine mit Rlappen auffpringenbe, einfacherige, feltener unvollfommen mehrfacherige, meift vielfamige Rapfel, felten eine Beere entwidelt. Die C. theilt man gegemogrtig in zwei befonbere Figmilien: Silonone und Alsineas. Erftere haben einen gangblatterigen, meift rohrigen Reldy, eine fünfblatterige Blumenfrone und in ber Regel gebn Staubgefage und find meift anfehnliche, jum Theil fcon blübenbe Bemachfe; lettere befigen einen mehrblatterigen Reld, eine vier bis fünfblatterige, felten gar feine Blumenfrone, 4. 5-10 Staubgefüße und find ber Debraahl nach fleinblutige Bflangen. Bu erftern geboren bie Gattungen ber eigentlichen Relfen, Dianthus, ber Leimfrauter, Silone, ber Lichtnelfen, Lychnis, u. a. m.; ju ben Alfineen bie Gattungen ber Sornfranter, Cerastium, Sanbfrauter, Arenaria, Sternmieren, Stellaria, Mieren, Alaine, u. a. m.

Caryophyllus, f. Gemuranelfe.

Cafa (Giovanni bella), einer ber besten Brofaiter Italiens, geb. ju Mugello bei Florenz 28. Juni 1503, aus einem alten Geschlechte ftammenb, ftubirte ju Bologna, Babua und Rou und trat bann ale Beiftlicher in die Dienfte bes Cardinale Mleffanbro Farnefe, ber 1534 unter bem Ramen Baul III. Bapft murbe. Durch bie Gunft beffelben warb C. 1541 apoftolifcher

Commiffer ju Riorens, 1544 Ergbifchof von Benevent und noch in bemfelben Jahre bapfil, Runtins ju Benebig. Er benahm fich mit großer Gewandtheit und gab glanzende Proben feines Rednertalents. Rachbem Inline III. ben papfit. Stuhl eingenommen, lebte er als Privatmann bei Trevifo. Durch Paul IV. warb er jum Staatofeeretar beforbert, fab fich aber in ber Doffnung, Carbinal ju werben, getaufcht, weil er von feiten Frantreiche bem Papfte ju eifrig empfohlen worben mar. C. ftarb ju Rom 14. Dov. 1556. Geine Brofa, rein, leicht und gewandt, reiht ihn unter Die erften Schriftfteller Italiene. Mm befannteften machte ihn fein «Galateo, ovvero de' costumi » (feit 1558 febr oft gebrudt; herausg. bon Tommafeo, Dail. 1825), eine Art Complimentir- und Gittenbuch. Die beffe und vollftandigfte Musgabe

feiner Berte erfchien ju Benebig (3 Bbe., 1752).

Cafale ober Cafal, ehemale ein bem Martgrafen von Montferrat geboriges Marquifat. fpater Proving im Filrftenthum Biemont im Konigreiche Carbinien, jest ein Rreis in ber ital. Broving Aleffanbria, eine febr fruchtbare, burch Ader - und Beinbau, Geibencultur und Bieb. aucht ausgezeichnete Lanbichaft am rechten Ufer bee Bo. Die Sauptftabt Cafale, einft ale Beftung und Refibeng ber Montferrat berithmt und wichtig, in einer ilppigen Cbene, am Fuße einer Bugelfette gelegen, ift Git eines Bifchofe und verfchiebener Behorben und gabit (1862) 17061 und in ihrem gangen Gemeindegebiete 26032 G., Die tebhafte Ceibeninduftrie unterhalten. Die Stadt hat ein gutes Theater, jum Theil prachtige Rirchen und mehrere Rlofter, bon benen bas ber Franciscaner bie Grabmaler ber Montferrat enthalt. Die Feftungewerfe, beren Refte noch vorhanden, murben im 15. Jahrh, begritnbet, und Graf Bincent Montferrat baute 1590 bie noch ziemlich erhaltene Citabelle. C. marb im 17. Jahrh, bon ben Spaniern mehrmale belagert und 1652 erobert. Doch fiel es balb barauf an Capopen guriid, bas es 1681 an Franfreich verfaufte. Rachbem es 1695 die Muirten erobert und gefchleift, lieft es Endwig XIV. abermale befestigen, verlor es aber 1706 an Gavonen. Auch im ofterr. Erb. folgefriege fowie in ben Revolutionsfriegen wird C. genannt.

Caesalpinia, eine von Plumitr ju Ghren bee berühmten ital. Phyfifere Cefalpino benannte Bflangengattung aus ber 10. Riaffe, 1. Drbnung, bee Linne'ichen Spfteme, Sauptgattung ber nach ihr benannten, ben Schmetterlingeblittern junachftftebenben Ramilie ber Caefalviniaceen, Es find Baume ber Tropenlander mit boppelt gefiederten Blattern, tranbig ober riepig angeordneten Blüten und fcwammigen ober holzigen Glieberhülfen, welche fich burch gefarbtes und jum Farben verwenbbares Dolg auszeichnen. Die Blitten befteben aus einem frengformigen, tief fünflavbigen, binfälligen Reld, aus fünf genagelten Blumenblattern von ungleicher Größe, gehn gleichlangen, langgeftielten, auffteigenben Staubgefäßen und einem anffteigenben Stempel mit gefrangter Rarbe. Es gehoren gu biefer Gattung C. brasilionsis L. und C. ochinata Lamk., beibe in Subamerita heimifd, welche bas Brafilien ., Fernambue ober Rotts-holz liefern, C. Sappan L., in hinterindien einheimifch, von welchem Baum bas Sappan holy tommt, und C. coriaris Willd. in Weftindien, beren unter bem Ramen Libidibi befaunte

Friichte in Beffindien jum Gerben bes Lebers gebraucht werben.

Cafanoba de Seingalt (306. 3at.), ein ebenfo geiftreicher Schriftfeller als origineller Abenteurer, berichmt burch feine Reifen, Liebicaften, Duelle, Schidfale und Befanntichaften, wurde ju Benedig 2. April 1725 geboren. Geiner eigenen Angabe gufolge fammte er aus bem Befchlechte ber Balafor, erhielt in Babua feinen erften Unterricht, machte überand rafche Fortidritte, wurde jeboch burch feine Leibenfchaftlichfeit icon bamale in mancherlei Abenteuer permidelt, Die inden feinen Beobachtungeneift und feine Denfchentenntniß ichon frith ju einer richt gewöhnlichen Sohe ausbilbeten. Rachbem er bie Rechte flubirt und im 16. 3. bie beiben Differtationen «De testamentis» und «Utrum Hebraei possint construere novas synagogas» gefchrieben hatte, wibmete er fich in Benedig bem geiftlichen Stande, folgte jeboch mehr feinen weldlichen und gefelligen Reigungen, welche in ben gebildeten, aber frivolen hobern Cirtein Benebigs volltommene Befriedigung fanden, und verwidelte fich in mancherlei Liebeshandel, welche nach einer furgen Gefangenichaft feine Ausweifung aus bem Geminar gur Folge hatten. Muf Antrieb feiner Mutter, Die ale Schaufpielerin in Barfchau lebte, reifte er nach Reapel, bann nach Rom, wo er beim Carbinal Mquapiba eine Stelle erhielt, Die ibn mit bem Baufte Benebiet XIV. in perfonliche Berfihrung brachte. Gine Unbefonnenheit entzog ihm bas Wohlwollen bee Carbinale und bewirfte, bag er fortgefchidt murbe. Rach mancherlei Schidfalen reifte er 1743 nach Ronftantinopel, machte bann in Rorfu großes Muffeben, mobin feine Dilitarverhaltniffe ihn geführt hatten, fab fich aber wegen einer Beleibigung, Die er ale Dilitar nicht bulben burfte, genothigt, nach Benebig gurudgutehren, wo er eine Beit lang ale BiolinCajanoba 187

fpieler in ber Berborgenheit lebte, bie bie Beilung eines Cenatore, ben ber Schlag getroffen. ibn mieber in Ruf brachte. Abermaliger Unbefonnenheiten wegen mufite er Benebig bon neuem verlaffen, murbe nun Spieler, ging nach Paris, bann wieber nach Benebig, mo er in Berwidelungen gerieth, die 1755 feine Berhaftung in ben Bleitammern gur Folge hatten. Aus biefem traurigen Befangniffe will er fich auf eine faft munberbare Beife befreit baben, bie ihrer Rubnheit megen allgemein bewundert worben ift, mabrent biefenigen, welche bie Lage iener Befangniffe genau tennen, eine Rlucht in ber von C. angegebenen Beife fur unmbalich balten, Bierauf ging er abermale nach Barie, mo für ibn eine nene Beriobe begann, fein Blid fich erweiterte und öffentliche Berfonen fowie Staateverhaltniffe feine Aufmertfamteit in Antoruch nahmen. Er trat allen ausgezeichneten Dannern und Frauen in Paris, felbft bem Bergog pon Choifeul naber, und fernte auf feinen weitern Reifen Saller und Boltgire und in Riorens Sumorow fennen. Bon unbandiger Reifeluft und feinem uufteten Beifte getrieben, burchaog er bas fubl. Deutschland, Die Comeis und Oberitalien, mabrent Barie gleichsam Die Bafie feiner Reifegmerationen blieb. Mus Toscang murbe er vermiefen. Bon London aus, mo er feinen Mufenthalt ebenfo glangend begonnen ale trlibe befchloffen hatte, begab er fich nach Berlin und hatte bier burch ben Grafen Schwerin jenes Aufanimentreffen mit Friedrich b. Gr., welches er in feinen Memoiren in fo bochft lebenbiger und intereffanter Beife fchilbert. Ale er jeboch Gouberneur ber Cabettenanftalt merben follte, reifte er fcuell von Berlin ab und begab fich nad Betereburg, wo er mehrmale Gelegenheit hatte, fich mit ber Raiferin Ratharina über Regierungsangelegenheiten ju unterhalten, bann nach Barfchau, bon mo ihn-ein Duell mit bem Rrontammerer Braniefi vertrieb, und über Dreeben und Brag nach Bien, wo ihm ber Mufent. halt auch balb unterfagt murbe. 1757 mar er wieber in Barie, bas er, burch eine Lettre de onchet genothigt, 1767 verließ, um nach Dabrib ju geben, von wo er Unbefonnenheiten halber ebeufalle flüchten mufite. Rachbem er auf feinen weitern Reifen ben Darquis b'Argens und Caglioftro fennen gelernt, und Rom und Reapel berührt hatte, fohnte er fich mit ber Republit Benedig wieder aus. Daß er ber Regierung feines Baterlands mandjen Ruben geftiftet habe, behauptet er felbft. Anbere find ber Meinung, bag er für geheime Dieufte im Golbe ber Regierung geftanben. Balb berließ er jeboch Benedig und begab fic abermals nach Paris. Bis hierher reicht bas Manuscript feiner Memoiren. Aus Nachrichten, die der Fürft Charles be Ligne mitgetheilt bat, erfahrt man, bag C. beim venet. Gefanbten ju Barie mit bem Grafen Balbftein aus Dur in Bohmen befannt murbe, ber, als er in ibm einen in ber Rabbala unb anbern aldemiftifden Beheimniffen Gingeweihten ertannte, ihm ben Borfchlag machte, fein Schloß gu feinem Aufenthalteorte ju mablen und gemeinschaftlich mit ihm gu operiren. E., ber fich nach fo vielen Brrfahrten mol nach Rube und Frieben fehnen mochte, nahm biefen Borichlag mit Freuden au, begleitete 1785 ben Grafen nach Dur, übernahm die Aufficht über beffen Bibliothet, und lebte nun gang ben Biffenfchaften bie gu feinem Tobe, ber 4. Juni 1798 au Dur erfolgte. Geine beruhnt geworbenen Memoiren, frangofifch gefchrieben und im Dris ginalmanufeript (bas fic in ben Sauben bes Berlegers befindet) 600 Foliobogen fart, er-ichienen unter bem Titel a Memoiros, errites par lui-meme» (12 Bbe., Lpj. 1826-38) und beutich im Auszuge unter bem Titel allus ben Memoiren bes Benetianere E., ober fein Leben, wie er es ju Dur in Bohmen nieberfchriebs (12 Bbe., Lpg. 1822-28; frang. Ansg., 12 Bbe., 1826-28), und nigchten bei ihrer Ericheinung ungemeines Auffeben. Gie enthalten viele werthvolle Beitrage gur Renntnif ber bamaligen Gitten, felbft ber Befchichte, inbem fie Berfonen, Die bas polit. Beft in Sanben hatten, ober wenigftens auf Die Bolitif nicht ohne Ginfluß maren, in Scharf hervortretenbem Umrig vor Augen führen. Inbeg mar es weniger biefer michtigere Theil ber Memoiren C.'s, welcher bie große Menge angog, ale bie Berfonlichfeit bes Berfaffere felbft, bie geniale Frivolitat, bie barin porberricht, und bie Uniahl romantifcher Liebesabentener, Die er befchreibt. Bu ben befanntern feiner übrigen Schriften gehoren noch: «Confutazione della storia del goberno Veneto d'Amelot de la Houssaie» (Mmft. 1769); «Istoria delle turbulenze della Polonia dalla morte di Elisabet Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta ottomana » (3 Bbc., Graz 1774); «Dell' Iliade di Omero, tradotte in ottave rime» (4 Bbt., Beneb. 1778); «Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise, qu'on appelle les Plombs» (Brag 1788); «Icosameron, ou histoire d'Edouard et d'Elisabeth, qui passèrent quatre-vingts ans chez les Megameickes (5 Bbt., Brag 1788-1800); «Solution du problème déliaque démontrée» (Dreeb. 1790). Bal. Barthold, «Die gefchichtlichen Berfonlichfeiten in C.'s Memoiren» (2 Bbe., Berl. 1845).

Cafanoba (Frang), beruhmt ale Schlachten - und Lanbichaftsmaler, bes vorigen jungerer

Bruder, gob. 312 Endom 1727, nach andem 1728, dam frish mach fieterus, wo er sich für die Molleri ichtimum und den erfent luttericht erfeit. In Bureis, woch er 1724 gipu, dere danfte er sie von der er sie der Schafte der Schafte der eine Schafte der der Schafte der Schafte der Schafte der Schafte der der Schafte der Schafte der Schafte der der Schafte der der Schafte der Scha

Cafar (Caine Julius), aus einem altvatricifden Gefchlechte, bas feinen Urfprung auf ben troifden Meneas und baburch auf bie Göttin Benus felbft gurudführte, geb. 12. Juli 100 v. Chr., war ber Cofin bee Cajus Julius C., ber, nachbem er bie Bratur belleibet, im 3. 84 ftarb, und ber Murelia. Geines Batere Comeffer Julia war bes Marius Gattin; C. felbft vermafte fich im 3. 83, nach Ginna's Tobe, mit beffen Tochter Cornelia, ohne bag er fich jeboch ber Darianifchen Bartei entichieben angefchloffen hatte. Auf feine Beigerung, fich von ber Cornelia gu trennen, achtete ibn Gulla, und obwol er auf Fürbitten feiner Bermanbten Begnabigung erlangte (wobei Gulla geaugert haben foll, bag in bem Junglinge mehr ale ein Darius ftede), hielt er fich boch bon Rom und Stalien fern. Geine erften Rriegethaten berrichtete er im 3. 80 bei ber Belggerung von Mitulene, wo er bie Burgerfrone erhielt, und in Cilicien; aber auf die Radricht bon Culla's Tobe fehrte er im 3. 78 nach Rom gurild, wo er guerft als Redner öffentlich auftrat. Um fich in der Beredfamteit weiter ausgubilden, reifte er im 3. 77 nach Rhobus ju bem Rhetor Apollonius Dolo; auf ber Fahrt bahin marb er bon Seeraubern gefangen, ertaufte fich bie Freiheit, überfiel bann mit einigen milefifchen Schiffen bie Scerauber, nahm fie gefangen und ließ fie freugigen. 3m 3. 74 eilte er, ale ein Beer bee Mithribates in Rleinafien eingebrungen mar, von Rhobus borthin und trieb mit fonell gufammengerafften Truppen die Feinde jurild. Rad Rom gurudgefehrt, erwarb er fich burch Getreibefpenden und feine gewinnende Berfonlichfeit die Gunft des Bolts, das ihn gunacht gann Rriegetribun mabite. Dit Bompejus trat er querft in ein engeres Berhaltniß, ale biefer fich im 3. 70 ber Bollspartei naberte; er forberte bie von bemfelben unternommene Berftellung ber tribnnicifchen Gewalt und bermittelte bie Rudfehr ber berbannten Marianer. Die Berwaltung ber Quaftur, welche er im 3. 68 erhielt, fithrte ihn nach Spanien. Er betrat, ale er nach Ablauf feines Umtojahres wieber in Rom war, feine neue Bahn, um feinen Chrgeig, ber foon bamale bie bochfte Gewalt fich jum Biel gefest haben mochte, ju befriedigen, fonbern fchritt ficher und ohne etwas ju fibereilen, auf ber fcon betretenen fort. Geine Feinde waren Die Optimaten (f. b.), feine Stilbe bas Bolf und Bompejus, folauge biefer es mit bem Bolfe hielt. Daber unterftilite er bie Befete bes Gabinius und Manilius, welche bie Macht bes Bompejus (f. b.) fleigerten; baber befeftigte er fich ale curulifder Aebil im 3. 65 in ber Bunft bee Bolle burch verichwenderifche Bracht in öffentlichen Spielen und Spenden aller Art, Die ihm eine ungehenere Schulbenlaft aufburbeten, welche er mit ber Leichtigfeit eines echten Beltmannes trug; baber ließ er, wie er fruher bei ben Leichenbegangniffen ber Julia und Cornelia ben Marins öffentlich in feinen Reben gefeiert hatte, fo jest gegen bas Gefet bie von Sulla um-gestürzten Siegeszeichen bes Marins auf bem Capitol herstellen; baher verfolgte er als Richter und Anflager mehrere friihere Anhanger bes Gulla, Die ale folde bem Bolle berhaft maren. Bermoge bes auf biefe Beife gewonnenen Ginfluffes erlangte er im 3. 63 von bem Bolle bie Bitrbe eines Bontifer Darimus und fift bas 3, 62 bie Bratur. Unterbeffen batte er fich

ebenfo wie Eraffus mit bem revolutionaren Theile ber bemofratifchen Bartei, welche bie Abmefenheit bes Bompejus jum gewaltfamen Umfturge ber beftebenben Regierung benuben wollte, eingelaffen und war auch in die Berfcmorung bes Catilina verwidelt, jeboch nicht fo compromittirt, bag man eine Antlage gegen ibn ju erheben gewagt hatte. Im Genat fprach er freilich pergeblich gegen bas Tobesurtheil, bas über bie gefangenen Saupter ber Berfchworung berbangt marb. Bei ben Streitigfeiten, Die im 3. 62 gwifden bem flingern Cato (f. b.) und bem Quintus Cacilius Metellus Repos ausbrachen, nahm C. fich bes lettern, ber für Bompejus mirtte, mit Gifer an; bafilr entgog ibm ber Genat bie Bratur, aber C. fubr fort, fie ju bermalten, und ben Genat nothigte bie Beforgniß por einem Aufftande bes Bolls, fie ibm wieber foru:lich ju übertragen. Rach ber Bratur erhielt er bas jenfeitige Spanien gur Berwaltung, tonnte aber bie Reife in biefe feine Brobing erft antreten, nachdem Craffus fich fur feine ungebeuern Schulben verburgt batte. Sorgfaltige Bermaltung ber Brobing und gludliche Rriege gegen die lusitanischen Bergobiler zeichneten ibn ale Statthalter aus. Durch Beute und Ge-fchente ber Probingialen bereichert, eilte er im J. 60 nach Italien zu ben Consulareomitien, wo er für bas 3. 59 mit Marcus Calpurnius Bibulus, einem Optimaten, ber fcon in ber Mebilität und Bratur fein College gewesen mar, jum Conful gemablt murbe. Dun verband er fich mit Bompejus und Craffus, Die er miteinander verfohnte, ju gemeinfamer Birtfamteit für

gemeinsame Zwede, und so entstand bas erfte Triumvirat (f. b.).

Bleich im Anfang feines Confulate, mabrend beffen er feine Tochter Julia mit Bompejus, fich felbft mit Calpurnia, ber Tochter bes fur bas nuchfte Jahr jum Conful auserfebenen Cajus Calpurnius Bifo, vermablte, erfocht er ben Gieg itber die Optimaten und beren Führer Bibulus und Cato. Trop ihres Biberftands ward bas bom Senat jurudgewiefene agrarifche Befet, welches bas ital. Staatsland (hauptsachlich bas Gebiet von Capua) an 20000 arme Burger, jumeift Beteranen bes Pompejus, vertheilte, bon ber Burgerichaft angenommen; ebenfo zwei andere Befetesvorfchlage C.'s, burch welche ben Rittern, Die man gewinnen wollte, Die Bachtgelber um ein Drittel gemindert und bie bon Bompeine in Afien getroffenen Ginrichtungen beftatigt murben. Durch ein bom Bolletribun B. Batinine eingebrachtes Gefet murbe bem C. bie Statthalterichaft bes bieffeitigen (eisalpinifchen) Gallien und ber Dberbefehl über bie brei bort ftebenben Legionen bom Bolle auf fünf Jahre ertheilt; ber Senat fügte felbft, um einem neuen Eingriff bes Bolls in feine Rechte guvorzutommen, bas jeufeitige Gallien (bie Broving Narbo) hingu. Erft nachdem ein Berfuch, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, gescheitert, und die Bortführer der Optimaten, Cicero und Cato, durch Clodine (f. b.) von Rom entsernt waren, ging C. im 3. 58 in die Provingen, Die er gewünscht hatte, weil ihre Berwaltung ibn in ber Rabe Italiene erhielt und ebenfowol Erwerbung bon Reichthumern ale Gelegenheit jum Rrica und hierburch jur Bilbung eines ibm trenergebenen, mobigeiibten Beeres verfpradi. Die lettere zeigte fich fogleich. Die Bitten ber Mebuer, beren Gebiet (gwiften Loire und Gaone) bon ben Gelvetiern verwültet marb, riefen ibn in bas noch unabhangige Ballien, und ber enticheibenbe Gieg, ben er bei Bibracte (Mutun) fiber bie Belvetier erfocht, fomie ber barauffolgenbe iber ben Bermanen Ariovift (f. b.) in ber Rabe von Befontium (Befançon) eröffneten noch im 3. 58 bie Reibe ber Feldzüge, in welchen C. feine Felbherrngroße bemahrte, und burch bie bas Land zwifden ber gallifden Probing, bem Rhein, bem Drean und ben Borenden ber rom. Berrichaft unterworfen warb. Muf Die Radricht, bag ber in mehrere Baue getheilte machtigfte Bolfestamm bee norbl. Gallien, Die Belgen, fich rufteten, jog E. nut acht Legionen im 3. 57 ihnen entgegen. Das vom Ronige ber Gueffionen, Galba, befehligte bela, Beer, 300000 Dann flart, gerftreute fich, ale er an ber Arona (Miene) ihnen gegenuber fich lagerte; mehrere Bolfer unterwarfen fich, andere (wie die Rervier) wurden befiegt. Der Genat befchloß ein 15tägiges Dantfeft, eine Chre, Die noch feinem Gelbherrn gemahrt worben war, Die aber fpater (55 und 52) burch 20tagige Dautfefte noch überboten warb. Im April bes 3. 56 veranftaltete C. eine Bufammentunft mit Bompejus und Eraffus und gabireichen Barteigenoffen in Lucca, um Dagregeln gur Bieberherftellung ber ftartgeloderten Ginigfeit und gur Gicherung ber Dacht bes Eriumbirate ju treffen : Bompejus und Graffus murben ju Confuln für bas 3. 55 beftimmt. bem Bompejus Spanien, bem Eraffus Sprien auf fünf Jahre, bem C. Die Berlangerung feiner Statthaltericaft auf weitere fünf Jahre (bis jum Schluß bes 3. 49) und bie Befugniß, feine Legionen bis auf gehn zu vermehren und aus ber Staatstaffe zu befolben, zwertannt. Darauf wurden noch im 3. 56 bie Bolter ber Bretagne und ber Rormanbie von C. unterworfen und Mquitanien erobert: gang Ballien geborchte nun bon ben Burenaen bis zu ber beig. Rufte ber rom. Berricaft. Dicht Groberungeluft, fonbern bie Abficht, Die neuen Groberungen gegen Die

öftl. und weftl. Rachbarvoller ju fichern, feine Legianen ju befchaftigen und ben Glang feines Ramens bei ben Romern ju erhöhen, führte C. im folgenben Jahre (55) nach Germanien und Britannien, Lanber, die bor ihm noch tein Romer betreten hatte. In bas erflere ging er ilbes eine Bfahlbrilde, bie er zwifden Robleng und Anbernach über ben Rhein folug; nach 18tagigen Bermeilen fehrte er gurud, ahne baf fich ihm ein Feind gezeigt hatte. Rach Britannien febte er mit nur zwei Legianen mahricheinlich aus ber Wegend ban Bonlogne nach Dover über, ermang gegen bie Uebermacht ber Feinde bie Landung, fchlug bie gegen fein Lager andrangenben Beinde gurud, ging aber balb wieber nach Gallien binitber. 3m 3. 54 wieberhalte er mit fünf Legignen die Fahrt, und diesmal brang er in bae Land bor. Die Bolter im Gilben und Rarben bes Ausstuffes ber Themte, auch ber tapfere Caffivellaunus, ber bie Stamme, bie weiter im Innern wohnten, vereinigt hatte, wurden wenigftens für die Beit von E.'s Aufenthalt in Britannien jur Unterwerfung und jur Stellung von Beifeln genothigt, Die E. mit fich nach Gallien nahm. Dier gwang ibn bie Dieernte, Die Binterlager ber Legionen weiter ale fanft auseinanbergulegen. Diefe Belegenheit benutten die Gallier, unter Führung ber Eburonenfürften Ambiorix und Catuvalcus, jur Emporung, Die zwar von C. bald unterbriidt murbe, aber im ftillen fortglimmte, fabaß C. fich genotibigt fab, noch gegen Enbe bes Winters felbft in die aufftanbifchen Gebiete, ber Nervier, Senanen, Garnuten und Trevirer, einzurücken. Aus bem Gebiete ber lebtern jog er jum zweiten mal fiber ben Rhrin, fehrte aber fogleich wieber um und bernichtete burch ein furchtbares Blutbab ben am Mufftanbe befanbere betheiligten Stamm ber Churanen. Furchtbarer aber ale alle friihern mar ber Aufftand, ju beffen Ausbruch im falgenben Jahre (52) die Carnuten durch die Ermordung ber rom, Raufleute und Bucherer in Genabum (Dr. leane) bas Reichen gaben. Die Gallier batten eingefeben, wie nachtheilig ihre Bereinzelung ibnen gewesen; biele Stamme vereinigten fich jest und erfannten ben Arverner Bereingetarir, einen ebenfo ritterlich tapfern ale flugen Dann, ale Oberanführer an. E. jog bei Mgenbienm (Gens) fein Beer gufammen und rudte, nachbem er bie Stadt Benabum verbrannt, in bas Land ber Biturigen. Diefe, bem bon Bereingetorir entworfenen Blane folgend, verbrannten ihre Stabte und verwüfteten ihr Land, um bem Beere C.'s ben Unterhalt zu entziehen. Dur Abaricum (Bourges), bas fie, weil fie es für uneinnehmbar hielten, verfchout hatten, marb von E. nach hartnadiger Bertheibigung erobert, ohne bag Bercingetarir es hindern tonnte; bagegen ward C. burch ihn von Gergavia (Clermant in Aubergne) gurildgetrieben. Um beu Plan ber Feinde, ihn antjureiben und van aller Berbindung mit Italien abgufchneiben, zu vereiteln, wendete fich C. mit feiner gangen Macht gegen Alefia (f. b.), bas nach rom. Art befestigt und van Bereingetarir mit Bertheibigern und Borrathen mobl ausgeftattet warben mar, und begann bie Belagerung. Ale bie Borrathe ber Belagerten icon faft erichopft maren, erichien ein gallifdjes Entfatheer bon 250000 Dann und ffürmte jugleich mit ber Befatung ber Stadt gegen bie rom. Berichamungen au, aber alle Stürme murben bon C. abgefchlagen, bas gallifde Beer gerftreute fich, und nun mußte Bereingetorir fich ergeben; er warb feche Jahre fpater im Triumph aufgeflihrt und enthauptet. Die Unterwerfung Galliens marb im folgenben Jahre (51) beenbigt, und nachbem im Winter barauf bie Berhaltniffe ber neuen Braving mit moglichfter Schonung ihrer alten Staatseinrichtungen geordnet marben, ging E. im 3. 50 nach Italien, wo bie Lage ber Dinge feine Gegenwart bringenb forberte.

Doe' Band suifigen ism nie Fampijes dimitig wer schop im D. 5.4 burch den Tod ber Mill, im J. 5.6 burch web der Cingle luttering geschert, m. 5.2 burch web der Cingle luttering geschert, m. 5.2 burch den liebertiit bet Bampijs auf ihr Schieber Drimmter genn gelift worben; jett erstigte ein fliese Bunch, et find an der Spiege eine Jerces stant fliese Bunch, et ist der der Schieber der Gere bland finner, et sign an der Spiege eine Jerces stant fliese Bunch et in der der Schieber der Gere stant fliese der Gere der

vorzulefen; jebe Berhandlung barüber ward verweigert und auf ben Untrag bee D. Detellus Scipio, bee Schwiegervatere bee Bompejus, befchloffen, C. folle fofort bas Beer entlaffen ober für einen Reind bee Staate gelten. Den Confuln marb (6. 3an.), wie in ben Beiten ber bringenb. ften Gefahr üblich, anbefohlen, über bas Bobl bes Staate zu machen, C, batte, nachbem er ben Sengiebeichluß erfahren, ben fleinen Rlug Rubicon, Die Grenze feiner Broping, nur pon einer Legion begleitet, überschritten und hiermit ben Rrieg erffart. "Jacta alea esto!" (b. b. ber Burfel fei geworfen), foll er beim Uebergang ausgerufen haben. Die Tribunen, die ju ihm floben, trafen ibn fcon in Ariminum (Rimini). Die ital. Stabte fielen ibm an. Bombeins war in Italien nicht hinlanglich gerüftet. Dit ben Confuln und ben meiften Senatoren war er beebalb von Rom nach Brundufium gewichen, um nach Griechenland übergufeten, und bieran permochte ibn G., ber inbeg zwei feiner Legionen an fich gezogen und brei neue gebilbet hatte und ihn mit biefen in Brunduftum belagerte, nicht gu hindern. Aber in ber furgen Beit von gwei Monaten war er herr von Stalien geworben, und auch Gieilien und Garbinien tamen balb und leicht in feine Bewalt. C. felbft mar inbeg von Rom, mo er fich bee Ctaatefchapes bemachtigt hatte, nach Spanien gegangen, wo fieben Legionen Bompejanifder Beteranen unter Lucius Afranius, Marcus Betrejus und Marens Barro ftanben; bie beiben erftern murben von C. Anfang Ang. 49 jur Ergebung gezwungen; ihrem Beifpiel folgte Barro, Auch Daffilia (Marfeille) ergab fich bei C.'s Ritdfebr aus Spanien. Rachbem C, bann in Rom fich jum Conful fur bas 3. 48 batte mublen laffen, brach er mit feche Legionen, benen fpater Mareus Antonius noch vier guführte, von Brundufium (Brindifi) gegen Bompejne auf, ber ingwifchen an Theffalonich fich geruftet und feine gewaltige Streitmacht (11 Legionen, 7000 Reiter und eine Flotte von 500 Segeln) an ber epirotischen Rufte concentrirt hatte. Die Ueberfahrt nach Burien ju Anfang bes 3. 48, wo feine Legaten bisjest ungludlich gemefen maren, marb burch bie Bonweignifche Rlotte unter Marens Bibulus erichwert und nicht obne Berluft bewerfftelligt. Rach ber Landung mar fein Deer burch Mangel an Lebensmitteln in Roth; in ber Befehung von Dyrrhachium (Durage) tam ihm Pompejus guvor, und fein Berfuch, biefen eingufchliegen, marb burch ben Berluft eines Befechte vereitelt. Er wendete fich nun nach Theffalien; Bompejus folgte ihm in ber Abficht, bas gefchwächte Beer C.'s burch Dangel aufzureiben, wurde aber burch ben Uebermuth und Ingrimm feiner Bartei gur Schlacht genothigt. Bei Pharfalus (f. b.) trafen bie beiben Gegner aufeinander, 9. Aug. 48; trot feiner Uebermacht ward Bompejus völlig geschlagen und entfloh über Mitplene nach Aeghpten, wo ihn ber Tob burd Morberhand traf. Benige Tage nachher tam C., ber ihn mit nur 4000 Mann verfolgt hatte, in Aegypten an; ber Alexanbrinifdje Rrieg (f. b.) bielt ibn bafelbft feft. Rachbem er endlich iat April 47 flegreich aus bemfelben bervorgegangen und bie Rleopatra, beren Reize ihn mur furge Beit feffelten, ale Ronigin von Megnpten unter Rome Dberhobeit eingefest hatte, machte er ben Fortidritten, Die Pharnaces, Ronig von Bosporus, inbeffen in Mfien gemacht hatte, burch bie Schlacht bei Bela in Boutus, 2. Mug., rafch ein Enbe. «Veni, vidi, vicio (b. b. ich tam, fab und fiegte), fdrieb er baritber an einen Bertrauten.

In Rom, wohin er nach ber Schlacht bei Bharfalus Marcus Antonius zurudaefenbet, war ihm mabrend feiner Abmefenheit die Dietatur auf ein Jahr, die tribunicifche Gewalt für immer und bas Recht über Brieg und Frieben gegeben und fo feine Alleinherrichaft auf gefetmußige Art vorbereitet worben. Ale er im Gept. bei Tarent gelandet, unterbriidte er leicht bie Meuterei zweier Legionen, die den verheifieuen Lohn begebrten, und die Unruben, die in Rom felbft burch feines Legaten Bubline Dolabella gewaltfame Meuerungen im Coulbenwefen veranlagt worben waren. Bon neuem jum Dictator und jugleich jum Conful ernannt, belohnte er feine Anhanger burch Aufnahme in ben Senat und burch Berleihung von Provingen und bergieb ben Bompejanern, welche bie Baffen niebergelegt batten; bie Guter ber anbern, welche fich jum größten Theil in Afrita vereinigt hatten, wurden vertauft, und burch ben Afritanifchen Rrieg (f. b.), in welchem biefe bei Thapfus von C. im April 46 vernichtet murben, warb Rnmibien rom. Proving. In vier prachtvollen Trimmphen feierte C. nun in Rom feine über bie Gallier, Aegupter, Bharnaces und ben numibifchen Ronig Juba erfochtenen Giege, gab bem Bolte Fefte, Spiele und Gefchente, ben Rriegern reiche Belohnungen, ließ ben icon im 3.54 angesangenen prachtigen Bau bes Forum Cafaris beenben und begann, jum Dictator auf gehn Sabre ernannt und jugleich ale Brafectus Mornm im Befit ber cenforifden Dacht, bas Innere bee Staats ju ordnen. Dem bemagogifden Ereiben ward burch mehrere Ginrichtungen borgebengt, die Bufammenfetung ber Berichte verbeffert, bem Aufwand burch Befebe geftenert, filtr bie Ordnung bee gang gerrutteten Ralenbere (f. b.) Corge getragen , bas Berfahren gegen



Semalt um Majgistsbortsrögen burch nur Gelege gefchrift. Mere figne im Derfil bes 3. 46 march S. mieber wer Nom abgruften jum Sepanischen Riege. Die blung Schafel bei Ausmid (im Genande) 17. Wäter 4.5 entlighet benkieße mit Statel, berm mod uitrige Abmerte des all Sertal berm oder uitrige Abmerte des all Sertal berm oder uitrige Abmerte des all Sertal berm oder der Sertal ber Deitste und Stitemanffigst und ben mittalischen Determannsche und der Sertal ber Deitste und Stitemanffigst und ben mittalischen Determannsche auch der Sertal bei Deitste und Sertal ber deitste der Sertal ber Deitste der Sertal ber Deitste der Sertal ber der Sertal bei Sertal bei

C. war jest in ber That ju bem Biele feines Strebens gelangt, er befag wirflich bie alleinige unbeidrantte Berricaft im Ctaat; Die republitanifden Formen und Memter blieben, aber mit mefentlich veranderter Bebeutung. Db er bie Abficht gehegt bat, auch ben Titel eines Ronigs angunehmen, ift nicht auszumachen, wenigftens wies er alle Berfuche feiner eifrigften Unbanger, ibn bagu gu bemegen, wie ben bes DR. Antonius, ber ibm am Fefte ber Lupercalien im Febr. 44 bas Diabem bor bem Bolfe barbot, entichieben jurud. Aber bies vermochte ebenfo wenig als bie raftlofe Thatigfeit, mit welcher er fich ber Reorganisation bee Ctaate auf allen Bebieten widmete, ben Groll ber Anhanger ber alten republitauifden Berfaffung ju berfohnen: mehr ale 60 Manner, meift Senatoren, fruber theile ju feiner, theile ju bee Bompejus Partei gehorig, an ihrer Spine bie Brutoren Marcus Brutus und Cajus Caffius Longinus, vereinigten fich ju bem Blane, ben Monarchen in ber auf bie 3bus bes Dary (ben 15.) 44 feftgefesten Genatefigung ju ermorben. Spurinna, ein Bahrfager, warnte C., und feine Bemablin Cale purnia, burch ahnungevolle Traume geangftigt, befdmor ihn, an jenem Tage felbft nicht in ben Genat ju geben; aber Decimus Brutus, einer ber Berfcmorenen, jerftreute C.'s Bebenflichfeiten und bewog ibn, ibm in die Gurie bes Bompejus, mo ber Genat fcon verfammelt mar, ju folgen. Unterwege marb ibm eine fdriftliche Anzeige ber Berfcmorung übergeben; E. ftedte fie ungelefen gn fich. Die Berfcworenen batten verabrebet, bag 2. Tillius Cimber ibn um Gnabe für feinen Bruber bitten und, wenn er bas Befuch bermeigere, ibm bie Toga bon ben Schultern reigen folle, auf welches Beichen fie mit ihren Dolchen ibn burchbohren wilrben, Go gefchah es. Publine Gerviline Casca traf ibn querft und verwundete ibn am Salfe. Raum hatte C. fich umgewandt, ale bie Berfdworenen bon allen Seiten auf ihn einbrangen. Rach turgem, aber vergeblichem Biberftanbe fant ber Behrlofe, von 23 Bunben bebedt, an ber Bilbfaule bes Bompejus nieber. Die Berfdmorenen entwichen nach ber That auf bas Capitol und liegen ben Leichnam, ben fie hatten in die Tiber merfen wollen, liegen. Durch trene Diener ward er ber Calpurnia überbracht und wenige Tage nachher auf bem Forum verbrannt, me Antonius (f. b.) ihm die Leichenrebe bielt. C.'s Che mit Calpurnia war finberlos, feine Tochter Julia von Cornelia fcon im 3. 52 geftorben; Caforion, ben er mit Aleobatra im 3. 47 erzeugt batte, und ben im 3. 30 Octabian binrichten ließ, war bon E. nie formlich amertannt worben. In feinem Teftament hatte er ben Entel feiner jungern Schwefter, Cajus Dctavine, ale Daupterben eingefest und an Rinbesftatt angenommen. (C. Muguftus.)

Cafarea Cafati

bee Alterthume und ber Rengeit erreicht, von feinem übertroffen worben. Auch in Binficht ber literarifden Bilbung enblich mar er ben Beften feiner Beit ebenburtig, wie feine rebnerifden Leiftungen und feine ichriftftellerifche Thatiafeit auf verichiebenen Gebieten (Geschichtfdreibung, Grammatit, polit. Bolemit) bezeugen. Une find von berfelben außer Bruchftuden noch zwei pollftanbige Berte erhalten, militarifche Dentidriften über feine Rampfe in Gallien (aDo bollo Gallicon, fteben Bitcher mit einem bon A. Birtius bingugefügten achten) und iber ben Bürgerfrieg gegen Bompejus («De bello civili», brei Bucher, wogu als Fortsepungen bie Schrift bes Birtius ifber ben Aleranbrinifden Rrieg und bie Schriften iber ben Afritanifden und iber ben Spanifchen Rrieg bon ungenannten Berfaffern geboren), mufterhaft burch Lebenbigfeit unb Unfchaulichteit ber Darftellung und Ginfachheit und Correctheit bes Stile, wenn fie auch natitrlicherweife bon einer gewiffen Ginfeitigleit ber Muffaffung nicht freignfprechen finb. Unter ben gabireichen Musgaben ift bie bon Dipperben (Ppg. 1847), unter ben Ueberfepungen bie bon Rochin und Riftom (Stutta, 1856) bervoranbeben. Gine Lebenebefchreibung C.'s befigen wir aus bem Alterthum von Guetonius (Specialausgabe mit Ueberfetung von B. Doergens, Lpg. 1864); bon ben Reuern hat ibn Th. Mommfen im britten Banbe feiner "Romifchen Gefchichte" mit befonberer Borliebe behandelt. Gin Leben C.'s aus ber Feber bes Raifere Ravolcon III. wirb erwartet.

Cafarea ift ber Rame mehrerer Stabte im meiten Gebiete bee Romifchen Reiche, Die ju Ehren irgenbeines ber rom, Raifer biefen Beinamen «bie Raiferliche» erhielten. Am beriihmteften ift C., bie Sauptftabt von Rappabocien, fruber Dlagata ober Eufebia genannt, am Bluffe Mrgaos, in einer unfruchtbaren, jum Theil funufigen Gegend gelegen und ohne fefte Balle. Ale Rappabocien von Tiberine jur rom. Proving gemacht wurde (18 n. Chr.), erhielt Dagata ben Ramen G. Die Stadt mar eine ber Sauptmitmifatten bes Romifchen Reiche in Affen und blieb bis in bie fpatere Beit ber Bnjantiner ein polit, und militarifcher Mittelpunft Rleinafiens. Die Ruinen ber alten, burch ein Erbbeben gerftorten Stadt liegen nabe bei bem jegigen Raifarine. - C. in Balaftina, friiber Straton's Burg genannt, lag am Meere, an ber Grenge von Galifa und Camaria. Die Ctabt murbe von bem Ronig Berobes 13 p. Cbr. vergrößert und ju Ehren bes Anguftus C. genannt. Berobes umgab ben Drt mit einer Mauer, verschänerte ihn burch mehrere Balafte aus weißem Marmor, erbante bafelbft einen Tempel bes Auguftus und legte bei ber Stabt einen Dafen an, ber gu ben beften bes Alterthume gehorte. C. wurde baburd, eine ber größten Ctabte Jubaas, ber Git ber rom. Ctatthalter und bie Sauptftabt ber Brobing. Befpafianne, ber bier jum Raifer ausgerufen murbe, und Titus erhoben fie ju einer rom, Colonie mit vielen Greiheiten. Die Ctabt führt noch jeht ben Ramen Raifarine, ift aber nur ein Ruinenhaufen, und ber treffliche Safen verfanbet taglich mehr.

Cafas (Fran Bartolome be Las), f. Las Cafas.

Gafati (Gabrio, Graf), ein herborragenber Charafter bes lombarb, Mufftanbes von 1848. geb. 2. Mug. 1798 ju Mailand, finbirte ju Pavia, mo er fich 1821 ben Grab eines Doctors ber Rechte und ber Dathematit erwarb. Un ber bamaligen Bewegung in Rorbitalien nahm er awar feinen Antheil, bemiibte fich aber, einigen feiner vernrtheilten Lanbeleute mr Rlucht ju berhelfen. 1824 begab er fich nach Wien, um bie Bermanblung ber Tobesfirafe, bie itber feinen Comager, ben Gonfaloniere bon Dailand, Grafen Berefe, berhangt worben mar, in eine milbere Strafe ju erlangen. Auf ben Borichlag bes Communalrathe bon Dailand murbe er 1837 jum Pobefta (Burgermeifter) ernaunt, in welchem Amte bon nationalem Charafter er burch breimalige Babl bis jum Ausbruch ber Revolution blieb. Bieberholt fiberfanbte er ber Staatercaierung Denfichriften und Borftellungen über bie Rothwenbigfeit von Abminiftratipreformen, und 1844 begab er fich nach Bien, um bie Gache feines Laubes bei Bofe einbringlicher ju vertreten. 218 8. Cept. 1847 bie Boligei gegen bie unbewaffnete Bevolterung in Dailand blutig einfchritt, richtete er feine Brotefte birect an bie Regierung gu Bien. Bei ben Borgangen bom 2. und 3. Jan. 1848 in ben Strafen Dailanbe feste fich C. allen Befahren aus, um bie Golbaten bom Blutvergießen abzuhalten. Als im Dars 1848 auch in Mailand und ber gangen Combarbei ber Sturm loebrach, niabnte C. ju einer maftvollen Saltung, tonnte aber bie tiefaufgeregte Stabt nicht mehr beberrichen. Um Dorgen bes 18. Darg gelang es ihm, bas Ginfchreiten ber Militargewalt gegen bie Bevalferung ju verhindern. An ber Spipe ber Municipalitat und gefolgt von einer gabllofen Boltomenge begab er fich nach bem Regierungspalais, wo er bom General D'Donnel bie Aufhebung ber Bolizeimacht und bie Ginfegung ber Rationalgarbe erlangte. Auf bem Rudwege begann inbeffen bereits ber

Compresatione . Legiton. Gifte fluftage. IV.

193

Rampf gwifden bem Militar und bem Bolle, ber fünf Tage bauerte und mit bem Rudguge ber Truppen enbete. 3nmitten biefes Rampfes, 20. Darg, trat E. ale Brafibent an bie Gpipe ber Proviforifden Regierung, die fich aus bem Municipalrathe mit Singugiebung anderer bilbete. Er behauptete biefen fcmeren Boften im Biberftanbe gegen bie Republifaner, inbem er auf bas Glud Rarl Albert's und bie Bereinigung ber Combarbei mit Piemont hoffte. Am 11. Juni in finangiellen Angelegenheiten nach Turin berufen, erhielt E. bom Ronige Rarl Albert bie Ginlabung, mit bem Beneral Collegno ein neues Minifterium gu bilben, meldem er bie jur Schlacht bei Cuftogja (25. Juli) angehörte. Rach ber Unterwerfung Dailanbe unb ber Lombarbei burch bie Defterreicher lub C. bie Ditglieber ber Proviforifden Regierung ein, fich in Turin ale lombard. Confulta zu conflituiren, an beren Spite er bis nach ber Schlacht bei Robara verblieb. Geitbem lieg er fich in Eurin nieber und wurde auch vom Ronige jum Senator ernannt. Die rabicale Bartei fchulbigte ibn mehrfach an, bag er burch Mangel an Energie und blindes Bertrauen in Rarl Albert ben ungludlichen Ausgang ber lombarb. Erbebung berbeigeführt babe. - Gein Cobn, Antonio C., murbe im Berbft 1855 ale Attache ber farbin. Befanbtichaft nach Floreng gefchidt, ber Empfang aber, auf Betrieb Defterreiche, bom toscan. Sofe bermeigert. Es erfolgte bierauf ein biplomatifder Bruch gwifden Toscana und Garbinien, ber mit ber Rurudberufung bes jungen C. enbete.

Cafaubon (3faat be), ober gewöhnlich Cafaubonus, ausgezeichneter Gelehrter, guter lat. Ueberfeter und trefflicher Rritifer, geb. 18. Febr. 1559 jn Benf, mo er bon 1578 an ftubirte und fcon 1582 bie Brofeffur ber griech. Sprache erhielt. In ber Folge lehrte er in gleicher Beife feit 1596 ju Montpellier, feit 1598 ju Baris, begab fich aber bon bier nach bem Tobe Beinrich's IV., nachbem ibm bie Giferfucht feiner Collegen manche Unannehmlichfeiten jugezogen, nach England, wo er ju Lonbon 1. Juli 1614 ftarb. In vielen Bibeigen ber Alterthumewiffenfchaft und Theologie verbantt man ihm fruchtbare Forfchungen. Dabin gehören feine grundliche Untersuchung «De satirica Graecorum possi et Romanorum satira» (Bar. 1605; mit Bufapen von Rambach, Salle 1774), Die Schrift «De libertate ecclesiastica» (Genf 1607) und bie . Exercitationes Baronianae ». Gin bleibenbes Anbenten fichern ihm bie in fritifder und eregetifder Sinficht ausgezeichneten Musgaben bes Diogenes Lagring. Ariftoteles, Theophraft, Sueton, Berfine, Bolubius, Theofrit, Strabo, Dionnflus von Salifarnaft und Athenaus. Geine Briefe gab Almelobeen (Rotterb, 1709) beraus. Bgl, Bolf, «Casaubonianas (Bamb. 1710). Gein Cohn, Mericus C., geb. 14. Mug. 1599, folgte bem Bater nach England, befleibete guerft bas Rectorat zu Icham bei Canterburn, bann mehrere geiftliche Memter und ftarb ale Brofeffor ber Theologie in Orford 14. Juli 1671. Derfelbe hat fich ebenfalls burch bie Berausgabe mehrerer alter Autoren, wie bie bes Marcus Aureline Antoninue, Teren, Spictet, Cebes, Florue, namentlich aber burch feine Schrift «De enthusiasmo» (Lond. 1655; Greifem. 1708) befannt gemacht.

Güblik' (vom ital. auseare, fallen), ein aus Frankrich nach Deutschand vor Bort, pacischen tripringisch einem Bassferall, neder, im Ilustrichtie von der Katerall (b. d.), burch finierer, solspweise hos für Aberall (b. d.), burch finierer, solspweise for bei der Katerall (b. d.), burch finierer, solspweise für bestehen bei der Steiner bei der Bassferall (b. d.), burch finierer, solspweise für bei der Steiner bei der der Steiner bei der Steiner bei der Steiner bei der Steiner bei der Steiner

Lichtern befest ju fein pflegt.

Gnéarität (wörtich Rindern, von bem Ipan. eissen, Rinde) hößen in Sidmenrike wich eitster, als Pytchien in von Jonade flommende Kinder, nammticht [july end shi Echimentube in ben Chimed Lindern bei eine Rindern der Bernard bei eine Auftragen der Bernard bei eine Greise einerstelle der Eine mehrerer auf ber Kindern von fellen bei eine Bernard bei eine Greise der Bernard bei eine Greise der Bernard bei eine Bernard Gernard bei der Bernard b

195

ober Abfub ale magenftartenbes Mittel fomie bei Durchfallen, Schwäche, Blutarmuth n. f. m. angewenbet. Mugerbem bebient man fich ihrer ale Bufat ju ben Caucen ber Tabade. Much wird bamit bem Bunbichwamm fein üblicher, mofchusahnlicher Beruch ertheilt.

Cafein, Rafeftoff, eine ber fog. Broteinfubstangen (f. Brotein), finbet fich in ber Dilch aller Caugethiere, an Ratron gebunben. Durch Cauerwerben ber Dild ober burch Bufammenbringen berfelben mit ber Schleimhaut bes Ralberlabmagens bei 50 - 60 Grab E. wird bas Ratron neutralifirt, und bas noch unreine E. fällt ale Quart coagulirt ju Boben. Es ift im frifden Buftande eine feuchte, weiche, lafige Maffe, bie getroduet berufteingelb und burchicheinend wird. Bon ben andern Broteinfubstangen (Albumin und Fibrin) unterscheibet es fich baburch, bag es beim Rochen ber Lofungen nicht gerinnt und ferner feinen Bhoepbor enthalt. Die Saut, welche fich beim Abbampfen ber Dilch oben ausscheibet, ift nicht unveranbertes C., benn fie bilbet fich nur beim Luft. ober Cauerftoffautritt, nicht in einer Roblenfanreatmofphare. - Cafeogomme, Cafetntalt, eine in ber neuern Beit aus Frantreich eingeführte Berbindung, die in ber Farberei und Rattunbruderei angewendet wird, um baumwollenes Beug gewiffermaßen in wollenes zu verwandeln (bie Baumwolle zu animalifiren), und Mineralfarben wie Ultramarin auf Zeugen abnlich wie durch Eiweiß zu firiren. Cafeogomme wird burch Muflofen von C. in verbuntem Ammoniat und Bermifchen biefer Lofung mit frifdem Raltbrei bargeftellt. In ber That ift bas Cafeogomme weiter nichts ale ber befannte, burch Difden von Quart und Ralf erhaltene Quartitt, ber jum Ritten von Glas und Bor-

gellan, und bon ben Solgarbeitern gum Musfillen benutt wird.

Caferta, bie Sauptftabt ber Broping Caferta ober pormale Terra bi Laporo (1081/-D .- M. mit 653464 E.) in Gilbitalien, liegt an ber Eifenbahn von Reapel (31/4 M. im GGB.) nach Capna (11/2 D. im BRB.) am Gebirge, an beffen guft fich bie berrliche Gegenb ber Campagna felice hinbreitet. Die Stadt ift Gig eines Difchofs (Suffragan bes Erzhifchofs von Capua) wie fruher eines Furftenthums, welches feinen Ramen von bem alten Schloffe Casa erta (fleiles Baus) hatte, und guhlt 10895, mit bem 1/2 DR. im RD. gelegenen C. Decchia (im Begenfat zu welchem fie auch wol C. nuova genannt wird) und ihrem übrigen Gemeindebegirt 27728 E. Gie ift befonbere berühmt megen bes tonigl. Schloffes, bas eine ber großten und fconften in Europa. Daffelbe bilbet mit feinen vier Bofen ein ungeheueres Biered bon 746 F. Lange, 576 F. Breite und 113 F. Sobe, an welchem alle Marmorarten berfcwenberifch angebracht find, und bas mit einer Ruppel und Pavillone an ben Geiten gegiert ift. Ein berrlicher Borticus von 98 Darmorfaulen burchfcmeibet bas Gebaube in einer Lange bon 507 F. Die Treppen find prachtvoll, Die Rapelle reich ausgestattet und bas Theater febr fcon. Das Bange umgeben engl. Bartenanlagen mit funftlichen Cascaben und Springbrunnen. Eine 5 1/a Dt. lange Bafferleitung verforgt bie Garten und Bafferfünfte mit Baffer. Diefelbe ift burch bas Thal Dabbaloni auf einer fuhn erbauten Brilde geführt, Die 1618 &. lang, 178 %, boch über bem Thale hinläuft und and brei Reiben ibereinanbergewolbter Bogen befieht, bon benen bie bochfte Reibe 43 Bogen gablt. Much geht fie burd ben Berg Bargano in einer gange bon 3000 F. Gebaut wurde biefer Palaft nebft ber Bafferleitung 1752 unter Rari III. von Banvitelli mit einem Roftenaufwande von 7 Mill. Dufati. Merfwurdig ift bie im R. ber Stadt gelegene Colonie San . Leucio mit einer betrachtlichen tonigl. Seibenfabrit, verbunden mit Leinen - und Tapetenmebereien.

Cafes (Einmanuel Augustin, Marquie be Las), f. Las Cafes.

Cafino ober Monte. Cafino, ein Berg in ber ital. (neapolit.) Proving Caferta, welcher fich über ber Stadt Can-Bermano, bem alten Cafinum, fteil erhebt und einft die Burg bon Cafinum fowie einen Tempel bes Apollo trug. Best ift er befannt burch bie auf bemfelben von bem heil. Benebict 529 gestiftete Benebictinerabtei Monte-C., die alteste und beruhmteste, gleich ausgezeich net durch ihre Brachtgebaube, ihren frühern Reichthum, ihr Archiv und ihre Bibliothet mie rramentlich wieber in neuerer Beit burch bie miffenfchaftlichen Beftrebungen ihrer Monche. Lettere haben bier eine Druderei errichtet, aus welcher niehrere bebeutenbere Berte bervorgegangen find. Die berrliche Lage ber Abtei mit ber reigenoften Ausficht, bas gefunde Rlima, Die reine Luft, Die alles in gauberifchen Farben barftellenbe Berfpectibe fowie der Ruf ber Monche, die fich mit ber Beilfunde befchaftigten und im Befige munderthatiger Balfame vom Berge Bion fein follten, veranlaßten Befuche aus allen Gegenben nach bem Berge. Die Ballfahrten babin murben fo häufig, bag fich ber Monte-C. ju einem Bereinigungepuntt geftaltete nicht blos fur Rrante, fonbern auch für Gefunde, welche hier bie fcone Jahreszeit Cafinm Casper

Chiffing (vom lat. coesium, simmethan), beigt ein Medal, medes nur barum vom Interfei ji, neil ein Genalingslein in Genalingslein in Genalingslein aus Mu bibium, do erfte wan, medspe ben ben schaften in Genalingslein in der Auftragen Burlen und Richheff 1861 bruch bie vom biefen zugerst ausgestliete Gepertaufangt (f. Mand) bei (ein eben werb. — 200 Metall gejands fish douberd ausgebate, dass bei gene mum ein Spar vom einem sinner Sale in die flamme des Spectralapparate beingt, beit, durch abs Britands beit aus et beiset aus der eine Britandslein gelein der Britandslein gelein der Britandslein gelein der Britandslein gelein der Britandslein gelein gelein der Britandslein gelein gelein der Britandslein gelein gelein

Grammen Caffumfalge barftellen.

196

Caspari (Sarl Baul), gelehrter Ereget und Rirdenhiftorifer, geb. 8. Febr. 1814 au Deffau, findirte ju Leipzig und Berlin und folgte, nachbem er langere Beit in Leipzig gelebt, 1847 einem Rufe ale Lector und Facultatemitglieb an bie Univerfitat gu Chriftiania, wo er 1857 jum Brofeffor ber Theologie ernaunt ward. Geinen Ruf ale gelehrter und icharffinniger Ausleger bes Alten Teftamente begrundete er burch ben Commentar über ben Bropheten Dbabja (Ppr. 1842) und bie Beitrage un Ginleitung in bas Buch Befgigs (Berl. 1848), welchen er feit feiner Ueberfiebelung nach Rorwegen noch bie Unterfuchnigen . Ueber ben fprifch epbraimitifchen Rrieg unter Jotham und Abaso (Chrift. 1849) und . Ueber Dicha und feine prophetifche Schrift. (Chrift, 1851) fowie ben Anfang eines . Commentar jum Broubeten Befgia. (Chrift, 1855) folgen lieft. In bas Comite jur Berftellung einer neuen normeg, Bibelitberfebung gemablt, nahm C. an biefer Arbeit den thatigften Antheil. In neuerer Beit wendete er feine Foridungen befondere ber Befchichte bes apoftolifden Sumbole ju und unternahm behnife ber Muffindung neuer Quellen verichiebene miffenichaftliche Reifen. Die Groedniffe biefer Beftrebungen legte er theilweife in ber Edrift «Quellen jur Befdichte bee firchlichen Tauffpmbole und der firchlichen Glaubeneregeln (Chrift, 1864) fowie in einer Reihe von Abhandlungen in der von ihm mit Riffen und Johnson berausgegebenen "Tibeftrift for ben evangelift-lutherfte Rirte i Rorge» (feit 1857) nieber. Rabireiche Beitrage von ibm, befondere über Gegenftanbe ber altteftamentlichen Exegefe und Rritif, find auch in ber "Beitfchrift für bie gefammte luth. Theologie und Rirden enthalten. Außerdem bat E. in feiner "Grammatica arabica" (Pp3. 1848; 2. Muff. 1859) und ber Musgabe von Borban-eb-bin's «Enchiridion studiosi» (PpA. 1838) Arbeiten geliefert, bie ale afabemifche Lebrbiicher fast überall Gingang gefunden,

Casper (3ob. Lubw.), ein besondere um die gerichtliche Debiein und Ctaatsarmeifunbe berbienter Argt, geb. 11. Darg 1796, ftubirte in Berlin, Gottingen und Salle Debicin und erlangte an letterm Orte 1819 bie Doctorwilrbe. Rad einer Reife nach Frantreich und England 1820 babilitirte er fich an ber Univerfitat in Berlin, wo er 1825 auferord. Brofeffor und augleich Debicinalrath und Mitglied bes Debicinalcolleginme für bie Broving Branbenburg. 1824 Geb. Mebieinalrath. Mitglieb ber oberften mebic. wiffenichaftlichen Beborbe, ber wiffen fcaftlichen Deputation für bas Debicinalmefen im Minifterium und 1839 orb, Brofeffor wurde. Unter feinen Borlefungen geborten befonbere bie über gerichtliche Debiein lange Beit bindurch ju ben befuchteften ber berliner Univerfitat. Daneben befaft er eine ausgebreitete arat. liche Brarie und war auch feit 1841 ale Gerichtearst ber Stadt Berlin fowie ale Director ber praftifchen Unterrichteanstalt für Ctaateargneifunde an der Universität thatig. Spater jum Dbermedicinalrath ernaunt, farb er 24. Febr. 1864 mit hinterlaffung eines großert Bermogens. Bon C.'s wiffenichaftlichen Arbeiten find aus frifferer Reit bervorzuheben: Die "Charafteriftif ber frang. Debiein " (Ppg. 1822), Die Wonographie "lleber Die Berletungen bee Rild umarte in Sinficht auf ihr Lethalitateberhaltnif . (Berl. 1823) und bie aBeitrage ber mebic. Statiftit und Ctaateargneitunben (2 Bbe., Berl. 1825-37), ber erfte Berfuch

197

einer Bogründung der mehre. Gentiftle, für weckte er höster durch mehrfache einzelner Nöhambelungen fowis namentlich vorch eine origene Wert er Termbürdhefterin um mein: Centifftit und Standtszynditunder (Vect. 1846) eine anerfannte Autorität geworden. Ben gang hefenderer Verbetung führ gehof eine pileten Arteiten auf dem Gebeite der greichtlichen (Verbeiten gehören vor allem er Vraftliche Jambing) der greichtlichen Weckins (Verbeit, 1886—
55.4, Auf. 1865) erfelt eine C. Auful, Vect. 1864; Auflich gebender zu greichtlichen Verbeiten gestellt gehoren der Vraftlichen Verbeiten vor erfelt gehoren der Verbeiten vor erfelt gehoren der Verbeiten vor erfelt gehoren. Der Verbeiten vor erfelt gehoren der Verbeiten Vertreiten und ist die gefannte Politikunder Vertreiten vor der Verbeiten vor de

Caes (Lewis), amerit. Bolititer, geb. 9. Dct. 1782 in Ereter in Rem-Sampfhire, jog 17 3. alt mit feinem Bater nach Dhio, wo er fich 1803 ale Abvocat in Zanesville nieberließ. In bem jungen Staate, bem es noch febr an polit. Rraften und Talenten fehlte, mar ibm ber Beg jur Auszeichnung verhaltnigmäßig leicht gemacht, und C. verfaumte feine Belegenheit, fich hervorguthun. Go leiftete er ber Regierung bei Bereitelung ber fog. Burr'fchen Berfchmo. rung gute Dienfte und wurde gur Belohnung bafür bom Brafibenten Jefferfon jum Bunbedmarfchall für Dhio ernaunt. In bem Rriege von 1812 nahm er an einzelnen Feldzügen gegen bie Indianer theil. Rach bem Frieden murbe er Gonverneur bee bamaligen Territoriums Michigan, in welcher Stellung er fich burch vortheilhafte Bertrage mit ben Indianern nicht allein Berbienft und Anfeben, fonbern auch burch gludliche Landfpeculationen ein großes Bermogen erwarb. Bu feiner polit. Barteiftellung ein entichiebener Anhanger Jadfon's, ernannte ihn biefer 1831 jum Kriegeminifter und 1835 jum Gefandten in Frankreich. Berichiebene Umftanbe vereinigten fich, biefer Befandtichaft Bebeutung ju geben und C. felbft unter ben Liberalen Guropas popular ju machen. Erft nachbem Bebfter ben mit C.' Grunbfagen im Biberfpruch ftebenben Afhburton-Bertrag abgefchloffen batte, trat E. 1843 bon feinem Boften gurud und ward in ber Beimat mit Musgeichnung empfangen. Balb nach feiner Rudfehr wählte das 1836 jum Claal erhobene Wichigan ihn (1846) in den Bereinigten-Staaten-Senal, dem E. bis 1848 angehörte, in welchem Indpre er von be demokratlischen Paritei als Prässdentschafte Candidat gegen den Wiglig General Taglor aufgestelt, allein inssige der in feiner eigenen Bartei burch die Freibobenbewegung ausgebrochenen Spaltung gefchlagen murbe, Bierauf trat E. wieber in ben Cenat, beffen Mitglieb er, nachbem er 1851 wiebergemablt worben, auch für einen zweiten Termin bis 1857 blieb. In feiner polit. Thatigfeit ibentificirte er fich ftete mit ben fubl. Intereffen, namentlich bei ben Compromigmagregeln 1850, und erwarb fich beebalb ale Bartifan ber Anmagungen ber Cflavenhalter einen feineswegs beneibenewerthen Ramen. 3m Darg 1857 trat C. ale Bremierminifter (Staatefecretar) in Buchanan's Cabinet und ftand bemfelben bis jum December 1860 vor. Dbwol fein ganges Leben laug ein in ber Babl feiner Mittel burchaus nicht ferunulofer Demofrat, ja ein Bertgeng ber auch Buchanan beherrichenben fühl. Geceffionspartei, ermannte fich C. boch am Enbe feiner polit. Laufbahn gur Ertenntnig ber feinem Baterland brobenben Gefahr und richtete fich energifch gegen die ersten Rebellionsversuche der Gubftaaten. Als die Thompson, Cobb, Blobb und Toucen im Rathe Buchanan's die Oberhand behielten, schied er aus bemfelben und gog fich nach Detroit gurlid, wo er feitbein als Batriot burch Bort und Beifviel für bie fraftige Durchführung bes ber Union vom Guben aufgezwungenen Rriegs gewirft bat. C. ift ein Mann

von nittefanfigigen Talent, aber von großer Energie und Mührigfelt.

Geffüng, der Edde ist ber find "Twonin Goffung, im Naspolitanisfen), der Sig eines Bifglose, hat Typot C., under bedeuterben Telbau treiben, und nitte benen vielle Armauten und Berichen fig befinden. — G. Vibba, ein Dorf an der Alben in bei intal. Vischin Mührland, mit 5592 C., if burch der ind in unbedeutende Schlachten berühmt geworben. 1220 wurde in der Untergende Verlieden der Schlachten berühmt geworben. 1220 wurde in der Untergende Verlieden der Verlieden und vom Medicken geführen der Verlieden und vom Armauf aus der Verlieden der Verlieden der Verlieden und vom Armauf aus der Verlieden der Verlieden der Verlieden und vom Armauf aus der Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden und vom Armauffen und der Verlieden und der Schachten der Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden von der Verlieden der Verliede

Caffas (Coule François), Lanbidaftemater und Architett, geb. 3. Juni 1756 gu Agay-le-Ferron im Depart. Indre, ein Schiller von Lagrenne dem Jungern und Leprince, verlebte



198

Caffation (bon bem lat. cassus, leer, bergeblich) ift bie Erflarung, bag ein Rechtsact, inebefonbere ein gerichtliches Berfahren aber Urtheil, wegen Richtbeadstung ber nothigen form ober wegen Berletung ber fur bas Materielle beftebenben wefentlichen Barfdriften, aller Gilltigleit entbehre. (G. Rullitat.) - Die E. eines Beamten, Offigiere u. bgl. ift bie fcwerfte Art ber Amteentsepung, welche nur megen graber Pflichtverletungen verhangen wirb. -Caffation thaf aber Caffatianegericht beifit bagjenige oberfte Bericht in einem Staate, welches regelmäßig nicht einzelne Rechtefachen jum Abichluß bringt, fonbern nur über Richtigfeiteflagen (Caffationegefuche) in Civil- und Eriminalproceffen ertennt. Es verweift, wenn es bas frubere Ertenntnig vernichtet, in ber Regel bie Gache an ein anberes Bericht. Geine Aufgabe ift alfo hauptfachlich, bie Innehaltung ber gefetlichen Formen und bie richtige Anwendung ber Befege ju übermachen, ohne bamit bie Unabhangigfeit ber Berichte ju beeintrachtigen aber felbft eine lette Inflang gu bilben. Das altefte biefer Berichte ift ber burch bas Decret bam 1. Dec. 1790 und bie Canftitutian ban 1791 eingefette Caffationehof ju Baris, bem in Breugen, Baiern und Beffen-Darmftabt abnliche Juftigftellen fur bie barmale frang. Bebietetheile nachgebilbet murben. Geit ber Aufnahme bes öffentlich-munblichen Anflageberfahrene bestehen gleichartige Berichtebofe auch in ben meiften übrigen beutschen Staaten. -Caffatarifche Claufel heißt ber einem Bertrage beigefügte Rebenbertrag, nach welchen entweber ein Cantrabent bei Nichterfillung binnen gewiffer Beit feiner Rechte berluftig geben aber bem Mitcantrabenten unter berfelben Barausfegung ber einfeitige Rudtritt freifteben fall. Caffave, f. Danihat.

(Lift), auch Calel (Castallum Moriasorum), eine Siedt mit Liftedsphilatian im frau, Marddepartmurt, 6 R. unflusekundlich von Wie, in diendern, auf inne icklater Angleich (aber auch Nant-C. genann) gefager, befigt ein Gammunafelleg und ein Mufum, und zihrt Lifted der Siedt, einem die Angleich Lifted der der die Kuftung, twie, zu der jabriciern und flacten Beischmelt trisien. Das Schlaß, im medernen Sill erkaut, ift den flosen Gkrein ungesen. Am der Terrisie ter Siedt die fieden von der eine Kuftung liber die rechholaute Umgegend. Die Gind das in sierer Wich die Ukerreite einer Vomerkreife aufgeweiten nun der ein Wicktellert käufig ein Artsgeffachulgen.

Casala, Limic's Phogrampattung aus der 10. Kieste, 11. Ordanung, des Scrussfisstem und der mit der Gedientterlingsbillitter an hie vermosiert spänilt eine Gedientterlingsbillitter an hie vermosiert spänilt eine Gedientterlingsbillitter an hie vermosiert spänilterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlingsbillitterlings

gefetzten Blättern, hängenben, achfelstänbigen, bis 2 F. langen Trauben großer, golbgelber, sehr wohlriechender Blumen und walzigen, fingerdicken, stabsörmigen, bis 2 F. langen Krückten bon holgiger Befchaffenheit, bie augerlich geringelt ericheinen, inwenbig burch gabireiche Querfcheidemande in mit einem fcmierigen, angenehm fußlich fcmedenben Brei erfullte Facher abgetheilt find, beren jebes einen flachgebrudten, glanzend ochergelben Samen birgt. Der Fruchtbrei diefer fog. Rohren - ober Fifett caffia murbe unter bem Ramen Caffia. mart früher mehr wie gegenwartig ale gelindes Burgirmittel angewenbet. Auch wird berfelbe au Tabadfaucen benutt. Die Rinbe bient in Oftindien ale Gerbmittel. C. Absus L., eine in Aegypten wachsende, fußhose Staube mit langen, gelblichgrünen Blättern und Neinen Trandhen vorangegelber oder blutrolfer Blunen, wechs ichnertsbringe, 2 Jou Lange, druffige, mit glänzeiden, drauflichspanzen, aromatisch riechen, und widerlich bitter (chameten) Samen erfüllte Bulfen tragt, ift unter bem Ramen Cichon in Megupten wegen ber Beilfraftig. teit ihrer Samen gegen bie agupt. Augenfrantheit berühmt. Ihre Samen find auch in Euroba unter bem Ramen Somina Cismao gegen biefe Krantheit mit Erfolg angewendet worben. C. alata L., ein im tropifden Amerita machfenber Strauch mit 6-10 paarigen Blattern unb großen, enbftundigen Trauben goldgelber Blitten, gilt in allen Tropengegenden ale ein wirtfames Mittel gegen bie Rrabe (bie Blatter und Bluten). Biele Cafften werben ihrer fconen Bluten und Blatter megen ale Bierpflangen cultivirt. Co ift in Gubfpanien bie C. tomentosa L., ein aus Oftinbien und Subamerifa flammenber Strauch ober Baum mit unterfeits weifewolligen Blatiden und golbgelben Blumen, faft in jebem Garten zu finden, und bei une wird bie in Rorbamerita einheimifche C. marylandica L., eine 2-3 &. hohe Staube mit acht bie nenn paarigen Blattern und achfelftandigen Trauben gelber Blumen, welche gut im Freien aushalt, ebenfalle hanfig ale Bierpflange cultivirt. Biele andere Arten ber Eropengegenben fcmilden bie Bemachehaufer ber Garten, 3. B. C. floribunda Cav. que Merico, C. corymbosa Lamk. que Buenos-Ahres, C. glauca Lamk, aus Oftinbien, C. capensis Thbg. aus Gubafrifa n. f. w. Alle biefe Arten, je nach ihrem Baterland balb Ralthaus-, balb Barmhauspflangen, verlangen viel Licht, weshalb fie bicht an bie Genfter geftellt werben muffen, und laffen fich burch Camen und Ableger vermehren. - Caffienrinde ober Bimmtcaffia, f. Bimmtbaum.

Caffianne (Johannes), ein Rirchenlehrer von vorherrichend praftifcher Richtung aus ber erften Bulfte bes 5. Jahrh., befannt ale Beforberer bee Mondthume im fubl. Gallien unb ale Gegner bee ftreng Augustinifchen Dogmas von ber Gnabenwahl. Db er von Ration ein Scothe, Grieche ober Romer mar, lagt fich nicht entscheiben; nur fo viel ift gewiß, bag er grofe Reifen im Driente gemacht bat, auch eine Beit lang Schiller und Digfon bes Chrpfoftomus gemefen. Rury bor 415 begab er fich nach Daffilia (Marfeille) und ftiftete bier amei Rloffer nach Grundfagen, die in feinem Werte «De institutis coenobiorum» und in ben «Collationes patrum Sesticorum», b. i. geistliche Gesprücke ber Monche in der steilichen Bilte, ausgesprochen sind. Seine griech, Bildung, sein Widerwille gegen dogmailisse Sprückensteile Geschliche Uebungen hatte, fuhrten ibn gum Biberfpruch gegen Auguftin und gu jener vermittelnben Theorie, welche von ben Scholaftifern mit bem Damen Cemipelagianismus bezeichnet worben ift. Er behauptete nämlich, ber Denich fei nach bem Falle Abam's nicht abfolnt unfahig jum Guten, trage vielmehr von Ratur bie Reime ber Engend in fich und bringe es burd fich felbft bis zu ben Anfangen guter Willeneregungen, zu beren Entwidelung und Bollenbung freilich bie Gnabenwirtfamteit nothwendig fei; zuweilen jeboch werbe ber Meufch aud, ohne bag und ebe er es wolle, von ber Gnabe jum Beil bingezogen. Je größern Anflang G.' Anfichten unter ben maffilienfer Donden fanben, befto eifriger tampfte Auguftin, bon feinem treueften Freunde, Brofper aus Mquitanien, benachrichtigt, in zwei Schriften bagegen. Doch meber biefe noch bie nachmalige Bolemit Profper's felbft, befonbere in ber Schrift aDe gratia et libero arbitrio contra Collatorem », tonnten bie weitere Berbreitung von C. Anfichten hemmen. C. ftarb um 448. Die befte Ausgabe feiner Werfe ift von Gagaus (3 Thie., Arras 1628; 2pg. 1733).

Gassini (Brisonni Domenico), betüßniter Astronou und Gesgraph, geb. 8. Simi 1625 ju Bernische ist Mille, stadte in Ordiniterschigun ju Geman und aus Der Understätig zu Belgans, we ihm sons aus der Antherschied und erstellt der Stellen der Stellen

entwerfen. In ben 3. 1664 und 1665 beobachtete er in Rom zwei Kometen und bestimmte ihren Lauf. Durch Beobachtungen zu Litta bella Biave in Tokcana berichtigte er die Theorie ber Bewegungen ber Jupitertrabanten und bestimmte bie Umbrehungezeit bes Juviter. Die « Ephemerides Bononienses Mediceorum siderum » (Bologna 1668), ein feinerzeit hochgefchattes Bert, lentten bie Aufmertfamteit Lubwig's XIV. auf C., ber ibn bermochte, 1669 nach Franfreich gu fommen. C. feste bier, mit ber Direction ber neuerbauten parifer Sternmarte beauftragt, feine aftron. Arbeiten mit vermehrtem Gifer fort und entbedte, außer bem icon 1655 von Bunghene mahrgenommenen Trabanten bes Caturn, noch vier anbere (gwei 1671 und 1672, zwei anbere 1684). Coou fruber hatte er (feiner Meinung nach zuerft) bas Robiafallicht entbedt, bas aber bereits Repler, wiewel minber genau, beobachtet. Augerbem fand er bie Befebe ber Bewegung bes Monbes um feine Adfe, welche fcone Entbedung unter bem Ramen Caffini'fches Gefes befannt ift. Die von Bicarb 1669 angefangene, bon C. und Labire 1680-83 bie norblich von Barie fortgeführte Breitengrabmeffung murbe fpater von ibm nochmale verlangert. G. ftarb, nadibem er einige Jahre guvor erblinbet, 14. Cept. 1712 an Alterichmade. Gein erftes Bert waren bie aObservationes cometae anni 1652-53. (Mobena 1653). Eine vollständige Cammlung ber frühern Chriften enthalten feine «Opera astronomica» (Rom 1666). Die Sethfibiographie C. e gab fein Enkl Caffini be Thurn in den «Mémoires pour servir à l'histoire des sciences» (Par. 1810) herans. C. war übrigens ein Wegner Remton's.

Caffini (Jacques), Aftronom und Phyfiter, Cobn bes vorigen, geb. 18. Febr. 1677 gu Barie, murbe fcon 1694 Mitglied ber Alabemie ber Biffenfchaften. Er bealeitete feinen Bater 1695 nach Italien, bereifte in ber Folge Golland und England, wo er Remton, Sallen, Flamfteab u. a. fennen lernte, und marb 1696 Mitglied ber Roniglichen Gefellichaft gu Condon. Rach feiner Rudfehr beichaftigte er fich mit ber Aftronomie und Bhnit und fchrieb mehrere Abhandlungen über bie Eleftricitat, bas Barometer, ben Stog ber Teuergewehre, über bie Berpolltommung ber Brennfpiegel u. f. w. Rach bem Tobe feines Batere ibernahm er bie Direction ber parifer Sternwarte. Der Mabennie fiberreichte er 1717 ein größeres Bert über Die Entfernung ber Firfterne fowie über bie Reigung ber Blanetenbahnen und inebefonbere itber bie Reigung ber Bahnen ber Trabanten und bee Ringes bes Saturn. Aus ber Fortfetung ber Grabmeffung im Berein mit feinem Bater ging fein Bert . De la grandeur et de la figure de la terre» (Bar. 1720) hervor. Alle Auhanger bes Rewton'ichen Spfteme miberfprachen jeboch einem Refultat, bas bem Grundfane ber Angiehung und ber Umwalgung ber Erbe um ibre Achie entaegen war. C. ftarb auf feinem Landaute gu Thurn 16. April 1756. Muffer ienem Bert veröffentlichte er « Elements d'astronomie» (Bar. 1740), wogu bie «Tables astronomiques du solcil, de la lune, des planètes, des étoiles et des satellites (Par-1740) ale Fortfebung gehören.

Caffini be Thury (Cefar François), bes porigen Cobn, geb. 17. Juni 1714, befannt ale anegezeichneter Geobat, gelangte ebenfalle fcon febr frub in Die Atabemie ber Biffenfchaften. Die Cammlungen ber Afabemie enthalten viele Abhandlungen von ihm; aber feinen gangen Rleiß bermanbte er auf bas große Bert einer trigonometr, und topogr. Aufnahme bon gang Granfreich. Ranm ie wurde eine in ihrer Art großere und für die Geographie nuglichere Arbeit unternommen. 1744 begann bas Ericheinen bes großen Atlaffes. Als 1756 bie Unterftugung aufhörte, welche bie Regierung bagu bewilligt hatte, trat auf C.'s Antrieb eine Befellfchaft gufaumen, welche bie weitern Roften borfchof und ihre Borfchiffe aus bem Bertaufe ber Rarten wiedererhielt, fobag es ibm vergonut war, faft bie völlige Beendigung biefer Arbeit gu erleben. Er ftarb 4. Cept. 1784 und hinterließ mehrere auf feine große topogr. Unternehmung bezitalide Edriften, unter benen bie «Description géométrique de la France» (1784) obenan fieht; außerbem eine Beichreibung zweier 1761 nnb 1762 unternommener Reifen in Deutschland (2 Bbe., Par. 1763-75). - Gein Cohn, Jean Dominique, Graf von C., geb. ju Paris 30. Juni 1748, nahm ale Director ber parifer Stermwarte und Mitglied ber Ata. . bemie ber Wiffenichaften theil an ber Grengregnfirung ber einzelnen Departemente. Das gröfte Berdienft erwarb er fich burch Bollenbung ber von feinem Bater begonnenen großen Rarte von Franfreid. Ceit 1789 fibergab er ber Rationalversammlung Die 1793 beendigte «Carto topographique de Franco» in 180 Blättern (nach bem Maßstaber 1/60400), welche im ganzen eine Kläche in Gestalt eines Rechteds von 33 F. Höhe und 34 F. Breite bebeckt. Der sog. «Aklas national» ift eine Reduction jenes größern auf ein Drittel bes Dafftabe, beforgt bon Dumes und andern Ingenieure feit 1791 (in 83 Blattern, beren iedes ein Departement barftellt):

Aufliedung (Ragum Aufliche Beite Bereite Ragum, der in einem barbeitsfem Beitalter bei zur Erfehrten möffliche Kenntilse fürtung geb. zu Schäleinem in Calebritpuisfem 460 nub 465 n. Chr., befteihet unter Thouare und nach befin flaßt unter bem Dfgesitäteling Zeberofie alle bestem Aughleigern mehrere wichtige Zeutskinnter, 20 fisch der 530 und dem von ihm erhauten Atzeiter Menerte (Vivariam) in Calebrien zurück, wo er fich moff mit isten. Erhaute richfaligier, ihm Zönetze und Abfrechten alter Dembeditrien ansichen mit steneil. Erchen richfaligier, ihm Zönetze alle Abfrechten alter Dembeditrien ansichen mit steneil. Erchen richfaligier, ihm Zönetze und dem Beiter Merten erhalten und im Wittelausgestest fahlig mer. Er fart, über 100 3. alt, um 677. C. bar mehrer feine genammelische mit steneiler Gefriften verfest, die einige Gutze aus deren Metern Stellen und im Witteluler als Schalfferiten wir gebrundt wurden, ohre nicht vollfähnig erhalten ind. Den michright auf und gefremment Wert (ibm (fine « Variarum ible vit Mussigne) bei ben in jun der Minister unter Zerberfeit, umb besche Michael gefreiten der fehre ihm der der vieleten wärz; best ist en an der verfelten wärz; den ist en kernel der in der fehre ihm lie uns erstellern wärz; den ist en kriegen geringerer Webentung. Eine Minister feiner vieler Winde lie uns erstellern wärz; den ist ein Kunsyng beraust den Jerbause benfanden. Deine Untergen bier. um desche Gedriften hie den geringerer Webentung. Eine Minister feiner Werte fehre

forgte ber Benebictiner Garet (2 Bbe., Rouen 1670).

Caffine Longinus (Cajus), ber Freund bes Marcus Brutus (f. b.), zeichnete fich ale Onaftor bes Craffus (f. b.) 53 v. Chr. burch feine Ringheit und Rriegsfunft aus. Er rettete, nachbem Craffne gefallen, ben fleinen Ueberreft bee von ben Barthern bei Rarrha gefchlagenen rom. Deeres und behauptete Sprien gegen bie Barther bis jur Anfunft bes Proconjule Marcue Bibulus im 3, 51. In bem Rriege gwifchen Bompejus und Cafar fching fich C., ber bei beffen Ausbruch Bolferibun war, jur Bartei bes erftern und that ale Stubrer eines Theils ber Flotte ben Cafarianern, namentlich im 3. 48 bor Deffina, bebeutenben Abbruch. Mie Cafar nach bem Giege bei Bharfalus ben Pompejus verfolgte, fließ erfterer im Bellespont auf C., ber mit feinen Schiffen ju Bharnaces, Ronig bon Bosporus, geben wollte, aber ifberraicht fich Cafar ergab und bon biefem Bergeihung erhielt. Dit Brutus vereint, fafte er im 3. 44, in welchem er wie jener burch Cafar's Forberung Brator mar, ben Entichluf gn Cafar's Ermorbung und führte ihn mit mehrern Ditverfdworenen am 15. Darg aus. 3m Gept. beffelben Jahres begab er fich nach Gyrien, wo er fein Beer aufehnlich verftartte und ben Bublius Dolabella, ber ibn vertreiben wollte, 43 ibermand. Anf bie Radricht, baf Antonine und Octabian gegen ibn und Brutne jogen, ging er nach Afien und traf mit biefem in Ombrna aufammen. Rachbem er Rhobus genommen und geplänbert, vereinigte er fich in Carbes wieber mit Brutus, ber unterbeffen Lucien unterworfen batte. Bon Ababus feiten beibe mit ihrem Beere nach Seftus über und jogen nach Dacebonien, mo fie 42 bei Bhilippi mit ben Feinben jufammentrafen. C. ward in ber erften Schlacht bon Antomine gefchlagen und ließ fich, ba er auch Brutne, der indeffen die Eruppen Octabian's geworfen hatte, befiegt mabnte, burch einen Freigelaffenen tobten. - Gein Bruber, Lucius Caffine Longinne, biente im Bitrgerfrieg als Cafar's Lenat und nahm an beffen Ermorbung feinen Antheil. Rach ber Schlacht bei Mutina flot er, weil er fich ale Bruber bee Cajus Caffine bon Antonine bebroht glaubte, nach Uften, ohne fich an jenen angufchliegen, und verfohnte fich nach ber Schlocht bei Bhilippi, in welcher fein eigener gleichnamiger Cohn, ein begeifterter Anhanger bes Caffius und Brutus, gefallen war, mit Antonius. - Duintus Caffine Longi une, ein Better bes borigen, war ale Boltstribun im 3. 49 fur Cafar wirtfam, bon bem er in bemfelben 3ahre, nachbem bie Bompejanifden Legaten in Spanien fich ergeben hatten, jum Broprator ernannt marb. Bier machte er fich durch Raubfucht und Granfamteit bei ben Ginwohnern und bei bem Beere berin bie Ballete übergegangen gu fein.

Caftanos (Don Francisco Laver be), Bergog von Banlen, fpan. General, geb. 1753, aus einer vornehmen Familie in Biscapa, begleitete feinen Schmager, ben Beneral Grafen D'Reilly, nach Deutschland, wo er in Breufen feine militarifche Musbilbung gewann. Rach Spanien jurudgefehrt, flieg er im Beere bis jum Dberften, biente mit Auszeichnung 1794 in ber Armee von Rabarra unter Caro, murbe 1796 Beneral, nachher aber, weil er bem Friebenefürften niefiel, mit mehrern anbern Offigieren aus Dabrib verbaunt. Balb wieber angeftellt, mar er 1802 Commanbant von Bibraltar. Bei ber Erbebung gegen bie Frangofen 1808 befehligte er bie Armee von Andaluften, zwang ben frang. General Dupont be l'Etang aur Capitulation von Baylen (f. b.), 23. Juli, murbe aber im Rob. bei Tubela gefchlagen, worauf er einige Jahre aufer Dienft mar. Erft 1811 murbe er wieber an bie Spibe einer fpan, Armee berufen, Die er unter Bellington's Dberbefehl rubmboll fibrte. Geine militarifchen Talente bemabrte er befonbere in ber Schlacht bei Bittoria, Die er jum Theil enticheiben balf. Rad Ferdinand's Rudlehr murbe er Generaltapitan von Catalonien, befehligte 1815 bas jum Ginruden in Frantreich bestimmte Beer, legte aber 1816 feine Stelle nieber. Ale es ihm nach ber Aufhebung ber Conftitution 1823 gelungen mar, fich bei Ferbinand VII. vom Berbacht conftitutioneller Befinnungen ju reinigen, murbe er wieber jum Generaltapitan exnannt und 1825 in ben Staaterath berufen, in welchem er bas Cuftem ber Dagigung gegen bie Rarliften unterftupte. Spater marb er Brafibent bee Rathe bon Caftilien und 1833 jum Bergoge bon Banlen erhoben. Rach Ferbinand's VII. Tobe wiberfette er fich bem Dinifter Bea-Bermubg in Betreff ber Succeffionsbestimmungen. Er lebte feitbem bom Dofe entfernt, bis er nach Copartero's Sturze 1843 an Arguelles' Stelle jum Bormunde ber Rouigin Ifabella ermablt murbe. 1845 marb er Senator; boch ubte er feines hoben Altere megen feinen polit. Einfing mehr. Er ftarb 24. Sept. 1852.

932 E., Schloft und Landgericht, frither ein Benebictinerflofter, bann ein Befuitencollegium. in bessen Stissolirche das Grab Schweppermann's zu sehen ist; das Pfarrdorf Castel im preuß. Regierungsbezirk Trier, im Kreise und 3/4, St. unterhalb Saarburg, an der Saar, unt 400 G. und einer linte boch über bem Fluffe ftehenben, bom nachmaligen Ronig Friedrich Bilhelm IV. reftaurirten Rapelle, in welcher 1838 bie Bebeine bee 1346 in ber Schlacht bei Erech gefallenen Ronige Johann von Bohmen, Grafen von Engemburg und Cobn Raifer

Beinrich's VII., beigefest murben.

Caftelcicala (Don Rabricio Ruffo, Fürft von), neapolit. Staatsmann, geb. um 1755, aus einer alten neapolit. Familie, begann feine Laufbahn ale Abbocat. Da er aber auf biefem Wege fein Blud zu machen nicht glaubte, fo fchlog er fich bem Minifter Acton an, ber ibn zu einer Genbung nach England gebrauchte. Bei feiner Rudfehr 1793 marb er bon Acton an feiner Statt an die Spine ber Staatejunta, biefes berlichtigten polit. Inquifitionetribunals, geftellt, ber er bis 1798 porftand, wo er bem Sofe nach Balermo folgte. Ale Acton bas Minifterium nieberlegte, murbe C. fein Rachfolger. Er mar es insbefondere, ber nach ber Schlacht bei Abufir ben Ronig von Reapel ju einer Kriegeerflarung gegen Franfreid bewog. Rach bem Frieben murbe er Gefandter in London. 2018 bie bourbonifche Dynaftie ben frang, Thron wiebererhalten batte, ging er in gleicher Gigenfchaft nach Barie. Auf biefem Boften untergeichnete er 1816, infolge einer ihm aufgetragenen außerorbentlichen biplomatifchen Berhand. lung, ben für Großbritannien hochft wichtigen Tractat mit ber Rrone beiber Sicilien. Rach ber Revolution von 1820 ernannte ihn ber Ronig Ferbinand gu feinem Botfchafter in Dabrib; er lebnte aber biefe Ernennung ab. Mis er bon Baris gurudberufen murbe, blieb er bennoch und fette feine Diffion fort, weil er annahm, bag ber Ronig unter bem bamaligen Ginfluffe ber Infurrection nicht habe frei hanbeln tonnen. Rady Unterbritdung ber Revolution in Reapel erhielt er bon neuem die Beftätigung ale Botfchafter in Parie. 216 1829 auf feinen Betrieb ber Italiener Unt. Galotti bon Franfreich ausgeliefert marb, bedten einige parifer Journale bie Thatfache auf, bag C. ale Fabricio Ruffo Prafibent jener Schredensjunta gewefen fei. Amar Magte er gegen biefelben megen Berleumbung; boch bie Angeflagten murben freige-

fprochen. C. ftarb an Baris an ber Cholera 13. April 1832.

Caftelbelfine ober Chateau. Dauphin, Bleden mit 1139 E. im Rreife Galugo ber ital. Proving Cunco, am fubl. Fuße bee Monte Bifo und am Bogufing Braita, in einem Engpaß ber Secalpen, benannt nach einem feften Bergfchloß, welches im Utrechter Frieben an Garbinien tam und 1744 von ber frang. fpan, Armee erobert marb. - Caftelfibarbo, ein Fleden bei Loreto in ber ital, Brobing und im Rreife Ancona, mit 6275 &. (im Gemeinbebegirt), auf einer Sugellette gwifden bem Dufone und Afpio bor ihrem Bufammenfluffe gelegen, ift burch die Rieberlage ber papftl. Truppen unter Lamoriciere gegen die Biemontefen 18. Gept. 1860 befannt geworben. Rachbem bie piemont. Armee unter Fanti bie Grengen bee Rirchenfaate Aberschritten, ging ihr Lamoricière entgegen, griff fle trop ihrer bebeutenben Uebermacht 18. Gept. bei C. an und errang anfange einige Bortheile. Der Angriff auf Die zweite Bofition murbe jeboch abgefchlagen, und ale er erneuert werben follte, lofte fich ein Theil ber herangezogenen Truppen, erfdredt burch bas feinbliche, noch gar nicht wirtfame Artilleriefener, in wilde Flucht auf; anbere folgten. Der papftl. General Bintoban fiel toblich verwundet, und Lamoricière marf fich mit bem, was er von feinem Corps fammeln tonnte, nach Ancona (f. b.). - Caftelfranco, Stabt von 4800 E. in ber venet. Broving und 3 DR. weftlich von Trevifo, am Mufone, 1179 ale Caftell gegen Babua angelegt, bat einen fconen großen Balaft Sorango (von Canmidjeli) und eine febenewerthe Domfirche. Der Drt wurde 12. Jan. 1801 bon ben Frangofen erobert, welche bier 23. Rop. 1805 über bie gum Entfat bee bon ihnen unter Saint-Enr belagerten Benedige berbeieilenden Defterreicher unter Anführung bee Bringen Roban fiegten. - Caftelganbolfo, ein auf bein hochanfteigenben Ufer bes romantichen Albanerfece gelegener Fleden in ber Rabe bon Rom, in fruherer Beit im Befit einer rom. Familie Ganbolfo, feit 1596 Eigenthum bes Bapftes, hat ein fcones Luftichlog, bas eine außerft reizende Fernficht über bas Mittelmeer, ben Tiberftrom, Die Campagna und die Stadt Rom barbietet, und in bem ber Bapft mabrend bee Commere fich aufzuhalten pfleat. Bapft Urban VIII. erbaute ben Palaft unter Leitung bes Carlo Daberno und bestimmte ibn jur Billegiatur. Alexander VII. erweiterte benfelhen', mahrend ihn Clemene XIII. reftaurirte und ihm bie gegenwartige Ginrichtung gab. In ber Rabe liegen bie Gtabt Albano und bie Billa Barberini. - Caftelfarbo, eine burch ihre Lage auf einem fteilen Felfen fefte Safenftabt an ber Rorbfufte ber Infel Garbinien, in einer wein- und fornreichen Begend, Git eines



203

Bifchofe, mit einer reichen Rathebrale und 1946 E., Die Rorallenfifcherei treiben. Die Stabt wurde um 1200 von ben gennesischen Dorias gegründet und nacheinander Castel Benovese und Castel-Aragonese genannt, bis fie durch Ronig Karl Smanuel III. ihren jegigen Ramen erhielt. - Caftelvetrano, Ctabt in Cicilien, 2 D. öftlich bon Daggara und 11/2 D. bom Meere, auf einer Anbobe in einer befonbere an Danbeln, Reis und Bein ergiebigen Gegenb, von ihren Bewohnern Balmftabt genannt, mit breiten, aber ungepflafterten Strafen, großen, boch halbverfallenen Gebauben, und 18797 E., welche nuter anberm Rorallen- und Mlabafterarbeiten anfertigen. Bon C. aus werben gewöhnlich bie nur 11/2 Dt. gegen G. entfernt liegenben Ruinen bon Celinus befucht.

Caftellamare bi Etabia, eigentlich Caftello a Dare Stabia, eine reigend gelegene Stadt am Gilboftgeftabe bee Golfe von Reapel, auf ben Trilmmern ber alten, mit Berculanum und Bompeii angleich verfcutteten Stabt Stabia, ift Gip eines Bifchofe und jablt 14932 &. (im Gemeinbebegirt 21794), welche Maccaroni, Geife, gefarbtes Belgwert und Baumwollftoffe fabrieiren, Sanbel, Schiffahrt und Gifchfang treiben. Die Stadt ift befeftiat, burch zwei Caftelle gefchutt und hat einen guten, von einem befeftigten Molo umfchloffenen Safen, Schiffswerfte und ein Arfenal. Bon ben reichen Reapolitanern wird bie Ctabt febr viel befucht, theile wegen ihrer gefunden Luft und herrlichen Musficht, theils wegen ber in ihrer Rabe gelegenen Sauerbrunnen und Schwefelquellen, und ift baber auch mit bem 3 DR. entfernten Deapel burch eine Gifenbahn verbunden. Sinter ber Stadt erhebt fich ber mit Reben, Haftanien und Billen bebedte Monte Auro, wo bas fonigl. Luftichlog Quififana eine herrliche Aneficht barbietet. Bu feinen Guffen erblicht man ben berrlichen Golf, linte bie Rufte bon Gorrento bie jum Borgebirge Campauella, rechte ben Befut und bie Ruinen von Bompeji. C. gegenüber fculug Richelieu 1648 bie fpan. Glotte, wahrend ju Lande gang in ber Rabe ber Stabt ber frang. General Dacbonath 1799 bie bereinigten engl. neapolit. Eruppen beffegte. - Gine anbere Bafenftabt Caftellamare liegt an ber Rorbfufte Giciliene, zwifden Balermo und Trapani. Gie jahlt 8986 G., melde Thunfifchfang und Sanbel mit Getreibe, Bein, Del und befonbere mit Anchovis treiben. Der Ort ift bas alte Emporium Egestae ober ber Safen ber alten Stabt Ergefta, beren Ruinen lanbeinwarte gegen Calatafimi bin liegen.

Caftellan, eine mittelalterliche Burbe, Die, von ber Stellung eines Befehlehabere einer Burg ausgebend, fich in berichiebenen ganbern verschieben entwidelte. In Flanbern unb Franfreid gab ce einige Bebiete, mit beren Befit ber Titel eines C. (Chatelgin) verbunden war. Co fanben fich in ber Normanbie, Dauphine und Burgund Chatelaine, Die ben Baillife im Range folgten. Gie übten bie Civil- und Militargewalt, bie fie fpater barin mefentlich befdrantt murben. In Deutschland maren bie C. entweber Reichebeamte (Burgarafen) ober fitrftl. Dienftleute, welche ben Oberbefehl fitorten und in ber Burg ober Stabt fowie in bem bagugeborigen Gebiete eine bestimmte Gerichtebarteit verwalteten. Dit bem Berfall ber alten Striege- und Staateverfaffung ift biefe Art öffentlicher Bürben bei une erlofchen. Rur in Bolen hat fie fich noch lange, wiewol in anderer Mrt, erhalten. Much bier hatten numlich C. aufauge bie Aufficht fiber bie Burgen (castella, grody), fowol in Riidficht auf bae Rriegewefen wie die Berichtebarteit. Spater behielten fie aber nur bas richterliche Ant, und ale fie auch biefes verloren, verblieb ihnen ale hauptfachliche Berpflichtung ber Befehl über bas militurifche Aufgebot ihrer Breife. Geit bem 16. 3ahrh, bilbeten bie C. nebft ben Bojwoben und Bifchofen ben Genat ober bie obere legislative Rammer. Ihr Rang mar im allgemeinen binter ben Bojmoben, ale beren Bertreter fie auch ericheinen; boch mar ber C. von Kratan ber erfte weltliche Cenator und ging in ber Burbe allen Bojwoben poran. Bur Reit bee Bergogthume Barfchan beftand ber neue poin, Genat aus neun C. und ebenfo vielen Bojmoben und Biichofen. Durch die Berfaffung von 1815 ward bestimmt, bag im Genate bee Ronigreiche neben ben Bojwoben und Bifchofen C. in nichtbegrengter Angabl Gis und Stimme haben follten. -Beutgntage ift C. ber Titel eines Muffchere über Coloffer und fonftige anfebnliche Gebanbe.

Caftelli (Iguag Friedrich), ofterr. Dichter, geb. 6. Marg 1781 ju Bien, erhielt feine Bilbung in ben Lehranftalten feiner Baterftabt und ftubirte auf ber dortigen Uniberfitat bie Rechte. Schon fruh zeigte er Reigung für bas Theater, und bereits ale Stubent war er auf belletriftifchem Gebiete thatig. 1801 erhielt er bie Stelle eines Braftitanten bei ber lanbftanbifden Buchhaltung, beren Secretar er fpater murbe. Die reichliche Duge, melde ihm fein Umt übrig ließ, manbte er fcbriftftellerifden Arbeiten ju, nameutlich befchaftigte er fich mit Bearbeitung frang. Stitde fitr bie Bithue, von benen einige febr beifallig aufgenommen murben. Dehrere Rriege- und Wehrmannelieber, befonbere fein ungemein verbreitetes . Rriegelied fitr bie ofterr. Armeen, jogen ibm 1809 von feiten ber Frangofen polit. Mechtung gn. Geine a Schweizerfamilie (1811), von Beigl componirt, wurde bas Mobefeild bes Tages und veranlante ben Rürften Lobtowit. C. ale Boftheaterbichter am Rarntnerthor-Theater anguftellen. Doch legte er biefes Amt 1814 wieber nieber, um bem Grafen Capriani, ber jum Goupernementerath in bem von ben Alliirten befesten Theile Franfreiche ernannt mar, ale Geeretar über ben Rhein gu folgen. Dit bem Freiheren von Dand Bellinghaufen, bei bem er gleichen Dienft verfah, fehrte er fobann burch Oberitalien nach Wien gurud, mo er fich von nun an mit großem Gifer ber Schriftftellerei widmete. Geit 1840 penfionirt, lebte er meift auf einem pon ibm erworbenen Lanbfige bei Lilienfelb, wo er auch 5. Febr. 1862 ftarb. C. war ber popularfte Dichter bes alten Defterreich und galt lange Beit ale Sauptreprafentaut ber jovialen wiener humoriftit. Gein Talent reichte gwar feineswege in Die Tiefe, mar jeboch ein vielfeitiges und ungemein productives. Er hat über 100 Theaterftiide theils felbft verfoft, theile bearbeitet und überfeit. Mie Journalift lieferte er gabilofe fleine, leichte Auffabe, Ergab-Inngen, Bebichte, Sprichworter, Rathfel, Anefboten, Reifeffigen n. bal. in faft alle belletriftiichen Beitichriften und Safchenbilder Deutschlands. Auch gab er felbft mebrere Journale, barunter ben aMllgemeinen mufifalifden Mugeiger» (1829 - 40), und bie Cafdenbucher «Gelam» (7 Bbe., Wien 1814-21) und "Bulbigung ber Frauen" (1823-40) beraus, Geine "Gebichte» (6 Bbe., Berl. 1835) enthalten viel Unbebeutenbes, fprechen aber boch, wie alle feine Erzengniffe, burch harmtofen Big, Drolligfeit und gemitthlichen humor an. Befonbere tritt bies in ben . Gebichten in nieberöfterr. Munbart. (Bien 1828) hervor, burch welche er eine Stelle unter ben beutiden Dialeftbichtern einnimmt. Bon feinen bramatifchen Arbeiten wurde "Die Baife und ber Dorber" (Mugeb. 1829) ihrerzeit auf allen Bibnen gegeben. Gine gelungene Traveftie ber Schickfaletragobien Muliner's und honwald's lieferte er in bem «Schickfaleitrumpf . (Pps. 1818). Bu feinen letten Lebendiabren aab er bie "Memoiren meines Lebens . (3 Bbe., Brag 1861-62) beraus. Gine Answahl aus feinen Cdriften, von benen bereits perfdiebene Camminngen erfdienen waren, batte er icon porber (16 Bbc., Wien 1844-47; 3. Anfl., 22 Bbe., 1861) veranftaltet. C. war ein eifriger Cammler. Aufer verichiebenen intereffanten Collectionen (namentlich Dofen) hinterließ er eine Bibliothet von 12000 Theaterftuden und eine Cammlung von Bortrate befannter Chaufvieler und Theaterbichter.

Mineralquellen, und jahlt auf 115 D.M. 260919 G.

Caftelnandary, eine febr belebte Sanbeleftabt und Sauptort eines Arrondiffemente bee führrang, Depart, Aube in Langueboe, an einer Anbobe in einer fruchtbaren, mit Dorfern und Panbhaufern bebedten Chene, am Gubfangl und an ber Gifenbabn gelegen, bat ein Tribungt erfter Inftang, ein Sanbele - und zwei Friedensgerichte, ein Communalcollege, eine Borfe, eine Aderbaugefellichaft und jabit 9584 E., welche viel Doft bauen und eine große Angabl Babriten für Euch, Leinwand, Ralf, Badfleine und Biegeln fowie gahlreiche Mublen unterhalten und lebhaften Sandel mit ihren Fabritaten und mit Getreibe, Dbft und Bein treiben. Bemerfenswerth ericheint aufer bem Stabthaus bas Bafferbebaltnift bes Lauale (le reservoir de St.-Ferreol), welches ale Safen bient, 1200 F. lang und 900 F. breit und mit Rais, Berften und holzmagaginen umgeben ift. Un bie Stelle einer reichen gerftorten Ctabt bauten bier bie Beftgothen eine neue und nannten fle, ba fle Arianer maren, Castrum novum Arianorum, woraus ber beutige Rame bes Orte entftanben ift. Spater mar ber Ort bie fefte hauptftabt ber Graffchaft Lauragais. hier lieferten fich Raimund von Touloufe und Gimon bon Montfort 1212 eine blutige Schlacht. Der erftere mußte 1229 bie Mauern fchleifen. 1355 murbe C. bom Comargen Bringen eingenommen und verbrannt, 1366 wieber erbaut und erweitert. Unter feinen Mauern tam ce 1, Gept, 1632 gwifden ben fonigl, Eruppen und ber Bartei bes Bergoge von Orleans, bes Brubere Lubwig's XIII., jur Chlacht, die hauptfachlich infolge ber Unthatigfeit bee Bergoge von Orleans gu Gunften ber Roniglichen fich entfchieb. Der tapfere Bergog von Montmorency wurde babei fchwer verwundet und gefangen

und trop aller Bitten feiner Bermanbten auf Befehl bes Ronige 30. Det. 1632 im Bofe bes

Rathhaufes ju Touloufe hingerichtet.

Caffi (Giambattifta), ital. Dichter, geb. 1721 ju Brato, machte feine Stubien auf bem Seminar bon Montefiascone, wo er fpater ale Brofeffor angeftellt murbe und eine Dompfrlinbe erhielt. Muf Ginlabung bee Gurften bon Rofenberg, ber ibn gn Floreng fennen gefernt batte, unternahm er fpater eine Reife nach Bien, mo er Joseph II. vorgestellt murbe. Aus Gitelfeit ergriff er ilberhaupt jebe Belegenheit, fich an ben Bofen bemertlich ju machen, und ichloft fich beshalb, ohne Mint und Titel, mehrern Gefandtichaften an. Er befinchte Betereburg, wo er bon Ratharina II. mit Musgeichnung aufgenommen murbe, bann Berlin und mehrere andere beutiche Refibengen. Rach Wien gurudgefehrt, murbe er jum faifert. Sofpoeten ernannt, 100 fich jeboch nach Joseph's II. Tobe nach Floreng gurud, bis er 1783 fich nach Paris wendute. Gelbft im hoben Alter hatte er noch die gange Rraft und Beiterfeit feines Beiftes. G. ftarb 6. Rebr. 1803. Geine Berühmtheit verbanft er ben «Novelle galanti in ottave rime» (Bar. 1793; nene Muff., 3 Bbe., Bar. 1804), bie meift zügellos, aber zugleich anziehend burch bie Lebhaftigfeit, Eigenthumlichfeit und Bierlichfeit bee Stile find, und bem grofen bibaftifchfatirifchen Bebichte «Gli animali parlanti» (5 Bbe., Dail. 1802; beutich, 3 Bbe., Brem. 1817), welches er ale 70jabriger Greis 1792-99 fdrieb. Gehr angenebm find feine . Rime Anacreontiches und hochft originell und luftig feine fomifchen Opern «La grotta di Trefonio » und «Il re Teodoro in Venezia», beibe bon Baifiello, bie erftere auch bon Galieri coms ponirt. Die «Li giulj tre» find 200 fcherzhafte Sonetten auf einen gubringlichen Glaubiger, ber nicht ablieft, E. nm brei Ginli (ober Baoli) ju mabnen.

Chifigliaire belle Stilviere, Stillaffen is der Inniend, Vereing, Verein, 2-1/4, M. in 1952. In erffigning Schöfers am Gerberie gelson, mis hij sum Glutiffer viriere par öftere. Peroing Mantau gefeire, das Inel signer, ein Telester und ein Schöfe, und zielle 500 G., undig Schöfer, der Den der Schöfe, den Schöfe, den Schöfer, der Schöfer, der

Caftiglione (Balbafarre, Graf), einer ber gierlichften altern ital. Schriftfteller, geb. 6. Dec. 1478 ju Cafatico im Mantuanifden, flubirte ju Dailand und fam bann in bie Dienfte bes Bergoge Lobobico Cforga, nach beffen Befangennehmung burch bie Frangofen ber Marquis von Gongaga in Mantug ihn aufnahm. Ginige Jahre nachher nahm er Dienfte beim Bergog von Urbino, Guibobalbo bella Rovere, beffen glangenbem Dofe er balb jur Bierbe gereichte. Seine Eigenschaften bewogen ben Bergog, ibn 1505 als Gefandten an Beinrich VII. nach England und 1507 in gleicher Eigenschaft an Ludwig XII. ju fenben. Guibobalbo's Radyfolger, Francesco Maria, erhob C. jum Grafen und gab ihm bas Colof bon Ruvillara bei Befaro jn Lehn. Als Leo X. 1513 Bapft geworben, erichien C. bei bemfelben als Abgefanbter bes Bergogs und trat bier mit ben berithmteften Literatoren und Runftlern in freundschaftliche Berbindung. Auch 1523, nach Clemens' VII. Bahl, murbe er nach Rom gefandt. Den Frieden, ben er gwifchen bem Bapfte und Rari V. unterhandelte, brachte er inbeffen nicht gu Stanbe; auch nahm er fich bie Blunderung Rome 1527 fo gu Bergen, bag er nicht wieber Rube gemann. Der Raifer, ber ibn liebte, naturalifirte ibn ale Spanier und gab ibm bas reiche Biethum bon Mbila, bas aber E. bor ber bolligen Mudfohnung Rarl's mit bem Bapfte nicht annehmen mochte. Er ftarb 2. Febr. 1529 ju Tolebo. Unter C.'s Berten (herausg. bon Bolpi, Babna 1733) ift all libro del Cortegiano» (Beneb. 1528 u. ofter), eine Bilbungefdjrift für junge hofleute, wegen ber nufterhaften Schreibart bas berühmtefte. Auch feine nicht jahlreichen ital. und fat. Poeffen find Mufter ber Clegany. Seine e Letteres (2 Bbc., Jahua 1769-71) find für die polit, wie literarische Geschichte wichtig. Taffo hat C.'s Tob in einem Sonett gefeiert, und Biulio Nomano ibm ein Monument zu Mantua errichtet.

Caliglione (Giov. Benebetto), in Franfreich le Benedette genannt, ward 1616 au Genna geboren und erwarb fich Anertennung ale Daler und Rupferaper. G. B. Baggi und A. Ferrari leiteten feine erften Stubien. Rachbem er fich in Benua unter ban Dod's Schillern glangend bervorgethan und in Rom, Reapel, Floreng, Barma und Benedig flubirt batte, trat er in die Dienfte bes Bergoge von Mantua, mo er 1670 ftarb. Borgitglich ausgezeichnet ift E. ale Thiermaler, ju bem er fich burch langes Stubium bes 3. Baffano in Benebig berangebilbet hatte. Rach aller Urtheil erreichte er fein Borbild an Babrheit und Lebenbigfeit, und übertraf Baffano fogar burch Seiterfeit in ben Motiven. Ueberbies fallen feine Leiftungen auch in bas Bebiet ber Biftorienmalerei und ber Lanbichaft, und nicht unbedeutend mar er im Bortrat. Begen 47 Blatter, in Rupfer geapt, zeigen eine große Bewandtheit im Bellbuntel, Die auch feinen Gemalben gut gu ftatten tam, und man bat ibn in biefem 3meige ber Runft fogar Della

Bella und Rembrandt an bie Seite gefett. Caftiglioni (Carlo Ottavio, Graf), einer ber bebeutenbften ital. Sprachforicher, geb. 1784 ju Mailand, ber Beimat feiner alten und reichen Familie, wendete fich friihzeitig einem Rreife bon Studien gu, Die bieber in Italien wenig Berehrer gefunden. Gebon in feiner Befchreibung ber tufifden Dingen im Cabinet ber Brera ju Dailand, welche er auf Beranlaffung Cattaneo's unter bem Titel «Monete cufiche del Museo di Milano» (Dail. 1819) veröffentlichte, zeigte er eine große Renntnig ber orient. Sprachen und Befchichte. Gein Sauptwert auf bem Bebiete ber orient. Literatur ift bas aMemoire geographique et numismatique sur la partie orientale de la Barbarie appelée Afrikia par les Arabese (Mail. 1826), morin er mit grundlicher Genauigfeit ben Urfprung und bie Wefchichte ber in ber Berberei liegenben Stabte ju ermitteln fuchte, beren Ramen auf grab. Dungen fich finden. Am befannteften in Deutschland ift C. jeboch burch bie Berausgabe von Bruchftuden ber goth. Bibelüberfepung bes Ulfilas geworben, melche Dai 1817 unter ben Palimpfeften ber Ambroftanifchen Bibliothet entbedt hatte. Buerft veröffentlichte er im Berein mit Dai in ber «Ulphilae partium ineditarum in Ambrosianis palimpsestis repertarum editio » (Mail. 1819) Broben von Theilen bes Alten Teftamente (Gera und Rebemia), von einigen Baulinifchen Briefen fowie bas Fragment eines goth. Ralendere und einer Somilie. Diefem Berte folgten, bon C. allein beforgt, ber zweite Brief an bie Rorinther (1829), ber Brief an bie Romer mit bem an bie Ephefer und bem erften an die Rorinther (1834), ferner die Briefe an Die Balater, Bhilipper, Roloffer mit bem erften an bie Theffalonicher (1835), endlich ber zweite Brief an bie Theffalonicher mit ben Baftoralbriefen (1839). Werthvoll find bie biefen Werten beigegebenen Excurfe, Anmertungen und Gloffare. Spater veröffentlichte er noch bie Unterfuchung «Doll' uso cui erano destinati i vetri con epigrafi cufiche» (Mail. 1847). C. ftarb 10. April 1849 ju Benua. Sein Leben hat Bionbelli (Dail. 1856) befdyrieben.

Caftilbo (Antonio Feliciano), einer ber borguglichften unter ben neuern portug. Dichtern, geb. gn Liffabon 26. Jan. 1800, flubirte nach bem Bunfche bee Batere, welcher Profeffor ber Debicin jn Coimbra mar, die Rechte und murbe Abwocat, boch prafticirte er niemale, fonbern führte ein ibnliifch . poetifches Leben bei feinem Bruber Angufio Weberigo. Roch ale Stubent veröffentlichte er feine erften Berfuche in ber butolifchen Dichtfunft; «Cartas de Echo e Narciso » (Coimbra 1821: 3. Muff. Bar. 1836) unb «A Primavera, colleção de poematos» (Liff. 1822; 2. Mufl. 1837). Erfteres menbete ibm bie Liebe einer gebilbeten Dame gu, bie er aber erft 1834 perfonlich tennen fernte und, nachbem er fich mit ihr vermählt, febr balb burch ben Tob berlor. Rachft einer metrifchen Ueberfetjung ber erften fünf Bilder ber eDetamorphofen» bes Dub (Liff. 1841) und beffen «Amores» (Rio be Janeiro 1858) gab er unter anberm «Amor e melancolia, ou a novissima Heloisa» (Coimbra 1828) und «A Noite do Castello e os Ciumas do Berdo» (Liff. 1836) heraus. Gin Amt, welches ihm ber Ronig Johann VI. verlieb, wurde fpater aufgehoben; nuter Dom Diguel mußte er auf einige Beit flüchtig werben. Bon einer Befammtausgabe feiner poetifden Arbeiten find ber erfte («Excurações poeticas», 1844) unb britte Banb («Mil e um Mysterios, Romance dos Romances» 1845) erichienen. Mugerbem hat fich C. auch vielfach um bie Berbefferung bes Elementara . unterrichts und ber Bolfefdulen verbient gemacht und ale Generalcommiffar bee Bolfeunterrichte eine neue Methobe (Methodo portuguez C.) eingeführt. Gein jungerer Bruber, Mngufto Feberigo C., geb. 1802 ju Liffabon, mar Landpfarrer im Bisthum Aveiro, mußte ebenfalls unter Dom Diguel flüchten und ftarb auf Dabeira 31. Dec. 1840. Er überfeste Lucan's «Pharsalia» und gab mit feinem aftern Bruber «Quadros historicos de Portugal» (8 Man., Liff. 1831-41) beraus. Gin britter Bruber, Jozé Reliciano E., geb. 4. Darg

Caftilien bilbet in natürlicher und polit, Sinftcht bie Mitte ber besperifchen Salbinfel. Es ift bie Centrallanbichaft, wo bie Plateauform bes Lanbes am ungeftorteften und eigenthumlichften ausgeprägt ift, und ber Rern ber fpan. Monarchie. In beiben Begiehungen ericheint Die Erennung in bas norbl. Alt . und bas fiebl. Ren . C. nothwendig. Alt. C. mit feiner meftl. Wortfetsung Leon bilbet im Charafter einer mabren Sochsteppe eine Bochebene pon 2560 F. mittlerer Erbebung, welche im R. burch bie bochften Daffen bes Cantabrifden Ruftengebirgs bon Afturien und bem Bastenlande, im G. ebenfo bon bem tiefern Reu-E. burch bie bebentenbften Anfteigungen bes eaftil. Cheibegebirge gefchieben ift, und bie im D. bie Gierren be Dea, be Urbion und Moneano bom Ebrothale und bon Rabarra und Aragonien trennen, mafrent im BB, bie Grengen auf ben Soben bes Balbgebirge pon Leon und ber Baramos von Trag-od-Montes liegen. In ber Ummanernng folder Soben ift die einformige Scheitelflache felten von niedrigen Sohen unterbrochen und farglich bewaffert burch ben Duero (f. b.) mit feinen Bufluffen. Die Glitfe find im Commer mafferarm, bilben im obern Laufe nur flache Ginfchnitte und erweitern fich baber im Binter leicht ju unpafftrbaren Sumpfftreden : ihre Schiffbarfeit ift bemnach ohne Bebeutung, und fomit auch bie Bollenbung bes Ranals von C. ans ber Bifnerga gum nordl. Safen von Cantanber noch in weiter und wenig verfprechenber Anoficht. Der Raturcharafter ber Chene bietet ein tranriges Bild bar: fie ift bierr, ohne Balb, faft ohne Baum, ohne Biefen und lebenbige Quellen, balb in gröfter Eintonigfeit übergogen mit furghalmigem Rafen ober anbern, oft ftranchartigen Seerbenpflangen, balb vegetationeleer und nadt; ber Anbau ift fparlich, meilenweit tein Dorf, fein Sand. Die Borhugel ber Greng. gebirge find wilb und bicht befeht mit bem Bebufch bon Stein - und immergrunen Gichen. Doch wo ber Bewohner thatig gewefen, ba gebeiht leicht bie Richererbfe, Bein und Beigen, ja auch ber Delbaum, wenn er forgfam gefchittst wird por ben falten Winden, Die fcon im Det. bie tablen Glachen burchweben, und vor Schnee und Giefruften, bie im Winter ben Boben itbergieben. Dem fiibl. Abfteigen gum nencaftil. Platean ftellt fich bas eaftil. Scheibegebirge entgegen. Diefes geht im Duellgebiete bes Benares und Kalon aus ben fubaragon. Dochterraffen ale ein Randgebirge hervor, welches mit fanfterm Rord - und fcroffem Gibabfall auf fcmalfter Bafis im N. bon Mabrib feine grofte Sibe erreicht in ben einzelnen Theilen ber Altos be Baraona, Como. Sierra und Sierra be Gnabarama, beren Ramme zu 5 - 6000 F., beren Gipfel zu 7-8000 & guffteigen. Beftlich geht bas caftil. Cheibegebirge auf erbreiterter Bafie ju einzelnen ffibmarte terraffirten Gierren, wie benen von Greboe, Francia und Gata, itber, um ben Erhebungen ber Gierra-Eftrelha eine Bafie gu geben und fich ju ben atlantifchen Riftenlanbidgaften bee Tajomundungelandes abzufenten. Reu. C., beffen füblichfter Theil La Maucha (f. b.) heißt, hat mit feiner weftl. Fortfebung Eftremadura eine mittlere Erhebung bon 2480 &., ift ber eigentliche eentrale Lanbftrich gang Besperiene, und feine Sochebene im engern Ginne wird ebenfo wie Alt-C. von allen Geiten hoch umwallt. 3m D. fcheiben Die Sierra be Albarraein und bas Blateau bon Cuenca pon ben Ruftenterraffen und Suertas Baleucias, im G, trennt bas anbaluf. Scheibegebirge bon ben Sochterraffen Mureias und bem Tieflande Anbalufiene, und an ben Beftgrengen erheben fich bie Gierren von Tolebo u. a. m. ale fanfte Uebergange jum Berg . und Siigellande bon Eftremabura. Auf engerm Raume und wenig tiefer gelegen ale Mit-C., theilt es im wefentlichen beffen lanbichaftlichen Charafter. Ge ift ebenfalls fteril und burch ben obern Tajo mit bem Benares, Narama, Manganares und Alberche wie bem Gnabiana mit Bignela nur fparlich bemaffert; bie Glitffe haben aber tiefere Betten in ber Lebmichicht ber Dochebene ausgewühlt und bilben gwifden tafelformig ebenen Platten oft enge Thaler, in benen ber Guerillafrieg mitten im offenen Lande begunftigt wird. Der faft ewig wolfenleere Simmel fenbet nur nachtlichen Thou, ber nicht hinreicht, bie armliche Begetation bor bem fengenben Connenftrabl ju fchüten und bem Lande bas Unfehen einer

ftanbigen Steppe gu benehmen. Die nur fier und ba belebt wird von bem fahlen Brim fleiner

Caftillejo Caftillo

209

Dlivenpflanzungen, Getreibe ., Bohnen . und Gafranfelber, in Umgebung burftiger, aus Lebm erbauter Ortichaften. Rur gabireiche Schafheerben bilben baber ben Reichthum bee caftilifchen Landwirthe. Der Sandel erinnert an ben Karavanenbandel, wenn man bie einzelnen großen Buge bepadter Maulefel erblidt, und die Induftrie ift faft nur auf Erzeugung von Wollftoffen befchrantt. Ausgezeichnet aber find die Ertrage bes Bergbanes auf Steinfalg im G. Reu-C.e, auf Quedfilber bei Almaden und Gifen für bie Baffenfchmiebe von Tolebo. 3m allgemeinen erfcheint bas Land in traurigem Buftanbe, und boch ift ber Caftilier ber ftolge und echte Reprafentant bes fpan. Bolfecharafters, feine Sprache bie ber Schrift und ber Webilbeten im gangen Lande geworben, und feine Berrfcher haben bie Gefchichte ber Ration bietirt. Bei ber gegenwartigen abminiftrativen Gintheilung Spaniene in 49 Browingen ift es nur noch eine biftor. Rildficht, wenn man von ben Brovingen Alt. und Reu. C. fpricht, wiewol bas Bolf biefen Unterfchieb bewahrt, MIt-C. umfaft bie acht Brobingen Cantauber, Balencia, Ballabolib, Apila, Segovia, Soria, Burgos und Logrono und jablt auf 1194 Q .- DR. 1,610000 C. Reu-C. beftebt aus ben fünf Provingen Mabrid, Guadalarara, Cuenca, Tolebo und Ciudad - Real und hat 1316 1/2 D.-M. mit 1,477900 E. Bur Krone C., im Gegensahe ber Krone Aragonien und ber freien Brovingen Ravarra, Mana, Buipugeoa und Biscana, geboren außerbem noch bas Ronigreich Leon, Galicien, bas Rurftenthum Afturien, Die Lanbichaft Eftremaburg und Anbaluffen mit Granaba und Mureia. Alt . E. bilbete fich ale felbftanbiger Stagt aus ber Grafichaft Burgos, beren Befiger, Ferdinand Gongales, fich feit 933 unabhangig machte. Ferdinand I. ober b. Gr., ber 1036 bei ber Theilung ber baterlichen Besthungen Alt-C. erhielt, erhob baffelbe nach manchen Erwerbungen jum Königreiche. Durch Alfons VI. ward 1085 bas von ihm eroberte maurische Königreich Tolebo unter bem Ramen Reu-C. mit Alt-C. vereinigt, was jedoch nicht lange bauerte. 216 Ferbinand III. 1230 beibe Staaten wieber unter feinem Scepter vereinigte, fprach er bie Untheilbarfeit C.s aus und führte bas Recht ber Erfigeburt ein. Geitbem bestand nur ein Ronigreich C., in welchem es aber wegen ber Thronfolge fehr oft Streitigfeiten gab, ba Ferbinand bie Gueceffion ber weiblichen Linie anertannt und bie Erbfolgranfpritche ber Seitenlinien nicht genauer bestimmt batte. Unter feinen Rachfolgern geichneten fich befoubere Alfone X. (f. b.) und Johann II. aus. Da Sfabella, Die Schwefter Beinrich's IV., welche biefem 1474 in ber Regierung folgte, feit 1469 mit bem Rronpringen Gerbingub von Aragonien vermählt mar, wurden 1479 nach Ronig Johann's II. von Arg. gonien Tobe beibe ganber vereinigt und bilbeten nun bas Ronigreich Spanien, wiewol bie gangliche Berfchmelgung berfelben erft nach Ferdinand's bes Ratholifchen Tobe 1516 erfolgte.

Caffillein (Eriftonal), ber leite Reprofentant ber altipan, Sofpoeffe, murbe um 1494 au Ciubab-Robrigo geboren. Raum 15 3. alt, tam er ale Bage an ben Dof bee Infanten Don Fernando, bee nachmaligen rom. Raifere Ferdinand I. Dann wurde er Secretar bee Infanten, welchen Boften er fiber 30 3. befleibete. 1531 folgte er feinem Berrn nach Deutschlanb. wo er 12. Juni 1556 ju Bien ftarb. C. nimmt in ber Gefchichte ber fpan. Poefie eine mertwilrbige Stelle ein, indem feine poetifche Birtfamteit gerabe in jene Uebergangsperiobe aus bem alten, noch fast gang nationalen Stile in ben claffifch-italienifchen fällt, beffen Rachahmung burch Boscan und Garcilafo begonnen hatte. Durch und burch Caftilier, wiberfette fich C. biefer Reuerung, ale einer antinationalen, und befampfte fie nicht nur burch Gefthalten an ben alten Kormen, fonbern auch nut ben Baffen bes Biges und Spottes. Geine Gebichte geugen bon einer ungemeinen Sprachgewandtheit und technischen Fertigfeit in ber Berfification und befunden, obgleich meift Gelegenheitsgedichte im Tone ber Bof- und Conversationspoefte, Leichtigfeit ber Conception, Ratifrlichfeit und Lebenbigfeit ber Musführung und felbft überfprubelnbe, oft tanbelnbe poetifche Laune. Befonbere ift bas Scherzhafte und Satirifche C.'s eigentliches Element, worin er fich mit ber ben Spaniern fo eigenthumlichen muthwilligen Unmuth und ichaltbaften Ironie bewegt. Die Gebichte icheinen erft nach C.'s Tobe gefammelt worben gu fein, und erichienen gnerft gu Dabrib 1573; gulett in Ramon Fernanbeg' Camm-

lung (Bb. 11 u. 12, Dabr. 1792).

Conversatione . Begifen. Gifte Muflage, IV.

he filoret in der von der finigli, Madennie der Geschäufer veranflichten Semminung der span. Germillen (Wahr. 1787). Woh sie dem von G. ein allegenriche Gebricht, eine Bissen auf von Schwillen. Ber. 1844). — G. Mienie Solizande von Chaise (mit dem Gebrichten des Marquie de Sontillane, Bar. 1844). — G. Mienie Solizande von, ein demerfendertet span. Schriftlen, fletz, der zwischen 1624 und 1649 blitigte, mot ein fiele fundsparer Wesellern und Rommblienbiert. Gebrichten 1624 und 1649 blitigte, war ein fiele fundsparer Wesellern und Rommblienbiert. Gebrichten 1624 und 1649 blitigte, war ein fiele fundsparer Wesellern und 1649 blitigte, war ein fiele fundsparer werden der Angeleiche Solizande der S

Caftlereagh (Benry Robert Stewart, Biscount), feit 1821 Marquis bon Londonberry, engl. Staatemann, aus einer angefehenen, jur Beit Jatob's I. aus Schottland nach Irland übergefiedelten Familie, murbe 18. Juni 1769 auf bem Familienfige Mount. Stewart in ber irifden Grafichaft Down geboren, Rachbem er feine Stubien gu Cambribge beenbet und einige Reifen auf bem Continente unternommen hatte, ließ er fich 1793 bon ber Graffchaft Down in bae irifche Barlament mablen. C. hatte feinen Bablern im Intereffe bee Bolle au banbeln verfprechen muffen; allein nach furger Beit berließ er bie Opposition und wibmete feine Rebefertigfeit und fein fonell entwideltes Wefchaftstalent ber Bolitit Bitt's und bes Sofe. Mis fein naber Bermanbter, Lord Camben, jum Bicetonig in Irland ernannt murbe, erhielt C. 1797 bas Amt eines erften Gecretare ber irifden Bermaltung, und feinem Fleige, Chrgeige und antiliberalen Grunbfagen war nun ein weiter Raum geöffnet. Irland marb bamale von furchtbaren Barteimirren gerriffen. Die Ratholifen und Demofraten hatten gegen bie Bewaltjamfeiten ber Drangiften eine gebeime Union geftiftet, und ale ber frang. General Sumbert im Ang. 1798 an ben irifden Ruften gelanbet, tam es auf beiben Geiten gu Gcenen bes wilbeften polit. Fanatismus. C. begnügte fich nicht mit ben gefetlichen Mitteln gur Unterbriidung bee Auffignbes. Er verfolgte mit blutiger Rache feine ungludlichen Landeleute, bemachtigte fich ber Saupter ber Berfchwörung, inbem er ihnen Amneftie verfprach, und erprefite Geständniffe burch bie Folter. Rach ber Bereinigung Irlands mit England 1800, bie er ans - allen Rraften betrieb, trat er in bas bereinigte brit. Parlament und fuchte fich burch außerorbentliche Beichaftethatigleit feinem Deifter und Beichuger Bitt unentbehrlich ju machen. Mle Bitt bas Ministerium an Abbington abtrat, behielt C. feine Memter, und ale erfterer bie Bilget ber Regierung 1804 wieber ergriff, murbe er Minifter bes Rriege und ber Colonien. Rad Bitt's Tobe bantte er 1806 unter bem Minifterium for und Grenville ab, bielt fich im Barlamente jur Oppofition und griff hier mit befonderer Lebhaftigfeit die Bermaltung bed Rriegeminiftere Bindhant an. Das Barlament erneuerte fich, und ba C. bon ben Bahlern ber Graf. fchaft Down verworfen murbe, hatte er bald auf einen Git in bemfelben verzichten mitffen, mare ibm nicht bie Stimme bes berrotteten Gledens Boroughbribge gugefallen. Als nach feche Donaten For ftarb, übernahm C. 1807 unter ber Bermaltung bes Bergoge von Bortland und Berceval's bas Rriegeminifterium und veranftaltete unter anberm ben verunglidten Bug nach Balderen. Canning, ber bamale Minifter bes Musmartigen mar, griff feinen Collegen C. bariiber fo beftig und perfonlich an, bag zwifchen ihnen 21. Gept. 1809 ein Biftolenbuell flattfand, nach welchem beibe ihre Memter nieberlegten. Inbeffen erhielt C. nach Berceval's Ermorbung und nach bem Rudtritt bes Darquis Belleslen 1812 felbft bas Portefenille bes Auswärtigen und leitete, wenn auch nicht mit bem Ramen, boch mit bem Ginfluß eines Brennerminifters fortan bie brit. Bolitif. Die Richtung biefer Bolitit mar eigentlich bon ben Berhaltniffen borgefdprieben, nur hat C. bas Berbienft, bag er fie mit ber bem brit. Rationalcharafter eigenthumlichen Beharrlichfeit und Sartnadigfeit geltend machte. Er betrieb offen und inegeheim in Spanien, Italien, Deutschland, Schweben und Rugland bie Abwerfung bes frang. Joche und ben Cturg Rapoleon's; feine Thatigfeit und fein Gifer maren grengenlos. Rach ber Schlacht bei Leipzig er-fchien er auf bem Continent, unterhielt bie Fortfebung bes Rriege burch Ausgablung ber Biilfegelber, brachte befonbere ben Bertrag bon Chanmont 1. Darg 1814 ju Stanbe, mobnte bem Congreg bon Chatillon bei und gogerte ben erften Barifer Frieben ju unterzeichnen, weil Rapoleon barin ale Raifer und Conperan von Elba anerfannt mar. Da C. gemiffermagen bie Seele ber europ. Coalition gewesen, fo murbe er bon ben Gurften und Groffen nach bem Sturge bes gemeinfamen Feinbes mit überichwenglichen Chrenbezeigungen überhauft. Betaubt und eingenommen von biefen Auszeichnungen, begab er fich auf ben Congreg nach Wien und

fnielte bafelbit mehr eine gefällige ale ber Stellung Englande und bem Intereffe ber Bolfer angemeffene Rolle. 3mar fuchte er die Sanbeleverhaltniffe Englande ju erweitern, aber auferbem war er gang ber Diplomat ber Ariftofratie und ber Bofe. Mie er ju ben Barlamente. finungen nach Loubon juridfebren mußte, murbe er beshalb bom Unterhaufe mit lautem Tabel empfangen, ben jeboch bie Rildfehr Rapolcon's jum Schweigen brachte. E. bot nun wieber alles auf, um ben Beind Englands noch einmal ju fturgen. Rach bem gweiten Barifer Frieben, ben er felbft unterhandelte, trat feine befchrantte, ber Bollefreiheit und bem conftitutiomellen Spftem feinbfelige Bolitit in ihr volles Licht, fobaff fein Berbienft, welches er fich um bie Befreiung Europas erworben, bedeutend gefchmalert murbe. Geine Achtung bei ber brit, Ration buffte er befonbere burch bas Betragen im Proceg gegen bie Ronigin Raroline, noch mehr aber burch bie harten Dagregeln ein, bie er ber Roth und ber Ungufriedenheit ber niebern Rolfsflaffen entgegenfeite. Das Blut, bas ju Manchefter vergoffen murbe, belaftet großentheils ibn, aber bie Remefis folgte auf bem Fuge. Dit bem Bewuftfein, baf er bom Bolle gebant fei, baf er in ben auswärtigen Berhandlungen niehr anbern ale England forberlich gemefen, iberfiel ibn eine bilitere, anaftvolle Gemutboltimmung, Ueberall fab C. Feinbe und Berichmörungen, und im Begriff jum Congreft nach Berong abgreifen, erlag fein abgefhannter Beift bem polligen Bahnfinn. Er wurde beauffichtigt; aber in einer unbewachten Ctunde offnete er fich mittele eines gebermeffere 22. Mug. 1822 bie Buleaber am Salfe und ftarb in ben Armen feines berbeieilenden Argtes. Mis fein Tod befannt wurde, erhob bas Boll ein Freudengefchrei. Muf einer Rirche gu Conbon murben fogar bie Gloden gelantet, und ale man bie Unfugftifter por Bericht ftellte, fprach fie bie Jury frei, Geine Correspondence, despatches and other papers ; gab fein Bruber Ch. 23. Bane, Marquis von Londonberry (Bb. 1-4), Lond. 1847; second series, Bb. 5-8, Lond. 1851) heraus. Eine Rehabilitation feines Charafters perfucite Mifon in «Lives of Lord C. and Sir Ch. Stewart» (3 Bbc., Ponb. 1862).

Caftor und Bollur, f. Diosturen. Caltration ober Berichneibung neunt man basjenige operative Berfahren, woburch Soben ober Gierftode lebender Thiere bernichtet ober entfernt und fomit beren Beugungefühigfeit gerftort wird. Die unblutige C. gefchieht burch Berreibung und Bergnetichung ber Boben ober Bunftgtion ber Gierftode; Die blutige C. burch Musichneibung ber Soben ober Gierftode. Begen ber tiefern Lage ber lettern und ber Schwierigfeit ber Operation gefchieht Die C. bei Individuen weiblichen Befchlechte nur febr felten (haufiger bei ben Sausthieren, befonbere Biihnern und Edmeinen), und baber berfteht man gewöhnlich barunter nur bie an niannlichen Individuen vorgenommene Ausschälung ber hoben, die Entmannung. Die Folgen ber C. geftalten fich berichieben nach bem Beitpuntte, mo biefelbe porgenommen wird; anbere nämlich ba, wo fich bie Gefchlechtlichkeit noch nicht bis jur vollständigen Reife ausgebilbet, als ba, mo dies ber Fall war. Wenn die E. por ber Bubertat erfolgt, fo gelangt bas operirte Inbibibuum (ber Caftrat) nicht ju bem ibm bon Ratur gufommenben Beidlechtscharafter, fonbern nabert fich mehr ober weniger bem entgegengefetten ; bas mannlich geborene Inbibibuum nimnt ben Charafter bes weiblichen, biefes ben bes mannlichen an. Bie ber Enpus bes weiblichen fich durch reichlichern Fettanfat, rundliche Formen, vorherrichenbe Ausbildung ber Bauchhalfte, Uebergewicht ber Rerben über bas Befagfpftem, bes Bellgemebes über bas Mustelgemebe auszeichnet, fo jehen wir bei ben mannlichen Caftraten Bauch und Suften fich ausbilben, mabrend ber Bruftfaften mehr weibliche Formen annimmt. Die Dusteln bleiben weich; bas Rleifc ber Thiere wird baher garter (Rapannen und Poularben, wie man verfchnittene und gemaftete Bennen nennt), bas fett lagert fich überall, befonbere an und im Bauche ab; Die Thiere muften fich leichter, weshalb auch mehrere Sansthiere caftrirt merben. Die Saut wird weich, febr weiß, aber es mangelt bie eigentliche Frifche, und menn caftrirte Ruaben auch langere Beit ihre jugendliche Schonheit behalten, fo merben fie bagegen boch im Alter auffallend hafflich. Berborftechend ift bei Caftraten die Eigenthumlichfeit ber Stimme, befonbers beim Denfchen. Diefelbe erhalt fich, weil ber Rehltopf um ein Drittheil fleiner bleibt, tnabenhaft, wird aber birth Cultur gur fraftigen Copranftimme und gewinnt um mehrere Zone an Umfang. Dagegen hindert ben Caftraten die Beichheit ber Stimmribbander, ben Buchftaben R bentlich auszufprechen. Alle außern Attribute bee Dannes tommen nicht gur gehörigen Entwidelung. Die Benitalien bleiben, wenn fie nicht gleichfalls amputirt waren (vollftaubige Caftraten), in ber Entwidelung gurud: es ericheint fein Bart, feine Achfel - und Schambagre, beim Sufche fein Geweih, beim Sahn fein Ramm und feine Sporen. In geiftiger Beziehung verrath ber

212 Caftren

Caffrat überall bas Bemußtfein bes Mangele an wirflicher Rraft, welche er meift burch Sinterlift ju erfeben fucht; er ift reigbar, aber babei febr gur tragen Rube geneigt, ohne Energie bee Billene, wenn nicht ber vorherrichenbe Egoisume betheiligt wird. Be langere Beit nach ber Bubertat und vollstandig erlangter Befchlechtereife bie C. vorgenommen wird, befto meniger treten bie torperlichen Beranderungen bervor, und nur die geiftigen machen fich bemertbar. Die Griechen nannten bie Caftrirten Cunuchen, b.i. Bettbewahrer; Die Deutschen gebrauchen baffir bas Bort Bammlinge. Der vollftanbigen Gunuchen bebienen fich vorzuglich bie Turfen jur Bewachung ihrer Sarems. Geit ben alteften Beiten und faft bei allen robern Bollern murbe bie &. ale Strafe ober Rache, namentlich gegen Chebrecher, geitht. Die Mergte fchreiten nur bei geführlichen Befchabigungen ober Entartungen ber Gefchlechtotheile (g. B. Bobeufrebe, Gierftodegeichwilften) jur C. Bie ine 17. Jahrh, wurde fie mit großem Leichtfinn beim Bruchichneiben, gegen Anejas, Gicht u. f. m. borgenommen. Durch Religionefchmarmerei marb bie Gitte bes Entmannens (befonders junger Anaben) in altern Beiten beforbert und aum Theil erzeugt. Gie ging bon ben Brieftern ber Chbele in Afien aus und tam mit beren Dieufte auch nach Rom. Die Raifer Konftantin und Juftinian mußten fich mit ganger Dacht biefem religiblen Babnmibe miberfegen, bem fie nur baburch ju fteuern vermochten, baf fie jebe folde Berftilmmelung bem Menfchenmorbe gleichfetten. Die Balerianer, benen bas Beifpiel bes Drigenes (f. b.) bie Ginne verwirrt hatte, hielten eine folche Gelbftverftimmelung für eine Pflicht, welche die Religion ihnen auferlegte, und fie glaubten auch an andern Mitmenfchen Diefelbe Bflicht ausgiben ju muffen. In Italien murbe in neuerer Beit bie C. ber Knaben haufig ausgeführt, um in ihnen Copraufanger (namentlich fitr Rirchengefang) ju erhalten, weshalb die Beneunung Caftrat mit Copranfanger gleichbebeutend warb. Clemene XIV. verbot biefen Diebrauch, ber aber boch noch lange nachber fortbauerte und in einigen Stabten nicht nur gebulbet, foubern felbft fo ichamios ausgeubt marb, bag öffentliche Anichlaggettel bies tund thaten, bie in ber neuern Beit noch nachbritdlichere Befete bagegen ergingen. Anftatt caftriren, welches in Bezug auf Die Thiere überhaupt verfchneiben heißt, fagt man bei ben Pferden mallachen, bei ben Dithnern tappen ober tapaunen u. f. m. - Eine caftrirte Schrift nenut man eine folche, in welcher gewiffe Stellen, die ursprünglich darin fleben follten, weggelaffen find. Es geschach dies früher besonders mit rom. und griech. Schriftstellern, um das der Jugend Gefährliche zu entfernen, und man bezeichnete biefe Berftummelung gleich auf bem Titel burch Binguffig en bes Borts castigatus. Gegenwärtig wird biefes Berfahren befonders von Frommlern auch auf Die jewigen elaffifden Schriftfteller aller Rationen ausgebehnt.

Caffren (Mathiae Alexander), ausgezeichneter Sprachforicher und Reifender, geb. 2. Dec. 1813 ju Terpola im Rirchfpiel Remi unweit ber norbl. Grenge Sinlande, erhielt feinen erften Unterricht ju Tornea und ftubirte bierauf 1830-36 ju Belfingfore, wo er fich 1840 ale Docent habilitirte. Begeiftert burch bie ju jener Beit erwachenben nationalen Beftrebungen ber Finnen, faßte er ben Entichluft, bie gerftreuten Clemente bes finn. Bolfethume bei ben berfchiebenen, im Berlaufe ber Jahrhunderte auseinanbergefprengten Bollerichaften gu fammeln und ju vereinigen. Rachbem er 1838 ju biefem Zwede eine Fugreife burch bas finu. Lappland und 1840 eine folde burch Rarelien unternommen, verbrachte er bie 3. 1841-44 mit ethnogr. und linguiftifden Forfdungen unter ben finn., normeg. und ruff. Lapplanbern fowie unter ben europ. und fibir. Camojeben. Roch reicher an wiffenfchaftlichen Ergebniffen mar eine große Reife, welche er ale Linguift und Ethnograph ber petereburger Atabemie und mit Unterftusung ber Univerfitat Belfingfore 1845-49 unter ben größten Dubfeligfeiten und Entbehrungen burch fammtliche Gouvernemente Cibiriene von ber dinef. Grenze bie au ben Riiften bee Arftifchen Oceans unternahm, und über beren Berlauf er in gablreichen Briefen und Genbungen in bie Beimat Bericht erflattete. Biele biefer Berichte find in periobifchen Blattern, wie ber finn. Beitfchrift . Suomin und ben "Bullotins" ber petereburger Atabemie, jum Abbrud gelangt. Rach feiner Ritdfebr nach Finland erhielt er 1851 bie erfte Profeffur ber finn, Gprache und Literatur ju Belfingfore, aber fein erfolgreiches Birten marb alebalb burd ben Tob unterbrochen, ber 7. Dai 1852 erfolgte. Unter ben Gdriften, welche C. felbft veröffentlichte, find bie «Elementa grammaticae Syrjaenae» (Selfingfore 1844), die «Elementa grammaticae Tscheremissae» (Ruopio 1845), die Unterfuchung « Bom Ginfing bes Accente in ber lappland. Spraches (Betereb. 1845), aDe affixis personalibus linguarum Altaicarum (Belfingfore 1850) und ber Berfuch einer oftjälifchen Sprachlebre (Betereb. 1849; 2. Mufl., bon Schiefner, 1858) berborgubeben. Geine Reifeberichte wurden erft nach feinem Tobe theile von ber Finnifchen Literaturgefellichaft, theile von ber petereburger Atabemie befannt

Caftres Caftro

şamadı. 3m Auftrag ber feştera şab Cüşlirar bi «Reiterimerungan and ben 3. 1836—144 (Şterreta 18.533) umd Reitferichte umd Britier auft ben 3. 1846—169 (Şterreta 18.63) umd Reitferichte umd Britier auft van Australia. Besor och Fornkangure (2 Der., Spillingfort 18.02—51; Der.), bentier als «Nordiaka Besor och Fornkangure (2 Der., Spillingfort 18.02—51; Der.), bentier (1 Der.), bentier (1

Chifters, die Sampflade eines Arcondiffenentet im flübeng, Depart, Tarn in Vanguede, SD, flüdfigd, won 1869, in dem unteiligen und briedhoren Tagle des Nagen, gaßt pl. 1588, wie big ein Teilbert in Teilbert im Leibert im Deutschleibert im Deutschleibert im Leibert im Leibert im Leibe

unterwerfen, ber bie Berfe ichleifen ließ.

Caftre (Ines be), Die Tochter Bebro Fernandeg' be C., entfproffen vom caftil. Ronigsftamme, feffelte ale Sofbame ber Bemahlin bes Infanten Dom Bebro, bes Cohnes Ronigs Alfond IV. bon Bortugal, burch ibre Schonfeit Dom Bebro bermagen, bag er fich nach bein Tobe feiner Gemahlin (1345) heimlich mit ihr vermählte. In der Sille des Klosers der, heit. Clara zu Gointra genossen num beide des langerschinen Gilich, ibe ibr Vielder der schollenden, der Bereiche von Anne, die sinterlissigen Rongeber des Kondey, Diege Boge, Pachec, Pedro Goelso und Albaro Gonfalbeg, bas Geheinnig burchfdauenb, bei biefem bie Beforgniß zu erweden mußten, bag biefe Berbindung feinem unmunbigen Entel Ferbinand, bem Cohne Dom Bebro's bon feiner verftorbenen Gemahlin, nachtheilig werben fonnte. Dom Bebro, von feinem Bater megen feiner Bermahlung befragt, wagte es nicht, bie Bahrheit ju gefteben; noch weniger aber tonnte er bee Ronige Befehl gehorchen, fich mit einer anbern ju bermahlen. 3m Rathe bee Ronigs murbe nun befchloffen, Die ungludliche Ines ju ermorben. Wahrend ber Abmefenheit Dom Bebro's auf einer Jagb 1355 eilte ber Ronig nach Coimbra; aber gerührt burch ben Anblid ber Ungludlichen, Die fich mit ihren Rinbern ju feinen Rufen marf und um Gnabe bat, hatte er nicht den Muth, die graufame That ju vollführen. Doch taum war die erfte Ruhrung porüber, fo gelang es feinen Rathgebern, von ihm bie Erlaubnig ju erhalten, ben befchloffenen Mord ju vollziehen, und noch in berfelben Stunde erlag Ines ben Dolden ihrer Feinde. Dom Bebro emporte fich gwar wiber ben Bater, boch gelang es ber Ronigin und bem Ergbifchof von Braga, Bater und Gohn zu verfohnen. Letterer erhielt mehrere Borrechte, wogegen er eiblich verfprochen haben foll, fich an ben Morbern ber Ines nicht zu rachen. Zwei Jahre barauf ftarb Alfons IV. Roch por feinem Tobe waren, auf feinen Rath, jene brei Manner, auf welchen Die fcmere Blutichuld laftete, aus bem Reiche gegangen, um in Caftilien Sicherheit ju fuchen. Bier herrichte bamale Beter ber Granfame, bor beffen furchibarer Strenge mehrere eble Caftilier nach Bortugal entflohen maren. Beter ließ bem Ronig von Bortugal ben Antrag machen, biefe Muchtlinge gegen bie Morber ber Ines auszuwechseln. Dom Bebro ging barauf ein und befam 1360 Bebro Coelho und Albaro Gonfalvez in feine Gewalt, wahrend Diego Lopez Bacheco noch Beit gefunden hatte, nach Aragonien ju entflieben. In graufamer Beife murben nun bie Dorber, um ihre Mitfdulbigen zu erforfchen, bor bes Ronigs Mugen gefoltert, ber ihnen bann bas Berg aus bem Leibe reifen, bie Rorper verbreunen und



213

ihre Afche in die Luft firenen ließ. Zwei Jahre fpäter berief der König die Ersten seines Reichs nach Castanheba und erklärte durch einen seierlichen Eid, daß er sich nach dem Tode seiner Gemablin Conftantia, fraft papfil. Erlaubnig, mit Ines be C. ju Braganga habe trauen laffen, und amar in Gegenwart bee Ergbifchofe von Guarba und eines feiner Sofbeamten, Stephan Lobato. Der Ergbifchof und Lobato mußten bee Ronige Bort befraftigen, und bie papfti. Urfunde, worauf fich ber Ronig bezogen, murbe öffentlich verfündet. Gobann ließ ber Ronig ben Leidenam ber Ines aus bem Grabe beben und, mit bem fonigl. Gewande und einer Arone gefdimiidt, auf einen Thron fegen, bem alle Großen bes Reiche fich naben nuften, um ben Sanun bes Bewandes ju fiffen und ber Ronigin nach bem Tobe bie Bulbigung gu leiften, bie fie im Leben nicht hatte empfangen follen. Rachbem biefes gefcheben, murbe bie Leiche auf einem Trauermagen nach Alcobaga geführt. Der Ronig, Die Bifchofe, Die Großen und Ritter bes Reichs begleiteten ben feierlichen Bug ju fuß. Ueber ihrem Grabe ließ ber Ronig ein prachtiges Dentmal von weißem Marmor errichten und ihr Bilb mit ber Konigetrone auf bem Saupte anfftellen. Die Befdichte ber ungludlichen Ines hat mehrern Dichtern ben Stoff gu Erauerfpielen gegeben. Mm beften aber hat Camoene (f. b.) fie berewigt, in beffen «Luffaben» Die Gefchichte ibrer Liebe eine berrliche Episobe bilbet. Gine vergleichenbe Rritit ber verfchiebenen Ines-Tragobien hat Bittich feiner Ueberfetung bes portug. Trauerfpiele bon Gomes (2pg. 1841) beigefügt. Bgl. Raumer, «Drei Bortugiefinnen», im a Diftor. Tafchenbuch» (1851).

Caftrum nannten bie Romer bas militarifche Lager. Die namentlich burch bie Rriege gegen bie Samniter, gegen Byrrhus und gegen bie Rarthager ausgebilbete Ginrichtung beffelben nimmt nicht nur in ber Befchichte ber Rriegetunft eine hervorragenbe Stellung ein, fonbern es find auch die ftebenben Binterlager (castra stativa, im Gegenfat ju ben Commerlagern, cantra aostiva) oft in fruber barbarifchen ganbern bie erften Reine von Gulturfigen geworben, aus benen fich fpater gange Stabte bilbeten. Dem Beere, wenn es auf bem Marfche war, ging ein Briegetribun mit einigen Centurionen boraus, um bas Lager in ber Weftalt eines Bierede abzufteden. Das Reit bes Geibberen, wombalich auf einer Unbobe gelegen, bilbete ben Dittelpuntt bee Lagere, um bas berum bie Belte ber Unterbefehlehaber lagen, ferner bie Altare mit ben Ablern ber Legionen, bas Eribunal und bas Archiv. In regelmäßigen Diftangen babon entfernt ftanben bie Belte für bas Sugvolt und bie Reiterei in langen, breiten Gaffen, fobag bie Bewegung im Innern bee Lagere nicht gehemmt war. Gin breiter Umgang trennte bie Belte an allen bier Geiten bon bem umgebenben Ball, ber 3-6 %. hoch mar, und ber wieber burch einen Graben bon 9 F. Tiefe und 12 F. Breite gefchutt wurde; ein Thor nach jeber Simmelegegend biente jur Berbinbung nach aufen. Der Dienft innerhalb bes Lagere war ftreng, und bie geringfte Bernachläffigung ber militarifden Anordnungen wurde mit bem Tobe beftraft. Die Geftalt bee Lagers fowie bie Bertheilung ber einzelnen Truppengattungen anberte fich mannichfach im Laufe ber Beit; boch blieben bie Grundgilge ber Anlage mefentlich biefelben. Mus bem Alterthume felbst hat fich eine befonbere Schrift über bas rom, Lager («Do munitionibus castrorum») bon Spginue (heraneg, bon 2. Lange, Gott. 1848) erhalten und ausführliche Schilberungen bei bem Diftoriter Bolybine und bem Militarfdriftfteller Begetine,

Cafinlredeu neun iman vorzugsweite bie griftlichen Veden, deren Veransfinung nicht in der voransbestimmten fürstlichen Ordnung, sondern in einem Hafallt (casum) liegt, also, 2. N. Tanje und Traureden, Leichen, Landings und Dulbigungspredigten u. j. no. Dadurch unter schieden der fiel geden der Griftpredigten, oblisch mit auf deren Geitle mit deifen des gemein Johen, haß sie fich du auf ein Factum gründen, bestim erfeiglich Bedeutung der Perdiger darfegen Casuarina Cajuiftif

jod. Manche moften ein freschliches Berefine ber C. auch in ber Leichung auf bas einschne Gemeinschaft ihmen, metder, fie au ei auf Zufling sehe zu ein Zufling seher aus Geführern, durch die Genischer und einem Merche und ihren Weben auch eine Genischer was der Gemeinden zur den Auflin wen manchen könen, "B. die nie unschaft weben, "B. die Genischer was der Gemeinde niem Griebenschlich, gilt beis mich, und deh sie unfangder agselfer Better. Die Bertung, der auch ju Gegenschlich felen Startige bereit beraut, woh sie sich mich und sehe nie der auch der eine Aufliche der gestellt der genat, und des auch mich in der Aufliche eine Bertung der auch gestellt was der alle der eine Bestellt der genat, und der auch gestellt was den der Bertung der gestellt der genation der der der gestellt gestellt der gestellt ges

Casuarina, von Rumphius aufgestellte Gattung fonberbarer auftral. und oftinb. Baume und Straucher aus ber 21. Rlaffe bes Linne'ichen Suftenes, welche eine eigenthumliche, gwiichen ben Rabelhölgern und Rabchentragern mitteninne fiebenbe Bflangengruppe bilbet. Ihrer Bluten - und Fruchtbilbung nach fteben fie ben Dipriceen am nachften, mabrent fie burch ibre quiriformia angeordneten Mefte und ibre ju Bapfen vereinigten Fruchte au bie Dabelbolger, und wegen ihres gefammten Aufebens an bie Schachtelhalme (Equisota) erinnern. Die Stamme, Aefte und Zweige biefer Bume find namlich nicht mit Blattern, sonbern gleich ben Schachtel-halmen nitt ringformigen, gestreiften, gegabnten Scheiben verfeben, ein Umfiand, ber Rumphius veranlaßt haben mag, Diefe Baume mit bem feberlofen Rafuar ju vergleichen. Stamme, Mefte und Zweige find wie bei ben Chachtelhalmen gegliebert. Die mannlichen Bluten bilben Mehren, Die weiblichen enbftunbige Ropfchen. Erftere befteben aus einem zweiblatterigen Berigon und einem Staubgefag, Die weiblichen aus einem finfenformig gufammengebriidten Fruchtfnoten mit turgem Griffel und zwei langen, fabenformigen Rarben obne Berigon; beiberlei Blüten find von Dedblattchen umgeben. Mus ben weiblichen Blutenftanben entwideln fich Bapfen, welche jufammengebriidte, geflügelte Rugden enthalten. Dan fennt einige 20 Arten, von benen bie meiften in Reuholland gu Saufe find. 3hr febr hartes, fcmeres Bolg bient gu verfchiebenen Breden, g. B. ben Gingeborenen Reuhollande gur Berfertigung von Langen. In unfern Ge-

machehaufern werben bie Cafuarinen nur felten cultivirt.

Cafniftit bieg berjenige Theil ber ehemaligen theol. Moral, welcher fich mit ben Grundfanen beidiaftigte, nach welchen ichmere Bewiffenefalle, bie fog, casus conscientiae, befonbere me eine Collifion ber Bflichten eintritt, entichieben und bas Gemiffen fiber fie beruhigt werben follte, und Cafuift ein Moralift, welcher bergleichen Gemiffenszweifel ju lofen fuchte. Die erften Spuren ber C. finden fich fcon im Alterthum bei ben Stoilern; ber gefunde Ginn ber Alten verhinderte aber eine folche Musbehnung berfelben, wie fie biefe bei ber jilb. und driftl. Theologie erhalten bat. Cowie ber jilb. Talmub jum gronen Theile eine maffenhafte Unbaufung cafuiftifcher Fragen enthalt, mar auch bie driftl. Moral bes Mittelaltere baufig ber Tummelplat cafuiftifcher Streitfragen, Die baburch faft ine Ungemeffene vermehrt murben, baf man Streitfitte bee Ranonifchen Rechte und bie Fragen nach ber binbenben Rraft ber außern firchlichen Bflichten ju Gemiffensfällen machte. Co in ber «Summa Raymundiana» pon Ranmundus be Bennaforti, in ber «Summa Astesana» bom Franciscaner Aftefanus und in ber "Summa Bartholina" bom Dominicauer Bartholomans be Gt. . Concordia in Bifa. Berubmt murben fpater unter ben Befuiten bie Cafuiften Cocobar, Candies, Bufembaum u. a. ebenfo burch ibren Scharffinn im Erfinden folder Ralle, ale burch 3weibeutigfeit, Geltfamfeit. foger Unfittlichleit ihrer Rathichlage. Heberhaupt warb bie C. vorzugeweife im Intereffe bes Rierus ausachilbet. ber barin ein Mittel fand, Die Gemiffen ju beberrichen. Dag in ben mobernen Moralfoftemen die E. gang ihr Bewicht verloren bat, tommt bon ber geiftvollern Beband. lung, wonach man bas Gute nicht mehr gahlt nach ber Angahl guter Werte ober Sanblungen, fonbern magt nach ben Marimen bes guten Billens ober ber innern Gefinnung, aus welcher jene hervorgeben. Alle guten Sandlungen tonnen aus Rebenabfichten nachgemacht merben (als fog. opera oporata) und find bann nicht mehr gut. Es gibt folglich feine an fich gute, es gibt auch feine an fich bofe Banblungen. Conbern aut ober bofe find bie Banblungen vermoge ber Befinnung ober innern Billenerichtung, ale beren nothwendige und unvermeidliche Folgen fie bervortreten. Ber in ber Moral bei den Mugenwerten fieben bleibt, gleicht bem Mrgt, welcher, unbefilmmert um ben Gip bes Uebels, auf blofe Comptome curirt. Gobalb biefes eingefeben wird, verliert bie C., welche nicht auf bie Grundmotive ber Gefinnung guritdocht, fonbern bie bloken Regeln überlieferter Sittengebote gegeneinanber ine Befecht führt, ihr Intereffe.

215 -

-216 Cafut Catalani

Calur, b. i. Einschnitt, nennt man in ber Metrit bie Durchischneidung bes Wortinges burch ben Anfang bes Berefuffes, ober bie bes Berefuffes burch ben Anfang bes Mertiges, Die einzigken Berefuffe nämlich fonnen aus einzigken Wörten eftigten, fobel Burte und Berefuffe einer thuchmischen Reiche vollftandig übereinstimmen, wie in solgendem Dezameter:

Manderlei | fcablides | Unfraut, | manderlei | nühlide | Pflangen, ober in bem taubifchen Bers:

Es fraft | ber Sahn, | bie Racht | entflieht.

Dergleigen Kulle muß man aber bermeden, da auf dies Wolfe die einzelnen Glieder des Berfest zu sicher voneinnabergetrennt erscheinen und aller Klang und Taft vertoren geht. Im Gegenschiel werden die Bertglieber debunde megre mittinandere verfinitifel, daß Wert- und Beredsüße gegensteitig meinander übergreifen, mitsin der Arfang eines Berefußes in die Mitte eines Worftlige füllet, nud ungefehrt, wie in dem insidicien Breit:

. Die Bub | ne fruhn, | bae Dun | fel flieft.

And dief Beife mitischen im odigin Simme Cölluren. Der Lüngere Bers dere, d. g. in folder, ber durch für Eine gest bei and feine meisfigund vor isigiaten deungem Einefrieriet, kam nicht einige Rudpumtle nicht effeien, umb notimendig if ihm weisfigund der Rudpumtle gegen die Mittig der die umgelfür genig gliede Hillen geschandet, umd die derib derzagsberife E. gemannt, wie in dem Drumeter:

"And der ein Lungers ist Bers, files Ge jahrt um nicht went Indiene.

Tritt die C. nach ber Arfis ein, wie in dem lettern Beispiele, so heißt fie die mannliche; fallt fie in die Thefis, wie in dem erflern, fo wird fie die weibliche genannt. (G. Rhythmus.)

Cafus ober Bengefalle merben in ber Grammatit bie perfchiebenen Abanberungen ber urfprünglichen Stammform genannt, welche ein Romen, es fei Gubfiantibum, Abjectibum ober Bronomen, erleibet, um baburch bie Beziehung auszudritden, in ber es zu ben übrigen Wortern im Cate gebacht merben foll. Diefe Abanberungen ober Blegionen befteben nefpriinglich blos in bem Bufate eines einzelnen Buchftabene ober einer Gilbe an bem Enbe ber Ctammform, burch beren Ginflug jumeilen auch ber Stamm felbft eine Beranberung erfahrt. Die Gefammtheit biefer Flerioneformen nennt man die Declination eines Romene. Rur die indogerman. Sprachen baben eigentliche E., urfprilnglich acht; boch baben mehrere berfelben Berlufte pon C. erlitten, fobag j. B. bie beutiche nur bier hat, bie griechifche fünf, Die lateinifche feche, indem fle die übrigen Berhaltniffe durch Prapositionen (f. b.) genauer bezeichnen. Die nenern, meifi febr abgefdliffenen Sprachen, wie bas Frangofifche und Englifche, haben ber Form nach fafi gar feinen C. mehr. fonbern bebienen fich entweber ber Brappfitionen, ober bie Stellung bee Bortes beutet gentigend fein Berhaltnif im Cabe an. Die befannteften C., weil fie bie ber lat. Sprace find, heißen: Rominativ, Genitiv, Dativ, Accusativ, Bocativ und Ablativ. Man theilt übrigens die C. noch ein in C. rocti ober unabhängige, wozu der Nominativ und Bocativ gehoren, indem fle ju anbern Santheilen nicht in einem untergeordneten Berhaltniffe fteben, und in C. obliqui ober abbangige, weil fie ein untergeordnetes Berhaltnif bes Gegenftanbes ju anbern Theilen bes Gabes ausbrilden; an lettern geboren alle übrigen &.

Catalani (Angelica), eine ber berühmteften ital. Gangerinnen, geb. 1782 an Ginigaglia im Rirchenftaate, murbe im St. - Lucienflofter ju Gubbio bei Rom erzogen und erregte fcon hier burch ihr Gefangetalent allgemeine Bewunderung. 3m Alter bon 15 3. berließ fie bas Rlofter, bereitete fich unter verfdiebenen Lehrern für Die theatralifdje Laufbahn bor und trat 1801 querft in Mailand auf. Unter allgemeinem Beifall fang fie in ben grofern Ctubten Italiene, bie fie einem Rufe nach Liffabon folgte. hier mar fie einige Jahre hindurch neben Eredcentini und ber berithmten Gafforini eine Bierbe ber Italienifchen Oper. In Mabrib, wohin fie fich nun wendete, nahm fie in ihrem erften Concert 60000 Fre. ein; barouf ging fie nach Baris, mo fie alles in ben bochfien Enthufiasmus perfette. In Condon erhielt fie in bem erften Jahre 72000 fre. Gehalt; in ben übrigen fieben Jahren, welche fie bort verweilte, je 96000; bagu zwei Benefigeoncerte, jebes ju 30000 fre. Auferbem batte fie bie Erlaubnif, Die grofern Stabte bee Lanbes gu befuchen. 1814 fehrte fie nach Baris gurlid, um bie Direction ber Italienifchen Oper ju übernehmen, mobei fie jeboch nambafte Berlufie erlitt, ba ihr Gatte, ber ehemalige frang. Rapitan bon Balabregne, fich in Die Leitung ber Dper auf ungefchidte und herrichfüchtige Beife einmifchte. Muf Diefen ihren Gatten fallen auch viele herbe Befchulbigungen jurild, die man ber Gangerin wegen ihrer Sabfneht und hoffart machte. Rach Rapoleon's Ridfebr 1815 mar fie genothigt, Die Direction ber Doer aufzugeben, Die fle jeboch nach ber zweiten Reflauration wieber übernahm. Bon 1818 an machte fie wieberholte Reifen burch Deutschland, Danemart, England, Italien, Schweben, Bolen und Rugland,

Gatalautilfe Gelber (Campi Catalausia), die weite Edne um Chilonn (Catalausum) an ber Waren in der Smungen, breifund turch den Gig der Wichtgelen um des Kittles uber Mittle (1. d.) im 3. 46.1. Auf die Pachfert von Attließ Einberach in Gallien war Keite, der eine Freiherstein von der Steine, der Weiter von Attention von Auftre der Verlage de

Bilbe: Die Dunnenfchlacht, gegeben.

Catalonien, fban. Cataluna, fruber Fürftenthum ber Rrone Aragonien, Die norboitlichfte Landichaft bes Ronigreiche Spanien, begreift gegenwärtig bie vier Brovingen Gerona, Barcelona, Tarragona und Leviba in fich, bie jufammen auf 587,2 D. . D. 1,652292 E. gablen. Das Land liegt gwifden bem Mittelmeer und Aragonien, gwifden Franfreich und Balencia und euthalt bie verfandete Mundung bes Ebro (f. b.), beffen linten Buffug, ben Segre mit ber Roguera-Ballafera und Rivagorgana, und bie Ruftenfluffe Liobregat und Ter. Es fpringt mit ben Cape Creus und Gan-Cebaftian weit in bas Deer por und ift von biefem bei Rofas und Tarragona am tiefften eingebuchtet. Die ju 41 D. Lange entfaltete Rifte ift theile felfig, theile fanbig. Un ber einen Stelle find bie Bafen biefer Rufte verfanbet, au ber andern maffertief, aber ohne Cout vor bem Binbe. Dennoch bot bie Rufte bem Sanbel ju allen Beiten wichtige Bunfte bar. Das land tragt, mit Ausnahme weniger Tiefebenen, ben Charafter eines wildzerflüfteten Berglandes, bas fich als ein Terraffenland an ben fcucebebedten Grenzwall ber Dftpyrenden legt. Diefe felbft entjenden ale Begleitung bee obern linten Segreufere bie bichtbemalbete Rette bes Mont be Cabis, bilben mit ber hochften Spipe bes Dalabetta, bem 10722 F. hoben Bic b'Anethou, einen nordweftl. riefigen Greugftein und tauchen im R. pon Rofas in die Deereswellen. Die noch einmal fleit an die Ruftenebenen ober beren unmittelbare Rander tretenben Bergterraffen werben burch bas Thal bes Llobregat in bie nieber - und obercatalonifden getheilt. Erftere finden in bem 3000 &. hohen Rlofterberg bes Montferrat einen norbl. ifolirten Schlufftein, lettere in bem Monfein bei Boftalrich einen faft ebenfo hohen Centralpuntt. Die fleinen Cbenen C.6 find an ber Rufte bas Ampurban, Die Chene von Barcelona, bas Campo be Tarragona, und im Innern Die Begeria be Bique, Begeria be Manrefa, die Manada de Urgel, bas Fontauat am untern Gegre und die huertas von Tortofa am untern Ebro. Auch biefe Cbenen werben burchfcnitten von Graben, Seden, Barten, eingehegten Doft- und Dlivenpfignjungen. Als coupirte Terrainftreden barmoniren fte mit ben tiefen Gelsthalern reigenber Bergmaffer, welche bie Balbhoben und Gelstamme gerfbalten, um C. ju allen Reiten ju einem Canbe bee Barteigangerfriege und Bertheibigungetampfes ju machen. Das Rlima ift trot haufigen Rebele und Regens, fcnellen Temperaturwechfele und oft brennenber Tageehite gefund und ber Begetation gunftig. Roch wachft bie Bwergpalme an ber Rufte, bei Barcelona reift bie Orange im Freien, und ber Moutferrat tragt Delbaume. Bis Mataro bin werben bie Relber mit Aloebeden eingegaunt. Die Rorleiche ift ber gewöhnliche Baum ber bichten Bergwalber. 2Bo birfe aufgoren, treten bichte Geftrauche auf von Stechapfel, Lorber, Morte, Granate, Buchebaum, Rosmarin, Efparto und Erica. Das nordl. Obercatalonien ift gwar rauber, überall aber bebeden bie Berghange üppige Beinund Olivengarten, Die Thaler fette Beigenfelber und Die Gbenen Reis- und Daisfluren. Miefen und Beiben find feltener. Die michtigften Brobucte ber Landwirthichaft find Beigen, Del, Bein, Bal- und Safelniffe, Danf, Gemufe und Gartenfruchte. Weniger bebeutenb ift ber Ertrag an Dais, Gerfte, Roggen, Doft, Gubfruchten, Reis und Gladie. Das erbaute Betreibe reicht jeboch filr bie gabireiche Bevolferung nicht aus. Die Rinbviebzucht ift gering und meift auf die Borendengegenben berwiefen. Pferbe und Efel merben meniger gezogen, bagegen Schafe, Biegen und Schweine in groferer Menge. Die Geibenraupe wird ohne fonberliche Mube gevflegt, ebenfo bie Biene. Die Rifcherei ift befonbere an ber Rufte eintraglich, ber Bilbftand groß. Der Bergban liegt vernachläffigt, wiewol Gifen, Steinfalg, Steinfohlen, Schwefel, viele Marmorarten und mehrere eble Steine vorhanden find. Die natürlichen Bulfe. quellen begunftigen im Berein mit großem Bafferreichthum, großartigen Bemufferungeanftalten, ben bielen Salen und Auferplanen ber Rufte fowie ben anblreichen Gifenbabnen, beren Centrum Barcelong bilbet, Die Entwidelung ber Inbuffrie und bee Sanbele in bobem Grabe, und die Catalonier haben es auch berftanden, fich biefe Bortheile ju Rube ju machen. In feinem andern Theile Spaniens bat die Induftrie einen folden Aufichwung genommen und einen folden Boblitand verbreitet wie in C. Rur bier gibt es wirfliche Fabrifftabte, und außerbem liegen allenthalben in ben größern Alukthälern Sabrilen und andere induftrielle Etabliffements. Cheufo blubend ift ber Sanbel C.s. ber fich über alle Theile ber Erbe erftredt,

Die Catalonier (Catalanes) find nuchterne, mit Scharffinn, forperlicher und geiftiger Bemandtheit begabte Leute, bagu bon raftlofer Thutigfeit und unermublicher Musbauer, auch von ebelm Rationalftolg und Freiheiteftun befeelt. Gie unterfcheiben fich von allen Spaniern burch ibre Auswanderungeluft, eine Rolge ibres Unternehmungsgeiftes. Bur bie Bilbung und bie Erzichung bes Bolle ift icon feit langerer Reit aut geforgt. Dennoch fprechen auch bie gebilbeten Stande unter fich nur ben catalon. Dialett, nicht bas Caftilianifche, und amar aus Mbneigung gegen bie Caftilianer. Uebrigens ift bas Catalonifche noch jest Schriftfprache und hat eine nicht unbedeutende Literatur. Die Landbevollferung lebt jum großen Theil in gerftreuten Ortichaften, Beilern und Caferios. Die Ortichaften zeichnen fich burch weißgetunchte Banfer und überhaupt burch aufere Rettigfeit aus. Die michtigern Safenorte für ben Berfehr finb: Rofas, Mataro, Barcelona, Tarragona und Tortofa. Much bat bas Land gablreiche Reflungen. wie Barcelona, Figueras, Camprebon, Gerona, Boftalrid, Urgel u. f. w. C. mar eine ber erften, aber auch eine ber letten rom. Provingen, ale norboftl. Theil von Hispania Tarracononsis. Jufalge ber Bollermanberung wurde es bon ben Manen befest, benen bie Gothen folgten, baber ber Rame C., b. f. Gothalanien. 3m 8. 3ahrh. erhielt es in feinem fühl. Theile arab. Berren. 218 Rarl b. Gr. Spanien 788 bis jum Ebro unterwarf, bilbete E. ben Sauptfern ber fpan, Dart, welche bon Barcelong aus burch fraut. Grafen regiert murbe, Die fich bald unabhangig bom Franfenreiche machten. Graf Rahmund Berengar erwarb 1137 burch Beirath Aragomen und vereinigte bas Fürftenthum C. bamit; boch murbe biefes Bundnift öfter unterbrochen. Mit bem 3. 1469 marb burch bie Beirath Ferbinanb's von Aragonien und 3fabella's von Caftilien C. ein integrirender Theil ber fpan, Monarchie und theilte beren Schidfale, Die es fogar theilweife beftimmte. Ungeachtet Diefer Ginverleibung behielt es feine febr freifinnige Berfaffung, Die es erft burch Bhilipp V. nach bem Spanifchen Erbfolgefriege verlor. Geitbent befeelt ben Catalonier ein nationaler Saf gegen alles Frembe und namentlich gegen bie Bourbonenbynaftie, und an Aufftunben bat es baber bie in bie neuere Beit nicht gefehlt.

Catalya dere Catalyada um (Catalya) if der Name einer Pflantragsetting aus der 14. Kleffe, 2. Obsumg, der Vinne fighen Spirens um der Gmittle der Vignomisteern, untelle freiher mit der Gestung Tenapetenklaum (Bignomis) vereinigt war, den der fie fich derei questifeigten Affei, der Chatalygfeige, was derem um gan freinfohre find, die den Kluppen der perspektigen der Spiren der Spiren der Spiren der Geschlauften der Spiren der perspektigen der Spiren der Spiren der Geschlauften. Am befannteten ist von ihren die fillen Spiren der Spiren der Spiren der Spiren der Spiren der Spiren der Geschlauften der Geschla



Catamarca Catania

219

mit gesten, bergisemigen Blittern und ensphändigen Blitternispen, melde schwe, 25 all langs, bendissigsdesse, meigt und innen purpur und gestlich gestler und gerteite Blumert reage, auch tenn 1.5—18. Boll langs, fungerbiet, sohetemige Soheten bevongelen. Die Burgel foll giltig sein. Unsphändigh ist beiter Baum in er silbstigene Bauen Bevonwertels und in Dapar einspimisch er weite dere im silb. und auch im mittern Gruppa häufig zur Sierbe angespflangt und bei und die, febod mit Unrecht, Erom peter ab unn genamt, indem dies viele mehr der Vanne einer im Bestinden und Soldwarerte einspimischen, galnsich verschiederen Blautzmattung (Georgia) ib, deren Wilksigh und wan anderer Blautzm verstügt der zur

Rautschufbercitung benutt wirb.

Galametra, der notwelliche der 14 Stadtu der Argentinischen Reubilf, begrenst im D, von Turmun, im G, um SB, ben Nieje, im BD, von Spier, um B, von Spier, um B

Catanco der Catana o (Danet), ein trefflicher Bildhauer von Carrara, Schilfer des Canopinn. Berte von ihm finden high in Bohad, Arnebaj um Berona. De lietan vortige lickflen Architen gäbtt man das Womment der Dogen Ceredaus, vorligis fich in der Capela-Baggiori mist. I. Sahann um Baut, w Benethy heimbet. In Berons fich inn no vat him is der Archite Sta. Annholis einen fichiogeserbeiten Altar, das Wantsfeam Gians frezofek. Auch in der Bauthuff wird sienem ill archetnung gedocht. Als Schäer gigte er fich ein einen befondern Werte, das unter den Titte (Lanoro il Martina- erfehien. Er findt yn Hadau 1873. Bildt mit ifin yn verwechsfie fin die Pieter S. umd Virel am S., passe Bauthuff (Brief. 1867). 16. Johrs, von deren der erster von dein sichhabere Wert über Buntunft (Brief. 1867).

Catanta ober Catanea, eine febr freundliche, regelmäßig und icon gebaute Stadt, in Berug auf Bewolferung und Bichtigfeit die britte ber Infel Gicilien fomie Die Sauntitabt ber gleichnamigen, 93 D.-DR. und (1862) 450460 E. gablenben Browing, liegt an ber Mitnbung Des Bluffes Giaretta in bas Jouifde Deer, in einer febr fruchtbaren und berrlich angebauten Gegend, welche die Rorntammer Siciliens genannt wird und ber Stadt den Beinamen ta bella verfchafft hat, am fubofil. Fuge bes Metna. Durch Andbruche beffelben und Lavaftrome, burch Erbbeben und Erfchütterungen murbe fie wiederholt, befonbere in den 3. 1160-80, 1669 und 1693, fast ganglich gerftort, aber ftete regelmäßiger und iconer wiebergufgebaut. Much ibr früher febr guter Safen murbe burch Lauaftrome verfchuttet und ber Molo jum Theil gerftort; jest hat fie nur eine offene, burch ein Caftell gefchüpte Rhebe, welche ale Landungeplat bient. Gin berrlicher Blat ift ber umfangreiche Glefantenplat mit einem aus Laba gebaneuen Elefanten. Gebenewerthe Bebaube find bas Benebictinerflofter Can-Ricolo mit einer grofen Darmortreppe, einer Rirche, in welcher eine vortreffliche Orgel und icone Bemalbe fich befinden, einer Bibliothet und einem Dufeum von Lavaftilden; ferner Die blendendweife Domfirche aus bem 11. Jahrh., bas Rathhans und ber Balaft Biscari mit reichen Gammlungen. Mugerbem hat fie viele Rirchen und Rlöfter. Gie ift ber Git eines Erzbifchofe, bee Prafecten, eines Appellationsgerichte und bes Grofpriore bes Dalteferorbens, bat eine Univerfitat (mit 300-400 Stubirenben), eine Atabemie ber Biffenfchaften, mehrere miffenfchaftliche unb wohlthatige Anftalten. Die jest (1862) auf 64921 Geelen reducirte Bevolterung zeichnet fich burch große Thatigfeit und Betriebfamteit aus. Es werben bier Leinen- und Geibenzeuge, Baaren aus Bernftein, Lava, Soly und Marmor, gebleichtes Bache, Olivenol und fpan. Gaft aus bem Gugholg fabricirt und wichtiger Banbel mit Getreibe, Gubfruchten, Bein, Del, Seibe, Bola, Coba und mit ben genannten Fabritaten getrieben. Aus ber Romerzeit ftammen noch bie Ruinen einiger Baubentmale, welche bie Erbbeben ber letten Jahrhunderte vericont gelaffen haben, ein Amphitheater, ein Dbeum, ein Cerestempel, Thermen, eine Wafferleitung und eine Raumachie. Gebenswerth find auch bie naturhiftor. Sammlungen ber bom Ritter

Committee (Cong)

Edutatir, die Daupfladt ber gleichamusjen mespell. Proving im Konigerich Stalier, medie 190 L. D. 200 A. 20

treiben. Die Frauen von C. gelten ale bie fconften von gang Calabrien,

220

Gatedin, Cachou ober Inpanifche Erbe (terra japonica) ift eine unter berfchiebenen Formen in ben Banbel fommenbe gerbftoffhaltige Daffe, melde theile aus ben Friichten ber Betelpalme (Areca Catechu), theile and ben 3meigen einer Afagie (Acacia Catechu), theile aus ben Blattern ber Bambirpflange (Uncaria Gambir) burch Mustochen gewonnen wirb. Demgemaß unterfcheibet man Balmen. C., Afagien. C. ober Rutich und Gambir. C. Bon erfterm feunt man zwei Gorten, Caffu, ber aus ben frifchen Camen ber Betelpalme gewonnene Extract, welcher in flachen, runden Ruchen von fcmargbrauner Farbe, Die ftete mit Reisspelgen bebedt find, weil fie auf Reidfpren getrodnet merben, in ben Sanbel tonint, und Courn, Die aus ben bereits einmal abgefochten Camen burch nochmaliges Austochen erhaltene Daffe, von gelblichbrauner Farbe und unregelmäßiger Geftalt, welche meift in Indien verbraucht wirb. Der Afagien-C. tommt aus Sinterindien unter bem Ramen Beau-C. und aus Borberindien unter bem Ramen bengalifdes C. Erfteres ift bie gewöhnlichfte im bentichen Sanbel vortommenbe Cateduforte und bilbet unregelmäßige, von Blattern burchfeste und in folche eingehillte, fcmargbraune, fprobe Stude. Das bengalifche E. befteht aus unregelmania vierfeitigen buntelbraunen, fdweren, 2 Boll breiten Ruchen. Das Gambir-C., auch Gutta-Gambir genannt, die eigentliche Torra japonica, fommt von ben Infeln bee Oftinbifden Archipele über Singapore in 1 Rubitgoll großen, buntelbraunen, porofen, leicht gerreiblichen, fehr leichten und baber auf bem Baffer ichmimmenben Burfeln in ben Sanbel. Den mirffamen Beftanbtheif aller biefer verfchiebenen Gorten, welche in ber Seiltunde ale gefammengiebenbe, blutftillenbe und faulnifmibrige Mittel, bann ju Babntincturen und im gereinigten Buftanbe in Form berfilberter Stude unter bem Ramen Cachou ale Bahnpafta und gur Berbefferung itbelriechenben Atheme gebraucht werben, bilben gwei bem C. eigenthumliche Stoffe, Die Catechugerbfaure und die Catedufaure ober bas Catedin. Erftere verhalt fich ahnlich wie bie gewöhnliche Gerbfaure, mirb aber burch Gifenorphialge nicht blaufchmary, fondern graugrun gefällt, ift in Baffer, Alfohol und Mether loelich und foll im E. bie ju 54 Proc. enthalten fein. Das Catedin bat feine gerbenben Gigenfchaften, bilbet ein weißes, ans fleinen, feibenglangenben Brismen bestehenbes Bulver, ift im Baffer unlöslich und gerfest fich febr leicht. Das C. ift geruchlos und ichmedt anfange rein gufammengiebenb, bann nicht unangenehm füßlich. Es wird ale Gerbftoff in ber Lobgerberei und in ber Bollfarberei angewenbet. Die Drieptalen touen es, gleich bem Betel, um bas Bahnfleifch ju ftarten und ben Athemgeruch ju verbeffern. Ce wird ju biefem 3med im oftl. Afien, Dftinbien, auf ben oftinb. und ben Gitbfeeinfeln feit ben alteften Beiten gebrancht und in großen Daffen confumirt.

Catel (Gran), ein ausgerichneter bertiffen Waler, 36b. 1778 in Bertin, trol guerft als Alleftroter von Zeichgenbedern auf mie lierter imter auseitung plut erfüglich Derfellungen gu Geschiede Germann und Dorotifes (Bramfigen, 1799). Dann übte er fich in getichten Seichnungen und Per Kapaerellungerien. Andehem er die Schmeis pleinke, juge er 1807 mit feinem Bruder Ludwig eine Angeber der der Geschiede bei der die geschiede g

221

ale er 1809 nach Rom ging, wo er feitbem blieb und neben ber Aufchauung baber Dufter auch die gebiegene Ginwirfung von Carftene' Schule erfuhr. Er verfuchte fich in ber Siftarie, bem Benre und ber Landichaft, boch blieb bie lettere, die er gern mit Architeftur und Ctaffage ausftattete, fein Lieblingegebiet, bas er nur 1834 noch einmal verließ, um für bie Quifenfirche in Charlottenburg ein grafes, febr figurenreiches Bilb ber Auferstehung Chrifti zu malen. C. batte fich in die fubl. Ratur hineinftubirt und wußte fle mit großer Bahrheit und poetifchem Sonnenglang wieberzugeben. Reapel mit feiner Umgebung, bor allem ber Befub, Corrent, Salerno, Sicilien, boten ibm bagu bie reichften Motive. Gine Reife burch Sicilien, Die er 1818 mit bem Fürften Galigin machte, gab ihm Gelegenheit, fleifig einzusammeln. und eine gange Reihe lanbichaftlicher Darftellungen war die Frucht bavon. Bei feinem fteten Aufenthalt in Italien, ber nur 1840 burch eine Reife in Frantreich, England, Solland und Deutschland unterbrochen murbe, bat er in feinen gablreichen Bilbern, bie über gang Guropa gerftreut finb, bie vollftanbigfte Schilberung biefes Lanbes gegeben. Aber nicht blos bie Ratur, fonbern auch bie Meniden in ibrem bauslichen Leben und lanblichen Bergnugungen und Befchaftigungen wußte er in trefflicher Beife gu fchilbern. 1841 warb C. Ditglied ber Afabemie in Berlin und Brafeffor und besuchte feine Baterfladt noch einmal. Er ftarb 19. Dec. 1856. Da feine Bilber febr glangent bezahlt murben, batte er fich ein bebeutenbes Bermogen erworben, welches er

teftamentgrifd ju Stiftungen für barbenbe Runftler bestimmte. Catheart (William Cham, Graf), brit. General und Diplamat, mard 17. Gept. 1755 eboren. Gein Bater, Charles Lard E., bas Saupt eines alten ichott. Befchlechte, zeichnete fich gleichfalls als Militar aus und ging 1768 als Gefandter nach Petersburg, mabin ihn ber 13jabrige Billiam begleitete. Diefer finbirte aufange auf ber Univerfitat Glasgow bie Rechte, trat aber nach bem Tobe feines Batere 1777 in bie Armee und that fich im amerit. Rebolutionstriege bei mehrern Gelegenheiten hervor. 1786 ward er jum Reprafentatiopeer für Schottland gewählt, welche Stellung er in fünf aufeinanderfolgenden Barlamenten befleibete. Bum Brigabier beforbert, machte er ben Relbing von 1793 in Rlandern mit, balf Dftenbe entfeten, bewies im Gefecht ban Brommel große Tapferfeit und marb bafür 1794 Generalmajor. Rachbem er 8. Jan. 1795 ben Frangofen bas blutige Ereffen bei Buren geliefert, blieb er nach bem Abzuge ber Dauptarmee unter bem Bergoge von Port bis zum Dec, in Rordbeutschland, worauf er fich mit der Cavalerie zu Curhaven nach England einschiffte. Georg III., ber ibn febr both fcatte, ernannte ibn 1797 jum Chef bes 2. Leibgarberegimente, 1801 jum Generallieutenant und 1803 jum Dberbefeblichaber in Irland. Anfana 1805 erhielt er eine biplomatifche Diffiou an ben Raifer Alexander, nach ber er mit einer brit. hannov, Truppenabtheilung fich bem an ber Elbe operirenden ruff. Corpe unter Tolfton aufchliegen follte. Die Schlacht von Mufterlit befeitigte biefen Plan, und C. febrte nach England gurild. 3m Inli 1807 commanbirte er bie Landtruppen bei ber Expedition nach Rovenhagen. für beren gludlichen Ausgang er burch bie Erhebung jum Beer bon Grofibritannien mit bem Titel ale Biscount belohnt warb. 1812 ging er abermale ale Befanbter nach Ruftanb, machte im Gefotge bes Kaifers Alexander die Feldunge von 1813 und 1814 mit und nahm an ben Conaresten von Chatillon und Wien theil. Am 18. Juni 1814 ward er zum Grasen erhoben. Die letten Jahre feines Lebens verbrachte er auf feinem Lanbfige Cartfibe bei Glaegow, wo er 17. Juni 1843 ftarb. - Gein altefter Gobn, Charles Durran, Graf C., friiber unter bent Damen Lord Greenad befaunt, geb. 21. Dec. 1783, biente in Spanien und bei Baterloo unter Bellington, marb 1830 Generalmajor, 1837 Gouverneur pon Chinburgh Caftle und 1841 Benerallieutenant, fungirte 1846-51 ale Dberbefehlshaber in Canaba und erhielt nach feiner Rudfehr bas Commando bes weftl, Militarbiftricte in England. Er ftarb m Ct. Leonarbe bei Saftings 16. Juli 1859. Ein jungerer Bruber beffelben, Gearge, geb. 12. Dai 1794, begleitete feinen Bater 1812 nach Rugland und wohnte an feiner Geite ben felbzugen bis jur Capitulation pon Baris bei, worüber er frater bie bochft intereffanten . Commentaries on the war in Russia and Germany in 1812 and 1813 » (Pant. 1850) veröffentlichte. Rachbem er in Beftinbien und in Canaba gebient und im Rob. 1851 ben Rang eines Generalmajore erhalten batte. ging er 1852 als Oberbefehlshaber nach bem Cap ber guten hoffnung, wa er den geführlichen Kaffernfrieg glüdlich beendigte. Alsbann eilte er nach der Türlei, um als Generallieutenant bas Commando über eine Divifion ber Armee unter Larb Raglan ju übernehmen, und fiel 5. Rob, 1854 in ber Schlacht von Interman. Rach feinem Tobe erfchien feine aCorrespondence relative to his military operations in Kaffrarias (Conb. 1856).

Cathelinean (Jacques), Dbergeneral ber Benbeer und ber erfte, welcher 1793 bie Infur-

222 Catilina

rection im weftl. Fraufreich organifirte, geb. 5. Jan. 1759 im Fleden Bin-en-Mauge, mar, ale bie Revolution ausbrach, ein armer Leinwanbhanbler, ber nur mit Dithe feine gablreiche Familie unterhielt. Unter feinen Landeleuten zeichnete er fich burch befonbere Frommigfeit aus. Mie es infolge ber bom Convent becretirten Refrutenausgebung 12. Darg 1793 in ber Gegenb bon St. Florent zwifden ben ronaliftifch Gefinnten und ber republitanifden Gewalt zum blutigen Streite gefommen, rief C. bie jungen Dannichaften jum bewaffneten Biberftanbe auf und veriagte mit bem burch ibn entflammten Saufen bie Befatung aus bem Fleden Jallais und bie weit ftartere Garnifon aus Chollet. Dachbem fo ber erfte Aufloß zu einem allgemeinen Aufftanbe gegeben, wuchs fonell bie Bahl und ber Duth bicfes auf Die verfchiebenfte Beife bewaffneten Saufene: C. aber, ber fich jum Anfifhrer nicht für gebilbet genug hielt, ftellte fich unter ben Befehl Bonchamp's (f. b.) und Elbee's. Als man jeboch nach ber Ginnahme von Saumur, 13. Juni 1793, bas Beburfnig einer vereinigten Leitung fühlte, murbe C., ber unter ben Landleuten ben meiften Anhang hatte, viel Duth und Berebfamfeit und eine außerorbentliche Gabe befag, die Bulfequellen auszufinden und zu eröffnen, jum Dbergeneral gemabit. Cofort befchloß er einen enticheibenben Angriff auf Rantes. An ber Spipe einer Armee von 80000 Mann, bie Charette mit 30000 Infurgenten aus bem untern Boiton verftarfte, feste er fich gegen biefe offene, nur von einem einzigen Regimente Linientruppen pertheibiate Ctabt in Bewegung. Deffenungeachtet enbete ber Angriff 29. Inni 1793, nachbem man ben gangen Tag itber bon beiben Geiten mit ber größten Bartnadigfeit gefampft, mit ber Auflofung und Berftremung ber Infurgenten. Bon einer Rugel bermunbet, murbe C. nach St. - Morent geichafft, wo er 11. Juli ftarb. Faft feine gange gablreiche Kamilie hatte im Laufe ber Infur-

rection bae namliche Schidfal.

Catilina (Lucius Gergine), ein burch feine Berfchworung befannter Romer, aus einer patricifchen aber verarmten Ramilie, geb. um 108 v. Chr., fchloft fich als Jungling an Sulla an und nahm Antheil an ber Musführung ber bon jenem berbangten Mechtungen. Gein fraftiger, abgeharteter Rorper vermochte Entbehrungen leicht ju tragen und marb burch Ausfcmeifungen aller Urt nicht erfcuttert; fein Geift fcredte por feinem Berbrechen gurud; feine Entichloffenheit, fein militarifches Talent, feine Denfchentenntnig, Die faft bamonifche Bewalt, welche er über alle, die fich ihm naherten, befonbere aber über die Jugend auslibte, machten ibn in einer Beit bee tiefften fittlichen und polit. Berfalls jum geeignetften Gubrer eines Bunbes jum Umfturg bee Beftebenben. Die öffentliche Stimme begichtigte ibn bes Morbes feines Brubere, feiner erften Gattin und feines Cobnes, ber einer neuen Berbinbung binberlich fchien: wegen Incefte, mit einer Beftalin begangen, marb er im 3. 73 angeflagt, erlangte aber Freifprechung. 3m 3. 68 befleibete er bie Bratur und bermaltete bann im 3. 67 bie Proving Afrita, Die er in fo fchamlofer Beife bebrudte und ausbeutete, bag noch mabrent feiner Abwefenheit im 3. 66 Wefanbte ber Proving im Senat über ihn Befchwerbe fubrten und infolge beffen feine beabfichtigte Bewerbung um bas Confulat für bas 3. 65 guritdgemiefen murbe. Co marb er burch Rachgier und bie Ausficht, bei einer Ummaljung bee Ctagte fich ber Chulben, in bie er fich gefturgt batte, ju entlebigen und Dacht und Reichthum gu erlangen, fcon bamale bewogen, eine Berichwörung jum gewaltfamen Umfturg ber Berfaffung und Tilgung aller Schulden gu ftiften, an welcher angeblich über 400 Danner in Rom und bem übrigen Italien theilnahmen, und ber auch bie Gubrer ber bemotratifchen Bartei. Craffind und Cafar, nicht fern blieben. Die Ansfilhrung bes Unternehmens unterblieb, weil bas Reichen jum Loofchlagen ju friif gegeben worben war. Doch gab E. beshalb feinen Blan nicht auf. Bon ber Anflage wegen Erpreffungen freigefprochen, erfchien er im 3. 64 wieber unter ben Bewerbern um bae Confulat, verftartte zugleich bie Angahl feiner Befahrten und fnupfte mit ben in Etrurien angefiebelten Gullauifden Beteranen Berbindungen an. Die Bewerbung um bas Confulat mieglitdte. Es murben Dr. Tullius Cicero und neben ihm C. Antonius, ein unbebeutenber Menich, aber Gefinnungegenoffe bee C., ju Confuln gemablt; boch Gierro trat biefem feinem Amtogenoffen bie ihm felbit zugefallene reiche Broving Macebonien ab und gewann ihn baburch. Roch zögerte C., weil er für bas nuchfte Jahr bas Confulat zu erlangen hoffte, mit ber Aussichrung feines Borhabens. Endlich am Tage ber neuen Bahlen, bie bis jum 28. Det. 63 verichoben morben maren, follte fie mit ber Ermorbung Cicero's beginnen, in welchem er feinen gefährlichften Geind ertannte, ber ihn eben noch burch ein gefcharftes Befet gegen ben Ambitus, Die Anwendung unrechtmäßiger Mittel bei Bewerbungen um Memter, gereigt hatte. Aber Cicero, burch bie Buhlerin Fulvia, gegen welche einer ber Berichworenen, D. Curine, bie Gache ausgefdmagt hatte, benachrichtigt, erlangte burch einen Genatebefchluß Catinat 223

unbeschränkte Bollnacht. Bei den Wahlen, wo die Berschwornen bewassnet auf dem Warssiede ich eingefunden gatten, erligien er von einer Leibwache gerüftete Nitter umgeken, sodaß jem nichts zu unternehmen waaten; auch datte der Senat ichno 21. Oct. den Gontula austerordent-

liche Rollmachten zum Schute bes Staats übertragen.

Dit feiner Bewerbung obermale abgewiefen, ließ nun C. burch einen Gullanifden Beteran, ben Ceuturio 2. Manlius, in Strurien bie Sahne ber Emporung aufpflangen; aber auch von feiten bes Cenate murben Gegenruftungen veranftaltet: Colbaten murben, ba bas Beer unter Bompeine in Afien entfernt war, überall in Italien ausgehoben, Bachen in ber Ctabt vertheilt. Bierauf, in ber Racht bont 6. bie 7. Rob., verfammelte C. feine Benoffen und eröffnete ihnen feine Moficht, fich, fobald Cicero getobtet fein witrbe, in bas Lager bes Manlius bei Rafula (jest Fiefole) gu begeben; bie Buritdbleibenben follten Rom angunden, Die feindlichen Genatoren und Burger ermorben. Auch biervon erhielt Cicero Runbe. Ale am Morgen bee 7. Rop, ber Ritter Cornelius und der Senator Barguntejus, die es übernommen hatten, ihn bei einem Besuch zu ermorden, an feiner Thure erfahienen, wurden fie abgewiesen. In der Senatssthung, bie am Tage barauf gehalten murbe, erichien and E. mit frecher Stirn. Da trat Cicero gegen ibn mit einer beftigen und brobenben Rebe (ber fog. erften Catilinarifden), Die C. fdmeigenb anhörte, auf, magte aber immer noch nicht, thatlich gegen ben Berbrecher einzuschreiten, fonbern ließ ibn ungehindert aus ber Ctabt gieben, worauf er mit Manlius geachtet und ber Conful Antomius an ber Suipe eines Beeres gegen bie Anfrubrer gefenbet marb. Die Ruftungen, Die Cicero in ber Stadt anordnete, und die Erwartung, baf C. por Rom ritden werbe, bewogen ben Lentulus, ber nach C.'s Beggang bie Leitung ber Berichwörung übernommen hatte, ju jogern; endlich ward ber Muebruch für die Racht ber Coturnalien (19. bis 20. Dec.) feftgefest. Beboch Cicero fam ihnen aupor. Gefanbte bes celtifden Stammes ber Allobrogen, Die bei bem Genat Befdmerben angebracht batten, maren bon Lentulus, ber burch fie ibr Bolf gur Emporung ju bewegen hoffte, in bas Beheimnift eingeweiht worben, hatten aber bem Cicero alles entbedt. Diefer, bem an ber Erlangung unbeftreitbarer Beweife lag, wies fie an, fich von ben Sauptern ber Berfdmorenen Briefe mitgeben gu laffen, ale wenn fie beren gum Answeis bei ihrem Bolt beburften. Dies gefchab: bie Befanbten reiften mit ben Briefen ab, murben aber unweit ber Stadt auf Cicero's Anordnung angehalten und gurudgeführt. Am 3. Dec. verfammelte Cicero ben Senat. Dabin murben Lentulus und onbere Berfchworene, bie noch in ber Racht verhaftet worden maren, gebracht und balb burch bie Musfagen ber Mubrogen fowie burch ihre eigenen Schreiben iiberfithrt. Roch am Abend bes Tages benachrichtigte Cicero, bem au Ehren ber Senat ein Dauffeft beichlofe, bas Bolt in ber britten Catilinarifchen Rebe bon ben Borfallen. Auf bas Beriicht, bog man bie Befangenen mit Bemalt zu befreien beabfichtige, berief Cicero 5. Dec. ben Genat, bamit er itber Leben und Tob ber Befangenen entfcheibe; er felbft empfahl (in ber vierten Catilinarifchen Rebe) bie bartere Strafe, und ber Senat ertannte, trop Cafar's Biberfpruch, unter bem machtigen Ginbrud einer Rebe bes DR. Borcius Cato, auf fofortige Sinrichtung ber Berbrecher, welcher verfaffungemibrige Beichluft (benn nach oltem Rechte fonnte nur bie gefammte Burgericaft über einen rom. Birger bos Tobesurtheil aussprechen) noch am Abend beffelben Tages in bem unterirbifchen Befanguiß am Rufte bee Cavitole volliogen murbe. Die Ruftungen, Die an verfchiebenen Orten Italieus fitr C. begonnen hatten, maren inbeffen unterbrudt morben; viele von benen, die ju ihm felbft in bas etrurifche Loger gefommen maren, verliefen fich auf bie Rachricht bon ben Greigniffen in Rom. Dit bem Reft verfuchte C. fich nach Gallien burdgufchlagen, wurde ober im Jan. 62 bei Biftoria (jest Piftoja) von zwei Beeren, bem bes D. Detellus, ber von Ariminum (Rimini) berbeigeriidt mar, und bem bee Antonius, eingefchloffen. Es tam jur Schlacht; von beiben Geiten ward mit ber bochften Erbitterung gefochten. E. felbft, ale er ben Berluft ber Echlacht erfanute, fturgte mitten in Die Feinde und fand fo ben Tob wie die meiften feiner Rrieger. Die Gefchichte ber Catilinarifden Berfdmorung ift bon Galluft (f. b.) in bem aBellum Catilinarium» vortrefflich bargeftellt worden. Bgl. Sagen, «Catilina» (Ronigeb. 1854); Birg, « C.'s und Cicero's Bewerbung um ben Confulat für bas 3. 63» (Bur. 1864).

Catiliat (Micala de), Werlight von Armstrift, geh. 1. Sop. 1. Sop. 1. Varis, Indirt et and der Starte Stript die Richte mis met Medoca, ret aler bald als Cernet bei kem Gausteirersgiment Bigmon ein. Er zichnet haß 1667 bei der Schapering von Alle aus, läuspift eindem sichsiafigli in der jenne, Americ, erwend hij möhren der nächfen 10. 3. der Grad der Gausteire der Anglen 20. der Grad der Gausteire von Dankfriger ermann. 1651 werde eines Schapering der Grad der Grad der Grad der Grad der Grad der Gran der Grad der Grad der Grad der Gran der Gran der Gran der Grad der Gran d

Befitergreifung bon Cafale. Mis Lubmig XIV. nach ber Aufhebung bes Chiets bon Rantes auch ben Bergog von Saboben gur Berfolgung ber Balbenfer bewogen batte, mufite C. 1686 gegen biefe ungludlichen Gebirgebewohner gu Gelbe gieben. Rach biefem blutigen Dienfte murbe er 1687 Gouberneur bon Luzemburg und balf auch bei ber Belagerung bon Bhilippeburg. Dann erhielt er ale Generallientenant ben Dberbefehl ber Truppen in Billich und Limburg, wo er fich, ungeachtet ber graufamen Befehle Louvoie", bas Land ju berwifften, febr menfchlich geigte. Als 1689 ber Rrieg amifchen Franfreich und Spanien ausbrach und ber Bergog bon Savonen eine zweideutige Rolle fpielte, mußte C. benfelben 1689 in Italien überfallen. Da er jeboch ben Bergog immer noch iconte, fiel er felbft bei Ludwig XIV. in Ungnabe, bis er ben Ronia burd ben bollftanbigen Gieg über ben Bergog beim Gleden Laoure, burch bie Eroberung bon Gufa und ben Gieg bei Stafarba (1690) wieber berfohnte. Unter bem Minifter Barbegieur, nach bem Tobe Louvoie', mar C. in feinen Overationen minber gludlich, weil er oft gegen feine eigene Unficht fechten mußte. Dennoch eroberte er 1691 Miga, Carmagnola und Biemont: auch rettete er Gufa und nahm Montmelian in Cabonen. In bem Gelbzuge bon 1692 gelang es ihm mit geringer Dacht, bem Feinde bas Ginbringen in bie Dauphine gu mebren, mofür Ludwig XIV. ihn mit bem Marichallftabe belohnte. Rachbem er ben Frieden awifden Franfreich und Caboben bermittelt, murbe er nach Flanbern gefchidt, mo er 1697 Ath eroberte. Der noch in bemfelben Jahre ju Stanbe getommene Friede bon Rydwift führte ibn endlich nach Baris guritd, mo er fern bom Sofe lebte, bis er nach Ausbruch bes fpan. Sueceffionefriege 1701 in Italien abermale ben Dberbefehl übernehmen mußte. Sier fand er an bem Bringen Engen einen murbigen Gegner. Bei Carpi gefchlagen, mußte C. 1701 bas Land gwifden ber Etich und Abba raumen. An feiner Stelle übernahm Billeron bas Obercommando, ber aber ebenfo menig ausrichtete. Alles Stranbens ungeachtet, mußte er fobanu in ben Elfaß geben; ba er aber bier bie Mittel gang ungulanglich fanb, fo forberte er feine Entlaffung, Die er auch erhielt. Wie bobular C. bei bem Beere und bem Bolte gewefen, beweifen die vielen Anetboten, die fich von ibm erhalten haben. Er war tein glangender Beift, aber ein vorfichtiger und fefter, babei humaner Charafter. Biffenfchaftliche Befchaftigung achtete er fehr, und in religiöfer Binficht liebte er bie Anftlarung. C. ftarb 25. Febr. 1712.

Cate (Mareus Borcius). Cenforius, auch Sapiens (ber Beife) und fpater, um ibn bon bem utjeenfifden C. au untericheiben, Priscus und Major (ber Mite, Meltere) gengnnt, geb. 234, nach andern 239 b. Chr. ju Tueculum, erbte bon feinem Bater, einem Blebejer, ein Bitten im Lanbe ber Cabiner, bas er mit eigenen Banben baute. Geine Jugend fiel in bie Beit ber Anwesenheit Sannibal's in Italien, und frubgeitig trat er in bas rom. heer ein. Bahrend ber Binterquartiere biente er in feiner Beimat benen ale Cachwalter und Rath. geber, die ibn baju aufforberten. Lucius Balerius Flaceus, ein ebler Nomer, ber in ber Rabe eine Befigung batte, bemerfte E.'s Tugenben und Talente, gewann ihn lieb und lub ihn ein, nach Rom ju tommen. Bon ihm beforbert, trat C. bier ale Rebner bor Bericht mit Glid auf und ward 204 jum Quafter gewählt, ale melder er bem altern Bubline Corneline Geipio nach Sieilien folgte. 199 war er Mebil, im folgenben Jahre Brutor, und erhielt als folder Sarbinien jur Proving, mo er fich burch uneigennfitige Gerechtigfeit, namentlich auch burch Strenge gegen bie rom. Bucherer auszeichnete. Mis Conful, wogu er 195 mit feinem alten Gouner Balerius Flaecus ermablt marb, wiberfette er fich eifrig ber Abichaffung ber Leg Oppia, welche in ben bebrungten Beiten bes zweiten Bunifchen Rriegs gegeben worben mar und ben Rleiberlugus ber Frauen befchranfte, aber ohne Erfolg. Darauf ging er in feine Brobing, bas bieffeitige Spanien, wo bie Emporung nach bem Abgange bes altern Scipio 206 ausgebrochen und burch beffen Rachfolger nicht hatte unterbritdt werben tonnen. Durch mehrere Giege unterwarf C. Die Probing aufe neue und ordnete ihre innern Berhaltniffe; Die fpan, Stabte muften ibre Mauern nieberreifen. Dennoch brach balb nach bem Abgange C.'e, bem bei feiner Rudfehr nach Rom bie Chre bes Triumphe bewilligt marb, ber Aufftanb bon nenem los. 191 begleitete er ale Legat ben Conful Danius Meiline Glabrio nach Griechenland gegen Untiochno. Durch einen tubnen Darfch überflieg er mit feinen Golbaten ben Rallis broinos, eine ber fleilften Boben bes Deta, und entifchied baburch ben Ausgang ber Schlacht in ben Thermopnien, burch welche Antiochus jur ichleunigen Ridfichr nach Aften genothigt warb. Dies mar fein letter Feldjug, aber feine Thatigfeit fur ben Ctaat war biermit nicht befchloffen; bis jum Enbe feines Lebens wirfte er, ale Rebner in feiner Beit boch berühmt, int Senat, bor ben Bolfegerfammlungen und in ben Berichten. Die Cenformitrbe erhielt er 184, wieber mit Balerius Maceus; burch bie Strenge, mit ber er biefes Amt vermaltete, erlangte

er, bag ibm ber Rame Cenforius, ben jeber, ber bies Amt befleibet batte, trug, ale beftanbiger Beiname verblieb. Rraftig, obwol ohne bauernben Erfolg, ftrebte er, bie altrom. Ginfalt unb Strenge ber Sitten ju foupen und bie Entfittlichung ju berbannen, die mit ber machfenben Docht und bem fteigenben Reichthum bamale infolge bes Dacebonifden und Sprifden Rriege in Rom einbrach; aber auch feinen Sag gegen bie meiften Glieber ber Robilitat, bie ibm felbft freilich ale einem ahnenlofen Reuling (homo novus) von Aufang an feinblich entgegengetreten war, fuchte er ale Cenfor, wie fein ganges leben binburch, ju befriedigen. Fortwährend in ben öffentlichen Angelegenheiten ale Cenator thatig, warb er 157 nach Rarthago gefchiett, um ale Schiederichter in Streitigfeiten, die fich zwischen ben Karthagern und bem numibifden Ronig Mafiniffa erhoben hatten, aufzutreten. Beleidigt burch bas Biberftreben ber Rarthager, fehrte er nach Rom juriid. Geit biefer Beit, wo er bas rafche Bieberaufbluben ber farthagifchen Dacht, in ber er Rome geführlichfte Frindin ertannte, felbft gefeben batte, ichlof er jebe Rebe, bie er im Cenat hielt, mit ben befannten Borten; «Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam» (llebrigens erachte ich, bag Rarthago gerftort werben muffe), und ju ber Erffarung bes Rriegs, die 150 wirflich erfolgte, trug er am meiften bei. Die griech. Bilbung fchien ibm, obwol griech. Sprache und Literatur ihm nicht fremb mar, berberblich filr bie rom. Sitten; barum brang er 155 auf foleunige Abfertigung ber brei Bhilofophen, bie bon Athen ale Befanbte nach Rom gefdidt maren, bamit fie nicht burd ihre offentlichen Bortrage auf ben Beift ber rom. Jugend fcablich einwirfen tonnten. E.'s polit. Leben mar ein fteter Rampf gegen bie Robifitat, baber bie baufigen Antiggen, bie bon ibm felbft und bie gegen ibn bor Bericht erboben wurden; er felbft fuhrte feine Cache und ward nie verurtheilt. C. ftarb 149 v. Chr. Much in feinem Privatleben zeigte er fich ale Bereiprer und Pfleger altrom. Incht und Sitte; beshalb liebte und trieb er ben Aderbau eifrig, ale bie alte echt nationale Befchaftigung ber Romer. Sparfamteit, Beftigfeit, Unbeftechlichfeit geichneten ibn aus. Gein Gelbftgefühl rif ibn inbef gur Ruhmrebigfeit bin, und leibenfchaftlicher Saf und Rachgier gegen feine Feinbe, graufame Barte gegen feine Stlaven werben ihm borgeworfen. Bon C.'s Schriften blieb erhalten, jeboch nur in einer Ueberarbeitung, ein Bert über ben Aderbau: « De re rustica », bas am beften in Schneider's Ausgabe ber «Scriptores rei rusticae» (4 Bbe., 2pg. 1794-97) heraus. gegeben ift. Die auf une gefommenen Fragmente feiner Reben, beren Cicero noch 150 bon ibm las, find in Mener's «Oratorum Romanorum fragmenta» (Sur. 1842) gefammelt. Su bebauern ift ber Berfuft feines großen Befchichtsmerte a Origines ». Die noch porbanbenen Brudftude beffelben haben in neuerer Zeit Bagener (Bonn 1849) und Bormann (Branbenb. 1858) jufammengeftellt. Gine Cammlung ber Fragmente aller Schriften C.'s bat Jorban (2pg. 1860) veranftaltet.

Cato (Marcus Borcius), jum Unterfchiebe bon C. Cenforius, feinem Urgroftvater, ber Bungere ober, vom Orte feines Tobes, Uticen fie genannt, geb. 95 v. Chr., murbe, ba er in frubefter Rinbbeit beibe Meltern verlar, in bas Saus feines Dheime aufaenommen. Schon ale Rnabe zeichnete er fich burch Ernft, Beharrlichfeit, Tiefe bes Gemuthe und Unerschrodenheit que. Er biente guerft im 3. 72 gegen Spartacus mit Musgeichnung, ohne jeboch an bem Rriegshandwert Befallen ju finden. Bon Dacebonien, wo er im 3. 67 ale Rriegetribun ftanb, reifte er nach Bergamos und führte von ba ben Athenoboros, einen berühmten Lehrer ber ftoifchen Bhilofophie, in welche C. ale Jungling eingeweiht worben mar, und ber er fein Leben binburch mit Begeifterung ergeben blieb, mit fich nach Rom. Dier verwaltete er im 3. 65 bie Duaftur mit einer bamale feltenen Cachtenntnig und Gewiffenhaftigfeit. Die nachftfolgenbe Beit, ba Bompejus und Cafar mit ihrem Streben nach ber Dbermacht immer offener berbortraten, bot ihm reichliche Belegenheit, feinen Gifer für Erhaltung bes Staats, bes Befetes unb Rechte zu bethätigen. Die Tüchtigfeit feines Charaftere, ber Ruf feiner unbescholtenen Engenb und eine Berebfantfeit, Die weniger burch Runft ale burch fernige Rraft und innern Gehalt fich auszeichnete, unterftitten ibn hierbei; aber er, faft ber einzige, ber aus reinen, uneigennlitigen Grunben in einer berberbien Beit fur bie Republit fampfte, bermochte nicht, jumal gegen einen ibm an polit, Benie weit überlegenen Begner wie Cafar, ben innerlich gerrutteten Staat au retten. Gein erftes Auftreten gegen Bompejus mar gludlich. Ale nach ber Catilinarifchen Berichmorung ber Tribun Quintus Metellus Repos bie noch bauernde Furcht bes Bolte benuten wollte, um Bompejus mit ben Legionen gurudgurufen und biefem bie bochfte Gewalt gu übertragen, icheiterte biefer Berfuch an C.'s Biberftanbe. Dagegen wiberfette er fich bergeblich ber Bewerbung Cafar's um bas Confulat filr bas 3, 59, ja feine Opposition trieb bie Beaner nur ju befto rafcherer Bereinigung unter fich felbft und mit bem reichen Eraffus. Der Berfuch, ben er mit Cafar's Collegen, Marcus Calpurnius Bibulus, machte, bas agrarifche Befen, burd meldes jener Staatelanbereien vertheilte, ju verhindern, ward mit Bewalt befeitigt, und er felbft, ben man aus Rom entfernen wollte, trop feines Biberftrebens genothigt, nach Eppern ju geben, um bie Infel, nach Absetjung bes Konige Ptolemaus, jur Proving ju machen. Rach feiner Rudtehr im 3. 56 warb er bei ben Comitten, ba er fich ber Wahl bes Bompejus und Eraffus wiberfette, verwundet. Dit Bewalt fab er feine eigene Bewerbung um bie Bratur und ebenfo fein und bes Favonius Biberftand gegen bas Trebonifche Gefet, bas ben Confuln auf fünf Jahre Brovingen und Deere verfchaffte, gurudgewiefen. 3m 3. 54 erhielt E. Die Bratur. Zwar vereitelte er ben Plan bes Bompejus, im nachften Jahre Dictator ju werben; aber ale im 3. 52 bie Unrugen in ber Ctabt, Die Bompejus begiinftigte, in bem Rampfe ber Unbanger bes Clobins und Dilo alles ju gerftoren brobten, fab fich C. felbft genothigt, mit bem Genat Bompejus jur Rettung bes Staats aufzurufen und beffen Erwählung jum alleinigen Conful vorzuschlagen. Go jur Bartei bes Bompejus, ber nun mit ben Optimaten verfohnt mar, hingebrangt, wirfte er mit biefer Bartei gegen Cafar. Beim Musbruch bes Rriege im 3. 49 folgte er trauernb ben Confuln nach Campanien, ging mit zwei Legionen nach Sicilien, verließ bies aber, ale Cajus Curio, ber Cafarianer, lanbete, um fich ju Bompeius ju begeben, beffen Bartei er übrigens burch feine ftrenge Rechtlichfeit unbequem mar. Rach ber Schlacht bei Bharfalus wollte C. ju Bompejus ftogen. Auf Die Rachricht von beffen Tobe begab er fich in Die Broving Afrita, mo Die Bompejaner fich im 3. 47 fammelten. Er murbe jum Beerführer gemablt, entfagte aber ju Gunften bes Confulare Metellus Scipio unb übernahm ben Befehl in Utica. Auf bie Runbe bon Cafar's Gieg bei Thapfus forgte er, ba er bei bem Mangel an Golbafen und bem Biberwillen ber Ginwohner bie Unmöglichfeit erfannte, ben Ort ju halten, fur bie fichere Entfenbung ber rom. Genatoren und Ritter. Er verbat fich, für ihn Cafar's Onabe angufleben, und mablte, um bes Staats Fall nicht gu überleben, ben Tob burch eigene Sanb, nachbem er worher einen Bermanbten Cafar's gebeten, fich bei biefem für feinen Gohn Darcus und feine Freunde gu berwenben. (G. Afritanifcher Rrieg.) Gine Statue bezeichnete fpater ben Drt am Deere, wo er begraben marb. Die Rinber C.'s hatten bee Batere republifanifche Gefinnung; feine Tochter Borcia tobtete fich ale Gemablin bes Marcus Brutus, fein Cobn Marcus fiel in ber Schlacht bei Philippi.

Cata brift ein merfajdenem Gestaltungen vorjandenen, det gebruchte fat. Sprachjesen ibner Deben bei Britan werden bei den morbrau ab ültum. Ber bestign Serfigier wer, de bliefen mittlig C. und mit sinem Bernamen Dien pfiles hieß, mie man frühre vielfag annahm, ift bollig und mit. Angelie, Gemeiß fin firer, debt der Schrift signe in A. Jonie, vorjanden men, und wohriefenisch, des der Debtighen der Romen C., sie d vom Telessfier in Sechnen den morben gestern, bled gründ ber allen gehörfel, die dem Gene Konfestun ein Cestings dem Merke. Im Willestein weren biefe Delitäge ein Konfestun der Schrift gestern bestigen der der Schrift gestern bestigen der der Schrift gestern der Schrift gehre der Schrift

Gais (Osto), holland, Richtsgeichere, Genastensam und Distre, murbe 10. New, 1677 pp. Bedauert, aus auf Gedaumen in Jestem ag between, bibliet que Legende bes Geschwillenfelder und begab fich derum der Schaffen eine Beschwillenfelder und begab fich derum der Schaffen eine fich mögen peraftliche möster gestlich eine jedet, lief en sich geschwillen der Schaffen eine hie des geschwichte der Schaffen eine Schaffen eine Most geschwichte der Schaffen einer Schaffen einer Schaffen einer Schaffen einer Schaffen der geschwarte Beschwichte der der geschwichte der unt 1609 mochte einer Schaffen einer Schaffen Gast einer Schaffen einer Scha

Complete Consideration

Gaitara Cattleya 227

nochmale untreten. Rach feiner Burudfunft jog er fich auf bas ganbaut Borquliet beim Saga gnrild. Geine Bebichte ans biefer Beriode zeugen bon einer Frifche, wie fie bei einem fo beiabrten Manne felten gefunden wird. Er ftarb 12. Cept. 1660 und wurde in ber Rlofterfire jum Sagg begraben. Raivetat und Ginfachbeit, Reichthum ber Bhantafte, Renntnift bes menfe lichen Bergens, Rarbeit bes Stile und eine gewinnenbe Moral find bie Borguge von C.'s Dich. tungen, unter benen «Hauwelyk», «Trouringh», ein Coffus romantifcher Ergablungen, und egel van den ouden en nieuwen Tyto befonbere gefchatt merben. Geine fammtlichen Berte find oft gebrudt. Ale befte Ausgabe gilt bie bon R. Feith beforgte (19 Bbe., Amfterb. 1790-1800). Gine Brachtausgabe bat ban Blaten (2 Bbe., Bwolle 1856-62, Fol.) beranftaltet. Gine beutiche Ueberfetung ericien in Samburg (8 8be., 1710-17).

Cattaro. Ctabt in Dalmatien und Bauptort eines Rreifes (111/4 D.-DR. und 31209 C. 1857) bee fublichften Eheile ber ofterr. Monarchie; liegt in einem bon tablen, unwegfamen und hoben Relfen gebilbeten Bergfeffel, im Bintergrunde bee nach ihr bengnnten Deerbufene Bacca bi C., eines ber ficherften im Abriatifden Deere. Begen bie Geefeite bat bie Stabt ftarte Feftungewerte, in ihrem Ruden erhebt fich bas fort Ct. - Giovanni, welches mit ber Stadt burch Bertheidigungsmauern in Berbindung gefest ift, innerhalb welcher noch mehrere einzelne Relfen mit fleinen forte emporragen. Die Stabt ift Gip eines Bifcofe, ber Rreisbeborbe und bes Rreisgerichte, eines Geftungecommanbos und verfchiebener anberer Beborben. hat ein Franciseanerflofter, eine nautifche und eine Realfchule, und gahlt etwa 2000 E., welche von Sifcherei und einigem Banbel mit ben Montenegrinern leben. E. felbft bat feine eigene Rheberei und benutt feinen trefflichen Dafen nur febr wenig; Die reichften Schiffe-eigenthumer wohnen in bem am Golf gelegenen Dobrota. Die am Eingange bes Meerbufens, 21/2 DR. weftlich von C. liegende Feftung Caftelnuovo fcutt ben Dafen und überwacht ben Sanbel und bie Bolitit bes nnabhangigen Gebiets ber Montenegriner, bie ihre Grenge bis an ben Gee bon Scutari ansgebehnt haben. E. mar fruber eine Republit, welche ben gangen Meerbufen und feine Umlande beberrichte, unterwarf fich aber aus Furcht por ben Turfen 1420 freiwillig ber Republit Benedig, mit welcher Stadt und Land 1797 im Frieben bon Campa - Formia an Defterreich gelangte. 3m Frieben ju Breeburg (1805) murbe C. jum Ronigreich Italien gefchlagen, jeboch, noch bevor es ben Frangofen übergeben werben tannte, 4. Mary 1806 burd leberliftung bes ofterr. Generale Braby bon ben Ruffen befest und bon biefen erft 1807 ben Frangofen übergeben. 1810 erfolgte, nach bem Biener Frieben, bie Bereinigung ber illyr. Prabingen, alfo auch C.e, mit bem frang. Raiferreiche, bie 1814 Defterreich wieber in Befit trat.

Cattermole (George), ein vorzuglicher engl. Daler, geb. 1800 in Didleburgh, einem Dorfe in Rorfolt, fand fich friihzeitig angezogen bon ber mittelalterlichen Architettur, an ber biefe Wegend fo reich ift, und half fcon im Alter bon 16 3. bas befannte Bert Britton's über bie engl. Rathebralen illuftriren. Unter folden Stubien erhielt er einen bleibenben Giubrud bon bem vittoresten Charafter ber mittelalterlichen Gultusformen, melde fartan fein Lieblingegebiet murben. Auf einer Reife burch Schottland 1830 entwarf er gablreiche Cfiggen ber in ben Werten Balter Scott's vortommenben Schauplage, bie jum Theil als Illustratio-nen zu ben «Baberley -Novellen» heraustamen. Als wirflicher Illustrator trat er fobann in ben aHistorical Annuals» feines Brubers auf, welche bie engl. Revolution behandeln. C. lieferte alle Beichnungen bagu, bie unter Beath's Leitung bon ben beften Stechern ausgeführt wurden. 20 3. lang, bon 1830-50, war C. eine ber vorzliglichften Mitglieber ber Befellichaft für Dalerei in Bafferfarben, beren Anoftellungen er nie in Gulle, ftete aber in Bebiegenheit fomildte. Gein Sauptgebiet blieb bas Mittelafter, und er erwice fich aleich ausgezeichnet in Architeftur., Figuren. und Lanbichaftebilbern. Geine Figurenbilber haben bramatifches Leben und bewegen fich in Stoffen aus ber Reformationegeit (fo Luther auf bem Reichstage, mit 33 Bortrate ber Sauptgeftalten, geftoden bon Balter), aus ber Beit Eromwell's und in Schilberungen bes Danche. Rriege- und Burgenlebens ber altern Beiten. Alles bies führte er in Bafferfarben aus. Erft in ben letten Jahren, nachbem er fich bon jener Befellichaft gurlidgezogen, begann er Delgemalbe ju fchaffen, beren Gegenftanbe hauptfachlich bem Reuen Teftament entnommen find. Doch trat bon biefen Leiftungen wenig an bie Deffentlichfeit. Geine Arbeiten zeugen von einer außerorbentlich fruchtbaren Ginbilbungefraft, find geiftreich ausgeführt und verrathen ein ernftes, eingehendes Stubinm.

Cattleya, bon Linblen aufgestellte und einem Englanber ju Ehren benannte Battung pracht-

Catullus (Cajus Balerine), ein berühmter rom. Dichter, geb. 86 b. Chr. au Berong ober in ber Rabe biefer Stadt bon angefebenen und reichen Meltern, tam jung nach Rom, mo er burch Annuth bee Beiftes febr balb alle biejenigen angog, welche jenen glangenben Beitraum au berberrlichen begannen, fo ben Licinius Calpus, Sortenfine, Manline, Blancus, Cinna und Corneline Repos, bem er fpater feine Gedichtfammlung wibmete. Ueber ben Berth biefer meift fleinern fprifden und epigrammatifden Gebichte, Die gn Anfang bee 14. Jahrh. burd Benbenuto bi Campofani ju Berona guerft ans Licht gezogen murben, berricht bei ben Alten wie bei ben Reuern nur Gin Urtheil. Gie geichnen fich alle burch eine finnige, naibe und unbefangene Beife bes Inhalte wie bes Musbrude ans; nur überfchreiten fie oft bie Grengen ber feinern Sitte und bes Anftanbes. E. mar ber erfte rom, Dichter, ber bie Reinheit und Correct. beit ber Briechen namentlich im Bereban mit Glad nachabmte. Befonbere Ermabnung berbient fein epifches ober ergablendes Gebicht «Epithalamium Pelei et Thetidos», in welchem bie Bermablung bes Beleus mit ber Thetis befinngen und mit anbern Duthen in Berbinbung gebracht wird, und bes gang eigenthumlichen Charaftere megen fein eAtyso. Das bem C. früher jugefdriebene Frublingegedicht «Pervigilium Veneria» ift weit fpatern Urfprunge. Die frübern Gefammtausgaben feiner Gebichte enthalten qualeich ben Tibull und Bropera. Unter ben neuern Ausgaben find ale bie borguglichften ju nennen bie bon Gillig (Gott. 1823), Lademann (Berl. 1829), Doring (Altona 1834), Saupt (Ausgabe ber brei Elegiter, Lpg. 1861). Ueberfehungen lieferten Ramler (Ppg. 1793), Schwend (Frantf. 1829), Theobor Benfe (Berl. 1865) und Stromberg (Pp. 1858). Bgl. Ribbed, . C., eine literarbiftor. Sfines (Riel 1863).

Caata beißt nach einem Rebenfluffe bes Dagbalenenftrome ber größte Staat in ber fildamerif. Confoberation bon Columbia (Reugranaba), welcher, abgefeben bom Ifthmueftaat Banama, ben gangen Beften ber Confoberation lange ber Gilbfee gwifden bem Untillenmeer und ber Grenge bon Ccuabor einnimmt und fich in feinem breitern fubl. Theile von ber Gubfee oftwarte über die Beft., Central- und Oftcorbillera und ben Bergfnoten bon Los Baftos binaus in die weiten Lanos bis jur Grenze Brafifiens erftredt. Das Gebiet amifchen ben Unben im B., Cundinamarca im R., Brafilien im D. und Ecuador im G. beift bas Territorium bon C., welches bom obern Lauf bes Amazonenzufluffes Chaqueta burchftromt wird und nur bon unabhangigen Indianerftammen bewohnt ift. Dit Ginfdlug Diefes Bebiete bat ber Staat (nach Angaben aus Bogota bon 1864) ein Areal bon 12109,70 Q.-MR. und gabit 437102 C. Mm bichteften bevolfert find bas Caucathal und bie fubl. Dochebenen, wahrend bie Rufte auf weiten Streden faft unbewohnt ift. Der Staat enthalt bei feiner Musbebnung iber fo berfciebene Bebiete alle flimatifche Regionen ber beifen Bone und in ber beifen wie in ber gemaßigten Region febr fruchtbare Diftricte, wie namentlich bie Thaler bee Rio-Cauca und bee fiibl. Ritftenfluffes Batia, in welchen ber Dais 300faltigen und bie Banane gang erftaunlichen Ertrag gibt. Much bas Buderrohr gebeiht fowie Cacao ber beften Art. Die fubl. Sochebenen eignen fich gut jum Anbau ber europ. Gerealien und Bartenfruchte, und auf ber Sochebene bon Bopanan wird ausgezeichneter Raffee gewonnen. An trefflichen Beiben für Die Biebancht fehlt es nicht, und die Balber find reich an werthvollen Sanbelsproducten, wie Ranticut, Gaffa. parille, Banille und bor allem an toftbarer Chinarinbe. Die Fliffe und bit Rufte find reich an Sifden, und die Rufte liefert auch gefdatte Berlen. In ber ehemaligen Ruftenprobing Choco liegen berithmte Blating- und Goldminen. Richt minber reich an Gold find die Schuttablagerungen in einem Theil Des Camenthale, und in ber Centralcorbillera tommen außer Gold auch Gilber- und Gifenerge fowie machtige Steintobleulager bor. Saupterwerbegweige ber Bebolterung find Aderbau und Biebjucht, die aber, mit ber größten Indolen; betrieben, wenig ober nichts jur Ausfuhr liefern. Rur Gold und Blatina bifben erhebliche Erportartitel und nach bifen Chinarible. Manufacturen und Habritten güt es nicht; kunn bei mass im Jufen am Laquerres Baummolfoffen der bun blieft. Die Laupstlich bei Staat im Ingespann mi 2000. Ge-Sonft bemerfenstwertte Orte find Pafien mit 2000, im Caucasfielt der Dambeffshatt Galf mit 19000, Buge mit 5000, Cartagen mit 6–7000, im B. Darbetoes mit 5000, der ffreischer Benausentran mit 2000, Worte mit 6500 G. am Supice, ein finder Hofenett (\*\* 135 metal. Benausentran mit 2000, Worte mit 6500 G. am Supice, ein finder Hofenett (\*\* 135 metal. Be), an der für tenne interescnissford Raund sirbefreyerden Bei giefege Manuses.

Cauchy (Muguftin Louis), ausgezeichneter frang. Dathematiter, igeb. 21. Mug. 1789 gu Barie, midmete fich frith bem Studium ber Dathematit und lofte fcon in feinem 16. 3. ein fehr fdiweres Broblem. Gein aMemoire sur la theorie des ondes wurde 1815 bom Infittut gefront, und 1816 nahm ihn bie Atabemie ber Biffenfchaften unter ihre Mitglieber auf. Spiter murbe C. jum Brofeffor an ber Bolntechnifden Schule ernannt. Rach ber Julirevolution folgte er Rarl X. ine Mueland und hielt fich langere Beit in Brag auf, wo er ju ber miffenschaftlichen Erziehung bes Bergoge von Borbeaur mitwirfte. Rach Franfreich gurud. gefehrt, fehte er feine mathem. Arbeiten fort und ertheilte mathem. Unterricht im Orbenehaufe ber Jefuiten. 1848 warb ihm bie neubegrundete Profeffur ber mathem. Aftronomie an ber Universität übertragen; boch mußte er biefe Stelle im Juni 1852 nieberlegen, weil er Rapoleon III. ben Eid berweigerte. Er ftarb 23. Dai 1857 ju Barie. E. goblt ju ben bebeutenbeften Dathematifern ber nenern Zeit, ber auf faft alle Disciplinen biefer Biffenfchaft forbernb eingewirft bat. Das meifte verbantt ibm jedoch bie Analpfis. Bon feinen gablreichen Schriften find bie bebeutenbften: «Cours d'analyse» (Bar. 1821; deutsch bon Supler, Ronigeb. 1828); Legons sur le calcul differentiel» (Bar. 1829; beutich von Schnufe, Braunichin. 1836); «Locons sur les applications du calcul infinitésimal à la géométrie» (2 Bbc., Bar. 1826 — 28; deutsch von Schnufe, Braunfchm. 1840); «Exercices mathématiques» (Bar. 1826-29); «Sur l'application du calcul de résidus» (Bar. 1827); «Mémoire sur la dispersion de la lumière» (Brag 1836); «Exercices d'analyse et de physique mathématique» (3 Bbt., Bar. 1839). Die «Comptes-rendus» der Afademie der Biffenschaften enthalten auftreiche Analysen von feinen Memoiren, deren fich fehr viele im «Journal des mines», im «Journal de l'Écolo polytechniques und in ben Schriften bee Inftitute abgebrudt finden. Ale eifriger Legitimift und ftrenggläubiger Ratholit hat C. auch mehrere Schriften politifch-religiöfen Inhalte verfaßt.

Caubebet ober C . en . Caur, eine fleine, aber nicht unbebeutenbe Sanbeleftabt im Arronbiffement Doetot des frang. Depart. Rieder-Seine (Rormandie), am rechten Ufer ber Geine, die hier einen Sasen bilbet, an ber Eisenbahn, überaus malerisch gelegen, hat eine ber schönften Bfarrfirchen ber Normandie aus bem 15. Jahrh. mit ausgezeichnetem Bortal und Glodenthurm und jahlt 2164 E., welche Boll- und Baumwollfabriten, Gerbereien und Bleichen unterhalten, Fifchfang und lebhaften Gee- und Ruftenbanbel mit Getreibe, Bolg, Delfruchten, Galg, Bieh und Roblen treiben. C. ift ein uralter Ort und war friffer bie hauptftabt bes Landdens Caux (Bohnfig ber Caletes im Allerthum), welches fich zwifchen ber Seine und bem Meere bis zur Bicarbie erftredt. Die Induftrie war ehemals noch bebeutenber und befonbere blubend und beruhmt bie Sutmanufactur, fant aber burch bie Auswanderung ber Broteftanten infolge ber Aufhebung bes Ebicis von Rantes. Fruber befeftigt, wurde C. 1419 bon ben Englandern, 1562 bon ben Sugenotten, 1592 bon ben Ligiften erobert. Raum 1/2.DR. im Often liegt in einem fconen Thale bas Dorf St. - Banbrille- Rançon, mit ben Ruinen ber im 7. Jahrh. bom beil. Banbrigifel gestifteten Benedictinerabtei St.-Banbrille ober Fontanelle (Fontanella), in welcher ber lette Merowinger Theoborich, Cohn bes 752 entthronten Chilberich IIL, ale Mond ftarb, und aus welcher mehrere bebeutenbe Danner bervorgegangen find. Die reiche Abtei umfaßte 10 Rirchen mit ben Geligen bon 18 tanonifirten Beiligen. -C .- lee - Elbeuf, ein Marttfleden im Arrondiffement Rouen, unweit im ED. von Elbeuf, jablt 6903 E., beren Saupterwerbezweige Bollpinnerei, Zuchmanufactur und Farberei finb.

 Caulaincourt (Armand Augustin Louis De), Bergog bon Bicenga, Ctaatemann bes frang. Raiferreiche, geb. 9. Dec. 1772 ju Caulaincourt, einem Dorfe im Depart. Comme, trat im Miter bon 15 3. in bie frang. Armee. Alle Rapitan machte er ben Felbzug bon 1792 mit, wurde aber barauf entlaffen und ale verbachtiger Abelider ine Gefangnig gefett. Rachbem ber allaemeine Ruf ju ben Baffen ibn balb aus ber Saft befreit, trat er ale Grenabier ins Beer, erhielt nach brei Jahren feinen Grab ale Rapitan wieber und folgte ale Abjutant bem General Aubert bu Banet nach Ronftantinopel. Rach ber Rudlebr wurde er burch rafche Beförberung bald Dberft eines Carabinierregiments, welches er im Feldjuge bon 1800 rubmlichft führte. Bei ber Thronbesteigung bes Raifere Alexander bon Rugland ward er ale biplomatifcher Mgent nach Betereburg gefchidt und erwarb fich bafelbft bie Achtung bee jungen Monarchen. Schnell flieg er jum britten Abjutanten bes erften Confule, jum Brigabegeneral, 1805 jum Dibifionegeneral; auch ernannte ibn Rapoleon nach feiner Thronbesteigung jum Grofftallmeifter und jum Bergog bon Bicenga. 1807 ging er an ber Stelle bes Bergogs bon Robigo ale Befandter nach Betereburg, wo er am Sofe und bei bem Abel fich nicht ber beften Mufnahme ju erfreuen hatte, weil man ihm bie Berhaftung bes Bergoge bon Enghien fculb gab. Dagegen ftand er bei bem Raifer Alexander in folder Gunft, baß ibn biefer nicht nur an feinem Sofe rechtfertigte, fondern fich auch oft feines Rathe bebiente. Auch mußte C. nach Alexander's Bunfch benfelben jum Congreg nach Erfurt begleiten. Als 1810 gwifchen Alexander und Rapoleon Berwürfniffe eintraten, fuchte C. biefelben auszugleichen und ben Rrieg ju berhindern, und ba feine Borftellungen burchaus bermorfen murben, fo bat er 1811 um feine Rudbernfung. Gein Bunfch, eine Anftellung in ber Armee bon Spanien ju erhalten, murbe ihm gewährt. Doch mußte er 1812 bem Raifer nach Rufland folgen, ben er bann auch auf ber Gilfahrt nach Franfreich mrudbegleitete. Wahrend ber Ereigniffe bon 1813 murbe er mehrfach ale Bebollmachtigter bei ben biplomatifchen Berhanblungen gebraucht. Er fcblog 4. Juni ben Baffenftillftand ju Blaswin und mar bei bem Congreffe jn Brag, ber ben Abfall Defterreiche bon Rapoleon jur Folge hatte. 3m Rob. 1813 übertrug ihm Rapoleon bae Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten und fchidte ibn auf ben Congreß ju Chatillon, beffen ungunftiger Musgang ibm fpater mol mit Unrecht jur Laft gelegt worben ift. Bei ber Abbantung Rapo. leon's fucte C. burch feinen Ginflug auf ben Raifer Alexander bie gunftigften Bebingungen für feinen bestegten Beren auszuwirten, und ihm borguglich ift es gugufchreiben, bag berfelbe bie Infel Elba erhielt. Rachbem C. ben Bertrag bom 11. April 1814 unterzeichnet, jog er fich in Die Rabe bon Barie jurud. Rach ber Rudfebr Rapoleon's murbe er wieber jum Dinifter bee Auswartigen und jum Bair ernannt. Ale folder nahm er an ben geheimen Berathungen ber beiden Rammern über bie zweite Abbantung Rapoleon's theil und wurde bann Mitglieb ber Regierungscommiffion. Rach bem zweiten Einzuge Lubwig's XVIII. berließ er Baris. Er ward anfange auf bie Lifte ber Brofcribirten gefest, auf Berwenden Mlexander's aber, ber ibm immer noch bie Freundfchaft bewahrte, wieder ausgeftrichen. Doch bie ultraropaliftifche Bartei berfolgte ihn auf jebe Beife, inbem fie ihn fortgefeht ber Berhaftung bes Bergoge bon Enghien befchulbigte, obgleich er bewies, bag er fich ju jener Beit ju Strasburg befunden, und bag ber Beneral Orbener es gemefen fei, ber ben Bergog verhaftet habe. In ber Burud. gezogenheit lebte er hinfort im Schofe feiner Familie und wibmete fich ber Bewirthichaftung feines Landgute. Er ftarb in Baris 19. Febr. 1827. - C. (Augufte Jean Gabriel, Graf bon), bee borigen Bruber, Divifionsgeneral bee frang. Raiferreiche, geb. 16. Cept. 1777, trat ebenfalle 1792 in die Armee. Er tampfte in allen Aclbafigen ber Frangofen und geichnete fich junachft am Rhein und in Italien burch Muth und Tapferfeit aus. 1806 marb er als Brigabier jur Armee nach Spanien verfest, mo er mit vielem Gefchid fampfte. Ramentlich machte er fich berühmt, inbem er 1809 ben Uebergang ber Armee über ben Tajo bewirtte. Dem Gelbauge nach Rufland wohnte er 1812 ale Divifionegeneral und Commanbant bes Sauptquartiere bei. 3u ber Schlacht an ber Mostma burchbrach er bie ruff. Infanterie und

231

griff an der Spite feiner Cavalerie die große Redonte an. Allein der Sieg vom 7. Sept. brachte ihm ben Tob.

m: Cans ober Canix (Salomon be), anegezeichneter frang, Ingenieur, bon beffen Lebeng. verhaltniffen jedoch nur wenig befannt ift. Er mar 1576 in Frantreich, mahricheinlich in ber Rormanbie ju Dieppe ober einem Orte in beffen Umgebung geboren. Ale Broteftant verlief. er fein Baterland und lebte um 1612 in England, bon 1614-20 aber ale Baumeifter und Ingenieur bes Rurfürften Friebrich V. von ber Bfalg in Beibelberg. Spater febrte er nach Frantreich gurild, mo er 1626 gu Baris ftarb. Die Angabe, baf er geiftestrant ine hospital Bicetre gebracht morben und bier geftorben, lagt fich biftorifc nicht begrunben. C. mar einer ber größten Physiter feiner Zeit, aber feine Schriften blieben im Duntel, bie in neuerer Zeit besonbers Arags wieber bie Aufmerkauteit auf feine Leiftungen lentte. In bem Berte allen raisons des forces mouvantes» (Frantf. 1615; Bar. 1624; auch beutich unter bem Titel; «Bon gemaltfamen Bewegungens, Franff. 1615) gab er ben Plan eines Apparate an, um Baffer burch Dampforud ju beben, weshalb er von Arago, jeboch nicht mit vollem Recht, als Erfinber ber Dampfmafdine betrachtet murbe. Gur ihre Beit von Bebeutung maren and feine ubrigen Schriften, wie «Institution harmonique» (Frantf. 1615); «La Perspective avec la raison des ombres et miroirs» (Conb. 1612); «Hortus Palatinus» (Beibelb, 1620); «La pratique et demonstration des horloges solaires» (Bar. 1624). - Ein Bermanbter pon C., vielleicht fein Cobn, 3 fa ac be C., aus Dieppe, mar ebenfalls Ingenieur und Baumeifter und berfafte unitr aubrim «Nouvelle invention de lever l'eau plus haut que sa source» (Ponb. 1644). Egl. Arago im «Annuaire du Bureau des longitudes» (Jahrg. 1837).

Caufalitat (Urfachlichfeit) bezeichnet bas Berhaltnig ber Urfache gur Birtung. Diefer Begriff bat für bie miffenicaftliche Forfdung bie gröfte Bichtigfeit, weil auf ber Bebeutung beffelben bas Berftanbnig ber Erfcheinungen ber angern wie ber innern Erfahrung beruht. Die berfchiebenen Deinungen ber Bhilofophen über biefe Bebeutung haben barin ihren Grunb, bag bie Urfachen ale folche fein Begenftand ber empirifchen Auffaffung finb; wir nehmen zwar eine mannichfaltige, in gemiffen Rallen conftante Aufeinanberfolge bon Greigniffen, aber nicht bas mabr, moburch ein Ding in bas andere eingreift und bie Beranberung in ihm berborbringt. Daber hat man, wie 3. B. ber Englander Sume, gezweifelt, ob überhanpt ber Begriff ber C. nicht blos ein subjectiver Begriff fei, ber infolge ber Beobachtung einer gleichbleibenben Aufeinanberfolge ber Ereigniffe in und entftebe. Anbere, wie Cartefine, baben ibre Ruflucht ju ber bie gegebenen Beranberungen begleitenben Einwirfung Gottes genommen, woraus bas fog. Shiftem ber gelegentlichen Ursachen (systema assistentiae ober causarum occasionalium) entstanden ift, nach welchem bie Beranderungen bes einen Dinges nur bie gelegentliche Beranlaffung find, bag Gott in einem andern gewiffe Beranderungen herborbringt. hiermit ift bie braftabilirte Barmonie von Leibnig, b. f. bie Behauptung verwandt, baf Gott ein für allemal bie Beranberungen ber Dinge fo geordnet habe, bag fle burch einander berborgebracht ju werben fcheinen, mabrend fie nur in einer borberbeftimmten Sarmonie miteinanber anfammentreffen. Bloch anbere baben ben Begriff ber Urfache gang aufgegeben, inbem fie bas Berben und bie Beranberung ale etwas in letter Inftang ohne alle Urfache Erfolgenbes betrachteten, wie fcon im Alterthum Beraflit und Brotagoras thaten. Rant machte allen biefen Unflarbeiten ein Enbe burch ben Beweis, bag ber Begriff ber C. meber aus ber Erfahrung ftammt, noch in ben Gefeben ber fubjectiven Borftellungeverfnupfung feinen Urfprung bat, fonbern gu ben apriorifchen Grundbedingungen gehört, durch welche Erschrung überhaupt erft möglich wird, und ohne welche es weder Dinge noch Ereignisse übersaupt geben könnte. Der Bogriff gehört hiermach zu den aus dem urfprünglichen Erhälfelten bei honatenen Geriche entheringenden Stammbegriffen ober Rategorien, und zwar zu benen ber Relation. Gein Inbalt ift bas bie Berfnitpfung ber objectiven Erfcheinungen in ihrer nothwendigen Aufeinanderfolge enthaltenbe Gefets, sone beffen folechthin allgemeine Beltung im Rreife bes Sinnlichen bon einer Erfahrungewelt überhanpt nicht bie Rebe fein tonnte. Berfchieben von ber bas Bebiet ber Ginnlichfeit beberrichenben blinden ober ponflichen C. ift nach Rant bie bas Gebiet ber praftifchen Bernunft und Moral beherrichende fpontane C. bes zwedmäßigen und vernfinftigen Banbelne. Bulest hat Rant noch bie weite Rluft zwifden ber phofifden und moralifden C. burch ben Mittelbegriff einer in ben Organisationsproceffen ber Ratur berrichenben teleologischen C. als einer phofifchen und boch jugleich zwedmäßigen Bechfelwirtung zwifthen ben Gliebern eines lebenbigen Organismus auszufüllen gefucht. Die aus feiner Theorie beraus entwidelten neuern Sufteme, namentlich bas von Fichte und Begel, find auf biefem Bege weiter fortgegangen, und Cautel

amar fo, daß fie ben Begriff ber fpontanen C. ale ben Grunbbegriff im Beltall anfeben und aus ibm erft ben Begriff ber blinden ober phpfifchen C. ale Rebenbegriff ableiten, wobei bann ber überleitenbe Begriff einer organiftrenben C. ber natürlichen Lebensproceffe bon felbft in die Ditte tritt. Je tiefer man auf biefe Art in bie Berbinbungewege ber brei berichiebenen Caufalberfnupfungen untereinander eingebrungen ift, befto mabricheinlicher ift es baburch geworben, bag bie Gintheilung ber Caufalitaten auch felbft nicht bei ber blogen Dreigabl fteben bleiben barf, fonbern bag ein jebes Raturgebiet burch eine fpecififche Mobification bes Caufal. gefetes beberricht ift, fobag ber Raturforider fich ju buten bat, Die Broceffe bes Bellenmachethume a. B. aus ben Caufalgufammenhangen bee blogen Chemismus, Die dem. Broceffe nach blos medjan. Gefet erffaren ju wollen. Gine große Denge unnüger Schwieriafeiten und Sinberniffe in ben Biffenfchaften haben fich auf flinfliche Art blos baburch angebauft, baf man swifden ben verfchiebenen Formen bee Befetes ber C. in ben berichiebenen Spharen feiner Bethatigung nicht gehörig ju unterfcheiben verftanb.

Cantel (vom lat. cautela, b. i. Borfichtemagregel) nennt man in ber Rechtefprache eine Bedingung, Bermahrung n. bgl. in Contracten u. f. w., um möglichen Chaben bon fich abjuwenben, gutunftigen Streitigfeiten vorzubeugen und ben andern Theil fo feft ale möglich ju binden. Cantelarjurisprubeng beift ber auf bergleichen Borftchtemagregeln gerichtete

Theil ber Rechtemiffenichaft.

Cauterete, ein Stabtden und gegenwartig fehr belebter Babeort im frang. Depart. Dber-Borenaen, 2 DR. fublich von Argeles und 6 DR. bon Tarbes an ber Gifenbahn, in bem gleich. namigen, bon einem Bergftrom (Gabe be C.) burchrauschten Thale. Der Ort jablt nur 1457 E., wird aber im Commer von mehr ale 15000 Babeguften belebt. Das Thal von C. ift eigentlich nur ein Zweig bes Thale bon Labeban, welches bon Bierrefitte an, wo jener Bergftrom in bie Gave be Bau milnbet, Thal von Bariges (f. b.) heifit, und bifbet bis an bie Grenge von Spanien, wo ber mit ewigem Gletfchereis bebertte, 10367 &. hohe Bignemale auffleigt, eine enge, bon haben Bergen (g. B. bem Bic bu Dibi, 8855 F., und bem Monne be E., 8384 &. had) eingeschlaffene Schlucht. Doch wird biefer Thalmeig bon grunen Balbftreifen burchichnitten und burch griine Beibeplate belebt, fobag er nicht den Charafter fchauerlicher Bilbnif und chaotifcher Berftorung ausweift, wie jenes Sauptthal. Die in einiger Gutfernung von C. liegenben marmen Schwefelquellen (bis 40° R.) bilben eine ber beriibmteften Byrenaenbaber. Die 23 benutten Quellen fpeifen nenn Etabliffemente in zwei berichiebenen Gruppen. In ber Gruppe von C. felbft liegt bas 1844 eröffnete Sauptetabliffement, 3392 fc. über bem Deere; in ber fubl. Gruppe befindet fich bas befuchtefte von allen, la Raillere, und Die Gierquelle (les Deufe). Lettere bat 44°, Die erftere 31,4° R. Wie Die Temperatur, fo ift auch bie dem. Difdung ber einzelnen Quellen verfchieben. Cauterifation, f. Rauterien und Megen.

Caution (Giderftellung burch ein feierliches Berfprechen ober burch Sinterlegung einer Betbfumme, Beftellung einer Spothet ober Bilrgicaft) ift in bem burgerlichen Bertebr febr oft ersorberlich, besonbere bei benen, welche entweber frembes Bermögen ju verwalten haben, wie Bormunder, Rechnungeführer u. f. w., ober im Benug irgendeiner Cache find, biefe felbit aber nach einem gemiffen Beitraum ober bei bem Eintritt gewiffer Bebingungen wieber an anbere abtreten milffen. Much in Civil- und Eriminalproceffen tommen mannichfache C. bor, an die fich bas Bericht halt, wenn bie cavirenbe Bartei ober ber Angeschulbigte ibren Dbliegenheiten nicht nachtommen. Renerbinge find auch C. fur die Berausgeber von Reitschriften polit. ober boch nicht ftreug wiffenfchaftlichen Inhalts üblich geworben, welche fie bem Staate bestellen milfen, um bamit eine Sicherheit für die Zahlung ber ihnen in Prefproceffen etwa autuertennenben Belbftrafen an gemahren, eine Ginrichtung, mit ber fich freilich auch die Entwidelung ber periobifden Breffe bemmen lagt.

Cavaignat (Jean Baptifte), Ditglieb bes frang. Nationalconvente und General, murbe 1762 ju Gerbon in ber Rouerque geboren und mar Abbocat beim Barfament ju Touloufe, ale bie Revalution bon 1789 ausbrach. Da er fich ale Anhanger ber Bewegung bewice, erhielt er mehrere Stabtamter und murbe auch 1792 in ben Conbent gewählt. Bier ftimmte er bitr ben Tob bee Ronige ofne Appellation und Auffchub, befannte fich jeboch fpater ju ben gemäßigtern republifanifden Grundfapen, welchen ber Conbent feit bem Cturge Robespierre's bulbigte. Rachbem er in ben Brobingen und bei ber Armee mehrere wichtige Auftrage volljogen und fich burch feine Berdienfte im Rriege ben Generaldrang erworben batte, febrte er nach Barie jurid, mo faft gleichzeitig mit feiner Antunft ber Aufftanb ber Bergpartei bom



1. Brairial bee 3. III (20. Dai 1795) loebrad. Der Convent übertrug ibm ben Befehl über bie bewaffnete Dacht; boch tonnte C. nicht berhindern, bag bie anfrithrerifche Menge in ben Gipungefaal bee Convente eindrang, mobei er beinabe felbft umgefommen mare. Am 13. Benbemigire (5. Det. 1795) focht C. neben Barras und Bonaparte an ber Spipe ber Conventotruppen gegen die Sectionen und half ben Convent abermals burch ben entichiebenften Sieg retten. Bahrend bes Directoriums mar er Mitglied vom Rathe ber Funfhundert, Stabtgolleinnehmer, endlich Potterieverwefer. Unter bem Confulat wurde C. ale außerorbentlicher Generalcommiffar nach bem arab. Geebafen Mastat gefdidt, wo inbeffen bie Englander feinen Empfang hintertrieben. 1806 berief ibn Jofeph Rapoleon nach Reapel und ernannte ibn jum Domanenverwalter. Unter Murat, Jofeph's Rachfolger, murbe E. Staaterath, Commanbeur bee Orbene beiber Sicilien und Dajorateberr. Ale ein Decret Rapaleon's bie im Auslande angefiellten Frangofen in ihr Baterland gurudberief, ging C. nach Frantreich gurud. Bei ber Rildfebr Rapoleon's von der Infel Elba im Mary 1815 erfolgte feine Ernennung jum Pra-fecten im Depart. Somme; boch hatte er diefe Stelle noch nicht angetreten, als die zweite Reftauration eintrat. Bermoge bee fog. Amneftiegefetes vom 12. Jan. 1816 fab fich C. ale Conventemitglieb, ale meldes er für ben Tob Lubmig's XVI. geftimmt, genothigt, nach Bruffel anszuwandern, wo er 24. Dars 1829 ftarb. Dan bat C. befdulbigt, er babe ale Conventecommiffar einen Beren von la Barrière binrichten laffen, nachbem er vorber beffen Tochter fcmablich gemiebraucht. Es ift jedoch vollftanbig erwiefen worben, bag biefe Anfchulbigung

eine Berleumbung gewefen.

Capaianac (Gobefron), befannt ale Bublicift und republifamifches Barteibaupt, bee porigen altefter Cohn, geb. ju Barie 1801, ftubirte bie Rechte und wollte bie Laufbahn eines Abbocaten einschlagen, ward aber baran verhindert, indem er fich in polit. Umtriebe gegen bie Bourbone verwidelte. 3in Julifampfe von 1830 jeichnete er fich burch große Unerichrodenheit und Tapferfeit aus, erffarte fich aber nach ber Errichtung bes Julithrons ebenfalls gegen biefe neue Ordnung. In feiner Bohnung verfammelten fich die entichloffenften Republitaner, und von ba aus erhielten die nach ber Julirevolution geftifteten bemofratifden Bereine ihre Richtung. C. war bei Bieberherftellung ber Rationalgarbe Rapitan ber Artillerielegion geworben, in bie fich noch viele andere Mitglieder republifanifcher Clubs hatten aufnehmen laffen. Die Doffnungen ber Republifaner in ben Unruben bom Det. und Dec. 1830 icheiterten ieboch an ber Saltung Lafabette's und bee grofiten Theile ber Biltaergarben. E. marb mit mehrern Benoffen berhaftet, aber bom Gefdworenengerichte freigefprochen. Rach einigen Monaten gemeinichaftlicher Saft mit Erelat, bem Stifter und Brafibenten bee Bereine ber Bollefreunde, trat C. biefer Befellichaft bei, weshalb auch er mehrmale verhaftet und por Bericht geftellt, aber wieder freigefprochen murbe. Erft ale bie Boligei eine Menge falfcher Bruber eingefcmmarat, loffe fic ber Berein freiwillig auf, und an feine Stelle trat ber porfichtiger organifirte Berein ber Menichenrechte, in welchem C. feine bolle Thatigfeit entwidelte. Die Aprilunruben im 3. 1834 zeigten bie Musbehnung biefer neuen Berbindung, führten aber angleich ju einer Rrifis filr bie gange republitanifche Bewegung in Frankreich. Rebft ben übrigen Sauptern ber Gefellicaft marb auch C. perhaftet. Er trat por ben Baire ale Bortführer ber Angeflagten auf und mar es besonders, ber burch filhnen Eros die Gemaltthatigfeiten herborrief, welche bie Berichtefigungen unterbrachen. Dem Urtheile, bem er verfallen mare, entgog er fich mit vielen anbern Angeflagten 13. Juli 1835 burch bie Flucht nach England, bon wo er 1841 nach Baris jurudftehrte. Bier begann er fogleich wieber feine Oppofition gegen bie Julibungftie und ftiftete auf Lebru-Rollin's Betrieb bas Journal «Reforme». Die wechselvollen Schidigle feines polit. Lebens, ber Gram über ben Berluft feiner Schwefier und ber Dismuth getaufchter hoffnungen hatten feine Gesundheit erfcuttert, und bie Beichwerben aller Art, welche ibm bie Rebaction bes neuen Journals jugog, beschienigten fein Enbe. Er fturb 5. Die 1845. Die rebublifanifche Bartei perfor an ihm einen tuchtigen Streiter, ber mit moralifcher Rraft ibre Sache verfocht. Auch in ber Belletriftit hat fich E. mit Glud verfucht. Er veröffentlichte «Cardinal Dubois, ou tout chemin mêne à Rome» unb «Une tuerie de Cossques, scène d'invasions (Bar. 1831), beibes intereffante Schilberungen.

Cabufginat (Togien), General der Frangsfifden Republi und nach dem parifer Innie Innipte von 1848 beren geitnetligset Eustaberfaust, bet vorigen Bruber, murbe zu Barie 18. Och 1802 geforen. Er begann 1820 feine militärtigien Eustein in der Pohjetofmissen Schule, vertieß biefelbe 2. d. darans als Untertlieutenant vom Geniemessen met belugte bann ble Eode Appoliation zu MFA. 1824 murbe er beim 2. Genierzeignmet angestlett, wo er

1828 jum Rapitan flieg. Ale falder machte er bie frang, Expedition nach Meren mit. 1830 befand er fich mit feinem Regiment in Garnifan ju Arras und ergriff bier bon allen Offie gieren guerft für bie Julirevolutian Bartei. Die neue Regierung fcidte ibn inbeg feiner re-publitanifchen Geffunung wegen 1832 nach Afrita, wo er jur Auszeichnung balb Gelegenbeit fanb. C. murbe 1837 Bataillonechef, 1840 Dberftlientenant, 1841 Dberft und 1844 Bris gabegeneral. An Lamoriciere's Stelle berfab er bas Commanbe ber Braving Dran, ale er 1848 mit ber Radricht van ber Februarrevalution jugleich bie Runbe erhielt, bag er jum Divifionegeneral und Gauberneur van Algier ernannt fei. Balb nachher warb ihm von ber Broviforifden Regierung bas Bortefeuille bes Rriege angetragen, welches er aber ausichlug. Bon ben Departemente Seine und Lot in die Rationalberfammlung gemablt, entichied er fic für letteres. Rachbem er fich bie Erlaubnig ausgewirft, feinen Baften in Algier ju verlaffen, reifte er nach Baris, mo er zwei Tage nach bem Attentat bom 15. Dai 1848 antam und au wiederholtes Anfuchen ber Erecutivcammiffian fofort bas Rriegeminifterium übernahm. C. fand in biefem Umte bald einen hartern Stand, ale er je in ben afrit. Feldgilgen gehabt. Der Burgerfrieg brach 23. Juni in Baris wirflich aus. Die Rationalversammlung erflarte fich für permanent, fette Baris in Belagerungszuftand und fibertrug C. Die Dilitarbictatur. Bahrend ber vier Tage und vier Rachte, welche ber beifpiellofe Rampf bauerte, bewies C. bie bochfte Thatfraft, Ausbauer und Beiftesgegenwart. Gein fcnellgefaßter Golachtplan mar allen ein Geheimniß und fchien manden unbegreiflich, faft berratherifd. Er hatte feine Truppen munt ein beri Sumpgruppen gefhelt, ban benen jebe ben Befehl erhietl, in campacten Maffen gu operiren und, immer weiter varrudend, endlich jufammenguftagen. Der entichiebenfe Erfolg tronte endlich die ungeheuern Anftrengungen. C. ließ in biefen furchtbaren Tagen auch feltene Gigenicaften bes Bergens, Ebelmuth und Denfchenliebe, herbartreten. Mm 28. Juni, in einem Mugenblide, ma er leicht hatte jum Ufurpatar werben tonnen, ftellte er ber Ratianalverfamm. lung bie auferorbentlichen Bollmachten jurud, bie fie ibm vier Tage barber übertongen batte. Die Berfammlung mabite ibn nun einstimmig jum Prafibenten bes Ministerconfeils ber Executivgewalt, b. 6. jum verantwartlichen Staatsoberhaupt ber Republit. Durch Bachjamteit, Strenge und Festigfeit zeigte er fich biefem hoben Boften gewachfen. Die aufere Rube und Sicherheit mar vollig bergeftellt, ale er feche Monate fpater (20. Dec. 1848) bie Bligel ber Regierung bem Brufibenten Lubwig Rapaleon überlieferte. Als Canbibat gur Brufibenten-ftelle, bei ber es fich nur um bie Bahl C.'s aber Lubwig Rapolean's handeln tannte, erhielt er felbft über 11/4 Dill. Stimmen. Das Depart. Lat mablte ibn wieber in bie Befetgebenbe Berfammlung, wo er mit einigen bas republitanifche linte Centrum bilbete. Mis Rebner zeigte er fich wartfarg, aber ball innerer Barme, flar und ftete gemeffen, felbft bei ben beftigften parlamentarifden Sturmen. Babrent bes Stanteftreiche bom 2. Dec. 1851 murbe auch C. verhaftet und nach bem Schloffe Bam abgeführt, aber balb wieber freigelaffen. Er beirathete bierauf bie Tochter bes Bantiers Dbier, nabm ale Dilitar feinen Abicich und berlieft auf einige Beit Franfreid. Spater murbe er in Baris in ben Gefengebenben Rorper gewählt; bach fanb fein Gintritt nicht flatt, weil er ben Gib auf bie nene Berfaffung verweigerte. C. lebte feitbem in ber Rabe bon Dane in größter Burudgezogenheit. Bei ben Bablen bon 1857 trat er in einem parifer Arranbiffement ale Canbibat für ben Gefebachenben Rorber auf und wurbe auch gemablt. Dach balb barauf ftarb er ploblich 28. Oct, 1857. C. mar weniger ein ausgezeichneter Staatsmann ale ein Dann bon feltener Bürgertugenb und auch im Bribatleben ein bochft achtungewerther Charafter.

Cavalcianti (Guedo), ist.; Biliofopi und Dücher bet 13. Jahrt,, wer zu litertu gebern und ein ferum Daurtie. Ernie burd ehrt. Get allsagreichneten Gebicht fammen mellt und feiner frühern Ledenspreiche und find, wie es schrieben, am Mandella, ein junged Mudden, zu Anachte, ein melde er fich sie sie sie von Sandella, ein melde er fich sie sie sie von Sandella, von S

Cavalerie 235

geben. — G. (Givonant), an anderer, als Gefchäuftseinder sehannter Hierartines, verlägte gesternen von 1420 — Den im istem Gode für Ensteine Freierienes, verdigt den Zeitram von 1420 — Den im istem Gode für Ensteine Progreg Beitrie (2 Ben. Spie. 1828), Anna zu der eine Ansteine der Geste Gesternen der Gesternen der Gesternen von 1421 — G. (Bentolmung), and giet et den a. eine Mighandung über Goder? Bert. dannung und Jarufchurft (Dolla excerer), welche Weren bernutsge (Mer. 1821). — G. (Bertolmung), aus dem erbeit ferstentlissigen Annatie geb. m. Det. 1800, simplife jung ihr die Freierit finner Beitrefande als Gegere der Weiter im de gefreier fig der Vertrag beitrefen der Vertrag Beitrefande aus Konferen von 1800 auch der Vertrag Beitrefande aus Konferen von 1800 auch der Vertrag Beitrefande aus, Konferen vormehung Ausgander aus der Gestellung Gesma der Vertrag Beitrefande und Vertrag der Vertr

antiche e modernes (Beneb, 1574 u. Bfter),

Cavalerie ober Reit er ei heift bie Truppengattung gu Bferbe, welche feit bem friiben Alterthum einen wichtigen Beftanbtheil ber Beere bilbet. Durch bie ihr beimobnenbe Schnelligfeit, bas Imponirende ihrer Ericheinung, ben Ungeftilm ihres Anpralle und die Gewalt ihrer blanten Baffen befigt fie bie boofte Rraft jum Angriff; fie ift am meiften geeignet, Die Blofen bes Feindes raich ju benuten, ba, wo Infanterie und Artillerie ben Reind ericbittert baben. eingubrechen, große Enticheibungen gu bewirten und ben Gieg bis gur Bernichtung bes Gegners ju berfolgen. Bermöge ihrer Schnelligfeit eignet fie fich am beften jum Sicherheitebienft, jum Ginholen und Ueberbringen bon Delbungen und Befeblen, ju weitgebenden Streifzugen, jur fonellen Befegung bedrohter Buntte. Dagegen fehlt ihr bas befenfive Element ganglich, weil fle wegen bes unfichern Couffes bom Bferbe tein wirtfames Feuergefecht führen und im burchichnittenen, bebedten, unebenen Terrain nicht gut verwendet merben tann. Gie ift ferner abbangig bon bem Buftanbe und ber Dreffur ihrer Bferbe, toffpielig gu beichaffen und gu erhalten, fdwierig auszubilben. Roch fcwieriger ift ihre Fuhrung gute Reitergenerale find barum febr felten. 3m Drient, ber Beimat ebler Bferberaffen, ift fcon in porbiftor. Beit bas Pferd jum Rriege bermenbet worben, querft, wie es fcheint, bor Streitwagen, bann ale Rampfrof bes Rrisgers. Die Beere ber afiat. Eroberer, Die Berferbeere gegen Griechenland hatten eine gabireiche Reiterei, Die Senthen, Die Barther maren Reitervoller, alle von Sochafien fpater berabsilutenben tatar. Stümme tampfien nur ju Rofi. Durch die griech, Colonien in Afeinosien tamen erst oble Berde nach Griechmand. Die Griechen lernten durch die Perfertiege ben Berth ber Reiterei tanen. Im Thefialien entwickle sich gabe die werberfessiche Beiterei; in Athen murbe auf gehn Sopliten (Sugfampfer) ein Reiter ausgehoben; Ronig Mgefilaos bon Sporta permebrte feine Reiterei, phaleich bie eigentlichen Sportigten nur ale Sopliten bienten. Unter Alexander b. Gr. betrug fie ein Sechstel bes Beeres; er errang an ihrer Spite feine Siege. Die Reitewei ber Romer mar anfange ichlecht und verbefferte fich erft nach bem Borbilbe ber griech. fcmeren und ber ausgezeichneten leichten Reiterei ber Rumibier. Ginige beretiche Stamme befagen frühzeitig Reiterei; zahlreicher mar fie bei ben Gelten in Gallien und Sispanien. Dit ber Ausbildung bes Lebnowefens murbe ber Rriegsbienft ju Bferbe ber porberrichenbe. 3m Mittelalter bilbete bie que ben ichmergepangerten Rittern und ihrem Gefolge beftebenbe Reiterei ben Rern ber Beere; fie allein tampfte bie Schlachten burch, wo bas Terrain ihr hinberlich war, abgefeffen. Daburch wurde fie bie Sauptwaffe ftatt best immer mehr berabfintenben Fußvolls. Reben ben Comergeharnischten, Die mit Speer, Comert und Streitfolben auf ge-pangerten Streithengsten lampften, gab es leichtbewafinete Armbruftchuben zu Pferbe. Die Einführung ber Feuermaffen batte anfange wenig Ginfluß auf ben Gebrauch ber Reiterei, ba jene noch ju unvolltommen und wenig gabireich waren. Die Reiterei half fich anfange bagenen burch Berftartung ihrer Bangerftude, woburch fie unbeweglicher murbe. Unterbeffen verbefferten und berbreiteten fich bie Fenerwaffen beim Fugvolt und bewirften icon bei Babia 1525 bie Rieberlage ber frang, Reiterei. Balb nahm auch bie Reiterei, befonbere bie leichte, mit Bertennung ihres Clemente bie Feuerwaffen an und legte bie fcwere Ruftung bis auf Belm, Barnifch und Blechhanbichub ab, jur Beit ber nieberland. Rriege auch bie Lange. In Diefen, wie in ben Sugenottenfriegen, machten fich bie fog. beutschen Reiter ober Biftoliere berithmt. Sie waren nur mit Schwert und langen Piftolen bewaffnet, griffen aus tiefer Daffenformation glieberweise an, fcoffen auf 4-5 Schritt vom Feinde und fturgten fich endlich, wenn biefer bem wieberholten Gener nicht wich, im Gefammtangriff mit bem Schwert auf ibn. Es gab Bn Anfang bes 18. Jahrh. galt bas frang. « Saus bes Ronigs» (bie abelichen Barben), bie öfterr. und bair. E. ale bie befte. Die preugifche mar ganglich vernachlaffigt. Erft unter Fried. rich II. wurde fle burch Biethen und anbere, bor allen burch Cenblin, ju einer ansgezeichneten Baffe, welche großen Ruhm errang. Die fcwere Reiterei beftand aus Ritraffieren, Die leichte aus hufaren (in Defterreich zuerft formirt); Die Dragoner waren eine eigene Gattung zwifchen beiben. Außerbem tamen noch, jur leichten E. geborenb, Chebaurlegere und reitenbe Jager bor, auch Langenreiter (Ulanen) wurden wieber errichtet. In ben frang. Revolutionefriegen tam bie C. in nabere Berbinbung mit ben anbern Baffen burch bie formation gemifchter Diviftonen, benen je zwei Regimenter leichter C. gngetheilt wurden. Die gange fcmere fowie bie nicht ber Infanterie gugetheilte C. bilbete bie Refervecavalerie, welche, von Rapoleon in eigene Dibifionen, feit 1812 in große Cabaleriecorpe formirt, burch ihr Auftreten oft bie Enticheibung ber Schlachten berbeiführte. Begenwartig unterfcheibet man nach bem Bferbefchlage und ber berichiebenen Bewaffnung ichmere, mittlere und leichte E. (bei ben Frangofen cavalorie de reservo. do ligno et legero). Erftere bilben die Ruraffiere, die zweite Gattung die Manen (in Frantreich auch Dragoner), Die britte Die Sufaren, Dragoner (Chebauxlegere) und, wo fie borbanben, bie reitenben Jager (Chaffeure), bei ben Ruffen noch bie Rofaden und irregularen Reiter. Doch werben in Preugen bie Ulanen gur ichweren, in Rugland und Defterreich gur leichten C. gegahlt, jene Mittelftaffe gilt alfo nicht überall. In Rugland find 1860 bie Ritraffiere bis auf bie ber Garbe in Dragoner, in Defterreich umgelehrt bie Dragoner bis auf zwei Regimenter in Ritraffiere bermanbelt worben; Breufen bat neuerbinge nur feine Ulanen und Dragoner bermehrt. Die frangofifche C. remontirt fich feit ber Eroberung bon Algier theilmeife mit grab. Bferben; ibre Chaffeure b'Afrique find eine ausgezeichnete Reiterei

Die Saftit ber C. muß, ihrem Charafter entfprechent, einfache Rormen baben, 3bre Rangirung ift allgemein in zwei Bliebern; bie Schwabronen, ale taftifche Ginbeiten, fteben in Linie mit fleinen Intervallen, um felbftanbig ju fein; ihre Offigiere halten in faft allen Armeen bor ber Front, felbft in ber Attate bleiben fie bort, um ber Dannichaft beim Ginbanen ein porleuchtenbes Beifpiel ju geben und fie mit fich fortgureifen. Die Wenbungen aus bem Gliebe gefchehen ju Dreien (preugifch, ruffifch, englifch) ober ju Bieren. Mle Evolutionen ber C., ihre Frontveranderungen, Colonnenformationen, Aufmariche und Deployements gefcheben au die einfachfte Beife, aber in berftartter Bangart, meift im Trabe. Der Angriff (bie Attate) ber C. wird vorherridend in gefchloffener, bod auch in aufgelofter Ordnung ausgeführt (f. An. griff), immer mit blanter Baffe. Die Feuerwaffe gebraucht bie E. nur, abgefeben bom Gicherbeitebienfte, beim Blanteln (Flanfiren), und mo bie Berhaltniffe ein Abfipen jum Gefecht ju Bug bedingen. Die Gefechtemomente ber C. treten rafch ein; fie muffen bom Filhrer rich ertannt und mit rafchem Entichluffe gur That benutt werben. Der eigentliche Rampf, bas Sandgemenge, ift nur turg; boch tonnen Reitergefechte burch frifche Schmabronen, welche eingreifen, oft lange bauern, baber bas Sin - und Berwogen berfelben und ihre wechselnben Erfolge. Der gwedmuffige Gebrauch ber Referben enticheibet ben Gieg. Gelbft ein einzelnes Regiment foll nicht ohne Referbe, die hinter einem Fligel folgt, attatiren. Rach bem Giege muß eine energifche Berfolgung eintreten; geworfene C. geht fcnell gurud, ihre Referben werfen fich bann bem Feinbe entgegen und fuchen ibn aufguhalten. Reitenbe Artillerie, mit C. berbunden, wird die größten Erfolge fichern. Durch die berbefferten Feuerwaffen bat fich in neuefter Beit ber Bebrauch ber C. mobificirt: ihr Angriff auf Infanterie ift ohne vorbereitenbes Artilleriefeuer febr erfdwert; bie großen Cavaleriemaffen ber napoleonifchen Beit, auf einen Buntt bereinigt, milfen bon ben Schlachtfelbern verfdwinden. Doch bat bie C. baburch an Bebeutung nicht verloren. Gur ben Sicherheite- und Rachrichtenbienft bleibt fie unentbehrlich, und fie allein tann eine Schlacht gur Enticheibungeichlacht machen.

Cavalier (ital. cavaliere, fpan. caballero), ein frang. Bort, bas urfprunglich Reiter, bann aber auch fo viel als Ritter, Ebelmann, Berr bebentet und in biefer Beife in ber gefell-

icaftlichen Sprache gebraucht wirb. In Bezug auf bas weibliche Beichlecht entivricht bem ber Titel Dame, - Cabalierperfpeetibe nennt man in ber Beichentunft biejenige Berfpeclive (f. b.), mo bas Auge fchief über ben Gegenftanb (Gegenb, Gebaube, Feftung) gebacht und berfelbe halb von ber Seite, halb von oben bargeftellt wirb. Gie ift eine Difdung ber Bogel- und Dalerperfpective und tommt in neuern Beiten nur noch felten gur Anwendung.

Cabalier (3ran)

Capalier (Jeah), Sauptanführer ber Camifarben im Cebenneutriege, geb. 1679 im Dorfe Ribaute in Langueboe, eines Bauern Coon, lebte rubig in Genf, bis bie Berfolgungen, welche bie reform. Bewohner ber Cepennen (f. b.) unter Ludwig XIV. erbulben mußten, einen Mufftanb berfelben bervorriefen. Um am Rampfe feiner Canbeleute theilgunehmen, ging er in bie Beimat gurud und marb febr balb feines militarifden Talente und Duthe megen gum Anführer gemablt. Ale folder bieciplinirte er bie ungeordneten Scharen und leitete ihre Unternehmungen gegen bas tonigl. heer mit fo viel Umficht und Glud, bag ibm bom Darfchall Billare Bergleichevorichlage gemacht murben. C. fab ein, bag ein Biberftanb auf bie Dauer nicht moglich fei. Er legte bedhalb bie Baffen unter ber Bebingung nieber, bag ben Reformirten freie Keligionsubung gewährteiftet fein sollte. Ihm selbst bewilligte Ludwig XIV. bas Oberstenpatent mit einem Gehalt von 1200 Livres und die Erlaubnif, aus Camisarden ein eigenes Regiment im tonigl. Golbe ju errichten. Bom Dinifter Chamillard nach Berfailles berufen, fab er fich bafelbft mistranifc beobachtet und entflob beimlich über Bolland nach Eng. laud, wo er Dienfte nahm. In bem bamaligen Rriege in Spanien befehligte er ein aus geflüchteten Camifarben gebilbetes, in Diemontef. Dieuften fichenbes Regiment und zeichnete fich borguglich am 25. April 1707 in ber Schlacht bei Almanga in Rencaftilien aus, wo er fower bermunbet murbe. Spater marb er engl. Generalmajor und Gouverneur bon Berfen unb ftarb 1740 in Chelfea.

Capgliere (Emilio bef), ital, Componift bes 16. Jahrb., geb. ju Rom um 1550, mar feit 1570 au Ploreng Rapellmeifter, in welcher Stellung er um 1590 bie Schaferfpiele «Il satiro» und «La disperazione de Filene» fchrieb und jur Aufführung brachte. Diefer beiben Stude wegen, bie unter bie erften befanntern Doern geboren, bat man ibn, aber taum mit Recht, ale

ben Erfinder ber Oper bezeichnet. G. foll gegen 1600 geftorben fein.

Caballini (Bietro), ein rom. Daler, ber 1259-1344 lebte und für bie erfte Entwide. lungezeit ber mittelalterlichen Runft in Italien eine namhafte Bebeutung bat. Er gilt für einen Schuler Giotto's und fuhrte nach beffen Entwurf bas große Dofait fur bie alte Beteretirche ju Rom aus, welches bie driftl. Rirche unter bem Bilbe bes Chiffe barftellt und fich gegenmartig, vielfach reftaurirt, in ber Borballe ber neuen Beterefirche befindet. Muferbem find Mofaitbilber von feiner Sand in ber Altarnifde ber Rirde Cta. - Maria in Traftebere ju Roin

fowie andere an ber Façabe ber bortigen alten Paulefirche erhalten.

Caban, eine Graffchaft ber irland. Rorboftprobing Ulffer, und zwar bie fublichfte, amifchen Longford, Beftmeath und Death im S., Leitrim im B., Fermanagh und Mongaban im R. und Louth im D. gelegen, bat ein Areal bon 35,1 D.-M. mit nur noch 153972 E., wobon 81 Broe. tatholifch finb. Der Flug Erne, ber im Guben aus bem Lough-Gowna entspringt, durch ben inselreichen Lough-Dughter geht und an der Nordgrenge fich in den obern Lough-Erne ergießt, tremt die Grafschaft in zwei Abeile. Das Land im Often ift hingelig, im aufer-fen Westen gebrigg. Rur in der ummittelbaren Nabe der Grue ift de ben, aber auch hier nicht gerabe gefegnet. Außer ben genannten und gabireichen fleinern Geen find noch ber Sheelin und Ramor bemertenewerth, und anger bem Erne noch bie Gluffe Annalee und Eroghan. Bon ber Dberflade find nur 25 Broc. Aderland, 10 Broc. Rieefelber und Biefen, 44 Broc. Beiben, 1 1/2 Broc. Balb, 5 Broc. Gemaffer. Der Boben enthalt Steintoblen, Eifen, Blet, Rupfer und Manganerg, aber biefe Mineralien werben nicht bearbeitet. Unter ben gablreichen Mineralquellen ift bie bon Ringecourt bemertenemerth. Tabriten find nicht borbanben. Der Saupterwerb befteht in Biebjucht, baneben im Anbau von Safer, Flache, Rartoffeln und etwas Beigen. Der Banbel befchrantt fich auf felbftgewebtes Leinenzeug, Butter und anbere lanb. wirthichaftliche Brobuete. Der Bobiftanb ber Graffchaft ift burch bie allgemeine Lage 3r. and firb fernetterglommen. Die Beofferungsjabt von 1861 mer gegen die von 1851 um 11,3 Proc. umd gegen die von 1841 um 36, Proc. purüdgegangen. Die Graffdalt fchickt amei Mitglieder im das Parlament, ein brittes die Daupffiadt. Bom ihr führt die Hamilie Lambert ben Titel Carl of C. Die Sauptftabt C., ziemlich in ber Ditte ber Graffchaft, an bem gleichnamigen Buflug ber Erne, in einem fruchtbaren Thate gelegen, ift Gip eines prot. und eines tath. Bifdofe, hat eine Lateinifde Soule, einen Berichtebof, ein Befangnig und gablt 238 Cabatine Cabelier

3107 C., bie Landwirtsfischeft und einigen Dandel treifen. Ber der Stade liegt der als Promende benutzt feldem Kart der Lock Krapskan, und V. M. im Glüben des Dorf Klinner, unt einem alten bischiff, Vaschl. Die udshiftsbetrunden Dete find die Wartflicht Bellunde, un schiffsber We, mit ber Kreften wur 1722 C, die gemicklicksplus (pandel treiben, und der Fielden Cooteill, mit feck Kirchen, Junkfinas und Arbeitsbaus, 1992 C, und ledsketten Dandel mit Erinnan und kandbaritsfischiffsber Verdacketen.

Caneline der Cavata, eine Ungree Gerin ber Derenarie, gewöhnlich fanften, meinger tiebenschäftlichen Scharters, Brüger bestand ber Unterriche) pusiginen erst, und der Derenarie nach darin, die fiester aus veraussigsfendem Meclatib und pur Theiten bestigten mußes, wahrend der E. nur aus Circum, fichlichmig ausgesponnennen Artick bestand. Die neuen Composition, jadem diesen der Anzeiten berantlichen Musteren um werdem ferme formellen und der Bereiten berantlichen Musteren über merken fermellen und der Bereiten berantlichen Musteren über merken fermellen und der Bereiten de

fang pflegt man jest Scenen ju nennen.

Carbonne (Giacoma), tial. Wafer, geb. 1577 im Saffinde, war Schiffer frinns Barter Belgrün, finister von Caraci, erte Efficier ben der Ausbeid Caraci, er tullferfinn achgungium werfund. Mich minder gildfich war er in Nachfertung der venet. Schaffind, wei maa und einigen Wicker in Sam-Nach zu Woshgen erfelb. Verbonere grijdfich werde in Delityfferen der bei der Schaffinde, der der Schaffinde verbieren feine Linearen Werte, fog. Schaffinde, der Schaffinde verbieren feine Linearen Werte, fog. Schaffindfich, friere Parletfich und Beschwang wegen von Der Toch friends ühm achferdenber Gebind wir auch der Errey den einem Walgruiß feinschaffer für fünftrisfer Kreit in den Waßer, des er, miem tiefer felnech ih, fier nöchtig genöblig fela, fiere Verlicht jum Dettefflich ju nehmen. Er flad's im Gende 1600. Wehrere feiner Werte wurden durch 3. M. Wetelli, Sc. Sezecial is. a. in Warper gelodenber

2 Thte., Hanno. 1855—56). Unter E.'s theel. Shriften ist die «Constantione dei principali errori di Eraesto Bonan nella sua Vie de Jésus (Wodena 1863) hervorzuhöben, die in wenigen Wonaten vier Auflagen erlebte. Als Präsibent der Commissson sied bes Setudium der vaterfandischen Geschiede in den modenes. Produzen dat er auch Besträge zu den won

gefußi, Grünklichtit und Kningtit der Auskürtung, Schlachtit der Former und Linien, Anmunth der Ettlangen find andzichannber Borzihge feiner größern Werte. Seine Büllen, die ihn vicklach schlächigen, verrathen eine fichere Kenntick der Andatumischen und ein eines Berfühndnig der Khillsgammischen. Er lieferte auch Wöckle für Geldhömischenerte, nuter anderem des für ern Griff der Gennel, der 1648 Sandajnac verefri und den die Normischenerte ern Griff der Gennel, der 1648 Sandajnac verefri und den die nicht der Krieften der

Cabenbifb, ein Familiengweig bes einft in Rorfolt und Effer machtigen Saufes ber Bernon, beren Abnberr mit Bilhelm bem Groberer nach England fam. Roger, ein jungerer Gobn bes Baufes Gernon, erwarb fich unter Ebuard II. burch Beirath bas Gut C. in Guffolt, wobon feine gange Rachtommenfcaft ben Ramen annahm. Gir John C., Dberrichter ber Ringe-Bench. forn in bem Aufftand Bat Egler's 1381 um. Ben ibm ftammte Gir Billiam C. (geb. 1505, gest. 1557), bem man lange ein 1641 und 1667 ju Condon gebruckts, aber schon borher im Manuscript berbreitetes Wert, «Life and death of Cardinal Wolsey» (mit Anmerkungen bon Singer, Lond. 1825), sufdrieb, welches jum Theil bie Daterialien gu Chaffpeare's a Beinrich VIII.» geliefert hat, aber nach neuern Forfchungen von Beorge E., einem Bruber Gir Billiam's, herrührt. Die Battin Gir Billiam's war bie berühmte Elifabeth C., geb. Barbmid, Die Grunberin bes Reichthums und ber Grofe bes Saufes C., inbem fie ben mit ihm erzeugten Rinbern bas Bermogen ihres erften wie ihres britten Mannes, Robert Barlen's unb Gir Billiam St. Loe's, anbrachte, und ihrem vierten Gemahl, George Talbot, Grafen bon Shreweburn, nur unter ber Bebingung ihre Sand gab, bag er gwei bon feinen Rinbern erfter Che mit amei ber ihrigen verheirathete. Die Doppelhochzeit Gilbert Talbot's mit Darb C. und ber Laby Grace Talbot mit Benry E. ging 9. Febr. 1568 bor fich, und nach einem turgen Boildenraum folgte bas Cheblindnig ber Meltern. Elisabeth, welche bas Schloft Chaloworth, jest Sip ber Bergoge von Devonfhire, erbaute, ftarb 1607. 3hr und Gir Billiam C.'s altefter Gobn, Benry, ftarb 1616 ohne Rachtommen; ber zweite, Billiam, Graf von Debonfbire, ift ber Mhnherr ber bergogl. Familie biefes Ramens, (G. Deponfbire.) Der britte Cohn, Charles C., mar ber Bater bon Billiam E., Marquis und Bergog bon Remcaftle (geb. 1592, geft. 1676), bem Felbherrn Rari's I., und befannt ale Gatte ber ercentrifden Dar. garet, Bergogin von Remcaftle. Lettere mar eine Tochter bes Gir Charles Lucas und Chrenfraulein ber Ronigin Benriette Marie, Die fie nach Franfreich begleitete, mo fie fich 1645 mit bent bamaligen Marquis von Rewcaftle vermablte. Die beiben Gatten bielten fich bis gur Reftauration Rarl's II. in Antwerpen auf, wo Dargaret 1653 eine Cammlung bon Gebichten beraustab. 3hr Gemabl mar ibr in ihren fchriftftellerifden Arbeiten bebulflich bie mit foldem Gifer betrieben murben, bafe bas Chebaar nach und noch amolf Roliobunbe mit Schaufpielen, Gebichten, philof. Ubbanblungen u. f. m. anfillte. Die poetifchen Erzeugniffe ber Bergogin fehlen oft gegen ben guten Gefdmad, verrathen aber eine lebhafte Ginbilbunge-fraft und bedeutende Erfindungegade. Eine Ausmahl berfelben wurde von Gir Egerton Brydges ("Select poems", Lond. 1813) gefammelt, ber auch ihre Autobiographie (Cond. 1814) berausgab. Gie ftarb 1673, und mit ihrem Cofin Benry, gweitem Bergog bon Rewcaftle, ber fich an ber Revolution von 1688 betheiligte und 1691 ftarb, erlofch biefe jungere Emie bee Baufes.

Cavendife (Benry), einer ber ausgezeichnetften Forberer ber Chemie, geb. 10. Det. 1731 ju Rigga, ber Cobn bee Lorb Charles C., eines Brubers bes Bergoge bon Debonfbire, hatte in filngern Jahren nur ein mafiges Bermogen; ftatt aber um Ginecuren gu merben, wenbete er fich einzig ben Wiffenschaften zu. Er bestimmte guerft genau bie Gigenthumlichfeit bee brennbaren Bafferftoffgafes, und ihm und Batt verbantt man bie wichtige Entbedung (1781) bon ber Bufammenfegung bes Baffere aus Bafferftoff und Cauerftoff. Much in ber Bhpfit und hohern Geometrie hatte er granbliche Renntmife, namentlich bestimmte er bie Didjtigfeit ber Erbingel nach einem mittlern ober burchichnittlichen Berbaltnift. Fruber fcon Mitglieb ber Roniglichen Gefellichaft an Conbon, murbe er 1803 auch in bas frang. Nationalinftitut aufgenommen. Bon einem Dheim erbte er 1773 ungeheuere Reichthlimer, aber biefer Mudemechfel veranberte nichte in feinem Charafter und in feinen Gewohnheiten. Regelmaßig und einfach in feiner Lebensweise, beforberte er freigebig bie Wiffenschaften und tibte im fillen Bobltbaten. Bebem Gelehrten öffnete er feine große, trefflich ansgewählte Bibliothet jur Benutung. Seine Schriften, meift Abhandlungen in ben . Philosophical Transactions» (1766-1809), gridnen fich burch Scharffinn und Genenigfeit ane. Er ftarb ju Conton 24. Bebr. 1810. Bal. bas auf Beranftaltnng ber Cavenbifb. Cociety heransgegebene «Life

of Henry C., by G. Wilsons (Panh. 1852).

Cabiar, im Ruffifden 3fra, bis gegen Enbe bes 18. Jahrh. nur in Rufland und 3ta-

240 Cabent

fün, mis auch von um auf hoften prie keltunt, mit der eingeligen Rogen vom Saufen, Seitz, Beligu mus abern Bischen genannt, hen mas vonziglich in Rieflichen, nat puer an beften im Mirachen, aber auch im Verlien, im ber Türfel mit gegenwartig selbs in Tourishland bereitet. Er mir einerber gertrochte vorjenkel (Von Levius, is kerzuglie Sevir) ober in fliefenden Juliandse (grün er ober frischen, der an Arther Arther eine Arther eine Sevien bei der Bereite Bereite der Berei

Caponr (Canillo Benfo, Graf bon), ital. Staatsmann, geb. 1. Mug. 1810 ju Turin, bas bamale eine frang. Probingialftabt mar, flammte aus einer altariftofratifden Familie Biemonte, bie mit Raifer Barbaroffa aus Deutschland getommen und bon biefem Leben erhalten baben foll. Gein Bater mar ber febr conferbatibe und reiche Marchefe Dichele bi C., feine Mutter, geborene Sullon b'Allamar, eine feingebilbete Genferin. Ale ber jungere Cohn murbe Camille für die militarifche Laufbahn beftimmt und im Alter bon 10 3. auf die Militaratabemie in Turin gethan, wo er fich ansgezeichnete Renntniffe namentlich in ben mathem. Biffenfchaften erwarb, fobag er fcon im Alter bon 16 3. jum Genieoffgier beforbert marb. Ale folder garnifonirte er ju Genua, murbe mehrmale jur leberwachung ber Fortifications. arbeiten an entlegenen Alpenforte commanbirt, nahm aber im Commer 1831 feinen Abfchieb, weil ihm bas Garnifonleben nicht gefiel und er überdies burch einige Meugerungen gu Gunften ber frang. Julirevolution fich bas Disfallen Ronig Rarl Albert's jugezogen hatte. Er manbte fich nun mit aller Energie bem landwirthichaftlichen Betriebe auf ben Gutern feiner Familie ju und erzielte burch rationelles Berfahren und Benuhung ber wiffenschaftlichen Fortschritte Die größten Erfolge. Bugleich folgte er mit voller Theilnahme ben polit. Beitereigniffen, berwarf jedoch die revolutionaren Daffenbewegungen und erflarte fich fur eine friedliche und patriotifche Reform in Staat und Gefellichaft. Außer haufigen Musfligen nach Benf unternahm er jur Erweiterung feines Borigonte und feiner prattifchen Renntniffe 1835 eine Reife nach Baris, bon ba nach Conbon. 3m folgenben Jahre befuchte er Dberitalien, nicht ohne, auf Beifung bon Biemont aus, bon ber öfterr. Boligei Beargwöhnung ju erfahren. Much 1843 ging er wieder nach Paris und nach England, bessen landwirtssiche, industrielle und social-polit. Berhältnisse er biesmal einem eingefenden Studium unterwarf. Dierdurch angeregt, bemilte er sich in seiner Homat für Ensstäung gemeinnissper Anfalten, 28. bon Rinberafplen, fab fich aber babei bon bem Distrauen ber in fleritalen Ginfluffen befangenen Regierung arg verfolgt. 1842 grunbete er mit anbern tuchtigen Dannern bie Affociagione agraria, welcher Berein balb ben großartigften Aufichwung nahm und ein Mittelpuntt auch bes focialen Bertebre murbe. Infolge ber Reformbewegung, Die 1846 im Rirchenftagt und in Toscana begann, ftiftete C., ber mit fcarfem Blid bas Berannahen einer neuen Epoche Italiens ertannte, mit Cefare Balbo und andern gemäßigten Mannern die Beitfchrift all Risorgimento» (feit Dec. 1847), in welcher er felbft mit vielem Erfolge bie pollemirtbicaftlichen und quemartigen polit, Fragen erörterte. Much betbeiligte er fich an Inbuftrie und anbern Unternehmungen, bie jest in Biemont ihren Anfang nahmen.

Capont 241

auch bas ber Marine, und im April 1850 ging bas von ihm gewlinfchte Minifterinm ber Finangen aus Rigra's in feine fabigen Sanbe liber. Raum hatte er feften Fuß im Cabinet gefaßt, fo mar er die Geele beffelben, und bie Regierungethatigfeit nahm nach allen Geiten bin einen machtigen Auffdwung. Bahrend er verichiedene wichtige Gefebe jur Entfeffelung bes Befittes und ber Arbeit burchfeste, folog er eine Reihe von Banbels- und Schiffahrtevertragen ab, theile um ber polit. Molirtheit Garbiniene vorzubengen, theile um Induftrie und Berfehr ju beleben und bas Pand auf ben 2Beg ber Banbelefreiheit ju filhren. Ale nach bem Staatoftreiche Endwig Rapoleon's bom 2. Dec. 1851, im Angefichte ber Reaction in Italien und gang Gurong. b'Ageglio im Barlament eine Bregbefchrantung in Bezug auf Die Beleidigung auswärtiger Regenten beantragte, vertheibigte C. biefe Dagregel ale einen nothwenbigen Act ber Gelbfterhaltung und feste biefelbe burch. Bei biefer Gelegenheit brachen maleich alle Buniche und Beftrebungen ber einheimifchen Reaction berbor, und C. fand fich beshalb bewogen, jur Starfung bes Minifteriume und ber conftitutionellen Regierung überhaupt eine Fufion bes rechten mit bem linten Centrum (unter Ratiagai) einungeben, welche Bereinigung fortan bie Grunblage ber minifteriellen Dajoritat blieb und bie Gelangung ber reactionaren Bartei and Staateruber unmöglich machte. Da er ohne Befragung feiner Collegen gehandelt batte, erhob fich bieriiber ein Zwiefpalt im Cabinet, infolge beffen er mit Farini und Galvagno im Dai 1852 feinen Rudtritt nehmen mußte. Babrend er die nachfte Beit auf einem Ausfluge in Paris gubrachte, wo er von Ludwig Napoleon und ben Regierungemannern mit groffer Anszeichnung behandelt wurde, brach über bem Conflict mit bem papftl. Stuhl wegen eines Civilehe-Befebentwurfe auch bas Dinifterium b'Azeglio aufammen. Es folote eine lange und peinliche Dinifterfrifis, Die bamit enbete, baft C. 4. Rob. 1852 an bie Spipe eines neuen homogenen Cabinets trat, in meldem er neben ber Prafibentichaft bie Finangen, Sanbel und Aderban übernahm. Ungeachtet ber bielfachen Umgeftaltungen, die fein Minifterium in ber Folge erfuhr, concentrirte fich boch feitbem bie innere und außere Staatsleitung in feiner fraftvollen Band, wie es unter bem conftitutionellen Guftem nur in außerorbentlichen Lagen und ju großen 3meden bortommen tann.

C. richtete junachft fein Augenmert auf Die Berftellung Des finanziellen Gleichgewichts; aber die anfiern Berhaltniffe, die fein Thun und Denten mehr und mehr in Anforuch nabmen, liegen ibn biefes Biel nicht erreichen. Reben ber Spannung mit Rom brudte bas feinbfelige Berhaltniß ju bem naben und machtigen Defterreich, beffen innere Bolitit wie Stellung und Tenbengen in Italien Die Erifteng und Entwidelung bes conftitutionellen Biemont bebroften. In ber Guterfequeftration gegen die fombard. venet. Emigration nach bem Dagginiftifchen Infurrectioneversuch bom 6. Febr. 1853 fab C. bon feiten Defterreiche eine Berletung ber piemont, Conperanetat und bee Rriebene von Dopara, und feinen Reclamationen folgte alebald bie gegenfeitige Abberufung ber Gefanbten. Erft ale bie orient. Bermidelung berannabte, fanden die Rathichlage ber angernfenen Weftmachte in Bezug auf Biemont beim wiener Cabinet einiges Behor. Dach dem Ausbruche des Drientfriege faumte C. nicht, mit ben Bestmächten ben Bertrag vom 26. 3an. 1855 abzufchliefen, wonach Biemont ein Sillfecontingent ftellte, England bagegen eine Anleibe zugeftanb. C. wollte burch biefen Schritt Defterreich zuvorkommen ober, wenn es fich ber Theilnahme am Ariege gang enthielte, beffen Ifolirung bewirten. Der Bertrag fand im Lanbe felbft nur eine getheilte Buftimmung, und anfcheinend trug auch bas fcmere Opfer nichts weiter ein, ale bag Biemont 1856 ben parifer Friebeneverhandlungen beiwohnen burfte. Dennoch hatte E. einen fühnen Meifterzug gethan. Er brachte auf dem Congreffe die den europ. Frieden bebrobende Lage Italiens gur Sprache, fchilberte bie rom. und die neapolit. Dieftande, ftellte gefchidt ben naben Bergweiflungetampf Biemonte gegen Defterreich in Ausficht. Napoleon III., ben die Ausschließung Defterreichs aus Stalien fowie bie Bernichtung ber Bertrage von 1815 anlodte, zeigte, wenn auch mit Referbe, feine Theilnahme für Biemont; Lord Clarendon bagegen that Meugerungen, Die auf eine thatige Unterflüpung gegen Defterreich foliefen liefen. Muf Rapoleon's Rath begab fich C. unberweilt nach London, um genaue Rudfprache mit Balmerfton ju nehmen, erhielt aber bier nur unbestimmte Aussichten auf moralifche Beihulfe. Er eilte nach Baris gurud, und hier fcheint er fcon bamals, wie fein alebalbiges Auftreten bewies, bem Raifer bie materielle Unterflügung Frantreichs abgerungen ju haben, falls Biemont von Defterreich angegriffen murbe. Dit Ruhnheit und eindringender Berebfamteit rechtfertigte er im Bartament feine Bolitit, und feine Meugerungen verfetten gang Italien, namentlich aber die Bevollerung Lombardo-Benetiens in Enthufiasmus. Um bie Situation vollftanbig ju beherrichen, filgte er gu feinen beiben Converfalione . Beriton. Gifte Muffage. IV.

many Complete

Bortefeuilles noch bas bee Auswartigen bingn. Bahrend bie Beftmachte in Rom und in Reapel bergeblich Borftellungen gegen bas bieberige Regierungefuftem machten, ja mit Gerbinand II. ganglich gerfielen, begann C. feinerfeite Defterreich auf bie verichiebenfte Beife ju reiten und in ber viemont. Breffe wie auch biplomatifch ale ben Grund aller Uebel und Dieftanbe auf ber Salbinfel barguftellen. Bur Ausruftung ber Feftung Aleffanbria nahm er bie Rationalfubicription auf 100 Ranonen an und ebenfo eine Sammlung ber Combarben gur Errichtung eines Denfmale in Turin ju Chren bes viemont, Beeres. Leptere Angelegenheit führte im Mara 1857 abermale ben biplomatifchen Bruch mit bem wiener Cabinet berbei. Es mar bies ber erfte Schritt jum Rriege, bem C. nunmehr mit Abficht entgegenging. Ale fich bei ben Reumahlen Enbe 1857 bas flerifale Glement geltenb machte, übernahm er bon Rattaggi noch bas Minifterium bes Innern, um wenigstens in ben Rachwahlen gum Barlament ber Regierung ben Gieg ju berichaffen. Anch bas ibm anscheinend ungilnftige Atteutat Drfini's im Jan. 1858 gegen Rapoleon mußte er ju feinen Onnften auszubeuten, inbem er baranf binmies, baft Ruftunde, wie fie in Italien berrichten, folde Thaten bervorrufen mitten, Babrend feine Boffnungen auf England wegen beffen Begiebungen ju Defterreich fowanben, fuchte er im Commer 1858, namentlich burch Ueberlaffung bee Safene von Billafranca, Rufland mit bem piemont. Intereffe ju befreunden. Im Juli reifte E. nach Frantreich und hatte gu Blombieres mit Rapoleon bie folgenfchwere Unterrebung, bon beren Ergebnig einzig nur Ro nig Bictor Emanuel Renntnig erhielt. Done Zweifel murbe bie Berbrangung Defterreiche aus Lombarbo Benetien und bafilr bie Abtretung Cavopens, beziehentlich auch Rigges an Franfreich befchloffen.

Begen Enbe 1858 waren bie Dinge in eine folde Lage gebracht, bag gutliche Bernehmung amifchen Biemont und Defterreich nicht mehr ale möglich ericien. Das wiener Cabinet begriff langft, um meldes Biel es fich hanbelte, und ließ nach Rapoleon's Renjahreanfprache fofori Berffarfungen nach Italien abgeben. Diefe plopliche Benbung jum Rriege fceint, nach Meugerungen C.'s, Rapoleon felbft überrafcht ju haben. C. fpannte jetzt alle feine Rrafte an, um bie Mittel jum Rampfe borgubereiten und ben Ereigniffen bie Bege ju bahnen. Mm 10. Jan. 1859 feste Bictor Emanuel burch feine Rebe bei Eröffnung bee Barlamente bie Gemitter ber 3laliener in Flammen. Gine Anleihe bon 50 Dill. marb botirt, jur . Bertheibigung. Biemoute, wie C. in einem an bie Bole gerichteten Circularichreiben erffarte. 3m Rebr. erfolgte bie Berlobung bee Bringen Rapoleon mit ber Tochter Bictor Emannel's unb jugleich burch ben General Riel ber formliche Abichlug eines Definitivbilnbniffes, bas Raifer Napoleon auf C.'s Anbringen eigenbanbig unterfdreiben nufte. In grofte Corge berfetten ben viemont, Dlinifter bie Bebenflichfeiten, welche Rapoleon im Mars in Rudlicht auf England befielen, fowie ber von Rugland gemachte, von England eifrig aufgenommene Borichlag ju einem Congreg, mabrent beffen Dauer wenigftene bie Sulfequellen Biemonte aufgerieben werben, ber Rationaleifer ertalten mußte. Dit Freuben empfing er baber 23. April bae Ultimatum bes wiener Cabinets, beffen Abweisung am 29. ben Ginmarich ber Defterreicher iber ben Ticino jur Folge hatte. C. verlebte brei lange und aufreibenbe Bochen, bie enblich Rapoleon feine Streitfrafte jum Angriff versammelt und geordnet hatte. Rach ber Schlacht von Magenta erließ er eine Circmlarbepefche an bie Sofe, in welcher er bie Ausschliegung ber Defterreicher aus ber Salbinfel ale bas Biel bes Rriege bezeichnete und bie Bergichtleiftung Rapoleon's auf jebe Entichabigung erflarte, fobag bas europ. Gleichgewicht felbft bei Errichtung eines Ronigreiche Italien nicht geftort werben witrbe. Diefes ausschliegenbe Bertag-ren ju Gunfien Biemonts und die Befeitigung bes Pringen Rapolcon in Toscana verlebten Rapoleon III. tief und trugen mefentlich beit, bag er nach ber Schlacht bon Solferino am Mincio balt machte und rafch ben Bertrag von Billafranca abichlog. Rapoleon entwand fich fo ben Denen best feinen und fuhnen Diplomaten, um feine Freiheit und fein Intereffe feftauhalten. G. eilte herbei, indem er wenigstene ben Ronig bon ber Unterzeichnung bee Bertrage abauhalten gebachte, aber er tam ju fpat. Die Lombarbei obne bie Feftungen, bie Bieberberftellung ber Bergogthumer, ein Staatenbund mit bem Bapfte an ber Spipe und Defterreich ale Befiter Benetiene jum Ditgliebe, bas mußte Biemont in eine noch fchlimmere Lage berfeten ale es fich por bem Rampfe befant. C. mar gerichmettert; er Uberlieft Rattaggi bas Relb und banfte ab. Napoleon, ber einen folden Dann ale Reind nicht hinter fich laffen wollte, erzwang fich auf ber Rudfehr in Turin eine verfohnenbe Bufammentunft mit ibm. In wenigen Tagen auffallend gealtert, jog fich C. aufe Land jurud. Doch gewann fein Beift balb bie Genellfraft mieber und rieth ber Regierung namentlich jur Refibaltung ber Bergogtbumer, ba er beCabour

243

guiff, daß Rapoleon eine Jurustfuhrung der Herzsge durch öftere. Woffen nicht wohl gefcheben lassen annte. Nach dem girtiger Friedensfählist tras C. 16. 3an. 1860 wieden an die Spisie eines nuggeblieren Muniferiums. - Sed polit. Giebeit Islation, eit Wossers eine Waglichsteit, tij tiel Bulgfrance eine Wethwendigsteit. » Wit diesem Ziefe im Auge nahm er die Leitung der Dinge wieder auf.

Bon ber innern Lage Defterreiche und ber eurap. Situation überhaupt beguinftigt, betrieb er junachft bie Einverleibung ber Bergogthumer, mabrend er Rapoleon mit Digga und Cabonen aufriebenftellen mußte. Gern hatte er nun feine Thatigleit ber Confolibirung bes erweiterten Ctaate gugewenbet, aber ber entfeffelte Bollegeift und bie Reaction in Rom und Reapel trieben ihn pormarts. Comol Ferbinand IL ale Frang IL van Reapel waren burch C. Antrage jur Abichliefung eines Bunbniffes für Berftellung ber Unabhangigleit Staliens gemacht worben, boch vergeblich. Im Gegentheil antwartete ber Sof bes jungen Ronigs burch Borbereitungen jur Contrerevolution, bie in Toscana und im Rirchenftaat ausbrechen follte. In falder Lage unterfligte E. insgeheim Die Erpedition Baribalbi's nach Sicilien, hauptfachlich um biefen von einem beabfichtigten Ginbruch ins papfil. Gebiet abzuhalten, ber bei ber Unwefenheit ber Frangofen in Rom bie größten Birren bervorgerufen haben wurde, Allerbings bielt C. die Befeitigung ber weltlichen herrichaft bee Bapftes jur Ginigung Italiene fur eine Rothwendigfeit, aber es follte biefe Ummanblung im Grieben gefcheben, ber Rirchenfürft, in allem Glange ber geiftlichen Dacht, feinen Gis im Batican behalten und burch feine Graenwart bas Anfeben und bie Bebeutung Italiens erhoben. C. wollte, wie er fich außerte, bie Berftellung ber ofreien Rirde im freien Staate». Dan wies jeboch feine verlodenbften Anerbietungen gurud, mabrend bie rom. Regierung unter General Lamoriciere ein Frembenheer organifirte, bas jur rechten Beit losichlagen follte. Theile um biefer Gefahr zu begegnen, theils um abermale bie Ginnifdjung Caribalbi's bom Reapolitanifden aus ju verhindern, richtete C. 7. Cept. 1860 ein Ultimatum an ben papftl. Stuhl und ließ, ba biefes gurudgewiefen warb, wahricheinlich nicht ohne geheime Bernehmung mit Rapoleon, ein viemont. Corpe in Umbrien und bie Marten einriiden, welches ohne Dufe bie papftl. Armee gertrummerte. Biewol er das eigentliche, von dem Franzosen beseihrte Patrimonium Petri schonet, erfolgte doch vor den Angleich ber Welt der diplomatische Bruch mit Frankreich, Angleich brachte er, von England ermuntert und moralisch unterstützt, die Dinge im Eüden zum raschen Albschus, indem die Biemontefen ind Reapolitanifche einrudten, wo Bictor Emanuel felbft 8. Rob. Die Uniondacte vollzog, mabrend Garibalbi bie Dictatur nieberlegte und ben tonigl. Truppen bie lette Arbeit überließ. Alle biefe verhangnifivollen Chritte batte C. im Finge unternommen, theile um bie Einmifdung ber Dachte ju binbern, theile um Garibalbi mit bem Bolloheere bae Seft ju entwinden, Bereits 26. Dec. 1860 ericien bas Decret, welches Reabel, Gicilien, Umbrien und bie Marten mit bem .Ronigreiche Stalien » bereinigte, und 18. Febr. 1861 eröffnete C. in Turin bas erfte vereinigte Barlament, bas Bictor Emanuel ale Ronig proclamirte. Bar ie bie Lage C.'s eine ichmierige und bebrungte, fo mar fie es ietst im Gewirr unperbunbener, jum Theil besorganifirter Probingen und erregter Bebolferungen, gegenüber einem Barlament ohne Disciptin, beffen Mitglieber, einander unbefannt, bon ben verfchiebenartigften Ermartungen und Forderungen bewegt murben. Aufregende Begegniffe, ungeheuere Arbeitolaft, Befoulbigungen aller Art gerrutteten bie Gefundheit bes fonft fraftigen Dannes, fobag es ihm nicht mehr befchieben fein follte, feinen fuhnen Bau ficherzuftellen. C. verfiel 30. Dai 1861 in ein hipiges Fieber, bas am Morgen bes 6. Juni feinen Tob herbeiführte. Roch auf bem Rrantenbett, in Delirien befchaftigten ibn unausgefeht bie Befchide Italiens. Geine letten bernehmlichen Borte maren: "Frate, frate, libera chiesa in libero stato!" (Bruber, Bruber, bie freie Rirche im freien Staate). Bon mittlerer, aber fraftiger Geftalt, rafc und ficher in feinen Bewegungen, befaß C. ein leichterregbares Temperament, einen fcharf. und weitblidenben Beift, einen thattraftigen, feften, gaben Billen. Done Romantit, befeelte ibn ein bober Sinn für menfchheitliche Entwidelung, für Baterland und freied Staateburgerthum. In feinen Staatefdriften und Barlamentereben maltet eine einfdneibenbe Dialeftil, gewandter Rebeffuß, feinen Beinden gegenüber oft bitterer Cartasmus. Erob eines reichen Befibes, ben er mufterhaft perwaltete, lebte er einfach und nüchtern. Im Umgange war er freundlich, gutraulich, gefellig und voll fprubelnden Sumors. Dit feinem Bruber, bem Darchefe Guftabo bi C., einem geachteten Schriftfteller auf olonomifchem und ftatift. Gebiet, ftanb er in freundlichfter Beziehung, obichon biefer in Ctaat und Rirche einer febr confervativen Richtung angebort.

Capriana Caramarca

Unter ben Schriften, Die E.'s Leben und Birfen behandeln, ift vor allen bie von De la Rive,

244

als Omte de C, récise et souvenirs (Ber. 1863) un tenuen.
Gartiene, Affectin in der tiej um Menigerich Ichlien apptrigen Probins Bretien, 3481
2061 C., ift in unmittelberre Aleh des Dorfte Sofferins belegen und war dehet im Merrteller, ist in 1865 in der Schäede dass 24. dum in flehe möhigere Burt. Die Orftereicher jatten jüre ihr Gaupptantiere. Nacheren des Zoof Sofferins wan den finanzieri, eines
Den Burt. Die Sofferins der So

Camppore (engl.), Ranpur ober eigentlich Ranhapur, michtige Militarftation und Sauptftabt eines Diftricte in bem inbobrit. Gouvernement ber Rorbweftprovingen, am rechten Ufer bee Banges und an ber Gifenbahn, bebedt mit ihren 11000 Sanfern jeber Art ein Areal von etres 11/4 C.-M. und gust (1853) 58821 C. Bon ber Ferne gewährt die Stadt einen angenehmen Anblid, im Innern aber ift fie schlecht gebaut, schmuzig, ohne alle architettonifc mertwürdige Gebaube. Die Bagare find befest mit Baaren aus Indien, China und Europa, bie Darfte mit Reifch, Beflügel, Bilbpret, Gifchen u. f. w. wohl verfeben. Die Jumelierarbeiten, bas leber und bie Lebermaaren bon C. werben febr gerilhmt. Der Strom ift ftete mit Sabrieugen bebectt, und ber Sanbel, icon langere Beit nugewöhnlich belebt, jest burch bie Gifenbahn noch gefteigert, verfpricht noch jugunehmen nach Bollenbung bes Gangestanale, ber bon bier nach Burdmar (wo ber Strom bas Gebirge berläßt) geführt wirb. Am Bangesufer gieben fich im Salbtreife bie Bangalos ber Offigiere und europ. Beamten, Die Baraden ber Truppen und reichbesette Bagare malerifch bin. Die Bohnungen ber Europäer find mit Bartenanlagen umgeben, welche ein appiges Begetationebilb gemahren. In ber Ditte ber Cantonnemente erheben fich zwei anfehnliche Steinget jube, bas Befellichaftebane (Assembly Rooms) und bas Theater ; auch eine Rirche fehlt bier nicht. Die Lager ber einzelnen Regimenter find bon fcunggeraben Strafen rechtwintelig burchfchnitten, und jedes Regiment bat feinen eigenen Bagar. Binter ben Linien campirt ber gabllofe Troft, ber in Indien ben Colbaten gu folgen pflegt. Die Cantonnemente bilben für fich eine Ctabt von 49975 E. (1853) obne bie Eruppen (7000 Dann) und bie Europaer mit ihrer Dienerfchaft, fobag fich mit ber hinduftabt gufammen fitr C. 108796 E. ergeben. Bor ber Grundung ber brit. Militärftation 1777 wird C. bon Reisenden taum ermagnt. Gegenwärtig gehört es in ftrategifcher und mercantiler Begiebung an ben wichtigften Buntten bee centralen Sinboftan und bat in bem Aufftanbe ber Seapons von 1857 eine traurige Berühmtheit burch bie grenelhafteften Borgange erlangt. Rach Musbrnch ber Emporung mußte fich bier ber Beneral Gir Sugh Bheeler Ditte Dai mit 100 Dffigieren, 210 Colbaten und 590 anbern europ. Mannern, Franen und Rinbern verfchangen und feit 7. Juni brei Wochen lang eine Belagerung burch eine bebentenbe Infurgentenfchar unter bem Mabaratten Rana Cabib aushalten. Durch Rrantheit und Mangel gefdwadt, unterhandelten endlich die Europäer 26. Juni um freien Abjug, erhielten benfelben auch, murben aber 27. Juni auf graufame Beife umgebracht. Erft 17. Juli eroberte General Babelod E. wieber jurild, worauf General Reil ein blutiges Strafgericht über bie Stabt ergeben ließ.

Caramarca ober Cajamarca, Sauptftabt eines gleichnamigen norbweftl. Departements ber filbamerit. Republit Beru, bas erft 1854 aus einem Theile bes Depart. Libertab gebilbet worben, liegt 18 DR. vom Ocean entfernt in 8800 ff. Deereshohe, auf ber Offeite ber Beftcorbillere, in einer ichonen, fruchtbaren und gutangebauten Chene an beiben Ufern bee Erigneias, ber nach feiner Bereinigung mit bem Duamachuco in ben Daranon milnbet. Die Stabt ift regelmäßig angelegt, bat breite Straffen, aber weniger gut gebaute Banfer. Die bemertenswertheften Gebanbe find : bie Sauptfirche mit reicher Architeftur, auf Roften Rari's II. von Spanien erbaut, Die Rirche bon San-Antonio, beibe mit unbollenbeten Thurmen, aber bor ber Revolution im Innern fehr reich mit golbenem und filbernem Schmud ausgestattet; ferner bie aufgehobenen Rlofter ber Betlemitas- und Recoleto-Franciscaner, ein noch bestehenbes Ronnenflofter, bas unvollendete Rathhaus (Cabilbo), bas Gefangnig und ale hiftor. Mouument bie Ruinen bes Balaftes bes Ragiten Aftopilco, in welchem man noch unlängft bas fleine Bemach geigte, in bem Bigarro ben 17. Rob. 1532 verrutherifch itbermaltigten Inta Atahualipa ge-fangen hielt. Die Einwohner der Stabt, 18330 an der Bahl, gelten für gebildet, gafifrei und gewerbfleißig und liefern namentlich fehr gute Stahlarbeiten, wie Baffen, Bferdegebiffe n. f. w. In den Umgebungen der Stadt, welche eine bebeutende Stelle in der Befchichte Berus einnimmt, finden fid verfchiebene Refte altpernan, Bauwerte. 1 St. im D. ber Stadt liegen die berubmten, noch heute giemlich besuchten Intababer, wo bie Intas einen Erholungspalaft hatten. Das

Cooke

245

warme, ichnefelhaltige Wasser dommt wallend aus einem 5 Ellen im Durchmesser haltenden tratersörmigen Trichter, in dem man der 50 Talen teinen Grand sand. Nach der Sage haben die Indianer in diesen Aracer Alahausse's goldenen Apron verschn. Derlighe, benstellen durch

Ableitung bes Baffere wiederzufinden, find gefcheitert. Carton (Billiam), befannt burch bie Ginführung ber Buchbruderfuuft in England, geb. 1412 in Rent, mar fondoner Burger und Raufmann, brachte aber einen großen Theil feines Lebens in ben Rieberlanden au, wo er pon Couard IV. 1464 gebraucht murbe, um wegen eines Sandelebertrage unterhandeln gu helfen. Dier überfette er, auf Beranlaffung feiner Gonnerin, Margarethe, ber Schwefter Couard's IV. und Gemablin Rari's bes Rubnen, ben «Recueil des histoires de Troyes » bes Soffaplane Raoul le Febre, ben er guerft frangofifch ohne Ort, Ramen und Jahr, bann englisch mit berfelben Enpe und mit ber Bemertung brudte, baf bie Ueberfepung und bas Bert in Brugge 1468 begonnen und in Roln 1471 beenbigt worben fei, welches lettere Datum bon einigen auch auf ben Drud bezogen wirb. Rach anbern ift biefe Musgabe erft einige Jahre fpater in Roln ober moglicherweife icon in England gebrudt, was man barans fchliegen will, daß fie mit ber 1474 bort von ihm herausgegebenen Ueberfegung bon Ceffoli's Buch über bas Schachfpiel einerfei Tope bat. Gewiß ift, bag bies feine erften Drude maren, und dag ber a Rocueil » bas erfte in engl. Sprache gebrudte Buch ift. Er hatte feine Bertftatt bei ber Beftminfterabtei augelegt, in ber er nach und nach eine bebeutenbe Angahl Berte ericheinen ließ, bon benen 64 noch porhanden find. E. ftarb im Dai ober Buni 1492. Ceine Drude werben theile ale bie erften in England, theile ale alte Cdriften in ber Landesfprache, theils megen ihres Inhalts, indem fie meift ber romantifchen Literatur ber bamaligen Beit ober einheimifchen Schriftftellern, wie einem Gomer und Chaucer, angeboren, bon ben engl. Bibliomanen febr gefchatt, obwol fie fich fonft weber burch ihre goth. Enpen (auberer bediente er fich nicht) noch burch ihre Solifdnitte auszeichnen. Gin Eremplar ber engl. Ausgabe bes vorgebachten a Rocueil » wurde bom Bergog bon Debonfbire in ber Rogburgh'fchen Muction 1812 mit 1000 Guineen bezahlt. Der Rogburgh-Club bat C. in ber St. Margaretskirche in Bestminster ein Dentmas gefest. Sein Leben von Lewis (Loud. 1737) ift in Dibbin's Bearbeitung von Ames' «Typographical Antiquities» (Bb. 1, 1810) wieber abgebrudt. Reuere Forfchungen über ihn enthalten Rnight's aC., a biography» (Lond. 1844)

und Blade's «Life and typography of C.» (2 Bbe., Conb. 1862). Canenne, Sauptftabt von Frangofifd. Buiana in Gubamerifa, jugleich bie einzige Ctabt biefer Colonie, liegt auf ber Rorbmeftfeite ber Infel C., welche im R. bom Deere, im D. pon ber 3/4 DR, breiten und 3 Raben tiefen Munbung bes Doge, im 2B, von ber Dinbung bes tleinern Canenneffuffes und im G, pon einem biefe beiben Aliffe perbinbenben Ranal (Rivière bu Tour be l'Isle) begrengt wird. Die Infel hat faft 6% DR. Umfang, ift im R. hilgelig, im G. niedrig und in ber Regenzeit febr feucht. Muf ber Geefeite wird bie Ctabt burch ftarte Berte, auf ber Lanbfeite burch Morafte und Balb gefchilbt. Die fleinere Altftabt ift eng und schlecht gebaut, die beträchtlichere Reuftabt hat breite und luftige Stragen, beffere Baufer und eine schone Rirche. Zwischen beiben liegt die mit Orangenbaumen bepflangte Blace d'Armes. Der Safen, an ber Mündung bes C., ift ber befte ber Colonie, aber nur fur Chiffe mittlerer Größe juganglich; größere Fahrzeuge antern por ber Dunbung bes Dhac. Das . Rlima ber Ctabt ift febr feucht, aber nicht gerabe ungefund. C. gablt etwa 6000 E., ift ber Gip ber oberften Regierungs - und Juftigbeborbe fowie bes apoftolifchen Bicare ber Colonie. Es hat einen faifert. Berichtshof, einen Affifenhof, ein Tribunal erfter Inftang, ein Friebend. gericht und einen Bolizeigerichtehof, Rafernen, ein großes Dospital, Die Bant bon Fraugofifch. Buiana, bie Regierungebruderei und einen Accfimatifationegarten. Die Stadt biftet ben Stapelplay für ben gangen auswärtigen Banbel ber Colonie. Der Berfehr mit bem Mutterland ift febr bedeutend. Die Aussuhr, in welcher jest Roucon ober Orlean, Farbe- und Rutholger fowie Gewürznelten obeuan fteben, bagegen Ruder und befonbere Raffee, Cocao u. f. w. nnr noch unbebeutenbe Artifel bilben, hatte 1861 einen officiellen Werth von 1,299416 Fre., wobon 1,133690 Fre, allein auf Franfreich tamen. Die Ginfuhr, beren Sauptartitel Bewebe aller Art, Aleibungoftude, Dobewaaren, parifer Induftriegegeuftanbe, Beine, Beigen und Beigenmehl, Rindvieh, gefalgenes Gleifch, gefalgene, geborrte und geraucherte Fifche, Tabad u. f. w. ftub, hatte in bemfelben Jahre einen officiellen Berth von 7,078092 fre., wovon 4,571240 auf Frantreich felbft entfielen. Ausgelaufen waren 112 (47 frangofifche und 65 frembe), eingelaufen 113 Chiffe (46 frangofifche und 67 frembe). Die Ctabt erhielt 1626 ihre erfte Begrunbung burch Rieberfaffungen bon Ronen aus, benen 1630 und 1633 neue

Ruglige aus berfelben Stadt folgten. Ihre Erweiterungen traten bann ein butch vermehrte Einwanderungen infolge ber polit. Unruhen auf St. - Chriftoph 1639 fowie burch bas thatige Intereffe Boneet be Bretigny's. Derfelbe errichtete 1643 eine Colonifationecompagnie aus Rauflenten ju Rouen und ging mit 400 Dann nach C. ab. mo er bas Fort Cipiron er. baute. Dod verliegen bie Frangofen icon 1654 bie Colonie wieber, worauf fich bie Englanber berfelben bemachtigten, bie aber 1664 genothigt maren, ben Blat mieber ju rummen, Ihre Stelle nahmen 1676 bie Sollander ein, Die im Jahre barauf von ben Frangofen verbrangt murben. Die frang, Regierung nahm fich jest ber Colonie marmer an. 1763 fenbete ber Dinifter Choifent eine bebentenbe Expedition babin ab, und es murben botan. Garten jur Acelimatifirung gegrundet. Bon 1809-14 geborte bie Stadt ben Englandern umb Bortnaiefen. boch feitbem wieber ben Frangofen. Bahrend ber frang. Repolutionegeit, und bann wieber feit 1852 ift ber Rame E. berüchtigt ale Berbannungeort. Doch bie Stadt E. felbft hat feit 1854 feine Bagnos mehr und überhaupt feine Anftalten für Deportirte. Die Detentionsorte ber Berbannten find vielmehr an verfchiebenen anbern Bunften ber Colonie. (G. Buiang.)

Capenne - Pfeffer, f. Capsionm.

Caplus (Anne Claube Bhilippe be Tubières u. f. m., Graf von), berühmter Archaolog, geb. 31. Det. 1692 ju Baris, erhielt eine sorglättige Erziehung und biente bann im Spanischen Erbfolgefriege. Rachbem er seinen Abschied genommen, begleitete er 1716 Bonae auf bessen Befandtichaft nach Ronftantinopel und bereifte bon bort Briechenland und bie Geeplate ber Levante. Auf ben Bunfch feiner Mutter febrte er 1717 nach Barie juriid, mo er nun feine großen Sammlungen ju ordnen begann und fich gang bem Studium bes Alterifums und ber Ansübung ber fconen Runfte wibmete. Er mar fowol Mitglieb ber Dalergfabenne wie ber Mabemie ber Infchriften und ftiftete auch fur beibe einen Breis. Wenn man auch nicht leugnen tann, bag er bie alten Schriftfteller oft misverftanb, fo bat er fich boch burch feine Unterfuchungen vielfach verbient gemacht, und mas ihm zuweilen an Granblichfeit abgeht, bat er burch Bestimmtheit und Deutlichfeit erfest. Strenge Reblichfeit, feltene Ginfachbeit maren bie Grundlagen feines Charafters; boch mar er zuweilen abfprechend in ber Bertbeibigung feiner Anfichten. Junge Riinftler fanben an ibm einen großmulthigen Befchuter. C. ftarb ju Baris 5. Gept. 1765. Gein Sauptwert ift ber "Rocueil d'antiquités égyptiennes" (7 Bbe., Bar. 1752-67; bentich von Banger, Bb. 1, Rurnb. 1766). Geine Abhandlungen aus ben .M6moires ber Mabemie ber Infdriften wurden von Deufel ine Deutsche überfest (2 Bbe., Mitenb. 1768). Uebrigene hat man von ihm mehrere Romane. Befannt find befonbere feine aReuen morgentanb. Erzählungen» (beutich, 2 Bbe., Lpg. 1780). Auch war er ein fleifiger und gefchidter Rupferftecher. Unter anberm lieferte er eine Folge von 200 Blattern nach ben fconften Beidnungen bee fonigt. Cabinete; Cammlungen bon Ropfen nach Rubene und ban Dud, bon Charafterfopfen und vericiebenen Caricaturen nach Leonardo ba Binci, viele Blatter nach Lufas von Lenben, Albrecht Durer u. a. Geine Mutter, Darthe Darquerite be Bilette, Marquife be C. (geb. 1673 in Boiton, geft, 15, April 1729), Die Richte ber Frau pon Maintenon, burch Schonbeit und Beift eine ber Bierben bes Sofe Lubwig's XIV. ift in ber Literatur befannt burch bas febr intereffante Berfchen aMes souvenirs », bas querft bon Boltaire 1770 ju Benf herausgegeben murbe (neue Muft., Bar. 1804). Carales (Jacques Antoine Marie be), ausgezeichneter ropaliftifcher Rebner in ber frang.

Rationalberfammlung bon 1789, geb. 1. Gebr. 1758 ju Grenabe-fur Garonne ale ber Cohn eines Barlamenterathe ju Touloufe, trat febr jung in bie Cavalerie und erlangte ben Grab eines Rapitans. Bon ber Ritterfchaft bes Amts Rivière - Berbun gum Abgeorbneten bei ben Beneralftaaten gemabit (1789), ergriff er bie ropaliftifche Bartei, aber mit einer gemiffen Unabhangigfeit und Burudhaltung, jobaß er trot feines Talente meber bei Sofe noch beim Bolle moblgelitten mar. Bei Eröffnung ber Generalftaaten murben ihm in ben Berhandlungen, welche bie Musfonung bee Abels und bee Tiere-Etat bezwedten, bie Intereffen feines Stanbes übertragen, Die er febr entichieben bermahrte. Alle ber Ronig nach bem 26bruch ber ersten Berhandlungen neue aufnitpfen ließ, widerfente fich C. und bewog die Abels-tammer, fich in feinem Ginne auszufprechen. Als fich der Abel mit dem Oritten Stande berfcmoly, wollte C. fich nicht mit anschliegen und trat bie Rudreife nach feiner Beimat an. Er wurde aber untermege verhaftet, erhielt von ber Rationalversammlung Befehl, fich in ihrer Mitte einzufinden, und entichlof fich nun, an ben Berhandlungen theilgunehmen. E. betitmmerte fich wenig um geringere Angelegenheiten, mifchte fich aber mit feinem glangenben Rebnertalent in alle großen Staate. und Gefellichaftefragen. Er vertheibigte bie alten monarchifchen Cagembe Cagotte 247

Inflitutionen und Buftanbe mit Montesquieu'fchen Ibeen und Brincipien, Die bei ben unbebingten Anfangern bes alten Regiments nicht eben Beifall fanben. Gebr beftig außerte er fich ftete gegen bie bemofratifchen Monarchiften. Rach ber Berhaftung Lubwig's XVI. ju Barennes trat E. formlich aus ber Rationalverfammlung und ging nach Roblens, wo er aber auf Befehl ber frang. Bringen ausgewiefen murbe: ein fonober Lobn für treue Dienfte. Er manbte fich nach Baris jurud, welches er nach bem 10. Mug. 1792 abermals berließ. Bei ber Armee bes Bringen von Coube nicht jugelaffen, flüchtete er nach Italien, von ba nach Spanien unb gulett nach England, von mo er 1801 nach Franfreich juridftehrte. Der erfte Conful ernannte ibn jum Ritter ber Chrenlegion. E. farb 24. Rob. 1805 ju Engalin. Er glangte ale Rebner ber ropaliftifden Bartei neben Daury, mar aber ein niehr geift- und talentvoller ale grunblich unterrichteter Ebelmann. Dan hat ben ihm «Defense de Louis XVI, discussion de toutes les charges connues à l'époque du 2 nov. 1792» (Lond. 1792). Diefe Schrift ift auch enthalten in ben «Discours et opinions de M. de Cazalès» (mit einer biographifchen Abhanblung von Chare, Bar. 1821). - Gein Goon, Ebmond be C., geb. 31. Aug. 1804 ju Grenade, war Gerichteaubiter ju Brobine bon 1827-29, bann Brofeffor an ber fath. Univerfitat 26men in Belgien von 1835-37. 1843 empfing er bie priefterlichen Beiben und murbe bierauf Generalvicar und Director bes Seminars von Montauban. Das Depart, Tarn-Garonne mablte ibn 1848 in die Conftituirende Rationalberfammlung, wo er ftc jur Fraction ber Rue-be-Boitiere bielt, fowie in Die Legislative Berfammlung, mo er mit ber Rechten ftimmte. C. machte fich befannt ale Mitarbeiter am «Univers religioux» und anbern fath. Beitschriften, berfaßte mehrere Erbanungeblicher und veröffentlichte unter anberm and bie Schrift: aEtude

sur l'Allemagne contemporaine» (Bar. 1853).

Cagenbe, ein machtiges und wohlgeordnetes Regerreich im centralen Gubafrita, im G. und GB. bes großen Tanganjitafees und im D. bes Reiches Molua. Das Reich führt feinen Ramen von bem bes Beherrichers. Die Bevollerung bilben bie einheimifden Deffiras und bie Campololos (Eroberer), welche lettern von jenem meftl. Reiche aus fich bas Land unterworfen haben. Die hauptftabt ift Ennba ober Lucenba, an bem 31/2 DR. breiten Baffer Dofo gelegen, ein großer, regelmäßig gebauter Ort mit breiten, geraben und febr reinlichen Strafen und ber Ganba ober Refibeng bes Cagembe. Die Regierung beffelben, ber ale Berrfcher Diuata beifit, ift bespotifch und vom Bater auf ben alteften Cobn erblich. Er gilt für ben größten Bauberer, ben niemand beruhren fann, ohne burch feine Baubermittel ju fterben, und hat über 600 Beiber, die unter vier Dauptmeibern fteben, und ein mohlbemaffnetes Rriegsbeer bon etwa 6000 Mann. Das land ift in Diftricte getheilt, die von Rilolos ober Bambires (Große bee Sofes) regiert werben. Alle Bornehmen, ebenfalle Rilolos genannt und fammtlich im Befit großer harems, bilben ben Abel. Die ibrigen Cagember, Aderbauer, Sandwerter u. f. w., find Mugias (Diener), fammtlich Stlaben bes Muata. Nur Campololos erhalten Aemter. Auch wird am Dofe bas Campololo gefprochen, mabrend bie Lanbesfprache bas Deffira ift. Die Cazember find fcmarg, haben langes, wolliges, in Flechten oder Loden berab. bangenbes Saar, lebenbige Mugen, eine gerabe Rafe und bilinne Lippen, Ibre Bobnungen. aus Bambuerohr, liegen bicht beifammen und find bon Bannen umfchloffen. Rriegegefangene und in beren Ermangelung eigene Landeleute werben ben Dugimos ober Beiftern ber verflackenen Muatas der bei andern Gelegenheiten geopfert. Die Cazember find fehr fleißige Aderdauer und cultiviren vorzugsweise Mandiden, Mais, Serghum u. f. w. Außerdem ver-fertigen fle aus Baumwolle und ben Hofern verschiedener Sträucher grode Anther, Strick, Rege, Faben jum Raben und Angeln, bereiten fich aus berichiebenen Bflangen Galg, ftellen and Thonwaaren und Bolgefage ber nub verarbeiten ihre Gifenerge gu Baffen, Ader - unb anbern Berathichaften. Der Sanbel ift Monopol bes Muata und liefert Cflaven, Elfenbein, Dalachit und Rupfer an die Dftfufte. Die Erifteng biefes Reiche ift ben Bortugiefen feit langerer Reit betannt. Die Sauptftabt Lunda befuchte Lacerba fcon 1799. Stadt und Land, lesteres nur in befchranfter Ausbehnung, murben genauer befannt burch bie bon Tete am Bambefiftrom 1831 ausgegangene portug, Expedition unter Monteiro und Gamitto. Bal. Gamitto, «O Musta Cazembe etc.» (Liffab. 1854).



ber Diffion ber Befuiten, abgetreten und bon biefem Unmeifungen auf ben Orben erhalten, Die aber biefer zu bezahlen fich weigerte. C. mußte gegen feinen ehemaligen Lehrer flagen, tam aber baburd, nicht ju feinem Gelbe. Spater warb er Mitglieb bes von Martines be Basqualis geftifteten Orbens und verfiel eine Beit lang in tabbaliftifche Eraumereien. Mis bie Revolution ausbrach, wirfte er ber Bewegung aus allen Rraften entgegen. Rach bem 10. Mug. 1792 wurde er, ba man feine mit Bonteau, bem Secretar ber Civillifte, gepflogene Correfponbeng aufgefunden, nebft feiner Tochter Glifabeth verhaftet, burch biefe aber, afe er in ben Septembertagen jum Tobe geführt werben follte, belbenmuthig vertheibigt, indem fie mit ihrem Rorper ben Greis beichirmte. Bater und Tochter wurden hierauf gwar freigegeben, erfterer aber fcon nach wenigen Tagen aufe neue verhaftet, jum Tobe berurtheilt und 25. Gept. bingerichtet. Geine Beiterfeit, Offenheit und angiegende Unterhaltung hatten ihm in früheru Tagen allgemeine Liebe erworben. Gein in Profa abgefagtes Rittergebicht «Olivier» (1763), ber "Diable amoureuxs (1771-72), «Le lord impromptu» unb bie «Oeuvres morales et budines» empfehlen fich burch reiche Ginbilbungefraft, ungewöhnliche Leichtigfeit bes Stile und lebhaften, natürlichen Ergablungeton. Much lieferte er eine Ueberfetung arab. Darchen, welche eine Fortfetjung ber « Taufend und eine Racht» und ben 37. bie 40, Band bee « Cabinet den fees» bilben. Gin merfwurbiges Beifpiel feiner faft unbegreiflichen Leichtigfeit im Arbeiten ift Die tomifche Over «Les sabots», componirt von Rameau, Die er in einer einzigen Racht verfaßte. Geine "Oeuvres complètes" murben von Baftien (4 Bbe., Bar. 1816) heransgegeben.

Cean Bermiibes (Juan Anguftin), ausgezeichneter fpan, Runftbiftorifer, geb. 17. Gept. 1749 ju Gijon in Afturien, bertrauter Freund bes freifinnigen Jovellanos, befchaftigte fich frub mit ber Runft, in welche ihn Rafael Menge ju Dabrib einweihte. Spater war er eine Beit lang Gecretar beim Rathe von Inbien, jog fich aber bann nach Cevilla gurild, mo er eine Runft. atademie gründete und fich gang bem Ctubium ber Runftgefchichte widmete. Er ward Mitglied ber fonigi. Atademien der Gefchichte und ber Rünfte ju Madrid, nud ftarb bafelbft 3. Dec. 1829. Unter feinen Berten zeichnen fich, außer mehrern Schriften gur Befchichte ber Runft in Cepilla, befondere aus; «Dicciouario histórico de los mas illustres professores de las bellas artes en España» (6 Bbc., Mabr. 1800) unb «Noticias de los arquitectos y arquitectura de España» (4 Bbe., Dabr. 1829). Auch berbienen feine «Memorias para la vita del G. M. de Jovellanos » (Mabr. 1814) unb ber «Dialogo sobre ol arte de la pintura » (Sevilla 1819) Ermannung. Erft nach feinem Tobe murbe bas fur bie alte Geographie und bie Archaologie Spaniene bochft wichtige Werf «Sumario de las antiguedades romanas que hay en Espaun (Dabr. 1832) auf fonigl. Befehl berausgegeben.

Ceanothus, von Linné benannte Bflanzengattung aus ber 5. Rlaffe, 3. Orbnung, bee Sexualfpfteme und ber Familie ber Rrengborne (Rhamueen), beren Arten, lauter Straucher, in Norbamerita (befonbere Mexico), Beftinbien und am Cap machfen. Gie haben einfache, gange, abwechfelnd gestellte Blatter, blattwintelftanbige Trauben und regelmäßig geformte, aus einem glodenformigen, mit bem Fruchtfnoten bermachfenen Relch und fünf fleinen, langgenagelten Blumenblattern bestehende Bluten, aus benen fich eine trodene, breifacherige, breifamige Beere entwidelt. Debrere Arten eignen fich megen iconer Belaubung und hilbiden Blumen au Riergewächsen. Am langften befannt und angebant ift C. americanus, ein 3-4 &. bober Strauch mit eiformigen, jugefpitten, breinervigen Blattern und weißen Blitten, welcher bei uns im Freien aushalt. Geine Blatter merben getrodnet in Carolina ale Thee verwenbet, feine Burgeln liefern eine naufinggelbe Farbe. Die meiften übrigen Arten tonnen nur im temperirten ober warmen Saufe gezogen ober nuffen wenigstens im Drangeriehause überwintert toerben. Debrere eignen fich vorzuglich ju Bintergarten, befondere C. Delilianus Spach. mit blafiblauen Blumen und C. azurous Dest, mit unterfeite gelbroth-filgigen Blattern und buntelblauen Blumen. Gie verlangen Beibeerbe und laffen fich burch Camen ober Bfropfen vermebren.

Ceara ober Ciara, eine Broving Brafiliens, an beffen norboftl. Rufte, gabit auf 1735 D. - D. 385300 E. An ber iber 60 D. langen Rifte ericheint bas Land flach, und ale Sobenpuntte treten nur einzelne Ausläufer ber Gerra bo Dar und bie fur ben Safen ber Sauptftabt ale Merfzeichen bienenbe Gebirgefpige von Mararanguape auf. Rach bem 3n. nern bin erhebt fich ber Boben immer mehr. 3m öftl. Theile gieht bie breite Gerra Guamame, im G., gegen Bernambuco abgrengend, Die Gerra Borborema, im B. gegen Biauby bie Gerra Ibiapaba, und im Innern gwifden biefer und ber öftlichern Gerra Guamanie ftreift bie Gerra bo Botarite. Der flachen Rufte fehlen gute Anterplate und Baien; Die beften Bafen flub noch ber bei Aracaty an ber Dinbung bes Jagnaribe und ber von Sumacas

Cebes Cecil

249

an ber Mitnbung bes Camocim. Der Boben ift im allgemeinen burr und fanbig. Rur an den Gluffen und mehr nach bem Innern wird er febr fruchtbar; gang bortrefflich find bie Striche bon Billa Bicofa an ber Gerra Ibiapaba, und bon Billa-noba bel Reb an ber Gerra bos Cocos, einem Seitengweige ber Gerra Borborema. Das Rlima ift febr beift, und oft herriden Regenmangel und Darren (seccas), wie g. B. 1825, wo faft alles Rinb. und Bugvich ber Browing und gegen 30000 Denfchen umfamen. Die Aluffe, beren bebeutenbfte ber Comociun im 2B. und ber Jaguaribe im D., find nur Rufteufluffe. In mineralifder Begiebung ift C. nicht fo gefegnet wie andere Provingen Brafiliens. Aderban wird in ben burch bie Alufiüberichmemmungen bisweilen febr befruchteten Campos getrieben. Der Dais gebeibt portrefi lich, ebenfo Reis, Bohnen, Ananas und andere Friichte; bie Baumwollcultur ift in fortwabrendem Steigen begriffen; bier und ba baut man Buderrobr, Danibot und auch etwas Tabad: in größten Daffen machft bie vielgenoffene Baffermelone (Melancia). Bon bem fonft fo prachtvollen brafil, Baummuche befitt aber C. nur einige menige Balmengattungen, barunter befonbere bie febr fcone und nutliche Carnahubapalme (Copernicia cerifera) in bichten Balbungen. Reben bem Aderbau wirb befonbere in ben bom Jaguaribe und feinen Ruffuffen bewäfferten Campos Rindvieh., Biegen . und Chafzucht betrieben, und man führt Fleifch und Saute and. Daneben ift ber hauptfachlichfte Banbeleartifel Baumwolle; boch tommen auch Farbhölger, Anauge, Ruder und Raffee gur Ausfuhr. Die Ginwohner find giemlich cultivirt. In der gangen Brobing gibt es fein Rlofter , bagegen fieben Lateinifche Coulen. Die einbeimifchen Indianerftamme, burch bas Chriftenthum ihrer Rationalität beraubt, zeigen fich gefittet. - Die Bauptftabt C., bie altefte Ctabt ber Browing, fuboftlich von ber Munbung bes 24 DR. langen Gluffes C., liegt an einer offenen Bucht zwifchen bem Borgebirge Darg. ranguape im R. und ber Lanbfpipe Mocoripe, nach welcher biefelbe als Safen, ale Bort Moeoripe bezeichnet wirb. Diefer fog. Dafen verfandet aber immer mehr und ift auch oft wegen bichter Rebel fcmer jugunglich. G. ift eine ber 19 bem Seebanbel geoffneten Bafenftabte, erportirt hauptfachlich Raffee, Baumwolle und Buder, wirb aber im Sanbel von Bernambuco febr gebrudt. Die Stadt jafit 12000 E. und gemabrt bom Meere aus einen febr bitbiden Anblid. Ihren Mittelbunft bilbet ein ftattliches fort, weshalb fie auch friiber porjugemeife Billa bo Forte bick. Die Strafen find gerabe nach ben Saubthimmelegegenben angelegt, jum Theil mit fconen Saufern befett, einige auch gut gepflaftert. Reben und über ben Saufern ragen Rofospalmen in Menge empor.

Üchele von Tieben, ein Schiller von Serteite, ben Piles im «Philos von etherbeite, ber weiter, bei bei mit infigiente des Gerteites gegenn wern. En Gefrich ber hijbel. Geftpreider, «Poboner, «Bipminfoge) um «Binary (b. 1 des Emilite), von deren um bei tieft für ergiatur jal. Es file bie eine im Berteitigen Gerig gefrichten allegeriff-phile. Estrift, ergiatur jal. Es file bie eine im Berteitigen Gerig gefrichten allegeriff-phile. Estrift, aus bem Geflichtspanlte gefrühret werben, bei Glitzfeligfeit lehigig auf dem Bermeiffein der Zugmb fertrozegie. Die Chiptie ist Ochgrift ist jehode mich kepreifelt nodere, indem einig ist einem Erotiet gließer Mannes aus Anglise, der im 2. Jacht, lehte, beitigen. Geri dem Bermeiffein der Schrechte für der eine Kreichen ist biefelbe felh in alle erze, Sprache wierbeit lieferje werben. San den bekunderen füngsber fich die von Gefreiegischer (Erteils, 1000), Kornal von Sprinder, Metz. 1810) und der Meiling (mit der einer der Dereichte und erfehre gefreie gestellt der gestellt der gerieben. Ried gestellt der gest

porguheben. Die befte lleberfepung lieferte Bfaff (Ctuttg. 1827).

ein, feinen Ramen ale Beuge barunter gu feten, und biefer Umftanb rettete ihm nach Maria's Thronbesteigung Leben und Freiheit. Unter Glifabeth murbe er 1558 wieber jum Staats. ferretar, fpater jum Grofichabmeifter erhoben und genog bie ju feinem Tobe bas unbebingte Bertrauen ber Ronigin. In biefer langen Laufbahn zeichnete er fich weniger burch geniafe Bolitit ale burch Thatigleit und Rlugheit aus. Er befeftigte bie neue Rirche, brachte burch feinen Ginflug auf bie Bablen 1559 ein bem Protestantismus gunftiges Barlament gufammen. bas bie Legitimitat ber Ronigin Glifabeth beftatigte, und lieg burch niehrere Bille bie prot. Rirche und vom Bapfte unabhangige, nur bem Ctaate verpflichtete Bifchofe gefestich einführen. Da bie Ratholifen jest ihre Soffmungen Schottland und ber mit Frang II. von Franfreich permablten Maria Stuart guwenbeten, Die fie als legitime Ronigin von England betrachteten, fo richtete C. fein ganges Augenmert auf biefe beiben Buntte. Er fcbloft 1560 ein Bunbnife mit ben fcott. Broteftanten und mußte nach ber Rudfehr Maria's nach Schottland alle Blane berfelben in Beziehung auf bie Unterftitung bee Ratholicismus ju hintertreiben. Ale Maria 1568 in England Cout fucte, bewog er Glifabeth, ibre Debenbublerin unter mancherlei Borwanben in Bermahrfam an balten. Gine ju ihren Gunften 1571 im norbl. England ausgebrochene Emporung fcheiterte an ber Thatigteit und Bachfamteit C.'s, und Glifabeth belohnte ibn bafur burch bie Erhebung jum Beer bes Reiche mit bem Titel Lorb Burleigh. Er umgab nun bie ungludliche Maria mit einem Rey bon Spionerie und benutte bie Anschlage ihrer Bartei, um fie endlich felbit auf das Schaffot ju fubren. Rach ber Dinrichtung Maria's figien er bie Gunft Elifabeih's verloren gu haben; allein er hatte berfelben zu wesentliche Dienste geleiftet, ale bag bie Ungnabe von langer Dauer fein tonnte. Durch feine Befchidlichteit mar Elifabeth babin gelangt, bie Dacht bes Barlamente faft vollftanbig ju vernichten und auch bie Rirchengewalt mit ber Rrone ju bereinigen. Als 1588 ber Rrieg mit Spanien ausgebrochen. ordnete C. eine auf alle Rlaffen bes Bolts gleichmußig vertheilte Erhebung einer Anleihe an und machte ben öffentlichen Schat fo von bem Billen bes Bolle unabhangig. Auch fette er aus Kingnariidfichten einen phersten Gerichtshof (Court for the correction of all abuses) ein. ber angeblich alle Diebranche ber Rechtepflege und Bermaltung ausgleichen follte. Giner feiner legten Dienfte war ber für England portheilhafte Abichluf bes Friedens mit Spanien, wobei er ben Grafen Effer jum Begner hatte. C. ftarb 4. Mug. 1598, nachbem er 40 3. ber erfte Minifter Englands gemefen. In feinem Brivatleben mar er ein gewandter und fittenreiner Mann. Bgl. die von Rares herausgegebenen . Memoirs of the life and administration of William C., Lord Burghleys (3 Bbc., Lond. 1828 - 32).

Coeropia, Linne'iche Pflangengattung aus ber 22. Rlaffe bes Sexualfufteme und ber Familie ber Brotfruchtbaume (Artocarpeen). Ihre Arten, Baume bes tropifchen Amerita, haben abwechselnd flebende, gestielte Blatter, in gebildetie Aehren gruppirte, unanschnliche Blüten mit teriste oder glocafiornigem Perigon, und bringen dom Perigon ungüllte Aferen hervor. Defannt ift im gangen repeligen Amerika die mit follbormigen Blattern verschene, Delaka L., beren Dildfaft Rautichut liefert. Ihre Inotigen Zweige find gwifden ben Knoten bobl (röbrig), ibre gufammengiebenb fcmedenbe Rinbe bient ale Mittel gegen Durchfälle und ihr überaus porofes, leichtes Sola bient ben Indianern jum Feueranmachen, inbem fie Studden

beffelben mit großer Bewalt und Schnelligfeit aneinanber reiben.

Cecrops (griech, Refrops), ber aftern Ueberlieferung nach ber erbgeborene Urmenich Attitas, fpater bezeichnet ale ber altefte Ronig in Attila, ber im 15. Jahrh. v. Chr. aus bem agupt. Cais eingewandert, Die Burg von Athen, Die von ihm den Ramen Cecropia erhielt, gegrundet und die wilden und roben Bewohner in Religion und Sitte fowie in ben Bortheilen bes gefellichaftlichen Lebens unterrichtet haben foll. Much wird ibm bie Ginführung bes Aderbanes, bie Bflangung bee Delbaume und bas Berbienft jugefdrieben, bag er fein neues Baterland mit ber Schiffahrt guerft befannt gemacht und fo ben Sanbel belebt habe. Dem Mythus zufolge war ber attifche E. halb Meufch und halb Drache.

Ceber ift ber Dame verfchiebener Baume aus ber Familie ber Dabelholger, welche barin übereinstimmen, bag fie bei langfamem Buche michtige Dimensionen und ein hohes Alter er-reichen und bag fie ein hartiges, eblifiches, wohltrichenbes Boll bestigen. Im engern Sinne bzeichnet man febog feit bem Alterthume mit bem Amnen C. blos bie burch Salomoni's Tempelbau berfihmt geworbene C. vom Libanon. Diefer Banm gebort gur Gattung Codrus von Tournefort und führt in ber Wiffenichaft ben Ramen C. Libani Lond. Linné 10g benfelben zur Gattung Pinus (P. Cedrus), Miller jur Gattung ber Larix (L. Cedrus). In ber That find fowol bie libanotifche C. ale ihre Comefter, Die inbifche ober Deobaraceber Cediren Cedrela 251

(Codrus Doodara Roxb.) unferm gardenbaum nabe verwandt, unterfcheiben fich jeboch pou bemfelben burch ibre immergrune Benabelung und bie abweichenbe Bapfenbilbung. Die C. find machtige Baume von herrlichem Buche mit bufchelformig geftellten Rabeln, welche bei C. Libani eine buntelgrune, bei C. Deodara eine filbergraue Farbe befigen. Auch hat bie inbifche C. viel folantere Rabeln und viel bitunere, gierlichere Zweige ale bie libanotifche. Lettere ift nicht blos am Libanon beimifch, fonbern finbet fich auch im Taurusgebirge und am Atlas in Algerien und Marollo, und es ift mabricheinlich, bak ebebem in gang Rorbafrifa, Arabien, Sprien und Rleinaften Cedernwaldungen eriftirt haben. In Rleinaften und Sprien ift bie C. großentheils ausgerottet. Das meite Land bon Biram, meldes ben Libanon umgibt und ebebem mit Cebernwald bebertt gewefen fein foll, ift jest vollig banmlos, bis auf bas nadte Beftein entbloft. Der beilige Salomonebain bes Libanon im Grunde ber grofigrtigen, amphitheatralifden Albenfanbichaft nabe bei Chben, über bem Dorfe Bicherra und nabe bem Urfprung bes heiligen fluffes Rabifche, befteht jeboch noch jest, nach ben Berficherungen bes neueften Reifenben Theob. Rotfchu, aus 3-400 Stummen. Labillarbiere fanb 1787 noch gegen 100 große. alte Stumme, bon benen aber 1836 nur noch einige 40 und bei Rotichu's Anwelenbeit blos noch 13 borhanden maren. Unter diefen theilen fich 6 in einer Bobe bon 3-6 Rlaftern bom Boben in mehrere Stamme: einer berfelben bat 43 %, im Umfang unterhalb ber Theilung. Die Rweigenden biefer mehrtaufenbjahrigen Banme, welche bie 30 F. bom Ctamme binaus. ragen, find noch vollfommen frifc. In ben Cebermoalbern bee Taurus fand Roticho machtige, bis 23 F. im Umfang haltenbe Ctamme, welche fcnurgerabe und ungetheilt find. Die C. bes Libanon erreicht 60-100 & Sobe und bilbet eine machtige, breitppramibale Rrone, beren Mefte faft rechtwinkelig bom Stamm abfteben. Gie tritt fowol in Rleinafien wie am Atlas unter zwei Formen auf; die eine bat bilinne, lange, gradgrilne, soflange Rabeln und maliig fangliche Bapfen, bie groeimal fo hoch ale breit find; bie anbere fürgere, tantige, buntler grune Rabeln und langliche Bapfen bon giemlich gleichem Langen- und Breitenburchmeffer. Die Rabelbufchel fteben bicht um die Zweige und zwifden ihnen die fconen, buntelbraunen, aufrechten Bapfen, welche aus breiten, bilnnen, bicht aneinanbergeprefiten Schuppen gufammengefest finb. Gie enthalten gelbbraune, langliche Samen mit gleichlangem Flügel und erreichen eine gange bon 4 und eine Starte von 3 Boll. Berithmt maren feit alter Beit bas rothliche, hargreiche, moblriechenbe Cebernhola, aus welchem Salomon feinen Tempel erbauen lieft, und bas Cebernharg, womit die Alten ihre Tobten einbalfamirten. Das Solg galt filt ungerftorbar, weshalb bie Alten ihre Schriften in Behaltniffen von Cebernholz aufbewahrten; auch beftrich man mit bem baraus bereiteten Cebernol bie Schriftrollen, um fie bauerhafter ju machen, Revere Unterfuchungen haben jeboch ergeben, baf bie Alten fich ju ben ermannten gweden bes Enpreffenhoiges und feineswege bes Cebernholges bebient haben, benn letteres ift nichts weniger als feft und bauerhaft, fonbern leicht, weich und weiftlich. Es bat awar einen fdwach balfamifchen Geruch, entbalt aber nur wenig Bars. Die Rabeln ber C. fdmigen in ihrer Beimat einen fugen Stoff aus, bas Cebernmanna. - Die indifde ober Deobaraceber madit am Simalaia in Repal und Tibet und bilbet ebenfalls einen machtigen Baum, welcher bei ben Sindus für beilig gilt. Gie ift ein ungemein gragibfer Baum, boch viel gartlicher ale bie Libanoneeber. Dennoch balt fle in einem feuchten Rlima gut aus und wird baber namentlich in England allgemein ale Bierbaum cultibirt. Danche Sanbelegartner befchäftigen fich bort faft ausichlieflich mit ber Deobaragucht. Die fibrigen Rabelholgbaume, welche in ber Bolfefprache ben Ramen C, führen, find ber Debright nach Arten aus ber Abtheilung ber enpreffenartigen Rabelbolger. Co belegen die Spanier mit bem Ramen Codro zwei ju bidftammigen Baumen beranwach fende Bachholberarten (Juniperus Oxycedrus L. und thurifera L.), mahrend die Bortugiefen und Andalufier die indifche Espreffe (Cupressus glauca Lamk.) fo nennen (Cedro de Goa), Gine bei une baufig ale Rierbaum cultivirte nordamerit. Bachbolberart (Juniperus virginiana L.) ift allgemein ale rothe ober virginifche C., eine weftinbifche (J. Bermudiana) als bermubifche E. befannt. Beige C. nennt man ben in Rorbamerita wilbmachfenben, fugelfrüchtigen Lebenebaum (Thuja aphaeroidalis), mericanifche C. bas in Derico beimifche Taxodium distichum, welches bei une auch nicht felten angepflanzt wirb. Enblich wird bieweilen ber gemeine garchenbaum ale europaifche ober bentiche C. bezeichnet.

Cebren, f. Ceffion. Cedrets, von Einni benannte Pflangengatung aus ber 5. Rlafte, 1. Ordnung, feines Spiems, Dauptgattung einer Heinern, mit den Drangeriegewächsen nahr verwandten Familie (Edverlacens), beftebt aus großen Baumen ber Tropengegenden mit immergefilnen, paarig gefieberten Büttern und traußig angeordneten Bütten, weldge aust einem feit Reinen, glodenfermignen Acht und einer fluidblitteirigen, weifen Büttenerdene jendemengefeig film. Die Brucht ist eine familiäderige, mit fami flaupene aufpringende, metrichnige, holge Kapple. Detrillent ist C. odorsata L., ein tilbauert. Beum, bestie enemantijd beitprinder Dahl spood jur Berferrigung ber Biespiem (Indukanerstähn) und anderer födgeringe, die ju Wickeln berungt werd, weit in bestiede bei Der Biespiem Bonnen. Die Sinder der auf Jaho weigheben C. febenwich, weit in beliebe inter Bierme Bonnen. Die Sinder der auf Jaho weigheben C. febenwich, weit in bestieden der Berteile der Ber

Géplais, im Mitertum Cophalocdis ohre Cophalocdium, im Mittelater Cophalocis, Centus, Midophigu um Saupster diese Jüriers der Positing Materna, litti im Er Mitte Brackfülle Geitliers, 8 Mr., im D⊙D. von Palerma, unter der fixier Maub eines 1167 ft. dochen, meit um Mitter hinnatergalemt Vergeitung, doch er Gebli über an gind, Naume gegelen der. Das feigler G., eine normann. Geründung, ift jiernlich wohlgebent um b 1841 (1862) 10856 G. (186 Geminds 1179), under Danke Das feigler in Zende, Zen Spiet jur 10856 G. (186 Geminds 1179), under Danke Das feigler in Zende, Zen Spiet jur 10856 G. (186 Geminds 1179), under Danke Das feigler in Zende, Zen Spiet jur 10856 G. (186 Geminds 1179), under Das feigler in Zende, Zen Spiet jur 10856 G. (186 Geminds 1179), under Das feigler in Zende, und Gehliftung eine Miteralis in Zende, und zu der 116 Geminds in Zende, und wie zu der Leite Zende der der Zende der Zende feigler zu der Zende zu der Zende feigler zu der Zende zu der Zende feigler zu der

Cefaire, fleine Etabl in ber ind. (enwolle). Pwoiny Agnila, an dem gleichmunigen Eer, dem Lacus Fendenus der Allern, 1920 son Kajier fleinched I. nach igtern Alleid greifer, dem fich fleitem nie wieder vom Berfall erholen. Der I W. Lang und 11<sub>2</sub>—2 W. bertie See iin fink unr feinen Grigfrechtung, sochern auch wegen der Büggelänge bertümt, ern Anlei Elasdus von 44—54 n. Chr., um den Hanfigen Ucherschwenungen vorzischenen und zugefüng alleigen Leiter von der Verliege und der Verliegen und zu gestellt der Leiter von der Verliegen und der Verliegen der Verlieg

Celastrus, Pflangengattung aus ber 5. Rlaffe, 1. Orbnung, bes Linne'idjen Guftemo, hauptgattung einer fleinen, nach ihr benannten Familie, befteht aus bornigen ober mehrlofen Strauchern mit abwechfelnben, gangen, gangranbigen ober gegahnten, immergriinen Blattern, welche vorzugeweife in ber tropifden und fubtropifden Bone beiber Bemifpharen, befondere Ameritas und nur jum fleinften Theile in ber gemäßigten Bone machfen. Ihre ftete weißen Blitten fteben in achfelftanbigen Trauben, Trugbolben und Rispen und find meift flein. Gie befigen einen fleinen, funflappigen Reld, und fünf genagelte, fternforung ausgebreitete Blumenblatter; ihre Frucht ift eine edige, fleischige, zwei- bis breifacherige und ebenfo vielfamige Rapfel. Gine in Canaba beimifche Art, C. scandens L., mit fletteruben, fchlingenben Stammen und Aeften, wird bei une, wo fie im Freien aushalt, fin und wieder ale Mertwürdigleit angebaut, weil fie mit ihren ichlingenben Stämmen einen eigenen Anblid gewährt. In ihrem Baterlande umfdlingt und erflidt fie burch ibre feften, jufammenfcnurenben Umarmungen bie bidften Baumftamme. Ihre Rinde wirft bredjenerregend. Die Rinde von C. senegalensis Lamk. aus bem tropifchen Afrita fdymedt bitter - jufammengiehend und wirft purgirenb. Die Dornen bee giftigen C. venenatus vom Cap follen angeblich tobliche Bunben berurfachen. Die meiften Arten gebeihen bei une nur im marmen ober temperirten Saufe.

Gelebe, ein der sie großen fundigen allefa im Jadicjan Archivel, öllich von Bornes mb von diefem auch die Nacolfferlings getrennt, im No von der Culte eine von Ersteberfer, im D. von der Aller eine Verleberfer, im Eren der Verleberfer von der Verleberfer von der Verleberfer von der Verleberfer Verleberfer. Der der verleberfer von deren der eine and S. die zwei anderen noch D. geöffret führ, die Geleber der Verleberfer, von deren der eine der Verleberfer der Verleberfer von der Verleberfer von der verleberfer von der verleberfer der verleberfer verleberfer der verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer der verleberfer verleberfer verleberfer der verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleber verleberfer verleber verleberfer verleber verleberfer verleberfer verleberfer verleberfer verleber verleberfer verleber verleber verleberfer verleber verle

und mit bem Cap Coffin ober Bolifan enbet. Die Infel ift faft burchweg gebirgig. Den vier anseinanderlaufenden Dochlandszugen, die fich jum Theil bis 7000 &. erheben, legt fich jeboch an ben Ranbern einiges Tiefland an. Genauer befannt ift nur Denahaffa. Bier fennt man elf Bullane, von benen feche thatig find. Die flachen Ruftengebiete ftroben von Fruchtbarfeit. Thaler machen bas Sochland jugunglich, bas fich im Sintergrunde ftufenformig erhebt und jum Theil, befondere in Menahaffa, bie gu ben Gipfeln mit Balb bebedt ift. 3m gangen icooch ift C, weniger malbreich ale bie Rachbarinfeln; bagegen hat es por allen Infeln bes Archipele ben Bortheil eines reichen, bon ber Balbung abgefonberten Beibegrundes. Auf ben Beiben leben große Beerben von wilben Buffeln, Rinbern und namentlich trefflichen Bferben. Die Millfe find bei ber gerfprengten Geftaltung ber Infel nicht bebeutenb und meift reifenb. Der beträchtlichfte ift ber Cabang auf ber Beftfeite ber fubl. Salbinfel. In ben Rlufthalern fowie auf bem Bochlande breiten fich gabireiche Lanbfeen ans. Das Geftein ber Infel ift im allaemeinen vermitterter Bafalt, mit einer 10-20 &. biden, fruchtbaren Erbichicht bebedt. 3m R. zeigt fich ber Bulfaniemus außer ben Bulfanen felbft noch burch Erbbeben und vielen Schwefel. Die Bobenichate bes Mineralreichs find Golb, Rupfer, Gifen und Rinn, im G. auch Steinfohlen. Das Rlima ift beiß, boch fublen bie regelmäßigen Gee- und Rordwinde bie Luft bebentenb. Die Regenzeit mahrt bom Rob. bie Darg. Die Pflangenwelt ift fo reich wie im gangen Archipel. Unter ben Enturpflangen geben besonbere reiche Ernten Dais, Reis, Raffee und Cacao; Sago- und Rotospalmen machfen in Menge. Die Arenapalme liefert Buder und Gummi, die Roffopflange ben Manilabanf. Die Balbung bietet Chenhola und mancherlei andere Rutholger. In Menado wird auch ber Mustatnufbaum und Buderrohr cultivirt. Die Thierwelt ift burch verschiebene Affenarten, Fleberthiere, Gich - und flughöruchen, Phalangen ober Rusfu, ben Babiruffa, ben Capi - Untan, ein Mittelglieb zwifchen Rind und Autilope, außerbem burch Sirfche, Rebe und anderes Jagowild, wilbe Biffel u. f. w. bertreten. Unter ben Bogeln finden fich mehrere Arten ber ichunften Bapagaien, ferner Calangane, bie effbare Refter in Menge liefern. Das Meer ift reich an Fifchen, Tripang, Schildtroten und Berlen. Die Babl ber Ginwohner wird gewöhnlich auf 2-3 Mill. gefchatt, mag aber in Bahrheit nur 1 Mill. betragen. Malaien haben bas gange Ruftengebiet befett und bie Urbevolferung ber Alfuren (f. Saraforas) ine Innere guriidgebrungt. Rur in Menahaffa find bie Alfuren vorberrfenend, und bie nieberland. Regierung zeigt fich beftrebt, biefe Eingeborenen burch Diffions. anftalten und gablreiche Regierungsichnlen ju civiliftren. 1860 gablte man bort bereits 61199 driftl. Alfuren. 3wifden ben Malaien haben fich Drang Babichn eingeniftet, ein Bollegweig bon noch unbefannter Abftammung. Chinefen gibt ce auf C. verhaltnigmagig nur wenige, und auch die Bahl ber Europaer in ben nieberland. Befigungen ift nur gering. Bu ben Malaien gehoren bie Bewohner ber fubl. Balbinfel, bie mohammeb. Bugi (f. b.), ein fraftiges, freithares und unternehmenbes Beichlecht. Diefe und bie anbern Dalgien bilben eine Menge geordneter Staaten und Cibgenoffenichaften, meift Bablreiche, in benen, wie s. B. in Boni , and Franen ben Thron besteigen tonnen. Der Sanbel ber Riftenbewohner mit Singapore und China ift einträglich, namentlich in Baumwolle, Bogelneftern, Bache, Tripang, Schildpatt, Berleu, Sago, Caffave u. f. w. In ben niederland. Besitzungen auf Menaaffa werben vortrefflicher Raffee (Denabotaffee) fowie Caeao, Dustatniffe und mehrere anbere Broducte gur Ausfuhr gebracht. Geit 1. Jan. 1847 find ale Freibafen erbffnet Dacaffar, Menado und Rema. Richt gang unbebentent ift ber befeftigte Safen Gorontalo an ber Gilbfifte bon Menahaffa, Git einer Affiftentregentichaft. Die Infel E. ift ben Rieberlanbern theils unmittelbar, theils mittelbar unterthan und gerfallt, mit Bingurechnung einer betrachtlichen Anabl fleinerer Rachbarinfeln, in bas Gouvernement C. ober Mangcaffar und die unter bem Bompernement ber Moluffen ftebenden Refibenticaften Menabo und Ternate. - Das Gou. vernement C. mit ber Sauptftadt Mangcaffar ober Macaffar (f. b.), beren Fort, Rotterbam, Gis bes Gouverneurs, umfaft bie fubl, Salbinfel und gablte mit ben angeborigen fleinern Infeln 1862 auf 2150 D. . Die Bugeborigfeiten ber Refibentichaft Ternate, bie zwei mittlern Salbinfeln nebft einer Menge vorliegenber Gilande begreifenb, gabite auf 1130 Q.-M. 93620 C., und die Residentschaft Menado (Menahassa) nebst den Sangir- und Talantinfeln auf 1433 Q.-M. 177468 C. Der Besit von C. ift für die Niederländer hauptfüchlich barum wichtig, weil C. ben Schluffel ju ben Moluffen bilbet und biefe größtentheile mit Reis und andern Lebensbedürfniffen berforgt. Bon ben Europäern liefen fich auf C. im 16. Jahrh, guerft bie Bortugiefen nieber. Diefe murben 1663 bon ben Bollanbern bertrieben, welche nach blutigen Rriegen Die gablreichen einbeimifden Gurften aur Anerfennung ibrer OberCella Celle

bobeit zwangen. 1811 marb C. von ben Briten befett, aber 1816 an bie Rieberlander wieber jurudgegeben. Die Rriege, welche bie einheimifden Fürften mit ben Englaubern begonnen atten, bauerten auch mit Unterbrechungen gegen bie Sollunder fort. Gin Mufftand zu Boni 1859 wurde burd Eroberung bee Orte nach morberifdem Rampfe unterbrudt.

Cella (lat.) beift fo viel ale Bemach , Rammer , baber bas beutsche Belle (befonbere ber bem Rlofterbewohner angewiefene Bribatraum). In ber Baufunft (hauptfachlich bei Tempelanlagen) wird barunter ber Raum verftanben, ber, burch Banbe von ben übrigen Theilen bes Tempele getrennt, auf ber Mittellinie beffelben errichtet murbe und gur Aufnahme bes Gotterbilbes bestimmt war. Richt felten lag binter ber eigentlichen C. noch ein besonberes Bemach (Setos), bas jur Mufbemahrung ber Tempelfchape ober auch ber beiligen Berathe biente. Buweilen finben fich auch zwei ober mehrere Gellen nebeneinanber, mas befonbere bann flattfanb. wenn ber Tempel mehrern Gottheiten geweiht und einer jeben eine Statue, getrennt von ber

anbern, aufgeftellt merben follte.

254

Cellamare (Antonio Giubice, Bergog von Giovenagga, Girft von), befannt burch feine Berfchwörung gegen ben Regenten von Frantreich, Bergog von Drieane (f. b.), murbe 1657 ju Reapel aus abelicher Familie geboren. Am Sofe Rari's II. von Spanien erzogen , trat er in fpan. Dienfte, begleitete 1702 Bhilipp V., ben Entel Lubwig's XIV. von Franfreich, nach Reapel, um biefes Ronigreich gegen bie Raiferlichen ju vertheibigen, und erhielt nach ber Schlacht bei Luggara wegen feiner Capferteit ben Grab eines Marechal-be-Camp. Ale folder wohnte er auch 1707 ber Belagerung bon Batta bei, wo er in bie Gefangenichaft ber Raiferlichen fiel. Rachbem er 1712 bie Freiheit erlangt, erhob ibn Philipp V. jum Cabineteninifter und fchidte ibn 1715 ale außerorbentlichen Gefanbten an ben frang, Sof. Bier machte fich C., auf Betrieb bes fpan. Diniftere Alberoni (f. b.), jum Mittelpuntte einer Berfchwörung, welche ben Sturg bee Bergoge von Drleans und bie Erhebung Bhilipp's V. von Spanien gum Regenten in Franfreich mahrend ber Minberjabrigfeit Lubwig's XV. bezwedte. Der Bergog follte inmitten eines Geftes berhaftet, die Beneralftaaten follten gufammenberufen werben. E. erwartete nur noch bie letten Inftructionen feines Sofs, ale bas Complot von einer Courtifane bem Carbinal Dubois entbedt murbe. Letterer ließ ben Abbe Borto-Carrero, ben C. mit Depefchen nach Dabrib abgefandt, auffangen und verfchaffte fich fo Ginlicht in alle Ginzelbeiten bes Complote, in bas befondere ber Bergog und die Bergogin bon Daine und andere bobe Feinde bes Regenten verwidelt maren. C. wurde bierauf gegen Enbe bee 3. 1718 verhaftet und über bie Grenge gebracht. Rach feiner Anfunft zu Dabrid ernannte ibn Bhilipp V. jum Generaltapitan von Altraftilien und überhaufte ibn mit Gunftbezeigungen. C. ftarb ju Cevilla 16. Mai 1733. Bgl. Lemontey, «Histoire de la Régence, etc.» (2 Bbe., Bar. 1832); Martens, «Causes célèbres du droit des gens» (2. Mufi., Bb. 1, Pp. 1858).

Cellarine (Chriftoph), Gelehrter und Schulmann bes 17. Jahrh., geb. 22. Dob. 1638 ju Schmattalben, besuchte mehrere beutsche Universitäten und war zuerft feit 1668 an ber Schule zu Beigenfels angestellt. Dann wurde er 1673 zu Beimar, 1676 zu Beit, 1688 zu Derfeburg Rector ber bortigen Schulen, enblich 1693 Brofeffor ber Berebfamteit unb Befchichte gu Salle, wo er 4. Juni 1707 ftarb. C. hat burch feine Sanbausgaben ber befaun-teften lat. Clafitter fowie burch eine große Angahl nuglicher Uebungebucher emtichieben auf eine fruchtreiche Behandlung und allgemeinere Berbreitung ber alten Sprachen und Literatur. besonders ber lateinischen, in Deutschland eingewirft. Much mar er ber erfte, ber bas Stubinm ber Geographie nachbrudlich empfahl und zu beleben fuchte. Bon feinen vielen Schriften find bie a Notitia orbis antiqui» (2 Bbe., Lpg. 1701-6; neu herausg. von Schwarz, 2 Bbe., Lpg. 1773) und « Orthographia latina » (neue Ausgabe pon Barlen, 2 Bbe., Altenb. 1768)

hervorzuheben. Seine «Orationes» gab Balch beraus (2pg. 1714).

Celle, freundlich gebaute Stadt in ber hannob. Landbroftei Lineburg, liegt an ber Aller, welche bier linte bie Tufe aufnimmt, und zahlt mit Inbegriff ber brei weitquegebebnten Borftabte Beblen, Beffercelle und Altencelle 14130 E. (3. Dec. 1861). Der größte Theil ber lettern find Broteftanten, welche fünf Rirchen befigen; Die Ratholiten und Die Reformirten haben je eine Rirche, Die Juben eine Spnagoge. Gine Bierbe ber Stadt ift bas in ber Mitte berfelben gelegene, febr gut erhaltene und bollftanbig eingerichtete Chlok, meldes 1369-1705 ben Bergogen von C. ans bem Saufe Braunfdweig jur Refibeng biente. In bemfelben ftarb 1775 bie Ronigin Raroline Mathilbe von Danemart. In ber alten Stabtfirche befinden fich Dentmaler von acht Bergogen und bie bergogl. Gruft, in welcher auch bie Ronigin Raroline Dathilbe beigefest ift. G. ift Gis bee Oberappellationegerichte für bas Ronigreich Cellini 255

Bannover, eines Dbergerichte mit Schwurgericht, eines Bauptgollamte und vieler anderer Beborben. And bat bie Ronigliche Canbwirthichafte-Gefellichaft bes Ronigreiche bier ibren Mittelbunft. Unter ben Bibliatheten ber Ctabt find bie Rirchen - Minifterialbibliothet und bie bes fonigt. Eribunale hervorzuheben. Ban Unterrichteanstalten befinden fich jn C. ein Gomnaftum, eine bobere Burger- und Tochterfdule, eine öffentliche Sanbelelebranftalt, eine Bebammenfdule; bon Bumanitateanftalten ein Baifenhaus, ein Bert- und ein Rrantenhaus. In ber Beficeller Borftabt liegen bas große Lanbesjuchthans fowie bas ansgezeichnete Laubgeftitt. Fabriffleif und Sanbel find in C. in fartwagrenbem Runehmen begriffen und haben bie Stadt giemlich mobifabend gemacht. Der Berfehr mirb befanbere burch bie bier beginnenbe Schiffbarfeit ber Aller nach Bremen und Die borbeififhrenbe Gifenbahn ban Lehrte nach Barburg febr begiinfligt. Bon Canbesproducten tammen befonbere Balle, Bache, Bania, Getreibe, Breifelbeeren, Sola und Solsfamen jur Berfenbung. Unter ben Sabrifetabliffemente find je eine filr Caating, Leim, Schirme, Geife, Runftgufffeine, Dblaten, Defen, Bunbholger und Buchbruderichmarge (ban Softmann) hervorzuheben, außerbem Ballgarnfarbereien, Bachableichen, Tapeten . Tabad. und Cigarrenfabriten, Branntweinbrennereien, Bierbranereien, Gerbereien, Runftgartnereien und Baumichulen. In ber Rabe bon C., ju Lachenborf, liegt eine große Papierfabrit. C. ift ber Geburteart bes großen Landwirthe Thaer und bes Dichters Ernft Schulge; erfterm find im Frangoffichen Garten, letterm auf bem ftabtifden Rirchofe Dentmaler errichtet.

Cellini (Benbenuta), berithmt ale Galbarbeiter, Bilbhauer, Erzgiefer und Debailleur, geb. ju Floreng 1500, geichnete fich befanbere in erfterer Runft aus. Unftet, beftig, ftreitfüchtig und feinen Zwaug ertragend, bermidelte er fich oft in Banbel, bon benen mehrere ein blutioce Enbe nahmen, und aus benen er fich nur burd Rithnheit und bie machtigen Befchitber rettete, welche er fich burch feine Gefchidlichfeit erworben. In feiner Jugend bon feinem Bater Giobanni jur Erfernung bes Flotenfpiele miber Willen angehalten, erfernte er trobbem bie Galb. schmiebefunft, indem et zu Andrea Sandro in die Lehre ging. Schon hier zeichnete er sich durch Begabung und angestrengten Fleiß aus, und da sein Streben über das Gewöhnliche hinausging, fo berfaumte er nicht, bie Berte Dichel Angelo's und anberer bebeutenber Riinftler au finbiren. Gine Reife nach Ram fubrte ibn in bie Wertflatt bee Firenzuolo bi Lambarbio, mo er einen ausgezeichneten Tafelauffat fertigte. Balb murbe fein Rame genannt, und viele Auftrage, bie er auf bewunderungewürdige Weife ausführte, ficherten ihm gleichzeitig bie Freundfcaft bochgeftellter Berfanen. Rachft ber Galbidmiebetunft iibte er friibgeitig bas Stabiftempefichneiben fowie bie Runft bee Emaillirens; auch in Rachabmung frembartiger, befanbers reich mit Galb und Chelfteinen ausgelegter türf. Baffen berfuchte er fich mit bielem Glud. 3m Dai 1527, bei ber Erfturmung Rains burch bie Eruppen bes Cannetable ban Banrban, fluchtete er fich mit Bapft Clemens VII. in die Engeleburg, mo er ale Bombarbier biente, berließ bann Ram, ging nach Flareng und hierauf nach Mantua, wa er auf Beftellung bee Berjogs mehrere Auftrage ausführte. Dach fand E. nirgends Rube. Rachbem er abermale feine Baterftabt befucht, tehrte er auf ben Ruf bes Bapftes nach Rom gurud, ma er bie Stelle eines Stempelichneibere bei ber Dunge erhielt. Rachmale flüchtig, wurde er balb wieber berufen und van Clemens VII. gnabig aufgenommen. Rach bem Tobe beffelben trat er in bie Dienfte von beffen Rachfolger, Baul III., hielt jedoch auch biesmal nicht lange aus. Er eilte nach Rlorens, wo ibn Bergog Meranber Debici vielfach beichaftigte. Bieberum burch ben Bapft nach Rom gezagen, berließ er abermals ben ihm berhaften Aufenthalt 1537, inbem er nach Frantreich an ben Sof Frang' I. ging. Gine Rrantheit nothigte ibn jeboch, nach Rom gurildgitebren, wo er unter ben Untlagen feiner Feinde ine Befangniß geworfen wurde, bie ihm ber Carbinal bon Ferrara bie Freiheit berfchaffte. Giner Ginlabung Frang' I. falgend, begab fich C. nach Fantaineblean, ma er im Auftrage bes Ronigs verfchiebene Arbeiten unternahm. Geiner Schilberung jufolge war es bie Reinbicaft ber Geliebten bes Ronigs, ber Bergogin ban Ctampes, was ihn bewog, in feine Baterftabt gurudgutehren. Dier führte er, bom Bergoge, nadjmale Grofferzoge Cosmus Debici begunftigt, mehrere Berte in Metall und Darmor aus, unter anderm in Erg den Berfeus mit bem Debufenhaupte, welcher bie unter bem Ramen ber Loggia be' Langi befannte Salle giert, und einen Chriftus in ber Rapelle bes Balaftes Bitti. Much lieferte er treffliche Stempel ju Mingen und Debaillen. Unter ben erhaltenen Schmudgegenftanben, bie er gefertigt, ift befanbers ein reichgeschmudtes Salafag in ber faiferl. Sammlung ju Bien famie ein prachtiges Schilb ju Binbfor-Caftle in England hervargnheben. In ber Drnamentil und in der Berbindung von Schmelg mit cifelirten Arbeiten unfibertroffen, theilt er in ben Formen bie Borgilge, verffindet aber auch icon bie Dannel ber Schule Dichel

in win Grogi

Cellulofe

256

Angelo's. Seine Goldichmiebearbeiten geboren fibrigens ju ben beften in biefem Fache; manche berfelben in ben Sammlungen tragen mit Unrecht feinen Namen. Geine Schriften beweifen, bag er ein bentenber, mit mannichsaltigen Renntniffen ausgerüfteter Rünftler war. Bereits 58 3. alt, entichlog er fich, fein an Abenteuern und munberbaren Schidfalen reiches Leben m befdreiben. Das Drigingl biefes angiebenben Berte, in welchem er mit Unbefangenheit feine Tugenben und Sehler enthullt, obwol er bin und wieber ale Runftler mit ju großem Gelbftgefühl fpricht, und worin er bie Berfonen, mit benen er in Berbindung getommen, mit treffenben Bilgen fchilbert, befindet fich in ber Laurentianifden Bibliothet ju floreng. C. flarb 25. Febr. 1571. Die erfte Ausgabe feiner Autobiographie beforgte A. Cocchi ju Reavel (angeblich in Roln) 1728 nach einer ludenhaften Sanbichrift; biefe Ansgabe liegt ber beutichen Ueberfetung von Goethe (2 Bbe., Tib. 1802) ju Grunde. Ueberbies gibt es frang., engl. und bolland. Uebertragungen. Bon bem Driginalmanufcripte beforgte Taffi einen genauen Abdrud (3 Bbe., Flor. 1829), welcher ber Choulant'ichen Ausgabe ber a Operon (3 Bbe., Spg. 1833) ben Text lieferte. Renerbinge gaben &. Molini wie C. Milanefi in Florenz neuberichtigte Drude beraus. Bon letterm ift auch eine forgfältige Ausgabe bes a Trattato doll' Orificeria (Mor. 1856). C.'s lette Lebensjahre, nach feinen Briefen und Aufzeichnungen, befchrieb Renmont (a Beitrage jur ital, Gefchichten, Bb. 4, Berl, 1855), feine in Bien befindlichen Arbeiten Arneth, feine Debaillen Friedlander. C.'s Schreibart ift frei, gebiegen und eigenthümlich,

baber ibn auch die Crueca ale einen Claffifer in ihrem Borterbuche anführt.

Cellulofe ober Bellftoff ift bie Grundlage berjenigen Subftang, welche bie Banbungen ber Pflangengellen bilbet und, ba jebe Pflange, jeber Bflangentheil aus Bellen befteht, auch die Grundlage aller pfignglichen Gemebe. Die aus pfignglichen Geweben chemifch rein bargeftellte C. ericheint ale eine feinfaferige, pulberige Daffe von weifer Farbe, beren einzelne Gaferchen volltommen farblos find. Gie befteht aus Roblenftoff, Bafferftoff und Cauerftoff, und gwar nach ber Anficht ber meiften Chemiter aus C12 II10 O10, ift baber ebenfo gufammengefest wie bas Startemehl, Dertrin und Inulin (f. b.). Diefe demifch reine C. farbt fich bei Beband-Inng mit 3ob, Schwefelfaure und Baffer ober mit einer Lofung von Chlorgintiob fcon blau, fcwillt bei ber Behandlung mit concentrirter Comefelfaure gallertartig auf und ftellt bann, nach forgfältigem Auswafchen eintrodnend, eine pergamentartige, für Baffer undurchbringliche Daffe bar. Darauf bernht bie Rabrifation bes Bergamentpapiere aus anberm Bapier ober fiberhaupt Bflangenfafern. Concentrirte Galpeterfaure verwandelt bie C. in ber Ralte in eine, bei Entgundung mit groffer Gewalt explobirende Daffe, fog. Bproxplin. Darauf beruht die Darftellung ber fog. Schiegbaumwolle (f. b.). Bei langerer Ginwirfung bermanbelt Schwefelfaure, jumal in ber Barme, bies in Dertrin und fpater in Traubenguder, welcher wieber burch ben Garungeproceft in Beingeift und Roblenfaure übergeführt werben tann. Deshalb ift es moglich, aus Gagefpanen und anbern vegetabilifden Abfallen Spiritus ju bereiten. Roch mehr geht bie technische Bichtigfeit ber C. aus ber Bermenbung ber pflanglichen Rellen ju Gemeben und Banier berbor. Denn bie Baumwolle fomol ale bie Rlacheund Sanffafer find nichte ale Bflangengellen und befteben baber in ber Sauptfache aus C. Das fog. fcmeb. Filtrirpapier ift faft gang reine C. Desgleichen befteht bas Solg hanptfachlich aus Bellftoff, nur baf bier berfelbe mit Bolgftoff (Lignin, Lignon, Lignofe) impragnirt ober incruftirt ift, woburch bie Bolgellen bie ihnen eigenthumliche und technifch fo werthvolle Barte und Steifigfeit erhalten. Ueberhaupt ift bie Banbung ber Bflangengellen wol niemale aus reiner C. jufammengefest, fonbern biefe immer mehr ober weniger mit andern Stoffen (Farbeftoffen, Bargen, Gummi, Protein, Extractivftoffen u. f. w.) vermengt, was bei bem lebhaften Stoffwechfel, welcher in jeber lebenben Bflange zwifchen bem Inhalt ber einzelnen Bellen ftatthat, nicht wundernehmen barf. (G. Bflange.) Daber ift auch bie Darftellung chemifch reiner C. aus Bflanzengeweben febr ichwierig und oft unmoglich. Roch am leichteften erhalt man reine ober giemlich reine C. aus Bolunbermart und jungen Bnrgeln, wenn man biefelben mit Baffer, Alfohol, verbunnten Gauren und Alfalien behandelt, woburch bie fremben Beimengungen ausgezogen werben, ohne bag bie C. felbft angegriffen murbe. Achnliche Umwandlungen, wie bie oben angebeuteten, welche man im chem. Laboratorium bei ber reinen C. berporbringen tann, mogen auch in ber lebenben Bflange in vielen fallen vorgeben; fo namentlich bie Umwandlung ber E. in Dertrin und Buder, und umgefehrt bie Entftehung bee Bellftoffe ans biefen Subftangen beim Ernahrungsproceffe. Gigenthilmliche Umwandlungen ober Berfegungen ber G. werben burch Rrantheitsproceffe ober fcabliche, vergiftenbe Ginwirfungen in ber lebenben Bflange veranlafit. Co g. B. fcheint bei ber Rartoffeltrantheit bie Bellemmanbung

Celfins

anfgelör in merden, und bei der Befeistate des Hotze bermandet fich die C. in [sp. 8-1] forim. Während des Jellioff jo vielliofer densiglie Bermertung findet, dame er als Wahrungsmittel nicht eber in sicht beigen aber Weicher werder gekennte werden. Denn nur die Keiter ganz junger und parter Pflagung mied dem Weichgen und den den höher Leitene verbaut, wahrend altere C. unverindert durch dem Weicherm forstigt. Wissenfield, interflort ist die Endbedung der Reugiet, das fie pflaguliche C. and mitmeter in thierischen gehreche vorfennet. Wan hat sie als mendrandischende Endschap im Wantel (der Unpflägungshart) der Gescheiden. Ansold, einer Weichsteffnagtung, wah in der Daut der Schierungs erfüglich

frifdigebilingten Boben ober in Topfe.

Conversations - Periton, Gifte Muflage, IV.

Celfius, eine gelehrte Familie in Schweben, aus welcher mehrere fich berühmt gemacht haben. Dagnus E., geb. 16. Jans 1621 im Mifta Goden in Beifingland, geft. 5. Mai 1679 als Profeffor ber Aftronomie, machte fich als Entbeder ber Belfingrunen einen Ramen. -Dlof E., fein Cohn, geb. 1670, geft. 1756 ale Brofeffor ber Theologie und Dompropft gu Upfala, begrundete mit bem Ergbifchof Bengelius und Rubbed bem Jüngern bie Gocietat ber Biffenichaften in Upfala. Bon feinen Renntniffen in Botanit und orient. Sprachen zeugt fein « Hierobotanicon » (Upf. 1745-47). Much war er ber erfte, ber bie Salente bes fungen Linne ertannte, benfelben in fein baus aufnahm und auf alle Beife unterftutte. - Anbers C., bes lettern Reffe (Cohn bon Rile E., geb. 15. April 1658 ju Upfala, geft. bafelbft 21. Darg 1724 ale Brofeffor ber Dathematif), geb. 27. Rob. 1701, befannt ale ein mathem. Genie, murbe 1730 Brofeffor ber Aftronomie in Upfala. Da es ihm aber bafelbft an einer Sternwarte und an Inftrumenten fehlte, um tiefere Forfchungen anzuftellen, ging er 1732 auf Reifen. Er hielt fich in Rurnberg bei Doppelmagr auf und gab bafelbft «Observationes luminis borealis» herque, worin er fich gegen bie Anficht erflarte, bag bas Rorblicht von bem Bobiatallichte herrubre. Dierauf befuchte er Stalien, wo er in Rom bie bon Bianchini unb Daralbi gezogene Mittagelinie in ber Rartouferfirche verbefferte. Sier befchaftigte er fich auch mit ber Deffung ber Intenfitat bee Lichte und bestimmte bie mabre Groke bee altrom, Fuges. Als er 1734 nach Baris tam, war Bouguer im Begriffe, behufe einer Grabmeffung in ber Rabe bes Aequators nach Bern abzugehen. Dies gab E. Beranlaffung, eine zweite ahnliche Grabmeffung im hoben Rorben borzuschlagen, bie balb barauf Maupertnis im Bereine mit C. und mehrern anbern in Lappland ausführte. Rach feiner Rudfehr nach Upfala fchrieb er fiber Maupertuis' Meribiangrab bie Schrift . De observationibus pro figura telluris determinanda in Gallia habitis» (Upf. 1738). Dierqui beobachtete er merft bie Bolhohe nach Sorrebom's Dethobe, und beichaftigte fich bann vorzuglich mie ber Theorie ber Bupiterfateiliten. Muf feine Beranlaffung warb 1740 bie reichausgeftattete Stermwarte in Upfala errichtet. E. ftarb bafelbft 25. April 1744. In ben Denffdriften ber fcweb. Afabentie find febr viele feiner Abhandlungen iber Aftronomie und Phyfit enthalten. Die borgefchlagene Thermometerfcala, in welcher ber Zwifchenraum amifchen ben Temperaturen bes fdmeigenben Gifes und bes fiebenben Baffers in 100 gleiche Theile getheilt ift, wird nach ihm bie Celfine'iche Scala, gewöhnlicher aber bie 100theilige ober Centefimalfcala genannt. — Disf von C., Sohn bes Dompropftes Disf C., geb. 1716, feit 1747 Brofeffor ber Geschichte zu Upsala, 1766 in den Abelstand erhoben, 1777 Bischof zu Lund und seit 1786 Mitglied ber schweb. Afabemie, gest. 1794, war ein Bolubistor und besonbers ausgezeichnet in ber vaterländischen Geschichte. Er begründete 1742 bie erfte Literaturzeitung in Schweben (a Tidningar om de Lardas arbeten») unb fdrieb eine aSvea-rikes kyrko-historia» (8b. 1, Stocks, 1767), die Gefchiefte (Misse's I. (2 Bec., Stocks, 1746—53; 3. Ain.l. 1792; deutst, Kepens, 1753) und Krick IV. (Gecchi, 1774; deutst den Wöller, Ficenset, 1777), die durch genaue Fortsquag, gefunde Ariitt und mitunliche, freitich nicht gelügende Durstellung sich andzeichnen. Auch verfückter er fich als Dichter, deveie durch durch geführen. Palentliche merften führ finnt ein. Gebeichte gehöhet. Auf dem Kricksbegun zieher argefer Schliegkeit und merften führ finnt ein. Gebeichte gehöhet. Auf dem Kricksbegun zieher argefer Schliegkeit und

mar in feinem Staube eine ber Sauptftiten ber fonigl. Bartei.

Schriften gefammelt.

Celten nennt man einen Bollerftamm, ber, einft weit ausgebreitet, jest nur noch in ben weftlichften Theilen Europas, in ber frang, Rleinbretagne, in Sochichottland, Bales, ber Infel Dan und in Irland fich erhalten und feine Sprache bewahrt bat, mabrend in den übrigen Landern, die von E. bewohnt murben, diefe, infolge ber Unterwerfung burch bie Romer und bann ber Einmanderung german. Boller, ihre Eigenthumlichfeit allmahlich aufgaben und nur ale eine ber Grundelemente, aus beren Berfchmelgung fich ba neue Bolfer bilbeten, erfcheinen. Bielleicht nur berichiebene Formen bes Ramene C. (Coltae) find bie Ramen aGalliers (Galli) und "Galater" (Galatas), und alle brei Ramen murben bon ben Alten balb gur Bezeichnung bes gefammten Stammes, balb für einzelne Zweige beffelben gebraucht, bie ber Rame Gallier anf die eelt. Bevollerung des Trans- und Cibalpinifchen Gallien, ber Rame Galater auf die eelt. Einwanberer in Riemaften borgugemeife beschränft wurde. Dag die C. eine Familie der Boller bes indo-german. Sprachstammes bilben, hat bie neuere Sprachforfcung genilgend bargethan, und eine Einwanderung derfelben bon Afien ber ift annehmbar, wenn auch nicht ans biftorifch überlieferten Thatfachen ju beweifen. Abgefeben von hochft unfichern Spuren celt. Bevolferung im Rorben von Germanien, erfcheinen in ber gefchichtlich flarern Beit bes Alterthums ale Stammlander ber C. bas Transalpinifche Gallien und bie brit. Infeln, und bier laffen fich bier Breige berfelben ertennen, Die felbft in eine große Jahl fleiner Bollerschaften gerfielen: in Gallien bie eigentlich fog. C. ober Gallier und Die Belgen (Belgen); auf ben brit. Jufeln die Briten (Britanni ober Britones), auf beren offt. Ruften auch eingewanderte Belgen wohnten; die Bevollerung von Caledonia (Schottlanb) und bie von Sibernia (3rlanb). Durch Auswanderungen, borgilglich bon bem eigentlichen Gallien aus, hatte fich aber ber celt. Rame weit ausgebehnt. In Sispanien mobnten fcon ju Berobot's Beiten E.; Coltici murben bie Bemobner bes füblichen fpan, Eftremabura fomol als bes nordl. Galicien genannt, und auf ben Sochebenen ber beiben Caftilien batte fich burch Bermijchung von C. mit ben iberifchen Ur-

nominal Could

Celtes 259

bewohnern bas mächtige, tapfere Bolt ber Celtiberer (Coltiberi), bem Rumantias Bebullerung ongehorte, gebilbet. Celt, Boller hatten feit 600 ober mahricheinlicher feit 400 b. Chr. ben gröften Theil bes norbl. Stalien, ber baber Ciealpinifches Gallien genannt worben, inne. In boe Land swifden ben beutichen Mittelgebirgen (bem Berconifden Balbe) und ben Alben maren über ben Rhein ber celt. Stamme eingewandert, Die erften, nach alter, bon Libius aufbewohrter Coge, unter Cigovefus, bem Bruber bes Gubrers ber ital. Einwanderer, Bellobefus. Durch german. Gueben waren bier bie Belvetier (f. b.) fcon ju Cafor's Beiten aus bem fühmeftl. Theil auf beiben Seiten bes Schwarzwalbes berbrangt; und auch bie Bojer (Boil) batten vielleicht icon bamale bas Land, beffen Rame Bojobemum bie Erinnerung an fie erhielt, verlaffen, mo nachber mit ben german. Martomannen Darbob fein Reich grundete, Im Guben ber Donau, wo auch bie Bojer am Inn Gipe fanben, erhielten fich bom Bobenfee bis nach Ungarn (Bannonien) bin celt. Stämme: Binbelicier, Rhotier, Rorifer und Taurister. feit Augustus unter rom. herrichaft, bis fie unter ben german. Einwanderern verfchwinden. Begen bos Ende bes 4. Jahrh. v. Ehr, erfchienen celt. Scharen, fpater gewöhnlich Cforbister bom Berge Ctorbos (Charbag) genannt, an ber untern Gau und an ber Morama in Gerbien; fie verbrangten bie thragifden Eriballer, und bon ihnen gingen namentlich im 3. Jahrh. verherrenbe Raubzuge, mie ber bes Brennus (f. b.) nach Delphi 280, nach Mocebonien, Griechensand und Thragien ous. Das Reich Tule, bas fie in bem lettern ganbe flifteten, murbe bon ben Thragiern gerftort; aber noch bie Romer hatten fublich ber Donau mit ben Storbiefern ju tampfen (f. Drufus), beren Rame julest bei Btolemans an ber Münbung ber Cau ericheint. Bon biefen illvrifden C. aus mar auch ber Ang ber Toliftoboier, Trofmer und Tettofagen nach Afien um 280 gegangen, Die unter Attalne I. um 240 auf Die Grengen bes Lanbes befchrantt wurben, bas noch ihnen Galatien (f. b.) genannt wurbe, wo fie trob bes Ginfluffes griech. Bilbung und auch unter rom. Dberberrichaft ihre Gigenthumlichfeit, namentlich in ber Gyrache, die noch Bieronymus ber Sprache ber gallifden Erebirer vergleicht, nicht gang aufgaben. Gelt. Golbner erfcheinen im Dienft ber Rarthoger, ber macebon. unb afiat. Ronige. Gemeinfam fcheint ben C. Betreibung bee Bergbanes und ber Detallarbeit gemefen ju fein. Das celt. Schwert, befonbere bas norifct, wor berühmt; eberne Streitmeifiel. Samudfochen, befonbere Armbanber, Glasarbeiten, Mungen find in celt, Grabern in Frautreich und bem fühl. Dentfchland gefunden worden. Sofen (braccae) und Rriegemantel (sagum) fielen ben Romern in ber Rleibung ber C. ale eigenthumlich auf. Bon celt. Gottern vergleichen fie ben Teutates bem Dercur, Befus bem Mare, Taranis ale Donnerantt bem Jupiter, Belenus bem Connengott Apollo; aus bem celt. Dienft ber mutterlichen Gottinnen (dene matres sou matronae) hat fich ber Fernglanbe gebilbet. Buchftabenfdrift, aus ber griechifden entftanben, mor bon ben Druiben, die auch in Runen eine Bebeimidrift befagen, verbreitet. Es gerfallt gegenwartig bie celt. Familie in zwei fprachlich gefchiebene Abtheilungen. Die erfte, mit bem Gefammtnomen Babbelifch bezeichnete Abtheilung nunfaßt: Brifd, Gaelifch in Dochichottland und Dant (bie Sprache ber Infel Dan); Die zweite ober tymrifche Abtheilung: bas Belif (frang. Gallois) ober Anmrifde, nebft bem im borigen Jahrhunbert ausgeftorbenen Cornift (Cornwallis), und bas Armoritanifche ober Bretonifche (Bas-Breton). Das Brifche und bas Ammrifche befigen alte und mertwurdige Literaturen. Rachbem burch bie fprachpergleichenben Untersuchungen bon Bictet, Bopp, Diefenbach und Jafob Grimm feftacftellt morben, bag bie celt. Gyraden gufammen eine ber feche ober acht Sauptfamilien bes inbo-german. Sprachstammes bilben, begrundete Beug mit feiner «Grammatica coltica» (2 Bbe., Lpg. 1853) bas miffenfchoftliche Stubium ber celt. Sprachen, welches feitbem, namentlich ju Dublin, mit Gifer und Erfolg betrieben wirb. Bon ben neuern Arbeiten über bie Befdichte und Alterthumer ber C. find hervorzuheben: Beng, Die Dentichen und Die Rachbarftammen (Munch. 1837); Diefenbach, . Celtica : (2 Bbe., Stuttg. 1839-41) und . Origines Europaene : (Grantf. 1861); Bolymann, a.C. und Germanen» (Stuttg. 1855), beffen Anfichten in Deutich. lond Brandes (a C. und Germanen », 2pz. 1857) am beften befanpfte; Les, « Borlefungen über bie Befdichte bes beutichen Bolis» (Bb. 1, Salle 1854); Mone, «Celt. Forschungen gur Befchichte Mitteleuropas , (Freiburg 1857); Conpen, aDie Banberungen ber C. . (2pg. 1861).

Celtes (Konr.), einer ber thatigsten Gelehrten, welche gegen bas Ende bes 16. Johrs. dos Studium ber elassischen Weiße im Deutschland der beriteten, wer zu Webstebt des Weiserdern und bied eigentlich girdel (Meisel ). Geder 1. Esder 1.459 gedoren und die eigentlich girdel (Meisel). Gein Bater ließ ihn von einem Weinsche im Leten, Ochroben, katen mit Religion

Celtis

nothburftig unterrichten und wollte ibn jum Befchaft bes Beinbaues anhalten; aber ber Goin entlief und ging nach Roln, wo er fich ben Stubien zuwendete. In Beibelberg bilbete fich C. feit 1483 unter Rub. Agricola jum Philologen und lat. Dichter und trat dann als Bridat-lehrer auf den Universitäten zu Erfurt und Leipzig auf. In Leipzig tam er in Gunft bei dem Rurfürften Friedrich bem Beifen, ber ihn mit fich auf ben Reichstag nach Rurnberg nahm, wo ibn Raifer Friedrich III. mit eigener Sand zum Dichter fronte. Bierauf weilte er nur turge Beit noch in Leipzig, lehrte baun in Roftod und unternahm um 1488 eine Reife nach Italien, wo er bie bertihnteften Gelehrten borte und an Bielfeitigfeit und Tiefe in feinen Renntniffen gewann. Rach feiner Rudtehr burch Deutschland hielt er fich zwei Jahre in Rratau auf und machte won hier aus mehrere Aneflinge an bie Offee. Bon Rrafan, mo er burch Albert Brutus mit ber Aftronomie und Aftrologie befannt geworben, ging er nach Brag, mo er einige Beit bermeilte, Rurnberg und Regensburg. 1492 erhielt er bie Erlaubnig, auf ber Univerfitat gu Ingolftoot Rhetorit ju lehren. Seine Reifeluft trieb ibn aber auch von bier balb wieber meg. Er ging nach Wien, bann nach Regensburg und 1493 über Beibelberg nach Daing, bon mo aus er ben unmittelbarften Antheil an ber Griinbung ber Rheinifden Gefellichaft nabm. Die burch ihn balb großen Ruf erhielt. In Daing blieb er bis 1494, wo er als orbentlicher Lehrer ber idfonen Biffenichaften nach Ingolftabt gurudberufen murbe. Erft 1497 fand er inbeg eine bleibenbe Statte in Bien, inbem ihn bier Raifer Maximilian I. jum Lehrer ber Dichthunft und Berebfamteit an ber Univerfität ernannte. Er bereicherte bie taiferl. Bibliothet mit werthvollen gricch, und lat. Berten, Simmeletugeln und Lanblarten, betrieb bie Beröffentlichung ber Sanbfchriften in ben Rlofterbibliotheten und fuchte namentlich ben Abel für bie Biffenfchaften ju gewinnen. 1498, nach anbern 1501, unternahm er auf Roften bee Raifere eine Reife burch Rorbbeutschland. Rach feiner Rudtehr murbe auf feinen Betrieb bom Raifer unter bem 31. Dct. 1501 bas Collegium postarum für Dichtfunft, Berebfanfeit und mathem, Biffenicaften gegrunbet und 1. Gebr. 1502 eingeweiht, er felbft aber jum Borfteber beffelben ernannt. Geine übrigen Lebensjahre verlebte er in reger Thatigleit; er veranftaltete bie erften theatralifden Borftellungen bei bofe, auch machte er noch mehrere Reifen. Auf feiner letten fanb er im Rlofter Tegerufee bie alte rom. Reifefarte, welche er Ronr. Beutinger (f. b.) fchenfte, weshalb fie bie Beutinger'iche Rorte beißt. C. ftarb 4. Febr. 1508. Geinen Blan, ein großes biflor .- geogr. Bert über Deutschland ju fdreiben, tonnte er nicht ausführen; boch binterlieft er eine Gefchichte und Befchreibung bon Ritrnberg, ein Gebicht fiber bie Lage und Gitten Deutschlanbe, mehrere philof., rhetorifche und biographifche Berte und eine Denge Gebichte, in benen er fich ale gludlichen Rachahmer bes Tibull und Borag zeigt. Bon anbern Philologen feiner Reit untericieb er fich baburch, baft er bas Stubium ber Sprachen nicht ale Amed, fonbern nur ale Sillsemittel jum Anbau ber Realwiffenfchaften betrieb, unter benen er Befchichte, Ctatiftif und Topographie befonbere liebte. Bgl. Rlipfel, «De vita et scriptis Conr. C.v (herausg. von Bell, 2 Bbe., Freiburg 1827).

Celtis. Rame einer icon ben Alten befannten Baumgattung aus ber 21. Rlaffe bes Linne's ichen Spfteme und ber nach ihr benannten Familie ber Celtibeen, welche mit ben Reffelgemachfen perwandt ift und nach einigen blos eine Abtheilung berfelben ober ber Artocarpeen bilbet. Die Celtiearten haben abwechfeinbe, geftielte, gange, gefagte, am Grunde ichiefe und jugefpitte, raube Blatter, fleine, einzeln ober gebuifchelt ftebenbe Bluten mit funf - ober fechetheiligem Berigon und tragen beerenformige Steinfruchte, beren fleischige Bille egbar ift, boch fabe fcmedt. Es gibt menige Arten. Um befannteften und beruhmteften ift ber in Gubeuropa und Nordafrita wilb wachsenbe, bafelbft auch hanfig angepflangte C. australis L., welcher Baum in Tirol, wo er noch gut gebeiht, Burgelbaum genannt wirb. In Spanien bebient man fich beffelben allgemein gur Bepflangung bon terraffirten und bemafferten Abhangen, inbem feine meitausftreichenben Burgeln bas lofe Berolle und Erbreich befeftigen, und pflangt baufig Beinreben baneben, welche fich an ben Stammen empor und bon Rrone zu Krone ichlingen. Gein fcmeres, feftes, feinfaferiges Golg wird noch jest, wie ehebem in Alexandria, jur Berfertigung pon Risten benutst. 3m Alterthum mar biefer Baum unter bem Ramen bee libnicen Lotos berühmt. Eine norbamerit. Art, C. occidentalis I., ber europäifchen ziemlich abnlich, aber aus einem faltern Rlima ftamment, fieht man nicht felten in Garten und Bartanlagen.

Cement ober Cament (bon caementum, ein Dauerftein) nennt man im weitern Ginne jeben Ritt, im engern bagegen gewiffe Arten Ralfmortel, welche bie Eigenfchaft haben, im Baffer mie an ber Luft ju erharten, und fich beshalb ju Bafferbauten (bober auch bubraulifcher Dortel, Baffermortel) eignen, jeboch auch ju Mauerungen über Baffer und jum außern 216Ceuci Ceuforen

pub ber Mauern gebraucht werben. Dan untericheibet natürliche und fünftliche C. Unter erftern werben folde Mineralförper verftanben, welche, rob ober nach voragnoigem Brennen ju Bulber gemahlen, entweber mit Raffbrei ober nur mit Baffer angemacht, einen Baffermortel barftellen. Es geboren biergu ber Eraft, Die Buggolane und ber Cementftein. Der Eraft bilbet im Broblthale unweit Anbernach machtige Ablagerungen; er ift mefentlich nichts anberes als gertrummerter Bimoftein, den die bielen nun erlofdenen Bultane am Rhein lieferten. Goon feit beni 3. Jahrh, manbte man ben Traft jur Erzengung bon bobraulifchem Dortel an und arbeitete baraus Quaber, bie in ben Mauern alter Feftungen und Thurme noch beute ju feben finb. Die Buggolane ift ein ahulicher Rorper, ebenfalls bulfanifden Urfprungs, ber fich ju Buggnoli bei Reapel (bem Buteoli ber Alten) finbet. Eraf und Buggoldne werben roh gemablen mit Ralfbrei ju Mortel bermenbet, bem man öftere auch noch Canb ober Sammerichlag beimifcht. Der fog. Cementftein hingegen, eine Mrt Raltmergel, muß borlaufig nach ber Beife wie Ralfftein gebrannt merben, worauf man ibn mablt und mit ober ohne Canbaufat nur mit Baffer anmacht. Es ift bies ber fog. romif che E. (Roman-Cement), welder guerft 1796 bon Barter in Conbon, fpater aber auch in anbern Lanbern fabricirt murbe und noch jest febr ausgebreitete Anwendung findet, ungeachtet ber fünftliche E. (Bortland - Cement) ibm farte Concurren; macht und ihn an Bute oft übertrifft. Leiterer (bon Mepbin in Leebe 1824 erfunben) entfleht burch innige Bermengung von Thon mit Rreibe ober gebranntem Ralt und Brennen biefes Bentenges, wonach bie Unmenbung wie beim Roman-Cement flattfinbet. Aus Portland-Cement verfertigt man nicht felten burch Guft grafe Architefturftude (Quaber, Gaulencapitale u. f. m.), Bafen, Statuen u. bgl. von Steinbarte. - Richt ju verwechfeln mit bem eigentlichen C. ift ein aus gröblich geftogener Bolgtoble und etwas Solgafche gemengtes Bulver, bas jur Ummanblung bes Stabeifene in Cementftahl gebroucht und Cementoulver ober C. gengunt wirb.

Cenci (Beatrice), Die jungere Tochter eines reichen Romers aus angefehener Familie, bat burch ihre Schuld und ihr tragifches Gefchid eine traurige Berühmtheit erlangt. Die grengenlofe Lafterhaftigfeit bes Baters und beffen Graufamfeit gegen bie eigenen Rinber verwirrten ihren Ginn wie ben ihres Brubere Giacomo und ber Stiefmutter Lucretia Betroni in bem Dage, baf fie, an Beiftand gegen bas Ungeheuer bergweifelnb, Francesco E. im Schloffe Betrella in ben rom. Gebirgen burch amei gebungene Deuchelniorber umbringen liegen und ben Leichnam von einer Galerie herabfturgten, um glauben gu machen, ber Betöbtete fei burch einen Sehltritt verungludt. Der peinliche Broceg, in welchen Die Schuldigen verwidelt murben, enbete mit ihrem Geftanbnift und ihrer Berurtheilung, mabrent bie milbernben Umftanbe, namentlich bes unnatürlichen Baters Rachftellungen gegen bie Tochter, welche beren Theilnahme an ber blutigen That ale Rothwehr hatten ericheinen laffen tonnen, burch Schlechtigfeit bee Riscalabbocaten verbeimlicht und Bapft Clemens VIII., unter beffen Regierung ber Sall fich ereignete, in Untenntnif bes eigentlichen Thatbeftanbes gelaffen marb. Min 11. Gept. 1599 wurden Begtrice, Lucretia und Giacomo auf bem Blate bor ber Engelebrude bingerichtet und nur ber jungfte Bruber Bernarbo begnabigt. Letterer erhielt einen Theil ber Guter gurud; andere berfelben tamen nachmale an Die Familie Borghefe. Die Gefchichte Beatrice's, welche fich fa burch Beift wie burch Schonheit auszeichnete, und beren Bilbnif bas befannte anmuthige Frauenportrat von Buibo Reni (jest im Balage Barberini in Rom) fein foll, ift vielfach paetifch behandelt worben, in bramatifder form bon Chellen, ale Roman neuerbinge bou bem Libornefen Guerraggi. Die Relation eines Gleichzeitigen über ihren Broceg und Sab, von De Stenbhal frangofifch, 1849 im Drigingl in Rom berausgegeben, finbet fich im 2. Banbe ber "Rom, Briefe von einem Florentiner» (Ppg. 1840). Renerbings ift die Befchichte und ber Brocef ber Beatrice E. von Scolari (Mail. 1856) und Dalbono (Reap. 1864) behandelt worben.

Octificen bießem an Roum birjenigen gesei Wogiffreinstperforant, bie anfangs unt die Vergedigung ber Wijner und hiese Vereinfigen, beseighein im Vereitrigen und bestieden sond Eillende beforgiert, meiterfin aber and die Amiffeld über die Vier lüberten und verentfellet werte ber
thera Wonde fond Affallig geben ber Verlonn im Gebeum der bitgereiten Gwarrechte eine felleten. Bugleich gettem feit der Gestafflichereiten, Zolle mit anderer Gefalle, Gallinen und Zergenerfe zu versoden, gefentliche Benate und Verlenzung für der Gestafflich Granten und der Gestaffliche die gestaffliche der Verlenzung für der Gestaffliche der Gestaffliche der Verlenzungen, für den der den der Gestaffliche der Verlenzung der Verlenzung der Verlenzung der Verlenzungsteil der ab bei gestaffliche der Verlenzungsteil gestafflichen der Verlenzungsteil auf der Verlenzungsteil gestafflichen der Verlenzung der Verlenzungsteil gestafflichen der Verlenzung der Ve

262 auf die Confuln und Militartribunen, bis es 444 b. Chr. ju einer felbftanbigen Dagiftratur er-

hoben und junachft nur ben Batriciern vorbehalten, weiterbin aber auch ben Plebejern juganglich wurbe. Dit bem Untergange bes Freiftaats gingen bie Bollmachten ber C. auf bie Raifer über, Cenforiuns, ein rom. Grammatiter, ber um 238 n. Chr. eine Abhanblung «De die natalin berfagte, die aus guten Quellen, befonbers aus Barro gefcopft und in einem für jene Reit ertruglichen Stile gefdrieben ift. Die Schrift zeigt fich für Die Reuntnift ber Chronologie ber Alten und ber Fragen ihres Ralenbers bon Berth und bietet auch eine Denge brauchbare

Rotigen über anbere Begenftanbe. Die erfte fritifde Ausgabe bat D. Jahn (Berl. 1843) beforgt. Cenfur (lat, censura) bebentet junachft Brufung, Beurtheilung, befonbere eines Denfchen und feiner Sanblungeweife, und wird barum auch bon bem Urtheile einer Brufungebehorbe über die Renntniffe und Leiftungen eines Examinirten, ingleichen ale Bezeichnung für Rirchenftrafen gebraucht. Bei ben Romern übten eigene Magiftrate (Cenforen) eine C. ber Sitten and. In ben neuern Beiten wird aber bei jenem Borte hauptfachlich an bie Buchereenfur gebacht, eine Ginrichtung, wonach alles, mas unter bie Breffe tommen foll, borber einem born Staate ermachtigten Cenfor vorgelegt wirb, welcher baffelbe auf feine Bulaffigfeit in Betreff bee Staate, ber Rirche, ber Sittlichfeit und Pribatebre ju prüfen bat und alles bas juriid. weift, mas ihm in einer biefer Begiehungen ale bebenflich erfcheint. Diefe C. begann mit ber Erfindung ber Buchbrudertunft und aus Aulag ber burch bie lettere unterftubten firchlichen Reformbewegungen. Bereits 1479 ergingen papfil. Unordnungen wegen Ueberwachung ber Buchbrudereien, und 1496 verfcarfte Alexander VI. Die Berbote gegen bas Lefen und Berbreiten legerifder Schriften. Durch bie Bulle Leo's X. bom 15. Dai 1515 murbe bie bierar. difde Budercenfur formlich eingerichtet, inbem ben Bifcofen und Inquifttoren jur Bflicht gemacht warb, fammtliche Schriften noch bor bem Drude burchzuseben und Rebermeinungen ju unterbruden. Carbinal Chierenati forberte auf bem Reichstage ju Rurnberg 1522, baft man alles ohne Erlaubnif Gebrudte megnehme und berbrenne, ingleichen Druder und Berbreiter jur Strafe giebe, und ber papftl. Stuhl beranlafte feitbem fortgefest Staatemagregeln in biefem Ginne, wiewol baburd bie Reformation nicht unterbriidt werben tonnte. Sierber geboren bie beutfchen Reicheabichiebe von 1524, 1530, 1541, 1548, 1567, ber Reicheabichieb ju Speier 1570 gegen obie icamlofen Schmabidriften, Bucher, Rarten und Demalbes, por allem aber bie Boligeierbnung bon 1577, nach welcher nichts im Drude ausgeben follte, mas nicht borber burch die orbentliche Dbrigfeit eines jeben Orte ober bie bazu Berorbneten befieh. tigt und ber Lehre ber driftl. Rirche, besgleichen ben aufgerichteten Reichsabichieben gemäß befunden, approbirt und jugelaffen fei. Roch fcarfere Dagregeln mußte bie Sierarchie in ben Rieberlanden burch Alba, in Italien, Spanien und später in Frantreich burchzusühren. Das Tribentinische Concil verbot wieberholt ben Drud und bas Lesen antitath. Schriften und begann den Indox librorum prodibitorum ([. b.), dessen Hortsehung seit 1563 der pupstiichen Eurie verblieb. Noch gegenwärtig ist sur die ath.-religiösen Schristen das geistliche Approbatur erforberlich. Bereits im 16. Jahrh. marb jeboch bie C. überwiegend bom Chaat libernommen und hier auch polit. Bweden bienftbar gemacht. Balb nach bem Auffommen bes Inflituts erhoben fich gewichtige Stimmen gegen feinen Ruten und feine Berechtigung, wiewol ohne nachften Erfolg. In England tonnte es felbft mabrend ber Republit, troy Dilton's berebter Bertheibigung ber Meugerungefreiheit, nicht ju einer gefehlichen Abichaffung ber &. tommen, wiewol fie thatfachlich aufhorte, als ber Cenfor fein Amt freiwillig nieberlegte. Unter Rarl II. erlofch bie C. filt turge Beit megen Ablauf bes Termine, auf welchen bas Gefet gegeben mar, marb aber balb wieberhergefiellt und berfcmanb erft 1694 aus ber Reihe ber engl. Inflitutionen. In Schweben murbe fie 1766 abgefchafft, aber balb wieber erneuert und erft 1809 befinitio befeitigt. In Danemart hat bie C. fcon feit 1770 in ber Form nicht mehr bestanden. In Frantreich marb fie burch die Constitution bon 1791 abgeschafft, 1805 mieberbergeftellt, 1814 wieber aufgehoben, bann abmechfelnb bergeftellt und abgefchafft, bie fie feit 1827, wenigstens ber Form nach, für immer aufgegeben ift. Deutschland brachte es auch binfichtlich ber C. nicht ju einem einheitlichen Spfleme. Es beftanb gwar ein taifert. Buchercommiffariat in Frantfurt a. DR., und bie Raifer gelobten in ben Bablcapitulationen bie Sanbhabung ber E., allein bie Schmache ber Centralgemalt, Die Theilung bee Reiche in viele

felbftanbige Territorien, welche nach ben abweichenbften Brunbfasen regiert wurden, und bie Möglichteit, filr bas im Inlande Berbotene im benachbarten Anslande ohne Unftaub bie Druderlaubnig ju erlangen, machte bie E. vielfach unwirtfam. Allerbinge mar and bei bein allgemeinen Danieberliegen bes öffentlichen Beiftes bie Berbreitung von Drudidriften und

- L-090H

erflohtfich Wichung bis in die erfte Halle des vorigen Jachfunderte eine um geringlieiert niest Amberung airtest, debauptet Dannober vernaßt geiner Beiginburg zu Engdie Verfletzistig zegen des faifert. Einsfereiten, jades Publicijen wir Vetter um Wiftfrentlichen Rogelingsteine mit Frentung befrechen, was dehfaufer gefinfeltet eilmatigens (1981). 1782—95) des Eittengreitet über übereiten zu Geferze geingen, zu dehöhrte Dannich. Wer auch viele Kachhieblet um despiten albeiterfen, Keitenangen, zie den herfelen-Deumfladt, hoften um Mickelnung, wegiten ohne C. ausgefonzumen. In von Erlands, hoftendere in des vones, Zertietzen, wer energigen die Er. die vor Vergeiten von Erlands, hoftendere in der vones, Zertietzen, wer energigen die Er. die vor Vergeiten

und für wiffeicheftliche Beröffentlichungen haum vorhanden. Gegen Kritich is der ich eine Beröffentlichungen der von 1815 mit sienem Erberönigung der Beröffende ihr ihre benund nicht ihre, dass muss ob sier mit einer in ihren Wiffengun noch nichtenmer Paren vorleiche Vorleiffentungen zu dem erste bei Zeiten der vorleiche Totspieller wur nicht der vorleiche Totspieller wur nicht der vertreiche Ingeleiche Vorleichungen und Vorleiche Vorleiche Vorleichungen vorleiche und vorleiche vor

benftagte. (G. Breffe und Brefaefebaebung.)

Cenfue bien bei ben Romern bie nrfprunglich alle 5 3, burch bie Cenforen (f. b.) borehmende Schapung ber Burger nach ihrem Bermogen. Gingeführt murbe ber C. burch Ronig Gerbius Tullius, ber, wie in abnlicher Beife Colon file Athen, 577 b. Ebr. Die ordnung traf, daß alle Bilrger in ber Stadt und auf bem Lande ihr Bermogen, Die Angahl r Rinber, Stlaven u. f. w. eiblich angeben mußten, worauf unter Bugrunbelegung biefer jaben die Ginreihung ber Bilrger in feche Rlaffen, welche wieber in Centurien (f. b.) gerin, bor fich ging. Die erfte Rlaffe umfaßte biejenigen, beren Berniogen wenigftene 100000 e betrug (1 Me in ber fruheften Beit 1 rom. Pfb. Erg, im Berthe von etwa 11 Cgr.). Gilr zweite Rlaffe murben 75000, für bie britte 50000, für bie bierte 25000 nnb für bie fünfte 100 Mffe Bermogen erforbert. Die fechfte Rlaffe bilbeten bie bermogenstofen capito censi, de nur nach bem leben abgefchatt maren. Rach ber Rlaffeneintheilung warb bie Rriegedif und die polit. Berechtigung ber Bürger, namentlich bei Bablen und Bolleverfammgen (f. Comitien), bemeffen. - Die Rudficht auf bas Bermogen bei ber Butheilung bon intliden Rechten liegt auch bem C. im neuern Sinne ju Grunde. Dan fagt numlich, bas ihirecht fei an einen C. gebunden, wenn jur Ausitbung beffelben bie Nachweifung eines be-imten Bermogens ober Eintommens, wie in England, ober was in Deutschland gewöhner, die eines bestimmten Steuerbetrage erforberlich ift. Die Gerechtigfeit und Amedmaniafeit jer Einrichtung ift vielfach angezweifelt worben, namentlich in Franfreich unter ber Regieig Lubwig Bhilipp's, mo erft ein Steuerbeitrag bon wenigstene 200 Fre. Die active, bon 0 bie paffibe Bablfabigfeit verlieb, fobag bon 30 Mill. Frangofen nur 180000 ju ben eflichen Bollbürgern gablten. Allerbinge ift bas Intereffe am Ctaate ale Bflicht aller zuich ein Recht aller, ber Reichthum an fich aber feine Burgichaft befferer Ginficht und eines hern Batriotismus. Gerade in Frankreich fprechen aber bie Erfahrungen, welche man feit 48 nach Aufhebung bes C. mit bem allgemeinen Stimmrecht machte, für bie Rothwendigfeit, n abhangigen, in feiner Berwilberung unberechenbaren Broletariat feinen birecten Ginflug f bie öffentlichen Angelegenheiten ju berftatten. Gelbft in Rorbamerita bat bas allgemeine timmrecht nicht burchmeg Anerfennung gefunden, indem wenigstens bie Berfaffungen einiger toaten bie Mustibung aller polit. Rechte bon einem wenn auch febr niebrigen E. abbangig achen. (G. 2Babl.)

Bufammenbanges ber Centenen mit ber Gerichtebarfeit befam bas Bort C. auch bie Bebeutung bon Bericht, Berichtefprengel. Ale bie alte Ganberfaffung im 12. und 13. 3abrb. mit der Ausbildung ber landeshoheit verfiel und landgerichte an Die Stelle ber Grafengerichte traten, blieben bie Centgerichte gwar befteben, erlitten aber, abgefeben babon, bag bie Centemarii ibre Bewalt nur noch in ber Eigenschaft lanbeeberrl. Beamten ausubten, mannichfache Befchrantungen. Denn einestheils wurben Bogteigerichte und Memter pon ben Lanbesfürften für ihre Rammerauter errichtet, anberntheils entftanben bie Gute- und Stabtaerichte, inbem Bralaten und Ritter für die Binterfaffen ihrer Guter, die Stubte filt ihre Burger und Ginmobner bas gewöhnliche Bericht nicht anerfannten. In ber Regel tam ben Gnte- und Stabtgerichten nnr bie niedere Berichtsbarteit gu, wie fie an ben alten Centftellen vermaltet murbe, mabrenb bie Strafrechtepflege in ben ichmerften Rallen (Blutbann, bobe C.) bem lanbesberrlichen Berichte verblieb. Beiterfin übertrugen bie Lanbesberren bie bobe C. and ben gewöhnlichen Centgerichten und felbft an bie Bogtei- und Gutsgerichte, fobag allmublich Centgerichtebarfeit gleich. bebeutend mit Eriminalgerichtebarfeit murbe und ein gu beren liebung berechtigtes Gericht eine C. ober ein Centgericht hief. Danach mar Centherr ber Befiter eines Gute, meldes auch mit ber bohern Berichtebarteit belieben mar, und Centrichter ber, melder biefelbe vermaltete.

Cent (bom lat. contum), b. i. Sunbertel, heißen guborberft verfchiebene fleine Rechnungs. und geprägte Mungen. In ben Rieberlanden ift ber C. eine Rupfermunge, bon benen es auch halbe gibt: 100 Cente machen einen Gulben, baber 1 C. = 2 Bfennige preuf, = 1.7 Bf. fachf. = 3/6 Rrenger fubbeuticher Bahrung. In ben Bereinigten Ctaaten bon Rorbamerita bilben gleichfalls ber C. und ber halbe C. (gegenwartig jeboch nicht mehr gepragt) bie Rupfermilngen; 100 Cente machen einen Dollar, baber 1 C. = 5 Bf. preng. = 4,13 Bf. fachf. = 11/a Rr. fubbeuticher Bahrung. In gleicher Beife wird in berichiebenen ganbern ber (fpanifche) Biafter in 100 Theile getheilt, welche aber bloges Rechnungsgelb find, benfelben Werth reprafentiren wie ber nordamerit. E. und gleichfalle E. ober Centefimos beifen. Der 100. Theil ber ital. Lira beigt Centefimo, ber 100. Theil bes Franten in Frantreich felbft fomie in Belgien und ber Comeia Centime. In ben genannten Stagten ift ber Centime bie fleinfte gepragte Minge, mit einem Berthe von O.se Bi. prenft, ober ungefahr 1/4 Rr. rhein. Die Gin- und Zweicentimeftude find gewöhnlich von Rupfer, Die Stude gu 5, 10 und 20 Centimen bat man in ben nach frang. Dungfug rechnenben Staaten meiftens in einer Rupferlegirung ausgebragt. Auch Defterreich rechnet feit Annahme ber Bereinemabrung nach Cente, für welche indeft ber Rame Rreuger ober Renfreuger (ber 100. Theil bee offerr, Gulben) beibehalten worben ift. Auch in ber Schweig beifen bie Centinien gewöhnlich noch Roppen. Ceit 1858 ift Cent ober Bent in mehrern beutschen Ctaaten, wie Breugen, Gachfen, ben thuring. Staaten, Rurheffen, Unhalt, Lippe-Detmold und Balbed, ein fleines Gewicht: ber 100. Theil bee Lothe ober ber 10. Theil bee Quentchene ober Quent.

Centauren, artenreiche Bflangengattung aus ber 19. Rlaffe bes Linne'ichen Spfteme und ber Familie ber Compositae, Abtheilung ber Cynareen ober Diftelgewachfe. Ihre iiber einen großen Theil ber Erbe verbreiteten, befonbere aber in ben an bas Mittellanbifde Deer grengenben Lanbern haufigen Arten haben einen ans bachziegelformigen Schuppen gufammengefebten Bullfeld, welcher einen Strabi robrig-trichterformiger, gefchlechtelofer Ranbbluten und eine ans viel fcmachtigern Zwitterbluten bestebenbe Scheibe enthult. Die Schuppen bes Siiltelche find an der Spite meift mit einem trodenhautigen, oft lang und zierlich gefranften Anhang berfeben, feltener laufen fle in einen einsadjen, gefieberten ober fingerformig gertheilten Dorn aus. Die Bluten find bei ber Debryahl ber Arten bon pfirfich. ober purpurrother, bei vielen bon gelber, bei wenigen bon blauer Farbe. Bu lettern gebort bie befannte Rornblume (C. Cyanus L.), auch Cpane und Riegenbein genannt. Ihre unter bem Ramen Flores Cyani officinellen Blumen enthalten einen blanen Farbeftoff, Bache, Schleim und Galge. Die rothblubenden Arten beifen Flodenblnmen. Unter ihnen ift eine ber haufigften bie Biefenflodenblume, C. Jacea L., beren Rraut und Bluten früher unter bem Ramen Herba et flores Jacono nigrae medic. Anmendung fanben. Das Rrant ber in Gubeuropa auf Schutt borfommenben, mit bornigem Sullfeld verfebenen, ebenfalls rothblithenben C. Calcitrapa L. enthalt vielen Bitterftoff mit effig., fcmefel- und falgfauren Galgen und murbe beshalb acaen Bechfelfleber angewendet. Auch bie Blumen find ein vorzugliches fieberbertreibendes Mittel und noch ale Flores Cardui stellati officinell. Berichiebene filbeurop., afiat, und nordamerit. Arten werben ale Bierpflangen cultivirt.

Centauren (griech, Rentanroi) beifen in ber griech, Mathologie Damonen bes Balbes

Centefimal Centner

265

Certimaires, im Briedijden het da on de iren, h. 1. hundriffandige, beigen bie brei richnighten Edden bed Uranae mit der Gus Settles. Innieras dern Aggian um Gloge.
Mit tod Jänden und Sod Jämptern begabt, sidsten fie feliß ürem Bester Turcht inn, jedes bereiftig sight auch der Settler der in jedes bereiftig giefen das der Settler der Settle find, jedes bereiftig giefen der Settler der Settler der Settler der Settler der Settler der Settler Settler Settler Die Settler der Settler de

Centime, f. Cent.

Catilimeter, franz, Continders, hift im neuer franz, Wassistem von 100. Tejel cines Metre (f. d.) um di himit glid 4. sax eiter mariter sinen. Sei der Derrighet ber pariter Webüber den größen Tehel Curvass ift der C. nach meldem im Krantreich die Maße der Schneicher, daussistem der, Cadipandere, Dendylandere, Cadipandere, Dendylandere, Cadipandere, Dendylandere, Cadipandere, Cadipandere, Dendylandere, Dendylandere,

Cent-Jours, d. i. Sundert Tage, mant man die letzte herrichgischende des Kaisers Aadotoon I. (h. d.), von stiene Rückste von der Inste Cibe die zu seinem zweiten Sturze. Diese Rooch begreift die Leit vom 20. Wärz, wo Rapoleon wieder in Breis einzog, die zum 28. Juni 1815, wo Audwig XVIII. vom Cambrag aus wieder die Regierung Frankrichs austra.

Centiter (vom lat. Abjectioum contenarius, b. i. 100 enthaltenb), heift in Deutschland, ber Schweig, Schweben und Dunemart bas größte handelsgewicht, welches, wie icon ber Name befagt, entweber wirflich in 100 Ppb. ober weuigstene in eine fich von 100 wenig 266

entfernenbe (in ber Regel etwas großere) Babl bon Bfunben gerfallt. Go theilte fich ber C. pon jeger in Defterreich, Schweben und Danemart (vor 1858 auch in Baiern) in 100 Bib .. mabrend er bie auf die neuefte Beit berab, g. B. in Sachfen und Preugen 110, in Samburg 112, in Bremen 116 Bib. umfaßte. Bu biefer Berfdiebenheit ber Gintheilung tam fruher in Dentichland auch eine große Berfdiebenheit in ber Schmere bes C., indem nicht nur ein jeder Staat, fonbern auch fast jeber großere Banbeleplay feinen eigenen C. befaß. Rach Begrunbung bee Bollvereine murbe bon ben Bereineftaaten, wenn auch junachft nur für bie Bwede ber Bollerhebung, ein gleichartiges Gewicht, bas fog. Bollgewicht, eingefithrt, nach welchem ber Bollcentner in 100 Bfb. (bas Bfund ju 30 Loth) gerfiel und 50 frans. Riloarammen (bas Bollpfund an 1/4 Rilogramm) gleichgefest marb. Rheinbaiern, Baben, Beffen Darmftabt unb Raffau fithrten ben Bollcentner auch ale Lanbesgewicht ein. Ebenfo murbe bas Bollgewicht allmablich auch bom beutichen Boftverein und bon ben Gifenbahnen bes Rollvereinsgebiete für bie Frachten angenommen, bann im gebr. 1852 auch bon Defterreich ale Bollgewicht eingeführt. Geit 1. Juli 1858 enblich ift bas Bollgewicht auch gefeplich zum allgemeinen Lanbesgewicht filr bie Staaten bes beutiden Bollvereine fowie and jum Sanbelegewicht filr bie freien Stabte (aulest feit 1861 in Lubed) geworben. In Bezug auf Die Unterabtheilungen ift man jeboch noch nicht zu vollftanbiger Einheit gelangt. Bahrend bie meiften Bereinsflaaten bas Bollplund in 30 Loth gerfallen, andere, wie z. B. die Panfelfadet, dem erinen Decimallysteme (das Plund zu 10 Meiloth n. f. w.) folgen, haben einzelne, wie z. B. Baiern und Rassau, fiber alle Eintzelnig in 32 Loth diefeldlen. Bed das Reinfallig des Gollentenes zu den richter Lanbes. und Stubtecentnern betrifft, fo ift 1 Bollcentner gleich 89,00 wiener ober bair., 106,44 würtemb., 106,9 preug., braunfcm., frantf., hannob. Bfb., ferner gleich 106,024 leipziger, 107 breebener, 103.a bamburger und 100,a bremer Bib. In ber Comeig entipricht ber C., wie beim Bollgewicht, 50 frang. Rilogrammen. Gin C. in Schweben (feit 1855 becimal meiter getheilt) umfaßt 100 Schalpfd. oder Bumd Bictualiengewicht, mit einer Schwere von 85 Zollpfd. In Danemart ist der C. von 100 Pfd. ebenfalls gleich 50 Kilogrammen oder 1 Zollcentner. In England und Rorbamerita beißt bie bem C. entfprechenbe Gemichteftufe Hundredweight ober Contweight (abgefürgt: owt.), welches in 4 Quarters ju 28 Bfb., jufammen alfo in 112 Bfb. gerfallt und eine Schwere bon 50,s Rilogrammen ober bon 101,6 beutichen Bollpfon. bat. In Franfreid, Spanien und Bortnaal entfpricht bem C. ber Quintal (f. b.), in 3talien ber Centinajo, im Drient ber Cantaro, u. f. m.

Ertite, rigentifich ein aus verfeischenartigen Gluiden aber Cappen jufammengelichtet Zeug, wurde heigenbaum auf felde Gebeitet, ist Gestergenen, des unt eingeten Bertien aber Gelten werde gestellt der Gester der Gelten der Gelten Bertielb ein dem eine Techte Deutsche der Gelten Bertielb ein dem eine Gester Gelten Bertielb ein dem Gester Gelten Gelten der Gelten Gelten der Gelten Gelte

bas Gebiet bes ehemaligen Generalkapitanats Guatemala oder die darans hervorgegangenen jedigen filmf erntro-amerit. Republiken umfolft, nömlich Gwatemala, Ponduras, San-Saldodoer, Niccospan am Goffa-Nicco, mit Einschlich von Balige oder Britisch-Doduces und der Wosquitotliste, dagegen mit Ausschläuß nicht nur von Pucatan, sondern auch von Chiapas,

bas fich bon Buatemala getrennt und an Mexico angefchloffen bat.

Die sprigentale Glieberung C.s ift fries befenbere günftigt. Mul der atlantifigen Seite bilbe die hollicht Genach ein der weiterpringende wim mit der Cap Gatefa auf 25 Ner Opict Gubs genübertes Glich, und die Abequitchtigt britt mit dem Gap Grande als Siede ein gefüger menflesche Mussleung betwere jach geben die Erfenmannen der Mericanischen mehr für der der geste Genachte geste der geste geste geste der geste geste

Bie auf ber gangen Beftfeite Ameritas überhaupt, fo bilben auch in C. bie Corbilleras bas machtige Felegerippe ber Bebirgeerfüllung, und gwar ein in fich mehrfach gegliebertes, burch feine Streichungelinie, feinen gangen Bau und Raturcharafter fich bon ben angrengenben Sochlanbern im GD. und DEB. wefentlich untericheibenbes und bon ihnen auch raumfich getreuntes Bebirgefuftem. Das Gebirg sipftem bon C., burch bie Lanbengen und Gebirgefilden bon Banama und Tehuanteper ebenfo wol von ber Ifthmue Corbillera im CD. wie vom megic. Doch-lande im RB. gefchieben, bat im gangen Rordweffe, theilweife fogat eine weftl. Richtung. Geine größte gange betragt 202 Dt., feine größte Breite, im mittlern Theile bon Guatemala, mißt mabricheinlich gegen 50 DR. Die mittlere Breite ift 16-17 DR., bie mittlere Rammbobe 6200 F., ber hochfte Gipfel nach DR. Bagner 14100 &. Durch bie bon GD. nach RB. gerichtete Querfpalte bes Gan - Juanthales und Micaraguafces, bie bon ber Gubfee nur ein fcmaler, bis ju etwa 215 ober 150 ff. berabfintenber Lanbruden trennt, und burch bie Ginfenfung bon Comanagna (70° weftl. 2.), die von ber Dunbung bes Rio-Illua 36 DR. meit filbmarts jur Bai pon Fonfeca reicht, wird bas Bange in brei berichiebene Blieber getheilt, die aber bei nur wenig abmeichenber Richtung ber Erbebungsachfe, abnlichen Reliefformen und faft gibereinftimmenben in einer Doppellette mit paralleiftreichenben fleinen lateralen Sobenriiden an ben Ranbern auftreten, ift foroffer ale ber norboftliche. Die Blateanbilbung ift bochft ausgezeichnet für bas gange Bebirgefpftem, boch bon ben mexic. Dochebenen gang berichieben und charafterifirt burch bobe Ranbfetten fomie burch Queriocher, welche, Die Rammrichtung rechtmintelig burchichneibenb, die verschiebenen Blateaur abzweigen und baburch ben Binnenverfehr erichmeren. Auch bie Stufenform', welche die Mannichfaltigteit ber Klimate und Brobucte bebingt, ift bem Gebirgefpftem C.e in ausgezeichnetem Grabe eigen; in befouberer Dannichfaltigfeit erfcheint biefelbe an ben fühmeftl, Terraffen und Blateaux bon Gan Calpabor und Gugtenigla. Ebenfo wichtig wie charafteriftifch für bie Corbilleras C.s find bie Bullane, beren man 30, barunter 16 ober 18 thatige, jublt. Diefelben bilben eine gegen RBB. gerichtete Reibe, Die mit bem Bragu sor Buffan von Cartage in Cofta-Rica (10° 2' norbt. Br.) beginnt, mit bem Buffan von Soconnoco (16° 2' norbt. Br.) enbet und mit ben Krümmungen eine Länge von 135 M. hat. Gie find jum Theil 10-12000 &. hoch und barüber; ber bochfte ift ber Mgua (f. b.), welcher, 14100 f., nach anbern nur 13613 F. hoch, jugleich ben Culminationepunft bee Bebirgeinfteme bilbet. Gie fteben theile am Gubmeftranbe ober an ben Borftufen ber Corbillera, wie in Gnatemala und Can-Salvador, theile in ber pacififchen Ruftenebene, wie in Nicaragua und im norbl. Cofta - Rica, theile auch an einem Gebirgefnoten, mo zwei Retten gufammenflogen, wie im fubl. Cofta -Rica. In geognoftifcher Begiebung ift übrigene C. noch wenig

erforicht. 3ebenfalls ift das außerwedentliche Borherrichen tryftallinischen Gesteine plutonischen ober vulfamischen Ursprungs im Berfallinis zu den sehmentaten neptumischen charafteristlich sir das Tand. Erbeben umd Buffannasbrücke find in E. nicht seitene Erscheinungen, dach

tommen fie mit beftig gerftorenber Birfung nicht banfig bor.

Die Bemafferung bee Lanbes ift eine febr reiche, boch wird burch bie Erhebungeverhaltniffe ein großer Unterfchied amifchen ben Fluffen ber pacififchen und atlantifden Abbachung bewirft. In Panama und Cofta-Riea finbet fich bie Bafferfcheibe giemlich in ber Ditte bes Lanbes und find beebalb bie bubrographifden Berbultniffe an beiben Bebangen bee Gebirgs und nach beiben Oceanfuften einander fehr abnlich. In den nordlichern Theilen C.e hingegen ftreicht die Bafferscheide in der Rabe der Gubfeefufte. Es gehen baber dem Stillen Ocean nur Gewäffer bon febr furgem Laufe gu, mabrent nach bem Atlantifden Drean bin entwideltere Stromfofteme fich zeigen, welche werthvolle Bafferftrafen bilben. Die bebeutenbften Miffe ber Gubfeeabbachung find ber Rio-Lempa in San-Salvabor und ber in bie Konfecobai milnbenbe Rio-Cholnteca ober Rio-Grande be Tegueigalpa in Bonburas, erfterer taum 33, letterer gegen 30 DR. lang. Auf ber atlantischen Abbachung gehören zu ben bebentenbern Fluffen: ber in ben Campechegolf mündende Usumasinta, ber wichtigste Fluß von Guatemala; ber Rio-Sondo auf ber Grenge bon Pucatan und Britifd-Donburas; ber Rio-Mopan ober Balige in letterm; ferner in Guatemala ber Rio - Dulce ober la - Angoftura, Abflug bes Gees Golfo-Dulee in bie Bai von Amatique; ber Rio-Motaqua; in Sonduras ber Rio-Chamelieo, ber als Baffermeg wichtige Rio-Ulua, ber Rio-Blanco, ber Rio-Roman ober Mquau mit bem golbführenden Mangualil, ber Rio-Regro (Rio - Tinto ober Blad - River, im Innern Bobas genannt), ber Rio-Batuca (im Innern Guapape), ber 76 DR. lange Rio-Bante ober Segovia, ber langfte, wenn auch nicht ber ftarffie Glug C.e; bann an ber Dosquitofufte ber Rio-Escondido ober Bluefielde-River; enblich in Diegragua ber prachtige Rio-Gan-Juan, ber Ausflug bes großen Gece bon Dicaragua. Reicher ale an großen Gluffen ift C. an Geen, bie jum Theil filr bie Binnenfdiffahrt bon großer Bichtigfeit finb, und bie fiberhaupt ju ben intereffanteften phyf. Erichemungen bes Lanbes gehoren.

Die flimatifchen Berhaltniffe E.s werben nachft ber tropifchen vorzugeweife auch burch bie oceanifde Lage bedingt und begunftigen die Entfaltung einer Uppigen Begetation fowie auch bas Gebeiben bes Menfchen. Rur an ber atlantifchen Rufte tritt zeitweilig bas Gelbe Fieber auf und bosartige Bechielfieber find überall gewohnlich. Deshalb ift auch bier bie Bevollerung biinn im Wegenfat jur Gubfeefufte, an welcher fich allenthalben großere Ortichaften und Stabte mit beträchtlicherer Bevollerung fpan. Abfinnft finden. C. bat, wie alle tropifden ganber, eigent. lich nur gwei Jahreszeiten, die Regenzeit (Binter) und Die trodene Zeit (Sommer). Zwifchen beiben bestehen Uebergangsperioden von zwei bis brei Monaten; jeboch fiuben biefe Bechfel nicht überall gleichzeitig flatt. In ben Bonen bes Ruftenlandes bauert bie trodene Beit mub. rend ber brei Monate Febr., Darg und April, bie Regenzeit mahrend bee Juli, Mug. unb Cept.; im hohern Binnenlande beginnt die Regenzeit im Dai, erreicht aber ihre brei Monate anhaltenbe größte Intensitat erft nach funf bis feche Bochen. Die Ruftenzonen werben auch in ber trodenen Jahredzeit burch ftarten Rachttban erquidt; ben bobern Bergebenen fehlt berfelbe gang, baber ihnen jene Beit bas traurige Bilb einer verborrten und verbrannten Bufte verleiht. In Bezug auf Rlima und Begetation unterfcheibet man in C. Die brei Regionen ber Tierra caliente, templaba und fria, bes beißen, gemäßigten und fühlen Lanbftrichs. In ber Tierra caliente, zu welcher die niedrigen Kustenstriche an beiden Meeren und die wenig, höchftene bie ju 3500 F. erhobenen Lanbftriche bes Innern, inebefonbere gang Can-Calvabor unb bas Beden bee Ricaraguafee geboren, entwidelt fich bie Tropenwelt natürlich in Uppiger Fille und Bracht. Der Tierra templaba, ber Region mifchen 3500 und 5300 F. Deereshobe, geboren ber gronte Theil ber ebenen Tafellanber (Defas) von Guatemala, Sonburas, bem Rorben Ricaraguas und bon Cofta-Rica, welche gufammen faft bie Salfte bon gang C. ausmachen. Es herricht in biefen gludlichen Sanbftrichen ein gefunbes Rlima von ewiger Frühlingemilbe, in welchem neben ben mehr norbifden Enterraemadlen (Dais, bie Sauptnabrungspflange) in ginftigen lagen auch bie Fruchte ber Tropen noch gebeiben. Die ausgebehntere Gultur ber europ. Cercalien beginnt jeboch erft an ber obern Greuge biefer Region und bat ihre Stelle borgugemeife in ben Tierras frias ober ben fiber 6000 &. gelegenen Strichen, bie jeboch in C. bon feiner großen Ansbehnung find. Rur ein Theil bon Gnatemala fowie einzelne fleinere Gebiete bon Sonduras und Cofta-Riea tonnen bagu gerechnet werben. Das Rlima ift bier erfrifdent, fartent und gefund. Die fühlfte Temperatur haben bie Sochebenen (Los Altoe) im norbl. Guatemala, mo gumeilen Schnee fallt, ber jeboch balb wieber perichwindet. Die Begetation in ben feuchtern atlantischen Ruftenebenen ift ungleich großartiger ale an ber trodenern Gubleefeite. Die Baume find bober und bidftammiger, Die Urmalber gefchloffener. Die loftbarften Schmud., Ruti- und Farbehölger, ber Mahagonibaum und verschiebene Cebre-len, ber Brafilholzbaum und bie Saffaparille gebeiben un Dften reicher und schner als im Beften. Conft bieten Inbigo, Banille, Cacao, Raffee, Baumwolle, Cochenille, Ruder, Tabad. viele Droguen und Arzueigemuchfe bem Sanbel reichlichen Geminn; Rotospalmen, Blatanos, Drangen und viele andere Baume liefern Friichte in reichlicher Fille; Dais, Bergreis, Beigen, Bohnen, Linfen fpenben volle Ernten, Danibot, Rartoffel, Igname, Batate, Golbapfel, Ananas ichließen ben Rreis ber hauptfachlichften Rahrungspflangen. Die Fauna C.s ift eine reiche und mannichfaltige, aber feine charafteriftifche. Reben ben eingeführten europ. Saustbieren befitt bas Land gwar milbe Thiere genug, jeboch alle von weniger fcablichent Charafter. Bon grobern Raubthieren find Jaquar und Cuquar ober Bumg banfig. Zapire, Bilbidmeine und berichiebene Bilbpretarten werben in ben Cabannen gejagt. Schlangenarten bewohnen ben feuchten Schattenboben ber Baumbidichte, und in ben Bemaffern bes Lanbes baufen Raimans, zuweilen bon furchtbarer Groge. Die Brobucte bes Mineralreiche find maunichfaltig und toftbar, ihre Musbeutung jeboch bisjest noch febr vernachläffigt. Golb finbet fich febr berbreitet, am meiften in Bonburas und Dicaragua, Gilber am reichlichften in Sonburas. Blei, Rupfer und Gifen tommen in bebeuteuber Denge por, namentlich in Sonburge. Steintoblen finden fich in berichiebenen Theilen bee Lanbes, befondere im Thal bee Rio - Lempa und in Can-Salbabor, merben aber noch nirgende ausgebeutet. Die Landwirthichaft fteht noch auf einer fehr niebrigen Stufe ber Entwidelung. Der Indianer begt leine landwirthichaftliche Inbuftrie; er baut befondere Bohnen, Dais und Platano ale hinreichendes Gubfiftengmittel mit leichter Dube. Bichtiger ift ber Aderbau ber Creolen und Gurobaer; fie erzeugen nicht blos ben Lanbes ., fonbern auch ben Sanbelsbebarf. Die Biebaucht bilbet in einzelnen Theilen, wie in Donburas und Micaragua, noch ben Sauptzweig ber Landwirthichaft.

Die Bevölferung, bern jahl bon Moris Wogier in neuere Zeit auf 3,280000 geführt wort, fill über den weiten Kame von mehr als 8000 2.0.29. Ale fipstülle verbielt und beitelt ein Weite, fill mehr der Schlich ern geführt aus Geschlich erne geschlich ern geschlich ern geschlich ein der Angelein des geschlich eines Geschlich erne Geblunten (1,2000), die überniegen finn. Erreich finn, die das Anders Geblunten (1,2000), die ihren Geblunten (1,2000), die geschlich gesch

Die Erundigs der mirtifchoftlichen Berdiffunfli der Sundra der carteien Murcila bilet die Erundirische an erde, fin das zu mödlich im ande girt des an mödlich im den die einer fin eineringe Sulfe fletzweit Indeutrie ansfalligt. Better befagticht fin das flauferschreit, Bermarci (am Buder), Chicabertium gund Sigartemanden. Gegentliche Geberführeiter, feltz ginglich. Dem Danbledere tete find in C. die Katurerchlätnist nicht erdig ginflig. Es feltlich ben Lude an großen Stedenm, und der Malage von Kunstliegen felt der Zernschlätnist geget Schwinzeitlicher entgegen. Die ellentifige Kullet, mit wichger de sulf Curpos lingewirfen wirt, hat and Wangd an wirt die gaten Sielen. Dabert, die gibt der eigenfliche Gulturgeion über der Wille mitte eigenfliche Gulturgeion über der Wille eine Merigin wir der Verfallen der der Verfallen der der Verfallen gegen der Verfallen der Verfallen der Verfallen der Verfallen gegen der Verfallen der Verfallen gegen der Verfallen der Verfallen der Verfallen gegen der Verfallen der Verfallen der Verfallen gegen der Verfallen der Verfa

ben erften 25 J. nach den Ilushbangsgleitelsungten war die Einigte nach C. ein foll enteisfeitsische und for genimmertiche Warmesel Englausbei in neuerz Seift im hie jeden Deursich,
förungefen, Italiener und Verdemertilaner mödtige Richalm gewerden. Aus Deursischen
Deptimatern großenter und Verdemertilaner mödtige Richalm gewerden. Aus Deursischen
Deptimatern großentiglei, aber greußpiel, unter fremhen Einktier, eingeligter. B. Derreif
der intellerentelm um fittligen Clatter feinen die Banden C. nach geberinnt ister als felch
gleich gleich gestellt gest

Rad ber Eroberung Merieos fandte Cortes ben Bebro Alvarado mit 400 Spaniern und 4000 Dann megic. Sulfetruppen jur Befignahme C.6 aus. Letterer bewertstelligte biefelbe in ben 3. 1524 - 35, grundete Guatemala-Bieja und murbe erfter Generalfapitan bes neugebilbeten Generaltapitanate Guatemala (f. b.). Drei Jahrhunderte lang blieb biefee bem Mutterlande tren, ohne von bort bie Stuten eines industriofen und intelleetuellen Lebens gu empfangen. Doch 1808 zeigte fich auch E. bon ben icon ringeum aufgebrauften Garungen ergriffen, aber bei ber Uneinigfeit ber Stimmführer murbe bie Infurrection nach fcmachem Rampfe unterbriidt. Doch bas Feuer glimmte im Innern fort und brach immer bon neuem aus. Mm 15. Gept. 1821 murbe bie Unabhangigfeit G.e proelamirt und auf ben 1. Darg 1822 ein Congreg berufen. Doch noch ebe ber Termin eingetreten, faßte man ben Befchluß, Die Unabbangigfeit gufzugeben und fich ber meric. Monarchie Sturbibe's ju unterwerfen. Der Biberfpruch von San-Salvabor und einigen Theilen von Sonduras und Nicaragua führte inbeg einen gerruttenben Burgerfrieg berbei, in welchem Guatemala unterlag. Der meric. General Filifola tam nun Guatemala ju Gulfe; er rudte im Juni bort ein, marfdirte fobann auf Gan-Salvabor los und führte burch eine Convention vom 10. Gept, Die bedingungemeife Bereinigung mit Guatemala und beziehentlich nit Mexico berbei. Der balbige Sturg Iturbibe's anberte bas Befchid E.s aufe neue, inbem Gilifola felbft die Unmöglichfeit einer Union mit Merico einfah und einen Congreg jur felbftandigen Conftituirung C.e berief. Diefer begann seine Arbeiten im Jan. 1823 und veröffentlichte 1. Juli ein Decret, welches die fünf Staaten Guatemala, San Saladvor, Jondburad, Nitearagna und Costa Rica als eine Ne-publit der Bereinigten Staaten C.6 proclamite. Dan Pedro Wolfina word erste Brafibent, ber 1824 Don Manuel Jofé Areo jum Rachfolger hatte. Der erfte Congreft 1825 und ber zweite 1826 gingen rubig vorüber; beibe arbeiteten mit Ernft auf Die Regulirung ber innern Berhaltniffe bin. Balb ftiegen jedoch bie zwei Sauptelemente bart zufammen: bas ariftotratifche, geführt von ben reichern Familien, unterftut bom Alerus und ben Altfpaniern, mit bem Sauptfite gu Guatemala und bem Brafibenten Areo an ber Spite, und bas bemofratifche Element mit bem Sauptfipe gu San-Salvabor unter Leitung bes Generale Moragan. Bwifden beiben Staaten tam es ju einem formlichen Rriege, in welchem Guatemala burch Eroberung ber Sauptftabt bem General Moragan 13. April 1829 unterlag. Don Jofé Francesco murbe jum proviforifchen Bräfibenten der Bundesrepublit erwählt. Letterer fuchte durch Thatigleit, Liberalismus und befondere Beförderung des Handels die unglücklichen Berhältniffe zu beffern; er befaß aber nicht Mittel genug, die innern Bermurfniffe zu befdwichtigen, die mehr und mehr in einen Krieg ber Stumme und Raffen ausarteten. Bur hochften Steigerung ber Berwirrung trug 1838 bas Auftreten Carrero's bei, eines halbblutigen Indianers, welcher an ber Spipe bon Labinos und Indianerhorben balb Guatemala, balb Can-Calvador mit Rrieg übergog. 1839 lofte fich bie Union formlich auf, und bie fünf Staaten entfagten unter Behauptung ber Selbftanbigfeit bem Centralismus. Bu Anfang 1840 murbe burch Carrera's Ueberrumpelung ber Stadt Guatemala ber Brafibent Moragan jur Flucht genothigt, ber nun feit 1842 bou Cofta-Riea aus fein Guftem bee Centralismus mit bewaffneter Danb burchaufeten fuchte. Er ftaub im Begriff, einen Ginfall in Ricaragna ju unternehmen, als 11. Gept., bem Tage bor feinem Ausmarich, die Bewohner bon Cofta-Rica felbft fich erhoben und ibn zwangen, fich mit

ben Uberreift einer Auspen in San 30fe einzufchliefen. Dierust fleten alle Cishte des Clasta, mit Aussinder Cartago, em Mersagan ab. Jüffer fich 31.5 Sept. von San 30fer in 64.5 Sept. von San 30fer in 65.5 Sept. von San 30fer 15.6 Sept. and 55 sept. von San 30fer 15.6 Sept. and 55 sept. von San 30fer in 15.6 Sept. von San 30fer in 15.6

fuche ju einer neuen Soberation fruchtlos.

Durch feine geogr. Stellung ift C. bas Sauptpaffageland flir ben Weltvertehr gwifden zwei Dreanen. Coon in ben erften Beiten nach ber Entbedung Ameritas murbe biefe Stellung bes landes von ben Spaniern ertannt, aber niemals bon biefen benutt. Bebeutungevoller mußte die Beltstellung C.6 hervortreten, ale Die Bereinigten Staaten von Rordamerita burch die Erwerbung von Dber-Californien ihr Gebiet bie gur Gubfee ausbreiteten. Geit diefer Beit traten bie alten, feit der Unabhangigfeit des fpan. Amerita namentlich in England, Frantreich und Rord. amerita lebhafter verhandelten Projecte gur Berftellung von Berbindungemegen zwifden beiben Dreanen in ein gang neues Ctabium. Abgefeben von bem Broject eines interoceanischen Ranals über ben Ifthmus von Darien (f. Atrato), bon ber 1855 wirflich jur Ausführung gefommenen Gifeubahn über ben Ifthnue bon Banama (f. b.) und bon bem Broject eines Rauale ober einer Gifenbahn auf bem Ifthmus bon Tehnantepec (f. b.), fallen nur brei bis bier ber empfohlenen Linien auf bas Gebiet ber Staaten C.e felbft: 1) ber Ranal van Ricaragua gwifchen Can-Juan bel.Rarte und bem Safen Brito in ber Racascolobai; 2) ber von Belly vorgefchlagene Ranal, ber ebenfalls ben Rio-Can-Juan und ben Micaraguafee benuten, aber aus biefem nach ber Galinasbai in Cafta-Rica fuhren foll; 3) bie Bonburas-Gifenbahn gwifchen bem Bort-Cortes (Buerto-Caballos) an ber Rarbfiffe bon Sonburas und ber Fonfecabai ber Subfee, eine gerabe, gegen Guben burch bie Ginfentung von Comanagua fuhrende Linie, bie burch ein gefundes fruchtbares, woductenreiche und ju europ. Anstedelung geeignetes Land geht und an ihren Endpuntten gute Hafen hat; 4) die Eisenbahn zwischen Gossen Golfo-Dute in Cofta-Rica und bem Golfo de Toro oder der Bai von Chiriqui in Panauma. Has, außer ben Reifemerten von Squier (f. b.) und ben biftor. Arbeiten von Braffenr be Bourbourg (f. b.) bie Reifeberichte von Stephene (2 Bbe., Lond. 1842), Dunlop (Lond. 1847), Bailn, Central America» (Pond. 1850; beutich von Grimm. Berl. 1851); ferner Reichardt. «Centro-Amerifa » (Braunfchw. 1851); Morelot, «Voyage dans l'Amérique centrale» (2 Bbe., Par. 1857); Scherger, "Banberungen burch bie mittelamerit. Freiftaaten" (Braunfchm. 1857); Frobel, «Aus Amerita» (2 Bbe., Lpg. 1857-58); berfelbe, «Seven year's travel in Centro-America» (Panb. 1853); Marr, eReife nach C. . (2 Bbe., Bamb. 1863).

ment, als fie ihre rotirenbe Bewegung um bie Conne begann, burch irgendwelche Urfache einen Stoff erlitten haben, ber fie gerablinig feitmarte bon ber Richtung megtrieb, in welcher fie nach ber Conne gu fallen beftrebt war, fowie man bem au einer Schnur hungenben Steine, wenn man ibn um bie Sand herumfdwingen will, einen folden feitlichen Stog geben muß. Wenn aber an einer Maffe amei Rrafte in verfchiebener Richtung wirten, fo fann bie Daffe meber ber einen noch ber anbern Richtung wirflich folgen, fonbern fie fchlagt eine mittlere Richtung ein, wie g. B. eine Laft, an melder zwei Bferbe, eine nach Gub und eine nach Beft, gieben, weber birect nach Gilb noch nach Beft, fonbern nach Glibmeft zu bormarte geriidt wirb. Aubiefe Beife tann bie Erbe, und ebenfo jeber andere Blanet, nicht birect ber Angiehungefraft nach ber Conne bin folgen, aber auch nicht in ber Richtung bes feitlichen Stofes fich feitmarte immer mehr bon ber Conne entfernen, fonbern fie muß in einer Bahn bormarte geben, in welcher fie immer giemlich biefelbe Gutfernung bon ber Conne beibebalt. Bang abnlich verhalt fich's mit bem am Raben geichmungenen Steine. Der geichmungene Stein fomol wie ber um bie Sonne laufenbe Planet haben babei ftets ein Beftreben, fich immer weiter bon ihrem Rota. tionsmittelpunfte ju entfernen, und biefes Beftreben, welchem bie Centripetalfraft bas Gleichgewicht halt, nennt man die Centrifugalfraft (f. b.) ober Flichfraft. Bort bie Centripetalfraft ploplich auf ju mirten, reift g. B. ber gaben, welcher ben Stein halt, fo fcmingt letterer nicht mehr um die Sand, fonbern wird burch bie Bliebfraft in ber Richtung ber geraben Berithrungelinie (Zangente) feiner Rreisbahn bon ber Stelle, mo er fich gerabe im Dioment bes Reifens befand, fortgefchleubert. Dierauf beruht bie Birfung ber Schleuber. In gang abnticher Beife murbe ein Planet feitlich forigefchlenbert werben, wenn plotlich bie Ungiebungefraft ber Conne ju mirten aufborte.

Centralifation, b. b. Leitung auf ein Centrum ober Mittelpunft bin, und Decentrali. fation, bas Gegentheil bavon, find in unferer Beit michtige Gegenftanbe ber polit. Debatte. Chebem pflegte man für jebe Staatsaufgabe eine eigene Beborbe gu fchaffen, welche bon anbern Behörben gang getrennt und biefen coorbinirt mar. Die einzelnen Bermaltunge. zweige gewannen, indem man in biefer Beife fpecialifirte, hierburch allerdings manche Bortheile. Die Beamten berfelben verwuchsen nach und nach formlich mit ihnen und fuchten ihre Butereffen felbft auf Roften anderer Bermaltungezweige, benen fie ferner ftanben, ju forbern. Im allgemeinen verlor indeg bie Staateverwaltung alle leberfichtlichfeit, murbe toftfpielig und weitläufig, zeigte Mangel an Ginheit und Ordnung und fab untergeordnete Beftrebungen und Rebengwede jum Rachtheil michtigerer und groferer Staatsaufgaben jur Geltung gelangen. Es mar baber ein Fortidritt, ale man bas Chftem biefes Specialifirens aufzngeben begann und in ber Beife gu centralifiren ftrebte, bag man alle einzelnen Mufgaben ber Ctaate. bermaltung in gemiffe Sauptflaffen ordnete, für biefe Sauptflaffen eigene untere Beborben ober menigstene Abtheilungen in Beborben mit allgemeinerm Charafter fchuf, Die Freftftellung ber Grunbfage aber, nach benen bermaltet merben follte, ben oberften Leitern ber Ctaateverwaltung übertrug und biefen auch bie enbgultige Entscheidung in allen benjenigen Angelegenheiten gab, welche befonbere wichtig ober principiell bebeutigm ericbienen, ober bie im Bene bes Recurfes an fie gelangen mußten. Doch blieb man bierbei häufig nicht fteben, glaubte vielniehr im Butereffe bes einheitlichen Charaftere ber Bermaltung felbft in minber wichtigen Angelegenheiten bie niebern Beborben gur Berichterftattung an bie obere Inftang, welche bie

Befchluffe ber untern genehmigt ober abanbert, verpflichten ju follen. Um weiteften ift in biefer Sinficht bie E. in Frantreich ausgebilbet, wie fie benn ilberhaupt bem roman. Charafter weit mehr ale bem germanifchen gufagt. Die Folgen bes Centralifationefpfteme geigen fich iberall gleichmäßig. Die untern Inftangen, fortwährend von bem Gefühl ber Unfelbfianbiafeit acbriidt, verwalten lediglich nach ben generellen Borichriften, welche von oben berab an fle gelangt find, ohne bie Gigenthumlichfeiten ber einzelnen Galle ju beachten; fie buten fich felbft in fchleunigen Fallen, wo Gefahr im Berguge, auf eigene Berantwortlichfeit gu banbein, und glauben bas 3brige ju thun, wenn fie reglementemugig berichten. Die obern Beborben aber enticheiben ausschlieflich nach ben ihnen vorliegenden, oft unvollftanbigen und noch baufiger gefarbten Berichfen, und erlaffen baber nicht felten unzwedmäßige ober unpaffenbe Berfügungen, welche ihr Anfeben fomalern miffen. Dabei werben bie Enticheibungen felbft in einfachen Gachen monatelang, oft Jahre binburch verzögert, und bie hohern Juftangen mit einer Menge gang untergeordneter Dinge, welche bie niebern meift beffer ober minbeftene ebenfo gut abmachen tonnen, jum Rachtheil ber Staateverwaltung belaftet. Bu Gunften ber C. hat man hauptfachlich angeführt, bag burch biefelbe bie gefammte Berwaltung einen einheitlichen Charafter erhalt; aber bies gefchieht nur, fofern bie Dberleitung energifch ift. Erweift fich biefelbe fclaff und unficher, fo zeigt fich bei ber E. ber Dangel an Ginheit in noch größerm Dafe ale ba, wo bie Decentralifation vollftanbig besteht. Außerbem tritt bie C. ale ein wirflicher Rachtheil auf, fobalb bie Staatelenter unrichtige und berberbliche Bege verfolgen und allem, was gefchiebt, ausschließlich ihren einseitigen Stempel aufbrilden. Das Beifpiel von Frantreich zeigt auf, wie fcmer bie Brovingen ben aufern Glang bes centralifirten Staate erfaufen, und wie febr jebergeit beren Intereffen, wenn fie auch im bochften Grabe Anfpruch auf Pflege und Forberung haben, gurudtreten muffen. Diefes Beifpiel lehrt ferner, wie leicht bie Uebergeugung, toloffale Mittel jur Berfiigung ju haben, ju mafilofen, unburchführbaren Unternehmungen verleitet. Die C. gleicht in ihrer bochften Ausbildung einem funftreichen Dechanismus, beffen Raber trefflich ineinandergreifen, und ben ein Bug bee Leitere in allen feinen Ebeilen nit Leichtigfeit und Sicherheit regiert, ber aber augenblidlich ine Stoden gerath, fobalb bas Sauptrab gebemnit ober beichabigt ift, ober bie rechte Babn verlagt. Allerbinge bat auch bie Decentralisation ihre Manget. Babrent bei ber C. alles, mas gefchieht, mit Riidficht auf bat Gange, im Intereffe bes Ctaate unternommen wirb, bie Theile bagegen in ben Sintergrund treten, tonnen bei ber becentralifirten Bermaltung Die Theile Die Begiebung auf bas Gange verlieren, ausschließlich für fich felbst arbeiten und bamit in Opposition ju bem Ganzen und ben übrigen Theilen treten. Namentlich wird bies leicht bann ber Fall fein, wenn ber Staat nicht homogen gusammengefest ift, fich in feinen einzelnen Brovingen ober in ben verfchiebenen Stanben gang abmeichenbe Richtungen heransftellen, bas Gefühl ber Bufammengeforigfeit ber einzelnen Glieber feblt, ober wenn bas Bolf und fein Beamtenftand noch auf niebriger Bilbungeftufe fteben. Ronnen biernach Berbaltniffe ftattfinben, wo bie wirfliche C. entweber unmöglich ift ober bie bochfte Gefahr für bas Staategange heranfbefchwort, fo bat man boch auch Die Forberung ber Decentralifation noch niemale fo gestellt, ale ob bie einzelnen Theile von bem Gangen völlig nnabhangig befteben follten. Alle Angelegenbeiten, welche allein aus bem . Centrum beraus erledigt werben tonnen, muffen bemfelben auch bei ber burchgeführten Decentralifation borbehalten bleiben, und außerbem verfteht es fich bon felbft, bag bie Central beborbe ftete einen gewiffen Ginfing auch auf bie Erlebigung ber Wefcafte ausitht, welche beu untern Inftangen vorbehalten find. Es forbert bies ihre Muigabe, fowol über bie Intereffen ber einzelnen ju machen, ale auch bie Rechte und Intereffen bee Ctaate, ben Conberintereffen ber einzelnen und Corporationen gegentiber, ju mabren. Dur barf fie nicht mehr, ale unumganglich nothig ericheint, in ihren Bereich gieben wollen.

Certelssone renat mas denjenigen Kieftern, um melden, nach der Annehme einiger Wromsonen, die ihreigen flichtere einem am beschless flichtere findere findere sind wei bestellt bei gestellt eine findere gestellt der die bestellt der findere mit bei Genate um die Genate der die bestellt gestellt geste

Comperfetione - Legiton, Gifte Muftage. IV.

274

niebergelegt bat, bermirft er bie Unnahme eines zugleich an Daffe überwiegenben und ben allgemeinen Comermunft ausfüllenden Centralforpere und fucht ben Comermunft unfere Rirfternfofteme in ober nabe bei bem Centrum ber Bleiabengruppe im Sternbilb bee Stiere. Diefe bezeichnet er mithin ale bie Centralgruppe bes gefammten gufternfuftems bis in feine augerften, burch bie Dildftrafe bezeichneten Grengen bin, und Alcoone ale benienigen eingelnen Stern biefer Gruppe, ber unter allen übrigen bie meifte Babricheinlichfeit für fich babe Die mabre C. ju fein. Rimint man mit Dabler bie Barallage ber Alcupne au 66/10000 einer Secunde an, fo murbe ihre Entfernung von une 311/2 Dill. Salbmeffer ber Erbbahn betragen, fobag bas licht ilber 300 3. brauchen wilrbe, um bon ber Alchone gur Erbe ju gelangen. Die Umlaufezeit unfere Counenfufteme um ben Centralpunft berechnet Dabler auf etwa 20 Mill. Jahre. Dabler geht in feinen Schliffen, burd welche er zu jenem Refultat gelangt, von den fog, eigenen Bewegungen der Firsterne aus und glaubt nachgewiesen zu haben, daß diese mit zunehmender Entsernung von der Alchone immer häusiger und schneller werden. Mebrere ber angefebenften Aftrougmen baben inbeffen erhebliche Sweifel an ber Richtigleit pon Mabler's Schluffolgerung geaufert, fobaft bas Borbanbenfein einer C. teinesmege ale ausgemachte Thatfache gelten tann. Da biefe Zweifel fich faft fammtlich barauf bezogen, bag bie beigebrachten Thatfachen noch nicht jahlreich und allgemein genug feien, fo hat Mabler 1857 (im 14. Bbe. ber borpater "Beobachtungen") bie Untersuchungen auf fammtliche Sterne bes Brablep'ichen Ratalogs ausgebehnt. Fortgefehte, aber freilich erft ber Butunft mögliche Unterfuchungen biefer Art merben nicht allein in Begiebung auf die Sauptfrage, fondern auch bie vielen anbern, bie fich an fie fulipfen, von Bichtiafeit fein.

Centralftellung, in militarifder Begiebung, ift in ber Defenfive Diejenige Stellung, welche bei borberrichender Ungewifibeit über die Angrifferichtung bee Feindes, wenn bas Terrain ibm geftattet, feine Bewegungen ju verbeden ober an verfchiebenen Stellen annuareifen. mit concentrirter Macht auf einem Punfte (Centralpunfte) genommen wird, von wo aus nian im Stande ift, fich nach allen Richtungen, in welchen ber Freind jum Angriff vorschreiten tann, ju entwideln. In ber Regel mirb man biefen Bunft nabe ber Mitte bee zu vertheibigenben Terrainabichnitte und jugleich nabe ben Strafen, auf welchen ber Feind aller Bahricheinlichfeit nach mit feinem Sauptcorpe porruden wirb, ju fuchen haben. Die erfte Bedingung einer C. ift Freiheit ber Bewegung nach allen bebrobten Buntten bin, und beebalb pflegt man porquosweife fog. Stragenfnoten ju mablen. Leichte Truppen werben jur Beobachtung weit genug vorgeschoben, um frubgeitig burch fie bie mabre Abficht bes Feindes erfahren ju tonnen. Da Die C. eine bloge concentrirte Bereitschaftellung ift, aus welcher man bem Feinde entgegengeben will, fo ift bei ber Babl berfelben auf bas Terrain feine befonbere Rudficht notbio

Centrauthus, b. b. Spornblume, nannte Decanbolle eine Bflangengattung aus ber 1. Rlaffe, 1. Ordnung, des Linne'fden Sufteme und ber Familie ber Balbriangemuchfe, beren wenige gu Linne's Beit befannte Arten von biefem gu Valoriana gezogen worben maren. Die Spornblumen unterscheiben fich aber bon ben Balbrianen mefentlich burch bie langröhrige, am Grunde in einen furgen Sporn auslaufenbe, mit unregelingfig fünflappigem Saum begabte Blumenfrone. Much haben die Balerianen außer ihrer regelmäßig triditerformigen Blumenfrone brei Ctaubgefafe. Die Bluten ber Spornblumen find in oft rispig gruppirte, sufammengefette, ichirmformige Trugbolben geftellt. Es geboren ju biefer Gattung, beren wenige Arten in ben Umgebungen bee Mittellanbifden Meeres machfen, zwei foone, haufig ale Commergemachfe im freien Lande gebaute Bierpffangen, ber langft befannte, in gang Gubeuropa beimifche C. ruber, mit glangend buntelrothen Bluten, und ber erft 1837 in Spanien entbette C. macrosiphon Boirs., mit biden, boblen Stengeln und rofenrothen ober weifen Bluten. Beibe gebeiben obne befonbere Bflege in allerhand Boben und bermehren fich bon felbft burch ihre Camen.

Centrifugalfraft ober Gliebfraft und Centripetalfraft find Die beiben Rrafte, welche bei jeder Dreb- ober Centralbewegung gufammenwirten ober ale gufammenwirtenb gebacht werden. (C. Centralbemegung.) Bur Demonstration ber Birtungen, welche bie C. berborgubringen bermag, indem fie jeben außerhalb bes Mittelpunkte ber Drebung liegenben Rörper oder Rörpertheil von jenem Mittelpuntte ju entfernen ftrebt, dient in der Phyfit ein unter bem Ramen ber Centrifugalmafdine befannter Apparat, welcher wefentlich aus einer burch Schnurfcheibe und Rurbel in febr rafche Umbrebung gu berfetenben borigontalen Cheibe beftebt, worauf man bie bem Berfuche ju unterwerfenden Korper befeftigt. Berichiebene technifche Benutungen ber E. haben in neuerer Beit mehr ober weniger Birflichfeit erlangt. Es geboren babin namentlich: bas Centrifugalpenbel, eine fteife, am untern Enbe Centrum 275

mit einer Wendlungt beschiert, auch alten Michanuse der Forizonstalente bewegliche Einung vorfe, deren der Stein betreicht der Geschlichte in Kertle musleigt und parielle gelte best gemöhlichen Tenden in Uren angemende mirt; der Entrittig altrag ultare, in deppetite finit zwei Landie erfolgenisch geschieden, der hie Geschlichte Geschlichte der Stein der

Centrum (lat.), b. i. Dittelpunft, wird gunachft in ber Dathematif und Phyfit, bann aber auch metaphorifch vielfach gebraucht. In ber Geometrie ift C. berjenige Buntt einer Figur ober eines Rorpers, welcher alle burch ibn gebenben, zwei Bunfte bes Umfange ober ber Dberffache verbindenden geraben Linien balbirt; im engern Ginne ein Bunft, ber pon allen Bunften bes Umfange ober ber Dberflache gleichweit abfteht. 3m lettern Ginne gibt es nur bei bem Rreife und ber Rugel, im erftern auch bei anbern Figuren und Rorpern einen Dittelpunft. C. ber Schwere ober Schwerpunft (f. b.) beift in ber Bon fit ber Bunft, burch beffen Unterftiligung ein Rorper allein in Rube berharrt; C. ber Bewegung ber Bunft, um welchen fich ein Rorper ober ein Suftem bon Rorpern bewegt; E. bee Stoffes ber Buntt, in welchem ein Rörper einen anbern treffen muß, um mit ganger Rraft auf ihn gu wirfen. - In ber Rriegewiffenfcaft wird ale C. Die Mitte einer Chlachtlinie ober eines Treffens bezeichnet, im Gegenfat ju ben beiben Flitgeln. Bei größern Colachtlinien ift bas C. gewöhnlich ber ftarifte Theil berfelben. Das C. ju burchbrechen gehört baber fiets ju ben entichiebenften Un-ternehmungen bes angreifenden Theils, beren Belingen in ber Regel ben bollftanbigen Sieg herbeiführt. In altern Beiten, wo bie Lineartaltit noch herrichte und man bon ben Referven feinen Gebrauch ju machen verftanb, war bas Durchbrechen bes C. leichter ale gegenwartig. Die neuere Schlachtorbnung in mehrern Treffen hintereinander und in Colonnen bat bas Durchbrechen ber Mitte ungleich fchwieriger gemacht; es gelingt nur noch bei febr anegebehuten Stellungen. Das Durchbrechen bes C. war ein Lieblingemanover Rapoleon's; boch ift es ibm felten fo bollftanbig gelungen wie bei Aufterlit. Gewöhnlich brachte er eine Umgebung bamit in Berbinbung, und berfuchte ben gewaltfamen Durchbruch nicht eber, ale bie ber Reinb bereite phofifch und moralifch erichittert mar. - In ber Sprache ber Bolitit verfteht man unter C. biejenigen Mitglieber einer parlamentarifchen Berfammlung, welche nicht nur bie mittlern Blate bes Berhandlungsfaale, fonbern zugleich zwifden ben beiben extremen Barteien, ber Rechten und ber Linfen, eine mittlere polit. Stellung einnehmen. In England fennt man bie auf bie neuefte Beit eigentlich nur Bhige und Tories, folglich nur zwei Geiten bee Baufes. Die wenigen Mitglieber, welche wirflich feiner biefer Barteien angehorten, waren bioher einfluglos und foft genothigt, fich boch ju ber einen ober anbern Partei au gefellen. In ber ehemaligen frang. Deputirtenfammer ftanben fich gwar auch eine rechte und eine linte Seite gegenilber, aber swifden biefen bilbete fich ein E., bas fich aus ben Gemäßigten beiber Barteien zusammenfente, häufig auch burch bie unbedingt Minifteriellen berftarft marb und nun vielfach ben Ausschlag gab, je nachbem es balb mit ber Rechten, balb mit ber Linfen ftimmte, ober an fich felbst bie Dehrzahl hatte. Das C. verbient nur Borgug, wenn es wirflich leibenichaftlichen und gefährlichen Ertremen entgegenfteht, nicht aber, wenn Mangel an Entichiebenheit, an Muth und Uebergengungetreue in feinen Reifen wohnt und fich baffelbe gu ben 3ntriguen eines polit. Schantelfuftems misbrauchen lagt. Gewöhnlich hat bas C. noch Schattirungen und theilt fich namentlich in ein rechtes und lintes. Co unterfchieb man in ber frang. Deputirteutammer unter Ludwig Philipp ein rechtes unter Buigot und ein linfes unter Thiers. In ber Deutschen Rationalberfammilung bon 1848 pflegte man ale lintes C. ben fog. Bittemberger Sof (Bell, Cotta, Mittermaier, Rierulf u. f. w.), ale rechtes ben Angeburger Dof (Biebermann, Riefer, 2B. Befeler, R. von Dobl u. a.) und ben Landeberg (von Buttel, 28. Jordan, Die beiben Low u. a.) gu bezeichnen. 3m preug. Abgeordnetenbaufe ift öftere bie

276 Centurie

tath. Bartei bas C. genannt worben, jeboch nicht im polit. Ginne, fonbern nur nach ber Bufälligfeit ihrer Gibe im Saufe.

Centurie bieft bei ben Romern im allgemeinen jebe Abtheilung von 100 Dingen ober Berfonen, wenn fie auch nicht immer genan aus 100 bestand, wie im Rriegswefen bie 216theilung ber Truppen, über bie ein Befehlshaber, ber ben Ramen Centurio führte, gefebt war. Inebefonbere murben bie feche Rlaffen bee gefammten rom. Bolle, bie Gervius Tulline nach bem Berbaltnif bee Bermogene einfilhrte, in 193 Ordnungen ober C. abgetheilt. Die erften fünf Rlaffen bilbeten bie Bermogenben in 174 C., ju benen noch bie Ritter in 18 C. Tamen; jur fecheten Riaffe geborten bie Mermern ober Proletarier in Giner C. Bebe C. hatte einen Borfteber und in ben eigentlichen Bolleversammlungen ober Centuriatcomitien eine Stimme. (G. Cenfus und Comitien.)

Centurien (Magbeburger) nannte man bas erfte umfaffenbe Bert ber Protestanten über bie Befdichte ber driftl. Rirde, weil es nach Jahrhunderten, beren jebes einen Band füllte, eingetheilt und anfanglich in Dagbeburg ausgearbeitet worben mar. Den Blan bagu eutwarf 1552 Matthias Flacins, um bie Uebereinstimmung ber prot. Lehre mit bem Glauben ber erften Chriften und bie Abweichungen ber fath. Rirche von bemfelben nachzuweifen. 30h. Wigaub, Ratth. Juber, Baftline Faber, Anbr. Corvinue und Thom. Solzhuter waren nachft Flacins bie Banptmitarbeiter und einige evang. Fürften und Große Die Beforberer biefest manchen Aufmand erforbernben Berte, bas mit großer Gorgfalt und Gemiffenhaftigfeit aus ben Quellen gefchopft, mit gefunder Beurtheilung gefichtet und in lat. Sprache ausgearbeitet, jeboch von ben Centuriatoren (fo nannte man bie Mitarbeiter) nur bis 1300 fortgeführt wurbe. Es erfchien ju Bafel (13 Bbe., 1559-74); eine nene Ausgabe begannen Baumgartner und Gemler (6 Bbe., Rurnb. 1757-465). Ginen Mudjug beforgte Dfianber (9 Bbe., Tub. 1592-1604). Bur Biberlegung fchrieb Baronius (f. b.) feine aAnnales occlesiasticis.

Cephaelis, f. Specaenanba.

Cephalonia, urnaried. Rephalonia, ital. Cefalonia, bei ben Miten Rephallenia, nach Rorfu bie grofte und unter allen bie volfreichfte ber Jonifden Infeln (f. b.) auf ber Beftfeite Griechenlande, bem Gingange bee Golfe bon Batras gegenübergelegen und im D. nur burch einen fcmalen Gunb, ben Ranal von Guisearbo ober Biecaro, von Ithala ober Rlein. C. (ital. Cefalonia piccola) getrennt. Die Infel ift etwa 7 DR. lang unb 3/4-31/4 DR. breit, bat eine von mehrern Baien und fichern Buchten, Die treffliche Anterplate gemabren, gerichnittene Rufte und gablt auf 12 D.-DR. (1864) 71747 E., bie, bie auf eine geringe Anzahl Italiener und einige fub. Familien, gur griech, Rirche geboren. Die Infel ift faft burchweg mit Bergen, Sugeln und Sochflächen erfullt. In ber Mitte geftalten fich bie Berge gu einer Rette, welche bon GD. gegen HBB. ftreicht und 33/4 DR. bom Gubenbe ben bochften Berg ber Jonifchen Infeln tragt, ben 5157 &r. boben Glato - ober Degalovuni (ital. Monte Rero, bei ben Alten Menos). Die Raltfteinformation ift burchweg porberrichenb; Erbbeben find nicht felten. Eigentliche Gluffe find auf ber Infel nicht borhanden. Der Bleif ber Einwohner hat jebes Fledchen angebaut, felbft bie fteilen Bergabhange, meift bie gu 2000 &. hinauf, burch Terraffenantagen cultivirt. Doch liefert ber Boben nicht bas binreichenbe Brotforn, und auch die Biebzucht ift nicht eben bebeutenb. Dagegen gebeiben alle mitteleurop. Obfiarten und Gartenfriichte nebft Gubfriichten berfchiebener Art vortrefflich, namentlich auch Dliven. Die Ernte ber Drangen, Citronen, Limonien, Grangten und Freigen bauert faft bas gange Jahr. Bein, befonders rother Mustateller, wird zur Gentige gewonnen, boch fteht er bem von Zante an Gitte nach. Auch baut man Baumwolle, gieht Seibenwürmer und Bienen und folammt viel Geefalg. Sauptftapelproducte find Dlivenol und befondere Rorinthen. Die Einwohner zeichnen fich, wie fcon im Alterthum, ale treffliche Geeleute fowie burch Unternehmungegeift aus. Gie unterhalten gabireiche eigene Schiffe und treiben betrachtlichen Banbel. Die Infel bilbet feit Jan. 1865 einen Rreis ber griech, Momarchie Jonien. Die Sauptflabt ift Argoftoli, öfflich an ber gleichnamigen Bai ber Gubwefttifte gelegen, Gip eines griech. Metropoliten mit bem Rang eines Erzbijchofe, fowie ber Berwaltungs. und Juftigbeborben. Die Ctabt hat ein Lyceum, ein fath. Franeiseanerflofter, mehrere griech. Rirchen, einen portrefflichen Safen, eine Bant und Berften, und gabit 8000 G., Die Baumwollmeberei, Topferei, Schiffbau und lebhaften Banbel mit Rorinthen, Bein, Daraechino, Bolle und Geibe treiben. Bon ben brei anbern fog. Stabten ift Liguri Gip eines tath. Bifchofe, bat ein Lyceum und jablt 5000 E., welche ebenfalls Schiffabrt und Sandel betreiben. E. mar in ber beroifden Beit ber Briechen unter bem Ramen Came ober Gamos (nach Plinine auch Delaena.

Cephains Cerastium

b. b. is Geburgs) befamt und gefeite bannel ju bem linium Nichte bet Dipffens. Geit jürer der ben Rommen Appellinium im beisel die trapislicimie for Attrapislic bis wire Geitele Ball (Riminu I./ 20. im N. von Trapislic). Im 10. von Trapislic im Dipfens Genum febr bem legigne Compt um Bromens derr Gromen (in million). Zeiglie Drahl, gestigen Genum febr bem legigne Compt um Bromens der Gromen (in million). Zeiglie Drahl, gestigen Gestigen der Gromen der Gromen (in million). Zeiglie Drahl, gestigen Gestigen der Gromens der Gromen (in Gestigen Gestigen der Gromen der Gr

bee hermes, bon ber Cos, die von ihm ben Tithonos gebar, geranbt murbe.

Ceram, bei ben Gingeborenen Gerang ober Girang, Die größte aber am wenigsten betannte Infel bes oftinb. Moluffenarchipels, jur Gruppe uub jur nieberland. Brafibentichaft bon Amboina (f. b.) gehorig, liegt im R. von Amboina und zerfällt in eine größere öftl. Daffe, Groß . C., und eine fleinere weftliche, Rlein . C. ober Sumamobei, welche beibe burch bie Land. enge Tanuno berbunben finb. Dos Areal bes Gangen beträgt 330 D. - Dt., moton 2781/a unmittelbares Bebiet ber Rieberlander bilben. Die Infel ift an ber norbl. Riffte bergiger ale an ber filblichen; bod Innere von einer Gebirgetette burchjogen, welche fich 6-8000 fr. boch erhebt. Beife Quellen find borhanben und Erbbeben banfig, bae Rlinia aber gefunb. Die Bewafferung ift reichlich, ber Balbwuche tropifcher Baume uppig. Gang befonbere reiche Ernten gibt die Sagopalme; dagegen find die früher reichlich vorhandenen Semutznelkenbaume ausgerottet. Die Bevöllerung, deren Gefanimtzahl unbefannt, besieht im Innern aus Alfuren der wilbeften Art, in ben Ruftengebieten aus Malaien, unter beren gabireichen, ben Rieberlanbern ginepflichtigen Lebnefürften bie brei Rabichas Cabulau, Gifenlu und Coomit an ber Gublufte für bie oberften gelten. Diefe Dalaien find tubne Schiffer, Contingaler und Geerauber. Die Rieberlander haben die Ginheimifden theils ja borigen Lenten gemacht, Die an Die Cholle gebunden find, theile gu freien Leuten ober Burgern erflart. 1855 gubiten bie 53 Begirte ber Rieberlander 66854 E., barunter 5736 driftl. und 8747 mobammed, Borige. Sauptort ift Rarin mit Befeftigungen und Befahung. Außerbem ift wichtig Bahaai, an ber Norbtufte im D., mit ftarter Befestigung und trefflichem Safen, zuweilen bon Balfifchfangern befucht.



Cerberus. Ceres (Göttin)

fte vorzugeweife gu Ginfaffungen von Beeten. Gie gebeiht in allerlei Boben ohne befondere Bflege und läßt fich burch Bertheilung ber Stode leicht vermehren. Cerberus (griech. Rerberos) heißt der vieltopfige, folangenhaarige Sund ber Unterwelt,

ben Tophon mit ber Echibna erzeugt hatte. Bor feinem Bellen gitterte bie Bolle, und wenn er fich bon feinen 100 Retten, an welchen er lag, losgeriffen, tonnten ihn felbft bie Furien nicht banbigen. Er bewachte ben Gingang bee Babes und fcmeichelte ben Bereintretenben; wer aber wieber gurudwollte, ben ergriff und berichlang er. Beratles mar nach ber Dhithe ber einzige, ber ibn banbigte. - Durch Develius erhielt ben Ramen C. ein nordl. Sternbilb neben ber

Banb bee Bercules.

278

Cereis, icon ben Miten befannte und von Theophraft benannte Baumgattung aus ber 10. Rlaffe, 1. Dronung, bee Linne'ichen Gufteme und ber mit ben Schmetterlingebilttlern nahe verwandten Familie ber Cafalpiniaceen, bon welcher man nur brei in Canaba (C. canadensis), China (C. chinensis) und Gubeuropa (C. Siliquestrum) portommende Arten tennt. Lettere, bei und Jubasbaum ober Jubenbaum genannt, ift eine fcone Bolgart, welche fcon in Gub- und Beftfranfreich zu einem ftattlichen Baume mit umfangreicher Krone heranmachit, in Deutschland bagegen meift eine nur mittelmafige Grofe erreicht und einen gefchitten Stanbort verlangt. Derfelbe hat langgeftielte, nierenformige Blatter und entwidelt feine fcon rofenrothen, geftielten Bluten in bichten Bufcheln bor bem Canbausbruch. Die Bluten befteben aus einem frugformigen Relche und funf ungleichgroßen, genagelten Blumenblattern. Die Frucht ift eine langliche, jufammengebrudte, vielfamige Bulfe.

Cerebralfuftem beift berjenige Theil bes gefammten Rervenfuftems im thierifchen Rorper, welder bas Behirn (cerebrum) und die bon demfelben ausgehenden ober in baffelbe fich berfentenben Rerben begreift, baber inebefondere auch alle bie Merben, welche ju ben Ginnesmertgeugen geben. Sonft rechnete man auch bas Rudenmart und bie von bemfelben abgebenben Rerben bagu, weil bie willfitrliche Bewegung bon bem Gehirn aus burch bas Rudenmart angeregt und geleitet wird. Allein zwechnafiger werben beibe voneinguber getreunt und ber letitere Rervencomplex Spinalfuftem, beibe jufammen Cerebrofpinalfuftem genannt. (G.

Gehirn, Rudenmart, Dervenfoftem.)

Ceremoniel nennt man ben Inbegriff von Bebrauchen, welche bei feierlichen Belegenheiten bes öffentlichen Lebens beobachtet werben. Bermanbt bamit ift bie Etitette (f. b.). Das E. laft fich eintheilen in Staats- und Bofceremoniel und in vollerrechtliches, zwifchen berichiebenen Staaten ju beobachtenbes. Das erftere hangt bon einem jeben Staate felbft ab; bas lettere beruht auf dem Bertommen, wie bas Galutiren jur Gee, ober auf gegenfeitiger Bereinbarung gur Schlichtung von Streitigfeiten, 3. B. über ben Borrang, die Titel in ber An-rebe. In monarchifden Staaten ift ber hof ber Mittelpunft, um welchen fich bas öffentliche Leben bewegt, und es geht baber bei Staatsfeierlichfeiten, Rronungen, Onlbigungen, Beleibungen, Bermahlungen, Leichenbegangniffen, Mubiengen u. f. w. Die Unordnung bon ben obern Bofamtern, bem Darichall, Dberhofmeifter ober Oberceremonienmeifter aus. Die Grundlage bee C. ift außer bem eigentlichen Bwede ber Banpthandlung die Ordnung ber Berfonen ober Die Theorie Des Chrenplages im Gehen, Stehen ober Gigen. Bum vollerrechtlichen C. gehort die Rangordnung (f. b.) bei Bufammenfilnften ber Couveruns, bei feierlichen Andiengen ber Befandten, fowie der Schiffsgruß. Das Rangleiceremoniel ift ber Jubegriff ber Regeln, welche bei ben fchriftlichen Eriaffen sowol im Lande zwischen ben verschiedenen Beijorden und gegen Brivatpersonen, als zwischen verfchiedenen Staaten beobachtet werden. An ben europ. höfen wurde bas C. nach bem Beifpiele bes bygant. Bofe icon burch Rarl b. Gr. ublich. Allaemeiner verbreitete es fich burch bie Bermablung Raifer Otto's II. mit ber griech. Bringeffin Theophania, und immer hoher ward es gesteigert unter ber Regierung Raifer Rarl's V. Erft Die neuere und neuefte Beit hat bas alte, fteife C. gemilbert und flatt ber altern, umftanblichen Formen einfachere eingeführt. Auffallig mar, bag Rapoleon I. an feinem Sofe bie frubere Strenge wiederherftellte. Gin angftliches C. berricht, bem Charafter bee Driente gemag, noch gegenwartig an ben morgenland. Bofen; jum augerften jeboch ift es in China ausgebilbet. Bgl. Rönig, «Theatrum ceremoniale historico-politicum» (2 Bbt., Pp. 1719 -20); Rouffet, «Cérémonial diplomatique des cours de l'Europe» (3 Bbe., Amfterb. 1739); Mofer, «Deutfches Bofrecht» (2 Bbe., Frantf. 1754), und die verfchiebenen Werfe über die Rronungen ber legten bentichen Raifer fowie Beorg's IV. von England und Rart's X. von Frantreich

Ceres, eine altitalifche Gottin bes Erbfegene, ber Bortbebeutung nach abie fchaffenbes, wurde fcon friihzeitig mit ber gried. Demeter, ber Berfomfication ber mutterlichen Erbe. beren Cultus die Romer hauptfachlich in Unteritalien und auf Sicilien tennen fernten, berfcmolgen und baber in ihrem alteften, 493 b. Chr. geweihten Tempel beim Girens Dagimus in Rom nach griech. Ritus verehrt; auch alle Dhthen, bon ber griech. Demeter ergablt, murben anf bie italifde E. übertragen. Demeter, eine ber alteften, noch ber pelasgifden Beit angehörigen Gottheiten, bei benen bie urfprüngliche Raturbebeutung noch beutlich berbortritt, murbe in allen Theilen Griechenlands, meift im Berein mit ihrer Tochter Berfephone, bie fie mit ihrem Bruber Beust (benn fie galt wie biefer ale Rind bee alten Gotterpaares Rronos und Rhea) erzeugt haben follte, verebrt. Die Banptfige ihres Culte aber maren Cleufis in Attita, Degara, Artabien, Deffenien (wo ibr ebenfalle Dofterien, abnfich ben eleufinifchen, gefeiert murben), Bermione in Argolis, Theffalien, Rreta (wo fie mit einem alten Roniac Safton ben Blutos, ben Gott bes Reichthums, erzeugt haben foll), Rnibos und bie Infel Gicilien. hauptfachlich bas ungefahr in ber Ditte berfelben (bei bem jebigen Caftro-Giovanni) gelegene Enng. Den Mittelpuntt ihres Sagentreifes und jugleich ben Sanptinhalt ber Differien bilbete bie Cage pon ber gemaltfamen Entführung ibrer Tochter Berfephone (bie auch Rorg, abie Tochter . . . bas Dabchen . ichlechtweg genannt murbe) burch ben Untermelisagott Bluton, melder, ploplich aus bem Erbboben emportandent, bas Dabden, mabrent es auf blubenber Ane (nach ber verbreitetften Trabition bei Cleufis ober bei Enna) mit feinen Befpielinnen Blumen pfliidte, auf feinen Bagen gehoben und in fein buntles Reich hinabgeführt baben follte. Renn Tage lang irrte bie Mutter jammernb und in Tranerfleibern (baber bie Beinamen bie fch marge Demeter, Demeter Maa, b. i. bie betriibte, Demeter Erinnys, b. i. bie grollende) auf ber gangen Erbe umber, bis fie bon bem allfebenben Belios über bas Schidfal ber Tochter Andtunft erhielt; bann berbarg fie fich jurnend in eine Ginobe, fobag bie Erbe feine Grucht mehr trug, bie burch Beud' Bermittefning ein Bertrag gwifchen ibr und Bluton gu Stanbe fant, wonach Berfephone, Die burch ben Benug einiger Rerne bon einem Grangtapfel bereits ber Unterwelt, berfallen mar, einen Theil bes Jahres (Frithling und Commer) auf bie Dberwelt jur Mutter jurudfehren, ben anbern (bie Bintermonate, mabrenb beren bie Begetation erftorben ift) bei bem Gemahl im Sabes bermeilen follte. Ale Liebling ber Demeter und Bermittler ihrer Gaben fur bie Denichen bezeichnet bie Gage ben Triptolemos, ben Cohn bed Ronige Releas von Cleufie, ben bie Gottin, in Geftalt einer Dienerin verborgen, felbit gewilegt und bann ausgefandt haben foll, um bas Betreibe und feine Gultur über bie gange Erbe gu berbreiten. Da bie Spenbung bee Betreibes auch ale ber Aufang aller focialen und ftaatlichen Orbnung betrachtet murbe, erhielt Demeter auch ben Beinamen Theemophoros iBeieus geberin), und murbe ihr an verichiebenen Orten Griedjenlande ein feft, Thee mophoria, pon ben Frauen begangen. Bgl. Breller, « Demeter und Berfephone » (Samb. 1837). Die bif. benbe Runft, in welcher hauptfachlich bie Attifche Schule, befonbere bie jungere, bas 3beal ber Demeter ausgebilbet bat, ftellte biefelbe in vollen und reifen Formen, ale Matrone, reich befleibet, bas Binterhaupt mit einem Schleier bebedt, mit Mehren befrangt unb Mehren ober Mohnstengel ober Fadeln in ben Banben haltenb bar. Bon C., ale ber Gottin bes Getreibebaues, ftammt bie Bezeichnung ber Salmfriichte ale Cerealien. Auch einem ber fleinen Blae neten hat man ben Ramen E. gegeben.

Ceres, ber erfte ber Afteroiben (f. b.), beffen Entbedung langft voraus vermuthet morben war, obichon niemand eine Mhnung bon bem hatte, was im Laufe ber Beit bier gefunden werben follte. Am Reujahrhundertstage 1801 fand Joseph Biagi ju Balermo, ale er eine Gegenb im Geftirn ber Zwillinge, wo ein Gehler ber Rataloge Bermirrung veranfaft batte, gengu burchforichte, einen bis babin nicht gefehenen Stern, ber feinen Drt veranberte, alfo ein gun Connenfuftem gehorenber Rorper fein mußte. Die erfte Bermuthung, bag es ein Romet fei, wiberlegte fich balb. Bobe in Berlin mar ber erfte, ber bie planetarifche Ratur bee Rinblings richtig erfannte. Der Scharffinn eines Bang mußte bann ben wenigen Beobachtungen, Die Biaggi bor feiner Erfrantung hatte machen tounen, eine elliptifche Bahn abzugeminnen, und Dibere in Bremen fant ben Stern burch Gulfe biefer Rechnungen 1. Jan. 1802, gerabe aut Jahrestage ber Entbedung, gludlich wieber auf. Die fleinfte Entfernung ber C. pon ber Conne ift 50, die mittlere 541/g, die größte 59 Dill. DR.; die Umlaufezeit beträgt 1680 Tage 6 St.; bie Oppositionen folgen einander nach je 466 % Tagen. Die Babn ber C. neigt fich gegen die ber Efliptit um 10° 36 1/3', und bas Licht ber Comue ift fur fie nur 13/100 beejenigen, welches unferer Erbe gntommt. Der Durchmeller ift ju flein, ale bag es biefert gelungen ware, ben Rorper birect gu meffen. Rach Argelanber's Bergleichungen ber Lichtftarte fommt für feinen Durchmeffer 47 DR. heraus, wonach fein Bolumen 1000mal fleiner ale bas unfere

Cerigo Cerigo

280

Monbes, und gegen 50000mal fleiner als das unfere Erde ift. Sein Glau, ift nicht flark genug, um ihn dem blogien Auge flichdar zu machen; belefopisig gigt er fanm die flebente Größe. Ausgatzt des fürsten Zeichens C. für die E. debeint man sich jeht gewößillich des einsachern (1).

Cerens, Gaulencaetus, nannte ber Englanber Daworth eine jur 12. Rlaffe, 1. Orbnung, bes Linne'iden Sufteme geborenbe Gattung ber Cacteen (f. b.), welche lange, faulenober fchlangenformige, breis bis vieledige ober runbe Ctamme bilbet und grone, prachtvolle Blumen entwidelt. Unter allen Cactusaemachten ift bie form ber Cereen bie intpofantefte. benn in ihrem Baterlande Gubamerifa, wo fie befonbere an ber Beftflifte in muften, fanbigen und felfigen Landftrichen borfommen, machfen bergleichen Cereen 15-20 g. hoch und fteben in großen Gruppen beifammen, indem 10-12 Caulen aus einer Burgel entfpringen. Ja, ber in neuefter Zeit von Engelmann in Californien entbedte C. giganteus bilbet bie 30 F. hobe Gaulen. Die Bluten Diefes Cactus find oft 7-8 Boll lang und nicht felten in folder Menge vorhanden, daß fie die Caulen über und über bebeden. Lettere enthalten einen golldiden Solzenlinder, welcher wegen ber leichten, dabei gaben und feften Beichaffenheit bes Solzes in Gubamerita in die hochgebirge binaufgefchafft wird, um ju Thurftoden und Schwellen beunst ju werben. Biele Arten bon C. werben in unfern Cactushaufern fowie als Bimmergierpflaugen cultivirt. Unter lettern ift namentlich ber niedliche Beitfcheneactus (C. flagelliformin Mill.) ju ermuhnen, welcher fleinfungerbide, flacheliche, fchlaffe Ctamme treibt, aus benen jablreiche rofenrothe Bluten berborfommen und faft obne alle Bflege gebeibt. Unter ben Bewachehauspflangen find namentlich ber mit langen, filberweißen Saaren behangte Greifen . cactus (C. senilis) und ber unter bem Ramen Ronigin ber Racht berühmte großblumige Cattus (C. grandiflorus I.) bemerfenemerth. Letterer hat febr große, meiße, überaus mobiriechende Blumen, melde fich abende 7 Uhr öffnen, bie 3 Uhr morgene blithen und bann berwelfen. Er wachft in Beftindien und wird im tropifchen Amerifa haufig angebaut, weil man bort feinen icharfen Gaft bei Bafferfuchten und ale murmmibriges Dittel, auferlich auch bei Rheumatieuen ju Ginreibungen und jum Blafengieben anwendet,

geleifteten Borfdube gerftort wurde.

Cerin Cerinthus

Klöfer med Kirchen. Eliebilfich vom G., am dem halten Wege nach Krita, liegt die finir. Jaufild Ert is getre, im Mitterhaum Ergünia vort Region auch mei alle Mighticher ber Erecht und der flieder eine Auftrag feitig abs Tending annaum, ma die Algemichter der Servichter frühre berückigte. Den Allet eine mach höhrighten Tempel batte. Die Laufe der Chefchigfte fligter der Tende der Wege der Justic einem schoffendigen der bei Tende ist und der Laufe der Seine der Schoffen der Seine der Laufe der

Ceriale, 28 cá et e at, namte Zeurscheit eine Gestung erzop, Krinter aus ber 5, Kieff, I. Debung, des Grümfigen Gestung aus der Esperisionen, meil ihre Blütter uiter mit über mit weiter, machablinfigen Bankto beitrem iben. Seit absol leftige Gengel, ongrundige, floregründigene Benäter mit ein deinigt, sebälderte Blütterfaussie gestleiter und der Schaffen der Schaffen

Cerinthus, ber erfte befannte driftl. Gnoftifer, welcher ben Uebergang bes Bubendriftenthume jum Gnofficismus bezeichnet. Er bifbete bie ichon bei ben Juben fich finbenbe Lebre, baf bie Beltichopfung und Befesgebung nicht unmittelbar von Gott, fonbern burch bie Bermittelung von Engeln gefchehen fei, auf eine ben Monotheismus gefährbenbe Beife weiter aus. indem er was nach jud. Anfchnuung boch immer im Dienfte bes alleinigen Gottes gefcheben fein follte, ber felbftanbigen Birffaufeit befchraufter und untergeordneter Engelwefen gufchrieb. Daneben bielt er jeboch die indaiftifche Lehre von ber Rothwendigfeit ber Befchneibung und Befetbeobachtung auch für bie Chriften und bie finnliche Doffnung auf ein 1000jahriges Reich Chrifti auf Erben feft. Much über bie Berfon Chrifti lehrte er wie bas altere Jubendriftenthum, bag auf ben Denfchen Befus ber Beilige Geift (ober Gin beiliger Beift, b. b. ein Gugelwefen) herabgefonunen und mit ihm bis jur Arenzigung verbunden geblieben fei. Die fpatern Rirchenlehrer haben in die Lehre des C. vielfach die icon ausgebildetern Meinungen des Gnofitcionus bineingetragen und baburd bas gefdichtliche Berftanbniß feiner wirflichen Anfchauungen erichwert. Mit ber Berfon bes C. bat fich bie Sage vielfach beichaftigt und ihn balb ju einem Sauptgegner bes Apoftels Paulus und Bortführer bes ftrengften Jubaismus in ber apoftolifchen Beit, balb ju einem Biberfacher bes Johannes gemacht, gegen welchen biefer fein Evangelium und feine Briefe, ugmentlich ben erften, gefchrieben baben foll. Bu bem lettern Sagenfreife gehort auch bie Ergabling, bag Johannes, als er einft gufallig gu Ephefus mit C. im Babe jufammengetroffen, erichredt entfloben fei, aus Furcht, bas Gebaube werbe tiber bem Erifeber jufammenbrechen. Als gegen Ende bes 2. Jahrh. ber Chiliasmus (f. b.) in ber Rirche jablreiche Gegner faub, ichrieben biefe bie Diffenbarung bee Johannes bem C. gu, um ben Montaniften, ben eifrigften Borfampfern bes Chiliasmus in jener Beit, Die apoftolifche Autoritut fur ibre Lehre ju entziehen. Ja biefelbe antimontaniftifche Bartei, welche gugleich lange Beit bie Lehre bom Logos ale einer zweiten gottlichen Berfon bon fich abwehrte, behauptete



281

Cerium Cerro be Basco

fogar, C. habe auch bas Evangelium bes Iohannes geschrieben, und noch zu Ende des 4. Jahrh. aad es sog. «Aloger», welche beide Iohanneische Schriften auf C. zurücklührten.

282

Gerimu, Er, Creet, ein 1803 gleichgirig von Alepreife, Siftinger und Verglius entberten Petral, des erfyrittigfich im me iriens hoher freisfielen Geneiche wegen ausgegrichneten Mineral Certi erfannt, fodler auch in nobern Mineralien, wie Gobolinit, Orthic Authi, Pitterceit, ausgefunden wurdt. Welander wiest 1939 nach, hohe fer derit nach zwie nie dere metalliche Cemente, die er Landsan und Odom nannte, ertigate, und das der die für Gerenybal gelatten Setyper ein Gemenge der Deybe er genannten ber Gemente fei.

Cereşeigs, bon L'amè benannte Pfinagnenstumg aus der 5. Kleffe, 2. Ordnung, feines Geglemen und ber flemilte der Metrophenen. Die beinfelt aus Sulffriedunder mu Steuben mit oft fletterschen Eliminen und Steuben mut bei bende mit oft fletterschen Eliminen aum Neifen und haufigen Wurstell, welche im Ditindien und dem tropischen Affect welchen, fich vom fiche Blumen ausgeheimen und dester mit Gemönschen geger-bergeltungen fehr eigenen. Die Eeropesium zerfallen im folden mit auftrecht wedigenten, deltaffelen Stengelt und mit fletteruden, beklatter alle Minnen. Erketer find die folgende, Ein deutsche Gestellt und der gestellt der gestellt

unter einer Schar Laggaroni bar. C. flarb ju Rom 1660.

Cerrita (Kannn, eigentlich Francesca), ausgezeichnete Tangerin, bie Tochter eines neabolit, Dffigiers, ber unter Murat biente, murbe 21. Darg 1821 gu Reapel geboren. Schon ale Rind voll Anmuth und Lebhaftigfeit, marb fie burch Biro und Barabice für ben Tang gebilbet und trat, taum 13 3. alt, auf bem Can-Carlotheater in Reapel in Colopartien auf. Balb verfeste bie junge, geniale und liebliche Runftlerin ihre Baterflabt in ben bochften Enthufiasmus. Gie tangte nun in ben nachften Jahren auf allen großern Buhnen Italiene unter immer fleigenbem Beifall, unter anberm 1838 ju Dailand mabrend ber Rronungefeierlichfeiten Raifer Ferbinand's, und begab fich benn nach Bien, wo fie auf 2 3. ein Engagement am Rarntuerthortheater einging. Babrend biefer erften Epoche ibrer Laufbahn producirte fte fich auch bereite in ber Großen Oper ju Baris mit raufchendem Beifall. Bon 1840-45 trat Fanny C. in jeber Caifon ju London auf und erregte felbft bier ungewöhnlichen Enthuflasmus. Bu London tangte fle jugleich mit ganny Eleter, ber Taglioni, Grift, und bewies fich ale eine wurdige Rebenbuhlerin biefer Bertreterinnen ber mobernen Tangtunft. Unübertroffen zeigte fie fich befonbere in ber Darftellung bee Raiven, bee Redifden und Lieblichen. Geit 1845 gaftirte fie mehrfach in Deutschland und producirte fich abmechfelnd in Italien, London und Baris. Bermablt ift Fanny C. mit bem ale Tanger und Bioliufpieler ausgezeichneten Saint-Leon, welcher fle auf ihren Runftreifen begleitete und gewöhnlich mit ihr jugleich auftrat, fich aber 1850 wieber bon ihr trennte.

Certepartie Certificat 283

Cettpattie (fran, charte partie, eigt, charte-party, tile, carte partied) pitft im Gerfudirein bet Gottratt, udeft eiler bei Befrachung zied gaum Geliffe ober auf, web ziede feltener ber Fall ift, eines großen Tejnis beflichte mielfen ben Gignistiume bes Schiffelte unte, der Rubert ben Applika und ben Verferher ber Sebaret (m. 1974) erfechte volleichte wird, der nicht der Berte bei Berte bei Berte bei Berte bei Berte bei Berte Berte bei Berte Ber

Certificat (frang. cortificat, engl. cortificato) beißt im allgemeinen jeber Schein, jebe ale Ausweis bienenbe fdriftliche, befonbers auch amtliche Berficherung. Im Bollmefen find bie Urfprung e. Certificate über bie Berfunft von Baaren wichtig. Gollen namlich Baaren in Staaten ober Bebietotheilen, mit benen Bertrage über Bertebrerleichterungen und Bollbefreiungen abgefchloffen wurden, biefe Bergunftigung geniegen, fo muß ihnen ber amtliche Rachweis beigeftigt fein, baft fie wirflich in bem verbundeten Ctaate erzeugt find. 3m beutichen Bollverein haben berartige Doeumente ber Fabritanten ober Brobucenten bas Rettogewicht ber Baare, bie Baht und Bezeichnung ber Frachtflude und bie Art ihres gur Bollficherung porenommenen Berfcluffes anzugeben. Bei ber Musgabe von Berthpapieren bat bie Benennung C. fehr verfchiebenartige Bermenbung gefunden. Bismeilen tragen ausgegebene Schulbicheine biefe Bezeichnung; am gangbarften aber ift bie Beziehung bes Bortes E. auf bie Anleben und Schulben folder Staaten, welche bas Snftem ber Ginfdreibungen in bas große Buch ber Staatefdulb angenommen haben. Die Glaubiger empfangen bier nicht eigentliche Schuld. fcheine, fondern es wird ber name eines jeden und ber Betrag feiner Forderung öffentlich ge-bucht. Damit aber die Berechtigten foldje Guthaben als überall branchbare Berthe benuten fonnen, erhalt jeder auf Berlangen ein C. bes Schatamtes, worin felbiges bie Ginfchreibung und beren Betrag ju Gunften bes Benannten befcheinigt. Er barf nun bie Forberung im gangen ober theilmeife, jeboch nicht in gar ju geringen Bruchtheilen, auf anbere übertragen, und bas Schatsamt verfahrt mit Mb. und Bufdreibungen wie etwa eine Girobant, wobei ein neues C. an ber Stelle bee frilhern ertheilt wird. Auswartige Glaubiger, Die nicht an bem Gibe ber Bermaltung mobnen, find freilich genothigt, wegen folder Befcaffe entweber felbft bingureifen und fich über ihre Berfon umftanblich auszuweifen, ober mit bem Chapamte burch einen Bevollmächtigten gu vertehren, ber fitr bie Richtigfeit ber gemachten Angaben haftet. Ratitelich bemmen folde Umftanblichfeiten ben Bertehr in berartigen Berthen, und es findet fich beshalb, 3. B. in Rufland, jur Erleichterung bes Umfanes bie Ginrichtung, bag ber Glaubiger, wenn er feine Infcription bis auf weiteres für unitbertragbar erffart und bas C. itber die gange Summe im Schapamte hinterlegt, bei letterm um Musfertigung von auf ben Inhaber lautenben Theilfcheinen einfommen barf, welche bann auch C. beifen, Die Rumner bee Driginale tragen und fich privatim weiter begeben laffen. Gewöhnlich folagen Bantiers biefen Weg ein, bie baun auch bie Coupons ber bon ihnen in Umlauf gefehten C. einlofen und bafür bie Binfen bes auf ihre Berfon lautenben Guthabene empfangen. Der Deponent fann bier nicht eber eine Abichreibung von feiner Forberung bei bem Schatamite beantragen, ale bis ein barauf funbirtes gweites C. einfauft. Et ift bann aber auch bem Inhaber, welcher ben Anfpruch auf feinen Ramen gebucht wiffen will, Die entfprechenbe Mitwirfung foulbig. - Bin und wieder bebeutet C. eine Interimsaetie (f. Metie) ober auch eine fchriftliche Bufage, bag ber Inhaber biefer Bromeffe bei einer zweiten Ausaabe pon Actien binfichtlich ber Gubfcription auf eine bestimmte Ungabl ben Borgug haben folle. Benn nämlich Actienbereine ihr Unternehmen vergrößern und die dazu erforderlichen Mittel burch bas Ausgeben von neuen Antheilscheinen aufbringen wollen, fo behalten fie gewöhnlich ihren bieberigen Theilnehmern, ben Inhabern ber fog. Stammactien, bie Abnahme ber zweiten Actien (Entel) ober eines verhaltnigmäßigen Theile berfelben vor. Wer bann Stammactien bei ber Bermaltung porlegt, befommt barüber ein auf ben Inhaber lautenbes C., welches nach ber Rahl jener Metien bie Rahl ber ju gemagrenben Entel bezeichnet. In biefer Art berwerthete Stammactien werben abgestempelt, um ihre abermalige Benutung gur Erlangung gleicher Promeffen in hindern, bas empfangene E. fann aber auch andern überlaffen werben und bringt bann , wenn die Meinung über bas Unternehmen febr gunftig ift, fcon por Eröffnung ber eigentlichen Actienzeichnung ein Aufgelb ein. - Im engl. Concurdmefen ift Cortificate ein pon ben Curatoren ber Rallitmaffe ausgestellter Schein über bie bom Ralliten bewirfte Auslieferung feines Actippermogens, in beren Folge er bes befonbern Rechteverfahrens wegen aller, por feiner Infolveng contrabirter Coulben enthoben ift.

Certofa bi Bavia (La), eine ber berlihmteften Ribfter ber Belt, gang in ber Rage von Babia gelegen, wurde von Giovanni Galtagio Bisconti 1396 gegrundet ale Buffe ber Berbrechen, burch bie er auf ben Bergogefit gelangte. Belder Architeft ben erften Blan gemacht, ift unbefaunt. Bereite 1399 jogen bie Rartaufermonde ein und balb barauf ftarb ber Bergog, große Summen gur Bollenbung von Rirche und Rlofter hinterlaffenb. Die Ginflinfte beliefen ftch auf 1 Mill. Fre., ale Raifer Jofeph II. bas Rlofter aufhob. Geit jener Reit fteht bas Gebaube, bas einen großartigen Ginbrud bervorruft, beinage einfam. Die Rirche, ein Sauptwert ital. Gothit, in Korm eines breifchiffigen lat. Rreuges, ift 77 Meter lang und 54 Meter breit und zeigt nur im Bewolbe, nicht in ben Frenftern und Scheibbogen, ben Spithogen. An jeber Geite befinden fich fieben Rapellen, zwei an ben Enden bee Querfchiffe, eine großere mit bem Sauptaltar am obern Ende bee Sauptidgiffe; eine hohe Ruppel wolbt fich iber bem Centrum bes Rrenges. Die auferorbentlich reiche und prachtvolle Façabe, beren Entwurf bon Ambrogio Borgognone (ba Foffano) aus bem 3. 1473 ftammt, gehört ju ben glangenoften Berten ber Frubrengiffance. Bans in weiftem Marmor ausgeführt, ift fie ifberreich mit Sculpturen gefchmudt, welche bas Architettonifche faft verbraugen. Go gieren fcon ben Godel Reliefe und Debaillone und find bie Mittelftitgen ber Fenfter ale reiche Canbelaber geftaltet. Denfelben leberreichthum an Bilbmerten, Die fich alle, foweit fie noch bas Geprage bes 15. Jahrh. tragen, burch jene ber gangen bamaligen lombarb. Runft eigenthumliche Bartheit, Grazie und finnvolle Annuth auszeichnen, gewöhren auch verfchiebene Monumente im Innern ber Kirche. Unter ben vielen Bilbhauern, Die für die Ausschmidtung der C. wirften, befinden fich auch Anbrea Fuftna und Antonio Amabes, ber im Berein mit Giacomo bella Borta bas Grabmal bee Stiftere fchuf. Die Banbe ber Rapelle, in welcher ber unglaublich prachtvolle Sauptaltar ficht, find von Dan. Erespi um 1630 al freeco ausgemalt. In ber neuen Cafriftei befindet fich eine himmelfahrt Maria von Anbrea Colario; auch giert bie Rirche ein herrliches Altarblatt mit bem gefrenzigten Beiland von Ambrogio Borgognone (1490).

Scruttt (Günfeppe Antonio Gioságim), im Irint, der Iß, denie durch Getefstandtt wir nachmals den fein Zeliciahmen an der Kransjiffens Novochioni einen ertspituren Namer und nach general gestellt der Schlieben der

var. Nach Mirabeau's Tode trat er in die Nationalversammtlung. Erschipft durch seine zu lebhafte Thätigleit, flarb er 2. Kebr. 1792. Nach seinem Tode erschienen Les zurüns de Betzs (Par. 1792), welche nicht ohne bichterischen Werth sind, und eine Auswahl seiner «Oeuvres diverses» (Var. 1793), unter denn sich auch eine Dichtung über das Schachizel beführt.

Cervautes Canvebra (Miguel be), einer ber glangenoften Darthrer ber Boefie, geb. ju Micala be Benares 9. Dct. 1547, erhielt ben erften Unterricht in feiner Baterftabt und begab fich um 1568 nach Dabrid, um bier nach ben Blinfchen feiner unbegüterten Aeltern fich ein Bratfindium ju mablen. Doch ein unbefiegbarer Sang jog ibn gur Poeffe bin, fitr bie fein Lehrer Juan Lopes be Bonos ibn noch mehr entflammte; Elegien, Ramangen, Conette und ein Schäferroman . Filena » maren feine erften Erzengniffe. Dürftigfeit zwang ben 22jahrigen Bitngling, fein Baterland an berlaffen, um anbermarte feinen Unterhalt gu fuchen. Er ging nach Italien, wo er gemachft ale Rammerbiener in Die Dienfte bee Carbinale Bintia Mquabiba in Rom trat. Schon 1570 aber ließ er fich bei ben fpan. neapolit. Eruppen anwerben und focht mit in bem Briege gegen die Turten und afrit. Rorfaren. Duth und Selbenfinn geichneten ibn aus; in ber Schlacht bon Lepanto erhielt er brei Schufwunden, beren eine ibm ben linten Arm für immer lahmte. Rachbem er in Deffina bon feinen Bunben geheilt war, machte er mit feinem Regimente bie Buge gegen Rabarin und Tunie mit. Bom Enbe bee 3. 1573 bis jum Dai 1574 garnifonirte er in Sarbinien, bon wo er uber Genna ju ben Trup. pen bes Juan b'Auftria in ber Lombarbei ftieft, mit benen er bann nach Gicilien gurudfehrte. In Reapel nahm er im Juni 1575 Urlaub, um in fein Baterland heimzutehren. Auf ber Beimreife aber murbe er von bem Korfaren Arnaut Mami gefangen und in Algier ale Cliave vertauft. Cedisthalb Jahre berlebte er in biefer Gefangenicaft, auf bie er felbft in ber berühmten Evifobe feines «Don Quixote»; «Der Befangene», niehrmale anfpielt. Die von feinem Biagraphen gegebenen Rachrichten van ben Leiben und Berfolgungen, bie er ale Stave zweier ber graufamften Berren, bes griech. Renegaten Dali Dami und bes Saffan-Bafcha, erbulbete und von ben wieberholten, ebenfa fubnen ale abentenerlichen Berfuchen, fich und feine mitgefangenen Landeleute zu befreien, ja fagar Maier für feinen Ronig zu erobern, find zwar außerorbentlich und romanhaft, boch aufer allen Bweifel geftellt. Biermal mar C. in Befahr, fein Leben auf bie graufamfte Beife ju verlieren, indem er ftete alle Schuld auf fich nahm, ja einmal felbft fich wieber feinen Berfolgern überlieferte, um nur ben Freund, ber ihn verborgen gehalten, ber brobenben Befahr ju entziehen. Aber gerabe fein fühner, erfindungereicher Beift und feine grafbergige Gelbftverleugnnng gewannen ibm fagar bie Achtung bee blutgierigen Saffan, ber fich julebt begnigte, ihn im ftrengften Gewahrfam zu halten. Enblich tauften ihn 1580 feine Bermanbten und Freunde los. Rachbem er ju Anfang bes folgenben Jahres nach Spanien gelangt, trat er balb barauf wieber in fein Regiment ein, bas fich bamale bei bem Beere in Bartugal befand, und machte mit biefem die Expeditionen nach ben Azorifchen Infeln mit, mobei er fich abermale fehr auszeichnete. Gegen Enbe bes 3. 1583 tehrte er bann für immer in fein Baterland und in ben Bribatftand gurud. Bon num an lebte er ben Dufen in ftiller Burlid. gezagenheit. Reich ausgestattet mit unerschöpflicher Erfindungegabe, ber umfaffenbften paetifchen Bhantafie, treffenbem Bibe und gemuthlicher Laune, mit einem gereiften, flaren, burchbringenben Berftande und einem Schat praftifcher Belt - und Denfchenteuntniß, fand er in ben Belten, Die er fcuf, Erfat fur Die, welcher er fich entzog. Gludlich begann er feine neme Laufbahn mit bem feine Geliebte feiernben Schaferromane «Galatoa» (1584), nach beffen Erfcheinen er fich balb berheirathete. Da er nun anf einen größern Erwerb benten mußte, fo wibmete er feine poetifche Thatigfeit ber Buhne und lieferte in wenigen Jahren gegen 30 Dramen, unter benen bas Trauerfviel «Numaueia» befonbere hervorragt. Richt gleich glüdlich mar er in einer anbern Gattung bon Schaufpielen, in ber Lope be Bega ibn übertraf, weehalb er es aufgab, für bas Theater zu arbeiten. Bwifden 1588-99 hielt er fich in Cevilla auf und lebte febr eingefchrantt von einem fleinen Umte.

Schi 1604 tru C. wiebe als Schriftsten auf, and nun ganz in der Sphäre, bie feinem Gemiss bollsmunn anguneffen vom "int dem "Don Quische», der feinem Tehferende mit immer sichert. C. donblichtigte mit diefem Berte eine Seferem des Grechmands und der Denkart bei feinem Tendeltenten; jenen denteurerlichen Schlengelte mit allen sienen erhoglischen das iblen Bolgen, deren Dandten die Stitterronnen waren, wallte er ein Ende mohrn. Der erfet Zheil erfzigien zu Morder blode den hom werte anfange alle, abs do der mit dem Höffen Berich aufgenommen, den später des gang gebildet Eurapo mit dem Bertrande der Bolgen der ind, von den den der der der bestielne Gemiss C. bestielne "Den "Den Greche zigte er fiel der end, den wedigen erd pretische Gemiss C. bestieln.

war, ba ber profaifche Bred biefes Berte und bie einseitige fatirifde Richtung tein Sindernift murben für die fconfte allfeitige poetifche Entfaltung. Dit ber bem Genie eigenthitmlichen Univerfalität bat er in bem fcheinbar Localen und Temporaren ein allgemein Denfchliches und für alle Beiten Bultiges barguftellen gewußt: bie tiefe Lebensanficht, bag gerabe bie ebelften Raturen oft bas 3beale auf die unpaffenbfte Beife ju realifiren fuchen, mas bann ber nuchternen Beltflugheit und bem gemeinen Denfchenverftanbe ale bloge Rarrbeit ericheint. Unter welchem Gefichtepuntte man bas Bert betrachtet, fo fteht es ale unfibertroffenes Dinfter ba. Schone epifche Entfaltung, reges Leben, Babrbeit ber Charaftere, Gulle ber Begebenheiten. Menge und Mannidfaltigfeit ber angiebenbften Situationen, Runft in ihrer Berfettung, Tiefe ber Beltanfchauung find die großen Borguge biefes Berte; und babei jene unausfprechliche Milbe, jene Lieblichfeit, die fich über bas Bange ausbreitet, jene Leichtigfeit, woburch ce wie von felbit entftanben fcheint. Erft nach einer mehrjabrigen Paufe trat er mit neuen Brobuctionen bervor, indem er guerft feine . 3mbif Rovellen : (1613), bann bie . Reife nach bein Barnafie (1614) und 1615 acht neue Schaufpiele berausgab, Die aber gleichgültig aufgenommen murben. Reid und Diegunft wollten ben unberantwortlich bernachläffigten Dann momöglich auch in literarifche Bergeffenheit gurudbrangen, wogu bie bergebene erwartete Fortfepung bee « Don Quixote » ben Bormand lieb. Fr. Luis be Mliaga, ber fpater Beichtvater bes Ronige murbe, gab unter bem Bfeubonom Alonfo Fernandes be Avellaneba 1614 eine Fortfetung bes aDon Quixotes beraus, voller Comabungen gegen C. Debreres zeigt, baß biefer ben bamifchen Streich bitter empfanb; er rachte fich aber auf eine glangenbe Beife burch bie Berausgabe ber Fortfesung feines « Don Quixote » (1615). In außerfter Dürftigleit wurde ber Tob ihn überrafcht haben, hatte er nicht in feinen letten Lebensjahren an bent Grafen bon Lemos einen Gonner gefunben. C. ftarb 23. April 1616 in Dabrib, mo er in ben letten Jahren feines Lebens fich aufgehalten hatte. Erft nach feinem Tobe ericien fein Roman «Die Leiben bee Berfiles und ber Gigismunda» (beutich, 2 Bbe., Epg. 1837). Unter ben Ausgaben bes «Don Quixote» find außer ber Brachtausgabe (4 Bbe., Dabr. 1780) als bie beften bervorzubeben bie von Bellicer (9 Bbe., Dabr, 1798), von Ravarrete (mit bem Leben bes C., 5 Bbe., Dabr, 1819), die mit bem vollftanbigften Commentar von Diego Clemencin (6 Bbe., Dabr. 1833-39), und ale gute Banbausgaben bie ju Leipzig ericienenen (6 Bbe., 1800-7; 2 Bbe., 1860). Gefammtanegaben feiner Berte erfchienen ju Dabrib ohne bie Romobien (16 Bbe., 1803-5), ebenba ohne bie Reife nach bem Barnafis (11 Bbe., 1829), und ju Argamafilla (12 Bbe. in 8. und 12., 1864), einem Stabtchen in ber Dancha. mo ber Sage nach C. eingeferfert und mubrent feiner Befangenichaft ben «Don Quixote» 111 ichreiben begonnen haben foll. Gin Bieberabbrud fummtlicher Berte ift auch in ber mabriber Biblioteca de autores españoles » ericienen. Die erfte beutiche lleberfehung bes «Don Quixote » aus bem Spanifchen erichien 1669 gu Frantfurt, blieb aber unbollenbet; bie erfte vollftanbige ju Bafel und Frantfurt (2 Bbe., 1683). Unter ben nachfolgenben find ju ermab. nen bie bon Bertuch (6 Bbe., Eps. 1780), bon Tied (4 Bbe., Berl. 1799-1801; 3. Mufi., 2 Bbe., 1852) und von Coltau (6 Bbe., Konigeb. 1800; 2. Muff., 4 Bbe., 2m. 1837). Gine lleberfemung fammtlicher Romane und Rovellen bes C. beforgten Reller und Rotter (10 Bbe.,

ben Dorfern Drbo, Cantillan, Can-Cebrian be Muba und Can-Felices liegen,

Gefätt (Alessand), Serikhater Modailleur um Erdfeitasschaft, Kustet um 1550. Sein eigentläger Name war Erstal und er schaft und er Reihe und eine Anstelle und er Reihe und einen Karrel gefährliter Utersennen, die er der feine Auf einer Anstelle dahr über der Reihe und einen Karrel gefährlich geben der Reihe und einen Karrel gefährlich geben der er erhöhen auf einen Karrel gefährlich geben der erhöhen auf einen Karrel gefährlich geben der erhöhen auf einen Karrel gefährlich geben der erhöhen auf einen Karrel gefährlich geschaft geschaft

Kopf König Heinrich's II. von Frankreich für fein bebeutenbstes Werk. Nicht minder berühmt ift eine von ihm verfertigte Schaumünze auf Paul III. Sehr selten und in hohem Breife ftehend

find feine, alle andern Arbeiten in biefem Sache übertreffenden Bemmen.

Cefari (Antonio), ital. Schriftfteller, geb. ju Berona 16. Jan. 1760, mibmete fich bem geiftlichen Stanbe und trat frufgeitig in ben Orben bes beil, Bhilipp bon Reri. Dem Stubinm ber griech, und rom. Claffiter, ber Literatur bes Mittelaltere fowie ber altern und neuern Chriftsteller Italiene wibinete er fich mit einem Gifer, ben felbft bae Alter nicht ju fcwachen vermochte. E. ftarb ale Mitalieb faft aller Atabemien und gelehrten Gefellichaften feines Baterlandes 1. Oct. 1828 gu Ravenna. War er auch ber ruftige Berfechter jener pebantifden Schule, welche, um fich nur möglichst von allen Renerungen in ber Sprache zu entfernen, am liebften gang ju ber Sprache bee 14. Jahrh. gurildgefehrt mare, fo find boch feine Berbienfte um Die nationale Regenerirung ber burch frang. Ginfluffe entarteten und verberbten ital. Sprache von hoher Bedenttung. Dit unermublichem Gifer zeigte er fich zeitlebene bemuht, theile burch Berausgabe und Erflarung ital. Claffiter, theils burch Ueberfepungen aus bem Lateinifchen, theile burch andere Schriften, fur Die Reinheit ber Sprache bes golbenen Trecento ju mirten. Bu feinen einflugreichften Arbeiten gebort eine mit vielen taufend vollig veralteten Wortern und Benbungen bereicherte Ausgabe bes . Vocabolario della Cruscas (6 Bbe., Berong 1806 - 9), burch welche Monti's (f. b.) «Proposta» veranlaßt warb. Bon feinen Ueberfepungen werben befonbere bie bes Tereng, ber Dben bee Borag und bie ber Briefe bee Cieero gefchapt. Musgaben beforgte C. von ben «Vite de' Santi Padri» (4 Bbe., Berong 1799), von Bolcari's ala vita di B. Giovini Colombini», ben «Fioretti di S. Francesco», mehrern Werfen pon Jacopo Baffavanti, Domenies Cavalea und anbern ital. Schriftftellern ber altern Literaturepoche. In ben aBellezze di Danten (4 Bbe., Beneb. 1824-26 n. öfter) werben bie Sprachichonheiten bes Dante weitlaufig erortert. Bon feinen fonftigen gablreichen Schriften find noch die "Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italianas (Berona 1810; Mail, 1829) unb ber Diglog «Le grazie» (Mail. 1829) zu ermöhnen, die auch in feine «Prose sculte» (Mail. 1819; 1830) aufgenommen find. Auch verfuchte fich C. ale Dichter in «Alenne novelle» (Beneb. 1810). Lebenebeichreibungen C.'s veröffentlichten Maunggi (Flor. 1829), Bonfanti (Berong 1832), Billarbi (Babua 1832) und Morbani (Rabenna 1842).

Cefarotti (Meldiore), berühmter ital. Dichter, geb. 15. Dai 1730 an Babug, aus einer alten und ebeln, aber armen Familie, gab icon fruh vielverfprechenbe Broben feines Talente und erhielt febr jung ben Lehrftuhl ber Rhetorit an bem Geminar ju Pabna. 1762 übernahm er bie Ergiehung ber Rinber im Saufe Grimani ju Benebig, boch febrte er 1768 ale Brofeffor ber griech, und hebr. Sprache nach Babna jurild. Rach ber Begrundung ber Atabemie ber Runfte und Biffenfchaften bafelbft murbe er jum beftanbigen Sceretar ber Rlaffe ber fconen Runfte ernannt. In Napoleon richtete er bas Gebicht ePronon » (Borfebung) in reimlofen Berfen (1807) und erhielt bafitr von ihm eine Benfion. Er ftarb 4, Dov. 1808. C. gebort in ben Schriftftellern, Die fich neue Bahnen brechen, Bewunderer und Nachahmer, naturlich aber auch Bertleinerer und Wegner finden. Geine Profa ift lebhaft, boll Gener und Rraft, aber jugleich voll Renerungen und hauptfachlich voll Galliciomen. Den meiften Rubm brachte ibm feine metrifche Ueberfegung bee Offian (2 Bbe., Pabua 1763; 4 Bbe., Bifa 1817; 4 Bbe., Mail. 1826-27), beren herrliche Berfification besonders Alfieri bewunderte, fowie bie von ihrem Driginal fehr abweichende Ueberfebung von Somer's Riabe (1795) und bie ber Biographien bes Plutard (2 Bbe., Babna 1763). Gein bebeutenbftes Bert ift ber "Saggio sulla filcaofia delle lingue » (Par. 1785; Bifa 1800), mit bem er bem Bebantienne ber Erneca entgegemwirfte. Gine große Ungabl von Briefen, Gebichten u. bal, finben fich in feinen aOpere scolten (4 Bbe., Mail. 1820). C. felbft begann eine Ausgabe feiner Berte, Die nach feinem Tobe bon Barbieri beenbigt murbe (42 Bbe., Bifa 1805-13).

ber Rabe, auf bem Bege nach Cavignano, Die Infurgenten befiegt batte.

Cefpedes (Bablo be), ale Daler, Architett, Bilbhauer, Dichter und Gelehrter berühmt, murbe ju Corbona 1538 geboren und bafelbft fowie feit 1556 auf ber Univerfitat von Micala be Benares gebilbet, wo er fich vorzüglich in ben altelaffifden und orient. Sprachen filr jene Beit nicht gemeine Renntniffe erwarb. Rachher ging er nach Rom, wo er fich ale Daler borgliglich nach Michel Angelo bilbete und mehrere Fredcogemalbe und Bilbhanerarbeiten verfertigte, bie ihm Ruf erwarben. 1577 erhielt er eine Bfrfinde an ber Domfirche ju Corbona und febte von nun an theils bier, theils in Cevilla. Er ftarb in feiner Baterftabt 26. Juli 1608. C. war unbezweifelt einer ber gelehrteften Maler; aber auch als praftifder Runftler gehort er unter Die ausgezeichnetften feines Baterlanbes und feiner Beit, vorzitglich burch ein treffliches Colorit und feine Meifterichaft in ber Carnation und im Bellbuntel. Es befinden fich Gemalbe pon ihm in Cevilla, Corbona und Dabrib, unter welchen bas lette Abenbmahl in ber Domtirche von Corboba eine ber berühmteften ift. Er mar bas haupt ber bamaligen Anbalufifden Dalerfcule, und feine namhafteften Schiller waren Juan Luis Rambrano, Antonio Dobebano, Buan be Benalofa, Antomio be Contreras und Criftobal Bela. Richt minber ift C. ale Runft. fcriftfteller und Dichter beruhmt, obgleich fich von allen feinen Schriften nur Fragmente erhalten haben, die theils fein Freund und Bunbesoenoffe Francisco Bacheco in ber aArto de la pintura» (1649), theile Cean-Bermubes im Anhange som fünften Banbe feines «Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en España » (Mabr. 1800) guerft mitgetheilt hat.

Ceffeit (Canie Migrandre De), einer Der anstgezigengten Ingenieure Gruntreichs, geb. 31, 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1971; 1

Gessellen beigt in der Instigeruben die Abstretung eines Rechts, einer Geberung an einer beitrien (Gessen), damit beiter für siest Kedenman gleit des übsigeren Mündiger (Erbeitren) gegen dem Schaften (debitor essans) gleich mache. Er bit en fann beier giltig auf bereitigt, seicher ibm sein den gestellt der der Gesellten und seine gleich der Gestellten und seine Beitrigten der Gestellten und seine Gestellten dem Schaften dem Beitrigten der Gestellten und beitrigten der Gestellten der Gestellten dem Gestellten der Gestellten des Gestellten de

aber auch fein Berhaltnig nicht veranbert; er behalt gegen ben Ceffionar alle Ginwenbungen, welche er gegen ben Cebenten hatte, und fann bem lettern fogar fo lange, ale ibm bie C. nicht angezeigt ift (was baber ftete angurathen), gultige Bablung leiften. Der Cebent haftet bem Ceffionar nur bafür, bag bie abgetretene Forberung wirflich vorhanden gewefen (veritas), nicht aber bafitr, bag ber Schulbner jahlungefähig fei (bonitas). Der Ceffionar erlangt alle Rechte und bamit verbunbenen Rebenrechte bes Cebenten (g. B. aus Bürgichaften). Rach einem befonbern Befege bes Raifere Anaftafine braucht ber Schulbner (debitor cessus) bem Ceffionar nicht mehr zu gablen, ale berfelbe wirflich für bie Forberung gegeben zu haben beweift (exceptio logis Anastasianae), ein Gefet, welches für ben jetigen burgerlichen Berfebr unbaffenb und baber in mehrern neuen Gefeingebungen, 3. B. in Franfreich, Defterreich, Breufen und auch in Gachien, aufgeboben ift. Einige Arten ber E., g. B. im Proceffe befangener Forberungen, find gemeiniglich verboten. - Cossio bonorum beift bie Erlaubnig, welche einem ohne fein Berichulben in Bermogensabfall Gerathenen in ben Rechten gegeben ift, fich burch Heberlaffung feines gangen Bermogene an feine Glaubiger bon perfonlicher Berantwortung, Berbaft

u. f. w. ju befreien. (G. Concure.) Ceftius (Byramibe bes). Diefes bis auf unfere Beit bollftanbig erhaltene rom. Grabmal ans ber Augufteifchen Beit zeichnet fich fowol feiner eigenthumlichen Form megen bor anbern Gebanben berart aus, ale es auch burch bie in bemfelben befindlichen Banbgemalbe von 3ntereffe ift. Leiber find lettere bereite bis auf menige Couren verfdmunben; boch befigen mir mehrere Abbilbungen babon, unter benen bie bon bem Archaologen Falconieri berausgegebenen, ber fie 1661 nach einer Unterfuchung bes innern Baues in Rupfer fiechen lief. Auf einer 33/4 Balmen boben Unterlage von Travertinftein erhebt fich bie aus Badfteinen aufgeführte und nit farten Blatten bon weißem Marmor befleibete Byramide in einer Dobe bon 112 F. 3m Junern befinden fich Grabtammern bon bebeutender Musbehnung. Gin fefter Studibergug bebedt bie Banbe, ilber benen fich ein Tonnengewolbe befinbet. Cowol bie Dede ale auch bie Bande waren mit Malereien gefchmildt, welche weibliche Figuren barftellten. Wer biefer Cajus C. gewefen, bem bas Grabmal angebort, ift zweifelhaft; es fleht aber zu bermuthen, baf es berjenige ift, bon bem Cicero in feiner Rebe pro Flacoo fpricht. Diefer war ein reicher Beichaftsmann, ber, ba er feine Rinber binterließ, eine bebeutenbe Summe gu einem berartigen Dentmal teftamentarifc feftfette. Die jest bavorftebenben beiben Darmorfaulen murben fammt ihren Bafen und zwei andern Bafen bon Marmor, wobon bie eine einen großen guff bon Bronge trug, aus bem um ben fuß ber Bhramibe angehäuften Schutt berborgezogen. Bapft Merander VII. that merft etwas für die Erhaltung biefes Monuments. An der Bpramibe befinbet fich ber Gottesader ber Broteftanten, und Deutschland bat bort ben Ramen mancher feiner großen und berühmten Tobten gu fuchen.

Cestrum, bon Linné benannte Stranchergattung aus ber 5. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Gernal. fofteme und ber Familie ber Colanaceen, beren Arten fammtlich im tropifden Amerita gu Saufe find und fich burch fcone, meift wohlriechenbe Blumen auszeichnen. Gie haben abwechfelnb geftellte, gangrandige Blatter, einzelnflebenbe, gebuichelte, tranben- ober riepenformig gruppirte Blitten mit fünffpaltigem, glodenformigem Reld und trichter- ober lang robrenformiger Blumenfrone und tragen mehrfamige, bon bem bergroßerten Reiche umichloffene Beeren. Dit Musnahme bes pernanifchen C. auriculatum Herit. mit weigen, und bes brafilianifchen C. Parqui Herit, mit blafigelben Blumen, welche beiben Arten auch in Deutschland in milber Lage ober an gefchilitem Standorte unter leichter Bebedung im Freien aushalten, find alle übrigen Arten Gemache., namentlich Barmhauspflangen. Diefe berlangen biel Licht und Luft, Drangerieboben und im Winter wenig Bemafferung. Sie laffen fich burch Ableger und Samen leicht vermehren. Die ichonften Arten find bas mericanifche C. roseum Kunth. mit rofenrothen, und C. aurantiacum Lindl. aus Guatemala mit orangegelben Blumen,

Ceitus (griech, Reftos, b. i. geftidt) bieg bei ben Griechen und Romern eine Art von Gitrtel ober Binbe, welche von ben Frauen unmittelbar unter bem Bufen getragen murbe. Sierburch unterscheibet er fich mefentlich bon ber Bone ober bem in ber griech. Frauentracht mefentlichen Gurtel, ber um bie Buften gelegt murbe, mabrent bas bei ben alten Erotifern fo oft ermabnte Bruffband fowie ber in form eines breitern Gurtes namentlich banfig bei Runftbarftellungen friegerifcher Beftalten bortommende Bofter bem C. abnlich waren. Urfprünglich jeboch führte ben Ramen E., 1. B. bei Somer, nur bas geftidte Bufenband ber Aphrobite (Benus), bon bem man meinte, bag es allen weiblichen Liebreig verleihe. Daber wird auf antifen Runftwerfen Connerfations . Berilon. Gifte Muffage. IV.

nicht blos die beffeibete Benus mit bem C. bargeftellt, sondern auch die nadte oder um ben Schos verhüllte legt ihn um. Im besondern hieß noch E. bei den Römern der Gurtel, welchen am Bodgeittage bie Reuvermählte ihrem Gemahl überreichte, ale Symbol ber forperlichen unb geiftigen Bereinigung. - E. ober richtiger Caftus (bom lat. enedere, fchlagen) hick anch bei den Romern die Faustbewehrung, mit welcher der Faustlampfer (pugil) geruftet feinem Gegner gegenüber in die Schranten trat. Anfangs bestand diefer Schut ber Faust nur in einsachen Riemen, die um diefelbe gewunden wurden. Später feste man immer mehr verftartende und heftiger verwundende Beftandtheile hingu, indem man in die Bewinde aus fcharfen Riemen bon ungegerbten Bauten noch eiferne Budel, bleierne Rugeln u. bgl. berflocht. Die Rampfer follugen mit bem C. fo beftig aufeinander los, bag ihnen oft bas Webirn aus bem Ropfe fpripte ober einer tobt nieberfiel. Die Romer entlehnten biefe Rampfart bon ben Griechen, welche auch ftete ben Borgug in berfelben behaupteten. Der Ceftnefampfer (caostuarius) mar in ber rom. Raifergeit haufig Motiv zu plaftifchen Darftellungen, bon benen niehrere auf une gefommen find. Gine in grunem Darmor befint bie Antitenfammlung ju Dreeben.

Cetaceen, f. Balthiere. Cetin, f. Balrath.

Cetraria, f. 3slanbifches Doos.

Cette, Geeftabt und Rriegsplat erften Ranges im frang. Depart. Derault, im Arronbiffement und 4 Dt. im CB. von Montpellier, an ber Gifenbahn nach Borbeaur und Lyon, liegt auf ber Landzunge gwifchen bem Mittelmeer und bem großen, fchiffbaren Stranbfee Thou (Etang de Thau), in welchen ber bei Touloufe beginnenbe Giblanal miinbet, und ju beiben Seiten bes burch bie Landjunge ine Deer führenden Ranale bon C., ber die eigentliche Dlundung des erftern bildet. Auch mit der Rhone fteht E. in Berbindung durch den Canal des Etangs und de Beaucaire. Die Stadt lehnt fich in einem halbtreis an einen 511 F. hohen, fchroffen Raltberg, auf welchem die Citabelle fteht, und ift bon beu beiben rechtwinkelig fich fremenben Ranalen burchichnitten. Das fichere, jeht febr ausgetiefte Safenbaffin, bas 400 Secfdiffe faft, wird burd bie forte Ct. Bierre und Ct. Couis vertheibigt und hat einen 98 %. hohen Leuchtthurm auf bem Dolo Ct .- Louis und zwei 230 &. hohe Leuchtfeuer auf ber Landmarte bee Forte Richelien. Bum Schnty gegen bas Dicer und die Berfandung bee Safene find große Molen in bie Gee hineingebaut, nach beren Bollenbung bie Rais ber Rhebe eine Lange von faft 12/3 DR. haben werben. C. ift nach Marfeille ber bebeutenbfte frang. Safen und bas wichtigfte Gechanbele-Entrepot am Mittelmeer, für Montpellier, den Gibtanal und bie Giib. bahn ber Danptftapelplat und Ausfuhrort bes Beine und ber übrigen Producte ber nachften Departemente. Es jablt 22438 E., ift ber Gip jablreicher Confulate, bat ein Banbele- und ein Friedensgericht, ein Sauptgollbureau, Chiffswerfte fur Die Marine, eine Borfe, eine Sporographifde Schule, ein Communalcollege, einen botan. Garten, ein Raturaliencabinet, ein Dufeum für Alterthumer und ein Theater. Geine Gec- und Canbbaber merben jabrlich por 3-4000 Babeguften besucht. Die Induftrie ift bebeutenb. Obenan fteht die Bottdyrrei, Die an 2000 Arbeiter beschäftigt. Dann folgt bie grofartige Weinfabritation, Die nicht nur erlaubt, fonbern fogar bon ber Regierung ermuthigt wird. Reben ber Braparation bes in ber Umgegend machfenden Cettemeine mirb fog. Dabeiramein aus weißen Rouffillonmeinen fowie alle Arten frang, und fpan. Weine und Branntweine verfcuitten, vermeugt und in ungeheuern Quantitaten faft nach allen Theilen ber Welt verfaubt. Mugerbem fabricirt man Liquenrs, wohlriechende Buffer, Seifen, Kortpfropfen, Chemifalien u. f. w. Ans den bedeuten ben Salzteichen der Umgegend förbert man jährlich 12—14000 Tonnen Baifalz. Auf den Werften find 12000 Arbeiter thatig. Die Fifdjerei, besonders Austern- und Sardinensaug, beschäftigt eiwa 150 Schiffe auf dem Meer und 200 auf den Küstenseen. Auch rüftet man Fahrzeuge zern Stodfifchfang bei Reufundland aus. Die Anftalten jum Troduen und Galgen ber Fifche liefern jahrlich 7 Mill. Rilogramm Rabeljan und 370000 Rilogramm Carbinen. Roch fchwunghafter ift in C. ber Banbelebetrieb. 1861 fiefen 1025 Chiffe ein und 958 Chiffe aus. Mufterbem fanen im Ruffenhandel 1172 Schiffe an und gingen 1126 Fahrzeuge ab. Es murben für 271/2 Mill. Fre. Baaren ein- und für 41 Mill. Fre. ausgeführt. Die Sauptartifel bee Erporte find Bein und Branntwein, Galg, Beinftein, Grunfpan, Pfropfen, Del, getrocfnete und eingemachte Fruchte, Dehl, getrodnete und gefalgene Fifche, Tuch und Bollgeuge. Die Einfuhr umfaßt Colonialwaaren, Reber, Saute und Bolle von La-Plata, Banmwolle, Bau-holg, Theer, Barg, Steinkohlen, Rort, Doft, fpan. Beine, Rabeljau u. f. w. Der als Panbmarte für die Seefahrer wichtige Berg bon C., der große Daffen vorweltlicher Anochen ent-

halt, bieß bei ben Alten Mons Getius, und bereits im fraut. Zeitalter tommt bier ein Ort Gette vor. Die jeigig Stadt wurde jedoch erft 1666 nach Colbert's Angaben mit großen Roften wegen be febr worstsigen Bobens angelegt.

Gefülle der Ceilis' (amb Reine der Tetting offeriert), damptet um Arfben, des Alleitige der Ceilis' (amb Reine der Tetting offeriert), damptet um Arfben, des Alleitigen Welches (der Leibe der Leib

mene Rauonen ftegen. Die Saufer geboren theile ben Berwaubten bes Fitrften, theile Senatoren. Ceuta (fpr. Ce-uta; maurifd Gebta), eine fpan. Ctabt an ber Rorbfufte Afritas, in Marotto, auf einer gegen RD, in ber Bunta-Leona auslaufenben Landzunge, am Guffe bes 2800 f. hoben Berges Acho ber Gierra-Almina, Gibraltar füblich gegentiber gelegen. Die Stabt ift Gis eines Bifchofe und bas bebeutenbfte und ftrengfte ber vier fpau. Brefibios (Straforte) an biefer Rufte, bon maffenhaften Geftungewerten umgeben. Gie hat reinliche Strafen greifchen grell weiß angestrichenen Saufern, eine gefdmadlofe Rathebrale, auf bem Sauptplage eine Dlofchee, die man in eine Rirche verwandelt, fonft aber feine merfwurbigen Bebanbe. Der Safen ift flein und folecht. Bor bem Musbrudje bes fpan,-marolf, Rriege, welcher burch ben Frieben von Tetuan 26. April 1860 eine bebeutenbe Erweiterung bes jur Burisbiction C.s gehörigen Gebiete jur Folge batte, betrug bie Gefammtbevollerung etwa 8200 Geelen, namlich 3500 Mann Garnifon, 2500 Galeren- und andere Straffinge, Staatogefangene und Berwiefene und 2200 andere Einwohner. Lettere bestehen, wie in den audern Prefibios, aus einem Gemifd von Spaniern, Mauren, Regern, Mulatten und Inben. Der Berg von E. (Abyla) und ber Bibraltarfelfen (Calpe) bilbeten bie Berculedfaulen ber Alten. Un bem Guge jenes Berges lagen zwei rom. Colonien, Ab-Septem-Fratres (Gieben Bruber) und Ab Abplam. Im 7. Jahrh. tommit C. unter bem Ramen Cepta ober Ceptum ale Caftell vor, welches Juftinian 534 ben Banbalen entrig und neu befeftigte. Es fiel nach mehrern Angriffen 618 an bie Beftgothen, mit beren Statthalter, bem Grafen Julian von C., ber arab. Relbberr Dufa ben Bertrag gur Groberung Spaniene fchlog, Die er 711 aneführte. Unter ber arab. Berrichaft war ber Ort eine induftrielle Stabt, wo unter anberm bie erfte Papierfabrit bes Occibente von einem Araber, ber biefen Induftriezweig in China erfernt batte, angelegt murbe. 1084 murbe C. pou ben Almoraviben, 1273 von ben Moriniden und 21. Aug. 1415 von ben Bortugiefen erobert, bamale bie bebeutenbfte Stadt Mauritaniene und hanptftapelplag und Bollftatte. Dit Bortugal gelangte C. 1580 an Philipp II. von Spanien. Es ift ber einzige Ort auf ber afrit. Ritfte, ber nach ber Trennung Bortnagle von Spanien 1640 bei Spanien verblieb. Bergebene murbe C. mehrmale von feiten Maroftoe belagert. Co vom Gultan Mulai Jemail 1694 -1727 und unter ber Guhrung bee Renegaten Ripperba 1732. Am 23. Dar; 1810 murte bie Stabt auf eine furge Reit ben Englanbern eingeraumt.

Cruz, Sindt in der ist. Pressin, Amer (Kinnett) und in Kriff Mendosi, an den Zanara und der Gesche, hat 2323 K., medige (diespäipmert) und Beinden treiben, Ciffenwaeren serfertigen und sieh gefäußten Kilf (Kindsia) kerriken. Geha unter den Menten war Cod durch sinn kilf kertigent. Dauspret einer Merquiste, werter der in die mit 71. dayl, von den Hernstein von Senstein bestehet und Sepaniern undermals delagert und redert. Im 16. Hyril 1790 anhu er Mitgeren sammt der Menten der ein, melde sich geha den der Gert in der Gesch. Im 16. Hyril 1790 anhu er Mitgeren sammt der Gesch der Simmer der Senstein der Sen Bietor Munabene I., welche ibn verleitet batte, Die bereite niebergelegte Krone mieber annehmen ju wollen, und beshalb bon feinem Racifolger, ber fich behauptete, eingefertert murbe.

Cepa (Tommafo), ein ebenfo großer Mathematiter ale Dichter, geb. ju Mailand 20. Dec. 1648, trat 1663 in ben Befuitenorben und lebrte in mehrern Collegien befielben bis an feinen Tob, welcher 3. Febr. 1736 erfolgte. Gein lat. Gebicht ePner Jesuss in neun Blichern, welches er felbft eher für ein tomifches Delbengebicht ale für ein mahres epifches Bebicht angefeben wiffen wollte, beweift, bag er nicht bloe Berefünftler, fonbern mabrer Dichter mar. Ge wurde gulett bon Brogner (Dillingen 1842) herausgegeben und nnter anbern bon Daller (Magbeb. 1822) in bas Deutsche übertragen. Durch feine Abhandlung «De natura gravium» (Mail, 1669) perbreitete er guerft in Italien bie Remton'fche Gravitationelebre. In feinen "Opuscula mathematica" (Mail. 1699) lieferte er mehrere Unterfnehungen, 3. B. ifber bie Theilung bes Bintele; auch erfand er ein Inftrument gur Trifection bes Bintele. Unter mehrern Biographien, Die er in ital. Sprache fdrieb, ift Die bee ital. Dichtere Lemene mit anten Bemertungen über Boefie ju ermabnen.

Cevallos (Bedro), ehemaliger fpan. Dinifter, geb. aus einer alten eaftil. Familie 1761 ju Santanber, finbirte jn Ballabolib und begann feine biplomatifdje Laufbahn ale Gefanbe-ichgeftefecretar ju Liffabon. hier vermablte er fid mit einer Richte bes Friebensfürften und murbe bann Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, Die er mit Borficht und Daffigung leitete. Ale Rapoleon's Blane ben mabriber Sof ju verwirren aufingen, trat er auf bie Geite bes Bringen bon Miturien, auf ben die Batrioten ihre Soffnung fetten. Er begleitete benfelben nach Bayonne und war Angenzeuge ber bortigen Begebenheiten. Jofeph Rapoleon, ber E., welcher beim Bolle febr beliebt war, gewinnen au muffen glaubte, machte ibm besbalb ben Antrag, ale Staaterath in feine Dienfte zu treten. C. willigte ein, boch taum mar er in Dabrib angetommen, ale er fich gegen Jofeph erflarte und mit ber fpan. Junta vereinigte, in beren Angelegenheiten er nach London ging. Dier gab er 1808 jene berühmte Schrift über bie Ungelegenheiten Spaniens, befonbers über bie Berbanblungen gu Banonne beraus, bie ale eine ber erften Urfachen betrachtet werben tann, welche ben Unmillen Europas tiber Rapoleon's Politit ju thatigem Biberftanbe fteigerten. Babrend ber Dauer bes fpan. Befreiungefriege betleibete E. Die wichtigften Stellen, und auch nach ber Rudfehr Ferbinand's VII. gelang es ibm, bei bemfelben anfange einen großen Ginfluß ju behaupten. Doch febr balb verlor er mit ber Gunft bee Konige, weil er beffen Bermablung mit ber Bringeffin bon Bortugal miberrieth, auch feine Stelle ale Staatsfecretar und warb erft ale Gefandter nach Reapel, bann nach Wien gefchidt, 1820 aber abbernfen, worauf er fich in ben Brivatftand gurfidgog. Die letten Jahre lebte er in Gevilla, wo er 29. Dai 1838 fiarb.

Cepennen (im Alterthum Cobenna, Mons Cebennici ober Gebennici Montes ober Cemmonus Mons in etwas meiterm Ginne), ber Sauptaebirosina im fiibl, Granfreich, bilbet mit feinen Fortfetungen und Ausläufern die Bafferfcheibe mifchen bem Rhoneinftem und bem ber Garonne und fillt bie Departemente Allier, Gaone-Loire, Arbeme, Logere, Garb, Abenrou, Darn und Berault. Das Rerngebirge liegt in ben Depart. Logere und Arbeche. Auf ben Cebennen im engern Ginne erhebt fich bier ber Mont Logere 4587 (5240) F. Un ibn ftoft norboftlich bas Blatean von Gebanban und Bivarais, mit ben brei herborragenbften Spigen Dienen (5460 R.), Samarn und Gerbier-be-Jonc. Die faft nordl. Fortfetung bilbet bas Gebirge bon Lyonnais, abgegrengt burch ben ergreichen Mont Tarare im Beften von Lyon. Dier nun theilt fich ber Bug in bas oftl. Dacongebirge, welches bis an Chalons - fur . Saone berantritt, und in bas weill, Gebirge von Charolais, beffen nordl, Enbe ber Cangl-bu-Centre fcneibet; norblich von biefem führt junachft bie Cote-b'Dr bie jum Ranal von Burgund und Dijon bie Sobenlinie weiter, ber in ebenfalls norboftl. Richtung bas Blateau von Langres fich anfchliefit, bie etwa 48° 17' norbl. Br. in ben Monte Faueilles eine faft filboftl. Wenbung eintritt und baburd eine Berbindung mit ben Bogefen bergeftellt wirb. Alle Rluffe und Rlufeden, welche von ber Offfeite biefes in feiner größten Unebehnung vom Rern bis jum nord. öftlichften Buntt etwa 62 Dr. langen Gebirgezuge berabtommen, geboren jum Gaone- und Rhonegebiet. Bwiften ibm und bem weftlichern Buge, ber fich auch in faft norbl. Richtung von bem Kerngebirge ber E. abloft, liegt bas Thal ber obern Loire. Diefer zweite Bug, querft ale Foreggebirge mit bem Bierre-fur-baute (5030 F.) auftretend, erreicht in ben Dagbalenentuppen fein nordl. Enbe; feine Lange beträgt etwa 24 Dt. Er wird burch bas Thal bes Mlier bon feinem nordweftl. Radibarjuge gefchieben, ber ale etwa 12 DR. langes, im Dittel 4000 F. bobes Margeribegebirge an bas Blatean von Anbergne (f.-b.) fich aulebnt. Bon biefem Buge

Schon im 12. Jahrh. bilbeten fich unter bem Ramen ber Armen von Lyon, ber Albigenfer (f. b.), Balbenfer (f. b.) u. f. m. in biefem Lanbftridje religiofe Goften. Ungeachtet ber gegen fie jahrhundertelang von ben Bapften angeordneten Greugzuge und Glaubenegerichte batten fich gabfreiche Ueberrefte berfelben erhalten, welche, ale bie Reformation Gingang fanb, bebentenben Bumache erhielten und enblich burch bas Cbict von Rantes gegen fernere Berfolgungen gefchilt murben. Ale aber Lubwig XIV. 1685 baffelbe miberrief und alle feine Unterthanen mit Gewalt jur fath. Rirche guritdgufilhren beabfichtigte, begann gegen bie prot. Bewohner ber Cevennenlander eine Reihe ber graufamften Berfolgungen, befondere 1697 nach bem Rhemifter Frieben. Den Diffionen murben Dragoner beigegeben, um bie Brebigten ber Donche burch Baffengewalt ju unterftuten (Dragonnaben), und bie Steuereinnehmer angewiefen, alle bee Brotestantismus Berbachtigen porzugeweife jur Abtragung ber Gefalle anguhalten. Dan entrig Rinber gewaltfam ben Meltern, um fie im fath. Glauben ju erziehen, brachte bie Danner, welche in bie Bethaufer gegangen, auf bie Galeren, Die Beiber in Die Rerfer, fing bie Brebiger an ben Galgen und gerftorte bie Rirchen. Diefe und anbere greuliche Diehanblungen erzeugten unter ber Bevollerung balb allgemeine Bergweiflung. Ber nicht answanderte, flüchtete in bie abgelegenen Gebirgegegenben. Es ftanben Bropheten und Prophetinnen auf, Die bem Landvolle Gieg verhiegen und ben ale Marthrer priefen, ber ben Dragonern in Die Sanbe fiel. Gin mertwürdiger Fanatismus bemächtigte fich bes prot. Bolfs, ber bei vielen bie gu ben phautaftifchften Entrifdungen überging und mahrhaft anftedenber Ratur marb.

Die Berfolgten erhoben fich enblich jum Gegentampf, ber mit Ermorbung ber Steuereinnebnier begann. Der Morb bee Abbe bu Chaila 1702, ber an ber Spite jener Dragonnaben ftanb, aab bann bas Reichen zum allgemeinen Aufftanb. Dan nannte bie aufgeftanbenen Bauern Camifarben, vom Brovingialworte Camise, b.i. Bemb, Blufe. 3hre Angahl und ihr Fanatismus nahm immer mehr zu; Lubwig's Dacht aber reichte um fo weniger aus, bem Aufftanbe ein Enbe ju machen, ba bas Gebirge Buffuchteorter genug barbot und feine Truppen jeben Augenblid in Gefahr tamen, abgefchnitten und iiberfallen ober von Ralte und hunger aufgerieben ju merben. Dit iebem Tage flieg ber Duth ber Camifarben, jumal fich filhne Gubrer, unter welchen fich vorzifglich Cavalier (f. b.) auszeichnete, an ihre Spipe ftellten. Um bebenflichften murbe bie L'age ber Dinge fitr Lubwig XIV., ale ibn ber Spanifche Erbfolgefrieg nothigte, feine Rrafte nach allen Geiten auszubreiten, und Mariborough und ber Bergog von Cavonen burch Beriprechungen und fleine Unterftiigungen bie Camifarben noch mehr anfeuerten. Dagegen erlieft Bapft Clemene XI. 1703 eine völlige Aufforberung jum Rreuginge gegen fie, ber auch in Ausführung gebracht marb. Deffenungeachtet fchlugen bie Camifarben bie Eruppen bes 1703 mit 20000 Mann gegen fie gefenbeten Darfchalle Montrebel faft überall, und bie furchtbaren Graufamfeiten bes lettern fanatifirten fie nur um fo niehr. Bofes mit Bofem vergeltenb, ermitrgten auch fie in ber Diocefe Rimes 84 Briefter und brannten 200 Rirden ab, nachbem man bon ihnen mehr ale 40000 gerabert, verbrannt und gehangen hatte. Enblich rief Lubwig ben Marichall Montrevel 1704 ab und fenbete ben Darfchall Billars, um ber gefährlichen Lage ber Dinge eine anbere Benbung ju geben. Der eine Banptling ber Camifarben hatte namlich im Ginne, fich mit bem Bergog von Savoben in ber Dauphine gu vereinigen. Das gange Land von ber Ritte bis auf ben hochften Ramm ber Berge mar mehr ober weniger in ihren Sanben, und mit ben Ginwohnern von Rimes, Montpellier, Drange, Uges n. f. w.

unterhielten fie Berbindungen, die ihnen Brot, Boffen und andere Bebirfuife ficherten. Gine Menge Gloden waren bon ihnen ju Gefchub umgegoffen worben, und Cabalier benahm fich als gewandter fielbgert. Die tath. Landleute wogten meder bas field zu beftellen, noch Lebenmittel in die Erabbe zu berinden.

mittel in bie Stabte ju bringen. Go ftanben bie Cachen, ale Billare am 21, April in Dimes antam. Anch er vermochte nicht, die Infurgenten mit Baffengewalt ju unterwerfen. Er fchling baber ben Weg ber Gite ein, erließ für alle, welche bie Baffen nieberlegen wurden, eine allgemeine Anneftie und febte felbft folche Befangene, welche Ereue gelobten, in Freiheit. In ber That entwaffnete er auf biefe Beife mehrere Gemeinden. Muf ber anbern Geite brobte er mit ber barteften Abubung, und um ihr Rachbrud ju geben, wurden bewegliche Colonnen gebilbet. Alle, welche biefen Colounen gewaffnet in die Bande fielen, murben entweber auf ber Stelle getobtet ober in Alais, Mimes und St. Dippointe gebangt und gerabert. Go brachte es Billare babin, bag icon am 10. Dai Capalier bie Gache ber Camifarben berloren gab und einen Bergleich fcblok. Die Bebingungen, unter welchen er Unterwerfung gelobte, waren Gewiffensfreiheit und bas Recht ju gottesbienftlichen Privatverfammlungen außerhalb ber Stabte; Lostaffung ber Befangenen; Burudrufung ber Berbannten; Biebererfidttung ber eingezogenen Guter und Freiheiten. Um 22. traf die Beftütigung bes Bergleiche bon Barie ein. Indef nahm die Gache boch eine andere Benbung, befondere infolge ber Thatigfeit holland. Emiffare, welche Gelb und Waffen brachten und die Unterftithung ihrer Republit berfprachen. Die wilden Bauern, von ihren Unterbefehlehabern aufgereigt und bon ihren Brobbeten begeiftert, jogen fich in bie Balbungen gurlid, irber fie erflarten; ber Sonig muffe bas Cbiet bon Rantes wieberberftellen, außerbem fet fur fie feine Sicherheit. Endlich gelang es Billars, burch perfonlichen Ginflug und baburch, bag er ihner alle Lebensmittel abzufchneiben wußte, auch biefe zur Unterwerfung zu bringen. Biele bon ihner fliichteten und traten in piemont. Dienfte, mo fie ein Regiment bilbeten, bas im fpan, Rriege berwendet und unter Cavalier's Anführung fpater im Treffen bei Almanga (25. April 1707) aufgerieben warb. Dit jener Unterwerfung mar freilich noch nicht ber gange Anfftand erftidt. Roch ehe Billare ben Aufftand bollig ftillen tonnte, murbe er burch ben Marfchall bon Bermid erfett, ber bie Baupter ber Camifarben in Montpellier überfiel, fie verbrennen und rabern lief und bas land graufam bermuftete. hierburch aufe Meugerfte gebracht, erhoben fich bie Camifarben mit fowarmerifcher Begeifterung noch einmal. Allein fie maren ju fchwach, tim ben Rampf mit Erfolg ju beendigen, und ftarben theils mit ben Baffen in ber Sand, theils manberten fie aus, theils unterwarfen fie fich. Der Rampf endete mit ber ganglichen Berwiffung ber Brobing und ber Bernichtung ober Bertreibung eines großen Theile ibrer Bewohner. Geitbem glimmte im fubl. Frankreich ein Jahrhundert hindurch ber religible Deinungefrieg im ftillen, bis er nach ber Bieberherftellung ber Bourbone 1815 wieber offen bervorbrach und Die febreeflichen Scenen gegen bie Broteftanten in Rimes (f. b.) und an anbern Orten beranlafte. Bgl. «Histoire des Camisards» (2 Bbe., Lond. 1744); Court be Gebelin, «Lo patriote français et impartial» (2 Bbe., Billefranche 1753); beffelben eHistoire des troubles des Cevennes ou de la guerre des Camisards » (3 Bbt., Billefranche 1760; neue Muff. 1820); Schulg, «Gefchichte ber Camiforben» (Beim, 1790).

Ceblon (arab. perf. Saifan, bei ben Alten Taprobane, in vorbubbliftifcher Reit Lanta) ift ber Rame ber fconen birnenformigen Infel, welche an ber Gibfpipe von Indien fich von 97° 40' bis 99° 35' öfil. 2. und 9° 49' bis 5° 551/2' norbl. Br. erftredt und, bie jugehörigen Infeln eingerechnet, einen Gladenraum bon 1271,2 D. - DR. enthalt. Die nordl. Salfte und bas offl. Gebiet jum größern Theil find Flachland mit Erbebungen bon felten mehr ale 300 %.; bagegen wird ber Gilben von einem ftattlichen Gebirgoftod eingenommen, welcher fich über ein Areal bon etwa 210 D .- DR. mit Sohen bon mehr ale 8000 &. ausbreitet. Bon bem Festlande wird C. burch ben Deerbufen von Manaar im G. und burch bie Balleftrage im D. in ungleicher Anebehnung getrennt, fobaf bie grofte Rabe (amifchen ber Rorbfpipe C.e und bem Cap Ralimari ober Calpmere) 12, bie größte Entfernung (amifchen Boint-be-Galle und Cap Rumari ober Comorin) etwa 50 DR. betragt. Gine Reihe bon Sanbftein - und Gelfenriffen, welche fich unter bem Ramen ber Abamebrilde von Arigo und Mantotte (Dahatitha) in nord. weftl. Richtung über bie Infel Rameswaram nach bem Teftlande erftredt, trennt ben Dicerbufen bon ber Balfeftrage fo, bag nicht allein bie mit ben Monfuns wechfelnben Meeresftronungen ibren Bica um bie Gubfpite C.s nehmen muffen, fonbern felbft nach funftlicher Rachhillfe nur Schiffe bon etma 10 F. Tiefgang gwifden Rameswaram und bem Continent burch bie barum fo wichtige Bautbam - (Baumbam -) Strafe geben tonnen. Der bon bem

Cenion 295

Bellenichlage geglattete Steindamm liegt bei niedrigem Bafferftand fo flach, baf er zu Sufi paffirt werben tann. In ber indifden Sage gilt diefer Damm für eine von Rama ju beffen Bug nach E. gebaute Brilde. Die Borglige bes Festlandes finden fich auf C. in wunderbarer Beife vereinigt. Die Wegenfage bes Rlimas ber Roromanbelliifte und Dalabare zeigen fich burch bie Gee, die Monfund und bie Bebirgerthebung ausgeglichen, fobaft Dft- und Wolftlifte ber Infel bie Gigenthilmlichkeiten des continentalen Indien abwechfelnd und in geringerm Controft barftellen. Die in Indien bismeilen unerträglichen Temperaturgrabe find bier auf 20-25° R. im Durchfdnitt ermäßigt. Filr bie beifere Jahredgeit bieten bie Boben bee Glibene (Remara-Ellia) Aufenthalteorte bon fehr milber Temperatur, fobag fie ale Gefundheiteftationen betraditet werben. Der bochfte Bunft ift ber Bebrotallagalla mit 8230, ber berühmtefte ber Abants . Bic (f. b.) mit 7420 engl. &. Sobe. Reben biefen ift noch die Spige bes Rammung mit 6740 engl. &. ju nennen. Sier und ba find Spuren ftarfer vulfanifcher Thatigfeit bemertbar. Den Sauptbeftandtheil bes Gebirge bilben Gneis und Granit, gemijcht mit anbern froftallinifden Bilbungen; an ben Riften findet fich fiberall Canbftein, ber laubeinwarte in Quarifand übergebt. Die Formen ber Boben find außerorbentlich mannichfaltig. Reben gerflüfteten Ginfdnitten finden fich borgugemeife wellenformige Thalbilbungen mit feuchtem, fruchtbarem Boben, beffen Sauptbeftanbigeil eine braunrothe Lebmmaffe (Rabut) bilbet. Geen finben fich faft gar nicht, bagegen fcone Fluffe mit bebeutenben, burch ben vielen Regen vermehrten Baffermaffen und gabireichen Bafferfällen, Die beshalb nicht bequem gu befahren find. In ben fanbigen Ufern bilben fich meift Lagunen. Die vier größten Gluffe werben mit bem auch in Inbien gelaufigen Ramen Banga bezeichnet, namlich: Dababali-Banga, an welcher bie alte Sauptftabt Canby liegt, und bie nach einem norboftl. Laufe von 40 Dt. bei Trincomali miinbet; Ralani - Banga, in weftl. Richtung ebenfalls aus bem centralen Bebirgoftod berabfteigenb und 2 Dt. nörblich von Colombo nunbenb; Ralu-Ganga, fublich bei Raltura ins Deer fliegenb; Balama-Ganga, auf ber fubofil. Seite bei Sambangtotte ine Meer fliegenb. Lettere brei baben einen lauf von je bodiftene 12 DR. Die fleinen Gluffe ber Infel heißen fingalefifch Dja.

Der Reichthum E.s an allerlei Raturproducten ift von altere berühmt. In Mineralien liefern bie Berge nicht allein treffliches Gifeners, bas feltene Tellurium (bas fonft nur im Ural und in Giebenbilrgen erfcheint), Graphit, und bie Deerestuften vortreffliches Galy, fonbern bor allem finben fich bie toftbarften Ebelfteine in Bille. Bei Anurabhapura liegen fie maffenhaft, wenn auch nur gunachft fleinere Sorten, im Canbe, befonbere Rubinen, und es witrbe fich eine fuftematifche Bewinnung berfelben febr lobnen. Augerbem gibt es viele Caphire, welche boch im Breife ftehen, Topafe, Mmethyfte, Granaten n. f. m. Der Ertrag babon, welcher nur 11-12000 Bfb. Ct. jahrlich betragen foll, fteht ju bem natürlichen Reichthum in feinem Berhaltnig. Dit Bearbeitung ber Ebeffteine befchaftigen fich faft immer noch nur bie Dauren. Saft einzig fteht E. mit feinem Pflangenreichthum ba, welcher burch bie flimatifden Berbaltniffe ber Infel begilnftigt wirb. Dogleich etwa brei Biertel ber Infel noch nicht angebaut und die friihern flinftlichen Bemafferungen burch Teiche, befonbere fur Reiebau, in Berfall gerathen, fo ift ber Ertrag immier noch weit über alle Beburfniffe und liefert bie toftbarften Anofuhrartitel. Die werthvollften Baume und Straucher machfen wilb; bor allem gabireiche Balmenarten, barunter bie Rotosvalme. Auferbem treten ale wichtig bervor ber Brotbaum, bie Balmpra- ober Rachervalme, ber Arecabaum, ber Taligotbaum ober Schirmpalme, ber riefenhafte Bo- ober Feigenbaum, Bifang, Tamarinden u. f. w. Den größten Ruhm bat ber befondere in bem regenreichen Gildweften ber Infel vortommende und oft, auch im Banbel, mit bem verbreiteten Raffiabaum verwechfelte Bimmtbaum. Die Gewinnung ber Bimmtrinbe, die pormale unter portug., holland. und engl. Berrichaft ein eiferfütchtig feftgehaltenes Monopol gebilbet, lag bis 1832, mo bie Englander bas Monopol aufgaben, in ben Banben einer befonbern, ftreng organifirten Rafte, ber Chalias. Geitbem hat ber Bimmt bon Java und billigere Raffiaforten bie Berbreitung bee eeblonefifden febr eingefdrantt. Bon Gewürgen tommen auferbem bor bie Gewiltznelle, Carbantome, bie Pfefferrebe und Dustatniffe in Fille. Bahrenb ber Anbau bon Reis giemlich und ber bon Indigo gegen fruber gang in Berfall gerathen, hat man neuerbinge bem Gebeihen von Raffee und Tabad große Gorgfalt zugewenbet. Die Production des Raffees. beren gegenwartiger Mittelpuntt im Gebiet bon Bufilama im Innern ber Infel, ift im großartigften Bunehmen. Bu bem Raffee ift auch eine größere Pflege bes Buderrohre getommen. Ritr inbuftrielle Unternehmungen bieten bie Balber fcone Rutholier, wie ben Tetoaum, ben Gbenholzbaum, verfchiebene farbebolger. Der bichte Baumgarten, als welcher bie Infel fich darftellt, beberbergt eine reiche Thiermelt, welche fich von ber bes inbifchen Festlandes haupt.

Lance Lineagle

296 Cenion

Bie Thier- und Bflangenwelt, fo wird auch im gangen bas Gebeiben ber Denichen burch Rlima und Brobuete ber Infel begunftigt. Den Sauptbestandtheil ber Bebollerung, beren Bahl 1861 auf 1,919487 Seelen angegeben murbe, bilben bie Ginghale fen, welche fich nicht ale Autochthonen, fonbern nach alter Ueberlieferung ale Rachtommen ber fiegreich eingebrungenen indifchen Rrieger, ber Ginghe, anfeben. Sie gehoren nach Rorperbau und Sprache gu ben buntelfarbigen bethanifden Boltern, befigen aber nichte mehr bon ber friegerifden Ratur ihrer Borfahren, fonbern lieben bei allem angeborenen Befdid bas burch ihren Bohnort begunftigte behagliche Leben. Gie haben, foweit die Lehre bee Bubbhismus, ber Colibat ber Briefter (burch welchen ein erbliches Briefterthum ausgeschloffen) und bas Ausfterben ber tonigl. Rafte es guliegen, ein forgfältig gegliebertes Raftenwefen entwidelt. Gine milbe Urt ber Eflaverei hatte fich bis 1832 erhalten : Bolpanbrie foll in ben Centralgebieten ber Infel vorfommen. Grögern Unfpruch, ale Urbevollerung ju gelten, follen bie Bebbas ober Bebbas haben, welche in ben Balbern öftlich von ber Dahavali-Banga von ber Jagb, ohne Biebzucht und Aderban, in ziemlich verwilbertem Buftanbe leben. Die Bauptmaffe ber Bevollerung neben ben Ginghalefen bilben, etwa ein Drittel ber gefammten Einwohner, bie Malabaren ober Tantile befondere im R. ber Infel, ebenfalle Rachfommen von eingebrungenen Rriegern, von ben Ginghalefen fich burch größere Energie und fraftigern Rorperbau unterfcheibenb unb in vier Raften getheilt. Bu ben Ginbringtingen gehoren auch bie fog. Moormen, welche von ben aus Indien ober Arabien herübergefommenen Dohammebanern fammen und unter ben übrigen Ginwohnern gerftrent ale intelligente Befchafteleute leben. Ebenfo wenig auf einen bestimmten Bunft concentrirt leben bie feit ber holland. Berrichaft von ben Guubainfeln herilbergefommenen Malaien, welche ale Golbner in Die Dienfte früherer Konige von Canby und bann ber Englander traten. Fillr ben Rriegebienft haben ichon Sollander und nachber auch Englander Raffern bom Cap ber guten Soffnung herübergebracht. Ginige Barfenfamilien find eingewanbert und leben von Gelb. und Sanbelegefchaften. Auch an Chinefen fehlt es nicht, 3. B. in Erincomali. Bon ben Europäern finben fich am gabireichften portug, und holland, Elemente. Die Bortugiefen haben fich ftart mit ben Gingeborenen vermifcht und febr bepravirte Difd. raffen mit bem verberbten Dialett bee Inbifch- Bortugiefifchen bervorgebracht; reiner haben fich bie Bollanber mit Anenahme ihrer Sprache erhalten.

Centon 297

und einem legislativen Council regiert. Das gange Gebiet ber Infel ift in feche Bropingen getheilt: Die westliche (mit 555054 E. 1857), Die nordwestliche (mit 197225 E.), Die fiibliche (mit 307028 E.), die öftliche (mit 75798 E.), die norbliche (mit 302489 E.) und die centrale (mit 260381 E.), bon benen bie westliche am bichteften, bie billiche am ichmachften bevolfert ift. Bei ber geordneten und borfichtig-freien Berwaltung ift bas frubere Finangbeficit gefchmunden, und bie Einnahmen haben glangend angenommen. 1861 betrug bie Einnahme 751900, bie Musgabe 635200 Bfb. St. Sanbel und Chiffahrtebewegung find in fletem Bunehmen, wenngleich bas Berbaltnift von Ginfuhr und Ausfuhr noch Schwanfungen unterliegt. 1862 murben nach Grogbritannien allein aus C. für 2,488262 Bfb. Ct. ausgeführt, mabrent erfteres bort nur für 607215 Bib. Ct. einführte. Den Berfehr vermitteln hauptfachlich bie vier Safen Colombo, Galla, Jafna und Manaar, mahrend ber treffliche von Trincomali und ber bon Battilaloa auf ber Dittifte wenig in Betracht tommen. Die Sauptartifel ber Ausfuhr bilben Raffee und Rotoenuffe und beren Brobnete, mabrend ber Binunt gurfidgetreten ift. Bebeutend hat ber Export bon Arecaniffen und Dol; jugenommen; auch ber Graphit bilbet einen bemettenswerthen Boften. Unter ben Ginfuhrartitein fteben Reis und Bannmoliftoffe obenan. Bei bem natürlichen Reichthum ber Infel ift junachft an Induftrie nicht zu benten. Gur bie Unlage bon Stragen und Boftverbindungen ift indeg fogar icon burch bas Centralgebiet bon Canby geforgt, und bie Anlage einer Centraleifenbahn fteht bevor. Um Bilbung und Biffenfchaft bemiihen fich theils bie Regierung, theile bie Diffionen. Bon ben etma 1400 beftebenben Chulen werben inden nur wenig über 100 von ber Regierung erhalten; Die übrigen geboren ben verichiebenen Diffionaren. Die Erfolge biefer lettern in ber Ausbreitung bee Chriftenthums find ichwer au bestimmen, ba bie Gingeborenen fich mol taufen laffen, aber tropbem bri ber alten Lehre bleiben. Die fath. Miffionen, beren lette Befchrantungen erft 1829 gefallen find, behaupten ein bebeutenbes liebergewicht über bie ebangelifchen, obgleich lettere jum Theil au bem feit 1846 eingefetten auglifanifchen Bifchof einen Balt haben follen und befondere bie amerit. Miffionare eine faunenewerthe Thatigfeit entwideln. Die Infel hat zwei fath. Bifchofefite: Torona im R. und Ufala im G. Gur bie eigentlich gelehrten Beburfniffe forgt eine 1846 in Colombo geftiftete gelehrte Befellichaft, welche, wie bie Diffionepreffe gu Colombo, Canby u. f. m., wichtige Beitrage gur Renntnif ber nationalen Sprache und Literatur liefert.

Gitr bie erften Epochen ber Gefchichte von C. fehlen alle Rachrichten. Bor Ronig Bibicaja I. (543 b. Chr.), mit welchem die einheimischen Aufzeichnungen beginnen, muß icon eine bebeutenbere Gultur ftattgefunden baben. 307 erichieu unter Ronig Tiffo ein bubbhiftifcher Brediger Dabindo auf C., und bas Gelingen feiner Diffion murbe burch die Pflanjung bes beiligen Bobaumes befraftigt, ber noch beute porhauben ift. Das große Sauptgefaftecht ber alten Ronige (Dabamanfo) erlofch 301 n. Chr.; es folgte bie niebere Rebenbynaftie (Gulumanfo) bis 1153, unter welcher die Invafionen ber Malabaren ftattfanden. Wechselnbe Dynaftien und beren Unelaufer erhielten fich theile befonbere auf bem Throne bon Canbu, wohin nach ber Berftorung bes alten Anurabhapura im R. Die legitime Regierung verlegt morben mar, theile auch an gubern Sauptpunften ber Infel bis ine 19. Jahrh. Den erften eurob. Stof erfuhr bas fomachliche Ronigthum von Canby burch bie Portugiefen. Diefe lanbeten gufällig im Bafen bon Galla 1505 unter Almeiba auf C., bas bamale bon Dharma Braframa IX. bon Cotta aus regiert warb. Gine mirfliche Expedition nach Colombo unternahm aber erft Lopes Coares 1517, infolge beren fich bie Bortugiefen, unter Befeitigung ber in ben Safen festfigenben Dauren, balb bestimmte Sanbeloplage erwarben. Gie gingen balb ju Eroberungen auf ber gimmtreichen Infel über, und 1587 befehten fie Cauby. Ihr religiofer Ranatiomus und habfüchtige Graufamteit erbitterten jeboch bie Ginmohner fo fehr, bag fie bei ben Sollanbern, melde 1602 jum erften mal C. beriihrt batten, Cous fuchten. Die Bollanber entriffen mit der Groberung Colombos 1655 ben Bortugiefen bollftanbig bie Berrichaft, berfuhren aber ebenfalls mit folder Garte und Granfamteit, bag es zu mieberholten Aufftanben fam, infolge beren 1766 Canby bejest murbe. 216 1795 Solland ale Batavifche Republif Franfreich unterlag, vermochte es feine Stellung auf C. nicht zu balten. Lord Bobart, Gouberneur bon Dabras, ließ eine Erpedition unternehmen, und icon im Muguft 1795 ergab fich Trincomali und balb barauf Jafna. 3m nachften Jahre folgte bie Unterwerfung von Colombo und ber Infel überhanpt. Graufamteiten, benen bie Briten burch bie Einheimifden ausgesett maren, nachbem im Frieden von Umiene 1802 C. ihnen bollftanbig abgetreten morben, führten endlich Anfang 1815 jum Rriege, Ronig Wiframa Gingha, ber 170. ber Reibe, murbe 18. Febr. gefangen genommen und übergab burch ben Bertrag bom 2. Darg ben Befit ber Infel au bie

brit. Rrone. Die Rube war nur fcheinbar bergeftellt. Im Gept. 1817 brach ein Anffiand aus mit einem bubbhiftifden Briefter ale Rronpratenbenten an ber Spipe, und es entwidelte fich ein durch bas Terrain und die bichten Walbungen beglinftigter Guerillatrieg, ber 21. Febr. 1818 bie Broclamation bee Rriegegefetes nothig machte. Der beilige Rahn bee Bubbba. welcher bei ben Aufftanben eine wichtige nationale und religios-polit. Rolle fpielte, wurde unter bie Dbhut ber brit. Dacht geftellt. Ein leichter Berfuch jur Rebellion gefchah 1820. Mie ber lette Ronig 1832 geftorben war, fchien fitr bie Butunft jeber bnuaftifche Bormand genome men. Dennoch fuchte man fich 1834 bes beiligen Bahns ju einem neuen Aufftanbe zu bemach tigen. Die Englander überließen feit 1847 bem nationalen Briefterftaube bas Beiligthum, mußten es aber ale gefährliches bubbhiftifches Agitationemittel fcon im folgenben Jahre wieber in ihren Bermahefam nehmen. Infolge ber fehr ftrengen Bermaltung bes Gonverneure Biecount Torrington brach 1848 ein entichieben bubbhiftifcher Mufftand aus, ber inbeft energifch unterbrlidt murbe. Dogleich Torrington fich 1850 bewogen fanb, fein Amt niebergulegen, fo haben fich feine ftrengen Dagnahmen doch bewährt. Es ift felbft mabrend ber Erhebung in Offindien 1857 tein neuer Berfuch ju einem Aufftande mehr gemacht morben, und C. fcbreitet muchtig in ber Entfaltung feiner naturlichen Strafte vormarte. Aufer bem alteften Berichte über bie Infel von benor (1681) vgl. ane ber erften Galfte bes gegenwartigen Jahrhunderte befondere bie Berte von Bereibal, Balentia, Dapy, Forbes, Gelfirt, Marfhall, Bribham, benen feit 1850 Girr, Bater und por allen Tennent (2 Bbe., Lond, 1859) folgten. Ritr bie Gefchichte find aufer bem Berte bes lettern noch ju nennen: Turnour, "Ebitome of the history of C. » (Colombo 1836); Rnighton, « History of C. » (Pond. 1845); Bendt, « Die Bufel C. bie in bas 1. Jahrh. n. Chr. . (Dorpat 1854).

Chable (Dorf im fdweig. Canton Ballie), f. Bagne.

Chabille, ein Statiscian des fraum, Organt. Pomnt im Miterchurgame, am linten lifer des Cercin, 21/2, 28, stills spon stargerer, jablt 2352 S. optide, Tank, zwieded- mide Schammenishoffien unterhöuften, Weinbou und Büchhaubel tritisen. Es ist der Josephen eine Seitschusten Weinbeiter, des fiften Ernerger eine Kidige dem 1245a Schatzen (21/4), D.-All.) der der, den weinbeiter Beiter Beiter der Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Beiter der Statische Beiter der Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische und Kliefen zu der Volleiche und feine Der Statische Chapter der Statische Statische Statische Statische Statische und Kliefen weiter und maniferender Chaptelle, der fein einzerfenze und der eine die Gestelle und der und feine Der statische Oblikale. Der fein der und der eine die Gestelle und der und feine Der statische Oblikale der fein der und der der und feine Erreruffend blit.

Chabot (Francois), ein beritchtigter frang, Revolutionsmann, geb. 1759 gu St. Wenier in Rouergue, trat fruhgeitig in ben Orben ber Rapuginer. Um ale Beichtvater und Gewiffenerath befto beffer niten ju tonnen, ftubirte er eifrig bie unfittliche Literatur, mas fur ihn felbft von febr nachtheiligem Ginfluß mar. Much nach ber Aufhebung ber Rlofter blieb er noch Beiftlicher. Auf Empfehlung bee Bifchofe von Blois, beffen Biear er war, wurde er im Depart. Loir-Cher jum Deputirten in die Rationalverfammlung gemählt, wo er beftig und gang rudfichtelos gegen Ronig, Minifter und Gemagigte auftrat. In ber Racht vom 9, Mug. 1792 prebigte er mit Leibenfchaft in ben Rirchen ber Borftabt St. - Antoine ben Aufftanb. Ale Ditglieb bee Convente fuhr er in berfelben Beife fort, und fpottweife nannte man ibn ben withenben Dond. Er beabfichtigte eine Bertheilung ber Giter an Die Proletarier. Gehr intereffirte er fich für bie Refte ju Ghren ber Bernunft, und ale Chaumette porfching, Die Rirche Rotre-Dame in einen Tempel ber Bernunft zu verwandeln, war er es, ber ben Borichlag burchfeste. C. verbeirathete fich mit einer jungen und ichonen Defterreicherin aus Britin . beren Bermanbte fich auf feine Untoften bereicherten. Befchulbigt, bag er fich burch bie Berfalfchung eines Befetes im Berein mit feinen Schmagern an bem Bermogen ber ehemaligen Inbifden Compagnie habe vergreifen wollen, warb er gefangen gefest. Robespierre ließ ibn fallen, obwol C. feine Unhanglichteit an bie Revolution und feine Dienfte geltend machte. Mis er fah, bag er verloren war, nahm er Bift, und ba ihm bies heftige Schmergen verurfachte, wendete er Begengift an. Drei Tage fpater, 5. April 1794, murbe er aber bingerichtet.

Chnbrias, ein athen. Felbherr, zeichnete fich juerft in bem Korinthischen Rriege als Anfahrer ber Flotte gegen bie Spartaner im 3. 388 v. Chr. aus. Als Belopibas Theben vom Chaco Chagrin

ipart. Josép befreit hatte, sightet E. den Teinbaumen 5000 Wend Differtuppen zu und wehrte und it igene ben Agriffaus de, is dem er feiene Cobbaten befah, den Gemb zijfeltum Greibun der ihre der Schlagen. In die Kriegen der Schlagen und auf des Kniegen der Schlagen der Erfüglich zie füglich Kriegere der Schlagen freigerer befannte Schlage für eine Ribbliom gebe Erfüglich geste der Schlagen der Leiten der Leiten der Leiten der Leiten der Schlagen der Leiten der Leiten

Chaco, f. Gran. Chaco.

ber Rammermufit ift mahricheinlich erft im 18. Jahrh. vollendet worden.

Chagres, Safenplat im Departement Colon ber gegenwärtig jum Staatenbunde von Columbia (Rengranada) gehörigen Republit Banama, 12/5 DR. im BSB. von Colon ober Afninmall (f. b.), rechte an ber Dunbung bee Dio C. in bas Untillenmeer, in einer übermäßig beifen und febr ungefunden Begend gelegen. Bor ber Eröffnung ber Banama-Gifenbahn (1855) eine Beit lang ein Saupthafen an ber Rorbfufte bee Ifthmue und von gablreichen Dampf- und Segelichiffen befucht, ift ber Ort feitbem vom Bertehr faft gang berlaffen und befteht nur aus einigen Reihen elenber Bitten mit etwa 1000 E., meift Regern und Difchlingen. C. wirb pon bem auf hobent Gelfen gelegenen Caftell Gan-Lorengo gefdutt, murbe aber 1671 bon ben Flibnftiern unter Morgan und 1740 bom engl. Abmiral Bernon eingenommen und gerftort, beibemal jeboch nach wenigen Jahren wieber aufgebaut. - Der Rio C., ber bei bem Broject eines interoceanischen Ranale in Betracht gezogen und naber untersucht worben ift, entipringt an ber fubmeftl. Abbachung ber (norbl.) Ruftencorbillera von Can Blas, flieft in einem großen Bogen mit zahlreichen Windungen erft gegen CB., dann 1/2 D. unterhalb Ernges über Gorgona weftlich und dann bis zur Mindung gegen RB. Durch zahlreiche Rebenfiliffe ift er ein mafferreicher, ftattlicher Stront, aber in feinem obern Laufe ale Bafferftrafte pon geringer Bebeutung megen gablreicher Wafferfälle und ftete beftiger Stromung, bie bei feinen großen Unfdwellungen in ber Regenzeit, mo er bei Eruges mitunter bis auf 40 f. über bas gewöhnliche Riveau fteigt, fogar bie Befchiffung unmöglich macht. Bon Cruges an bis jur Mündung tann ber nur mit geringem Gefall ftromende Flug regelmäßig mit großen Booten befahren werben und bilbete vor ber Ausführung ber Gifenbahn bie hierher bie große Strafte burch ben Ifthmus, Die von Eruges bis nach Banama gu Lanbe weiter ging. Gleichwol wird auch ber untere Lauf bee Fluffes in feinem Berth ale Bertehremeg und inebefondere ale Bulfemittel eines interoceanifchen Ranale baburch febr beeintruchtigt, bag über 12 F. tief. gebenbe Schiffe wegen einer Reibe von Rlippen nicht einlaufen tounen, auch an ber Dunbung ein guter Dasenplag fehlt. Die Eifenbahn folgt eine gute Strede bem Thale bes Stuffes und überfchreitet ihn bei ber Station Barbacoas (fast in ber Salfte ihrer Erftredung) mit ber größten ihrer Gifenbruden, Die auf feche Pfeilern mit je 500 ft. Spannweite ruht.

Chagrin, Chagrain ober Schagrin, in ber Levante Saghir, beift ein ftartes und hartes Leber, bas auf ber narbenfeite fleine, tornige Erhebungen bat, leicht allerlei Farben annimmt,

fich im Baffer erweicht und feiner Ratur nach mehr mit bem Bergament ale nut ben cigentlichen Lebergattungen itbereinftimmt, ba es feine Gerbung erlitten hat, fonbern nur eine reinabacidiabte Saut ift. Es mirb aus Efelshäuten und ber Ruden- und Benbenhaut ber Bierbe bereitet. Die hautftude werben in Geftalt eines halben Monbes ausgefcnitten. Die entfleischte, enthaarte und bollfommen bon Rebenhauten gereinigte Saut fpannt man bann in einen Rahmen, überftreut fie auf ber haarfeite mit ben barten Rornern einer Art Delbe (Chenopodium album) und brudt biefe in bie Dberflache ber Saut ein. Auf ein Bret gelegt, laft man fo bie Baute trodnen, befreit fie burch Rlopfen bon ben Samenfornern und nimmt bierauf mit einem fcharfen Deffer bie burch bas Ginbruden ber Rorner auf berfelben Geite entftanbenen Erhöhungen binmeg. In Waffer eingeweicht ichwellen bie nur von ben Rornern niebergebrudten, nicht weggenommenen Buntte wieber an und erzeugen fo bie charafteriftifchen margdenartigen Erhöhungen. Erft nachbem bas gefchehen, werben bie Baute gefarbt. Die gemobnlichfte und beliebtefte Farbe ift bie meergrune, mittele Rupferftaubes und einer Galmialauflöfung; augerbem gibt es auch blauen, rothen, fcmargen und afchgrauen G. Den feinften und porgitglich fcongefarbten C. liefern Aftrachan und Berfien aus Bferbehauten. Er geht befonbere nach Benber und Ronftantinopel, mo er ju Defferbefteden und Cabelicheiben perarbeitet wirb. Die geringern Chagrinforten tommen aus ber Berberei, namentlich ans Eripolis. Die folechtefte Art, beren Dberflache fich fchalt, wird and Biegenfellen, auch viel in Deutschland, verfertigt. And nennt man C. Die mit feinen, ichgerfen Bervorragungen perfebene, mittele eines Sanbfteine etwas abgefchliffene Saut mehrerer Baififcharten (Rifchaut. C.).

Chalcebon

Chair D'Eft-Ange (Guftave Louis Abolphe Bictor Charles), befannt ale ausgezeichneter frang. Abvocat, geb. 11. April 1800 gu Rheime, mo fein Bater Inftigbeamter mar, begann, taum 20 3. alt, Die abpocatorifde Brazis in Baris und machte fich bafelbft mabrenb ber Reftauration burch eigenthumlich lebendige Dramatifirung und Gruppirung ber Thatfachen bei polit. Eriminalproceffen bemertbar, an bie feine Jugend und Anfangericaft ihn vorläufig verwiefen. Die Julirevolution, Die fo viele altere Mitglieber bes Abvocatenftanbes bem Ctaatebienfte guführte, befeitigte bie Sinberniffe bee Auffommene fur bie jungern Braftifer, unter benen nun C. fcinell ju grofem Ruf und Anfeben gelangte. Bon ben jablreichen und berühmten Broceffen, die er feitbem fichrte, find zu nennen: ber Broceg La Roncière; ber Broceft bes Batermorbers Benoft, in welchem er, ale Abvocat ber Civilpartei, bem Angeflagten beinabe bas Gingeftanbuif feiner Schulb abprefite; ber Broceft bes jungen Dougn Cabot, ben er pon ber Antlage bee Batermorbes rettete; ber Brocen Bescatore, u. f. m. 1857 gab er bie für ihn mit reichem materiellen Gewinn verbundene abvocatorifche Laufbahn auf und trat, nicht ohne Auffeben zu erregen, in den Richterftand ale Generalprocurator am faiferl. Berichtehofe au Baris. Balb barauf murbe er in ben Staatsrath berufen und fpater einer ber Biceprafibenten beffelben. Ale Ctaatemann fpielte E. feine bebeutenbe Rolle, obwol feine Baterftabt ibn breimal (1831, 1837 und 1844) jum Abgeordneten in Die Deputirtentammer mabite, wo er fich au ben Conferbativen bielt. Rach ber Abberufung bon feinem Staatsanwaltsvoften burch ben Minifter Delangle ernannte ibn ein faifers. Decret 1861 jum Cenator. Geine wichtigfen Berichtereben finden fich, außer in ben Beitschriften «La Gazette des Tribunaux» und «Le Droito, theilmeife gefammelt in ben «Annales du Barreau français».

Chalcebon, ein Mineral bon weißer, grauer, blauer, gelber und brauner Farbe, gum Theil mit baumförmigen Beichnungen (Baum - ober Mottafteine, Denbrachat), gewöhnlich burchicheinend, finbet fich auf Gangen in Porphur, Grunftein und in andern Felegrten, porgiglich ale Gemengtheil bes Achate und ale Ausfüllungemaffe ber Blafenraume verfchiebener Felearten, befonbere in ber Bade, oft auch ale Berfteinerungemittel von Geethieren. Der C. foll feinen Ramen von ber gleichnamigen Ctabt erhalten haben, in beren Rabe man ihn im Alterthume fant; hauptfächlich aber bezogen ibn bie Alten aus Megypten. Best erhalt man ibn ans Jeland, Gibirien, Giebenburgen, mofelbit ber blaugefarbte gefunden wird, und benutt ihn gu mancherlei Schmud. Er befteht mefentlich aus Riefelerbe, wie ber Quary und Opal, und fcheint ale Bemenge ber froftallifirbaren Riefelerbe (Quary) mit ber amorphen (Opal) angefeben werben ju mitffen, womit auch feine Eigenschaften gut übereinftimmen. Wenn weiße und graue Streifen abmedfeln, wird biefes Mineral Chalcebononny genannt. Die Farbungen entftehen burch Beimifchungen farbenber Metallornbe.

Chalcebon, eine bon ben Degarern um 685 b. Chr. gegrunbete Stabt in Bithunien, lag am Gingang in ben Bosporus unmeit Cfutari, Ronftantinopel gegenüber, an ber Stelle bee jenigen Dorfce Rabiffoi. Coon feit 140 v. Chr., ale ihre Bewohner nach Rifomebien

übergefiebelt murben, tam fie in Berfall. 3m 3. Jahrh, murbe fie unter Ballienus bon nordiichen Bollern mehrmale erobert, von Juftinian aber unter bem Ramen Juftinianea in ibrem vorigen Glange wieber aufgebant. Spater burch bie Demanen von Grund ane gerftort, begeichnen nur wenige Ueberrefte ihre frubere Stelle. Unter ben bugant. Raifern mar fie Sauptftabt ber Brobing Bontica-Brima. In C. hielt im Berbft 451 ber oftrom. Raifer Mareian bie vierte allgemeine Rirchenversammlung, um ben Monophpfiten bie burch bas Uebergemicht bes alexandrinifden Batriarden Diostur auf ber fogenannten Rauberinnobe au Ephefus 449 erzwungene Berrichaft über ben firchlichen Lehrbegriff wieber ju entreifen und eine Rormel über ben Glauben an Chriftum feftfeten ju laffen, welche, von ben neftorianifchen und nionophyfitifchen Lebren gleichweit entfernt, alle Barteien ber rechtglaubigen Chriften befriedigen follte. Richt ber Sofbifchof Anatolius führte ben Borfit, fonbern bie Legaten bes rom, Biidois. Leo's I., ber gwar ben Glauben auch ohne Concilium zu beftimmen verfucht, es aber boch be- . ichidt hatte, um feinen Ginflug barauf ju behanpten, und fitr ben von Dioffur gegen ibn verhangten Bann Rache ju nehmen. Die Rirchenversammlung, Die aus 600 faft blos orient. Bifchofen beftant, fette ben Diostur ab und nahm, nach heftigen Unterhandlungen, nachft ben Glaubenebefenntniffen ber allgemeinen Rirchenberfammlungen ju Ricag und Ronftantinopel und zwei bie Reftorianifche Lehre verbammenben Spuodalichreiben bes ehemaligen Batriarden Chrillus von Meranbrien, auf Betrieb ber rom. Legaten auch ben Inhalt eines gegen Eutyches, ben Urheber bes Monophpfitionus, gerichteten Schreibens Leo's an ben ebemaligen Batriarchen Flavian zu Ronftantinopel in ihre Glanbensformel auf. Diefe erflart bie Mutter Jeju für bie Gottesgebarerin und bestimmt, ber Gine Chriftus bestebe in zwei Raturen, Die zwar ohne Bermifchung und ohne Bermandlung (bies gegen bie Monophpfiten), aber auch ohne Trenung und Abfonderung (bies gegen bie Reftorianer) miteinander vereinigt feien, fobag burch ihre Berbindung weber bie Gigenthumlichteit einer feben Ratur, noch bie Ginbeit ber Berfon quiqehoben worben fei. Aufer biefer Glaubeneformel gab bie Rirchenberfammlung noch 30 Rirchengefete (Canones) gegen Diebrauche bee Rierus, unter benen ber 28. Ranon bem Batriarchen gu Ronftantinopel gleiche Rechte und Borgilge mit bem rom., und biefem, wie fcon frither ber 3. Ranon bee Concile von 381, nur ben Borrang einraumte, wobei es auch trop bee Biberfpruche ber rom, Legaten blieb. Blutige Emporungen in Baluftina und Meanpten waren bie nachfte Folge ber dalcebonifden Beidluffe gegen Dioffer und bie Monophpfiten, und erft nach hundertiabrigen firchlichen Sandeln, unter benen bie Monophpfiten (f. b.) fich völlig bon ben Dr. thoboren trennten und eine eigene Rirche bilbeten, erhielt bie chalcebonifche Glaubensformel bas bleibenbe fymbolifche Anfeben, bas fie noch jest in ber tath., griech, und prot. Rirde behauptet.

Chaleis, jest Egripo ober Regroponte, war bie uralte, burch eine Brude mit bem Reftlanbe verbundene Sauptftabt ber Infel Guboa. Gie bob fich befonbere burch ben Sanbel. führte icon in ber frubeften Beit einen bartnadigen Rrieg mit Eretria, an welchem bie widtigften Stabte theilnahmen, mußte fich aber noch por ben Berferfriegen ben Athenern ergeben und biefen bie jum Beloponnefifchen Rriege geborchen. In ber Folgezeit fiel fie abwechselub ben Macedoniern und Romern ju, verlor aber nie gang ihr Anfehen und ihren Wohlftand. Anbere Studte gleiches Namens gab es in Actolien, Elis und Macedonien.

Chalcite ober Detallochalite ift bie allgemeine Bezeichnung für eine Rlaffe bon Dis neralien, welche aus Sanerftofffalgen mit metallifden Rabicalen befteben, babei aber niemals einen metallifden Sabitus befigen. Es geboren babin 3. B. ber Gifenfpat (Spateifenftein), ber Manganfpat, ber Binfipat (Galmei), ber Bismutfpat, ber Cerufit (Bleicarbonat), ber Calebonit, ber Celenbleifpat, bas Rothbleierg, bas Gelbbleierg, ber Dimetefit, ber Byromorphit u. f. w. Biele bavon werben ale Erze filr Gifen, Blei, Bint u. f. w. benunt. Chalbag hieß im Alterthum eine Lanbichaft in Borberafien, beren eigentliche urfprüngliche

Musbehnung jeboch febr fcwer miffenfchaftlich festguftellen ift. Im weitern Ginue finbet fich C. in ben alteften Schriften ber Bibel und bei ben alteften griech. rom. Schriftftellern gleichbebeutenb mit Babylonien (f. b.) gebraucht; im engern Ginne-berfteht man barunter bas Alluvialland bes Euphrat, im 2B. von ber arab. Bufte begrengt. Gewiß ift, bag bie Affgrer in febr fruber Beit unter bem Lande ber Ralbi gang Babylonien und namentlich beffen fubl. Theil begriffen. Bon biefem affinr. Borte Kaldi tomut auch die elafifiche Form Chaldaen, wogegen bas femit. Chasdim ber Bibel von ben graften nichtfemit. Worten Ur chas di herrührt, Die nichte weiter beigen ale aland ber beiben Strome». Dag ber Bolfename Chalbaer von biefem Lanbe herrührt, ift nach ben neuern Korichungen viel mabricheinlicher ale bie friibere, von vielen Gelehrten angenommene Supothefe, bag bie Chalbaer ein ben beutigen Rurben verwandter Bolfeftamm gewefen. Much

ber oft angeführte gemeinfame Urfprung ber affpr, und babpion. Gulte mit bem altperfifchen ift nach ben Refultaten ber Bend . und Reilfdriftftubien mehr ale ungewift, obgleich in giemlich frühre Beit manche Berührungen ftattgefunden haben muffen. Dag ferner Die Chalbaer wie Die Berfer urfprünglich ben Ramen Rephener getragen haben follen, wie man behauptet bat, geht aus Berobot (VII, 61) nicht hervor. Dag biefer Stamm ber Chalbaer im 7. Jahrh. in bas Tieffand Babuloniene berabgeftiegen, wie man baufig in eregetifchen Buchern finbet, beruht einzig und allein auf einer falichen Auslegung bes Jefgias (23, 18). Geibft Diobor bezeugt ausbrudlich, bag bie Chalbaer ju ben alteften Babbloniern geborten, bann finben fich auch in ben babulon. Roniareiben bee Berofos, lange bor ber Beit ber Cemiramis, nach einer Dynaftie bon 86 Babyloniern, einer bon 8 Debern und einer namenlofen bon 11 ungenannten, 49 chalbaifche Bonice. Aufterbem wird auch ber nicht in ben affor, Ronigeliften portammenbe Bbul von Berofos ein Chalbaer genaunt. Spater galt bas Bort Chalbaer (fchon im Bropheten Daniel) für gleichbebeutend mit Aftrolog wegen ber in Babylon, Borfippa, Cippara und Orchoe bliibenben aftron. und natürlich auch aftrol. Schulen. Db und wie bie dalbaifche Aftronomie mit ber Sternfunde ber Megupter gufammenbangt, ift eine fcmer ju enticheibenbe Frage, Die im Alterthume ichen unlobbar ichien, wie aus Blinius (Hist. Nat. VII, 56) hervorgeht. Gur Die Brioritat ber Megnpter ale Erfinber ber Aftronomie fprechen Diobor, Diogenes Laertius, Manilius, Lactantius, Macrobius, Achilles Tatins; im entgegengefesten Ginne Cicero, Jofephus, Tatian, Proflos, Clemens von Mleganbrien; Blato fest beibe Balter auf gleiche Linie. Bielen galt ber Megupter Thaut, anbern ber babylon, Jupiter Belne ale Erfinber ber Aftronomie. Bon letterm batte bie Biffenfchaft bie Rafte ber Chalbaer geerbt, Die nach Diobor ibre Bhilofophie und Aftronomie bon Bater auf Cobn überlieferten, obgleich fie anch Auslander aufnahmen, wie g. B. Die Gefchichte Daniel's beweift. Die Chalbaer haben fich mehr ale irgenbein anderes Boll mit ben Beobachtungen ber Geftirne beichäftigt, und zwar bedienten fie fich bagu bei Tage ber Connenuhren und bei Racht einer Art Bafferuhren. Auch hatten fie ben Tag genan in 12 Ct. getheilt. Gimplicius ergahlt, nach Borphhrius, bag Rallifthenes, ber Merander b. Gr. auf feinen Rigen begleitete, eine Reihe von 31000 3. hindurch in Babylon angeftellte Beobachtungen gurudgebracht und bem Ariftoteles mitgetheilt habe. Jebenfalls muffen fie jahrhundertelang Beobachtungen angestellt haben, um die Beriobe Caros (mahricheinlich mit bem for. Berte Sahro, Mond, gufammenhangend) gu finden, welche gewöhnlich bie Chalbaifche Beriobe, in neuern Zeiten auch bie Sallen'ide Beriobe genannt wird und nach Guibas chalbaifchen Urfprunge ift. Diefelbe umfant einen Beitraum bon 6585 1/2 Tagen ober bon 18 Julianifchen Bahren und 11 Tagen (gu 3651/4 Tagen), in benen ber Mond 223 funobifche Umlaufe jurudlegt. Da am Enbe biefer Beriobe ber Donb in Beriebung auf Die Canne, auf feine Anoten und feine Erbnabe wieber Diefelbe Lage bat wie im Anfange biefer Beriobe, fo biente fie ihnen gur Beitrechnung und gur Beftimmung ber Sinfterniffe ber Conne und bee Mondes, welche nach Berlauf Diefer Beit faft genau in derfelben Ortnung und Große wiebertehren. In Diefem Beitraume vollendet ber Mond 223 fnnobifde, 239 anomaliftifche Umlaufe und 242 Umlaufe in Begiehung auf feine Anoten, und es geborte gewiß ein nicht gewöhnlicher Scharffinn bagn, biefes Berhaltnig aufgnfinden. Roch wird ben Chalbarrn bie Auffindung mehrerer anberer abnlicher Berioben angefchrieben, Die aber weniger bemerfenemerth find. Begen ihrer aftron. Renntniffe ftanben bie Chalbaer fowel mabrend ber Blitte ale nach bem Berfall ibres Reiche in hohem Rufe, und felbft bie Griechen in Alexandrien nahmen bie altern Beobachtungen nicht von ben Megnptern, fondern von den Chalbaern, wie wir noch and bes Btolemaus allmagefts feben. Die alteften wiffenfchaftlich von ihnen angeftellten Beobachtungen, Die wir (aus Stolemaus) fennen, find zwei Beobachtungen von Mondfinfterniffen in ben 3. 719 und 720 b. Chr. Hach Diober bon Gicilien nahmen fie an, bag ber Mond bas uns nachfte Beftirn fei, bag er fein Licht von ber Conne erhalte und bag bie Rinfterniffe beffelben von bem Schatten ber Erbe verurfacht wirben. Db anbere Angaben bes Diobor, bie Chalbaer batten meber bie Runbung ber Erbe noch die Urfache ber Connenfinfterniffe gefannt, gegrundet find, fcheint febr zweifelhaft. Rach Stobaos und Ceneca bielten fie die Rometen für Biancten, Die und nur bann fichtbar wurben, wenn fie ber Erbe in ihrem Laufe naber tamen. Rach bem orab. Aftranomen Albategnius befrimmten fie bie Lange bee Sternjahre ju 365 Tagen 6 Et. 11 Min., worans folgen murbe, bog fie bereite bie Borritdung ber Rachtgleichen fannten, mas indeg in nemefter Beit mit gewichtigen Gritnden beftritten worben ift. Giner bon ihren Mitrologen, Dithanes, welcher im Gefolge bes Terres mar, foll biefe für ben fpatern griech. rem. Aberglanden febr ichabbare Biffenichaft nach Griechenland gebracht haben, fouft ift DieChaldia 303

war, bag ibm in Athen eine Bilbfanle errichtet murbe.

Die dalbaifche Sprache in bem beutigen Ginne war nicht bicienige ber aften Chaibaer, beren 3biom erft burch bie Entzifferung ber Reilfdriften befannt geworben und feinen Bian ale fechete unter ben femit. Eprachen unter bem Ramen bee Affprifchen eingenommen bat. Es finbet fich bie Bezeichnung bes Babylonifch- Aramaifchen ale chalbaifcher Sprache guerft bei ben Alexandrinern, mahrend bei Beremias und felbft noch bei bem fo fpaten Daniel unter dalbaifder Sprache eine bon bem Babylonifch - Aramaifden verfchiebene mib ben Debraern unverftanbliche gebacht wirb. Co bezeichnet gegenwartig Chalbaifch jenen norbfemit. Dialett, ber, mit bem Sprifchen bereinigt, ben aramaifchen Zweig ber femit. Sprachen bilbet. Aus ben in affpr. Sprache geschriebenen und fragmentarifch in ben Rönigsannalen von Rinive erhaltenen Quellen icopfte Berofos feine in griech. Sprache geschriebene, jest bis auf Bruch-ftude verlorene Geschichte. Die gabireichen Texte ber complicirten Reilschriftgattung find in affpr. Sprache gefchrieben, bie ficher noch im 2. Jahrh. v. Ehr. lebenbe Sprache in C. mar, wie es vollftanbig affpr. Reiffdriften aus ben Regierungen bes Geleucue Bhilopator, Antiochus Epiphanes und Demetrius beweifen. Reben biefer affpr. Sprache beftanb ale fpater ausgebilbeter Bolfebialeft bas Ditaramaifde ober, wie unfer Sprachgebrauch es bente ungenanerweife nennt, bas Chalbaifche. Diefes Chalbaifde ober Oftaramaifche, bem Sebraifchen nicht näherstehend als die affipr. Sprache ber alten Chatbäer, nahmen die Juben nach ihrer Ruck-fehr and bem babigion. Erit am nub erhoben es figaur zur Schriftprache, sodag von ber Beit der Mattabäer ab das Spieräftige gang verbrängt und Gelehrtensprache wurde. Im Stammsfine ber Sprache brachte bie perf. und griech. Berrichaft einige perf. und griech, Borter in bas Chalbaifde. Die herrichaft ber Araber aber, bie 640 n. Ehr. über Babylonien einbrach und Bagbab felbft gur Bauptftabt bee Rhalifate erhob, filhrte bie alte Lanbesiprache allmablich ber ganglichen Bernichtung entgegen, fobag nur in einzelnen entlegenen Gegenben, mo fich chriftl. und jitb. Gemeinben unabhangig erhalten haben, wie in ben Gebirgen Morbaffpriens und bem norbl, Defopotamien, eine Art Chalbaifch, freifich in febr verberbter Form, noch jest gefprochen wirb. Die bon ben rom. fath. Chriften ale chalbaifch anegegebenen Bucher find faft rein fprifd und unterfcheiben fich nur burch bie Musfprache bon ber weftaramaifchen Sprache. 3m babnion, dalbaifden Dialette, wie ibn bie Juben ale Schriftiprache andoebilbet haben, find und erhalten einige Abichnitte in ben tanonifden Bildern Esra (Rap. 4. s bis 6. 18 und Rap. 7, 12-28) und Daniel (Rap. 2, 4 bis 7, 28), fowie eine Reife von Ueberfebungen und Paraphrafen altteftamentlicher Bildjer, Targumin (f. b.), Die aus febr verfchiebenen Beitaltern herrithren und hinfichtlich ihres linguiftifden und eregetifchen Charaftere be-beutenb voneinander abweichen. Die chalduifden Originale vieler apolrophischen Bilder, die wir nur ane griech. Ueberfehungen tennen, find verloren gegangen. Anch 3ofephus fdrieb fein Werf iiber ben jub. Rrieg gnerft in chalbaifcher Sprache. Die Sprache bes Talmub nennt man gewöhnlich auch chalbaifch; boch muß zwifden bem altern Theile, ber Mifchna, und ber ifingern Erffarung, ber Gemarg, mobl unterfchieben werben. Jene ift in einem an bas Sebraifche fich anschliegenben und nur burch einzelne chalbaifche Formen entftellten Dialett gefdrieben. Die Diction ber Gemara tragt allerbinge ben grammatifden und lexifalifden Grundcharafter bee Chalbuifchen burchaus an fich, ift jeboch ale ein febr ausgeartetes Chalbaifch ju betrachten. Die beften Bulfemittel jur Erfernung bee Chalbaifchen find befonbere bie Grammatiten von Biner (Ppg. 1842), Girft (Ppg. 1835), Betermann (Berl. 1841) unb Bertheau (Gott. 1843), und bas Borterbuch a Mruch . von Rathan . bar - Jachiel aus Rom (aeft, 1106), welches Canban unter bem Titel . Rabbinifch-aramaifch-beutiches Borterbuch» (5 Bbe., Brag 1819) herandgegeben und wonach hauptfachlich 3ob. Burtorf fein «Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinieum . (Baf. 1640) gearbeitet hat. Bente verfteht man

Chalif Chalmers

unter bem namen Chalbaer ober Ralbani bie ber rom. fath. Rirche jugethanen und ber Burefie bes Reftorius abholb geworbenen Bewohner Mesopotamiens.

Chalif, f. Rhalif.

304

Challabbilis (Demertius), ein gried, Grammattre bet 18. Jahrh., der wegen feiner Chrisforiantric tends wie twegen frieste Gilden Gewartere in höhem Merfene im den den Greek ber Gleborus Gua, mn 1424 zu Alten gövere, treit nach der Groekrung von Kompleminsprei alle Christop kartich, Ergade in Stallen auf, mu hog zerra gurte zu Vernige, ham, von Cerran, der Greek eine Greek

Chalmere (Thomas), einer ber begabteften Theologen und Rangelrebner Großbritanniens fowie Stifter ber freien presbyterianifden Rirche Schottlanbe, geb. 17. Darg 1780 gu Mnftruther in ber fcott. Grafichaft Gife, ftubirte von 1795-98 ju Gt. . Unbrewe, und gwar Mathematit, Raturphilosophie und Chemie, obgleich fich tein orbentlicher Lehrer biefer lettern Biffenfchaft an jener Bochichule befand. Die Borliebe für biefe Stubien verließ ihn auch bann nicht, ale er ordinirt worben und eine Stelle bei ber presbyterianifden Gemeinbe ju Bilton erhalten hatte. Er fehrte vielmehr 1802 ale Sillfolehrer ber Dathematit nach St.-Anbrews jurud, wo er einige Jahre verbrachte, bie er jum Pfarrer in Rilmany ernannt wurbe. Sier entwidelte er balb bie gange Thatigfeit bes Beiftes und Rorpers, bie ibn in fo boben Grabe auszeichnete. Ohne feine geiftlichen Pflichten ju vernachläftigen, bielt er in verfchiebenen Stabten Borlefungen über Chemie und andere Gegenftanbe, ward Offizier in ber magrend bes frang. Rriege gebilbeten Dilig, fchrieb ein Bert über bie Bulfequellen bee Lanbes und mehrere Ringfdriften und betheiligte fich an ber bamale projectirten «Edinburgh Encyclopaedia», für Die er beu trefflichen Artitel «Christianity» lieferte. Gin großerer Birfungefreis eröffnete fich ibm. ale er 1814 nach Glasgow einen Ruf ale Brediger an ber bortigen St.-Johnstirche erhielt, wo feine meiften Reben gehalten und beröffentlicht wurben. Gein Rame marb in gang Grofibritannien befannt und brang bie nach Amerita. 1823 befuchte er London und predicte niehrmale bor einer unermeflichen Angahl Bubbrer, unter welchen fich bie Rotabilitäten bes Taare befanden. Ale Anertennung feines verbienftvollen Birtens erhielt E. 1824 bie Profeffur ber Moralphilosophie ju St.-Andrews und 1828 bie ber Theologie in Ebinburgh, bie bochfte atabemifche Burbe Schottlanbe. Das Frangbifche Inflitut mabite ibn aum correfpondirenben Mitgliebe, und bie Universität Cambridge verlieb ihm ben Titel eines Doctore ber Recht c. Mis bie Spaltung in ber fcott. Rirche ausbrach, ftellte fich C., ale ftrenger Berfechter ber alten predbyterianifden Lebre und unabhangigen Rirchenverfaffung, an bie Spige ber Diffibenten. und um feiner leberzeugung treu bleiben ju tonnen, legte er 1843 alle feine Memter nieber und trat aus ber bestehenben Rirche. Diefer Schritt wurde fogar von feinen Begnern bebauert, Die nicht ohne Schmerg einen folden Dann aus ihren Reiben fcheiben faben. Unterbeffen ernannten ihn bie biffibirenben Gemeinben (bie fog. a Freie Rirche») jn ihrem Baftor Brimaring, und er wibmete fich mit gewohntem Gifer feinen neuen Pflichten, bis ihn ber Tob 31. Dai 1847 ju Morningfibe bei Ebinburgh überrafchte. C. war ein ebenfo fruchtbarer Schriftfteller ale glangenber Rebner, und feine Werte wurben noch bei feinen Lebzeiten in 25 Banben gefammelt. Gie gehoren theile ber eregetifchen und polemifchen Theologie fowie ber Somiletit an, theile betreffen fie bie Raturphilosophie und Staatewiffenschaft, ohne baf fich immer eine genaue Grengfinie gwifchen ihnen gieben liefe. Bon ben theol. Gdriften merben bie « Evidences of the Christian revelations (Ebinb. 1817 u. ofter; beutfch von Ofter, Frank, 1834; nach ber 12. Mufl. bes Driginale von Reinede, Rinteln 1841) befonbere gefchatt; auch bie aDiscourses on astronomys (Ebinb. 1817) enthalten Stellen von großer Erhabenheif und Schönheit. Bon feinen fibrigen Berten find ju nenuen: «The civil and Christian economy of large towns» (3 Bbt., Chinb. 1821; bentich bearbeitet von D. von Gerlach, Berl. 1847): aThe adaptation of external nature to the moral and intellectual condition of man a

15-night

Chalone fur-Marne, Sauptftabt bes frang. Depart. Marne, im oftl. Theile ber Champagne, 22 DR. öftlich von Paris, an ber Ditbahn, ber ichiffbaren Marne und am Marne-Rhein-Ranal gelegen, ift mit Mauern umgeben und von zwei Armen ber Darne burchfloffen. Die Stadt gablt 16675 E., hat gwar enge, aber boch giemlich regelmagig gebaute Straffen und befitt mehrere ausgezeichnete Bebanbe, wie bie große, 1138, 1230 und 1668 abgebrannte, von Lubwig XIV. jum Theil, in ihrem Stibportal erft 1850 wieberhergeftellte Rathebrale (St. Stephan) gemifchten Stile mit fcon burchbrochenen Thurmen und Reften trefflicher Glasmalereien; Die fcone Rirche Rotre-Dame aus bem 12. und 13. 3abrb., Die, in ber Revolutionszeit theilmeife gerflort, ihrer Berftellung entgegenfieht; bas Stadthaus von 1771; bie Brafectur (ehemale Balaft bee Grafen von Artois, ein fchatbares Archiv enthaltenb); bas Bebaube ber Gewerbeschule u. a. C. ift ber Git eines Bifchofe, melder por ber Repolution ber zweite geiftliche Graf und Bair bes Reiche mar, ber Departementebehörben, ber 4. Dilitarbivifion, eines Eribunals erfter Inftang, eines Sanbels- und eines Arbeiterfchiebsgerichte fowie eines Gewerberathe. Es befinden fich hier mehrere hohere und niebere Bilbungeanftalten, namentlich eine ausgezeichnete faifert. Gewerbeschule (im alten Ceminargebaube) für 300 Boglinge, die auf Staatotoften unterhalten werben, ein Communalcollege (im ehemaligen Befuitenhaufe), ein Großes und ein Rleines Briefter. fowie ein Lehrerfeminar, eine Bibliothet von 25000 Banben, ein Raturaliencabinet, Gefellichaften filr Aderban, Thieraraneifunbe, Sanbel. Ritufte und Biffenfchaften, ein Theater. Ferner befteben ein Irrenbaus, ein Bellengefangnif u. f. w. Die fcone Promenabe bu Barb am Marnefanal enthalt 36 Alleen mit 1800 uralten Ilfmen. Inbuftriezweige find hauptfachlich Gerberei, Fabritation von Boll- und Baumwollzeugen, von Leinwand, Banfleinwand und Gurten, von Strumpfmaaren und Couhmocherarbeiten fowie bie Production von Bein, Sanf, Spargel und Melonen. Der lebhafte Sanbel befchaftigt fich inebefonbere mit bem Bertrieb von Champagnerwein, von bem jabrlich im Durchichnitt 1 Mill. Rlafden ausgeführt merben. In ber Borftabt Jacqueffon befinden fich ju bem Rwede Rellereien, Die über 3 Mill. Flafchen faffen. Dieran folieft fich ber Berfebr in Getreibe, Debl. Bolle, Banf, Delfaat, Camen, Soly, Gips und verfchiebenen eigenen gabritaten. Es werben jahrlich neun Darfte gehalten. E. ift bas alte Catalaunum ober Durocatalaumm im Lanbe ber Catalauni, welche ju Gallia Belgiea gehorten. 274 n. Chr. folug bier Aurelianus ben Tetricus, 366 Jovinus bie Alemannen. Much fant in ber Dabe auf ben Catalaunifden Felbern (f. b.) 451 bie grofe Dieberlage Attila's ftatt, ber bie Ctabt fconte, angeblich burch bie Berebfamteit ihres Bifchofe Ct.-Alpinus bewogen. Etwa 1 DR. öftlich von C. liegt bas Dorf Epine an ber Beste, mit ber 1459 erbanten großen und fconen Rirde Rotre-Dame be l'Epine, bie ehemale einer der beruhmteften Ballfahrteorte Frantreiche mar. Die Bifchofe von C. nahmen feit altefter Beit eine wichtige Stellung in Frantreich ein und waren im Mittelalter in faft alle Banbel beffelben verwidelt. Unter ihrem Krummflabe jablte bie Ctabt 60000 E. nnb erfreute fich eines Bofftanbes wie fpater nie wieber. E. murbe 643 vom Grafen Berbert bon Bermanbois, 931 von Rubolf von Burgund, 947 von Robert von Bermanbois erobert und berheert. 1214 focht bas Beer von E. bei Bouvines in erfter Linie, und 1431 foling es 8000 gegen bie Stadt anrudenbe Englander gurild. Beinrich IV. verlegte 1589 bas Barlament bon Barie nach C., und 15. Juni 1591 hatte biefes ben Duth, bie gegen Beinrich IV. gerichtete Ercommunicationebulle Gregor's XIV. bffentlich burch ben Benter perbrennen gu laffen, fowie 1592 bie Bulle Clemens' VIII. Mm 4. Febr. 1814 eroberten bie Breufen unter Port bie Borftabt Ct.-Memmie gegen Macbonalb und befetten 5. Febr. uach beffen Abzug bie Ctabt felbft; 3. Juli 1815 murbe fie von Tichernutichem erobert und babei Beneral Rigault gefangen.

Chalone : fur . Cabue, Sanbele- und Fabrifftabt und Sauptort eines Arrondiffemente im frang. Depart. Caone Loire, liegt in einer herrlich bebauten Gegend Burgunde, an ber Dinbung bes Centraffanale in die Gaone fowie an ber Lyoner Gifenbahn. Diefe wichtige Lage bewirft einen febr belebten Speditione - und Eransitohandel auf bem Ranal nach der Loire einerfeite und auf ber Caone nach Rhein ober Mhoue andererfeite, ber neuerbinge burch bie Gifenbahn noch erweitert ift. C. gahlt 19709 E. und ift ein bebentenbes Entrepot für Weine und Spirituofen, Effig, Getreibe, Debl, Solg und Solgtoblen, Gifen, Gipe, Leber, Tuch, fog. Rouen - Rramtonaren, Duincaillerie und Geilerhauf und treibt Gigenhandel mit Bein, Betreibe. Gine und Sabrifaten. Aufer bebeutenben Müblen besteben Rabrifen in Del, Borgy. Beinftein, Glas- und Arnftallmaaren, Gufmaaren; ferner Deftillationen, Buderfiebereien, Biegeleien, Brauereien n. f. w. Anch ift ein Schiffezimmerplay vorhauben, und bie Stadt unterbalt leche Marte. C. ift ummauert und im allgemeinen gut gebaut, bat vier Borflabte, einen prachtvollen Rai am Fluffe und fcone Promenaben. Bon Gebauden find bemertenswerth die Sauptfirche, bas Stadthaus und bas Bospital St. - Laurent. Die Stadt ift Sit einer Bergbauinfpection für vier Departemente, bat ein Eribunal erfter Jufiang, ein Sanbele. und zwei Friebenegerichte, eine Sanbelstammer, ein Communalcollege, eine Beichenschule, eine öffentliche Bibliothet, ein Gemalbemufeum, Gefellichaften für Gefchichte, Archaologie und Ritnfte. Son rom. Alterthumern ift noch mancherlei borhanden. C., bas Cabillonum im Lande ber Meduer, wird ichon von Cafar ermabnt und war in ber rom. Raifergeit eine anfebnliche Sanbeleftabt. 3m 4. Jahrh. murbe bier ein Biethum gegrunbet, beffen Bifchof fpater ben Titel eines Grafen von E. und Barone von Galle führte, und bas erft in ber Revolutionsgeit einging. Bon ben Burgundern tam C. im 6. Jahrh. an die Franken und warb Refibeng ber ersten frunt. Könige von Burgund feit Guntram (gest. 592). 3m 10. Jahrh. bilbete es mit feinem Gebiete bie burgund, Lehnsgrafichaft Chalonnais. Diefe tam 1097 gur Salfte an ben Bifchof bon E. burch Rauf; bie anbere Balfte mar bom Grafen bon Dough geerbt worben und tam 1237 burch Taufd an bas Bergogthum Burgunb.

Chalubans (Beinr. Morit), beutscher Bhilosoph, geb. 3. Juli 1796 gu Blaffroba im fachf. Erzgebirge, befuchte feit 1810 bie Fürftenfchule ju Deifen und widmete fich feit 1816 an Leipzig erft bem Stubium ber Philologie. Balb manbte er fich aber ber Theologie und Bhilofophie an und gab fich ber leptern unter Rrng's und Blatner's Leitung mit befonberer Borliebe bin. Rachbem er 1820 bie philof. Doctormurbe erworben und zwei Jahre ale Sanslebrer in Bien gelebt, erhielt er 1822 bie Stelle eines Collaboratore an ber Rrengichule que Dreeben, die er 1825 mit einer Profeffnr an ber Fürftenfchule ju Deifen vertaufchte. 3m Berbft 1828 übernahm C. die Leitung bes gelehrten Unterrichtezweige in ber bamaligen abelichen Militarafabemie ju Dreeben, nach beren Umgestaltung ibm wieber hinreichend Dufe jur Bieberaufnahme feiner philof. Lieblingoflubien blieb. Aus Borlefungen bor einem grofern Bublifum entftanb fein erftes philof. Bert, Die abiftor. Entwidelung ber fpeculativen Bhilofophie von Rant bie Degel » (Dreeb. 1836; 5. Hufl. 1860; engl. von Tuff, Lond. 1854), bas 1839 feine Bernfung ju einer Profesfur an die Universität ju Riel veranlaßte. Einigen fleinern Arbeiten polemischen Inhalts, wie a Phanomenologische Blatters (Riel 1841) und a Die ntoberne Cophiftit" (Riel 1843) nebft mehrern Abhandlungen in ber Fichte'ichen "Beitichrift für Bhilofophies, ließ er ben «Entwurf eines Gufteme ber Biffeufchaften» (Riel 1846), ferner fein eigentliches Sauptwert, bas . Suftem ber fpeculativen Ethit. (2 Bbe., Lpg. 1850) folgen. Letterm fchloffen fich noch aphilosophie und Chriftenthums (Riel 1853) und bie afrundamentalphilofophies (Riel 1861) an. Rach bem fchleen. holftein, Rriege mußte er ale beutfcher Batriot feine Brofeffur aufgeben, erhielt diefelbe aber nach einiger Beit wieber gurud. Er ftarb 22. Sept. 1862 auf einer Ferienreife ju Dresben. E. erwies fich in feinen Schriften ale ein finniger Denfer, welcher, unter Befampfung ber Segel'ichen und Berbart'ichen Schule, befliffen war, einen eigenthumlichen Theismus auf ber Bafis bes fittlichen Bewußtfeine zu begrunden. wobei er gleich Rant und Bichte von einem Brimat ber praftifden Bernunft über bie theoretifche ausging und nicht ben Gebanten ober Begriff, fonbern ben Billen und feine ethifchen Triebfebern an die Spipe des Philosophirene ftellte. Er gab ber Ethit jum Princip und Enbarved bas Streben nach Bervoirflichung ber abfoluten Bahrheit, wogegen fich bas Biffen nur als fecundarer ober bebingenber Zwed berhalt, und erffarte bas gottliche Wefen fur ben actuell feienben Urgeift ober Urwillen.

Cham (Amebee be Roe, genannt), frang. Caricaturgeichner, geb. 26. 3an. 1819 gu Baris, Sohn bes Grafen Roe, ehemaligen Bairs, wurde von feinem Bater für bie Bolytechnische Schule

- Landing

bestimmt, durch Neigung aber jur Annel fringeligter. Er erhielt feinen erfen Unterreicht bei Fant Delarache, ern Johann in des Atteire vom Espette mit entwickten eines meinflich siede zweiten Seigniecht vom Espette mit entwickten dem Entflich hiede zweiten Seigniecht vom Ernte Architectur im Verfant Architectur im Verfant Architectur im versieger Duy wer. Seinbem befähligte er fich undollisse, die fleinen Erzeigniste des Zaufe dem Weiterfant in feligien Erken vorgrüffer, mit der Allemane prophetisgen, für den Allemane prophetisgen, für des Allemane Frightigen, bei einem Erzeigniste der Zaufen der Beiter für Architectur eine Seinberger der Freier der Seinberger der Seinberger der Seinberger der Freier der Seinberger der Seinberger der Seinberger der Seinberger der Freier der Seinberger der S

Themide, wohrtichnich von itcl. chiamate, d. 1. And oder Schrei, geigt ein geniffes grichen mit der Trommet, welches der Belagerte dem Belagerte gibt, um anzugigen, daß er zu capitaliten wünfich, dager der Ausberack: Cham der foß agen. In einzelnen Fillen wird die E. auch darch die Tennyte fignalisitet. Gleichgeitig flett der Belagerte inter weiße Schan mun fichen der Intervertung auf, filt der flet, da bie C. von dem Abelagerte überhofet oder

nicht verftanben fein follte.

Chamaleon ift ber Rame einer Gattung harmlofer Cibechfen, welche im fibl. Europa, in Afrita, auf ben inbifden und mastarenifchen Infeln und in Reuholland vortommt, burch eigenthumlich gebaute Retterfuße und Greiffcwang fich andzeichnet und einen gewölbten, burch einen Sauttamm erhöhten Ruden befist. Die zu ihr gehörigen Thiere erreichen feine erhebliche Große, find trage, friedlich, leben auf Baumen und nabren fich bon Infetten, benen fie fich langfam foleichend nabern, um fie bann im Giben mittele ber weit vorftredbaren, blisfdnell hervorfcnellenden, flebrigen Bunge ju erfaffen. Sprichwortlich find bie C. wegen ihres mertwürdigen Farbenwechfels, welcher von Bellgriin in Biolett, von Strobgelb in Duntelblau und Ruffdwarz überfpringen ober allmählich übergeben tann, balb ben gangen Rörper, balb nur Theile beffelben ergreift und fie ben Alten ale Combole ber Falfcheit und Beuchelei ericheinen lieg. Born, Furcht, Cored, Schmers, plobliche Berfebung aus einer Temperatur in eine anbere außern bei biefem Farbenwechfel Ginfluß; jeboch ift ber Bergang Diefer Ericheinung noch teineswegs genau erforfcht. Chebem glanbte man, bag willfürlich hervorgebrachte theilweise Ergiegungen bes Blutes unter ber haut unter Beibulse ber Athmung ben Farbenwechsel ergengten; bagegen hat Dilne Ebwards gefunden, bag unter ber Oberhaut in bem fog. Schleimnebe zwei verfchieben gefarbte Rarbforper (Bigmente) liegen, ein mehr helles, weifes ober gelbes Bigment und ein in verzweigten und contractilen Bellen abgelagertes buntles, welche nach Umftanben burcheinanber burchicheinen ober auch allein für fich fichtbar werben tonnen, fobag bierburch fowie burch bas verfchiebene Durchfcheinen ber Farbftoffe burch die trilbe Oberhaut ber Farbenwechfel bes Thieres bewirft wirb. 3m Buftanbe ber Ruhe und bes Bohlbehagens fcheint Divengrun morgens und abende, Brannichwarz mittage und Graulichweiß nachte bie gewöhnliche Farbung bee C. ju fein. Das gewöhnliche C. (Ch. Africanus), welches icon in Spanien vorlommt, ift in Rorbafrita febr gemein und oft lebend nach bem Rorben gebracht worben. Ce wird febr gabm und gebeiht besondere mohl in Bemachehaufern. In unferm Rlima, mo es im Winter an Aliegen und abnlichen Infelten fehlt, tann man es nur im Commer erhalten. Es wird etwas ilber 1 &. lang, hat einen nach binten vortretenben, breifeitig-ppramibalen Belm und ift gewöhnlich graugriln gefarbt.

20



302

Chambers

308 €1

Chambers (William und Robert), zwei ale Berfaffer, Berausgeber und Berleger gemeinnutiger Cdriften fehr verbiente Buchhanbler in Cbinburgh, find aus Beebles, einer fleinen Stadt an ben Ufern bee Tweeb, geburtig, wo ihre Boraltern eine gegehtete Stellung einnahmen. Billiam murbe 16. April 1800, Robert 10. Inli 1802 geboren, und beibe erhielten ibre Ergiebung in ben Schulen ibres Ochurtsortes. Da ibre Ramilie in bebrangte Umflanbe gerathen war, fo faben bie Britber fich ichon in fruber Jugend genothigt, ihren Unterhalt burch eigene Anftrengung ju erwerben, und entwidelten bierin jene raftlofe Thatigleit, Gelbftverleugnung und Musbauer, Die bas fcott. Boll charafterifiren. Rachbem Billiam feit 1814 feine Lehrzeit bei einem Buchbanbler in Ebinburgh beftanben, eröffnete er bort 1819 einen Bucherhanbel für eigene Rechnung, worin ihm Robert ichon torangegangen war. Durch nnermilblichen Fleift und Sparfantfeit gelang es beiben, ihr Befchaft allmublich ju vergrößern, und ale fie 1832 ibre bieber getrennten Unternehmungen vereinigten, tounten fie bereite gu ben erften Buchbanblern Chinburghe gegahlt werben. Coon mehrere Jahre frither maren fie burch eigene literarifde Erzeugniffe befannt geworben. Um 1821 begann Billiam, ber aud eine fleine Druderei angelegt hatte, Fingblatter ju veröffentlichen, Die jum Theil von ihm felbft, jum Theil von feinem Bruber verfaßt waren und 1822 ale Beitfdrift unter bem Titel «Kaleidoscopes ericienen. Ein bebeutenberes Wert waren bie von Robert gesammelten «Traditions of Edinburgh . (1824), Die ibm Die Freundichaft Gir Balter Ceott's erwarben. Bierauf erfchienen feine «Popular rhymes of Scotland» (1826), fein «Picture of Scotland» (2 Bbc., 1827) und bie «History of the rebellion of 1745» (2 Bbe., 1830; 5. Auff. 1840), ein Buch, bas hiftor. Berth mit bem Reig romantifcher Darftellung berbindet und von allen Rlaffen bes Bublifums mit Begierbe gelefen wurde; ferner die a History of the rebellions from 1638 to 1715 » (3 Bbc., 1828-29) unb bos « Dictionary of distinguished Scotsmen » (4 Bbc., 1832). Billiam gab 1827 bas «Book of Scotland» beraus, in welchem bie bem Lanbe eigenthumliden bffentlichen Ginrichtungen gefchilbert werben, und 1828 ben «Gazettoor of Sootland », eine ebenfo verbienftvolle als mubfame Arbeit. Alle biefe Berte murben pon ben Britbern am Labentifche, in ben Bmifchenraumen bes gefchaftlichen Bertehrs, gefchrieben. Co burch felbftanbige literarifche Berfuche vorbereitet und mit ben Forberungen und Beburfniffen bes Bolle pertraut, gründeten fie im Sichr, 1832 «Chambers's Edinburgh Journal», etwa feche Bochen por Ericheinen bes einen abnlichen Bred verfolgenben londoner . Penny Magazinen, Das Journal, ein Wochenblatt mit moralifchen und humoriftifchen Muffagen, Ergablungen und Artiteln gemeinnligiger Tenbeng, hatte außerorbentlichen Erfolg und genog feitbem eine ununterbrochene Bopularitat. Durch ben niebrigen Breis von 11/2 Benny (etwa 11/4 Digr.) für bas Seft begunftigt, erreichte feine Circulation balb bie Bobe von 60000 Eremplaren, auf ber fich biefelbe trot ber ungeheuern Concurreng auch behauptet hat. In ber Abficht, die allgemeine Bilbung burch lehrreide und unterhaltenbe Bublicationen zu beforbern, liefen William und Robert C., welche jest bas größte typogrophifche Etabliffement in Schottland befaften. bemnachft eine gange Reihe billiger Beitschriften und Berte erfcheinen, beren Rebnetion fie felbft, von tunbigen Gebilfen unterftiist, beforgten. Wir neunen bavon: «Information for the people's (2 Bbt., 1842; near Muff. 1857-58); «Cyclopaedia of English literature's (2 Bbe., 1843-44; 2. Muft. 1858-59), eine mit vielem Gleiß gufammengeftellte Ueber-Acht ber Bewegung ber engl. Sprache und Literatur von ben alteften Beiten bie jur jlingften Greenwart; "Miscellany of useful and entertaining tracts" (20 Bbt.); "Library for young people » (20 Bbr.); «Educational course» (80 Dtc.), and Lehrbuchern für ben Ciementarunterricht beftebent, worunter auch mehrere lat. Claffiter, von Bumpt in Berlin mit bem Rector ber Sochfchule in Ebinburgh, Dr. Schmit, bearbeitet; endlich "Chambera's Encyclopnedia . (Bb. 1-8, 1860-65), eine Rachbilbung bee Brodhaus'ichen . Converfations.



Chambertin Chambery 309

Lexiton». Die lobenewerthen Bemuhungen ber Bruber C. um die Berbreitung ber popularen Literatur wurden auch in materieller Dinficht bon ausgezeichnetem Erfolg begleitet. Der altere, Billiam, taufte 1849 Glenormifton, einen Lanbfit in ber Rabe feiner Baterftabt Beebles, ber er 1859 ein fcones Bebande mit einem Dufenn, Lefefalen und einer Bibliothet von 15000 Banben fenentie. Deftere bon ibm nach bem Continent und bis nach Amerita unternonunene Musflinge befchrieb er in ber «Tour in Holland and the Rhine countries» (1839). «Things as they are in America» (1854) und «American slavery and colour» (1857). Seine neueste Arbeit ift bie allistory of Peeblesshires (1864). Robert hat fich viel mit geol, Stubien befchaftigt, beren Refultate er in einem auf forgfaltige perfonliche Beobachtungen gegrundeten Berte, «On aucient sen margius» (1848), nieberlegte. Eine Reife nach ben norbifchen Gemaffern gab in ben «Tracings of Iceland and the Farce Islands» (1855) Milak worauf er in ben « Domestic annals of Scotland » (3 Bbe., 1859-61) und bem « Book of days » (2 Bbe., 1862-63) ju feinen fruhern hiftor.-archaol. Untersuchungen gurudfehrte. Das großartige Ctabliffement ber Bruber C. in Chinburgh, in beffen berfdjiebenen Badern mehrere pundert Berfonen angestellt find, gebort ju ben Dertwürdigfeiten ber fchott. Danpiftabt. Gin Bweig beffelben befindet fich in Condon.

Chambertin, ein berühmere Beinberg in Dereinspund, bei dem 1612 E. Jahlenden Bertrifferen Gerery G. im frang. Depent Chie-Orb., 17, 19. M. 18016 non Dijen, an ber Venert Ginschoff, geit einem wortrefflichen urchen Bergambernein dem Namen. Amf einer Alfache vom anz Schatzen liefert an Einschen Jahlend, dem 140 Ginferd noch er Ginsch eine Auflich vom 1800 der Beiner der Ginsch der Schatzen liefert der Beiner, den 1800 dem 18

Chambern, ital. Ciamberi, bis 1860 die Sauptftabt bes Bergogthums, feitbem aber bes frang. Depart. Cabonen, an ber Gifenbahn Bictor-Einanuel, ift Gib eines Erzbifchofe, ber Departementalbehörben, bee taijerl. Appellhofe für geng Cavopen, eines Tribunale erfter Inftant, eines Mfiffenhofe, zweier Friebenegerichte, eines Danbelogerichte, einer Banbeletammer und eines Gewerberathe fowie einer Abtheilung ber Militarbirifion bon Grenoble. Die Ctabt ift berilhnit wegen ihrer bittoresten Lage in einem ringenn von hoben Bergen umichloffenen frucht baren Thale, an ben Blufichen Leiffe und Albane, unweit fublich bes bas lettere aufnehmenben Sees Bourget, 13/4 Dt. fitblid bon Mig-led-Baine. E. beffeht großentheile noch ans unregelmufigen und engen Strafen, hat aber ein grofftabtifches Unfeben und ift in rafchem Bache. thum begriffen. Ginige Strafen laufen in prachtige öffentliche Bromenaben, Alleen und Garten and. In der Mitte Diefer Boulevards, an ber Bromenabe nach bem Bahnhof, fleht bas grofte Brunnenbentmal mit bier Elefantentopjen, ju Chren bes Generale Boigne (geft. 1830), ber fein im Dienfte bes oftind, Rabica Geindia erworbenes Bermogen bon nabeju 31/4 Mill. Rre. feiner Baterftabt vermacht hat. Etwa 20 Min, bon ber Ctabt liegt bas Lanbhaus Les Charettes, 100 3. 3. Rouffean bei Fran von Barens mobnte. C. befist mehrere alte Rirchen, barunter bie im 14. Jahrh. begonnene, 1430 vollendete Rathebrale mit einem noth. Bortal pon 1506 und einem mehr reichen ale gefchmadvollen Innern, die Rirche Rotre Dame, 1636 im borifden Still erbaut, Die Beilige Rapelle mit Fresten und Glasmalereien, Die Rirche Lemene, Die altefte ber gangen Begenb. Das jest taiferl. Schlog, auf einer bie Stabt beherrichenden Unfihe 1280 erbaut, 1745 und 1798 burd Fenerebrünfte gerftort, 1803 umgebaut und erweitert, fodag bon ber alten Refibeng ber Grafen und ber Bergoge von Cabonen nur noch ein großer Thurm mit Binnen Ubrigblieb, enthalt in feiner Enceinte bie mit Ra-Ranienbumen bepflangte Promenade Grand Jarbin. Das Stadthaus murbe feit 1863 einem Unibau unterworfen. Der Juftigpalaft und bas Theater find moberne Bebaube; ber bebedte Wartt ift 1863 wollenbet. E. hat anger ber Afabenie von Sabonen ein faiferl, Linceum, ein theol. und ein Lehrerfeminar, eine Taubftummenlehranftalt, eine öffentliche Bibliothet bon 20000 Banben und vielen wichtigen Danbichriften, ein Dinfenm fur Runft und Raturmiffen-

ichaften, einen botan. Barten, eine Centralgefellichaft für Aderbau, Befellichaften fur Befdichte und Archaologie fowie fitr Raturtunde; ferner fieben Rlofter, ein Baifenhaus, ein 3rrenhans u. f. w. Die Beoblferung belauft fich auf 19963 Geelen und entwidelt eine giemlich bebeutenbe Bewerbthatigfeit. Dan fabricirt berühmte Geibengage, auch Spipen, feibene und wollene Strumpfe, Sute, Leber, Uhren, Geifen, Rergen, Farben, Quincaillerie- und Rrammagren und treibt lebhaften Sanbel mit Getreibe, Bieb, Robfeibe, Bein, Leber, Aupfer u. f. w. Der Landadel halt fich gabircich in C. auf nnb tragt viel jum Bobiftande ber Stadt bei. Bom 11. bie jum Anfang bee 15. Jahrh. murbe C. von mehr ober weniger unabbangigen Grafen beberricht. 1416 erhob Raifer Gigiemund Cavonen jum Bergogthum, und C. marb nun lange Reit ber Git eines reichen Boflagere. Um bie Mitte bes 16. Jahrh, gerieth bie Stabt unter frang. Dberberrichaft, und 1630 jog Lubwig XIII. ale Couveran in fie ein. Rraft bee Utrechter Friedens gab Ludwig XIV. C. 1713 an bie Bergoge von Gavonen gurud. 1742 bemächligte fich bie fpan.-frang. Armee ber Stabt. Bur Beil ber Frangofifchen Revolution wur-ben Stabt und Probing im Gept. 1792 bon ben Republitanern occupirt und ftanben nun bie 1815 unter frang, Berrichaft, Die Stadt ale Sauptort bee Depart. Montblanc. Die Bertrage von Wien und Baris brachten C. bem Daufe Cabonen jurud, bas 1860 infolge ber Beranberungen in Italien bie Stadt mit gang Cavonen und Rigga wieber an Franfreich abtrat. Rach bem Regierungeantritte Bietor Emanuel's II. faßte man ben Blan, C. burch gwei Gifenbahnen mit Turin und lon ju verbinden. Die lettere fchlieft fich bei Culog an die Benf-Lyoner Babn, bie erftere geht über St.-Bean Maurienne burch bas Thal bes Arc bie Mobane, bon mo fie nach vollenbeter Durchftechung bes Mont. Cenie iber Gufa nach Turin weiter geführt werben foll

Chamberd, in Def im fran, Depert, Deir-Cher, an Cossion, mit 232 E., ih berühnt burd im prässiged, im Mennissischt und dem Vonner bed Trimnetter erbatter Glübe, wedzie Krang. I. 5322 anlangm und Ludwig All. berudigen lich, Radyben ab er König Glenissisa Effektion. In Vertrafaul wen Gedisch, ihr innien: Tossione, der Warssigs Vertrafter, fürft dem Wagnum, abwecksicht zur Wossiumg gefehdt, wurde est 1821 vermittelle einer Rationalssischtigen ausgedung im dem Grego dem Gederkaur die Hochten bereicht, bei die Kantonalssischtigen ausgedung im dem Grego dem Gederkaur die Hochten betreich, bei fich

fpater banach Graf von C. nannte und noch gegenwartig Befiger bavon ift.

Chambord (Benri Charles Gerbinand Marie Dieubonne von Artois, Bergog von Borbeaur, Graf von), Bertreter bes altern Daufes Bonrbon (f. b.) und ber Anfpruche befielben auf ben Thron von Fraufreich, ber Entel Rarl's X., ber Gobn bes 13. Febr. 1820 burch Louvel ermorbeten Bergoge von Berri (f. b.) und ber Bringeffin Raroline Ferbinanbine Lufe von Reapel, wurde 29. Cept. 1820 gu Baris geboren. Gein Bater, auf bem, bei ber Rinberlofigfeit bon beffen alterm Bruber, bem Dauphin, Bergog von Angouleme (f. b.), bie Fortfebung bes Saufes beruhte, hatte bei feinem Tobe nur eine Tochter hinterlaffen. Um fo großer mar bie Freude ber bourboniftifchen Bartei, als bie Witte fieben Monate nach ihres Gemable Tobe noch ben Bringen gebar, ber ben Titel eines Bergoge von Borbeaux erhielt. Bugleich erhob fich auch ber Sag aller Feinde ber Dynaftie, und man behauptete fogar, bat Rind fei ein illegitimes ober untergefcobenes. Das Ministerium Richelisu wollte bem Bringen, bem a Rinbe von Franfreich », Die Domane C. im Ramen ber Ration aufanfen, mußte jeboch infolge bes Biberfpruche ber öffentlichen Meinung bavon abfteben. Es bilbete fich bafür ein Berein von Legitimiften, ber die Domaue erwarb und fie bem Bringen am Tauftage (1. Mai 1821) fchentte. Ale Rari X. in ber Julirevolution von 1830 bie Krone nieberlegte, gefchah bies ju Gunften feines Entele, indem zugleich and ber Bergog von Angoulente auf fein Borrecht gu Gunften bes Reffen verzichtete. Die Abneigung ber Ration gegen bie altern Bourbone und bie Errichtung bee Bürgerlonigthume in ber Berfon Ludwig Bhilipp's von Drieans batten jeboch jur Folge, bag auch ber junge Bergog von Borbeaur feiner Familie in bie Berbannung folgen mußte. Er wurde am Dofe feines Grofpatere ju Brag, unter bem Einfluffe bes befchruntten Angouleme und beffen Gemablin, nach Grundfapen erzogen, Die eben ben Sturg und bas Schidfal ber Familie berbeigeführt batten. Die ber Zeitrichtung weniger entfrembete Mutter bes Pringen marb von bem Sohne fern gehalten, jumal nach ihrer Saft in Frantreich und ben bamit berbunbenen Enthillungen in Bezng auf ihre perfonlichen Berhaltniffe. Der Bring, beffen Erziehung Baron Damas leitete, erhielt fogar auf Rarl's X. Betrieb gwei Befuiten ans Rom gu Unterergiehern. Balb jeboch entfernte man biefe wieber und ließ an beren Stelle Militare treten, erft ben Beneral b'hautpoul, bann Latour-Maubourg. Die Familienzwifte ber verbaunten Bourbone raubten bem Bringen um fo mehr jebe Ausficht, ale hierburch bie Legitimiftenpartei felbft gerfpalten und politifch gang ohumachtig murbe.

Rarl X, nahm in einem Anfalle von Chraeis feine Thronentfagung gurud und fieft fich von feinen nachften Anhangern (Rarliften) bie tonigl. Ehren erweifen, mahrend eine zweite Bartei bie Rechte Angouleme's, ein britte (Benriquinquiften) bie bes jungen Bergoge von Borbeaur ober \* Beinrich's V. verfocht. Rachbem ber Bergog mit bem 13. 3. nach bourbonifchem Sausrechte bie Bolljahrigfeit erlangt, begaben fich bie angefebenften Legitimiften nach Brag, um bem Bringen ein Ritterfdwert und golbene Sporen ju überreichen. Diefe Demonftration marb infolge bes Framiliengwiftes junichte, ja lacherlich gemacht, inbem bie Abgeordneten an ber Grenze Bobmene aufgehalten wurden, bis man ben Bringen ans Brag entfernt hatte. Dach bem 1836 erfolgten Tobe Rarl's X. ließ fich ber Bergog von Angouleme von feinem Bofe ale Ludwig XIX. bulbigen, wogegen eine andere Fraction ben Bergog von Borbeaur jum Ronig erflarte. Der Ginfluft bee Fürften Detternich nur brachte eine Ausfohnung swiften ben Gliebern ber Ramilie ju Stanbe, bie feit 1838 gu Gorg ihren gemeinfamen Aufenthalt nahm. 1839 folgte ber Brim feiner Mutter nach Italien, wo ihn bie fleinen Sofe, befonbere aber Gregor XVI. febr auszeichnend empfingen. In bemfelben Sahre fiel ihm burch ben Tob bee Bergoge von Blacas eine Erbicaft von mehr als 4 Mill. Thirn. ju, fobag er nun mit außerm Gange anftreten tonnte. Balb belebte auch die europ. Berwidelung von 1840 bie Bartei bes Bringen mit fühnen Boffnungen, Die jedoch bie Friebenspolitit Ludwig Philipp's fehr fonell wieder junichte machte. Rurg bor bem Ableben bes Bergogs von Angouleme einigten fich 1843 bie Banpter ber verfchiebenen legitimiftifden Fractionen ju einem gemeinfamen Bulbigungegete, ju welchem Amede ber Bergog bon Borbeaur nach England tommen mußte. Diefe fog. Bilgerfahrt nach Belgrave-Square fiffrte ju feinem andern Refnitat, ale bag ber Bring erflarte, wie er feine gewaltfame Bewegung in Frantreich bervorrufen, fonbern erft perfonlich auftreten wolle, wenn fein Erfcheinen eine Rothwendigfeit fein werbe. Am 16. Rov. 1846 bermablte er fich mit ber Bringeffin Marie Therefe Beatrig Gattana (geb. 14. Juli 1817), ber reichen Schwefter bes Bergoge von Mobena, ber bie frang. Julimonarchie nie anerfannt hatte. Der Bereinigungs. puntt ber Familie ward hierauf bie Berrichaft Frobeborf (Frofcborf bei Bien), welche bie Bergogin bon Angouleme feit 1844 bewohnte, und die nach beren Tobe (1851) in ben Befit bes Brimen fiberging. Rach ber frang, Revolution von 1848 entwidelte auch bie Legitimiftenpartei die größte Rithrigfeit, gelangte gabireich in die franz. Rationalversammlung, fand fich aber bewogen, vor der Band die Regierung des Prafibenten Ludwig Bonaparte zu unterftilben. 3m Mug. 1850 erichien jeboch ber Graf von C., wie fich ber Bring in letter Reit nannte, au Biesbaben, wo fich um ibn ein Congreg bon ben bervorragenbften feiner Anbanger bilbete, um gemeinfamen Rath fitr ihre fernern polit. Beftrebungen zu halten. Gine formliche Berfchmeljung (Fufion) ber altbourbonifchen Bartei mit ben Orleaniften, auf welche bie Scharffichtigen bon beiben Seiten brangen, jumal ber Bring finberlos ift, tam aber nicht ju Ctanbe, und auch ale fich 1853 einige Glieber ber Familie Orleans geneigt zeigten, Die Rechte C.'s anznerfennen. fcheiterten bie Unterhandlungen an ber entichiebenen Weigerung ber Bergogin bon Drieane. Seitbem lebt C. abmechfelnb in Benebig, wo er ben fconen Balaft Cavelli befist, und in Frobeborf. Rach bem Tobe bes zweiten Gemahle feiner Mutter, im April 1864, veraugerte er einen Theil feiner Bitter, um bie Schniben ber lettern an bezahlen.

Chambre ardente, b. i. glubenbe Rammer, wurde in Frantreich ju verfchiebenen Beiten ein außerorbentlicher Berichiehof genannt, wol wegen ber harten Strafen, namentlich bee Reuertobes, bie er gegen bie Angellagten aussprach. Go ließ nm 1535 Frang I. ein Inquifitionstribunal errichten und in bem Barlament von Baris eine Chambro ardente ale zweite Inflang bes Eribunale. Beibe follten jur Ausrottung ber Reber bienen. Das Eribunal, beffen Ditglieber ber Bapft ernannte, machte burch feine Spione bie Rachforschungen und inftruirte bie Broceffe, und bie Chambre ardente fprach bas lette Urtel und vollzog bie Strafe. Um bie Berbreitung ber Barefie zu verhindern, überwachte man befonbere bie Blicher und bie Schrift. fteller; boch felbft bie furchtbarften Strafen, benen immer eine greuelhafte Tortur poranging. vermochten bie Berbreitung ber Reformation nicht ju binbern. Unter Beinrich II. nahm bie Thatigleit ber Chambre ardente einen neuen Auffdwung; bei bem Gingnge bee Ronige in Baris, 4. Juli 1547, wurden in beffen Beifein mehrere Reger berbrannt. Ale bie Chambre ardonte in ihren harten Strafen etwas nachließ und beshalb einer Schonung und bes Ginberftanbniffes mit ben Regern befchulbigt wurde, überbot fie fich, um ben Borwurf gu befeitigen, in ben unerhörteften Graufamteiten, bis es enblich 1560 jum Religionefriege tam. 1679 errichtete Endwig XIV. Die Chambre ardente anfe neue, um die maucherlei Geruchte von Bergiftungen, bie balb nach bem Proceffe ber Marquife be Brinvilliers (f. b.) in Umfauf tamen,

un untersuchen. Biefe Bersonen erften Ranges, wie ber Marichall von Lucembourg und bie Bringfifin Luife von Cavopen, famen dobei in Untersuchung. Doch mur die vermintliche Banberin Boisin wurde 1680 hingerichtet, womit bie Thatigteit ber Chambro ardonto beendet war. Chamitet (Krederich, end. Romanschriftlefter, geb. 1796 zu Loubon aus einer urtpeifins.

tig ben, Knullic, tent 1809 ets Godet in der Scheinft und pickgurt fig in den namer.

Rengt auf. 1838 artigis er den einem Wettinderind und pickgurt fig in den namer.

Reiter auf. 1838 artigis er den einem Wettinderind und übernome innig felt derauf bie Steffe eines Richtere ju Wettinger 6.1. de in den Unterflammen der Ercheine vernägiste G., die auf dem feltem Gebriet zu vertigente G. de in den Deutscheine der Scheine felte Geschied er weber die Erfühnungsgabe noch den lichte Dummer felten Scheine heitig. Scheine Romane finz: dem Brenz, die laste for Nieseen Agen nemmonses (3 Ber., Zend. 1835) und elle Arcellusus (3 Ber., Zend. 1836). Miglertem verriffentlightet a. ond quiter anderen ib Stommer Licht of a Salier (2 M. 1816). Miglertem verriffentlightet a. ond quiter anderen ib Stommer Licht of a Salier (2 M. 1816). Aller, Debt., 1836). Aller haltenings (3 Ber., Zend. 1831). Aller haltenings (3 Ber., Zend. 1831). Aller haltenings (3 Ber., Zend. 1834) and better haltenings (3 Ber., Zend. 1834). Person und grinderje (3 Ber., Zend. 1834). Aller haltenings (3 Ber., Zend. 1834). Aller haltenings (3 Ber., Zend. 1834). Wetter haltenings (3 Ber., Zend. 183

murbe er ale Boftfapitan penfionirt.

Chamiffo (Abelbert von), eigentlich Louis Charles Abel aibe be Chamiffo be Bon. court, einer ber bebeutenbften beutiden Lyrifer, auch ale Raturforider befaunt, wurde 27. 3an. 1781 auf bem Schloffe ju Boneourt in ber Champagne geboren. Er manberte 1790 mit feinen Meltern aus, murbe 1796 Bage bei ber Gemablin Friedrich Bilbelm's II. von Breugen, in melder Stellung er zugleich bas Frangofifche Somnafium zu Berlin befuchte, 1798 Lieutenant, fehrte jeboch, ba fich burch ben Geldgug von 1806 feine Dienstverhaltniffe aufloften, nach Frant-reich jurud. Bon bier aus gelangte er in ben Krzis ber Frau von Staft in Coppet, wo er feine naturbiftor. Ctubien begann, welche er bann feit bem Berbft 1811 in Berlin ernftlich fortfebte. 1815-18 bealeitete er ale Raturforicher Otto von Robebue auf ber bom Grafen Romangow veranstalteten Reife um bie Belt. Rach feiner Rudlehr ließ er fich wiederum in Berlin nieber, wo er eine Anftellung am Botanifden Garten erhielt, jum Ditgliebe ber Atabemie ber Biffenichaften ernannt murbe und fich ein glifdliches Kamilienleben ichuf. Berebrt und geliebt, farb er bafelbft 21. Aug. 1838. Ale Raturforfcher zeigte er fich unter anberm in ber alleberficht ber nütlichften und ichablichften Gemachte, welche wild ober angebaut in Dorbbeutfcland vortommen» (Berl. 1827). Schatbare, burch Bahrhaftigfeit und Gleift ausgogeichnete Beitrage jur Boller. und ganberfunde enthalten feine Bemerfungen und Anfichten auf einer Entbedungereife unter Robebue» (Beim. 1827); ferner feine aReife um bie Belte, Die ben erften und zweiten Theil feiner "Berte" bilbet. Geine lette wiffenfchaftliche Arbeit war die intereffante Cdrift alleber bie hawaiifche Spraches (Ppg. 1837). Ginen noch ausgebreitetern Ruf erwarb fich E. burch feine bichterifden Brobuctionen. Bereite 1804-6 gab er mit Barnhagen von Enfe einen aDufenglmanach » beraus. 1813 fcbrieb er bas originelle Marchen "Beter Colemifilo, welches 1814 burch feinen Freund Fouque in Drud (7. Mufl., Ritrnb. 1860) erfchien und, in fast alle europ. Sprachen überfett, burch Erniffbant mit bochft geiftreichen Bilbern illuftrirt murbe. Durch viele feiner Bebichte, Ballaben und Romangen weht ein eigenthumlich bufterer und fcmerglicher Sauch; bas Bilbe, Schroffe, felbft Grimmige, Bergerfcultternbe ift barin mit Borliebe angebaut. Richt felten find felbft graffe Aufgaben in fo graffer Beife bon &. behandelt morben, bag bie Mefthetit fich bamit nicht einverftanben erflaren tann, fo febr man auch bie meifterhafte Bebanblung querfennen muß. Diefe buffere Bemutherichtung wurde burch C.'s eigenthumliche Schidfale genahrt und fleigerte fich noch, ale er in ben Bilben Boluneftene eine weniger verberbte und mit natürlichen Tugenben ausgeflattete Belt ju finden glaubte. Buweilen gelang ibm jeboch auch bas Beitere, Schelmifche und Spielende, befondere bas Spottifdje und Ironifdje in polit. Liebern. Mandje feiner tief ernften Ballaben und Romangen tonnen ale volltommene Deifterftude in ihrer Art bezeichnet werben. Richt weniger zeichnen fich viele feiner Lieber burch Tiefe und Junigfeit bes Gefühls ans. Begen feiner Grofartigfeit ift befonbere bas Bebicht "Galas y Gomeg" hervorzuheben, in Terrinen gefdrieben, benen C. querft einen beutfch-norbifden Charafter ju ertheilen mußte. Biele Webichte von ihm enthalt ber « Deutsche Dufenalmanach » in bem von ihm mit W. Schwab



berandgegebenen Jahrgungen. Geine . Bebichtes (17. Mufl., 20g. 1861) bilben ben britten und vierten Bond feiner . Befammelten Berte», benen feine Biographie und fein Briefwechfel, berausgegeben von 3. Sigig, ale fünfter und fecheter Band fich aufchliefen (6 Bbe., Pp. 1836-39; 5. Mufl. 1864).

Chamotte ober Schamott beift ein Gemenge von robem, feuerfeftem Thon mit gebranntem und zu gröblichem Bulber gepochtem Thon berfelben Art aber pulverifirten Borgellanicherben. Man verfertigt baraus feuerfefte (unfchmelgbare) Biegel jum Dfenbau, fog. Schamottfteine, ju beren Berbindung man biefelbe Daffe, mit Baffer angemacht, ftatt Mortel

gebrancht. Auch febr gute Schmelztiegel werben aus C. gemacht.

Chamouny ober Chamonix, auch Chamanis und Cammunita (lat. Campus munitus), ein bodift merfwurdiges und burch feine wilbromantifden Raturiconheiten berühmtes Albenthal ber Lanbicaft Raucigny, in bem fraus, Depart, Bochfavonen, liegt, von allen Sanptftragen entfernt, in feinem Sanptorte 3238 F. liber bem Mittelmeere und 2084 R. liber bem Benferfee, ift 5 St. lang, etwa 1/2 St. breit und wird gwifchen ben Grafifchen und Benninifden Alben bon ber Urve burdiftromt. 3m RD. ift es vom Col be Balme begrengt, im SB. von ben Bergen von Lacha und Banbagne, im R. vom Mont Brevent und ber Reite ber Miguilles ranges, im G. burch bie Riefengruppe bes Montblane, von bem bie ungeheuern Bleffcher bes Boffond, bes Bois, b'Argentieres und bu Tour austaufen. Auger bem ftautienerregenben Anblid, ben ber Montblanc von verfchiebenen Standpunften in biefem Thale, befonbers aber vam Gipfel bes Mont Brevent barbietet, gewährt baffelbe burch obwechfelnbe Berfpectiven, Gletider, Gisfelber, ifolirte Riefenfeleblode und fteile Bergmanbe bas mannich. foltigfte Intereffe. Die ausgezeichnetften Bunfte find ber Montanvert, bas Gismeer auf bemfelben (I.a mer do glace), mit einem burftige Begetation zeigenben, einfam gelegenen Felfen (Le jardin ober courtil), einer Dafe in biefer Giewufte, Die Quelle bes Arveiron, ber Col be Balme, la Flegere, von mo man bir umfaffenbfte Ausficht genießt, und ber Gleifcher bes Bof-fons. Bis 1741 war bas Thal faft gang ungefannt; man hielt bie Gegenb fur eine Wilbnig, welche mit bem Ramen Les montagnes maudites bezeichnet murbe. 3mei Englander, Boeode und Binbbam, befuchten im gebachten Sabre bas Thal zuerft, weshalb nach iett ein großer Granithlod auf bem Montanvert, bis mobin bie Reifenben vorbrangen, ber Stein ber Engfanber beißt. Doch erft burch Sanffure (1760) und Bourrit (1775) marb bie Aufmertfamteit ber Reifenben babin gelentt. Das Thal ift reich an ihm eigenthiimlichen Bflangen und berubnit burd ben aromatifchen, gang weißen Bonig, welchen man bafelbit finbet. Der Sauptort Chamouix, auch Brieure und friiber St. Brieure be C. genannt, in ber Mitte bee obern Tholes, am rechten Ufer ber Arve, ein Dorf mit 2304 E., verbanft feine Entflehung bem fcon 1099 bier geftifteten Benedictinerflofter. Dan findet bafelbit mebrere ansgezeichnete Gaftbaufer, Die beften Führer für bas Thal und ben Montblauc, ber von bier aus gewöhnlich befliegen wirb, und bebeutenbe Sammlungen von Rruftallen und Mineralien.

Ebambagne, ehemalige frang. Proving, war norblid von Luttid und Luremburg, öfflich von Lothringen, fublid von Burgund, weftlich von 3ole-be-France und ber Bicarbie begrenit. Mus ihr wurden bei ber neuen Gintheilung Franfreichs die Depart. Arbennen, Marne, Aube und Obermarne gebilbet und einzelne Theile ju ben Depart, Geine Marne, Miene, Daas und Ponne gefchlagen. Die Proping hatte jur Sauptftabt Eropes an ber Geine und mit ber Brincipante be Ceban ein Areal von 559 D.-MR. Gie gerfiel in bie obere und niebere C. und bie Brie campenoife. Ramentlich ber oftl. Theil, im Bereiche bes heutigen Depart. Darne und bes nörbl. Theile bes Depart. Aube, tragt einen eigenthunlichen lanbicaftlichen Charafter. Er bilbet eine wellenformige Chene von 3-600 g. Sobe, mit einem Boben, beffen freibige Felsunterlage vielfaltig gu Tage tritt und überall nur mit bunner Aderfrume bebedt ift. Rur Purliche Behölze, Rebenpflanzungen, Getreibefefber und einzelne Beiler beleben bas eintonige Bild ber meift an Biebtriften benngten Sladen und haben ben burrften und magerften Begenben an ber Morne und Miene ben Ramen ber Champagne ponilleufe zugezogen. Angenehm coutraftirt mit ber Debe ber einformigen Platten bas Bilb ber öftlich fanft und weftlich fdyroff eingeschnittenen Thaler, wie bas bes gangen weftl. Theile. Dier in ben Thalfurchen ber Mione, Marne, Anbe und Geine, wie bort in ben Gegenben weftlich von Epernay, unterflutt eine bidere humusrinde eine reichere Begetation. Zahlreide Gefolge, bichtgebrangte Orticiaften, fachenbe Getreibefluren, Bein- und Doftgarten fcmuden bie Lanbichaft, beren Reichthumer an foftlichftem Bein und ben ausgezeichnetften Flintenfteinen einen Beltruf erlangt boben. Die wichtigften Stubte biefer Broving maren Eropes, Rheims, Chalons und Langres. Geit bem 11. Jahrh.

hatte die C. eigene Grassen, die aber Sossallen der frünk. Krone waren. Durch die Bennühlung Philippé IV. mit Ishanna, der Eröin des Königreiche Ausarer, der E. und Brie, kam fet 1294 am Frankreich, worden sie 1328 durch Philipp (V. diesem Reiche einwerleicht wurde. Bührend des Frickpungs won 1739 war die Hildhof im Felkbungs 1814 die melliche E. vorgis führ der Kreitspflängela. Bal. Arthois der Albeimüsse, eilsteiner das dures die soomtes die

C. (5 Bbe., Bar, 1859 - 63).

Champagne (Bhilippe), ein ausgezeichneter Maler, geb. 26. Mai 1602 ju Briffel, fam 1621 nach Baris, wo er anfange bei einem unbebeutenben Daler arbeitete, nachmale aber mit Bouffin befreundet wurde, beffen Rath er eifrigft benutte. Doch hatte bas Genie bes einen wie bas Talent bee anbern manche Bibermartigfeit ju bestehen. Gin mittelmäßiger Runftler, Duchesne, mar ale Daler ber Ronigin-Mutter, Maria von Medici, mit ben Dalereien bee Balais Lurembourg beauftragt. Bouffin und C. arbeiteten unter ibm. Der Beifall, ben bie Ronigin einigen Gemalben C.'s icheufte, erregte Duchesne's Giferfucht, und C., ben Ratur blobe und fanft, fand fich baburch bewogen, nach Briffel gurildgutebren. Raum ober war er bafelbft angetommen, ale er bie Rachricht von Duchesne's Tobe und eine Ginlabung, nach Frantreich gurudgutebren, erhielt. Die Konigin - Mutter fibertrug ibm nun bie Leitung ber Arbeiten im Luxembourg, wo er bie Galerie des hommes illustres ju malen begann. Dann malte er feche Bilber für bie Rarmeliter in ber Borftabt Ct. - Jacques und im Gewolbe ber Rirche bas berühmte Erncifir, ein Meifterftud ber Berfpective, bas, obwol auf eine borgontale Blache gemalt, perpenbifular erichien und felbft bie getibteften Mugen taufchte. Daneben führte er eine Menge anberer Berte aus, unter benen bie Ruppel ber Corbonne bas wichtigfte ift. Auf einer Reife malte er in Bruffel für ben Erghergog Leopolb bas Gemalbe: Abam und Eve, ben Tob Abel's beweinenb. Rach Baris gnrudgefehrt, marb er Brofeffor und fpater Director ber Mabemie. Der Titel eines erften Malere bes Ronige fchien ihm gewiß zu fein, ale Lebrun, ber aus Italien gurudlam, biefen ausgezeichneten Blat erhielt. E., ber bie leberlegenheit bes genialen Lebrun unparteiifch anertannte, ertrug bies ohne Reib. Bei berannabenbem Alter jog er fich nach Bort - Robal gurild, mo feine Tochter Roune mar, bie ibm frither an einem feiner berrlichften Gemalbe Anlag gegeben. Das parifer Dufeum befitt außer biefem Berte noch feche anbere bon C., g. B. ein Abendmahl und eine Mater dolorosa. Dbicon feine Berte höbern Runfiforberungen nicht gang entsprechen, fo gebührt ihm bennoch unter ben Dalern ber Frangofifchen Schule einer ber erften Blage. Er ftarb ju Baris 12. Mug. 1674.

Champagner, Champagnerweine, nennt man bie Beine ber ehemaligen frang. Broving Champagne, namentlich die ber jegigen Depart. Arbennen, Marne, Aube und Dbermarne. Dau bat fowol weife ale buntefrothe und rofenrothe Champagnermeine und bon ben weifen wieber ichaumenbe und nichticaumenbe ober ftille. Die ichanmenben ober monffirenben werben baburch gewonnen, bag man ben gefelterten Doft nicht auf ber Rufe garen lagt, fonbern auf gefchwefelte Bebinbe bringt, wo er feine Garung zwar beginnt, aber nicht vollenbet, fobag genug tohlenfaures Gas, welches bas Mouffiren hervorbringt, gnriidbleibt. 3m Darg wird bann ber Bein, nachbem man ibn ichon im December bon feinem Bobenfas abgelaffen und mit Daufenblafe abgeflart, auf Glafchen gefüllt, bie man feft verfortt, allmablich neigt und einige Beit mit bem Salfe nach unten gefehrt liegen lagt, bamit ber Wein bie ichleimigen Stoffe abfonbere, mas man sur point fegen nennt. Rach einiger Beit wird jebe Glafche vorfichtig geöffnet und bie foleimige Abfonberung entfernt, wobei bie Deffnung ber Glafche immer nach unten gehalten wird. Bei biefer Reinigung wird ber fog, Liqueur, eine Auflofung von Canbieauder in Coanac, augefest und die Flafche fobann mit fcon gereinigtem Bein nachgefüllt. Miebann werben bie glafchen vertorft, mit Drabt überzogen, verpicht ober, wie in neuerer Beit üblicher, weil reinlicher, mit Stanniol belegt und horizontal auf bolgerne Beftelle gelegt, unter benen fich fteinerne Mbjugetanale befinden, um ben Bein ber gerfpringenben Blafchen ju fammein. Inbem bie Bollenbung bes Garungsproceffes in ben festberftopften Flafden ftattfinbet, bleibt bie ale Product ber Garung entftebende Rohlenfaure im Beine gurud und bewirft beim Buften bes Bfropfes fowol beffen gewaltfames Berausfliegen als bas Chaumen bes einaefcentten Beines. Der nichtichaumenbe E. wird erft im Dars jum erften mal abgezogen. Die wenig ichaunenben (eremante ober demi-mousneux) befiten nichr Beingeift, find beshalb ftarter als ber gang fcaumenbe, aber weniger reich an Roblenfaure. Die beften Champagnerweine wachfen in ben Arrondiffeinente Rheime und Epernan bes Darne-Departemente auf freibe- und taltartigem Boben. Bu ber erften Rtaffe ber meigen geboren ber von Sillery, welcher ambrafarbig, geiftig, von trodenem Gefchmad und vortrefflicher Blume ift; von My und Darenil.

Champignou Champignou

ber fein, geiftig, fprubeinb, bon guter Blume, aber boch weniger geiftig und magenfturtenb ift ale ber vorige; bon Sautvilliere, ben man fonft bem von My gleichgefchatt; bon Digh, Epernah und Bierry. Bur zweiten Rlaffe gablen bie bon Cramont, Moife, Dane und Le-Menil, Die filf. fein, leicht und angenehm find. Bur britten, vierten und fünften Rlaffe rechnet man bie geringern Beine, melde leicht, angenehm, aber fcwach find, meift im Lande verbraucht und nur in auten, marmen Jahren ju fcaumendem Bein britter Gorte verarbeitet werben. Rur erften Alaffe ber rothen Beine, die man auch Bergweine (Montagno) nennt, gehören vorzüglich die von Bergy, Bergenan, Mailly, St. Baste, Bougy und Thierry, welche ichone Harbe, viel Fein beit, Rorper, Beift und gute Blume haben. Rothe Beine meiter Rlaffe liefern hauptfächlich Sautvilliere, Marenil, Digy, Bierry, Epernay, Taiffy, Lubes, Chigny, Rilly, Billere und Allerand. Den Saupthandel mit Champagnermeinen treiben Rheime, Muife, Epernay und Chalone-fur-Marne. Die borgliglichften Firmen bes Champagnerhandele, ber fich feit Jahrgebnten ftete in benfelben Bauben befindet, find: Beube Cliquot, Due be Montebello, Lambry, Gefbermann und Deut (Feuille de rainin), Gebrüber Chanoine, Boll und Comp., Jacqueffon und Cohn, Moet und Chandou u. f. w. Wegen bes einträglichen handels ift auch ber C. manchen Berfälfdungen unterworfen. Dit Gewigheit tann man annehmen, bag ber unter bem Ramen C. in Frantreich, Deutschland u. f. w. gangbare Bein nicht zum britten Theil echter E. ift. Der meifte E., ben man gegenwartig in Baris bertauft, wird in biefer Stabt felbft bereitet, entweber baburch, bag man mittele Dafdjinen bas tohlenfaure Gas in ben Bein preft, ober baft man einige Ingredienzien ihm gufest, die aufeinander reagirend, beim Aufammentreffen bas toblenfaure Gas entwideln. In nenerer Beit ift es ben Dentichen gelungen, aus leichten Beinen mittele bes obenbeschriebenen frang. Berfahrene einen bem C. gang abnlichen Schanmwein zu bereiten, der selhst den Kenner zu täufchen vermag. Wan verwendet dazu Aheius, Wosels, Mains, Nedars, meissner und naumdurger Weine. Dergleichen Jabriten bestehen zu Essingen, Helbronn, Guttlagert, Witzgung, Allbestzim, Koblenz, dründerg in Schiefern, Dieberloonit bei Dreeben, Raumburg u. f. m.

Champagny (Jean Baptifte Rompère be), f. Cabore (Bergog bon).

Champflenry (Jules Rleurn, genannt), frang, Schriftfteller, geb. 10. Gept. 1821 ju Laon. erhielt feine Bilbung in bem bortigen College und trat fpater ju Baris in eine Buchbanblung ein. Geine Berlagegefchafte brachten ibn in freundichaftliche Berührung mit einigen fpater berühmt gewordenen jungen Schriftftellern, wie Bierre Dupont, Murger, Courbet u. a., auf beren Berwendung er Mitarbeiter bei ben Beitschriften «Lo Corsaire» und «L'Artiste» murde. Er foried für biefe Blatter eine Menge Sfigen, Novellen, Genrebilder und Bhantafieftlide, in benen er noch feine entichiebene eigene Richtung befundete. Doch erffarte Bictor Sugo ichon damale die bon C. veröffentlichte Befchichte bes «Chion-Caillou» (1847), ein Berfuch abfichtlich realiftifder Darftellungeart, für ein Deifterftud. Erft nach 1848 begann C. einen anfebnlichern Blat in ber Literatur einzunehmen. Er beröffentlichte in ichneller Aufeinanderfolge eine gange Reihe bon Schriften, unter benen «Les excentriques» (Bar. 1852) und befonbere «Les bourgeois de Molinchart» (Bar. 1854), ein fatirifches Bemalbe ber fleinblirgerlichen Sitten in ber Proving, am meiften Aufmertfamteit erregten und ihrem Berfaffer ben Ruf und Ramen ale Dberhaupt ber Realiftifden Schule berichafften. Ungeachtet feines lauten und fuftematifden Abichenes bor bem Ibealen und bei allem Bunberlichen und Exeentrifden feiner Form und Schreibart, bleibt C. boch immer ein achtbarer Schriftfteller bon wirflichem Ergaflertalent, wenn auch ohne Glatte, tunfigerechte Durchbilbung und Gewandtheit. Dafür befitt er zwei feltene Eigenschaften, Redlichkeit und Beharrlichkeit. Rirgende findet fich in feiner Darftellung falfcher Schein noch Biendwert, bagegen etwas eigenthumlich Barfches, Raubes und Ediges in Ton, Wit und Erfindung. Er fieht die Welt bon einer fleinen, aber eigenen Seite an und ichilbert fie auf eine Art, die ihm gang allein gebort und die, wenn auch viel Bewöhnliches, boch nichte Seichtes bat. E. wirft nach allen Richtungen bin forfchenbe Blide, und mit Erftaunen bemertt man, daß es ihm mehr ale einmal glidt, burch die Rinde ber Dinge in bringen. Geine Charafter - und Gittengemalbe, obichon mit ichmeren Bugen und roben Farben ausgeführt, feffeln mauchmal wiber Willen und maren bei etwas mehr Runft und Stil febr anziehenb. Es gefchieht fogar, bag er auf bem grauen, holperigen Wege, auf bem er ben Lefer hinter fich bergieht, biefen eine gefegnete Stelle, ein grifnes Giland autreffen lägt, bon wo Dufte frifder Begetation und rubrenber Empfindung anoftromen. Diefe empfinbiame Mber ift befondere in C.'s Roman: «Les Demoiselles Tourangeau» (Bar. 1864) bemerfbar,

Champignon heißt ber gefchantefte bon ben egbaren Sutpilgen, welcher jur Gattung ber



316 Champion Championnet

Blatterpilge (f. Agarieus) gehort, im Coftem ben Ramen Felbblatterpil; (Agaricus campestris) führt, fich bom Dai bie October auf Brachadern, Triften, Biefen, in Dbftgarten und Beinbergen burch gan; Europa findet und außerbem and in Afien bie Japan, in ber Berberei und Rordamerita machft. Gein gewölbter, fleifchiger, bis 4 Boll breiter but ift troden, weiß, and gelblich ober mehr ober minber braun, oben feibenartig glatt ober auch fonppig sottig, boch nicht warzig, auf ber Unterfeite mit bichtftebenben, in ber Jugend fleifch - ober rofenrothen, fpater braunen Lamellen befest. Die Sporen find purpurroth, Der 2 Boll lange und 1 Boll bide Stiel (Strunt) ift bichifleifchig und nach oben mit einem weißen, mehr ober minber bentlichen hautringe nurgeben. Bon Beichmad ift Diefer Bilg angenehm gewulrzhaft . fußlich und wird fowol fr.ich, verfchieben gubereitet, genoffen, ale anch in Edeiben gefchnitten und getrodnet jum Gebrauch im Binter aufbewahrt. And macht man ihn mit Effig ein, bereitet ans getrodneten C. burch Berftogen ein Bulver, welches bei Bratenfaucen, Ragoute n. f. w. Bermenbung finbet, n. f. m. Beboch zeigt fich ber C., wie alle anbern Bilge, nur, wenn er jung ift, ale angenehme und gufagende Sprife. Da ber C. befondere an manchen Orten febr beliebt ift, fo wird er auch des reichlichen Ertrags wegen ofter in Rellern ober Bewachehaufern befonbere gezogen. Dagn merben 3-4 R. tiefe und 4-6 R. breite Raften mit ichon balbacfanttem Bierbemift und Etrob abmedielnb angefüllt, und obenauf fcuttet man 3-4 Roll boch feine Diffbertorbe, in welche man Stildchen von Champiquonerbe fest, b. b. Erbe, welche von Orten, wo die E. baufig machfen, entnommen und mit bem garten, fchimmelartigen Depcelium ober Burgelgewebe (bem Commmmeig) bes C. burchzogen ift, ober auch gerichnittene Ctude bee Bute ober bie in ber Riiche beim Buten ber Bilge abgefdmittenen Camellen legt. Diefe Erbe wird burch ofteres Befprigen mit Baffer ftete fencht gehalten. Much beforbert man bas Bache. thum ber E. baburch, bag man bie Raften anfange mit Datten und Bretern bebedt, um bie Barme gufammengnhalten. Wol aber muß man fich bitten, ben C. mit ber weißen Abart bee febr giftigen, gidtmordelartigen Blatterpilies (A. phalloides albus) in primedifeln. Pesterer untericheibet fich ieboch leicht burch eine Bulfthille am Grunde bee Stiele, Die weifte Farbe ber Lamellen und bie Bargen auf ber Oberfeite bee Bute; auch ift ber Stiel oben meift bobl.

Champion (frang.; ital. campione, romanifirt aus bem althochbeutschen kamfjo, mittelbochbeutich kemple, neuhochbeutich Rampe) bieg im friihern Mittelalter ein Rampfer, ber bei ben gerichtlichen Zweitampfen für eine bestimmte Belohnung bie Stelle eines ber Betheiligten vertrat. Frauen, Rinber, Greife und Schmache hatten bas Recht, in allen Rallen, wo nicht über ein Dajeftateverbrechen ober fiber Melternmord entichieben werben follte, folche gemiethete Rampfer in die Schranten ju ftellen. Die Menfchen, Die fich biefem Sandwert wibmeten, geborten gewöhnlich ber niebrigften Rlaffe an und galten als unehrenhaft; benn abgefeben babon, baß fle fich allen Befahren bes Rampfes ausfeten, tonnten fie auch gleich ihren Clienten bingerichtet werben. Diefe E. mußten ein bestimmtes Meib von Leber und beftimmte Baffen tragen, die ebenfalls für unehrenhaft galten. Gie burften nicht an Bferbe fampfen und erfchienen mit verfchnittenen Saaren und Rageln in ben Schranten. Coon jur Beit Rarl's b. Gr. werben bie E. ermafint, und Otto I. ließ fogar burch fie über bie Regierungefolge enticheiben. Spater erhielt bas Bort C. eine eblere Bebentung, inbem man bamit einen Ritter bezeichnete, ber für eine beleidigte Dame, filt ein Rind ober fur irgenbeinen Rampfunfabigen in bie Schranten trat. In England ernannte man fogar, wie man annimmt, querft nuter Richard II., einen C. bes Ronigs, ber ju Bferbe und bis an bie Bahne bewaffnet ju Beftminfter bei jeber Rronung alle bie jum Duell herausforberte, bie ben Glirften nicht ale ben gefehlichen Couveran ber brei Reiche anerfennen wilrben. Enblich bezeichnete man mit biefem Ramen bei Eurnieren auch ben Ritter, ber barauf gu feben hatte, bag bie berfammelten Damen von niemanb beleibigt murben; fpater freilich in lacherlicher Rebenbebentung bloe bie Manner von gedenhafter . Aufmerffamfeit gegen bie Frauen.

Championnet! (Jenn Clienter), from, Deregeneral, 26th 1762 in Salterc, der notllridge Desh des ansetzgeichneten Woscotten Zegnuch und einer Batterit, verfüllt einiger Ungestwerte wegen bei der Batterit, verfüllt einiger Ungestwerte wegen der Schaffen der Verfüllter wegen der Schaffen und keine die Auftrage und Gestalte und beite der Auftrage in Gestalter und beiter der Mente im Delen Mehr Beiter der Beiter der Mehre der Beiter der Beiter

Commando geführt, ale er 1798 ale Dberbefehlehaber an bie Spige einer Armee geftellt murbe. welche bie neue rom, Republit gegen Reapel fcuben follte. Er mußte biefe Arnee erft fchaffen. 3mar wurde er anfangs aus Rom burch bas fünffach überlegene neapolit. Deer pertrieben und feine Radgugelinie burd, bie bei Livorno gelanbeten Englanber bebroft, aber er ergriff fubn bie Offenfine, nahm im Dec. Rom wieber und eroberte Capua. Rach einem turgen Baffenftillftanbe im Jan. 1799 erfchien er am 23. bor Reapel, mo er nach einem blutigen Wefecht einritate imb bie Republit verfündigte. Geine Dagregeln, ben Raubereien ber frang, Ginifcommifiarien mit Gewalt Einhalt gu thun, jogen ihm Die Mullage beim Directorium gu, bag er fich bes Disbranche feiner Gewalt fculbig gemacht. Er murbe abgefest und von Rerter ju Rerter gefchleppt, bis Grenoble, mo er bor ein Rriegogericht geftellt merben follte; boch bie Revolution bom 30. Brairial bes 3. VII (18. Juni 1799) feste ibn wieber in Freiheit. Die neuen Directoren beauftragten C., eine neue Urmee ber Alpen ju bilben. Durch aufergorbentliche Anftrengung brachte er 30000 Dann ju Grenoble gufammen, an beren Spipe er einige Bortheile errang. Rach bem Tobe bee Obergenerale Joubert übernahm er bas Commanbo ber Armee in Italien, aber er wurde bon ben Ruffen und Defterreichern im Gept. 1799 bei Foffano und Cavigliano gefchlagen. Der Cendje, Die fein Beer bann ergriffen, unterlag auch

C. Ju Mutibes 9. 3an. 1800.

Champlain, ber öftlichfte ber großen Binnenfeen ber nordamerit. Uniou, gwifchen 44° und 45° norbl. Br., im B. ber Green-Mountains von Bermont gelegen, bilbet größtentheils die Grenze zwischen diesem Staate und Neuport, während er mit seinen nördt. Enden in das Gebiet von Untercanada hineinreicht, ist von R. nach S. 171/2 M. laug, von D. nach B. 3 DR. breit und hat einen Flacheninhalt von 36,7 Q. DR. Geine Sauptmaffe bilbet ber norbl. Theil mit einer Liefe von 350-600 f. Im G., wo er burch einen natürlichen Rangl in ben fubweftlich gelegenen, burch bie Schonbeit feiner Ufer an bie fcweiger Seen erinnernben Beorgefee übergeht, gieht er fich in ben Rarrome ju einem engen Relfenbette gufammen, bebalt jeboch auch bier noch eine Diefe von 100-150 g. Der Cee fteht burch ben feit 1820 eröffneten Rorblanal mit bem Fluffe Dubfon, burch ben Westfanal mit bem Eriefee und burch feinen Abflug, ben Richelien (welcher auch bie Ramen St.-John, Chambly und Corel tragt), mit bem St. Corengftrom in Berbinbung. Geine bebeutenbften Buffliffe find auf ber Offfeite: ber Diffisque, Onion, Otterereet; auf ber Beftfeite: Garanad, Goutt und Chegy. Bon ben 60 Infeln, welche er umflutet, liegt bie Dehrgabl in bem breitern norbl. Theile; bie gröfiten barnuter find Rorth- und Couth-Bero, Dotte und Bleafant, welche ju bein Gebiete von Bermont geboren. Die Ufer bee Gees find befonbere an ber Weftfeite fteil und felfig. Der C. bringt bie barangrengenben Staaten fowie Untercanaba in eine lebhafte und portheilhafte Berbinbung; er tragt im Commer große Fahrzenge und friert im Binter fo feft gu. baf er mit ben fchwerften Schlitten befahren werben tann. Die anliegenben Ortichaften treiben meiftens Sanbel, befonbere Burlington und Ct .- Albans auf ber Oftfeite, Roufe's Boint am norbl. Endpuntt bee Sees, bon wo eine Gifenbabn nach Montreal flibrt, und Blatteburn auf ber Befffeite. Zwifchen ben Geen C. und Georg, nordweftlich von bem lettern, liegen bie Ruinen bee in ben frubern Greng - und frang. - eugl. Rriegen befanut geworbenen Forte Diconberoga. Geinen Ramen empfing ber See von Cam. C., welcher ibn 1608 entbedte.

Champollion-Figiaci (Jean Jacques), ausgariánarter frau, Alterthumsberfeier, get. 1779 ju Bigsen in frau, Depart Let, men animage Endbhildistleten ju Bernoulet, dam Broffler der grief, Ettertu um Defen der phild. Baculità befeißt. All de it ighert aufgeben mark, ging re nach Bach, ne es 1282 de lettlet in de Goirletendere der Altsfrüggen gernoulet der griefen generalet der Altsfrüggen gernoulet der griefen generalet der Altsfrüggen generalet der Generalet der Altsfrüggen generalet der der Altsfrüggen generalet der Altsfrüggen der Altsfrüggen generalet der Al

bentmalern berbient gemacht. Champollion (Bean Francois), ber Begrunder ber ganpt, Wiffenichaft, inebefonbere ber Bieroglophenfunde, Bruber bes borigen, geb. 23. Dec. 1791 gu Rigeac, erhielt feine Bilbung erft im alterlichen Saufe, bann feit 1801 ju Grenoble bei feinem altern Bruber, wo er fich fcon mit besonderer Borliebe bem Stubium ber topt. Sprache und bes agypt. Alterthums binaab. 1807 überreichte er ber Mabemie von Grenoble eine Arbeit fiber bie aanpt. Stubtenamen, welche er aus ber topt. Sprache ju erflaren fuchte. In bemfelben Jahre ging er nach Baris, um bort feine orient. Studien fortgufeben. Zwei Jahre fpater fehrte er jeboch mieber nach Grenoble gurild, wo er eine Brofeffur an ber bortigen Facultat ilbernahm. Rach lurger Birtfamteit verließ er biefe Stellung und wandte fich nach Baris, und bier mibmete er fich fortan ausfchlieglich bem Studium des agnpt. Alterthums. 1824-26 hielt er fich ju diefent Bwede in Italien, besonders ju Turin, Floreng, Rom und Reapel auf. Rach feiner Rudlebr erhielt er die Aufficht über die agopt. Sammlungen ju Baris. 1828 marb E. von Rarl X. mit Beichnern und Architetten in bas Land feiner Forfchungen gefandt, bas er in Gemeinfchaft mit ber Expedition Rofellini's burchwanderte. Ueber ben Berlauf biefer Reife gewähren bie erft fpater veröffentlichten . Lettres écrites d'Egypte et de Nubies (Bar. 1835) eine Ueberficht. Rach feiner Rudlehr erfolgte 1830 feine Aufnahme in bie Mabemie ber Infchriften, und ein Jahr fpater, 18. Darg 1831, murbe für ihn ber erfte agnot. Lehrftuhl am College be France gegründet. Doch ftarb er icon 4. Mary 1832 ju Baris. C.'s forfchungen waren auf alle Bweige ber agypt. Alterthumsforfchung gerichtet. Gein hauptverdienft besteht jedoch darier, baf er bie bon bem Englander Poung aufgeftellte Supothefe über bie Ratur ber Sierogluphen einestheile berichtigte und ergangte, anberntheile für bie Lefung ber altagnpt. Infdriften fruchtbar machte. (G. Die rogin ben.) Geine erften, aber bereits entichiebenen Entbedungen lente er in der berithmten aLettre a Monsieur Dacier» (Bar, 1822) nieber. Diefer folgte 1824 bie aussuhrliche Darlegung feines Gufteme nebft ben wichtigften Anwendungen in bem « Procis du système hiéroglyphiques (2 Bbe., Bar. 1824; 2. Aufl. 1828), mabrend bie Dauptwerfe feiner Thatigfeit, bie aGrammaire egyptiennes (Bar. 1836-41) und bas aDictionnaire egyptions (Par. 1842-44) erft nach feinem Tobe burch feinen Bruber C.-Figeae veröffentlicht murben. Bon C.'s übrigen Berfen find noch befondere bervorzuheben; «L'Egypte sous les Pharaons» (2 Bbe., Bar, 1814), welches jeboch nur die geogr. Befchreibung bes Canbes enthalt; «De l'écriture hiératique des anciens Egyptiens» (Grenoble 1821); «Panthéon egyptiens mit ben Beichnungen bon Dubois (Deft 1-15, Bar. 1823-31), bas unbollenbet geblieben; «Lettres à Monsieur le Duc de Blacas» (2 Thie., Bar. 1824-26), in benen er ben Grund ju ben dronol. Bestimmungen ber nach ben Dentmalern reconstruirten Dynaftien bes Manetho legte; a Monuments de l'Egypte et de la Nubies (4 Bbe., Par. 1835-45, mit 400 Rupfern in gol.) nebft ben bajugeborigen «Notices descriptives» (Bar. 1844, unbellenbet); enblich « Mémoire sur les signes, employés par les anciens Égyptiens à la notation des divisions du temps» (Bar. 1841).

Chan, f. Rhan.

Chancelarsbille, ein Gehft, etwa 10 cagl. A. ildwelftig das firekeridősüng in Lirginien is dre Nersingte Clasten, god viere bluigen éldagd ben Amane, nedde ber Wandegenesal Hoseler vom 2. die 5. Wai 1863 gegen de jüld. General Lex verter. Es var Joseler's Klifdigt, des firinds in feiner linder Allente zu ungeher, ju zur Cedaglet zu zwingen und, nachem dief, grownere, auf Klidmond, die Hauft zu ungeher, ju zur Cedaglet zu zwingen und, nachem der State der State der State der State der State der der der State die die und verfügen, verfähagte fig Hoseler, nachem er faum den Kappban übertifezitten, und ließ fich vom Kridde angerifen. Der gefürdrete film Centrael Centraell Statentus Staffon, der abträgen inflige einer de biefer Gefengreiter.

Changarnier

erhaltenen Bunde ftarb, umging Dooler's rechten Flügel unter howard, einem unfabigen Beneral, ber fich trot aller Barnungen überrafchen (ieß, und ichlug ibn in die Flucht. Es gelang Soofer gwar am Abend, feine burch biefe theilmeife Rieberlage burchbrochene Linie wieberberguftellen, allein fein Ceutrum tonnte bei bem ungunftigen Terrain, bas bezeichnend abie Bilbnif." beißt, und bei feiner noch unglinftigern Aufftellung nicht jum Schlagen tommen, und wenn co Lee am 3. auch nicht gelang, Booter's Centrum ju burchbrechen, fo brangte er biefen boch an ben Rappahannod jurild und flitrate fich 4. Dai fogar auf General Sebgwid, ber tage juvor unterhalb Freberideburg über ben Rappahannod gegangen war und fich mit Soofer vereinigen sollte. Das fithne Manover gelang. Sebgwid wurde aus feiner taum gewonnenen Stellung bistoeirt und fchlieflich in die Rlucht gejagt, mabrend Gooler zu fcwach war, Lee in ben Ruden ju fallen. Um 5. Dai jogen fich bie Bunbestruppen, übrigens in Orbnung und ohne bom Feinde bennruhigt ju merben, wieber itber ben flug in ihre alten Quartiere gwifchen Frederideburg und Hania-Ereef jurud. Ihr Berluft belief fich auf etwa 10000 Dann. Soofer mußte infolge biefer Rieberlage ben Dberbefehl an Deabe abtreten, Lee aber fithlte fich burch feinen Gieg ftart genug, die Offenfive ju ergreifen und in Maryland und Benufylvanien einzudringen, bie feine Rieberlage bei Bettyeburg 4. Juli 1863 feinen Rudgug bebingte. Richt weit von C. und theilmeife fogar auf bem alten Schlachtfelbe lieferte ein Jahr fpater (6. Dai 1864) General Grant bemfelben General Lee bie erfte Schlacht auf feinem Ruge nach Richmond, aus welcher auch biesmal Lee wieber ale Gieger hervorging. Diefelbe bat aber in ber Rriegegefchichte ben Ramen ber «Chlacht in ber Wilbnife» erhalten.

Chambertangtor, Zifganderen gar, fran, Stadt umd Hambertombeir im Bengaten, 33/19. Richtlich gereichersche Michte, auf bem ihren Bellegler de Digit (Sapatmilbungeaum des Ganget) romantifig getegen, eisfelst aus der entwolklichen Stadt mit schaen Rais, gerechen, gespillerter um de Holfen, des gestellen gestellt gestel

frang, Depart. Sahre-Beite, marbe in der Arizspfäuler dem Sei. Syn gehidet, dertich hieft, 1815 ein Unterflechen und Krieft der Singl. Gender. 1820 sing er alle Kreitentama und Affager, wor er 1836 bei dem erfen Affager maß Genflechen. Der Stelle dem Stelle und der verbenflowlier Diffiger keftung, fleg ung der Artene bedeutende Direift (eighte. Seithem als verbenflowlier Diffiger keftung, fleg und der Stelle der St

Changarnier (Ricolas Anne Theobule), frang. General, geb. 26. April 1793 gu Autun im

hefelt an feine Temppen auch die Rationalverlaumslung umb die Jaciffer gegen fich erzhret hatte, von seinen Seiten abgeses. Bom Derpart. Comme in die Legislativ Rationalverlaumslung gewähl, kimmet er gewöhnlich mit der Rechtern und nuchm, ohlehen entschaften die Ergent der Verlaumslung gewähl, kimmet der gewöhnlich mit der und der Verlaumslung der der Artischen der Geginnisten, die Gegentleiten der Gegent der Gegentleiten der Gegentleiten der Verlaumslung der Gegentleiten der Verlaumslung und der Verlaumslung

Changeant (frang.) heißen Beuge aus Seibe, Bolle und andern Garnen, bei benen ber Einfchlag aus einer andern Farbe genommen ift als die Kette, wodurch je nach bem auffallen-

ben Licht ein wechselnbes (baber changeant), fchillernbes Farbenfpiel entfteht.

320

Channing (Billiam Glern), berühmter amerit. Schriftfteller und Moralphilofoph, geb. 7. April 1780 ju Remport im Staate Rhobe - 3sland, verlor fcon im 13. 3. feinen Bater, einen geachteten Rechteanwalt, fobaft fich fein Charafter vorzitglich unter ber Ginwirfung einer portrefflichen Mutter entwidelte. Anfange wollte er fich bem argtlichen Ctanbe wibmen; boch balb manbte er fich mit Gifer bem Stubium ber Theologie ju, nahm, nachbem er im Barvarb. College promovirt, eine Lehrerftelle in Birginien an und ward 1808 ale Brebiger nach Bofton berufen. In ber erften Beit feiner Amtoführung traten bie Gigenthlimlichfeiten feiner theol. Meinung nur wenig hervor, fobag er mit ben orthoboren Beiftlichen ber Ctabt in ben freund. fcaftlichften Beziehungen fland. In einer Brebigt, Die er bei ber Ordination bes nachher als Diftorifer ausgezeichneten Jareb Sparte bielt, fprach er jeboch feine Gefinnungen mit Freimuth aus, und übernahm von nun an in Bort und Corift Die Leitung ber unitarifden Cache mit foldem Gifer, bag er ben Beinamen allpoftel ber Unitariers erhielt. Geine aSermons. (Bofton 1812) machten feinen Ramen in allen Staaten ber Union befannt. Spater begrunbeten bie «Essays» über Dilton, napoleon, bie Dafigfeitebewegung, ben Rrieg u. f. to. ben Ruf, ben er auch in Guropa gewann. In England verfagten ibm gwar bie Stimmführer ber öffentlichen Deinung ihre Anertennung; aber feine Schriften brachen fich allmablich Babn und erlaugten bier eine noch grofere Popularitat ale in feiner Beimat. Mis Sittenfebrer, ale hochherziger Bhilanthrop, ber wechfelemeife ben Frieben, ben Unterricht, Die Tolerang, Die Abfcaffung ber Cflaverei mit aller Rraft feines feltenen Salente befürwortete, baben wenige fich größere Berbieufte um bie Sache ber Menfcheit erworben. Gein Bert «On Slavory» (Bokon 1835) machte in biefer Begiebung Epoche und marb in ben Bereinigten Ctaaten ale ein Ereignig von polit. Bichtigfeit betrachtet, ba es bas Gewicht eines fo berilhmten Ramens in bie Bagfchale bes Abolitionismus marf. Bum letten mal trat C. öffentlich 1. Ang. 1842 ju Lenor in Maffachufette in einer Berfammlung auf, welche ben Jahrestag ber Regeremaneibation in ben brit .- weftind, Colonien feierte, und in ber er mit feiner gerobinlichen Burbe und Berebfamfeit bas Bort fichrte. 3m Gept. auf einer Reife nach Bennington im Staate Bermont erfrantt, ftarb er an letterm Orte 2. Oct. 1842. Biele feiner Brebigten und fleinern Schriften murben in England in gablreichen Ausgaben verbreitet, wie j. B. «On self culture» (Lond. 1839), «Lecture on war» (Lond, 1839) u. f. m. Gine Samminna fleiner Schriften veranftaltete er noch felbit (2 Bbe., Neunort 1836); eine Answahl bes Beften verluchte Mountford in England unter bem Titel «Beauties of C.» (Lond. 1849). Rachbem fcon einzelne von C.'s Schriften auch in Deutschland befannt geworben maren, ließen Shbow und Schulge eine Auswahl von C.'s Berfen (15 Bbdn., Berl. 1850-53) erfcheinen. Biographifche Rachrichten über ibn enthalten bas bon feinem Reffen 2B. S. Channing herausgegebene . Memoir of W. E. Channing : (3 Bbr., Lond. 1848) und Remufat, aC., sa vie et ses oeuvros» (Bar. 1857).

 Chantilly Chantrey

321

bas Bolt ju erregen und feinen Gefühlen über öffentliche Berfonen und Begebenheiten, von welchen es Schaben ober Bartheil batte, Sprache und Ton ju verleiben. Rleine Anetbaten und luftige Borfalle bee Tages, fonelle Gliidemechfel in Rriege. und Friedensangelegenheiten, grafe Dinge bon ber fpafhaften Geite genommen fanben bier ihre leichte Riige ober ihr leichtes Lob, boch meiftene bie erftere. Bu ben Beiten ber Ligue und Fronde war Baris und gang Frantreich voll von folden fatirifden Liebern, Die auch fpater bei allem Bechfel und Banbel ber Barteien und bei aller Befdrantung ber Breffreiheit nie ausgingen, und benen felbft bei blos hanbidriftlichem Barbanbenfein nie Umlauf und Berbreitung feilten, fobag man mit viclem Recht bie alte frang. Regierung eine aburch C. eingefdraufte abfolute Manarchie" genannt hat. Die Anfange ber Revolution, folange menigstene noch fein Blut in Stromen flog, murben ebenfo luftig in C. befungen ale parfer Die Freuben- und Leibenegefchichten unter bem Maitreffenregiment. Ale aber bie Dinge eine blutige Benbung nahmen, ergof fich ber revolutionare Beift auch im Bollegefange und ließ einige Lieber auftommen, 3. B. bie «Carmagnole» und bas «Ca ira», marin ber leichte Ginn ber nation aus feinen Angeln geriffen mar, bis mit bem Rachlaffen ber Revolutionofitirme und ber wiebereintretenben Rube unter Ravaleon auch bie C. in ihr gewohntes Bleis gurudfebrte und mit Defaugiere bie bergebrachten Rlange frob. licher Laune wiebererichallen lieft. Der tragifche Stury bee Raiferreiche und bie barauf erfolgenbe firchliche und polit. Reftauration brachten jeboch in biefe Liebergattung einen fentimentalelegifchen ober leibenichaftlich gereigten Zon, wie ihn Beranger (f. b.) anftimmte, beffen ungemein papulare E. zugleich mit bem tiefften Daß gegen bas alte Briefter- nub Ronigthum bie glühenbfte Liebe bes in ber Revolution errungenen neuen Staaterechte und Baffenruhme athmen. Bei feinen meift facialiftifchen Schwarmereien gugethanen Rachfolgern, wie bei bem befannten parifer Chaufannier Bierre Dupont, erhielt bie C. ben Aufbrud eines buftern und erbitterten Demofratismus, ber nicht in bem beitern und jovialifchen Charafter bes Frangafen liegt. Diefem Charafter mar man fanft in ber E. außerft treu geblieben, und wenn bie neuern Lieberbichter bavan abgegangen, fo ift bies um fo mehr ju bebauern, ale bie eigentliche alte Urt ber C. von frohlichem Deuth und leichtem Singfang nicht mabl irgend anderema ale in Frantreich auftommen und gebeiben tann.

Chantillo, ein Martifleden im frang, Depart, Dife, Arranbiffement Senlie, 10 St. norblid bon Baris, an ber Ronnette, mit 2930 E. und berühmten Spipen- und Blonbenfabrifen, verbantt feinen Ruf und Anwache bem Saufe Conbe, bem ber Drt feit ber Ditte bes vorigen Jahrhunderte geborte. Die Bringen biefes Saufes hatten bier ihren Lanbfit, eine brachtvolle und mahrhaft fürftl. Refibeng mit allen Dingen, welche ein Ronigefchlaß in ber Sauptflabt nur immer aufweifen tann, Schaufpielfaal, Bibliathet, Ruftfammer, Baber, Raturaliencabinet, Marfiall für 300 Bferbe u. f. w. Ein geraumiger Bart und ein Balb von 7600 Morgen Umfana bilbeten bie angemeffene Bubehor bee Schlaffes, bas mahrend ber Revalution 1790 ale Emigrantengut bam Staate eingezogen murbe und franz, Rrondomanenbefit blieb bie gur Reftauration, ma bie Ramilie Canbe es wiebererlangte. Der Bergog van Bourbon lieft bie ban ber revalutionaren Art gerftorten Schlafgebaube theilweife wieber aufrichten, und aus ber reichen Erbichaft biefes letten Sprofflings bes Canbe'ichen Saufes tam bie Befibung 1830 an ben Bergog van Aumale, vierten Cohn Lubwig Philipp's. Rach bem Decret vom Jan. 1852, aufolge beffen fein Ditglieb ber Drieand'ichen Familie Grundftude in Frantreich befigen tann, murbe bas Schloft nebft allen Depenbengen öffentlich verfteigert und einem gemiffen Baucher jugefchlagen, ber jeboch blos ben Ramen für ben eigentlichen Raufer, ben Bergog von Aumale, bergab und biefen als Eigenthlimer vertritt. Die Pferberennen in C. verfammeln jebes Jahr im Dai auf ber bortigen großen Biefe bie Ditglieber bes Jadenelube und bie beruhmteften Repräfentauten ber ebeln Bferberaffe.

(Chautre) (Sie Francis), einer der berühnirften eig. Bildbauer, wurde zu Bobontieger, im der Genfliche Crive 7. Furf i 1781 geboren und von der Schaff in des annen Randmann, dern nehm dem Afferdan des Fimmerspalbener freich. Der in der Dorffstig bei der feriger Konde unwebe anfangs sie intem Gentriffstehm ist. Gelffich ist die Keiter geglen, dam aber auf jein inflühniges Birten beim Bolfschaffen und Sergolder Randsu mittragfersch. Die Randsung der der der Gentre der Gentre der Gelffich im Keiter der Gentre der G

logen Borne Toole, und ale bie Beirath mit ber Tochter jenes Dheime, welche ihm einiges Bermogen gubrachte, ibn in ben Stand feste, ein Saus ju taufen und eine Bertftatt eingurichten, murbe er balb mit Auftragen überhauft. Er felbft pflegte zu verfichern, baf bie Bufte Borne Toole's ibm filr 12000 Bfb. St. Beftellungen eingebracht habe. Die Stabt Lonbon übertrug ihm nun bie Musführung bee Standbilbe Georg's III. Dann entwarf er bie Beichnung ju bem Denfmal Relfon's am Seeufer bei Parmouth. Allein bie 3bee, bas Bilb beffelben, mit bem Sterne auf ber linten Bruft, ber bes Rachte erleuchtet werben follte, ale Bharus, 130 R. hoch, auf einem weit in die Gee hinausragenden Damme und auf einem Biebeftal von ben Borbertheilen ber bem Feinbe genommenen Schiffe aufzuftellen, mar zu riefenhaft, ale baf fle batte ansgeflihrt werben tonnen. 1814 bereifte C. Franfreich und Italien, blieb aber auch, nachbem er bie bortigen Runftwerte bewundert batte, fortmabrend bem Raturftile getreu. Gein gelungenftes Wert ift wol bie Gruppe ber ichlafenben Rinber in ber Rathebrale ju Lichfielb. Mufferbem arbeitete er noch eine anbere (fitienbe) 3bealfigur, bie Refignation porftellenb. 3m tibrigen mar fein Deifel ansichlieflich ber Bortratftatue und Bufte, bann auch ben Grabmonumenten gewidmet. Die Reiterftatue Georg's IV. in Bronge, Die auf bem Trafalgarplay in London aufgestellt ift, bewied jeboch, bag er feine Bferbe ju machen verftand, welcher Tabei auch fein lettes Bert, Die toloffale Reiterftatue bee Bergoge von Bellington, trifft, Die überbaupt nicht ju feinen gludlichften Schöpfungen gehort und nur im Dobell bon ihm beenbet wurde. Die Statue murbe nach C.'s Tobe, ber 15. Rob. 1841 erfolgte, von Beets ausgeführt und 1844 enthüllt. Seit 1816 mar C. Ditglied ber londoner Atabemie; Die Atabemien von Rom und Morens gulten ibn ebenfalls zu ihren Mitgliebern, und 1835 erhielt er bie Ritterwitrbe. C.'s Berbienft ale Bortratbilbner ift febr berborragent; aber auch in Stellung und Bewegung fowie in bie Beffeibung feiner Statuen mußte er Abel und Gefchmad gu legen. Das Gefchid, ju individualiftren, befag er in hohem Grabe. Bgl. Jones, "Sir Francis C., recollections of his life, practice and opinions» (Conb. 1849).

Chand (griech) ift (einer Beretekentung und der sohie Wagumu mit beziehent dei Rusen der mehre eine mehre eine "mit den mehre eine "mit der eine kent eine den der eine Archeiten Everfellungen abs. Auch der Treiben eine feine eine Gerfellungen sie Archeiten ein mit erkenstäher erfüllter gemächt aufer Diese metrie und Spitar ein keren Kann, nach fehrer Beretektung eine Bermitsium glier Element und begindt der Walle. Auch gehörden werte die eine Vereibung eine Bermitsium glier Element des gehörden Walle. Auch gehörden werte die eine Vermundraden, auch werte alle ein fam: E. Was die Erde, Tantroef (die Unterweit) und Erze hier die bei eine der eine fam die eine Vereibung der Element der eine Vereibung der eine Vereibung der Element der eine Gere der eine Vereibung der Element der eine Vereibung der Vereibung der eine Vereibung der Vereib

ieber ungeordneten, bermorrenen Daffe,

322

Chavelain (Jean), frang. Dichter, geb. ju Baris 4. Dec. 1595, hatte urfprünglich Debiein ftubirt, murbe bann Erzieher ber Gohne bee Marquis be la Trouffe und wibmete fich nun bem Studium ber Sprachen und Dichtfunft. Durch eine Borrebe an Marini's «Adono», bie in Baris erichien, jog er zuerft bie Ansmertfamteit bes Carbinale Richelieu auf fich, ber bie Schwachheit hatte, auch ale Schongeift glangen zu wollen, und beshalb einen Dichter brauchte, ber mit ihm und bieweilen auch für ihn arbeitete. E. hatte Talent und Remniniffe, war gefällig und zugleich verfdwiegen, und fo war fein Glitd gemacht. Er wurde eine ber erften Ditglieber ber Atabemie und mit beren Ginrichtung beauftragt; auch erhielt er noch auferbem einen bebeutenben Jahrgehalt und mar balb bas Dratel aller frang, Dichter feiner Beit. Geine «Pucelle», bereite um 1630 begonnen, mithin einer ber früheften epifchen Berfuche ber frang. Literatur, hatte burch ihre friihzeitige Anflindigung und nachmalige 20jahrige Bergogerung Erwartungen erregt, benen fte bei ihrem enblichen Ericeinen (1656) nicht ju genitgen bermochte. Bwar verfaufte man in ben erften 18 Monaten feche Ausgaben ber ericijenenen erften 12 Bucher bee Bebichte fcnell hintereinanber; aber balb murbe bas Bert ein Gegenftanb bes Spotts und fant in Bergeffenheit. Rach Boltaire's Ausbrud hat C. bie Jeanne b'Arc in 12mal 1200 folechten Berfen verherrlicht, Die erfterer in feiner berüchtigten a Pucelle » parobirte. Uebrigens ftanb C. ale Denfc in allgemeinfter Achtung. - Er ftarb 22, Febr. 1674. Die vollitanbiafte Ausaabe feines Gebichte in 18 Buchern erichien ju Genf (1762).

Chapelle (Claube Emmanuel Phuillier, genannt), einer ber liebenswirbigften und an-

Chappe Chaptal

323

1755) mit benen Bachaumont's gufammen.

Chappe (Claube), ber Erfinder bes Telegraphen, geb. ju Bralon im frang. Depart. Garthe 1763, erregte icon febr jung burch einige Abhanblungen im a Journal de physique » Auf-mertfamteit. Der Buufch, fich feinen einige Stunden von ihm entfernt lebenden Freunden mitgutheilen, führte ibn auf ben Bebanten, burch Beichen mit ihnen gu fprechen. Ale es ibm gelungen war, feine Borrichtung im großen auszuführen, übergab er 1792 ber Rationalverfammlung bie Befchreibung ber bon ihm erfundenen Dafdine, welche er Telegraph (f. b.) nannte, worguf 1793 bie Anlegung ber erften telegraphifden Linie befohlen murbe. Der Rummer baritber, bag man ihm bie Ehre biefer Erfindung ftreitig gn machen fuchte, verfentte ihn in eine tiefe Delancholie, in welcher er 23. Jan. 1805 fich in einen Brunnen fturate und fo fein Leben enbete. Gein Bruber, Ignace Urbain Jean C., geb. 1760, ber nach ibm Director ber parifer Telegraphen murbe, unter Billele's Mimifterium 1823 feinen Boften verlor und 26. Jan. 1829 in Paris ftarb, hat fich burch die «Histoire de la télégraphie» (2 Bbe., Bar. 1824) verbient gemacht. - Der Dheim beiber, Jean C. b'Auteroche, geb. 2. Diary 1792 ju Manriac in Aubergne, wibmete fich urfprunglich bem geiftlichen Stanbe, wenbete fich aber bann vorzugsweise bem Studium ber Aftronomie zu. Als Mitglied ber Alabemie ward er beauftragt, 1761 ju Tobolet ben Durchgang ber Benue burch bie Conne ju beobachten. Rach Baris jurudgefehrt, arbeitete er feine «Voyage en Siberie fait en 1761» (2 Bbe., Bar. 1768, mit Atlas) aus, Die viel Lebrreiches enthalt. Ginige ungunftige Bemerfungen über Rufilanb. welche barin portamen, wurden von ber Raiferin Ratharing II. und Schumalow in bem «Antidote on examen du mauvais livre superbement imprimé, intitulé: Voyage de l'abbé C., (2 Bbe., Amfterd. 1771) in fehr ftarter Beife beantwortet. Behnis einer abnlichen Beobachtung unternahm C. 1769 auf Beranlaffung ber Mabemie eine Reife nach Californien und ftarb au San-Encar 1. Mug. 1769. Geine Beobachtungen auf biefer Reife in ber von C. F. Caffini herausgegebenen « Voyage en Californie » (Bar. 1772) entfprachen ben Erwartungen nicht.

Chantal (Bean Antoine), Graf von Chanteloup und Bair, berühmter frang. Chemiter, geb. 5. Juni 1756 gu Rogaret im Dep. Logere, lebte ale praftifcher Mrgt gu Montpellier, ale bie Revolution ausbrach, und zeichnete fich bort 1791 bei ber Befturmung ber Citabelle burch Duth und Entichloffenbeit ans. Ale er 1793 gur Beit, ba es an Bulver mangelte, nach Baris berufen murbe, bewirfte er burch Thatigleit und feine chem. Renntniffe, baf bie fabrit ju Grenelle taglich 3500 Bfb. Bulber lieferte und fo allem Bulvermangel abgeholfen mar. Rachbem er 1794 nach Montpellier gurildgetehrt, erhielt er eine Berwaltungeftelle im Depart. Beranlt und bie für ihn bafelbft errichtete Brofeffnr ber Chemie. Er murbe 1798 Ditglieb bes 3nftitute, zeigte fich febr eifrig für bie Cache bee 18. Brumaire, woranf ibn 1799 ber erfte Conful jum Staaterath und 1800 jum Minifter bes Innern ernannte. Beil er fich aber meigerte, in einem feiner Berichte ju erflaren, bag ber Runtelrilbenguder beffer fei ale ber aus Buderrobr, fo fiel er 1804 in Ungnabe; boch icon 1805 berief ibn ber Raifer jum Mitgliebe bee Erhaltungefenate. Bahrenb ber Sunbert Tage war er Staateminifter und Director bes Sanbele und ber Manufacturen. Rach ber Reftauration trat er in ben Bribatftand gurid; aber im Darg 1816 ernannte ihn Lubmig XVIII. gum Ditgliebe ber Alabemie ber Biffenfchaften und 1819 jum Bair. Er ftarb ju Baris 30. Juli 1832. 40 3. hindurch beurfundete fich C. unwandelbar als Bertheibiger ber Rationalfreiheit und ale Forberer bee Sanbele, Aderbauce und ber Gewerbe. Geine Sauptichriften find bie «Chimie appliquée aux arte» (4 Bbe., Bar. 1807; bentich bon Bermbftabt, Berl. 1808) und bie « Chimie appliquée à l'agriculture» (2 Bbe., Bar. 1823; 2. Auff. 1829). Rad E. beißt Chaptalifiren bas in Beinlanbern banfig angewenbete Berfahren, ben Wein reicher an Alfohol ju machen. Ge befteht barin, baft man bem Dofte Buder gufett, ber bei ber Garung fich in Altohol und Roblenfanre gerfett.

Charabe Charafter

Shatede dere Sifte nur ut is fel nennt nun ein Nathfel, befim Begenftand ein mehrstlibiges Boet inh des man ju errathen aufgide, indem man die einzelenn Silben alse für fich hoftebende Boet und dann den Gange auf eine etatlischafte Boefe umschreite. Der Nause fist frangsfiftlich, aber dumschaft beformen Kathfel, aber dumschaft beforden Kathfel, welch fie etatlisch, in eine vollende Beisiebun mittandere gekracht fich.

Charbif (icteur Chirbif, der Charbif) ber Charbif der Lindingen in der medannen. Artifelijen der Steuer, ist in eine Artifelijen Grund, ist eine Artifelijen der Artifelijen in der Medannen der Medannen der Medannen der Gegener befandelte Bernstgene und Einfommensteuer. Im des Detail der erstgenannten Extern tilmmerte figd die Unter Artifelijen der Medannen der Meda

Scherif bom 18. Febr. 1856 bie Ropfftener gerabeju aufhob.

324

Charafter (griech.) im allgemeinften Sinne ift bie Befammtheit ber Mertmale und Eigenichaften, woburch fich etwas bon anbern Dingen feiner Art unterfcheibet. Go fpricht man bon bem C. einer Bflange, eines Ereigniffes, eines Beitaltere, eines Runftwerle, einer Lanbichaft, bon charafteriftifchen Sanblungen, Meußerungen u. f. m., um bas Eigenthumliche, woburch etwas als bas bezeichnet wirb, mas es ift und woburch es fich von andern Dingen unterfcheibet, angubeuten. Co allgemein genommen, ift C. ziemlich gleichbedeutend mit Individualität ober Da. turell. Dan ieboch bas Bort C. auch noch eine engere Bebeutung bat, verrath bie Bemerfung, bag jeber Denfch gwar irgenbeine Individualität, aber nicht jeber einen E. hat. Bene ift unbewußt, fte machft in bem Menfchen unwillfürlich beran, von bem C. erwartet man, bag er miffe, mas er wolle; die Individualität fann fcmantend, unbestimmt, launenhaft fein, bon bem C. erwartet man Bestigfeit, Entschiedenheit, Conjequeng und Saltung. Fagt man ben C. in biefer moralifden Bebeutung auf, fo erfcheint er ale bie fefte und bestimmte Beftalt bee Bollene. Das, was ber Denich bewußtvoll und beharrlich will, im Gegenfabe ju bem, mas er nicht will, gibt ihm feinen C. Das Raturell fteht baber oft genug im Rampfe mit bem C .: ein abgefchloffener C., ber in fich felbft ficher rubt, ift nur moglich, wo bas Raturell mit bem C. verfcmilat. Daber tann auch Charafterlofigfeit mit febr fenntlicher Individualität vereinigt, ja bie Charafterlofigfeit taun felbft ein bezeichnender Bug ber Individualität fein. Darin jeboch, baf jemand überhaupt einen C. hat, liegt noch feine Burgichaft für ben fittlichen Berth biefes C., obgleich ohne C. Die Tugend immer nur auf fcwachen Fugen fteben wirb; benn ber C. entfteht aus ber Reftigfeit und Entichiebenbeit bes Bollens, fei es im Guten ober Bofen. Er ift bas, wozu fich ber Denich burch beharrlichen Billen felbft macht; und folglich tommt erft burch ibn im Denfchen fowol bas Gute als auch bas Bofe jur vollen Ausbilbung. Dbgleich alfo ber C. immer nur ein Refultat ber Gelbftergiebung bes Denfchen fein, nicht aber bon außen angelehrt ober angebilbet merben fann, fo gehort es boch mit zu ben Sauptaufgaben ber Babagogit, auf fittliche Charafterbilbung binguwirten, weniger burch vieles Ermahnen und Rureben ale burch aufmunternbes Beifpiel, bilbenben Uingang, fraftige Geiftesnahrung und Ginfithrung in Ibeenfreife, welche geeignet find, felbftandige Entichluffe jum Guten ju meden, Die Reime ju nutilichen Lebensplanen zur Reife zu bringen und bas Diebrige und Gemeine in feiner Berachtlichfeit ericheinen gu laffen. - In ber iconen Runft wird unter bem Charafter vollen ober Charafteriftifchen bie Huffaffung und Darftellung bes individuell Beftimmten verstanden im Gegensage jum Idealen als der Emporhebung bes Gemitthe burch anschauliche Berfinnlidjung großer Ideen. Go 3. B. find Shafipeare's Dramen unibertroffene Mufter von treffenber und icarfer Charafteriftit, mogu Chiller's "Bungfrau" ben Begenfan einer mehr ibealen Schöpfung bilbet. Achnlich fteht bie nieberland. Dalerfcule gur italienifchen im Begenfate ber Charafteriftit jum 3beal. - Enblich wird bas Bort C. in feiner urfprunglichften Bebeutung, wo es ein Gingefcuittenes ober Gingepragtes bebeutet, für Coriftzeichen gebraucht.

- Congle

geben, fie ale Charafterrolle gu behandeln bemilift fein folle. Dennoch begreift nian unter C. nur folde, bon benen bie ausgeführte Reichnung carafteriftifcher Befonderbeiten, die formliche

Entwidelung eines ausgezeichneten Charaftere geforbert wirb.

(10 Bbt., Bar. 1811).

Charente, im Alterthum Carantonus, ein bebeutenber, 47,8 DR. langer, febr fifchreicher Ruftenfluß ber Beftabbadung Franfreiche, entfpringt in ber Borterraffe bon Limbuftn im Depart. Dber-Bienne, beim Dorfe Cheronae, fliegt erft gegen DB. bie Cibray, bann in nngubligen Windungen subwurts über Mansle, Montignac (unweit St. - Amant de Boixe) und Angouleme, dann gegen W. und NW. über Iarnac, Cognac, Saintes, St. Sabinien, Tonnau-E., Rochefort und nilindet 2 DR. unterhalb biefer Stadt zwifden ben Gilanden Mir und Ile-Dabame, gegenüber ber größern Infel Dieron. Die michtigften ber gabireichen Rebenfluffe find rechte bie Boutonne, linte bie Tarboire ober Tarbonere mit bem Banbiat, ber De nnb bie Seugne. Alogbar wird bie C. bei Cipran. Die Schiffbarteit mirb gewöhnlich von Montignac, 26 DR. bon ber Dunbung, angenommen, bod fahren in Birflichfeit bie Schiffe nicht weiter aufwarte ale bie Angouleme, eine Strede von 22,s DR.; Seefchiffe geben 4 DR. weit. bis Tonnan-C. hinauf. Die Flut fteigt gewöhnlich bis Saintes, und oberhalb biefer Stabt find 27 Chleufen nothig, um bie Chiffbarfeit ju unterhalten. Der Chiffeberfehr auf ber C. ift bebeutenb. Der Glug gibt zwei Departemente ben Ramen, welche, abgefeben bom Depart, Gironde, bie ergiebigften an Wein find, ber jeboch hauptfachlich jur Fabritation von Weingeift, Branntweinen und Liqueure (Cognac) verbraucht mirb. - Das Departement C. ift aus bem ehemaligen Angoumois und einigen fleinern Gebieten von Limoufin, Boitou und Saintonge gebilbet. Es umfaßt 108 D .- DR., wird von ber C., bon beren Rebenfluffen Tarbonere mit bem Banbiat und anbern fowie bon ber Bienne und Dronne bemaffert und bon einem jumal im D. hugeligen und bergigen Terrain erfullt. Borberrichend ift ber Ralfboben, bier und ba bon Thon - und Riefelbanten burchfest. Rur ein Theil bes Arrondiffemente Confolene ift mit fetter, fart mit Thon burchmengter Fruchterbe bebedt, beren Unterlage ein mehr Felbfpat ale Quary enthaltender Graniwoben bilbet. Diefe Thonregion ift feucht, fuhl und reich an Teichen und Weihern; bie Ralfregion bagegen bat trodenen, bipigen Boben und ift bon burren Canb. und Beibeftreden burchjogen, welche allmablich ju Biehmeiben umgefchaffen merben. Dertmurbig find bie Grotten und Sohlen lange ber Tarboire und bee Banbiat, befonbere bie bon Raneogne, 3/4 DR. bon La-Rochefoueaulb. Das Rlima bee Lanbes ift im allgemeinen mild, bie Luft rein und gefund. Das Mineralreich liefert besonbere Gifen. Laub bolgwalbungen find giemlich gablreich, Doftbaume feltener. Die Rastanie erfest nicht allein bas Brot, fie bient auch jum Biebfutter. Cehr mittelmußige Beine, fowol rothe ale weiße,



auf 18 Q. - DR. angebaut, find bas vorzüglichfte Erzengniß bes Bobens und gehoren, in Branutwein Cognacy vermanbelt, ju ben michtigften Andfuhrartifeln. Benig Corgfalt mirb bem Adere ban gewibmet; aber ber Getrag an Getreibe reicht fur ben Bebarf ber Bevolferung bin. Dan baut aufer Beigen auch Mais und Danf. Ein michtiges Product find bie Truffeln. Bferbe und Rindvich gieht man wenig, bagegen viele Maulthiere und Giel, und Chafe in großer Benge, Comeine fogar gur Maefuhr. Muf ben fünftlichen Biefen merben über 30000 Gend Rindvich gemaftet, Die man einfuhrt, um fie wieder ausinfuhren. Bon Bidtigfeit ift ferner bie Geflugel. und Bienengncht. Die Induftrie befdprantt fich auf die Berarbeitung bee Gifen. erges in 17 Gifenhutten und Doboten, auf Papierfabritation, Cob. und Beiggerberei, Rort. pirapfenbereitung, einige Tuch und Leinmanbfabritation. Der Sandel ift noch vorherrichend auf ben Schiffeverfehr mit ben Robproducten beideanft. Das Departement jablt eine Bepolferung bon 379081 E., bat gur Dauptfiadt Angonleme (f. b.) und gerfallt in Die fünf Mrrondeffemente Angouleme, Cognac, Ruffec, Barbegieur und Confolene, in 29 Contone und 428 Gemeinben. - Das Departement Rieber . C. (Charente-inferieure), aus bem frubern Munie, bem groften Theile bon Saintonoe und einem fleinen von Boiton gebilbet. fingt mit feinen theile fanbigen, theile fumpfigen Rieberungen an bie flache, 13 DR. lange, febr ausgeradte Rufte, umfant mit ben porliegenben Infeln Re, Dieron, 316-Dabame und Mir 124 D.-DR. und wird an ben Grengen von ber Cepre-Riortaife und Gironbe, in ber Mitte bon ber fdiffbaren C., füblicher bon bem 10 DR. langen, aber gulent ebenfalle fciffbaren Ruffenflufichen Cenbre bemaffert. Der ebene, burch Belfenriffe und Canbbante, im R. burch Damme bor bem Derreteinbruch gefchitigte und victiach bon Graben und Ranalen burch. fcnittene Boben ift, obgleich im allgemeinen freibig und fanbig, boch febr fruchtbar und pro-Durirt im Coupe eines milben Geeflimas, bas nur in ben fumpfigen Ruftennieberungen im Sommer ungefund, Getreibe, Banf, Glache, Gafran, Doft, befonbere aber Bein, ber auf 21 D.-DR. angebaut, und beffen Ertrag in einem gewöhnlichen Beiniahr auf 2,668680 Bectoliter ju 15,358375 Fre. berechnet wirb. Daneben betreibt man gnte Pferbe-, Rinbvieh- und Chafgucht, nicht unbebentenben Gifch., befonbere Carbellen . fowie auch Aufternfang, giemlich lebhafte Induftrie, vornehmlich in Branntmein und Liqueure, in Boll., Banmwoll., Glas. und Topfermaaren, und weitverzweigten, auch nach Weftindien gerichteten Banbel, ber burch jablreiche Rheben und Safen von ber Ceefeite und burd Bafferftragen, wie ben Ranal von Riort, im Junern vortheilhaft unterftut wirb. Die Sauptausfuhrartitel find Branntmeine uab Getfals, welches aus ben Salsmoraften in grober Menge gewonnen mirb. Unter ben Safen find bie bebeutenbften Rochefort (f. b.) für ben Rrieg und Sanbel, und blos für ben Sanbel ga-Rochelle (f. b.), die Sauptftabt bes Departements. Die jahrliche Schiffsbewegung mit Einfolug ber Cabotage beläuft fich auf 28-30000 Chiffe, Die Sanbelemarine bes Departemente (Enbe 1861) auf 741 Schiffe. Das Departement gablt eine Bevollerung von 481060 Stelen und gerfallt in bie feche Arrondiffemente La-Rochelle, Rochefort, Marennes, Saintes, Jongac und Ct.- Jean b'Angeln, in 40 Cantone und 479 Gemeinben.

1814 gegen bie Defterreicher und Burtemberger mader bertheibigten.



327

burch ben Beneral Boulard erlitt, ben ber Convent 1793 in Die Benbee fenbete, entrogen ibm bas Bertrauen feiner Saufen, Die ibn faft ganglich verliegen. Darfiber in Bergweiflung, führte er mit wenigen Getreuen einen wilben Angriff auf Die Republifaner an ber Brilde von Ct .-James aus, in ber Dabe von St. Colombin, und brachte es in furger Reit babin, bof bie 3nfurgeuten herren ber gangen untern Benbee murben, worauf die Chefe ber obern Bretagne. Cathelineau an ihrer Spipe, fich mit E. in Berbindung festen. Ale nach Cathelineau's Tobe Die Anführer ber Benbeer Elbee zu ihrem Generaliffimus mabiten, fühlte fich C. gwar tief gefrantt, blieb jeboch für jest mit ben anbern vereinigt. Statt aber nach bem Siege Bonchamp's über bie Republifaner unter Rleber in fefter Berbindung mit ben abrigen an bleiben, verließ C. ploplich die Armee und fehrte in bas bom Teinbe geräumte Gebiet gurild. Bier ibergu gefchlagen, faßte er ben Entichlug, ale bie fog. Glaubenearniee ju Dans und Chantonan eine bollige Rieberlage erlitten, Die Eritmmer Diefes Beeres ju fammeln und fich fo jum Generaliffimus ber Infurrection ju machen. Da er aber Laroche - Jaquelin an ber Spipe fanb, tehrte er miemuthig in die untere Benbee gurud. hier warb er nun mit bem Erlofchen ber Infurrection nur um fo thatiger, fengte und brannte, ließ alle Republitaner, Die ibm in Die Sanbe fielen, nieberhauen und machte fich feinen geinden mabrhaft furchtbar. Große Unternehmungen fcheiterten ieboch an ber Gleichgültigfeit ber Benbeer. Daber verband fich C. mit Stofflet, ber Laroche-Jaquelin im Dbercommando gefolgt mar; allein auch biesmal marb bas Bundnif burch die Giferfucht geftort und unwirffam. Dach faft ganglicher Auflofung bes Infurgentenberres verpflichtete fich C. 15. Febr. 1795, Die Baffen niebergulegen, ben Convent anguerfennen und fogar feine Sand gur Unterwerfung Stofflet's gu bieten. Er begab fich nach Rantes, fehrte aber, vom General Soche beleidigt, fogleich in fein Sauptquartier gurud und eröffnete die Feindfeligfeiten aufe neue. Geiner flihnen Operationen ungeachtet neigte fich jedoch bie Infurrection ihrem Enbe gu. Ale C. vollende bie Uebergeugung gemann, bag ber Graf Artois nicht nach ber Benbie tommen werbe, beichloft er, fampfend zu Rerben. Rach einem morberifden Gefechte bei St.-Enr flob er in ben Balb von Aigenau, von mo and er einen Guerrillasfrieg versuchte. Faft ganglid verlaffen, entflob er noch in ben Balb von Chabotiere, wo man ihn verwundet liegen fanb. Rach Rantes gebracht, wurde er bier 29. Darg 1796 erfchoffen. Charfreitag, f. Charmode.

Charge (frang., b. i. Laft, Burbe, Auflage, bann Amt, Chrenftelle) wird vornehmlich gur Bezeichnung jebes militarifden Amte gebraucht. Speciell bezeichnet man in mehrern Armeen alle biejenigen ale Chargen (in England non-commissioners), welche, ohne Offigiere gu fein, einen bobern Rang ale ben eines gemeinen Golbaten baben. Chargiren ift in biefem Ginne gleichbebeutend mit Beauftragen. Gine C. unternehmen ober chargiren bedeutet aber auch ben Angriff auf ben Feind mit ber blanten Baffe, und es wird biefer Ausbrud namentlich bon ben Angriffen ber Capglerie baufig gebraucht. Endlich ift Chargirt in vielen Erereirreglements ein Avertiffemente-Commando, daß gefeuert ober gelaben merben foll. - C. ift ferner im Banbel ber frang, Dame für Laft. Die C. ale Gewicht begriff fruber in Frantreich 3 Quintaux ober 300 Rib = 146. Silogrammen. - Chargirte Rollen find in ber Dramaturgie folde. welche ber Dichter absichtlich übertrieben und mit einer gewiffen Ueberladung gezeichnet bat, Die alfo auch in berfelben Beije bom Chaufpieler bargeftellt werben. Dem Darfteller ift es hierbei allerdinge viel ichwerer gemacht, bie Grengen eines guten Gefchmade einzuhalten, ale in ben Rollen, wo er ben Dafftab unverfümmerter Ratur fefthalten barf.

Charge D'Affaires, ber Titel für eine fruber in die britte, feit bem Machener Congreffe in bie vierte Rangflaffe geborige Rlaffe biplomatifcher Agenten, welche nicht bei bem Couveran, fonbern nur bei bem auswärtigen Amte accreditirt find, und auch nur von ihrem Minifter, vielleicht foggr nur von bem eigentlichen Befandten für die Dauer feiner Abmefenheit bevollmachtigt werben. In einigen feltenen gallen ift auch ber Titel Ministres charges d'affaires

porgetommen; biefe gehörten in bie gweite Rangflaffe.

Charifi (Jehuba-ben-Calomo), ber anogezeichnetfte bebr. Dichter bee 13. Jahrh., wurbe in Teres in Spanien geboren und ftarb bor bem 3. 1235. Er überfeste viele miffenfchaftliche Berte, unter anderm die philof. Arbeiten bes Daimonides, aus bem Arabifchen ine Bebraifche, erlangte aber einen befonbern Rubm burch feine meifterhafte, bisjest nur fragmentarifch publicirte hebr. Ucberfegung ber Mafamen bee Bariri, Die einen folden Beifall fanden, baf er ein ahnliches Driginalmert in bebr. Sprache gu bearbeiten versuchte, bem er ben Titel «Tachkemoni» gab. Diefe bebr. Matamenfammlung fteht wilrdig neben feinem Borbilbe und befundet ebenfo C.'s bewundernemurbige Sprachgemanbtheit ale fein bichterifches Talent und Charite Chartow

die Fülle von Kenntnissen und Anschauungen der Zuftände feines Bolls. Gebrudt wurde der «Tachkemoni» in Konstautinopel (1578) und ju Amsterdam (1729); eine friitsche Ausgabe

328

mit bentiger übertejung isgann kämpi (Bert. 1445), eine Arzinasgabe Etten (Bin 1854).

Gbattie, ein fram, Bort, nedforft find ise die tall, carità au ben nut. carità, ober
nach ber im Mittelatter beiteben Schrieburich charitas, bilbete. Mit tejterm Borte, weides leit Ginflighung de dErfeinfighund des Bedeuting om drifft. Radfeinfiele, Dermehrzigteit emplongen batte, beziehnet man im Mittelatter unter anberm auch ledge Stiftungen,
weder ein Berte drifft! Leite neuern, namentiff genarlensallette im Terrentte. Ams
sänichen Grunde siefen auch Ordensfetut von der Negel des fielt. Nagsflit, weiche von Stent
der in 1867 ab, dar Merken der Stenten angeworden untere, Ge seiten oder Charitats
fratzes. Vode gegenwärtig fährer den Namen C. monde Rentefunglich ist ernetzieß
mo and helpen Gerichte in Derfeligham. Die beruftunglich Gerattefighat be om Stent und
den der deuter Ethal, ett a 1728 ihrer legien Befreumang gewöhnt, für gegiet des
despeniers der deuter Ethal ette Teigen Befreum gewöhnt, für gegiete des
despeniers der Stiften der deuter Ethal ette Legien Befreum Geratie find der deuter Ethal ette Legien Befreum der der deuter Ethal ette Stiften der deuter Ethal ette Legien Befreum Geratie find der deuter Ethal ette Legien Befreum der deuter Ethal ette Legien Befreum der deuter Ethal ette Legien Befreum der deuter Ethal ethal

Charitinnen, Die Göttinnen ber Unmuth, f. Gragien.

Chartvart bezeichert eigentlich im Franzölficher ein von möltem Schrein, lautim Jöhren unb gelündem Fliche begietriet Birtuinfehe Edie im Gereift mit Edivolphanem, Arfferion und bergleichen Birtifen begietriet Birtuinfehe Edie im Gereift mit Edipoliphemen, Arfferion Affelin und bergleichen Richtigenzichtighalten, wie man es einem fehr Schaft vor dem Hauftelphilten Birtuit. Delt verfleit man derunter jeden schaftlich zu birtuit der einem Gereicht, modurch ein Zuleinmerkauf von Kreiter ungenömen Indibudbum, heinder einem fignitisch Wenter eine Birtuit und Wicklein under die Krit und Wicklein Bereift der Gereichten Bereift der Vertragen der Vertragen der der Vertragen der Vertragen der der Vertragen vertragen der Vertragen

Chartow, Rhartow, Sanptftabt bee ruff. Gouvernemente gleiches Ramene (987 D .- DR. mit 11 Rreifen und 1,370147 E.) in ber flobobifden Ufraine, 20 Dt. im RD. von Bultama. am Dones, welcher bier ben Lopan und bie Chartowta aufnimmt und baburch bie Stabt in brei Theile theilt, beffen Stagnation aber die Luft im Commer bieweiten febr ungefund macht. Die Stabt ift eine ber fconften Subruftlanbe und gablt (1861) 50301 E., barunter viele Abeliche und reiche Raufleute, und fieht nach Bollenbung ber Dostau-Dbeffaer Gifenbahn, welche über fie führen foll, einer bebeutenben Rufunft entgegen. Gin Theil tragt noch bas Beprage bes Dorfes, aus welchem bie Stabt 1650 burch ben Rofadenhetman Chmelnigfi entftanben ift : ein anderer hat lange, gerade und breite, aber ungepflasterte, bei naffer Bitterung unwegsame Straffen mit hölgernen Giebelhanfern; ein britter ift mobern in europ. Beife gebaut, mit aroften Blagen und palaftahnlichen Gebauben. Der Drt ift Gip eines Civilgouverneure und bes Ergbifchofe von C. und Achtyrfa, und hat feit 1804 eine unter Mitwirfung bee Landabele an Stelle eines altern geiftlichen Collegiums gegrundete Universität, welcher Alexander I. ein jahrlides Ginfommen von 180000 Bapierrubeln beftimmte, und ju welcher eine Bibliothet, ein botan. Garten, ein Raturaliene, ein Dung- und ein phyfit. Cabinet gehoren. Gin Theil ber Studirenben mirb auf taifert. Roften unterhalten. Außerdem befitt bie Ctabt zwei Gymnafien (eins mit einem abelichen Benfionat), eine Sanbelsichule, ein Geminar, eine weltliche und eine geiftliche Rreisichule, eine Bfarr und eine Cancafterichnie, ein abeliches Frauleinftift, ein Charlemont und Gibet, zwei Rachbarorte an ben beiben Ufern ber Daas im frang. Depart. Arbennen, 5 Dt. oberhalb Rammr in einem febr gebirgigen Terrain, bilben eine ber ftarfften Reftungen Rranfreiche, welche ale ein boppelter Brildentopf, am weiteften gegen RD. in basbelg. Bebiet vorgefchoben und am Bereinignngepuntte mehrerer Strafen gelegen, auch von bober firategifder Bichtigfeit ift. Durch Raifer Rarl V. murbe 1555 bas Schlof C. (Rarleberg) erbaut. Lubwig XIV., bem es im Frieben bon Rimmegen anfiel, ließ ben am Sufe bes Berges gelegenen Gleden Givet befeftigen und C. verftarten. Der Blat befteht feitbem eigentlich aus vier Reftungen. bon benen C. und Grofe- ober Givet-St.-Bilaire auf bem linten, Rlein- ober Givet-Rotre-Dame und Mont-b'haure, eine E. gegenübergelegene Gobe, auf bem rechten Ufer ber Daas liegen. C. erhebt fich auf einem fcmalen, 200 &. hoben, faft überall bominirenben, fenfrecht nach ber Daas und nach Beften ju abfturgenben, auf ber Rordfeite febr fteilen nnb nur oftmarte fanft abgebachten Welfen, ift mit feche Baftionen, auf ber Oftfeite, bem einzigen möglichen Angriffepuntte, mit einem Born- und einem Rronwerfe und auferbem mit mehrern beigenirten Werfen befeftigt; faft alle Graben find in gelfen gehauen und bie meiften Berte gut tafemattirt. Groß-Givet bat vier Baftionen und brei Raveline mit trodenen Graben, Alein-Givet vier Baftionen und naffe Graben, jedoch feinen Bebedten Beg. Der Mont.b'haurs wird burch eine in fform eines verftarften Rronwerte geführte Befeftigung feftgehalten und tann qualeich gum vericonnten Lager bienen. Die Feftung ift auf 11000 Dann Befatung eingerichtet, tann aber 25000 faffen und mit 3 - 4000 Mann gehalten werben. Benn auch bie beiben Gibet nnb ber Montb'Saure einen minder fcmierigen Angriff gulaffen, fo ift boch C. faft unangreifbar, wie ce benn auch noch feinen eigentlichen Angriff erfahren bat. Dbaleich 1815 bie Breufien fich bazu rufteten, auch die beiben Givet und ben Mont.b'Saure burch Capitulation in die Banbe betamen, fo griffen fte boch E. nicht an, bas erft gufolge bes gweiten Barifer Bertrage von ben Ruffen befest murbe. Die Stadt Givet, an ber Gifenbahn, gahlt 6404 G., welche berilhmte Thonpfeifen, auch Ragel und Bleiftifte, nachftbem Siegellad, Leber und Marmormagren fabrieiren und Grenghandel nach Belgien treiben. In ber Rabe ift ein Marmorbruch.

Chartrei, Gig eine Krgierungskezirist gleiche Ramens, in der belg, Brudin, Lennegau, an der schiffiberen Sambre, profisien Woos und Ammur, und mit diesen durch Eisendagen. Der der die Feligiene der der die Feligiene der der die Feligiene der Dering ist 18084 E. und hat als Feligien stratigische mit historie Wichigkeit. Die erste Verflichung des Orie, der untpringslich Sparnen hieß, metren ahnen 1866 die Spanier. Die ihn auch and fram Romeres 1867 die ihn auch and fram Romeres 1867.

329

330 Charles Charles

hinberte fie, ben Ban ju vollenben. Lubwig XIV. ließ benfelben burch Bauban fogleich fortfeuen und vollenden. Dierauf murbe C. im Frieden ju Machen 1668 an Frantreich abgetreten, in bem pon Rimmegen 1678 an Spanien gurudgegeben, 1693 bon ben Frangofen und 1697 wieber bon ben Spaniern erobert. 1746 mußte bie Beftung fich an ben Pringen bon Conti ergeben, fiel aber 1748 burch ben Hachener Frieden an Defterreich gurud. Dahrend ber Repolutionefriege murbe fie 1794 bon ben Frangofen viermal eingefchloffen und beichoffen, jeboch breimal entfest und erft, ale bie Befatung bei ber letten Belagerung auf einige Sunbert gufammengefchmolgen mar, 25. Juni burch Capitulation genommen, worauf bas Edileifen ber Festungswerte erfolgte. Da ber Felbing bon 1815 bie Wichtigfeit biefes Bunttes bon neuem praftifch bewice, fo warb bie Geftung wieberhergestellt. Gie foll jeboch nach bem neueingeführten belg. Lanbesvertheibigungefpftem, gleich ben librigen Feftungen ber Gilbgrenge, wenigftens theilmeife abgeriffen merben. Die Stabt ift ber Git einer Banbelstammer und eines Gerichts. hofes erfter Inftang und befigt ein ftabtifches Onmuafium. Die febr ergiebigen Steintoblengruben ber Umgegend gemabren ben Bewohnern großen Bortheil. Augerbem beichaftigen fich Diefelben mit Bollfpinnerei, Tuchweberei und Rabritation von Gifenwaaren, namentlich Bewebren, Deffern und Rageln. In ber Ctabt wie in beren Umgegend befinden fich jablreiche Mas- und Sifenhutten. Der Geldwerth bes im Beziefe fabricirten Fensterglases belief sich 1860 auf mehr als 9 1/2 Mill. Fre. 3/2 St. von der Stadt liegt die Eisenhütte Couillet, welche ein Drittheil ber Gefammtproduction bes Bugeifene in Belgien liefert. E. ift einer ber Sauptfibe ber bon ber Belgifch ebangelifchen Gefellichaft ausgehenben protestantifirenben Beitrebungen und feit 1850 im Befit einer prot, Rirdie, Der Rangl pon E., 1832 eröffnet, bitbet pon biefer Stadt aus eine für bie Steintoblen bachft bequeme Bafferftrafie von 15 St. Lange nach Bruffel, mofelbft er in ben Ranal von Willebroet zwifden Bruffel und Antwerpen einmitnbet.

(Sharfet (Jacques Micanber Cifen), berühmter fram, "Bufifer, gde. 12. Web. 1746 ju. Benagnen, "Bubmet fig in jeiner Jaugub ber Wänft, in We Modern im Muedan, Künften und war ben nicht geste den der Schaffen der Sc

Charlefton , bie bebeutenbfte Stabt im Staate Gubcaroling, an ber Rufte bee Atlantifchen Oceans, swiften ben Munbungen bes Affley- und bes Cooperfluffes, gabite 40578 E. vor dette Ausbruch bes Ameritanifchen Burgerfriegs. Bie in ben meiften fubl. Stabten ber norbamerit. Union binberte bie Cflaverei auch bas rafche Bachsthum von E., ba ber Drt bereits nach bem Cenfus von 1830 eine Einwohnerschaft von 30229 Seelen bejag, bemnach ungleich langfamer gewachien ift ale anbere Stabte in ben fflaveufreien Staaten. Bon 1850-60 nahm C. fogar in feiner Bebolterung um 2407 E. ab. Ueber bie Balfte ber Ginwohner befteht aus Staven. And mehrere Caufenbe bon Deutschen toohnen bafelbft, Die bier ale Sandwerter und Rramer ein gutes Anstommen haben. Der Safen ift geräumig und ficher; aber eine Barre am Ginaange macht bie Ginfahrt befchwerlich. Die Ausfuhr befteht hauptfachlich aus ben beiben Stapelartiteln Carolinas, Baumwolle und Reis. Die Ctabt ift gut gebaut und Sauptfit ber fubl. Ariftofratie. C. hat mehrere Banten, ein Zeughaus, ein Geearfenal, einen guten botan. Garten und prachtvolle Sotels. Die erften Feinbfeligfeiten bes Ameritanifden Burgerfriege murben von C. aus burch Befdiefung bes fort Gumter eröffnet (13. April 1861). Geit bem Friib. jahr 1863 ftreng blofirt und belagert, murbe bie Stadt allmählich entvollert. 3hr Seeverlehr beftanb unter folden Berhaltniffen nur noch in gelegentlichem Blotabebruch und Comungel.

Charlet (Ricolas Toussain), franz, Leichner und Maler, geb. zu Paris 20. Dec. 1792, Sohn eines Oragouere die der republikanischen Sambre- und Maadarmer, trat 1813 als Seceretär auf einem parifer Stadamt ein. Bon der Affaurration nicht ohne Grund bonapartifitischer Gestunung beschüldigt und seines Keinen Brodberdeinstel beraubt, wöhnete er sich nun feinem innern Berufe und ging 1817 in bas Atelier bes berühmten Schlachtenmalere Gros, mo er bie Cfiggen und Lithographien begann, bie feinen Ruf begrundeten. Dbwol er mit gelungenen Darftellungen einzelner hochft popularer Buge und Figuren aus Rapoleon's letten Relbzügen auftrat, fanben boch feine Blatter nicht gleich ben verbienten Beifall. Bu fcuchtern, um fich perfonlich bemertt und feine Leiftzugen geltend ju machen, mußte er fitr Runfthanbler arbeiten und gegen Armuth anfampfen, bie es ihm enblich gludte, bie Gunft bee Bublitume ju gewinnen. Jest fehlte es nicht an Bestellungen, und in ben 3. 1824-30 berfertigte er eine fehr große Angahl bon Beidnungen, bie regelmäßig ale Albume gefammelt erichienen .. Seine Berfunft, Die Eigenthumlichfeit feines Talents, fein Raturell und fein Enthuftasmus für ben Rubm bes Raiferreiche festen ibn in ein feinbfeliges Berhaltnig gur Reftauration, obichon fein offener und gutmuthiger Charafter feineswegs erbitterte polit. Angriffe gulieg. Rach ber Inlirevolution erhielt er 1831 bas Ritterfreng ber Chrenlegion, weil er mit Ginfebung feines Pebens mehrmale jur Unterbrifdung bon Emeuten in ben Reihen ber Rationalgarbe beigetragen, in ber er 1834-40 Bataillonochef mar. 1838 ernannte ihn bie Juliregierung gum Offizier ber Ehrenlegion und Reichenlehrer an ber Bolytechnifchen Schule. Bahrenb ber letten Sabre feines Lebens befchäftigten ibn bie "Histoire de Valentin", eine Art Golbatenroman in lithographifden Abbilbungen (52 Blatter, 1849), Die 500 Beichnungen für Die bei Bourbin erichienene Brachtausgabe bes a Memorial de Ste.-Helenen, gabireiche Berinche von Rabis rungen auf weichem Firnis, ein weitläufig angelegter Blan ju einer Cammlung militarifcher Coffine, auch eine große Menge Aquarelle. Er ftarb, icon langft franfelnb, ju Baris 30. Det. 1845. Scharfer Beobachter, gewandter und fertiger Beichner, gelegentlich, aber nicht anhaltenb Daler, ift C. por allem ein reblicher Runftfer, bon feiner Cache ergriffen und baburch an einen eigenen Blat geftellt, ber ihn bon ber umgebenben Menge absonbert. Der frang. Solbat ber Republit und bee Raiferreiche, ber alte Grognard, ein murrtopfifcher, baricher, babei bergeneguter Mann, hat bon ihm ben Aufbrud eines unvergänglichen Lebens erhalten. Dies ift aber nicht bie einzige typifche Beftalt, bie aus feiner Bhantafie hervorgegangen. Die Urt, wie er bie Rinber barftellt, berbient vielleicht noch ben Borgug por ber Beife. wie er bie alten Gifeufreffer ichilbert. Mule toftlichen Leichtfinnigfeiten, alle nieblichen Charafterfprlinge, bie Rinber in einem Stubiengegenstanbe machen, bat feiner fo gut aufgefaßt ale er, und ihre Schelmenftreiche, ihre fo ruhrenben Ausbrude bon Berglichteit und Born haben an ihm einen Darfteller gefunden, bem noch niemand an Tiefe und Butmitthigfeit gleichgefommen ift. Geine beften Schuler find Raffet und Dippolnte Bellange. Der vollftandige Drud feiner lithographirten und rabirten Blatter belauft fich auf 1089 Stude. Bgl. Lacombe, «C., sa vio, ses lettres, suivi d'une description raisonnée de son oeuvre lithographique» (Bar, 1856). Charlottenbrunn, Darttfleden und ichlef. Babeort im preuf. Regierungebegirt Bredlau,

Q. M. (1986) and M. (1986)

Charlottenburg, Stadt und preug. Refibeng im Teltower Rreife bee preuft. Renierungs. begirfs Botsbam, an ber Spree, 3/4 DR. bon Berlin gelegen, mit welchem es burch eine, bom Branbenburger Thore aus burch ben Thiergarten führenbe, ale Spaziergang ber Berliner fehr beliebte Runftftrage verbunden ift, jablt 12431 E., welche von einiger Fabritation, befonders aber bom Dofe, bon Baftwirthichaft und ber Bermiethungeinduftrie leben, ba fich bier biele hilbiche Lanbhunfer befinden. Die Stadt ift ber Gip einer Superintenbentur und einer Berichtecommiffion bee berliner Rreisgerichte; im übrigen ftebt biefelbe unter bem Bolizeiprafibium von Berlin. Gie hat zwei Rirchen und ein Babagogium. Befonbere ift bas bie Grunblage ber Stadt bilbenbe tonigt. Luftichlog bervorzuheben, mit einem großen, iconen Garten und berrlicher Drangerie. Daffelbe ift wegen verichiebener Alterthilmer und Runftwerte febenswerth. 3m Bart ficht bas bon Schinfel erbante Daufoleum, in beffen unterm Gewolbe Friedrich Bilhelm III. und feine Gemahlin, die Konigin Luife, ruben, mahrend der obere Raum die bon Rauch meifterhaft ausgeführten Marmorbilber beiber enthalt. Die Stadt verbantt ihre Entftehung bem Schloffe, welches Sophie Charlotte, Die Bemablin Friedrich's I., 1706 erbauen ließ, und hieß anfange nach bem nahegelegenen Dorfe Liebow Lubelburg. Berichonert murbe bas Schloft in vielen Theilen burch bie Ritrforge ber Ronigin Luife, welche biefen Aufenthalt liebte.

Charnier (Charnier), Die aus ineinanderpaffenben, um einen burchgeftedten Draft brebbaren Rohrchen gebilbete Berbinbung bei Tabadebofen, Raftchen, Uhrgehaufen u. f. w. Bur Berfertigung eines C. für metallene Wegenftanbe werben and Blechftreifchen mittele Sammer und Draftzieheifen lange Röhrchen gebilbet, welche man bann in Stilde foneibet und auf bem Berathe burd Lothung befeftigt. Die C. jum Anfchrauben ober Annageln an Behaltniffe aus Bolg ober Bapiermache (Charnierbanber) verfertigt man aus Deffing - ober Gifenblech auf eigenen Dafdinen, bon welchen bie erfte bas Blechftild von erforberlicher Beftalt ausichneibet, bie zweite eine porbereitenbe Umbiegung jur Bilbung ber Robrden macht, bie britte bas Aufrollen ber Robreben vollenbet, bie vierte bas Beidneiben ber Robreben an beren Enben verrichtet (um fie bier gerabe ju machen und bie genaue Lange ju geben), Die fünfte enblich bie Schraubenfocher burchftofit.

Charolles, ein Ctabten und Sauptort eines Arrondiffemente im frang. Depart. Caone-Poire, an ber Reconce, in einer malb .. miefen . und weinreichen Gegenb, ift Git eines Tribunale erfter Inftang und eines Sanbelegerichte, bat eine Agriculturgefellfchaft, ein "fatholifches" College und 3284 E., welche Töpfereien und Sohofen unterhalten und Sanbel mit bem Beine ihres Gebiete, mit Steintoglen, Erbfen, Getreibe, Bolg und Daftvieh treiben. C. war die Saubtftabt ber alten Grafichaft Charolais.ober Charollais, welche 1390 an Burgund fiel, und nach ber fich Rarl ber Rithne ale Erbpring Graf von C. nannte. Rach beffen Tobe 1477 vereinigte fie Ludwig XI. mit Frantreich. Rarl VIII. trat fie 1493 im Frieben ju Genlis nebft Artois und Franche Comte an Erzbergog Maximilian bon Defterreich ab. Co fam fie an Svanien, ward aber nach langem Streit unter Lubwig XIV, wieber mit Franfreich vereinigt.

Charon, nach ber Dhithe ber Cohn bes Erebos und ber Racht, wirb erft bei nachhomerifden Dichtern ermahnt. Er hatte bie Berpflichtung, bie Berftorbenen über bie Fluffe ber Unterwelt ju führen; boch mufite er für feine Dithe ein Rahrgelb, einen Dbolos ober eine Danate (ungefahr einen Grofden) erhalten, bas man beehalb ben Tobten in ben Dunb gab. Diejenigen, Die ein foldes Gelbftud nicht mitbrachten ober auf ber Oberwelt feine Begrabnifflatte gefunden hatten, umften ale Schatten an ben Ufern bee Acheron umberirren und marten, bis C. fich erweichen lieft, fie ilberaufeten. C. wird bargeftellt ale ein finfterer Alter mit ftrutpigem Barte und armlicher Rleibung. Auf etruetifchen Monumenten führt er einen hammer.

Charonea (griech. Chaironeia), eine fefte Stadt in Bootien, an ber Grenze bon Photie, am fubl. Ufer bee Rephiffos, ber Geburteort Blutarch's, ift befonbere berühmt burch ben Gieg, welchen hier Ronig Philipp bon Macebonien über bie vereinigten Eruppen ber griech. Freiftaaten 338 v. Chr. erfocht, fowie burch ben Sieg Sulla's über Mithribates 86 v. Chr. Der Drt heifit jest Raprena ober Rapurna, und noch finden fich bier Ueberrefte ebemgliger Bauten.

namentlich eines in Gelfen gehauenen Theatere.

Chaerophyllum nannte Linné eine Gattung europ, und affat, Ctauben aus ber 5. Rlaffe, 2. Drbnung, feines Sufteme und aus ber Familie ber Dolbengemachfe, beren Arten in Deutid. land im allgemeinen Ralber topf genannt merben. Gie baben boppelt und breifach fiebertheilige ober fieberfcnittige Blatter, vielftrahlige, gufammengefebte, ohne ober mit ein- bis zweiblatteriger, binfalliger Saupthille und vielblatterigen Rebenhillen verfebene weife, feltener blag-rofenrothe Blitmden und langliche, feitlich gufammengebrudte, unbeutlich gefchnabelte, glatte Fruchte. Die in Deutschland am haufigften bortommenben Arten find: C. hirsutum L., eine an Bachen und auf feuchten Biefen haufig machfenbe Pflange mit unten raubhaarigem Stengel, breigablig fieberichnittigen Blattern und oft rofenrothen, gewöhnlich weißen Bluten, ein gutes Futtertraut; C. temulum L., ein auf Coutt, an Seden, Dauern, unter Gebifch machfenbes Rraut mit fcmadtiger Burgel, buntelroth gefledtem Stengel, bopbelt fieberfchnittigen, giemlich breitgelappten Blattern und fleinen, weißen Dolben, welches für giftig gilt und haufig, wie auch bie folgende Art, bon Untunbigen für ben gefledten Schierling gehalten wirb; C. bulbosum L., eine ftattliche, an Beden und in Gebuifden auf fettem Boben machfenbe Staube mit Inolliger Burgel, bie mannehobem, blaulich beduftetem und rothgefledtem ober rothangelanfenem Stengel und in fehr feine lineale Bipfelden gerfcmittenen Blattern, beren Burgel efbar ift. Leptere Art ift feit einer Reife bon Jahren ju einer Enlturpflange geworben. Gie liefert bie beliebten Rorbelruben.

Charoft (Armand Jofeph be Bethune, Bergog bon), ein Rachfomme Gully's, geb. gu Berfailles 1. Juli 1728, hat fich ein ruhmmultbiges Anbenten als thatiger Menichenfreund geeffect. Rach ber Schlacht von Fontenop trat er in ein Cavalerieregiment und erregte burch Buth bei ber Belagerung bon Münfter bie Aufmertfamteit bes gangen Beeres. Mis eine Beifteuer zum Rriege fenbete er 1758 fein ganges Gilbergerath in bie Dunge. Rach bem Frieden jog er mit einer großen Dlenge feiner Rampfgenoffen auf feine Bilter in ber Bretagne. benen er hier Arbeit und Unterhalt ju fchaffen wußte, theils in Berfftatten, Die er errichtete, theile burch Anlage von Runftftragen. Coon 20 3. vor ber Revolution hob er auf feinen Befinungen einen großen Theil ber Fronen auf. Um bas Glend ber niebern Rlaffen ju linbern. arunbete er Almofenftiftungen auf ben Dorfern, legte Apotheten und Sospitaler an, forate filr Mergte und Debammen und richtete Brand- und Sagelaffecurangen ein. Ale Dilitargouverneur ber Bicarbie fuchte er auf alle Beife bie gefuntene Landwirthichoft ju beben. Babrend ber großen Finangperlegenheiten bes Staats entwarf er einen Blan gur Tilgung ber Staatefdulben. ber aber feine Beachtung fand, weil er auf fehr liberale, Die Induftrie an Die Spipe ftellenbe Grunbfage geftupt mar. In ber Rationalverfammlung fprach er eifrig für eine gleichmäftige Bertheilung ber Steuern, und noch ehe bas Decret megen freiwilliger Beifteuer gur Bemaffnung bes Baterlande erichien, machte er ber Ration ein großartiges Befchent. Der Bobifahrteausichuft ftellte ibm bas Beugnif aus, bag er ber Bobithater und Bater ber leibenben Denfchheit fei. Doch bies tonnte nicht hinbern, bag er als ein verbachtiger Ronalift feche Donate im Gefängnig jubringen mußte, aus bem ihn erft bie Revolution bom 9. Thermibor befreite. Bierauf jog er fich wieber auf fein But Deillant jurud und ftiftete bafelbit eine große Aderbaugefellichaft. 3m Depart. Cher führte er fpater ben Lein ., Tabade ., Rrapp - unb Rhabarberbau ein und verbefferte im gangen fubl. Frantreich Windmublen, Schmieben und bie Cultur ber funftlichen Biefen. Rach bem 18. Brumaire mablte ibn ein Begirt in Baris um Daire. Als er in biefer Eigenschaft eines Tages bas Taubftummeninftitut befuchte, murbe er von ben Boden angestedt, an welchen er 27. Det. 1800 ftarb. Mile Barteien und befonbers bie niebern Rlaffen betrauerten ben Tob biefes ebelu Dannes.

Charpentier (François Philippe), ein burch gablreiche Erfindungen befannter frang. Dechaniter, geb. 3. Det. 1784 ju Blois von armen Meltern, erhielt in bein bortigen Jefuitencollegium Unterricht und trat bann an Baris bei einem Rupferftecher in bie Lebre. Balb geigte er in biefem Befchaft große Ueberlegenheit und erfand für fich, mit Sulfe ber Dechanit, Die er ebenfalls eifrig trieb, die getufchte Manier im Rupferagen. Er vertaufte diefes Bebeimnif bem Grafen Canlus, und bie Frangbifche Atabemie fprach ibm zugleich bie Brioritat ber Erfindung gegen ben Schweben Flobing gu. Die alteften Blatter ber Tufchmanier, Die C. felbft ausgeführt, finb : Berfeus und Unbromeba nach Banloo; die Enthauptung bes heil. Johannes nach Guercino; eine Spinnerin; ein Schafer; eine Bettlerin; bas ital. Concert; bas Rinberbacchanal nach Jan be Bitt u. f. w: Der Sof verlieb ibm ben Titel eines tonigl. Dechanitere und ließ ibm eine Berfftatte einrichten. wo er eine jum alloemeinen Gebrauch gelangte Renerfprine. mebrere michtige Dafchinen in Bezug auf die Berftellung von Feuerwaffen, eine neue Art von Signallaternen und Leuchtthurmen u. f. w. erfand. England, Rufland und andere auswärtige Rächte fuchten ibn für fich ju gewinnen; boch C. folug biefe Anerbietungen sowie auch bie ibm von ber frang. Regierung gugebachte Direction ber Leuchtthurme aus. Babrend ber Revo-lutionsepoche erfand er eine Dafchine, die viele Flintenlaufe gugleich bohrte, besgleichen eine Metallichneibemafchine, und erhielt bafür von ber Directorialregierung 24000 fre, nebft ber Dberfeitung bee Atelier be Berfectionnement. Ungeachtet bee reichen Erwerbe ftarb er in arm-

lichen Berhaltniffen ju Blois 22. Juli 1817.

(Bangrettier (Joh. Griche, Will, Zonfielut von), ausgezigneter fasst. Better bestellt in den gestellt bei der gestellt bei de

334 Charpie Charras

gebigs. (29, 1804) Ernstjanna, — Sein Sedn, Touffaint von C. geb. 22, Nov. 1779 ur fleight yn freilere, heffunkt de Bregaledenie in Petrikeru, mei hubrit dem fiel 1777 ur Geight yn Rechte. 1802 ging er als Bregifereitin noch Freiben, wo er im Bregische redig emperktig mei 1810 Derbregunt in Schlieben aucht. 1828 erfeigle eine Brennung um Biechen und der Schlieben aucht 1828 erfeigle eine Brennung um Biechen und der Schlieben und der Schlieb

flache mehr reige, befeitigt.

Charras (Bean Baptifte Abolphe), frang. Militar, geb. 7. Jan. 1810 gu Bfalzburg in Lothringen, trat 1828 in bie Bolytechnifche Schule, and welcher er im April 1830 megen repolutionarer Gefinnung researt wurde. In ber Julirevolution organistrte er ein Freis corpe und half bie Comeigertaferne fturmen. Dann trat er in bie Artillerie- und Ingenieurfcule ju Det, murbe aber hier wegen Theilnahme an einer polit. Berbindung entlaffen, Erft 1833 erfolgte feine Anftellung ale Lieutenant in ber Artillerie. Geiner republitanifchen Gefinnung balber, Die er in biftor. fritifchen Artifeln im « National» ansiprach, verfeste man ibn jur Armee bon MIgerien, mo er 1841 Commanbant ber Artillerie in Scherichell, 1842 in Dagtara murbe. Lamoricière, unter bem er an letterm Orte ftanb, mibmete ibm fein befonberes Bertrauen. Bei ber Errichtung ber arab. Bureaux murbe E. Chef eines folden ju Dasfara. Er zeichnete fich 1843 bei mehrern Gelegenheiten gegen Abb-el-Raber aus, fab fich aber bennoch erft auf Bugeaub's mieberholte energifche Borftellung 1844 jum Bataillonedef ernannt. nnd zwar beim 1. Regiment ber Frembenlegion, bon welchem er 1846 zu ber leichten afrit. Infanterie verfest murbe, bie aus ehemaligen Militarftraflingen bestanb. Es gelang C., feine Truppe gn bieciplimiren, fobag biefe bei ber begonnenen Colonifation 1847 treffliche Dicufte leiftete. Lamoricière foling ihn beshalb zum Abancement vor, und ber Bergog von Aumale, beng er ale "Jatobiner, Cohn eines Jatobiners und borguglicher Offigier» borgeftellt murbe, berfprach ihm bie nachfte bacante Oberftlieutenantoftelle, ale bie Februarrevolution bon 1848 ausbrach. C. war gerade in Baris auf Urlaub, mo man ibn fogleich gum Gerretar in ber Commiffion ber nationalvertheibigung und jum Oberftlieutenant ernannte, balb barauf, 7. April. ann Unterftaatoferretur bes Rriegeminifteriums. Ale folder entfaltete er eine außerarbentliche Energie ber Organifation, um bie Armee friegebereit ju machen. Das Bortefeuille bee Rriege, bas man ihm antrug, foling er jeboch aus und übernahm es nur interiniftifch bis jur Antunft Cavaiange's im Juni. Much unter biefem behielt er noch bie Bermaltung und mar Chef bes Generalitabe bei ber Rieberwerfung bes Juniaufftanbes. Das ihm gebotene Abancement foling er aus. In ber Rationalverfammlung, ju welcher er als Abgeordneter bereits im April gewählt worben, ftimmte er ftets nach feinen republifanifchen Grundfagen und befampfte bie Babi bes Bringen Lubwig Rapoleon jum Prafibenten. Die neuentftanbene rom. Republit trug ibur ihr Rriegsministerium und bas Obercommando ihrer Truppen an, und er hatte bereits ange-

Const

Charrières Charie 335

nommen und erwartete nur bas Decret, ale die Abfendung eines franz. Corps nach Rom erfolgte. Much in bie Befengebenbe Berfammlung murbe E. 1849 gemahlt, mo er ebenfalle mit ber Charafterfeftigfeit eines ftrengen Republifanere ber Bartei bee Brafibenten entaegentrat. In ber Racht bee Staatoftreiche 2. Dee. 1851 ließ Lubwig Rapoleon auch ihn verhaften. C. wurde verbannt und nach Belgien transportirt, von wo er, 1854 ausgewiefen, nach Solland ging. Bier fchrieb er fein berühmtes Bert «Campagne de 1815. Waterloo» (2 Bbe., Bruffel 1858; beutich, Dreeb. 1858), in welchem er mit auferfter Scharfe alle febler Rapoleon's I. nachwies und fich überhaupt ale unverfohnlicher Feind bes Bonapartismus befundete. Grater manbte er fich nach Bafel in ber Schweig, wo er 23. Jan. 1865 ftarb. Er hinterlieft eine beinahe vollenbete Befchichte bee Feldjuge von 1813, bie er unter bem Titel «Campagne de 1813 au peröffentlichen gebachte.

Charrières (Frau von Saint-Spacinthe be), geborene Tund, ale Schriftftellerin unter bem Ramen Albe be la Zour befannt, geb. um 1740, ftammte aus einer reichen holland. Familie und lebte in ihrer Jugend am Sofe bee Erbftatthaltere. Une Reigung ju bem Lehrer ihres Brubere, einem armen Ebelmanne, mit bem fie fich verheirathete, entjagte fie ihrer Stellung und Ramilie. Dit ihm gog fie fich auf ihr Landgut in ber Rabe von Reufchatel gurud, wo fie in gludlichen Berhaltniffen lebte. Mus innerm Diebehagen wandte fie fich fpater zur fconen Literatur und murbe eine gefeierte Schriftftellerin. Durch bie Frangofifche Revolution verlor fie faft ibr ganges Bermogen; um fortgefest mobitbatig fein ju tounen, fdrantte fie fich babei aufe außerfte ein. Am Enbe ihres Lebene murbe ihr ebler, liebenemurbiger Charafter burch geernteten Undant febr verbifftert, fobaft fie gulept obne allen Umgang mit ber Belt lebte. Gie ftarb 27. Dec. 1805. Unter bem Ramen be la Tour fchrieb fie a Les trois femmess, allonorine d'Userche », «Sainte-Anne et les mines d'Yedbourg », «Sir Walter Finch et son fils Williams», welche Schriften gu Leipzig 1798 gefammelt erschienen. Ferner erschienen bon ihr «Castille, ou lettres de Lausanne» (1786), «Mistress Henley» und die besiebten Dramen «Le Toi et le Vous», «L'émigré», «L'enfant gâté» unt «Comment le nomme-t-on?» 3hr Stil und ihre Darftellung find voll Beift, Babrheit und burch ein fanftes Feuer hinreifenb; babei geichnet fie fich burch philof. Dialeftit und fittlichen Ernft ane. 3hr Freund Suber über-

feste bie meiften ihrer Schriften ine Deutsche.

Charron (Bierre), ein befannter frang. Rangelrebner, geb. 1541 in Baris, ber Cobn eines Buchhanblere, welcher Bater bon 25 Rinbern mar, flubirte gu Drleans und Bourges Die Rechte und batte bereits einige Jahre ale Parlamenteabvocat praftieirt, ale er feine Lauf. bahn anberte und bem geiftlichen Stanbe fich mibmete. Gehr balb gewann er als Rangelrebner Ruf. Er befleibete mehrere geiftliche Memter in Gascogne und Langueboe, und erhielt bann ben Titel eines Bredigers ber Ronigin Margarethe. 1588 tam er nach Baris juriid, um in ben Rartauferorben gu treten, wogu er fich burch ein Belubbe verpflichtet batte. Mis aber ber Brior bee Orbene ibn gowies, weil er au alt fei, fich ber ftrengen Regel ju unterwerfen, unb and ber Coleftinerorden ibn aufzunehmen fich weigerte, fo lieg er fich feines Belitbbes entbinben und blieb Beltgeiftlicher. Er ging nach Borbeaur und trat in enge Freundschaft mit Montaiane. In ber Berfammung ber Beiftlichfeit bon 1595, bei welcher er ale Abgeord. neter e.fchien, murbe er jum Gecretar ernannt. E. ftarb ju Baris 16. Dob. 1603. In feinem «Traité des trois vérités» (Borb, 1594) fuchte er gegen bie Atheiften ju beweifen, baft ce eine Religion gebe, gegen bie Richtchriften, baf von allen Religionen bie chrifiliche bie allein mabre fei, und gegen bie Reger, bag bie rom. fath. Rirche allein felig mache. Begen feines «Traite de la sagesse » (Borb. 1601 u. öfter; befte Ausgabe bon Amaurn Duval, 4 Bbe., Bar. 1821), in bem er Montaiane nachabinte, ohne jeboch bie Lebenbigfeit und Gigenthumlichfeit feines Borbilbes gn erreichen, murbe er mehrfach angegriffen und befonbere bon bem Befuiten Garaffe bee Atheiemus beichulbigt.

Charte (Charta, Chartula) hieß bei ben Romern urfpriinglich ein Blatt von ber agnpt. Papprnopflange und, weil biefelbe ale Echreibmaterial biente, überhaupt alles, woranf etwas geichrieben ober gezeichnet mar, in welcher lettern Bedeutung bas Wort auch im Deutschen fich eingebürgert hat, 3. B. Rarte ober Bistenfarte, Spiel- und Landlarte. 3m Mittelalter bebeutet Charta ober Diploma jedwebe Urfunde, jumeilen im befondern Ginne eine folche, bie wichtige Rechte und Freiheiten verbrieft, wie namentlich bie berühmte Magna Charta (f. b.) ber Englander. In Rudficht auf biefe wie auf bie Charte constitutionelle Lubwig's XVIII. bon Franfreich bezeichnet man mit C. Die Berfaffungegrundgefete, für welche in neuerer Beit ber Rame Conflitution (f. b.) porberrichend geworben ift. In Bortugal finden fich fogar beibe Borte all Lofungen entogenogistert Bartien, indem die 1826 burch Dom Boto verlichene Berlatig wo ber frangolithen ben Ronnen C. entlehnt hatte, während die Gerteberfalfung von 1821 den Diet Gossituation flightet. Die robical Partie in England nannte für Brogramm «Bollscharte», daher der übedruch Charitien (f. Chartismus), welcher in England die Annbünger inner diellen Poorannum bereichnet, wosenen im Bertugal die Gastifien arche den

gemäftigten Conftitutionalismus vertreten.

Chartismus. Die unter biefem Ramen in England bervorgetretene Erfcheinung murgelt in bem allgemeinen Gegenfage ber beutigen Gefellicaft, in bem Antagonismus ber Bollemaffen gegen die Ariftofratie bes Grundbefites und bes Rapitals, die nicht allein faft bas gange Dationalbermogen in ihren Sanben balt, fonbern auch burch Stellnng und Bablgefen über Gefetsgebung und Besteuerung entideibet. Diefes Berbaltniß erregte in England icon jur Beit bes norbamerit. Freiheitefriege eine bemofratifche Reaction, die rein polit. Ratur mar und ju einer Menge liberaler Berbinbungen führte. Die Frangfifche Revolution erbrudte gwar fur einige Reit ben bemofratifchen Liberalismus, aber nach bem Frieben erwachte er nur um fo fraftiger. nahm bom Mittelftanbe feinen Weg in bas eigentliche Broletariat und erhielt bier eine eigenthumliche Geftalt. Die gablreiche Manufacturbebollerung, infolge ber ausmartigen Berbaltniffe mit Laften befchwert, burch Sanbeletrifen, Deplacirung ber Darfte und Concurreng in phof. Roth berfest, bon ber Wefengebung bernachläffigt, fab balb in ber Bernichtung ber griftofratifden Staatoform und Berftellung ber Bolleberrichaft bie einzige Rettung aus focialer Roth und fant foater für bie Bermirflichung ihrer Bunfche einen Ausbrud in ber Bollecharte. Bereite 1817 fam unter Leitung bee Dajore Cartwright eine Rationalpetition gu Stanbe, Die allgemeines Stimmrecht verlangte und bem Unterhaufe mit 1,700000 Unterfdriften meift aus ben arbeitenben Rlaffen übergeben murbe. Bwei Jahre nachber fand auf bem Beterloofelbe bei Danchefter eine große Berfammlung ber induftriellen Bevollerung fatt, in ber über Abichaffung ber Betreibegefese und über bie Lage bes Lanbes berathen werben follte. Roch por Eröffnung der Berhandlungen ward die Berfammlung burch bie bewaffuete Macht gerftreut, und bie fog. feche Acis, bie bamale ber Dinifter Caftlereagh burchfente, unterbriidten für langere Beit jebe polit. Demonstration. Das Broletariat erhielt hierbei feine Martyrer, beren gewaltsamer Tod feierlich begangen wurde. Die Bewegung wurde jest durch Owen (f. b.) und die Berbreitung feiner Ideen focialifiifch. Statt ber polit. Agitation begannen fich zahlreiche Arbeitervereine au bilben, bie gemeinfamen Biberftanb gegen die Billfur ber gabritherren und die Berabfegung bes Arbeitelohne jum Bwed hatten. 1834 murbe in biefen Bereinen eine allgemeine Arbeiteeinstellung beichloffen, die mit Berluften für die Arbeiter und noch größerer Abbangigfeit enbete. Infolge ber Erbitterung über bas neue Armengefes tam endlich 1835 eine polit. Berbinbung unter bem Ramen ber Radical Association in London wieber jn Stanbe; ba aber mehr bie Mittelflaffe betheiligt mar, fo fchloffen im folgenben Jahre die arbeitenben Rlaffen unter bein Ramen Working Men's Association eine polit. Berbindung, Die bie 1838 wenig Mitglieder gablte, bann aber bie Geburteftatte bes eigentlichen C. murbe. Lovett, früher Tifchler, bann Raffeewirth, gulest Buchbanbler, feste bie feche Buntte ber fünftigen Bollecharte auf, und ein gleichzeitig anberaumtes Meeting ber arbeitenben Rlaffen faßte 6. Aug. 1838 ju Birmingham ben Befchluft, auf Grund berfelben eine Betition um die Bollecharte (the People's Charter) ans Unterhaus ju richten. Die feche Bunfte maren: Ginführung ber Ballotage bei ben Bablen, allgemeine jabrliche Barlamente, Aufhebung bes activen und paffiven Bablcenfus, Eintheilung bee Landes in Bablbegirte nach Ropfgabl und Befoldung ber Deputirten. Balb barauf rief bie Working Men's Association jur Bermirflichung ber nationalpetition unter bem Ramen ber Rationalconvention einen Chartiftenausichug nach London, ber Unfang 1839 zusammentrat und sechs Monate hindurch beisammenblieb. Der Convent zersiel bald in Physical-Force- und Moral-Force-Wänner; doch einigte man sich über Absassung der Boltocharte, die in ber Betition enthalten fein follte, fowie fiber die Abfenbung von Agitatoren in Die Brobingen. Diefe Boltecharte bestand aus 39 Artiteln, Die außer ben feche Buntten noch auberes forberten, wie Ginführung ber Gintommenfteuer, Abichaffung ber neuen Armengefete. Berminberung ber Muflagen u. f. w. Die Ablehnung ber Betition im Unterhaufe mit 235 gegen 46 Stimmen, Die Berhaftung mehrerer Chartiften, wie Lovett's, Collins', Die Berftreuung ber Berfammlungen burch bie Boligei fetten balb die gange arbeitenbe Bevollerung bes Lanbes in Aufregung. Dan hielt nachtliche Bufammenfunfte, wobei es an Ausschweifungen und Berbrechen nicht fehlte. Endlich brach 4. Dov. 1839 in Giibmales ber Aufftand aus. Unter Unfithrung von Groft, Billiams und Jones überfielen 8000 Chartiften bie Stadt Demnort Chartres 337

wurden aber burch mehrere Galven in bie Flucht gefchlagen. Die über bie gefangenen Anführer verhangte Tobeeftrafe murbe in Deportation vermanbelt. Die arbeitenben Rlaffen zeigten vorberhand feine andere Thatigfeit, ale baft fie Sammlungen für Die Opfer ihrer Sadie anftellten. Erft 1840 traten aus ben verfchiebenen Brovingen Englande Abgeordnete au Manchefter aufammen, Die eine neue Affociation errichteten. 3m 3umi 1841 murbe eine mit 1,300000 Unterfdriften ber Arbeiter bebedte Betition für Die Ginführung ber Bolfecharte überreicht, die aber ohne Erfolg blieb. Die Berbindung bes C. mit den Tories jum Sturze des Whigministeriums war ihm eher schädlich als vortheilhaft, und mahrend der Bewegung für ben Freihandel und die Mufhebung ber Rorngolle trat er gang in ben Sintergrund. Erft Die Mildwirfung ber frang. Februarrevolntion auf England verfette bie Chartiften in neue Aufregung. Babireichere Berfammlungen wurden veranftaltet, Die fich junachft auf Gludwunfdungeabreffen an bie frang. Ration beichranften. Darau fnupften fich im Darg 1848 Unruben in London. Manchefter, Cbinburgh und befonbere in Glasgow, mo einige taufend brotlofer Arbeiter betrachtlichen Schaben am Eigenthum verlibten, Die Baffenlaben pliinberten und bie Republit hoch leben liegen. Much Barrifaben murben in Glasgom gebaut, aber bon ber berftarften Befatung und ben jur Berftellung ber Rube beeibigten Specialconftables leicht befeitigt. Balb barauf bereitete ber in London verfammelte Chartiftenconvent mabrend 14 Tagen eine Monftreversammlung bor. Gie fam gwar trop bee Berbote ber Regierung 10. April gn Stande, aber nicht in ber erwarteten Musbehnung , und ging ruhig vorüber, ba bie chartiftifden Gubrer felbft alles thaten, um einen blutigen Bufammenftog ju vermeiben. Die Regierung batte ihrerfeite febr ausgebehnte militarifche Bortebrungen getroffen, und an 12000 Specialconftables maren in London beeidigt worben. Jufolge biefer Berfammlung wurde abermale eine Riefenpetition für Einführung ber Rationalcharte, angeblich mit 5,760000 Unterschriften, bem Unterhaufe übergeben, von biefem jeboch mit übergroßer Mehrheit ver-worfen. Der schwunghafte Betrieb ber Industrie und besonders bie gludlichen Folgen ber Aufbebung ber forniolle, wodurch bie Brotpreife betrachtlich vermindert murben, baben feitbem ber chartiftifchen Oppofition einen großen Theil ihrer Scharfe genommen. Doch 1857 bielt man gwar ein großes Diceting in Rochbale, in welchem die berichiebenen Buntte ber Boltecharte bon neuem erortert und beftätigt murben, aber ber Gebaute, fie anbere ale auf friedlichem Bege burchquieben, icheint allgemein anfgegeben. Giner von jenen Buntten, welcher bie Abichaffung ber Beftimmung forbert, welche bie Bablbarteit an ben Befit eines gemiffen jahrlichen Einfommene fniipft, murbe 1858 bom Parlament genehmigt; Die Ginfilhrung anberer, wie ber gebeimen Abftimmung, ift nur noch eine Frage ber Reit.

Chartres, Die alterthilmliche, größtentheils eng und mintelig gebaute Bauptftabt bes frang. Depart, Eure-Loir fowie eines Arrondiffemente, im ehemaligen Drieannais, an ber Gifenbabn und am fluffe Gure, in einer ausgezeichnet fruchtbaren und getreibereichen Gegenb (Cbartrain), ift ber Gitt ber Departementalbeborben, eines Bifchofe und eines Sanbelsgerichte. In ber prachtvollen Rathebrale mit zwei Thurmen, von benen ber eine 360 %, boch auffleigt, befigt Die Stadt ein ausgezeichnetes Denfmal goth. Baufunft, wie benn biefelbe iiberhaupt bie gröfte und eine ber iconften Rirchen Franfreiche ift. E. bat 19531 E., ein Communalcollege, zwei Rormalidulen gur Bilbung bon Elementarlehrern und Lehrerinnen, eine Bibliothet bon 30700 Banben und 865 Sanbichriften, ein naturhifter. Dufeum, ein Antiquitatencabinet und einen botan, Garten. Much befteht eine Gefellicaft für Gartenbau und mehrere gelehrte Bereine, Unter ben Soopitalern zeichnet fich bie bon bem Marquis von Migre gestiftete und mit einem Fonde von 3 Deill. Fre. ausgestattete Berforgungeanstalt für Greife aus. Huger ber gewöhnlichen Gewerbsproduction fertigt man wollene Baiche mit ber Rabel und bereitet beriffente Bafteten. Auch Gifen- und Rupfermaaren, Breffen, Bumpen u. bgl. werben fabricirt und Lohund Beifigerbereien unterhalten. Bedeutend ift auch ber Sanbel mit Bolle und Getreibe ber Beauce, für ben bie Stabt ben Mittelpunft bilbet. C. war icon por ber Berrichaft ber Romer bebeutend ale Sanptort ber Carnutes unter bem Ramen Aufricum. Spater murbe es ber Git eines Bifchofe. 3m Mittelalter mar E. ber Sauptort bes Lanbftriche Beauce und gab ber Graficaft E. ben Ramen. Lettere tam burch Rauf icon 1286 an bie Rrone Fraufreich und murbe burch Frang I. ju einem Bergogthum umgewandelt, welches in ber Regel Die Familie Dr. leaus ale Apanage bejag, weshalb auch ber altefte Cohn bee Bergoge von Orleans gewöhnlich Den Titel eines Bergoge von C. führte. Gegenwartig tragt benfelben ber Bring Robert von Drieans, gweiter Cohn bes 13. Inli 1842 geftorbenen Bergoge Ferbinand bon Drieans (f. b.). Converfations . Begiffen. Gifte Muffage, IV.

Chartreufe, La Grande Chartreufe, Die Große Rartaufe in Der Dunpfine, Die Wiege bes Kartauferorbens, ein großes, fcones Riofter, welches 1086 vom beil. Bruno nabe ber fchon 1084 von ihm bewohnten Ginfiebelei gestiftet, 1793 aufgehoben, aber 1816 wieber eroffinet wurde. Das Alofter liegt im frang. Depart. Bfere, 2 1/2 DR. im NRD. von Grenoble, in ber Commune Ct. Pierre be C., am Sufe bee 5758 F. hohen Grand. Com und ber Gebirgegruppe La C., bie im Chamedaube 6428 F. Bobe erreicht, in bem bon Bafb unb fteilen, himmelhohen Belfen umfoloffenen, nur burch zwei Engpaffe fower augunglichen Bicfenthale bes ans zwei reifenben Diegbachen eutftebenben Rhonezuflügdens Guiers, in 3066 ft. Meerebhobe. Die weitlaufigen, in einem einfachen Stil aufgeführten Rloftergebaube find pon feche Glodenthurmen verfchiebener Sobe fiberragt. Beufertenewerthe Theile find; bas breite maffive Gingangsportal, ber vieredige Dof mit zwei von ber Quelle bee beil. Bruno gefpeiften Baffine, bie vier Frembenfale, bie nach bem Branbe von 1474 wieberbergeftellte Rirche, bie Bibliothet von 6000 Banben, ber grofe und hohe Ravitelfagl mit ben Bortrate ber 50 erften Orbensgenerale und 22 bas Leben Bruno's barftellenben Gemalben, beren Driginale fich im Louvre ju Paris befinden, Die fehr reiche Galerie bes Cartes, bas Große Rlofter mit 130 ffenftern und 60 Rellen in beiben Geiten meier 677 ft. langen Corribore, mit bem Rirchhof und ber 1382 erbauten Tobtentapelle. 1/2 St. von C. fleht in einem Tannenwalbe bie 1440 er-baute Rapelle Notre-Dame be Cafalibus, und 200 Schritt hoher, auf einem gewaltigen, fleilen Feleblod, die Rapelle bee heil. Bruno, 1640 erbaut und 1820 reflaurirt, angeblich auf ber Stelle ber urfprünglichen Ginfiebelei bes Beiligen. Die Monche bereiten allerlei Debieamente gegen Rahnichmergen, Quetichungen u. bal. Die Anfertigung bes berühmten Liqueurs C., ber jabrlich etwa 1/2 Diff. Fre. einbrachte, wurde ihnen 1864 bom Bapfte ftreng verboten.

Chartnm, Rhartum, bie moberne Sauptftabt Rubiene ober bes agopt. Guban, liegt unter 15° 36' norbl. Br. und 50° 19' oftl. E., in 1250 F. Meereshohe, an bem Bereinigung 8puntte bee Beigen und bee Blauen Rile, bicht am linten Ufer bee lettern, und gleicht einer Dafe inmitten einer unabfebbaren Buffenei. Es ift eine Gobbfung Debemeb-Mi's von Megnyten, ber bas elende Dorfchen C. feit 1823 jur Stadt ausbauen ließ und 1830 jum Git bes Generalgouverneure bestimmte. Der Det blufte ale ber am weiteften fubmarte vorgeichobene Sauntpoften bes annt. Sanbele in ber afrit, Bilbnift burch feine gunftige Lage am Bereinigunospuntt ber beiben Rifarme und aller Raravauenftrafen rafch auf und foll bereite 1856 an 30-40000 E. gegahlt haben. Seitbem find jeboch Bevollerung und Sanbel wieber gurudgegangen, fobag Beurmann 1861 bie Bahl ber Bewohner nur auf 25-30000 fchatte. Gleichwol fichert bie gunftige geogr. Lage bem Drt immer eine hervorragenbe Stelle im Sanbeloverfebr bee ofil. Rorbarifa. Inmitten einer fterilen, baum - und ftranchlofen Canbebene gelegen und bon einem Erdwall umgeben, ben bei hobem Bafferftanbe auch bie Fluten bes Beifen Ril befpillen, bilbet E. eine einformige, fcmugiggraue, nur von einem Minaret überragte Daffe bon Banfern aus Infttrodenen Biegeln, beren Dacher nach jebem Gewitterregen ausgebeffert werben milfen. In ber Regenzeit gleichen bie Gaffen Reihen von Pfühen und Rothhaufen. Das Rlima ift bei ber großen Sige, Die nadmittage burchfcnittlich 31°, guweilen über 37° R. im Chatten betragt, und bei ber ungenreinen Feuchtigfeit und Dunfterfullung der Luft fehr erichlaffend und ungefund. Bahllofes Ungeziefer, Storpione, Ta-ranteln, Horniffen, Eidechsen und Bipern erfüllen jeden duntlern Fled. C. hat nur eine hauptstrage und in feiner Ditte noch große Garten, in benen man felbft Beigen baut, aber auch Balmengruppen und Citronenhaine. Bemertenswerth find bas Unitsgebaube bes Dubir ober Gouverneurs, Die Dofchee, ein Lagareth, eine Raferne und ein Bulvermagagin, eine Miffionsanftalt nebft Coule, eine tath. und eine topt. Rirde. Der Darft ober Bagar bilbet ben Mittelpuntt bee gefelligen und mercantilen Berfehre und ift reichlich verfeben mit Lebendmitteln und Baaren aller Art. Die Ginwohner find aus ben verichiebenften Elementen guCharwode Charybbis

sammengenütsfelt, der Hauptmelle nach Andere, dandere abstreiter Ausgepter, und stoßstüter, den Bushingter, der Bushingter der Beiter Beiter der Beiter der Beiter Beiter Beiter der Beiter B

Charmode, auch Stille, Große ober Tranerwoche genannt, beifit die Boche por Dftern, welche borgugemeife bem Unbenten an Chrifti Leiben und Tob gewihmet ift. Fruber leitete man bas Bort Char ab entweber bom griech, charis, b. i. Onabe, ober bon bem lat. carus, b. i. lieb und theuer (wie bas engl. Good-friday, b. i. guter Freitag), ober bon carena, wie die 40tagige Faftengeit in ber alten driftl, Rirche bieg. Dit größerer Babricheinlichfeit ftanunt es jeboch bon bem althochbeutichen char, Trauer, Schmerz (goth. kara, altfachf. cara). Der wichtigfte Tag in ber C. ift ber Charfreitag, welcher noch heute in ber luth. Nirche ale ber beiligfte Tag im gangen Jahre gefeiert wirb. Die reform. Rirche hat fich indeft gegen feine Beier ziemlich lange geftranbt, weil fie fur biefelbe in ber Bibel teinen ansbrudlichen Befehl fanb, und erft gang neuerbinge ift er g. B. in ber Schweig gu einem firchlichen Freiertage erhoben worben, wahrend ibn bie fcott, Rirche noch beute nicht feiert. In ber gegenwartigen tath. Rirche wird er ebenfalle nur ale halber Feiertag betrachtet und in Werteltagarbeiten und jum Theil geräufchwollen Bolleluftbarfeiten jugebracht. Daß Jefus an einem Freitage geftorben fei, geht nicht blos ans ber Ergablung ber brei erften (funoptifchen) Evangelien bervor, fonbern auch bas vierte Evangelium, welches ben Tob Befu bon bem 15. Rifan nach jilb. Beitrechnung auf ben 14. gurudichiebt, weicht nur in ber Berechnung bee Monatotage, nicht bee Bochentage ab. Die erften Spuren einer Reier bee Charfreitage ebenfo wie bee Ofterfonntage ale Muferftehungetag begegnen une um bie Mitte bee 2. Jahrh, in ber rom. Rirche, mabrenb in Rleinaften bantale noch gang allgemein nicht ber Tobestag Befu, fonbern ber Tag feines leiten Paffahmahle, und auch diefer nicht als bewegliches Beft an einem bestimmten Bochentage, fonbern nach bem mofaifchen Gefebe am 14. Tage nach bem Frublingeneumond (14. Rifan) gefeiert wurde. Milmablich brang jeboch bie rom. Feier auch in Rleinafien burch und wurde bon bem Coneil ju Dieda (325) jum allgemeinen Rirchengejete erhoben. In ber alten Sirche empfingen bie, welche mit eins ober mehrjähriger Rirchenbuße belegt worben waren, am Charfreitag Abfolution (baber dies absolutionis). Dan heiligte ihn burch ftrengeres Faften und Meiben aller Arbeit, burch Erauer perfundende Menberungen ber Liturgie, burch Simpeglaffen bes Introitus, ber Acclamationen, Intonationen, Dorologien, burch Schweigen ber Gloden und Orgeln, burch hinweglaffen ber Rniebengung, burch ichwarze Belleibung ber Rirche und Mehnliches. Ramentlich ward bie Beit bon abende feche Uhr, um welche Stunde Chriftus verichieben fein foll, bie jum Auferftebungemorgen burch allgemeine Rube und Stille gefegert. weshalb man auch ben Charfreitag felbft ben Stillen Tag nannte. In Spanien ging man fo weit, an bemfelben allen Gottesbienft einzuftellen, mogegen fich aber bas Concilium ju Tolebo 633 nachbrüdlich erflarte.

339

Chafaren Chafe

Schlla, wer bie C. vermeiben will). Bei rubigem Deere, jumal wenn fein Gubwind webt.

340

fahren jest bie Schiffer ohne Beforgnig über bie G. Chafaren ift ber Rame eines filboftenrop., mahricheinlich turanifden Stammes, ber bei ben griech, und lat, Schriftftellern bes Mittelaltere ale Ratiri, Matiri, Atatiri ericheint, In bem Bollergebrange, befonbere feit ben bulgar. Banberungen bes 7. Jahrh., werben fie meiter füblich in bie Bebiete bes Raufafus vorgeschoben, wo fie ben beraufbringenben Dohammebanern begegnen und mit biefen um ben Befit von Derbend, Georgien, Armenien, bee Mraresgebiets und ber nordmeftperi. Grenglander fampfen. Geit bem 8. Jahrh, befeftigen fie gegen bie Oftgothen ibre Dacht in ber Rrim und griinden ein Reich ber Tolerang, indem ibre pon bem friihern Islam jum Jubenthum übergetretenen Gurften (Chatane) jeber Religion in ihrem Staate gerecht ju merben fuchen. 3hr fub. Glaube bat im 10, 3abrb, ben mit Unrecht berbachtigten Briefwechfel bee fpan. Juben Chiebai Ben-3faat und bee Chafarentonige Jofeph Ben-Ahron veranlaft (bon Job. Burtori mit bem Buch «Cofari» berausgegeben). Um biefe Reit tonnte febr wohl bie Runbe von ihrer Dacht im Abendlande verbreitet fein. 3hr Reich erftredte fich bom Bail jum Dujepr und Bug; ce reichte bom Radpifchen Deere, welches nach ibnen noch jetst bas Deer bon Chafar beifet, bann bom Bontus und ben fiibl. Abbangen bes Kautajus um Derbend, wo es an die mohammed. Bestigungen grenzte, dis zur mittlern Wolga, zum Onellgediet des Doney und über Liew hinaus zur Ota. Die Chasarenfürsten standen gewöhnlich in gutem Bernehmen mit bem Bygantinifchen Reiche. Ihre alte Sauptftabt Balangiar, bas jebige Aftrachan, lag unfern ber Miinbung ber Bolga ober bes 3til. Dit Bulje bygant. Bauffinftler murbe eine neue Refibeng, Gartal ober Beifftabt (bas jegige Bjelajamega, b. i. Beifthurm, in ber Rabe ber tatichalinifden Rofadenftaniza) genannt, erbant, welche ben C. in ber Folgezeit, nachbem bie Betichenegen von ben Ufen bereite fiber ben Don gebrangt maren. als Grengfeftung gegen bas erftere Boll biente, aber icon um 1300 in Erummern lag. Dit ben griech. Baumeiftern tam auch wol Rouftantin aus Theffalonich, ber fich fpater Chrillus nannte, in bas Land ber C. und befehrte, nach ber Cage, bas gange Boll ober meniaftens einen Theil beffelben gum Chriftenthume. Smajatoflam, ber erfte ruff. Beberricher mit flam. Ramen (965). befiegte die Biatitiden, welche in ben bentigen Rreifen Raluga, Tula und Orel fagen und noch immer ben C. Bine entrichteten, foling banu biefe felbft in einer fürchterlichen Schlacht und eroberte ihre Festung Gartal. Es icheint, bag bie Ruffen bamale alle chafarifchen Bebiete an bem öftl. Beftabe bon Miow und Taman eroberten. Rur in ber Rrim blieb noch ein Schatten ber chafarifchen Dacht, Die fpater (1016) ebenfalle ben bereinigten Eraften ber Griechen und Ruffen unter Dotiflam bon Tamatarda, bem Cobne Blabimir's, unterlag. Geltfam ift bas Berichwinden bes Ramens und bes Bolte in ber Befchichte. Ungenau tommt bei firchlichen Schriftstellern ber Rame C. noch bis in bie fpatern Jahrhunderte bes Mittelaltere por jur Bezeichnung ber Bewohner ber Rrim und ber Unwohner bes Saspifchen und bes Schwarzen Deeres :- ficherer find bie Spuren, welche bon ber Chafarenherrichaft fich in einzelnen ruff. Ortsnauten erhalten haben. Dag man in ben Raraern Rachtommen bes jum Dofaismus be-Tehrten Theiles ber E. finden bitrfe, ift hochft zweifelhaft. Bgl. Frahn, "Excerpta de Chasaris » (Betereb, 1821), und beffelben « Ibn Foszlan » (Betereb, 1823); Caffel, «Magnay. Miterthümer» (Berl. 1848).

Chaje (Galmon Bortland), amerit. Bolitifer, geb. 13. Jan. 1808 ju Cornife im Staate Rem Sampfhire, erhielt feine erfte Erziehung bei einem Ontel, bem Bifchof Bhilauber E. in Dhio, bollenbete feine Muebilbung in feiner Beimat, grabuirte 1826 im Dartmonth-College und lieft fich balb barauf ale Brivatlebrer in Bafbington nieber, wo er fich ber besonbern Gunft Beurn Clan's und bes berühnnten Juriften 2B. Birt erfreute. Rachbem er fich bei lettern; ale pratifcher Burift ausgebilbet hatte, jog C. 1829 nach Cincinnati, welches feitbem fein Bohnort geblieben ift. Er murbe bier balb einer ber gefuchteften Abvoeaten und erwarb fich befonbere burch Cammlung und Commentirung ber Statuten bes Stagte Dbio ein großes Berbienft um Die jurift. Belt. Bielfach bon ben aus Rentudy und aubern Grengftaaten nach Dhio gefliichteten Ellaben ale Bertheibiger und Unwalt engagirt, wibmete er ber Frage, ob und wieweit bie Bunbesconftitution bie Comvargen fchilbe, feine befondere Aufmertfamteit und erlangte balb einen ausgebreiteten Ruf ale einer ber berebteften Borfampfer für bie freiheitliche Auslegung ber Berfaffung. E. war einer ber erften, welcher conftitutionell nachwies, bag bie Cllaverei eine rein locale Angelegenheit, und baf bie Berfaffung ftete gu Gunften ber Greiheit interpretirt merben miffe. Go murbe er einer ber Grunder ber fpatern republitanifden Bartei. 1851 ale Bertreter biefer bamale noch ale tegerifch geltenben Grunbfage jum Genator in Chafidim (b. i. bie Frommen , Leute , welche , um Gott zu gefallen, mehr thun, ale bas Befes porfdreibt) nannten fich feit ber Rudtehr aus ber babplon. Befangenfchaft biejenigen Buben, welche bie von ber Großen Snnagoge aufgestellten, über bas mofaifche Gefet hinausgebenben Berordnungen nub Reuerungen annahmen, im Gegenfat gu ben Babitim (b. i. Gerechte), Die feft am Gefets bielten und weber mehr noch weniger wollten, ale biefes poridireibt. Mus ben C. gingen alle jene Getten berbor, welche aufer bem mofgifchen fchriftlichen Befet noch munbliche Bervollständigungen und Erflarungen annehmen, Die ihrer Anficht gufolge Dofes maleich mit bem Gefet von Gott erhielt, und bie burch Ueberlieferung aufbewahrt wurden. In frithefter Beit gehoren alfo bierber bie Pharifaer. Aus ben Rabitim entfprangen bagegen bie bellenischen Camaraer, Giffer, Cabbucger und Rarder. Die C. ober Pharifger gerfielen aber fpater wieber in Talmubiften, Rabbiniften und Rabbaliften. Erft im Schofe bes Rabbinismns entwidelte fich burch bie Wechfelmirfung mit bem Rabbalismus eine abermalige Spaltung in Cohariften und C. Diefe heutigen C. find nicht, wie die alten ane ben Beiten ber Dattabuer, Die Bertreter einer gewiffermaffen fpiritualiftifchen Richtung, fonbern befchranten fich auf einen blinden Glauben an ihre Rabite (wie fich ihre Borfteher gur Unterfcheibung von ben Rabbis und Sacham ber übrigen Juben nennen), vollftanbige Enthaltfamteit gur Beit bes Bebete n. f. w. Diefe Lehre murbe von Afrael aus Bobolien, genannt Bagl-Schem, in ber Mitte bes vorigen Rahrhunberte in Umlauf gefest. Sauptichauplat feiner Thaten und Brebigten war Debraubocg in Galigien, und trot aller Bannflitche ber orthodoren Rabbiner betrug bie Bahl feiner Anhanger bei feinem Tobt (1760) bereits fiber 40000 Ropfe. Da man feinen Beinamen Bagi-Schem in Befcht abturgte, fo nannte fich bie von ihm gebilbete Gette Befchtianer, nicht eigentlich E. Ihren Roran bilben bie beiben Berte Bagl. Schem's: «Sepher Chamidot» und "Sebnot Ribnch". Ihre bebeutenbften Lehrer maren: R. Beer aus Debrincs, R. Menbel aus Briempfl und R. Daltich aus Lagautich. Dady Befcht's Tobe gerftreuten fich feine Schiller in gang Bolen, mas allerdinge gur Bergrößerung ber Gette, aber auch jur Beranberung ihrer Ginrichtungen beitrug. Rach Befcht's Lehre gab es nämlich nur einen Babit ber gefammten Sette ale Gottee Statthalter auf Erben. Jest maßte fich jeber feiner Schiller baffelbe Recht an, und fo zerfpaltete fich bie Gette in ungablige fleine Gemeinschaften in abfolnter Abbangigfeit von ben Babits, beren Bewalt fo weit geht, bag fie bem Chafib nicht blos bie Gunbe bes Dorbe verzeihen, fonbern auch anbefehlen tonnen, worauf ber Chafib zum unbebingten Beborfam verpflichtet ift und vor feinem Bewiffen völlig im Rechte bleibt. Die Ceremonien biefer Setten find rob und larmend; von allen beidmerlichen talmubifden Gebrauchen haben fie fich allmählich losgefagt; ben Talumb lefen fie wenig. Muger ben erwähnten Schriften Befcht's und anderer feiner Rachfolger fteht ber Cohar bei ihnen in großem Anfeben, Unter ben verfciebenften Ramen find bie Abzweigungen ber aus ben C. hervorgegangenen Beichtigner burch gang Bolen, Die Dongufürftenthumer und einige Theile Galigiens wie Ungarus verbreitet.

341

Scamerie an ber Facultüt ber Wilftaufgefren reight. 1839 ward er corresponderunde und 
1551 ortentliche Wilftaile des Affaitten. E. giftig in an bedeutaften matfen. Zedente 
ber neuern Zeit. Er beilgt nicht nur ein ausgedente giefertet Wilfen, wieden fin über ber 
einem Zeit. Der beilgt nicht nur ein ausgedente giefertet Wilfen, wieden fin über 
feltungen der Greifung, aber um Kreifter einen wie iber der ber neuern abenfalle. Wilfer 
einem Lieder um der der gegen der der gegen der 
jan um ein Wilfertungen der gegen der gegen der gegen der 
Lieder der gegen der gegen der gegen der gegen der 
Lieder der gegen der gegen der gegen der gegen der 
Lieder der gegen der 
Lieder der gegen der 
Lieder der gegen der 
Lieder der Lieder 
Lieder der Lieder 
Lied

l'arithmétique» (Bar. 1843). Chaoles (Bictor Cuphemion Philarete), frang. Rrititer, geb. 8. Dct. 1798 gn Deinvilliers bei Chartres, Gohn eines ehemaligen Symnafiallehrere, ber in ber Revolution eifrig bie Cache ber Republit ergriff, wurde, gegen ben Billen feiner Mutter, einer frommen Broteftantin, nach Rouffequ'iden Unterrichteibeen erzogen und im Alter von 15 3. ju einem armen Buchbruder und treuen Jatobiner in Baris in Die Lehre gegeben. Die Boligei ber Reftauration verhaftete ben Deifter und Lehrling unter bem Bormanbe einer Berfcmorung gegen bie Gicherheit bes Stnates. C., noch ein gang junger Menfch, blieb zwei Monate im Gefangnif und verbaufte feine Freitaffung ber Bermenbung Chateaubriand's. Er ging nun nach England, wo er fieben Jahre lang in ber Buchbruderei von Balpy bie neuen Ausgaben ber griech, und lat. Claffifer mit beforgen half. Sierauf machte er eine Reife nach Deutschland und tehrte fobann nach Frantreich juriid, wo er 1827 ben von ber Frangofifchen Afabemie für bie befte Abhandlung itber bie Entwidelung ber frang, Gprache und Literatur bes 16. Jahrh, ausgefetten Breis mit Saiut-Marc Girarbin theilte. Das Bert erichien unter bem Titel: «Tableau de la marche et des progrès de la langue et de la littérature françaises depuis le commencement du XVIe sibelo jusqu'en 1610 » (Par. 1828). Balb nachher betheiligte er fich an ben literarifchen Urtifeln bes a Journal des Debatus, welcher Thatigfeit er feitbem treu geblieben. E. ift ein geiftreicher Mann, Rritifer von nicht gewöhnlichem Talent, febr bewandert in ber Renntnig ber engl. Literatur, fleifig und ungemein productiv. Auger mehrern Gefchichtewerten itber Englaub verfaßte er Romane, Robellen, Ergublungen, Sittenfchilberungen, Reifebilber, bauptfachlich aber Arititen umb vermifchte fleinere Auffabe, Die burchgangig Intereffe gewähren, aber ben Mangel haben, bag fte mehr pitant und geiftreich ale wahr find. Biel fchrieb er fur die "Revue de Paris", und von Beit ju Beit lieferte er Beitrage jur "Revue des deux Mondes". Auch verfaßte er eine Menge Borreben und ließ Ueberfehungen aus bem Englifden und Deutschen erfcheinen, g. B. von Jean Baul's "Titan" (4 Bbe., Bar. 1834-35), wogn er inbeffen wol nur feinen Ramen ober feine überarbeitenbe Danb gelieben bat. Geine wichtigften Auffane iber verfchiebenartige Themata find gefammelt ericbienen unter bem Titel . Etudes de litterature comparée » (11 Bbe., Bar. 1847-54). Seit 1837 ift E. Conferbator an ber Bibliotheque Magarine und feit 1841 Brofeffor ber auslandifchen Sprachen und Literaturen bes mobernen Europa am College be France.

Chaffe (Dan. Jenri, Varon), nietetlind, Seneral, der Bertfeidiger der Alledle von Minterpen, gd. 20 Lödie in Gelbern 18. Warz 1765. Sohn eine Wigseige in minterfeiden Dienflen, der als Frostfein 18. Warz 1765. Sohn eine Wigseige in minterfeiden Dienflen, der als Frostfein 18. Auf 18. Dienflen, der die Anschein Argeite in Erfeit für der Steitsein der die Anschein Argeite in Trip ist nieterländ. Argeite der Verlagen der

bes Gelbunge gegen Breugen 1806 Generalmajor. 3m fpan. Rriege, wo er ben Dberbefehl über die holland. Truppen führte, zeichnete er fich burch Gewandtheit und Duth aus und ward, weil er vorzüglich den Bajonnetangriff liebte, von feinen Golbaten ber Bajonnetgeneral genannt. Rach ber Schlacht bei Dcana (1809) erhielt er ben Titel eines Barone und eine Domane. Durch feine Thattraft rettete er bas in ben Phrenaen eingeichloffene Armeccorps bes Generale Erfon. In ben Gelbuffgen bon 1813 und 1814 befehligte er ale Divitionsgeneral und wurde bei Bar-fur-Aube fchwer bermundet. Rach ber erften Uebergabe bon Baris febrte er in fein Baterland gurud und erhielt bom Ronig Bilbelm bie Anftellung ale General. lieutenaut, ale welcher er in ber Chlacht bei Baterloo tapfer fampfte. E. murbe mit bem Frieben an die Spige bes vierten Militarcommandos geftellt, bas fein Sauptquartier gu Antwerpen hatte. Rach Musbruch ber belg. Repolution bon 1830 mg er fich ale Commandant pon Antwerpen in die Citabelle und befchof, ale die Belgier fich berfelben ju bemachtigen fuch. ten, 27. Det, 1830 mehrere Stunden lang die Ctabt. Dit heroifder Entichloffenheit bertheibigte er fobaun bom 29. Rob. bie 23. Dec. 1832 bie Citabelle gegen bie Frangofen. Bur Belobinung ernamite ibn ber Ronig noch mabrent ber Beit ber Belagerung jum General ber Infanterie. Rach ber Uebergabe ber Citabelle marb er ale Beifel bon ben Frangofen nach St. Dmer abgefilhrt, bon wo er nach bem Braliminarbertrage bom 12. Dai 1833 in fein Baterland gnrudtehrte. E. lebte fortan gurudgezogen auf feinem Stammfige Thiel in Gelbern und ftarb ju Breba 2. Dai 1849.

Chaffeloup-Laubat (François, Marquis be), frang, Ingenieurgeneral, geb. gu St.-Sornin bei Marennes (Rieber-Charente) 18. Aug. 1754, trat aus ber Coule ju Dezieres ale Artillerielientenant und wurde 1774 in bas Beniecorpe verfest, fur welches er einen befonbern Beruf zeigte. Beim Ausbruch ber Revolution bereits Stabsoffizier, verichmabte er auszuwanbern, vertheidigte 1792 Montmebn und fchlug 1793, um feiner Baffe treu zu bleiben, eine Generaleftelle aus, welche ibm die Boffereprajentauten bei ber Armee boten, ber er fich freiwillig angeschloffen hatte. Er leitete 1794 por Maftricht ben Sauptangriff, 1795 bor Daing alle Belagerungegrbeiten und mar 1796 Chef bes Genies bei ber Armee in Italien unter Bonaparte, wo er bie Belagerung bon Mantua fubrte und nach ber Schlacht bon Rivoli jum Brigabegeneral bes Beniecorps ernanut murbe. Rach bem Frieden half er die neuen Grengen in Italien bestimmen und entwarf bann einen Blan gur Bertheibigungelinie bee Rhein, ber nun Franfreiche Grenge geworben mar. 3m Rriege bon 1799 wieber ale Beniechef gur ital, Urmee berufen, wurde er jum Divifionegeneral beforbert, belagerte 1800 Beechiera und erhielt ben Befehl, die Festungewerte ber piemont. Plage, Die Umfaffung von Turin und Die Citabelle von Mailand zu ichleifen, mas er burch neuerfundene Minenofen andführte. Dagegen mußte er nach bem Frieben von Luneville 1801 ein neues Bertheibignngefnftem gur Behauptung bon Oberitalien für Franfreich entwerfen, bon ber Etich bie Genua. Sier mabite er Aleffanbria jum großen Baffenplage und ließ benfelben nach feinem eigenen neuen Guftem bauen, fobaft es eine ber fturfften Bollmerte für Franfreich murbe. 3um britten mal ftanb er 1805 ale Chef des Genies bei ber ital. Armer, leitete im folgenden Kriege bie Belagerung pon Rolberg ein und filhrte bie bon Dangig und Stralfund ju Enbe. Der Feldjug bon 1809 fab ibn wieber in Italien. Rach bem Frieben arbeitete er an Befoftigungeplanen für bae Raiferreich und die ihm verbundenen Staaten, welche 1810 in ben Confeile be Fortification, meift nuter dem Borfit Rapoleon's, berathen wurden. 3m Rriege bon 1812 mar er jum fiebenten mal Chei bes Beniewefens ber Armee, nahm an allen Schlachten und an bem unglitflichen Rudiuge theil und murbe im April 1813 in Rudfücht auf fein Alter und feine geichwöchte Gefundheit jum Genator ernannt, wobei er jugleich die Befestigungen in Italien infpiciren mußte. Bei ber Bieberherftellung ber Bourbons folog er fich biefen an und lebute 1815 bie ibm bon Rapoleon gebotene Baireftelle ab, weil er bem Ronige ben Gib ber Treue geleiftet. Rach ben Snnbert Tagen ftimmte er in ber Bairstammer gegen die Berurtheilung bes Darfcalle Ren. Bom Ronige jum Marquis erhoben, ftarb er ju Baris ben 10. Det. 1833. -Gein zweiter Coon, Juftin Brubent, erft Graf, bann Darquis be C., geb. 1802 gn Baris, fclug ebenfalls bie militarifde Laufbahn ein und murbe 1848 Brigabegeneral, 1849 Mitalieb ber Befetigebenben Berfammfung. Er leiftete ben Abfichten bee Profibenten Lubmig Rapoleon mehrfache Dienfte und flieg 1853 jum Dibifionegeneral, berblieb aber in Dieponibilitut. - Der altere Cohn bes Ingenieurgenerals, Juftin Rapoleon Samuel Profper, Graf bon C., geb. 29. Marg 1805 gu Aleffanbria (Biemont), war unter ber Reftauration Requetenmeifter, unter Lubwig Bhilipp feit 1837 Rammermitglied und aufest Staaterath.

1849 trat er ale Deputirter bee Depart. Rieber-Charente in bie Befetgebende Berfammlung. unterftupte mefentlich bie Politit bee Prafibenten unb ftanb 1851 einige Beit an ber Gribe bes Marineministeriume. Rach bem Staatoftreich bom 2. Dec. gelangte er ale Regierungscanbibat in ben Gefetgebenben Rorper, marb auch 1857 wiebergewählt. 216 1858 bas Die nifferium für Mgier unb bie Colonien, mit bem Bringen Rapoleon an ber Spige, gegrundet wurde, trat er in ben jugleich gestisteten Colonialrath, übernahm aber bann 24. Marg 1859 bas Colonialministerium felbst, bas er bis zu beffen Aufhebung 1860 verwaltete. Am 24. Rov. beffelben Jahres fibernahm er bas Staatsfeeretarigt ber Marine und ber Colonien, bas er auch bei ber Cabineteveranberung von 1863 bebielt. C. ift auch Senator.

Chasseurs à cheval werben in Frantreich biejenigen leichten Reiter genannt, welche ben Chebaurlegere (f. b.) ober Dragonern anderer Armeen ju vergleichen find. Gie fommen guerft 1741 por, unb amar ale Scharfichuten (Carabiniere) ju Pferbe bei ben fog, Legionen, Freicorpe aus Infanterie und Cavalerie gemifcht, Rach beren Auflofung 1776 erhielt jebes ber 24 Dragonerregimenter eine Schwabron Chaffeure, welche theile jum Borpoftenbienft, theile jur Flankenbedung verwendet murben. Drei Jahre fpater wurden aus biefen Cchmabronen 6 Chaffenrregimenter formirt und biefe 1788 auf 12 gebracht. Wahrenb bes Revo-Intionefriege geichneten fich biefe Regimenter rühmlichft aus und wurden beshalb ftete vermehrt. Much Rapolcon gewann bie Chaffeure lieb, beren Babl auf 34 Regimenter frieg. Spater fing man an fie ju berminbern und bie mittlern Schwadronen mit Langen ju bewaffnen, mas aber getabelt wurde. Man bildete daher aus den Schwadronen der Mitte 6 eigene Regimenter Lanciers unb aus den übrigen 6 Regimenter Chasseurs. 1831 wurden für den Dienst in Ufrita befondere Regimenter errichtet, mit arab. Bferben beritten gemacht und ihnen ber Dame Chasseurs d'Afrique gegeben. Deren gibt es jest 3, weldje eine vorzilgliche Cavalerie abgeben und fich burch blane Baffenrode unb Rappis von ben andern 12 Chaffeurregimentern unterfcheiben, bie eine grune Sufarenuniform nut Belamuben (Talpale) tragen,

Chafteler (3oh. Gabr., Marquis von), öfterr. General, geb. 22. 3an. 1763 auf bem Chloffe Mulbais im Bennegan, erhielt feine Bilbung auf ber Ingenienralabemie ju Bien. Dit 15 3. Golbat, nahm er am Bawifchen Erbfolgefriege theil, errang im Türfenfriege 1789 unter Law . bon's Mugen bas Thereftenfreng und war 1790 ale Dberfilieutenant ber mallonifchen Garbe in ben Rieberlanden beschäftigt, wo er bem Raiferhaufe bei ben bortigen Unruben mefentliche Dienfte leiftete. 3m Rriege gegen Frantreich 1792 vertheibigte er Ramur tapfer und wurbe bier gefangen, bald aber ausgewechfelt. 1793 tampfte er in allen Schlachten unb zeichnete fich befondere bei Battignies aus, wo er bei Sprengung einer frang. Infantericabtheilung acht Bajonnetftiche erhielt. Spater wurde er mit einer biplomatifchen Diffion nach St.-Betereburg, begilglich ber britten Theilung Bolens, unb nach bem Frieben von Campo - Formio mit ber Uebernahme ber venet. Provingen betraut. Im folgenden Rriege leiftete er 1799 ale Beneralquartiermeifter ber Armee in Italien ausgezeichnete Dienfte, murbe por Tortona aum breigehnten mal verwundet und tonnte erft im folgenden Jahre eine Brigade in Tirol übernehmen, wo er mit Bormage (f. b.) in Berbinbung trat, Rach bem Frieben bewirfte er perfonlich in Baris feine Streichung bon ber Emigrantenlifte (als Belgier) und bie Rudgabe feiner confiecirten Guter, bie ibm ber Conful Bonaparte leicht bewilligte. 1805 fampfte er ebenfalle in Tirol und Salzburg. Beim Ausbruch bes Kriege 1809 befehligte er ale Kelbmarichallieutenant bas 8. Armercorps unter bem Erzherzog Johann in Italien. Doch fab er fich fehr balb nach Tirol gefchidt, wo er mit hormagr bie Geele ber Erhebung wurbe. Geine großen Erfolge veranlaften Rapoleon, in einem Tageobefehle Berthier's gu bestimmen, bag C., ale eChef ber Brigandes, fobalb er gefangen, bor ein Rriegegericht gestellt und binnen 24 St. erichoffen werben follte. C. griff die gehnfach überlegenen Frangofen unb Baiern an, murbe aber 13. Dai bei Borgl ganglich gefchlagen und jum Rudjuge burch Galgburg und Steiermart nach Ungarn genothigt, fobag er an ben folgenben Rriegobegebenheiten feinen weitern Theil nahm. Rach bem Brieben bon Wien murbe er Commandant bon Troppan, 1813 ale Relbienameifter Gouverneur von Thereftenftabt und nach ber Raumung Drestens Commandant biefer Ctabt. Beim Biener Congreg war er mit feinem Rath nicht ohne Ginfluft. Dach bem Frieben und ber Berftellung bee Lombarbifd. Benetianifden Ronigreiche wurde C. Gouverneur von Benedig und ftarb bafelbft 10. Dtarg 1825. Inebefonbere hat fich E. um bae Ingenienrwefen in Defterreich, bas fein eigentliches fach war, mannichfaltige Berbienfte erworben.

Chateaubriand (François Auguste, Bicomte be), frang. Schriftsteller unb Staatsmann, geb. 4. Gept, 1769 an Ct. Malo in ber Bretagne, empfing feine Schulbilbung auf bem Col-

lege ju Rennes, trat 1786 ale Unteroffigier in ben Militarbienft und murbe 1787 Rapitan. Leibenfchaftlicher Bewunderer bes amerit. Freiheitetriege, bereifte er 1790 Rordamerita und tehrte, ale er bei ben Buronen aus einer engl. Beitung bie Blucht und Berhaftung Lubmig's XVI. erfahren, nach Europa gurud, um unter ber Sabne ber Emigration ju fechten. Bei ber Belagerung bon Thionville (Gept. 1792) verwundet, ging er nach England, wo er, bon Bulfemitteln entblößt, Ueberfetungen fur Buchhandler fertigte, frang. Sprachunterricht gab und feine erfte polit. Schrift, «Essai sur les révolutions anciennes et modernes» (2 Bbt., Lond. 1797), veröffentlichte, in welcher feine monarchifchen Sympathien und bie Beneintheit ju freifinnigen Unfichten miteinander gufammentrafen. Der Ctaatoftreich bom 18. Brumaire geftattete E. Die Rudfehr nach Franfreich. Er wurde Ditarbeiter und Diteigenthumer bes Journals «Le Mercure de Frances, in welchem feine «Atala» jum erften mal (1801) erfchien. Dieranf folgte im nuchften Jahre Die Schrift «Genie du christianisme». Diefes im antiphilof. Ginne abgefaßte Wert begilnftigte bie Staategwede bee Erften Confule, ber eben bas Concordat mit bem Bapfte abichlog und bas wieberhergeftellte tath. Priefterthum ale eine bon ben Unterlagen feiner Berrichaft brauchen wollte. Bonaparte ernannte C. zum Gefanbt. fchaftefecretar in Rom und alebald jum frang. Gefchaftetrager bei ber Republit Ballie. Rach ber hinrichtung bee Bergoge bon Enghien (Darg 1804) nahm C. jeboch feine Entlaffung, lebnte beharrlich alle neuen Unerbietungen bes Raifers ab und machte 1806 eine Reife nach Berufalem. Er bielt fich nun beifeite bis 1814, mo feine Alugidrift eDe Bonaparte et des Bourbonso ant Tage bes Ginguge ber berbundeten Beere in Paris erfchien und außerorbentliches Auffegen erregte. Bei Rapoleon's Rudtehr von Elba folgte er Ludwig XVIII. nach Gent und fehrte nach ber Schlacht bon Baterloo mit bem geflüchteten Sofe gurud. C. murbe jest Staatsminifter, Bair, fcheute fich auch nicht, im Raufche bes Triumphe bie blutige Rache bes legitimen Ronigthume öffentlich ju feiern und anzufenern. Allmablich fühlte fich jeboch feine ronaliftifche Blut. Geine Reben in ber Pairetammer, Die Schrift «Do la monarchio solon la charte» batten einen Unflug von Liberglismus, ber ibm bes Ronige Ungnabe und feine Streichung aus bem Berzeichnig ber Staatsminifter jugog. E. ftellte fich nunmehr auf bie Seite ber Opposition, boch fo, bag er jeben Augenblid ber Regierung bie Sant reichen fonnte. Much fam er bei Sofe balb wieber in Hufnahme und wurde 1822 jung aufterorbentlichen Gefandten in London, fobann jum Bevollmächtigten bei bem Conareffe in Berona und. nach feiner Rudfehr, jum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. 1824 in barfcher Beife verabidgiebet, weil er bie bon feinem Collegen Billefe beantragte Rentenberabictung in ber Bairetanmer nicht unterftilite, manbte er fich nun wieber jur Gegenfeite bin, murbe auch einer ber eifrigften Mitarbeiter am aJournal des Debats», bas er burch feinen Beitritt in bie Dupofition bineinrift. Unter Martignac's Ministerium verfohnte er fich von neuem mit ber Regierung und ging als frang. Botfchafter nach Rom, legte aber feine Stelle nieber, ale Polignae ans Ruber tam. Rach ben Julitagen fprach C. in ber Pairelammer fur bie "angeftammten Thronrechte» bes Bergogs von Borbeaur, verweigerte bem neuen Burgertonig ben Sufbigungeeib und nabm feitbem jum Bablfpruch bie bon ihm an bie Bergogin bon Berri gerichteten Borte: "Madame, votre fils est mon roi». Geine Reifen nach Brag, feine "Bilgerfahrten an ben Sof ber Berbannung : 1833 und 1834 maren bie legten Sauptactionen feines polit. Lebene. Er ftarb 4. Juli 1848. Geine Leiche wurde nach Ct.-Malo gebracht und auf ber bicht babeiliegenben, fleinen Relfeninfel Grand . Ben in ber Gruft beigefett, Die er fich lange borber hatte gurichten laffen. Gleich nach feinem Tobe erfdienen feine Dentwürdigleiten, querft ale Feuilletone in ber "Presse", bann gefammelt unter bem Titel: "Memoires d'outretombe » (12 Bbe., Bar, 1849 - 50), wie mau faat, mit mancherlei Abanberungen ober Auslaffungen, welche bie fleinliche, angitliche Rildficht und fromme Bebenflichteit ber Berausgeber babei bornahnt. Durch feine glangenbe Darftellungegabe und Genialität behauptet C. einen hervorragenden Blat unter ben Schriftstellern feiner Nation, wenn es feinen Ideen auch an Tiefe und Zusaumenhang fehlt. In feiner polit. Laufbahn hat er so oft die Richtung veranbert, baft man ibn nicht wohl ju ben bebeutenben Ctaatemannern jaglen tann. Bon ben jahlreichen Ausgaben feiner fammtlichen Berte ift befonbere bie neuere bon Ste. - Beuve (12 Bbe., Bar. 1859-60) hervorgnheben.

Châtenubriant, Saupfladt eines Arrondiffements im frang. Depart, Nieder-Loire, in der Bretagne, liegt an der Gebre und jagit 4636 C. Die Stadt ift Sie eines Erdbunds erfter Sallang, fast bedeutnde Bishmätte und Befried in Ball- und Steinenfoffen, Silten und Befriedfowars some Gerbereim und Rallbernmereien, treibt auch Jandel mit Steinfossen, Sol3 und

Chateau : Ehierry Gifen. In ber Rabe find anschnliche Balbungen und Gifengruben fowie auf bem Gee Choifeul eine fcwimmenbe Infel. E. war ehemale eine Baronie, gehorte mit feinem Schloffe (Castrum Brientii) eine Beit lang bem Saufe Laval, fpater bem Saufe Bourbon-Conbe. Es capitulirte im Kriege gegen ben Bergog frang von Bretagne 1486 an bie fonigl. Truppen unter La Tremouille.

und 27. Juni 1551 erließ bier Ronig Beinrich II. fein Religioneebict gegen bie Reformirten. Chateau - Cambrefis (Le), gewöhnlich Le Cateau - Cambrefis ober folechthin Le Cate au genannt, eine Stadt im frang. Rord-Departement, in Manbern, im Arronbiffement von Cambrai, am Schelbezuflug Gelle und an ber Norbbahn gelegen, gahlt 9212 E., befigt ein Communaleollege, einen Gewerberath, ein 1861 eingeweihtes Rranfenhaus (Hopital Paturle), bedeutenbe Bollfpinnereien, viele Merino ., Chaml - und Bollgeuglabrifen, Bierbrauereien, Gerbereien und Raltbrengereien fowie Monatomartte, Der Erzbifchof von Cambrai befag bier chemale ein febr fcones Schloft, beffen Ueberreft man in eine Spinnerei verwandelt hat. Die . frubern Befeftignngen um ben Mont-Plaifir find gerfallen. Siftorifc befannt ift ber Ort burd ben Friebensichlng, welcher bier, nach ben im Det. 1558 in bem Rlofter Gereamp ober Cercamp in Artois eröffneten Unterhanblungen, 3. April 1559 zwifden Frantreich und Spanien flattfanb, bemgufolge beibe Reiche fich gegenfeitig ihre Eroberungen herausgaben. And warb ber Bergog Emquuel Bhilibert von Saponen in Die von ben Spaniern eingenommenen Theile feiner Lanbe wiedereingefest, und bas Berfprechen gleicher Reftitution gab und erfillte Franfreich. Im 17. April 1794 fchlugen bei C. Die Defterreicher unter bem Bringen bon Roburg, 26. April nuter Schwarzenberg Die Frangofen.

Chateau-Gontier, gutgebaute Banbeloftabt und Bamptort eines Arroubiffemente im frang. Depart. Dagenne, im alten Anjou, rechts an ber Magenne, ift Git eines Tribunale erfter Inftang und gabit 7214 E. Der Drt bat eine fcone goth. Bfarrfirche, ein Goloft, öffentliche Baber, Mineralquellen, bebeutenbe Beinnieberlagen, Communatidulen, ein Departementegefangniß und eine ofonomifche Gefellichaft. Die Bevollerung betreibt Leinwand . Bollieugund Leberfabritation, Bollfpinnerei und Topferei und unterhalt funf befuchte Darfte. Dier flegten bie Benbeer unter Laroche über bie Republifaner unter Beftermann 27. Det. 1793.

Chateau - Margang, ein fcones Schlog bei bem Gleden Margaur im frang. Depart. Gironde, öftlich von Caftelnau be Deboc, am linten Ufer ber Giroube, 3 Dt. nnterhalb Borbeaux gelegen, ift burch feine Beinberge berlihmt, Die ben vorzitglichen Borbeaurmein gleiches Ramens erzeugen. Die Beinberge ber Commune Margang fiefern auf 80 Beftaren jabrlich

100-110 Tonnen feinen Beine.

Chateaurour, Die eng- und folechtgebaute Sauptftabt bes frang. Depart. Inbre, im ehrmaligen Bergogthum Berri, in einer großen Chene unweit bes Inbre an ber Orleanebabn gelegen. Der Drt zuhlt 16170 E., ift Gip ber Departementebehörben, eines Sanbels- und Friedensgerichts und hat ein bemertenswerthes Stadthaus und Eribunalgebaube, ein großes Befangnig (ebebem ein Franciscanerflofter), ein Lyceum, ein Lehrerfeminar, eine öffentliche Bibliothet, einen botan. Garten, eine Gefellicaft bes Aderbaues und ber Runte und Biffenichaften. Die Bewilterung unterhalt Fabrifen in Leber und in groben Tuchen (mit 2000 Arbeitern) fowie Bollfpinnereien, Brauereien und Dubten, betreibt auch lebhaften Sanbel mit Bolle, Getreibe, Sammeln, Bein und Leber. Außer ben Monatomarten werben noch frche anbere gehalten. Die faifert. Tabadefabrit bafelbft befchaftigt etwa 1450 Arbeiter unter 100 Auffehern. E. ift 950 von Raoul be Deols gegründet, ber bas auf einer Anbobe am Enbe ber jegigen Stadt gelegene Schlog (Chateau - Raoul) erbante, und murbe von Lubmig XIII. an Bunften Beinrich's bon Bourbon ju einem Bergogthum erhoben. Lubmig XV. ernannte bie fcone Bitme bes Darquis be la Tournelle, Darie Mune, geboreue Darquife von Redle und Richte ber Bergogin Magarin, jur Bergogin von C., jur Balgitbane ber Ronigin und fpater jur Dberhofmeifterin bes Dauphin. Gie ftarb 1744. Ihre Rachfolgerin in ber Gunft bes Ronigs mar bie Pompabour.

Chateau Thierry, im Mittelalter Castrum Theodorici genannt, freundliche, anunthige Stadt im frang. Depart, Aiene, in ber Champagne, Sauptort eines Arrondiffemente, an ber Ditbahn und am rechten Ufer ber Darne amphitheatralifch auf einem Gelfen gelegen, ift Gis eines Eribunals erfter Inftang, bat ein Communalcollege, ein Bellengefungnig und bie Ruinen eines, 720 bon Rarl Martell erbauten, nachmals ben Grafen bon Bermanbois gehörigen Schloffee. Der Drt gablt 5925 E., beren Inbuftrie in Lobgerberei, Gips ., Fapence ., Leinmand und Leberfabritation, Baumwollfpinnerei und Farberei beftebt, und bie anfehnlichen Sanbel mit Rorn, Bein, Schafwolle, Sammeln (jahrlich 30000 Stitd), Bornvich und Dobeln treiben. Auch find hier zwei eifenhaltige Mineralquellen, Unter Karl VI. wurde E. gur Pairet, unter Sarl IX. 1566 gum Bergogighum erhoben. Am 12. Febr, 1814 fcfing hier Rapolcon bie Miffen und Breuffen unter Caden.

Chatel (Abbe Ferdinand Touffaint François), frang. fath. reformirenber Briefter, arb. 9. Jan. 1795 gn Gannat im Depart. Allier, trat nach Beenbigung feiner theol. Stubien im großen Seminar von Clermont - Ferrand 1818 in ben Priefterftand und murbe nacheinander Bicar an ber Rathebrale bon Mouline, Pfarrer von Monetan an ber Loire und fobann Relb. prediger ber tonial. Garbe (1823). Seitbem machte er fich in Baris ale Rangefrebner burch freifinnige Bredigten bemertt und fliftete furg bor ber Julirevolution bas religiofe Oppositioneblatt «Le Reformateur, ou Echo de la religion et du niècle», brach aber erft nach jenem Ereignift offen mit ber rom, Curie. Er verfammelte nun mehrere ungufriebene Beiftliche und feste fie in Renntnig bon feinem Borhaben, bem alten Ratholiciomus eine reformirte neulath. Rirde entgegenzuftellen. 3m 3an. 1831, ale bie Bahl ber Brofelnten anwnche, bilbete fich in Baris eine Rirche, bie abwechselnd Eglise française, Eglise unitaire française bieg und ihren Sauptfit nach verichiebenen Stabtvierteln verlegte. Ein angeblicher Burbentrager bes Templerorbens ertheilte bem Abbe C., ein Gegenwart bes verfammelten Bolfe und Merus. die bifchoft. Beibe, und ber neue Pralat nannte fich . Brimas bon Gallieu». Auch eine Sierardie murbe eingefett und ein Glaubenebefenntnig abgefaßt. "Das Raturgefet, bas reine Raturgefet, nichts ale bae Raturgefets follte ale Annbament bee nenen Gultus gelten, ber in Befus Chriftus nur einen aungerorbentlichen Menfchen» ehrte, Beichte, Saften, Reufcheitegelitbbe verwarf und in ber Liturgie Die frang, Sprache für Die lateinifche einführte. Die neue Rirche gablte Anhanger in mehr als 30 Departements; aber balb entftanben Schismen. Gin hipiger Streit entfpann fich zwifchen C. und feinem ehemaligen Schiller, Abbe Mugon, ber eine befonbere, an die Lehren ber Beffenbergifden Schule in Deutschland fich aufchliegenbe Cette ftiftete. Die frang. -tath, Rirde murbe bon ber Juliregierung lange in rubigem Beftaube gelaffen und erft 1842 bon Boligei megen gefchloffen. Die Februarrevolution ließ fie wieberaufleben. Aber 1850 berbot ein Boligeibefcfluß jum zweiten mal bie Austibung bes neuen Gultne, beffen Stifter, trop bringenber Dabnungen, nicht wie ber Abbe Augon in ben Schoe ber alten Mutterfirche gnriidfebrte, fonbern ale bartnadiger Barefiarch ju Barie 13. Febr. 1857 ftarb. Man hat ben ibm «Profession de foi de l'Eglise catholique française» (Bar. 1831), ein Gritenftild zu bem Glaubenebefenntnig bee frang. Bicare in Rouffeau's . Emil. fowie «Le code de l'humanité, ou l'humanité ramenée à la connaissance du vrai Dien et au veritable socialisme» (Bar. 1838), eine Art naturaliftifcher Dogmatif und Moral. Auch peröffentlichte er eine Rirchenagenba (Eucologue) nebft vielen Bredigten und Birtenbricfen fiber Reformgegenftanbe, alles im Beifte eines flachen Raturgliemus.

Chiletet, eminarben aus cautellum, sieft in Frantrich gur Jewahziet in feite Mitter-folg win angleire der Gebürde, was der fiele Mitter-folg win angleire der Gebürdengen ichten und zu gleich die gefangenm Berbrecher inngehrert waren. In Paris gab es zwei alte Schlöffer die folgenenes best Gespiele, Les Gebürdenas, und des Alltine C, ein Gestalerginangie, des einige Jahre frühre als des erfte abgeriffen wurde. Auch befand in Paris unter dem Namen C. ein Schlannsgericht (provide der vicomis de Arra), des über Geliel mit Erinden.

fachen in erfter Inftang entichieb.

347

Chatellerault, freundlich gelegene, febr gewerbreiche Stadt und hauptort eines Arronbiffemente im frang. Depart. Bienne, in bem frubern Dber Boiton, an ber Gifenbahn von Drieans und an ber bier fchiffbar werbenben Bienne, itber welche eine fteinerne, 460 F. lange Britde führt, in einer febr fruchtbaren Begenb, ift Git eines Tribungle erfter Inftang, eines Friebens . und eines Sanbelsgerichte, bat mehrere burd; ihre Banart bemertenemerthe Rirchen. ein Departementogefangnig und eine Borfe und jablt 14210 G. Diefelben verfertigen viel Gifen . und Stahlmaaren, befonbere Deffer und Scheren, außerbem Spipen, Leber, Rergen, Dubliteine fomie Uhren, Oninegillerie - und Bijouteriemagren, unterhalten Bache - und Leinwandbleichen. Effiafiebereien und Dublen, und treiben ftarten Banbel mit Wein, Branntwein, Butterfamen, Debl, Bolg, Galg, Cchiefer, Gifen . und Stahlwaaren. Auch befindet fich bier eine große taifert. Baffenfabrit mit fünf Ateliere, Die 2000 Arbeiter beichaftigen. C. bifbete mit feinem Bebiete bie Biecarafichaft Chatelleraubois, beren Berren im 14. 3abrb, ausftarben, worauf fie nach und nach an berichiebene Saufer, gulest an bas Saus Bourbon fiel, Ronig Frang I. erhob fie jum Bergogthum fur ben Connetable Frang bon Bourbon; bann wurde fie 1538 mit ber Krone vereinigt, burch Beinrich III. aber verpfandet, fobaft fle wieber in Brivatbefit überging. Beim Musbruch ber Revolution befaß fie ber Bergog be la Tremonille.

Chatham, Stadt und Barlamenteborough fowie Reftung und größtes Ceearfengl bee brit. Reiche, liegt in ber engl. Graffchaft Rent, 61/2 DR. im DED. von London, fiblich an ber breiten Mitubung bes Debway und fo nabe (Bftlich) bei Rochefter, baf es oft nur ale eine Borftabt von letterm betrachtet wirb. Die Stadt felbft ift eng und fchlecht gebaut, bat 10 Rirden, verichiebene milbe Stiftungen und eine Mechanice Inftitution, und gablt 36177 E. welche hauptfachlich auf ben tonigt. Werften und im Geearsenal befchaftigt finb. Diefe Geeund Rriegertabliffemente liegen außerhalb ber Stabt, ju Brompton, und find mit machtigen Festungewerten umgeben. Dier befinden fich fünf große Flutbode für die größten Rriegefchiffe, Baubaffine für folche, Sunberte von Arbeiterhaufern, ein Daftenhaus, Gagemithten, Schuncben für Anter bon mehr ale 10000 Bfb., eine grofartige Geilerbabn für Rabele, Speicher für allen möglichen Schiffebebarf, ein Beughaus, ein Artilleriepart, große Infanterie-, Darineund Artilleriefafernen, ein ausgezeichnetes, 1827 erbautes Marinehospital, eine Ingenieurschule und eine Schule für Dilitorurte. Die Scetriegectabliffemente nebit ibren Befeftigungen ftommen ihrer erften Unfage nach aus ber Regierungszeit ber Ronigin Glifabeth. 1758 erfuhren fie jeboch eine weitere Beftaltung. Reuerbinge find bie Berte in eine ber ftartften und regefmagigften Weftungen Englande verwandelt worden, fobag bas Gange por einem Sanbftreid, wie ber holland. Abmiral Runter 1667 ausführte, volltommen gefchitet ift.

Chatham (Billiam Bitt, Graf von), and unter bem Ramen Bitt ber Meltere befannt, ein Mann ebenfo ausgezeichnet an Geift wie an Charafter, einer ber gröften Staotemanner Englands, war ber Entel Thomas Bitt's, Gouverneurs von Mabras, und 15. Rob. 1708 geboren. Er erhielt ju Eton und Drford eine elaffifche Bilbung und erregte burch feine Fabigleiten fcon fruh die größten Erwartnugen. 1735 trat er für ben von feiner Familie abbanaigen Aleden Old-Sarum ins Barlament. Seine Freunde batten ibm bei feinem geringen Bermogen bie Stelle eines Cornete in ber Garbe verschafft, bie er aber verlor, ale er fich im Unterhaufe ber Opposition gegen Balpole anfchloft. Die Berfolgung ermedte nur noch mehr feine hinreifenbe Berebfantleit und ftablte feinen patriotifden Charafter. Er erlangte im Barlamente und im Bolfe balb ein foldes Uebergewicht, baf es ber Sof für gerathen bieit, ihm ein Mmt gu geben; er wurde 1746 Schatzmeifter von Irland und balb barauf Gebeimrath und Generalzahlmeifter ber Armee. In biefer Reit feinte ibn bie Bergogin von Marlborough, weil ihr ber Batriotismus bes fühnen Rebnere gefiel, jum Erben von 10000 Bfb. Ct. ein, wie ihm anch fpater ein abnliches Bermachtnif aus gleichem Grunde gufiel. Beim Ansbruch bes Giebenjahrigen Rriege ernannte ibn ber Ronig, bem Bunfdje bee Bolle nachgebend, jum Staateferretar. Bitt leitete nun ben Rrieg nach einem grofigrtigen Blane ein, errichtete bie Rationalmilia und entwidelte alle Rrafte ber brit. Ceemacht, um eine Landung an den franz. Ruften zu bewertstelligen. Weil ibm hierin der Rouig gang zuwider war, legte er im April 1757 fein Amt nieder, erhielt es aber ichon im Juni bon neuem und wurde fortan die Geele bes Cabinets. Gein Sauptbeftreben ging babin. Franfreich ju ichmachen und bie Dacht Englands zu beben, "Er unterftunte Friedrich b. Gr. in Deutschland, eroberte burch Bolfe Canada und brachte bie brit, Rlotte auf einen folden Bobepuntt, bag Franfreich balb in allen Deeren gefchlagen murbe und alle feine Colonien einbufte. Ale Spanien bie Bermittelung bee Friedens gwifchen Franfreich und England anbot, rieth er, aud Spanien ben Rrieg ju erflaren, weil er voranefab, baft fich baffelbe bald an Frankreich anichließen witrde. Die Thronbesteigung Georg's III. (25. Det. 1760) bemmte die Plane Vitt's. Die Tories fingen an, im Nathe Einfluß zu gewinnen, und gegen einem Billen muste er mit dem frang. Minister Choifeul (s. d.) den Frieden unterhandeln. Doch machte er so wenia Anorständnisse und erfahmerte das Kriedenworlich fie feche. das ber

feine Choifeul ungeachtet feiner Rachaiebigfeit bie Unterhaublungen aufgab.

Rachbem Bitt 5. Det. 1761 bas Dimifterium an ben beidrantten und torniftifden Bute (f. b.) hatte abtreten muffen, ftellte er fich abermale an bie Spipe ber Opposition. 3m Barlamente ward allerdinge fein Antrag fur bie Fortfepung bee Rriege burch ben Ginfluf ber Regierung verworfen; allein bas Bolt zeigte fich um fo mehr auf feiner Seite und fchentte ibm unbegrengtes Bertrauen, ba es bas Rationale und Beitgreifenbe feiner Bolitit in feinen fifbnen und feurigen Reben ertannte. Die Stadt London bantte ihm feierlich für feine Bermaltung und ließ ihm ju Ehren auf ber Bladfriardbritde ein Denfmal errichten. Der Ronig und ber Bof, bie Bitt's Emfluß fürchteten, fuchten mit ihm eine Berfohnung gu Stanbe gu bringen; allein erst 1766 ließ er sich bewegen, wieder ins Ministerium zu treten. Schon 1768 legte er aber fein Amt nieder. Er war unterbessen zum Grafen von C. erhoben worden, und dies hatte feine Stellung infofern geanbert, ale er bas Unterhaus verlaffen und feinen Git im Dberhanfe nehmen mufite. Coon friiber hatte er oft zu einer milben und gerechten Behandlung ber amerif. Colonien gerathen; als 1775 ber formliche Rrieg gwifden biefen und bem Mutterlande ausbrach, bot er feinen gangen Ginfluft und feine Berebfamteit auf, um eine gitliche Musaleichung berbeiguführen. Er verwarf ben Rrieg und bie graufamen Mittel, mit welchen berfelbe von ber herrichenden Bartei geführt murbe; er ftellte vor, bag bie Ameritaner, indem fie fich einer willfiirlichen Befteuerung wiberfest, nur bas gethan, was Englands Bater mit gutem Rechte fo oft ausgeübt hatten. Balb hatte er bie fur ihn traurige Genugthuung, baf bie Rieberlage ber brit. Baffen bei Caratoga, 17. Det. 1777, feine Anfichten rechtfertiate. Der Erob bes Minifteriume ging bei biefer Rachricht in fleinmitthige Bergagtheit über, und ale gar bie Bereinigten Stanten einen Bertrag mit Franfreich abichloffen, gewann bie Anficht allgemeinen Eingang, bag man gegen gunftige Sanbeleverbindungen mit ben befreiten Colonien Frieben machen miffe. C. mar bamale frant und fonnte an ben parfamentarifchen Berhandlungen teinen Antheil nehmen. Ale er aber von bem unter folden Umftanben für England ichimpflichen Frieben borte, ben man zu fchliegen beabsichtigte, erhob er fich und mantte (7. April 1778) mit bleichem und gornigem Geficht in bas Dberhaus, wo eben ber Bergog von Richmond bie Anertennung ber norbamerit. Colonien ale felbständige Staaten beantragte. In einer erareifenden Rebe ftellte er feinem Baterlande Die Comnach und Feigheit Diefes Schrittes vor; er erflarte, bag England hiermit im Begriff ftebe, einen Fuffall bor bem Throne ber Bourbons au thun, und baft jedes Ungemach einer folden Erniedrigung vorzugieben fei. Geine Rebe bewirfte in ber That bie Umtehr ber Gemüther aller Barteien und bie Fortfepung bes Kriege; allein er mußte biefen Gieg mit feinem Leben bezahlen. Denn ale er auf bie Ginmanbe bes Beriogs von Richmond antworten wollte, brach er jufammen und murbe obnmächtig aus bem Saale getragen. Er ftarb 11. Dai 1778 auf feinem Lanbgnte Sanes in Rent. Das Bariament ließ ihn auf öffentliche Roften prachtig begraben, fette feinem alteften Gohne ein Jahrgelb bon 4000 Bfb. Ct. aus und bezahlte auch feine Schulden aus bem öffentlichen Schake: benn wiewol er nie verschwenderifch gelebt hatte, ftarb er boch arm. C. mar in jeber Sinficht ein außerordentlicher Dann. Gein großartiges und babei gewandtes Meußere nahm jebermann im erften Augenblid ein, und feine humanen Gitten und fein rechtichaffener und unbeflechlicher Charafter erzwangen ihm felbft bie Achtung polit. Feinbe. Geine Reben find von jener alterthumlichen Raturfraft befeelt, Die heute noch feffelt; leiber baben fich nur wenige vollftunbig erhalten. Die Chatham Papers . (4 Bbe., Lond. 1838-40) find michtige Beitrage gur Befchichte feiner Zeit; außerbem hat man bon ihm Briefe an feinen Reffen, ben nachmaligen Lord Camelford (Lond. 1804). Bgl. & Thaderan, "Life of C." (2 Bbe., Lond. 1827). Ueber feinen ale Staatemann ebenfalle berithmten Cohn, f. Bitt (William).

Chatham-Juffell wert ver Broughton Art fig je f, eine Intefgruppe ber Glüber, 20 M. im SD. von Berefendon, wit der By Sp. D. M. großen Dauplinft Chathap mier Werte fant is sinter 44 sind. Br. und 2017 fill. D. win mehrern fleinern Artefalenden, wie im SD. Pitt der Ranglinden, um Germellich der Amgligute (17, D. M.). De Intelle gehren bei der Broughten (17, D. M.). De Intelle gehren der Menten der Menten der Menten der Menten der Menten der Menten beim Berefenden beim Germelle der Menten der



felig, im Junern begig, im gaugen felt fruchfter, hat ein gefundes, angenehmen Klima und europ, Richertuffungen sweie eine Wissen der beeliner (Godenrifsen) Gefellscheit. Die Infegruppe mer den einer im Jammen gefälleten Gefellschaft zur Colonitiums durch deutsche für wandere unter deutsche Identifier Dierhobeit erigken. Die sollte die erste deutsche Sollie inselie bet Wittered und der erste Kalafterund einer beutschaft Maxime merken. Allein des die ficht &e Witters und der erste Kalafterund einer beutschaft Maxime merken. Allein des die fich

gierung ihre Unfpriide auf die Gruppe nicht aufgeben, fonbern nur eine Unfiebelung unter

brit. Lanbeshoheit geftatten wollte, gerichlug fich ber Plan. Chatifon-fur Ceine, Die Sanptftabt eines Arroubiffemente im Depart. Cote-b'Dr (Burgund), im Mittelpuntt einer bergigen Lanbfchaft an ber obern Geine, ift Gip eines Tribunale erfter Inftang und eines Sanbelegerichte und hat ein Communalcollege und eine öffentliche Bibliothet. Die Stadt gahlt 4836 febr gewerbfleifige E., welche lebhaften Danbel mit Betreibe, Bein, Bolg, Leber, Tud, Leinwand, Gifen und Cifenwaaren treiben, von beren Fabrifation in ber nabern und fernern Umgebung C. ber Mittelpunft ift. Bn C. refibirten mehrere Bergoge von Burgund, von beren Burg auf bem bie Ctabt beberrichenben felfen noch Spuren porhanden find. In neuerer Beit ift bie Stadt burch ben bier bom 5. Febr. bie 19. Dary 1814 abgehaltenen Congreß hiftorifch befanut geworben, auf welchem fich bie verbunbeten Dachte, mabrend ihre Beere auf bem frang. Boben fiegreich vorbrangen, noch einmal mit Rapoleon in Unterhandlung über ben Frieben und bie Grengen Frankreiche fehten. Bon feiten Englande mar ber Minifter Caftlereagh, bon Defterreich Graf Stadiou, bon Breugen Baron bon Sumbolbt, von Rufland Graf Rafumowell abgefanbt, und für Rapoleon unterhandelte ber Minifter bes Musmartigen, General Canlaincourt, Bergog bon Bieenga. Die Unterhand. lungen, benen bie 27. Rob. 1813 ju Frauffurt gemachten Borfclage gur Grunblage bienten, murben von beiben Seiten ohne Bitrauen eröffnet. Rapoleon forberte einen Baffenftillftanb und erffarte fich bereit jur Mudlieferung aller feften Blate in ben bon Franfreich abgutretenben ganbern. Die Berbunbeten berlangten einen borlaufigen Friebenefdluft und ficherten Frantreich unter ber Bedingung bie alten Grengen gn, bag ihnen feche ber wichtigften Grengfeftungen ausgeliefert murben. Caulaincourt hatte von Rapoleon unbefdrantte Bollmacht erhalten, unb ber Friede murbe vielleicht ju Stande getommen fein, wenn nicht Rapoleon, burch bie aufcheinend gunftigen Erfolge feiner Baffen bewogen, Die Bollmacht gurudgenommen und feine Bebingungen im Bertrauen auf fein erneutes Glud boger gefpannt hatte. Infolge bee Rudungs bes verbiinbeten Beeres auf bas rechte Seineufer trug Schmargenberg 19. Gebr. Rapoleon einen Baffenftillftanb an. Gleichzeitig wurde bem lebtern burch einen Gilboten aus C. ber pon fammtlichen Bebolimachtigten ber Berbunbeten unterzeichnete Entwurf eines vorläufigen Friebene überfanbt, welcher bon Rapoleon ficher angenommen worben ware, hatte berfelbe nicht bie Bedingung enthalten, ban Barie bis jum bolligen Friebenofchluffe von ben Berbiinbeten befest werbe. Dogleich ber Regentichafterath auch biefe Bedingung einzugeben geneigt mar, fo beleibigte fie boch ben Stolg Rapoleou's fo febr, bag er ausrief: « 3ch bin naber an Bien als bie Reinbe an Barida, und alle Boridiae vermarf, mit Defierreich aber befonbere Unterbande lungen angufnitbfen verfuchte. Um 23. Febr, wurde ibm ber Baffenftillftanb wieberbolt angetragen, aber er verweigerte benfelben, willigte jeboch ein, baft nach ben am 25. Gebr. burch ben Fürsten von Liechtenftein überbrachten Borfchlagen bie Unterhandlungen im Dorfe Lufigny von Flahault mit bem öfterr. General Duca, bem preuß. Generol Rauch und bem Grafen Schuwolow fortgeseit würden. Diefer Bersuch, Defterreich zu gewinnen und von ben gemeinfamen Overationen ber Berbundeten ju trennen, foll nur burch ben Bufall, bag ber brauftragte Unterhanbler, Baron von Langenau, unterwegs aufgehalten murbe, gefcheitert fein. Derfelbe langte nämlich erft an, ale Defterreich im Begriffe ftanb, mit ben Berbunbeten ben Bertrag gu Chaumont (f. b.) abaufchlieften, ber jeben Rudtritt bon ber gemeinicaftlichen Cache faft unmöglich machte. Bahrend nun ber Rrieg mit erneuerter Thatigfeit begann, wurben bie Unterhanblungen ju Lufigun 5. Darg abgebrochen, und bie ju C. geriethen bollig ine Stoden. Die Berbunbeten bestimmten baber ben 10. Mara ale bie lette Brift, bis zu welcher Napoleon ben Friebendentwurf entweber annehmen ober einen entfprechenben Gegeneutwurf einreiden follte, und ale Caulaincourt bie Unterhandlungen hingngieben fnehte, bewilligte man noch eine Frift bon film Tagen. Enblich 15. Darg wurde bon Rapoleon ein Friebensentwurf libergeben, nach welchen er 1) auf Solland bergichtete, mit Musichlug von Belgien nebft ber Schelbe und Mimwegen, 2) Italien nebft Benebig ale Ronigreich für Eugen Beauharnais und beffen Erben verlangte. Das linte Itheinufer follte bei Franfreich bleiben, Joseph für Spanien, Sieronymus für Beftfalen, Gugen für Frantfurt, Rapoleon's Reffe, Enbmig, für bae Großbergogthum Berg,

Chatonfle Chatterton

und auch Elifa, Talleyrand und Berthier augemeffen entichtbigt werben. Unftreitig war es Rapoleon auch mit diefen Berfcligen nicht Eroft. Mit der achten Constrenn am 19. Wärz wurden darauf die Unterhandlungen zu C. abgebrachen. In einer am 25. März, mubrend die Serert der Berblindeten son auf dem Marfige nach Paris begriffen waren, zu Bitry gegebenn.

Erffarung rechtfertigten bie lettern bie Fortfepung bee Rriege.

ordneten Beamten permaften fant.

Chattanooga, wichtige Gifenbahnftation, ale Endpunft ber Rafbville- und Chattanoogaund Beftern- und Atlantic-Gifenbahnen, und Bergfeftung in Samilton-County im Staate Tenneffce am Tenneffeefluß, unmittelbar an ber Grenge bon Georgia und nicht weit bon Mabama, ift befaunt und in ber Gefchichte bee Ameritanifden Burgerfriege bebeutenb geworben burch Die entfcheibenbe Schlacht, welche bier ber Bunbesgeneral Grant 22. Die 25. Rob. 1863 ben Confoberirten unter Bragg lieferte. Gur Grant, beffen Armee infolge ber bem Beneral Rofencrans bei Chicamanga 20. Sept, beigebrachten Rieberlage vom Frinde in Chattanooga eingefchloffen mar, handelte es fich barum, bie ben Blat bom Giiben beberrichenben und fentrecht auf den Tenneffeefluß laufenden Bergruden Loodout-Mountain und Diffionary-Ribge bom Beinde gn faubern und fich in ihren Befit ju feben. Gelang es nicht, fo war Grant gur Raumung feiner Stellung und infolge beffen gur Aufgebnng bes oftl. Tenneffce gerwungen. Er trug aber in ber breitägigen Schlacht einen glangenben Gieg babon, eroberte 42 Gefchilbe und machte zwifden 6000 und 7000 Befangene. Die entideidenbe, ben Gien bebingenbe That ber Chlacht mar die Einnahme bee fteilen, mit 20 Ranouen bepflangten Diffionary-Ridge, ben ber beutiche General August Billich mitten im heftigen Fener und ohne Befehl mit feiner Brigabe erfturmte. "Billich ", fagte Cherman nach ber Colacht, abat zwar nicht Orbre parirt, aber er hat une alle gerettet.» Tenneffee ging burch biefen Gieg ben Rebellen berloren, und Grant befam baburch ben Schliffel ju ben Wegen in bie Sand, auf benen fein Rachfolger Sherman nach Atlanta und weiter in ben Giiben borbrang. Gine anbere wichtige golge biefes Sieges war bie, bag ber in Anorville bom Rebellengeneral Longftreet belagerte Burnfibe icht burch Cherman entfest werben tonnte.

Chatterton (Thomas), ein burch fein friihreifes Talent und fein trauriges Schidial betanut geworbener engl. Dichter, wurde 20. Rob. 1752 ju Briftol bon armen Meltern geboren und tam in feinem achten Sahre in die Armenfchule bon Colfton, wo Schwermuth und anfcinenbe Unfabigfeit bie Auftrengung feines Beiftes berbargen. Gine Gatire auf einen Dethobiften, ber feines Bortheile halber feine Gemeinde verlaffen batte, fchrieb er fcon in einem Miter bon elf Jahren. Bon ba an ging feine Comermuth in Gitelfeit über; er traumte nur pon Ruhm, Reichthum und Unfterblichfeit und hielt fich für berufen, burch ungewöhnliche Mittel banach ju ringen. Ale Schreiber bei einem Procurator in Briftol ftubirte er bie altenal, Dialefte und die Dichter bee Mittelaltere. Mus angeblich von ibm entbedten alten Bergamenten lief er 1768 bei ber Eintweihung ber neuen Brilde bon Briftol eine Befdreibung ber Monde, welche jum erften mal itber bie alte Britde gegangen maren, in ber briftoler Beitung abbruden. Da Die Mittheilung Aufmortfamfeit erregte, fouf er mehrere Dichtungen in alterthumlichem Stil, Die er peridiebenen alten Dichtern, befondere Rowlen, jufdrieb. 1769 legte er Borace Balpole einige biefer Gebichte ale Proben bes bon ibm gemachten Funbes bor. Balpole's Freunde erflarten fie fitr uncht, und die Gunft Balpole's entging ibm. C. fprach feine Empfindlichfeit gegen Balpole aus, und biefer, ber ihm anfangs milb und gutig entgegengetommen, behandelte ihn nun mit Gleichgultigfeit. Diebergnitgt gab E. feine Stelle auf und ging nach Lonbon. Die gute Aufnahme bei einigen Buchhanblern madite ihm neue hoffnungen. Er fchrieb fitr mehrere Tageblatter im Beifte ber Oppofition. Durch ben Tob eines Gonners, bee Lorb. Manor Bedford, warb aber feine Lage fo übel, bag er oft taum trodenes Brot erwerben tonnte. Bas er erlibrigte, berwenbete er theils ju Gefchenten an Mutter und Schwefter, benen er ftete die alangenbiten Ansfichten eröffnete, theils auf feinen Angng. Enblid, nachbem er bereits niehrere Tage nichts genoffen haben foll, bergiftete er fich in ber Bergweiftung 25. Mug. 1770. C. ftarb ale 18jahriger Martyrer gefrantter Ruhmbegier. Geine Werte verbreiteten fich mit

351

ber Welchichte feines Unglude. Gine fraftige und glangenbe Bhantafie, eine gludliche Erfinbung und tiefes Gefithl charafterifiren bie Dichtungen, welche er alten Ramen unterlegte; von benen, bie er unter feinem Ramen erfdeinen ließ, find bie Catiren bie beften. Much feine profaifchen Anffate find angiebend und ftechenb. Gine Sammlung feiner Bedichte murbe bon Thrimbitt (Lond. 1777) veranftaltet; eine vollftanbige Musgabe feiner Werte von Couthen und Cottle (3 Bbe., Lond. 1803), julest von Bohn (2 Bbe., Lond. 1842). Gein Leben befchrieb

3. Dir (Cond. 1837; 2. Muff. 1851).

Chancer (Geoffren), ber erfte gelehrte engl. Dichter in feiner Mutterfprache, geb. 1328 (nach anbern wenigstens gehn Jahre fpater) ju London, eines Raufmanns Cohn, machte fich ju Cambridge, wo er finbirte, in feinem 18. 3. burch feinen «Court of Love» befannt. Rach. bem er auf Reifen in Frankreich und ben Nieberlanden feine Kenntniffe vermehrt und in Conbon die Rechte ftubirt batte, begab er fich an ben Sof Conard's III. Er ftand bei bem Ronig und vornehmlich bei beffen Cobn, Johann von Gent, bem berlihmten Bergog von Laucafter, in großer Bunft. Ale ber Bertraute beffelben befang er beffen Liebe gu ber Bergogin Blanca, und ale lettere in Ratharina Swhnford eine Rebenbuhlerin erhielt, verheirathete er fich mit beren Schwefter Philippa, wodurch er fich in ber Bunft bee Bergoge befeftinte, auf beffen Empfehlung er ju ehrenvollen Acutern gelangte. C. murbe 1372 ale Gefaubter nach Genua gefenbet, bei welcher Gelegenheit er Betrarca tennen gelernt haben foll, und 1376 an Rarl V. von Frantreich, um bie Erneuerung eines Baffenftillftande und bie Bermuhlung Richard's, bes Brimen bon Bales, mit ber Tochter bee Ronige ju unterhandeln, womit er jeboch nicht au Stanbe tam. Ale Anbanger bes Serzoge von Pancafter nabm er Bicliffe's Meinungen an und fdrieb gegen bie Lafter und Unwiffenheit ber Beiftlichen; aber weber Beidafte, noch Sofrante, noch theol. Streitigfeiten unterbrachen feine poetifchen Arbeiten, Die, wie a Troilus and Cressida» und « The House of Fame», theile bem Boccaccio, theile andern Dichtern, befondere ben Troubaboure, nachgeahnt maren. Diefe Boefien tragen allerbinge bas Geprage bes frivolen Gefdmade feines Zeitaltere, boch find Bahrheit ber Charattergemalbe und Bartheit ber Empfindungen nicht zu verfennen. 216 1382 Wieliffe's Anbauger bie Bahl eines Lorb-Mapor bon ihrer Bartei ju London burchfeben wollten und barfiber Unruhen ansbrachen, welche eine ftrenge Berfolgung ber Wieliffiten von feiten bee Sofe gur Folge hatten, fluchtete C. nach Bennegan, wo er ziemlich ruhig lebte. Da er fich aber heimlich nach England magte, marb er verhaftet und feines Minte ale Bollauffeber im Safen von London, bas er bieber burch einen Stellvertreter hatte verwalten laffen, entfest. Enblich erhielt er zwar feine Freiheit, gerieth aber nun in große Roth, und in biefer Leibenszeit fchrieb er fein «Testament of Love», eine Rachahmung bes befannten Berte von Boethius, «De consolatione», welches er auch ins Englifche überfette. Geine Lage wechfelte aufe neue mit bem Schidfale bee Bergoge von Lancafter, ber in ber Soffnung, jur fpan. Rrone gu gelangen, fich in zweiter Che mit Beter's bes Graufamen Tochter vermablt batte, 1389 gwar, ohne feine Abficht erreicht ju baben, aus Spanien gurudfehrte, aber bebeutenbe Summen von bort mitbrachte, Die er inr Bieberberftellung feiner Bartei am Sofe berwenbete. Ale vier Jahre nachher bee Bergoge zweite Bemablin geftorben mar, vermählte fich berfelbe mit Ratharina Empnforb. C., fo nabe mit ber tonigl. Familie vermandt, gewann von neuem bie Gunft bee Sofe, boch fcheint er feitbem meift gurildgezogen auf bem Chloffe Donnington gelebt gu haben. Bier berfafte er feine berithmten «Canterbury Tales», in ber Form bes Decameron von Boccaccio, jedoch in Berfen. Gie zeichnen fich burch große Dannichfaltigfeit und angichenbe Lebenbigfeit aus, find aber unvollenbet geblieben und murben guerft um 1480 von Carton gebrudt. E. ftarb ju London 25. Dct. 1400. Er ward in ber Beftminfterabtei begraben, mo ihm 150 3. fpater einer feiner Bewunderer ein Dentmal fette. Geine Berte erfchienen gefammelt zum erften mal 1532, am vollftanbigften murben fie von Urry (Lond. 1721) und bann in 14 Banben (Lond. 1782) heransgegeben. Gine fritische Ausgabe ber Canterbury Tales» mit einem Gloffar beforgte Thrmbitt (5 Bbe., Lond. 1775-78; 2. Muff., 2 Bbe., Orf. 1798; 4. Muff., Lond. 1852); modernifirte Umarbeitungen lieferten Dgle (3 Bbe., Lond. 1741), gulest Sunt und Sorne. Den Abbrud einer gleichzeitigen Sanbidrift mit guten Anmerkungen beforgte Bright (3 Bbe., Lonb. 1847-51); eine beutiche lleberfetung begann Fiebler (Bb. 1, Deffan 1844). Ansgaben ber «Poetical works» peranftalteten Dicolas (6 Bbe., Lond, 1845) und Bell (8 Bbe., Lond, 1861). Egl. Gobwin, «History of the life and age of Geoffr. C.» (2 Bbe., Lond. 1803); Nicolas, «Life

of C. a (Conb. 1844); Somont, «Godefr. C., poëte anglais du XIVme siècle» (Bar. 1847). Chaudes : Miques, Chaubesaignes (Calentes Aquae ber Romer), ein Stabtehen und Chaubet Chaumette

\* 353

Chandet (Antoine Denie), frang. Daler und Bilbhauer, geb. ju Baris 31. Darg 1763 ju einer Beit, wo ber ichlechtefte Weichmad in ber Bilbhauerfunft vorherrichte, zeigte fruh in feinen plaftifchen Arbeiten ein Streben nach Befferm, vermochte fich aber boch nur allmablich aus ben Arffeln ber alten Soule ju befreien. Er mar ein Schüler bon Stouf und trug bereits in feinem 21. 3. ben erften Breis bei ber Atabemie bavon. hierauf ging er nach Rom, wo er ale Bilbhauer die Berte bee elaffifden Alterthume fich ju Duftern nahm und zugleich im Bereine mit Drouais Stigen malte, Die großes Talent befundeten. 1789 febrte er nach Baris juriid und murbe nun Ditglied ber Afabemie, bei ber er fpater als Brojeffor feine Runft lebrte. Seine erfte groffere Arbeit mar ein Basrelief unter bem Beriftpl bes Bantheons, einen fterbenben Rrieger barftellend, ben ber Benius bes Ruhms unterftunt. Cobann arbeitete er bie Statue Rapoleon's, welche im Gaale bes Gefeigebenben Rorpers aufgestellt murbe; bas Baerelief, welches die Dichtfunft barftellt, im innern Bofe bes Louvre; Die Ctatue bes Friedens für ben Balaft ber Tuiferien; Die bee Cincinnatue fur ben Gaal bee Genate; Die Buften Cebaftian Bourbon's, Belifar's, Malesherbes', Denon's, Foureron's, bes Carbinals Maury, Cabatier's und Leron's. Bu feinen fconften Berfen gehort Die Statne eines jungen Dabdens, welches über eine Gimpflange, Die unter ihren Banben fich gufammengieht, in Erftaunen und Rachfinnen gerath, und Die des jungen Enpariffne. C. ftarb ju Baris 19. April 1810. 36m gebiibrt ber Ruhu, Meifterwerte geliefert zu haben, in welchen griech. Ginfachbeit und Wahrheit

Chymilien (Guidaum: Amfreye de), der Amstrem der Franzsche, ged. 1693 m Gwettend, geichnet fich fein durch geiter des geich aus aus der mente fish die Gemat der Sterken der Merche fish die Gemat der Sterken der Merche fishe der Gemate der Sterken der Gemate der Sterken der Gemate fishen der Sterken der Gemate find der Gemate der

Conversatione . Legiton. Etfte Auflage. IV.

fich ausiprechen wie in wenigen neuern Berten,

Zaumel fieig birthei [o, bağ er , B. feine Bornamen, wedige und firidisie Hirten, mit bem spinissifiem Raumen Annageness ertrausifier. Die Erreifungun der Menotitionstrissung, bas Derert über eine Revolutionstrissung der Erreifungung der Berchädigen waren mit fein Bert. Anhere Geiepstwerfüglen, bei er in allem Erreifungung erreifungen waren mit fein Bert. Anhere Geiepstwerfüglen, bei er in allem Erreifungen, maße, z. die Mittellung der gegen bei Frahen der geging berroefen. E. gehrte im andern Ultrarerbeitungsein gerung erreifung bei Geitung der fein der geging berroefen. E. gehrte mit anstern Ultrarerbeitungsbeit gerinder ber Ge-Bertriffunglich ist, Feberr (J. h.) an der Spise, namentlich die Einfligtung der Guttab der Bermunf betrieben. Rachber was der fiest der erreifung der Geitung d

Chaumont-en-Baffigun, Die Sauptftabt eines Arrondiffemente im frang. Depart. Dber-Marue (Champagne), an ber Dftbabn auf einer Unhobe am Bufammenflug ber Guige unb Marne gelegen, ift Gib ber Departementebeborbe, eines Tribunale erfter Inftang, eines Affifenbole, eines Banbele - und Friebenegerichte, einer militarifden Enbbivifion und eines Dberbergamtes fur brei Departemente. Die frubern Feftungewerte verfallen mehr und mehr. Der Drt jablt 7140 E. und hat ein faiferl. Luceum, ein Lehrerfeminar, eine öffentliche Bibliothet von 35-40000 Bauben, ein Dufeum und verschiebene gelehrte und gemeinnubige Befellichaften. Bewunderungewürdig ift ber Gifenbahnviabuct von 1847 &. Lange, ber über bas Thal ber Guize filhrt. Auferbem find beachtenewerth bas Stadthaus, bas neue Brufecturgebaube, ber Juftigpalaft mit prachtvollem Aubiengfaal und ein hospital. Bon bem Schloffe ber ehemaligen Grafen bon Champagne ift nm noch ber Thurm Sautefeuille aus bein 10. Jahrh. erhalten. Die Bevolferung fabricit wollene Strumpfmaaren, Bollzeuge, berühmte leberne Sanbichube, Buder, Defferichmiebmaaren und unterhalt Bachebleichen und Lobgerbereim, treibt auch Sanbel mit Rorn, Soly, Banten, Leber, Gifenwaaren u. f. w. Die Stabt ift biftorifd befannt burd ben Bertrag, ben bier 1. Dary 1814 bie verbanbeten Dachte Ruffanb, Breugen, Defterreich und England jur Befampfung Rapoleon's und Berftellung bes Beltfriebens untereinander foloffen, in bem Falle, bag die fcmebenben Unterhandlungen in Chatillon (f. b.) fein gunftiges Refultat liefern follten. Der Bertrag fieht in ber Befchichte einzig ba und ift filr ben Berlauf ber fpatern Ereigniffe bon ben wichtigften Folgen gewefen. Die pier großen Dachte ichloffen nicht allein ein Defenfin- und Offenfinbundnift mit bestimmten Leiftungen gegen bie Berfon Rapoleon's, fonbern fie verpflichteten fich auch ju gemeinfamen und, wie fich fpater offenbarte, ju bestimmten Schritten bei ber fpatern Beftaltung ber europ. Berhaltniffe. Die Form biefer Unterhandlungen war ebenfo mertwürdig. Jebe Dacht unterhanbelte mit ben brei anbern überbies für fich, lobag eine Reihe geheimer, bisjeht noch nicht gang bekannter Bertrige bacuns herborging. Die allgemeine Alliangacte fpricht bie Bothwom bigkeit eines Kampfes gegen Napoleon, im Halle er fich nicht jum Erieben bewegen falfe, aus und ftellt bie neue Dronung ber Dinge nach erlangtem Frieden unter bie Garantie ber vier Diachte. Jebe ber Dlachte verpflichtet fich, jur Befampfung bes gemeinichaftlichen Feindes ein Cautingent von 150000 Dann ine Relb au ftellen. England gablt auferbem in jebem Rriege. fabre 5 Dill. Bib. St. Cubfibien, Die ju gleichen Theilen und in bestimmten Zwifchenraumen unter bie brei anbern Berbunbeten vertheilt werben. Daffelbe berpflichtet fich auch, biefen Beitrag Defterreich und Prengen noch zwei Monate nach bem Frieben und Rugland vier Monate hindurch zu leiften, in Rudficht auf Die Rudfehr ber Beere in ihre Beimat. Jeber Berbundete ift gehalten, im Falle, bag einer bon ihnen bon Frantreich angegriffen wirb, 60000 Mann Gulfotruppen, barunter 10000 Mann Cavalerie, ju ftellen ; nur England batf fich babei frember Colotruppen bebienen, wenn es nicht vorgieben follte, feine Unterfittung in entfpredjende Gubfibiengelber ju berwandeln. Das Biinbnig wird auf 10 3. gefchloffen. Bon feiten Defterreiche unterzeichnete ben Bertrag Gurft Metternich, für Grogbritannien Lorb Caftlereagh, für Breugen Fürft Darbenberg und für Rugland Graf Reffelrobe.

Ghauffard (Bierer Jam Bapitite), durch feine Theindame an der Franglissfen Redtution wie als Dichter und Schriftschler befannt, ged. S. Det. 1706 im Paris, war, als die Recolution begann, Advocat der Parlamentst und infolge feiner jurift, Schriften nicht spie Ruf-Er gab fig der Accolution bald gang hin und wurde 1792 dem Piknisker Schwan als Commiljar der Gleichjeungstatoff und Befagin geschat, woe est für kneen Idseen mit Erfolg Chauffeen 355

auftrat und bie Bereinigung Belgiene mit Frantreich bewirfte. Ale Dumouries 1793 in Antwerben gutam, mar jeboch biefer mit bem Berfahren C.'s auferft nugufrieden. Derfelbe batte fich ben Ramen Bublicola beigelegt, alle obrigfeitlichen Berfouen abgefett und biefe nebft einer Menge angesehener Burger ju verhaften besohlen. Der Bevollerung hatte fich beshalb allge-nieiner Schreden bemachtigt, und viele waren gefluchtet ober hatten fich verftedt. Dumourieg nothigte C., nach Briffel ju geben, und feste alles in ben borigen Stand. Rad feiner Rud. febr aus Belgien wurde E. Gerretar ber Mairie von Barie, bann bes Boblfahrteanefchuffce und endlich Generalferreter im Dinifterium bes offentlichen Unterrichts. In furger Beit legte er jeboch bas lettere Mint nieber und lebte feinen Studien und bem Unterricht. Er murbe Profeffor ber fconen Biffenfchaften ju Rouen, bann in Orleane, fpater aber in Rimes, enblich an der Universitat ju Baris. Die Reftauration brachte ibn um fein Mmt, Er ftarb 9. Jan. 1823. Aus feinen jablreiden Schriften find bervorzuheben: «Theorie des lois eriminelles» (1789); «De l'Allemagne et de la maison d'Autriche» (1792), ein Buch, bas in ber Rebolution nichtritals neu gebrudt und unentgeltlich vertheilt wurde; a Memoires historiques et politiques sur la révolution de la Belgique (1793); «De l'éducation des peuples» (1793); « Jeanne d'Arc, recueil historique et complet » (1806); «Les Anténors modernes, ou voyage de Christine et de Casimir en France sous Louis XIV : (1807). Unbere feiner Berte handeln über bas rom. und gried. Alterthum. Geine befte Arbeit ift jeboch bas Lebrgebicht «Épitre sur quelque genre, dont Boileau n'a pas fait mentiou» (1811), bas et umgearbritet unter bem Titel «Poétique secondaire, on essai didactique» (1817) erichemen lieft.

Chanffeen ober Runftftragen nennt man alle biejenigen Wege, welche burch tunftgerechte Unlage in folden Stand gefett find, bag fie ju jeber Beit bes Jahres eine bequeme und ungeftorte Communication geftatten. Aus ben alteften Beiten find Radprichten bon folden Rumftftragen erhalten. Die Spuren ber Romerftragen finden fich noch gegenwärtig burch ben gangen Umfaug bes alten Romifchen Reichs gerftreut, und fie find bas Borbild für ben gegenwartigen Chauffeeban geworben. Diefe rom. Runftftragen, über bie Blinius und Bitrub bas Rabere mittheilen, erhielten guerft ein Gubftrat bon einer Art Beton, welches einer achtgolligen Steinplattenfchicht (atatumen) ale Unterlage biente. Muf lettere tam eine gweite, ebenfalls achtgöllige Schicht in Mortel verfetter Steine (rudus), welche wieber burch eine breigollige Betonfchicht (nucleus) bebedt wurde, auf welche bann bas eigentliche Planum (summum dorsum) gepflaftert ober mit Ries aufgefchuttet wurde. Un ben Geiten erhielt ber Strafenbamm baun Bofchungen ober (bieweilen mit Ctufen berfebene) Strebemauern. Muguftus, Befpaftan, Ergian und Sabrian haben Bauten berart anlegen laffen, die noch jett bie bodifte Bewunderung abnothigen. Dit bem Berfall bes Romifden Reichs horte auch bie Corgfalt für bie Communicationen auf. Erft Rarl b. Gr. lieft die alten Runftftrafen wieber ausbeffern und neue anlegen. Im eigentlichen Deutschland aber findet man die erften Spuren eines geregelten Strafenbaues erft im 13. Jahrh., ebenfo in Edmeben, wo von 1250-66 bie erften Beerftrafen angelegt murben. Doch geigen fich alle biefe Unlagen noch immer mangelhaft und in ber Rinbbeit, ebeufo die berartigen Bauten in Spanien und England. Bebeutenber maren bie in ben Dieberlanden. Die erfte fimftgemäße Chanffee erbaute man 1753 in Schwaben, swifchen Rörblingen und Dettingen. Am borguglichften find jest bie engl. E., auf benen auch querft bie Strafengewichtemeffer für die Bagen eingeführt und Die für ihre Unterhaltung und Dauerhaftigteit fo wichtige Anordnung gemacht murbe, daß alle Wagen rechterhand fahren milffen, woburch bie vielen fabrgleife und bas Musweichen ber Bagen vermieben werben. Die großen C. ober Canbftraffen, welche den Bertehr von Provinzen und Ländern vermitteln, find Staatsanstalten gum Bortheil aller, werden aus Staatsmitteln bestritten und ebenso auch durch die Regierung verwaltet und im Stande erhalten. Chebem fprach fich bice Berhaltnig barin aus, bag man folde bifentliche Straffen ben Regalien beigablte. Der Bortheil, ben bie bürgerliche Befellichaft aus einem gwedmäßig angelegten und wohlunterhaltenen Res von C. fcboft, ift immer noch unermeglich, wenn auch gegenwärtig bie Entwidelung ber Gifenbabuen bie großen Anufistrafengilge in ben hintergrund gebrungt hat. Je beffer bie Strafen finb, befto mehr fann ber gubrmann laben, befto geringer find die Frachten, befto größer ift ber Baarenanstaufch. Wahrend un Canbe ein Bferd nur 6, gieht es auf fefter Runfiftrage 35 Etr. Durch Mae Mbam tam jurtft in England ber Chanffeeban mit Steinfcutt (Maeabamifiren) auf.

Der Chauffeebau ift in neuerer Beit volltommen fustematifirt worben. Soll zwischen gwei Orten eine Chauffee angelegt werben, so wird ber Strafenzug im allgemeinen bestimmt, und

bann bas Terrain, meldes er burchichneibet, auf 1/4 DR, rechte und linte von bemfelben genau aufgenommen, fartirt und nivellirt. In diefe mit ben nothigen Profilen verfebene Rarte wird nun bie neue Strafe eingezeichnet und babei als allgemeiner Grundfat angenommen, bag biefelbe fich in möglichft geraber Richtung von einem Orte jum anbern gieben muffe, und bag man nur bann bon ber geraben Linie abgehen burfe, wenn es nicht möglich ift, burch Erbbewegung ober fonftige filnftliche Mittel Die Steigung bee Blanume bie auf 3:100, bochftene 5:100 anguordnen. Dabei bat man augleich ju beriidsichtigen, bag bie Chauffee in Diftricten. welche ber Ueberfdwemmung ansgefest find, ftete aus bem Baffer gehalten und bor Durchbriichen burch Landbruden und geeignete Strombauten gefichert werbe. 3ft man über bie Rich. tung ber Strafe gang im Rlaren, fo werben bie nothigen Strafenprofile gezeichnet und bie Erbbewegung berechnet, auch Die nothigen Banmerte, ale Bruden, Durchlaffe, Terraffirungen, Strebemauern, Biabuete u. f. w. bestimmt und veranfchlagt. Sierbei gilt ale Grunbfat, baf, aufer ben Guffmegen, Banquete, Die Strafe noch fo viel Breite haben muft, baf uvei belabene Frachtwagen einander bequem aneweichen fonnen und bas Material gur Inftandhaltung bes Oberbaues Blan finde. In ben meiften Gallen wird man baber eine Breite von 30-50 ft. nur im Rothfalle weniger (bis herab gu 18 g.) annehmen burfen. Bu beiben Geiten erhalt bie Chariffee Graben, welche an ber Coble 1-2 %. breit find und eine Bofchung von 1-11/4 %. erhalten, wenn feine Strebemauern angelegt werben. Da bie Chanffee fo viel ale moglich immer troden erhalten werben muß, fo erhalt ber Oberban eine gewölbte Gorm, beren Pfel (sinus) etwa 1/4m bie 1/32 ber gangen Strafenbreite beträgt. Aber auch ein gewiffes Langengefälle nung gur Erreichung bes Wafferabfluffes aus ben Gleifen gn Butfe genommen, und m baffelbe nicht ohnehin burch bie Steigung Des Planume bebingt wird, alfo bei Borigontalen, muß eine fünftliche Steigung bon 2-21/2 Boll auf 100 laufenbe fuß bervorgebracht merben. Aus biefem Grunde ift es auch unpaffend, Die C. mit Baumen gu bepflangen, welche breite Aronen haben, ba fie die Etrage unberhaltnigmagig befchatten und alfo fencht halten. Rachbem die gange Anlage ber Chauffee im vorans ventilirt ift, fcreitet man gur Arbeit felbft, indem man auf der gangen Lange ber Strafe die Erdbewegung und wo nothig Sprengungen u. bgl. vornimmt und bas Planum ber Chanffee vollenbet. Daffelbe nuß, bamit bie Auffcuttungen u. f. w. die nothige Confifteng erhalten, b. b. fich feben fonnen. einen Binter binburch freiliegen, worauf man bann bie Anlegung bes Dberbaues unternimmt. Dit bem Planum jugleich werden die nothwendigen Baumerte, Bruden u. f. w. ausgeführt und, wenn man Sumpfe ju burchichneiben bat, entweber Steine verfenft und barauf bas Blanum gegründet. ober Biaduete über auf Pfahlrofte gegrundete Pfeiler geführt. Auf bas vollendete Planum werben in ber Breite ber tunftigen Fahrbabn große Steine, Die Borbfteine, gefest und bie Raume amifchen benfelben mit brei Schichten Steinen ansgefüllt. Die unterfte berfelben, bie Badlage, bis gu 6 Boll hoch, wird aus lagerhaften Steinen tunftmäßig gepflaftert, Die zweite Lage, bon gefchlagenen Steinen, wird etwa 3-4 Boll boch und bicht angefchuttet, bie britte, 6 Boll ftarte Chicht befteht am beften aus ben barteften, ju einer Große bon 2-3 Boll geichlagenen Steinen, j. B. Onara, Granit, Gifenichladen, bartem Tuff u. bal., und muß febr forgfaltig aufgefcuttet werben. Dann wird eine breigollige Schicht Flufifice aufgebracht und bas Bange mit großen eifernen ober fteinernen Balgen geebnet. Die Rieschauffeen, Die man im Rothfall bei Steinmangel anlegt, werben ebenfo gefertigt; nur muß man fich fleinern Daterials bedienen und verfest bann die lette Cchicht mit Lehm, um ihr mehr Bindung ju geben. Diefe E. find gwar mobifeil, befahren fich auch gut, erforbern aber viel Reparaturen. Roch find bie in Solland gedrauchlichen Rlinterch auffeen ju ermahnen, welche ane bartgebrannten fleinen Biegeln gefertigt werben, bie man auf bas geborig fefte Planum, auf bie hobe Rante, ale Rollichicht, im Berbanbe in Canb verfett. Gie erhalten ebenfalle eine flache Bolbung, find amar in ber Mulage etwas toftbar, erforbern aber wenig Reparaturen, bie noch

phien noch ftärter ins Licht gestellt. Seitbem bezeichtete man mit bem Worte E. jebe collective Anhänglichteit, jede polit, oder specialistliche Gestimmung und Uberzeugung, die keine Benassan Dung und Unterfuchung (eidet, voeil sie necht aus Gemilthsstümung als aus Bernunftgrinden fliest. Es ist mit einem Wort flationärer senationuns oder sanation der Berhöcksteit.

Thang- ber Fonds (20.), Einst im Canton Neuenburg, umweit der franz, Orenze, jahlt (1860) mit fixer Zubeiche'e (468 vormieb) (1877 St. 28.64) Red (cf. 5), ist Ere Hampfige ber schwich, Undere aber der Schwichte (1860) wie der Schwichte (1860) der Schwichte (186

Chatal (Bierre Emanuel Felix, Baron), beig. General und Rriegeminifter, geb. 1808 in Tarbes (im frang. Depart. Ober-Byrenaen), wo fein Bater, ber in ber Revolution Conventsmitglieb gemefen und fpater von Rapoleon jum Baron ernannt worben war, bie Stelle eines Brafecten befleibete. Dit bem Sturge bee Raiferreiche jog fich bie Familie nach Belgien gurud, und hier erhielt ber junge C. eine bem Raufmannofach jugewendete Erziehung. 1830 leitete ber talentvolle Bilnaling ein Tuchgefchaft in Briffel, fand fich aber balb in ben Strubel ber revolutionaren Bewegung fortgeriffen und ploplich jum Generalintenbanten ber Arnice emporgehoben. Fortgefente militarifche Stubien befühigten ibn, nach ber befinitiven Organifation bee Beeres bas Commando eines Infanterieregimente ju übernehmen, von welcher Stelle er balb um General meiten (1842) und erften (1847) Grabes vorrudte. 1844 murbe ibm bas / große Indigenat gewährt. Seine tilchtigen Kenntniffe, befonders aber feine liberalen Ten-bengen und die Achtung, die er beim heere genoß, verschafften ihm nach bem Falle bes tath. Cabinete 1847 bas Bortefenille bee Rriege, bas er bie 1850, wenn man bie Greigniffe unb Befahren von 1848 in Betracht gieht, auf eine ruhmreiche Beife behauptete. Die Tolerang, Die er einem in belg. Dienften ftebenben Frangofen, ber in einer Flugfchrift gegen bas Inftitut ber Burgergarbe in bobuifcher Art zu Relbe gezogen war, batte angebeiben laffen, erregte jeboch ben Unwillen ber Burgerichaft und führte feine Entlaffung ale Minifter berbei. Bald barauf jog er fich infolge einer Berausforderung gegen einen Deputirten eine Dienftfuspenfion auf wenige Monate gu. 1859 murbe C. aufe nene bie Leitung bee Rriegebepartemente amertraut, welche Stellung er feitbem behielt. Schon mahrent feines erften Minifteriums hatte er mit vielem Gifer die Intereffen ber Urmee gewahrt und bie Beftrebungen vieler Rammerbebutirten auf Reducirung bes Kriegebubgete niebergehalten. Als ftaatemannifdes Berbienft in feinem gweiten Minifterium ift ibm angurechnen, bag er bas nene Landesvertheibigungefpftem und bie bamit verbunbene Reubefestigung Antwerpens nicht nur bei ben Rammern burchfeste, fonbern and, ber flürmifden Opposition ber Stadt Untwerpen gegentiber, ftanbhaft und erfolgreich behauptete. C. ift feit 1846 Abjutant bes Ronige und fteht bei biefem in großem Unfeben.

Chycle der E he que d priffin, in England die an den Indoder (to the dexere) der Schlieden Gelekomerlingen. Die Physikum guitted E, and plierigie Bend aber denigning abendere (Basbear's cheeks), dei welchgen mas fein Gele bereantit des, für die Begelen die des Gelekomerlingen der Gelek

in Eugland, Irland, Holland, Sachfen, Schleften und Bohmen verfertigt wird, von wo co einen flarten Abfay nach Nordamerika nud Westinden hat. Man webt auch banunwollene C. (Cotton checks) und halb leitnen, halb banunwollene

Cheinanden, Pflaturengetung aus der 15. Kafife, 1. Dedmung, der Einne'igen Softens und der Geschen und der Geschen der Geschen

Chelard (Sippolyte Andre Jean Baptifte), tlichtiger frang. Componift, geb. ju Baris 1. Febr. 1789 ale ber Cohn eines Clarinettiften an ber Großen Oper. Er erhielt ben erften Unterricht in ber Mufit in einem Benfionat burch Retis und trat 1803 ins Confernatorium, mo er Bioline und fpater unter Dourlen und Goffee Sarmonielehre und Composition flubirte. 1811 mit bem großen Compositionspreis getront, ging er als Stipenbiat ber Regierung nach Italien, hielt fich vorzugeweife lange in Rom auf, wo Baini und Zingarelli in ber Kirchencomposition feine Leiter murben, und begab fich fchlieglich auch nach Reapel, wo er bon bem alten Banfiello noch in ber bramatifchen Composition Rathichlage erhielt. Durch beffen Bermittelung gelangte 1815 auch feine Buffa-Oper «La casa da vendere» auf bie Bilbne. Rachbem er Enbe 1816 wieber nach Baris gurildgefehrt, trat er ale Biolinift in bas Driefter ber Grofen Oper, gob and Mufifunterricht und componirte bie Oper aDlaebeth » (Text von Rouget be Liste), bie 1827 aufgefiffrt murbe, aber wenig Erfolg hatte. C. befchloß nun, mit biefer Dper in Deutschland fein Glud gn versuden. Theilmeife umgearbeitet und ine Deutsche überfett, brachte er fle 1828 in Miluchen auf Die Bitbne, wo bas Wert vielen Beifall und bem Componiften ben Titel eines bair. Softapellmeiftere einbrachte. 1829 ging C. wieber nach Baris und fieß fier Anfang bee folgenden Jahres die tomifche Dper: . La table et le logemont » auffifbren, welche nicht gefiel, grundete auch eine Dufitalienhandlung, der aber die Inlirevolution icon ein Enbe machte. Er manbte fich Enbe 1830 wieder nach Munchen, mobin er bie Dper «Minuit » mitbrachte, bie in beutider Ueberfetung (ale «Mitternacht») bafelbft 1831 mit einigem Erfolg auf Die Biihne fam, ebenfo wie 1832 bie ale "Der Stubent » umgearbeitete «La table et le logement ». 1832 und 1833 betheiligte er fich bei ber beutschen Opernunternehnung in London ale Rapellmeifter, ließ auch "Daebeth" und ben "Studenten" bafelbft in Seene geben. Rachbem er Enbe 1835 in Milnchen feine "Berrmannefchlacht" (wol feine befie Oper) aufgefithrt, wurde er 1836 ale Rapellmeifter nach Beimar (ale Rachfolger Summel's) berufen. In biefer neuen Stellung brachte er anfange ber vierziger Jahre noch bie Doern «Die Geegabetten» und «Scheibentoni» auf bie Buhne, erichlaffte aber in feiner Thatigfeit mehr und mehr, und fab fich 1848, nachbem Lifgt feine Birtfamteit in Beimar begonnen, ganglich in ben Schatten gestellt. Ille er 1852 penfionirt worben war, ging er nach Baris, raffte fich bort gu einigen neuen Arbeiten (Boeal - und Inftrumentalfachen) auf und brachte fie auch 1854 in Concerten gu Gehor. Spater wandte er fich wieber nach Beimar, wo er 12. Febr. 1861 ftarb. Onte Faetur und Streben nach darafteriftifchem Unebrud geichnen E.'s Arbeiten zumreift aus. 3hr Stil aber ift von feiner Gigenthumlichfeit und zeigt zum großen Theil eine Difdung bon frang, und beutfchen Glementen.

Cheldenium, von Zeurnfest aufgrichte Pflengengatung aus ber 13, Kalle, I. Obmug bet Einei Gien Selfenn ab ein familie ber Wohgenoblift, aus terre, um öglat. Erintern beithjend, melden flederlappige ober seberspilige Blätter restjene um fig der bei einer, debetrichnige Regel vom bere gentrichnige Weigngelung (Papwen) unterligiene, mit ber sie debetrichnige Regel vom bere gentrichnige Weignelung (Papwen) unterligiene, mit ber sie Blaubyfolft sebersinstennen. Unter ben meinen Krien befer Gestung fil bei intercfautsse des Selfellen der De Gestlichent, aus Gestlichen, Gestwickertung um Bargertund Chelins Chelone

genannt, C. majus I., eine in Deutschland und gang Europa auf Schutt, an Baunen, Manern ur. f. w. haufig machfenbe Bflange. Alle ihre Theile enthalten einen fcharfen, rothgelben Dilde faft, beffen fich bas Boll jum Bertreiben ber Bargen zu bebienen pfleat, und welcher in eigenen Befägen in ftromenber Bewegung fich bofinbet. Es ift barilber bon ben Botanitern viel geftritten und fo biefe gemeine Untrautpflange eine miffenfchaftliche Celebritat geworben. Gie bat gelbe Blumen, welche nicht felten gefüllt (voll) bortommen und gu enb - und feitenftanbigen Dolben gruppirt finb. Die fcmachtigen Schoten befigen bis 2 Boll Lange. Das Gobillfraut ift unter bem Ramen Herba Chelidonii majoris cum radice officinell. Es wirb frifch ju ben Frühlingefrauterfaften verwendet, welche man oft ale bintreinigendes und verbanungbeforbernbee Mittel verordnet. Beim Berreiben riecht es wiberlich fcharf und fcmedt brennenb. Der Saft gilt für ein Mittel gegen Commerfproffen und Santausichlage. Die dem. Analyse bat im Schöllfraut verschiebene Calge und Gummi fowie mehrere eigenthumliche Stoffe nachgewiefen, namlich bas Chelibonin ober Chelibin, ein in farblofen Tafeln froftalliftrenbes Alfaloib. welches rein bitter ichmedt und mit Sauren fruftalliftrbare, ebenfalls bitter ichmedenbe Salze bilbet; bas Chelid oranthin, ber gelbe Farbftoff ber Pflange, welcher ebenfalls bitter fcmedt und auch in Rroftallen erhalten werben tann; bas Borrhopin, Chelerothrin ober Chelin, ebenfalle ein Alfaloib, welches hochrothe Galge gibt; bie Chelibonfaure, melde in feibenglangenben Rabeln froftallifirt und eine fo ftarte Gaure ift, bag fie Gifen und Bint unter Bafferfloffgadentwidelung foft. Bon ibr erhalt bie Bflange ibren brennenbicharfen Gefchmad. Dit ber Burgel, welche ben rothgelben Gaft in größter Denge enthalt, bat man gelb gu farben verfuct, boch ift bie Farbe nicht bestänbig.

Chelius (Maximilian Jofeph), ausgezeichneter beutfcher Chirurg, geb. 1794 gu Manheim, machte bier und in Beibelberg feine Stubien und murbe bereite 1812 um Doctor promobirt. Rachbem er fich in Mitnigen und Landsont einige Zeit prattifch gebilbet, fibernahm er im Rov. 1813 bie Stelle eines Sospitalarates in Ingolftabt. Bom Tuphus befallen, begab er fich gu feiner bolligen Bieberherftellung nach München und folgte bann ale Regimenteargt ben bab. Truppen nach Frantreich. Dach bem Frieben ging er nach Wien, wo er bie Rliniten bon Bilbenbrand , Bang , Beer und Rern befudite, und 1815 machte er ben zweiten Felbzug gegen Franfreid mit. Rach feiner Rudtehr beluchte er Gottingen, bann Berlin und frater Barie. Bon Barie aus folate er 1817 bem Rufe ale auferorb. Brofeffor ber Mediein nach Beibelberg, mo er 1819 eine orb. Brofeffur erbielt. 1821 ward er jum Sofrath. 1826 jum Gleb. Sofrath und 1841 jum Beheimrath ernannt. 3m Det. 1864 legte er fein Lehramt nicher. E. hat burch feine Borlefungen und in ber von ihm geleiteten dirurgifd-ophthalmiatrifden Klinit viele Bundarite gebilbet. Unter feinen miffenfchaftlichen Arbeiten find bas in faft alle enrop. Sprachen überfeste a Sanbond ber Chirurgie» (2 Bbe., 8. Muft. 1857) nub bas auch frangoffich erfchienene abanbbuch ber Mugenheilfunbes (Stuttg. 1844) ale hauptwerte bervor nieben. Gonft finb noch bie Schriften «Ueber bie Beilung ber Blafen-Scheibenfifteln burch Canterifation» (Beibelb. 1845) und "Bur Lehre von ben Staphplomen bes Auges" (Beibelb. 1858) ju nennen. — Sein Sohn, Frang C., außerord. Professor zu Beibelberg, hat fich ebenfalls mit Erfolg ber Chirurgie gugemenbet und unter anderm die Schriften alleber die Umputation am Fufgelent's (Beibelb, 1846) und alleber bas Stanbulom ber Bornhauts (Beibelb, 1847) veröffentlicht,

Chelone, von Linne benannte Bflangengattung and ber 14. Rlaffe, 2. Drbnung, feines Sufteme und ber Familie ber Scrophularineen, beren Arten, lauter ausbauernbe Rrauter, in Porbamerifa. Ramtichatfa und auf ben Aleuten machfen. Es find meift fconblubenbe Bemachfe mit gegenftanbigen Blattern nnb ahrig ober rispig angeordneten Blitten, welche aus einem fitnitheiligen, von Dechblattchen umgebenen Reld, einer zweilippigen, banchig aufgetriebenen Binmenfrone, vier fruchtbaren und einem unfruchtbaren Staubfaben befteben. Die Frucht ift eine zweifacherige, vielfamige Rapfel. L'Beritier trennte von biefer Gattung bie Debrnabl ihrer Arten unter bem Ramen Pentstemon ab, weil bei biefen ber unfruchtbare Stanb. faben behaart und bie Samen ungefligelt finb. Die echten Chelonen haben namlich jufammengebrudte, von einem breiten, hantigen Rande umgebene Samen und einen tablen fitnften Staubfaben. Bu lettern gehoren C. glabra L., mit purpur ., rofenrothen ober weißen Blumen, C. Lyoni Pursh. und C. nemorosa Dougl. mit purpurrothen Blumen. Saufiger ale biefe wird O. barbata Cav. cultivirt, bie jeboch nach obiger Unterscheibung zu Pentstemon gehort. Sie bat fcharlachrothe, robrige Binmen mit bartig behaarten Lippen. Gie wie bie vorgenannten Arten und die meiften Benftemonen find fcone und um fo bantbarere Bierpflangen, ale fie faft obne Bilege im Breien gebeiben und fich burch Bertheilung ber Stode leicht vermehren laffen,



Chemie 360 Chelfea

Chelfea, am linten Ufer ber Themfe, gegenwartig mit London verbunben, jahlt 63439 E. und mar friher ein 2 DR. von biefer Stadt entferutes Dorf und ber Wohnort mehrerer in ber engl. Befchichte befannter Berfonen, ale bes Ranglere Gir Thomas More und Gir Sans Cloane's, Grilnbers bes Britifchen Mufenme. In C. ift bas prachtvolle, 1682-90 nach Bren's Blan gebante Invalidenhaus ber brit. Landtruppen (Chelfea . Soepital), in welchem 500 Invaliden verpflegt und bon wo aus 70000 auswarts wohnende unterftutt werben. Das Gebaube bat 790 ft. in ber Lange und nimmt mit ben bazugehörigen Unlagen einen Raum bon mehr ale 60 Morgen ein. Der hauptfaal, 110 F. lang und 30 F. breit, ift mit ben in ben frant., amerit, dinef. nub inbifden Rriegen eroberten gabnen gefchmildt. Gerner ift in C. bas Ronal-Military-Afplum, welches 1801 auf Anregung bes berftorbenen Bergoge bon Port errichtet murbe, und in bem 1000 Baifen von Golbaten nach bem Bell-Laneafter'ichen Guften errogen werben. Das Drmond. Inftitut ift gur Bilbung junger Geeleute bestimmit, und eine bebeutenbe Bafferfunft berforgt bon bier aus einen Theil ber Banptftabt mit Baffer. Enblich befint C. aud einen botan. Barten, ber von Cloane angelegt und ber londoner Apotheterinnung vermacht murbe, die ihrem Wohlthater gu Ehren eine marmorne Statue in ber Ditte bes Gartene errichtet bat. Der Garten enthalt mehr ale 6000 officinelle Bflangen. Ale Dertwirbigfeit merben zwei bochaufgefcoffene Cebern vom Libanon gezeigt, welche 1685 bier aepfinngt murben. In E. find auch die Eremorne-Barbene, einer ber beliebteften Bergnugungeorte bes tonboner Bublifume, gelegen. Der alteite Cobn bee Grafen Cabogan, ber in weiblicher Linie bon Cloane abstammt, flihrt bon E. ben Titel eines Biscount.

Chellenham, Martiftabt, Parlamenteborough und einer ber besuchteften und eleganteften Babeorte Guglands, in ber Graffchaft Gloucefter, am Chelt und an ber Gifenbahn, 13/4 DR. im DRD, bon Gioneefter, in einer weiten, fruchtbaren Chene am weftl. Fufe ber Cotowoldbilget gelegen und burch biefelben gegen bie Rorboftwinde gefchilbt. Die Stabt ift ein freundlicher, regelmäßig und fcongebauter Ort nenern Urfprunge, mar 1750 noch ein Dorf und gablte 1801 erft 3076, 1861 bereite 39693 E. G. hat 31 Rirchen und Rapellen, ein Lebrerfeminar, mehrere gutbotirte Schulen, eine Runftichule, ein literarifches Inftitut, eine Gartenbau - und eine Choralaciellichaft, ein Krantenbaus und zahlreiche milbe Stiftungen. Ale Brunnenort ift es mit ben mannichfachften Anftalten gum Bergnilgen und gur Eur ber Gafte verfeben. Dan bat geräumige und gefdmadvolle Babebaufer, Galone, Bromenaben, ein fchones Theater, und bie Rahl ber jahrlichen Befucher beläuft fich auf mehrere Taufenbe. Die Mineralquellen (5-9° R.), welche Rochfalg, Comefet, Gifen und Ralt enthalten, haben Aebnlichfeit mit ben Quellen von Cvaa; fie murben 1716 entbedt, aber erft 1738 an Babern eingerichtet. In große Aufnahme tamen fie, ale fich 1788 Ronig Georg IIL mit feiner Familie bier aufhielt. Bum Behuf ber Baber wird bas Mineralwaffer auf 27-29° erwurmt. Sauptfächlich tommen bier Abbominalftodungen (jumal bie in ben Tropengegenben ermorbenen), gichtifche Dyspepfie, mit Berbauungeftorungen gufammenhangenbe Sauttrantheiten und

Steinbefchwerben zur Behandtung. Chemie wird mit einem mabricheinsich arab. Ramen (Aldemie heift weiter nichts ale bie E.) Die Wiffenfchaft genannt, welche bon ben berichiebenen Arten ber Daterie, ben Urfachen, Befeben und Erfolgen ihrer Berbindung untereinander ju gleichartigen Rorpern, den Eigenfchaften biefer Berbinbungen und ben Mitteln, Diefelben ju bewirten und in ibre Beftanbtheile wieber zu trennen, banbelt. Gie unterfcheibet fich von ber Bhnfit ober mechan, Raturlebre baburch, baf jene es nur mit ber Daterie und ihren Gigenschaften überhaupt und ben burch allgemeine bewegenbe, angiebenbe und abftogenbe Rrufte bewirften Ericheinungen gu thun bnt, mabrend in ber C. alles auf bie fpecififde Berichiebenbeit ber Arten ber Daterie antommt. welche fich nur in ber Wechfelwirtung berfelben, burch fpecififche Angiehung ober Bermanbtfchaft manifeftirt. hieraus ergibt fic auch ber Unterfchied zwifchen dem und phyfit. Eigen-ichaften. Ale Erfahrungewiffenfchaft ninnut die C. die fpecififchen Berfchiebenheiten ber Materie ale gegeben an, ohne fich um ben lepten Grund Diefer Berichiebenheit gu fummern, und wenn fie fich baber zur Erflarung mancher Borgange, hauptfachlich ber feften Berbindunge. verhaltniffe, gern ber Borftellung von Atomen (f. b.) bebient, fo foll bamit gar nicht entichieben fein, ob bom philof. Ctaubpuntte aus bie atomiftifche ober bie bynamifche Anficht ben Borjug verbiene. Die C. hat nun entweber bie Anfgabe, ale Wiffenfchaft fich weiter anszubilben, obne irgenbeine Rebenbeftimmung: fie beift bann reine ober theoretifche C.; ober fie tritt qualeich ale Runft auf, gibem fie une bie Dethoben, Die Banbariffe tennen lebrt, vermittele welcher biefe Berbindung erzeugt ober jene Berfenung vorgenommen wird, und beift bann bie

prattifche C. Da lettere bie Gate ber theoretifchen C. anwenbet, fo nennt man fie auch bie angewandte E., wenn fie une bie Darftellung ber für bae Leben wichtigen Wegenftanbe mittheilt. Je nachbem bie angewandte C. eine befondere Rlaffe jener Wegenftande behandelt, erhalt fie verfchiebene Benennungen: fo heißt fie bie technifche C., wenn fie bie Bemerbe und Rlinfte unterftutt; Die pharmacentifde C., wenn fie une über bie Bereitung ber Arneimittel Austunft gibt; Die poligeiliche C., wenn fie über Die Befchaffenheit ber nothwendigften Lebensbeburfniffe macht und alles ju entfernen ftrebt, mas bie Gefunbfieit ber Denichen und Thiere gefahrben tann; bie gerichtliche C., wenn fie fich mit ber Unterfuchung von ber Befunbheit nachtbeiligen und burch abfichtliche Berfalfchungen ober Bergiftungen entftanbenen dem, Ginwirfungen auf Menfchen und Thiere beschäftigt. Die technische C. gerfällt wieber in Unterabtheilungen: fo in die Salurgie, welche die Bewinnung bee Salges im großen betrifft, bie 3pmochemie ober Garungschemie, Die Chromurgie ober Farbenchemie, Die Docimafie ober Brobirfunft, welche bon ber Unterfuchung ber Erze und metallifchen Subfangen iberhaupt banbelt, die Detallurgie, welche bie Gewinnung ber Detalle im großen lebrt, Die Snalurgie ober die Lehre von ber Bereitung bee Glafce, Die Bprotechnit ober Feuerchemie, b. f. Die Anwendung dem. Grundfate auf Benutjung bes Feuers, beffen Unterhaltung und Regierung, u. f. w. Endlich erhalt bie C., wenn fie andern Biffenfchaften ale Billfewiffenfchaft theilmeife fich unterordnet, von jenen bie Beinamen ber mineralogifchen, phufiologifchen C., Mariculturchemie u. f. w. Die prattifche C. ift aber auferbem and analntifch, wenn fie nne gufammengefette Rorper in ihre Beftanbtheile trennen lehrt, fie ift funthetifch, wenn fie gufammenfett

und vereinigt, was bie Analyfe gerlegt.

Die Bauptfage ber theoretifchen E. ihrer gegenwärtigen Beftaltung nach find etwa folgenbe. Durch analytische Zerlegung aller natürlichen Rorper ift man auf eine gewiffe Angabl Stoffe getommen, welche fich mit ben une zu Gebote fiehenben Mitteln nicht weiter gerlegen laffen und baber Clemente (f. b.) genannt werben; ibre Ginfachheit ift alfo nur in Bezug auf unfere gegenwärtigen anglytischen Mittel ju berfteben, und baber a priori barüber gar nicht au entidieiben, ob nicht viele bavon in ber That nicht einfach und baber vielleicht einer Ueberführung ineinander fabig find. Golder Elemente nun tennen wir jest 64 und bezeichnen fie mit ben Anfangebuchftaben ihres lat. Damene: Minminium Al, Antimon Sb, Arfenit As, Barnun Ba, Bernflium Bo ober Gl, Blei Pb, Bor B, Brom Br, Cabmium Cd, Caffum Ca, Cafeium Ca, Cerium Ce, Chlor Cl, Chrom Cr, Dibom D, Erbium E, Gifen Fe, Alnor Fl, Golb Au, 3ob J, Bribinm Jr, Ralium (Botaffium) K, Robalt Co, Roblenftoff C, Rupfer Cu, Lanthan La, Lithinm Li, Dagnefium Mg, Mangan Mn, Molybban Mo, Ratrium (Cobium) Na. Ridel Ni. Riobium Nb, Rorinm No, Osmium Os, Balladium Pd, Bhosphor P, Blatin Pt, Quedfilber Hg, Rhobium Rh, Rubibium Rb, Ruthenium Ru, Canerftoff O, Comefel S, Selen Se, Gilber Ag, Gilicium (Riefel) Si, Stidftoff N ober Az, Strontium Sr, Tantal Ta, Tellur Te. Terbium Tb, Thallium Tl, Thorium Th, Titan Ti, Uran U, Banabium V, Bafferftoff H, Wiemut Bi, Bolfram W, Mtrium Y, Bint Zn, Binn Sn, Birtonium Zr. Diefe Ciemente tommen verbaltniftmagia felten in reiner Geftalt natürlich vor, fo von ben nichtmetallifchen nur Roble, Schwefel und Arfen, von ben Detallen Golb, Gilber, Quedfilber, Rupfer, Blatin, Arfemit, Wiemut, vielleicht auch Gifen; fie bilben aber in ihren gegenfeitigen Berbindungen alle befannten Rorper ber belebten und unbelebten Ratur. Bei weitem bie meiften geboren ber letstern an, benn bie wirtlich organifirte Subftang ber organischen Belt beftebt nur ane Roblenftoff. Bafferftoff, Stidftoff und Cauerftoff, in einzelnen Rallen auch noch Bhosphor, Schwefel, Gifen u. f. m. Die Angahl ber Glemente ift feineswege genau begrengt, und es ift guverfichtlich gu erwarten, baft man bei ber Unterfuchung neuer Mineralien auf neue Clemente ftoffen wirb.

Beber Rorper taft fich bie ine Unenbliche gertheilen. Es lagt fich aber benten, baf man endlich an eine Grenze tommen muß, wo bie Theilung aufhort. Ein folches (nur gebachtes) fleinftes Theilden wird Atom genannt. Diefe Atome nun haben bas Beftreben, fich miteinander gu berbinden, und biefem Beftreben wird eine Rraft untergelegt, Die man mit bem Ramen ber Molecularnttraction bezeichnet. Benn fich biefe Rraft bei Atomen berfelben Ratur augert, fo beift fie Cobafionefraft, bei Atomen verfchiebenartiger Ratur Bermanbtichaft ober Affinitat. Brgendein Glement, 1. B. ein Stud Gold, wird alfo nur burch bie Cobaffonefraft verhindert, in feine fleinften Theilden, in feine Alome ju gerfallen. Berbinden wir Schwefel mit Quedfilber, fo erhalten wir eine dem. Berbindung, ben Rinnober; baft biefer nicht in feine Beftaubtheile, in Schwefel und Quedilber gerfallt, wird burch bie Affinität verhindert. Ebenfo wie die Atome ber Korper burch eine gewiffe Rraft jufammengebalten werben, ebenfo gibt es

auch eine Rraft, welche bie Atome voneinander ju entfernen ftrebt, bie Molecularabftoftung. Be nachdem nun bie eine ober bie andere biefer beiben Rrofte ilberwiegend ift, erfcheint une jeber Rorper in ben berichiebenen Aggregatzuftanben, namlich feft, fliffig ober gasformig. Die Bermanbtichaft ift ausichlieflich nur zwifchen beterogenen Rorpern wirtfam und vereinigt biefelben zu einem gleichartigen Gangen, in welchem auch in ben fleinften Theilden feine Ungleichformigfeit finnlich wahrzunehmen ift; fie ift nur bei ber icheinbaren Berührung beterogener Rorper thatig, beshalb tonnen fich ferne und fefte Rorper nicht miteinander verbinden; einer ber ju verbindenben Rorper minbeftens muß flitffig ober gasformig fein, bamit bie fcheinbare Beriibrung moglich werbe. Die Rraft ber dem. Berwandtichaft ju meffen ift bisjett noch nicht gelnngen, ebenfo wenig bat fich ermitteln laffen, um wie viel bie chem. Bermanbtichaft ber einen Cubftang größer ift ale bie einer anbern ju einer britten. Wenn wir ju einem gufammengefetten Rorper einen britten bringen, fo gefchieht es oft, bag biefer lettere ben aufammengefehten Norper in feine Beftaubtheile gerlegt und fich mit einem berfelben verbindet. Beil biefer angefehte britte Rorper gemiffermaßen gwifchen ben beiben Beftanbtheilen gu mablen fcheint, fo nennt man biefe Art von Bermanbtichaft Bablverwaubtichaft und bezeichnet fie in biefem Falle mit bem Ramen ber einfachen, weil (A + B) + C = (A + C) + B ober (B + C) + A. Roch haufiger tommt es aber bor, bag, wenn man zwei gufammengefette Rorper aufammenbringt, biefelben ihre Beftaubtheile in ber Beife austaufden, baft zwei nene Rorper entfleben; man fpricht in biefem Falle von boppelter Bahlvermanbtichaft: (A + B) + (C + D) = (A + D) + (C + B). Die boppelte Bablvermanbtichaft wird haufig jum Erfennen gewiffer Gubftangen angewenbet, fofern ber eine ber beiben neuentstanbenen Rorper eine unlösliche Berbindung ift und ale charafteriftifch gefarbter Rieberichlag in ber gemifchten Willfigfeit in Boben fallt. Gin Rorper, welcher in Berithrung mit einem anbern au einer daralteriftifchen Bechfelwirtung Berantaffung gibt, beißt ein Reagens in Begng auf ben lettern, und bie baburch hervorgerufene Ericheinung eine Reaction. Auf ber richtigen Anwendung ber Reagentien beruht bie aualytifche C., welche theile qualitativ, b. b. in ber blofen Abficht, bie Ratur ber Beftanbtheile zu ertennen, theile quantitatib fein tann. Im lettern galle befchaftigt man fich mit ber genauen Bestimmung ber Gewichtsverhaltniffe ber Beftanbtheile; bierbei tommt es feltener vor, bag man bie Beftanbtheile bireet magt; gewohnlich fucht man fie in conftante, untbeliche Berbinbungen von befanuter Bufammenfetung gu bringen und berechnet aus bein Bewicht ber lettern bie Menge bes barin enthaltenen Korpers. In ber Regel arbeitet bie analytifche E. auf naffem Bege, b. h. inbem fie bie zu analyfireuben Rorper burch geeignete Auflöfungemittel in fluffigen Buftaub verfest, um bie ebenfalle aufgeloften Reagentien, Die man bingumifcht, einwirten gu laffen, wobei Dieberfchlage entfteben, welche man fammeln, ausmafchen, trodnen (auch wol gliiben) und magen, nicht felten auch noch wieber fernern analytiichen Behandlungen unterwerfen nun, nm verichiebene barin enthaltene Stoffe voneinander zu trennen. Die Arbeit wird febr abgefürgt und oft fogar eines bobern Grabes von Genquigfeit fabig, wenn bie Umftanbe erlauben, bas Cammeln und Wagen bes von einem Reagens erseugten Rieberichlage zu umgeben, indem man bellen Menge einzig aus ber zur Rieberichlagung erforberlich gewefenen Denge bee Reagene folgert, welches in febr verbitunter Anfiojung angewendet und nicht gewogen, sondern gemessen wird, wonach diefes Bersahren den Namen der Raffanalpse führt. Die nur qualitative Auglyse begungt sich oft mit der Beobachtung des Berbortretens gewiser physit. Ericheinungen, um bie Gegenwart eines bestimmten Etoffes gu ertennen. Dierzu geforen 3. B. Farbenanberungen, bie bei Einwirfung eines Reagens entfleben, beim Erhigen entwidelte Geritde, bas Berhalten ber Rorper in ber Lothrobrffamme u. f. m.

Wenn der Chemitre gemilf Avper, welch ere gegreicitigen dem. Einmirtung feitig find, mitter angemiffenen ullmähnen mientenaber in Breitigenen bringt, dem ist die Einmirtung er lögen nach der Archiven ausgeheit der Stein Gerichten der Geren Verleichten ausgeheiten Stein der Schaffen der Geren Verleichten und Leiten im der Sein unt der Verleichten ihre Verleichte in kert Verleicht der ihr Verleicht in kert Verleicht ist verleicht aus der Verleichte verleich

Die Gigenicaften, burch welche fich ein Rorper von einem andern unterfcheibet, find entweber physitalifc ober chemifc. Bu ben physit. Eigenfchaften gehoren biejenigen, Die wir mit unfern Ginnen wahrnehmen tonnen, wie Beftalt, fpecififches Bewicht, Farbe, Beruch, Befcmad; die chemifden aber tonnen wir an bem Rorper nicht mabrnehmen, ba flete eine Beranberung bee Rorpere porausgefest wirb, wenn wir einen Rorper an feinen chem. Gigenfchaften ertennen wollen. Gaat man g. B.: ber Commefel ift gelb, nahe boppelt fo fower ale Baffer, freftalliftet in rhombifchen Oftaebern, fcmilgt bei 112°, fo find bies alles Gigenfchaften, welche bem Rorper eigenthumlich gehoren; fest man aber hingu: ber Cowefel verbrennt mit blauer Flamme und verbreitet babei einen eigenthilmlich ftechenben Geruch, fo erwähnt man eine dem. Gigenfchaft bee Schwefele, Die aber nicht eigentlich bem Schwefel, fonbern einer Berbinbung, bie fich mabrent bes Berbrennens erzeugte, ber fcmeffigen Ganre, angebort. Unter ben phufit. Gigenfchaften tommt befonbere bie Beftalt bee Rorpere in Betracht; jeber Rorper geigt entweber regelmafige Formen und beift fruftalliftet, ober er geigt biefe nicht und wirb amorph genannt. Der froftallinifde Buftand offenbart fich feineswegs nothwendig burd völlig ausgebilbete ober gar ifolirt borliegende Rroftalle, fonbern ungemein haufig nur burch Spuren froffallinifcher Textur in ben fleinften Theilden. Es blirfen baber Aggregate folder froftallinifcher Theilchen (wie fie a. B. in einem Stude Ralfftein nachweisbar find) nicht mit einer wirflich amorphen Gubftang verwechfelt werben. Gin und berfelbe Stoff tann in troftallinifchem und in amorphem Buftande auftreten und babei oft febr abweichende phufit, wie chem. Gigenichaften zeigen. Schwefel 1. B. nach bem Schmelzen und fartem Erbiten burch Gingicken in Baffer rafd abgefilhit, wird amorph und erfcheint nun ale rothbranne, einige Zeit gab bleibenbe Daffe; Robrauder erftarrt nach bem Schmelgen ju einer amorphen Gubfiang, mabrend er bei langfamer Abicheibung aus Lofungen Rroftall bilbet. Der burch anhaltenbe Erhitung bes gewöhnlichen blaggelben Phosphore in einer fauerftoffleeren Atmofphare (a. B. bon Stidaas) entftehenbe amorphe Bhosphor ift ein rothes Bulver, viel fchwerer entgundlich als gewöhnlicher Phosphor und nicht, wie biefer, giftig. Saufig tritt mit ber Beit von felbft ein Uebergang aus bem amorphen in ben fryftallinifchen Buftanb ein, wie man unter andern am amorphen Schwefel und am amorphen Buder (bae Rornigwerben bes urfpriinglich glafigen Stangengudere) beobachtet. Im fruftallifirten Buftanbe felbft zeigt öftere ein Rorper verfchiebene Gigenfchaften, wenn er in Formen fruftallifirt, welche von zwei verschiebenen Grundformen abftammen, b. b. amei verschiebenen Rrnftallfuftemen angeboren; folche Rorper nennt man bimorph.

Aufre der Gefant, der Angelleren, fie ein mintiges Kennsteine für eine dem Sertialung des bestimmte Benischerschlich fer Beilnabeite. Der Artiche des gegiet, des fich für jedes Element eine Beristlinigisch, ein Wilsiamsgemicht lieden läßt, welche 2041 die erteinde Bengen ausbrickt, in welcher fich der gegekent Roper mit einem annehm verkinder lam. Indelren biefe Danntilisten andere Reiper in ihren Beristlungen erfehre finnen, nennt man fie auch Kennischett (d. 3). Dereiping Tehil der Beristlungen erfehre finnen, nennt men fie auch Kennischett (d. 3). Dereiping Tehil der Beristlungen überfagel fichtigt, erfehre der Beristlungen bei der Beristlungen bei der Beristlungen uberfagel fig. der welch der Beristlung der der Beristlungen der Beristlungen der Beristlung der Beristlung dem erhe der Beristlungen der Gefangen der Beristlung der Gemachen Gewisch der Kohrere binn Beristlungs des Gefangen der Gefangen der

nach bem gweiten geschieht bie Berbinbung einsacher Stoffe miteinanber in einem ober in einiaen bestimmten Gewichteberhaltniffen (bas Gefet ber bestimmten Proportionen); nach bem britten laffen fich, wenn fich zwei Rorper in mehrern Berhaltnifen miteinanber verbinben, bie Berhaltniffe ftete burch Bahlen ausbrilden, Die man aus benen ber niebrigften Berbinbunge. ftufe erhalt, wenn man entweder die Menge eines ober and beiber Beftanbtheile nach Bablen vervielfacht, bie in ben erften Gliebern ber Reihe ber natfirlichen Bablen liegen (1, 2, .... 7). Bon bem zweiten und britten Gefete bilben bie Bufammenfetjungen ber organifchen Ratur viele Muenahmen, indem Diefelben Elemente (g. B. Wafferftoff und Roblenftoff) bier febr gablreiche Berbindungen miteinander eingehen, in welchen bemnach auch die Bablen ber Aquivalente meniger einfache finb. Die Chemiter find ilbereingetommen, Die Mequipalentrabl bes Mofferftoffe ale Ginheit anzunehmen. Ift 3. B. Bafferftoff H = 1, fo ift bae Aquivalent bee Roblenftoffe C = 6, bas bes Comefele S = 16, bes Cauerftoffe O = 8, bee Ctidftoffe N = 14. bee Gifene Fe = 28. u. f. m. Die Art ber Berbindung ber Rorper betreffent, fo finbet in ber anorganifchen Ratur bie Regel ftatt, baß fich junachft immer nur zwei Stoffe berbinben (binare Berbinbung); baburch erhalten mir die Berbindungen erfter Ordnung; zwei Berbindungen erfter Ordnung geben eine Berbindung zweiter Ordnung u. f. m., und im allgemeinen treten nur Berbindungen gleicher Ctufe gufammen, mobei bas Baffer ober bem gleichgeltenbe Rorper Muenahmen machen. Es gibt aber auch Berbinbungen bou gwei, ja bon brei und vier Elementen, welche ale Ganges biefelbe Rolle fpielen wie ein einfacher gorver, und bann weiterhin gang gleiche Berbinbungen eingeben. Colde Berbinbungen nennt man gufanmengefeste Rabieale; fie finb es, welche vorzugeweife ber organifchen C. ihren eigenthilutlichen Charafter ertheilen. Organifche Berbindungen find nämlich wegen bes Beftrebens ber Rabicale, in einfachere Berbinbungen gu gerfallen, ftete gerfebbarer ale anorganifche, und gwar bie ftidftoffhaltigen mehr noch ale bie flieftoffreien. Unter ben gufammengefetten Rabicalen finb bas Chau (f. d.), bas Ammonium (f. b.), bas Methol (bas Rabical bes Alfohole und Methere), bas Methil (bas Rabical bes Solzgeiftes), bas Amil (bas Rabical bes Rufclofe), bas Benjopl (bas Rabical bes Bittermanbelole) beifpieleweife gu ermahnen.

Es ift noch feine Ausuahme bon ber Regel befannt, bag bei völlig gleichen phyfit. unb dem. Eigenschaften gweier Rorper auch beren dem. Bufammenfetung Die gleiche, alfo beren Subftang bie nämliche ift, b. b. baff fie bie nämlichen Beftanbtheile in bem nämlichen Dengenverhaltniffe enthalten. Dies gilt aber nicht umgefehrt, b. b. bei übereinftimmenber Art unb Menge ber Beftanbtheile folgt feineswegs nothwendig bie Gleichheit ber Gigenichaften. Es geht biefes ichon ans bem berbor, mas borber in Betreff amorpher unb bimorpher Rorper augebeutet murbe. Roch auffallenber tritt es jeboch in ben Ericheinungen ber 3 fo merie hervor. Romere Rorper im weitern Sinne bes Bortes find folde, welche bei gleicher procentifcher Rufammenfenung aus denfelben Beftandtheilen wefentlich verfchiebene dem, Gigenichaften zeigen, namentlich in den Reactionen, den Berbindungen nut andern Rorpern und ben Berfetungerefultaten fich gang berichieben berhalten. Coldje Berbindungen werben naber untericieben in metamere, mit eleicher embirifder, aber berichiebener rationeller Bufammenfetunofformel (f. Chemifche Beichen und Formelu), g. B. bafijch fcmefelfaures Quedfilberornb unb einfach femefelfaures Quedfilberornbul, melde beibe ilbereinftimmenbe Mengen bon Quedfilber, Schmefel und Cauerftoff enthalten; polnmere, welche eine verichiebene Unjahl von Requibalenten berfelben Beftandtheile, aber bennoch biefe lettern in übereinftimmenbem Meugenberhaltniffe enthalten (g. B. Albehnb = 4 Aequivalente Rohlenftoff, 4 Aequivalente Wafferftoff, 2 Acquivalente Cauerftoff; bagegen Butterfaure = 8 Mequivalente Roblenftoff, 8 Mequivalente Bafferftoff, 4 Mequivalente Cauerftoff); und if om ere im engern Cinne, welche bei gleicher procentifder Aufammenfebung gleiche empirifde und auch gleiche rationelle Formel baben (3. B. gewöhnliche Phasphorfaure, Byrophosphorfaure und Metaphosphorfaure, welche alle brei aus 1 Aequivalent Bhosphor und 5 Aequivalenten Cauerfloff befteben).

Was die Elemente aulaust, ja sigdien sich biefe in die ichte größen Gruppen der Metalle (i. b.) und der michtenstellisigen Element von Ausstalle (Abert find eine der Metalle in, der Solie, Wosseller fill geschere Auftalleie, wie Solie, Wosseller fill gegend, der die zu von der Solie (Wosseller in Begende in der Auftalleie und Solie, Wosseller die der Auftalleie und Stefalleie und der Gesche fill gesche die der Auftalleie und Stefalleie und Geschelbe und der Geschelbe und der

Schwefel nut Cauerftoff febr ftabile und wichtige Berbindungen. Die gufammengefesten Rabicale verbinden fich mit ben Calgbilbern gang nach Art ber Detalloibe, Ginige Metalloibe vereinigen fich haufig mit Detallen, namentlich Roble, Phosphor und Riefel, und bilben ben Uebergang ju ben Berbindungen ber Metalle unter fich, ben fog. Legirungen (f. b.), wogu auch Die Amalgame (f. b.) gehören. Alle binaren Berbindungen haben einen breifachen Charafter: fie find entweder fauer, oder bafifch, oder indifferent, zuweilen amphoter, b. h. bald die Rolle der Saure, balb bie ber Bafis fpielend, wie die Thonerbe, bas Binfornd, bas Bleiornd u. f. w. Diefe Gintheilung ift zwar gunachft bon ben Canerftoffverbindungen (Dryben) hergenommen, aber fpater allgemeiner angewendet worden, übrigens bei fortichreitender Erweiterung chem. Renntniffe ziemlich fcmantend geworben. Gauren carafterifiren fich im allgemeinen burch fauern Gefchmad, Die Fabigfeit, feuchtes Ladinuspapier gu rothen und negatives Berhalten bei ber Cleftrolufe, b. b. Unsicheidung am pofitiven Bole bes jur Berfepung angewendeten galvanifch-eleftrifchen Apparate. (S. Eleftrochemie). Bafen bagegen haben nur in ber ausgefprochenften Form ber Alfalien und alfalifchen Erben (f. Alfali) ben fog, laugenhaften Befchmad und die Fahigfeit, gerothetes Ladnuspapier wieber ju blauen; fie find aber ftete ben Gauren entgegengefett und fabig, biefelben ju fattigen ober ju neutralifiren, b. b. ibre fauern Gigenfchaften zu vernichten und fich bamit zu Calgen (f. b.) zu verbinden. Comol Ganren ale Bafen berbinben fich gern mit bem amphoterften aller Rorper, bem Baffer, gu Indraten, und auch in die Salze geht das Baffer fowol als Subrat- wie als Arpftallifationsmaffer ein. Zwei Galge tonnen fich wieder untereinander gu Doppelfalgen verdinden u. f. m. Diefe Gintheilung gilt fowol von ben Cauerftoff- ale von ben Schwefelverbindungen. Bei Chlor, Brom, Job und Fluor haben fcon bie einfachen Berbindungen berfelben mit einem Metalle ben Ramen Baloidfalge (ba man jene ebengenannten Calgbilder unter ber Benennung Saloibe gufammenfaft) erhalten, und es heiften bann fenon bie Berbinbungen gweiter Drbnung hier Dopvelfalge. And die organischen Berbindungen find fauer, bafifch ober indifferent; boch hat bier die Burudfilhrung auf Rabicale gur Beit oft noch Schwierigfeiten.

Die C. ift eine in technifder Begiebung nicht minber wichtige Wiffenfchaft ale bie Bopfif und Dechanit; fie ift aber bon noch groferer Bedeutung ale biefe fur Phyfiologie ber Pflangen und Thiere und bemaufolge für Agricultur, Debiein, für bas gauge gewerbliche Leben u. f. m. In induftrieller Begiehung gewährt die C., abgefehen von den Aufflarungen und Berbefferungen riidfichtlich einzelner Bulleproceffe, wie fie faft bei jebem, auch fouft ber E. fremben Gemerbeameige portommen, ben größten Ruten fur bie rein chem, Sabrifationen, benen fie bie bionomifdern ober beffern Berfahrungearten an bie Sand gibt, Die Theorie aller einzelnen Arbeiten beleuchtet, neue Daterialien guführt und fomit nicht felten gu früher völlig unbefannten Gefchaftegmeigen den Grund legt, baneben gu Brufung der Reinheit und des nutbaren Behalte bon Robftoffen und Erzeugniffen bie Wege zeigt. Die Landwirthichaft verbanft ber C. rationelle Renntniffe und baburch Fingerzeige jum Fortichreiten rudfictlich ber Rusammenfebung ber Bobenarten, ber Ratur und Birfung bes Dungere, ber Ernahrung von Bflangen und Thieren, ber mit Landbau und Biebgucht im engften Bufammenhange ftebenden Gewerbebetriebe u. f. w. Der Debiein lieferte die C. eine große Bahl neuer und unfchabbarer Argneimittel und verbefferte Bereitungsarten vieler fcon befaunter, außerdem Dethoden gur Entbedung von Bergiftungen; ber Bhufiologie gab fie Rfarheit über bie Borgange und Brobucte ber im gefunden wie im franten Rorper borgebenden chem. Broceffe. Die Techniter haben von jeber bereitwillig ben Werth ber C. anerfannt, und ber ungeheuere Auffchwung ber Technit in Begiehung auf Farberei, Beugbruderei, Bleicherei, Farbenfabritation u. f. w. batirt fich von ber Berbreitung rationeller dem. Brineipien ber. Die Aderdauer, Bhpfiologen und Mergte aber baben fich, obgleich es icon in fruberer Beit iatrochemifche Schulen halb alchemift, Ratur gegeben bat, in ben letten Jahrzehnten febr gegen eine Unerfennung ber C. geftraubt, theile meil Die Rortidritte berfelben Die Aufgebung gemiffer althergebrachter Borurtheile erheifchten, theile weil man es für Uebergriff ber C. und undantbares Beginnen bielt, Birfungen ber fog. Lebenefraft bom dein, Ctandpunfte aus erffaren ju mollen. Die C. bat nie verfannt, baft im Rreife bes Lebens Die allgemeinen chem. Gefete mannichfach abgeanbert auftreten; fie hat aber bereits gezeigt, bag fie vieles aufzuflaren bermag, ohne fogleich zu bem Deus ex machina ber unerflarlichen Lebenefraft an greifen. Dan faugt jeboch gegenwartig an gu erfennen, baf es vielmehr an ber Beit ift, nachjumeifen, wie weit allgemeine chem. und phyfif. Befete auch in ben Breis bes Lebeus binein fich verfolgen laffen, und bie Bebingungen zu erortern, welche fie bier in einer fruger follechthin ber Lebensfraft jugefchriebenen Beife verandern. Das Lebr-

Lawyle Lawyle

gebände der anorganischen E. fieht ungrachtet mancher noch ausgufullender Lieden und borzunchmender Neusstan i siemlich abgeschlichen d. Est haber erklärlich, vortum die Daufriedungen der Listfalgische Spreichte beutzutage vorzischlich auf die organische Cegreichte flüch der flu ausgerabentlichen Fortfallsten verhöllen haben, mährend diese früher genaber um weralden erolliche Liedlich Erkläftlichen der und weralden erolliche Liedlich Erkläftlichen der der und weralden erolliche Liedlich Erkläftlichen der

Bu fruberer Reit bestand alle C. in bereinzelten Erfahrungen ohne berbinbenbes Brincip ober berfnupft burch allerhand phantaftifche Speculationen. Die erfte Beftaltung ber C. als Biffenicaft ift ohne Zweifel den Dentichen Ctabl (f. b.) und Bocher (f. b.) ju Gube bes 17. Jahrh. juguifdreiben. Die Grundlage biefes Spftems bilbete bas Bhlogifton, b. i. ber Feuerftoff, welcher beim Berbrenuen entwich, baber alfo alle Metalle ale ihres Bulggiftone beraubte Drobe u. f. m. bargeftellt murben. Dogleich biefe Unnahme ber birecte Begenfat bes Babren ift, fo braucht man boch bie meiften Erffarungen biefes Sufteme nur eutsprechend ummitchren, um fie noch heute paffend an finben. In ben eracten Biffenichaften geftattet aber bie Ratur feine Springe: alles muß fich allmublich entwideln. Das einfachfte Phanomen reiht fich querft in bas Gebiet bes menichlichen Berftanbes ein; bas complicirtefte und fchwierigfte tomnit aulest. Mit im Anfang bes 18. Jahrh. Die Aftronomie ju einer faft vollendeten Biffenfchaft wurde, hatte um biefe Beit bie C. tanm eine wiffenschaftliche form. Da erfdienen Scheele (f. b.) und Brieften (f. b.), welche bie C. gur Wiffenschaft ftempelten, fie nitt ungabligen ber glangenbften Entbedungen and ber anorganifden und organifden E. bereicherten, fobat ihnen für alle Reiten eine Stelle unter ben ausgezeichnetften Dannern ber Wiffenichaft gefichert bleibt. Lavoiffer (f. b.) erffarte bierauf bas Bhanomen ber Berbrennung, und bon bicfem Reit. punfte an verbreiteten fich bie neuen, noch heutzutage geltenben 3been. Lavoifier befreite bie C. bon bem hupothetifchen Bhlogifton, indem er nachwies, bag ein verbrennenber Rorper einen Beftanbtheil aus ber Luft aufnehme und gerabe um fo biel fcwerer werbe, ale er berfelben entziche. Rach Lavoifier hauften fich bie Erfahrungen im Gebiete ber Dineraldemie burd Bergman, Riaproth, Banquefin, Tennant, Bollafton, Daby. Den bedeutenoften Beitrag gu ber jegigen Bolltommenbeit ber Mineraldemie bat Bergelius (f. b.) geliefert, ber auch ber Grunder ber elettrochem, Theorie murbe. Den Grund ju ber Lehre bon ben chem. Proportionen legte Richter (nicht Bengel, wie irrthumlich angegeben wirb). Diefe wichtige Lebre wurde fobann burd Dalton, Brouft, Ban-Luffac, Dulong und Betit, Mitfderlich u. a. anegebilbet. Bergefine ermeiterte bie atomiftifche Lebre und machte fie burch genaue Beftimmung ber Atomgewichte fowie durch Ginführung zwedmäßiger Formeln nutlich und anichaulich zugleich. Die erwähnte Abichliefjung ber anorganifden C. und bie tilchtigften neuern Arbeiten in biefem Gebiete berbanten wir, außer Bergelius, D. Rofe, Ditiderlich, L. Gmelin, Stromeber, Dobereiner, Rarften, Erbmann, Marchand und Bobler. In Fraufreich find es befonbere Gan-Luffac, Thenarb, Regnault, Berfog, Beligot; in England Davy, Turner und Graham. Der Aufichwung ber organischen C. ging in Frantreich von Chebreul, Belletier, Caventou, in Deutschland von ber Bergelius'ichen Schule aus. Diefer Ameig ber Biffenichaft wird gegenwartig borgugeweife reprafentirt von Liebig (f. b.), Sofmann, Rolbe, Erbmann, Bunfen, Rebtenbacher, Rochleber u. a.; in Frantreich durch Dumas, Bury, Gerhardt, Laurent, Cabours; in England burd Rane, Billiamfon; in Solland burch Mulber. Die Begeifterung für bie E. nimmt taglich zu und erwirbt biefer Biffenicaft neue Junger : taglich gewinnt fie an Bebentung für eine gründliche nnb flare Muffaffung ber übrigen Raturmiffenicaften fowie an Ginflug anf Sanbel und Inbuftrie.

Chemistie Krübarate der chemistie Froducie Cerdainis chamiquad früm im alle gemuten dieseigen Basern, die durch ein auf Chemistie Berichpert dergeschliche Sicher Im Krugen Sinne des Wortes find docker J. B. auch Prantitutin um Leder chem. Früherate Genedigklich annt man der die sieheigen Verdausste dem, Verdausste der Chemistische der Chemistische Auflichte Auflichte Auflichte der Verdausste der Chemistische die die in besonder dem, Kairtien erzugut werden. Solche Verdausste find 3. B. Schweckflium: (Britald), Solvensfrauer Chemistopher), Salzifarer, Sodo, Chemistisch, Alann, die Honde

maaren, Blutlaugenfalz, Bhosphor, Die Alfaloibe u. f. m.

Chemifche Bage. Gine ber wichtigften dem. Inftrumente ift bie Bage. Bon einer guten Bage und einem richtigen Bebrauche berfelben hangt ganglich ber Erfolg einer jeben analntifden Unterfuchung ab. Die chem. Bage ift eine gleicharmige Bage, Die aus einem metallenen Bagebalten, burch beffen Mitte eine mit einer abmarte geheuben Schneibe verfebene, auf einer harten Unterlage rubenbe ftublerne Achfe geht, befteht. An ben beiben Enben bes Baitens hangen die Schalen, die gur Aufnahme ber abzumagenben Gubftang und ber Bewichte bienen. Der Balten ift um bie Achfe herum fehr leicht beweglich. Muf bemfelben befindet fich ein meift (ber bequemen Brobachtung wegen) nach abwarte gerichteter Beiger, bie Bunge ber Bage, welche bie Gtellung bes Baltens bei ber Belaftung angibt. Es ift bei ben chem. Bagen burch eine eigenthumliche Borrichtung bafür geforgt, bag, mahrend bie Bage anfer Bebrauch ift, fowie beim Muflegen ber Bewichte, Die Mufhangefchneiben bon ihren Lagern entfernt find, um nicht ohne Roth ju leiben. Die feinften Bemichteunterschiebe werben nicht burch Bulegen von Bewichten in ber Schale, fonbern burch Berfchiebung eines garten Bewichts (Reiter genannt) auf bem Bagebalten ausgeglichen. Be fleiner ber Unterschied ber Bemichte in beiben Bagfchalen ift, welcher ftattfinden muß, bamit ein Ausschlag erfolge, ober je größer bei einem und bemfelben Uebergewicht ber Ausschlag an einer Bage ift, besto empfinblicher heift fie. Dan pflegt bie Empfindlichfeit ber Bage nach bem noch einen merflichen Musichlag bewirfenben Bruchtheil ber größten Laft, welche fie, ohne Schaben ju erleiben, tragen tann (Tragfraft ber Bage), ju fchaben. Gine gute Bage foll minbeftens eine Empfindlichteit von 1/50000 befiben. Bei Bagen bon vorzüglicher Gitte betrugt bie Empfindlichteit 1/100000 und baritber. Die Chemie verbauft ihre jegige hobe Stellung hanptfachlich ber Bage, ale ber Bafie berjenigen

Unterfuchungemethoben, welche bie größte Buverlalfigfeit befigen.

Chemifde Beiden und Formeln. Die Figuren nub Beiden, beren fich bie Aldemiften bebienten, um auf turge und nur ben Runftgenoffen verftanbliche Beife bie baufiger portommenben Stoffe gu begeichnen, Figuren, bon benen niehrere fur bie Begeichmung ber Detalle und einiger Galge jest noch bisweilen gebrancht werben, haben nichts, woburch jugleich bie Bufammenfebung bes bamit bezeichneten Rorpere ausgebriidt murbe. (C. Apothefergeichen.) Die Möglichteit folder Formeln, welche ju gleicher Beit bie Bufammenfetung ber Rorper finnlich bor Mugen legen, und ber baraus herborgebenbe Ringen murben querft bon Lavoifier ertannt und nach beffen Unleitung ein Formelfoftem entworfen. Die entfchiebenen Borglige binfictlich ber Rurge und Rlarbeit, meldie bie bon Bergeline eingeführte Dethobe befitt, und welche ibr Die allgemeinfte Mufnahme erwarben, haben jene erften Berfuche balb ber Bergeffenheit überliefert. Bur Bezeichnung ber Atomgewichte ber Clemente find bon Bergelius Snutbole eingefithet, burch beren Infammenftellung bie dem. Formeln gebilbet werben. 216 Cymbole bienen bie Anfangebuchftaben ber lat. Ramen ber Elemente. Bo niehrere Rorper benfelben Unfangebuchftaben haben, wird gur Unterfcheibung noch ein zweiter bezeichnenber Buchftabe beigefligt. Auf biefe Beife entfteben filr bie Elemente Diejenigen Beichen, welche in bem Art. Chemie (f. b.) angeführt worben find. Um nun eine ans zwei ober mehrern Clementen beftebenbe Berbinbung auszubruden, fest man ihre Beichen nebeneinanber; babei ift es gebrauch. lich, ben elettropositiven ober bafifchen Bestandtheil vorangufeten. Go bebeutet KO Raliumorbb = Rali, HO BBafferftoffornb = BBaffer. Sierbei geben aber bie Formeln K und O fowie H und O nicht nur bie Bestandtheile, fondern auch Die Quantitaten an, in welchen Die genannten Elemente miteinander verbunden find. K und O bebeuten nämlich nicht nur Ralium und Sauerftoff (Drogen) überhaupt, fonbern auch inebefonbere ein Megnivalent von jebem. Bezeichnen wir bas Baffer mit HO, fo will bies heißen : Baffer befteht ans Bafferfloff und Sauerfloff. und gwar in ben Bewichteverhaltniffen von 1 Theil Bafferftoff und 8 Theilen Canerftoff. Lebtere beiben Bahlen bruden bie Acquivalente bes Bafferftoffe und Cauerftoffe aus. Um bie Angabl ber Aconivalente auszubruden, welche in einer Berbinbung pon jebem ihrer Bestanb. theile enthalten find, ift man übereingetommen, ben Symbolen bie betreffenben Bablen auf ber rechten Seite oben ober unten anguhangen. Es ift indeg jest faft allgemein üblich, Die Babl unten anguhängen, um Berwechfelungen mit algebraifden Erponenten zu verhüten. Die Formet ber Comefelfaure SOg bebeutet, bag biefe Caure aus Comefel und Cauerftoff in bem Berhaltniß ber Mequivalente wie 1 : 3 befteht. Jebe Bahl bingegen, Die auf ber linten Geite einer Gruppe von Symbolen fteht, multiplicirt alles Rachfolgenbe bis zum nachften Bunft, Rommo. + ober Rlammerzeichen; fo bebeutet g. B. 5 SO, fünf Megnivalente Comefelfaure. Die Berbindung zweier ober mehrerer gufammengefester Rorper wird burch bie mittele ber Beichen + ober . ober , vereinigte Formel ber lettern ausgebriidt. Co bebeutet KO + SO, fcmefelfaures Rali; biefe Formel tann aber auch gefchrieben werben KO, SO3 ober KO . SO3. Gewöhnlicher Mlaun befteht aus fchmefelfaurem Rali, aus fcmefelfamer Thonerbe und aus Baffer; um Dieverftanbniffen au begegnen, fchlieft man nun die gufammengeborigen Gruppen in Rtammern ein und verbindet biefelben burch bas Beichen +. Go ift bie Forntel bes Mlaune (KO + SO.) + (Al2 03 + 3503) + 24 HO, ober KO, SO3 + Al2 03, 3503 + 24 HO. Bujammengefeste Rorper, in benen ein Element ale Doppelagnivalent enthalten ift, brudt man fo aus, baf man bas Symbol bes ale Doppelagnivalent borhandenen Elemente horizontal burchftreicht. Gine andere Bereinfachung ber Formeln befteht barin, bag man bie Bahl ber Cauerftoffaquibalente burch Bunfte andbrudt, welche man über bas pofitive Clement fest. Rach biefen vereinsachten Schreibmeife ift bie Formel bes Maune: KS. AlS., 24 H. Gbenfo wie bie Elemente baben auch bie aufammengefebten Rabicale ber pragnifchen Chemie bestimmte Sombole erhalten ; fo brudt mon die Rufammenfenung bee Enane (C. N) aus burch Cy, bie bee Methole, bee Rabicale bee Alfohole und bee Methere (C. H. O) burch Ae. Much ein großer Theil ber oraanifden Cauren und Bafen wird fumbolifch burch bie Anfangebuchftaben ber lat. Ramen ausgebrucht; ein bariibergelegter horizontaler Strich beutet an, bag bie Berbinbung eine Caure, ein Breug (+), baf fie eine Bafe ift; fo bebeutet T Beinfaure (Acidum tartaricum), A Effiofaure (Acidum aceticum); M Morphin, Ch Chinin n. f. tv. Die dem. Formeln, welche man burch bie Analyse eines gusammengesehten Rorpers erhalt, find ber Ansbrud bes Bersiches. hat man 3. B. bae fcmefelfaure Rali analnfirt und gefunben, baf baffelbe and einem Arquivalent Ralium, einem Acquivalent Schwefel und vier Mequivalent Cauerftoff befteht, fo fonnte man mit Recht beffen Formel anebruden K + S + 40. Diefe Formel aber ift nichte ale ber Muebrud bes Berfuche und bas jeder Suvothefe entfleidete Refultat befielben; ba fich nun mit biefer formel eine nabere Borftellung über bie Berbindungeweife ber Elemente nicht verfnupfen laft, fo wird biefe Formel eine empirifche genannt. Drudt man aber bie Formel fo aus, bag man aus ihr fogleich erfieht, ber obige Rorper 3. B. beftehe aus KO Rali und SO. Schwefelfaure (alfo durch die Formel KO, SO,), fo beift bie formel eine rationelle. Cbenfo ift es in ber organifden Chemie; Die Formel C. H. O. briidt 3. B. Die Bufammenfetung bee Effigathere aus und ift die empirifche Formel beffelben; ber Effigather besteht aber aus Gifigfanre C. H. O. und aus Mether C4H5O; fchreibt man alfo C4H3O3 + C4H5O, fo hat man Die rationelle Formel bee Gffigathere.

Chemitupie ift bon ihrem Erfinder C. Bill, einem Danen, Die Runft gengunt worben, vermittels welcher Reliefbrudplatten jum Abbrud von Beichnungen aller Art in ber Buchbruderprefie burch ein chem. Berighren bergeftellt merben. Das Berighren bierbei ift im wefentlichen folgendes: Auf einer blantpolirten Blatte von reinem Bint wird nach gewöhnlicher Beife eine Rabirung burch Mepung ober Gravirung ausgeführt, welche einen Abbrud in ber Rupferbruderpreffe geben wurde. Die auf ber Platte bertieft erfcheinenbe Beichnung wird nun mit einem leichtflüffigen Detalle (3. B. gleich viel Binn und Blei ober 1 Theil Binn, 1 Theil Blei, 2 Theile Bismut) eingeschmolzen und lepteres bann wieder genau bis auf Die Oberfläche bes Rinks mengenommen, fodaf nur bie vertieften Buge ausgefüllt bleiben. Wenn man fobann mit einer Ganre att. welche nur bas Bint, micht jenes ausfüllende Detall angreift, fo entfteht nothwendig ein Relief, welches auf bas genauefte Die vorher vertieften Buge wiedergibt. In ber Concurreng mit bem Solgfchnitte ift bie C. nicht febr fiegreich gewefen; am wenigsten blirfte fie ben Charafter bes Rraftigen und Martigen, welchen ber Solgidnitt fo unvergleichlich auszubruden im Ctanbe ift, erreichen tonnen. Ihre Erzeugniffe tragen ben Stempel ber Abftammung an fich, b. f. fie ftehen einer Rabirung in Rupfer weit naber ale bem Dolgidnitte. Dagegen ift es ein gnm Bortheile biefer Runft gereichender Umftand, bag die bom Runftler gemachte Rabirung völlig getreu im Relief wiedergegeben wird, mabrend beim Solifdnitte Die auf ben Blod gezeichnete Compofition burch ben Bolgichneiber, mas bie Bollfommenbeit ihres Cffecte betrifft, Cchaben leiben tann. Die C. ift porriiglich geeignet jur Derftellung geogr. Rarten und Coujourfiguren für bie Chemmis Chemnis (Ctobt)

nik (Stabt) 369

Bucheurderpreffe und nicht im keier Dimität unt vom der Glephogenspie erreicht. Nachem Billfeine Effizibung 1484- 46 im beidenkunten Wogle im Kopeningen um Fumenbung gefracht, keitzie er biefelde im anspehenkunter Weier im Evrigig 1846 — 40 im Serkindung mit bem Buchgischunde freischeit, nicht er 1850 eine Amfaldungs der bei Caustbrunterin im Spien erfeisi. Om nurchter Zeit ist das Bertalgen der C. allgemein befannt geworden und mitst neffrind im dem Geverandsiden Amfaltu von Gulber Bertieb im Gebten und derenden den den deren Geverandsiden Amfaltu von Gulber Bertieb im Gebten und derenden den denenfeit.

Chemmis, Chemmo, Banopolis, Stabt in Dberagppten, auf bem rechten Rilufer. Der Rame ift von bem Gott Chem hergenommen, welcher bafelbft ale Localgott verehrt murbe. ein nieift ithpphallifch und mit zwei hoben Febern auf bem Ropfe bargeftelltes Befen, welches von ben Griechen mit beren Ban verglichen wurde, baber biefe bir Stabt auch Banospolis ober Banonpolis nannten. Berichieben babon ift ber menbefifche bodegeftaltete Ban, ber pon Berobot genannt wirb. Der beutige, aus bem alten entftanbene Rame ber Stabt ift Echmim. C. mar Die Sauptfladt bes Banopolitifchen Romos. Bon bein alten Tempel ift nichts mehr erhalten; boch findet fich in ber öftlich gelegenen Thalwand noch jett eine merfrolirdige Relfenarotte, Die von einem illegitimen Ronige ber 18. Manethonifden Dynaftie, Mi, bem Chem geweiht murbe. Berobot berichtet, baf in C. ein Tempel bes Berfeus mar, welchem bier gegen annpt, Gitte gomnifche Spiele in griech. Beife gefeiert wurden. Ale Grund murbe bon ben Chemmiten angegeben, bag bes Berfeus Boraltern, Danaos und Lonfeus, aus ihrer Ctabt geburtig gemefen, Berfeus aber, ale er ausgezogen fei, um bas Saunt ber Borgo aus Libnen zu bolen, au ihnen gefommen fei und fie ale feine Landeleute begrußt habe. Muf feinen Befehl fei biefer Dienft eingerichtet worben. Bumeilen ericheine er felbft im Banbe, noch ofter im Beiligthume, wo man bann feinen 2 Ellen langen Schuh finde. Diefe Ericheinung fei ftete ein Beichen bom

blühenben Buftanbe bes gangen ganbes.

Chemnis, erfte Rabrifftabt Sachfens und eine ber bebeutenbften Deutschlands, im Rreis. birectionebegirt Zwidau, an bem gleichnamigen Flufichen und am Fuße bes Ergebirge in einem weiten Thale gelegen, jablt (1864) 54875 E., bat funf prot. Rirchen (barunter bie Jafobifirche bom 3. 1389 mit Bemalben bon Defer), eine fath. Rirde und feit 1847 auch eine beutichfath. Gemeinde, und ift ber Gis einer Amtshauptmannfchaft, eines Begirtogerichte, eines Gerichteamte, einer Sanbele. und Gewerbefammer, eines Sauptfleueramte und anberer Bermaltungebehörben. Mufter einer allgemeinen groften Burgerichule in brei berfchiebenen Abtheilungen, mit ber ein Broggmnafium verbunden ift, befitt E. eine Bewerb., Baugemerfen - und Berfmeifterfcule, eine Bebichule und eine Sanbeielebranftalt. Unter ben vielen miffenschaftlichen und namentlich induftriellen Bereinen zeichnet fich ber 1829 begrundete Sandwerferverein aus, welcher möglichfte Berbreitung ber Intelligeng unter ben Gewerbtreibenben bezwecht und über 1000 Mitglieber gublt. Unter ber Leitung biefes Bereine beficht auch eine Conntagefdule, in welcher in 56 Rlaffen über 1800 Chuler umentaeltlich Unterricht empfangen. Der Erwerb ber Stadt grundet fich ausschließlich auf ben Betrieb ber großen Induftrie, an welche fich auch die Blute ber gewöhnlichen ftabtifden Gewerbe anschließt. Die Beberei erftredt fich auf Dobel - und Rleiberftoffe, Tifchbeden, Tucher, Dolestine und baumwollenen Cammt und befchäftigt in ber Ctabt felbft 2000 Sand. und über 500 mechan, Bebftithle. Die Beugbruderei, welche fruber in C. einen Sauptfabritationezweig bilbete, ift für baumwollene Baaren burch 2 und für wollene Baaren burch 12 (barunter mehrere fleinere) Stabliffemente bertreten. 40 Spinnereien, welche ihre Berfenbungecomptoire in C. haben und eine Spindelgahl von 338000 reprafentiren, liegen gum größten Theile in ber Umgegend ber Stadt. Ebenfo Die 68 Spinnereien mit einer Spindelgahl bon 238000, welche ihre Fabrifate faft lediglich an bie 80 Barnhandlungen ber Ctabt vertaufen. Die Strumpf. magrenfabrifation ift burch 40 Rirmen vertreten, welche bei einem geregelten Befchaftegang etwa 20000 Sanbftilble ber Umgegend und 716 im Drte felbft im Betriebe befindlicher Das fcinenftithte befchaftigen. Der Dafchinenbau und bie mit bemfelben in mehr ober weniger Berithrung ftebenben Induftriegweige fteben in E. in ber größten Blute und erfreuen fich bon Jahr ju Jahr eines immer groferen Auffdmungs. In einigen 50 Fabrifen, unter benen bie bon Richard Sartmann (f. b.) bon europ. Rufe, werben bon etwa 4000 Arbeitern faft alle Dafchinen, bon ber Locomotive bie jur fleinften Gulfamafchine, bargeftellt und über ben größten Theil von Europa verfendet. Augerdem gabit C. noch 19 Baumwollhandlungen, eine große Bahl Farbereien, 29 Appreturanftalten, 5 chem. Fabrifen fowie verfchiebene vereinzelt bortommenbe Induftriezweige. Mit bem Bahnhofe ber Beftlichen Staatsbahn find bie ausgebehnteften

Conversatione . Legiton, Gifte Auflage. IV.



Lagerraume berbunden. Urfprunglich eine Rieberlaffung ber Corbenwenben, murbe C. im 10. Jahrh. von Ronig Beiurich I. im Rriege gegen bie Corben burch eine Burgwarte befeftigt. Durch Raifer Otto I. erhielt es 938 die erfte driftl. Rirde, burch Lothar II. im Anfange bet 12. Jahrh. Stadtgerechtigfeit, und unter Raifer Rubolf bon Sabsburg erhob ce fich jur Reiche. ftabt. Die die unter ben Corben einheinifche Leinweberei Beranlaffung gur Erbauurfg bee Drie gegeben hatte, weil fich bie Begend jur Anlage großer Bleichen eignete, fo murbe anch bas fernere Erfteben und Erblühen ber Ctabt lediglich und unausgefest burch gewerbliche Thatigleit befchafft und erhalten. Reben bem genannten Induftriegweige und einer ausgebehnten, burch Regierungemonopole gefdupten Bleicherei erreichte bas Tudmachergewerbe balb einen fir bomalige Beiten grofartigen Umfang, und ale bie Stadt 1485 bei ber Theilung Sachfene an bie Erneftinifche Linie fam, mar fie eine ber blubenbften im Deifnerlande. 1539 murbe auch bier burch Beinrich ben Frommen bie Reformation eingefiihrt und 1546 bas reiche, bei ber Sinbt befindliche, bon Lothar 1125 begriinbete Benedictinerflofter (Schlofichemnit) aufgehoben. Die Drangfale bes Dreifigjuhrigen Rriege gerfierten bie Ctabt 1633-36 faft ganglid. Die Erwerbequellen bes Friedens maren verfiegt, und erft in ber letten Balfte bes 17. Jahrh. erhot fich bie Baumwollweberei ale ein neuer Rahrungezweig, welcher 1739 fcon 2000 Stuble befcjaftigte und 20 3. fpater alle beutichen Conjumtioneplate mit roben Rattunen verfornte 1765 murbe C. Git ber in ben umliegenden Dorfern verbreiteten Strumpfwirferei. Schliffel and Samburg legte bier 1770 bie erfte fachf. Zeugbruderei an, Die engl. Bigneweberei murbe 1775, bie engl. Banbipinnmafdine 1790 burd Fortel und Irmider, Die Baumwollmafdie nenfpinnerei nach Arftvright'fdem Spftem 1799 burch Babler und Bhitfielb eingeführt. Alle biefe Gewerbe erhaben C. mabrent ber Continentalfperre aur bochften Stufe feines Riors, ber aber nach bem Barifer Frieden unter ber ungludlichen Saubelspolitit bes Landes ganglich hernblam, bis 1833 burch ben Beitritt Cachjens jum Bollverein auch für biefe Ctabt eine neue Entwidelungeepoche eintrat.

Chemuis (Martin), nachft Delandthon, beffen Schiller er war, ber berühnntefte unter ben luth. Dogmatifern bes 16. Jahrh., geb. von armen Arltern zu Treuenbrieben in ber Mart Brandenburg 9. Rov. 1522, zuerft Schulmeifter in Briegen a. b. O. (1544), baun Mathematifer und Aftronom, ftubirte feit 1545 in Bittenberg und Ronigeberg, erhielt an letterm Dite 1548 bas Rectorat an ber Domidinle und murbe 1550, wegen feiner aftrol, Renntnife dem Bergog Albrecht empfohlen, beffen Bibliothetar. Erft von biefer Beit an marb bie Theologie fein Sanptftudium. In ben Streitigfeiten Dfianber's über bie Rechtfertigungelebre nahm er mit Morlin Bartei gegen benfelben und menbete fich 1553, mo Ofianber's Bartei obflegte, wieber nach Bittenberg. Bier hielt er Borlefungen über Delanchthon's «Loci communes», aus benent feine eigenen « Loci theologici » (heransg. von Lepfer, Frantf. 1591) entftanben, welde in Dethobe und gelehrter Ausstattung alle Arbeiten abnlicher Art aus jener Beit libertreffen. 1554 murbe er Brebiger in Braunfchweig. In biefer Beit nun fchrieb er feine « Repetitio sanae doctrinae de vera praesentia corporis et sanguinis Domini in coens sacras (Ppz. 1561), worin er bie Abendmablolehre Luther's gegen bie Reformirten vertheibigte; bie «Theologine Jesuitarum praecipua capita» (Ppg. 1562), eine nadte Darftellung ber geführlichen Lehren ber Jefuiten, und bas «Examen concilii Tridentini» (4 Bbe., Lpg. 1565; vollftanbige Musg., Frantf. 1707), ein Bert, in bem er fich ale ber icharffunigfte und gelehrtefte Bolemifer gegen ben rom, Ratholicionus bewirfen bat. Geit Melauchthou's Tobe wanbte er fich, wie fo mancher feiner Reitgenoffen, immer entichiebener bon ber Lehrweife feines großen Lehrers ab und ben erclufie luth. Anfchauungen fiber Gnabe und Billeusfreiheit, Erbfunde, Befehrung, Ubiquitat, Abendmahl u. f. w. ju. In Diefem Ginne hat er an ber Feftstellung bes luth. Lebrbegriffe im Gegenfate au bem melanchtbonifchen einen entichiebenen Antheil genommen. Dit Morlin in Konigeberg arbeitete er 1566 bas «Corpus doctrinae Prutenicae» aus, welches für die Broteftanten in Brengen fumbolifches Anfeben erhielt. Rachbem er 1567 Superintenbent ju Braunfdeweig geworben, faßte er eine Confestion für bie nieberfachf. Rirchen ab, melde 1571 auf bem Conbent ju Bolienbuttel angenommen murbe, Dit 3af. Anbred betrieb er die Bereinigung ber fuchf. und ichmab. Rirchen jur Annahme ber Concordiensorinel (f. b.), die in Ober- und Diebersachsen, Franten und Schmaben ale Lehrnorm eingesuhrt wurde. Saft feine gange Thatigfeit mar biefem Berfe gewibmet; bei allen beshulb gehaltenen Conpenten führte er nachft Andred bas Bort. Trobbem mufite er noch ben Schmerg erleben, baß fein eigener Lanbedherr bas milffam in Stanbe gebrachte Concordienmert abwice. Er ftarb in Brannfchweig, nachbem er 1585 fein Amt nichergelegt, 8. April 1586. Die von ibm



angelingent « Harmonia erangellorum » merkt von Enjer um d. 96. Gerfarb vollendet. — Erin Schu, Mr. ert in G., geb. 16. Cel. 1661, merk 1993 Rud je de Freige Grickelle (1888). — Erin Schu, Mr. erin G., geb. 16. Cel. 1661, merk 1993 Rud je de Freige Grickell von Solften Geberge und bird zu Schliege 26. Aug. 1972. — Philip De gligfte von de, einer bet find wir der Schreiben der

Chemniter (3man Imanomitich), ber nainfte Sabelbichter Rufilanbe, murbe in Betereburg von beutfchen, aus Cachfen ftammenben Meltern 1744 geboren. Auf bee Batere Bunfch, ber Argt war, begann er Deebicin ju ftubiren, tonnte aber feinen Wiberwillen gegen bie Anatomie nicht iberminben und nahm beshalb Rriegebienfte, aus welchen er 1769 ale Lieutenaut austrat, nachbem er mehrere Felbauge mitgemacht batte. Da es ibm an allen Gubfiftenamitteln fehlte, fo fchapte er fich gludlich, endlich beim Berg Cabetteucorpe angeftellt zu werben. Dit einem feiner Gonner besuchte er 1776 Deutschland, Frantreich und Solland. Sierauf wurde er Buttenverwalter, mußte aber 1781 fein Umt aufgeben, weil fein Gonner aus bem Dienfte getreten mar. Um fich und einer alten Mutter ben Unterhalt ju fichern, nahm er bas ibm angebotene Amt eines Generalconfule in Smorna an, wo er jeboch balb in unbeilbare Delancholie verfiel. Er flarb 20. Marg 1784. E. war es, ber gu einer Zeit, in welder ber frang. Pfeubo-elafsteismus in Ruffland die unumferuntlefte herrichaft übte und bie Sprache uoch in ftarrer Befangenheit ber claffifchen Formen fdmachtete, ohne jebes vorangegangene Dufter ber ruff. Sabel gnerft ben Charafter ber Rationalität und ber Beitgemäßheit berlieb, woburch fich fpater bie Rrylow ichen Fabeln anszeichneten. Gin faft findlicher Charafter, in bem Geift mit Bergenegute gepaart mar, madte ibn Lafontaine abnlich, von bem er auch, fowie von Gellert, manches entlehnt bat. Geine gabeln erfcienen mabrend feines lebene anonym (1778-81) und tomen erft 1799 unter feinem Ramen herand. Die beften Ausgaben flub bie von Bonomarem (3 Sefte mit Biographie, Doof, 1836) und bie von Smirbin (Betereb. 1847).

Chenier (Marie Joseph be), frang. Dichter, Rritifer und Ctaatemann, geb. 28. Mug. 1764 ju Ronftantinopel, wo fein Bater ale frang. Conful lebte, mar von Ingend auf fcmarmerifcher Anhanger republifanifcher 3been, und fein Feuereifer für gefrantte Denfchenrechte ergog fich in poetifchen Erzeugniffen, Die ihn muhrend ber Frangofifchen Revolution gum popularften-Dichter machten. Er nabm Antheil am Rationalconvent und an allen gefergebenben Berfammlungen bie 1804 und beschäftigte fich in benfelben besondere mit öffentlichen Unterrichtsangelegenheiten. Bum Ditglieb bee Rationalinftitute ernannt, beffen Stiftung er eifrigft beforbert hatte, murbe er nachber Dberauffeber bee allgemeinen Unterrichtemefene, gab aber feine Stelle auf, ale fich Rapoleon jum Raifer fronen lieg. Er ftarb 10, Jan. 1811. Gine Musaabe feiner fammtlichen Berte ericbien (Bar. 1826) in 8 Banben. Diefelben enthalten unter anderm eine Reihe bon «Tragobien», wie «Charles IX», ein mabres Revolutioneftud, fcon in einer frubern Beriobe (1783) gedichtet und noch 1789 - 98 jehr haufig gegeben, unt ben Saft bee Despotionus einzufcharfen; «La mort de Calas» (1791), «Caius Gracchus» (1792), «Fénélon» (1793), «Timolèon» (1795), alle barauf abzwedend, bie willfürlich: Staategewalt und bie geiftliche Tyrannei verabideuungewirdig ju machen. Bon ben «Epifteln» führt die beachtenewerthefte ben Titel «A la Calomnic». Aus beu patriotifchen Sunnen und Liebern find ju neunen: «Le chant du depart», von Dichul in Dufit gefett, und «Voillons an salut de l'empire». Borgüglich gefchant aber ift bas «Tablean historique des progres de la littérature française depuis 1789 » (6. Auft., Bar. 1834). — Marie André de C., bes vorigen altefter Bruber, geb. ju Ronftantinopel 29. Det. 1763, zeichnete fich ebenfalls fruh durch fein poctifches Calent aus. Emport über die Musichweifungen mabrend ber Fraugofifchen Repolution, magte er biefe laut ju rilgen und murbe wegen Befanntmachung ronaliftifcher Bournalartifel in Boris verhaftet und bom Revolutionstribunel jum Tobe verurtheilt. Murg

94 \*

er fant Hunt Hunt Ausgaben 1974 bligter er über fin frühzigigis Ende der ihr nichtendere Serfe. Zum 2181 jum erfenn mil gefannatten mie beranftsgedem Berte funden megman mit Anfang, mie ihr Anfang gegen der fant der Ende der fant der Serfe der für der der Serfe Lief fig deld verfehren. Serfe lief fig deld verfehren Serfe flief mit Serfe für der Serfe der

Genülle, b. i. Mamy, seint eine eigen Alle febrens Bendenes, melde felgenbermigne erithet; man wede aus einer Keire, in der medfallere (3 —? Erkenfallere und dass mit der Auftragen eine eine General e

ihr gegebenen Biegungen gu behalten.

Chenopodium, b. h. Ganfefug, nannte Linne eine Pflangengattung aus ber 5. Rlaffe, 2. Drb nung, feines Gufteme, melde bie Bauptgattung einer großen Familie, ber Chenopobiaceen, geworden ift und aus Rrantern mit abmechielnben, geftielten Blattern und fleinen, unfcheinbaren, meift grunlichen, in Rnauel, Aehren, Rispen, Trugbolben u. f. w. gruppirten Blitten befieht. Lettere find balb alle gwitterlich, bald unter bie Zwitterbluten eingeschlechtige gemifcht; jebe befint ein fünftheiliges Berigon, welches fpater in vertrodnetem Buftanbe die lieine, bautige. einsamige Frucht umbult. Die Arten biefer Gattung find gwar über einen großen Theil ber Erbe verbreitet, tommen jeboch vorzuglich in Europa und Affen bor. Gie machien ale Unfrauter auf fettem ober falibaltigem Boben, auf Edutt, an Begen, Dungerftatten, Dauern, Beden und werben in Dentichland ber Debrgahl nach Delbe genannt. Doch belegt man mit biefem Ramen auch bie Arten ber Battung Atripler (f. b.). Die gemeinften einheimifchen Arten find C. album mit weißlich bestäubten, bidlichen, eiformigen, grobgegabnten Blattern, C. viride mit grunen, langlichen Blattern, C. polyspormum mit bunnen, grunen, tablen, gantrandigen Blattern und verzweigten Blutenahren u. f. w. Beniger verbreitet, boch ftellenmeife gemein ift bie Etin melbe, C. Vulvaria, mit nieberliegenbem Stengel und rhombifch eiformigen, bidlichen, weißgrau bestäubten Blattern, welche nach faulen Beringen riecht und einen efelhaft falgigen Befchmad befint. Gine fubamerit, Art, C. Quinon, Die Reismelbe, wird in ben Anben von Chile ale Dehlfrucht gebant, inbem ihre Camenforner febr mehlreich find und wie Birfe gubereitet gegeffen werben tonnen. Diefe unferm C. album febr abnliche, boch burch weiße Camen von demfelben (C. album hat glangenbichwarze) verschiedene Art ift auch in Deutschland versuchsweise angebant worden. Das in Mexico heimische, in Subeuropa baufig vermilbert vortommenbe C. ambrosioides L. mit langettformigen, entfernt gegahnten, unterfeite brufigen Blattern ift fehr mobilriechend und war ehebem unter bem Ramen Herba Botryos mexicanae ale magenftartenbes und ben Monatefluß beforbernbes Mittel officinell. Auch bie Stinfmelbe murbe ale Herba Vulvariae ober Atriplicis foetidae mebicinifc angewendet, und mar gegen Syfterie. Das in Bennfulvanien machfenbe C. anthelmiaticum I. ift bei ben Bolfern ber Bereinigten Staaten ale wurmwibriges Mittel febr beliebt. Der bei fo vielen Chenopobien portommenbe pulberige ober mehlartige, fich feucht anfühlenbe Uebergug besteht ane mitroftopifchen Bachetugelchen.

Cher, ein finder Rechnigh ber dir im mittern Frankreich, bet finen Urtpumg im Caston Arec der Dergart, Ernels im ber Ausgrage, flögt ir gegen M. über Ausgang, Cwart, Menitievon, E. A. Amand, Chiéteaungi umd Viexron, dann gegen M. über Geitet, Montrichard und Dirie, umd mitghert nach giener Etwarentundeltung von et IV. mohn turtberalde Caret, Schlieb bar ift er von Et.-Afgana na, doch senig über 10 M, weit. Were er fielzt mit der Erier darig, par illuftliche Spalfertungen im Serbeitung, burch der Annab von Montattopn, nedder, D M, lang, von Monturpan länge bed C. bis Et.-Knumb, dann nach Mannegan um Mieron fützet, mad bem Bertilanda, der bei Schled aus dem C., 21 M, lang, über Sieren, Deunger, der Cheraeco Cherbourg

Bannegon jum Seitenfanal (Canal lateral & la Loire) geht, ben er unfern Jouet, unterhalb Repere, erreicht. Die bebeutenbften Buffuffe bes C. finb: linte bie Zarbe und ber Arnon, richts die Epre mit bem Auron und bie Saubre. - Das nach bem Muffe benannte Depar. tement C., genan bas mittelfte von gang Frantreich, hauptfachlich aus bem vormaligen . Dber-Berri und einem fleinern Theile von Bourbonnais bestehenb, bilbet eine wellenformige Ebene, bie von einigen malbreichen Bugeln burchzogen wirb, großentheile fruchtbar an Getreibe, Doft, Bein, Banf und Flache, jum Theil aber auch fandig und mit Beibefrant bebedt ift und ein milbes, angenehmes Rima bat. Der Aderbau wirb nur mit geringer Thatigfeit und Umficht getrieben; baffelbe gilt von ber Biebjucht. Am wichtigften ift noch bie Ccaf., Beflügelund Bienengucht; and wird Bein ausgeführt. Die Fifcherei gibt einen reichen Ertrag bon Lacheforellen, Rarpfen u. f. m.; die Balbungen (gufammen 20 D.-DR.) gewähren ziemlich viel Bolg und bie gablreichen Gruben viel gutes Gifen, Deter und Borgellanthon. Much bricht man portreffliche Flintenfteine. Lebhafte Induftrie zeigen Die gablreichen Gifenwerte nub Sohofen, viele Salpeterfiebereien, Glashutten, Bottafchfabrifen, Derfchlemmereien, Borgellanfabrifen und Gerbereien. Der Banbel, geforbert burch bie Loire und Ranalberbinbungen, ift betrachtlich, besondere in Getreibe, Gifen und Bolg. Das Departement hat eine Grundflache von 1303/, D.-MR. und gablt eine Bevolferung von 323393 Geelen. Es bat gur Sauptflabt Bourges und gerfallt in Die brei Arrondiffemente Bourges, Ct.-Amand und Cancerre, in 29 Cantone und 290 Gemeinden.

Shreake, Ende in ber ind. (piensent) Breving Cames, am Jelommenligh ber Etnre mit bem Zamers, gills (als Gemetales) 8884 C. Eri (soften, ju uffange der 18. 2014), vollendert Lirche Nochen bei Topale, mit einem merfaufrikgen Genetaerium, wied den Arrenden gafteried delugle. Bemerchnechest sind wie gei un gespelingen Gill erdaumt Trümmflogen. C. wer bereits jur Zeit der Nömercherschest eine debannte Etad. Im Mitteleller gelt ihr Erdard sie die der berbeit frügungen Werbeitisten. Die Bedfüngspaperke mehr ichaß 1801 von dem Franzipen gefährlig. Ist unte ju C. der frücke untergedant, welche ben nantnanzigen Gerbiggen Ortherreich und Franzische Gerbeit.

Ghreaffais (Wishail Mannejmeich), reiffer Tishter Wisfands, gel. 1733, lette vorzugsweife in Medhar, wochstigt er am bet insberfüld verfeighene Gappan fletflichte, justeht bei eines Gurenes. Bem Cliffe für die Geberung ber voterfalmbilgen Utenarte burdgalight, übmete er füh mit ganger Gerel am bengländlicher Andeumer ber Gettam berichten was bereicht fich in die mit ganger Gete am bengländlicher Andeumer ber Gettam berichten web seriadis fich in Löseindase, einer bijder. Derstellung der Geverung Sojanet, und «Windimire, weiches bis Erferung Migliades zum Grüntenbarg zum Gegenflenbe bzt. Beite Gebrie einderen alle grüßen Griffet, nurben derr bei überm Erfafenm ehreib für gepririen, als fie finier peradgenitübligt warden. G. flart 1907. Ur mer beruchau ohne Sohn Sohne vorliche Zigsdem um fanket in der Gefchigte der mit. Ettenatur mar füner frügeren Dersthunkteil ungen einem Mag. Gebildt "Die Gebotte wer überden wie Zeufen getreste, 1773) überteil werben.

Cherbourg, Rriege- und Sanbelshafen, Sauptftabt bes erften Geebegirte und eines Urronbiffemente im frang. Depart, la Danche, liegt an ber Dunbung ber Divette, im Bintergrunde einer giemlich freisformigen, etwas über 1 DR. langen Bucht, welche bie in ben Ranal porfpringende normannifche Salbinfel Cotentin (Die nordweftlichfte Spige Franfreiche), 8 DR. öftlich vom Cap la Bague, bilbet, und ift burch eine 461/2 DR. lange Gifenbahn mit Barie verbunden. Die Entfernung von bem Rriegshafen Bortsmouth auf ber jenfeit bes Ranals gelegenen engl. Rufte betragt bier taum 18 DR. Die Stadt, fchlecht und alterthumlich gebaut, aber mit reigenben Spagiergangen verfeben, ift ber Gip eines Eribunale erfter Inftang, eines Banbels - und eines Marinegerichts, einer Artilleriebirection und bat ein Rriegsarfengl, bas fcone Civilhospital Rapoleon, auch ein Marinehospital, eine Borfe und eine Banbeletammer. Gerner befitt bie Stadt ein Communalcollege, eine hnbrographifche Schule, eine Stabtbibliothet nebft Antiquitaten - und Raturaliencabinet, eine Marinebibliothet, eine Gemalbefammlung (Muses Henry), eine Ader- und Gartenbaugefellichaft, ein Theater und Seebaber. Bor bem Stadthaus fteht eine brongene Reiterftatue Rapoleon's L (feit 1857) und ein fleiner Dbelief ju Chren bes Bergogs von Berri (feit 1817). C. gablt 41812 G. Geine Induftrie umfaftt alle Gewerbe, welche bie Arbeiten im Arfenal und in ben Berften bebingen, auferbem Fabritation von Chemitalien, gebrudten Rattunen, Stritmpfen, Blonben, fobann Spinnerei und Berberei, wogu noch ftarte Sifcherei und Aneruftung jum Stodfifchfang tommen. Der

Sanbel liefert England und beffen Ranalinfeln Gier, Geftugel und Bich, bringt gefalgenes Bleifch und Provisionen für Die Colonien jur Aussuhr, augerbem Ceegras, Goda und Galg, wogegen bie Einfuft hauptfudlich aus Dolg, Gifen, Danf, Flache, Erdpred und Colonial's waaren besteht. Der an der Mundung ber Divette gelegene handelshafen fast 240 Schiffe, bebarf aber noch mancher Berbefferungen. Beit großere Bebeutung hat C. burch feinen Rriego. hafen erlangt, ein Prachtwerf ber Dybrotednif und einer ber größten und ftartften, bie es gibt. Um bier am Rangl einen fichern Safen fur eine Rriegeflotte und ein ftartes Bollmert fitr bic 50 DR. lange Riftenftrede England gegenüber ju erhalten, fchente bie frang. Regierung feit Lubwig XIV. feine Roften, bermochte aber erft neuerbings, nach einem Roftenaufwand bon 200 Dill. Fre, ihren Zwed zu erreichen. Rapoleon I. gab bie frühern Bafferbaumerte auf, in beren Schute bei glinftigem Binbe mir etwa 40 Limenichiffe ficher antern fonnten. Roch ale Erfter Conful becretirte er 15. April 1803 ben Bau bes Rriegehafene an ber Beftfeite ber Bucht bon E., getrennt bon ber Stabt. Denfelben follten brei gefonderte Baffine bilben. ein Borhafen, ein Glutbaffin und ein hinterhafen, ber erfte jum Gin- und Andlaufen, ber zweite jur Aufnahme ber ausgerüfteten Fahrzenge, ber britte jur Ausritftung berfelben. Rach Diefem Brincip ift feitbem ftreng berfahren und ber Plan bes Dheims bon Rapoleon III. in feiner gangen Grogartigfeit und Borguglichfeit vollenbet worben. Bunachft murbe bas Baffin bes Borhafens aus bem Feleboben gefprengt und Diefer Bau nach feiner Bollenbung 27. Mug. 1813, mabrend ber Raifer au ber Cbibe ber Armee in Gadien fanb, in Gegenwart ber Raiferin Marie Luife inangurirt. Diefer Borhafen ift 300 Meter lang, 240 Meter breit. Die Tiefe betragt 9,5 Meter unter ber niebrigften Cbbe und 18,2 Meter unter bem Ribean bes Arfenale. Der Gingang bon ber Rhebe jum Borhafen ift, burch feine Cofleufe gefchloffen, 200 &. breit, bat jeboch bei niebrigfter Cobe nur 15 ft. Baffer. Es fonnen beebalb bie grofen Chiffe nur jur Beit ber flut ein- und austaufen. Rad Bollenbung bee Borhafene fdritt man gur Berftellung bee Fintbaffine (Bassin de flot) im R. beffelben burch Musfprengung eines Dode, bas aber erft 25. Ming. 1829 vollendet wurde. Es hat bie Geftalt eines Rechtede von 291 Deter Lange und 217 Deter Breite, und gleiche Tiefe wie ber Borhafen, mit bem es burch eine Schleufe von 17,s Meter Breite in Berbindung fteht. Der Sinterhafen, im 2B. ber beiben anberg, murbe 28. Juni 1836 in Augriff genommen, im Juli 1858 bollenbet und 7. Ang. beffelben 3ahres von Rapolcon III., im Beifein ber Ronigin von England, feierlich eingeweibt. Derfelbe ift großer und nur wenig tiefer ale jebes ber beiben anbern Baffine, 420 Deter lang. 200 Meter breit. Er fteht mit beiben burch Echleufen in Berbindung und fann 14 Linienichiffie aufnehmen, wahrend in allen brei Baffine 28 Limenfchiffe Blag finben. Augerbem bermogen aber noch 32 Linienichiffe auf ber burch einen Damm gefchuten Rhebe unter allen Betterperbaltniffen fidger ju antern. Das gange Ctabliffement bon C. fant mithin eine Rlotte bon 60 Linienfchiffen mit einer entfprechenben Angabl von Fregatten und fleinern Fahrzeugen. Die brei Baffine, namentlich ber Sinterhafen, find bon allen-möglichen Ctabliffemente, Berfftattett, Dod's u. f. w. umgeben, die irgend jum Reubau, jur Aueruftung und Berprobiantirung bon Rriegeichiffen jeben Range nothwendig, und es ift ein Sauptvorzug biefes großartigen Arfenale, bağ es in allen feinen Gingelheiten burchaus vollenbet baftebt. Das Arfenal bat faft bie Sorm eines Rechtede bon 2000 Schritt Lange und 1500 Schritt mittlerer Breite und bebedt einen Ranm bon faft 100000 D .- Ruthen. Das Bange wirb, mit Ansfdluf ber Geefeite, bon fortlaufenben Bolngonalfeftungswerten umgitriet, beren augerfte Endpuntte, bas fort Somet und bas fort bon Boint be Flamands, die Roche und ben Safeneingang beberrichen. Gine Rette pon Farte und Rebouten, auf ben Spigen bes ben Safen und bie Ctabt im Balbfreis umgebenben Sohenjuge errichtet, bilben eine zweite Bertheibigungelinie nach ber Lanbfeite, nur 3000 Edritt bon ber Rufte entfernt, fobag auch biefe bie Rhebe, im Gall eines Angriffe bon ber Geefeite, beidhieften tonuen. Die grogartigften Bertheidigungewerte ber Rhebe und bee Safene liegen ieboch auf bem Damm. Derfelbe, ein Riefenwert ohnegleichen, ift 3780 Deter lang und feine, burch mehrere vergebliche Berfuche gehemmte Errichtung, Die bon 1784-1853 gebauert. hat allein 66,820000 Fre. gefoftet. Der Damm trugt brei mit ben fowerften Befchuten bemaffnete Forte, in ber Mitte, am Beft - und am Dftenbe, und zwifden biefen fortlaufenbe Reiben bon Batterien. Das Fort bu Mufoir be l'Eft und Die ftartocfeftigte Infel Belee pertheibigen ben 1500 Schritt breiten offt. Gingang jur Rhebe. Der wefft. Gingang ift 4000 Schritt breit, wird jeboch burch ein in ber Mitte auf einer Rlippe errichtetes Fort vertheibigt. Die Rhebe und ber Safen baben feche Leuchtthurme.

C., im Mittelalter urfprlinglich ein feftes Schloß, Carusburg genannt, tritt gum erftere

mal 1966 in bie Befchichte ein, wo ein Graf Gerbert ban E. im Beere Bilhelm's bee Eroberere wefentlich jum Giege bei Saftinge beitrug. Dit ber übrigen Rormanbie im Befite Englands, mar es wiederholt Aufenthaltsort Beinrid's IL und beffen Gemablin Leonore. Rouis Bhilipp Auguft bon Frantreich ertheilte bem « Dafenort» E. bas Recht bes Sanbels nach Irland. 1298 murbe ber bereits jur Stadt entmidelte Drt bon ben Frangofen eingenommen, im Inli 1346 von den Englandern gepfundert, Die hier eine frang. Flotte berbranuten. 1378 ward E. von Ronig Rarl II. bem Bofen, ber es nebft ber Salbinfel Cotentin ale Apanage befan, an bie Englander, 1397 bon biefen an beffen Cohn Rarl III. ben Ebeln und 1404 bon letterm an Franfreich abgetreten. 3m 14. und 15. Jahrh. war es ein gewöhnlicher Laubungeort ber Euglander und murbe mehrmale bon biefen und ben Frangofen belagert. Mm 29. Gept. 1418 capituliste C. an ben Bergog bon Gloucefter und 12. Aug. 1450 nach 40tagiger Belggerung an bie Frangofen, benen es fortan verblieb. Bon Rarl VII, ftarter befeftigt, erhielt bie Stadt von Lubmig XL, Frang IL und Beinrich IV. verfchiebene Brivilegien. Aber erft unter Lubmig XIV. begann für C. eine neue Epoche burch bie feit 1686 (unter Bauban) fortgefesten Bemithungen, ben Drt jum Rriegehafen erften Ranges ju machen. 3m Mug. 1758 landete die engl. Flotte unter Some, gerftorte fammtliche Feftungewerte und plunderte bie Stadt. Am 13. April 1814 laubete fier ber Bergog bon Berri, und 16. Mug. 1830 fchiffte

fich hier ber Ertonig Rarl X. nach England ein.

Cherbulieg ift ber Rame einer febr geachteten und einflugreichen Familie gu Benf, beren Glieber fich burch ihre miffenfchaftliche und literarifche Thatigfeit and im Auslande einen ehrenvollen Ruf begründet haben. Die gegenmartig lebenben brei Bruber und beren Comeftern find bie Rinder bon Abraham C., welcher ale Budbanbler gu Genf fein Gefchaft gu bem bebeutenbften ber Stabt erhob. Der altefte Coon, Anbre E., geb. 1795, lebte nach Beendigung feiner theol. Stubien bie 1825 ale Sanelebrer erft bei einer engl. Ramilie meift in Italien, bann bei bem Gurften Dolgorufi ju Baris. In bem Saufe bee lebtern fanb er Gelegeuheit, sich mit mehrern deutschen wisseuschaftlichen Rotadistitäten befannt zu machen. Nach Gens zurückzischert, widmete er sich einige Zeit dem Predigeraunte, 168 er 1632 die Die rection der ersten Kasse de Gellege und 1640 die Prossstund vor lat. Eiterabur an der gester Bochichule erhielt, welche er nach ber Revolution 1846 mit ber ber alten Literatur vertaufchte. Bon feinen Schriften haben «De libro Job» (Genf 1829), «Essai sur la satire latine» (Genf 1829) und «La ville de Smyrne et sou orateur Aristide» (Genf 1863) miffenichaftlichen Berth. In feinen Borlefungen, benen er vorzugemeife feine Thatigfeit wibmet, ift er bemilbt, bie Refultate ber beutiden Biffenicaft jur Geltung ju bringen. Gein jungerer Bruber, Untoine Elifee C., geb. 1797, habilitirte fich 1826 jn Benf und erhielt fpater an ber bortigen Sochichule eine Brofeffur ber Rechte und ber polit, Detonomie. Er nahm nit Muszeichnung thatigen Antheil an ber Regierung feiner Baterftabt und machte fich theile ale Rebacteur einiger einflufreicher Beitfdriften, theile burd mehrere gefcatte jurift., polit. und nationalotonomifche Berte befaunt. Bu festern gehoren bor allem «L'utilitaire» (3 Bbe., Genf 1828-30), worin er die Anfichten Bentham's und Dumont's vertheibigte und mobificirte; ferner «Richesse et pauvreté» (Bar. 1841), «Théorie des garanties constitutionnelles» (2 Bbt., Bar. 1838) und «De la démocratie en Suisse» (2 Bbe., 1843). Infolge ber Revolution von 1846 mit feinen polit. Freunden von den öffentlichen Angelegenheiten feines Cantons ausgeschloffen, legte er feine Brofeffur nieber und manbte fich nach Paris, wo er bielfach journaliftifch thatig mar nnb gegen bie Socialiften und befondere gegen Broubhon fdrieb. Rachbem er 1853 nach ber Comein aurudgelehrt, lehrte er an ber Atademie ju Laufanne, bis er fpater ale Profeffor ber bolit. Detonomite an das Bolytechnifum nach Burich berufen marb. Die Ergebniffe feiner ftaats. und vollswirthicaftlichen Studien hat C. feitbem im . Précis de la science économique» (2 Bbe., Bar, 1862) jufammengefaßt. Der britte Bruber, Joel C., geb. 1806, übernahm bas vaterlichte Befchaft und betheiligte fich bor 1846 thatig an ber Regierung bee Cantone. Bon 1848-53 war er einer der Hauptrebacteure der «Bibliothoque universelle». In einer Art von Roman, «Le lendemain du dernier jour d'un condamné» (Bar. 1829), perfucte er eine Borobie und Rritif ban Bictor Sugo's Buch gegen bie Tobesftrafe. Mugerbem rebigirte er zwei confervative Blatter und fcrieb Artifel über genfer Buftanbe in bie e Rovue des deux Mondes», Die Beranlaffung ju einer lebhaften Bolemit murben. Abrienne C., Die jungfte Schwefter, geb. 1804, übertrug in Berbindung mit Joel C. eine Answahl von Richoffe's Ergablungen (12 Bbe., Bar. 1830-32) fowie mehreres von S. von Rleift (3 Bbe., Bar. 1832) in bad Frangofifde, mabrend bie mittlere Schwefter, Caroline E., geb. 1800, ein ftaatemiffenfcaft. lichet Bert von Wertet aus dem Englissen (Ber. 1832), überfeite. Die ältigte Schweiter, Bychamf Zortt-e. G., ch. 1733, 20gl. 1:638, serigiet innig fere anhreciene Ergäslunger, von deren a Annette Gervans in des Hollandissen der Deutsche (Dank). 1843) überging, von dem a Annette Gervans in des Hollandissen der Deutsche (Dank). 1843 überging, sprint einig Stonen, unter demet als. Journal d'Amblie der gestellen des Techniques (B. Electre C., der Schweiter, 1842), dans auf den Universitäten auf Deutsche der Gerten (Dank). 1843 überging, der Deutsche Gerten (Dank) der Gerten (Dank) der

genommen und bereits auch ine Deutsche übertragen worben find. Cherotejen ober Cherotees, in ihrer eigenen Sprache Chelote, bie verhaltnigmagig civilifirteften unter allen norbamerit. Indianern, find ein mit ben Creete in naber Berbinbung stehenber und wie diefe jur Apalachilchen Gruppe gehöriger Stamm. Ihre frühern Bohnorte waren die Staoten Alabama, Georgia, Wijsifippi, Tennessee und der westl. Theil von Florido, und est umfaßte ihr Land ein Areal von etwa 5000 D .- DR. Borber fchieben fie fich ftreng, anch fprachlich, in Die berabewohnenden Ottare und in Die Airate der Thuler. Gie maren von Anfang an für bie engl. Dieberlaffungen gunftig geftimmt, murben aber balb von biefen in Eriege vermidelt, die 1761 mit ihrer Unterwerfung enbeten. 3m Revolutionetriege bielten fich bie C. rubig; nur gegen bas Enbe liegen fie fich ju Feindfeligfeiten gegen bie Union verleiten. General Bidens rudte hierauf gegen fie ine Gelb, und nachbem er mehrere ihrer Gleden und Dorfer gerftort und viele von ihnen getobtet, tam es 17. Det. 1781 ju einem Frieden, welcher feitbem eigentlich nicht gebrochen murbe. 3m Rriege von 1812 tampften viele C. in ben Reiben ber Ameritaner, und General Jadfon fprach fich anertennend über ihre Leiftungen aus. In ben swifden ihnen und bem Staate Georgien 1829 jum Muebruch gefommenen Streitigfeiten, Deranlagt burch bie Gier und bas Beburfnig ber Pflonger nach mehr Land, entichied zwar ber oberfte Berichtehof ber Union ju ihren Buuften; boch war er zu fomach, fein Urtheil in Musführung ju bringen, fobaft fich enblich bie Bunbeeregierung genothigt fab, ben Unfpriichen Georgiene nochjugeben und die ungludlichen C. nach Artanfas ju verfeben. Rochbem mon fie umfonft burch Bestechungen ihrer Sauptlinge jum Bertauf ihrer Landereien ju bewegen berfucht, tam enblich ein theilmeifer Bertrag mit ungefahr 600 von ihnen au Stonbe, gegen ben 15000 C., bei weitem bie Mehrzahl bee Bolle und ber Sauptlinge, aufe feierlichfte proteftirten. Deffenungeachtet erflarte ber Congreg 14. Dary 1836 ben Tractat ale einen Met ber Ration. Brei Jahre fpater rudte General Geott an ber Spipe bon 2000 Dann in bas Lond ber C. und befahl ihnen, fich an gewiffen Bunften zu verfammeln, nm bon ba noch bem 3nbianergebiete, weftlich von Artanfas, übergufiebeln. Die ungludlichen Indigner, welche bie Civilifation an fanftere Gitten gewöhnt, geborchten, und in furger Beit maren fie alle ohne Biberftand aus bem Lande ihrer Bater auf bem Bug nach Weften. Der ihnen angewiefene Begirf im Morben und Often bee Indianergebiete enthalt zwifden bem 36. und 38. Breitengrabe 9,776000 Ader, auf welchen 1853 19367 Geelen lebten. Gublich von ihnen wohnen bie Ereets, norblich bie Bhanbottes. Das Land ift fruchtbar und eignet fich befonbere für Aderbau und Baumwollcultur. Die C. haben jest eine Schriftsprache und überhaupt nicht unbebeutende Fortidritte in ber Civilifation gemacht. Gie haben fefte Bobnfibe gegrundet und treiben berichiebene Sandwerfe neben Aderbau und Biehaucht. Georg Gueg, ein Cherofeje, erfand ein Gilbenalphabet, mittele beffen es ihm gelang, feine Londeleute fchreiben gu lehren; ja fie haben fich fogar eine polit, Organisation gegeben, bie ben Ginrichtungen und ber Berfaffung ber norbamerit. Staaten nachgebilbet ift. Gie leben in gutangelegten Dorfern, haben gefdriebene Befebe, eine Druderei, Beitung, Ueberfebung bes Reuen Teftamente nnb Gefonabiicher. Die Bereinigten Staaten jablen ihnen jahrlich 38692 Dollore Rinfen von bem ihnen 1835 ale Heberfiebelungepreis angewiefenen Rabital von 759899 Dollare.

377

auf bie Beiben faft ein Drittel, auf bas Culturland ein Fünftel bes Areale. Balbungen finb nicht porbanden, und im Commer verfengt ber beife Gilbmind bie grunen Rlachen. Geit bie Ruffen fich bes Landes bemachtigt, murbe bas porfer obe und beinahe unbewohnte Land theile burch beutiche, theile burch bulgarifche und andere Coloniften angebant und bevolfert. Gegenmartig merben alle Getreibearten gewonnen; auch bat man bei Dbeffa Berfuche mit ber Baumwollftaube gemacht. Gemilfe, Doft, Delonen gebeihen in Menge und porgliglicher Gute, und Maulbeer-, Bfirfich- und Apritofenbaume tommen gut fort. Die bedeutenbften Bluffe find ber Dnjepr und ber Dnjeftr; jener nimmt ben Ingulet und Bug auf, welche, wie die beiden Sauptflitffe, jur Berbeiführung bes mangelnben Salges, jur Belebung eines wichtigen Sanbele und jur Ausfuhr bes Getreibes bienen. Die reichen Beiben ernahren eine große Menge Bferbe, Rindbieh und Buffel; fehr wichtig ift bie Bucht bes Schafes, befondere bee breitschwanzigen. Much Jagb und Gifchfang bieten einen wichtigen Rahrunge- und Erwerdezweig bar. Die Bewohner find Groß- und Rleinruffen, Rofaden, Bolen, Gerbier, Bnlgaren, Molbauer, Griechen, Armenier, Deutsche und Domanen. C. ward jum Theil erft 1792 im Frieden ju Jaffn von ber Bforte an Rugland abgetreten und gerfallt jest in fünf Rreife: E., Aletfanbria, Beliffametgrab, Diwiopol und Tiraspol, mogu noch bas Gebiet bon Dbeffa hingutommt. - Die befeftigte Bauptftabt C. liegt an bem Liman bee Dnjepr und hat (1858) 40402 C. Die vier Saupttheile ber Stadt bilben; bie Weftung mit einer Rirche, ber Dunge, bem Reughaufe und einer Studgieferei; Die Seemagagine und Schiffemerfte; Die griech, Borftabt mit einem Raufhofe, und die Golbatenvorftabt. Die Stadt befitt gehn Rirchen, ein Gumnafium, ein Geminar, eine Schiffahrte-, zwei Rreis- und zwei Bfarriculen, ein Dofervatorium, mehrere Bollmafdereien und Fabriten und zwei Schiffewerfte. Die Abmiralitat, welche fonft in C. ihren Gib batte, befindet fich gegenwartig in Ritalajem. Der Safen ju C., mit einer guteingerichteten Quarantaneanstalt, war fonft ber Sauptfriegehafen für bie Flotte bes Schwargen Meeres, ift aber jest febr verichlammt. Jahrlich laufen bafelbft gegen 400 griech. platte Fahrzeuge ein. Die Aussuhr an Bauholg und Bolgwaaren beläuft fich auf 1/2 Mill. C. Rubel. Die Stadt ward erft 1778 angelegt und nach bem altgriechischen C. in der Krim benannt. Mis 1787 Joseph II. und Ratharina II. in C. gufammentrafen, wurde fier unter ben glangenoften Geften ein Bund gegen die Bforte gefchloffen. In ber Rabe ban C. find bie Graber bon Botemtin und Somarb. 3m Rreife C. liegt oberhalb ber Stadt am Onjepr Die Landftabt Beristam mit 6811 E., in beren Rabe in ben 3. 1804 und 1805 bie beutfchen Colonien Rlofterborf, Mithibaufen und Schlangenborf am Dniebr angelegt murben.

Indien jenfeit bes Banges, Die jepige Salbinfel Dalatta.

Cherub, in ber Dehrheit Cherubim, ift ber Rame eines gefligelten Bunberthieres mit menichlichem Untlis, welches ber Bebraidmus fast immer in Berbindung mit Jehabab und als Erager feiner Gegenwart barftellt. Der Cherubim gebenft bas Alte Teftament querft ale Bachter bes Baradiefes, mo fie mit flammenbem Schwert bem aus bem Garten Gottes, b. b. aus ber unmittelbaren Rabe Gottes vertriebenen Menfchenpaare bie Rudtehr wehrten. 3m Allerheiligften ber Stiftshutte und fpater in bem bes Tempele maren fte, aus getriebenem Detall gearbeitet, über ber Raporeth, b. i. ber Gubnbede ber Bunbeslabe, fo angebracht, baff fie aus ihr gu fteigen ichienen. Much fanben fich Chernbimfiguren in Die Beuge bes Allerheiligften eingewirft. Wie fie bier ale bie Erager ber über ber Bunbestabe fchwebenben gottlichen Berrlichfeit, ber Schechina, ericheinen, fo beißt es auch fonft von Jehovah, bag er iber ben Chernbim throne, ober baft er im Gewitter auf ben Chernbim einherfahre wie auf Binbesfittigen. Ale Erager bee Thronmagene Gottes ober ale beffen geflügeltes Gefpann erfcheinen fie auch in ben Bifionen bee Bropheten Czechiel. Dier haben fie Die Beftalt eines Menfchen, beffen Ropf aufer bem menichlichen Angeficht noch bas eines Lowen, eines Stiere und eines Ablers befint. Gie find mit vier Glitgeln verfeben, bon benen zwei magerecht ausgespannt ben Bagen Behovah's tragen und jum Fliegen bienen, mahrend bie beiben andern ben Rorper beden; unter ben Fligeln befinden fich die Banbe, neben ihnen Dappelraber, und ihr ganger Leib, Sanbe, Flügel und Raber, ift mit ungahligen Augen überfaet. Der von ben Cherubim getragene Throuwagen ericheint ale eine große Arbftallflache gleich bem Simmelezelt, barunter bie Raber und bie magerecht ausgespannten Fittige ber Thiere. Etwas anbere ift bie Schilberung in ber Offenbarung bes Johannes. Sier umfteben vier Chernbim, gang mit Angen bebedt, ein jeber nut feche Sligeln verfeben, ben Theon Jehovah's; von ihnen bat ber erfte bas Geficht eines Menfchen, ber anbere bas eines Lowen, ber britte bas eines Stiere und ber vierte das eines Ablers, mas febr friifgeitig Beranlaffung gu ben vier fymbolifchen Bilbern ber Evangeliften gab, inbem man bem Datthuns ben Menfchen, bem Martus ben Lowen, bem Infas ben Stier und bem Johannes ben Abler beigefellte. Philo, ber ein eigenes Bert über bie Chernbim fchrieb, glaubte in ihnen eine Allegorie ber Simueleforper an finden; andere jilb. Belehrte und bie meiften driftl. Rirchenvater faben in ihnen Engel, Die Dionpfine Areopagita in feiner allierarchia coelestis» ju einer befondern Rlaffe ber erften Sierarchie machte. Ritr Engel wurden die Cherubim auch von den meiften Theologen gehalten, Die 3. D. Michaelis biefelben filr eine poetische Fietion erlatete und herber in feinem "Geift ber hebr. Boeften fie mit ben golbbemachenben Greifen und anbern thierifden Bunbergeftalten berglich. Die neuere buchftabenglandige Schriftaustegung behanptet wieber Die abbjective Realitat » ber Cherubim als höherer, ja vielleicht ber bodiften, Gott junuchftftebenben Geifter. Rach flurt find fie gar Die Menfchen bes Simmele», benen Jehovah bas Barabies und beffen Rachbild in ber Stifte. biitte und im Tempel an ber Stelle ber burch bie Gfinbe bagu unfahigen Menfchen gu bewohnen gab, baber fie linftig ben Denfchen ihren Blat wieber raumen werben. Ratitelich halt biefen Bhantaffen gegenfiber bie wiffenfchaftliche Theologie an ber burch Dichaelis und Berber angebabaten Ginficht feit, baf mir es bier ebenfo wie bei ben Bollenroffen bes Bene mit mutholog. Thiergestalten ju thun baben. Der Rame C. beift entweber fo viel wie a Breif , obwol ibre Bentitat mit ben golbbemachenben Greifen ber Briechen febr zweifelhaft ift, ober mabricheinlich fo viel wie «Stier», wie bie Cherubim benn auch bei Egechiel mit Stierfüßen erfcheinen und neben anbern Ropfen auch einen Stierfopf baben. Die Mifchung menichlicher und berichiebener thierifcher Beftalten jur Somboliftrung ber Bereinigung berichiebenartiger Gigenfchaften ift überhaupt in ber orient. Minthologie heimifch.

Cherubini (Maria Luigi Carlo Benobio Galbatore), einer ber Großmeifter moberner Tonfunft, geb. an Riorena 8. Cept. 1760, batte, nachbem er feit friibeiter Jugend von feinem Bater (Mufitlebrer und Accompagnateur am Bergola-Theater) ben erften mufitalifden Unterricht erhalten, den Bartolomes Gelici und beffen Cobn Aleffandro fowie Bietro Bigarri und Ginfeppe Caftrucci ju Lehrern in verichiebenen Zweigen ber Tontunft. Schon von feinem 13. 3. an leulte er burch firchliche und weltliche Compositionen Die bffentliche Aufmertfamfeit auf fich. und Ende 1777 manbte er fich, mit einem Jahrgelb bom Gronbergog Leopold II. bon Toscaug verfeben, behufs hoberer Musbilbung noch an Carti in Bologna. Mit Gifer und Bebarrlich. leit arbeitete er unter ben Angen biefes Deiftere, auch ale biefer 1779 ale Domfapellmeifter nach Mailand ging, bie ins 3. 1780, wo er feine erfte Oper «Quinto Fabio» ju Aleffandria auf die Biihne brachte. Diefer folgten bis 1784 noch feche bis fieben anbere für verfchiebene ital. Theater. Cobann begab er fich, nun icon ein berfibmter Componift, nach London, wo er in ben Caifone von 1785 und 1786 bie Opern «La finta Principessa» und «Giulio Sabino» lieferte, erftere mit Erfolg, bie andere, ber fchlechten Aufführung wegen, ungunftig aufgenommen. Geit 1786 murbe Barie C.'s zweite Beimat, bon wo ane er 1787 noch einmal nach Loubon und baun auch nach Turin ging, in letterer Stadt feine alfigenia in Aulides mit großem Erfolg auf die Buhne bringenb. 1788 führte er feine erfte frang. Dper, aDomophoons, in bie Deffentlichfeit ein, welche aber fein großes Gliid machte. Bon 1789 ab mar er bei ber neuerrichteten Italienifchen Oper gewiffermaßen als mufitalifder Regiffeur und ale Componift mannichfacher Ginlageftilde beichaftigt, und 1791 enblich ließ er bie «Lodoiska» jur Auffilhrung gelangen, welche Oper nicht nur ungemeinen Beifall fanb, fonbern auch eine gangliche Ummanblung feines bramatifchen Stile befunbete. Diefer nene Stil außerte gugleich fo machtige Birtungen, daß faft alle beffern bamaligen frang. Operncomponiften in ihren Arbeiten ber nenen Beife nachftrebten. C. felbft veröffentlichte, auf ber eingeschlagenen Bahn fortidreitenb, an bedentenbern bramatifchen Berfen 1795 «Elisa, on le mout St.-Bernard», 1797 « Medes» (eint feiner großartigften Opernichopfungen), 1798 «L'hotellorie portugaise», 1799 «La punitions, 1800 «Les deux journées» (feine auch in Deutschland ale & Baffertrager am popularften geworbene Oper), 1803 aAnacroon, ou l'amour fugitife, 1804 bas große Ballet «Achille à Seyros». Rach Bien berufen, ging bort Anfang 1806 feine Oper al'aniskan in Scene, welche mehr bie Bewunderung ber Renner ale bie Bunft bee Bubliftun erhielt. In bie

Cheruster 379

folgenben Babre fallen bie Opern «Pimmaglione» (1809), «Le Crescendo» (1810) und «Los Aboncorages» (1813). Go hochgeehrt auch fein Rame in ber gangen Mufitwelt mar, blieb boch bie aufere Lage C.'s eine wenig glangenbe. Geine Dpern brachten ihm wenig, und von einer magern Inspeetorftelle am Conferbatorium 20a er lange Beit feinen einzigen feften Gehalt. Die Abneigung napoleon's gegen ibn war augerdem nicht geeiguet, ibn in materieller Begiebung ju forbern. Infolge feiner gebrudten Lage verließ er fogar 1808 Baris und febte einige Beit in Burudgezogenheit beim Bringen bon Chiman. Sier wibmete er fich borgugeweife ber Rirchennufit, ber er bon nun an feinen Dauptruhm berbanten follte. Rach ber Refiauration ber Bourbonen verbefferte fich allmablich feine Stellung. 1816 murbe er Gurintenbant ber Ronigliden Rapelle, für bie er eine große Angahl von firchlichen Conftuden fcrieb, barunter Die prachtigen Deffen und bas berrliche Requiem in C-moll. In bemfelben Jahre erfolgte and feine Ernennung jum Compositionsprofeffor am Conferbatorium, und 1822 erhielt er bas Directoriat Diefes Inftigute, bas er auf eine bobe Stufe beb. Muf ber Bubne batte er fich feit 1813 nnr in einigen, in Bemeinschaft mit andern componirten Gelegenheitsopern («Bayard», «Blanche de Provence») vernehmen laffen. 1833 fam fobann bie felbitanbige Composition "Ali-Baba" auf Die Biihne ber Großen Oper, fein lettes bramatifches Bert, bas immerhin noch mancherlei Frifches enthält. In Die Beit nach 1833 fallt bas Requiem fur Dannerftimmen (D-moll), ebenfalls noch mancherlei Bebeutfames aufweifenb. Er ftarb 15. Darg 1842. E. folog fich namentlich feit ber "Lodoiska" mit Bewuftfein ben Beftrebungen ber Deutschen Schule an, und ift auch in feiner Totalität taum mehr ben ital, Tonfetern beimanlen. Der üppig - weichen Delobit feiner Canbelente fehrte er ben Raden und wendete fich ber reichern harmonifchen und thematifchen Entwidelung fowie ber bebeutfamern Charafterifirung ber großen Meifter ber wiener Tonfchule gn. Unterftilt murbe er babei burch feine tiefe und umfaffenbe mufifalifde Bilbung und ben boben Abel feiner Befinnung. Das Beftreben, ber Delobie nur geringe Conceffionen ju machen, bagegen ben Schwerpuntt ber Birfung in bie fog, Arbeit gu legen, hat ihm in feinen Opern bftere jum Schaben gereicht, ift ihm aber auf bem Gebiete ber Rirchenmufit wieber zugute getonunen. Dag er mit ber reinen Inftrumentalmufit fich nur in geringerm Dage befchaftigte, lag in ben Berhaltniffen feiner Beit, ift aber um fo mehr gu beflagen, ale bas, mas in biefer Begiebung bon ihm borbanben (Duberturen ju . Debea ., "Bafferträger», "Abeneerragen», "Auafreon», bas Streichquartett in Es-Dur), ihn auf eine febr hobe Ctufe ftellt. Die Bragnang und Concifion bes Bebantene und Ausbrude, welche er hier entwidelt, befunden ibn ale einen Beiftesperwandten Beethopen's. und bie Bracht ber Inftrumentation in ben Duverturen ftrabit noch beutzutage im leuchtenbften Glanze.

Chernofer, ein beutiches Bolt, beffen Cafar querft gebeuft. Der Balb Bacenie, b. i. ber Barg, ber fie nach feiner Angabe bon ben Gueben fchieb, bilbete ihre fiibl. Grenze; gegen ID. wohnten fie bis iber bie Aller gegen bie Elbe bin, wo bie Longobarben ihre Rachbarn maren; gegen DB, murben fie burch bie Angriparier an ber Befer pon ben Chaufen geichieben; im SB., wo fie abwarts bon ber Diemel eine Strede Laub auf bem linten Beferufer innehatten. trafen fie mit ben Chamabern und Ratten gufammen. Der erfte Romer, ber ihr Webiet burchgog, war Rero Claubins Drufus, ale er im 3. 9 v. Chr. bis an bie Elbe vorbrang. Die Abhängigkeit von den Römern, in die sie hierauf zu treten ansingen, ward durch Arminius oder Hermann (j. d.) vernichtet, der mit ihnen die Aatten, font ihre Krinde, die Warfer und Prunetere vor verband und am Teutoburger Walde die röm. Legionen unter Duinetillins Barus im 3. 9 n. Chr. vertilgte. Germaniene benupte im 3. 15 bie Streitigkeiten gwifchen Bermann und beffen Schwiegervater Segeft ju einem Ginfall in ben wefil. Theil bes Laubes ber C. Er wiederholte ibn im folgenden Jahre, und biesmal ward hermann an ber Wefer auf bem Belbe 3biftavifus gefchlagen; boch ging Bermanieus, ohne feinen Gieg ju verfolgen, wieber guriid. Bei bem Rriege, ber im 3. 17 gwifden Bermann und Marbob ausbrach, trennten fich bie Longobarben und Semnonen von bem Bunbe ber Dartomanuen und fchloffen fich an bie C. an, bie unter Bermann's Aufifhrung fiegten. Rad bes lestern Tobe entftanben innere Rampfe bei ben C.; enblich warb, unter ber Regierung bes Raifere Claubins, Italus, ber Cobn bon Bermann's Bruber Flavius, burch Gefanbte ber C. aus Rom, mo er lebte, geholt, um die Farftenwarbe gu übernehmen, die er jedoch nur burd die Salfe ber Longobarden behaupten fonnte. Zaeitus fagt, bag bie C. burch lange Rube trage und unfriegerifch geworben und daß zu feiner Beit die Ratten ihnen überlegen gewefen feien. Gie muffen aber aus biefer Schmache, wenn fie ilberhaupt ben gaugen Stamm und nicht blos einen Theil betraf, fich wieder emporgerungen haben; benn foater waren fie bas Sauptvolf in bem friegerifden Bollerbunbnift

ber Sachsen, das zuerst gegen das Ende des 3. Jahrh. erscheint. In dem Namen der Sachsen ging der Name der E., als eines besondern Stammes, unter; doch werden sie als solcher noch un Anfand des 4. Jahrs, unter den Bollen, die sich gegen Konstantin verbündeten, und gegen

bas Ende beffelben Sahrhunderte noch von Claubian ermahnt.

380

Chelajacidadi, ein wichiger Bufen bed Affantiffen Wecces, an der Dfülfte ber Bereinigten Gatant won Martie, Gerfreich fib was N. and 6. (von 30 4 6 3 bis 30 6) mit einer Einge won 3000, einer Bereit was 4 — 40 engl. W., einem flüdgeninhalt was 116 D.-190, und werd in frieme Gereit, splantiera Ziele von Martinda, in unterch, verleiten was Berginis einer wir in frieme Gereit. Handle der Gereit d

Chefbire, abgefürzt Ches, eine Graffchaft im weftt. England, auch wol nach ber Sanptftabt Chefter (f. b.) benannt, grent im R. an Lancafhire, im D. an Derby und Stafforb, im G. an Shrop, im B. an Bales und bie Brifche Gee und gahlt auf 52 D.oM. Die ftarte Bevolferung von 505428 E., fobag beren 9700 auf 1 Q.-M. tommen. Etwa vier Riinftel bee Areals bestehen aus einer allmablith bis gegen 200 F. aufteigenben Chene. Die Dftgrenge bilbet ein Sobengug nut bem Mowcopt bon 1033 &. und bem Arebge bon 1698 F. Sobe, und hier tommen auch einige Torfmoore vor. 3m weftl. Theile gieht fich eine vielfach unterbrochene Sügelfette von Groboham am Merfen bie Malpas im Guben ber Graffchaft. Bier liegen bie Bedforton Dille, ber fteile, ifolirte Bele, auf welchem 343 &. boch bas Beeftonfchloß fteht, und ber fog. Delamere-Foreft, ein wifter Sanbftrid, mit Beibefraut bewachfen. Dit Ausnahme bes oftt. Theile, wo bie Roble auftritt, bilbet bie Dberflache ber Graffchaft Renper und bunter Canbftein. Die Sauptfluffe Merfen (an ber Rorbgrenge) und Dee erweitern fich an ihren Munbungen und bilben Salbinfeln; ber wichtigfte Rebenflug bes erftern ift ber Beaber. C. hat nur wenig Balb, aber bie gahlreichen Baume, welche in ben Beden fteben, geben ihm ein bewalbetes Anfehen. Boben und Rlima machen bas Land befondere für ben Grasmuchs geeignet. Daher ift Biehjucht hauptgegenftanb ber landwirthfchaft und ber Chefbire- ober Chefterfafe, bon bem jahrlich 11000 Tone producirt und große Mengen ausgeführt werben, feit alter Beit berühmt burch bie gange Welt. Bon großer Bichtigfeit find außerbem ber Bergbau, ber Salgeminn (and Steinfalzlagern und Quellen im Thale bes Beaver) und bie Fabrifinbuftrie. 1860 murben 750000 Tone Steinfohlen, 1,353000 Tone Galg, 4502 Tone Silber und 3 Tone Blei gewonnen. In 213 Banmwollfabrilen mit 3,373113 Spinbeln und 32926 mechan. Stuhlen befchaftigten 13604, 12 Wollfabrifen mit 8828 Spinbelu und 22 Stühlen 161 Arbeiter. Rachft biefen find wichtig bie But- und Dafchinenfabrifen, bie Ragelfcmieben, Rupfermerte und ber Chiffbau. Sauptfine ber Induftrie find Chefter, Birtenbeab, Macelesfielb, Congleton, Stochport und Ctalybridge; Rorthwich ift ber alte Sauptfit bes Calinenbetriebe und bee Calghanbele. E. führt ben Titel einer Bfalggraffchaft (County Palatine of Chester). Die Pfalggrafen hatten in alter Beit eine fehr unabhangige Stellung. Der lette mar Gimon bon Montfort, Graf bon Leitefter. Rach feinem Sturge 1265 fam bas Land an die Krone, beren Erbe feitbem ben Titel eines Grafen von C. führt.

Chefter, Sampterd ber augl. Gerafforft Erfeljier, Municipassifiah, Karlamentsberough und ale Bidheftig Gitt, 39 MP. im 1920. won Fonden und 71/20 MP. in 250. von Munchter, im Anntenpunft mehrerer Effendung in eine Ansternam zich gestellt, die Erfelfung in Erfentung in Aller der Erfelfung in Erfelfung in

Caftrume in ihren außern und innern Grundzügen beutlich herbor. Die alten Ringmauern aus rothem Canbftein umglirten mit ihren unregelmäßigen Ausbiegungen ein fangliches Biered bon 7740 g. Umfang; auf benfelben führt ein 5-6 g. breiter Spagiergang mit Bruftmebr und Belanbern ringe um bie Ctabt. Diefe felbft wird bon gwei hauptftragen unter rechten Binteln burchfcnitten und gerfallt in fleine Bierede. Da bie hauptlagerftragen fo tief, ale ein Stodwert hoch ju fein pflegt, in bie Geleplatte, auf welcher bie Stabt rubt, eingehauen maren, fo trat beim Erbauen ber Baufer lange berfelben bas feltfame Berbaltnif ein, baf man im erften Stod 6 ober 7 %. über bem Sahrwege eine Galerie für Fußganger offen laffen mufite. Co entftanben bie berühmten Chefter - Rome, eine Art Laubengange ober Arcaben auf beiben Geiten jeber Strafe, burch bas obere, wieber borfpringenbe Stodwert gebedt und burch Gaulen gestlitet, balb hoch, bald niedrig, bald auf-, bald abwartsfleigend und nicht selten burch fleine Rebengassen unterbrochen, an deren Eden Treppen als Eingangspunfte angebracht find. Aus ber Galerie gelangt man in bie Saufer und Rauflaben, welche bicht nebeneinanber bie langen Beilen füllen. Unter ben 20 Rirchen und Rapellen ber Ctabt ift bie Rathebrale bemerfenswerth, ein großes goth. Bebaube, reich an Gebenswürdigfeiten, wie bem Schrein ber beil, Berburgh, bem angeblichen Grabe bes beutschen Raifere Beinrich IV. u. f. m. Reben ihr fteht in Ruinen bie Berburgh's-Abtei, por 700 3. eine ber reichften Englande, benannt nach ber Tochter eines angelfachf. Konige bon Mercia, melde bis jur Beit ber Reformation bie Schunpatronin ber Ctabt mar. Die Stelle bes alten Schloffes, bas theilmeife aus ber Beit Bilhelm's bes Eroberere ftammte, nimmt ein neues Prachtgebaube im griech. Stile ein mit ben grafichaftlichen und ftabtifden Memtern. Die Stadt gabit 31110 E. und befigt eine Lateinifche Schule, ein Lehrerfeminar, ein Sandwerferinftitut mit Dufeum, eine Bibliothet, eine Brrenanftalt u. f. w. Die Bevolferung beschäftigt fich mit Schifibau, unterhalt Geilerhahnen, Gerbereien, Seifenfiebereien, Zabads-, demifde und andere gabriten und treibt nicht unbebeutenbe Chifffahrt fowie Aussuhrhandel, namentlich auch mit bem fog. Cheftertafe, für welchen bier jahrlich acht Martte gehalten werben, fomie im Juli und Det. Deffen für Mancheftergiter, Birminghammagren, Porfibiretucher und irifche Leinmand. Die Stadt licat 11/2 DR. oberhalb ber Stelle, wo ber Dee fich ju einer fleinen Bai ermeitert. Der ehemale berühmte Bafen ift burch bie allmähliche Berfandung bes Der fitt gtofere Schiffe unbrauchbar geworben, woburch, wie burd bas Aufblugen bon Liberpool, ber Sanbel bon C. fant. In neuern Zeiten wurde ein Ranal (New Channel) gegraben, auf bem mit ber flut Chiffe bon 350 Tonnen bie an bie Rais gelangen tonnen. Auch ficht C. mit Liberpool und mit Chrop und Montgomery burch Binnentanale in Berbinbung, und hat einen bebeutenben Bertehr burch feine Lage an ber aroften Rordweft . Gifenbahn. Der Sanbei ber Ctabt befdrantt fich meift auf Irland und bie Ruften. Etwa 1 DR. im C., am Dee, liegt mitten in einem berrlichen Bart Caton . Sall, ber prachtvolle Lanbfit bes Marquis von Weftminfter.

Chefterfield (Bbil. Dormer Stanhope, Graf bon), engl. Staatemann, Barlamenterebuer und Schriftsteller, geb. 22. Sept. 1694 ju London, ftubirte ju Cambridge und ging 1714 auf bas Feftland, wo er fich, befonbers ju Baris, jene Freiheit bes Tons und Betragens erwarb, Die ibn für fein ganges Leben auszeichnete. Rach Georg's I. Thronbeffeigung marb er Rammerjunter bei bem Bringen bon Bales und Barlamentemitglieb, obgleich er bas gefehliche Alter noch nicht bollig erreicht hatte. Geinen Bergnligungen bingegeben, begann er jeboch erft nach feinem Gintritt ine Dberhaus, 1726, fich ernftlich mit ber Bolitif zu beschäftigen. 1728 mit einer auferorbentlichen Befanbtichaft nach Solland beauftragt, gelang es ibm, bas Rurfürftenthum Sannober bor brobenbem Rriege gu fichern. Bur Belohnung empfing er ben Sofenband-Drben und bie Stelle ale Dberhofmeifter Georg's II. Spater murbe er Bicefonig von Irland und 1747 Staatoferretar; boch jog er fich balb bon ben Gefchaften gurild, um ben Reft feines Lebens ben Stubien und feinen Freunden ju wibmen. Gein fcbriftftellerifches Talent bewies er in einigen moralifden, fritifden ober icherzhaften Muffapen, in feinen fpater gebrudten Barlamentereben, befonbere aber burch feine eLetters to his sons (2 Bbe., Conb. 1774; beutich, 6 Bbe., Lyg. 1774-77), welche großes Auffehen in gang Europa machten. Wit mit engl, Gritnblichfeit verbunben, eine gengue Renntnift ber Sitten, ber Bebrauche und bes polit. Buftanbe von Europa, mannichfaltige Belehrung, eble und natürliche Eleganz und ein Bortrag, ber bem geiibteften Coriftfteller Ehre machen witrbe, find ihre glangenben Geiten. Aber mit Recht war man entruftet, bag ein Bater feinem Cobne ein einschmeichelnbes Benehmen ale bie wefentlichfte Gigenfchaft, Die ein Dann von Belt erwerben tonne, empfiehlt und ihm fogar betannte Frauen nennt, beren Eroberung er ale leicht anfieht. Bu feiner Entschuldigung wirb 382

Chepalier (Dichel), ausgezeichneter frang. Rationalotonom, geb. 18. 3an. 1806 an Limoges, altefter Gohn eines bortigen Raufmanns, trat 1824 in Die Polytechnifche Schule und wurde fury por ber Julirevolution ale Ingenieur im Rord-Departement angestellt. Kur bie Theorien ber Gaint - Gimoniftifchen Schule eingenommen, fchidte er an ben "Organisateur" einige Artifel, Die febr bemerft murben, und erhielt fofort Die Leitung bee aGlobes ilbertragen, welches Journal bie Gaint - Simoniften foeben angefanft hatten und gnm Organ ber neuen foeialen Doetrinen machen wollten. Während zwei Jahren entwidelte bier C. Die verfchiebenartiaften Sabiafeiten : grundliche, pofitive Renutniffe, raftlofen Arbeitofleif und leibenfchaftlichen Stil. Beim Andbruche bes Chismas gwifchen Bagarb und Enfantin folgte er letterm nach Menilmontant und nahm Antheil an ber Ausarbeitung bes aLivre nouveane, bes guffinftigen Evangeliume Saint. Simoniftifcher Lebre. Ale Die Regierung bem excentrifden Auftreten ber neuen Rirche ein Ende machen ju miffen glaubte, erfdien E. bor bem Mfifenhofe ber Seine mit bem «höchften Bater», bon beffen «Carbinalen» er einer mar, und wurde 1832 namentlich ale berantwortlicher Rebaeteur bes «Globe» ju einjahriger Saft berurtheilt. Roch bor Ablanf feiner Strafgeit erhielt er inden von bem Minifter Thiere eine fpecielle Miffion nach ben Bereinigten Staaten, welche babin ging, bas bortige Ranal- und Gifenbahnmefen zu flubiren. In biefer Stellung fdrieb er fur bas . Journal des Debats » aus ben berfchiebenen Stabten, bie er bereifte, eine Reihefolge von Briefen, Die großes Auffeben errogten und fpater vermehrt unter bem Titel «Lettres sur l'Amérique du Nord» (2 Bbr., Bar. 1836; 4. Huft. 1842; bentfch, 4 Bbe., Lpg. 1837) im befoudern Abbrud erfchienen. Rach ber Rudfehr bon einer anbern Cenbung, wobei er ben Auftrag hatte, über bie in England ausgebrochene Sanbelefrife (1837) gu berichten, veröffentlichte er bas Bert . Des interets materiels en Frauce, travaux publies. routes, canaux, chemins de fer» (Bar. 1838; 7. Aufl. 1843; beutsch von Lindner, Stuttg. 1838), ein mabres Brogramm materieller Berbefferungen, Racheinander gitm Ritter ber Chrenfegion (1836), jum Staatbrath in außerorbeutlichem Dienft (1838), jum Profeffor ber Nationalofonomie am Collège be France (1840), jum Oberingenieur bes Bergbaues (1841) ernannt, wurde er auch 1845 von ben Bablern bes Depart, Apenron in Die Rammer abgeordnet, mo er mit der jeden Fortichritt abmehrenden Majorität ftimmte, mahrend er im a Journal des Debates ben induftriellen Ibeen ber freifinnigften Art bas Bort rebete. Rach ber Februarrevolution bon 1848 befampfte er bie foeialiftifden Theorien bon Conie Blanc und bertbeibiate in feinen «Lettres sur l'organisation du travail» (1848) bat bon ben berrichenben Schulen bee Tage fo beftig angegriffene Spftem ber alten Rationalofonomie. Infolge bee Ctaateftreiche bom 2. Dec. 1851 murbe E. Staaterath in orbentlichem Dienfte und 1860 Senator, Muger ben fcon angeführten Schriften bat man bon ihm « Cours d'économie politique » (3 Bbc., Bar. 1842-50); «Essais de politique industrielle» (Bar. 1843), Bemertungen auf einer Reife in Frantreich, Belgien und Deutschland ; « Examen du système protecteur» (Bar. 1851). Mugerbem veröffentlichte er eine fehr betrachtliche Angahl bon Auffaten und Abhandlungen, bie in ber «Revue des deux Mondes», im «Journal des Débats», im «Dictionnaire d'économie politique », im « Journal des Économistes » erfdienen und meift wieber abgebrudt wurden.

Chebreul Chejp

383

Namen, unter welchem fie fich in den Ariegen vielfach ausgezeichnet haben, weshalb auch berfelbe als ruhmvolle Erinnerung noch bei einigen bentichen Truppen beibehalten worden ift. In

ben Armeen ber enrop. Grofinachte finbet er fich nicht mehr.

Chebreul (Dichel Engene), ausgezeichneter frang. Chemiter, geb. 31. Hug. 1786 gu Augere im Depart. Maine-Loire, madte, auf ber Rreisfchule feiner Baterftabt vorbereitet, feine Studien ju Barie mit fo großer Auszeichnung, baf ibn fein Lebrer Banquelin fcon 1809 jum Bebillfen im Lehramt ernannte. In ber Folge belleibete er von 1813-30 bie Stelle eines Brofeffore ber phyfit. Biffenfchaften am Pheer Charlemagne. 1820 murbe er jum Eraminator an ber Bolytednifden Schule und 1824 gnm Director ber Farberei in ber Manufactur ber Bobeline ernannt. Diefe lette Stelle veranlagte ibn , forgfältige Untersudjungen über bie Farben angufiellen, Die er feit 1826 in einer Reihe von "Memoires" ber Mabenie ber Biffenichaften vorlegte. Schon vorher hatte fich E. in ber gelehrten Belt namentlich burch feine «Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animate» (Bar. 1823), die «Considérations générales sur l'analyse organique et sur ses applications» (Bar. 1824; beutich pou Erommeborff, Gotha 1826) und eine Reihe febr gebiegener Auffate in ben . Annates de chimie. befannt gemacht. Auch rubren von ihm alle auf Chemie bezüglichen Artifel bes "Dictionnaire des sciences naturelles» ber. 1826 murbe C. von ber Mabenie jum Ditglied erwählt und 1830 jum Brofeffor ber angewandten Chemie am Raturbiftorifden Mufeim ernannt. Außer einer großen Angahl von Artifeln, Die C. feit 1820 in bas a Journat des Savants » lieferte, find bon feinen Arbeiten noch befondere berborguheben: «Legons de la chimio apptiquée à ta teintures (2 Bbr., Bar, 1831), «De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets coloriés» (Straeb, unb Bar, 1839) unb bie «Théorie des effets optiques que présentent les étoffes de soie» (Lyon 1846). In neuerer Beit hat E. auch über bas

Tijdritden, die Blinfchelruthe und andere Dinge bee Aberglaubene gefdrieben.

Chesh (Antoine Leonard be), frang. Drientalift, geb. ju Reuilly 15. 3an. 1773, mar ein Bogling ber Bolvtednifden Schule und ftubirte bann bas Arabifde und Berfifde unter Caen und Langles. 1798 im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten angeftellt, mar er beftimmt. Bonaparte auf ber Erpebition nach Meanpien ju begleiten, erfrantte aber in Toulon und mußte gurudbleiben. Geit 1799 Confervator ber orient. Sanbigriften an ber Rational-bibliothet, widmete er fich ale ber erfte in Frantreich bem Studium ber altinbifchen Sprache und Literatur und übernahm 1814 ben Lehrfinhl ber Sanefritfprache, ben Endwig XVIII. für ihn am College be France gefchaffen hatte. Er flarb ju Baris 31. Aug. 1832 an ber Cho-Iera. Literarifd machte er fich guerft burch eine freie frang. Uebertragung bes perf. Gebichte "Debfchnun und Leila befannt, bie bon Sartmann (2 Bbe., Amfterb. 1807) ine Deutsche überfent marb. Mus ber Sansfritliteratur gab er im Driginal mit Ucberfebung und Anmerhungen bie «Sakuntala» (Bar. 1830) bes Ralibafa beraus. - Geine Battin, Bilbelmine Chriftiane bon C., geborene bon Rlende, eine Entelin ber Rarfchin (f. b.), geb. ju Berlin 26. Jan. 1783, erhielt eine forgfaltige Erziehnng nub beirathete fcon in ihrem 16. 3. einen Brn. bon Saftfer, ton bem fie jeboch im folgenben Jahre gefchieben murbe. Bon ber Fran bon Beulis, welche fie in Berlin tennen gelernt hatte, eingelaben, ging fie 1802 nach Barie. Bier beirathete fie 1805 E., ben fie in Friedr, von Schlegel's Saufe fennen gelernt hatte, trennte fich jeboch 1810 freiwillig von ibm und begab fich wieber nach Deutschland, wo fie fich literarifden Arbeiten widmete und einen Protector an bem Fitrften von Dalberg fand. Der Befreiungefrieg von 1813 entstammte fie gu einem fo rudfichtelofen Gifer fur bie Pflege verwundeter bater-landifcher Rrieger, daß fie baburch in unangenehme Sanbel mit einer Behorde gu Roln gerieth, bie jedoch einen für fie ehrenvollen Ausgang nahmen. Abwechfelnd lebte fie feitbem in Seibelbera. Berlin, Dreeben, Bien und Mitnehen und ftarb in letterer Ctabt 28. Jan. 1856. Unter ben Dichterinnen, welche fich der Romantischen Schule anschloffen, verdient fie einen ehrenvollen Ruf, namentlich durch ihre aBedichten (2 Bbe., Ajchaffend. 1812) und durch ihre aherzenstone auf Bilgerwegen» (Gulgb. 1833). Das Rittergebicht «Die brei weifen Rofen» theilte bie «Urania» für 1821 mit. Unter ihren Romanen zeichnen fich «Emma's Brufungen» (Beibelb. 1827) portheilhaft aus. Ferner ericienen von ibr: « Erzablungen und Rovellen» (2 Bbe., Ppg. 1822); "Reue auserlefene Schriften ber Gutelin ber Rarfchin" (2 Mbth., Beibelb. 1818); «Stundenblumen» (4 Bodin., Wien 1824-27). Unter bem Ramen Belmina fdrieb fie eleben und romantische Dichtungen ber Tochter ber Karfchin (verheirathete von Riende), ein Dentmal findlicher Liebes (Frantf. 1805). Am befannteften wurde fie durch ihren von R. Dr. von Beber componirten Operntert "Eurnanthe" (Wien 1824). Rach ibrem Tobe gab



Bertia Berattäge ihr Menoiren unter dem Tieft allnerzessfenes (2 Be., 293, 1885) hermt. — Eine tiper Schepe. Bis (ist mu von C., 36 - 21. Mürz 1806), geng eine gefehrt. Bis dem eine Fellen von C., 36 - 21. Mürz 1806, geng eine gefehrt. Bisdung und kubirte sein 1289 zu Winsigen die Kechte, mandre sich aber dass gem der Schöfferein. A. Erke gem Beden-Schen, felt 1887 zu Kreitung. Est., dam zu Nich, sein der kan d

Chiabrera (Gabriello), ital. Dichter, geb. ju Cavona im Genuefifchen 8. Juni 1552, marb, ba fein Bater, noch ebe er geboren, verftorben mar, von feinem neunten Jahre au bei einem Dheim ju Rom erzogen. Ungeachtet feiner Schwächlichfeit, Die ihm anfange feine anhaltenbe Arbeit gestattete, hatte er boch icon in feinem 20. 3. unter Unleitung ber Jefuiten feinen Curfus ber fconen Biffenfchaften und ber Philosophie beenbet. Gehr vortheilhaft wirfte auf feine weitere Ausbilbung ber Umgang mit Muret, Banlus Manutius und anbern gefehrten Mannern. Rach feines Dheime Tobe trat er in bie Dienfte bee Carbinale Cornaro, mußte aber biefelben nach einigen Jahren berlaffen, ba ihm bie Rache, bie er für eine bon einem rom. Ebelmann ihm angethane Beleibigung genommen hatte, nicht erlaubte, langer in Rom zu bleiben. Er ging in fein Baterland gurild, verheirathete ftd, faft 50 3. alt, und lebte feitbem ziemlich unabhangig. Beiftig und forperlich gefund, erreichte er ein hobes Alter und ftarb ju Gavona 14. Det. 1637. Gein poetifches Genie entwidelte fich febr fpat. Erft in feiner Beimat fing er an, Die Dichter mit Aufmertfamteit zu lefen. Die Griechen, und unter biefen Binbar, jogen ibn am nieiften an. Mus ber Bewunderung für lettern entfprang bie Begierbe, ibn nachjuahmen. Go fchuf er fich eine eigene Gattung und Schreibart, welche ihn von allen anbern ital. Lyrifern unterfcheiben und ihm ben Beinamen bes ital. Binbar erwarben. Much gelang es ihm nicht minder, Die geiftreiche Raivetat und Die Anmuth Anafreon's nachquahmen; feine Cangonetten zeichnen fich burch Leichtigfeit und Elegang und feine Cangonen burch Erhabenheit aus. In ben "Lottore famigliaris, welche fich in ber rom. Ausgabe feiner Gebichte finben, führte er bie Gattung ber poetifchen Spiftel in Die ital. Literatur ein. Auch ift C. Berfaffer mehrerer epifcher, bramatifcher und butolifcher Bebichte. Geine aRimen (am beften 3 Bbe., Rom 1718, und 4 Bbe., Bened, 1731) und a Poesie liriche» (3 Bbe., Livorno 1781) find nebft ben Epen «Delle guerre de' Goti » (Beneb. 1582; 1771) und «Amadeida » (Genua 1620 u. 1654) auch in ber Sammlung feiner "Opero» (3 Bbe., Beneb. 1768; 5 Bbe., 1782) enthalten.

Bewolferung fich bereits auf mehr als 100000 Geelen erhoben hat.

Chiphigh 2 as Chichael, bisher ein Cinaal, feir 1864 ein Departement in Merico, greunt im M. an Debosto, im MD. an Micaton, im D. umb SD. an Obmentala, im S. an bie Sibble, im W. an Dareca und Berraymu, mub hat cin Kreol 1800 763 D.-M. Das Vand gedort mutr der Pina, Derrichael, im M. Generalen in Mericalen, 1800 fein Mericalen in Mericalen, 1800 fein Mericalen in Gloriffe Derrich in Mericalen in George in Mericalen in Meri

bie Meereshohe von 3000 F. Das fubmeftl, Randgebirge bes Blateau tragt mehrere bobe Ruppen, meift ausgebrannte Bulfane, wie ben Coconueco, bie beiben Bulfane von Amilpas, ben Capotitlan n. a. Diefem Gebirge parallel burchfichneiben noch zwei Retten bas Land, in welchem eine ber höchsten Spiten, ber hueitepec, auf 8500 F. gefchapt wird. Sie fchließen " bie fruchtbarften Thaler mit bem berrlichften Rlima ein und bilben bas Barabies bes Lanbes. C. ift reid an Fluffen, die ihm aber fast alle nur mit ihrem obern Laufe angehoren und burch Tabasco fich in ben Golf ergieffen. Der bebeutenbfte barunter ift ber Rio. Chiapa ober Rio-Brijalba, b. i. ber obere Lauf bee Rio-Tabasco, welcher bis tief in bas Innere binein für Boote fciffbar, jedoch an einigen Stellen Rataraften bilbet. Das Mima gilt im gangen für gefund und fagt im hochlande auch bem Anban europ. Gartenfruchte gu. Der größere Theil bes Landes ift noch mit appigen Urmalbern bebedt, ber Aderbau wenig entwidelt und auf ben Gelbstbebarf an Dais, Cacao, etwas Buder, Beigen und Bartenfruchte befchrantt. Tabad gebeiht in borgitglicher Qualitat. 1862 murben im gangen nur 36700 Fanegas (a 2,52 preuß. Morgen) cultivirten Bobens angegeben, Ebenfo unbebeutend wie ber Landbau find bie Bieb. jucht und die Induftrie. Rupbare Mineralien und edle Metalle find gwar vorhanden, aber Bergbau wird gegenwartig gar nicht betrieben. Der Sandel beichranft fich bei bem Mangel fahrbarer Bege auf die Einfuhr weniger europ. Baaren, welche meift iber Gnatemala eingefcmuggelt werben, und auf geringe Musfuhr von Tabad, Judigo, Brot, Debl, Rafe, Friichten und Bemilfen, einigen Beweben und Datten, verfdiebenen Bargen, Gummiarten und Solg. Die Einwohner, beren Bahl 1857 auf 167472, 1862 für bie Dibeefe C. auf 185800 angegeben murbe, beftehen größtentheils aus Inbianern. Diefe geboren im D. gn ben Dagas, im ilbrigen Lande ju ben aziefischen Stämmien; fie find theils angesiedelt, theils frei. C ift reich an großartigen Aufanen und Secoallis aus ber Zeit wor ber finn. Eroberung, (S. Ba-tenque.) Die alteste Seude be Lande ist Chiapa de los Indios, am Nic-Chiapa, Die erbaut und von etwa 3000 Indianern bewohnt. Die Bauptftabt ift Can . Chriftobal be los Llanos ober Ciudab Real, jest Cindad be las Cafas genannt gu Ehren bes berühmten Las Cafas (f. b.), bes erften Bifchofs bes 1538 errichteten Bisthums bon C. Gie liegt öftlich bon Chiapa in einer fconen, fruchtbaren Ebene und murbe 1528 bon Diego be Magariegos an Stelle eines Indianerborfe angelegt. Die Stabt, regelmußig gebaut, bat einige anfehnliche öffentliche Bebaube und jablt 6-7000 E. Gie ift ber Gip ber oberften Regierungebehörben und bee Bifchofe bon C., hat eine Rathebrale, mehrere Rlofter, eine hohere Coule (Seminario conciliar), jest Univerfitat genannt, und ein Sospital.

Chieff, Cubs in ber derind. Proving Tregame, first 1 St. 18stich der Aglie, an der Clienhagin von Brecht and Macianis, ift dauptort eines Kerfres (1983 mit 18765 E.) und jällt 2339 C, welche Sodenhaimerst, Softwansbert und Gerbreit irriben. Wis zu Kaffang diefel Zahrfunderis von die Softwar in Macure und Gerbreit ungeben. Unter der Mannerfahr diefel Zahrfunderis von die Softwar der Softwar in der Softwarfe der Softwarf

fefte öfterr. Lager aufgeben muften.

Chiavari, hafenstadt in ber ital. Brobing Genua, am östl. Theile des genuesischen Golfs am Bufen von Rapallo und unweit der Mundung der Sturfa in benseiben getegen, ift haupt-Ernertelinse beriten. Mir Kutzer, V. Chiabenna. Chichefter

386

ort eines Rreifes (1862 mit 108391 E.) und gahlt 10457 E. Die Stabt ift wohlgebaut und besigt einige fehr anfehnliche Kirchen, worumter die größte, schonfte und an fünstlichem Schmud reichste die der Birgine dell' Orto, sowie mehrere Palaste. Außer dem Ruftenhandel und der Rifcherei bilben Rabriten fur Seibenwaaren, Spiten, Leinwand u. f. w. nebft einem blübenben Bemerbebetrieb ber mannichfachften Art bie Sauptermerbequellen ber Bewohner. Die freundlichen, trefflich angebauten und febr bewohnten Umgebungen ber Stadt liefern Bein, Drangen. Raftanien, Del in Fille fur bie Ausfuhr. Die befannten Rafe bon C. werben im bergigen Innern bes Lanbes, meift auf frilher parmefanischem Gebiete, bereitet und gelangen nur bon C. aus in ben Sanbel. Die Geschichte bes Orts ift ftets mit ber von Genua verknupt gewesen.

Chiavenna (Cleven, Clavenna), eine bubiche Ctabt mit 3845 E. in ber ital. Broving Sonbrio (Lombarbei), ift am Rufe bee Splitgen, am rechten Ufer ber Maira, in einem von hoben Bergen umgebenen tiefen Thale gelegen. Unter ben feche Rirchen ift bie St. - Lorengfirche bie bemertenemerthefte. Bom Stigel bee Schloffes bat man eine malerifche Ausficht. Etwa eine Stunde von E. lag ber 1618 burch einen Bergfturg verfcuttete Fleden Blure. Umweit ber Stadt ift eine groke Rabrit von Topfermagren, womit ein betrachtlicher Sanbel faft burch gang Italien getrieben wirb. Bu ben weitern Rahrungezweigen ber Bewohner gebort eine bebeutenbe Seibengucht fowie ber Sanbel mit Friichten und mit ben buntelrothen, in ber öftlichen und mittlern Schweig febr beliebten beltliner Beinen, die in ihren beffern Sorten bem Borbeaur wenig nachfteben. Ein Rnotenpuntt fitr bie über ben Splitgen führende Bauptftrage amifchen Deutschland und Italien fowie filr bie weitern, über ben Maloggia und Ceptimer gegenben Berbinbungen mit bem Canton Graubunbten, gebort C. ju ben wichtigern Alpendluffeln. Stadt und Lanbichaft E. hatten fruber eigene, bom Raifer ernannte Grafen, tamen fpater unter bie Bergoge von Mailand und wurben 1512 von Bunbten, bas ichon fruber Anfpritche barauf erhoben hatte, erobert und bis 1797 behauptet. Sierauf mit ber Cisalpinifchen Republit, bann mit bem Ronigreiche Italien vereinigt, gelangte C. 1815 an Defterreich und 1859 infolge bee Friebene bon Billafranca an Sarbinien (Italien).

Chicago, eine am Dichiganfee gelegene, jum Staate Minois geborenbe bebeutenbe Sanbeleftabt ber norbamerit. Union. 1830 mar biefe Stabt noch nicht borhanben, und bie 1833 beftanb bafelbft nur ein fort. Doch icon 1840 hatte E. 12000, bei ber Bublung bon 1850 bereite 29963, 1860 109260 und Enbe 1864 fogar 169352 E. 1849 betrug ber Berth bee Grundbefiges 7 Mill., 1850 mar er fcon auf 10 Mill. und 1857 auf 29,307628 Dollars geftiegen. Binnen wenigen Jahren ift C. bie bebeutenbfte Stabt in Illinois, ja bee Rordweftens geworben. E. hat eine gitnftige Lage am See, fteht burch Dampficifffinien und Gifenbafnen mit ber gangen Union und allen Landungsplaten an ben Geen in Berbindung und ift burch einen Ranal mit bem Minoisfluffe, fomit in ununterbrochener Bafferftrage mit St.-Louis unb Reuorleans verbunden. Dit Dilwaufie und Bisconfin verbindet es gleichfalls eine Gifenbahn und bie Dampfichiffahrt über bie Geen. Taglich gehen über 100 Gifenbafuguge von bort ab. Ueber ein Biertel ber Einwohner find Deutsche. Der handel besteht vorzugeweise in Landwirthichaftsproducten, namentlich Getreibe, Solg und Bieb, welche aus bem Innern bee Staats und bem gangen Rorbweften auf bem Minoiefluffe, bem Ranale, jum Theil auch noch auf ber Achfe babin gelangen. E. bat 72 Rirchen und Gottesbaufer, 8 tagliche (barunter 3 beutfche), 16 wochentliche und 8 monatliche Blatter.

Chien-Root, engl. Benennung einer rothen Rarbe, welche bie Indianer am Rio Deta und Drinoco aus ben Blattern ber bafelbft machfenben Bignomia Chica Humb. bereiten, und mit welcher fie fich bie Sant fürben, um ber Ginwirfung ber Sonnenftrablen beffer wiberfteben gu lönnen. Die C. hat eine fahn jumoberrolpe Karbe und harzige Beschaffenheit, ist darr durch Englichen nicht ichmelhar. Sie löft fich in Weingeist auf und fürbt Baunwolle orangezelb. Chicheter (lat. Siesetria), Wunitehastad, Parlamentsborough und, als Bischofblig,

City in ber engl. Graffchaft Guffer, beren Sauptftabt fie fruber war (jest ift bies Lemes) fliegt auf einer fleinen Anbobe am Levant, unweit ber Gubtufte, an ber Gifenbagn und ift ein freundlicher, gutgebauter, frither ummauerter Drt. Die Stadt bat vier Sauptftragen, bie im Centrum jufammenftogen, eine großartige, im 13. Jahrh. im goth. - fachi. Stil errichtete Rathebrale mit febr fconen Fenftern und intereffanten Monumenten, außerbem feche anbere Ricden und etliche Bethaufer, ein prachtiges Rreug ber gierlichften Steinflechterei auf ber Mitte bes Marttes, ein theol. und ein Lehrerfemingr, eine Lateinifche Schule und ein literarifch-wiffen-Schaftliches Inflitut nebft Mufeum, E. jablt 8069 E., Die Berbereien, Malgbarren und Bierbrauereien fowie Rifchfang und Banbel mit landwirthichaftlichen Brobneten unterhalten, welchen Chiemfee Chieti

oberer anftatt bee fitblicher gelegenen Gelfea Bifchofefit marb.

Chiemfee ober bas Bairifde Meer, ber grofite Gee Baierne, auf ber oberbair. Soch. ebene zwifchen bem Inn und ber Galgach, am Bug ber Alben, 1549 F. über bem Deer gelegen, ift 2 DR. lang, 11/2 DR. breit, bis 504 F. tief und hat einen Umfang bon 7 DR., einen Blacheninhalt von 27248 Tagewerten ober etwa 1,7 D. . D. Huger ber Brien und Roth nimmt er im G. bie Große ober Rigbuhler Achen auf, und im Dr. flieft aus ihm bie Alg jum Inn ab. Das fumpfige Nordgeftabe und die vielen nordweftlich in geringer Entfernnng gelegenen fleinern Seebeden beuten auf einft grofern Umfang. Im gangen find bie Ufer bee Gees flach und einformig, im D. und B. gut bebant, im R. nnb G. bewalbet; in weiterer Entfernung bilben die Bairifden und Salgburger Alpen einen fconen Sintergrund ber Land. fcaft. Das fubl. Ufer umichlingt bie Dunchen . Salzburger Gifenbahn, und ein Dampfichiff befährt ben See, mahrend baneben ber in hochft primitiver Form aus bem gehöhlten Banng ftamm bervorgegangene Einbanm noch immer ale bas charafteriftifche Fahrzeug bes C. angufeben ift. Der Gee hat hellgritnes Baffer, zeigt fich oft febr fturmifch und ift berühmt wegen feines Reichthums an Fifchen, bortrefflichen Forellen, Lachfen, Bechten und Rarpfen. Die Sauptzierbe bes Gees find feine brei reigenben Infeln, Die am Gingang eines fühweftl. Bufens liegen. Berrenworth ober Berrenchiemfee, Die größte, hat 11/2 DR. im Umfang und enthalt einen mit Damwild bevolferten Sochwald fowie eine ehemalige Moncheabtei (jett Gigenthum bes Grafen von Sunoltstein), beren fchlofartige Rlofter - und Birthichaftogebaube nebft Brauerei, guter Berpflegung und hubfchen Gartenanlagen gu langerm Aufenthalt geeignet find. Die fleinere Infel Frauenworth ober Frauenchiemfee hat ein wieberhergeftelltes Ronnenflofter, baneben ein Fifcherborichen und ein Gafthaus, ben beliebten Aufenthalt von Malern, die bier in Bort und Bild ein launiges Album geftiftet haben. Die britte ober Rrantinfel, die fleinfte, mar ebemale ber Ruchengarten fiir beibe Rlofter, ift unbewohnt, aber mit Rraut-, Gemilfe- und Rornfelbern bebaut. Beibe Rlofter find von Bergog Taffilo geftiftet: Frauenchiemfee 766, Berrenchiemfee 776 ale Mbtei ber Augnftiner-Chorherren. Lettere mar angleich Biethum, feit 1218 reichofrei, aber fpater unter bae Ergftift Galzburg geftellt.

Agiert, eine untelle, in der Geschicke oft genannte Stadt in der ind. Avoding und ber Feiric Ermin, noch er Gebe Ermi, ihr der Sie eine Berichsfed um gibt ihr 14 f. Sym der Sierie Ermin wird der Feir Erd Ermin, ihr der Feir eine Berichsfed um gibt ihr 14 f. Sym der Sierie wird der der der der der Geschicken der Geschick

Chift der Civil es i Cjitt, ke tripus geferger um jaugeaute Deuplich ber und Protun Zielle (diese Kruge eineren, aufen de Miller Gebern, aufent er Miller Gebern, aufen trabbigt, von unter der Aufler Febern, aufen trabbigt, von unter der unter der Krein, bie der Auflet und der Verlichte der Auflet von der der eine Gestlichte der Krein, die Gestlichte der Krein der Verlichte der volleige auflet unter die Wert- unter die Mert- unter der Verlichte Verlichte

nitischen Ligue gegen die Admer theil und siel 300 b. Chr. in derem Sände. Nach dem Sturze des Bömischen Nelche gericht sie zuerst in die Gewalt der Golsen, dann der Longsdorden. Bon Kipin dem Arung gestört, wurde sie von dem Aromannen wieder aufgedaut und wir Kappd vertinigt. 1524 kistete hier der heil. Gattano don Theate den Orden der Theatimer (f. d.).

Chiffrit- und Dechiffrirfunft ift bie Muweifung, Geheimfdriften gu gebrauchen (Rraptoober Steganographie) und ju entgiffern. Um Unberufenen ben Inhalt von Aufzeichmungen, Briefen, besonbere biplomatifchen Correfponbengen und Depefchen zu verbergen, mablt man flatt ber Buchftaben verabrebete Beichen, namentlich Bablen (chiffres). Die einfachfte Dethobe, welche jeben Buchftaben mit ber Bahl ber Stelle bezeichnet, Die er in ber Reihenfolge bee Alphabets einnimmt, 1. B. ftatt a 1, ftatt g 7, empfiehlt fich am wenigften, indem bier britte Berfonen febr leicht binter bas Bebeimnig tommen. Dan mablt baber ftatt ber Reibe 1, 2, 3 fur a, b, c u. f. w. beffer eine andere geometr. Reibe, g. B. 3, 6, 9, wo bann 6 b, 12 d bezeichnet, ober vergrößert jebe Bahl in verabredeter Beife, g. B. um 5, ober man begiffert bie Buchftaben gang außer ber Reibe, fest für wichtige Worte und Ramen eigene willfürliche Bablen (Romenclatoren, Baffepartoute) und mifcht, um Uneingeweihte zu verwirren, fog. Ron-Baleure, b. b. bebeutungelofe Beichen, unter bie Chiffrefdrift. Statt ber Bablen laffen fich auch Buntte, Linien, Dufffnoten, Blatter u. f. m. verwenden. Inbeffen ift in allen Kallen, mo nur mit anbern Buchftabengeichen gefchrieben wirb, ber Schliffel, b. b. bie Regel, nach welcher ber Schreibenbe verfuhr, mehr ober minder leicht zu entbeden, und es find beshalb noch weit verftedtere Dethoben erfunden worben. hierher gebort: bas Chiffriren mit ben Bablen berjenigen Geite und Beile, wo bas mitgutheilende Wort in einem bestimmten Buche, g. B. einem Legifon, vorfommt; ber Gebrauch von Zeichen bes Wiberfinns (contre-sens), befonders Krenge, am Anfange und Enbe eines Sanes, welcher banach bas Gegentheil bes Bortlautes bebeutet, 3. B.; + es wirb nicht jum Rriege tommen t, ftatt: es wird bagu tommen; bie Det- ober Gitterfchrift, wo man eine mit Deffnungen an verschiebenen Stellen verfebene Platte (le chassis, la grille) auf bas Papier legt und jebes mitgutheilende Wort in eine ber Deffnungen nach beren Reibenfolge bineinfdreibt, worauf ber Empfanger burch Darauflegen einer gleichen Blatte Die allein belangreichen Borte von ben gur Musfüllung beigefesten Ron-Baleurs ju unterfcheiben vermag. Ueber biefe und andere Arten fowie über bie, nur mittele umftanblicher Tafeln ober Beichnung flar gu machenbe Multiplicationechiffre, Mufitchiffre und Scheibenfchrift, Cirtele und frumme Liniene fchrift vgl. Rluber's a Rryptographit's (Tib. 1809). Much bie Boligei bebient fich befonberer Beichen, a. B. auf Baffen, um anbern Boligeiftellen unbemertbare Dittheilungen ju machen. Eine wirflich gwedmafige Bebeimfdrift muß, unbefchabet ihrer Gidjerheit gegen Gutbedung, nicht zu verwidelt und zweideutig, auch weber für ben Abfender noch für ben Empfanger mit ju grofer Diibe verbunden fein. Dit ber Lofung biefer Mufgabe baben fich ichon im 16. und 17. Jahrh. Eritheim, Athanafius Rircher und Bacon, unter ben Reuern namentlich Rluber und Martens («Guide diplomatique», 4. Mufl., Ppg. 1851) befchaftigt, ohne bag bisjest allen Anforderungen qualeich gentigt mare, und obne baft namentlich bie bequemern Methoben geübten Dechiffreuren unauflösliche Rathfel boten. Dan verfieht aber unter Dechiffriren theils bas Lefen ber Gebeimfdrift mit Benubung bes anvertrauten Schluffele ober einer bagugeborigen Tabelle (table dechiffrante) und bas Copiren mit gewöhnlicher Schrift (in Rlarfdrift, en clair bringen), theils die Ermittelung bes Ginne von geheimen Schriften, ohne bag ber Schluffel ju Gebote fteht. In Diefem lettern Falle ift bas Entziffern guterfundener Bebeimfchriften eine ber fcwierigften Arbeiten, welche unverbroffene Musbauer, Die Renntnig mehrerer Sprachen und ber verfchiebenen Chiffrirmethoben fowie grofe Uebung erforbert. Dan legt fich ju biefem Zwede einen geordneten Ratalog aller ju entrathfelnben Beichen an und bemertt bet jedem Beichen, wie oft es vortomme. Die am häufigften vortommenden find Bocale, ber hier wieber am meiften wiebertehrenbe im Deutschen, Frangofifchen, Englischen und Sollanbifden bas e, im Spanifden und Italienifden bas o. Die übrigen Bocale und bie Confonanten fucht man namentlich an ben turgen Worten von zwei ober brei Buchftaben (Bi - ober Trigrammen) ju ermitteln. Ift einmal eine gewiffe Angabt feftgeftellt, fo ergeben fich bie noch fehlenden burch Bergleichung und Combination. - Ueber Chiffre ale Bandzeichen ober Ramenegug, f. Donogramm.

Chigi, rom, Purftengeschlecht, welches urspringlich aus Siena ftammt. Agoft ino C. unachte fich durch Reichthum und Aunftgeschunge bemerklich in Roms glangendere Seit, von Bapft Julius II. die Clemens VII. Er war ber eifrigfte Gonner Aufarle, der für ihn in feinem Gurtenfaufe, der nachmaliaen Feurneling, malte, und ferberte thatig andere berühmte

Chignon Chihnahna

Rünftler ber Beit, barunter feine Laubelente Balbaffarre Beruggi und Cobboma. Das Ungliid. welches Rom im Mai 1527 burch bie nach bem Connetable von Bourbon benannte Plunberung betraf, veraulafte ihn gur Rudtehr in feine Beimat. Die Familie gelangte in Rom um 1655 ju neuem Glange durch Fabio C., der ale Mlexander VII. ben papfil. Stuhl beftieg. Das Fürftenthum Campagnano in ber rom. Campagna und bas Bergogthum Ariecia murben ben C. ju theil, beren rom. Palaft, am Corfo und Biagga Colonna gelegen, ju ben anfehnlichften ber Stadt gehort. In Cta.-Maria bella Bace und Cta.-Maria bel Bopolo befigen fie fchone Rapellen, jene durch Rafael's Bandgemalbe ber Sibyllen, diefe durch die nach beffelben Riinft-lers Beichnungen ausgeführten Mufibe der Auppel, den Planetenfreis darftellend, bemertenswerth. In neuefter Beit haben bie C. burch Erbichaft ben Ramen ber Albani, ber Familie Bapft Clemens' XI., bem ihrigen beigefligt. Gie belleiben bie Burbe von Erbmaricallen bes Conclaves. - Burft Don Gigismondo C., geb. 24. Mug. 1798, ift Generalcontroleur ber papftl. Boften. Gein altefter Cobn, Don Mario, ift mit einer Bringeffin bon Gann-Bittgenftein-Lubwigeburg verheirgtbet. Des Gurften filngerer Bruber, Don Glavio, geb. 1810, bie 1848 Offigier in ber papitl. Robeigarbe, trat bann in ben geiftlichen Stand, machte bie gewöhnliche Bralatenlaufbahn und murbe, ale Erzbifchof von Dira in partibus, Runtine in München, hieranf in Baris, wo er ben papfil. Ctubl unter fcmierigen Berbaltniffen mit Umficht und Burbe vertritt. In Giena besteht noch die Familie C.-Bonbabari, welcher in ber mediceifchen Beit bas Marquifat Can-Quirieo gehorte.

Chigison (tranz, der Naden, das Nadenhar) wird allgemein als Beneamung für das hreunigesigkagene hinterhaus gebrundit, das, an dem Spipen auf dem Schritts befritigt, im Raden einen deutschläcklichen Bullt dielet. Diefe Hautendi; ist jehr alt, wurde der der gepuberten Krifart der France im 18. Jahrt, fall allgemein angebendet, gehört noch genet wi wielen weistlichen Andienaltendet much ist neuerbinden vielernum den Arzis das allegemein in

bie Dobe gefommen.

Chibuahna, bieber ein Ctaat, feit 1864 ein Departement von Mexico, grengt im Dr. und RD. an die nordamerif. Staaten (Renmerico und Teras), im D. und CD. an Cohahuila, im S. an Durango, im 993. an Cinglog und Sonora und bat, nachbem 1848 bie ienfeit bee Rio-Grande bel Rorte gelegenen Landestheile (1110 Q. - DR.) an die Bereinigten Ctagten abgetreten morben, ein Areal von 4120 (nach andern von nur 2550) Q. D. Di. mit ber geringen Bevollerung (1857) von 164073 E. Der ofil. Theil bee Landes, bie nordl. Fortfetung ber merican, Sochebene, ift ein 4 - 5000 Fr. bobes, im allgemeinen gegen D. abfallenbes, einformiges Tafelland, beftebend aus breiten, welligen und malblofen Glachen, mit wenigem Strandwert und furgem Grafe bebedt, felten bon einzelnen Retten und Bergen um 1500 Fr. überhobt. vielfach von Canone burchfurcht. Rach 2B. bin werden bie Berge hober, mobibemafferte Flachen wechfeln mit ben Berggugen und Gruppen einer gutbewaldeten Mittelgebirgelanbichaft, ber Borftufe ju bem eigentlichen Gebirgoland von C., ber fog. Gierra - Mabre ober bem bis gu 7750 F. auffleigenben weftl. Bebirgegurtel bes mexican. Tafellandes. E. ift reich an Fluffen, welche theile, mie ber Rio . Fuente, Mano und Jaqui, weftmarte in ben Californifchen Golf abfließen, theile fich gegen RD. und D. wenden und hier, außer dem 75 DR. langen Rio-Condos, ber ben Rio-Grande erreicht, fich in grofere ober fleinere Steppenfeen berlieren. Lehtere wechseln außerordentlich an Umfang in den verschiedenen Jahreszeiten, haben brati-sches Wasser, und ihre Umgebungen sind mit Soda geschwängert. In dem Gebirge kommen ftarte Contrafte von Commerhite und Bintertalte vor. 3m übrigen Lande ift bas Rlima im allgemeinen milb und gefund, auf ben Sochebenen burch Beftanbigfeit und Erodenheit ausgegeichnet, die nur burch die Regenzeit im Juli und Anguft unterbrochen wird. C. ift weit mehr jur Biehjucht als jum Aderbau geeignet, bodi bat es hinreichend urbaren Boben in feinen Bebirgethalern und lange ber Bafferlaufe ber Chenen. Dan baut Dais, Beigen, Bilfenfruchte fowie alle Arten Barten - und Baumfruchte ber gemäßigten Bone. Auch ber Anbau ber Baummolle ift im Gilben mit Erfolg verfucht, und bei El Bafo am Rio-Granbe, bem nördlichften bewohnten Orte von Mexico, in 3577 F. Meereshohe, gibt es Beingarten, bie ben vorzuglichen Bafomein liefern. Der Biebftand ift febr bebeutenb, obgleich er burch bie Raubereien ber Indianer fich jahrlich berringert. Gehr reich ift C. an Ergen, namentlich an Gilber und Rupfer, mogu auch noch Gold, Gifen, Binn n. f. w. tommen. Der Bergbau ift baber ber Bauptimeig ber Induftrie. Die feit mehrern Jahrhunderten bearbeiteten Gilberninen des Landes gehoren zu den reichften Mexicos. Bon ben ehemals vorhandenen 80 Gruben, meift am Oftfuß ber Gierra-Dabre gelegen, find jeboch jest bie meiften verlaffen. Die wichtigfte

Silbermine, die von Santa-Eulalia, 21/4 DR. von der hauptfladt, gilt für unerschöpflich und hat 1703—1833 allein 43 Mill. Marf Silber, im Werth von eina 844 Mill. Befoe, gegeben. Bon ben Ginvohnern C.s find nur ein fleiner Theil Beife; Die Debrgabl beftebt ans feghaften Indiauern und Deftigen, ber Reft aus noch uncibilifirten Indianern. Die civilifirten Indianer G.s, die friedlichen Tarabumares ober Tarumares, bewohnen einen Theil bes Berglandes im 2B. ber Saubtftabt, namentlich bas Sochthal bes Rio-Bapigochie. Die uncivilifirten Indianer, alle borgugliche Reiter, fcwarmen größtentheile raftlos umher und leben bon Jagb und Blunderung ber Unfiebelungen. Bornehmlich find Apaches und Comanches feit lauge fcon bie Beifel bes Lanbes. Die Sauptftabt E., am gleichnamigen Blugden, murbe 1691 gegrundet und foll im 18. Jahrh., wo fie die Refibeng bes Generaltapitans ber Brobincias internas war, und ber Bergbau von Sta . Enlalia noch in Blitte ftanb, 76000 E. gehabt haben, beren Babl jett nur 12-14000 betragt. Gie ift regelmäßig gebaut, bat breite, reinliche Stragen, gute, geräumige Bobubaufer, einen fconen öffentlichen Plat nebft Fontaine, 7 Rirchen und Libfter und mehrere anfehnliche bffentliche Gebaube. Die impofante, im Innern reich ausgeschmudte Bfarrfirche, 1717-89 erbaut, gebort zu ben fconften Rirchen Mericos. Bemertenswerth ift bas ehemalige Befuitencollegium mit feiner großen, aber unvollendet gebliebenen Rirche Can-Felipe, bor welcher ein einsaches Monument jum Anbenten ber bier bor den Spaniern erfchoffenen erften Infurgentenchefe Sibalgo, Allende und Immenes fieht. C hat auch ein ftattliches Regierungegebanbe, eine Dunge, ein Sospital, eine grofartige Bafferleitung, einen fconen öffentlichen Spagiergang (Alameba) und hubiche Garten.

Chile ober Chili, eine Republit an ber Beftfifte Gubameritas, ebemale eine fpan. Beneralcapitanie, grengt im R. mit bem Biiftenplateau von Atacama an Bolivia, im D. mit bem Saupttamm ber Anbenfette an Argentina und Batagonien, im G. und 2B. an bie Gilbfee und erftredt fich nach ihrem gegenwartigen factifchen Befusftanbe und foweit ihr Gebiet unter Brovinzialvermaltung fteht, vom Safen von Mexillones 30° fubl. Br. bie jur Gublifte ber Infel Chiloe 43 1/2° fiibl. Br., alfo von R. gegen G. über 300 DR. weit, wahrend bie Breite nirgenbe über 40, gewöhnlich nur 20 DR., jum Theil noch weniger betragt. Es nimmt aber bie Republit noch weiter fübmarte bie gange Rufte bis jum Cap hoorn mit allen berfelben vorliegenden Jufeln für fich in Anfpruch und befitt feit 1852 am Gubenbe bee Continente bie Colonie Magellanas mit bem Sauptort Bunta - Arenas. Rach jenem factifchen Befitftanbe umfaßt ber Staat ein Areal von 6740 D. - DR. und gerfallt in 14 Provingen: Atacama (Die größte), Coquimbo, Aconcagua, Balparaifo (die fleinfte), Cantiago, Colchagua, Talca, Maule, Nuble, Concepcion, Arauco, Balbivia, Lianquibue und Chilot. Die Cinvohnerzahl belief fich nach dem Cenfus bon 1854 auf 1,439120 und murbe 1858 auf 1,577833 gefchapt. Die Dichtigfeit ber Bevöllerung ift febr gering, am fomachften in ben norblidften und fiiblichften, am ftarffen in ben mittlern Bropingen. Die Oftgrenge bilbet im allgemeinen ber Sauptfamm ber bem Geftabe giemlich parallelfaufenden uub bon G. gegen R. an Sobe gunehmenben Anden, ber im Durchichnitt 10600-11200 &. Sohe bat und von gabireichen, 16-20000 & hoben Gipfein, barunter ber Aconcagua von 21038 %. Sobe, überragt wirb. Erfofchene Buffane gubt man etwa ein Dubenb, thatige ebenfo viele; unter ben erftern find ber 20130 &. bobe Tupungato, unter ben lettern ber 16152 ober 16572 F. hohe Manpu (34° 17' Br.) und ber 14625 F. hohe Billarica (39° 14' Br.) bie höchften und ber 8500-9000 F. hohe, erft am 3. Mug. 1861 entftandene Reue Buffan von Chillan ber jungfte. Rur wenige Straften, beren printitiom Buftanbe bie menichliche Aunft nur an einzelnen Buntten burch Ueberbrudungen und Schupbanten nadigeholfen, fubren über ben Ramm bes unwirthbaren Sochgebirge. Der nut 6100 &. hohe Bag von Antuco (37° fiibl. Br.) ift gwar fahrbar, jeboch burch bie Indianer febr unfidjer gemacht. Min meiften benutt, jeboch nur mabrent ber Commermonate, wird ber Bafo be la Cumbre (11427 F.), ber im RD, bon Cantiago nach Menboga in ber Argentine führt. Rur mit Gefahr tonnen bie norblichern Baffe Come-Cabello (13272 &.), Donne-Ano (13524 %.) und Bafo be Laguna (liber 14000 %.) überfchritten werben. Erft in jüngfter Beit wurde im G. bes Landes ber Bag Bereg Rofales in ber Ginfentung gwifden ben Geen Llanquibue nub Raguelbuapi (41° 12' filbl. Br.) entbedt, ber gwar bie ju 2573 &. berab fintt, aber ohne Bebeutung bleiben wirb, weil er in bie wuften Bampas von Rorbpatagonien fiihrt. Gunftiger für ein Gifenbabnproject ift ber erft 1863 aufgefunbene Bafo be Rabarete (34% flibl. Br.), öftlich von Curico in Coldagua. Das langgeftredte Riftenland C. fteigl gwar im allgemeinen von bem Ocean gegen bie Anben nach bem Innern gu empor, boch ift bie Dberflache feineswegs terraffenformig geftaltet, fonbern erhebt fich unter bem mannichfachften

the state of Control

Chile 391

Bechfel von Gebirgegiigen, Langen- und Onerthalern. Durch bas gange land, wenn auch in beffen einzelnen Theilen nicht gleich bentlich ausgeprägt, fireichen im B. bes Sauptzugs ber Anben noch zwei andere Langenletten, die Corbillera ber Mitte und die ber Rufte, fodaß zwei Reihen bon parallelen Laugenthalern entfteben, eine andinifche und eine litorale. Da jeboch biefe Langentetten burch die Sewalt ber bom Sauptfamme ber Anden herabtommenben Bebirgowaffer in eine Denge von Abtheilungen gerfcnitten find, fo erfcheinen beibe wie eine Reibe von Gebirgegruppen, die fich von ben Unden abzweigen. In ben gwifchen ber Seupt. und Mittelcorbillera bingeftredten (anbinifchen) gangenthalern liegen bie michtigften Stabte bes lanbes. Letteres ift ben furchtbarften Erbbeben ausgefett, Die nirgenbe baufiger auftreten ale bier, befonbere in Ditteldile. Gange Riftenftreden find in biftor. Beit emporgehoben worden. Die Gluffe bes Landes find gwar gabireich, meift aber nur unbebeutenbe Ruftenfluffe, feiner febr mafferreich und auf langere Streden fchiffbar; alle aber bieten ben febr wichtigen Bortheil, ban fte leicht jur Bafferung bes lanbes perwenbet merben tonnen, befonbere in ben nördlichern Begenden, wo es an Regen fehlt. Die bebeutenbften unter benfelben find: ber Biobio, 90 DR. lang und faft 20 DR. weit fchiffbar; ber Daule, Callecalle (Balbivia), Cauten ober Imperiale und ber Bueno, Die fammtlich ebenfalls auf filtzere Streden fchiffbar finb. Geen bon groferm Umfange befiben befonbere bie fubl. Brobingen Llanquibue und Balbipia; ber größte unter benfelben ift ber Lanquibue mit einem Areal von 11 D .- DR. 3m R. bes Landes befinden fich ausgebehnte Galgfumpfe, wie die 51 D .- DR. große Galina be Mtacama und bie Galina be Bunta Regra, erftere in 6928, lettere in 8000 &. Deerrebobe.

Bei ber großen gangenausbehnung bes ganbes und ber unregelmäftigen Dberflache ift es natürlich, bag bas Rlima bon C. in fich ziemlich verschieben fei. Die Rabe ber mit ewigem Schnee bebedten Corbillera auf ber einen, bes Dreans auf ber anbern Geite machen es im gangen fehr milb. Schnee fallt niemals in ben Ruftengegenben, und felbft am Fufe ber Corbillera wiberfteht bas in bem fog. Binter jur Rachtzeit gebilbete Gis nicht ber Morgenfonne. Die Regenzeit vertritt bie Stelle bes Bintere und ftellt fich in ben fubl. Provingen regelmäßig ein, mabrend die andere Salfte bes Jahres vollftanbig moltenlos ift; in ber Broving Mconcagua regnet es nicht über brei Bochen, und weiter nördlich tonnen Jahre ohne Regen vergeben. Das Rlima ftellt fich als eine ber geffindeften bar, fobag enbemifche Rrantheiten in C. giemlich unbefannt find. Das Land leibet indeg unter gewaltigen Orfanen, Temporales genannt, Die bon R. ber zwei bis brei Tage mit großer Gewalt weben, und benen bann einige Bochen lang fcones Better folgt. Im Commer weht swiften 10 - 3 Uhr gewöhnlich ein Gubweft, beffen Bewalt auf ben Bergen furchtbar ift. Der Boben zeigt fich von febr ungleicher Beichaffenheit. 3m R. namentlich breiten fich weite Canbflachen aus, und bie Bebirgeabhange find tabl und felfig, ohne Begetation, ausgenommen Grafer und Cacteen. Frifcher und reicher an fruchtbaren Thalern wird fcon ber mittlere Theil bee Landes, befonbere bie Broping Aconcagua. Den größten Reichthum an Raturbrobucten entwidelt aber ber G., beffen Boben bon biefen Muffen und Bachen burdichnitten und burd regelmäßigen Regen bewäffert wirb. Balber, befondere bon ichonen, über 60 F. hohen Myrten - und vielen Cypreffenarten, bebeden alle niebrigen Berge, und ein immermafrenber Commer herricht bier; ber R. aber ift baumlofer und feines trodenen Klimas wegen weber überall cufturfabig noch ju bewohnen. hinsichtlich der Broducte, die sehr mannichfaltig und wichtig find, und bes durch fie be-

bingten wirthicaftlichen Buffanbes gerfullt C. in zwei wefentlich verfchiebene Theile. Die Brovingen im G. bes Rio - Acagua (33° Br.) find faft ausschließ auf Aderbau und Biebjucht angewiefen; in ben norblichen ift ber Bergban entschieben ber wichtigfte Betriebezweia. Lestere liefern in Rupfer und Gilber Die Bauptartitel ber Mudfuhr, und erftere finben im R. ben Sanvimarft für ibre landwirthichaftlichen Brobucte, Geinen Boblftanb verbantt C. bor allem bem Rupfer, in zweiter Linie bem Gilber. Die Rupferinbuffrie gebort borzugsweife ben Brobingen Coquimbo und Atacama (Copiapó) an, too jahrlich neue Minen entbedt und eröffnet werben, fobag man bier wenigftens gebn Rupfer auf eine Gilbermine rechnet. Rupferfcmelgen find jablreich an ber Rufte beiber Provingen, Die größte von allen gu Calbera. Das Rupfer wird theile im Canbe felbft für ben 3med ber Ausfuhr verlauft, theile auf Rechnung ber Befiger bon Minen und Schmelgen verfenbet, in ber Regel nach England, vorzüglich nach Smanfeg in Glamorganfbire. 3m Beitraum bon 1858-62 ftieg bie jahrliche Ausfuhr bon Rupfer . Regulus . und Erzbarren bon 670351 auf 948315 Ctr. 1863 betrug fie nur 715869 Ctr. Alle Gilberninen liegen in einem fcmalen Gurtel gwifden 261/4 und 34° Br., in der ben Beftfug ber Unben begleitenden Thalfentung. Innerhalb 18 DR. von Copiapo

gablte man icon por mehrern Jahren 19 Gilburbiftricte mit 235 Gruben, barunter ber reichfte ber 1832 entbedte von Chaftarcillo mit 100 Gruben. Mus ihnen tommt faft alles Gilber, bas ans C. erportirt wirb. Doch gieht bas land aus feinen Gilberfchaten nicht ben Rugen, ben fie ihm gemabren fonnten, ba bie Rentabilitat ber Gruben burch verfchiebene Umftanbe behindert wird. Biele Silbergruben hat man in Berfall gerathen ober gang eingehen laffen, wie in der Proving Coquimbo, wo sich der Unternehmungsgeist ausschließlich den Rupfergruben jugemendet hat. Golb gewinnt man in ber Proving Santiago, unweit Rancagua, aber faum für 1/2 Mill. Befos. Roblenlager finden fic an verfchiebenen Etellen ber Rufte, auch auf Chilor. Aber bie Roblen eignen fich nicht jum Rupferschmelgen, und es werben baber engl. Roblen in Menge eingeführt. Much andere mineralifche Brobucte, wie Gifen, Robalt, Ridel. Arfenit, find borbanben, aber ohne Bichtigfeit. Die Riftenfette enthalt Gipe. Ausgezeichnetes Rochfalg liefern bie ermannten Calgfumpfe von Atacama, und bie Schluchten ber Corbillere bee Checo (25° Br.) enthalten bebeutenbe Glauberfaljlager. Unter ben Mineralquellen find am befuchteften bie bie 48° R. heißen Schwefelthermen von Chillan in 7000 guß Sobe. Das Pflangenreich liefert verichiebene, gang vortreffliche Bau - und Zimmerhölger; baneben gebeiben fehr gut alle europ. Obflarten (ber Apfelbaum erscheint fogar wilb), Gemitfe, Delonen u. f. m. Geit langer ale zwei Jahrhunberten ift C. bie Korntammer filr Beru. In neuerer Beit bat fein Welbban folden Auffdwung genommen, bag es Dehl nach Brafilien und Californien, nach Auftralien und Manila ausfilhrt. Beigen, Berfte und Rartoffeln gebeiben gang portrefflich in ben fühl, Brovingen; ber im R. machfenbe Dais reicht für ben Bebarf ber Bergbiftricte nicht bin. Bein machft allerorten und bebarf nur befferer Behandlung, um wichtiger Anefuhrgegenstand jn merben. Bei bem Reichthum ber Begetation fallt bie Armuth bee Thierreiche auf; aber biefe erfett fich burch bas ausgezeichnete Bebeiben ber wenigen Battungen. Die meiften Ebenen haben febr gute Beiben und begunftigen alfo bie Biebjucht, welche febr im großen betrieben wirb. Reben bem Rinbvieh zeichnet fich bas Chaf aus, welches einen reichen Ertrag an Bolle (befonbere Bicuna) liefert. Auferbem wird noch Bferbe-, Commeine-, Biegen- und Efelgucht betrieben. Dean erportirt Botelfleifch und Charqui ober geborrtes Fleifch, Butter und Rafe, Biegen-, Coaf- und Chinchillafelle. Raubthiere tommen taum in Betracht. Der dilenifche Bome ober Buma ift ein eben nicht muthiges Thier und biemeilen nur unbewachten Schafbeerben gefahrlich. Fifchottern find haufig und ihre Felle werben ausgeführt.

An biefen reichen natürlichen Sillfequellen, welche bem Lande eine bedeutenbe Butunft perfprechen, tritt noch ber tuchtige Charafter bee Bolle bingu. Die Bevolferung ift vorwiegenb europ. Abftammung, etwa ein Drittel, vielleicht nur ein Biertel von rein fpan. Abfunft, Die übrigen gemifchten Blute. Die Bahl ber fremben, nicht burch Geburt bem Staate angehörigen Bewohner belief fich 1854 auf 19669, barunter 1929 Deutsche. Unabhangige Inbianer gibt es 25-30000. 3m C. bes Biobio find nicht wenige Indianer unterworfen, Die ale Adereleute Dienfte thun ober auch ale Inquilinos ober Bachter auf ben Sacienbas (großen Butern) biefer Gegend leben. Die Unabhangigfeit ber überbies mehr und mehr aussterbenben Araucos (f. b.) geht ju Enbe. Bei ber europ. Bewolferung C.e find Erziehung und gefelliger Ton weit entwidelter ale irgendwo im fpan. Amerita. Gine gewiffe Baterlanbeliebe, Eruft, Unternehmnngegeift und Lernbegierbe befeelt alle Stanbe, fobag bie Chilenen eigentlich allein unter ihren Rachbarn ju einer ftabilern polit. Dronung gelangt finb. Un ber Gpipe bee Staate fteht mit crecutiver Gewalt ber auf 5 3. gemablte Brafibent, bem feine Burbe auch fur bie nachften 5 3. wieber übertragen merben tann, bann aber nicht meiter; ihm gur Geite wirft ein Cabineteminifterinm pon 4 und ein Ctaaterath von 13 Mitgliebern, Die ber Brufibent erwahlt und entläfit. Die gefengebenbe Gewalt bat ber Rationalcongrefi, beftebenb aus bem Genat von 20 auf 9 3. gewählten Mitgliebern, von benen ein Drittel alle 3 3. ausicheibet, und ber Rammer ber Deputirten (einer von je 20000 E.) mit breifabriger Amtebauer. Un ber Gpite jeber Proving fteht ein bom Brafibenten ernaunter Gouverneur (Intenbente), ein Dilitarbefehlehaber und ein Stenerbeamter. Die Brobingen gerfallen in Departemente. Die Richter werben auf Lebenszeit gemablt und find unabfetbar. Es befteben ein oberfter Gerichtehof gu Cantiago und brei Appellationshofe ju Cantiago, Concepcion und Serena. Git ber Regie-rung ift bie Bauptfladt Cantiago (f. b.).

Der Wosssland des Landes ift in fetem Badfen begriffen. Die Generbisseigteit ist zwar beisete noch in teinm einigisen ihrer Zweige nennenswerte, baggen der Indeel von größer Lebeutung. Unter den Hille ist jedigen der Daupeausspirjvert sir des Kupfer umd Silber der Landes Alle der Mittelbungt des ausen Sandes auf gelaparatie (b. d.), des finn Bafen

100 -- 114

Chile 393

auch nach Eröffnung ber Banamaeifenbabn ber midrigfie Geeplas ber gangen Beftfufte Gub. ameritas geblieben und in febr lebhaftem Bertehr nicht nur mit biefer Riffe fowie mit Argentina, Brafilien und Europa, fonbern auch mit ben engl. Colonien in Auftralien, mit Bolynefien und China fteht. 1862 betrug bie Gefammteinfubr 17,226655 Befos gegen 16,676314 Befos im 3. 1861; bie Totalausfuhr 21,994432 Befos gegen 20,349634 Befos im 3. 1861. Den Sauptbestandtheil ber Musfuhr bilbeten bie dilenifden Lanbeserzeugniffe, im Betrag von 20,034148 Befos gegen 18,476976 Pejos im 3. 1861. Die Sauptverfehrelander find England und Franfreich mit ihren Colonien , Rorbamerifa , Deutschland und Bern. 1862 liefen in fammtlichen dilenifden Safen 2830 Chiffe bon 884959 Tonnen ein und 2423 Schiffe von 878887 Tonnen aus. Die Sanbelsmarine C.e felbft gubite (aufer vielen Meinern Sahr-geugen) Enbe 1862 nur 250 Schiffe von 57110 Tonnen Gehalt. Die meiften ber Seefchiffe find Ruftenfahrer. Der auswartige Sanbel ju Lande ift burch bie Unwegfamteit ber Anben febr erfdmert, nicht weniger ber Binnenhanbel burch bie geringe Schiffbarteit ber Fluffe, bie Eigenthumlichfeit ber Terrainbilbung und ben Mangel an Strafen. Gifenbahnen find bereite mehrere in Betrieb: bie Rorbbahn führt von Cantiago nach bem Thale bes Aconcagua, in biefem weftmarte und bann über Quillota fubmefimarte nach Balparaifo; bie 1860 eröffnete Gubbahn von Cantiago nach Talca im Thale bes Daule. Gine britte Bahn verbindet Copiapo mit Calbera im R2B., und eine vierte biefelbe Stadt mit ben Bergwerfen bon Chanarcillo im

CD. Andere Bahnen find theile projectirt, theile noch im Bau begriffen.

Dit bem Banbel und ber Bobencultur fliegen bie Staateeinnahmen in ber Reit bon 1852-62 von 5,326133 auf 6,287155 Bejod. Die inlanbifche Ctaatefculb betrng Enbe 1862 mit Ginichlug ber Anleihe bom 24. Dee, beffelben Jahres 3,185625 Befoe; Die ausmartige Schuld beläuft fich (nach Abzug ber bie Ende Darg 1864 erfolgten Amortifationen bee Anleihens von 1822, ber rudftandigen Intereffen aus bem Unabhängigfeitetriege und ber Gifenbahnanleihe von 1858 im Betrag von 1,554800 Bfb. St., à 5 Befoe) auf 2,343100 Bib. Ct. ober 11,715000 Befoe. Die Staatereligion ift bie tatholifche, boch mit Tolerang anberer Confessionen. Die Beifilichfeit fieht unter einem Erzbifchof (gu Gantlago) und brei Bifchofen (gu Gereng ober Cognimbo, gu Concepcion und Ancud ober Can-Carlos auf Chilo?) und wird ganglich bom Ctaate befoldet. Gur bie Erziehung und ben öffentlichen Unterricht ift bon feiten ber Regierung in neuerer Beit fehr biel gefcheben. 1861 gablte man bereite 950 Schulen mit 39697 Rinbern. Es gibt ein Lebrer- und ein Lebrerinnenfeminar. Bon ben Afabemien ober Collegien gehoren (1857) 14 bem Ctaate, 20 ben Stabten, 25 Bribaten. In ber hauptftabt Cantiago befindet fich bie Univerfitat, ju welcher eine Borbereitungeanftalt mit etwa 700 Boglingen gebort, eine Gecatabemie, eine Aderbaufchule, ein Conciliar - Geminario (Collegio und theol. Geminar), eine Sternwarte, eine Nationalbibliothet und andere Canmlungen. Bum Rriegobienft ift jeber Chileno verpflichtet, mit Ausnahme ber Geiftlichen und aller berjenigen, Die richterliche ober Ehrenanter befleiben. Das ftebenbe Beer gablte 20. April 1863 nur 2871 Dann, Die Rationalgarbe 28077 Mann. Die Rriegemarine beftanb im Mug. 1863 aus 4 Dampfern mit gufammen 27 Ranonen und 1 Schulfregatte. Ein Staategefangnig befindet fich in ber Sauptfladt und an ber Magellaneftrage eine Strafcolonie (1855 mit 153 Straffingen). Dagegen hat bie Infel Juan Fernandez, Die frither ebenfalls ein Brefibio ober Berbannungsort war, jest (136) freie Anfiebler. Um bem Lanbe mehr Denfcentraft juguführen, hat die Regierung auf alle Beife die Ginwanderung begunftigt und burch bas Gefen vom 18. Rob. 1845 ben Fremben, welche fich in ben fühl. Theilen anfiebeln wollen, bebeutenbe Bortheile gemahrt. 1854 gablte man bereite 1929 Deutsche. Um gabireichften find fie in Balbivia und Llanquibue; aber auch in Balparaifo leben viele Deutsche und zeigt fich eigenes beutiches Leben.

Chile

394

Marquis be la Plata, einen Chileno, jum Prafibenten mablte. Ein Berfuch bes fpan. Dberften Riguerra, bie Regierung au fturgen, 1. April 1811, mislang, toftete aber bas erfte Blut und brachte bie Revolution jum Ausbruch. Roch hatte ber 9. Gept. 1811 jum erften mal aufammengetretene Congref im Ramen Spaniene gehandelt und manches Gute geleiftet, ale bie brei Britber Jofé Miguel, Juan Jofé und Luis Carrera, junge Leute von guter Familie, aber febr fclechter Erziehung, fich im Gept. 1812 bes Befehls bemachtigten, ben Congres vertrieben und in ber Abficht, ein eigenes Reich für fich zu begrunden, Unabhangigfeit proclamirten. Abaseal, Bieetonig bon Beru, feubete im Juni 1813 ben General Bareja bon Lima nach Gubdile, ber jeboch, bon Jofe Diguel Carrera gefchlagen, fich bei Chillan berfchangte. Die Junta, milbe ber Thrannei ber Carrera, fette ben genaunten altern Bruber 24. Rob. 1813 ab und ernannte Bernarbo D'higgins jum Anführer, ber ungeachtet feiner Talente nicht ber-mochte, bas fturkre fpan. heer unter Gainsa an ber Eroberung ber Stadt Talea zu hindern. Eine neue Revolution befeitigte bie Junta und legte bie Dietnitur in bie Sanbe bes geachteten Dberften Laftra, ber burch ben Traetat bom 5. Dai 1814 bie eonstitutionelle Regierung Spaniens anertannte und C. ihr unterorbnete, aber Wiberftanb burch bie Carrera erfuhr. Der Burgerfrieg brach aus und babnte ben von Bern unter General Dforio angetommenen Ernppen ben Weg. D'Siggind murbe bei Raneagua 2. Det. 1814 gefchlagen, entfam aber mit viclen Truppen über bie Unben nach Meuboga. Langer als zwei Jahre regierte nun Oforio, und bas Bolt fchien froh ju fein ilber bas Enbe bes Rriege und ber Berrichaft ber Carrera. Buenos-Apres ertannte bie ihm von C. aus brobenbe Wefahr und unterflitte bie ausgewanberten Chilenen, bie unter General Gau - Martin in Berbindung mit Eruppen ber Plata-Staaten ju einem Beere fich organisirten. Es gelang biefem Auführer, im Febr. 1817 bie Spanier ju taufden und mit 4000 Dann burch einen ber filhnften Darfdje neuerer Beiten innerhalb acht Tagen einen Beg von 50-60 D. fiber bie gang unbewohnten 12000 &. hoben Corbilleren gurudgulegen. Die am Suge bes Gebirge unter Maroto gufammengezogenen Gpanier erlitten 12. Febr. unfern Chaeabneo eine entichiebene Rieberlage und überließen bie Bauptftabt ben Siegern, bie im April ben General D'higgins jum Dberbireetor bes Staats mablten. Bon Concepcion brang Dforio vorwarte, überfiel und fclug 19. Marg 1818 bie Patrioten bei Cancharanaba, verlor aber bie Schlacht von Daupu 5. April. Diefe befreite bas eigentlicht C. für immer von ben Spaniern. Lord Cochrane nahm ale Abniral ber Republit im Jan-1820 Balbivia, General Frebre 1826 bie Intel Chilof, Die leuten Bunfte, in welchen fich fom-

Garnifonen noch behauptet hatten. Bürgerliche Unruhen waren auch in C. bie nachften Folgen ber Befreiung vom fpan. Jode. Chon 28, Jan, 1823 fette eine Bartei ben Dberbirector ab. General Frehre ibernahm bie Regierung, fab fich aber ebenfalls verbrangt. Er ergriff mit feinen Anbangern bie Baffen, murbe jeboch im Juli 1828 unfern Santiago geschlagen und bann verwiesen. An die Stelle ber erften Conftitution bon 1824 trat 6. Mug. 1828 eine gweite. Auf Frebre folgte ber General Binto und 5. April 1831 ber Brafibent Brieto, ber im Innern bie Ruge berftellte imb, bon tude tigen Miniftern unterftugt, mande febr nübliche Einrichtungen traf. Gine von Bern ber augezettelte Berfchwörung brach 1837 aus, wurde aber nach vielem Blutvergießen unterbrüdt. Diefer Borgang und die gunchmende Macht des bolivianischen Prafibenten Santa. Ernz, ber fich Berus bemachtigt hatte und E. bebrobte, veranlaßten 17. Dai 1837 bie Rriegserflarung C.s. Der Rampf bauerte bie jum Darg 1839 und enbete mit ber Berbannung bes Generals Santa - Erng. E. hatte außerorbentliche Anftrengungen gemacht und mar fowol ju Lanbe wie jur See als achtungswerthe Kriegsmacht erschienen, gerieth jedoch burch biefen Krieg in Schulben. Dafür nahm inbeg bas Rationalgefühl und bie Energie bes Bolts einen nachhaltigen Auffdwung und ber Staat gelangte, wenigstens gegenüber ben anbern fubamerit. Republiten, ju Dacht und Blute. Durch einen Bertrag mit Spanien vom 25. April 1844 murbe C. ale unabhängiger Freiftaat von letterm vollständig anertannt. Durch Abichlieftung gfinftiger Sanbelevertrage, wie 3. B. 1844 mit Spanien und mit Reugranaba, 1847 mit Belgien und mit Frantreich, 1848 mit Beru, bob C. feinen überferifchen Sandelevertehr mit ben übrigen Staaten Ameritas und benen Europas. Romentlich aber hat fein Bertehr und bie Bebeutung feiner geogr. Lage feit ber Beftpergreifung Californiens burd bie Bereinigten Staaten und bem Beginn ber rafc aufbliibenben Schiffahrt über ben Stillen Decan nach bem öftl. Affen und

Australien außerorbeutlich gewonnen.
3m Immern wurde die Riche lange nicht gestört. 1841 bestieg General Bulnes, ber fich in ben peruan, Kriegen betwogethen, ben Brälbentenflubl. Deleich fich berfelbe nur lang-

fam und gögerud ju Reformen entichloß, fo berief man ihn doch 1846 abermals jur höchften Stelle. Gein Rachfolger wurde 18. Sept. 1851 Manuel Montt, ber Candidat ber bematratifchen Bartei. Gegen beffen Babl veranlagte gwar ber General be la Erng eine bewaffnete Auflehnung ber Rabicalen, boch ging biefelbe burch bas entichiebene Auftreten ber Regierung und ber von Bulues befchligten Regierungstruppen ohne Erfolg und großes Blutvergiegen vorüber, fodag Anfang 1852 wiederum vollfommene Rube und Ordnung im Lande berrichte. Die 10jahrige confervative Bermaltung bes Brafibenten Bulnes hatte gute Friichte getragen. Die Finanglage mar eine befriedigenbe geworben, ber fortlaufend im Steigen begriffene Danbel hatte neben bein Abichluffe von vortheilhaften Bertragen burch eine freiere Bollgefengebung Forberung erhalten, und burd Begunftigung ber Ginmanberung, befonbere ane Deutschlanb, waren frifche Arbeitofrafte berbeigezogen worben. Um 2. Jan. 1852 ward die erfte Gifenbahn amifchen Copiano und Calbera bem Berfebr übergeben. Unter ber Bermaltung Montt's, ben man 18. Oct. 1856 ebenfalls zum zweiten mal zum Brufibenten mublie, erhielt C. ein Civif-gefehbuch, handelsgerichte, Gemeinbeverwaltung, Disconto- und Depositenbant (in Balparaifo), eine Spothetenvorschuftaffe, Uunvandlung bes Behnten in eine Grundfteuer fur Rirde und Schule. Mit Grondritannien murbe 30. Rob. 1856 auf Grundlage gegenfeitiger Banbelefreibeit ein Sanbele. und Schiffahrtevertrag abgefchloffen. Bon ben Wirren in ben übrigen fiibamerit. Staaten bielt fich Montt's Regierung fern, folange fie die Intereffen C.s nicht berubrten. In ben Streitigfeiten gwifden Bern, Bolivia und Cenabor bot er feine Bermittelung an; auch arbeitete er mit allem Gifer auf einen pollerrechtlichen Bund ber fübamerit. Staaten aum Schut und Trut bei Angriffen auf ihre Gelbftandigfeit bin. Aderbau, Bergbau, Sanbel und Schifffabrt nahmen in erfreulicher Beife gu. Gin Aufftand, ber im Darg 1859 ansbrach, murbe burch ben entfcheibenben Gieg ber Regierungetruppen unter General Bibaurri Leal über bie Aufftanbifchen unter Gollo 29. April bei Serena niebergeschstagen. An Montt's Stelle trat 18. Sept. 1861 José Joaquin Perez an die Spihe der Regierung. Unter ihm fuhrte die Erneuerung ber alten Grengftreitigfeiten mit Bolivia gu bebrobliden Berwidelungen. Bahrenb Bolivia bon jeber bie Rufte bis 25° 25' fubl. Br. beanfpruchte, rudte C. bie feinige bis 23° binauf. Die gunehmende Bebeutung ber reichen Guanolager (Suaneros) auf bem ftreitigen Bebiet verlieben ber Differeng gwifden beiben Staaten immer mehr Bichtigfeit. Rad fangen refultatlofen Berhandlungen murben 1. Darg 1864 bie biplomatifchen Begiehungen gwifchen beiben Republiten abgebrochen. Bal. auffer ben Reifebefdreibungen pon Sall, Diere, Boppig, b'Drbigny, Bibra, Tichubi u. f. w. befonbere: Molina, . Gefchichte ber Eroberung bon C.. (bentfdi, Pps. 1786); berfelbe, e Geographical, natural and civil history of C. » (2 Bbe., Mibbletown 1808); Ban, aHistoria fisica y politica de C.» (Bb. 1-18, Bar. 1844-61), nebst Atlas (17 Blatt, Par. 1854); Giffif, «Report of the U.-S. naval astronomical expedition» (6 Bbc., Bashingt. 1855—58). Schathare Beitrage jur Renntniß bes Landes und feiner Bewohner enthalten feit 1843 bie «Annales» ber Universitat ju Cantiago. Chiliaemus (griech.) beift ber Glaube an ein 1000 3. ober wenigftens eine lange Reit

bauernbes irbifdes Reich ber Frommen voll überfdmenglider herrlichteit, welches Chriftus nach feiner fichtbaren Biebertunft ftiften werbe. Im Anfchluffe an abnliche Erwartungen ber Buben, aber auch an neuteftamentliche Autoritäten, namentlich an die Offenbarung bes 30-Sanuce (Rap. 20 und 21), mar ber C, in ben beiben erften Jahrhunderten ber driftl. Rirde. namentlich in jubendriftl. Rreifen, allgemeiner Glaube, welcher nach Ditte bee 2. Jahrh., ale bie urdriftl. Erwartung theile ju erlofden, theile unter bem Ginfluffe gried. Philofophie vergeiftigt ju werben begann, noch einmal im Montanismus (f. b.) ju glubenber Soffnung angefacht warb. Der Bieberfunft Chrifti follte eine Beit gesteigerter Drangfal und Die Erfcheinung bes Antidrifts (f. b.) borbergeben, bann aber follte der Deffias ericheinen, ben Saian auf 1000 3. feffeln, bie Beiben und Gottlofen umbringen ober ju Staben ber Frommen machen, bas Romifde Reich flurgen und auf feinen Erfimmern bie neue Ordnung ber Dinge fchaffen, in ber bie anferftanbenen Glaubigen mit ben überlebenben unbefdreibliche Gludfeligfeit in unbefledter Reinheit und Gottesliebe genießen wilrben. Da follte parabiefifche Unichulb mit bem höchften Bobileben gepaart, ber Sieg ber Frommen über bie Unglaubigen volltommen und ihr Aufenthalt bas neue Berufalem fein, bas fich vom himmel herablaffen wurbe. Gelbft finnlide Soffnungen ber eraffeften Art fehlten babei nicht. Gin Rirchenlehrer bes 2. Jahrh, perfichert, es aus bes Johannes eigenem Minnbe gehort zu haben, baft im Deffiasreiche ungeheuere Rornahren und ungeheuere Beinftode mit einer Fruchtbarteit ohnegleichen machfen und ben Frommen ihre Friichte ohne Dithe gum Genuffe entgegenbringen murben. Andere hofften im 1000jabrigen Reiche wie in Mohammeb's himmel ungehemmte Befriebigung ber gefchlechtlichen Luft. Die erwartete Reitbauer von 1000 3. beruht auf ber ausbrildlichen Angabe ber Offenbarung bee Johannes, Die überhaupt für ben C. bie auf bie neueften Beiten berab bie bogmatifche Grundlage blieb. Die altern Rirchenlehrer beuteten auch bie Schöpfungegefchichte chiliaftifch: bas 1000jahrige Reich fanben fie angebeutet in bem fiebenten Tage, "ba Gott rubete". Beil 1000 3. nach Bf. 90, 4 bor Gott wie ein Tag finb, fo foloft man auf eine 6000jahrige Weltbauer, auf welche bann ber große Cabbat ober ber Rebente Beltiag, bas Deffiaereich, folgen werbe. Doch warb bie Dauer bes Deffiaereichs anweilen andere bestimmt. Die Beit feines Gintritte marb von ben alteften Chriften täglich und ftunblich erwartet; Die Apoftel hofften Die Bieberfunft Chrifti noch ju erleben, und ale gegen Mitte bes 2. Jahrh, biefe hoffnung weiter in bie Berne gurudtrat, funbigten neue Bropheten bas 1000jahrige Reich aufe neue in unmittelbarer Rabe an (fo bie angeblichen Brophetenbucher bes hermas nub bed Elgai, bie Weiffagungen bes Montanus und ber Brophetinnen Maximilla und Briecilla), und felbft im Ramen ber beibnifchen Gibnfle wurben Beiffagungen in Umlauf gefett voll ber glubenbften Boffnungen auf bie balbige Rufunft bes Deffiaereiche und feine irbifche finnliche Berrlichfeit. Ale auch biefe Erwartung getäufcht marb, beraumte man bie Beit auf 365, 500, fpaterbin 1000 Jahre nach Chrifti erftem Erfcheinen an.

Die chiliaftifche Soffnung ift gu feiner Beit völlig aus ber Rirche gefchwunden, obwol ihr fcon feit ber Ditte bes 2. Jahrh. eine geiftigere Auffaffung ber fünftigen Dinge gegenübertrat. Bahrend bie erechtglaubigften» Rirchenlehrer bes 2. Jahrh., Papias, Juftin, Brenans, Sippolyt, Tertullian Chiliaften waren, traten ihnen querft bie Gnoftiter mit ihrer Lebre bon einer nur geiftigen Fortbauer, banach gleichzeitig bie ibealiftifche Alexanbrinifche Schule und ber nüchterne rom. Alerus entgegen. Aber fo wenig es bem rom. Presbyter Cajus gelang, bie chiliaftifche hoffnung als Reperei bes Cerinth (f. b.) zu verbächtigen, fo wenig tonnte in Mleganbrien Drigenes mit feinen ibealen Ausbeutungen ber Berheigungen und ber gelehrte Bifchof Dionpfine (geft. 266) mit feinen Befchwichtigungeversuchen burchbringen. In ber alexanbrinifden Rirde verfuchte es ber Buchftabenglaube mit Gegenfchriften und Bolletumulten. Doch murbe feit bem 4. Jahrh, bei ben Drientalen bie geiftigere Muslegung ber Offenbarung bes Johannes giemlich allgemein. 3m realiftifchen Abenblande theilten noch Commobian (um 280) und Lactantiue (um 320) bie finnliche Boffnung ber alten Rirde in ber mafftoften Beftalt. Erft feit bas Chriftenthum Staatereligion, Die Rirche auf Erben behaglich eingerichtet war, brauchte man bas alleich Gottes auf Erben» nicht mehr in ber Bufunft ju fuchen. Dennoch tauchte bie diliaftifche Soffnung in Beiten großer außerer Bebrangnig bon Beit ju Beit wieber auf, wie ume 3. 1000 n. Chr., wo man bem Jilngften Tage entgegenfah; banach riefen bie Rreugguge, die Rampfe ber Sierarchie mit bem Raiferthum, ber Sittenberfall bes Rierus, ber Schwarze Tob u. f. m. abnliche Erwartungen berbor. Gegen Enbe bee 12. Jahrh. bers fitnbigte Joachim bon forie (geft. 1202) im Gegenfabe jur verweltlichten Rirche ein aemiges Evangeliums, und bas neue bevorftebenbe Beitalter bes Weiftes erwedte verwandte Soffnungen bei berichiebenen, pon ber Briefterfirche perfolgten Barteien. Coon im Mittelalter batte man fich gewöhnt, aus ber Apotalupfe bee Johannes bie gange Rirchengefchichte berauszulefen. Die Reformatoren faben im Bapfithum ben geweiffagten Antichrift und verfundigten feinen balbigen Stury. Aber ale bie « Comarmgeifter » ober Wiebertaufer bas Reich Chrifti in irbifcher Berrlichfeit aufrichten wollten, marb bie diliaftifche Soffnung von ber Angebingifchen, ebenfo wie von ber Belvetifchen Confession ale jub. Irrthum verworfen, und bie orthobore Dogmatit blieb babei fteben, bas 1000jahrige Reich nicht in ber Butunft, fonbern in ber Bergangenheit ju fuchen. Dafür fand ber C. um fo eifrigere Bilege bei theofophijchen Schwarmern, an benen bas 17. Jahrh. reich mar. Wahrend ber Religionefriege in Franfreich und Deutschland, ber Revolutionofturme in England fuchten bie Berfolgten Eroft in diliaftifden Traumen. Die Bohmifchen Bruber, Die Camifarben in ben Cebennen und eine Menge fleinerer mpftifcher und theofophifcher Barteien, wie die Beigelianer in Deutschland, Die Cababiften in ben Rieberlanden, Antoinette Bourignon, Beter Boiret und Die Quietiften in Granfreich, Die Engelebrüberichaft ber Jane Leabe in England, malten fich je nach ihrem befonbern Gefchmad auch bie Berrlichfeiten bes 1000iabrigen Reiche aus, und in England fuchten fogar gelehrte Raturforfcher, wie Thomas Burnet und William Bhifton, ben C, geologifch ju rechtfertigen. 3m luth. Deutschland verfündigte Bilbelm Beterfen ben Unbruch eines fünften Beltreiche und Swebenborg (f. b.) wendete Bilber ber Apolalppfe an, um bie einflige Berflarung ber Gingenwelt gu fcilbern. Die bie in die Mitte bee 18. Jahrh, fehr beliebte Befchaftigung mit GrubeChilifalpeter Chillon

leien über bie prophetifchen Bucher ber Bibel, befondere über bie Apotalupfe, unterhielt auch bei fonft ftreng orthoboren Theologen ben Gefdmad an diliaftifden Borftellungen. Doch murbe noch Spener und die Bietiften wegen ihres feinern ober gröbern C, pon ber Orthoborie vertebert. Erft mit 3oh. Albr. Bengel (f. b.) und feinen Schulern eroberte fich ber E. gemiffermaßen Burgerrecht in ber luth, Rirche. Bengel berechnete bie Beit, in ber bas Reich Chrifti aubrechen werbe, auf bas 3. 1836. Babrenb feine Schuler, beren bebeutenbfter Chris ftian Mug, Cruffus mar, fich in finnlichen Befchreibungen bes Reiche Chrifti perfuchten, fielen Detinger, Lavater und Jung Stilling mit großerm Reichthum an poetifcher Rraft, boch mit noch geringerer Umficht und Belehrfamleit auf abnliche Ginbilbungen und Beiffaquugen, mit benen fie ihre Unbanger bis in bas 19. Jahrh, unterhielten. Reuerbinge erwarteten bie 3rvingianer (f. b.) ben Untergang ber Welt im Anfang ber breifiger Jahre, und eine norbamerit. Sefte im Darg 1843. Eine ber mertwürdigften nenern Erzeugniffe bom diliaftifden Stanbpuntte aus ift bie Schrift . Seche Berioben ber driftl. Rirchen (Beilbr. 1851). Das. 3. 1848 wird bier gwar bon bem anonymen Berfaffer ofatanifden» Ginfluffen gugefdrieben; allein bie Beit ber eigentlichen Beltfataftroppe ift erft fur bie Zwifdenzeit ber 3. 1879 und 1887 gu berechnen, nachbem bereits 1853 Berufalem aus ber Gewalt ber Mohammebaner befreit worben fein wirb. Aehnliche Traumereien find burch bie neuere pietiftifche und buchftabenglaubige Schriftbetrachtung in giemlich weiten Rreifen in Aufnahme gefommen. Dofmann, Deligich und Rurt haben unter ben Lutheranern, Beter Lange, Cbrard, Muberlen u. a. unter ben Reformirten auf Grund ber Schrifts, Rothe im Zusammenhange mit aubern theosophischen Ibeen einen zum Theil bis ins fleinfte Detail hinein ausgemalten C. vertreten. Gelbst die hoffnung Ifraele auf bereinstige Bieberaufrichtung von David's Thron und die alte jubenchriftl. Erwartung bon einer fünftigen Berricherftellung bes alten Bunbesvolle im nenen Deffiaereich hat an mobernen Theologen eifrige Fürfprecher gefunden. Gine würtemb. Gefte mabnt wenigftene alle Rinber Gottes jum Musjuge nach Berufglem, um bort ein ausermabltes Gottesvolt zu fammeln, ale Mittelpunft ber fünftigen Deffigegemeinde auf Erben. Die Mormonen (f. b.) aber haben ale bie "Beiligen ber letten Tage" am Galafee in Deucalifornien ben Grund ju bem neuen Bion gelegt, von wo bie Bieberverftarung ber Ratur gur verlorenen Barabiefesunfculb erfolgen foll. (G. Antidrift und Apotalpptiter.) Bgl. Corrobi, aRritifche Befcichte bes C. (2. Muft., 4 Bbe., Burich 1794).

Chilifalpeter, Nation alabeter vor twijf der Salpeter, ift labetefauers Natvo. Da vor dem Ellen Werer guderheiten Alleherikaneriko, als vor Grong von Bedien und Chile, im Diftriet Alexama, jand wan in nuterer Zeit Undergrungen von jahretefauern Alteren in außervordnissige under einer Jehren Leiter von Alexama und einer Jehren Leiter von Alexama und der Alexama der Verlagen. Dief Mogentungen erheten field die inner Wächsteit von 2-3 k. auf 30 W. die und biefern gest Wässelsen jeden der Alexama der Verlagen. Die die Alexama der Verlagen verhalbeit der Verlagen der Verlagen

rogat bes lettern in ben Schwefelfaurefabriten.

Chillen, Geließ im Canton Baddt, wifigen Billenaue und Mentrur, am ofilt. Ende bes Genefreie, if und einen die pur Defrigde de die for 12 fl. einer Gest einspreagneben Bellen gedaut und mit dem 60 ff. enferenten Uler durch fandt fein berückt verbeunden. Es beifelt gegenwärigt aus meierem unreglandigen Gebaldum mit einem wiereligen Zurmte in der Billen der der Bellen der Gestellen der Bellen der Gestellen der Gestellen

Chiloë Chiman

398

Ein enthufiaftifcher und unerfchitterlicher Bertheibiger ber Unabhangigfeit feiner Baterflabt gegen ben Drnd ber Bifchofe wie ber Berrichaft ber Bergoge von Cabonen, wurde er bereits 1619 auf Befeht bes Dergogs Philibert im Baabtlanbe aufgehoben und erft nach Ger, dan auf bas Schlof Grolfe gebracht, nach zweijuhriger Daft aber wiederum freigegeben. 1630 warb er jeboch abermale auf einer Reife binterliftig aufgegriffen und ju C. gefangen gefest, Brei Jahre laug behandelte man ihn minder hart, boch ohne bag er verhort murbe. Als 1582 ber Bergan felbft nach C. tam, ließ er ihn in eine ber unter bem BBafferfpiegel liegenben Bewolbe bringen und an einen eifernen Ring fetten. Letterer wird noch jest nebft ben Spuren feiner Fußtritte auf bem fteinernen Boben gezeigt. Bonnibard ftarb gegen Enbe 1570 ju Benf. Schon por feinem Tobe hatte er feine Bibliathet ber Stadt vermacht. Durch Byron's bertihmtes Bebicht aThe Prisoner of C. n ift ber Rame biefes Darthrere bon nenem berberelicht worben. Bgl. Bulliemin, . C., etude historiques (Laufanne 1851).

Chiloe, bie fublichfte Braving ber Republit Chile an ber Beftflifte Gubameritas, reichte friiher und fa noch jur Beit bes Cenfus von 1854, ma fie 61586 E. jablte, bon 40° 10' bis 46° 38' fibl. Br. (vom Rio-Bueno bis jur Salbinfel Tresmontes) und umfaßte außer bent continentalen Depart. Carelmann auch ben ibm fühlich gegenüberliegenben Chilae- ober Aneub-Archipel, gufammen 84 Infein, bavon nur 26 bewahnt find. Rachbem aber Carelmann 1861 ju ber neugebilbeten Broving Llanquibne gefchlagen worben, ift bie Proving auf bie Sauptinfel C. und bie biefer biffich gegenüberliegenbe Weftflifte Bataganiene bie jum Ramme ber Carbillera befchrantt und erftredt fich von 411/2 bis etwa 431/2° fübl. Br. Das Areal wird auf 380 Q.-M., bie Einwohnerzahl, ba bas eantinentale Gebiet fehr wenig bewohnt, auf etwa 35000 E. gefcatt. Bon Bidtigfeit ift die Broving borerft nur wegen ihre außerordentlichen Reichthums an Ruthals in den ausgedehnten Urwalbungen. Die Infel G., welche biefen Ramen ben Spaniern verbantt, aber eigentlich Anend beißt, wird im D. burch ben fcmalen Ranal ban Chacao, ber aus ber Gubfee in ben Golf bon Anend flihrt, im D. . burch bicfen und feine fiibl. Fortfebung, Die Coreobabobai, bom Feftlande getrennt, ift 244 D.-DR. groß und gabite 1854 in ihren filnf Depart. Anend, Chacaa, Dalcalpie, Caftro und Chonchi 32633 E. Gie ift bilgelig und faft gang mit undurchbringlichem Urwald bebedt, ber manche fchone immergraue Baumart fowie baumartige Grafer aufzuweifen hat. Die cultivirten Streden erinnern an bie wilbern Gegenben Englands. Das Klima ift oceanifch, feucht, aber milb, gleichformig und gefund, frei von epidemifchen Rrantheiten. Gine frifde, Uppige Begetatian ban immergrunen Pflangen tropifden Buchfes berricht burdweg. Rartoffeln, Robi und Gemilfe gebeihen bortrefflich. Dan baut Beigen, Gerfte, Dafer, Bulfenfruchte, Lein, Danf und viel Bapas. Der Biehftand, befonbers an Schafen, ift nicht unbebentenb. Aderban, Solgarbeit und Schiffban bilben bisjett bie vornehmften Induftriezweige. Gehr bebeutend ift auch die Schiffahrt. Bur Ausfuhr tommen hauptfachlich Solg in Balten, Bohlen und Bretern, bie nach bem itbrigen Chile und bis Beru geben. Die Sauptftadt Ancub ober Gan-Carlas, jugleich Bifchofefit, an ber Rorbfifte im Bintergrund ber Anendbai, hat ungefahr 4000 E. Entbedt murbe bie Infel und ihr ganger Archivel 1558 ban Garcia be Mendoga. Die Spanier waren bon 1565 an in ruhigem Befit bes Archipels, bis ju Anfang bee 19. Jahrh. unter ben Infelbewohnern ein Aufftand ausbrach, ber jebod burch fpan. Baffen fehr bald gebampft wurbe. Ale bie Spanier nach ber Schlacht am Dappn 1818 Chile verließen, festen fie fich auf E. feft, bas fle aber 1826 ebenfalls aufgeben mußten. Geitbem gehort C. jum Staate Chile.

Chilon, einer ber fog. Gieben Beifen Briechenlanbe, aus Latebamon geburtig, ma er Ephorus mar und diefe Burde gnerft eingeführt haben foll. 36m werben bie Ausspruche "Erfenne bich felbft nnb aIn nichts ju viel sugefchrieben. Eine Cammlung feiner Gentengen

finbet fich in Orelli's «Opuscula Graccorum sententiosa» (Pps. 1819). Chimitra (griech. Chimaira), ein fabelhaftes, feuerfchnaubenbes Ungeheuer, mar nach Do-

mer bon gottlichem Befclecht, born lowe, in ber Mitte Biege, finten Drache; nach Defiob bie Geburt bes Enphaon und ber Echibna, verfeben mit brei Ropfen, einem Lowen-, Biegen- und Drachentopf. Die C. murbe van Amifobaros, bem Ronig van Lueien, groß gezogen, von Bellerophon (f. b.) getobtet. In übertragener Bebentung berfleht man unter Chimare überhaupt ein Unbing, eine unnatürliche Beburt ber Bhantafte.

Chimay ift ber Dame eines in ber belg. Brobing Bennegau gelegenen, 1486 von Raifer Maximilian gu Gunften Rarl's bon Erop errichteten Gurftenthums, mit einer Sauptflabt gleiches Ramens. Rarl's Tochter, Anna, brachte es burch Beirath an Die Bauptlinie Croy. Bom Saufe Eron vererbte es fich 1686 an bas Defchiecht ber Grafen ban Boffu und nach bem Er-

lofden beffelben, in ber Berfon bes Gurften Phil. Gabriel Morit, 1804 an bie noch blubenbe frang, Ramilie Riquet (f. b.) be Caraman. - C. (Francois Jofenh Bhilippe be Riquet, Graf Caramon, Filrft von), geb. 21. Cept. 1771, ber Reffe und erfte Erbe bes lebten Biliften von C. aus bem Saufe Boffu, war ein Cohn bes Grafen Bictor Maurice be Miguet be Caraman, Lebterer batte fich 1750 mit ber Pringeffin Marie Anne be C. vermählt und ftarb 24. 3an. 1807 ju Baris. Der Cohn und nachmalige Furft bon C. ftanb beim Ausbruch ber Frangoffichen Revolution ale Offigier in einem Dragonerregiment und mußte ale Unbanger ber Bonrbone nebft feinen Brubern Frantreich verlaffen. Rach ber Reftauration murbe er Lubwigeritter, Dberft ber Cabalerie und Lieutenant ber fonigl. Bolfejagerei. Bon bem Depart. Arbennen murbe er 1815 in bie Deputirtenfammer gewählt, wo er mit ber Onnofition ftinnnte. weshalb man ihn nicht wieber mablte. Seitbem lebte er meift in ben Rieberlanben, wo er bas Bubigengt erwarb. Sier ernannte ibn ber Ronig 1820 jum Mitglied ber Erften Rammer ber Generalftaaten, in der er fich bei allen Beranlaffungen in freimuthiger Beife ausfprach. Db. gleich bereits feit 1804 Befiter ber Chiman'fchen Domanen, wurde fein Fürftentitel erft 1824 bom Ronig ber Dieberlande beftatigt. Der Fürft C. ftarb 2. Dary 1843. - Ceine Gemablin war Therefe, Die burch Schonheit, Geift und Galanterie berühmte Tochter bes fpan. Die niftere Cabarrus (f. b.). Diefelbe wurde 1775 ju Caragoffa geboren und gegen ihren Billen mit bem Barlamenterath be Fontenay vermablt, bem fie nach Barie folgte, wo fie fich ale eifrige Anhangerin ber Revolution bewies. 1793 benutte fie Die neuen Chefcheibungegefete, ließ fich bon ihrem einigrirten Gemahl trennen und ging jur größern Gicherheit bor ben Berfolgungen ber Schredeneregierung nach Borbeaux. Dier lernte fie ben Conventebeputirten Tollien (f. b.) tennen, ber fich in fie verliebte und unter ihrenn Ginfluffe bie blutigen Decrete des Convente weniger ftreng ausführte. Als Tallien beshalb fich in Baris verantworten mußte, wurde auch feine Geliebte babin ine Gefangnift abneffibrt, bon bem aus fie bas Schaffot befteigen follte. Der 9. Thermibor, an welchem Robespierre burch Tallien und feinen Unbang gefturgt warb, rettete auch ihr bas Leben, worauf fie fich mit Tallien ehelich verband. Bon jest an lebte fie in freundlichem Umgange mit Jofephine Beauharnais, Barras, Soche und Bonaparte und zeichnete fich ale bie Befchugerin ber Unterbrudten und Berfolgten aus. Ale Tallien Bonaparte nach Aeghpten folgte, vergaß fte ihren Gemahl und ließ fich von ihm fcheiben. Db. gleich ihr Rapoleon früher fehr jugethan war, ließ er fie meber ale Conful noch ale Raifer an feinem hofe gu. Infolge beffen trat fie in Berbinbung mit Fran von Stael, burch bie fie ben Fürften bon C. tennen lernte, ber fich 1805 mit ihr bermablte. Gie ftarb ju Bruffel 15. Jan. 1835. - C. (Jofeph be Riquet, Fürft bon Caraman unb), ihr altefter Cobn, geb. 20 Mug. 1808, war 1839-41 belg. Befanbter im Sang, bann ein Jahr lang Gouverneur ber belg. Probing Luremburg und bon 1846-47 Gefandter am rom. und an ben übrigen ital. Sofen. 1843 murbe er bom Begirt Thuin, in welchent feine Gilter liegen, in Die bela, Sweite Raumer gewählt, wo er ftch gur fath. Bartei hielt und eine untergeordnete Rolle fpielte. Freiwillig trat er 1856 aus ber Rammer, und feitbem lebt er borgnoemeife in Baris, wofelbit er mehrmals ale officiofer Diplomat ju mirten Belegenheit fant, und befdrantt fich auf bas befdeibene Amt eines Bürgermeifters ber Ctabt Chiman. 3m Mug. 1864 trat er zwar wieber ale Bewerber für feinen frithern Deputirtenfit auf, aber bie Bahl fiel ungunftig fur ihn aus. Mus feiner Che nit Emilie Bellapra entsprangen mei Gobne, ben benen ber allere, Joseph, geb. 9. Det. 1836, belg. Gefandifgaftefterellt in Baris ift, und eine an ben gimften Rull bet Buufftenmont berefrientigte foogter. Der girfteftnitte bom 6. berertst fic mur auf ben Ertigebornen, ber jeboch fchon ju Lebzeiten bee Batere ben Fürftentitel von Caraman ju tragen befugt ift.

Segues (1856) 1971/05 E. 3841. Diefelben helfgütigen fic vereirwilich mit Acrivan und Seitzugut in die firen auch zierlich zu ich wolleren und sweinig die firen und zierlich zie ich wolleren wolle vollendere, neich ebendere gefährigt werben. Auch fi die Fronien reich an verfähren Wincerloredunten, beihonere an Altann und Schaefel, der im Canton Altanf gam ein in gangen Higglein verbrammt und auf exportiet wird. Auf dem Weltbelle der Gestellten finden sich ein der einer dereitschen Mann, deren Verdeut in wird. Auch fein Frederich werden, der Verdeut in wird. Wie dem fic gefreit der Verdeut in der Mondel frie geschäufe ist. Die Augustähre der Verdeut ist der Verdeut ist der Verdeut ist. Die Augustähre der Verdeut ist der Verdeut ist der Verdeut ist. Die Augustähre der Verdeut ist der Verdeut der Verdeut ist der Verdeut ist der Verdeut ist der Verdeut d

bleiben, bebor fle ine freie Land verfent werben fonnen.

China, Tidina ober Gina nach bem einheimifden Ramen Efin, Ratai ober Ritai bei ben tatarifden und norbifden Bollern, ift ber Rame bes brittgrößten und jugleich alteften Reiche ber Erbe, welches, an Ausbehnung zwar von Rugland und Grofbritannien, nicht aber an Bevollerungemaffe itbertroffen, ben Diten bes afiat, Feftlanbes einnimmt. In feiner eigenen Sprache bezeichnet es fich mit Ramen, welche nach ben Dnnaftien wechseln. Der gegenwärtige ist Tai-tsing-tun, «Neich des großen Saufes Tsing», neben welchem noch der traditionelle Tschang-hua, d. h. Blume der Mitte, oder jeht gewöhnlich Tschung-kus, Neich der Mitte, vorfommt, mabrend bas alte Efin nur bas C. im engern Ginne bebeutet, bon welchem aus ber coloffale Befammtftaat fich bilbete. Die füblichfte Spine bes continentalen Lanbergebiete bilbet bie Proving Ruan-tung, nabe am 21.º nordl. Br., por welcher noch bie Infel Sai-nan liegt. 3m R. tritt es in ber Dfungarei mit ben Bugen bes Ralpabaja - Bebirgs bis etwa 531/2 nordl. Br. gegen Cibirien bor, fobag bie Breitenausbehnung mehr ale 32° umfaßt. Der weftlichfte Buntt ift nicht ficher ju beftimmen; er fallt in bas ichmantenbe Bebiet bes Beinttagh, etwa 97° ofil. 2., mabrend bie öftlichfte Ausbehnung in ber Manbichurei burch bas Bortreten bes Rentei-Minn-Bebirge an ben Mmur, 132° biff. 2., begeichnet wirb, fobag fich bier eine Lange bon etwa 35° ergibt. Dach ungefahren Schapungen berechnet fich bae Areal auf etwa 230000 Q. Die Grengen bilben im D. Die oftfibir, Befitungen Ruftlanbe burch ben Amur und bie baurifchen Bobenguge bie jum Altai; im 2B. Die noch nicht ficher beftimmten Gebiete turanifcher ober oftiurt. Stamme vom Altai über bas himmelegebirge bis ju bem Anotenpunfte bes Riten - liin und Simalaja; im G. jum Theil ber oftl. Bug bes lettern bis jum Langtan-Gebirge, wobon ab bie Grenge, Birma berifprend, mehr ale vier Grab nach G. borfpringt und bann, fich wieber öftlich wenbend, im D. von Giam und Anam bis jum Deere lauft. An biefen brei Geiten ift C. ftart abgefchloffen von feinen Rachbarn, theile burch natürliche Momente, theile burch unguberluffige Bollerichaften. Dagegen liegt es mit einer Ruftenlange bon etwa 600 Dt. faft auf ber gangen Dfigrenge bem Merre geöffnet, mit Musnahme bes Dt., wo bie borgerudten Amurbefigungen ber Ruffen und Roren C. jest beinahe vollftanbig von ber Gee abidneiben. Unterhalb Rorea bilbet bas Gelbe Deer wichtige Ginfchnitte in ben Meerbufen von Be-tichp-li und Ljao-tong, welche burch bie gunftige Annaberung ber portretenben Spipen von Schan-tung und Sching-fin gebilbet werben. Unterhalb des Caps Schan-tung macht das Meer eine weniger tiefe Eindiegung nach ben Mündungen bee Boang-ho. Dann fpringt bae Land an ber Stelle, mo ber Jang-tfe-fiang munbet, wieber öftlich bor und rundet fich bie nach Tong-fing im CBB, am Dfichinefifchen und Gubchineftichen Meere in einem weiten Bogen ab, mit wichtigen Ginbiegungen unterhalb Schangbai, bicht bei Futfcheu und befondere bei Ranton, fobag im G. ein Bertebr mit ben Bhilippinen und weiterhin ben Sunbainfeln, im D. mit Japan fich von felbft ergab. Anger einer Bahl von ffeinern Infeln, besonbers im Ofichinefischen Meere, begunftigte einen solchen im S. die größere Infel Formofa und weiterhin Bai-nan im Meerbufen von Tong-fing.

Geographifdes. Die Geftaltung bes Gangen ift ber Sauptfache nach von ben centralafiat. Bebirgefpftemen abhangig, fobaf es borwiegend ale ein trapepoidartiges Blateau ericeint, von

welchem die fubmefil. Spite in bas zweifelhafte Thfung-ling-Gebirge, die fuboftliche in bas 3ifling. Gebirge, Die norboftliche und nordweftliche in Die fajanifchen und manbicurifchen Boben. ginge fallen. Den Rernpunft bilbet im GB. Die Beruhrungeftelle ber norbind, und centralaffat. Bebirgefifteme, bon wo ans in ber borwiegenben Richtung bon 2B. nach D. bie einzelnen Riige ftreichen. Bon biefem Rernpuntte aus geht gerabe nach D. Die hohe, fcneeige Rette bes Ruenlun ober Rulfun, welche gwifden Tibet und ber Bufte Gobi bis in bas innere E. portritt unb fich hier befonbers in bas Be-ling-Gebirge und bas biefem parallele Ta-pa-ling-Gebirge pergweigt. Bis hierher mag bie Lange ber gangen Rette etma 450 DR. betragen. Faft parallel läuft ihr im G. ber öftl. Simalaja, Repal und Bhutan von Tibet trennend, burchbrochen bom Brahmaputra, im D. beffelben fich ale Lang-tang-Gebirge und jenfeit bee obern Lanfe bes Jang-tfe-fiang ale Ran-ling-Gebirge fortfetenb, beffen breite Ausläufer bie fübdinef. Brovingen erfullen. 3m R. bilbet eine abnliche, nur fürzere Parallellette bas himmelsgebirge ober ben Thian-fchan (bei ben Ofttilrten Tengri-Tagh) mit ben beiben Bulfanen Be-fchan und Do-tfeu, in humbolbt's Bic fich über 20000 & erhebenb, ben weftl. Theil ber Bitfte Gobe un G. und bie Congarei im R. trenuend. Durch die tiefe Einfenfung ber mittlern Bobi wird biefer Gebirgezug unterbrochen, und ein Bufammenhang mit bem in gleicher Richtung ftreichonben In-fcan- (ober Ongjam-) Gebirge ber oftl. Mongolei ift nicht nachweiebar. Enblich cin vierter Parallefzug, der nördlichte, taun vom Altai oftwärts verfolgt werben, mit mannich-fachen Ausläufern nach N. und R.B. Bon dem eigentlichen Altae (f. b.) geht nach D. zunächst bas fajanifche Bebirge, an welches fich ale weitere Fortfepungen bas Gurbe- Gebirge, bas baurifche und bas Baitalfuftem anreihen. Eine gang felbftanbige Gruppe bilbet im D. bas Mandidurifche Bebirge, gewiffermaßen burch bas von R. nach G. liegenbe Rhing-gan-Gebirge abgeschnitten, ju beiben Seiten bes Amur gelagert. hierburch ift C.s allgemeine Bobengestalt gegeben: es feht fich in seinem innern Theile aus hochesenet wan mehr ober weniger Erhebung julammen. Am böchsten liege Tible (1, 6) im EB. im Ablumangen won 8-15000 B.; aus tiefften unter biefen Plateaur bas turanifche Gebiet Turfan im 2B. ber Gobi, zwifchen Ritenlitn und Thian-fchan mit bem lop. Gee 1200 ff. einfintenb; abnlich bie nordl, Congarei, welche fich nur bis etwa 2000 F. erhebt. Am mertwitrbigften ift bie mongol. Bufte Gobi ober chinef. Scha-mo, b. b. Sandmeer, mit einer Langenausbehnung von über 400 Dt. bei einer Breite von über 100 Dt., im D. mit Stein, befonbere Ries, bebedt, im 2B. mit Flugfand, mit einer Erhebung von über 5000 F. an einigen Stellen, aber auch bis auf 2400 F. einfintenb, trot ber Unwegfamfeit bon wichtigen Sanbeleftrafen burchzogen. Gigentliches Tiefland zeigt C. nur in feinem öftl. Theile mit nahr an 10000 Q .. DR., welches burch Ratur und Denfchenfleift ale ein Gartengebict fich barftellt.

Mit ber ziemlich gleichmäßigen Richtung ber Gebirgezuge ift bas bybrographische Gyften: C.s gegeben. Geine Strome geben von 2B. nach D. und baber im allgemeinen in parallelen Richtungen. Bebentungslofer ale bisher find feit ber ruff. Befitnahme bes Umur (f. b.) beffen Bufluffe fur C. geworben. Ale bie eigentlichen Buleabern bee Landes treten bie brei fublichern Strome auf: ber hoang-bo, ber Jang-tfe-fiang und ber Gi-tiang. Der hoang-bo ober Belbe Mun, mit einem Bebiet von 33600 D .. DR., tommt aus bem ichneeigen Bebirge von Ambo, fibmeftlich vom Jiin-ling, wendet fich nordwarts burch bie Mougolei und bann birect füblich in bas eigentliche C., wo er bie Grenze zwifchen ben Provingen Schen fi und Schan fe bilbet. An bem füblichften Buntte ber lettern bestimmen ibn bie Boben bes Tichingling, ein zweites Ruie ju machen und fich öftlich ju wenben, welche Richtung er fortan bebalt. Der Strom geht nun burch bie Proving So-nan, berührt Schan-tung, burchläuft Riang-fu, wo er bom Raiferlanal burchichnitten wirb, und munbet mit breitem Delta nach einem Laufe von etwa 600 DR. in bas Gelbe Deer. Gein ftarter, faft reigenber Fall und bie gu ftarten Ueberichmemmungen anwachienben Baffermaffen erfchweren feine Beichiffung. 36m nabert fich in feinem untern Laufe ber Jang-tfe-fiang ober Blaue Strom (auch Ta-tiang, b. t. großer Strom, genannt) auf faft 12 Dt. Derfelbe hat einen Lauf von etwa 720 Dt. und ein Stromgebiet von 35800 Q.-M. Er entipringt aus bemielben Gebirge wie ber vorhergebeube Strom, jeboch 90 D. weftlicher, und burchbricht an verschiebenen Stellen bie oftribetischen Sobengiige. Cobalb er aber aus Tibet herausgetreten, geht er von ber Broving Jiln-nan an en großem Bogen öftlich und findet in ben Tiefebenen von Gip-tichuan, Du-pe, Mgan-hoei und Riang-fu einen breiten, tiefen, bequemen Lauf, fobag Geefchiffe faft 100 DR. hinaufgeben tonnen. Un ehm liegen verfchiedene Geen, unter ihnen befondere ber Tung-thing und Pho-jaug, beren Bu-

Converfatione. Legifon. Gifte Muflage. IV.

fliffe feine Baffernaffe verftarten. Rachbem er an Ranting vorbeigegangen, mundet er in einen prachtigen Bufen bee Ofichinefifden Meeres. Gang bem G. gehort ber weniger grofe Gi-fiang ober Tigerfluß, der aus ben Bebirgen ber fubweftl. Broving Jun-nan tommt unb. nachbem er Ranton paffirt, in bie wichtige Bocca - Tigrie (f. b.) milnbet. Bon ben Binnenfliffen tann ber ichiffbare 3fi, welcher in ben Balchafd-Gee munbet, für ben ruff. dinef. Sanbel bon gröfter Bichtigfeit werben. Bon ben Ritftenfliffen ift befondere im R. ber für Befing wichtige Bei-fo, ber in ben Deerbufen von Be-tichnelt munbet, gu ermabnen; auferbem, formofa gegenüber, der Ulung, an welchem die ben Europaern geoffnete Sanbeloftadt Au-tidien liegt. Mufferbem finden fich in C. febr viele Landfeen, unter welchen ale ber groffte ber Tungting. Gee in ber Brobing Su-nan mit einem Umfange bon etwa 60 Dt., ber Bho-jang. Gee in ber Broving Riang-ft und ber Zai-bu (großer Cee), fublid von ber Minbung bee Jang-tfefiang, mit bem Raifertanal verbunden, ju erwähnen find. Bas bie Ratur an Alliffen barbot. ift burch großgrtige Bafferbauten ju noch boberm Berthe erhoben und mit einer an Solland erinnernben Corafalt ein weitverzweigtes Ranglinftem angelegt worben. Dhaleich bie Berwaltung beffelben Gegenstand befonderer officieller Dbhut, fehlen boch Rachrichten im einzelnen; nur bas größte Bert berart, ber Jun-ho ober Raifertanal, ift naber befannt. In ber ameiten Salfte bee 13. Jahrh. begann Rublai junadft wegen ber haufigen Ueberfdwemmungen bes Soang bo ben Bau und vollendete die Strede von Befing bis gu bem genannten Rinfie : noch bis jum 15. Jahrh. wurde bie Wafferlinie unter ben mongol. Raifern weiter geführt bis Ming-po. Der Ranal verbindet bei einer Lange bou mehr ale 230 DR. den Flug bon Befing, ben Bei bo, mit ben beiben grofen Centralftromen bes Landes und burchfchneibet vier Geeprovimen. Die Tiefe beträgt im Durchfdnitt 30 F., Die Breite ift je nach dem Beburfnift ber Sanbelsplage verfdicen bon 90-900 &.; an einigen Stellen mußte fein Riveau burch coloffale Damme erhoht werben. Der Ranal ift mit foliben Steinmauern eingefaßt, und gahlreiche Rebenfanale verbinden ihn mit ben anliegenden Landichaften.

Bei ber Ausbehnung bes Chinefifchen Reichs burch mehr ale 30 Breitengrabe und bent großen Contraft in ber Deereshohe feiner Lanbichaften lagt fich eine Ginheit und Gleichartigfrit in Klima und Raturproducten nicht entfernt erwarten. Im allgemeinen bezeichnet bie Chinefifche Maner (f. b.) eine fcharfe Raturgrenge, indem fie die nordt. Steppe von bem fubl. Fruchtlande trennt. Wenn die hodifte nordl. Breite in C. etwa der von Dreeben entfprechen und ber fublicifte Buntt etwa in benfelben Grab mit ber mittlern Cabara fallen wirbe, fo treten boch wieber biefe Contrafte nicht in ihrer gangen natürlichen Scharfe bervor, fonbern werben burch Erhebungs- und maritime Berhaltniffe bedentend abgefcmucht. Das Gebiet bes Fruchtlandes gerfällt in zwei Bonen, beren Grenze etwa ber 35.º nordl. Br. bilbet. In ber nordlichen tritt ber Binter giemlich ftreng auf und banert volle vier Monate, fodaft in Befing bie mittlere Jahrestemperatur auf - 2 ober 3° R. herabfinft. Der Commer ift gwar beiß, aber burch reichlichen Regen, welchen bie maritime Lage C.e gufithrt, gemilbert; febr felten fleigt die Temperatur über 24° R. Die Uebergangsjahreszeiten, ber Frühling und ber Berbft, find fehr turg und ichwinden vollftanbig in der fublidern Bone bee Regens, welche die Brovingen am rechten Ufer bes Boang-ho umfaßt. Der volle, faft tropifche Gegenfat ber trodenen und ber regnerifchen Jahreszeit zeigt indeg fich nur im füblichften Theile bes Reiche. Die Monfune ober Baffatwinde bezeichnen burch ben Gintritt einer nordoftl. Richtung im Dct. Die trodene, burch eine fubweftliche im April bie naffe Jahredzeit und fleigern fich befonbere magrend der lehtern zu gerfidrenden Orfanen, den Taifund. Milber, mit einem fubtropifchen Charafter ausgestattet, erfcheint der 4-5° nordlicher liegende Gurtel diefer Regenzone, der gwiften bem Giben und bem Rorben mit einem jahrlich fich zweimal wiederholenben Bechfel ber trodenen und naffen Jahredzeit die Hebergangeflufe bilbet. Der Unterfchied ber allgemeinen Temperaturverhaltniffe ift fo bedeutend, bag bas biefer ichonen, milben Bone angehörige Ring-po eine mittlere Jahrestemperatur von 10, Ranton bagegen von 18° R. hat.

mafchereien finden, und einiger Fluffe in ben Provingen 3un-nan und Gan-tichnan gewonnen werden fahn : einiges wird außerbem allerdings aus Birma, Laos und Borneo importirt. Gebr reichlich ift bad Gilber borhanden, für meldes ber Chinefe im Berfehr eine große Borliebe begt. Es wird in einer giemlich großen Babl bon Bergwerten, die verpachtet find, auf baffelbe gebaut; bor allem in ber Proving Quei-tiden, aber auch in San-tidnan, wo man es theilweife angleich mit Rupfer, in Ruang-tung, wo man es mit Blei gewinut, und in Jun-nau. Alles Silber ber Erbe übertrifft bas fcone Gei-fgi-Gilber, meldes Golbtheile enthalt. Gifen finbet fich liberall in C., boch wird bas eingefiffrte vorgezogen : ebenfo Rupfer, bas meift ans Japan tommt, Quedfilber und Binnober find gang gewöhnlich; Blei und Binn wird gefunden, aber reicht für ben Bebarf nicht aus. Der werthvollfte Theil bes Mineralreiche ift bie ilberall vorhaubene und ficher fcon im 13. Jahrh. bon ben Chinefen benupte Steintoble, welche besonbere in Beting und in allen großen Stabten in berichiebenen Corten bei ben Sandwerfern und im bauslichen Leben jur Amvendung tommt. Conft ift wichtig bie Bewinnung bee Salzes, welche ein bedeutendes Gintommen für den Raifer abwarf, und befoubere ber Borgellanerde, Die ficher von ber dinef. Manufaetur minbeftens ein Jahrtaufend vor ber europäifchen verarbeitet murbe. Augerbem findet fich guter Marmor, Jadpis, Spedftein und Mann. Beniger wichtig ift bas reichliche Bortommen von allerlei Chelfteinen, wie Rubinen, Amethuften, Capbiren, Topafen,

Einen feltenen Reichthum und eine große Maunichfaltigfeit zeigt bei ben ausgebehnten Breitegraben und bem Bechfel von Soch- und Tiefland bas Bflangenreich, welches bie Borguge ber nordl. und tropifden Bone an fich tragt. Die nordl, und bie hochgelegenen wefil. Brovingen erzeugen Beigen, Berfte, Sirfe, mobigepflegte, aber nicht überall befiebte Rartoffeln, Die Gemufearten, barunter befonbere fchone grune Erbfen, Tabad und berichiebene Dbftarten bon borgitglicher Bite, wie auch Beine. In ben mittlern Provingen begegnen fich Gichen und Balmen, Fiditen und Cedern. Unter ben Lorberarten zeichnet fich ber Rampherbaum aus, und fitr ben Geibenbau ift ber Maulbeerbaum wichtig. Der Reist nimmt bie erfte Stelle ein ale allverbreitetes Rahrungenittel, neben ibm ber Thee (f. b.), dinef, tocha, welcher amifchen 25-31° nordl. Br. fortfommt, aber bormodweife in ben Brovingen Riang-fu, Tiche-fiang, Mgan-hoei und gu-fian eultivirt wird und jum Theil, befonbere ale fcmarger Thee, in C. verbraucht, theile befondere burch England und auch jum Theil burch Rugland ausgeführt wirb. Die Camen ber Defrettige liefern Del, beffen Rug jur Bereitung ber Tufche bient. Das Mart einer Malvaece, welche in feuchten Rieberungen machft, wird befonders in Gab-tichnan und Riang-fi jur Berftellung bes fog. Reispapiere verwendet. Die fleifig angebaute Baumwollstaude liefert in einer gelben Art bei Raufing ben rothlichgelben Robftoff ber Ranfings. 3m Guben verschwinden die Doftbaume und Getreide- wie Gemufearten. An ihre Stelle treten Bewiltzpflangen, wie ber echte Bimmt mit ben verwandten Cafflaarten, befondere in Bun-min und Rnang-fi, die Eubebe, ber gemeine Ingwer, die Pamemurgel, die Erbung, die fuße Batate, neben Rotospalmen befondere verichiedene Bambue. und eble Bolgarten. Das nübliche Bambudrohr, ber Rationalbaum C.s, tommt befonbere in ber Geeproving Tiche-fiang walbartig bor; body liefern auch bie fublidern Brobingen große Daffen gun Theil von einer bober wachfenden Art. Der Bambus wird gu Cauferbanten, Mobeln, Sonnen- und Regenschirmen, Bapier u. f. w. berweudet. Bou feinen Solgarten findet fich bas Chenholg (wo-mu) befonbere in Ruangtong und Jun-nan. In ber erftern Proving und in bem angrengenden Ruang-fi wachft bas bon feiner Farbe fo genannte Rofenhols und bas burch gang C. geführte gelbe Canbelhols. Das ebenfalls hier gebeihenbe Buderrobr ift fcon fruhzeitig beuntt worben, und in feiner Berarbeitung zeichnen fich Ruang-tung, Biin-nan, Santichuan und Formoja aus; ber feinfte Canbie fommt aus Au-fian.

Toch und alle in ingenkinem andem Lande geigt fich in C. bet Wensch in sommit ein ber Treiten. Er ist aus der bischievonstern Bevonigen folg som in ist windern und bern mellt. und nerchwesst. Vereinum mertlegderings; soger das gaben Bisch von der bei bei bei Bisch geit gut auf and die iste eine Geste der geite Geste der gelte bei Bisch giet gut auf and die bier Steit einer von Erstennten best die geste der fildenten, aber von sich einem kannt des geste geste der fildenten aber von Schaften filst mit geste geste geste der geste geste der geste ges

Bibbon fand, fcwinden mehr und mehr. Das Dofchusthier, welches einen fleinen,aber hoche bezahlten Mubinbrartitel liefert, wird in Bun-nan, Ru-fiau, Can-tichuan, Schen-fi und Schan-fl getroffen; boch fteht ber ans Ton-fin eingeführte Dofchus in hoberm Berthe. Berfchiebene Arten von Antilopen, Biriche, aber auch Raubthiere, wie Luchfe, Dachfe, Marber, Biefel u. f. w., find burch das gange Reich verbreitet. Die Danfe und bie giemlich großen Raten werben bon bem gemeinen Bolte gegeffen. Mufter ben unter gleichen Breitengraben in Guropa fich findenden Bogeln, wie Singvogeln, Sumpf- und Schwimmwogeln (barunter unfere Enten. Ganfe, Schmane), leben bier gabtreich die Ortolanen, wegen ihrer Lieblingenahrung Reisvogel genannt, Belifane, Flamingos, mannichfache Bapagaienarten, befonders aber ale bier beimifch ber Bfau und ber Fafan in mandjerlei Chattirungen. Der Rorben und die bergige Landfcaft beberbergen mancherlei Raubvogel; ber Jufelwelt (Formoia und weiterbin Reuguinea) gebort ber prachtige Parabicopogel an. Unter ben in Enropa befannten Amphibien fritt befonbere bie Schildfrote hervor, Die ein gur Musfuhr tommendes Childpatt liefert, aber auch burch bas gange Land ale Lieblingegericht gift. Daneben finden fich fliegende Chamalcone und Schlangen bon Heinen, felten giftigen Arten an bis zu größern von mehr als 20 F. Lange. Die zahlreichen Fliffe, Geen und Kanale liefern die fcmadhafteften Fifche enrop. Gattung, wie Lachfe, Rarpfen, Muranen, Bechte u. f. w.; treffliche Schollen merben an ben Rifften gefangen; Die Chinefen felbft fchaben ben Ctor am meiften. Die Geibenraupe ift unter allen Infetten bas werthvollfte und ihre Quat Begenftand einheimiider Schriftftellerei geworben. Die Beufdrede richtet in einzelnen Bropingen große Berbeerungen an. Schmetterlinge werben jum But bermenbet. In ber Thierwelt fehlen fast burchweg bie Laftthiere, namentlich bas nur feltene und bann fehr ungefchladit erfdeinende Bferb. Das Dromebar tommt nur an ben nordl. Grengen, in der Bilfte Bobi, bor. Das Mindvieh ift flein und unaufehnlich. Sagliche Biffel werben aur Berftellung ber Reisfelber benutt, wenn ber Menich nicht vorgieht, alles allein zu thun. 3m gangen aber berfnitpft fich in ben eigentlich chinef. Brobingen bie Thierund Bflangenwelt einer gemäßigten Bone mit ber einer tropifchen und fubtropifchen.

Boll und Staat. Das toloffale Lanbergebiet wird von einer gwar ungleich vertheilten, aber im gangen ziemlich einheitlichen Boltsmaffe bewohnt, welche vorwiegend ber gelben Raffe angehört, aber auch mit mongol., manbichurifden, tibetanifchen und turanifchen Elementen, befondere im Rorben, verfest worben ift, mabrend fie an ben Ruften und auf den Infeln gabireiche malaifde, binterind. und japan. Beimifdjungen erfahren bat. Dag biefelbe urfpriinglich in bem eigentlichen E. anfaffig gemefen, ericheint febr zweifelhaft; vielmehr find bie einheimischen Bewohner in ben einzelnen, jest gurudgebrangten und berwitberten Bergvöllern ju fuchen. Unter ihnen erinnern bie unabhangigen Miao-tfeu in ben Provingen Anang-fi und Riei-tichen an die tantaf. Raffe. Die Chinejen felbft haben fich von Rorben aus im Gitom und Weften perbreitet: frembe flegreiche Eroberer murben zuerft ber ngtionglen Guftur, bann auch ihrer Macht unterworfen. 3bre aufere Erfcheinung ift eine merhvürdig gleichformige, ohne bag fich entichiebene Individualitäten in den einzelnen Denfchen ausprägten: breites, nicht ovales, fondern faft vierediges Weficht, hervorftebenbe Badentnochen, fleine, fchrägliegenbe, geichlitte Augen, Rafe und Dund unverhaltnigmäßig flein, Ohren groß, gelbe Saut, fcmarges Daar, fcwacher Bartmuche, burchweg Anlage jur Korpuleng. Gine frühzeitig festgefeste, bie auf die fleinften Berhaltniffe fich begiebenbe, überaus firenge politifche und fociale Ordnung hat bie Bewalt ber Berfonlichfeit burchaus gebrochen und alle guten und ichlichten Geiten bes menfchlichen Gemutholebens und ber Leibenfchaft, welche fich mit folder Ginfchrantung bertragen, bie jum Ertrem entwidelt. Ueberall zeigt fich ein gewandter, lediglich auf die familie fich befchrantenber Gaoismus, ber burchaus Conflicte vermeiben will und überaus bolich, gefchmeibig, bald milbe, bald berglos auftritt. Das ungehenere Talent für bie gang augerliche Arbeit hat eine raffinirte, materialiftifch-nuchterne Beltanfcauung gur Geite und eine entjepliche Beharrlichteit in bem gefchichtlich Ueberlieferten, bas, mit Anftrengung und Opfern errungen, nicht mehr ohne Ctorung aufgegeben werben fann. Diefe Befchrantung bes Befens erzeugt auf ber einen Geite bie Tugend ber Bietat in ber Familie, auf ber anbern Freude an ber gang individuellen Gattigung in Bolluft und Freffen. Dagegen meibet bas nüchterne Bolt bas Trinfen und liebt, mit Musnahme bee Opiums, nur ben beruhigenben Thee. Ratürlich treien Dieje Gigenthumlichfeiten in ben verschiebenen Landestheilen je nach der Dichtigfeit und Dijdjung ber Bebollerung, nach ben Ratur- und Lebeneverhaltniffen verichieben bervor. Bon ber gangen Daffe ber Einwohner tommen neun Behntel auf bas eigentliche C., wo fie am bichteften in Stiang-fu, nachitbem in Tiche-ftang, Schan-tung und Berichheli figen, alfo, mit Mudnahme ber lettern, burch bie Sauptstadt Beling wichtigen Proving, in ben Ruftengeweien. Sier fcieit bas Erbreich wie von Einer Stadt eingenommen. Wer nicht Plat hat anf bem feften Boden, flebelt fich auf ben Gewaffern, ben Fluffen und Kanalen, an und baut fogar auf Albken feinen Garten.

Die Ermittelung einer folden bichten, ju Staatspflichten berangugiebenben Bevollerung bat eine anttliche Statiftit beranlagt, beren Ergebniffe jeboch trot aller Strenge ber gefetlichen Bestimmungen nicht zwertaffig und während der Unruhen der letzten Jahre nicht officiell wieder eruitett worden sind. Die letzte Jählung, 1812 vorgenommen, ergab sier dod Reich 361,221900 Secten oder, nach diesel gehachgebrauch, Macken. von Gutlaff nach officiellen Documenten Die Bahl auf 367,632907 berechnet, gegenwartig, nach ben ungefahren Schapungen ber Englanber und Frangofen und mit Ginfchluß aller gu C. gehörigen Lanber, boch mit Abrechnung bes an Ruftanb abgetretenen Amurgebiets, auf 437,686000 angegeben. Die Einwohner gerfallen nach einer febr einfachen vollethumlichen, aber polizeilich wichtigen Unfchauung in Belehrte, Aderbauer, Gewerbtreibenbe und Raufleute, neben welchen bie fehr bebeutenbe Rlaffe ber Bagabunben, b. h. Chaufpieler, Straflinge, Bettler und ahnlicher Gubjecte, fteht. Filr bie Regierung und Berwaltung felbft gerfallt bas Reich in folgende Saupttheile: bas eigentliche E.; Die Manbichurei (f. b.), im Rorboften mit ber Dauptftabt Mutben, von wo aus bie Manbichufurften nach C. felbft vorbrangen; bie nordweftl. Congarei (f. b.); bie fleine Bucharei ober Dftturfeftan, gwifchen Riten-liin und Thiau-fchan, mit einem dinef. Generalgouverneur in Atfu und einem Tributfürsten in Turfan und mit gahlreichen chinef. Militärstationen, in unmittelbarer Abhängigfeit; bie Mongolei (f. b.) und Tibet (f. b.), mit eigener Berfaffung, nur unter dinef. Dberhobeit; in lofeftem Bufammenhange mit bem Reiche noch ale Schutftaaten bie Salbinfel Roren (f. b.) und bie Liu-fin-Infeln (f. b.). Das eigentliche C. mit etwa 61000 D.-M. zerfällt in 18 Brovingen, welche, wenn man bie Aufjählung im Guben von Dften beginnt, fich fo aneinanderreiben: 1) Ruang-tung (auch Bue-tung), Creproving, mit 3738 D.-M. und ber Sauptftabt Ruang-tichen-fu, b. i. Kanton (f. b.), wonu auch bie Infel Bai-nan gebort; 2) nach Weften baneben Rugng-fi (fruber Bur-fi), 3677 D.-D., Sauptftabt Ruei-lin-fu; 3) Jun-nan (fruher Tien), an Birma grengend, 5120 D .- DR. , Sauptftabt Bun-nan-fu , am bunnften bevolfert; 4) wieber im Often am Deere Rufian (frither Din ober Do-nian), 2513 D.-Dl., mit ber bem europ. Berfehr geöffneten Sauptftabt Au-tiden-fu; 5) Riang-ft, 3392 D.-Dt., mit ber Sauptftabt Ran-tidiang-fu; 6) Bu-nan (friiher mit Su-pe verbunden), 3493 Q.-M., mit ber Sauptftabt Tichang-nha; 7) Ruei-tichen (fruher Rien), 3033 Q. Dt., mit ber hauptftabt Ruei-jang; 8) an Tibet grengend und fich gegen Rorben ausbreitend Cyn-tichuan (frilher Gi-fchu), Die größte unter allen chinef. Brovingen, aber giemlich fcmach bevolfert, 7828 Q. . Dr., mit ber Sauptftabt Efching-tu-fu; 9) bie Seeproving Tiche-liang (bas Gebiet 3fe), 1840 D. D., mit ber Sauptfiadt Rang-tichen; 10) nörblich fich ausbreitend Raan-boei (früber mit Kiana-fu unter bem Ramen Riana-nan vereinigt), 2277 Q .- Dt., mit ber Sauptftabt Rgan-fing-fu; 11) Su-pe (fruher mit Su-nan Bu Du-fnang verbnuben), 3310 D.-M., mit ber ben Fremben geöffneten Dauptftabt Butichang-fu am Jang-tfe-fiang, die Kornfammer und belebtefte Brobing bee Reiche; 12) bie am bichteften bevotterte Ceeproving Riang-fu (fruher mit Rgan-hoei verbunben), 2090 D .- Dt., mit ber Sauptftabt Raufing (f. b.), ber frühern Refibeng, und noch 13 Stabten erften Ranges. barunter bie fconfte Stadt C.s, Gu-tfcheu-fu, und bie michtige Sandeleftabt Cchanghai (f. b.); 13) Sonan (fruber Bu ober Ben), 3060 D .- DR., mit ber Sauptftabt Rai-fung-fu (einem Sauptpuntte bes dinef. Bubenthume), wie ein Garten angebaut; 14) Schen-fl, mit 3323 Q. D. nub ber ichonen, befeftigten Sauptftabt Si-ngan-fu; 15) febr weit weftlich und nordlich geftredt, an bie Anstaufer bee Thian - fchan fich tehnend und ben Bertehr mit Central - und Rorbaffen vermittelnb. Ran-fu, mit 4070 D. D., fehr magiger Bevolferung und ber Sauptftabt Lantfcheu-fu; 16) wieber am Meere liegend, Schan-tung (vor altere Tft und Lu genannt), mit 3060 D. Dr., ber Sauptftabt Tfienan und bem Geburteorte bes Confucius Rio-ftan-bien; 17) ebenfalls am Deere, und zwar an bem nach ihr benannten Bufen liegenb, im Rorben von ber Chineffichen Maner begrengt, Be-tfdin-ti (porbem auch Bit ober Ben), mit 2770 D.-M., bichter Bevolferung und ber gegenwartigen Sauptftabt bes Reiche, Befing (f. b.), und ber für ben nordöftl. Berfchr wichtigen Sanbeleftabt Thian-tfin unterhalb am Bei-ho; endlich 18) bas ale bie eigentliche Beimat bee dinef. Bolle geltenbe Schan-ft (vor altere Tfin, mober ber beutige europ. Rame C.s fommen foll, und Tichan), 2600 Q. . DR., mit ber Sauptftabt Thaiiffian, burch bie Grone Maner von ber Mongolei getrennt. Bebe Broving ift wieber in mefrere

Rreife (fu) eingetheilt, biefe in fleinere Diftricte (tochou), und biefe endlich in fleinere Berbanbe

(hien). C. umfaßt 173 Fu, 335 Ticheu, 1173 Dien.

In ber Spite bes gewaltigen Reichs fteht ber Raifer, in welchem fich alle Bewalt unb Burbe eines a Cobnes bes himmele und eines irbifchen Batere vereinigt barftellt; baber berricht er unumichrantt und empfangt bie in C. überhaupt mögliche gottliche Berehrung. Er hat in Tempelu Mitare, und fogar bor feinem Schreiben muß man nieberfallen. Der Drache ift fein Abzeichen; ihm ift allein die gelbe Farbe zu tragen vorbehalten. Es eristirt indest tein wirfliches Gedurtsanrecht auf den Thron, twenngleich der jedesmalige Kaifer aus der Reihe feiner Gohne, ohne bas Recht ber Erftgeburt gu achten, feinen Rachfolger bestimmt. Der Bemeis ber Berechtigung zum Raiferthron liegt aber in ber Tuchtigleit und in bem Glud ber Regierung, und für ben Dangel biefer beiben Dinge fann trop aller patriarchalifchen Despotic ber Raifer von feinem Bolfe verautwortlich gemacht werben, fobag bie Emporung gerabegte ale ein legitimes Mittel ber Unterthanen ericheint. Der Raifer refibirt in Befing. Die gegenwartige Dhnaftie Tai-tfing bat eine Art Militarftaat gegrundet, ber eigentlich ben Ueberliefe-rungen bes Chinefifden Reiche miberfpricht. Befondere ift bie im Ctaatorath am bestimmteften hervortretenbe Bevorzugung ber eigentlichen Dlanbichus vor ben Chinefen felbft Anlaf in machfenber Biberfetlichfeit geworben. Dogleich alle Beamten (konng, portug, mandarim) bom Raifer ernaunt merben, fo bat fich boch in ben lanblichen und fleinftabtifchen Communen allumablich eine eigeuthumliche Gelbftanbigfeit entwidelt. Die Bewohner berfelben haben fich bei ber Gemeinsamfeit ihrer Abfunft und Befchloffenheit ihrer Exifteng fast gu Claue, eigenen Stammen, confolibirt und befigen ihre eigenen Beamten, welche in ber Regel nicht gum Staatebieuft gelangte Stubirte finb, fobaf fie eigentlich nur von bem faiferl. Steuerbeamten beinigefucht werben. Bunachft unter bem Raifer fteben bie Minifter, welche ichon in ber Beit por Confueine ale auf feche feftgefest ericheinen, boch auch gabireicher fein tonnen. Die gegenwartige Organifation ift infofern feine gang normale, ale mabrent ber Minberjagrigfeit bes iungen Raifere ein Regentichafterath bat eingefeit werben miffen. Diefem Rathe prafibirt ber Bruber bes verftorbenen Raifers, ber vielgenannte Rong, neben welchem vier Pringen und gebu hobe Staatebramte fteben. Der Staaterath wirde unferm Staateminifterium entsprecheu, ba er eigentlich regiert. Derfelbe ftebt mit feiner nicht feft begrengten Babl von Mitgliebern iber bem eigentlichen Reffortminifterium, welches gegenwartig in acht Abtheilungen, fur Enttus, Juftig, Finangen, öffentliche Arbeiten, Answartiges, Civilbenmtenthum und bie Befanbtfchaften ber tributpflichtigen ganber, gerfällt. Gine eigenthumlich vermittelube Stellung nimmt bas Collegium ber öffentlichen Cenforen (etwa 40-50) gwifden Raifer und Miniftern ein (bie ko-tao). Diefe bilben eine Art Revifionshof von wirflich ibeeller Bebentung für bie Regierungehandlungen fowol bee Raifere ale auch ber Minifter, weungleich ihnen tein bestimmtes prattifches Recht gufteht.

Eine ber Sauptforgen ber Regierung ift bas Bilbnugowefen, um fo mehr, ale in C. ber Beariff bes Staatobeauten und bes Gelehrten burchaus gufantmenfallt. Das Biffen bestimmt allein alle Rang- und Stanbeennterschiebe. Es verleiht einen perfonlichen Abel und ftellt jeben wirflichen Beamten in eine Linie mit ben aus faiferl. Gefchlecht entfprungenen pornehmen Familien. Beber tann bie Bilbungeauftalten befuchen und alles werben; aber burch eine Deibe peinvoller, gulett bom Raifer felbft birigirter Eramina gelangt er erft gur Auertennung. Strenge, immer wieberholte Claufurarbeiten mitffen ibn bewahren. Da inbeffen nicht alle. welche bie Brufungen ber vier Grabe bestanben haben, gewählt tverben tonnen, fo tritt ein mis vergnügter Ueberfcug in ber Regel in bas Brivatleben gurud. In jeber Proving tonnen von 6-8000 bei ber breifahrigen Prüfung mitwerbenben Grabuirten ber unterften Rlaffe nur etwa 70 wirflich beforbert werben. Um bie Bilbung ber Beamten ficher zu reguliren, murbe bereits im 7. Jahrh. v. Chr. eine Art Centralafabemie gegrundet. Für die Bolfebilbung forgen in ben fleinern Drtichaften in ber Regel Privatichulen. Der Trieb gu lernen ift febr allgemein; die Schrift forbert bas Studium herand; bie Buchbruderei liefert auferorbentlich gemein, De Beilige Unterrichts und Bilbungsmittel. Die meiste Thatigfeit ber Regierung nimmt bas Steuers und Abgabenwesen in Anspruch. Diese Berhaltwisse waren für bas an natürlichen Stiffemitteln fo reiche C. fcon früher regulirt worben. Die alten ftatift. Ginrichtungen ftanben bamit im engften Bufammenhange. Urfprünglich bestanben bie Abgaben in einem Reuntel vom Ertrag bes Adere, welches Berhaltnif fich mit bem Fortfchritt ber Enfine, ber Ausbildung ber Domanen und ber Regalien erheblich geanbert bat. Go ift 3. B. die febr eintragliche Galyftenen bingugetommen. Aufer biefer lettern ericheinen in ben dinef. Abgabenverzeichniffen besonders noch Genengieuer, Abgaben von Handel und Gewerbe, Thee u. s. w. Hir 1844 ist von Gilblass noch chiefe. Duellen die gange Einnahme des Chinessische Reichs auf 63,934/713 Ph. St. derechnet worden. Seidem hat das seindliche Berhältnig zu dem Europäten jeden Bild in die Finangen des Landes verhindert, obsidon getade jene Ereigniss für die Entwicklung

bes Banbels fruchtbar geworben finb.

Schon friiber mar Taufchvertehr mit bem Abenblande entftanben, beffen Raufleute au Btolemane' Beit bis nach Sera (Si-ngan-fu in Schen-ft) tamen, wohin Geibenftoffe, Ebelfteine und Rupfer gingen. Dogleich ber Dagnet icon por 400 n. Chr. jur Drientirung auf Rabrgengen, im 11. Jahrh. ficher jur Drientirung bei Laftbreifen benutt wurde, fo bilbete fich boch fein großartiger Seevertebr aus, fonbern erft mit bem 15. Jahrh, gewann burch bie Bortugiefen in Macao und burch bie Spanier ber Sanbel mit E. eine wirflich internationale Bebeutung. Die Britifch-Dftindifche Compagnie tam bingu und griindete von 1670-1700 Ractoreien auf Formofa, ju Amon und Tidu-fan. Der gange engl. Sandel, welcher nach und nach gunachft auf Ranton befchrauft wurde, blieb ein Monopol Diefer Compagnie bie 1834. Inbef hatte fich ein großartiger Binnenhandel mit Rußland, befonders über Klachta, feit Mitts des 17. Jahrh. entwicklt, der fich namentlich auf Thee, Belzwert, Säute, Leder, Wolle und Baumwosse erftredte. Durch bie Erfolge ber europ. Grogmudite und ber nordamerit. Union in neuerer Beit fielen bie Schranten fur ben Bertehr immer mehr. Der Sanbelevertrag von Ranting bom 26. Mug. 1842 öffnete ben Fremben unbedingt die bis babin fchon benutten Safen pon Ranton und Schanghai, außerbem Amon, Fu-tichen und Ring-po. Der befonbere burch Rorbamerita berbeigeführte Bertrag von Tien-tfin 1858 fligte noch bingu: Rhimg-tfcfeu, eine bebeutenbe Stadt mit Sandel auf ber Infel Saienan; Taieman, auf ber weftl. Geite von Formofa, ohne tiefen Safen; Gma-tau, an ber Minbung bee San in ber Brobing Rugng-tung; Teng-tichen, im Rorben ber Broving Schan-tung, am Gingange bes Golfe pon Be-tichb-fi, mit einem zwar tiefen, aber gegen bie Nordwinde nicht gefchitzten Bafen; Riu-tfchuang, im Bufen von Ljao-toug; endlich ben Jang-tfe-tiang junachft bie San-tau. Bom 26. Juni 1859 ab follte Tidin-fiang, an ber Mitnbung bes Raifertanals gelegen, geöffnet fein, nach ber bevor-ftefenben Bestegung ber Rebellen mehr. Eine Ueberficht bes chines. Sanbels lägt fich in gegenmartiger fritifcher Uebergangeftufe nicht geben. Rur mas einzelne europ. Staaten im Berfehr mit E. ein- und ausgeführt haben, laft fich in einzelnen Daten verfolgen. In Deutschland betrug mahrend bee 3. 1863 bie Anefuhr Bremens von C. 124006, bie Ginfuhr babin 135567 Louisborthir.; in berfelben Beit bie Ansfuhr Damburge von C. 2,363710 DR. Bco. Belgien fithrte 1862 que C. (und Ditinbien) fitr 5,564000 Fre, que, bageden nur für 314000 fre. babin ein : bie Dieberfande nahmen von C. für 2,546188 Fl. und führten bort ein für 570817 Fl. Der Berth ber Ginfuhr Franfreiche von C., Cochinchina und Oceanien betrug 1862 5 Mill. bie Ausfuhr babin 6,500000 Fre. Der Sauptbeftanbtheil ber Ausfuhr von C. liegt überall im Thee, burch welchen Grogbritannien C. gegenaber in ein Dieberhaltnif tommt. Groß. britannien mit feinen Colonien entnahm z. B. 1856-57 87,741000 Bib. Thee und bagu 74215 Ballen Seibe, ohne eigene Producte und Fabritate in C. einführen ju tonnen, fobag es genothigt war, viel baares Silber, in welchem C. feine Bahlungen forbert, aufbringen gu milffen. Merfwitrbig ift es, bag gegenwartig ber Sanbel bon Ranton im Ginten, ber bon Schanghai im Steigen begriffen ift. Go betrug in Rauton 1860 bie Ginfuhr 4,353743, bie Muefuhr 3,838938 Bfb. Ct.; 1861 bie erftere nur 2,919908, bie andere 3.557540 Bfb. Ct. Dagegen hob fich Schanghai von 18,326432 Bfb. St. Ginfuhr und 10,779319 Bfb. St. Muefubr im 3. 1860, auf 22.863953 Bfb, St. Ginfuhr und 14.667406 Bfb, St. Ausfuhr im 3. 1862. Reben ber Andfuhr von Thee, welche neuerbinge etwa 170 Dill. Bfund jabrlich betrug, und Geibe tommen bie andern Artifel, felbft Borgellan und Ranting, taum in Betracht. Unter ben Ginfuhrartiteln werben wollene Baaren und Belgwert lange obenan fteben, ba wegen bes Mangels an Thieren im Lanbe C. in biefer Richtung nicht viel ju leiften vermag. Das Dpium, bon welchem etwa fitr 50 Mill. Thir. eingeführt wird, tann nur fo lange ein eintraglicher Artifel bleiben, ale fich bas dinef. Bolt biefes verberblichen Genugmittele nicht zu erwehren vermag. Bitr ben innern Sanbelevertebr mar in C. felbft ftete burch bequeme Land. und Bafferfragen und burch Gelb geforgt. Dan ging zwar erft im Mittelalter von ber Dethode bes Taufchhanbels ab, boch fchon feit bem 12. Jahrh. foll Gelb gebrauchlich gewesen fein, und gwar nur, wie beute noch, aus unebeln Metallen, um febiglich ale Scheibemilige gu bienen. Die ebeln Detalle tommen bagegen nicht ale eigentliches Gelb in ben Cure, foubern nur in fleinen, gewogenen Bitrfelftilden (tail), welche in C. ungefahr 2 Thir. Berth gu haben

Die Industrie bat in C. die abfolute Sobe ber Ausbildung erreicht, welche bei Disachtung aller ibealen Momente und bei ausschliefticher Berwendung menfchlicher Rraft, ohne Beibulfe bes Dafdinemvefens, erreicht werben tann. Die Bearbeitung ber Geibe und bes Borgellans ift von altem Ruf. Der Seibenwurm und die Behandlung ber Stibe war im nordl. Schen-ft zu Saufe und berbreitete fich bon ba nach bem Guben, im Aufaug bes 5. Jahrh. n. Chr. nach Shotan, im 7. Jahrh, nach Tibet. Die Gage filhrt ben Urfprung bie über 2000 v. Chr. gurud, und Die Raiferin ift immer bie Batronin ber Geibengucht. Dan ftellt Die Stoffe in verichiedenfter Bitte und Farbe ber und webt mit unübertroffener Befchidlichfeit Flor und buntgemufterte Atlaffe. Auch ein brauchbarer wafchoarer Seidenstoff wird verfertigt. Das dinef. Porzellan, beffen bereits Marco Polo im 13. Jahrh, gebenft, wurde fcon bei den alten Aeghptern importirt, obgleich erft feit bem 7. Jahrh. beftimmt Borgellanofen erwähnt werben; wie bamale ift noch jest die Proving Riang-fi ein Sauptfit ber Fabritation. Stannenerregenbes wird in allen Arten von Schnibereien geleiftet, beren Erzeugniffe bie Bierben ber ethnogr. Dufcen bilben. Auch in ber Behandlung ber Detalle find bie Chinefen weit vorgefchritten. In Beberei liefert C. außer Geibe Die feine, ben Battift übertreffenbe Grasleinwand, welche auch in gröbern Gorten portonint und bann ale Befleibungeftoff bient. Die Behandlung ber Farben, unter benen die afchgraue febr verbreitet, zeigt weniger fünftlerifchen Giun ale technifche Gertigfeit. Dan farbt lebhaft und bauerhaft; auch bie Ladfarben find borgitglids. In ben eigentlichen Gemalben zeigt fich eine außerordentlich belieute Zierlichkeit neben ber Farbenpracht, ohne Ginn für Ratur und Berfpeetibe. Der auch augerhalb C. vielverbrauchte Schreibeund Reichenftoff, Die Tufche (me), wird einfach burch Berbrennen von feinem Del (befondere einiger Rettigarten) gewonnen, Bon ben übrigen Gewerben ift ber Lanbban bas geachtetfte, von uraltem, burch Gitte und faiferl. Geremoniell geheiligtem Anfchen, aber vorzugeweife Gartenarbeit. Die Dungung und bie Bemafferung werben forgfaltig gehandhabt. Obgleid fcon fruh ötonomifche Lehrbilder verfaßt wurden, ift bod bie Biffenfchaft ohne allen Einfing auf bie Braris geblieben. Das Sauptnahrungemittel, ber Reis, gebrift leicht in ben uppigen Richerungen; wo ber Boben fich jum Threban eignet, wird Diefer enflivirt, Gur Bugthiere in ben landlichen Befchäftigungen gibt es feine Beiben; Sungerenoth ift nicht felten. Huf ber Linie bes Sandwerfemanigen ficht bie Architeftur wie alle Runfe ber Chinefen. Bas im Geleit bes Bubbhismus aus Indien an fünftlerifden Motiven herübergefommen, ift in eine bante, Meinliche, glangende Dannichfaltigfeit verwandelt. Charafteriftifch ift bas an Thirmen, Tempeln und Privathaufern bervortretenbe buntausgefchweifte Dady, bas fich an jeber Stage wiederholt. Die Privathaufer flut leicht, haufig in ben Diederungen auf Bfablen, ohne Gifen erbaut, Die Genfter in ber Regel von Bapier. Ginen Ginbrud von Rierlichfeit niachen bie hochgeschwungenen Bruden, welche, ba eigentliches Laftinhrmert fehlt, leicht und fiibn achaut fein biirfen.

emitister alten. Truppen; bie eine 600000 Abfest flurten sinet. Manufchiften find mehr als eine Art Birgerendere ju bezinfenn, im übtgerfelden Joudevert fleinde, jungiste und schwerz um möbilikenn. Die erfeins Kaussern haben die jelnischen Mississen der Wartenie jest auch solliesfahren Mississen der Marier ist auch solliesfahren der Mississen der Mississen dem Steinstellen dem Verlagen der Verlagen der Verlagen dem Verlagen der Verlagen der Verlagen der Mississen find als Eriegeführte kaussen find als Eriegeführte kaussen find als Eriegeführte kaussen find auf Verlagen der Verlagen dem Verlagen der Verlagen d

Debr Corgfalt und fogar fürchterliche Confequeng zeigt bas Rechtewefen, beffen Entwidelung nicht fo unwandelbar wie die übrigen Inftitutionen C.s firirt worben ift, fonbern nit ben Reigungen ber Raifer und ber Berbrecherwelt einigermaften Schritt gehalten bat. Es berubt nicht auf einer einsachen patriarchalifden Despotie, fonbern auf einer febr complicirten Befetgebung, welche fich burch eine entfetliche Difcung polizeilicher Angft, rober Graufamfeit und moralifder Ermagungen carafterifirt. Der bis in bie neuefte Beit gultige Rechteeober, a Wefete ber großen Elingo, murbe feit 1646 mehrfach gebrudt (engl. von Staunton, Lonb. 1810; frang., Bar. 1812). Bon ben fieben Abtheilungen bes Gaugen enthalt bie erfte bie allgemeinen Beftimmungen, Die feche übrigen behandeln nach ber Reihenfolge ber feche dinef. Dberbeborben bas burgerliche Leben, Fiseus und Gigenthum, Ceremoniell und Gebrauche, Rriegeverhaltniffe, Strafen und öffentliche Arbeiten. Alle Catungen geichnen fich burch Rlarheit und minutiofe Bestimmtheit aus. Der Strafcober tennt gebn große Berbrechen: Rebellion, Untrene, Defertion, Batermorb, Morb, Raub an beiligem Gut, Gottlofigfeit, Zwietracht, Biberfeplichfeit und Ungucht; bagegen im allgemeinen, obne bie fcon im Alterthum gebrauchlichen Berftummelungen gu rechnen, fünf Strafen: 10-50 Chlage mit einem fleinern, 50-100 mit einem mindeftene boppelt bidern Bambuerobe (beffen Stelle bei ben tatar. Unterthanen bie Beitsche bertritt), Ausweisung bis gn einer Entfernung bon 500 Li (Li, bas gewöhnliche chines. Degmaß, etwa 1/16 M.), vollftanbige Berbannung, und als fünfter und hochfter Grab ber Lob unter manderlei Formen. Bor ber Mufftelling eines befonbern Strafgefetbuche hatten bie Richter freiere Sand. Die Ausweifung und Berbannung mar haufiger und für ben bamale noch feghaftern Chinefen ichmerglicher. An ihre Stelle ift bas Gefängniß getreten, in welchen Borbofe mit bilblichen Darftellungen aller nibglichen Strafen bie Berbachtigen enpfangen, Die in engen, ftiutenben Ranmen maffenhaft gufammengepfercht liegen. Bei ber Unterfuchung wird and noch bie Folter angewendet; ber Eib ift nicht gulaffig; falfches Beugnig wird raffinirt beftraft. Ber fich nicht bom Berbacht reinigen taun, ohne bag jeboch feine Chuld ermiefen ware, wird mit halben Strafen bebacht. Jeber in bas Befanguif Gebrachte verliert feinen Bopf, bas Beichen bes freien Chinefen. Die barteften Strafen treffen ben Bochverrath, bei welchem bestimmte Bermanbtichaftograbe bes eigentlichen Berbrechers mit verfallen, theils bem Tobe, theile ber Eflaverei und ber Berbannung u. f. w. Mannidsfaltig find bie Tobesarten. Der Morb im allgemeinen wird mit Guthauptung bestraft, Die Tobtung eines Maubarinen mit Durchfagen ber lange nach zwifden zwei Bretern; Branbftifter lagt man berhungern ober unter beständiger lieberwachung an Schlaflofigfeit fterben. Auch in Berftummelungen ift man erfinberifch: Raubern feneibet man Beine ober Rafen ab (wie auch ben Defertirten), Falfchmitngern die Augentiber. Auch Ausschneiben bestimmter Quantitaten Rleifch ift an ber Dronnng. Bei Danbarinen wird bas Diseiplinarvergeben hobern Grabes burch Brandmarfung im Geficht bezeichnet. Bewöhnliche Diebe werben in ber Regel mit einem Solgflot (kang) bestraft, ben fie um ben Sale tragen, und ber fie am Effen verhindert, fobaf fie ber öffentlichen Milbthatigfeit ober ber Corge ber Bermanbten aubeimfallen. In vielen Fällen taun man fich burch Gelb bon ber Strafe lostaufen. Sierbei find Riige ber Denfchlichfeit nicht felten, die aus bem dinef. Familienfinn hervorgeben. Giner Bitme barf ber einzige Cobn nicht verbannt werben, mabrend umgefehrt flagerifches Auftreten von Rinbern gegen bie Meltern, felbit wenn fie Grund haben, mit 100 Bambudichlagen und, wenn fie feinen Grund haben, fogar mit bem Tobe beftraft mirb. Begnabigungegefiche gibt ber bermittelube Staaterath au ben Raifer.

Riquenfeber an ber Ditte ale Orbenszeichen verlieben; ein wirflicher Orben besteht nur in bem neuerbinge für bie europ. Bulfotruppen geftifteten Drachenorben. Bebe amtliche ober allgemein menfchliche Begegnung ber Chincfen untereinander bat ihre Gefete; Die Boflichfeit ift eine fehr fefte form und Drouung. Die Art ber Ginladung burch rothe, bestimmt gu foneibende und zu befdreibende Rarten, Die Bahl ber Berbengungen, Die nach Rang und Stand medielnben Bhrafen find genau borgefchrieben. Die finte Geite ift ber Chrenplay. Die lang. gewachsenen Ragel tragt man in zierlichen Hapfeln von Bambuerobr. Der Ropf ift tablaefcoren bis zu einem biden Bilfchel, ber nach einer erft von ben Manbfchutaifern aus Tungufien mitgebrachten Gitte ale langer Bopf getragen wirb. In ber gewöhnlichen bürgerlichen Rleibung berricht ebenfalle Ctabilitat. Die Farben ber nach bem Range getragenen Geiben- ober Baumwollftoffe find gewöhnlich blan, violett, afchgran ober fcmarz bei ben Dannern. Die Beinfleiber find weit; barüber bangt ein weiter Rod, an ber rechten Bruftfeite offen, und iber biefen ein fürgeres Oberfleib, jufammengehalten burch einen Gurtel, an welchem Baffen, Sacher und bie jum Effen bienenben Elfenbeinftabchen getragen werben. Die tegelformigen Ditte find aus Bambus ober Stroh geflochten. In feinem Saufe ift ber Chinefe absolnter Berr. Die Ghe tragt einen ernften, ftrengen Charafter. Die Fran ift bem Danne aber tief untergeordnet. Sie fucht ibm burch fleine, Die Gittfamteit bebeutenbe Guge, welche man icon in ber frubeften Rindheit burch bas Umbiegen ber vier fleinern Beben unter Die Fuffohle jum Schaben bos gamen Beine bilbet, burch zierliches Schminten, befonbere ber bann einer vollen Rirfche gleichenben Unterlippe, burch prachtigen Schmud ber fconen, vollen, ohne Bebedung getragenen Saare mit Rabeln, Blumen und Schmetterlingen, burch feine, ber mannlichen im gaugen abnliche Rleibung, befondere in Britn und Rofenroth, ju gefallen. Beiftige Reize bietet fte ihm febr felten, ba bie weibliche Bilbung fehr wenig geforbert wird und fich taum itber ein wenig Dufit binaus erftredt. In den niebern Stanben fieht fich bie Frau an der barteften Arbeit vernrtheilt. 3ft bie rechtmäßige Gattin unfruchtbar, was in C. ziemlich felten, fo muß fie geftatten, bag ber Dann fich beliebig Rebenfrauen nehme. Rommen gu viel Rinber gur Belt, infonderheit Dabden, fo geftattet bie Gitte, ungeachtet wiederholter faiferl. Beftimunngen, beren Tobtung ober Andfebung. Die Gadie tann nicht gelenauet werben, wenn fie auch in ben vericbiebenen Brobingen mehr ober wemger in Uebung ift. Die Berbeirothung ber Rinber wird febr frube beforgt und felbft im fpatern Alter ber Antorität bee Batere unterftellt. 3m gangen wird nur auf Bermeibung naber Bermanbtichaftegrabe, aber trot aller Formalitäten auf Stanbesunterfchiebe bei Berheirathungen wenig gefeben, ba in C. jeber alles werben fann.

Die Lebensweife ift natitrlich febr verfchieben. Der Chinefe verachtet nichte: Sunde, Ratten, Maufe weiß er fich fcuadhaft jugubereiten, mit großer Borliebe für bas Bifante, 1. B. inbifche Bogelnefter, bon welchen aus Jaba allein jahrlich etwa 30000 Pfb. eingeführt werben. Der Arme tommt felten jum Gleifchgenuß; meift lebt er bon Gifchen und Reis; auch Geegras verfdmaht er nicht. Mis ber bodfte Genug gilt bas Opiumrauden, baber noch 1857 trop aller Berbote eine Ginfuhr bon 12,300000 Bfb. bestand. Das Leben ift voller Arbeit; Feiertage gibt es im Grunde gar nicht. Die Lafttrager ober Anlis befinden fich elenber ale Cflaven; ba bas Land nicht Raum für fie bat, leben fie meift auf Flogen und Schiffen, Bas in ben Stabten bleibt, organifirt fich jum Bettlerftanbe mit mehr als europ. Raffinement. Die größern Stabte haben für Diefes Bolt Rachtherbergen, wo fie unter einer allgemeinen, großen, gegen Entwendung befestigten Dede fchlafen tonnen, und gemanerte öffentliche Blate jum Sterben. Die Roth bricht allmablich ben Beimatofinn bee Chinefen, und er begibt fich maffenhaft auf bie Answanderung. Er geht nach Giam, wo 11/a Mill. Chinefen leben follen, aber anch nach Java, Bornco, ben Bhilippinen, Auftralien, ben Saubwidjinfeln, Gilb- und Centralamerila und Californien. Wer fo gliidlich ift, etwas ju gewinnen, febrt jedoch nach ber Beimat gurud, um bort ju fterben. Das tann aber nur ber Wohlhabenbe auftunbig, benn bas Begrubnig verlangt viel Ceremonien und Roften, und bas Musfeben von Leichen ift baber nicht felten. Gur Rinberleichen ift fogar officiell burch eigene, von Beit ju Beit ju reimgende Thurme geforgt, in welche biefelben, in Bambus gewidelt, gefchoben werben. Bgl. Blath, alleber bie hanelichen Berhaltniffe ber alten Chinefen (Dund, 1863).

Stiftige Cuttur. In bie Darte und Cinftiglati des dinef Mefras fering die Achigion Laun einem midberden Ing. Der undeterne dinef. Geith har weber den Begriff noch den Namen für Gott. Dhne daß die Abshaften der Reigiernden oder Dantelben berauf andsgegangen wären, hal sich som der der der der der der der der Gerin kafter Raturreligion and solitet, sold deren Begründer die Ueberflieferun den untpildigen ihre ist, ist, der der solitet, sold deren Begründer die Ueberflieferun den untpildigen ihre ist, ist, der der welcher fpater mit So, b. i. Bubbha, ibentificirt wird. Sier hanbelte es fich um ben Cultus von Simmel (tian, bee bochften Principe), Erbe, Sonne und Mond, beren boberes Gein localifirt wurde, fobag fich ein Gultus von Fluß - und Berggeiftern ausbilbete. Die Unfterblichfeitofrage ließ ber dinef. Beift beifeite liegen, und an ihre Stelle trat bie Berehrung ber Ahnen und überhaupt großer Danner ber Bergangenheit. Diefe einfachen Elemente, mehr ober weniger burch ben Beifat frember Religioneformen und philof. Speculation mobificirt, bilben ben Rern ber fog. Reichsteligion, Die aber feine exclufive ift, weber im Grunde ein beftimmtes Briefterthum, noch eigene beilige Orte, noch bestimmte Festgeiten verlangte, fonbern Diefes alles bem Individuum und ben liebertieferungen und Bedürfniffen feiner Sauslichfeit itberlaffen tonnte. (Bgl. Blath, "Religion und Gultur ber alten Chinefen", Munch. 1862). Die Berangerlichung, welcher folde elementare Unfchanungen ausgefest waren, beftimmten um bie Mitte bee 6. borchriftl. Jahrh. ben ane niebrigen Berhaltniffen bervorgegangenen Lao the (f. b.), eine Religion ber Urvernunft ju grinben, Die Zao Religion, welche in ibrer urfprlinglichen Beftalt bas vielfache Gein bes Dentens und ber Birflichfeit auf ein eigenes unnennbares, leeres Ureine guriidfiihrt. Die fichtbare Belt in ihrer Mannichsaltigfeit ift beffen triigerifches Abbilb; es ift Mufgabe, jur Leibenichaftelofigfeit jurfidantebren; bie Ueberminbung ber Ratur muß ber Weife infonberheit im Tobe zeigen, er muß unfterblich fein und fich mit bem Ureine vereinigen. Unter mancherlei Umgestaltungen, welche biefe Lehre balb mehr ber inbifchen Contemplation, balb mehr bem Spilnraismus naberten, ift fte gelegentlich von ben Raifern beglinstigt und fogar angenommen, häufiger aber verfolgt worden. Ziemlich gleichzeitig mit Lao-tfe lebte Consueius (f. b.), welcher, wie dem Wissen des chines. Bolls von feiner Bergangenheit überhaupt, fo ber allgemeinen Religion beffelben ihre Geftalt gegeben hat. Er unterschieb fich von Lao-tfe burch eine bestimmte Richtung auf bas Ethifch Politifche und wurde ber allgemein anertaunte Reformator. In eine befonbere religibfe Unterweifung war jeboch innerhalb bes burch ibn jum Bewuftfein gebrachten alten Reichseultus nicht gu benten. Der öffentliche moralifche Unterricht befchrantte fich feit Raifer Stang-bi auf ben officiellen Bortrag von 16 Gittenfpruchen burch bie Beaniten zweimal im Monat por ftabtifden und lanblichen Bewohnern. Der lette Grundfat ber chinef. Moral ift ber (ber chriftl. Erbffinde biametral entgegengefette) bon bem eigentlichen Butfein bes Denfchen, bas baber ber Wieberherstellung vollftanbig fabig. In ber zweiten Salfte bes 1. nachdriftl. Jahrh, brang bie Lehre bes Bubbha (f. b.) ober Bo, wie er dinefifch heißt, aus Indien ein, ohne ben geiftigen Ginfluß ju fiben, welcher in einem Lande, bas bie abnlich refignirende Zao-Lehre hervorgebracht, batte erwartet werben tonnen. Gie berbreitete fich aber ale eine ber Armuth und bem Gleub bestimmte Lebre in reiftenber Schnelligfeit, trop ber Opposition besonbers gerabe ber Schule Lao -tie's, iber bas gange Reich in ben untern Schichten bee Bolte, mabrend bie Beamten und hobern Rlaffen meift ben Formen ber Reichereligion folgten, bis im Gefolge ber Danbichuherricher auch bas norbl, Schamanenthum einbrang. Deben bem eigentlichen Bubbbismus bat fich aber auch ber mehr biergreifch ausgebilbete Lamgismus in C. feftgefest, befonbere in ben weftl. Brovingen, weniger in ben öftlichen; hauptfachlich blubt er in Tibet und in ber Mongolei.

Diefe berfchiebenen Religionsformen nebeneinanber haben fich gegenfeitig in ben Entineformen fo fehr beeinflußt, bag nach und nach fich ein außerlicher Reichthum im Gultus entwidelte, welcher im foreienbften Biberfpruche gu ben einfachen Glaubensanichanungen ber urfpriinglichen Reichoreligion und bes eigentlichen Bubbhismus fteht und nur in bem ansgebilbeten Conventionalismus bes dinef. Lebens feine Erflurung findet. Briefter, welche man mit bem and bem Japanifchen entlebnten Ramen Bongen (f. b.) zu bezeichnen pfleat: Douche und Ronnen in mannichfacher Glieberung, por allem im Lamaismus; bunte Gotterbilber in überlaben geputten, boch nie febr großen und von Privatgebauben nur wenig unterschiebenen Tempeln; festliche Aufzüge mit allerlei Zand, wie 3. B. bie gu Ehren bes im gangen Lanbe ale nationales Symbol hochgehaltenen Drachen, und bas Laternenfest; ber Briefmechfel mit ben Gottern burch Berbrennen gebrudter Formulare; bas Ginfangen abgefchiebener Geelen, um fte por einer fie vielleicht begrabirenben Seelenwanderung ju fchiten: bas alles lagt wenig religiofe Innerlichfeit vorausfetten. Unf ber anbern Geite wird ber nitchterne Berftant bes dinef. Bolte burch einen fürchterlichen Aberglauben paralpftrt; Bahrfagerei und Bauberei, beginftigt burch grofee Befchid für Gantelei aller Urt, ift im vollen Schwange, Diefere Religioneanschauungen finben bier einen wenig gunftigen Boben. Mus bem Beften mag friibe bas Jubenthum nach C. gefommen fein, wie man benn auch in C. bie verlorenen 10 Ctamme gefucht hat. Befonbere ift bie Sauptftabt Rai-fong ber norbl. Broving Do-nan ale eine ifrael. Station berühnt, deren Ueberlieferungen ficher bis in die Mitte des 12. Jahrh. n. Chr. zurüchgehen, die jedoch ichon vor Jahrgahnten im Begriff fand, sich im Chinefenthum aufgulöfen. Amch der Islam ist frühzeitig eingebrungen, theils auf dem Setwege von dem Sunddinfeln (so ist die Eristun einer Mossen in Kanton sier das 14. Jahrh. inschriftlich dergnet), theils mit

Rorben über Eurfeftan ficher icon bor Beginn bee 12. Jahrh.

Die fichern Rachrichten liber bas Chriftenthum in C. beginnen erft mit bem 13. 3ahrh. Bereite 1307 batte Bauft Clemene V. einen Ergbifchof ber Gemeinbe in Befing zu weihen, Die aber 1369 ihren Untergang fand bei ber Erhebung C.s gegen bie Mongolen. Gine beffere Beit beginnt mit ben fich in alles schienen Befuiten. Gegen Enbe bes 16. Jahrh. hatten biefe fich bem dinef, Raifer nitblich und in manchen Studen unentbehrlich gemacht. Ricci, ber 1583 nach Befing tam und bie 1620 in C. verblieb, grunbete bort nicht allein im Bufammenhange mit ber portug. Station Macao eine Miffion, fonbern machte fich auch am taifert. Sofe ale Aftronom geltenb, fobag ihm bie Leitung und Regelung bes Ralenbermefene ibertragen wurde. Gang in feine Fußstapfen trat in Begiehung auf Aftronomie und Gdriftstellerei fein Radfolger, ber folner Jefuit Abam Schall, welcher angerbem ben Chinefen Ranouen gog. Die aufern Erfolge ber Diffion maren fo bebeutenb, bag man 1663 ein eigenes Ceminar bafür grunbete. Doch beginnt auch ichon bie Bermeltlichungener Diffionare, nicht allein burch Theilnahme an allerlei gewinnbringenber Sanbele und Gewerbthatigfeit, fonbern auch in unfittlichem Lebenewandel. Satte ichon die ftarte Accommodation an chinef. Anschamungen Die Alagen und bas Ginichreiten anberer Orben nothig gemacht, gegen welche fich bie Befuiten geschieft wehrten, so mußte gegen sittliche Ercesse gutett ber Papft einschreiten, bessen Grafe indes nicht ben gehörigen Respect sanden. Als der Legat Tournon erschien, wußten sogar die Befuiten bie dinef. Berhaltniffe fo gefchidt gu benuten, bag berfelbe im Befangnig gu Dacao 1710 enbetc. Rach Rang-hi's Tobe erflarte fich jeboch ber Raifer Jong-tiching feit 1723 gegen bie Fremblinge in ftrengen Erlaffen, welche, nachbem bie jefnitifden Diffionare ihren driftl. Gegnern endlich unterlegen, Die harteften Bebrildungen und bieweilen Ausweisungen gur Folge batten. Rur in geringer Bahl ober gang berborgen tonnten fich driftl, Genbboten in C. noch halten, barunter gerabe bie grundlegenden Forfcher ber dinef. Wiffenfchaft, wie Benry Bremare (geft. um 1734), Claube Biebelou (geft. 1737) und Antoine Gaubil (geft. 1759). Gaft rollftanbig vernichtet murbe bie Diffion, ale 1805 jur Schlichtung eines bifchoft. Streite eine Starte ber Proving Conn tung nach Dom abgeben follte. Die dinef. Beborben belegten bie Rarte mit Befchlag und nahmen Beranlaffung ju ben harteften Berfolgungen, fogar (1815) ju ber Enthauptung bee Bifchofe Dufreene. Rach ben polit. Berhaltuiffen gestaltete fich hierauf Die Lage ber Diffionare balb niehr ober meniger ertraglich, bis enblich Franfreich in bem Bertrage von 1860 hauptfächlich Freiheit und Schut bes Chriftenthume burchfeste. Die fath. Birche mit ihrem reichen Gultus fand übrigens unter ben Chinefen von jeber Beifall, und bie Angabe, daß gegenwärtig in C. über 1/2 Mill. tath. Afiften mit etwa 20 Bifchofen und avo-ftolifchen Bicaren bestehen, mag gerechtfertigt sein. Jünger und von geringerm Erfolge ist in C. bie evang. Diffion, Die erft mit bem 19. Jahrh. begann. Da im eigentlichen C. Die bamaligen Chriftenberfolgungen ihre Thatigfeit unmöglich machten, manbte fie fich an bir ausgewanderten Chinefen auf Malatta. Sier eröffnete nameutlich ber ansgezeichnete Hobert Morrifon (f. b.) feine erfolgreiche Thatigfeit 1807 junachft ale engl.-dinef. Gecretar und Dofmetider. Gine Reihe von biblifchen Ueberfehungen und Tractaten, befonbere aber bie Grunbung eines befonbern engl.-dinef. Diffioneinftitute in Dacao brachte bie beften Erfolge. Das Infitut marb 1843 nach bem glinftigern Songfong verlegt und ein zweites 1823 in Gingapore unter Raffled' Leitung gegrifubet. Un Diefe engl. Bemilhungen folog fich feit 1831 ber hochverbiente Gliglaff (f. b.) an. Die Bahl ber evang. Chriften unter ben Chinefen wird auf taum 100000 angegeben. Bgl. Sitplaff, Die Diffion in C. v (Berl. 1850); Suc. «Lo christinnisme en Chines (2 Bbr., 1852).

Im mefentligien werken die Gretfeiritt der Wiffine durch die Siegender gestleichung, under nicht gering aufleschap, despiligie, Espin die speum Uleung der Mochands und die aufgernderlicht gestleich gestleich der Verläger ind ein mödigies Föderungsbeitet. En fent des Austramities-Gerodune in mei gestleich der Gestleich gestreicht gestleich gestl

aber teine Dieverstandniffe gu. Gie beruht auf ber Ausgleichung bes Mondiabres mit bem Laufe ber Sonne burch einen Schaltmonat, mobei man fruber ben Zag ber Winterfonuenmenbe, feit ber Dungftie San (206 v. Ehr.) jeboch bie Mitte bes Baffermanne ale Frühlingeanfang jum Mudgang genommen hat. Das gewöhnliche Jahr bon 354 ober 355 Tagen gerfallt in 12 Monate (jue) von 29 ober 30 Tagen, welche jebesmal mit bem Tage bes Reumonbes anheben : bas 3ahr beginnt mit bem Mongt, in welchem bie Gonne in bas Reichen ber Gifche tritt. Es muß gefdegen, daß ein Monat vortommt, magrend beffen bie Conne in tein neues Reichen tritt: biefer mirb jum Schaltmonat und tragt ben Ramen bes vorhergebenben mit hingugefrigtem dechun; bas Jahr erhalt bann 383 ober 384 Tage. Diefer beftimmte Cyfine ber Monate erneuert fich alle fünf Jahre, und die aftronomifch wichtigen Momente ber Connenwenden und Rachtwenden muffen babei immer in biefelben Monate fallen. Der Monat wird theile halbirt, theile auch in Defaben getheilt. Das Bortommen ber fiebentagigen Boche ift mot driftl. Ginfluffe munfdreiben und fur bie alte Beit taum vereinzelt und ficher nachmiweifen. Der Tag gerfällt, wie bei ben Japanern, in 12 Ct. (schi, nach europ. Rechnung Doppelftunben), welche von nachte 11 Uhr gegablt werben. Mehnlich bem 15jabrigen Cyflus ber Indiction haben bie Chinefen vielleicht por altere icon einen 19iabrigen Cuffue gehabt: ielt aber bebienen fie fich eines bis auf Boang-ti 2697 v. Chr. gurudgerechneten Culius von 60 3., in welchem fich die Bwolfrahl ber Monate und ber bezeichnete, alle ffinf Sabre fich wieberholenbe Turnus berfelben bequem ausgleichen. Die einzelnen 60jabrigen Cytien fomol wie auch die einzelnen Sabre in benfelben baben besonbere Raunen. Das 3. 1700 n. Chr. war bas 17, bes 73., 1800 bas 57, bes 74. Entlus. Nimmt man bagu, baft mit ber genauen Bezeichnung bes Cyflus und feines Jahres auch noch bie Bablung ber Dynaftien berbunden wird, mobei die Regierungejahre ber einzelnen Raifer immer voll gerechnet werben, fo bietet bas gange berwidelte Spftem eine außerorbentliche Giderheit. Bgl. außer ben altern Arbeiten Gaubil's befondere 3beler, alleber bie Beitrechnung ber Chinefens (Berl. 1839), und Biot, «Études sur l'astronomie indienne et chinoise» (Bar. 1862).

Unter ben shirriden Richmerten über C. find befonderd die en Getaunton (bertift zu Orrengt, 2 Ben, 2004; 1788), Spering (c. 1986, 2004; 1788), Spering (c. 1986, 2004; 1788), Spering (c. 1986, 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004; 2004;

trage über E.», Bafel 1861), Ron (1862), Ebfine (1863) u. f. w.

Befdichte. Die Befdichte C.e bat bei aller Rüchternheit bee Bolle burchaus fagenhafte Anfange. Dogleich die Schrift fcon von To-bi, bem erften, burchaus muthijden Berricher C.s. unt 2950 b. Chr. erfunden und bon beffen zweitem Rachfolger Doang ti bervollfommnet morben fein foll, befitt man boch über bie altere Beit burchaus nur Aufteichnungen, welche junger find ale Confuciue, alfo ale bas 6. Jahrh. D. Chr. Da aber burch ben Bilderbrand unter Tfin - fci - hoang 213 b. Chr. ber grofte Theil ber Literatur vernichtet wurde, fo mar bie altefte Beit C.s ber gangen Billfur ber Conftruction preisgegeben, wie fie bie berichiebenen Anhanger bee Confucius und bee Lao-tfe verfucht haben. Die biftor. Beit C.e beginnt mit ber Dunaftie Sia (von 2207-1767 v. Chr.), obicon bie biefe wie bie folgende Dynaftie Chang ober In (bis 1122) betreffenden Angaben noch immer bes Dunkeln und Fabelhaften febr viel enthalten. Indeg fteht bod fo viel feft, daß beibe Dynaftien hiftorifch gewiß find. Bas bie lleberlieferungen über fie betrifft, fo geben fie, wie faft bie gange chinef. Gefchichte, nur eine unpragmatifche und noch bagu unbeglaubigte Folge bon Thronwechfeln, innern Streitigfeiten, Ujurpationen, guten und fchlechten Regenten und einer Menge gufälliger Ereigniffe, que benen nur fo viel hervorgeht, bag C. unter ihnen feine fociale und polit. Entwidelung begann. Unter ber Dynaftie Sia fanten jeboch foon Bolt und Reich fittlich, fobag ber tilchtige und weife Diding-tichang Grund jum Cturg berfelben und jur Begriindung ber neuen Dynaftie Schang fand. Bereite bamale (1562-1548 b. Chr.) begannen auch icon bie für C. jo berhanguig.



vollen Ginfalle ber Barbaren. Richt viel mehr Licht tommt in bie dinef. Befchichte mit ber Dunaffie Tichen (bie 258 p. Chr.), beren Stifter Bu-wang war. Aus ben ibealifirenben Ueberlieferungen über ihn lagt fich nur fo viel abuehmen, bag er ale ber Grunder vieler ftaatlicher Ginridjtungen C.s und ale ein Beforberer bon beffen Cultur eine herborragenbe Stelle in beffen Entwidelungegefchichte einnimmt. Bebentungevoll ift, bag bie leberlieferung ibn als bon Beften an ber Spipe einer Colonie gefommen barftellt. Unter Bu-wang's Rachfolgern befindet fich Ling - wang, beffen Regierung (571-544 v. Chr.) baburch beruhmt ift, baft Rong-fu-tfe unter ihr geboren marb. Bon 720 b. Chr. beginnt bie Beriobe ber fambfeuben Ronige, b. i. ber vielen fleinen Ctaaten nebeneinander, Die in Febben lebten. Tichao-flang, welcher Stifter ber Efin - Dynaftie marb, fuchte fid) gang C, ju unterwerfen, jebody vergeblich. Erft feinem Urentel, einem dinef. Rationalbelben, ber guerft ben Titel Boang (etwa fo viel ale unfer Raifer) annahm und fid) nun Efin-Schi-Boang-ti nannte, gelang bies. Inbem er alle fleinen Allriten fammt bem Stamme ber Tiden ausrottete und 247 v. Cbr. gang C. unter fich vereinigte, warb er ber eigentliche Begrilnber ber Berrichaft ber Dynaftie Tfin und berbreitete feinen Rubm nach allen Weltgegenben. Der heutige Rame bes Reiche C. Tfina, flammt bon diefer Dynaftie. Boang vollenbete bie Große Chinefifde Dauer (f. b.) jum Schute gegen die Tataren, beren Ginfalle immer gefährlicher und banfiger wurden, und bie feit ben alteften Beiten unter bem Ramen ber Siong-nu (Sunnen) auftraten und fortmabrend bas dinef. Reich beunruhigten. Beil bie Gurften, welche felbftanbig fein wollten, mit ihren Beaniten und hofgelehrten fich auf die altere Literatur, befonbere ben Schu-ling (f. b.) beriefen, fo befahl Boang, alle alten Berte, Die auf Gefchichte, Sitten und Gebrauche fid bezogen, ju berbrennen, und jugleich fuchte berfelbe bie Lehre bee Confueine, ale ben Muebrud einer frühern Gulturepoche, ju vernichten. Die oppositionellen Schriftfteller wurden lebendig begraben. Das Reich gerfiel aber gleich nach Soang's Tobe (207 v. Chr.) nuter beffen Sohne Di-fchi in Trilmmer, die 197 v. Chr. Lieu-pang aufs neue ju einem großen Reiche gusantmenfügte. Letterer nahm nach feinem Ctammfige ben Titel San an und murbe Stifter ber Dunaftie gleiches Ramens, bie fich in die Gi-han ober weftl. und in die Tong-han ober oftl. Dynaftie theilte; jene herrichte bis 24, biefe bis 220 n. Chr. Die Gurften biefer magirenben Dynaftic verordneten bie Muffuchung ber alten Bilder. Dan fand Fragmente ber bon Confucius bearbeiteten ober felbft verfagten Berte und führte bie Lehre ihres Berfaffere ine Leben ein. Die San breiteten ihre Eroberungen weit gegen Beften aus und nahmen Antheil an ben Angelegen. beiten Mittelafiens. Unter bem Raifer Ming-ti (58-75 n. Chr.) fand burch Difftonare und Lehrbitder ber Bubbhismus Gingang in E. Rach und nach aber arteten bie Fitrften ane, und nuter Sien-ti, 220 n. Chr., gerfiel C. in brei Ronigreiche, Die bon Bu-ti 280 wieder bereinigt wurden. Bu-ti ward ber Stifter ber Dynaftie Tgin, welche bie 420 regierte, worauf Rao tfu - mu - ti Stifter ber Linie Song murbe, Die fich bis 479 auf bem Throne behauptete. Alle Fürften aus Diefen beiben Dynaftien maren ohne Berrichertalent. Daber fam es, bag Die Tataren immer geführlicher für C. murben, gulebt bie norbl. Brobingen bee Reiche eroberten und dafelbit um 386 ein eigenes Reich flifteten. Co gab ce nun in C. swei Reiche, ein nordliches und ein filbliches. In biefem regierten bintereinanber, außer ben fcon erwähnten Dinaftien Tgin und Song, Die (fiblichen) Eft bie 502 (unter benen ber Bubbfismus fich immer mehr in C. ausbreitete), die Leang bie 537 und die Tichin bie 589. 3m nordt. Reiche berrichte bie Dynaftie Bei bon 386-550 in brei Linien; bann, jum Theil nebeneinander, bie Dynaftien ber Be-tft (ober nordl. Efi) von 550-577 und ber Ben-tfden (ober leuten Efdjen) von 557—581. In biefem nord, Reiche trat Yang-fien, Fürft von Gui, auf, entrig 581 ben Hin-Afdien ben Thron umb führtet fo bie Apmaftie ber Gui. Danu zog berfelbe auch gegen dos fühl. Reich, eroberte es 589, entstroute die erwähzte Dynaffie Hofin und vereinigte fo wieder die beiben getrennten Theile C.s. Schon ber britte Raifer aus biefer Dungflie. Rong-ti, murbe bon Liejnen 617 abgefeht, welcher bie Dynaftie Tang ftiftete, Die fich 300 3. lang erhielt und Gi-ngan-fu in Cheu-fi jum Gibe hatte. C. murbe unter ben erften Raifern ber Dynaftie Tang, die fich um die Bebung ber Civilifation, befonbere ber Literatur, fowie nm bie Bergrößerung bee Reiche und feine Giderftellung nach aufen große Berbienfte erwarben, befondere unter bem gelehrten Tai-tfong feit 626 auferft machtig.

Die solgenden Kulfer ergaden sich indessen der Uespissteit und wurden gang von ihren Berschutttenen bestertigt. Es solgten innere Berrittungen, und der lette Kaller, Tschaofiereit, in wurde von Afgiu-wan abgefeit, der 907 die Dynastie Hen-liang siestet. Sowol diese als die solgenden Dynastien Hen-lang (1928), Dieressin (1936), Dien-lang (1947), Hartschap (1956) (Seite

heißt andere ober zweite) waren bon furger Dauer. C. war in biefer Beit boll innerer Berwirrungen; Die Ginwirtung ber Tataren auf Die Gefchide bes Reiche ward immer enticheibenber und verderblicher; faft jede Proving hatte ihren unabhangigen Rogenten. Da ermaften 990 die Chinesen ben wurdigen Tschao kuang-jin zum Kaiser, den Stifter der zweiten Dynastie Song, die dis 1279 regierte. Seine ersten Rachsolger glichen ihm, aber das Reich litt immer mehr burch wiederholte Ginbritche ber Tataren. Unter Tichin-tfong faben fich feit 1012 bie Chinefen genothigt, ben Liao- ober Retan-Tataren Tribnt ju gahlen. 3mar fturgte 1101 Soeitjong bas Reich ber Liao, allein mir mit Bulfe ber Rintichi-Tataren, welche nun bie Dynaftie Rin begrundeten. Schon 1125 wieberholten aber bie anbern Tataren ihre Ginfalle in C. und riffen bas gange norbliche E. ober Be-tichy-li und Schen-fl an fich. Rao-tfung regierte nur ale ihr Tributfonig über bie fübl. Brobingen. Um fich biefes Joche zu entlebigen, fchlof ber Raifer Ring -tfong ein Bundnig mit Dichingis - Rhan, und bie Riu -tfchi unterlagen biefem großen Eroberer. Balb aber manbten bie Dougolen felbft ihre Baffen gegen C., überftiegen 1209 Die große Dauer und nahmen und planberten 1215 Befing. Rach bem Tobe bee letten Raifers Ti-ping, ber fich nach bem Berluft ber letten Schlacht mit ben Mongolen, Die Ranton belagerten, mit ber gangen taiferl. Familie 1260 ine Baffer ftitrate, machte fich Rublai-Rhan 1279, fpater unter bem Ramen Chi - tfu befannt, jum Berricher bee Lanbes und marb ber Stifter ber Mongoleulinie, Die fich Die Chrenbenennung Juen, Die urfprilingliche, beilegte und bie 1368 regierte. Gaug C. wurde jest jum erften mal bon einer ausländifchen Dynaftie beherricht; Die barbarifchen Sieger gingen jeboch balb in ber Nationalität ber gebilbetern Befiegten auf. Die Raifer ans biefer Familie, Die meift lobenswerth regierten, richteten fich nach ben dinef. Sitten und liegen Befete, Gewohnheiten und Religion unverandert; unter ihnen bliibten bie Biffenfchaften und Rünfte, und von ben Raifern felbft maren mehrere febr gelehrt. C. marb jest ben Fremben geoffnet; mehrere Diffionare nub Reifenbe tamen ine Land, unter beneu Marco Bolo (f. b.) ben erften Rang einnimint. Aber nach Timur-Rhan's Tobe 1307 erregten Spaltnugen in ber taifert. Familie und noch mehr bie Enrannei Jen - Timur's und Togon-Timur-Rhan's innere Rriege, welche bie Rrafte ber Mongolen fcmachten. Gegen lettern ergriff Efcu-inen tichang ober Bong - wu, ein Chinefe bon nieberer Geburt, borber Birt und Ranber, Die Baffen, Die mongol. Großen waren unter fich uneinig, und Bifurbar, Togon-Timur-Rhan's Cohn, entfloh 1368 in die Mongolei und murbe bafelbft ber Stifter bee Reichs ber Ralla-Mongolen. Tichu, nachher Tai-tfong genannt, ber Befreier feines Bolle von frember Berrichaft, ber die übrigen dinef. Fürften und mehrere mongol. Stamme unterwarf und bie Rordweftgrenge bes Reiche ficherte, warb ber Stifter ber Dynaftie Ding (1368-1645), welche bem Reiche 16 faft fammtlich tuchtige und bon Rationalbewußtfein erfillte Regenten agb, bie baffelbe nach Gaben und Beften vergrößerten. Unter ihnen marb, etwa mm 1400. Befing gegritnbet und Refibeng, was bie bahin Ranting gemefen. Bu bemerten ift auch, bag unter biefer Dynaftie bie Europaer anfingen, in banernben Berfehr mit ben Chinefen ju treten. Um 1522 festen fich bie Bortugiefen auf ben benachbarten Infeln, namentlich ju Dlacao, bee Sanbele wegen feft. 1583 tam ber Jefrit Datthias Ricci babin, um bas Chriftenthum gu verbreiten, ein Borhaben, in bem er mehr Glud hatte ale por ihm ber Raputiner Gaspar be Erng. Um biefelbe Beit führten fich auch bie Spanier ein; 1604 enblich erfchienen bie Bollander in C., murben aber bamale nicht jugelaffen.

und ber Raifer felbit bereifte Die Brobinten feines Reiche. Dit ben Ruffen führte Rang-bi feit 1684 Grengftreitigfeiten halber einen Rrieg, ber 1689 mit einem Frieden endigte. Die Frangofen und Englander fetten fich in ben letten Jahren feiner Regierung in Ranton feft. Die Chriften erhielten freie Religionenbung, und Rang-bi felbft wurde ihr eifriger Schiller in ber Mathematif und Aftronomie. Doch icon 1724 erfolgte burch feinen Cohn Jong tiching, ber 1722 jur Regierung gefangte, bie Berbannung ber Chriften, Auch beffen Gobn und Radfolger feit 1735, Rien-long (b. b. Simmelewohlthat) verbing 1746-73 fdwere Berfolgung über fie. Rien -long, ein tapferer Rrieger, eroberte Rafchgar, Jarfand und bie gange Rleine Bucharei, ben größten Theil bes Congarenlandes, unterwarf Tibet und Diao the und erweiterte bie Grengen feines Gebiete bie nach hindoftan und ben Grengen ber Großen Bucharei. Unglüdlich fampfte er 1768 gegen bie Birmanen in Aba, welche, ale er 1770 abermale in Ava einbrang, mehr ale bie Balfte feines Beeres vernichteten. 1793 fand bie Befanbtichaft Macartnen's an ihn ftatt, ohne bag er jeboch ben Englandern einen Bortheil beobalb bewilligt hatte. Dagegen regulirte er bie Banbelsoerhaltniffe mit Rufiland, mit bem feit langerer Bei Bwiftigfeiten obgewaltet hatten. Gein Lobgebicht auf Mutben, welches ber Jefuit Ampo überfeste, hatte Boltaire fo gefallen, bag er eine Dbe an ben himmelofohn bichtete. Ueberhoupt nahm ber Raifer ein außerorbentliches Intereffe an ber Literatur, aus welcher er eine ninfier giftige Anthologie bon mehr als 160000 Banben gufammenguftellen beabsichtigte, wobei auch Chriftliches nicht ansgefchloffen fein follte. Rien-long legte 1796 bie Regierung nieber und ftarb 1799. 36m folgte fein ibm febr unahnlicher, Die Corruption forbernber Cobn Ria-ting beffen Regierung burch innern Zwiespalt und Aufftande benuruhigt murbe. Unter biefem fant 1815 bie gangliche Bertreibung aller Ratholiten in ben Provingen ftatt. Auf Ria-ting folgte 2. Cept. 1820 beffen zweiter Cohn Mian-ning, geb. 1784, ber mabrent feiner Regierung ben Ebrennamen Eag . fuang (b. b. Glang ber Bernunft) führte. Er bertrieb 1828 bie fath. Diffionare pollende auch aus Befing, wo man fie noch ale Ralenberverfertiger behalten hatte. Auch unterbrudte fein Felbherr 1828 einen gefährlichen Aufftand ber mohammeb. Tataren in ber Aleinen Bucharei, und 1831 und 1832 hatte er gefahrliche Rebellen in ben weftl. Gebirgen bed Reiche zu befampfen, Die bafelbit bebeutenben Anbang gefunden batten. Bal. Guplaff, «Lide of Taou-Tango (Lond. 1851; beutich, Lug. 1852).

Das wichtigfte Ereignig in ber Megierung biefes Raifers war jedoch ber Rrieg ber Chinefen mit ben Englanbern. Die Danbeleverbinbungen gwifchen beiben Bolfern find alt. Echon Enbe bes 17. Jahrh. fand ein fdmautenber, feit 1720 aber ein festerer, wenngleich burch vielerlei Bemmniffe erfchwerter Banbel zwifchen ihnen ftatt, ju bem in England Die Dftinbifche Compagnic bas Monopol befag, und ber 1757 auf Ranton unter ber Bermittelung einer priotlegirten dinef. Danbelogefellicaft, Bong ober Raufherren genannt, beidrantt murbe. Diefer Sanbel bauerte ju immer fteigenbem Bortbeil ber Englander obne gefahrliche Conflicte und nachhaltige Unterbrechungen bis jur bolligen Aufhebung bes Monopole ber Englifd. Oftinbifchen Compagnie 24. April 1834 fort. Die Umwandlung, Die bamit in vollerrechtlicher Begiehung bei bem Berfehr gwifchen beiben Bolfern in Ranton eintrat, legte ben Grund gu ben ipatern Ausbruch bes Rriegs. Lord Rapier, ber gemaß Barlamenteacte boin 28. Mug. 1833 ale erfter Oberauffeber (Cuperintenbent) mit ber Befugnig, alle Banbeloverhaltniffe ber Euglander in C. ju reguliren und alle Berichtebarfeit iiber fie andjuiiben, nach Ranton gefandt worben war, tam gleich bei feiner Anfunft bafelbft im Buli 1834 in Streit mit ben dinef. Behörden, die von der einseitigen Unftellung eines folden Beamten mit fo eigenmachtigen Bo fugniffen nichts miffen wollten und allen Bertehr mit ben Englandern abbraden. Da Lord Rapier fab, bag er mit ben ihm ju Gebote ftebenben Bewaltmitteln nichte ausrichten wilrbt, fo gab er icon Mitte Gept. 1834 ebenfo fcmachmutbig nach, ale er fich aufange bartnadig gezeigt hatte. Infolge beffen murbe ben Englanbern ber Sanbel in Rauton wieber freigegebeu; boch über bas völlerrechtliche Berhaltnig ber bon ber brit. Regierung eigenmächtig eingefesten Beborbe fant noch immer feine Berftanbigung ftatt. Much ber jum Rachfolger bes unterbeffen verftorbenen Lord Rapier beftimmte Francis Dabis marb bon ben dines. Beborben gwar nicht anertannt, aber es begann fich wieber ein regerer Berfehr ju geftalten, ber auch aufanglich unter G. B. Robinfon 1835 fortbauerte. Erheblich fchabete inbeg biefer wie auch Rapitan Elliot, der nach ihm in ber gleichen Stellung nach Ranton gefaubt warb, burd Ungleichmäßigfeit bes Auftretens. Unter letterm entwidelte fich bie Opiumangelegenheit ju ber Strife, Die enblich ben Ausbruch bee Rriege veranlaffen follte. Coon im vorigen Jahrhundert batte bie dine! Regierung, ale fie bie gefährlichen Golgen ber bamale fich ausbreitenben Opiumconfuntion

Der mit ankerorbentlichen Bollmachten nach Ranton gefandte dinef. Bouverneur Lin ergriff gur Unterbritdung bes Dpiumbanbele bie fcarfften Dagregeln und erließ auch 13. Dara 1839 ein Ebict, in bem er bie Muslieferung alles in engl. Schiffen und Dagaginen befind. lichen Opiums verlangte. Die Schritte, welche Rapitan Gliot bagegen that, machten bie Lage ber in Kanton resibirenden Engländer nur noch schlimmer. Endlich wußte er fich nicht anders zu helfen, als baß er die engl. Kansleute veranlaßte, ihr Opium ben chines. Behörden auszuliefern, indem er fie megen biefes Berluftes an die engl. Regierung berwice. Ueber 20000 Riften Doinn, im Berth von 4 Dill. Bfb, St., murben bemnach ben Chinefen übergeben und bon biefen bernichtet. Dagu tam ein Streit gwifchen engl. Matrofen und Chinefen, in bem einer ber lettern getöbtet worben mar. Da fich bie Englanber meigerten, ben Gaulbigen ausguliefern, fo berbot Ein, ben Englanbern Lebensmittel gutommen gu laffen, fowol in Ranton als in Macao. Gammiliche Englander verließen baber Ende Mug. 1839 Macao und begaben fich auf bie Schiffe bor Dongtong. Feinbfeligfeiten mit ben Chinefen, bie bei einem Berfuche ber Englander, fich Lebensmittel gu berichaffen, porfielen, bewogen Lin gu bem Befehle an bie Eingeborenen, fich ju bewaffnen und bie Englander jn vernichten. Alle Bemithungen Gliot's an einem gittlichen Bergleiche halfen nichts; vielmehr lief ber dinef. Abmiral Ruang mit 29 Kriegebiconten aus, um fich ber engl. Kriegefciffe ju bemachtigen, wurde jedoch bei Efchunpi mit einem Berluft von feche Fahrzeugen gurudgefchlagen. Das Berbot bes hanbels mit ben Englanbern mar bie Folge biefer Dieberlage, und alle neuen Berfuche, bie Elliot machte, um Unterhandlungen mit Lin angufnitbfen, icheiterten. Endlich vertrieb Anfang Gebr. 1840 ber dinef. Felbherr Bib einige Englander und Elliot felbft, Die fich noch in Dacao aufhielten, aus Diefem Orte, und Die dinef. Flotte berfuchte 28. Febr. einen nachtlichen Angriff mit Branbern auf bie engl. Schiffe, ber jeboch völlig mielang.

Run erflarte England formlich ben Rrieg an C.; eine engl. Flotte unter Abmiral Elliot langte 28. Juni bor Ranton an, und ein Theil bon ihr blodirte ben Tigerfluft. Der anbere Theil nahm mit ben Landungetruppen 5. und 6. Juli 1840 bie Infel Efcu-fan, befette bie Sauptftabt berfelben, Ting bai, befchof Amon und vernichtete beffen Feftungewerte. Sierauf nahm biefe Expedition unter bem perfonlichen Befehle Abmiral Eliot's ihren Beg nach ben norbl. Bemaffern und lief 11. Mug, in ben Bei-ho-Fluf ein, um bie Uebergabe bon Gliot's Depefchen an ben Raifer ju erzwingen, beren Unnahme Lin in Ranton berweigert batte. Die Unmefenheit einer engl. Rriegemacht in fo großer Rabe ber Refibeng bes Raifere fchien biefen nachgiebiger ju ftimmen. Er lieft bie Depefchen in Empfang nehmen, zeigte fich erftaunt fiber bas Borgefallene und hochft geneigt jum Frieden und begann Unterhandlungen, Die aber nach vierwöchentlicher Dauer bon feiten ber Chinefen nur gu bem Berfprechen führten, einen Commiffar jur befinitiven Berhandlung bes Friebensichluffes nach Ranton ju fenden, unter ber Bebingung, bag bie engl. Glotte fich nach Ranton gurildbegebe. Ellist ließ fich burch bie Beriprechungen taufchen und fegelte nach Ranton juriid. Dier tam auch ber beriprochene Commiffar in ber Berfon Ri-fdan's 29. Rob. 1840 an, und bie Unterhandlungen begannen, führten aber lange Beit ju feinem Ergebnif. Um ihren Forberungen mehr Rachbrud ju geben, nahmen bie Englanber unter Commobore Bremer (Abmirgl Elliot mar jurudberufen worben) 9. Jan. 1841 bie Forte an ber Tigermundung und fügten ben Chinefen großen Chaben gu. Mm 20. Jan. ward hierauf ein Braliminarbertrag abgefchloffen, wonach ber Dafen bon Ranton wieber eröffnet, ber Banbel wieberhergefiellt, ben Englanbern bie Infel Bongtong abgetreten, überbice benfelben 6 Dill. Dollare Entichabigungegelber gezahlt und bie officiellen Berhaltniffe mifchen ber chinef, und ber engl. Regierung auf ben guß wölliger Meichheit geftellt werben follten. Die engl. Blotte jog fich barauf nach hongtong gurlid; ba aber ber Friebensvertrag bis jum 24. Febr. nicht bon ber chinef. Regierung gutgeheißen murbe, fo begannen am 25.

Converfatione . Beriton. Etfte Auftage. IV.

Die Feindfeligfeiten aufe neue. Die Englanber nahmen bie Forte an ber Tigermunbung, gerftorten bie dinef. Dichonten, rudten 18. Dary nach Ranton felbft bor und befesten bafelbft in ber Borftabt bie Factoreien. Diefe Bewegung bewirtte, bag bie Chinefen um Baffenftillfland baten, ber ihnen auch 20. Dars gemahrt warb, unter ber Bedingung, baf ber Sonbel

offen und ben Rauflenten Cous gemabrt fei.

Doch auch biesmal gefchah bies alles bon feiten ber Chinefen nur jum Schein. Anftatt jum hrieden ju neigen, ruftele bie chinef. Regierung nur befto eifriger jum Kriege. Die feinb-feligsten Sbiete wurden gegen die Englander erlaffen, und bie chinef. Dacht ward bei Ranton auf 50:00 Dann gebracht. Mis ber erfte Dberauffeber, Rapitan Elliot, Die Abfichten ber Chinefen bemertte, ließ er einen neuen Angriff auf Ranton unternehmen. Der Generalmajor Gir Sugh Gough, Befehlshaber bes Landungsheeres, befehte 24. Dai bie Factoreien und rinftenwerft, foling am 25. mit 2500 Mann bas gange dinef. heer bor Ranton und wollte eben, mabrent bie engl. Flotte mit ber Berftorung ber Forte am Fluffe und ber Dichonten fortfuhr, ben Sturm auf bie innere Stadt beginnen, ale bie Chinefen wieber ju unterhandeler verlangten und ber dinef. Minifter Su felbft ericien. Rochmals lieft fich Rapitan Eliot barauf ein, und fo tam 27. Dai ber friibere Bertrag mit einigen Beranberungen an Stanbe, unter ber Bebingung, baf fich bie dinel.-tatar, Truppen 13 DR, pon Ranton gurudgieben und bie Englander bie genommenen Forts raumen follten. Die Bablung bon 5 Diff. Dollare. bon ben Bonge jufammengebracht, war bis jum 5. Juni geleiftet. Die engl. Streitfrafte tehrten nach Dongtong gurud. Es ichien wirflich, ale wollten bie Chinefen biesmal ben Bertrag halten, mahrend fie auf einmal wieber anfingen, abermale Schwierigfeiten ju maden und fich

bon neuem ju ruften. Bisjest hatten bie Englander es abfichtlich bermieben, ben Rrieg auf einen entfcheibenben Buntt ju treiben. Mis aber bie engl. Regierung endlich einfah, bag fich bie Chinefen burch blofe Schredmittel nicht ju einem ernften Frieden bewegen liegen, befchlof fie, mit Entichiebenbeit anfautreten. An Rapitan Elliot's Stelle marb Gir Benty Bottinger jum erften Dberauffeber und Bevollmachtigten ber Ronigin, Abmiral Barter aber jum Befchlehaber ber Flotte ernannt. Dherhefehlehaber ber Landungetruppen blieb General Gir Suab Gouab. Die beiben erftern tamen 9. Aug. 1841 bor Dacao an, und ju gleicher Beit trafen auch anfehnliche Berftarfungen ber brit. Streitfrafte an Schiffen und Landungstruppen ein. Es murbe befchloffen, eine Unternehmung auf Ranting, fomit auf bie Buldaber bes Bertebre bes Reiche, ben großen Raifertanal, ju machen, nachdem einige wichtige Buntte langs ber Rufte von Songtong bis bahin genommen worben maren. Am 21. Ang. verließ die Expedition, aus 34 Fahrzeugen beflebend, die Infel Songtong und manbte fich juborberft nach bem für unbezwinglich gehaltenen Amon, bas nach vierftunbigem Gefecht und einer bolligen Rieberlage ber Chinefen mit allem Rriegematerial in Die Banbe ber Englanber fiel. Diefe liefen nur eine fleine Befattung auf ber bor Amon liegenben, aber Stadt und Safen beberrichenben Infel Ru-lang.fu juritet und gingen bann 5. Cept. nach Ticu-fan unter Gegel, bas 30. Gept. nach einem furgen, aber hartnädigern Gefrecht, als geither gewöhnlich, befeht wurde. Bon ba ging es nach Efcin bai an ber Munbung bes La-bia, ju beffen Befeftigung bie Chinefen alles mögliche angewendet hatten. Deffenungeachtet und trop ber Tapferfeit, welche die talar. Colbaten im Begenfage ju ben eigentlichen dinefifchen bewiefen, warb bie Stabt 10. Dct. nach furgem Rampfe genommen. Ring-po bagegen fiel zwei Tage barauf ohne allen Schwertftreich in bie Sanbe ber Englander. Dier hielten fie fich langere Beit auf, inbem fte Berftarfungen erwarteten; ein Angriff, ben bie Chinefen auf fie machten, blieb gang erfolglos. Bon Dling - bo que manbte fich bie gange Expedition nach Ticha-pu, bem Stapelplat bee dinef. Sanbele mit 3apan, ber nach geringem Biberftanbe 18. Dai 1842 genommen wurbe. Am 13. Juni tam bie Erpebition an ber Mündung bee Jang-ffe-frang an und war am 14. bereite an ber Mitnbung bes Bu-fong in ben erfigenannten Flug. Bier hatten bie Chinefen bie furchtbarften Bertheibigungeanstalten getroffen und Feftungemerte jur Sperrung bes Fluffes mit niehr ale 250 Ranonen errichtet. Allein nach einer zweiftunbigen Ranonabe wurde bie Stellung in unblutigern Sturme genommen; noch geringern Biberftand leiftete bie wichtige Sanbeloftabt Schanabai. bie 19. Juni fiel. Erft por ber Stadt Tichin-flang-fu, bei ber ber Raifertangl ben Jang-tiefiang freuzt, bie alfo ben Schliffel ju bemfelben bilbet, fanben bie Englander energischern Biberftand, ba ein großer Theil ber Befanung aus Tataren beftanb, Die fich aufe außerfte wehrten. Allein auch biefe Stadt fiel nach fcneller, menn auch blutiger Erftilrinung 21. Juli-Diefe Rieberlage erichütterte bie Chinefen aufe innerfte, fobag fie, ale bie Englander

6. Mug. bor Ranting anramen, ernftlich um Baffenftillftanb behufe eines Friebeneichluffes baten. Die am 15. begonnenen Unterhandlungen führten 26. Mug. 1842 jum Abichluß eines Bertrage, ber ben Englandern außer Ranton bie Bafen Amon, Fu-tfcheu-fu, Ring po und Schanghai öffnete, hongtong überließ und Regulirung ber Bolle, Bulaffung von Confuln in ben fünf Safen, Behandlung auf gleichem Sug und Bahlung bon 21 Mill. Dollare ale Rriege. entichabigung beriprach. Der dinef. Raifer genehmigte ben Bertrag, ber fpater bon beiben Seiten formlich ratificirt murbe. Die Contribution murbe von ben Chinefen noch bor ben beftimmten Terminen abgetragen, worauf bann bie Euglanber bie befesten Buntte, barunter bie wichtige Infel Efchu-fan, herausgaben. Es mar im Berlaufe ber gangen Beltgefchichte bon erfte mal, daß fich C. gezwungen fab, ein driftl. Culturbolt ale ebenblirtig anguertennen und mit ibm Bertrage ju foliegen. Run tamen auch bie Rorbameritaner und Frangofen berbei, um burch befonbere Tractate biefelben Bortheile wie bie Englanber ju erlangen. Die Chinefen wollten inbeffen bierauf nicht eingeben. Rur Die ernftlichen Drohungen bes norbamerit. Gefanbten brachten bie dinef. Regierung babin, 3. Juli 1844 einen Bertrag mit ben Bereinigten Staaten ju unterzeichnen. Roch in bemfelben Jahre (24. Oct.) wurde auch mit Franfreich ein Sanbele - und Freundichaftetractat abgefchloffen und 25. Mug. 1845 ratificirt. Der Bertrag Granfreiche hatte nur geringe commerzielle Bebeutung. Es mar aber in bemfelben ein großes Gewicht auf Die religiofen Berhaltniffe gelegt, Die Grunbung bon firchlichen und Schulanftalten in ben fünf Sufen wie freie Religioneiibung ber eingeborenen Chriften garantirt.

Befchichte ju treiben : Die Taiping-Revolution und Die neuen engl.-frang, Rriege.

Die Taiping - Revolution ift nur eine ber gewaltfamften unter bielen bermanbten Erfcheinungeformen bes polit. und focialen Lebens ber Chinefen, befonbere wie es fich im Gilben bes Reiche entwidelt. Un Gebeimblinden batte es bei ber burchgebenben Dppofition gegen Die berrichenbe Dungftie nie gefehlt. Die einen berfelben ftellten fich focialiftifche Mufgaben, welche ftart an bas Abendland und an bas Chriftenthum erinnern, wie bie Bruberfchaft bes a himmele und ber Erbe » und befonders ber logenartig verbreitete « Dreifaltigfeitebund » (Triad-Bund). hierzu tamen Rebellionen und polit. Gegenfate febr berfchiebenen Urfprunge und Charaftere. In ben Geeprovingen fpielten bie Geerauber ber Infelwelt eine bebeutenbe Rolle, welche bie taiferl. Marine nieberguhalten außer Stanbe mar. Die weftl. Provingen, befondere Ruang -fi, mit ihren Bebirgeafplen gaben bie Tummelplate ab bon Ranberhorben, aber auch bon praftifch auftretenben polit. Barteien, unter ihnen bor allem ber fog. Ding-Leute (ming-schin), welche ben Sturg ber Manbidu-Dynaftie offen ale ihre Aufgabe bezeichneten und biefe nach bem bas dinef. Rationalintereffe tief berlegenben Frieden bon Ranting bom 3. 1842 ju lofen berfuchten, jeboch an ber Energie bes Raifere Tao-fuang icheiterten. Unter ber gwar reactionaren, aber im Grunde menig energifchen Regierung bes Sien-fong tounten fich inbeffen Elemente bes Dreifaltigfeitebundes und ber Ding-Bewegung ju einer für turge Beit außerorbentlich flegreichen Rebellion berbinben, welche fich an Sung-fiu-tfluen und bie bon biefem geführten Taibing fnilbfte. Derfelbe mar 1813 ouf bem Canbe nordweftlich von Ranton aus stemlich armfeligen Berhaltniffen geboren und butete in ber Jugend bas Bieb feines Baters. Gein Ehrgeig und Durft nach Größerm trieb ihn in die Gelehrtenlaufbahu; boch brachte er es bei ben beftehenben Reglementeverhaltniffen nur bis jum Dorficulmeifter. In Ranton

- Cong

fernte er 1843 Brudiftide ber bon prot. Diffionaren veranftalteten dinef. Bibelüberfetung tennen, welche ibn auf bas befrigfte erregten. In einer Krantheit batte er gablreiche Bifionen und glanbte auf bem Wege jum himmel begriffen und felbft jum Religionsftifter berufen ju fein. Er bilbete eine Befellichaft ber « Bottesverehrer », welche 1844 ichon 100 Dittglieber tablte, und taufte fich felbft. Unter feinen Unbangern zeichneten fich aus Li, Fung-jun-fan und Jang-fin-tidin, bon benen fich ber lettere feit 1848 für befonbere infpirirt erffarte und bemnach im Fortgange ber Rebellion jum Ronige in bem oftl. Gebiete ber eroberten Brovingen avancirte. Sung-fiu-tfinen fuchte fich mehr und mehr bem Chriftenthum zu nabern. Bon ben Miffionaren, mit welchen er 1847 in Ranton in birecte Berbindung getreten mar, hatte er ohne gehörige Borbilbung und ungeschidt bie Taufe verlangt, war aber gurudgewiesen morben. Das Bachothum feiner eigenen Gette bestärfte ibn beshalb in feiner Gelbftanbigfeit ale Religione-Rifter. Ceine bereits auf 2000 Mitalieber angewachfene und befondere aus ben Salbgebilbeten und den Burudgefetten fich retrutirende Anhangerschaft gerieth burch Berstörung öffent-licher Gobenbilder und Gedachtniftafeln in Conflict mit der Staatspolizei.

Die fleinen Aufftanbe und rauberifden Unruben in ben Brobingen follten ibn jeboch balb auf ben Schauplat eigentlicher polit. Thatigfeit bringen. In ber Proving Ruang-ft mar grojichen ben beiben ranberifchen Stammen ber Bau-lie und ber Ba tas ein gefährlicher Rampf entbrannt. Die gefchlagenen Sa-tas flüchteten fich ju ben a Gottesverehrern , welche fie aufnahmen und baburch bas bewaffnete Ginfchreiten ber Staatsgewalt berausforberten. Rach bem erften gludliden Biderftande verbanden fich mehr und mehr Dling-Leute mit ben «Gottesberehrern», und driftl, Reminifcengen in ben Lehren und Coicten lodgen bie Armen, Die Doposition gegen bas herrschenbe Raiferhaus bie Nationalgefinnten berbei. Die taiferl. Truppen, wo fie fich entgegenftellten, murben gurudgeworfen, mobei befonbere bie Eroberung bon Bunnan im Aug, 1851 Ginbrud machte. Das neue Reich conflituirte fich. Sung-flu-tfluen marb im Cept. 1851 jum Raifer ausgerufen; er bezeichnet fich ale Tien fuo (himmelreich) ober Tien-te ober Tien-wang (Simmelsfohn), ale ben Begriluber ber neuen Dynaftie Tai-bina (großer ober allgemeiner Friebe). Die Truppen bes neuen Raiferreiche, theile tede Ranber, gloger wer ausgemein geneb, beild verlorem Subjecte, gewannen überall über die altfaljer-lichen die Oberhand. Die Disciplin unter ihnen war streng, gestliges Getränt und Achnsiches verboten, und das jolgende Jahr 1852 zeigt sich reich an Siegen. Im Frühjahr zogen sich bie Taipings nordwarte und eroberten im April bas wichtige Joh-tichau am Jang-tfe-fiang, welcher Fluß baburch fcon jum großen Theil in ihre Gewalt tam. Die einzelnen Brobinzen. befondere Bo-nan, gerietben in Aufftand. Die taiferl. Truppen begannen ju verwildern, und ihr graufames Auftreten gerftorte vollende bas Bertrauen gu ber alten Berrichaft. 3m Dec. 1852 folgte Gieg auf Gieg bei ben Rebellen. Im Gebr. 1853 warb ber entidieibenbe Rua auf Ranting unternommen; 8. Darg feste man fich por ber Ctabt feft; am 19, gogen bie Taipinge fiegreich ein. Die tatar. Garnifon mit Beib und Rind (etwa 20000 Geelen) mufit über bie Rlinge fpringen. Alles, was an bie alten Gulte und bas alte Reich unmittelbar erit nerte (wie ber Porzellanthurm), murbe bermuftet, ber Saushalt bes neuen Reiche bier organifirt. Ranfing erhielt in ber Sprache ber «Gottesverehrer» ben Damen Tien-fing (himmelorefi eng).

Die Dacht ber Taipinge mochte in Naufing etwa 80000 Dann betragen, und man jatte, nachbem vorläufig ein bebeutungsvoller Mittelpuntt gewonnen, burchgreifenbe Operation n erwarten follen. Aber die innere haltungslofigfeit zeigte fich fruh genug. Die neue Lehre feldft war ein phantaftifches Gemifch, über befien Werth fich nur noch enthufiaftische Miffinare täufden fonnten. Aber aud in polit. und militarifder Begiebung zeigte fich nirgenb bas Bestreben, bas Bewonnene bauernd ju organifiren. Babrend ein Darfc von Rauting nach Befing ficher von Erfolgen begleitet gewefen mare und vielleicht ben Untergang bee Dan fchureiche berbeigeführt batte, concentrirte fich, abgefeben von ben balb verunglitdenben Unt enebnungen Bang-fin-tichin's in ben öftl. Brovingen, alle Thatigteit ber Taipings auf Ra fing. Man befeftigte bie Bauptftabt wie bas benachbarte Jang-ticau und Tichin-fiang. Die Gelbglige am Riang waren noch von ben beften Erfolgen begleitet; zwei neuorganifirte taifert. Deere, bas eine unter Anführung Ri - fchen's, murben im Commer 1853 gefchlagen. Als jeb th bie Taipinge in die Broving Do-nan einbrangen und hier gur Belagerung ber Sauptfladt Re .fong fdritten, erlitten fie bie erfte Rieberlage. Die Rorbdinefen ftellten fich ihnen bier geft offen entgegen, fobag im Mug. 1853 bie Belagerung aufgehoben werben mußte. Der empfi bliche Schlag, welchen bie religibs-friegerifche Begeifterung ber Taipinge burch jenes Dieling n erhalten, follte burch eine febr gut projectirte Expedition auf Dien-tfin, ben Safen von ? efing. Bon ba ab begann eine fürchterliche Epoche ber Schwantungen. Raifert, und rebellifche Truppen jogen, ohne baft etwas Beftimmtes entschieben wurde, im Lande hin und her, um abwechfelnd Stabte zu nehmen und zu verlieren, und, wo es noch Einwohner gab, zu branbichaten und ju morben. Bie 1857 hatten indeß bie Taipinge eine folche Reihe bon Berluften erlitten, baf fie am Ufer bee Jang tfe-tiang nur noch einen Canbftreifen, von Ranting bie Tfchinflang, befagen. Much biefer Strich mußte 1858 aufgegeben werben, mahrend Danting noch nicht genommen werden tonnte, da es die Raiferlichen auf ber Finffeite nicht ju belagern bermochten. Die faiferl, Regierung von Beting rafite fich inbeft nach biefen Erfolgen mehr und mehr aufammen; fie nahm 1859 eine Flotte ju Bulfe, um burch beren Operationen ben Rebellen bie Bufuhr in San - tau und anbern von biefen befetten Buntten am Jang -tfe - fiang abzufchneiben. Die Taipinge eoncentrirten fich erft 1860 wieder zu wirflich triegerischen Unternehmungen. Gie beabfichtigten auf bas von ben Englandern befette Ranton loszugeben und belogerten im Mary bie ftartbefeftigte Stadt Sang -tichen, welche eine ber wichtigften Stellen im Banbel gwifden Rord - und Gubdina einnimmt. Am 19. Darg nahmen fie bie aufern Berte; die tatar. Garnison hielt fich sedoch tapfer und schlug, nachdem fie Berftärtungen em-pfangen, am 24. März die Rebelken flegreich zurud. Die Kaiserlichen belagerten inzwischen mit großerer Energie Ranfing, murben aber 3. Dai burch einen flegreichen Ausfall gurud. gefchtagen, fobaft Enbe bes Monats bas wichtige Gu-tichen ben Taipinge feine Thore bffnete. Am 9. Dec. 1861 nahmen fie fobann Ring-po ein, und Anfang Jan. 1862 begannen fie bie Belagerung Schanghais.

Babrend fo bas Chinefifche Reich von innen auf bas tieffte erfchuttert murbe, trafen baffelbe auch bie verftartten Stofe eines neuen, mit grofern Mitteln und Erfolgen geführten europ. Rriege. Der durch ben Frieden von Raufing unter Raifer Zao-fuang abgefchloffene erfte Rrieg hatte beffen Gobn find Rachfolger, Sien-fong, überzengen tonnen, bag ein freundliches und gewiffenhaftes Bertragen mit ben auswärtigen Dachten im Intereffe bes Lanbes und ber Dunaftie lage. Der junge Raifer ließ fich aber bon ber berblenbeten altchinef. Bartei beherrichen und durch fle jum Umgeben ber Bertrage mit England, Frantreich und Rordamerita wie überhaupt gur Unterbrudung ber Fremben beftimmen. Diesmal mar England nicht ber einzige Begner C.s. Frantreich, bas in feinen Bertragen befonbere Religione - und Diffionszwede . in den Borbergrund gestellt hatte, war verlept und herausgefordert durch die graufame Ermorbung eines tathol. Diffionare im Juni 1856. Co hatten fich benn im Gept. 1856 im Borgefühl bebeutenber Ereigniffe Schiffe ber verichiebenen Bertragemachte in ben für bas Musland geöffneten Bafen zusammengefunden, und die Berantaffung jum activen Einschreiten bot ben Englandern alsbald bas Betragen bes Bieetonigs Jeh in Kanton, eines Mandarinen, der bem frühern Lin an Energie und Schlaubeit ziemlich glich. Gin dinef. Schiff, Die Lorcha Arrow, welche jur Gicherheit ihres Banbele in Songtong engl. Bapiere erhalten, Die aber abgelaufen maren, fobag bas Schiff auch nicht bie engl. Flagge führte, murbe 8. Det. 1856 im Safen von Ranton mit Befchlag belegt, magrend man bie 12 dinef. Matrofen, ale ber Biraterei berbachtig, gefangen feste. Go menig eigentliches Unrecht bie engl. Regierung an ihren Schittling noch batte, fchien es boch vom internationalen Standpuntte aus gerechtfertigt, baft Conful Bartes, nach Berathung mit hohern engl. Beamten, Befreiung ber dinef. Datrofen und officielle Entichulbigung forberte. Ich erfüllte Die Forberungen theile nur halb, theile beutelte er an ihnen, fobag fich aus bem geringen Borfall bie Ginnahme ber chinef. Befoftigungen

ber eingefest murben.

unterhalb Ranton 26. Det, burch ben Contreabmiral Sebmour und bie Beichiefung ber Stadt burch benfelben 28. und 29. Det. fomie 1., 3. und 14. Rob. entmidelte, mogu 20. Rob. auch ber Angriff norbamerif. Rriegefdiffe tam. Erop ber Broteftation auch bes fraug. Befandten betrieb Beb bie Aufhetjungen ber Chinefen gegen unfchulbige Guropaer fort, auf beren Ropfe ohne Unterschieb er einen nach und nach erhöhten Breist fette. Die anwesenben Seefrafte ber Europäer waren jeboch ju fdwach, um mit gangem Rachbrud wirten gu tonnen. Die Angelegenheit tam bor bas engl. Parlament, bas bon Balmerfton aufgeloft marb, um C. gegeniber bie Ehre ber engl. Bolitit ju retten. England nrufte fich nun gefallen laffen, baf Frantreich fich jur Fortfetung ber Action ale Alliirter anbot ober vielmehr octronirte. Bon enal. Geite follte Lord Elgin mit unbeschränfter Bollmacht und 5000 Dann, von framofifcher Baron Gros ale Befanbter mit einer Dampffregatte und ber Contregbmiral Riagult be Genonilly nut einer Fregatte und acht Dampfcorbetten nach bem Chinefifchen Deere geben. Rugland und Rorbamerita betheiligten fich nicht actio, fondern nut burch Bevollmächtigte. Maucherlei Demniniffe und Differengen, namentlich aber ber Ausbruch bes Aufftanbe in Dftindien, bergogerten indeg ein enticheibenbes Auftreten ber Beftmachte. Erft im Det. 1857 ftanben etwa 5000 gand - und Geefolbaten und Matrofen gur Berfugung, unter biefen bon feiten Fraufreiche nur 200 Dann Infanterie, woburch jeboch bie polit.-biplomatifche Dachtftellung beffelben in ber gangen Frage um nichts berringert wurbe. Roch bor Ablauf bee Oct. trafen noch 500 engl. Seefoldaten und bor Beginn ber Befchiegung Rantone aus Frantreich 1350 Dann Infanterie ein. Rach mannichfachen Erwägungen tam man iberein, bas in ben Augen ber Chinefen fitr unitberwindlich geltenbe und mittlerweile auch ftarter befestigte Ranton anzugreifen, ben Git bee Bicefonige Jeb, ber, bie Berlegenheiten ber engl. Regierung mohl fennend, bas 12. Dec. bon bem frang. Abmiral im Ramen ber Alliirten gestellte Ultimatum am 15. übermitthig ablehnend beantwortete. Beh glaubte bie Ctabt burch ihre in gutem Rufe fichenben 30000 Dann Diffigen und 2000 Dann tatar, Acentruppen gegen jeben Angriff, jumal aber gegen einen Feind bon wenig über 6000 Mann gefichert. Bunadht wurde ange fichte Rantous bie mit gabireichen Magaginen befeste Infel Don-an genommen, verichangt und init ben Truppen ber Alliirten befett. Recognoscirungen bon bier aus ergaben, bag bie Soben im Rorben ber Stadt genommen werben mußten, mas nur burch eine Landnng öftlich berfelben möglich mar. Das 24. Dec. 1857 auf Raumung ber Ctabt bon ben chinef. Truppen innerhalb zweier Tage gestellte Ultimatum wies ber fich ficher fühlenbe Beb natitrlich gurud. Um 26, Dec, bilbete hierauf die alliirte Marine ibre Schlachtlinie, in einer Rabe bon 300 Schritt bon ben Borftabten, und am 28. fruh 6 Uhr begann bas Bombarbement, welches bie Stabt an berichtebenen Stellen in Brand ftedte und bie Ginwohner in ichleunige Glucht trieb. Die Landung ber Eruppen, welche bereits um 10 Uhr bormittage begann, wurde weniger burch feinbliche Artillerie ale burch Dirailleurfeuer beläftigt. Doch ungeachtet bes jur Bertheibigung bortrefflich geeigneten Terrains wichen bie Chinejen giemlich rafch, und am Abenbe bes erften Tage maren bas Fort Lyn ber norbl. Soben, eine Batterie ber norbofil. Borftabt und zwei Silgel mit verhaltnigmafig geringem Berluft genommen und befest. Tage barauf, 29. Dec., wurden mit Unterftiltung ber Schiffeartifferie bie Balle von Rauton, Die nordl. Soben und Die beiben Forte rechte fo rafch erfturmt, bag bie Stabt mit ihrer Million Ginwohner und ftarter Befatung bereits um 2 Uhr im Befit ber Allierten war. Abgefeben bon bem unmittelbaren Intereffe bes europ. Sandels und bes engl.-frang. Anfebens, gebot es fcon Die geringe Bahl ber alliirten Streittrafte, Die Besignagme ber Stadt rafch, bestimmt und fconend ju vollenben. Dies gelang am beften burch bie Befangennahme bee Bicefonige 3ch, bes Bicegouverneure Bi-inei und bee Befehlohabere ber talar. Eruppen, Rub, welche man 5. Jau. 1858 mitten in ber gablreichen dinef. Bebolberung aussithrte. Man brachte Jeg auf einem ber Kriegsfdiffe in Siderheit und ichaffte ihn nachher nach Raltutta, mabrend Bi-fuei und Dub 9. 3an. bon ben Bewollmachtigten ber Allurten und unter beren Mufficht in ihre frubern Memter wie-

Sinne offenn Wederfand benuten die Chieden nicht feiften, und alle hier Berchriebe Gefehreiberungen wereicht die Wederfand ihr ermen, Ermpen. Mer bishomisisch wer die Sinde bemit nicht werter gehörfen. Ohlet bet Kniefer bom 2. Warz 1866 entjeune führerfen Sin ongen unstäheiger Anteilferung and beriefen ber fennerheinsinker wung eines des Sin ongen unstäheiger Anteilferung ab beriefen ber fennerheinsinker wenn gelten und Buginin, der Kniefende, fich anfehrfen, liefen was Schaughei und ben Det ton Befüg eine Luttließ Ceffettung über ihre geberrengen gegehen, weder auf is beitümmtellen Ge-



rantien für den internationalen Berfehr und für Die Diffion fomie ben unbehinderten Butritt ber fremben Gefandten in Befing binausliefen. Dan werbe bis jum 31. Darg Danbarinen mit ben gehörigen Bollmachten erwarten, nothigenfalls aber auf Befing marfchiren. Die Ertlarungen bes Raifere maren burchaus ausweichenber und verbachtiger Ratur. Die vereinigten Flotten erfchienen baber an ber Bei-fo-Milnbung und forberten 20. Dai bie Uebergabe bes ben Sing beherrichenben Fort Za-fn binnen 2 Ct., welcher brobenben Forberung man noch an bemfelben Tage burch bie Waffen Rachbrud gab. Wiewol ber Biberftanb ber Chinefen ausgezeichnet, nahm man boch in wenigen Stunden burch bie europ. Ranonenboote junachft alle porbern Befeftigungen ber Bei-bo-Munbung. Der Gieg murbe rafch weiter verfolgt, inbem man mit flachen Ranonenbooten ben Bei-bo binanffuhr. Schreden ichien fich überall bin berbreitet ju haben. Das fort Ta-tu felbft murbe rafch genommen, und am Abend bes 26. Dai hatte man Tien tfin, ben eigentlichen Safen bon Beting, erreicht und bamit im Grunbe bie Berrichaft über bie Refibeng und ben Raifertanal. Best endlich fchien es bem dinef. Bofe ernft ju fein mit Friedensunterhandlungen, Die vom 7. bis 27. Juni 1858 jum Abichlug gelangten. Dit ber ruff. Regierung murben faft ju berfelben Beit Bertrage über Abtretung bes Amurlandes gefchloffen. Die bauernde Rabe eines europ. Truppencorpe übte einen portheilhaften Drud aus. Das für bie fremben Gefanbten geforberte Recht, in Beling ju refibiren, auf welchem Rufland und Rorbamerita in gleichzeitigen Unterhandlungen nicht weiter beftanben batten, murbe in bas Recht verwandelt, baf in wichtigen Rallen enrop. Gefandte in ber chinef. hauptftabt erfcheinen ober wohnen burften. Dagegen aber mußte bas wichtige Dien-tfin ein Freihafen werben, neben ben bereits ermahnten fünf übrigen, unter benen Ranting noch bon Rebellen befett mar. Die Uebung und Berbreitung bes Chriftenthums follte fortan gang frei fein. An Rriegotoften forberte England 8, Frantreich 4 Mill. Thir. Die Bevollmachtigten ber Muirten erflarten, Die taiferl. Beftätigung ber Bertrage in Tien-tfin erwarten ju mollen, welche auch bereite 4. 3uli 1858 eintraf.

Die auf ben Anfang bee Cept. feftgefetten, burch chinef. Bergogerung aber erft im Dct. ermöglichten Bollverhandlungen in Schanghai zeigten fofort, bag bie Chinefen wieber ju ihrer gewöhnlichen tremofen Bolitit juritdjufehren gebachten. Die Bertrage maren nicht burch bie Staalszeitung officiell jur allgemeinen Kenntniß gebracht worben. Dau wollte ben europ. Gefandten ihr vertragsmäßiges Recht, junachft zur Auswechfelung der Ratificationen in Befing ericheinen ju burfen, verfürgen und bereitete fich febr ernfthaft fcon Ende 1858 auf bie Eventualität eines Rriens bor. Die Bevollmächtigten murben nach Schanghai verwiefen ober follten einen bestimmten Landweg nach Befing einschlagen. Bruce, ber engl., und be Bourboulon, ber frang, Minifterrefibent, ericienen 21. Juni 1859 am Bei-bo, um ben bertragemafigen Beg über Dien-tfin ju nehmen. Dan mußte, bag bie Bei-bo-Befeftigungen febr verftartt morben maren. Abmiral Bope, ber Rachfolger Seymonr's, und ber Rapitan Ericanit von feiten ber Frangofen brangen 25. Juni mit 2 Fregatten, 3 Corvetten und 13 fleinern Dampf- und Ranonenbooten ein , wurden aber jurudgefchlagen und mußten fich mit einem Berluft bon 95 Tobten und 355 Bermundeten gurudgieben. Franfreich, bas in Cochinchina befchaftigt, batte nur einen fleinen Theil an biefer Expedition. Da jeboch eine energifche Berfolgung bes erneuerten Rampfes nothwendig mar, beeilten fich jest beibe Weftmachte, angemeffene Streitfrafte ju verfammeln. 3m Rai 1860 befanben fich 18000 Dann ber verfchiebenen Truppengattunnen unter General Grant's Commando in Songlong und auf ber gegenüberliegenden Infel Rau-lung. Die Bahl ber Schiffe belief fich, einschließlich ber Transportfahrzeuge, auf fast 200. Frantreich fchiefte 9000 Dann unter General Montanban und 39 Schiffe unter Biceabmiral Charner, welche fich in Schaughai fammelten. Die oberfte Leitung nahmen wieber Lord Elgin und Baron Gros in ihre Sanbe. Die Rothwendigfeit, fich ju verprobiantiren, und außerbem bie Ginfibung bon 5000 Rulis ju einem Arbeitercorps, enblich bie große Sipe verzogerten ben Beginn ber Operationen. Doch hatte man bie Befatung ben Ranton berftarft und 21. April 1860 bereite bie wichtige, ichou 1841 bon ben Englandern genommene nord. Infel Efchu-fan befest. Ueber bie ernften Abfichten ber Alliirten fonnte bie dinef. Regierung nicht im Zweifel fein. Roch ehe bie fammtlichen Truppen eingetroffen waren, hatte Bruce, unter Gemabrung einer Bebenfzeit von 30 Tagen, Die vollftanbige Erfillung bes lepten Bertrags, Die bauernbe Refibeng ber Gefanbten in Beting, Die Erftattung ber nenentftehenben Rriegetoften und eine Entfchuldigung bes Bei-bo-Angriffe geforbert. Alles bies war vom Sofe au Beting wegmerfenb abgelebnt worben. Die Stotten ber Englanber und Frangofen nahmen gunachft Station im Golf von Be-tichu-fl und am Gingange bes Gelben Meeres, Recognoscirungen und Bitterungeberhaltniffe fcoben ben Angriff und die Landung bis jum 2. Aug. 1859 hinaus. Renn Tage fpater, 11. Mug., waren bei Be-tang, norblich bom Bei-bo, alle Lanbungetruppen ausgefchifft, welche aus 14000 Dann engl. und 5000 Dann frang. Golbaten aller Gattungen, aus 4000 Dann engl. Seefolbaten und 2500 frang. Matrofen beftanben. Im 12. Mug. murbe bas befeftigte Dorf Gin-bo, am 13. mit mehr Anftrengung Tang-tu genommen. Am 19. Mua. ilberichritt man ben Bei-bo auf einer mubjam bergeftellten Dichonfenbrude, um bie nabeaelegenen Forte von Za-tu anzugreifen. Dier mar ber engl. General ber eigentliche Leiter, magrend ber Frangofe Montauban weniger militärischen Scharfblid zeigte. Um 21. Aug. tonnte ber allgemeine Angriff beginnen. Die Chinefen leifteten tapfern Biberftand; faft fein einziger gerieth lebend in bie Banbe ber Alliirten. Es erfolgte junachft bie Capitulation bes Gouberneurs Sung. Die ben feinblichen Truppen hierbei bewiefene Dilbe ber Alliirten berfehlte ihren guten Einbrud nicht, und ichon am Abend maren bie Bei-ho-Forte ben Berbunbeten iibergeben. Am 25. und 26. Mug. trafen Bevollmuchtigte und Befehlshaber in Tien-tfin gufammen: die Truppen hatten auf ihrem überrnmpelnden Mariche dabin nichte zu thun gefunben. Die bon dinef. Geite angebotenen und befonbere bon Ruei-lang, einem angeblichen Bertreter bee Friedens, geführten Unterhandlungen feit bem 31. Aug, batten wieber ben Zweck bes Sinhaltens. Die Allirten erflarten, bie Berhandlungen nur bor Befing aufnehmen gu wollen. Rachbem man, wie in Za-tu, auch in Tien-tfin eine entfprechenbe Befatung gurlicf. gelaffen, rudten bom 8. Gept. ab unter Regenwetter und auf gang unbefannten Begen allmablich 6000 Dann engl. und 3000 Dann frang, Truppen bor. Auf neue Friebensantrage murbe erflart, nur in Tung-tichan, 5 Dt. bor Befing, unterhandeln gu wollen, und bort begannen auch 14. Sept. Die Berhandlungen. Die Beneralbewollmachtigten ber Allitrten follten dagn unter einer Bededung von 2000 Mann eintreffen. Aber auch bier war noch Berrath beabsichtigt. Am 18. Sept. begann bei Tichan-fia-wan, 2 M. vor Tung-tichan, der in solchen Dimenfionen ben Milirten ziemlich unerwartete Rampf zwischen 10000 Dann Infanterie und 10000 Mann Cavalerie mit 100 Gefchuten auf dinef., und 6200 Dann Infanterie unb 600 Dann Cavalerie mit 20 Gefchuten auf engl. frang. Seite. Aber Energie, Technit, Disciplin und Befchith ber Europaer flegten bennoch. Das chinef. Deer lofte fich in Glucht auf; bie Alliirten batten 15 Tobte und 61 Bermunbete. Bon ben befonbere an ben Unterhand. lungen betheiligten frang, und engl. Offigieren und Beamten waren jeboch 39 in Die Befangenichaft ber Chinefen gerathen. Lord Elgin forberte biefelben 19. Gept. vergebene gurud; man erfuhr gelegentlich, baf fie nach Befing transportirt worben. Um Tage barauf langte eine frang, Berftarfung von 2000 Dann an. Um 21. Sept. morgene murbe bie wieber gefammelte dinef. Armee etwas nordweftlich gefchlagen, mit einem Berluft ber Alliirten bon 2 Tobten und 49 Bermundeten. Die Antrage bes Bringen Rong, bes Brubere bes Raifere, bom 22. und 23. Gept, tonnten ju feinem Refultate führen. Dan jog nach Ablauf eines besonbere auf Die Befangenen bezüglichen Ultimatume 3. Det, gegen bie Saupritabt, verftarft burch bie nach. gerudte Artillerie und ein engl. Corps, und befand fid, 6. Oct, in ber fconen Cbene bon Beling. Am Tage barauf wurde ber ausgebehnte faiferl. Commerpalaft faft ohne allen Biberftanb genommen. Diefer Prachtpalaft, Jun-ming-jun (bie Berle bee Reiche) genannt, mit vielen Schauen, ftand ohne Schuty; fein faifert. Bewohner Dieu-fong war nach Ie-bo im Rordert geflüchtet. Dier fattigten fich brei Tage lang bie frang. Truppen in einer nicht würdigen Plitnberung, an welcher ben Englandern bon feiten ihrer Obern bie Theilnahme verhoten murbe. Mm 9. Det. riidte man auf Befing felbft bor. Inbeg hatte Lord Elgin 7. Det. ein Schreiben bom Bringen Kong erhalten, welches bie Rudlieferung ber rechtewibrig gefangen weggeführten Englander und Frangofen berfprach. Doch febrten nur 19, jum großen Theil trant und eleub, jurild; bie übrigen 20 waren burch Morb und graufame Diefanblungen untergegangen. Um 13. Oct., in ber letten Minute Des Ultimatums, murbe ein ausbedungenes Thor bon Befing ben Mlirten geöffnet. Aber bie mittlerweile befannt geworbenen Schidfale ber unglieflichen Sejangenen, beren lette Refte man jum Theil am 16. ausgeliefert erhielt, beftimmten Lord Clain, Die frubern Friedensbebingungen gu fcharfen, und in feinem und bes Baron Gros Ramen murbe unter bem 17. Oct. bon bem Bringen Rong verlangt: Die Erledigung ber Friedensvertrage von Tien-tfin bis jum 23. Oct.; Bablung von je 16 Mil. Thirn. Kriegefoften an die engl. und frang. Regierung; Befetung Tien-tfins bis zu deren Berichnigung; Bablung von 400000, beziehentlich 600000 Thirn. bis jum 22. Det. für bie Angehörigen ber ermorbeten Befangenen . Außerbem erflarte Lord Elgin, bag er jur Strafe für bie graufame Behandlung ber Gefangenen ben Sommerpalaft in feinem gangen Umfange verbrennen werbe. Dies gefchab 18, und 19, Det.

und ging den ginef, Mochtigherre und Hrt., Sillet murke femiligt. Die Kniffenins der Errtrige fund an pret verfigieberne Tagen, 24. und 25. 26. 26. 1869, mit Erd Gigin und Berne Groß falt, melde beite unter geforiger Bebedang und wilrdigen Bomp durch die Knifbern 1962. Der Kniffen befülligt 2. 2600. von Io-de aus die Sertzige, normal [10.2600. die Trappen ber Mültter Befüng vertieffen. Im Mikraj 1861 nachmen Jodomb er und, und der Tagen pen ber Mültter mit, und der Tagen ber für der

Befandte ihren Bohnfit in Befing; im Juli beffelben Jahres folgte ber norbamerifanifche nach. Der Raifer Sien-fong ftarb 22. Mug. 1861 ju Be-bo in ber Danbidurei und überlebte fomit bie Demitthigung bes Simmlifden Reichs faum ein Jahr. Er batte bor feinem Tobe lestwillig verfugt, bag ibm fein minberjahriger Cobn Ri-tfiang (geb. 5. April 1855) unter Bormunbicaft von acht hoben Manbarinen auf bem Throne folgen folle. Ale jeboch ber junge Raifer in Befing anfain, murbe biefer Regentichafterath 2. Rob. 1861 geftiltat; funf feiner Mitglieder mußten in die Berbannung, brei verfielen bem Tobe. Die beiben Raiferinnen (bie vornehmfte Bemablin bes verftorbenen Sien-fong und bie Mutter Ri-tflang's) übernahmen nun bie Regentichaft, mubrend ber Dheim bes jungen Raifere und bas Saupt ber taifert, Bamilie, ber Bring Rong (eigentlich Bib-fu, Bring von Rong), an bie Spipe bes Cabinets trat und fo factifch ale Regent bie oberfte Regierung bes Reiche in feine Gewalt brachte. Der Bring Rong, ben Europaern fcon aus ben borbergebenben Friebeneverhandlungen befannt, zeigte fich tros feines dinef.-tatar, Raturelle ale einfichtevoller und tuchtiger Dann. Durch verichiebene Sanblungen gab er feinen guten Billen fund, ben veranberten Berhaltniffen Rechnung ju tragen und E. mit bem Beften ansjugleichen, wobei ibm freilich ber Rationalbitnfel und bei Sofe bie allem Fremben abgeneigte altdinef. Bartei vielfach binbernb entgegentraten. Mit faft allen Geemachten Europas brachte feitbem ber Bring Sanbeisvertrage und biplomatifche Ginigungen ju Stande. Am 2. Cept. 1861 fchlof Graf Gulenburg einen folden ju Tien-tfin gwifchen C. und Breufien (moleich auch im Ramen bes Rollvereins), beffen Ratificationen 14. 3an. 1863 ju Schanghai ausgewechfelt murben. 1862 famen Saubelevertrage mit Spanien, Belgien (8. Mug.) und Bortugal (13. Mug.), im folgenben Jahre (10. Juli 1863) auch mit Danemart ju Stanbe. Außer ben Gefanbten Englande, Frantreiche und Rorbamerifas jogen auch bie Bertreter Ruglands und Spaniene (1863) in Befing ein, mabrend ein portug. Gefandter ju Dacas, ein preugifcher (2. Juni 1864) ju Changhai ibren Aufenthalt nahmen. 3m Oct. 1862 mard von ber dinef. Regierung bem Englander Lay bie Dberaufficht über bie Douanen ber Riffe übertragen, Den Beftimmungen bee Friebens, über deffen Durchführung bie europ. Sanbelemachte forgfaltig machten, marb feitbem, foweit es bie Regierung felbft vermochte, in allen Dingen nachgefommen.

Bahrend fich fo nach außen bin bie Begiehungen zwifden Chinefen und Europaern ju orbnen begannen, galt es nun vor allem ber Regierung, im Innern bes Reiche bie aufe neue erftartte Rebellion ber Taipinge ju bemaltigen. Auch ben europ. Dachten mußte nach bem Friedensichtuffe mit bem hofe ju Befing an ber Rube und innern Gicherheit bes Landes liegen, und biefer Umftand mar es bauptfachlich, welcher enblich in bem fangiabrigen dinel, Burgerfriege eine enticheibenbe Benbung ju Bege brachte. Durch bie Ginnahme bon Ding-po, namentlich aber burch ben Angriff auf Schanghai, ben Mittelpunft bes europ. -chinef. Danbele, wurden bie Intereffen ber Englander und Frangofen unmittelbar bebrobt. Bugleich waren biefe burch bie Rebellen an ber Eröffnung bes ihnen jugeftanbenen vielverfprechenben Berfehre auf bem Jang tfe-fiang verhindert. Beibe Dadite fanben es baber geratben, von ber bieber besbachteten Rentralitat abzugeben und mit Gewalt ber Baffen gegen bie Rebellen einzugreifen. Gin frang. engl. Truppencorbs unternahm im Abril und Dai 1862 einen gludlichen Feldzug in Die Umgebungen bon Schanghai und Ring - po, Die bon ben Rebellen gefänbert wurden. Gleichzeitig geftattete man bie Organifirung dinef. Eruppentorper unter europ. Offigieren in taifert. Dienft, eines englischen unter Barb und eines frangofifchen unter Le Brethon, mabrend ber Rapitan Deborne mit ber Beichaffung bou Fabrzeugen ju einem dinef. Rriegogefdmaber beauftragt warb. Das frang. Corpe Le Brethon's, bas nach beffen Tobe (3an. 1863) erft unter ben Befehl Tarbif be Moibrey's (geft. 16. Febr. 1863), bann unter ben b'Aignebelle's fam, operirte von Ring-po aus und nabm im Rebr. 1863 bie Refte Chao-bing. Am 31. Darg 1864 fiel nach langerer Belagerung Sang tichen, bie Sauptftabt ber Broving Tiche-fiang, in bie Sanbe ber frang.-dinef. Truppen, fobag ben Rebellen in Tiche-flang nur noch bie Bofition Gu-ticheu übrigblieb. Doch mußte fich lettere balb baranf an die Ernppen bee Raifere ergeben. Ingmifchen hatte bas engl.-dinef. Corpe, beffen Commanbo 25. Marg 1863 an ben Dajor Gorbon, einen hochft tuchtigen und energifchen Offigier,

übergesangen wer, von Changbei aus, tycinreft in Gemeinschaft mit den faisert. Trupper, in der Produing Kangel finach fein Angast-sellung im der Roduing finach von Angast-sellung im voreiert. Rochkom Gewes 2. Meit Zeitsting und 26. Mei Keinsch an gemeiner, schwirt er ur Erlagerung von Su-tifsen, das fich 3. Dec. ergels. Im Wei Irleid fiel Themaster in der Geweis Geweise, des sich gestellungs der Verleichen der gestellt der Verleichen flieberen verfetzen in der Verleichen Verleichen der Verleichen flieberen verfetzen in der Verleichen Verleichen der Verleichen Verleichen der Verleichen verleichen Verleichen der Verleichen verleichen der Verleichen der Verleichen verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen verleichen der Verleichen verleichen der

Sg. füre bie Örfchighte Za im allgemeinen: Gülgeli, ebefchighte bes Chientifden Nichas (keranig, ben Kemman, Centin, 1847); Ruffler, «drifchighte von Teilmen; 32 Bbs., 193, 1858—60); Vlath, «liber bie lange Daure umb Enriedfung bes Chientifden Nichas (1858). 1858—60); Vlath, «liber bie Kample Cumpeter mit C. Riemmann, «dielighte der engliche St. Schumen, 1868). Liber bie Kample der Liber Liber bie Liber

Lpg. 1852) und in ellnfere Beits (Bb. 1, Lpg. 1856; Bb. 8, 1864).

Chinabanm, Chinarindenbaum. Die berühnte Fieber-, Berubianifche ober Chinarinde (Cortex Chinae, cortex peruvianus) tommt bon berfchiebenen Baumen ber im Gougtoriglen Gilbamerita beimifchen Gattung Cinchona, welcher Rame ibr von Linne aur Erinnerung an die Gemablin eines Bieetonigs von Beru, Grafen von Chincon, beren Beilung bon einem bofartigen Bechfelfieber burch bie Rinbe biefe juerft berühmt gemacht hatte, gegeben murbe. Die Gattung Cinchona gebort in Die 5. Rlaffe, 1. Orbnung, bes Linut'ichen Suftems und in bie Familie ber Rubiaecen, wo fie mit anbern ihr verwandten eine eigene Abtheilung, Die Ginchoneen, bilbet, bie von anbern ale eine felbftanbige Familie betrachtet werben. Ihre Arten find ftattliche, bisweilen riefige Baume, manche jeboch auch Straucher, alle mit prachtiger immergritner Belaubung. Gie haben gegenftanbige, gange und gangranbige Blatter, geftielte, meift in aufammengefeiste, agbeltbeilige Trugbolben gruppirte Bluten mit unterflänbigem, fünf. fpaltigem Relde, trichterformiger, fünftheiliger, an ben Lappen bartig behaarter Blumentrone und zweifacherige, mit gabireichen geflugelten Gamen gefillte Rapfeln. Gie machfen in ben nngeheuern Balbungen, welche bie Abhange ber Anbestette bebeden, bom weftl. Benemela bis jum norbl. Bolivia, ober zwifchen bem 10.° norbl. und bem 19.° filbl. Br., mofelbft fie zwifchen 3500 und 10000 ff. Bobe theils vereinzelt, theils forft- und beftanbweife auftreten und einen fehr charafteriftifden Beftanbtheil in ber Begetation jenes weiten Begirte bilben, weshalb Sumbolbt benfelben bas Reich ber Cinchoneen genannt hat. Die Renntnig von biefen Baumen ift noch fehr mangelhaft, indem man nur bon wenigen ber jablreichen in ben Sanbel tommenben Rinbenforten weiß, bon welcher Cindjonaart fie abstammen. Das Cammein ber Rinben ift mit großen Schwierigfeiten verbunden und wird von eigenen, barauf gefernten und bon Rinbheit an baran gewöhnten Lenten betrieben, welche Casearilleros, b. h. Rinbenfammler, beifen, ein Rame, ber auch ben mit Chinarinden handelnben Berfonen gegeben ju werben pflegt. In Reugranaba fammelt man bie Rinben gn jeber, in Bern und Bolivia nur in ber trodenen Jahreszeit. Dan fallt bie Baume bicht an ber Burgel, gieht bie Rinbe in Streifen ab und trodnet fie an ber Sonne ober fiber Fener in eigene baju conftruirten Schnbpen. Die abgefchalten bitnnen Rinben rollen fich an ber Gonne gufammen; bie bidern werben nur furae Beit ber Conne gusgefest, bann flach ausgebreitet, in Saufen freumweife übereinenbergefchichter und mit Steinen beschwert. Ein Baum bon 60 F. Sobe und 5 g. Dnrchmeffer liefert nach Rarften etma 10 Ctr. trodene Rinde. In ben Stabten merben bie getrodneten Rinden fortirt. perpadt und bann nach ben Safenplaten verfenbet. Dan verpadt fie in Daffen bon etwa 150 Bfb. in Gaden von Bollzeug ober Bachetuch, in Riften, Trommeln ober «Geronen» von

mit ber Saarfeite nach innen gefehrten Buffelfellen.

Unter ben überans gahlreichen, mit ben verfchiebenften Ramen belegten Gorten von China . rinbe, welche in ben Banbel gelangt, untericheibet man in Deutichland pharmaceutifch brei Sauptforten: braune (cortex Chinae fuscus), gelbe (cort. Ch. flayus) und rothe (cort. Ch. ruber). Die wichtigften Gorten ber brannen China, welche in feberfiel. bie fingerbiden Robren bon graubrauner, rungeliger, lange- und querriffiger Augenflache in ben Sanbel tommt, aus Rinben jingerer Baume ober Mefte befteht und immer viel Cinchonin entbult, find: bie Sug. писофіна von C. micrantha Rz. Pav., subcordata, suberosa und umbellulifera Pav.; die Lora di na pon C. Condaminea Humb., macrocalyx, conglomerata, heterophylla, microphylla Pav. und vielen andern; die blaffe Jaen . ober Tenchina von C. viridiflora Pav. u. a. Bur gelben China gehort Die beruguntefte Sorte, Die Ronigedina (cort. Ch. rogius), welche aus Robren nut fproder, buntelfarbiger, tiefriffiger Borte ober aus flachen, gimmtfarbenen, von ber Borte befreiten Rindeuftiden befteht und befondere reich an Chinin ift. Sie tommt unter verfdiebenen Gorten vor, von denen die Califahachina von C. Calisaya Wodd. in Sithperu und Bolivia für bie befte gilt. Muger ber Ronigochina gehoren ju ber gelben bie Engeoching von C. pubescens Wedd., die gelbe faferige ober Bogotachina bon C. lancifolia Mut. u. a. m. Die rothen Chinarinben, welche aus Rinben bon fturfern Stantmen und Arften befteben, eine vorberrichend rothbraune Garbe und einen febr bittern und berben Befdmad befiten, auch mehr Chinin als Cinchonin enthalten, find ibrer Abftammung

nach am wenigften befannt.

Die chem. Unterfuchung hat in ben Chinarinden verfchiebene Alfaloibe, Chinaalfaloibe, nachgewiefen, welche alle mehr ober weniger fiebervertreibend wirten. Die heilfraftigften find bas Chinin und Cinchonin, befondere erfteres. Das Chinin fruftallifirt in langen, fechefeitigen Brismen, welche bei Erwarmung in weifes Bulber gerfallen, fcmedt überaus bitter und ift in Baffer ziemlich fower, in Alfohol leicht loblich. Unter feinen Galgen ift bas fomefel faure Chinin basjenige, welches gegenwärtig gewöhnlich als fiebervertreibenbes Mittel angewenbet wird. Das Cinchonin froftallifirt aus feiner weingeiftigen Lofung in bunnen, prismatifchen Rabeln, loft fich in Baffer bochft fdmierig, in Alfohol leicht und fdmedt ebenfalls febr und eigenthilmlich bitter. Die übrigen Alfaloide, welche feinesmes in allen Rinden portommen, find : bas Chinibin, Cinconibin, Chinoibin, Chinicin und Ginchonicin. Muger biefen Alfaloiden bat man in ben Chinarinden brei eigenthumliche Gauren aufgefunden: Die Chinafanre, in ben Rinben mit ben Alfaloiden ober mit Ralf verbunden, fruftallifirt für fich allein in fleinen, rhombifden Briemen und befitt einen ftart fauern Befchmad ohne alle Bitterfeit; bie Chinagerbfaure, in reinem Buftanbe eine bellgelbe, burchfichtige, barte Daffe, welche fich im Baffer zu einer bellgelben, aufammengiebenb fcmedenben Aliffigfeit auftoft, die an ber Luft Canerftoff abforbirt und endlich beim Berbunften in ber Barme eine unlösliche, docoladenbraune Gubftang abfest, bas Chinaroth, von bem bie Rinben 21/2 Broc. und mehr enthalten; die Chinovafaure (Chinovabitter, Chinovin), im trodenen Buftanbe eine gummiartige, beim Berreiben ein weißes Pniver gebenbe Daffe, welche intenfiv bitter fchmedt und nur fdwach-faure Eigenschaften befist. Rach einigen foll lettere Gaure mit ber Chiocoecafanre (f. Chiococca) ibentifch fein. Ferner find in ben Chinarinben fette und atherifche Dele, Gummi und Starte gefunden worben. Die Anwendung ber China ale Beil-, besonders fiebervertreibendes Mittel ift in Gubamerita jebenfalls uralt, benn Duina ober Ghina bebeutete in ber Sprache ber Intas eine fiebervertreibenbe, Duina-Duina (mober bie frang. Benennung Quinquina) eine besondere beilfraftige Rinde. In Europa, und gwar in Spanien, wurde fie erft nach ber Beilung ber Grafin von Chinchon 1639 befannt, und zwar unter bem Ramen Grafinpulver (pulvis comitissae). Spater ward bas Rinbeupulver, welches man anfanglich allein anwendete, Jefuitenpulper genannt, weil die Jefuiten es querft nach Spanien gebracht batten, und, nachdem es burch ben Carbinal Juan be Lugo nach Rom getommen war, Carbinalpulver. In England murbe bie China 1671 burd einen gemiffen Talbot eingeführt,

welcher fie an Ludwig XIV. ale Geheimmittel verfauft haben foll. Die Ching, ale Argnei betrachtet, ift bas fraftigfte von allen gewürzhaft bittern und gufammengiebenden, fog. tonifchen Ditteln. Die gufammengiebenbe und faulnigwibrige Bir-



Chinafilber Chinda - Infeln 428

tung beruht auf ihrem Behalt an Chinagerbfaure, mabrent ihre fpecififch fiebervertreibenbe Rraft, welche fie gegen Bechfelfieber zeigt, fowie zum Theil ihre ftartenbe Gigenfchaft, berentwegen fie bei burd Rrantheit, namentlich infolge bon Blut- und Cafteberinft (g. B. Tuphne), Blutarmuth und Bleichsucht entfrafteten Berfonen mit oft fo graßem Erfolge angewendet wird, ben Chinaaffaloiben gutammt, bie ihre Birfung junachft auf bas Rervenfoftem angern, boch in größern Baben abnlich wie nartatifche Gifte wirten, indem fie bann Dhrenbraufen, Taubbeit, Schwindel und fogar Betaubung bervorbringen tonnen. Gine üble Debeneigenicaft biefes fraftigen Beilmittele ift, bag ce bei fortgefettem Gebranch bie Berbanung ftort unb Uebeffeit und Dagenbruden veranlaft. Beboch bewirfen bies bie Alfaloibe weniger ale bie Rinbe in Gubftang. Deshalb mar bie Entbeilung bes heilfraftigften Altaloibe, bee Chinine. für Falle, wo bie Rinbe in Gubftang in grafen Baben gegeben werben mußte (bei allen Bechfelfiebern), von anferorbentlicher Bichtigfeit. Meußerlich wird bie China bei bosartigen Geichmuren, bei branbigen Bunben u. f. w. haufig angewenbet. Auch bereitet man aus ber Chinarinde Extracte, Effengen, Tincturen (g. B. Bahntincturen) n. f. w. Gin je unentbehrlicheres Brilmittel bie Ching ift und je ficherer fie ju ben menigen mirflich heilfraftigen Arneien gebort. befto mehr muß man bebauern, bag bie burch planlofes Rieberichlagen bewirtte Abnahme ber Chinabaume bie pullige Ausrottung berfelben in Auslicht ftellt, wenn man nicht balb ernftlich an bie Ginführung einer regelmäftigen Chinacultur geben follte. Dan bat amar in Algerien und Japa Berfuche mit ber Acclimatifirung biefer Baume gemacht, boch find biefelben in Algerien erfalglos abgelaufen und auch in Java fcheinen bie Refultate wenig gunftig auszufallen. Chenfo baben fich alle im Laufe ber Beit vorgeichlagenen Gurrogate ber China nicht bewährt.

Bn jenen Gurrogaten gehoren in erfter Reibe: bie unechten Chinarinben, welche ber Dehrjahl nach bon berichiebenen tropifchen Baumen aus ber Familie ber Rubiaceen abstammen. 3. B. bie Barachina bon einer in Brafilien wachfenben Ladenbergia, Die China alba granatensis pon Ladenbergia macrocarpa Klotsch., bie China nova pon Ladenbergia oblongifolia Karst., bie China rubra brasiliensis bon Ladenbergia Riedeliana Kl., bie China caribaes ober jamaicensis bon Exostemma caribaeum W., bie China St.-Luciae bon Exostemma floribundum auf ben Antillen, u. a. m. Auch bon einer Struchnee, ber Strychnos Pseudochina, ift bie Rinbe ale Surrogat ber China in Unwendung gefommen. Alle biefe unechten Chingrinden ermangeln ber in ben echten portommenben Alfaloide, baben nieift einen flartern. wiberlich bittern und taum gewurzbaften Gefchmad und vermogen bie echte Chingrinde ebenfo wenig ju erfeten ale mehrere anbere, befonbere mahrend ber napoleonifchen Continentaliberre empfahlenen Surrogate, wie g. B. bie Banbflechte (Lichen parietinus), bie Beiben-, Raftanien., Gichenrinde und beren Alfaloide (Calicin, Quercin n. f. m.). Gleiches gilt von ben ale Surrogat für bas Chinin borgefchlagenen Alfaloiben und Gubaltaloiben, namlich bem Ilicin. Bhforrhigin, Aricin, Cuecanin, Bobancin n. a. m. Neuerdinge hat man gegen hartnädige einheimifde Bechfesteber vielfach ben Arfenit ftatt ber oft nicht andreichenben Chinapraparate empfohlen; boch auch biefer bermag bie China nimmernichr an erfeben.

Chingfilber ift ein febr gebruuchlicher Rame fur Gerathe (ale Thee und Raffertinte

Mildfannen, Buderbofen, loffel, Gabeln u. f. m.), welche aus Deufilber (Argentan) gearbeitet und mit ftarter Berfilberung auf galbanifdem Wege verfeben werben. Bei pollfommenfter Aehnlichteit mit maffit filberner Waare haben biefe Gegenftanbe por ber aus Rupfer gemachten. mit Gilber plattirten Arbeit mehrere mefentliche Borgilge, inbem fie viel fteifer und baber meniger bem Berbiegen unterworfen find, bei ber allmablich eintretenben Abnutung ibrer Gilberbede nicht bas verratherifche Rupferroth burchbliden laffen und nothigenfalls febr leicht aufe

nene berfilbert merben fonnen.

Chinda - Rufeln, brei burch ihren Reichthum an Guano (f. b.) berithmte Infeln an ber Subfeefufte ber fubamerit. Republit Bern, por ber Biecobai, Jola bel Rorte, Jola bel Debio und 36la bel Enr genannt. Die Rorbinfel (13° 39' fubl. Br.), welche bieber vorzuglich andgebeutet worben, mißt etwa 2500 Ellen in ber Lange und 1200 in ber Breite. Ihre höchsten Theile erheben fich 200 f., wobon jedoch 90 f. die Guanobede beträgt. Ladeplage für Schiffe finden fich an biefer Infel megen ber vielen fie umgebenben Rlippen nur an einigen Stellen. Die Gilande find felfig, aus verwittertem Gneis beftebend, bitrr, ohne Spur von Begetation, ohne Baffer und erfdeinen burch bie gabllafen Boblen, loder und Bogen fowie burch bie Menge Binguine und anderer Geevogel, Die fich auf ihnen fortwührend aufhalten, auferorbentlich wilb und malerifch. Der Berth bes Gnanos war icon ben alten Bernanern betannt, und bie Intas erliegen bereits vor Jahrhunderten ein Befet jum Schupe jener Bogel,

um eine Erichopfung bee Borrathe ju hindern. Aber erft feit einigen Jahrzehnten begann bie Aussuhr diefes tofibaren Dungers ins Ausland, indem guerft 1840 ein peruan. Sanbele-haus eine Sendung davon nach England machte. Der gute Erfolg des Geschäfts veranlafte hierauf die Regierung Berus, ben Erport ju ihrem Monopol ju erflaren. 1857 murben bereite 490657 Tonnen ausgeführt, ju beren Berfenbung 620 Schiffe bienten. Der Staat bezog 1860 einen Reingewinn bon 16,053908, 1861 bon 16,921757, 1862 bon 12,186480 Dollare (von 304662 Tonnen), fobag ber Berth biefes Exporte ben aller iibrigen Ausfuhrartifel Berus gufammengenominen bei weitem überftieg. Ueber die Quantitat des auf ben Infeln noch vorrathigen Guanos herricht große Meinungeverschiebenheit. Gine genauere Unterfuchung bon 1862 ermittelte, baf ber Borrath auf ben brei Infeln gufammen 7 Diff. Tonnen überfteige und, bei einem burchichnittlichen Reingewinn von 6 Bfb. St. pro Tonne, einen Befammtwerth von 42 Diff. Bib. St. reprafentire. Die Gubinfel enthalt etwa 3 Diff. Tonnen Guano, ben man erft bor turgem abgubanen angefangen; berfelbe mar an einer Stelle 105 %. machtig. Auf ber Mittelinfel liegt ber Guano innerhalb einer Mulbe in noch groferer Dad. tigfeit und ift wie eine Sonigmabe burchbohrt bon ben gabireichen Reftern ber Bogel, welche Die Jufeln, wenn auch nicht mehr in folder Menge wie frither, boch noch in bebentenben Scharen bewohnen und ben Arbeitern mit gur Dabrung bienen. Die bei bem Abbau bes Buanos beschäftigten Arbeiter befieben aus brei Rlaffen: aus freien Arbeitern von Beru, Chile u. f. w., aus Chinefen, welche für fehr niebrigen Lohn auf Grund eines auf 7 3. lautenben Contracte arbeiten, und aus peruan, Straflingen. Die freien Arbeiter erhalten 11/a Chilling (1/2 Thir.) pro Tonne. Die Arbeit ift ebenfo ungefund ale wiberwartig. Infolge von Streitigteiten mit ber peruan. Regierung wegen an bastifden Ginmanberern veriibten Gemaltthatigfeiten befeste 14. April 1864 ein fpan, Gefchmaber unter Contreabmiral Bingon bie Infeln mit der Erflärung, diefelben fo lange ale Bfand behalten zu wollen, bie bie Bernaner ber bon Spanien an fie gerichteten Forberung um Genngthuung nachgeben wurden.

bon berfchiebenen Bflangenftoffen nahrt.

Chinefifche Maner, im Chinefifchen Ban-li-tid'ang-tid'ing, b. i. bie Mauer von 10000 Li ober Meilen, heißt die große Coummehr gegen bie nordl, turanifchen Bolter, welche fich thrile ale Ball, theile ale befestigte Dauer an ber norbdinef. Grenze hingieht. Gie beginnt fildweftlich in der Bufte Gobi, dicht am Je-bo, hinter Ran-tichen-fu, und freugt bei Ding-bia jum erften mal ben in weitem Bogen berabflieffenden Boang-ho. Bis hierher befteht bie Coutmauer faft nur in Erdwällen. Dann aber geht fie als ein Bollwert mit meift granitnen funbamenten und wohlummauerten Erbbammen, faft überall bie Grenge ber Rorbprovingen bes Reiche bilbend und noch einmal ben Donng-bo überfchreitenb, im Bidgad nordlich von Beling bei Schan-bai-fwan bis an ben Deerbufen von Be-tichu-li. Ginige Deilen aufmarte laufen von ihr in nordöfil. Richtung Palifiabenwalle ab, welche fich bis jum Congari-Ula erstrerten. Die Ausbichnung bes gangen Bauwerts beträgt fast 300 Dt., und die dazu verwendeten Steinund Erbmaffen witrben hinreichen, eine fcmale und nicht hobe Dlauer zweinial um bie gange Erbe ju gieben. Die eigentliche Dauer ift bon febr ungleicher Bobe, 10-30 F., je nach bem Beburfnig ber Dertlichfeit, ba fie fich burch Rieberungen und iber Doben bis ju 5000 ff. Erhebung bingieht. Die bieredigen Bachthurme, mit welchen bie Dauer in Bwifchenraumen bon 100-300 F. befest ift, erheben fich bie ju 40 F. und barüber. Die Thore maren an wich. tigen Bunften bon Gifen. Die gabfreiche Befatung mar bie Grundlage einer eigenen Bevollerung geworden, welche jum Theil die bie 30 F. breiten Glachen ber Balle bewohnte. Begenwartig, mo bie Mauer feine ubrbl. Freinde mehr abzuhalten bat ober bermag, ift fie an ben meiften Stellen in Berfall gerathen. Die Chinefifche Mauer in ber angegebenen Richtung ift weber bas einzige Baumert berart, ba in berfchiebenen Probingen Chinas fich Ruinen bon folden ausgebehnten Feftungsanlagen finden, noch ift fie bas Bert eines einzigen Raifere ober einer bestimmten Beit. Den größten Antheil baran hat urfprunglich ber 210 v. Chr. geftorbene Raifer Tfin-Boang-ti, ein tubner, unternehmenber Gurft. Um Enbe bes 4. Jahrh. fcheint bas Abendland von biefer Dauer fcon Runde gehabt ju haben. Erweiterungen hat bie Maner turg bor bem Ginbringen ber Manbichn erfahren, welche fie gleichwol nicht abzuhalten



vermochte. Die Manbichu nahmen an bem Berte bis in bas 18. Jahrh. hinein mehrfache Reftanrationen bor.

Chinefifche Sprache, Schrift und Literatur. Die dinefifche Sprache ift bie michtigfte und berbreitetfte ber in Oftafien beimifden fog. monofpllabifden Sprachen, in benen ein jebes Bort mit einer einzigen Bewegung unferer Sprachorgane ausgefprochen wird und einen in fich vollendeten Begriff ausbrildt, wenn auch im Laufe ber Beit einzelne Borter ihre inbividuelle Bebeutung jum Theil verloren haben und ju grammatifchen Rategorien gebraucht merben. Gegenwartig tritt une bas Chinefifche in zwei, boch nur ftiliftifch verichiebenen Entwidelungeformen entgegen, ale Bollefprache und ale Schriftfprache. Ale lebenbige Bollefprache tritt es einestheils in ben mehr ober minber verschiebenen, jeboch nicht gu officieller Anertennung gelaugten Bollemundarten auf, anberntheile in ber "Milgemeinen Sprache" (Ruan-bug) ber Branten und Gebilbeten überhaupt, ober ber von ben Gurongern fog. Danbarinen fprache. Die dinef, Literaturfprache ift bie Rugn-bug ber alten Beit, Die aber burch fdriftliche Firirung und fanonifche Anerfennung ber lebenbigen Beiterbilbung entigen worben ift. In allen formen bes Chinefichen besteht ber Sprachichat nur aus einfilbigen Wirtern und Bufammenfetungen aus benfelben. Bilbungefilben gibt es nicht, alfo auch weber eine Declination noch eine Conjugation. Bas wir in unfern abendland, Sprachen Formenlehre nennen, ift im Chinefifchen nur eine Art von Bartitellebre, indem bie gange Abwandlung ber Romina und Berba burch bor- ober nachgefeste Gulfeworter, bie fich mit unfern Bartifeln vergleichen laffen, angebeutet wirb. Die Chinefen theilen baber auch ihre Borter in brei Rlaffen (Rebetheile): alebenbige Borter ., b. b. Beitmorter ale Bezeichnung einer Thatigfeit ober Leibentlichfeit; a Tobte Borter a, b. i. Sauptworter und Eigenschaftsmorter, bloge Ramen und Eigenschaften ber Dinge angebend, und eSprachbillfen» jum Ausbrud ber berichiebenen grammatifchen Berhaltniffe (einschlieflich ber Babimorter). Da nur aus ber Stellung bes Worts beffen grammatifches Berhaltniß ertannt wird, fo ift bie Conftruction im Chinefifchen ftreng geregelt und es haben 2B. von Sumboldt (in der Abhandlung eSur la nature des formes grammaticaless, Bar. 1827) und Steinthal (aCharafteriftit ber hauptfachlichften Enpen bes Sprachbauce ., Beri. 1860) nachgewiesen, wie in biefer Binficht bie dinef. Sprache ein Dufter logifcher Bracifion ift. Der altere Sprachftil laft jene Alexionspartifeln meift aus, und man ertennt baun nur aus ber Stellung ber Borter gueinander bereu Bebeutung. Der neuere Stil, ber bie Sprache bes gewöhnlichen Lebens möglichft treu wiedergibt, gebraucht folche « Sprachhillfen » ober Flexionspartifeln viel häufiger; ebenjo hat er eine Menge zujammengefester Ausbrücke, welche dem ältern Stil fremb find. Die Zahl der einfilbigen Laute, deren die Chinefen fich zur Bilbung ihrer Sprache bedienen, beläuft fich jum bochften auf 487. Aber viele berfelben werben mit verichiebenen Betonungen ober Accenten, beren man gewöhnlich vier ober film unterfcheibet, gefprochen und beranbern bemgemig ihre Bebeutung. Auf folde Beife fleigt bie Rabl ber einfachen Burgeln ober Borter auf 1203 (nach anbern auf 1445 ober 1774), welche ben gangen Gebanten- und Empfindungsichat bee dinef, Bolle barfellen. Die Burgeftorper bleiben lautlich ftete unantaftbar. Charafteriftifch ift bas gehlen bes r fowie ber Mangel bes g, d, b; bagegen befitt bas Chinefifde einen großen Reichthum an Bifchlauten. In ber Ruan-hua burfen bie Borter nur auf Bocale ober Rafale enben, umgefehrt aber auch in ber Regel nur mit einem Confonanten beginnen. Bgl. Lepfine, alleber chinef. und tibet. Cantberbaltniffen (Berl. 1861); Blath, "Die Tonfprache ber Chinefen" (Dund. 1862).

Erfermung besselben für den Europäer ungemein schwering. Jür die signestliche Kiterantiprache war von der Mighiere sich sich ont einstellich und zu mannliss desegnativitet worden; an sich schieden die Schwieden der Schwieden der Schwieden der Schwieden der Mighiere sich die Schwieden der Mighiere sich der der Mighiere sich der Mighiere sich der Mighiere sich der Mighier

Die Gigenthitmlichkeiten bes Sprach - und Schriftcharaftere bee Chinefifchen machen bie

con magnum latino-sinicum: (Macao 1841); Mebburff's «Chinese and English dictionary: (2 Bbe., Batavia 1842) nebft beffen «English and Chinese Dictionary» (2 Bbe., Schanghai 1847-48); Schott, «Vocabularium Sinicum» (Berl, 1844) und be Roent, «Dictionnaire des signes idéographiques de la Chine » (Bar. 1864 fg.). Much bie Ruan bug ober Manbarinenfprache ift in neuerer Beit trefflich bearbeitet worben, bon Morrifon (Geramb, 1814). Rochet (Bar. 1846), befonbere aber bon Bagin (aGrammaire mandarine », Bar. 1856), Edfine («Grammar of the Chinese Colloquial», Schanghai 1857) und Debhurft («Chinese dialogues » neue Aufl., Schanghai 1860). Die in Diefen Grammatiten und Borterbuchern bargeftellte dinef. Sprache ift jedoch nicht bie Sprache aller Bewohner bee eigentlichen Ching, fonbern nur die Bochibrache fur alle Unterthanen bes Simmlifchen Reiche, welcher nicht nur jeber Beamte pflichtgemaß, fonbern jeber Gebilbete anftanbehalber machtig fein muß. Ihre eigentliche Seimat hat Diefelde im Tichung-fuo, b. i. bem Mittelreiche ober ben Brobingen Sonan, Rgan-hoei, Schan-tung, Be-tichp-li und Riang-fu, wo fie im Bebiet ber alten Reichehauptftabt Ranting am reinften gefprochen wird und bon wo aus fie fich unter ber Dynaftie Cong ale andefohlene Beamtenfprache auch itber ben Gitben und Weften bee Reiche berbreitete. In biefen Theilen bes Reichs werben wom Bolle gang anbere Gprachen gefprochen, welche mit bem ber Mandarinenfprache an Grunbe liegenben Dialette awar mehr ober minber berwandt ju fein fcheinen und auch benfelben Organismus zeigen, aber im gangen boch bon biefem und untereinander fo vericbieben find, baft fie nicht bloe ale Dialette einer alloemeinen dinef. Sprache, fonbern ale Befdmifter bes jur Bochfprache erhobenen Rorbchinefifchen betrachtet werben milfen. Diefe dinef. Bollefprachen mit ihren gablreichen Dunbarten find nur erft wenig befannt. Borterbiicher bes Ranton-Dialetts, ber infolge ber Berührung mit fremben Sprachen nicht nur viele lautliche Storungen, fonbern auch legitalifche Beranberungen erfabren, haben Morrifon (2 Bbe., Dacao 1828) und Billiame (Ranton 1856) geliefert. Bu ihm gehört die Munbart von gu-tichan (bearbeitet bon Bhite, Reuport 1856). Conft find noch bie Dialette bon Ring-po und ber in Songtong gebrauchliche Sal-ta - ober Sof-teen-Dialett, letterer von Debhurft («Dictionary», 2 Bbe., Macao 1832-39) bearbeitet worben.

Die dinefifche Corift briidt im allgemeinen nicht ben Laut ber Borter aus, fonbern aibt iebes Bort in einem befonbern, Die Cache ober ben Begriff malenben Bilbe; es milite baber in ber dinef. Schrift ebenfo verichiebene Bilber ober Charaftere (Ginogramme) geben, ale es Borter in ber gefprochenen Sprache gibt. Da aber viele bem Laute nach gleiche Borter periciebene Begriffe bezeichnen, in ber Schrift jeboch jeber Begriff eigenthumlich ausgebriidt wirb, fo ift bie Daffe ber burch bie Gdrift bargeftellten Borter vielleicht gehnmal großer ale bie der bem Dhre bernehmbaren. Ihrem Urfprunge nach ift bie dinef. Schrift eine einfache Bilberichrift, ju ber eine begrengte Babl fombolifcher und conventioneller Beichen bingugefügt wird; eine Berbinbung folder Bilber und Symbole mit einer unvollfommenen Bezeichnung bee Lautes, mogu felbft wieber Borter gebraucht werben, bilbet aber bie Dauptmaffe ber chinef. Charaftere, welche beebald aus Bilb und Zon anfammenarfebte Charaftere genannt werben. Die Chunefen find nämlich, um ben Laut ju begeichnen, bei ber Silbenidrift fteben geblieben, fle baben nie bas Bort in feine einsachsten Clemente ausgeloft, um fo ju ber vollenbetften Gattung ber Schrift, nämlich ber Buchftabenfdrift, ju gelangen. Die einheimischen Grammatiter theilen ihre Charattere in feche Rlaffen ein; Die erfte Rlaffe umfaßt reine Bilber finnlicher Objecte, g. B. Conne, Mond, Berg, Baum u. f. w., und es gehoren 608 Charaftere gu biefer Rlaffe. Die zweite Rlaffe enthalt folde Charaftere, Die burch bie Bufammenftellung bon amei ober mehrern einfachen Bilbern gebilbet werben, Die in ihrer Bereinigung auf eine mehr ober weniger geiftreiche Mrt ben Begriff ausbruden; fo gibt 1. B. bas Bilb ber Conne bereinigt mit bem Bilbe bes Monbes ben Begriff Licht, Dunb und Bogel ben Begriff Gefang u. f. w.; man jahlt 740 folder Bilber. Die britte Rlaffe bilben biejenigen Charaftere, welche gewiffe Berhaltuiffe ber Stellung andeuten, 3. B. oben, unten, bie Bablmorter u. f. m.; es gibt beren 107. Die vierte Rtaffe befteht aus Charafteren, bie, je nachbem man fie umgefchrt fchreibt, auch eine entgegengefeste Bedeutung erlangen, a. B. rechte, linte, ftebenb, liegend u. f. m., und umfaßt 372. Die Charaftere ber fünften Rlaffe beigen entlehnte; um namlich abftracte Ibeen auszubruden ober bie Thatigteit bes Geiftes zu bezeichnen, hat man bie Be-beutung ber einsachen oder gusammengesehten Charaftere, welche sinnliche Gegenftanbe malen, auf bermanbte geiftige itbertragen, g. B. bas Bilb Berg bebeutet Beift, bas Bimmer bebeutet bie Fran u. f. m.; ce gibt beren 598. Die ber fechsten Rlaffe beißen tonmalenbe, wie fcon bemertt, aus Bilb und Ton aufammengefeste Charaftere. Gine gewiffe Angahl Charaftere,

beren Aussprache ale allgemein befannt vorausgefest werben tonnte, wurden ale rein phonetische Beichen angewendet, ohne alle Beziehung auf ihre eigentliche Bebeutung, und mit biefem phonetifchen Werthe neben bie Bilber gefest; baraus entfteben nun Charaftere, bie zugleich bas Bitb bee Segenftanbes und feinen Laut bezeichnen; fo bebeutet g. B. ein Charafter, ber li ausgefprochen wird, wenn er allein gebraucht wird, eine Deile, gu bem Bilbe bes Gifches bingugefügt, bilbet er ben Ramen bes Fifches li, b. h. einer Gattung bes Rarpfens. Staft alle Ramen ber Bflangen, Baume, Gifde, Bogel, Thiere und viele anbere Gegenftanbe, bie bilblich barguftellen ju fcwer gemefen fein murbe, werben burch bergleichen gemifchte Charaftere begeichnet. Muf biefe Beife eutfteht ein ungeheuerer Schat von Sinogrammen (bie jest gebrauch. lichen Borterbucher gablen beren gegen 40000 auf), bie jeboch weber alle in aligemein anerfanntem Gebrauch, noch auch für ben gewöhnlichen Bebarf in Rebe und Schrift nothig finb. Die Schriften bes Confucius und feiner Schiller enthalten nicht mehr ale 2500 berfchiebene Charaftere; bie Renntnig bon etwa 5000 reicht aus, um alles zu verfteben, was bie dinef. Literatur im Gebiete ber Gefchichte und Philosophie aufzuweifen hat. Bgl. Remufat, aM6moire sur l'écriture chinoise» in ben «Mémoires de l'Académie des inscriptions» (Bb. 8). 3mm bequemern Anordnen ber Charaftere in Borterbiidern bat man eine Angobl, balb mehr balb meniger, jest gewöhnlich blos 214, ausgewählt, die man «Schluffel» nennt; fie vertreten in gewiffer Binficht bie alphabetifche Drbnung unferer Buchftaben. Die form ber dinef. Charaftere hat fich im Laufe ber Zeit nach Maßgabe bes Stoffe, auf bem man, und bes Instruments, mit dem man schried, vielsach verändert. Die Chinesen haben palaographische Untersuchungen mit Borliebe betrieben, und es fehlt nicht an Materialien, ihre Charaftere bis in bas grauefte Alterthum burch alle Berauberungen hindurch ju verfolgen. Gine Ueberficht ber vericiebenen altern formen einzelner dinef. Charaftere gab Sager im «Monument do Yu. (Bar. 1802). Für ben Gebrauch bes gewöhnlichen Lebens entftanben natürlich berfciebene Arten von Curfivichrift, Die fich jum Theil nach Japan verbreitet haben und von Saint-Aulaire und Gronevelbt im aManual of Chinese running handwriting . (Amfterd. 1861) bargeftellt worben finb.

Die dinefifche Literatur ift in ihren meiften Zweigen eine ber felbftanbigften, welche Die Beichichte fennt. Dabei ift fie unftreitig Die umfangreichfte, in geogr., ethnogr. und gefchichtlicher Beziehung auch bie wichtigfte bes gangen Morgenlanbes. Done alle Unterbrechung läßt fich biefelbe bis ein halbes Jahrtaufend vor Chrifti Geburt gurudverfolgen. Der Bucherbrud warb in China 860 3. fruber erfunden ale in Europa, namlich unter ben Gui 593 n. Chr. Er verbreitete fich unter ben Thang (618-904) und gelangte jur Bollommenbeit unter ben Sung (960-1278). Rwifden 1041-49 marb von einem Comieb ber Drud mit deweglichen Typen (ho-pau) aus seiner Thourede ersunden. Doch scheint dersetie nicht in Aufnahme gekommen zu sein. Das gewöhnliche Bervielstlitzungsdmittel in China ist der Holze erstelltund, der 1206 in Igapan eingesischt wurde und sich auch nach gibet und hinkerinderen verdreitete. Der Raifer Rang bi ließ zwar auf Beranlaffung ber Diffionare tupferne Tupen gießen nub auch ein großes enchflopab. Bert bon 5000 Banben mit benfelben bruden, boch murben biefelben balb barauf wieber eingefchmolgen. Dit anbern beweglichen Enpen, Die Rienlong 1777 berftellen ließ, wurde in Befing bis auf die neuere Beit berad gebrudt. Die ermabnten Bolgtafeln (vieredig, 1/e Boll bid und zwei dinef. Drudfeiten enthaltenb) finb aus Ririd., Birn- ober Bruftbeerbanmholy. Die Blatter werben mit ber Burfte abgebrudt. Gin gefchidter Arbeiter giebt beren tuglich 2000 ab. Die Bucherpreife find in China weit billiger ale in Deutschland; nur auf Staatetoften gebrudte Berte find felten und theuer. Das Papier warb 95 n. Chr. erfunden. Dan fertigt es aus verfchiedenen Stoffen, befondere aus Bambus und ber innern Rinde bee Bapiermaulbeerbaume, auch aus Baumwoll- und Geibenfafern, Borber ichrieb man auf Solgtafeln ober Beug. Biele Bucher werben auf Gubfcription gebrudt, anbere auf Roften ber Buchhanbler, beren es in allen bebeutenbern Stabten gibt. Gin Sauptplay für Buchbrud und Buchhandel mar bieber Gu-tiden. Große Bibliotheten finden fich überall im Reiche, befonbere in Beting und Ranting; jeber Gebildete befint eine mehr ober minber umfangreiche Buderfammlung. Die Bahl ber borbanbenen Buder ift unberechenbar. Der gebrudte Ratalog ber Bibliothet bee Raifere Rien-long befteht aus 122 Banben, und eine Musmahl ber elaffifchen Literatur Chinas, mit Commentaren und Scholien, Die auf Befehl beffelben Raifere veranftaltet wurde, follte 163000 Banbe umfaffen, von benen bie 1818 portelich 78731 erfchienen maren.

Die Chinefen felbft ordnen ihren Bitcherichat unter vier Gruppen: Die tanonifche, Die

hiftorifche, Die belehrende und Die ichongeiftige Literatur. In ben fünf tanonifchen ober clafftiden Buchern, Ring genanut, find bie alteften Dentmaler ber dinef. Boefie, Gefchichte, Bhilofophie und Gefengebung enthalten, von benen einzelne Fragmente vielleicht mit zu ben alteften fdriftlichen Dentmalern ber Denfchheit im allgemeinen geboren. Mus verfchiebenen Quellen trug fie Rong-fu-tfe im 6. Jahrh. b. Ehr. jufammen, und in biefer Rebaction find fie une mit giemlicher Treue tiberliefert worben. Die eingelnen Ring find: 1) aY-kings, ober bas Buch ber Berwandlungen; es ift bies urfprlinglich eine Sammlung bon achtmal acht Figuren, aus geraben und gebrochenen Pinien gufammengefest, welche Rua beifen und fymbolifch bie Glemente u. f. w. bezeichnen follen, aber fcon bem graueften Alterthume ein unaufloeliches Rathfel waren. Der altefte Berfuch, Diefen Figuren eine bestimmte Dentung zu geben, ift bon bem Raifer Ben-wang und beffen Sohne Tichen-tong aus bem 12. Jahrh, v. Chr., woran fich ber moralifd polit. Commentar bee Rong-fu-tfe anfchlieft (lat. von Regie, berausg, von Dobl, 2 Bbe., Stuttg. 1832). 2) «Schu-king», ober bas Buch ber Annalen, welches fich nur theil-weife erhalten hat und jeht blos aus Bruchftilden ber Befchichte ber Wahlfürsten und ber brei erften Dunaftien befieht (frang, von Gaubil, Bar. 1770, und in Bauthier's «Livres sacres de l'Orients, Bar. 1841; dintef. und engl. bon Debhurft, Schanghai 1846). 3) aSchi-kings, ober bas Buch ber Lieber, eine Cammlung bon Gefangen, Somnen und einfachen Bolfeliebern, bie einen großen Reichthum tiefen Gefühle und erhabener Gefinnung verrathen (lat. von Lacharme, heranog, von Dobl, Stuttg. 1830; beutfc bearbeitet von Rudert, Altona 1833). 4) a Tschun-thuieun, eine Gefchichte ber einzelnen Ronigreiche, Die mit bem 3. 770 v. Chr. beginnt und bon Rong-fu-tfe bis auf feine Beit berabgefilhrt murbe. 5) «Li-ki», bas Buch ber Ceremonien ober ber Gittenfpiegel, welches eine bis in bie fleinften Details bes Lebens fich erftredenbe Sammlung von Befegen und Borfdriften enthalt (frang. von Callery, Turin 1853) und burch fein Anfeben andere altere Werte biefer Art perbrangte. Co befonbere bas a Tochen-lin (frang, von Biot, 3 Bbe., Bar. 1851), welches, gewiß mit Unrecht, bem Tichen-tong im 12. Jahrh. v. Chr. zugeschrieben wirb. Den Rings an Berth und Bebentung zunächft fteben bie aSes-schus ober bie vier Bucher, welche, von Rong-fu-tfe und feinen Schullern verfaßt, als bie zuverläffigfte Quelle biefer fur bas ganze geiftige und polit. Leben ber Chinefen fo wichtigen philof. Schule betrachtet werben mulfen. Die einzelnen Werte heißen: 1) a Ta-hio», bie grofe Lebre, ober bie Runft, bie Boller meife ju regieren, movon Rong-fu-tfe felbft ben erften Abfchnitt fchrieb; bie übrigen, welche gleichfam einen Commentar zu bem Text bilben, find von feinem Schiller Tfeng-tfe berfaft (herausg, bon Bauthier, Bar. 1837; dimef. und japan., Lenb. 1864). 2) a Tschong-yung », bie unveranderliche Ditte, von Tfeu-ffe, bem Entel bes Rong.fu-tfe, verfaßt, worin besonbere bie Lehre ausgeführt wirb, alle Ertreme im Leben gu vermeiben mittele ber Biffenichaft und Tugend (dinef., lat. und frang. von Abel Remufat in ben «Notices et extraits», Bb. 10, Bar. 1817). 3) «Lun-yu», bie Gefprache, enthaltenb Unterredungen bes Rong-fu-tfe mit feinen Schulern, moralifche Spruche u. f. w., nach bes Lehrers Tode von gwei feiner Schuler niebergefchrieben ichinef, und engl. von Marfhman in beffen «Works of Confucius», Bb. 1, Serampore 1809). 4) Die Schriften bes Meng-tfe (bon ben Jefuiten latinifirt ju Mencius), bes bebeutenbften Schulers bes Rong-fu-tfe, ber um 350 v. Chr. lebte, ebenfalle Erorterungen über moralifche und polit. Gegenftanbe euthaltenb und meift in bialogifcher Form und blubenbem Stile verfaßt ininef. und lat. von Julien, 3 Bbe., Bar. 1824-29; dinef. und engl. bon Legge in «Chinese Classics», Bb. 2, Bong. tong 1862). Diefe vier Berte, Die wir gewöhnlich Die Schriften bes Rong-fu-tfe nennen, find oft ilberfett worben, lateinifd bon Intercetta (Par. 1687) und Roel (Brag 1711), englifd) von Collie (Malaffa 1828), beutfch von Schott (2 Bbe., Salle 1828) und frangofifch von Bauthier (Bar. 1841). An biefe tanonischen Bucher schlieft fich eine unendiche Menge von Schollen, Commentaren, Paraphrafen u. f. w. an. 3u ben feligen Urtunben ber chiner, Seaatsbreischen wird auch noch bas elikon-kings gerechnet, wiechges in einem Dialoge zwischen Rong:fu-tfe und beffen Schüler Tfeng-tfe bie findlichen Bflichten behandelt, und für beffen Berfaffer Efeng-tfe gilt.

Die film King und vier Schu, welche um ihrer kanneisigen und erichsgeschäuftlichen Bedeutung willern auch in des Annahight übertragen werden find (19gl. Se-folgu, Schu-fing um Schlichung im manbichnicher Uleberfebung, herunds; von Gabeleng, hefte I und 3, Lop. 1884), laffen bereits in ihrem Indalt und Cherutter der Klichungen erfennen, nedige die die file. Kliebertrat eigeflichen fatt Welch auf bei beiten der Annahigh fatt. Die beiten

Converfatione . Legifon. Effte Auflage, IV.

lentern Bebiete in engfter Berbinbung miteinanber bilben ben Inhalt einer reich entwidelten praftifd-philof. Literatur. Befonbere geht bie gange an Confueius fich lehnenbe Coule taum auf theoretifche Erorterung gurud, anmal fie burch bie Gunft ber Raifer eine entichieben praltifche Bebeutung gewann und ihr Goftem feit ben Reiten ber Tang ale Reichereligion in Die Staateramina aufgenommen worben ift. Gin eigenthumliches fpeculatives Leben marb in biefer Schule mit Anfang bes 12. Jahrh. burch ben großen Belehrten Efchu-bi (geb. 1129 in ber Proving Riang nan, geft. 1200) mach gerufen, ber febr gludlich eine gewiffe fpeculative Rraft mit einer außergewöhnlichen Bolbbifterie berband, fobag er jeber Lebensrichtung (und er verfaumte nicht über jebe ju fchreiben) eine Stelle im Shftem anweifen tonnte. Damit firirte er bie dinef. Gebanfenwelt ju einer foftematifchen Encullopabie. Ueber Confucius ging er wefentlich mit ben naturphilos. Betrachtungen in feinem «Sing-lis hinaus, in welchem er. bie metaphil. Anfchaumgen ber Ring ichematifirent und weiterführent, ju einem lenten Begriff gelangt, ber ein und berfelbe fich als Natur ober Schicfal, vor allem als Ordnung zeigt. Dief in das Bolf hinein arbeitete fich fein Spftem durch bie für ben Jugendunterricht bestimmte fleine, reich mit Sittenfpritchen ausgestattete Encyflopabie «Sino-hio». Gin fleines Buch aus bem 13. 3ahrb., bas «San-tee-king» von Bang pe-fen (lat, und frang, von Julien, Bar. 1863-64), welches noch jest faft bon jebem Chinefen auswendig gelernt mirb, zeichnet bem Bernenben in furgen Stropfen feine gange Bilbung in biefer Richtung bor. Das Anfeben umb Suftem Tichn-bi's bestimmte und firirte fur bie gange Folgegeit ben dinef. Befichtefreis in Dentweife und Biffenfchaft. Erft in neuefter Beit, nachbem man mit fritifcher Gelbftanbigfeit bie Durchforfdung der Ring begonnen, ift eine bewußte Opposition hervorgetreten, in ber fich befonbere Dan-fi-bo, ebenfalle Bolubiftor und Berfaffer von 120 Buchern, ausgezeichnet figt. Baft ju gleicher Beit mit Rong-fu-tfe lebte Lao-tfe (f. b.), welcher ebenfalls Begrunber

einer zu Beiten meitverbreiteten philof. Schule murbe und felbft ein begeifterter Geber mar. In bem ibm jugefdriebenen Spruchbuche «Tao-te-king» (dinefifd und frangofifd berausg, pon Julien, Bar. 1841), beffen anigmatifder Charafter für bie fpatere Beit Beranlaffung an bert willtitrlichften Speculationen gab, ftellte er bas Brineip bes Zao, ber Urvernunft, ber Urfraft. fcopferifch bin und fuchte auf biefe Beife auch bie Ethit metaphpfifch ju begrunden. Der berühmtefte unter ben Unbangern feiner Lebre ift Tiduang-tfe, ein Beitgenoffe bes Raifere Sienwang (368-49 b. Chr.), ber ju ben porgifalichften Schriftftellern bes alten Ching jablt umb über feine Lehre bas berühmte, vielfach commentirte «Nan-hoa-king» verfafte. Als fvater bie Tao-ffe ju einer Sette murben, nahmen ihre Lehre und Literatur einen febr pofitiben, Efchuang-tie's Unichauungen wiberfprechenben Charafter an. Am befannteften aus ber giemlich reiden Literatur ber Zao-ffe ift ber aKan-ing-p'ian», in welchau ber Menich über feine Bflichten fowie über bie bon ihm ju gewärtigenben Belohnungen nub Strafen belehrt wird (frang. bon Julien, Bar. 1835; bon be Roeny, Bar. 1856). Gehr reich ift auch bie bubbhiftifche Literatur in dinef. Sprache. Es find nicht nur fcon fruhzeitig alle heiligen Bucher ober Gutras und viele andere indifche bubbbiftifche Berte. Commentore n. f. m. nnmittelbar aus bem Sansfrit ine Chinefifche übertragen worben, fonbern es murben von dinef. Bubbhiften auch viele felbständige Schriften berfaßt, unter benen bie über bie Befchichte ber Schidfale bee Bubbhismus in China und andern Panbern, Die enchflopabifchen Darftellungen bes Biffenswurdigften aus und über die Lehre bes Bubbha fowie namentlich bie Reifeberichte dinef. Monde und Ballfahrer über Inbien und bie Rachbarlanber merthooll find. Um bas 3. 540 n. Chr. fonnte ein dinef, Raifer bereits eine einheimifche bubbfiftifche Bibliothet von 5400 Banben gufammenftellen. Bgl. Schott, alleber ben Bubbhismus in hochaften und in China » (Berl. 1844); Baffiljem, « Der Bubbhismus, feine Dogmen, Gefchichte und Literatur » (Bb. 1. Betereb. 1860). Geit ber zweiten Salfte bee 17. Jahrh. treten auch Chinefen gegen bas Chriffenthum auf, wie Cun-te-tichao und ber Raifer 3on tiching (engl, bon Dilne, Lord. 1817). In nenefter Beit haben bie driftl. Diffionare, wie g. B. Gittlaff, auch religiofe Schriften in dinef. Sprache veröffentlicht. An biefe praftifch-philof. Literatur lebnt fich bie bes Rechts. Gin Binbeglieb zwifchen beiben Gruppen bilben bie moralifden Ebicte ber Raifer, wie folche besonbers aus bem 18. Jahrh, belannt finb. 3m Anfange beffelben hatte Rang-bi 16 bas fittliche Leben umfaffenbe Spruche in ber alterthumlichen Schriftsprache gufammengeftellt, welche ben Ramen bes "Beiligen Chicts" (Sching-ju) erhielten und bem Bolle burch öffentliche Infdriften und Bortrage befunnt gemacht wurden. Rang bi's Cobn, 3on -tiching. erweiterte bie furgen Gate gu moralifirenben Betrachtungen ("Die Lehre von ben 10000 Bortens, engl, bon Milne, Conb. 1817), bie bann and ber Schriftfprache in bie Bolfebiglefte

Den werthvollften Theil ber dinef, Literatur bilben unftreitig bie biftor, und geogr, Berte, bie ju einer grundlichen Renntnig bon Bochafien gang unentbehrlich finb. Bu einer tartographifchen Aufnahme bes Reiche gelangte man allerbinge erft fpat und nur unter frember Beibillfe, wie unter ber mongol. Donaftie im 14. Jabrb. burd Mobammebaner, unter Raifer Rang-bi 1707-17 burch bie Jefuiten; allein Befdreibungen Chinas und bieweilen auch ber Rachbarlanber find icon febr fruh berfucht worben. Bereits um Chrifti Geburt unter ber San - Dynaftie entftand eine hobrographifche Beichreibung Chinas; aus bem Anfang bes 9. Jahrh, mirb eine aBefchreibung aller Brobingen» mit Rarten angeführt. Das bebeutenbfte Bert biefer Art ift jeboch bie 1744 mit Benutung ber porausgegangenen Aufnahmen gebrudte aTai-tsing-i-tong-tschie in 108 Banben. Daneben geben febr gabireiche officielle Befchreibungen einzelner Provingen und Rreife fowie topographifche Arbeiten über eingelne Stubte und Localitaten ber. Da bie Ramen ber Stabte unter ben berfchiebenen Dynoftien oft gewechfelt haben, fo bebarf man befonderer Rachweifungen, um in biefer oft verwirrenben Synonymit fich jurechtzufinden. Bgl. Biot, «Dictionnaire des noms anciens et modernes des villes et arrondissements de la Chines (Bar. 1842). Auch bie bem dinel, Raifer tributaren Lanber, wie Tibet, Die Songaret, die Liu-fin -Infeln u. f. w. find fleißig und forgfultig beschrieben worden. hieran reiht sich eine Art von ftatift. Arbeiten, die im allgemeinen auf finanziellen und polizeilichen Grundlagen erwachfen find. Mancherlei berart bieten bie Enchtlobabien, wie 3. B. die Ma-inan-lin's. Bgl. Pauthier, «Documents statistiques officiels sur l'empire de la Chine» (Bar. 1841). Unter der Ming-Dynastie wurde das «Ming-i-tong-schi», eine allgemeine Befdreibung bes Ming - Reiche, jufammengeftellt. Ginen befonbere merthvollen Beftanbtheil ber geogr. Literatur bilben bie Reifewerte, welche burch ben Bubbhismus veranlagt worben find. Aus bem Anfang bes 5. Jahrh, rührt bie "Radricht bon ben Bubbbalanbern" bee Fa-fian (frang. bon Remnfat, Bar. 1836) ber, ber feit 399 40 3. lang gang Inbien, Cenfon und Java bereifte. Zwei Jahrhunderte fpater folgte bas michtigfte Bert berart, bas «Si-jn-ki» (b. i. «Runde ber weftl. Lanber», frang. von Julien, 2 Bbe., Bar. 1857-58) bon Biuen . thfang, ber 629-45 ebenfalls Inbien burchmanberte. Gein Leben und feine Reifen wurden bon feinen Schulern Boei-li und Jen-thfong (frang, bon Julien, Bar. 1853) befchrieben. Ebenfo menig wie bie geogr. bat fich auch bie biftor. Literatur ju großen, allgemeinen Befichtepuntten erhoben. Die Anfange berfelben liegen im « Schu-king » und Confucius' Bearbeitung beffelben bor. Den dinef. Ueberlieferungen bon bem Alterthum bes Reiche fehlt ber poetifche, epifche Reig und baber auch fpaterbin confequent bas feelifche Intereffe in ber Befchichtichreibung; Die Banptfache bee Siftorifere ift bas chronologisch georbnete unb geficherte Regiftriren. Um 100 b. Chr. beranlagte ber Raifer Bu-ti aus ber San-Dynaftie feinen Reichehiftoriographen Sie-ma-tan zur Abfaffung einer fritifchen Univerfalgefchichte bes Reiche. Gein Cobn Cfe-ma-thfian fuhrte ben Entwurf feines Batere im «Soc-ki» (b. i. gefchichtliche Dentwilrbigfeiten) aus, bas, mit ber Urzeit beginnenb, bie 122 b. Chr. reicht unb bas Dufterwert ber dinef. Diftoriographie geworben ift. Dan bat an baffelbe fpater bie amtlichen Dynastiegefdichten gereiht und ber gangen Cammlung biefer Reicheannalen ben gemeinfamen Titel « Nien-ese-soe» (b. i. bie 24 Soe) verlieben. Die gange Reibenfolge bis jum Untergang ber Ming (1643) umfaßt 3705 Banbe. Gine deronol. Darftellung ber Reichegeichichte versagte auch ber bereitst genannte Bhilosph und Bolphifter Tichu-hi, die den Mallis (-Histoire gederald de la Chines, 12 Ber., Ber. 1777—88) frauglich hererbirts warb. Denkultrögleiten ber gegenwärtigen Mandicht "Dunchie flad, vorteigelitlich der öffieiellen Befammtgefchichte, bis 1820 berab im Drud erfchienen. In jungfter Beit ift bie dinef. Befchichtichreibung bon fritifdem Beift ergriffen worben, wie er fich in Unterfuchungen über Die tanonifden Ring und in palaographifden Forfdungen befundet. Bablreich ift auch bie biogr. Literatur ber Chinefen, welche bie Berfonlichfeiten nach einzelnen Reitranmen, Brobingen und Stabten, ober Lebendrichtungen bebanbelt.

Eine ausgebehnte philol. Literatur war burch bie Art ber dinef, Sprache und Schrift gegeben und mehr ale bei irgenbeiner anbern Rationalität bie unvermeibliche Begleiterin jeber anbern literarifchen Thatigfeit. Das lexitalifche Element fteht natifrlich im Borbergrund. Es tam bor allem barauf an, Orbnung in ben Chat ber Wortzeichen zu bringen. Den erften Berfuch biefer Art machte Biu-ichin nm 100 n. Chr., ber eine Anordnung nach 540 2Burgefn auf Grund ber bamale noch gebranchlichen, ber urfprilinglichen Bilberfchrift noch naberftebenben Efchuan-Schrift befolgte. Alle fpatern Arbeiten biefer Art find jeboch burch bie beiben großen Borterbiicher bes Raifere Rang.bi überholt und gerabegu ifberflüffig gemacht worben. Lettere find bas «Kang-hi-tese-tian» in 32 ober 40 Theilen (guerft gebrudt 1716), welchem bas im 17. Jahrh. bon Efchang-oll-fong verfaßte, querft nach ben 214 Rabicalen angeordnete, große begriffliche Courfe befinnbenbe Borterbuch . Tsching tsse-tong » ju Grunde liegt, und bas «Pei-wen-jun», eine möglichft bollftanbige Compilation aus allen vorhandenen guten tonifchen Borterbuchern, Die merft 1711 in 131 Bonben ericien und frater noch ein Cupplement non 106 Blidern erhielt. Unter ben für Unterrichtsimede veranstalteten Bocabularien ift eins ber merhviirbigften bas einen burchgebenben Reim fefthaltenbe «Tsinn-tso-won», welches 1000 verichiebene Schriftzeichen jum Memoriren gufammenftellt. Durch bie Befchaftigung mit ben fremben Sprachen ber Mongolen- und Manbichu-Dynaftie wurden bie chinef. Bhilologen auch auf eine mehr grammatifche Thatigfeit bingewiefen. Mufferbem ift in biefer Binficht einzelnes auch burch bie reiche Commentarliteratur, befonbere ju ben tanonifchen Bildern, geleiftet worben.

Denfmaler ber Boefie ber Chinefen liegen aus faft allen Reitaltern por, wenn auch in Erropa nur erft verhaltnifmafia Beniges befannt geworben ift. Die altefte Cammlung von Liebern ift ber obenermannte . Schi-king ». Der gröfte Theil berfelben betrifft bie Dynaftie ber Tichen, einige jeboch geben bis auf bie alteften Beiten ber Dynaftie Schang (feit 1766 v. Chr.) guritet, ohne bag ihr Alter fich verbachtigen ließe. Die gange Cammlung gerfallt in vier Bucher, bon benen bas erfte eigentliche Bollelieber, bas zweite und britte Refilieber, bas vierte Tobtenlieber enthalt. Die Form ber Lieber ift febr einfach. Gie besteben aus Strophen bon mehrern, an Gilbengabl giemlich gleichen, gewöhnlich gereimten Beilen; in ber Regel ift an eine einfache Raturanichaunng eine Allegorie gefnitoft, parallelifirend ober antithetifch. Der eigentlich dichterische Berth ber einzelnen Stude ist fein unglied; an Jartheit und Unmittelberteit der Empfudung überteifen wie alle statere Berfle. Es sindet sich vonig eigentlich Keligibles; sieh von keine gestellt der die beitere Berfle. Es sindet sich vonig eigentlich Keligibles; sieh von keine gestellt der die beiter und State, neift voll Firikt, jum Theis auch politisch spreug, nicht siehen von seiner und State, eine keine bei der Kriegolieber und frische Jäger-stellt der die Kriegolieber und freindsschaft der die Kriegolieber und frische Jägerlieber contraftiren feltfam mit ber fpatern Friebfertigfeit. Das leben ber Ratur und bas bes Gemitthe werben finnig behandelt und infonderheit Motive ber Liebe noch mit tiefer Empfindung aufgefafit. Zwifden ber frifden Raivetat biefer Boefie bee . Schi-king : und ber nudternen, forcirten Runft bet fpatern Beit befteht eine große Rluft. Die einfache Runft bee Reime, wie fie bie alte, mehr vollsthitmliche Dichtung zeigt, genitgte nicht mehr; man begann bie Reinie in ben einzelnen Beregeilen zu baufen und mannichfach zu freugen. Die Beregeilen haben jetet gewöhnlich eine gange bon fünf ober fteben Gilben mit Cafur; unter ben Tang bat fich aber bas Gefet ber «Sarmonie» (jun) ausgebilbet, bag gewiffe Gilben ber einen Beile ju anbern in ber andern in einem gang bestimmten Betonungeberhaltniffe fteben miffen. Der Ginn barf aus bem einen Berfe nicht in ben anbern übergreifen. In ihren Motiven geht bie Dichtung im engern Ginne nicht über eine lehrhafte, befdreibenbe, elegische ober fpottifche Lyrit hinaus. Die epifchen Elemente beichranten ifc auf gang ober theilwolfe gereimte Romane; reich ent-widelt fteben aber bos eigenthumliche Drama und ber eigenthumliche Roman ba. Die bemertenemertheften Ramen unter ben Lyrifern geboren ber Epoche ber Tang an. (Bgl. b'Berven St. Denis, a Poésies de l'époque des Thang, traduites du chinois», Bar. 1862). 216 Meifter unter benfelben gelten im 8. Jahrh. Tu-fu und Li-tai-pe, wogu noch aus bem 9. Jahrh. Bang-wei tommt. Diefe großen Lhrifer haben feitbem ben portifden Befchmad in ber dinef. Runftbiditung bestimmt.

bice 200 n. Chr. in brei Ronigreiche gerfiel (frang. bon Babie, 2 Bbe., Bar. 1845), und «Schuibu-tschuans , b. i. bie Ergablung bon ben berühmten Raubern, melde gur Beit ber Donaftie Cong im 10. Jahrh. bie Seefüften ber Brobing Riaug-nan beunruhigten. Beibe Berfe fange men aus ben Zeiten ber mongol. Berricaft. Der phantaftifche Roman zeigt und eine Beifterwelt im Bertehr mit fich felbft und in Ginwirtung auf menfchliche Schidfale. hierhin gebort unter anbern ber Roman «Pe-sche-tsing-ki» (frang. bon Juffen ale «Blanche et bleue, ou les deux couleuvres-fecs», Bar. 1834). Der burgerliche ober Familienroman, ungleich objectiver gehalten ale bie itbrigen , bietet ein febr treues Bilb ber Licht - und Schattenfeiten bee dinef, Charaftere, bee öffentlichen wie bee hanelichen Lebene biefer Ration. Dabin geboren; "Hao-kieu-tschuan », bie Ergahlung bon ber bollfommenen Frau (engl, bon Dabie, Lond. 1829; frang, bon Buillard b'Areb, Bar. 1842), und . Yu-kino-lin, bie beiben Coufinen (frang. bon Remufat, 4 Bbe., Bar. 1826; beutich, Ctuttg. 1827; mit Erlauterungen bon Julien, 2 Bbe., Bar, 1864), und "Ping-schau-ling-jens, bie beiben gelehrten Dabden (frang, bon Julien, 2 Bbe., Bar. 1860). Boetifch bebeutenber und oft bon überrafchenber Anmuth finb bie fleinern Ergablungen und Robellen , barunter namentlich bie Cammlungen bon . Kiu-kukhi-kuens, b. i. Schamlat merlwürdiger Begebenheiten aus alter und neuer Reit, und «Longtu-kong-ngan», b. i. Cammlung berühmter Rechtsfälle. Mus biefen und anbern Quellen haben Davis («Chinese novels», Lond. 1816), Babie («Choix de coutes et nouvelles», Bar. 1839), Thome, Bremare, Julien, Rury u. a. maucherlei fiberfest. Gine große Ungahl bon Fabeln, Darchen und Legenden, Die großentheils mit bem Bubbhismus aus Indien nach China gelangten, hat Julieu in « Les avadanas: Contes et apologues indiennes » (3 Bbt., Bar. 1859) anfammengeftellt.

Bie bas Beitalter ber Tang bie bebeutenbften Lyrifer, fo bat bas ber Juen (Mongolen) bie meiften und borgliglichften Buhnenbichter hervorgebracht. Die Unfange bes Dramas wir bie bes Romans verlieren fich im Duntelu. Es gab zwar fcon unter ben beiben borangebenben Dynaftien Blifnenftilde, boch mabricheinlich noch feine bon ernfterer Gattung. Die erften Luftfpiele in regelrechter Form follen unter ben Cong berfaßt worben fein. Geit ben Beiten ber Juen ift die dramatifche Boefie ber Chinefen für gabireiche Erzeugniffe bon bem ergreifenb-ften Trauerfpiel bis herab jur gemeinften Boffe vertreten. Alle Theaterftude (thea-ichi), welche in ber berithinten Cammlung «Juan-dschin-pe-tschong », b. i. bie hunbert Dramen aus ber Dungftie ber Mongolen (vollftanbig anglufirt und theitweife überfett von Bagin in ale siecle des Youenn, 2 Bbe., Bar. 1850-54), enthalten find, tragen in Bezug auf Entwidelung ber gabel, Detonomie bes Blans, Anordnung ber Geenen baffelbe Geprage; alle Unterfchiebe beruhen nur auf ber Bahl ber Stoffe. Den erften Rang unter benfelben behanpten unbebingt bir hiftor, Dramen, und unter biefen wiederum «La chute des feuilles du U-thongs und «La mort de Tong-tscho». Rächstdem find die Stude zu neunen, in welchen Tao-fie ober auch Bubbhiften eine meift lacherliche Rolle fvielen. Ginige Dichter haben fich auch im Charafter-Rud berfucht; am gabireichften bertreten find jebod bie Intriguenftilde, in beneu gewöhnlich Courtifanen auftreten. Unter ben bramatifchen Dichtern ber Chinefen fteht Tfching-te-boei gwar in Bezug auf Blan und Erfindung bem Ruan-han-ting, bem Be-fchin-fu, bem Da-tichijuen u. a. nach, in Bezug auf Stil aber ift er jebenfalls ber borgligfichite unter ben Dramatifern aus bem Beitalter ber Juen. Bon einzelnen Dramen, bie burch Ueberfetung juganglich geworben, find ju nennen: «Lao-seng-eul, or an heir in his old age», bon Davis (Lond. 1817), "Hang-koung-teew, or the serrows of Hane, ben Davis (Conb. 1829), "Hoei-lan-ki, ou l'histoire du cercle de craien, non Infien (Cont. 1832), «Tschao-schi-ku-eul, ou l'orphelin de la Chines, vou Julien (Bar. 1834), «Le Pi-pa-ki, ou histoire du luth», von Bazin (Bar. 1841), u. f. w.

Reien biefer moffensfelre menalists – und practifist-pipils, jeilber, pijist, und practifisten Erreiter bei Eigenfen und einen undürschlieberne Schap dem Artenn iber Medicien. Ratungsfahrt, Aftraumi, Krangspapie, Gementrie, Kartens, Kriegstumf, Mieff, Walertein mie Alle Hoppies Per Afgelind und Neckganff. Eis beigen weignischen, in Gewassen ihr Mesfagin von Jatien und andern keinnat gewerden Arteiten über die Kultur der Wanderer-kaum und Scheppies, diese Vergelännamungstert un i. n. dien Krie fünstliche der Seinnt und Vateria medica ihr der Vera-kenden-kang-man in die Index der Arteiter über die Arteiter der Vera-kenden-kang-man in die Index der die Arteiter über die Arteiter di

Chinefifdes Gras. In China fchrien wie Hefren mehrerer Pflengen, welche men unter voreltschennt Amme sylammerigist, an tienwebertigen Greubert (165, Greisland) vernstellte zu verben. Namentlich bezichnet man als folge mehrere Reficiarten (Urtien nives, U. wälis). Bergehres (Corebornes Sield, a. Gleistrien) und Ede (Sield allisefolis, S. Abullion). Aus ben berhenbenen unveillenmenen Wachrichten gehr mit Sicherheit fo wie ferene, haß die Eungeleften diese Mingen nicht end geren. Aus et gebonen. Jones der der jedenmenterhen ister Then zu einem langen Geben zufemmengeflichtet werden. Das Gras feinen (weben Pranzele baties der Canton, von der einzellicherer grass-chole geneum) benmit jede, unter diese Geflett von Zeisfentlächen, ziemlich häufig nach Enrope, hat ein fchaus Weis, einem angeendmen Ghan wie eine einzelnständlich burefcheinen. Der Abefleichtet. Bereich der der Greichen der

auf Dafdinen ju berfpinnen, baben bieber nicht ben erwitnichten Erfolg gehabt.

Chinefifches Deer beigt bas bie Ruften Chinas befpillenbe Deer, meldes im G. bem Indifden, im D. bem Großen Dcean angehort, und beffen beibe Theile durch bie bom norbt. Benbefreis burchfdnittene Fufian - ober Formofaftrage miteinander in Berbindung fteben. Das Gubdinefifde Deer (engl. Southern China Sea, dinef, Nan-hai, Gubfee) ift ber nordl, und nordweftl. Theil bee Dftinbifden ober Sinterinbifden Infelmerres, grent im R. an China und die Infel Formofa ober Thaiwan, im 2B. an Binterindien bie jur Malaffaftrage, im G. an Bornco, im D. an Balaman und bie Bhilippinen und unterfcheibet fich bon bem filboftl, und fübl. Theil bes Infelmeeres burch ben Dangel an namhaften Archipelen und Infein, inbem ihm nur Gine bebeutenbe Infel angebort, nämlich Sainan an ber fübchinef. Rufte. Seine Saupttheile find die Golfe von Siam und von Tongfing. Die wichtigften Strome, welche es aufnimmt, find ber Tichu-frang ober flug bon Ranton mit ber Bocca-Tigris, ber Songta in Tongling, ber Defiang in Rambobicha, ber Denam in Giam. Die michtigften an ihm gelegenen Safen finb: Gingapore, Bangtol, Saigun, Turonbai und Bue in Cochinchina, Bongtong (mit Bictoria), Macao und Bampog an und in ber Bocca-Tigrie, endlich Manila auf Lugon im Archipel ber Bhilippinen. Das Dftd inefifde Deer (engl. Eastern China Son, dinef. Tung-hai, Oftice), jum Großen Ocean gehorig, reicht von der Formofa bie gur Roreaftrafie, burch welche lettere es mit bem Japanifchen Meer in Berbindung fteht. Es wird im 2B. von China, im G, bon Formofa (Thaiwan), im GD, bon ben Liufiginfeln, im AD. bon Japan und Rorea begrengt. Geine nordl. Fortfepung ift bas Gelbe Deer, in beffen nordweftl. Sintergrunde bie Golfe bon Ljaotong und Be-tichy-li liegen. In den lettern ftromt ber Be-ho (Bei-ho), ine Gelbe Deer ber Soang-ho, in bas eigentliche Dficinefifche Deer ber Jang-tfe-tiang. Die wichtigften Gafen an bem lettern Deere find Schanghai und Amon in China. Rangafafi auf ber japan, Infel Riuftu.

Chinin, f. Chinabaum.

438

Chinolin ober Leutolin, eine als Bestandigeit des Steinchflentheere von Runge entbedte, aber auch bei trodener Destillation des Thinies, Lindonins u. f. w. fich bildende vegadbiliche Salbasie, welche rein in Gestalt eines farblofen Dels von brennendbilterm Gerad und biltermandelabnlichem Gerach erfolgten. Es besteht aus Roblenstein, Wolfrestoff und Deldwift.

Chipse (im Wittfalter Castram Caiso), hie Daupflicht eines Arrobiffements im fram, Depart, Juhre Grier (Zeurein), an her Gimen und 20 Leon ber em Mahaung in hie Fern materille geigen, philis 6000 C. und hat ein Tribund erfer Influence in Castram Castram

Chiococca Chios

439

24. Febr. 1429 Jaunne b'Arc jum ersten mal bem Rönige Rarl VII. borgestellt warb, hat man eine reigende Aussicht auf bie Umgegend. In einem nachen Walbe traf 1482 Podwig XI. De in C. fo ich Ere Geben betreit ein C. fo viele feiner Geinde eingestellter hatte, der Schlag. E. ist ber Geburtsbort vom Radelais.

Chloedeen, Schneebeere, nannte Rob. Brown eine Gattung weftind. und brafilian. Straucher aus ber 5. Riaffe, 2. Drbnung, bes Linne'ichen Gufteme und ber Ramilie ber Rubigeren, weil ihre zweitnopfige, bom Reld gefronte, zweiternige Beere fonceweiß ift. 3bre Arten haben jum Theil fletternbe Stamme und Mefte, gegenftanbige, glatte, mit breiten Dedblattern verfebene, fpigentragenbe Blatter, in achfelftanbige Trauben ober Rispen geftellte Bluten mit unterftandigem Fruchtinoten, fünfgabnigem Reld und trichterformiger, fünflappiger Blumentrone. Bwei Arten, C. racomosa Jacqu. von Jamaica, mit anfange weißen und geruchlofen, fpater gelben und moblriechenben, in Trauben geordneten Blitten, und C. anguifuga Mart. aus Brafilien, mit weißen, in Rispen geftellten Bluten, find officinell. Gie liefern bie weftind, und brafilian. Caincamurgel (Radix Caincae), welche ale Brechmittel angewenbet wird. Die westindische ift walgenformig, 1/2 bis 2/4 Boll bid, hin- und hergebogen, ihre biinne, außen graubraune Rinde rungelig, mit halbringformigen Bulften und mit mehrern, oft ftart bortretenben, abgerunbeten Langeleiften berfeben, Die brafilianifche braunroth, baufig quer eingeriffen und immer ohne Langeleiften. In Brafilien gilt fie für ein Mittel gegen ben Bift giltiger Schlangen. Die Calneamurgel enthalt Emetin, Bengoffaure, Apfelfaure, Barg, Startemehl, einen bittern, fragenben Ertractioftoff, Gerbftoff, Gimeift, Ruder u. f. m. fomie einen ihr eigenthumlichen Stoff, Die Calne afaure (Calnein), welche in fleinen, weigen Rabeln trofallifirt, geruchlos ift, aber bochft unangenehm, aromatifch bitter und fcharf fcmedt und bittere, in Baffer leicht lobliche, nicht fruftalliftrbare Galge mit ben Alfalien bilbet.

Chinggia der C Choa, in middig Home und Home Ander und Home die und Meinfalle Meine in Bern. Lemma-ben. Arentande, and her Ortgef fachelle Rement, fletch burd, ein ein einer Weiter von 43 Begen mit dem Helfande in Berkindung. Sie zuführt, 1657) 26667 C. und für ber Daugust des fleichausgen Horters, Sie he Sollierkeitsemmiffende, nur Verlutz und einer Belginde S. hat eine fische Katherius, die het. Seminar und ein Symantium, war der Katherius der Schaffende S. hat eine fische Katherius, den feste Germann und Schaffende Scha

abgetreten, mit beffen Gebieten fie an Defterreich gelangte.

Chlosianhes, b. 5. Görtrediume, nanttt Finnt eine amerit. Daumgattung mit meißen, in einfage der stagmanmegriefer Cansbar grupprieten Stigne aub ber 3. Stelle, 1. Debnum, einfage des Jenntemengriefer Cansbar grupprieten Stigne auch ber 2. Debnumgendiglie geföret und ber Kinglittegetitung fein auch feine sich eine Stignet gestämmt gegen auch gangenschied Stillert und Der Stignet gestämmt gestämmt. Den den sin den gestämmt gestämmt. Den den mit son auch gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt. Den den mit son auch gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt. Den den mit son auch gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt. Den den mit son auch gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt. Den den mit gestämmt gestämmt. Den den mit son auch gestämmt gen den gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestämmt gestä

"Afficial feit Clie der Et antio, bei den Tutten Saft der Schaft Belgiß, b. B. Belgis ein, der der fichlicht mus frugischiert unter ben tilt. Zichtig im Koglischen und frugischen unter ben tilt. Zichtig im Koglischen Betre, an der Beflüglich fleinigteit, wie fich die der Schaft der Sch

440 Chippewas Chiriqui

Espifische, wird durch est alle alle eine bet eine mit part Leuchtitume verlehren Defen. Die John girt und der Timmebrung her Jonie zu einstellt Dechtpolie und befein der Schriften der Schriften der Leuchtitum der Le

Chippened, richiger Dilibana, ein nordamerit, her Chilitiation burdanst unguönger öhner Abmarchum, der jader Beltrugunge ber nöbt. Algendinde gehört und isien Eige sin Beden die Churcirieres, fiesie in den Bertrinjeite Chanten (Bistonija, Jono), jitéle in bern angerungende Oppenen Canadon und des beit. Amerika mod 100, Cark des Deckretes die jaum 1880-88ires der Ministriere der der Ministriere d

ju ber Athapascagruppe gehören. (G. Athapasca.)

Chiragra (griech.) beift bie Gicht (f. b.) in ben Banden. Gie raubt nach und nach benfelben ibre Gelentigfeit, macht bie Finger trumm, ungeftaltet und enblich unbeweglich, indem

fle um bie Fingergelente einen taltigen Ctoff in Form bon Anoten anbanft.

Chiriqui, frillger eine Broving bee centralamerit. Staats Cofta - Rica, feit bem Grengtractat bom 11. Juni 1856 bas weftlichfte Departement bes Staate Banama, liegt auf bein burchfdnittlich 15 DR., an ber fcmalften Stelle 10 DR. breiten Ifthmue gwifchen bem Raraibifchen Meer und bem Großen Ocean und hat ein Areal von 310 D. . DR. Es ift eine ber herrlichften Canbichaften Ameritas, an Dannichfaltigfeit ber Dberflächenplaftit, Fruchtbarteit bee Bobene und Bracht ber Begetation faum bon einer andern Tropengegend übertroffen, und überbies burch feine munbervollen Raturhofen und ale Transitland von banbelepolit, und nationalotonomifcher Bedeutung. Die formenreiche Glieberung beiber Meercofiften, wie fie fich in gang Amerita fonft nicht findet, ift für ben Geevertehr überans gunftig. Gin großer, bon Columbus im Det. 1502 entbedter Doppelgolf nimmt faft bie gange atlautifche Rufte ein. Derfelbe befteht aus ber Babia bel Mmirante ober Abmiralebai, Die, 41/2 DR, fang und bis 21/2 Dt. breit, brei breite Ginfahrten und für bie größten Rriegefchiffe ausreichenbes Gabrwaffer hat, und aus ber gleich prachtvollen, noch größern E.-Laguna, welche 8 M. lang, 31/2 M. breit und in ber Ditte bis 23 Faben tief ift. An ber Sitbfeite bilbet ber Große Drean ben 10 DR, tief einfchneibenben, bie 71 Faben tiefen Golfo Dulce mit bem Golfito, einer trefflichen Bai an ber Dunbung bes Grengfluffes Golfito, und oftlicher bie Babia be Davib, welche flacher eingebuchtet, boch meift nur für fleinere Ruftenfahrer geeignet ift. Der für ben interoceamifden Berfebr fo überaus gunftigen Glieberung bes Ruftenfaume entfpricht nicht bas plaftifche Relief, welches bem Durchftich eines Ranale und felbft bem Bau einer Gifenbahn größere Dinderniffe barbietet ale bie Ribmen bon Choco, Darien, Panama und Ricaragna. Die 1860 behauptete Aussuhrtageit einer Cifenbahn gwifchen bem Chiriquigolf und bem Golfo Dulce muß baber ale febr fraglich erfcheinen. Die Corbillera von C., eine filboffl., am Ifihmus bon Banama endenbe Fortfetung ber Sauptcordillera von Cofta-Rica, bilbet ein alpines Bebirge, mit Steilabfall gegen R., einer Breite bon 3-4 DR., einer mittlern Rammbobe bon 4700-5600 und einzelnen Gipfeln bon 7500-8500 ff., mabrent bie tiefften Depreffionen nicht unter 2800 &. heruntergeben. Bu beiben Seiten berfelben erheben fich langgeftredte, bullanifche Bobenguge, Serras, und ifolirte Berge ober Cerros ittnafter Bilbung . Die überaus mannichfach gruppirt find und ber Landichaft ein eigentheimliches Anfeben geben, iur

Date of County

R. bober (im Mittel 2250 f.) ale an ber Gubfeite (1300 f.) und bier über eine breifach breitere Bone ausgebehnt. Unter ben mit ber Sauntfette gufammenhangenben bullanifchen Bergen find auf der Rorbfeite ber Bolean mit 8700 &., auf ber Gubfeite ber Bolcan be C. mit 10570 f. bie bochften Gipfel bes lanbes. C. ift eine ber mafferreichften lanber ber Erbe, obichon es feine groken fdiffbaren Strome bat. Die gabfreichen Bluffe ber norbl. fcmalern Abbachunte find höchftene 5 DR, lange Bebirgefliffe; bie ber breitern fubl, Abbachung haben langern Lauf und zeigen fich jum Theil mehrere Deilen aufwarts fchiffbar. Das Rlima ift beif, aber im Innern eines ber gefündeften ber Eropengegenden. Die Inft ift auf ber atlantifchen Geite immer feucht und warm, auf ber Gubfeite fünf Monate lang troden; baber bort üppigerer Banmwuche afe bier. Ueber fieben Achtel bes Landes find mit einer biden Schicht Dammerbe und meift bon fippiger Balbregetation bebedt. Fitr bie Colonisation eignet fich am besten bie etwa 4 DR. breite Capannengone ber Cubfeite. Flora und Fauna find im gangen bie bon Centralamerita. Fiir Buderrohr und Tabad find Boben und Rima ausgezeichnet; Caego gebeibt nur auf ber Rorbfeite in feinfter Corte. Un nupbaren Dineralien icheint C., mit Ausnahme ber 1843 an ber Rord- und 1858 an ber Gubfeite entbedten ansgedehnten Steinfohlenlager, armer ju fein ale bae fibrige Banama. Die in indian. Grabern (Guacos) borgefunbenen golbenen Schmudfachen und Gopenbilber, welche mach 1850 viele Ginwanderer berbeilodten, find langft ausgegraben. Die Bebollerungegahl ift auf 18000 E. ju fcaben, barunter 2400 Beife, meift fpan, Abstammung, 4000 reine Indianer, 11000 Deftigen, wenige Reger, Dulatten und Bambos. Rachft ben fpan. Ereolen find jest bie Deutschen in ber Sauptftabt und ihrer Umgebung am gablreichften, meift mit Landwirthicaft beichaftigt. Die Bauptftabt Da. bib, 1% Dt. bon ber Gubfee in fconer und fruchtbarer Ebene am Rio-Dabib gelegen, meift aus Dolg erbaut, bat ein freuudliches Unfeben und gablte icon 1855 an 4625 G. Die Sauptbefchaftigung ber Bevollerung ift Biebgucht, Ader ., befonbere Tabadebau, fowie giemlich bebeutenber Sanbel, welcher Reis, Raffee, Caffaparille, Berlen, Sante, Chilbpatt, geborrtes Reifc und etwas Gold gur Ausfuhr bringt. Mis Ausfuhrhafen bient Alanie ober Cantiago be Manie, auch Riodico genannt, eine Billa pon 3150 G., am Rio-Chico. Un ber prachtbollen, aber ungefunden Abmiralebai, an welcher Columbus bas erfte Golb am Beftlanbe ju feben betam, ift die bedeutenbfte Anfiebelung ber Buedlo Bocas bel Toro mit 625 G. Bal. Bagner, «Die Brobing C. », in Betermann's «Dittheilungen n. f. 10.» (Gotha 1863).

Chirographum (griech), heift die Dandschrift, dann so viel als Schnidsfein. Chirographuris ist dahre des mes auf dandschriftigen elchgerungen berufet. Chirographuris der Gabulege beite ich Schiege, beite überderungen fich auf eine Dandsschrift, einen Schulden. Wechte in. n. eine Plandsecht gründen, der ein Recht mit einem Lutzuschlich und der eine Ausgeschlich und der eine Recht der eine Recht ein Recht mit einem Lutzuschlich zu bestehen der ber ein Recht mit einem Lutzuschlich zu bestehen bei erne der eine Recht der eine Rec

ber Concureglaubiger.

Ehremantie unmt man bie angefiche Kunft, aus den Beifigen und Einie der Dand wahrprigen. Der Geirmannt fechapiter, bab berch hie Inglie, medie der Geitreit untpringficht in der Siede Verrichten gezichnet habe, auf inne zwerfallige Weife feine Reignen und Begereten, feine Beifreit mus Tuggaben, jewer leiten auf hie bei der Sieden der Beifigen und Sieden geweiter, geschliche und Tuggaben, jewer leiten auf hie bei der Sieden der Beifigen und bei der geschliche der Beifigen bei Anziehle finden geste der inner besondere gab zwerfe innen der unt geschliche Beifigen wirter aus. Geweiten, der Beifigen und beson findere gab zwerfe innen zufammenfahren bei weiter wirte werden der Beifige wirter aus. Geweiten, der Beifigen und Besten findere in ein miellenfichtliche Anziehen

geweite und der Beifigen und Besten findere ihre in weiter abgestätelt der Beifigen wirter aus. Geweiten, der Beifigen und Besten findere ihre in weiter der Beifigen der Beifigen weiter der Beifigen der Beifige

Chient, ein Erntaur (f. b.) der Schie bet Krumst und der Philipse, Cieter des Alleijes, Allein, Alleilen a., und der Erntemb de Pferia, der eine des Dieden der Centauren erreitette, mie dem er zum Befig der Zeitis verfalf. Beim Rampfe des Gerelles mit dem Centauren berde er jennem mit einem giffigen Pfeile berenmieten mit windigt figt dagte, geglich mierklich, zu flerken, da die Wunde undellies wer. Zwar erfüllte feinen Wamfig ausbereifest im unter die Cleren. Erne Gemachfin mar Raule vor Leiter bei den Reinfig auf Beiten Mutter, feine Tachter. In feiner untglichen Gefalt erfahret zeit des Schie, halb als Wenfig, weil drumes in der Gehalt einer Schief der Philips mannern. Es murbei imt als Wenfig, weil der inner der Merken.

tiefe Renntniffe in ber Bunbaraneifunde beigelegt.

Chirurgie (griech.) nennt man urfprünglich bie Runft, anfere Schaben vorzugeweise burch aufere, mit ber Sand applicirbare Mittel jn beilen. Da nun ale aufere Schaben befonbere bie Bewehotrennungen ber Bunben im weitern Ginne betrachtet wurden, fo erhielt biefer Theil ber Beilfunft auch ben Ramen Bunbargneifunft. Gine ftrenge Conberung berfelben bon ber fog, innern Debicin, Die fich mit Seilung ber innern Rrantheiten burch borgngeweife chem. Beilmittel (Argneimittel) und Diat befchaftigt, ift weber miffenfchaftlich noch praftifc burchführbar. Arat nnb Chirurg follten immer moglichft in einer Berfon vereinigt fein und maren es auch wol in ben alteften Beiten, s. B. bei ben Inbern und Arabern fowie bei ben Griechen bis ju ben Beiten ber Dippotratifer. Der Mangel an ausreichenben anatom, Renntniffen geftattete ben Mergten bes Alterthume feine bebeutenben außern Gingriffe in ben Organismus, obichon es auch bamale einzelne Operateure gegeben bat. Erft als mit Ariftoteles bas anatom. Stubinm aufguleben begann, bas in Alexanbrien feine Blitte erreichte, murbe bie E. fühner. Dan fuchte nun immer häufiger burch mit tunftgerecht geführtem Deffer abfichtlich gemachte Schnitte, welche felbft tief in bas Innere brangen, fowie burch Dafdinen und Berbanbe aller Art ben Rranten bon ben berichiebenften Leiben ju befreien. Richt alle Mergte batten aber bagu Gefchid, und fo zerfiel bas heilperfonal in Therapeuten (Arrate) und Chirurgen, ohne bag jeboch eine ftrenge Absonberung bes heilgebiets erfolgte. Die C., beren Name fich mit jener Erennung fand, murbe, wie die Anatomie, worauf fie fich borgugeweife ftust, namentlich in ber ju Alexandrien blubenben Gelehrtenfchule mit Enthufiasmus gepflegt. Indef blieb une feine ber Schriften, worin Bhilorenos, Gorgias, Goftratos, Beron, Apollonios, Ammonios. Erophon, Dieges, Anthilos, Philogrios u. f. w. ihre Erfahrungen nieberlegten, erhalten, fonbern nur Bruchftiide und Musglige, wie fie Celfus, Galenus, Actius, Baul bon Megina und Dribafius mitgetheilt haben. Die Nomer fcheinen trot ihrer Kriege fich wenig um die Ausbilbung ber E. berbient gemacht zu haben. Archagatus, welcher die griech. Kunft nach-Rom brachte, berbiente fich blos ben Ramen eines Carnifer (Schinder), und nur Celfus burfte etwas mehr ale blofer Compilator gemefen fein. Bei ben Arabern wiberftrebten Reigung und Religioneanfichten ber operatiben C. Gering ift baber auch ber Bewinn, welchen bie C. aus ben Schriften ber arab. Mergte gieben tann, wenn bas ihnen bon ben Griechen Heberlieferte abgerechnet wirb. Doch murben fie bie Mittelsverfonen, welche, wie bie geiftige Bilbung überhaupt, fo auch bie mebicinifd -dirnrgifde bem in tiefen geiftigen Colummer verfuntenen Curopa überbrachten,

Babrend bes Mittelaltere verfant bie E. wieber ganglich in ihre Rinbheitsperiobe. Rnt wenige Donche und Juben, welche bie einzigen Forberer ber Debicin jener Beit maren, und einzelne berumgiebenbe Babnbrecher, Steinfcneiber, Bruchfcneiber, Staaroperatenre u. bal. maaten bebeutenbere operative Gingriffe. Geringere Operationen, wie Coropfen und Mberlaffen, übten bie Baber und Barticherer, Die ale bie Sanblanger ber Merate betrachtet murben. Milmablich fuchten fich jeboch biefe Banblanger ale praftifche Chirurgen ju emancipiren. Bereits 1271 murbe bas Collegium ber Chirurgen gn Baris gegrundet, welches burch ben Gintritt Canfranchi's (1295) eine feftere Stilte erhielt und bon ba an Frantreich ben Ruhm ficherte, bas Baterland ber neuern C. ju fein. Die Einffibrung ber Genermaffen mußte natürlich ber Behandlung ber Bunben eine anbere Richtung geben. Roch mehr aber forberte bas erwachte Studium ber Berglieberungefunft bie Ausbildung ber C. im allgemeinen, jumal ba bie praftifche Seite ber Anatomie, Die Sectionen und bas Prapariren ber Leichname, allein ben Chirurgen gufiel. In Franfreich glangen ale altere Bertreter ber C. Die Ramen Gny bon Chauliac (1363), Bare (1509-90), Guillemeau (1550-1612), Garengeot (1688-1759), be la Motte (1655-1703), Morand (1697-1773), Queenap (1694-1774), Louis (1723-92), Betit, Lebran u. f. m. Das außere Anfeben ber Chirurgen wie bie Biffenfchaft felbft forberte mefentlich bie Stiftung ber Acabemie be Chirurgie burch bie Bemubungen bes unermublichen be la Bepronie 1731. Default (1744-55) enblich murbe ber Schöpfer ber dirurg. Anatomie, ber Begrunder ber wiffenschaftlichen Sobe ber C., Die fie im 19. Jahrh. erlangte. Die fortwährenben Rriege feit ber Revolution trugen mefentlich jur Entwidelung ber C. bei, Die fchlieflich auch Die innere Beilfunde im Erfolge überflügelte. Sabatier, Beren, Boner, Delpech, Larren, bor allen Dupuntren find in Franfreich bie gefeiert en Ramen ber Reugeit. In Italien, ber Biege ber mobernen Biffeufchaften, bermochte bie C. nicht mit ben Beftrebungen ber Grangofen Schritt zu balten. Doch find auch bier gefeierte Ramen ju nennen, wie Galiceto (1470), Cerlata (1480), im 16. Jahrh. Bigo, Benibeni, Maggi, Romani, Ferri, Bibo Bibius, bella Eroce, Tagliacoggi und befonbere Fabricius ab Mquapenbente. Befonbere im 17. Jahrh, war ber Antheil ber Italiener an ber Musbilbung ber C. Der Antheil, welchen Schweben und Danemart an ber Entwidelnng ber C. nabnten, gina im allgemeinen aus ben Berbienften Acrel's und Callifen's berbor. Rufland verbantt bieiest faft alles ben Bemilhungen benticher Gelebrten. Umfangreicher ift bie Gefchichte ber C. in Solland, mo im 17. Jahrh. Barbette, Balfon, Blancaro, Golingen, van Sorne und Rud burch Schrift und That fie ju forbern fuchten. 3m 18. Jahrh. zeichneten fich nach ban Beficher befondere Camper, Canbifort, Bonn, ban Bby, Balthagar u. a. aus. In Deutschland blieb bie Ausbilbung ber C. langer ale in ben andern Landern gurud. Rur Bruchfdneiber, Bahnbrecher und Staarfteder burchzogen bas Reich, fobag bis in die neuere Beit hinein eine Art Berruf auf bem dirurg. Zweige ber Beilftenbe laftete. Gehr wenige Mergte liegen fic berab, mit bem Meffer, ben Banbagen und Dafdinen eine genaus Befanntichaft zu machen. Golde Leitsterne waren gnerft Sieron. Brundwig, Baracelfus, Gereborf, befonbere aber Fabricius Silbanus und Burmann. Der erfte Univerfitatelehrer, welcher C. bortrug, mar Loreng Beifter (1683-1758) in Belinftebt, ju bem fich bann Bach. Blatner und Bling in Leipzig, Dandert in Tubingen, Raltfdmibt in Jena, Siebolb in Burgburg und ber große M. G. Richter in Göttingen gefellten. Inbeffen felten vermochten fie einen Argt fo für bie Runft gu gewinnen, bag er fie praftifch geubt hatte; auch mar bamale auf ben bentichen Uniberfitaten bie C. eigentlich nur gebulbet. Geit bem Giebenführigen Rriege empfand man in Breugen und Defterreich bas Beblirfnig, wenigstens beffere Militarchirurgen auszubilben, und es gefcab bice hier burch Brambilla, Suncjoofty und Blend, dort burch Eller, Scharfcmibt, Bentel, Bilaner, Schmuder, Theben und Durfinna. Inbeffen fuhrten auch biefe Dilitarchirurgen immer noch ben Ramen Gelbicherer. Erft in ben Freiheitstriegen marf bie E, in Deutschland vollftanbig ihre Reffeln ab, inbem fich bie miffenfcaftlich gebilbeten Mergte ber dirurg. Runft nun widmeten. Blut- und Defferichen murben übermunden und gingen balb fogar bei manchem in bas Gegentheil über.

Seit ben Rapoleonifden Rriegen folieft fich in Franfreich an Dupuntren eine Reibe bebeutenber Chirurgen, barunter Liefranc, Guerin, Cebillot, Dalgaigne, Rour, Belpeau, Delaton, Chaffaignac. In England entfaltete fich feit Aftlen Cooper bie C. unter ber Bflege bon Lifton, Ferguffon, Guthrie, Davies, Erichfen u. a. In Dentichland entwidelte fich nach ben Freiheitefriegen die C. hauptfachlich burch Ruft (1774-1840), Grafe (1787-1840), Fridt, Balther (1782-1849), Battmann, Langenbed, Cheline, Tertor, Blafine u. f. w. Durch Die Birffamteit biefer und anderer Danner ale flinifche Lehrer bilbete fich namentlich eine große Babl tuchtiger Schuller. Biele ber lettern fchingen balb felbftanbige Bege ein und forberten vorzugeweife bestimmte Gelber in ber dirurg. Runft. Go erweiterte ber erfinbunge. und erfahrungsreiche Dieffenbach bas Gebiet ber Operationslehre, und Danner wie Stromeper, Langenbed, Benfelber, Cout, Brune, Rieb, Bernber, Barbeleben, Rofer foloffen fich ibm an. Sie forberten bie E. junachft baburch, bag fie ihr mehr und mehr bie Anatomie ale Grundlage anwiefen (bie anatomifche E.), bann bag fle immer mehr nene mechan. Rrafte und Bertzeuge in Unmenbung brachten. Satte man einerfeite gablreichere Operationemethoben erfonnen, fo war man boch auch andererfeits beftrebt, Die Grengen bes operativen Eingriffe moglichft einjufchränten. Inebefonbere wiefen Stromeper und beffen Anhanger barauf bin, bag man fich bitten mitffe, einer fcon bestehenben Berlebung burch operatives Gingreifen eine neue bingugufilgen, namentlich ba, mo bie Ratur felbft noch Billfe fchaffen tann. Der humane Ginn ber Reugeit machte fich in ber C. por allem in bem Beftreben geltenb, Mittel aufgufuchen, burch welche ber Berluft von Gliebern in vielen Gallen vermieben werben fann, wo man fruber amputirte. Dan nennt biefe dirurg. Runft, Gliebmaßen ju erhalten, bie conferbatibe C. Beifpielsweife zeigten Textor und Stromeger, bag es febr banfig gelinge, frante Anochen

444 Chiton

Das wiffenschoftliche Gebiet ber C. ift fcwer zu begrengen. Saupttheile berfelben find; bie dinurg. Krantheitelehre (Bothologie) und bie dirurg, Beilfunft (Therapie). 1) Die dirurgifche Rrontheitelebre beichuftigt fich junachft mit ber dirurg. Unterfuchungefunft (Dioanofe) und mit ben dirurg. Rrantheiten felbft. Lettere tann man eintheilen in bie Storungen ber Ernahrung (Entgundung, Brand, Gefdmur w. f. m.), bie niechan. Storungen (hierbin geboren bie Trennungen bes Bufammenhangs, wie Bunben, bie obnormen Bermachfungen fonft getrennter Theile, Die Loge. und Richtungeveranberungen, wie Berrentungen, Bruche u. f. m., bie Gegenwart frember Rorper und endlich ber Berluft organifcher Theile) und bie Storungen ber Merveuthatigfeit (Labmungen, Controcturen u. f. m.). 2) Die dirurgifche Beiltunft hat es mit ber Lehre bon ben dirurg. Arzneimitteln (Materia medica chirurgica), mit ber Berband. ober Banbogenlehre (Desmologie), ber Inftrumentenlehre (Atologie) und ber Operationelehre (Afturgie) ju thun. In ber Operationelehre unterfcheibet man blutige und unblutige fowie fleinere Operationen (ber Schnitt, Die Raht, bas Abbinben, Schröpfen, Aberlaffen, Blutegelfeben, Die Cauterifotion, Acupunctur, Transfufion, bas Impfen u. f. m.) und größere (Amputotion, Exartifulation, Refection, Trepanation u. f. w.). Diejenigen Operationen, burch welche Disaeftaltungen bes menichlichen Rorbers, inebefonbere wenn fie burch ben Mongel notilrlicher Theile begriindet find, mittels Berpflongung organifcher Gubftang on biefe Stelle mieberbergeftellt merben, behandelt bie plaftifche C. ober Unaplaftit. Bu biefer gebort beilvielemeife bie Lippenbilbung (Chiloploftit), bie Augenlidbilbung (Blephoroploftit), bie Rafenbilbung (Rhinoploftit) ober bie Runft, verflitmmelte Rafen wiederherzuftellen. Bgl. Sprengel, "Gefchichte ber C.» (2 Bbe., Salle 1805-19); Bernftein, "Gefchichte ber C.» (2 Bbe., 2pg. 1822-23).

Chiton (griech.), bae Unterfleib, ber Leibrod ber alten Gricchen, Die Tunico ber Romer. Dan hat ben borifden und ben ionifden C. ju unterfcheiben. Erfterer, urfprünglich ein turges wollenes Bemb ohne Mermel, murb ole ber einfochere und zwedmußigere allmablich foft ollgemein Ubliche Trocht ber griech. Manner. Es golt bonn fur ein Kenngeichen bee Freien, ibn mit zwei (mol ziemlich turgen) Rermeln zu tragen, mabrent bie Cflaven und Sanbarbeiter nur ein Armloch für ben linten Arm an ihrem C. hotten und ben rechten Arm mit ber rechten Schulter und einem Theile ber Bruft gong frei liegen. Den Anaben geftottete bie fparton. Sitte ben C. nur bie jum 12. 3.; bon ba ab fchrieb fie ben Tribon ale einziges Rleibungeftud bor. Der C. ber borifchen Franen war ein hochft einfoches, wollenes Bemb, vielleicht nur aus amei giemlich turgen Studen Beng beftebend, Die bis gegen bie Bruft (wenigftens ouf einer Ceite) anfammengenaht woren, mabrend bie Bruft und Rilden bedenben Theile ilber ben Midfeln gufammengeheftet murben und fo bon felbft bie Armloder bilbeten. Die borifden Jungfraueu trugen biefen armlichen E. ohne weiteres Obergewand und oft fo turg, bog er iber ben Rnien enbigte. Der ionifche Stomm bogegen, namentlich bie Athener, trug einen langern leinenen. Mis Dannertracht golt biefer C. noch jur Beit ber Berfertriege; jur Beit bes Beloponnefifchen Rriege jeboth nicht mehr, wie fich oue bem Ariftophanes ergibt. Der C. ber ionifchen Franen, ber immer benfelben Charafter bewahrte, joar ein weites und bober foltenreiches, bis auf bie Bufe herabreichenbes Bemb mit ebenfalls weiten, balb langern, balb fürgern Mermeln, linnen ober bon ahnlichem Beuge. Da er iber ber Achfel gufammengeheftet wurde und baburch bie beiben Theile, welche Bruft und Ruden beden follten, viel ju lang wurben, entftond ein Ueberfolag (Diplote), ber wie zwei Elicher über Bruft und Milden in verfchiebener Lange, gewöhnlich

Chinfa Chlabni 445

bis gegen bie Bilften, guweilen noch tiefer berabhing. Die Mermel erfchienen vollig gefchloffen und bingen ale weite faltige Gade berab; oft aber wurden fie bon ber Achfel an oberhalb aufgefchlibt und burch Spangen gufammengeheftet, fobag man burch ben Schlit ben Arm feben fonnte. Da er weit langer mar ale ber Rorper, ben er befleiben follte, fo wurde er burch ben Girtel fo weit heraufgezogen, bag er bis ju ben Fugen reichte. Der baburd unter ber Bruft ober tiefer (je nachdem ber Gurtel angelegt mar) eutftebenbe Schurg ober Ucoerhang bilbrie bann mit bem Saume bes obenerwahnten Ueberfclags (ber Diplote) eine parallele Linie. Benn auch die weiße Farbe filr die Gemanber im allgemeinen die borberrichenbe war, fo trugen boch nameutlich bie Frauen febr haufig buntelfarbige C., pubflichtige auch wol fafranfarbige, und fcmildten fie außerbem burch borigontale Berbramungen, verticale Streifen, frei liber bas Bewand gerftreute ober fonft auf berfchiebene Beife angebrachte Stidereien, endlich burch regelmußige Dufter. Der C. murbe auf blogem Leibe getragen; ein eigentliches Demb barunter

fcheint nur bei weiblicher Rleibung in Anwendung getommen gu fein.

Chinia beift im Italienifden fo viel wie Bebirasvaft ober Rlaufe (fo bie berifbmte Etid. flaufe, E. bell' Abige, bei Berona) und ift bann ber Rame mehrerer ital. Ortichaften. Bichtig find befonbers: bie gemerbreiche Stadt C. bi Befio in ber ital. Probing und bem Rreife Cunco, mit 5919 E., altem Schlog, bebentenber Seibenmanufactur, Spiegelfabritation und Beincultur; bann C. Gan . Dichele, Gleden in ber ital. Brobing Turin, Rreis Gufa, an ber Dorea-Ribenfe, mit 970 E., am Rufe bes Berges Bicheriano, auf meldem fich bie berfihmte, einft febr reiche Benedictinerabtei Gan - Dichele erhebt, gegenwartig ale Soopig für Reifenbe und Begrabnifftatte ber farbin. Ronige bienenb; E. Gelafani, Stabt in ber ital. Broving Balermo auf Sicilien, Rreis Corleone, mit 6840 E.; endlich bas venetianifche C. in ber Brobing Ubine, am Gubfuge ber Carnifden Alpen und ber Fella, an ber Strafe bon Billach nach Benetien.

Chinfi, Stadt in ber toscan. Brobing Giena bes Ronigreiche Italien, auf einem Bilgel im Thale ber Chiana gelegen, unweit bes gleichnamigen Gees, gablt (1860) 4224 E. 3m Altertonm unter bem Ramen Elufinm eine ber 12 etruefifden Republiten, gelangte ber Drt ale bie Refibeng Borfenna's (f. b.) zu geschichtlicher Bectibmtheit. Spater mar bie Ctabt eine ber treneften Berbunbeten ber Romer und rief, ale fte 391 bie Gallier belagerten, beren Silfe an. Durch bie thatige Theilnahme ber rom. Gefandten an ber Bertheidigung ber Stadt gegen Brennus gab C. bie Beranlaffung ju bem erften rom.-gallifchen Rriege. Rach bem Ginbruch ber Barbaren verfiel bie Stadt ganglich; bas gange Chianathal murbe entvolfert und gu bem perpefteten Bfubl, ale welchen es Dante befdreibt. Geit ber Entfumpfung und Regulirung ber Chiana hob fich mit ber gangen Gegend auch C. ju neuer Blitte. Bor allem aber ift bie Stadt burch bie feit 30 J. gemachten Ausgrabungen bemertenswerth, Die eine reiche Ausbeute an etruefifchen Alterthimern ergeben baben. Drei Mufeen in C., bon benen bas Baolocci'iche und Cafaccini'fde bie bebeutenoften, find bamit gefüllt; eine große Rabl befindet fich in ber Galleria begli Uffigit in Floreng. Saft alle wurben in ben Grotten aufgefunden, bie ben alten Etruefern ale Grabftatten bienten. Ge find jumeift fcmarge Thongefage, jum Theil mit mutholog, Riguren in Baerelief bebedt, bie nicht im Rener gebartet, fonbern einfach an ber Conne getroduet ju fein icheinen.

Chigerote und Burine bilben einen jener eigenthlimlichen Bolteftamme in Franfreich, welche ifolirt nub bon ihren Rachbarn verachtet und gehaßt bafteben. Gie wohnen im Arronbiffement Bourg-en-Breffe bes frang, Depart, Min und haben namentlich bier bie Bemeinben Germoger, Arbigny, Bog und Djan in bem reichften Diftricte ber Breffe inne. Der Cage nach ftammen fie bon ben Garagenen ab. Dogleich fie arbeitfam und mobifhabend finb, werben fte boch von ibren Rachbarn, namentlich ben Bauern, bie oft in Tranbeit und Armuth leben, tief berachtet und aufe außerfte gehaßt. Gie gelten für habfüchtig und boshaft und tonnen fcmerlich bie Tochter eines Bachtere ober nur einigermaßen wohlhabenben Tagelohnere gur Frau befonmen, fobaf fie fich, foweit fie fich nicht untereinander felbft berbeirathen, mit Dagben aus ben benachbarten Dorfern begnügen muffen. Die Chigerote und Burine find feit unbenflicher Beit Felbarbeiter, Dofenhandler, Fleifcher u. f. w. Es gibt febr fcone Leute unter ihnen; bie meiften haben fomarge Augen. Die Dabchen find bilbid, weiß und voll, ihre Augen fcmarg, groß und lebhaft, aber ein wenig rund. Bgl. Michel, eHistoire des races maudites de la France et de l'Espagnes (2 Bbe., Bar. 1847; beutich ben Strider, 2 Bbe., Frantf. 1850).

Chlabni (Ernit felorens Friebr.), ber Begrunber ber Atuftit (f. b.) ale Biffenfchaft, geb. an Bittenberg 30. Rob. 1756, mar ber Gobn bes Brofeffore ber Rechte Chlabenius und erhielt feine erfte miffenfchaftliche Bilbung auf ber Gurftenfcule ju Grimma. Er ftubirte ju Bitten446 Chlamps Chlodwig

berg und Leipzig bie Rechte und murbe auf lepterer Universität 1782 Doctor ber Rechte. Rach bem Tobe feines Batere gab er jedoch die Rechtewiffenfchaft auf und widmete fich gang bem Studium ber Ratur. Ale Freund ber Dufit, in ber er erft im 19. 3. Unterricht erhalten hatte, bemertte er, bag bie Theorie bes Rlanges ungleich mehr vernachläffigt fei ale andere Ameige ber Bonit. Dathematit und Bonfit, auf die Tonfunft angewendet, festen ibn in ben Stand, für Theorie und Auslibung ber lettern neue Bahnen gu brechen. Er marb ber Erfinder bee Guphone und bee Clavichlindere. Theile um biefe Erfindungen befannt ju machen, theile um feine Entbedungen in ber Muftit, namentlich in Sinficht ber Rlangfiguren, mehr gu erweitern, bereifte er feit 1802 gehn Jahre lang Deutschland, Bolland, Franfreich, Italien, Rufland und Danemart. Geine Borlefungen über Muftit fanden überall, felbft bei Laien, wegen ihrer fteten Begiehungen auf die Tontunft allgemeinen Beifall. C. ftarb ju Breslau 3. April 1827. Geine aluftifden Schriften find : «Entbedungen über bie Theorie bes Rlanges» (Lpg. 1787); "Afuftif" (Lpg. 1802; 2. Mufl. 1830), bon welcher Schrift er felbft eine frang. Musgabe « Traite d'acoustique » (Bar. 1809) beforgte; « Reue Beitrage jur Afuftif » (Lpg. 1817); «Beitrage jur praftifchen Afuftit und jur Lebre bom Inftrumentenbau» (Poz. 1822). Much über bie fog. Boliben ober feurigen Deteore ftellte er genque Unterfuchungen an. Co fuchte er in feinen Abhandlungen alleber ben Urfprung ber bon Ballas gefundenen und anderer ihr ahnlicher Gifenmaffens (Riga 1794) und alleber Feuermeteores (Bien 1819) barguthun, bağ bie Stein - ober Gifenmaffen, bie auf die Erbe herabgefallen, etwas unferm Erbforper Frembartiges feien. Bal. Bernhardt, «Dr. Eruft C., ber Afuftifer» (Bitteub. 1856).

Chainse, in Derfitch der Manner bei ben alten Grieden, befonders der Anter und der auftigen Ephenen, urdes hief Zende albetgen, jedobt in Banner mehre. "Nan erns jed. ein einem eine fig. die bei der geste der die geste die g

ansammengeheftet wirb, woburch fich herabhangenbe Bipfel bilben.

Chlapowifi (Defiberius), poln. General, geb. 1788 aus einem beguterten und angefebenen Gefchlechte im Großherzogthum Bofen, trat 1807 in bas neugeschaffene poln. Beer ein. Er machte ben Gelbzug gegen Ruflant 1812 mit und wurde von Rapoleon, welder ihm Bohl-wollen ichentte, jum Orbonnangoffigier ernannt. Spater erhielt er eine Barbefchwabron. 1813 nahm er feinen Abichied und hielt fich feitbem auf feinen Gutern in Bofen auf, bie ibn ber Ausbruch ber poln. Revolution bewog, im 3an. 1831 nach Bolen ju geben. Chlopicfi gab ihm ben Befehl über ein Regiment, baun über eine Brigabe, welche er in ber Schlacht bei Grachow filhrie. Spater focht er an ber Spipe einer Divifion auf bem linten Gligel ber poin. Armee. Beftimint, ben Aufftand in Litauen ju unterftitgen, gelang es ihm erft im Dai, babin an bringen. Auf feinem gliidlichen Buge ftromten ihm bon allen Geiten bie Litauer ju, und balb fab er fich an ber Spige von 5000 Dann. Der Groffürft Ronftantin batte ju Bialpftod gefangen werben fonnen, murbe aber burch feine Gemablin, Die Fürftin Lowicz, beren Schwefter an C. verheirathet mar, von biefem gewarnt. G. vereinigte fich bann mit Gielgub. Doch ber gemeinschaftlich mit diefem unternommene Angriff auf Wilna mislang, und die Refte des litauischen Deeres mußten fich langs der Wilia juritdzieben. Als Subordination und Bertrauen wichen, mar C. genothigt, bor ben berfolgenben Ruffen fich über bie preug. Grenze gu retten. In Preugen mußte er eine langere Saft erleiben und eine betrachtliche Straffumme jablen. Geinen Gelbzug hat C. in ben a Lettres sur les evenements militaires en Pologne et en Lithuanies (Bar. 1839) befchrieben. Gein Bruber Ctanislaus C. nahm ebenfalls an ben Greigniffen in Litauen theil.

Chiebbig ober Clobnig, b. i. Erbnig, Rnig ber fremen, aus bem Gefcheft ber Merveniper, geh. deb, folget alt firem Beter Chiefterig als Song in ert. Erfelie ber fallfere Franken, nodes bed nocht. Gedlien bis sygen bei Abennen und bie Comme im Giben inner-beiten. Mit Spangader, einem anbern frank, filleften, elfen Gib Cambei was, verbanken in ber beiten. Mit Spangader, einem anbern frank, filleften, elfen Gib Cambei was, verbanken in bei Berter Berter Begibnis ben Zigelt Gellien, steder ellein noch in ber Gemelin. Det in der abgeiten Berter Ber

gothen, Alarich II., warb aber an E. ausgeliefert und von biefem getöbtet. Den Gib feiner berrichaft, Die nun bis zur loire reichte, berlegte C. bon Tournai nach Goiffons und bon ba 508 nach Baris. 493 bermablte er fich mit Chlotilbe, einer Richte bee burgund. Ronigs Sunbobald, deren Bater Chilperich bon bitfem, feinem Bruber, übermunben und getobtet worben mar. Chlotilbe fuchte ibn für ben driftl. Glauben zu gewinnen, ben fie felbft befannte. In ber Schlacht gegen bie Alemannen bei Bulpich, 496, gegen bie C. bem Ronig ber ripna-rifden Franten, Siegbert, ju Gulfe gezogen war, bart bebraugt, rief er Chriftus an unb gelobte , ein Chrift au werben, wenn er flege. Die Alemannen (f. b.) murben gefchlagen, unterworfen, ein Theil ibred Landes mit bem frantifchen vereinigt, und noch 496, am Beibnachtstag, mard C. bon Remigius, Bifchof ju Rheims, getauft und mit bem beiligen Del, bas ber Legenbe nach eine weiße Zaube in einem Glafchchen brachte, gefalbt. Dit ihm nahmen mehrere taufenb Granten bas Chriftenthum an. Angftaflus, ber bamalige Bapft, begrufte ibn, weil er nicht, mie bie übrigen Ronige im Beften, ben Arianern , fonbern bem tath. Glauben folgte, ale ben allerchriftlichften Ronig. Die Bewohner von Armorica ertannten feine Dberberrichaft 497 an. Balb barauf, um 500, jog E. gegen Gunbobald, ben burgund. Ronig, ju Gelbe, inbem er ben Bruber beffelben, Bobegifel, jum Berrath gewonnen hatte. Gobegifel's Abfall in ber Schlacht bei Dijon eutschied ben Gieg filr C. Gundobalb floh nach Avignon, wo ihu E. vergeblich belagerte und ihm gegen Eribut ben Frieben bewilligte. Geinen Bruber ließ Gunbobalb balb nachher ju Bienne in ber Rirche, wohin er fich goflitchtet hatte, tobten. Bielleicht ber Gifer gegen bie Arianer, ben er menigftene borgab, am meiften aber wol herrichfucht reigte nun C. jum Rriege gegen ben Ronig ber Beftgothen, Marich, ju welchem Zwede fich Gunbobalb unb Siegbert mit ihm verbanden. Bei Bougle unweit Boitiere tam ce 507 gur Schlacht. C. ficate. nachbem er ben Ronig Marich felbft getobtet hatte, und brang bie Borbeaur und Touloufe por, me er fich bee tonial, Schates bemachtigte und feinen Cobu Theoborich gurudließ. Er felbft ging über Tours nach Baris gurud, um fich bon ben Belübben, bie er bor bem Rriege gethan hatte, ju lofen. Unterwege trafen ibn bie Befanbten bes bngant. Raifere Anaftafius, Die ibm bie Ehrenzeichen bes Batriciate ilberbrachten. Un ber weitern Eroberung bes wefigoth. Lanbes in Gallien murbe fein Cobn burd bas Deer gehindert, welches Theodorich, ber große Ronig ber Ofigothen, der borber vergeblich ben Frieden hatte bermitteln wollen, fendete. Die Belagerung bon Arles ward aufgegeben; boch blied ben Franten bas eroberte Aquitanien und Tou-loufe. Die Bereinigung aller Franten unter feine Berrichaft war C.'s Biel, und er erreichte es burch araufame Binterlift. Begen Giegbert, feinen alten Bunbesgenoffen, beste er beffen berrichfüchtigen Gobn, Chloberich, auf, ber ben Bater erfchlug. Darauf ließ C. ben Chloberich felbft meuchlinge ermorben und marb nun bon ben ribuarifchen franten in ber Bolfeverfammlung bei Roln nach beutscher Sitte auf ben Schild gehoben, unter lautem Buruf umbergetragen und fo ale Ronig anertannt. Ginen anbern frant. Fiirften, Chararich, nebft beffen Cobn, bie er burch Lift in feine Bewalt gebracht, ließ er ju Beiftlichen weihen, bann aber tobten. Ragnachar in Cambrai warb mit feinem Bruber Richar burch fein eigenes Gefolge, bas C. burch unechte Beideute trugerifch bestochen batte, ausgeliefert, und beibe fielen burch E.'s eigene Sand. Roch mehrere Fürften und Bermanbte wurden auf abnliche Beife aus bem Bege geraumt. Doch genoft C. Die Friichte ber Siege und Morbthaten, burch welche er bas eigentliche Reich ber Franten begrundet hatte, nicht lange. Er flarb ju Paris 511 und warb in ber Rirche, Die er ben beil. Apofteln ju Chren nach bem weftgoth, Rriege erbaut hatte, Die aber nachher ber beil. Benoveba gewibmet murbe, begraben. Gein Reich theilten feine vier Gohne, Theodorich, Chlodomir, Chilbebert und Chlotar unter fich. Roch im letten Jahre feiner Regierung war ju Drieans auf feine Berordnung bas erfte Concilium ber Bifchofe im frant. Reiche gehalten worben, bas als bie erfte Grundlage ber Gallitanifchen Rirche angefeben wirb.

Chlas, die Keinende ober Grünende, ift ein Beiname der Denneter (Geres), weil die aufeieinende Saat ihr Wert war und under iprem Schube ftand. Unter diefem Beinamen hatte sie einem Zempel in Alben. Ihre voor die best Wo-

nate Thargelion (von ber Ditte bee April bis gur Mitte bes Dai) begangen.

Chlopitit (20/), einer der ausgegeichneifen voln. Genwale und Dictater im Knigerin Beim außende ber Wesseltind von 1820, geh. im Knigerin 24. Wähz 1771, fammtt aus einer abelichen undemittelten Gemille. Er tra 1787 im Kriegsbirchte und that sich 1794 im Ereffen bei Mackaniec fo ferme, das sin Archivolds im Angeliche der Geret unmarnte. Bald deraul werde er Abpitant beim General Khmeliewich, der geofen Kinststig auf seine Characteriklung über. Nachden Volen 1794 und der Erstlemung werde Dessa sehenns im entrefene, folgte Le

Chlor

448

1797 bem Aufenfe bes Generale Dombrowfti jur Errichtung eines poln. Corps filr frang. Dienfte. Er tampfte in biefer Stellung rubmboll mabrent bee Rriege von 1799-1801 in Italien. Ale 1806 Dombrowffi, von Rapoleon peranlafit, Die Bolen wiederholt unter bie Baffen rief, folgte and C. bem Rufe, warb Dberft und geichnete fich 1807 bei Enlau und Friebland aus. Dann marfchirte er mit nach Spanien, wo er von 1808-11 einen glangenben Mutheil am Rriege nahm (feit 1809 ale Brigabegeneral), bie gegen Enbe 1811 Napoleon bie Bolen gurudrief, um fie gegen Ruftland ju gebrauchen. C. focht ausgezeichnet bei Smolenet und murbe in ber Schlacht an ber Dostwa fower vermunbet. Rach feiner Berftellung folgte er bon neuem Rapoleon, nahm aber, bei einer Beforberung übergangen, feinen Abichieb unb lebte außer Dienft in Baris, ale bie Berblinbeten einzogen. 1814 fehrte er mit ben übrigen Bolen ine Baterland jurud und marb alebald bom Raifer Alexander anm Divifionegeneral ernannt. Der Grofffirft Ronftantin beleibigte ibn jeboch bei einer Beerfchan, und er nahm beshalb wieber ben Abfchieb und lebte fortan nur feiner Familie. Mis ju Barfchan bie Revolution in ber Racht vom 29. jum 30. Rov. 1830 jum Ausbruch tam, hielt er fich jurlid, weil er bie unfeligen Folgen ber Erhebung abnte. Rach langerm Bogern trat er inbef bem 20. miniftrationerathe bei, und beftilrmt von allen Geiten fibernahm er 5. Dec, auf bem Darsfelbe bie Dictatur. Gein Sauptbeftreben ging babin, ber Anarchie, beren Reime er fcon in ber Broviforifden Regierung erblidte, entgegengnwirfen unb eine Bermittelung mit bem Raifer Bu bewertftelligen, unter ficherer Bewahr, bag bie Conftitution funftig genau beobachtet witrbe. Seine Strenge fanb jeboch balb lanten Tabel, und ba er feinen Zweifel am Siege ber Rebolution tamm verhehlte, fo befchlog ber Batriotifche Berein, ibn gur Rechenichaft an gieben. Dies bewog C., 23, 3an, 1831 bie Dictatur niebergulegen. Um aber feine paterlanbifthe Gefinnnng befto ungweibentiger gu beweifen, trat er gu Anfang Gebr. ale Colbat in bie Reiben ber Rampfer. In ber morberifchen Schlacht bei Bawre 19., bei Grochow 20. Febr. unterftunte er ben Defehlehaber burch feine Rriegserfahrung und feuerte bas Beer burch feine eigene Tapferfeit an. Bei bem berühmten Rampfe um bas Erlenwälben murbe er burch eine Granatfugel fo fower vermunbet, baf er vom Schlachtfelbe weggetragen werben mußte. Bur Bieberherftellung feiner Gefunbheit ging er 10. Dars nach Rratan, wo er feitbem in Burlidgegogenheit lebte. Er ftarb bafelbft 30. Cept. 1854.

Chior, ein Element, ift ein Gas von gelber, ins Griinliche giebenber Farbe, zwei und ein halbmal, genauer 2,45 mal fo fcmer ale atmofpharifche Luft, und löslich in Baffer. Es zeichnet fich burch bie Gigenichaft aus, in fenchtem Buftanbe faft alle pflanglichen und thierifchen Farbeftoffe, Anftedungoftoffe und faulige Anebunftungen ju gerftoren, und erfahrt baber für fich fowol ale in Berbindung mit Rall bie ausgebehntefte Anwenbung jum Bleichen, Rauchern n. f. w. Es ftellt in Berbinbung mit Bafferftoff bie Chlormafferftofffanre ober Galgfanre (f. b.), in Berbinbung mit Ratrium bas Rochfals bar, aus welchem lettern man es zu entwideln pflegt, inbem man 13 Theile trodenes Rochfaly mit 9 Theilen Braunfteinpulver mengt und bas Bemeng mit 20 Theilen concentrirter Schwefelfaure und 10 Theilen Baffer übergiefit. Auch mit allen anbern Detallen unb nichtmetallifden Elementen bermag es fich ju verbinben. Dit erftern bilbet es bie Chlormetalle (Chloribe unb Chlorure je nach ber Gattigungeftufe genannt), welche ben Grnnbtypus ber fog. Saloibfalge von Bergeline bilben ; ihnen gang analog finb bie Brommetalle, Johmetalle, Finormetalle u. f. w. Dan barf bamit nicht bie bleichenben Berbinbungen verwechseln, welche burch Gattigung ber Erben und Alfalien mit Chforgas entftchen, und beren tiblichfte bas Chlornatron und ber Chlorfall finb. Diefe Berbinbungen, welche in ber Bleicherei febr ausgebehnte Anwenbung finben, murben fonft für Berbinbungen bes C. mit ben unveranderten Alfalien gehalten. Best weiß man, baf in ihnen eine febr gerfepbare Cauerftoffverbinbung bes C., bie unterchlorige Caure, porbanben ift. Gine bobere Sauerftoffverbinbung bes E., bie Chlorfaure, bilbet Galge, welche in ber Sipe Sauerftoffgas entwideln und mit brennbaren Stoffen explodiren, auch burch Schwefelfaure fich unter Fenerericheinung gerfegen. Das chlorfaure Rali mar ber Bauptbeftanbtheil ber Bunbmaffe an mehrern altern Arten von Bunbholzchen; auch bat man es ju Bercufftonepulver und in ber Feuerwerterei vielfach angewenbet. Bur Beit ber Continentalfperre berfnchte man in Frantreich, baraus gewöhnliches Bulber ju machen, mußte aber bavon absteben, ba bas neue Bniver fcon burch ftarte Stoffe explobirte. Bereite Ganbius ftellte in ber erften Balfte bes 18. Jahrh. bas C. bar. Der fdweb. Chemiter Scheele, ber bas Chlorgas 1774 erzengte, hielt baffelbe, ber Stahl'ichen Theorie gemag, für bephlogiftifirte Salgfaure. Rach bem Lavoifler'ichen Onftem wurbe baber bas C. gang folgerecht orngenirte Galgfaure genannt. Die Unterfuchungen von Chlorathyl Chloris

449

Davy, Say-Luffac und Thenarb in ben 3. 1808-10 zeigten aber, bag bas C. ein einsader, felbftänbiger Rorper, bie bisjeht fur einsad ober wenigstens für fcwer gerlegbar gehaltene

Salafaure aber eine Berbinbung bon C. unb Bafferftoff fei.

Das Chlorgas ift für fich nicht athembar und macht felbft Athmungebefchwerben, wenn es in einiger Menge ber Luft eines Bimmere beigemifcht ift. Es gerftort aber bie in ber Luft verbreiteten Berude und Ausbunftungen und ift baber ale Luftreinigungemittel, befonbere gegen anftedenbe Rrantbeitogifte, gegen Berberbnif ber Luft burch faulenbe Gubftangen, in neuerer Beit febr befannt geworben. Der Chlortalt, Bleichtalt, bas Bleichpulver, ift unterchlorigfaurer Ralf mit Chlorcalcium und meift auch noch überfchuffigem Ralf gemengt, und ftellt ein leicht feucht werbenbes, gröbliches Bulber bar, welches fart nach Chlorage riecht. Er eignet fich befonbere jur Luftreinigung in folden Bimmern, ane welchen bie Menfchen nicht entfernt werben fonnen. Dan ftellt ibn auf flachen glafernen ober irbenen Schalen ober Tellern ausgebreitet in bas Rimmer bin und befeuchtet ibn von Beit gu Beit mit einigen Tropfen Baffer ober Gifig; boch muß man ihn alle 4-6 Tage mit frifchem vertaufchen. Gobalb aber bie im Bimmer fich aufhaltenben Berfonen Athmungsbefchwerben ober Reigung jum Suften fühlen, muß ber Chlorfalt fogleich aus bem Bimmer entfernt werben. Will man eine ftarfere Entwidelung bee Chlorgafes aus Chlorfall baben, fo breite man 2-4 Loth Chlorfall auf einer Schale aus, giefe allmählich 2 loth verbunnte Schwefelfaure ober Salgfanre barauf und laffe bas Gemifch in bem berichloffenen Bimmer fteben. Dan tann auch ju bemfelben Bwede ben Chlorfalf ju halben Theeloffeln in ein Gefag mit berbunnter Gaure eintragen, fobag man swiften biefen einzelnen Bortionen etwa 10 Din. Reit verftreichen laft. Der Chlorfalt wirb im großen fo bereitet, bag man Chlorgas burch gerfallenen, möglichft thon- und eifenfreien Ralf ftreichen lagt. Dan bewahrt ibn in berichloffenen irbenen Befägen auf, weil guft und Licht gerftorenb auf ibn mirten. Loft man ibn in Baffer auf, fo erhalt man eine bleichenbe Fluffigfeit, mit welcher man auch Gerathe von Rrantheitegiften reinigen tann. Der Chlorfall bient, außer jum Rauchern, ale Bleichmittel und ale Megmittel in ben Farbereien und Rattunbrudereien. Das Chlornatron (unterchlorigfaures Ratron, Labarrade's Fluffigfeit) und bas Chlorfali (unterchlorigfaures Rali, Jabelle'iche Lange) faßt man mit bem gemeinfchaftlichen Ramen ber Chlorattalien gufammen. Gie eriftiren nur in lofung und werben im großen bargeftellt, inbem man burch eine Lofung ber toblenfauren Alfalien Chlorage leitet, ober Chlortalf mit Baffer auszieht und bie Rlufffateit mit toblenfauren Alfalien verfett. Der technische Berth bee Chlorfalte, Chlorfalie und Chlornatrone ift gang bon ber Menge bee in ihnen enthaltenen C. abbangig und eine Brufung hierauf bemnach von Wichtigfeit; biefe Unterfuchung (mittele verfchiebener dem. Reagentien) bilbet ben Begenftanb ber Chlorometrie. - Ale Antichlor pflegt man bie Mittel ju bezeichnen, welche jur Entfernung bes an einem Stoffe haftenben C. ober menigftene gur Ueberführung beffelben in eine zwedentiprechenbe Berbinbung bienen. Ramentlich fommt es in ber Papierfabritation baranf an, nach bem Bleichen bes Bapiere bas bagu verwenbete C. burch folde Mittel gu befeitigen. Dan gebraucht bagu neutrales ichmefligfaures ober auch unterfdwefligfaures Ratron. Renerbinge bat man Rinndloritr und Galgfanre ale Antichlor in ber Bapierfabritation empfohlen. Chenfo marb Leuchtgas und Mineralol gur Befeitigung bes C. nicht ohne Erfolg bermenbet.

Chiertishs der Arthyldje in in the fine fine fine fine fine fire fine figure fill ange Beit unter Dentumy leight er Es judice for el is judice fine fire fine figure fill ange fill unter der Bentumy leight; en Es fill eigen de Beitge fill der Arthyl (imm Köllemelfreife); aus Arthyl (imm Köllemelfreife); aus Glip unjammengeget if um fill down ben großein fichen Arthyl (imm Köllemelfreife); aben die glip unterfiele geber der Beitge fill der Arthyl (imm Köllemelfreife); aben der gester der gest

Chloris, des Zephyros Gemaßlin, ift bei dem Griechen die Götlin der Blumen, die Flora (j. d.) der Nömer. C. hieß auch die Tochter der Riode und des tyckonischen Amphion, die necht Amylias allein übrigdlich, als die Kinder der Niode (f. d.) getädet vourden; doch wurde sie der Schreck so felich, daß man sie eben C. (d. s. die Beichel) flatt Melidsa nannte.

Conversatione . Beriton. Gifte Muflage. IV.

(Minti ift ein Mincad and der Minfe der Amshetentlift der glimmendhalidem Schlegum. Creiche am Krieffunre, "Mongrie, Affrenmehr und Wolfer, zigt ein gefutliche Jariem, und hilterie, ichnypig: Yufenmendeum. Erier Dirt ist fein grung, r. (lift ich mit dem Higgergart ten, ein fereiffiglich Sewicht flowant juriffen, 2. jun 2., Das 3); nerd ift ungemein hänig, und bildet juneiten als vorfertigenber Befandlich die Geltein, welches mas (Wolferficher ich. den und. Alle Winter übert ein time to eine Geberer Munsphan.

ber C. gang befonders häufig auf.

bes Aethers als anafthefirenbes Mittel angewendet. (G. Anafthefiren.)

Chmelnigfti (Bogban), ber Anftifter bes Rofadenaufftanbe gegen Bolen, geb. 1593, war ber Cobn eines poln. Ebelmanns, Dichael C., welcher, wegen Bergehungen aus Bolen verbannt. fich in die Ufraine begeben, bort verheirathet und grofee Anfeben erlangt hatte. Der junge E. zeichnete fich fcon fruh burd Duth und Capferfeit unter ben Rofaden fo aus, bag biefe ibn nach ihrer Rieberlage bei Rumejfi 1638 an ben poln. Ronig Blabiflam IV. mit ber Erffarung entfanbten, wie fie fich ber Berrichaft ber Bolen von neuem unterwürfen, worauf ibm bas anfehnliche Mint eines Gecretare ber faporoger Rofaden libertragen murbe. Der Grofibetman Koniecpoffti fchentte ibm außerbem bebeutenbe ganbereien, auf welchen C. eine Auflebelung grundete und burch Birthichaftlichfeit ju Bermogen gelangte. Gein Glud erregte bie Giferfucht eines Sofbedienten bee Grofhetmans, und C. verlor, ale Aufruhrer verbachtigt, nicht nur fein But, fondern fein Cohn wurde fogar öffentlich gemishaudelt. Da er bei bem Ronige fein Recht fant, fo ging er zu ben Rofaden gurild, um biefe wegen ber Bebrildungen, welche fie befonbere ihres griech. Betenntniffes halber erleiben nußten, gur Rache aufzuftacheln. Es gefang ibm, bas gange ben Polen unterworfene Rofadenland in Aufftand ju verfeten nnb ein großes Beer gufammengubringen. Bugleich verbaud er fich mit bem Rhan ber Tataren, 36lam - Berai, befiegte bie Boten in ben großen Coladiten an ben Belben Bewaffern, bei Rorfun, wo er ben poin. Setman Botoefi felbft gefangen nahm, und bei Bilamce, verheerte mit feinen Scharen gang Bothynien, Bobolien und Rothrenfen, brang bie Lemberg und Bamoec por, verfibte ilberall bie argften Greuelthaten und jog juleht mit unermefticher Beute in bie Ufraine gurud. Rach Bladiflam's Tobe, 1648, bot ber Ronig Johann Rafimir, an allem Biberftaube gegen C, verzweifelnb, biefem felbft bie Burbe tines Betmans ber Rofaden unter poln. Dberhoheit an, boch C. lieft bie Abgefandten bes Ronigs gefangen feten. Als enblich bas Rofadenheer bei Berefteczto von ben Bolen beflegt murbe, unterwarf fich 1654 C. mit famnttlichen Rofaden bem ruff, Baren Alexej Michailowitich. Sieraus entipann fich ein Rrieg zwifchen ben Ruffen und Polen, mabrend beffen C. 25. Mug. 1657 ftarb. Im Frieden gu Anbruffow 1667 nufite barauf Riew und bie gange Ufraine lenfeit bes Dniepr von Polen formlich an Ruffand abgetreten werben. Bal. Roftomarow, «Bogdan C.» (2 Bbe., Betereb, 1859).

Chmelnigfii (Ritolai Imanowitich), ruff. Luftfpielbichter, geb. 11. Mug. 1789, flammte aus bem Befchlechte bes großen Betmans Bogban C. und mar ber Cobn eines im Gouvernenunt Smolenet begitterten Ebelmanne. Rach Brendigung feiner Erziehung im paterlichen Saufe trat er ale Eranslateur im Minifterium bee Auswartigen ein und fampfte 1812 als Abjutant Rutufom's gegen Rapoleon, Rach Beenbigung bes Rriege (1815) murbe er sum Thef ber Ranglei bes Generalgouverneurs Milorabowitich und 1829 jum Civilgouverneur von Smolenot ernannt. Er ermirfte bom Raifer bie Bewilligung pon 1 Dill. Rubel jur Bieberberftellung biefer bom Rriege fo hart mitgenommenen Stadt, Die nun unter feiner Leitung fich alangend aus ber Afde erhob und auch einen bebeutenben innern Auffchwung nahm. 1837 als Gouverneur nach Archaugel verfest, gab er ein Jahr fpater biefen Boften megen gerrutteter Gefundheit wieber auf. Er manbte fich nun nach Betereburg, mo er 1845 ftarb. E. mar ein Dann bon raftlofer Thatigfeit und ftrengem Mengern, aber menfchenfreundlich und fiebensmurbig. Geinem Dichtertalente nach fitr bie Romobie befähigt, bilbete er fich nach Regnarb und Molière, beffen «Tartufe» und «Schule ber Frauen» er ine Ruffifche überfente. Auch feine anbern Stilde, bie fich burch Ratilrlichteit in ber Unlage, Leichtigfeit in ber Unofiihrung und eine eble Ausbruddweife empfehlen, find jum Theil nach bem Frangofifchen bearbeitet. Als bie bebeutenbften mitfen genannt werben: «Goworun» (ber Comager); «Wosduschnyje Samkis (bie Luftichlöffer); «Njereschitelny» (ber Unichluffige); «Karantins (bie Quarantane); «Aktjöri meshdu soboju» (bie Schaufpieler untereinanber); «Russkij Faust» (ber ruff. Fauft); «Zarskoje slowo» (bas Barenwort), eine hifter, Romobie, bie febr beliebt warb und häufig über die Buhne ging; «Sinowij Bogdan Chmelnizkij, fli prisojedinenie Malorossiis (Benobius Bogban Chmelnigfij, ober bie Einverleibung Rleinrufflands), ein hiftor. Drama. C.'s fammtliche Werte ericienen au Betereburg (3 Bbe., 1849).

begegnen, wie ce auch bon jeber beterminirten Reiterei gefchieht.

Chocolabe befteht aus geröfteten und entichalten Cacaobohnen, Die man in einem eifernen erwarmten Morfer ober mittele einer Dafchine ju feinem Teige gerreibt, bem gepulverter Buder und Gewiltze, wie Zimmt, Rellen, Carbamomen, Banille u. f. m., beigemifcht werben. Der Teig wird bann in überginnte eifenblecherne Formen gegoffen, worin man ibn ertaften und bart werben laft. Es gibt orbinare, beffere, feine, fuperfeine C. und folde mit und ohne Bemitra. Der fog. Befunbheitechocolabe fehlen bie Bewitrge; fle mirb oft vorzugemeife Cacao genannt, wie fie benn in ber That nur aus Cacao befteht, ber mit Buder vermifcht ift. Wirb bie E. mit China ober anbern Argneiftoffen verfest, fo beifit fie Debicinalchocolabe, mit 38lanbifdem Doos Moos docolabe. Die Dampfdocolabe hat ihren Ramen blos bon ber Art ber Fabrifation (Anwendung einer Dampfmafdine jum Betriebe ber Dafdinen) und unterfcheibet fich fonft in nichts. Dan gebraucht bie C. mit ober ohne Gibotter ale Getrant und loft fie ju biefem Zwed in Baffer, Dilch, Fleifchbruhe ober Bein auf. Much wendet man fie gu Liqueuren an. In reinem Buftanbe ift fie fehr fattigenb und nahrenb; werm fie Gewilrge enthalt, auch erhivenb. Gute C. ift außerlich glatt, feft und glangenb, auf bem Bruche nicht griefig, leicht auflosbar, aromatifch, beim Fliiffigmaden nach bem Erfalten nicht fleberig, fonbern ölig auf ber Oberfläche, und lant feinen frembartigen Bobenfat gurud. Auf mancherlet Beife bat man bie C. in neuerer Beit verfalfcht, inbem man Reis-, Safer-, Beigen- ober Rartoffelmehl, Galen, geröftete Safeiniffe, Manbeln und, flatt ber Banille, Bengof, Storar u. f. m. beigemifcht. Die C. ift eine Erfindung Amerifas. Befonbere bereiteten bie alten Mexicaner feit unbentlichen Beiten aus geröftetem und geftogenem Cacao ein Getrant, bas fie mit Baffer

452 Choczim Chodowiecti

verbinnten, mit Notismaß und Gemützen, befondert Simmt und Stendle, serfeisen und Especiali nannten, von dem merie, choo, d. i. Gesto, nib alt, d. i. 180fer. Son der Americalianern Iernien die Spanier die St. tennen, und durch fie fam sei 1500 nach Erroya. Die mißte C., werd in Stilbenricht, Spanier und Vlatien verbrundst, wober frühre auch Deutsch mißte C., werd in Stilbenricht, Spanier und Vlatien verbrundst, wober frühre auch Deutsch zu sich der Stilbenricht began debender Steinfahr und bei C. von Wildelbon, Zurin, Gernat, Malland, Bahyome und die hollfach jeft aus Gerland. In nauerre felt metriefert Zeutssich und frühre der Schaftschaftschaft mit all auch Brigen Defen.

Chordim ober Chorin, sefefligie Kreissbat in der unf. Proving Bestoden, am rechten Uber de Diglich, jüdis dem vodeligien Ammenis gegenüter gelegen, ift eine der mößiglich und in der der gegnüter gelegen, ift in eine brüßiglich und in der gegnüter gelegen, ift in eine brüßiglich und in der gegnüter gelegen, ift in der der gegnüter gelegen der Geston der gegnüter gelegen der Geston der Geston der gegnüter gelegen der gegnüter gegnüter gelegen der gegnüter gegnüte

mer an Rugland.

Chobijewicz (3an Rarol), ein berühmter poln. Felbherr, geb. 1560 aus einem angefebenen Gefchlechte in Litauen. Gein Bater war Caftellan von Wilna und Gouverneur von Libland. Schon auf ber Jefuitenatabemie zu Bilna erregte er bie Aufmertfamteit Stebban Bathori's, ale biefer 1579 Bilna befuchte. Cpater bereifte er Italien, Spanien, Frantreich, bie Rieberlande, England und Deutschland. Im Ariege in ben Rieberlanden wußte er fich bie Bunft ber berühmteften Gelbherren ber Beit, bee Bergoge Alba und Morib' von Raffau, ju erwerben. Rach feiner Rudfehr-ine Baterland nahm er unter ber Unführung Zamoifti's und Bolfjewfi's an ben Belbzugen nach ber Balachei und gegen bie aufrubrerifden Rofaden theil und ward bald jum Gelbhetman von Litauen erhoben. 1602 überließ ihm der alterfchwache Ramoiffi ben Oberbefehl über bas poln. Seer in Libland und bie Fortfepung bee Rriege gegen Die Comeben. C. ficate bei Dorpat und Beiffenftein, wofür er Grofhetman bon Litauen wurde, und foling 1605 mit geringer Mannfchaft ben Ronig Rarl IX. bei Rirchholm aufe Saupt. Doch hinderte ibn ber traurige Buftand Bolens, ben Gieg zu benuten. Das Beer, bem ber rudftanbige Golb nicht bezahlt wurde, funbigte ibm ben Behorfam auf und verließ ibn. Rur aus eigenen Mitteln tonnte er eine Beit lang ben Rrieg fortfeten, boch richtete er nichte Entscheibenbes mehr que. Rachbem er mit ben Schweben 1611 einen Baffenfillftanb gefchloffen, marb er bon Sigismund III. jur Fortfebung bes Kriege mit Rufland berufen, ben bie Bolen gur Unterftütjung bes falfchen Demetrine begonnen hatten, und ber für fie, obgleich fie Mostan befett bielten, eine fible Benbung zu nehmen begann. Bergebene fuchte ber ftrenge C. Die Dannegucht berguftellen. Da ibn aber ber fdwache Ronig nicht unterflütte, mußte er Dostau verlaffen und jog nun in Rufland umber. Rach manchem Rampfe und vielen Mühfeligfeiten erlangte er 1618 im Bertrage von Dowlin freien Rudjug nach Bolen. Raum hatte er fich einige Raft gegonnt, ale ibn bie Befahr feines Baterlandes wieber ine Gelb rief. Bolliemfli mar 1620 bei Cecona gegen bie Turten gefallen, und C. übernahm an beffen Stelle ben Dberbefehl und folug bei Choegim fein Lager auf. Doch ftarb er mitten unter gludlichen Rampfen icon 1621 gu Choezim. Er mar ein ftrenger Gubrer, ber aller Bugellofigfeit im Beere mit Beftigfeit entgegentrat. Gine Befdreibung feiner Feldgilge bat er im Manufcript hinterlaffen. - Einer feiner Rachtommen, Graf Alexander E., General in ruff. Dienften, war mit in die Militarverfchworung von 1825 verwidelt. Ale Chef ber gebeimen poln, Gefellichaft vermittelte er nämlich beren Bereinigung mit bem ruff, Bunbe unter Beftufdem-Rjumin und Murawiew-Apoftol im Jan. 1824. Rad Entbedung ber Berfdmorung warb er nach Sibirien verbannt.

Chadomicti (Daniel Michael), Waler umd Rupferfleder, geh. 16. Del. 1720 ju Zonjig, erfidit von jeinem Stene, einem Ronsbaber, bie erfte Kattlining im Bridgenen. Woch der letgern Zode (1740) fam er all Letgling erfi in eine Oppgreifpabling feiner Beterfladt, dam 1743 in abs Orffshill feinen Spient Myrer, and Bettelin, im derigen er and Bedtelin im Gelden er geden ab Sellenbung jeinem ang Bedfen um gide 778 km der Vernation der gehen der Beterfladt, hatte Germalyskaftelt übergließ, hotte C. am giedem and hat von der Vernation der general gehen der Bedehen er bei Dambau giedem and hatt der Rafte der Reine er gehen der Bedehen er bei Dambau der Bedehen der Bedeh

felbe gegliidt mar, zeichnete und fach er viele Raturftigen fowie verfchiebene Blatter gur Beitgefchichte (3. B. bie Apotheofe Friedrich's II.), welche bie Aufmertfamteit bes preuf. Ronigs erregten. In biefe Beit fallt auch ber Abfchieb bes Calas von feiner Familie, ein Delbilb, bas er 1767 in ber Grofe bee Driginale zweimal in Rupfer fach, und mit welchem er feinen Ruf ale Runftler bearunbete. Die Mabemie ber Runfte mabite ibn 1764 gum Rector, 1788 gum Bicebirector und 1797 jum wirflichen Director. Er ftarb 7. Febr. 1801. C. mar febr arbeitfam und bis wenige Bochen por feinem Tobe unermilblich thatig. Filr ben "Gencalogifchen Ralenber » lieferte er nicht weniger als 1275 Darftellungen auf 178 Blatten. Annerbem hat er ju 235 Berten bie Rupfer gezeichnet und geftochen. Im gangen hat ber Runfter ben Stich ju 2025 Darftellungen auf 978 Platten beforgt. hierzu tommen noch an 2000 Beichnungen, bie er ju Romanen, Schaufpielen, Gebichten ale Titelfupfer und Bignetten ober ale Illuftrationen ju Bafebow's «Elementarmert», Galamann's «Elementarbuch » und Lapater's "Bhpfiognomifche Fragmente» fertigte. Debrere bon feinen Blattern find febr felten, barunter auch bie, welche fog. Ginfalle (Groquis) enthalten, fleine geiftvolle, in ben Plattenrand als fluchtige Bebanten leicht rabirte Rignren, Die ber Runftler nach wenigen Abbrilden ausschleifen lief. E. ift ale Grunder einer neuen Runftgattung in Deutschland gu betrachten, indem er auf einem fleinen Raume feinen charafteriftifchen und geiftvollen Figuren eine folche pfinchol. Bahrheit ju geben gewußt, bag er gang eigentlich ale ein in feiner Art noch unitbertroffener Sitten- und Geelenmaler bezeichnet werben muß. Bon feinen Delbilbern find noch bas Blinbetubfpiel und ber Sahnenfchlag im berliner, und ber Rubeplat im Thiergarten im leibziger Dufeum ju nemmen. Gine bollftanbige Sammlung feiner Blatter mit allen Geltenheiten und in allen Abbritden befitt ber Buchhandler Bilb. Engelmann in Leipzig, ber auch ein erfcopfenbes Bergeichniß (a C.'s fammtliche Rupferftichen, Lpg. 1857; Rachtrag 1860) berausgegeben hat. — C.'s jüngerer Bruber, Gottfried C., geb. 11. Juli 1728, geft. 1781, rabirte mehreres theils nach eigener, theils nach bes Brubers Erfindung und malte vorzüglich Jagbftilde und fleinere Lanbichaften. Bilhelm E., ber Cohn von Daniel E., geb. 1765, arbeitete ale Rupferftecher in Berlin mit bem größten Erfolge in bes Batere Manier, fobag biefer, fo ftreng er auch war, boch ben Arbeiten bes Cobnes bie Anertennung gutheil werben lief, fie mit feinem eigenen Ramen ju berfeben. Der mit Big und Gabe für Charafterzeichnung ausgeriftete Riinftler ftarb fcon 1805.

Choifent Amboife (Etienne François, Bergog bon), Minifter Lubwig's XV., geb. 18. Juni 1719, genof in einem Jefuitencollegium Erziehung und Unterricht und trat bann in ben Diliturbienft. In bem Defterreichifden Erbfolgefriege focht er 1742 tapfer bei Brag und murbe Chef eines Regimente. Rach feiner Rudtehr nach Barie faßte er ben Entichlug, fich am Dofe Lubwig's XV. eine Bahn ju brechen. Gehr balb hatte er bie allmachtige Daitreffe bes Ronige, Die Marquife be Bompabour (f. b.), ju feiner Bertrauten, Geliebten und Befcuterin, bie ibm nun ein weites Welb für feinen Chrgeis und feine Rabigfeiten eröffnete. Coon 1748 wurde er Benerallieutenant und 10 3. nachher jur Bitrbe feiner Borfahren, jum Bergog bon Choifenl, erhoben. Da er burch Berfdmenbung herabgefommen, heirathete er bie Tochter eines reichen Raufmanne, mit ber er in einer gliidlichen, aber finberlofen Che lebte. Geine eigentliche polit, Laufbahn begann 1756, wo er ale Befanbter an ben rom. Sof ging. Schon menige Monate nachber wurde er abberufen, um in Wien ben Abbe Bernis, ber ins Minifterium bes Musmartigen trat, abgulofen. Die Bompabour hatte wichtige Granbe, ihrem Giinftling bie Befandtichaft gu Bien gu ilbertragen. Gie mar bie Geele berjenigen Bartei, Die bas 1756 an Berfailles mit Raunit gefchloffene Bilndnif gwifden Frantreich und Defterreich gu Stande gebracht, und ba ihr nicht allein ber Bille ber Ration, fonbern auch ihre in ber Bartei bes Dauphin bereinigten Feinbe entgegenftanben, fo fonnte ihr ber ergebene und fabige C. in Bien bie beften Dienfte leiften. Als aber ber im Bunbe mit Defterreich gegen Breufen unternommene Rrieg eine uble Wendung nahm, wurde C. von Wien gurudberufen und mußte an ber Stelle Bernie' bie Leitung bee Auswartigen übernehmen. E. machte unter ben übrigen Ereaturen bee Sofe und bee Cabinete fcnell feine Ueberlegenheit fo geltenb, baf er in furgem alle beberrichte. Ungeachtet ber Unglitdefälle in Deutschland ichlof er, gegen die Bolfestimme, mit Defterreich ein zweites Bilnbnig. Er begriff mohl, bag biefes polit. Spftem Frantreich nur ichaben fonne; allein er hanbelte im Ginne ber Fran, Die ihn erhob, und biefe genugte wieberum ihrer perfonlichen Rache gegen Friedrich II. C. entwidelte eine ungeheuere Thatigfeit, um wenigstens ben Rubm ber frang. Baffen aufrecht ju erhalten; aber bie Beerführer, bie er auf Anordming ber Bompabour ber Armee gufchiden mußte, maren bie auf ben Bergog

. Gonste

ftellen, gefcah indeg nur in feinem und feiner Freundin Intereffe.

Der Tob ber Bompabour (1764) hinderte C. nicht, ein noch fühneres Broject aufgunch. men. Er faßte ben Entichluß, Franfreich von ber rom. Curie vollig ju emaneipiren. Die Beigerung bes Papftes, bas Cbiet gegen bie Befuiten gu beftätigen, ferner ber Streit beffelben mit bem Bergog von Barma, einem Gliebe bes bourbonifchen Familienbundniffes, gaben ibm bazu Belegenheit. Ludwig XV. felbft verbinberte inbeffen bas Borfdreiten bes Dimiftere. Bon Genua erwarb C. vertragsmäßig bie Infel Corfica, und hugleich beschäftigte er fich mit Berftellung ber Rlotte und Entwidelung bee Banbele und ber Inbuftrie, Domingo, Martiuique, Guabeloupe murben unter feiner Regierung für bas Mutterland von ungeabnter Bebeutung. Den Glang ber frang. Baffen fuchte G. baburch berguftellen, bag er Militarichulen anlegte, bas Artillerie- und Beniemefen ausbilbete und bie Armee nach ben Grunbfaten Fried. rich's II. reformirte, Geine Bolitif nach aufen war in ben Sallen national, wo es feine Stellung gum Sofe erlaubte. Er unterftutte bie poln. Confoberation und vermidelte Rugland in ben Brieg mit ber Bforte. Durch feine Agenten und Spione leitete er alle biplomatifchen und polit. Cabalen Guropas. In ben täglichen Conferengen unterhielt er ben tragen Ronig mit ber gebeimen Beidichte ber Bofe. Mis 1765 ploblich ber Daupbin, nach 15 Monaten beffen Gemablin und bann auch ber Schwiegervater bes Ronigs, Stanislaus Lefgegnifti, ein eifriger Befuitenfreund, ftarben, befchulbigten ibn alle feine Feinbe, befonbere bie Befuiten, ber Biftmifderei. Diefer übrigene gang ungegrundete Berbacht fturgte ibn inden beim Ronige nicht. Erft ale bie Dubarri (f. b.) fich bee Ronige bemachtigte, ber er nicht bie Sand bieten mochte, mußte er bon bem Gipfel feiner Dacht herabsteigen. C. fuchte burch ein polit. Brojeet ber Eitelfeit bes Ronige aufe neue gu fchmeicheln und jugleich bie Unterftitbung bes Bolle ju gewinnen. Er correspondirte inegeheim mit bem Ronige bon Spanien über ein Bunbnig, nach welchem bie vereinigten Flotten Frantreiche und Spaniene gegen England ben Rrieg eröffnen und die Colonien wiedererobern follten. Soflinge mußten jedoch biefen Blan Lubwig XV. ale einen Berrath an feiner Dadhtvollfommenbeit barguftellen. C. bantte jest freiwillig ab und begab fich 1770 auf feinen Lanbfit Chanteloup, wo er fürftlich lebte. Geine Popularität flieg nun befto mehr, je verachtlicher fich bie erhobene Partei bewies. Als 1774 Ludwig XVI. ben Thron beftieg, erhielt C. gmar bie Erlaubnif, nach Baris gurudgutehren; boch weigerte fich ber Ronig, ben angeblichen Morber feines Baters jum Minifter ju erheben. C. ftarb 7. Dai 1785. Geine Bitwe opferte ihr Bermogen, um die ungeheuern Schulben bes Bemahle gu tilgen. C. liebte bie Wiffenichaften, infofern fie bas Leben perichonern, und verichwendete große Gummen an Dichter und Riinftler.

(Dolfiell Gogiffet (Morie Goriel Auguste Florens, Grof von), fram, Disponst und Mitchiumforfielt, en die einen abere Augustrugie de berühmten Chfliches, wurde 27. Gerl. 1752 gedoren und ersieht einen Caffligen Unterriäd. 1776 fähligt er fich nach Girtchforland ein, um der fienen Drangs nach weiten Boffungen im Geheite ber einen Weite gesten Weite der Beit gegen Weite der Großen der Großen der Weite der Großen der G

Cholera 455

machte ben Divan fogar auf bie betreffenbe Stelle in C.'s Reifebefdreibung aufmertfant, C. half fich bamit, bag er burch feine Pripatbruderei ein Eremplar umbruden und baffelbe bem Groffheren einhandigen lieft, und biefe Lift brachte ihm bas Bertrauen bes Dipane gurlid. Much nach bem Sturge ber Bourbons betrachtete er fich ale beren Bertreter und fchidte feine Moten an bie in Deutschland lebenben Britber Lubwig's XVI. Die republitanifche Armee aun Rhein fing biefe Correspondeng auf, und ber Conbent befchloft im Dct. 1792, ibn in Ronftantinopel verhaften und nach Granfreich abführen gu laffen. C. entfam indeft nach Rufland an ben Sof Ratharina's II. und wurde fpater von Paul I. jum Staaterath nub Director ber Anuftafabemie fowie jum faiferl. Bibliothefar ernannt. Infolge feines Berhaltniffes gu bem ofterr. Gefanbten, Grafen Cobengl, fiel er gwar bei bem Raifer furge Reit in Unquabe; balb aber wenbete fich bie Bunft befichen um fo mehr bem gebilbeten und gelehrten Flüchtling gu. 1802 febrte C. wieber nach Granfreich gurild. mo er in bas Rationalinititut aufgenommen murbe und bie Fortfetung feiner Reifebeichreibung ericheinen lieft. Rach ber Reftauration marb er Bair pon Granfreich und Mitglied bes Cabineterathe. In ben Cdriften ber Alabemie finben fich mehrere feiner Arbeiten. Go fuchte er unter onberm in einer Abhandlung bie Anfichten &. A. Boll's über bie Entftehung ber Somerifden Bilder ju wiberlegen. Geine Cammlung bon Alterthumern mar febr bedeutend und murbe mit bem Mufeum im Louvre perciniat. C. farb 20. Juni 1817 in ben Babern gu Hachen ohne Rachtommen. Gine neue Husgabe feiner a Voyages beforgten Mittler und Safe (4 Bbe., Par. 1841).

Cholera (griech.) ober Brechruhr, bezeichnet überhaupt ein rafch und faft gleichzeitig eintretendes Erbrechen und Lariren, einen Brechburchfall. Diefer Bufall tonint febr banfig por und beruht auf fehr verfdiebenen, Die Dagen- und Darmfchleinthaute reigenben ober fogar entgundenden Urfachen. Derfelbe tritt j. B. auf ale Comptom vieler Bergiftungen, ober nach Einnehmen überftarfer Brech - ober Abführmittel, nach bem Genug unberbanlicher ober berborbener Speifen ober Getrante, nach bem Genuft bes Gifes ober febr falten Baffere u. f. m. Ramentlich herrichen in Mittelbeutschland alljährlich in ben beigen Commermonaten Brech. burchfälle, welche man theile von ber anhaltenden Dige, theile bon nachtlichen Erfaltungen, bom talten Erinten, bom Dbft- und Galateffen u. f. w. berguleiten pflegt, ohne boch baritber Bewiftheit zu haben. Diefe fog. Guropaifche ober Commercholera bat in ber Regel einen milbern Charafter. Rachbem ber Erante burd Brechen und Lagiren ben Dagen . und Darminhalt nebft einigem, im Darmtanal ausgefdwitten Baffer entleert hat, tritt allmablich Rube ein, und bie Genefung erfolgt binnen einigen Tagen. Nur ausnahmsweife wird bie Commercholera fo heftig, bag überreiche weiße, mafferige (reiswafferabuliche) Entleerungen nach oben und unten mit Blauwerben ber Gliebmaßen, Ginfallen bee Gefichte, Unfühlbarwerben bee Bulfes und heiferer Stimme auftreten. Diefe letterwähnten Beichen find es auch, welche giemlich conftant einer Form bon C. angehören, Die fich feit mehr ale 30 3. allmählich. bon Oftindien austoanbernd, über alle Welttheile verbreitet hat und mit dem Ramen ber Mfig tifden ober Drientalifden E. (and ber manbernben, epidemifden, contagiofen u. f. m. C.) bezeichnet worben ift. Die Rrantheit bat ihre eigentliche Beimat in Offinbien, wo fie icon im porigen Jahrhundert wiederholt morberifche Epidemien veranlafte. 1817 begann fie in ber Umgegend bon Rallutta beftig ju haufen, verbreitete fich in ben nachfisolgenben Jahren in Mfien, befonbere auf ben Infeln bee Inbifchen Meeres und in China, bann in Perfien, immer ben Rarabanenftragen folgenb. Dit biefen überfchritt fie enblich 1830 bie ruff. Grenge unb übergog Ruffland, von wo aus fie nach furgem (1831) Boten, Dentichland, England, Frantreich, Italien u. f. w. heimfuchte und ichon 1832 in Amerita anlangte. In allen ganbern bat bie Cholerafenche nicht nur bamale ungablige Opfer hingerafft, fonbern ift auch gleichfam einbeimifch geworben, fobaft fle feitbem balb bier, balb ba einzeln, balb aber auch in groffer Mudbreitung und abermale manbernd auftrat, letteres befonbere in ben 3. 1848 und 1849.

bennoch. In ben Städten haufte fie befonbere in einzelnen Bierteln, welche feucht, ichnungig und bon ber armern Bolletlaffe bewohnt waren, am heftigsten und fuchte biefelben auch bei

ihrem zweiten und britten Ericheinen (3. B. in Berlin) wieber auf.

In ben meiften, vielleicht in allen Fallen find es bie Ausleerungen ber fcon Erfrantten. welche die Berbreitung ber &. bewirfen. Bir berbanten biefe Renntnig ben berbienftlichen forfcungen Bettentofer's und Delbritd's. Gine einzige cholerafrante Berfon, welche vielleicht noch gar nicht bettlägerig ift, fonbern nur an einem Durchfall leibet, tann einen gangen Ort anfteden, inbem ber Abtritt, welchen fie benust bat, jum Musgangspunft ber weitern Berbreitung bee Choleragiftes wirb. Auf biefe Beife erflaren fich mancherlei bisher rathfelhafte Ericheinungen, fo 1. B. baft bie Rrantheit fich nie ichneller von Drt ju Drt verbreitet, ale ein Denich jur Reife aus bem einen nach bem anbern bebarf, bag fie balb mit ber herrichenben Winbrichtung, balb biefer entgegen fortichreitet, bag fie feit ber Entwidelung ber Gifenbahnen fich rafcher verbreitet ale fruher, bag fie bieweilen große Spriinge über gange Lanber macht u. f. w. Un Orten, wo bie C. herricht, find bie Baufer und Strafen, in welchen bereite Rrante liegen, gugleich bie gefährlichften filr ben Befunden. Denn in ben Gruben, Moaten u. f. m. biefer Baufer und Stragen baufen fich bie Ausleerungen ber Rranten an, und bon bier aus, nicht aber burch Anftedung bon Berfon ju Berfon ober burch ein die gange Atmofphare bee Drie erfillendes Diasma greift bie Rrantbeit weiter um fich. In bichtbevollerten Stabten und Lanbern ift es freilich ichmer, ber Berbreitungeart ber Rrantheit im einzelnen Falle auf Die Gpur ju tommen, aber in fleinern Stabten und fcmachbevollerten ganbern wird bies fehr mohl moglich. Obichon es nun awar ale ficher ericheint, bag bie Musleerungen ber Rranten ber eigentliche Berd für die Entwidelung und Beiterberbreitnng bes übrigens unbefannten Giftftoffe finb. welcher ber Krantheit ju Grunde liegt, fo muß boch offenbar noch mancherlei Begunftigenbes hingutommen, wenn bie Rrantbeit jene furchtbare Ausbreitung gewinnen foll, welche fie in ben befannten Epibemien zeigt. Die Ausleerungen fcheinen im frifchen Buftanbe bas Gift noch nicht ober wenigstens nur in geringem Mage zu enthalten, vielmehr fceint es sich erst bei ihrer Bersehung zu entwideln. Diese Entwidelung aber wird jedensalls begunftigt durch gewisse atmofpharifde Berhaltniffe und gang befonbers auch burch bie Anhaufung anberweiter faulenber organifcher und animalifcher Stoffe; baber bie Rabe bon Fluffen, ein mangelhafter Bechfel bes Grundwaffere, ein porofer, die Fluffigfeiten leicht aufnehmender und gurudhaltender Boben, überhaupt alle Umftande, welche die Berfetung und Faulnift von organischen Stoffen begiin-ftigen, auch die Entwickelung bes Choleragiftes ju forbern icheinen. Gang besonders aber ift es in großen Stabten bie Anhaufung bon Commy und Abfallen, bas Ginfidern bes menfchlichen Unrathe in ben Boben, überhaupt ber grengenlofe Leichtfinn, mit welchem bie thierifden Abfalle und menfchlichen Exeremente bebanbelt werben, woburch bie Kraufbeit einen glinftigen Boben filr ihre Beiterverbreitung gewinnt. Alle Lebensalter und beibe Beichlechter find, wie es icheint, jur Erwerbung ber Rraufheit bisponirt, und wenn auch in einem bon ber C. beimgefuchten Orte nicht alle Bewohner vollftanbig erfranten, fo leiben boch faft alle an einzelnen, von ber Ginwirfung bes Choleragiftes herrlihrenben Befchwerben, gelinden Durchfällen u. f. w. Mancherlei aber tann jebenfalls bie ichon porhandene Disposition noch erhöben und einen bef. tigern Ausbruch ber Rrantheit berbeiführen, fo insbefondere Diatfehler, Erfaltungen, ber Bebrauch bon Abfiffr - ober Bredmitteln u. f. w. Es ift gang unberftanbig, wenn biejenigen, welche mabrend einer Choleraepibemie ihre Erceffe nicht laffen wollen, fich bamit entichulbigen, bag auch bie gemiffenhaft und ordentlich Lebenben ber Rrantheit verfallen. Daß febr viele nur burch ihre forgfältige Bermeibung aller Coablichfeiten bem Tobe entgehen, wird babei vergeffen.

Cholera 457

Blutforperchen, Tripelphosphatfroftalle und oft auch Barungspilze und Schimmelfvoren, welche jeboch theile burch Getrante eingeführt, theile Berfegungeproducte, nicht aber, wie man gemeint hat, bie Urfache ber C. finb. Bei ber fog, trodenen C. (Cholora sicca), einer befonbere gefahrlichen Form, Die aber felten auftritt, fehlen Die reismafferabnlichen Ausleerungen ganglich, weil ber zeitig gelähmte Darmfanal bie in ihm ausgeschwitten Stoffe nicht auszutreiben bermag. Mit bem Gintritt ber mafferigen Ausschmitzung und begiebentlich Ausleerung nach oben und unten fiult ber Puls; ber bergichiag wird matt; die Blieber, Rafe und Obren werben biau ober blaugrau und marmorfalt, die haut rungelig und unelastisch; das Gesicht fallt ein, namentlich um bie Mugen, welche, bon grauen ober ichwarzlichen Ringen umgeben, tief in bie Augenhöhle finten ; Die Stimme wird heifer ; Die Barnentleerung bort auf ; es ftellen fich fchmerahafte Rrampfe, befonbere in ben Baben ein u. f. w. Enblich verfchwinden, jumeilen unter Rachlaft ber Ansleerungen, ber Bule, ber Bergftog, fogar bie Bergtoue ganglich, und ber Tob erfolgt gewöhnlich unter ben Beichen eines allgemeinen Blutftillftanbe und einer Rervenlahmung (afbhuttifche E.). Im gludlichen Falle aber tehren nach und nach bie Korpermarme, ber Buls und Bergichlag fowie bie Barnentleerung wieber; bie Befinnung und Lebenoluft tritt wieber ein; bie Stublgange merben wieber galleuhaltig und faculent u. f. w. Oft aber tritt nun in biefem Beitabschnitt (ber Reactionsperiobe) eine eigenthitmliche Fiebertrantheit ein, welche bein Thohus ahnlich verläuft, bas fog. Cholerathphotb, bas mochenlang zu bauern und bie Befallenen oft noch hinmegguraffen pflegt.

Die Leichenöffnung ber an ber C. Geftorbenen zeigt zwei haupterscheinungen: einen beftigen Musichmitungsproceg im Darmfanal und eine rafche Blutberanberung mit ihren beiberfeitigen Folgen. Im Darmrohr, jum Theil auch im Dagen, findet man jene reichliche reiswafferähnliche Fillffigteit, die aus ausgeschwintem Blutwaffer und abgeschlierten Darmepitelien (bem fog. Darmgeschabsel) entsteht. Die Darmschleimhaut selbst ift fiellenweise entzündet, ihre Botten, Balge und Drüschen, oft auch bie Belrosbriischen, find gefchwellt. Das Blut ift buntelblauroth (heibelbeerfarbig), mehr ober weniger verbidt, in ben hohern Graben baber theerober pechartig gabe. Es zeigt fich im Bergen angehauft, fehlt hingegen in ben Saargefagen, fobag bas Bellgemebe, bie Dusteln, bie Lungen und anbere Theile blutarm, troden, jabe unb unelaftifch, bie Saut grau und rungelig, bie ferofen Baute flebrig gefunden werben. Faft confant find bie Rieren beranbert und zeigen bei fcmeren Sallen, befonbere bei bem Choleratuphoib, Die eigenthilmliche, unter bem Ramen Gimeigniere befannte Entartung, welche fich auch bei Lebzeiten burch Eiweifigehalt bee Barne und Burudhaltung bee Barnftoffe im Blute tunbgibt. Mus allebem icheint mit Gicherheit hervorzugeben, bag ber mefentlichfte Theil ber Rrantheit die übermäßige Musichwitung bon Fluffigteit aus ben Blutgefagen ber Darmichleimhaut ift. Durch bas ausgeschwitte Blutferum wird bas Epitel ber Schleimhaut gang ebenfo abgeboben wie bei ber Entftehung einer Branbblafe auf ber aufern Saut, bei melcher ebenfalls bie aus bem Blute ausgefchwitte Fluffigfeit bie Dberhaut abloft und emporhebt. Muf folche Beife verliert balb bie gange Darmichleimhaut ihren aus Bellen beftebenben Uebergug, und berfelbe mifcht fich in Regen ber reichlich abgefonberten Fluffigfeit bei. Durch ben rafchen und übermaffigen Bafferberluft, welchen bas Blut erleibet, wird es bidfluffig, bewegt fich langfamer, vermag nicht mehr bie feinen Saargefage ju burchbringen. Daber flodt ber Athmungeproceg in ber Lunge, es tritt Athemnoth und Beangftigung wie beim Erftiden ein. Das Gebirn wirb infolge ber mangelhaften Blutcirenlation nicht gehörig ernährt, baber bie Birnfnmptome. Da bas eingebidte Blut an Daffe fehr betrachtlich abgenommen bat, fo fehlt allen Theilen ber Saut ihre fonftige Fille. Dagu tommt, bag alle noch in ben Beweben vorhandene Flitffigfeit bon bem Blute begierig eingefogen wirb, fobag bie Baut formlich einfchrumpft und eintrodnet. Die blaue Rarbe bes Blutes erflart fich aus ber mangelhaften Athmung, benn nur ber beim Athmen aufgenommene Sauerftoff farbt bas Blut hellroth. Rurg, faft alle Somptome ber Rrantheit erflaren fich ziemlich zwanglos burch bie übermäßige Ausschwigung von Fluffigfeit aus ben Blutgefäßen ber Darmichleimhaut.

458

gemäß leicht bunnen Stuhl macht, effe nichts Schwerverbauliches, anbere aber feine Lebene. weife im ibrigen nur fo weit ale nothig, trinte vielleicht maßig ein Glas gnten Rothwein ober fraftiges, nicht junges Bier; fchlechtes Bier bagegen ift febr fcbablich. Dagu meibe er forglich jebe Erfaltung und trage eine wollene Leibbinde. Cobald er bennoch einen Durchfall befommt, fchide er fofort jum Urgt, lege fich ju Bett, trinte einige Taffen beigen fchwargen Raffee ober Bfefferminathee und nehme bon ben «Choleratropfen», welche er fich im boraus bon feinent Mrate verfdreiben laffen nug. Womöglich fuche er in einen ftarten Schweiß zu tommen, bede fich alfo febr warm qu, warme Leib und Rufe mit Barmfteinen u. f. w., pflege ben Gdimeife forglich und fiche nicht eber auf, ale bie er eine regelmufige, braungefarbte Musleerung gehabt bat. Bas bie Behandlung ber wirflich ausgebrochenen Rrautheit betrifft, fo tann fie nur Cache bes Mrates fein. Gur ben erften Mugenblid ift bier baffelbe, wie oben angegeben, an thun, und bem Rranten bas Brechen und Laxiren burch paffenbe Lage und Unterschieber möglichft zu erleichtern und fein Duth aufrecht zu erhalten. Das übrige hat bann ber Argt je nach ber Befonderheit bes Salls anguordnen. Es muß aber gugeftanben werben, bag ein Specificum gegen bie Rrantheit nicht befannt ift, bag es fich vielmehr lediglich um Befampfung ber gefahr. brobenbiten Comptome banbeln tann. 3m gangen ift bie argtliche Runft ben ichwerern gallen ber grantbeit gegenüber ziemlich ohnmächtig, obwol bei jeber neuen Epibemie neue Curmethoben ale befonbere beilfam angepriefen werben.

Chefreisch nannten bie Alten dossjonige Temperament (f. d.), bei nedchem ihrer Ansicht nach die (gelbe oder Leber-) Galle vorwog; doche nennt man noch jest einen ärgerlichen, gantsichtigen, galmuitigen Verschem doerrich. Im allgemäene bezichnet nan in unsterer Zeit als achterische Temperament biezinge Geiltes- und Näperengentsjunischet, wobei Europie (Tabstrukt, Andauer, Gantsfoliegheit, Mankflicht, mit Errespokrich (Richighertet, Muhym-

und Ehrbegierbe, Feuer u. f. w.) gepaart, in hohem Grabe vorhanden ift. Cholignib, ber bintenbe Jambe, auch Dipponafteifcher Bere genannt, weil fich ber griech.

Chollently, ber hintende Jambe, auch Deponatieuger Bere genannt, weil fich ber griech. Catiriter hipponar bestelben guerst bediente, ift ein iambifder Trimeter mit einem Sponbens ober Trochius im letten guge, wie in bem Berse:

Der Choliam be icheint ein Bere für Runftrichter.

Der C. eignet fich befonbere ju Berfen, welche eine tomifche Wirfung bezweden. Cholula, Ctabt in ber mexic. Browing Buebla, unweit weftlich bon ber Ctabt Buebla gelegen. Die Stadt gahlt eima 5000 C., mabrend fie gur Beit ber Groberung bes Lanbes burch bie Spanier eine ber blubenbften Ortichaften mar. Rach Cortez' eigener Angabe, ber fie Churultecal nennt, enthielt fie über 400 Tempel, 20000 Saufer innerhalb ibrer Ringmauern und ebenfo viele außerhalb berfelben; bie Berichte bes Las Cafas geben ihr noch 150000 E. Die Ctabt ftammt aus ber Beit bor ber autefifchen Berricaft, vielleicht mar fie icon von ben Ulmeten gegrundet. Auch behauptete fie bermoge ihrer republifanifchen Berfaffung bis ju einer febr fpaten Beit ihre Unabhangigfeit bon ben Matefen, melde bie Cholulaner nie wirflich unterjodjen fonnten. C. mar ber große Stapelplay für ben Sanbel bes Tafellaubes bon Ana. huac. Die Ginwohner, an Bilbung und Runftfertigfeit ihren tlascalanifchen und aztelifchen Rachbarn weit überlegen, zeichneten fich gang befonbere in Detallarbeiten, in Bereitung pon Tuchen aus Baumwolle und Mgabe und in außerft feinen und gierlichen Topfermaaren ane. Diefe Berfeinerung ber Gitte jog vielleicht nicht mit Unrecht ben Cholulanern ben Bormurf ber Weichlichfeit gu. Bleich berithmt mar C. burch bie an biefe Ctabt fich fnupfenben religibfen Gagen. Bu Ehren bes Duegalcoatl, eines Gottes, ber nach ber Duthe bie Cholulaner jur Beit ber Toltefen mit einer beffern Regierungeform und einer geiftigern Religion befannt machte, murbe jener ungeheuere Teocalli (f. b.) errichtet, welcher, nach &. bon Sumbolbt's Untersuchung, bei einer fenfrechten Dobe bon 166 %. und einer Bafis bon 1351 &. Breite. bas riefenhaftefte architeftonifche Monument Reufpaniens bilbet. Dit Bemunberung fprechen bie Conquiftaboren von bem prachtvollen Unblid, welchen bon ber Plattform biefes Baues aus bas voltreiche C. mit feinen gablreichen Teocallis gewährte, fowie überhaupt von ber Denge ber Briefter, bem Bufammenftromen bon Ballfahrern aus allen Gegenben, ber Bracht bei ben vielen feierlichen Umaligen und religiofen Festen in biefer beiligen Ctabt bon Anahuge. Roch jest zeugen ber Umfang und bie gablreichen breiten und faft regelmägigen Strafen C.e pon ber einftigen Große. Die noch immer wie ju ben Beiten ber Mitelen bewafferten Umgebungen bon C. liefern ergiebige Ernten an Beigen und Dais. Die Blattform jenes großen Bauwerte, bon welcher man eine prachtvolle Mudficht auf die Bultane von Buebla, auf ben Bic pon

Const-

Origaba u. f. w. hat, trugt in der Mitte eine von Cypreffen umgebene Kirche, Noftra Senora be los Remedios. Auch hat C. noch eine jeht im Berfall begriffene, mahricheinlich ichon von

Cortes erbaute Rirche, San-Francisco, bon einer eigenthilmlichen Bauart.

Chomjafow (Alexei Stepanowitich), ruff. Edriftsteller, geb. ju Dosfau 13. Dai 1804, erhielt feine Erziehung im paterlichen Saufe und trat 1822 beim Regiment ber Barbe gu Bierbe in Rriegebienfte. Er betheiligte fich mit Auszeichnung an ben tirt, Relbzugen 1828-29. nahm aber nach bem Frieben ben Abichied und febrte nach Dostau gurild. Sier lieft er feine Tragobien «Jermak» (1832) und «Dimitry Samoswanez» (1833) ericheinen, welche in einer fcwungvollen Sprache gefchrieben find, aber ber hiftor. Ereue burchaus entbehren. Belungener find feine Inrifden Bebichte (gefammelt 1844 und 1861), die gu bem Schonften geboren, mas bie ruff. Literatur feit Bufchtin aufzuweifen bat. 1836 beirathete er bie Schmefter bes Dichtere Jaintow, mit ber er 1844-45 eine Reife burd Europa machte, bie ihm aber 1852 burch ben Tob entriffen murbe. C. gehorte ju ben eifrigften Berfechtern panflamiftifcher Anfichten, die er in ber Beitschrift «Moskwitjanin» und fpater in ber «Russkaja Beseda» nieberlegte; boch zeigte er fich auch ben praftifchen 3been ber Reuzeit nicht abholb, forberte inbuftrielle Unternehmungen und mar Mitarbeiter am beften ftaatemirtbicaftlichen Journal Ruftlande, bem «Defonomifchen Unzeiger». Die Gefellichaft für ruff. Literatur in Dostau ermubite ibn 1857 ju ihrem Brufibenten. Er ftarb an ber Cholera auf feinem Landgut 3manowftoje im Gouvernement Riafan 5. Dct. 1860.

Chung, Chun in, ein gaget. Gent, Schut, Scha bes Ammon und der Mut, daßer wie diest vernehmlich in Theten vereigte. Er ist zumäßig Wondspott und wird meist mit der Mondschiedt auf dem Kopfe dangeställ, im Mumiensform mit der Pringeniode. Als Wondspott wied er nicht selten mit Thorth identifiert. Alls Scha des Ammon-Na ober den Ru ist er aber auch mit einem Speckerford obgekübet und der Somenschopen Ech gelönglicht, zuweilen auch dem

horus, bager die Griechen in ihm auch ihren Berafles gelegentlich wieberfanden.

Chopin (Frederic François), ausgezeichneter Pianift und Componift, geb. 8. Febr. 1810 ju Belagoma-Bola bei Barfchau, ftammte aus einer wenig bemittelten Familie frang. Berfunft. Er erhielt im Alter von neun Jahren Rlavierunterricht burch ben Bobmen Bowny, und feine Fortichritte machten ben Fürften Rabzimill auf ibn aufmertjam, welcher für feine fernere Ergiehung und Ausbildung Gorge trug. Dit 16 3. vertraute er fich ber Leitung Cloner's (Director des marichauer Confernatoriums) im Studium ber Composition an, machte fobann einige Reifen nad Dentichland, um gute Dufit und gute Runfiler ju boren, und trat 1829 in Bien öffentlich auf. Rach langerm Aufenthalt in ber öfterr. Dauptftabt begab er fich 1831 nach Baris, wo er pon feinen emigrirten gandeleuten auf aufgenommen und eifrig unterftitbt wurde, Bon Baris aus verbreitete fich nun fein Ruf in alle Lanber. Schon 1837 geigten fich indeg bei dem Ranftler Symptome eines Bruftleibens, bas ihn endlich, nachbem er trob Rrantlichfeit im Frühling 1848 noch eine Concertreife nach Lonbon unternoumen, 17. Dct. 1849 ins Grab führte. Das Rlavierfpiel E.'s war befonbere ausgezeichnet burch eine entnudenbe Reinheit und burch eine gemiffe griftofratifche Gragie bes Bortrage, in Berbinbung mit einer Tednit von höchfter Durchbilbung und Bollenbung. Beguglich bes Alavierfabes in feinen Berten ift er entichieben ichepferisch ju nennen. Geine Urt ber Figuration beruht auf gang anberm Grund und Spftem ale bei ber burch hummel, Dofcheles und Ralfbrenner gum Mbichluß gelangten wiener Schule bes Rlavierfpiele. Ramentlich find es feine «Ctuben», in welchen er die Eigenthumlichteit feiner Leiftungen bargelegt bat. Der Banber, welchen feine Compositionen ausuben, hat feinen Grund in der gludlichen Difchung bes romantifchen und national-poln. Elemente. Doch mochten taum alle, befonbere in feinen letten Gachen portommenden Bigarrerien und Ertrabagangen aus diefen beiben Elementen gu erflaren fein, fonbern manches in biefer Begiehung ift ficherlich auf Rechnung ber nervofen Reigbarteit und bes forperlichen Buftanbes bes Runftlers überhaupt zu feben. Um ungezwungenften und frifcheften fpricht fich fein Raturell in ben Stilden fleinerer Form (ben Magurten, Balgern, Rotturnen, Bolonaifen und Impromptus) aus, wie benn auch bie überwiegende Bahl feiner Compositionen in bergleichen Studen beffeht. In ben großern Gachen (ben Concerten, einem Trio, ben Gonaten, Ballaben u. f. w.) ift er öfter unebenmäßig und weitschweifig und lagt bie eigentlich tiefere mufitalifche Bilbung permiffen.

Chor (griech choros, fat. chorus) hieß bei den Alten eine Bereinigung von Mannern ober Frauen, 3linglingen ober Madden, welche langend ober bod mit tangartigen Bowegungen ein Lieb, jameift ju Gene einer Gottheit, vortrugen; im veilern Sinne wurden dann wol auch blos Tangende oder gemeinschaftlich wirtende Mufifer mit biefem Ramen bezeichnet. Durch bie Tangbewegungen murbe auch bie ronthmifde Form ber bagugeborigen Befange, namentlich ihre Glieberung in Strophe (eigentlich Wendung) und Antiftrophe (Gegenwendung), ju benen bann meift noch eine Epobos (Rach - ober Abgefang) hingutam, bestimmt. Ihre bebentenbfie Entwidelung fand bie chorifche Boefie im Dienfie bes Bacchus, bem gu Ehren bon ben aus 50 Mitgliebern befiehenden cyflifden Choren (fo genannt, weil fie fich im Rreife um ben Altar bes Gottes herum bewegten) Dithpramben, Lieber voll hoben Comunges in freien, filhnen Rhnthmen, welche hauptfächlich bie au biefen Gott angefnüpften Cagen behanbelten, porgetragen wurben. Allmablich fing man an, auch anbere Stoffe ber Botter- und Belbenfage fiir folde Dichtungen ju verwerthen, und um eine freiere Entwidelung bee Stoffe ju ermöglichen, ftellte man bem C. einen einzelnen gegenüber, ber balb in langerer Erzählung, balb im Bechfelgefprach mit bem Chorführer fich bethatigte. Co entfiand aus bem Dithprambus bas Drama, fpeciell bie Tragobie, bie balb, wenigstens in Athen, ju einem Sauptmoment ber großen Bacdusfeffe murbe und icon wegen biefce ibres religiöfen Bintergrundes ben C. neben ben Schaufpielern nicht aufgeben tonnte: boch murbe bie Rahl ber Mitglieber beffelben auf 12-15 perminbert. Diefe waren in Athen Burger, welche unter Leitung eines Chorführere (Rornphaos), von einem Lehrer, meift bem Dichter bes Stude felbft, in welchem fie auftreten follten, eingeübt und mahrend biefer Beit von einem reichen Burger, ber bies als Ehrenleiftung an ben Staat (Leiturgie) auf fich nahm, bem Choregen, verfoftigt und mit ber filr ihre Rolle nothigen Rleibung berfehen wurden. In bie Sandlung bee Stude griff ber C., wenigftene in ber Blittegeit ber griech. Eragobie, nicht unmittelbar ein, wie beun auch feine Stelle nicht bei ben Schaufpiefern auf ber Bubne, fonbern unterhalb berfelben, in ber fog. Drebefira, mar; aber er begleitete bie Sandlung mit lebenbiger Theilnahme und fprach in feinen Gefüngen bie Bebanten und Empfindungen aus, welche ber Dichter in ben Buborern erweden wollte, baber man ihn nicht unpaffent ale ben eibealen Bufchaner» bezeichnet hat. Much bie Rombbie, bie ebenfalls aus bacchifchen Tefigefangen, befonbers bei ber vollsthümlichen Teier ber Beinlefe, herborgegangen ift, batte in ber altern Beit ihren aus 24 Mitgliebern befiehenben C., beffen Lieber aber meift in loferm Bufammenhange mit ber Banblung bes Stilds ftanben ale bei ber Eragobie. Die jungere attifche Romobie hat benn auch ben E. gang aufgegeben, worin ihr bie romifche gefolgt ifi, mabrend die Tragobie bis in die fpatefie Beit benfelben, wenn auch gulett ale bloge Meuferlichteit, feftgehalten hat. Die antifen Chorlieber, Die ber Eragobie fowol ale bie ber Romobie, zeigen eine große Dannichfaltigfeit ber rhnthmifden Form, mit welcher bie mufitalifche Begleitung in engem Bufammenhange ftanb. Diefelben murben im mefentlichen gefungen, fei es bom gefammten C., fei es von einzelnen Abtheilungen beffelben (Balbdbren u. f. m.); einige jeboch, namentlich bie im anapafiifden Beremafe, fcheinen in abnlicher Beife wie bas moberne Recitatib borgetragen worben ju fein. Benn ber C. am Dialog fich betheiligte, fo fprach ber Rornphaos in feinem Ramen. Die mobernen Berfuche, ben C. in ber Eragobie wieber einzuführen (Schiller's Braut pon Meffing) find menig gelungen.

Chor beift in ber mobernen Dufit junachfi eine Bereinigung bon Cangern ober auch Dufifern jum gemeinschaftlichen Bortrage irgenbeines Dufitfillde, baber bie Ramen Cangerdor, Dufitchor. Der Gangerchor ift ein gemifchter ober bollftanbiger, wenn bie bier menfchlichen Sauptstimmen: Copran, Alt, Tenor, Bag, in ihm vertreten find. Den Gegenfat bagu bilben bie Frauen. und Dannerchore. Dlufitchor nennt man vorzugeweise eine Gefellfchaft bon Bladinftrumenten, 1. B. Dilitarmufitchore, bie je nach ihrer Befetung in Dboiften. Erompeter- ober Bornifienchore gerfallen. Cobann bezeichnet ber Rame C. bas Dufiffind felbfi, welches von einem Bereine von Gangern vorgetragen werben foll. Gin folder Befang foll bie übereinftimmenben Befühle und Befinnungen einer Menge ausbruden und ift beshalb ale bie Bezeichnung eines ibealen Zuftandes anzusehen, bem bie Wirflichfeit allerbinge entgegenfteht. Doch bleibt ber mufitalifche C. immer bas einzige fünftlerifche Mittel, Die gleichmäßige Bewegung von Maffen in bem Drama ju verwirflichen, ba bie Sprache wol einen gleichformigen Rhothmus barguftellen im Stande ifi, aber in biefem Falle nur eine abgegirtelte Bewegung ohne Effect geftatten tann. Es ift inbeffen nicht immer nothwendig, bag alle Stimmen bee C. biefelben Befinnungen und Empfindungen offenbaren; es ift fogar moglich, Die Begenfage ju verwirflichen und nebeneinander zwei ober mehrere Chore ju fchaffen, welche ben ver-Schiebenften Inhalt jur Darftellung bringen tonnen. Golde Doppel-, brei- und vierfache Chore finben fich foon bei ben alten ital. Rirchencomponifien. - Bei ben gemifchten Orgelftimmen (Dirtur, Cornet) beifen C. Die gu einer Tafte gehorenben Bfeifen; benn jeber Ton eines

Chordienft

folden Registere wird nie burch einen einfaden, jondern je nach ber getroffenen Bestimmung burch eine Ungabl bon brei, vier und noch mehr Intervallen intonirt. Much bie zwei, brei ober vier Saiten, welche auf bem Bianoforte für einen Ton aufgezogen und fomit gleichmäfig geflimmt werben, beigen E., und man fpricht beshalb bon einem zwei-, brei- ober mehrchorigen Bezuge bes Bianoforte.

Chor mird in ber Rirchenbaufunft berienige Theil ber Rirche genannt, an welchem fich ber Saupt- ober Socialtar befindet. Er liegt gewöhnlich gegen Often, ift burch größere Erhöhung überall fichtbar und erhalt ale heiligfter Theil ber Rirche ben hochften Schmud. Seinen Urfprung hat ber C. in ber Tribnne ber alten Bafilita (f. b.), welche ein halbfreisformiger Borfprung mar, ber bie Richterftible enthielt. Ginen folden Boriprung brachte man nun in bem mitt-Iern Theile ber oftl. Mauer bes Rirdengebanbes an. Die flächen bienten für Bilbmerfe, melde bie Erlöfung verfinnlichten und gleichfam jur Mitfeier ber auf bem Altar bor fich gebenben beiligen Sandlung ber Euchariftie borbereiteten. 3m 5. bie 14. Jahrh. nannte man biefen Theil Sanctuarium und Abfte, obgleich letteres eigentlich nur die gerundete Sinter- und Umfaffungemauer bee Canctugriume mar, an welcher fich bie Gibe für bie Breebuter befanben und in ber Mitte berfelben ber erhöhte Gie für ben Bifchof. Der hohe C. ift in Dom- und Stiftefirchen ber Drt, wo in meift vergitterten Chorftublen fich Die Gite ber vornehmen Beiftlichfeit besinden. Solche Chorstühle sind oft von ausgezeichnet sünstereicher Arbeit. E. wird auch der Ort in den Krichen genannt, wo sich die Orgel siehndet (Orgelchor) und zuweilen auch andere Pulisster und Sänger sich versammeln. Dersste zu einesten dem Klarchor

gegenüber feine Stelle.

Choral nennt man die Delodie, nach welcher bie geiftlichen Lieber beim öffentlichen Botteebienft bon ber gangen Gemeinde gefungen merben. Der C. beftebt aus fich langfam fortbemegenben melobifchen Sauptnoten, woburch er ben Charafter bes Ernftes und ber einfachen Burbe erhalt, fobag bas Gemith jur Anbacht gestimmt wirb. Obgleich man bie Bezeichnung C. iest faft ausichlieflich auf bie im prot. Ritus vorgefchriebenen Befange anwendet, fo ift boch berfelbe im mefentlichen ju jeber Beit mit bem driftt. Cultue verlnupft gewesen, und wir befigen unter ben noch jest üblichen Choralen nicht wenige, bon benen fich mit Bestimmtheit nachweisen lagt, bag fie icon in ben erften Jahrhunderten ber driftl. Rirde bon ben Gemeinben gefungen murben. Sierber gebort befonbere ber Ambrofignifche Lobgefang, ber in ber prot. Rirche fich ju bem Liebe " Berr Gott, bich loben wir nmgeftaltet bat. Da bis tief in bas Mittelalter binein nur Bocalmufit ausgeübt murbe, fo bangt bemgeniag mit ber Gefchichte bes C. bie Befchichte ber Dufit überhaupt febr genau gufammen. Die prot. Rirche hat es fich jur Aufgabe gestellt, bas Befen bes C. auszubilben, ba er bie eigentliche Saupt . und Grundmufilform für ihren Cultus ift. Muger ben que ber fath, Rirche recipirten Somnen find eine Menge neucomponirter Chorale bingugetreten, fobag bie Angahl ber in ben prot. Lanbern fiblichen Beifen auf mehrere Sunbert ju fcaben ift. - Choralbuch beißt eine Cammlung von Choralmelobien, bas Buch, in welchem bie fur bie Rirche gebrauchlichften Chorale eingetragen find. Die mufifalifche Rotirung berfelben mar friiher eine febr einfache, indem nur die Roten ber Delobie und bee Baffes aufgefdrieben, die Mittelftimmen aber burch bie Signaturen bes Generalbaffes angebeutet murben. Die neuen Choralbucher find von biefer einfachen Rotirung abgewichen. Ge gibt viele gebrudte Choralbitder, beren vorzüglichfte bie pon Rnecht, Siller, Bufler, Rittel, Umbreit, Bierling, fifcher, Schicht, Schneiber, Schwenfe, Rint, Beder find. Beder gab auch 3. G. Bach's harmonifirte Chorale heraus, die fich fonft gerftreut in den Cantaten, Oratorien, Motetten und Orgelwerten biefes Meiftere finden.

Chorbifchofe (episcopi ruris, chorepiscopi) heißen in ber alten Rirche bie Bifchofe ber Landgemeinben, Die nach alterer Aufchauung gleiche Rechte mit ben Stadtbifchofen befagen. Ale fie ber ftabtifchen , immer glangenber fich entwidelnben bifchoft. Sierarchie unebenburtig ju merben anfingen, murben fie guerft burch bas Concil von Laobicea um 360 im Driente abgefchafft und an ihre Stelle fog. Periobenten ober Bifitatoren eingeführt. 3m Abendlande er-hielten fie fich jum Theil weit langere Beit. Roch im 9. Jahrh. finden fich im Beftfrantischen Reiche E. als geiftliche Bebulfen und Stellvertreter ber Bifcofe; boch icheinen biefelben mit

ben frühern Landbifchofen nichts gemein gn haben.

Chordienft ober Choramt bezeichnet in ber rom. tath. Rirche einen Theil bes fanonifch geregelten Gefang- und Gebetbienftes ber Beiftlichen und Donde. Bie bie Buben bereits ein fiebeumgliges Gebet hatten, welches in ein sacrificium vesportinum und matutinum (Abendund Morgendienft) gerfiel, fo theilten auch die Chriften frubgeitig ibre Gefang - und Gebetftunden in ein officium vespertinum mit brei Roeturnen in fpater Racht (wegen bee gebeimen Rachtgottesbienftes jur Beit ber Berfolgungen) und in ein officium matutinum, welches leintere am fruben Morgen gehalten murbe und mit ben fpatern horis canonicis fich verfnitpfte. In ben erften Jahrhunderten nahm bie gange Gemeinde an biefen Gebeteilbungen theil. Spaterben, ale bas Chriftenthum Ctaatereligion geworben mar, murben biefelben ieboch immer mehr auf Rieriter und Donde beidranft. Es murbe infolge beffen fanonifch, baft bie Donde und Ranoniter öffentlich Gefang und Gebet gu gewiffen Stunden im Chor, Die übrigen, in bobern Beiben ftehenben Beiftlichen aber ein Brivatabbeten beffelben Inhalte (rocitatio) abhalten follten. Dabei ift es jeboch bis zu einem gemiffen Grabe erlaubt, einen Theil bes C. im voraus (anticipando) abguthun. (G. Brebier.)

Choregraphie ober Choreographie (gried,.) heißt die Runft, Tange fo burch Beichen beutlich ju machen wie Tone burch Roten. Bu biefem Zwede hat man bestimmte Beichen filt jebe Stellung ber Arme, bee Leibes, fur jebe Bewegung, ben Weg, ben jeber Tanger ju machen bat u. f. m. Aus gemiffen Sieroglaphen will man errathen, bag bereits bie Megapter eine abnlidie Runft befeffen baben; and die Romer fdrieben ihre saltatio burch Reichenfdrift auf. welche jeboch verloren gegangen ift. Der Erfinder ber neuern C. mar ber Ranonitus Thoinet Arbeau ju Langres, ber 1588 ein Bert berausgab, worin er über jeber Mufitnote jugleich ein ben Tangidritt und bie Bewegung bes Tanges anbeutenbes Beichen anbrachte. Lefeuillet, ein Tanger in Baris, gab biefer Runft, bie Arbean Orchefiographie genannt hatte, guerft ben Ramen E. Ihr eigentlicher Bervollfommner und Ausbilber mar inbeffen Beauchamp, ber fogar burch eine Enticheibung bes Barlamente gu Barie filr ben rechtmäßigen Erfinder biefer perpollfommneten C. erffart murbe. Ceine Reichenfdrift mar ebebem im Bebrauch, mubrend man fest biefe umftanbliche Dethobe aufgegeben hat, und faft jeber Balletmeifter nach feiner Bequemlichfeit fich einer eigenen C. bebient.

Chorherren, f. Stift.

Choriamb beißt in ber Bereftunft ber aus einem Choreus ober Trochaus (\_\_\_) und Jambus ( \_\_ ) jufammengefehte Suß ( \_\_ \_ ), und erhielt von feiner muntern, faft tangenben Bewegung ben Ramen : 1. B. wonneberaufcht, Rofengebilich. Die Alten wenbeten ben C. in Berbinbung mit anbern Rhpthmen an; boch gab es and Gebichte, bie aus reinen Choriamben beftanben.

Chorilus (gried, Choirilos) hießen mehrere griech. Dichter, unter benen C. aus Camos. ein Beitgenoffe und Freund bes Berobot, ber ungefahr von 468-405 v. Chr. lebte, ber befanntefte mar. Er perfagte unter bem Titel «Persica» ober «Perseis» ein grofferes Epos. bas ben Gieg ber Athener über Terres behandelte, wovon aber nur noch wenige Bruchftiide vor-

banben finb, welche Rate (2pg. 1817) gefammelt und erlautert bat.

Chorizema nannte Labiflarbiere eine Gattung neuholland. Strancher aus ber 17. Rlaffe. 2. Dronung, bee Linne'ichen Chfteme und ber Familie ber Cometterlingeblittler, von beren giemlich gabireichen Arten mehrere haufig ale Topf - und Gemachehausgierpflangen cultivirt werben. Es find zierliche Gemachfe mit einfachen, gangrandigen, abwechfelnben, oft febr fleinen Blattern und meift in Trauben gestellten, rothen, gelben, orangefarbenen ober gelb- und rothgeflecten Blüten. Lettere haben einen zweilippigen Reld mit zweigahniger Ober - und breifpaltiger Unterlippe, eine abgerundete, ausgerandete ober zweifpaltige Sahne, ein bauchiges Schiffchen, welches fürger ale bie langlichen Flugel ift, und eine bauchige, in zwei Salften fvaltenbe Billfe, Es find Ralthauspflangen.

Chorographie (griech.) heißt bie Befdreibung einer einzelnen Begenb, im Begenfat einerfeite jur allgemeinen Geographie ober Erbbefdreibung, andererfeite gur Topographie ober Orto. befchreibung. Gie bilbet ben Anfang aller geogr. Biffenfchaft und bietet beim Coulunterricht eine aute Grundlage für die allgemeine Erbfunde. Chorographifche Rarten find Rarten bon einzelnen Diftricten, g. B. Departemente, Regierungebegirten, Rreifen u. f. m., bei beren Anfertigung ein Magitab von 1/200000 ober 1 Meile = 1 Decimalzoll genugend erfcheint.

Chorton ober Orgelton ift ber Rame berjenigen Stimmung, welche friiber für bie Draeln gebranchlich mar und fich infofern bom Ranumer- ober Drchefterton unterfchieb, ale fie um einen gangen Zon bober mar ale ber leptgenannte. Bang alte Orgeln maren fogar in bein fog. Cornetton geftimmt, welcher eine fleine Terg hober ftand ale ber Rammerton. Dach und nach fiel ber Untericited amilden ben Stimmungen weg, und beutzutage baut man nur noch Draeln im Rammerton. Der Grund biefer verfchiebenen Art ju ftimmen lag befonbere barin. bag man für bie Rirche einen hellen, ftartionenben Ton erzielen wollte, mahrend für bie Rammermufit im Saufe ber burch die tiefere Stimmung weicher geworbene Ton mehr beliebt wurde.

Chotet Chonans

463 Chotef, ein altes abeliches, in Bohmen und Defterreich verbreitetes Gefehlecht, bas 1556 in ben Freiherrnftand, 1723 in ben bohm. Grafenftanb und 1745 in ben beutichen Reiche. grafenftand erhoben warb. Unter ben Rriegern und Ctaatemannern, welche aus bemfelben bervoraingen. ift befondere hervorzuheben: Graf Joh. Rarl E., geb. 28. Det. 1705. Derfelbe mibmete fich bem Rriegebienfte, murbe aber meift ju biplomatifchen Cenbungen und Regierungegefchäften verwendet. 1744 warb er jum Feldmarichallieutenant, Bebeimrath und Landesdaministrator von Baiern , 1762 jum Feldzengmeister ernannt. 1765 erhielt er für feine Fannilie erblich das Erbland-Thürhliteramt in Niederösterreich. Er ftarb 8. Nov. 1787. Gein Reffe Joh. Rubolf, Graf C. von Chotfowa und Wognin, geb. 17. Dai 1748, warb burch Raifer Joseph, ber bie ftaatsmannifchen Talente bes Mannes friihzeitig erfannte, 1770 jum nieberofterr. Regierungerath, 1776 jum Sofrath bei ber bereinigten Softanglei, furge Beit nachber jum Raugler berfelben berufen. Rach Leopolb's II. Regierungeantritt murbe ibm bie Leitung ber neuerrichteten Finanghofftelle übertragen. 1793 nahm er feine Entlaffung, mard aber 1802 jum Ctaateminifter und Dberftburggrafen bon Bohinen erhoben, in welcher Stellung er für Bebung ber Inbuftrie bes Lanbes fegensreich wirfte. Bon 1805-9 Ditglied bes Conferenzminifteriums und nach bem Frieben Brafes ber normalen Sofcommiffion, ftarb er 26. Aug. 1824 ju Bien. Gein Cofin, Graf Rarl von C., geb. 23. Juli 1783, ftubirte bie Rechte in Bien und Prag, trat 1803 in Staatsbienfte und bestimmte fich anfangs befonbere für bas Finangfach. Doch verließ er fpater biefe Richtung wieber, erhielt 1809 bie Stelle ale Gubernialrath in Britinn, 1812 bie ale Rreishauptmann ju Prerau in Dabren und ward nachher jur Organifirung bes nachmaligen triefter Rreisamte nach Trieft berufen, 1815 murbe er nach ber Befiegung Murat's jum Generalgouverneur bes Ronigreiche Reapel, nach feiner Rudfehr nach Erieft 1816 jum Sofrath bei ber bortigen Regierung ernannt, beren gefammte Leitung er bann bis jum Juli 1818 fuhrte. In letterm Jahre erfolgte fobann feine Ernennung jum Geheimrath und Biceprafibenten in Eirol, ein Jahr fpater jum Gouverneur von Tirol und Borarlberg. Geiner Thatigfeit und Ginficht gelang bier manches fcwierige, wichtige und mobitbatige Wert. 1825 berief ibn ber Raifer ale Softangler und Brafibent ber Ctubienhofcommiffion nach Bien, und im Berbfte 1826 erhielt er bie oberfte Bermaltung bes Ronigreiche Bohmen, um bas er fich bie glangenbften Berbienfte erworben hat. Rachbem er 1843 fein 40jahriges Dienftjubilaum begangen, murbe er Enbe Juli beffelben Jahres auf fein Unfuchen feiner Stelle ale Dberftburggraf enthoben. Bon feinen beiben Cohnen ift ber ilingere. Graf Bo bufla w von C., geb. 4. Juli 1829, Legationsrath bei ber öfterr. Gefanbtichaft gu Berlin. Gin Reffe bes Grafen Rarl, Graf Beinrich von C., geb. 26. Dai 1802, ift gegen. wartig Saupt bee Befdlechte.

Chotufis, Martificden bei Czaslau in Bobmen mit 1200 E., ift befanut geworben burch ben Gien, melden Ronio Friedrich II, bon Breufen bier 17. Dai 1742 über Die Defterreicher nuter bem Bringen Rarl von Lothringen erfocht. Auch in biefer Schlacht flegte, wie bei Dollwis, bauptfächlich die Infanterie. Der Brennpunft bee Rampfes mar bei bem Dorfe C., mo bie Defterreicher fcon Bortheile errungen hatten, ale ber Ronig ihren linten Flugel fchlug und gegen die Mitte brangte. Daburch murbe ber Gieg herbeigeführt. Ceitbem hat Friebrich II. ben aumfaffenben Mngriff (f. Angriff) faft in allen Schlachten angewenbet. Die nachfte Folge bes Cieges bei C. mar ber Friebe von Breslau (11. Juni 1742), burch welchen Golefien mit Ausnahme von Tefchen, Troppau und Jagernborf an Breugen abgetreten wurde.

Chouaus nannte man in ber Frangofifchen Revolution bie Infurgentenhaufen auf bein rechten Ufer ber Loire, Die fich anfange aus Cofleichhandlern und anbern Abenteurern gebilbet hatten. Der Rame felbft murbe mahricheinlich von Jean Chouan, einem ber Unführer, bergenommen. Der erfte Berfuch, Die Banden unter eine polit. Fahne gu reiben, gefchah 1792 burch ben Oberften Marquis be la Roairie, Gegen Enbe 1793 unternahm hierauf Jean Cottereau, gewöhnlich Chouan genannt, ber Cohn eines Comiebes, in ben Balbern bon Bertre und Fougeres einen Infurrectionshaufen, Die fog. Chouannerie, gu bilben, um ben gleichen 3med mit ben fcon neun Monate fampfenden Infurgenten ber Benbie gu perfolgen. Bahrend bie Benberr bei Cavenan 18. Dec. faft aufgerieben wurben, entwidelte fich baffir bie Chougnnerie auf einem ungeheuern Alachenraume bis in Die Rabe bon Baris. Der Convent beorberte ben Beneral Beaufort, die Chouannerie ju unterbruden, und biefem gelang es, gu Anfang 1794 auf ber Strafe von Laval einen Infurgentenhaufen aufzuheben und bann in ber Rage von Granville ben Dbergeneral ber E., Marquis Pnifage, ber von ben fonigl. Bringen mit ber Organisation bee Aufftanbee beauftragt mar, ju entbeden. Buifane entfam, mußte aber feine Papiere im Stich laffen, unter welchen man eine Correspondeng mit ben Englanbern, einen grogartigen Organisationeplan- und ein Civil - und Militargefegbuch fanb. 3m Gebr. 1794 gludte ce Beaufort auch, bie Banbe bee lubnen Jean Chonan in ber Gegenb bon Lagravelle in umftellen. Die Banbe murbe völlig überwältigt und Chouan blieb. Rurge Reit baranf berfammelte Buifage feine Banben im Balbe bon Rennes und wollte von ba ans bas in biefer Ctabt liegende Sauptquartier ber republifanifden Armee aufheben; nur fein Bogern verhinderte die Musführung biefes fühnen Anfchlage. Der Wohlfahrteausfchuß erflarte nach Diefem Schreden ben gangen Weften in Belagerungoftanb und gab bem General Soche bas Dbercommando über vier bafelbft befindliche Armeecorps. Bnifage, ber wohl einfah, baf er einer folden Dacht nicht gewachfen, ging nach England, um Bitt zu wirtfamerer Unterftilleung und die Emigrauten gur Theilnahme an ber Infurrection gu bermogen. Er gab bas Commaubo über bie Banben einstweilen an ben fühnen Abenteurer Defoteur, genanut Cormatin, welcher ben Rrieg nach Billfur fortfette. Der Conbent trat mit biefem wie mit Charette (f. b.) in Unterhandlung, und Cormatin unterzeichnete 9. April 1795 gu Dabilais einen Bertrag, nach welchem bie C. ihre Baffen nieberlegen und bie Republit anerfennen follten. Beber ber Convent noch bie an ein miffiges Leben gewöhnten Abenteurer gebachten ben Bertrag ju halten. Cormatin jog in Rennes ein, murbe aber bom General Soche infolge bon Reibungen gwifden ben C. und ben Republifanern verhaftet. Bei bem Bieberausbruch ber Reinbfeligfeiten traten nun unter ben Infurgenten ber tapfere Georges Caboubal (f. b.) und Scepeaur ale Anführer auf, die einen neuen Beift in die Banben brachten. Doch murben bie C. auf allen Buntten gefchlagen und maren faft aufgerieben, ale enblich Buifane mit ber grofen Erpebition bon Englandern und Emigranten an ber frang, Rufte ericien. Rach ber 27. Juni gu Duiberon (f. b.) bewirften Landung tamen die C. in Daffe berbei, um die Expedition ju unterftupen. Caboubal und Buifage wollten mit ihren Banben vorbringen und Die gange Bretagne insurgiren; allein bie furchtfamen Emigranten gaben bies nicht gu, fiellten bie C. unter Offigiere ber Emigration, ftedten fie in engl. Uniformen und zwangen fie, an ber Befeftigung bes genommenen Forte Benthiebre gn arbeiten. Diefe Dafregeln, an benen überbies bas gange Unternehmen fcheiterte, erbitterten bie Banben. Als fich bie engl. Flotte entfernt, und ber Graf Artois fich nicht, wie er verfprochen, an bie Spipe ber Infurrection ftellte, verloren bie C. ben Duth und ibre numerifche Cturfe: ibre tuchtigften Anführer, Tinteniac, Ceepraug, Tete-Carree, Balierne, murben wieberholt gefchlagen und ber Aufftand auf allen Buntten niebergeworfen. Roch fcilinnier murbe bie Lage ber C., ale Soche ben Benbeefrieg beenbet batte und nun alle Streitfrafte auf bas rechte Ufer ber Loire richten tonnte. Scepeaur nunfte bie Baffen nieberlegen, Georges Caboubal nutermarf fich, Frotte, von Mannichaften entblößt, flob nach England; Bienville, Gerent und andere Unführer maren gefallen. Buifage vermochte faum burch bie Flucht nach Amerita ber Antlage feiner Genoffen gu entgeben. Die Chouan-nerie war somit bernichtet. Alls aber 1799 bie Republit in Italien Berlufte erlitt, erhob fich ploplich und fuhn biefe Infnrrection aufe neue, bie ihr bie Revolution bom 18. Brumaire wieber ben Riebergang bereitete. Bongparte ichidte ben General Brune mit einer Berftartung bon 30000 Maun an bie Loire. Die Saufen murben fcnell gerftreut, und bie Anfibrer liegen fich in die allgemeine Amnestie einschließen. 1814 und 1815 brach die Chouannerie nochmale auf beiben Ufern ber Loire aus. Die Banben maren gut bewaffnet und unter tuchtige Fuhrer vertheilt, barunter Coielin, Anbigne, Ambrugeae, Courfon und Gol be Griffolles. Die Schlacht bei Baterloo machte auch biefem Rriege ein balbiges Enbe. Die Anfiihrer murben ju Gelbmarichallen und Generallieutenante erhoben; mehrere tamen in bie Bairetammer.

 Chreftomathie

Bierer'ichen aMllgemeinen mebic. Annalen». Unter feinen fpatern felbftanbigen Arbeiten finb junachft ju nennen: "Anleitung jur arztlichen Receptirfunft" (2. Muff., Lp). 1834), aMuleitung jur aratlichen Brarien (Ppg. 1836) und bor allem bas elehrbuch ber fpeciellen Bathologie und Therapie bes Menichen» (Ppg. 1831; 5. Mufl., bearbeitet von Richter, Lpg. 1852-53). Diefen reiben fich an "Ontachten und Auffage im Gebiete ber Ctaateargneifunde» (Lpg. 1847) und allemahl bon Gutachten mebic. -forenfifden und medieinalpolizeilichen Inhalten (Drest, 1853). Bon bleibenbem Berthe find C.'s jahlreiche Beitruge jur Geschichte ber medic. Biffenschaften. Außer einer Reihe von Ausgaben alterer medic. Werte gehören hierher befonbere bie «Tafeln jur Befchichte ber Debicin» (Lpg. 1822); «Sanbbuch ber Bucherfunde für altere Medicin» (2. Aufl., Spg. 1841); «Bibliotheca medico-historica» (Ppg. 1841); a Gefchichte und Bibliographie ber anatom. Abbilbungen» (Lpg. 1852); aDie Anfange wiffenicaftlider Raturgefchichte» (Dreeb. 1856); a Graphifche Ineunabeln für Raturgefchichte und Debicin» (Ppg. 1858). Auch beforgte C. eine neue Ausgabe ber «Opero» bes Benbenuto Gellini (3 Bbe., 201, 1833 - 35).

Chreftomathie beißt eine Sammlung ober Musmahl bes Beften und Brauchbarften aus ben Berten fruberer Schriftfteller, mabrend man ben verwandten Ramen Anthologie (f. b.) mehr nur bon einer Auswahl poetifcher Stilde gebraucht. Dergleichen Sammlungen murben unter jenem Titel fcon ju Anfang bes 4. 3abrb. n. Chr. burch Sellabios, und in ber Ditte bes 5. Jahrh. burch Broftos in griech. Sprache veranstaltet. Befonbere aber fing man feit bem Bieberaufleben ber Biffenichaften an, aus ben gelefenften griech, und lat. Autoren, namentlich ane Berobot, Thucybibes, Cicero, Livius, Boras, Dvib n. a., für bie ftubirenbe Jugenb geeignete Musglige ju machen und nannte biefe vorzugsweife Chreftomathien; boch hat in ber neueften Beit die gewichtige Stimme erfahrener Schulmanner ben Gebrauch berfelben auf ben

Belehrtenschulen gu beichranten gefucht.

Chretien be Ervied, ber berühmtefte altfrang. Dichter, murbe gwifchen 1140 und 1150 wahricheinlich zu Tropes in ber Champagne geboren, erhielt eine gelehrte Bilbung und lebte langere Beit als hofbichter (Monostrol) bei Philipp von Elfaft, Grafen von Flanbern und Bermanboie (1168-91). Er ftarb ju Enbe bes 12., fpateftene ju Anfang bes 13. 3abrh. C. trat anfänglich ale Luriter auf und war einer ber erften unter ben norbfran. Runftbichtern (Tronveres), welche fich nach provengal. Duftern bilbeten. Geinen Ruhm und feinen großen Einfluß auf die Entwidelung ber norbfrang. Boefie begrundete C. jeboch burch feine epifchen Dichtungen, befondere burch feine aRomanso aus bem Cagentreife von Arins und ber Tafels runbe, welche feinen Ramen balb über bie gange mittelalterliche Literatur verbreiteten und allermarte, namentlich aber auch in Deutschland, Bearbeiter und Rachahmung fanben. Seine Bearbeitung ber Eriftanfage im Epos «Dol roi Marc et d'Ysalt la blonde» ift verloren gegangen. Erhalten haben fich bagegen bon feinen Werten: «Li Contes d'Eroc» (berausa, von Beffer in Saupt's "Beitfchrift für beutiches Alterthum", Bb. 10, Lpg, 1855), welches ben Stoff gu Sartmann's von Aue «Erec» geboten hat; «Li Contes de Cliget» (noch nicht herausgegeben); "Li Romans del Chevalier de la Charrete" (beenbet von Gobefron be Laignn), jur Gage von Lancelot gehörig und von Jondbloet (Sang 1850) veröffentlicht; eLi Romans don Chevalier au Lyons (herausg, bon Solland, Bannob. 1862), ebenfalls burch Bartmann bon Mue im « Imein » auf bentichen Boben verpflangt; endlich bas bebeutenbfte aller Berte C.'e: «Li Contes del Graal» ober ber Roman von Berceval, ber mit ben Fortfetjungen von Gautier be Denet, Gerbert und Manefier in vielen Sanbidriften erhalten, aber noch nicht berausgegeben worben ift. Giner Legende entnahm &. ben Stoff ju ben «Contes del Roi Guillaume d'Engleterre» (herausg. bon Dichel in ben «Chroniques anglonormandes», Bb. 3, Rouen 1840), von welchen Reller in ben alltfrang. Sagen » (Tub. 1839) eine beutiche Bearbeitung gegeben hat. Muf letterer beruht D. Schonbut's «Biftorie von Ronig Wilhelm und feinen Cobnen» (Rentl. 1852). Uebrigene gilt C. nicht nur in ftofflicher, fondern auch in formeller hinficht für ben erften unter ben norbfrang. Erouveres; feine Sprache und fein Bereban murben bon feinen Rachgenoffen ale Mufter anfgestellt. Bal. Bolland. «Chreftien von Troies. Gine literaturgefchichtliche Unterfuchung» (Eub. 1854).

Chrie nannte man in ber alten Rhetorit eine bestimmte Form ber Bearbeitung eines Themas, bie häufig ale Schulubung aufgegeben murbe. Die gewöhnlichfte Form berfelben mar die aphthonianische, fo genannt nach ihrem Urbeber Aphthonius (f. b.). 3hr Thema mußte eine Senteng ober fonft ein Sat eines bestimmten Dannes fein. Ihre Theile maren 1) bie pro-

Conversatione . Beriton. Gifte Muffage, IV.

positio (Darlegung des Themas), 2) die aetiologia (Begründung desselben), 3—5) contrarium, exemplum und similo (Ertänterung desselben durch das Gegentheit, durch Bessphie, and Gesendeit, and Bessphie, and Gesendeit, der Gesendeit,

Christophile, entifellt aus ber üllern bentichen forum Gerhabil (aus gerina, Woste, Hen, und diese, den, olie bie Somierien mit bem Delme, ein im bentich Mitterfam mich ten terne, ein bentichen Mitterfam die fetenen zu dem beite der Gerberge der Gerberg der Gerberge der Gerberge der Gerberge der Gerberge der Gerberg

burch bie Sand bes alten Silbebrand, eines ber Dienstmannen bes Dietrich von Bern. Chrisma beigt bas beilige Galbol, bas in ber driftl. Rirche guerft bei ber Taufe, bann auch bei ber Briefterweihe, fpater noch bei andern Gaframenten und faframentalifden Sandlungen in Anwendung tam. Die Galbung tommt icon im Alten Teftament bei ber Briefterund Ronigemeihe bor. In ber driftl. Rirche tritt fle querft auf bei ben Chioniten, feit Enbe bes 2. Jahrh, ale allgemeiner Brauch ber tath, Rirche in Berbindung mit ber icon fruber üblichen Sanbauflegung. Beibe Sanblungen waren urfprunglich Symbole ber Beiftesmittheilung, wurden aber friihzeitig ale geheimnifvolle Dlittel gedacht, burch welche ber Beilige Beift thatfachlich von bem einen auf ben anbern herübergeleitet werbe. Geit bem Enbe bes 2. 3abrb. erfolgte bie Calbung immer ausichlieftlicher burch bie Bifcole ale iperifilde Trager bes Beiligen Beiftes. Urfprlinglich bestand bas C. aus reinem Dlivenol, und noch gegenwärtig gebrauchen die griech, und rom, . fath, Rirche bei ber Taufe nur foldes. Coon frub jeboch wurde es mit Balfam und andern aromatifchen Stoffen verfett und wird in biefer form gur Firmelung, Brieftermeife, letten Delung, Confecration ber Alture und Rirchen u. f. w. im griech, und rom. Gultus angewendet. Bei ben Ratholifen weiht alljuhrlich am Grunen Donneretage ber Bifchof, und nur biefer, bas C. filr bie gange Diocefe, bei ben Griechen bagegen weihen es die Batriarchen. Roch ift zu erwähnen, daß die Bezeichnung mit bem C. flete in Rreugesform gefchieht und bem Bezeichneten bas fog. Chrismale, ein weißes Zuch, um bie

Stirn gebunden wird, bamit bas Galbol nicht berabfliegen fann. Chrift (3of. Ant.), berühmter Schauspieler, geb. in Wien 1744, ftubirte bei ben Jesuiten, entfloh jeboch und machte ale Bufar einen Theil bee Siebenjahrigen Rriege mit. Rachher berbeiratbete er fich beimlich mit Fraulein Beiroto ba Cofta aus Liffabon und trat 1765 unter frembem Ramen bei ber Itgener'ichen Truppe in Calgburg auf, bann in Rlagenfurt, wo er fich jum Tanger ausbilbete, in Bien, Brag, Braunfchunig und feit 1774 unter Dobbelin in Dreeben. Ale Dobbelin von Geiler verbrangt murbe, mar E. ber einzige, welcher jenem 1775 nach Berlin folgte. Geitbem fpielte er an berichiebenen Orten, 1778 gu Samburg, wo er Brodmann erfeten follte, 1779 unter Bonbini ju Dreeben. 1783 ging er auf ein Jahr nach Betereburg, blieb hieranf gegen feche Jahre in Riga, bier Jahre in Daing, bie er 1793 bei ber Geconda'ichen Gefellichaft eintrat, bei welcher er 1815 fein 50jahriges Jubilaum feierte. Mie Menfch und Ritnftler allgemein geachtet, ftarb er ju Dreeben 25. Darg 1823. Alle bor-Buglichen Eigenschaften ber altern beutschen Schauspielerschule vereinigten fich in ihm: Raturlichteit bes Spiels, treffliche Dimit, gebiegener Bortrag und geiftiges Erfaffen ber Rolle. Gebachtnifichmache mar vielleicht fein einziger gehler. An Beideibenheit und Anfpruchelofigfeit bee Spiele ftand er über Iffland, ber gern befannte, bag er viel von ihm gelernt habe. Die Rollen, welche Anftand, Grazie und gefellichaftliche Bewandtheit erforbern, gelangen ihm am meiften. Geine Tochter zweiter Che, Friederife Antonie Josephine C., verebelichte Schir- . mer, geb. 1785, war ale Darftellerin für muntere und fentimentale Bartien, fpater für Anftanbebamen und Mitter eine Bierbe bes Softheaters ju Dreeben, wo fie 31. Darg 1833 ftarb.

 annachft in beibnifden Rreifen, nach ber Ungabe ber Apoftelgeschichte bei ben Griechen in Antiochia, in Umlauf, bie er (vielleicht icon im 1. 3abrb.) von ben Befennern Jefn ale (Phrenname anfgenommen wurde. Bon ben Juben murben bie Chriften lange Beit nur als angegarders ober aMinders (ein in feinem Urfprunge giemlich buntler Rame) bezeichnet, und felbft ben Romern galten fie bie ine 2. Jahrh, binein nur ale innergubifche Gette. Indeffen mar ber Begenfat ber Chriften gu ben Juben gleich bon bornberein noch ein unenblich groferer als ber, baf jene in Jefu ben gefommenen Deffias faben, mabrend biefe noch einen fünftigen Deffias glaubten erwarten ju muffen. Dogleich in feiner urfpranglichen Geftalt und anch für bas Bewuftfein feiner erften Befenner nur bie aCrfullung bon Befes und Brapbetene und baber. wurn nicht ausschließlich, boch vorzugeweise für bas Bolt Ifrael bestimmt, trug bie Botichaft von Befu bem Chriftus von Anfang an eine bie Schranten bes Judenthums mit Rothwendigleit burchbrechenbe geiftige Dacht in fich, und es fammelten fich icon ein Denfchenalter nach Befu Rreugestob feine Befenner faft ausschlieflich aus ber Daffe ber Beiben. Die mefentliche Reubeit bes C. im Unterichied von ber Religion bes Alten Teftamente machte fich trot ber bleibenben Anertennung bes lettern auch von feiten ber Chriften und trop bee lange Beit binburch nicht ermattenben Strebene ber a Bubenchriften», Die wefentliche 3bentitat ber ifrael, und ber driftl. Religion gn behaupten , im Grunde fcon feit ber erften Stiftung einer eigenen driftl. Gemeinde, noch mehr aber feit ber gefeteefreien Bredigt bes Baulus unter ben Seiden ale eine gefchichtliche Thatfache geltend. Unbeschabet bes balb mehr, balb minder engen Anschluffes an bie theofratifden Ordningen bes ifrael. Bolte und ungeachtet bes auch von ben eifrigften Begnern der Fortgilltigfeit des alten Bundes im anenens noch feftgehaltenen Berhaltniffes beiber ale Borbereitung und Erfullung, trat bas C. immer beftimmter als eine felbftanbige Religion fowol bem Jubenthum ale bem Beibenthum gegenüber und ftellte fich ale bie hobere Ginheit bar, in welche beibe vorchriftl. Religionsformen aufzugeben bestimmt waren. Wenn aber auch bas Berhaltniß jum Beibenthum immer ein noch weit entschiebener gegenfabliches blieb, fo tonnten philosophifch gebildete Chriften fcon um die Ditte bes 2. Jahrh. fich ber Anertennung boch nicht entziehen, bag auch im Beibenthum auf Chriftus vorbereitenbe Elemente, und eine Birt. famteit beffelben gottlichen Brincips, welches im C. jur vollen Birflichfeit getommen fei, borbanben maren. Die neuere Gefchichtephilofophie bat biefen Cachverhalt geradezu babin beftimmen wollen, baf bas C. ale bas Gefammtproduct fowol bes jub. ale bes beibnifchen Beiftes ju ber Beit, ale beibe itber fich felbft ale gleicherweise einfeitig binausftrebten, ju begreifen fei: eine Unficht, an welcher jebenfalls bas Richtige ift, baf bas C. bei feinem Giutritt in bie Befchichte auch die heidnische Belt ju feiner Aufnahme vorbereitet fand und felbst auch in dem Dafe, ale es von der jub. Bille fich lofte, beibnische Bildungeelemente in fich aufnahm.

Das eigenthumliche Befen bee C. ift aber nicht aus einem blogen Berfchmelgungebroceffe von Bubenthum und Beibenthum, fondern nur aus ber gefchichtlichen Berfonlichfeit beffen, ber ibm ben Urfprung gab, und aus ber Bebeutung, welche biefe Berfon bon Anfang an fur bas Glaubensleben ihrer Befenner batte, ju erffaren. Es ift eine gefchichtliche Thatfache, baf nur bas C. ber Berfonlichfeit feines Stiftere eine centrale Stellung in bem religiblen Bewuntfein feiner Betenner eingeraumt und bie Frage nach ber Bebeutung biefer Berfon ju ber eigentlich religibfen Carbinalfrage erhoben bat, mabrend weber bas Bubenthum noch irgenbeine anbere auferdriftl. Religion über Die Berfonlichfeit Des Religionsftiftere felbft eine eigene Lebre aufftellt, gefchweige biefe Lebre ant Saupt . und Grundlebre bes gemeinfamen « Mlaubenso erhebt. Dafe Diefe fundamentale Bebeutung ber Berfon Jefu für feine Betenner nicht gleich von Unfang an von allen driftl. Barteien mit gleicher Entichiebenheit hervorgehoben murbe, tann bie Bichtigfeit biefer Thatfache um fo weniger abichmidden, ale es gang in ber Ratur ber Cache liegt, bag ein neues Brineip nicht gleich von bornberein in feiner gangen Eragweite ertannt wird. Ebenfo wenig tann für die gefchichtliche Burdigung bes C. Die moberne Anfchauungsweife gunachft in Betracht tommen, welche gwifden Ibre und Gefchichte forgfältig gut fcheiben und bas bleibenbe Befen bee C. auch abgefeben bon ber Berfon feines Stiftere zu ermitteln fucht. Denn was aud Berechtigtes an biefen Berfuchen fei, Die Thatfache bleibt jebenfalls fichen, baf bie driftl. Religion ale folde von diefer eigenthumlichen Begiebung ber 3bee auf Die Befchichte und die geschichtliche Berfonlichfeit Befu ihren eigenthumliden Charatter erhalten bat, mochte nun auch an ber nabern Beffimmung ber Urt und Beife, in welcher bas driftl. Brincip in Belu Berfon fich verlorvert bat, noch fo viel in berichtigen fein. Alles, was die chriftl, Frommigleit von ber Bollenbung alles religiofen Lebens im C. auszufagen fich gebrungen fühlt, bat

00

Mis Borausfehung aber für bie Borftellungen fammtlicher driftl. Barteien bon ber Berfon Jefu Chrifti galt ber Glaube an bie fchlechthin übernatürliche Entftehung bes C. Go bilbete fich fcon in ben erften funf Jahrhunderten feit Chriftus Diejenige bogmatifche Form bee C. heraus, welche noch beute ber orthoboren Lehre aller driftl. Saupteonfeffionen ju Grunde liegt. Richt infolge einer augern Rothigung burch bie im Reuen Teftamente, ber driftl. Religionsurfunde, niebergelegten Lebren bon Chriftus (obwol biefelben ichon bom 2. 3ahrh, an ale Sauptbeweismittel benutt wurden), noch weniger infolge bee Ginbringens griech. Bhilofophie (obwol auch biefe auf die theol. Ausbildung ber Lehren bon Ginflug mar), fondern bermoge einer innern Rothigung bes driftl. Bewußtfeine felbft und burd Reflerion tiber bie ihm ju Grunde liegenden a Gefchichtsthatfaden» bat fich bas Dogma bon ber Gottbeit Chrifti in ber Beftalt, bie ibm gulest bie Rirchenberfammlung gu Chalcebon (451) gegeben bat, entwidelt. Der bogmatifche Begriff bom C. ift feitbem in ber Saubtfache unberanbert geblieben. Diernach ift baffelbe bie burch bie Gottesoffenbarung im Alten Teftamente borbereitete, bon ben Bropheten geweiffagte, bon ben Apofteln Jefu Chrifti aller Belt geprebigte Botichaft, bag Befus Chriftus bes emigen Batere emiger Gohn, mahrhaftiger Gott und feit feiner irbifden Geburt auch mahrhaftiger Denfch, bom Simmel auf die Erbe herabgeftiegen ift, um burch fein Leiben und Sterben bie fünbige Denfcheit mit bem Bater ju berfonnen, nach vollbrachtem Bert aber von ben Tobten wieder auferstanden und leiblich gen himmel gefahren ift, um bon bort aus jur Rechten bes Batere feine Glaubigen und bie gange Belt gu regieren. Die Reformation hat an biefen bogmatifchen Begriffen fo wenig etwas geanbert, daß fte fich vielmehr ausbrudlich auf ben Boben ber alten Glaubensbefenntniffe ftellte und bas überlieferte Dogma fogar nach mehrern Begiebungen bin noch beftimmter ausgnbilben fuchte. Erft unter bem allmublich erftartenben Ginfinffe einer bon ben firchlichen Formen fich emaneipirenben weltlichen Bilbung ift gnerft im 18. 3abrh, eine machtige Opposition gegen bie überlieferten Lehren bon ber Gottheit Chrifti erwacht. Wie bas Aufflarungszeitalter überhanpt bas gefchichtliche C. auf eine allgemeine Bernunftreligion gurudzuführen fuchte, fo betampfte es auch bie firchlichen Borftellungen bon Chrifti Berfon, welche ber fog. Supranaturalismus immer fcmacher und fleinmuthiger vertheibigte. Die nenere Bhilofophie feit Rant war bierauf beftrebt, ben allbernatürlichens Urfprung bes C, immer confegnenter auf bie Befebe aller gefchichtlichen Entwidelung gurudguführen, tonnte baber auch für bie Berfon feines Stiftere feine andere ale eine mabrhaft menfcliche Auffaffung gelten laffen. Um fo eifriger hat fie bagegen fich abgemilht, bie allgemeinen Bahrheiten feftzustellen, welche bem religiofen Bewußtfein zuerft in und an ber Berfon Jefn aufgegangen und burch ausichliegliche Uebertragung auf biefe Berfon bem driftl. Glauben querft anfchaulich geworben feien. Um geiftvollften bat bie Segel'iche Schule bies ausgeführt, welche die Lehren von ber Dreieinigfeit, ber Menfchwerbung Gottes, bon ber Erniedrigung und ber Erhöhung bes Gottmenichen, feinem Tobe und feiner Auferstehung fowie bon bem burch ibn bollbrachten Berfohnungewerte ale tieffinnige Symbole bes emigen Berhaltniffes Gottes ju ben Denfchen, feiner Gelbftoffenbarung im Menfchengeifte und ber Erhebung bes Denfchen jur bewußten Ginbeit mit feinem ewigen göttlichen Wefen ertannte.

I'm mehr aber durch biefe speutaliere Idealüming des Dogmus nicht nur diese stellst in feinem urfprünglichen Sinne verähnert, soudern auch die gefinschliche Bedeumm des C. und feines Eristers verfluchigts wurde, desso mehr rate fich des Bedürftlich, deles fleich in feiner ursprünglichen Geschänftlichkeit nicht minder als wie in seinem bliedenden religiofen Gehalten volkerzusertzmen. Seit Echstermader, im Geganges sown gespen die Utere Artheborie

ale gegen neuere Theorien, bas Befen bee E. nicht ale Lebre, fonbern ale ein neues gottliches Leben. Befu Berfon ale ben urbilblichen Erager und Begrunder biefes Lebens betrachten gelehrt batte, bat bie freiere Theologie bes 19. Jahrh. immer augeftrengtere Berfuche gemacht, die eigenthunliche Bebeutung ban Jefu Berfon nicht fowol in irgendwelchen bogmatifchen ober fpeculativen Theorien über ibn, ale vielmehr in ber Gingigartigfeit feiner fittlich religiofen Berfonlichfeit ju erfennen, und Ibee und Gefchichte baburch ju berfohnen, baft fie in ber Berfon Jefu Chrifti bie thatfachliche Berforperung und Icbenofraftige Bermirtlichung bee volltommenen religiofen Bewuftfeine und Lebens fah, welches bas eigenthumliche Befen bee C. ausmache. Durch biefe Auffaffung ift es ihr möglich geworben, ber Forberung echt geschichtlichen, alfo menfchlich mabren Berftandniffes bes C. und ber Berfon Jefu Chrifti gerecht ju werben, ohne boch bas eigenthilmlich driftl. Bewußtfein felbft zu verleuanen. Bie fie aber ber fupranaturaliftifden Betrachtungeweife gegenüber bie gefchichtliche geltenb machte, fo fnite fie auch ben firchlich - boomatifchen Begriff bes C. burch ben fittlich -religiblen zu erfeten, und in ihm bie bentbar bochfte Form bes religias-fittlichen Lebens ber Denfchheit nachjumeifen, in welche alle anbern aufzugeben bie Bestimmung hatten. Dit ber in ber Mufflarungegeit aufgebrachten Untericheibung einer Religion Chrifti und einer Dogmatif von Chriftus hat biefe Muffaffung allerbinge biefes gemein, bag auch fie bas eigenthumliche Befen bes C. nicht in bem Dogma über Chriftue ale foldem, auch nicht ohne weiteres, wie Schleiermacher wallte, in einem unmittelbaren «perfouliden Berhaltniffe» ju Chriftus, sonbern in «ber Re-ligion, welche Chriftus hatte», ober in bem von Chriftus felbft verflindigten neuen gottlichen Leben ale einer die gange Belt und Denfcheit umgeftalteuben und erneuernben Dacht finbet. Aber fie unterfcheibet fich bon jener aftern, befanntlich auch bon Leffing bertretenen Deinung wefentlich baburch, baß fie in Chriftus nicht blos ben weifen Lehrer ber reinen Moralreligion, fonbern ben perfonlichen Erager und Mittelpuntt bes volltommenen gottgeeinten Erbene ber Denfchbeit, ben bleibenben, lebenbigen Organisationepunft ber allumfaffenben religiblen Bemeinschaft fieht, burch ben erft bie vielen gur allfheits verbunden, ale lebendige Glieber einem großen Organismus einverleibt werben. Wie fie baber mahrhaft driftl. Ginn und Beift überall, mo biefes gottliche Leben Geftalt gewonnen bat, im Leben ber einzelnen wie im Leben ber Bolter findet, auch ohne ein bewufites Berhaltnift beffelben gu bem gefchichtlichen Chriftus, fo balt fie bach bie enge Mufeinanberberiehung von 3bee und Gefchichte ale eine im Wefen ber Religion überhaupt liegende Rothwendigfeit feft und behauptet, daß bie gange und volle Berwirflichung bes polltommenen Gottbewufitfeine immer nur burch ausbrudliche Anfnupfung au Befus Chriftue, ale bie centrale religible Berfonlichfeit in ber Welt ober ale bae Saupt ber volltommenen Gottesgemeinbe, gewonnen werben tonne. Wenn biefer neuern Auffaffung bes C. gegenüber ber firchlich bogmatifche Begriff fich namentlich in ber Gegenwart wieber mit eruenter Entichiebenbeit geitend macht. fo fiebt fich die wiffenichaftliche Theologie uur immer entichiebener jur rein geschichtlichen Erforschung bes ursprunglichen C. genothigt, als welche allein eine zuverläffige Grundlage auch fitr bie pfilof. Burbigung bes bleibenben Gehalts ber driftl. Religion zu bieten bermoge. Sieraus erflart fich die hobe Bedentung ber in neuerer Beit mit fo grundlicher Gelehrfamteit und eindringendem Scharffinn geführten hiftor. tritifchen Unterfuchungen über bas Urchriftenthum und bas geschichtliche Lebensbild Jefu Chrifti. Da biefe Befdichteforfchung jedoch bem außerlichen Gupranaturalismus, ber in unferer mobernen Bilbung ohnehin feine Burgeln mehr hat, bem herfommlichen 3bealifiren bee Gefchichtlichen unb Siftoriftren bes 3bealen nur entichieben gegenübertreten tann, fa ift ber Abichen, mit welchem ihre Refultate bon ben Unbangern bes orthaboren C. jurildgewiefen werben, nur allgu na .. turlich. Für bie unbefangene Betrachtung aber tann barliber fein Zweifel befteben, daß wir bereits jest infolge jener gefchichtlichen Arbeiten bas urfprüngliche Befen bes C., wie es guerft in Befu Berfon, banach in ber Urgefchichte feiner Gemeinbe fich verwirklicht hat, zugleich reiner und treuer zu erfennen vermögen, ale bies noch jur Beit bes altern Rationalismus möglich war, und baf biefe Forfdung, weit entfernt, Die Rluft gwifden 3bee und Gefdichte immuer weiter aufzureigen, fcon jest bagu gefifbrt bat, ben eigentlichen Lebensmittelpuntt ber driftl. Religion immer entichiebener in bem perfonlichen Bewußtfein und leben Jefu felbft ober in bem zuerft in ihm ein Gegenftand lebenbiger innerer Erfahrung geworbenen und barum auch gefchichtlich burch ibn vermittelten bochften religiofen Brincip ju ertennen. (G. Jefne.)

Auf Grund biefer Forschungen taun die heutige Bissenstat das geschicktlich Wefen des C. freilich nicht in einer dogmatischen Lebre über seine schlichtigen übernatürliche Entlichung, auch nicht in einem bestimmten Dogma über Ehrift Person und Wo. fammt allem, was sich für bie altere Anichgunng um biefes Dogma berumlegte, fonbern nur in bem wefentlich neuen religiofen Berhaltniffe bes Denichen an Gott finben, welches bon Jefus von Ragareth querft ertannt und thatfachlich verwirflicht worben ift. Diefes eigenthitmliche Befen bes C., in meldem zugleich fein mefentlicher Unterschied von Bubenthum und Seibenthum und feine Beben. tung ale ber ichlechthin vollfommenen Religion liegt, kft aufgmmengefaft in bem Begriffe ber volltommenen ethifden Religion ober ber Religion ber abfoluten Berfohnung. Der altteftamentliche Gotteebegriff ift gu ber 3bee bes obimmlifchen Bateres gefteigert, Die jub, Meuferlichteit bee Berhaltniffes Gottes gur Belt ebenfo wie bie pantheiftifche Berendlichung Gottes im Beibenthume überwunden burch bie Anffaffung Gottes als ber allumfaffenben Liebe ober ale bes ichlechthin pollfommenen, von ber Belt und Menichbeit ichlochthin untericbiebenen. aber zugleich ihr allgegenwärtig innewohnenben, im fittlich -religiofen Bewuftfein und Leben bes Meniden fid unmittelbar offenbarenben und alle Empfanglichen au feiner Gemeinichaft, bem bodiften Beile herangiebenben Beiftes. Bie aber in biefem Gottesbegriffe ebenfo mol alle Berab. giehung bes abfoluten Geiftes in bas Raturleben, wie alle falfche Eransfeenbeng übermunben ift, fo ift auch bas religiofe Berhaltnig bes Denfchen gu Gott ebenfo wol über bie heibnifche Raturreligion ale über bie jub. Gefeteereligion bingnegeboben. Das Berhaltnin zum binimlifden Bater ift fein Rnechtichafte., fonbern ein Rinbichafteberhaltnig, ein innerliches Erfülltfein bes Gemitthe mit ber gottlichen Liebe, in welcher fich ber Denfch feiner Einheit mit Gott und bee Geine Gottes in ibm, ober feiner abfoluten Berfohnung bewußt wirb. Bie aber biefes Berhaltniß ein rein ethifches ift, welches alle Unterfchiebe ber Abftammung und ber Beburt, alles Gemichtlegen auf annere Boringe und Borrechte ausichliefit, fo tann es auch burch tein anneres Berbienft ober Bert, überhaupt burch feine Erfullung auferer Bebingungen ju Stanbe tommen, fonbern nur baburch, bag fich ber Menich rein empfänglich verhalt zu ber gottlichen Liebe, in felbstverleugnenber Entaugerung alles eigenen Willens vertranensvoll an bie gottliche Fubrung fich hingibt und, burch bie innerlich erfahrene gottliche Liebe gu freier Gegenliebe getrieben, in allen feinen befonbern fittlichen Bliichten ebenfo viele Aufgaben bee bochften Billene an ibn fiebt, bie er in ber Rraft jener Liebe freudig erfiillt. Die unerlaftliche Bebingung aber für ben Eintritt in bie neue Gottesgemeinichaft ober ine "Gottesreich" ift bie Bufe, ale bas tieffte Befiihl ber eigenen fittlichen Ohnmacht und Gulfebeburftigleit, und bie grunbfatliche und völlige Abwendung bes innern Denfchen von aller Gelbftfucht und irbifchen Luft. Durch biefen rein fittlichen Charafter ift jugleich ber Univerfaliemus ber driftl. Religion ale einer für alle Menfchen und alle Bolfer beitimmten, ober bas allaemeine religiofe Grundverbultnig bezeichnet, welches allen menichlichen Lebenslagen und Lebensbeburfniffen gleicherweife entfpricht und barum auch ichlechthin geeignet ift, die bleibenbe Grundlage und bas gureichenbe Brineip alles fittlichen Strebens und Arbeitens ju bilben. In biefer rein fittlichen Burbigung bes Menfchen ale folden in feiner Beziehung zu Gott lag zugleich bie geiftige Baubertraft biefer Religion, burch welche fie in ben Stand gefest murbe, nicht allein alle Armen, Gebrudten und Sillfebebitrftigen unter Juben und Beiben um ihr Banner ju fcharen, fonbern im bochften Sinne bes Borte bie Religion ber Denfchbeit zu werben und alles Menfchliche mabrhaft fich angueignen und zu burchbringen. Dennoch aber ift banit bae Bebeimnift ihres Urfprunge ebenfo wenig wie ihre fiegreiche Ueberwindung jub, und beibnifchen Befene ichon vollig erflart. Richt ale bie, wenn auch noch fo volltommene Lehre von bem mahren religiofen Berhaltniffe bes Menichen gu Gott, fonbern ale eine neue gottliche Lebensmacht, ale ein fittlich erneuenbes und befreienbes Lebensprineip, welches bon innen heraus alle fittlichen Lebensverhaltniffe umgeftaltete, ift bas C. in bie Welt getreten. Dies aber mar es von Saus aus nur ale eine Thatfache lebenbiger innerer Erfahrung in ber Berfon feines Stiftere, ober vermoge ber gefchichtlichen Bermitflichung ber volltommenen religiofen 3bee in Befue von Ragareth. Die fittlichreligiofe Erneuerung ber Denfcheit in ihm und burch ibn, bie Stiftung vollenbeter religiofer Gemeinschaft burch ben Gefrengigten, bies ift bie Saupt - und Grundthatfache geworben, welche burch bas gauge Evangelium bon Jefus bem Chrift fich binburchzieht und auch in ben Duthen und Gagen über ihn ale in anfchaulichen Symbolen ihren Ausbrud finbet. Rur bie gefchichtliche Antnitpfung an ben, in welchem menfchliche Birtlichteit in Schmach und Glend binein aufe herrlichfte im Lichte gottlichen Lebens verflart fieht, bat bie driftl. Rirche begritnbet und ihr binnen brei Jahrhunderten ben Gieg über bie gange civilifirte Welt und Denfcheit ermöglicht. Wenn aud bas Erlofenbe in Befus bem Chrift nicht bie Berfon ale folde, fonbern bas in biefer Berfon berforperte, beraufchaulichte und burch fie gewedte und gefraftigte gott. liche Leben ift, fo liegt es boch eben in ber Ratur bes religiofen Lebens begriftnbet, baf es mur

von einem persönlichen Mittelpunkte aus die Personen innerlich erneuern und zu einem sebendigen Geneinwesen vereinigen kann. Debfalb hat der Glande an Jesia den Christ allredings im C. eine grundlegende Bedeutung und wird dieselbe behalten, auch wenn längst das Dogma über Epristus ebenso wie die eingelnen über ish derichteten Echschiedbatachen der freielten

fritifden Brilfung anbeimgegeben fein werben.

Es lag in ber Ratur biefest neuen religios-fittlichen Brincipe begrinibet, baf es querft nur in ber form eines felbftanbigen veligiblen Gemeinmefene Burreln fallen tonnte. Bon einer a Stiftung » ber driftl. «Rirdie» burd Jefus tann aber nur febr bebingter Beife gefprocen merben. Das, mas er ale nahe herbeigefommen verfundigte, war vielmehr bas agottliche Reich : ober bas Bimmelreiche, b. b. bie bochfte allumfaffenbe, alle fittlichen Guter und Lebensgebiete in bas eine, allein ber 3bee entfprechende religiofe Berhaltniß fegenbe Gemeinfchaft, Berftellung ber volltommenen Gottesgemeinschaft als lebenbiger Grundlage und bochfter Rorm auch für alle fittliche Menichengemeinichaft. Dennoch tonnte bie Ibee biefes Gottebreiche gunachft nur in Form einer befondern Religionsgemeinschaft verwirflicht werben, und es mar nur bie innere Rothwendigfeit ber Gache felbft, bag bie erften Chriften gur lebendigen Bertiefung in bie hochfte religibfe 3bee fich von aller Berftreuung burch bie "Belthanbel" und weltlichen Beichaftigungen gurudgieben niuften. Darum ift bie aBeltfluchts allerbinge bie Gignatur bes gefchichtlichen C. in feiner alteften Geftalt. Aber wie fcon Chriftus felbft in ben großen Gleichnifreben über bas gottliche Reich beutlich eine noch weit umfaffenbere Aufgabe beffelben gezeichnet hatte, fo war es eben bie unbebingte Allgemeingültigfeit bes driftl. Brincips felbft, welche es immer mehr bajn brangen mußte, aus ber berborgenen Stille bes Brivatlebens und ber engften Rreife frommer Gemeinfchaft berauszutreten und alle menfchlichen Lebensverbaltniffe mit bem neuen Beifte ju burchbringen. Schon nach brei Jahrhunberten begann bas C. feine, im eminenteften Ginne civilifatorifche Aufgabe in der Welt zu erfullen. Es ift eine große Gefchichtethatfache, bie fein Culturbiftoriter verfennen tann, daß die geiftige und fittliche Umgeftaltung des Bollerlebens im Befolge bes Evangeliums vom Gefrenzigten einbergefcritten ift, und bag noch beute Die driftl. Belt und Menfcheit Die ausschließliche Biege aller Fortichritte in Runft und Biffenfchaft, im burgerlichen, polit, und bauelichen Leben ift, mabrend bie alten Culturpoller bes Beibenthums entweber untergegangen ober ju tragem Stillftanb verurtheilt finb. Dag bas E. biefe feine welterneuernbe Diffion junachft nur in firchlich-bogmatifcher Saffung fibte, ift ebenfo eine gefchichtliche Rothwendigfeit gemefen, ale es eine Rothwendigfeit fur bie beutige Menfcheit ift, Rirche und E. forgfültig gu fcheiben, und jene nur ale bie allerbinge niemale entbehrlide Pflangftatte bes fpeeififch -religiofen Lebens gu betrachten, welches ale bas lebenbige Brineip in alle fittliden Lebensverhaltniffe überzugeben bie Beftimmung hat, boch ohne bag biefe barum felbft in firchliche Formen gegoffen wirden. Die Zeit einer firchlichen Unibersalmonarchie als alleiniger Trugerin bes driftl. Geiftes ift ebenso vorüber wie bie Zeit eines bogmatisch beengten Lehrfircheuthung ober einer erclufto religiofen, Die gange Rulle fittlicher Lebensgebiete und Gulturintereffen ale profane, unbeilige Belt bon fich ausftofenben Brarie. Comol bie bierardifch geglieberte Theofratie bes mittelalterlichen Ratholicismus ale ber luth. Dogmationing und pietiftifche Bacticismus haben ihre gefchichtliche Aufgabe erfullt, und berfelbe driftl. Beift, welcher jene Formen fich fchuf, fucht fich beute in ber gangen Breite bes fittlichen Denfchenund Bolferlebens eine neue Statte feiner welterneuernben und weltverfohnenben Birffamfeit. Dag bas fpecififch-firchliche, dogmatifch und pietiftifch gerichtete C. biefes noch immer bertennt, ift ein haupthindernig für bie Reubelebung bes in weiten Rreifen erftorbenen driftl. Bemuft. feins in ben driftl. Boltern und filr eine endliche tiefere und nachbaltigere Berfohnung driftl. Glaubenslebens mit weltlicher Bilbung und Biffenfcaft. Doch regt fich icon jest, ob auch meift nur inftinctio und unbewußt, driftl. Geift in ben neuen Lebensformen ber beutigen Denichbeit, mabrend aus ben alten Formen officieller Chriftlichfeit in bemfelben Dage, als fie fich gegen biefe Lebenbregungen absperren, immer mehr aller lebenbige und lebenspendenbe Beift ent-flieft. Dennoch, so mahr bas E. bie vollenbete fittliche Religion ift, so gewiß tann auch jebe bauernbe und fittlich werthvolle Erneuerung unferes öffentlichen Lebens unter Chriftus, bem perfonlichen Eruger ber bochften religiofen Ibee erfolgen. Diefe Uebergeugung nothigt uns auch ju ber Annahme, bag bie bereinftige Chriftianifirung aller Bolter ber Erbe früher ober fpater, aber nothwendig bevorfteht, wenn auch fomwerlich auf ben Begen und mit ben Ditteln ber mobernen, fpecififd-tirchlichen, bogmatifchen ober pietiftifchen Diffion. Die gegenwartige Babl aller Chriften ber Erbe betragt noch nicht gang 300 Dill., benen 5-6 Dill. Juben, 150 Dill. Mohammebaner und 5-600 Dill. "Deiben", Die Budbbiften und Barfen miteingerechnet,



gegenüberfteben. — Ueber die vericiedenen gefchichtlichen Formen bes E. und ber driftl. Rirche vol. bie befondern Artitel.

Chriftenverfolgungen haben namentlich in ben brei erften Jahrhunderten bee Beftebene ber driftl. Kirche ftattgefunden. Wie bas Chriftenthum fic zuerft innerlich mit dem Inden-thume auseinanderzuseben hatte, so gingen auch die erften C. von den Juden aus. Der erfte Mulaft mar aber nicht die Bredigt von bem Gefrenzigten überhaupt, fondern die Angriffe bes Stephanus und feiner Befinnungegenoffen auf bas mofaifche Befet und ben Tempelcultus. Bahrend ber Sag ber Juben gegen bie gefenefreie Beibenpredigt in immer neuen Musbruchen fich Luft machte, fcheint bas am Befete festhaltenbe Jubenchriftenthum als Gette ber Ragaraer bis in bie Beiten bes erften jub. Rriege Dulbung genoffen gu haben. Die hinrichtung bes altern Jatobus burch Berobes Antipas (44 n. Chr.) und die Steinigung Jatobus' bes Berechten burch ben Sobenpriefter Ananus (62) fteben ale vereinzelte Falle ba, beren nabere Beranlaffung im Dunfeln liegt. Erft feit ber Berftorung Berufaleme (70), befonbere aber feit bem Mufftanbe unter Bar-Cochba (193), von welchem Die jub, Chriften fich ausichloffen, fteigerte fich ber Dag ber nnglaubigen Buben gegen ihre ber nationalen Cache entfrembeten Stammesgenoffen zu einem leibenschaftlichen, aber mit bem Sturge Bar-Cochba's fchnell boriibergebenben Terrorismus. Die rom. Staatsgewalt nahm von ben Chriften anfangs wenig Rotig, ba fie als jub. Sette gefehliche Duldung genoffen, aber freilich auch die auf den Juden laftende Berachtung theilten. Die Chriftenfchlächterei unter Nero (64) fceint fich nicht iber Rom binaus erftredt in baben, tragt auch noch nicht ben Charafter einer eigentlichen Religioneperfolgung. Der graufame Turann wollte nur für ben ibm von ber Bolfomeinung gugefchobenen Brand ber Stadt Rom biejenigen buffen laffen, welche, ale bon allen berachtet und gehaft, jeber Schandthat für fabig galten. Bol aber zeigt fich fcon in bem damaligen Bolfourtheil über bie Chriften, mas biefelben vom rom. Staat überhaupt ju erwarten hatten, und ebenfo tritt ber Abichen ber driftl. Belt vor bem beibnifchen Rom bervor in ber Schilberung bes Apotaluptifers Bohannes bon ber großen Babel, bem bom Blute beiliger Dartyrer triefenden Beibe. Rero galt feitbem in ben Mugen ber Chriften ale ber Antichrift, welcher gum entfehlichen Rriege gegen bas Gottesvolt wiederfehren merbe, das Romifche Reich ale bas Reich ber Damonen, mit welchen man alle Beziehungen, foweit möglich, felbft im burgerlichen Leben um fo grundlicher abbrechen muffe, ba in nachfter Bufunft bie Bernichtung ber Romerherricalt burch ben wiedertebrenben Chriftus und die Grundung bee Deffiaereiche bevorftebe. Dafür erfann ber beibnifche Bolfehaf fcmad. volle Geritchte über gebeime Schandthaten ber Chriften, wie fie jum Theil auch fiber bie Juben im Umlauf waren, und machte fich oft genug in fanatifchen Ausbruchen Luft. Dagegen nahm bie rom. Staategewalt ale folde von ben Chriften noch wenig Rotig. Roch unter Domitian (81-96), welchen die Cage die zweite Chriftenberfolgung verhangen läßt, tam es bochftens ju bereinzelten Tobesurtheilen in Rom, aus nicht gang flar ju ermitteluben Beweggritnben, und ju Rachforfchungen nach ben Rachtommen ber David'fchen Familie, von beren Unfchablich. feit fich ber Raifer jedoch balb überzeugte. Ginem formlichen ftrafgerichtlichen Berfahren gegen bie Chriften wegen ftaatsgefährlicher Berbindungen begegnet man erft unter Trajan (98-117). von welchem ber Statthalter Blinius von Bithynien fich Berhaltungsbefehle erbat. Rach ber Beifung bes Raifere follten anonyme Denunciationen nicht berudfichtigt, Ueberwiefene und Geftanbige aber mit bem Tobe beftraft werben. Dies blieb auch fur Die folgenben Raiferregierungen festftebenbe Rorm. Geitbem bie Bahl ber Chriften fich bermagen vermehrt batte, bag an manchen Orten fcon bie Tempel ju veroben begannen, mußte bie Staatogewalt auf biejenigen ein wach sames Auge richten, welche ungescheut ben naben Untergang bes Romifchen Reiche und bie Errichtung einer neuen Dronung ber Dinge verfündigten, in welcher fie bie Berrichenben feien, und alle Beiben vertilgt werben follten. Die weitverzweigte geheime Berbindung ber Chriften tonnte jest nicht mehr ale jub. Gette Dulbung beanfpruchen: fie erfchien nicht blos ber herrichenben Staatsreligion, fonbern ber rom. Staatsordnung felbft geführlich. Die angeblichen Cbicte Sabrian's (117-38) und bee Antoninus Bine (138-60) au Gunften ber Chriften find driftl. Fictionen. Doch tam es unter biefen beiben Regierungen nur ju bereinzelten Berurtheilungen, ba und bort auch ju vorübergebenben Ansbruchen ber Bolfewuth. Doch zengen bie Bemiffungen ber driftl. Apologeten, Die Raifer für Die anene Philosophie" gunftig ju ftimmen, für die gebrudte Lage ber Chriften, ebenfo freilich auch für bas bon chriftl. Geite felbft empfundene Beburfniß, fich ju ben eblern Bilbungeelementen bes Deibenthume in ein erträglicheres Berhaltniß ju feben. Die Blutegeit ber driftl. Apologetif beginnt unter bem philof. Raifer Mare Murel (160 - 80), welcher bie alten ftrengen Gefete gegen bie Ginführung

neuer, bos Bolf oufregender Religionen wieder in Erinnerung brachte. Unter ibm murben iber bie Gemeinde bon Smprna (um 166) und etwa gehn Jahre fpater über bie Gemeinden bon Puon und Rienne (176) die ersten großern Berfolgungen von ber Staatsgewolt verbangt. Mus ber Reit bes Commobus (180-92) weiß man nur von einzelnen Sinrichtungen; bagegen gab ber onfonos bulbfamere Raifer Ceptimius Ceperus (193-211) burch fein 202 erlaffenes Berbot bee lebertritte jum Jubenthum ober Chriftenthum bas Gignol ju einer, wie es fcheint, ilber verfchiebene Theile bes Reiche ausgebehnten Berfolgung. Doch mar bie Tobeoftrafe auch bamale nicht bie Regel, häufiger tamen, wie es fcheint, Berbonnungen und Deportationen jur Amonogorbeit in ben taifert. Beramerfen bor. In vielen Rallen erfolgte bie Sinrichtung nur infolge bes glubenben Berlangens nach bem Martnrertobe, mahrend freilich bie meiften fcon bamale burch bie Flucht ober fcheinbore Rochgiebigleit, einzelne ouch burch offenen Abfall fich an retten fuchten. Schon unter Geberus bereitete fich indeß ein Umfchwung in ber Stellung bee rom. Stoate jum Chriftenthume bor. Der religiofe Synfretismus, bem bie auslanbifden Raifer, namentlich Deliogobolus (218-22) und Alexander Geberus (222-35) ergeben woren, gewährte auch bem Chriftengotte eine Stelle in bem beibnifden Bantheon. Der Chriftenbag bes Raifere Maximinus (235-38), mehr noch bie burch öffentliche Ungludefalle gefteigerte Bolleleibenichoft, gab ben Anftog ju einigen vorübergebenben, aber barten Drangfalen ber Chriften in einigen Provingen. Dagegen trot unter feinen Rachfolgern, unter benen einer, Bhilippus (244-49), bon ber Cage fogor jum Chriften gemocht wird, eine langere Rube ein.

Die Beriobe ber allgemeinen C. beginnt erft unter bem fraftigen Raifer Decius (249-51), ber guerft nach langer Berruttung eine fefte ftaatliche Orbnung gurudgab. Um bie alte rom. Stoatereligion, ouf welcher ibm ouch bie polit. Boblfahrt gu ruben fchien, onfe nene gn befestigen, begann er gegen bae Christenthum einen Rompf anf Leben und Tob. Decine leitete bie Berfolaungen felbft; foiferl. Ebicte bebroften bie faumigen Stattholter mit harten Strafen. Die gegen bie Chriften ongewenbeten 3mongemittel ichritten ftufenweife bie jum Menferften fort. In Rom, Alexondrien, Rarthago, Bontus icheint die Berfolaung am graften getobt ju boben; vornehmlich mor es auf die Bifchofe obgefeben. Die Rahl ber Opfer mar biesmal weit bebeutender ole in den frithern Berfolgungen. Roch bem Tobe bes Deeine liefen bie Berfolgungen nach, wurben aber bon bem anfange gunftiger geftimmten Balerian (253-60) noch einmol ernenert. Doch beftrafte man faft nur Bifchofe und Gemeindevorfteber mit bem Tobe. Der bierauf folgenben langiabrigen Rufe murbe burch bie Ebicte Diocletian's (284-305) ein Enbe gemacht. Rochbem biefer Raifer neun Johre hindurch ben Chriften unbebentlich ben Butritt ju ben bochften Chrenftellen bei Sofe und im Beere geftottet hotte, begonn 303 bie lette aber furchtborfte Berfolgung, welche ununterbrochen in ollen Probingen bee Romifchen Reichs bis 311 fortwittbete. Rur wiber Willen batte Diocletian an einer Daftregel feine Ruftimmung gegeben, bie bon ber Confequeng feiner eigenen Staotsprincipien allerbings geforbert mar, ober bei ber Menge und bem Anfeben ber Chriften bie faum bergeftellte Ordnung im Staate aufe anferfte erfcuttern mußte. Den Anlag gab ber Fanationnes feines Mitfaifere Galering, ber nur bon ber Mudrottung ber Chriften bie erneute Gunft ber gurnenben Gotter und ben Gieg ber rom, Baffen erwartete. Dunfle Gerfichte über eine Berichwörung ber Chriften jum Cturge ber beibnifden Berricher, welche Galerius und ber Ctattholter Sierofles bon Bithunien benutten, mogen fur Diocletian felbft ben Ausichlog gegeben baben. Drei Ebicte gegen bie driftl. Religion und bie Borfteger driftl. Gemeinden folgten 303 rafc aufeinander; ein viertes ward 304 gegen die Chriften überhaupt erloffen. Die fteigende Strenge fcheint bem Diocletian Schritt für Schritt abgebrungen worben ju fein. 3m gangen Romifchen Reich murben bie driftl. Rirchen gerftort, die beiligen Bucher weggenommen und verbrannt, bie gotteebienftlichen Berfommlungen verboten: Berluft oller Ehrenamter, Beraubung bes Bermogene, Befangnif und guleht ber Tob brofte ollen, bie fich nicht bequemen wollten, ben Gottern au opfern. Die Leibenfchaften bes beibnifden Bolle und bie Billfür ber Stattbalter fteigerten in vielen Gegenden bie Barte ber Berfolgungen gu nnmenfchlicher Groufamfeit. Die Bobl ber Opfer mar wenigstene in ber erften Beit an manchen Orten auferft bebeutenb. Dennoch erwiefen fich olle Berinche, bas Chriftenthum ansgurotten, ole bergeblich. Umfonft fetten Golerius und Morimin ouch noch ber Abbantung Diocletian's bas Unterbriidungefrifem mebrere Jahre ununterbrochen fort; bas Refultat mar nur bie Ginficht in bie Unmöglichfeit, boe Begonnene burchaufuhren. Galerius felbft erfonnte endlich bie Rothwendigfeit, mit ben Chriften Frieden ju ichliefen, burch bie Burudnohme feiner Berfolgungeebicte on (311). Dem erften Tolerongebict folgten 312 und 313 ein zweites und brittes, bon Ronftantin und Licinine.

Die Chriften erhieften boll Freihri ber Meligionstütung, die geraubten Krichen und Güter wurden gurtleffentette. Sonflantis noch mit men offener fibr ist Spirite partei und bereiten burch eine Reihr ben Pasipregefa des ihrmifen Erhebung des Auftrierthums gur Staaterligien von Seitlem erfagten des Spiriten um ung aufgreiche des Vändligen Abeid, 32. 8.343 und eine Bereiten der Spiriten und der Bereiten des Vändligen Abeid, 32. 8.343 und eine Bereiten der Ber

felbit perfolat. (G. Inquifition.) Chriftiau II., Ronig von Danemart und Rorwegen, Bergog von Schleswig-Bolftein, Cobn bes Konige Johann, wurde ju Ryborg auf Fünen 2. Juli 1481 geboren. Doichon ber begabtefte unter ben Ronigen aus bem olbenburgifchen Stamm, mar boch feine Erziehung aufe auferfte vernachläffigt, und namentlich hatte er nicht gelernt, feine wilbe Leibenschaftlichfeit ju jugeln, bie fich nicht felten bis ju fconungelofer Graufamteit fteigerte. Geit 1502 regierte er ale Statthalter in Rormegen. Rach bem Tobe bes Batere, 20. Febr. 1513, folgte er bann ale Berricher burch Babl ber Ctanbe in Danemart und Rormegen und ber einen Salfte von Schlesmig-Solftein . mabrend bie andere Balfte fein Baterbruber, Bergog Friedrich, beberrichte. Goon ale Bring hatte C. in Bergen einen Liebeshandel mit ber fconen Sollanberin Dubete (f. b.) angefnüpft, beren Mutter, Gigbrit Willems bon Amfterbam, eine Frau bon ungewöhnlichen Ginfichten, Die einfluftreichfte Rathgeberin bes jungen Ronige murbe. 1515 permablte er fich mit ber Rieberlanderin Ifabella, ber Comefter Raifer Rart's V. Es fcheint, bag biefe Berbinbungen, bie illegitime fowol wie bie legitime, für feine gange Bolitit maggebend wurben. Offenbar batte er es fich jur Mufgabe gefest, nach bem Dufter ber Rieberlande auch in Danemart ju reformiren, inbem er ben unterbrudten Burger - und Bauernftand gu beben und eine felbftanbige Sanbels - und Gewerbthätigfeit au begrunden gedachte. Daburch fam er gunachft in Conflict mit ben beutiden Sanfeftabten, welche bie babin unter bem Coute ausgebehnter Brivilegien faft ausschlieflich ben ftanbinat. Norben mit ben Brobucten ibrer Induftrie verforgt und ben Musjuhr . und Zwifdenhanbel bafelbft monopolifirt hatten. Aber auch ber ban. Abel fanb fich burch bie Reformen nicht wenig in feinen polit. Borrechten und materiellen Intereffen bebrobt. Sierge tam bas Berhaltnift ju Comeben. C. mar 1499 bafelbft jum Thronfolger gemablt worben, aber 1501 hatten bie Schweben fich pon ber Union mit Danemart und Rormegen longefagt und bie Regierung einem Reichovermefer aus bem Befchlecht ber Sture übertragen. Da Unterhandlungen erfolglos blieben, fo brauchte ber Ronig Gewalt und unterwarf in einem einzigen Felbzuge 1520 gang Schweben. Aber unmittelbar nach ber Sulbigung bielt C., ebenfo wortbriidig wie graufam, ein furchtbares Bericht über bie bornehmften Dammer Schwebens (Stodholmer Blutbab bom 8, bis 10, Don, 1520). Die Folge mar ein neuer Mufftand unter Ruhrung bes Buftan Baja (f. b.), welcher mit ber befinitiven Lodreigung Schwebens von ber Ralmarifden Union enbigte. Run erhoben fich gegen &, auch bie aubern Beinbe. Die Sanfeftabte, voran Libed und Dangig, erflarten ben Rrieg, ber Abel in Butland emporte fich und bot bem Bergog Friedrich bon Schleswig-Bolftein bie ban, Rrone an. C. flob in ber Entmuthigung 14. April 1523 mit feiner Familie und feinen Gchapen bon Ropenbagen nach ben Rieberlanden, mabrent fein ganges Reich binnen wenigen Wochen bem nenen Ronig Friedrich I. (geft. 1533) bulbigte. Die Reftaurationeberfuche C.'s blieben erfolglos. Ein Beer, bas er noch 1523 in Deutschland werben ließ, lief balb wieber wegen Gelbmangels auseinander. Bei einem zweiten Berfuch auf Rorwegen 1531 warb er felbft gefangen. Bwar fampfte in bem Rriege, ber nach bem Tobe Friedrich's I. über Danemart hereinbrach (ber fog. Grafenfebbe, 1534-36), nochmale eine Bartei für bie Wiebereinfetung C.'e. aber fie unterlag, und ber Ronig blieb bis an feinen Tob in Befangenfchaft. Er warb guerft auf bem Schloß Conberburg auf Alfen im Gewahrfam gehalten, wo man ihn mit graufamer Strenge behanbelte, feit 1549 aber in milberer Saft auf bem Schlog Rallunbborg auf Geelanb, wo er 25. 3an. 1559 ftarb. C. hinterließ feine mannliche Rachtommenfchaft. Bon feinen beiben

Tochtern ward Dorothea an ben Rurfürften Friedrich II. von ber Pfalg, Chriftine mit Bergog

Frang bon Lothringen berheirathet.

Chriftian IV., Ronig von Danemart und Rorwegen, Bergog von Schleswig Dolftein, murbe 12, April 1577 ju Friedricheburg auf Seeland geboren und beftieg nach bem Tobe feines Batere. bee Ronige Friedrich II., 4. April 1588 burch Bahl ber Stande ben Thron. Anfanas unter Bormundichaft gestellt, wurde er erft 1593 in ben Bergogthumern, 1596 in ben Ronigreiden für volliubrig erflart und übernahm nun felbft bie Regierung, welche er bis an feinen Tob, ber 28. Febr. 1648 ju Ropenhagen erfolgte, geführt hat. Unter allen gonigen aus bem olbenburg. Stamm mar C. ber berühmtefte und vollsthumlichfte geworben. Das beliebte ban. Bolfolieb eRonig C. ftanb am boben Dafts berherrlicht feinen Belbenmnth in ber Geeichlacht auf ber Rolberger Beibe (por bem Rieler Bafen, 1. Juli 1644). Tapfer und unternehmungelnftig, führte er boch feine auswärtige Bolitit mit wenig Glud. Rur fein erfter Rrieg gegen Schweben 1611-13 endigte mit einem bortheilhaften Frieden, muhrend bagegen fowol feine Theilnahme am Dreifigjahrigen Rriege (bis jum Lubeder Frieden 1629) wie auch fein zweiter fcmeb, Rrieg (1643-45) unglitdlich verliefen. Ramentlich brachte feine Bolitif für Schleswig-Bolftein und Butland fcmere Leibensjahre, und endlich mußte ber Bromfebroer Friebe 1645 mit fcmeren Opfern und Abtretungen in ben überfundifden Lanben erfauft werben. Diefe Rriege gaben fiberbies mehrfachen Anlag ju Distrauen und Saber zwifden bem Ronige und feinem Mitregenten in Schleswig . Solftein, Bergog Friedrich III. von Gottorp, woraus allmäblich eine vollftanbige Entfrembung und bittere Feinbichaft zwifchen ber Roniglichen und ber Gottorpifden Linie erwuche, Die fpater wiederholte Burgerfriege in ben Bergogthilmern veranlaßte. In ber innern Bermaltung mar ber Ronig in Danemart burch feine Bablcavitulation und ben Reicherath außerft befdrantt. Go fcheiterte g. B. fein Berfuch jur Mufhebung ber Leibeigenfchaft bes Bauernflandes 1634 an bem Biberwillen bee Mbele. Dagegen feste er manche Reformen in ber Gefetgebung und Berwaltung burch, that auch manches für bie Entwickelung bon Sandel und Induftrie, und erwarb Trantebar, Die erfte ban. Colonie in Ditindien. In Schleswig - Solftein achtete er im gangen Die ftanbifchen Rechte; boch gelang es ibm, in Berbindung mit bem gottorper Bergog, bas flanbifche Bablrecht abanfchaffen und bafür (1616) bie Brimogenitur eingnführen. Muth vereinigte er (1640) nach bem Ausfterben bes ichauenburgifchen Grafenhaufes beffen Antheil, Die Berrichaft Pinneberg, mit bem übrigen Solftein. Angerbem begrundete ber Ronig 1616 bie Stadt Gludftabt an ber Elbe und erhob biefelbe balb barauf gur Sauptftabt bes fonigl. Antheile bon Solftein, welcher banach lange Beit in ber Reichematritel "Solftein Blitdftabt" (im Gegenfaß zu bem bergogl. Antheil Solftein-Gottorp) benannt murbe.

Chriftian VII., Ronig bon Danemart und Norwegen, Bergog bon Schleswig . Solftein, geb. ju Kopenhagen 29. Jan. 1749 aus ber ersten Che Königs Friedrich V., folgte seinem Bater 14. Jan. 1766 und vermählte sig 8. polo. 1766 mit ber Pringefin Karoline Wa-filbe (f. d.) pon England. Balb nach seinem Regierungsantritt zeigen sich sich jub bie erften Spuren einer Beiftesverwirrung, welde, burch frube maglofe Musichweifungen berborgerufen, fich fonell verichlimmerte und ihn vollftanbig unfahig machte. Die Regierungegewalt mmrbe in folder Lage ein Spielball ber Parteien. Bunadit erfolgte 1770 ber Sturs bes Grafen Ernft Sartroig bon Bernftorff (f. b.) und ber anbern alten Minifter Friedrich's V., welche C. anfangs beibehalten hatte. Dafür erlangte ber tonigl. Leibargt Struenfee (f. b.), begunfligt bon ber Ronigin, ben enticheibenben Ginfluft und ward balb jum geheimen Cabinetsminifter und Grafen ernannt. Struenfee begann in ber Beife bes bamaligen aufgeflarten Despotionus ju reformiren und verlette baburch rudfichtelos fowol die bestehenden Intereffen wie auch bas Rationalgefühl bes bun. Bolle. Des Ronige Stiefmutter, Juliane Darie bon Braunfcmeig, und fein Stiefbruber, Erbpring Friedrich (geb. 1754, geft. 1805), benutten ben Bag gegen ben Gunftling, um Unhanger ju werben und eine Balaftrevolution borgubereiten. Mm 17. 3an. 1772 ward Struenfee gefturgt und berhaftet, gugleich mit ibm bie Ronigin Raroline Mathilbe, und gegen beibe auf baltlofe Bormanbe bin eine Unterfuchung megen Chebruche eingeleitet, welche mit ber hinrichtung Struenfee's und ber Chefcheibung ber Ronigin (1772) endigte. Geitbem führten die Ronigin Bitwe und ber Erbpring, unter Beirath bes Miniftere Doe Boegh-Gulbberg, 12 3. lang bas Staateruber. In Diefer Beriobe wolliog fich bie vollftanbige Biebervereinigung Schleswig Solfteine unter ber Roniglichen Linie, indem ber gottorpifche Antheil 1773 gegen die Graffchaften Olbenburg und Delmenhorft eingetaufcht murbe und bie lette apanagirte Rebenlinie, Schleemig . Solftein . Bludeburg. 1779 erlofch.

1784 trat jeboch abermale eine Balaftrevolntion ein. Benige Tage nach feiner Confirmation, 14. April 1784, verbrangte ber Rronpring Friedrich VI. (f. b.) ben Obeim und die Stiefgroßmutter und übernahm felbft bie Regierung, welche er feitbem, anfange unter Beirath bee jungern Andreas Beter Beruftorff (f. b.), ale Kronpring und Ronig ilber 50 3. lang führte. Der fcmachfinnige C. ftarb 13. Darg 1808 ju Rendeburg, mobin man ibn bas 3abr gnbor,

beim Anebruch bee Rriege mit England, ber Gicherheit balber gebracht batte. Chriftian VIII., Ronig bon Danemart, Bergog bon Schlesmig . Solftein und Lanenburg, ber altefte Cohn bee Erbpringen Friedrich, bee Stiefbrubere G.'s VII. (f. b.), murbe 18. Sept. 1786 ju Ropenhagen geboren. Aus feiner erften Che (1806) mit ber Bringeffin Charlotte von Medlenburg Comerin, welche 1809 wegen Chebruche von ibm geschieben marb, batte er einen einzigen Cobn, Friedrich VII. (f. b.); feine zweite Che (1815) mit Bringeffin Raroline Amalie bon Schlofwig - Solftein - Conderburg - Muguftenburg blieb finderlos. Bring C. mar gerabe Statthalter in Rormegen, ale Ronig Friedrich VI. im Ricler Frieden 14. 3an, 1814 biefes Reich an Schweden abtreten mußte. Der Bring machte jedoch ben Berfuch, fich felbft im Befit bon Rormegen an behaupten, und bas Gelbftgefühl bes normeg. Bolts tam ihm babei gu Gulfe. Rachbem er unter allgemeiner Buftimmung 25. Febr. ju Drontheim ale Regent proclamit worden und hierbei gefchworen hatte, die Unabhangigfeit Rorwegens ju vertheibigen, berief er einen Reichstag, welcher 10. April in Gibevold jufammentrat, eine Berfaffung vereinbarte und 17. Dai ben Bringen jum Erbfonig von Rorwegen mablte. Doch mar biefes Ronigthum bon feinem Beftand. Bahrend eine engl. Flotte bie Rufte blofirte, griff ein ichmed. Deer wu ber Landfeite an, und balb fab fich C. gezwungen, einen Baffenftillftanb (14. Mug.) eingugehen, bemgemäß er der norweg. Krone entsagen mußte. Am 10. Oct. stellte er sobann dem Reichstage die betreffende Urfunde zu und tehrte nach Danemarf zurück. Hier lebte er ein Bierteljahrhundert theils im Bribatftande, theils in berichiebenen amtlichen Stellungen, boch ohne polit, Ginfinft, bie er burch ben Tob Friedrich's VI. 3. Dec. 1839 auf ben Thron gelangte. Er mar hochgebilbet und begabt, thatig und gewandt in Geschäften, wollte jeboch ale Ronig bie Boffnungen und Bitten um eine freie Ctaateverfaffung, welche gleich bei feiner Thronbesteigung laut murben, nicht erfillen, fondern hielt am Abfolutionne feft. Dagegen babnte er fofort eine Reibe von Reformen in Gefetgebung und Berwaltung an und fuchte befondere bie gerrutteten Ringngen gu beben. Alle feine eigentliche Lebensaufgabe fab er es an, Die Berbindung amifchen bem Ronigreich und ben Bergogthilmern enger ju fnitpfen, Die bie babin nur theilmeife und lofe Bemeinschaft ju befeftigen und auszudehnen und fo einen wirtlichen oban. Befammtftaat» gu ichaffen, in welchem bann bas ban. Element bas überwiegenbe und borberrichende fein nufte. Diefe Beftrebungen murben natürlich in ben Bergogthumern mit Mistrauen und Wiberwillen aufgenommen, vielmehr fuchte man bier, gegenfiber ber Befammtftaateibee, bie alten fcbleem bolft. Panbeeprivilegien pon 1460 wieber geltenb zu machen. Much die national liberale Bartei im Ronigreich, Die fog. Ciderdunen, maren mit ben Beftrebungen bes Ronige nicht völlig einverftanden. Das Brogramm biefer Bartei befchrantte fic barauf, bas Bergogthum Schleswig bon ber bergebrachten Berbindung mit Solftein lodgureißen und baffelbe ale eine uralte ban. Brobing wieber bem Ronigreich ju incorporiren. Doch unterftiligte jene Bartei ben Konig in allen Fallen, welche bem ban. Reich und ber ban. Rationalität zugute tamen. Collte bie Arbeit C.'s nicht vergeblich bleiben, fo mußte freilich vor allem bie binaftifche Berbindung amifchen Danemart und Schlesmig-Solftein für bie Butunft bauernb gefichert werben. Das regierenbe Ronigshaus ftanb nämlich auf bem Ausfierben. Des Ronige einziger Bruber, ber Erbpring Friedrich Ferdinand (geb. 1792, geft. 1863) und fein eigener Cobn, Friedrich VII., hatten feine Ansficht auf Rachtommenichaft, und nach beren Absterben mußte nach bem beftebenben Recht im Konigreich ber Beiberftamm bes Könige. haufes, in ben Bergogthitmern aber ber Dannsftamm ber fog, jilngern tonigl. Linie fuccebiren. Ronig E. mar fowol auf biplomatifchem wie auf publiciftifchem Wege bemubt, biefe Rechte. orbnung umguffürgen, und gu biefem 3mede erlieft er ben Offenen Brief bom 8. Juli 1846, in welchem er ben Entichlug ansiprach, die ban. Erbfolge auch in ben Bergogthumern burch. guführen, Die entgegenftebenben Binberniffe gn befeitigen und auf biefe Beife bie Integritat bee ban. Gefammtftaate vollftanbig ficherguftellen. Das filhrte nun gum Bruch gwifchen Danemart und ben Bergogthumern. Die Stande ber Bergogthumer und bie Mgnaten proteftirten unter bem Beifall Deutschlands, und auch ber Dentiche Bund mabrie burch Befchluf vom 17. Gept. 1846 bie beftebenben Rechte. Der Ronig erließ bierauf eine Befanntmachung vom 18. Cept. 1846, welche beruhigen follte, aber ber Bebante ber Integritat mar barin fefige-

Chriftian IX., Ronig bon Danemart, geb. 8. April 1818 auf Golog Luifenlund bei Schledwig, ber vierte Cohn bee 1831 berftorbenen Bergoge Friedrich Bilhelm Baul Leopolb von Schleswig-Bolftein-Conberburg-Gludeburg (früher Bcd), vermählte fich 26. Dai 1842 ju Ropenhagen mit ber Bringeffin Luife, ber britten Tochter bee Laubgrafen Bilhelm bon Beffen-Raffel und ber Bringeffin Luife Charlotte bon Danemart (geft. 1864), Schwefter Ronig Chriftian's VIII. Infolge biefer ebelichen Berbinbung, Die für ben weitern Lebensgang bes Bringen enticheibend murbe, foling berfelbe feinen Bohnfit in Ropenhagen auf und lief fich bollftaubig von ban. Ginfluffen, inebefonbere burch feine begabte und intriguante Schwiegermutter. leiten. Demgemaß folog er fich auch bei Belegenheit bes Offenen Briefe 1846 bon bem Proteft ber Manaten aus, und mabrend ber Rriegsjahre 1848-50 war er ber einzige Bring bee Befammthaufes Schledwig Dolftein, welcher in ban. Rriegsbieuften blieb. Go tam es, bag am Enbe bie ban. Regierung befchlog, ihm beim Ausfterben bes ban. Ronigshaufes bie Rachfolge ju berichaffen. Er ward guerft im Barichauer Protofoll bom 5. Juni 1851 und bann im Londoner Tractat vom 8. Dai 1852 jum Thronfolger in ber gefammten ban. Monarchie befignirt und bemgemaß auch wirflich im Ronigreich Danemart, nach Bergicht ber naberberechtigten Mgnaten und nach Bereinbarung mit bem Reichstage, burch bas Thronfolgegefet vom 31. Juli 1853 ale Thronfolger und Pring von Danemart eingefett. In ben Bergogthümern Schleswig-Solftein und Lauenburg publicirte man biefes Thronfolgegefet amar gleichfalle, aber es murbe bier wegen mangelnber Buftimmung ber Agnaten, ber Stanbe und bee Deutschen Bunbes nicht rechtegilltig. Dennoch trat C. IX. nach bem Tobe bee Ronige Friedrich VII. (f. b.) 15. Dov. 1863 bie factifche Regierung in ber gefammten Monarchie an, und feine erfte Regierungs. handlung mar, bafe er unter bem Drude ber topenhagener Bebolterung 18. Dob. eine neue Berfaffung genehmigte, welche bas Bergogthum Schleswig vollftanbig mit bem Ronigreich verfchmelgen follte. Diefer Schritt befchleunigte bie Rataftrophe. Gleich ju Anfang hatte Die Thronbesteigung C.'s in ben Bergogthumern Biberfpruch erfahren. Der nachstberechtigte Agnat, Erbpring Friedrich bon Schleswig-Bolftein-Sonberburg-Auguftenburg, hatte auf Grund ber legitimen Erbfolgeorbnung burch Batent bom 16. Rob. feinen Regierungsantritt ale Bergog Briebrich VIII. von Schleswig-Solftein erliart, und fein Recht wurde von ber weit überwiegenben Dehrheit ber Bevollerung anerfannt. Die Beamten, in Solftein ber Debraahl nach, in Schledwig jum geringern Theil, berweigerten bem ban. Ronig ben geforberten Gulbigungeeib, und man begann fich jum Biberftand jn ruften, mabrend gleichzeitig in Deutschland eine allgemeine Bewegung für Schledwig Dolfteine Befreiung bom ban. Joch losbrach. Bunachft fdritt ber Deutide Bund ein, indem bie bereite 1. Dct. 1863 beichloffene Bunbeserecution gegen Danemart vollftredt ward und fachf. bannob. Eruppen 24. bie 31, Dec. 1863 bie Bergogthumer Solftein und Lauenburg befetten. Gobann forberten bie beutfchen Grogmachte, Defterreich und Brengen, Die fofortige Rudnahme ber Berfaffung vom 18. Rob., und ale biefe verweigert mard, überichritten ihre Truppen 1. Rebr. 1864 bie Giber und eroberten in einem glangenben Feldjug nicht nur bas Bergogthum Schleswig, fonbern and bie gange ban. Broving Jutland. Es fchien anfangs, ale merbe biefer Rrieg ben Thron C.'s vollends umftilrgen. 3m Febr., nach ber Raumung bee Danewerte, tam es in Ropenhagen ju tumnituarifchen Auftritten, bei benen fogar Frauen ber tonigl. Familie aufe gröblichfte infultirt murben. Doch beruhigte fich allmählich bie überreigte Stimmung, und ale nach bem fruchtlofen Ausgange ber Lonboner Confereng (April bie Juni) bie lette Doffnung auf auswärtige Bulfe fcmant, tonnte ber Ronig an Die Stelle bee bieberigen national liberalen (eiberbanifchen) Minifteriume nngehindert 11. Juli ein confervatives Cabinet berufen, welches feine Birffamteit mit ber Bitte um Frieden begann. In ben Braliminarien ju Bien 1. Aug. und bem Friedensvertrage vom 30. Det. 1864 entfagte C. ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein und Lauenburg, fobag feine Berrichaft auf bas eigentliche Ronigreich Danemart befchrantt blieb, beffen Gubgrenge gleich. geitig burch Mustanfch von Enclaven, Infeln u. f. w. nen regulirt wurbe. Mus ber Che C.'s gingen brei Cobne und brei Tochter hervor: 1) Rronpring Friedrich, geb. 3. Juni 1843; 2) Bringeffin Mlexanbra, geb. 1. Dec. 1844, vermählt 10. Darg 1863 mit bem engl. Thronfolger; 3) Bring Georg, geb. 24. Dec. 1845, welcher, nachbem er 6. Juni 1863 ale Ronig

der Hellenen den griech. Thron bestiegen, 12. Sept. besselben Iahres eine Acte unterzeichnete, wonach sein Jingerer Bruder Waldemar und bessel vollendenz ihm selbst und seinen Desembenten in der Erbsselge unf dem dän. Thron vorangesen sollen; 4) Prinzessing nagmar, gek. 26. Nov. 1847, verlobl mit dem rust. Thronsfoser; 6) Prinzessingssing über, 29. Sept. 1853;

6) Bring Balbemar, geb. 27. Dct. 1858.

Chriftian (Rarl Friedrich Muguft), Bergog bon Schlemig-Bolftein-Sonderburg-Auguftenburg, ber altefte Cobn bee Bergoge Friedrich Chriftian (geft. 1814) und ber Bringeffin Luife Anguite von Danemart (geft. 1843), Tochter Chriftian's VII., warb 19. Juli 1798 geboren. Rach einer tuchtigen Borbilbung befuchte er 1817-19 bie Sochichulen au Gent und Beibelberg, bilbete fich auf Reifen und übernabm bann bie Bewirthichaftung feiner Stammguter auf Mifen und im Sundewitt mit ben Schlöffern Muguftenburg und Graveaftein, wo er fich inebefondere um die Beredlung ber Bferbegucht Berbienfte erwarb. Geit Ginführung ber Provingialftanbe (1834) fithrte er and perfonlich bie ihm verliebene erbliche Biritftimme in ber fchleen. Stanbeverfammlung, und zwar immer in einer fehr confervativen Richtung. Conft nahm er feine bienftliche Stellung ein, wahrend fein jungerer Bruber, Friedrich Emil Auguft (geb. 23. Mug. 1800, gewöhnlich nach feinem Gut in Schledwig ber Bring von Roers benannt), bon 1842-46 ale Statthalter und commandirender General in Schleswig-Bolftein thatig mar. Am 18. Gept. 1820 hatte fich ber Bergog mit ber Grafin Luife Cophic bon Daneffold-Samfoe vermählt, aus welcher Che bie Bringen Friedrich (geb. 6. Juli 1829) and Chriftian (geb. 22. Jan. 1831) fowie brei Tochter geboren murben. Durch feine Beburt ale Chef bee altern (Angnftenburgifchen) Zweige ber fog. jüngern tonigt. Linie bee olbenb. Filtftenhaufes mar Bergog C. nachftberechtigter Agnat und Erbe in ben Bergogthumern Schleswig-Bolitein, fobalb, wie voranszufehen, ber Dannoftamm bes regierenben ban, Ronigshaufes erlofch. Gerabe biefe Stellung follte ihm jeboch viele Unfeinbungen gugieben. Schon nater Ronig Friedrich VI. ward nämlich in ben Rreifen ber topenhagener Regierung ber Bebante angeregt, ftatt ber agnatifchen Erbfolge in ben Bergogthilmern bie cognatifche Succeffion bos Ronigreiche Danemart einzuführen. Much Ronig Chriftian VIII., obwol mit ber Schwefter bes Bergogs vermablt, bielt an bemfelben Blan feft und verfuchte mehrfach mit Bergog C. und bem Bringen bon Roer wegen eines eventuellen Bergichte angulutipfen, mas aber beibe von ber Sand wiefen. Der Offene Brief vom 8. Juli 1846 führte enblich jum vollftanbigen Brud. Der Bergog erhob icon 30. Juli feierlich Broteft gegen foldes Borgeben von feiten bes Ronige, mabrent ber Bring bon Roer feine Memter niederlegte, und die aubern Agnaten folgten biefem Beifpiel. In ber nachften fchlesw. Stanbefigung ftellte Bergog E. ben Antrag auf eine gemeinschaftliche Berfaffung für Schleswig - Solftein, bem bie Berfammlung guftimmte. Da fich bie Regierung weigerte, einen folden Beichluft auch nur entgegenzunehmen, erflarte ber Bergog 4. Dec. 1846 feinen Austritt. Geitbem richtete Die ban, Breffe unguegefest ibre Angriffe und Berleumbungen gegen ibn, und ebenfo wurde er fpater in ban, Staatsichriften ohne allen Grund ale ber intellectuelle Urheber ber foleem. bolfteia. Erhebung von 1848 bezeichnet. Inebefondere fcheint Ronig Friedrich VII. biefen Daß mit bem ban. Bolt getheilt gu haben, wie icon bie iconungelofe Behandlung ber bergogl. Ramiliengifter mabrent ber Briegejahre 1848 - 50 bewies. Diefe Gitter wurden bon ber bun, Regierung nicht nur mit Befolag belegt, fonbern auch formlich ausgeplunbert. Babrend jenes Rriege gegen Danemart ftanb natürlich bie gange anguftenbargifche Familie auf fchleem. bolftein. Geite. Der Pring von Roer war 1848 Mitglied ber Broviforifden Regierung ber Bergogthumer und commanbirenber General, mabrend bie jungen Bringen im Beere bienten. Rur Bergog C. felbft nahm auch bamale feine amtliche Stellung ein, fonbern wirfte nur in gelegentlichen Miffionen und im Stanbefaal. Rach ber Reftauration ber ban. Derrichaft 1851- 52 murben fie fammtlich von ber fog. Umneftie ausgeschloffen, und die gange Familie ward aus ber ban. Monarchie verbannt. Die herzogl. Stammguter blieben unter Sequefter; nur bas But bes Bringen von Rorr wurde niemals angetaftet. Bei ben Unterhandlungen, welche bem Louboner Tractat vom 8. Mai 1852 vorangingen, wies befonbere Rugland baranf bin, bag man verfuchen moge, einen Bergicht ber Angustenburgifchen Limie zu erhalten. Die ban. Regierung ging jeboch barauf nicht ein, fonbern jog es bor, bas anguftenburgifche Erbrecht einfach ju ignoriren, nicht anzuerfennen. Richtebeftoweniger mar bie Regierung aber bemilbt, anf einem Schleichwege einen fcheinbaren Bergicht ju erlangen. Es wurden nämlich unter preuß. Bermittelnng Unterhandlungen mit bem Bergog über einen Berfauf feiner fequeftrirten Guter angefnüpft; wolle er barauf nicht eingeben, fo brobte bas topenhagener Cabinet mit einer einfachen Confiscation. Auch anbere Machte ließen fich ju Ginflufterungen und Drobungen berbei. Unter bem Drude biefer Berbaltniffe bolliog Bergog C. 30. Dec. 1852 eine Acte, woburch er feine Stammguter gegen eine Rauffumme bon 2,250000 preug. Thir. ber ban. Regierung überließ, und in eben biefer Acte ward eine Claufel eingeschoben, wodurch er ofür fich und feine Familie» berfprechen mußte, ber neuen Erbfolgeordnung in ber bun. Monarchie auf feine Beife entgegentreten ju wollen. Es burfte zweifelhaft fein, ob biefe Clanfel rechtlich als ein perfonlicher Bergicht auf bie Erbfolge gelten tann; jebenfalls tonnte fie weber bie majorennen Gohne bes Bergoge noch bie übrigen Familienglieber binben, beren Buftimmung gn jener Acte weber verlangt noch gegeben morben ift. Der Bring bon Roer mabrte benn auch burch Broteft bom 24. Darg 1863, ber Erbpring Friedrich bnrch Broteft bom 15. Jan. 1859 fein Erbrecht. Rach bem Bertauf feiner Stammauter erwarb Bergog &, Die Berrichaft Brimfenan in Ricberichlefien und refibirte feitdem abwechseind bort und in Gotha. Much nach bem Tobe bee Ronige Friedrich VII. von Danemart tehrte er nicht wieber auf ben polit. Schanplas gurud, fonbern entjagte burch ben Bergicht bom 16. Rop. 1863 und ben ermeiterten Bergicht pom 25. Dec. 1863 ber Erbielge in Schlosmig . Solftein vollftanbig, indem er feinem Sohne, bem Erbpringen Friedrich (f. b.), bie Geltenbmachung ber Rechte feines Saufes überließ.

Chriftiania, Die Saubtflabt bee Ronigreiche Rormegen und bes gleichnamigen Stifte, liegt an ber innerften und nördlichften Bucht bes 13 DR. langen, fich bom Ctagerrat bon G. nach R. landeinwarte erftredenben, von fruchtbaren und moblangebauten Lanbichaften umfrangten Chriftianiafjorbs, in einer ungemein fconen Bogenb, am guge bes Egebergs, ber eine prachtige Umficht gestattet. Die Stadt ift bie Refibent bee Ronige, fobalb biefer fich in Rorwegen aufhalt, ber Gip bee Storthinge, ber hochften Behorben bee Staate und bee Stifte fowie bes Bifchofe über letteres, und gablte 1855 31715 E., Enbe 1864 aber mit ben 1859 hingugeichlagenen Borftabten gegen 50000. Aufer ben Borftabten befteht E. aus ber eigentlichen Stadt, welche Chriftian IV. nach bem Branbe bes alten Doelo 1624 in einem regelmäßigen Quabrate bon 1000 Schritt in ber Lange und Breite aufführen ließ, ans ber Altftabt ober Opelo (Delo), in welcher ber Bifchof wohnt, und aus ber Bergfeftung Agerehuus, burch bie ber Safen pertheibigt wirb. Die breiten und ichnurgeraben Strafen burchichneiben fich rechtwintelig, find mit burchane zwei Stod boben, jum Theil fteinernen Sanfern eingefaßt, mit Trottoire perfeben und bee Rachte mit Gas erlenchtet. Durch eine 1858-61 angelegte Bafferleitung wird bie Stabt reichlich mit gutem Erinfwaffer verforgt. Unter ben Gebauben geichnen fich, anger ber nenen, 1858 bollenbeten Dreifaltigfeitefirche und ber Rirche unfere Erlifere, befondere aus: das fönigi. Schlog, die Bant und Borte, das Gedande des Stortting, das neue Stadthaus, der Regierungspolaft, die Kreigssichtle, das neue Gefängnig, die Freimungerigen das Schafthaus u.j. im. Dazu fommen die Gedände ber 2. Sent. 1811 gemanterloge, das Schafthaus u.j. im. Dazu fommen die Gedände ber 2. Sent. 1811 geftifteten, 1813 eröffneten und 28. Juni 1824 erneuerten Univerfitat (Frebericia), an welcher in fünf Facultaten (Die philosophifche ift in zwei getheilt) außer mehrern Lectoren 22 orb. und 12 außerord. Brofefforen lehren. Die Bahl ber Stubirenben betragt etwa 700. Die Univerfitat befitt neben mehrern wiffenichaftlichen Sammlungen eine Bibliothet von 150000 Banben, einen botan, Garten und eine 1833 eröffnete Sternwarte bei ber Stabt (59° 54' 43,7" nord. Br. und 28° 23' 19,4" öfd. L). Sonft finden fich zu C. von höhern Bilbungs-anstalten noch eine Runft- und Zeichenschule, mit welcher die Nationalgalerie in Berbindung fleht, eine militarifche Sochichule, die Briegefchule, ein Gumnafinm und eine Ravigationefchule. Unter ben wiffenschaftlichen und gemeinnfibigen Bereinen find bie tonigl. Gefellichaft für Rorwegens Bobl, Die Gefellichaft fur Rorwegens Alterthumsfunde, ber Runftverein hervoranbeben. Die Fabrifthatigfeit E.e fowie bes umliegenben Amtes Agerehune ift nicht unbebeutenb. Unter ben 123 Etabliffemente ber Stabt und ben 252 bes Untes find bie Banniwollfpinnereien, Bebereien, mechan. Bertftätten, Bapier- und Delmilften, Geifensiedereien, Branntweindrennereien, Brauereien und Tabadofabrifen die wichtigsten. Die Banhölzer und Breter, welche bie 377 Cagemithlen bee Amtes Agerehuns liefern, werben gu C. berfchifft. Ale Banbeleplat bat C. Bergen überflügelt und nimmt ale folder jest bie erfte Stelle in Norwegen ein. Gine Abtheilung ber norweg. Bant (gn Drontheim) unterftutt ben Bertebr. Samptgegenftanbe bes Exporte find Bolg (48000 Commerglaft), Thierhaute, Geehnnbefelle, Lein- und Delfuchen, Gifchguano, Bilopret, Gifen, Beringe, Anchovie u. f. m. 1862 tamen 1321 Schiffe mit 68806 Commerglaft an und 964 mit 58897 Commerglaft gingen ab. Die Stadt befaß an eigenen Schiffen 207 mit 17503 Commerglaft. Dampffchiffe fahren nicht nur nach allen Riffenplaten bee Fjorbe, fonbern auch nach allen Safen Rorwegene bis jum Rorb. Chriftianfand

480

cen und nuch Gelfeinfurg, Sournsgare, Ellieft, Jamburg, Muffrehm, Lenden und Hall.
Misme ber gendinging und fighere Jehre uns E. gughterem f., Legn niet Schiff, ind ber d. M.
Wisme ber gendinging und fighere Jehre uns E. gughterem f., Legn niet Schiff, ind ber d. M.
volle Gilff (f., des bedurtroffelt der Name, fil 1470 Z.), an, bern höfen fild, mur fight felten mit Ells donkt.
Dass Gilff (f., des bedurtroffelt der Name, fil 1470 Z.), ang. pri., gilf die 60000 C. und
umfight 21 Vergiftein, 130 Pferrefen mad 393 Kinchpieft. Bed bemitkem gehören die KamelAgrechium, Emaetern, Schmarften, Griffian, Bustern wah Dassferfen, gewering gam and
von bem Minte Brechtserg die siehen Boglefen Brechtserg um Neber-Zulefumerfen. Die Ende
Lietz puse im Verfend des Allents Elgerdaum (f.), die diere deminifichen fielffähndig.

Chriftianfand, Safenftabt und Samptort bes gleichnamigen Stifte im fubl. Rormegen, liegt in ber Bogtei Danbal am Ausfluß ber Torrebaleelv (Otteraa) und umweit ber Munbung ber Topbaleelb auf einer ebenen, fanbigen Landgunge in bem aus bem Glagerrat tief ins Land einschneibenden Chriftianfanbfjorb. Die Stadt, welche etwa 10500 (1855 9521) E. rablt, ift ber Git eines Biichofe, eines Stifteamtmannes und eines Stifteobergerichte; and befinden fich bafelbft eine Gelehrtenichule und eine Abtheilung ber normeg, Bant. Der fruber bebeutenbe Schiffban bat infolge ber Lichtung ber Balber in nenerer Beit febr abgenommen. Muffer bemfelben find ale Gegenftanbe ber induftriellen Thatigfeit ber Bewohner Gerberei, Tabadefabrifation, Beberei, Repfcflagerei, Farberei, Bierbrauerei gn nennen. Die Stadt, melde 1641 von Ronig Chriftian IV. gang regelmuftig angelegt warb, befibt einen vorzuglichen Bafen, ber von ber Infel Obberben in zwei gleiche Theile getheilt und oft von ben vorüberfegelnben Schiffen benutt wirb. Banbel und Schiffahrt C.e (unt 153 eigenen Schiffen ben 7610 Commerglaft Eragfahigfeit im 3. 1862) ift nicht unbebeutenb. 1862 liefen 882 Fabrgenoe von 22171 Commerglaft ein, und gingen 914 Schiffe mit 22006 Commerglaft ab. Sauptgegenftanbe ber Ausfuhr find bor allem Golg, bann Summer, Lache und andere Sifde, Baute, Anpfer, Gifen u. f. m. 3m Weften ber Ctabt liegt ber Safen Ry-Bollejund mit 155 E. Das Stift C., ber Gubmeften Rormegens, umfaßt bie Memter Rebenas, Lifter und Manbal und Stabanger nebft ber Bogtei Dore-Thelemarten bes Antes Brateberg, und ablit auf 630 Q.-M. 244000 E., bie in 13 Bropfteien, 72 Bfarreien und 156 Rirchfpiele pertheilt find. - Richt zu verwechfeln mit C. ift bie Raufftabt Chriftianfund im Amte Romebal im nordi. Rormegen, bie im rafchen Aufbluben begriffen ift, 1855 bereite 4290 E. gabite und 1862 mit 84 eigenen Fahrzeugen bon 3307 Commerglaft Banbel und Schiffahrt trit. Sauptgegenftanbe ber Musfuhr bilben Solz, befonbere aber Rifche und Rifchprobnete. Die Stabt bief bie 1742 Lille-Rojen und mar fcon im 17. Jahrb, ein befuchter Bafen mit Bollftatte.

Gutiffianes, frühre Erthe im era (d. i. Erfeininfich), beigt inte 24,2%, nordblich von Bernschul fürgerbe und in demitischier des fillschie beugeber ihre 27,2%, nordblich von Bernschul fürgerbe und ist dem ihre die eine Actelianer: Erfeifiansschien (2000). fi. fing und 400 ft. britt), förreirtischien (famn 1000 ft. lang und 500 ft. britt), brittig und gestellen. Urfrähigslich und west Erne treit gestellen in dem ihre der in dem dem der in Schaffen eine ihre fillschien eine Fillschien eine Fillschien einer Hollen eine der 1856 ausgegeben werd. Halt dem höhefte Erkeine berfellen beitreit sich fill til eine Bestellen ein Bestellen eine Bestellen ein Bestellen e

Chriftianftab, Stadt in ber fcmeb. Lanbichaft Schonen und Sauptort bes gleichnamigen gan, liegt an Gjövifen, einer Erweiterung bes Buffes Belge, 2 DR, von ber Office entfernt in einer niedrigen und fumpfigen Wegend, ift regelmäßig und hubfch gebaut, bat eine fcone Rirche, eine hobere Chule, ein Arfenal und jablt 6222 G. Die Ctabt ift Gin bes Lanb. bauptmannes über bas gan und bee hofgerichte für Schonen und Bielingen. Die Fabrifthatigfeit ber Bewohner erftredt fich auf Bollzenge, Leber, Sanbichube und Tabad. Auch wird etwas Sanbel, befonders mit Getreibe betrieben. Der Bafen pon C. liegt bei bem Bleden Mond an ber Ausmitnbung ber Beige, bie in neuerer Beit bis gur Stadt felbft fchiffbar gemacht und tanalifirt worben ift. E. wurde 1614 von Ronig Chriftian IV. von Danemart nach Berfibrung ber in ber Rabe belegenen Stadt Ba angelegt und ftart befeftigt. 1658 tam bie Ctabt burch ben Frieden von Roedfilbe an Schweben, marb fobann 1676 pon Chriftian V. guritderobert. aber 1678 von Rarl XI. wieber weggenommen. Geit 1847 find bie Geftungewerte gefchleift und in Spagiergange verwandelt. 1711 hatte Stanielaus Lefgegnnfft feine Sofhaltung gu C., und 1772 begann bafelbft ber Commanbant Bellichine (fpater geabelt Buftafftolb) bie Revolution, welche Guftav III. (f. b.) ju faft bolliger abfoluter Gewalt verhalf. Das Pan C., welches auf 117,25 D. DR. 218030 E. jabit und in 10 Saraben gerfallt, enthalt aufer ber Sauptflabt noch bie beiben fleinen Safenftabte Cimbritehamn, an ber Ditfee, mit 1507 E., und Engelholm, unweit bes Rattegat, mit 1676 E.

Chriftine, Ronigin von Schweben, geb. 6. Dec. 1626, Die Tochter Buftav Abolf's und ber Bringeffin Darie Eleonore von Branbenburg, erhielt unter ber Leitung ihres Batere als fünftige Thronerbin eine mehr mannliche ale weibliche Erziehung. Rach feinem Tobe gaben bie Reicheftanbe ber fechejahrigen Ronigin Die fünf bochften Eronbeamten ju Bormiinbern, inbem fie biefe zugleich mit ber Lanbesverwaltung beauftragten. Ihre Erziehung murbe nach bes Batere Plane fortgefest. Ausgestattet mit einer lebhaften Ginbilbungefraft und einem auferorbentlichen Gebachtnig, machte fie bie fonellften Fortichritte; fie wurde vertrant mit ben alten Sprachen, mit Befchichte, Geographie und Bolitit und entfagte ben Berftreuungen ibres Mitere. um fich gang ben Stubien gu wibmen. Coon fruh berrieth fie jene Conberbarfeit in ihrem Betragen und Charafter, Die fpater mehr und mehr hervortrat. Ungern erfchien fie in Frauenfleibern; bagegen ging fie oft halb ale Dann gefleibet; fie ritt gern, jagte und verlor auch in ben größten Befahren nie bie Faffung. Den Bofgebrauchen unterwarf fie fich mit Biberftreben. Begen bie, welche fie umgaben, zeigte fie abwechfelnb bie großte Bertraulichfeit und Achtuna gebietenbe Bobeit, oft auch Barte und Bohn. Der Rangler Drenftierna warb bon ihr anfanes wie ein Bater geehrt; bon ibm fernte fie bie Regierungsfunft. Balb verrieth fie im Staaterath eine Reife bes Berftanbes, bie ihre Bormitnber in Erstaunen fette. Goon 1642 forberten fie bie Reicheftanbe auf, bie Regierung felbft jn übernehmen; allein fie entschuldigte fich mit ihrer Jugend und martete bamit noch zwei Jahre. Grofe Leichtigfeit in ber Arbeit und unerfchutterliche Reftigfeit bezeichneten ihre erften Schritte. Gie enbigte ben 1644 mit Danemart begounenen Rrieg und erhielt burch ben Bertrag ju Bromfebro 1645 mehrere Brobingen. Cobann befchieunigte fie gegen Drenftierna's Deinung bie Wieberberftellung ber Rube in Deutschlanb, um nachber fich ungeftort ihrer Reigung ju ben Wiffenfchaften und ben Runften bes Friedens überlaffen ju tonnen. E. war burch ihre Talente und burch bie polit. Umftanbe berufen, bie erfte Rolle im Norben an fpielen, und einige Beit hindurch zeigte fie fich empfanglich fur biefen Ruhm .- Gie beforberte ben Sanbel burch mehrere gute Unordnungen uub trug jur Berbefferung ber gelehrten und literarifden Unftalten bei. Die Ration war ihr augethan und allgemein ber Bunfch, baf bie Ronigin fich vermablen moge; boch ein folches Band war ihrem Unabhungigfeitefinne entgegen. Unter ben Fiirften, bie fich um ihre Sand bewarben, zeichnete fich vor allen ihr Better, Rarl Guftan bon Bfalg-3meibrilden, burch ebein Charafter, ausgebreitete Reuntniffe und große Klugheit ans. Dofchon fie auch feinen Antrag ablehnte, bewog fie boch 1649 Die Reichoftanbe, ibn gu ihrem Rachfolger gu beftimmen, worauf fic fich 1650 mit großer Pracht fronen lief. Seitbem veranberte fich ihr Benehmen auf eine auffallende Beife: fie vernachlaffiate ibre alten Mirifter und borte auf ben Rath ehraeiziger Lieblinge, wie Tott, be la Garbie. Bimeutelli u. a. Die Rante fleinlicher Leibenfchaften verbrangten bie ebeln und nutlichen Beftrebungen; ber Chat warb burch Berichwendung erichopft; Auszeichmungen murben Unwurdigen verlieben, und bie Giferfucht erzeugte nicht nur Rlagen und Murren, fonbern felbit Barteiungen. In Diefer Bermirrung erffarte bie Ronigin, bag fie bie Regierung nieberlegen wolle. Die alten, Buftav Abolf's Anbenten ehrenden Minifter machten bie bringenbften Bor-

Converfations . Legilon, Gifte Anflage. IV.

ftellungen bagegen, und Drenftierna vor allen brudte fich mit fo viel graft aus, bag bie Konigin ihren Entschling aufgab.

Seitbem ergriff E. Die Bugel ber Rogierung wieber mit mehr Energie und gerftreute auf einige Reit bie Bollen, Die ibren Thron untlagerten. Dabei befchaftigte fie fich eifrig mit ben Biffenfchaften, taufte Gemalbe, Diingen, Banbichriften, Bucher, unterhielt mit vielen Gelebrten Briefmedifel und berief mehrere an ihren Sof. Descartes, Grotius, Calmafius, Bochart, Boffius. Deibom u. a. murben nach Stodbolm gezogen, wo bie Ronigin mit ihnen in vielfache Berbinbung trat. Bu ben literarifden Farcen, Die fie mit ben ernfthaften Stubien verband, gehorte auch bae Concert, in welchem Meibom (f. b.) eine griech. Arie fingen und Raubans einen griech, Eang ausführen mußte. Balb aber zeigten fich neue Berwirrungen, und bie Berichwörung bes Deffenine bebrohte nicht nur bie Lieblinge ber Ronigin, fonbern fie felbft. Auch entftanb in ben brei untern Stanben, befonbere bei ben Beiftlichen, eine lebhafte Opposition gegen ben Mbel. Die Konigin felbft theilte biefe und fachte beimlich bas Feuer an; nichtsbestoweniaer erhob fie eine Menge unwürdiger Gubjecte in ben Abelftand und überhaufte ben Abel mit Lehngütern und Brivilegien. Das fteigenbe Diebergnugen bes Bolle rief von neuem bei ihr ben Entfoluft herpor, ber Rrone ju entfagen. 1654 verfammelte fie bie Reichoftanbe ju Upfala und legte por biefen bie Beichen ber tonigl. Burbe ab, um fie bem Bringen Rarl Guftab ju übergeben. Gie behielt fich ein bestimmtes Eintommen, wöllige Unabhangigfeit ihrer Berfon und bie bochfte Bewalt über alle biejenigen bor, bie gu ihrem Sofftaate gehorten. Ginige Tage nachher reifte fie ab und ging über Danemart und Damburg nach Bruffel, wo fie feierlich einzog und einige Beit lebte. Bier trat fie inogeheim und nachher gu Innobrud offentlich gur tath. Religion über : ein Schritt, ber großes Auffeben erregen mußte, ber ihr aber wenig foftete, ba jebe Religion ibr gleich mar. Bon Innebrud reifte fie nach Rom, wo fie in Amazonenfleibung ju Bierbe mit vielem Glange einzog. Bei ber Firmung burd, Bapft Alexander VII. fügte fie ihrem Ramen noch ben Ramen Aleffanbra bei. 1656 ging fie nach Franfreich, wo fie zu Fontainebleau, Compligne und Baris verweilte. Wie febr auch ihre Tradit und ihre Sitten Anftog gaben, fo ließ man bod ihren Talenten und Renntniffen Gerechtigfeit wiberfahren. Gie wollte bie Bermittlerin gwifden Frantreich und Spanien werben; allein Dagarin lehnte biefe Bermittelung ab und wußte mit gutem Anftande ihre Abreife zu befchleunigen. Ihr zweiter Aufenthalt in Frantreich im folgenden Jahre war befondere beshalb mertwürdig, weil fie bier im tonigl. Schloffe zu Fontaineblean, 10. Dov. 1657, in Gegenwart bes Patere Lebel, nach abgehaltenem Berichte ihren Dberftallmeifter, Darquis Monalbeschi (f. b.), hinrichten ließ, ber ihr ganges Bertrauen befeffen hatte, jest aber bee Sochverrathe von ihr beichulbigt murbe. Der frang. Bof gab ihr fein Disfallen gu erfennen, und es vergingen zwei Monate, ehe fie es magen burfte, fich in Baris öffentlich ju zeigen. Rachbem fie 1658 nach Rom gurildgefehrt, erhielt fie wenig erfreuliche Radridten aus Edweben. Ihre Belber blieben aus, und niemand wollte ihr Borfcuiffe machen. Ans biefer Berlegenheit jog fie Papft Alexander VII. durch eine Pension von 12000 Scubi. Rach dem Tode Karl Gustav's (1660) unternahm die Königin eine Reife nach Schweben. Gie gab vor, ihre ofonomifden Angelegenheiten orbnen gu wollen; allein man merke bald, daß sie andere Absichten habe. Da der Kronprinz noch fehr jung war, ertlätte sie, daß sie auf seinen Todessall den Thron in Anspruch nehmen werde. Wan nahm jedoch diesen Ginfall übel auf und nothigte fie, eine formliche Entfagungeacte ju unterzeichnen. Dies und anbere Unannehmlichfeiten bewogen fie, Stodholm ju verlaffen. Inbeft febrte fie 1666 jum ameiten mal nach Schweben gurild, ging aber, ohne bie Sauptftabt erreicht gu haben, nach Samburg, ale fie borte, bag man ihr bie öffentliche Ausübung ihrer Religion nicht jugefteben werbe. Um biefe Beit bewarb fie fich um bie poln. Rrone, ohne bag jedoch bie Bolen barauf achteten. Endlich fehrte fie nach Italien gurud, wo fie ben Reft ihrer Tage gu Rom in Befchäftigung mit Ranften und Biffenfchaften verlebte. Gie ftiftete eine Atabemie, brachte toftbare Caumlungen bon Sanbidriften, Dangen und Gemalben anfammen und ftarb, nachbem fie noch manchen Rummer erfahren, 19. April 1689. E. marb in ber Beterefirche beigefest, und ber Bapft ließ ihr ein Deutmal mit einer langen Infchrift errichten. Bum Sanpterben fette fie ben Carbinal Magolini, ihren Intenbanten, ein. Ihre Bibliothet faufte Bapft Alexander VIIL; bie Gemalbe und Antiten Dbescaldi, ber Reffe Innoceny' XI., und einen andern Theil ihrer Bemalbe 1722 ber Bergog von Orleans. Gie hat auch einige fleine Berte binterlaffen, Die größtentheils in Ardenholg' «Demoiren ber Ronigin C.» (bentich, 4 Bbe., Berl. 1751-60) enthalten find. Die Echtheit ber 1762 unter ihrem Ramen erfchienenen Briefe ift nicht erwiefen. Bgl. Grauert, "E., Ronigin bon Schweben, und ihr Sof" (2 Bbe., Bonn 1838-42).

Chriftine, Ronigin - Regentin bon Spanien, f. Daria Chriftina.

Chriftinos biefen in Spanien mabrend ber Regentichaft ber Ronigin Daria Chrifting (f. b.), ber Bitwe Ferbinand's VII. und Mitter ber Ronigin Ifabella II., bie Unbanger berfelben ober vielmebr bie ber polit, Reform. Diefer Bartei entgegen flanben bie Rarliften, bie Anhanger bee Don Carlos (f. b.).

Chriftliche Archaologie, f. Archaologie.

Chriftliche Runft. Gleichzeitig mit ber Erhebung bee Chriftenthume gur Staatereligion burch Ronftantin b. Gr. fallt ber Beginn einer eigentlichen und felbftanbigen driftl, Runft. beren Geburtoftatte Rom mar. Das Chriftenthum fonf inbeg urfprünglich feine neuen formen, bilbete feine eigene fünftlerifche Sprache für feine Bedurfniffe and. Die Annft bee Alterthums, wenn auch verfallen und entartet, war noch machtig und bebentend genug, um bie Epoche, ber fie ibre Erifteng verbantte, ju überbanern und bestimmend auf die Folgegeit ju mirten. Der antife Tempel zeigte fich jedoch fur bie Bebitrfniffe bes neuen Cultus nicht geeignet. Bie bie Götter bee Alteribume gehorte auch ber ihnen geweihte Bau ber Erbe an. In gefälliger Breite fteht auf ihr bas Caulenhaus gegrundet, befriedigt in fich felbft, voll ruhiger Sarmonie und beiter fich öffnend gegen bie beitere Belt. Der Gott bee Chriftenthume bagegen ift ein Gott, ber im Beifte verehrt wirb. Gein Gultus gieht bas Gemuth von ber Welt ab und in himmlifche Fernen empor. Deshalb ift auch beim driftl. Gotteshaufe an Stelle ber Architefter bes Menfern eine Architeftur bes Innern getreten, welche bagegen in ihrem Meugern bas Beftreben bat, weit emporguragen iber ben Boben ber Erbe, auf welchem fie fuft, und febnfuchtig fich jum Simmel au erbeben, wo ber Chrift feinen Gott fucht. Buerft begann bas Chriftenthum feinen Breden bie rom. Martt - und Gerichtehalle, Die Baftlifa (f. b.), angupaffen, inbeg nicht ohne durchgreifende Umgestaltungen. Die chriftl. Bastiffa verbreitete fich bann nicht nur ilber bas Abenbland, fondern faßte auch im Often des rom. Beltreiche Fuß (Kirche von Bethlehem). Mumablich marb hier aber eine andere Bauweife bie berrichenbe: ber tuppelgefronte Centralbau, ber ebenfalle bem weftrom. Boben entftammte und bort gleichzeitig mit ber Bafilita auftritt. Geine erften großartigen Beifpiele weift er in Rabenna auf, erhalt fich bann in ben Tauffirchen (Baptifterien), findet jedoch feine weitere Ausbildung im Drient ale bygant. Stil. Die Bnantinifche Runft (f. b.) erhielt fich bie jur Eroberung bee Bnjantinifchen Reiche burch bie Titrfen (1453); ja fie fann felbft beute noch bie Begleiterin ber griech, Rirche genannt werben. 3m Abenblande findet Die altdriftl, Epoche unter ber Regierungezeit Rarl's b. Gr. ihren Abichluß, beffen taiferl. Balaftfapelle (jest Minfter) ju Machen noch in jene gebort. Es beginnt nun eine neue Epoche, Die romanifche, beren Brincip freilich erft im Anfange bes 11. 3abrb, wirflich burchbringt, wenngleich ibre Anfange s. B. icon bei bem Reubau bes Rloftere bon St. Gallen (im 9. Jahrh.), bon bem fich ein Blan erhalten bat, fichtbar finb. Die german. Boller, bom Grifte roman. Enftur getrantt, find nunmehr Trager ber Annft geworden. Der neuen Beltreligion, ber fie fich gebeugt, fo ergeben, bag fie felbst ben nationalen Sonbercharafter juritdireten laffen, fuchen fie in grofartigfter Beife ein gemeinfames Biel ju erreichen. Die einzelnen Theile, welche bei ber Bafilifa nur lofe aneinandergefügt, werben jett ju einem wohlgegliederten organischen Sangen; Die Refte antifer Formgefebe ftreift man allmablich ab. Durchgeführte Bolbung, namentlich in bem bon ber roman. Runft erfundenen Rreugewollbe. wird Sauptelement bee Banes. Bie Die Bolbung weift auch ber Thurmban gegen oben, ber jest erft mit bem gangen Gebaube in organifden Bufammenhang tritt. Bahrend inbef bie roman. Runft in voller Blute fteht, tritt Die eigenthumliche Ericheinung ein, bag ein neues Stilprineip, bas gothifde, bas gegen bie Mitte bes 12. Jahrh. im norboftl. Frantreich feinen Urfprung nimmt, jene bollig berbrungt. Un bie conftructiven Tenbengen bes roman. Still fnitpft ber gothifche allerbinge an, aber bas 3beal, welches ibm innewohnt, ift ein burchaus verschiedenes. Richt mehr als fefte Daffe gründet fich bas Baumert auf ben Boben, fonbern in gabllofe Einzelglieder wird es aufgeloft, Die unaufhaltfam und unendlich emporftreben, mah. rend ber Spipbogen, ber bon beiben Seiten anftrebt, ohne je in fich felbft gurudgutehren, Diefem Brincip auf bas trefflichfte bient. Go fieht bie architettonifche Schöpfung ale ein Bunber ba, ber glangenbe Ausbrud eines Glaubens, welcher Die Belt verfchmaht und fich alles unterwirft, felbft bie natifrlichen Befete. Co beberricht ber goth. Gtil bas meftl. Europa ju berfelben Beit, wo, nach langen Rampfen, fich die papfil. Sierarchie baffelbe unterworfen bat. Diefer ift fein ganges Suftem in bem überfühnen und fünftlich berechneten Aufban innerlich bermandt. Bie in biefer ift aber auch in ibm jebe Regung inbibibnellen Beiftes gurudgebrangt, und er berfällt fonell einem tobten, einfeitigen Schematismus.

Auch in ben bilbenben Runften laft bas Chriftenthum ein ber Antife vollftaubig entgegengefestes Princip jur Geltung tommen. Berflarung ber fconen Ratur tounte fein funftlerifdes Biel nicht fein, benn es ftand ja ber Natur feinblich gegenüber, fab biefelbe ale einen Abfall pom Gottlichen an: pon einer burch Schonheit geabelten Ginnlichfeit wurte feine fpiritualififche Lehre nichts. Die Raturauffaffung ber chriftl. Runft blieb baber unbeftimmt; ibr bochftes Biel war, bas Individuum in feinem tiefinnerften Gerlenleben anfgufaffen. Mus biefem Grunde gelangt bie Dalerei weit mehr ale bie Plaftit, mochte biefe auch noch fo großartig und mannichfaltig thatig fein, jur Anfnahme. Die allerverichiebenften Techniten muffen bem frechlichen Bedtirfnig bienen; je toftbarer bas Material, befto würdiger fcheint es fitr ben erhabenen Rued. Richt nur in Erg, Stein und Soly, auch in Golb und Gilber arbeitet bie Bilbnerei, und einen Sauptzweig ihrer Thatigfeit bilbet bie Elfenbeinfcniperei (in Buchbedeln, Diptychen u. f. m.). Rur malerifche Darftellungen werben urfprilnglich bie Mofgiten mit Borliebe gemablt, bie auf prächtigem Goldgrund bie Banbe ber Bafiliten fcunitden. In roman, Beit tritt bie Banbmalerei an bie Stelle, wahrend allmablich fich auch bie Safelmalerei entwidelt; in ber goth. Runft fteht bie Glasmalerei im Borbergrunde. Daneben bluben Emailmalerei, Teppichitiderei und Beberei, befonbere aber bie Miniaturmaferei in Buchern. Die altdriftl, Runft, beren erfte Broben wir in ben Ratafoniben finden, ift mefentlich fymbolifch; fie gibt fein Mbbild, nur ein Beichen ber Dinge, brudt Chriftus burch einen Sifch ober einen Weinftod, Die Rirche burch ein Chiff ane, ftellt Dleichniffe, wie bas bom guten hirten, bar, nimmt Stoffe aus bem Alten Toftament ale Borbentungen ber Beilogeschichte. Go ift ihr 3. B. bie Wefchichte bee Bropheten Jonas ein Sinweis auf bes Beilands Tob und Auferftebung. Mumablich wird ihre Darftellung mehr hiftor. Urt und erftredt fich auf bie brei gottlichen Berfonen, Die Beilige Jungfran, die Erzwäter, Propheten und Apofiel, die gange Befchichte von Gunbenfall und Erlöfung, Chrifti Birfen auf Erben und vieles Legenbarifche. Un ben Rirchenportalen und fpater an ben Alügelaltaren werben gange Epopoen ber driftl. Seilelehre aufgebaut. Die bodifte tauftlerifche Bollenbung hat bie bilbenbe Runft bee Mittelaltere ba erreicht, mo roman. und goth. Stil fich berühren, wie in Deutschland in ber Gadfifden Coule (Golbene Pforte zu Freiberg, Münfter gu Strasburg), in Franfreich in ben Portalen ber großen goth. Rathebralen (Mmiene, Pheime). Streng firchlicher Stil und hobe Ibealitat verbinden fich bier mit Empfindungewarme und Bebantenreichthum.

Das Princip ber Gothit ift bagegen fo einfeitig architeftonifch, bag es einer felbftanbigern Entfaltung ber bilbenben Ritufte feinen Raum gonnt. Gine neue Blitte bricht fitr bie bilbenben Runfte erft im 15. und 16. Jahrh. an. Bier aber tritt an bie Stelle ber fperififc driftlichen bie moberne Weltanfchauung mit ihrer natur. und febenofroben Realitat. Dag anch ein Fiefole und Perugino fiedenlofe Geelenreinheit und fcmarmerifche Singebung an bas Gottliche fconer ausbruden, ale je gubor gefchen, mogen im Rorben bie ban End und ihre Rachfolger fich in mahrer Begeifterung und glaubiger Innigfeit bas Beilige recht nabe bringen, indem fie es mitten auf ben Boben ber Belt ftellen, die fie umgibt, fo ift es mit ber eigentlichen driftl. Runft boch bald vorbei. Das driftl. religiofe Element findet zwar noch feine Statte in ber Runft, aber es ift nicht mehr bas allein herrichenbe. Die jest anbrechenbe, auf bas Ctubium ber Antife begrundete Renaiffancefunft, mag fie auch einen Beterebom fchaffen, ift mefeute lich profau. In Rafael's Chopfungen zeigt fich bereits bas Religiofe nicht fowol fpecififc driftlich ale vielmehr allgemein menichlich aufgefaßt, und bei ben Darftellungen beiliger Begenftanbe tritt, namentlich in ben Cartone aus ber Apoftelgefchichte, bas eigentlich biftor. Butereffe immer entichiebener in ben Borbergrund. Dit ihrer hochften außern Bollenbung hat alfo bier bie driftl. Malerei and ihren Abichlug erreicht. Racibem bie Reformation gur Rirchenfpaltung geführt, gibt es ftatt einer chriftl, bochftens eine tath, und eine prot. Runft. Der Protestantionund, obidon nur bie fchweig. Reformatoren, feinemwege aber Luther, bie Annft aus ber Rirche verbannen wollen, bleibt in feiner fernern Cutwidelung fünftferifc volltommen unfruchtbar. Dagegen gibt es eine eigentliche prot. Runft in ber Reformationscpoche felbft. Altrecht Direr lagt feit 1520 bei feinen Dabonnen ben Beiligenfchein verfdwinden, ftellt in feinen Stichen und Bilbern nichte lieber bar ale Chriftus ben Beren und Die Binger, Die fein Evangelium verfünden. 216 echte Reformationebilber fteben feine vier Apoftel (miinchener Pinatothet) in ihrer glaubigen Feftigfeit und Ueberzengungstreue ba. Rirchlicher Glang und eine Schwarmerei, die oft allen Fanationus ber Begenreformation wiberfpiegelt und in ber phantaftifchen Glut und Bergudung ber Spanier in hochfter Steigerung erfcheint; bas ift bas Charafteriftifche ber tath. Runft bie jum Golug bes 18. Jahrh. Ruch ber im gegen-

Chriftologie (griech.) heißt in ber driftl. Dogmatit bie Lehre bon Chriftus. Ueber ben

gefdichtlichen Entwidelungegang Diefer Lehre, f. Chriftenthum und Chriftus.

Chriftoph (Canct-), Gaint. Chriftopher ober Gaint-Ritte, eine gum brit. Generalgouvernement ber Leewarbinfeln gehörige, öftlich von Antiqua gelegone Infel ber Riemen Antillen, im Unifange von 31/4 D. . De., unterm 17.º norbl. Br. und 45.º weftl. &. Der Sitboften befteht aus Raltformation; ber Rorbweften wird bon einer rauben bultanifden Berglette burchjogen. Der Boben ber Infel ift mit bultanifder Miche tief itberichuttet. Der bodifte Berg, ein erlofdener Bulfan, ift ber 3489 ff. bobe Mount - Mifern. Das Rlima zeigt fich gefund; nur richten wilbe Stürme bisweilen große Berwuftungen an. Die Plautagenwirthichaft auf Buder, Raffce und Baumwolle wirft reichen Gewinn ab. 1860 gabite fie mit Anguilla 25953 E., barunter nur 2000 Beife. Die Giufuhr belief fich auf 144609, bie auffihr auf 208200 Bib. St. Die Samptartitel ber lettern maren 15,906100 Bib. Buder, 113811 Gallonen Rum und 326610 Gallonen Melaffe. Die befeftigte Saupthafen - und Sanbelofiabt Baffeterre liegt an ber Gibmeftfeite, ift bon regem Berfehr belebt, ber Gip eines bem Bouverneur von Antigna untergeordneten Untergouverneure und bat 8500 G. Außerbem find bemertenemerth Canby-Boint mit 2000 E. und bie Bergfeftung Brimftone . Bill; bie beiben lettern haben offene Rheben. Die Infel murbe 1493 bon Cofumbus entbedt, bon bem fie ben Ramen Can - Chriftobal erhielt. Gin normann, Ebelmann Guambue laubete bier 1625 mit 30 Dann und begrundete eine Tabadepflangung, Die erfte eigentliche frang. Colonie in Beftinbien. Zugleich nahm er mehrere herunftreifenbe Englanber auf'und theilte bie Infel in zwei frang; und zwei engl, Quartiere. Rachbem Enambue 1626 im Intereffe ber Colonie nach Europa gegangen nub 1629 gurudgefehrt mar, nahm biefelbe gang befondere ihren Aufschwung. Bei feinem Tobe hinterließ er 1636 bas Gouvernement bem tapfern bu Salbe, bem ieboch icon 1638 Boinen folgte. Auch biefer forberte bie Entwidelung ber Colonie auferorbentlich, fodag felbft die beginnenben Zwifte ber frang, und engl. Bevolferung ben Bobiftanb noch nicht trubten. Erft ale 1666 bie Rriegeerflarung Englande gegen Frankreich erfolgte, tamen die nationalen Garungen auf ber Infel jum vollen Ausbruch, Der Befly ber Infel wechselte nun oft, bis fie die Frangofen burch ben Ruswijter Frieben wieber erlangten. Doch bie Colonie fant immer tiefer und war gu fcmach, ben Angriffen wührend bes Spanifchen Erbfolgefriege ju wiberfteben. Gie marb 1713 an England abgetreten, unter beffen Schut fie fich, ungegentet ungunftiger Raturereigniffe, abermale emporbob. 3m Jan. 1782 von bem frang. Abmiral Graffe überfallen, mußte fie fich ben Frangofen ergeben, die fie nun bie 1784, wo fie an die Englander gurudfiel, hart bebrangten. Ungludefalle fowie bie Occupation burch ben frang, Abmiral Diffieffn im Dara 1805 forten gwar bie Infel uoch wiederholt; boch bat fie feitbem allmablich ibre bebeutenben innern Rrafte entfaltet.

 ibn 1471 im Babe greifen und in Die Altfefte München gefangen feben gu laffen. Sier berfiethte C.'s Baffengefahrte, ber Bfalggraf Dtto von Reumarti, im Berein mit 100 Rittern ibn ju befreien; affein bas Unternehmen mielang. Enblich nach 19 Monaten warb er auf Bermenben ber Stanbe aus feiner Daft entlaffen. Radibem er eine neue Emporung gegen feinen Bruber verfucht, einigte er fich 1475 mit bemfelben ju einem Bertrage, nach welchem Albrecht wieber auf 10 3. Die Alleinherrichaft erhielt, ibm felbft aber Colof und Stabt Laubsberg, bas Schlof Baal und bie Ctabt Beitheim übergeben murben. Bon nun an berbielt C. fich rubig. Wahrend biefer Beit war es, bag er auf ber burch ihre Bracht befannten Sochzeit bes Bergoge Georg von Baiern . Landebnt im Zweitampfe einen riefenartigen Ritter aus bem Rorben, einen Bojmoben aus Lublin, befiegte, ber bie gange bort verfammelte beutiche Mitterichaft gehöhnt hatte. Rachbem er fich befondere im ungar. Beere und im flanbr. Rricat bebeutenben Rubm erworben, ichlog er fich an bas Beer bee Bergoge Georg an, meldes bem Boifer Marimilian gegen Ungarn ju Bulfe eilte. Er erflieg querft bie Mauern bon Stuhlmeigenburg und öffnete bem Raifer bie Thore. Inbeffen mar bie 10jabrige Bertragsfrift unt feinem Bruber abgelaufen. Die C. fibergebenen Stabte, feiner Berricaft mube, wenbeten fich an Albrecht; jugleich fündigten ibm 59 Abeliche gebbe an, fobag er ber lebermacht, ber fich auch fein Bruber beigefellt, weichen mußte. Un feinem Bruber fuchte fich C. gu rachen, indem er fich jum Daupte bee Lowlerbundes, ben ber in feinen Rechten gefraufte Abel gegen Albrecht errichtete, mablen lieg. Rachbem aber auch biefer fich hatte lofen miffen, jog C., bes unruhigen Lebens im Baterlanbe milbe, in Begleitung mehrerer Fürften und Ebeln nach Balafting. Berfohnt mit feinem Bruber Albrecht, ben er ju feinem Erben einfehte, ftarb er bei ber Beimfebr auf Rhobus 15. Mug. 1493.

Chriftoph, Bergog von Burtemberg, ber einzige Cobn Ulrich's von Burtemberg und ber bair, Bringeffin Cabina, murbe 12. Dai 1515 geboren. Cein Bater, von ehrenwerther, aber rauber Gentiftbart, batte ben Schwäbifden Stabtebund gegen fich aufgereigt und fab fich, als er aus feinem Lande vertrieben murbe, genothigt, feine Rinber, C. und beffen Schwefter Anna, bem Coute ber tilbinger Befatung anzubertrauen. Ale biefe fich ergeben mußte, tamen bie fürftl. Rinber in die Gewalt ber Feinbe. Bebe Berwendung ber Mutter C.'s, welche fich am bair. Sofe aufhielt, ihrem Cohne fein Erbtheil ju erhalten, mar vergebene. Rur ein Babroelb follte ibm verbleiben; bas Land felbft erhielt, nach einem zweiten bergeblichen Ginfalle bes Bergoge Ulrich, fur bie Rriegetoften Raifer Rarl V. Dagegen marb E., noch nicht fünf Jahre alt, nach Innsbrud, fpater nach Bienerifch-Reuftabt gebracht, um am faifert. Sofe er avaen ju merben. Der Raifer mar ibm perfonlich gewogen und nahm ibn auf allen feinen Reifen, fo auch jum Reichstage in Mugeburg 1530, mit fich. Dort erhielt C. von feinen Mutterbriibern, ben Bergogen von Baiern, und bem Landgraf Bhilipp von Beffen nabere Muffchliffe über feine Anfpriiche. Mis nun auf bemfelben Reichstage fein Erbfürftenthum bein Bruber bes Raifere, Gerbmand, feierlich ju Lehn gegeben murbe, er felbft aber bem Raifer nach Italien und Spanien folgen follte, vielleicht um mit feinen Anfpriiden in ein Rlofter geftedt ju merben, ba entflob ber Bring unter feines Freundes Tiffernus Bulle an ben Grengen Italiens und gelangte enblich an einen unbefannten Bufluchtsort, wo er fich lange Beit berborgen bielt. Bon bier aus trat er, mit Einwilligung feines Batere und von vielen beutfchen und ausfanbifden Gurften unterftutt, aufange idriftlich, bann perfonlich auf bem Reichstage ju Mugeburg 1533 mit feinen Anfpriichen gegen ben machtigen Raifer berbor. Wahrend ber Raifer biefe ju erfillen auf alle Beife fich weigerte, fiel C.'s Bater aufs neue in Burtemberg ein, feste mit hillfe bes Landgrafen Bhilipp burch bie gludliche Schlacht bei Laufen 13. Mai 1534 und burch ben Bertrag von Raben 18. Dai fich in ben Befit feines Deriootbums. mußte aber babei bie Bebingung eingeben, baffelbe ale Afterlehn bon Defterreich ju empfangen. Bett begab fich C. gu feinem Bater; allein Diebelligfeiten mit diefem flihrten ibn balb in bie Dienfte bes Ronigs bon Frantreich. Rach achtjährigem Aufenthalte bafelbit, mabrenbbeffen er burch ritterliche Engenden fich großes Unfeben erworben, rief ibn fein Bater gurud und bermabite ibn 1544 mit ber Bringeffin Anna Daria von Ansbach, worauf E. feinen Gig in Diompelgarb nahm, Unterbeffen batte Bergog Ulrich 1546 am Schmaltalbifden Rriege gegen Rarl V. theilgenommen und war nach bem ungludlichen Ansgange beffelben bon Gerbinand ber Felonie angeflagt, bas Bergogthum felbft aber ale bermirttes ofterr. Afterlebn von bemfelben in Mnfpruch genommen worben. Goon mar ber Proceg eingeleitet und C. abermale in Gefahr, Burtemberg ju verlieren, ale fein Bater 6. Dob. 1550 ftarb. Cogleich ergriff C. Die Ritgel ber Regierung, und obgleich Rarl V. felbft ibn gegen feinen Bruber Ferbinand begunftigte, fo bauerte boch ber Broceft fort, bis enblich bie Gache nach bes Rurfitrfien von Gachfen Gieg Bber ben Raifer burch ben Baffauer Bertrag ihre Erlebigung fanb. Bufolge beffelben erhieft C. gegen Anertennung ber Afterlehnsherrichaft Defterreichs und Zahlung einer Bertragsfumme bon 250000 Ri. bas Land Burtemberg fur fich und feine mannlichen Erben. Er rief fofort bie Stanbe zusammen, beftätigte ben Tubinger Bertrag in feinem gangen Umfange, orbnete bas Schulbenwefen, begrunbete eine geregelte Juftigpflege burch fein . Burtembergifches Landrecht. und feine Lanbesordnung und verbefferte bie Lanbesvermaltung burch viele treffliche Dagregeln. Bei aller biefer Thatigleit fitr bas Wohl feines Berzogthums verlor er bennoch bas gefammte beutsche Baterland und die Angelegenheiten ber prot. Rirche nicht aus ben Augen. Gleich anfange marb bie fcon bon feinem Bater eingeführte, aber in ber letten Beit burch bas fog. Interim verbrangte luth. Lebre von ihm wiederhergeftellt. Much bie Broteftanten in Defterreich, Graubundten und Friaul fowie bie Balbenfer fanden an ibm einen Bertreter. Bei Gingiebung ber geiftlichen Bitter feines Landes verordnete er, bag biefelben ausschliegend filr bie Beditrinifie ber Rirde und für anbere wohlthatige Zwede verwenbet würden. Demgemuß ftiftete er bie murtemb. Rlofterfchulen gur Bilbung junger Beiftlicher und bas theol. Geminar gu Tiibingen; auch wurde bie Universitat neu eingerichtet und ber Bolleunterricht geregelt und verbeffert. Er ließ eine Rirchenordnung verfaffen, ordnete Rirchenvifitationen an und fuhrte die Rirchenconvente, eine Art Gittengericht, in jeber Gemeinbe ein. C. ftarb 28. Dec. 1568. Seine Linie erlofch mit feinem jungern Cohne Lubwig. Bgl. Bfifter, «Bergog C., aus größten.

theile ungebrudten Quellens (Tib. 1819).

Chriftophorus (Sauct.), b. f. einer, der Chriftus tragt, auch der große Chriftoph ober Chriftophel genaunt, ein Deliger der rom. duth, und griech, Rirde, beffen Lebensum-ftande jedoch gang unbetannt find. Rach ber Legende ma C., welcher eigentlich Reprobus der Abotymos hieß, ein Dann aus Baluftina, Shrien ober Lycien, von ungewöhnlicher Grofe und Starte. Geine Lange betrug 12 %. 3m Gefühle feiner Rraft wollte C. feinem andern als nur bem Dachtigften bienen. Er trat bei einem Filrften, ber filr ben größten feiner Reit auft. in Dienfte, fand aber balb, baß fid biefer por bem Teufel fürchte; bies veranlaßte C., bem Teufel feine Dienfte anzubieten. Dit biefem traf er einft im Balbe auf ein Chriftusbild, und ba ber Teufel biefem angftlich auswich, fo erfannte C. Chriftus ale ben Dachtigften und befchloft, fortan nur biefem ju bienen. Rachbem er Chrifius lange vergebene gefucht, tam er endlich ju einem Eremiten, nach einigen bem beil. Babylas, bon bem er bie chriftl. Taufe empfing. C. verfchmabte bie gewöhnlichen Bufungen. Deshalb marb ihm auferlegt, auf feinen Schultern driftl. Bilger über einen Strom zu tragen, ber feine Brude hatte. Da tam einft ein Rind an ben Strom. C. nahm es auf feine Schultern. Doch balb warb es fur ihn faft jur erbrudenben Laft. Diefes Rind mar Chriftus felbft, und jum Beichen, bag er es gemefen fei, befahl ihm berfelbe, feinen großen Stab in die Erbe ju fteden. E. that es, und fcon am nachften Morgen war ber Ctab belaubt und trug Datteln. Bafrenb biefes Bunber viele Zaufenbe jum Chriftenthume betehrte, ward es für E. Beranlassung jum Martyrertob. Dagnus, der Bräfect jener Gegend, ließ ihn gesangen setten. Doch im Gesangus widerstand er ftandhaft allen Berführungen jum Abfall und allen Reizen zur Sinnestuft. Dan peitfchte ibn hierauf mit glubenben Ruthen, febte ihm einen glubenben Belm auf und banb ihn auf einen glubenden Stuhl; boch C. blieb unverlett. Dan richtete Taufende von vergifteten Bfeilen auf ihn; allein bie Pfeile prallten von ihm ab und flogen gegen bie Schiefenben, ja einer berfelben verwundete felbft ben Brafecten am Ange. C, troftete biefen beshalb und bot freiwillig fein Saupt bem Benter, bamit burch fein Blut bas Muge bes Brafecten geheilt werbe. Dies gefchab, und ber Statthalter, hieran bie Dacht bes neuen Glaubene ertennenb, ließ fich nebft feiner Familie taufen. Die morgentanb. Rirche feiert fein Geft 9. Dai, Die abenblanbifche 23. Mug. Der beilige E. bemahrt bor einem uubuffertigen Enbe. Mu bem Tage, an welchem man andachtig fein Bilb anfab, war man bor einem rafchen Tobe gefichert. Daber bie riefigen St. . Chriftophebilber in ben Rirchen und felbft Brivathaufern.

Christophilos (Athanasius), der Anatreon der Neugriechen, geb. 1772 zu Kastoria in Wacebonien, erhielt feine Bilbung gu Butarefi, ftubirte gu Befth und Babua und murbe bierauf Erzieher ber Rinber bee Gurfien Murufi gu Bufarefi, bem er auch nach ber Molbau und fpater nach Ronftantinopel folgte. Rachbem er bierauf in ber Molbau mehrere öffentliche Memter befleibet, manbte er fich feit 1833 nach Griechenland, fehrte aber 1836 nach ber Balachei guriid, wo er 29. 3an. 1847 ftarb. E.'s literarifche Thatigleif war eine febr mannichfaltige.

γήματα» (Athen 1853) veröffentlicht.

Chriftus ift ber Beiname Jefu bon Ragareth, bes Stiftere ber chriftl. Religion. Das Bort ift ein griechifches (o xpioroc), welches ein Befalbter bebeutet, und bie Ueberfegung bes hebr. Defflas. Befalbte bes herrn heißen im Alten Teftamente bie Ronige, weil fle burch priefterliche Galbung geweiht wurden. Die Juden erwarteten aber, bag Gott einen Ronig aus Danib's Gefchlecht merbe hervorneben laffen, ber bie Leiben bes int, Bolfs beenbigen, bie alte Berrlichfeit bes David'ichen Throne wiederherftellen und von Bion ans alle Boller ber Erbe bem ansermablten Gottesvoll unterwerfen werbe. Deffias und E., Gefalbter bes herrn, b. i. bon Gott bestellter Ronig, ift baber ber Rame einer Barbe. Indem nun Befue bon Ragareth fich ale biefer ermartete Deffias ober C. ju ertennen gab und zuerft bon bielen Buben, bann aber in immer weitern Rreifen ale ber C. ober Deffias anerfannt wurde, fo perband man ben Ramen C. mit bem Ramen Beine in bem Ginne, bag Befus ber Chrift fo viel hieß ale Befus, welcher ber verheißene C. ift. Rach Befu Tobe aber murbe C. allmublich jum Berfonennamen ober jum Beinamen Befu, und fcon in ben nenteftamentlichen Briefen finden mir den Ausbrud Befus C. als Bezeichnung der Berfonlichteit Befu. Der Rame Jefus, ale eigentlicher Privatname, zeigt alfo bie hifter. Berfonlichfeit Jefu von Ragareth an. Der Rame C. aber zeigt an, was Befus von Ragareth in ber Borftellung ober in bem Glauben feiner Berehrer ift, namlich ber bon ben Bropheten berbeifene, bon Gott gefandte Meffias. Da die Uebergengung, bag Jefus von Ragareth ber Chrift fei, und bag alles, was C. thun folle, bon ihm ju erwarten ftebe, bie Grundlage ber neuen religiöfen Gemeinicaft ward, fo nannten fich bie Berehrer Bein mit bem urfprijnglich von Seiben ausgegangenen Ramen Chriftianer. Die aber Jeine felbit, indem er fich ale Deffiae bezeichnete, boch qugleich bie 3bee bes mefflanifden Konigthums und Reichs vertieft und vergeistigt und auf ein wefentlich fittlich-religiofes Berhaltmig jurudgeführt hatte, fo erhielt auch bas Bort . Chriftue. im Munde ber driftl. Gemeinden eine ungleich tiefere Bebeutung als bei ben Juben. Die firchl. Borftellungen bon Chrifti Berfon find fcon in ben fünf erften Jahrhunderten in ber Sauptfache ju einer Art von Abichlug gefonenen. Das urfpriingliche Jubenchriftenthum fah in ibm ben "Cobn Davib's", einen natürlich erzengten Menfchen ans Davib's Beichlecht, aber bei ber Taufe burch Johannes mit bem Beiligen Geifte erfüllt, in beffen Rraft er ale ber berheifiene. vollfommene Brophet ber Bahrheit bas neue, vollfommene Gefet bes Deffiaereiche verlandigte. Fruhe gefellte fich hierzu bie Borftellung bon feiner übernaturlichen Gebnrt aus ber Jungfrau. Erfchien fo ber Beilige Beift ale bas ibn befeelenbe gottliche Lebensprineip, fo blieb boch die mefentliche Menfcheit Chrifti feftftebenbe Grundanicanung bee Bubenchriftenthume. Auch die fünftlichern Theorien bon einer Braerifteng bee mabren Bropheten, ber fchon in ben Batriarchen und Dofe erichienen fei, bis er in Jeju bon Ragareth ofeine Rube fando, ober bon einem Engel ober Erzengel, ber mit bem Meniden Beine mahrent feines Erbenbafeine fich berbunden habe, beruhen auf berfelben Borausfenung, melde bae Jubendriften. thum nicht aufgeben tonnte, ohne feine Grundlehre, Die Ginheit Gottes, ju berleben. Dagegen war bas Beibendriftenthum bon Anfang an in ber Richtung auf Anertennung ber mefentlichen Gottheit Chrifti begriffen. Roch Baulus fab in C. nur ben "Menichen bom Simmel ber" ober bas vneumatifche Urbild ber Menfcheit, welches im Fleifche erfchienen mar, um ale ber ameite Abam ber Anfanger ber neuen geiftigen Schopfung ju werben, burch feinen Krengestob ben Wefenesfluch ju vernichten und in bem neuen geiftigen Ifrael bie Scheibewand gwifden Beiben und Juben niederzureigen. Aber icon Bezeichnungen wie . Cobn Gottes., albbilb . feiner Berrlichkeita führten über die mefentliche Menichheit Chrifti binaus. Bahrend bie einen in C. ohne weiteres ben im Gleifche erfchienenen, bem Leiben und Sterben unterworfenen Gott, ober biefelbe Berfon wie ben Bater im Bimmel berehrten, berfuchten anbere einen ichon burch bie alerandrinifch-jub. Religionsphilosophie angebahnten Mittelmeg, um bie mefentliche Gottbeit Chrifti mit feinem perfonlichen Unterschiebe bom Bater ju vereinigen. Dies gefchab burch bie Borftellung, baf bas gottliche Offenbarungsprincip ober bas gottliche aBorta (ber gott. lidje "Logos"), bas von Unfang an bei Gott mar, jum Bwede ber Beltichopfung ale befonbere göttliche Berfonlichfeit bervorgegangen und in bem Menichen Befus von Ragareth Rieifc gemorben fei. Diefe fcon von hellenifirenden Rirchenlehrern bes 2. Jahrh. entwidelte und befondere burch bas Johannesebangelium empfohlene Lehre murbe bon ben rom. Bifchofen noch im 3. Jahrh, ale "Rweigottereis berbammt, gewann aber immer allgemeiner in ber Rirche bie Dberhand. Die gleranbrinifchen Lehrer bilbeten fie weiter aus zu ber Annahme eines ewigen Berborgehens bes Bortes aus Gott ober einer emigen Beugung bes Cohnes burch ben Bater. Die Confequeng bavon war bie von Athanafine (f. b.) bebaubtete volle Befensaleichheit bes Cobnes mit bem Bater, die von der Rirchenberfammlung ju Ricua (325) befchloffen und auf ber Rirdenverfammlung ju Conftantinopel (381) bestätigt murbe. Die Gegenlehre bee Aring, bağ ber Cohn nur bas erfterfchaffene Befcopf und als folches freilich nicht Gott, aber ber porweitliche Bermittler ber Chopfung und ber Erlofung fei, unterlag nach barten Rampfen in ber Reichefirche, nm noch eine Beit lang bei ben neubefehrten Germanen eine Rufluchtoftatte ju finden. Die weitern firchlichen Streitigfeiten bezogen fich nur auf bas Berhaltniß biefer zweiten göttlichen Berfonlichfeit zu ber Denfchbeit in C. Babreub bie Meranbrinifche Schule nur bon einer Erfcheinung ber emigen Logosperfonlichteit in meufchlicher Dafeineform ober von einer Singunahme menfchlicher Gigenfchaften ju ber Ginheit einer gottmenichlichen Ratur fprach, lehrten bie Mlexanbriner ein Einwohnen bes gottlichen Logos in bem Menfchen Befus. Lettere Lehre, welche bie Ginbeit ber Berfon Chrifti an gerreiffen brobte, marb au Ephelos (431), bie entgegengefeste Lehre bon einer Bermifdung gottlicher und menfchlicher Ratur zu Chalcebon (451) berbammt. Die feitbem firchlich feftftegenbe Lehre mar bie, bag in ber einen Berfon Jefu Chrifti feit ber Menichmerbung zwei bollftanbige, ungetrennte und unvermischte Raturen, bie göttliche bee ewigen Cohnes und eine menfchliche, miteinander berbunben feien,

Die weitern Streitiafeiten über Chrifti Berfon bom 5. bie 8. Jahrh, gingen nur aus bem Streben berbor, bas Berhaltnig feiner Bottheit, die bas eigentliche Gubject blieb, und ber angenommenen Menichheit naber zu beftimmen, wobei freilich bie Unvereinbarfeit ber außerlich aneinanbergereihten Bestimmungen nur immer bon einer neuen Geite ber gu Tage trat. Roch in ber Reformationszeit wieberholte fich in bem Lebrftreit mifchen Lutberanern und Reformirten über Chriffi Berfon ber alte Gegenfat zwifchen Alexandrinern und Antiochiern in fubtilerer Beife. Die luth. Dogmatit bilbete, obwol uneine in fich felbft, bie Lehre bon ber Dittheilung göttlicher Gigenichaften an die menichliche Ratur in C., por allem ber Marcenwart und ber "Majeftat", in der feinften und funftlichften Beife aus, und die neuefte Orthoborie ift mir barüber noch im Ungewiffen, ob man auch bon einer Mittheilung menfchlicher Gigenfchaften an die gottliche Ratur reben burfe ober nicht. Dagegen haben fcon in ber Reformationegeit bie Cocinianer, banach die Deiften und Rationaliften Die Gottheit Chrifti beftritten, und lettere fanden bas Gottliche in ibm nur in feiner a Beidheit und Tugendo. Der Berfuch ber Begel'iden Echule, Die Menichwerdung Gottes ale tiefe fpeculative Bahrheit zu begrunden, ichien nur jn einer Menfcmorbung Gottes in ber Gattung ju führen, und enbete in Strauft mit bem Gingeftanbniffe, baf bie gottliche albees niemale ibre Ritlle über ein einziges Inbivibuum ausfcutte, um gegen bie anbern gu geigen. Schleiermacher feste bas . Cein Gottes in C. » in bie fchlechthinnige Rraftigfeit feines Gottesbewugtfeine ober in feine religios-fittliche Urbilblichfeit. wurde aber ebenfalls bon Straug befampft, und in ber fpeculativen, bon Begel und Schleiermacher andgegangenen Theologie murbe feitbem borgugemeife iber bie Doglichfeit ber Innahme eines ichlechthin unfündlichen Denfchen gestritten. Abgesehen bon biefer noch beute nicht ausgefochtenen Streitfrage ift es jeboch übereinftimmenbe Anficht ber freiern Theologie, ban bas Göttliche, beffen Diffenbarung in C. ber driftl, Glaube fefthalten muß, nur ber hodifte Andbrud bes in ber Menfcheit überhaupt fich entwidelnben gottlichen Lebens, ober ber bollfommenen Gottesgemeinschaft, ober ber religiofen Bollenbung bes menichlichen Bewugtfeine

um Ledens fei, (E. Chrift jenthym um Deflus) Griffindbilder minich geruffelen, ift eine ber füchgen Mufgaben für die Kunft, die est sich sien nicht um die Achnischeit eines Vertriste fanntelt, indem feine vorhanden, sondern um schöpfleriche Kreit, die Sechnunt Wennsprann Griffit (L.), flüsstlerliche Erwinden, wie des Emm, der Beinfluch, der filich, dessen griech, Bezirfamung (LeTel) die Anfangskuchflachen zu dem die geltschied Erminung berichingenden Geger ("tropez Karecte") geber Vich Zuref; greach, genügten in der allesten Sich, bei der Seigen wer dem Blievensfen der Heiner gleich gelt der Durchtung Chrifti mi Blie. Bem dieser nieden alle gelten ginn man zu fellendissigknern alle, was die vom der mit Blie. Bem dieser nieden alle gelten ginn man zu fellendissigknern alle, was die vom der Beiland ungahlige mal ale guter Birt inmitten feiner Chafe, mit einer Sirtenflote, bas berlorene Schaf fuchend ober bas wiedergefundene auf ben Schultern tragend, abgebilbet. Gewöhnlich erfcheint er hierbei ale ibealer Bungling, bem Apoll ber antiten Runft abnlich, guweilen ale bartiger Dann. Bielleicht fcon ju ben Zeiten Konftantin's findet ber Uebergang aus bem Sumbolifden ine Siftorifde flatt, und man bilbete nun ben Erlofer inmitten feiner Bunger ober in ber Bollgiehung irgendeiner Sandlung gottlicher Milmacht ab. Erft etwas fpater, boch noch im 4. Jahrh., tomnit berjenige portratartige Chriftustupus jum Borichein, welcher fich bann bas gange Mittelalter hindurch mit wenigen Beranderungen gehalten hat. Die Radricht von einer Abbilbung bee Mugefichte Befu, bie, in ein Tuch abgebrudt, ber Ronig Abgar (f. b.) von Ebeffa befeffen haben foll, und bon einem abnlichen Abbrude im Schweifetuche ber beil. Beronica ift ebenfo unverbirat ale bie Cage bon einem folchen Gemalbe, bas ber Evangelift Lufas verfertigt haben follte. Bu ben fruheften Bilbniffen gehort basjenige, welches ber Kaifer Alexander Ceverus um 230 in feinem Balafte befaß; auch gibt ein uraltes, vielleicht bem 3. Jahrh. angehöriges Dofait im Museo cristiano bee Batican einen Begriff babon, wie fich bie Beiben etwa Chriffus bachten. Es ift ein burtiger Bhilosophen-Brofiltopf. Ein offenbar unechter Brief, ben Lentulus, ber Borganger bes Bilatus, an ben rom. Genat gefdrieben haben foll, fchreibt C. eine mannlichfcone Geftalt und Gefichtebilbung in. Aehnlich ift bie Befdreibung, welche um bie Mitte bes 8. Jahrh. Johannes von Damastus nach alten Schriftftellern abgefafit haben will. Chriftue fei biernach von ftattlichem Buche gemefen, mit aufammengewachsenen Mugenbrauen, ichonen Augen, regelmäßiger Rafe, lodigem Baupthaar, mit fcmargem Bart und weigengelber Wefichtefarbe, abnlich wie feine Mutter, u. f. w. Bu ben alteften portratartigen Darftellungen gehoren ferner zwei gemalte Bruftbilber in ben Calixtinifden und in ben Bontianifden Ratatomben bei Rom, bie in Aringhi's "Roma subterranea nova» abgebilbet finb. Chriftus ericheint bier mit obalem Untlig, geraber Rafe, gewolbten Angenbrauen und hober Stirn. Der Ausbrud ift eruft und milb, bas Saar, auf ber Stirn gefcheitelt, wallt in Loden auf Die Goultern berab, ber Bart ift nicht ftart, furs und gefpalten. Beibe Bruftbilber ftimmen übrigens, wenn aud nicht genau, boch im allgemeinen mit bem ermahnten Briefe bee Lentulus überein. An bem Topus, ber bier ben Gefichtegingen Chrifti gegeben ift, haben fobann bie neugriech, und ital. Daler bie auf Michel Angelo und Rafael aroffentheile feftgehalten. Bu ben ichonften gehort ber von Rafael in ber Grablegung aus ber letten Beit feines Aufenthalte in Rom. Digian ift mehrfach ausgezeichnet in ber Darftellung von Chriftuefopfen, wie j. B. bem berrlichen Ropfe auf bem Binegrofchen in ber breebener Galerie. Unter ben Spatern zeichnet fich Lubovico Caracci burch charaftervolle Chriftuetopfe aus. Die größten Runftier, bon benen wir Chriftuetopfe befigen, haben es empfunden, bag in bem Dangel eines bestimmten, porträtähnlichen Borbilbes bie unverfennbarfte Anweifung liegt, bas Angeficht bee Gottlichen aus ben Bugen fittlicher Burbe und Schonheit zu geftalten, Die bas Bilb feines Beiftes und Lebens in ber ebang. Gefchichte an fich tragt, und bag bier niehr als bei jebem anbern Aunftwerte religiofe Begeifterung ben Binfel ober Deiget führen muffe. De boher und reiner bas 3beal in ber Bruft bes Runftlere mar, befto mehr innere, jeben Befcauer ergreifenbe Bahrheit wird and fein Chriftusbilb haben. Bgl. Grimm, «Die Gage bom Urfprung ber C. . (Berl. 1843).

Chriftnsorben, ein papfil. und portug., urfprünglich geiftlicher Ritterorben. 2018 1312 ber Templerorden aufgehoben murbe, wirfte ber Ronig Dionnfine von Bortugal babin, bag biefer Orben auf ber Byrenaifchen Balbinfel fortbeftebe. Bapft Johann XXII. bewilligte auch Die Bieberherftellung bee Orbene in Bortugal und beftatigte ibm alle frubern Rechte und Befigungen unter ber Bebingung, baß fich bie Orbeneglieber, ftatt ihres bieberigen Ramens, "Ritter Chrifti" nennen follten (1317 und 1319). In ber Beftätigungebulle befahl ber Papft, baft ber Orben bie Regel bee beil. Benebict und bie Capungen ber Ciftercienfer beobachte, beartfpruchte auch für fich bas Recht, Orbeneritter ju ernennen. Die Dacht bee Orbene ftieg allmablich fo boch, bag Julius III. 1550 bas Grogmeifterthum beffelben fur immer mit ber Grone verband. Geit 1789 befteben brei Rlaffen: Groffreuge, Commanbenre und Ritter. Das Orbenszeichen, ein langliches rothes Rreng mit weißem Breug in ber Mitte, wird bon ben Großfreugen an einer breifachen golbenen Rette, bon ben Commanbeuren an einem rothen Baube um ben Sale, bon ben Rittern im Rnopfloch getragen. hiergu tommt bei ben obern Rlaffen ein filberner Stern auf ber linten Seite ber Bruft, in beffen Mitte bas Orbensfreug und barüber ein rothes brennenbes Berg fich befindet. Der papfil. C. ift ein tath. Berbienftorben und beftebt nur aus einer Riaffe. Das Orbenstreug wird an rothem Baube um ben Sale getragen.

Chriftmurgel, f. Helleborus.

allmählich faft in allen Stabten bee Frantifden Reiche eingeführt.

Chrom ift ein nicht baufig vortommendes Detall, bas 1797 von Bauquelin in bem Roth. bleierze entbedt wurde. Es ift ausgezeichnet burch bie Mannichfaltigleit und Schonbeit ber farben feiner Berbinbungen. Das verbreitetfte Chromers, basienige, aus welchem Chromperbindungen im großen bargeftellt werben, ift ber Chromeifenftein, ber wefentlich aus Gifen. orybul und Chromoryd besteht. Augerbem findet fich bas C. in ben meiften Deteoreifenmaffen, und in fleiner Menge in einigen Mineralien. Es ift ein fcmer reducirbares, außerorbentlich ftrengfliffiges Detall, von ginnweißer Farbe, 7,3 fpecififchem Gemicht, bleibt an ber Luft bei gewöhnlicher Temperatur unverandert und verbrennt beim Erhiben ju Drid. Bon ben fecho Ornbationoftufen bes C. find nur wichtig: bas Chromoryb und bie Chromfaure. Das Chrom. oryb, bas in ber Fabritation bon gefarbtem Glafe, in ber Porgellan- und Glasmalerei, juweilen auch in ber Delmalerei unter bem Ramen Chromaritn Anwendung findet, ift ein buntelgritnes Bulber. Die Chromfaure, fitr fich eine fcon roth truftallifirte Cubftang, finbet Benutung beim Rattunbrud, ift aber besonbers in ihrer Berbinbung mit Rali und Bleiornb außerorbentlich michtig. Dan unterfcheibet gelbes und rothes dromfaures Rali. Das gelbe ober neutrale wird burch Schmelgen eines Bemenges von Salpeter und Pottafche mit Chromeifenftein erhalten; es fryftallifirt in citrongelben Gulden. Das rothe ober gweifach diromfaure Rali ericeint in fconen, morgenrothen Brismen; man erhalt es burch Bebanbeln bes gelben Galges mit Galpelerfaure ober Schwefelfaure. Beibe Galge finden Anwendung in ber Farberei, Rattnubruderei und jur Darftellung bes als Malerfarbe gefchatten dromfauren Bleiornbe ober Chromgelbe, bas fich mit Bleiweig und vielen anbern Farben ohne Beranderung mengen laft und die andern gelben Dalerfarben verbrangt bat. An Beftandigfeit ftebt es nur bem Schwefelcabmium (f. Cabmium) nach. Das Chromgelb wird burch Berfeben bou neutralem dromfaurem Rali mit effigfaurem Bleiorob (Bleignder) bargeftellt. Das Chromroth ober ber Chromginnober ift baftich dromfaures Bleiornb, bas man burch Behandeln von Chromgelb mit fdmelgendem Calpeter barftellt und nicht felten anftatt bee Binnobere verwendet. Das Chromroth, mit Chromgelb gemifcht, bilbet die mannichfaltigften Ruancen bon Chromorange, welche man birect erhalt, wenn gur Rieberfchlagung mittels Bleiguder eine freies Rali enthaltende Muflojung bes dromfauren Rali gebraucht wirb. Gin inniges Bemenge aus Chromgelb und Bariferblan wird als grune Farbe gu Muftrichen, in ber Tapetenfabritation u. f. w. unter ben Ramen Chromgrun, gritner Binnober viel angewenbet, ift aber wohl von bem obenerwähnten Chromgrun (Chromoryb) ju unterfcheiben. Gine befonbere Art hellen Chromgelbs ift bas aus Bintvitriol und dromfaurem Rali bereitete droutfaure Bintornb. Chromalaun ift ein Doppelfalt aus fcmefelfaurem Chromornb und fcmefelfaurem Rali, welches in der Form des gewöhnlichen Alauns froftallifirt, aber eine duntle Burpurfarbe hat.

Etramatilis (gried, ). 5. 1 fertig, itsi in ber Mufft der Arr Grieger eine Tourrie von wire Elizie (Arrivold), dusch es millung einer riemen. Dinite hatte. Arre pair efter der view Elizie (Arrivold), dusch es millung einer riemen. Dinite hatte. Bere pair efter die rechaftsten einer Arreit einer Sentieren (halbiten, lied deite aufgeder einer Diener wirden in untere die Artivold der die Arreit der die einer die einer die einer die einer von der in untere werden in der die einer die Benehmen die einer die einer die einer die einer die Benehmen die einer die Benehmen die die einer di

Chromatron (gried.) nennt man einen Apparat, welcher es geftattet, auf einer weißen

Chromolithographie, f. Farbenbrud. Chronif, abguleiten von bem grirch. Chronos, b. i. Beit, beigt fo viel ale Beit- ober Ber fchichtebuch. Die C. tann bie Gefchichte ber Belt im allgemeinen, ober im besondern bie eines Panbes, Bolle und feiner Gitrften ober eines Drie behandeln, und unterfcheibet fich bou ben Annalen (f. b.) baburch, bag in ihr bie gefchichtlichen Ereigniffe ansführlich und in einem gewiffen Bufammenhange, ohne bag jeboch bas Formelle in Anfchlag tommt, ergablt werben, mabrend in ben Unnalen bie Begebenheiten meift furz und gang ohne Berbindung, nur nach ber Folge ber Jahre verzeichnet find. Die C., Die wir aus bem Alterthum und Mittelalter übertommen haben, find großentheils aus ben ihnen an Alter porausgehenben Annalen mit Benutung anderer gefdichtlicher Quellen und Denfmaler entftanben. Ginige ber allgemeinern ober Beltdronifen haben Berth megen Benutung bon Werten, Die feitbem verloren gegangen find, wie das Chronifon des Enfebius, welches Sieronynms im 4. Jahrh. in das Lateinische übertrug und andere forifehten, und des Prosper von Aquitanien, welches sich an erfteres anichlieft und mit ber Fortfebung bie jum 3. 455 gebt. Andere C. bagegen find blos magere Ansgilge aus altern, noch porhandenen Berten und haben ale folche faft gar teinen Berth, wie die Compendien von Caffiobor, Jordanes u. a., ober werben erft bann wichtig, wenn fie bie Beit beriihren, in welcher ibre Berfaffer lebten, wie bie C. bes Regino von Brim (bis 915), hermannus bon Reichenau (bie 1054), Marianne Scotne u. f. w. In bentider und zwar in poetifcher Sprache befinen wir ale bie alteften Beltdronifen bie bes Rubolf von Eme und bie Janfen's bee Enenfele, bie bon ihren Berfaffern um 1250 begonnen murben. Die Babl ber Lanber. Boller- und Fürftenchroniten, namentlich aus bem Mittelalter, ift febr groß. Driechroniten finden fich bem Ramen nach fcon im friihen Mittelalter; boch wilrbe man irren, wenn man 2. B. bee Abam von Bremen « Chronicon ecclesiae Hamburgensis », bee Dietmar «Chronicon Merseburgense» u. f. tp. hierber rechnen wollte. Gelbft bie fpatern Driechroniten im 16. und 17. Jahrh., Die in Deutschland in groffer Daffe porhanden find, nicht nur bon Stabten, fonbern felbft bon Dorfern, fangen baufig, wenn nicht von Abam, bod bon Roah an, indem fie, um ben Mangel an Stoff ju erfeben, Richtbahingehöriges aus ber Landesgefchichte einflechten. Gine vorzuglich geleitete Cammlung ber oChronifen ber bentichen Stabte bom 14. bis ins 16. 3abrb. murbe 1862 (Leipzig) begonnen. Chronif (Bitcher ber) werben nach bem Borgange bes Bieronmmns bie beiben jüngften

Chronifd (griech.) bezeichnet fo viel als langere Zeit anhaltend, langwierig. Go nennt man annentlich Chronifde Arantheiten bie langwierigen, monate- und jabrelang bauernben Rranfbeiten, im Begenfage ber fog, acuten, fibigen, fanell und untiene mit fibrebe re-

laufenden. (G. Rrantheit.)

Chronogramm (gried,) unnt man einen lat. Cap, im wedigen die danin vorfommenden röm. Jahlbuchlaben die Ishreshaft berimigen Begebenheit andmuchen, auf weiche fich die Worte deziehen. Gewöhnlich wählt man dage einen Bere, der dam Chronoftlich an der Etsofision, und ist est militan, Eronobiftlich nheißt. Das Chronobiftlichen auf den Jubertubburger ärtieben von 1763:

Aspera beLLa sILent: reDIIt bona gratia paCis; O si parta foret seMper in orbe qVies;

enthält ein M = 1000, ein D = 500, ein C = 100, drei L = 150, ein V = 5 und acht

I = 8, was die Jahreszahl 1763 gibt.

Chronologie (griech.) ober Beit funde ift nicht fowol eine Biffenfchaft bon ber Beit an fich, beren Erforichung bem Metaphufiter überlaffen bleibt, ale vielmebr bie Wiffenichaft bon ben Theilen der Beit und deren gegenseitigen Berhaltniffen in Sinficht auf ihre Dauer und Folge, wie fie einestheils die Ratur ober die Bewegung der Beltforper im himmeldraum, anderntheils Die Billfür ber berichiebenen Gulturboller bestimmt. Die Große ober Dauer ber natürlichen Beittheile, Zag, Monat, Jahr, mathematifch ju bestimmen, ift bas Gefchaft bee Uftronomen; Die willfürlichen Annahmen ber Bolfer find bingegen blos Gegenftand ber biftor. Renutnif. Es gibt bemnach eine aftronomifche ober mathematifche C, und eine hiftorifche ober technifche C., wovon jene als aftron. Bulfemiffenschaft ber Rosmographie, biefe ale eine propubentifdje Disciplin ber Gefchichte jur Ceite ftebt. Die Lebriane und Mulgaben ber mathematifchen C. finden theile in ber Aftronomie felbit, 2. B. bei Bestimmung ber Blanetenbabnen ober ber Entfernung der himmeleforper voneinander, theile fur bas burgerliche Leben bei ber Beredynung und Anordnung bee Ralendere ihre praftifche Bermerthung. Die technifche C. befdrantt fich nicht nur auf die Darftellung ber verfchieben Meren, Cyllen und Jahrebeintheilungen bei ben verichiebenen Culturvolfern bes Alterthums uud ber neuern Beit, fondern fie lehrt auch, wie ber Befdichteforider die Beitangaben, Die fich bei ben Befdichtidreibern ober auf fonftigen Denfmalern aller Beiten und Rationen finden, theile untereinander felbit, theile mit ber Gintheilting ber Beltgefchichte nach Jahren bor und nach Chrifti Geburt in Ginflang gu bringen hat. Die Untersuchungen letterer Art, deren Ergebniffe man haufig in chronol. Tasein ober chronologisch angeordneten Geschichtwerken (Annalen, Fasten, Chroniken u. f. w.) überfichtlich darzuftellen pflegt, bilben ben Wegenftand ber biftorifchen E. im engern Ginne. Die fir dilide C. bestimmt Die Conn- und festtage fur Die vericiebenen driftl. Rirdien und ift ein Theil ber Ralendermiffenichaft, ber besonbere in die mathematifche C., wie bei ber Berech. nung des Ofterfeftes und ber Bestimmung bes Countagebudglabens, eingreift. (G. Mera, Coflus, Jahr, Ralenber, Dftern u. f. m.). Die borguglichften Darftellungen ber C. haben in neuerer Beit 3beler, abanbbuch ber mathematifden und tednifden C. . (2 Bbe., Berl. 1825-26) und alebrbuch ber C. . (Berl. 1831), und Datla, a Die C. in ihrem gangen Umfange» (Prag 1844), geliefert. In alterer Beit haben fich um bie wiffenfchaftliche Behandlung diefer wichtigen Disciplin bor allen Scaliger (f. b.), Calbifine (f. b.) und Betavins (f. d.) berbient gemacht. Bur Bestimmung ber Schwierigen C. bes Mittelaltere bienen Saltone, « Calendarium medii aevi » (Epz. 1729; bentich mit Berichtigungen, Erl. 1797), Bigram, «Calendarium chronologieum» (Bien 1781), Belwig, «Britrechnung jur Erörte-

493

rung ber Daten in Urfunden» (Bien 1787), Gruber, "Lehrfpftem biplomatifcher Beitentunbe" (Bien 1784), und Brindmeier, . Sandbuch ber praftifchen E. . (2pg. 1843). Das umfaffenbite Bert für die Beitbeftimmung von Thatfachen ift die berühmte . L'art de verifier les dates, begonnen von b'Antine, Clemencet und Durand, fortgeführt von Clement, Gaint-Mlais u. a. bis 1828, und gnlest herausgegeben von Courcelles (19 Bbe., Bar. 1821-44). Unter ben vielen neuern, jum Theil trefflichen Arbeiten Wer bie E. ber Boller bee Alterthume find außer benen bon Cebffarth, Bumprecht, Gutfdmid u. a. befondere hervorzuheben bie bon Lepfins und Brugich fiber bie C. ber Megapter, bon Mommfen tiber bie ber Romer, bon Clinton, Bodh u. a. über bie ber Griechen u. f. w. Buftenfelb bat a Bergleichenbe Tabellen ber mohammed, und driftl. Beitrechnung» (Ppg. 1854) jufammengeftellt.

Chronometer (gried.) ober Beitmeffer wiltbe man nach bem Bortfinne jebe Uhr nennen fonnen; bem bergebrachten Sprachgebrauche nach gebraucht man aber ben Ramen inebefonbere nur filr folde Uhren, beren Ginrichtung eine pollfommene Regelmagiafeit bes Ganges, auch unter mechfelnben anfern Ginfluffen, bebingt. Die C. merben baber befonbere bon Aftronomen, Bhufilern und Geefahrern gebraucht. Bilr leptere find fie ale Mittel jur Driebeftimmung auf offener Gee unentbehrlich. Dan unterfcheibet bie C. (melde jebergeit Feberuhren mit Unrube find) gewöhnlich in Bord ronometer, bie größern, in einer Rapfel aufzubewahrenben, und in Zafdendronometer, die fleinern, die wie eine Zafdenuhr getragen merben tonnen.

Chrudim, Stadt und Sauptort im gleichnamigen Rreife bes ofterr, Rronlandes Bohmen, am Fluffe Chrubimta gelegen, jablt (1857) 7704 E. und ift ber Git bes Rreisvorftanbes, eines Rreisgerichts, eines Begirteamts und mehrerer anberer Beborben. Der Drt hat fünf Rirchen und ein Rapuginerflofter, eine Realfonle, eine Rattunbrudfabrif und viele Dithlenwerte. Der Rreis E. umfaßt 61 D.-DR., gerfallt in 12 Begirte und gahlt 351,269 G., bie

fich in 25 Stubte, 10 Martifleden und 801 Dorfer vertheilen.

Chrulem (Stepan Merandromitich), ruff. General, murbe um 1808 in Mostan and einer Familie geboren, Die ihren Stammbaum bon einem gemiffen Banlin ableitet, ber angeblich im 14. Jahrh, aus Schweben nach Rufiland tam, und beffen Rachtommen, Andrei Chrul und Buba Sumor, Die Ahnberren ber C. und Sumorow murben. In ber Cabettenichule ju Ord erzogen, trat er 1826 in Militarbienft und flieg allmablich bie jum Dberften und Commanbeur einer reitenben Artifleriebrigabe, fand aber erft im ungar. Felbauge 1849 Gelegenbeit, fich besondere auszugeichnen. An ber Spipe eines Streifcorpe führte er einige glifdliche Sand. ftreiche aus, welche bie Aufmertfamteit bes Gelbmarichalls Bastewitich erregten, auf beffen Berftellung er jum Generalmajor beforbert warb. Dem Drenburgiden Corpe attachirt, befehligte er 1853 unter Berowftij die Expedition nach bem Gur-Daria und erftitrmte die fofaner Reftung Afmetfchet, bie feitbem unter bem Ramen fort Berowffij ein Sauptbollmert ber ruff. Dacht in Centralaften bilbet. Der Lohn biefes wichtigen Erfolge mar bie Ernennung jum General. lientenant. Balb barauf an bie Donan berufen, lieferte er ben Turfen 4. Darg 1854 bae altidlide Treffen bei Ralarafd, commanbirte mabrent ber Belagerung pon Giliffrig bie Apantgarbe ber ruff. Sauptarmee und wurbe 7. Juli bei Ginrgewo verwundet. Raum hergeftellt, eilte er nach ber Rrim, wo er 17. Febr. 1855 Enpatoria burch lleberfall au nehmen verfuchte, was ihm jeboch mistang. Alebann befehligte er bei bem grofen Anefall ane Gewaftopol 23. Dary und erwarb fich burch bie Burndweifung bee bon ben Berbunbeten 18. Juni unternommenen Sturmes hohen Ruhm. Beim Fall bes Dalachow fcmer verwundet, mußte er bie Armee verlaffen und nach Mostan reifen, wo er ber Gegenftant vielfacher Opationen murbe. Anfang 1856 erhielt er bas Commando bes bei Rare liegenden ruff. Armeecorpe, bas ju bebeutenben Operationen in Rleinaften bestimmt mar, an beren Anelfibrung aber E. fich burch ben unerwartet gefchloffenen Frieden verhindert fab. Ueber biefe Benbung miebergnilgt, 303 er fich aus bem actiben Dienfte gurild, um fich an ben indnftriellen Unternehmungen bes moefauer Raufmanne Roforem ju betheiligen. Geine Duge wibmete er mechan. Erfindungen, namentlich in der Chromolithographie. Rad Anebruch ber Unruben in Barfchan im Febr. 1861 nahm die Regierung die Dienfte bes energifden Mannes von neuem in Anfpruch, und als Befehlehaber bes 2. Armeecorps und Gebuife ber Generale Guchoganet und Lubere unterbritdte er bie bortige Bewegung mit eiferner Banb. Ale inbeft 1862 ein milberes Suften beliebt und Groffürft Ronftantin jum Bicefonig bon Bolen beftimmt wurde, rief man C. wieber nach Betereburg jurfid. Seitbem lebte er ohne Anftellung, theile mit Blanen jur Ansbreitung bes ruff. Banbels und Ginfluffes in Centralaften befchaftigt, itber welche er bas a Projekt towarmehtscheetwa dia raswitia torgowii s' Srednei Asiej » (Betereb, 1863) peroffentlicht bat. Chryfalis (richtiger Chrhfallis) bezeichnet bei ben Infetten mit volltommener Berwandlung die Berwandlungsflufe, auf melder die Larve (Raupe, Made) zur Buppe umgewandelt worben ift, die nun ofine zu fressen nut, bis aus für das volltommens Infett bervorgefet.

Chrysanthemum, b. h. Golbblume, ift ber Rame einer Pflangengattung aus ber 19. Rlaffe bes Linne'ichen Softeme und ber natürlichen Familie ber Compositen. Abtheilung ber Corombiferen, welche fich burch bachziegelige Bulle, einen gewolbten Blittenboben ohne Dedblattchen mifchen ben Bluten, weibliche, jungenformige (einlippige) Ranbbluten und flugellofe, felten geflitgelte, meift ringeum langegeftreifte Friichte anegeichnet, Die entweber gang fronenlos finb, ober ein mehr ober minber beutliches trodenhautiges Rronden tragen. Die hierher gehörigen Bflangen find einjährig, ober ausbauernb, ober ftrauchartig, und fammtlich mit beblättertem Stengel berfehen. Es gehort zu biefer Gattung eine große Bahl bon Arten, welche in mehrere Gruppen ober Untergattungen, wie Leucanthemum, Pyrethrum, Chrysanthemum und Pinardia, jerfallen, die bon manchen Botanifern ale eigene Gattungen betrachtet werben. Mus ber erften Untergattung ift die befanntefte Art die gemeine Bucherblume (C. loncantho-mum I.), auch große Masliebe, große Ganfeblume ober Oratelblume genannt, mit großen weißen Strahl - und gelben Scheibenblumen, welche fich burch gang Europa auf Medern, Biefen und walbigen Grasplagen baufig findet und ju bem befannten Liebesorateis fviel bient. In Garten wird oftere bie in bie britte Untergattung gehörige einjahrige getielte Bucherblume (C. carinatum Schonsb.) mit weißen Strabl - und ichmargrothen Scheibenblumen und gefielten Sullblattern eultibirt. Gie ftammt aus Darotto. Bu berfelben Gruppe gebort bie gemeine gelbe Mderwucherblume (C. segotum L.) mit goldgelben Straft. und Scheibenbluten, ein in manchen Gegenden überaus haufiges, hodft laftiges und fdmer ausrottbares Unfraut, welches aber auch ale Bierpflange cultibirt wirb. Desgleichen ift bie einjahrige fronenformige Bucherblume (C. coronarium I.), eine jur pierten Unteraattung geborige, in Gilbentopa und Rorbafrifa beimifche Mrt, mit gelben ober weiflichgelben, felten faft gang meigen Ranbblumen, eine gemeine Bierpflange unferer Garten geworben, welche bafelbit ohne befonbere Bflege gebeiht und oft verwildert ale Unfraut portommt. Befondere aber ift die ftrauchartige dinefifde Buderblume (C. Sinense) mit gefillten Bluten in Garten bei une febr beliebt und auch in ihrer Beimat, in Japan und China, vielfach ale Bierpflange angepflangt. Ihre Blittegeit fallt in ben Spatherbit. Die Blumen finb buntel-purpurroth, lilla, rofenroth, weiß, gelb ober orangefarben, auch zweifarbig. Dabei find balb nur die Randblitten jungenformig, balb auch die Scheibenblitten jum Theil ober fammtlich in jungeaförmige umgemanbelt, beren Bunge flach ober gufammengerollt ift; ober auch bie Blitten find jur Salfte ober alle robrenformig, mit furgen ober verlangerten Robren, medhalb bie Bilauge bei une oft mit bem Ramen Rohrenafter bezeichnet wirb. Bon biefer Pflange gibt es jahllofe Barietaten, melde nach ber Form, Farbe u. f. w. ber Blitten in 16 Sectionen jerfallen. Bon ber ebenfalle cultivirten in bifden Bucherblume (C. Indicum) unterfdeibet fie fich faft nur burch zwei - bis breimal fo große Blittentopfe, indem ihre Randbluten viel lauger ale bie Sillbede bes Blutenfopfes find, mabrent bie Ranbbluten ber inbifden Bucherblume wenig langer ale bie Sullbede find und bie (auch gefüllten) Blutentopfe taum 1 Boll im Durchmeffer haben. Beibe Arten gehören jur britten Untergattung. Gie find prachtige Bierpflangen, welche um fo mehr cultibirt ju merben berbienen, ale fie bom Berbft an ben gangen Winter hindurch blugen und fich beehalb ju Zimmerzierpflangen, Anefchmudung bon Orangeriehaufern und namentlich Wintergarten ungemein eignen. In geschütter Lage halten fle felbft in Deutschland in nicht ju talten Bintern im Freien aus; beffer ift es jeboch, fie im Ralthaus ober im Rimmer ju überwintern. Manche Gorten laffen fich leicht zu fleinen Baumden gieben, welche bann mit ihren gierlich gelappten Blattern und icongefarbten Blumen, Die bis 3 Boll Durchmeffer mitunter erreichen, einen herrlichen Anblid gewähren. Gie laffen fich burch Ableger leicht vernichren.

Corpilipuse (gried, Cheriphpee), ein berühmter floidiger Philolophi im 3. Oafri, d. Cher, flammte and Soil, and andere and Zarfei in Cilifica, um bel film um 300 geberen um dem 200 geberen fein. Erft nach bem Kertuffer feines Bermitgens Jolf er nach Alfing gebenum eine mach dem het Philolophis gewinder film eine Nort ich der Philolophis gewinder film eine Kriftlisse im Bediere Kennitze, villedigt and Henry is beiter States, der interfent der States, villedigt and Henry is beiter States, der interfent der Erft der in der States der in der States der in der States der in der States der in der in der States der in der in

495

(trysskifens, ). 5, Gotteight, namnt Enne eine Getting annril. Ertünder aus der 12. Riale, i. 1. Debung, finne Zighens, mil die eightgliemig Grund eine gelögklie Gründ beitgt. Eit ist die Humpstating einer Heinen, mil den mandeatigen eber Ertinsbipstradigir (Rephyldiatenen). Jöre Affran daben absechjelten, einfach, gange Bittere, in Tonden oder Riesen gefüllte Bitter mit glotfiglichtigen Köde und hindbitterigen, ramtgefänigier Gilmenstenen, die einmat den gelte gelte geben der Bittere der Bitt

Chrisfolius (Wannel), ein dourchmer Griege aus Eusphantingerl, geb. um die Mitt des 14. Johr, ist aber reite Berefingure ber griech, Elievate mad Johannel Ballen nagische. Die Laifer dohannel Valdelaged schiffet ihr um 1391 nach Istoficu mit England, um Hilf 1907 der Deigster ju indem. Er wurde dohannel dekamt in Indian, derfich 1397 fein vom die Täche bedrägigte Satertand umb felgte dem Auf est Lefter der griech, Literatur und George, wie er eine große John Gediller jede Euchade um Allter au mit fai jammeite mad allegmeine Um fuglischung erregte, deralp feite durch dem Auflere friese Auflande um die Remett feite Aufler um der derfect mittel um derinan Genarder. Im die frame Genarder. Im feite Sertenag wied durch feiter Gefetz feitenführ um derinan Genarder. Im feite freie Aufle gingen Levenie Permo, Pengus Fram Polichhus, Guarinand den Krenn u. a. hertoe. Seit 1600 wirft er in äpflicher Weite zu Mittelle der Serven u. a. hertoe. Seit 1600 wirft er in äpflicher Weite zu Mittelle der Serven u. a. hertoe. Seit 1600 wirft er in äpflicher Weite zu Mittelle der Serven u. a. hertoe. Seit 1600 wirft er in äpflicher Weite zu Mittelle der Serven u. a. hertoe. Seit 1600 wirft er in äpflicher Weite. Gregor XII. bediente fich feiner auch in öffentlichen Befchaften, bei ber beabsichtigten Bereinigung ber rom. und griech. Rirche. 1413 ging C. mit Johann XXII. ju ber Rirchenberfaumlung nach Ronftang, wo er 1415 ftarb. Mufter mehrern theol. Schriften bat man bon ibm e Erotemata», die Anfangegrunde ber griech. Sprache (Beneb. 1484; julest Berl. 1584). Geines Brubers Cohn, Joannes C., folgte ihm nach Italien und wird oft mit ihm bermechfelt.

Chrujopras ift eine burch Ridelornd grungefarbte Spielart bes Chalcebon (f. b.), Die fich im Cerventin ju Rofemit und Baumgarten in Colefien findet und bielfach ju Comud berarbeitet wirb. Geine Farbe ift angenehm, meift apfelgrlin, aber nicht beftanbig; fie verbleicht nicht nur, wenn bas Mineral ber Sibe ausgefest wird, fondern fogar allniablich burch Luft und Conne. Gie zu erhalten, verwahrt man ben C. an bunteln Orten gwifchen feuchter Baumwolle. Chrysospienium, b. b. Goldmilg, nannte Linne eine Pflangengattung aus ber 10. Rlaffe,

2. Dronung, feines Enfrems und ber Familie ber Steinbrechgewachse (Garifragaceen), weil bie in ber Boltsfprache Comebens wie Deutschlands Dilgfraut genannte, am baufigften bortommende Art, bas C. alternifolium, golbgelb gefarbte Blitten und Billblatter befigt. Diefe fowol ale die zweite, feltener vortommenbe Art, C. oppositifolium, ift eine faftvolle, gerbrechliche, niedrige Bflange mit nierenformigen, geferbten Blattern, beren oberfte an ben Meften ber Trugbolbe befindliche goldgelb find, und fleinen Bluten aus einem vier- bie fünffpaltigen Berigon mit acht bie gebn turgen Staubgefäßen und einem halbunterftanbigen Gruchtfnoten, aus bem fich eine vertehrt bergformige, zweihornige, zweiflappige, vieligmige Rapfel entwidelt. Das Milgfraut, auch Goto-Steinbrech und Steinfreffe genannt, machit an Ufern bon Buchen, fenchten Blaven, quelligen Orten allenthalben in Deutschland, oft in bichtem Rafen, und ift mit feinen goldgelben Trugdolben eine Bierbe ber Bachufer u. f. m. im erften Frühling.

Es war friiher ale Mittel gegen Milgfrantheiten officinell.

Converfatione . Leriton. Gifte Hufflage. IV.

Chrufoltomus (3ohannes), einer ber berifhmteften Bater ber alten driftl. Rirde, geb. gu Antiochien 347 n. Chr., ftubirte bie Rebefunft unter Libanius, ben er febr balb übertraf. Rachbem er fich mit Philosophie beichaftigt, ging er in ben Ginoben Spriens an bas Studium ber Beiligen Gdrift. Bereite im Alter bon 20 3. fiibrte er bor Bericht einige Rechtefachen mit auferordentlichem Erfolge; bald aber entfagte er gang ber Belt, um im Bugfleibe burch Saften und Bachen die Berrichaft ber Leibenfchaften in fich ju gerftoren. Drei Jahre verlebte er fo in Untiodien in enger Freundichaft mit Bafilius, Theoborus, bem nachmaligen Bifchofe bon Mopfuefte, und Maximus, bem fpatern Bifchof bon Geleucia. Ale Theodorus fich auf furge Beit feinem Berufe entzogen, erließ C. zwei treffliche Ermahnungen an ibn, um ibn gu feiner Pflicht gurudguführen. Um nicht jum Bifchof bon Cafarea gemablt ju werben, entjernte er fich 370' heimlich aus Antiochien, und ale fein Freund Baffline, ber ju biefer Stelle berufen worden war, ibm wegen biefer frommen Lift Borwurfe machte, vertheibigte er fich in ber ichonen Corift «lleber bas Briefteramt». 374 jog er fich ju ben Ginfieblern gurild, welche bie Bebirge auf ber Grenge von Antiochien bewohnten; boch auch fie verließ er nach vier Jahren, um eine noch tiefere Ginfamteit gu fuchen. Er mabite eine Boble gu feiner Bobnung, wo er gwei Bahre, ohne fich niederzulegen, berlebte. Geine Rafteiungen und bie Feuchtigfeit feiner Bobnung verurfachten ihm eine Rrantheit, Die ibn 381 gur Rudfehr nach Antiochien nothigte. Roch in bemfelben Jahre murbe er bon bem Bifchofe bon Antiochien jum Diatonus berufen und 386 jum Briefter geweiht. Der Bifchof machte ibn ju feinem Bicar und trug ibm auf. dem Bolle bas Bort Gottes ju verfündigen, mas bieber nur ben Bifchofen vorbehalten gewefen. Geine Beredfamteit machte bald felbft Juben, Beiben und Reter gu feinen Buborern. Er war bie Bierbe biefer Rirche und bes gangen Driente, ale 397 ber Raifer Areabine ibn auf ben bifchoft. Stuhl von Ronftantinopel erheben wollte. Damit fich die Einwohner von Artiochien feiner Absicht nicht widerfeben möchten, ließ ber Raifer ibn beimlich nach Ronftantinopel führen, wo ber Batriarch von Alexandria, Theophilus, ihn weihte. E. fuchte bie Gitten ber Beiftlichen ju verbeffern, betehrte eine Menge Beiben und widmete fich ber Bflege ber Rranten. Much ichicte er Diffionare ju ben Gothen, Gentben, nach Berfien und Balaftina. Gine Beindin hatte C. in der Raiferin Guboria, beren fittenlofen Lebenswandel er unerfchroden ftrafte. Die Soflinge ber Raiferin, um fich bes unbequemen Bufprebigere ju entledigen, brachten allerlei erdichtete Antlagen gegen ibn auf. Gein Rebenbubler Theophilus, Batriard) bon Alexandria, verfammelte mehrere Bifchofe ju Chalcebon, welche bie gegen C, erhobenen Rlagen untersuchen follten. E. weigerte fich gwar, gu erfcheinen, und berfammelte feinerfeite 40 Bifchofe ju Ronftantinopel; allein ber Saf feiner Frinde flegte. Geine Abfebung

murbe ausgefprochen und von Arcabine befigtigt, ber qualeich einen Berbannungebeiebl gegen ihn ergeben ließ. C. verließ beimlich bie Ctabt, aber bas Bolf brobte mit einem Aufftanbe, nub ein Erbbeben in ber folgenben Racht verbreitete allgemeinen Schreden. In ber Bebrungnig miberrief Arcabius feinen Befehl, und Eudoria felbft lub C. jur Rudtebr ein, ber nun im Triumph bom Bolfe in Die Stadt gurudgeführt murbe. Doch ein Geft, bas mit heibnifden Gebrauchen jur Ginmeibung einer ber Raiferin gefehten Ctatue begangen murbe, erregte ben Gifer bes frommen Erzbifchofe, welcher öffentlich bagegen fprach. Euboria feste aufe neue C. Berurtheilung burch, und er mußte 404 nach Ricaa in Bithynien in die Berbannung geben. Rury por ihrem Tobe wies ihm Euboria bie fleine armen. Stadt Rufufa in ben Biffen bes Taurus ju feinem Aufenthaltsorte an. Auch bier blieb fein frommer Gifer nicht muffig; er fuchte namentlich Berfien und Phonigien burch driftl. Prebiger ju befehren. Bon Rufufa aus fdrieb er 17 Briefe an Olympias, Die ebenfo viele moralifche Abhandlungen find. In fie ridtete er auch feine Cdrift aniemand vermag bem gn ichaben, ber fich nicht felbft ichabets. Ueber bie Theilnahme entruftet, welche bie gange Chriftenheit C. gollte, lieg ihn ber Raifer endlich an die Ufer des Bontus Eurinus nach ber auf ben auferften Grengen gelegenen Stadt Bithus bringen. Dit unbebedtem Scheitel mußte ber Greis in ber glithenbiten Connenhite bie Reife ju fuß machen. Er unterlag birfen Befcwerben und ftarb ju Romana in Bontaf 14. Gent. 407. Gein Rorper murbe an ber Geite bee beil. Bafiline beerbigt, 438 aber nach Ronftantinopel gebracht und bort in ber Rirche ber Apoftel bestattet. Spater führte man fein Ueberrefte nach Rom und fette fie in ber Rirche bes Batican bei. Die griech, Rirche feiert feir Geft 13. Nov., die romifche 27. Jan. Der Rame Chryfoftomus, b. h. Golbmund, ward ibn querft, wie man meint, bon ber fecheten ofumenifchen Sonobe 680 um feiner vielgeseierten Berebfamteit willen beigelegt. Ale Dogmatiter ift C. unbebeutenb, ale Ereget gebort er ber an niichterne, grammatifche Auslegung binbrangenben Antiochenifden Schule an. Die genaucht griech. Ausgabe feiner Berfe murbe bon Cavilius (8 Bbe., Eton 1613), Die bollftanbigfte, grie difch und lateinifch, bon Montfaucon (13 Bbe., Bar. 1718-38; 2. Aufl. 1834-40) feforgt. Eine neue Ausgabe bon Comler (Rnbolft. 1837) ift unvollendet geblieben. Gine Ausmahl feiner Berte hat Dubner beforgt (Bb. 1, Par. 1861). Außerbem find einzelne Schriften öftere einzeln berausaegeben worben. Ueberfett murben feine Somilien bon Cramer (10 Bbe., Lpg. 1748-51), in einer Auswahl von Lut (Eib. 1846; 2. Aufl. 1853); die Comilien über bie Briefe bes Baulus von Arnolbi (6 Bbe., Trier 1831-40). Bgl. Reanber, a306. Chrifoftomues (2 Bbe., 3. Aufl., Berl. 1848).

Chrantowifi (Abalbert), poln., bann piemont. General, geb. um 1788 in ber Bojmob. fchaft Rratau, erhielt feine militarifche Bilbung ju Barfchau und machte ole Ingenicuroffigier Die Felbalige von 1812 und 1813 mit. Am Rriege gegen Die Türfen 1829 nahm er ale Sauptmann im ruff. Generalftabe theil und leiftete gute Dienfte bei Barna. Er betheiligte fich ohne Bogern bei ber boln. Debolution von 1830 und ward im Jan. 1831 zweiter Befehlehaber ber Freitung Moblin, balb barauf Chef bes Generalftabs. Un ber Spine einer Brigabe vertheis binte er im April 1831 bie Uebergangepunfte bes Biepra mit Gliid gegen bie Ruffen, flegte int Mai bei Rocf über ben ruff. General Thiemann, bemmte in Boblachien, mo er bret Diwfionen befehligte, die Fortidritte Rubiger's, brachte gludlich eine betrachtliche Bahl Gefcuite bon Bamosc nach Barfcau und erfocht 14. Juli bei Minet einen Gieg, ben er jedoch nicht benutte. E. wurde hierauf gnm Dibifionegeneral ernannt. Um biefelbe Beit lentte er inbeffen ben Berbacht ber bemofratifden Bartei auf fich. Er batte nämlich mit bem General Thiemann eine in Swed und Erfolg forgfältig gebeimgehaltene Rufanimentunft gehabt, und man bemertte feitbent, bag er allen fraftigern Dagregeln entgegenwirfte. Auch machte er aus feinem Unalauben an ben Sieg ber poln. Sache wenig Behl, fprach mit Achtung bon ber ruff. Dacht und rieth wiederholt ju Unterhandlungen. Dbwol bon vielen Geiten lebhaft angegriffen, mußte C. boch ftete auf Cfrannechi (j. b.) einen entichiebenen Ginflug ju außern, übernahm bei Bolinow bas Commando bes rechten Flügels ber bafelbft versammelten voln. Armee und marb Eube Mug. Gouverneur von Barfchau unter Rrufowiecfi. Rachft biefem gaben ibm bie Bolen ben ungludlichen Ausfall ber Bertheidigung ber Sauptstadt foulb, indem er bie Betheiligung ber Rationalgarben am Rampfe verhinderte. Der Argwohn gegen ibn fleigerte fich, ba er bem and Braga abziehenden poln. heere nicht folgte, fondern nach bem Ginguge ber Ruffen un angefochten in Barichau blieb. Ginige Beit barauf ging C. mit einem ruff, Baffe, in welchem er ale Dberft anerfannt mar, nach Barie, angeblich um feine Lanbeleute zur Rudfebr nach Bolen ju bewegen. Er war ganglich in Bergeffenheit gefallen, ale im Fruhjahr 1849, ju großer Chuquifaca Chur 499

Ueberrafchung aller, angeblich auf ben Betrieb bee Oberften Zamonfli, feine Berufung gur Reorganifation bes viemont. Beeres nach Turin erfolgte, wobin auch noch anbere poln, Offigiere abgingen. Dbrod C. nur ben Rang eines Generallieutenante befleibete, auch feine Stellung ju bem gleichfalls am Rriege theilnehmenben Ronige eine unbeftimmte blieb, war er boch ber eigentlich verantwortliche Obergeneral im verbangnifivollen füuftagigen Relbinge bon 1849, ber über bas Schidfal Carbiniens und ber gangen Salbinfel entichieb. Bei ber Leitung ber Operationen vermifte man bie fonft von C. geruthmte Borficht, ba er nicht bie Polinie jur Bafis berfelben nahm, fonbern Robara, auf ber geraben Strafe bon Turin gegen Mailand, jum Mittelpuntt feiner Aufftellung machte. Db bies nur aus einer falfchen Anficht über bas mabricheinliche Berhalten Rabeith's gefchab, ift zweifelhaft geblieben. Rach anbern hatte fich fein Operationsplan bem Drangen ber bemofratifchen Partei figen milfen. Rachft Bavia und bem Ginfluffe bes Tieine in ben Bo mar Ramorine (f. b.) aufgeftellt, aber nur mit 6000 Combarben, ben am wenigsten bisciplinirten und gefibten Truppen bee Beeres. Diefer banbelte allerbinge im Biberfpruche mit C.'s Befehlen, ba er nicht hauptfächlich auf bem linten Boufer operirte. Aber fein Gehorfam batte fcmerlich bie Rataftrophe von Movara perhindern tonnen, mahrend feine Unfolgfamteit Gelegenheit gab, alle Could bes Dielingens auf ihn ju werfen. In ber Schlacht bei Robara (23. Darg) war bas piemont. Beer fcon nuigangen, ale E. noch einen Sauptichlag vorbereitete, aber auf bie Runde von ber Umgehung jeben weitern Angriffsplan aufgab und ben unvermeiblich geworbenen Rudgug anorbuete. Rach bem Gelbauge bom Ronig Bictor Emanuel entlaffen, blieb er bis jum Dai 1850 in ben farbin. Staaten und übergab bem Minifterium einen Rechenfchaftebericht gu feiner Bertheibigung. Er wandte fich fobann nach Franfreich, bon ba nach Rorbamerita, wo er in Louisiang lebte und 1861 ftarb.

Brobing C. ober Charcas jablte 1858 auf 1418 Q.-M. 223668 G.

Chur (ital. Coira, frang. Coire, im Romanifchen Quera), Die Sauptftabt bes Schweigercantone Graubunbten, liegt am Sufer bes Sodwang und bes bewalbeten Bigodelberge in einem fconen, von hohen Bergen fast gang umfoloffenen Thale au ber Pleffur, Die 1/2 St. unterhalb sich in den Rhein ergießt. Die Stadt, welche unregelmäßig gebaut ift und noch manche Baufer von alterthumlicher Bauart befint, gabit 7560 E., barunter 5422 Broteftanten und 1634 Ratholiten. Lettere wohnen meift innerhalb bes mit Ringmauern umgebenen, öftlich bie Stadt überragenden bifdjoff. Dofe. Diefer Sof, ber mertwürdigfte Buntt C.e, mar einft ein rom. Stanblager und hat immer noch ein burgartiges Musfeben. Sier befindet fich junachft Die Rathebrale ober ber St.-Queineboen, mit febenswerthen Alterthumern, Gemalben und Grabmalern, beffen Erbauung bem Bifchof Tello (geft. 773) jugefchrieben wirb. Das bifchoft, Schlof, neben ber Rirche, ift ein alterthumliches Gebaube, mit beu Bilbniffen ber frubern Bifchofe und ber Rapelle, Die fich innerhalb ber Mauern bes norblich mit bem Schlof in Berbindung ftebenden alten Romerthurme Darfol befindet. Diefer und ein gweiter Romerthurm, Spinol, bilben bie norbl. Eden bes Bofe. Rach ber Sage erlitt ber beil. Lucius, Ronig ber Schotten, ber fein Reich verlaffen, um bas Chriftenthum gu prebigen, im Marfol 176 u. Chr. ben Marthrertob. Sinter bem Dom liegt bas Ct.-Queienftift, bas fath. Priefterfeminar, aus beffen Fenftern man eine herrliche Musficht genießt. Reben bemfelben erhebt fich bie neue Cantonefdule, ein anfehnliches Gebanbe von fcouen Berhaltniffen, in welchem auch bie Cantonofchulbibliothet und ein Raturalieneabinet aufgestellt finb. Boch oben über bem bifcoft. Sof blidt an ber Telowand aus bem Gebuifch bie St. Luciustavelle bervor, Die einen fchonen Umblid gemabrt. In ber Ctabt felbft find bie beiben Rirchen St. Martin und Sta. Regula, bas große Rath- und Raufhaus (mit Glasmalereien aus bem 16. Jahrh.), bas Regierungsgebaube,

Company Comp

don dem Konspiretiuperier Feter Teredofts gegründert Geoßpiel umd die alle Cantonsläglie, paratiktified etkreternisma bis eine fraglichtigten Benneret. Den wiffenfeltigten Benneret. Den wiffenfeltigten Benneret. Den wiffenfeltigten Benneret. Den wiffenfeltigten Benneret der Konstern zu C. eine naturferfejande und eine geschicksterschaue Geschlichen ber der Konstern der Deut erfejtenne flessen. Einen gespen Tetel gest der Teutschliche Geschliche ber den Altern und den Anstagan der schwerze Leidellühm, dem feter kan Erstigen der Feter Geschlichen der dem Geschlichen der dem Geschlichen der der Geschlichen geschlichen der Festlichen werder der Geschlichen geschlichen geschlichten geschlichten geschlichten der Geschlichen geschlichten geschlichten der Geschlichen geschlichten geschlichten der Geschlichen geschlichten geschlichten der Geschlichen geschlichten geschlichten geschlichten der Geschlichten geschlichten der Geschlichten geschlichten geschlichten der Geschlichten geschlichte

Churchill (Charles), engl. Satirifer, wurde gu London im Gebr. 1731 geboren. Debr. lebhaften Beiftes ale bon anhaltendem Gleif auf ber Schule, verweigerte ihm bie Univerfitat ju Oxford wegen ju mangelhafter Renntnig in ben alten Sprachen bie Aufnahme. Babrfceinlich murbe baburch ber Saf gewedt, ben er in mehrern feiner Berte gegen biefe Univerfitat aufert. Er befuchte noch einmal die Bestminfterichule, verheirathete fich aber balb barauf, feste feine Studien fort und brachte es fo weit, bag er in ben geiftlichen Stand treten fonnte und eine geringe Pfarre in Effer erhielt. Rach bem Tobe feines Batere, 1758, folgte er dem felben in dem Amte eines Bredigere an ber Ct. - Johnefirche ju Beftminfter, welches er aber feines anftogigen Lebensmandels halber febr bald wieder nieberlegen mußte. Goon bamals ftand C. mit Thornton, Colman und Hond, Die eine Art literarifden Berein gebildet hatten, in Berbindung. Gleichzeitig machte er fich felbft burch feine «Rosciad» befannt (erfte anonune Musgabe 1761), eine Satire auf bie Schaufpieler jener Beit. Deshalb angegriffen, fchrieb er feine «Apology», in welcher die Journaliften, die Schaufpieler und namentlich Garrid berfpottet wurden. Geine Feinde machten auf feine leichtfertigen Gitten aufmertfam, wogegen er fich in einem Briefe an Llond, "The Night", ju rechtfertigen fuchte. Bugleich erfchien mit biefer Satire ber erfte Befang feines Bedichte aThe Ghosto, bas gegen Johnson gerichtet mar. Debr Muffeben erregte «The prophecy of famine, a Scotch pastoral», ein mit Reuer geschriebend Bert voller Ausfalle gegen bie Schotten, bas burch ben Ginfluft bes fchott, Miniftere Bute auf Georg III. veranfafit mar. Geine Anhanger erhoben C. über Bope, woburch feine Gegner ju immer heftigern Angriffen angeftachelt wurden. Lange Beit mar er mit Sogarth befreundet. Ale aber biefer eine Caricatur auf ben berühmten Demagogen Billes herausgab, mit bem C. in ber genaueften Berbindung ftand, radte er Billes burch einen Brief an Sogarth, worin er ben moralifden Charafter bes lettern in unmurbiger Beife verunglimpfte. Durch Ausfdweifungen ericopft, ftarb C. 4. Rob. 1764 auf einer Reife nach Boulogne. Geine Werte erfchienen ju Conbon (3 Bbe., 1774); auch murben feine poetischen Schriften befonbere gefammelt (2 Bbe., Lond. 1804; neue Aufi., Ebinb. 1855).

Chylins, Mildfaft ober Rahrungsfaft, geigt bie durch bie Dlinnbarmerbaumng aus ber Deriebere (Chymus) bereitet weißliche, mildhafnliche Fligfigfeit, welche in das Bin burch bie eigens für fie beftimmten Geläße, die Milde ober Chylisgeafte bes Darutanals, übergebt.

Chytrias (Dein), ein befamiter vort. Teistog, geb., 32 Singfingen in Chimber 26. febr.

1850, findrier in Tähingen, hann in Blitthiere, nor en mit ein: Beit eine feirt. Radden er eine Reite burd. Deutlichand, die Schwin und Istlien gemacht, murbe er 1551 Broffler 32 Rojed. Er mohnt 1555 han Reichte gemacht pel, hann har Reifigunselprischen 32 Terpan, Borens, Naumburg, Sützchogt und andernsiert. Darrig den Raifer bereite, bette er die pres. Britten in Defterried mit Schwinzer genagieren. Genam istelle Ruit der Februard der Schwinzer der Schwin

Eialbini (Enrieo), ital. General, ged. 8. Aug. 1811 in der Rabe von Castelverro im Wobenefischen, ber Gospn eines Ingenieurs, erhielt seine wissenstelltide Borbilbung auf der Universtätz im Barma und bagenn auch bastelst mehre. Erbiben. 1831 nahm er an bem Anflicande Ciampi

in ber Romagna unter bem General Bacchi theil und flüchtete bann nach Franfreich. Babrend feine Familie bafur die barteften Berfolgungen erlitt, fuchte ber junge C. feine Stubien in Baris fortgufeten. Dine alle Mittel, trat er jeboch Ende 1832 gu Oporto in die Frembenlegion Dom Bebro's, in welcher er ben Grab eines Unterlieutenante erlangte. Dit biefer Legion ging er fobann 1834 in Die Dienfte Spaniene ilber, wo er fich, in Gemeinschaft mit feinem Bruber, in ben Relbiligen gegen bie Rarliften burch Geichig und Tapferfeit auszeichnete und ben Grab eines Oberftlientenante erlangte. Ale nach Beendigung bes Burgerfriege bie Legion von Oporto aufgeloft marb, ftellte ibn bie Regierung mit Belaffung feines Grabes ju Balencia bei ber Benobarmerie an, und in biefer Stellung heirathete er eine Spanierin aus guter Familie. 1848 folgte er bem Rufe ber Broviforifden Regierung in Mailand und trat in bie Reiben ber lombarb. Rampfer. 3m Corps bee Generale Durando nahm er an ber Schlacht bei Bicenga theil, wo er fdwer vermundet marb. Rady feiner Benefung wollte er nach Spanien gurildfebren, aber bie viemont, Regierung fibertrug ibm bie Organisation bes Freiwilligenregimente aus ben Bergogthumern, an beffen Spite er im Geldzuge von 1849 mit Singabe (unter Romarino), aber vergeblich focht. Ale Militar hodigeachtet, erhielt er 1855 in ber piemont, Rrimervedition, mit bem Grabe eines Oberft, ben Befehl über eine Brigabe, mit welcher er an ber Tichernaja fampfte. Rach ber Rudtehr erfolgte feine Ernennung jum Abintanten bee Ronige. 3m Rriege von 1859 befehligte er eine Divifion, fampfte namentlich bei Baleftro und murbe bann ju Operationen in ben Alben verwendet. Rach bem Frieden von Billafranca erhielt er ben Grad eines Generallieutenants, und ben Befehl über bas 4. Urmercorpe, mit bem er bie Romagna befest bielt. In biefer fcmierigen Stellung entwidelte er nicht nur große Energie, fonbern auch eine ungemeine Aluabeit, um Die Annerion Mittelitaliens an Biemont ju unterftitten. Beim Ginbruch ber Biemontefen in ben Rirchenftaat im Cept. 1860 warf fich C. an ber Gpipe eines Corps in die Marten, mahrend Fanti Umbrien befeste. Am 18. Cept, pernichtete C. die papfil. Armee unter Lamoricière bei Caftelfidardo und überschritt fury barauf, ohne ben Fall Anconas abzumarten, bei Ascoli bie neapolit. Grenge. Rachbem er 17. Det. mit feiner Borbut ein bourbonifches Corps bei 3fernia gefchlagen, nahm er einige Tage fpater bie Armee Garibalbi's auf und belagerte Capna, bas fich 2. Nov. eragb. Sierauf wandte er fich gegen Bacta, bas nach barter Belagerung 13. Rebr. 1861 capitulirte. Mm 13. Darg ergab fich ihm auch bas lette bourbonifche Bollwert, bie Citabelle von Deffina. Rach biefen Giegen murbe C., gleich Garibalbi und Santi, von Bictor Emanuel jum General ber Armee (Marichall) ernannt. 3m April trat er ale Abgeordneter in bas erfte ital. Barlament, wo er infolge untluger Meuferungen Baribalbi's mit biefem in beftigen Streit gerieth, ber jeboch burch ben Darchefe Ballavicino beigefegt wurde. Er übernahm fobann im Juli ju Reapel bie vereinigte Civil - und Militargewalt ber Brovingen Gilbitaliens, trat aber, ju wenig Politifer, biefen Boften icon 1. Rob. an ben General Lamarmora ab. Ale Garibalbi im folgenden Jahre in Sitbitalien ein neues Freiwilligenbeer fammeln wollte, murbe C. mit außerorbentlichen Bollmachten nach Sieilien gefchidt. Das Ereignif von Aspromonte (29. Mug.) machte inbeffen feiner Diffion alebalb ein Enbe. G. fehrte nach Turin gurfid unb erflarte fich bier gegen bie Amneftirung ber Garibalbianer. Dierauf übernabm er ein Militarcommande in Mittelitalien, bas feinen Gib in Bologna bat. C. ift ein Dann von Energie, Charfblid und rafchem Entichluß, ber Comierigfeiten am liebften mit bem Comerte loft. In feinem ftattlichen Aeufern bereinigt er bofliches Befen mit ben freien Manieren bes Golbaten.

(Cimpi) (Cebefinion), ein um bie Titeratur und Sumfigefügliche Maltine felt verbirnter (chiefter, gel. 30, 20. 17 fel) zu Willehn, erfeit 17 30 is Friedreuteige im Bluite bam zu Bilo, wor zum Deiter ber Kocht promoniert. Wachen er hierari einzug Sahre als Erzigler zu Bernelig geftel, derendung er folge im Westler zum Wille der jeden 18 in Berteitige zu Wille, der jeden 18 in Berteitige zu Wille, der jeden 18 in Berteitige zu Wille, der jeden 18 in Berteitige zu Wille zu der 18 in Berteitige zu Wille zu der 18 in Berteitige zu Wille zu Wille zu der 18 in Berteitige zu der Schaffe zu der 18 in Berteitige zu der Schaffe zu der Scha

502 Cibber Cibrario

mefentlich aufgehellt. Geine «Monumenti di un manuscritto autografo di Giov. Boccaccio da Certaldon (Flor. 1827; 2. Aufl. 1830) enthalten reiches Material gur Gefdichte Boccaccio's, Betrarca's, Banobi's ba Straba und ihrer Beitgenoffen. Mit ben a Notizie inedite della Sagrestia Pistoiese, de' belli arredi e del Camposanto Pisano» (Bifa 1810) und einer Reihe abnlider Arbeiten zeigte er zuerft ben rechten Weg gur urtunblichen Bebandlung ber Runft. gefchichte. Der mefentliche Inhalt von C.'s «Lettera di Michelangelo Buonarotti» (Flor. 1834) marb bon Reumout in bem Schriftchen «Gin Beitrag jum Leben DR. A. Buonarotti's» (Stuttg. 1834) mitgetheilt. Bon feinen Arbeiten im Sach ber alten Literatur find bie Ueberfetung bes Baufanias (6 Bbe., Dail. 1826-43) und bie bon ihm verniehrte Ausgabe bon Abriani's Uebertragung ber «Opusculi morali» bes Blutarch (6 Bbe., Mail, 1819-21) 111 nennen, Der lat, Literatur bes Mittelaltere gehoren an: «Gesta Caroli M. ad Carcassonam et Narboname (Mer. 1823) und «Turpinus de vita Caroli M. et Rolandia (Mer. 1822). Unter ben Früchten feines Sammeleifere für bie Gefchichte Bolene ift, außer ber Musgabe ber Briefe Cobieffi's (Flor. 1830) und einigen fleinern Arbeiten, Die aBibliografia critica dello antiche reciproche corrispondenze dell' Italia colla Russia, Polonia etc., (3 Bbr., Rior, 1834 - 43) berborauheben.

Cibber (Collen), engl. Luftfpielbichter und Schaufpieler, war ber Cobn bes Solfteiners Cajus Gabriel C., ber unter Eromwell nach England fam und fich als Bilbhauer einen Ramen machte. Ru Loubon 1671 geboren, biente ber junge C. bei ber Bertreibung bes Saufee Stuart unter bem Grafen von Devonfbire und ging bann auf bie Buhne, wo er anfanas wenia Beifall fanb. bis fein Talent für biejenigen Rollen, welche bie Euglander Grims, b. i. Murrtopfe, nennen, glangend hervortrat. Gein erftes Luftfpiel, aLovo's last shift », erfchien 1695. Dramatifchen Ruf erwarb er fich hauptfächlich burch «The careless husband», ein Stud, beffen Berth in bem treuen Gemalbe ber Gitten und Lacherlichfeiten ber Beit beruht. Gein Luftfpiel «The non-juror», eine Radjahmung bes «Tartuffe» (1717), war gegen die Jafobiten gerichtet und jog ibm viele Angriffe ju. Roch mehr Feinde machte er fich ale Ditbirector bes Theaters von Drurglane und ale hofbichter, wogu er 1730 erhoben murbe. Befonbere borte Bope nicht auf, ibn bei jeber Belegenheit laderlich ju machen. Als er 1740 bas Theater verließ, gab er eine aApologic feines Lebens» (neue Aufl., Lond. 1822) beraus, Die mit Beift und Freimuthiafeit abgefaßt ift. Er ftarb 12. Dec. 1757. Gine Musgabe feiner bramatifchen Werte erichien in flinf Banben (Lond. 1777). - Gein Gohn, Theophilus C., geb. 26. Rov. 1703, wib. mete fich ebenfalls bem Theater, war aber bon ber Ratur weniger begunftigt und burch Sang jur Berichwendung in feinen Studien geftort. Er ift literarifch befannt burch bie «Lives of the poets of Great-Britain and Ireland to the time of Dean Swifts (5 Bbr., 20nb. 1753). Das Bert foll indeft von bem Schotten Rob. Chiel herrilhren, ber die Erlaubnif, E.'s Rauten babor ju feben, um 10 Buincen bon ihm ertaufte, ale er fculbenhalber in ber Ringebench fag. E. ertrant im Det. 1758 bei einer Ueberfahrt nach Dublin. Geine Gattin, Gufanna Daria C., geb. 1716, bie Gdmefter bes berühmten Componiften Arne (f. b.), gleich guege= zeichnet burch Schonheit und Talent, war eine ber beften Schaufpielerinnen bes engl. Theaters. Rachbem fle fich fruh fcon von C. getrennt, ftarb fle 30. 3an. 1766.

mo bie Stiftung eines ewigen Lichts befleht.

Cibratio (Luigi, Graf), einer ber bebeutenbsten ital. Geschichtorischer, geb. 23. Febr. 20. Unrin, studiete basselb bis Rechte und tret schau 1824 in den serdie. Staatsblienst, Witt großem Steigt war er zugleich der Geschächtorischung ergeben und scharte fich bereits durch feine ersten Christien und er von den bereit Christien und betweit der bereits burch feine ersten Christien und abore in dei principi di Savoias (Tur. 1825),

Cicabe Cicct 5

«Delle storie di Chieri libri IV» (2 Boc., Tur. 1827; 2. Aufl., Tur. 1830), «Notizie di Paolo Simone de' Balbin (Tur. 1826), einen geachteten Namen. Ronig Rarl Albert, ber viel Bertrauen in ibn feste, beauftragte ibn mieberholt mit biplomatifden Diffionen, fa in Ungelegenheiten Garbinieus mit ber Comeig und Franfreich (1832), mit Defterreich (1833) u. j. w. Babrent ber Ereigniffe bes 3. 1848 ernannte ibn ber Ronig zu feinem Commiffer in Benebio. bon welcher Ctabt und Proping er baber 7. Aug, im Ramen Rarl Albert's Befit ergriff. Rach in bemfelben Jahre murbe er jum farbin. Cenator ernannt. Mis fich Rarl Albert nach bem ungludlichen Ausgange bes ital. Rampfes in freiwillige Berbannung nach Dporta gurud. jag, murbe C. im April 1849 bom Senate an ben Ronig abgeordnet. C. befchrieb biefen 35tagigen Aufenthalt ju Oporto bei Rarl Albert in ber auffchluftreichen Schrift Ricordi di una missione in Portogallo al re Carlo Alberto» (Eur. 1850; 3. Mufl. 1861). Untre ber Regierung Bictor Emanuel's übernahm er im Cabinet b'Azeglio's bom 21. Dai 1852 bas Ministerium ber Finangen, bas er jeboch 4. Rob, beffelben Jahres mit bem bes öffentlichen Unterrichts vertaufchte. Letteres Bortefeuille behieft er, bis er 31. Dai 1855 bas bee Muswartigen übernahm, welches er jeboch im folgenben Jahre an Cabour abtrat. E.'s Ruf ale Befchichtschreiber grundet fich vor allem auf bie Berfe: «Storia della monarchia di Savoia» (2b. 1-3, Tur. 1840-47), «Origine e progresso delle istituzioni della monarchia di Savoia» (2 Bbc., Zur. 1854-55) unb «Della economia politica del Medio Evo» (2 Bbc., Tur. 1839: 5. Mufl. 1861). Sieran reiht fich bie «Storia di Torino» (2 Bbe., Tur. 1847). bit «Cronaca d'Usseglio» (Eur. 1851; 3. Mufl. 1862) unb bit «Storia e descrizione della Real Bulia d'Altacomba» (Tur. 1844; 3. Aufl. 1855). Zahireiche fleinere geschichtliche Ar-beiten hat er selbst in «Opuscoli atorici e letterarii» (Mail. 1835), «Opuscoli» (Tur. 1841), «Stadi storici» (2 Bbt., Tur. 1851), «Operette e frammenti storici» (Tur. 1856) unb «Operette varie» (Tur. 1860) gufammengestellt. Außerbem bat fich C. auch als belletriftis icher Schriftsteller, befonders im Fache ber Rovelle, verfucht und eine Reihe alterer und

neuerer ital. Literaturmerte berausgegeben.

Cicabe, Singcicabe ober Birpe (Cicada) ift ber Rame einer Infeftengattung aus ber Abtheilung ber gleichflitgeligen Salbflügler, mit bier hautigen, ziemlich fteifen, burchicheinenben, bachahnlich liegenben Flügeln, fehr furgen, swifden ben meitvorftebenben Mugen eingefügten, breis bis fechsalieberigen Rublern und brei Rebenaugen. Die C. baben einen plumpen Leib, febr breiten und menig langen Ropf, meit über ben Rorper vorragenbe Flügel. Gie burchlaufen nur eine unbolltommene Bermanblung, ba bie Larben, welche fich unter ber Erbe verbergen, fich nicht verpuppen, fonbern gur gefragigen Romphe merben. Die C. finben fich in ben marmern Gegenden, fehlen nicht gang im mittlern Europa, leben auf Baumen und legen mittele einer Legefage bie Gier in Baumrinben. Echon feit ben alteften Beiten find fie burch ihren jog. Befang befannt, melder in einem girpenben, oft febr icharfen und unermiblich wieberholten Zone befteht, ben aber bie Alten fo lieblich fanben, bag er ihnen ale Gleichnig für bie Anmuth ber menfchlichen Stimme biente. Gelbft bie alten Dichter, g. B. homer in ber Miabe, berherrlichten bie E. Das fog. Stimmorgan finbet fich inbeg nur bei ben Dannchen, liegt an ber Bauchfeite unter einem Baar breiter Blatten und befteht aus fleinen Boblen, in beren Tiefe eine vielgefaltete Saut ale Trommelhaut ben Ton bervorbringt, inbem biefe burch ein fehniges Dustelbunbel fart angespannt mirb und beim Rachlaffen bes Dustelbunbels wieber jurildichnellt. Die befanntefte und berühmtefte Art ift bie Efchen. Singcicabe ober Danna . C. (C. Orni), melde im gangen filbl, Guropa, ber Edweig und in Deutschland bie nach Franten und Thuringen fin portammt; fie ift es, welche bon ben Alten fo gepriefen marb. Die Beufdreden. Singcicabe (C. septendecim) in Norbamerita foll nur alle 17 3. ericheinen, und ihr Larvenguftand foll 16 3. bauern. Die bei une gemeine Coaum. C., beren Larben ben fog. Rufulefpeichel hervorbringen, wirb, ba fie fein Gingorgan befitt und auch noch anbere Unterfchiebe barbietet, jest gur Battung Schaumgirpe (Cercopis) gerechnet.

Sittel (Waris Engis), niet ind. Dichterin, die fich miche burch Boerfeungen in den 10g. Abebenien, wo fie derrech jeter Ammel von bei Mingende de titume wie berch fie Glieffeleit liebe. Berief, wo fie ist den burch gebruchte Werte einen Vannen gemacht des. Ihr Beter wer Jurih in Hig, wo fie 1.0 des. 1700 geboren wurde. Eich patte fie fig Er Metter verberen und wurde in einem Albeiter erzigen. Hindig in eine in einem Albeiter erzigen. Dimitich las fie einige Werte bartefalbilder Sichter und wurde deburch gu eigenem Bechffen anzergert. De man im Leite und fieder mar cell 10 3. cit, als fie inter ertiel Berfe macht. Die des Alterdams grundschafte, trie fie auf ver bei ihrem Wiften ertelle Verfe macht. Die der Alterdams grundschafte, trie fie auf ver bei ihrem Wiften der erte Verfe macht. Die des Alterdams grundschafte, trie fie auf ver bei ihrem Wiften.

504

fchaften und ber frang, und engl. Sprache auch mathem, und gefchichtliche Studien und las Lode und Remton. Gie murbe 1783 Mitglied ber artabifden Zweiggefellichaft in Bifa, balb nachher ber Intronati in Giena. Rach bes Batere Tobe lebte fie bei ihrem Bruber Baolo. Gie ftarb ichon 8. Marg 1794. Ein Bandchen ihrer Gebichte, bem eine Lobrebe auf ihr Leben von Anguillefi vorangestellt ift, gab ihr Bruber nach ihrem Tobe (Barma 1796) beraus.

Cleer, Rame einer icon ben Alten befannten Pflangengattung aus ber 17. Rlaffe, 2. Drb. nung, des Linne'ichen Sufteme und ber Familie ber Schmetterlingeblutler, beren wenige in ben Umgebungen bes Dittellandifchen Deeres und in Afien beimifche Arten eine blafenformige, bunnhautige, zweifamige Gulfe, einzeln in ben Blattwinkeln auf langen Stielen befindliche Bluten und unpagrig gefieberte Blatter haben. Die befanntefte Art ift C. grietinum L., Die Richererbfe, auch Richerling, Richer und Raffecerbfe genanut, eine einjährige, in Gubeuropa und im Drient auf Gelbern ale Unfraut wild bortommende Pflange, welche über und über mit fleberigen, icharf fauer fcmedenben Saaren bededt ift, blaggelbe Blumen berborbringt und wegen ihrer gudererbfengroßen, nahrhaften und gelocht angenehm ichmedenben Samen in vielen Begenden, befonders aber in Chanien, bort im aronten Dagftabe, cultivirt wird. Der faure Gefchmad ber haare ruhrt von Opalfaure ber, Die Camen erinnern ihrer Form nach an einen Bibbertopf. Gie find reich an Rieber und Startemehl und merben wie Erbfen gubereitet. Gie bilben in Spanien, mo fie Barbangos beigen, bas tagliche Bericht ber niebern und mittlern, jum Theil felbft ber hobern Boltetlaffen. Auch in gang Norbafrita bis Aegupten wird bie Bflange cultibirt. Gie verlangt ju ihrem Gebriben aubalteube Barme und einen warmen, talthaltigen Boben, meshalb fie fich für ben Guben Gurobas febr einnet. Dan tennt Abarten mit violetten Blumen und fcwargen Camen, lilafarbeuen ober weißen Blumen und gelben Camen. In Deutschland wird fie bin und wieber als Mafferfurrogat angebaut. Die ichwartfamige Barietat gebeiht bei une am beiten. Das Rraut wird bon Bferben gern gefreffen.

Cicero (Marcus Tullius), ber bebeutenbfte rom. Rebner und Stilift, geb. 3. 3an. 106 v. Chr. ju Arpinum, einer Ctabt in Latium, ale alterer Cobn bee Marcue Tullius C., eines mobilhabenben rom. Rittere, ber in lanblidjer Burudgezogenheit ben Biffenichaften lebte und in ehrenbollen Berbindungen mit den erften Burgern ber Republit ftand. Der Bater jog balb mit ihm und feinem jungern Bruder Quintus, ber beffern Ausbildung ber Cobne megen, nach Rom, mo Marcus durch feine Lernbegierbe und Fahigfeiten bald bie Aufmertfamfeit ber erften damaligen Rebner, bes Eraffus und Antonins, auf fid, jog, die ihn ihres Umgangs würdigten. Bon feinem 17. 3. an midmete er fich unter ber Leitung bes berühmten Rechtsgelehrten Duintus Mucius Scanola bem Studium bes Rechts, nahm im 18, Lebensiahre ale Freiwilliger an bem Bundesgenoffenfriege theil, fehrte aber balb zum Recht und baneben auch an philof. Stubien jurud, wobei er besonders den Unterricht des Atademiters Philo benutte. Er war Zenge ber Graufamkeiten bee Marius und Cinna und ber Meditungen bes Gulla. Um bieje Beit erfchien er, 25 3. alt, zuerft bor Bericht, anfange in einigen Civilproceffen, bann in einer Eriminalfache, indem er die Bertheidigung bes auf Batermord angeflagten Gertus Roseine aus Ameria mit bem glangenbften Erfolge führte. Bur Starfung feiner Gefundheit unternahm er im 3.79 eine Reife zunädift nach Athen, wo er feche Monate lang Die angefebenften Philofophen, wie ben Atabemiter Antiochos und Die Epiffiraer Bhabros und Benon, auch ben Rhetor Demetrios hörte; bann nach Aleinafien und Rhobos, wo er hauptjächlich ben Unterricht bee Rhetore Apollonios Molo und bes Stoiters Bofeibonios genog. Rady zwei Jahren tehrte er nach Rom jurud und verheirathete fich mit ber Terentia. Gein Leben erhielt jest eine ernftere Richtung. Er trat öfter ale Anwalt auf, und im 3. 76 murbe ibm einftimmig bie Quaftur übertragen. Mis Quaftor vermaltete er im 3. 75 Gicilien, ju einer Beit, ale in Rom eine große Theuerung herrichte, und mußte bon bort eine große Menge Getreibe nach ber Sauptftabt gu ichaffen, ohne bie Gicilier gu beeintrachtigen. Rach ber Rudtehr nach Rom führte er gabireiche Broceffe und beward fich im 3. 70 um die curulifdie Mebilität. Damale führte er auch mit glangenbem Erfolge im Auftrage ber Brobing Gieilien in ben berühmten "Berrinifchen Reben" Die Auflage megen Erpreffung gegen ben bon mehrern einfluftreichen Ctaatemannern unterftilten, bom Rebner Bortenfius bertheibigten Brator E. Berred. Ale Mebil erwarb er fich. ungeachtet fein Bermogen nur magig mar, burch weife Freigebigfeit bie Gunft bee Bolte, bae ihm fiir bas 3. 66 wiederum einstimmig die Bratur übertrug, die er in anerfennenswerther Beife führte. Balb barauf begann er feine Borbereitungen fur bie Bewerbung um bas Confulat, moffir er fich befondere bie Unterftifpung bes bamale an ber Spipe ber Optimatenpartei ftebenben Bompejus ju gewinnen fuchte. Erop ber Intrignen mehrerer feiner Mitbewerber, befondere bee L. Cergine Catilina (f. b.), murbe er jum erften Conful für bas 3. 63, ju feinem Collegen allerbinge fein Gegner Antonius ernannt. Damit beginnt die glangenbfte Epoche feines polit. Lebens. Es gelang ibm, die Berfcmorung Catilina's zu bereiteln, nach beffen Rall ibn bie Romer ale ben Bater bes Baterlanbes begrifften. Doch ein ibm abgeneigter Eribun erlaubte ihm nicht, bon feiner Bermaltung Rechenschaft abzulegen, und C. fonnte, ale er das Confulat niederlegte, nur ben Gib fprechen: «Ich fcmore, daß ich die Republit gerettet habe.» Cafar mar ftete fein Gegner, und Bompeine ein ungewerlaffiger Gonner. 6. fab allmablich fein Anfeben finten und fogar feine Sicherbeit bebrobt. Um ibn au fturgen, lieft Clobins, ber mit Aufgebung feiner Genatorenwurde fich jum Boltstribun batte mablen laffen, ein Befet erneuern, bas jeben bes Berrathe ichulbig erflarte, ber einen rom. Burger hinrichten laffe, bevor bas Bolt ibn verurtheilt habe. Der baburch megen ber hinrichtung ber Catilinarier bebrohte Confular legte Trauerfleiber an und erichien, bon vielen Rittern und jungen Batriciern begleitet, in den Strafen Rome, ben Cous bes Bolle anrufend. Clobine, an ber Spite bemaffneter Unhanger, beleibigte ibn mehreremal und magte fogar ben Genat ju unilagern. Da mablte C. 58 v. Chr. eine freiwillige Berbannung, burchirrte Italien und nahm endlich feine Buflucht nach Theffalonich jum Duaftor C. Plaucius. Clobius ließ inbeg C.'s Landhaufer nieberreigen und an ber Stelle feines Saufes gu Rom einen Tempel ber Freiheit erbauen. Gelbft C.'s Gattin und Rinber maren Diebanblungen ausgefest, Während bie Rachricht bon biefen Ereigniffen ben Berbannten faft zur Bergweiflung brachte, bereitete fich ju Rom eine Menderung ju feinen Bunften bor. Bompejus ermunterte C.'s Freunde, feine Buriidberufung an bewirten; im Genat ftellte ber Conful B. Cornelius Lentulus Spinther, bon mehrern Tribunen, befondere B. Geftins und T. Annine Dilo, unterftitt, ichon 1. 3an. 57 einen Autrag barauf, und Anfang Juli murbe feine Burudberufung bon ber Bolleverfammlung beichloffen. Am gleichen Tage fuhr C. von Dyrrhachium nach Brundifium und fam, von ben ital. Stabten frendig begrußt, Anfang Sept. nach Rom gurlid, wo ibn ber Senat an ben Thoren ber Stadt empfing und fein Einzug einem Triumphe glich. Much ilbernahm bie Republit ben Bieberaufbau feiner Saufer.

Bent verlebte C. mehrere Jahre in einer Art Rube, porgifalich mit ber Ausarbeitung feiner rbetorifchen Berfe beichäftigt. 3m 3. 53 b. Chr. trat er in bas Collegium ber Augurn, Der Tob bes muruhigen Clobins, welcher von Milo umgebracht murbe (52), befreite ibn von feinem geführlichften Begner; er vertheidigte ben Morber, ber fein Freund und Racher war, boch ohne Erfolg. 3m 3. 51 wurde C. vom Genat jum Statthalter von Cilicien ernannt. Er führte auf biefem neuen Boften ben Rrieg mit Glud, fchlug bie Barther gurild und ward von ben Colbaten mit bem Titel Imperator begrugt; boch bie Ehre bes Triumphe marb ibm nicht angeftanben. In einem Jahre erwarb er auf feinem Boften, ohne es ben landausfaugenden Stattbaltern gleichauthun, bedeutende Gelbfummen. Ale er Aufang bee 3, 49 nach Rom aurudtebrie, mar ber Bruch zwifchen Cafar und Bompeine icon zum offenen Anebruch gefommen. In furzfichtiger Ueberfchatung feines Einfluffes machte C. vergebliche Berfuche, Die beiben Begner zu verfohnen, begleitete bann ben Bompejus nach Brundifium, tonnte fich aber anfange nicht eutschließen, ihm nach Griechenland gu folgen, fondern blieb in Italien, wo er in Formia eine Bufammentunft mit Cafar hatte. Da biefe fein ibn befriedigenbes Refultat ergab, ging er nunmehr in bas Lager bes Bompejus, bas jest ber Bereinigungspunft aller Fiffrer ber Optimatenpartei war. Rach ber pharfalifden Schlacht und bes Bompejus Flucht weigerte er fich, ben Oberbefehl über einige in Dyrrhachium gebliebene Eruppen gu übernehmen, und begab fich nach Stalien gurild, welches Cafar's Stellvertreter Antonius verwaltete. Diefe Rildfebr mar mit manchen Unannehmlichfeiten verfnupft, bis ber Gieger ibm fcrieb und balb nachher mit großmuthiger Bertraulichfeit ihn aufnahm. C. befchaftigte fich nun gang mit ber Literatur und Bhilosophie. Er trennte fich Enbe bes 3. 46 bon feiner Bemablin Terentia, um eine fcone und reiche Erbin, Bublilia, ju beirathen, beren Bormund er war. Anfange noch jurudbaltenb gegen Cafar (er verjafte jogar eine Lobidrift auf Cato, ber Cafar mit feinem «Anticato» antwortete), erflarte er fich boch burch beffen Grogmuth beflegt, ale biefer bem Marcellus vergieb. Entzildt über eine Sandlung ber Gnabe, die ibm einen Freund wiedergab, brach er fein Schweigen und hielt jene berühmte Rebe, Die ebenfo viel Lebren als Lobiprilde für ben Dictator entbalt. Balb barauf fprach er für Ligarius und bewirfte beffen Freifprechung,

Die Ermordung Chiar's, an der er nicht theilzunehmen gewagt hatte, die er aber, nachdem fit geschieben, als eine Rettung des Smatts laut pries, eröfinete dem Kodner eine neue Laufhahn; er hoffte feinen großen polit. Einfluß wiederzugewinnen. Were bald wurde er schmäßlich

enttaufcht: Antonius trat an Cafar's Stelle. Auch in biefem unruhvollen Jahre fand er übrigens Duge für gelehrte Beschäftigungen und vollendete unter anderm ein Bert «De glorias (über ben Ruhm), bas erft im 14. Jahrh, berloren gegangen ift. Er entichloft fich, ba er fid in Rom nicht mehr ficher filhlte, nach Griechenland ju geben, tehrte aber balb nach Rom guritd und verfafte jene berühmten 14 Reben gegen Antonius, bie er nach bem Borbilbe bes Demoftbenes aPhilippicae» nannte, bon benen aber wenigstens bie zweite, bie beftigfte unter allen, nicht wirflich gehalten worben ift. Mus bag gegen Antonius glaubte er ben jungen Detavins begunftigen au niliffen, ben er ale Bertzeng gegen jenen gebrauchen gu tonnen hoffte; er veranlafte baber ben Genat, biefem augleich mit ben beiben Confuln Birtius und Banfa bie Führung bes Rriege gegen Antonine ju übertragen. Ale aber nach bem Giege über Antonius bei Mutina und nach bem Tobe ber beiben Confuln Octavins die Madte ber Ergebenheit gegen ben Genat abgeworfen und mit Bulfe feiner Legionen fich bes Confulate bemachtigt hatte und mit Antonins und Lepidus ein Bundniß ichlof, fant die Macht bes Senats und bee Redners vor ben Baffen ber Triumvirn, und C. felbit flurgte ploblic von ber Sobe ber Macht und des Einstuffes, auf der er eben noch ju fleben geglaubt hatte, ins Berberben herad. In Tus-culum, wohin er fic mit feinem Bruber und Rieffing nurüdgegogen, erfuhr er, daß feim Name, noch des Antonius Berlangun, auf der Archtungstifte flebe. Er begob fich in großer Unentfchloffenheit an die Meereofufte und fchiffte fich ein; aber ungunftige Binbe trieben ibn ans Land gurud, und fo befchloff er, in feinem Lanbhaufe bei Formia fein Schidfal gu erwarten. Seine Cflaven, welche Die Begend bereits von ben Golbaten ber Triumvirn unter Auführung bes Berennine und bee Popilius Lanas, bem C. einft burch feine Beredfamteit bas Leben gerettet, beunrubigt faben, verfuchten, ibn in einer Ganfte burch einen bichten Balb nach bern Deere bin ju tragen; aber balb murben fie bon ben Dorbern erreicht. C. begriff, baf fein Tob jest unvermeiblich fei, verbot ben Geinigen allen Wiberftand, ließ bie Ganfte nieberfeten, gog ben Borbang guriid und ftredte fein Saupt bem Berennius entgegen. "Beran, Beteran : und wenn bu biefes wenigstene recht verftehft, baue gu!» Bwei Streiche trennten bas Saupt bom Rumpfe. E. ftarb 7. Dec. 43 b. Chr. in einem Alter bon beinahe 64 3. Geinen Rouf und feine Banbe ließ Antonius auf berfelben Rebnerbuhne befeftigen, bon welcher berab ber Rebner, wie Livins fagt, eine Berebfamteit batte boren laffen, bie nie eine menfchliche Stimme wieder erreicht bat. alleber ben Tob ber übrigen Batrioten,» fagt ein faft gleichzeitiger Bc-Schichtschreiber, eflagte man nur in einzelnen Familien; C.'s Tob verursachte eine allgemeine Trauer. & C. hinterließ, ba feine von ibm gartlich geliebte Tochter Tullia (gnerft an C. Bifo Frugi, bann an C. Furins Craffibes, endlich an B. Cornelius Dolabella verheirathet) vor ibm geftorben mar, nur einen Gofn, Dareus Tullius C., ber anfange mit bem Bater geachtet. fpater bon Detavian begunftigt und im 3. 30 b. Chr. jum Conful. Guffeetus, fpater gum Statthalter von Gyrien ernannt murbe, aber bem Erunt in hobem Grabe ergeben mar.

E'e perfonlicher Charafter, für beffen Renntnif fein und erhaltener Briefmechiel (16 Blicher Briefe an verschiebene Freunde und Befannte, 16 Buder Briefe an T. Bomponine Atticuts, 3 Buder Briefe an geinen Bruber Quintus; Die 2 Buder Briefe an M. Brutus find unecht) bie Sanptquelle ift, zeigt manche achtungewerthe und liebenswürdige Seiten. Er befaft ein warmes Berg für feine Angehörigen und Freunde, große Gutherzigfeit und einen raftlofen Gifer für feine eigene Ausbildung wie überhandt filr alles, was er einmal unternommen hatte; auch burch Gittenreinheit fiberragte er die meiften feiner Beitgenoffen. Aber mit Diefen guten Gigenfchaften waren bedeutende Schwächen verbunden, wie Unentichloffenheit, Mangel an verfonlichen Muth, vor allem aber maßtofe Eitelfeit und Gelbftüberichatung, die in allem feinem Thun und Reben hervortritt. Bahrend er baber ale Staatsmann nicht hochauftellen ift, nimmt er obne Frage ben erften Blat unter feinen Beitgenoffen auf bem Felbe ber Literatur, bor allem ber Berebfamteit ein. Schon von Ratur reich begabt für die rednerifche Laufbahn burch grofe Beweglichfeit des Beiftes, lebhafte Ginbilbungetraft, fchlagfertigen Die und ungewöhnliches Formtalent, bilbete er fich burch unermubliches Ctubium jum erften Deifter ber ront. Rebefunft aus. Das befte Bengnig bafür geben bie uns noch erhaltenen Reben, 57 an Bahl (Mudmablen von Madvig, 4. Muff., Ropenh. 1861, und Salm, Lpg. 1859 fg.), wogu noch Bruch. ftude bon etwa 20 verlorenen Reben tommen. Rachft biefen find feine theoretifchen rhetorifchen Schriften zu nennen; fo bie Jugendarbeit «Do inventione» (von der Erfindung), die 3 Bucher vom Rebner (aDe oratores; herausg, von Jahn, Berl. 1859, und Bale, Amfterd. 1863)); ber Dialog Brutus, seu de claris oratoribuss (heraneg, pon Jahn, 293, 1849) und etnige fleinere. Gehr fruchtbar mar E. and auf bem Gebiete ber philof. Schriftftellerei, obwol g,

Cicero (Chrift) Cicorie

ibm nicht nur an philof. Beifte, fondern auch an bem richtigen Berftandnif für die Bhilofopheme ber Griechen fehlte. Doch gebiihrt ihm bas Berbienft, jur Bopularifirung ber griech. Bhilofophie unter feinen Landeleuten mehr ale andere beigetragen gu haben. hierher geboren bie Edriften über den Staat («Do ropublica»; heraneg, bon Dfann, Gott. 1847), bon ben Befeten («De legibus»; heraueg. von Bate, Lepb. 1842), bom hochften Gut und Uebel (aDe finibus bonorum et malorum»; herausg, bon Mabbig, Ropenft. 1839), Afabemifche Unterfuchungen («Academica»), Ensculanifche Unterfuchungen («Tusculanae quaestiones»; herausg. bon Riffner, 4. Mufl., Bena 1852, und Tifder, 3. Aufl., Berl. 1858), bon ber Ratur ber Bötter ("De natura deorum"; herausg, bon Edjomann, Berl. 1857), bon ber Beichenbeutung (aDe divinationen), bon ben Bflichten (aDe officiis»; herausg, bon Brine, 2. Aufl., Berl. 1861) und die fleinern: «Paradoxa», «De fato», «Laelius, seu de amicitia» (beraneg. von Raud, 3. Aufl., Spg. 1858) und «Cato major, seu de senectute» (heraneg. bon Commerbrobt, 3. Aufl., Berl. 1858). Enblich hat fich C. aud, freilich mit wenig Glid, in ber Boefie berfucht, wovon nur ein bebeutenbes Stud feiner Ueberfegung bes aftron. Gebichte bes Aratus ("Aratea") noch vorhanden ift. Die befte Befammtanegabe ber Berte C.'s ift bie bon Drelli, nen bearbeitet und vielfach berichtigt von Baiter und Salm (Bur. 1845 fg.). Die Ansgaben ber einzelnen Schriften bergeichnet Teuffel; alleber C.'s Charafter und Schriften» (Tub. 1863). Gine beutsche llebertragung ber fammtlichen Berte C.'s hat Rlot (2b. 1 u. 2, 2pg. 1839-41) begonnen, eine anbere ift feit 1827 ju Stuttgart in mieberholten Auflagen erfchienen. Die beiben Brieffammlungen C.'s an Atticus und feinen Bruber Quintus murben bon Bieland (fortgefeht bon Grater, 7 Bbe., Bur. 1808-21; neue Aufl. 1842), Die Bucher . Bon ben Bflichteno bon Garbe (4 Bbe., Bredl, 1783; 6, Hufl, 1819) übertragen. Aus bem Alterthum ift eine ausführliche Lebenebefdreibung bes E. von Blutarch vorhanden. Bon ben Reuern bat über ibn ant eingehenbften gehandelt Drumann in ber «Gefdichte Rome» (6 Bbe., Ronigeb. 1834-44); fürger Mourmien im britten Banbe feiner andm. Gefdichten. Gin freilich nicht gelungener Berfuch, E. gegen die icharfe Rritit Diefer beiben Danner in vertheibigen, ift bie Chrift von Berlad, aD. Tullius C., Rebner, Staatsmann, Schriftftellers (Bal. 1864).

Cicero heift bei den Buchbendern eine Schrift (Schriftgebe), mit welcher zuerft Cicero's Brieft von Sweynheim und Bannarg (Rom 1467) gebrudt murben. Die Cicerofdrift, ur-

fpriinglich eine Antiqua, findet fich jett in allen Schriftgattungen bor.

Cichorie (Cichorium) beifit eine ber 19. Rlaffe, 1. Drbnung, bee Linne fden Sufteme und ber natürlichen Familie ber Compositen, Abtheilung ber Cichoriaceen, angehörige Bflangengattung, welche europaifche und ben ganbern am Mittelmeere eigene Rranter umfagt, mit boppelter Gullbede, beren außere etwa funfblatterig, bie innere acht- bie gehnblatterig ift, mit lauter jungenformigen, meift blauen Blumen und gleichformigen, fonabellofen Fruchten, Die eine aus Spreuborften bestebenbe furge Fruditfrone tragen. Ueberall in gang Europa, an Wegen, Aderranbern und auf Grasplagen machft die gemeine C. (C. Intybus L.) ober Begmart, auch Connenmirbel, wilb, welche lange, mohrenartige, außen fcmugig- ober braunlichgelbe und innen weiße Burgeln und meift blaue (felten blagrothe ober weiße) Blumen tragt, und beren blutenftanbige Blatter auf breiterm, etwas umfaffenbem Grunde fangettig finb. Begen ihrer Burgel, welche das hanptfächlichfte Rafferfurrogat abgibt, und aus ber in ben Cichorienfabriten ber fog. Cichorientaffee bereitet mirb, findet ein ansgebreiteter Anbau biefer Bflange ftatt. Befondere ift diefer Unbau ausgedehnt im Dagbeburgifden, in Thuringen, Bohmen, Defterreich. Mabren und in ber Dart. Die C. verlangt einen reichen, lodern, leichten Boben mit tiefer Aderfrume; frifche Dungung aber bertragt fie nicht. Ihre Ausjaat gefchieht im April und Anfang Dai; Die Ernte erfolgt im Cept. und Det. Fruber mar ber Sandel mit Cichorien. taffee meit ansgebreiteter als jest, indem viele andere wohlfeile Raffeefurrogate feinen Bebrauch eingeschränft haben. Die Blatter ber E. geben ein gutes Biebfutter ab; ja in England



08 Ciciebeo Cid Campendor

Citieber bief im Intalien feit bem 17. ober, wie man meint, im Genna fichen feit bem 16. abgeb, ber etterte Begeleire nach Gellichgefer einer verfreichetzeten Dame. Der gute Ten in ben higtern Eichnen Intaliens wollte sonft, die ber Ehrmann von dem Ange ber Sochgiet, ober am abenn Tette nach dem erfent Juderbert Michterfulle, dere mit Angele ber Geben der den bei der einer Beiterhalte inter Frau an nur in feinem Dauft ein über einmagte. In Gelfelighete, ju gilterlichge Leife, feiner Frau an nur in feinem Dauft mit biefer magte. In Gelfelighete, ju gilterlichge Leife feine bei der Gelfelighete bei der Beiter beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der

feit. 3m Deutschen hat Die Bezeichnung E. ftete einen verbachtigen Rebenfinn.

Cicognara (Leopoldo, Graf), ausgezeichneter Runfthiftoriter, geb. ju Ferrara 17. Rob. 1767, zeigte bei vielen Anlagen und ftrengem Rleife bon Jugend auf eine entichiebene Borliebe für die fconen Runfte. Rachbem er 1785 feine Studien auf der Univerfitat in Mobena beenbet, manbte er fich nach Rom, mo er bie Atabentie von Can-Luca befuchte, fich aber gus gleich auch felbftaubig im Beichnen nach bem Acte übte und Lanbichafteftubien nach ber Ratur machte. Daneben beichäftigte er fich fleifig mit ber iconen Literatur. Bon Rom ging er nach Reapel und Sieilien und gab in Balermo bas Gebicht "Le ore del giorno" heraus. Cobann befuchte er noch Floreng, Bologna, Dailand, Benedig und ließ fich 1795 in Mobena nieber. Bon 1796-1807 befleibete er öffentliche Memter, mar Mitglied ber Giunta in Mobena und bee Corpo legislativo in Mailand, Gefandter in Turin, Deputirter bei ber Commiffion gur Berbefferung ber Berfaffung, endlich Staaterath. Gegen bie Berwandlung ber ital. Republit in ein Ronigreich proteftirte C. und nahm 1808 feinen Abidied aus bem Ctaatebienfte. Doch murbe er Brafibent ber Alabemie ber fconen Runfte in Benebig, in welcher Stelle ibn auch fpater Raifer Frang beftätigte. Auf Reifen in England, Bolland, Franfreich und Deutschland fanmelte er viele feltene Berte gur Runftgefchichte, Rupferfliche, Diellen. Spater nabm er feinen Aufenthalt in Rom, wo er ale Director ber vaticanifden Cammlungen angeftellt murbe. Much bertaufte er feine Runftbibliothet an die Baticanifche Bibliothet. C. ftarb 5. Mary 1834. Sein Sauptwert ift die eStoria della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo di Napoleones (3 Bbe., Beneb. 1813-18, mit 181 Rupfern; 2. Huff., mit ber Umanberung bes Titels in «Sino al secolo di Canova», 9 Bbc., Brato 1823). Augerbem find zu ermabnen: «Memorie storiche dei letterati ed artisti Ferraresi» (Ferrara 1811); «Le fabbriche più cospicue di Venezia» (2 Bbc., Beneb. 1820); «Memorie spettanti alla storia della calcografia» (Prato 1831). Gein «Catalogo ragionato dei libri d'arti e d'antichità posseduti dal conto C.» (2 Bbe., Bifa 1821) enthalt treffliche bibliogr. Rotigen.

ctetal, 1. Sciicting.

(il) Campelor heigt in im Ordpiden, Sagen und Liebern gefeierter Nationalhelb ber Spanier. Erft im neuerer Zeit iff eb haupflöhlich durch die früsigen örrifungant Dayls' e Rocherches nur Indiator politique et lieterins der Illegangen pendant is enwos-alges, Prob. and Carlos der Artische politique et lieterins de Illegangen pendant is enwos-alges, Prob. and Carlos der Artische Bertalen der Spanier et der Spanier et der Laufen gefüngen, der Zapiskhidigt in dem Artische und Spanier der Hollen der Artische Spanier der Artische der Spanier etwa. Der Laufen geführte Das Bertales, Man Tänel (Abertifa, Liegen Spanier) der Gehn, berügften der Artische Spanier Gehne der Artische Spanier Gehne der Gehne d

Mifoue VI. bon Leon verichaffte, infolge beffen Alfone zu bem Maurentonig von Tolebo flüchten mufite. Chou bamale fcheint Roberich ben Beinamen Campeabor (Borfampfer) erhalten gu haben, ber, gleichbebeutenb mit bem arab. Albarras, einen Berausforberer zum Gingelfampf por ber Chlacht bezeichnet. Ale nach bem Deuchelmord Cancho's burch Bellibo Dolfoe bei ber Belagerung Ramoras Alfons von ben Leonefern und Caftiliern gurudgerufen und ale Ronig anerfannt wurde (1072), follte biefer fich borber burch einen Gib bon bem Berbachte reinigen, an bem Morbe feines Brubere theilgehabt gu haben. Reiner ber Großen magte es aber, ihm biefen Gib abzunehmen. Da foll ber Campeabor ben Duth gehabt baben, ben Ronig fogar zweimal biefen Reinigungeeib berfagen gu laffen. hieraus entiprang wol bie Abneigung bes Ronige gegen Roberich, Die jener jeboch anfänglich noch fo feiner Politif unterwordnen mußte, bag er felbit bie Bermahlung feiner Bafe, Jimena, ber Toditer Diego's, Grafen von Dviebo unb Bergoge von Afturien, mit Roberich gugab. Bald aber ließ fich ber Ronig nur um fo ge-neigter finben, ben Antlagen perfonticher Feinbe Roberich's, unter benen Garcia Orbones, Graf von Rajera, bie Sauptrolle fpielte, Gebor ju geben, und verbannte ihn gegen bas 3.1081. Roberich begab fich nach Caragoffa in ben maurifchen Konigen aus bem Ctamm ber Benis Sub, benen er in ihren Jebben gegen Mostems und Chriften biente. Um biefe Beit mag er auch bon ben Dodleme bie Beinamen Cib, b. i. Berr (vom arab. Cib), und Eltagbijet, b. i. ber Thrann, erhalten haben. Er foling ju mieberholten malen ben Konig von Aragonien und ben Grafen von Barcefong, und nahm ben feitern, Berenguer Ramon II., fogar gefangen

3meimal tehrte ber C, nach Caftilien gurud und verfohnte fich mit feinem Ronig. Die Berfohnung war aber immer nur von furger Daner, und ber C. fah fich von neuem verbannt und genothigt, um Golb und Bente fein fieggewohntes Comert ju führen und ben Unterhalt feiner Familie und feiner immer gabireicher merbenben Rampfgenoffen gu erftreiten. Enbisch bot fich ihm 1094 eine Belegenheit bar, eine fefte unabhangige Stellung ju erwerben. Geine gange Aufmertfamteit murbe nämlich auf Balencia gelenft, bas, von innern Parteiungen ber maurifden Beherricher gerriffen, bie ibn wechfeleweife gegeneinanber gu Bulfe riefen, eine willfommiene Beute barbot. Ale Rader bes ermorbeten Emir Jahia Alfabir an bem verratberifden Rabi Ibn-Dichabhaf eilte ber C. berbei. Rach einer hartnudigen Belagerung gwang er burch Tapferfeit und Lift bie ausgehungerten Balencianer wir Uebergabe ber Stabt im Dai 1094. Diefe Eroberung bradite ihm um fo größern Ruhm, weil er fie ale Berbannter mit feinen geringen Mitteln vollführte, während fie turg borber feinem Ronige im Berein mit Bifanern und Benuefen mistungen mar. Doch befledte ber C., wenn auch nicht nach bamaligen Begriffen, feinen Ruhm burch Treubruch an ben Unterworfenen und burch bie granfame Sinrichtung 3bn . Dichabhaf's, ben er verbrennen ließ, weil er nicht alle feine geraubten Schape angegeben hatte. Ginf Jahre behanptete er fich ale unbefchranfter Berr von Balencia gegen bas gange heer ber anbrungenben Morabethun und eroberte bagu noch Almenara und Murviedro (1098). Ale er aber erfuhr, bag fein Bermanbter und Rampfgenoffe Mipar Sanes bei Quenca von ben Morabethun befiegt und auch bas Seer, bas er biefem gu Biilfe gefenbet, bei Alcira gefchlagen und zerfprengt worben fei, fo ftarb er, ber nie befiegt worben, wenn er felbft feine Eruppen anführte, aus Gram über biefe Rachricht im Juli 1099. Doch bielt fich feine Gemablin Jimena noch langer ale zwei Jahre in Balencia, welches fie erft im Dai 1102 raunite, nachbem ber ju Bulfe gerufene Ronig Alfone felbft erflart, bag ohne ben Arm bee C. bie Ctabt nicht langer ju balten fei. Jimena ftarb 1104 nnb murbe an ber Geite ibres Gemahle, beffen Leiche fie mit fich geführt, in bem Rlofter Gan- Bebro be Carbena begraben. Der C. hatte einen Cohn, Diego Robrigues, ber in einem Gefecht bei Confuegra bon ben Mauren getöbtet murbe. Auch hinterließ er zwei Tochter, Chriftina, vermablt mit bem 3ufanten Ramiro von Ravarra, und Maria, bie Gemablin Ramon Berenquer's III., Grajen von Barcelona. Durch biefe murbe ber E. ber Ahnherr ber fpan, Konigegefchlechter,

tar de gesta) bom C. (herausg. bon Duran im «Romancero general», Mabr. 1851), in meldem ber E. ale Rationalbelb und Coon feiner Bertes in all feiner tropigen Unabhaugigfeit ericheint, mahrend er fchan in bem ber Ditte bes 12. ober boch gewiß bem Anfang bee 13. Jahrh, angeharigen fog, «Poems del Cid», bas für bas altefte Dentmal ber eaftil. Rationalliteratur gilt, bargugeweife megen feiner grofimitthigen Ereue gegen ben Konig und ale Abnherr ber Ronige von Spanien gefeiert wirb. Diefes Gebicht murbe guerft von Cancheg in ber «Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV.» (Mabr. 1775; nene Aufl. ban Ochoa, Bar. 1842), am beften aber bon Ilinarb (Bar. 1858) herausgegeben und bon Wolff ine Deutsche metrifch (Bena 1850) übertragen. Roch mehr ftellt bie von Ronig Alfone X. von Caftilien felbft verfante « Cronica general », beren vierter Theil jur Bulfte ber Befchichte bes C. gewibmet ift, biefen nun fcon jum Rationalhelben geworbenen Ahnherrn vom fonigt. Standpuntt bar. Diefer Richtung falgte auch bie noch mehr hiftorifch gehaltene und noch fruber (nach Dogy um 1170) abgefagte lat. Chronit vom C., befannt unter bem Titel: « Gesta Roderici Campidocti » ober « Historia Leonesa » (nach ihrem Runbort, bem Riofter Can-Ribro ju Leon). Much bie noch bem 13. Jahrh, jugefchriebene «Genealogia del Cid Ruy Dian bat, wie icon ihr Titel fagt, ben C. queichliefend ale Abnherrn ber fanigl. Beidlechter juni Begenftanb. Schon ju Alfone' X. Beiten mar inbeg in bie Cage bom C. ein neues Element eingetreten, indem bie Monde bee Rlaftere bon Gan . Bebro be Carbena, ftols barauf, Die Leiche bee Rationalbelben und tonigl. Abuberen und Die feiner Gemablin in ihren Mauern zu befigen, ibm ben Beiligenfchein eines Bunberthatere zu geben fuchten, fobok noch Philipp II. ben C. megen ber burch feinen Leichnam bewirften Bunber wirflich heilig fprechen laffen wollte. Diefes legenbenartige Element erfcheint vorzuglich in ber fog. «Cronics particular del Cida, einem bamit ausgeschmudten Ausjuge aus ber «Cronica general», bon einem Monch jenes Rloftere mabricheinlich erft im 15. Jahrh. abgefant und noch willfürlicher überarbeitet von bem Abt beffelben, Juan Lopes be Belorabo (querft Burgos 1512; neu berausg. bon Buber, Marb. 1844). Ein viel trodenerer Musjug ber «Cronica general» ift bie fleme Cib-Chronit, bie querft in Cevilla (1498) ericbien und bann oft ale Ballebuch gebrudt murbe.

Die Grundlage bee Sagenhaften in allen biefen Bebichten und Chroniten bilbeten bie Bolfelieber (cantares), auf beren fruberes Borbanbenfein man freilich nur theile aus ber Raint ber Cache, theile aus ben ausbrudlichen Bengniffen ber Chroniten, theile aus ben in ihnen und in ben Bedichten noch beutlich bavon erhaltenen Spuren folliegen tann. Diefe alten Bollelieber gingen berloren, aber fle lebten berjungt fort in ben allerbinge erft feit bem 16. 3abrb. aufgezeichneten Romangen. In benfelben findet man theile bie foftlichften Reliquien ber alten reinen Baltefage, theile aber auch blos gereimte Stellen aus ben Chroniten ober moberne Parophrafen ober Bariationen, bie oft gang im Romobienftil bes 16. und 17. Jahrh, gehalten finb. Demnach ericheint ber C. in ben Romangen, je nach ihrem Urfprunge, noch ale echter Bollehelb, ale ber Reprafentant ber beiben im Mittelalter bom Romgthum unabhangigften Ctanbe Caftiliens, ber Rieahombria und bes Bauernftanbes, und felbft bem Ronig gegenitber auf feine Unabhanaigfeit trobig pochenb. Ober er tritt anbererfeits, wenn bie Romangen ben Chronifen entnommen, als ein treuer Bafall bes Ronige auf, ber trop wieberholter Berbannung feinen natürlichen herrn mit Grogmuth überhauft, ber beffen Befehle fo febr ebrt, baf er gegen feine Ueberzeugung die eigenen Tochter mit verhaften Dienern bee Ronige vermablt, bafür aber auch burch die endliche Berbindung mit fonigl. Blute reich beloont wirb. Auch ericheint in ben Romangen, befondere benen bon feinen letten Tagen, feinem Teftament, Tob, Begrabnig und feiner Leiche, bas legenbenartige Element ber fpatern Chroniten. In ben jungften Romangen enblich wird ber jur guten Stunde Beborene jum Sofeavalier, ber fein groferes Gliid feint, als feinem Könige zu gefallen. Geine Bermablung mit Jimenen ift bier bas Resultat einer gang tomobienartigen Liebesintrigue; ber alte raube C. ift ein gang gefchmeibiger Balan, bas trene, unterwürfige Beib Jimene eine etwas prube und eiferfiichtige Dama geworben. Diefe Cibramangen find une theile in fliegenden Blattern, theile in allgemeinen Romangenfammlungen erhalten worben, wie bie alteften und echteften in ber "Silva de varios romances" bon 1550, im «Cancionero de romances» unb banach in ber «Primavera y flor de Rom.» (berausg, bon Bolf und hofmann, Berl. 1856); bie nach ben Chroniten gemachten in Cepulueba's «Romancero» (1551); bie funftmäßigen im «Romancero general» (1604). Ferner wurden fie aufbewahrt in fperiell bem Cagentreife bom C. gewihmeten Cammlungen, wie in ber bon Eseobar (Aleala 1612 u. öfter; bermehrt heransg. bon Reller, 2 Bbe., Stuttg. 1840; am vollftanbigften in Duran's «Romancero general», 2. Anfl., Theil 1, Mabr. 1849). Dit erfte annensberethe beutifige Bourbeitung deson gaß Herber in finium «Cho (Zül. 1806); tüttlerfter Mang, Emittg. 1853). Wenter beutiful Levefreiqungen lieferten Duttenbefer (ums Mirf., Bert. 1853) und hier Speich und Vollagen und in Clearen Unge Immeny de Tglein (Muturp. 1564 und Alcelen Opphie und Vollagen und in Clearen Unge Immeny de Tglein (Muturp. 1565 und Alcelen Under Muturp. 1565 und Alcelen

Ciber ift ber aus bem Gafte von Doft, hauptfachlich von Aepfeln, aber auch von Birnen gewonnene Bein, welcher gewöhnlich Apfelwein, Obftmoft, Birnmoft genannt wird und in vielen Gegenben Europas ein allgemeines Betrant abgibt. Den beften und geiftreichften C. liefern die Mepfel, und barunter find bie biergu geeignetften Arten: ber Binterboreborfer, Die Reinetten, ber Goldpepping, die Dabapfel, ber Barabiesapfel, ber Beinapfel, ber Tellerapfel, ber Chelfonig, ber Berbfiftettiner, ber fleine Ciberapfel und ber Gravenfteiner. Bon Birnen find die Champagner - Moftbirne, die Beinbirne, die Buderbirne u. f. w. am tauglichften gur Ciberbereitung. Das Dbit wird in eigenthumlichen Stofttogen ju Brei germalmt und biefer auf ber Relter ausgeprefit. Der Gaft wird bann in große Saffer gebracht und ber Barung unterworfen. Ein Bufat von gutem Rheinwein verebelt bas Brobuct; bagegen find alle übrigen Buthaten, wie holunderbluten, Dobren, Duitten u. f. w., ale Comierereien gu betrachten. Sobald ber Moft im Fag hell geworben, wird er abgezogen und ferner wie ber Traubenwein behandelt. Geines vielen Schleimes megen ift ber C. febr jur Effiggarung geneigt; er barf beshalb weniger abgelaffen werben, erforbert reine Gaffer, ftetes Rachfüllen und gute Reller. Am angenehinften ichmedt ber C., folange er noch viele Roblenfaure entwidelt. Epater permehrt fich zwar fein Weingeiftgehalt, aber er fchreitet gurud, wird bitter, berb und gulept fauer. Cept man bem aus gartern Dbftarten gewounenen C. nicht gerbftoffhaltige Daterien, g. B. Schlehen, gu, fo halt er fich nicht lange. Ebenfo gut wie aus Traubenvein lagt fich auch aus C, ein mouffirenbes Getrant berftellen. Der C. ift gefund und als tägliches Getraut bei weitem dem Branntwein, auch weniger gutem Bier vorzugiehen. Am vortreffichsten wird er aus Aepfeln in der Rormandie bereitet. Rächstdem sabriciet der Canton Thurgau in der Schweiz ben meiften C. In Deutschland ift ber Apfelwein bas Sauptgetrant in ber Gegenb von Frantfurt a. DR., in Franten und Thuringen. Auch bas fubl. und weftl. England erzeugt viele Dbitweine, welche bort unter bem Ramen British wines im Sandel find. Goll ber E. in Effig verwaubelt werben, fo wird er ebenfo behandelt, wie es ju bemfelben Amede mit bem Weine geschieht: er wird mit fertigem Effig berfett und in die Effigftube gelegt. Colder Effig beifit bann Obfteffig nub ift faft ebenfo gut wie ber echte Beineffig. Der berilhmte oberöfterreichifche C. wird aus Birnen, namentlich aus ber Mofibirne, ber Bichlerbirne, ber Ballerbirne, ber Lautichbirne und Rrautbirne gewonnen.

Gebischen ichried er nach bie Tragsdie a ladomeneo und bie Romsbie Die großmittigen Cochwesterno (bentich in Welfort's «Domischen Buhnenstitien», Bd. 2, 1839). Die beste und vollständighe Ausgabe feiner sammitichen poeitichen Bereit erichien 1816 (2 Bde., Nabe.).

Cigarren (bon bem fpan. Cigarros, wie urfpriinglich eine Tabadforte auf Cuba bieg). Die Sitte, ben Tabad in ber befannten form ber C. ju rauchen, ftammt aus Beftinbien, ift altern Urfprunge, murbe aber erft ju Aufang bee 19. Jahrh. burch bie Cpanier nach Guropa perpflanit. Seitbem nahm biefe Sitte fo außerorbentlich überhand, bag ber Gebrauch bes gefcnittenen Rauchtabade ungemein beidrauft nub bie C. ein überaus wichtiger Sanbelsartitel geworben find. Anfanglich bezog man bie C. aus Cuba, vorzüglich Savanna, welches noch jest bie feinften liefert; balb aber ließ fich auch in Spanien, unter der Berrichaft bee Monopole, Die Kabrifation berfelben nieber, und Die Rabrif von Cevilla ift weltbefannt. Friibreitig bemudtigte fich Bremen bee Artitele und brachte treffliche C. in ben Sanbel, bemnachft Samburg. Geit ber Grundeing bes Deutschen Bollvereins werben in fehr vielen Blagen beffelben C. in ungemein großer Bahl und jum Theil febr guter Qualitat, Die natürlich gang boa ber Gitte ber verwendeten Blatter abhangig ift, berfertigt, j. B. in Berlin, Leipzig, Sanau, im Saunoverichen u. f. m. Bei ber großen Beredlung mehrerer in Deutschland angebauter Tabadoforten ftellt man jest bier auch aus infanbifdem Material verfertigte C. in Denge ber. Die Cigarre an fich befteht aus bem Bidel, welcher bie von ben groben Rippen befreiten, gerftudelten Blatter (bie Ginlage) und bas fie umbillenbe Blatt (bas Umblatt) begreift, und bem Dedblatte, ber anferften Sulle. Bu bem lettern werben besonbere icone Blatter gemählt und gewöhnlich befferer Art ale bie jum Bidel vermenbeten. Die Erzeugung ber Bidel und felbit Die Umbillung berfetben mit dem Dedblatt bat man nicht ohne Erfolg burch Dafdinen ja bewertstelligen gefucht; boch berricht bie Sanbarbeit noch liberwiegend por. Die Abitufungen ber fog. Schwere ber E. werben augerlich burch bas beliere ober duntiere Dedblatt angezeigt. Die Rauten ber vericiebenen Corten find febr willfurlich und feltener ber Bertunft bee Tobade, ale ben Firmen befannter havannefer Sabriten entnommen. - Cigarrettae ober Cigaritos, Cigaretten, beifen Die fpan. Bapiercigarren, welche aus einem Rollden feinen Bopiere befteben, bas mit feingeschnittenem Tabad gefüllt ift.

Cianani (Carlo), ein Maler ber Boloaneler Coule, ber Cobn eines Chelmanns und gu Bologna 1628 geboren, mar ber lette ber Caracciften, ber bie übrigen weit überlebte, baber ibm alles Anfeben ber Deiftericaft blieb. Diefes muche noch mehr, ale eine Runficule in Bologna geftiftet ind er jum lebenstänglichen Saupt berfelben ernannt murbe. Er fernte guerft bei Francesco Albani und ftubirte bann bie Berte bon Tigian, Buido Reni, ben Caroni und Correggio. hierauf verweilte er brei Jahre in Rom und malte bort brei große Bilber für bie Beteretirche und Cta.-Maria bella Balle. Rach Bologna gurudgefehrt, begann er gugleich mit feinem Freunde Bafinelli gu lehren und ju arbeiten. Geine fconften Frescoarbeiten befinden fich ju Ct .- Dichael in Bologna und im Caale bes Farnefe'fchen Balaftes. Ba Barma malte er in ben bergogl. Gartengebanben mehreres, mobei er ben Werfen Agoftino Caracei's mit Gliid nacheiferte. In feiner Simmelfahrt Daria gu Forli bat er ben ichonen Dichad von Buibo in ber Ruppel ju Ravenna und einige anbere 3been biefes Deiftere nachgrabmi; auferbem aber ift er allenthalben in ber Beichnung ber Racheiferer Correggio's. Er bringt nicht fo oft Berfürzungen an wie bie Lombarben, und in feinen Umriffen und Gewändern bat er eine gewiffe Unmuth ber Linien. Gein Binfel ift fraftig und fein Colorit lebhaft. Papft Clemens XL, ber Bergog Ranuccio Farneje und andere ital. Fürften überhauften ihn fortmabrend mit Ehrenbezeignngen. Der Auftrag, Die Luppel ber Mabonna bel Fuoco in forti gn malen, bewog ibn, mit feinen gabireichen Coullern nach Gorfi an gieben. 20 3. arbeitete er an biefem Berte, gumeilen nach Rabenna gurudtehrend, um Guibo's Ruppel gu Rathe ja gieben. Saft miber feinen Billen murben ihm enblich nach ber Bollenbung bie Berufte abgetragen, weil er nicht nachzumalen aufhorte. Er ftarb ju Forli 1719. Geine Berte find bon mehrern Deiftern geftochen worben. Unter feine Couller gehorten auch fein Gobn, Feliet, Graf bon C., geb. 1660, geft. 1724, und fein Entel, Baolo, Graf von C. Gine Biographie C.'s ichrieb Banetti (Rom 1722).

 Cilicien Cima

513

Millichn, eine Tambischie im just. Meinnigen, das jedige tilter. Giglet 31 fail; gerungt ein M. an Appaholenter, im B. an Brunghlier und Pflichten und perfelt in der mehr gefreigen und randen, und in den öfflichen aber ehnem feinglebern Zeit. Des gange Tamben bereicht gefreigen und traufpen, und in dem öfflichen aber ehnem feinglebern Zeit. Des gange Tamben bereicht gefreigen im Mitterfilm werfenigen der gegen der der gestellt gest

bes Bompejus Gieg über bie Geerauber 63 b. Chr. eine rom. Brobing,

Eifli (bei den Glowenen Celje), eine alte und anfehnliche Stadt im marburgifchen Rreife bes öfterr, Rronlandes Steiermart, liegt überaus freundlich im fübweftl. Bintel bes Cannthales, am linten Ufer bes Fluffes und an ber Gubbahn, ift mit Mauern und Thurmen umgeben und gabit etwas über 4000 E. Die alterthumliche Stadtpfarrfirche hat einen fconen Sochaltar aus Marmor und eine im altbeutichen Stile erbaute Rapelle. Conft geichnen fich unter ben Bebanden noch bie Raferne (untere Burg), die fog. Grafei, bas Rathbaus und bas Rreisoerichtsgebaube aus. Auf bem Schlofiberge erblidt man bie ehrwlitbige Ruine bes alten Schloffes Dber. E. Im RD. ber Stadt erhebt fich bas zweithurmige Lazariftenfloffer St. Bofeph. C. ift Git eines Rreisgerichts, eines polit. Begirfeamts, ber Berghanptmannfchaft für bie Rreife Grag und Marburg und mehrerer anberer Beborben. Much befteben bafelbft pon bobern Unterrichteanstalten ein Dberghmnafium und eine Unterrealichule. Die Bewohner. welche fich ber beutichen und flowenifden Sprache bebienen, treiben außer einem febr lebhaften Spebitionegefchaft betrachtlichen Sanbel mit Landesproducten, befonbere mit Bein, Gefreibe, Bieb und Roblen. Dachtige Lager ber lettern werben in ber Umgebung ber Ctabt, wie au Butovca und Bouge, abgebaut. Die Gifengewerfichaft Ctore in ber Rabe liefert Bangerplatten. Auf ber Sann werben Rutholger bie nach Ungarn binein berflößt. C. ift auf ben Erilmmern ber alten Stadt Celeja erbaut, welche bereite 33 b. Chr. mit Roricum an die Romer tam, unter benen bie Stadt 50 n. Chr. colonifirt murbe und ben Ramen Claubia Celeja erhielt. Bereite 381 wird eines Bifchofe bon C. gebacht. Rachbem bie Ctabt feit 1146 ben Bergogen bon Defterreich gehort, tam fie 1331 fammt ber Burg an bie Berren bon Caned, bie alebalb von Raifer Lubwig IV. ben Rang ale Grafen bon C. erhielten. Bon Raifer Gigiomund, ber mit Barbara von C, vermablt mar, ward Graf Friedrich II. von C, jum Fürften bee Beiligen Romifden Reiche erhoben. Doch erlofc bas rafch ju Dacht und Glang gelangte Gefchlecht bereits mit bem Grafen Ulrich, ber 9. Rob. 1456 in Belgrab ermorbet warb. Stabt unb

Graffohit fanne hierauf mieder an Orfterrich.
Cima (Giodanni Batifila), berühmter idal. Nadier, nach feinem Geburtbort Conegliano genannt, murde um 1460 gedoren und war nach 15:16 fanftlerifch ibathg, flard aber ichon im frühren Maunehalter. Gein Leiter war Giodanni Bellim (f. d.), dem er auch an Grazie, Gestreitinste ielene. Eift ubliebe.

eauerderare. eduan eiler meleiten r.

514

Cimabie (Giovanni), geb. 1240 ju Flareng aus ber ebeln Familie ber Cimabue-Gualtieri. gilt ale einer berjenigen, welche die bilbenbe Runft und vornehmlich bie ber Dalerei nach ihrem fangen Berfalle in ben friibern Sabrbunberten bes Mittelaftere mieber ermedt baben. Damais ward in Italien bie Runft ber Malerei faft nur von Bygantinern ausgelibt, Die blos ein altüberliefertes ichematifchet Formengefet fannten und wenig Anfpruch auf eigene geiftvalle Erfindung wie auf naturgemage Darfiellung machten. Schon hatten fich indeß einige ital. Dafer in Diefer bugant. Darfiellungemeife hervorgethan. Auch C. machte bei bygant. Deiftern, bie bamale nach Bloreng berufen wurden, feine Schule und nahm auch jene eonventionelle Damit ber Darfiellung auf. Balb aber fühlte fein Genins bas Grofiartige, bas ber alten Trabition jum Grunde lag, beraus, und innerhalb ber einfachen Enpen, die ihm porlagen, entwidelte er eine bie babin unbefannte Burbe und Erhabenheit bee Stile. Bugleich wußte er feinen Darftellungen bie Undeutung eines individuellen Lebensgefühle, eines natürlichen Affecte ju geben fowie bie unerfreulich trodene Farbenbehandlung ber Bygantiner burch einen weichern, mehr befeelten Bortrag ju erfeten. Dan bat von feiner Sand in Rioreng gwei merfwurdige große Dabonnenbilber. In bem einen, in ber Atabemie, erfcheint bas bygant. Clement noch überwiegenb; in bem andern, in Sta.-Maria-Rovella, entwidelt fich aber bereits Die gange Große feines Beiftes. Es fall biefes lettere Bert, ale eine Bunbererfcheinung ber Beit, unter großem Befigeprange nach ber Rirde geführt worben fein. Roch bebeutenber, befonbere in Rudficht bee bramatifden Effects, find bie großen, bereits fehr verborbenen Banbmalereien in ber Derfirche Can-Francisco ju Affifi. C. ftarb mabricheinlich 1302. Giotto, ber wieberum eine neue Entwidelung ber ital. Malerei begriinbete, war fein Schiller.

Cimarula (Domenico), beriihmter und fruchtbarer ital, Operncomponift, geb. ju Averfe (Reapel) 17. Dee. 1749, tam mit feinen Meltern niebrigen Stanbes frubgeitig nach Remel und murbe bort in eine Armenfchule gethan. Bier erregte ber Rnabe burch feine mufitalifden Anlagen Die Aufmertfamteit eines Minoritenmondis, Des Batere Boleano, Der ibm Die Glemente ber Confunft beibradite und bann 1761 Aufnahme in bem Confervatorium Gta. Maria bi Loreto verschaffte, mo er 11 3. blieb und Manna, Saedjini und Fenaroli ju Lehrern hatte, außerbem nach von Biecinni Rathichlage erhielt. 1772 fdrieb er für Reapel feine erfte Dper, «Le stravaganze del conte», und biefer folgte in ben nachften 17 3, eine anfehnliche Reibe bramatifcher Berte, ernfter wie tomifcher Gattung, beren melobifcher Reichthum gang Italien ergopte, und bie E.'s Rubm aud ine Aneland trugen. Aus ihnen find befonbers hervorzuheben: «L'Italiana in Londra», «Il matrimonio per raggiro», «Cajo Mario», « Olimpiade », « Giannina e Bernadone », « La ballerina amante », « L'impresario in angustien. 1789 ging C., von Ratharina II. berufen, nach Betereburg, blieb bafelbft bie 1792, wahrend biefer Beit berichiebene Opern und eine große Dienge anberer Sachen eamponirenb, und trat bann in lettgenanntem Jahre in Wien auf, wa er all matrimonio segreto» fdrieb. In biefem Deifterwerte, bas auf Raifer Leopold's Befehl am erften Borflellungegebend zweimal aufgeführt werben mußte, entfaltete C. aufe glangenofte feine Saupteigenichaften van Erfindungereichthum, Feuer und Laune. Unbefdreiblichen Enthuffasmus erregte bie Oper auch in Reapel, mobin C. bon Bien aus fich begab, und mo er in ben nachften Jahren unter anbern bramatis ichen Werten auch die prächtigen, bem «Matrimonio segreto» fehr nabe fommenben «Astune fomminili» lieferte. Bon ben feit 1796 abwechfelnb für Ram, Benebig und Reavel componirten Dpern find besonders aGli Orazj e Curiazj n (1797) ju nennen. Wabrend er in Benedig an ber Ober «Artemisia» arbeitete, raffte ibn 11. Jan. 1801 ber Tob hinweg. Es gingen Derfciebene Geritchte iber bas Sinfdeiben bes Runfilers. Go murbe behamtet, bag er wegen Dinneigung ju ben Grundfagen ber Revolution von Reapel and vergiftet worden, wogegen von anberer Geite fein Tob nur ben Folgen einer Rerferhaft augefdrieben murbe.

Cimbern 515

Cimbern oder Rimbern, ein Bolf german. Stammes, meldes vom Deutschen Deere ber burch Germanien in die Celtenlander an der Donau gezogen war, zwerft 113 v. Chr. in den öftl. Alpen, in dem Lande der Taurister, als furchtbarer frind der Römer erschien und bei Roreja im beutigen Rarnten ben ihm entgegenrudenben Conful C. Bapirius Carbo ichlug. Die C. brangen jeboch nicht, wie bie Romer beforgten, in Italien ein, fonbern jogen weftwarts burch Belbetien nach bem fubl. Gallien, wo fie fich juerft wieber 109 b. Chr. zeigten. Unter ihrem Ronig Bojorir beflegten fie bier im Gebiete ber Allobrogen ben rom. Conful Marcus Junius Gilanus. Statt ihren Gieg ju verfolgen, baten fie ben rom. Genat um Ueberlaffung von ganbereien, was ihnen aber abgefchlagen warb. Der Conful Cajus Caffine Longinus fiel 107 in einer Schlacht gegen bie belvet, Tiguriner, Die fich ben C. angefchloffen batten. Die furchtbarfte Rieberlage aber erlitten bie Romer burch bie C. 105 bei Araufio (jest Drange) unweit ber Rhone, mo zwei confularifche Deere unter dem Conful Enejus Mallins und bem Proconful Quintus Gervilius Capio bon ihnen vernichtet murben. Doch auch jest brangen bie C. nicht nach Italien bor. Gie manbten fich vielmehr weftwarte über bie Byrenaen nach Gpanien, von wo fie, 103 v. Chr., von ben tapfern Celtiberern gurudgefchlagen, wieberum nach Gallien gurudlehrten, beffen atlantifche Safte fie jungdift überfluteten. Gie brangen norbmarte bie jur Geine bor, mo fie enblich gr ber Gibgenoffenichaft ber Belger ernftlichen Biberftanb fanben. Die lestern bermochten fie auch nicht ju übermaltigen, ale fie burch die bewet. Stamme ber Tiguriner und Tougener fowie burch bie indeg in Gallien angelaugten ftaminverwandten Teutonen unter beren Ronig Tentobob verftarft morben maren. Die Subrer biefer german, und celt. Scharen befchloffen baber, jest vereinigt ju bem langft beabfichtigten Buge nach Italien aufzubrechen. Die Romer batten indeg bem Marius (f. b.) ben Oberbefehl im fubl. Gallien übertragen, von bent man allein bie Rettung bon Feinden hoffte, beren Rorpergroße, Starte, fühne Tapferleit und eigenthumliche Rampfesmeife ihnen von Anfaug an Schreden eingeflößt, Die biejest bei jebem Bufammen treffen tiber fie geflegt hatten, und beren Einfall in Italien jest wirllich beverftanb. Das nach Gilben porriidende Beer ber Barbaren hatte fich jedoch balb wieber in zwei Scharen gefpalten. Die eine, gebilbet burch bie C. mit ben Tigurinern, folite, über ben Rhein gurudfehrenb, burch Die fcon fruber ertundeten Baffe ber Dftalpen, ber andere Beerhaufe, beftebend aus ben Eentonen, ben Tougenern und ber bereits aus ber Schlacht bei Araufio bemabrten eimbr. Rernfchar ber Ambronen, burch bas rom. Gallien und bie mefil. Alpenpaffe nach Italien einbringen. Diefe gweite Abtheilung überfchritt im Commer 102 b. Chr. bie Rhone und jog am linten Ufer berfelben berab, aber Marius erwartete fie bier in einem feften Lager an ber Emmunbung ber Biere in bie Rhone und bot ihrem Anftitrmen Trop. Rach barten Berluften gaben fie bie Groberung bes Lagers auf und jogen weiter nach Italien. Marius folgte ibnen mit feinem Beere Schritt für Schritt, bis es bei Manae Gertiae (Mir) jur Schlacht fam. in welcher bie Scharen ber Teutonen vernichtet murben, Rachbem Marius burd Diefen Schlag bas rom. Gallien bor ben Tentonen fichergeftellt, eilte er bem Broconful Quintus Lutatius Catulus ju Bulfe, ber inbeffen an ber Etich burch bie bon ben Alpen berabgiebenben Scharen ber C. und ihrer Bunbesgenoffen bart bebrangt mar und fich bor benfelben gulest im Commer 102 felbit auf bas rechte Ufer bes Bo batte gurudgieben muffen. 3m Frubjahr 101 überfcbritt jeboch ein ftartes rom. Deer unter Marius und Catulus wiederum ben Strom und jog gegen bie C. Unterhalb Bercellae unweit ber Mündung ber Gefia in ben Bo fliegen beibe Beere aufeinander, und auf ben Raubifden Gelbern murbe 30. Juli 101 v. Chr. Die Schlacht geliefert. bie mit bem Untergange ber C. enbete. Das Fugwolf berfelben fampfte mit ben Schilben burch lange Retten verbunben; ihre Reiter, 15000 an ber Bahl, waren mit Beim, Chilb, Banger nnb Speer woulgeruftet. Sonne und Staub maren ihnen, obicon fie gegen bie 55000 Romer mit aller Tapferleit fochten, jumiber; nach bem Berluft ber Schiacht tobteten bie Beiber in ber Bagenburg fich felbft und bie 3hrigen. Es follen 140000 C. in ber Schlacht gefallen fein; bie Babl ber Befangenen wird auf 60000 angegeben. Diefe bon ben Romern vernichteten. Scharen ber C. und Teutonen waren gwar mit Beib und Rind, Sab und Gut ausgezogen, sem fich eine neue Beimat ju grunben, boch maren es wol feinesfalls bie gangen Bolter, bie bie auf ben letten Daun ihre urfprünglichen Bohnfipe verlaffen. Die in lettern zurüdgebliebenen Theile beiber Bollerichaften wurden jeboch erft über ein Jahrhundert fpater den Romern be-Fannt. Die Teutonen wohnten urfprunglich an ber Ditfer im norboitl. Deutschlaub, mo icon früher Butheas, ber Zeitgenoffe Alexander's b. Gr., ihrer bei Gelegengeit bee Bernfteinbandele gebenft. Den Ramen ber C. trug jur Beit bes Tacitne eine an Babl gwar fleine, aber berubmte Bollerichaft, bon melder Gefanbte an Anguftus tamen. Gie wohnte im außerften Rorben Germaniens, am Dcean, nach Blinins und Btolemaus auf ber Rorbfpipe bes nach ibr benannten Cimbrifden Cherfonefus, bem beutigen Bitlanb. Ueber bie Abftammung ift viel gefabelt worben. Gried. Edriftfteller verbanben bie E. ohne allen Grund mit ben Rimmeriern. Galluft nennt fie Gallier. Dem Cafar wie bem Tacitus und Blutarch galten fie für Germanen, und von ben meiften neuern Foridern ift ibre beutide Abstammung auch felgehalten worben. Bei ben Teutonen ift biefe, wie fcon ber Rame bezeugt, nicht zu bezweifein. Cimelit, eine grantichweiße ober rothliche Thonart, welche bon ihrem Funborte, ber

Infel Argentiera, bem Cimolis ber Alten, ben Ramen tragt, wird in Griechenland feit malter Beit jum Reinigen wollener Beuge und jum Ausmachen von Fettfleden (wie bei une ber

Bolus) gebraucht.

Cimon (griech. Rimon), einer ber ausgezeichnetften athen. Felbherren, aus bem alten Abelsgefchlechte ber Bhilaiben, mar ein Sohn bes Miltiabes und ber Begeftpple, einer Tochter bet thragifden Fürften Dloros. Ale Ilingling foll er giemlich leichtfinnig gelebt haben und mehr feinem Bergnitgen als der Ausbildung feines Geistes nachgegangen fein. Als fein Bater ge-ftorben war, ohne daß er die Busse, zu welcher er verurtheilt worden, zu bezahlen vermocht hatte, ging bie Utimie, b. b. ber Berluft ber burgerlichen Rechte, welche in Athen bie Staatsfculbner traf. auf ben Cohn über; ja er foll fogar ine Befangnig haben manbern milfen. Erft ale ber reiche Athener Rallias aus Liebe ju ber ichonen Elpinite, ber Balbichmefter C.k. mit welcher biefer anfange felbft in einer nach athen. Gefebe erlaubten Che gelebt hatte, bie Strafe bezahlte, trat C. wieber in ben Bollgenuß feiner burgerlichen Rechte ein. Er war einer ber erften, ber bem Rathe bes Themiftotles, bie Stabt Athen bem berangiebenben Beere tel Terres preiszugeben und auf ben Schiffen bas Beil ju fuchen, gnftimmte (480 v. Chr.), foch ruhmvoll in ber Schlacht bei Salamis und erhielt, als bie Athener in Berbinbung mit ben übrigen Griechen eine Flotte nach Afien fchidten, um ihre bortigen Bflangftabte von bem Berferjoche gu befreien, gugleich mit Ariftibes ben Dberbefehl über biefelbe. Bunachft tampfte er gliidlich in Thragien, foling bie Berfer in Gion an ben Ufern bee Stromon, bemachtigte fich bes Landes und eroberte auch bie Infel Styros (476 v. Chr.). Rach ber Entfernung bes Themiftoffes (um 474 v. Chr.) trat er entichieben an bie Spipe bes Staate und betrieb aufe eifrigfte bie Fortfiffrung bes Rriegs gegen bie Berfer. 469 ging er mit 200 Schiffen in Ste, vertrieb bie Berfer von ber gangen Rufte Aleinafiens und ichlug fie jugleich jur See und ju Lande an ber Münbung bes Sinffes Eurymebon in Bamphplien. Die gewöhnliche Annahme, bag barauf bie Berfer einen für fie fdimpflichen Frieben (ben fog, Cimonifchen Frieben) mit ben Athenern abgeschloffen hatten, ift bon neuern Siftorifern nach bem Borgange bes alten Gefchichtichreibers Theopompos mit Recht in Zweifel gezogen worben. Rach biefen Giegen tehrte C. nach Athen gurud, verwendete bie gewonnene Beute gu beffen Bericonerung und fuchte feine armern Ditburger burch Bobithaten aller Art ju unterftuten , inbem er bie gruchte feiner Felber und Garten ihnen überließ, Rleiber vertheilte und für bie Burger feiner Bhratrit offene Tafel bielt. Bon jest an ging fein Sauptbeftreben babin, amifchen ben Athenern und Lacebamoniern, Die ihn bochfchatten, ein gutes Einverftanbnig ju erhalten. Als 467 v. Chr. die Thafter fich emport hatten, unterwarf er fie nach mehr ale zweijahrigem Rampfe, nahm ihnen ihre Stadt fowie bie auf bem benachbarten Reftlande befindlichen Golbminen und grundete Amphipolis. Raum war er ale Gieger gurudgefehrt, ale Beriffes und anbere Bolfshaupter ihn anflagten, bag er fich burch Gefchente bes Ronigs von Macebonien habe abhalten laffen, bemfelben einen Theil feiner Staaten ju entreifen, obgleich man im Frieben mit biefem lebte; bod bas Boll fprach ibn frei. Seitbem trat C, in entichiebenen Gegenfat ju ber von Berifiel und Ephialtes geführten bemofratifchen Bartei, eine Stellung, bie endlich ju feiner Berbannung burd bas Scherbengericht (Oftratismos) führte. Als namlich 465 bie Spartaner bir aufftanbifden Seloten und Deffenier in Ithome belagerten, feste C. es burch, bag ihnen ein athenifches Bulfecorps von 4000 Schwerbewaffneten unter feiner eigenen Führung jugefanbt murbe. Allein bie mistranifche Art, mit welcher bie Spartaner biefe Bulfetruppen aufnahmte und balb unter nichtigen Bormanben wieber jurudichidten, erregte beim athenifchen Bolle bef tigen Unwillen gegen C. und gab ben Gegnern beffelben gewonnenes Spiel: er mußte bas Baterland verlaffen. Balb barauf rudten bie Athener nach Tanagra, um ben von Delphi 311rudlehrenben Lacebamoniern ben Durchjug ftreitig ju machen. G. ftellte fich jest freiwillig bei ber Beeredabtheilung feines Stammes ein, fab fich aber gurfidgewiefen. Erft nach fünfjahuger Berbannung murbe er auf ben Antrag bes Berifles felbft gurunbernfen. 451 gelang es ibm.

Cinaloa Cincinnati

den Kring mit Sparta burch einen flunftätigen Weffenfüllfand zu bennben, um des Eifgen hie finigerungen wieder erfoht fort, liefter er 40 eine Alleite der Underen um hiere Bennber gensfen nach der nieber den den Freiern beiehen Infel Edyper umd belagerte nach anigen gludlichen Gescher mit dem Feinde der bei Selb Atting, win der der dieser Edagerung seinen La. An der der Unterfam ist mer feinde bestehe finigen der C. von Plataurhog um eine Turzer vom Gennelien Verton aufbeidelten werden. 3g. Lovach, "Berfige inter Gennelierie Ge-

(Birfchb. 1835); Bifcher, «Cimon» (Bafel 1847).

Cinglog ober Ginaloa, and Land bon Oftimure genannt, bis 1864 ein Staat, feitbem ein Departement in Mexico, am Californifden Meerbufen, zwifden 22° 30' und 27° 30'nordl. Br. gelegen, bat ein Areal von 1360 Q.-M. und gablte 1850 etwa 160000 E. Das Departement ift im R. burch ben Gluft Mano gegen Conorg, im D. bon Durango und Chihuahua, im G. burch ben Fluß Canas ober Bayona gegen Xalifco begrenzt und wird in feinem öftl. Theile von ben mexic. Corbilleren burchzogen. Der weftl. Theil ift, wie bas gegenliberliegende Mit- ober Rieber-Californien, eine wenig fruchtbare Chene, und ber burre Canbboben bebedt fich nur in ber Regenzeit mit Grun. In ber Ditte ber Lanbicaft zeigt fich jeboch ber Boben fruchtbar. Außer ben genannten Grengfluffen find noch ber Rio be Culiacan und ber Rio bel Fuerte bemertenswerth. Das Rlima ift angenehm-und milb, nur an ber Ritfte in ber Regengeit jum Theil ungefund; die Begetation an ben gunftigen Stellen bebeutend und reich an allen Reld- und Gartenfrüchten, an Buder, Tabad, Baumwolle, Feigen, Granatapfeln n. f. w. Die Balbungen liefern Farbe- und Bauhölger fowie manderlei Sarge und Drognen. Die Sauptbefchaftigung ber Einwohner befteht in Biebgucht und in bem burch ben Reichthum ber Gebirge febr begunftigten, aber nicht ordentlich betriebenen Bergbau. In ben 3. 1846-53 murben in ber Minge ber Sanptftabt für 1,963636 Befos in Gold und fitr 4,620422 Befos in Gifber gemilingt. Der Banbel ift im Bachfen begriffen. Saupthafen ift Dagatlan, mit 6700 E., pon mo aufer Metallen befonbere Saute und Beigen ausgeführt merben, Reben Indianern bon verschiebenen Stummen befteht bie Bebolferung befonbere aus ben Rachfommen eingewanderter Biecaper und Catalonier. Die Sauptfladt, 1532 gegrundet, ift bas alte Enliacan am gleichnamigen Aluffe mit 9600 E. Gie ift regelmuftig gebaut, Gis bes Bifchofe und ber Regierungs. und Departementalbeborben und hat eine fürglich reftaurirte alte Rathebrale, ein neues, prachtvolles Ceminar und eine mit ben neuesten Dafdinen ausgestattete Dinge. Die fruber febr betriebfame Ctabt Cinaloa am gleichnamigen gluffe ift im Ginten begriffen und hat nur noch 3000 E. (früher 9500). C. murbe fcon im 16. Jahrh. coloniftet. Unter ber fpan. Berrichaft gehorte es mit Sonora und Oftimure ale Intendang Canora jum Gouvernement Chibughua und nahm 1824 ale Mitalied bes meric. Bunbes ben Ramen Estado interior del occidente an; boch murbe C. burch Befchluß bes Generalcongreffes bom 13. Det. 1830 ale felbftanbiger Staat anerfannt.

Cinchona, f. Chinabaum. Cincinnati im Staate Dhio, am Dhiofluß gelegen, ift eine ber bebeutenbften und fconften Stäbte ber nordamerit. Union und heißt bei ben Ameritanern a bie Rönigin bes Beftene . Das rafche Emportommen biefer Ctabt ift beifpiellos. Der Grunber mar ein Richter Chmmes, ber 1787 eine bebeutenbe Strede Lanbes an ber bamale blos von Bubianern bemobnten Statte taufte und im Jahre baranf bie erften Rieberlaffungen auf bemfelben begrundete. 3m Dai 1789 murben bie erften Blodbaufer auf ber Stelle ber jebigen Stabt errichtet. Mm Enbe bes porigen Jahrhunberte batte bie Stabt erft 750, 1810: 2540, 1820: 9602. 1830: 24851, 1840: 46338, 1850: 11,5436 nnb nach bem Cenfus bon 1860 fogar 161044 G. Die Lage bee Orte ift auferorbemtlich fcon. Die bae Ufer bee Dhiofluffee begleitenben Sugel gieben fich in einem Salbtreife gurud, und in ber baburch entftebenben Thalbucht breitet fich bie Stabt aus, ringe von bewalbeten und rebenbebflamten Boben umichloffen. Amifchen 40-50000 ber Einwohner find Deutsche, aus Sandwerfern, Raufleuten und Fabrifanten beftebend; fie haben mefentlich ju bem rafchen Anfblithen ber Ctabt beigetragen. Die Fingbampfichiffahrt von C. wird nur von St. Louis ilbertroffen. Mitten in die Stadt binein giebt fich ber Miamilanal, ber, in C. beginnend, nach einer Langenerstredung von 259 DR. bei Tolebo fich in ben Eriefee ergiefit. Die Tifenbahn verdindet die Stadt mit dem Often, Westen und Rorben bee Staate bermoge ihrer Bergweigung, und in 36 St. gelaugt man bon C. nach Neunort. Die Dampfichiffahrt erftredt fich porzugeweife auf Bitteburg, Conienille, Ct. Ponie und Reuorfeans. Bie in ben meiften amerit. Stabten, burchichneiben fich auch in C. bie Strafen rechtmintelig. Un freien Blagen ift bie Stadt febr arm. C. befint mehr ale 100 Rir518

den und Bethaufer fur alle möglichen Betenntniffe und Getten. Die öffentlichen Schulen find febr gut; fie werben bon nobezu 25000 Coulpflichtigen befucht. An Gefellichaften, Bollthatigleitsauftolten und Bereinen aller Art ift bie Stabt gleichiglie reich. Gie bet auch mehrere Ronnenflofter, zwei Jesuitencollegien, eine Rechtsichule, vier mebic, Lebranftalten und verschiedene andere Inftitute. Außerbem find ju ermabnen 13 Bibel. und Diffionegefellfcaften, eine hiftor. Gefellichaft, eine fur Domoopathie, eine Sanbeletammer, Spitaier, ein Brrenhaus, ein mechan. Inftitut, eine taufmannifche Gefellichaft (mit ber beften Bibliothet im Beften ber Bereinigten Stnaten) und 14 Reuercompagnien. Die Stadt unterhalt vier engl. und ein beutiches Theater, 8 tagliche, 26 mochentliche und 15 monatliche Blatter, berunter 3 tagliche und 6 modentliche beutiche. Die größte Bebentung befitt C. ale Fabril- und ban belfort. Die Fabriten find nicht übertroffen bon irgenbeiner amerit. Stobt. Der Berth bei Broduction im 3. 1857 flieg auf Die Summe von 80 Dill. Dollars, barunter ber Catamio wein mit 6 Mill, pro Jagr. In ben verschiebenen Giegereien und Dafchinenwertftatten fint 5000 Berfonen beichäftigt; eine gleiche Babl Arbeiter nehmen bie Schlachtereien, Die an Ausbehnung ihresgleichen nicht haben, in Anfpruch. Bom Rob. bie Enbe Febr. werben allein über 400000 Schweine abgestochen, gefolgen, geräuchert und verpadt. Dicht minber ausgebehnt fint bie Geifenfiedereien, Die Tala., Stearin- und Spermlichterfabriten u. f. m., Die Dampfmiller und Dampfbrennereien, Bier- und Alebrauereien, Bleimeif - und farbenfabrifen, Delmufter Der Sandel entfpricht biefer großen Induftrie. Die Debl - und Getreibeeinfubr auf ber Miamitanal und Obiofluß ift bie bebeutenbfte in ben Bereinigten Staaten. Gine reigenbe mit gefunde Lage haben bie C. gegenüberliegenben Stubtden Remport und Cobington auf ber Rutuchfeite; fie bienen barum vielen mobibabenben Ginrinnatiern jur bebaglichen Bobnftatte.

Cincinnatus (Lucius Quinetius), bon ben fpatern Romern ale Dufter altrom, Tuget und Gitteneinfolt gefeiert, war einer ber Borfampfer bee patricifden Stanbes in beffen Stmitigfeiten mit ben Blebeiern. Ale ber Conful Bubline Bolerine Bublicola 461 p. Cbr. bei bei Biebereroberung bes Capitols, bas ber Sabiner Appins Berbonius burch Berrath eingenommen botte, gefallen mar, weigerten fich bie Batrieier, bas Berfprechen, burch welches Balerint bie Blebejer jur Bulfeleiftung vermocht batte, bog namlich ber Rogotion bes Terentillus Arfe fein Dinbernift in ben Weg gelegt werben folle, ju erfüllen, und E. marb jum Conful gemablt, um Die Blebeier in Rube an bolten. 459 marb ber Conful Lucius Minucius pon ben Requern gefchlagen und in feinem eigenen Lager eingefchloffen. E. murbe jum Dictator ernannt; bi Boten, Die ibm bie Radricht brachten, trafen ihn auf feinem fleinen Gute von nur vier Jugera, wie er felbft ben Bfing führte. Er nahm bie Bitrbe an und rettete ben bebrangten Conful. Die Gage ergablt, bag er alle Baffenfabige, jeben mit 12 Schangpfablen verfeben, oue Ron im foneliften Dorich gegen bie Mequer geführt und biefe felbft mabrent ber Rocht umloger habe. Um Morgen hatten fich bie Mequer ohne Schwertftreich ergeben. E. habe bonn fen Beer mit reicher Beute belaben nach Rom im Triumph eingeführt; er felbft aber fei arm ge blieben wie juvor, und nur eine golbene Rrone, 1 Bib. fcmer, habe er bon ben Geretteten ole Reichen bes Dantes angenommen. Coon am 16. Tage babe er feine Dictatur mebergelegi und fei auf fein But jurudgelehrt. Borber mar burch C. Ginfluf ber frubere Tribun Bolbeine ber bier Jahre juvor bee E. Cobu, Cajo Quinctiue, megen arger Frevel an ber Blebe onge flagt und jum Eril genothigt batte, berurtheilt und bertrieben worben. Ale Bojabriger Greb ward C. 440 noch einmal jum Dictator gewählt, ba Spurine Dalius, ein plebejicher Ritter, ber bei Sungerenoth Getreibe an bie Blebejer vertheilt batte, beichulbigt marb, bag er burd Aufruhr bie Ronigemurbe ermerben wolle. Gergiline Abala, bes Dictatore Dagifter Equi tum. forberte ben Maline vor bes C. Tribunal und erichlug ibn, ba er fich weigerte, ibm gu folgen. C. lobte bie That und fdredte bie Blebejer von gewalthatigen Unternehmungen guriid.

Cliffé (grich, Kinesk), ein berühnter Eleastmann aus der Kriede ber juhreden Modd-Friedmannen, wurde in Löffellich andere und despis hig all Ingling ung dicken, und bei feligd der Demolhenes zu hiern, dem er als Aberte nachzaudum freide. Dersauf trot er is der Demolhenes zu diern, dem er als Aberte nachzaudum freide. Dersauf trot er is der der stillich murde. Bergeben beder er dem Keinige von dem filddigen auch Judien dem die Zeneinsteil un aufgebreite hatte. Prefess dehertet auf feinem Kann win fandte E. (eldb mit 3000 Wann and Zerret versen (280 d. Cyn.). Nach dem Siege ühre des Gondil Edmin ertigließ fild Prefess auf den Aust des C, pen Indieren fleiden ausgebreite. E. word nach Am gefandt, mid hier enhaldet er alle Knipt des gewandeften Diplomatet. um web nach Art. der Stanfe der Stanfe der Stanfe der Mende der Mende der Mende der Auftreite Mocht. Cineraria Cinua

519

vielleicht für immer mitten ein Bief gestelt sehen. Der Genat schwante, bis die Robe des gestigen, erkünders allembat der Klattenga erstände. A. ern möhren hierat kalterplatte in Kom die Serfolfung and Sitten der Römer geindlich kennen zu fernen fich befleigist datet, erkeit navereigischer Gode, zu Purvise gernet, ermonel führ der ein fest gelingliese Bild von Komst Macht und Bebentung. Der der hatten Schadtlicht Komst am Perripas, an beren Diese Gestimmt kann, were G., der von Minige der Miniger gestigt, der hennen Sollie zu nurfen. G. d. den Kriegelingungen einer Siegel gestelt, indem er ihm zugle gestelt erkeitentanterschausungen konstrumpt, die der bestellt des Westland bei der Bertalten nach Gilden überspreit, werde C. despfeict, wen der Die Geddern vordenling zu murrhanden nach Gilden überspreit, werde C. despfeict, wen der der Dieben vordenling zu murrhanden

Gueries, Alchengliange, Alchenfrau, nannt Linne eine Pflangungetung aus der 19. Kalle finnes Schmam und er, somit der Gemplien, Mitching unr Grupmifferen, will bei der Meigraßt fürer Atten die Blatter auf einer oder beiden Seiten mit einem alch granen der mißighen, oft michteilung mit gelten finn, die untere unter beim Menne im Laufe der Zeit sie der Schmammen und kontrambte Pflangun verrinzig, in nannert infla and, eine Angal Atten, medfen sinder zu einem Senzeig abfern und eine Gegen Wichtig der und finne gegen der eine Bestehe gegen der der der der Gestehe und der der Gestehe und der der Gestehe ab der Gestehe der Gestehe Aufgeben der Gestehe Aufgeben der Gestehe Statere und der Gestehen der Gestehen

Cinerarien (bom lat. einis, Afche), Afchenfruge, nennt man bie Befage, worin bie Alten

bie Miche ber verbrannten Leidname aufbewahrten.

fcmary und ebenfalls bon Geibe.

Cinna (Lucius Cornelius), ein Romer aus patricifdem Gefclecht, war, nachbem er bie Bratur befleibet, Legat im Bunbesgenoffentriege und murbe mit Gulla's Bewilligung, obwol er jur Gegenpartei gehorte, für bas 3. 87 mit Enejus Octavine jum Conful geroshlt, mobei er eiblich geloben mußte, nichts gegen bie bon Enffa nach bes Marius (f. b.) Bertreibung getroffenen Ginrichtungen ju unternehmen. Cobalb er aber fein Mmt angetreten, ließ er burch einen Eribun ben Gulla antlagen; biefer ftellte fich feboch nicht und ging ungehindert jum Dithribatifden Rriege ab. Daranf brachte C. bie Rudrufung bes Darius und bas Gefet, bas icon im porigen Jahre ber Eribun Gulpicius beantragt, in Borichlag, Die Bunbesgenoffen, die bas Bitrgerrecht erlangt hatten, nicht mehr in befonbern Tribus und gulett ftimmen gu laffen, fondern fie unter bie alten Tribus ju bertheilen. Die Bartei bee Genate unter ber Rubrung bes Enejus Octabius miberfebte fich, und es fam auf bem Forum jum blutigen Befecht, worauf E. abgefest und aus ber Stadt vertrieben murbe. Die Bunbesgenoffen und bie Eruppen bes Appius Claudins, bie Rola belagerten, fielen nun C. gu, und fo brachte er ein ftartes Berr, nach Bellejus fogar 30 Legionen, jufammen, rief Darius und bie übrigen Berbannten jurild und belagerte mit Marius, Gertorius und Eneine Bapirius Carbo Rom. Die Stadt ward ihnen, nachdem ber früher an C.'s Stelle ermablte Conful Merula hatte abbanten muffen, übergeben, und C. fligte fich bem Entichlug bes Marins, wonach man fiinf Tage lang in Rom morben lief. Dit Darine behielt C. ohne neue Babl bas Confulat im 3. 86 und lieft fich, ale jener geftorben mar, ben Enciue Balerine Flaccus, für bas 3. 85 ben Eneius Babirine Carbo jum Collegen mablen. Beibe behielten bas Confulat im 3. 84. Auf bie Rachricht, daß Gulla aus Aften gurudtehre, schiedte der Senat an diefen Gefandte, und die Coupuln rufteten fich gegen ihn. Als aber C. bem Gulla nach Griechenland entgegenziehen wollte, weigerten fich feine Golbaten, ihm gu folgen, und ermorbeten ibn in einem Aufftanbe. - Ein Sohn, Lucius Cornelius E., reckaad lich als Inngling mit dem Conful Marcus Schwiss im 3.78 jum limflug per Geudnichten Affechierung, flüchter, ab deb klitternehmen mistangen war, im loigenden Johre zu Sertreius auch Spanien, nard hierte Affechierung kannel Kernitelung mit andern Archanten musikenzen mit m. 3.4 ster Wister befreder. An der Berliebung mit andern Archanten zu fleiche im m. 3.4 ster Wister befreder. An ern Beich, dass, escala auf jur erleitert, beim Köndersgangig den Tillen Capit Peline Ernwebung laut ver bem Beich, dass, escala auf jur erleitert, beim Köndersgangig den Tillen Capit Peline Ernwebung laut ver bei Beich in der Beich der Beich

Cinnamomum, Bimmtbaum, eine von Burmeifter unterschiedene Baumgattung bes tropifchen Aften, aus ber 9. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Linne'fchen Gufteme und ber Familie ber Lorberbaume, melde von Linne jur Gattung Laurus gezogen murbe, von ber fie fich nach Bmmeifter burch bie nach außen auffpringenben Staubbeutel und bas Borhanbenfein bon Staminobien, b. b. beutellofen Staubfaben, neben ben fruchtbaren Ctaubgefagen unterfcheibet. Die Bluten bestehen aus einem leberartigen, fechofpaltigen Berigon, welches fpater bie Frucht, eine Brere, becherformig flutt, und avolf in vier Reihen geordneten Ctaubgefaffen, von benen die brei aufern Reihen, neun, volltommen, bie brei innerften unvolltommen find und bie volltommenen vierfacherige Bentel haben, und einem freien Fruchtfnoten mit einem einfachen Griffel. Die Bimmtbaume haben immergriine, leberartige, ichone Blatter und riepig angeordnete Blitten. Die wichtigsten Arten find: C. coylanicum Broyn., ein in Centon einheimischer und in Dfe indien, Brafilien und Beftindien haufig cultivirter Baum bon 20- 30 ff. Sobe, nit viertantigen Zweigen und breinervigen, unterfeite nehaberigen Blattern, beffen Minbe ben echten Zimmt liefert; C. Cassia Fr. Noes, ein in China und Cochinchina wildwachfenber, fibrigens and noch befonbere cultivirter Baum mit langlichen, breinervigen, unterfeite bogig geaberten Blattern, bon bem bie Zimmtcaffia abftammt; C. dulce Nees und C. Loureirii Nees aus China und Japan, folecht gefannte Baume, welche bie Zimmtbliten liefern follen. (G. Bimmt.)

(Und de Fiftiglig, ist. Nechtagefester und Lücher, geb. 1270 ju Fiftigi, aus ber finite Einibald; mach feine Einbeim in Bedagan und bermoditer darund des Misfemm ju Mille Einibald; mach feine Steiner in Bedagan und werdente der Auftragerund ist Misfem ist Auftragerund ist Misfem ist Mille in Einibald ist Auftragerund ist Misfem ist Misfem

(Anne Mars (Serni Gaffirer de Ringi, Warquist de), Gintfling Ludwig's Allt. vom Jiroch, belam bruch ein Geinflich ein Der zweite Com des Warquis dem Afflick, Warfords vom Jirochteid, und wurde ist Singe Jirochteid, und wurde der Singe Jirochteid, the Anne Singe Jirochteid, war der Singe Jirochteid, war der Singe Jirochteid, war der Singe Gantenberger und Singer der Singer de

Ciaquecento Cippus 521

Unglidlichen nach Loon, wo fie in Gegenwart Richelieu's und auf bas Geftandnig bet feigen Bergogs von Orleans verurtheilt und 12. Sept. 1642 enthauptet wurden. Das Schieffal bes jungen und liebenwürdigen E., der bei Sofe ben Ramen Wonfeiur is Erand führte, erregte große Theilnagme und ift wiederholt der Gegenfland poetischer Befandlung gewefen, so in

bem Roman M. be Bignn's «C., ou une conjuration sous Louis XIII».

Chaquecesso (tinl., b. i. egentlich fünfstundert, dam im genöhnlichen Sprachgebrund, eine Mithiturgun für unfünfschundern bermann der Statinzer in der Ochfeider unschlich errer nachen nichen Auft, dam aber auch jürre pseitligen Literatur, dem Sit der 18. Juhrh, weider fich und des Ziehel des Ziehel des Ziehel des States dem des States der Auftrag der Auftrag dem Der Auftrag d

Claque Ports oder die Fill n [hafen hießen seit Wilhelm dem Eroberer die fünf auf der engle Aufte vom Kent und Suffice gegen Frankreich zu liegenden, ehemals sehr berichnten Dan-delhäften Dover, Sandwich, Kommen, Spiker und Haffing, die von allen andern das Arich vor Lanbungen fichern follten. Bu biefen tamen fpater noch Binchelfea und Ripe, fobaf es eigent-lich fieben folder Safen gab, bon welchen mehrere fleinere, als Bebenfen, Follestone, Deal u. a., abhangig waren. Ronig Johann, ber jur Biebereroberung ber Rormanbie eine Flotte brauchte, bewilligte ben Bewohnern jener Stabte viele Freiheiten, gegen bie Berpflichtung, 80 Schiffe auf ihre Roften mahrend eines Beitraums von 40 Tagen in jebem Jahre ju unterhalten. Der Befehlshaber bee Coloffee ju Dover mar jugleich Auffeber ber Fünfbafen unter bem Titel Lord Warden of the Cinque Ports und befag Abmiralitate-Juriebiction mit einem Gehalt von 3000 Bfb. St. Der Zwed biefer Einrichtung bat nun awar infofern langft aufgebort, ale bie meiften Safen gegenwartig bergeftalt verfchlammt finb, bag fie gur Landung ober gur Unterhaltung bebeutenber Rriegofigtten nicht mehr taugen; Die alten Borrechte find ihnen aber, wenigstens jum Theil, verblieben. Dabin gehort unter anberm, bag bie Abgeordneten biefer Stabte bei ben Rronungen ber Ronige bon England ben Balbachin tragen, ber nach Beenbigung ber Feierlichfeit ihr Eigenthum wirb. Frufer muhlte jebe berfelben, fo unbebeutend einige auch find, zwei Abgeordnete in bas Parlament; die Reform-Bill von 1832 jeboch hat Romney und Bindjelsea das Bahlrecht genommen, Hythe und Rye aber wühlen jede nur noch einen Reprafentanten. Much bie Auffeherftelle über bie Sunfhafen befteht noch ale Ginecure mib wirb gewöhnlich einem begunftigten Dof- ober Staatsmanne ju theil. Bellington erhielt fie 1829, überließ aber bie Einflinfte babon, die nur noch 1025 Bfb. Gt. betrugen, bem Schape. Gein Rachfolger mar ber Bring Albert, nach beffen Ableben fie an Lord Balmerfton verlieben murbe. Die Amtemobnung bee Lord-Barben ift bas in ber Rabe pon Doper gelegene Balmer-Caffle.

Cütting, eine fleine, aber foße um materifig getigene Etabt (Bild) in ber partig, Krowing Girmabern, 2553 an Erfleden, um Albange ber Errea be C., hat 4000 E. um bei na dies maurifigie Schigf, Sommerreiben, der Hohnge in ber Errea be C., hat 4000 E. um bein alles maurifigie Schigf, Sommerreiben, der Hohnge in bei Berteilen bei Berteilen. Die Umgegene jurier Landblacher um Gletzeilen eine nichtliche Richtlich, bes gesteilen. Die il einem berfellen figt des auf Relten be Rinnig Gerbinand ben Koburg in maurifigegedt. Schi ferbaute, an Kamiffchigten wirde Gelifflie de Bende na ber Erlich bes dem ausgefüglich, Tenden Righten als der Berteilen bei Berteilen an ber Erlich bes dem gemalien ber der Berteilen der der Berteilen, des auch Genau erstigliert, freiner Righten als der Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen der Berteilen der Berteilen bei Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen bei Berteilen bei Berteilen bei Berteilen bei Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Berteilen bei Berteilen bei Berteilen der Berteilen bei Bertei

Cipollin ift eine Marmorart, ein tryftallinifd-förniger Raliftein mit Einmengungen von filberweißem ober rothlichem Glimmer, woburch gefchliffene Platten ein befonbere ichones An-

feben erhalten. Man findet ibn im Sachlen 3. B. bei Zaunhaus nnweit Altenberg. Cippus (lat.) voiet ale Phabl. Gaulel, de ben Römern eine fleine Gaule ohne Bafis und Capital, die mit einer Insfarift auf ein merkultebiges Ereigniß verschen war ober ber Erinnerung einer Berfon gefet murbe. Der C. biente auch ale Begmeifer, Deilen - und Grengftein, tommt aber am baufigften ale Grabftein bor, und zwar vorzüglich ale Bezeichnung bon Familienbegrabniffen, mo er bann mit allegorifden Reliefe bergiert gu fein pflegte.

Cipriani (Giambattifta), Maler und Rupferfteder, geb. 1732 ju Floreng, tam, um fich in feiner Annft weiter ausgubilben, in feinem 19. 3. nach Rom, wo er fich Correggio in feinem Borbilbe mabite. Balb ermarben ibm feine Talente einen glangenben Ruf. Durch einige Englander, die fich bafelbft aufhielten, veranlaßt, ging er 1754 nach London und ward bort eine ber erften Mitglieder ber 1769 geftifteten fonigl. Atabemie. Er ftarb bafelbft 1785. Geine Arbeiten erfreuten fich in England großen Beifalls. Geine Beichnung ift auch eorrect, feine Ropfe haben Anmuth und Lieblichfeit, fein Colorit ift harmonifch und ber allgemeine Ginbrud feiner Composition einnehment. Bu Ariofto's «Orlando farioso» lieferte er eine Reihe feiner Rupfer, worin fich bie gange Anmuth feines Talente fpiegelt. Debrere treffliche Rupferfliche bon Bartologgi find in C.'s Danier.

Circaffien, ein Landfrich am Rautafus, begreift bie Grofe und Reine Rabarda, bie Lander ber Abchafen (f. b.) fowie ber Tigerteffen (f. b.) und nimmt ben gangen Rorbabhang bes Rantafus bis jum Gebiet ber Lesabier (f. b.) im D., bem Anban und mittlern Teref in R. fomie ben Gilbabhang bis nach Mingrelien im GD. ein, mabrent bas Comarge Meer bie Beftgrenze befpillt. Den Ramen, welcher fich im fpatern Mittelalter im Abendlande bilbete, hat bas land bon ben Ticherteffen, als bem michtigften ber in bemfelben fegbaften Boller,

Eirenffienne ober Eirenffia ift anborberft ein wollenes ober auch aus baumwollener Rette und wollenem Ginfchuf gefopert gewebtes, wenig gewalttes Beug gu Commerroden, Manteln, Umichlagetüchern u. f. m., einfarbig und melirt. - Bann beift C. and ein bem Gros de Tours ohnliches Salbfeidenzeug mit gefoperten Streifen, die eine andere Farbe baben

ale ber Grund. Letteres wird befonbers in Lhon und ber Comeig fabrieirt.

Circe (griech. Rirte), eine machtige Zauberin, nach homer Tochter bee Belios und ber Berfeis, einer Decanibe, Commefter bes Metes, mobnte auf einer an ber Beftfufte Italiene gelegenen Infel, Aag genannt, in einem Thale, wo ihr von gefingenben Steinen erbauter Balaft auf einem Blate ftand, ben gebanbigte Lowen und Bolfe umfdweiften. Ihre Befdaftigung beftanb im Beben, wobei fie fich mit Gefang ergopte; ihre Dienerinnen waren bier Berg. und Mugnymphen. Befannt ift fie aus ben Abenteuern bes Dopffeus, ber auf feiner Irrfahrt nach ibrer Infel tam und ein Jahr lang bei ihr permeilte.

Circe, ber 34. Blanetoid, entbedt 6. April 1855 von Chaeornae in Marfeille. Geine mittlere Entfernung bon ber Conne betragt 53 Dill. DR., und biefe tann nm 51/4 Dill. DR. machfen ober abnehmen. Die Reigung ber Bahn betragt 5° 26'. Die C. ift einer ber fleinfen Beltforper, benn ber Durchmeffer tommt nach bem Berhaltniffe bes Lichtglanges nur auf 43/ DR. ju fteben, mas eine Dberfläche von 92 D.-MR. und einen tubifchen Inbalt von 701/, Rubitmeilen gibt. Rimmt man für biefen Blaneten eine Dichtigfeit gleich ber ber Erbe an, fo finbet fich an feiner Oberfläche die Fallhobe in ber erften Secunde nur 1/2 Boll, und bie Lange bee Gecunbenpenbele gar nur 1/10 Roll. Bas auf ber Erbe 1 Etr. wiegt, wird bort nur 81/2 Loth wingen.

Circenfice Spiele, fo genannt von bem Circus (f. b.), in welchem fie abgehalten murben, follen feben bon Romuins bem Reptun (Confus) ju Ehren gefeiert worben fein; jebenfafie finb fie foon febr frub, wol nach etruelifdem Borbild, in Rom eingeführt worben. In ber Folge flieg burch ben Betteifer ber Mebilen bie Bracht babei immer mehr und erreichte unter ben Raifern ben bochften Grab. Bie leibenfcaftlich bamale bas Bolt biefe Spiele liebte, beweift ber Ausruf, ber die beiden größten Bedürfniffe umfaßt: Panem et Circonses! d. i. Brot und cireenfifde Spiele! Die alteften und bedeutenbften unter biefen Spielen find bie ludi Romani, angeblich von Zarquinius Briecus geftiftet, urfprunglich regellos, fpater jabrlich vom 4. bie 19. Gept. gefeiert; bonn bie ludi plobei, unter ber Leitung ber plebefifchen Aebilen (vom 4. bis 17. Rov.), die ludi Megalenses ober Megalosia in Chren ber Göttermutter (vom 4. bis 10. April, feit 204 v. Chr.), die ludi Apollinares zu Chren bes Apollo (vom 6, bis 13, Juli), u.a., wogu bann, befonbere feit ber letten Beit ber Republit, mehr und mehr auferordentliche, bei befondern Beranlaffungen von Beamten ober Brivatleuten gegebene Spiele tamen. Die Feier eröffnete in ber Regel ein glangenber Aufzug (pompa), ber bon bem bie Spiele leitenben Beamten geführt marb. Boraus wurde bas Bilb ber geflügelten Glidegottin (Fortuna alata) getragen; bann tamen bie Bilber bes Inpiter, ber Juno, Minerba, bee Reptun, ber Ceres, bes Apollo, ber Diana und, nach Julius Cafar's Tobe, auch bas Bifo biefes vergotterten Ro. mers, in ber Rolge auch bie Bilber anberer vergotterter Raifer auf bebedten prachtigen Bagen, Circumflegue Circus 523

melde bon Bferben, Manithieren, Birfchen, Reben, Ramelen, Stefanten, auch wol von lowen, Bantbern ober Tigern gezogen wurben. Dem prachtigen Gotterzuge folgten Reiben pon Rnaben, beren Bater und Ditter noch lebten, welche bie bei ben Spielen ju gebrauchenben Bferbe führten. Ihnen folgten bie Gobne ber Batricier bon 15-16 3., bewaffnet, theile ju Bferb, theile ju Ruft. Dann tamen bie Dbrigfeiten ber Stabt. Den Befchluft machten ber Genat und bie Cohne ber Ritter gu Bferb und gu Fuß. Best folgten bie gum Bettfahren und Bettlaufen beftimmten Bagen und bie verfchiebenen Rlaffen ber Fechter, Faufttampfer, Ringer, Laufer. Un biefen Bug foloffen fich tangenbe Manner, Junglinge und Anaben', nach bem Alter in Reiben geordnet. Gie trugen biolette Rleiber, einen meffingenen Gurtel, Schwerter und turge Spiefe, und bie Danner noch überbies Beime. Diefen folgte ein Saufe bermummter, nicht feiten ale Gilene und Satyrn gefleibeter Berfonen, welche mit großen Blumengebangen in ben Sanben allerlei fcherzhafte Tange aufführten. Beber Abtheilung ging ein Dann vorans, ber die Benbungen bes Tanzes angab; ihm folgten die Musiker, sowie auch Musiker wieder den Schluft machten. Der ausgelaffenen Freude solgte jeht das heilige. Zuerst tamen die Camilli, Anaben, welche bie Briefter beim Opfer bedienten, bann bie Opferbiener, nach biefen bie Sarufpices mit ihren Opfermeffern und Die Opferfchlachter, welche Die gefchmudten Thiere aum Altar flibrten; bie berfchiebenen Briefterichaften mit ihren Dienern; querft ber Dberpriefter (Pontifex maximus) und bie übrigen Bontifices, bann bie Flamines, barauf bie Mugurn, bie Quindecimvirn mit ben Gibpllinifden Buchern, Die Beftalifden Jungfrauen, enblich bie übrigen geringern Briefterorben nach ihrem Range. Den Beichluß machte wieber ein Rua von Botterbilbern, gumeilen auch ein Schaugeprange erbenteter Schape. Der Bug bewegte fich bom Capitol aus fiber bas forum und Belabrum nach bem Circus marimus. Sier ging er einigemal im Rreife herum, worauf bas Opfer folgte. Satten bann bie Bufchaner im Circus ihre Blate genommen, fo begann bie Dufit, und bie Spiele nahmen ihren Anfang. Diefe waren: 1) Bettrennen gu Bagen, mobei bie Bettfahrer in bier Barteien getheilt maren; bies beftanb aus 24 Sahrten und jebe Fahrt aus 7 Umlaufen, die insammen gegen 11/4 beutiche DR. betrugen. Bebe Bartei machte 6 Fahrten, brei bormittage und brei nachmittage. Die zweiruberigen Bagen waren febr leicht und gewöhnlich mit zwei ober brei Bferben nebeneinanber befpaunt. 2) Ghunnaftifche Rumpfe. 3) Die fog. Trojanifchen Spiele, Rampffpiele zu Bferb, welche Meneas querft eingeführt haben foll, Julius Cafar aber erneuerte. 4) Thiergefechte, in welchen entweber Thiere mit Thieren ober mit Berbrechern und Freiwilligen fampften. Der Aufwand babei war oft ungeheuer; fo gab Pompeins während feines zweiten Consulats 500 Biven zu einem Thiergesechte her, welche nebst 18 Elesanten in fünf Tagen getöbtet wurden. 5) Rachahmung von Geegefechten ober Ranmachien (f. b.), ju welchem Behufe ber Circus unter Baffer gefest murbe. Bgl. Beder und Darquarbt, « Sanbbuch ber rom. Alterthumer» (96.4). Circumflegus, f. Mecent.

Circumbelles willitien bierten bis Belagrungen jum Schub der belagruben Truppen gegen einen zum Centige der Feltung fertelbunnehme finis. Der größt Linnen, weichen fie erfoderen, wie dem in der Belagrung von Breda 1824 für Umfung 52600 Ceftritt betrag. lich fie aur felten nehr zum gereche. Die unterlagen kanzum meht dem Gehäftel aufer forste auferne Berfchanjungen und wurden beim Mingriff erfriegen. Debtalb find bir jetz gang angier Oberauf gesommen. Die teigte Teigtel basson liebet fig in der Belagrung von Esperieru 1746, wo fir von 20000 Bemern aufgeworfen wurden. Kinstell ihrer fiellt man gegenwärtig befondere Woschangungstrap auf, oder gibt am firiebt mit der Kleigerungsbaren eingegreit bei Kaufalle nich Unternahmen der Belagrun weren, werden Teiligfeltsgen der Februg beit Maufalle nich Unternahmen der Belagrun weren, zw. William Teiligfeltsgen der Februg

Gittell sieß ist den Römen eine gioße, länglichnube Rennbagt ist Rog im Wogen der Geschlich und eine Bellenten geben der Geschlich geschlich und eine Bellenten geben der Geschlich geschlich und zu geschlich und geschlich und geschlich und geschlich und geschlich und geschlich geben der Vermitzung wießen der gledenlichen mit der Abentaligken wieder Denzeigenis Weisenst gegenisbet, paliter bespäret geschliche Geschlich und der Geschlich und der Vermitzung der Freier der Vermitzung der geschlich geschlich der Vermitzung der Verm

ebenfo breit mar, und fich um die beiben Lang - und die eine ber Schmalfeiten berumzog. An ber anbern Schmalfeite lagen bie Bagen - und Pferbefcuppen (carceren), bie auf ein Beichen mit bem weißen Tuche und ber Enba burch eine mechan. Borrichtung qualeich auffprangen und die barin zum Ablauf aufgeftellten Bagen berauslieften; fie maren überwolbt und an beiben Eden mit thurmartigen Dberbauen verfeben, baber fle auch oppidum (Ctabt) genonnt murben. Ben langern Durchmeffer bes mit Canb bestreuten Blates (arona), auf welchem bie Spiele gehalten wurden, bilbete eine 6 ff. bobe und 20 ff. breite Mauer (spina), an beren beiben Enben fich je brei Gaulen mit einem Fufgeftelle (metae) befanben, um welche bie Rampfer fiebenmal umlenten mußten, ehe ber Breis bestimmt murbe. Die spina hatte gegen bie carceres ju eine fchiefe Richtung, um ben Bagen beim erften Auslaufe, wo fie nach mehr beifammen maren, mehr Raum ju geben. Gie murbe babei liute gelaffen. Mitten auf ber sping errichtete Mugnftus einen aus Meanbten gebrachten, 132 ff. haben Dbelief. Ferner war auf berfelben bas Bulvinar angebracht, eine Erhöhung bon wenigen Stufen für bie Gotterbilber und ibre Infianien: anferbem mar fie ftete reich mit Statuen, Reliefe u. f. w. bergiert. Much maren barauf gwei Saulengerufte angebracht, von benen bas eine fteben Delphine, bas andere fieben Eier trug, burch beren Abnahme bie Angahl ber Umlaufe bestimmt wurde. Dionns bon Salifarnaß gibt bie Lange bes C. marimus auf 31/2 Stabien (2100 &.) und bie Breite auf 400 F. an. Bur Beit bes Befpafian fafte er, nach Blinius, 250000 Bufchauer: Trajan fugte noch 5000 Gipplage bingu. Meugerlich mar er mit Caulenreiben, Rramlaben und öffentlichen Blaten umgeben, mo fich viele Tafchenfpieler, Bahrfager, Frenbenmabchen u. bgl. aufhielten. Beutautage ift biefer Brachtbau bis auf wenige gang geringe Ueberrefte verfchwunden. Rach biefent mar ber altefte ber G. Flaminius in ber gehnten Region nabe bem rechten Tiberufer, beffen Griindung auf ben Cenfor Cajus Flaminius gurudgeführt wird, worin einft Anguftus bem Bolle ein feltenes Schaufpiel gab, indem er ihn mit Baffer fillen und mit 26 Rrofobilen befeben lieft, Die bier erlegt murben. Bon ihm maren noch ju Gube bes 12. Jahrh. bebeutenbe Ueberrefte vorhanden. Außerbem gab es in ber Raiferzeit noch einige andere C. in Ram, wie ben C, Reconie (Baticanne) und bas Stabium (griech. Rame filr bie Rennbahn) bes Domitian : am michtigften aber fir une ift ber C. bes Caracalla, weil fich pon ihm noch bis jest Ruis nen im besten Ruftanbe unter bem Ramen il Circo aber la Giostra di Caracalla guferbalb ber Borta Sau- Sebaftiano borfinden. In fpaterer Beit finden fich in mehrern Stabten Italiens für bas bort friiher mehr beliebte und verbreitete Ballfpiel allerlei eirensartige ranmliche Ginrichtungen, g. B. ber avale C. ju Berugia, mit fteinernen Logen, oben offen, an ber einen Seite mit einer hohen Mauer jum Abprallen bes Balles. In Spanien befitht jebe bedeuten-bere Provingialftabt ihren C. fur die Stiergefechte (f. d.). Sanft pflegt man auch bie gröffern Runbbaue ju Darftellungen für Reitfünftler u. f. w. ale C. gu bezeichnen.

Cirencefter, Cie-eefter ober Cieeter, Martiftabt und Barlamenteborough in ber engl. Graffchaft Gloueefter, liegt in angenehmer Gegend am Fluffe Churn, an ber Gifenbahn, 3,7 Dr. im GD. ban Gloueefter. Die Refte ber alten Ringmauern zeigen, bag C. frilher einen größern Umfang gehabt haben muß. Unter ben guten Gebanben zeichnet fich bie prachtige, im 15. Jahrh. erbaute St.-Johanniefirche aus. C. hat eine Lateinifche, eine Aderbau- und andere Schulen, eine Bibliothet, ein Dufeum, ein Rranten- und Berforgungebaus. Die 6336 E. beichaftigen fich mit Ballmanufaetur, welche fruber febr blubte und noch jest bebeutent ift, außerbem mit Leberbearbeitung und ber Berfertigung von irbenen und Erfenmaaren. Bebeutenb find bie Boll. marfte. Gin Arm bes Thames-and-Gebern-Ranals geht bis jum Orte und beforbert einigen Sanbel. In ber Rabe befinden fich verfciebene fcone Barte, befanbere ber Dallenpart, ein Gip bee Lord Bathurft. E. ift febr alt. Dier lag bie rom. Station Carinium aber Duroeornobium, wie benn auch noch viele rom. Alterthumer gefunden werben und die Spuren ber hier fruber gufammenftogenben Romerftragen nach erfennbar finb. Die Cachfen entriffen 577 ben Ort ben Dobinen, beren Sauptfiabt er mar; Ranut hielt 1020 hier eine grofe Berfammlung ab. 1142 brannte bie Stadt nieber, wurde jedach bald wieber aufgebaut und war unter

Beinrich IV. und Rarl I. ein Tummelplat ber Aufrührer.

Cirsium, Rame einer Diftelgattung, welcher bie beutschen Botanifer jum Unterschiebe von anbern Difteln ben Ramen Rratbifiel gegeben haben. Gie untericheibet fich bon ber ihr junachuftebenben Gattung Cardnus (f. b.) baburch, bag bie Saare ihrer Camenfrone (bes Bappus ber Atenen) feberig finb. Gie gehort wie alle eigentlichen Difteln gur 19. Rlaffe, 1. Ordnung, bee Linne'ichen Sufteme und jur Familie ber Compositen, Abtheilung ber Cunarren, und befteht ans theile bornigen, theile faft ober gang bornenlofen Rrautern, welche, wenn fie neben - ober untereinanderwachfen, febr leicht Baftarbe infolge natürlicher Rreugung ergengen. Die befanntefte der febr gabireichen, namentlich in ber gemäßigten Bone ber Alten Belt verbreiteten Arten ift die Aderbiftel (C. arvenso Scop.), ein überaus läftiges Unfraut. Gerner find häufig bortommende Arten bas überaus bornige C. lanceolatum Scop., mit purpurnen Blitten, überall an Seden, Dauern und auf Schutt machfend; bas in Gumpfen, auf euchten Biefen, an Graben und Bachen, auch im Balbe allenthalben fich finbenbe C. pnlustre Soop., welches bisweilen mannehoch wirb, gwar gablreiche, aber turge, ichmache, taum Rechenbe Dornen bat und an feinen fleinen, rispig gruppirten, rothblubenben Blutenforbigen leicht ju ertennen ift, und die Bemufebiffel, C. oleraceum Scop., gemein auf frifchen und feuchten Biefen, ein faftiges, breitblatteriges, faft bornenlofes Rraut mit bon gelblichgrunen, bunnhautigen Bullblattern umgebenen Blutentopfen und meiflichen Bluten, ein gntes Dild. futter. Gine in Deutschland bin und wieber, in Gubeuropa bagegen giemlich baufig partammenbe, auf Ralfboben machfenbe Art, bie Bollbiftel (C. eriophorum Scop.), welche Dannebobe erreicht und große fugelrunde Ropfe mit in prachtige weißgraue Spinnwebwolle eingehüllten Stachelfduppen und purpurnen Bluten tragt, verbient in Bartanlagen ale Decorationepfiange auf Rafenplagen cultivirt ju merben. Das Rrant ber Aderbiftel mar ebebem ale eröffnenbes und lofendes Mittel unter bem Ramen Herba Cardui haemorrhoidalis officinell. Roch jest betrachtet bas Bolt bie an biefer Diftel nicht felten portommenben Infettengallen als ein mirt. fames Mittel gegen Samorrhoidalbeichmerben.

Cie, eine lat. Brapofition, bezeichnet fo viel ale bieffeit und wird haufig Eigennamen von Merren, Bergen und Rluffen vorgefest, wie: Eisthenanifc, b. i. bieffeit bee Rhein, Cie-

ofpinifc, dieffeit ber-Alben.

Cicalbinifche Republit bieft ber 28. Juni 1797 vom General Bonaparte proclamirte. aus ben Cie- und Transpadanifchen Republiten gebilbete, bon Defterreich im Frieden ju Campo-Formio als unabhungig anerfannte Staat in Italien. Derfelbe umfaßte bie öfterr. Lombarbei mit bem Bebiete von Mantua, die venet. Befitpungen Bergamo, Brodcia und Cremana, Berona und Robigo, fobann infolge ber Berfdmelgung mit ber Cispabanifchen Republit (f. b.) bas Bergogthum Modena, Die Gurftenthumer Daffa und Carrara und Die brei Legationen Bologna, Ferrara, Defola nebft ber Romagna. Schon 22. Det. beffelben Jahres murbe noch bom Canton Graublindten biningefügt bas Beltlin, Borme (Bormio) und Claben (Chiavenna). faban bie Republit, in gebn Departements eingetheilt, 771 D.-MR. mit 31/. Deill. E. enthielt. Mailand mar ber Gib ber Regierung ober bes Directoriums, ber Befengebenben Berfammlung, eines aus 80 Mitgliebern gebilbeten Rathe ber Alten und eines Grofen Rathe, ber 160 Glieber jablte. Die Armee beftanb aus 20000 Mann frang., aber im Golbe ber Republif ftebenber Truppen. Roch fefter verband fich die Republit im Dary 1798 mit Frantreich burch einen Defenfib. Offenfib- und Sanbeletractat. Coon 1799 murbe fie indeft infolge ber Giege ber Ruffen und Defterreicher aufgeloft, jedoch nach bem Giege bei Darengo bon Bonabarte wiederhergeftellt. Bugleich empfing fie eine neue Berfaffung, inbem ein Rath (Consulta) bon 50 Mitgliedern und eine bollijebenbe Beborbe (Governo) bon 9 Mitgliebern eingefest murben. Am 6. Cept. murbe ihr noch das nobarefifche und tortonefifche Gebiet bingugefügt; auch marb fie ban Defterreich im Frieden jn Lunebille aufe neue anerfannt. Am 25. Jan. 1802 nabm fie ben Ramen Italienifche Republit an, mablte Bonaparte ju ihrem Brafibenten und Frang Melni d'Erile jum Biceprafibenten, und murbe nun in 13 Departemente getheilt. Am 17. Marg 1805 ericien por bem Raifer Rapoleon eine Deputation ber Republit und trug ihm ben Titel eines Ronige von Italien an. Geitbem bilbete fie bie 1814 bas Ronigreich Italien.

Cispadanilde Republit, ein Staat, ber 20. Sept. 1796 nach ber Schlacht bon Lobi

nebft ber Transvabanifchen Republit bom General Bonaparte gebilbet murbe, bestand anfangs aus Modona, Reggio, Ferrara und Bologna und mar von ber Transpadanifden Republit, welche bie oftere. Combarbei begriff, burch ben Bo getrennt. Die Republit erhielt eine Conftitution nach Art ber frangofifchen; Die vollziebenbe Beborbe bilbete ein Directorium bon 3 Mitgliebern. Ueberbies gab es zwei Rathe, einen Großen Rath von 60 und einen Rath ber Alten von 30 Gliebern. Das Gebiet war in gehn Departements getheilt und enthielt ungefähr 1 Mill. G. Die Rathe murben 29. April 1797 unter großem Jubel bee Bollo eingefest : allein die bemofratifche Bartei führte fehr balb eine Trennung berbei, indem fie ihre Bunfche nach Mailand richtete, wo bie Revolution einen größern Muffdwung ju nehmen fchien. Dobena und Reggio ftanden in Diefem Sinne auf, und Bonaparte fchrieb ber Republit im Dai, bağ fich biefe beiben Brobingen für ben Anfchlug an bie fich bilbenbe Cisalpinifche Republit erflart hatten. Bur Musgleichung berfprach er ber Cispabanifchen Republit bie im Frieden gu Tolentino 19. Febr. 1797 vom Papfte abgetretene Delegation ber Romagna und bas Gebiet Defola und fuspendirte jugleich bis jur Eintheilung biefer Proving in Departements bie Sigungen ber Rathe. Da aber bie Romagna ebenfalle in bie Gisalpinifche Republit ju treten verlangte, fo mußten auch Bologna und Ferrara auf die fernere Gelbftanbigfeit verzichten und fich im Juli 1797 mit ber Ciealpinifchen Republit vereinigen. Go verfcwand im Entfleben ber Staat, ben ber Brafibent bee ciepabanifchen Congreffes, Sacci, fcmeichlerifch bie altere Tochter ber Giege Bonaparte's genannt hatte.

fation biefer Republit gar nicht an Stanbe tam.

Giffste, eine kruimur Einie der pueiten Assift (oder beitten Schaung), hat ihren Romere von fierer Kehnlichtet mit einem Epheublatte und soll von dem griech, Gewanter Distles im 5. Ichte, a. Ger. erfunden werden frin. Nach anderen war sie siehen dem Geminns im 1. Icharh, v. Epr. befannt. Reuston hat eine Methode angegeden, um die C. (die mitteld eines Kreisel fest leich greichtig, d. i. aus einsteinen Smitten, onefiniert werden ann mechanisch oder ver-

ganifch, b. i. burch eine fletige Bewegung, ju befdreiben.

 unterwürfig fich bezeigten, teine Ginmifchung in bie Seelforge fich erlaubten, ftatt ber fcmargen Rleibung eine weiße mit bem fcmargen Scapulier trugen und eine eigenthumliche Regierungs-verfaffung hatten, bie Innoeeng III. 1215 in allen Orben einführte. Diefe fetiere, in ber Charta charitatis, bem 1119 entworfenen Grundgefete bes Orbens, verzeichnet, war folgenbe: Gin bober Rath, ber aus bem Mbte ju Citegur, als Generalobern, ben Mebten ju Clairbaur (feit 1113), Laferte (feit 1115), Bontigny (feit 1114) und Morimond (feit 1115) in Frantreich und 20 anbern Diffinitoren bestand und ben anfanglich jabrlich, fpater in jebem britten Jahre gehaltenen Generalfapiteln ber Mebte und Brioren aller Ciftereienferflofter verantwortlich war, regierte fie unter unmittelbarer Dberanfficht bes Bapftes. Die Rlofter murben jahrlich vifitirt; bie Tochterflofter (filiae) von dem Abt ju Citcour (Abbas majoris occlesiae), Citcour felbft bon ben genannten vier bornehmften Mebten. In Franfreich nannten fich bie Drbend. mitglieber, aus Achtung gegen ben beil. Bernharb, Bernharbiner. Unter ben bon ihnen ausgegangenen Briiberichaften maren bie porguglichften bie Barfilfter ober Feuillante und bie Ronnen bon Bortropal in Franfreich, bie Recollectinnen, Ciftercienferinnen mit berbefferter Regel in Spanien, und bie Erappiften. Much folgten ihrer Regel bie fpan. Ritterorben bon Calatrava, Aleantara und Mbis. In Dentfchland mar bas erfte Ciftercienferflofter bas ju Alteampen 1122; und eine ber berühmteften wurde bas 1175 gegrundete Altenzelle (f. b.) in Cachfen. Reichthum und Unthätigfeit brachten auch Diefen machtigen Orben in Berfall. Biele Rlofter gingen fcon bor ber Reformation ein, noch mehrere nach berfelben. Durch bie Frangofifche Revolution murben bie C. auf wenige Rlofter in Spanien, Bolen, ben ofterr. Staaten und in ber fachf. Dberlaufte, mo noch zwei Ronnenflofter biefes Orbens (Marienftern nub Marienthal) befteben, befdrantt.

Elfterreit nennt man die länklichen, gewößsich ausgemaureten oder mit Hohi aussgeiteten, auch mit elten gehammen Schüller zum dermund am Mitzubengeben aber fallen sindsphärischen Unterschaften der Richterfälige, befanders der Ausgemein in mußtramten Ernen, dere mach in manden eurup, Gegenben, die in ein vom unfelterschaft Dieten, aber ab, die nach vom den zu gestellt, die eine Verliege der Verliege der Verliege der Verliege der die Verliege der

burch Bomben ju bermahren, übermolbt man fie und leitet bad Regeuwaffer bon ben nabeliegenden Bebauben burch eine angebrachte Deffnung in biefelben.

Ciftrofe (Cistus) ift ber Rame einer Bflangengattung aus ber natilrlichen Familie ber Ciftineen, welcher fie ben Ramen gibt, und aus ber 13. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Linne'fchen Syfteme. Die ju ihr gehörigen Bflangen find Straucher ober Balbftraucher mit gegenftanbigen, gangen Blattern ohne Rebenblatter, und mit meift anfehnlichen, jeboch febr berganglichen rothen, lilarothen ober meifen, ofter zweifarbigen Blumen. Der Relch ift fünfblatterig. Die fünf Binmenblatter fteben nebft ben gabtreichen freien Staubgefagen auf bem Blutenboben. Der Fruchtfnoten tragt nur einen, jumeilen febr furgen Griffel mit plattfopfiger Rarbe, und bie Stapfel ift ffinf. bis gehnfacherig, funf. bie gehntlappig. Debrere Arten biefer Gattung fcmiben an ben Zweigen ein jahes, mobiriechenbes barg aus, welches gefammelt wirb und unter bem Ramen Labanumbarg (Rosina ober Gummi Ladanum) im Sanbel ift, aber jest nur noch jum Rauchern bermenbet mirb. Befonbere liefern bie eret if de C. (C. Creticus), Die en prifche E. (C. Cyprius) und bie Lab anum . C. (C. ladaniferus), welche fammtlich in Gibeuropa und im Orient einheimifch find, lettere namentlich in Spanien und Portugal, wo fie gange Quabratmeilen fast allein bebedt (3. B. in ber Gierra-Morena), bas genannte Sarg. Conft murbe es bon ben Saaren und bem Barte ber Biegen, melde unter folden C. weibeten, burd Ausfanmen gewonnen. Jest wird es mittels leberner, über bie Straucher gezogener Riemen gefammelt, ober burch Abichaben ber Zweige ober Austochen gewonnen. Es ift jeboch bas im Sanbel vorfommenbe Barg haufig verfalfcht ober gar bloges Runftproduct. Ginige andere Arten ber C., wie bie fcon'e C. (C. formosus), bie eapifche C. (C. Capensis), bie forberblatterige C. (C. laurifolius) und andere, werben ale Bierpflangen gezogen, gebriben aber bei une nur im Drangeriebaufe.

Gitabelle (vom ital. cittadella, Stibtschen, feste Burg) heißt ein in ober bei einer besessigten Erdatt erbaute Fort von bier bis fün Bollwerten. Gewöhnlich vurben die E. zum Schub ber Besahung gegen Empörungen der Bollstinassen und eine nacht gese gemeine Franzeit bei die der gegelich nach erber ihne. Dern floste fie aber zwelch nach Erdatten. Denn sollten fie aber zwelch nach Erdatten.



527

528 Citation Citronat

Stadt und einen leitern Aurften Halt zur Schlängerung des Wöhrtflands dieten. Diefen Joueden unst eine ungenneiffene Kniedhung zur Bertheidbaum entfprechen. Die Ams hinrichenden Rumm für 3—5000 Mann haben und die Werte der defligigten Stadt volldwamme dehern (den. Aush millfen die nächfen Gebälde verneigisches Wohl derfielt von der E. entfrent und die Serfrindungsflinten mit der Seids der Einge noch von der Kontent der einstehen Millen mit der Seids der Einge noch von der Kontent der Einge noch von der Kontent der Einge noch von der Kontent der Einge fein.

Citation (neulat.), Labung ober Borlabung, beift bie obrigfeitliche Aufforberung por Bericht zu ericheinen. Gie erfolgt regelmäßig in ber form einer Beftellung, welche bem Borgulabenben fchriftlich jugefertigt ober miinblich bei ibm ausgerichtet wirb; ausnahmsmeife ift fie jeboch auch Realcitation, b. b. Berhaftung und felbft gewaltfame Borführung, ober Chictal. citation mittele Befanntmachung burch bie öffentlichen Blatter. Benn im Civilproceffe bas Ericheinen einer ober beiber Barreien gur Bornahme eines Actes nicht unumgunglich, fonbern benfelben nur ale Recht vorzubehalten ift, 3. B. wenn es fich um Urteleeröffnung ober um Leiftung eines Gibes burch ben Gegner handelt, fo ift bie Labung amonitorifcho ober einfache, unverbindliche Benachrichtigung. Dagegen ergeht rildfichtlich folder Acte, welche obne Dit wirfung ber Barteien nicht vorgenommen werben tonnen, wie Bergleicheverbanblungen, eine aarctatorifche C.s, ein Erfcheinungebefehl, mo ber Angenbleibenbe felbftverftanblich bie Roften ber bergeblichen Labung fowie bes ausgefallenen Termine unb, falle bie Labung ale abonale. ober aperemtorifche C. » bies ausbrudlich androbt (Brajubig ber Labung), auch noch eine Belb. ftrafe erlegen muß ober fogar bas im Termine mabrannehmenbe Recht berliert, a. B. bas Recht bes Biberfpruche gegen bie Rlage, fobag er ale berfelben geftanbig angefeben wirb. Das Strafverfahren fennt nur Ericheinungebrieble, in benen für ben Rall ber Richtbefolgung gewöhnlich mit Realcitation gebrobt ift. Doch merben unter Borandfebungen fowol im Civil- ale im Criminalproceffe auch Entichulbigungen bes Ungehorfame angenommen. Die Bufertigung gewöhnlicher, namentlich fdriftlicher Labungen nennt man Infinnation ober Bebanbiauna.

Eite (frang.; engl. city, ital. città; aus bem lat. civitas), heißt überhaupt Stabt, bezeichnet aber in gewiffen Stubten, jumal in Baris und London, ben alteften Theil ber Stabt, bie Altftabt mit ber Rathebrallirche, Die ebebem Die gange Stadt bilbete. In London ift Die City ber Rern ber ine Ungeheuere angemachfenen Sauptflabt, ber Gib aller großen Sanbelegeichafte und ber ftabtifchen Bermaltung. In Barie bat bas Infelden in ber Geine, welches man bie C. nennt, feine gewerbliche Bichtigfeit langft verloren und aufer ben Berichtebofen, bem Dberpolizeiamt und ber Spitolvermaltung nichts von Centralbebentung behalten. Die alte C. ift fogar infolge bes maffenhaften Rieberreifens in nenefter Beit bis auf menige Saufergruppen ganglich eingegangen. - Citonen bieg anfange ber ftimm- ober mabliabige Bewohner ber C., ber Stadtbürger, und, unter ber conftitutionellen Monarchie in Frantreich, jeber Staatsburger. In ber Revolution befahl man 1792 burd Decrete, fich im gewöhnlichen Umgange nicht mehr ber arifiofratifden Anrebe Monfieur und Dabame gu bebienen, fonbern bafür bie bemotratifchen Borte Citopen und Citopenne ju gebrauchen. Gine Beit lang murben biefe Bezeichnungen allgemein berrichenb; mit bem Riebergange bes revolutionaren Gifere griff man jeboch im gewöhnlichen Leben wieber auf die alten Anreben gurud. Unter bem Directorium blieb jene befohlene Anrebe nur noch bei öffentlichen Berbandlungen und in amtlichen Regionen ausichliefend im Gebrauch, und bem Bublifum war fie fcon fo wenig geläufig, bag es baran gemabnt werden mußte. An ben Thuren aller Staatebureaux wie and brinnen war gewöhn. lich auf einem Unichlaggettel mit großen Buchftaben ju lefen: On s'honore ici du titre de citoven. 3m officiellen Titularmefen erhielt fich ber Citopen bis zum Confulat und berfdwand bann bei bem Gintritt bes Raiferreiche. Auch in ber Revolution von 1848 murbe bie Anrebe Eitopen in den amtlichen Actenftuden und in ben Cinbbebatten, bier und ba fogar im gefelligen Leben wieder aufgebracht, tam aber mit ben Ereigniffen fonell wieber in Abgang.

nachten Schalen ber wirflichen Citrone.

Citrone 529

Citrone (fructus oder pomum Citri ber Bharmacenten) ift bie Frucht bes Citronenbaums. Citrus medica L. var. Limonum (f. Citrus), welcher urfprünglich in Afien und im nordmeftl. Afrita ju Baufe gu fein fcheint, feit Jahrhunderten aber bereite auch in Giibeuropa, namentlich in Italien (hier feit mehr ale 1800 3.), Gicilien, Spanien und Portugal, jest auch in ben marmern Landern aller fibrigen Erbtheile in großem Dafftabe in vielen Barietaten und Gorten angebaut wirb. Er ift ein überaus ftattlicher Bann bon 30-50 &. Sobe, mit alattem, icon graubraunem Stamme und vielfach verzweigter, reichbelaubter, boch ziemlich unregelmäßiger Rrone. Geine Blatter find langlich, beiberfeits jugefpist, geferbt, mit burchfcheinenden Delbrufen bestreut und mit einem ungeflügelten Stiele verfeben. Die einzeln ober tranbig am Ende ber Bweige ftebenben Blitten haben einen niebrigen, faft fchluffelformigen Steld, welcher, wie auch die Augenflache ber Blumenblatter, purpurfarben gu fein pflegt. Die langliche, an beiben Enben nit einer Bufpigung verfebene Frucht, welche fiber 3 Boll Lange erreicht und 10-15 Gader enthalt, befigt eine gelbe (citrongelbe), blinne, glatte, mit gabiveichen Delbehaltern verfebene Chale von aromatifchem Geruch und gewitrzhaft bitterm Gefchmad, unter welcher eine weiße, fcmammig-leberartige, faft geruch- und gefdmadlofe Schicht liegt, und einen fehr fauern, ftart gufammengiebend fcmedenben Gaft. In Frantreid, Italien, Spanien und Bortugal werden diefe Fruchte Limonen genannt. Die jur Ausligde bestimmiten werben bor ihrer volltommenen Reife abgenommen, mit Ceiben - ober Lofchpapier, mol auch mit Werg umwidelt, in Riften verpadt und fo verfandt. Der Citronenbaum bliibt faft bas gange Jahr hindurch, fodag man bei ihm oft Bluten, grune und gelbe Fruchte beifanimen findet. In Gilbeuropa wird bie erfte Ernte von Enbe Juli bie Mitte Gept., Die apeite im Mob., Die britte im Jan. gemacht. Die meiften C. bes europ. Sanbels tommen ans Gubtirol, Gicilien, Gubfrantreid, Spanien und Portugal. Gicilien allein verfendet jabrlich an 30000 Stiften a 440 Stud. Die C. werben hauptfachlich ihres Caftes, aber auch ihrer Schale wegen fowol medicinifc ale in ber Rliche benutt. Der Citronen - ober Limonenfaft (Succus Citri ober Limonum) wird aus ben von ihrer Chale volltommen befreiten Friichten nach forg. faltiger Entfernung ber febr bitter fdunedenden Camen, Die ebebem ale tonifches Beilmittel gebrauchlich waren und noch jest als wurmvertreibenbes Sausmittel Anwendung finden, burch Ausnreffen gewonnen. Der gefarte und filtrirte Caft tann, in fleine Riafden gefüllt, welche forgfältig perichloffen und verpicht werben muffen, nachbem ber Gaft auppr einigemal auface focht worben ift, im Reller langere Beit unverandert aufbemahrt werben. Er ift ein portreff. liches fliblendes, burfiftillendes, fanlnighinderubes (baber antiflorbutifches), barutreibenbes Mittel, besgleichen bei anftedeuben Rrantheiten als Brafervativ von großem Ruten und wird auch außerlich gegen Aufliegen bei fcwererfrauften Berjonen ale Ginreibung mit Erfola angewendet. Er enthalt außer Baffer gegen 8 Broc. Citronenfaure nebft bitterm Extract, Gummi und etwas Aepfelfaure. Die aus ihm bargeftellte demijd reine Citronenfaure, welche gang Diefelbe mebic. Birtung wie ber Gaft felbft bat und ihm baufig vorgezogen wirb, übrigens nicht allein in ber C., fonbern in vielen anbern fauerlich fcmedenben Gruchten (a. B. in ben Stachel - und Johanuisbeeren, Erbbeeren, Breifel - und Beibelbeeren, Liebesapfein, Deblfagden u. f. w.) bortommt, fruftallifirt in großen, farblofen, rhombifden Brismen von ftart. faurem, boch angenehmem Befchmad, welche in taltem und namentlich marmem Baffer fowie in Allohol fich leicht auflojen. Gie wird in Italien aus C. im großen filr ben Banbel bargestellt und nicht allein in der Beilfunde und Ruche, fondern auch in der Farberei benutst. Ihre mit Alfalien gebilbeten, theile neutralen, theile bafifchen Galge find auch im Baffer leicht, ihre mit alfalifchen Erben ober Metalloryben gebilbeten Galge bagegen fcmer ober gang unlöstich. Die Citronenfaure befint befonders auch die antifforbutifche Wirfung bes Citronenfafts, und burch ihren Gebrauch murbe ber Ctorbut ale Rrantheit ber Ceelcute faft gang vertilgt. Im gewöhnlichen Leben wird aber ftatt ber Citronenfaure febr baufig bie mobifeilere Beinftein - ober Beinfaure benupt. Aus ben Citronenicalen, welche vielfache Bermenbung in ber Riche finden und als mirtjamfte Beftandtheile theils Bitterftoff, theils atherifches Del enthalten, wird bas Citronenol (Oleum Citri nethereum) bereitet, ein bunufluffiges, gelbliches, atherifches Del bon lieblichem Citronengeruch, welches namentlich in ber Conditorei und Toilettenchemie eine Rolle fpielt, insbefondere gur Anfertigung von mobiriechenden Baffern und Bommaden benutt wird. Auch bient es in ber Pharmacie, mit Buder abgerieben, als Citronenölguder (Elaeosaecharum Citri) gur Berbefferung bes Befchmade übelichmedenber: Bulber und Mirturen fowie ju Limonaben. Dit ber Beit fcheibet fich im Citronenol ein in

Citrus, aus bem Alterthum fammenber Rame ber Drangenbaumgattung, welche in bie 18. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Linne fchen Chftems und gur Familie ber Desperibeen ober Murontiaceen (Drangeriegemachfe) gehort. Ihre Arten, welche faft alle Culturpflangen geworben find, haben abwechfelnbe, leberartige, immergrune, von Delbrufen ftrobenbe, gange, am Grunde geglieberte Blatter und berfchiebenartig angeordnete Bluten mit frugformigem, meift funfallnigem Reich, fünf- bis achtblatteriger, weißer Blumenfrone, beren Blatter ebenfalls Delbrufen enthalten. 20-60 in mehrere Bunbel bermachfenen Staubgefüßen und einem einzigen freier Fruchtfnoten, welcher einen faulenformigen Griffel mit halbfugeliger Rarbe tragt und fich in eine meift große, beerenartige Frucht umgeftaltet (Drangenfrucht), Die bon einer außerlich meift gelben und fleifchigen, bon Delbrufen wimmelnben, nach innen ju leberartigen ober pelgiger, jaben Schale umgeben ift und inwendig 6-12 mit großen, fpindelformigen Saftzellen afillte Sacher enthalt, in benen meift mehrere Samen liegen. Lettere enthalten mehrere Reime, weshalb ans jebem einzelnen Camenforn beim Reimen gleichzeitig mehrere Bflunichen beromwachfen. Die Drangenbaume find in ben Umgebungen bes Mittellanbifchen Meeres und in murmern Afien einheimifch und mehrere feit unbenflichen Beiten eultibirt worben, weshalb bit biefen bie urfprilingliche Deimat mit Giderheit nicht ermittelt werben tann. Dabin gehorn: 1) C. Aurantium L., der Drangenbaum im engern Ginne, welcher geflügelte Blattftiele und tugelige Früchte bat. Barietaten biefer Mrt find ber Bomerangenbaum, C. Aur. vulgerie Risso (C. Bigaradia Poit,), ber Mpfelfin en baum, C. Aur, chinensis (C. dulcis Lk.) unb br Bompelmus- ober Abamsapfelbaum, C. Aur. decumana (C. decumana L.). Bon jeber biefer brei Barietaten gibt es eine große Mngabl von Spielarten und Corten mit Fruchten bon fehr berfchiebener gorm, Grofe, Farbe und verfchiebenem Berth und Befchmad. 2) C. medica L., ber Citronenbaum, burch ungeflügelte Blattftiele und langliche, eine Spite tragende Friichte von voriger Art unterschieden. Bu biefer Species gehoren ale Abarten: ber eigentliche Citroneu- ober Limonenbaum, C. med. Limonum (C. Limonum Risso), ber Citronatbaum, C. med. Cedra Gel. (C. Codra Lk.), und ber Bergamottenbaum, C. med. Limetta (C. Limetta und C. Bergamia Risso), welcher ben manchen auch zu C. Aurantium gerechnet wirb. Auch bon biefen Barietaten fennt man gabfreiche Gorten und formen. Diefe Drangeriebamme merben auch bei uns als Bierbanme vielfach cultivirt und berbienen bies im hohen Grabe, ba fie wegen ihrer immergrinen Belaubung, ihrer wohlriechenben Blitter und Blatter und ihrer golbenen Friichte gu ben iconften Bierben bes Bfiangenreiche gehoren. Gie miffen aber in ber fultern gemäßigten Bone im Ralthaus (nach ihnen auch Drangeriebant genannt) ober im Zimmer überwintert merben. Die Drangeriebaume lieben bie Burgeln fet oberflächlich in ber Erbe gu haben, weshalb man fie nicht gu tief in ben Boben feten barf. Gie laffen fich leicht burch Camen vermehren, haben aber einen febr langfamen Buche, weshalb fu auch ein febr hobes Alter erreichen. Das Rabere über ihre Gultur, f. Drangerie. Mußer ben Barietaten ber genannten beiben Arten werben verichiebene anbere jur Bierbe cultivirt, 1. B. C. japonica Thog. aus Japan, ein Straud mit bornigen Rweigen, opalen Blattern, geflitgelten Blattflielen und firfdengroßen Frlichten, C. nobilis Lour. ans China, ein bornentofer Baum mit ftarfriechenben langettformigen Blattern, ungefligelten Stielen und figeligen, buntelorangerothen, febr moblichmedenben Friichten (nach anbern blos eine Abart ber Apfelfine), C. angulata Willd. and Amboina, ein Baum mit obalen, fpipen Blattern, ungeflügelten Stielen und obalen Früchten bon ber Groge einer fleinen Safelnuf, u. f. w

Eliabd (aus ben int. eirfan) feigt in Spanien und ben durch die Spanier consistent Cundern inte Calast erftin Ranges, fei, im llurichfied wood ben Brillig (a. 1), jier eigen Gerichflotentie fast. Bennetenbereit im Spanier film: C. "Reaf, hie Happilladd ber fipon. Verving fielder Amman, der lingten Bandag (a. h.), in Brittenfilien. De Calast feigt, regelmilled von der Brittenfilien. De Calastin film eigen bei der Brittenfilien fan De Calastin feigt, regelmilled betrem Leftin Indexen bei der bei bei bei der brittenfilien. De Calastin film der bei bestelle bei der be

531

10159 E., welche Boll - und Bengweberei treiben, Cipartogeflechte, Leber und Sanbichuhe fertigen. Bon ber größten Bebentung aber burch gang Spanien find bie Efel- und Daulthiermartte, welche hier abgehalten werben. Die Stabt ift ber Anotenpuntt ber Strafen nach Dabrib, Tolebo, Mimaben und Albacete. Die Bweigbahn nach Alcarag burfte bem gegen fruber febr gefuntenen Drt einen neuen Aufschwung verleiben. Die Brobing C. gablt auf 3681/ D.-Dt. 244328 E. Bei C. fclugen 27. Dary 1809 bie Frangofen unter Cebaftioni bie Spanier unter Urbino. - C .- Robrigo, fpan. Grengfeftung gegen Bortugal in ber Broving Calamanca, im ehemaligen Ronigreiche Leon, mit 6430 C., am rechten Ufer ber Mqueba, ift Git eines Bifchofe, hat ein Collegium, ein bifcofft, Geminar, fleben Bfarrfirchen, nenn Alofter und nicht unbebeutenbe Fabriten in Bollzeugen, Leber und Leinwand, befonbers aber in Geife, Die unter bem Ramen Xabon de piedra weit berfenbet wirb. Auch treibt ber Ort nicht unbebeutenben Sanbel mit Lanbesproducten. Auf bem fconen Darftplate fteben brei rom. Gaulen mit Infdriften. Aufer ber mobernen Bafferleitung find noch in ber Rabe bie Refte eines rom. Mquabnets borhanben. Die Feftung ergab fich 10. Juli 1810 nach tapferer Bertheibigung an bie Frangofen. Maffena mußte fie bei bem Rudzuge ber Frangofen aus Spanien ihrem Schidfale überlaffen, worauf fie burch bie Briten unter Bellington 8. Jan. 1812 eingefchloffen wurde. Die Belagerungsarbeiten hatten einen fo rafden Fortgang, bag Die Stadt fcon in ber Racht pom 19. jum 20. Jan, erftirmt werben tonnte, wobei fich bie Befatung bon Saus zu Saus vertheibigte. Die fpan, Cortes erhoben Bellington jum Bergog bon C. - Robrigo und Granben erfter Rlaffe.

Civiale (Jean), beruhmter frang. Argt, geb. im Juli 1792 gu Thiegae im frang. Depart. Cantal, flubirte in Baris Debicin und widmete fich feit 1817 unter Leitung Dupuntren's am Botel-Dieu befonbere bem Stubium ber Rrantheiten ber Urinmege. Geinen Ruf begrunbete er burch bie Erfindung ber fog. Lithotritie ober ber Bermalmung bes Blafenfteins im Innern bes menfclichen Rorpers. Rach jahllofen Berfuchen an Leichnamen, ben Blafenftein burch mechan. Ber leinerung ju gerftoren und auszuführen, gelang ihm 1824 bie erfte Operation biefer Art an einem Lebenben. Seitbem beilte C. in folder Beife eine große Angahl von Steinfranten, und feine Methobe tam allmublich allerwarte mit Erfolg gar Unwendung. Seine Berbienfte murben 1826 von feiten bes Inftitute burch eine Befohnung von 6000 und 1827 burch eine folche von 10000 fre, gewürdigt. Much warb er 1847 jum Mitglieb ber Atabemie ber Biffenichaften ermuhlt. C. bat feine Erfahrungen in einer Reihe bon Schriften niebergelegt, unter benen herverzuheben find : «De la lithotritie» (Bar. 1827; 2. Mufl. 1848; bentich pon Remer, Berf. 1827); «Parallèle des divers moyens de traiter les calculeux» (Bar. 1836; bentich von Grafe, Berl. 1837); «Traité pratique sur les maladies des organes genito-urinaires. (3 Bbe., Bar. 1837-40; 3. Aufl. 1858-60; beutich bon Frantenberg und Land. mann, Ppr. 1843); «De l'urétrotomie» (Bar. 1849).

Cividale, Stadt und Sanptort bes gleichnamigen Diftricte in ber lombarb. benet. Broving Ubine, am Torrente Ratifona, ift mit Mauern umgeben und befitt eine fcone Rathebrale aus bem 8. Jahrh. mit einer herrlichen gaçabe und werthvollen Gemalben. C. ift ber Gip bes Diftrictscommiffariats, einer Bratur, eines Collegialtapitele und zweier Frauenflofter. Much befinden fich bafelbft ein Dufeum für Alterthumer und ein Archiv mit ichatenswerthen alten Manufcripten. Die Bewohner, 6838 an ber Bahl (1857), befchäftigen fich jum Theil mit Geiben- und Rattunfabritation und Leinweberei.

Civilbantunft ober burgerliche Bautunft, f. Bautunft.

Civilche. Die ethifche Bebeutung ber Che (f. b.) foliegt allerbinge bie Anficht aus, bafe beren Gingehung ein willturlich zu behandelnder Bertrag fei. Damit wird jedoch ein Anfpruch ber Rirche auf alleinige Benrtheilung und Beberrichung biefes Berhaltniffes noch feineswegs begrunbet. Much ber Staat bat biergu ale fittliche Dacht einen wenigstens gleichen und, infofern die burgerlichen Birtungen ber Ehe ben allgemeinen Buftand mit berubren, ben aller-nachsten Beruf. Im driftl. Europa brachte zuerft holland biefe Einficht zur Geltung, indem bier feit ber Reformation Chefchliefjungen mittele Erffarung bee bezüglichen Ginverftanbniffes por ber weltlichen Obrigteit für vollfommen gilltig angefeben murben. Bon bemfelben Brincipe geht ber frang, Code civil ane. Diefer macht bie Gilltigfeit einer Che bon beren Abichluffe por ber Civilbehörbe bes mefentlichen Aufenthaltsorte und bon ber Gintragung in bie Civilftanberegifter (f. Civilftanb) abhangig. Dabei bleibt bem Bewiffen eines jeben tibertaffen, fich auch bie firchliche Beibe ju verichaffen. In Deutschland, mo bie Ghen fiberwiegend nur burch fürchliche Trauung gu Stanbe tommen, haben vielfache Beigerungen ber Beiftlichfeit, ger Schliefung von gemifchten Chen gwifden Berfonen verfchiebenen Glaubene und bei ber Die berberbeirathung Gefduebener mitjumirten, bas Berlangen nach einer abnlichen Ginrichtung rege gemacht. Wenn bas Gefet eine Che für julaffig erflart, fo ift bamit jedem Burger ein Recht, fich unter biefen Bebingungen zu verheirathen, zugefprochen, bas ihm bie theol. Rritif bee Gefetee nicht verfilmmern barf. Logt fich aber ber Staat ben Beruf bei, eine Che unmittelbar au genehmigen, fo muß biefe C., wie in Frantreich, abligatorifch o gemacht, b. b. in jebem falle verlangt werben. Blos afgenttative» C. ale Bergmeiftungebebeif ber Berlobten, bafern ber Beiftliche die Eranung verweigert, find bes Staate unwurbig und fegen bas gange Inftitut berab.

Civilifation (vom lat. civis, ber Burger) ober burgerliche Befittung nenut man bie auf bem gefelligen Bertehr berubenbe und borgugemeife ju ben aufern formen bee Lebene fich barftellenbe Ausbilbung bes in geordneten burgerlichen Buftanben lebenben Denichen, Mis eine auferliche Lebensform tann fie baber auch roben Boltern beim Mangel mabrer Bilbung bis auf einen gewiffen Grab mitgetheilt werben und bient banu ale Bedningemittel für eigen-

532

liche Cultur. (G. Bilbung.) Cipillifte. Die Donaftien ber german, Ctaaten gelangten größtentheils baburch au bir Spipe ihrer Boller, daß fie bie Dadtigften und hauptfachlich bie größten Grundeigenthum: in beren Mitte, folglich am meiften im Stande maren, ben geringen Bebarf bee öffentlichen Dienstes aus ihrem eigenen Bermogen ju ergangen. Beiterbin tonnten freilich bie Bilirften bi bem immer fteigenben Aufwande nicht mehr die entsprechenben Buichuffe leiften. 3mmer aber erhielt fich noch lange bas Berhaltnig, bag bie Fürften aus Domanen, Balbungen, Bergwerin und anbern Megalien ein unabhangiges Ginfommen bezogen, bon bem fie einen Theil bee öffent liden Aufwandes ju bestreiten hatten, bas fibrige aber nach Gutbiluten bermenben tonate, mabrend ber Ertrag ber verwilligten Steuern unter ftanbifder Controle verwaltet marb. Diefes Berhaltnift anberte fich gnerft in England, wo im Berlaufe ber Burgerfriege ber größere Theil ber nuabhangigen Eintfinfte ber Rrone verloren gegangen mar. Es blieb aber noch lange ein Rachflang babon, fofern unter bem Ramen ber C. ein großes Baufchquantum bewilligt murbe, aus welchem ber Ronig nicht blos feine Beburfniffe, fonbern auch einen guten Theil bes öffentlichen Dienftes beftritt. Erft bei ben neuern Reftjegungen ift biefes Berhaltmif befinitio in ber Mrt geordnet worden, bag unter bem Ramen ber C. nur ber Aufmand bee Ronige und feines Sofftaate begriffen wirb. 3m lettern Ginne ging bas Inftitut, noch bevor es felbft in England biefe Reinheit erhalten, auf bie meiften anbern conftitutionellen Staaten und felbft auf mehrere nichteonftitutionelle über. Die Geftstellung einer C. ift in ber That bem gurften wie bem Bolte vortheilhaft. Gie ning junachft im Bolte bie lieberzeugung begrunten, tag bem Burften perfonlich eine Berminberung ber Boltelaften nur erwinfcht fein tonne, bag a bon einer Erhöhung berfelben teinen Bortheil giebe, und bag irgenbetroas aus ben Staatbeinfunt. ten, außer ber feftgefehten Gumme, nicht in feine Raffen fliege. Außerbem gewinnt ber Gurft baburch ein ficheres, von teinen Bufalligfeiten abhangiges Gintommen. Ale Ginwand gegen bas Inftitut ift vorgebracht worben, bag bie C. ju febr ben Schein einer Befoldung, wie fie ben Stantebienern gereicht werbe, trage. Much entgehe baburch bem Gurften bie Gelegen beit, burch gute Bewirthichaftung eines Cintommengweige feine Ginnahme ju vermehren und fich baburch bie Mittel ju ungewöhnlicher fürftl. Freigebigfeit, großartiger Unterfingung ber Biffenfchaften und Runfte u. f. w. gu fichern. Die E. werbe nur gu leicht von einem unabanderlichen, regelmuffigen Aufwande in Anfpruch genommen und laffe wenig für außergewöhnliche Ausgaben. Inbeg bas lettere trifft nur bie wenigen Gurften, bie nicht neben ber C. noch ein beträchtliches Brivatvermogen bejiben. Die Möglichfeit einer Bermehrung ber Ginnahme burch gute Birthichaft foliegt auch bie einer Berminberung berfelben burch ichlechte Birth fchaft ein, und bie E. gibt bier jedenfalls Gicherheit. Enblich wird bie C. bem Anfeben ber Rrone am wenigften ba einen Gintrag thun, mo es ausgefprochen ift, bag fie nur bas Mequivalent fitr bie ben Staatetaffen überwiefenen Rugungen bes fürftl. Sausvermogene ift. Sinfichtlich ber Geftfebung ber C. torumt ein breifaches Berfahren vor. Gie wirb entweber ein für allemal bestimmt, wobei fie allerbinge mit ber Beit anger Ginflang mit ben Berhaltniffen fom men tann, ober fie wird filt jebe Budgetperiobe aufe neue fefigefest, ober fie wird auch bei jebem Regierungsantritte filr bie Daner ber Regierung feftgefett. Letteres Berfahren ift bad gewöhnlichfte und vielleicht auch bas zwedmagigfte.

Civilproces, bur gerliches Rechtever fabren, ift ber Inbegriff berjenigen gerichtlichen Berhandlungen, welche auf Die Enticheibung einer ftreitigen Civilfache (f. Civilrecht) abCivilrecht Civilftand

zweden. Der hierbei einzuschlagende Weg wird burch ein eigenes Civilprocegrecht borgefchrieben, welches in einigen beutschen Staaten aus bem gemeinen Rechte entlehnt. in anbern burch bie Territorialgefetigebung eigenthumlich gestaltet ift. Es unterweift über Die Urt, wie bie ju verfolgenben Anfpriiche vorgetragen, gefichtet, ermiefen und fpruchreif gemacht merben follen. Die ale Regel vorgeichriebene Behandlung bilbet ben aordentlichen Brocefia; ihm gegeniiber entfteht burd Bermeibung gewiffer Formalitaten und fonftige Mobificationen, inbem 3. B. auf ben Grund blofer Berninthungen ein Broviforium hergeftellt wirb, ber meiftens abnefitrate a fummarifdie Brocefin. Die Coopfung eines auten Civilproceftrechte ift eine ber fchwierigften Aufgaben fur die Befetgebung. Bei ben Streitigfeiten um Dein und Dein hanbeit est fich um Anfpriiche, bie ber Berechtigte nach Billfir geltent machen ober aufgeben fann. Sieraus folgt nothwendig, baf bas Thatigwerben bee Richtere im E. banptfächlich burch bie Antrage ber Barteien ober ihrer Bertreter bebingt ift, bag ber Richter alfo für bie Regel unr biejemgen Thatfachen und Beweife zu beriidfichtigen bat, welche jebe Bartei jum Bwede bee Angriffs ober ber Bertheibigung ihm vorlegt. Daneben erheifcht aber auch bie objectioe Berechtigfeit, baft eine Bartei nicht febiglich megen ihrer fachgemaffern Behandlung bee Galle ben Gieg bavontrage, und bag bie Beborbe bei ber Leitung bee Berfahrene fowol Chicanen und abfichtlichen Berbuntelungen entgegentrete, ale auch nach ihrer Erfenntnif ber wirflichen Cachlage auf ben Rechtsftreit einwirfe. Be nachbem bas Procegrecht mehr ber eften ober ber andern Ermagung Ginfing verftattet, ift es, wie bas gemeine und fachfliche, von ber "Berhandlungemarime" ober, wie bas prengifche, von ber "Inquifitionemarime" beberricht. Reben jener fiihrt namentlich bas facht. Recht bie "Eventualmaxime" burch, indem es bie Barteien verpflichtet, alle Angriffe- und Bertheidigungemittel, welche fie bei ber einftigen Guticheidung berudfichtigt miffen wollen, im voraus und in einer gewiffen Ordnung nebeneinander vorzuführen. Heber bie einzelnen Ctabien und hauptvorgange im Broceffe, wie Rlage, Ginfaffung, Ginreben, Berfahren (im engern Ginne), Beweis und Gegenbeweis, Erfenntnift, Rechtemittel, fiche bie betreffenden Artitel. Mus Anlag ber Befchwerben über bie Bebundenheit und Runftlichfeit bee beutichen E. ift neuerbinge bie Gefengebung in reformatorifcher Richtung thatig. Großen Beifall hat namentlich die neue hannob. Procefordnung erlangt. Dem engl. und frang. Berfahren in burgerlichen Rechteftreitigfeiten liegt bas Brincip gu Grunde, bag bem Gericht möglichft nur die Abhaltung einer Sauptverhandlung gur endgultigen Beweisaufnahme fowie bie Enticheibung angufinnen, bie Broceficitung aber ben Parteien zu ifberfaffen fei, Freilich lant fich biefes Suftem nur burch Ginschiebung von Avoues und Attorneys (f. Abpocat) und mittele ber Fiction burchfilhren, bag biefe nothwendig angunehmenben halbantlichen Juftruenten bie Barteien felbft maren,

(Civilicati der birg erlige 9 Keft wird in verfaitebem Bedentungen, je nach for Gegraftigen aberre Zielie de Nicht, geraumt. Petter Kunkerlung und bem Birchreigunt einer wifenfachtlichen Behandung bei ein. Micht feit dem 11. 3ageb. wer des C. alle Gegraftig ist ein ennenigien, funturriffen und Schrecht aufgefalt, ein hie zielmiß is veit Gegraftig ist der Aufgefalt der Schrecht der von Bedag, im benyfichtigen Gegraftig der Bedag der Gegraftig der Bedag der Bedag

(Bliffinds (eta ein), ein aus freunfreiß perüfergebunnene Ausbruch, bedeunte ben Inbegrift betringen perfünlichen Bedhältlich, beren Gewingheit für hen Etaat peut auf alle beeinigtene von Ableichte der Schaftlich von der Schaftlich der Geschlichte de

533

bee erften Buche enthalt.

Ciritas bief bei ben alten Romern nicht nur ber Inbegriff ber Rechte eines freien Birgers (civis), im Gegenfat zum freien Auslander (peregrinus), fonbern es mar auch Bezeichnung für bie fammtliche, ju einer Gemeinbe vereinigte Burgerichaft. Wie nun in ber erften Beit ber rom. Staat fast allein aus ber Stadt Rom bestand, fo murbe civitas auch eine jebe Stadt mit ober ohne Gebiet genannt, bafern fie nur zugleich einen Staat bilbete. In ben fpatern Beiten bes Romifden Reiche murbe letteres nicht mehr erforbert, und baber fommt ce, bag bas Bort in ben roman. Sprachen (ital. civita und città; fpan. ciudad; frang. cité; engl. city)

eine Stadt im gligemeinen bebeutet. (G. Cité.) Cibita : Caftellana, Stadt unweit ber Treja, auf einem Berge malerifch gelegen, in ber papfil. Brobing Biterbo, an ber Strafe von Rom nach Umbrien, gabit ungefahr 4000 G., bat eine febt jur Aufbewahrung von Staategefangenen bienenbe, vom Papft Alexander VI. erbante Citabelle und ift Gip eines Bifchofe. Der Dom, feit 1210 erbaut, hat fcone Dofailen und eine fehr mertwurdige Arppta mit treffliden Altarfculpturen aus bem 15. Jahrh. Die fcone Bride mit boppelten Arcaben, welche über einen Felfenfpalt führt, 150 &. itber bem Thalgrunde, murbe 1712 von bem Carbinal Imperiali erbaut. In ber Rabe finden fich

bie Refte ber alten Etrusterftabt Falerii (f. b.).

Civita : Bethia, Feftung, Freihafen und Sauptftabt ber gleichnamigen Brobing (17, sa D.-D. mit 20700 E.) bee Rirchenftaats, liegt in ungefunder, fabler und ober Gegend an ber Rufte bes Toscanifden Meeres, etwa 8 M. im DB. von Rom, mit welchem es burch eine Runftftraße, neuerbinge auch burch eine Gifenbahn verbunben ift. Der Bafen, zugleich Striegsund Sanbelehafen, wird von zwei halbfreisformigen Dammen bergestellt, mahrend ein britter, ber ihnen gegenüberliegt, zwei Safeneingunge bilbet, die mit Leuchtthurmen verfeben find. In bem Safen ftationiren bie papftl. Schiffe, und außerbem ift er feit 1860 ber einzige Musfuhrplat fitr bie Erzeugniffe bee Rirchenftaats. Die Stabt ift ber Gip ber Delegation und eines Bifchofe, hat ein Arfenal, einen Bagno für etwa 1200 Struflinge und anfehnliche Schiffiswerfte und Magagine. Die Bahl ber Einwohner beläuft fich auf 10000, bie fich mit Maunfabritation (Römifder Alaun), hanptfachlich aber mit bem Banbel befchaftigen, ber freilich im Berhaltnig ju ben anbern ital. Safenftabten am Mittelmeer immer noch gering ift. In jungfter Beit, namentlich feit ber Occupation Rome burch bie Frangofen, bat C. an polit. Bebeutung gewonnen, indem es ber Safenplay und ber ausfchliegliche Communicationspuntt für Rom geworben. Die Dampfichiffe, welche regelmäßig bon Marfeille und Liborno nach Reapel fahren, legen bier an, um die Reifenden nach Rom abzufeten und bie von bort fommenben aufzunehmen. Auf ber Gifenbahn erreicht man Rom in 3 St. Die Bahn bon C. nach Livorno war 1864 jum größten Theil vollenbet. Trinfmaffer erhalt bie Stadt burch eine fcone Baffer. leitung. C. bieg ju ben Beiten ber rom. Republit Centumcella; fpater gn Ehren Erajan's, ber bie Sindt vergrößert und jum Theil neu aufgebaut hatte, auch Bortnes-Trajani. Unter Juftinian war C. ein Bautapfel zwifden Griechen und Gothen; von Totilas genommen, warb es 553 von Rarfes wiebererobert. Dft geplunbert und gerftort, erhob es fich ftete aus ben Trummern. Bon Urban VIII. befeftigt, erhielt es burch Benebict XIV. Die Rechte eines Freihafens.

Cladmannan, eine fleine Graffchaft in Gubfchottland bon nur 21/6 Q. . DR. mit 21450 E., licot amifchen bem Forth und Berth und bat einen fruchtbaren und meibenreichen Boben , ber bon ben Müffen Forth und Devon (mit fconem Bafferfall) bewaffert wirb. 3m Rorben bes lettern fluffes gieht fich bie Ochillfette bin, mit bem bochften Buntte Ben-Cleagh von 2205 &. Bobe. 59 Broc. bes Areals find angebant, und bie Abhange ber Berge haben gute Beiben. Aderban und Biebaucht bilben baber bie Sampterwerbequellen; boch ift bie Bollfabritation nicht unbebeutend und ber Ertrag ber Steinbruche, Roblengruben und Gifenwerte ermabnen 3merth. - Die fcone Saubtftabt E. am Forth und Debon, in einer reigenben Gegenb, an ber Gifenbahn, bat 1159 E., Die Sandel mit Steintoblen treiben, welche in ber Rabe gegraben und im Safen Cladmann Bom berfchifft werben. Auf bem Gipfel eines Sugele in ber Rabe erhebt fich ein 79 F. hoher Thurm, in welchem man Schwert und Belm Robert Bruce's vermabrt. Bei E. liegen bie großen Gifenwerte Debon-Iron-Borte, ferner Die bom Ronig David gefliftete Abtei Cambustennet und bas romantifche Thal von Tillycoulten, bas Schottlanbs

Tempe genannt mirb. Augerbem ift bie Safenftabt Alloa (f. b.) zu ermabnen.

.. ....

Cladonia, Aftfledite, nannte Soffmann eine Battung von Strauchflediten mit truftenformigem Lager und aftigen, boblen, inwendig volltommen tablen Stengeln (Fruchtflielen),

Clairobicur (ital. ebiaroscuro) ober Bellbuntel nennt man in ber Dalerei und ber vervielfaltigenben Aunft bie richtige Bertheilung von Licht und Schatten. Wenn bie abftracte Grundlage aller Karbe, bas Selle und Duntle, ohne Farbe in Birfung gefest wirb, fo gibt bas bie Gegenfage bon Beig und Comary, bermittelt burch Uebergange und Ruancirungen, welche bas Blaftifche, bas Runbe, bie Entfernung u. f. m. herbortreten laffen. Sierauf befchrault fich, abgefeben bon ihren Uebergriffen in bie Dalerei, bie bervielfaltigenbe Runft. Der Malerei bagegen ift noch ein Schritt qu ihrem Zwede, ber Taufchung, moglich, inbem fie Licht und Schatten farbig erfcheinen laffen tann und muß, fobag bie fchroffe Begenfablichteit aufbort und bie Lichtftellen nur ale bie innig mit ben tiefern Stellen berfchmolgenen Folgerungen ericheinen, mabrend ber Schatten burch bie bloge Mobification bes Colorite bell genug bleibt, um bie Localfarbe mirten ju laffen. Burbe man baber auf belle Stellen reines Beift, auf bie Schattenfeiten Schwarg fegen, fo murbe fich zeigen, wie weit beibe noch bon biefen Extremen eutfernt find. Das Sellbunfel, bas ber Lichtwirfung in ber Ratur feine Gefete abgulaufden firebt, haucht, tann man fagen, einem Bilbe erft das Leben ein; fein Zauber gibt ber Dar-ftellung im einzelnen Rundung und Freiheit, im ganzen Klarheit, Ordnung und Zusammenhang. Ale bie größten Deifter in ber Anwendung beffelben find Correggio und Rembrandt ju nennen. Wegen ber Beftrebung nach malerifder Birtung wird auch ber Soluidnitt mit mehrern Thonplatten jum Uebereinanberbruden E. genannt. Die fruheften Broben biefer Gat. tung find bie beiben Blatter von Lufas Cranach, Die ben beil, Chriftoph und Benus mit Minor porftellen und bie Jahredaahl 1506 haben. In Italien murbe biefe Mrt Bolgidnitt im 16. Jahrb. porziiglich bon Sugo ba Carpi, Antonio ba Trento, Anbrea Anbreami u. a. geibt. Unter ben Rieberlanbern geichnete fich Abraham Bloemaert aus. Er rabirte, um freie Buftengeichnungen nachzuahmen, die Umriffe in Rupfer und fcmitt bie Schatten in eine ober zwei holgtafeln.

Clairon, berühmte frang. Schaufpielerin, bieg eigentlich Claire Jofephe Sippolpte Legris be Latube und mar 1723 unweit Conde in Flanbern bon armen Meltern geboren, fam jeboch friibzeitig nach Baris. Durch geitigen Befuch bes Theaters gu bem Entichluffe gebracht, Chaufpielerin ju merben, trat fle fcon in ihrem 13. 3. auf bem ital. Theater auf. Da fie aber bier feinen Erfolg batte, ging fie in bie Brobing und berfuchte fich in Rouen und andern Stabten auch ale Tangerin und Cangerin, bis fie 1743 ein Engagement bei ber Barifer Oper erlangte. Rurge Beit barauf murbe fie an bem Theatre-Français angeftellt. Mis fie hier jum erften mal ale Bhabra auftrat , feierte fie einen um fo bollftanbigern Triumph, ie unerwarteter er war. Zwar fanb bie Schaufpielerin Dumeenil, in beren Rollenfach fie wett. eifernd eintrat, noch fortwährend Musgeichnung; boch trug Boltaire's Lob bor allem bagu bei, bağ ber Rame C.'s balb jeben ihrer Borgangerinnen berbuntelte. Gie war 22 3. lang ber Liebling bes Bublifume gewefen, ale ihre gerechte Beigerung, mit einem mittelmäßigen Schaufpieler Ramene Dubois aufzutreten, fie nebft Lefain und andern ihrer bisherigen Collegen ploplich im April 1765 ine Gefangnig brachte. Dem Borgange lag eine Intrigue bei Dofe ju Grunbe. E. erlangte gwar balb bie Freiheit gurud, gab aber nun ihre Runftlerlaufbahn für immer auf. Gie hatte fich ein großes Bermogen erworben, bas aber burch bes Abbe Terran Finangoperationen bedeutend abnahm. Bereits im Alter bon 50 3. ging fie noch eine Ligifon mit bem 12 3. jungern Darfgrafen bon Anebach ein, bem fle auch an beffen Sof nach Anebach solgte. Erft 1791 tehrte fie wieber nach Baris juriid, wo fie, beinage in Armuth, 18. Jan. 1803 ftarb. Ihr galantes Treiben war freilich fehr abenteuerlich, boch teineswegs fo ausgelaffen, ale es in bem gegen fte geschriebenen Buche a Histoire de Fretillon » ge-fchilbert wirb. Ihre bon ihr felbst herausgegebenen a Memoires d'Hippolyte C. et reflexions sur la déclamation théâtrale » (Bar. 1799; neue Mufi., mit Biographie bon Anbrieur, 1822) find für angebenbe Schaufpieler febr belehrenb.

Clairbaux, Cifendapftation und Fleden mit 1958 E. im frang. Depart. Aube, im Arrondissement und 11/2 Dt. oberhalb Bar-fur-Aube am linkm Uter ber Aube, ift bekannt durch



535

Clairvopance, f. Comnambulismus. Clajus (Bohann), ber Meltere, eigentlich Rlai, geb. 1530 gn Bergberg in Rurfachfen, befuchte bie Rurftenschule Grimma und bie Univerfitat Wittenberg, und war bann langere Beit, bis 1568, an ber berühmten Coule gu Golbberg in Schlefien ale Lehrer ber Ton- und Dichtlunft und bee Griechifden angestellt. Nachbem er biefes Umt niebergelegt, ging er nach Bittenberg, um Theologie ju ftubiren, murbe 1572 ale Rector nach Rordhaufen und bann 1574 ale Brediger nach Benbeleben bei Beifenfee in Thuringen berufen, mo er 11. April 1592 ftarb. C. befag gang bie vielfeitige und grundliche Gelehrfamfeit, welche ohne Rudficht auf Beichmadebilbung im 16. Jahrh. allein galt. Unter feinen zahlreichen Schriften befinden fich acht Bilder beutider und feche Bucher lat. Gebichte, eine Ausgabe von Luther's Rleinem Ratechismus in beuticher, lat., griech. und hebr. Sprache, und befondere eine a Grammatica Germanicae linguaen (Pps. 1578), welche eine ber früheften und grundlichften Arbeiten auf Diefem Bebiete ift. - Johann C., ber Bungere, geb. 1616 gu Deifen, wurde in Bittenberg ale Student ber Theologie jum Dichter gefront und ging 1644 nach Ritrnberg, wo er 1647 Lebrer an ber Coule ju St. . Cebalbus murbe. Geit 1650 Prebiger in Ritingen, ftarb er bafelbft 1656. E. mar neben Birfen und Bareborfer eine ber Saupter ber Ruruberger Dichter. foule. Gemeinschaftlich mit letterm grundete er bie unter bem Ramen Begnitorben (f. b.) betannte Dichtergefellichaft und verfante bas a Begnefifche Schafergebichtn (Ritrnb. 1644). Bon feinen griftlichen Liebern haben fich einige bis auf neuere Beit berab in Befangbiichern erhalten, Befondere bemertenewerth find feine fog. ageiftlichen Trauer- und Freudenfpielen, wie al te Muferftebung Befu Chriftis und Die Bollen. und himmelfahrt Jefu Chrifti neben barauf erfolgter fichtbarer Musgiefung bes Beiligen Beiftes, aBerobes ber Rinbermorbern, aDer leibende Chrifine, «Engel - und Drachenftreit», "Freudengebicht ber feliamachenben Geburt Befu Chriftio u. f. m. Diefe Stude, Die ber Dichter felbft unter Mitwirfung eines Gangerdore und mit eingelegten Inftrumentalfagen nach bem fonntaglichen Gottesbienft in ben Rirden Rurnberge aufzuführen pflegte, find nach Unlage und Ausführung feine eigentlichen Dramen, fonbern nur eine gefchmadlofe Mittelform zwifden ben alten Mufterien und jenen Dratorien, in benen bie bramatifch Inrifchen Bartien burch ergablende Bmifchenglieber perbunben werben. Gine Auswahl ber Gebichte bes C. finbet fich in Diller's "Bibliothet beut-

Clau, ein gelft, in Bumen und Ochrerich begliertes Gefchecht, bei früher Berger von Schenzen and der Cemundings Schenzen in Keiten, von vos i siche im 1.4 aber, abertriche wurde. Christop Berger laufet 1024 die Burg um Herriche G. im Modfand im 1.5 aber, abertriche wurde. Christop Berger laufet 1024 die Burg um Herriche G. im Modfand beite der Berger der Berger Berger laufet 1024 die Burg um Herriche G. im Modfand beiten der Schenzen der Berger der Berger bei beiten ist. 1655 wurde des Gefcheft in der Michtigerichertraften um 1759 in der erbeitichen führen. Gefche der Schenzen des Gefcheft in der Gefche der G

tinica und C.-Gallas.

fcher Dichters (Bb. 9, 2pg. 1826).

536

- Langle

Clan 537

Bofe jur Thronbesteigung iberbrachte. Rachbem er im Dec. 1830 jum Generalmaior und Soffricaerath ernannt morben, erhielt er 1831 michtige polit, Senbungen nach Mailand, Dimilt und andern Orten, fpater an ben preuß. Sof, mo er mit Erfolg bie Metternich'iche Reactionspolitit gegen bie Freiheiteregungen in Deutschland zu befestigen wußte. Raifer Ferbinand ernannte ibn 1835, gleich nach feiner Thronbefteigung, jum Generalabjutanten. 1836 marb er Gebeimrath und angleich Chef ber Militarfection im bodfen Stagterathe, 1837 Relbmarichallieutenant mit Beibehaltung ber Dienftleiftungen um bie Berfon bes Raifere und im Staaterathe. In biefer Stellung, Die ibm factifch bie Dacht eines Rriegeminiftere gab, beichaftigte er fich viel mit bent ofterr. Beermefen. Richt minber groß mar fein Ginflug in ber Bolitit, wo er fich ftete ale fchwifer Feind des Zeitgeiftes, namentlich des Conftitutionalismus zeigte und die Biederherftellung ber ariftofratifchen Borrechte anftrebte. Er ftarb 29. 3an. 1840. Bon feinen beiben Gohnen ift ber jungere, Graf Richard von C. . Dartinicg, geb. 12. Marg 1832, Dherftlieutenant in ber ofterr, Armee und Flitgelabjutant bes Raifere. Der altere Coun, Beinrid Jaroflam, Graf bon C .- Martinicg, geb. 15. Juni 1826 an St. Georgen in Ungarn, ftubirte bie Rechte und begann 1848 unter bem Grafen Stabion feine amtliche Laufbahn. Rachdem er rafch die niebern Grabe in ber Bermaltung burchlaufen. ward er 1853 Statthaltereirath in Dien, 1856 Landesprafibent in Beftgaligien. Ale bei bem Bechfel in der innern Bolitit 1859 feine conferbativen Anfichten fein Gebor fanben, trat er aus bem Staatebienft. 1860 murbe er in ben oberftarften» Reicherath berufen, an beffen Arbeiten er einen bervorragenden Antheil nahm. Er mar Berichterfiatter ber Dajoritat, und es gingen feine Grundanfichten über bie Reorganisation ber Mongrebie in bas Octoberbiplom bon 1860 über. Dem Octoberdiplom folgten jedoch bas Minifterium Schnierling und bas Februarpatent bon 1861, moburch fich ber Graf in bie Opposition gebrangt fab und nun im Abgeordnetenhaufe bes nunmehrigen Reicherathe einer ber Gubrer ber foberaliftifchen Bartei murbe. Gine perfonliche Angelegenheit veranlagte ibn 1862 aus bem Reicherath auszutreten und feine polit, Thatigfeit auf ben bohm, Lanbtag an beidranten.

Die illingere der beiden bliibenden Sauptlinien, Die Linie C .- Gallas, murbe bom Grafen E., einem Bruber bee Ahnherrn ber Grafen bon C.-Martinicg, begrundet. Gein Cohn, Graf Chriftian Philipp bon C., welchem 1757 bie umfangreichen Befitnungen bes letten Grafen pon Gallas guffelen, nahm ben Ramen C. Gallas an. Er binterlieft bas Erbe feinem Cobne, bem Grafen Chriftian Chriftoph bon C .- Gallas, geb. 1. Cept. 1771, ber ale f. t. Geheimrath und Dberft-Erblandmarichall bee Ronigreiche Bohmen 21. Mug. 1838 ftarb. Der einzige Cofin bes lettern ift Graf Chuard bon C .- Gallas, geb. 14. Darg 1805. Derfelbe trat 1823 in die ofterr. Armee und murbe bereits 1835 aum Major. 1846 aum Generalmajor beforbert. Beim Musbruch bes ital, Rriegs 1848 befehligte er eine Brigabe im 1. Armercorpe (Wratiflam) und zeichnete fich bei Cta. Lucia, Goito und in andern Gefechten ane, fiberbrachte im Mug, Die Defbung ber Biebereinnahme bon Dailand nach Bien und fanwite tapfer im Gelbange bon 1849. Rach ber Chlacht bon Robara murbe er ale Gelbmarfchallientenant au ber Armee in Ungaru verfent, mo er ein befonderes Corps führte, burch bie Befetung von Rronftabt bie Berbindung mit ben Ruffen unter Lubere berftellte und Die Infurgenten niebrmale befiegte. Bei ber neuen Organijation erhielt er bann bas Commando bes 1. Armeecorpe. 3m ital. Rriege von 1859 fiffrte er fein Corpe in angeftrengter Gifenbahnfahrt Enbe April jur Berftartung nach Italien und faft unmittelbar in Die Schlacht von Dagenta, wo er auf bem rechten Alligel gegen Dac . Dabon tampfte. Die Gintbriling ber öfterr, Streitfrafte in amei Armeen brachte bas 1. Corpe jur 2. Armee unter Graf Chlit. Bei Golferino fampfte baffelbe wiederum gegen Dac-Dahon und errang fogar aufange einige Bortheile, welche aber feinen Ginfing auf die Entfcheidung ber Golacht hatten. Rach bem Frieden erfolgte feine Ernennung jum General ber Cavalerie. Doch behielt er bas 1. Armeecorpe und marb jugleich commanbirender General in Bohmen. Anfanas 1865 mard er um Dberfthofmeifter bes Raifere ernannt. Seit 1850 ift er mit ber Grafin Unna bon Dietrichftein bermablt.

Claty, ein erlitische Bert, melches Linder, Rachtemmen, familie debeutet, umd wemit man in den fichet, Schaffende die Eldiume bezigdent. Die Wilflighter des C, gladen nahri ich von demellen Klucherra absplitammen, wie ihr Staptling, elfen Genadi über fie deher derr dertrachtlicher all deriglicitischer Art wer. Indem fie den Happling als den Richten der Zmille bertrachtern, bienten fie dyn nicht num über Zerus von Lychmöninnern, sowier and, mit der Liche von Blutberrmanden. Men fann sich vertracht gefährlich siche Gaupfling worte, die fig an der Spie kon Canten befanden, nichte jede Schof für recht und ehrende

hiefen, die iss Eummönung für die feinige erfläret, und fiet derreit fich ziegen, auf feinen Befeigli die Afte, un eindem wich ist deren für im Anreite auftrageiten. Abo der Art Kelefinn wir 1745 wurde die Klamerefissung von der engl. Kogierung aufgehoten, und es ill jeht werig maße von diefen Befeiglich gestellt die Leiten die Leiten die Angeleiten gemeine Amphell, Ganzen, die von dampbell, Ganzen, B. Danodh, W. Benjie, W. Johnsty, W. Bergere und einige andere. Elan fis in neun im welligfing eine auf den Kogleffen girt auf mit Michaelp aber den sperie des open im mitblischen Glemen.

Clapperton (Bugh), einer ber brit. Reifenben, welche gur Erforfchung bes innern Afrila bie Babn gebrochen, geb. 1788 ju Annan in ber ichott, Grafichaft Dumfries, fam, 17 3. alt, ale Sanbelelehrling auf ein Sanbeleichiff, mit welchem er mehrere Reifen bon Liberpool nach Rorbamerifa machte, nahm bann Geebienfte und murbe balb jum Geecabet beforbert. Auf bem Linienfchiff Mfig unter Abmiral Cochrane ging er im Rebr, 1814 nach Rorbamerifa. Balb nachber fam er auf bie Motte, bie auf ben eanabifden Geen gegen bie Bereinigten Staaten errichtet mar, flieg jum Lieutenaut empor und erhielt bas Commando eines Schoners auf bem Eriefee. 1817 febrie er nach England jurud und lernte in Chinburgh Dubnen tennen, ber im Auftrage ber Afritanifchen Gefellichaft nach Afrita geben follte. Er wirfte fich bie Erlaubnig aus, denfelben begleiten ju burfen, und beiben ichlog fich Lieutenant Denham an. Rach turgen Aufenthalt in Tripolis brachen bie Reifenben im Febr, 1822 nach Bornu auf, wo Denham fich von feinen Gefährten trennte, um meiter fublich ju reifen. E. wandte fich mit Dubnes burch bie Bufte von Bornu, unterfuchte ben Gee Tichab und brang, nachbem fein Begleiter unterwege gestorben, bie Catlato (Coloto) por. Da ce ihm aber nicht gestattet wurde, feine Reife weiter weftlich fortgufegen, trat er ben Rudweg an und tam wieber mit Denham gufammen, mit bem er 1825 nach England gurudfehrte. Das Ergebnig ihrer Reife mar filr bie Runde Afritas von großem Berth, aber bie Lofung bes großen geogr. Rathfele liber ben Lauf bes Riger erfchien wenig geforbert. C. murbe jum Rapitan ernannt, und ber Dinifter Corb Bathurft gab ibm ben Muftrag, eine neue Reife nach ber Bucht bon Benin gu unternehmen, um bon bort nach Gaffato und Boritu borgubringen und ben Lauf bes Diger ju erforiden. C. verließ England im Aug. 1825 in Gefellichaft bes Rapitan Bearce und ber Mergte Didfon und Morrifon. Geine Begleiter, Die nach ber Landung auf ber afrit. Rufte fich bon ibm trennten, um anbern Richtungen ju folgen, fanben ihren Tob; E. aber fam in Begleitung feines treuen Dienere Richard Lauber nach Cattato. Doch faub er ben Gultan Bello nicht geneigt ihm bie Reife nach Bornu ju erlauben. Die getäuschte hoffnung und bie Befchwerben ber Reife griffen feine Gefundbeit fo an, baf er erfrantte und 13. April 1827 ju Tichangary unweit Saffato ftarb. C. mar ber erfte Guropaer, ber von ber Bucht Benin aus meit ine Junte Afritas vorbrang und ben Lauf bes Riger burch eine große Lanbftrede verfolgte. Dhue wiffen fcaftliche Bilbung, aber ein berftanbiger und unbefangener Beobachter, hat er bie Erbfunde bebeutenb erweitert. Die Berichte über feine erfte (Land, 1826) und zweite Reife (Land, 1829; beutich, Beim. 1830) wurden bon Barrow berausgegeben. Ergangungen gur festern enthalten Canber's a Records of C.'s last expedition to Africas (2 Bbc., Conb. 1830).

Claque (von claquer, flatfden), ein frang. Couliffenansbrud für eine Truppe von Rlatfdern, Claqueure, bie in ben Theatern eigens bafür bezahlt merben, bie Dichter ober Chaufpieler und manchmal beibe jugleich ju applaubiren. Diefes gefchieht nicht etwa mit zwei bis brei Schlagen in die hohle Sand, fonbern man arbeitet aus Leibesfraften fo lange mit Bunden und Gugen, bis man bie Menge, die in jeden garm nur ju gern einstimmt, nach fich gezogen, ober boch bis bas Bublifum über ben eigentlichen Ginbrud und Erfolg bee Studes getaufcht ift. Die C. beftand anfangs nur aus folden, Die freien Gingang hatten und fich bafur berpflichtet hieften, jebe Rraftstelle, wenn fie auch noch fo abgefchmadt mar, ju betlatichen. In nouerer Beit (1820) murbe biefes Unmefen querft in Baris bon einem gemiffen Sauton fuftematifch organisitt und unter bem Titel Assurance des succès dramatiques ju einem formlichen Bewerbe gemacht. In Paris nennt man bie Solblinge ber C. . Rronleuchter Ritters (chevaliers du lustre), weil fie in ben bortigen Theatern gewöhnlich auf ben Blagen unter bem Rronleuchter und nach ftrategifchen Dagregeln vertheilt finb. In Loudon besteht eine Induftrieanstalt von gleicher Art, bei welcher einheimifde und frembe Ranftler und Theaterunteruchmer durch beträchtliche Gelbfummen fich ermunichter Erfolge verfichern ober weuig. ftene gegen nachtheilige vermahren muffen. Dbichon in Deutschland noch feine öffentlichen Affeeurangen folder Art eingerichtet finb, fo bat boch auch bier bas Unwefen ber E. Burgel gefaßt und muchert, von Schriftftellern, Schaufvielern und Theaterporftanben benutt und genahrt, fort jur Berfalichung bes öffentlichen Urtheile und jur Berberbnig ber bramgtifden Runft.

Klore, Graficaft in ber irland. Brobing Minnfler, mit einem Flachenraum bon 60,s Q. . D. und 166275 E. (1841 maren es 286394), wird im R. bon ber Graffchaft Galway und ber gleichnamigen Bai, im 2B. bon bem Atlantifden Drean, im G. bon ber breiten Bucht ber Munbung des Chaunon gegen Kerry und Limerid, im D. bon bemfelben Gluffe und einem Theil des Derghfees gegen Tipperary begrenzt, und ift bem größten Theile ihrer Oberfläche nach bergig (im Cliebe-Bernagh 1638 &. hoch), hat jeboch viele weibenreiche und jur Bieb. sucht febr geeignete Thaler und fellenmeife auch guten Aderbau, ber befonbere Safer und Rartoffeln, auch einigen Beigen abwirft. Außer einiger Linnenfabritation befchaftigt fich bie Bepolferung noch mit Lache- und Beringefang an ber Milnbung bes Channon (erfterer befonbers in Rillaloe). Der Bergban ift gegenwartig unbebeutenb. Dan gewinnt Blei, Gilber, Bint und Schwefellies; auch Gifen- und Manganers tommen bor. Desgleichen bricht man Schiefer, Bliefenfteine und fconen fdmargen Darmor. Die Sauptftabt ber Graffchaft ift Ennis ant Ferque und an ber Gifenbahn, ein Barlamenteborough mit 7127 E. und bebeutenbem Broductenhandel. - E. beißt noch ein Dorf mit 1000 E. an ber Münbung bes Ferque in ben Channon, nach welchem die gange Graficaft benannt worben ift, und beffen altes Chlofe ale Raferne bient. - Ebenfo führt biefen Ramen eine febr alte, vielleicht icon bon ben Romern, ficher ichon bon ben Cachien befeftigte Darftftabt am Ctour in ber engl. Graffchaft Suffolt, mit einer Schloftruine, einer Rornborfe und 1657 E. Bon letterm Orte führt bie bergogl, Ramilie bon Rewcaftle ben Eitel Marquis bon C.

Clare (John), engl. Raturbichter, geb. 13. 3mli 1793 bei Belpftone in Rorthamptonfhire, war ber Cohn eines fehr armen Tagelohners. Rur burd Frierabenbarbeiten fonnte er fich bas Chulgelb berbienen, um lefen ju lernen. Thomfon's « Sensons» wedten guerft ben poetifchen Ginn bes 13jabrigen Anaben und begeisterten ibn ju feinem erften Gebichte «Tho morning walko, welches er auf einem Spagiergange burch Burghley-Bart berfaßte, und bem er balb bas Gegenftud «The evening walk» folgen lieg. Lange blieb fein Salent unbemertt; endlich ermunterte ibn ber Buchbandler Drurn zu Stamford, eine Cammlung feiner «Pooins descriptive of rural life and scenery: (Cond. 1820) an beranftalten, bie, einfach, anfprechend burd Babrheit und Innigfeit und boll origineller Bilber, balb allgemeine Theilnahme erreg. ten. Mit hergerreifenber Bahrheit fcilbert befonbere feine aAddress to plenty in winters Die Leiben ber Armuth. Gine neue Reihe bon Gebichten erichien unter bem Titel a The village minstrel, and other poemas (2 Bbe., Lond. 1821). Der Ertrag biefer Schriften und bie Unterflitung einiger hochgeftellter Freunde ber Literatur fetten ibn in ben Ctanb, fich in Beloftone baublich niederzulaffen, Die Geliebte feiner Jugend ju beirathen und feinen bejahrten Meltern ein behagliches Dafein ju fichern. Er fuhr babei fort, für Almanache und Magagine poetifche Beitrage ju liefern, Die fich burch eine gewähltere und correctere Diction auszeichneten (gesammelt in "Toe rural Muso», Cond. 1836). Zum Unglud ließ er fich jedoch verleiten, in Cand au fveculiren, versor hierbei feine gange Sabe und versaut, feinem Misgeichief erliegend. in bilftere Comermuth, fodag er nach einer Irrenanftalt gebracht werben mußte. Bier ftarb er nach langjährigen Leiben 19. Dai 1864.

Clarcunst, Tuftische im der Niele von Winder, von einer gröft, femilie bieles Naumentchaut, mutre lässlich auch der Refricheriunge der baumligung Testernite von Kunfjand, der Pfüngelffe Gestelet von Wieles, mit dem Brünger Geopold von Schlien-Solweg aum Wosping deb jungen (Hopener Schlimmt und, deb is Pfüngelfe und Von. 1817 fürst, dem Willener mit einer Appanage von 60000 Ph. Sct. als idensfängliche Argentium upgelöpert. Der Brünge eigeliete mit. 6. des jefener Ermadfung um Rindig der Schliefer im Sul 1813, if den under Zeitgeliete mit. 6. den gener der Schliegen um Rindig der Schliefer im Sul 1813, if den under Zeitrendefins um 1846 füller z. den Schließe finnen Könningerneite, den Gefting Lunis, Billing, um Stippfillen, nuchet est des nichtungs Schließen der Schließen der den Schließen Schließen Schließen.

Claricadon (Chesart Dyde, Gred von), Greffengler von England, gef. ju Dinton in Mittiger 18, Gree, 1609, fluidre zu Dyfred, predictie feierauf ein Kerfegiedrieter is Genoben und wurde 1640 im Varlament gewählt. Alls der Bürgerling ausgefrechen, folgte er der Partie der Ringis, Er murde Komplie der Geglen ammer um Mittiglich des Oberfreiten bei gefreiter 1644 der Prinzer vom Mittige (nachmalf Kart II.) nach der Infel Irife, die bestehen 1644 der Prinzer vom Mittige (nachmalf Kart II.) nach der Infel Irife, die der Schaffen der Schaffen ist der Schaffen der Schaffen ist Mittigen Bertalieten. Auch der Schaffen ist der Schaffen der Kartier im Mittigen Schaffen ist der Schaffen der Schaffen ist Mittigen in Mittigen ist der Schaffen ist der Schaffen

geminnen, ber ibn in Anerfennung feines Gifere 1657 jum Groftangler bon England ernannte. Dehr ale jeber anbere trug C. nach Cromwell'e Tobe ju bem gliidlichen Musgange ber Unterhandlungen bei, welche Rorl II. auf ben Thron fetten. Er erhielt bafiir 1661 ben Eitel eines Grafen von E. und mar eine Beit lang herrichenber Minifter. Bahrenb er aber burch feinen Biberftand gegen ben in bas Barlament gebrachten Antrog auf Gemiffenefreiheit und burch feine Anhanglichfeit an die undulbfamen Befinnungen ber Ctaatolirche alle Diffentere gegen fich aufregte, jog er fich and bas Diefallen bee Ronigs gu, ber burch iene Dafregel ben Ratholiten Erleichterungen ju verichoffen hoffte. Roch mehr fant fein Ginflug beim Ronige, ale er mit Eruft gegen beffen Billfur und Berichwendung auftrat. Das wenige Glid, womit ber Rrieg gegen Solland geführt murbe, ber Berfauf Diinfirdene und andere Ereigniffe erwedten zugleich bie öffentliche Ungufriebenheit. C. murbe 1667 feiner Aenter entlaffen und eine Rlage auf Sochberrath gegen ibn erhoben. Auf Befehl bee Konige nrußte er England meiben, und ale er eine Rechtfertigung an bas Dberhaus einfenbete, beichloffen beibe Saufer, biefe Schrift burch Bentereband verbrennen zu laffen. Der Baft bee Bolfe verfolate ibn felbit noch auf dem Reftlande. Bu Gorenr marb er bon engl. Matrofen überfallen, gefährlich bermundet, und nur mit Dibe entrig man ibn ihren Sanben. Er lebte feche Jahre abwechfelib ju Montpellier, Mouline und Rouen, wo er 9. Dec. 1674 ftarb. Gein Leidnam wurde fpater nach England gebracht und in ber Weftminfterabtei beigefest. Unter mehrern Schriften ift feine "History of the rebellion and civil wars in England" (3 Bbt., Drf. 1702; an poliftanbigften 7 Bbe. , Drf. 1849) bie bemertenemerthefte. Diefes Bert ergangen aThe history of the civil war in Irelanda (Yonb. 1721) unb oC.'s state papers o (Orf. 1767-86). Egl. Lifter, « Life and administration of C. » (3 Bbe. , Lond. 1838). - Ceine Tochter, Anna Sibe, heirathete im Rov. 1659 ben Bergog von Port, nachmale Ronig Safob II., und wurte

Die Mutter zweier engl, Roniginnen, Maria II. und Anna.

Clarendon (George Billiam Frederid Billiers, Graf bon), engl. Staatsmann, ift ber Entel bee Thomas Billiere, eines Cohnes bee Grafen von Berfen, ber fich 1752 mit ber Erbin bes letten Grafen von C. aus ber Familie Dube vermablte und baber 1756 jum Baron Sphe und 1776 jum Grafen von E. erhoben murbe. Er ift 12. 3an. 1800 geboren, ftubirte in Cambridge und widmete fich ber biplomatifchen Laufbahn, 3m Mug, 1833 erhielt er ben m iener Reit befondere michtigen Gefandtenpoften in Dabrid, mo er balb großen Ginfing erwart, ben er bagu verwandte, Die Regierung Spanieus auf conftitutionellen Grundlagen gu ordnen. Ueberhaupt hanbeite er im Geifte ber liberalen Bolitit Lord Balmerfton's, auf beffen Empfchlung feine Dienfte mit bem Groffreng bee Bathorbene belohnt murben. Durch ben Sob feines finbertofen Dheime (22. Dec. 1838) erbte er, ba fein Boter, George Billiere, fcon 1827 gestorben mar, ben Titel eines Grafen von C, und febrte, um feinen Gip im Dberhaufe eingunehmen, nach England gurud, wo er im Mai 1839 gum Groffiegelbewahrer ernannt wurde, mit welchem Minte er feit Det. 1840 auch bas eines Ranglere bee Bergogthume Laneafter verband. 3m Cept, 1841 lofte fich iedoch bas Bbiominifterium auf, und C, mar von nnn an ein thatiges Mitglied ber Opposition, in ber er fich namentlich in ber Geffion bon 1845 burch eine Rebe über bie Dregonfrage bervorthat. Ale indeft Gir Robert Beel bie Aufhebung ber Betreibegolle beantragte, erflarte C., bag er es nicht mit Berfonen, fonbern mit Dagregeln zu thun habe, und fprach in ber Debatte fiber bir gweite Lefung ber Bill 25. Dioi 1846 mit Barme gn Gunften berfelben. Balb barauf famen bie Bhige wieber aus Ruber und C. marb Brafibent bes Sanbelsamte, melde Stelle er aber nur bis gum Juni 1847 befleibete, mo er nach bem Tobe Lord Besborongb's ju bem ebenfo michtigen ale fcwierigen Mimte eines Borb-Lieutenante von Irland berufen murbe. Dirfes Land befand fid bamale in einem bochft unruhigen Buftanbe, und ber revolutionare Beift, ber fich im Friihjahr 1848 gang Europas bemachtigte, außerte fich auch bier in fo bebenflicher Beife, bag E. um anegebehntere Bollmachten nachfuchen mufite. Durch Barlamentebefchluß ward er gur Mufbebung ber Sabeas-Corpus-Acte autorifirt, Die er burch Broclamation pom 31. Juli für 15 Graf. fcaften ausfprach. Unterbeffen hatte Smith D'Brien offen bie Fahne bee Aufruhre erhoben, wurde aber nebft feinen Gefahrten Meagher, D'Donoghne und Lenne in ben erften Tagen bee Muguft ergriffen und gefangen nach Dublin gebracht. Co war burch bie energifchen Dagregeln C.'s bie Rube in furgem überall wiederbergestellt. Geine Bermaltung Irlande bauerte bis in den Marg 1852, wo er fich nach dem Antritt bes Torpminifteriume gurudgog. Schon im Rebr. 1853 marb er jeboch im Minifterium Aberbeen jum Poften bee Staatefeeretare für auswartige Angelegenheiten bernfen. In biefer Eigenfchaft leitete er bie biplomatifden BerClarit nemt som in England den rolfen Berdeurgein, ober im ausgehöutern Sinne [die frang. Bein, mit Mandagin wie Gewongspart am Dwigmarbert. Er wie die finglicklich geschilt. Im ersten gehörne Höhren-Wengauer, Gildeme-Capiter und Chiene ertone gebern Schreiber und Schren-Ventrer, und werden der geschiede, der geschiede eine nicht erne finzen Erick in die Sort und Schren-Ventrer, und man sieht ihr dagen der gefoßen, der siehere Zist werde er allegannien geneunder, was der gefoßen, der geschie und der geschiede der geschiede der geschiede der geschiede der geschiede der geschiede geschiede der geschiede der geschiede der geschiede der geschiede geschiede der geschiede g

ift ein hellrother Gewürzliqueur, befondere ber Rirfchliqueur.

Clatitutite, ein von Cranze in Ritmeben 1860 erinnkenn Blosinframent, befün 30tunation mich unt der Hölle ben der Geltengung eine blumme Unfeltende an einem schaffen. Sambe, sohrere burch der Gebningungen einer blumme Blotien Stehe zu einem Genefin im sin sich schaebeitengen Wandpließt der genemat einegelt iht. All Ludeng, Allei und Stehe Infanzensie Stadisframment; der Genrichtung ihr für der Schaebeiten Schaebe

Cigriffinnen (Ordo sanctae Clarse), ein weiblicher Orben, ber neben ben Minoriten und Tertigriern ale zweiter Orben bee beil. Franciscus (f. b.) aufgeffihrt mirb. Stifterin und erfte Dberin beffelben mar bie heil. Clara, geb. 1193 ju Mififi im Rirchenftaate. Diefelbe entflob, als fie fich verheirathen follte, 18. Marg 1212 bem väterlichen Baufe und fand Ruffucht in bem benachbarten Rlofter Portiuncula, wo ber beil. Franciscus mit feinen Anbangern lebte. Unter bem Ginfluffe bee lettern nahm fie bas Bufgewand, entfagte ganglich ber Belt unb ftiftete im Rlofter ju Gt. Damian, neben Bortinucula, einen Berein gleichgefinnter Frauen, ane benen in furiem ber Orben ber C. (auch Damianiftinnen genannt) berborging. Clara felbft frand unter ben fcwerften Rafteiungen bicfem Rlofter bor bie ju ihrem Enbe, 11. Mug. 1253 (Gebudtnigtag 12. Mug.). 3hre Beiligfpredjung erfolgte 1255 burch Bapft Alexanber IV. Biewol die Grunbfuge bee Orbene anferft ftreng waren, breitete er fich boch fonell in Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland aus. Rach ber Regel, Die ber beil. Franciecus 1224 bem Orben gab, ftand biefer unter ber Dberaufficht ber Minoriten und erhielt nur porlibergebend 1263 einen eigenen Brotector. Milberungen ber Regel icon burch Bongbentitra, mehr noch burch Urban IV. riefen wie unter ben Minoriten fo unter ben C. Gpaltungen bervor. Die an ber urfpriinglichen Regel Gefthaltenben, bie bon bem Rechte, Gigenthum ju befigen, nichte miffen wollten, nannten fich, im Gegenfabe ju ben minber ftrengen Urbaniftinnen, vorzugemeife C, ober auch Riebere Frauen ober Orben ber Demuth Unferer Lieben Frauen. Mus ber Reigung ju noch grofferer Strenge ging ber Drben ber Schweftern



541

des Aus Maria in Frendrich gervoe, die palețe in Indian 1631 C. fieragiler Chiervon, und hffe die Calerijler-Alfrichterinen obb Ell-Vetre von Alfantean auflandin. Dot erib bentifie Klofire des Caleriffannendens wer dos 1231 zu Veza grifilete, dos reichfe und herbigefte das zu Argol. In appart beligd der Orden 2000 Kliffer um don albe er Reformation beren 900 alfais in Carropa. Die noch jup in Indian, Grantreich, Algien, Older erich, Bairer und Marrells defichenten für ab 48 Trichpensafination von volletige um den fülle. Die Medwung ber C. fib det grane Gewond der Minserten. 1842 wollte der Pale Durcies Gehöfer in Vokarben in mit werbeiligen Orden and Art volle Orden ber fall. Eine

ftiften, allein ber Berfuch icheiterte an bem Ginfchreiten ber Beborben. Clarte (Ebward Daniel), befannt ale Reifenber wie ale Schriftfteller, geb. ju Billington in Gffer 5. Juni 1769, aus einer burch Gefehrfamteit ausgezeichneten Familie, ftubirte feit 1785 in Cambridge und bereifte 1790 Bales, Irland und bas weftl. England, zwei Jahre barauf ale Begleiter eines jungen Ebelmaunes Frantreid, Deutschland, Die Schweig, Italien und Solland, 1797 Schottland, Die Sochlande und Die Bebriben bie St.-Rilba und ging 1799 nach Danemart, von mo er Rorwegen, Edmeben, Lappland, Finland, Rufland, bas Land ber Donifden Rofaden und bas am Ruban, Die Tatarei, Die Rrim und Ronftantinopel befuchte. Rachber ging er nach bem Drient, burdmanberte Rleinafien, Sprien, Aegypten und Griechenland und fehrte erft 1802 nach England gurud. 1807 hielt er in Cambridge Borlefungen über Mineralogie und murbe bann Brofeffor biefer Biffenfchaft bafelbft. Geine dem. Berfuche fithrten ihn auf bie Erfindung bes Glaslothrohre. Rachbem er borber Thragien und Macebonien befucht, veranlagten ihn feine mineralog. Stubien, benen er fich feit 1812 gang widmete, ju einer Reife burch bie Bulgarei und Balachei nach Ungaru. Der Bibliothet in Cambridge, beren Borftand er 1817 murbe, fchenfte er viele auf feinen Reifen gefammelte Marmore, befonbere bie toloffale Statue ber efeufinifchen Ceres, über welche er 1803 eine Abhandlung fdrieb. Much berbantt ibm England ben Befit bes mertwürdigen Gartophage mit ber Infdrift in brei Sprachen, ben er falfchlich fur bas Grabmal Alexander's erflatte («The tomb of Alexander, a dissertation on the sarcophagus brought from Alexandria, and now in the British Museums, Conb. 1805). Gine pollitunbige Ausgabe feiner «Travels in various countries of Europe, Asia and Africas, bie mit ungemeinem Beifall aufgenommen wurben, erichien in 11 Banben (Lond. 1819-24). Geine griech, und orient, Manuscripte, unter benen ber berühmte Cober bes Blato, welchen er auf ber Infel Batmos entbedte, fic

befindet, taufte bie Universität Orforb. C. ftarb 9, Mara 1822. Clarfe (Jacques Guillaume), Graf bon Suneburg und Bergog bon Reltre, Darichall son Franfreich, geb. 17. Det. 1765 ju Canbrecis im Bennegau, flammte aus einer abelichen Familie Irlands und verlor feinen Bater, welcher frang. Dberft mar, frulgeitig. Als Baife tam er 1781 in bie Militarfchule gu Baris, trat 1782 in bie Urmee, nahm aber 1790 ben Abichieb ale Rapitan, um bei ber frang. Gefanbtichaft in England einzutreten. Rach balbiger Rudlehr nahm er aufe neue Militarbienfte, mar 1792 fcon Dberftlieutenant und zeichnete fich im Gefechte bei Borchheim unweit Lanbau 1793 aus, fobag er bon ben Bolfereprajentanten auf bem Schlachtfelbe jum Brigabegeneral erhoben murbe. Darauf befehligte er bie Borhut ber Rheinarmee und murbe Ctabechef bei berfelben, fab fich jeboch balb ale Abelicher abgefest, feiner Guter im Elfag verluftig erflart, enblich fogar eingefperrt. Rach erlangter Freiheit ftellte ihn Carnot ale Chef bee Topographifden Bureau an. 3m Dec. 1795 murbe C. jum Diviftonegeneral erhoben und mit geheimen Auftragen nach Bien gefanbt. Der Beg bahin war ibm burch Stalien vorgefchrieben, um zugleich ben Obergeneral Bonaparte gu beobachten. C. berftanbigte fich mit Bonaparte und fchidte nur folche Berichte ab, bie berfelbe borber gelefen hatte. Ale nach bem 18. Fructibor Carnot bie Riucht ergriff, rief man auch C. jurud; allein Bonaparte behielt ihn bis nach ber Unterzeichnung bes Friedens von Campo-Formio bei fich. Rach feiner Rudfehr und Bonaparte's Abreife nach Aegypten lebte er gurudgezogen, bie man ibn gur Abichliegung eines Alliangtractate mit bem Ronige bon Carbinien gebrauchte. Rach bem 18. Brumaire ichien ibm Bonaparte anfange ju grollen, boch fenbete er ihn im Gept. 1800 nach Luneville, um bie Friebensunterhanblungen einzuleiten, und ernannte ibu bort jum Commandanten. hierauf mar er brei Jahre hindurch Gefanbter am Sofe bee Ronige von Strurien und murbe bann Stanterath und Cabinetefecretar bes Raifere fitr bas Ger. und Rriegewefen. 3m Felbange gegen Defterreich bon 1805 ernannte ihn ber Raifer jum Grogoffigier ber Chrenlegion und übertrug ihm bas Gouvernement bon Bien. Rach bem Breeburger Frieben folog er mit bem ruff. Minifter b'Oubril einen Tractat, ber nicht spilaigt murke, und 1806 mierksabelte er mit Levd Permung einem Gertrag mit aufgand, der eine gille schierte, meil für fine. Weisend der Verfeum Percepten der C. Gewernern von Erfurt, dann von Erfelm. Seine Bernstlung wer hart und graufen. 1807 eine der Verfeum Percepten der C. Gewernern von Erfurt, den von Erfelm. Seine Bernstlung wer hart und graufen. 1807 eines der Verfeur von der Verfeur der Verfe

Clarte (Camuel), engl. Bhilofoph, geb. ju Rormich 11. Det. 1675, murbe auf ber Uniperfitat ju Cambridge gebifbet. Dit Gifer trieb er neben ber Bhilosophie auch theol. und philol. Stubien. Rachbem er einige Beit bei bem Bifcof bon Rorwich, einem Freund ber Biffenfchaften, Raplan gemefen, murbe er Raplan ber Ronigin Anna, 1709 Bfarrer bon St. Sames. Durch fein Bert über bie Lehre bon ber Dreieinigfeit (1712), in welchem er leugnete, baß fie ber erften Rirche angehore, jog er fich viele Unannehmlichfeiten ju. Das Collegium ber Bifcofe, bas alle Streitigfeiten ju bermeiben wünfchte, begnugte fich endlich mit einer wiewol ungulanglichen Erflarung und bem Berfprechen C.'s, nie wieber über biefen Gegenftand fich auszufprechen. Uebrigens aber tampfte C. febr ruftig gegen bie Freibenter feiner Reit wie gegen Dobmell, bem er bie Unfierblichteit ber Ceele ans bem Begriffe eines immateriellen Befene ju bemonftriren fuchte. E. ftarb 17. Dai 1729. Unter feinen Schriften ifi bie berühmtelie bic "Demonstration of the being and attributes of God" (2 Bbc., 2onb. 1705-6). mit ber bem Inhalte nach feine «Verity and certitude of natural and revealed religion» (Conb. 1705) jufammenhangt. Auf Beranlaffung ber gu Leibnig' Anfichten fich hinneigenben Bringeffin pon Bales gerieth er mit biefem in einen febhaften Briefmechfel über Raum und Reit und beren Begiebung auf Gott, über moralifde Freiheit u. f. w. Die Documente iiber biefen Streit, welche in ber Collection of papers, which passed between Leibniz and C. in the years 1715 and 1716 . (Cond. 1717, auch frang., Amfterb. 1719) gefammelt find, fprechen nicht febr für E.'s philof. Charffinn. Die Moral fuchte er auf ein eigenes Brincip au grunden; auf die Schidlichfeit ber Dinge (fitness of thinge) ober bas von Gott emig beftimmte Berhaltnig berfelben. Gefchapt ift feine Ausgabe bes Cafar (Conb. 1712); bie bes Somer (5 Bbe., Lond. 1729-46) murbe erft bon feinem Cobne, Camuel C., bollenbet. Gine Cammlung feiner philof. Berte erfdien ju Conbon (4 Bbe., 1738-42).

Clary und Albringen, ein in Defterreich und Bohmen anfaffiges fürfil. Daus, welches urfprünglich and Toscana ftammt und mit Bernhard von E. 1363 von Raifer Rari IV. bas Indigenat in Bohmen erhielt. Frang bon E. murbe, nachbem er in Bohmen anfehnliche Guter erworben, 23. Darg 1641 bon Rerbinand III. in ben Reichefreiherrnftanb erhoben. Gein Cohn, Sieronymus bon C., bermablte fich mit Anna, ber Comefter bes Reichsgrafen und berühmten taiferl. Gelbheren bon Albringer (f. b.), und erbte fo nicht nur bas Albringen'fche Bappen, bas er 1635 mit bem Claru'iden vereinigte, fonbern auch bie Derrichaft Tenlis, Much erhielt er 23, Jan. 1666 bie bobm. Grafenwurde. Gein Cohn Johann Martus Georg bon C., feit 16. Juni 1680 Reichsgraf, mar t. t. Bebeimrath, viele Jahre Befanbter am furfachf. Bofe und ftarb 4. April 1700, vier Cobne binterlaffenb. Der altefte berfelben, Graf Frang Rarl bon E., ftarb 20. Jan. 1751, nachbem er bas Seniorat Teplit 1750 in ein Majorat bermanbelt hatte. Letteres erbte fein britter Cobn, Graf Grang Bengel bon C., geb. 8. Mars 1706. Birfl. Geheimrath und Dberfthof- und Lanbjagermeifter, geft. 21. Juni 1788, welcher 2. Febr. 1767 bon Raifer Jofeph II. in ben Reichefürstenftanb nach bem Rechte ber Erfigeburt erhoben marb. Gin Entel, Fürft Rarl Jofeph bon E., geb. 12. Dec. 1777 au Bien, folgte 1826 feinem Bater ale Standesherr und farb 31, Dai 1831. Geine Befibungen, ju benen außer ber Fibeicommifherricaft Teplit (1,s Q.-M. mit 15000 E.) noch Die Schutstadt Grauben und die Serricaft Bineborf gehören, erbte fein Gobn Gurft Ebmund - 544 Clafen. Claffenfteuern

Morit von C., geb. 3. Febr. 1813, feit 5. Dec. 1841 mit einer Tochter bes ofterr. Staats. miniftere Grofen Fiquelmont vermahlt, bas gegenwartige Daupt ber Fomilie und erblicher Reicherath. Die in ihren mannlichen Gliebern nut bem Grofen Rarl Frang pon C., geb. 19. 3an. 1774. geft, 29. 3uli 1840, erlofdene graft. Linie C. MIbring en gu Dobregan begriinbete Graf Johann Georg Rafael von C., ber zweite Coon bee Grafen Job. Dartus Georg von C. Aus berfelben ift nomentlich Graf Leopold Raspor bon C., geb. 2. Jan. 1726, befanut, welcher von 1780-96 Brafibent ber oberften Juftigftelle fowie auch Ctoate. und Conferenaminifter mar und 23. Ron. 1800 ale Brafibent ber Gefetgebungecommiffion ftarb.

Clafen (Rarl), Biftorienmaler ber Duffelborfer Coule, geb. 1812 ju Duffelborf, erhielt auf bem bortigen Gumuafinm Unterricht, bis er fich 1829 ber Malerei gumaubte und in bie Afabemie eintrot. Er burchlief olle Stufen und führte fich guerft 1839 burch ein großeres Bilb, Die Blucht nach Megypten, in Die Deffentlichteit ein. Die biblijche Gefchichte ift auch fein hauptfachlichftes Darftellungegebiet geblieben, und felbft feine profongeschichtlichen Arbeiten lebnen fich gern an Religiofes an, wie fein Graf Rubolf von Sabeburg (1840), Papft Girtus und ber Diafon Laurentius (1842) zeigen, zwei Bilber, welche mit großem Beifall aufgenommen wurden. Altarbifber bat C. für bie Rirchen von Rellinobanfen, Buberich (brei), Bochum, Belfenfirden und Glabbed ousacfiibrt. Gur bie nun aufgelofte Sammlung buffelborfer Bilber bes herrn Boder in Remport lieferte er bie Berfohnung ber berftogenen Ronigin Ratharing von England mit bem Carbinal Bolfen im Rlofter gu Leicefter. Bu feinen neueften Bilbern gehort bie Entbedung ber aachener Quelle burch Roifer Rarl'e Rog. Much Bortrate, Beidnungen, Aquorelle, Rabirungen und Steinzeichnungen find in großer Augabl aus C.'s Banben berborgegangen. Gin fchlichtes Anfchmiegen an Die Rotur, wohlftubirte Beichnung bes Radten und ber Bewondung und gewiffenhafte Ausführung chorafterifiren feine Arbeiten. -Loreng C., bes vorigen Better, ebenfolls 1812 in Diffelborf geboren, machte ale Diftorienmaler benfelben Bilbungegang burch. Doch führte er neben bem Binfel mit vielem Gefchid and die Feber und ubte, geftütt auf grundliche theoretifche und gefchichtliche Stubien, burch Rritit in ben buffelborfer Tagesblattern und bem «Runftblatte» fowol auf ben ibn umgebenben Runftlerfreis ole auch auf bas Bublifum manuichfachen Ginfing ane. Gine fleine Brofchitre, Des Runftfreundes Reifeabenteuer» (1847), enthalt manche treffliche Beiberfung ilber Ampl, Minister und Dietsmein. In den I. 1648 der nie eigen gestellt eine Verlieben der des Geschliches des Ges Gaoles im Rathhaufe gu Elberfeld mit Greeten gehorte E. gu ben Giegern und malte ben Deibildern ift das bedeutenbste: die Bichofe von Roln und Mainz bringen bei Koura II. anf Scheidung bon feiner Gemachtin Gifela.

Claffenfteuern find bem Bortbegriff nach olle biejenigen directen Steuern, bei melden bie Steuerpflichtigen, fei es ihrem Bermogen ober ihrem Grundbefit nach, fei es mat Rudsicht ouf ihr Einkommen, ihren Erwerd vus Handel und gewerblicher Thutigkeit u. w. in bestimmtet Classen weren geschäft und dermuddift zu wegelestlich selfthenden Eteureberten ihrer Elasse dermogragen werden. Sehr viele direct Setuaren, ammentlich die Gemetschieuren, beden eine berartige Claffeneintheilung ; fie tommt aber felbft (wie 3. B. bei ber preufiichen) bei Dein fommenftenern bor, welche, ihrer Unlage nach, einen bestimmten Brocentfab bee Gintomin ine forbern wollen. 200 eine berartige Claffeneintheilung bei Gintommenfteuern fich finbet, bat hauptfächlich ben 3med, bie Ginfchatung ju erleichtern. Dan geht bonn bavon aus, bag nicht möglich ift, bas ftete unbestimmte und fcmantenbe jabrliche Gintommen auf Thaler un Grofchen ju ermitteln, bag bogegen mit einiger Gicherheit angegeben werben fann, ob es fid amifchen gewiffen Claffengrengen, innerhalb einer Steuerftufe, balt , 3. B. nicht unter 1000, nicht über 1200 Thir., ober nicht unter 1200, nicht über 1400 Thir. u. f. m. beträgt. 3m engern Ginne pflegt man aber mit bem Ramen ber C. gemiffe Berfonolftenern gu benennen, welche zwar nach ben verichiebenen gunbern verichieben geortet finb, immer aber beftimmte, genau begeichnete Claffen ber Staateburger, melde burd anbere Steuern nicht berührt merben, treffen follen. Co murbe bie bob. Claffenftener bon 1820 eingerichtet, um bie Stootsbeamten, Brivatangeftellte, Lehrer, Abvocaten, Acrate, Runftler, Schriftfteller u. f. m. gur Mittragung ber Steuer. laften berongieben ju tonnen. In Breugen ordnete man nach ben Befreiunostriegen bas Steuerwefen bergeftolt, bağ bie großern, mittlern und felbit wiele fleinere Stabte bie inbirecte Schlacht.

und Dabifteuer, bas platte Sand und bie übrigen fleinern Stabte aber eine Claffenfteuer auferlegt erhielten, bei ber nicht bas vermuthete Gintommen ber Ctenerpflichtigen, fonbern ibre Stellung im Leben bie Grundlage für bie Bertheilung bilbete. In bie erfte Claffe tamen bie groffern Grunbbefiger und bie ihnen gleichftebenben Berfonen, in bie gweite bie groffern ganb. wirthe, mahrend bie britte bie fleinern Landwirthe und bie bierte bie Tagelohner und bas Gefinbe umfante. In ben einzelnen Claffen ftellte fich inben balb eine grofe Ungleichbeit ber Berhaltniffe beraus, fobag jebe berfelben mehrere Steuerftufen erhalten mußte. Schlieflich mar man fogar genothigt, für bie bobern, unberhaltnigmäßig fcmachbefteuerten Claffen bie Gintommenfteuer, bie auch fur bie reichern Ginwohner ber Stabte beliebt marb, einzuführen. 3m allgemeinen ift bie Claffenftener als eine unvolltommene, wenig gerechte Steuer ju betrachten,

für welche nichte angeführt werben tann, ale baß fie bequemer ale bie Gintommenfteuer ift. Claffification ober Claffificirung, bon Claffe, Abtheilung eines groffern Gangen, beifit bie Anordnung ber Dinge nach bollftanbigen Reihen einander unter- und beigeordneter Begriffe. Die C. fallt bemnach mit ber Gintheilung aufammen und bebarf eines allgemeinen Gefichtspunttes, nach welchem fich bie Anordnung richtet. Daher tann ein und berfelbe Gegen. ftand nach fehr verschiedenen Rudfichten claffificirt werben, wie j. B. die verschiedenen Claffen -fpfteme der Botanit, ber Mineralogie beweifen. Ift ber allgemeine Gesichtspuntt willturlich gemablt, fo beißt bie E. eine fünftliche; liegt er in ber Ratur bes Begenftanbes felbft, fo beißt fie natürlich. In biefem Ginne unterscheibet man natürliche und fünftliche Syfteme ber Botanit u. f. w. Die C. ift analytifch, wenn fle bon bem Einzelnen gu ben allgemeinen Begriffen auffteigt; funthetifch, wenn fie bon bem allgemeinften Sauptbegriffe gu ben befonbern unb untergeordneten berabfteigt. Jenes beißt Generificiren (Gattungen angeben), biefes Specificiren (Arten bestimmen). Die Berbinbung mehrerer Theilungsgrunbe gibt combinatorifche Claffificationen.

Claffifer, claffifd. Classici biegen in Rom biejenigen Burger, bie gur erften und einflugreichften ber feche Rlaffen gehörten, in welche Gervine Tullius bas rom. Bolt eintheilte. Bereits im 2. Jahrh. n. Chr. murbe aber biefer Musbrud von Gellius bilblich auf Die Schriftfteller erften Ranges übertragen, und biefe Bezeichnungsweife ift feitbem für literarifche und fünftlerifde Dinge gang allgemein gebrauchlich geworben. Gine jebe Ration, bie überhaupt eine Blutegeit ihrer Literatur erlebt bat, nennt biefe Blutegeit ihre claffifche Literaturepoche und bie bebeutenbften Schriftfteller berfelben ihre Claffiter. Infofern nun aber für une Deuere bie großen Schrift. und Runftwerte bes Alterthums nach wie bor als unerreichbare Dufter innerer Bollenbung bafteben, verfteht man unter ben C. im engern Ginne meift bie beften Schriftfteller bee griech, und rom. Alterthume. Daber tommt es, bag man bann bas Bort claffifch in literarifder und fünftlerifder Beijebung oft ohne weiteres ale gleichbebeutenb mit antit überhaupt nimmt. Go fprechen auch neuere Hefthetiter meift bom Begenfat bee Claffifchen, Romantifchen und Dobernen.

Claube Lorrain, eigentlich Claube Belee, einer ber berühmteften und bebeutenbften Lanbichaftemaler, murbe 1600 in bem lothring Schloffe Champagne bon armen Meltern geboren, bie er noch bagu frith berlor, fobag er ohne weitere Ergiehung blieb. In feinem 12. 3. tam er nach Freiburg gu feinem Bruber, einem Bolgichneiber, von bem er bie Unfangegruube ber Beichenfunft lernte. Geine Unlagen biergu fchienen nicht bebeutenb, fehlten aber burchaus fitr irgenbeinen anbern Zweig bes Wiffens ober Ronnens. Co nahm ibn benn balb ein Berwandter, ein Spigenhanbler, mit nach Italien, überlieft ibn aber in Rom feinem Chidfale, Der Anabe trat ale Diener und Farbenreiber in bas Sans bes Lanbichaftsmalere Mgoffino Taffi, wo er nebenbei auch einigen Unterricht in ber Malerei erhielt. Rach einem Jahre gogen ihn bie Bilber von Gottfrieb Bals aus Roln nach Reapel, wo biefer Runftler bamale lebte. Mis er beffen Werte gur Genuge ftubirt hatte, ging er wieber gu feinem rom. Meister gurud und tam banu auch fo weit, bag man anfing, nach feinen Gachen gu fragen. Da aber war in ihm bie Banberluft erwacht und ber Bunfch, feiner großen Lehrmeifterin, ber Ratur, recht nabe ju treten. Er burchftreifte gang Italien und ließ fich in ber Lombarbei und Benebig nur Beit, bie Lanbichaften von Giorgione und Tigian gu ftubiren, was mit foldem Erfolge gefchab, bag er balb in ber Reihe ber erften Canbichaftsmaler ftanb. Dann befuchte er Deutschlanb und gelangte nach manden Unfallen in fein Boterland gurlid, wo er gu Danen einem Berwandten bei einem Dedengemalbe in ber Rirche half. Rachbem er ein Jahr in Fraulreich verweilt, ging er wieber nach Rom, bas er, wieberum nicht ohne Unfalle unterweis, wie Rrantbeit

Cenverfatione . Legiton. Gifte Anflage. IV.

und Schiffbruch, 1627 erreichte, um fich für immer bort niebergulaffen. Er erhielt gablreiche Auftrage von bebeutenben Mannern, von ben Bapften Urban VIII., Alexander VII. und Clemene IX. und vielen anbern Fürften. E. lebte in großem Bohlftanbe, bis er 21. Rob. 1682 ju Rom ftarb. Die großen Galerien in Italien, Frantreich, England, Spanien und Deutschland befiten bon ibm viele ichusbare Berte. Bier feiner porguglichften Gemalbe, bie vier Land. icaften, welche von Salbenwang ale Morgen, Mittag, Abend und Dammerung in Rupfer geftochen murben, befinden fich jest in ber taiferl. Galerie ju Betereburg. Gein borguglichftes Bert, auf welches er felbft ben meiften Berth legte, ift bie Abbilbung eines Balbchens ber Billa Mabama. Bei ber großen Rachfrage nach feinen Bilbern und ben theuern Breifen, bie er innehielt, fehlte es nicht an Copien und Rachahmungen, Die unter feinem Ramen gingen, und mit benen fcon bei feinen Lebzeiten ein eintraglicher Sanbel getrieben murbe. Um biefem Unterichteif begegnen und barlegen gu tonnen, mas von ibm herruhre, fammelte C. bie Stigen feiner Gemalbe ober leichte Cepiacopien nach benfelben in ein Buch, welches er fein a Buch ber Bahrheito (Liber veritatis) nannte. Diefer toftbare Schat ift in ben Befit bee Bergoge von Devonihire in England gefommen. John Boybell gab bie Sammlung faeftmilirt beraus (Lond, 1774-77). Bon C.'s Beidnungen befinden fich die meiften im Britifden Dufeum. Bei nngemeinem Reichthum ber Erfindung, fraft beffen er in ben Gegenftanben einen beftunbigen Bedgel angubringen mußte, ubte C. ein ernftes und tiefes Studium. In ber Bahrbeit, womit er bie Wirfung ber Conne an ben verichiebenen Stnnben bes Tage und bie fiiblenden Lufte, die burch die Bipfel binfpielen, auszubruden mußte, ftebt ibm nur Bouffin gur Seite, ber ibn in Schonheit ber lanbicaftlichen Daffen und ihrer Anordnung fogar übertrifft, ohne ihm jeboch in bem unvergleichlichen Duft ber Fernen und ber Barme bes Colorite gleich. gutommen. Alle feine Debenbubler aber übertraf C. barin, bag er ben buntelbeichatteten Stellen feiner Gemalbe eine thauige Feuchtigfeit ju leiben mußte, Die nicht wenig ju ber gauberhaft buftigen Frifde beitrugen, welche barin berricht. Dagegen mistangen ihm bie Figuren, bon benen er fagte, bag er fie beim Sanbel in ben Rauf gebe, ober welche er auch bon Lauri und Francedco Allegrini ausführen ließ. Um liebsten malte er unbegrengte Ansfichten, in beren Gerne bas Auge fich verliert. Er ftattete fte gern mit grofartiger Architeftur aus und machte feine Landichaften gnr Geene eines mythischen ober hiftor. Begenftanbes. C. mar bon liebenewürdigem und febr freigebigem Charafter.

Clandianus (Claudius), ber lette rom. Dichter bon Bebeutnng, im 4. Jahrh, n. Chr., war ju Alexandria bon rom. Meltern geboren und mit bem rom. Abel und ben Staatsmannern bes faiferl. Bofs ju Ravenna befreundet. Ramentlich fand er an Stilicho, welchen er hoch verehrte und feierte, feinen Bonner, ber ihn auch burch Memter und ein Standbilb auf bem Forum Trajan's in Rom ju ehren fuchte. Gein Geburtejahr fowie bie Beit feines Tobes find unbefannt; mahricheinlich hat er ben Fall Stilicho's (408) nicht lange überlebt. C. mar unbestritten ber bedeutenbfte Dichter feiner Beit und jebenfalls bas lette poetifche Salent bes fintenben Rom. Bir befigen bon ihm Ibhflen, eine Angabl Epigramme, Epiftein, ferner eine Reihe von Dichtungen paneggrifden Inhalte (auf Sonorine, Stilicho und beffen Gattin Cerena), aber auch Spottgebichte auf Rufinns und Entropins, bie gefturgten Bitnftlinge bes Raiferd Areabine. Gein Sauptwert ift bas Cpos a Der Raub ber Broferpinge in brei Blichern. Much verbient fein Sochzeitogebicht auf die Bermablung bes Sonorine mit Maria, ber Tochter Stilicho's, uchft bem Anhange meisterhafter Fedeennina genannt ju werben. E. befundet ale Dichter ichopferische Kraft, fruchtbare Phantafie und Ginn für kiinftlerische Form. Dem Studium ber großen Dichter bee Golbenen Beitaltere verbanft er bie Leichtiafeit und Correctheit ber Diction und ben mohlflingenben Berebau; boch bermochte er fich im allgemeinen nicht über ben acfuntenen Befdmad feiner Beit zu erheben. Die übermußige Fille bes rhetorifden und mitholog, Comudwerte und ber ftarte Berbrauch pathetifcher Mittel fteben im Dieberhaltniß zu der Richternheit der bon ihm berherrlichten Beitgefchichte. Bon C.' griech. Dichtungen ift nichte auf und gefonmen. Das Bruchftud einer mahricheinlich nur aus bem Griechiichen überfetten aGigantomachia» fowie einige fleinere poetifche Stilde, Die mahricheinlich von driftl. Berfaffern herrithren, bleiben zweifelhaft. 3m Mittelalter murbe C. bemunbert, biel. fach nachgeahmt und fleißig abgefdrieben, woburch freilich ber Text, befonbere in ben biftor. Bebichten, vielfach gelitten hat. In neuerer Beit ift bas Intereffe filr ben Dichter erfaltet, und feit ben Ausgaben bon Beinfind (Lenb. 1650, 1665), Burmann (Anfterb. 1760) und Wegner (Ppg. 1759) ift nur fehr wenig für die Rritit geleiftet morben.

Clanding, ober Clobius, ift ber Rame eines rom, Geichlechte, welches in Rom 501

b. Chr. unter ber Fuhrung bes Attius Claufus, ber unter bie Patricier aufgenommen und Appine C. genannt warb, einwauberte. Die von biefem fammenbe patricifche Familie ber Claubier zeichnete fich in ber altern Beit burch Uebermuth und Barte gegen bie Blebejer unb auch fpater burch ihren Stoly aus, fobag ber Raifer Rero ber erfte mar, ber aus einem anbern Gefchlecht, bem ber Domitier, burch Aboption in fie aufgenommen warb. Der Decembir Appine C. Craffus und Appine E. Cacus, ber ale Genfor bie Appifche Strafe und ben erften Appifden Aquabuct anlegte, gehorten ihr an. Der lettere mar burch bie eigenmachtiae Billfitr, mit melder er feine Cenfur (312 v. Chr.) führte, burch Aufnahme ber Cobne bon Freigelaffenen in ben Genat und burch Bertheilung ber Freigelaffenen in alle Tribus bem Staate geführlich geworben. Gehr verbient aber machte er fich um benfelben, ale er, im boben Alter erblindet, ben Senat, ber bereits ben bon Cineas, bem Gefanbten bes Borrins, angebotenen Krieben angunehmen geneigt mar, burch eine berühmt geworbene, ju Cieero's Beit noch erhaltene Rebe bemog, bie Raumung Italiens jur unerlaflichen Bebingung ju machen. Bon gweien feiner Gogne leiteten fich bie zwei befannteften Bweige ber Claubifchen Familie ab, in beren einem, ju meldem Bublins Clabius gebort, ber Beiname Bulder gewöhnlich mar, mab. rend ber andere ben Beinamen Rero führte. Bu biefem geborten unter anbern bie Drufus und bie Raifer Tiberius und C. Unter ben plebejifden Familien bes Claubifden Gefchlechte

ragt biejenige, welche ben Ramen Marcellus führt, berbor. Glaubine (Tiberine), Drufne Cafar, rom. Raifer, ber jungfte Cobn bee Rero C. Drufus, bes Stieffohns bes Auguftus, mar ju Loon im 3. 10 b. Chr. geboren. Bon Ratur frantlich und fcmachen Charafters, marb er and in ber Erziehung vernachläffigt und wuchs unter Beibern und Freigelaffenen auf. Dag er für halb blobfinnig und baber für unfchablich galt, rettete ibm bas leben, inbem Caligula, fein Reffe, feine Bermanbten ans bem Bege rauntte. Dach beschäftigte er fich eifrig mit ben Wiffenschaften, besonbere mit ber Beschichte, und mehrere umfaugliche lat. und griech. Werte, unter anberm über bie Begebenheiten feit Safar's Tobe, über die Anrisener, über die Karthager, die er verjafte, die aber sammtlich ver-loren sind, jeugen von lickfiger Gelessfanklit. Bie Caligulas de Ermerdung al. n. Sie, diete er sich aus Grungt in einem Silmeld des Palaftes versiecht. Die Petitorianer 30gen ihn servor und riefen ift aum Raifer aus; ber Genat, ber einige Tage an bie Berftellung ber Roublif gebacht batte, war genothigt, ibn anguertennen. Durch reichliche Beichentung ber Golbaten, benen er jene Erhebung verbantte, gab C. bas erfte Beifpiel einer verberblichen Gitte, ber bann auch bie folgenben Raifer bei ihrem Regierungeantritt bulbigen mufiten. Die Dilbe und bie Achtung por bem Cengt und ben Dagiftraten, bie er anfangs geigte, ichienen eine lobliche Regierung gu verfprechen. Aber nachbem im 3. 42 eine Berichwörung gegen fein Leben entbedt worben, ilberließ er fich ganglich ber Leitung feiner Gemablin, ber berlichtigten Deffalina (f. b.), und ber Freigelaffenen Ballas und Rarciffus, Die nun nach Billfur ihrer Graufamfeit und Sabgier fronten. C. felbit lebte unterbeffen theils in Schwelgerei und Tragbeit, theils in gelehrten Beichäftigungen, und berichwenbete ungeheuere Summen in Bauten, unter benen namentlich ein grafer Aquabuct (bie Aqua Claudia), ber Emiffar gur Ableitung bes gueinerfees (Lago bi Celana), an welchem 11 3. hindurch 30000 Menfchen arbeiteten, und bie Anlage bes Bafens ban Oftia beruhmt find. Geine Deere maren nach außen fiegreich. Mauritanien marb jur rom. Broving gemacht; bie Eroberung Britanniene, wohin C. felbft fich einmal begab, begann; in Deutschland machte Cajus Domitius Corbulo Fortidritte, Die jebach burch bes Raifers Reib gehemmt wurden. Agrippina (f. b.), bie fich ihm nach Deffalina's Sinrichtung im 3. 49 ale Gemablin aufbrang, war ebenfa lafterhaft, aber noch graufamer ale jene. Durch fie marb C. im 3.54 vergiftet, ale er in ihr bie Befargnig ermedte, er werbe ju Bunften feines Cohnes Britannicus ihrem eigenen Cohne Rera (f. b.) bie Rachfalge in ber Berrichaft entzieben. C.' Bergötterung gab bem Bhilosophen Senera Anlag au ber Schmabschrift «Apocolocyntosis».-G. H. (Marcus Murelins) hatte fich ale Gelbherr ausgezeichnet und marb, nachbem Gallienus 268 ermorbet worben mar, jum rom. Raifer ermablt. Er begann bie Orbnung in bem ganglich gerrutteten Reiche berguftellen und es gegen bie Ginfalle ber Barbaren gu fichern. Die Alemannen, bie bon Rhatien ber nach Italien einbrangen, fcling er am Lacus Benacus (Barbafet) juriid; bie Gothen, welche Ehragien, Dacebonien und bie Riften Griechenlanbe verwiffeten, 269 in einer großen Schlacht bei Raiffas in Obermöften, bie ifm ben Beinamen Gathicus er-

warb. Er ftarb furg barauf ju Sirmium 270. Sein Racfolger war Aurelianus (f. b.). Clandins (Matthias), Asmus ober ber Bandsbeder Bote genannt, ein trefflicher 548 Clauren Claufen

Bollofdriftfteller, geb. 2. Jan. 1740 gu Rheinfelb im Solfteinifden, lebte, nachbem er gu Bena ftubirt, eine Beit lang ale Bribatmann gu Wandebed bei Damburg und murbe 1776 Joria promitjier zu Darmifadt, god schof hiefe Stelle auf und ging 1717 nach Wandsbert zuritet, wo er auch, obgeich 1778 Aroijer bei der schieben, bolft. Bant in Altona, bis furz gelt vor seinem Tobe lethe, ber zu Homburg 21. dann. 1816 eriglie. E. gehört zu hom Schiftischen, die mit Berwühlften auf das Bolf zu wirten suchzu nud zugleich eine literarische Bebeutfamfeit erhielten. Er mußte popular und gemeinberftanblich und boch auch fur bie Bebilbeten geniefbar, jugleich naiv-einfach und boch geiftreich ju fchreiben; babei fant fein bollsthumlicher Bin nie in bas Gemeine und Flache herab. C. ftebt barum in ber beutschen Literatur ale Bollsichriftfieller fast einzig ba. Bieber, berb, traftig, wißig, scharf und sattrifch, war er boch andererfeits auch wieber in gleichem Grade sinnig, gemüthlich, launig und poetisch gart. Wie wenige vermochte er bas Boll ju belehren, indem er es zugleich unterfielt. Zuweilen scheint jedoch feine Ungezwungenheit, Die ihm in Prosa und Berfen im gangen so wohlftebt, in eine gu große Rachlaffigleit, feine Driginalität in Eigenfinnigleit und fprachliche Bigarrerie ansquarten. Auch machte ibn fpater ein gewiffer, in leifen Bugen fich antunbenber Sang gur DRoftit jum Gegner ber früher fo warm und tapfer bon ibm vertheidigten Aufflarung, Duldung und Preffreiheit. Für die Erwedung eines nationalbrutschen Sinnes hat C. viel gethan, auch in feinen Liedern, unter denen manche, wie dod Abeimveinlied, von ausgezichneten Ton-tlinstern componitt und populär getworben find. Anderer fprecen burch eine foll findliche Daibetat ober burch ergobliche Laune an. Geine profaifden Auffage, Ergablungen, Fabeln, Epigramme, Gebichte u. f. w. wurden guerft burch Dufenalmanache, bann burch bie bon ibut felbft von 1770-75 herausgegebene Beitfdrift «Der Banbebeder Bote» befannt. Er felbft veranstaltete eine Sammlung feiner Berte unter bem Titel: «Asmus omnia sua socum portaus, ober Cammiliche Berfe bes Banbebeder Boten (8 Bbe., Samb. 1774-1812; neuefte Aufl. 1844). Gine gute Biographie bon C. hat Berbft (Gotha 1857) geliefert. Bgl. Rable, «C. und Debel» (Berl. 1864).

Clauren, S. (Momanfdriftfteller), f. Deun (Rarl Gottlob Camuel).

Giarlef (vom int. clauvella, Einsschräubung, Bedingung, Berbigun), brentt man in der Jurisperken jet neutenderfinnung oder Prefehrerberung die Erritagen der anderer refehrer Berbindungen, wedere sie Gillefteit und Beirfung delt Erritagen der anderer refehrer Beschräubungen, wederer sie Gillefteit und Beirfung delt gebre der eine Gillefteit und berführt, dass der eine Gillefteit der bereite Beirkungen, des gie einem gerüffen gille bei gere gereiten delte gillefteit und geste gebre gereiten der gille die geschlichtigteit auch geschlichtigten aber Gemmisserin best Recht, and werden gillefteit geschlichtigten aber Gemmisserin best Recht, and werden gillefteit geschlichtigten aber Gemmisserin best Recht, and werden gillefteit auch geschlichtigten der Gemmisserin best Recht, and werden gillefteit auch geschlichtigten der Gemmisserin best Recht, and werden gillefteit auch geschlichtigten der Gemmisserin der Recht geschlichtigten geschlichtigte geschlichtigten gille geschlichtigten gille geschlichtigte geschlichten geschlichtigte ges

mit bem Debenbegriff ber Mengftlichfeit und bes Wiberwillens.

Claufen (Benrif Mitolai), einer ber gelehrteften und einflugreichften ban. Theologen, murbe 22. April 1793 gu Maribo auf ber Infel Lagland geboren, wo fein Bater Benrit Georg C. (geb. 12. Dary 1759, geft. 25. Febr. 1840), fpater ale Stiftepropft in Geeland und ale Sauptprediger an ber Frauentirche in Ropenhagen einer ber beliebteften Rangelrebner ber Sauptstabt und Berausgeber mehrerer sehr geschützter Bredigssammlangen, damals Pforrer war. Wach Bendigung seiner theal Studien brachte ber junge C. die J. 1818 — 20 in Qualifalanh, frankteig und Stulien zu. Unter anderen üblie er einen Winter in Berklin, um Schleiermacher gu hören, ber auf feine theol. Richtung bleibenben Ginfing gewann. Rach feiner Rudtehr wurde er 1821 an der topenhagener Universität ale Lector, bald barauf ale Profeffor ber Theologie angestellt. Seine Lehrfacher find Eregefe, hermeneutit und Dogmatil, bod hat er öftere por Bubbrerfreifen aus allen Stanben auch Bortrage religiblen und firchengefcichtlichen Inhalts gehalten. Unter feinen wiffenfchaftlichen Leiftungen find, außer ben eregetifchen Arbeiten über bie fonoptischen Evangelien (8 Thie., Ropenh. 1848-50), bem Evangelium bes Johannes (Ropenh. 1855) und bem Romerbrief (Ropenh. 1863), bor allem herborguheben: «Ratholicismens og Protestantismens Rirteforfatning, Lare og Ritus» (Ropenh. 1825; beutsch bon Fries, Reuft. a. D. 1828 - 29); Gerebrag ober Reformationen (Ropenh. 1836; beutich bon Jenffen, Ppg. 1837); «Det Dipe Testamente Bermenentit» (Ropenh. 1840; beutich bon Comibt-Phifelbed, Lpg. 1841); allbuifting af be driftelige Doveblarbomme» (Ropenh. 1843);

Clausewiy Clausur 549

a Den Angeburgite Confession biftorift og bogmatift beluft » (Rovent, 1851); «Chriftelig Troeffares (Ropenh. 1863) und e Det evangelifte Rirfelive Rutib og Fremtibs (Ropenh. 1859). Much ift er feit 1831 Berausgeber ber « Reutfdrift für ausfländifche theol. Literatur», Die unter ber Beiftlichfeit gang Ctanbinaviene perbreitet ift und Mittheilungen porgliglich aus ber beutichund frang. prot. Literatur enthalt. Bahrend feiner langen theol. Laufbahn bat C. ftete bie freiere ebang. Richtung im Gegenfas ju ber confeffionellen Befchranttheit bertheibigt. Das mentlich murben feine Schriften bon Brunbtotg und beffen Anhangern angefeinbet, beren Deinungen und Bestrebungen er auch noch in neuester Zeit mit Entschiebenheit entgegengetreten ift. Bon ber ban. Regierung marb E. mehrmals gur Theilnahme an Berhanblungen über Angelegenheiten ber Rirche und Schule berufen. Den conftitutionellen Beftrebungen hatte er fich fcon bor 1834 offen angefchloffen und blieb and unter ber Regierung Chriftian's VIII. ale Brafibent ber Brobingialftanbe gu Roeffilbe (1842-46) muthiger Bertreter berfelben. Unmittelbar nach bem Tobe jenes Ronigs machte er mit feinem Freunde Schouw in ber Schrift aBeb Thronftiftet . (1848) Borfchlage gur Berftellung einer conflitutionellen Berfaffung. Balb barauf wurde er jum Mitglieb ber Conflituirenben Berfammlung ermahlt und nach bem Sturge bes Cafino-Minifterinme im Rov. 1848 in ben Gebeimen Staaterath berufen, in welchem er bie Stellung eines Miniftere ohne Bortefeuille annahm und ale folder 5. Inni 1849 bas Grund. gefet Danemarte mit unterzeichnete. Im Juli 1851 fchied er indeß aus dem Minifterium und befchrantte fich feitbem auf fein Lehramt und feine Birtfamteit im ban. Reichstage,

Claufewis (Rarl von), einer ber ausgezeichnetern preug. Generale, ber burch feine Schriften ben Grund ju einer ganglichen Umgefigling ber Theorie bes Rriege gelegt hat, geb. 1. Juni 1780 in Burg, genoft eine bodft mangelhafte Erziehung, ba fein Bater bei gablreicher Familie ein febr geringes Gintommen hatte, er felbft aber, taum 12 3. alt, foon ale Junter beim 3nfanterieregiment Bring Ferbinand eintrat und 1793 und 1794 ben Felbzugen am Rhein beiwohnte. Erft in ber berliner antabemie für junge Offigiere», bie er 1801-3 befuchte, murbe ihm bie Gelegenheit, fich wiffenschaftlich ju bilben. Geine natitrlichen Anlagen und bie Beharrlichteit feines wiffenschaftlichen Gifere bei mangelhaften Bortenntniffen gogen bier febr balb bie Aufmertfamteit Scharnborft's (f. b.) auf C., beffen ernftes Streben nun bon Scharnhorft auf alle Beife unterfittt murbe, In bem Felbzuge von 1806 begleitete C. ben Bringen Augnft ale Abjutant und murbe mit biefem als Befangener nach Frantreich abgeführt. Rach bem Frieben biente er bie 1812 ale Dajor im Generalfiabe und grbeitete im Bureau bes Generale von Scharnhorft, beffen Ibeen fitr Errichtung ber fpatern Landmehr anch ibn beschäftigten. Augerbem gab er bem Rronpringen von Breugen und bem Bringen Friedrich ber Rieberlande Unterricht in ben Rriegewiffenfchaften. Beim Ausbruche bes ruff. Rriege nahm C., wie viele preuft. Offiziere, feinen Abichieb, trat in ruff, Dienfte, machte ale Dberquartiermeifter ben Relbaug mit und murbe bon Raluga aus jur Bittgenflein'fchen Armee verfest. Als Port (f. b.), auf bem Rudguge vom Macdonald'ichen Corps getrennt, zu Unterhandlungen bewogen wurde, erbat er fich von ben Ruffen bazu einen ehemaligen preuß. Diffiger. Diebitich beauftragte C., volchier bie Convention von Tauroggen abfallieften ball. Schann bearbeitete er ben Entwurf jur Bilbung ber ofipreug. Landwefer, bager beffen Uebereinstimmung mit bem Plane Scharn-horft's in Bredlau. Den Felding von 1813 machte er noch als ruff. Generalflabsoffigier im Blucher'fden Sauptquartier mit und fcrieb mabrend bes Baffenftillftanbe auf Gneifenau's Beranlaffung Die alleberficht bes Felbaugs bon 1813. (Ppg. 1814), welche mit großem Beifall aufgenommen und lange Gneifenau beigelegt murbe. Rach Bilbung ber ruff.-beutichen Legion, bie jum Ballmoben'fchen Corpe in Dedlenburg fließ, murbe C. jum Chef bes Beneralftabs ber Legion ernannt und zeichnete fich im Treffen an ber Gohrbe aus. 1815 trat er ale Chef bes Generalftabe bee britten Corps unter Thielemann in prenft, Dienfte gurild. Rach bem Frieden fland er beim Generalcommando am Rhein, bie er 1818 gum Generalmajor und Director ber allgemeinen Rriegefchule ernannt murbe. Rachdem er im Fruhjahr 1830 Infpecteur ber zweiten Artillerieinspection und 1831 bei ber Aufftellung einer preuf. Armee an ber poin. Grenge Chef bes Generalfiabs bes Relbmaricalle Gneifenau geworben mar, flarb er 16. Rop. 1881 ju Bredlau an ber Cholera. Unter ben erft nach feinem Tobe, wie es feine Abficht war, ericienenen «hinterlaffenen Berten über Rrieg und Rriegführung» (10 Bbe., Berl. 1832-37) verdienen ber ruhmlichften Ermahnung bas Bert aBom Rriege », «Der Gelbzug pon 1796 in Italien», bie biographifche Stige alleber bas Leben und ben Charafter von Scharnhorft» und «Der Felbang von 1815».

Claufur, b. i. Berichliegung, Beriperrung (vom lat. claudere, b. i. verfchliegen), nennt

Clangel Clavis

550

mina bei berichloffenen Thuren gu fertigen haben. Clausel (Bertrand, Graf), frang. Marfchall, geb. 12. Dec. 1772 gu Mirepoir im Depart. Arrige, trat 1791 in Bricasbienfte. Mis Abiutant bes Generale Berianan machte er 1794 und 1795 bie Relbauge in ben Burenaen mit und befehligte 1799 in Italien eine Brigabe. 1802 folgte er Leclere nach Gan . Domingo, bon too er aber infolge eines Streits mit Rochambeau nach Frantreich zurückfehrte. Hier wurde er 1804 Divisionsgeneral bei der Nord-armee und zeichnete sich dann namentlich 1809 in Dalmatien aus. Am enhmbollsten jedoch tampfte er feit 1810 in Spanien, mo er 1812 ben Oberbefehl über bie Armee ton Rorbfpanien erhielt. Dit großer Umficht bedte er nach ber Schlacht von Bittoria ben Rudjug bis Pamplona, wo er unter Coult's Befehle trat. Lubwig XVIII. ernannte ihn nach feiner Thronbefteigung jum Grofifreng ber Chrenlegion und 1815 jum Generalinfpector ber Infanterie. Dennoch erflarte fich C. bei Rapoleon's Rudtehr fogleich für biefen, murbe Bair, erhielt bas Commando bes Byrenaenheeres und leiftete ben wiebertehrenben Bourbone ben traftigften Wiberftand. Die Orbonnang bom 24. Juli 1815 erflärte auch ihn für einen Berrather an Ronig und Baterland. Er flob nach Rorbamerita, wo er bei Mobile eine Pflanzung anlegte und eine Rechtfertigung feines polit. Lebens berausgab. 1820 tehrte C. nach Frantreich gurud, um eine Burildnahme bes friegegerichtlichen Spruche, ber ibn 1816 in contumaciam jum Tobe verurtheilt batte, zu bewirfen, mas ibm auch gelang. Rach ber Julicevolution erhielt er 1830 bas Commanbo bon Algier, wo er Bourmont ablofte und die breifarbige Fabne aufpflauste. Dort unternahm er im Roo. den flegreichen Zug über den Atlas, wofür er 1831 zum Wartschall erhoben wurde. Wisverstandnisse mit dem Kriegsbinisser veranligten Assam flessen ist feine Zuraldberufung nach Frantreich, voo er, wie ischon feliger, zum Deputiern erwählt, in ber Rammer gur Opposition gehorte und bie Geguer ber Colonisation Algier's betampfte. Als 1835 biefe endlich beschloffen mar, ernannte man C. abermals zum Generalgowerneur in Migier. Rach ber berungludten Expedition gegen Ronftantine murbe er jeboch 1837 wieber abberufen, und feitbem trat er nicht mehr hervor. Unterhandlungen, ibn jum Dberfelbheren für die Chriftinos in Spanien ju gewinnen, icheiterten. Ale Deputirter feit 1838 wiebererwählt, blieb er ber Opposition treu. Er flarb auf feinem Schlof Secourien bei Toulouse 21. April 1842. Gein Berhalten 1815 und feine Berwaltung in Algier hat er in Brofchuren vertheibigt.

Alstija B Hejatobe (306), in aufgedürter han. Schriftleiter und Schleiter, war im 1730 auf dem austrifen Anflie gebern. Et lam flichtigt nach Müscht, nor richt 1740 bas Junnal ist Demandere herausgab und den ju Anflein gedangte, fodig er ihr Schleiter Schleiter er fließe ber Krone er feldt. Implicit nur Et im Berte Belgieben und eine Schrichte Schleiter Schleiter stelle im Müschter fließen, febret kom er fließen der Krone ber fließen der Schleiter Schleiter stelle im Müschter fließen, febrette best gestere Fleiner Schneiter, der 1746 fließen und hübiget finn ein fachtlichte Schleiter fließen Müschter fließen, febrete best gestere der Schleiter der Schl

T Lillag

1658; zuleht Edinb. 1811) und Bahl's «Clavis Novi Testamenti» (3. Auft., Lpz. 1843) herdorzuheben fein.

Glan (Senry), einer ber ausgezeichnetften amerit. Staatsmanner, murbe 12. April 1777 in Sanover-County in Birginien geboren. Er verlor noch ale Rind feinen Bater, ber ein armer Brebiger mar, und erhielt nun ale BBaife bei einem Abvocaten eine nothbitrftige Ergiebung. 3m Alter bon 19 3. wibmete er fich bem Stubium ber Rechte, und ein Jahr fpater fing er fchon feine Rechtepragie an. Balb nachher ging er nach Rentudy und ließ fich in Legington nieber, Sier erwarb er fich einen folden Einflug, bag er 1803 ale Reprafentant in Die Befetgebenbe Berfammlung gewählt murbe. 1806 mar fein Ruf fcon fo geftiegen, bag man ibn auf ein Jahr ale Cenator in ben Congreg nach Bafbington fanbte. Rach feiner Burlidfunft verfah er in ber Gefetgebenben Berfammlung bon Rentudy gwei Jahre bas Mint bee Sprechere. 1809 wurde C. jum zweiten mal auf zwei Jahre ale Cenator nach Bafbington gefandt, 1811 ale Reprafentant in ben Congreg gewählt und mit großer Dehrheit jum Sprecher ernannt, 1814 aber ale einer ber Commiffare jur Abichliefung bee Friebene nach Gent gefchidt, bou wo ans er fich mit feinen Collegen, Abams und Gallatin, nach Loubon begab. hier erwarb er fich bie Achtung aller brit. Staatsmanner. Rach feiner Burudfunft trat er wieber in ben Congreft, wo er mit unermitblichem Gifer fur bie Unabhangigfeit ber fubamerif. Colonien fampfte und ben Congreft zu ber Erffarung bewog, bag er jebe Einmifchung ber eurob. Groftmachte in bie innern Angelegenheiten Gubameritas ale eine Rriegeertlarung gegen bie Bereinigten Ctaaten anfeben wilrbe. Chenfo feste er ben berubmten Diffouri - Compromif bnrch, ber bei Gelegenheit ber Aufnahme Diffouris in die Union beftimmte, bag bie Cflaverei fortan nur im Guben bes 36. Breitengrabes erlaubt fei. Bei ber Prafibentemvahl bon 1824 trat er mit Cramforb, Abams und Jadjon als Canbibat auf, unferlag aber befonbere ben Intriquen und Berleumbungen Jadfon's und feiner Anhanger. Da feiner ber Canbibaten gewählt war, ging die Bahl ans Saus, und hier feste C.'s Ginflug bie Bahl von John D. Abame burch. Diefer übertrug ibm nun bas Staatefecretariat (Minifterium ber auswartigen Angelegenheiten). Als 1829 Jadjon auf ben Prafibentenftuhl tam, wurde C. ale Genator bee Staats Rentudy in ben Congreß gemahlt, wo er anfangs mit Dan. Bebfter, fpater mit John C. Calhoun ale Leiter ber Opposition auftrat. Jest erft fanb er ben Schlufiftein gu feiner Theorie ber innern Berbefferungen und an bem fog. amerifanifden ober bem Suftem ber boben Gingangegolle jum Schute amerit. Manufacturen, auch murbe er ber Sortompfer ber bon Jadfon heftig angegriffenen Rationalbant, furs einer ber Brunber ber Bhigpartei. Bei ber Brafibentenmahl von 1836 mar C. ber von ben Bhias aufgefiellte Canbibat, unterlag jeboch gegen ben Demofraten Ban Buren. Dierburch entmuthigt, ließ ihn feine Partei 1840 im Stich und manbte ihre Stimmen bem General Barrifon gu. Rach bem Tobe Barrifon's fehrten gwar bie Bhige gur Fahne C.'s gurud, aber beffenungeachtet erhielt ber bemofratifche Canbibat Polt bei ber Babl von 1844 bie Dajoritat, und C. jog fich, wegen feiner Oppofition gegen bie Unnexation bon Texas und gegen ben mexican. Krieg jum zweiten mal als Brufibentichaftscanbibat unterliegend, für langere Beit von bem polit. Conuplas auf fein Landgut Afbland gurud. Ale 1849 eine fcwere Collifion gwifden bem Rorben und Guben über bie Beftimmung bes burch ben merican. Rrieg erworbenen Lanbergebiets hereingubrechen brobte, ließ fich C. wieber bon Rentudy in ben Genat mablen, um bier ale Friebeneftifter anfantreten. Er brachte im Lanfe ber Gibung ben befannten Compromif ju Stanbe, wonach ber Guben ale Begengabe bae beriichtigte Jagogefet gegen fluchtige Cflaven erhielt. C. ftarb 29. Juni 1852 in Wafhington. Er mar ein ebler Charafter, ein tuchtiger Barteiffihrer, ber fich ftete an bie beffern 3monife ber Maffen manbte.

Clair (Coffins Waccidus), ein energifier Berlämpfer her norbanetil Greisistpartit, ber Affelt des dorgen, mor 119. Oct. 1816 in Waldin-County im Genate Rendung gletern, thubitet in Palet-College (Connecticut), bos er 1832 verlief, und wurde ham in feint Feinnet Rabeaut. Nachbare er neifennis gruiffen 1835 und 1816 in der Teglistaur feines Edast Abwact. Nachbare er neifennis gruiffen 1835 und 1816 in der Teglistaur feines Edast gruiff hatte, trat er 1841 von neuem als Canbledt und jume als culffeicherer Gegener der Collegen erne Bergehartefin, mas Kasterlung ern mit Noch de nachgam Affeltigen der Schaft der Sc



552

Clegringhoufe (b. i. Liquidationscomptoir) ift ber Rame einer von ben angefebenften lonboner Banfiere gefchaffenen, außerft zwedmäßigen Unftalt zur Abrechnung und Ausgleichung bon Aufpruchen, welche fie in ber Art aufeinanber haben, bag ber Gine Bechfel, gezogen auf ben Andern, in Sanbe hat. Das Befentliche bes Berfahrne ber fog. Clearance's besteht barin, daß fie die betreffenden falligen Bechsel austaufden und die Differenzen baar bezahlen. Es werben aber angleich bie Forberungen bes einen Saufes an bas anbere wieber burch bie bes lettern an ein brittes u. f. w. übertragen und ausgeglichen, bis fie foweit als irgend thunlich abgewidelt finb, jebes Saus nur noch mit etwa zwei ober brei anbern foflieflich abguredynen und bie enblichen Refte baar ju gablen ober jn empfangen bat. Die wirflichen Bablungen gefcheben in Bantnoten, und nur mas weniger als 5 Pfb. St. beträgt (ber Betrag ber fleinften engl, Bantnoten), wird burch einen an Orbre geftellten Ched (f. b.) auf bas Saus bes Bezah-Icnben ausgeglichen. Diefe Clearances gefcheben taglich zweimal, bes Morgens und Nachmittage. Des Bormittage wird bie Aufftellung ber Forberungen, in ber Zwifdengeit bie Brufung berfelben auf bem Comptoir ber Saufer, Dachmittage ber Anstaufch und bie Abrechnung borgenommen. Bebes betheiligte Saus bevollmachtigt für feine Operationen einen Commis, ben Clearer ober Clearing - Clere. Der jabrliche Umfat ber Anftalt betragt in runber Gumme 1000 Dill. Bib. St., bie Bahlungen in Bantnoten etwa 66 Dill., alfo nur etwa 1/18 ber erftern Summe. Die läglichen Abrechnungen erheben fich alfo auf faft 3 Did. Pib. St. Bor bem Besteben ber Actienbanten war bie Gumme fogar oft vier- bis fünfmal fo groß. Es leuchtet ein, welche Daffe von Sin. und Bergablungen baburch erfpart und wie vieles baare Gelb mithin ben Raffen entbebrlich wird und weiter benutt werben fann. Die fleinen Banfiere fowie biejenigen, beren Comptoire an weit bom C. (Combarbftreet) abliegen, nehmen an biefer Annehmlichteit nicht theil. In fleinerm Dafftabe finbet fich bie gebachte Operation auch anderwarts burch bas an gemiffen Bochentagen ftattfinbenbe Ccontriren wieber, wie g. B. in Mugeburg und Bremen. - Grit 1850 befteht in Bonbon auch ein Railmay. C., eine Anftalt gur Abrechnung swifden ben engl. Gifenbahnverwaltungen. Der Grunber, G. Morrifon, fand, daß die vereinigten engl. Gifenbahnen abnliche gefchaftliche Beziehungen zueinander haben wie bie londoner Banfiers, und bies veranlafte ibn, jur Grundung jener Anftalt bie Anregung ju geben. Es betheiligten fich icon 1850 40. 1861 beinabe fammtliche engl. Gifenbahnen an berfelben. Gine Barlamentsacte bom 25. Juni 1850 regelte bie Befnaniffe unb Berpflichtungen bes Gifenbahnabrechnungs-Berbanbes. Auf bem Railway-C, merben bie Untheile ausgeglichen, welche beim burchgebenben Berfehre bie einzelnen betheiligten Bahnen am gangen Transportfage haben, und bie Bagenpartmiethen compenfirt. Dier ftromen and bie Angeigen über verlorene und falfc birigirte Guter gufammen, fobag fcnell Austunft gegeben und ber gehler berichtigt merben fann. Die im Railway-C. vereinigten Gifenbahnen befiben ungefahr 1000 Stationen.

Annual contract to the state of the state of

liebteften Arten find: C. Viticella L., ein fübeurob, Rletterftrauch mit einzelnftebenben, lang. geftielten Blitten und blaubioletten, freugformigen Ringen, ber baufig ju Lanben und Banb. belleibungen benutt wird. C. Viorna L., ein Rletterftrauch aus Rorbamerita, mit violetten ober purpurnen, ebenfalle einzelnftehenben Binmen, ber zu bemfelben 3wed bient. C. erecta All., fteife Balbrebe ober Brennfraut, ift eine fubeurop. aufrechte Ctaube mit riepig angeordneten weißen, fecheblatterigen Blumen und unpaarig gefiederten Blattern, welche haufig ale Bierpflange bee freien Landes cultibirt wird. Ihr Rrant murbe früher unter bem Ramen Herba Flammalae Jovis gegen Bift und Sauttrantheiten angemenbet. C. integrifolia I., eine in Ungarn madifende aufrechte Stande mit obalen, gangrandigen Blattern und großen, einzelnftebenben, langgeftielten, frengformigen, violettblanen Blumen, wird ebenfalls febr haufig cultivirt. C. Vitalba L., ein in Mittel - und Gubenropa in Beden und Gebufchen wild machfender Rletterftrauch mit gefieberten Blattern und fecheblatterigen, meißen, trugbolbig gruppirten Blumen, wirb namentlich im Rorben gur Belleidung bon Banben und gu Lauben benutt. Geine Bweige, Blatter und Blitten find officinell. Unter ben nur im Gemachohaus gebeibenben Arten ift bie prachtiafte bie in Japan beimifche C. lanuginosa Lindl. Gie bat große, eifermige, fpite, am Grunde etwas herzformige Blatter, fclingende Stamme und Mefte und toloffale, einzelnftebenbe, fecheblätterige, bis 6 Boll im Durdmeffer haltenbe, agurblaue Blumen. Anbere fcone Arten find C. patens, ber Bartner, mit ebenfalls violetten Blumen, C. Helena, eine fcneemeiße Abart berfelben, mit gelben Stanbaefaffen, C. Louise, eine andere Abart, fcneemrif mit blanen Stanbgefaffen, alle aus Jahan. Alle Arten berlangen einen guten Boben und regelmuffige tagliche

Anfenditung beffelben. Die Strander laffen fich burd Ableger und Stedlinge, Die Stanben

burch Bertheilung ber Burgeffiode, alle auch burch Camen vermehren. Clemens Romanns, einer ber Apoftolifden Bater, war ber Sage nach ber erfte ober britte Bifchof von Rom nach bem Apoftel Betrus. In ber Ueberlieferung bes 2. Jahrh, fpielt berfelbe als Schuler bes Betrus und ale Mittelsmann gwifden Jubendriftenthum und Beibendriftenthum eine fehr hervorragende Rolle. Zuverlaffiges über feine Berfon ift nicht befannt. Ob ber im Briefe an die Philipper 4, a als Mitarbeiter bes Baulns ermähnte C. berfelbe ift, wie icon altere Rirchenlehrer annahmen, muß ebenfo zweifelhaft bleiben ale bie allerbings burch manches empfohlene 3bentitat bes rom. Gemeindehauptes mit bem wegen Sinneigung jum Chriftenthum hingerichteten Better Domitian's, bem Confular Flavine Clemene. In letterm Falle fiele fein Tob etwa ine 3. 96 n. Chr. Die fpatere Sage weiß bagegen bon feiner Berbannung in ben thragifchen Cherfonnes und feinem Martyrertobe 102 n. Chr. an ergablen. Die gahlreiche, bem C. gugefchriebene Literatur gerfallt in einen beibenchriftl. und einen jubendrifft. Zweig. In dem erftern gehort namentlich der ihm zugeschriebene Brief an Die Korinther, ein ums 3. 94, nach andern erft nm 120 verfagtes rom. Gemeindeschreiben zum Amede der Berftellung firchlicher Dronung in ber bon Barteien gerriffenen forinth. Gemeinbe. Der Grund. charafter der Theologie in biefem Schreiben ift ein abgefarbter und ftart ine Befehliche hinüber-fpielenber Banlinismns. Da baffelbe feinen Berfaffer nicht nennt und nabere Anhaltepuntte feblen, fo tann über die Richtigfeit ober Unrichtigfeit ber Tradition, Die es bem C. aufdreibt. nichts ansgemittelt werben. Der fog. egweite Briefo bes C. ift nur bruchfludweife erhalten und guberläffig unecht. Bu ben jubendriftl. Schriften, bie feinen Ramen tragen, gehören aufer ben Apoftolifden Conftitutionen (f. b.) befonbere bie fog. Clement in if den Recognition en nab Bomilien. Diefelben find eine boppelte Ueberarbeitung einer altern judenchriftl. Schrift: e Die Reifen bee Betruso, und gehören ju ben wichtigften Dentmalern bee effenifchen Jubendriftenthume im 2. Jahrh. Betrus ericheint barin ale ber eigentliche Beibenapoftel, mabrent Baulus unter ber Maste bes Magiere Simon ale falfcher Apoftel beftritten wird. Chriftus wird barin aufgefaßt ale ber mabre Brophet, ber foon in ben Erzbatern erfchienen ift, bas Chriftenthum als bas mahre Jubenthum, Die Beibendriften nur ale Profelnten bee Thores, mogegen ber Opferentine und ein großer Theil bee Alten Teftamente ale Berfalfdung verworfen und ein ftreng afcetifches Leben empfohlen mirb. Die Clementinifche Ueberarbeitung Meibet biefe Streitunterredungen bee Betrus mit Gimon in eine Art von Familienroman, ale beffen Belb ber bon Betrus befehrte rom. C. ericheint. Auferbem eriffiren unter bem Ramen bes C. in for. Sprache noch zwei Briefe an bie Jungfrauen, ein fruheftene aus bem 3. Jahrh. ftammenbes Dadiwert. Die beiben Briefe bes C. fteben in ben Camminngen ber Apoftolifden Bater (bie beften Ansgaben bon Jacobson, 2. Aufl., Drf. 1840, und Dreffel, 2. Aufl., Lpg. 1868), bie Recognitionen (in ber allein erhaltenen lat. Ueberfetjung bee Rufinue) find bon Gereborf (2pg. 1838), die Somilien von Schwegler (Stutta. 1847) und vollftanbig von Dreffel (Gott. 1853)



herausgegeben. Bgl. Lipfins, «De Clementis Romani epistola ad Corinthios priore» (Lpg. 1855), und über die Homilien und Recognitionen Baur's «Gnofis» (Liib. 1835) und die

Schriften von Schliemann (1844), Silgenfelb (1848) und Uhlhorn (1854).

Clemens (Titus Rlavins), mahricheinlich aus Athen geburtig, aber megen feines Mufenthalte zu Alexandria gewöhnlich Alexandrinus genannt, einer ber berühmteften Lehrer ber driftl. Rirde im 2. und ju Anfang bes 3. Jahrh., trat ale beibnifcher Philosoph jum Chriftenthum über und machte bann lange Reifen burch Griedenland, Italien und ben Drient. 11m 190 murbe er Bresbnter ber Rirche au Alexandria und Lehrer (Ratechet) ber Schule bafelbit. in welchem Amte er feinem Lehrer Pantanus folgte. Er ftarb um 220 und hatte feinen Chiller Drigenes jum Rachfolger. E. war ein fehr fruchtbarer Schriftfteller; bie vorziiglichften unter feinen auf und getommienen Schriften find bie brei ein hauptwert bilbenben Bucher eProtreptieus », « Paedagogus » und « Stromata ». Das erfte ift eine Dahnung an bie Beiben jum Uebergange an bem Chriftenthum, bas ameite eine Darftellung ber driftl, Gittenlehre, bas britte, eine Cammlung vermifchter Abhaudlungen und furger gelehrter Bemertungen, führt ben Ramen aStromatas , b. i. Teppiche, beshalb, weil es bie Blumen und Früchte ber griech, und chriftl. Literatur ju einem Gangen vereinigt. Eine vierte größere Schrift, die Sopothpofen, ift verloren gegangen. Geine Schriften find bon bober Bidtigfeit, theile für Beurtheilung bee bamaligen Buftanbes ber Biffenichaften, theile weil fie eine Menge Rachrichten bon verloren gegangenen Schriftstellern bes Alterthums und Brudftude aus benfelben enthalten. Bur bie Dogmengefchichte ift C. theils burch feine Lehre vom gottlichen Logos, theils burch ben Berfuch wichtig, mit Gulfe ber Platonifchen Philosophie Die Piftie ober ben Autoritäteglauben gur Gnofis ober Erfenntnif ber Glanbenegriinde ju erheben. Die von ibm guerft mit Entichiebenbeit eingefchlagene, von feinem großern Schiller Drigenes noch weiter ausgebilbete ibealiftifch - philof. Richtung, namentlich aber feine allegorifche Schriftauslegung haben ibm trot feines Festhaltens an ber firchlichen Glaubeneregel und feines eifrigen Rampfes gegen bie afalfche Onofiso fpater ben Ruf ber Reberei zugezogen und bei ben Rechigsaubigen ben fcon erworbenen Ramen bee Beiligen geraubt, Auch ale chrift. Dichter hat C. fich ausgezeichnet. Seine Werte erfchienen gnerft in Floreng (1550), bann bon Sylburg beforgt (Deibelb. 1592); bie bollftanbigfte und beste Ansgabe lieferte Botter (2 Bbe., Orf. 1715). Gine (ziemlich uncorrecte) Handausgabe ift von Klog beforgt (4 Bbe., Lpg. 1831-34). Bgl. Eplert, «C. von Alexandrien als Bhilofoph und Dichter . (Berl. 1832); Bobringer, . Die Rirche Chrifti und ihre Reugen . (Bb. 1, Abth. 1; 2. Aufl., Burich 1861).

Clemens ift ber Rame von 17 Bapften, von welchen brei als fchismatifche in ber rom. Rirche nicht gegablt merben. - E. I., f. Elemene Romanus. - E. II., 1046-47, porber Suibger, Bifchof bon Bamberg, wurde auf Beheiß Ronigs Beinrich III. auf ber Synobe gu Sutri jum Papfte ermablt. - E. (III.), borber Buibert, Ergbifchof bon Rabenna, bon Beinrich IV. 1080 ale Wegenpapft Gregor's VII. ermablt, behauptete fich unter Bictor III. und Urban II., bis er, von einem Rrengbeer aus Rom bertrieben, 1100 in Ravenna ftarb. -C. ML, 1188-91, früher Paulne, Carbinalbifchof bon Branefte, erwarb bie weltliche Berrfchaft über Rom gurud und bewog Friedrich Barbaroffa, Bhilipp Huguft und Richard Lowenherz jum Rreugzuge. - C. IV., 1265-68, borber Buy Foulques, ein geborener Frangofe, tonial. Rath, bann Cribifciof von Darbonne und Carbinalbifchof von Cabina, verfchentte, um bie Dobenftaufenherrichaft gu fturgen, Reapel an Rarl von Anjou. - C. V. (f. b.) regierte bon 1305-14. - C. VI., 1342-52, früher Beter Roger, Bifchof bon Arras und tonigl. Rath, Befchüber ber Dorberin Johanna von Reapel, fprach 1346 ben lebten, aber auch graß. lichften Bannfluch über einen Raifer, über Lubwig ben Baier, aus und fuchte biefen burch Rarl IV. ju verbrangen. - C. (VIL), fchismatifcher Papft ju Abignon 1378-94, geborener Graf pon Benf, porber Bifchof bon Cambrai, bann Carbinal, entichabigte fich fur bie Abhangigfeit von ben Launen Rarl's V. burch bie greulichften Gelberpreffungen. - C. (VIII.), frührt Megibius Runoz, Ranonifus ju Barcelona, wurbe 1424, nach bem Tobe Benebict's XIII., von brei Carbinalen jum Bapft ermafit, mußte aber 1429 auf einem Coneil gu Tortofa emb-fagen. — C. VII., 1523—34, Julius von Mebici, guvor Erzbifchof von Florenz, fuchte Karl V. ju Bewaltidritten gegen bie Protestanten ju bestimmen und bas geforberte allgemeine Concil, beffen Reformen er filrchtete, ju verhindern. - C. VIII. (f. b.) regierte von 1592-1605. -C. IX., 1667-89, Julius Rospigliofi, früher Runtins in Spanien, bann Carbinalfecretar Alexander's VII., ftellte gwur die Berfolgung ber Janfeniften ein (ber fog. Clementinifde Briebe), verbot aber boch bie von ihnen beforgte Bibelüberfetung von Mons. - 6. I.,

1870—76, Emilie Mitici, zigle fish als in bereils betagier Wann frasie um hydriciles.

«X.1, 1700—21, Gwennin Francesco Mani, ich 1809 Garbind, ner in 1914, Swiden indig glidfid, perbammte 1711 bir Ausgabe bed Priese Tedmenst bom Durend burch bir Gonfiltution e Clusiquations und berflangerte bedurgh bir Sanknithiffigan Cercialpiticn. Seine Werte (2 Bee, Fransft, 1729) enthalten Bullen, Widen um Brieft.—6. XII, 1730—40, Derrups Gerfini, seil 1705 Garbind, Seftrolte den nicksparing Gosca um blitte des Gerfinis, Seminar ynr Bethyma her Grieden.—6. XIII, 1738—49, Garlo Rispanie, skillen Garbind, sign unter dem Ginflight des Sciansferchette Curregiani, myniet bed Berthagus der Felinite aus Vertugal, Kransferisch um Spanien und den genatigm Angriff bed Ribbaus dem Handlich und Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schliebaus

Clemens V. (Bertrand b'Agouft), ein geborener Frangofe, feit 1295 Bifchof von Comminges und feit 1299 Ergbifchof bon Borbeaux, ein Anhanger Bonifag' VIII., verbantte feine 5. Juni 1305 zu Perugia erfolgte Wahl zum Papst ber Ueberlistung der ttal. Carbinäle durch Philipp's von Frankreich Unterhändler. Wegen der Bürgerkriege in Italien blieb er in Frankreich und machte 1309 Abignon gur beftanbigen Refibeng bes papftl. Sofes. Ginem gebeimen Bertrage gemaß fprach er ben Ronig bon Franfreich und feine Diener bom Banne los, ben Bonifag VIII, über fie verhangt batte, erffarte die Strafbullen bes lettern gegen Franfreich für ungultig, gab bem Ronige ben geiftlichen Bebnten in Frantreich auf fünf Jahre und machte bie Bünftlinge beffelben gu Carbinalen; bagegen vereitelte er ben Blan Bbilipp's, feinem Bruber Rarl bon Balois Die beutiche Rrone aufzuseben. Rach langem Brocef fprach er Bonifag VIII. auf ber Rirchenberfammlung ju Bienne 1311 bon bem Bormurfe ber Reberei los. Muf bemfelben Concil bob er aus Ergebenbeit gegen ben Ronig Philipp ben Templerorben anf. Bon bem Ronige Robert von Reapel, ber bon bem Bapfte bas Land ju Lehn trug, unterftupt, bemuthigte er 1313 Benebig, bas er wegen Befitnahme bon Ferrara 1309 mit bem Banne und weltlicher Acht belegt hatte. Als Raifer Heinrich VII. auf seinem Römerzuge 1311 bie kaiferl. Rechte ansprach und bem Könige Robert Neapel ftreitig machte, nahm C. feinen Bafallen burch brobenbe Bullen in Schut und excommunicirte bie Bunbesgenoffen bee Raifere. Den Tob Beinrich's VII. (1313) benutte er, ben Ronig Robert 1314 jum rom. Genator und Reichsbermefer in Italien ju ernennen; boch mitten in feinen Blanen jur Unterjochung Italiens ftarb er 20. April 1314 zu Roquemqure in Langueboc. Simonie, Sablucht und Unaucht berrichten an feinem Bofe. Die auf feine Anordnung gusammengestellten, Die Reform bes Rierus bezwedenben Rirchengefete find unter bem Ramen Clementinen (f. b.) befannt.

Clemens VIII. (Sippolnt Albobranbini), geb. 1536, feit 1585 Carbinal, gelangte burch einftimmige Babl bee Carbinalcolleginme 30. Jan. 1592 auf ben papfit. Thron. Für feine Beigerung , ben frang. Ronig Beinrich IV. anguertennen , ben er erft 1595 abfolbirte , mußte er burch Befchrantung feiner Gewalt in Frautreich buffen, auch bermochte er nicht, Benebig in bie gewünichte Abhangigfeit von feinem Ctuble zu bringen. Dagegen gewann er polit. Ginflug genug, um ohne Biderfpruch bas bem Saufe Efte burch Eroberung 1598 abgenommene Berjogthum Ferrara ju behalten. Er bermittelte 1598 ben Frieden ju Berbind gwifden Frantreich und Spanien und verhittete, inbem er bas Ebict von Rantes mit Stillfchweigen Uberging und in die Scheidung Beinrich's IV. bon Margarethe willigte, ben Ausbruch eines neuen Rriege amifden biefen Dachten. Beil er bie Domimcaner in ber Streitsache do auxilis gratiae anange begunftigte und bie Ranonisation Lopola's ablebnte, gerfiel er mit ben Jefuiten, beren Umtriebe er auch in England bemmte. Daber tamen fie, ale er 5. Dlarg 1605 ftarb, in ben Berbacht, feinen Tob veranlafit ju haben. Geine Leichtglaubigfeit murbe bon einem Betruger gemisbraucht, ber im Ramen bee Patriarchen bon Alexandria bie Unterwerfung ber griech. Rirche anbot; auch mistang ihm ber Berfuch einer Union ber Thomaschriften in Jubien. Bon ber Bulgata beforgte er 1592 eine zweite Musgabe, bie nach ibm Clementina genannt wirb.

Clientes XII. (Giscomi Sinerus) Antonio, dann Levenys Onganacillo, der Sohn eines Arptes, gh., in Son-Artenagdo dis Kimini 31. Del. 1705, tetal in Mitte von 18. 3. in den Minnettenerben und habeite Philodophie und Theologie, die er dann mit Erfolg lepter. Unter Beneitet XIV. erfolgt er den midigen Sohn eines Gandlinet der Ongalitien und unter selben Statische Stat

556 Clement Clementi

bis endlich, infolge eines Abtommens, Ganganelli 19. Dai 1769 gemantt marb. Die Berhaltniffe, wie er fte vorfand, maren außerft fcmierig. Um bee Jefuitenorbene willen mar Clemens XIII. mit Franfreich, Spanien, Bortugal, Reapel, Parma gerfallen; überall mar bie Befellichaft Jefu ansgemiefen, überall maren bie papftl. Runtien meggefandt worben. Benebig wollte bie geiftlichen Orben ohne Bngiehung bes Papftes reformiren; Bolen fuchte bas papft. Anfeben ju minbern; die Romer felbft maren ebenfalls nagufrieben. Der nene Bapft, bie folimme Lage ermeffend, bemubte fich junachft, die Fürften ausgufohnen; er fchidte einen Runtius nach Liffabon, fuspenbirte die Bulle «In coons domini» und trat mit Spanien und Frantreich in Unterhandlungen. Rach mehrjährigen Unterhandlungen unterzeichnete er 21. Juli 1773 bas 16. Mug, beffelben Jahres beröffentlichte berühmte Brebe Dominus ac redemtor noster», welches bie Befellicaft Jefu aus aRudfichten für ben Frieben ber Rirche, aber für alle Reitens aufhob. Bon biefem Mugenblide an mar fein Leben ein bon Furcht geangftigtes, und allmablich schien feine Kröfte. Er ftars an florsutischen Uebeln 22. Sept. 1774. Die Bermuthung, daß er vergiftet worden, obgleich C. selöft daran geglandt zu gaben schien, ich ieboch grundlos. Der Kammerpachter Carlo Givogi ehrte das Andenken seines Wohlfchäters durch ein Maxmorbentmal in ber Rirche ber Apoftel ju Rom, meldes Canova nach Bolpato's Angabe ausführte. C. zeichnete fich burch Freifinnigfeit, Staatellugheit, grundliche Gelehrfamteit und milben Charafter rithmlich aus. Er beforberte Rilnfte und Biffenfchaften, unter anberm auch burch bie Stiftung bes Clementinifden Dufeums, bas, burch Bius VI. und Bine VII. bereichert, jur iconften Bierbe bes Batican murbe. Un Schriften bat E. nichts binterlaffen ale Briefe und Senbidreiben. Die bon Caraccioli herausgegebenen Briefe (beutich 5 Bbe., Lpg. 1777-80) bermengen Bahres mit Galfchem, ebenfo bie «Nonvelles lettres interessantes du pape C. XIV » (3 Bbe., Bar. 1776 u. öfter; beutich, Lyg. 1790). Bgl. Caraccioli, «La vie du pape C. XIV » (Bar. 1775; bentich, Frantf. 1776); Reumont, « Ganganelli, Bapfl C. XIV., feine Briefe, feine Beits (Berl. 1847); Theiner, "Gefchichte bee Bontificate C.' XIV." (3 Bbe., Pp3. 1853). Die Schrift von Latouche, aC. XIV. et Carlo Bertinazzi, correspondanco inddites (Bar. 1827), ift eine finnreiche, angiebend geschriebene Biction. Clement (Jacques), ber Morber Adnig heinrich's III. von Franfreich, geb. im Dorfe

Climant (Jacques), der Weber König heinrich III. von Kranfrich, geb. im Dorfe Gerton im Grengel des Ergistignem Kinnin, mer 25. alt und nicht langs im Dolfe der Dominianer, als der Burtigeift der Liger ihn auf den Gehante trechte, den König ju ermeeken. Durch einem Kreise der geging und, mie dehante trechte, den hie bergagen was Montpresse der Berger in der bei bergagen was Montpresse der Schig ig in alleigen Andreiten was der Konig ist aufgest. Ann fighen Wegner, als der Lieberinger wechtiger Rechtfielden von Burts vor den König gellicht, dem sichem Montpress der Lieberinger und dieser beiter finner werden der Schig ist der Schig ist der Schigen Berger als der Schig ist der Schiegen Berger als der Schiegen von Werten beiter finner werden gestellte der Schiegen werden gehen der Schiegen der finner Wester, nahmen beiter in bestehen eine Gehöft gemein der heine Schiegen werden gehöften, den keine Vertrechte schiegen der Vertrechte finner Schiegen der betreite der bestehe gerichte und den vertrechte gehörten der Vertrechte der Vertrechte der Vertrechte der der Wester, der Vertrechte der der Vertrechte der der Wester, der Vertrechte gerichte der Vertrechte der Vertrechte der Vertrechte der Vertrechte der der Wester der Vertrechte gerichte Wester der Vertrechte der

St.-Cloud, um die mit feinem Blute getrantte Erbe aufzusammeln.

Allemarti (Muja), einer ber gröfen Slasiertjoifer um Gomponiten für fein Inframent, mar zu Mon 1752 gebrene. Eine Aller, ein Eliksrasieliter, einhofen and pilget früjkgind bet Goßnet Anlage. Alle feine erfine Schret merben ber Appellmeister Bureni, ber Dramit Berbeit und Gescheift im der Gentrebundlic Starpin genannt. Im 12. 3. (giefe et eine mit großen Griefell aufgenommere: Weife und zeigelen deuts, auf der der Angelben eine Gescheift, und der Gescheift, in der Gescheift und der Gescheift, der

Clementinen Clerfast 557

bewog ibn, bie Befchafte beffelben auf einige Beit ju übernehmen. Er gab baber ben Unterricht auf, befchäftigte fich aber in feinen Freiftunden mit Bianofortefpiel und Berbefferung bes Bianoforte. 1802 reifte er mit feinem berühmten Schuler Fielb jum britten mal nach Baris, bon ba nach Bien, Betereburg , Berlin und Dreeben , auch in bie Schweis und nach Italien, bis er im Commer 1810 nach England gurildfehrte, wo er nun einen Dufitalienhandel aufing und eine Inftrumentenfabrit begrimbete. Gine neue Reife auf ben Continent nuternahm er 1820. In Leipzig brachte er im Winter 1821 zwei feiner neuen Symphonien zur Aufführung. Bon feinen Banbelogefchaften gog er fich fpater mehr und mehr gurild, bie Sauptforge baffir feinem Affoeie überlaffenb, und lebte meift auf feinem Lanbftte Evesham, von bem ans er nur jumeilen London befuchte. Ale Runftler behielt er bie an fein Enbe frifche technifche Rraft und geiftige Elafticität. Er ftarb 10. Dary 1832. C. ift ale ber Begrunber bes mobern-virtuofen Alabierspiels angufeben. Richt nur mar feine Ercentirung eine hochft glangende fur feine Zeit, fandern er hat auch ber Mechanit des Bianofortespiels durch Syftematifirung des Fingersabes ungemeinen Borichub geleiftet. Geine Grunbfage übertrug er auf eine Reibe ausgezeichneter Schiller (Fielb, J. B. Eramer, Rlengel, Louis Berger und jum Theil auch Ralfbrenner), bie fie wieber fortpflangten, und außerbem legte er in feinen Compositionen, bornehmlich vielen Sonaten, eine Menge neuen Figuren- und Baffagenwefene nieber. Bubem find feine Compofitionen reich an gefälligen Bebanten und im fliegenbften und ebenmußigften Stile gearbeitet. Die berbienftlichfte und reichfte von C.'s Arbeiten ift fein Ctubenwert «Gradus ad Parnassum» (1818). In biefem Werte lagt fich am beften ertennen, mas er fur bie Fortentwidelung bee Mavierfpiele geleiftet hat.

Cincaentien hift ber Theil bei «Corpus juris canonici», medier bie vom Hand Cirmens V. vernöllichte Camming der Gediglie bei Gerneil ben Bienen (1311) meht einer Mangli siener eigenen Berecholen enthält. Die G. find nach der Odwung der officiellen Cammingen der frührer Maybe in sim Odhiere einspektie. Wolleiche wurden ist im Goussteren der Garbanie berech Gleinen der V. 1313; den Untwerftläten zu Paris um Bologan überfendet fie delfin Rochfolder, Johann XXII, 1317. — C. oder Ciementinis sich Areconstituens.

und Somilien, f. Clemens Romanus.

Ciere (frang.) ober Clert (engl.), bom lat. Cloricus, bebentet urfpriinglich einen jeben Beiftlichen. Da jeboch im Mittelalter nicht nur gelehrtes Biffen allein im Befin ber Beiftlichfeit mar, fonbern auch bie Schreibfunft faft ausichlieflich nur von berielben gelibt murbe. erhielt bas Bort allmählich bie Bebeutung von Belehrter ober Schreiber, fei es nun, baf lettere wirflich bem geiftlichen Stanbe angehorten ober Laien maren, Die bei Staate- und Berichteverhaublungen bas Amt eines Gerretare verfaben. In England murben foggr alle niebern Stellen in ben Berichten anfange mit Beiftlichen niebern Ranges befett, und noch bentigentage werben bier Secretare, Actuare, Berichtofdreiber fowie alle Unterbeamten eines abnlichen Birfungefreifes bei Berichte- und Bermaltungebehörben unter bem Ramen Clerte aufammengefaftt. Auch im frang. Mittelalter galt C. für gleichbebeutenb mit einem Gelehrten ober miffenfchaftlich gebilbeten Danne. Rach ber Bieberbelebung miffenfchaftlicher Stubien führte ein jeber Beiftliche ober Richtgeiftliche, ber fich mit ben Wiffenichaften beichaftiate, biefen Ramen. Spater jeboch fowie noch gegenwartig, bebiente man fich bes Wortes C. jur Bezeichnung theile fubalterner Beiftlichen , theile folder Laien , welche fich bem Bernfe eines Abone, Buiffier ober Rotare wibmeten. Rach ber frang. Gefetgebung muß ein jeber, ber bie genannten Functionen befleiben will, borber eine mehrjahrige Lehrzeit, Die Clericature beift, ju feiner praftifchen Ansbildung bestehen. So milfen 3. B. junge Manner, welche ein Rotariat zu er-langen wünschen, vorher nach dem Gesche fechs Jahre, zufünstige Avones (f. Abvocat), nach guritdgelegtem Studium auf einer Rechtefcule, filnf Jahre lang ale C. auf ber Expedition eines Rotars ober Aboue gearbeitet haben. Daburch, baf bie E. ben öffentlichen Beruf ihrer Arbeitgeber erwerben wollen, find fie bon ben blogen Schreibern unterfchieben. Auch in Belgien und ben Rieberlanben ift bas Wort für gewiffe Beamte in Gebrauch.

Elerfant (Granc Schöft Chart. Joj. de Trüy, Erg von von) öftere, Geldmarfdoll, geb.
1.73 im Schoffe Prufile bei Brid im Demogna, trat 1749 in Ghrar. Dienst und zichnet ich im Schoffen der Trige from 1.85 offer all einer ber eiften der Trig gelftleten Waris Zhereften. Orden erfeldt. Bei dem Aufflande in den Miderfanden 1730 verworf er alle Aureitein, volum finn un ju mus Abfold von Alepfel, in verteilen jahelt. Wis Geldmarfenden Aufflerten der Schoffen der Gelftleten der Schoffen der Gelftleten der Gelftleten der Verschaftleten der Gelftleten der Verschaftleten der Verschaftlet

Bergogs von Braunfchweig geftogene öfterr. Bulfecorpe, mit bem er 15. Gent. Die Frangeien bei Eroir-aur Bois folug. Rach bem Rudjuge bes Bergoge aus ber Champagne jog er fich nach Belgien gurild, mo er nach ber Rieberlage bes Bergogs bon Cachfen Zefchen bei Jemappes fich mit biefem vereinigte, bann mit bem Bergog bon Cachfen-Roburg, ber bierauf ben Dberbefehl übernommen, Die Frangofen 1. Darg 1793 bei Albenhoben foling, hierauf Daftricht entfette, 18. Dary mit bei Reerminden focht und 11. Cept. Queenon eroberte, 15. und 16. Det. aber bei Battignice gefchlagen murbe. 1794 marb ihm die Bertheibigung von Beftflanbern übertragen. Sier murbe er 29. April bei Moucron bon Bichegru gefchlagen und jog fich bann nach bem Befechte bon Tourcoing in eine fefte Stellung bei Thiel gurild. Ale er biefe verließ, murbe er 13. Juni von neuem bei Booglebe gefchlagen. Rach bee Bergoge von Cachfen-Roburg Abagna übernahm er Anfang Buli ben Dberbefehl über bas ofterr. Beer, fab fich aber genothigt, am 5. und 6. Det, bei Bonn über ben Rhein gurudgugeben, 1795 erhielt er ben Gelbmarichallftab, und ben Dberbefehl ber faiferl. Beere am Rhein, in welcher Stelle er Jourdan 11. Oct. bei Sochft foling, Daing burch Erftilrmung ber für unüberminblich gebaltenen frang, Berichangungen am 29. Oct. entfeste und 21. Dec. einen bortheilhaften Baffen. ftillftanb mit ber Frangofifchen Republit abichlog. Anfang 1796 ging er nach Wien gurild, wo er bom Bolle mit Jubel empfangen und bom Raifer jum Ritter bes Golbenen Bliefes erhoben wurde. Doch erhielt er ben Oberbefehl nicht wieber, weil er fich mit bem Minifter Thugut nicht verftanbigen tonnte. Er trat barauf in ben hoftriegerath, ftarb aber fcon 19. Juli 1798. C. pereinigte mit ben Gigenfchaften eines guten Colbaten bie eines portrefflichen Menfchen.

Clermont (im Mittelalter Clarus mons ober Clarimontium) beifen mehrere Stubte in Frantreich. - C. en . Beaupaifis ober C. be l'Dife ift bie Sauntftabt eines Arronbiffeniente bee Depart. Dife und liegt an ber Brede und an ber Gifenbahn. Der Drt gablt 5666 E., welche Leinweberei, Baumwollfpinnerei und Strumpfwirferei fowie Leinwand. Debl- und Rorn. hanbel treiben. C. hat einen Berichtshof, ein Rabbinat, ein Spital fitt Beiftestraufe, ein Comnungleollege und eine landwirthichaftliche Rammer. Das auf bem bie Ctabt beberrichenben Berge gelegene alte Chloft ber Bringen bon Conbe ift in ein Inchthaus verwandelt. Ginft mar ber Ort eine Grafichaft, feit Philipp August eine Apanage fonigl. Bringen, und gwar ber Linie, aus welcher bas Saus Bourbon entfproffen ift .- E . - en . Mrgonne, Stabt im Depart. Daas (Rothringen), unweit bes linten Ufere ber Mire, hat 1350 E., welche hauptfachlich Gifenmagren verfertigen und bamit Sanbel treiben. Der Drt mar ebemale bie fefte Sauptftabt ber alten Graffchaft Clermontois, welche 1564 ber Bifchof von Berbun an ben Bergog Rarl II. von Lothringen, biefer aber 1641 an Ronig Lubwig XIII. abtrat. Lubwig XIV., welcher bie Feftungewerte ber Stadt abtragen ließ, gab bie Graffchaft bem großen Conbe, bem fie im Burenaifchen Frieden 1659 aufe neue gugefichert murbe. - C .- Ferrand, auch bloe C. genannt (Augustonemetum ber Romer, im Canbe ber Mrverni), Die alterthumlich gebaute Saubtflabt bes Depart. Bun-be-Dome, an ber Gifenbahn und am Gingange eines halbtreisformigen Thale im D. bes Bun - be - Dome herrlich auf einer Anhohe zwifchen ben Fluffen Bebat und Allier gelegen, wird feit 1633 burd bie Orte C. und Montferrand gebilbet, welche, eine halbe Stunde voneinander entfernt, burch Alleen verbunden finb. G. hat aus buntler Laba erbaute Baufer, mehrere ausgezeichnete Bebaube, wie bie alte, im goth. Stil erbaute Rathebrale mit 22 Rapellen, die Getreibe- und bie Leinwanbhalle, bas Theater, bas Botel-Dieu u. a. Die Ctabt ift ber Gis ber Departementalbeborben, eines Tribunale erfter Inftang, eines Sanbelegerichts und eines Bifchofe. Gie hat eine Atabemie für feche Departemente, ein Lyceum, eine Borbereitungefchule fur Debicin und Pharmacie, ein Lehrer- und ein theol. Ceminar, beegleichen Beichen- und Bandwertofchulen, geol., botan, und andere Lehranftatten. Außerbem befindet fich hier eine Gesclichgaft ber Biffenichaften und fconen Runfte fowie bes Aderbaues, ein Mineraliencabinet, ein botan. Garten und eine öffentliche Bibliothet. Die Bahl ber Dewohner beläuft fich auf 37275, welche Fabrifen in chem. Producten, in Calpeter, Lavaartifeln, Geibe, Leber, Bache, Branntwein und Staneuren, Defferfchmiebmaaren u. f. m. unterhalten und einen febr betrachtlichen Sanbel mit Lanbesproducten und Spedition gwifchen Borbeaux, Paris, Shon und bem fubl. Franfreich treiben. Much bereitet man in E. Apritofen- und Apfelpafteten, melde megen ihrer Gute meitfin berfandt merben. Angerbem befinden fich bafelbft gwei Mineralquellen (barunter ber berühmte incruftirenbe Gifenfauerling von St. - Allpre), welche ale Baber benutt werben, wie benn bie gange Umgegenb reich au Mineralmaffern ift. Eine Menge rom. Alterthumer, namentlich eine Bafferleitung, zeugt bon bem roin. Urfprunge ber Stadt. 3m Mittelalter murben in C., welches ber Gib ber Grafen gleiches Ramens ober ber von Ausergne und eins ber ülleften Bistigiume freunfreicht war, miejeren Kirchemersammtungen gefalten. Die metmültiglie met von Genosi im 3.1000, auf wiedem wird Spall fleben II. ber erste Kreuzung zu Stande gefracht nurden. — E. de 1°5'erauft oder C. elbeber, Dauphort einst Ilrevolkfemnte, ift im eine genetflessig Sould im frau, Dopart, Erkmit mit bei Liggt auf einem Higgs und einem Higgs und einem Higgs und einem Higgs und einem Bertiffen Ausgeber der Verleichten der Spelche der der Verleichten der verleichte der Verleichten der Verle

Clermont-Lonnerre, ein altabeliches frang, Gefchlecht, beffen Stammfit Clermont in ber Gegend von Grenoble liegt. Die Barone von C. maren bie machtigften Berren in ber Dauphine, und bereits 1572 marb bie Baronie jum Bairie-Bergogthum erhoben. Das Gefchlecht trennte fich in verfchiebene Seitenlinien, bon benen bier bie in bie neuere Beit fortblühten: 1) bie bergogl, Linie; 2) bie Linie ber Marquis von C., bie fich 1521 absorberte und gegen. martig in zwei Meften befteht; 3) bie bes Marquis C .- Montoifon, bon ber bie lette Erbtochter ben alteften Cobn bes jegigen Bergoge beirathete, aber 1847 ftarb; 4) bie bes Marquis von C .- Mont. Saint-Jean. Das Saus C. bat Franfreich eine Reihe ausgezeichneter, mit ben bochften Staatowitrben belleibeter Danner geliefert. In neuerer Beit machten fich befannt: Cta. nislaus, Graf von C .- E., ber Gobn bes Darfchalls E., geb. 1747. Derfelbe mar por ber Revolution Oberft und trat 1789 ale Abgefandter bee Abele in bie Generalftaaten. Beil er für bie Bereinigung ber brei Stanbe ftimmte, erlangte er eine folche Bopularitat, bag man ibn gn ben Berathungen über bie nene Conftitution jog. Reben großen, felbft bon Mirabean beneibeten Rebnertalenten machte er feine Grundfate fur bie conftitutionelle Mongrchie mit größter Freimuthigfeit geltenb, verlette aber bamit nicht allein bie ariftofratifche Bartei, fonbern anch bie Beforberer und Anftanger ber Republit. Er forberte in ber berufmten Racht bes 4. Aug. mit Generifer Die Abichaffung ber Privilegien, flimmte aber auch für bie Bilbung aweier Rammern, für das tonigl. Beto und für alle Brarogativen ber conftitutionellen Rrone, Um ben Republitanern, befonbers ben Jatobinern ju begegnen, grunbete er mit Dalonet ben monarchifden Club, ber balb wieber aufgeloft werben mußte, und gab bas «Journal des impartiaux» berans, bas ebenso menia Fortgang batte. Im Juni 1791 murbe er angellagt, bem Ronige gur Rlucht bebulflich gewefen ju fein, und batte fich bie Rationalberfammlung feiner nicht angenommen, fo mare er fcon bamale bom Bobel ermorbet morben. Babrent ber Borgange vom 10. Ang. 1792 brang eine wilthenbe Menge in feine Bohnung, angeblich um berborgene Baffen aufzufinden, und ale man feine fand, foleppte man ibn bor bie Section. Da auch diese feinen Grund jur Antlage gegen ibn sand, so wurde C., als er von hier vogging, angegriffen, durch einen Schaf vermundet und in dem Jaufe der Gröfin Briffa, in dos er geschieden, vollende erwirgt, Eine Sammtung siener polit. Echritien (4 Bet.) erschien 1791. Dit ibm erloid ber graftige Zweig bes Saufes. - Aime Rarie Gaspard, Bergog bon C.- T.. Generallientenant, ebemaliger Bair von Frantreid, Marine und Kricominifter. geb, ju Barie 27. Rob. 1779, trat 1799 in bie Polytedmifche Coule, machte bie Relbzitge in Italien, Deutschland und Spanien mit und mar Rapitan, ale er 1808 Abjutant bee Ronige Joseph von Reapel murbe, in beffen Gunft und Dienften er fortan blieb. Rach 1814 trat er mit bem Range eines Dberften in bie frang. Armee gurud und erhielt burch bie Sofgunft bie Beforberung jum Marechal-be-Camp. Rach ber zweiten Rudtehr bes Ronige murbe er gum Bair ernannt und Commanbeur ber Garbecabalerie. Geine erften Schritte in ber Bairetammer gengten bon Unabhangigfeit; allein bon 1817 an unterftupte er bie Reaction und befampfte alle freiftunigern Daftregeln. Ale Billele Brafibent bee Confeile murbe, erbielt C. im Dec. 1820 bas Amt bes Marineminifters und ben Grab eines Generallientenants. Er fuchte bie verfallene Seemacht Frankreichs gu beben, wirfte auch feit 1823, wo er bas Dinifterium ber Marine mit bem bes Rriege vertaufchte, mit Energie für bie Reorganisation bes Beers. Unter ihm murbe bas alte Daterial ber Artillerie burch ein befferes erfett, ber Generalftab reorganifirt und bie Cabaleriefcule an Saumnr nach neuem Blane bergeftellt. Rach ber Julirevolution von 1830 weigerte er fich, ber neuen Regierung ben Eib gu leiften, fobag er ins Brivatleben gurudtreten mußte. Er ftarb 8. Jan. 1865 auf feinem Cofoffe Guffolles. Der altefte feiner brei Gohne, Gaspard Louis Mimé, Marquis von C .- I., ift 1812 geboren. Clerodendron , b. b. Priefterbaum, nannte Linne eine Gattung tropifder Baume und

Strancher aus ber 4. Rlaffe, 1. Orbnung, feines Spfteme und ber framilie ber Berbenaceen,

560 Clethra Clichiren

untdie gamplindige ober zu beri stefende Blatter und in briefing gobetlichtige, absfelfandige Zengeblen der enssthäusig Wissen gruppter Blitten higt, de und einem gloten, selten reigeraffennigen, alt fünftanigen Artige und einer trichter ober jest preisentrichten geben Blumantonen in lindlappigen Camme beschiebt. Mas den weisscherigen gehandlichten einfelst eine ben Recht gestellt gestellt der der beschiebt gestellt zu der Gestellt gettellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gest

Clethra, pon Gartuer benannte Gattung bon Banmen und Strauchern aus ber 10, Rlaffe, . 1. Drbnung, bes Linne'ichen Suftems und ber Familie ber Erieaeeen, beren Mrten mit Musnahme ber auf Dabeira wachfenben C. arbores Act. in Amerita ju Saufe finb. Gie baben abwechfelnbe, leberartige, gange Blatter und in enbftanbige Trauben geftellte Bluten mit einem fünftheiligen Relch und tief fünftheiliger ober faft fünfblatteriger, weifer Blumentrone; bie Frucht ift eine bom Reld umbillite, breifaderige, mit brei Rlappen auffpringenbe, vielfanige Rapfel. Die genannte C. arborea, ein bie 9 &. bobes Baumdjen mit brauner Rinbe, langlich langettformigen Blattern und riepig angeordneten, behaarten Blutentrauben, ift ein fdjones Biergewachs, welches jeboch entweber im Drangeriebaus überwintert ober im Berbft gut berpadt werben muft. Reinen Cous im freien Lanbe beburfen in nicht ju rauber Lage C. alnifolia L. aus Norbamerita, mit bertebrt-eifermigen, feiligen Blattern und einfachen Blutentrauben, C. tomentosa Lamk. aus Birginien, mit ebenfo geformten, aber unterfeite weißfilgigen Blättern , C. paniculata Act. aus Carolina , mit feilig-langetiförmigen Blättern und riöpen-förmig grupperten Blütentranben, u. a. m. C. tinisolia Sw. aus Jamaila, C. forruginea Rz. Pay, aus Bern und C. mexicana DC, tonnen nur im marmen aber temperirten Saufe cultivirt werben. Die Arten bes freien Landes verbienen mehr, als es gefchieht, angebaut zu werben, ba fie fpat und lange blithen, angenehm buftenbe Blumen und fcones Laub befiben. C. arbores ale Zwergftrauch erzogen, wo fie bann febr reichlich ju bluben pflegt, ift ein febr bubiches Topf. gewäche. Alle Arten laffen fich burch Stedlinge bermehren.

Cleveland, urfpringlich Cleaveland, nach Eineinnati die bebentenofte Ctabt im nord. amerit. Staate Dhio und im Bezirte Cunghoog an einer Bucht bee Eriefees gelegen, wurde 1796 bon Unfieblern aus Connecticut angelegt. Die Entfaltung ber Stadt begann jeboch eift, ale die Ranule ben Bertehr vermittelten und die Dampffahrten ju Baffer und ju Lande fich entwidelten. Rach bein Ceufus von 1820 batte C. 400, nach bem von 1860 43417 G. Ceitdem der Rorben der Bereinigten Staaten mit einem dichten Gifenbahnnet itberzogen ift, bilbet C. einen ber hauptfnotenpuntte an ben Geen und verbindet Morben und Guben ebeufo miteinander als Dften und Weften. Allein fein Sandel auf bem Eriefee betrug 1857 20 Mill. Dollars an Berth. Bum größten Theil auf einem um mehrere hunbert guß über bem Gee fich erhebenben bewaldeten Bilgelriiden erbaut, gewährt bie Ctabt eine überaus malerifche Musficht auf ben Eriefee und bas im meiten Balbireis fich ausbreitenbe Beftabe. C. bat 35 Rirchen und Bethäufer für alle Confessionen und Getten, gute Schulen und 12 (barunter 3 tagliche) öffentliche Blatter. Seine Bafferwerte find bebeutend und grofartig; feine Induftrie in Dafchinen, Gifenwerten und Aderbauwertzeugen bebt fich bei ber giinftigen Lage an ben großen Bertchroftragen und ber Rabe von ergiebigen Roblenbergwerten taglich mehr und pragt ihren nenengt. Urfprung immer entichiebener aus, ber fich auch in ihrem geiftigen Auftreten nicht verleugnet. Muf bem fconften öffentlichen Plate C.e ift bem Commobore Berry, ber nicht weit bon bier auf bem Eriefee 1814 die Englander befiegte, 1860 ein übrigens gefchmafiofes Dentmal errichtet.

remark Greyk

Clientel Elifford

ift bas am allgemeinften anwenbbare. In jebem falle ift bie Matrige ein getreuer, aber entgegengefetter Abbrud bes Driginale in Geftalt einer bunnen Blatte, welche gur bequemern andhabung auf einem Stude Solg befeftigt wirb. Ale Material gur Darftellung bee Abflatiches (Cliche) eignen fich vorzugeweife folde leichtfchmelzende Detallmifchungen, welche beim Abfliblen nach bem Schmelgen langfam erftarren und babei fir furge Beit einen bidfliffigen, faft breiartigen Zwifdenzuftanb annehmen, wie es befonbere bei Legirungen aus Blei, Binn und Bismut fowie ans gleichen Theilen Binn und Blei der Fall ift; boch tann auch Schriftzeug und unvermischtes Blei, wie schon erwähnt, angewendet werben. Das Metall wird in einer gleichmäßigen, nur 1½,2—2 Linien hohen Schicht auf ein Blatt Bapier mit aufgebogenen Ranbern gegoffen; bann faßt man bie Matrize mit ber hand nub fchlägt fle fchnell und fraftvoll fentrecht auf bas Detall nieber in bem Augenblide, wo letteres bem Erftarren nabe ift. Da hierbei bas Metall gewaltsam in die feinften Blige ber Matrige hineingetrieben wirb, fo erlangt ber mobigelungene Abbrud eine burch Guf nicht ober wenigftens fcmer gu erreichenbe Scharfe, Begen bes beim Abflatiden eintretenben Berumfpribens von Detalltheilen ift Borficht (namentlich Cout ber Sanb burch einen Sanbidnh) anguwenben; baber empflehlt fich bee Bebrauch einer Clichirmafdine, b. f. eines Fall- ober Schlagwerfe, worin bie Datrize burch ein Bewicht ober Febern im richtigen Momente niebergefchlenbert wirb, mas bei größern Da trigen ichon wegen bes nöthigen Rraftaufwanbes erforberlich ift. Giner berartigen fleinern Dafchine, bie benfelben Ramen filhrt, bebient man fich and beim Giegen ber allergrößten Buchbruderlettern, um burch einen Stempel bas flüffige Detall fruftig in bie Giefform gu treiben. Rach Erfindung ber Stereotypie (f. b.) wurde biefe auch fitr bie Berftellung von Eliches angewenbet, und es ift bies namentlich bei Cliches von großern Bolgichnitten ansichlieflich ber Fall.

Clientel hieß bei ben Römern bas Schupverhallniß, in weldjem ein Geringerer (Client) zu einem Machtigern (Batron) ftanb. Das Inftitut ber E. war nicht blos auf Rom befchrant, fonbern fant fich auch in andern ital. Staaten bor, und in Griechenland find bie theffalifchen Beneften, Die fpartanifden Beloten mit ben Clienten gn vergleichen. Der Urfprung ber C. ift vermuthlich überall in ben Beziehungen gu fuchen, in welche altanfaffige Boltoftamme gu fiegreichen Ginmanberern traten. Forterhalten marb bas Berhaltnig burch feine Erblichfeit, aber and baburd, bag theile Freigelaffene nothwendig in Die C. traten, theile Freigeborene fich freiwillig berfelben unterwarfen., Der Client geborte jum Gefchlecht (ber gens) feines Batrone, führte beffen Gefchlechtenamen (nomen gentile) und hatte theil an ben Opfern und bem Grabmal ber Bens. Bolit. Rechte burfte er anfange nub folange bie alte Befchlechterverfaffung beftanb (f. Comitien), nicht ausilben; erft Gervins Enllins gewährte ben Clienten burch ihre Aufnahme in Die Centurien (f. b.) bas eigentliche Burgerrecht. Bom Batron batte ber Client Aderland in wiberruflichem Befit, bon jenem ward feine Cache vor Gericht gefilhrt (baber bie Unwendung ber Musbriide Batron und Glient auf ben Rechtsanwalt und ben, flir welchen er hanbelt); bagegen war ber Client ju Beihillfen bei ber Anoftattung von Tochtern bee Batrone, bei beffen Lofung aus ber Befangenichaft, bei ber Bezahlung von Buffen und anbern Untoften. in altefter Beit auch jum Rriegebienfte fitr ben Batron verpflichtet. Batron und Client follten nicht ale Bengen und Rlager gegeneinander auftreten, nicht Erng und Feindschaft üben. Bergeben bes Clienten gegen ben Batron murben ale Berbneffio (Berbrechen an benen, gegen welche man besondere Pflichten zu erfüllen) angefeben. Allmablich fowand bie ftrenge Ab-hangigfeit ber Clienten. Gegen bas Ende ber Republit hatte fich die C. in eine Art Bietatsverhaltnif verwandelt, und nicht blos einzelne, fonbern Colonien, Municipien, gange Bolferfcaften benaben fich in bie C. angefebener Roner. Erft in ber fpatern Raiferzeit verlor fich bie Bedeutung bee Inftitute.

(Alffled), eine der Alfelm und verlerzweigstein Kamitien in Eugland, deren Gefäglich mehrer bericht gie erfüllung um Schäfflich ausgeglichten Kamier aufgreicht gal. Alle Cliffer des Paufel wird Waller, der Schaft eines Auflich eine Klacht fiede und gestellt der Verletzung der Alfelm der Verletzung der der Verletzung der

Convenierium Ceriton, Clite Muffinge, IV.

561

gebracht hatte. Der Entel John's, Benry, ward 1523 jum Grafen bon Cumberland er-nannt. — George E., Graf von Cumberland, der Entel des erften Grafen, wurde ju Brougham-Caftle in Beftmoreland 1558 geboren und machte fich unter ber Ronigin Glifabeth ale Seeabenteurer befannt. Er bereitete fich bon Jugend auf jum Seebienfte bor, flubirte gu Cambribge Mathematit und tam bann an ben Sof, mo er burch Glang und Gemanbtheit bei ben Soffeften, befonbere in ben Ritterfpielen bie Bunft ber Ronigin erwarb, bie ibn gewöhnlich ju ihrem Ritter mabite und ihm einft ihren Sanbiduh ichentte, ben er fortan mit Ebeifteinen befest auf bem Bute trug. 1586 fchiffte er fich auf einer fleinen, bon ibm felbft ausgerufteten Cocabre ein, um einen Ungriff auf Die Agoren ju unternehmen. Die Erpedition fiel jeboch nicht gludlich aus. E. berlor burch einen unbefonnenen Angriff auf Terceira viel Mannfchaft, bie überbies noch bem Sunger und auftedenben Rrantheiten unterlag, fobaft bie Chiffe 1589 taum nach England jurudgebracht werben tonnten. Beute batte er babei febr wenig gemacht, und bas Schiff, bas fie nach England führen follte, fcheiterte an ber Rifte bon Cornwall. berabgetominen, ftarb er 30. Det. 1605. Dit feinem Reffen Benry erlofc 1643 ber Titel eines Grafen von Cumberland. Die Baronie C. mit ber Beerswürde ging jeboch au bie weibl. Linie über und gelangte fo an die Familie Couthwell, beren Erbin, Cophia, Die jegige Laby be C., geb. 1791, fich 1822 mit John Ruffell, Better bes Bergogs von Bebford, verheirathete. -Der Danneftamm bes Saufes blitt noch in bem Beeregefchlecht ber C. von Chubleigh, welches feinen Urfprung bon Louis, einem jungern Coon bes vierten Lorbs, ableitet. Es murbe burch ben Ritter Thomas C., geb. 1. Mug. 1630, emporgebracht, ber burch feine polit. 3ntriquen unter Ronig Rarl II. (f. Cabal) berühmt ift und unter biefem Mouarchen nacheinanber bie Memter eines Controleure bee fonigl. Sausgalte, Ctaatsfeeretare und Groffcatmeiftere befleibete. E. marb 22. April 1672 ale Baron C. bon Chubleigh in ben Peereftanb erhoben und ftarb 1673. Die Familie ift fatholifc und ber lettverftorbene Lord C., Sugh Charles, geb. 22. Dai 1790, war mit einer Tochter bes Thomas Belb von Lulworth-Caftle bermabit, ber fich nach bem Tobe feiner Frau jum Priefter weihen lieg und 1830 Carbinal murbe. 36m folgte 1858 in ber Bairie ber gegenwartige (achte) Lorb C., Charles Sugh, geb. 27. Juli 1819, ber eine jablreiche Rachtommenfchaft hat.

Salt filmen Zeich Denni), sie finn generum eine mannenmentigene der gegen der finnt bes Gorden ein Kinche, traft be jung im be Kinche und bei piese gibt der Schülgelige der der Greichteit im Sicheiglied film jung im bei Kinche und bei der Schülgelige der Greichteit der Greichteit im Sicheigliedige and gest mutte 1768 Damien, 1776 Generalisser und bis gleich mit der Generalise Purspher und bevon end ben bei fil Geschnie gefendt, die film bei Greichteit Brutzerbeit abstrette Beitrichte und gegentlichte und voll geste der gegentlichte der einze mit gegentlichte der einze mit gegentlichte der einze mit gegentlichte der eine mit gegentlichte der der mit gegentlichte der der mit gegentlichte der der geste der gegentlichte der der gegentlichte der der geste der Filmscheite der annert Ausgeber der filmschafte, der der geste gegentlichte der der geste der gegentlichte der der geste der gegentlichte film filmschafte film filmschafte freich generalist gehod mit gester Gedigfüngen der in der geste der gegentlichte geste der geste de

über bie Befchichte bee norbameril. Rriege erfchienen 1784.

Clibe (Robert, Lond), ein aufgegrichmetr Friegsfelb, ber Eründer ber beit. Wacht in Dinbien, murb 29 Sein. 1250 ab im Onte Chipt in Servolftig geboren. Er ziglet in feiner Sinderin eine Studies geboren. Er ziglet in Getter Beiter der Beiter d

Er nahm 1750 die Stadt Arcot und fclug wiederholt mit geringen Streitfraften bie überlegenen Feinbe. Bon einem beftigen Rervenfieber befallen, bas ibn in eine buftere Stimmung berfette, bie ibn nie wieber verlieg, tehrte er 1753 nach England gurild, mo er gum Dberftlieutenant und jum Befehlehaber bes forte Ct. Georg erhoben murbe. 1755 traf er wieber in Oftindien ein, wo er jest die maharattischen Naubstaaten glichtigte. Diese und andere Walfen-thaten, welche die Fortschritte der Engländer in Oftindien bekundten, erregten besonders das Disfallen bee vom Mogul faft unabhangigen Rabob bon Bengalen, Gurahjah-Dowla, welcher bie brit. Rieberlaffungen in Bengalen überfiel, Raltutta plunberte und gegen bie Englanber furchtbare Graufamfeiten ubte. Dit einer fleinen Flotte und 1900 Dann murbe C. an bie Mündung bee Ganges gefchidt, um bon ba aus bie bengal. Dacht ju gugeln. Babrend er 1757 Ralfutta befeste, naberte fich ber Rabob an ber Spite von 50000 Dann und einer gabireichen Artillerie, murbe aber burch bas entichloffene Benehmen C.'s ju einem Frieben beftimmt, in welchem er Ralfutta ben Englandern überlieg und überbies noch einen ganbftrich bon Bengalen abtrat. Ale C. fich bemnachft anfchidte, bie Frangofen bon ben Ufern bee Ganges ju bertreiben, ruftete fich Surabiab-Dowla inegebeim bon neuem, um bie Englanber mit Bulfe ber Frangofen ju bemaltigen. Rachbem aber E. einen Bermaubten und General beffelben, Dir-Jaffier, burch große Berfprechungen gewonnen, griff er an ber Cpige von 1000 Europalern, 2000 Cipone uub mit acht fechepfunbigen Saubiten 26. Juni 1757 bei Blaffen bie aus 20000 Reitern und 40000 Dann Infanterie beflebenbe und mit 53 Ranonen perfebene Armee bee Rabob an, über bie er einen wollstandigen Gieg erraug. Er eroberte bie Sauptftabt Muricibabab und lieg Dir-Jaffier jum Rabob von Bengalen ausrufen, mabrenb Surabjab Dowla auf ber filucht ermorbet murbe. Diefer Gieg begrundete bie brit, Dadit in Oftinbien. Dir-Jaffier mußte für feine Erhebung ber Compagnie ungeheuere Entichabigungsfummen jablen. C. allein erhielt 256000 Bfb. Ct., angerbem ben Titel eines Ebeln bes Mogulreiche und infolge biefer Burbe ein Leben, bas ihm jahrlich mehr ale 30000 Bfb. Ct. einbrachte. Rad England gurudgefehrt, wurde C. von Bolf und Regierung mit Musgeichnung empfangen und 1762 jur Burbe eines Beers von Brland mit bem Eitel Baron C. von Plaffen erhoben. Als brei Jahre foater bie Unruben in Oftinbien bon neuem ausbrachen, beaab er fich ale Chef ber Armee und oberfter Gouverneur aller engl. Befigungen abermale nach Ralfutta. Bei feiner Aufunft mar ber Rabob bou Mub, ber erbittertfte Feind ber Englauber, fcon gefolagen; aud hatte ber Mogul, ber ale Pratenbent bei bem Rabob von Mub fich aufhielt, bereits ben Schut ber brit. Baffen angerufen. E. benutte biefen Umftand, fich bon bein Mogul junt Lehnstrager ber Provingen Bengalen, Bahar und Oriffa erheben zu laffen, und gewaun iermit ber Compagnie die Berrichaft über Lanberftriche von mehr als 15 Mill. Bewohner. Schon 1767 legte er indeg fein Amt nieber und fehrte nach Guropa gurud. Der Ronig berlieb ibm ben Bathorben; bas Barlament aber erhob gegen ibn bie Befchulbigung bee Disbrauche feiner Gemalt in Oftinbien, und auf die Motion Burgonne's murbe er 1773 in Unterfuchung gezogen. Er vertheibigte fich fo gut, bag ber Antrag vom Parlament nicht nur verworfen, fondern auch anerfannt wurde, daß er bem Baterlande große Dieufte geleiftet habe. Allein die Ungerechtigfeiten, ju benen er in Offindien im Intereffe ber Compagnie feine Sand bot, laffen fich troubem nicht ableugnen. C. hatte fich in Oftinbien ein ungebeneres Bermogen erworben, bem die Compagnie noch eine Penfion bon 10000 Pfb. Ct. bingufugte. Bei bem Musbruche bee Rriege in ben amerit. Colonien murbe ihm bas Dbercommanbo angetragen, bas er aber ablebnte. Dowol im Befit unermeglicher Gitter, warb er bes Genuffes berfelben nicht frob, und fette 22. Row. 1774 burch einen Biftolenfchuf feinem Leben ein Riel. Bal, bie Biographien C.'s von Malcolm (3 Bbe., Lonb. 1836) und Gleig (Conb. 1848)

Clobius Pulcher (Publius), aus bem patricifcin Geschlecht der Claubier, fpielte bei ben innern Unrusen, wolche bem Sturz bes rom. Freistands vorangingen, eine bedeutende Rolle. Er war stiflich lief verberöt, aber ausgerüftet mit Schlauseit, Berwegenfeit und Robnergabe.

563

564 Gein aufrubrerifder und gewaltthatiger Ginn zeigte fich icon bei bem Beginn feiner bffent. lichen Laufbabn, ba er im Mithribatifchen Rriege Die Colbaten bes Luculine gegen ihren Gelbherrn aufwiegelte. Er begab fich hierauf nach Gyrien. Much bier erregte er Deuterei und mußte beshalb entflieben. In Rom flagte er im 3. 65 v. Chr. ben Catilina wegen Erpref. fungen an, lieft fich aber von ibm beftechen und bereicherte fich felbft im folgenben 3abre in Ballien auf Die unrechtmäßigfte Beife. In Catilina's Berfchworung war er nicht berwidelt. Geine Feinbicaft mit Cicero, bie berühmt ift, entftanb im 3. 61. Ale bie bornehmften Frauen im 3. 62 bas Geft ber Bong Den im Saufe bee bamaligen Brator Julius Cafar feierten, mit beffen Gemablin Bompeja C. in ftraflichem Berhaltnig ftanb, batte er fich bei biefer Feier, bei welcher bie Gegenwart von Dannern verpont war, ale Frau verfleibet eingeschlichen, war entbedt worben, aber entflogen. Cafar trennte fich gwar von Pompeja, mochte aber nicht als Antlager gegen C. auftreten; boch fette ber Cenat es burch, bag biefer im 3. 61 megen Berletung ber Religion öffentlich belangt warb. Gicero zeugte nnb fprach, ba E. feine Gitelfeit burch eine fpottifche Meufterung fiber fein Berfahren in ber Catilinarifchen Berichworung beleibigte, mit Seftigfeit gegen ibn; bennoch ward C. freigefprochen und ging nun ale Onaftor im 3. 60 nach Sicilien. Geine Geinbichaft gegen Cicero benntte bie bemotratifche Bartei, um burch ibn Cieero's Antiage und Berbannung ju betreiben. Um Tribun ju werben, mufte er in ben plebesifigen Stand eintreten, und bies geschab im 3. 59 burch ein Enriatgefet, bas Cafar beantragte, ber ale Oberpontifer iiber Berlegungen ber religiöfen Form binweghaff, und E, marb burch ben Blebejer Bubline Tonteine an Rinbeoftatt angenommen. Co bent plebejifden Stand einverleibt, erhielt er flir bas 3. 58 bas Tribunat. Durch Gefete iber Berfiellung ber Bunfte, Befdrantung bes cenforifden Ragerechte und Mufbebnna bes Ginfluffee ber Aufpicien auf bie Bolteverfammlungen icabete er zwar bem Ctaate, ficherte fic aber burch fie und noch mehr burch ein anberes, bas Bertheilung bon Betreibe an bas Bott anordnete, bie Gunft bee lettern und trat nun mit bem Gefetborfchlag beraus, bag jeber geachtet werben folle, ber einen rom, Bitrger ohne Urtheil und Recht getobtet habe. Cicere fab. baß biermit allein auf ihn wegen ber bon ibm berhangten Sinrichtung ber Catilinarier (f. Ca. tilina) gegielt fei und ging, ohne die Anflage abgumarten, ind Eril; fein Saus und feine Billen wurden von E. gerftort. Durch bie Entfernung Cicero's ebenfo wol ale burch bie freilich ehrenvollere Cato's hatte C. ben Trimmbirn einen Dienft geleiftet; er verfeindete fich aber gleich barauf mit Bompejus, ben er nach einem mielungenen Diorbverfud mit Gewalt binberte, auf bem Forum ober im Genat ju erfdeinen. Gleich ju Anfang bes 3. 57 trug ber Conful Lentulus Spinther im Genat auf bie Rudberufung Cicero's an, bie meiften Tribunen, namentlich Titus Mnnius Dilo, unterfitteten ibn. Dennoch hinderte C. Die Ausfilhrung ber Cache mit Gewalt; feine und ber Begner bewaffnete Banben befriegten fich in ber Stadt felbft, und erft im Muguft tonnte burch bie Comitien Cicero's Rudfebr beichloffen merben. 3m 3 53 begann ber Rampf, ber bie beiben borbergebenben Jahre geruht hatte, von nenem. Die Banben bes C. und bes Dilo befumpften fich fortwahrend, fobag ben Confuln bie Baltung pon Bablcomitien unmöglich marb. Das 3, 52 begann, ohne bak Rom Confuln ober Bratoren hatte. Am 19. 3an, begegnete C. auf ber Appifden Strafe unweit Bobilla bem Dilo, und amifchen ben Gefolgen beiber entftanb fofort Streit. E. marb, ale er bie Rube berftellen mollte. verwundet und fo in ein nahes Gafthaus gebracht. Aus Diefem ließ ihn Milo herausreifen und anf ber Lanbftrage ermorben. Gein Leidnam ward gefunden und nach Rom gebracht. Das Bolf trug ihn in bie hoftilifche Curie und verbrannte ibn bier auf einem aus bein porgefundenen Berathe aufgerichteten Scheiterhaufen; Die Curie und Die nabegelegene Bafilica Borcia gingen babei in Feuer auf. Bompeine machte endlich ben noch immer forthanernben Rampfen ber Anhanger bes C. und Dilo ein Enbe.

Clobine (Chriftian Mug.), Philosoph und Dichter, geb. 1738 ju Unnaberg in Gachfen, finbirte in Leipzig Theologie, murbe jeboch 1758 burch eine Krantheit genothigt, nach feiner Baterftabt jurudantehren, wo er mit dem bafeibft ale preuf. Dajor ftehenden Dichter Rleift befannt murbe, ber ibn guerft auf bie in ihm rubenben bichterifchen gabigfeiten aufmertfam machte. Geit 1760 auferorb. und feit 1764 orb. Brofeffor ber Bhilofophie gu Leipzig, erhieft er 1784 ben Lehrfluhl ber Dichtfunft und Beredfamteit und ftarb im namlichen Jahre 30, Rob. Geine affectirten Dichtungen haben nur geringen Berth. Befferes, obgleich nur für feine Beit, leiftete er als Rrititer und Mefthetiter. Gorthe bat ibn namentlich als bombaftifchen Gelegenheitebichter im gweiten Banbe bon " Bahrheit und Dichtung " und fein Stud " Debon, ober Die Rache bes Weifen " in einem witigen Epigramm perfiffirt. Unter feinen fritifden und afthetifchen Schriften find ju nennen bie "Berfudje aus ber Literatur und Moral" (4 Stude, 201. 1767 - 69), " Reue vermifchte Schriften (4 Bbe., Lpg. 1780) und bie Monatefchrift Dbeum» (2 Bbe., Eps. 1784), welche nach feinem Tobe ben "Reuen vermifchten Schriften» ale 5. und 6. Theil beigefügt murbe. - Ceine Gattin, Julie Friederite Benriette geb. Stolgel, geb. ju Altenburg 1755, geft. ju Dreeben 3. Darg 1805, eine geiftreiche Frau, forieb an bem letten Theile ber aCdriftens ihres Mannes eine aRachricht von beffen Lebensumftanben » und ben Roman . Couard Montrefeuil », ber erft nach ihrem Tobe (Epg. 1806) erfchien. Much überfette fie bie Bebichte ber Glifabeth Carter und Charlotte Smith aus bem Englifden (Dreeb, 1788). - Chriftian Muguft Beinrich C., Cobn ber porigen, geb, au Altenburg 21. Cept. 1772, feit 1800 aufferorb. und feit 1811 orb. Brofeffor ber praftifchen Philofophie ju Leipzig, geft. bafelbft 30. Darg 1836, hat ale Bhilofoph, Dichter und Rritifer manches Berbienftliche geleiftet. Er überfeste mehreres aus bem Frangofifchen, 3. B. Lafontaine's "Fabeln" (2 Bbe., Lp3. 1803), machte fich burch bie Berausgabe bon Ceume's "Spagiergang nach Surafies und "Mapfied's Rachlage (2 Bbe., Pps. 1821) befannt und febrieb außerbem "Webichte" (PDL 1794), "Rebor, ber Denich unter Burgern" (2 Bbe., PDL 1805), "Entwurf einer fustematifden Boetit. (2 Bbc., Lpg. 1804), «Grunbrig ber allgemeinen Religionstehre» (Lpj. 1808) und bas Wert allon Gott in ber Ratur, in ber Menfchengeschichte und im Bewuntfeins (4 Bbe., Lbg. 1818-22). Gein wiffenichaftlicher Stanbountt mar bem von ft. D. Jacobi verwandt. Rach feinem Tobe erfchien noch ein allegorifches Bedicht von ibm, . Gros und Binden, mit einem Bormorte von Crufius (Lpg. 1839).

Seitnfte, feit 1848 Brofeffor an ber vetereburger Afabemie.

Efbile ist der Name einer ebei von, Dimferun, bie mit andern Jungfrauen dem Rönigs Ferfenn gur Geseunzie für die Verfaung unter Beurscheft grieben als die Geftell übergebeit wurde. Ert Erfauchnig jum Beden bemitjede, filosommen die Mußbed, wo der führen de Romangsfüller, inter de Ziefer und meitnum is glaufdig ju der Affrigar. 22 Körner, etze kom befolgeneren Webert, schieden der Geften gentlich. Erfert der fille für Beder Geften gentlich. Erfert der fille für Beder Geften gentlich gestellt gestellt der der fille für Beder Geften gentlich gestellt gestell

(Liount, die in ben riginden Seannonflaß gefegen Numicipalfabl mb Farfamerfebensch ber tieffen Geräfglich Lipschez, om illem Ille for bei follfätzen Gent, iber netsfon ihre fluid finnerne Eristen nach dem jeritigen flauern und jur Geräffglich Libschez, om illem Ille for bei follfätzen Geräffglich Libschez, der der Verlindschap, 29 M; im SSEM von Zufüg, der underer festen Affrentige Gefende, auf kitchez, von Auffan, den Auffan, der verligen Geschez, der Auffander von Verstägen, den Scheiden, der Auffandernerführt, und Verstägen, der schere, die Onderverführt, der verligen der Verstägen, der schererführt, der Verstägen, der verligen der Verstägen, der verligen der Verstägen, der verligen der Verstägen, der verligen der Verstägen der Ver

566 früher Geftung, beren Werte burch Eromwell nach harter Belogerung gefchleift murben, und

bot fich feit biefer Beit noch nicht wieber erholt. Die Stobt ift Geburteort Lowrence Sterne's. Cloos (3ob. Boptifto, Boron von), wol ber feltfomfte aller Schwarmer, melde bie Frangofifche Revolution aufzuweifen bot, wor 24. Juni 1755 in ber Rabe von Riebe geboren. In Baris erhielt er pon feinem 11. 3. on feine Erziehung und Bilbung. Durch eifriges Ctubium ber Alten erhipte er feine gur Ansichmeifung geneigte Bhantafte on ben Berfoffungen Griechenloube bermagen, bog er bie Diffion übernahm, Die Demotrotie von Sparta und Athen im Univerfum gu verbreiten, und gn biefem Zwede unter bem Romen Anacharfis einen Theil ber Lanber Europas bereifte, wo er ollentholben für feine philonthropifden Blone große Summen feines bedeutenben Bermögens verschwenbete. Die Bereinigung aller Boller und Menfchen in eine ollgemeine Familie mar bobei bas lette Biel feiner tosmopolitifchen Beftrebungen. Der Musbruch ber Frongofifden Repolution brochte ibn auf Die Spibe feiner Schmarmereien, indem er in ihr bie Erfillung feiner beigen Bunfche und Blone fab. Er febrte noch Boris gurlid, nannte fich ben Rebner bes menichlichen Gefchlechts, petitionirte oft bei ber Rotionalperfommlung und erichien 19. Juni 1790 on ber Spipe einer Angohl Frember, Die in ber Rleibung ber berichiebenen Bolter bie Abgeordneten bee Erbfreifes porftellten, bor ben Gdyranten ber Berfommlung, um berfelben eine Dantabreffe für ihre Erhebung gegen bie Egrannen ber Belt ju überreichen und bie Aufnohme oller ju Boris befindlichen Fremben in Die frang. Gemeinichaft ju erbitten. Als Mitglieb ber Conftituirenben Berfommlung mochte er ben Borichlag, ein preuft. Corpe unter bem Ramen ber Boubalifden Legion gu bilben. Er forberte einen Breis ouf ben Ropf bes Bergoge bon Brounfdweig, nonnte ben Ronig bon Breufen ben Corbonapol bes Rorbens, lobte ben Braf Antorftrom, weil er ben Ronig bon Comeben ermorbet, und beraleichen. Dertwürdig ift nur, bog biefe Tollheiten oft ftitrmifchen Beifall erbielten. Er verlangte bie Apotheofe Gutenberg's im Bontheon, ale bee Schöpfere bes Borte, jugleich aber ouch bie eines abtrunnigen Brieftere. Bei ber allgemeinen Bewoffnung Frantreiche legte er 12000 Fre. auf bem Mitor bes Boterlanbes nieber. 1792 mabite ibn bas Dife-Deportement in ben Convent, in weldjem er febr bolb eine rabicole Reform in Politit unb Religion beantragte und fortwahrend Die Berfommlung burch feine anoichweisenben Antrage ermubete. Bie bas Ronigthum, fo haßte er bos Chriftenthum; er erflarte fich ale einen Reinb bes Stiftere beffelben und predigte, ole ein Anhanger bee Cultue ber Bernunft, bolb ben entfdiebenften Dateriolismus. Bei ber Berurtheilung Lubwig's XVI. ftimmte er im Romen bes menichlichen Gefchlechte fur ben Tob und verbommte auch babei ben Ronig bon Breufen. Ginige Beit barouf murbe er ouf Betrieb Robespierre's aus bem Club ber Jotobiner ale ein Reidjer und Abelicher onogefchloffen, ba Robespierre biefe Schwarmer jest felbft hafte und fürchtete. Mis Coint . Juft bie Antloge gegen Debert (f. b.) und beffen Anbang erhob, permidelte mon C. mit in biefelbe. Er murbe, wie bie fibrigen, jun Tobe verurtheilt und 23. Darg 1794 bingerichtet. G. borte fein Tobedurtheil mit großer Rube on, troffete feine Schicffalegenoffen und predigte feinem Freund Bebert noch onf ber Fohrt gur Richtftatte ben Daterialismus. Um Guge bes Schoffote bat er, man moge ibn gulest hinrichten, bomit er, mabrend bie Ropfe ber anbern fielen, noch Beit hatte, einige Brincipe feftzuftellen, und legte bann, nachbem er feine Unfchulb berfichert und gegen feine Berurtheilung im Romen bes menfchlichen Be-Schlechte proteftirt botte, feinen Ropf mit Gleichmuth unter boe Beil. Er binterließ eine Menge Schriften, Die famnitlich biefen extropaganten Charofter trogen, und bon benen ihrer Abfonberlichfrit megen nur etwo «Cortitude des preuves du Mohammédisme» (Conb. 1780), «L'orateur du genre humain, ou dépôches du Prussien Cloots au Prussien Herzberg » (1791) unb

«Base constitutionnelle de la république du genre humain» (1793) au nennen finb. Clofen (Rarl, Freiherr von), bair. Stoatsmonn, geb. 1. Jan. 1787 ju Bweibruden ans einem alten bair. Beichlechte, wor ber einzige Sohn Ludwig C.'s (geb. 14. Aug. 1755, geft. 9. Mug. 1830), ber im amerit. Freiheitefriege 1780-83 ale Abjutont Rochombeau's unter Bafbington tampfte und fpater in frong. Dienften bis jum Marechol-be-Comp ovancirte. C. befuchte bie Stubienonftolt ju München, bann 1802 - 4 bie Univerfitoten ju Bien und Conbas but. Geit 1805 Meceffift bei ber Lonbesbirection in Dunden, murbe er 1814 Rreidrath. Rochbem er 1806 bair. Rammerherr geworben, erfchien er bis 1808 oft bei Sofe ale Land. maricall pon Rieberboiern und folgte 1809 ole Mitglieb ber Sofcommiffion ben Grafen Rechberg und Thurbeim noch Eirol und im Feldjuge bon 1814 bem Fürften Brebe. 1817 wurde er Regierungerath im Minifterium bes Innern, 1819 Minifterialrath. Er mar einer ber Stifter bes Landwirthichoftlichen Bereins für Boiern (1810) und gehörte bis 1830 beffen Clot Clouet 567

Generalcomité an. Much lieferte er eine Rritifde Bufammenftellung ber bair, Culturgefebes (Dind. 1818). Bom erften Landtage 1819 au mobnte er, ale Mbgeordneter aus ber Rlaffe ber abelichen Butebefiger mit Berichtebarfeit, allen Stanbeberfammlungen bie 1831 bei. Mit Riidficht auf fein Birten ale Abgeordneter 1826 quiefcirt, folgte er um fo mehr feinen Reigungen sur sandwirthschaftliche Unternehmungen. Da ihm die Regierung 1831 ben Ein-tritt in die Rammer verweigerte, trut er and allen Beziehungen zum Staatsdienst und versocht unn ale Abgeordneter mit oft fühner und icarfer Sprache und aus reiner Baterlanbeliebe namentlich bie Bereblung ber mittlern und untern Bolletlaffen. Gang unerwartet murbe 1833 gegen ihn eine Criminaluntersuchung auf Majeftatebeseibigung wegen angeblicher Berbreitung eines von einem Dr. Grofe verfagten Gebichts eingeleitet, Die erft 1840 burch Oberappellationegerichteurtheil unter ganglicher Freifpredung jur Enticheibung tam. Bei ber erften Bahl nach feiner Freifprechung wieber in bie Rammer ber Abgeordneten gewählt, zeigte er fich in ben brei Berfammlungen 1846, 1847 und 1848 ale monarchifch -conftitutionell und ftete bemilbt, bie Ertreme au vermitteln. Im Borbarlament au Franffurt aum Mitglieb bes Runf. sigerausschuffes gemablt, mobnte er nur menigen Cipungen beffelben bei, ba er bon Ronig Rar II. jum Bunbestagegefanbten, nachmals jum Bevollmächtigten bei ber Centralgewalt ernannt wurde. Rach Radtritt bes bair. Margminifteriume wurde E. gum anferorbentlichen Staaterath ernannt. Damit enbete feine öffentliche Thatigfeit, und landwirthichaftliche Intereffen beidaftigten ihn nun anefdlieglich. Er farb 19. Gept. 1856 finberfos auf feinem Bute Rern. In bie furge Beit feiner biplomatifden Wirtfamteit fallen bie Bemertungen über einige Bargaraphen bes Berfaffungentwurfe mit befonberer Rudficht auf bas Berbaltnif Defterreichs in Deutschland » (Granti, 1848). Spater veröffentlichte er auch bie beachtenemerthe Schrift

Die Armee ale militarifche Bilbungeanftalt ber Ration» (Dund. 1850; Bufage 1851). Clot (Antoine), befannt unter bem Ramen Clot-Bey, verbient als Begrilinder bes Me-dicinalwefens in Aegypten, wurde im April 1795 in der Gegend von Marfeille geboren, ftubirte Medicin in Montpellier, wo er auch promobirte, und ließ fich bann ale Arst in Marfeille nieber. 1820 gum Chirurgen am bortigen Botel-Dieu ernannt, ging er 1822 unter febr bortheilhaften Bedingnngen nach Argypten. Bier errichtete er im Auftrage von Dehrmeb-Ali gu Rairo ben Gefunbheiterath bee Seeres fowie jur Bilbung junger beimifcher Merate ju Abu-Babel, einem Dorfe 3 DR. nörblich von Rairo, eine mebic. Lehranftalt mit einem ausgezeichneten Rrantenhaufe. Da ber Unterricht nothwendig in arab. Sprache ertheilt werben mußte, fo bebiente fich E. gweier Dolmeticher, welche gehn Auffebern bie Bortrage überfetten, bie bon biefen bann wieber je gehn Schillern bictirt murben. Er befette bie einzelnen gacher mit auswarts berufenen Lehrern, mahrend er felbft ben Bortrag ber Chirurgie und bie dirurgifche Rlinit übernahm. Unter abnlichen Berbaltniffen errichtete er eine Coule ber frang, Sprache fomie eine Apotheter - und Beterinarfcule, 1832 auch ein Sebammeninftitut. Gilr biefe Bemithungen fowie fitr feine Thatigfeit mahrend ber berefchenben Cholera ertheilte ihm ber Bicefonig 1832 bie Birbe und die Infigmien eines Bei (Obriften ber Armee), obicon er Chrift war und blieb. Im Oct. 1832 reifte er mit zwölf feiner besten Schüler nach Baris, bamit fie ihre Studien hier vollendeten. Rachdem er im Ian. 1833 noch London besucht, tehrte er über Paris nach Alexandrien juriid, wo er nun ben Sanitatebienft ber agopt. Marine orbnete und einen Sanitaterath für Schiffsargte einrichtete. 1836 murbe er Generalftabeargt ber Armeen und Chef bes gefammten Debicinalmefens mit bem Range eines Generals. C. nahm feinen Bohnfit in Rairo, wohin auch 1837 bie Unterrichteanftalten verlegt wurden. Um feine Gefundheit berjuftellen, reifte er im Mug. 1839 nach Baris, mofelbft er feine Erfahrungen ifber bie Beft beröffentlichte, und tehrte im folgenben Jahre wieber nach Megnoten gurlid. Eron bee Bafchas Sout fab er Sch fiete bon bem Saffe und Reibe ber Mosteme berfolgt und in ber Entfaltung feiner Beftrebungen gehindert. Gelbft burch meuchlerifche Doldftoge fuchte man ibn gu befeitigen. Rach bem Tobe Dehemeb - Mi's verließ C. 1849 Meghpten und ließ fich feitbem gu Marfeille nieber. Seine toftbare agnpt. Sammlung trat er 1852 bem Staate ab. Unter feinen Schriften find herborguheben: «Relation des épidémies de cholers morbus qui ont régné à l'Héggiaz, à Suez et en Égypte » (Marf. 1832); «De la peste observée en Égypte» (Bar. 1840); « Aperçu général sur l'Égypte » (2 Bbe., Bar. 1840); «Coup d'oeil sur la peste et les quarantaines» (Bar. 1851).

Elouet (François), ein frang. Maler, wie fein Bater Ican C., gewöhulich Janet genannt, folgte wahrschenlich lebtern 1545 in ber Tigenschaft als epainbre ordinaire du roys bei Frang I. und bestiebete biefe Stelle auch unter ben Abnigen Franz II. und ver IX. Er



568 Clobio Cla

Clopis (Giulio), gemannt Dacebo, ein berühmter Miniaturmaler bee 16. Jahrh., geb. 1498, geft. 1578 ju Rom, tam im 18. Lebensjahre aus feinem Geburteborichen Grigana in Groatien nach Mautua, um bon theol. Studien gur Dalerei überzugeben. Der Carbinal Grimani und Giulia Romana, bei bem er arbeitete, crtannten fein befonberes Talent für bie Miniaturmalerei, ber er fich fortan wibmete. Bei ber Blünderung Rams (1527), mobin er ein Jahr porfer gegangen war, gerieth er in Saft und bann burch ein Beliibbe ine Rlofter nach Mantina. Rach breijahrigem Anfenthalt ließ er fich jedach vam geistlichen Stande ent-binden und trat wieder als Kilnftler in die Dieufte bes Cardinals Grimani, der fich jest in Bernaia aufhielt. Gein Ruhm muchs fortmabrent, und Carbinal Farnele rief ibn 1540 nach Rom. Das Sauptwert E.'s für biefen mar ein munbervolles Muttergattesbiichlein, an bem er neun Jahre lang arbeitete, und wogu Bent. Cellini ben toftbaren, reichen Ginband machte. Jest befindet fich biefes Runftwert in ber Bibliathet bes Dufen Borbonico in Reapel. Alle gurften begehrten nun C.'s Arbeiten. Bergog Cooma I. rief ibn an feinen Sof in Floreng. Fitr Bhilipp II. ban Spanien malte er Bilber aus ber Gefchichte feines Baters, Rari V. (jest im Britifden Dufeum ju Landan), fitr Johann III. bou Bortugal ein Bfalmenbuch. Außerbem ftattete er Dante's . Gottliche Momobie " (in ber Bibliathet bee Batican), bae . Leben bee Francesca Maria van Montefeltro und anbere Manufcripte mit Bilbern aus fomie eine graße Angahl ban Charal -, Def - und Gebetbuchern, bie noch beute in berfchiebenen Bibliotheten bermahrt werben. C.'s Beidnung verrath Ctubium Dichel Angela's und Rafael's. Der arnamentiftifche Theil feiner Bilber ift vall reicher Bhantafie, Die eigene Compafition bagegen fcwach, bie Ausführung bis in bie fleinften Details ballenbet.

gefchichte und Charafteriftit Didene gefchrieben bat.

(Elns, ein eing. Wert, hofft smödift fo wit als Reute der Smittel, daus bezichet es bie Schie, bie ber einspiere in einer Gefelfoffelt bestight, is Geschlichtight um Gentife und bei Schoel. Confannt fib den moter Canb ber C. Ginerleite bie Cingangegeigte be finntlien-leben am die fernen Schoulung erne Geschung erne Geschung der Geschlichter in geschlichtighter Geschlicht, das ton jehre in Rudman und anderen geglen Schoel Schoel Schoel der Geschlichtigen geschlicht, bat von jehre in ernben und heitere Unterhatung beginnligte. Girtzell benutzt nach heit Ceffentlighter und des eines der Geschlichtigen der der der Schoel der Geschlichtigen geschlichten Schoel der Geschlichtigen der Geschlichten Geschlichtigen Geschlichten Geschlichtigen der Geschli

a sali Crogle

Elnguy Clusia

569

für Offigiere ber Mrmee und Marine, ber Carlton . E., Berfammlungeort ber Conferbativen, ber Reform . und ber Gree-Trabe-C.; ferner Arthur's, Booble's, Broofes', Crodfarb's, Bhite's C., bas Erechtheum, Barthenan, ber Driental - und ber Travellere. C., in welche nur Berfonen aufgenommen werben, bie bebeutenbe Reifen gemacht haben; ber Bhittington. C. für junge Raufleute, Dandwerter u. f. w. Die nieiften biefer Bereine haben ihre eigenen Situngs-gebanbe, die jum Theil zu ben Bierben ber brit. Sauptftabt gehoren; fo namentlich bas Bebanbe bes Refarm. E., bas von Barry nach bent Dufter bee Balaftes Farnefe in Rom erbaut wurde, und bas bee Army- und Ravy. C., eine Rachabnung eines venet, Balaftes. Dan bat bie C. auch in anbern Lanbern nachgeabut; aber fie haben bafeloft, mit Anenahnie Rorbameritas, balb einen andern Charafter angenammen. In Frantreich fpielt in allen gefelligen Berhaltniffen bas weibliche Beichlecht eine zu bebeutenbe Rolle, und ber nationale Charafter icheint überdies viel zu lebhaft, als bag bie englischen C. mit ihren gemischten und friedlichen Discuffionen hatten heimisch werden tonnen. Schon vor der erften franz. Revolution fuchte man in Barie palit. C. nach bem Dufter ber englifchen zu ftiften, bie jebach 1787 burch bie Boligei verboten wurden. Mit bem Bufammentritt ber Rationalverfammlung und bem Musbruche ber Revalutian nahmen auch feit 1789 bie palit. Befellichaften einen reifenben Mufichmung. Diefelben führten gwar meift, wie ber C, ber Renillante (f. b.), ber C, ber Jatobiner (f. b.), ben engl. Ramen, hatten aber einen ganz andern Charatter: fie waren Bolls-vereine (Sociétés populaires). In ihnen concentrirten fich, nach dem Muster ber parlamentarifden Parteien, Die gragen polit. Baltsparteien, und eine fuftematifche Organifatian und Affiliation gab bierau bie Grundlage. Go fannte es gefcheben, baf enblich ber Jatobiner . C. ganz Frantreich umspaunte und beherrschte. Auch in Deutschland, Italien, Spanien, in allen Ländern, wa die Revolutian Burzel faßte, erstanden ahnliche Bereine. In Deutschland wurden biefe Bereine burch ein Reichsgefes ban 1793 verboten, und fpater wieberhalte ein Bunbesbefchlug von 1832 bas Berbot aller polit. Bereine und Berfammlungen. In Franfreich erfolgte bie Unterbrudung ber polit. C. mit bem Eriofden ber Revalutian, und feitbem traten bie gebeimen polit, Berbindungen an ibre Stelle. Rach ber Februarrevolution pon 1848 mar es in Italien, noch mehr in Deutschland, wo bas palit. Clubwefen nach Art ber erften frang, Revolution einen ungemeinen Auffchwung nahm, aber mit ber Revolution ebenfo rafch jufammenfant. In Deutschland pflegte man fanft auch bie rein gefelligen Bereine mit bein Ramen C. ju belegen.

Clugny ober Clung, Stadt im frang. Depart. Saone-Laire, an ber Grone, mit 4278 E. und einer ehemals hachberühmten gleichnamigen Benedictinerabtei. Lettere ift befanbere mertwurdig ale bie Bilbungefcule Gregar's VII. und wegen ber Reform bee Benebictinerorbene, bie bon bier ausging. Die Abtei murbe 910 ban Bilbelm bent Frommen, Bergog ban Manis tanien, geftiftet und gablte unter ihren fpatern Borftebern, namentlich ben weltlichen Commenbaturabten, viele Gilrften und anbere ausgezeichnete Berfanen. Die Denche, welche fich hier unter bem zweiten Abte Dba (927-941) jur ftrengen Beabachtung ber gefchurften Regel Benebict's vereinigten und Cluniacenfer naunten, fanben, geforbert burch ihre bebeutenben Mebte Anmar, Majolus, Dbilo (994-1048) und Sugo, febr balb vielen Anhang, inbein eine Denge neuer Rlofter nach ihrer Regel errichtet wurde und andere biefelbe ftatt ber gelinbern einführten, fobag man im 12. Jahrh. in Frantreich, Italien, Spanien, England, Deutschland und Bolen über 2000 Riofter jablte, welche fich ju ben Borfdriften ban C. befannten. Auf Diefe Beife bilbete fich ber erfte Berein vieler Alofter unter einem gemeinfchaftlichen Oberhaupte, bem Abte bon C., ober bie Congregation ber Cluniacenfer. Schon im 12. Jahrh, indeg rif megen Reichthumern, Chrenprivilegien und befondere megen ber Exemtion von ber bifchoft. Buriebiction falche Buchtlafigfeit unter ben Cinniacenfern ein, bag fie ber neue Drben ber Ciftereienfer (f. b.) verbuntelte. Ihre Tracht mar im Gegenfan ju ben Ciftercienfern fcmarg. Die Aufhebung ber Mbtei ju C. erfolgte 1790. Wegen Gube bee 15. Jahrh, lieften fich bie Mebte ban C. zu Barie einen Balaft, bas Botel be C., erbauen, welcher 1833 ban Du-Cammerarb (f. b.) jur Auffiellung feiner ungemein reichen Camminng von mittelalterlichen Runftgegenftanben erwarben marb, 1842 aber mit lettern an ben Staat überging.

Claufe, ban Kinné ju Kfren bei berüffunten nieberland. Bedanikes Claffins smannte Battung trupischer Bäume, welche in die 18. Klasse des Erqualisstens gehört und mit andern trupischen deligemössisch die film, den Hypericinen vernandte spanisch der Classener bilder. 3der Arten haben gegnischnige, einsiche, gang Blätter und meist einzelnstehende palagmissisch plitten mit vor die achtäblittergem, gestarten Rech. wer dies abs der bildering Plumentrone, einer Cluber Conguliren

unbestimmten Angaht von Standgefäger und einem Stempel, und bestien Krachstwoten eine icherarise, fürf ich fruisfgebilderige, mit denis viel Krachpen fish diennehe Suphi Lewenz-gall, der eine Mirache Genaben Genaben eine Genaben G

Clube, der beträckliche fittig an der Welftille Schaftande, ertipringt in 1300 ft. Side von einem fleiner Sien der Bergen ein Auszuf, ließt ihr Janut, Pamillen, Aleskop, Riejew und Dambarton verüber und erziglich fich nach einem Caufe von 17 AR. derech den Kreite Leichburden kime Schaffen von Dumbarton im de Griffig er., Ein de Berche die Glasgowi filer für größere Schiffe fahiffen; an der Williadmun fleigt Vort-Glasgow. Die Schiffstermachung der untern Auflich von und der Abertaben Unternagung ne geielen. Der fülle filber in der Vertragen wire berühnte Walferfülle, fo det Gerrahoufe einen Kataraft von 84 ft, mich die der Vertragen wire berühnte Walferfülle, fo det Gerrahoufe einen Kataraft von 84 ft, mich die der Vertragen einer mon 30 ft. John, And im da der Gliphe in fin seine and der Cliphe der Glasgowischen der veriene Cliphe Grown-Berch de is derechten Erichten der Geschieden.

Cipbe (Colin Campbell, Porb), brit. Felbherr, f. Campbell.

Chilis fil ber Ramb de Ia. Miresden, enthec't son Taife 1862. Es fil ein fahrer ertamberer, also auch wol iefer lieiner Planet. Seine mittlere Kniferungs don der Sonne fil 53 Mil. M., die Erteum find 50%, und 55%, Mil., die Bahn also nur wenig erentrisch, Evens ist auch die Angelen der Bereit der Bereit der State beträgt 1802 Tage Verlie und die Presidentifielts diest entwork der übergen diese Namente metrigden Bestimmung, am die Bereitschieftst diest erwich der die lügende dieste Namente der Gereitschaft dieser der

ift nicht febr bebeutenb.

570

Cashipiter (die, Gefüllt), sießt im fat, Liefgenecht ein Belat, der diem Erstlicht, bei finn fat, für Geweigter ein Erstlat, der am Erstlicht geworden [...]. Er Gestlichter nertren die gegindlich Währen früger nichte eine auf jeht, abgrend dem er verlierzigischen Behindernag, der sie nerha den trager eine Auftrag der gestlichte gestlichte

Coggillicti der Bertinnen neunt man das übergehen eines einfaßliche Gelfels im ein in sten, die hen, die den fele, die fel, die fele, die fele, die fele, die fele, die fele, die fele, di

Coats Coats

Huffigfeiten aus bem lebenben Organismus getreten find. Bol ju unterscheiben hiervon ift eine andere Art des Gerinnens, welche beim Abfalten mancher fluffigfeiten, aber auch dei größerer Concentriung berfelben eintritt, nämlich das Gelatiniren (Lein, Riefesture u. f. w.). (Dotte (engl.), Coles oder Cole neunt man bie verfichten Seienlich welche als Seiz-

Coauga, Cuanga aber Duanga, nach bem Congo (Baire) ber bebeutenbfte Strom bon Sub - ober Rieberguinea an ber Befthifte Subafritas, entipringt auf bem centralen God. lanbe, nach Labislaus Magyar aus ben Rapete - Sumpfen (etma 141/2° filbl. Br. unb 352/ bftl. 2.), und hat einen abnlichen bogenformigen Lauf wie ber Cango. In ber erften Salfte beffelben ift er faft gegen R. gerichtet, ftromt über Rujo im GD. ban Rombala, ber Sanptftabt bon Bibe in Benquela, und über Anguru ober Angoluta. Dann wenbet er fich, um in felfigem Bett bie ber Rufte parallel giegenben Bergfetten mit Bafferfallen ju burchbrechen, auf ber Grenge mifchen Benquela und Angola gegen 2B. über bie portug. Breffbios Bungo-an-Dongo (noch 3950 %. boch) und Cambambe und tritt nabe unterhalb bes lettern mit feinen letten Rataraften in bie flache Ruftenebene, wo er mit vielen Dunbungen und bach noch mit ftarter Stromung bie Brefibios Maffangano, Murima und Calumba berührt. Der Strom mlinbet über 50 DR. fublich bon Congo, 8 DR. fiiblich bon Can-Paula be Loanba, unter 9° 23' fiibl. Br., nachbem er, ehe er bas Deer erreicht, mehrere Infeln gebilbet. Er fcuttet febr bebeutenbe Baffermaffen in bas Deer, die megen ihrer weißlichen Farbung noch weithin bon ber Riffe bemertbar find. Gur große Rahne ift er, ungefahr 25 DR. weit, bis gu ben letten Mafferfallen anfroarts fahrbar. Unter feinen gahlreichen Rebenfluffen find bemertenewerth: im Oberlaufe linte ber Rofenia im Canbe Bibe, rechte ber Ruiba im Canbe Rimbanbi; im Mittellaufe rechte ber Quige ober Enije (Cobije) und ber Lombe in Baffongo, an beffen Munbung er bie erften befannten Bafferfalle bilbet; im Unterlauf rechts ber Lucalla, ber bei Daffangang in reicher Begend miinbet. Bal. Balbet, «Six years of traveller's life in Western Africa» (2 Bbe., Ponb. 1861).

Coati, Rafenbar (Nasun), heißen fubameril. Raubthiere bon ber Größe eines lieinen Fruchen, bie meift gefellig in dem Urmalbern leben, vortreffich flettern, luftig fpielen, don Prüchten und fleinen Thieren leben, leicht zahm werben, aber flets biffig und zormig bleiben. Sie eichnen fich burch die fetr fange, fpig ansegrogene Schanzue und ben langen gerinactten.

572 Cobaes Cobbett

Schman jefenders aus. Die Augen find groß, filig, die Obren Integ, rund, die Geiten niebeig mit bereim Zague, medie mit der gange Gelde auftretten and mit ferh findert Arcfin der vonfinet film. Das Geldig ist betrearrig, die Châgdier ober gang befondere sicher jund signetie an der Kanten. Zie E. nerben der sichem Erige im debe gerier die feine fieder geiten der gestellt gesten die ziege jegt. Die den gelege Geltern werden sie dassing gehalten und engelsen befondere der fieder geite befondere der fieder geben der gestellt gestell

Cobbett (Billiam), befannter eugl. Bublicift, geb. 9. Darg 1762, ber Cobn eines fleinen Grundeigenthilmere in ber Graficaft Curren, verließ 1783 ben Bfing und ging ale Coreiber au einem Cadwalter in Loubon. Ale fein nuruhiger Beift auch bicfer Befchaftigung balb überbriffig murbe, ließ er fich 1784 ale Colbat anwerben. Jest wibmete er feine Freiftunben bem Lefen und befondere bem Studium ber Grammatif. 1785 mußte er mit feinem Regimente nach Renfchottland gehen und blied dafelbft, bie er 1791 ale Gergeant feinen Abichieb nabm. Rach einem furgen Aufenthalt in Paris ging er 1792 nach Philabotphia, wo er unter bem Ramen Beter Poreupine (Ctachelichmein) Flugichriften beranegab, balb nachber Buchbanbler wurde und eine Beitnug unter bem Titel «The Porcupine» ericheinen lieg. Er nahm fich bafelbft ber engl, Gadje an und fprach mit Beftigfeit gegen bas frang. Intereffe, bas bamale in ben Bereinigten Staaten borberrichend war. Begen einer Schmabichrift ju bober Gelbbufer verurtheilt, verließ er Amerika und fam 1801 nach England gurut, wo er a The works of Peter Porcupines (12 Bbe., Lond. 1801) herausgab, eine Auswahl von Auffaben aus feiner Beitichrift. Geine Bodjenfchrift "Weekly Political Register", Die er 1803 begann, und Die Die ju feinem Tobe fortbauerte, ift fur Die Beitgefdichte bon Berth und burch geiftreiche Bolemit angiebend. Ceine Briefe über ben Bertrag bon Amiene, bon benen 3oh. bon Duller iagte, baß fie berebter feien als irgenbetwas feit Demofthenes, machten großes Muffeben. Er unterftitte bas Cabinet, nud bei allen Zorngaftmablen marb auf feine Befundbeit getrunten. bie ibn Bitt auf irgendeine Beife beleibigte. Best trat E. ale Begner bee Minifteriume auf und murbe feit 1805 ein entichiebener Rabicaler. 1810 megen eines Artifele über die Brugelftrafe in ber engt. Armee gu zweijahrigem Gefangniffe und 1000 Bib. Ct. Gelbbufe berurtheilt, fette er feine Zeitichrift im Befangniffe fort, obne in feinem Freinuthe nachaulaffen. In neue polit. Saubel verwidelt und in feinen Finangen bebrangt, ging er 1817 wieber nach Amerita, wo er in einer abgelegenen Gegend feinen Aufenthalt nahm. Nach einen Jahre tehrte er nach England gerifd, trat bier baufig in ben Bolfeversamunlungen und nicht felten mit großem Erfolge auf. In fpatern Beiten befchaftigte er fid, viel mit ber Landwirthidjaft und fuchte ben Anbau bes Dais in England ju forbern, Geine "Engl. Sprachlebre", eine ber beften und merfwurdig durch die beigenbe Catire gegen bas Ronigthum in ben Beifpielen, wurde von Blegner fifr Deutsche bearbeitet (2. Aufl. von Raltichnibt, Lpg. 1839). Bu etwahnen find noch die von ihm berausgegebenen «Collection of State triales (3 Bbe., Lond. 1809-10) und "Parliamentary Debates" (20 Bbt., Lond. 1803-11). Seine polit. Botlefungen in England 1829 und in Irland 1834 erregten großes Muffeben und brachten ihm bedeutende Gummen. Ale bie Barlamentereform in Borichlag tam, trat er fur biefelbe auf und brachte es babin, bag er 1832 burch ben Ginfluß eines großen Sabritanten für Olbham in bas Unterhaus gemablt murbe, wo er fich aber wenig bemerflich machte. C. ftarb 18. 3uni 1835 auf feinem Landgute bei Farnham in Gurren. Ceine gefammelten e Political workes wurden von feinem Cohne, John Morgan C., Barlamentemitgliebe fitr Olbham, heraus-

gegeben (2. Muff., 9 Bbe., Yonb, 1848).

• say Google

Cobben 573

Cobben (Richarb), ber bertibute Bertreter bes Freihanbels und einer ber mertwitebigften Manner unferer Zeit, warb 3. Juni 1804 ju Dunford bei Midhurft in Suffer geboren. Gein Bater geborte gur Rlaffe ber fleinen Gigenthumer, bie ihre Scholle Lanbes felbit bebanen, und bie beute in Gualand faft agna verfcmunden find, inbem bie Tenbeng, ben Grundbefit in menigen Banben au concentriren, immer mehr fiberband genommen. And C.'s Bater murbe bas Dofer biefer Richtung; er verlor feine fleine Babe und hinterließ eine Familie von neun Rinbern in augerfter Durftigfeit. Go mußte ber junge C. in feiner Rinbbeit bie Chafe buten und erhielt feinen andern Unterricht ale im Lefen, Schreiben und Rachnen; hobere Bilbung gab er fich erft in fpatern Sahren burch eigene Anftrengung. Da er jebach einen aufgewedten Beift und feften Charafter zeigte, fo berief ibn ein Ontel, ber in London einiges Bermogen als Rattunfabritant erworben hatte, ju fich; allein nach einigen Jahren geriethen die Umftanbe beffelben in Berruttung, und C. fab fich bon nenem abne alle Billfaquellen. Um biefe Beit berfertigte man fammtliche Rattune erfter Qualitat in ber Rabe ban Conban, wahrend bie geringern Garten, welche bie Sauptmaffe ber Brobuction Englands ausmachen, ju weit niebrigern Breifen in Manchefter und ber Umgegend erzeugt wurben. Der junge C. verfiel auf bie 3bee, fich nach Danchefter ju begeben und bort, feine in Landon erworbene Grfahrung benutenb, eine Manufactur ber beffern Gattungen Rattun angulegen. In furgem gelang es ibm, eine Fabrit ju errichten, beren Erzengniffe in Farbe und Beidnung ben in Bonbon producirten Rattunen gleichfamen, und ale er 1835 bie polit. Laufbabn betrat, gablte er bereits ju ben geachtetften Manufacturiften jener Stabt. Deftere Musflige nach Franfreid. Belgien und ber Schweig hatten feine Aufchauungen erweitert, und eine von ihm veröffentlichte, gegen Urqubart gerichtete Brofchilre gab ibm querft Belegenheit, Die Theorie an entwideln, welche mit einigen Mobificationen feine gange fpatere Sanblungeweife geregelt bat. E. fprach fich für ein Spftem bes Friebens aus, machte bie Bratenftonen ber Diplomatie lacherlich, bermarf ben alten Lehrfat von bem Gleichgewicht ber Dacht und bebauptete, baft bie Diffion Englands barin beftebe, feine Banbelsverbindungen und feinen moralifchen Ginfluß über bie gange Belt auszubehnen , ohne mit jemand Rrieg gu führen. Diefe Schrift und eine gweite in beinfelben Beift erregten in Manchefter Auffeben und erwarben bem Berfaffer einen gewiffen Ginfluft bei ber induftriellen Ariftofratie Lancafbires. Er benutte biefen gur Grundung bes Athenaume, eines ber geiftigen und fittlichen Ausbildung ber in ben Fabrifen und Comptoiren Mauchefters befdjäftigten jungen Leute gewidmeten Inftitute, welches im Dec. 1835 mit einer bon E. gebaltenen Rebe eröffnet murbe. Bum erften mal trat bier C. öffentlich auf, und man bat ibn feitbem oft fagen boren, bag er hierbei alle Saffung berloren. Auch in fpaterer Beit hat er, wie er verfichert, trot feiner glangenben Erfolge ale Rebner fich nie gang pon biefer Mengitlichfeit befreien tonnen, wiewol er fie burch eine feltene Billensfraft ju ifberminben mußte. Dbgleich Manchefter bie erfte Fabrifftabt in England war, befand es fich bamale noch unter ber Juriedictian eines fenbalen Grundheren, ber die municipale Bermaltung nach Gutbunten auorbnete und bie Localftenern ausichrieb. In Berbindung mit einigen gleichgefinnten Freunden brachte C. es babin, bag bie Dacht bee Lorb of the Manor einem Gemeinberath Blat machte, in melden er felbit ale Alberman gewählt wurde. Rurs barguf marb er Brafibeut ber Sanbeletammer, und fein Anfeben wuche mit jedem Tage. Unterbeffen batte C. auf einer Reife nach ben Bereinigten Staaten bie bortigen Buftanbe in ofonomifcher und inbuftrieller Begiebung ftubirt, befudte bann Megypten, Die Turfei und Griechenland und 1838 Dentichland. Der Anblid ber Ritterburgen, beren Tritumer fich an ben Ufern bes Rheins und ber Donau er-heben, und ber Gebante an ben Sanfabund follen ibm bie erfte Ibee eines Bereins zum Schube ber Intereffen bes Mittelftanbes gegen bie Uebergriffe ber Ariftatratie gegeben baben, welche anr Grundung ber Anti-Cornfam-League (f. b.) führte.

fdriften bebedt maren. Troubem fanben fle beim Unterhaufe wenig Beachtung, und ber bon Billiers geftellte Antrag marb mit ungeheuerer Dajoritat verworfen. Die Bertheibiger bes Freibanbele liegen fich bierburch nicht entmuthigen; fle traten am folgenben Tage wieber : fammen, und es mar bei biefer Belegenheit, bag ihr Berein infolge einer energifchen Rebe C.'s mit bem fo berühmt geworbenen Ramen ber League getauft wurbe. G. widmete fich mit aller Rraft feines Beiftes und feiner unermublichen Musbauer ber Organisation biefer Befellichaft; boch gelang es ibin erft 1841, fitr Stodport ine Unterhans gemablt ju werben. Frunf Gefsienen himburch bauerik der Kampf gegen das Wonopol der Erundbestiger, welche bor teinens Rittel jurustlichenden, C. zu verdächtigen und in der öffentlichen Weinung jerechzigiegen Begen seiner Angrisse auf von Vermierunischer Beech ven er, alse Jaupstlijde der Korngeseige, perfonlich für alles Unglud verantwortlich machte, unter welchem bas land feufste, befculbigte man ibn fogar ber Aufreigung jum Deuchelmorb. Allmablich aber warb Beel feibft gu ben Anfichten feines Gegnere betehrt, und nachbem bie Aufhebung ber Getreibezolle auf eigenen Antrog biefes Staatsmannes befchloffen worben, erflarte berfelbe in feiner berühmten, 26. Juni 1846 gehaltenen Rebe, bag bas Berbienft biefer fegenereichen Reform einzig und allein C. gebilbre. Dit bem fall bee Brotectionsfufteme mar ein Sauptabiduitt im Leben C.'s gefchloffen. Geine bantbaren Ditburger brachten eine Cumme bon 80000 Bfb. Ct. gufammen, um ibn für bie Opfer an Reit und Gelb ju entichabigen, welche ibn bie Berfechtung ibrer Intereffen getoftet batte. Gine Stelle in bem neugebilbeten Bhig-Dinifterium ablehnenb, unternahm jest C., um fich bon feinen langjahrigen Strapagen ju erholen, eine Reife burch Europa. Er befuchte Frantreich, Spanien und Italien, bann Deutschland, Rugland, Schweben. Ueberall fand er eine ausgezeichnete Aufnahme; fogar in Dostau murben ihm Ovationen gutheil. 3m Mabrib erhielt er bie Rachricht, bag bas Beft-Ribing von Portffire ihn mit 38000 Stimmen au feinem Bertreter im Barlament ernannt babe. Er fuhr bier fort, alle nütlichen Berbefferungen, alle bochbergigen 3been mit Barme ju befürworten. Unter feiner Ditwirfung erfolgte 1849 bie Aufhebung ber Ravigationsacte, eine natürliche Confequeng bes Ralles ber Rorngefege, Die aber bon feiten ber Schifferheber ben heftigften Biberftanb erfuhr. Un bie Stelle ber League war bie Financial-Reform Affociation getreten, welche fich fpater mit ber Wahlresorm-Affociation vereinigte, und bie Bestrebungen C.'s waren von nun an besonbers auf bie Ginführung gwedmußiger Erfparungen in ber Staatsverwaltung und auf bie Ausbebnung bes parlamentarifchen Stimmrechts gerichtet. Bugleich zeigte fich C. ale ein eifriger Beforderer ber Friedensgefellichaften, an beren Berfammlungen (unter anbern in Frantfurt 1850) er fich fleifig betheiligte, und beren Lehren er mit aller Dacht feiner feurigen Rebe unterflütte. In biefem Beift wiberfette er fich auch beharrlich ber Ginmifchungepolitit Lorb Balmerfton's, fuchte 1853 ben Bruch mit Rugland ju verhitten und erflarte fich mit folder Eutschiebenheit gegen ben Rrieg, bag feine Popularitat einen ernftlichen Stog erhielt. Gin bon ibm bei Gelegenheit ber Bermurfniffe mit China beantragtes Distrauenevotum gegen bas Minifterium ging 3. Dary 1857 mit einer Dajoritat von 16 Stimmen burd; ale aber infolge beffen bas Barlament aufgeloft murbe, unterlag C. bei ber Reumahl bem Canbibaten ber Rriegspartei. C. überließ feine Rechtfertigung ber Beit und ber Ernüchterung bes Bolle und unternahm ingwifchen in Bribatangelegenheiten eine neue Reife nach Amerita. Roch mabrenb feiner Abwefenheit mafilte ibn bie Stadt Rochbale im April 1859 gu ihrem Abgeordneten, und als balb nachher Palmerfton abernals ans Auther trat, wurde E. gum Sanbelsminister mit einem Gig im Cabinet ernaunt. Beides fehnte er ab, ba er fich nicht an eine Parteit binben wollte; bagigen übernahm er ben Auftrag, einen Sanbelevertrag mit Frantreich abgufdliegen, ber 23. 3an. 1860 wirflich ju Stanbe tam und für bie engl. Inbuftrie bie erfprieflichften Rolaen batte. Den ibm bafur angebotenen Baronetetitel foling er, wie alle anbern Ehrenbezeigungen, aus und nahm feitbem wieber im Barlament biefelbe unabhangige Stellung ein. die er fein aanges Leben hindurch bewahrt hat. Unter den von ihm im Intereffe des Friedens und bes ruhigen Fortidritts veröffentlichten Mugidriften verdient befonbere «The three panics» (Loub. 1862) Ermagnung, in welcher er bie Invafionefurcht ber Englander und bie baburch herborgerufenen ungeheuern Rriegeruftungen berfpottete.

Cobengl (Ludw., Graf von), efferr. Claustmann, ged. 21. Nov. 1753 zu Beiffel, ein Schein (Ludwerfelde ein dem Richterlanden rühmlich belannten öfferr. Minisfres José, kart Höftlipp ben C. (geb. 21. Juli 1712; ged. 20. Jun. 1770 zu Brisffel), tent 1772 in den öfferr. Staatblersft. 1774 ging er als Gefandter nach Kopenhagen, 1777 nach Berfin und 1779 nach Fetresburg, der ein 1797 öfeich um fich gibe Chauft der Reiferrich geden der ein 1797 feich um fich gibe Chieflickfaftet

in Befchaften ale burch bie Aufmertfamteit erwarb, bag er Stude für ihr Theater ichrieb und perfenlich an ben Borftellungen theilnahm. Im Gept. 1795 fcblog er im Ramen Defterreichs bas Bunbnig gegen Frantreich mit England und Angland, mar 1797 einer ber Gefandten gn Ubine, um mit Bonaparte ju unterhanbeln, und unterzeichnete 17. Oct. ben Frieben bon Campo-Formio. Daranf mobnte er bem Congreg in Raftabt bei, fehrte alebann nach Betereburg jurid, fchlog 1801 ben Frieben ju Luneville und murbe hierauf jum Staatstangler und birigirenben Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. 3m Rob. 1805 begleitete er ben Dof nach Dimity. Rach bem Frieden ju Breebnrg legte er feine Stelle nieber und ftarb au Bien 22. febr. 1809. Er zeigte fich in feiner ftaatemannifchen Thatigfeit ale entichiebenen Berfechter ber alten Regierungeweife und ale unermublichen Befampfer ber Frangofifchen Revolution und ber aus ihr hervorgegangenen 3been und Geftaltungen. - Gein Better, 30hann Philipp, Graf von C., ber lette biefes Befchlechte, geb. gu Laibach 28. Dai 1741. ftubirte in Bien und Galgburg und mar querft in Bruffel angestellt. Er murbe 1767 Staaterath, errichtete nach feinem Blane bas neue Dautfbepartement, begleitete ben Raifer Jofeph nach Franfreich und mar bei ben Friedensunterhandlungen ju Tefchen 1779 bevollmächtigter Minifter. Sierauf murbe er jum Bice-Bof . und Staatstangler ernannt, welche Stelle er bis ju Raunib' Tobe innehatte. Bahrend ber Unruben in Brabant begab er fich babin, um Unterhandlungen ju eröffnen; allein bie Stanbe nothigten ibn, fich nach Luremburg juriidingieben. Er lebte fobann auf feinen Gutern, bis er nach bem Frieben von gnneville als auferorbentlicher Botichafter nach Baris ging, bas er nach bem Musbruch ber Feinbfeligfeiten bon 1805 verließ. Bon ba an hielt er fich in Wien auf, wo er 30. Mug. 1810 ftarb.

Cobra de capello, f. Brilleufdlange.

Cees, Benenung ber Blütter eines in Kreu modifinden Bounnet, des Erythroxylon Coen Lamk, undig be und en ber giege Gingeborenn Sphilig wie ber Bettel geleint worden, feiglich um einen angentigmen Gefchand um einem modificiedenden Alfquer zu gehen, fissielt um fich zu fragt. Der Commig der Goodstein feiglich der Bentiel des Pretropfischen Gentregen, des Werelfst festen des Pretropfischen Gentregen, des Werelfst festen des Goodstein fist der Bertiel festen der Goodstein festen festen festen der Goodstein festen Bertien mit der Goodstein festen festen der Goodstein festen festen der Goodstein festen festen festen der Goodstein festen festen der Goodstein festen festen der Goodstein festen festen festen der Goodstein festen festen festen der Goodstein festen festen festen der Goodstein festen festen festen

Gaule Mat do cocagne, bei ben Rorbbeutichen Die Rletterftange.

Coratte nannte man jurcht in Grantrich die Bandhichte in Geftalt einer Steiftet auf bem Dure, welche aufgangs der Erneungsgeften beit. Vertriete und hierer als Patienus, gelte golt. Die größe Breußunkteit erlangte bie breifenbige, flaus-mößerzeite C. folau mie vorh find die Tarben von genate, mei die Grants welch der Rontschund, die 1789 angenommen. 1814 durch die treigt C. verbrauge, 1815 barch Napokon mederfreggeftell, and der poeiten Heinstelle werder erzeitel, in der Untervollung der von angenommen und einstelle beiten bestehet wurde. Get dem Seft dem

licen Gebrauch gefest. In Italien warb bas frühere Abzeichen ber Bewegungspartei, Die grun-roth weiße E., 1848 guerft von ber piemont. Regierung anerkannt und bilbet feie ber

Aufrichtung bes Ronigreiche Stalien bie Rationalcocarbe.

576

Cocceji (Beinr., Freiherr von), ein namhafter benticher Rechtegelehrter, geb. 25. Dara 1644 gu Bremen, ftubirte von 1667 an ju Lepben und 1670 in England, wurde 1672 gu Beibelberg unb 1688 gu Utrecht Brofeffor ber Rechte, bann 1690 Orbinarius ber Juriftenfacultat ju Frantfurt a. b. D. Dit Beibehaltung feiner Stelle begab er fich 1702 megen ber oranifchen Erbfolgefache nach bem Saag. Rach feiner Riidfehr murbe er Bebeimrath unb 1713 ale Reichebaron in ben Abel erhoben. Er ftarb 18. Aug. 1719. Ale Rechtegelehrter war C. bas Drafel vieler Bofe, unb fein Lebrgebaube bes beutichen Staatsrechte (aJuris pnblici prudentia», Frantf. 1695 n. öfter) war beinabe bas allgemeine alabemifche Lehrbuch für biefe Biffenichaft. Gleichen Beifall fant bie . Anatomia juris gentium . (Frantf. 1718). Rach feinem Tobe erichienen feine Differtationen unter bem Titel . Exercitationes curiosae. (2 Bbc., Lemgo 1722) unb a Dissertationes varii argumenti» (2 Bbc., Lemgo 1727); feine «Consilia et deductiones » (2 Bbe., Lemgo 1725 - 28) unb ber «Grotius illustratus, seu commentarii ad Grotii de jure belli ac pacis libros III 2 (3 Bbc. Brefi, 1744-48) .- Srin jungfter Cohn, Camuel, Freiherr von C., geb. 1679 ju Beibelberg, marb 1703 gu Frantfurt a. b. D. orb. Brofeffor, tam 1704 ale Regierungerath nach Salberftabt und murbe 1710 Director ber bafigen Regierung. Im folgenben Jahre marb er nad Weblar gur Reichotammergerichte-Bistation berufen und hierauf jum Geh. Juftig und Oberappellationsrath ernannt. Cobann tam er 1714 als geheimer Justigrath nach Berlin und wurde bafelbst 1723 Kammergerichtsprufibent, 1727 Staate unb Rriegeminifter, 1730 Chef aller geiftlichen Cachen und Eurator aller tonial. Univerfitaten, 1731 Oberappellationegerichte Braffbent, 1738 erfter Chef ber Juftig in allen preug. Landen, 1746 Grofftangler. Er ftarb 22. Det. 1755. Gin grundlicher Gelehrter und trefflicher Gefcaftemann, machte er fich burch bie Berbefferung ber Rechtepflege in ben preuß. Staaten unfterblich verbient. Geine umgearbeitete Berichteorbunug . Codex Fridericianus» (Berl. 1747-50) geichnete fich für ihre Reit febr que, bis fte 1780 burch bie neue preuft. Gerichtsoronung verbrangt murbe. Weniger bebeutenb mar ber Anfang eines bürgerlichen Gefetbuche, bas «Corpus juris Fridericianum» (Bert. 1749-52). Unter feinen übrigen Schriften ift fein "Jus civile controversum" am befannteften, welches guleht von Emminghane mit vielen Berbefferungen herausgegeben murbe (1791 - 98). Bu feines Batere Berte Grotius illustratus», beffen Berausgabe er beforate, ichrieb er eine Ginleitung, bie auch eingeln unter bem Titel . Novum systema jurisprudentiae naturalis et Romanae » erfchienen ift. Bgl. Erenbelenburg, Griebrich b. Gr. und fein Groftangler Camuel von C. . (Berl. 1863).

Coccejus (Johannes), eigentlich Cod, einer ber gelehrteften Theologen Bollands, bas Saupt einer theol. Bartei, bie fich nach feinem Ramen namte, geb. 9. Mug. 1603 au Bremen, erhielt bier feine erfte Bilbung und ftubirte feit 1625 ju Samburg und Franeter Theologie. Er marb 1629 Profeffor ber hebr. Sprache in feiner Baterftabt, ging 1636 in gleicher Eigenschaft nach Francter, wo er 1643 auch bie Profeffur ber Theologie erhielt, folgte 1650 bem Rufe ale Brofeffor ber Theologie nach Lepben unb ftarb bafelbit nach vielfachen, bochft verbrieflichen theol. Streitigleiten 5. Dop. 1669. Gein Bauptwert ift bas a Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et Chaldaici Veteris Testamenti » (Lent. 1669), bas erfte vollftanbigere Borterbuch ber bebr. Sprache. Freilich war bemfelben urfprlinglich viel Ungehöriges beigemifcht, was in fpatern Musgaben bon Dai (Lepb. 1714) unb von Cchuly (2 Bbe., Lpg. 1777; 2. Muff. 1796) meggelaffen worben ift. Ungeachtet feiner großen Belehrfamteit tam C. auf bie fonderbarften theol. Unfichten. Er ftellte fur bie Auslegung ber Beiligen Schrift bas bermeneutifche Princip auf, gufolge beffen bie Borte jeber Bibelftelle in allen Bebeutungen gu nehmen finb, Die fic nur irgend haben tonnen. Auf biefem Wege fand er im Alten Teftamente bas gange Dene Teftament vollftanbig enthalten. Die banfig in ber Bibel gebrauchte Borftellung von einem Bunde gwifchen Gott und ben Denfchen gab ibm Beranlaffung, bie gange Dogmatit ale bie Lehre von ben Bunbniffen (fooderibus) barguftellen und fte Foberaltheologie gu nennen. Seine Aufichten hierliber entwidelte er am vollftanbigften in ber «Summa doctrinae de foodere et testamentos (Lepb. 1648). Unter feinen Gegnern zeichneten fich befonbere Desmarete unb Boetine aus. Geine Anfichten fanben in Solland und ben Rieberlanben viele Anbanger und finb erft im 18. Jahrh. allmahlich wieber verfchwunden. Geine fammtlichen Berte erichienen ju Amfterbam 1673-75 (8 Bbe.) unb 1701 (10 Bbe.) und wurden ergangt burch bie «Opera apecdota» (2 Bbe., Mmft. 1706).

Gactinelle (Cocionella) der Nazientalfer prift inte Gattung feinen, den haltfagtlig gemölter, unten allert, auf Mignare feinen, rafgir eten gilter um schipusqualtrite Aller, bie nur bei Glieber an den Kripwurgten, turp, effglieberige fäßigler um große, nierglieberig Unterfrierfagter beifen. Die kefanntelle Leif üb ei federwantlige C. (d. septemparteska) der der Siebenpuntt, mit ficken fismeren Bunkten auf den vollen fäßiglei, der, wie and die andern Atten, die Gegle und dem Näche der Sieberva einen berumen Self femetrer läßt, nelcher nach Deimu richt, umd der despis für ein Mitte gegen Zahnusch gilt. Die mit fech langen Allegu verleigen Versen indere flich den die hing auf Pflanzer, wo de von Näche läufen leben. Da für erflumitie Verngen der felben vertägen, so gedoren dies kleinen Aller zu dere für ein felben Arbeit einen Aller zu

Coecoloba, Geetraube, von Jacquin benannte Pflangengattung aus ber 8. Rlaffe, 3. Orbnung, bee Linne ichen Sufteme und ber Ramilie ber Bolngoneen, aus Baumen und Strauchern ber Tropengegenben bestehenb, welche fcone, große, abwechfelnbe Blatter und ben Blattern gegenliberftebenbe, lange Blutenabren ober Trauben haben. Bebe Blute befteht aus einem linftheiligen, gefarbten, nach ber Blittegeit fich vergrößernben Berigon, acht paarweife geftellten Staubgefägen und einem Stempel, aus beffen Fruchtfnoten eine von bem fleischig geworbenen Berigon umfchloffene und beshalb beerenartig erfcheinenbe, breifantige Rug hervorgeht. Die Coecoloben find fcone Blattpflangen, gebeihen aber nur im Barmhaufe. Gie verlangen einen lodern, nahrhaften Boben, mabrend bes Commere reichliche Bemafferung und laffen fich burch Camen, Die man freilich aus ihrem Baterlande begiehen mng, leicht bermehren. Gine ber fconften Arten, qualeich eine vielfach untbare Bflange, ift C. unifora aus Beftinbien und Giibamerita, mit leberartigen, glanzenben, bergformig-rundlichen, ftachelfpitigen Blattern, weißen, wohlriechenben Blumen in langen, enbftanbigen Trauben und traubig angeordneten, rothlichen, erbsengroßen, am Schritel genabelten Früchten. Ihre augenehm fauer fchmedenben Beeren werben in Gibamerita mit Buder gegeffen; auch bereitet man aus ihnen erfrifdenbe Betrante. Das fdmere, geaberte Sola wird zu feinen Dobeln und Gerathfchaften benust, und aus ihm burch Rochen eine rothe Farbe gewonnen. Die Rinde fchmedt fehr bitter und gufammengiehenb. Gie liefert bas westinbifche Rino (f. b.)

Conversatione . Legiton. Etfte Muflage. IV.

nier 1818 bas Land wieber befesten, murben noch mehrere Theilnehmerinnen bingerichtet. -

Das Departement E. jablte 1858 auf 1506 D .. DR. 349862 E.

Cochenille, eine Art ber Schildlaufe, befannt burch ihren herrlichen Farbeftaff. Die Edilblaufe (Coccus) bilben unter ben wangenartigen Infecten, Salbflugtern aber Conabel. ferfen eine eigene Familie, in ber die fleinen Danuchen meift geflugelt find, bie Beibchen bagegen platt, flugeflos, mit taum fichtbarer Glieberung und Gugen ericheinen. Dit ihrem ianaen Schuabel ftechen fich bie Beibchen in bas Pflangengewebe ein, aus bem fie bie Gafte augen. Gie legen ihre Gier unter fich, fterben bann und bilben mit bem fchilbformigen Rorper eine fchittenbe Dede barüber. Bei ber ech ten C. (Coccus cacti), bie fcon lange ale ausgezeich. neter Sarbeftaff befannt mar, ehe man ihre thierifche Ratur erforichte, haben bie Dannchen gebuglieberige frühler und lange Schwangborften am hinterleibe, bie Weibchen, bie grau und geringelt find, febr furge Schwangborften und eine Art Filg auf bem Rorper. Gie leben auf ben Sactusblattern und vermehren fich fo rafch, bag funf Generationen im Jahre aufeinander algen fannen. Dan guchtet fie feit langer Beit in Mexico, bon wo fich bie Bucht theile nach ben Untillen und nach Indien, theile felbft nach bem norbl. Afrita und fubl. Eurapa verbreitet hat. Gin Morgen Canbes, mit Cactus bepflangt, tann 2 Ctr. C. (auf 1 Bib. geben 70000 getrodnete Thierchen) liefern. Die Pflege berfelben, bas Ueberfeten ber eben ausgefrachenen, nach beweglichen Larven auf andere Pflangen erfarbern viele Gorgfalt und Specialtenntnif. Eind die Weibchen, die man fast allein benutt, ausgewachsen, fo fammelt man fie und tubtet fie burch gelindes Roften auf beigen Blechen. Gine geringere Urt, Die Balbcochenille Coccus silvestris), hat bichtern Filg und geringere Groge, auch weniger Farbeftoff. Gine abnliche Mrt, bie Ladidilblaus (Coccus lacca), wird in Oftinbien auf bem Feigenbaume geguichtet und liefert ben rothen Lad, ber nichts anberes ift, ale ber burch bie Berbauungemege ber Thierchen burchgegangene Gaft ber Schöflinge. Fruber namentlich, wa bie rothen garbeftaffe feltener maren ale jett, benutte man auch eine in Deutschlaub an ben Burgeln bes Rnoteriche lebenbe, etwas verfchiebene Schilblaus, bas fog. Johannieblut aber bie polnifche &. (Porphyrophora polonica). Ebenfo gehört hierher bie Rermesichilbiaus. (G. Rermes.) Dan wendet bie C. in der Farberei ale frinftes Rath, in der Malerei ju Rarmin und Rarminfaden an.

Codin, Rotfchin (inbifch Rathichi), eine fefte Gechanbeloftabt ber Briten an ber Rufte Dalabar, im fühmeftlichften Theil ber Brafibentichaft Dabras in Barberinbien, liegt 24 Dr. füblich von Calient, auf ber norbl. Gpipe ber Rebrung eines febr bebeutenben Saffe, welches an ber gangen Weftfiffte, nachft Bambai, ben einzigen Dafen und Bauplat für große Schiffe gewährt, ber indeft burch eine Barre fawie burch bie Monfune mehrere Monate hindurch behindert wird. Die Stadt hat eine fehr feste Cisabelle, ein wichtiges Arfenal, breite, schone Strafen, gutgebaute Säufer und gabt etwa 30000 E. Beglinstigt durch die Nahe von Telmulbern, wird bier ber Schiffban in großem Umfange für bie Rriege- und Sanbeloflotte famie auch ein anfehnlicher Sanbel betrieben. Früher mar C. Die Sauptftabt bes gleichnamigen Gurftenthums, tam aber 1503 burch Albuquerque, ber bier ein Fort und die erfte europ. Dieberlaffung in Indien grundete, in ben Befit ber Partugiefen und erwuche unter biefen gu einem blubenben Danbelsplat mit grafartigem Bertehr nach Arabien und über Aegypten nach Benebig. Bugleich auch murbe bie Stabt ber Mittelpuntt tath. Diffianethatigfeit. Debr noch ftieg ihr Glang und ihre Sanbeleblute unter ben Sallaubern, welche fie 6. 3an. 1663 eroberten. Cobann befestigten fie 1796 bie Briten, Die 1806 bie Feftungewerte und Die öffentlichen Bebaube in Die guft fprengten, mabei auch bie nteiften Privathaufer gusammenftitraten. Die Ctabt tam baburch fehr berunter und erholte fich erft wieber, nachbem fie 1829 von ben Sollanbern an bie Englander abgetreten marben. - Das Fürftenthum C., ein Bunbesund Subfibienftaat ber Briten, norblich bon Trabancore gelegen und jum Theil von bemfelben umichloffen, gabit auf 931/2 D .. D. 288176 E., ber Debrgabl nach Sinbu. Die Sauptftabt ift Eripantary, 11/2 D. fuboftlich von ber Ctabt C. gelegen. Das Fürftenthum ward 1776 Dem Suber-Mit van Dofore ginebar und trat 1792 und 1809 in Abhangigfeiteverhaltniß gur Oftinbifden Campagnie. Geit 1839, me ber bamalige Rabica unter brit. Euratel geftellt wurde, ift bas Land in rafchem Aufbluben begriffen.

Codin (Charles Dicolas), frang. Rupferftecher, geb. 1688 in Paris, trieb bis in fein 21. 3. Die Dalerei, was ihm fehr gu ftatten tam, ale er fich hierauf ber Rupferftechtunft wibmete. Er murbe 1731 Mitglieb ber Afabemie und ftarb 1754. In feinen Blattern, bar-Biglich in ben Fignren mittlerer Grofe, herrichen Beift, Rubnheit, Genanigfeit und Sarmanie. - Gein Cabn, Charles Ricalas C., geb. ju Paris 1715, fernte unter 3can Cochlearia Cochlearia 579

Richout und übertraf feinen Bater als Anisfier bei weiten. Nachrem er eine Reife nach Jaiften gemach, wurder er Miglich der Allabeim, schippeter be fünft, dobinet der Kapanistichungen, Seigeichner und hoftenferfricher. Er fland 20. April 1790. Sein ickhafter Geft irch hin mehr zum Archen als zum Erfenn. Nach fün liche geften Blatter ich berziglichfert Geft irch hin mehr zum Archen als zum Anteine Als zum Anteine als zum Erfenn. Nach fün liche geften Blatter ich berziglichfert Geft irreiten der Bernehmen der Bernehm

Cocinchina, f. Annam.

Doch ift es nicht gang gewiß, ob C. auch bie lettere Schrift verfaßt bat.

Cochlegela, Poffeifraut, nannte Linne eine Bflangengattung aus ber 15. Riaffe, 2. Orbnung, feines Sufteme und ber Familie ber Rreugblutler, aus europ. und afiat. Rrautern befiehenb, beren Bluten einen am Grunde gleichartigen, b. b. nicht fadigen Reich, weifer Blu-mentrone und aufgeblafene Schötchen mit fehr converen Rlappen haben, auf beren Scheibewand ber beim Muffpringen ber Frucht nicht berlett werbenbe Griffel fteben bleibt. Es geboren gu biefer Gattung zwei michtige Arznei- und Gulturpflangen, bas gemeine Loffelfraut (C. officinalis L.) und ber Meerrettich (C. Armoracia L.). Erfteres, eine zweijahrige, im nordl. Europa am Meerceftrande wild wachsende Pflange, hat eine lange, dumit, spindelformige Burgel, einem bis sufichosen, bermegten Stengel, deffen Arfte in lange Blitten und Frucht-trauben endigen, gebilfofte, langgestielte, hergidrinig-rundliche, gangrandige ober buchtig gegante Burgel- und figende, pfeilformig-ftengelumfaffende, grob und ungleich gegahnte Stengelblatter und nehaberige Schotchen mit rothbraunen Gamen. Die junge Pflange ift tabl, fett, gerbrechlich und enthalt in allen Theilen ein fcharfes Del von eigenthilmlichem Befchmad, welches große Achnlichleit mit bemienigen bes Cenfe bat und nut Ammoniat eine froftallifirbare Berbindung gibt. Außerbem find in bem frifden Rraut bitteres Barg, bitterer Extractioftoff, Gummi, gritnes Galgmehl, Ciweiß, falg- und fcmefelfaures Ummoniat, Calpeter und Bips enthalten. Das frifde Loffeltrant ift bas wichtigfie Beilmittel gegen ben Gforbut ber Geeleute. Deshalb wird baffelbe in ben Ruftengegenben und auch im Innern biel angebaut. Dan gibt es ben Kraufen frifch (Horba Cochleariae recens) auf Butterbrot ober ale Galat, ober auch ben ausgepreften Gaft mit Wein, uromatifdem Baffer, Rleifchbrube. Meufterlich bat man bas Löffelfraut auch bei ftorbutifchen Gefchwiiren, innerlich bei Dagenrheumatismue, ichleimigem Afthma und beginnenber Bafferfucht angewenbet. Das Loffelfraut gebeiht nur in einem lodern, fetten Boben und muß womöglich im Commer ober Cpatherbft gefat werben, ba ber Came 6-8 Bochen im Boben liegt, ehe er feimt, - Der Meerrettich, in Defterreich und mol auch anbermaris Rren ober Rriin genannt, ift in Ruffland und ber Turfei heimifd, finbet fich aber auch nicht felten bermilbert au Flufgufern unter Beibengebifch in faft gang Europa. Gein ftraff-aufrechter, bis 2 &. Dobe erreichenber Stengel ift oben in biele lange, fcmachtige Blutentranben tragenbe, riepig gruppirte Arfte getheilt. Die grunbftanbigen, lang-

- Locale

geftielten Blatter haben eine bie fußlange Platte von feilformig-langlicher Beftalt mit unregelmaßig buchtig geferbtem Ranbe. Die Stengelblatter find viel fleiner, furgeffielt aber fibenb, Die untern fieberfpaltig, Die obern ungertheilt, eilanglich bie lineal, Die Bluten flein, Die Cootden birnformig. Die milbe und verwilberte Bflange bat einen biinnen, bolgigen, Die cultivirte Pflange bagegen einen biden, malgigen, bis 2 &. langen, nuten in mehrere Mefte getheilten, oben mehrtopfigen, außen braunen, innen fcneemeißen Burgelftad. Dan benutt benfelben theils ale Buthat ju Speifen in form von Gemufe (gerrieben und mit Dild ober Fleifchbrube gefacht). Saucen ober ale Calat, theile ju mebic. Zweden, und zwar innerlich ale barntreibenbes Mittel bei Berfchleimung ber Urinmege, Steinbefchwerben, Schwerharnen, bei Bafferfucht, Rhenmationus und Gicht, außerlich ale Sautreig, indem man ben geriebenen Deerrettich mit Effig anriibrt, wol auch Genfmehl baruntermengt. Galde Deerrettichteige wirfen rafcher und fraftiger ale Genfteige. Auch ju ableitenben Fußbabern wird ber Deerrettich angewendet. Die mebic. Birfung bes Deerrettiche beruht auf einem in ber Burgel enthaltenen flüchtigfcarfen Stoff, welcher beim Berreiben ber frifchen Burgel überaus reigenb auf die Rafenichleimbaut und bie Ebranenbrufen wirft, Riefen und Thranen bervorbringt und bei langerer Einwirfnng fogar Entzundung ber Mugen, Rafe und bes Gaumens veranlaffen tann. Bei ber Deftillation ber Burgel erhalt man ein fcmefelhaltiges, atherifches Del von bellgelber Farbe, welches in ber Bflange nicht vorgebilbet vortommt. Die frifche Burgel enthalt bitteres Barg, Eiweiß, Starfemehl, Gummi, Buder, Extractivftoff und Salge. Der Meerrettich verlangt gu feinem Gebeiben einen feuchten, tiefgrundigen, lodern, nahrhaften Boben; boch barf berfelbe nicht frifch gebiingt fein. Ginmal angebaut, laft fich bie Pflange taum mehr ausrotten, ba felbft ber bunnfte Zweig bes Burgelftode auszuschlagen bermag. Dan bermehrt baber auch ben Meerrettich einfach baburch, bag man bon ben « Stangen », b. h. hauptwurgelftoden, welche man ben Binter über im Reller aufbewahrt, Die Burgeln abbricht und felbige im Frublinge in Abftanben von 2 %, voneinanber ichrag in die Erbe ftedt.

Cochrane (Thomas), Graf von Dundonald, ein burch Ruhnheit und Glud ausgezeichneter und burch mancherlei Lebenelichidigle befannter brit. Ceemann, geb. 14. Dec. 1775, mar ber altefte Cohn bes ale Chemiter verbienftvollen Archibalb C., Grafen von Dunbanalb, und wurde ban feinent Dheim, bem Abmiral Gir Alexander C., ber 1814 Bafbington nahm und bermiffete, erzogen. Im Geefriege gegen Franfreich marb Thomas C. balb ale einer ber tüchtigften Offiziere anerfannt und erhielt 1806 bas Commanda einer Fregatte. In bemielben Jahre nahm er ein Ruftenfort bei Barcelong, und 1809 trug er bauptfächlith jur Berftorung eines Theile ber frang. Flotte am Aneflug ber Charente im Balf pon Biscapa bei. Spater in bas Unterhaus gewählt, hielt er fich entschieben zu ben Rabicalen und befampfte bie Bolitit Caftlereagh's. Ale ein eifriger Speeulant ward C. im Gebr. 1814 befculbigt, Die Rachricht von Napoleon's Abbantung verbreitet ju haben, um Staatspapiere mit Bortheil ju vertaufen. Er wurde bon bem Borfencomité gerichtlich berfolgt und gur Prangerftrafe, einjagrigem Befangnig und 1000 Bib. Ct. Gelbftrafe verurtheilt, barauf burch Stimmenmehrheit aus bem Saufe ber Bemeinen ausgeschloffen, aus bem Bathorben geftofen und aus ber Lifte ber Geetapitane geftrichen. Der Branger ward ibm erlaffen, Die Gelbbufe bezahlten feine Freunde, und die öffentliche Meinung war so wenig gegen ibn, daß die Bubler von Westminfter ibn sogleich zu ihrem Repräfentanten wählten. Rach einjähriger Saft, der er sich durch eine vereitelte Blucht hatte entziehen wollen, trat er wieber im Barlament ale Gegner bes Minifteriums auf. Er wandte fich fabann ine Austand und befehligte 1818 mit entichiebenem Erfolge bie Ceemacht bon Chile, bon 1822 an bie ban Brafilien. Wegen feiner großen Berbienfte murbe er 1823 vom Raifer Dom Bebro I. jum Marquis von Maranhao erhoben. Rach bem Frieden amifchen Bortugal und Brafilien nahm er in Brafilien feine Entlaffung und begab fich 1827 nach Griechenland, wa er jum Dberbefehlshaber ber Geemacht ernannt wurde. Die Berritttung ber griech. Angelegenheiten hinderte ihn, bebeutende Unternehmungen auszufithren; boch unterbrudte er bie Geerauberei in ben griech. Bemaffern. Durch ein willfürliches und leibenicaftliches Benehmen aber verlor er Aufeben und Ginfluß, fobag er Anfang 1828 nach England gurudfehrte, ahne bon ber griech. Regierung Urlaub erhalten gu haben. Am 30. Cept. beffelben Jahres ericien er an Bord bes in England erbauten Dampffchiffe Bellas abermale in Griechenland. Doch feine Entwürfe murben bon bem Brafibenten Rapobiftrias nicht gebilligt, und biefer gab ihm 1. Dec. burch em verbindliches Schreiben ju verftegen, bag bie Briechen, unter bem Schute ber europ. Grafmachte, feiner Talente nicht mehr bedurftig feien. C. entfagte nun feinen Anfpriichen auf Die Corvette Sybra und auf eine Summe bon 20000

Coderill

581

Bib. St., Die man ihm für feine Dienfte zugefichert hatte, und wandte fich nach England gurud, wo er nach bem Tobe feines Batere 1. Juli 1831 beffen Titel erbte, Durch Ronig Bilhelm IV., ber fcon in fruherer Beit fein Gonner gewesen, wurde er im Dai 1832 wieber in bie brit. Marine aufgenommen, und gwar mit Anciennetat als Contreadmiral. 1842 flieg er jum Bicegomiral, erhielt 1847 bas Groffreus bes Bathorbene und marb balb baranf Sociitcommanbirenber ber in ben weftind, und nordamerit. Gemaffern flationirten flotte, bon mo er 1851 mit bem Rang ale Abmiral ber blauen Flagge gurudtehrte. Die Frucht feines bortigen Aufenthalte moren bie «Notes on the mineralogy, government and condition of the British West-India Islands» (Lond. 1851). Rachbem er noch 1854 jum Rear-Abmiral bon Großbritannien erhoben worben, ftarb er gu Renfington 31. Det. 1860. Ueber fein rubm- unb medicibolles Leben hat er felbit in «Narrative of services in the liberation of Chili, Peru and Brazil v (Cont., 1859) unt in ter «Autobiography of a seaman » (2 Bte., Cont., 1860) berichtet. - John Dunbas C., brit. Geefapitan, gleichfalls ein Reffe bee Abmirale Gir Mleg. E., befannt ale Sonberling unter ben Reifenben, trat fruh in ben Geebienft und geichnete fich mahrend bes Rriege gegen Franfreich in Weftindien aus. Rach bem Frieden burchreifte er zu fuß Frankreich, Spanien und Bortugal und erbot fich 1820 zur Unternehmung einer Entbectungereife nach Afrika. Da die brit. Abmiralität feinen Plan nicht begünftigen wollte, ging er in ber Abficht, die Riifte bee Polarmeere ju erreichen, nach Betereburg, reifte gu Jug burch Sibirien nach Ramtfchatta, wo er fich mit ber Tochter eines Riffere in Betropawlomet verheirathete, tehrte aber nach Europa gurild, ale er fich von ber Unmöglichfeit übergeugt hatte, feinen Blan anszuführen. Diefe merfrourbige Reife, auf welcher er bie 3. 1820-23 subrachte, befchrieb er in bem a Narrative of a pedestrian journey through Russias (Conb. 1824; beutich, Bien 1825). Rady feiner Ridffehr begab er fich nach Amerita und ftarb 12. Mug. 1825 gu Balencia in Columbia, ale er eben anfing, Gubamerifa gu Ruft gu burchmanbern. -Gir Thomas John C., Gohn bes Abmirale Gir Alex. C., geb. 1789, wibmete fich ebenfalls fcon ale Rind bem Gerbienfte, marb bereite 1806 Rapitan und monnte unter feinem Bater bem amerit. Rrieg mit Musgeichnung bei. Er befleibete bann mehrere Jahre ben Boften eines Gouverneure bon Reufundland und ward 1837 für 3ponich ine Barlament gemablt, wo er mit Gir Robert Beel und ber confervativen Bartei ftimmte. 1841 marb er Contreadmiral und 1844 Dberbefehlehaber in Oftinbien. Sier unternahm er 1845 eine gludliche Erpebition gegen bie Geerauber bee Inbifden Archipele und bemachtigte fich auf einem zweiten Buge 1846 ber Sauptftabt bee Gultane von Borneo. C. erhielt bafur im Det, 1847 bas Commanbeurfreus bee Bathorbene, flieg im Jan. 1850 gum Biceabmiral, im Jan. 1856 gum Abmiral und murbe 1862 jum Biceabmiral bon Groffbritannien ernannt. - Mieranber Dunbas Baillie C., altefter Cohn bes vorigen, trat 1841 für Bribport ine Unterhaus, wo er bei mehrern Gelegenheiten bas von Lord Balmerfton befolgte Spftem mit groker Beftigfeit angriff und bie öfterr, und neapolit. Regierung gegen die liberale Partei in Schut nahm. Auch in feinem Berte «Young Italy» (Lond. 1850) zeigte er fich ale eifriger Bertheibiger ber contrerevolutionaren Bolitit. Rachbem er bei ben Bahlen von 1852 burchgefallen, gelang es ihm erft 1859, fich für Soniton wieber ine Barlament mablen gu laffen. Geine Romane "Lucille Belmont» und «Ernest Vane» find fcmache Rachahmungen Bulmer's; bagegen enthalt bas von ihm heransgegebene "Young artist's life" (Conb. 1864) manche angiebenbe Bemerfungen über Runft und Rünftlerleben.

Grabliffement, meldes unr Beit feiner Blite bie Mustegnung einer fleinen State batte, über 2500 Arbeiter befcafrigte, medentlich 70000 Gre. Arbeitelihne gebite und 15 Dill. Rre. Bruttoeinnahme einbringen tannte, war junachft auf eine Combination con Robienwerten, Eifengiegereien und Dafdinentaumerffiaten, befonbere für Tampfleffel, Tampfeplinber und grobere Mofdinen, berechnet. Gie ift ftere ale ein Mufter grogartiger, überfichtlicher, roll. fommen ineinanterer fenter Gintidtungen betrachtet morten. Bemurbernemerther noch ale bie im ungehenerften Magftabe ausgeführten Bulichfeiten und Gulfemofdinen aller Mrt war bie bis ins fleinfte gebenbe Drbnung und Regelmagigfeit bes Betriebs, ein treues Abbild bes Genies ihres Begrunbers. In Berbeifchaffung ber grofartigen Rapitalien, melde gur Unlage fo ausgebehnter Ctabliffemente erforterlich maren, und ale Mittegrunter ber belg. Bant ent. midelte John C. ein foldes finangielles Talent, bag er thatfachlich an bie Spite ber belg. Inbuffrie trat. 1825 hatte James feinen Antheil gang an ben Ronig bon Colland abgetreten, ber fonach John C.'s Compagnon murbe. John C. hatte anfänglich in allen feinen Unternehmnngen entichiebenes Glud und erwarb fich ausgezeichnete Dirigenten fitt feine verichiebenen Etabliffemente. Dies fomol ale ber fiete Drang nach neuen Unternehmungen verleitete ibn, fich nicht auf Seraing gu beichranten, fonbern auch in Belgien, Frantreich, Deutschland, 1. B. ju Machen, Stolberg bei Aachen, Rottbus u. f. m., in Spanien, Polen, felbft Gurinam, wo er Plantagen befag, gegen 60 verichiebene Ctabliffemente angulegen: vorzuglich Roblenwerte und Eijenhütten, Da'diaenbaumerffatten (in Lattid, Bal-Benoit, Berviers, Machen. Decatebille, Bereche, Betereburg, Curinam), Spinnereien (in Littid, Ramur, Cpaa, Machert und Et. Denie), Tuchfabrifen (in Rottbus und Polen), eine Glasfabrit, eine Bapierfabrit u. f. w. Welch glangenbes Beugnif auch biefe Musbreitung für bie Universalitat feines Genics nab, lag boch auch barin ber Grund jum Sturge biefes filhnen und raftlofen Unternehmere. Die erforberlichen Rapitalien waren ju groß, ale bag nicht eine ober bie andere ber im Beichafteleben fo haufigen Chancen einmal eine erfdutternbe Einwirtung hatte haben follen. Die erften Störungen traten burch bie belg. Revolution 1830 ein. In finangieller Beziehung überwand fie E, balb, aber es berührte ifn bodit unangenehm, bag an ber Stelle bes Ronige bon Solland bie Theilhaberfchaft von Belgien beanfprucht murbe. Er befilmmerte fich faft brei Sahre lang wenig um Ceraing, bis er fich endlich burch eine bebeutente Summe in ben alleinigen Befit bes Ctabliffemente gefett hatte, ein Ereignig, meldes von feinen Arbeitern, filr beren Bohl in torperlicher und geiftiger Begiehung C. fiets mufterhaft forgte, mit Bubel begruft wurde. Ceraing ftieg jest wieber rafch und hatte 1838 feinen Culminationepuntt erreicht, ale in biefem Jahre bie belg. Bant ihre Bahlungen einftellte, woburch C. 1839 jum Liquibiren fich entichliegen mußte. Der Ctatus wies 26 Dill. Gre. Mctiva und nur 18 Dill. Baffing que. Inbeffen murbe bei ber Reglifation jener Betrag ber Activa nicht erreicht. Balb barquf ging ber raftlofe C. auf Berantaffung ber ruff. Regierung nach Ruflaub, um bort neue Etabliffemente ju errichten. Er ftarb aber bereite 1840, ale er auf ber Rudreife in Barfchau angelangt war. E. hinterließ feine Erben feines Benies; für alle Beiten aber ift er in ben Annalen ber europ. Inbuftrie aufgezeichnet.

Afpiration bes h und die Bermechfelung bee v und w betrachtet.

Cocon heigt das Gewede, mit welchem fich die Phalainen oder Nachtschwetterlinge, ebe fie fich in Puppen verwandeln, umgeben. Es besteht aus feinen Fabden, die fie aus einem Safre verfertigen, der an der Luft erchatete. Das nilgtichte C. liefert die Schiernaupe; daber mann

unter C. borgugeweife bas ber Ceibenraupe berfteht. (G. Ceibe.)

Corospulme (Cocos), Balmengattung aus ber 21. Riaffe bes Linniffen Shiftens, berent Ammitich im tropichen Amerika einfeimich find. Davon dürfte falbt bie berüftintes Cocosuus part me (Omeriera L.), als beren heim mo gewöhnlich Diinbier zu betrachten

Coba 583

Diefe Balme bort bereits angebant fanben. Gegenwärtig wird bie C. in allen Tropenlanbern cultivirt, am meiften jedoch auf ben Infeln bes Großen Oceans, für beren Bewohner fie geradegn bie Ramtlebensbebingung ift. Sie wird zwar gewöhnlich nur gegen 60 ff. boch, erreicht jeboch bisweilen 80-100 F. Bobe. Ihr fclanter, geringelter Ctamm tragt eine Rrone bon 10-12 gefieberten, fcon grunen, bis 16 F. langen Blattern, beren Stiel am Grunde bon einem gaben, braunen Geflecht umgeben und unterfeits rinnenforning ausgehöhlt ift. Aus ben Achfeln ber unterften Blatter tommen bie bis 3 F. langen, gufammengebrudten Blutenfcheiben berbor, welche lange, vielfach verzweigte (bis aus 30 breitantigen Meften beftebenbe) Rolben mit gelben mannlichen und gritnen weiblichen Bluten umfchliegen. Die nicht felten einem Denfchentopf an Große gleichtommenben Früchte find blag afchgran ober rothlich, außerlich bon einer bie gwei Finger biden Saferhulle umgeben und enthalten eine bid - und bartichalige, breifantige Ruft mit brei lodern an ber Spine. Die junge Ruß ift mit einer mildigen, fugen Bluffigfeit, ber Cocosmild, erfillt, welche mit einer Difdung bon Baffer, Mild und Ruder beraliden wird und frifch ein angenehmes, fuhlenbes Betrant gewährt. Mus berfelben entfleht fpater bie hafelnungrtig fdmedenbe Daffe bes großen Eineintorpers ober Cocosnunterne. Die Balme beginnt oft fcon im 7. 3. ju bluben und tragt bis jum 35. 3. reichliche Friichte. Bie bahin befteht ber Ctamm nur aus einem mit fowammigem Dart erfüllten Solzenlinder, fpater wird er biel fefter, indem er auch inwendig verholgt. Das Golg wird bann unter bem Ramen Stach elfdweinhols anegeführt und ju Bangmeden, Dobein und allerhand fleinen Ripp. tifchfachen vermendet. Das ansfliegende Gummi bient ben Frauen Dtabaitis bann, die Saare glangend gu nrachen und gu befeftigen, die Coale ber Ruffe allen Bewohnern ber Gubfeeinfeln jur Berfertigung bon allerhand Befagen. Die Blatter benuht man gum Dachbeden fowie gu Teppiden und manderlei Geflechten, die Blittenfcheiben und alten Blatter gu Fadeln, die Mittelrippe gu Rummen, Die gufammengebundenen Blatter gu Befen. Das Birn der Balme, b. b. bas gam junge Dart unter ber Endfnoope, welches einen fugen, an Dafelnug erinnernden Gefchmad befist, besalrichen bie gang jungen Blatter merben ale Gemiffe (Balmentobl) qubereitet gegeffen, und aus dem Fafernet am Grunde ber Blatter Durchfchlage und felbft Anjuge berfertigt. Aus ber Faferhulle ber Frucht bereitet man Tane und Stride, bie gwar nicht fo fcon ausfehen wie hanfene, auch feinen Theer aunehmen, aber vollig unverwuftlich find und fich baber namentlich ju Antertauen fehr eignen. Auch Befen, Matten, Bürften, Sitte und allerhand gierliches Flechtwert merben barans verfertigt. And ben noch gefchloffenen Blittenfcheiden wird durch Umfdnulrung berfelben mit jungen Cocoeblattern und Unfdneiden ber Tobon ober Balmenwein, und aus biefem burd Deftillation Arat, burd Gintochen ein Sirup und endlich ein brauner Buder, Jaggery, gewonnen. Der Rern ber Riffe wird roh verfpeift, namentlich aber jur Fabritation bes Cocosbles ober ber Cocosbutter benunt, welche man burch Auspreffen bes getochten Rerns erhalt. 1 Manbel Ruffe gibt 2 Quart Del. Den Reft verfüttert man auf Centon wie bei une bie Rapofuchen. Das weiße, butterartige, mobifdimedende, aber febr leicht rangig werbende Del wird in Europa namentlich an Beifen, Galben und Bommaben verwendet. Es enthalt ein eigenthumliches feftes Gett, bas Cocin, und eine eigene Caure, die Cocinfante, welche in farblofen, fternformig gruppirten Rabeln bargeftellt werben tann. Die barte Rufichale benutt man befanntlich ju allerband Drechelermaaren, namentlich ju Anopfen. Die Cocoenuffe bilben beehalb einen michtigen Sandeleartitel. Ceplon allein führt jahrlich gegen 3 Dill. Ruffe aus. Auf ben Antillen gebeiht die C. nicht fo gut. Bon ben übrigen, fammtlich in Amerita wachfenben Arten von Cocos ift namentlich bie in Columbien einheimifche butter gebenbe C. (C. butyraces L.) berühmt. Gie ift ein majeftatifder Baum mit faft enlindrifdem Stamm, ans beffen Mart bie Indianer ebenfalle Balmeuwein gewinnen, indem fie ben Baum por ber Blittereit fallen und ben Stamm unterhalb ber Rrone aushoblen. Es fammelt fich bann ber weinubnliche Gaft bon felbit in ber Boblung an. Gin Baum liefert gegen 18 Flafchen à 42 Rubitzoll Inhalt. Die Camenterne liefern ein der Cocosbutter gang untiliges und ju gleichen Bweden benubbares Del. Coba (ital.), Schwang, wird gewörberft in der ital. Berofunft bie Tergine (ober auch

pflegt, feine Anenahme machen, ba bie Spanier bei ber Eroberung Mexicos und Centralameritas

Coba (tal.), Schonan, werd gendebert in der ial. Gerefunft bei Ergine (ober auch weiter; genant, wedige man gemeien, bespehred in schreiben Bifatingen, dem ergieimößigm Gonett beifugt. Der erfte siedensstlige Bers der E. reimt mit dem leiten Berfe bes Sonetist, die beiben anderen efficielgen Aber feutem aufer fich. — In der Musif ift E. ber Jahangsflug, welcher einem aus fich wiederschenden Theiland beschen Musifiald augschüng:

wird, um ibm Schliff und Rundung au berfeiben.

Code Napoleon. Bis an bas Enbe bes vorigen Jahrhunberis entbehrte Franfreich, gerabe fo wie noch heutzutage Deutschland, ber Rechteeinheit. Es gerfiel in Lanber bes gefchriebenen (römifden) und bee mehr german. Gewohnheiterechte (pays du droit écrit, du droit coutumier). Bu jenen gehorte ber Guben, ju birfen ber norbl. und meftl. Theil; fur beibe Lanbe waren nur bie fonigt. Ordonnangen gemeinschaftlich. Rachbem icon bie Conftitution bon 1791 bas Beburfnig eines Civilgefenduche fur bas gange Reich feftgeftellt und Cambaceres 1793 und 1794 bei bem Convent, 1796 bei bem Rathe ber Funfhundert bezügliche Entwürfe eingebracht hatte, nahm fich bie Confularregierung mittele Befchluffes vom 18. Juli 1800 ber Cache an und ließ bie ausgezeichnetften Buriften (befonbere Eronchet, Bortalie, Bigot be Breameneu, Maleville, nachtraglich noch Berlier und Treitharb) fich an ber Arbeit betheiligen. Ein erfter Entwurf gelangte bereite im Jan. 1801 an bie obern Gerichtebofe und fobann, nach Beritdfichtigung ibrer Borfchlage, an bie Abtheilung für Gefengebung im Ctaaterathe. Sier entftanb ber zweite Entwurf, welcher im gefammten Staaterath unter bem Borfit ber beiben Confuln, Bonaparte und Cambaceres, gepruft, abermale umgearbeitet, 1802 in biefer britten Redaction bem Tribunate borgelegt und nach lebhaften Berhandlungen in einer vierten Rebaction vom Gefehgebenben Rorper genehmigt marb. Die Bublication ale Code civil des Français in 3 Buchern mit 36 Titeln und 2281 Artifeln erfolgte 21. Darg 1804. Rach ber Errichtung bes Raiferthums anberte bas Befet bom 3. Cept. 1807 ben Titel in Code Napoleon um, wofür wieder feit ber Reftauration Code civil ju fagen war. Gegenwärtig bat bas smeite Raiferreich ben Ramen Code Napoleon wieberhergestellt. Das Gefetbuch beginnt mit allgemeinen Borfdriften über bie Befanntmachung, Birfung und Anwendung ber Gefete und behandelt fobann bas gefammte Brivatredet unter felbftanbiger Bermenbung bes rom. Rechts fowie ber bisher gultig gemefenen Gewohnheiten und fonigl. Erlaffe, welche noch als raison écrite jur Erffarung benutt werben tonnen. Bu ruhmen ift befonbere bas Befchid in ber Babl von furgen, icharfgefagten Caben, aus benen fich bie fur ben Gebrauch erforberliche Menge von enbliden Beftim.:ungen ficher entwideln laft. Die frang. Eroberungen verpflangten ben Code in viele andere ganber, und er galt feitbem in ben bair., heff. und preug. Dibeinprobingen, Baben, Belgien u. f. w. In Italien mar feine Geltung noch bor ber Ertichtung bes neuen Ronigreiche fur Reapel und Carbinien wiederhergestellt worben, ebenfo in Solland. Desgleichen liegt er ben Civilgefebudgern mehrerer Schweigercantone und einiger amerif. Staaten ju Grunde. An ben Code civil fofiegen fich: ber Code de procedure civile bon 1806, die Civilproceffordnung, welche ebenfalls in ben beutichen Rheinprovingen beibehalten iff; ber Code de commerce von 1807, bas handelsgefetbud; ber Code d'instruction crimi-nelle von 1808, die Strafprocefordnung, und ber Code penal von 1810, das Strafgefetbuch. Mit bem Code civil bilben fie bie jog. Cinq codes.

Sobentbal (Dreed. 1824) fortgefest.

agrandin (2)

585

schaft nicht annimmt, so ift es rathsam, einem jeden Testamente die sog. Codicillarelaufel hinzugufligen, daß es, wenn auch nicht als Testament, doch als C. gelten solle, indem es als-

bann bie Inteftaterben berbinbet.

Gobiscation neunt men die bollfündige, vom der gefeigefenden Genati andgefende Quisammenstleding der für ein beifimmen Kocksöbsfeling gultügen Sverfeigerin. Benn gieten bis beitgenden Erfeige, Bereadmungen mud Genochteiten im nefentlichen nieder vorgefüget man neu verstette Veilframmungen ausgefiglichen, Micmangsverfiglichengelier befrijftig der fig versichen Veilframmung ausgefiglichen, Micmangsverfiglichengelier befrijftig der fig versichen und vorgen mit der im Britisch bei der gerichten neuen bei der gestellt gestellt der gestellt gestellt

Cobrington (Gir Ebward), brit. Abmiral, geb. 1770 aus einem alten Gefchlechte, trat icon 1783 ale Dibfhipman in ben Geedienft und zeichnete fich in bem Treffen bom 1. Juni 1794 ale Lieutenant unter bem Abmiral Bowe aus, auf beffen Riagaenichiff er focht, Mis Rapitan befehligte er in ber Schlacht von Trafalgar bas Linienfchiff Drion, 1809 mar er bei bem Angriff auf Blieffingen unter Abmiral Garbner und half fpater Cabig bertheibigen, Geit 1814 Contreadmiral, Diente er unter bem Abmiral Gir Alex. Cochrane in Amerila und wurde 1825 Biceabmiral. Balb nachher erhielt er ben Befehl über Die Flotte im Mittellunbifchen Meer, Die bestimmt mar, Die tilrt. Geemacht zu beobachten. Im Berein mit ber franz, Escabre unter bem Abmiral Rigny nothigte C. ben Befehlshaber ber agnyt. turt. Rriegemacht in Morea, 3brahim Bafcha, 25. Cept. 1827 ju einem Baffenftillftand, nach beffen Bedingungen fammt. liche Land. und Geetruppen im Safen von Ravarino (f. b.) fich aller Feindfeligfeiten enthalten follten. Ibrahim verleite den Baffenftilftand, während er jugleich die graufamften Ber-heerungen in Morca anrichten ließ. Nachdem auch bas ruff. Gelchwader unter dem Admiral Benben erichienen war, bilbete die verbundete Flotte eine überlegene Dacht, und C. übernahm ale ber altefte Momiral ben Dberbefehl. In Schlachtordnung wollte man in ben Safen von Ravarino einfaufen, um 3brabim gur Beobachtung bee Baffenftillftanbe gu gwingen und bie osman, Geemacht jur Abfahrt nach Megnyten und ben Darbanellen gu bewegen. Ale inbefi Die bereinigte Ratte 20. Det, bem Safen fich naberte, eröffneten bie Eitrten bas Beuer, und balb erfolgte ein allgemeiner Rampf, welcher in 3 St. ben größten Theil ber turt. agopt. Flotte vernichtete. C. fand mabrend ber morberifchen Schlacht auf bem Berbed feines Momiralfchiffs und leitete besonnen und nnerfdroden bie Bewegungen ber Schiffe in bem engen Raume bee Safens. Frantreich und Ruftand bantten bem Gieger burch ehrenvolle Musgeichnungen, bas engl. Bolt pries feinen Belbenmuth; aber mabrend ber Ronig ihm bas Groffreng bes Bathordens ichidte, murben in Die Thronrede Worte eingeflochten, Die einen verftedten Tabel ber Unternehmung enthielten. 3m Juli 1828 erfchien C. mit mehrern Schiffen bor Alexanbria und leitete bie Unterhandlungen mit Debemed-Mi fo gefchidt, bag ber Bicetonig feinem Cobne ben Befchl gab, Morea ju raumen. G. hatte ichon Beweife bon ber Ungunft bes Tory-Minis fteriume erhalten, ale er bie Ungeige empfing, ber Konig habe ibm einen Rachfolger gegeben. Er legte 22. Mug. 1828 ben Dberbefehl nieber und fehrte nach England gurlid. Die Bermuthung, bag C. bor ber Schlacht bei Ravarino außer feiner amtlichen Inftruetion noch eine gebeime bon bem bamaligen Grogadmiral, Bergog von Clarence, nachherigem Ronige Bilbelm IV., empfangen babe, murbe burch bie fpatern Ereigniffe beftatigt. Ale ber Bergog jum Throne gelangt war, fand C. auch in feinem Baterlande Die volle Anertennung, welche er fruber bei einem Befuche in Baris und Betersburg burch bie ehrenvollfte Aufnahme erhalten hatte. 1831 befehligte C. Die bor Liffabon freugende Glotte. Bon 1832-40 vertrat er Die Stadt Devonport im Bartament, wo er mit ben Bhige ftimmte, war bierauf Dberbefchlebaber in Bortemouth und wurde 1846 bon ber Ronigin Bictoria jum Rammerheren ernannt. Er farb ale Abmiral ber rothen Flagge 28. April 1851. - Gein ültefter Cobn, Gir Billiam John C., geb. 1800, trat jung ale Faburich beim Garberegiment Colbftream ein, abancirte 1836 jum Oberfilieutenant und 1846 jum Oberften. Beim Ausbruch bee Drientfriege begleitete er fein Regiment nach ber Türkei und erhielt, feit 20. Juni 1854 jum Generalmajor aufgeriidt, bas Commando über eine Brigabe ber leichten Divifton, mit ber er ben Schlachten von der Alma und Interman beimohnte. 3m Juni 1855 marb er Chef ber Divifion, Die er in bem verungliidten Angriff auf ben Reban führte. Rach bem Rudtritt bes Generale Simpfon 586 Coefficient

jum Dberbefehlshaber ber engl. Armee in ber Rrim mit Benerallieutenanterang erhoben, wurde er burch ben balb barauf gefchloffenen Baffenftillftanb verhinbert, biefe gur Beit ftart angefochtene Bahl burch militarifche Erfolge ju rechtfertigen. Rach England guritdgefehrt, trat er 1857 für Greenwich ine Barlament, legte aber 1859 fein Manbat nieber, nm bas Amt eines Bouverneure von Gibraftar ju übernehmen. Geit 27. Juli 1863 ift C. wirflicher General.

Coefficient heißt in ber Dathematit ber gegebene ober conftante Factor einer unbefannten ober veränderlichen Größe. So find a, b, o die C. von ax, by, cz; so ist von 4x2 der C. 4 und von (a + b) x2 der C. (a + b), von x, y, x als die unbekannten oder veränderlichen größen angelesm werden. Dat eine unbekannte oder veränderliche Größe kinnen Kactor,

3. B. x, fo fann man fich bie Ginbeit ale C. benten.

Cochoorn (Menno ban), ein ausgezeichneter Ingenieur, Bauban's (f. b.) Beitgenoffe und Begner, geb. 1641 auf einem Landhaufe unweit Leeuwarden in Friedland, erhielt burch feinen Bater, welcher Rapitan ber Infanterie mar, ben erften Unterricht in ben Rriegewiffenichaften und zeigte ichon bamale befonbere Reigung gur Feftungebaufunft. Er vollenbete feine Bilbung auf ber hohen Schule ju Franeter und marb icon in feinem 16. 3. Dauptmann in nieberland. Dienften. Ale folder nahm er 1673 an ber Bertheibigung von Daftricht theil und machte fich befonbere in ber Belagerung bon Grabe 1673 burch ben erften Gebrauch ber bon ibm erfundenen fleinen Dorfer berühmt. Wegen ausgezeichneten Benehmens in ber Schlacht von Seuef (1674) flieg er jum Oberft. Rach bem Frieben von Rommegen 1679 erhielt er ben Auftrag, Coworben, mit Beibehaltung feiner fanfedigen Form, burch Augenwerte gu verftarten. Der gleiche Auftrag an einen anbern Ingenieur, Louis Baan, gab Gelegenheit zu einem Streite, infolge beffen C. feine Grunbfate bes Weftungsbaues auf eine lichtvolle Beife in ben Werten « Versterkinge des vijfhocks met alle sijne buijtenwerken» (Leeumarben 1682) und « Nieuwe vostingbouws (Leeuwarben 1685; neue Aufl. 1702; frang., Saag 1741; beutich, Duffelb. 1709) entwidelte. Sein System fand befonders in Deutschland vielen Beifall. Der Rrieg von 1688 gab E. Belegenheit, neue Erfahrungen ju fammeln und ben Bebrauch bes Dorfers ju empfehlen. Für bie bor Bonn geleifteten Dienfte bot ihm ber Rurfurft von Branbenburg eine Anftellung, bie er jeboch nicht annahm. Alle Brigabier focht er 1690 in ber Schlacht von Fleurus, bertheibigte 1692 Raunr (beffen Feftungewerte er felbft borgliglich berbeffert hatte) gegen Bauban, mußte fich aber enblich ber lebermacht ergeben. 1694 führte er bie Belagerung von Dun, worauf er 1695 Ramur namentlich burch ein überlegenes, möglichft concentrifches Befchithfeuer wiebererobern half. Bum Generallieutenant und Dberauffeher ber nieberlanb. Beftungen ernannt, forgte er nach bem Frieben von Inewijl für beren Berftarfung. Beim Musbruch bes Spanifchen Erbfolgefriege führte er ein Corps von 10000 Dann, eroberte 1702 bas Fort Donatus und ließ bie babei angelegten Rebouten und Linien fchleifen. Dann leitete er unter bem Bringen bon Raffau. Saarbrilden bie Belagerung von Benloo fowie bon Roer. monbe, bas fid burch C.'s Auftalten ichon am fiebenten Tage ergab. Sierauf marb bas littticher Colog, ferner Raiferswerth und 1703 Bonn, hauptfächlich burch bie Unwendung ber Bomben, genommen. Rachbem C. mit Sparre und Tilly bie Frangofen aus ben Berichangungen bei Stetene getrieben, eroberte er Huy und Lintburg. Er hatte von Marlborough die Einlabung erhalten, nach dem Hoag zu fonnnen, um den Plan pum neuen Ferdbunge zu verad-reben, als er 17. Wärz 1704 finet. E. word zu Wijfel in Friesland bereidigt, wo feine Kinder ihm ein prachtiges Dentmal errichteten. Gein Leben bat fein Cobn Gofemiln Theobor van C. (neu berausg, von Supeftein, Leeuw. 1860) befchrieben.

Die Coeboorn'iche Befeftigungemanier, welche bie baftionare Confirmction mit bem Tenaillen. und Caponnièrenbau verfdmilgt, ift von bem Erfinder in brei verfchiebenen Spftemen bargeftellt worben, welche alle auf ben fehr wenig fiber bem Bafferfpiegel erhabenen Boben Sollande berechnet find, und von benen hauptfachlich bas erfte Guftem bei ben Befestigungen bon Rymmegen, Breba, Ramur, Bergen-op-Boom und Danheim in Amvenbung gebracht wurde. Der Sauptwall ber Cochoorn'iden Befeftigungemanier ift verhaltnifmagig niebrig, mit einer gemauerten Gocarpe, welche aber burch bie vorliegenben Berte bem birecten Gener bes Frindes entzogen wirb. Die Baftionen, beren er feche bis acht hat, find voll und gerdumig und haben lange Flanten und furge Facen; eine Fauffebraie (falsa bracca, falfche Sittle ober Sofe), burch einen trodenen Graben bom Sauptwall getrennt, umfclieft biefen und bie Rabeline. Der hauptgraben und Ravelingraben find Baffergraben; bie Couvrefacen fint fo fcmal, bag ber Feind nach ihrer Eroberung fich nicht auf ihnen festfeben tann. Der Gebedte Weg ift geräumig, mit großen Baffenplaven und bat, wie bie Ravelius, gemauerte Rebuits und Era-

587

verfen. Die Sohfen der trodenen Geüben hand der bekehrt. Wag gehen ist auf dem Bohfferpliegel, foha her Verdagerer auf jineren fich mit fin die einfehreiben kann, speachen des Austrials und einer Schwicklichten must, fieder der Schwicklichten must, fieder der Schwicklichten must, fieder der Schwicklichten must, fieder der Schwicklichten der Schwicklichten must feingen Annanenfolgenaten verteilen der Verdienen gemannte Drüffen, weichge der Kaufferbreit ein mit einigen Kannanenfolgenaten berücklichten der Verdienen geschwicklichten der Verdienen der Verdie

Coffes, Coffein, f. Raffee.

Cogele (Diésph Reich), ein ausgezeichneter Landfeldsbunder, geb. 310 Bruffel ITSS, follte für urfreitunglich em Causablereit ehrsen, beftigte inden bie Spannniffe, be einer Reignung zur Amf bereite burden, umb besticht 1800 bie Abbenie zu Dufflebort, 1800 fehrte er and Dieften zuricht um bare Mitglieb der Abbenien von Gen. Rachben er zu geman Paris besticht in der besticht der be

Bergog von Anjou und 1651 bom Bringen von Conbe vergeblich belagert.

Cognaten beifen im weitern Sime die durch Auffenmung von denfelben Acteen oder Auguste verwandern Personen, Blutborrwadder, daher Cognation (Blatdverwaddsfaft), mit Gegulage der Affinität oder Schwägersfasst. Im engern Sime signagen find E. die Bertsonen, vorlies fich nur auf Beiber als Mittisberfonen ihrer Dintstgmeinsfasst bei Personen, wolfde fich nur auf Beiber als Mittisberfonen ihrer Dintstgmeinsfasst bei beit Bertsonen, also fich in widlicher Eine wirtinander verwands tille den alle deutsteft Schlümmers. 588 Begenfat ber Agnaten (f. b.). Detaphorifc bat man bies Berhaltnift auch auf Die Beariffe

übergetragen und nennt baber in ber Logit bie Coanation ber Beariffe ibre Bermanbtfchaft burch mefentliche Merfmale.

Cogniet (Leon), frang. Daler, geb. 29. Mug. 1794 ju Baris, Schuler bon Guerin, erbielt 1817 ben erften Breis ber Siftorienmalerei und bas bamit verbundene Ctaateftipenbinm für ben fünfigbrigen Studiengufenthalt in ber Frangofifchen Afabemie ju Rom. Geine erften Gemalbe fanben wenig Beifall. Erft fein Marius auf ben Trummern von Rarthago (1824). jest im Luremburg-Mufeum, und fein Bethlebemitifcher Rinbermord (1827) begrundeten feinen Ruf, ber fich in ber Folge burch bie Entführung ber Rebeffa, nach Balter Scott's a Ivanboes. und etliche andere Berte noch fteigerte. Die größte Popularität verschaffte ihm fein berühmtes Bilb : Tintoretto, ber feine gestorbene Tochter malt (1845), gegenwärtig im Dufeum bon Borbegur. C. gebort ju ben frang. Dalern, bie, urfprfinglich in ber claffifchen Schule gebilbet, fich nachher ber romantifden Richtung naberten und, ohne fich biefer vollig angufchliegen, mit ben geläuterten alten Grundfaten bie neuen Ibeen an bereinen und fo gu einem eigenthum-lichen Refultate an gelangen fuchten. Dan hat fein Talent verfchieben beurtheilt, aber Correctheit in ber Zeichnung, Bahrheit und Lebendigleit im Ausbrud, Rlarbeit im Colorit werbea ibm ale unbestrittene Borgiige guerfannt. Beicheulehrer an ber Bolntechnischen Schule, murbe er 1849 Mitglied von ber Atabemie ber bilbenben Riinfte. Gein Atelier ift feit vielen Jahren bas allerbefuchtefte in Baris und ubt, wenn man aus ber Denge feiner Schuler einen Schlug gieben barf, auf ben fraug, Runftunterricht einen betrachtlichen Ginfluft aus,

Cobabnila, bis 1864 ein Staat, feitbem ein Departement in Mexico, ein im gangen wenig befanntes Webiet; grengt im R, und DD, an ben Rio-Grande bel Rorte, ber bas Land von Teras icheibet, im D. an Ren-Leon und Tamaulipas, im G. an Baeateeas und Durango, im 2B. an Durango und Chihuahua und bat ein Areal von etwa 2480 D.-DR. Das Gebiet gehort gang bem obern Abfall bes mexie. Tafellandes an. Der Guben ift noch giemlich gebirgig; ber Rorben verflacht fich allmablich gegen ben Rio-Grande bin, und auf feiner welligen Oberflache wechfeln bichte Balbungen mit gradreichen Ebenen und fruchtbaren Thalern. Der Gubweften gebort bem Bolf on be Dapimi an, einer ausgebehnten, jum Theil noch von unbe-zwungenen Indianern burchftreiften Depreffion bes Blateau, bas 3560 f. über bem Meere liegt, auch nach Chibuabua bintiberreicht, und bon beffen berfchiebenen Geen mehrere gu C. gerechnet werben, wie bie Laguna be Agua Berbe im NRD. und bie Laguna bel Barras im 5. bon bem Centralbeden bes Bolfon, bie Laguna be Blagua - Lifa (Caymanfee), bie in ber trodenen Beit faft mafferlos ift, mahrend ju anbern Beiten ihre Bafferfladje von R. gegen G. fich über 30 Leguas ausbehnt. Der Bolfon be Dapimi wird im BB., G. und D. bon nicht boben, aber fteilen und oft burch Schluchtenthaler (Canons) bon ber Sochebene getrennten Ralf. fteinzügen eingefaßt, die reich an Silber-, Rupfer- und Bleilagern find, die man gegenwärtig nur dier und da oberstächlich ausbentet. Die bedeutendern Flüsse von C. ergieften fich fammtlich in ben Grengftrom Rio-Granbe; fo ber 30-40 DR. lange Rio Calabo mit bem faft gleichlangen Rio-Cabinas, im G. ber Rio-Gan-Juan. Das Klima bon C. ift im allgemeinen gemaßigt und gefund, boch zeigen fich bie Binter verhaltnigmaßig talt, und im Commer weben juweilen erflidend beige Binbe. Die Bebollerung bes Lanbes wird auf nur 66000 Geelen gefchast. Der Sanptermerbezweig ift bie Biebaucht, boch eignen fich Boben und Rling vielfach auch junt Anbau bon Beigen, Dais und Sulfenfruchten fowie ber europ. Garten- und Banmfruchte. 3m EB. wird, befonbere um Las Barras, Beinbau mit Erfolg getrieben. Geit ber Abtrennung von Teras, bas früher ju C. geborte, ift bie Gultur bes Landes fowie auch ber Bergbau mehr und mehr berabgefunten, wogu freilich anch die Raubgige ber Indianer viel beinetragen. Die Sauptftabt bes Lanbes, Galtillo ober Leona Bicario, im G. und nabe ber Grenge bon Reu - Leon, 4917 &. über bem Meere in einer wenig fruchtbaren Begend gelegen, ift regelmäßig und gut gebant, bat eine fcone Bfarr - und vier andere Rirchen und auf bem Sauptplate ein großes Refervoir, burch welches ber Ort mit Baffer verforgt wirb. Die Stadt jubite 1831 über 20000, jest nur noch 8000 E. In ihrer Uingebung wird noch bie Agave (Maguen) jur Bulquebereitung angebaut. Etwa 40 DR. im DB. bon ihr liegt DR o. nolava ober Cohahnila, eine Stadt von 4000 E., früher ber Sauptort bee Lanbes, fobann im 2B. bie Stabt Barras mit 8-10000 E., bie viel Beinbau treibt.

Cobaffon ober Conaphie (Bufammenhaften) nennt man bie Rraft, vermoge melder bie Theilden eines und beffelben feften ober auch fluffigen Rorpers jufammenhaften. Luftformige Rorper zeigen feine C., bei fluffigen ift fie außerft gering, und nur bei ftarren Rorpern bat fie Cohorte Coimbra

einen mehr ober weniger hoben Grab. Bas bas eigentliche Befen und bie Ratur biefer Rraft betrifft, fo haben bie Philosophen und Raturforicher feit ben alteften Beiten bie verfchiebenften Unfichten barüber ausgefprochen. Rach ben Beripatetifern mar bie C. ober Barte eine Dualitat gweiter Dronnngo ober eine Folge ber Trodenheit, welche ihnen für eine Dualitat erfter Ordnung. galt. Die Scholaftifer fchrieben fie einem aurfprlinglichen Leimen ober fleinen Satchen an ben Atomen gu. Galilei wollte fie aus bem Abichen ber Ratur bor bem leeren Raum (horror vacui), Cartefius aus ber Rube ber Atome, Leibnig aus beren fdwingenber Bewegung, Bernoulli ans bem Drude ber Luft ober bes Kethers. Binfler aus bem Glementarfeuer ober ber Cleftricitat, Ritter aus bem Dagnetismus und Rant aus ber allgemeinen Ungiehung und Abftogung erflaren. Das eigentliche Wefen ber Cobaffonsfraft ift für une jebenfolls unergrundlich. Bestimmt man burch Berinche bie Grofe ber Kraft, melche bie C. ber Trennung der Theilden eines Rörpers entgegenfeht, so nennt man die Belaftung in Pfunden, welche nothig ift, um ein Stud eines Stoffs von 1 Quadratzoll Querschnitt zu zerreißen, zu gerbrechen, ju gerbreben u. f. w., die Weftigfeit biefes Stoffe. Infofern die C. mehr ober weniger die Bieberherstellung ber frubern Gestalt, nachbem biefe burch außere Rrafte verandert worden ift, bewirft, heißt fie Glafticitat. Je nach ber Art, wie burch die C. ber Bufammenhang ber Theilden eines Stoffe erhalten wirb, nennt man ben Stoff weich ober bart, gefchmeibig und elaftifch ober fprobe. Es gibt Stoffe, welche je nach ihrer Behandlungeweife fehr verfchiebene Cobafionsverhaltniffe zeigen. Co 3. B. wird ber Stahl, bis jum Beifiglühen erhipt und bann fonell abgefühlt, glashart ober fprobe, burch fcmaches Erwarmen (Mulaffen) wieber elaftifch (1. B. Uhrfeberftahl), burch noch weiteres Erwarmen und lanofames Rüblen weich, bieofam. Mehnliche Berbaltniffe zeigt bas Glas (Glastbranen, Glaswürmer, Bolognefer Rlafdchen). In fruftallinifden Rorpern ift bie C. ber Theilden im allgemeinen in verfchiebenen Richtungen grgen die Arpftallagen verfchieben groß. (G. Angiebung, Abbafion, Aruftallisation.) Coborte (lat. cohors, Sanfe) hieß bei ben Romern ansange die aus drei Manipeln gu-

Coimbra (Conembrica bei ben Alten), Die Banptftabt bes gleichnamigen Diftricte in ber portug. Proving Beira, theils auf einem fteilen Felfen, theils in ber Tiefe am nördt. Ufer bes schiffbaren Mondego überans malerisch gelegen, ift offen und meift schlecht gebaut, wird von Bein-, Del- und Citronengarten umgeben, bat acht Bfarrfirchen und gablt 16000 E. Die Stadt ift Gis ber einzigen Universität in Bortugal fowie eines Bifchofe, eines Coulcollegiums und eines foniol. Collegiume ber Rlinfte. Sebenswerth ift eine Bafferleitung von 20 Bogen. Die Ginwohner treiben Leinweberei und Topferei und berfertigen febr gefuchte Bornarbeiten, leben aber gröftentheils von ber Universität, welche, 1290 ju Liffabon geftiftet, 1307 bierber verlegt wurde. Gie ift feit 1816 in fünf Facultaten getheilt, nämlich in Die theologische, inriftifche, medicinifche, philosophifche und mathematifche. Im Studienjahr 1854 - 55 betrug bie Bahl ber Lehrftuble 41, die ber Profefforen 83, die ber Stubenten 1114 (im 3. 1853 aber 1211). Bur Universität gehoren eine Stermwarte, ein chem. Laboratorium, ein Dufeum mit einem anatom. Theater und werthvollen anatom., naturgefchichtlichen und ethnogr. Cammlungen, eine Bibliothet von 40-50000 Banben und botan. Garten, welche bor ber Stabt an den terraffirten Abhangen eines schonen Thale angelegt find und zugleich ale öffentliche Bro-menaden dienen. Unter den Gebauden zeichnen fich die Rathedrale und das ehemalige Augustinerflofter ju Sta. Erug mit fconer Rotunde, einem Barte und Mquabuct, ferner bas geiftliche Seminar und bas dirurg, Sospital aus. An bem reigenben Ufer bes Monbego liegt bas fcone Rlofter Sta. Clara, ein langgezogenes, großes, maffines Bebanbe, in welchem Die Ueberrefte feiner Stifterin Ifabella, ber Bemahlin bes Ronige Dionne, bie 1336 ftarb, in einem filbernen Sarge ruben. Auch wurde bier Ines be Caftro (f. b.) auf Befehl Alfone' IV. ermorbet, beren Thranengarten (Quinta das lagrimas) man noch zeigt. Muf bem großen Borplage bes Clarenfloftere wird jahrlich ein breitagiger Darft gehalten. In ber Rabe von C. murbe 1810 eine Abtheilung bes frang. Beere unter Daffena burd bie Englander gefangen genommen. 1834

Cong

verlegte Dom Miguel feinen Sit nach E. Am 7. Int 1846 brach ein miguelitifder Auffind hier and, ber 4. Jan. 1847 ben Einzug bes Herzogs von Salbanha nach bessen beige bei Derred-Bebras zur Folge hatte. Der Distriet E. jählt auf 62,10 L-Or. 273990 E. (1861).

ceie, Blaumagstung am ber 3. Kalft, 1. Debamm, bes Timeligine Sphema um ber Samilie ber Eigigafreit Edmantien, zichen fich von estil mütigen Gedirgestungen burd; except, nagtrunde, fleinharte Scheinfelde am, die bedurch einfleien, daß die gemeinfahlische bulle, nelsch die na Gemein des Bleiftenfahres durch einflungenfahren Keichgun umgelt, won deren des mittelste eine wiellich und eine gestäglichgeles, die beden seitlichen met eine gestige feinber der schein weitlichen L. Dei müntliche von der musschein fingeles eine feinber aus der gestige feinber eine Gestigen eine der gestige feinber eine Gestigen eine der gestige feinber die der gestige angewerten, wechte der der gestigen der gestigen der der gestigen der der gestigen der der gestigen der gestigen der der gestigen der ge

auch verwildert vor.

Cole (Gir Ebwarb), Dberrichter ber Ringebend unter Jafob I. und einer ber ausgezeichnetften engl. Rechtsgelehrten, geb. 1. Febr. 1552 ju Mileham ans einer alten Familie in Rorfolt, that fich, nachbem er bis 1578 im Inner-Temple (gu London) ftubirt hatte, balb ale Abvoeat berbor. Die Stabte Dorwich und Cobentry ernannten ibn gu ihrem Recorber (Synbifus), und einige Beit barauf trat er ale Abgeordueter für bie Graficaft Rorfolf ine Parlament. Dier erwählte man ihn 1593 jum Sprecher. In bemfelben Jahre ernannte ibn Elifabeth jum Golicitor- und 1594 jum Attorney-General. Rach ber Thronbefteigung Jalob's I. 1603 leitete er ale öffentlicher Anflager ben Proceg gegen Gir Balter Raleigh (f. b.), wo er biefen berühmten und ungliidlichen Mann mit einer Barte behandelte, Die bas Anbenten C.'s beflect hat. Ale Lohn für feinen Gifer im tonigl. Dienft erhielt er 1606 ben Boften eines Dberrichtere ber Common Pleas, 1613 aber murbe er Oberrichter ber Ringebeuch und Ditglieb bes Geheimen Raths. Da er inbeß, obwol bereit, ben Billen bes Königs bis zur außersten Grenze bes Gesetes zu versolgen, sich boch weigerte, zu ungesehlichen Maßregeln bie Sand zu bieten, fo fiel er in Ungnabe, warb 1616 aus bem Webeimen Rath entfernt und verlor fein Mmt ale Dberrichter. Bon biefer Beit an gehorte er im Unterhaufe gu ben Sauptvertheibigern ber parlamentarifchen Rechte gegen bie Uebergriffe ber Grone, und ale er 1623 in einer energifchen Rebe ben tonigt. Broclamationen alle Rraft abfprach, wenn fie nicht bom Barlament beftätigt murben, ließ ihn Jatob verhaften und im Tower gefangen feben. C. erhielt jeboch balb feine Freiheit jurud, marb unter Rarl I. wieber ine Unterhaus gewählt und zeigte fich bier ale bef tiger Begner bes Bunftlinge Budingham, ben er in ber Geffton von 1628 perfonlich angriff. Much mar er es, melder bie berühmte Petition of Rights (f. b.) einbrachte. Er ftarb 3. Cept. 1634. Ale juriftifche Autorität fieht C.'s Rame in England fehr boch; feine « Institutes » (4 Thie., Ponb. 1628-44) und aRoportas bilben mit bie Grundlagen bes engl. Rechte und find in ungahligen Auflagen vorhanden. Bgl. Johnfon, «Life of C.» (2 Bbe., Loub. 1845).

Cole (Thomas William), Graf von Leicefter, ein ale Landwirth und freifinniger Bolitifer berithmter Englanber, mar ber Cohn bes Wenman Roberte, ber ale Erbe feines mutterlichen Dheims Thomas C., Grafen bon Leieefter, beffen Ramen annahm. Am 4. Dlai 1752 geboren. murbe er fcon 1774 Barlamentemitglieb für Rorfoll, welche Graffchaft er feitbem faft ohne Unterbrechung bis 1832 vertrat. Wahrend biefer Beit unterftuste er beharrlich alle liberalen Antrage ber Bhigpartei, befampfte bie Bolitit Bitt's und Caftlereagh's und erlebte noch ben Sica ber pon ibm ftets befürworteten Wahlreform. Da feine erfte Che ohne mannliche Radfommenfchaft geblieben mar, fo berheirathete er fich in feinem 70. 3., 26. Rebr. 1822, jun gweiten mal mit ber 19jahrigen Laby Anne Amelia Reppel, bie ihm mehrere Gohne und Tochter gefar. Nachbem er lange für ben erften Commoner Englands gegolten, ließ er fich 1837 als Graf von Leicefter zur Beerage erheben und ftarb 30. Juni 1842. Den Deutschen ift E. wohlbefannt aus Thaer's . Ginleitung jur Renntnig ber engl. Landwirthichaft ». Durch feine Dufterwirthichaft ju Solfham in Rorfolt erwarb er fich große Berbienfte um bie Ginfilhrung einer verbefferten Biebzucht und auf wiffenfchaftlichen Brincipien beruhenber Bobenbearbeitung. Er lieferte als einer ber erften bas großartige Beifpiel, bag eine gefteigerte Enltur reich machen muft, indem er im Berlauf bon 36 3. ben Reinertrag feiner Buter pou 7000 auf 90000 Bfb. St. an erhoben mufite. Dabei mar er ber Frennb und Berather feiner Bachter, welche fammtlich burch feine Rathichlage zugleich mit ihm reich murben und ibn wie ihren Bater berehrten. Er Col Colbert

ift es, der den bertifinten norfollte Kruchluschsch in vier Keldern pierft in feiner ganzen Ausbehnung sachgerecht duckführtet. Seins brachte er den Mais und Aurnipsban in Angland in Auflanden. — Als Gras don Leierler solgte ihm fein altester Sohn, Thomas William in Auflanden.

C., Lord Lieutenant von Norfolt, geb. 26. Dec. 1822.

Sal nennt man befonbere in dem Alben einen fissuchen Michaelt Michaelt der Gekingstemmer, bereif weider ein Beig geibelt wird. Den en mitten Preneuen dem bei den gewößich der Verleichen der Verleichen der Verleichen Geleiche Geleich für der Verleichen Geleiche Gel

Coloni (Timothe), einer ber nambafteften Rubrer ber liberalen Bartei (nouvelle école) innerhalb bes Broteftantismus in Franfreich, geb. 1824 ju Leme (Depart, Miene), wo fein and bem Engabin ftammenber Bater Baftor war, brachte feine Jugend jum Theil in ber frang. Schweig und in Deutschland gu. Cobann vollenbete er feine Ctubien an ber theol. Facultat an Strasburg und wirfte bafelbit ale Brebiger. 1847 verlieb ibm jene Racultat ben Breis für eine Abbandinng über bas . Leben Befu » von Strauft. Geit 1850 gab C. in Gemeinfchaft mit bem gelehrten Brofeffor Reuß ju Straeburg bie « Revue de theologie et de philosophie chrétienne» heraus, bit er feit 1858 als «Nouvelle Revue de théologie» fortfeute. Die Reitschrift, welche bie angesehenften liberalen prot. Theologen Frantreiche ju Mitarbeitern gablt, bat filr biefes Land eine abnliche Bebentung wie feinerzeit bie Baur Beller'fchen «Jahrbitder» für Deutschland, obwol bie philof. Grundanschaunng nicht bie Degel'iche ift, und bie Refultate ber hiftor, Forfchung im gangen confernativer find. E. felbft bat in bas Journal eine Reihe fchagenewerther, meift biftor. - theol. Abhandlungen geliefert, unter benen namentlich eine grundliche und geiftwolle Befprechung von Renan's «Leben Jefu » Auffeben machte. Als Brediger zeichnet fich C. burch reiche frulle ber Iheen und bas überall binburchblidenbe Streben aus, mit Burudftellung bes Dogma vielmehr bie ethifche Geite bes Chriftenthums hervorzuftellen und die unenbliche Mannichfaltigfeit bes wirflichen Lebens aus bem Beifte Chrifti bergus au gestalten. Unter feinen gebrudten Brebigten ift namentlich bie Cammlung «Sermons preches à Strasbourg» (Straeb. 1857; bentich von Richard, Dreeb. 1858) gn nennen, welche bie Aufmertfamteit ber liberalen beutiden Theologie querft auf ibn gelentt bat. 1864 übertrug ibm bie theol. Facultat ju Strasburg bie Brofeffur ber praftifchen Theologie, obichon bie Orthoboren burch ihre Agitation biefe Bahl gu binbern fuchten.

Colbert (Jean Baptifte), Ronig Lubwig's XIV. Kinanaminifter, bem Franfreich feine inbuftrielle Blitte und bie Entwidelung feines Geemefens verbantt, mar ber Gabn eines reichen Raufmanus und 29. Mug. 1619 ju Rheims geboren. Er erhielt eine tuchtige Bilbung und erwarb fich burch eine Reife in bie Sauptftabte bes Lanbes umfaffenbe Renntniffe im Tache ber Inbuftrie und bes Sanbels. Bom Staatsfecretar Letellier 1648 in beffen Bureau angefiellt, entfaltete er fo große Rabigfeiten im Bermaltungefache, baft ibn fein Chef bem erften Minifter. Magarin, empfahl. Dagarin ertannte balb bas große Talent C.'s und feffelte ibn an feine Berfon. Allmablich übertrug er ibm bie wichtigften polit, und abminiftrativen Befchafte und erhob ibn 1654 bom Finangintenbanten jum Ctaaterath und Gecretar ber Ronigin. Lubwig XIV. fing um biefe Beit an, fich mit ben Staatsangelegenheiten gu befchaftigen. Infolge ber Rrantlichteit Magarin's fand C. Gelegenheit, mit bem Ronige oft allein ju arbeiten und fich beffen Bertrauen an erwerben. Die Lage ber frang. Finangen mar icon bamale bie traurigfte. C. öffnete hierliber bem Ronige mit großer Freimitthigfeit bie Mugen; and bentete er bie Mittel jur Debung bee Uebels an. Alle 1660 Magarin, ber auf bem Tobtenbette feinen Schitpling bringend empfahl, ftarb und Ludwig XIV. felbft bie Bilgel ber Regierung ergriff, tam C., ba Fouquet infolge ber ftrengen Brilfung bee Finanguftanbe bee Reiche fiel, unter bem Titel eines Generaleontroleurs ber Finangen an Die Spipe ber Bermaltung. Die Unordnung, in welche bas Finangmefen burch Richelieu, Die Streitigfeiten ber Fronde und Die Bermaltung Magarin's verfunten war, trat jest in fchredhafter Beife berbor. C. errichtete guvorberft einen Finangrath, um fich eine Ueberficht ju verfchaffen, und eine Juftigfammer, um bie Bachter und treulofen Beamten ju iberwachen. Er führte eine gleichmäftige Befteuerung und eine einfachere Erhebung ber Stenern ein, beichranfte bas Deer ber Beamten und Benfionare, fette gur Erleichterung bes Schates bie Renten berab, verminberte aber auch bie Steuern felbft nub

erlieft bie Rudftanbe bis zum 3. 1656. Für jebe Ausgabe wurde zugleich ein bestimmter Fonds angewiefen und bie Domanen für bie Rrone gurudgenommen. Auf biefer Grundlage entfaltete nun C. feine fcopferifche Thatigfeit und fein eigenes ftaatsotonomifchee Guftem. Durch Unter-Rittsung aus Staatsmitteln rief er in allen Brovingen bes Lanbes bie inbuffrielle Thatigfeit berpor; überall entftanben gabriten und Danufacturen, beren Erifteng er burch maffige Coutgolle ficherte. Bugleich murbe ber Sanbel, ale ber Bebel bee Gewerbfleifies, burch ibn nach allen Geiten bin beforbert. Er ließ bas Strafenwefen verbeffern und gleichmäßig über bas gange Reich organifiren; er baute ben Rangl bon Langueboe und entwarf mehrere andere. Auf feinen Befehl murben Marfeille und Dunfirchen ju Freihafen erhoben, Muefuhrpramien und Mfleeurangfammern geftiftet, Banbelegefebe gegeben und 1664 fur Dit- und Beftinbien jum Theil aus Staatsmitteln zwei große Banbelegefellichaften errichtet. In bemfelben Jahre fibernabm er formlich bas Directorium bes Sanbels und Rabrifmefens fowie ber Staatsbauten, Das frang, Geewefen und Die Colonialangelegenheiten lagen nicht minber barnieber, und C. nutte mit anfangs geringen Mitteln und unter großen Schwierigfeiten auch hier eine neue Schöbfung beginnen. Die Colonien in Canada, Martinique und auf San-Domingo erhielten burch ibn eine gang neue und beffere Organifation, und gu Capenne und Dabagaetar murben neue Rieberlaffungen gegrundet. In ben Safen fand er eine bernachlaffigte, unter Dagarin's Bermaltung jum Theil verfaulte Plotte por. Er taufte beshalb junachft im Muslande mehrere Rriegefchiffe, brachte es aber balb babin, bag in Frantreich felbft bie beften gabrzeuge gebaut murben. Der Safen gu Rochefort murbe gebaut, und gu Breft, Toulon, Diinfirchen und Sabre wurden grofe Geearfenale errichtet. Schon 1662 war unter feiner Leitung Die frang. Flotte auf 60 Linienfchiffe und 40 Fregatten gestiegen. 20 3. fpater befaß Franfreich 193 Rriegsfahrzeuge und mar flegreich ju Baffer mie ju Lanbe, nachbem C. bon 1669 an bas Sceminifterinm felbft übernommen hatte. Unter ibm murbe ein vollftanbiger Marine-Cober, ein Sanbelsrecht, auch ber fog. Code noir fitr bie Colonien abgefaßt; felbft bie burgerliche und peinlidje Gefetaebung murbe unter feinem Rathe und feiner Leitung verbeffert. Dit gleichem Glude und Gifer, wie er bie materielle Blitte Franfreiche forberte, bob er auch ben geiftigen Muffdwung ber Ration in Runft und Biffenfchaft. Alle Gelehrte und Rünftler, nicht allein Franfreiche, fonbern ber gangen Belt, batten an ibm einen Beidilber. In feinem Saufe murbe 1663 bie Atabemie ber Infdriften gegrundet, brei Jahre fpater bie Atabemie ber Biffenfchaften und 1671 bie Baugfabemie, Er vergrößerte bie fonigl, Bibliothet, ben botan, Garten, baute und botirte bie Sternwarte, begrunbete bie Bermeffungen bes Lanbes und fchicte Gelehrte und Raturforfcher auf Reifen. Der Daleratabemie gab er eine neue Ginrichtung und murbe ber Grunder ber Schule ju Rom. Dan tann in ber That fagen, baf für Frantreich burch bie Schöpfungen C.'s eine neue Evoche begann. Dennoch aber bat feine Thatigfeit fcharfen Tabel erlitten, wenn man bie Beit und Berbaltniffe, unter benen er wirfte, vergaf. C. war namlich nicht, wie der große Gully, der Minister des Bolts, fondern der Diener Ludwig's XIV., der von dem Grundsabe ausging: «Der Staat bin ich.» Das Genie des Ministers wurde diesem Grunbfate geopfert. Die Centralifation ber Staatsverwaltung, bie C. einführte, mußte unter biefen Umftanben ber Bebel bes Despotismus werben. Das abfolute Ronigthum bedurfte Blang, Reichthum und unermefliche Gelbmittel für feine polit. Zwede; baber benutte man bie fonell und fünftlich gefleigerte inbuftrielle Blute ber Ration, um burch beengenbe und ausfaugende Steuern ben Breis bee Bewerbfleifes an fich ju reifen, mahrend bie fefte Grundlage bee Mationalreichtbume, ber Aderban, obne Unterftugung blieb und unter ben Laften und Gervituten bee Abele und ber Geiftlichfeit formlich verfant. Die Blüte ber Biffenichaft und Runft, welche G. ans Staatsmitteln berborrief, verherrlichte wol bie Regierungsepoche bes abfolnten Fürften, allein bas Bolt im gangen gog babon wenig Ruben: es blieb ohne Unterricht, Schulen und verbefferte Erziehung. Die Banwuth, bie Bracht und Berfcwendung bes Ronigs und bes Sofe, Die vieliabrigen Cabinetefriege nothigten C. oft zu fingnziellen Dafregeln, Die er eigentlich verabicheute, und bie er auch fogleich einftellte, fobalb es bie Umftanbe erlaubten. Unter feiner Bermaltung fleigerten fich bie Staateeinnahmen bie jn 116 Dil. Ale er 6. Gept. 1683 ftarb, mar bas Bolt burch neue Stenern auf bie Lebensmittel fo erbittert, bag es ben Leichengug angriff, um an bem Tobten Rache zu nehmen. Geinem Charafter nach war C. wol ehrgeizig, aber burchaus rechtichaffen. Sein Brivatleben wie feine öffentliche Thatigfeit murben burch beu Chrgeig und die Rante ber Boflinge und einer übermuthigen Ariftofratie geftort und verbittert. Auf Anordnung Rapoleon's III. hat Clement die Berausgabe ber aLettres, instructious et mémoires de C.» (Bar. 1862 fg.) begonnen.

Coldefter, Municipalftabt und Barlamentsborough, früher Sauptftabt ber engl. Graf-ichaft Effer, 9 1/4 M. im ND. bon London, an ber Cijenbahn und an ben von dem ichiffbaren Coine fliblich und weftlich auffteigenben Sohen fcon gelegen, bat gebn Rirchen, eine Rornborfe mit prachtiger Gaulenhalle, ein Rathhaus, ein Thrater, eine Lateinifche Schule, verfchiebene literarifche und miffenfchaftliche Bereine, ein Sandwerterinftitut und ein Afpl für Blob. finnige. Die Stadt gabit 23809 E., welche früher ausgebehnte Fabritation von Bollmaaren trieben, jest nber Dampf - und anbere Dafchinen, Seibe und Sammt, Gifen - und Deffingmaaren, Bier und Effig, Segel und Geilermaaren fabriciren und mittele ihres guten, für Schiffe von 150 Tons zugänglichen Hofens (zu welchem 286 Schiffe mit 15460 Tons der Stadt gehören) Schiffigert und Handel sowie Rischfang treiben. Borzisglich is C. durch seine Kunkens berlichmt, die hiere nnd an andern Theilen der Nordssetülfe gesangen und um den Aeftuarien ber Fluffe in fog. Breten geguichtet werben. Die Stadt bat noch Ueberrefte ihrer nften Ringmauern, Ruinen eines Schloffes fowie zweier Abteien. In ibr und ibrer Umgebung hat man mancherlei rom. Alterthumer gefunden, ohne Zweifel Refte bes alten Camulodunum im Panbe ber Brigantes, wo Raifer Claubius die erfte rom, Colonie und Zwingburg in Britannin grundete, bie freilich von ber Ronigin Bogbiceg gerftort wurde, fpater aber wieber mehrfach ermabnt wirb. Unter ben Angelfachien erfdieint ber Drt unter bem Ramen Colneecafter ale Bauptftabt bee Ronigreiche Effer. In E. liegen fich, ale Bergog Alba in ben Dieberlanben wiithete, fluchtige Flamlander nieber und griinbeten bie erften Manufacturen. Im Rampfe bes Langen Barlamente gegen Rarl I. wurde bie Ctabt, Die ben Anhangern bee Ronige ale Bufluchteort biente, pon ben Barlamentetruppen belagert und nach langwieriger Belagerung 1648 erobert.

Coldefter (Charles Abbot, Lorb), befannt ale Sprecher bes engl. Unterhaufes, ber Cobn eines wohlhabenben Bfarrere, murbe 14. Det. 1757 ju Abingbon geboren. Er erhielt feine erfte Bilbung nuf ber Schule ju Beftminfter, bezog 1775 bie Univerfitat ju Drford und begab fich bann jur Bollenbung feiner Stubien nach Benf, wo er mit Johannes von Duller in freundicaftliche Berbaltniffe trat. Rachbem er 1795 einen Gip im Unterhaufe erlungt, wandte er feine anertannten und ausgebreiteten Rechtetenntniffe auf, um Rlarbeit und Braeifion in ben Ausbrud und bie Abfaffung ber Parlamentsaeten nach bem Beifpiele ber Rorbamerifuner au bringen. Grin Bemithen mar indeft ein vergebliches. Bas feine polit. Anfichten betrifft, fo ftimmte er in ber Regel fur bas Minifterium. Geit 1801 befleibete er bas Aut eines Dberfecretare fitr Irland, wurde bernach jum Gebeimrath ernannt und 1802 jum Sprecher bes Unterhaufes ermablt, welches Amt er mit großer Burbe und Umficht verfab. Alls 1805 Die Opposition bie Anflage bes erften Lords ber Abmiralitat, Delville (Dunbas), einbrachte und die Stimmen gleich maren, entschied er burch die feinige für die Antlage Delville's, wormif beffen Sache bor bas Dberhaus gebracht murbe. 1817 mußte Abbot infolge feiner gefchwächten Augen das durch alle Stillime geführte Amt eines Sprechers niederlegen und wurde nun mit dem Titel eines Baron C. zum Perer des Reichs erhoben. Er verbrachte dem Reft seines Reims auf seinen Andaute Wadplield dei Enflechenfinked und flecht dei einem Bestige in Kondon Roma in stille der Bertagen der Bert 1829. Bgl, a Diary and correspondence of Lord C. (Conb. 1861). - Charles Abbot, ameiter Lord C., Cohn bes vorigen, geb. 12. Marg 1798, empfing feine Erziehung in ber Beftminftericule und im tonigl. Marinecollegium und trat 1811 in ben Geebienft. Er wohnte ber Belagerung bon Enbir bei, begleitete 1816 Lord Umberft auf feiner Gefandtichaftereife nach China und flieg 1826 jum Boftfapitan, 1854 jum Contreadmiral und 1860 jum Biceabmirnl. In bem turgen Minifterium Lorb Derby's 1852 befleibete er bie Meinter eines Biceprafibenten bes Sanbelsamts und Generalgablmeisters, welche er nach bem Wiebereintritt ber Confervativen 1858 mit bem eines Genernspoftmeisters vertaufchte. In biefer Stellung erwarb er fich manche Berbienfte burch ben Abichlug bon Boftconventionen mit bem Muslanbe und burd bie jur Erleichterung ber Berfenbung von Briefen und Drudinchen getroffenen Berfilgungen. Dit bem Sturge bes Derby-Ministeriums im Juni 1859 erreichte feine amtliche Thatigfeit ihr Enbe. Seitbem bat er fich im Oberhaufe hauptfachlich nu ben Debatten über Marineangelegenheiten betheiligt.

Conversations - Legiton. Gifte Muftage. IV.

594

bie Blumen bor ben Blattern. Der unter ber Erbe befindliche Fruchtfnoten tragt brei fehr lange Briffel. Mus ihm entwidelt fich eine breifacherige, vielfamige Rapfel, welche bicht über dem Boden, bon ben Blattern umfüllt, erfcheint. Die feche Ctaubgefage, an benen bie Arten biefer Gattung fofort bon ben ihnen abnlichen Croensarten unterfchieben werben tonnen, find im Schlunde bes trichter - ober feulenformigen Berigons eingefügt. Die gemeinfte von ben in Europa, Mfien und Rorbafrifa machfenben Arten ift bie Beitlofe ober Berbftgeitlofe (C. autumnale I.), welche im Cept. und Det. fruchte Biefen mit ihren nadten, blaft rofen - ober lilafarbenen Blumen oft in großer Denge giert. Gie befitt eine tief im Boben ftedenbe, efformige, 1-2 Roll lange Swiebel und bringt die tulpenartigen Blatter mit ber gritnen, einer Tulpenfnoope gleichenden Rapfel erft im folgenben Frublinge bervor. Comol bie inwendig weiße, febr ftarfemehtreiche Zwiebel ale die duntelbraunen, rungeligen Samen find giftig, aber auch jugleich officinell. Die Zwiebeln (bulbi ober radices Colchici), welche ein mit einer flüchtigen Gaure verbnubenes gett, Bullusfaure, Gummi, Starte und einen gelben Farbeftoff enthalten, werben im frifden Buftanbe ju Beitlofeneffig (acetum Colchici) unb Beitlofenwein (vinum Colchici) fowie ju einem Bonig (oxymel Colchici) und Girup (syrupus Colchici) benust und biefe Brabarate bei Afthing, Rheumatismus, Gicht, Bobagra, inuern Entglindungen, acuter Bafferfucht n. f. w. innerlich augewendet. Mus ben Camen, welche eine in ber gangen Pflange vorhandene, fehr bitter fcmedenbe, in farblofen Briomen troftalliftrende Bafis, bas Coldicin, in größter Menge enthalten, wird ebenfalls Beitlofenwein bereitet, ben man namentlich bei rheumatifden Bufallen, Schwache und Abmagerung gibt, Auch bereitet man baraus eine Tinetur und einen Spiritus. Letterer ift namentlich bei Unordnungen im Uterinfuftem im Gebrauch. Bergiftungen mit C. tommen namentlich bei Einbern por, welche mit ben Rapfeln fpielen und bie Camen effen. Mildenbe Ribe geben, wenn fie die Blumen ober Blatter gefreffen haben, eine mit Blut vermengte Dilch.

10 Theilen Rofenwaffer, 8 Theilen Gineerin und ein wenig Rofendl.

Colebroote (Benry Thomas), einer ber grundlichften Renner altinb. Sprache und Literatur, geb. 15. Juni 1765, tam fruggeitig nach Indien, war guerft Richter gu Dirgapor und fpater brit. Refibeut am Sofe von Berar. 1816 febrie er nach Europa gurlid nub fcentie feine fehr reiche Cammlung indifcher Sanbidriften ber Oftindifchen Compagnie. E. ftarb in London ale Brafibent ber Mfiatifchen Gefellichaft 10. Marg 1837. Bahrend feines Mufent halte in Indien hatte er Gelegenheit, auch mit ben feltenern und ichwierigern Berfen ber alteu indifden Literatur fich befannt gu maden, wie mit ben Bebas und beren Commentaren und ben Lehrbudern ber Grammatiter, Philosophen und Mathematiter. In allen feinen Schriften zeigt er fich nicht nur als tiefer Cachfeuner, fonbern and ale besonnener Rrititer. Unter feinen jahlreichen Arbeiten find ju ermahnen die Abhandlungen in ben aAsiatic researches a fiber einzelne Gegenftanbe ber inbifden Literatur und Gefchichte, Die fpater in ben aMiscellancous essays» (2 Bbc., Lond. 1837; 2. Mufl. 1858) gefammelt erichienen. Mehrere alte inbifche Rechtebilder hat er in Ueberfegungen herausgegeben, wie «A digest of Hindoo law on contracts and successions: (4 Bbt., Relfutte 1797), «Translation of two treatises on the Hindoo law of inheritances (Ralfutta 1810). Auch leitete er bie Berausgabe ber Driginale, wie 3. B. bes "Mitakschara dharma sastra" (Raifutta 1813), bes «Daya bhaga» (Raifutta 1814). Bubem verbanft man ihm bie Beransgabe ber grammatifchen Gabe bes Banini (Rallutta 1809) und bes Borterbuchs "Amara koschan mit engl. Neberfetung (Gerampore 1808) fowie eine «Grammar of the Sanscrit language» (Bb. 1, Rulfutta 1805). Durch bie llebersetjungen indischer mathen. Werte in ber allgebra of the Hindun (Conb. 1817) bat er bie Befdichte ber Dathematit mehrfach bereichert. Die philof. Sufteme ber Inbier unterfuchte er in ben Abhandlungen «On the philosophy of the Hindus», in ben «Transactions» ber bonboner Afiatifden Gefellichaft u. f. w. Geine Abhandlung aOn the sacred books of the Hindooso warb bon Bolen (2pg. 1847) in bas Deutiche überfett.

Colenso (30gn Billiam), ein durch sein freisinniges Anfrecten befannt gewordener Geistlicher er engl. Dochfirche, wurde 1814 aus einer geochteten familite in Cornwall geboren und erhigtig feine Bubung im Et. 30gles College zu Combridde, wor er fich berch feine Fort-



595

fchritte in ben mathem. Stubien auszeichnete und 1836 promobirte. Rachbem er feit 1838 ale Bulfelehrer in Sarrow thatig gewefen, ging er 1842 ale Tutor nach Cambridge gurud, in welcher Stellung er feine Lehrbucher ber Algebra (1849) und ber Arithmetit (1853) unsarbeitete, bie in ben meiften engl. Schulen Gingang fanben. Unterbeffen mar er 1846 jum Bfarrer von Forncett St. - Marn in Rorfolt ernannt morben, mo er fich ale eifriger Geelforger bemerflich machte und feine a Village sermons» (Lond, 1853) berausgab. Da er fich ftete für bas Diffionemefen intereffirt hatte, nahm er 1853 bie ihm augetragene Burbe eines Bifchofs von Ratal im fiibl. Afrita an und reifte fogleich nach feinem neuen Rirchfprengel ab, über welchen er feine erften Einbritde in ber angiebenben Schrift «Ten weeks in Natal» (Lond, 1855) nieberlegte. Er wibmete fich mit unermublichem Gifer ber Befehrung und Civiliftrung ber Eingeborenen und ftubirte bie Bulufprache mit foldem Erfolg, bag er balb eine Grammatit und ein Borterbuch biefer Sprache anfertigen und bas engl. Prayer-book nebft einem Theil ber Bibel in biefelbe überfeten tonnte, bie er in feinem eigenen Saufe bruden lieft. Gin pon ihm 1860 veröffentlichtes Schreiben an ben Ergbifchof von Canterbury, in welchem er bie ben bieber in Bolngamie lebenben Raffern bei ber Taufe gemachte Bumuthung, ihre fammtlichen Frauen bis auf eine ju perftoffen, miebilliote und biefes Berfahren ale meber mit bem Reuen Teftament noch mit ben Gebrauchen bes driftl. Alterthume vereinbar bezeichnete, erregte jeboch in England großen Anftog, ber burch bas Bert «St. Paul's Epistle to the Romans, newly translated » (Lond. 1861) vermehrt murbe, welches bie Emigfeit ber Sollenftrafen lengnete und bie Soffnung aussprach, bag auch bie Seiben felig werben tonnten. Roch heftigern Biberfprud) fanb "The Pentateuch and the Book of Joshua, critically examined" (2 8bt., Sonb. 1862), in welchem E. gegen bie unbebingte Glaubwürdigfeit ber aften biblifchen Urfunden Bweifel erhob, die gwar von beutschen Rrititern langft in viel bestimmterer und icharferer Weife begrilnbet worben finb, aber bom engl. Stanbpunft aus als eine ungeheuere Ruhnheit erichienen. C. mußte nach England gurudtehren, um fich wegen feiner beteroboren Unfichten gu rechtfertigen, und mahrend feiner Abmefenheit vereinigte fich bie Beiftlichfeit ber angloafrif. Rirche unter bem Borfit bee Bifchofe von Capetown ju einer Snnobe, in ber fie ibn feines Amtes verluftig ertlarte. Doch hat biefer Anofpruch feine rechtliche Birtung, folange C. nicht von bem bochften geiftlichen Gericht in England berurtheilt uub bas Urtheil burch Befchluft bes fonial. Staaterathe beftatiat ift.

Coleone (Bartolommeo), einer ber erften ital, Conbottieri bes 15. Jahrh., murbe 1400 auf bem Schloffe Solga geboren und begann feine militarifche Laufbahn gu Reapel unter ben bamale berlihmteften Gelbherren Sforga und Braceio ba Montone, Rachbem er in bie Dienfte ber Benetianifchen Republit getreten, tampfte er juerft unter Carmagnola gegen ben Bergog von Mailand, Filippo Maria Bisconti, bann ale Befehlshaber gegen Ricolo Biccinino, ben er im Bal-Camonica befiegte, infolge beffen C. bom Genat bon Benebig jum General ber 3no. fanterie ernannt murbe. Um bem bon ben Mailaubern belagerten Breecia Sulfe gu bringen, ließ C. eine große Ungahl bon Galeren bon Benebig über Land nach bem Garbafee transportiren. Rach Beife ber Conbottieri bie Bortei wechielnb, trat C. fpater mabrent eines Baffenftillftanbe zwifden Dailand und Benebig mit 500 Baffengenoffen in Die Dienfte bes Bergogs von Mailand über, ber ihn gum Rampf gegen feinen eigenen Gibam Cforga und gegen bie Benetianer fchiefte. Aber balb erwachte gegen C. Argwohn, fobag er 1446 verhaftet unb ju Monga ine Gefängniß geworfen murbe, aus welchem er ein Jahr fpater bei Gelegenheit eines Tumulte burch bie Burger bon Mailand befreit warb. Lettere wollten nämlich nach bent Ausfterben ber Bisconti bie Republit wiederherftellen und ermablten C. jum Dberbefelishaber ihrer Armee, in welcher Stellung er 1447 ein frang. Beer befiegte, bas unter bem Bergoge von Drleans jur Groberung Mailands erfchienen war. Gin Jahr fpater trat er nochmale in benet. Dienft, benahm fich aber febr zweibentig und mußte flieben, wurde indeg gum britten mal angenommen. Dit bem Titel und bem Golb eines Generaliffimus ber Benetianer jog E. fich fpater auf fein Schloft Dalpaga gurud, wo er einen glangenben Sof hielt und 4. Dob. 1475 ftarb. Ein Theil feines großen Bermogens gelangte an Die Republit gur Grfindung wohl-thatiger Anftalten. Geine Reiterftatue, bon Anbrea Berrocchio, fleht in Benedig neben ber Rirche Sti. Giovanni e Baolo. Geine prachtvolle Familientapelle, bem Dom gu Bergamo an-

gebait, enthalt fein Deutual und das feiner Tochter. Colcopièren, Scheidenflügler ober Dedflügler, werden die Kufer genannt, weil deren vorderes filigelpaar bon einem hattern, meilt fast hornartigen Gewebe ift, uur die Derte ober Scheibe ber eigeutlichen Mügel ausmacht und beshalb nit bem Ramen ber Mitgelbeden belegt wirb. Selten find biefe Milgelbeden weich, faft bautig, wie bei bem Daiwurm (Moloo). Diefe Mlugel tonnen fich bom Rorper nur im rechten Bintel entfernen und fologen im Muge nicht, fonbern bleiben mabrend beffelben nur in biefer Richtung ausgebreitet. Rur wenige Rafer breiten biefe Flügelbeden beim Fluge nicht aus; bei einigen Rafergattungen find fie lange ber Mittellinie bermachfen, und es fehlen bann bie Binterflugel ober es tonnen biefelben feitlich barunter hervorgebreitet werben. Gelten find fie nur angebeutet ober beinabe fehlend, wie beim Beiben bes Johanniewurmdens. Diefe Mlugelbeden tragen auch ben Farbenfcmud, ber viele Rafer anszeichnet, und bie Befchaffenbeit ihrer Oberflache bietet gute Rennzeichen jum Unterfcheiben ber Raferarten. Unter ben Flitgelbeden liegt bas hintere Flitgeipaar, welches bie eigentlichen Flügel ausmacht. Diefe find hantig, genbert, langer ale bie Flügetbeden, im Auffanbe ber Rube vom Muffenranbe nach innen gurudgeichlagen und in Querfalten gelegt. Der Ropf ber Rafer tragt aufammengefette, oft ausgerandete ober getheilte Mugen, feine Rebenangen, meift elfglieberige Blibler bon febr berfchiebener form und beigenbe Dunbtheile mit Riefer - und Lippentaftern. Der erfte Bruftring (prothorax) ift frei und meift ftart entwidelt; bie mit Rrallen bewaffneten und oft verfchieben gestalteten Guge haben meift funf, feltener vier ober brei Blieber an ber Juftwurzel (tarsus). Die Bermanblung ift vollommen ; bie Larben leben meift berborgen in Erbe, Bflangen u. f. w. und find gewöhnlich farblod; die ruhenben Buppen laffen alle Gliebmaßen frei feben. Die meiften Rafer find ber menfchlichen Detonomie fcablic.

Coleribge (Canuel Taylor), einer ber Reformatoren ber engl. Boefie, geb. 20. Dct. 1772 ju Otterg.St. Mary in Devonshire, wo fein Bater Geistlicher war, erhielt feine Erziehung in ber Chrifts-Bospital-Schule in London und fludirte dann von 1791—93 in Cambridge. Da er aber wegen feiner rabicalen Gefinnungen ben Universitätsbehörben midliebig geworben, berließ er bie Bochichule, ohne ju promoviren, und ließ fich aus Bergweiflung ale Golbat anwerben. Mus biefer filr ibn bodift traurigen Lage wurde er nach einigen Monaten burch bie Dagwifdentunft feines Rapitans befreit, ber ibn feiner Familie wiebergab. Er glubte für bie frang, Freiheitsibeen, fdrieb ein Drama, «The fall of Robespierre» (Conb. 1794), und hielt in Briftol Borlefungen über bas Beil, bas ber Menfcheit burch ben Republitanismus beborfithe. Durch feine «Conciones ad populum, or Addresses to the people» (Conb. 1795) entglidte er bie briftoler Jugend; bagegen fand feine Freiheitszeitung « The Watchman » (Cond. 1796) weniger Antlang. Bergweifelnb an ber Alten Belt, wollte er mit feinen Freunden Conthen und Lovell nach Amerita auswaubern, um bas ihnen vorfcwebenbe 3beal burch Griindung eines Staate Bantifofratie, b. h. Gleichheit aller, ju verwirflichen; allein fie lernten noch bor bem Berfuch gur Ausführung bes Blans brei fcone Comeftern fennen, bie fie beiratheten. C. ließ fich in ber Rabe bon Bribgemater nieber, mo er mit Borbeworth einen Freund-Schaftsbund ftiftete. Bon Dangel gebrudt, fand er an Bebgwood einen Gonner, ber ihn nach Deutschland reifen ließ. C. machte bier Befanutschaft mit Tied und borte in Gottingen Blumenbach und Gichhorn. Rach feiner Rudlehr nach England zeigte er fich in feinen polit, Gefinnungen bollig umgewandelt. Er fchrieb bie leitenben Artifel für bie minifterielle a Morning Posts, nachber für ben literarifchen und polit. Theil bes minifteriellen Journals a The Coursers, und blieb nun bis an fein Enbe ein ebenfo eifriger Conferpativer, als er ein eifriger Republitaner gewesen. Spater ging er ale Gecretar bes Gouverneurs Gir Alex. Ball nach Malta, tehrte aber ohne feste Anftellung gurud. Auch feine Borlefungen brachten ihm wenig ein, und burch ben unmußigen Gebrauch bes Opiums litt sowol Geift als Rörper. Buleht erhielt er von ber Rrone eine fleine Benfion, in beren Genuß er ju highgate 25. Juli 1834 ftarb. Eigentlich hatte fich mit feiner Umwandlung fein Revolutionseifer nur auf eine andere, auf die literarifche Richtung geworfen. Ein Berehrer Schiller's und Goethe's, befreundet nut ben Storuphaen ber beutschen Romantit, wirfte er mit ben Dichtern ber Lake school, Die Feffeln ber Rüchternheit in ber engl. Boefie zu brechen. In feiner aChristabela (Lond. 1816), einem Schauerlich fconen Bebichte, bas aber Fragment geblieben, Hingen bie Bunbertone ber Sagenwelt wieder, und fein aRhyme of an ancient mariners gilt in England ale Meifterftiid in ber Ballabe. Dag C. auf Scott und auch auf Buron bebeutend eingewirft, ift unzweiselhaft. Geine jur Beit berühmte lieberfetung von Chiller's « Ballenftein » (2 Thie., Lond. 1800) befindet fich in feinen «Pootical works» (3 Bbe., Loub. 1829; neue Auff. 1864). C. fchrieb ferner «The statesman's manual, a lay sermon» (Conb. 1816); «Aids to reflection» (Conb. 1825); « On the constitution of church and state » (Lonb. 1830); «The friend» (3 Bbc., Lond, 1844), eine Reibe von Auffaten liber Bolitif, Moral und Rellgion; eTheory of lifes

597

(Ponb. 1849). Der Blan gu einem Belbengebicht itber bie Berftorung von Berufalem, bie er ale bas einzige Thema betrachtete, bas noch ju einer Epopoe geeignet mare, tam nicht jur Ausfithrung. Eine Art Gelbftbiographie ift bie "Biographia literaria " (2 Bbe., Lond, 1817; 2. Aufl., 3 Bbe., Lond. 1838-53). «Memoirs of S. T. C.» gab Gillman (2 Bbe., Lond. 1838). «Literary remains of C.» fein Reffe Benry C. (4 Bbe., Lonb. 1836-39) herans; auch feine Tifchgefprache (« Table talk») find gefammelt morben. - E. hinterließ mehrere Cohne, beren altefter, Bartlen C., geb. 19. Cept. 1796, geft. 6. Jan. 1849 ju Ribal in Befinorelanb, einen nicht unbebeutenben Theil bes poetifchen Benius feines Batere erbte, ber aber mit einem noch franthaftern und unftetern Charafter verbunden mar. Die bichterifchen Anlagen, Die C. fcon ale Rind zeigte, erregten bie größten Erwartungen, Die aber fpater nicht gang erfifft murben. Doch findet fich in feinen Gebichten einzelnes vor, bas fich an bie beften Erzeugniffe ber engl. Boefle anfchlieft. Außerbem erfchienen bon ibm in Brofa: «Biographia borealis, or lives of distinguished northmen» (Conb. 1833) unb «The worthies of Yorkshire and Lancashires (Conb. 1836). Gine Ausgabe feiner a Essays and marginalias (2 Bbe., Lonb. 1851) fowie feiner "Poemso (2 Bbe., Lond. 1851) murbe von feinem Bruber Derment E. veranftaltet. Letterer (geb. ju Resmid 14. Gept. 1800) ift Brabenbar an ber Bauletirche in Loubon und hat auch an ber Berausgabe ber Berte feines Batere theilgenommen fowie, neben mehrern theol. Schriften, eine Lebensbefchreibung bes Dichtere Braeb (ale Ginleitung gu beffen "Poetical works", 2 Bbe., Conb. 1864) geliefert.

Coferus (Oak), ber Rifermater ber bertifgen Landvirthsfaft, nurke gegen Ande best (1. Safet, 14 wöhlere in Sessifier, den im Aret Experientendent war, wurde fysiter Brediger in der Maret um flach ur Aretin im Medinentspissen 25. Oct. 1633. C. nur Ult früm Eife ihn den gener Knicker, England von Artefle in Sessifier ihr Erner Knicker, Edyader von Artefle in Sessifier ihr gesteller, je haben sie dass die nach gener gesten find der Schriften fielt veraller, je haben sie dass die nach einen gesten find der Schriften field veraller, je haben die Chanden in der Mitte veraller in der Mitte field der Schriften field fiel

Sufficht ift ein Mineral aus der Alaffe der Sadiede, bestigen des Constidierer Ctennia. Seine Rickung is in der Aggel mein gere Kau; est innte tig freglichtlicht, serfeig der finieren gie des die hiefe. Seine Seine ist un ungefähr die des Kulffenste, sein perfeifende Gewicht, seinen Dereit fit ungefähr der des Kulffenste, sein perfeifende Gewicht, seinem der der Linge, des Gemen der Gemen der

(Affelfin ist ber Name von finf Phofins. 6. 1, der Heifigs, von 422—429, champfre theid de Bedginger, chieft die Andagage bed Affenien, wim dongtie fich, durch Amelonis der Heifigs ist Bedginger, chieft die Andagage bed Affenien, wim dongtie fich, durch Engelstein der Heifigs Amelonis der Heifigs Monate 1433 mid hab de das von feinem Berginger über Endwig VII. den Tenaterin gebren Isterdien überbeit 2143 mid hab de das von feinem Berginger über Endwig VII. den Tenaterin gebren Isterdien überbeit 2144. mit 7 der 18 Ager. – 6. f., vogert Poter der Durchper, denntch VI. den Beffel Genachfin Comfortia. — 6. f. f., vogert Poter de Durchper, denntch VI. den Fote 1244 mit 7 der 18 Ager. — 6. f., vogert Poter de Durchper, Admit als Schieder est Editioner (b. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber figur 13. Dec. 1294 weichte der Gleichier (d. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber figur 13. Dec. 1294 weichte der Gleichier (d. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber figur 13. Dec. 1294 weichte der Gleichier (d. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber figur 13. Dec. 1294 weichte der Gleichier (d. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber figur 13. Dec. 1294 weichte der Gleichier (d. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber figur 13. Dec. 1294 weichte der Gleichier (d. 6.), merde 5. Intil 1294 crossift, damite aber 6. Intil 1394 crossift, damite 6

Gilfelinter namnte fich der vom dem Anadoreten Beter de Burtspone mas 1264 gefüllete, won Urden IV. 1264 am 1274 befülligt Wöndigsvehn der Einflicher be 6,110. Amminus, auf der Eilfiger der des eine Einflicher under der Sichte vom Kamen Clieftin V. 1294 den dehen Lenks befügen hatte. Die E., nedigt a des im Unterablischung der Benehölten angefehn nerhen, felgten der Siche bei die. Banebiet, trugen weiße Altöhung mit ihneurzu Kapuzu und Scapulieren und leiten gang dem Orffelindigen Geben. Die Orden verbreitert hehr im 3. mit A. 1349t. findent in

Italien und Franfreich, auch in Deutschland, wo Rarl IV. 1365 bas Rlofter Ophin bei Bittau ftiftete, mar aber ju Anfang bes 18. Jahrh. in Italien auf 96 und in Franfreich auf 21 Ribfter

gefunten und hat gegenwärtig nur noch fehr wenige.

Colibat (lat., Chelofigfeit) heifit inebefondere Die gefemliche Chelofigfeit ber fath, Beiftlichen. Das Reue Teftament tennt tein Berbot ber Briefterebe; von ben Apofteln felbft waren einiae, wie namentlich Betrus, berheirathet (Matth. 8, 14; 1 Ror. 9, s), und 1 Zim, 3, 1 wird ber Cheftand ber Bifchofe fogar ale Regel voransgefest. Aber fcon ber Apoftel Baulus bielt bie Cheloftgfeit überhaupt fur borguglicher und bie Che nur für nothwendig, um die Ungudit gu verhindern, baber er allen, bie fich ju enthalten vermöchten, bavon abrieth (1 Ror. 7). Much Die Che erfchien bem urfprünglichen Chriftenthume ale eine Bermidelung in Die Belt und ibre Luft, welche bon ber Gorge um gottliche Dinge und abziehe und baber, gumal im hinblid auf Die balbige Biebertunft bes Berrn, beffer gemieben wurde. Der Ausspruch Mattb. 19, 12 tonnte in biefer Ueberzeugung nur beftarten. Obwol es auf ber einen Seite gerabe bas Chriften thum mar, welches mit ber Burbe ber Frauen auch die Auffaffung ber Che ale fittlicher Ge meinschaft gur Anertennung brachte, fo tonnte boch biefe neugewonnene Ginficht bei ber ben alteften Chriften eigenen Beltflucht und bei ber bugliftifchen Entgegenfetung bon Beift und Bleifch nicht jum bollftandigen Durchbruch tommen. Die Gnoftiter ichwantten zwifden ben beiben Ertremen unbebingten Cheverbotes für alle und unterfchiebelofer Gefchlechtegemeinfchaft, weil man bas Fleifch ju Grunde richten muffe, bin und ber, mabrend bie firchliche Anficht zwar bie einmalige Che geftattete, aber ben ehelofen Stand für heiliger anfah und bie ameite Che ale Chebruch brandmartte. Gir bie Beiftlichen galten anfange gang biefelben Grundfate wie fur alle übrigen Chriften. Much ben Bifchofen mar bie Ginebe geftattet, bie gweite Ebe verboten, ber ehelofe Stand ber freien Babl jebes einzelnen überfaffen. Doch murbe es fcon im 2. 3abrb. Gitte, burch besondere Belubbe fich ju lebenstänglicher Reufchheit ju berpflichten, und Cheleute bereiteten fich wenigstens auf heilige Sandlungen burch Enthalt famteit vor. Wie es agottgeweihte Jungfrauen» gab, die ale Braute Chrifti feierlich auf Die Che bergichteten, fo trieb bie bermeinte bobere Beiligfeit bes geiftlichen Stanbes gang bon felbft ju ber Forberung an den Rierus, hinter ben freiwilligen Leiftungen anderer nicht anriidaubleiben. Go murbe fcon ju Unfang bee 3. Jahrh, Die Forbernug laut, bag tein Bifchof, Breebnter ober Diatonus nach erhaltener Beibe fich verheirathen folle, auch feiner, ber mit einer Mitme, mit einer Gefallenen ober icon jum ameiten male verheirathet war, bie Beibe erhalten burfe. Doch mar wenigftene bie rom, Braris bamale liberaler. Bu bem Dake, ale bie bierarchifchen 3been fich entwidelten, mußten die neuen Grundfabe fich ausbreiten, jumal ale feit bem Anfange bes 4. Jahrh. auch bas Dionchthum fich ju entwideln und mit bem Blerus um ben Rubm boberer Beiligfeit zu wetteifern beggnu. Dennoch wies noch bie Gnnobe au Ricaa 325 bas beantragte Berbot ber Briefterebe guriid. Geitbem ftellte fich in ber morgenland. Rirche ber Grundfat feft, daß bem niebern Rlerus die Chefchliegung auch nach ber Weihr, bem höhern aber (Bifchofen, Breebntern, Diatonue, Gubbiatonen) nur bie Fortführung einer fcon bor ber Beihe mit einer reinen Jungfrau eingegangenen Che verftattet blieb. Bei biefer Brarie ift die griech. Rirche bie heute in ber Sauptfache verblieben, nur mit ber boppelten Einfchrantung, baft ju Bifchofen nur Unberegelichte (baber fast immer Donche) gewählt werben burfen, ben verheiratheten Brieftern aber die Babl gwifden ftrenger Guthaltfaufeit ober Bergicht auf die priefterlichen Funetionen gelaffen wirb. Diefe Beftimmungen gelten fowol bei ben

nichamiten als bei den mitten Griechen.

Dageng frebretten ist vom "Bilder fam feit Ende des 4. Jahrt, dem C. von allen Aleriters der fohrer Berden gener bei unter bei den genetigen Ampfen mit frem Gerebaumph werb. Ged fem en S. Jahrt, wurde der C. mangfericht om Bayler unter feiter Gerebaumph werb. Ged fem en S. Jahrt, wurde der C. mangfericht om Bayler unter feiter Gerebaumph der Gerebaumph

Colibat

599

liche Bug nach barter Rafteiung bes Leibes, welcher unvermittelt neben ben wilbeften Ansbruchen einer ungebanbigten Sinnlichfeit fieht, mußte namentlich unter ben niebern Bolleflaffen bie Meinung beftarten, bag nur bie Gaframente unberebelichter Briefter Beilefraft befaffen. In bem Dafe ale bas Celbftgefühl bes rom. Bapftihume erftartte, fleigerten fich fo auch feine Bemtibungen, Die Banbe gu lofen, welche bie Diener ber Rirche an Staat unb Kamilie Inutpfen. Rur ein bon allen bauelichen und burgerlichen Bflichten losgelofter Rlerus tonnte bie Unabhangigfeit ber Rirche von ber Staategewalt fichern und ben bierarchifden Tenbengen bes Bapftthums ale Bertzeng bienen. Go murbe feit ber Regeneration bes Bapftthume um bie Ditte bes 11. Jahrh. neben ber Abichaffung ber Simonie und lanbesherrlichen Inveftitur, b. b. ber Befeitigung alles weltlichen Ginfluffes auf Die Befebung geiftlicher Memter, bor allem Die Durchflibrung bee C. Die Lofung ber hierarchifchen Bartei. Die Geele berfelben mar befanntlich Gregor VIL, beffen Beift fcon feine Borganger feit leo IX. beberrichte. Die beruhmte Berordnnug bom 3. 1974, nach welcher jeder verheirathete Briefter, welcher bas Saframent bes Altare vermalte, und jeber Laie, ber aus ber Sanb eines folden bas Gaframent nehme, mit dem Bannfluche belegt wurben, war nur eine Erneuerung ber Berorbnungen Ritolaus' II. und Micranber's Il. (1059 und 1063). Aber erft Gregor's Colibatgefet führte ben letten Ent-icheibungstaupf berbei. Unter furchtbaren Stürmen wurde bie Entfernung beweibter Briefter von ihren Funetionen in Deutschland, Franfreich und Oberitalien burchgefett. Auf bie erfte Runde bon ber papfil. Berordnung erhob fich faft allerorten ber niebere Rlerus jum Biberftanb: Bifchofe und papftl. Legaten murben, wenn fie biefelbe publieirten, misbanbelt unb mit bem Tobe bebrobt. Allein Gregor verftanb es, bie Bollomaffen gegen bie beweibten Briefter in ben Rampf gu fuhren. In Deutschland trieben außerbem bie innern Rampfe gegen bie Raifergewalt ben größern Theil ber Reichejurften und ber Bifchofe ine papftl, Lager. Auch nach Gregor's Tobe mar bie Briefterebe noch nicht völlig bertilgt, wie eine Berorbnung Urban's II. pom 3. 1089, Die Beichluffe eines Couells pon Rheims 1119 und ameier Lateranfpnoben (1123 unb 1139) beweifen. Trotbem ermattete allmählich ber Biberftand, und noch im 12. Jahrh. verfcminbet bie Briefterege völlig innerhalb bee Bereiche ber abenblanb. Rirche.

Rach tanonifchem Rechte barf tein Beweibter bie bobern Beiben empfangen, außer wenn feine Gattin ben Schleier nimmt; Subbiatone, Diatone, Briefter unb Bifchofe, welche nach ber Beibe eine Che fchliefen, verlieren Bfrilnde und Amt, Die Ehe felbft aber ift null und nichtig. Die furchtbaren Folgen biefer erzwungenen Ghelofigfeit find befannt. Die Rlagen itber bie Sittenberberbniß bee Rlerus find fo alt wie bie Errichtung bes C., mehren fich aber in erfchredenbem Dafe feit bem 14. Jahrh. Um argere Ausschweifungen zu verhuten, riethen bamale manche Rirchenhaupter bagu, ben Coneubinat ju geftatten, ba nun einmal ben Brieftern bie rechtmäßige Che unterfagt bleiben follte. Die Rirche ale folche burfte bies unmöglich tonn, aber fie bat ftillfcweigenb gebulbet, mas fie nicht anbern tonnte, und bie Bapfte felbft thaten es im 14. und 15. Jahrh. oft genug ben Brieftern und Bifchofen an ausgelaffenem Lebenswanbel aubor. Die buffitifche Bewegung brachte auch ben Streit über ben C. aufe neue in Gang, und Die bafeler Compactaten raumten ben bobm. Utraquiften Die Briefterebe ausnahmemeife ein. Aber Rom erfannte biefe Conceffionen nicht an. Die Reformation hat gleich von vornherein bas 3och bes Brieftereblibate gebrochen. In ber Schrift an ben driftl. Abel beutfcher Ration (1520) hat Luther bie Briefterebe aussithrlich gerechtfertigt, entschloß fich anch 1525 felbft amit feinem Beifpiele vorangutraben». Goon vorher hatten mehrere evang. Beiftliche biefen Schritt gethan. Die Angeburgifche Confestion (Art. 23) und Die Apologie (Art. 11) ebenfo wie die reform. Betenntniffe (a. B. Erfte belbet. Confeffion, Art. 37; 3weite belvet. Confeffion, Mrt. 29) und bie Anglitanifche Rirche begrunden bas Recht ber Geiftlichfeit auf ben Cheftand aus ber Raturorbnung, ber Beiligen Schrift und ber altfirdflichen Sitte, jugleich mit Siuweis auf bie Folgen bes erzwungenen C. Es lag im Befen bes prot. Brineips begrunbet, bas fittliche Recht und ben fittlichen Berth ber verfchiebenen Dronungen und Gebiete fowol bes bürgerlichen ale bes hauslichen Lebens bervorzuheben, unbeirrt burch beengenbe firchliche Satungen. Dagegen hatte Rom burch Freigebung ber Priefterebe nicht blos mit allen feinen Trabitionen, fondern auch mit feiner prineipiellen Forbernng unbedingter Unabhangigfeit ber Rirche von dem, was in ihrer Sprache «Welt" heißt, gebrochen. Das Neußerste der Nach-giebigkeit ware ein Dispens in Berudstichtigung besonderer Rothstanbe der Kirche, und auch baun nur ale Ausnahmefall und mit Borbehalt bes Biberrufe gewefen. Letteres ift ber Ge fichtepuntt, bon welchem aus bas fog. Interim (1548) bie Briefterebe ber Broteftanten tolerirt. Aber Ronig Ferbinand I. hat auf ber Rirchenberfammlung bon Trient nicht einmal fo biel er langen tonnen. Die tribentinifden Befchluffe beftatigten vielmehr vollftanbig bie Beftimmungen bes tanonifchen Rechte, welche fur bie rom. - tath. Rirche noch heute gillig finb. Die neuern Beftrebungen bee niebern Rierus um Mufbebung bee fanonifden 3manges find bott Gregor XVI. und Bius IX. mit Scharfe jurudgewiefen worben. Ob die Reformbewegung bes nationalgesinnten Rterus im Ronigreich Italien in biefer Beziehung eine Aenberung herbeiftihren wird, muß bie Butunft lehren. Gegenwartig ift in ben meiften fath. Lanbern, wie in Frantreich und Defterreich, ber Prieftercolibat anch burch Ctaategefete gefchutt, felbft für ben gall, bag ein fath. Geiftlicher jum ebang. Betenntnig übertritt. Bgl. Auguftin Theiner, Die Ginfuhrung ber erzwungenen Chelofigfeit bei ben driftl. Beiftlichen und ihre Folgen (2 Bbe., 2. Aufl., Altona 1845); Carobe, « Das Colibatogefen bes rom. - fath. Rierus »

(2 Thie., Franff. 1832 - 33).

Sligun (Gaspard von Chatillon, Graf von), Abmiral von Frantreich, fammte aus einer alten, berühmten Familie und murbe 16. Febr. 1517 ju Cbatillon fur Loing geboren. Gein Bater mar ber Marfchall Gaspard von C., feine Mutter Louife, Die Schwefter bes Connetable von Montmorency. C. und feine beiben Briber b'Dbet, Bifchof von Beauvais, unb b'Anbelot hatten bon ber Ratur bie tuchtigften Anlagen erhalten, genoffen eine ernfte Ergiehnng und ergaben fich fpater gemeinfam ber Sache bee Proteftantiemus. Rurg borber, ebe ber Connetable, ber feinen Reffen vaterlich liebte, in Ungnabe fiel, tam ber 20jabrige C. an ben Sof Frang' I. Er fand hier ben jungen François von Buife, ichlog mit bemfelben Freundfcaft, und beibe begleiteten ben Ronig 15.43 in ben Rrieg. C. zeichnete fich fcon bamale burch Raltblittigfeit und Tapferfeit and. 3m folgenben Jahre begab er fich mit feinem Bruber b'Aubelot jur Armee nach Italien, und bie Brilber fochten bier fo tapfer, baf fle auf bem Schlachtfelbe bon Cerifoles ju Mittern gefchlagen murben. Ale C. aber borte, bag ber Raifer Rari V. und Beinrich VIII. in die Champagne und Bicarbie eingefallen, fehrte er an ben Bof gurud, biente unter bem Befehle bee Daupbin in ber Champagne, half nach bem Ritdauge bee Raifere Boulogne belagern und führte auf bem Congreffe bafelbft bie Unterhandlungen, nach benen biefe Feftung an Frantreich jurildfiel. Rach bem Tobe Frang' I. empfahl ber Connetable bem Ronige Beinrich II. feinen Reffen E. ale Dbergeneral ber Armee, bie jur Unterftiipung bes Ottabio Farnefe, Bergoge bon Barma, nach Italien gefchidt wurde; allein Diana bon Boitiere half ihrem Liebling Briffac ju biefer Stelle. D'Anbelot, ber fich in ber Soffnung, bag fein Bruber bas Commando erhalten wurbe, bei ber Expedition betheiligt batte, murbe bei ber Belagerung von Barma gefangen genommen und mußte ju Mailand eine lange haft erdulben, muhrend weldjer er anfing, fich mit ber Religion ju befchaftigen. C.'s Berfonlichfeit erregte inbeffen bes Ronige Aufmertfamteit, ber ihn zum Generaloberften ber Infanterie und balb burauf jum Abmiral erhob. 1552 machte er an bes Ronige Geite ben Gelbzug in Lothringen mit, burch ben bie brei Bisthumer fur Franfreich gewonnen wurden, und zwei Jahre nachher hal er bie Schlacht von Renty gewinnen. Da ber Bergog von Buife bie Ehre biefes Gieges fich jufdreiben wollte, brach zwifden beiben eine tobliche Feinbichaft aus, bie noch baburch fich ftrigerte, baf ber Bergog ben 1556 bon C. gefchloffenen Baffenftillftanb von Baucelles nicht beachtete. Ingwifden hatte auch b'Anbelot feine Freiheit erhalten, und C. mar fo erfreut, feinen Bruber wiebergufeben, bag er ihm mit Bewifligung bee Ronige bie Burbe eines Generaloberften ber Armee abtrat. D'Anbelot, ber in ber Gefangenichaft jum Calvinismus geführt worben war, fuchte anch feine beiben Briiber b'Dbet und Gasparb bafür ju gewinnen. Er befannte fich auch balb öffentlich jur reform. Rirche und verlor mit biefem Schritte fein Amt und bie Gunft bee Ronige. Gasparb und b'Dbet maren jeboch in ihrer Glaubeneveranberung weit weniger entichieben und beichränften fich mabrend ber Regierungezeit Beinrich's II. nnr barauf, bie Broteftanten beimlich ju unterftuben. Rach ber Rieberlage ber frang. Baffen in ber Belagerung von St. - Quentin 1557 murbe C. beorbert, bie ihrer Feftungewerte beraubte Stadt zu vertheibigen. Das Gefchid und die unerfcutterliche Tapferfeit, Die er bier bewies, finben in ber Befchichte fann ihreegleichen; inbeffen mußte er enblich ber Uebermacht weichen. Er fiel in bie Banbe ber Spanier, murbe nach Gent ale Gefangener abgeführt unb erft nach wei Jahren burch ein bebeutenbes Lofegelb befreit. Rach feiner Rudfehr ichien er fich von Bofe ju entfernen. In ber Befangenfchaft burch Briefmechfel mit feinem Bruber b'Anbelot in ber Sache bes Calvinismus fefter geworben, war nun fein Mugenmert gan; befonbere barauf gerichtet, für feine Glanbenegenoffen burch Anlegung von Colonien ein freies Afpl in ber Renen Welt, namentlich in Braftlien, ju ftiften. Doch mielang fein Broject.

Rach bem Tobe Beinrich's II. ftellten fich G. und fein Bruber, ber Bifchof von Beanvais,

Coliana 601

als Sanpter an die Spitje ber hugenotten (f. b.), und ber haß swiften bem Bergoge von Sulje nub bem Abmiral entbrannte während ber turgen, fcuaden Regierung Frang' II. nur um fo heftiger. Der Tob bee Romige und bie Regentichaft ber Ratharina von Debici, mit welcher bie Guifen und bie tath. Partei einen neuen Auffdwung nahmen, veranderte enblich Die Lage ber Dinge ganglich. Die Calviniften wurden verfolgt, und beibe Barteien griffen gu ben Baffen. Die Schlacht von Dreux 1562, in welcher fomol ber Connetable wie Conbe gefangen murben, fiel für bie Bugenotten unglitdlich aus; allein E. rettete bie Trummer bes Beeres und führte einen meisterhaften Rüctzug aus, fodaß er von feiner Partei als Felbherr anerkannt wurde. Während jeht C. in die Normandie zog, rildte der Berzog von Guife vor bie Sauptfestung der hugenotten, vor Orleans, wo er aber bei der Belagerung ermordet ward. Man fcried diese That dem Admiral zu, wiewol dies gegen dessen Gbarafter streitet. Der Bertrag von Amboife ftellte ben Frieden auf einige Jahre ber, bie C., erbittert burch bie Beleibigungen, bie man ibm bei Sofe gufugte, mit ben übrigen Sauptern ber Bartei bie Feindfeliateiten bamit eröffnete, baf man 28. Gept. 1567 ben im Schloffe Monceaur befindlichen Ronig aufgubeben verfuchte. E. fiellte fich wieber mit Conbe an Die Spipe ber Sugenotten, folg in bem Treffen bei Ct.-Denis bie Truppen bes Sofe in bie Flucht und wiberfeste fich, Die Erenlofigfeit bes Sofe und beffen Bartei mobi tennend, heftig tem Frieden, welchen Conbe bei ber Belagerung von Chartres einzugeben bereit mar. E. hatte fich auch nicht getaufcht; benn ale fich berfelbe mit bem Bringen auf beffen Familiengut Ropere begeben, fchidte ber Bof Truppen ab, um beibe aufzuheben. Gie enttamen gwar, fammelten aufe neue Truppen und nahmen mehrere fefte Blage, murben aber 1569 bei Jarnae gefchlagen, mas bie Befangennahme und Ermorbung bee Bringen jur Folge batte. Sierauf wurde ber Bring bon Bearn (Beinrich) bon Rabarra) jum Baupte ber Bugenotten erwählt, und C. führte in beffen Auftrage mit geoßem Gefchid bas Beer und verfolgte fichtlich ben Amed, im Giben Franfreiche eine unabhangige Berrichaft für feine Glaubensgenoffen ju grunben. Die ungludliche Belagerung bon Boitiere, bas nachtheilige Befecht von St. - Clair, balb barauf bie Schlacht von Montcontour vernichteten jeboch biefe Entwilrfe. Schwer verwundet entfam C. in ber lettern Schlacht und faßte ben flihnen Entfolug, mit ben Reften bee Beeres bie innern Provingen bee Reichis an burchgieben. Rachbem er fo Angoumois, Berigorb und Queren beimgefucht, befiegte er 27. Juni 1570 bei Arnan-le-Due in Bourgogne ben vierfach ftartern Darichall Briffac, unb ber Sof beeilte fich, 8. Mug. ben Frieben ju Gunften ber Sugenotten ju fchliefen.

Die porbergebenben Ungludefalle batten ben Sof filbn gemacht, fobaf bae Barlament C. für einen Sochverrather erffaren und auf feinen Ropf einen Breis feben mußte. Deffenungeachtet erfchien E. nach bem Frieben am hofe und wurde anfcheinend bon Rarf IX. aufe aubortommenbfte aufgenommen. Um bas Andenfen an ben Burgerfrieg ju verlofchen, ben garenben Bolleelementen einen Abzug ju verichaffen, follug C. bem Ronige vor, gegen Spanien beu Rrieg ju eröffnen und Flandern ju erobern. Er machte babei bem Ronige bemerflich. wie er fich burch biefes Unternehmen ben Barteien bes Dofe und ber Ronigin - Mutter entziehen und mit einem mal felbftanbig werben tonnte. Rarl IX. fcbien barauf einzugeben und verfammeite einen Staatsrath, in welchem fich ber junge Beinrich von Anjon und Tavannes befan-ben, die dem Projecte C.'s heftig und mit Geringichatung wiberfprachen. Der Rönig wurde baburch mantend gemacht, und Ratharina von Debici und bie Bartei ber Guifen thaten bas Doglichfte, ben Blan C.'s ju vereiteln. Die fubnen und tropigen Reben ber Sugenotten beftartten Ratharina nur noch mehr barin, und man eilte, fich formlich gegen bie Sugenotten gu berfchworen. C. hatte fich auf furge Beit bom Sofe entfernt, um auf einem feiner Guter bie Denffdrift über ben projectirten Felding auszuarbeiten, und empfing bafelbft Berichte feiner ferennbe, Die ibm bie Anfchlage ber Guifen und ber Ronigin-Mutter mittheilten. Allein er beachtete im Bertrauen auf ben Ronig biefe Barnungen nicht und tehrte jur Bermablung Beinrich's von Ravarra mit Margarethe von Balois an ben Sof gurud. Ginige Tage nach biefer Bermablung, 22. Ang. 1572, ale er bom Lonbre aus langfam in feine Wohnung gurudfehrte, murbe er ploplich bon mehrern Rugeln getroffen, bon beneu ihm eine bie rechte Sanb bermunbete, bie andere ben linten Cinbogen. Der Meuchelmorber war bon ben Guifen gebungen. Rarl IX. gerieth in ben größten Born barüber, fowor, bie That furchtbar ju rachen, und benab fich mit bem Sofe in bie Wohnung bee Berleuten. C. verfuchte mit bem Ronige allein ju fprechen; aber Ratharina von Debici mußte bies ju verhindern. Die Buifen und bie Stonigin benutten nnn bie brobenbe Aufregung ber Sugenotten, um Rarl IX. vollig umguftimmen. Derfelbe rief aus ben beftigften Feinben bee Momirale einen Cabineterath gufammen und gab auf beffen Rath ben Befehl zu ber furchtbaren Debelci in ber Barthalomansnacht (f. b.). Mm 23. Aug. ließ fich C. eine militarifche Bache ausbitten, und es erfchienen gegen Abend in feiner Bohnung 50 Gduten ber Barbe, an ihrer Spipe ber Sauptmann Coffeine, ein Tobfeind bee Abmirale. Um Mitternacht, nachbem bie Sturmglode von Ct. - Germain L'Augerrois geläutet, brangen mit einer bewaffneten Abtheilung, ber Caffeine bie Thore geöffnet, ber Bergog bon Buife, ber Bergog bon Mumale, ber Grofprior und ber Chevalier d'Angouleme in des Admirals Bohnung. Die würdige Rube, mit ber fie C. enipfing, ent-waffnete die Mörder für einen Augenblid; allein ber Bergog von Buife fenerte fie an, nub fie durchbahrten ben iniend betenden C. mit ihren Schwertern. Der Leichnam beffelben wurde jum Fenfter herabgefturgt, ichanblid gemishandelt, dann nach dem Richtplate gefchleift und an bem Galgen bon Montfaueon gehangt. Ginige Diener E.'s nahmen nach brei Tagen ben Leichnam mit Lebensgefahr berab. C. mar an Beift und Charafter ficherlich ber größte Dann feiner Beit, wenn auch feine Stellung ale Barteihaupt es verhinderte, feine Talente im Intereffe feines Baterlandes ju entwideln. Geine Bapiere murben bem Safe ausgeliefert und im Loubre verbrannt. Es ift beshalb von feiner Sand nichte übriggeblieben ale eine Befdichte ber Belagerung pon Ct.-Quentin. Bal. De la Bannerane. «Histoire de l'amiral de C.» (Bar. 1830).

Colima, ein Territorium Mexicas, an ber Befffiffe gwifchen 18° 42' und 19° 25' nordl. Br. gelegen, im R. und D. von Xalisco, im CD. von Michogean, im CB. vom Meere begrengt, bat ein Areal von 130 D. D. und eine febr mannichfaltig geftaltete Dberfluche, lange ber Rufte eben, im Innern, befandere gegen bie Rord - und Oftgrenge bin, gebirgig und gum Theil febr ungugunglich. 3m RD. erhebt fich frei ber Bico be C. ju einer Sobe bon 9000 ober gegen 10000 &., ber weftlichfte Berg ber meric. Bulfanreihen, welcher nach fortwährend Rand und Miche auswirft. Der Boben bes Lanbes ift febr fruchtbar und erzeugt Baumwolle. Buderrahr, Reis, Tabad, Cacao. Die Bahl ber Ginmahner murbe 1855 auf etwa 30000 angegeben; nach einer aubern Berechnung belief fie fic 1857 auf 62109. Den Sampterwerbs zweig bilbet Landwirthschaft und Gewinnung von Seefalg. Die Samptstadt E. liegt 2 Legnas fublich bon bent Bultan, an bem gleichnamigen fleinen Blugchen, und jablt ungefahr 15000, nach einer aubern Angabe 31774 E., welche einigen Sanbel treiben. Mu ber Rufte bee Großen Decaus liegt ber Buerto be C. aber Danga uilla, ein ziemlich guter, auch für graße Schiffe angunglicher Dafen. Im Revolutionstriege treunte fich C. von ber Intenbang Guabalaguna, ju ber ce fruher gehort hatte, und ftellte fich, nach einigen vergeblichen Berfuchen, einen felbftanbigen Ctaat gu bilben, unmittelbar unter bie Bunbeeregierung.

Colin (Mlex.), ein berühmter Bilbhauer bes 16. Jahrh., wurde ju Decheln 1526 geboren und 1563 von Raifer Gerbinand I. nach Innebrud berufen, um an bem groffen Dlaufoleum Marimilian's I. arbeiten zu belfen. Daffelbe ift ein langliches Biered, bas an ben Gen bie vier Baupttugeuben hat, und auf beffen Dede bie ergene Statue bes Raifers im Bruntfleibe fniet. Die Banbe bee Bierede find mit 24 Darmortafeln bebedt, welche in farterhabener Arbeit die Thaten des Raifers, Bermablungen, Belbichlachten, Bundniffe, Belagerungen u. f. m., veranfchaulichen. Das Bange ift von 28 taloffalen ehernen Bilbfanlen ber berühmteften Raifer und Belben bes Mittelaltere umgeben, melde bie Tiroler Gabel und Loffier fertigten und Lenbenftreich aok. Bon ben 24 Marmartafeln haben Die Gebriiber Abel aus Roln vier gefertigt; um bie übrigen 20 bingugufügen, verfchrieb man fich eben C. mit einigen Gefellen. C. bradite die Arbeit in brei Jahren ju Stande und lieferte ein Meifterwerf van Reliefbarftellung. Die nicht über 8-10 Ball boben Figurchen find bestimmt charafterifirt, bas Bilb Maximilian's ift überall festgehalten, Die Gruppirungen find reich und mannichfaltig und mit bem fargfältigften Fleife burchgeführt. Gine Reigung nach bem Charafter bee Dalerifchen ju ift allerbinge in ber Behandlung biefes Reliefe bemertbar und findet feine Erflarung barin, baß C. in ber That auch Maler mar, wie bie zwei Bortrate von ihm und feiner Gattin auf bem Gitter bes Maufoleums beweifen. Rach ber Bollenbung biefer Arbeit ließ fich ber Runftler in Innebrud nieber und murbe fomal Ferbinand's I. mie beffen Cobnes, bes Erghergage Ferbinand von Tirol, Dofbildhauer. Letterer ließ fich nach bei feinem Leben ein icones Grabmal von ihm anfertigen. Es bilbet einen in bie Rirchenmaner gebrochenen Bogen, ber mit fcmargem Darmor verfleibet ift. Unter biefem Bogen liegt bas marmorne lebensgroße Bilb bes Fürften im Pruntgewande und mit jum himmel erhabenen banben auf einem Trauergerufte bon gelblichem Darmar. Bier grafe Marmortafeln zu ben Geiten bee Bagene enthalten bie wichtigften Thaten bes Fürften in erhabener Arbeit, abne Zweifel eigenhandig van E. gefertigt. Der Runftler vollendete nach viele andere, vorzuglich Grabmanumente. Ga angeblich

auch des Denkmal der ischnen Philippine, Predikannd's eriker Semahlin, in der Sikertaphell, auf Ausberuf (im Narmarfinia mit Rafielse und der liegender Caltuch vor Breifweisene), dem Gradftein des Bisfarfe August mit dem idenstgroßen Bilde des Prälaten, u. f. w. Emdich ordneter einem eigenen Gradftein an, wie man ihn auf dem Gottesader zu Innebund finder, mit einem Bosterief, des die Errechtung des Lagarens vorstellt und wochspfehritüts dem den einem mit einem Bosterief, des die Errechtung des Lagarens vorstellt und wochspfehritüts dem den

feiner Gobne ausgearbeitet murbe. C. ftarb 17. Muguft 1612.

Collalto, ein altes, auf einem Sugel erbautes Caftell am Goligo ummeit beffen Münbung in die Biave, ift Sauptort ber alten Grafichaft E. in Friaul, in ber heutigen Broving Trevifo bes Lombarbifch-Benetianifden Ronigreiche (Defterreich). Ale Monberr bee auch innerhalb ber beutfchen Brovingen Defterreiche reichbeguterten Gefchlechte C. gilt Rambolb I., welcher um bie Mitte bes 10. Jahrh, lebte und nach einigen Abtouduling eines longobarb, Bergege pon Friaul aus bem 7. Jahrh., nach anbern ein Graf von Sobengollern mar. Den Ramen eines Grafen bon E. fubrte gnerft Rambolb VIII., einer ber bebeutenbern Danner feiner Beit, welcher 1304 Martgraf bon Ancona murbe und 1306 für fich und feine Rachtommen, bie Trevifani, Die venet, Batriciermurbe erhielt. Graf Anton IV. C. Dieute erft Emanuel Bhilibert von Cavogen, bann bem Ergherzoge und fpatern Raifer Maximilian II., war Geheimrath. Doffriegerath und Gelbmarichall unter biefem Raifer, bis er 1589 von ber Beuetianifchen Republit jum Generaliffimus ermabit warb. Er ftarb nach 1619. - Graf Rambolb XIII. bon E., bes vorigen altefter Cohn, geb. 1579 ju Mantua, fab fich fcon ale Jungling genothigt, Benedig ju verlaffen. Er wandte fich nach Defterreich und war bafelbft um 1618 Dberft. 1620 bon Ferdinand II. an ben ungar. Reichstag ju Reufohl abgeordnet, trat er Bethlen Gabor fraftig gegenüber. Rachbem er 1621 minber gliidlich gegen Batthyangi geftritten, barauf ale Gefanbter in Rom und Mabrid gewefen, 1623 unter Tilln am Rhein und Dain, nachher gegen Bethlen Gabor gefochten, leiftete er 1624 Spinola bor Breba Suffe. Geit 1625 Feldmarichall, befehligte C. im Dberfachfifchen Rreife, tonnte jeboch mit Ballenftein nicht in Ginigfeit wirten und verließ ohne Erlaubuiß 1626 bas Beer, wedhalb er in Brag auf taiferl. Befehl feftgefett marb. Doch balb wieber ausgefohnt, erfolgte 1627 feine Ernennung jum hoffriegeratie Prafibenten. 1629 nahm er als faifert. Principal Commiffarins und Generalifimus theil am Mantuanifden Erbfolgefriege gegen Rari von Gonjaga und eroberte, nachbem fein Birfen burch eine langere Rrautbeit unterbrochen, 18. Juli 1630 Mantua unter blutigen Greueln mit Sturm. Dogleich C. beehalb von ben Beuetignern verbanut und vom Raifer reich befchentt wurde, fo befchulbigte man ihn boch in Bien, die Benetianer begunftigt und einen bem Intereffe Spaniene nachtheiligen Baffenftillftand bewilligt ju haben. Er wurde ans ber Lombarbei, um fich ju verantworten, jum Raifer berufen, ftarb aber auf ber Reife nach Regensburg 19, Dop, 1630 ju Chur, Durch Teftament vom 8, April 1630 hatte er feine Guter Birnis, Deutsch-Rabolit, Ticherna u. f. w. in Dahren nebft anberm Bermogen ju einem Familien-Fibeicommig vereinigt und bie Beftimmung getroffen, bag baffelbe fur ben Rall bes ganglichen Abgangs bes Collalto'ichen Befdlechts an bie aibm anberwandte» fürftl, Sobenzollern'iche Ramilie fallen folle. C.'s mannliche Rachtommen ftarben 1707 aus, weshalb bas von ibm geftiftete Dajorat an Bineiguerra V., feinen Reffen, und beffen Rachtommen fiel. Als jeboch bie Linie ber lettern gegen Enbe bes vorigen Jahrhunberts ebenfalle erlofch, erbte bie allein noch übrige jungere Linie in ber Berfon bes Grafen Anton Octavian bon C., geft, 29, 3an, 1793, Die Befitungen bee Saufee. Der altefte Cobn bee lettern, Graf Dboarbo (Chuarb) III. C., murbe 22, Dob. 1822 in ben öfterr. Gurftenftanb nach bem Redite ber Erftgeburt erhoben und ftarb 5. Febr. 1833. 3hm folgte fein altefter Coun, Gurft Anton Detavian bon C., geb. 6. Mug. 1784, geft. 23. Rov. 1854, beffen Gutel Emanuel von E., geb. 24. Dec. 1854, feit 24. Marg 1862 bie fürfil. Barbe befleibet und bas von Rambold XIII. geftiftete Majorat befitt. Auf letterm ruft jest bie Defcenbeng bee Baufes, ba Graf Mifone C. (geb. 19. 3uli 1814), fein Baterebruber, mannlidje Rachtommen nicht befitt.

Collade Maniter beife eine weientlich auf mechan. West percongereafte Art bes Austreober Classfiftlich, medig zur Geptienig von Artifektellungen wegen ber täufigehen Wachahmung bei Erhebenen vorziglich gerägnt ist. Dies geschiebt vermittelt einer Wichigun,
wock, indem ist einen fantzeigen Seift im paraellen Ziggen über bis kammlichgen Trößbingun
und Bertriemger best abzuhörbenden Gegenflunder signifiget, nut einer Nahrende kund einer
fleifenist, auch die Kunder von der Schalben ist bereit was mit für abfoldense
fürfürst, auf die Kunder von Ernahalbeit ilberträuß. Alle ibsein mit mit für abfoldense

Theilen verfebenen Reliefe treten gewiffe Schwierigfeiten ein, um berentwillen eine Rachhatfe durch Rabiren aus freier Dand oft nothig ift. Mie Erfinder (richtiger wol Berbefferer) Diefer Relief Copirmafdine gilt ber frang. Dechaniter und Rupferftecher Achille Collas, ber fle in ben 3, 1830-31 conftruirte. Mittele berfelben ichuf er bas umfangreiche Rupferwert «Trésor de numismatique et de glyptique, etc.» (220 fign., Bar. 1834). Die Abbilbungen ber Debaillen und Reliefe icheinen wie erhabene Abbrude auf bem Bapier gn liegen. Die Arbeit mit folden Dafdinen geht fehr foned. In Conbon batte man icou 1803 bergleichen Dafdinen, bie aber erft fpater bon Bate eine ber Collas'ichen nahefommenbe, ja ihr gleich. gefchaute Bervolltomminung erhielten. In Deutschland trat Rarmarich (f. b.) mit einer eigenthumlich conftruirten Relief-Copirmafchine auf. Bal. beffen "Befdreibung einer Reliefmafchine" (Sannob. 1836). Gegenmartig verbinbet nian ben mefentlichen Dechanismus ber Relief-Copirmafdine häufig mit ben in ber Lithographie und Rupferflecherei gebrauchlichen Linitr- ober Schraffirmafchinen und ftellt damit nach metallenen Reliefmobellen allerlei Bergierungen jum Abbrud bar. Collas fand auch ein Berfahren, womit er gang runde Gegenftande getreu in Beidnung und Schattirung wieberzugeben vermochte.

Collateralen ober Seitenvermanbte, f. Bermanbticaft.

Collation (lat.) wird in ber Rlofterfprache bas frugale, gewöhnlich nur in Dbft und falten Sprifen beftebenbe Abenbeffen genannt, welches bie Donche an Falttagen ju fich nehmen. Diefe Bezeichnung entftand baburch, baf in ben Abendversammlungen jedesmal bor bem Effen ein Rapitel ans ben «Collationes patrum» bes Johannes Caffianne borgelefen werben mußte.

3m gewöhnlichen Leben beißt C. jebes einfache Dabl.

Blatur beifit bas Recht eine geiftliche Stelle ju befeten, eine Bfrunbe ober Stivenbien zu vergeben. Die Befetjung geistlicher Stellen fieht, nachbem bas Bahlrecht ber altesten Christengemeinden längst erlofchen ift, regelmäßig den Inhabern ber Kirchengewalt zu, nach tanonifdem Rechte rudfichtlich ber geringern Beneficien ben Bifchofen, rudfichtlich ber Bisthumer ben Domtapiteln unter papftl. Beftatigung, nach prot. Rirchenrechte ben Collegien, welche die landesberrt, Rirchengewalt handhaben. Die ausnahmsweife Ernennung burch Laienpatrone ober felbft rudfichtlich tath. Beneficien burch bas Staatsoberhaupt tommt mehr auf eine Braffentation hinaus, indem die Briffung, ob der fo Bergefchlagene die erforderlichen Eigenschaften bestilt, und die eigentliche Uebertragung des Amts dem Inhaber der Kirchen-gewalt verklicht. (S. Beneficium und Patronat.)

Colle (Charles), frang. Theaterbichter, geb. 1709 gu Baris, war ber Cohn eines Pro-curators bei bem Gerichtshofe bes Chatelet. Ceine fruhe Berbindung mit Saguenier, Gallet und Banarb, ben Berfaffern anafreontifcher Lieber und froblicher Bollogefange, flofte ibm Diefelbe Reigung zum Bergnilgen, Diefelbe bequeme Philosophie ein. Gein erfter bramatifcher Berfuch aAlphonse l'impuissant » mar eine Barobie eines Stilds bon Lachauffice. Darauf fdrieb er für bas Theater bes Bergogs von Drleans, ber fein Befchuter mar, fleine Stude, welche Beifall fanden. Geine "Partie de chasse de Henri IV", mogu ihm Dobolen's Luftfpiel "Der Ronig und ber Miller von Dansfielb" bie 3bee gab, empfahl fich burd Bahrheit ber Charaftere, befonbere burch bas treue Bemalbe bee Ronias. In anbern Studen malt er mit ebenfo viel Wit ale Bahrheit bie Citten feiner Beit; aber oft ift fein Binfel fo frei, wie feine Gitten es maren. Er ftarb 3. Rob. 1783. Gein angiehend gefdriebenes "Journal historiques über Die literarifden Ereigniffe bon 1748-72 murbe guerft bon Barbier (3 Bbe., Bar. 1807) heransgegeben. Bidgiger ale feine bramatifden Leiftungen find E.'s originelle «Chansons» (befte Ausgabe, 2 Bbe., Bar. 1807), beren Beranger in ber Borrebe gu feinen Liebern rühmlichft gebentt,

Collectaneen, Lefefruchte, nennt man eine Cammlung bon berichiebenen Bemerlungen, bie man beim Lefen anderer Bucher gemacht ober auch aus biefen nur gufammengeftellt bat. Schon Inline Cafar veranftaltete unter ber Anfichrift «Collectanea» eine Samuinna von Sentengen, Die jeboch berloren gegangen ift. Mus ber neuern Beit befigen mir eine große Angabl Gdriften unter biefem Titel, bon benen Leffing's «Collectaneen» Die befannteften finb.

Collecte wird fowol im eigentlichen wie in einem mehr tropifchen Ginne gebraucht. 3u jenem bezeichnet es eine Cammlung ju milben Zweden, bie entweber von Saus ju Saus (Banecolleete) ober burch bie bor bie Rirchthuren gestellten Beden (Rirden- ober Bedencollecte) erfolgt. Saft allenthalben gibt es flebenbe C., Die alljährlich an bestimmten Sonntagen, 1. B. für Chulen und Chullebrer, für Straf- und Befferungsanftelten u. f. m., eingefammelt werben. In außerordentlidjen Fallen werben aber auch einmalige &. bewilligt,



wir für degleramst Geminden u. f. w. Scho die Applichaftschäftet ergäßt dem inner in Antindigen vermällichten Gemilium, herren Greitig per beiteiligte Gemende pp. Irrefglein wen Bernodes und Saulies überkracht wurde. — Gooff debeutet C. fisyn in der allen Kriefe des Alturgeken, wichder der Wichfel am Gedüllig der von dem Diaden auch der Gemeinke Inriedverrichten Gekete felsend herach, mu taktere gleichen pajammenpaloffen und pu reception littern, woßer and der Rome. Besen aus die Kriefender G. in der fals, und verteil geben die der Sergenams, d., d. Leht und auffleten. Voch gegendrich gerichten E. in der fals, und vereil. Kriefe des tiefel weite vom Einer unt auffundenmehr debett, weiche der Freiher am Mitzer absinal.

Collectiv (lat.) bezeichnet bie Bufammenfaffung mehrerer gleichartiger Ginzelbeiten unter Einen Begriff, Bort u. f. m. Ein Nomen collectivum ober Cammelwort ift baber ein foldes, bas eine Dehrheit gleichartiger Dinge ale ein Ganges umfaßt; 3. B. Bolf, Beer, Beerbe. - Collectingefellichaft nennt bas frang. Recht bie bauernbe Bereinigung mebrerer jur offenen Betreibung bon Sanbelogefchaften unter einer gemeinichaftlichen Rirma. société en nom collectif. Ihr gegensiber ficht die association en participation, d, h, die perübergebenbe, gang private Berbindung, welche nur einzelne Befchafte auf gemeinschaftliche Rechnung unternimmt. Gin Dittelverhaltnig bilbet bie association collective en participation, wo fich mehrere ju einem Unternehmen, j. B. einer größern Lieferung an ben Gtaat, aber bergeftalt verbinben, bag fammtliche Theilnehmer mit bem Ramen und ibrer Unterfchrift allenthalben bervortreten. Da biefe Benennungen bie Gache weber icharf bezeichnen, noch durchweg richtig find, fo hat ihnen bas beutiche Sanbelsgefebluch feinen Gingang verftattet. -Collectivglas ober Sammelglas beißt eigentlich jebes erhaben gefchliffene Linfenglas. Gewöhnlich aber verfieht man barunter nur ein Sammelglas, welches fo in einiger Entfernna hinter ein anderes gestellt ift, bag es bie burch bas erftere gegangenen und von bemfelben gufammengebrochenen Stralen, noch ehe fle fich ju einem Brennpuntt (f. b.) vereinigen, auffangt und noch ftarter gufammenbricht. Auf diefe Beife bringt man Collectinglafer bei großern Brennglafern und bei ben Objectiven von Gernrobren und Difroffenen an. Der Rugen bes Collectivalafes besteht befonbere barin, bag es ben Brennraum verfleinert.

Goffegialfliften seit; punblent im Kircharruchte die Anfah, nach weicher die Kirche aus einem Berritate freu Missieber blicht, die ihre Cincidiungen um Ungelegndeiten werd, sem minschaftliche Belchüllfe beitimmen. Nach biefer Anfah tute tie oberhe frechliche Benatt in ber gelammen Infahren einem die die mei Tontan infahren infahren die die der eine Tontan infahren infahren infahren infahren infahren. In der eine Tontan infahren inf

Golfgjaftfillt. Nach dem Jones volleibe ber Schiftlicht in dem Rathebraftregen vereinte fich in größern Schiften auch bei logie Pierzgeftlichtet ju geneinlichtlichem Seben auch bei logie Pierzgeftlichtet ju geneinlichtlichtem Seben auch bei bei gestellt der Bernachten und der Bernachten Westellt werden der Bernachten Westellt werden der Bernachten der Schiftlicht gestellt gestel

Gullejium bieß bei ben Wemern bie Melmuntheit mehrerer Verfonen, meldie gleiches Munt oder gleicher Verleund erweit wer Couglinh, Seitsteren, Zristumen, Kleurio Dereichter, ann mit benufchen Muntan gemißt vom State anerdnante und benufflichigte Corporationen, etc. an eine Gestellung der State der Gestellung der Gestellu

606 Collett Colletta

jum Befuche einer Univerfitat ober bobern Specialfdute vorbilden, demnach mehr ober weniger mit ben beutichen Bonnaffen übereinftinmen. Gine Ausnahme babon macht bas 1529 bon Frang I. geftiftete College be France gu Barie, bas, weil es nicht zum Staatefchulmefen gehort, einen freiern und bobern Unterricht ertheilt. An Diefer Anfialt find mehr ale 20 Brofefforen angeftellt, welche öffentliche und unentgeltliche Borlefungen über Raturmiffenfchaften, vergleichende Befeigebung, Rationalotonomie, Gefchichte, Alterthumstunde, alte und neuere Sprachen und Literaturen halten. - In England beißen Colleges bie berichiebenen Inflitute, aus melden bie Universitäten befteben, und bie ju verschiebenen Beiten, gum Theil bon ber Regierung, jum Theil von Brivatverfonen, gestiftet worben finb. Co bat Orford 19. Cambridge 13 folder Colleges. Auch auf ben ichott. Universitäten gibt es Colleges, beren Einrichtungen jeboch von ben englifden abmeiden und niehr mit ben beutiden Sochichulen gu pergleichen find. Befentlich verichieben von biefen Universitätseoffenes find biejenigen Unterrichteanstalten, welche, gleich ben bentichen Onmnaffen, auf bie Univerfitat vorbereiten und ge-105hnlich Grammar-Schools, nur ausnahmemeife, wie 3. B. zu Eton, Colleges beiften. Auferbem führen in England, Schottland und Irland and verfchiebene bobere Specialfchulen jenen Ramen, fo bas College of Bhyficians in London, bas Ronal - Raval - College in Bortemouth u. f. m. - In ben Bereinigten Staaten gibt es eine große Menge Colleges, von benen man einige ben europ. Universitäten gleichstellen tann; Die Debrgabl ift jeboch eber mit ben bobern Rlaffen ber beutichen Gumnafien zu vergleichen. - Endlich bezeichnet im beutigen Berfaffungerechte C. eine mit mehrern Berfonen befette Juftig - ober Bermaltungefielle, beren Befchluffe nach gemeinfchaftlicher Berathung mittele Stimmenmehrheit gefaßt werben.

Collett (Bouas), normeg. Staatsmann, geb. 1772 auf bem Gute Ronnebaleholm in Seeland, bem Befitthum feines Baters, ftubirte gu Ropenhagen bie Rechte und murbe 1795 Canbvogt in Rumebal und Sandevar im normeg, Amte Busterub, banach augleich Beifiger bes Dberbergamte ju Rongeberg, fpater Rammerrath und 1813 Austmann in Bueferub. 1814 ward er jur Berfammlung nach Cibevolb bernfen und, nachbem bie Reicheverfammlung bie Stlbftanbigfeit bes Ronigreiche Rormegen ausgefprochen, jum Regierungeroth und Debartementechef ernannt. Rach ber Aunahme bee Grundgefetes bom 17. Dai 1814 jum Staatsrath erhoben, wirfte er mit jum Abichluffe ber Conbention in Dock vom 14. Aug. 1814, in melder Schmeben bie Gelbftanbigfeit Rormegens und feine Conftitution anerfaunte. Ale bie Bereinigung beiber Reiche gu Stanbe gefommen, blieb er Staaterath und verwaltete bie 1822 bas Departement ber innern Angelegenheiten, nach bem Anstritte bes Grafen von Bebel-Barleberg bas bes Finang . Sanbele- und Bollmefene. In biefer Stellung mußte er bie Ilnpopularität tragen, bie bamale auf ber Regierung wegen bes fcweb. Ginfluffes laftete. Das Storthing flagte ibn fogar megen Mbweichungen vom Grundgefebe beim Reichegerichte (1827) an, bas ihn jeboch freifprad. Rach bem Tobe bes letten fcmeb. Statthalters, Grafen Blaten (1829), warb C. Borfitenber bee Staaterathe. Durch feine treffliche Bermaltung gewann er jett bie Bopularitat guritd. Inbeft gerieth er 1836 in Collifion mit bem Bofe, inbem er ben Befchluß bee Ronige vom 2. Juli, bae Storthing aufmlofen, letterm unter ber Sand mittheilte, fobag die Berfammlung ichleunigft bas Bubget votiren und bamit bie Abficht bee Bofce vereiteln tonnte. E. legte fein Amt nieber und lebte fortan in landlicher Buritdgezogenheit ben Biffenfchaften. Sochgeachtet ftarb er 1851. - Gin Reffe C.'s, Beter Jonas C., geb. 12. Cept. 1813 gu Drammen, geft. 18. Dec. 1851 ale Brofeffor ber Redite gu Chriftiamia, hat fich burch "Forelasninger over Berfonretten » (Chrift. 1845) in feinem Baterlande ben Ruf eines vorzuglichen Buriften erworben. Doch find auch feine afthetifch - fritifden Arbeiten und feine Gebichte fehr gefchatt. Geine Gattin, Jatobine Camilla C., Die Gowefter bes Dichtere Bergeland, geb. 23. 3an. 1813 in Chriftianfand, vermählt 1841, hat fich burch eine Reife Rovellen und ben vorgitalichen, in mehrere Sprachen überfetten Roman «Antimanbene bottra» (2 Thie., Chriff. 1855) literarifc befannt gemacht.

 Coffier 607

Armee wieber und war bei ber Belagerung von Gatta, ber Occupation von Calabrien und ber Einnahme von Capri besonders thatig. Murat ernannte ihn 1808 zum Intendanten des jenfeitigen Calabrien, und 1812 erhielt er ben Rang eines Generale und bie Direction bee Bruden - und Strafenbaumefens. 3m folgenden Jahre wurde er Chef bes Beniemefens bei ber Armee, 1814 Staaterath, und 1815 fambfte er gegen bie einbringenben Defterreicher am Banaro und unterzeichnete bie Capitulation von Cafalania. Dowol nach ber Reftauration ber Bourbone beargwohnt und verdachtigt, hielt man boch feine Dienfte für nothwendig, und er belleibete nacheinander mehrere bobe militarifche Stellen. Ale Die Revolntion von 1820 andgebrochen war, wurde E. nach Gieilien gefenbet, wo er ale Generalcommanbant und mit ber vollen Macht eines Bicetonige mit festem Arme Die Orbnung herftellte, bie bie ofterr. Intervention ihn nach Reapel gnritdrief. Roch in ben letten Tagen, ale bie Gache ber Conftitution fchon verloren war, wurde er junt Briegsninifter ernaunt. Dan brachte ihn ale Staats-gesangenen auf bas Caftell St. Elmo und verbannte ihn nach breimonatlicher Gesangenschaft nach Britnn in Dahren. Spater geftattete man ihm, fich in Floreng niebergulaffen. Sier lebte er, ohne Bermogen, in ftiller Burudgezogenheit, nur mit ber Abfaffung feiner mit Recht beriihuten «Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825 » befchäftigt, und ftorb nach langwieriger Rrantheit 11. Rov. 1831. Gein Bert erfchien erft nach feinem Tobe (2 Bbe., Capologo 1834; 2. Muff., 4 Bbe., 1837) und murbe ofter in Italien (mit Biographie bon Cappoui, 2 Bbe., Flor. 1849) und anderwarte (3. B. 2 Bbc., Bar. 1835) aufgelegt. Eine

beutsche Uebersetung wurde von Leber (8 Bbe., 2. Anfl., Grimma 1849-50) beforgt. Collier (John Panne), engl. Literarhistoriter und Renner bes altengl. Dramas, wurde 11. 3au. 1789 in London geboren. Geine Familie ftammt aus Orfordfhire und zählt unter ihren Gliebern Beremn C., ber fich jur Beit Draben's und Congreve's burch feine Schriften gegen bas Theater befannt machte. Gein Bater, frither Raufmann, manbte fich nachber ber Schriftftellerei ju und gab unter anberm bas a Monthly Registero heraus. Der junge C. murbe im vaterlichen Baufe erzogen. Als er fein 20. 3. erreicht, befchloß er, fich bem Abvocatenftanbe au mibmen, und ließ fich ale Student im Inner-Temple eintragen. Da jeboch fein Bater um biefe Reit eine aute Anftellung bei ben «Times» erhielt, fo marb auch ihm bie journaliftifche Laufbahn, und zwar bei ber a Morning Chronicles eröffnet. Er befchäftigte fich baber nur weitig mit bem Studium ber Rechtsgelehrfanteit, befto mehr aber mit ber Bocfie und ber fcienen Literatur, namentlich mit ben alten engl. Profaitern, Dichtern und Dramatitern. Durch eine Beirath (1816) warb C. in ben Ctanb gefest, feinen literarifden Reigungen ungeftorter gu folgen. Er arbeitete viel für Magazine und Beitfdriften, befonbere für die "Critical Reviews, welche bamale Gigenthum feines Batere mar. Ginige in bas «Edinburgh Magazine» eingerudte Auffage fiber bas altengl. Drama machten ibn bem großen fcott. Berlagshaufe Conftable befaunt, für weldjes er a The poetical Decamerons (2 Bbe., Ebinb. 1820) fchrieb. Zwei Jahre fpater erschien a The poet's pilgrimages (Ebinb. 1822), ein Gedicht im Spenser schen Beremaß, weldjes er inbeffen mit Ausnahme weniger Exemplare aus bem Buchhandel gnriidgezogen bat. In feiner Ausgabe von « Dodsley's old plays » (3 Bbe., Chinb. 1825-27) filgte er feche in ben friihern Ausgaben nicht enthaltene Schaufpiele uud in einem Supplementbanbe (Cbinb. 1828) fünf werthvolle Dramen ane ben Beiten Shaffpeare's bingn. Geine "History of dramatic poetry" (3 Bbe., Lond. 1831) erwarb ihm ale Literarhiftoriter einen ausgebreiteten Ruf. Der Bergog von Devonfhire und Lord Francis Gower (nachberiger Graf von Glesmere) bffneten ihm ihre reichhaltigen Bibliothefen. Unter ben Manufcripten Lord Ellesmere's fand C. bie meiften Documente, die in feinen «New facts regarding the life of Shakspeare » (Lond. 1835) mitgetheilt find. Diefem Bertden folgten «New particulars» (Pond. 1836) und «Farther particulars» (Pond. 1839) über bas Leben und die Schriften bes grofien Dichters, beren Authenticität jedoch fpater angesochten murbe. Bu feiner Ausgabe von Chaffpeare (8 Bbc., Lond. 1842-44) hatte C. feit wenigstens 20 3. die Materialien gefammelt. 218 Belohnung ber von ibm ber Literatur geleifteten Dienfte verlieb ihm bie Regierung eine Benflou bon 100 Bfb. Ct. jahrlich. Bon feinen übrigen gabireichen literarbiftor. Triviten find noth "A book of Roxburgh ballads" (Cond. 1847), "Extracts of the registers of the Stationers' company of works entered for publication between the years 1557 and 1570 (Conb. 1848) unb «Memoirs of the principal actors in the plays of Shakspeares (Loub. 1846) hervorzufeben. Großes Auffeben erregte er 1852 burch bie Beröffentlichung bon "Notes and emendations to Shakspeare's plays", welde nach angeblich and ber erften Bulfte Des 17. Rahrh, ftammenben hanbidviffliden Ranbbemerfungen gur zweiten Rolloguegabe 608 eine burchgangige Revifion bes Textes ber Ghaffpeare'fchen Dramen enthielten. Gie rief eine lebhafte Bolemit hervor, an ber fich bie namhafteften Rrititer Englands, Deutschlands und

Ameritas betheiligten, und beren Refultat es taum zweifelhaft laft, baf man es bier nicht mit berechtigten Correcturen eines Beitgenoffen, fonbern mit einer neuern Falfdung an thun babe. Daft fibrigene C. bei Berausgabe berfelben in gutem Glauben gehandelt, mochte bei bem fonft ehrenhaften Charafter bee Mannes angnnehmen fein. Bgl. Inglebn, «Complote

view of the Shakspeare controversy (fond. 1860).

Collimation (lat.), eigentlich bas Bufammenfallen zweier Linien, beifit bei einem wintelmeffenben Inftrumente die Uebereinftimmung ber Angabe ber Gintheilung mit ber wirflichen Große bes gemeffenen Bintele. - Collimation elinie beift bie gerabe Linie, in beren Rich tung man auf einen zu meffenben Gegenftand mit bem Inftrumente vifirt, alfo in ben Aftrolabien bie Linie, welche burch bie beiben Ginfchnitte ber Deulare geht, burch welche man auf ben Gegenftand fieht. Bei ben Fernröhren ift es bie Linie, welche burch ben Mittelpuntt ber beiben Glafer geht, Die fog. optifche Achfe bes Gernrobre, weil man in Diefer Achfe fleht und mißt. In allen mathem. Inftrumenten foll bie Collimationelinie mit berjenigen geraben Linie parallel fein, welche von bem Mittelpuntte bes Rreifes ju bem Rullpuntte ber eingetheilten Beripherie bes Rreifes, Duabranten, Gertanten u. f. w. geht. Die Abweichung ber Collimationolinie bon biefer Richtung, b. b. ben Bintel, welchen jene beiben Linien miteinanber machen, nennt man ben Collimationefehler bee Inftrumente, ber baber guerft bestimmt merben

muß, ehe man eine wirfliche Beobachtung mit bem Inftrumente machen fann.

Collin (Beinr. 3of. bon), beutscher bramatifcher Dichter, geb. ju Bien 26. Dee. 1779, der Sohn eines bortigen berühmten Arztes, fdwang fich, nachbem er im Lowenburg'fchen In-flitut die Grundlage feiner Bilbung erhalten und fich burch unermubliches Selbstudiren gebiegene Renntniffe erworben, bei ber Finanghofftelle von Stufe gu Stufe, bis er 1809 Sofrath bei ber geheimen Crebithofcommiffion murbe. Geine Befnnbheit, felbft feine Lieblingoneigung jur Dichtfunft brachte er, bom reinften Batristismus befeelt und unter ichwierigen Beitlaufen, feiner Amtopflicht jum Opfer, bis feine Rrafte erlagen und ein Rervenfieber fein thatiges Leben 28. Juli 1811 enbete. Bu feinem Denfinale in ber Rarlefirche ju Bien fteuerte man aus allen Theilen ber Monarchie bei. In ber literarifchen Belt machte fich C. befonbere burch feine Trauerfpiele befannt, unter benen aRegulus. (Berl. 1802), obgleich infolge einer Bette in nur feche Bochen entftanben, bas werthvollfte und berühmtefte ift. Geine übrigen Stude find «Coriolan», «Bolyrena», «Balboa», «Bianca bella Borta» und «Die Soratier und Curiatier». Gie geichnen fich im gangen burch Geelennbel, einfache Brofe und Streben nach antiter Ginfachheit aus, boch leiben fie an Monotonie in ber gefammten Anlage wie an Ginformigfeit in ber Charafterifit. Debr rhetorift ale bramatifch und noch weniger theatralifch find fie mehr für ben bentenben Lefer ale fitr bie Bitone gearbeitet. Befammelt erfchienen fie unter bem Titel a Trauerfpieles (3 Bbe., Berl. 1828). Geine a Bebichtes (Bien 1812) haben befandere ba Berth, wo fein mannlicher Batriotismus jum Ausbruch tommt. Am befannteften barunter murbe feine Ballabe aRaifer Dar auf ber Martinsmande. Geinen Beruf für bas Epos beweifen die Bruchftude aus aRubolf von Sabeburgs. Gin Dratorium "Die Befreiung bon Bieno bichtete er in Gemeinschaft mit feinem Bruber, ber auch feine Berte (6 Bbe., Wien 1812—14) gefammelt und mit einer Biographie herausgegeben hat. — Lehterer, Wat-thaus von E., bekannt als Dicher und Affleteller, geb. 3n Wien 3. Wârz 1777, widdent hifd, neben den Etndium der Philosphie und Gefühlich, vor Richtweilschafdet, erstellt 1804 Die Doctorwurde an der Universität ju Bien und, ale er nach Auflufung bee Deutschen Reiche bie jurift. Laufbagn aufgegeben, 1808 bie Professur ber Aeftetit und ber Gefchichte ber Philofopbie an ber Univerfitat ju Rrafau. Ale bie Ruffen Rrafau befest hatten, warb er Profeffer ber Gefchichte ber Bhilosophie an ber wiener Universität und jugleich Sofcorcipift im Finange bepartement. 1813 fibernahm er die Redaction der ehemaligen . Wiener Literaturgeitung . 1818 bie der wiener a Jahrbilder der Literatur. Geit 1815 Erzieber des herzogs von Reichflabt, ftarb er 23. Rob. 1824. Gein rebliches Bemuth fpiegelt fich auch in feinen bramatifchen Dichtungen wieber, Die fich mehr burch eble Befinnung und tuchtiges Streben ale burch portifchen Benine auszeichnen. Bon lettern find ju nennen: « Der Tob Friedrich's bes Streitbaren », aMarins », aBela's Rrieg mit bem Bater », aDie feinblichen Gohne », a Der Tob Beinrich's bes Graufamens, Butass und aDie Rinringers, welche fammtlich in ben aDramatifchen Dichtungen (4 Bbe., Befit 1815-17) enthalten find. Geine e Rachgelaffenen @ bichtes gab mit biographifchem Borworte 3. von Sammer berans (2 Bbe., Bien 1827).

Collin D'Sartfebille (Gem françois), fran, Dichter, geb. 30. Mei 1755 şu Maintena mundt Chartre, hibbit enlangs die Kechte, erweibet fich der bam agne par Elteratur, ur der bereicherte die fran, Bilgie mit einer Wenge Charellerstüden, die zum Tehel großen und machklichen Beilen landen. In feinem Linconstants (1760) steht um an Gaga der Winfer der Bullete der Tranz, Eulipe mit einer Linconstants (1760) steht um an Gaga der Winfer der Verleiche der Verleiche Schalter der Verleiche der Verleiche der Verleiche Schalter der Verleiche Verleiche der Verleiche der verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche der Verleiche Verleiche

forgte Delongchampe (4 Bbe., Bar. 1828).

Collingwood (Cuthbert, Lorb), brit, Abmiral, ber Cobn eines Raufmanns, aeb, ju Remcaftle-upon - Enne 26. Sept. 1750, trat 1761 in Die Marine und erhielt 1776 ale Lieutenant bas Commanbo ber Cloop Bornet, bie jur Ctation bon Jamaica geborte. Sier lernte er Relfon tennen, mit bem er eine innige Freundichaft einging. 1781 befehligte er bas Schiff Belitan in ben oftind, Bemaffern, mo er mabrend eines Sturmes Schiffbruch litt, aber boch mit ber Dannichaft gerettet murbe, Mis ber frang. Revolutionefrieg ausbrach, commanbirte er bas Schiff Brinee unter Contreadmiral Bowher, unter bem er bann bis nach bem Gefecht bom 1. Juni 1794 auf bem Barffenr befehligte. Darauf murbe er zum Commanbanten bes Bettor ernannt und turge Beit barauf ju bem bes Errellent, mit bem er Toulon blofiren half. Auch in ber Schlacht am Cap St. Bineent, wo er aufs tapferfte focht, befehligte er (1797) biefes Schiff. Rachbem er 1799 jum Confreadmiral ber weißen Flagge beforbert worben, nahm er ale folder theil an ber Blotabe von Breft und an ben Kreutfahrten im Ranal. 1801 flieg er jum Biccabmiral ber blauen Flagge und wurde 1805 mit fünf Linienschiffen abge-fchidt, ben Safen von Ferrol zu blotiven. Durch feine gefchietten Manovers trug er viel jum Bewinnen ber Chlacht bei Trafalgar bei. Demnachft murbe er gum Abmiral ber rothen Flagge und ale Lord E. bon Calbburne jum Beer bon England erhoben. Das Barlament verlieb ibm eine Benfion von 2000 Bfb. St., Die auf feine mannlichen Rachtommen übergeben follte; ba er aber nur zwei Töchter hinterließ, fo murbe bie Benfion auch auf biefe übertragen. An Relfon's Stelle mit bem Commando über bie brit, Geemacht im Mittelmeere betraut, mar er ungeachtet feiner gefcwächten Befundheit nicht zu bewegen, Diefen wichtigen Boften aufzugeben. Er ftarb 7. Marg 1810 auf bem bor Minorca ftationirten, Jen Frangofen abgenommenen Schiffe Bille be Baris. C.'s Ueberrefte ruben in ber Baulefirche gu London. Seine a Dospatches and correspondence» murben bon feinem Comiegerfohn herausgegeben (Lond, 1828).

Galling (William), engl. Dichter, vor der Sohn einet Humaders zu Trichte, wo er 25, Der. 1729 geforen wurde. Poch als Edmeint eine Fullweiftlic Lights schrieb schriebe. Der die Enderschaftliche Liebergen der Verleich schriebe eine Griebergen, meche 1742 veröffentlich wurden. Er tsych sich sie eine Sonden, wur sich gang der Dichterführ zu Verleich und der der die die Verleich zu der und sie gesche der Verleich und der die Verleich der der der der die Verleich der Verleich der die Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der die Verleich der Verleic

Gallins (Billins Billins), einer ber belichteften ein, Moselfiften ber Örgement, ift ber Gogh der bereinbillen Tauchfigheit = und Örtermente 18 billin um C. geb. 18. Sept. 1769, gelt, 17. flot. 1849) und beurde im Jan. 1824 ju Kadem geberen. Geine Billing grouping erreinig er ein einer Priedbildigen, wenur gie fehrte Medren mod Judien begiebtet um 19 föllighigh erreinig fehre Medren mod Judien begiebtet um 19 föllighigh erreinig stelle der Schaffen der Sch

Collinsia Collifion

610

Callinais, von Antoil benannte Minantragitung aus der 14. Staffe, 2. Crhumg, die Gemilfigen Splienen und der Gemilfie der Errephalerienen, fehrt des einfähigen, fehischlichen Kautern Rechausertis mit gegere dere quiefflundigen Allitern und benaptering in em Affelin der deren Bleiter gundpeten Blutten, under einer glockfieren, der fleiste geber der der geschlichen der der geschlichen Gemilfigien findet fich ein fanleite bestellt die Bereitste geschlichen Etmisglichen Gemilfieren der geschlichen der geschlichen der geschlichen Gemilfieren der geschlichen der geschlichen Gemilfieren der geschlichen Gemilfieren der gemilfieren der geschlichen der ges

Collifion (lat.) bezeichnet bas Gegeneinanberwirten periciebener Rrafte, bann auch ben Biberftreit bon Anfpriiden, benen nicht gleichmußig Genitge gescheben tann: In biefem Ginne fpricht man in ber praftischen Philosophie von C. ber Pflichten und Rechte. Die C. ber Pflichten in ber Moral beruht auf ben periciebenen Standpuntten in berfelben. Der Standpunft ber humanitat tann mich zu mancherlei verpflichten, wogu ber ber blogen burgerlichen Gerechtigfeit mich nicht verpflichtet, g. B. Dilbthatigfeit und anfopfernber Gulfleiftung gegen jebermann. Ber ben lettern Auforderungen mit Singebung Folge leiftet, tann leicht baburch in Gefahr gerathen, Pflichten gegen bie Familie ober ben Ctaat baruber gu berfanmen. Gagt man es boch ben frommen Schuhmachern Erifpinus und Erifpinianus nach, baf fie ben Reichen bas Leber ftablen, um ben Urmen Schube baraus ju machen. Die C. ber Bflichten will baber beurtheilt fein nach bem Daffitabe ber verfchiebenen Standpuntte in ber Moral. Cobalb man biefe in eine vernunftgemäße Ordnung bringt, ift im reinen Begriffe eine C. ber Pflichten überhaupt nicht mehr bentbar, obgleich für die Erfahrung in benjenigen Fallen noch immer eine foldje eintreten fann, wo bie Bermidelung ber Umftanbe und hindert, bie Situation, in welcher wir handeln muffen, flar ju burchichauen. Cobalb hingegen Die Situation far borliegt, gelten bie burgerlichen Pflichten, welche fich auf bas bereite in allgemeiner Birtfamfeit ftebenbe Gute berieben, ale bie Grundlage für alles übrige, welche baber por allem confervirt werben muß. Daber muffen fowol bie bobern Pflichten (Sumanitatepflichten) ale auch bie niebern (Bflichten gegen bie eigene Berfon) gegen jene Grundlage portommenbenfalle gurudtreten, Die lettern ale Mittel, welche, fobalb fie ihren Bred nicht mehr erfüllen, hinwegfallen, die erftern ale bobere Beftrebungen, benen fo weit Bügel angulegen find, ale fie bie Fundamente beeintrachtigen. Denn ein ftolger Sochban mit Unterwühlung ber Grundlagen gieht in biefem wie in jedem andern Falle ben Sturg bes Bebaubes nach fich. Die Biffenfchaft ber fchwer ju enticheibenben Galle von Bflichteollifionen bieg bei ben theol. Morallehrern bes fcholaftifchen Beitaltere bie Cafniftit (f. b.). Diefelbe gerieth baburch in Miscredit, baf fie bem Thema ber Bilichteollifion eine fibermaffige Ausbehnung gab und baburch bie Cophiftit in ber Moral beforberte. - In ber Rechtemiffenichaft bebeutet C. bas Aufeinanbertreffen wiberfprechenber Rechte, g. B. gweier privater Berbietungerechte ober Privilegien berfelben Art, wo bann eine bas anbere aufhebt, ingleichen ben gegenfeitigen Biberfpruch mehrerer Gefege ober mehrerer Enticheibungen beffelben Gefeges. In letterm Falle ift es Sache ber Gefetgauslegung, Die antinomies zu befeitigen. Dagegen mare unter zwei collis birenben Befeben ans verfchiebener Beit in ber Regel bem jungern ber Borgug ju geben (lox

posterior derogat priori). Innerhalb concentrifcher Rechtetreife erftredt bie fur ben engften Rreis erlaffene Rorm ibre Birfung zwar nicht über benfelben binaus, wird aber and burch ein entgegenftebenbes, für ben weitern Rreis bestimmtes Gefet nicht aufgehoben. Bei einem Conflict zwifchen Orte- und Brobingialftatuten mit ben allgemeinen Lanbedrechten geben alfo jene an ihrem Orte bor (Stabtrecht bricht Lanbrecht, Lanbrecht bricht gemeines Recht). Wie es in bem Falle gu halten fei, mo bas inlanbifdje Recht mit Gefeten bee Auslandes collibirt, bariiber find bie Unfichten noch mehrfach getheilt. Die Frage toutent bann in Unregung, wenn im Auslande unter einer abweichenden Gefengebung begrundete Rechteverhaltniffe im Inlande Anertennung verlangen, g. B. wenn eine nach ihrem Beimaterechte minberjahrige, nach ben Gefenen bee Inlandes großighrige Berfon bie Brivilegien ber Dinberiührigen in Anfpruch nimmt, ober bafern ber Sproft einer im Mustanbe gillig gefchloffenen, im Inlande aber nichtigen Che bas biefige Bermogen feines verftorbenen Barens als gefehlicher Erbe an fich gieben will. Mus bem rom. Recht lagt fich bierfitr feine Enticheibung entnehmen, ba ber antite Staat nur fich felbft und allenfalle bie burch Bimbnik abbangigen Gemeinben ale Rechteanftalten gelten lieft, bas eigentliche Ausland aber als Tummelplan bes Raturguftanbes betrachtete, mo feinerlei Recht entfteben tonnte. Erft ber moberne Staat bat bie Bflege ber internationalen Beziehungen ale verfaffungemäßige Anfgabe anerfannt, biermit aber fich verpflichtet, bie aus bem Auslande bereingelangenben rechtlichen Thatfachen als rechtlich anguerfennen und ibnen, ohne ju unterfuchen, ob fie nach bem einheimischen Gefete möglich gewesen maren, Die Birfungen einzuräumen, welche bas inlanbifche Recht folden Thatfachen zuerfennt. Ramentlich ift bie für beftimmte Befchafte erforberliche Form allenthalben nach ben am Orte ber Bornahme gilltigen Borichriften gu beurtheilen (locus regit actum). In gleicher Beife bat binfichtlich bes perfonlichen Ruftandes, ber Familienverhaltniffe und Erbanfpruche bas Befen ber Beimat, binfichtlich ber Rechte an liegenben Grunben bas Driegefet ben Borrang. Im Strafrecht ift bagegen wenigftene fo viel anertannt, bag megen Berbrechen, welche im Mustand miber unfern Ctaat ober unfere Ctaateangehörigen verlibt murben, bei Betretung bee Urbebere im Inlanbe

bas inläubifche Befet gur Unwenbung gelangt. Colin (Georg Friedr. Bilibalb Ferbin, von), ein befannter polit. Schriftfteller, geb. 1766 ju Derlinghaufen im Lippefchen, murbe, nachbem er ju Dinben ale Rammerreferenbar gearbeitet hatte, 1800 Rriegs. und Stenerrath ju Glogau und 1805 Affeffor ber Dberrechnungs. tammer in Berlin, mo er ben "Breufifden Ctaats-Angeiger" rebigirte. Rach ben Ereigniffen von 1806 begann er in Schriften rudfichtelos bie Schwachen ber preuk, Bermaltnna, befonbere ber Staate- und Finangvermaltung aufzubeden. Er murbe beshalb 1808 in Unterfuchung gezogen und auf die Feftung Glat gebracht. Wegen Krantlichfeit erhielt er 1810 bie Erlaub-nig, die Baber zu Landed zu gebrauchen, benuthte aber diese Gelegenheit zur Flucht nach Defferreich. Spater folug inbeg ber Ronig von Breufen bie Untersuchung nieber. C. erhielt eine Benfion, murbe im Bureau bes Staatstanglere Fiirften von Sarbenberg angestellt unb ftarb 13. Jan. 1820. Unter feinen Schriften, Die meift anonnm erfchienen und tros ihrer Ginfeitigleit tiefe Blide in bie bamaligen Buftanbe und Regierungefreife gemabren, find befonbere ju ermabnen: "Bertraute Briefe über bie innern Berhaltniffe am preug. Sofe » (3 Bbe., Mmfterb. u. Roln 1807-9); "Reue Feuerbranbe" (6 Bbe., Lpg. 1807-8); "Bien unb Berlin in Barallele» (5 Bbe., Lpg. 1808); "Fadeln », fpater "Reue Fadeln », ein Journal (Queblinb. 1812-15); «Die neue Staatewiffenfchaft, ober Mbam Smith's Unterfuchungen über bie Ratur und bie Urfachen bes Rationalreichthumes (Berl. 1812; 2. Aufl. 1816); "Freimuthige Blatter fitr Deutsche » (Berl. 1815-20); "Biftor. Archiv ber preug. Brovingialverfaffnngen» (7 Befte, Berl. 1819-20). - Daniel Georg Ronrad von E., bes vorigen Reffe, Gobn bes preng. Generalinperintenbenten Lubwig Friebr. Mug. von C. (geft, 1804), befannt ale gemäßigter rationaliftifcher Theolog, wurde 21. Dec. 1788 gu Derlinghaufen geboren. Er ftubirte gu Marburg, Tubingen und Gottingen, habilitirte fich 1811 in Marburg, murbe 1818 Brofeffor ber Theologie in Bredfau, 1829 Confiftorialrath und ftarb bafelbft 17. Febr. 1833. C.'s Sauptwert ift bie Biblifche Theologie» (2 Bbe., Lpg. 1836), Die erft nach feinem Tobe von Schulg berausgegeben warb. Geine fleinern Schriften geichnen fich burch eble Freimitthigfeit aus. Unter ihnen ift am befannteften bie mit Dav. Schnig berausgegebene Cdrift alleber theol, Lebrfreiheit auf ben evang, Universitäten» (Bredl, 1830).

Collobium ober Collobion ift eine Auflösung ber Schiegbaumwolle (f. b.) in Aether. Gie wurde 1848 von Mannard in Bofton erfunden und ale ein Praparat in ben Sandel ge-

611

612 Colloquium Colloredo

bracht, das in der Bundszyneitunft die Stelle des Heftpflatter bertritt und vor biefem große Bortplag fat. Dass C. fit eine fartslefe, atheride riechnode füllsflatte von deltiger Conflitten, dies vom man fie als bilmen Uberzug auf die Houte bringt, bestellt durch Berdunften des Keichers eine fift anhäugende, für Krüchfigktt undurchingliche Schifts übert. Das C. wird außersetzu Anfeitung von einem Erfenflatten als, mie der Vergerenschie (d. d.), gebrachten gern Anfeitung won flieden Erfflattons a. f. m. jewie in der Phofographis (d. d.), gebrachten der Anfeitung von der flieden Erfflattons a. f. m. jewie in der Phofographis (d. d.), gebrachten.

Collecte, in nieurymeigte öfter: Melsgeschet, wiedes feinen Urtyrung auf das alte Jaus ber Fricheren von Wallie in Schwaben gurühführ, feinen abgiern abgern aber in Wilselm von E. beitet, ber 1302 den Ban des seinen Scholles E., umseit des Fleckens Alts (MRc) in Friend, hegann, wonach er ist mit feinen Nasskammen benannte. Bon feiner were Schien findt Nasskufulus den das dem Batter, vie der eine Angeling eine Angelin Bernspard und

Beidarbt, begrunbeten ebenfo viele Zweige bes Saufes.

1. Die Wagniniffe Linie, berm Stammuter (Magnin) in der erften Johepfarten bes 14. Oahrf., teler, geriffe im 16. Johep, burth hie Bulber Johen am Brichteif in just Affelt. Der ütter Alle erfolfs mit dem Greifen Linie geriffe in 16. Johep Linie Linie geriffe in 16. Johep Linie Linie geriffen der Johep Linie Linie geriffen der Johep Linie Linie Linie geriffen der State geriffen der Johepfarten Bretze in der State Linie geriffen der State geriffen der State der State Linie geriffen der State ger

II. Die Bernhardinifche Sanptlinie bes Gefchlechte gerfiel burch bie Bruber Sieronomus I. und Thomas in zwei Linien, bie von Dele und bie Mantuanifche. - A. Bu ber Mantuanifden Linie ober ben Rachtommen Sieronnmus' I., bie 1624 angleich mit bem Asauin'iden Afte in ben Reichsgrafenftanb erhoben wurde, geborte Graf Johann Baptift von C. Ballfee. Derfelbe zeichnete fich im Dreifigjahrigen Rriege unter anberm 1642 bei Leipzig ans und mar bereits Felbmarfchallieutenant, ale ibn 1648 Benebig zum Felbmarfchall für ben Rrieg gegen bie Turten erwählte. Er fiel bei ber Bertheibigung bon Canbia im Det. 1649. Gein Bruberefofn Johann Baptift von E., geft. 1729 ale faiferl. Dberhofmarfcall, hinterließ zwei Gobne, Rarl Endwig und Camill. a) Der altere berfelben, Graf Rarl Lubwig von C., geb. 22. Aug. 1698, geft. 1767, wurde ber Stifter ber eigentlich en Dan = tuanifchen Linie, Die jeboch mit feinem jungften Sohne, bem Grafen Joh. Bapt. Franz bon C., geb. 1731, geft. 25. 3an. 1815 ale Generalmajor, wieberum erlofch. Gin Bruber bes letigenannten mar Graf Anton Theobor von C. (geb. 10. Aug. 1726, geft. 1811), feit 1777 Fürft-Erzbifchof von Olmite, feit 1803 Cardinal. b) Graf Camill von C. (geb. 17. Gept. 1712, geft. 21. Dec. 1797), ber Universalerbe feiner Dubme, ber Fürftin Montecuculi, murbe Abnherr ber Bohmifden Linie ober ber Limie C. Ballfee. Er mar ber Bater bes Grafen Frang bon C., geb. 1737, geft. 10. Marg 1806, bes Staate. Confereng-und Cabinetsminifters bes Raifere Frang. Der Coon bes leittern, Graf Frang be Baul a von C., geb. 29. Det. 1799, betrat 1820 ale Botichaftecavaller gu London bie biplomatifche Laufbahn, und murbe, nachbem er mehrere biplomatifche Stellungen an beutichen Bofen befleibet, 1843 Gefanbter in Betereburg, wo er bie Det. 1847 verblieb. 3m Darg 1848 befleibete er furge Beit bas Bunbesprafibium ju Frantfurt und vertrat hierauf 1849 einige Donate Defterreich in London. Diefelbe Stellung nahm er fobann in London 1852-56 wieber ein, worauf er ale öfterr. Botichafter nach Rom ging. Ale er im Juli 1859 bon bort guritdfebrte, marb er mit ber Diffion eines erften öfterr. Bewollmachtigten bei ben Friebene conferengen Colloredo

613

ju Burich betraut. Dier ftarb er ploplich mabrent ber Berhandlungen 26. Dct. 1859. Dit ihm erlofd auch bie Bohmifche Linie ober bie ber Grafen C .- Ballfee im Danneflamme. -B. Der jungere ober Thomafifche Aft ber Bernharbinifchen Sauptlinie blutt in Italien noch gegenwärtig in zwei um 1765 entftanbenen Speeiallinien, in ber zu Babua und ber zu Duscletto und Ubine.

III. Die Beidarbt'iche Sauptlinie, welche 14. Febr. 1629 von Raifer Ferbinand II. in ben Reichegrafenftanb erhoben wurde, erhielt ihren Namen von Weidarbt, bem obenermahnten vierten und jüngften Cohne Bilbelm's von C. Bu feinen Rachtommen gehörten bie Briiber Rabius und Camillus. Der erftere murbe Bater von feche Gohnen. Giner berfelben, Fabrie jus bon C., geb. 1576, ber ale Bage bei Ferbinand von Mebici in Dienfte trat, bon Coomo II. als Gefanbter an Raifer Rubolf II. gefenbet murbe, bann bas Corpe befehligte, welches bem Bergoge von Mantua gegen ben Bergog von Cavoyen beiftanb, befleibete unter Ferbinanb II., bem Rachfolger Coomo's II., bie erfte Dinifterftelle, und farb 1645. Seine Reife an ben taiferl. Bof, eine ber 36 Befandtichaftereifen, Die er unternahm, befchrieb fein Begleiter Daniel Eremita, ein ebler Flamlanber, in lat. Sprache. Gein Reffe Fabius II., Marchefe von Cta. Sofia. hinterließ zwei Gohne, Ferbinand und Fabricius II. Leanber bon C., ein Cohn bes lettern, geb. 25. Cept. 1639, murbe Briefter bes Dratoriums, erhielt 1686 ben Carbinalebut und ftarb 8. Jan. 1709 ale Groftponitentlar jn Rom. Gein altester Bruber Ferbinand grunbete burd bie beiben Gohne hieronynus und Rubolf bie beiben noch blubenben Linien bes Weidarbi'fden Sauptzweigs, Die Bieronymifche (fpater fürftliche) Linie und Die Rubolfinifche Linie. - A. Graf Dieronbmus bon C., ber Abnherr ber Surftlichen Linie, geb. 1674, mar von 1714-17 Panbeshauptmann in Dahren, feit 1725 Oberfthofmarfchall und ftarb 2. Febr. 1726 ju Bien. Bon feinen vier Cohnen zeichneten fich befonbere aus: Graf Anton von C., geb. 14. Rob. 1707. Derfelbe trat 1728 in Die Armee und rudte bier 1749 jum Feldmarfchallieutenant, 1752 jum Feldzeugmeifter, 1760 jum Felbmarfchall auf. 1766 murbe er Director ber fammtlichen Militaralabemien, um beren Umgeftaltung er fich namhafte Berbienfte erwarb. Er farb ju Bien 17. Dars 1785. Gein Bruber, Graf Rarl Borromaus non E., och, 1718, mar bon 1753 - 57 Gefanbter am engl., bann am ruff. Dofe und ftarb, feit 1758 Felbmarfchalllieutenant, ju Benebig 28. Det. 1786. Graf Rubolf Jofeph von C., ber altefte Cobn bes Grafen Sieronymus und Bruber bes vorigen, geb. 6. Juli 1706, feit 1737 Reichevierlangter, unterzeichnete 22. April 1745 ale außerorbentlicher bevollmächtigter Minifter in Fugen ben Friebenstractat mit bem Rurfitrften bon Baiern und warb 29. Dec. 1763 von Raifer Frang I. mit feiner maunlichen Defcenben; nach bem Rechte ber Erftgeburt in ben Reichsfürftenftanb und 1764 in ben erblanbifden Fitrftenftanb erhoben. Er ftarb 1. Dob. 1788 und hinterlieft 18 Rinber. Bon feinen Cohnen find herborguheben: 1) Graf Dieronnmus bon C., geb. 31. Mai 1732. Derfelbe war vom 14. März 1772 bis zu feiner Refignation, 10. Febr. 1803, Erzbifchof zu Salzburg und ftarb 20. Mai 1812. 2) Graf Jofeph Maria von C.- Dels und Balbfee, geb. ju Regeneburg 11. Sept. 1735, trat fruhzeitig in bie Armee, zeichnete fich im Siebenjahrigen Rriege aus, ftieg bierauf von Stufe ju Stufe und begleitete, jum Gelbmarichallieutenant und Boffriegerath ernannt, ben Raifer Jofeph II. nach Frantreich. Mit Erfahrungen bereichert, tehrte er nach Defterreich jurud, wo ihm ber Raifer bie Generalbireetion ber Artillerie übergab. Seine großen Berbienfte um biefe Baffe belohnte Jofeph II., bem er unterbeß nach Ungarn und Galizien folgte, mit der Feldzeugmeisterwürde. Nach bem Türkenkriege zum Feldmarschall erhoben, erhielt er den Oberbesehl über die Beobachtungsarmee an ber preng. Grenge, bie biefelbe infolge ber Friedensverhandlungen auf bem Reichenbacher Congreffe aufgeloft marb. Ale bie Gröffnung bee Rriege 1805 ben Ergbergog Rarl an bie Etfc jog, murbe C. ale Staate- und Conferengminifter mit ben Befchaften bee hoffriegerathe betraut, bie er bie 1809 ununterbrochen führte. Auch mahrend ber 3. 1813 und 1814 entwidelte er eine forbernbe Thatigfeit. C. farb 26. Nov. 1818. 3) Graf Bengel Sofeph von C., geb. 15. Det. 1738, fampfte ebenfalls mit im Siebenjahrigen Rriege, avaneirte 1784 jum Felbmarichallieutenant, mabrent bes Türfenfriege 1789 jum Felbzeugmeifter, 1808 jum Felbmaricall und ftarb 4. Cept. 1822 ju Bien. 4) Fürft Frang be Baula Onnbacear bon E., ber altefte ber Britber, bermafite fich 6. Jan. 1771 mit Daria Ifabella Anna Lubomilla, Reichsgrafin von Mansfelb und nahm für fich und feine Rachtommen ben Ramen Collorebo. Mansfelb (f. b.) an. - B. Die Rubolfinifde Linie bes Beidarbt'ichen Sauptaftes grunbete Graf Rubolf von C., Bicegraf von Dels (geb. 1676, geft. 1714). Er brachte 1701 gegen Abtretung anberer herrichaften bas Darquifat Cta. Cofia von feinem

altern Bruder an sich, und sein Sohn Golins Lennber von C.-Was (gest. 1772) erwarb durch seine Gmachlin, die Erbedgere des ist. Dunfo Rammin, Stadt und Warquist Arcennist (im epiggian int. 18 proming Warcend). Eesthem litzen die Greek von C.-Wels in der Primagentier auch den Tiel Warches die Sanda-Sosia und Arcennist. Der Greignetig inne Handelber der Verlagen der Ve

Saupt biefer in Friaul blübenben Linie.

Colloredo-Manefeld nennt fich feit 1771 bie fürftl. Linie bee Saufes Colloredo (f. b.). Als bie bervorragenbften Glieber berfelben find befonbers ju ermahnen: Frang be Baula Gun. bacear, Gurft von C .- DR., geb. 28. Dai 1731, mar 1767-71 Defanbter in Dabrib. murbe 1772 jum Brincipalcommiffarine beim Reichstammergericht und 1789 jum Reichs-Bicefangler ernannt, welche Stelle er bis gur Aufhebung bes Deutschen Reiche (6. Mug. 1806) befleibete. Er ftarb 27. Oct. 1807 und hinterließ brei Gohne: Rubolf Jofeph, Dieronnums und Ferbinanb. -Rub off Jofeph, Rurft von C .- Dr., geb. 16. April 1772, murbe Birfi. Gebeimrath, 1834 Birfl, erfter Dberhofmeifter bee Raifere und ftarb 28. Dec. 1843. Geine Befitungen in Bobmen (6 1/2 D.-M. mit 40000 E.) und in Nieberöfterreich gingen auf feinen Reffen Franz be Baula Gundaccar über. — Ferbinand, Graf von C.-M., geb. 30. Juli 1777 zu Bien. ftubirte in Burgburg und Gottingen, wibmete fich ber Diplomatie, marb in ber Gnoche ber Gacularifation und Debiatifirung 1801 bohm. Gefandter auf bem Reichstage ju Regensburg und 1803 auferorbentlicher Gefandter am Sofe zu Reapel, bem er 1806 nach Balermo folgte. 1808 betheiligte er fich bei ber Organifation ber Landwehr, und 1809 fampfte er ale Dajor eines Batgillone tapfer bei Movern und Wagram. Much in ben 3. 1814 und 1815 mibmete er fich bem Rriegebienft, jog fich jeboch 1815 auf feine Guter jurud. Spater fungirte er ale Beneral-Bofbaudirector. Stete ftand er an ber Spite aller freifinnigen und patriotifchen Unftalten. Rach ben Margereigniffen bon 1848 übernahm er bas Commando ber alabemifchen Legion, erfuhr aber in biefer schwierigen Stellung, die er bald wieder aufgab, manche Kräntung. Er ftarb 10. Dec. 1848 in gänzlicher Zurüdgezogenheit. — Hieronymus, Graf von C. . Dr., geb. 30. Darg 1775 ju Beplar, trat 1792 in die Armee, wohnte faft allen Gelb. gligen ber Folgegeit bei und zeichnete fich namentlich 1813 in ben Rampfen in Sachfen und Bohmen aus. Infolge bee Giege bei Rulm (30. Mug. 1813) erhielt er bie Bitrbe eines Gelbgenameiftere und bas Commando ber 1. Armeeabtheilung. Bur Schlacht bei Leipzig traf biefe Abtheilung erft 17. Det. ein und tampfte am 18. in ber linten Flugelcolonne unter bent Bringen bon homburg, nach beffen Bermunbung C. hier ben Dberbefehl übernahm. In Frantreich murbe er 1814 vor Eropes bermunbet und mußte bie Armee verlaffen. Geine fcmeren Bunben beranlaften feinen fruhen Tob ju Bien 23. Juli 1822. - Frang be Baula Bun baccar, Fürft von C .- D., Gobn bes vorigen, geb. 8, Nov. 1802 gu Bien, trat 1824 als Cabet in Die Armee. Bis jum Generalmajor aufgerfidt, befehligte er 1848 erft gu Trieft, bann gu Therestenstadt eine Brigade und war bann bei Unterbrifdung bes Aufstandes gu Brag thatig. Rachbem er im Oct. 1848 an ber Ginichliefung Biene theilgenommen, machte er mit feiner Brigabe ben ungar, Felbzug mit und fampfte namentlich in ber Schlacht bei Rapolna und bor Romorn. Bum Felbmarichallieutenant ernannt, fuchte er fich auf ber Infel Schitt ju halten und blieb bann bei dem Cernirungscorps von Komorn. Nach dem ungar. Feldzuge wurde ihm im Oct. 1850 der Oberbefehl über bas 2. Armeecorps übertragen. Er ftarb 29. Mai 1852 in Grafenberg in Schleften. Gein Erbe und Rachfolger im Familienfibeicommiß ift Jofeph Frang Dieronymus, Fürft von C .- D., ein Cohn bes Grafen Ferbinand. Derfelbe murbe 26. Febr. 1813 geboren und ift Dajor in der Armee, Rammerer, Birff. Beheinnath, erbliches Reicherathemitglied und Landesmarschall bes Bergogthums Defterreich. Der altefte Cohn beffelben, Graf Sieronnmus, geb. 20. Juli 1842, bat ale Dberlieutenant bei ben Liechtenftein-Sufaren ben Rrieg in Schloswig 1864 mitgemacht.

Golled b'Örtröbeis (Omn Warcis, ein Charafter der Frangsfiftigen Arestution, murde um 1760 ju Paris den bisgrettigen Aftering gedern. Alle Schaphtelter bardgage er franktricht, Dolland um Uchgien umd wurde spieter aus Geraffen bereiter, die Termatung des bertigen Zeiter zu überreitum. Beim Auftrauf der Verschäufen nicht er maß hari im figst für als tieberfielstlichtigen der Verschaften der Versc



Collusion Colman

ber Tobesftrafe auf bie Emigranten. Auch ben Proceg bes Ronige hatte er beantragt, und non Orleans ane, wo er fich auf einer Diffion befand, fcidte er fein Botum ein, bas auf Tob ohne Aufschub lautete. Rach feiner Rudfehr in ben Convent murbe er 13. Juni 1793 für feine Beibilfe am Giege ber Jatobiner vom 31. Dai mit ber Brafibentichaft ber Berfammlung beehrt, und im Cept, beffelben Jahres tam er in ben Bohlfahrteausichuft. Rach ber Einnahme von Lyon fchidte ihn Robespierre ale Richter in biefe Ctabt, weil man bier, wie berfeibe fich ausbrudte, eines patriote inflexible et implacable bedurfe, gab ihm aber Fouche gum Gehülfen. Ale er in ben Convent gurudgefehrt, flagten ibn bie Loonefer an, bag er bie Sinrichtung in Daffe burch Rartatichenfeuer eingeführt habe. E. erffarte barauf, bag er bie Sanonen nur ein einziges mal auf etma 60 ber Schulbigen babe richten laffen, um fie mit Ginem Schlage zu vernichten, und daß man eigentlich jum Beile ber Republit auf gleiche Beife alle Berrather berfelben aus ber Welt fchaffen mitffe. 3m Jatobinerclub flagte er bie Dantoniften ber Bernichtung ber Revolution burch ihren Sang nach Dagigung an; auch prebigte er febr beftig gegen bie Umtriebe ber fremben Cabinete und fcug eine Landung auf ber engl. Rufte por. Ein Attentat auf fein Leben 23. Dai 1794 erhöhte fein Anfeben noch mehr und erwedte baburch ben Reib Robespierre's, ber ihn nun ju ftitrgen fuchte. C. nahm beshalb 9. Thermidor bebeutenben Antheil am Cturge Robespierre's und beffen Anhangs. Allein bie bierauf folgende Reaction murbe auch ibm verberblich. Muf ben Antrag Derfin's murbe C. querft aus bem Convent geftoffen und bann nach ber Infurrection vom 12. Germinal mit fejnem Freunde Billand Barenne gur Deportation verurtheilt. Dan fchaffte ihn nach Guiana, wo er im Sospital ju Ginnamari 8. 3an. 1796 farb. Muger mehrern revolutionaren Broichuren fchrieb C. eine grofe Menge Dramen, Die jeboch ganglich bergeffen find.

Beftanbniffen gerichteten Tenbeng bes Inquisitionsproceffes hervorgeht.

Colman (George), engl. Theaterbichter, geb. 28. April 1733 in Floreng, mo fein Bater engl. Refibent mar. Er ftubirte zwar bie Rechte, boch fühlte er fich entichieben zur Dichtfunft und namentlich jum Theater hingezogen, Gleich fein erftes Luftfpiel « Polly Honeycomb » (1760) fand Beifall, noch mehr aber gefiel « The jealous wife », welches 1761 guerft aufgeführt wurde und auf Fielding's «Tom Jones» gegriftnbet ift. Gine Erbichaft feste ihn fpater in ben Stand, fich gang ber Literatur ju widmen. Er faufte 1768 einen Antheil am Covent. garben - Theater und übernahm beffen Direction, verlaufte benfelben aber wieber, nm 1777 bas Sammartet-Theater allein ju libernehmen, welches er febr in die Sobe brachte. Gegen bas Enbe feines Lebens marb er mahnfinnig und farb 14. Mug. 1794 im Irrenhaufe. Dan hat bon ibm 26 Theaterfilde, barunter bie «Claudestine marriage», bie er in Gemeinichaft mit Garrid verfertigte; ferner eine Ueberfenung ber «Ars poetion» bee Borag mit einem Commentar, und eine metrifche Ueberfepung bes Tereng (Lond. 1765). - George C., ber Bungere, Cobn bes vorigen, ward 21. Oct. 1762 geboren, erhielt feine erfte Erziehung in ber Beftminfterfchule und ging bann nach Orford, murbe aber balb, um ihn ben Berftreuungen biefer Univerfitat gu entziehen, nach ber fchott. Sochichule Aberbeen gefchicht. Auch bier führte er ein ausschweifendes Leben, ohne jedoch feine Studien gang gu bernachläffigen; er gab ein Bedicht albe man of the peoples beraus, welches for jum Begenftande hatte, und ichrieb fein erftes Theaterftlid, «The female dramatist», eine Boffe mit Befang, Die bon feinem Bater auf Die Buhne von Sammartet gebracht, aber ausgezifcht murbe. Beffern Erfolg hatte ein zweiter Berfuch «Two to one », welcher 1784 ericien und ben Beruf C.'s für bas Theater enticieb. Als fein Bater burch Arantheit außer Stand gefest murbe, bas Sanmartet-Theater ferner gu leiten, übernahm ber fungere C. Die Direction und fdrieb fur biefe Buhne eine Reihe von Studen, welche fast burchgangig mit Beifall aufgenommen wurden und fich zum Theil auf bem engl. Repertoire erhalten haben. Sierher gehoren; bas Gingfpiel «Inkle and Yarico» (1787); bas Sufficiel a Ways and mesnsy (1788); bas Drama The iron chests (1796), nach Godwin's «Caleb Williams» bearbeitet: «The heir at laws (1797); bie Dper «Bluebeard» (1798),



615

616 Colocasia Colombina

wogu Kally die Mustle enwonitet; die terfficiate Lufthiefe auf poiet es poor geatlemans (1802) was solm Balls (1805), undes es mei Walter Erett fire die felte merce engl. Aembie erfdirt wurde; «The Africans» (1808); «The law of Javas (1822) u. a. Alle frhildigte wei Geacht (1822) u. b. Alle frhildigte wei Geacht (1822) u. a. Alle frhildigte Weiger (1822) u. a. Alle frhildigte (1822) u. a. Alle frhi

niftag bee C. feiert bie fath. Rirche ben 13. Det.

Colomb (Ferb. Mug. von), preug. General, geb. 1775 in Ofifriedland, mo fein Bater Rammerprafibent war, trat 1792 in bas Biethen'iche Sufarenregiment ein. Un bem Felbguge bon 1806 nahm er ale Geeondelientenant theil und zeichnete fich unter Bliicher bei Libed aus. 1813 murbe er jum Rittmeifter in bem gebachten (nun branbenburgifchen) Regimente beförbert. In ben Felbzilgen bon 1813 und 1814 machte fich C. ale Parteiganger burch viele glangenbe Baffenthaten verbient. Go eroberte er bei Bwidan mit 82 Mann einen gangen frang. Urtilleriepart, erbeutete außerbem 370 Bierbe und machte 300 Gefangene. 1815 marb er Commanbeur bee 8. Sufarenregimente und Dberfilieutenant, 1818 Dberft, 1829 Generalmajor und Commanbeur ber 12. Cavaleriebrigabe in Reiffe, 1838 Commanbeur ber 15. Divifion und Commandant bon Roln, 1839 Generallieutenant, 1841 Commandant bon Berlin und Chef ber gefammten Genebarmerie, enblich 1843 commanbirenber General bes 5, Armeecorps in Bofen. Bei ben 1846 im Groftherzogthum Bofen ausgebrochenen Unruben zeichuete fich C. burch fein energifches Auftreten aus. Schwieriger mar feine Stellung beim Musbruch ber Revolution in berfelben Broving 1848, wo feine Dagregeln haufig mit benen bee Civileommiffare General von Billifen eollibirten. Doch hatten wol biefe Comaufungen zumeift ibren Grund in ber allgemeinen Staatelage und ber Unichliffigfeit ber Minifter. E. erhielt barauf bas Commando bes 1. Armeecorps, nahm 1849 feinen Abichieb ale Beneral ber Cavalerie und ftarb ju Ronigeberg 12. Rob. 1854. Geine Parteigangergitge hat er ebenfo angiebend ale belehrend felbft beidrieben: allus bem Tagebuche bee Rittmeiftere von C. » (Berl. 1854).

Colombing (ital. Taubchen), die weibliche Madtenfigur ber ital. Stegreiftomobie (commedia dell' arte), fiellt gewöhnlich die Bofe ber Tochter bee Bautalone (f. b.) vor, feltener bie

Tochter felbft. Gie ift bie Beliebt bes Alechina. 3hre Reiedung ift bir einer gepubten Rammerzofe, willfirlich in Farben und Beschmad; geboten ift ihr nur die schwarze halblarbe. Birb biefelbe Figur Arfechinetta genannt, was feltener vorfonnut, fo fit ibr Aleid buntscheckt

wie bas ihres Liebhabers.

Colombo, Sauptflabt ber Infel Cehlon (f. b.), an beren Gubmeftfufte auf einer Erbaunae gelegen, bie ein mit 300 Rangnen befestes Fort tragt und nach ber Landfeite burch einen fleinen Gumafferfee begrengt mirb, ift Git bee brit. Bouberneure und ber Regierungebeborben und gablt (1857) 38292 E. Die in ftetem Schwanten begriffene Bevollerung befieht, aufer ber geringen Angahl Europäer (2383), meift nur Offiziere, Beamte und Raufleute, aus Cingalefen, Malaien, Malabaren, Mauren, Chinefen, Barfis und Rafferu. Die Butten und Saufer ber Eingeborenen find unter einem dichten Dache von Rotospalmen und andern eropischen Bäumen verfiedt, fobag bie Stabt faft einem großen Balbe gleicht. Auch bie aus Stein aufgeführten und mit Erbmauern umgebenen Bohnhaufer ber Europaer, meift in ber Rage bes Forte, find von Rotospalmen überichattet. Den Gegenfat jur Beifen Ctabt bes Forte bilbet bie Bettah ober Schmarge Stadt ber Eingebornen, in welcher die meiften Rauflaben und Dagagine fich befinden und ber reafte Bertehr flatthat. Die Lage ber Stabt macht für Europaer ben Mufent. halt mahrend ber heißen Jahreszeit ungefund. Aus Rorbamerita führt man große Quantituten Gis ein, mobon taglich an 1000 Bfb. berbraucht werben. Die Stabt jablt unter ihren aufehnlichern Gebauben eine tath, und eine reform. Rirche, eine Dofchee, ein Dilitarhospital und ein auteingerichtetes Baifenhaus und ift von buftenben Zimmtgarten, fruchtbaren Raffee. pflangungen und andern Blantagen umgeben. Die Esplanabe Galle-Face, eine fcattenlofe Gradebene, bei Tage Tummelplat ber Springhafen, welche ben Boben in allen Richtungen burchwithten, bilbet von 5 Uhr bis Connenuntergang ben öffentlichen Bart C.s, wo bie feine Belt ihren Corfo halt. Muf Clave-Island, einer Infel in einem fünftlichen Gee, befinden fich bie Rafernen ber farbigen Golbaten, ber fog. Centon-Rifles, einer afrit. Truppe. Der Safen ift flein, bie Rhebe aber ficher, außer mahrend bee Gubweftmonfune. C. unterhalt lebhafte Brobuctenausfuhr. Die Induftrie erftredt fich namentlich auf Baumwollweberei. Rum- und Arafbrennerei. Bereitung bon Rotobol fowie auf Seilergrbeiten. Auch finben fich hier viele gefcidte Gold- und Gilberarbeiter und Steinfcneiber. Debrere Schulanftalten murben befonbere burch bie Diffionare eingerichtet; judem befteht ein Collegium. E. bilbete fruber eine Sauptftation fur bie Dampffdiffahrt nach bem fernen Dften, hat aber biefe Bebeutung berloren burch bas Aufblithen ber füblicher gelegenen Safenfabt Boint-be-Galle.

Colombo, ber Entbeder Ameritae, f. Columbue (Chriftoph).

Colon, f. Afpinmall.

Colonie, b. f., Pflonglicht der Zohterfaht, hintt die den Momer mit dem Beligh de Gründers al., in "en Bezigfung mehrere Eddibt, unter denne mis alls ist Schanftlen anführen: C. Agrippina der Agrippinennis, dos jesige Alla am Höglen, weil auf Krendelfung der Agrippina, der Goffin des Agrines (Galundis, die jesige Agrin, weil auf Krendelfung der Goffine der Schanftle Glaubisk, die jesige geführet wer, im 3. Son. Alfe, eine Solmie jesiger geführt wurde; C. Aquenais ober Aquas-Sextina, gegründe dem Copfiel Exptinité Schämissi mit Marchenerfischen Golffine, des jesige Fig im Krandrich, C. Aquenais abert C. Bemeitensia, des höpting Berrien Golffine, des jesige Fig im Krandrich, C. Aquenais abert C. Bemeitensia, des höpting Berrien in Gemier; C. Cossersa Augusta, jesig Gerangfin in Sponier; C. Bornzennis, des hendig Poerfin Agnalus; C. Equestria, jest Ryaps in der Echnel Jesiges am Riedersfein, jest Afte di After; und C. Trevirorum, in Gallia Belgica, Dampitable der eine Arterit, has betung zervit, has betung zervit.

Colonialmanten beigen die rohm Product der ofte und befandered der meftlind. Colonien, ammendig Ansfret, Jaufer, Liese, Gwoütze, Spezereien, Reis, Bammwolfe, Harbes und Nuch-philite, der, ist geliefen, des Angles, die Europa eingeflighet, anfinage nur dem Erund bienten, jest aber ein so allgemeinen Bodurfmiß für alle Aflosse geworden find, das fein Kunschlieben von der eine Gentlienen der kontienen, der Gentlienen der Gent

fuchte, ju ben Unmöglichfeiten gebort.

Golanien (von colonie, Pflangert) seifen im allgemeinen alle umlöffenden Knifedeungen angerhalb des heimalligen Bezirk. Die Alteften und urfrullgigfichten. Eind die Alex deu er el onien, welche mefentlich der Audnuhung des Bodens am Etammste und der flart angewährlichen Bewölferung ihren Urfrung berbanken. Diefelben Honnen nur in underweihnen dere flydwachevolkterten Gegenden graftende twerde und entrenen flig gewöhlich nicht gern zu weit

Colonien

618

pom Mutterlande. Ebenbeshalb laffen fie fich aber in unferer Reit nur fchmer berftellen, weil uncultivirte gander meift nur noch in entlegenen Erbftrichen vorhanden find. Bon ben übrigen C. untericheiben fie fich baburch, bag ber Anfiebler in ihnen bor allem ein neues Baterland fucht. Derfelbe verfnupft fich mit ber Scholle, die er mit Dube und Ausbauer fruchtbar macht, und ftrebt mit Bewnftfein und Abficht nach feften, ftetigen foeialen und polit. Gitrichtungen. Mit Recht bat man bervorgehoben, daß ber Charafter ber Aderbaueolonien wefentlich bemofratifch fei. Die Unfiebler fteben fich gleich, figen auf eigenem Grund und Boben und fühlen fich felbftandig, weil fie vorzugeweife auf die eigene Rraft angewiefen find. Gin Proletariat fowie eine Ariftofratie tann unter folden Berhaltniffen fcmerer ale irgendwo entfteben. Leicht loft fich bie lofe Berbinbung mit bem Mutterlande, und es entwidelt fich aus ber Aderbaneolonie eine Ration. Durchweg verschieben von biefen find bie Bflangung ecolonien, welche ausschließlich von Europäern in tropifden Gegenben angelegt murben, um Europa bie Erzeugniffe ber fublichern Bonen ju verschaffen. Ihre Ginwohner besteben aus zwei Rlaffen, ben europ. Ginmanberern mit ihren im Lande geborenen Rachtommen (Ereolen), welche ben Grund und Boben befigen und für ihre Rechnung ben Unbau ftattfinden laffen, und ben Arbeitern, unfelbftanbigen Leuten, ehrbem überall Stlaven. Durch Farbe, Abfunft und fociale Stellung gefchieben, fchalten die einen ale Berren, mahrend die aubern ale rechtlofe Rnechte leben. Ein Mittelftand und ein freier Arbeiterstand find bier nicht porbanden. Gelbft die im Lande geborenen Berren merben burch fein feftes Band an ben Boben gefnüpft; fie bleiben fortmabrenb Fremdlinge in ber Colonie, Die fie in egoiftifdem Intereffe anszunuten ftreben. Geltener als Die Bflangungseolonien find bie Inbuftriecolonien, welche man in einzelnen Fallen und in geringer Ausbehnung in Aderbauftaaten errichtet hat, um irgendeinen Induftriezweig einguburgern. Bu ben michtigften C. geboren bie Danbelecolonien. Bon cultivirtern Lanbern in weniger eultivirten angelegt, forbern fie in ber ausgebehnteften Beife Die Gultur und tragen bie Bilbung Europas in bie entlegenften Theile ber Erbe. 3hr Bred ift, ben Brobucten bes Mutterlandes Abfat zu verfchaffen und qualeich biefem bie Erzeugniffe ber Colonie anzufithren. In ber Regel entfteben fie aus Sanbeloftationen und Factoreien, welche im Laufe ber Beit an Bebeutung gunehmen und zahlreiche Anfiedler anziehen. Auch Dandelecolonien begritnden felten eine fefte neue Beimat, aber fie und bas Mutterland felbst haben bas Intereffe, die Colonie fo viel ale nioglich ju beben, bamit fie moglichft viel Baaren abnehmen, moglichft viel Raturproducte liefern tann. Be lebhafter und intenfiper ber Berfehr ber Colonie mit bem Mutterlanbe, befto groffer ift ihre Blitte, befto ficherer ift ihr Beftanb. Die Sanbeleeolonie, bie ein felbständiges Leben nicht in fich tragt, geht ju Grunde, fobald die Trennung vom Mutterlande ftattfindet, ober fie fallt in bie Sande eines andern Bolte. Sanbelecolonien tonnen nur bon ben Bolfern begrundet merben, welche über eine tuchtige Flotte verfligen. Gine Abart ber Sanbeletolonien find bie fog. Relaiseolonien, welche von feefahrenden Bolfern au Gtationen, bei melden auf langen gabrten bie Schiffe behufe ber Berproviantirung und Musbefferung anlegen, gegrundet merben. Biemlich gleicher Art find bie Fifchereicolouien, bie in Gegenben angelegt merben, mo ein regelmäßiger Fifchfang alljährlich ju bestimmter Beit gabireiche Schiffe versammelt. Ginen gang anbern Charafter ale bie vorgenannten C. tragen bie Eroberung Beolonien, welche von fraftigen und friegerifden Bolfern meift in cultivirten und fruchtbaren ganbern, nachbem fie biefelben erobert, gegrundet werben. In benfelben bilben bie Eingebrungenen eine herrichende Rafte, welche die Eingeborenen unterbrudt und biefe, mabrend fie felbft ben Grundbefig und alle Staatoftellen fur fich nimmt, bienen und arbeiten lagt. Diefe C. geben entweber fcnell, indem fich die Unterjochten befreien, ober langfam burch Bermifchung beiber Stamme ju Grunde. Rabe fteben ben Eroberungecolonien bie Dilitarcolonien (f. b.). Angerbem untericheibet man noch Geeraubercolonien, welche jeboch ftete nur furge Beit bestanben haben, Diffion Beolonien, gegründet von Diffionaren in Begenben, die bon beibnifden Bottern bewohnt find, und Strafeolonien (f. b.), in benen bas Mutterlaub feine Berbrecher anfiebelt, um fich bon benfelben gu befreien.

Die nichtigfte Grundurfagt der Colonifation ist die Ubereuftrung, nedige einen Tefti ere Einwoßerschaft eines Enade beraufig, fig anderende eine neue Scientus glunden und ist eine Ausgebeit eines Enade beraufig, fig anderende eine neue Scientus glunden und ist eine der Grunden für Schrieben. Beder auch die Keptial film im gereiche Ausgebeit auch der Grunden Enade eine der Grunden der Grunden Grunden der Grunden Grunden Grunden Grunden gestellt geste

rezung pur Aufwanderung um Stiftung von C. Sowol im Murchym als and in phierce Joseff im höufig (2. durch Ausgerichen um Emigranten entflunden, nedige nich gifture, die Kangkörigen Wänner von Emreje umd Vessigung woren, zu seher Veretungs gelangten. Die ütelinen C. voner büssig Verberchonien, nedige von erfeins Vereinigung ausgigungen, die ige Wert fielst seiner Aufwert der der Vereinschaft und der Vereinschaft und die für Vereit fielst seiner Aufwerten der Vereinschaft und der Vereinschaft und der kanktedensfischen von bei der kannt erfüsse in der Vereinschaft und der Vereinschaft und vom Austerfende gam absängig blieb. Auch in der neuem geit ütehen Veriant-dere Geschlassen flasfestonien und Enanktedungschaft und der vereinschafte, wen deren die erfehre Verfellschaftstonien und Enanktedungschaft und der vereinschafte, wen deren die erfehre Verfellschaftstonien und Enanktedungschaft und der Versichte von der gerung.

bie lettern mehr bon ben roman. Bolfeftammen borgezogen werben. Ueber bie Gefchichte ber alteften C. fehlen uns alle Rachrichten. Dur aus ben Reften ber Borgeit, welche bie Alterthumsforicher fammeln, ergeben fich manche Andentungen, Die ju bem Schluf führen, baf neben ben Aderbancolonien fchon bor vielen Jahrtanfenben auf europ. Boben auch afiat. Sanbelecolonien, wenn auch nur von geringem Umfange, borhanben gemefen finb. Diefelben murben unzweifelhaft an ber Mecrestiffe bearfindet, mabrent bie Mderbaucolonien mehr ben Stromen gefolgt fein mogen. Bon fpatern C. nach Griechenland und Italien erzählt bie Cage, welche inden in biefen Lanbern Ureinwohner, b. b. friiber Gingemanberte, porhanben fein laft. Die alteften ficher befannten C. find bie phonig. Banbelecolonien, bie, gleich ben neuern aus Sanbeloftationen entftanben, fdmell ju Unfeben und Blitte gelangten unb auf bie Gulturentwidelung an ben Borben bes Mittelmeeres und bie in bas Innere ber Riffenlander finein großen, umgeftaltenden Einfluß übten. Ihnen zur Seite flellen fich die fartflagi-ichen Handelscolonien numentilich in Spanien, weder folifelich das gange Land in die englie Rechindung zur Mutteffald brachten Augerordentlich gablreich find die griechifichen C. Diefelben manbten fich nach allen Seiten bin, namentlich aber nach Sicilien und Unteritalien, und trugen bort madtig jur Entwidelung bee Aderbaues und ber Lanbescultur bei. Balb bon ben Bolferichaften und Stubten bes alten Bellas felbft, balb bon einzelnen bervorragenben Berfonen, benen fich ibre Unbanger anichloffen, balb von Rluchtlingen, Berbannten ober Ungufriedenen begrindet, fetten fle fich ba feft, wohin Berechnung, Reigung ober ein Dratelfpruch fie wies, um in ber Regel nach bem Dufter bes verlaffenen Staatemefens ein neues zu errichten, fei es, baf fie bie Einwohner bes in Befty genommenen Diftricte unterjochten, ober baf fie fich mit benfelben verbanben. Guftematifder ale bie Briechen verfuhren bie Romer. Diefen tam es por allem barauf an, bie Dacht Rome fefter ju begrunben und auszubehnen. Ginerfeite fiebelten fie unterjochte Stumme fern von beren Beimat an, anbererfeite begrunbeten fie in ben eroberten Provingen, um biefe beffer gugeln gu tonnen, Militarcolonien. Das Mittelalter tannte pormadweife Eroberungecolonien, wie bie Staatengrindungen ber Rormannen in England, Franfreid, Unteritalien, ber Rrengfahrer im Drient, ber Deutschen Ritter an ber Diffee u. f. w. Ginen grofiartigen Auffchwung und außerorbentliche Bebeutung nahm bie Coloniegrundung nach ber Entbedung Ameritas. Beber neuen Erforichung bes bisher unbefannten Erbtheile folgte faft unmittelbar bie Stiftung neuer C.

politit, b. i. bie Bolitit, welche bas Mutterland in Sinficht auf Die Colonie befolgt, ju geftalten. Done Brocifel ift Diejenige Colonialpolitit Die beffere, welche beiben Theilen Die meiften Bortheile gemahrt und fie baburch innig aneinanberbinbet. Go leicht bies jebem einleuchtet, fo wenig tann fich boch taum irgenbein Staat ber neuern Beit, welcher C. befeffen, einer einigermaßen richtigen Colonialpolitit rithmen. Saft immer ging bas Mutterland von bem Beftreben aus, bie Colonie fo weit ale irgenbmöglich auszunuten. Mm entichiebenften in biefer verberblichen Richtung verfuhr bie fpan. Colonialpolitit. Alle fpan. C. maren burch fleine Scharen erobert worben, welche fich infolge ihrer bobern Bilbung und ihrer reichern Mittel aufanglich in ber Berrichaft behaupten tonnten. Muf bie Dauer ließ fich jeboch bas Shftem ber einfachen Unterbrudung nicht aufrecht erhalten. Man ftrebte mithin banach, bas Bolf geiftig und forperlich niebergubruden, feine Entwidelung an benmen, jeben Mufichwung unjuoglich ju machen und bie Menge jum gefügigen Wertzeug ber Regierung und ber Briefter gu ergieben. Aber nicht bie Ureinwohner allein, auch bie Coloniften, bie Europaer und ihre Rachtommen, fürchtete man, weil fie, in ber Colonie angefeffen, reich und untereinander berichmagert, fich bom Mutterlande unabhangig machen tonnten. Man fuchte fie baber gu fpalten, regte die Reneingewanderten und die Creolen gegeneinander auf, verhinderte ben Bugg neuer Anfiebler und grundete eine alle bevormundenbe Bureaufratie. Die Anebentung ber Colonic fand babei in ber raffinirteften Beife ftatt. Dan foloft bie C. ab, bamit fein anberes Bolf mit

Be nach bem Charafter bee Mutterlandes und ber Colonie felbft pflegt fich bie Colonial.

Colonicu

620

ihnen in Berfehr treten tonnte, zwang fte, alle Beburfniffe bom Mutterlande zu nehmen, alle Erzengniffe an baffelbe abzuliefern, und machte nur in benjenigen C. eine Ausnahme, bei benen das Spftem ber Abfperrung ihrer Lage wegen nicht burchführbar erfchien. Unter biefen Um-ftanben war es unvermeiblich, daß bie E. fich fruber ober fpater vom Mutterlande abloften, und auch ofine die großen europ. Erfchütterungen am Anfange unferes Jahrhunderte mare bie Erennung erfolgt. Dem fpan. Colonialfoftem fteht bas portugiefifche febr nabe, bagegen weicht bas engl. Colonialmefen mefentlich ab. Die englifden C. maren theile Eigenthumer ., theils Befellichaftecolonien. Diefelben follten wefentlich ber Uebervollerung fteuern und gugleich bent Mutterlande burch Entwidelung ber Schiffahrt und burch Schaffung neuer Martte nilten. Muf reiche Ginfünfte burch Bolle und andere Intraden murbe bei ihrer Grundung nicht gerechnet, und außerbem erhielten fte mehr ober weniger freie Bermaltung und fogar eine gewiffe Seibftändigfeit. Abhangiger blieben freilich bie fog, Kroncolonien in Rordamerite; aber auch fie entbefreten einer Bertretung und wichtiger Rechte nicht. In fpaterer Zeit frebte England awar ebenfalls banach, feine E. in Amerifa auszubeuten, inbem es bie inbuftrielle und commerzielle Entwidelung berfelben zu hemmen fuchte, boch brang es bamit, bem gaben Biberftanbe ber Coloniften aegenuber, nur theilmeife burch. Richtiger mare es gemefen, auch nicht einmal biefe Berfuche gn unternehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, bag jeber Fortichritt, ben Amerita nach feiner Befreiung gemacht, nicht jum Nachtheit, sonbern jum größten Bortheile Englands ebenfo gut als anderer Rationen ausgeschlagen ift. Dhne Zweifel haben diese Erfahrungen auf bas mehr liberale Berhalten ber engl. Bolitit namentlich in ben auftralifchen C. mefentlich mit eingewirft.

Der engl. Colonialpolitit ftand bie frangofifche febr nabe, obicon es nicht an Abmeichungen fehlt, welche fich aus bem Rationalcharatter ber Frangofen ergeben. Die zwedmakigfte Beife ber Colonifation befolgen ohne Zweifel die Bereinigten Staaten von Amerita in ihren Territorien und ben noch uncultivirten Indianerbiftricten. Allerdinge find auch bie Bedingungen hier gilnftiger, ale fie fur bie Colonifation anderer Rationen in Amerita jemale gemefen find. Grund und Boben wird für ben Staat erworben und von bemfelben gu billigem Breife an Unternehmer und Coloniften abgelaffen, nachbem bie für öffentliche Zwede erforberlichen Grunde ftude refervirt morben. Mue C. fteben ale Territorien gunachft unter ber Regierung ber Union. welche bie Beamten ernennt und die Bermaltung beforgen läßt. Die Territorien merben inden fofort zu felbftanbigen Staaten erffart, fobalb fie eine bestimmte Bevollerungezahl (60000 Geelen) aufweifen. Die Unioneregierung forbert bie Colonisation bee Beftene, aber fie überlagt ibre Durchführung vorzugeweife ber freien Thatigfeit ber Staatebiltrger, welche namentlich in ben letten 50 3. mit Bulfe ber europ. Ginwanderung Beifpiellofes geleiftet hat. Gine egois Rifde Ausbeutung ber E. burch bie Union bleibt natfirlich unter folden Umftanben vollig quegefchloffen. Bon einer beutichen Colonialpolitit fann nicht bie Rebe fein, indem frubere und fpatere Berfuche Deutschlande gu Colonialbegrundungen, namentlich auch biejenigen bee großen Rurfürften von Brandenburg, fammtlich fehlgefchlagen find. Much für bie Bufunft laft fich in biefer hinficht nicht viel erwarten, ba Deutschland, and wenn es bereits eine ausgebehnte Glotte befage, fdwerlich noch Eroberungen in Afien, Afrita ober gar in Amerita behufe ber Colonifation unternehmen bifrfte. Wiewol bas beutiche Boll treffliche Gigenfchaften fur Die Colonifirung befitt, fo fann es fich beutigentage boch nur um bie Unlegung von C. in Lanbern handeln, welche bereite felbftanbige Staatsmefen bilben, b. b. um bie Anfnilpfung inniger polit. Begiehungen, bie jebem Theile bebeutenbe und bauernbe Sanbelsvortheile fichern. Uebrigens ift zu berudfichtigen, bag bie Colonifation auch mannichfache Rachtheile, wie jebe Auswauberung, mit fich führt. Die Uebervollerung, welcher abgeholfen werben foll, ift immer nur eine relative, und namentlich in Sinficht auf Deutschland lagt fich gewiß nicht von absoluter Uebervollerung fprechen. Findet beffenungeachtet eine Colonifation ftatt, fo geben ftete ber Beimat bebeutende Rapitalien und eine Menge fehr tuchtiger Rrafte verloren, ba forperlich und geiftig fdwache Menfchen jur Begrundung von C. nicht bermenbet werben tonnen. Duf eine Dielocation erfolgen, weil in einer Begend aus irgenbeinem Grunde bie porbanbene ftarte Ben potterung fich nicht ju nahren vermag, fo ift baber bie fog. innere Colonisation porquaichen. Die europ. Lanber, barunter auch Deutschland, besiten noch fcmachbevollerte Diftriete, melden Einwanderer mit Rugen jugeführt werben fonnen, Gegenden, wo nicht nur Gewerbtreibenbe, fonbern namentlich auch Aderbauer, wenn fie tilchtig, fparfam und fleifig finb, ihr Brot gewinnen und fich sogar jur Boblhabenheit aufschwingen fonnen. Dier ift bie innere Coloni-fation empfehlenswerth, und biefe tann namentlich in Deutschland burchgeführt werden, wenn Colonna 621

Staal und graffer Grunderlig pielamenenvierin, um gezignete Grundeliet ju mößignen Breifen kapitälig ju mößen, möhrend juglich auf auf Eindernicht febrigigt verbrei, wochte der Keitetallung ber Tämobjare eine beutlichen Staat im einem anderen und fehlt einer Veroimp bestieden Caustie in einem anderen und gertegenischen. Selbs vollicht polific Ortsiede frenzum bei umzer-Gabrialistan, in nammettlich im Ortfererich und im Pressing, empfelien. Utder den gerennenverlande, Spainen in, i. m. 3. B. Aberfer, Galonien, Coffeniaphieller mit Nuthmenberrung in beriande, Spainen in, i. m. 3. B. Aberfer, Galonien, Coffeniaphieller mit Nuthmenberrung in

(2. Muff., Lpg. unb Beibelb. 1856).

Colonna, berühmtes rom. Gefchlecht, welches von bem an ben Albanerhilgeln gelegenen Dertchen La C. (gegenwartig im Befit ber Familie Rospiglioft. Ballavicini) ben Ranten führt. Die Abftammung ber C. van ben Grafen van Tueculum, welche im 10. und 11. Jahrh, in Rom ju größtem Unfeben gelangten, ift, wenn nicht bollig erwiefen, boch bochft mahricheinlich. Gie tommen guerft gegen bas Enbe bes 11. Jahrh. vor und haben feitbem bis tief in bas 16. hinein eine Ralle gespielt wie, vielleicht mit einziger Ausnahme ihrer Begner, ber Orfini, feine andere rom. Familie. Durch ihre vielen Caftelle, welche fich ban ben Albanerhugeln an lange ben Sabinerbergen bis gegen bie neapalit. Grenge bin erftredten, wurben fie mehrmals fo ben Bapften wie bem rom. Bolle ein Gegenftand bee Schredens und übten auf bie ftabtifchen Angelegenheiten bestimmenben Ginfluß, wahrend fie an ben aft blutigen Barteitampfen fteten Antheil nahmen. Gewöhnlich erfcheinen bie C. ale Baupter ber ghibellinis fchen Faction, boch finden fle fich auch auf guelfifcher Seite. Die Sohne Giovanni C.'s (ber um 1278 Genatar van Rom und 1288 Martgraf von Ancona war), Stefano ber Alte und Agapita, find bie Stifter ber beiben beute nach blittenben Linien bee Saufes, ber von Baleftring, gegenwartig burch bie Zweige C. bi Sciarra und Barberini-C. reprafentirt, und jener bon Baliana, gewöhnlich Linie bes Großcannetable genannt, mit bem Rebengweig C.-Stigliana in Reapel. Der Bapft Martin V. (Dbbane C.), viele Carbinale, Felbherren, Staatsmanner, Gelehrte und Schriftsteller sind aus biefer Familie hervorgegangen. Die namhaftesten Glieber berfelben waren: Egibio C., geb. 1247, gest. 1316, ein berühmter Schalastier (dootor fundatissimus et theologorum princeps), Brofeffor in Barie, Augustinergeneral und Ergieber Philipp's bee Schonen, für ben er ben Tractat «Do rogimine principum» (querft gebrudt in Ram 1492) verfante. Er mar ein eifriger Realift und Unbanger bes Thomas von Manino. Giacamo C., Carbinal, und fein Bruber Sciarra C. unterftugten Philipp ben Schonen bei bem Ueberfalle Bonifacius' VIII. in Anagni, nachbem fie nach beftigem, jahrelangem Rriege ban bem Bapfte beffegt und ihre Stadt Baleftring gerftort warben. 3hr Bruber Stefang C., Betrarca's Freund, mar bas Saupt ber Abelsapposition gegen Cala bi Riemi. Brafpero E. erwarb fich ben Ruf eines großen Gelbherrn im Rriege gegen Rarl VIII. bon Frantreich (1495), in bem er fich mit bem berühmten fpan. General Gonfalva van Corbava berbunbete. Spater im Dienfte bes Bergoge van Dailanb, befehligte er in ber Schlacht bei La Bicacca, wa bie Frangofen bon ben Dailanbern und ihren Berbundeten gefchlagen murben, Balb nachher bemachtigte er fich Genuas, ftarb aber balb barauf (1523). - Darc Antanio E., Bergag von Baliana, erwarb fich großen Rubm in ber Stefchlacht bei Lepanto (7. Det. 1571), wa die vereinigten Flotten ber Spanier, Benetianer und bes Papftes (Bius' V.) gegen bie Türfen um Enpern fampften. Bei feiner Rudfehr nach Ram feierte er einen Triumph nach alter Beife. Er ftarb ale Bicefonig von Sicilien 2. Mug. 1584. - Bittaria C., Die berühmtefte Dichterin Italiens. Tochter bes Groficonnetable von Reavel, Rabrizio C., murbe 1490 gu Marina, einem ihrer Familie gehörigen Lebn, geboren. Mis vierjabriges Dabchen wurde fie bem Ferrante b'Avalos, Darchefe be Befcara, einem Rnaben van gleichem Alter, jur Gemablin bestimmt. Die feltenen Barguge bee Rorpere und Beiftes, mit welchen bie Ratur und bie forgfältigfte Erziehung fie gefchmudt hatten, machten fie jum Gegenstande allgemeiner Bewunderung. Ale ihr Gemahl infolge ber in ber Schlacht ban Babia erhaltenen Bunden und der furchtbaren Anftrengungen 1526 geftorben mar, finchte Bittaria Traft in der Ginfamteit und in der Baefie. Abwechfeind lebte fie fieben Jahre zu Reapel und auf Ischia, und zag fich bann in ein Klofter, erft zu Orvieta, nachher ju Biterbo, juriid. Spater ließ fie fich ju Rom nieber, mo fie im Febr, 1547 ftarb. Bargilglichen Berth haben ibre aRime spiritualio (Beneb. 1548), welche tiefes Befühl und eine gelanterte Frommigfeit berrathen. Ihre fammtlichen Gebichte erichienen querft unvollständig ju Barma (1538). Die ballftandigfte Ausgabe beforgte B. E. Biscanti (Ram 1840), mit einer Biagraphie Bittoria's. Gine Ueberfetung gab Bertha Arnbis (Schaffh. 1858). - Der Palaft C. in Ram, am Fuge bes Quirinal, ift Colonnaden

622

berühmt burch feine prachtvolle, 160 F. lange und 36 F. breite Galerie, burch welche man bie herrlichen Garten betritt, fowie burch feine reichen Runftichate. Bal. aufer Litta's «Famiglie celebri italiane »; Coppi, «Memorie Colonnesi» (Rom 1855) und Reumont in ben «Bei-

tragen jur ital. Beidichtes (Bb. 5, Berl. 1857). Colonnaben neunt man eine Reibe bon Gaulen unter einem Debalt, alfo mit Caulen umgebene Bange. In ber antiten Bautunft fpielt nicht blos die Gaule überhaupt, sondern auch die Gaulenhalle eine hochft wichtige Rolle. Lettere wurde von den Alten als eins ber bringenoften Bebitrfniffe angefeben, baber fich auch feine Art bon antitem Bauwert finbet, womit nicht Gaulengange verbunden gewefen waren. Diefe jogen fich an ben Bebauben felbft burch gange Strafen bin, ober liefen felbftanbig burch bie Ditte ganger Stubte. Die Tempel und ihre Borhofe maren bon Gaulengangen umgeben. Bum bollftanbigen Theaterbau geborte die Gaulenhalle hinter ber Buhne, welche bagu biente, bag fich bei ploplichem Regen bie Bufchauer babin gurudgieben tonnten. Much bei Anphitheatern tam fie gur Amwendung. Co murbe im Sippodrom ju Dinmpig bie Babn bes Ablaufe von einer Caulenhalle gebilbet. bie bon ihrem Erbaner Agnamptos hieß und einen großen freien Raum, bem Oppibum bes Girens entfprechend, einschloft. Bom Balaft bes Titus lief ein Gaulengang bis jum Amphitheater binab. Ginen wefentlichen Beftanbtheil bilbeten bie E. bei ben Darften (Gefchafte., Speife- und Bauernmartten), welche burd weite und boppelte Gaulengange, Die einen bieredigen Blat umichloffen, gebilbet murben. Bieweilen hatten fie bier über bem Stein ober Darmorgeball noch ein anderes Stodwert jum Umgang. Auch ben Auslabungeplaten (Emporien) fehlte biefer nothwendige Bautheil nicht. Ferner findet man C. in ben Balaftren, in benen namentlich zwei lange Gaulengange fitr bie Uebungen im Binter und bei fturmifcher Bitterung bestimmt maren. Diefe hiegen bei ben Griechen Tofti und maren 1 Ctabium lang. Da die Gymnafien zugleich Gip bes gefelligen und wiffenschaftlichen Bertehrs maren, fo richtete man auch bier fur bie Befucher Gaulengange ein, unter benen man fich zu jeber Jahredgeit und Witterung bewegen tonnte. Gelbftanbig treten bie C. enblich noch auf ale Giegesbentmale, wie g. B. in Rom bie funbertfautige E. bes Octavius, bie capitolinifche bes Scipio Rafica u. f. w. Die Gaulen pflegten in geraber Linie gu laufen, Wenbungen gefchaben im rechten Bintel. Rur bei ben Speife- und Bauernmartten tamen runbe Aulagen bor. Die Banbe, an benen bie Gaulen binliefen, maren mit hermen, Statuen, Reliefs ober Gemalben vergiert, wovon oft die Sallen ihre Benennung erhielten : fo bie Stoa Boifile (b. i. die bunte) ju Athen bon ben Banbgemalben bes Bolygnotos bon ber marathonifden Schlacht, ferner bie Borticus ber Argonauten und bie ber Europa in Rom, bon benen DR, Agrippa bie erftere mit ben Gemalben bee Argonautenguge und die andere mit einer Tafel ber Europa bergieren ließ. Es gab auch Doppelhallen, wo ju beiben Geiten ber Dittelmand Gaulenreihen binliefen, wie s. B. Die corcuraifche in Glie. Enblich errichtete man auch C. ohne alle Baube, blos aus zwei ober mehrern Gaulenreiben nebeneinander beftebend, wie ber Beribolus bes Tempele ber Benue nub ber Roma.

Colonne (vom lat. columna, Ganle) heißt in ber Tattit bie Aufftellungsform ber Truppen, bei welcher bie einzelnen Abtheilungen, 3. B. Buge, Compagnien, Schwabronen, hintereinanderftebend eine tiefe Daffe bilben. Gind bie Abftanbe ber Abtheilungen fo groft als ihre Frontelange, fo heigt die C. eine geöffnete, wenn fie bagegen geringer find, eine ge-fchloffene, auch wol eine Maffe. De nachbem die Spihe ber C. aus ber Abtheilung vom rechten ober linten Flügel ober aus ber Ditte ber Linie gebildet ift, nennt man bie C. rechte, lints ober aus ber Mitte abmarfcirt (Flügelcolonne, Doppelcolonne). Mehrere C. mit größern Zwifchenraumen nebeneinander auf gleicher Sobe bilben aufammen eine Calon nenlinie. Die borberfte Abtheilung nennt man bie Tete, bie binterfte bie Quene. Dem Brede nach theilt man bie C. in Darfd., Danoprir - und Gefechtscolonnen. Darfd. colonnen haben gewöhnlich feine breite Fronte, um auf allen Wegen fortgufommen. Dano. brircolonnen muffen fcon eine genugende Breite und meniger Tiefe haben, um leichter und fcneller andere Richtungen ju gewinnen und ihre Formation verandern ju tonnen. Gefechtecolonnen werben nach ben Berhaltniffen gebilbet: jum Angriff mit breitefter Abtheilungefronte, ber nothigen Baffenwirtung wegen; jum Durchichlagen mit fcmalern Teten; jum Gefecht im fdwierigen Terrain, ju combinirten Angriffen und ortlicher Bertheibigung in getrennten fleinern C. (Compagnie- ober Divifionecolonnen); in Staffeln ju Glantenangriffen, in Biereden jur Bertheibigung gegen Cavalerie ober umfaffenben Angriff. Ale Gefechteformation für die Infanterie hat die C. große Borgiige: fie ift beffer in Ordnung zu halten und leichter

zu führen ale bie Linie, befitt mehr Ginbruchetraft und Widerftandofahigfeit, gibt ber Dannichaft eine moralifch erhöhte Buberficht, ift unabhängiger vom Terrain, baber beweglicher und jur Unterftupung bes gerftreuten Befechts wie ju großen Enticheibungen geeignet. Angriffecolonnen werben meift batailloneweife gebilbet, am beften aus ber Mitte, ber fcnellern Formation und Entwidelung wegen. Die großen Angriffsmaffen, welche Rapoleon oft, noch bei Baterloo, aus gangen Brigaben bilbete, murben heute gegen bie verbefferten Freuerwaffen. namentlich bie gezogenen Befchute, nicht befteben tonnen. Diefe und bie gefteigerte Terrainbenutung haben ben Bebrauch ber Compagniecolonnen immer mehr entwidelt, neuerbinge befonbere in Chleswig. Bei ber Cavalerie ift bie Attate in C. allerbinge impofant, aber fie bringt boch nur bie borberfte Abtheilung jum wirtlichen Choc und Baffengebrauch. Die C. ber Cavalerie ift fcmverfallig, ibre Ginbruchefraft wird baburch verminbert, fie erleibet im feinb. lichen Artilleriefeuer große Berlufte und tann bei einreigenber Unordnung leicht gang gefechteunfahig werben. Dennoch wird bie Colonnenattate zuweilen nothwendig und bat auch Erfolge, 3. B. im befchrantten Terrain, gegen aufgelofte feinbliche Schwarme ober mo ber Moment augenblidlich benutt werben mnft und feine Reit jum Aufmarich ift, gegen Aufflellungen von geringer Fronte und gegen erfcutterte Streitfrafte im Momente ber letten Enticheibung. Sier

wird namentlich fcwere Cavalerie jur Colonnenattate borbrechen.

Die Artillerie tann natitrlich nur in Linie fenern; Die C. bient ihr gur Aufftellung ober Betwegung auferhalb bes feinblichen Reuerbereiche. C. im allgemeinen werben aus ber Linie gebilbet, nach ber Glante burch bie Wendung (Reibencolonnen) ober burch Abichmenten mit Abtheilungen, nach vorwarte ober rudmarte burch Plopiren, b. b. Bor- ober hinterfchieben auf eine bestimmte Abtheilung, ober (bei ber Cavalerie und Artillerie) burch Abbrechen, mobei eine Abtheilung aus ber Linie vorgeht, Die andern fich burch Diagonalmarfc fucceffive babinter gieben. Colonnenformationen werben auch Abmariche genannt, Bewegungen in C. finb: Chliegen und Deffnen ber Abstande, Bergrößern und Berfleinern ber Abftanbe, Beranberungen ber Direction. Die Entwidelung ber C. jur Linie (Mufmarich) gefchieht in ber Richtung ber Tete, bei geöffneter C. burch fchrages Bergusgieben ber Abtheilungen (Evantailliren, Mufmarich inebefonbere), bei gefchloffener E. burch Deplopiren auf eine bestimmte Abtheilung, b. h. Blantenmarich ber übrigen und fucceffives Ginritden berfelben, nach ber glante bin burch Einschwenten (nur geöffnete C., baber gefchloffene C. ju einem folchen Aufmarich erft Diftang nehmen milffen). Benn eine Urmee in Schlachtorbnung porriiden ober jurudgeben will, fo tann biefes gleichzeitig nur in mehrern C. gefcheben, welche ungefahr in gleicher Bobe, in gewiffen Abftanben und parallelen Richtungen queinander marfchiren. Gelten wird man jeboch fo viele Barallelwege vorfinden; man muß beshalb bie fehlenben felbft berftellen. Dan fledt beehalb, mit Benutung ber fich porfinbenben gebahnten Bege, fog. Colonnenwege in ber gegebenen Richtung auf bem Terrain aus, bezeichnet fie mit Strobwifden (jalons) und raumt Die ber Bewegung ber Truppen entgegenftebenben Terrainfinberniffe meg, fillt moraftige Stellen aus, legt Laufbruden über Graben und Bache, baut Lichtungen burch Balber u. f. m. Die Anlage folder Colonnenwege liegt ben Bionnieren ob.

lichen Bitterfeit jur Bertreitung von Ungeliefer gekonacht. (S. Cucumia.)
Colorido in der Rame dreier großer Bluffe (Ried) in Amerika. Der Bestliche C.
(E. del Occionet, C. of the Best, frühre and C. de Californio genannt), nach dem Colombia der kedentrabste Sertom, per and dem Golden der Ereinigten Staaten in dem Eritlen Dem Allt., den mit Einstafdus feinen Gordschaften Landfleinen diene Kand von 265 KR, med verliebt fülle, den mit Einstafdus feinen Gordschaften Landfleinen diene Kand von 265 KR, med verliebt fülle, den mit Einstafdus feinen Gordschaften Landfleinen diene Kand von 265 KR, med verliebt fülle.

623

unter 38° nordl. Br. aus ber Bereinigung bos 140 M. langen Green-Riper mit bem 120 M. langen Grand-River. Der Green - River ober Rio . Berbe entfpringt in bem Territorium Ibaho an bem Felfengebirge, am Berginoten ber Binbriver-Mountains, nnter 44° norbl. Br., in ber Rage bes Lewis und bes Bighorn, alfo bes Columbia- und Diffourigebiete. fliefit erft fiiblich, bann, in einem oftl. Bogen um bas Babfatichgebirge fich minbenb, gegen EB. burch Utab nach Arizona, wo er fich mit bem Grand-River vereinigt. Der Grand-River entftebt unter bem Ramen Rabunfurg unter 40° nordl. Br. in bem Mittelpart bee Relfengebirge nnb flieft fubweftwarte burch Utab, an beffen Gubgrenge er von D. ber ben Can-Juan (Ct.-Johne) aufnimmt, nach Arizona, wo er auch von CD. her burch ben Rio-Lino ober C.-Chiquito verftarft wirb. Das vereinigte Bemaffer flieft unter bem Ramen C. bie gur Ginmunbung bes von R. ber aus bem Babfatichgebirge tommenben Rio Birgen ober Cta. - Clara (unter 36° nordl. Br.) gegen B. Auf biefer Strede burchbricht ber C. eine unburchbringliche Gelfenwufte vullanifder Bebirgemaffen in einem 3 DR. langen Canon ober Schluchtenthal, beffen abichif. fige Ufermanbe 1000-1500 ff. boch empor ftarren. Dann wendet er fich im gangen fübmarte, die Grenze zwiften Californien und Arizona bilbend, nimmt bei Fort Duma an ber meric. Grenze ben von D. her aus Reumerico tommenden Rio-Gila auf, burchbricht eine Reibe Felebante bon 60-70 F. Sohe und erreicht, in ber Breite bon 1200 F., in einem febr gewundenen Laufe von noch 34 Dt. (9 Dt. auf meric. Gebiet) ben Golf von Californien. biefem Unterlaufe bat er 8 ft., bei Rippflut 10, bei Springflut 25 - 30 ft. Tiefe. Die Ghiffbarteit bee Stromes, und gwar nur für Dampfboote eigenthiimlicher Conftruction, reicht nicht über bie Munbung bes Rio-Birgen, alfo 100 DR. binauf. Auf Diefer gangen Strede mechfein burre Buften und Riedebenen mit fcmalen, wenig fruchtbaren Seitenthalern, jenfeit welcher fich phantaftifch ausgezadte Bebirgezüge erheben, die fich vielfach bem Fluffe felbft nabern, ihn in enge Schluchten einzwängen und an ihren fteilen Borphyr- und Canbfteinwänden abprallen laffen. Ueberall bermißt man Baumbegetation und alles, mas ben Menichen gur Dieberfaffung einlabet. Zwifden ber unterften Thalftrede und bem 33 DR. weftlich am Ocean gelegenen californ, Rifftenort Can-Diego liegt bie inobefonbere Colorabowufte genannte Ginobe, berühmt burch ihre gabireichen Schlamm - und Beigmaffervultane. In bem Thale bes untern Laufes finden fich Spuren alter Bemafferungetanale, bei Fort Duma Refte fpan, Diffione. gebaube aus ber erften Salfte bee 18. Jahrh. Muf ein boberes Alterthum beuten im Gebiete bes Rio - Bila und weiter hinauf am C. felbft jahlreiche Refte verfallener Saufer, ja gange Ruinenftabte und eine machtige Byramibe. Dan bermnthet in biefen jeht verobeten Gebieten bie Urheimat ber Tolteten und Agteten. - Der Deftliche C., einer ber größten Gluffe bes Staats Teras, entspringt unter 32%, nord. Dr. und 84° weftl. L. an der iden hochstäde bes Lano. Eftacado in etwa 4200 F. Bobe, unweit im SB. von den Quellen des größern Brajos, flieft erft 40 DR. in faft oftl. Richtung burch bas Land ber Comanches-Indianer, bann mit vielen Bindungen und Rataratten gegen GD. über die Stadt Auftin und munbet nach einem Laufe von etwa 195 Dt. bei bem Safenort Datagorba in ben oftl. Theil ber Datagorbabai. Diefe fehr ausgebehnte Bai wird burch eine fchmale Rehrung vom Dericanifchen Golf abgefperrt und ift im Innern fo feicht, baf groffere Schiffe nicht jum C. gelangen tonnen. Ueberbice wird ber C. 21/4 DR. oberhalb ber Diinbung burch eine fog. Raft ober Anfchwemmung von Treibholz verstopft, die ihn verantaßt, sich in mehrere Urme zu fpatten. Dach Ueber-windung biefes hinderniffes tonnen Schiffe bis Austin 43 DR. hinauffahren, flache Dampfboote noch 12 DR. weiter, aber nur in ben vier Monaten bes Bochmaffere. Uebrigens ift ber C. ein fconer, flarer Strom, ber auf zwei Drittel feines Laufes eine febr fruchtbare Gegenb burchftront. - Der Gubliche C., im fubl., früher ju Batagonien gerechneten Theil von Argentina, etwas nördlich von bein bie jebige Gilbgrenge biefes Ctaatenbundes bilbenben Ric-Regro, entfteht aus bem Rio-Granbe und Rio be Barrancas, Die aus ben chilenifchen Corbilleren tommen und gegen CD, fliegen. Rach ihrer Bereinigung beift ber Flug im Inlanbe Cobu - Leufu (Grofer Flug). Derfelbe nabert fich auf etwa 15 DR. ber großen Laguna Mmarga (Bitterfee), die bon DEB. ber bas bereinigte Baffer bes Chabi-Leuba und Rio. Calabo ober Desaguabero aufnimmt. Bon ba bis jur Munbung ins Atlautifche Deer unter 39° 52' fubl. Br. ift ber fflug nur wenig befannt. Er fcheint auf feinem etwa 120 DR. laugen Laufe burch ein burres Land mit falghaltigem Boben fein Baffer meift gu verlieren, fobag er an feiner Dunbung nur einen fcmalen Bafferfaben bilbet.

Colorabo, ein burch Gefet vom 2. Marg 1861 organifirtes Territorium in ben Bereinigten Staaten von Amerita, bas gwifchen 37 und 41° norbl, Br. und 102 und 109° wefil. 2. Coloratur Colorit 625

tiegt und im D. an Ranfas um Rebessel, im R. an Rebessel um Stade, im B. an Utaf um im E. an Rumerjen an bad Subaharn-Erriteium gergut. E. sie freim földefinischt von 6.092 D.- M. Erite Cümodhurrafal wurde 1863 auf 70000 gefählt, wormter etwa 18000 milke Sandarn-The Caparlifeit if Gerber – füt mit etwa 1000 C. Anfarie irf find an nennen Deuter-Citty (mit 5000 C.), wo felt Sept. 1883 eine Breispning der Bereinigten Senten Erriteit ist. Gestelle erriteit ist, Gertale-City, Sood-Gity und E.-City. Das Gestelle erreinigten Senterfeiten Mittenfahlung in der Bereinigten Senten erriteit ist. Gestelle erriteit ist. Senten betrag 1863 ighen 129 Mill. Deltauer. Die bestellt webbilder Production film der Deuter-City off in der Production Anna Die Senten der Mille Senten Gestelle Git in der Rodeburfold von Mitte-Spad, dem in der Mille der Gestelle Ge

(Golaratur ift in der Boai-Solamutil im algemeinen der Indegriff alles Pafigeren und Bergirungsbereich dann namt man feschild (namtentil in Mrien, Dutten in. 1, m.) alle die jenigen stiguereitenen Coloraturen, nedge als laufende, rollende Pafigenen (Boalsom) oder Pringanden sich der perfetten und dem Sanger Gelegardig steps sollen, sien Kestlerigheit zu zeigen, naderend man litzert Bergirungsen (Trüfer, Bere und Doppelfalfage u. 1, m.) bis virturen namt. Genößig bergirt der Sanger Mergardig in der Sanger der gegeten der Sanger der gegeten der Gelegardig in der Sanger der gegeten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig in Merchanten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig in Merchanten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig in Merchanten der Gelegardig in Merchanten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig ist gegeten der Gelegardig gegeten der Geleg

eines fingenben Inbivibuums. Coloraturgefang ober colorirter Gefang ift bemnach bent fog, getragenen (fchlichten, paffagenlofen) Gefange entgegengefest.

Converfations . Strifen. Gifte Muflege. IV.

Colorit, Farbengebung, Farbung. Die Farbe ift es, bie ben Maler jum Maler macht, bie feinen Berten individuelle Lebenbigfeit verleift und aus bem abftracten Bnftanbe ber Beidnung befreit. Dat bie Sculptur es hauptfachlich mit ber Rorpergeftalt zu thun, bie fle in leibhaftiger Runbung berausarbeitet, fo ift es Aufgabe ber Dalerei, bas Seelenvolle binanguthun und ben Schein ber Rundung ber Bestalten auf ber Flache hervorzubringen. Beibes gefchieht mefentlich burch bie Farbe. Bunachft gibt bas Bell und Duntel, welches fcon in ber Reichnung bie Rundung ber Gegenftanbe, ihre Entfernung, Bebung, Genfung n. f. m. wieberjugeben permag, bie Grundlage ab. Es bestimmt bas eigentliche Ericheinen ber Beftalt als einer finnlichen, was man Dobellirung nennt. Be mehr ber Colorift bis jum anferften Gegenfat bes bellften Lichte und bes tiefften Schattene vorgeht, befto reichhaltigere Uebergange und Bermittelungen hat er angumenben, um alles in flug und Bufammenhang gn erhalten. Die Art bes Lichts und bes Schattens bangt von ber gemablten Beleuchtung ab, ob es Tageslicht, Connens, Monbidein, Rergenbelenchtung, flarer ober getrilbter Simmel u. f. w. fein foll. Dies ift namentlich bei Landichaften und Wegenftanben bes gewöhnlichen Lebens von Bichtigfeit, mabrend bei biftor, Stoffen mehr bas Beiftige als ber Effect ber finnlichen Ericheinungs. art in Betracht tommt. In ber Lanbicaft u. f. m. find es hauptfachlich bie Lichtreffere, bas Scheinen und Bibericheinen, bas ein befonbere lebenbiges Spiel von Bell und Duntel bervorbringt. Beiter ift es nun aber Aufgabe ber Dalerei, bas Bell und Duntel nicht in feiner Abftraction, fonbern burch Farbe auszubrilden. Jebe Farbe bat ihre befonbere Ratur. 3m Blan ift bas Duntie bie Bauptfache, bas erft burch ein halbburchfichtiges Debium wirft und ale Blau ericheint. Umgefehrt wirft beim Gelb bas an und für fich Selle burch ein Triibes, welches bas Belle noch burchicheinen lagt. Roth ift bie wirffame, tonigliche, concrete Farbe genannt worben, Grun bie gefättigte, rubige Reutralität, ber ausgefoichte Untericieb amifchen Blau und Gelb. Dies find bie Grundfarben. Meltere Deifter fuchten in ber Art ihrer Anwendung eine fymbolifche Beziehung. Go tragt 3. B. Maria ale thronenbe himmelefonigin einen rothen Mantel, als Mutter ein blaues Gewand. Alle ibrigen Farben find bloge Dobificationen, in benen irgenbeine Schattirung ber Carbinalfarben ju ertennen ift. Das wechfelfeitige Berhaltnif nun ber Farben queinanber, in welchem fie felbft ale Licht und Onniel wirfen und einander heben ober fchaben, bat ber Daler wohl zu beachten, bamit er beim Wefthalten ber Localtinte ber Mobellirung teinen Gintrag thue. Denn burch bie richtige Behandlung ber Sarbe, welche ale folde bie forberungen bom blofen Bell und Duntel verwirrt, foll er in Bezug auf form, Entfernung u. f. w. ber Dinge bas Urtheil in nus ju Bege bringen, welches für ben finnlichen Anblid ber Berftanb nicht blos aus bem Farbenfchein, fonbern auch noch

aus anbern Umftanben fcopft. Gin ferneres wichtiges Moment ift bie Sarmonie ber Farben, Cobann aber muffen bie Farben fo gufammengeftellt fein, baß fowol ihr malerifcher Begenfas ale auch bie Bermittelung und Muflofung beffelben für bae Muge vorhanden ift. Chenfo ift bie Luftperfpeetine von Bedeutung. Durch bie atmofpharifche Luft namlich, bie gwifchen ben einzelnen Begenftanben liegt, erhalten biefe eine Berfchiebenartigfeit ber Farbung, eine Dlobification ihrer gewöhnlichen Farbung, welche befonbere in Betracht tommt, wo weite Raume barauftellen find, und morin befonbere bie Meifter ber Lanbichaft einen eigenthumlichen Rauber ju bemirten verfteben. Das Schwerfte aber, bas Rreng und, bei Uebermindung, ber Triumph ber Daler, ift bie Carnation (f. b.), ber Fleifchton. Diefer ift nantlich eine munberbare Bereinigung aller anbern Farben, ohne bag bie eine ober bie anbere eine felbständige Rolle babei fpielt. Das icheint und reflectirt in- und burcheinander nicht blos in allen Sauptfarben, fonbern auch in ben Rebentonen, und biefer glanglofe Seelenbuft, ber aus bem Junern berborbricht, foll nicht auf eine Flache aufgetragen werben, fonbern felbft ale lebenbiges Ganges ericheinen, in burchfichtiger Tiefe und Rlarbeit. . Ber bas Gefühl bes Rleifches erreicht bat. fagt Diberot in bem von Goethe überfetten Auffat über Dalerei, aift icon weit gefommen; bas übrige ift nichts bagegen. Tanfend Daler find geftorben, ohne bas fleifch gefühlt zu baben, taufend andere werben fterben, ohne es gu fühlen ». Die Delfarbe, die überhaupt in ber Malerei ben Preis bavontragt, erweift fich auch fur ben Fleifchton ale am tanglichften. Gie erlaubt nicht nur bas fanftefte, gartefte Ineinanderfdmelgen und Bertreiben, fondern tann auch wegen ihrer Unterfchiebe bon Ded- und Lafurfarben bas Leuchten und Durchfcheinen berfchiebener Farbenlagen jur Anwendung bringen. Aus bem bisher Entmidelten geht hervor, baf bas C. fich in ber Malerei nicht burchaus nach feft bestimmten Regeln behandeln laffe. Der Farbenfinn ift eine fünftlerifche Gigenfchaft und mefentlich Gache ber reproductiven Bhantafie, Die bas Spiel ber Farbentone in ber Ratur nach ber Gubjectivitat bes Runftlere auffaßt und wiebergibt, woraus bie Berfchiebenheit bes C. entspringt. Ale besonbere ausgezeichnete Coloriften nennt bie Gefchichte ber Dalerei bie Benetianer ju Anfang bee 16. Jahrh., Giorgione und Tigian an ber Spipe. Gie wiffen bas marme Leben bes Radten, die Bracht und ben Gdimmer ber verichiebenartiaften Stoffe mit vollenbetem Gefchid nachmanmen. Dann bie Rieberlander und Bollanber, welche ichon bie van End, die Berbefferer ber Delmalerei, ale Dufter vor fich hatten, in beren Bilbern man fcon viel Barmonie und leuchtenbe Farbenpracht finbet.

Coloffeum (ital. il Colisco), bas größte und prachtvollfte und jur Beit feiner Erbanung bas einzige fteinerne Munbitbegter in Rom, an ber Guboffeite bes Forum Romanum, bon Befpafian begonnen, von Titus (80 n. Cbr.) vollenbet, baber, weil beibe Raifer bem Mavifchen Befdiechte angeborten, Amphitheatrum Blabinm genannt. Der Rame C. fam erft im Anfang bes Mittelaltere auf, mahricheinlich bon ber nordweftlich bon bem Amphitheater ftebenben Ro-Ioffalftatue bes Rero. Das E. biente gur Abhaltung ber grofartigften Thierheben und Fechterfviele fowie ju fünftlichen Seegefechten, ba bie Arena unter Baffer gefest werben tonnte. Im 3. Jahrh, wurde unter bem Raifer Macrinus bie obere Galerie burch ben Blit verftort, muter Meranber Geberus aber wieberbergeftellt, fobaft 248 bie Cacularipiele (gur Erinnerung an bie 1000jährige Grunbung ber Stabt) mit nie gefebener Bracht barin gefeiert werben tonnten. Bahricheinlich fab bas C. noch Rarl b. Gr. in feiner urfprilnglichen Berrlichfeit, ba ju Beba's Beit noch bas Sprichwort ber Romer galt: "Benn bas C. fallt, wird Rom fallen: wenn Rom fallt, wird bie Welt fallen ». Bei ben innern Rampfen gwifden ben rom. Baronen in ben folgenben Jahrhunderten aber murbe bas C. als eine ber Sauntfeffungen ber Stadt benutt, obgleich ber rom, Abel 1332 noch einmal bier ein Stiergefecht bielt. Spater murbe es, namentlich mabrend bes Aufenthalte ber Bapfte in Avignon, filr Brivat- und öffentliche Bauten ale Steingrube verwandt, und einige Jahrhunderte nachher lief Clemene XL fogar Die untern Bogengange zumauern und gur Gewinnung von Calpeter mit Dunger anfullen. Benebiet XIV. war ber erfte, welder ber barbarifchen Berftorung ber ehrwurdigen Ueberrefte ein Biel feste. Dit Bine VII. begann bie Beit ber eigentlichen Berftellung, Die unter ber frang. Raiferregierung fortgefett murbe, und feitbem hat man bisfett für Bemahrung ber bebrohten Theile und mannichfache Ausbefferungen rubmlich geforat. Der Umfang bee Bebanbes betragt 1683, bie Lange ber großen Achfe 591, ber fleinen 508, bie Befammthobe 151 Fr. Das Gebaube felbft erhebt fich in elliptifcher form iber bas Strafenpflafter burch einen ringeum 8 ff. breit borliegenben Rreis prachtiger Travertinquabern. Die Aufeufeite ftellt fich in vier Stochverten bar, von benen bie brei unterften aus je 80 Bogen und Pfeilern befteben, welche lettere wieber mit borifchen, ionifchen und forinth. Ganlen und theilweife mit ehernen und marmornen StaColporteur Colt 627

Colporteur (frang.), ein Sammelbote, der Quittungen austrügt und ansgeschriebene Beitrage einhebt, ferner ein Baufirer, besonders mit Runft- und Brefferzeugniffen. E. der lettern

Art find gegenwärtig in ihrem Gemerbe vielfach burch bie Brefpolizei befchrantt.

Colguboun (Batrid, for, Cohunn), befannt burch feine Schriften fiber Statiftit, Boligei und Armenpflege und feine Thatigfeit fur bas Gemeinwohl, mar 14. Darg 1745 gu Dumbarton in Chottland geboren. Jun 16. 3. ging er nach Birginien, wo er fich bem Banbel mibmete, tehrte aber 1766 in fein Baterland jurild und lief fich ale Raufmann in Glasgow niebere. Bon Cifer für die Betriebsamteit der Stadt beseelt, gelang es ihm, als ihr Lord-Provost derselben von der Regierung bedeutende Begünstigungen zu verschaffen. Die Barlamentsacte, welche 1788 bie Manufacturiften vom Auetionsioll befreite, mar Folge einer Darftellung bes brit. Baumwollhanbele, Die C. bem Minifter Bitt überreichte, Auf einer Reife nach ben Rieberlanben legte er ben Grund gu bem großen Bertriebe, welchen bie Baumwollmaaren aus Schottland und Danchefter nach bem Continent erhielten. In London, wohin er fich 1789 mit feiner Familie wendete, verwaltete er feit 1792 ein Bolizeiamt und fcbrieb «On the police of the metropoliss (1796; bentich, Lug. 1800). Durch ihn murbe bem ichamlofen Diebftahl. welchem bie Schiffe auf ber Themfe ausgefest maren, abgeholfen und fo ber fremben wie ber einheinnifden Geefahrer Eigenthum gefichert. Richt minber fuchte er möglichft bie Roth ber Armen su milbern, bearitnbete Suppenanftalten für Dürftige und machte in bem «New system of education for the labouring peoples (Conb. 1806) unb «Treatise on indigence» (Conb. 1807) Borichlage jur Bebung ber untern Rlaffen, Die wenigstens gut gemeint maren. Gein lettes großes Bert «On the population, wealth, power and resources of the British Empiro» (Conb. 1814; beutich von Sid, Durnb. 1815) ift immer noch von Bebeutung. E. murbe 1804 von Samburg, nachher and von Bremen und Libed jum Agenten in Loubon ermablt und ftarb 25. April 1820. - Gir Batrid C., Entel bes vorigen und Cohn James E.'s, Gefchaftstrugere ber Saufeftabte in Londou, geb. 1815, ftubirte bis 1837 in Cambridge und bann in Beibelberg, wo er ale Doctor ber Rechte promovirte. Bom Rung von Sachfen erhielt er fpater ben Titel eines Sofrathe und bom Groffbergog bon Dibenburg ben eines Legationes rathe. 1851 murbe er jum Dberrichter ber Jonifchen Infeln mit ber Rittermurbe ernannt. Er ift Berjaffer bes "Summary of the Roman civil law, illustrated by the Mosaic, Canon, Mahomedan, English and foreign lawse (3 Bbc., Conb. 1849-60).

Galt (Canuard), ein ameril. Erfinder, 365, 119. Juli 1814 in Spartfjord in Gomenciant, spigte nom frijelfort Supen has bedeunteben stegdan. Zachen, stillei doe im Mitter bost 14.5. ber Chaple and gang als Chijfelunge auf einem Diffusienfahrer nach Rallstatt. Alls befer Robert eine Diffusienfahrer nach Rallstatt. Alls befer Robert eine Diffusienfahrer nach Rallstatt. Robert eine Robert eine Spartfer bereit eine der Bestehe eine Statelfer begann C., nach mitternib er beitrigt in ber Parken bei der Spartfie der Spartfie eine Spartfie der Spartfie eine Robert eine Aufte eine Robert eine Robe

Columbia (R(ufi) Columbanns 628

fein erftes Batent bafür. Die erfte in Batterfon im Staate Reujerfen mit einem Rapital bon 300000 Dollars gebifbete Compagnie jur Anfertigung bes Colt'fcen Revolvere fallirte 1842. C, nahm erft 1847 mabrend bes merie. Rriege feine Fabritation wieber auf und führte ben erften ibm von ber Regierung der Bereinigten Ctaaten gegebenen Auftrag bon 1000 Revolbern in feiner in Rembaven neuerrichteten Sabrit aus. Da fich feine Baffen im Gelbe bemabrten, fo folgte balb ein Auftrag bem anbern. C. fand Bartford gunftiger fur feine Brede gelegen und richtete bort 1850 feine großen Werfftatten ein, auf beren Ausbau und Ausftattung er feitbem mehr als 1 Mill. Dollare verwandte. Die ftarte Muswanderung nach Californien und Muftralien vergrößerte bie Dachfrage nach Revolvern ungemein, mubrend gugleich bie Bereinigten Staaten ben Revolver ale regelmäßige Baffe in bie Armee einführten. Den eigentlichen Aufschwung nahm die Revolverfabritation aber erft nach bem Ausbruche bes amerit. Burgerfriege, mabrent beffen jeboch C. 10. 3an. 1862 ftarb.

Columbanns, ber Beilige, ein Irlander und um 560 geboren, murbe in dem Rlofter Benchoe unter ber Leitung bes beil. Commogellus Mond und begab fich bann im Alter bon 20 3. mit 12 feiner Benoffen nach Britannien und Franfreich, mo er fich befonbere ber Bunft bes Ronigs Siegbert von Auftraffen ju erfreuen hatte. In Burgund ftiftete er bie Rlöfter Luxenil und Fontaine, in welchen fich von allen Seiten Monche einsanden, um nach feiner ftrengen Regel gu leben. 20 3. lebte er bier in großem Anfeben, felbft bei bem Ronig Theoborich, bem Better Giegbert's. Als er aber biefem über fein argerliches Leben Borftellungen machte, murbe er auf Betrieb ber Grofmutter bes Ronigs, Brunehilb, verwiefen. Er ging nun mit Gallus, bem nachmaligen Stifter von St.-Ballen, nach Bregeng am Bobenfee, und begab fich brei Jahre barauf nach Italien, mo er mit Bewilligung bes lombarb. Ronige bas Rlofter Bobbio erbaute und 615 ftarb. Gein Drben vereinigte fich im 9. Jahrh. mit bem ber Bene-Dietiner. Er hat große Berbienfte um bie Rloftergucht fowie um Die Berbreitung bes Chriftenthume. Bon feinem muthvollen und grofartigen Charafter zeugen feine Briefe an Gregor I. und Bonifag IV. Geine Coriften bat Flemming (Lowen 1667) berausgegeben. Gein Be-

bachtniftag ift ber 21. Dob.

Columbarien (von columba, Taube) bebeutet gunachft Taubenfchlag, Taubenbehaltnig. Wegen ber Aehnlichfeit mit biefen biegen aber in ber rom. Bautunft auch die fleinen Rifchen fo, welche in ben unteriebifchen Grabtammern reihenweife übereinander angebracht murben und gur Aufnahme ber Afchenfrijge bestimmt maren. Gin Marmortafelden barunter nannte ben Ramen bes Berftorbenen. Die Bezeichnung Columbarium trug fich auch auf die Grabfammer felbft über. Bon Campana murben 1840 zwei folde C. aus bem Beitalter bes Muguftus in ber Rabe ber Borta-Latina ju Rom aufgebedt. Das bebeutenbere biefer beiben liegt bicht an ber Appifchen Strafe bei bem Drufusbogen. Es bilbet ein langliches Biered und enthalt neun Reiben von Difden übereinander an ben vier Banben. Die Infdriften nennen Berfonen, welche Memter im faiferl. Balafte hatten, von Auguftus bis auf Dero.

Columbia ober Dregon, ber größte unter ben in die Gubfee munbenben Muffen Rordamteritas, hat einen Lauf von 266 M. und ein Stromgebiet von mehr ale 16000 D.-Mt. Den bei weitem größten Theil beffelben bildet bas fog. Columbiabaffin, ein im D. durch bie Felfengebirge, im B. burch bas Cascadegebirge, im S. burch bas Große Baffin von Utah und Revada, im N. burch bie von ber Fucaftraße bis jum Felfengebirge norboftlich ftreichenbe Baffericheibe gwifchen C. und Fragers - River ringeum abgefchloffenes, ungebeueres Beden. in welchem fanbige Sochebenen mit Berggigen abwechfeln, und bas ale ein ehemaliger, jetet entwafferter Gee angufeben ift. Der C. entfpringt in Britifd - Columbia (f. b.) unter 50° nordl. Br. aus einem fleinen Gee am felfengebirge und tritt, nachbem er ben Rootanie (Dacgillibran) aufgenommen, unter 49° norbl. Br. und 118° weftl. & in bas amerit. Gebiet ein. um fich alebald mit bem gleich mafferreichen Clarts. Fort ober Flathead. River gu ber-einigen. Roch oberhalb bes Forts Colville ftirzt er fich in ben Reffelfüllen (Retilefalls) unb Thomfon's Stromfcnellen berab, nimmt ben Spofane und Dtonagan auf und ftront erft burd culturfabiges Land (Bottome), bann bie Fort Otonagan gmifden bemalbeten Ufern. welche von hier abwarte jum fort Ballamalla hoch und felfig werben. Die vielen Stromfonellen auf biefer Strede find ber Bootfdiffahrt nicht gefahrlich. Roch oberhalb Ballamalla erhalt ber E. feinen größten Buffuß, ben 180 DR. langen Lewis-Fort ober Schlangenfluft (Gnate-River), welcher auf bem rieftgen Gebirgefnoten ber Bindriver-Mountains entfpringt und mit feinen Rebenfluffen (Malabe, Sidin, Drophee, Reibs ober Big-Bood-River, Bayette, Malheurs, bem 50 Dt. langen Calmon, bem Roostoosty) bem Bauptfluffe eine große Daffe

Baffere guführt, bas er auf einem weiten Bebiete im G. und GB. bes Calumbiabaffine gefammelt bat. Der C., nun ein machtiges Bemaffer, ftromt bon Ballamalla an in einem bon bafaltifden Steinen eingeengten Bett babin, tritt bann in eine gebirgige Region ein, burchftitrgt ein fconbewalbetes Duerthal (Cascabe-Range) mit einer Folge von Stromfcnellen (ben Cascaben bes C.) und nimmt endlich feinen Lauf in bie Riffenregion. Bu beiden Seiten jenes Onerthals ragen zwei mit enigem Schner bebedte Riefentegel ber Cascadenfette, Mount-Sood und Mount. St. . Belens, empor. Unterhalb ber Cascaben ftromt ber C. noch 15 DR. weit, in allen Jahredzeiten für Chiffe von 12 &. Tiefgang fahrbar und abwechfelnb 3/a bis 1 DR. breit, erft burch bewalbetes Sigelland, bann burch Brairien, bei benen man eine obere, iconbemalbete, und eine untere, meibereiche, aber megen ber Frublingefcmellen bes Stromes taum anbaufabige Region unterfcheibet. Durch fruchtbare Thaler fliegen bem C. bier noch ber Cowlig und Billamette ju. Segen bie Minbung bes Stromes, bie 1/4 bis 11/4 DR. breit ift, finden fich mehrfach niedrige Infeln. Bor ber burch bie Cape Disappointment und Boint-Abams martirten Dunbung liegt eine Barre, Die bas Ginlaufen fdwierig und gefabrlich macht, fobag ber C. ale Geehafen nur bon geringem Rugen ift. Defto wichtiger ift ber Strom für ben Berfebr gwifden bem Beften und Often bee gangen Rorbamerita. Bei bem bochft wichtigen Buntte, bem fort Ballamalla (Reg - Berce), unter 46° 4' norbl. Br. und 118" 31' meftl. Q., laufen bie burch bie geogr. Configuration bee Lanbes fur immer borgefchriebenen zwei großen Strafen zwifchen bem innern Continent und ben Ruften bee Großen Dreans aus, nachbem fie von lettern aus bis biecher beibe bem untern C., ber einzigen natitrlichen Strafe aus bem Columbiabeden nach ber Geefüfte, gefolgt finb. Bon Ballamalla aus geht bie eine Strafe, einzelne Bartagen abgerechnet burchaus eine Bafferftrafe, und früber bon ber Subsonebai - Compagnie jum Berfehr mit ber Gubfee benutt, ben C. aufwarte jum Bag am obern Athapaeca und führt fomit ju jenein großen Spfleme ber Bafferftragen, welche bas weite Bebiet ber Bubfonebai bem Berfehr eröffnet; Die andere leitet ben Gnafe-River aufmarte jum Couthpag und burch biefen jum Ranfas und bem ungeheuern Diffiffippithale. Lettere, obgleich über 400 DR. lang, wurde in neuefter Beit meift bon ben Musmanberern aus ben öftl. Bereinigten Staaten nach Dregon eingefchlagen.

Columbia ober fpan, Colombia bief (zu Chren bee Enthedere bon Amerita, bee Chris floph Columbus) ein aus bem ehemaligen span. Bicelönigerich Reugranaba und der General-lapitanerie Caracas ober Benezuela gebilderte sudmerril, Freisball. Der Staat lag zwischen 12º 25' nörle, tau 6º 13' fluld. Der. nub zwischen on 10 and 82' woftle. E. und gerugte im R. an bas Raraibifde Meer, im D. an ben Atlantifden Dcean, im CD. an Brafilien und Britifd. Oniana, im SB. an Bern und im B. an ben Stillen Ocean. Auf einem Flacheninbalt bon 88000 D.-M. gahlte C. jur Beit feiner Auflofung etwa 3 Mill. E., außer 200000 Inbianern. Die Republit, beren Bundechanptfladt Bogota, mar in gwölf Departemente eingetheilt, namlich Apure, Affund, Bonaca, Cauca, Cundinantarca, Ccuador, Guanaquil, Magdalena, Orinoco, Banama, Beneguela und Bulia. Gie verbantte ihren Urfprung bem Rampfe bes nordl. Gubamerita gegen Spanien und murbe 1819 guerft bon Bolivar (f. b.) proclamirt. Der Congreft bon C. trat im Jan. 1821 in Cucuta gujammien und veröffentlichte 30. Mug. beffelben Jahres bie Conftitution ber Republit, bie fich jeboch nur gehn Jahre hielt, inbem fie fich trot aller Bemilhungen Bolivar's ein Jahr nach beffen Tobe (Dob. 1831) auflofte und in bie brei nnabhangigen Republiten Benezuela (f. b.), Rengranada (f. b.) und Cenabor (f. b.) theilte. Columbia (Bereinigte Staaten von) ober Colombia nennt fich feit 20. Sept. 1861 bie

fibamerif. Republit Reugranaba (f. b.).

Columbia beift ber bem Congreff ber Bereinigten Staaten von Amerita von ben Staaten Maryland 1788 und Birginien 1789 überlaffene Diftrict am Botomac, um barin bie Bunbeshauptfladt Bafbington (f. b.) ju errichten. Gibmeftlich bom Potomac und auf allen itbrigen Seiten bon Marbland begrengt, umfaßte ber Begirt urfprünglich 100 engl. D .- DR., bon melden jeboch burch Beidlug bes Congreffes 1846 bie bon Birginien abgetretenen 40 D .- DR. mit Alexandria an biefen Staat gurudgegeben murben, fobag ber Diftrict gegenwartig nur noch 60 engl. D .- D. enthalt. Er jablte 1860 75080 E., wovon auf bie Ctabt Bafbington 61122 tamen. Gritbem bat fich aber infolge bes Burgerfriege bie Bewolferung auf wenigftene 190000 Geelen erhöht. Der Begirf fleht unter ber Jurisbiction bes Congreffes, und feine Bewohner haben fein Stimm . nnb Reprafentatianerecht. Den Ramen C., Die poetifche Begeichnung von Amerita, führen in ben Staaten ber Union viele Counties und Ortichaften.

Columbia, Die Sauptfladt Des nordamerit. Staats Sibcarolina, liegt am oft. Ufer bes

namentlich oft bei Rinbern angewendet, und zwar meift in Decoct, feltener in Billen. Columbus (Chriftoph), ital. Colombo, fpan. Colon, ber Entbeder von Amerika, war

bom Schidfal auserfeben, burch feine Beftrebungen in ben burgerlichen und polit. Berhaltniffen ber Belt eine unermeftliche Umwälzung berbeiguführen. Muf ber Jugenbgefchichte biefes großen Mannes ruht vieles Duntel, weil weber er felbft noch feine Familienglieber es angemeffen bielten, die Reitgenoffen über eine Abstammung anfauflaren, die nicht zu ben vornehmen gehörte. Forfchern ift es jedoch in neuerer Beit gelungen, mit giemlicher Gicherheit nachjuweifen, bag C. ber Gobn bes noch 1494 lebenben Tuchwebers Domenico Colombo und ber Sufanna Fontanaroffa war und in Genua 1436 (nicht in Euccaro 1442 ober 1447, wie man fonft annahm) geboren murbe. Er fcheint einen Bermanbten, Domenico C., ber ale gefürchteter Mmiral in genuefifcen Dienften ftanb, fruhzeitig auf Areuzsahrten im Mittelmeer begleitet gu haben, hielt fich aber zwischen 1460-70 langere Beit in Bavia auf, um Rosmographie und nautifche Aftronomie ju flubiren. 1470 befand er fich in Liffabon, wo er Belegenheit fuchte. feine bereits entworfenen Reifeplane auszuführen. Ueber mehrere große Geereifen, Die er in ber Beit von 1470-83 unternommen (nach bem Archipel 1473, nach Joland 1477, nach Buinca 1481), herricht nicht ber geringfte Bweifel. Geine Berheirathung mit Dona Felipa Munia Bereftrello, ber Tochter bes Gouverneurs von Mabeira, Don Bartolomeo Dunita Bereftrello, veranlagte ihn außerbem gn mehrern Reifen gwiften Liffabon und Porto-Santo. wo er burch angefchwemmte Indianerfahne und Baumfruchte in feiner Bermuthung eines wefti. Continents beftartt worben fein foll. Reich an Renntniffen, aber burgerlich verarmt, wenbete er fich 1484, nach bem Tobe feiner Gattin, in Begleitung feines noch febr jungen Gohnes Diego nach Spanien, fand Unterftutung im Rlofter La Rabiba unweit Balos und endlich Aufnahme im Baufe bes Bergoge von Debina-Sibonia ju Buerto-Sta.-Maria, mo er bis 1492 blieb. In biefe Beit fallen feine Berfuche in Genna, Liffabon, England und Spanien Unterftupung gur Husführung feiner Entbedungsplane ju erlangen. Die Reihenfolge biefer Berfuche ift gwar nicht ermittelt, inbeffen fcheint ber fpan. hof gulest angefprochen worben an fein. Richt ohne Comieriafeit erlangte er burch Bermittelung ber Ronigin Rabella brei fleine Schiffe mit 120 Mann Befahung, und für fich bas vertrageniäßige Berfprechen ber erblichen Burbe eines Grofiabmirale und Bicefonige in Lanbern, Die er entbeden murbe. Mm 3. Hug. 1492 verlieft or am Borb ber Caravele Sta. Maria ben Safen bon Balos, lanbete 12. Mug. auf Gomera. einer ber Canarien, boobachtete 24. Aug. einen Ausbruch bes Bic von Teneriffa und fleuerte bann bem unbefannten Beften ju. Alle nach breimochentlicher Sahrt noch immer bas erfehnte Land nicht ericbien, verlor bie Dannichaft theilmeife ben Duth, und ber bofe Bille einzelner brach in Meutereien aus, die aber feineswege fo allgemein und bebrangenb für C. waren, wie man, gemäß alten Ueberlieferungen, bieber nachergablt bat. Die Abweichung ber Dagnetnabel und bas Zusammentreffen mit Banten bon fcwimmenbem Seegras hatten die gemeinen See-leute erfdredt, wahrend C. beibe Ericheinungen gunftig auffafte. In der Meinung, fichere Anzeigen bes naben Landes ju bemerten, anberte er 7. Det. Die Richtung feiner Fahrt nach Gubweft, flatt ben geraben Lauf nach Beften beigubehalten, ber ibn an bie Rufte von Rorbamerita gebracht haben wurde. Bon biefem fcheinbar geringfügigen Umftanbe bingen bie fpatere Bertheilung ber eurob. Bolfoftamme über ben neuen Continent und bie unermefilichen Birtungen ab, welche bie engl. Colonifirung in Rordamerifa gehabt bat. 2m 11. Dct. abenbe machte C. ben Bebro Gutierreg, einen Bertrauten, auf bewegliche Lichter am Borigonte aufmertjam; ale ber Bolfenichleier um Mitternacht rig, erblidte ein Datrofe im borausfegelnben Schiffe, Robrigueg Bermejo, querft bas vom Mond beleuchtete Sandgeftabe. Als Borberfter ber Lanbeuben, in ber einen Sand bas entbisfte Schwert, in ber anbern bie gabne Caftiliens, betrat C. am nachften Morgen bie Rifte. Bon ben Seinen, bie fich ihres Rleinmuthe fcamten, ale Bicefonig begrunt, nahm er für Caftilien Befin bon bem Lanbe, bem er gum Anbenfen beftanbener Gefahren ben Ramen Can-Galvabor aab. Der Drt ber Landung auf birfer Infel, Die pon ben Gingeborenen Gugnabani genannt wurde und ju ben Bahamas gehort, ift ungeachtet aller Rachforichungen ungewift. Auf bie Beifung ber Gingeborenen, bag im Guben ein Golbland liege, richtete G. feinen Lauf borthin, entbedte 27. Det. Enba, 6. Dec. Daiti (Bispaniola, Española), befchloß aber, ba eine feiner Schiffe gefcheitert und bas anbere berichlagen war, Die Radricht bon feiner Entbedung perfonlich nach Spanien ju bringen.

Rachbem C. 39 Freiwillige gurudgelaffen, trat er 4. Jan. 1493 feine Rudreife an, bereinigte fich am zweiten Tage berfelben mit bem bermiften Schiffe und beftanb einen fo furchtbaren Sturm, bag er, fich berloren glaubenb, bie Rachricht feiner Entbedung auf einer Bergamentrolle perzeichnete und biefe, in ein faß perichloffen, ben Bellen übergab. Er berührte inbeffen 4. Darg bie Dunbung bes Tajo und lief 15, Darg nuter bem Gelaute aller Gloden in Balos mieber ein. In Barcelona, bamals ber Gip Gerbinanb's, bielt er Mitte April einen feierlichen Gingug, indem er die Erzeugniffe bes neugefundenen Landes bor fich hertragen lief. Beebrt por allen burch einen Geffel neben bem Throne, flattete er fitenb Bericht ab. Bum Granben erhoben und mit einer Flotte von 17 Schiffen und 1500 Dann verfeben, lief er 25. Sept. von Cabig aus, fand 3. Rov. bie Infeln Dominica, bann Darie-Galante, Gnabeloupe, Antigua und Portorico, und erreichte 22. Rob. Sispaniola, wo er eine befeftigte Stabt anlegte, Die jur Ehre ber Ronigin ben Ramen Ifabella erhielt. Cobann lief er auf neue Entbedungen aus, befuchte nach einer fünfmonatlichen Reife Jamaica und Bortorico, und fand fich, ale er bon biefer Unternehmung gurudfehrte, aufe freudigfte überraicht burch bie Genenwart feines Brubers Bartolomeo, welcher, ber Gefangenichaft entronnen, ber Colonie Lebensmittel und andere Beburfniffe gugeführt hatte. Unterbeg war aber unter C.' Begleitern eine allgemeine Menterei ansgebrochen. Diefe waren ihm in ber Meinung gefolgt, in ber Renen Belt Reichthümer ohne Dibe ju fammeln, und fanben ftatt beffen Arbeit und Befchwerben. Sie rachten fich burch Berleumbungen und machten bem Sofe bie gehaffigften Schilberungen pon bem Canbe und bem Bicefouig. C. glaubte feinen Reinben am beften zu begegnen, wenn er feinen Bebietern bebeutenbe Schate porlegte, und ließ ju bem Enbe, nicht ohne gewaltfame Dagregeln, bei ben Gingeborenen alles Golb jufammenbringen. Ingwifden erichien Inan Mguabo, ein perfonlicher Feind bes C., ale Commiffar jur Unterfuchung ber Befcmerben. Der Bicetonig, bem es unter feiner Burbe fchien, fich in bem Lanbe, bas unter feinen Befehlen ftanb, bor Gericht gieben gu laffen, ernannte fofort feinen Bruber Bartolomes gu feinem Stellbertreter, ging 20. Dar; 1496 mit 225 Spaniern (barunter Aguado felbft) und 30 Gingeborenen nach Europa unter Segel und schlug, nachbem er 11. Inni angelangt, durch seine Gegenwart und noch mehr durch die mitgebrachten Schape alle Beschuldigungen seiner Feinde ju Boben. Dennoch mufiten biefe bie Abfendung ber Bedurfniffe fur bie Colonie ein ganget Babr und bie neuen Riffungen noch ein Jahr ju bergogern, fobag C. erft 30. Dai 1498 feine britte Reife mit feche Schiffen bon Can-Lucar be Barrameba aus antreten fonnte. Dan hatte, um bie Fahrzeuge jum Theil ju bemannen, Die Gefangniffe geleert, eine Dafregel, ju ber C. unbebachtfamermeife gerathen. Drei feiner Schiffe fandte er auf bem fürzeften Bege nach Sispaniela, mit ben brei fibrigen aber ging er in fubweftl. Richtung auf Entbedungen aus. Mus ber auffälligen Stromung und Stauung ber Bemaffer gwifden ber Infel Trinibab unb ber entgegragefgern Allte fieleig er tieffig, ab fer fich in ber Michaung eines Ertemen (red.
frince) befinde, ber ju goß fi, im enre Infel angeften ju finnen, mit bereifigt ausz,
nach Meften finnend, bie 1. Aug, einbette Silfe bes als solfen erkannter Centinette Certenamm. Rad Arecht fich werben, Jaho er eine an Perfeit eine Jaho er Wargertie
nannte, nub faffife bann nach Sippeniola. Die auf feine Berandsfing nach ber Meftlicht
filten ben nur eine Webt Can-Doming verteigen Solfenfire von Jiberlah faglenden fich,
in gegfer Sturmg, bem ifere übertpannten Argeituden um bieren Durfte nach Gelb hatte
Wickelten der eine Gelben bereite bereite bereite bei bestehe fich in gester Sturmg, bem ihren übertpannten Kaptunden um bieren Durfte nach Gelb hatte
Wickelten abpuscher, vertielter S. fabereiten um Eingebernen, umb legte durch den fester
Krietten abpuscher, vertielter S. fabereiten um Eingebernen, umb legte durch den fester

bie Bernichtung ber Ureinwohner nach fich gezogen bat. E.' Feinde bestürmten unterbeffen Ferbinand und Ifabella mit ihren Antlagen und behaupteten, bag berfelbe nur bamit umgebe, fich unabhangig zu machen. Auch bie Ronigin Ifabella gab enblich bem fcon gewonnenen Bemable nach, und man fchicte ben Francisco Bovabilla mit großer Bollmocht nach Sispaniola ab, um ben Bicetonia gur Rechenfchaft au glehen. Bovabilla war nicht fobald erfchienen, als er C. vorlaben und, da fich biefer unbe-benklich einfand, verhaften und in Ketten werfen ließ. Gleiches Schichal hatten feine beiden Bruber; alle brei wurden, nebft einem Brototolle über bie Musfagen ber erbittertften ihrer Feinde, nach Spanien gefandt. C. ertrug biefe tiefe Schmach mit würdiger Saffung und frieb, fobalb er 25. Rob. 1500 in Cabig eingelaufen, einen Brief an ben Ronig und bie Ronigin, worin er ihnen bie erfahrenen Rrantungen melbete. Gine gnabige Antwort rief ibn an ben Bof, mo ibn bie beichamten Monarchen mit ber gewohnten Musgeichnung empfingen. E. rechtfertigte fich in einer einfachen Rebe, ward bon allen Anflagen longefprochen und in feine Burben wieber eingefest. Ferbinand willigte fogar in die Abfetjung Bovabilla's, welches ber erfte Schritt ju ber ihm versprochenen Genugthuung fein follte. Die Zeit indeft anderte biefe Gefinnungen. Man 'prach bon großen Rufftungen und fchidte inzwischen ben Rieolas be Obanbo p Lares als Statthalter nach Bispaniola. E. forberte bringend, baß ihm bie feierlich gegebenen Berfprechen erfüllt würben, bis er fich nach zweijuhrigem Barren überzeugte, baß man befchloffen habe, feine gerechten Forberungen nicht zu erfüllen. Much barüber mußte fich fein ebles Gemuth ju beruhigen. 3hm lag vielmehr bie Bollenbung feines Bertes am Bergen, und in ber Meinung, bag bas von ihm gefebene fefte Land Mfien fei, zweifelte er nicht, burch eine bermuthete Meerenge einen Beg nach Oftinbien ju finden, bon wo bamale bie erfte reich. belabene Flotte ber Bortugiefen auf bem Wege um Afrita gurudgetehrt mar. Muf vier armfeligen Schiffen, Die ber Bof für biefe Unternehmung ausgeruftet und mit 150 Dann befett hatte, ging C. enblich 11. Dai 1502 mit feinem Bruber Bartolomeo und feinem Cobne Gernando an Cabis unter Cegel und langte, gegen feine urfprangliche Abficht, 25. Juni auf ber Bobe von San-Domingo an, wo er vergebene um bie Erlaubnig bat, in ben Bafen einlaufen ju burfen, theile um feine Schiffe auszubeffern, theils um einen bevorftebenben Sturne abzumarten. Dennoch fand er Gelegenheit, fein fleines Gefchmaber in ber folgenben Racht wahrend bee Ortans ju bergen, mabrend eine gegen feine Warnung unter Segel gegangene Blotte ber Spanier von 18 Schiffen faft gang ju Grunde ging. E. fette feine Reife hierauf weftwarte fort und fegelte, eine Durchfahrt fuchend, von Cap Gracias a Dios lange ber gangen Rufte bon Centralamerita fin bie Beragua und Buerto bel Retrete, jest Buerto be Gecribanos genannt, nabe bei Bunta be San-Blas am Ifthmus von Banama, welchen auferften Bunit er 26. Rob. 1502 berührte. Bwei feiner Schiffe gerftorte ber Sturm auf biefer gabrt, Die beibou anbern fcheiterten im Angeficht von Jamaica, wohin er fich 14. Juni 1503 mit genauer Roth fammt feinen Befährten rettete. Dier marteten bes Ungludlichen bie barteften Brufungen. Betreunt von ber übrigen Belt, fchien er bem gewiffen Berberben preisgegeben. Es gelang ihm jeboch, fich von ben Eingeborenen einige Rahne gu verschaffen und zwei feiner ersabrenfteir Geelente zu bewegen, auf biefen Sahrzeugen bie Fahrt nach Sispaniola zu wagen, um bern Statthalter feine Lage zu melben. Monate vergingen, ohne baß fich Rettung zeigte. Geine Begleiter, bon Bergweiffung ergriffen, überhauften ihn mit Comabungen, bebrobten mehr ale einmal fein Leben und trennten fich endlich von ibm. indem fie nach einem anbern Theile ber Infel jogen. Dier erbitterten fie burch ihr granfames Betragen bie Ginwohner fo febr, baf biefe aufhorten, ihnen lebensmittel ju liefern. Der Untergang aller fdien gewiß; aber C., beffen Duth mit ber Gefahr wuche, wußte auch hier ein Rettungemittel gu finden. Gine totale Monbfinfternig (29. Febr. 1504), bie er berechnet hatte, benubte er, um bie Infulaner mit bem Borne ber Gotter ju bebroben, wenn fie in ihren Geinbfeligfeiten fortfahren marben. Bunderericheinungen am Monde follten die Bahrheit feiner Borte beftätigen. Alles war in Schreden; man brachte, mas er berlangte, und bat ibn fnicenb, ben Born ber Botter zu befanftigen. Dagegen tam es jest zwifchen ibm und ben Aufrubrern zu Reinbfeligfeiten, in benen mehrere ber lettern getobtet wurden. Rachbem biefer traurige Buftand über ein Jahr gemahrt, erfchien für bie Ungludlichen bie Stunde ber Erlofung. Bene beiben fuhnen Schiffer batten Dispaniola erreicht, aber bei bem feindlich gefinnten Statthalter fein Bebor gefunden. Doch mar es ihnen gelungen, ein Schiff ju miethen, und ein zweites fligte endlich Doando bingu. Muf biefen Fahrzeugen berließ C. mit ben Geinen 28. Juni 1504 Jamaica, Er begab fich nach San-Domingo, aber nur um fein Schiff auszubeffern, und eilte bann nach Spanien gurud. Rrant erreichte er 7. Rob. San-Lucar. Die Ronigin Ifabella war inzwifden geftorben; bergebens brang er bei Ferdinand auf die Erfillung feines Bertrags. C. berlebte noch einige Jahre in zunehmender Kranklichleit und ftarb zu Balladolid 20. Mai 1506. Auf dem Sterbebette befahl er, die Retten, womit ibn Bertennung und Reib einft gefeffelt und bie er feitbem ftete bei fich geführt, ihm in ben Caro ju legen. Geine Bebeine murben in bem Franciscanerflofter ju Ballabolid, beigefett, 1513 aber nach bem Rartauferflofter Las Quebas ju Gevilla übergeführt, mo ihm Ferdinand ber Ratholifche ein Dentmal errichtete. 1536 brachte man bie Refte bee Batere mit benen bee Cohnes Diego nach ber Rathebrale von Can-Domingo auf Saiti. Ale im Brieben ju Bafel ber fpan, Antheil biefer Infel an Frantreich fiel, murbe bie Afche bes Entbedere nach Davanna auf Cuba gebracht und in ber bortigen Ratbebrale 19. 3an. 1796 mit Beprange beigefebt. E. perband mit burchbringendem Scharffinn und feiner Beobachtungsgabe feltene Thattraft und Festigfeit bes Willens und einen eblen, ja erhabenen Charafter. Sein gläubiges Gemuth ließ ihm als bas Schabenswerthefte an feinen Entbedungen bie Berfreitung bes Chriftenthums unter ben heibnifden Bollern ericheinen. Mit ben Schaben ber Reuen Belt, meinte er, wurde fich auch fein Lieblingsplan, Die Eroberung bes Beiligen Grabes. verwirklichen laffen. In ben 18 Monate por feinem Tobe von ihm verfaften "Profocias" legte er feine tosmographifchen und myftifch-theol. Unfichten nieber.

Chriftoph C. (ber erfle Abmiral) batte gwei Gobne, zwei Brilber, bie nach ber Entbedung Ameritas alle vier, wie er felbft, in Spanien ben Abel erhielten, und eine Schwefter, welche in ber Beimat an ben Gleifchanbler Giacomo Babarello berbeirathet mar. Der altere Bruber, Don Bartolomeo Colon, ebenfalle Ceemann, begab fich bor Chriftoph aus Italien nach Liffabon, wo er fich ale Rosmograph und Geefartenzeichner Ruf erwarb und auf Die Bilbung feines Brubers, nachbem biefer babin getommen, viel Ginfluft batte. Bergeblich bemubte er fich, in England Beinrich VII. fur bes Brubere Unternehmung ju gewinnen. Er folgte biefem fpater nach Beftinbien, erhielt an beffen Stelle bie Burbe eines Abefantabo (Biccaouperneurs) bon Dispaniola und baute die Stadt Can-Domingo, grilnbete auch 1502 ein Etabliffement in Beragug. Ale Director ber Bergmerte auf Cuba ftarb er bafelbft 1514. - Der zweite Bruber, Giacomo Colombo, in Spanien Don Diego Colon genannt, befand fich bei einer Expedition, welche Antonio be Torres 1495 bon Saiti aus unternahm, um Jagb auf Raraibenfflaven ju machen. Spater war er Brufibent bee Rathe von Caftilien. Er fcheint wenig Ginfluß auf die Unternehmungen feines großen Brubere geübt zu haben. - Der jungere Sohn bon Chriftoph C., Don Fernando Colon, ein unebeliches Rind bon Dona Beatrig Benriques, einer ebeln Dame von Corbova, geb. 15. Mug. 1488, begleitete im Alter von 13 3. ben Bater auf beffen vierter Reife, mobei er Weftigfeit und ben Duth eines Geemannes entwidelte. 3m Alter bon 19 3. murbe er Bage bei bem Infanten Don Juan und, nach beffen frathem Tobe, bei ber Ronigin Ifabella. Rachbem er fich mit feinem Bruber Diego 1509 in Baiti aufgehalten, auch mehrere Lander Europas bereift, entfchloß er fich, ale Weichichtfchreiber feines Batere aufzutreten. In einer bem Stubium gewibmeten Aurudgezogenheit lebte er an ben Ufern bes Guabalquibir, umgeben bon wiffenfchaftlich gebilbeten Dannern, bie er aus Flanbern mit fich geführt, und grundete eine Bibliothet von 12000 Banben (bie Columbina), welche er bem Dominicanerflofter St. Paul in Cevilla vermachte. Er ftarb ohne Rachtommen um 1541, nachbem er noch in ben geiftlichen Stand getreten. - Der altere Cobn bee Entbeders. Don Diego Colon, mifchen 1470 unb 1474 ju Borto Canto bon Relipa Dunis Bereftrello mahricheinlich im Rlofter Rabiba geboren, war feit 1493 Bage bei bem Infanten Don Juan, bann bei ber Ronigin Sfabella. Rachbem er ben Bater auf beffen zweiter Reife begleitet, blieb er in Spanien, um bafelbft bie burch Broceffe verwidelten Angelegenheiten feiner Ramilie mabraunehmen. Rach bem Tobe bes Baters befchaftigten ibn 20 3. hindurch bie

polit. Intereffen ber Infeln Baiti, Jamaica, Cuba und Bortorico. 1508 vermablte er fich mit Dofig Maria be Tolebo aus bem einflugreichen Saufe Alba, woburch er feine Stellung unter bem boben fpan. Abei befeftigte. 1508 murbe er jum (zweiten) Abmiral und Gouverneur von Indien ernannt und langte 10. Juli 1509 in Begleitung feiner Gemablin, feines Brubere Fernando und feiner beiben Dheime in Daiti an. Gin Dann von faufter Gemittbeart, war feine Stellung eine febr fcmierige. Dan flagte ibn an, die bebrudten Gingeborenen ju begunftigen, und er gerieth in Sanbel mit ben Befipern, Softeuten und Geiftlichen, fobag er felbft 1514 feine Buriicherufung veranlafte. Bon Kaifer Karl V. 1520 abermals in feine Statthaltericaft eingefest, entwidelte er 1522 bei einem gefahrlichen Aufftanbe ber Reger. Maben und Indianer viel Talent und ankerorbentliche Thatigleit. Aber neuer Amiefpalt mit einem lonigl. Commiffarine und ben tonigl. Gerichten befchleunigte im Febr. 1523 feine Rud. febr nach Snanien, mo er 23, Gebr. 1526 ftarb. Er binterlieft brei Tochter und mei Gobne Quis und Criftoforo. Der altere, Don Luis Colon, murbe icon im Alter von 6 3. ale (britter) Abmiral von Jubien anerfaunt, ohne bag ibm biefer Titel ein wirfliches Recht übertrug. Er lebte bie 1533 in Saiti. Bahrend eines Proceffes, ben fein Bater gegen ben Gieeus begannen, folog er in Spanien felbft 1536 einen Bertrag mit bem Sofe, wonach er ben Titel eines Generglapitans von Espanola (Baiti) erhielt. Cobann febrte er nach ben Antillen jurud. Da aber feine Mutter feit 1527 bie Erlaubniß jur Colonifirung ber Brobing Beragna erlangt hatte, trat er 1540 bie Rechte feiner Familie auf bas Bicelonigthum an ben Raifer Rarl V. ab, wofür er beu Titel eines Orrzogs von Beraguas und Marquis von Jamaica mit einer jährlichen Rente von 10000 Karolinen ftatt bes Zehnten fammtlicher Erzeugniffe Indiens erhielt. Diefer erfte Bergog bon Beraguas ftarb 1568 ju Gemua. Das Majorat und bie Abmiraficaft von Indien gingen nun auf Diego Colon, ben Gobn feines Brubers Criftoforo. iber, und mit biefem vierten Abmiral und zweiten Bergog von Braguas enbigte 1578 bie gefanunte mannliche Rachlommenfchaft bes großen Entbedere. Die furge, aber intereffante Biographie bes Entbedere Chriftoph C. von beffen Cobne

Die furge, aber unterfjanste Obsgrubbe bei Annbedre Christope, D. son bessen Solien Solien.
Den öptramb Golden erstein gebrand is Bereits elitationalen gemittens op 18-3, 190abr.
1743). Das Zagedan ber eine Neil, son Chistopi C. selft geschrichen, ein eben bei die die angleiches Wert, gab Samertein ein 1. mår 250. der bei nie De Dagladiese vom Neimidt. Auflik, Camier a. a. natro ben Talle: Abbalions des gunter vorzens meter par C. a. natro de dieren letters et piece indiction, etc. of 28-10. Ser. 1839. Girr elikacolos completas ber Schriften bei G. hat merchings Terre (hym 1864) beforgt elikacolos completas ber Schriften bei G. hat merchings Terre (hym 1864) beforgt Reurer Bürgeppilen lichten Beist (Mali, 1815); mar, yen 1824. Deptatron (bentlich, Phy. 1823), Triming (4 We., Canh. 1828; bandig, Granff, 1832 und Branff, 1838 — Mighelm Drighaltadgriden über G. Bernaldflung gegeten, sind briebert in Jumbobl's Examentation of Postumer de Color followers.

Colombo-americano» (Genua 1823).

Golumbus, die Sausphabt bei annrill. Einste Dije, murb 1812 angeigt und jum Krigirumgfill, 3183 der pur Gelte richen. Est ließt in einer burfause reighien Einen en Serierumgfill, 3183 der pur Gelte richen. Ein die in einer burfause reighien Einen ein Linein in birechte Terkinkung. Die Gelte iht jehre inn de fellig aus bir die Terkinkung der Berteit Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit Berteit bei Berteit Berteit

Columella (C. Immis Wideranis), der vebeutschle pentifiés Aderbaufgriftstelle des Alterthums, mer aus Cade in Spanien gedürfig und iedet um die Mitte des 1. Jahrd. n. Chr. als Prigenoffe des Gelfus und Seneca. Er hauf fich einig Zeit in Sprien auf und Narb vohrfchaufich zu Zaernel in Großgrichfenland. E. verfüßte im Wert der Der er rustes au 11 Z uddern, im welchme er in abgrundster Schrieber in flares und undsschade Sib der geUeberfetung gab Enrtius (Bamb. 1769).

(Swangedig), 200 alt (Commonia, fine flüne feffgigt Cibbl in der frühre 189fft., jüt zum Simgriede Stallen behörigen Bewing firerune, Jupuste bei gleichmanign. Arriele, jüte zum bei Boglieren beite Stallen bei Gote hen Werspielen, neutge die flaggierinden Bomilabungen stillen, mit der hat der der Stallen bei Stallen bei der Stallen bei Stallen bei Belgein. Der Der gibt eine Alfolden der Stallen bei Belgein bei Belgein der Stallen bei Belgein bei Belgein der Belgein bei Belgein der Belgein bei Belgein belgein bei Belgein bei Belgein bei Belgein bei Belg

befinden fich reiche Galzwerte.

Comandes, ein öftlich bom Rio - Granbe an ben meric. und teranifchen Grengen banfenber, fricgerifcher, raubluftiger und graufamer Indianerftamm, Die C. burchftreifen bie teranifchen Brairien zu Bferbe, und mabrend fie auf ben Duftang und Buffalo Jago machen, fallen fie nicht felten fiber bie Ranchos ber Dericaner und bie Farmen ber Teganer ber unb magen felbft bis nach Reu-Merico und Durango hinein Angriffe auf volfreichere Blate. Gie find ber Schreden ber Emigrautengige und ber nordweftl, Anfiedelungen bon Teras und magen fich fogar mitunter an Bagentrains und Militarpoften ber Bereinigten Staaten, welche lettere bieber nicht im Stanbe maren, bie Anfiebler wirtfam ju befchuten. Die C. find ungemein gemanbte Reiter, wiffen ben Laffo und Bogen mit mehr Deifterfchaft ju banbhaben ale faft irgenbeine Ration und haben bis auf ben beutigen Tag nie feste Bohnfibe gefannt. Ihre Angriffemeife im Rriege gleicht febr berjenigen ber ruff. affat, Borben. Die mannl. Gefangenen werben in ber Regel fofort fcalpirt, bie weiblichen im Lager einem meift nicht zu befchreibenben Schidfale preisgegeben. Richt felten verlieren fich bie C. auf ihren Jagbgligen norblich bie an bie Canta - Re- Strafe und find bann ben Banblern (Traders) über bie Ebenen ebenfalls gefahrlich. Die C. haben einen febr ansgebilbeten Schabel und ein intelligenteres Brofil ale Die meiften anbern norbamerif. Stamme. Gie find auch bon hohem und fraftigem Bau und nicht fo tupferfarben ale bie nörblichern und öftlichern Indianer. Ihre Bauptlinge erben ihre Autorität nicht, fonbern erlangen fie nur burch Musgeichnung im Kriege, höheres Biffen und perfonliche Tapferfeit. Gie fichen auf ber niebrigften Gulturftufe, tennen bie Ehe bochftens in Form ber factifchen Bolngamie und benuten bie Franen gur Berrichtung aller fcmeren Arbeit. Einzelne Sauptlinge halten gebn Beiber und berftoffen fie wieber, wenn fie ihnen nicht mehr gefallen. Tropbem wird ber Chebrecherin jur Strafe bie Rafe abgefcnitten. Ihre religiöfen Anfchaunngen find ilberaus rob. Gie tennen einen großen Beift, ber bie tapfern Rrieger und Bferbebiebe in bie himmlifchen Jagbgriinbe verfett, wo es Ueberfluß an Bilb und Bferben gibt. Das Fener ift ihnen ein heiliges Symbol. Mit bem verstorbenen Krieger werben feine Lieblingepferbe und Baffen begraben. Die Bahl ber C. wird auf 10-12000, barunter 2000-2500 Rrieger, berechnet. Gie nennen fich felbft Raiini, b. b. lebenbiges Bolt.

Coungages, de Joughfabt bed centrelameril. Staat Hodward femie de gleichamnigen Lopetiments Selfichen, legit im Ommer de Sande in 2000 ft. Merchelöjes am Dumuys, nahe dem Gibtande der Jackelen von C., nedig bei einer Bunge von 8—9 M., nut einer Berite von 1. –3 M. durft meirer (die Schönfel, Armelskardet de Bodens vom Bedfundeit des Klimas ausgegreighet ift. Die Glad wurde 1540 metre dem jete breutleten Namer Bedfundlich ausgegreighet der Schönfel der Beden ausgegreichen der Schönfel der Beden ausgegreighet der Schönfel der Schönfel der Beden ausgegreichen der Schönfel der Schönfel der Schönfel der Schönfel der Vergereichen Mungertrieg fan jet despoh isie Higtige is weit ferst, dos Gederger 1858 die verderen.



635

Bebollerung nur noch auf 2000 Seelen ichante. Geitbem ift biefelbe mieber auf 5000 (nach anbern auf 8000) geftiegen. Die Stabt hat ein armliches Musfeben. Die Saufer find jum gröften Theile nur einftodig und aus Luftgiegeln erbaut. Die öffentlichen Gebaube zeigen eben-falls bie Spuren bes Berfalls. Das anfehnlichfte unter benfelben ift bie 1700-1715 erbante Rathebrale, ein ftattlicher Bau mit Ruppeln und Thurmen, aber burftigem, ausgeraubtem Innern. Die Bewohner, meift bem Beamten- und Dilitarftanbe angehörig, leben allgemein in armliden Berhaltniffen. Banbel und Gemerbthatigfeit find gang ohne Bebeutung, felbft ber Anbau ber fruchtbaren Umgebung ift vernachlaffigt. Die 1678 geftiftete, aber mit bein Ruin ber Stadt ju Grunde gegangene Uniberfitat murbe zwar 1833 bergeftellt, ift aber feitbem noch nicht wieber in Birtfamfrit getreten. Bu C. refibirt ber Brafibent von Sonburas und tagt alljährlich bie legistative Berfammlung. 3m Departement C., bas gegenwartig auf 4800 Quabrat-Leguas nur etwa 70000 E. in 14 Diftrieten gablt, bor Anfunft ber Spanier aber biel bichter bevollert mar, finden fich gabireiche Ruinen alter Quiche-Stabte, unter benen bie bon Tenamona (gewöhnlich Bueblo-Biejo genannt), etwa 41/4 DR. im Gilboften bon C. bei bem Dorfden Lo be flores an ber Strafe von Tequeigalpa liegenb, bie ausgebehnteften finb.

Combattanten (frang., combattants, Streiter) nennt man alle Indibibuen eines Beeres. welche für ben unmittelbaren Rampf im Rriege bestimmt find, alfo fammtliche Ober- und Unteroffiziere, Spielleute und Colbaten in Reihe und Glieb. Roneombattanten ober Richtftreiter beifen bagegen alle Individuen, welche nicht unmittelbar im Gefecht thatig find, alfo bas gauge Bermaltungeberfongl ber Armeen, Die Beiftlichfeit, Die Bervflegungebeamten (Intenbantur), Die Relbpoft, bas aratliche und Lagarethperfonal, bie Rranfentrager (Canitatetruppen), Gurfchmiebe, Budfenmacher, Offigierebiener u. f. w. Much bas Berfonal bes Train - ober Transportwefens wird in ben meiften Armeen gu ben Richtcombattanten gegablt.

Combe (George), ein engl. Bhrenolog, murbe 21. Det. 1788 ju Chinburgh geboren, mo er auch feine Bubung erhielt und fich jum gerichtlichen Cachwalter ausbilbete. In biefer Giaenichaft mar er bei ben ichott. Berichtebofen bis 1837 thatig, mo er fich bom Befchafteleben guriidjog, um ben Biffenfcaften gu leben. Schon fruber hatte E. Anatomie und Chemie ftubirt. 1816 machte er in Chinburgh bie Befanntichaft bes Dr. Spurgheim, gegen beffen Theorien er fich anfänglich eingenommen zeigte. Allmablich gewann er jeboch bie leberzeugung, bag Gall's und Spuribeim's Lehre bon ben Annetionen bes Behirns, ale bee Befammtorgane bee menfchlichen Beiftes, bollfommen begrundet fei, und mit biefer Uebergeugung trat er fofort jur Bertheibioung und Berbreitung bes Gall'iden Suffems auf. 1819 and er bie a Essays on Phrenology » herane, die bann vervollständigt ale «System of Phrenology» (1824; 5. Mufl., 2 Bbe., 1853; beutich bon Siricifelb, Brannidw. 1833) ericienen. Auf feine Beranlaffung murbe 1820 in Ebinburgh bie erfte Bhrenologifche Gefellfcaft gegrunbet. Bu gleicher Beit hielt er auch Borlefungen über Bhrenologie und über Ethit, welche lettern 1837 in Amerifa im Drud erfdienen (2. Mufl., Bofton 1840). Gine Folge biefer Ctubien und Befdiaftigungen war auch bas Bert «On popular education» (1832; 2, Mufl. 1837). Die wirffamfte unter feinen Schriften mar aber «The constitution of man, considered in relation to external objects» (1828; 9. Auft. 1860; bentich von Sirfdfelb, Brem. 1838), welche außerorbeutliche Bopularitat erlangte, aber ihm die Angriffe ber ftreng Orthoboren gugog, bie ihn bes berfappten Materialiemus befdutbigten. 1837 machte C. eine Reife nach Deutschland, 1838 nach ben Bereinigten Staaten bon Rorbamerifa, wo er gleichfalle phrenologifche Bortrage bielt. Die Friichte feines Aufenthalts in Amerifa hat er in ben «Notes on America» (3 Bbe., Cbinb. 1841) niebergelegt. Geit 1842 befuchte er mieberholt Deutschland, bielt mahrend bes Commere 1842 ju Beibelberg Borlefungen über Phrenologie in beuticher Sprache und madite burch bie Notes on the Reformation in Germanys (Conb. 1846) feine Canbelleute mit ber burd Ronge und Czerein hervorgernfenen Bewegung befannt. In naberer Berbinbung nit feinen frubern Arbeiten fteben bie aRemarks on national education» (Lond. 1847). Rach langighrigen Leiben ftarb er in ber Bafferheilanftalt ju Moor-Part in Gurren 14. Mug. 1858. - Abram E., ber altefte Bruber bes borigen, geb. 15. Jan. 1785 an Chinburgh. war Buderfabritant ju Chinburgh, ale er 1820 Dwen und beffen foeiale Theorie fennen lernte. Er manbte fich nun mit Gifer ber Bermirflichung biefer 3been ju und grundete mit feineng Bermogen ju Ebinburgh eine Cooperative Society im Ginne bes Meiftere, weldies Inftitut jeboch bald wieber ju Grunde ging. Dennoch begann er 1825 mit mehrern Gleichgefinnten einen neuen Berfuch biefer Art, und gwar im größern Dafftabe, ju Orbifton bei Glasgom : aber auch bier fab er fich fonell enttaufcht. C. ftarb, torperlich und geiftig gebrochen, 11. Hug.

1860). Eq. »Life and correspondence of C.» (20nb, 1850).

Combingtion beift im logifchen Ginne fo viel ale Berbinbung mehrerer Begriffe, fammt ben baraus berborgebenben Golgen und Schluffen, in welchem Ginne man g. B. bon gludlichen, icarffinnigen ober berfehlten und taufchenben E. fpricht. Dagegen verfleht man barunter in ber Dathematit eine Berbinbungoform unter mehrern gegebenen Dingen. Die berbunbenen Dinge beigen Elemente. Rach ihrer Ungahl theilt man bie C. in Rlaffen; eine C. ber erften Rlaffe ober Union ift ein einzelnes Element, eine C. ber zweiten Rlaffe ober Binion (Ambe) ift eine Berbinbung bon gwei, eine C. ber britten Rlaffe ober Termion (Terne) eine Berbinbung bon brei Elementen u. f. m. Dan unterfcheibet C. mit ober ohne Bieberholung, je nachbem ein Element in berfelben Berbinbung mehrmals bortommen barf ober nicht. Bei ben lettern gibt es immer fo biel Rlaffen ale Elemente borbanben find, und bie bochfte Rlaffe enthalt nur eine einzige C., welche alle Elemente umfaßt. Ginb bie bier Elemente a, b, c, d gegeben, fo gibt es 1) ohne Bieberholung: vier Unionen, feche Umben: ab, ac, ad, bo, bd, od, vier Ternen: abo, abd, acd, bed, eine Quaternion : abed; bagegen 2) von ben C. mit Bieberholung: 10 ber zweiten Rlaffe (außer ben genannten noch an, bb, co, dd); 16 ber britten Rlaffe (außer ben genannten noch and, abb, nac, ncc, and, add, bbc, bcc, bbd, bdd, ccd, cdd) u. f. w. Bermanbt bem Combiniren ift bas Permutir en, b. b. bas Berfegen, Umftellen gegebener Ctemente; jo gibt es bei ben brei Ctementen a, b, 0 feche Bermutationen : abc, acb, bac, bca, cab, cba. Fragt man, wie viel Amben find bei funf gezogenen Lottonummern möglich, fo fragt man nach ben E. ber zweiten Rlaffe ohne Wieberholung; fragt man aber, wie oft können funf Berfonen ihre Blabe wechfeln, fo fragt man nach ber Angahl ber Bermutationen bon fünf Elementen. Oft bas Combiniren mit bem Bermutiren berbunben, fo nennt man es Baritren; bie Bariationen gegebener Elemente find alfo C, berfelben ju 2, 3 u. f. w. mit allen möglichen Berfegungen, wobei auch wieber Bariationen ohne und mit Bieberholung ju unterfcheiben finb. Ginb bie brei Elemente a, b, o gegeben, fo gibt es folgende feche Bariationen berfelben bon ber zweiten Rlaffe ohne Wieberholung: ab, ba, ac, ca, bo, cb; ift aber Wieberholung geftattet, fo fommen ju jenen noch folgende brei: aa, bb, cc. Die Combinationelebre im weitern Ginne banbelt qua gleich bon ben Gefeben ber Bermutationen und Bariationen. Die combinatorifde Ana. Tyfis ift bie Anwendung ber Combinationslehre auf bie Analyfis. Als Erfinder berfelben ift Sinbenburg (f. b.) angujegen, ber bie bieber bereingelt baftebenben combinatorifchen Lebren au einem Gufteme bereinigt hat.

637

Bohemorum» (1632; mit Anmerfungen von Bubbene, Salle 1702; beutich, Schwabach 1739) und ben «Pansophiae prodromus» (1639), worin er eigenthumliche Berichlage fur ben Unterricht in ben philof. Biffenichaften machte. 1641 murbe er nach England berufen, um ben Schulen eine andere Ginrichtung ju geben. Da aber ber Burgerfrieg bie Ausführung biefes Bland hinderte, ging er nach Schweben, wo ihn Drenftierna mit Entwerfung eines Bland jur Organifation bes fcweb. Schulwefens beauftragte, ben er auch nach vier Jahren an Ctanbe brachte. 1648 manbte er fich bon Elbing wieber nach Liffa, bann auf Gigm. Rafocgh's Ginlabung nach Ungarn, wo er bas Ghmnafium jn Garos Batat im Comitate Bemplin organifirte. Bier fcrieb er feinen bertihmten Orbin sensualium pictus, ober bie fichtbare Belts (Mitrab. 1657), bas erfte Bilberbuch für Rinber, bas oft neu aufgelegt und nachgeahmt wurde. Rad Rafocin's Tobe febrte er 1654 nach Liffa jurild. Sier perfor er abermale feine Bucher und einen Theil feiner Sanbidriften, ale 1657 nach Rarl X. Buftab's Rtidzug bas vereinigte faiferl .- poln, Beer biefe Stadt verbrannte. Er ging baranf nach Schlefien, verweilte einige Beit in Brandenburg und Samburg, und ließ fich bann in Amfterbam nieder, wo er in vier Folianten die Sammlung feiner "Opera didactica" und jugleich fein « Lux in tenebris» beranegab. C. ftarb 15. Rob. 1671. Er mar ein Mann bon hober fittficher Burbe, hingegeben ber grofen 3bee bon ber Begliddung bes Menfchengefchlechts burch bie Erziehung. Gein Berbienft ift, bag er in ber Schule an Die Stelle bes fogenannten ben mabren Realismus feste, welcher jur birecten finnlichen Betrachtung ber Dinge hinftrebt. Inbeg verfällt auch C. nod ben Ginfeitigfeiten feiner Beit. Der Mann, welcher berlangt, bag ber Bogling erft in ber Mutterfprache gebildet werben muß, fann ben Bunfch angern, baf bas Latein auf ber gangen Erbe ale Begengift ber babylonifden Sprachberwirrung Uniberfalfprache merben moge. Der echt driftl. Lehrer, ber forberte, bag aller Unterricht wie alle Bucht ber Schulen von driftl. Beifte burchbrungen fein milfie, bertannte im Intereffe einer einseitigen Theologie ben Berth ber griech, und rom. Claffifer und wollte, bag alle beibnifchen Blicher aus ben Schulen berbaunt, ober boch wenigstens vorfichtiger ale geither behandelt wurben. Erot biefer Inconfequengen geht jeboch fein pabagogifches Suftem bon einer gefunden Befammtanichauumg ber menichlichen Ratur, ber menichlichen Berhaltniffe und ber pabagogifden Mufgaben ans. Darum mar and feine Thatigfeit bon machtigem Ginfluft auf bie weitere Entwidelung ber Babagogit. Bgl. Leutbecher, . 3. M. Comenius' Lehrftunft. (Ppg. 1853); Ginbeln, alleber C.' Leben und Birffamfeit in ber Frembes (Bien 1855).

Comercine (griech, ) e viel als Schlassitet, dann der allgemeine Ausdruck und Vergi (t. d.). Rätte, dann der allgemeine Ausdruck ür Rückkätte, Gottebacke. Befonders murde diefe Benemung fpäter angenendet auf die ätteften derin. Begrößigfättlen, die Rattondeme (f. d.), wochsig fig im 80m und Rozept gefunden habet.

Comfort und Comfortable bezeichnen im Englischen einen gewiffen Buftand bon Bequemlichleit, gehäbigem Boblfein und leiblicher Infriedenheit. Ge ift bie Ordnung und Sarmonie bes materiellen Lebene, bas 3beal einer Bauslichfeit, in ber eine wohlgefallige Zwedmagigfeit aus ben fleinften Besonberheiten bervorleuchtet und alles fo fauber gehalten ift, bag bie barauf verwandte Liebe und Cornfalt von ben Gegenftanben wieber auf Die Inhaber gurudftrault und gleichfam ein geiftiges Band bes Bechfelverfehre zwifden ber Bobnung und bem Bewohner begriinbet. Dbichon ber C. nicht bom Reichthum abhangig ift, fo gebort allerbings jur Berftellung eines folden Ruftanbes ber Sauslichfeit ein gewiffer Grab von Befit und Mitteln, babei aber ebenfo fehr Ordnungegeift und Reinlichkeiteffinn. Das Bort ftammt aus England, bit Cache aber aus Solland, mo ber auf bas Bierliche und Rette im begnemen, gemuthlichen Rleinburgerlichen bingerichtete Befdmad gnerft ben C. entfteben ließ und bie Lanbesiprache bas Bort Gemakkelijkheid bafitr gebraucht. Rur bei vorgeschrittenen Rationen, bie fich gu ber polit. Freiheit ben Beltmarft mit ben Quellen bee Reichthums erobert haben, tonnen bie Begriffe und Beburfniffe bes bauslichen C. auftommen, ber an bie Beimat, an ben Berb feffelt und ale eine Bemahr bes allgemeinen Friebens betrachtet werben barf. Berg und Ginn werben mit unauflöslichen Banben in Diefem traulichen Rreife feftgehalten, und ber Denfch gefallt fich Comines Comité

so wohl darin, daß fich die Bhantafie setten versucht fühlt, ihre Flügel zu regen, und die meiften beforgen, die reizende Wirflichkeit filt schone Schattendilder hinzugeben.

Comines ober Commines (Bhilippe be), latinifirt Cominaus, frang. Staatsmann und Berfaffer michtiger Demoiren, ftamute aus einer alten Familie und wurde um 1445 geboren. Seine Erziehung ward, obgleich er feine Aeltern friih verloren, mit ber größten Sorgfalt geleitet. 1464 murbe er gu Lille Rarl bem Rubnen vorgefiellt, in beffen Gefolge er ber Schlacht bei Montibery beimonnte. Er belohnte inbeffen feinen Berrn, ber ibm wohlwollte, mit Unbant und feste fich mit Lubwig XL, ber von Rarl bem Ruhnen zu Beronne gefangen gehalten murbe, heimlich in Berbindung. Ludwig XI. war für die Dienfte, die ihm C. beim Abschluß bes Friedens geleiftet hatte, nicht unbantbar und bewog ben gewandten Unterhandler 1472 in feine Dienfte gu treten. Sofort ward C. zum Rath und Kammerherrn erhoben und erhielt das Fürstenthum Talmont. Ludwig XI. fand in ihm ein williges Werkzeug zur Durchsehung seiner Plane und fcentte ibm beshalb feine volle Bunft. Raum aber mar biefer Ronig geftorben, fo marb E. bon Unna bon Beaufen aus bem Regentichafterathe verbrangt, weil er bie herrichfüchtigen Blane ber Bergoge bon Bourbon und Orleans ju forbern fichte. Geitbem arbeitete er nun befto eifriger im Intereffe biefer beiben Bringen, fobag man ibn 24. Darg 1488 burch einen formlichen Barlamentebefchluß zum Berluft bee vierten Theile feiner Gitter und zu 10iabriaer Berweifung auf feine Befitungen verurtheilte. Doch fcheint Diefe Ungunft von feiner langen Dauer gewefen gu fein. Wenigftens nahm er fcon einige Jahre fpater an mehrern wichtigen biplomatifchen Berhandlungen theil, über Die er in feinen Demoiren nabere Austunft gibt. Dogleich C. Gelegenheit hatte, Rarl VIII. bei beffen Erpedition nach Italien wefentliche Dienfte ju leiften, fo gelang es ihm boch nicht, bas Bertranen beffelben ju erwerben. Huch ber Bergog bon Orleans, für ben C. lange beimlich gewirft, und ber ibn beshalb im Benuft feiner anfehnlichen Benfionen ließ, hielt ibn, nachbem er ale Rarl XIL jur Regierung gelangt, von feinem Sofe fern. Go ftarb E. 17. Det. 1509 auf bem Schloffe Argenton in einer Art Berbannung, bie für feinen Ehrgeig fehr empfindlich mar. Die Demoiren, Die er hinterlaffen, find bas Wert eines gewandten Staatsmannes und angleich eines bochft originellen Schriftftellers. Er geht bei ber Erzählung feines Lebens und ber jablreichen Rante, ju benen er bie Sand geboten, mit einer Raltblittigfeit ju Berte, Die oft emporend wirb. Dan lernt barans einen Dann tennen, ber gang bem Bilbe entipricht, bas Balter Scott in bem Romane «Quentin Durward» bon ihm entworfen. Die erfte Musgabe ber aMemoires» (Bar. 1523) ift unvollftanbig und ludenhaft; Die vollftanbigften beforgten Lenglet. Dufreenon (4 Bbe., Lond. 1747) und Onpont (3 Bbe., Bar. 1840-47).

Comitat (bom lat. comes, Graf), b. i. Graffchaft, werben bie einzelnen Begirte ober Befpanfchaften (3fpanfchaften) Ungarne genannt, beren jeber unter feinem Grafen ober Dbergefpan eine in jeber Begiebung felbftanbige Bermaltung bat. Die Ginrichtung ift febr alt unb batte urfprfinglich einen militarifchen Zwed, inbem nach ber Groberung Bannoniene burch bie Magnaren (884) bie vorgefundenen ober neuerbauten Burgen ben hervorragenoften Rriegehanptleuten übergeben und ber umliegenbe Begirt an biefen Burgen gefchlagen murbe; baber and ber ungar. Rame Bar-megne, b. i. Burgbegirf. Der mulitarifche Charafter biefer Ginrichtung bat fich bie auf bie neuere Beit barin erhalten, bag in Rriegezeiten ber Obergefpan ober Burggraf ber, gefesliche Chef ber Abelsinfurrection war. Die Comitateverfaffung war bis sum Mars 1848 eine griftofratija-bemotratifche. Ariftofratifch war fie infofern, als nur ber Abel ale politifch berechtigt galt, bemofratifch, indem im Comitatewefen alle Abelichen gleichberechtigt galten. (G. Ungarn.) Anf biefer felbftanbigen Berfaffung berubte wefentlich ber Wiberftand, ben Ungarn von ieber ber ofterr, Regierung entgegenfepen tonnte. Dan fuchte barum bie Comitateverfaffung ju fchwachen, indem die Regierung feit 1844 die Dbergefpane burch von ihr felbft gewählte und befolbete Abminiftratoren ju erfeten begann. Jebes E. war in vier die feche Begirte getheilt, beren jeder einen Ober- und mehrere Unterstuhlrichter hatte, welche nit den Gerichtstafelbeifigern (tablabiró) auch die Gerichtsbarkeit übten. Eine febr lebenbige Darftellung bes gangen Comitatlebens gibt Cbtobe' a Dorfnotaro (3 Bbe., Befth 1846 u. öfter). Rachbem bas polit. Leben ber C. feit 1849 unterbrochen worben, ftellte baffelbe bas Octoberbiplom bon 1860 wieber her. Doch wurde baffelbe im Rob. 1861 abermals bem Broviforium geopfert.

Comité (franz.), im Englifchen Committee (vom fat. committee, beauftragen), brift eine im Namen einer größern Bereinigung handelnde und in der Regel durch berem Wahl und Auftrag filt vorbereitende Befählte ober zur Ansführung gelößter Befählisse gebildete Berfammi640 Comitten

Comitten hießen in Rom bie Burgerverfammlungen, in welchen bas Boll auf Berufnag und unter ber Leitung eines hierzu berechtigten Dagiftrate über einen fragmeife geftellten Borfolag (rogatio) abftiminte und benfelben entweber guthief ober bermarf. Die C. waren nach ben berichiebenen Gintheilungen bes rom. Bolle verfchieben. In ben alteften, ben Euriat. comitien (comitia curiata), famen die urfpringlich allein berechtigten Batricier auf bem Comitium, einem Blate swifden bem forum und ber Curia, bem Situngehaufe bee Senate, mit Genehmigung bes lettern, und wenn die Anzeichen (Augurien) nicht ungunftig waren, nach ibrer Gintheilung in 30 Gurien bon je 10 Befchlechtern gufammen. Bu ibren Befugniffen geborte anfange; die Babl ber bochften Burbentrager, jeboch nur que ben bom Genat bezeich. neten Berfonen, Die Uebertragung ber Erecutingewalt an Die Gemabiten mittele lex de imperio, bie Inftallation ber obern Briefter, ferner, neben ber Enticheibung über Rrieg und Frieden, Die Gefengebung und Die Strafgerichtebarteit über Rapitalberbrechen. Außerbem erlangten folde Acte, welche, wie Arrogationen (f. Aboption), Teftamente und Beranberung der Familienheiligthumer, die Gefchlechterverfaffung berührten, erft burch Genehmigung biefer E. Gultigfeit. Rachbem feit Gerbius Tullins (f. b.) auch bie Blebe ale mefentlicher Beftanbtheil ber Burgericaft anerfannt worben war, traten bie Euriatcomitien allmablich in den Sintergrund. Ihr Beftatigungerecht marb jur leeren Form, mabrend ihre Sauptvorrechte auf die Centuriatcomitien (comitia conturiata) übergingen. Diefe find Berfammlungen ber Bilrgericaft nach ibrer militarifden Glieberung außerhalb bes fläbtifden Friebenebenirte (pomoerium) auf bem Darefelbe, Ge ftimmten bier fammtliche unbeicholtene Bürger bon 17 bis an 60 3., Batricier fowol ale Ritter und Plebejer, unter bem regelmäßigen Borfite ber Confulu, innerhalb ber Bermogenetlaffe (f. Cenfus) und Centurie (f. b.), welcher fie angetheilt maren. Da bie Abhaltung ber Centuriatcomitien und bie Gilligfeit ibrer Beichliffe, mit fpaterer Ausnahme ber Bablen, bon ber Genehmigung bes Genate abbingen, auch bie Reichern trot ihrer Dinbergahl mehr Centurien ober Stimmforper bilbeten ale bie Mermern, fo blieb ber Ariftofratie immerbin ein überwiegenber Ginfluß auf Die öffentlichen Angelegen. beiten gefichert. Derartige Berfammlungen murben burch ben Dagiftrat mittele Chicte angefagt, und es mußte ber Gegenstand ber Abstimmung, die Rogation, innerhalb eines porbergehenben Beitraums bon wenigstene 17 Tagen (trinundinum) öffentlich aushangen. Wenn ein Augur am Tage ber C. die himmlischen Beichen ungunftig fant (obnnnoiatio), fo war bas gange Staatsgefchaft zu verfchieben. Gleiches geschab nach unbeanftandeter Eröffnung, wenn bofe Angeichen eintrafen, wie Regen, Gewitter, ober wenn ein Anwefenber bie faffenbe Gucht befam (morbus comitialis), ingleichen wenn ein Eribun (f. b.) bor ber Abstimmung in Bahrnehmung bee Beften ber Blebejer fein Beto einlegte. Rounten bagegen bie C. obne Storung abgehalten werben, fo erfolgte, nachbem bei Gefenesborichlagen bie Debatte geichloffen ober Anflage und Bertheidigung bernommen waren, bie Abftimmung (auffragia forre), borbem mundlich, feit 138 burch bie in eine Stimmlifte ju legenben Tafelchen. Die Stimmen gabiten unter ber Aufficht bon custodes eigene diribitores, und bas Enbergebnig marb ale populiscitum laut verftindet. Die Strafgerichtebarfeit tam ben Centuriatcomitien allmählich baburch abhanden, bag das Bolf die Untersuchung erft bon Fall ju Fall, bann für immer, befonbern Commiffionen (quaestiones) übertrug, welche fo an ftebenben Gerichtsbofen mnrben. Das Recht über Befete fomje bas über Rrieg und Frieden ju befdliegen, welches übrigene gegen bas Enbe bes Freiftaats bom Genat ufurpirt murbe, theilten bie Centuriatcomitien fcon friiber mit ben Tributcomitien (comitia tributa). Es trat bae Boll in Diefen ebenfalls feit Cerving Tullius nach Rachbarichaften gufammen, welche burch bie geogr. Abtheilung bes rom. Gebiets in aulest 35 Tribus entftauben. Gin fünftliches Uebergewicht ber Ariftofratie tonnte fich bier nicht bilben, inbem Batrieier und Blebejer, Reiche und Arme ale gufallige Rachbarn mit gleicher Stimmberechtigung ben Tribus angehörten. Daburch erlangten bie weit gablreichern niebern Rlaffen in ben Eributcomitien bie Dberhand, und die Beichluffe hiefen beshalb plobiscita. Den Borfin führten gewöhnlich die Mebilen ober ein Bollstribun; eine Mitmirtung bee Cengte fowie Aufpicien maren nicht erforderlich. Gewöhnlich famen die Tribus auf bem Forum que fammen; bod tonnte auch ein anderer Drt bagu beftimmt werben, ber aber nicht über 1000 Schritt entfernt fein burfte, weil bie Bewalt ber Eribnnen nicht weiter reichte. Die Berhandlung und Abftimmung ging ber Sauptfache nach in berfelben Beife por fich wie in ben Centuriatcomitien. Anfangs hatten die Tributcomitien fich nur mit Communglangelegenheiten gu befchäftigen, nach und nach griffen fie aber ale mefentlich bemofratifche Rorperfchaften in bas gesammte innere Staatswesen bestimment ein, was burch die legos Valeria, Publilia und Hortonsia (449, 339 und 286 v. Chr.) als rechtmäßig fanetionirt wurde. Seit 442 wählten fie bie Mebilen ber Blebe, nachher auch die curnlifden Rebilen, Die Quaftoren, viele niebere Magiftrate und unter Leitung Des Oberpontifer Die Briefter. Das gleichberechtigte Rebeneinanderbestehen zweier gefetgebender Rorper bon fo berichiebenem Charafter erflart gwar manche Borfalle in der rom. Gefchichte, bietet aber im einzelnen noch manches Duntle und Rathfelhafte. Dit bem Untergange bee Freiftaate gingen bie C. feineswege fofort ein, fonbern bie Raifer ließen, um ben republitanifchen Schein zu bewahren, namentlich die Centuriatcomitien weiter abhalten. Doch fonnte barin ein felbftanbiger Wille bes Bolte fich nicht mehr zur Beltung bringen, und feit Tiberius batte bier die Bitrgericaft bis in bas 3. Jahrh. n. Chr. nur bas Ergebniß ber auf ben Genat fibergegangenen ober weiterbin bom Raifer bollzogenen Bablen au vernehmen. Die lette Spur einer Mitwirtung ber C. bei ber Befetgebung findet fich unter Erajan. Bgl. Göttling, aGefdichte ber rom. Staatsverfaffung. (Salle 1840).

Commanbitgefellichaft beift eine Sanbelsgefellichaft, bei welcher einer ober mehrere mit ihrer Berfon und ihrem gefammten Bermögen einftegen, andere fich blos mit Gelbeinlagen (commonda, b.i. anbertrautes Gut) detheiligen und nicht über diefe hinaus für die Gefellichaftsfculben auftommen. Bene beifen Complementare, Diefe Commanditiften. Bon ber Stillen Gefellichaft untericheibet fich die C. badurch, bag bei ihr bie Ramen ber Commanditiften und Die Ginlagebetrage aus ben öffentlichen Banbeleregiftern ju erfeben find. Der eigentliche Befchaftebetrieb geht bon ben Complementaren aus, und bie Commanbitiften fonnen fur bie Regel nur bie Jahresbilam einsehen und ben vereindarten Gewinnantheil beanfpruchen. Dafür burfen fie aber in bem Sanbelszweige ber Befellichaft für eigene ober frembe Rechnung felbft Gefchafte machen und fich auch noch an einer andern, wenn auch gleichartigen Sanbelsgefellichaft betheiligen. Der Austritt eines Commanditiften ift wieder im Sandelsregifter zu bemerfen : es bleibt aber biernach der bisberige Theilbader noch funf Jahre lang ben Sandlungsglaubigern bis jum Belaufe feiner Ginlage verhaftet. Die form ber C, wird namentlich bon Rapitaliften benutt, welche ohne eigene Dube an bem Gewinn bee Sanbele theilnehmen unb baburch mehr ale bie gefeglichen Binfen erlangen wollen. Allerdinge ift bamit noch bie Undequemlichfeit verbunden, daß ber Commanditift über feine Ginlage nicht augenblicitich verfügen fann, und bag er auch nach beren Biebererlangung für Die Bandlungefcutben aus ber Beit feiner Theilnahme mit auftommen muß. Das beutiche Banbelsgefenbuch ftellt baber in ber C. auf Metien noch eine andere Form jur Berfügung, burch welche jenes Bebenten befeitigt und für bebeutenbe Unternehmungen Die Theilnahme bes Bublitums gewonnen werben tann. Bei ber C. auf Actien bilben wieberum einer ober mehrere Complementare ben Mittelpunft, welche perfonlich mit ihrem gefammten Bermogen haften und Einlagen von Commanbitiften mit ber Beftimmung annehmen, daß bie barüber ausgefertigten, auf ben Inhaber lautenden Antheilicheine von ben Rebengefellichaftern beliebig an britte mit ber Birfung bes folortigen Cintritts folder Radfolger gu übertragen find. Bon der eigentlichen Actiengefellichaft untericheibet fich biefe Art &. infojern, ale bie Complementare noch mit threr gefammten bitrgerlichen Eriftens für bas Unternehmen einfteben, mabrend bei ben Actiengefellichaften Die Glanbiger fich nur an ben burch bie Ginlagen gebildeten Gonde halten tonnen. Bu England ift die G. gar nicht in Bebrand, in ben Bereinigten Ctaaten von Rorbamerifa mirb fie aber mit ber Beidranfung jugelaffen, bag nicht fiber feche Commanditiften (limited portners) bettreten, und bag bit Gefellidfaft meber bas Bant . noch bas Afficeuranggefchaft betratet.

Commando beifit eigentlich jeber militarifche Befehl und bienftliche Auftrag. Inebefonbere aber nennt man &. eine fleinere Truppenabtheilung, welche ausgeschidt wirb, um irgendeinen bestimmten Auftrag zu vollziehen: baber Requisitionscommando, Streiscommando, Grecutionscommando u. f. w. Die zu einem C. besehigten Leute heißen Commandirte. 3ft ein C. ans Leuten verschiedener Eruppentheile gebilbet, fo nennt man es ein gemifchtes C. Friber maren alle gegen ben ffeind bestimmte C. fowie die Borpoften folde gemifchte C., um etwaige Berlufte baburd möglichft gleichmäßig zu vertheilen, auch aus abminiftrativen Griinben. Bon biefem Bebrauche ift man aber abgefommen, weil bierbei Rubrer und Dannichaft einander nicht fannten; jest pflegt man nur gange taftifche Unterabtheilungen ju C. ju vermenben und perfteht unter gemifchtem E. vorzugeweife ein aus verfchiebenen Waffen (Infanterte und Capalerie) jufammungefentes. Commandirte biegen bei ben Schweben im 17. Jahrh. ausgemablte Mustetiere, welche in Truppe formirt au befonberm Dienft beftimmt, auch auweilen gwifden bie Reiterichwahronen geftellt murben.

Commelin (Dieronnmus), ein gelehrter Buchbruder, geb. ju Douan (bas bamale ju ben fpan. Rieberlanden gehorte), manderte ale Reformirter nach Benf aus und übte bier feine Runft, bis er nach Beibelberg berufen wurde, um ber bortigen Bibliothet borgufteben. In Beibelberg machte er fich bie an feinen Tob 1598 burch bie bon ihm beforgten und gebrudten Musgaben griech, und rom. Claffifer, beren Text er jum Theil aus Sanbidriften verbefferte und mit fritifden Roten verfah, berithmt. Debrere haben die Bezeichnung «Ex officina Sanct Andreanas. - Cein Reffe, 3faat C., geb. ju Amfterbam 19. Det. 1598, lieferte mehrere bie holland. Gefchichte betreffende Berfe, barunter eine Beschrijvinge van Amsterdams mit Urfunden, Die nach feinem Tobe burch feinen Gobn Raspar C. (geb. 28. Febr. 1636, geft. 15. Mai 1696) vollendet wurde (2 Bbe., Amfterb. 1693; 2. Aufl. 1726), und ftarb 13. Jan. 1676. - Johann E., ber altere Cohn 3faal E.'s, geb. 23. April 1629 in Amfterbam, geft. ale Brofeffor ber Botanit bafelbit 19. Jan. 1692, richtete ben baffgen botan, Garten ein, ben er au bem vorzüglichften in feiner Art zu erheben fuchte. Der Belanutmachung und Befchreibung ber Chate beffetben find feine meiften Berte gewibmet, burch bie er fich um feine Biffenfchaft verbient gemacht bat. Gein Reffe, Raspar C., geb. ju Umfterbam 1667, folgte feinem Dheim im Amte und ftarb 25. Dec. 1731. Auch er erwarb fich Berbienfte um bie Botanit burch jablreiche und ichatbare Schriften.

Commelina nannte Linne gur Erinnerung an die beiben niederland. Botanifer Commelin eine Bflangenaattung aus ber 3. Rlaffe, 1. Ordnung, feines Suffeme, welche gur Sauptgattung einer monototylen Bflangenfamilie (Commelinaceen) geworben ift. Die gabireichen Arten biefer Gattung, welche in den Landern ber tropifden und fubtropifden Rone beiber Bemifpharen machfen, find perennirende Rrauter mit aufrechten ober nieberliegenben und friechenben Stengeln, ungertheilten, oft fcmert- ober langettformigen, am Grunde robrig-fcheibigen Blattern und blauen, felten gelben, oft polygamifden Blumen, welche auf einem aus ben Blatticheiben herborgehenben Stiel, ber fich in zwei Mefte fpaltet nub bafelbit eine tabn- ober tannenformior. blattartige Scheibe trugt, einzeln ober ju mehrern beifammen fteben. Jebe Blitte ift and einem breiblatterigen, grunen Relch und einer breiblatterigen Blumenfrone gufammengefent und enthält außer den drei fruchtbaren Staubgefäßen drei unfruchtbare mit einer freuglörnigen Drüfe an der Spilse. Der einen langen Griffel tragende, oberfländige Fruchthoten berwandelt sich in eine dreisädzerige, mehrfamige Rapsel. Die Commentinen gedeigen dei und nur im Gemachohaufe (marmen und temperirten). Debrere Arten find beliebte Bierpflangen geworden. Am laugiten ift C. communis L., eine weftind. Art mit friechendent Stengel, eilangetiformigen Blättern und himmelblauen Blumen, befaunt,

Commende (commenda, som lat. commendare, ausertrauen). Comman berie. Comthurei. bien urfprilinglich eine erlebigte, bon einem benachbarten Beiftlichen einftweilen bermaltete Stelle; weiterhin eine in Interimeberwaltung befindliche Bfrunde, beren bauptfächliche Einfunfte ein begünftigter Laie bezog. Go gab es namentlich im Frantifchen Reiche Laien- ober Commenbaturabte (abbates comites). Die Bapfte traten biefer Bermeltlichung bes Rirchenvermögene gwar mit Erfolg entgegen, gestatteten aber bafür, bag bobere ober fonft begunftigte Beifiliche mehrere, felbit unvereinbare Stellen als C. an fich jogen. Namentlich maren es bie abignoner Pupfte, welche mittele ihrer Refervationen eine Menge Bfrunben, felbft Biothitmer und Pfarreien, in G. verwandelten und an ihre Carbinale und Repoten auf fürgere ober langere Beit verfchenften. Geitbem erhielt fich biefes Unwefen jahrhundertelang besondere in Frantreich, too oft ein einziger 4-12 C. befag. - Bei ben geiftlichen Ritterorben trug man ben Ramen

haben, ba 1/54 fo viel ale 31/2 und 1/250 fo viel ale 51/2 ift, u. f. 10.

Commis (frang.) ift gleichbedutend mit Danblungsbiener, Handlungsbefille. In Frankreich wird auch jeder niedere, von dem Borgefehten willflirtlich zu entlassende Sulfsarbeiter einer Berwaltungsfetzle G. genaantz in gleicher Weise dien in England die Bezeichmung Eiere (j. b.).

Commiffion beißt gunachft ein gur Beforgung eines Befchafte ertheilter Auftrag, bann fowol biefes Weichaft felbft ale bie bamit beauftragte Dehrheit bon Berfonen. Ein in ber Urt Beauftragter ift Commiffar ober Commiffionar, ber Auftraggebenbe ber Committent. Bei ber Staateverwaltung beigen gewöhnlich E. bie jur Beforgung von auferordentlichen ober nur in einer gewiffen Beriobe porfommenben Beichaften eingcleisten Behorben, wie gur Draguifation neuerworbener Gebiete, jur Durchfilbrung bes Grundentfaftungeverfahrens. Innerhalb ber Rechtepflege merben Commiffare ben orbeutlichen Richtern jur Unterflitbung bei porlibergebenber Arbeiteilberhaufung beigegeben (Gillfocommmiffare), ober es tann auch bie völlige Ueberweifung einzelner Rechtefachen an eine andere Beborbe erfolgen. Benn eine folche Moberufung von Cachen (avocatio causarum) burch bas Obergericht aus Rechte- und Zwedmagigfeitegrunben verfugt wirb, s. B. weil ber Richter in einem Procen ale verbachtig verborrefcirt ift, ober weil es bei ber eigentlich juftanbigen Stelle an ben Bortebrungen jur Bermabrnug einer größern Angahl von Untersuchungsgefangenen fehlt, fo ift bies, bafern nnr wieber ein orbentliches Gerich Auftrag erhalt (Delegation), vollig juluffig. Dagegen erregt es bie gerechteften Bebenten, wenn bas Staatsoberhaupt ober bas Minifterium mit Umgeljung ber juffanbigen Gerichte einzelne Rechtsfachen an aus unbebingten Anbangern gebilbete E. verweifen. (G. Cabinetejuftig.) Es ift beshalb in ben meiften Staategrundgefeben bie ausbriidliche Bufage enthalten, bag niemand feinem orbentlichen Richter entzogen werben foll, außer in ben geschlich nachgelaffenen Fallen. - Im neuern beutichen Staaterechte ift bas Bort C. bin und wieber für bie porberathenben Musichilife ber ftanbifden Rammern (Deputationen) fowie fitt geroiffe in ber Bunbesversaumlung gebilbete Ausschuffe (a. B. Reclamatione. Erecutionscommiffion) in Gebrauch gefommen. - Commiffariat bedeutet im Dilitarmefen urfprünglich einen fichern Ort im Riiden ber Urmee, mo bie Dundborrathe aufbemahrt und pon bort ber Armee nachgeführt werben. Beit berfteht man in ber Regel barunter bie bei einer Urmee angestellten Berpflegungebeamten, benen Die Berbeifchaffung und Bertheilung ber Lebensmittel und ber Fourrage obliegt,

Commiffianshambel neuen man die Bertebung von Saubelgefählten in eigenem Namen wir mit erigen einem Amerikans der Geschung einer die inn. "D. eine Gördinaten, diese als wärtigen Beschlichen. Der Geschlichen der Geschlichen

auf benfelben ju indoffiren, unvertaufte ober bom Committenten wieber abgeforberte Guter juriidjugeben, Rechnung abiulegen und für allen Schaben, mit Ausnahme bes erweislich jufalligen, aufgutommen. Ramentlich barf er Erebite ohne befondere Ermachtigung nicht gewahren, ingleichen bas von feinem Dachtgeber gefette Breiflimitum bei Gintaufen nicht überfchreiten. Bei Berfaufen foll er unter bas Limitum ohne Doth nicht berabgeben. Erlangt er noch beffere Breife, fo muß er biefe bent Committenten quaute rechnen, benn bas Commiffions, gefcaft ruht auf bem Danbate, nicht auf bem Trobelvertrage. Dafür tann ber Commiffionar Erfat feiner nothwendigen ober nutlichen Auslagen fowie eine bestimmte Brobifion erlaagen, lettere jeboch, andere mie ber Dafier, blos wenn bas Gefchaft wirflich jur Musführung getommen ift. Wegen biefer Forberungen und megen etmaiger Borfcutfie, welche er bem Committenten gewährt, hat er an bem Commiffionegute ein Bfanbrecht. In ber Begiebung gu britten ift ber Commiffionar feineswege bloger Sanblungsbevollmachtigter, ber im Ramen bee Brineipale abidlieft, fondern ber Mitcontrabent bes Commiffionare mird graen benfelben unmittelbar berechtigt ober verpflichtet, und ber Committent fann in folder Beife entftanbene Rorberungen ohne ausbrildliche Ceffion nicht beitreiben. - 3m weitern Ginne bes Wortes laffen fich auch Die Spediteure, die Inhaber eines Berladungsgefchafte (commissionaires de roulage) ale taufmannifche Commiffionare anfeben. Doch ift bie Bezeichnung berfelben ale folde in Dentidland nicht gebruuchlich. Eine befonbere Bewandtnift bat es mit ber Stellung bes Commiffionare im Buchhanbel (f. b.).

Commobire beigt im Terfriegauefen verjenige Kopitan zur Ere, ber ein Glefchodere von nehrern Schffen befrißgi um bli eie Dauer ber Typotitien einen Schorn Mong einmehne foll. Er hat den Rung eines Brigabiers um der ihr 11 Echijfen falletiet, während der Gentrechmiert 3), der Ropiting mer Ere aber feinen Schalt erfalt. Der C. flietz zur Utterfischung an der Seitze Gert Gert einen Schalt erfalt. Der C. flietz zur Utterfischung an der Seitze Gert der feinen Schalt eine ber die fliede film gest der der feine Schaffe film der Gert gelte gelte gelte geste geste der der geste gelte gelte

Bater unabnlich. Ale er nach bee lettern Tobe 180 bie Regierung antrat, befand er fich bei bem Beere, folog aber folcunigft mit ben Dartomannen und Quaben einen nicht unbortbeilhaften Frieden, um nach Rom gurudfehren ju tonnen. Geine Graufamfeit, Die bis gur tollen Buth ftieg, fobag er gu feiner Luft gufällig Begegnenbe tobtete ober verftilmmelte, offenbarte fich bornehmlich, nachbem eine Berichwörung gegen fein Leben, angestiftet burch feine eigent Schmefter Lucilla, 183 entbedt worben mar. Bu ihr gefellten fich Die gigellofefte Bolluft und bie unfinnigfte Berfcwendung. Letterer ju genügen, wurden angefehene und begüterte Dianner getöbtet, bie Bolle und andere Abgaben unmäßig erhoht, Memter und Chrenftellen vertauft. Durch Gefcheute an bie Golbaten und bas Bolt, burch Glabiatorenfpiele und Thierhepen in ben Amphitheatern, bei benen bie größte Bracht herrichte, und burch bie Litfte bes Raifere und feiner Biinftlinge marb bas Bewonnene bergendet und ber Ctaateichat ganglich erfchopft. C. felbft mar ftolg auf feine große Rorperfraft; oft ericien er, um ben Bercules nachguahmen, mit einer Comenhaut befleibet und mit einer Reule bewaffnet. Mis Gladiator foll er felbft 735mal aufgetreten fein und fich für jedes mal 1 Mill. Gestertien aus bem öffentlichen Chat haben gablen laffen. Die Bermaltung bee Reiche fiberließ er anfange bem Brafecten ber Bratorianer, Berennis, und nach beffen Sturg bem Freigelaffenen Rleauber, welchen er ber Buth bes burch Getreibemangel jum Aufftand gebrachten Bolts aufopfern mußte. Die Errichtung einer afrit. Rornflotte neben ber agpptifchen, burch bie er fich wenigstens ein Berbienft um Die Sauptftabt erwarb, follte mol bagu bienen, abnlichen Borfallen porgubengen. Ale feine Dord. luft fich immer mehr fteigerte und endlich feine Geliebte Darcia, ber Brafect Yatus und ber oberfte Beamte bes taiferf. Saufes, Eclectus, fich fogar burch ibn bebrobt faben, brachten fie ihm Gift bei und liegen ihn, ba biefes ohne Birfung geblieben mar, 31. Dec. 192 burch einen Ringer erbroffeln. Belvius Bertinar marb jum Raifer ausgerufen; ber Genat erflarte ben C. für einen Geind bes Baterlandes, ließ feine Statuen umftitrien und feinen Ramen aus ben öffentlichen Infdriften tilgen. In Britannien hatten bie rom. Ernppen mabrend feiner Regierung gliidlich gegen bie Calebonier gefochten.



Common Prayer (Book of), bie engl. Rirchenagenbe, wurde anfänglich 1548 bon einem aus ben pornehmften Bifchofen und Theologen beftebenben Comite unter Borfit Cranmer's (f. b.) jufammengeftellt und erhielt burch bas Barlament Befeteefraft. In biefem erften Entwurfe hielt man fich noch ziemlich genau an bie rom. Liturgie, weehalb beim weitern Fortfcreiten ber Reformationeibeen in England balb eine Revifton beffelben nothig ichien, bie im April 1552 heraustam und in welcher mehrere papiftifche Gebrauche, ale bie leste Delung, Tobtenmeffe u. f. m., meggelaffen murben. Babrenb ber Regierung ber Ronigin Maria warb ber lat. Ritus wieber eingeführt; nach ber Ehronbesteigung Glifabeth's aber erhielt bas Book of Common Prayer burch Barlamenteacte von 1559 bon neuem Anerfennung, inbem man nur einzelne Stellen mobificirte, welche ben Ratholifen befondern Anftof gaben, wie g. B. bas Bebet um Erlöfung bom Bifchof bon Roin und feinen verabicheuenewarbigen Gottlofigfeiten (detestable enormities). In Diefer Beftalt befriedigte Die Maenbe fo ziemlich alle Religione. parteien, und felbft die Ratholiten verftanden fich eine Beit lang bagu, bem in folder Beife geregelten Gotteebienfte ber Anglitanifchen Rirche beigemobnen. Unter ber Regierung Jatob's I. machten indeg die Streitigfeiten mit den Buritanern eine neue Reform ber Liturgie nothwendig, und es wurde ju biefem Zwed eine geiftliche Confereng in Sampton-Court gehalten. Da fich bie Mitglieber berfelben nicht einigen tonnten, fo nahm ber Ronig aus eigener Dachtvolltommenheit mehrere Beranderungen mit bem Book of Common Prayer por, bem er unter anderm eine Definition ber Caframente und bie Bestimmung bingufügte, bag bie Taufhandlung nur von regelmäßig ordinirten Beiftlichen verrichtet werben folle. Auch Rarl I. ließ eigenmachtig einige Menberungen in ber Liturgie vornehmen. Unter Rarl II. wurde es jeboch für rathfam erachtet, eine Commiffion von 21 Epifeopaliften und einer gleichen Angahl Presbyterianern gu ernennen, um ben Charafter und Inhalt bee Buche au prafen. Die Commiffare bielten ibre Cipungen im Caboh. Balaft, und beibe Barteien zeigten großen Gifer in ber Berfechtung ihrer Anfichten. Allein eine Berftanbigung fonnte auch bier nicht ergielt werben, und man mußte enblich bas Revifionewert ber Convocation anvertrauen. Die pon biefer Berfammlung veranftaltete Musgabe, welche im Dai 1662 bie Beftatigung bes Parlamente erhielt, ift bie noch heute gilltige Rorm ber Auglitanifchen Rirche, Die fo weit verbreitet ift, ale Die engl. Berrfdraft reicht, und burch ibre Sprache und Ibeenverbindung fogar in literarifder Binficht einen nicht unbebeutenben Ginflug ausgefibt bat. Bom theol. Standpuntte ane wird ihr nicht mit Unrecht Mangel an Ginheit vorgeworfen, was fich burch die Urt ihrer Entftebung binlauglich ertfaren läßt. Bur Muddeibung ber vielfachen unnöthigen Bieberholungen, an benen fie leibet, wurden in neuefter Beit namentlich von Lord Coury im Dberhaufe oftere Antrage geftellt, die aber biejest ohn Erfolg geblieben find. Die bijdfoil. Rirche in Rorbamerita hat ihre eigene Ausgabe bes Common Prayer Book, die von ber englifchen in einzelnen, obivol untergeordneten Buntten abweicht.

Communalgarden, f. Boltebewaffnung.

und Romero Alpuente waren ihre erften Saupter. Schon 1821 hatten bie C. ju Dabrib eine leitenbe Junta und in ieber Brobing ibre Brobingial - Morinbab fowie Brobingialtaffen und eine Centraltaffe, wobin bie freiwilligen Beitrage ber Mitglieber floffen. 1822 jablten fie 40000 Ritter; fpater foll ihre Bahl auf 70000 geftiegen fein. Ihre Affiliationen behnten fich felbft nach Franfreich aus. Der gemeinschaftliche Saft gegen bas zweite und britte Dlinifterium nach Berftellung ber Cortesverfaffung hatte noch einmal auf furge Beit bie C. ben Freimaurern genahert. Als aber bie lettern, gewandter als jene, nach bem 7. 3uli 1822 bas Ministerium San-Miguel gebildet hatten, fo folgte balb wieber Trennung und neuer Kampf, ber fich, bis jum Untergange ber Conftitution, felbft noch in ben Mauern von Cabis fortfebte. Das Minifterium Can-Miguel wurde 19. Febr. 1823 entlaffen, und an bie Spipe bes menen trat 1. Darg Flore; b'Eftraba, ber ale Organ ber C. betraditet murbe. Dit biefem bielt ber Ronig 10. April feinen Gingng in Gevilla und 12. Juni in Cabig. Rach ber zweiten Refauration wurde ber Berein ber C. aufgehoben und bie Theilnabme mit ftrengen Strafen bebrobt; boch icheint er noch eine Beit lang fortbeftanben ju baben

Communication (lat.) bezeichnet fo viel ale Mittheilung, Eröffnung, bann auch Berbinbung, und wird in ben berfchiebenften Begiebungen gebraucht. - In militarifcher Begiebung unterfcheibet man breierlei Arten C .: 1) bie ftrategifche, 2) bie tattifche und 3) bie fortificatorifdie. Unter ftrategifder E. verfteht man bie Berbinbungelinie einer operirenben Urmee mit ibrer Bafis (f. b.). Belingt es bem Feinbe, biefe Linie ju burchfchneiben, fo fagt man, bie Armee habe ibre C. verloren. Gid unter allen Umftanben bie ftrategifche C. offen ju erhalten, haben Reuere ju einem Axiom erheben wollen, aber mit Unrecht, ba es im Rriege viele falle geben tann, wo es vortheilhafter ift, fie aufzugeben, wie es Friedrich II., Rapoleon und Bliicher mehr ale einmal bewiefen. Lattifche E. beißt bie Berbindung getrenut ftebenber, marichirenber ober tampfenber Truppentheile im Rriege, welche burch betachirte Bwifchenpoften ober Berbinbungspatrouillen erhalten wirb. Fortificatorifdje C. ift bie Berbinbung ber einzeluen Feftungeober Belagerungswerte untereinander, bei jenen burch offene ober bebedte Gange, Bruden u. f. m., bei biefen burch Laufgraben. - Communication ewege beifen bie Strafen bon geringerer Ausbehnung und Bebeutung, welche nur bie Berbindung einzelner benachbarter Ortichaften ober größerer Strafenglige miteinanber bezweden.

Communio bonorum, f. Gittergemeinfcaft.

646

Communion (communio) bezeichnete und bezeichnet in ber Lirchenfprache junachft bie tirchliche Gemeinschaft, in welcher Bemeinben miteinanber ober ber einzelne mit ber Gemeinbe ftehl. Bermöge berfelben hat ber einzelne, sofern er Alerifer ift, das Recht, ein geiftliches Amt au führen und eine Bründe ju genießen, sofern er aber Laie ift, den Genuf ber fürfliche Ergnungen und Bortfeilte. Geiftliche, die fich vergangen hatten, wurden in der alten Richtoft bamit geftraft, bag fte jur fog. Laiencommunion, b. f. jum Stanbe gewöhnlicher Chris ften, begrabirt wurden. Die haufig erwähnte Frembencommunion beftanb barin, bag mon reifenbe Rieriter und Laien, bie in einer fremben Gemeinbe obne Empfehlungebriefe ibres Bifcofe erichienen, gloar unterftiiste, aber aus Furcht, fie mochten Baretiter ober Schismatite fein, teine Gemeinfchaft mit ihnen hielt und ben erftern feine geiftliche Function geftattete. Auch bieg fo eine Strafe, bermoge ber einheimifche Rlerifer, bie fo etwas verbrochen hatten, gleich fremben und unbefannten behandelt murben. Das Ausschließen von ber firchlichen Genieinfchaft nannte man Ercommunication. (G. Rirdenbann und Rirdenbufe.) Am gewöhnlichften aber bezeichnet man mit bem Borte C. nach 1 Ror. 10, 16 bie Frier bes Abenb. mable (f. b.) und untericheibet öffentliche und Bribat- ober Bauecommunion. Die Theilnehmer am Abendmabl nennt man baber Communicanten.

Communismus ift im weitesten Sinne die gesammte, auf die 3dee der Gleichferechtigung gegrindete Opposition gegen den messenlichen Ingali des gegendenbeitigen Priodorrechts, nament-lich gegen den Begriff best Privateigentsjums und somit gegen die Basis der europ. Gestuliches felbft. 3m engern Ginne und bem Bortlaute nach wird jeboch unter C. bie Aufhebung bes Brivatrigenthume burch allgemeine Bittergemeinschaft verftanben. Diefe ummittelbare Oppofition gegen bas perfonliche Gigenthum an fich ober gegen beffen Bertheilung nach bem bieber geltenben Brivatrechte unterfcheibet ben E. vom Cocialismus (f. b.), ber es, von ber 3bee ber Gleichberechtigung ber Arbeit und bes Rapitale ausgehend, auf Umgeftaltung bee bieberigen Berhaltniffes smifden biefen beiben Factoren ber Brobnetion abgefeben hat und barum nur einen mittelbaren Ginfluß auf bie Bertheilung bes Brivateigeuthums ju anfern fucht. Inbem fich aber bie communiftifche Regation balb gegen bas Brivateigenthum an fich richtete, balb gegen beffen Bertheilung nach jegigem Brivatrechte, ift ber E. bereits in mehrfachen Richtungen aus. emanbergegangen; und ba tein Berneinenbos banernb ohne ein Bejahenbes ift, fo hat er fic auch einen pofitiven Inhalt auzueignen und in verfchiedener Weife auszupragen gefucht. Um die Erfcheinung in ihrer Bebeutung ju erfaffen und im Stanbe ju fein, Die baraus entfprungenen Anspriiche und Beftrebungen ju wurdigen, muß man fich in die Mitte ber Bewegnng ftellen, welche, ale bie thatfachliche Proteftation gegen einen lange für unantaftbar gehaltenen focialen Glauben, Die Schwelle einer neuen weltgefchichtlichen Periode geworben ift. Rach ihrem erften außerlichen Berlaufe fchien bie Frangofifche Revolution nur gegen bas feither geltenbe öffentliche Recht gerichtet, und es war bie in fich felbft noch nicht bestimmt unterfchiebene Daffe bes britten Stanbes, Die fich ben ftaaterechtlich privilegirten Riaffen ber Gefellichaft entgegenftellte. Da aber bie Revolution bie biftorifch geworbene Ungleichheit aus bem Stanbpuntte einer abftracten Freiheit und Gleichheit befampfte, fo enthielt fie fcon nefprilnglich ben Reim gu einer Reihe bon Evolutionen, Die nach nub nach gegen jebe Mrt ber Ungleichheit in allen Rreifen bes gefellicaftlichen Lebens jum Borichein tommen mußten. Durch Steigerung in ber Geltenbmachung ihres Brincips mar bie große Daffe ber Ungebilbeten und Richtbeftvenben. ber geiftig und leiblich Urmen, in ber Beit ber Schredensregierung factifch gur Berrichaft unb verfaffnngemäßig jur mefentlichen Anerfennung ihrer polit. Rechtegleichheit mit ben aubern Theilen ber Mation gelangt, bis fie burch bie beginnende Reaction und in beren Rolae burch bie Berfaffung bon 1795 biefe Gleichheit wieder berlor. Bahrend fich aber aus ber allgemeinen Nivellirung wieber bie verfchiebenen Stellungen ber einzelnen erhoben, bilbete fich in ben untern Rlaffen, nachbem biefe bie Gleichheit, wenn auch nur für turge Beit, wirtlich genoffen hatten, bas bittere Gefühl ber abermaligen Buritdfebung jur bollen Gdjarfe aus. Daraus entfprang ein Proletariat, bas in ber taum fich wieber bernhigenben Gefellichaft mit Bewuftfein nicht blos ber neuen Staatoform entgegentrat, fonbern auch bem früher im Brincip unantaftbar gebliebenen Brivatrechte, worauf Die Anerfennung von Unterfchieben beruhte, Die fortan als rechtswidrig und vernunftwidrig befeitigt werben follten. Durch Babeuf (f. b.), ben berebten und eifrigen Bertreter biefes erweiterten Fanationus ber Gleichheit, fand nun ber neufrangofifche E. ein hervortretenbes Organ und feinen erfien, aber fcon febr beftimmten Ausbrud. In ber Beitfchrift «La tribune du peuple» und in ber ben geheimen Ramen ber Société des ogaux führenben Bantheonegefellichaft predigten Babeuf und feine Benoffen bie augerften Confequenzen bes Caglitateprincips, Die pollfommene Gleichheit bes Beffpes und bie Aufbebung alles perfonlichen Gigenthums. Rach Auflojung ber Gefellichaft griinbete Babeuf ein geheimes Directorium, worin bie neuen Gociallebren in ihrer negativen Richtung weiter ausgebilbet und angleich die Mittel für eine Umwälzung ber Gefellschaft borbereitet wurden. Durch Berbinbung mit ber republitanifchen Bartei bon 1793 gewann bie Confpiration einen folden Umfang, bak man auf einen balbigen Ausbruch bebacht war. Ein bon Babeuf felbft ausgearbeitetes, im Mpril 1796 in ber Sauptftabt vertheiltes Manifeft fprach namentlich die folgenden communiftifchen Grundfage and; Die Ratur bat jedem Menfchen ein gleiches Recht auf ben Benug aller Guter gegeben, und bie Bertheibigung ber burch bie Schlechten und Starten fo oft angegriffenen Bleichheit ift ber Bwed ber Gefellfcaft; niemand tann fich, ohne Berbrechen, ber Arbeit entgieben; Arbeiten und Geniffe muffen gemeinfam fein; in einer wohren Gefellichaft bat'f es wober Beiche noch Arme geben; de Reichen, die nicht bem Ueberfing zu Gunften ber Bebutf-figne entsgan wollen, find Feinde bes Belte; niemand tann durch Anhanjung von Mitteln ben anbern bee für fein Glud nothwendigen Unterhalte berauben; ber Unterricht muß gemeinfam fein. In welchem Ginne man aber biefe fo gang allgemein ausgefprochenen Grunbfase angumenben gebachte, bariiber gab Buonarotti (f. b.), einer ber Mitverfdmorenen Babenf's, in einer fpater befannt gemachten Schrift nubere Muetunft. Done Bebenten leugnete man alle Refultate ber frithern Wefchichte, ba bie urfraftige Menfchheit burch eigenes inneres Leben alle biftor, Entwidelungen und Errungenichaften leicht an erfeben vermoge. Dan wollte feine eigentliche Regierung und teinen Ctaat, feine Rirche, tein Gigenthum, teine Wiffenschaften und bobere Bilbung mehr. Beil man bie Landwirthichaft und die nothwendigften Fertigfeiten für Die mahren Ernahrerinnen erflarte, fo hielt man bafür, bag alle Menfchen nach bem Raturgefebe bernfen feien, fie ju üben; bag alle großen Stabte, ale ein Zeichen ber Krantheit bes öffentlichen Lebens, gerftort werben mußten. Um fobann bie geistige Rivellirung burchzufilhren und ju erhalten, wollte man bie Bilbung burd vollig gleiche Erziehung auf ein burftiges Pormalmaft von Lefen, Schreiben und Rechnen, von Renntnig ber Wefengebung, Gefchichte, Geographie und Statiftit ber Republit befdrantt haben. Die ftrengfte Cenfur follte bie gange

Beuegung der Verlig innechalb der engen Spher diese erwählichtigen Trincipien sichkalten, und sieher Ukertrung bie Stettle Getzels feigen. Suchhä faller zur Erstitung isch meteitellen Ungleichfeit der Bestiges und Geunffel als einzige Beispher eine Zeiclungsderigiet ist
Vogaginitung, Grünzleisen und klaffeld Bertieblung der Verdeutes beihelen. Mr 10. 30%
1706 wurde die spie eine Ziege vorfer enthefelt Campiretien durch Gertelstung sommetigen.
Subschäftliger verstellt, und wie eine sich fan alle siedergeungen angehand betre, zu erhote
1797 metre der Guilfelier; einige murden departiet, die andere entligfelte, und die Bertiebe 
1797 metre der Guilfelier; einige murden departiet, die andere entligfelt, und die Bertieben 
1797 metre der Guilfelier; einige murden departiet, die andere entligfelt, und die Bertieben

Der innern Bermitrfniffe milbe, legte Frantreid bie Rraft und bas Schidfal ber Ration in die Sand Bangparte's, feines gludlichen Relbberrn. Bar bem friegerifden Rubm traten um fo mehr die 3been ber Freiheit und Gleichheit geitweife in ben Sintergrund, ale mit ber Raiferherrichaft ein Aufschwung ber Induftrie und eine bergleicheweife gunftigere Lage ber arbeitenden Rlaffen berbunden mar. Allein mabrend biefer Beriobe, in ber Beit ber ftrengen militarifd. palntednifden Dreffnr bee frang. Bollegeiftes fowie fpater unter ber neufrichlichen Dieciplin ber Reftanration, entwidelten fich in fast unbemerfter Stille fociale Lebren, Die von neuem an bie Principien ber Revalutian anfnitpften. Die Spfteme Caint. Giman's (f. b.) und Faurier's (f. b.) gewannen eine beftimmtere Bestalt. Ban biefen bat amar bas erftere, inbent es die Bertheilung aller materiellen Guter bon ben productiven Sabiafeiten abbangig macht. einen faeialiftifchen Ausgangspunft; es berfolgt aber zugleich einen unzweifelhaft cammuniftifchen 3med, ba es bas Privateigenthum in blogen Befig bermanbelt, beffen Grengen fort und fart, nach ber Arbeitefabigfeit und nach ber Arbeit felbit, burch eine befanbere gragnifirte Beborbe für die Bertheilung ber Rapitalien bemeffen werben follen. Die Lebre Faurier's bagegen, meldie bas Gigenthum und felbft bas Erbrecht anerfennt und nur bas Gintammen nach ben Momenten ber Arbeit, bee Talente und bee Rapitale vertheilt miffen will, hat einen mehr vermittelnben Charafter. Allein in ihrer icharfen Opposition gegen bas nach bestehenbe liebergewicht bes Rapitale über Arbeit und Talent mußte fie bach gleichfalle ben caumuniftifchen Tenbemen menigftene mittelbaren Borfchub leiften. Indem nun die Julirevalution biefen Lehren geftattett, jugleich mit ihren Auswudfen und Brethumern affener hervorgutreten, erlag gar balb ber bereite in fich gefpaltene Saint. Simanismus mehr bem Gewichte feiner eigenen Tharbeiten als ben Dafregeln und Berfolgungen ber Regierung, mabrent bie Lebre Spurier's in langfameim Fartichritte fich lauterte und erft nach fpater erlangter großerer Ausbreitung mehr und nicht an Bebeutung verlar. Ueberhaupt mar junachft bie mefentlich polit. Julirevolutian auch ber Und gangepunft einer blas polit. Bewegung, Gine bemafratifche Bartei ftellte fich ber neuen Dungftie und ber ftaaterechtlich bevorzugten Bourgepifie entgegen, bis bie Republifaner 1834 in ben Strafen wie in ber Rammer befiegt murben und min in ber bieberigen Oppofitian felbft ber Gegenfat von bemotratifdjer Baurgeoifie und bon Proletariat hervortrat. Durch die Rieberlage ber Republifaner murbe ber revolutionare Theil ber untern Ballomafie ban feinen meiften bieherigen Githrern getrennt. In biefer auf fich felbft guritdgewarfenen Daffe warb aber, unter ber fortbanernben Berrichaft bes Princips einer abftraeten Bleichheit, unter bem Ginfluffe ber materiellen Roth und bee bittern Gefühle ber Buritdfeting gegen bie reichern und barnehmern Rlaffen, um fa eber eine Lehre ausgebrittet, Die fich mefeutlich berneinenb gegen alles Beftehenbe zeigte und' fich hauptfachlich wieder, wie 1796, gegen bas perfonliche Eigenthum richtete. Dabei tonnte es nicht fehlen, baf, ungeachtet ber Spaltung gwifchen biefer cammunifile fden und ber bloe republifanifchen Bartei, bach einzelne Bebilbetere ben Broletariern fich naher anfchloffen und ben unter ibuen garenben Anfichten und Meinungen einen bestimmtern Ausbrud gaben. Aufe beutlichfte ergab fich fchan aus ber ban Barbes (f. b.) und Blangui (f. b.) geleiteten Emporung 1839, daß der revolutionare «peuple» die Republit nur nach als Mittel walle, um burch ben Umfturg ber Berfaffung eine neue Beftalt bee Eigenthume herbeignführen.

ber fog, freien Concurrens, Die filt bas Boll ein Onftem ber Bernichtung, fifr bie Bourgeoifie eine Urfache bee Ruine merbe, fprach querft in ber Reitschrift «Bon sens», bann in ber «Revue du progrès» bon einer «Deganifation ber Arbeit», um jumal ben induftriellen Arbeitern eine gliidlichere Lage ju fichern. Er ftellte jugleich ber Regierung, ale ber hochften Orbnerin ber Brobuction, Die Aufgabe, burch bie Concurreng und vermittele ber Errichtung von Nationalwerffigten die Concurreng felbft berfcminden an laffen. Endlich aab Broudbon (f. b.) fein mit auferftem Scharffinn und großer Belehrfamteit gefchriebenes Bert heraus: «Qu'est-ce que la propriété?» (Bar. 1840), ein Bert, bon bem man nicht mit Unrecht gefagt bat, bag es die Rechtfertigung bes Eigenthums aus ben bisherigen Gritnben unmöglich und eben barum eine tiefere Begritnbung beffelben, als feither gefcheben, nothwenbig gemacht habe. Broubhon erfante nicht in ihrem vollen Umfange bie Aufgabe bes Staats, burch geregelte Bermittelung bes Hebergangs bom individuellen in bas öffentliche Gigenthum fowie bes lettern in bas erftere bie hemmenben und brudenben öfonomifden Ungleichheiten fort und fort andzugleichen. Go tam er enblich jur Regation bee Staate felbft und and icon in feinem erften Sauptwerte gu bem blos negativen Refultate, bag bas Eigenthum bie Ausbentung bes Schwachen burch ben Starten, Die Bittergemeinichaft bagegen Die Ausbeutung Des Starten burch ben Schmachen fei, bağ mithin bas reine Gigentonm und ber C. gleich unwahr und gleich unrecht find. Bei aller Opposition gegen ben feitherigen ftreng juriftifchen Begriff bes Eigenthume erfannte er boch bie Rothmenbiafeit eines geficherten indibibnellen Beffges an, allein eines Befiges, ber nicht blos eine fietibe Decupation ober einen muffigen Billen, fonbern bie Arbeit anm Grunde habe. Da er aber auch in fedem Chnismus ben Sat aussprach: «La propriété c'est le vol», ein Cats, bon bem er fagte, bag er bie Runde burch bie Belt machen und grogere Aufregung ale Die Cocarbe Lafanette's hervorrufen werbe, fchien, er bem Stichworte ber Communiften felbft bom wiffenschaftlichen Standpuntte ans eine neue Beibe ju geben. Auch aus bem icheintobten Saint-Simonismus eignete fich ber C. manche Bruchftilde an, und eine proletarifche Journaliftit fomie eine proletarifche Boefie halfen an ihrem Theile, ben Wegenfan bes penplo gegen bie mittlern und hohern Rlaffen mehr und mehr jum Bewußtfein gn bringen. Den größten und unmittelbarfien Ginfluft aber hatte bie Berbreitung einer von Buonarotti in Bruffel berantgegebenen und lange Reit wenig beachteten Befdichte ber Berichmorung Babeuf's. Der Babenfismms breitete fich bierburch von neuem unter ben Proletariern aus, marb in geheimen Berbindungen genabrt und in Aufammenflinften und gefemibrig gegrilnbeten Journalen geprebigt. Aus biefem Babeufismus ging nun bie bereits erwähnte Emporung bom 12. Dai 1839 herbor, mit beren Unterbrudung fich in Frantreich bie Trennung bes rabicalen Theils ber Bourgeoifie bom Broletariat vollenbete, von welchem lettern fich nun and die liberale Breffe ganglich jurudjog. Der Came aber, ber in ben aufgewühlten Boben ber untern Schichten ber Gefellichaft geworfen mar, mucherte felbitanbig fort und breitete fich and bem engern Rreife ber gebeimen Berbindungen über alle Brovingen Franfreiche und alle Rlaffen ber Richtbefiger aus. Diefer Came foling auch in Die rein proletarifden Attentate bon Darmes und Dueniffet aus, beren Untersuchungen auf die bamaligen Bewegungen im Proletariate einiges Licht marfen.

Rad Unterbrudung bes Aufftanbes bon 1839 garte ber Babenfismus in ber Daffe bes frang, Bolle fort, aber nur ber robefte Theil bee niebern Bolle fammelte fich um biefe rein negatibe und folechthin bestructive Lehre. Es fonberte fich in ben untern Rlaffen eine Befe ab. die in einer Société des travailleurs égalitaires wieber eine bestimmtere Form annahm. Diefe Gaalitaires vervollfiandigten bie Regation gegen jebe Art bes Bestimmenben und Befchrantenben in ber bentigen Befellichaft und griindeten jur Berbreitung ibrer Lebre bie Beitfchriften «L'humanitaire a und bas in Egon ericheinenbe Blatt «Le travail». Aus ber Aufnahme Queniffet's in bie unterfte Stufe ber Berbinbung ergibt fich, bag in ber neuen Befellichaft, nach Umfturg bee Thrones, nationale Werfftatten errichtet werben follten, worin jeber Arbeiter nicht über 8 St. taglich ju gebeiten und bafür nach einer gefehlichen Tare einen weit bobern Lohn ale gegenwartig au beziehen hatte. Cobann vereinigten fich bie Stifter bee aL'humanitaire» unter anberm über folgende Grunbfage: Richtanertennnng bon angeborenen Unterfchieben nach Befchmad und Reigung; Berfiinbung bes Materialismus als bes unveranberlichen Gefetes ber Ratur; Aufhebung ber einzelnen Familie, welche bie Reigung gerfplittere, Die Sarmonie ber briiberlichen Liebe gerreiffe; Mufhebung ber Ehe, die bas freigefchaffene Fleifch ale perfonliches Gigenthum febe und baburch bas Glud und bie Gutergemeinschaft, Die feine Urt bee Eigenthums anertenne, unmöglich mache; bie ichonen Runfte follen nur als Erholung bon ber Arbeit julaffig fein; Berftoeung bee Lugue und ber Stabte ale ber Dittelpuntte ber Beherrichung und Bestichung; jebe Gemeinde foll in induftrieller Beziehung eine befondere Aufgabe baben. In Diefer egalitairifchen Erffarung marb alfo bie in ben lepten Jahrgebnten machtig geworbene Induftrie hauptfachlich beachtet, mabrend Babeuf bei bem Gebanten ber Landwirthichaft, ale ber einzigen Bafis bee Rationalreichthume, fteben geblieben mar. Bugleich bammert barin ber Gebante an eine Dragnifation ber Arbeit, aber freilich nur in gunlicher Unbeftimmtheit. Endlich ift befonbere bemertenswerth, bag fich bie Regation nun auch entfchieben gegen Che und Familie manbte, ein Moment, bas bei Babeuf und feinen Anhangern fo wenig hervortrat, bag felbft ber emifche Philofoph ber erften Beriobe bee Babeufismus, Silvain Marecal, noch von bem Denfchen in ber Familie fprach, ober bie baudlichen Freuben bem gefährlichen Tageoglange ber Civilifation vorgiebe». Benes Meugerfte ber Berneinung wiberftand jeboch felbit bem groftern Theile ber Broletarier und erzeugte bei biefen eine Barlei ber Reformiften, Die, aus ber gebilbetern Daffe ber Arbeiter beftebend, weber eine Berbinbung noch eine Schule bilbeten. Diefelben griinbeten fich ein eigenes Organ im aAtolier», an bem ber Arbeiter Albert (f. b.), nach ber Februarrevolution Gecretar ber Proviforifchen Regierung, befondere betheiligt mar. Der Charafter biefer reformiftifden Bartei blieb eine gemiffe Unentichiebenbeit. Mebereinstimmenb war fie jeboch barin, baft auch fie bie Ungleichbeit ber Berbaltniffe als fortbauernbe Quelle ber Ungufriebenbeit und Bergbmurbigung anertannte, ber bie blofe Bleichheit ber polit, Rechte nicht abbelfen tonne, fonbern nur die . Bemeinfamfeit ber Arbeit und die weife Bertheilung ber gemeinschaftlichen Erzeugniffe fowie die Bemeinschaft ber Erziehung und eine Mobification ber Familie gur Bernichtung bee Raftengeiftes, jeboch ohne Bermifchung ber Geichlechter und ohne Aufhebung ber Baterichaft ..

In biefe ichwantenbe Daffe griff nun Cabet mit einer bestimmter gestalteten communiftifchen Lehre ein, junachft in feinem Berte «Voyage en Icarie» (2 Bbe., Bar. 1840) und fpater mit gabireichen Flugichriften. Go bilbete fich im Broletariat eine britte und balb febr gabireiche Bartei, Die ber Communiften im engern Sinne ober, wie fie fich nannten, ber Icarifchen Communiften. Ihre Bropaganda hatten fie in fog. «Cours Icariens» in abendlichen Bufammentunften von etwa 20 Arbeitern für Borlefung und Befprechung. Diefe Berfammlungen ftanben unter fich in Bertebr und breiteten fich über alle fabrifftabte Fraufreiche aus. Die Grundglige feiner Lehre faßte Cabet felbft in einem vielverbreiteten communiftifchen Glaubensbefenntniffe gufammen. Un bie Gpipe ftellt er ben Glauben an einen wohltbatigen Urgrund aller Dinge, weift aber alle Berfuche jur Beftimmung feines Befene ale munit und geführlich juritd, ba ju biefer Ertenninig bie menfchliche Ginficht nicht binreiche. Die Ghe und Das Familienleben find ihm bie bem Berbaltmiffe ber Gefchlechter und ber Rinder an ben Reltern angemeffenfte form ber perfonlichen Gemeinschaft. Er erflart bie fociale und polit. Ungleichbeit, inebefonbere bas Gigenthumerecht und bie Beraugerlichfeit fur bie Quelle aller Lafter ber Reichen und Armen, für ben unfeligften aller Brrthumer. Darum forbert er, ohne in ber monarchifden Staatsjorm bie einzige Quelle bes Ungliide ju finden, bag bas ariftofratifche Suffem, b. i. bie fociale und polit. Ungleichheit, burch bie Demofratic, b. i. bie Gleichheit, erfest werbe. Er will Gutergemeinschaft, Gleichseit an Rechten und Pflichten, an Arbeit und Benug bis gur Grenze ber Möglichteit. Das Rationalgebiet foll baber als gemeinschaftliches Befisthum nach ben Befimmungen ber Gefellichaft verwaltet, bon ben Burgern bebant, und alle Brobucte follen eingefammelt und vertheilt werben. In gleicher Beife will er bie Indufirit in allen Zweigen ale eine einzige fociale betrachtet und einer gemeinfamen Leitung unterworfen haben. Die Bafte biefer Gemeinschaft ift ibm eine gemeinschaftliche allgemeine Glementarerziehung. Er glaubt an eine bobere Entwidelung ber fcouen Ritnfte in biefem Guftem ber Bemeinfchaft. Geine fociale Umgeftaltung foll nur auf bem Wege ber Belehrung und Uebergengung, burch bie Buftimmung aller ober boch ber großen Dehrheit bewertstelligt werben. Darum foll bie beftebenbe Generation weber ihres Gigenthums beraubt noch jur Arbeit geawungen werben, inbem bas Suftem ber Gutergemeinschaft erft für bie burch Erziehung barauf porbereitete Beneration verbindlich fein burfe. Heberdies milffe eine parlamentarifde und Babl. reform ber focialen nothwendig vorausgeben und, felbft im Falle einer popularen Reform ober Revolution, ein Uebergangeftaaterecht ober bie Demofratie eingeführt werben, mit Anerkennung bes Brincips ber Gleichheit und ber beftunbigen Tenbeng einer fucceffiben Berminberung ber Ungleichheiten bes Eigenthumerechte, burch Befeitigung ber teftamentarifden und collateralen Erbfolge, burch Progreffinfteuern, Ginführung von Affociationen und theilmeifen Gemeinfcaften, Organisation ber Arbeit, Ordnung bes Lohnes, gemeinsame und freie Erziehung.

Bon Franfreich aus verzweigte fich ber C. junachft in belg, und fpan, Fabrifftabte. Der-

Der Strafentampf, womit Franfreich im Februar 1848 eine neue Bhafe feiner rebolutionaren Befchichte begann, fchien bereits mit Entlaffung bes Minifteriume Buigot und mit bem Quaeftanbuiffe ber Bablreform für bie Bourgeoifie und bie aus ihr berborgegangene Rationalgarde entfchieben. In biefer Bahireform ftimmte natürlich bie Opposition aller Farben gufammen. Aber da fie für Republitaner, Goeialiften und Communiften nur ber nothwendige Durchgangepunft jur Umgeftaltung bes Staate und ber Befellichaft bilbete, fo entbrannte ber Rampf fofort von neuem, fobalb es ben Anfchein hatte, daß bamit ber Bewegung felbft ein Biel gefent fein follte. Go erfocht bas bewaffnete Broletariat feinen erften Sauptfleg und glaubte in ber Republit und in ben Bugeftanbuiffen, Die man ihm unmittelbar nach bem Giege machte, endlich anch bie Fritchte beffelben ju ernten. Aber gerabe bie midrathene Schöpfung ber Rationalwerfftatten, Die bon Communiften und Gocialiften aller Art fcon bor 3ahren geforbert morben maren, bereitete im Juni 1848 bem Broletariat ber frang, Saubtftabt, nach blutigem und lange zweifelhaftem Giege, eine große und entfcheidenbe Rieberlage. Much auf bem Gebiete bes Beiftes wendete Proubfon, ber fcharffte Begner ber bestebenben focialen Berhaltniffe, jumal in feinen «Confessions d'un revolutionnaire», bas zweifchneibige Schwert feiner Rritit gegen alle bisberigen Schulen und Doctrinen bes E. und Socialismus. Der C. ale nicht ober minder ausgebilbete Theorie verfchwand feitbem aus ber Deffentlichfeit, und aud die auf gewaltfaine Beranderung bee Befitftandes gerichteten Gellifte bes erbitterten Arbeiterproletariate jogen fich wieber in bas Duntel geheimer Berbinbungen guritd. Die Regierung Lubioig Rapoleon's mußte jeboch jene gefahrlichen Clemente theils burch ihre machfame und energifche Bolizei zu beidmanten, theile fagar burch eine eigenthumliche, oft einfeitige ober nur fceinbare Borforge fitr bas Broletariat ju verfohnen. Diergu tam, befonbere feit Errichtung bes neuen Raiferreiche, Die grofartige Entwidelung ber materiellen Intereffen bes Pandes, welche unftreitig die gefammte Arbeiterbevollerung Frantreiche in eine beffere aufere Lage perfette und fo ber tiefen innern Ungufriebenbeit entrudte.

In Deutschland fpuften bie 3been bes frangofifden C, bereite Enbe ber vierziger Jahre in einzelnen ichwärmerifchen Ropfen, boch taum ober nicht im Arbeiterftanbe. In ber Bewegung ber 3. 1848 und 1819 trat ber praftifche G. bier und ba ale Theilungegelifte auf, und auch einzelne Berfuche zu communiftifchen Beheimblinden niochten, namentlich feit bem Diebergange ber Bewegung, nicht fehlen. Dabei behandelten bie Arbeitervereine in öffentlichen Berfamuilungen die "Arbeiterfrage", wolde ebenfo anfregenden wie unfruchtbaren Debatten wefentlich auf die Forderung ber Staatshillfe binausliefen. Trot ihrer unmittelbaren Ergebnifilofigfeit follte indeffen bie fog. foeiale Bewegung bes 3. 1848 für die beutfden Berhaltniffe nicht ohne Rolgen bleiben. Die communiftifch-focialiftifden Ausbritche und Forberungen fithrten ben bebrobten Mittelftand ben alten Regierungeparteien au, Die hierdurch ben Duth und bie Rraft erhielten, wieber ane Staateruber jn treten und bas Bert ber allgemeinen polit. Reaction gu beginnen. Andererfeite aber batte bie Bewegnng im beutfchen Arbeiter- und fleinem Sandwerferftanbe Reime gefinder Beftrebungen erwedt, die, auf bem Brincip ber Gelbfthilfe (Gleiß und Sparfamfeit) fufiend, unter Anleitung von Schulge. Delitich (f. b.) mabrend bee nachften Bahrzehnte ju einer beifpiellofen Entfaltung bes Genoffeufchaftemefens (f. Affociation) für wirthicaftliche, gewerbliche und namentlich Bilbungezweite unter ben Arbeitern und Sand. wertern filhrten. Bugleich unterftiliten mit bem Bieberermachen bes polit. Lebens in Deutfchland die Reformparteien jene Strebungen durch ihre Birtfamteit fur Gewerbefreiheit, Freiallgigfeit und Befeitigung aller polit. Feffeln, Die bieber bie freie Thatigleit bee Arbeiterftanbes binberten. Trot ber gitnitigen Erfolge, welche fich fofort ergaben und fitr bie Rufunft noch mehr in Musficht ftellten, burfte boch, nach ber Ratur ber Cache, auf biefem überbies milbevollen Bege feinenfalle bie gange große Daffe ber tapitallofen Arbeiterwelt auf die völlige Berftellung Como

652

ihrer wirthichaftlichen und gewerblichen Gelbftanbigfeit hoffen. Es bilbete fich bemnach unter ben Arbeitern aufe neue eine Bartel, Die ihre Tenbeng wieder auf bas polit. Gebiet richtete und bie Berftellung bes allgemeinen Babfrechte für bas nachfte Biel bes Arbeitere begeichnete . um bierburd bie Dacht gur Durchführung ber Staatshilfe, ale bes einzigen Mittele gur Bebung bee Stanbes, ju erlangen. Die Ginmifdjung Laffalle's (f. b.), eines fog. Socialbemofraten unb leibenichaftlichen Charaftere, im 3. 1863 brachte ben anfange mit großer Berwirrung brobenben Amiefpalt unter ben Arbeitern jum vollen Ansbruch. Jene Partei mar hiermit, ohne ben Ramen und vielleicht ohne flares Bewufitfein, bei nichts anberm ale einer Sauptforberung bes E. angelangt, bei ber Theilung bee Befites mit allen ihren Confequengen. Denn bie Ctaategewalt, wollte fie in ber That ben Berfuch machen, nicht nur einzelnen, fonbern ber gangen großen Daffe ber Arbeiter die Mittel gur Berftellung ihrer wirthichaftlichen und gewerblichen Gelbftanbigleit an verichaffen, fonnte biefelben nur ben Befitern und Rapitaliften entreifen und miffite, unter irgendwelcher Form, biefe Pliinberung immer aufe neue wieberholen. Die Feudalpartei in Breufen, in ihrer Feinbfeligfeit gegen ben liberalen und reichen Mittelftanb, unterfttipte die Bieberbelebung folder, in ihrem Grunde communiftifder Beftrebungen menigftens bem Scheine nach, wie nicht unbeutlich bie Berhandlungen bes Abgeorbnetenhaufes itber Die Berftellung bee Coalitionerechte ber Arbeiter im Gebr. 1865 bewiefen.

haft man alle Abhalmagen der communifisiene Keiren und Meinungen als Genze ist Nage, der ergeden fich als iese Ernmirechtuliner best Missenne ber vollen übernung vor Indivendent Ange, der ergeden fich als iese Ernmirechtuliner best Missenne ber vollen übernung der Indivendighteit, die figh nach ihrer wohren Kreichet der Angemundt flei einprügen Bennen, ober des fig ist im werande inne Genzeg gegegen werben dirfte; die Indehamusfahr und bem eigentlichen Weiten ber Verbenzeit der Genzeit der Verbenzeit der Verbenzeit der Verbenzeit der Verbenzeit gestellt der vollen der Verbenzeit gestellt der Verbenzeit der Verbenzeit der Verbenzeit gestellt der Verbenzeit der Verbenzeit

Como, die Sauptftadt ber gleichnamigen fombarb. Broving im Ronigreich Italien, welche ein Areal bon 49 1/2 D.-M. und eine Bewolferung von 457434 Geelen (1862) befitt. Die Stadt liegt an ber Gildmeftfpipe bes Comerfees, in einem reigenben Thale, bas ringeum bon Bergen eingeschloffen wirb, bie faft bis jum Gipfel mit Garten, Dliven - und Raftaniemvalbern bebedt finb, ift ber Gip eines Bifchofe, bes Prafecten ber Probing und berfchiebener Behorben und jahlt (1862) 11562 E., ale Gemeindebegirt bagegen 24088 G. Roch jest mit Danern und Thitrmen umgeben, murbe bie Stadt früher burch bas fefte Echlog Barabello auf einer fteilen Unbobe vertheibigt, bas jest in Trummern liegt. Gie bat 13 Rirchen, unter benen fich befondere bie aus Marmor erbaute und an Bemalben reiche Domfirche, beren Bau 1396 begann und erft im 16. Jahrh. beenbet wurde, und in architettonifcher Sinficht bie Rirche Gan-Febele, Die altefte ber Stabt, auszeichnen. Ein prachtiges Bert ift ber Broletto (Rathbans), unmittelbar neben bem Dom, ein großer Arcabenbau aus bem 13. Jahrh. Auch finden fich ju C. mehrere icone Balafte. Das 1824 geftiftete Lyceum befitt eine gute Bibliothet. Die gablreichen Geibenmanufacturen liefern Sammt, Taffet, Sanbichuhe und Stritmpfe, und ber Sanbel mit Graubunbten, ber Schweiz und Oberitalien beichaftigt niehrere große Sanbelohaufer. Für ben Bilbhauer liefern die nahen Marmorbruche treffliches Material. Die Rage ber Alpen macht bas Rlima in C. nicht felten etwas ftreng; boch hinbern bie oft fcharfen Binde bie Fruchtbarfeit bee Bobene nicht, und ber Beinftod wie ber Delbaum muchern noch wie gu ber Romer Beit in aller Ueppigfeit ber fiibl. Begetation. Schon gur Romerzeit und im Mittelalter waren bie Bewohner bon C. burch ihre regelmäßigen Andwanderungen betannt. Jest handeln die Bandernden meift mit Rupferfrichen, Fernglafern, Brillen, Barometern n. f. m. Bu C. murben Blinine ber Jüngere, nach einigen auch ber Meltere, Die Bapfte Clemene XIII. und Innoceng XI. fowie ber Popfifer Bolta geboren, bem man in neuerer Beit ein Denfmal errichtet bat. Unter ben Romern eine ansehnliche Stabt (Comum), machte auch fie gur Beit bes Bieberauflebens ber ital, Republifen fich unabhangig, unterlag aber in ber

Сото 653

Kehde mit Mailand. Kaifer Friedrich I. stellte in der Mitte des 12. Jahrh. ihre Unabhängigleit wieder ber, die sie sich zu Kinfang des 15. Jahrh. den Derpogen von Mailand unterwerfen mußte. Im ital. Kriege des I. 1859 war C. ein Hauptagistationspuntt Garibaldies. Die Geschichte C. daben Canth (2 Bde., Como 1829 u. öfter) und Monti (Como 1829) aesfariben.

Der Comerfee (ital. Lago di Como ober il Lario), bei ben Alten Lacus Larius, baufig ale ber fconfte ber ital. Alpenfeen bezeichnet, liegt in 656 &. Deereebobe am Gubfuffe ber Rhatifchen Alben und wird von ber Abba gebilbet, bie an ber Rorbfpipe einfließt und am fuboftl. Enbe unterhalb Lecco wieberum austritt. Das langgeftredte Beden fpaltet fich etwa in ber Mitte bei bem Borgebirge von Bellaggio in zwei Arme, einen fühmeftlichen, an beffen unterm Enbe C. liegt, und einen fuboftlichen, ber nach ber anliegenben Stadt Lecco benannt wirb. Beibe Arme umfchliegen die fruchtbare Landichaft Brianga (f. b.). Die größte Langenausbehnung bes gangen Gees betragt 101/4 St.; an ber breiteften Stelle mifit er noch nicht aant 1 DR. Berithmt ift ber Comerfee burch bie unbergleichlich reigenben und angleich großartigen Lanbfchaftebilber feiner beiben Ufer. Babtreiche freundliche Ortichaften und viele, junt Theil prachtige Billen bes mailanber Abels, mit ihren Garten, Terraffen und Beinbergen, umgürten unmittelbar ben Bafferfpiegel. Ueber benfelben gieben fich bie grinen Raftanienund Balnufmalber bin, bie wieberum bon malerifchen, bie iber 7000 &. auffteigenden Berggipfeln überragt werben. Infolge bes gabireichen Frembenbefuche find faft in allen gunftig gelogenen Uferorten giemlich aute Gafthofe entstanben. Biele Reifenbe, bie iiber ben Splijgen nach Italien geben, benuten bie ben Gee bon Colico bie C. von Rorben nach Guben burchfaneibende Dampferlinie, Die fich unweit C., bei Camerlata, an Die Gifenbahn nach Mailanb aufchließt. Un ber Rorbhalfte bee Gees liegen am linfen Ufer bas ermagnte Colico mit 2988 E., ferner Dervio mit 694, Bellano mit 2605 und bas reigenbe Barenna mit 860 E., auf bem anbern, rechten Geftabe Gravebona mit 1468 und Menaggio mit 1301 G. Un bem Bunfte. wo fich ber Bafferfpiegel theilt, ift Bellaggio (mit 2612 E.) unftreitig ber iconfte Buntt am gangen Gee, welchen nign von ber bochgelegenen Billa Gerbelloni pollftanbig iberblidt. Um rigenflichen Gee von C. ericheinen bann weiter am öftl. Ufer Legieno, Careno, Torno, am weftlichen Cabenabbia und Tremeggo (mit 1151 C.) in ber reigenben Tremeggina, bem Garten ber Lombarbei; ferner Colonna, Argegno, Brienno, Torrigia, Moltrafio und Robenna. Die Ufer bes Gees bon Lecco haben zwar nicht bas Dalerifche und Liebliche feines weftl. Rachbars, boch ift eine Sahrt auf bemfelben noch immer fehr belohnenb. Geit Eröffnung ber Bahnlinie Bergamo-Lecco marb auch auf bem Leccofee eine tagliche Dampfichiffahrt eingerichtet. Ein überaus reigenber Buntt ift bie Stadt Lecco felbft, bie 6285 E. jahlt und Geiben., Baumwoll- und Gifenfabriten befigt. Der gewerbfleiftige Ort wird in Mantoni's «Promessi sposie trefflich gefchilbert. Unter ben Billen, welche am Comerfee, befonbere bem fubweftl. Urme beffelben, liegen, find bervorzuheben: Die Billa Bigoni bei Loveno, 1/a St. von Denaggio, fruber bem funftliebenben mailanber Raufmann Dinlins gehorig, mit ausgezeichneten Marmormerten von Thormalbfen, Marchefi und anbern neuern ital. Bilbhauern; bie Billa Giulia unweit Bellaggio, Cigenthum bee Konige von Belgien, mit berrlichen Garten: Die Billa Delgi, im G. von Billaggio, reich an Runftichagen, befonbere plaftifchen Berten und Fredten, und mit prächtigen Garten; berfeiben faft gegenüber gwifden Cabenabbia und Tremesto Die berühmte Billa Carlota, früher Commariba (1843 bon ber Pringeffin Albrecht bon Prengen angetauft und feit 1855 Cigenthum ibres Schwiegerfohns, bes Erbpringen von Sachfen-Meiningen), mit ausgezeichneten Runftwerten von Thorioalbien (Alexanderzug) und Canoba (Balamebes, Amor und Binche). Mim oftl. Ufer bes eigentlichen Comerfees liegt unweit Careno Die Billa Bliniana (1570 com Grafen Anguifola erbaut, jest in Befit ber Familie Belgiojofo), die ihren Ramen einer periodifchen Quelle verdantt, welche bereits Blinine befchrieben hat. Siibmarts con Torno befinden fich unter anbern die Billa Bafta, Eigenthum ber Gangerin Diefes Ramens, Die Billa Taglioni, friiher ber berühmten Tangerin, jest beren Cowiegerfonne, bem Guriten Trubeptoi geborig, und bie Billa Bocarme, bon ber aus Belgien befanuten Grafin erbaut. Min weitl, Weftabe zeichnen fich aus bie Billen Balbianello (bei Lavebo), Gaggi (jest Antongina), Colobiano und Baffalacqua, befondere aber bie Billa Biggo, Gigenthum ber Familie Des verftorbenen Ergherjoge Rainer, Die Billa D'Efte bee Fürften von Torionia, Die langere Beit Aufenthalt ber Ronigin Raroline oon England mar, und bie Billa Raimonbi, fruber Odesculcht, die größte am Gee, unweit C. Die Unwohner bes Comerfee find febr betrieblam; Gerbengucht und Geibenspinnerer bilben einen wichtigen Erwerbezweig. Biele junge Yeute mandern ale Manrer und Tifchier bejondere nach Cuba und andern fpan. Colonien

654 Comonfort

ans, von wo fie gewöhnlich mit einem tleinen Bermögen in die heimat gurudfehren. Der See ift reich an fchmachaften filden, namentlich an Forellen (trutte) und Agone. Egl. Leonhardi,

«Der Comerfee und feine Umgebungen» (2pg. 1862).

Comonfort (Pignacio), meric. Brafibent von 1855-58, geb. in Buebla 12. Darg 1812, erhielt feine Erziehung in bem Jefuitencolleginm feiner Baterftabt, wurde 1832 Rittmeifter in einem Capalerieregiment und nabm auf liberaler Geite an ben verschiebenen Gefechten theil. welche magrend der Revolution jenes Jahres zwischen den fich besehbenben Parteien flatifanden. 1834 zum Bräsecten und Missiargonverneur des Diftricts von Elapa ernannt, zeigte er große Energie in ber Buriichveifung ber Giufalle feinblicher Indianer und war 1842 von Elapa aus Mitglieb bes meric. Congreffes, ber balb nach feinem Busammentritt von Canta - Anna aufgeloft murbe. Daffelbe gefcah bem Congreg von 1846, ju welchem C. wieber gewählt mar, feitens bee Brafibenten Barebes. Die erbitterten Liberalen begannen barauf bie Repo-Intion bes Mug. 1846, in welcher C, eine hervorragende Rolle fpielte. Er murbe infolge beffen querft jum britten Alcalben ber Samptftabt und fpater jum Brafecten bes mefil. Derice ernannt, gab biefe Stellung aber auf, um an bem Rriege Dericos mit ben Bereinigten Staaten theilunehmen. Ale Canta . Anna bie Armee aufoeloft und bie Sauptftabt ben Ameritanern überfaffen batte, organifirte C. im Weften bes Lanbes ben Gucrillafrieg, gab biefen aber auf, um ale Genator feines Seimatftaate in ben Congreft von Queretaro an treten, ber Frieben mit ben Bereinigten Staaten fcblog. C. blieb ale Cenator bie 1851 thatia. 1852 unb 1853 vertrat er ben neuen Staat Guerrero im Congreg und war zugleich Oberzollbirector in Acapulco, aus melder Stelle ihn ber gurudfebrenbe Santa-Anna entfernte. Er vereinigte fich nun mit Albares jum Sturge bes gehaften Gegners, ben er enblich 1855 jur Abbaufung und Mucht wang, und übernahm, nachbem Mipares im Berbft freiwillig gurudgetreten, 11. Dec. 1855 ale probiforifder Bruftbent bie Regierung. Den organifirten Biberftanb ber Armee und ber Briefterpartei foling E. 20. Darg 1856 in beren Centrum Buebla erfolgreich nieber. Um ibn auch für bie Rufunft ju brechen, erlieft er bie vielfach augegriffenen, aber politifc burchans gerechtfertigten Decrete bom 31. Mara 1856, woburch bas Grunbeigentbum ber Rirche confiscirt wurde, und vom 28. Juni 1856, wonach bie Beiftlichfeit fein Grundeigenthum mehr erwerben und befigen burfte. Die Briefterpartei gettelte bierauf natftrlich im gaugen lanbe Mufftanbe an, fo im Oct. 1856 in Buebla und fpater in San-Luis und an anbern Orten. Gie wurden zwar niebergeworfen, hielten aber bas Land in beständiger Anfregung und bie Regierung in Unrube. C. war biefen fcmierigen Berbaltniffen nicht gewachfen und bermochte, obichon er im Rob. 1857 mit außerorbentlicher Gewalt befleibet und 1. Dec, beffelben 3abrob ale conftitutioneller Braftbent proclamirt worben, Ordnung und Rube nicht wiederherzustellen. Betampft bon ber Armee und Beiftlichfeit, fand er fich anlest gang ifolirt, und ale ibn auch bie lette ibm treu gebliebene Brigabe bes Generale Rulpana perlieft, tounte er fich nicht langer acoen feine Reinde balten, Die ibn 21. 3an. 1858 aus ber Sauptftabt pertrieben. 3m Rebr. begab er fich nach ben Bereinigten Staaten, nachbem er Juareg, ben Brafibenten bes oberften Gerichtshofe, vorher gu feinem Radfolger bestellt hatte. Spater tehrte C. nach Dexico gurild und fampfie ale General gegen bie 1862 einfallenben Frangofen mit. Rach ber Raumnna ber Sauptftabt jog er fich nach bem Rorben bes Lanbes, wo er 13. Rov. 1863 pon Guerillas unmeit Gan-Quis ermorbet marb.

- Coesic

patt. Der ibr Inflich worken jede von einem arend. Gutlam beferricht, während aufpreben isch ijeber Die fiemen chienen, bared Mash ber Randscha frimmunter Sch jedt. Die vierte Inflic Mapstete, wurde 1843 an die frangeien abgetreten. Gegen NM. von Monster folgen: Rhjuna oder Din juna, von ben kurnspekter genschijdt üb juna vod roh zoh ann egenauch bie Stünschle ber Inflich, sie die Schoff in gehangt im der von geben der von der die Verlage der Ver

Rittmeifter befehligt wird; bie Gecabron befehligt bann ein Stabsaffizier.

Comparation (lat., b. i. Bergleichung) beift in ber Sprachlebre bie Steigerung ber Gigen. ichaftenabrter, welche augerlich am Warte burch eine regelmäßige Beranberung ber Bilbungsfuffire bezeichnet wirb. Logifch genommen, beruht bie Steigerung bee Abjectibbegriffe auf einer Bergleichung, Die in breierlei Beife (nach brei berichiebenen Graben) ftattfinden tann. Birb amei ober mehrern Gegenstanben eine Gigenschaft in gleichem Grabe beigelegt, fo fteht bas bagu verwenbete Abjectibum un Bafitib. Wenn jeboch bei einer Bergleichung zweier aber mehrerer Begenftanbe irgendeine Gigenfcaft bem einen Gegenftanbe in einem hobern Grabe als bem anbern beigemeffen wirb, fa erfcheint bas Gigenfchaftstaort in ber Farm bes Camparativ. Birb endlich unter mehrern Objecten einem einzigen eine Eigenschaft im hachften Grabe gngefprochen, fa tritt bas Abjectiv im Guperlativ auf. Bur Bezeichnung bes Bafitive genflat Die einfache Form bes Abjective; jur Bezeichnung bes Camparative und bee Cuperlative aber werben in ben inbogerman. Sprachen (bie femitifchen tennen bie C. nicht) burch bestimmte Bartbilbungefnffire eigene neue Formen bom Pafitib abgeleitet. Den nenern raman. Sprachen ift bie C. bis auf wenige, nicht nuhr lebenbig gefühlte Refle verloren gegangen und wirb (wie theilweife auch im Englischen burch more und most) burch beigefilgte Abberbien und andere Mittel erfest. Im Deutschen lautete bas Bilbungefuffir fur ben Comparatio urfprunglich -isan ober -osan (im Althachbeutichen -iro ober -oro), bas fitr ben Superlativ -ista aber -osta, rvarass unfere gegenwärtigen Steigerungssormen abgeschwächt find (z. B. gachisch hands, Camparativ sim Vanninativ) daudien, Superfativ denkater; althachentiger köh, höden, deliber, untsphöcketligt, doch, höher, diedels, in der nach diedelsenten versichen Edistriberun. Dbrift, Dbrifter fitr Dberft bat fich ein Reft bes alten volltonenben Cuperlativiuffires erhalten. Die Abberbig unterliegen ihrer Ratur nach nicht ber C. Doch fonnen, wie ban einem jeben einfachen Gigenichaftemart, fa auch ban beffen comparativifden und fuperlativifden Farmen Abberbia abgeleitet werben. Heberhaupt bilbet bie Lehre von ber C. in ber Grammatil feinesweas einen Theil ber Flerionolehre, fanbern fie gehart ber Wartbilbungelehre an.

Compag aber Bauf ofe nennt man bas Wertzeug, mit bessen Sulfe man fich in ben wirderichtungen orientiern, namentlich aber auf bem Ocean aber unter ber Erbe in Bergwerten gurechfinden kann. Bann, wo und von word der E. erfunden warben sie, lässt sich 656 Compaß

nicht genau angeben. Gewöhnlich nennt man ale Erfinder Flavio Gioja aus Pafitana bei Amalfi im Ronigreich Reapel, und es fcheint ausgemacht zu fein, bag biefer guerft, um 1302, Die Dagnetnabel auf eine Spipe feste und ben C. nach ben Beltgegenben in acht Striche theilte. Anbererfeite bat man Beweife, bag bie Eigenschaft ber Dagnetnabel, annabernb nach Rorben ju zeigen, bereits friiber in Europa befannt mar und eine compasiabnliche Ginrichtung in Franfreich im 12. Jahrh. ben Ramen Darinette führte. Die Diffinnare ber Jefniten fanben bie Dagnetnabel in Ching fcon bor, und mauche bermutben, baft ber Benetianer Marco Bolo fie 1295 aus China nach Europa gebracht habe, und führen jur Beffatigung an, baf bie Benetianer frither wie bie Chinefen bie Dagnetnabel auf einem Stiid Rort fcmimmen liegen. Außer ben Italienern rithmen fich noch mehrere Rationen in Europa, theil an biefer wichtigen Erfinbung gehabt zu haben; Die Englanber haben bie fcmebenbe Mufgangung bes Geecompafies angegeben, bie Bollanber bie bequemen Ramen ber Beltgegenben. Das mefentliche Stild jebes C. ift bie auf einem Stifte frei fpielenbe Dagnetnabel, welche die Eigenfchaft befit, fich nach ber Dittagelinie ju richten, fobak bas eine Enbe nach Norben, bes anbere nach Suben zeigt; jedoch gefchiebt bies nicht genau, fondern mit einer balb größern, bald geringern Abweichung nach Often ober Beften. Die Nabel hat nieift bie Form eines flachen Rechtede bon febr geringer Breite unb Dide (jene beträgt eine 1 Linie, biefe 1/4 - 1/2 Linie), boch haben bie rautenformigen, nach ben Enben fpit gulaufenben Rabeln in mancher Binficht Borglige; Die Breite ift am beften ber 40. ober 50. Theil ber Lange und etwa viermal fo groß ale bie Dide. In ber Ditte ift bie Rabel burchbohrt und mit einem fog. Dittden bon bartgefchlagenem Deffing ober polirtem Achat verfeben, mittele beffen fie auf ber Spite eines aufrechtftebenben Stifte fcmebt. Die aufere Einrichtung bes C. ift nach ben verichiebenen Unwenbungen beffelben verichieben, und man untericheibet in biefer Binficht ben Schiffecompag, ben Maimuthalcompag, ben Ingenieurcompag und ben Darlfcheibercompaß. Der filr ben Bebrauch ber Geefahrer bienenbe gewöhnliche Chiffecompaß (Gee - ober Steuereompaß) hat in ber Regel folgenbe Ginrichtung. Die Rabel ift mit einer freisförmigen Bapben- ober Bapiericheibe bebedt, welche bie Winbrofe beifit und einen Stern bon 32 Strablen enthalt, beren Spipen bie Weltgegenben anzeigen, außerbem aber am Ranbe bie Theilung von 360 Grab. Der Feftigfeit halber ift bie Binbrofe auf ein Stiid ruff. Marienglas geflebt. Die Befestigung ber Rofe auf ber Rabel muß fo gemacht fein, bag ber Rorbpol ber Rabel mit bem Rorbpunfte ber Binbrofe übereinftimmt. Wegen ber ftarten Schwanfungen bes Schiffe ift bie Rabel mit einem colinbrifden Gebaufe von Rupfer umgeben, bas gwifden amei Ringen aufgehangt ift, woburch bewirft wirb, baft fie immer in borigontaler Lage bleibt. Das Behaufe felbft bewegt fich nämlich mittele zweier baran befeftigter Bapfen in einem erften Ringe, und biefer wieber mittele zweier Bapfen, bie in 90° Entfernung bon ben erften angebracht finb, in einem zweiten großen Ringe. Diefer aber ift an ben bas Bange umfchliegenben vieredigen, holgernen Raften befeftigt, ber oben mit einem Glasbedel perfeben ift. 3m Behaufe ift in ber Richtung nach bem Borbertheile bee Schiffe (ber C. felbft befinbei fich allemal beim Steuerruber, mo fich ber Steuermann aufbult, alfo auf bem Sintertbeile bei Schiffe) ein bertiealer fcmarger Strich angebracht, mit welchem ber Stenermann ben ibm porgeichriebenen Strich ber Binbrofe beständig in Berithrung halten muß, bamit bas Schiff nach ber jenem Strich entfprechenben Richtung fortgeht, eine Mufgabe, beren richtige Lofung nicht geringe Befdidlichfeit erheifcht. Die großen, im Chiffe vertheilten Gifenmaffen liben auf ben E. größere ober geringere Storungen aus; am wirffamften unb nachtheiligften ift in biefer Binficht bie vertical ftebenbe Spinbel ber Anterminbe. Um ihren Ginfing burch Compenfation aufgubeben, bat man verichiebene Borrichtungen angegeben. Beit forgfältiger ift ber gum aftron, Gebrauch bienenbe Mgimutbalcompaft conftruirt, ber auf einem Statio mit brei Rilfen fieht und ebenfalls gwifchen zwei Ringen aufgehangt ift. Muf ber Rabel ift feine Binbrofe, fonbern ein in einzelne Grabe getheilter Rreis befoftigt. Bei bem Ingenienrcompaß, ber jum Aufnehmen und Felbmeffen bient, ift bie Eintheilung nicht an ber Rabel, fonbern am Gehaufe befeftigt unb ber boppelte Ring weggelaffen. Wegen ber Erfdutterung, welcher bie Nabel beim Lanbtransport ausgefest ift, wird fie bon ber Spige, auf ber fie beim Cchiffscompaß immer fcwebt, burch einen Bebel abgehalten, welcher nur bann ansgeloft wird und bie Rabel freilagt, wenn man beobachten will. Der Darticheibercompag (Grubencompag) ober C. ber Bergleute unterfcheibet fich von bem Ingenieuregmpag nur baburch . bag er nicht in Striche ober Grabe, fonbern in 24 St, eingetheilt ift, beren 12 von Rorden nach Guben nub 12 auf ber anbern Seite von Silben nach Norben gegablt werben; jebe Stunde wird wieder in acht Theile getheilt. Biervon weichen jedoch die Schweben ab, welche auch die Darficheiber-

compaffe in Grabe eintheilen.

Compatibilitat (neulat. compatibilitas, frang. compatibilité, b. i. Bereinbarfeit, Bertraalidfeit) und Incompatibilitat (bas Gegentheil bavon, alfo Unvereinbarfeit) ift in ber firchlichen Sprache bie Bezeichnung für bie Bulaffigfeit ober Ungulaffigfeit ber Mitubertragung eines beftimmten Beneficinme (f. b.) auf ben Inbaber einer anbern Stelle. Diteinanber unverträglich ober incompatibel find namentlich Beneficien, welche ben Empfanger jum gleichgeitigen Refibiren an verfchiebenen Orten verpflichten murben. In abnlicher Beife tann mit gemiffen öffentlichen Functionen ein und berfelbe befleibet werben, mabrend andere Memter als incompatibel bon verfchiebenen Berfonen gu übernehmen find. Go verträgt fich j. B. in Frantreich, mo jene Bezeichnungen in ber Rechtefprache inebefonbere Gingang gefunben, bas Amt eines Rotars ober avocat nicht mit bem eines avoue; fo find s. B. bie Bflichten eines Befchmorenen nicht mit ber Stellung eines actiben Dilitars bereinbar. Bor ber Revolution bon 1848 wurde namentlich gewiffen Rlaffen bon Staatebienern, wie Prafecten, Unterprafecten, Steuereinnehmern, die Rabigfeit zum Gintritt in die Deputirtenfammer abgefprochen und andern menigftene beftritten, weil eine abhangige Stellung bie bem Bollevertreter und Befetgeber nothige Breibeit beeintrachtige. Die Oppolition fuchte bie C. ber Beamten fo viel ale moolich an befchranten, mogegen bie Regierung gur Bahrung ihres Ginfluffes auf die Rammer beren C. gu erweitern trachtete, und es berging faft feine Cipungsperiobe, wo biefer Wegenftand nicht berhandelt morben mare. Ebenfo follten in ben Beneral- und Arrondiffementerathen weber Brafecten mit ihren Untergebenen, noch Steuerbeantte, Auffeher öffentlicher Bauten und Forftbeamte Gis und Stimme haben. In einigen conftitutionellen Staaten Deutschlanbe, mo bie Abhangigfeit ber Beamten bon ber Centraffielle nicht fo vollftanbig burchgeführt ift, haben bie Regierungen, indem fie liberalen Beamten ben Urland jum Gintritt in Die Rammern perweigerten, ben entgegengefesten Conflict berbeigeführt.

Compendium, b. b. Erfparung ober Abfürgung, nennt man ein Sanbond, einen Leitfaben, worin eine Biffenichaft nur nach ihrem Sauptinhalte behandelt ift. Colde Compendien, bie haufig Ausgüge aus größern und vollstanbigern Berten maren, berfaßte man feit ber Rirchenreformation namentlich für bie atabemifchen Bortrage, um ben Buborern einen furgen Inbegriff bes borgutragenben Stoffe ale Saltebunft in Die Banbe an geben. Compen bios beift baber nicht nur ein furgefaßtes Buch, fonbern auch die gebrangte Darftellungeweife felbft; com.

penbiarifc aber bas, mas nach Art eines folden Musznge gemacht ift. Compensation (lat., Ausgleichung) nennt man bie Aufhebung einer Forberung burch eine Begenforberung. Die C. fest voraus, baf ber Glaubiger feinem Schulbner ober einer folden Berfon, in beren Rechte ber lettere eingetreten, ebenfalle foulbet, ingleichen bag beibe forberungen feftgeftellt und fallig finb. Berichiebenbeit ber Summen hinbert bie C. nicht, ba bie bobere Forberung fich menigftene um ben Betrag ber entgegeuftebenben Forberung minbert. Schulbuer eines Banfrotteure tonnen gegenüber ber Gantverwaltung nur folche Forberungen compensiren, welche fie bor Musbruch bes Concurfes gegen ben Gemeinschulbner erworben. Auch Die Acceptanten bon Wechfeln und taufmannifden Anweisungen find regelmäßig nicht befugt, ben Inhabern basjenige angurechnen, mas fie an einen Borbefiger bes Bapiere ju forbern haben. 3m Strafproceffe tann von einer C. eigentlich nicht bie Rebe fein. Wenn ber Angeflagte ben Anflager bes nämlichen Berbrechens überführt, fo ift eben ein zweifacher Gingriff in bie allgemeine Rechtsorbnung und ein boppeltes Recht bes Staats auf Strafe ermiefen. Inbeffen laffen neuere Barticulargefebe, wie bas babifche und fachfifche, bas Strafverfahren wegen Injurien beenbet fein, wenn ber angefculbigte bartbut, bag bie ihm gur Laft fallenbe Injurie burch eine gleiche Chrberletung bes Rlagers berborgerufen ober bon biefem mit einer folden ermibert morben ift. - In ber Bhyfit bezeichnet E. Die Musgleichung ber Birfung einer Rraft, welche ohne biefelbe fiorend eingreifen murbe, Go murbe g. B. Die Barme ben regelmäßigen Bang genaner Uhren floren, indem fie die Benbelftange berfelben in ihrer Lange und bamit in ihrer Schwingungezeit abanberte, wenn nicht in den fog. Compenfationspenbeln biefer Temperatureinflug burch bie finnreiche Benutung ber berichiebenen Ausbehnung verfchiebener Detalle ausgeglichen witrbe. Bei Unruhuhren, benen man bie bochfte Benauigfeit bes Banges verleihen will (ben Chronometern), wirb auch bas Schwungrab (bie Unruhe) mit einer Compenfationevorrichtung berfeben, welche beffen Ausbehnung burch bie Borme und Berffeinerung burch Ralte unichablich macht.

Completes, (cordat.), Reffort ober Bu fila bigleit bijt ber geographis der buch be Leichfalftenbir ber Gegenflüche beimmat Reds für be bereiflungsmänigt Weiftenditeit und Bedeficken ber bereiflungsmänigt Weiftenditeit und Leichfalte. Annahmen, mehr den die gene ber Jinte die gegen ber Jinte gegen bei der fange ber der gegen ber die gegen ber Jinte gegen ber die fange ber die fange ber der gegen bei der die gegen ber die gegen bestehe die gegen die gegen bestehe die gegen die gegen bestehe die gegen die gege

Schaldnern ber nötsige Untrehalt gelaffen. Compiegne, Sampfindt eines Arrondiffements im frang. Depart. Dife, am Einflus ber Nisne in bie Dife und an ber Ciffendan 20 Lieues von Paris gelegen, jubit 12137 C., bie einige Induftrie in Sanfleinwand, Geiler . und Strumpfmaaren fowie in Solggerathen unterhalten und nicht unbedeutenden Dolg., Getreibe- und Sanfhandel treiben. Die Gtabt bat einen Berichtshof, ein Communalcollege, eine Bibliothet von 28000 Banben und ein faifert. Schloß mit einem fconen Balbe von 15000 Beftaren Umfang. Mertwürdig ift bas Ctabtbaus, ein Gebaube fpatern goth. Stile, und ber Jatobinerthurm, ber Rerfer ber Jungfran bon Driegne, bie bier bei ber Belagerung ber Stabt 1430 von ben Englanbern gefangen genommen wurde. Das Chlog, unter ben Merovingern gegrundet und an ber Borberfeite bon Lubwig XIV. gang umgebaut, tann in feinem jetigen Buftanbe ale ein mobernes Gebaube am gefeben werben. Rapoleon I. bante eine ftattliche Galerie an und empfing bafelbft feine Braut, bie Ergbergogin Marie Luife. Rarl X. bewohnte es oft megen ber Jagb. Rapoleon III. beuntt bas Colof ale Lanbrefibeng im Spatjahr, und es pflegt alebann eine Reihe glangenber Boffefte und Jagopartien feinen Aufenthalt ju bezeichnen. C. wird ichon zur Beit bes Fran-tentonigs Chlobmig (Compendium) genannt. Bipin veranftaltete hier 757 ein Maifelb, nub fpater wurben bafelbft viele Reichstage und Concilien gehalten, bas merfiolirbigfte 835, mo Raifer Lubmig ber Fromme auf Betrieb feines alteften Cohnes Lothar abgefest murbe und öffentliche Rirchenbufe tonn mußte.

Complement (at.) bedeutt so vict als Bollenbung, Traingung ober Ergängungsstüll. Des E. eines Blanck ober Bogens ist in der Waltermat it veringe Bunde ober Bogen, welcher mit dem erstern piedamens 00 Gron anbenacht, dere jenen 20 Grod ergängt. Dier nach space nicht im erstern piedamens 10 Bogen, die lichen es 100 Groß die, in E. — Eomblement ar (Trainger) film der Commanditungsfülliches (1.6.) der jenen 20 Großpalier, die Großpalier, voelche in ihre Verschlichkeiten mit feinem anzum Berussgen beilet, die Größpälier fahrt mit Großpälier in der Großpalier in der Großpälier fahrt mit der Verschlichkeiten mit feinem anzum Berussgen beilet, die Größpälier fahrt mit Großpälier in der Großpälier fahrt mit der Verschlichkeiten der Großpälier in der Großpälier fahrt mit der Verschlichkeiten der State der Verschlichkeiten der State der Verschlichkeiten der Verschlic

Campliet (funn, 2000 laft omphistum, Berlfchung, Brundfung) nunnt mon die veroderbete Berbindung nutyerer jur Begehung einer vertverdereisigen Handlung: eine Untergatung des oonaarsus and deleichum. Dahen alle Zestinahmen das Jichig Intertife an den zu verniemben Beitrechen, is werben sie als Dauptsjärte betrachtet im Geganislie nuterfesiedet man Uterhore und Schijftien. Im genoßenfighen Verben gefrancht nam der Ausberale C. mit

öfterften bon polit. Berichmorungen und Bebeimbunben.



nadt. Die Blitten felbft find balb zwitterlich, balb eingeschlichtig; bieweilen tommen auch gang gefchlechtelofe bor. Die fruchtbaren befigen einen unterftanbigen Fruchtfnoten, aus welchem eine fleine einfamige Chliegfrucht, eine Atene, hervorgeht. Der oberftanbige Reich befleht unr aus Saaren, Borften ober Eduppen und wird Bappus genannt. Derfelbe vergrofert fich haufig nach ber Blittegeit und bleibt gewöhnlich auf ber Frucht ale Camentrone fieben. Geltener ift gar fein Pappus borhanben. Die flete bermachfenblatterige Blumenfrone tritt unter brei Sauptformen auf, namlich ale regelmafig rohren. trichter. ober glodenformige mit fünfzähnigem ober fünffpaltigem Canme, ale zweilippige und ale zungenformige. Rach biefer verfchiebenen form ber Blumentrone hat man bie C. in brei große Gruppen: Rohrenblittige (Tabulistorne), Lippenblittige (Labiatistorne) und Zungenblittige (Lingulistorne) eingestheilt. Doch ift diese Einsteilung insesten nicht gang entsprechen, als est ib der ersten Gruppe sehr viele Arten gicht, wede ausger Wisperschen auch Zungenblitten (am Rambe) haben. Es fommt namlich bei ben C. fehr haufig bor, bag in einem und bemfelben Blütentorb eingeschlechtige ober gefchlechtelofe Bluten und Smitterbluten vereinigt find. Und amar pflegen erftere am Rande bes gemeinfamen Blutenbobens ju fteben, lettere beffen Dberflache eingnnehmen. Diefe, immer Röhrenbluten, werben gufammen bie Scheibe genannt, mahrend bie bann meift jungenformig geftatteten Raubbillten ben Straft bilben. Alle zwitterlichen und mannliden Billten haben fünf in ber Blumentronenrofre eingefligte Ctaubgefuge, beren Beutel in einen Chlinder bermachfen find. Muf bem Fruchtfnoten ber gwitterlichen und weiblichen Bluten erhebt fich ein langer, fabenformiger Griffel, welcher bei erftern burch ben Ctaubbeutelehlinder binburchaeht und fich an ber Spite meift in amei Rarben fpaltet. Geltener find bie beiben Rarben ber Lange nach in einen malzigen ober langlichen Rorper bermachfen, wie bei ber Mehrjahl ber Difteln. Die C. find vorzugeweife Rrauter; boch gibt es unter ihnen auch viele Salbftrancher und Strancher, ja in ben Tropenlandern felbft Baume. Gie find iber bie gange Erbe berbreitet, und man tennt von ihnen bereits gegen 10000 Arten. Erop biefer groffen Rabl gibt es unter ben C. verhaltniffmuffig wenig Ruppflangen, aber and angerft wenig Giftgewachfe. Die Rutpflangen gerfallen in Rafrefflangen (3. B. ber Galat, Die Artifchole, Cichorie, fnollige Connenrofe), tedmifche Bflangen (a. B. ber Coffor, Die gemeine Connenrofe, aus beren Camen. wie aus benen einiger anderer E., Del gewonnen wird) und Aranei- und Gewitrapfiangen (a. B. Beifuß, Bermut, Ramillen, Alant, Buflattich, Arnica, Carbobenebicte u. a. m.). Groß ift bie Bahl ber Unfrauter und ber Bierpffangen, welche biefe Familie liefert. Unter lettern fteben obenan bie Aftern und Georginen. Die europaifchen C. gehoren ju ben Rohren- und Rungenblittern, und amar an ben Abtheilungen ber Dolbentraubig en (Corymbiferse), ber Diftelgemachfe (Cynarocephalae ober Cynareen) und ber Cicorienartigen (Cichoraceen). Die beiben erfigenannten find Abtheilungen ber Rohrenblutler, mahrend bie Cichoraceen ju ben Bungenblittern geboren.

Composition (lat., b. i. Bufammenfebung) bezeichnet bie Bereinigung bon Befonberheiten und Eugelheiten ju einem Gangen. Ift biefes ein organisches, so find bie Thale obssellstein einmal notzwendig, bahn aber in sachen Julammenhang miterinander gedracht, daß sie, auf Eugelhein von Berickten, das gebracht, daß fie, auf vor allem auch von ber finftlerifden C. geforbert. Dier ift es nicht ber Begriff ber gewöhnlichen Zwechnäfigleit, fondern die mafbeftimmenben Gefebe ber Schönheit, welche, bem Reichthum ber Ausschmitdung Spielraum gewährend, Die Rothwendigfeit ber einzelnen Theile beflinmen, und wiederum geben fie biefen biejenige Ausbehnung, Stellung ober Lage und biejenige Bebentung, welche fie befähigt, fo viel an ihnen ift, die 3bee bes Gangen in voller Birfiamfeit in bie Ericheinung treten gu laffen. Rudfichtlich ber maler ifchen C. ift gunachft bie gludliche Babl einer für die Malerei paffenben Cituation bon Bichtigfeit. Das Gebiet bom einfachften Stilleben bis binauf zu ben größten welthiftor. und biblifchen Bormitrfen ift unenblich reich; aber eine richtige Baft wird fich babei nicht an Stoffen vergreifen, bie nicht innerhalb ber eigentlichen Grengen ber Malerei liegen, bie alfo einerfeite mehr ber Sculptur, andererfeite beffer ber Boefie angehoren. Die Sculptur gibt, wo fie componixt (abgefeben babon, baft auch bei ber Gingeffigur allerbinge C. ftattfinbet), mehr conflictlofe Buftanbe und neigt fich nur im Relief bem Malerifden gu; bie Malerei bagegen will bewegte Sanblungen barftellen. Unberer-feits fann bie Malerei in einer einzigen E. nicht, wie bie Boefie, bie Entwidelung einer Begebenbeit in einer Kolge bon Beranberungen geben, fonbern nuf fich begnitgen, etwa unter Anbentung bes Boranfgegangenen und bes Rachfolgenben, bie Spipe ber Sanblung ihren Gilberblid

annual in Consul

fogufagen, ju geben. Sierbei ift nun bie Berftanblichfeit eine große Sauptfache. Diefe ift bei biblifden Stoffen, ihrer allgemeinen Befanntichaft wegen, nicht ichner. Bei andern, nament-lich hiftor. Bormurfen, trugt oft ber Ort ber Aufftellung jum Berftundniß bei. Im übrigen aber ift ber Riinflier babei auf eine gludliche Erfindung und Geftaltung von Motiven ber-wiesen, die fich aus ber bestimmten Situation herleiten. Um ben gewonnenen Stoff und feine Elemente zu einem fünftlerifden Gangen aufammenguordnen, ift bann eine zwedmäßige Grup. pirung nothwendig. Die einfachfte Art ber Anordnung ift eine architettonifche: aus ihr ift bie febr oft angewandte pyramibale Beftaltung ber Gruppe entnommen. Lebenbiger werben bie Gruppirungen, wenn fie fich biefem fommetrifchen Gefebe entziehen; boch ift bann barauf gut achten, baf Saupt . und Rebenfiguren in bie richtige Stellung tommen, bamit auf jene ber Sauptaccent falle; dag die Figuren nicht aufeinandergebrangt, daß fle nicht verwirrt werden; daß nichts Befentliches verstedt und dagegen das Rebenfächliche hervorgehoben erscheine; daß bei grofern C, bie Gruppen fich in überfebbare Bartien gerlegen. Dabei hat man auch ben gegebenen Raum gu berüdlichtigen, ber weber gu überfillt noch gu leer ericheinen barf. In ber Lanbichaftsmalerei nennt man eine componirte Lanbichaftsmalerei nennt man eine componirte Lanbichaft tafie bes Dalers aus ben gewöhnlichen Beftanbtheilen berfelben, Baumgruppen, Felepartien. Fernen, Gemaffern u. f. w., jufammenfest, im Begenfat ju ber Abbilbung, ober, fogufagen, bem Bortrat einer wirflich borbanbenen Begend, Die man Bebuten nennt. Die altern beruhmten Lanbichaftemaler, Claube Lorrain, Bouffin u. a., malten faft nur componirte Lanb. icaften. Deutstriage hat die Bedute febr iberhand genommen, und nur Beichner und Ra-diere pflegen fich noch in der componiten Tanbifchelt zu verfinden. Daß in den Werten ber Dichtunft anch bie in Bezug auf Malerie angelützen allgemeinen Grundigte ber funftlerifchen, auf bem Begriff bes Schonen beruhenben C. ihre Geltung finben, berfteht fich bon felbft. - In ber Dufit beißt C. fpeciell bas Schaffen neuer Tonftitde. Auger ber naturlichen Begabung, bem Bermogen, neue eigenthumliche Gebanten, Motive ober Delobien au erzengen, muß ber Componift bolle Renntnig ber Barmonit und Rhpthmit, bee Formenbaues, ber Declamation, ber Inftrumentation, ber menfchlichen Stimme, bor allem aber einen natürlichen, burch allgemeine geiftige, wenn auch nicht gerabe wiffenichaftliche Bilbung und burch Genug und Studium guter Berte geregelten und berfeinerten Schonheiteftun, überhaupt Wefchmad befigen. Die Compositionelehre umfagt bennach eigentlich bie Befammtbeit biefer Saupt - und Sillietenntniffe. Dft aber verfteht man barunter porangemerfe bie Barmonielehre mit ihren Theilen und Zweigen, ber Accord- und Stimmenführung, bem Contrapunit, Fingenbau u. f. w. C. wird haufig auch gleichbebeutend mit Tonftild gebraucht. -Enblich ift C. eine allgemeine technifde Benennung für verfchiebene Detallmifdungen. Co wird bas Tombad und überhaupt bie bas Golb nachahmenbe Bufammenfepung aus Rupfer und Bint (Semilor, manheimer Golb u. f. w.), im Gegenfate bes echten Golbes, C. genannt. Das Benifch aus Blei und Antimon, wovon Campenfufe, Leuchter, Liffel u. bgl. gegoffen werben, führt benfelben Damen.

Compost (vom lat. compositum) ober Mengebunger nennt man einen gufannengefesten Dungeftoff, im befondern eine Bermifdung von Erde mit organifden Substangen. Der gewöhnliche C. befleht aus einer fciditenweifen Abwechfelung von Stallbunger mit Erde, Abfalle aus Saus, Sof und Schenne, Unfrant, thierifche Ueberbleibfel, Rall, Torferbe, Teich. ichlamm, Afche u. bgl. jufammengefest und ber Faulnig übergeben, bilben gleichfalls einen fraftigen, wirtfamen C. Der Mengebunger ift befonbere werthvoll bei Mangel an Stallbunger, wirft aber nicht fo nachhaltig wie biefer lettere. Ale Regeln für feine Bereitung gelten; mog. lichfte Gleichartigfeit ber Maffe, welche burch bfterer Umfteden erreicht wirb; bfteres Begießen bes aufgefehten hanfens mit Jauche ober Baffer; Bermeibung folder Stoffe, welche ben Acter fpater verunreinigen tonnten; Boblfeilheit ber Bubereitung, folglich ber bagu vermanbten Stoffe; endlich leichter Transport bom Sofe. Da Erbe gu ben meiften E. unerlafflich ift, fo fragt es fich immer, ob biefe fo billig herbeigefahren werben tann, bag bie Compostbereitung fich lobnt. Enblich ift es frineswegs gleichguiltig, für welche Bobenart ber C. verwendet merben foll, ba 3. B. ein talthaltiger Boben bas Auffahren von Rallerbe natürlich überfluffig macht, Die meiften in neuerer Beit aufgetauchten fünftlichen Düngerforten find weiter nichte als & Mm leichteften und zugleich am vortheilhafteften ift bie Compostbereitung in Garten. Dier liefern bie beim Umgraben ber Beete, beim Jaten, bei ber Reinigung ber Wege u. f. m. gewonnenen Abfalle eine Denge brauchbares Daterial, welches nur mit Bferbebunger, Afche, Ruff, Canb, Strafenftanb, Rebricht n. f. w. bermengt, mit Diffjauche ober Urin begoffen um ährlich eine derinnt durchgenfeilte zu werden deundig, um mit der Zeit einen refflichen. C. zu erfalfen. der bem dritten Solgte den C. als Genternetze zu vereinnehm, ift nicht vertleifigelt, de die dasjin die Zerfelung der organischen Gustlanzes aum beendet. Deshald verleigte sei film, mehrer, nimbeffens zurie Gemopflichen un zhaben. Dech dalign verten Gampplihaufen mit Kürchffen, Mumentahl und Blumen bepflanzt, weil biefe Genahle darun umgemein zum gedelen. Mit vom C. felbt in dies andahtlich, des im dankanten george Teitf inferne.

Rahrfraft entzogen wirb.

Compostela, eigentlich Cantiago be G., Die Sauptftabt bes fpan, Ronigreiche Galicien, in ber Brobing Coruna, liegt 4 DR. bom Deere auf einem bilgeligen, in weitem Umfreife bon Bergen umringten Blateau, am Abhange bes Monte-Bebrofo, zwifchen ben Ullazufluffen Car und Sarela. Die Stadt ift ber Sit eines Erzbifchofe (nachft bem von Toledo ber bebeutenbfte Bralat Spaniene), bes 1161 geftifteten Ritterorbens gleiches Ramens, einer 1532 geftifteten, ftartbesuchten Universität, nach Mabrid der einzigen, welche feche Facultäten hat (Theo-logie, Jurisprudenz, Medicin, Bhilosophie und Philosogie, Raturwiffenschaften, Bharmacie), eines erzbifchoff, Ceminare und zweier Collegios ober bobern Schnlanftalten. E, ift weitläufig, aber unregelmäßig gebaut, bat alterthimliche, bobe, nach ber Strafe ju meift auf Arcaben rubende Gebaube, 18 Rirchen, 4 Dospitaler, 1 BBaifenhaus, 3 Rafernen und noch einige bon ben fruber borhandenen 16 Rloftern. Die ans bem 11. Jahrh. flammende große, prachtbolle Rathebrale umfaßt mit dem baju geborigen Rlofter, bem erzbifcoft. Balaft und anbern Rebengebauben ein Areal von 11730 D .- Baras. Die Rirche felbft bat fleben Eingunge, zwei Thurme bon 240 &. Sobe, im Innern feche bon fchlanten Gaulen getragene Schiffe und 25 Rapellen, und bilbet ein Rreug bon 270 ft. Lange und 204 ft. Breite. Auf bem Sochaltar befindet fich anftatt eines Gemalbes die lebensgroße Statue bes beil. Jatobus (Santiago), bes Schuppatrons von Spanien. Der Leib diefes Apostels foll in der Arppta begraben liegen; auch wird unter andern Reliquien sein haupt gezeigt. Nach der Legende foll diefer Leib 829 nach C. gebracht worben fein. Seit biefer Beit marb bie Stabt ber befuchtefte Ballfahrteort Spaniene, mas fie noch ift, und weit berühmt in ber gangen Chriftenbeit. Gine Bilgerreife babin galt ebento viel wie eine nach Berufalem, und jeber Bilger erhielt ein Certificat (compostola), baber ber Beiname ber Stabt. Früher war bie Rathebrale febr reich an Runftichaten (berrlichen Glasfenftern, ausgezeichneten Bilbwerten) und Roftbarteiten; mabrent bes Frangofenfriege ging jeboch ber größte Theil babon berloren. Die Ginwohner, 26938 an ber Rabl, treiben lebhaften Sandel mit ihren Fabritaten, mit Leinwand, Geibe, Garn, Lebermaaren, Bitten und Bapier. Die Umgegend ift reich an Doft, Gartenfruchten, Gemufe, Cerealien und Bieb. - C. beift auch eine Stadt bes Depart, Salisco in Mexico, Die fruber Sauptfladt und Bifchofefit ber fpan, Intenbantichaft Guabalarara mar. Der Ort liegt 9 DR. bom Groffen Drean und 21 Dt. weftlich bon Guabalagara in beifer, ungefunder Wegend, murbe 1531 gegründet, ift aber jest berobet und jahlt nur etwa 1000 E. Der in der Umgegend gewonnene Zabad gilt bem von Sabanna gleich.

Contrelle (tang.) der Evat for enem nam in der Bandogensfeier mehrfach zischmenseigen Stille ber des in des feige Stille des feigen feigens der Stille des feigens der Stille des feigens des feigens feigens, feiner feigens pon fliftligkeiten feigens feigen feigen feigens feigen feige

worin die C. getandt werben.

662 lichen Difchung in gebogenen, allfeitig gefchloffenen, feften Glasrohren entwideln lagt, wo co

bann in bem einen abgefühlten Schenfel ber Robre burch feinen eigenen Drud fluffig wirb. Compromif (compromissum) heißt im allgemeinen ein gegenfeitiges Berfprechen, fpeciell eine Uebereinfunft, 3. B. eine politifde, wo dann bie fdriftlich beftimmte und vollzogene Uebereinfunft als Compromifacte bezeichnet wird. Befonders nennt man im Recht E. die Uebereinftunft ftreitender Parteien über bie Mrt ber Gubrung des Rechtoftreite, fei es im einzelnen, 3. B. in Betreff ber gegenseitig gemahrten Friften, fei es im gaugen, 3. B. burd Unterwerfung unter ben Spruch eines Chieberichters.

Comptant, f. Contant.

Comte (Bfibore Mugufte Marie François Xavier), frang. Mathematiter und origineller Philosoph, Begrunder bes fog. Pofitivismus, geb. 19. 3an. 1798 ju Montpellier, flubirte in Baris, wo er, ale eifriger Anhanger Gaint-Gimon's, 1820 in beffen Sournal aL'Organisatours feine philof. 3bren burchbliden lieft. Bu ben folgenben 10 3. befchaftigte er fich fobann mit ernften wiffenfchaftlichen und metaphyf. Forfchungen. Bon 1832-51 war er Repetent an ber Bolytechnifden Schule und gu gleicher Beit Examinator fur bie Aufnahme ber Canbibaten. Doch gab er biefe Stellen freinvillig auf und lebte nun gang gurudgezogen in obfcuren und mittelmäßigen Berhaltniffen bis ju feinem Tobe, ber 5. Sept. 1857 ju Paris erfolgte. C.'s Philosophie ift in feinen eigenen, icon burch abstrufen Stil verduntelten Werten nicht fo bestimmt auseinandergefest ale in ben verftanblichen Schriften von Littre (f. b.). Das Buch, in welchem C. bagn ben Grund gelegt und bie Saupttheorien entwidelt bat, ift fein o Cours de philosophie positive» (6 Bbe., Bar. 1830-42). Er erläutert und befinirt barin bie riinen Biffenfchaften, feche an ber Babl: Mathematif, Aftronomie, Phyfit, Chemie, Biologie, Befellichaftelehre (Cociologie), welche bas gange menfchliche Biffen in fich faffen, und beren fiftematifch geordnetes Bauge allen Auforderungen einer guten Philosophie genilgen foll. Eine feiner Lieblingeboctrinen ift die Lebre bon ber Berpollfommnungefabigteit bee Denfchengefolechte, welches er in feinem Entwidelungsgange brei aufeinanberfolgenbe Stufen fortidreitenber Bilbung burdmachen lagt: Die friegerifch erobernbe Thatigfeit, Die gewaltfam abmeb. renbe Thatigfeit, die friedfame Thatigfeit, die fich nach ben Fortichritten in der wiffenfchaftlichen und philoj. Bilbung richten. C.'s Theorien murben von einer Anzahl eifriger Anbanger berbreitet, find jedoch nicht popular geworben. Mus ber Reibe feiner eigenen Schriften find noch befenders un ermühnen: «Système de politique positive, ou Trinité de sociologie, instituant la religion de l'humanités (Par. 1851-54), «Calendrier positiviste» (4. Aufl., Par. 1852) und «Catéchisme positiviste» (Bar. 1853). Bal. Rebinet. «Notice sur l'ocuvre et sur la vie de C.s (Bar. 1860); Littre, «C. et la philosophie positive» (Bar. 1863).

Comptoir, f. Contor. Comfbur, Comtburei, f. Commende.

Conat (conatus), f. Berfuch (eines Berbrechens).

Concab (lat.), ober bohl, und conver, ober erhaben, find zwei entgegengefeste, fich gegenfeitig bebingenbe Begriffe ber Dathemgtit. Gine frumme Linie beift auf berienigen Ceite conber gefriimmt, auf weldje ber Durchichnittspuntt ber burch gwei ibrer Buntte gezogenen Tangenten fallt; auf der andern Geite beift fie concav gefrummt. Ebenfo gibt es bei frummen Bladjen eine concave und eine conbere Seite. Bei einer Augelflache ift bie iunere Seite concav, bie angere conver; demnach 3. B. bei einem Uhrglafe die dem Zifferblatte gugefehrte Fläche con-cab, die andere conver. Ein Linfenglas heißt concab, wenn es am Rande dider als in der Mitte ift, ohne bag gerade beibe Flachen beffelben concav ju fein brauchen; es beift bagegen conver, wenn es in ber Mitte bider ale am Ranbe ift. Ueber Concap- und Converbrillen, f. Brille.

Concentrift beigen Rreife, welche um benfelben Mittelpuntt mit Salbmefferu bon ber-

fchiebener Pange beidrieben finb.

Concepcion, fruber C. be Mocha, Sauptftabt ber gleichnamigen Brobing in ber fubamerit. Republit Chile, in überaus fruchtbarer Gegend am linten Ufer bee Biobio reigend gelegen, unter ber iban. Berrichaft die zweite Sauptftabt bee Generalcapitanate Chile, jest Gip ber Brovingialbeborben, eines Bifchole und bee Appellationsgerichte für Gubchile. Die Stadt jablt 11000 E. und ift eine ber ichonften Stubte ber Republit, regelmanig und bubid gebant, aber meift noch ungepflaftert. Bon öffentlichen Gebauben find bie Rathebrale nebft mehrern andern Rirden und Rloftern, bas Stadthaus, bas Provingial-Lyccum, das Sospital und bas Theater bemertenswerth. Die Induftrie bes Dres liegt vorwiegend in den Banben von Fremben, namentlich von Deutiden, und beichaftigt fich bauptfachlich mit Bereitung von Liquenre, Concert 663

Mühlenbetrieb und Biegelbrennerei. Der Sanbel ift von Bebeutung. Der Biobio lafit fich giemlich weit landeinwarts mit Dampfichiffen befahren, nur ift bie Ginfahrt in feine breite Münbung wegen porliegenber Canbbante und beftiger Brandung erfcmert. Gegen 2B. und R. ber Stadt fpringt bie Salbinfel Tumbel bor, burch welche bie 11/2 DR. lange nnb 1 DR. breite Conceptionbai gegen bie borberrichenben Gubweftwinde bolltommen gefchupt wirb. 3m nordl. Eingange ber Bai liegt bie Infel Oniriquina. Zwifden biefer und ber Bincentbai befindet fich auf ber Landzunge, 1%, DR. von C., ber eigentliche Safen, Die Ctabt Talcabnano (mit 4500 E.), ber ficherfte und befte Safen von gang Chite. Diefem öftlich gegentiber liegt Benco und weiter nordlich Tome, gleichfalls wichtige hafenplate. Die Stadt C. wurde 1550 von Bebro Balbivia bicht am Meere an ber Stelle von Benco gegrundet, aber 1554 und 1603 von ben Araucanern erobert und verheert, 1570, 1657 und 1751 burch Erbbeben gerftort und bon ben Wellen weggefpillt. Radbem fie 1764 ale Reu. C. weiter bom Deere wieber aufgebaut worben, nahm fie nun ben lebhafteften Auffchwung, tam ieboch burch bie Rriege mit ben Spaniern (bie 1813 and Bern unter Bareig bei Talcabuano lanbeten) und mit ben Araucanern fowie birch bas furchtbare Erbbeben von 1835, welches auch Talcabuans und Benco gerftorte, wieber febr berab. Infolge ber 1852 fublich ber Stabt entbedten Roblenlager und bee bebentenben Roblenerporte bat fie fich neuerbinge rafch wieber emporgefchmungen. Die Broving C., welche fich feit Dec. 1829 unter General Brieto auf einige Beit (bie biefer 5. April 1831 Brafibent marb) von ber Republit loerift und 1853 burch ben norbweftlichften Theil von Arauco erweitert murbe, jablte 1857 auf 320 D.-DR.122281 E. Gie bilbet bas michtigfte landwirthichaftliche Gebiet Chiles und ift namentlich burch ihre Beigenproduction für bie norbl. Provingen von großer Bebeutung. - E. ober E. bel Uruguan, friiher Arrono be China, Ctabt in bem argentinifchen Staate Entre-Rios in Cifogmerito, am rechten Ufer des hier ben Arrono be China aufnehmenden Urugnan, 35 Dt. im Dt. von Buenos-Myres und 3 Dl. unterhalb Banfanbu gelegen, ift ein nicht unwichtiger Bafen- und Sanbelsplat, in meldem 1860 nicht weniger ale 384 Schiffe einliefen. Gie bat iber 3000, mit bem Lanbbegirt über 9000 E., ein fcones, 1850 bom General Urquiza gegründetes Collegium (Collegio bel Uruguay) und eine hobere Realfchule, in welcher junge Leute auf Staatetoften ausgebilbet merben. - G. ober Billa be C., Stabt in bem fubamerit. Freiftaat Paraguan, am linten Ufer bes Baraguan, ju Land 40 Dr. oberhalb ber Banptftabt Affuncion, nabe bem fiibl. Benbefreise gelegen, ift ber Sauptort eines Departemente (von 31562 E.) und gublt 3000 E. - C. ober Billa be E., Stabt im meric. Departement Chibuabua, 101/a DR. weftlich von Chibuabua in bem Sochthale bes fconen Bergftrome C., ift ber bebentenbfte Ort im weftl. Theile bes Departemente und berlihmt burch feine Mepfel, die weithin verfendet werben. 3m 2B. liegen an ber Grenze bon Conora bie jett nur noch menig bebauten, aber boch noch ergiebigen Gilberminen von Jefus-Daria und ber Sierra-Dabre, Die friiber C. an einem wichtigen Blabe machten, ber auch jest noch viel Reichthum befigt. - C. be la Bega, unmeit ber fleinen Stadt La Bega im norboftl. Theil ber weftind. Infel Baiti, am Fluffe Duma in ber frichtbaren Ebene Bega-Real, 15 DR. im RB. ber Ctabt Gan-Domingo gelegen, eine auf Befehl bes Columbus gegritnbete, aber infolge ber Bermuftungen burch bas Erbbeben von 1564 verlaffene und jest in Ruinen liegende Ctabt, mar bis ju jener Rataftrophe bie blitbenbfte Ctabt ber Infel und hatte eine Dilinge, in welcher bas in ber Umgegend gewonnene Golb geprägt murbe.

664 Conceffion Conchplien

eigentlich bie vollftanbigfte Befchichte ber Inftrumentalmufit niebergelegt ift. Bwei Inftrumente befonbere find es, für welche feit bem Enbe-bes 17. Jahrh. bis in bie neuefte Beit bie gebiegenften Berte gefdrieben murben: bie Bioline und bas Rlavier ober Bianoforte. Benider beachtet murben von ben beffern Deiftern bie Bladinftrumente; baher auch bie von ben Birtuofen biefer Inftrumente für ben eigenen Bebarf gefchriebenen C. mit ben Riinftlern felbit untergingen und nur in febr feltenen Fallen ein elaffifches Unfeben erlangten. Bemerft mag noch werben, bag ber ital. Ausbrud concerto jum erften mal in ben 1587 ju Benebia berandaetommenen «Tratenimenti ossia divertimenti da suonare» bes Scipione Bargaglia vorfommt. -C. beißt ferner eine mufitalifche Unterhaltung ober Aufführung, in ber mehrftimmige Tonftude, theile rein concertirenber Art, theile fumphonistifcher form, jumeilen auch Gefange jur Aufführung gebracht werben. Roch in ber Ditte und am Gube bee vorigen Jahrhunberte beftanben bie C. hauptfächlich aus ben Bortragen von Inftrumental- ober Bocalvirtuofen. Rach Ausbilbung ber Orchestermufit aber traten bie Somphonien in ben Borbergrund, und bie Concertftude und Arien ericheinen jest nur noch ale Ginichiebungen gwifchen bie ernftern 3nftrumentalfate. Concertaufführungen biefer Art find jest Beburfnig aller gebilbeten Stanbe geworben. Deshalb traten faft in allen größern Stäbten Europas, welche bie mnfifalifchen Mittel bagu aufgutreiben im Stanbe waren, Gefellichaften gufammen, die es fich gur Aufgabe machten, Unternehmungen biefer Urt an forbern und ben Ginn für ernfte Runft baburch ju erhöhen. Unter bie alteften Befellichaften biefer Art gehoren; bie Gewandhausconcerte gu Leipzig, gegrundet 1742; Die concerts spirituels ju Paris, urfprünglich nur für geiftlich: Mufit bestimmt und gestistet 1725 von Anne Danican, genannt Philidor. Reuere Institute für C. sind die philharmonischen C. zu London, die C. des Conservatoriums zu Paris, die Symphonie-Coireen gu Berlin u. f. m. - Concertmeifter heißt in großern Orcheftern ber erfte Weiger ober Borfpieler. Da bie Beige bas wichtigfte Inftrument im Orchefter ift, weil es in ber Regel bie Bauptftimme fortführt, fo mirb ber Borfpieler gugleich als Sithrer bes Ordjeftere angefeben. Er hat bas Ordjefter burch energifches Spiel im Tatte gufammenguhalten und baher ben Tatt, welchen ber Dufitbirector (Rapellmeifter) angibt, fdinell und genan aufaufaffen und gleichsam ben übrigen Spielern bes Draeftere mitzutheilen.

Conceffion (lat.) bebeutet im allgemeinen Genehmigung, Bewilligung, Bugeftanbnig. 3m besonbern verfleht man barunter bie formliche Regierungserlaubnig, irgendein bestimmtes Gemerbe, bas nicht poliftanbig frei und jebem quannlich ift, qu betreiben. Co merben in berfdiebenen Staaten Conceffionen g. B. ertheilt an Gaft- und Raffeewirthe, Saufirer, Bfanbleiber, Dreborgelfpieler, Runftreiter und Schanfpieler, Gerner erwirbt man Conceffionen gur Erbanung bon Theatern, Brunereien, Brennereien u. f. m., jur Greichtung bon Unterrichtsauftalten und Schulen, Dunibustinien u. f. m. Um haufigften tommen bie Conceffionen ba bor, wo bie Gemerbefreiheit noch nicht vollftanbig über bas Bunftwefen geflegt bat. Wo Brivilegien befteben, pflegt man wol, wenn bie Bahl ber privilegirten Apotheter, Detger, Brauer u. f. m. nicht ausreicht, noch einzelnen Conceffionen fur bas gleiche Bewerbe zu ertheilen. Im allgemeinen find bie Conceffionen felbft bann ale verwerflich zu betrachten, wenn fie allen benjenigen, welde gemiffe gefetliche Bebingungen erfüllen, nicht bermeigert werben burfen. Ditunter werben bie Conceffioneinhaber verpflichtet, eine gewiffe Tare für die ertheilte Erlanbnif ju gahlen. In Betreff ber Conceffionen fur Buchbruder, Berausgeber und Berleger von Beitfchriften u. f. m., welche in ber Regel nicht burch bie Bewerbegefengebung, fonbern burch bie Brengefetsgebung vorgefchrieben werben, f. Breffe und Brefgefengebung. - In polit. Binficht perfteht man unter Conceffionen biejenigen Bugeftanbniffe, welche Regierungen ben Stanben ober Rammern, ober biefe jenen, ober Parteien fich gegenfeitig machen, um entweber eine Ginigung hervorgubringen ober ein gemeinsames Birten gu ermöglichen. Db biefelben nutlich ober verwerflich find, lagt fich nur in jebem einzelnen Falle beurtheilen. Dan barf inbeg feine E. machen, fobalb babei wichtige Brincipien aufgegeben werben.

Guschiften ernnt man die Talfigen Gekäufe der Walausten (Wichtigiere) und der Kantzefülfen, die einember aus einen einigen Studie beifene, wie de ihm Schaffen, geber aus geflagenentigen Schafen, wie dei Kunstellen, und nur felten auß mehrern Silden der Schafen judermanefeige fild, wie die der Alterfahren und der Alterfahren der schafen platenmenfeige fild, wie die der Alterfahren, des doorgelijfeld, die Geldlau und Herbung der E. ist aufgrechentlich verfahren, des doorgelijfeld der ihr einfahrigen und größer Mannischlaftigtt um Schafene zu finden, den der auf von zie beammer besonder der aufgegen. Unter der perificaligen E. führen sich dagegen die größen Bornen, wie die der ambönliche Wirtenmußeld, deren mie Educkan menden ein Gewalde Concierge Concilium

pon 3-4 Gtrn, baben. Durch befonbere auffallenbe Beftalt find aber nur wenige unter ihnen ausgezeichnet, wie bie Bogelmufchel und bie Sammermufchel. Gine große Menge von C., beren Bewohner jest nicht mehr lebend angetroffen werben, finden fich noch verfteinert, wie die Mmmoniten, Goniatiten, Die Terebrateln n. f. w. Ueberhaupt haben bie C. auf Die Bilbung ber Erbrinde einen großen Ginflug geubt, und namentlich find es bie fleinern, oft felbft mitroitanifchen Arten, welche ichichtenbilbend aufgetreten und noch in folder Thatigfeit fortfabren. Die verichiebenen Dufchetfalte und Dufchelfanbfteine, Die in einzelnen Gebirgefchichten bortommen, find oft nur von wenigen gefellig lebenben Arten gebilbet. Much jest noch bilben fich in ben Deeren aufehnliche Bante burch Dufcheln, wie in ben norblichern burch bie Auftern, in ben fühlichern burch Berlmuttermufchein, Lagarustlappen und Riefenmufchein. Diefe Dinfchelbante geftalten fich ju fteinigen Daffen, indem die Dufcheln durch einen Raltnieberfchlag feft verfittet werben, welcher jum größten Theil aus ber Berfepung ber Dufcheln felbft entfteht. Chebem, wo die Eintheilung und Befchreibung ber Mollusten fich nur auf ihre Gebanfe erftredte, mar es eine Liebhaberei, große Sammlungen von bergleichen Schalen (Conchylienfammlungen) ju befigen, mobei noch bie außerfte Mannichfaltigfeit ber Formen und oft bie Bracht ber Farben bie Sammelluft mehrte. Jest aber legt man nicht mehr biefen großen Berth auf bergleichen Cammlungen, ba man bas Befentliche, bas Thier felbft, mehr berud. fichtigt und beffen Organisation ber Gintheilung blefer Thiere gum Grunde legt, woburch bas Studium ber Beichthiere erft jur Biffenfchaft geworden ift. - Conchyliologie bezeichnet benjenigen Theil ber Raturgefdichte ber Mollusten (Coneden und Mufcheln), welcher allein bie Schalen ober bas Behaufe biefer Thiere jum Gegenstanbe ber Betrachtung hat, mabrend man bie Naturgefchichte und Anatomie biefer Thiere unter bem Ramen DR alafo 10010 gie begreift,

Concierge neunt ber bentige Sprachgebranch in Baris einen Bfortner (Bortier), ber blos Die auffere Thur eines Saufes zu beauffichtigen hat, mahrend man ehebem mit bem Borte einen Muffeher über ein ganges herrenhaus ober Schloff, einen hansmeifter ober Schlofvogt begeichnete, beffen Amt und Bohnung bavon ben Ramen Conciergerie, Sausvogtei, fifbrte. An einigen Orten gebrauchte man biefes Bort auch fitr alte Gebanbe, Die bertommlich jur Aufbewahrung Befangener bienten. Borguglich befannt ift bie Conciergerie in Baris, bie ebemalige fonigt. Dausvogtei nub Fronfefte, nachber Barlamentegefangniß, jest Staats-gefangniß. Diefes Gefangniß fleht mit bem Inflitbalaft in ber Cite in Berbinbung unb liegt am Quai de l'Borloge, wo man zwei alte, taum mit einigen Fenftern burchbrochene Thirme bemerft, noch ftarfe Ueberrefte pon ber alteften frang, Ronigerefibeng, Diefe Thurme geboren ju bem Gefangnif, bas bicht babei feinen Gingang bat, und an welchem graufige Erinnerungen namentlich aus ber erften frang. Revolution haften. Gine Reihe von gewolbten Raumen, in welche fein Tageslicht und nur wenig frifche Luft gelangen fann, bilbet ben Unterbau, und man zeigt hier noch ein in fcneller Aufeinanberfolge von Danton, Bebert, Chaumette und Robespierre eingenommenes Rerferloch. Richt weit bavon ift die Gefangnifizelle, welche die Ronigin Marie Antoinette vor ihrer Berurtheilung und Sinrichtung bewohnte. Die Reftauration lieft bafelbft 1816 ein Githnebentmal errichten. Bahrend bes Schredenregimente murben bie für bas Schaffot auserlefenen Opfer abende nach ber Conciergerie gebracht, um bier am aubern Morgen ben Rarren, ber fie jum Richtplat führte, ju befteigen. In ben Geptembergreneln

von 1792 murben in ber Gonciergerie an einem Zoge 288 Gefragene gemorbet.
Gontlimm, Omnobe, Richge wert einem lung, höft in ber eine Ag, niche eine Berlemmlung frechlicher Weitenträger, um über frechliche Gegenführte zu verlanden au ha enteighene. Die Umfehrung ver Gonciellen full in die Jeit der Knüstlehm abe Gilftspate, d. b., in die zu der Verlagerie der Verlagerie und der die Verlagerie der Geschliche und der kann der der der der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche und der die Gonciellen nurben in Kleinslen auf Knügl der montanifichen Beregungen nur der Gleigferteil
geführt; zu Mohap des 3. Jahrf, häuen fich gleichge Germanlungen in Greichen der gehörten, der geschliche d

berter Bropingen befdidt. Gine meitere Ausbildung bes Synobalmefene erfolgte erft feit ber Grbebung bee Chriftentomme jur Staatereligion. Dan unterfchieb feit jener Beit Reichefpnoben auch öfnmenifche genannt, Diocefan - und Brovingialfonoben. Die Reichef unoben, welche ber Ibee nach ale eine Bertretung ber gangen driftl. Welt (ber oleoupeber) galten, murben bom Raifer berufen, durch einen bom Raifer berufenen Bifchof in Berbindung mit faiferl. Commiffarien geleitet und gefchloffen. 3bre Befchluffe murben bom Raifer beftatigt und vollftredt unb hatten bie Gultigleit von Reichsgefeten. Git und Stimme batten lebialid Bifchofe. Die Befdluffe über die Lehre hießen Enmbole, die über bie Gebrauche Ranones. Lettere murben burch Stimmenmehrheit, erftere einstimmig gefaßt, baber bie Dajoritat fich ber Opposition burch Ausschliegung und Berbammung ju entledigen mußte. Die erfte biefer Reichofpnoben mar bie von Ricaa (325). Im Arianifden Streite folgten bie Reichofnnoben rafc aufeinanber, und öfters ftand Synobe gegen Cynobe. Die folieglich fiegreich gebliebene Bartei betrachtete natürlich nur bie in ihrem Ginne abgehaltenen Concilien ale rechtmaftig, aus welchem Umftanbe fich fpater eine verfchiebene Sabinng ber allgemeinen Rirchenverfammlungen in ber rom, und gried, Rirde ergab. Die Diocefanfpnoben murben bon ben Bifdiofen einer polit. Diocefe, b. b. mehrerer Brobingen gugleich, befchidt und bon ben Ergbifchofen (ober Erarchen), wo bergleichen beftanben, berufen und geleitet. Dergleichen Spnoben wurden 3. B. in Afrifa regelmäßig abgehalten unter Leitung bes Bifchofe von Karthago, als geiftlichen Dberhaupts ber afril. Brobingen. Mehnliche Berfammlungen murben bon ben Batriarchen bon Ronftantinopel, Mleranbrien und Antiochien im Bereiche ihres Rirchenfprengele gehalten. Saufig traten auch Die Drieutalen und Occidentalen ju gefonberton Rirdenberfammlungen gufammen. Den lettern prafibirte bann in ber Regel ber Bifchof bon Rom. Daneben beftanben anch bie alten Brovingialconcilien unter Leitung ber Detropoliten (ber Bifcofe ber Brovingialhauptftabte) fort. Seit ber Spaltung ber abenbland, und ber morgenfand, Rirche bielt jeber Rirchentheil feine eigenen Sonoben. Doch banerten im Drient bie allgemeinen Rirchenversammlungen nur bie jum Bilberftreite (f. b.) und murben unfolge polit. Berbultniffe feitbem burch fleinere Berfammlungen auserlefener Bifchofe, welche ber Batriarch bon Ronftantinopel um fich berief (Divodot evonuoudut), erfest. Im Abenblande traten feit ber Grundung driftl. german. Staaten bie Rationalfunoben an bie Stelle ber allgemeinen C., welche pon ben Ronigen meift in Berbindung mit ben Berfammlungen ber Reichstanbe einberufen murben. Dergleichen Berfammlungen murben fcon feit bem 6. Jahrh. in Spanien und Gallien, fpater auch anbermarte gehalten. Befondere haufig murben biefelben feit ber Rarolingerzeit in Franfreich und Deutichland. Geit ber Wieberaufrichtung bes rom, Raiferthume burch Rarl b. Gr. beanfpruchten auch bie Raifer wieber bas Decht, allgemeine Concilien gu berufen, meldes ihnen jebech bon ben Bapften ftreitig gemacht murbe. Beinrich III. bon Dentichland hat auf ber Spnobe ge Sntri (1045) brei Bapfte entfest und einen neuen Bapft eingefest. Geit ber gregorianifden Beit gelten bie bon ben Bapften im Lateran gufammenberufenen Synoben ale ofumenifche. 3m 13. und 14. Jahrh. murben auch außerhalb Rome einige allgemeine Synoben unter Leitung ber Bapfte gehalten. Gine neue Geftalt nahmen bie allgemeinen Concilien feit Unfang bes 15. Jahrh. infolge bes großen Schismas an. Mis Reprafentation ber eallgemeinen Rirchen, pon Bifchofen, Mebten, Doctoren und fürftlichen Befandten befdidt, beanfpruchten diefe Berfammlungen bie bodfte Gemalt in ber Rirche, beren Gefeten und Richterfprüchen and bie Bapfte unterworfen feien. Die Bapfte haben aber die Dberhobeit ber allgemeinen Rirde niemals anertannt unb gingen aus bem letten Enticheibungetampfe thatfachlich ale Gieger hervor, (G. Basler Concil.) Seitbem hat bas Papftthum fich gegen Cinberufung neuer allgemeiner Spnoben fort-währenb gestraubt. Die lette, von Karl V. bem Papfte Paul III. enblich abgerungene Kirchenverfammlung mar bie bon Trient (1545-63) aus Anlag ber beutiden Reformation, Auf biefer Berfammlung murbe nicht blos bie rom. fath, Lehre gegenüber bem Proteftantismus enbgilltig feftgefest, fonbern nach harten Rampfen behielt auch bas Papfithum mit feinen Anfpruchen auf bas Beftatigunge- und Juterpretationerecht ber Concilienbeichliffe bas leite Bort. Doch befteht in ber fath. Rirche gwifchen bem curialiftifchen und bem epiffopaliftifchen Coftem ein noch immer nicht ausgeglichener Streit. Rach bem erftern bat ber Bapft auch ber allgemeinen Synobe gegenüber, Die nur als fein Beirath erfcheint, vermoge feiner Unfehlbarfeit bie volle firchliche Couveranetat; nach bem lettern ift er unfehlbar nur fofern er ale Prafibent bee Concile beffen Befchluffe in Cachen bee Glaubene und ber Gitten verfündigt, und feine Beftatigung biefer Befchluffe macht biefelben nicht erft gultig, fonbern beurfundet nur, baf fle formell auf gefehliche Beife gefaßt finb. Uebrigens ift feit ber Rirchenberfammlung von Erient

Concinu 667

tein neues Concil wieder gehalten worden, und das ueue Dogma über die unbestedte Empfüngniß der Maria word nicht nach einem Concilienbeschlung, sondern nur nach Anhörung einer Kathswersammlung special dazu eingeladener Kirchensürsten von Vius IX. verfündigt und von der kalf. Kirche allgemein angenomment.

Mis öfumenifche, Die gange driftl. Belt vertretenbe Concilien erfennt Die rom, tath, Rirche. nachft bem angeblich bon ben Apofteln ju Berufalem gehaltenen, folgenbe 18 an: 1) bas erfte Coucil ju Dieda (325), wo bie Lehre bom Sohne Gottes gegen Arius und feine Anhanger, Die Mrianer (f. b.), feftaefest murbe; 2) bas erfte Concil zu Ronftantinopel (381) unter Theobofius b. Gr., welches bie Lehre bom Beiligen Beifte bestimmte; 3) bas erfte ephefinifche (431) unter Theobofins bem Jungern, welches, gegen Reftorins und ben Reftorianismus gehalten, Satungen itber bie Gottheit Chrifti und über Daria gab; 4) bas gu Chalcebon (451) unter Raifer Marcian, auf welchem bas Dogma bon ber Bereinigung ber gottlichen und menichlichen Natur in Chrifto gegen ben Abt Gutyches und bie Monophyfiten (f. b.) feine nabern Bestimmungen erhielt : 5) bast gweite au Rouftontinopel (553) unter Juftinion iber bie dialcebonifche Sonobe. itber Origenes (f. b.) und bie brei Rapitel; 6) bas britte gn Ronftantinopel (681) unter Raifer Rouffantin V. Bogonatus, gehalten zur Berbammung ber Monotheleten (f. b.); 7) bas greite Concil ju Dicaa (787) unter ber Raiferin Irene und ihrem Cobne Ronftantin, gehalten ju Gunften bee Bilberbienftes, mogegen Rarl b. Gr. bie Synobe ju Frantfurt (794) bielt; 8) bas pierte Concil au Ronftantinopel (849) unter Raifer Bafilius und Abrian II.; 9) bas erfte lateronenfifde Concil ju Rom (1122) unter Beinrich V., berufen burch Calirtus II., veranlaft burch ben Inveftiturftreit, bem bas Calirtinifche Concordat ein Enbe machte; 10) bas zweite lateranenfifche (1139) unter Ronrab III. und Innoceng II.; 11) bas britte lateranenfifche (1179) unter Friedrich I., berufen bon Mlexander III.; 12) bas vierte lateranenfifche (1215) unter Friedrich II. und Innoceng III., wo unter anberm bie Lehre von ber Transfubstantiation ihre firchliche Bestätigung erhielt; 13) bie erfte Inoner (oftumenifche) Synobe (1245) unter Friedrich II. und Innoceng IV .; 14) Die zweite Inoner (ofumenifche) Snobe (1274) unter Rubolf I. und Gregor X .: 15) bie Sonobe ju Bienfie (1311) unter Beinrich VII. und Clemene V .: 16) bas Concil ju Rouftang (f. b.) bon 1414 -18, bie feierlichfte und größte aller Rirchenverfammlungen, welche ben Grundfat, bag ein allgemeines Concil über bem Bapft fei. erneute. bas Schisma beilegte, 1415 bie Berbammung bes 3oh. Sug und im folgenben Jahre bie feines Freundes Sieronnmus von Brag aussprach: 17) bas Concil zu Bafel von 1431-49, unter ben Raifern Sigiomund, Albrecht II. und Friedrich III. und bem Bapfte Gugen IV., bas eine Reformation in ber Berfaffung und Bucht ber Rirche bezwedte, beffen Autorität aber bon ber rom. tath. Rirche bon bem Beitpuntte an, wo bie Berfammlung burch ben Papft aufgeloft marb, nicht anerfannt wirb; 18) bas Eribentinifche Concil (f. b.) von 1545 - 63, unter Rarl V. und Ferbinand I. von Baul III. gufammenbernfen.

Die Protestanten haben gur Beit ber Reformation ein freies Rationalconcil ober eine allgemeine Rirchenverfammlung jur Schlichtung bes Rirchenftreite oftere verlangt, tonnten aber in ber Berfammlung bon Erient, bie bom Bapfte geleitet murbe und ihre Gefchafte mit ber Berbammung ber evang. Lehren begann, fein Concil erbliden, wie fie felbft es begehrt. Geitbem bie Kirchentrennung eine Thatsache geworben war, find bie firchlichen Angelegenheiten ber Protestanten, namentlich in der lath. Lirche, nur durch Theologenconvente, Confistorialverordnungen und lanbedberrliche Erlaffe geregelt worben. Auch in ber reform. Rirche wurben Fragen ber Lehre und Sitte meift lanbesfirchlich entschieben. Doch führte man bas Synobalmefen ebenfo wie bie Bresbnterialverfaffung bei ben Reformirten gleich anfange ein, und menialtens einmal, auf ber Synobe ju Dorbrecht 1618, wurde ber Berfuch jur gemeinsamen Entidjeibung einer bogmatifchen Streitfrage burch Abgeorbnete verfchiebener reform. Canbestirchen gemacht. 3m 19. 3abrh, trat mit ber zeitgemäßen Umbilbung und Musbehnung ber Bredbiterialverfaffung auch bas Synobalmefen in verfchiebenen evang. Lanbestirchen ine Leben. (G. Sunobal. und Bresbyterialberfaffung.) Inbeffen find bie Synoben auf prot. Boben fchon infolge ber grunbfablichen Gleichberechtigung ber Laien etwas wefentlich anberes ale bie fath. Concilien. Die Acten und Decrete ber Concilien ber tath. Rirche find am beften von Danfi berausgegeben worben (31 Bbe., Flor. und Ben. 1759 - 98). Bgl. Befele, « Conciliengefchichte» (9b. 1-5, Freiburg 1855-63).

Concinu (lat.), b. i. funftvoll jusammengefügt, gierlich, treffend, wird von dem rednerischen Bodfant im Sage und Perioderman gebraucht. Die Concin nitut eines Sages, einer Periode zeigt fic auf doppelte Weife, theils als eine innere, welche burch die harmonisch von ber Bebanten und ber gleichmäßigen Beftaltung ber Glieber und ihrer Theile gegeneinanber herborgebracht wird, theils als eine ängere, wenn im Ausbrude, 3. B. in den Tropen, Sigurea und in der Construction wie in der Ausbehaung der Schollieber das gestign Gbennach beschtet ihr der der folltigen ein anglitische Jahlen und Ressen Gilten sowie ein Suchn nach Gleichlauten feineswegs flattfinden, weil fonft die Rebe in ben Fehler ber Monotoni ober Ritnftelei verfallen murbe. Die Alten, namentlich Demofthenes und Cicero, gelten and bierin ale Dufter. - Concis ober bundig ift eine Rebe, menn fie bie Gigenfchaft bes fcharfen, ichlagenden Anebrude, mithin ber gebrangten Rurge befint.

Conclave (lat.), eigentlich Gemach, wird fowol ber Drt, wo bie Carbinale gur Babl bes Bapftes fich versammein, wie die Berfammlung ber mablenben Carbinale felbft genannt. Bufolge ber pon Gregor X., beffen Babl fich brei Jahre vergogerte, auf ber Rirchenberfammlung ju Inon 1274 getroffenen Beftimmungen über bie Bapftwahl, bie im mefentlichen noch jet gelten, foll bas C. aus einem einzigen Gemach ohne alle Zwifchenwand ober Borbang befteben und nur Ginen Gingang haben, ber nach bem Bufammentritt ber Carbinale wohl zu vermahren ift. Durch ein Tenfter merben ber Berfammlung, Die bas C, nicht eber verlaffen foll, bie ber neue Papft gewählt ift, die nothigen Speifen bargereicht. Da bas C. meift im vaticanifden Balafte ju Rom gehalten wirb, fo bat man an ben Galerien bes Batican für je zwei Carbinale eine Menge fleiner Bellen in einer Linie erbaut, welche nur ein fchmaler Ranm waeinanber icheibet. Rur 1823 bei ber Bahl Leo's XII. verfammelten fich bie Carbinale in bem Balafte auf bem Montecavallo. (C. Bapft.) - Conclavift beift berjenige geiftliche ober weltliche Gefellichafter, welchen ein Carbinal mabrend ber Papftmabl mit fich ine C. nehmen ober, wenn er frant wirb, ju fich rufen laffen barf. Die Conclabiften muffen bei ihrem Gintritt bie unverbruchlichfte Berichwiegenheit angeloben und burfen nur bei gefahrlichen Rraalbeiten bor erfolgter Papftmabl bas C. berlaffen. Gie erhalten, wie bie Carbinale, eine Belle im Batican und theilen mit jenen bie Tafel.

Concord, Samtftabt bes Ctaate Rew-Sampfbire in Rorbamerifa, ein an bem Merrimad gelegener und befonders burch feine Fabritthatigfeit befannter, feit 1853 gur Stadt erhobener Ort. Die Bevölferung der Stadt, die 1820 nur 2838 Seelen betrug, belief fich 1850 auf 8584, 1860 auf 11500 Geelen, Ge munben bier funf Gifenbahnen, und C, ift borum ein wichtiger Anoteupunft bes Berfehre amifchen Rord und Gub. Die Inbuftrie ber Stadt erftredt fich auf Gifengiegerei, Granit - und Marmorichleiferei fowie auf Berfertigung bon Bagen, welche über ben gangen amerit. Contineut ausgeführt werben. Das Stabthaus und Staatshaus, letteres 1816 von gehauenem Granit errichtet, find bie Sauptgebaube bes Orte. Auger-

bem findet fich bier bie Ctaate-Brrenanftalt.

Concordeng nenut man ein legitographifches Bert, welches fammtliche in einem Schriftwerte portommenbe Worte in alphabetifcher Drbnung bergeichnet, unter Angabe aller Stellen, in benen fich ein jebes Wort porfindet. Bei Werten, welche bes allgemeinften Unfebens geniefen, und aus benen fortwährend überall Stellen ale Belege angeführt werben, find C. taum entbebrlich. Bor allem murben baber folche mubfame Arbeiten über bie Beilige Schrift angelegt. Es gibt für die Bibel Real- und Berbal concordangen. Bei benfelben tann entweber ber griech, ober hebr. Tert, ober eine allgemein geltenbe Ueberfetung gu Grunde gelegt werben. Das erfte Bert biefer Art unter bem Titel «Concordantine morales» liefette im 13. Jahrh. Antonius von Babug. Diefem folgten alebald Suno be Canto-Caro, Arlottus be Brate und Ronrad bon Balberftabt, welcher lettere bie Schriften feiner Borganger orbnete. Bei glen biefen C. lag bie Bulgata ju Grunde. Gine neue Ausgabe ber auf Anordnung Bapft Girtus' V. nach ber Bulgata gefertigten «Concordantiae bibliorum sacrorum» lieferte Ducripon (Bar. 1838). Eine griechifche C. wurde bereits um 1300 bon Euthalios von Rhobos berfaßt; fie ift jeboch verloren gegangen. Ueber bie alexanbrinifche Ueberfetung bes Miten Teftamente ftellten im 16. Johrb. Ronrad Rirder und fpater Tromm, über bas griech. Reue Teftament Riftus Betulejus 1546 eine C. gufammen, Die von Beinr. Stephanus 1600 und fpater von Grasmus Schmid verbeffert murbe. Die Schmid'iche C. ericien neuerdings gang umgegrbeitet burch Bruber (Lpg. 1843). Die erfte bebraifde C. entitand baburd, bag Rabbi 3faaf Rathan um 1438 bie C. bes Arlottus in bas Bebraifche überfette. Berbeffert murbe fie nach und nach von Marine von Calaffie (Rom 1620), 3of. Burtorf (1632) und Gurft (Lpg. 1837-41). Unter ben nenern C. über bie Bibelüberfebung Luther's find ju ermahnen bie bon Lantifch (1677; 4. Muft., Ppg. u. Frantf. 1705), welche auch bie Urtegte umfaßt, von Buchner (11. Anfl., Braunfdio. 1859), von Widnunn (neue Auff., 2 Bbe., Lpg. 1806), von Schott (Pp. 1827)

Concordat 669

und bon Bernhard (2 Bbe., Lpg. 1856). Bon C. über andere Berte bürften bielleicht bie «Complete concordance to Shakspeare», welche bie Dre. Cowben Clarfe (Lond. 1845) ber-

öffentlichte, fomie Mlügel's C. jum Roran (Ppz. 1842) ju ermabnen fein.

Concordat (neulat., Uebereinftimmung, Uebereinfunft, Bergleich) nennt man jeben zur Gefiftellung firchlicher Berbaltniffe zwijden bem Papfte, ale Oberhaupt ber rom. fath, Rirche, und einer weltlichen Regierung gefchloffenen Bertrag. Dergleichen Bertrage tonnten erft geichloffen werben, ale bie rom, Enrie bie Unburchführbarfeit ihres mittelafterlichen Anfprud alle firchlichen Berhaltniffe allein ju ordnen, ertannt hatte, baber fie wenigftens ehebem eine nothgebrungene Befdrantung ber rom. Forberungen bezeichneten, mabrend in ber Begenmart ber papftl. Stuhl burch bergleichen Bertrage einen Theil ber verlorenen Rechte gurudzugewinnen berincht. Unter ben altern C. ift am berlihmteften bas Bormfer ober Calirtinifche C., meldes 23. Cept. 1122 amifchen Calirtus II. und Raifer Beinrich V. jur Beilegung bes 3nvestiturstreits geichloffen ward und seitdem als ein Grundgefes bes beutschen liechtlichen Staats-rechts galt. Der Name C. fommt jedoch erft feit dem Concil zu Konstanz vor, weiches eine Arformation der Hopfil. Gods verlangte. Diese Concil nötigte Wartin v. z. Wai 1418 mit ber bentichen und ber frang., und am 12. Juli 1418 auch mit ber engl. Ration C. abgufoliefen. Doch gelang es ben Bapften im 15. und 16. 3abrb., auch bortheilhafte C. ju Ctanbe an bringen; fo bas Afchaffenburger ober Biener C. bom 17. Gebr. 1448, welches bie burch fünf Bullen Gugen's IV. 1447 gemachten Bugeftanbniffe (Fürftenconcorbate genannt) wieber aufhob. Auch bei bem C., welches Les X. mit Ronig Frang I. von Frantreich 1516 folog, war ber Bortheil auf ber Ceite bes rom. Stuble. Dagegen mußten befonbere in ber zweiten Balfte bee 18. Jahrh, bie Bapfte wichtige Rechte opfern und gufrieben fein, wenn fie in bem Rampfe mit ber Staatsgewalt nur mit Anftand verloren. Umgefehrt tragen bie C. bes 19. Jahrh. burchgangig ben Charafter ber Reftanration. Bonaparte folog ale erfter Conful 15. Juli 1801 mit Bius VII. bas berühmte C. für Franfreich ab, welches, im April 1802 vollzogen, bie burch bie Revolution entftanbene Berwirrung endigte und bie Grundlage ber firchlichen Berfaffung bes Landes warb. Daffelbe gereichte weniger jum birecten Bortheil ber Rirche als bes Staatsoberhaupts, welchem bie Ernennung ber Geiftlichen und andere wefentliche Rechte bes Rirchenregiments borbehalten blieben: Much bie Staatetaffe hatte bei bem C. ihren Bortheil, ba bie Berabfennng ber Metropolitan - und Bifchoffine bie auf bie Bahl 60 gu bebentenben Erfparniffen verhalf. Dagegen erhielt ber Bapft in bem C. bae Recht ber tanonifden Ginfetung ber Bifchofe und bie bamit verbundenen Ginftinfte. Reue Irrungen entftanben, ale ber Bapft bnrch Bermeigerung ber tanonifchen Beftutigung einiger Bifchofe polit. Brede gegen Rapoleon ju erreichen fuchte. Das erfolglofe Rationalconcilium ju Baris 1811 tonnte ber Cache nicht abhelfen, und ber Entwurf eines nenen C., über ben Rapoleon an Sontainebleau 25. Jan. 1813 mit bem Bapft fich bereinigte, murbe bon letterm juriidgenommen. Ludwig XVIII. fcblog baber mit Bine VII. 11. Juli 1817 ein neues C., in welchem bas ben Freiheiten ber Gallifanifchen Rirche (f. b.) fo nachtheilige C. bon 1516 wieber in Rraft gefest und bas C. bon 1801 nebft ben bamit verbundenen organifden Artiteln von 1802 aufgehoben murbe. Die Ration nahm jeboch biefes C. mit einer faft allgemeinen Disbilligung auf. Die gewichtvollften Stimmen erhoben fich bagegen, und bie Minifter faben fich genothigt, ben Befehvorfchlag, ber es por bie Rammer bringen follte, jurudjunehmen. Doch 1819 tam gwifchen ber frang. Regierung und bem Bapfte eine neue, weniger barte Uebereinfunft ju Stande, infolge beren, trop bes Wiberipruche ber Rammer, in Franfreich 18 neue Bisthumer gefchaffen murben. Gebr gunftig fur ben papftl. Stubl mar bas am 16. Rebr. 1818 mit Reapel abgefchloffene C. Daffelbe murbe fogleich in Bolling gefest, jeboch unbeichabet ber alten Rirchenfreiheit (Monarchia) Siciliens, mo ber Ronig geborener Legat a latere mar. Much in bem C. mit Baiern bom 5. Juni 1817, bas 1821 in Bollgug trat, murben, nachft ber Berbeifung, zwei Bisthumer und nenn Rlofter wiederherzuftellen, mehrere bem Bapftthum febr gutragliche Berfugungen getroffen. Breugen folog 16. Juli 1821 burd bie Bulle De salute animarum, Sannover 1824 in ber Bulle Impensa Romanorum pontificum, Bürtemberg, Baben, Beffen-Raffel und Beffen-Darmftabt, Raffan und Franffurt 11, April 1827 burch bie Bulle Ad dominici grogis custodiam Bertrage mit bem Bapfte, bie aber nicht bie form eigentlicher E. tragen (Circumfcriptionebullen). Bei ber Schweigerifchen Gibgenoffenfcaft foloffen nur einzelne Cantone mit bem Bapfte Concorbate. 3mifchen ben Dieberlanden und ber rom, Rirche ward bas C. vom 23. Märs 1827 burch die Bulle Impensa Romanorum pontifioum abgeichloffen und 18. Juni 1827 publicirt. Die firchlichen Berbaltniffe Spaniens.

bie burch bie polit, Ummalungen grofe Beranberungen erlitten, wurden burch ein E. bom 16. Mary 1851 aufe neue feftgeftellt. Rufland, bas nie ein eigentliches E. mit bem Banfte eingegangen, folog bie Uebereinfunft bom 15. Mug. 1847 (bom Raifer ratificirt 27. Dob.), wonach ben rom. -fath. Unterthanen Ruftanbe freie Religioneubung zugefichert und bie neue Dibcefe Cherfon errichtet murbe. Die polit, und firchliche Reactionoftimmung ber funfgiger Jahre hat auch bas Concordativefen gu neuer Blute gebracht. Buerft brach Toscana burch bas C. bom 19. Juni 1851, banach Defterreich burch bas C. bom 18. Mug. 1855 mit ben jofephis nifden Grunbfaten und rammte ber Curie und ben Bifchofen Befugniffe ein, welche nicht blos bie Rechte bes Ctaate beeintrachtigten, fonbern auch tief in die Bolferziehung und ine Bribatleben eingriffen. Bon ben Staaten ber oberrhein. Rirchenproving folgten Bartemberg (1857) und Baben (28. Juni 1859) nach, mafrend Seffen . Darmftabt nach langen Berhandlungen bie Ansprüche ber rom, Rirche burch eine Convention mit bem Bifchofe bon Daing gu befriedigen fuchte. Aber von ber 3weiten Rammer verworfen, wurde bas babifche C. burch einen großbergogl. Erlag im folgenben Jahre (1860) wieber außer Rraft gefete und bas Berhaltnig bee Staate gur tath. Rirche auf bem Wefetgebungemege geordnet. Bang benfelben Berlauf nahm bie Concorbatsangelegenheit 1861 in Burtemberg. Das toscanifche C. ift infolge ber Einverleibung Toscanas in bas Ronigreich Italien und ebenfo bas altere neavolitanifche unwirssam geworben. Die öftert. Regierung verhandelte feit 1861 bergeblich mit Rom ilber eine Revision bes C., und wies bie wiederholt im Abgeordnetenhanse gesorberte Regelung ber firchlichen Berhaltniffe burch bie Staatsgefengebung unter bem Bormanbe gurud, bag bas E. ein a Staatsvertrage fei, alfo nicht einfeitig aufgehoben werben tonne.

Concrette, die Gibtin der Einstehf bei der Shomen, hatte in 80m mehrere Cempel, unter benne filh est ab und von Spiel für ju Eleen von Firstein Schmilker erfehrler umb höhrer den Einstein und der Leine der eine Angeleine der eine Angeleine der eine Schwiede und der einen, das Schwiede der einen der Erpstein der eine Gehle in der andere Dand abgelötlet. Commissifie Gegleich erfen men die Einstein der eine Gehle in der andere Dand abgelötlet. Commissifie Gegleich eine die Einstein der eine Gehle in der andere Gehle eine der eine Schwiede der eine S

Störungen bon feiten ber größern Planeten. Die Umlaufszeit ift 1614 Tage.

Concordienformel (Formula concordiae) nennt man eine ber Symbolifchen Bucher (f. b.) ber luth. Rirche, bas jeboch nicht allgemeine Beltung hat. Daffelbe follte bie Bermurfniffe ausgleichen, welche zwifchen ber Luther'ichen und Delanchthon'ichen Theologenichule nach Lutger's Tobe entftanben maren. Rachbem bie Doffnung einer Musgleichung verfcwunden, betrieb ber tubinger Rangfer Jafob Anbrea bas Concordienwert im Ginne einer Berftanbigung ber fcmab. und nieberfachf. «Lutheraner». Gein bon ben murtentb. Theologen unterfchriebenes Glaubenebefenntnig murbe bon ben nieberfachf. Theologen Chemnig und Chytraus corrigirt (Schwäbifd-nicberfachf. Concordie 1575), banach nochmals bon ben Burtembergern überarbeitet (Maulbronner Formel, Jan. 1576). Der Sturg ber wittenberger Bhilippiften (1574) und bie Gorge bes Rurfürften Muguft bon Sachfen um feine und feiner Lanbeelind ce luth. Rechtglaubigfeit tam ben unermitblichen Friedenebemubungen Anbrea's entgegen. Auguft. ber unr Beil fab in Aufftellung eines neuen Symbols, veranftaltete gu Torgan 1576 einen theol. Convent, an bem 3at. Anbred, Dav. Chytraus aus Roftod, Martin Chemnit aus Braunfdmeig, Anbr. Deneculus, Generalfuperintenbent ber Dart Branbenburg, Chriftoph Rorner and Frantfurt a. b. D. und 12 furfachf. Theologen theilnahmen. Dier murbe auf Grund ber altern Formeln bas fog. Torgauifche Buch berfaßt, Diefes aber, nach Ginholung auswürtiger Gutachten, im Rlofter Bergen bei Dagbeburg 1577 bon ben ermannten Theologen, gu benen noch Rit. Geineder aus Leipzig tam, abermals umgearbeitet und nun bas Bergif de Bud ober bie C. (Gintrachtsformel) genannt. Der theol. Charafter berfelben ift bas ftrengfte fchulgerechte Lutherthum, bas für ben Geift Delandithon's fortan feinen Raum in ber Rirche ließ und jebe Annuherung an bie reform. Schwesterfirche ummoglich machte. Die unter ben Lutheranern felbft ftreitigen Artifel find mit Umficht und Dagigung, boch ohne eine völlige Ginheit ber Lehre berguftellen, entwidelt. Cogar Die Abficht, alle luth, Landesfirchen unter ber Fahne bes neuen Symbols ju vereinigen, follug fehl. Rirchliche Anertennung erbielt biefe Formel, jum Theil nicht fur immer, in Aurfachfen, Aurbrandenburg, in 20 Bergogthilmern, 24 Graffchaften, 35 Reicheftabten; berworfen bagegen wurde fie in Beffen, Bioeibriden, Anhalt, Bommern, Bolftein, Danemart, Schweben, Ritrnberg, Strasburg n. f. m. Uebrigens ift bie C. urfprunglich beutich in 12 Artitein abgefaßt und erft fpater von Dilanber ine Lateinifche überfett worden. Bgl. Beppe, " Gefchichte ber lutherifden C. und Concordie" (Darb. 1858). - Concordienbuch, mohl zu unterfcheiben bon ber E., bezeichnet bie Bereinigung aller luth. Befenntnifichriften. Es find barin enthalten: 1) bie brei Defumenifchen Sumbole; 2) bie ungeanberte Mugeburgifche Confession; 3) bie Apologie; 4) bie beiben Ratediomen Luther's; 5) bie Schmaltalbifden Artitel; 6) bie C. Die gange Sammlung erichica jur Feier bes 50jahrigen Bubilaume ber Augeburgifden Confession 25. Juni 1580 ju Dred. ben und hat feitbem gist corpus doctrinae Lutherange gegolten. Die porgliglichften Musoghen bes lat. Concordienbuche fiub bie von Tittmann (Deifi. 1827), Bafe (3. Aufi., Lpg. 1845), Frande (Lpg. 1846); beutich und lateinifch gugleich find bie Schriften bes Concordienbuche enthalten in Mittler's Cammlung: «Die fymbolijchen Bucher ber ebang, Rirche» (Ctuttg. 1847).

Concret beift bas erfahrungemäßig gegebene Gingelne im Begenfabe jum Mugemeinen ober Abstracten. Der Ausbrud tommt ber bon concrescere (aufammenwachien), indem in bem bestimmten Gingelnen bie Mertmale und Bestimmungen, burch welche baffelbe gebacht wirb. miteinanber verfnitoft find, mahrend bas Denten in allgemeinen Begriffen fte fonbert und trennt. Etwas in concreto betrachten heißt baber, baffelbe in einem beftimmten Gingelfalle, in abstracto bagegen, bie Sache in allgemeinen Begriffen betrachten. Benn philof. Spfteme, wie bas Begel'ide, bem abstracten Begriffe ale bem tobten und unfruchtbaren, ben concreten Begriff ale lebenbigen und fruchtbaren entgegenftellen, fo ift unter bem erftern ber in ber bloften Junerlichfeit bee Dentene wie im Schattenrig ffiggirte Begriff, unter bem lettern ber in ber

Erfahrungswelt ben gangen Reichthum feines Inhalts entfaltenbe Begriff gu verfichen.

Concubingt (lat.) nennt man bas außerebeliche Bufammenleben zweier nicht anberweit verehelichter Perfonen behufe bes blogen Gefchlechtegenuffes und ohne ben 3med, eine Familie gn begrunden. Der C. war im rom. Staate, wie im gangen Alterthum, erlaubt, wiewol nicht mit Frauen bohern Standes. Die aus einer folden Berbinbung entfprungenen Rinber (filii naturales) hatten felbft aus bem Rachlaffe bes Baters, bafern teine eheliche Rachtommenichait porhanden war, ein Cechetel ale Bflichttheil ju forbern und fonnten burch nachtragliche Deirath ihrer Aeltern ebelich werben. Auch im Mittelalter galt ber C. für erlaubt, und bas frang. Recht enthalt noch hentzntage tein bagegen gerichtetes Berbot. Fur bas Deutiche Reich unterfagen ihn die Bolizeiordnungen bon 1530 und 1577. Doch wird bier ein berartiges Berhaltnig nicht eigentlich bestraft, fonbern blos polizeilich getrennt, und bie baraus berborgebenben Rinder haben bor andern nnehelichen nichts boraus. Den Ramen anatürliche Rinder» raumt ber neuere Sprachgebrauch auch benjenigen ein, welche aus einer nur vorübergebenben Befclechteverbindung ftammen und im rom. Rechte spurii ober vulgo quaesiti beifen.

Concurreng (vom altlat. concurrere, anfammenlaufen, fich mit bewerben) ober Ditbewerbung findet itberall ftatt, wo mehrere baffelbe ju erlangen wilnichen, j. B. wenn eine Afabemie einen Breis für eine wiffenfchaftliche Arbeit, ein Runfimert ausschreibt, wenn Ctaateftellen befest werben follen u. f. w. Inebefonbere aber berfteht man unter C. biejenige Ditbewerbung, welche fich bie Brobueenten und Sanbler beim Angebot ihrer Erzengniffe und Waaren machen. obwol man febr wohl auch bon einer C. ber Confumenten und Ranfer fprechen tonnte. In frifferer Beit fuchte man bie C. im Intereffe ber Producenten burch Ginfuhrverbote, Gont. golle, Zwang . und Bannrechte, Bunftzwang u. f. w. auszuschließen ober wenigstens möglichft ju beichranten. Es geichab bies aber, wie bie Erfahrung gelehrt bat, jum großen Rachtheil fowol ber Confumenten ale auch ber Gewerbthatigfeit. Deshalb verwirft bie neuere Bolfewirthichaftolebre alle berartigen Ginfdrantungen und erflart fich fur Die unbefchrantte E., welche fie burch Mufhebung ber Schutgolle, burch Berbefferung ber Berfehromittel u. f. w. ju verallgemeinern fucht. Die C. erzengt ben Betteifer, inbem fie bie Producenten gu bem Streben verantafit, möglichft billig und gut gn produeiren. Der Schlendrian ber Bunftzeit fann babei freilid nicht mehr aufrecht erhalten werben. Die Arbeiter muffen ichnell und gefchidt ju arbeiten fuchen, und mo es angeht , tritt bie Dafchine fur ben Denfchen ein. Die fertigen Baaren werben bem Abnehmer gut und zwedmößig geliefert, möglichft billig angeboten, leicht madnglich gemacht. Die Rolge babon ift, bag bie Confumtion in außerorbentlichem Dage fleigt und die Gewerbthatigfeit fich rafch und bis auf ben bodiften Buntt entwidelt. Wo bie C. frei ift, find alle im Intereffe ber Confumenten erfundenen obrigfeitlichen Bertaufetagen unTHE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE

672 Concurs

natigi und faddich. Die freie C. bat jedoch noch piele Ergene. Romantisch behauptet nur vom ist, die fig us unfellen mic flickfolm Architen tennallen, und das hie ichtfinnigen Gencurrenten, wenn ile fich auch nur krug Seit zu haften vermögen, dem übrigen Froducenten Schven zuligen. Wer beri der schliebung die geringen Ascheftlich, derfich vergengebeit die Geddigen treifen, Komen den enernen Berthelten ber C. gegenüber nicht in Betracht fommur mei in feinem Talle die Schipkatung wer Kreicht auf wirdischaftlichen Gebeiten dur ergörfreihen.

Concurs (lat.) heißt überhaupt ein Bufammenlaufen ober Bewerben mehrerer um eine Sache, eine Stelle ober einen Breis. In manchen ganbern ift es Brauch, Memter, befonbers Lehrerpoften, im C. ju bergeben, b. b. Bemerber aufzufordern und unter ben fich Delbenben ben Burbigften auszumablen. Baufiger noch gefchieht es, bag man öffentliche Arbeiten und Liefe rungen im C. verbingt. - E. ber Glaubiger, bas vereinigte Borgeben berfelben, finbet ftatt, wenn bas Bermogen eines gemeinschaftlichen Schulbners jur Dedung aller barauf laftenben Berbinblichteiten nicht anereicht und bie Glaubiger nach bem Berhaltnift ibrer Forberungen und ber Bericbiebenbeit ihrer Rechte befriedigt fein wollen. Auch bezeichnet man mit C. ober Falliment ben Buftanb ber Bablungeunfabigfeit bes Gemeinschulbners (Cribarius, Fallit), und unterfcheibet in biefem Ginne emateriellen C. », wenn bie Infolveng gwar thatflichlich borbanben, aber noch nicht Gegenftond gerichtlicher Behandlung ift, abrobenben Der eimminenten C.», wenn die Maubiger auf einen fortgebenben «Abfall ber Dabrung» himmeifen und Sicherungemagregeln beontragen, besgleichen oformellen E.», wenn bie Berichte wegen zweifellofer Bahlungeunfähigfeit ben Bufammentritt ber Glaubiger veranlaßt boben. In bem lebtgebachten Salle wird ein eigenes Berfahren, ber Concursproceg, processus erides (von crida, bem Ausrufen, weil bier bie Intereffenten öffentlich vormlaben finb), bas Bantberfabren, abgebalten. Ceine Aufgabe witrbe baffelbe auf die einfachfte, bem nnmittelbaren Rechtsgefühle am meiften jufagende Art lofen, wenn es bie noch porhandenen Bermogenerefte gur verhaltnigmäßigen Tilgung aller Forberungen, ohne swifden benfelben einen Unterfchieb gu machen, verwendete, in bem falle alfo, bag jur Dedung einer Schuldenmaffe von 20000 Thirn. nur 2000 Thir. borhanden maren, jebem Glaubiger 10 Broc. gemahrte. Diefe Art ber Erledigung ift aber icon bann nicht möglich, wenn einige Glaubiger pfanbberechtigt find, ambere nicht. Das Bfanbrecht, jenes bem allgemeinen Bertehre fo unentbehrliche Erebitinftitut, berfichert ben Glaubiger einer, für alle Falle aus bem Bfanbgegenftanbe ju gemahrenben, borjugsweifen Befriedigung und berweift bie einfach Erebitirenben lebiglich auf bas mit folden Rechten nicht beschwerte Bermögen. Außerbem bewibnet aber bas in biefer Lehre jur Geltung gelangte rom. Recht eine gute Bahl von nicht pfandberechtigten Forberungen mit willfürlichen, theilmeife turgfichtigefentimentalen ober felbftfüchtigen Brivilegien (g. B. für ben Fiscus), fobag bie jur Befriedigung folder Unfpruche erforderlichen Mittel, unter immerwährender Berminberung ber ben einfachen Glaubigern gebubrenben Brocente, bornweg genonmen werben. Die Concursbehandlung geftaltet fich baburch ju einem febr vermidelten Befchafte, welches nicht allein die borhandenen Dedungsmittel (Activen) fammelt und fluffig macht fowie die barauf haftenben Forberungen (Boffiven) feftstellt, fonbern auch bie Gläubiger mit ber Birfing flaffificirt, bag jebe nochfolgenbe Rlaffe erft nach völliger Ausgablung ber vorbergebenben ba Bertheilung ber Concuremaffe Berlidfichtigung finbet.

Der serustie C. wirk auf Augigs der Überstignbung durch den Gemeinsigsüber schift, cammilig deren er unter Einrechung einer Semagnöbellschift, states auch eines est der Keckberchift der Geberge der schieden der Geberge der Seine der Se Coucurs 673

rinotragenben Bapieren, gerichtlich binterlegt. Dem Rechtsventreter ober Contrabictor liegt es bagegen ob , bie Concureverwaltung wiber erhobene Anfpruche ju vertheibigen, namentlich bie angemelbeten Worberungen gu priffen und bie Untheilnahme von gang Unberechtigten ober bie Bevorzugung von Richtprivilegirten gu binbern. Guter- und Rechtevertretung tonnen rud. fichtlich Meinerer Ereditmefen einem und bemfelben Anwalte übertragen werben. Berfügungen, welche ber Gemeinfculbner nach ber Concurderöffnung über fein pormaliges Bermogen trifft, find nichtig, und es tann berfelbe burch eine erft jest bewirfte Unerfennung nicht einmal bie Bahrheit ber Anfpruche eines Glaubigere bezeugen. Um biejenigen abichliegend zu ermitteln, welche bie Ausantwortting von Gittern ober Bahlungen aus ber Daffe verlangen burfen, wirb burch öffentliche, jest mittele ber Beitungen ju verbreitenbe Borlabungen (Ebictalien) an fammtliche Glaubiger, befannte fowol ale unbefannte, ber Aufruf gerichtet, ihre Anfprüche in einer bagu feftgefenten Tagfahrt (Liquibationstermin) anzumelben. Der hier Mußenbleibenbe verliert wenigstene fein Anrecht an Die gegenwartige Concursmaffe. Es bezieht fich bies fogar auf Glaubiger, welche ben Gemeinschulbner bereits ausgeflagt haben, weil bie Bertretung fammtlicher Chulben und bie Fortführung etwaiger Proceffe lediglich bem C. gutommt (vis attractiva concursus). Die im Termine fich Delbenben find nach Berfchiebenheit ber Anfpruche und bee benfelben gu Grunde liegenben Rechtstitele: 1) "Bindicanten", Die Gigenthume- und abnliche bingliche Rechte, mit Ausnahme bes Bfanbrechts, an beftimmten Daffegegenftanben nachweifen, 3. B. an Studen, welche bem Bemeinschuldner nur anvertraut ober wiberrechtlich in feinem Befibe maren. Derartige Gachen gehoren gar nicht gur Dlaffe und die Abfordernden empfangen sie in Natur jurud, ohne zu den allgemeinen Conturofosen bei-tragen zu milsen. 2) «Separatistun», welche sich zwar auf nur personligte Anspricke an ben Gemeinschaftuner flitzen, ader vertangen können, daß ihnen ein bestimmter Theil sienes Bermogens megen einer befonbern rechtlichen Eigenschaft beffelben gur ausschließlichen Befriedigung überlaffen werbe, Sierher geboren namentlich bie Glaubiger und Bermachtnifinehmer eines Berftorbenen, ber ben Gemeinfculbner ale Erben binterlaffen bat, binfictlich biefer Erbichaft, ferner bie Lehnsalaubiger, welche bas bem Bablungeunfabigen jugeborige Lehngut mit Musfoliegung ber Allobialglaubiger jugewiefen erhalten und ju bemfelben unter fich einen befonbern Lehnsconcure eröffnen. 3) aliquibanten» mit perfonlichen Forberungen an bas gewöhnliche Bermogen. Diefe bilben bie eigentliche Glaubigerichaft und bertheilen fich je nach ber Dringlichfeit ihrer Unfprüdje in Die fünf Rangflaffen 1) ber abfolut Privilegirten, welche allen andern vorgeben (3. B. Die allgemeinen Concurstoften, Die Begrubniftoften, wenn Die Bahlungsunfahigleit des Gemeinschutdners fich erft nach deffen Tode herausgestellt hat, das rudftundige Lieb- ober Gesinbelohn); 2) der privilegirten Pfandglaubiger, die mit ihrem Pfandrechte, wenu co fich auch erft aus ber jungften Beit berichreiben follte, ben felbft altern nicht bevorzugten Bfandglaubigern vorgeben (3. B. ber Fiecus wegen rudftanbiger Abgaben, Die Chefrau binfiditlich ihrer Brautgabe); 3) ber einfachen Bfanbalaubiger, beren Bfanbrechte nur nach ber Beit ihrer Entftehung in Anfat tommen, fobaf bas fpatere bem fruhern nachfteht; 4) ber einfach Brivilegirten (g. B. Municipien und Rirchen binfichtlich ihrer Forberungen); 5) ber Chirographarier (f. Chirographum), welche fich auf gar fein Borgugorecht beziehen tonnen und bas nach Befriedigung ber vorigen Rtaffen Hebrigbleibende verhaltnigmaßig theilen.

Daß jene willfürlichen Borgngerechte bom Ctanbpunfte ber Befetgebungspolitit nicht gu

billigen, baritber besteht gegenwärtig wol ein ebenfo allgemeines Ginverftanbnig wie iber bie 3medwibrigfeit bes gemeinen Concureproceffes mit feinem fchriftlichen, in endlofen Friften fich binfdleppenben Berfahren und feiner Berlegung bee Bermaltunge- und Rechnungewerfes in bie hieran gar nicht berufenen Berichte. Berabegu eingeftanben find biefe Dangel burch bie Gröffnung bon Mitteln und Begen jur Bermeibung bee C. Ge tommen bier in Betracht: 1) bas Moratorium (f. b.). Benn ein Gemeinfchulbner barthut, bag er burch Ungliidefalle jahlungeunfabig geworben, bei einiger Rachfidit ber Glaubiger aber fich wieber emporheifen und alle voll befriedigen tonne, fo erhalt er, mo biefe Art Cabinetsjuftig burch die Lanbesgefete nicht verboten ift, einen Anftanbebrief bom Regenten, worin ben Glaubigern bie Beltenbmachung ihrer Forderungen, gewöhnlich binnen ber nachften fünf Jahre (baber Quinquennell), nuterfagt wirb. 2) Die jebergeit bereite Thatigfeit ber Berichte, mabrend bee C. ein Bergleiche. ablommen gu ftiften. 3) Der Abiching eines Rachlagvertrags (Accord) gwijchen bem Gemeinfculbner und ben Glaubigern bor Ginleitung bes eigentlichen Concuroverfahrens. Biele Panbengefene nothigen foggr bie Glaubiger, wenn bie Infolvens unverfdulbet und bie Meme ber Dedungemittel noch bedeutend ift, ihre Forberungen berabgufeten, ober laffen menigftens eine unter Bermittelung bes Berichts von ber Dehrheit befchloffene Berabfetung auch fur bie Minberheit veroflichtend fein. In beiben Fallen bleibt ben Glaubigern wenigftens bas Rachforberungerecht, wenn fich bie Bermogeneverhaltniffe bes Schuldnere wieder beffern follten. Hufterbem macht bie Erfahrung, daß fich bie Daffe unter ber foftivieligen gerichtlichen Behandlung jedenfalls verringert, die Glaubiger meiftentheils geneigt, bem Ausbruche eines formellen E. burch einen außergerichtlichen Accord borgubeugen. Gewöhnlich wird hier bie Berhanblung einem Anwalte ober fonstigen Gefchäftsmanne übertragen, welcher ber Glaubigerfchaft in einer Confereng bie Bermogensüberficht vorlegt und fie gur Annahme einer blos thilweifen, aber balbigen Befriedigung zu bewegen fucht. In der Einwilligung liegt jugleich ein Berzicht auf das Rachforderungsrecht, dafern fich die Gläubiger daffelbe nicht ausdrücklich vorbehalten. Da bei berartigen Rachlagvertragen bie gerichtliche Brufung und bie Auffuchung verborgener Dedungemittel burch einen Gittervertreter megfällt, fo fann bier eine Heberichulbung blos vorgegeben und bie Furcht ber Glaubiger vor Concurfen jur Erlangung miberrechtlicher Bortheile gemiebraucht werben.

Dit Erfolg läßt fich ben im Erebitwefen hervorgetretenen Uebelftanben nur burch eine grundliche Umgeftaltung bes gefammten Concurerechte begegnen, wie fie namentlich ber fram. Code de commerce unternommen hat. Der Fallit nung bie Ginftellung feiner Bablungen, wenn er nicht ale Bantrottirer jur Strafe gezogen fein will, bei Bericht anzeigen, welches bie Berflegelung anordnet, bem Schulbner Bache gibt, bamit er nichts beifeitebringen fann, Bermalter ober Agenten bestellt und ben Bermogenofland unterjucht. Gobald bie nothige Heberficht (Bilang) gewonnen ift, treten bon ben Glaubigern ernannte Synbifen an bie Stelle ber Agenten bee Gerichte, und es wird jur Berfilberung ber Daffe fowie jum Aufruf ber Glaubiger berichritten. Erft mit ben wirflich angemelbeten Glaubigern fann ein Rachlagbertrog (concordat) gefchloffen werben. Rommt ein folder nicht ju Ctanbe, fo verhandeln bie Glaubiger untereinander über die endgultige Anertennung der Forderungen (verification) und über bie Bertheilung der Maffe; bas Gericht fchreitet hierbei nur infofern ein, bag es Streitigfeiten, welche bie Glaubiger nicht felbft beilegen, enticheibet. Roch einfacher ift bas Berfahren bei Bablungeunfahigfeit eines Michtfaufmannes, wo ber Erlos aus ben Liegenfchaften unter bie im Snoothelenbuche verzeichneten Glaubiger nach ber Beit ihrer Gintragung, ber Erfos ane ber fonfligen mit Befchlag belegten Sabe unter Die übrigen Glanbiger nach Berhaltnift ibrer forberungen vertheilt wird. Auch die preug. Concursordnung vom 8. Dai 1855 vollzieht einen ahnlichen Bruch mit ber Bergangenheit. In England war bas gerichtliche Berfahren in Concursfachen lange ein Gegenstand großer Befdmerben, bie auf Lord Brougham's Antrag burch bas Gefes vom 20. Det. 1831 ein eigenes Concurogericht (court in bankrupter) eingefest wurde. Befonbere Concuregerichte bestehen auch in anbern Staaten, wie in Schweben, Danemart, ben Dieberfanben.

ftrase berurtheilt. Die neuern Gesetzebungen fassen die C. sehr verschieden auf und bedrohen sie in der Regel mit zeitlichen Freiheitsstrasen. (S. Amtsvergeben und Erbressnug.)

Condamiter (Charles Marie de fal.), bertignnter frang, Gelfejtere, geb. 28. San. 1703. terte die militäriele Ganfedin, bereile heite der, um fig gang hen Willfelichgerin un ubman. Durch Richte in der Levanten und an den grief, Rilften mie durch erreite einfelige Schriften under ein der gestellt der Gelfen der Gelf

Canbe (Condade) derr E nie fein r. ('Eacaut, eine Eindt und Greufschung im frang. Bert-Oppertumet, im ehmeligen Furmagen, an her Minnenge pe denge in die Gefte und in einer mit Ellmyfen bekeften Gegend, welche ungerhen durch and, sie in Gementum Gegen, im especialisten ber der Angele Geschlichen eine Angele Geschlichen der Geschliche Geschlichen der Geschliche der der Geschliche und bei der Geschliche und Beitrich der der Festliche der der Geschliche und Beitrich der der Geschliche der

"Conde, from, Burthungeffercht, hat ben Benam von ber Stade & (f. b.) im Sennegue.

Schrifte von C. beite spie dem un 2000 einm Zelde der Benavie. G. Eine Urentin beiffeien,

Johann von E., pieraftet 1335 Jakob I. von Benröen, Greige in bei Monte,

Johann von E., pieraftet 1335 Jakob I. von Benröen, Greige in bei Monte,

Det jeutre Zehn, Bedrog von Einerfel, gefre den Bendere, rieft der der Zelinig pie Berneit.

G. Det leitern Urentif gleicher Ammen leigt fiel als Prinz von Gestilt ben stiellt. Alle fiel.

(a. d. v.) — Ille füglet fein erhipsterner Sohn, Schring L. Bring von E., Strig von E., Stri

bie Schlacht bei Coutras gewinnen, willigte aber hierauf jum Rachtheile feiner Bartei in bie Theilung ber Streitmacht. Er wollte fich baburch bem Ginfluffe Beinrich's von Rabarra entgieben und, wie behauptet wirb, aus ben Lanberftrichen bon Angoumois, Gaintonge, Munis, Boitou und Anjon eine unter feinem Brotectorat ftebenbe unabhangige Republit bilben, Der Tob fette feinen Planen ein Biel; er ftarb, angeblich an Gift, ju Ct.-Jean b'Angeln, 5. Darg 1588. - Ceche Monate nach feinem Tobe, 1. Sept. 1588, gebar feine Gemablin, Ratharina bon La Tremouille, Beinrich IL, Bringen bon C. Derfelbe lebte bie erften acht Johre gu Rochelle, bis ihn Beinrich IV. an ben Bof bringen und in ber tath. Religion, ju ber auch feine Mutter übergetreten mar, erziehen ließ. Der Bring heirathete 1609 Charlotte bon Montmorench, die reidifte und fconfte Fran ihrer Beit. Der Ronig liebte biefe Dame felbft mit Leibenichaft und batte bie Che eingeleitet, um feine Beliebte befto ficherer an befiben. Inbeffen mollte C. fein Glild nicht mit bem Ronige theilen. Er flob mit feiner Gemablin nach ben Rieberlanden und fehrte erft nach bem Tobe Beinrich's nach Franfreich gurud, murbe aber balb barauf, weil er burch feine Berbindungen mit ben Calbiniften bem Sofe Furcht erregte, auf brei Jahre eingesperrt. Tropbem bielt er fich nach feiner Befreinng ftete gur Bartei bee Sofe. In ben 3. 1621 und 1622 nahm er an ben Rampfen Lubwig's XIII. gegen bie Colviniften lebhaften Antheil, und ber Ronig überhaufte ibn mit Befchenten und Gutern. Er farb ju Baris 26. Dec. 1646. Gein gweiter Cobn, Armand, murbe Stifter bes Debengweige Coali (f. b.); fein altefter Cohn und Rachfolger mar Lubwig IL bon Bourbon, Bring boa C. (f. b.), genannt ber große C. - Des lettern altefter Cobn aus ber Che mit Claire Clemence be Maille-Brege, Richte bes Carbinale Richelien, Beinrich III. Inline, Bring bon C., geb. 29. Juli 1643, ein Dann ohne Beift und Charafter, führte bie 1686 ben Titel eines Bergoge bon Enghien und mar, wie die meiften C., Grofmeifter bee tonigl. Saufes. Er fodit an ber Geite feines Batere nicht ohne Tapferleit in ben Dieberlanben, und ftarb 1. April 1709 gu Baris, nachdem er wol 20 3. hindurch geiftesichwach gewefen. - 3fm folgte feia Cobn, Lubwig III. bon C., Bergog bon Bourbon und bon Enghien, geb. 11. Det. 1668. Derfelbe heirathete eine natürliche Tochter Lubmig's XIV., Dabemoifelle be Rantes, und ftarb 4. Mary 1710. - Ludwig's ameiter Cobn, Rarl bon C., Graf bon Charolois, geb. 19. Juni 1700, flob, 17 3. alt, beimlich aus Fraufreich, um unter Eugen gegen bie Türlen ju fampfen. Er ftarb 1760 gu Baris unberehelicht. - Deffen jungerer Bruber, Lubwig bon C., Graf von Clermont, geb. 15. 3mi 1709, machte ale Generallieutenant Die Rriege in bm Mieberlanden mit und ließ fich 1754 in die Frangofifche Alabemie aufnehmen. 1758 übernahm er, an ber Stelle bes Marichalls von Richelien, bas Commando bes Beeres in Rorbbentichlaab, murbe aber bei Rrefelb aufe Saupt gefchlagen und balb nachher gurudgerufen. Er ftorb ju Berfailles 16. Juni 1771. - Der Rachfolger Lubwig's III. und bas framifienhaupt mar beffen altefter Cohn, Lubmig Beinrich, Bergog bon Bourbon und bon Enghien, geb. 8. Aug. 1692, ber inbeffen ben Titel eines Pringen bon C. nie geführt hat. Die Gunft bel Regenten und feine hinneigung jum Lam'iden Syfteme machten ihn beim Bolle verhaft; er foll aber auch mit feiner Mutter in jenem Finanghandel mehr als 25 Dill. Libres gewonner haben. Rach bem Tobe bes Bergogs von Orleans ernannte ihn ber junge Lubwig XV. 1723 jum erften Minifter. Allein feine Bermaltung mar fo ungefchidt und gehaffig, baf ibn ber Ronig fcon 1726 auf Anrathen bes Carbinals Fleury entlief. Er gog fich bierauf auf fein Landgut Chantilly gurild und ftarb 27. Jan. 1740. - Gein Cohn mar Lubwig Joseph, Bring bon C. (f. b.), befaunt ale Anführer bee Emigrantenheeres. Dit bem Cohne bei lebtern, Lubwig Beiurich Jofeph, Bringen von C. (f. b.), erlofc 1830 bie Linie ber Bourbon-C. Den Titel eines Bringen bon C. führt jest ber altefte Cohn bee Bergoge boc

Minnele, Chanley Shiftipp Mirais Cropello von Drieuns, fin. 15. Nov. 1945.

Gunkt (Chanley Le von Burriss, Pinis pass), her Girlier vol fürfil, Sanfes G., ein jüngerre Gaja Karif's von Bourlou, Brrings on Bendbar, Brucher Matarif's, Kniegt von Rondour, Brucher Mitarif's, Kniegt von Rondour, gelt. Dr. 1962. 1509. zagistutte füg unter Schmist, Il berth Zappfreit un die Gleicht läßlicht aus. In ben Bodisplate guijfden ben Hahrten Gunfe und Bourlou met G. die Seich Berthelm gelt der Genigen mit der Gelangemather. Der Alle gelte gemein der Schwige aus Bourfel gelte. Nach die Gertriling der Geligen mit der Gelangemather der Kniegt zum Gelte gelte gelte gemein der Schwigen der Gelte gelte gelte gelte gemein der Schwigen der Gelte gelte

isdagen mad gelungen genommen werden, beilte fig der beiträgte Spl. 19. Mug, 1862 p. mawiet eine Mussel, wie den gelte g

Conde (Lubwig II. von Bourbon, Bring von), feiner friegerifchen Talente wie feines glanzeuben Geistes wegen ber Große C. genannt, geb. 8. Sept. 1621, war icon 1640 bei ber Belagerung bon Arras und 1642 bei ber bon Berpignan. Im folgenden Jahre befehligte er bie frang. Armee gegen bie Spanier in ben Rieberlanben, mo er bas feinbliche Beer 19. Dai 1643 bei Rocroi faft aufrieb. 3m Berbfte beffelben Jahres murbe E. nach bem Elfaß gefchicht, um bort Turenne ju unterftugen. Er focht ungliidlich bei Freiburg 3. unb 5. Mug. 1644 gegen ben bair. General Merch, befiegte benfelben aber 3. Mug, 1645 in ber Schlacht von Allereheim. Der Tob feines Batere machte ihn 1646 jum Saupte feiner Familie und neben bem Bergoge bon Orleans jum hochgeftellteften Manne im Staate, woburch ber Reib bes Diuiftere Magarin gegen ihn rege warb. Dennoch gab biefer ihm 1648 ben Befehl in ben Rieberlanden. C. eroberte Dpern und gewann 20. Mug, bie Schlacht bei lens, mußte aber bierauf nach Baris jurudtehren, indem fich ber Rampf ber fog. Fronde (f. b.) gegen ben Sof und Dagarin erhob. C. erllärte fich für ben Sof, obsichon fein Bruber, ber Bring Conti, und feine Schwester, die berühnde Serzogin von Longueville, zur Gegenpartei ftanden. Nachdem sich ber Dof 6. Jan. 1649 heimlich aus Baris entfernt hatte, fchlog E. Die Stadt ein und führte burch feine Operationen einen Bertrag berbei, bemaufolge ber Bof in ber Mitte bes Aug, nach Baris gurlidtehrte. Da fich aber ber hof wenig bantbar gegen ibn zeigte, außerte er laut feine Ungufriedeuheit, wedhalb Dagarin ibn 18. Jan. 1650 nebft feinem Bruber und feinem Schwager, bem Bergoge bon Lonquebille, berhaften lieft, Die Bewaffnung ber Stabt Borbeaur burch bie Bergogin von Longueville und ben Bergog von Bouillon fowie bie Drofungen ber Fronde und Turenne's, ber mit 16000 Spaniern in bie Champagne vorritche, nothigten jeboch Magarin, Die Berhafteten freizugeben. Wiewol jeht E. hoch in ber Bollogunft ftanb und bas Barlament Magarin verbannte, blieb boch fein Berhaltnif jum Sofe ein feinbliches, auch ale Ludwig XIV. 1651 bie Regierung felbst antrat. Er ging barum von Baris nach Borbeaur, wo er Truppen anwarb, um ben Rrieg gegen ben hof zu beginnen. Durch ein ibm bon ben Bergogen bon Orleans, Beaufort und Remoure aus ben Rieberlanben jugeführtes Billfocorps verfturft, fchlug er 6. April 1652 bei Bleneau Die Streitmacht bes Sofe und jog bann gegen Baris. Allein auch Turenne rudte jum Coupe bes Sofe heran, und bie Stimmung ber Stabt, bie burch Sunger und Angriffe bebroht war, fcmautte, fobaf fich ber Bring im Mug. nach ber Champagne wandte, wo ihn ein fpan. Corps unter Fuenfalbagna ermartete. Rach bem formlichen Ausbruche bes Rriegs amifchen Frantreich und Spanien übernahm E. ben Oberbefehl ber fpan. Armee, tonnte jeboch gegen Turenne nichte ausrichten. Majarin machte ihm 1653 einen Friebensautrag, ben er aus Distrauen ausschlug, worauf er bom Parlament ju Baris als Baterlanbeverrather jum Tobe verurtheilt und feiner Guter und Burben beraubt murbe. Als inbeffen 1658 ber Friebe gwifchen Spanien und Franfreich ju Stande tam, erfolgte auch C.'s Rehabilitirung, fobag er fogar 1659 nach Baris jurud. tehren tonnte. Erft 1668 feste ber Dof C. wieber in Thatigteit, indem er bie Franche-Comte oceupiren mußte. 1673 befehligte er in ben Rieberlanben, griff 11. Mug. 1674 bie Berbunbeten bei bem Dorfe Genef an und lieferte brei morberifche Befechte, nach welchen fich beibe Parteien ben Gieg gufchrieben. Im Feldguge bon 1675 erhielt E. nach Turenne's Tobe (27. Juni) ben Dberbefehl ber frang. Urmee in Deutschland. Dofchon er jeboch Montecuculi gwang, bie Belagerung bon Sagenau aufguheben, und Babern entfeste, mußte er balb, burch schige Gifdenslus gezwungen, das Communde site innere niederlegen. Auf feinem Samblige Chmillin verkodet er und von Alle ficiene Senegten erkens im Unspang mit den aufgezeigneigten Gestleren Frankrichts und farst 11. Der. 1568 ju Geneinerkenn. C. beig einem geführten Gestlern Der deren Gesanter. Der Geschleren Gestleren der Gebotter Gestleren die nicht, denne ein flegen, flecher Gesanter. Der Gebotten liebeit alm sind, ben unt schoot ein flegen, flechen Gestleren gilt sich und abere feine German. Gestle Gestleren nicht bei feiner Zeit. Ert sie keine zeit. Der keine gelte Gestlere in der Recht geben (den). 1840,01

Lemercier (Tours 1844) und Boibrenil (Tours 1847) befchrieben. Conbe (Lubwig Jofeph bon Bourbon, Bring bon), ber einzige Cohn bes Bergoge Lubwig Beinrich von Bourbon und ber Bringeffin Raroline von Beffen-Rheinfele, geb. ju Barie 9. Mug. 1736, verlor, noch nicht fünf Jahre alt, beibe Meltern. Unter bie Bormnnbichaft feines Dheines, bee Grafen Charolois, geftellt, erfreute er fich ber befonbern Bunft Lubwig's XV. Coon als 15jubriger Bingling erhielt er bie Burbe eines Grofmeiftere bes fonigl. Saufes und bermablte fich 1752 mit Charlotte Glifabeth, einer Tochter bes Bergogs Rarl von Roban-Coubife. Dit Beginn bee Siebenjabrigen Rrieges trat er in bie Armee, murbe 1758 jum General. lieutenant ernannt und erfocht 30. Aug. 1762 bei Friebberg über ben Erbpringen bon Braunfcmeig einen bebeutenben Gieg. E. gewann beshalb bie Gunft bes Sofe wie bes Bolle, bie er burch feine polit. Grunbfate bald wieber einbufte. 1771 fprach er fich gegen bie bom Sibnige genehmigte Reorganisation ber Barlamente aus und murbe beshalb auf furge Beit berbannt. Im Biberfpruche mit biefer Banblungeweife hulbigte er jeboch ben philof. Ibeen feiner Spoche und umgab fich auf feinem Familienfine Chantilly mit einem Rreife geiftreicher und aufgeflarter Danner. Bei ber Berfammlung ber Rotabeln 1787 prafibirte er einem Bureau und unterzeichnete ju Enbe bes Jahres bas Demorial, in welchem Ariftofratie und Rierus gegen jebe Berletung ihrer Brivilegien proteftirten. Schon 1789 verließ C. Franfreich, unt bie Revolution bon frembem Boben aus zu befampfen. Er fammelte in Deutschland au Rheine eine Augahl gleichgefinnter Emigrauten, organifirte auf feine Roften ein fleines Beer und zeigte in einem Manifefte an, bag er entichloffen fei, fich unter ben Ruinen ber frang. Monarchie gn begraben. Die Rationalberfammlung antwortete hierauf mit einem Decrete, bas bes Bringen Rente aus ber Staatefaffe confiscirte, bas Bermogen ber C. unter Sequefter ftellte und ihn felbft jur Rudfehr nach Franfreich ober jur Entfernung bon ber Grenge und ber Erflarung aufforberte, bag er nie gegen fein Baterland bie Baffen führen wolle. Much Lubmig XVI. bat ihn, Rechte nicht langer zu vertheibigen, Die burch bas Rationalgefet aufgeboben feien; allein C, verwarf mit ben übrigen Bringen jebe Bermittelung. 1792 pereinigte er fein Corps mit bem ofterr. Beere unter Burmfer, marfchirte auf Landau, murbe aber bon Euftine nach bem Breisgau gurudgebrungt. In ben Feldzügen ber solgenben Jahre verrichtete er mehrere ausgegichnete Woffentaten und tent nach bem Frieben von Campo. Jornilo (1797) mit feiner Schar in ruff. Dientfic. Er führte bie Seinen nach Bolbywine, erhielt von Bauf I. bas Grofpriorat bes Dalteferorbens mit 9000 Rubel Ginflinften und fampfte fobann 1799 in ber Schweig gegen die Frangofifche Republit. Mis fich Baul I. von ber Coalition gurudgog, folog fich C. wieber bem öfterr. Seere an, bis ber Friebe bon Luneville ihn nothigte, fein Corps bollig aufzulofen. Sierauf begab er fich 1801 nach England, wo er nnn im Benuffe einer Benfion bon 100000 Libres in ber Abtei Amesbury ein fehr eingezogenes Leben fifbrte. 1813 verlor er bier burch ben Tob feine zweite Bemablin, Darie Ratharine pon Brignole, Die gefciebene Gattin bes Fürften Sonoratus III. von Monaco. Die Ereigniffe von 1814 führten C. im Gefolge Ludwig's XVIII. nach Frantreich gurud und gaben ihm feine fruhere Stellung und Burben wieber. Er farb in Baris 13. Dai 1818. Auch feine Feinde haben ibm eine tudtige Perfonlichteit und einen ehrenhaften Charafter nicht abgefprochen. Er ift ber Berfaffer bes geiftreichen « Essai sur la vie du grand C. » (Lond. 1806 u. öfter). Bgl. Cham-

Conbi (Audenig Prierie Joffen), Peins von), Serzag von Aucrese, der Sofie det votigen, muter 7. spri 1766 geberen. Zum der Rindste einweßen, faller er die heftigen leide zu Talfe Warie Techte, Muchamisfiel Vorfense (geb. 9. duß 1760), welche er aus dem Klefter entflicht, umb die ihm ang der Bermställigen der durch gelegeligt deskanten Ortzes von Engliste (1. d.) geder. Nachdem fill C. 1760 von siener Gemaßtin getrennt beite, ginger 1752 mit dem Greifen Artois int Toger von El. Noch gut Verlagerung den Viscatius. Mit feinum Batter von der Artois fur Techte von El. Noch gut Verlagerung den Viscatius. Mit feinum Batter von der Artois fur Techte von El. Noch gut von der Stevenschung der Stevensch

balland, «Vie de Louis-Joseph, prince de C.» (3 Bbt., Par. 1819-20).

Condenfation Condillac

löfung bee Emigrantenheeres begab er fich 1800 nach England, wo er bis jum Dai 1814 lebte. Bei Rapoleon's Rudfehr 1815 erhielt er ben Dberbefehl in ben weftl. Departements. mußte aber ju Rantes capituliren und fich nach Spanien einschiffen. Rach ber zweiten Reflauration mounte er gewöhnlich auf feinem Landgute Chantilly. Er lebte feit 1817 in pertranter Berbindung mit einer Englanderin, Cophie Dames, geb. Clarte, Die ben Abjutanten C.'s, Baron Reucheres, beirathete, fpater aber bon bemielben fich icheiben lien, unb feitbem ben fdmachen C. gang leitete und bie Abfaffung feines Teftamente febr lebbaft betrieb. Bald nach ber Julirevolution fand man ihn 27. Aug. 1830 in feinem Schlafzimmer auf bem Chloffe Ct. - Len erhangt. In feinem eigenhandigen Teftamente bom 30. Mug. 1829 batte er feinen Bathen, ben Bergog bon Mumale, ben vierten Cobn Ronig Ludwig Philipp's, jum Erben eingefest, ber Baronin bon Geucheres aber 2 Mill. Fre, und zwei feiner Gitter bermacht. Allein bie nachften Geitenbermanbten und Inteftaterben, Die Bringen bon Roban und ihre Schwester, Die Bringeffin bon Roban-Rochefort, griffen bas Teftament ale ungultig an; auch behaupteten fie, ber Bergog fei ermorbet worben. Durch eine Drudfdrift: «Appel à l'opinion publique sur la mort de Louis-Henri-Joseph de Bourbon», die im Oct. 1830 etfchien, fuchten fie die That auf die Baronin Fencheres und ben Abbe Brien gu malgen. Der tonigl. Berichtshof ju Baris that jeboch ben Ausspruch, ber Bergog fei nicht ermorbet worben. In Der Civilflage fucte ber Abvocat Benneguin im Ramen ber Framilie Roban auf Lubwig Philipp ben Coein ber Erbichleicherei ju merfen; boch bie Rlage murbe in allen Buftangen abgewiefen. Die Actenftiide bes Rechtsftreits find enthalten in ber Schrift; «Histoire complète du precès relatif à la mort et au testament du due de Bourbon» (Bor. 1832). Der Bring bon C. mar ber lette feines Saufes; feine rechtmäßige Bemablin, eine burch ihre Frommigfeit ausgezeichnete Dame, ftarb ju Baris 10. Jan. 1822.

Inftrument jur Berftarfung ber eleftrifchen Spannung.

Condiffac (Stienne Bonnot be Dabin), einer ber bebeutenbern frang. Bhilofobben bee 18. Jahrh., Bruber bee Mbbe Dably (f. b.), war geboren ju Grenoble 1715. In feiner frühern Bugend fo fcmachlich, bag er erft fpat ernfte Studien beginnen tonnte, wandte er fich im reifern Jugenbalter philof. Forfchungen ju und gab in feinem 30. 3. ben a Essai sur l'origine des connaissances humaines» (2 Bbe., Amfterb. 1746; bentich von Sigmann, 2pg. 1780) beraus, burch welchen er jur Berbreitung ber Anfichten Lode's in Frantreich und ju beren weiterer Entwidelung wefentlich beitrug. Bur Biberlegung ber nicht von ber Erfahrung ausgehenben metaphyfifchen Syfteme forieb er ben eTraite des systèmes» (2 Bbe., Amfterb. 1749), melthem ber aTraité des sensations» (2 Bbe., Amfterb. 1754) und ber aTraité des animauxo (Minfterb. 1755) folgten. Durch alle biefe Schriften, bie fich theilmeife burch feine und forgfaltige Analyfen auszeichnen, murbe C. einer ber wichtigften Bertreter bes Genfualismus (f. b.). Er hielt die Functionen bes Dentens nur fur abgeleitete Arten bes Empfinbens, vermarf alle angeborenen Anlagen und Inftincte, inbem er beganptete, bag ber Denfc fich alle Befchidlichteiten erft burch Uebung ermerbe, und erflatte auch die Begehrungen und Triebe aus einem Spiele bon Empfindungen. Denn, inbem bas Gefühl bes Angenehmen ein Intereffe an gewiffen Empfindungen errege, fubre bie Entbehrung berfelben eine Unruhe berbei, welche und nicht nur feben, beren und ichmeden, fonbern auch urtheilen, fürchten und wollen lebre. Da ferner ber Berftand nichts fei ale ein Sprachvermogen, namlich ein Fertigfeit im Gebrauche ber Beichen für gehabte Empfinbungen, fo gebe es überhaupt feine anbern Bermogen ber Geele, als eben die Empfindungen felbft. C.'s Reuntniffe und gemessenes Benehmen verschaften ihm die Stelle eines Erziehers des Infanten von Barma, Reffen Lubwig's XV. Er schrieb für ihn ben «Cours d'études», ber eine Grammatil, eine art d'écrire, eine art de raisonner, eine art de penser und eine allgemeine Beidichte enthalt, und guerft ju Parma (13 Bbe., 1775) gebrudt wurde. 1768 war E. Ditglieb ber Frangefifden Mabemie geworben, Die er aber feit bem Tage feiner Aufnahme nicht wieder befucht hat. Er lebte febr gurudgezogen und ftarb auf feinem Gute fflur bei Beaugenen 3. Aug. 1780. Mußer ben genannten Coriften find noch



Conditor Condor

680

von ihm ju crushimu: «Lo commerce et le gouvernement considéele relativement l'un à l'untre (Amplet, la. Var. 1776), noché Cédiții im hen Zade kro Delomanițiu papați fedum finite «Logique» (Var. 1781), die ce ale Leftyind für Schufu anaesteitet; endich die Langue des calcules, die cet fille glovalt unutre. Scine «Ouvers complètes exclainte die cetti fille glovalt unutre. Scine «Ouvers complètes exclainte die cetti fille glovalt die scine die cetti fille glovalt ender scine fille gl

Conditor (vom fat. condiro, b. i. wifrgen), auch Inderbader, wird berjenige genaunt, welcher fich mit Berfertigung und Bertauf bes feinen Badwerts, wie es bei Tafein ale Deffert aufgefest wirb, fomie gabireicher verfchiebener Ledereien u. f. w., bei welchen gewöhnlich ber Buder eine Sauptrolle fpielt, gewerbemäßig befchäftigt. Alle biefe Artifel, beren vollftanbige Mufjablung taum möglich fein würbe, faßt man unter ber Benennung Conbitormaaren ober Conditoreima aren gufammen. Es geboren hiergu 1) eigentliche Badwerte feiner Art (Corten, Ruden, Rrapfen, Biscuit, Marziban, Juderbregeln, fleines Confect u. bgl.), wogu Teige aus bem feinften Debl, Starte, Inder, Butter, Eter, Manbeln u. f. w. angewendet werben, und burd welche ber C. mit bem Bader nahe bermanbt ift, wie benn hanfig folche Baaren wirflich auch bon gewöhnlichen Badern nebenber verfertigt werben; 2) Bubereitungen bes Budere in verschiebenen Formen und mit verfchiebenen Beimifchungen, wie Gerften- ober Staugenguder, Bonbone (Buderplanden), Conferben u. f. m.; 3) Bubereitungen aus Früchten, wie itberguderte (eanbirte) Manbeln, Aniefamen, Citronen- und Drangenfchalen, in Ruder eingemachtes Doft, Fruchtfafte, Fruchtgelees und Darmelaben (von Rirfchen, Dimbeeren, Apritofen, Bfirfidjen, Duitten, Sagebutten u. a.); 4) Gie (Gefrorenes) aller Mrt; 5) Decorations. ftiide, ale Tafelauffape u. bgl., aus Buder und Badwert beftebend, und Bauwerte. Riaurengruppen, Phantafie-Ornamente u. f. w. barftellenb. Außerbem fallt in bas Bereich bes Conbitoreigefchafte mehr ober weniger allgemein bie Fabritation ber Chocolabe und veridiebener geiftiger ober erfrifdenber Betrunte, wie Bunich, Bifchof, Manbelmild, Bunich., Bifchof- und Manbelmildertract, Liqueure, Limonabe, Drangeabe. Gine noch weitere Musbehnung bes Betriebe bringt nicht felten ber Ortegebrauch baburch mit fich, bag in ben Conbitoreien auch Raffee, Thee und Bier gereicht, ja Belegenheit ju Gabelfrubftud geboten wirb, fobag nach biefer Geite bin ein Uebergang ju eigentlichen Baftwirthichaften gebilbet ift. Die Conbitorgefchafte find jest in allen Stabten von einiger Bebeutung borhanden und entwideln in ben Baupfftabten oft einen großen Lurus burch Dannichfaltigleit und Borguglichteit ibrer Brobucte. Brither tamen befonbere gefdidte C. aus ber Schweig (baber auch Schweigerbuder), befonbere aus Graubitnbten, beren Ramen fich noch ziemlich gablreich in Deutschland und Franfreich burd Bererbung ber Gefchafte erhalten haben.

Conbor (Sarcorhamphus Gryphus) ift ber Rame bee größten Beiervogele, über ben bie altern Reifebefdreiber Gubameritae viel Fabelhaftes berichtet haben. Er gebort gur Gattung Rammgeier (Sarcorhamphus), welche fich burch bide, berfchiebentlich eingeschnittene Fleifchlappen auf bem Schnabel und an beffen Seiten, burch bie burchbrochene Rafenfcheibewaub unb ben fchlaffen Santfaum, welcher alle Beben verbinbet, bon ben gewöhnlichen Beiern unterfcheibet. Der C. bewohnt bie Boben ber Corbilleren vom Dagelhaensland bie jenfeit Quito. Muf ben 12-15000 &. hohen Rammen, wo ber Menfc bon bem berminberten Luftbrud gu leiben hat und mithfam athmet, fowingt er fich mit ber größten Leichtigteit noch mehrere taufend Rufe empor, und mit gleicher Leichtigteit und Schnelligfeit fentt er fich auch in Die Chene hinab. Gein Flug ift ungemein fonell und, wie es fcheint, auftrengungelos, ba man an ben weit ausgespannten Ritgeln teine Bewegung mabrnimmt. Gewaltig ift feine Starte und feine Lebenegabigfeit erftaunlich. Er nabrt fich nicht blos von Mas, fonbern fallt auch fleinere Gauge. thiere, wie Schafe und Biegen, an. Dit ben Beiern hat er bie Bier gemein, fich übermäßig voll ju freffen, fobag er nicht aufzufliegen bermag, und in biefem Buftande ift er leicht ju erlegen. Geine Rorperlange betragt 3 f., und bie Rlafterweite mißt 81/2 bie 9 g. Die allgemeine Farbe bes C. ift schwarz, fin und wieber mit leichtem grauem Aufluge. Nur die größern Flügelbecksebern find weiß, an der äußerften Spipe und am Grunde aber ebenfalls ichwarz. Den ungemein ichlanten und fonft nadten Sale umgibt eine weiße Dunenfraufe. Gin Reft fcheint ber C. nicht ju bauen, fonbern auf Gelfenvorfprilingen gu britten. Geine Gier finb dmugig - weiß, ungefledt und über 3 Boll lang. - Dit bem C. ift zuweilen eine anbere Art ber Gattung Ramungeier, ber Ronigegeier (8. Papa), bermechfelt worben, welcher in ber Mphjologic ber Kyleten eine Kolle (hielt. Diefen ift aber bebentend fleiner und durch seine beimet Fährung eichig unsetzfehlen. Sein Gesteher ist fahzend, im Aussiglies ziefend: zur die großen Desfedern, die Schwung- und Steuerstehern sind glünzend schweize. Die nachte Dant des Koples und Halles spielt is einer Wissenm von des glünzen sich geste die Koples die Wachspland des Schnackel spinal ein verangerother Kamm perad. Diefen Bogel bewossti

nur bie niebrigen, mit Balb unterbrochenen Chenen Gubameritas.

Conborcet (Marie Jean Antoine Dicolas Caritat, Marquis von), ausgezeichneter Gelehrter Frantreiche, geb. 17. Gept. 1748 ju Ribemont bei St.-Quentin, ans einer ber alteften Familien ber Dauphine, murbe im College bon Rabarra gebilbet. Gein ber Afabemie ber Biffenichaften überreichter « Essai sur le calcul intégral», ben er mit bem fpater erichienenen a Mémoire sur le problème des trois corps» nachmale erweitert in feinen « L'esais d'analyse » herausgab, verschaffte ihm 1769 einen Gip in ber Atabemie ber Biffenschaften. Geine «Elogen des académiciens merts avant 1699 » (Bar. 1773) veranlaften 1777 feine Bahl ale Secretar ber Atabemie. Durch feine Theorie ber Rometen gewann er in bemfelben Jahre ben pon ber Atabemie ju Berlin ausgefesten Breis; auch bie Diemoiren ber Atabemien von Betersburg. Berlin, Bologna und Turin bereicherte C. burch Beitrage aus bem Gebiete ber bobern Dathe. matif. Durch b'Alembert murbe er ju lebhafter Theilnahme an ber «Encyclopedie» peranlaßt. Auch für bie Sache ber Ameritaner, für bie Regerfflaven und ihre Beranbilbung gur Freiheit ergriff er bas Bort. Seine polit. Meinungen führten ihn auf bie Bahn ber ausgebrochenen Revolntion. Großen Ginflug verfchaffte ibm in ber polit, Bewegung fein e Fouille villageoise», morin er bie Grundzuge bes Staatshaushalts und ber Staatsperhaltniffe einfach portrug. Auf bie Rachricht von ber Flucht bes Ronigs ftellte er in einer bamale bewunderten Rebe bie Ronigswurde ale eine antisociale Ginrichtung bar. Bon ber Stadt Baris jum Abgeordneten in bie Befetgebenbe Berfammlung gemabit, murbe er balb jum Gecretar ber Berfammlung und im Fibr. 1792 jum Brafibenten ernannt. Epater verfagte er bie Rundmadjung an bie Frangofen und an Europa über bie Abichaffung ber Ronigewürde. Mis Deputirter bes Depart, Mione im Rationalconvent ftimmte er meift mit ben Gironbiften. Der Sturg biefer Bartei 31, Dai 1793 verhinderte bie Ginführung einer von ihm entworfenen Conftitution. Mie Briffot's Mitidulbiger marb er 3. Det, in Auflageftanb verfest, und ale er, um fein Leben ju retten, fich berbarg, aufer bem Schut bes Befebes erffart. Gine eble Frau, Dabame Berney, verbarg ibn acht Monate lang. In biefer Berborgenheit entwarf er feine «Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain». Enblich erfuhr er burch bie öffentlichen Blatter, baft Tobesftrafe benen brobe, welche Beachtete aufgenommen hatten. Erob aller Bitten ber großmuthigen Frau verließ er fie, ging verfleibet aus Baris, irrte eine Beit lang umber, bis er, von Sunger getrieben, in einem elenben Birthebaufe gu Clamar bei Bourgla-Reine von einem Mitgliebe bes Revolutionstribunals als verbachtig angehalten und in einen Rerfer gefperrt murbe. Um anbern Morgen, 28. Darg 1794, fanb mau ihn tobt auf bem Boben bes Bimmers, mahricheinlich burch Gift getobtet. Bollftanbige Cammlungen feiner zahlreichen Schriften beforgten Garat und Cabanis (21 Bbe., Par. 1804) und Conborcet-D'Connor mit Arago (12 Bbe., Par. 1847—49).

Condentirit hiefen im 14. Odget, im Jaulin die Anfalprer jener Sanden undesfähligtet giber ab Ment jörer Jaulin under Sanden under Sanden under Sanden under Sanden under Leiter und die Enfagt ein ab Wenterfeiter under, bei für der Mentlich und Sanden und gene dem habe Kreigsfander treiten, das am flutderen am benuchtigene zu einem Det entlichen der Kreigsfanden der Sanden und der Sanden der Sa

erschienen sie bald darauf unter dem Namen Tard-Benns wieder, schlugen das fönigs. Derr 1361 zu Brignais bei Phon, wosselber Connetable von Frankrich, Ioaques de Baurkon, ein Sekon versch, verschiendenn aber für immer aus Frankrich, ab der Cannetable du Gnesclin sie beredete, mit nach Spanien zu ziehen, um sitr Heinrich Trastamare gegen dessen des Mendellen Under

Beter ben Graufamen ju fechten.

Rapaleon ben Marfchall Mancen (f. b.) jum Bergag ban C. Concaliano, ital. Maler, f. Cima.

vacernmassen die Stelle der Watte in wattirten Decken vertreten, auch als Junder diemet. Conscission (act, derift to viel als Verkenntnis, varyagsweise ein schriftlich abgeschiese (annevendertentnisse einer Glaubenspartei, daher Augsburgssec (5, b.), Hebetssech, Debetssiche, Gallidernisse, Vergisse, Verandendung und der Vergisse, Vernermanntschieden und der Vergisse der Vergisse

683

wird das Bort bann von ben berichiebenen driftl. Glaubeneparteien überhaupt gebraucht, baber man von einer ron. - fath., futh. und reformirten C. fpricht. Die Anhanger einer E.

nennt man Confeffionsvermanbte.

Conferti (Gorice), ber algumeine Rame für Zoufermert in Italien, jumal für übergaderte Ramele, Mille in "bel, "b. by detamille in ben igher Ragen be Genrowa, henn ber Jadie auf bischig geftieg und is dießte geftiegen ist, als fürzigheite Burgigfeits bierne. An Wille Blogen, Großen meb ben Euleum seiner Ungest est, "men ernemisse im Ellemansferbagien auf Soubouse. De under Deutschlaufte und die Berte gestellt der Berte gestellt gestellt der Berte gestellt gestell

Confination (nerlat.), Berft ridung, ift die Anordnung bes Untersuchungsgerichts, daß ein Angeichusbigter ober eine souffige Ausstungtverfon der dembeter Untersuchung oder vor vollständiger Erftatung der Ausjage einen bestimmten Ort des Ausenthalts nicht verlaften solle. Früher tam die Berftrickung noch als leichtere Errofe vor, die nammtlich gegen angeiehen oder

aus fonftigen Grunben gu ichonenbe Berfonen verhangen murbe.

Çshiftmatien semt man die von der Argierung aushyiende Ernehmigung eines Sereint man diene Deficifique der eines Erle's der Jomiffiquents, goligien des Beflützug eines Rechtschafts der Jomes der Schaftschaftschaftschaft der der der Verlicht und der Schaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsch

Confirmation (lat., eigentlich Beftatigung) beigt in ber prot. Rirche bie religiofe Feier ber Erneuerung bes Taufbunbes ber Ratechumenen beim erften Genuffe bes beiligen Abenb. mable, welche an bie Stelle ber in ber fath. Rirche gewöhnlichen Firmung (f. b.) getreten ift. Wefentlich ift babei, aufer einer porbergebenben Brufung ber Religionetenntniffe ber Ratechumenen, bie Mblegung ihres Glaubenebetenntniffes, um ihren Tanfound gu erneuern, und bie barauf mit Gebet und Sanbeauflegen burch bie Brebiger ju berrichtenbe Ginfegnung. Durch bie Reformatoren wurde bas Gaframent ber Firmung, als nicht bon Chriftus eingefest, abgefchafft. Un ihre Stelle trat bie fog. Ratechefe, welche bier und ba, namentlich unter Bugenbagen's Ginfluft, ju einer Ablegung bes Glaubenebefenntniffes in Berbinbung mit fürbittenber Sanbauflegung bes Beiftlichen ermeitert murbe. In biefem Ginne marb bie C. gnerft in Branbenburg 1540, bann in Sannober 1542, in Bommern 1563, in Deffen 1574, in Dedlenburg 1582, in Lauenburg 1585, in Raffan 1609, 1718 in Preugen und in berichiebenen reform. Landestirchen eingeführt. Aber erft unter bem Ginfluffe bes Spener'ichen Bietismus erhielt fie meitere Berbreitung und bie Bebeutung einer felbftanbigen Erneuerung bes Taufbundes. Geit ber zweiten Balfte bes 18. Jahrh. tam fie in Deutschland allgemein in Gebrauch ale eine öffentliche firchliche Sanblung, Die jehrlich meift am Balmfonntag, aber auch gu Dftern ober Bfingften mit ben Ratedjumenen eines Rirchfpiels jugleich abgehalten und worüber biefen ein Schein ausgestellt wirb. Rorm ift im Durchfdnitt, bag bie Rnaben erft mit Erfüllung bes 14, bis 16. Lebeneighres, bie Dabchen bom vollenbeten 13. 3. an an confirmiren find; boch mirb jumeilen Disbens (venia gegeben, Reuere Dogmatifer faben in ber C. bie nothwendige Ergangung ber Taufe, welche für fich allein unvollftanbig fei, ba ihr ein Sanpterforbernift, ber perfonliche Glanbe bes Tauflinge, fehle. Dagegen bat bas Reulutherthum infolge feiner magifden Borftellungen bon ber « Zaufgnabe » über bie C. fehr gering. fcabig geurtheilt ober boch bas Sauptgewicht nicht auf die Ablegung bes Glaubenebetenntniffce bon feiten ber Rinber, fonbern auf die paftorale Sanbauflegung gelegt. Die engl. Staatefirche hat in ber Sauptfache bie fath. Firmung burch ben Bifchof, wenn auch nicht ale eigentliches Saframent, beibehalten, mogegen bie Buritaner fie ganglich bermerfen. Bei ben Baptiften unb Mennoniten, welche nur Erwachfene taufen, ift ihr Begfall felbftverftanblich.

684

Conitalberbrechen fogar bas gefammte Bermogen bes Berurtheilten bem Fiscus, weshalb nicht blos muhrend ber Burgerfriege, mo bie Mechtungen eine bollftanbige Menberung ber Befigberbaltniffe berbeiführten, fonbern auch in verhaltnifmäßig ruhigen Beiten ber jabrliche Ertres ber C, einen nicht unanfehnlichen Theil bes Staatseinfommene bilbete. In Deutschland, mo früher ichon Gigen und Lehn bes für friedlos Erflarten vertheilt morben mar, fand bie allgemeine Gutereonfiseation ale felbfwerftanbliche Folge von fcmeren Berbrechen nach bem Ein-bringen bes rom, Rechte bie bereitwilligfte Aufnahme, und erft bie Carolina (f. b.) befchrante biefe Dafregel auf folche Berbrechen, wo fie bas Wefen ausbritdlich anbrobte. Da fich unter benfelben and ber Bochverrath befant, fo gab gleich ber Dreifigjabrige Rrieg, befonbere in Bohmen, Gelegenheit zu betrachtlichen C. Das altere frang, Recht geftattete bas gleiche Berfahren, und mahrend ber Revolution jog man fammtliche Bitter ber bingerichteten ober antgewanderten Ariftofraten ein. Aus ber neuesten Zeit find befonders bie maffenweisen C. in Ruffild. Bolen zu erwähnen. Nach eriminalpolit. Grundsten ift die allgemeine Guterconfeeation burchaus verwerflich. Gie mißt nicht mit gleichem Dage, inden ber Reiche baburch weit harter getroffen wird ale ber Urme; fie belaftet ben Ctaat mit bem Bormurf ber niebrigften Sabfucht auf Roften ber foulblofen Angehörigen bee Berurtheilten; fie benachtheiligt bie Blaubiger bes lettern, bie fich iber ihre Anfpruche erft umftanblich ausweilen muffen, und liefert zuleht nach einem langwierigen und kostspieligen Liquidationsverfahren nur Erträge, die hinter ben Ginbuffen weit gurudbleiben, welche bie burgerliche Gefellichaft infolge einer fo gemaltfamen Bermogensubertragung erleibet. Die Gulturftaaten haben baber gegenwartig Die allgemeine Gittereonfiegtion aufgegeben und meift eigene Garantien gegen biefelbe in ihre Grunbrechte aufgenommen.

Confoberation (vom lat. foedus, Bunbnig), ein Ausbrud für bie mannichfaltigen Formen einer auf Dauer berechneten bifentlichen Berbinbung namentlich amifchen mehrern Staaten. Eben biefe Berechnung auf fortgefette Birffamleit unterfcheibet fie bon ber Allian, welche meistens nur für einen bestimmten geitlichen Bwed geschloffen ift. Auch umfaßt bie E. in ber Regel mehrere Staaten, die Alliang häufig blos zwei. Bon ber Union, bem Bundesstaat und Staatenbund ift bie C. burd bie großere Gelbftanbigfeit ihrer Mitglieber verfchieben. Die Frangofen bezeichnen bemnach richtig ben Deutschen Bund ale confoderation germanique Ueber bie poln. Abeleverbindungen, welche ben Ramen C. führten, f. Bar und Targowit. Ale anfange 1861 bie Stabenftaaten ber norbamerit. Union bon letterer fich losfagten, geben

fle ihrem neuen Staatenbunbe ben Damen «Confoberirte Staaten bon Amerita».

Confrontation (mittellat.), b. i. Gegenitberftellung, beift im Strafproceffe ber gerichtliche Met, wo mehrere Berfonen, beren Ausfagen miteinanber in Biberfpruch fteben, jum 3med ber Mufftarung und Befeitigung biefes Biberfpruche jugleich vorgelaffen und angehalten merben, fich ihre abweichenben Angaben ine Beficht gn fagen. Bur C. bon Ditfdulbigen ober bes Mugefculbigten mit Beugen ift im Untersuchungsproceffe nur mit Borficht und nicht m frith ju verfdreiten, ba erfahrene Berbrecher hierbei leicht Gelegenheit ju gegenseitigen Ber ftanbigungen ober jur Ginfichtnahme in ben gangen Untersuchungeplan erlangen. Mm memigften bebentlich ift bie C. von Beugen. Bo bem Etrafverfahren, wie gegenwartig überwiegenb, bas Antlageprincip ju Grunde liegt, tommen C. in ber Borunterfuchung für bie Regel gar nicht bor, indem bier burch bie miinbliche Sauptberhandlung ohnehin alle bei bem Straffall

Betheiligten bor bem Berichtehof einander gegenübergeftellt werben.

Confucine, eigentlich Rong-fu-tfe ober fürger Rong-tfe (b. i. ber ehrmurbige (Lebrer) Rong), ber Reformator ber dinef. Gitte und bes dinef. Glaubens, war nach Angabe ber Chinefen 19. Juli 551 b. Chr. in ber Stabt Tfen-fe in ber Brobing Chan-tong geboren, Die jum Theil au bem bamaligen fleinen Bafallenreiche Lu geborte. Geine framilie galt für eine fürftliche, bon boch binaufgebenber Genealogie. Der Bater mar Beamter und lebte in armlichen Berbaltniffen, gab jeboch bennoch feinem Cohne eine vorzitgliche Ergiebung. Bereits in feinem 17. 3. ernannte man C. jum Infpector ber Lebensmittel in Lu, und nun flieg er von Stufe gu Stufe, bie er endlich in mehrern Feubalreichen gum allgewaltigen Minister erhoben wurde. Schon langft bon ber 3bee einer religios-fittlichen Reformation feines Bolle begeiftert, wollt: er biefelbe auf bem Bege von Bermaltungemagregeln einführen, fand aber fomol bei ben Bofen wie beim Bolle folden Biberftand, bag er fich entichlog, bem Manbarinenthum überhaupt gu entfagen. Er ergab fich einem Banberleben, predigte allenthalben Tugenb und Gerechtigfeit. orbnete und erlauterte bie Schriften ber Altvorbern wie bie Bollogefange und fdrieb feibft mehrere Berte. Balb fammelte fich um ben Deifter (Fu-tfe) Rong, wie er oft genannt murbe, eine große Augalf Bereitere und Sängere. Unter diese erwarte sich neiferer, wie Esteugtnach Star-fie, einen unerstänglichen Staume, indem je die Unterfedlungen, Gesprächt und
gede Geschliche der Bereiter der Geschliche der State der Geschliche der Geschliche

von Blut innerfald fingiden Degate, vortungfrigt, bas hat Blut in der erweiterten Blutgriffige entalleit, nicht auf von der Preima per Gelfe ergefien worden, ich, G. Dyperanie i.) — So ngeftion auf ich fer gement man in der Gärungie folge Einerfach, under dere Gerntung der Einers von entferente Gelfel eine entallen nich G. 3, D. 12 erfgefalt glüng für Bereiterung der Wirkelffalt der Einer, nachdem er an dem Lewemmstell über das Bereit hinadgriffert ift, deren iber Weise fan Gereffenderf und ergengt bier inme Genglissbadfeir; de befreit damm also ein mehr ober weriger fanger fifteldgang von der litzeprungsfielt der Girce bie pa dem Pannke, wom der filte unter der Dan eitfolgen und wurch das Weiser lentere vereite nam.

Conglomerat (lat.) nennen bie Beologen jebes Beftein, welches aus abgerundeten Stilden, fog. Befchieben ober Berollen, irgenbeines Minerale ober Befteine, ober aus verschiebenartigen folden Gefchieben befteht, Die burch irgendein Bindemittel, 3. B. Thon, Gifenoryb, Ralt ober bergleichen, feft miteinanber verfittet finb. Die Brectien (f. b.) unterfcheiben fich von ben C. nur baburch, bag in ihnen bie miteinander berbundenen Theile nicht abgerundet, fonbern noch edig und fantig, alfo Brudftude finb. Die Canbfteine find bagegen von ben C. baburd unterichieben, baft bie berbunbenen Theile nur aus fleinern Rornern irgenbeines Dinerals, am banfigften aus Quary befteben, die ebenfalls burch irgenbein Binbemittel feft miteinanber verfittet finb. Man unterscheibet und benennt bie verschiebenen Conglomeratarten je nach ber Ratur ber barin borberricenben Beichiebe ober je nach ihrer geol. Stellung. Rach erfterm Brincip unterscheibet man 1. B. Quary . Oneis . Granit - nnb Bafaltconglomerate n. f. w.; je nach ber geol. Stellung ober Lagerung aber 3. B. Graumadenconglomerat, E. bee Rothliegenben u. f. w. Ragel flube ift eine locale Bezeichnung für C. im Alpengebiet, welche aus febr vielerlei mohlabgerundeten Gefchieben befteben und meift ber Dtolaffeformation angehoren. Reibungeconglomerate bat man folde genannt, welche beim Emporbringen eruptiver Gofteine aus bem Erbinnern burch Reibung an ihren Ranbern gebilbet morben finb. In ihnen find bie Gefchiebe meift nicht fo bolltommen abgerundet ale in ben burch Baffer gufammengefchwemmten C.; fte find beshalb in ber Regel mehr breccienartig ale conglomeratartig und werben auch gewöhnlicher Reibungebreceien genannt.

Congo ober Ruango, portug. Baire, heißt gegenwartig nach bem Ronigreiche Congo ber größte Strom von Rieberguinca an ber Weftlifte Subafritas. Derfelbe entficht aus ber Bereinigung mehrerer großer Flitfe bes centralen Dochlandes, ohne bag fich mit Bewigheit angeben laft, welches ber eigentliche Saubtftrom fei, ober welchen Uriprung und Berlauf jeber einzelne babe. Rach Labislaus Maghar's burch portug. Eflavenbaubler erlangten, aber febr unfichern Rachrichten entspringt ber C. auf bem Sochplateau bon Moropue unter 5-6° fubl. Br. und 43-44° öftl. E. aus einem Cumpfe ber Lanbichaft Luba, fliegt gegen Deb. burch unbefannte ganber und vereinigt fich mit bem von RD. bertommenben Bafara, worauf er in bas Land Congo eintritt. Rach Livingftone ift ber Sauptquellarm ber Raffai ober Raffabi, ber etwa unter 11° 40' fubl. Br. unb 36° 30' bftl. 2. im Lande Ribotoe auf ber Oftfeite bee Moffambagebirge, auf ber Grenze bon Benguela, entspringt. Der Raffai ftromt guerft oftwarte, nahert fich einem Gebiete periobifder Ueberichwemmungen mit bem auf einer niertmurbigen Baffericheibe gelegenen Gee Dilolo, ber nicht nur bem Raffai gegen DEB., fondern auch gegen S. bem Liba (einem Bufluß bes oftafrit. Bambefi) Baffer gufenben foll. Dierauf wenbet fich ber Raffai gegen R. burch bas Reich bes Muatgianbo im Lanbe Moluma ober ber Balunda-Reger, bann burch völlig unbefannte Lanber gegen RB. und vereinigt fich zwifden 5 und 6° filbl. Br., etwa unter 36° öfil. L., mit bem bon G. bertommenben Quango ober Ruango, ber an ber Weftfeite jenes Moffambagebirge entitebt. Die vereinigte Waffermafie,

nun Ruango, aber auch Bereiere und Raire genannt, flieft nordweftmarte burch bas land ber Bilumbos (Elfenbeinjager), bann westwarte burch bas Land ber Abumbos, eines Rannibalen. ftammes, ber ben Elfenbeinhandel nach bem Canbe Congo vermittelt. Auf dem Gebiete ber Abumbos erhalt er bon G. her ben Barbela ober Berbola, ben 40 Dt. langen Abflug bes lange bezweifelten Gees Mquilonba. Beiter nordweftlich nimmt er ben Rhali auf, ber aus bem Bafara und bem weit aus GD. bertommenben Bamba entfleht, welcher legtere mahricheinlich ber von Dagyar ale hauptstrom bezeichnete Fluß ift. Rach Bereinigung aller Quellarme bes Bochlandes foligt ber Strom ploplich eine fühmeftl. Richtung ein, in welcher er mit vielen Bindungen, Stromfdnellen und Rataraften bie ber Rufte parallellaufenben Bergfetten burchbricht. Bei Diamond Rod (Diamantenfele) tritt er in bie Ruftenebene, Die er 20 Dt. weit in febr großer Breite und gahlreiche Infeln bilbend burchfließt, berührt Embomma, ben Sanptifflavenmartt, und Bunta be Linha, Die Sauptflation ber Stlavenfactoreien, und gießt endlich, ale Baire, amifchen bem Cap Babron (Punta be Babrao) im S. und ber Baiftichipine (Charf. Boint) im D., unterhalb ber groken Deltainfel Bulambemba, burch eine mehrere Deilen breite Mündung eine ungehenere Baffermaffe in ben Ocean, Die fich auf bem Deereegrunde einen erstaunlich tiefen Kanal (bis zu 1900 fl. Tiefe) gegraben hat. Durch die flarte Strömung ist die Einspirt erschwert, und song großen Schiffen sann der Strom überhaupt nur 20 Mr. aufwärts befahrten werben. nd seine Gefammtlinge wird auf 300, nach Maggaar mit den Kriften-

mungen fogar auf 500 DR. gefchatt.

Conge hieß früher bas gange jegige Gub- ober Rieberguinen fammt ben norblich anflogenbert Lanbern Ratongo und Loango, alfo bas Land bes ausgebehnten Ctammes ber Bunbabolter, welche alle biefelbe burch Bohlflang und Bocalreichthum ausgezeichnete Sprache reben und bas Sauptglieb ber beiben Gubafrita beherrichenben Sprachftamme bilben. Im engern Ginne ift C. ber Rame bee einft berühmten, ju jener Bunbagruppe gehörigen Bolte ber Congo-Reger ober Congefen. E., in biefem engern Sinne, reicht an ber Rufte bon 6°, im Innern bon 41/4 bis 81/2° fiibl. Br. mit unbestimmter, balb bis jum Berbola und bem Mquilonbafee, balb bis aum Quango ausgebehnter Dfigrenge und wird im Dr. burch ben Baire ober Congo (f. b.) bon Ratongo und anbern Regerlanbern, im G. burch ben Rio-Danbe bon Angola getrennt. Das gange Gebiet gerfallt in einen Ruftenftrich und in bas im Innern auffleigenbe Terraffenlanb. Das erftere ift flach, bon vielen Gluffen (Embris, Belangua ober Rio-Minbrig, Dngo, Lafune oder Lisume) durchschnitten und nur an deren Usern begetationseeich, im übrigen tahl, sehr heiß und von wilden Theren, Krotodien, Schlausen und Ungziefer erfülk. Die Aufte nehmen sogar zum Theil Vangsowenwälke ein. Die höher gefegene Mittlekerralse hat gemößigteres Rlima und zeigt fich ungemein fruchtbar (Delpalmen, Tabad, Buderrohr, Damewurzeln, Limonen. Drangen n. f. w.) fowie reich an Gilber, Rupfer und Gifen. Die gablreiche und arbeit. fame Bewöllerung befreibt lebhaften Sanbel. Die reinen Congefen ftellen in Farbe und Rorperbeichaffenbeit ten ausgebilbeten Regertypus bar, jum Theil jeboch im liebergange jum Raffer. Gie find ein gutmitthiges, gafifreies, aber febr inbolentes Beibenvolt. Chemale wurden von C. bebentenb mehr Stlaven ausgeführt als aus irgenbeinem Theile Ufrifas, weshalb fich auch Congo-Reger in allen flavenhaltenben Lanbern Ameritas finden. Roch jest ift ber Gliavenhanbel hier feinedmege gang unterbrudt, fonbern nur befdyrantt. Obgleich bie Befigungen ber Portugiefen fich gegenwärtig nur auf bie Lanber filblich von ber Congomundung befdranten, maden biefe boch auf bie gange Riffte norblich bis gum Ratongoffuß (5" 12' fubl. Br.) Mnfprud. In bem Bebiete norblich bom untern Congoffuffe liegen am rechten Ufer bee Stromes ber altberubmte große Stlavenmartt Embomma und bie Sauptflavenfactorei Bunta be Linha, Gammelplage bee Muswnrfe ber Denfchheit, und norblicher in Rabinda und DRa= lemba murben 1838 fog. Berbrechercolonien bon ben Bortngiefen angelegt, fowie in C. felbft (unter 8° fubl. Br.) im Safenort Ambrig ein Fort und eine Colonie von Rabinda - Regern gegrundet. Mus biefen Ruftenorten werben Copalgummi, Bache, Schilbpatt, Balmol, Saute, Rupfererge und in bebeutenber Menge aus bem innern Sochlanbe berangeführtes Effenbein erportirt, gelegentlich aber auch Stlaven, lettere hauptfachlich von ben Rabinba - Rauflenten. welche allmablich ben Congefen ben gangen Bertehr unt ber Rufte aus ber Sand genommen haben. 3m Immern C.s beuten bie Bortugiefen bie reichen Rupferminen von Bemba aus, bie fie durch ein Fort faitigen. Im iibrigen ift C. von Portugal unabhangig und fieht unter einer Menge von Sauptlingen, die bem Konig von C. eine gemiffe Oberhobeit gugefleben. Unter benfetben hat ber norblich von Mmbrig berrichenbe Gilrft von Quinfembo burch einen neuerbings mit ben brit, und amerit. fottentapitanen geichloffenen Dffenfiv- und Defenfipbertrag fein Bebiet

by a may Grange

Congres

gegen die Eingriffe der Bortugiesen geschützt und insolge der Ueberstedeung brit. nud ameris. Kaufleute nach den Quinsembo-Factoreien dem Handel von Ambriz bedeutenden Abbruch geschan.

Congregation (lat, congregatio, Bereinianna) ift ber im Mondewelen gewöhnlich geworbene Ausbrud für bie Bereinigung mehrerer Rlofter ju einer organifirten Gingeit. Ale ber Granber berfelben ift (nach vorübergebenben Anfangen) Benebict von Rurfta im 6. Jahrh. angufeben. Der Mangel an hoberm organisatorifden Triebe in ber orient. Rirde und ibe frib. geitiges Berflegen lief bort biefe im Abenblanbe balb Taufenbe von Rloftern gu einer geordneten Einheit gufammenfchliegenbe Form nicht lebenefraftig werben, mahrend im Occidente biefe großen Doncheftaaten, g. B. ber Benebictiner, Ciftercienfer, Dominicaner, Franciscaner, fpater auch ber Jefuiten, eine angerorbentliche Dacht entwidelten unb, burch alle ganber bin berbunben, neben anberm bie bebeutenbiten Bebel ber rom, Biergrchie geworben find. - C. heiften ferner bie Abtheilnugen bee Carbinal-Collegiums ju Rom, welche vom Bapfte mit ber Bermaltung einzelner Zweige geiftlicher und weltlicher Staatsverwaltung beauftragt find. Sie gerfallen: 1) in orbentliche und bleibenbe C. (Congregationes ordinariae) filt bie laufenben Gefchufte ber allgemeinen Rirche ober fur ben Rirchenftgat inebefonbere: 2) in anfer orbentliche (Congregationes extraordinariae) für einzelne befondere Galle. Sierher gehören bie Congregatio officii ober inquisitionis, aus gwölf Carbinalen und mehrern nur berathenben Beifigern (Consultores sancti officii ober qualificatores sancti officii) jufammengefest, jur Untersudjung bon Rebereien, wochentlich zweimal unter bem Borfine bes Bapftes berfammelt; bie Congregatio indicis für bie Buchercenfur und für bie Anfertigung bes Index librorum probibitorum; bie Congregatio de propaganda fide; bie Congregatio concilii Tridentini interpretum jur Auslegung und Bollgiehung bee Tribentiner Concile; bie Congregatio anper negotiis episcoporum ober regularinm ober occupatissima, b. i. bie befchäftigtile, für bie Angelegenheiten ber Bifchofe, Drbenegeiftlichen, Mebte, beftebend aus minbeftens gwölf Carbinalen, alle Bochen einmal verfammelt. Mud bier liegt in bem feftgeordneten Gefchaftsgange eine große Dacht.

Congreß (lat. congrossus), b. h. Bufammentunft, heißt in ber biplomatifden Sprache ber Rufangmentritt Bewollmachtigter von in ber Regel mehr ale zwei Staaten, die über einen Friebeneichluft ober eine anbere gemeinsame Angelegenheit verhandeln. In neuern Beiten find jeboch auch Monarchencongreffe vorgetommen. Cbenfo ift ber Musbrud für bie Bufammenflufte ber Reprafentanten berichiebener, in einem Staatenbunde ober in einem Bunbesftaate vereinigter Staaten gebraucht worben, g. B. in ben Bereinigten Staaten von Amerita; boch nur in bem Staatenbunde mit vollem Rechte. Selbst in einem Einheitsstaate, der indeg bie Reminifcengen fruherer Bebieteglieberung bewahrte, in Belgien, hat es einen conftituirenben Rationalcongren gegeben, melcher 4. Det, 1830 berufen marb, und in meldem alle Intereffen ber Brovingen eine Bertretung finden follten. Der Umftand, baf bie Congrefigefandten nicht an einen einzelnen Couveran gewiesen find, verandert einiges in bem vollerrechtlichen Geremoniell; es tommt hier bas Creditiv (f. b.) in Wegfall und ber Mustaufch ber Bollmachten vertritt bie Stelle feiner Ueberreichung. Ift ein Bermittler ba, fo werben bie Erebitive biefem übergeben, ber bann fiberhaubt bie Berhanblungen leitet, an ben bie Roten und Gegennoten gerichtet werben u. f. w. Das Brotofoll über bie gemeinschaftlichen Ginnigen und beren Ergebniffe wird gewöhnlich von Ctaatemannern eines geringern Ranges geführt, Die bann auch bei ber Rebigirung ber endlichen Befchluffe mitwirten. Rangftreitigfeiten, welche fruber bie Eröffnung ber Gibnngen gu bergogern pflegten, tommen gegenwartig nach Bereinfachung bes vollerrechtlichen Ceremonielle faum mehr bor. Ebenfo gereicht es jur größten Beichleunigung ber Arbeiten, bag gegenwärtig bie einzelnen Bevollmächtigten an ihre Souverane über ben Gang ber Berhandlungen telegraphifch berichten und auf bemfelben Bege neue Inftructionen empfangen. In ben C., wenn fie jum Biele fithren, ftellt fich die Lojung ber großen Rrifen, die bas Ctaatenfuftem erfcutterten, bar, und es lagt fich an eine Defchichte ber C., ober bollftanbiger noch an eine Gefchichte ber Friebeneichluffe, bie Gefchichte bes europ. Staateninfteme fnüpfen. Rur bie norbifchen Berhaltniffe betrafen bie C. bon Roestilbe (1568), Stettin (1570), Riwerova-Borfa (1581), Stofoma (1617), Biasma (1634), Simmeborf (1635) und Bronifebro (1645). Einer ber wichtigften und beruhmteften ift ber ju Munfter und Donabriid, auf bem ber Beftfälifche Friebe gefchloffen wurde (1648). Den fortbauernben Brieg awifden Frantreich und Spanien beenbigte ber C. in ben Bhrengen (1659). Gebr reich an C. mar bie Beriobe Lubmig's XIV. Es gehoren in fie bie C. von Breba (1667), Hachen (1668), Roln und Nintwegen (1673-78), Frantfurt und Regensburg (1681-84), Rhewift (1697), Dliva (1660), Der nur bie norbifden Berhaltniffe betraf, wie auch ber ju Altona

La sagle

(1687-89), mogegen bie Carfomicger Conferengen (1698-99) und ber C. von Paffaronic (1718) bie Pforte angingen; ferner gang befonbere bie gu Utrecht (1712-13), Raftabt und Baben (1714). Darauf folgten in ber Beit ber biplomatifchen Intriguen Die E. von Bamberg (1722), Soiffons (1728), Hachen (1748), ber ben Defterreichifchen Erbfolgefrieg beenbigte. In ben Titrfenfrieg gebort ber C. von Riemirow (1737). Der Gegenfat gwiften Defferreich und Breugen veranlagte bie C. bon Suberineburg (1762-63), bon Tefchen (1779); ber ameril. Unabhangigleitolampf ben C. ju Baris (1782); ber Rampf gwifden 30feph II. und Solland ben C. von Berfailles (1784-85); bie nieberland. Infurrection ber C. im Saag (1790). Den frang, Revolutionefriegen gehoren bie C. von Raftabt (1797-99), Amiene (1801-2) und Erfurt (ber erfte Monardencongreß) im 3. 1808 an. Mus ben suboftt. Staatenfpfteme ift ber C. bon Reichenbach (1790) gu erwähnen sowie fpater ber bea Butareft (1811—12), benn blofe Busammentinfte ber Gefanbten zweier Machte, bie miteinander Frieden fchließen wollen, werben nur uneigentlich E. genannt. Für bie neuere Beit ift bor allen wichtig ber C. von Bien (1814-15), auf welchem nach bem Sturge ber Rapoleonifden Berricaft bie europ. Berhaltniffe einer neuen Regelung unterworfen wurden, und beffen Beftimmungen und Bertrage im mefentlichen noch bie Grundlage bes gegenwärtigen Staatenfpfteme bilben. Dem Biener E. folof fich 1815 ber von Baris an. Dem allgemeinen Frieben folgten fobann bie C. von Machen (1818), Rarlebab (1819), BBien (1819-20), Troppan (1820), Laibach (1821), Berona (1822), welche ben neuen Buftanb ber Dinge befeftigen und ausbilben follten, aber jum großen Theil nur bie Interventionspolitit ber Beiligen Miliang (f. b.) gegen ben Freiheitsbrang ber Bolter in Unwendung brachten. Die neuefte Beit hat ben Barifer C. von 1856 aufzuweifen, auf welchem, unter Buziehung von Defterreich und Breugen, 30. Marg ber Abichlug bes Friebens zwifden Frantreid, Großbritannien, Gar-binien und ber Pforte einerfeits und Ruffland andererfeits erfolgte. Die Machte berpflichuten fich in bem Bertrage jur Aufrechterhaltung ber Unabhängigleit und bes Territorialbeftanbes bes Ottomanifchen Reiche. In feiner Thronrebe vom 5. Rob. 1863 erliarte fich Raifer Rapoleon III. fur bie Bernfung eines allgemeinen europäischen C., ber bie fcmebenben polit. Fragen au lofen und neue Bertrage an Die Stelle ber bon 1815 gu feten batte. Der bon ber frang. Diplomatie an bie Cabinete ber Großmächte gebrachte Borfchlag wurde jeboch von England bestimmt jurlidgewiesen, mabrent Breufen, Defterreich und Rufiland nur febr bebingungsweife ihren Beitritt erffarten.

Congreve (William), engl. bramatifcher Dichter, aus einer alten Familie in Stafforbfbire. 1672 unweit Leebs geboren, murbe anignos zu Rillenny, bann in Dublin erzogen und gebilbet. Er follte bie Rechte ftubiren, wandte fich aber balb gang ber Dichtfunft ju. Gan erftes bramatifches Bert, "The old bachelore, bas 1693 aufgefithrt murbe, verfchaffte ibn bie Gunft bes Lord Salifar, ber ibm nach und nach eintragliche Memter aab. Wenig Beifall fand «The double-dealer» (1694), befto größern fein Luftfpiel «Love for love» (1695), 3: ber Gunft bes Bubliftume befeftigt, trat er 1697 mit einem Trauerfpiele «The mourning bride» anf. Ale aber bas Luftipicl a The way of the world a (1700) falt aufgenommen murbe, ber ließ er aus Empfinblichfeit bie bramatifche Laufbahn. Er fcbrieb feitbem aufer ber Dall: «The judgment of Paris» (1701) und ber Oper « Semele » nur noch Belegenheitegebicht («Poems», Lond. 1710) und lebte bon feinen Memtern, welche bie Bhige bei ihrer Rudlehr ine Minifterium burch eine neue Sinecure bermehrten. Die Runft, bas Intereffe bis jur Muflofung bee Anotene ju fteigern, feine Charafterzeichnung und ein wibiger Dialog find feine Borgitge ale Luftfpielbichter; wie bei allen Dramatitern jener Beit, beren Sittenlofigleit et übrigens theilte, fcheint jeboch bie ihm eigene Feinheit ber Behandlung öftere erfünftelt und gefucht. Gein Trauerfpiel verfehlt, bei einzelnen Schonbeiten, gang ben tragifchen Ginbrud. C. ftarb in London 29. Jan. 1729 und murbe in ber Beftminfter - Abtei begraben. Die beste Ausgabe feiner Berte beforgte Leigh Sunt (Lond. 1849).

Cangrete (Eir William), kelaurt burch bie nach ism benannten Rakten (b. d.), get. O. Mai 1772, und ber Gobs des 1812 jum Bornet erfeheren und 1814 gefürderm III.

O. Mai 1772, und ber Gobs des 1812 jum Bornet erfeheren und 1814 gefürderm III.

tillerignerals William C. Er erwarb sich durch mehrere Berbifferungen im Schänfels mit 
Manakom ist mit den figtige Williams geit der von eine Orzep gow Plet gleichten nurse 
Fürrichungen bet engl. Berendens Berbienste, und wurde besholt zum Auflicher keit lönigMonakomterium ernannt. Die kampfäldigfte was im gemache Erfeinung sie im Art beBraudvaltere, mit benns er 1804 die erfen größern Berfunde anfallte, und wichte jumpf 1800

von Bonlogen, 1807 beim Bondscheunt von Kopnelagen zur Allauchung lanne. 1800

von Bonlogen, 2007 beim Bondscheunt von Kopnelagen zur Allauchung lanne.

brauchte man fie bei bem Magniffe auf bie frau, Hiette bei Ar amb bei der Weißeigung von Bleiftiguer. Die Anglinder Schleinen Johan ihrem Berüchnberen Baltenbatterin, muffe 1813 in den Kedegerungen von Bieterberg mis Dangig, in der Schleiner Magnifer der Schleiner der Anglinder Magnifer der Anglinder Magnifer der Anglinder der Schleiner der Schleiner

beit ber Geiten und Biutel gu beweifen.

Coni ober Cunes, Sauptftadt ber gleichnamigen ital. Proving und Bifchoffit im fiibl. Biemont, an bem Bufammenfluffe ber Stura und bes Beffo, mit ebenfo reigenben ale frucht. baren und gutbebauten Umgebungen, hat eine fcone Sauptftrafe mit Bogengungen, ein febenswerthes Stabthaus, mehrere bebeutenbe Rirchen, Rlofter und Balafte und ein Gumnafium, Die Stabt gaft 12797 unb ale Gemeinbe 23012 E., bie Seiben - unb Bollmanufacturen betreiben unb, begunftigt burch bie Lage an ber Gifenbahn nach Turin und auf ber Strafe nach Migg, einen fehr lebhaften Banbel unterhalten. C. ift ber Stapelplat für alle Baaren pon Rigia, die nach ber Lombarbei, ber Schweig und nach Deutschland bestimmt finb, unb balt im Berbft eine fehr befuchte Deffe ab. Die Stadt, feit 1382 ben Grafen bon Caboben untermorfen, war ehemals befeftigt unb hatte mehrere Belagerungen auszuhalten. Am 30. Gept. 1744 lieferten bier bie Frangofen unb Spanier ben jum Entfat heranrlidenben Garbiniern unb Defterreichern bie Schlacht an ber Stura. 1796 wurbe C. von ben Frangofen eingenommen; boch mußte bie frang. Befagung 3. Gept. 1799 unter Clement an bie Defterreicher unter bem Fürften bon Liechtenftein capituliren. Rach ber Schlacht bei Darenao fiel C. 1801 aberniale in bie Sanbe ber Frangofen, welche bie Feftungewerte ichleiften und in Spagiergange verwanbelten. C. mar hierauf muhrend ber frang, Berrichaft bie Bauptfladt bee Depart. Stura .-Die Broving C. jafte 1862 auf 130 D. . DR. 597279 E. und gerfallt in bie bier Rreife C., Alba, Monbobi unb Galugge.

Coniferen, f. Dabelholger.

Conlum, Coniin, f. Schierling.

Conjugation (lat.) nennt man in ber Grammatit den Inbegriff ber Formberünderungen Conbechtions-Legiton. Eine Auflage. Iv.



(Merion), welche am Berbalftamm flattfinben jum Bred bes lautlichen Musbrude ber Begiehungen, beren bas Berbum ober Beitwort im Sabe fabig ift. Um vollftanbigften und vielfeitigften entwidelt ift bie C. in ben indogerman. Sprachen, in benen Berfon, Rumerne, Mobus, Tempus und Genus bes Berbum theile burch befonbere, bem Stamme beffelben born (Mugment) ober am Enbe angefügte Bilbungeelemente, theile burch Rebuplication ober Mblautung bes Bortftammes bezeichnet werben. Die Berfonalenbungen (urfprilinglich nichte anberes als an bas Berbum angefchmolgene Perfonalpronomina) für Singular, Dual und Blural nehmen bie Stelle am Enbe ein. Bwifden biefen und bem Auslaute bes Berbalftammes finben bie Mobuselemente ihren Blat, und ben Rern bes Bortes felbft bilben bie Tempusftamme. Die Bilbung biefer lettern ift bei berfchiebenen Berbalftammen verfchieben, Mobus und Berfonalbezeichnung aber bei allen Berben biefelbe. Die Bilbung ber Tempusftamme gemabrt baber auch ben einzigen logifchen Gintheilungegrund ber Berba für bie Grammatit und ift mafigebent für bie Aufftellung ber bericiebenen Conjugationen ober Schemen ber Abmuggerne int on ber nefpringlichen Fülle und Mannichsaltigkeit ber Abwandlungsformen, wie fie das Canstrit, jum Theil auch noch das Griechische aufweist, haben namentlich die deutfchen Sprachen im Laufe ber Beit vieles theils gang eingebilft, theile burch Umfdreibungen erfett. Bon ben urfprünglichen vier Dobus ber indogerman. Urfprache hat bas Deutiche ben Conjunctit gang verloren, ben Optativ (neben bem Indicatio und Imperatio) aber behalten. ber jeboch jugleich auch bie Function bes Conjunctiv itbernommen. Bon ber Form filr bas Mebium find noch Ueberrefte im Gothifden borhanden, jedody meift mit paffibifder Bebeutung. Much hat bas Gothifde noch ben Dual bewahrt, welcher ebenfalls bereits im Althochbentichen untergegangen ift. Bon ben fünf ober feche nrfpriinglichen Tempusformen ber inbogerman. Sprachen (Brafene mit Imperfect, zwei florifte, ein Berfect und ein guturum) befteben im Deutschen nur noch zwei, eine für bas Prafens, bie andere für bas Berfect. Das Futurum wird icon im Gothifden burch Sulfezeitworter, wie "follen" und "wollen" (erft im Reuboch. bentichen burch emerben ») umfdrieben. Rach Maggabe ber Berfectbilbung gerfallen alle beutichen Berba in grei Sauptflaffen, Die abgeleiteten Berba und Die Stammberba; erftere flectiren (nach Brimm's Bezeichnung) nach ber fomachen, lettere nach ber ftarten C. Die Stammberba bilben ihre Berfecte mittele Rebnplication, ober, mo biefe meggefallen, mittele Steigerung bes Burgelvocale, bie abgeleiteten Berba hingegen, inden fie an ben Bortflamm bie Enbung -te, -test, -te, Plur. -ten anfigen. Diefe Enbung ift aus ber Berfectform bes Beitwortes tuon (thuen) entftanben, wie noch bentlich im Gothifchen erfichtlich. Die Stammverba gerfallen (nach Schleicher und anbern) wieberum in neun Rlaffen, je nachbem bas Brafens einen aufern Rufat erhalt ober nicht, feinen Stammvocal unverandert läßt, fteigert ober fcmacht u. f. m. Diefe neun Rlaffen flectiren fomit nach neun verfchiebenen Schemen ober fog. ftarten Conjugationen, ju beren naberer Charafteriftrung bie neuern Grammatifer vier Formen eines feben Stanumberbum (Brafens, Singnlar und Blural bes Berfect und Participium Berfecti) angugeben pflegen; 1. B. falle, fiel, fielen, gefallen; gebe (unttelhochbeutich: gibo), gab, gaben, gegeben; werfen, warf, murfen (neuhochbeutich auch marfen), geworfen n. f. w. Die Eintheilung der Berba in regelmäßige nud nuregelmäßige jowie die herfömmliche Auftellung der verfchie-denen Conjugationen in den gewöhnlichen Graumatilen (3. B. der vier Conjugationen im Lateinifden) läßt fich vor ber miffenfchaftlichen Sprachforfdung unferer Beit nur theilmeife aufrecht erhalten. (G. Berbum, Dobus und Tempus.)

(Conjunction (au, hie Dereindung) feigli in ber Evrache bosjemige unverdimertiche Wort, medich bie Wegisching ber Seige ober auch einfallen Welter zusänneher unberückt um be gleich sin des Bund der ihre der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine fig. den der Verlieben ist, Die C. infem ihn mei juren freihnigen der der Einerberichte und der Seinerberichte und der Verlieben der Gestellen der Seinerberichte und der Verlieben der Gestellen der Verlieben der

Conjunctions . Connecticut

bierher gerechnet. Binfichtlich ber Form find bie E. theile einfach, theile gufammengefest. Etymologifch genommen find fie, mit wenigen Ausnahmen, mehr ober minber berbunfelte Cafueformen bon Bronominal - und Rominalftammen. - Gine befonbere Bebeutung bat bas Bort C. in ber Aftronomie, inbem es eine ber fünf verfchiedenen Stellungen ber Conne. bes Monbes und ber Blaneten gegeneinander bezeichnet, die man unter bem Ramen Aperten (f. b.) begreift. Bwei himmelsförper find miteinander in C., wenn fie gleiche Lange haben, b. b. wenn die fentrechten Rreisbogen, die bon ihnen auf die Effiptif gezogen werben, benfelben Bunft ber Efliptif treffen. Steben alfo beibe himmeleforper ju gleicher Reit auch gleichmeit fiber ober unter ber Efliptit, b. b. haben fie auger ber gleichen Lange auch gleiche Breite, fo sicht man sie don der Erde aus jur Zeit der C. an einem und demselden Pantie des Hummel, sodaß sie einander decken. So ist der Mond jur Zeit des Neumonds in C. mit der Sonne. In der Regel wird das Wort C. (das man durch Zusammenkunst verdeutschie das) nur in Bezug auf bie Conne gebraucht. Bei ben untern Blaneten, b. b. bei Dercur und Benus, untericheibet man zwei Arten ber C.: bie obere, wenn bie Sonne amifchen ber Erbe und bem Blaneten, und bie untere, wenn ber Blanet amifchen ber Erbe und ber Sonne ift. Dort ift ber Blanet am weiteften, bier am wenigsten bon ber Erbe entfernt. Die obern Blaneten find in C., wenn bie Soune in geraber Linie mifchen Planet und Erbe fteht, fowie fie in Opposition find, wenn bie Erbe in geraber Linie gwifthen Blanet und Conne fteht, fobaf alfo bie obern Planeten in ber C. am weiteften und in ber Opposition am wenigften bon ber Erbe entfernt find. Bur Beit ihrer E. find bie Planeten im allgemeinen wegen ihrer Rabe bei ber Sonne unfichtbar, mit Anenahme ber feltenen Galle, wo die untern Blaneten in ihrer untern C. ilber bie Connenfcheibe binweggeben und auf berfelben, jeboch nur mit Rernrobren, ale bunfle Tleden fichtbar finb. (G. Durchgang.)

Conjunctions, f. Mobus.

Sugjuntitt (vom mittfalt, conjuncture, die Berfindung aber bes Zielmmenteffen gemifte lunfliche, ib. gestläufigt omm nam im Dande bis Abenflichen, medie ift an ab Gop eine
Merken befonders nach ber jemeiligen Etätlt bed Angebost und ber Rachfrage, für gefchiffeilige Ulteruchzungen barbeiten. Doch flegt und vollern Ansehend uns dem an ungwenden,
wenn jere Mussifiaten aufergraußpilig glinflig oder schieft find, befondere wenn bie Sage bes
Nurtte um des Eerdilling jenflichen Welfrage und Angedet insigle auferer Ginnieftungen
rasse in gege Schiemkungen zeigen. Wan fyricht, schiebersfländlich von verfasiebene
Eunspauften an immer in verfasiebenen Ginne, won ginntigen und wanglichgen C.

(Sommanght, die nerbenftichsse Proving Arabe, umsiget 292 D.-M. und geragi im W. um N. an her Mitantifen Dena im Wo. an die Verschus Unter, im D. an die Verschus Unter, im D. an einer, im G. an Bunfer. Das Enne im G. an Bunfer. Das Enne im G. Das Der Dena Birt an dem Schabe der Proving sief Eine Amerikan und Buchten, 2 R. den Gelaushiefen, den Kletteran, Ditterieus, Rüffer, Clien, State in der Schabe der

692 ber jum Theil fdiffbar ift; ferner bom Soufatonid und bon ber Thames. Erot feiner entmidelten inbuftriellen Thatigfeit fuhrt E. noch Getreibe, Butter und Rafe aus. Augerbem baut man auch Buder und Sabad. Die Grafichaften Rent und Galisburn liefern Gifen bou ausgezeichneter Gitte, Milford guten Marmor. Die Inbuftrie und Fabritationethatigfeit ift in fletem Bunehmen begriffen, befonbere in Leinen ., Woll - und Gifenwaaren. C. ift jest ber bebeutenbfte Fabrifftaat in ber Union und im Berhaltniß feiner Große felbft bebeutenber als Maffachufetts. Die gabireichen Baien und Bafen ber vielfach eingeschnittenen, aber burch bas porliegenbe Long-Joland gegen bie Stürme bes Atlantifchen Deeres gefchütten Rufte begunfligen ben Sanbel, welcher befonbere nach Beftinbien geht. Dagu tommen für ben innern Berfebr gabireiche Eifenbahnen und mehrere treffliche Rauale. Unter ber engl. herrichaft mar bas Territorium von C. in gwei Colonien, C. und Remhaben, getheilt; erftere murbe 1635-36, lebtere 1638 angefiebelt. Ronig Rarl II. berband 1665 beibe Colonien und gab nun bem Panbe eine gemeinschaftliche Berfaffung, welche bis jum 3. 1818 beftanb. Rach ber gegenmartigen Berfaffung befteht bie Gefengebenbe Berfammlung bes Staats aus einem Genat, ber nicht weniger ale 18 und nicht mehr ale 24 Blieber gublen barf, und einem Saufe ber Reprafentanten, mobin jebe Stabtichaft (township) ein ober zwei Glieber fenbet, fobaß fich beren Babl etwa auf etwas mehr ale 200 beläuft. Der Bouberneur hat eine jabrliche Befolbung bon 1100 Dollars; ber öffentliche Schulfonde beträgt 2,044354 Doll. Die Finangen geboren ju ben geregeltften in ber Union, und ber Staat hat taum 3 Will. Doll. Schulben, Die meiftene für Ausruftung von Truppen im Bürgerfriege contrabirt wurden. Das jahrliche Bubget bes Staats, bas 1854 nur 154071 Doll. betrug, 1861 erft auf 221820 Doll. geftiegen mar, belief fich infolge bes Rriege 1863 auf 2,236371 Doll. Dach bem Cenfns pon 1860 mar bas jur Steuergablung berangezogene Bermogen im Staate auf 149,778134 (bewegliches) und 191,478842 Doll. (3mmobiliar) abgefchatt, mabrend ber wirfliche Berth bee Mobiliar - und Immobiliarvermogene auf 444,274114 Doll. gegen 155,707980 Doll. 1850 berechnet murbe. E. gerfällt in acht Grafichaften, beren Befammtbebolferung fich 1800 fcon auf 251000, 1860 auf 460147 Ropfe belief. Diefes verhaltnigmagig febr unbebeutenbe Steigen ber Bollegahl bat feinen Grund barin, bag bie Connecticuter gern und baufig nach allen Theilen ber Bereinigten Staaten auswandern, und baf menig neue Clemente einwanbern. Bartford mit 29154 und Demhaben mit 39267 E. find bie bebeutenbften Stabte und abmechfelnd bie Sauptftabte bes Staate. Außer ihnen find noch Rewlondon wegen feiner Balfifcfahrer, Rorwich, Bribgeport, Mibbletown, Baterbury wegen ihrer ausgebehnten fabrifen zu nennen. Das Unterrichtemefen bes Staate umfaßt 1812 öffentliche Schulen, mehr ale 100 bobere Bilbungeanftalten und unter biefen bor allen bas alte und berithmte Pale College in Demhaben.

Connétable (aus bem mittellat, comes stabuli, b. t. Stallmeifter) ift urfpringlich eine Sofwilrbe bee oftrom. Raiferreiche. Die Comites stabuli maren, wie fcon ber Rame geigt, faiferl. Sausofficianten, bie, nach ber Beife aller bespotifchen Reiche, auch ben oberften Stal fen ber Staatsverwaltung vorstanden, sodaß ber Comes staduli gewöhnlich auch die taisel. Reiterei befehligte. Die frant. Könige nahmen mit den übrigen Würden und Titeln auch bie Bezeichnung auf. Die C. (euenstables), bie fie oft an ihren Sofen in großer Angabl ernann: ten, befdrantten ihre Amtethatigteit anfange blos auf bie innere Bermaltung bes Balaftes, fpater aber berfaben fie bie bodiften Rron. und Reicheamter. In ben alteften frang. Documenten baben baber bie C. gewöhnlich nur bie Gigenfchaft nieberer Beamten und mogen nicht felten mit ber Municipalverwaltung ber Refibengen belehnt gemefen fein. 3m 11. Jahrh. erft finbet fich in Frantreich ber E. mit ber bochften Reichewilrbe belleibet. Er hatte ben oberften Befehl über alle tonigl. Reichstruppen, und um ihn bon anbern bohen Befehlshabern ju unterfcheiben, nannte man ibn ben Groficonnetable ober ben C, bon Frantreich. Er galt ale ber erfte nach bem Ronige, mußte einen ichweren Gib leiften und batte im Rriege eine Bewalt, bie ber rom. Dictatur giemlich gleichtam. Die Ronige maren befonbere in ben Burgerfriegen oft mistranifch gegen biefe Gewalt, und Lubwig XIII. belehnte nach bem Tobe bes C. be Ledbiguières feinen Großen mehr mit biefer Burbe, fonbern bob biefelbe 1627 burch ein formliches Cbiet auf. Ale Rapoleon Raifer geworben, ernannte er feinen Bruber Lubwig jum C. bee Reiche, und Berthier, Fürften bon Bagram und Reufchatel, jum Biceconnetable. Die

Reftauration lieft biefe Burbe wieber berfdminben.

Connoffement (frang, connoissement) heifit bie bon einem Schiffelapitan gewöhnlich in mehrern gleichlautenben Exemplaren ausgestellte Urfunbe, worin er fich ju bem Empfange ber Conobiten Conring 693

Cöndbiten dere Spindbiten heffen im Gegenshe ber Anacherten (f. b.) dei in einer Bohnung gemeinschaftlich lebenden Mönche. Rachden, durch den hielt, Antonius (f. b.) der anfalt, dereit mehrere Einfelder nedenskander fic angedauf datten, geündete zuerft deschien 25 auf 25 auf

Balaftina und Chrien nach fich jog.

Conquiftabores, b. i. Eroberer, hießen in ben ehemaligen fpan. Befitungen Ameritas bie Eroberer bes Lanbes und ihre Rachtommen, Die eine eigenthilmliche Stellung gu ber übrigen Bevöllerung und bem europ. Mutterlande einnahmen. Die ritterlichen Eroberer hatten jum Theil ohne bie geringfte Mitwirfung bes Ctaats ober wenigstens ber fpan. Rrone jene ungeheuern und reichen lanberftreden von Californien bis an bie Minbung bes La-Blata unterworfen und waren bom Sofe mit hoben Abeletiteln, ausgebehntem Grundbefit und mit vielfachen Brivilegien binfichtlich ber Steuern und Colonialvermaltung belohnt worben. Der größere Theil ber C. vertheilte aber bie vom Ronig ihnen gefchentten Streden gegen vorbehaltene Teubalrechte an bie Rrieger nieberer Grabe, Die fie begleiteten, ober an andere Musmanberer, welche bie Begierbe bes Erwerbe nach ben neuen Colonien herbeigeführt batte. Die Abtommlinge ber E. lebten fonach ale große Grundbefiger unabhängig auf ihren Gittern unter ihren Bachtern, Lehnstenten, ben borigen Inbianern ober Staben fowie mit ben fleinern Gigenthilinern best Bobens in berfelben Deife mie ber bobe Abel bes Mutterlanbes. Gie filmmerten fich wenig um ben Sof bes Bicetonige ober Generaltapitans, traten mit einem gewiffen Stols ben Beaurten ber Regierung entgegen, blieben burch ben Rubm ibrer Borfahren geehrt und geachtet und iberlieferten ihren Reichthum nach bem Erfigeburterecht ihren Erben ungefdumalert. Unter ihnen finbet man biefelben Ramen, welche in ber Befchichte ber Borenaifden Salbinfel bon jeber genannt werben: Bonce be Leon, Denboga, Gugman n. f. w. Allein fpater anberte fich bas Berhaltnig. Die Arifiotratie bes Grundbefties und bie Bemeinben ber gablreichen Stabte und Dunicipalitaten (Cabildos), alfo ber Rern ber bleibenben europ. Bevöllerung ober ber Creolen (f. b.), urfprunglich ben eingeborenen Spaniern ober Chapetones gleichberechtigt, ja vor ihnen bevorzugt, murben feit ber Regierung Philipp's III., gang im Bibrefpruch ber bestehenben Gesete, spiematisch bebrückt und ben Chapetones in ieber Brife nachgesent. Lebtere nabmen sortan ben ersten Rang und die ersten Sertellen als ihr aufhältefilighe Cigentigum in Amfpruch, Diese Bergatinists sowie fowie der genangsmaßtregen ber Regierung, bas Monopol- und Abfperrungsfpfiem, Die Pladereien mit ben Regierungebeamten u. f. w. entfrembeten allmählich bie Boltomaffe, gang befondere aber bie grundbefibenbe Uris ftofratie, Die ftolgen Abfommlinge ber C., bem Mutterlande und bereiteten Die Stimmung bor, welche endlich ben Abfall ber reichen ganber von Spanien herbeiführte. Die alten Familien ber E. lieferten in biefem Rampfe jum großen Theil abermale bie Filhrer.

Conting (Derm.), einer ber vielfeligfin Schaften (einer Beit, geb. "Wocken in Offieiseland B. Ros. (16.6), fabrite zu gedeuffelt und Voglens vorrigmtig Techogie und Mockie.
Er murbe 1632 zu Schaftled Breiffels ber Pfiels (16.5) ab von ber Mockien. Baddmachte zum Wolfelge ber Weisel im Schaftle in Delmight einmannt, nach er 1650 wo der Keitelle
Erfrühre vom Schwechen als Leisent berufen. Weil er diefen Kraft ausstättige, erhielt er nur auch zugleich ber Vorfelfer der Restlicht in Schaftlet, um 1650 erfolgte fene Krennung zum Gedeinnent, der Derzegs dem Braumlichneig. Schan 1658 hatte ber König Auf Geflied von Schwechen C. zu feinem Ratz um Schreit ernanntz 1664 berteit jum Authorite. 694 Confaibi Confcience

Paplica, um 1669 wurde er vom Könige von Quarmart zum Entdrach ernaumt. Minh her beniffe Raffer (inf die nicht an Michardenrausga für C. f. f.c.). Weit um beit füglich under nicht gestellt der vom feinem Kall in den währige Merde um Schastlögfen. Das größt Greicherft erwerd er fish um die Christife des Denriffen Archef und um des kunflig Canaderfal, in welchgen nicht und der eine zur Zuglich er der Leiter zu eine zur Zuglich er der ficht first in der vom der eine Leiter zu eine zu zuglich und der Fahren der eine der Gestellt gestellt der Leiter der gestellt der Leiter der Gestellt gestellt

war und 11. April 1718 ftarb, ale beutiche Dichterin bemertbar.

Confalbi (Ercole), Carbinal, geb. 8. Juni 1757 gu Rom, wibmete fich theol. und polit. Stubien, mit benen er bas Stubium ber Dufit und Literatur perbanb. Geine offen ausgesprochenen Grundsabe über die Französische Nevolution, beren heftiger Gegner er war, ex-warben ihm die Gunft der Tanten Ludwig's XVI. und durch diese die Stelle als Auditor der Rota bei ber rom, Curie. Ale bie Frangofen fpater ben Rirchenftaat befetten, murbe C. erft eingezogen, bann berbannt. Bins VIL, nachbem er Papft geworben, ernannte C. jum Car-binal, balb nachber jum Staatsfecretar. Ale folder folog er mit Napoleon bas Concordat ab und erregte bamale in Baris burch Saltung, Salt und Renntniffe großes Auffeben. Dachbem 1806 ber Carbinal Cafoni ale Ctaatefecretar an feine Stelle getreten, blieb C. von ben Befchaften fern bis 1814, wo er ale papftl. Befanbter beim Congreß ju Bien bie Buritdgabe ber Marten und Legationen bewirfte. In gleicher Eigenschaft wohnte er 1815 allen Unter-handtungen nit Frankreich bei, während er zu gleicher Zeit mit großer Töhigteit an ber inntern Berfaffung ber päpfil. Giaaten arbeitet. Die Rengelfung bes Kirchifnats war weientlich fein Bert, und in feiner Sand ruhte unter Bius VIL bie gange Leitung ber Befchafte. Wahrend C. aber in Rom bie Ordnung berftellte, wollte ihm bies nicht in gleichem Dage in ben Brobingen gelingen. Muf feine Beranlaffung wurden bei ber Universität in Rom Lebrftiible ber Raturwiffenschaften und ber Archaologie eingerichtet. Debr noch ale für bie Biffenichaften tbat er für bie Runfte. Er taufte bie reiche Sammlung agnpt. Dentmaler, mehrere Berte Canmecini's und ließ viele Radgrabungen nach Alterthumern vornehmen. Much bemilite er fich um bie Bericonerung ber öffentlichen Gebanbe und ber Stabt im allgemeinen. Unter ben Runftlern ftanben Canova und Thormalbien, burch ben er bas Monument Biue' VII. ausführen lieft, febr in feiner Gunft. Geine biplomatifchen Gefcafte hatten meift gludlichen Erfolg. Dit großer Gewandtheit ichloß er bie Concorbate mit Rufland, Polen, Breufen, Baiern, Birtemberg, Sarbinien, Spanien und Benf ab. Rach bem Tobe Bine' VII., beffen Stitte er 23 3. hindurch gewesen, leitete er mabrend ber Erledigung Des papfil. Stubse bie Ange-legenheiten. Die Bahl Leo's XII., ber gang berichiebenen Grundfaben hulbigte, machte ber Thatigfeit C's ein Enbe. Er überlebte biefen Wechsel lange und ftarb ju Nom 24. Jan., 1824. Bgl. Crétineau-Jolh, oMémoires du Cardinal C. (2 Bbe., Par. 1864) und Artaub be Montor, e Histoire de la vie et du pontificat de Pie VII: (2 Bbt., Par. 1836 u. öfter).

bem Roman «De Leeuw van Vlanderen» (3 Thie., Antwerp. 1838), welcher bie berühmten Rampfe ber Rlamlanber gegen bie Frangofen ju Anfang bes 14. Jahrh, jum Wegenftanb bat, Unterbeffen batte C. eine fleine Anftellung bei bem Brobingialarchiv erhalten, Die er jeboch balb wieber aufgab. Einige Beit barauf erhielt er burch Bappere' Bermenbung bas Amt eines Greffier bei ber Atabemie ber Rilnfte ju Antwerpen, 1845 ben Ehrentitel eines Agrege ber Universität ju Gent und 1847 ben eines Lehrere ber blam. Sprache bei ben fonigl. Bringen. Geit 1857 befleibet er ben Boften eines Commiffare bes Arronbiffemente Courtrai. Unter C.'s jablreichen fpatern Arbeiten gehören bie bifter. Romane . Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove » (Antwerp. 1845), «Jakob van Artevelde» (1849), «De Boerenkryg» (1853), «Hlodwig en Clotildis» (1854), «Batavia» (1858) unb «Simon Turchi» (1859). Bei aller Frifde und Ginfachheit ber Darftellung, Ginnigfeit und Tiefe, Die in famintlichen Arbeiten C.'s malten, fehlt ihm boch für ben hiftor. Roman bie Gabe ber ibeellen Charafteri. strung und ber einheitlichen bramatifchen Berflechtung. Done Bweifel aber fteht C. viel höher in ber eigentlichen novelle und bem Sittenbild, ber Dorfgeschichte und Ergablungen abulicher Art, von benen «Siska van Rosemael», «Wat eene moeder lyden kan», «Hoe men schilder wordt . bom Gurft Bifchof Diepenbrod ale . Blam. Stilleben . (3. Mufl., Regeneb. 1849) ine Deutsche überfest murben. Unter ben vielen anbern Arbeiten beffelben Genre baben «Avondstunde» (1839), «Lambrecht Hensmans» (1846), «De Loteling» (1850), «Baes Gapsendonck» (1850), «De houten Clara» (1851), «De blinde Rosa» (1851), «De arme Edelman (1851), «De plag der dorpen» (1855), «De jonge Doctor» (1860), «Het yzeren graf : (1860), «Bella Stock» (1861), «Moederliefde» (1862) ben meiften Beifall gefunden. E.'s illuftrirte «Geschiedenis van Belgien» (Antwerp. 1845; bentich von Bolff, Lpg. 1847) bat wol ale Rationalwert, taum aber ale Forfchung Berth. In berfelben geigt er fich bereite auf ber Geite einer bestimmten polit. Bartei; er will bem Romanenthum, aber nicht ber rom. Rirche entgegenarbeiten. Uebrigene entfaltet C. in feinen biftor, ober bem Stilleben gewib-

meten Schilberungen eine wahrhaft niederländ. Runft. Ramentlich aber ist er ausgezeichnet durch Klarfeit des Gebantens mus Reinheit der Gestnung, sodaß er in scharfen Gegensch zu der auch in Belgien derbreiteten franz. Wodeliteatur tritt. C.e gefammte literarische Spätigleit hat großen Einsug aus des Erwacken und die Entwicklung des dam geben geübt. Alle

feine Berte find ine Deutsche, ein Theil berfelben auch ine Frangofische übertragen worben. Conferintion (lat., b. i. Aufzeichnung, Ausschung) nennt man bie gesehlich geregelte. nach Alterettaffen beftimmte allgemeine Berpflichtung jum Rriegebienft, im Gegenfan jur Berbung und jum Miligfoftem. Allgemeine Behrpflicht ber freien Burger beftanb in ben griech. Staaten und in Rom; bier murbe auf Grund berfelben bie conscriptio borgenommen und bie Auswahl (logio) juhrlich getroffen. Der Rame verschwand mit ber Auflofung bes Romifchen Reiche. Die Behrverhaltniffe bee Mittelaltere entwidelten fich nach bem Erlofchen bee Beerbannes in gang anderer Beife. Als auch bas Lebnewefen in Berfall gerieth, tam bie freiwillige Werbung auf. Dann mnrben mol auch bie Unterthanen jum Rriegebienft berpflichtet, aber mit fo jahlreichen Musnahmen, bag fich nur bie unterften Bolletlaffen bavon betroffen faben. Erft in ber Frangofifchen Repolution, ale Frantreich 1793 verloren fcbien, murben burch bie Decrete ber Rationalverfammlung vom 23. Mug. nnb 7. Cept. 1793 alle Frangofen anm Rriegs. bienft verpflichtet und bie Armeen nach Beburfnig burch aDilitarrequifitionens ergangt, bis bas Befet bom 19. Fructibor bee 3. VI (5. Cept. 1798) bie allgemeine Wehrpflicht ber Burger nach Alteretlaffen bom 20, bie 25. 3. unter bem Ramen ber C. feftftellte. Jahrlich fchrieb man ben Bebarf an Dannichaft aus und bestimmte burch bas los ben Gintritt. Der große Menfchenverluft in ben letten Rapoleonifchen Rriegen machte aber bie C. fo brildenb, bag fie unter ber Reftauration wieber beichrantt murbe. Brincipiell beftebenb, tam fie auch unter ber Julibnnaftie im neuen Confcriptionegefes bom 21. Dars 1832 nicht gur vollen Geltung. Rapoleon III. bat bie C. burch eine Reihe von Decreten neu geregelt. In Breufen ift bie allgemeine Wehrpflicht 1813, in Defterreich 1849 angenommen worben; Die übrigen Staaten (England ausgenommen) haben bie E. mehr ober minber vollftanbig eingeführt. Doch ift, außer in Breufen, ben Dienftpflichtigen ber Lostauf geftattet, mobei bie Militarbeborbe bann für bie Stellvertretung forgt. In Amerita mußten bie Rorbftaaten ber Union megen ihres mangelhaften Miligfpftems ebenfalls jur E. für bie Dauer bes Burgerfriege fchreiten.

Consecration, b. i. Einsegnung, Einweihung, neunt man insbesondere die Weihe des Tot der und Beines jum Genuffe im Abendwalde. Gie geschieft in der lant, Kirche gewöhnlich for, daß ber Geliftlich die Einsekungsworte am Allace absingt und de ben Wortert. Das ist Conferbativ Conferbativ

696

mein Seis, unds: Das ist der Afch der Neuen Tefanment is meinem Blut, über heißte und Afch des Arenzeigsfeigen macht. Anged den Sembolistiffer abjedern ertfüter terbauf ist, aus harveit der Allender Gottet und dern der Architekten Greiffer ab und Blut gegenmättig siese consenents die ecknerative). Dan fall, Messenan tauten der Greifferungswerte meing andere, mach der Enderstein der Architekte der Endstägels der Endstä

Confeiß (al.), wörflich Cimmligung, mirch in Richtberechtlinffen in verfchierum: Bejedungen erferbertift, Bauschift in Kunntidjung bie neufenschie Gemeuferbung aller Betriege,
befinders ber benach benannten Ein in nie nie nie bet bei den, umb gemeinen Richtle, wohin
wen nan die jed ungeberen Bertiegen der Raufe, Wicht, Gelfeligheit mit Dendundigtigungsvertring gebren. Einfer dem E. der das Griebelt eingefehnen Breinen merb bei austigungsvertring gebren. Beiger dem E. der das Griebelt eingehen Breinen mein bei aus 
in bei der Bertiegen der Bertiegen bei der Bertiegen bei der
Beiten, der Begrieben bei der Grieben fein, wenne bis als Richtleffelß füngehenden in ficklangsgleitberefährliffen ferbenen in ficklangsgleitberefährliffen, Grieben fein, der Beiten der Beiten, der Beiten der Beiten, der Beiten der Beiten, der Beiten, der Beiten der Beit

Confequeng, bom lat. consequi, b. h. folgen, bebentet Folge, Folgerung ober Folgerichtig. feit. In ber Bhilofophie bezeichnet C. nicht nur biejenige Regelmäßigfeit im Denfen, vernibae welcher die Bedanten in dem gegerigen Berhaltnig von Grunden und Folgen fleben, fondern auch biejenige Regelmäßigfeit im Sandeln, bei welcher die einzelnen Sandlungen mit den als richtig angenommenen Grundfagen ober Maximen bes Sanbeins in Uebereiuftimmung fich befinden. Bene ift bie theoretifche, biefe bie praftifche E. Wenn bollige E. in bem Denten eines Menfchen ftattfindet, fo mird fich in ber Reihe ber Gate, welche ihm als mahr gelten, fein einziger finben, welcher mit einem andern, bon ibm angenommenen, ober mit ben Grunbfaben, ans welchen fie ale Folgerungen berborgingen, im Wiberfpruch fteht. Bei bem confequenten Denten findet feine Lude, fein Sprung flatt; bie einzelnen Theile eines Bebantentreifes hangen wie Slieber einer Rette jufammen. E. in einem Spfteme ober wiffenfchaftlichen Lebrgebaube berricht bann. wenn alle einzelnen Lehrfabe aus ben Brincipien fich ergeben. Inconfequeng zeigt fich bagegen in der Aufftellung und Annahme folder Cabe, von welchen einer bem andern miberfpricht, ober boch nicht einer aus bem anbern, nach richtiger Schlufart, folgt. Confequengen gieben beift aus jemandes Behauptungen Gabe berleiten, die fich baraus berleiten laffen. Dies tann geicheben, entweber um bengenigen, welcher eine Behauptung aufstellt, gn veranlaffen, bag er auch bie fich baraus ergebenbe Golgerung, an welche er vielleicht nicht gebacht bat, ale mabr gelten laffe, der um ibn auf bas Unrichtige und Undeftimmte in feiner Bebaubtung aufmertfam zu machen. hiermit bangt ber indirecte Beweis (f. b.) gufammen, wenu man eine Behauptung burch bie Biberfinnigfeit ber Folgen, bie aus ihr abgeleitet werden tonnen. ju wiberlegen fucht. Benn aber jemand auf fophiftifche und fpipfindige Beife barauf ausgeht. aus ben Behauptungen eines andern Folgerungen ju gieben, um ihn in Berlogenheit zu bringen, fo nennt man bies Confequengmaderei, befonbere bann, wenn frembe Behauptungen und Anfichten burch die Folgen, die man baraus giebt, ale fcabliche und gefahrliche bargeftellt merben. C. im Banbeln zeigt berjenige, ber einen einmal gefaften Gutichlug unter allen Untftanben feftbalt; baber ift E. ein vorzugliches Mertmal bes Charafters, mabrend bie Charafter= lofigfeit immer inconfequent ift. Gowie aber bas confequente Sanbeln noch nicht bas Gute ift. fo ift bas confequente Denten noch nicht bas BBabre; vielmehr ift E. in beiben Fallen nur die negative Bedingung bes einen wie bes andern. Gie bezieht fich auf die Form bes Dentens und Sanbelne und tann ebenbeshalb für fich allein nicht über ben Gehalt beffelben enticheiber. Denn oft tritt ber Rall ein, bag ein wiffenfchaftliches Softem in allen feinen einzelnen Satten febr confequent ift, aber gleichwol auf einem nnrichtigen Grundfate beruht.

gebracht, wie ibn bie eifrigften Reformer bes Reftlanbes jum Theil noch beute ale unerreichbar für fich ertennen muffen. Indeg unterscheibet man boch auch in England eine conferbative und eine reformawrifche Richtung im Staatsleben, freilich nicht in Bezug auf bie oberften Grund. fane beffelben (Preffreiheit, Chus ber perfonlichen Freiheit, Gefchworenengerichte, Rechte bes Barlamente u. bal.), woritber alle Barteien, Confernative und Reformer, Tories und Bbias. einig find, sondern nur in Bezug auf einzelne praftifche Folgerungen biefer oberften Grunbfage, 3. B. die Ausbehnung bes Bahlrechts ober (früher) bie Gleichstellung ber Confessionen, bie Danbelofreiheit u. f. w. Dier maren g. B. Die Tories conferbatio, indem fle fich ben weitern Confequengen ber Freiheit entgegenftemmten, Die Bbige bagegen hulbigten bem Fortichritt. Bon biefen wieber halt ein Theil bas Beburfnig ber Bablreform burch bas 1832 Gefchene für befriedigt (bie fog. conservative ober final Whige), mahrend ein anderer Theil noch weitern Reformen guneigt. Da, wo bie ftaatlichen und gefellichaftlichen Buftanbe noch unbollfommen und grunbfanlicher Reformen beburftig find, wie in ben meiften Staaten bes europ. Reftlanbes. ift eine blos erhaltenbe, confervative Bolitit taum moalich, obne in einen bebentlichen Stillftanb, wo nicht Rudichritt zu verfallen, ober boch ben Staat und bie Befellichaft allen Befahren biefes lettern auszuseben. Sier ift auch ber Dame confervatio und Confervatiomus febr oft nur bie Daste, hinter ber fich eine fehr mobibemußte Abficht ber Reaction, bes Wiberftanbes gegen bie Korberungen ber Beit, oft felbft bie berechtigtften, verbirgt. Dahingegen gibt es auch aufrichtige Confervative, melde einem allmablichen, bem Beitbeburfniß angemeffenen Fortidritt nicht abgeneigt, nur aber Gegner bes ju haftigen, planlofen ober einfeitigen Umgeftaltene und Experimentirens auf flaatlichem Gebiete find. Richtiger wol nennt man biefe Leute Coufer -vativ Liberale. Die Schwierigkeit ist nur, immer die richtige Grenze zu finden zwischen bem Biberftanbe gegen gefährliche Ueberfturgung und bem gegen nothwendige Reformen, jumal in außerorbentlichen Beiten ber Bewegung und Berwirrung, wo ber Confervatio . Liberale bie fdmere, aber auch febr verdienftliche Aufgabe bat, swifden bem Auviel und bem Bumenig, bem Aufrub und bem Aufvat bas rechte Gleichgewicht ju erhalten. Dan fpricht wol auch bon confervativen Ginrichtungen und meint barunter folde, welche vorzugeweife ber Welligfeit ber Staateordnung und ber Autoritat ber Regierung jur Stute bienen follen, g. B. ein Dberhaus ober Genat. Allein auch biefe Ginrichtungen tonnen nur banu mabrhaft confervatio mirten. wenn fie jugleich bem fortigreitenden Beitbedurfniß, ber nothwendigfeit der Fortbildung, wel-der nichts Menichliches fic entziehen tann, nicht blos ein unüberwindliches hinderniß entgegenstellen, fonbern vielmehr felbft im rechten Momente fich bienftbar machen. Gin Oberhaus a. B. bas feiner Zusammensebung nach barauf berechnet ift, nur bie Wirlsamfeit ber Bollstammer ju labmen und nur bie Conberintereffen einer bevorrechteten Rlaffe gur Beltung gu bringen, tann unmöglich im rechten Ginne confervatio mirten, fonbern wirb bie gebeibliche Entwidelung bes Staatelebens hemmen und ju febr bebenflichen Ridfchlagen fithren.

Conferbatorium (neulat., wortlich: Erhaltungeanstalt; frang, conservatoire; ital, conpervatorio) nennt man eine Dufilfcule, bie ben Bred hat, bie Dufit ju forbern und in ihrer Reinheit zu erhalten. Anftalten biefer Urt entftanben querft in Italien. Diefelben finb bier amm Theil fromme Stiftungen einer frubern Beit und waren anfange haufig mit Bospitalern verbunden; andere wurden burch bie Spenben reicher Privatlente unterhalten. Die Boglinge, fowol Anaben wie Dabchen, erhalten in benfelben freie Wohnung, Roft, Rleibung und Unterricht, theile im Gefange, theile auf einem Inftrumente. Much merben für Gelb Benftonare jugelaffen. In Reapel gab es ebebem vier Confervatorien fur Anaben, in Benebig ebenfo viel fur Dabden. Das altefte und berühmtefte von jenen mar bas Confervatorio bi Sta. Maria bi Loreto, 1537 von bem Beiftlichen Giovanni bi Tappia gegrundet. Die Rafil ber Boglinge im Loreto belief fich gewöhnlich über 200. Aufgenommen wurden fie in ber Regel im Alter von 8-10 3.; boch machte man hierin auch Musnahmen. Die Beit, für melde bie Röglinge in berfelben zu bleiben fich verpflichten mußten, war auf acht Jahre feftgefest. Bemertte man inbeffen tein Talent an ihnen, fo murben fie bald wieder entlaffen. Die Confervatorien in Benebig für Mabchen waren ziemlich auf biefelbe Beife eingerichtet. In Reapel find bie Confervatorien gegenwartig auf eine reducirt, bas 1818 in bas vormalige Ronnenflofter Can-Cebaftiano verlegt murbe und ben Ramen Real Collegio bi Mufica erbielt. Ein neues großes E. murbe 1809 in Dailand errichtet. In Franfreich veranlagte bas Beburfniß einer Bilbungofchule für Ganger bie Errichtung ber erften Dufitfchule, Die 1784 gur Ecole royale de chant et de déclamation erhoben warb. Erft in ber Revolution entwidelte fich biefelbe ju größerer Bebeutung, indem infolge bes Mangele an Inftrumentalmufitern für

Confeire ist ber allgarnien Raum für gmill; Babereitungan von leicht verbreichende Won der Artschlicht, wohrech schlieden einer Langer Aufwesstram sicht gerben. Wen der geste der Berteile der Berteile

Confervirung ber Lebensmittel. Die aus bem Thier- und Bflangenreiche entnommenen Rabrungemittel find, mit Ausnahme weniger, bei ber Aufbewahrung bem mehr ober minber fcnell ftattfindenden Berberben unterworfen, und im allgemeinen ift- biefe Befahr größer bei ben noch bie organifche Structur und Die natürliche Difcung ber Beftanbtheile in fich tragenben Gubftangen ale bei ben aus Pflaugen. ober Thierforpern ausgezogenen ober burch dem. Proceffe beranberten Stoffen bon einfacherer Bufammenfehung, unter welchen einige (4. B. ber Buder) bem Berberben aar nicht unterliegen, anbere (wie bie meiften Beinforten) fogar bis ju einer gemiffen Grenge burch bie Aufbewahrung beffer werben. Da nun bie Infammlung von febr bebeutenben Borrathen verfchiebener Lebensmittel oftmale (wie beim Betreibe, Debl u. f. w.) unumganglich nothig, 'in anbern gallen wenigstene bie Confervirung großerer ober fleinerer Quantitaten (etwa jum Berbrauch auf Geereifen ober jur Auffparung für bie einen frifden Ertrag nicht liefernben Beiten bes Jahres) hochft minichenswerth ift, fo bilbet bie Lebre bon ber Confervirung ber Rabrnugemittel einen febr wichtigen Wegenfiant, auf welchen phyfit, wie chem. Grundfane und Erfahrungen eine ausgebehnte Unwendung finben. Die unwilltommenen und nachtheiligen Beranberungen, welche mit ben Gubftangen organifden (pflanglichen ober thierifchen) Urfprunge im Laufe ber Beit von felbft eintreten, fallen gröfitentheile unter ben, freilich etwas fdmantenben Begriff ber Garung, un befonbern und borgugeweife ber faulen Barung ober Saulnif (f. b.), baber ber mefentlichfte Theil bes bier gu behandelnden Gegenftandes fich auf Anwendung folder Mittel reducirt, welche bie Gunlufg ausschließen oder ihr positiv entgegenwirten. Es ift bekannt, daß Garung in ben berfelben unterliegenben Stoffen Aberhanpt erzeugt ober begunftigt wird 1) burch Butritt ber atmofpharifden Enft ober eigentlich bes in biefer enthaltenen Canerftoffe; 2) burch Genchtigteit; 3) burch aemiffe Barmegrabe, welche über bem Gefrierpuntte liegen, aber auch nicht ju bod finb, namentlich nicht in die Rabe bee Giebepunftes fallen; 4) burch Berührung mit Germenten ober mit Garungsproducten, welche lettere ftete auch ale Garungeerzeuger wirten. Fagt man bies ins Muge, fo wird man ale Dauptmittel jur Confervirung ertennen muffen: Ansichluß ber Luft, Erodnung, ftarte Erniebrigung ober Erhöhung ber Temperatur, Fernhaltung ober Berftorung alles beffen, was ale germent bienen tann; bagu tommt endlich noch ber Gebrauch fanlnigwidriger (antifeptifcher) Gubftangen, welche entweber vermoge ihrer eigenen Unveranberlichteit bie mit ihnen umbullten Rorper ichunen ober eine positive dem. Ginwirfung ausiiben. Dit Beziehung auf Rahrungsmittel überhaupt fowie beren eigenthumliche Gefialt und Befcaffenbeit im befondern muß bie Anwendung ber gebachten Mittel nach Art und Umfang fiete

gewisse Rücksichen beolochten, indem 3. B. dom Tracknen nicht die Rede sein kann bei Dingen, weich ihrer Bestimmung wegen sussen füssig oder seucht werden millien, man auch den Vährungsmitteln kim unangenehmen oder schädlichen antisptischen Setzlie dimitischen darf.

Bas bie Musichliegung bes Luftgutritte betrifft, fo tann biefelbe auf febr berfchiebene Weife erreicht werben, und naturgemaß muß jum Theil bas Berfahren bei ben manderlei in Betracht tommenben Rahrungemitteln ein berfchiebenes fein. Gofern ein bollftanbiger Luftausfchlufe ben Umftanben nach entweber nicht nothig ober nicht erreichbar ift, begnügt man fich mit einem Bufammenpreffen, woburch bie zwifchen ben Theilen borhandenen Bwifchenraume berfleinert werben, bie Denge ber einwirtenben Luft alfo auf bas minbefte reducirt und eine möglichft fleine Gefammtoberfläche ber Atmofphare bargeboten wirb, jumal wenn noch eine bichte Umhitflung bingutommt. Go werben Beigen, Datteln, Rofinen u. bgl. feft verpadt, Burfte unb Bleifch gepreßt, Beringe feft eingebrudt. In anbern Fallen werben bie ju confervirenben Rorper mit Firnis überzogen ober mit Gluffigfeiten u. f. w. umgeben. Das Firniffen tann bei Giern (beren Schale poros ift und Luft burchbringen lagt) angewendet werben, gewöhnlicher aber legt man biefe in Dehl ober Raltmild: Dbft in Saffer gefchlagen, bie man bann in Baffer leat, hult fich lange frifc. Befannt ift bie Conferbirung bon Fleifc, Bafteten, Pflaumen, Giern u. f. m. burch Umgießen mit gett und bes Fleisches in Gallerte. Die Alten berfchloffen fogar ihren Wein nur burch aufgegoffenes Del, wie bie heutigen Italiener noch bin und wieber thun follen. Das beste und am allgemeinften anwendbare Mittel gum Fernhalten ber Luft bleibt inbeffen Ginfcliefung ber anfgubewahrenben Speifen in Befagen, welche bamit fo bollftanbia ale möglich angefüllt und hiernach luftbicht berichloffen werben. Dies wird burch bie bon Appert (f. b.) erfunbene, fpater burch gaftier, Gunter, Billaumeg u. a. in mancherlei Berichungen abgeanberte und verbefferte Aufbewahrungemethobe erreicht, für welche Benninge in London bie bodift bequemen blechernen, mit Rantfcutrand berfebenen Befagbedel eingeführt hat. Bur Aufbewahrung bes Getreibes wird biefes Brincip fcon feit alten Beiten angemenbet in ben fog. Rorntellern ober Gilos, tiefen mit Rorn gang gefüllten und bann mit Erbe bebedten Erbgruben; man hat felbft berartige Behalter hergestellt, ans welchen nach bem Ginbringen bes Getreibes bie Luft mittels einer Luftpumpe ausgezogen wurbe.

Durch bas Trodnen, theile an ber Luft, theile mittele funftlicher Warme in Defen u. f. w. (Dorren), werben Mepfel, Birnen, Pflanmen, Beintrauben, Feigen, Datteln, Getreibe, gerfcmittene Runtelruben, Dobren und berfchiebene anbere Gemufe ju langerer Mufbewahrung geeignet gemacht. Bemufe (ale: Rohl, Spinat, Suppenfrauter u. f. w.) werben nach ber bon bem Kranzofen Maffon erfundenen Methobe querft getrodnet und bann burch fraftiges Breffen in giemlich bunne Anden verwandelt, welche in jugelotheten Riftden von Beifblech fich jahrelang geniegbar erhalten. Bur Betreibe hat man öftere mechan. Speicher, b. h. große Behalter, in welchen es nach Beburfnift bewegt und mittels bindurchgetriebeuer Lurt getrodnet mirb. Beigenmehl, welches lange aufbewahrt ober weit verfenbet werben muße, vertragt bies ohne ju perherben nur bann, wenn es (ober bas Getreibe por bem Dablen) burch Barme getraduet wurde. Fleifch (nach ber bin und wieber in Amerita üblichen Art), ju bunnen Streifen gefcmitten und an ber Luft getrodnet, balt fich lange, wird aber freilich jugleich bart und jabe. Minber foll letteres ber Fall fein, wenn bie Fleifchftude turge Beit in tochenbes Baffer getaucht, in einer zu bochftens 40° R. geheigten Rammer getrodnet, fchlieftlich in figrt eingebampfte Rleifchbrithe getaucht und wieber getroduet werben. Dild und fleifchbrithe find ju conferviren, indem man erftere mit Buder verfest gur Girupeconfifteng, lettere bis gur feften Form (fog. Bouillontafeln) bei gelinder Barme abbampft.

Sibe ober durch Bulat geeigneter Subftangen ju gerftoren ober unwirtfam ju machen. In biefer Beife erflart fich, menigftene theilmeife, ber Dugen bes Erhitens ber Speifen bei Appert's Mufbemabrungemethobe fowie ber garunge - und fanlnifmibrigen Dittel, welche überbice oft qualeich ale luftabhaltenb, ale mafferentziehend und fonft noch veranbernb auf bie zu conferpirenben Rorper wirten. Unter biefen Mitteln fpielt bas Rochfalg befannflich eine große Rolle (Einpoteln bes Fleifches, Ginfalgen ber Fifche, Ginlegen ber Gurten und Dliben in Galgwaffer); von abnlicher Birfung ift ber Ruder (beim Ginmachen ber Fruchte, beim Uebergudern ober Canbiren ber Citronen. und Drangenschalen u. f. w.), ber Effig (beim Ginmachen ber Bflaumen, Ririchen, Gurten u. f. m.), ber Beingeift ober Branntwein (bei ben in Frangbranntwein eingelegten Pfirfichen, Ririchen, Bflaumen), jebes ftarte Gewürg, in genugenber Menge angewenbet. Die Confervirung bes Gleifches burch Rauchern beruht auf ber ausgezeichneten antifeptifchen Gigenichaft gemiffer im Solgrauche enthaltener Substangen (vorzugemeife Rreofot), welche bom Gleische eingefogen werben ober bielleicht mit beffen Gubftang fich verbinden. Daber wirft wieberholtes Beftreichen mit Bolgeffig und nachfolgenbes Erodnen ober Ginlegen in einen mit Rochfaly verfesten Mufguf bee Glangrufes (bon Solgfenerung) gang fo confervirent wie wirfliches Rauchern, indem beibe genannten Gubftangen bie bier in Betracht tommenben Stoffe bes Rauches enthalten ; nur ift bie Bubereitung mittele Solzeffig nicht wohl praftifch anwendbar, weil ber Boblgefdmad bes Bleifches barunter leibet. Gine ber wirffamften und jugleich einfachften antifeptifchen Mittel, nämlich bie Roble, tann gwar für Speifen nicht füglich angewendet merben; man benutt es aber mit beftem Erfolge jur Confervirung bee Trintvaffere auf Geereifen, indem man die Baffertonnen inwendig vertohlt und hierdurch bas Baffer in benfelben giemlich lange faulniffrei erhalt. Erfahrungemäßig halt fich bas Baffer auch febr mit in Raften bon ichwargem Gifenblech, wo ber entftebenbe Roft faulnigwibrig wirten mag. Bgl. Leuche, . Lehre ber Mufbemahrung und Erhaltung aller Rorper» (2. Mufl., Mitrib. 1829).

Confiderant (Bictor), frang. Gocialift, geb. 12. Det. 1808 ju Galine im frang. Depart. Bura, erhielt feine Bilbung in ber Polytechnifden Schule ju Barie, trat bann in bie Armee und flieg jum Benietapitan, verließ aber biefe Laufbahn, um fich ber Lehre Fourier's (f. b.) ju wibmen, und murbe nach bem Tobe bes Deiftere Saupt biefer focialiftifchen Schule. Bahrenb Wourier's Birffamfeit ichrieb C. jablreiche Artifel in bie aReforme industrielle», bas Oran bee Fourierismus, welche ftart gegen bie beftebenben Buftanbe gerichtet waren. Spater übernahm er bie Leitung ber "Phalange", bie mar nicht gang fo feinbfelig gegen bie "Cipififation" anftrat, aber fich immer noch febr in Ercentricitaten erging. C. gewann burch bie Anfichten biefes Bournale ben reichen Englander Young, welcher 1832 fur die Stiftung eines Bhalanftere auf einem großen Gute gu Conbe-fur-Begre (im Depart, Eure-Loir) Gelbmittel bergab. Das Unternehmen icheiterte aber, und barauf mußte auch bie Beitidrift «Phalange» eingeben. Die Anhanger ber Schule ftifteten fobann ein neues Organ, Die « Democratie pacifique », welche an Anjang 1845 an ber «Phalange, revue de la ecience sociale» eine Sillsteitichrift erhielt Die oberfte Leitung beiber Journale wurde E. übertragen. Geine Thatigleit, fein Talent, fein Aufopferung für bie Berbreitung ber Fourieriftifden Ibeen, Die grundlichen Renntniffe, Die er ale Journalift und ale Ingenieur bewiefen, laffen wirklich bebauern, bag fich C. im Rriege mit ber Befellichaft befindet und feine Rrafte nuplos, ja fchablich berwendet. Er hat auch fleinere Schriften beransgegeben, unter anbern eine fehr pitante gegen bie Erfindung ber Gifenbahnen, welden er borwirft, bag fie ben Boben unfere Planeten umwithlen. Im Wegenfan ju biefem abarbarifchen Suftem » folling er Bagen mit amobilen Welgen » por, welche, wie er glaubte, bergauf und bergab geben follten, ohne die Befchwindigfeit ber Fahrt zu beeintrachtigen. Geine meiften und wichtigften Schriften hanbeln jeboch von ber rabicalen Beltverbefferung nach a harmonifden » Grundfüten. Dahin gebort befondere « Destines sociale» (2 Bbe., Par. 1834 - 38: neue Huff. 1847 - 49). Das Buch ift bem Ronig Ludwig Bhilipp gewibmet. C. zeigt fich barin ale eifriger Dachahmer Fourier's; feine Terminologie ift ebenfo bunt, feine Darftellung ebenfo hart ale bie bee Deiftere. Mugerbem find herborguheben: a Theorie de l'éducation naturelle et attrayantes (1835); «Débâcle de la politique en Frances (1836); « Manifeste de l'école sociétaire, fondée par Fourier, ou bases de la politique positive » (1841); « Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier » (1845); «Principes du socialisme, manifeste de la démocratie au 19me siècle» (1847); «Théorie du droit de propriété et du droit au travail » (1848); « Le socialisme devant le vieux monde, ou le vivant devant les morts» (1849); «L'apocalypse, on la prochaine rénovation démocratique et sociale de l'Europe » (1849); «La dernière guerre et la paix définitive de l'Europe » (1850). C. sendfett für ppickfig die Kedere bei feinen Gemeinstiftigen Missen im Jaueren von Krantrich, im der Schneit, die für mur der Leiner in Stelle mit est eine Frankrich im der Schneit von der Frankrich im 1849 vom Schneiten der Leiner der Leiner

Consillium absendi, b. 5, ter Nath, fin ju milerum, jit auf den limberitäten ein militer the tre Bugweigung dere Natgasten, weighe van sibie fie Enrichten mind sinder, auf einer anderen limberität leine Enaben fetagifen, be fie ming storte Bergifen, jonden signatlighet Ingalistichteiten segne erstängt zu werben pigel. In neuerer Beit fil des Consilium absunds oft baburch jur hättene Errole genweben, beß mehrere Univerlitäten bir Mindjamb err Gonstellen errole gener der fige errore gener eine abs deutsch die Erterfiglien sigstellan som istene regelmäßigen Univerlitätsfeldsum absieften. Im Errofertennisig invid to Dunct er Besgeberfing angageder. Med Sertool ferfellen tam de Gonstellen toon neuer

um Immatriculation nachfuchen.

Confiftorium (lat.), eigentlich Ort gur Berfammlung, murbe in ber fpatern Latinitat von bem Orte gebraucht, wo ber Bebeime Rath bes rom. Raifere fich verfammelte (taiferl. Cabinet), und feit Diocletian und Ronftantin bon biefem Rathe felbft, indem berfelbe ale consistorium principis an die Stelle des frilhern faifers. Staatsrathe (consilium ober auditorium) trat. Die Brifither des faifers. Rathe, consistoriani, proceses sacri palatii ober auditorii, waren theils orbentliche (comites consistoriani), fo ber taiferl. Rangler und hofmarichall, theils auferorbentlich bingugezogene, und batten bie wichtigften Angelegenheiten ber Legielation, Abminiftration und Juftig zu berathen. Diefe Form bes taiferlich romifchen C. ift wefentlich in bie driftl. Rirde übergegangen und bier recht eigentlich beimifch geworben. Die geiftliche Berwaltung, inebefonbere bie Bifchofe, bilbeten fich ihre Confiftorien, und auch bas hochfte pupftl. Seaatseolleginm, welches, nur aus Carbinalen bestehenb, wochentlich regelmäßig einmal unter bem Borfit bee Bapftes jur Dronnng aller wichtigern Angelegenheiten, g. B. jur Ernennung bon Carbinalen, Erzbifchofen, Bifchofen u. f. m., in bem papftl. Balafte fich verfammelt, führt biefen Ramen, fowie bie außerorbentlichen ober fog. gebeimen Staaterathefitungen, welche ber Papft nach Billfur beruft. Die Inth. Rirche war um fo entichiebener auf Die Unnahme ber Confiftorien bingewiefen, ba bie epiffopale Gewalt an bie ber Rirdenangelegenbeiten nicht unmittelbar fundigen Landesfürften überging (f. Epiftopalfpftem), und fo murbe bereits 1542, auf Grund eines Qutachtens der Resormatoren vom 3. 1539, guerft zu Bittenberg ein C. bestellt, welches als die bichfete geiftliche Behörde die Auflicht, Bucht und Jurisdietion der Rirche ausliben follte. Seit bem bie Stellung ber prot. Fürsten anerkennenden Religions-frieden ju Augsburg (1565) wurden bergleichen Confiftorien allmählich überall eingeführt, mit ber neuerbings verlorenen Jurisbiction in Chefachen und mit bem Rechte ber Ercommunication. Die Rothwendigfeit einer Debrheit von Confiftorien in größern Landern bedingte bie Aufftellung eines Oberconfiftorinms und bie Bilbung von fog. Debiatconfiftorien ba, mo einzelne Stabte und Stanbesberren bas herfommliche Recht ober Brivilegium hatten, in Unterordnung unter bas lanbesberel, Rirchenregiment eigene Confiftorien an ernennen. Da bie luth. Theorie ben Sanbesberrn ale ben oberften Bifchof ober ale bas Dberhaupt ber Rirche betrachtet, fo find bie Rechte bes C. nur ibertragene ober ftelivertretenbe (jura mandata sou

702

vicaria). hierher gehoren bie Aufficht über die Beiftlichen, Britfung und Ordination berfelben, bie Ordnung bes Gottesbienftes, Die obere Berwaltung bes Rirdenvermogens, bas Schulmefen, Die (bisciplinare) Jurisdiction über Beiftliche und Schullehrer, fruber auch über die Cheangele genheiten. Reben biefen Rechten hat ber Lanbesberr fich gemiffe Rechte, vornehmlich bie Befengebungegewalt, bas Diepenfationerecht und Die Berleihung ber Rirchenamter ausbridlich vorbehalten (jura regiminis ecclesiastici servata). Außerdem wurden die Conststorien oft mit anbern Regierungebeforben combinirt und hörten bann auf, reine ober fog, formirte Confiftorien ju fein. Eine befonbere Bebentung erhielten bie Confistorien ba, mo ber Canbedberr anberer Confeffion mar ober murbe ale bie Dehrheit ber Lanbesbewohner. Gine Gemahrleiftung ber firchlichen Freiheit fonnte bier nur barin gegeben werben, baft bie Rufammenfesung bes C. ans ber Confeffion ber Boltemehrheit gefehlich gefichert marb. Bo ber Landesfürft fath. Confeffton mar ober murbe, hat er meift (fo in Rurfachfen 1697, Braunfdmeig-Bolfenbittel 1710, Burtemberg 1734, Deffen Raffel 1754, Gachfen . Gotha 1829) Die epiftopale Leitung ber evang. Rirche gang aus feiner Sand gegeben, und auch in Baiern und Defterreich haben bie Broteftanten ihre felbftanbigen Confiftorien. 3m Laufe bes 18. 3ahrh. tam bie Dacht ber Confiftorien faft überall an bie polit. Regierungebeborben, Gultusminifterien ober Abtheilungen filt Gultus und Unterricht. Ale namentlich feit bem 3. 1848 ber Ruf nach Befreiung ber Rirche von ber flaatlichen Bormunbichaft und nach presbyterialen und fynobalen Ordnungen immer allgemeiner murbe, ermiefen fich bie Confiftorien (in vielen ganbern Dberfirchenrathe genannt) ale bas Saupthindernig einer gefunden Breebnterialverfaffung. Die Reaction beeilte fich baber, bie bon ben Minifterien geilbte Bewalt an bie alten ober neuetablirten Confiftorien ober Oberfirchenrathe gu tibertragen, beren Unverantwortlichfeit ale bas befte Mittel erichien, alle Mahnungen ber Bolfevertretungen an bie ben Gemeinden verheißene Gelbständigfeit gum Schweigen ju bringen. Dur in Gachfen blieb bie oberfte Rirchengewalt nach wie vor in ben Banden der, in firchlichen Dingen unberantwortlichen, Minifter in evangelicis. In Breufen meinte Friedrich Wilhelm IV, ber verfaffungemaftigen Gelbftandigfeit ber ebang, Rirche burch bie Abtrennung ber bieber beftanbenen geiftlichen Abtheilung bes Gultusminifteriume unter bem Titel eines Oberfirchenrathe (unter bem bie bieberigen Brovingialconfiftorien fortbeftanben) vollftanbig genitgt gu haben (1850). Anch in benjenigen Lanbern, in welchen gum Theil nach harten Rampfen eine Bresbyterial- und Synobalverfaffung eingeführt murbe (Olbenburg, Baben, Pfalg, Deutschöfterreich, Sannober), blieb bas E. ober ber Dbertirchenrath ale fird liche Oberbeborbe befteben, welche bom Lanbesberrn ale oberftem Bifchof ernannt wiib, abtt meiftentheile der Generalfynobe verantwortlich ift. In Baben ficht dem Dberfirchenrath ein in wichtigern Fallen mitbefchließenber Synobalausichuß gur Geite, wogegen g. B. bie resibint öfterr. Rirchenberfaffung bon 1864 bem Synobalanefcuf nur berathenbe Funetionen ein raumt. Dagegen geht in Siebenburgen bas Lanbesconfiftorium aus ber freien Bahl ber Landesfirchenversammlung berbor, eine Ginrichtung, welche von ben confequenten Anhangen bee Breebnterialprincipe überall angeftrebt wirb. - An einigen Univerfitaten, 1. B. ar ber ju Riel, wird noch ber alabemifche Senat mit bem Ramen C. bezeichnet.

Canfole (franz, bom fat solds, Schwelle, Unterlage) ober Kragftein (Sparentopf), seigt in der Bantunft der an einer Zwan ib ver Bogis angetrachte Bortperung jum Dungeines Ballons, einer Billte oder sonst eines Gegenstandes. Die bliebende Annift, nedig bie Confolen auch felbständig aus Marmor, Holy, Gegenstandes. Die bliebende Annift, nedig bie Gensteln auch felbständig aus Marmor, Holy, Geben bei Bertrachte und and bei Bertrachte Denmentent un verrieren.

Confonaut Conftable

şcfigdener Disignisenen oder Dissesse, Deserval, Deservalo). Dies Plegt mer zu gescheicher wenn Sercits Großlichter Bauslichteiten grüffern Bertragen verstunden ihre. Die Bertraftung der neuer consoliditerten, aber bisferieten Schulb beginnt dem, solad deren der Bertraftung der neuer consoliditerten, aber bisferieten Schulb beginnt dem, solad der Bertraftung der Legenscheiten der Bertraftung der Mehre Bertraftung der Bertraftung der Bertraftung der Mehre Bertraftung der Bertraftung der Bertraftung der Bertraftung der Mehre Bertraftung der Bertraftung d

Conjonant (an.) der Mittauter ift in der Sprachfete der Zunt der Buchflost, nuchar mitt Betiebung mit einem Bocie der Echfluster verneimtig des Amn fette bet. ein ab den Deganen, womit sie ausgefrechen werben, in Lippen , Jungen , Reis, Jahr und Gunnüchfläder (Gehäle, Kingalet, Gehutraft, Dentle am Belated) ein Frerer werben sie eingesteilt nach Beschäften der Ginnirkung der Sprachmerkgaug mit jure Wildung. Men unterschäftelt hiermagn in Jinere der simmur (mante), h. 1. folgte G., nedeb ben des sie der Ginnirkung der Sprachperstage gesiebt werben ober am wolfommensten ertihitet sind. Den and der Cliebt der Artschaften ibn der finmuren (wie den eine, Da. B., d. g.; ober and der Cliebt der Artschaften ibn der finmuren (wie den eine, Da. B., d. g.; ober der General der Artschaften ibn der finmuren (wie den eine, Da. B., d. g.; ober der General der Gen

Confidany (in.) beigt in der Auft ider Jelenmenstung von zwir mit mit Adme, von Mehr der in de heiriegendem übert mach, de job ist beige aufen aber feitigendem indit verlangs eber erwartet. Die Auftlick (der), das die nicht verlangs eber erwartet. Die Auftlick (der), das die nicht verlangs eber erwartet. Die Auftlick (der), das die nicht verlangsehalten bernhe. Auft Gernho diese Gefrien von mit der Kindel der Verlangsehalten feiner Schwingungshalten bernhe. Auft Gernho diese Gefrien und die nach die seine die Verlangsehalten bernhe. Die der Verlangsehalten von die flerende kannel die von die der die der die Verlangsehalten die Verlangseha

ungenitgenb flingenben Quinten, Quarten und Octaben.

Conftable ift nefpranglich bermanbt mit bem frang. Connétable (f. b.), und ber Lorb. Sigh. C., einer ber oberften Rron- und Reichebeamten bes alten England, mar bem alten Connétable bon Frantreich gang gleich. Ale nach ber normann. Eroberung alle Berbiltniffe lebnrechtliche Formen und Ramen betamen, ging auch ber alte Borfteber ber Gemeinbe, ber Boreholber, Borges ober Borrome-Calber, in einen Rriegführer ober C. ilber. Die Bilrbe bes Groffenftable von England mar lehnbar, juleht in ber Familie ber Stafforb, Bergoge bon Budingham (ale Erben ber Bobuns, Grafen bon Bereford und Effer), erlofch aber, ale Chward Ctafforb, Bergog von Budingham, unter Beinrich VIII. (1521) bee Bochberrathe fdulbig ertlart murbe. Geitbem marb nur bei Aronungen ober anbern feierlichen Belegenbeiten ein Groficonftable ernannt. In Schottland murbe bie Burbe eines Lord. Bigh. C. gnerft im 12. Jahrh, von David I. an Snah be Morvelle verlieben und befteht noch immer in ber Familie Errol, in ber fie feit Robert Bruce erblich ift. Die Dberconftables (High Constables), beren Gefchaft es hauptfachlich mar, bie Landesbewaffnung in Aufficht zu halten, wurden 1284 von Chuard I. eingeführt. Unter Chuard III. tam noch ber Gemeinbeconftable (Potty Constable) bingu. Die C. ber lettern Art bilbeten ftete einen wichtigen Ring in ber großen Rette ber executiven Gewalt Englands und find auch jest noch feineswegs Gerichtebiener, fonbern ale ebemalige Gemeindeborfteber bie unterften Bollgiehungebeamten bes Staats. 3m Fall ber Roth tann aber auch jeber Burger aufgeforbert werben, ale Special . E. zu fungiren. Diefes Inftitut vertritt alebann bie Stelle einer Rationalgarbe, beren Ditglieber, obwol nur mit einem fleinen Stabe bewaffnet, bei mehrern Gelegenheiten, 1. B. bei ber Chartiften - Demonstration pom 10. April 1848, Die erfprieflichften Dienfte geleiftet haben, inbem



bie moralifche Rraft bee Befetes ihnen faft überall Achtung verfchafft. In London murben bei ber Ginführung ber nenen Boligeiberwaltung burch Beel 1829 bie ehemaligen C. aufgehoben und burch fünf Compagnien Bolice. C. ober Bolicemen erfest, welche in bie fünf Boligeibegirte ber Stadt vertheilt find, und beren jebe aus 1 Oberauffeber, 4 Infpectoren, 16 Gergeanten und 144 C. befteht. - Conftabel (Buchfenmeifter) wurden in frubern Beiten bie Artilleriften genannt, welche bie Befdute luben, richteten und abfeuerten. Auf ben Rriegsfciffen heißen bie Befchutcommanbanten C. und ber bas gefammte Befchutwefen eines Schiffe commanbirende Offigier Oberconftabel.

Conftant (lat.) ober unveranderlich beißen in ber Analofis biejenigen Grogen, bie einen beftimmten Berth haben, im Gegenfate ju ben variabeln ober veranberlichen Grogen. Dan bezeichnet bie conftanten Grofen gewöhnlich mit ben erften, juweilen auch mittlern Buchftaben bes Alphabets. - In ber Integrufrechnung berfteht man unter Conftante biejenige Große, bie nach ber Integration einer Differentialgleichung bem Integral beigefügt mirb. Der Berth berfelben bleibt im allgemeinen nubeftimmt, lagt fich aber in einzelnen gallen aus ben befon-

bern Bebingungen bestimmen. Conftant be Rebecque (Benri Benjamin), einer ber ausgezeichnetften polit. Schriftfeller und Rebner Frantreiche, mar ju Laufanne 23. Det. 1767 geboren. Geine Familie hatte nach ber Aufhebung bee Chicte von Rantes Frantreich verlaffen und fich 1603 nach Benf gewenbet. Sein Bater war General eines ichweiz. Regiments im Dienfte hollands, fehrte aber 1791 nach Frankreich jurud und ftarb 1812. C. erhielt feine erste Bildung auf bem Carolinum ju Braunfdmeig, ftubirte bierauf bie Rechte und trat bann in braunfchm. Sofbienfte, bie ibn aber nicht hinderten, bald in Baris, bald im Baabtlande gu leben. Bu Anfang ber Revolution begab er fich nach Baris, führte 1796 vor bem Rathe ber Filuffunbert bie Cache feiner burch ben Biberruf bes Chicte von Rantes pertriebenen Lanbeleute und zeichnete fich balb burch mehrere gegen bie Angrebie wie gegen bie Despotie angleich gerichtete polit. Coriften aus. Roch mehr Auffehen erregte er 1797 ale Mitglieb bee Cercle constitutionnel burch feine feurigen Reben und im Tribungt, mo er mit Gifer filr bas Reprafentatiofoftem und bie burgerlichen Freiheiten wirfte. Geine Reben und Schriften hatten ihm indef ben Erften Conful abgeneigt gemacht, weshalb er 1802 aus bem Tribunat fowie aus Paris entfernt murbe. Gleidje Gefinnungen befreundeten ibn mit Frau bon Stael, Die er auf ihren Reifen mehrfod begleitete. Spater ging er nach Gottingen, wo er fich vorzuglich mit beutscher Literatur befchaftigte und 1813 bie Schrift De l'esprit de couquête et de l'usurpation» herausgeb. 3m Gefolge bes Rronpringen von Schweben erfchien er 1814 wieber in Baris, wo er fic öffentlich ale einen muthigen Giferer fitr bie Cache ber Bourbone geigte. Dennoch ließ er fic bon Rapoleon im April 1815 jum Staaterath ernennen. Er arbeitete mit an ber Confitte tion bes Maifelbes, welche er auch in mehrern Schriften lebhaft vertheibigte. Rach ber gweiten Reftauration ging er nach Bruffel. 3m Rob. 1816 erhielt E. Die Erlaubnift jur Rudicht nach Baris, und 1819 murbe er jum Ditglied ber Deputirtenfammer ermablt, auch beiber Erneuerung ber Rammer 1824 wieber ermaftt. Wenn auch feine Opposition gegen bie Re action ohne Erfolg mar, fo ftarfte und ermuthigte er boch bie Schwachen. Ale nach ber 3mirevolution die Deputirten über die neue Charte fich beriethen, erflärte er, bag bie außere und innere Lage Frantreiche burchaus eine conftitutionelle Monarchie erforbere, und ftimmte füt bie Erhebung bes Bergogs von Drieans. Doch fab er fich balb veranlaft, gegen bas Soften ber neuen Dynaftie in entichiebene Opposition ju treten. Rach mancher bittern Erfahrung unb Taufchung ftarb er 8. Dec. 1830. Mie Rebner mar er ber farfte und berebtefte Cachmalter ber conftitutionellen Grunbfate; boch fehite ihm bas rednerifche Organ fowie bie Gewalt ber Leibenfchaft. Im allgemeinen fchrieb er viel beffer ale er fprach. Dit aller Runft ber Dialetit berband er garte Ironie, Feinheit bes Musbrude und einen gierlichen Stil. Der Cammlung feiner e Discours pronoucés à la chambre des députés » (3 Bbe., Bar. 1833) murbe bon Garnier be Bages ber britte Band bingugefügt. Seine fammtlichen fleinen Schriften über Repräsentatioregierung find gesammelt in bem « Cours de politique constitutionnelle» (4 Bbe., Bar. 1817-20; 2. Aufl. 1833). Seine & Mémoires sur les Cent Jours » (Bar. 1822; 2. Mufil. 1829) find befonbere in Beziehung auf feine Theilnahme an ben Greigniffen ber hundert Tage beachtungewerth. Das Bert eDe la religiou considérée dans sa source, ses formes et ses développements (3 Bbe., Bar. 1824 - 30) vollenbete C. in ber leuten Beriobe feines Lebens. Die faft vollenbet hinterlaffene Schrift «Du polytheisme romain, considere dans ses rapports avec la philosophie grecoue et la religiou chrétieunes, eine Greangung und Erlänterung bes vorigen Wertes, gab Watter heraus (2 Bde., Par. 1833). C. dearbeitete auch Shiller's «Wallenstein» sitt die franz. Bilhe und gad im Roman e Adolphes (3. Aufl., Bar., 1824) einen Beweis don der Gewandtheit und Biesseitigteit seines Talents. Aleinere Anflüge C.º enthalten die «Melanges die hitbeature et die politiques (Bar. 1829).

Constitution ironden man unseiten gleichebentum mit Errenfilt. Omnibutifier verteilte man harmatte mit eightundigen Genteilt papier Geftirer (ferheiten ber Genus en dien Alleine der Genus eine der Steiner der Verteilte der Genus eine der Alleine der Genus eine der Alleine der Genus eine der Alleine der Gestelle filte der Jegensteilte der Genus eine masse Alleine filt der Jegensteilte der Genus eine von der Genus eine der Genus eine der Genus eine der Genus der G

Conftituirende Berfammlungen, auch Derfaffnnggebenbe, nennt man biejenigen, beren Aufgabe bie bollige Rengestaltung eines Ctaatemefene ift. Strenggenommen tonnen folche nur ba vortommen, wo entweber ein gang neuer Ctaat ju grunben ober mo bie bisberige Berfaffung eines Staats bon Grund aus umgeftilrit und gerftort ift. In erfterer Beife mar g. B. ber Belgifche nationalcongreß eine Conftituirenbe Berfammlung, Die nach ber Loereigung Belgiene bon Solland 1830 bie Berfaffung für ben neugebilbeten Staat entwarf, und nicht blos über die Regierungsform beffelben verfügte, fonbern auch eine beftimmte Dynaftie durch bie Bahl bes Bringen Leopold bon Cachfen Roburg auf ben Thron berief. Etwas Aegnliches gilt von bem Congres, ber die Berfaffung ber Bereinigten Staaten von Mordamerita nach beren Losfagung von England feststellte, nur bag biefer bas Bert ber Conftituirung infofern nicht gang felbständig bolliog, ale er die bon ibm befchloffene Berfaf. fung ben einzelnen Stagten jur Annahme porfegte. In anberer Beife maren in ber erften frang, Repolution Die Rationalperfammlung und fpater ber Compent mirfliche Conftituirenbe Berfammlungen, weil nämlich die bis babin bestandenen Gewalten, felbft bae Ronigthum nicht ausgenommen, bollig machtlos geworben, beziehentlich gang bernichtet waren, und alfo bie Ration felbft burch ibre Bertretung bie Renbilbung bee Staate, einschlieflich ber Regierungeform, in bie Sand nahm. Das Gleiche gilt bon ber Deputirtentammer 1830, nach ber Bertreibung ber altern Bourbons, inbem felbft bie Berufung Lubwig Philipp's burch biefelbe gefchab, in noch boberm Grabe natürlich bon ber aus ber Revolution bon 1848 berborgegangenen Rationalberfammlung, welche Frantreich bon neuem ale Republit conftituirte. Zweifelhafter ift es, ob jener Begriff fich auch auf Die reprafentativen Gewalten (Genat und fog. Probiforijch: Regierung) anwenden faffe, melde 1814 bie Abfetung Rapoleon's und die Rudbernfung ber Bourbons aussprachen, und eine Berfaffung entwarfen, Die betanntlich aber Lubwig XVIII. nicht annahm. Denn biefer conftituirenbe Mct mar infofern fein gang freier und fouveraner, ale bie Bourbonen fraft eigenen Rechte bie Rudtehr auf ben Thron Frantreiche beanfpruchten und in biefem Unfpruch bon ben Muirten, ben Befiegern Rapolcon's, unterftiist murben. Das engl. Barlament, welches 1689 nach ber Bertreibung Jatob's II., Bilbelm III. und Maria auf ben Thron feste und gleichzeitig in ber fog. Declaration of rights bie Richte und Freis heiten ber Ration fefiftellte, batte ber That nach eine wirflich conftituirenbe Gewalt; allein mit jenem richtigen Juftinct bes engl. Bolle, ber immer fo biel ale moglich bas biftorifc Begebene respectirt und jur Grundlage jeder Reubilbung ju machen fucht, befchrantte es felbft biefe feine Couveranetat, indem es feine Befchluffe in Die form eines zweifeitigen Bertrage mit bem Bringen und ber Bringeffin, ale eburch ihr eigenes Rochts jur Thronfolge Berufe-

nen, Neibete. In Norwegen, Spanien, Portugal u. f. w. hat es zu verschiebenen Beiten Con-

fituirende Berfammlungen infolge von Umftanden gegeben, die theile ben belgifchen, theile ben frangofifden abnlich maren. Bon ben vielen fog. Conftituirenben Berfammlungen, welche 1848 in Deutschland figurirten, tam feiner biefe Bezeichnung im ftrengen Ginne bes Borte au, ba fie alle neben fich eine ichon couftituirte Bewalt, die rechtlich und factifc fortbeftebenben Regierungen hatten, mit benen fie vielmehr nur eine Conflitution vereinbaren tonnten. Wenu man hier ben Ramen a conflituirend » gebrauchte, fo bebeutete bies nur, daß biefe Berfammlingen nicht die Mitwirfung bei gewöhnlichen Gefeigebungsarbeiten, fonbern eben bei der Reubilbung ber gangen Berfaffung ju ihrer Sauptaufgabe hatten. Um erften noch tonnte bas Frauffurter Barlament die Bezeichnung conftituirendo filr fich in Anfpruch nehmen, infofern ibm auf bem Boben feiner Thatigfeit feine foon vorhandene Staategewalt jur Geite ober gegenüberftanb, benn ber Bunbestag lofte fich auf ben Beichluft bes Barlamente auf, und bie an feine Stelle tretenbe proviforifche beutide Centralgewalt (ber Reichebermefer und fein Ministerium) mar burch bas Befes, woburch fie vom Barlamente felbft eingefest marb, ausbrudlich von ber Ditwirfung am Berfaffungewerte ausgeschloffen. Inwiefern bas Barlament berechtigt mar, feine conftituirenbe Bewalt babin auszubehnen, auch von ben Einzelftaaten, Regierungen und Lanbesvertretungen, die unbedingte Unterwerfung unter bie von ihm verfündigte Reicheverfaffung gu fordern, ift eine theoretifch vielbestrittene, prattifch besanntlich durch den Wiberstand der größern Staaten gegen das Parlament entschiedene Frage. Daß alle wirklich Constituirende Berfammlungen ju ihrer Grundlage ben Begriff ber jog. Boltefouveranetat ober (wie man hentrittage an fagen pflegt) bas a Gelbftbeffimmungerecht ber Rationen » baben, ift felbftverftanblich. Damit ift nicht gefagt, bag bie Bufammenfepung folder Berfammlungen eine ichlechthin bemofratifche, etwa nach bem allgemeinen Babirechte, fein mußte (bies mar 3. B. weber bei ber frang. Rationalversammlung von 1789, noch bei ber conftituirenben Deputirtenfamnur bon 1830, noch bei bem engl. Parlament von 1689, auch nicht bei bem beig. Congres von 1830 ber Fall), obgleich es freilich nabe liegt, bag in Beiten einer tiefen Erichülterung aller Staateguffande auch alle Elemente bes Bolle, befonbere auch die in gewöhnlichen Beiten oft bom Babirecht ausgeschloffene gabireichfte Rlaffe ber minber Beguterten, ihren Antheil an Diefer Reubildung verlangen. In fo burch und burch bemofratifcen Gemeinwefen wie bie heutige Schweig ift bas Burudgreifen auf ben fouveranen Bollewillen mittele Conftituirenber Berfammlungen formlich ju einem integrirenten Beftanbtheil ber meiften Cantonalverfaffungen erflart. Benn eine großere Angahl von Stimmen eine Revifion, eine Reubilbung ber Berfaffung verlangen, muß biefe burch eine bagu eigene ju berufenbe, alfo Conftituirenbe Berfammlung vorgenommen werben, worauf aber bann wieberum eine allgemeine Bolteabftimnung wegen Annahme eines folchen neuen Berfaffungeentwurfe ftatiffinbet.

bas eine abgefchloffene Rechtebisciplin erichopft.

Conflitation (ta.), Conflitation (ta.) Englitation (ta.) Englitation (ta.), Conflitation (ta.), Conflitati

und ber richterlichen. Die bollgiebenbe Bewalt follte unbefchrantt in ben Banben bee Staate. aberhauptes ruben. Dan rechnete bagu bie Ernennung aller Bermaltungsbeamten, junachft ber Minifler; bann bie Musführung ber Gefete; enblich bie Anordnung aller ber Dagregeln, melche bas Bobl und bie Gicherheit bes Staats erheifditen. Dag burch bie fog. Ausführungeverorbnungen ju ben Gefegen bie Bermaltung niehr ober meniger in bas Bereich ber gefetigebenben Bewalt übergriff, ward lange überfeben ober ale unvermeiblich bingenommen; ja man ging in ben meiften feftlanbifchen Berfaffungeftaaten fo meit, ber Regierung ausbriidlich auch noch bie Befugnif einguraumen, in gemiffen außerorbentlichen Fallen fog. oproviforifche Befege», b. h. Berordnungen mit Gefehestraft, ju erlaffen. Diefen fo bedeutenben Borrechten ber Bermaltung und ber gangen unenblich verzweigten, burch langes Bertommen an eine mafilofe Biefregiererei gewöhnten Bureaufratie gegenüber glaubte man bie Stellung ber fog. gefebgebenben Gewalt, ober ber Bolfsbertretung, binlanglich gewahrt burch bas ihr auf bem Baviere jugefprochene, aber in ber Bragis nur felten wirffam ju machenbe Recht ber Controle ber Berwaltung und ber Minifterverantwortlichteit. Die Gelbftanbigfeit ber Berichte mar in ber Regel nur eine eingebildete. Abgefeben von der perfonlichen Abhangigfeit, worin in mehr ale einer Beziehung bie Richter bon ber Regierung ju fteben pflegten, beftanb auch fachlich feine bolle Unabhangigleit, ba in vielen gallen bie Competeng ber Berichte eine beichrantte ober unfichere war, gefdweige baft man ihnen augeftanben batte, Acte ber Bermaltung in ibr Bereich au gieben und fireng nach ben Gefeben gu beurtheilen, begiebentlich ungultig gu erffaren,

Allmablich ift man jeboch in Deutschland, burch bie Erfahrung belehrt, bon jener Coablone des Constitutionalismus jurudgetommen, und es hat ein richtigerer Begriff von dem-felben, besonders durch das Studium des engl. Staats- und Bolfslebens, sich ju bilben begonnen. Go ift man mehr und mehr ju ber Ginficht gelangt, bag ber Conftitutionalismus nicht ein beliebiges, willfürlich erbachtes Guftem bon Einrichtungen fei, fonbern nur bie ftrenge Confegueng gemiffer, in ber Ratur bee Menfchen und bee Ctaate gegriinbeter, burch bie Gefchichte bestätigter Borausfenungen. Diefe Borausfenngen find: 1) bie Freiheit bee Inbivibuums, alle feine Rrafte ju entwideln und anzuwenben, ober bie fog. bitrgerliche Freiheit, Breibeit ber Berfon, bes Gigenthume, bes Erwerbe, bes Berfebre, fobann bes geiftigen Gichauslebens. Bebanten . Glaubens ., Rebe ., Preffreiheit; 2) bie fog. polit. Freiheit ober bie Betheiligung ber einzelnen an ber Leitung bes Staate, theile ebenfalls ale Befriedigung eines bem Meniden angeborenen Triebes ichaffenber Thatigfeit, theile ale Gous und Garantie ber burgerlichen Freiheit gegen Bergewaltigung. Die Gefammtheit ber Ginrichtungen und Feftftellungen, melde bazu bienen, ben Gebrauch ber burgerlichen und polit. Freiheit an fichern und ungefdmalert ju erhalten, bilbet bie E., bie praftifche Sanbhabung biefer Ginrichtungen ober Garantien aber bas Conftitutionelle Suftem ober ben Conftitutionalienus. Dabin gehören gunachit biejenigen Berfaffungebeftimmungen, welche bie berichiebenen Formen ber burgerlichen Freiheit, Die perfonliche Freiheit, Die Gemiffensfreiheit, Die Bregfreiheit, Die Gicherheit bes Eigenthume u. f. m., garantiren (alfo basjenige, mas man Grunbrechte, Bollerechte - a Rechte aller Preugen beift es in ber breug. Berfaffung - genannt hat); zweitens Ginrichtungen wie bie Babrad-Corbus-Acte, bas Befciworenengericht, bie Unabfenbarteit ber Richter u. f. w. welche biefe Beftimmungen felbft wieber in ber Bragis verburgen, indem fie Berlemmgen berfelben entweder abmenben ober boch rudgungig machen; brittens bie borgugeweife fo genannten conflitutionellen Ginrichtungen; bie Bilbung einer Reprafentation, bie Bablen baru, bie Rormirung ber Rechte biefer Reprafentation, Die Minifterverantwortlichfeit u. f. w., fury alles bas, moburch bas Bolt in ben Ctanb gefest wirb, auf Die Rubrung feiner öffentlichen Augelegenheiten einen wirtfamen Ginfluß zu üben. 3ft biefer Ginfluß bergeftellt, fo entfteht baraus ale lette Confequeng bee Conftitutionalismus bie fog. parlamentarifche Regierimg, b. b. berjenige Buftand, mo bie Leitung bes gangen Staatolebens thatfachlich in ben Banben ber parlamentariffien Debrheit, ber Debrbeit ber Bolfebertretung liegt, und felbft bie Minifter aus Diefer Debrheit hervorgeben mitfen, weil fie nur mit Billfe berfelben regieren tonnen. Dag biefe Dehrheiteregierung nicht in eine Tyrannei über bie einzelnen ausarte, bagegen milfien auch wieber Garantien porbanden fein; Die mirffamfte Garantie biefer Art befteht in ber Decentralifation, b. b. in einer möglichft ausgebehnten Gelbftverwaltung ber Gemeinben, Begirfe, Brobingen, in ber unbeschruntteften Freiheit ber Affociation fur die einzelnen u. f. w.

Der Constitutionalismus in diefem Sinne, wie er in England fich von frühester Zeit her bistorisch ausselistet hat, wie man ibn neuerdings in den meisten europ, festlandsstaaten nach-

aubifben fucht, ift nichts anderes als die Entwidelung des altgerman. Freiheitsbegriffs in feiner Anwenbung auf verwideltere, vielgeftaltigere Staateguftanbe. Dem alten Germanen fanb befanntlich die perfouliche Freiheit über allem; Befchrantungen berfelben ließ er fich nur im auferften Falle und nur vorübergebend gefallen. Er miterwarf fich nur im Rriege Anführern, bie er felbft mubite, beren Dacht aber nach beenbetem Ariege fofort erlofch; er geftattete nur feinen nachften Genoffen bie Enticheibung über Rechte - nnb Gigenthumefragen, Die ibn betrafen, ben gleichfalls gewählten biirgerlichen Obrigfeiten aber nur bie formelle Leitung biefer Benoffengerichte; er hielt barauf, bag alle wichtigern, gemeinfamen Angelegenheiten bor bie Gefammtbeit ber freien Danner gebracht murben. Diefe und abnliche Ginrichtungen, Burgfcaften ber perfonlichen und burgerlichen Freiheit, wurden, ale bas auf Die allereinfachften focialen Berhaltniffe gegrundete altgerman. Staatswefen in ben neuen Unftebelungen german. Bollerichaften (in Gallien, in ber Rormanbie, in England) und fpater burch beren Rudwirfung auch im Mutterlande mancherlei Beranberungen erfuhr, eine Brit lang verbuntelt, gefchwächt, jum Theil ganglich verbrangt burch Ginrichtungen entgegengefetter Art, wie fie namentlich Die Rothwendigteit einer ftraffern Bufammenfaffung ber Boltefraft jur Groberung ober Behauptung ber nenen Bobnfite erforberte. Allein in England meniaftene traten fie, unter ber Gunft befonberer Berhaltmiffe, allmablich eine nach ber anbern wieber berbor: bas Gefchworenen. gericht, Die Unberlesbarteit ber perfonlichen Freiheit gegenither polizeilicher Willfur, Die Untheilnahme ber Boltegenoffen an ber Leitung ber Ctaateangelegenheiten, theile perfonlich, theile (wegen bes ausgebehntern Staategebiete) burch Bertreter, u. f. w. Auf bem Festlande, befonbere in Franfreich (beffen Beifpiel bann namentlich auch bie beutfchen Staaten nachahmten), mar ber Berlauf ber Dinge allerdinge ein anberer. Dort übermog bas roman. Brincip ber Centralifation ber Staatsallgewalt, geforbert burch bas bier großere Bebifrfniß ftete bereiter Wehrhaftigfeit nach außen; Die perfonliche und bitrgerliche Freiheit ging fa gut wie ganglich verloren ober war boch beinahe fcublos ber Billfür ber Staategewalt preisgegeben. Als bann enblich, gnerft in Frantreich burch bie Nevolution von 1789, bas Uebermaß bes Despotismus und ber Berftorung aller Boltsfreiheit einen gewaltfamen Rudichlag bervorbrachte, war boch bas gange Staatswefen, war felbft ber Bolfegeift fo febr in jenem roman. Centralifationefufteme befangen, bag man, ftatt auf eigentliche, natürliche Brundlagen bes Conftitutionalismus, eben jene perfonliche und burgerliche Freiheit, ale bas Erfte und Doth. wendigfte gurudaugeben, weit eber bie Allmacht ber Staatsgewalt gegenitber ben einzelnen, ben Gemeinden, ben Brovingen noch vermehrte, und alles gethan gu haben glaubte, wenn man fie mit fog. constitutionellen Formen umgabe, b. b. eine Bolfevertretung fdufe, welche neben aber an Stelle ber frühern monarchifden Staategewalt mit moglichft unbefdranfter Dacht maltete.

Diefe unnatürliche Berbinbung ameier fo gang eutgegengefester Ctaatefpfteme tonnte unmöglich bie gehofften Erfolge haben. Entweber mußte bie Folge fein, bag bas reprafentative Element, Die Bolfevertretung, bas monarchifche Clement ber Ctaategewalt verfclange, fich an beffen Stelle feste, bann aber, ba man ben gangen Apparat ausgebehntefter Bielregiererei boit oben unverandert gelaffen hatte, gleichfalls thrannifch fchaltete, die perfonliche und burgerliche Freiheit unterbrudte; ober umgefebrt, baf bie Staategewalt wieber ju Rraften fam und bie repräfentativen conftitutionellen Ginrichtungen gu blogen Formen ober Taufdjungen berabbrudte, inbem fie burch Gemalt, Beftechung und bergleichen Mittel ben Ginfink ber Balte. vertretung vernichtete ober labmte. Das eine und bas andere gefchah abmechfelnb in Frantreich. In Deutschland, wo bie neuen Berfaffungejuftanbe nicht infolge einer Revolution, fonbern im Bege ber Berleifung bon oben ine Leben traten, blieb bie Staategewalt und bie Bureaufratie überwiegend machtig; an einen eigentlich enticheibenben ober auch nur maßgebenben Ginflug ber Bolfevertretung auf ben Bang ber Regierung und bie Fortichritte ber Befetgebung mar, einzelne, meift nur turge, borübergebenbe Berioben ausgenommen, nicht zu benten. Die constitutionelle Bartei mußte frob fein, wenn fie bie burch bie Berfaffung bem Bolle und beffen Reprafentauten gugefprochenen Rechte gegen reactionare Schmalerungen und Binterziehungsversuche aufrecht erhalten konnte. Diefer Zustanb bes «Scheinconstitutionalismus», wie man ihn darum genannt hat, weil zwar wol die Formen des constitutionellen Lebens varhanben maren, nicht aber bas Wefen, bestand bis 1848 und ift, nach turger Unterbrechung burch bie Bewegung biefes Jahres, welche jum Theil burch Ueberfturgungen nach ber anbern Geite ihr Dag überfdritt, mehr ober weniger auch feitbem wieber eingetreten.

Confitution nennt man in ber Beiltunde bie befonbere und eigenthumliche Rorperbefchaffenheit eines einzelnen Menfchen (individuelle C.) ober eines gangen Bolleforpere (endemifche und epibemifche E.), namentlich infofern baburch eine Anlage (ober Richtanlage) ju Krantbeiten bedingt ober gefleigert, ober beren Berlauf abgeanbert wirb. Die individuelle C. untericheibet man theile nach bem Rrafte- und Reinbarfeiteverbaltnig: in bie fraftige (robufte) und fdmachliche (bebile), reigbare (floribe) und trage (torpibe), theile nach bem Borwiegen eines ber Sanntibiteme bes Rorpers: ber Arterien (arterielle), ber Benen (venofe ober atrobi. lare), ber Lymphgefage (lymphatifche ober ffrophulofe), ober bee Rervenfufteme (nervofe C.). Diefe Berichiebenheiten geben fich ichon, wenn man gefunde Bersonen miteinander vergleicht, mehr oder weniger beutlich lund: durch ben Rörperbau, das Berhältniß der einzelnen Rörpertheile gneinander, burch bie Lebhaftigfeit und Ausbauer ber einzelnen Functionen, ben Blid und Befichteanebrud, Die Farbe und fonftige Befchaffenbeit ber Baut, ber Saare n. f. m. burch bie geiftigen und Gemittheauferungen u. bgl. mehr. Diefe Berichiebenbeiten haben ihren Grund theils in angeborenen Gigenthumlichfeiten ber Familie, bes Stammes n. f. w., in Ginflüffen, welche auf ben fotus bon ber Dutter aus, vielleicht auch icon im Acte ber Erzeugung von einem ber beiben Meltern ans wirften n. f. w., theils in fpater entwidelten ober erworbenen forperlichen ober geiftigen Befonderheiten, g. B. infolge ber Ergiebung, ber Ernabrungeund fonfligen Lebensweife, bes Lebensalters, ber Lebensichidfale u. f. m. Die enbemifche und epibemifche C., b. b. bie gemeinfame Gigenthumlichfeit und Rrantheiteanlage einer groffern beifammenwohnenben Denfchenmenge (3. B. einer Dorf- ober Stadtgemeinbe, einer Rreisober Lanbesbewöllerung) ift gewöhnlich die hauptgrundlage für das Entsteben von Boltstrant-heiten. (S. Endemie und Epidemie.) Die endemifche C. umfaßt die Eigenschaften, welche einer Gemeinde ober Bevolferung bauernd eigenthumlich, gleichfam unter ihr einheimifch find (a. B. bie Reigung ber Englander jum Spleen, Die Anlage ber Bewohner gewiffer Schweiger. thaler ju Rropf und Cretinismus). Gie bebingt ben fog, einheimischen (enbemifchen) Krant-beitegenius. Ihre Urfachen find: bie örtliche Befchaffenheit bes Erbbobens, ber bauslichen und communfichen Einrichtungen (Bauferbau, Strafenpflafter, Strafenreinigung n. f. w.), bie Eigenthilmlichteit bee phyf. und geogr., auch Ortellimas, ber Luftbefchaffenbeit (g. B. burch fnmpfige Musbauchungen bes Bobens), ber Rahrungs. und Erwerbeweife ber Einmobner, ihrer Gitten und Bebrauche n. bgl. mehr. Die epibemifche C. bezeichnet jenen Bechfel in ber Rrantheiteanlage ber Boller, welcher im Lauf ber Beit anftritt und wieber verfcmindet, und bamit ben Bechfel bes epibemifchen Genins bewirft, namlich nene Rrantheiten bringt, alte vergeben macht. Co berrichen beutzutage Cholera, Thobus, Scharlach, ebebem berrichten Commarger Tob, Musfan, Commeiffleber. Die Urfaden find auch bier theils in folden Beranberungen an fuchen, welche bie Erbe und ihr Luftfreis erleibet, mas befonbere finlichtlich ber Jahredzeiten und ihrer eigenthumlichen Rrantheiten beutlich hervortritt; theile in manchen ausgebreitetern Broceffen ber Thier - und Bflangenwelt, wie g. B. bie Rartoffel- und Beintranbenfrantheit auf periobifch weitverbreiteten Chimmefbilbungen beruben, ober bas epibemifde Muftreten ber Drehtrantheit, ber Burmfieber, ber Rrabe auf allgemeiner Berbreitung gewiffer Schmaroterthierchen; theile endlich in ben mit bem Canfe ber Beiten und Jahrhunberte fich anbernben Gitten und Gebrauchen ber Denfchen felbft, 3. B. wenn man unfere Lebenemeife mit ber ber aften Romer vergleicht, welche Glasfenfter, Linnenhemben, Raffee, Thee, Tabad u. f. w., nicht tannten. Auf fo mannichfachen einzelnen (concreten) Umftanben beruht bas, was man mit Ginem Borte bie C. nennt. Es ift baber begreiflicherweife fcmer, in Rrantheiten genau angugeben, mas im einzelnen bie eigentliche Urfache fei, wenn man anch ber inbividuellen ober pandemifchen C. meiftene ben Sanptantheil zuweifen muß; benn befanntlich wirft bie frantmachende außere Urfache (3. B. Froft, Raffe, Bige) gewöhnlich gleichzeitig auf eine Denge Denfchen ein, von benen aber boch immer nur einige babnrch frant ju werben pflegen.

Gustfruction, b. b., die Justammertigung oder Erknung, ift ein Knetburd, beffen man fich metaphertigh, schouber is ner Expadsfere, Wasfennitt nu Bhissiopsis beiten. In ber Spradsfere verstehen in ab Bhissiopsis beiten. In ber Spradsfere verstehen in der Beiten der Bereichte verstehen der Verstehen der Western der Verstehen der Western der Verstehen der Western der Verstehen der Verstehen der Western der Verstehen das Verstehen das Verstehen der V

Auffuchung einzelner Buntte einer Linie, welche bei binreichenber Angabl und Rabe ben Lauf und bie Beftalt ber Linie ertennen laffen; bie lettere burch einen ftetigen Bug mit Bulfe von geeigneten Inftrumenten, wie bei bem Rreife mittele eines Birtele. In ahnlichem Ginne fpricht nian bon ber C. gegebener Buchftabenausbrude, inbem ben barin portommenben Buchftaben eine geometr. Bebeutung beigelegt wirb (in ber Regel bie von geraben Linien). Frliber pflegte man beinabe alle analutifchen Beweife und Muflofungen burch Conftructionen ju geben; in ben neuern Beiten aber hat man fle mehr bernachlaffigt. Es ift nicht ju leugnen, bag bie conftruirenbe und geometr. Methode bei fcmeren und febr allgemeinen Unterfuchungen nicht aut anwenbbar ift; aber ebenfo gewiß ift es, bag fie gang befonbere jur Scharfung bes Berftanbes bient und baber, vorzüglich bei bem Unterrichte, nicht vernachläffigt werben follte. - Cbenfo tann man auch von einer miffenicaftlichen C. in ber Philosophie ober von philosophifcher C. fprechen, inbem man bie Folgen entwidelt, welche aus gewiffen Brincipien fich ergeben, Inobefondere nannte Chelling feine Methobe in ber Philosophie Die C., weil fie burch Combination gewiffer fpeculatiber Grundbegriffe nach einem a priori gegebenen Schema bie in ber Erfahrungewelt vortommenben allgemeinen Wefenheiten ber Dinge ihrer urfprünglichen Entftebung nach abguleiten fuchte. Bon anbern Arten philof. Debuction unterfchieb fich Diefe C. baburd, baß fie ihren Standpuntt nicht innerhalb, fondern oberhalb ber Erfahrung nahm. Beael verbranate bie Conftructionen ber Schelling'fden Raturphilosophie burd feine Dethobe ber bialeftifden Begriffentwidelung, wonach bie fpeculatibe Biffenfchaft auf bas Unternehmen verzichtet, von bornberein burch ben Calcul reiner Begriffe ber Erfahrung ihre möglichen Babnen anweifen zu wollen, und fich bamit begnitgt, bie Entwidelungeftufen bes logifchen Beariffe innerhalb ber Thatfachen ber Erfahrungewelt felbft aufzufuchen und nachzuweifen,

Conful war in ber Romifchen Republit ber Titel bes oberften orbentlichen Dagiftrats. welcher nach bem Sturge ber Monarchie bie alten Ronige wiewol mit ber Befchranfung erfette, baft biefe Burbe (Confulat) nur von zweien zugleich und blos ein Jahr lang befleibet merben tonnte. Der Rame ftammt bon consulere, fobag er nach bem boppelten Bebrauche biefes Borte fowol ben Rathgeber ale ben Befrager bee Genate und Bolle bezeichnete. In Rudficht auf ben Dberbefehl im Rriege bieften bie E, vorbem auch Praetores, Anfuhrer. Ale erfte C. werben Lucius Junius Brutus und Lucius Tarquinius Collatinus genannt (509 v. Chr.). Rachbem bie Confulmurbe geraume Reit ben Batriciern borbebalten gemefen mar, erlangten Die Blebejer 366 b. Chr. burch bas Licinifche Gefen bie gleiche Befähigung. Die Bewerber mußten im Befit ber vollen Burgerrechte und nach einem fpatern Gefete wenigftens 43 3. alt fein; auch fanben regelmäßig nur folde Berudfichtigung, welche bereits Pratoren gemefen waren. Die Babl erfolgte ju ben Beiten bes Freiftaats burch bie Bolfeverfammlung (f. Co mitien), gulebt gewöhnlich im August. Sie gewährte ben Consulos designati zunächst nur eine perfonliche Auszeichnung, benn die Einwirtung nuf die öffentlichen Angelegenheiten kaur ihnen erft nach bem feierlichen Amtsantritte gu, ber fruber gang unbestimmt, jur Beit bee gweiten Buuifden Ariegs am 15. Marg, feit 153 b. Chr. regelmafiig 1. 3an. bee nachften Jahres vor fich ging. Die C. jogen hierbei in Begleitung bee Cenats auf bas Capitol, brachten ein feierliches Opfer und leifteten ben Umtbeib. Starb ein C. mabrent feiner Amtegeit ober daufte er ab, fo mard ein neuer ermablt (consul auffectus, aubrogatus). Die Dachtbefugniffe ber C. maren urfprunglich bie ber alten Ronige, wiewol bie Rothmenbigleit ber Uebereinstimmung beiber Amtogenoffen, bie bei wichtigern Befdluffen erforberliche Buftimmung bes Genate und felbft bes Bolls, Die Interceffionebefugnif ber Tribimen (f. b.), Die Berufung an bas Bolt wegen Ungerechtigfeit und bie nach Rieberlegung bes Amte in Musficht flebenbe Berantwortung bor Diebrauch und Ueberhebung fcutten. 433 murbe außerbem ben C. burch Ginfchung ber Cenforen (f. b.) bie Dberleitung ber frinangen und bie Gittenaufficht. 365 b. Cbr. burch Errichtung ber Bratur bas ftanbige Dberrichteramt entgogen. Ge berblieb ihnen indeffen bie Reprafentation bes rom. Bolte nach innen und aufen, bie Berufung und oberfite Leitung bes Senate und ber Bolfeverfammlungen, Die Dbergufficht und Die Erecutingewalt, bas Imperium. Rraft bee Imperium hatten fie mit ber Mushebung und Bereibung bes Beeres zu verfahren, ben Dberbefehl zu führen und bie Militargerichtebarteit gu handhaben, unfange mabrent ihres Amtejahres, gegen bas Enbe bee Freiftaate, nachbem fie ihr 3abr in Rom regiert und fich fobann in bie jugewiesene Broving begeben hatten. (G. Broconfuln.) Mis Chrenvorrechte ber C. find ju ermahnen: bie Bezeichnung ber Befebe und ihres Renierungsjahres mit ihrem Ramen (baber bie rom, Zeitrechnung ohne bie Fasti consulares, b. b. bas dronol. Bergeichnig ber C., fich nicht verfolgen läßt), ber curulifche Gefiel und bae Effenbeinscepter (scipio eburneus), bie toga praetexta, bie Begleitung pon 12 Lictoren und bie Chrfurchtebezeigungen burch Ausweichen bes Bolle, Abfleigen ber entgegentommenben Reiter, Genten ber Ruthenbunbel (fasces), wenn ihnen anbere Dagiftrate mit ihren Lictoren begegneten, Doch hatte in Rom unter monatlicher Abmechfeinng nur ein C. (consul major) bas Imperium und bie Satces. In Beiten bodfter Gefahr tonnten bie C. burch ein auferorbentliches Cenatusconfult: Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat (bie C. mogen borfeben, bag bas gemeine Befen feinen Echaben leibe), bon feber Ginfdrantung befreit und mit bictatorifcher Gemalt befleibet werben. Bei ber Rieberlegung bes Amte am letten Dec. berficherten bie C. bor bem Bolle mittele Gibes, bag fie fich bem Befet gemag berhalten, und führten, nachbem fie wieber in ben Bribatftanb gurudgetreten maren, für immer ben Titel Confulares. - In ber Raiferzeit bauerte ber Confulat fort und galt ale bochfte amtliche Bitrbe, obwol bei Befdrantung ber Gefdafte auf ben Borfit im Cenat, auf Juriebiction und Beranftaltung bon Spielen nur ein Schatten ber alten Dacht itbrigblieb. Es warb nun üblich, bag ber Genat neben ben zwei erften C., nach benen bas Jahr benannt murbe (ordinarii), noch andere (suffecti) mabite, Die aber ebenfalle in ben Confularfaften Ermabnung fanben. Auch bie blogen Infignien ber E, murben bon ben Raifern an Titnlarconfuln (honorarii) ertheilt, und fo gefchab es, bag unter Commobus einmal 25 C. borhanden waren. Roch mehr berfiel bas Amt feit ber Theilung bes Reichs, bis es Juftinian 541 aufhob. Der lette C. mar im Drient Flavius Bafilius Junior.

Conful mar im mittelalterlichen Latein ber Amtotitel fitr einen Stabtvorftanb, besaleichen für einen Beamten ober Borfteber, melder, befonbere in Bafen- und Banbeleftabten, Die Gerichtebarteit über bie Fremben hanbhabte, fie bei ihrem Berfebre folite und bie ihnen berfichenen Brivilegien aufrecht erhielt. E. ber lettern Art beftellte entweber ber Territorialberr (fo in Italien und Frankreich) ober fie maren, wie 3. B. im Griechifden Reiche ober in bem Banbelegebiete ber Banfa, Mitalieber ber fremben ganbemannicaft und burch beren Babl ober burch Ernennung von feiten ihrer beimatlichen Obrigfeit mit ihrem Amte belleibet. Conful a te mit fo ausgebehnten Befugniffen befteben bermalen noch in Gubamerita, ben Barbaresten. flaaten, im Oriente und namentlich in ber Turtei. Dagegen find in ben beffer organifirten Staaten, mo bas Territorialprincip und ber Couveranetatebegriff jebe frembe Berichtebarfeit ausichlieft und bie Uebermachung von Bertragen fomie bie biplomatifche Interceffion fur ibre Lanbedangeborigen ben ftanbigen Gefanbtichaften gufallt, Die C. gu untergeordneten Bertretern ber Sanbeleintereffen geworben, welche ber eine Staat mittele . Batente vernennt und ber anbere, in beffen Bebiete fie thatig werben follen, burch Ertheilung bes . Erequaturs anertennt. Die frang. Regierung bebient fich burdmeg befonbere gefculter Confulatebeamten. Defterreich, England und neuerbings auch Breugen entfenben berartige Bertreter menigftene an michtigere Blane, mo ihre Gefanbten nicht refibiren, mahrend fie an anbern Orten bas von ben fleinern Staaten burchgangig angenommene Suftem befolgen und bie C. gewöhnlich aus bem bortigen Sanbeleftanbe mablen, mobei aus bem eigenen Staate Eingemanberte meiftene ben Borgug befommen. Die Bereinigten Staaten bon Rorbamerita ernennen nur eigene Burger gn C. und unterfagen biefen bie Betreibung bon Sanbelogefcaften. Bu ben Pflichten ber C. gehoren: die Unterftungung ber ihrem Conne empfohlenen Fremben burch Rathichlage, Rachweife, Berwendung bei ben Beborben, in Rothfüllen felbft mit Baarmitteln aus einem bagu angewiefenen Dispositionsfonds, Die Ertheilung ober menigftens Bifirung von Baffen, Die Regiftrirung ber in Safenftubten ein- und anslaufenben Rabrzeuge ibrer Ration, Die Bermittelung gwifchen ben Rapitanen und ber Chiffemannichaft bei Streitigfeiten, Die Ansftellung von Urfprungs- und Landungecertificaten, Die Gorge für Aufrechthaltung ber bestebenben Banbelevertrage und Die Berichterftattung über alle Thatfachen, welche bem Sanbel bes vertretenen Staats hinberlich ober forberlich fein tonnen. In Dinficht auf bie Bichtigfeit ber Stellung merben General. confuln fomie . C. für gange Staaten » ober größere Begirte und bon jenen abbangige Bice. confuln ober blofe Confularagenten für einzelne Orte unterfchieben. Dit ben lettern verfehrt bas Minifterium ihres Staats regelmößig nur burch ben Generalconful.

Confulat in Frantreid. Ale am 18. Brumaire unter bem Ginfluffe Bonaparte's bie Berfaffung ber Frangofifden Republit bom 3. III mit bem Directorium (f. b.) gefturat morben war, festen in ber Racht bom 19. jum 20. (11. Rob. 1799) bie Trimmer bee Rathe ber Miten und bes Rathe ber Gunfhundert eine probiforifche, aus brei Confuln beftebenbe Regierungebeborbe ein und mablten bagu Giepes, Bonaparte und Roger-Ducos. Diefe Annaherung an bie monarchifche Staateverfaffung murbe 13. Der. 1799 burch bie Conftitution bom 3. VIII 712 befeftigt. Rach berfelben marb bie vollziehenbe Bewalt brei Confuln, Die auf gebn Jabre, ieber eingeln, mit befonberer Beftimmung ihres Ranges, gemablt wurden, übertragen, und biefe tonnten fogar nach Ablauf ihrer Beit wieber gewählt werben. Der Genat hatte bas Recht, biefe brei oberften Gewalthaber aus feiner Mitte ju nehmen. Gur bas erfte mal bezeichnete aber bie Conftitution bie Berfonen felbft, welche ju ber Burbe erhoben werben follten: fie maren Bonaparte ale erfter, Cambaceres und Lebrun ale zweiter und britter Conful. Der lettere mar nur auf funf Jahre gemablt. Der Erfte Conful hatte einen ausgebreiteten Be-Schäftefreis und tonnte fich in gemiffen Rallen auch vertreten laffen. Er ernannte bie Dinifter, publicirte bie Befete, mabite bie Ditglieber bee Staaterathe, bie Befanbten, bie Diffiziere ber Armee und ber Flotte, bie Abministratib- und bie Regierungsbeannten bei ben Tribunalen, bie Gipii. und Griminglrichter, mit Ausnahme ber Friebenerichter und ber Mitglieber bee Caffgtionshofe. Er batte 500000 Fre. Behalt, mabrent bie beiben anbern gufanimen 150000 fre. bezogen. Bonaparte murbe hiermit ber eigentliche Chef ber Regierungegewalt, und feine beiben Collegen bienten nur bagu, feine Gemalt und feine Bufunftepiane in etwas ju berhullen. Er bezog bie Tuilerien und richtete jest einen glangenben Sof ein. 3m Dai 1802 erichien ein Sengtebefchluft, ber ibn in ber oberften Confularmitrbe auf bie nachftfolgenben gehn Jahre beftatigte, und am 4. Mug, ein anberer, nach welchem bie Conftitution veranbert und Boncparte jum oberften Confut auf Lebenszeit ernannt murbe. Dan hatte bafür eine Abstimmung im Bolle angeordnet, und bon 3,577259 Stimmenben waren 3,568885 für Bonaparte gewefen. Schon nach biefem Senatsbefchluffe befag Bonaparte über Franfreich eine abfolute Gemalt. Er ernannte ben Senat, folug bemfelben feine Collegen bor, beftimmte, wenn er wollte, feinen Rachfolger, befchiof Rrieg und Frieben, hatte eine Civillifte und bas Recht ber Beanabigung.

ber Frangofen ernannt. (G. Franfreich.) Confultation, wortlich Berathung, nennt man vorzugeweife bie Bereinigung mehrrrer Merate am Rrantenbette. Die einzelnen Bufammenfunfte merben Conferengen ober Connilia medica, ber hinzugernfene Argt wird Confiliarius, ber frilhere Orbinarius genannt. Da Ringen ber Confultationen fur ben Rranten ift in vielen Fallen problematifch; bei febr geführlichen und langwierigen Rrantheiten gewähren fie ben Bortheil, baf bas Gemith bes Rranten wie bes Argtes beruhigt und burch wieberholte und allfeitige Betrachtung aller Umftanbe bas Urtheil berichtigt ober ein entfchiebenes Sanbein berbeigeführt wirb. Doch burfen nicht ju biele Merate au Rathe gezogen merben; es muffen biefelben in autem Bernehmen fleben und in ben Sauptgrundfaten übereinftimmen, ober ber Confiliarius muß in bem befondern Zweige (als og. Specialitat) Fachtenntniffe bor bem Orbinarine voraus haben (a. B. bei chirurg., geburtshillflichen Fallen ober Bruftfrantheiten). Es muffen bie Berathungen entweber am Arantenbett in einer Sprache, bie ber Rrante nicht verfteht, ober in einem anbern Bimmer gehalten merben.

Am 18. Dai 1804 enblich murbe auch ber Rame ber Republit burch einen Cenatebefdiug abgelegt und Bongparte mit Beibehaltung jenes Schattenforpere ale Rapoleon I. jum Raifer

Confuntion (iat.), b. b. Berbrauch. Brobuction, Gutererzeugung und C. ober Guterverbrauch bangen in ber innigften Beife jufammen. Reine Brobnetion ift ohne C. (an Robftoffen, Bertzengen, Unterhaltemitteln ber Arbeiter u. f. m.) möglich; auch finbet bie Production nur mit Rudficht auf bie fünftige C. ber Erzeugniffe ftatt. Bitter, bie niemand eonfumirt, haben feinen Berth und tann baber niemand produciren wollen. Die Production muß fich mit bin nach ber C. richten, wie allerbinge auch biefe nach jener. In einem gefunden Staatemefen follen C. und Production in richtigem Berhaltnig queinander fteben, mas in ber Regel auch, fobalb ber Staat bie Dinge fich frei entwideln lagt, ber Fall fein mirb. Debnt fich bie Brobuction übermäßig aus, fo fehlt es an Abfat; es treten gewerbliche und Sanbeleftodungen, Breidherabfemungen, Banfrotte, Arbeitelofigfeit ein. Ueberwiegt bie C., fo fteigen bie Breife und zeigt fich Dangel, ber, wenn es fich um bie erften Lebenebeburfniffe banbelt, fur viele berberblich wirb. Schlieglich wird inbeg im erftern Falle bie Brobuction ab., Die C. junehmen, im zweiten bas Entgegengefeste eintreten und fo bas Gleichgewicht, freilich nicht ohne fcmere Erfcutterungen, wieberhergestellt werben. Abgefeben bavon, baß ein Theil ber Guter burch bie Ratur confumirt wird (g. B. Gebaube brennen ab. Schiffe perfaulen ober verfinten, auf gefpeicherte Baaren verberben), mirb ber großere Reft bei ber Brobuction ober anderweit verbraucht. Die C. ift nutlich und tragt gur Bereicherung ber Ration bei, wenn fie bie Probnetion forbert; unproductive E. lagt bagegen bie Bolfer verarmen. Diejenigen Regierungen, welche burch Muregung bes berichwenberifchen Lugus auch nur ber reichern Rlaffen bem Staats. gangen ju nilben glauben, mietennen bie Gefebe ber Bollewirthichaft. Die C. ber Gitter gum Sedensghrauch ist bei ben eingefene Bollern unsgemein verfahrben. Um wenighen conjumgiene bie albrümlichen Beiter ber fallern und wamern geme, bereichnige meife bie Bemochnige erfindige Dimmelfellriche und bei bleifen wiebet wertiger bei Einmosfellriche und bei bleifen wiebet wertiger bei Einmosfellriche gemeine Beit allgemein and ber teilein Beiter falle, besofischwaber es gewochen ist, die mote es weiter beiter bei mit bei nach pelleg ein gerichte beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei bei ben generalischen Kebeitern. Uber die Beiter bei beiter bei bei ben generalischen Kebeitern. Uber die Beiterbeiter ber C. L. Erstehe stad feit unter bei den generalische Auftart bei bei verprecht bei den generalische Auftart bei beiter beiter ber C. L. Erstehe stad feiturte.

Contagium (lat.) nennt man ben unbefannten Stoff, welcher fich bei gewiffen Grantbeiten im menichlichen ober thierifchen Organismus erzeugt, und beffen Uebertragung auf gefunde Individuen eine gleiche Erfrantung ber lettern gur Folge bat, fofern bie Diepofition gur Rrant. beit vorhanden ift. Die Uebertragung bes C. ober Unftedungeftoffe beift bie Contagion. Die Contagien find entweber fire ober fluttige; erfteres, wenn fle nur mittele fefter ober fluffiger Stoffe, an benen fie fefthaften, übertragen werben tonnen: letteres, wenn fle fich auch ageformigen Stoffen, alfo 3. B. ber atmofpharifchen Luft, mittheilen und alfo mittele ber von ihnen gefcwängerten Luft ansteden. Die Stoffe, welche bie Uebertragung ber Contagien bermitteln, beigen Trager ober Behitel bes E. Ein fires C. ift 3. B. bas ber Sphilis, welches fich nicht ber Luft mittheilt, fonbern am Giter ber fophilitifchen Gefcowitre haftet und nur mittele biefes Eitere übertragen merben tann. Flitchtige Contagien find bie ber Dafern, bee Scharlache, ber Boden, bes Reuchhuftene, welche Rrantheiten anfteden tonnen, fobalb man bie Luft athmet, welche von ben Musbunftungen bes Rranten erfüllt ift. Die flüchtigen Contagien tonnen alfo auf boppelte Beife übertragen merben, erftens burch bie Musbunftungen bes Rranten, zweitens burch fluffige ober fefte Stoffe, in welchen bas E. geloft ift. Co finbet fich 1. B. bas C. ber Boden in ber ferofen Fluffigfeit, welche bie Bodenpufteln enthalten, ebe fie in Giterung übergegangen finb. Daffelbe fann nun theile baburch übertragen werben, baf man ein wenig biefer ferofen Milffigfeit ober Lumphe in bas Blut ober unter bie Saut eines Gefunden bringt, ober auch baburch, bag bas C. in bie Luft ausbunftet und von einem Befunden eingenthmet wird. Achnliches gilt von ben Contagien ber Dafern und bes Scharlache. Die Entftehungeart bes C. ift unbefannt, b. b. wir wiffen gwar, bak nach ber Unftedung eines gefunden Organismus in letterm baffelbe C. entfteht, burch welches er angeftedt wurde, aber wir wiffen nicht, wie bies gu Stanbe tommt, noch wie bas E. bas erfte mal entftanben ift. Bon ben Contagien ber Boden, ber Dafern und ber Sphilis glaubt man, bag fie fich gegenwärtig nie mehr von felbft erzeugen, fonbern nur burch inmer erneute Anftedung fortwuchern, mabrend man g. B. in Betreff bes Charlachcontagiume zweifelhaft ift, ob es nicht unter gewiffen, übrigens unbefaunten Ilmftanben von felbft, b. b. ohne porbergegangene Anftedung, entfteben fann. Be nachbem bie Contagien eine größere ober geringere Dauerhaftigfeit haben, fpricht man von ihrer größern ober geringern Tenacität. Rubpodenlymphe tann man ein Jahr und langer, eingetrodnet ober unter luftbichtem Berichluffe, aufbeben, obne baft fie ibr Anftedungevermogen verliert. In Rimmern, in welchen Krante gelegen hatten, bie am eranthematischen Tophius litten, erfolgte noch Anftedung, nachbem bie Bimmer 7 Monate leer gestanden hatten. Die Aufnahme bes C. feitens ber Befunden tann auf verichiebene Beife gefcheben, je nachbem bas C. fir ober flüchtig ift. Go gefchieht die Anftedung mit ber Suphilis burch bie Saut ober burch bie Schleimhant ber natürlichen Soblen in ber Rabe ibrer Deffnung. Dagegen erfolgt bie Anftedung mit Blattern, Dafern, Scharlach, Reuchhuften gewöhnlich burch bie Lungen, wobei nicht ausgeschloffen ift, bağ bas C. auch burch fefte ober fluffige Stoffe auf bie Saut und bie Schleimhaut übertragen wird, 3. B. beim Impfen ber Ruhpoden. Das Befen ber Contagien, b. b. inebefonbere ihre dem. Beichaffenheit, ift une unbefannt. Gegenüber dem, Reagentien und ber Sipe verhalten fie fich wie organifche Stoffe Uberhaupt: große Sipe und eingreifenbe dem. Stoffe, 3. B. Cauren, Alfalien, Chlor u. f. m., gerfloren fie. Daber ber Ruten ber Chlorraucherungen in Bimmern, welche von anftedenben Rranten bewohnt find ober waren, bes Erhitens ber Rieibungsftude im Badofen, ber Bafchungen ber Saut mit Ammonial nach Berührung anftedenber Ctoffe.

von ichs Wochen, malteneb mas unter Goal ant gefählten und die gegen wirtige bare Bahlung gehöfflichem mirt. S. Wirtburg bedeute vertikier obente die kergedrag für von dier Backen. Wan pfigt bahre, wenn wirtlich solgisch die Misserung der Barer die Hohnung erfolgen foll mie ein gemeerk Anderent kliebter die kliebt wird, die Wodigung durch gecasses zu bzzichnen, melden Ausbernde und das bentifer e. Aug um Bay entfreicht. — Contant ent Ernen, spedes, engl. pepeis ift gliebteveiten dur ikaeren Gelte. Die Gontant ent fie der Schiffe (auf. specie lich) ift die Liebteveiten dur ikaeren Gelte. Die Gontele Liebteveite der der die der die der die Liebteveiten der die der die Liebteveiten die Liebt

Contarini, ein ebles benet. Befchlecht, welches viele ausgezeichnete und berühmte Danner unter feinen Gliebern gahlte, gehorte gu ben 12 Familien in Benedig, die ben erften Dogen mubiten. Demfelben geborten bon 1041-1674 fieben Dogen an. Anbere berühmte Danner maren: Ambrofio C., ber bon 1473-77 Gefandter ber Republit Benebig in Berfien mor und über feine Reife in ben «Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India et in Constantinopolie (Ben. 1487) berichtete. - Gasparo C., geb. 1483, ber ale benet. Befanbter bei Rarl V. und bem Bapft fich verbieut machte, 1535 ben Carbinalehut erhielt und 1541 ale papfil. Legat bem Reichstage ju Regeneburg beiwohnte, wo er eine Berftanbigung gwischen ben beiben Religionsparteien angubahnen fuchte. Er ftarb 1542 als Legat in Belogna. - Giobanni C., geb. 1549, geft. 1605, einer ber berühmteften Daler feiner Beit, ber in Tigian's Stil arbeitete und porziiglich in ber Runft, Plafonde ju malen, fich ausgeich. nete, wie er bies in ber Muferftehung in Can- Francesco bi Baolo in Benedig befundete. -Camillo C., geb. 2. 3an. 1644 ju Benedig, geft. 17. Mug. 1722, ift Berfaffer mehrerer hiftor, Berfe, barunter ber elistoria della guerra di Leopoldo I e de' principi collegati contro il Turco nel 1683 (2 Bbe., Beneb. 1710). - Bincengo G., geb. ju Benebig 1577, ftand in feinem 26. 3. fcon in fo großem Rufe ber Gelehrfamteit, bag ber Dagiftrat in Babua, um ihn ber bafigen Uniberfitat ju erhalten, einen außerorbentlichen Lehrftuhl ber grief. und lat. Berebfamteit errichtete. Er febrte bafelbft bis 1614 und ftarb 1617. - Simone C., geb. in Benebig 27. Mug. 1563, mar benet. Gefanbter beim Bergoge bon Cabonen, bei Bhilipp II. pon Spanien, bei Mohammeb III. in Ronftantinopel, bei bem Bapfte Banl V., bei bem Raifer Ferbinand IL, und warb bann Procurator bon Can-Maveo. Als 1630 be Beft in Benedig wlithete, verließ er bie Ctabt nicht, um bie bei einem Uebel biefer Art fe nöthige Dronung ju erhalten. Er zeichnete fich auch ale Dichter aus und ftarb 10. 3an. 1633.

Bgl. Farfetti, « Vita di Sim. C.» (Beneb. 1772). Conte beißt bei ben Frangofen eine Ergablung in Boefie ober Profa und von fürgen Umfang, Die über eine erfundene Begebenheit, ein Abenteuer, Darchen ober Schwant in im tereffanter und pitanter form berichtet und im allgemeinen einen fribol minigen Charafter tragt. Bon jeber haben bie Frangofen ein befonberes Befdid für biefe Dichtgattung befundet. Schon im frühern Mittelalter machte ber Bortrag von Contes und Fabliaux (f. b.) burd bie Jongleure einen Bauptgegenftanb ber Rurgweil auf Burgen und Darften aus. Reuen Gioff führten bie Rreugilige biefer Dichtform an, und bie jett ben Drientglen nachergablten Darden waren bie Borlaufer ber fpatern Contes de fees. Boergccio, ber grofentheils feinen «Decamerone" que biefen Quellen gefcopft batte, regte bie Frangofen ju neuem Betteifer an. Dab rend alle biefe Contes noch in Berfen abgefaßt waren, entftanben nach jenes Borgange eine Richt bon Ergablungen in Brofa, bie jum Theil in Sammlungen burch eine Rahmenergablung gufammengefaft murben. Dabin gehoren bie «Cent nouvelles nouvelles», bas «Heptameron» ber Margarethe von Balois, bie «Contes et joyeux devis» ihres Rammerbieners Bonaventure bes Berriere, bie aContes d'Entrapela bes Roel Dufail, ber a Printempsa bes Jacques Pber, bas «Moyen de parvenir» bes Beroalbe be Berbille u. a. m. Gine Camulung folder Ergahlungen bat Lecroir beranftaltet («Les vieux contours français», Bar. 1841). Die Conton de foos, in profaifcher Form, tamen im 17. Jahrh. in bie Dobe. Mim berühmteften auf biefem Bebiete find Berrault, Die Grafin b'Hulnon und bas Fraulein von La Rorce, beren Arbeiten auch in bie umfangreiche Sammlung bes "Cabinet de fees" aufgenommen murben. Um biefelbe Beit jeboch murbe auch bie C. in Berfen burch Lafontaine wieber in Aufnahmt gebracht, ber jahfreiche Rachfolger fand. Eine ernstere Richtung suchten bann biefer Dicht-gattung Boltaire in ben «Contes philosophiques», Marmontel und Mercier in ihren «Contes moraux au geben. Unter ben Reuern haben Balgae in ben «Contes drolatiques» und Alfreb be Duffet in ben «Contes romantiques» am meiften ben nationalen Charafter bewahrt.

Contemplation, f. Beichauung.

Conteffa Conti

Conteffa (Chriftian 3at. Calice-), beutfcher Dichter und Rovellift, geb. gu Sirfcberg in Schleften 24, Febr. 1767, tam, nachbem er auf bem tath. Gymnafium jn Breelau feine Bilbung erhalten, nach Samburg, wo er fich ber Sanblung wibmete, und machte feit 1788 mehrere Reifen in Frantreid, England und Spanien. 1793 ifbernahm er in feiner Baterflabt bie vaterliche Sanblung, welche er mit gefchaftlicher Umficht bermaltete. Infolge bon polit. Berbinbnngen, bie ber Regierung ale geführlich erfchienen, mußte er jeboch ein Jahr lang (1797) ats Staatsgefangener in Spandau und Stettin gubringen. 1810 zeigte er fich bet ber Ein-führung ber neuen Städteordnung und 1813 bei ber Organisirung ber Landwehr außerft thatig, fobaft er 1814 ben Titel ale Commerzienrath erhielt. Spater lebte er literariften Beicaftigungen. Er ftarb 11, Gept. 1825 auf feinem Gute Liebenthal in Schleffen. Gin reines Gemitt. tiefes Gefühl, marme Empfanglichfeit für alles Onte und Schone treten in feinen Dichtungen herbor, welche fich außerbem burch reine Sprache und Bilberreichthum andgeichnen. Bon feinen Schriften find namentlich bervorzuheben ber Roman aDas Grabmals (Bredl. 1792), bie Rovelle a Mimangor» (2. Aufl., Ppg. 1808), bas hiftor. Chaufpiel a Mifreb» (Birfdb. 1809), «Drei Ergablungen» (Frantf. 1823), ber Roman «Der Freiherr und fein Deffe» (Bredl. 1824). Dit feinem Bruber gab er « Dramatifche Spiele und Ergablungen » (2 Bbe., Birichb. 1812-14) herand. Seine "Gebichte" fammelte B. E. Schmibt (Bredl. 1826). — Rarl Bilhelm Saliee. C., bes vorigen Bruber, geb. 19. Aug. 1777 gu Birich. berg, war auf bem Babagogium ju Balle Somvald's Stubengenoffe, ftubirte feit 1797 auf ber bortigen Universitat, fpater in Gottingen und privatifirte fobann in Beimar und Berlin. Er lebte gulett gu Reuhaus bei Libben auf bem Gute feines Freundes Soumald und ftarb 2. Inni 1825 gu Berlin. Geine Rovellen und Erzählungen, " Bwei Erzählungen " (Berl. 1825) und "Erzählungen" (2 Bbe., Dresb. 1829), zeichnen fich burch Ginnigfeit und feinen Sumor, feine Luftiplele, deren er eine große Bahl ichrieb, burch geiftreiche Behandlung, reine Sprache und fliegenben Bersbau aus, fo namentlich «Das Rathfel», «Magifter Röftein», «Der unterbrochene Schmatter », «Der Findling » und «Der Talisman ». Mit Doffmann und Fonqui gab er aRinbermarchen» (2 Bbe., Berl. 1816-17) beraus. C. mar auch Lanbichaftemaler und ift von Soffmann in ben « Gerapionebrilbern » unter bem Ramen Splvefter trefflich gegeichnet worben. Douwald gab feine . Sammtlichen Schriften » (9 Bbe., 2pg. 1826) beraus.

Conti, ber Titel jungerer Rebengmeige bes bourbonifchen Saufes Conbe (f. b.), ben fie bon ber fleinen, bei Amiene gelegenen Stabt biefes Ramene führten. Frang bon Bonrbon, Pring von C., gweiter Cohn Ludwig's I., Pringen von Conbé, geb. 19. Aug. 1558, wurde am hofe heinrich's III. erzogen, fchloft fich bann heinrich IV. an und focht mit Ausgeichnung in ber Schlacht von Jory, ward aber 1594 von bein Bergog von Mercoeur bei Eraon geschlagen. Er ftarb ohne mannliche Rachtommen zu Baris 3. Ang. 1614. Seine Gemablin, Louife Darquerite, Bringeffin bon C., Tochter bee Bergoge von Guife, geb. 1577, verheirathete fich 1614 jum zweiten mal heimlich mit bem Darichall von Baffompierre und ftarb and Schmerg über beffen Gefangenichaft 30. April 1631 ju En. Sie ift ale Schriftstellerin burch bie a Histoire des amours du grand Alcandres (Lend. 1667; neue Aufl., 2 9be., Bar. 1786) befannt, in ber fie bie galanten Abenteuer Beinrich's IV. fchilberte. -Armand von Bourbon, Bring von E., ber Bruber bes großen Conbé, murbe 11. Det. 1629 ju Baris geboren. Schwach und misgeftaltet, mußte er fich bem geiftlichen Stande mibmen. Er ftubirte nicht ohne Erfolg Theologie und erhielt 1642 bie Abteien St. Denie, Elung, Lerine und Doleme. Giferfüchtig auf ben Baffenruhm feines Brubere, gab er jeboch feine reichen Pfrunden auf und nahm in ben Zwiften ber Fronde Bartei gegen ben Sof und feinen Bruber. Beibe Bruber murben nach ber Riidfebr bes Sofe nach Baris auf Magarin's Betrich ale Ungufriebene berhaftet und erft 1651 in Freiheit gefest. Mis ber große Conbe nach einiger Beit bie Fahne bee Aufruhre erhob, trat E. wieber ale Rampfer in ben parifer Unruben auf. Er fohnte fich jedoch bald genug mit dem Bofe aus und heirathete fogar die Richte Magarin's, Anne Marie Martinoggi. Im Rriege gegen Spanien eroberte er 1654 die Feftungen Billafranca und Buberrba, tampfte bagegen ungludlich 1657 in Italien und be-fchruntte fich feitbem auf bas Gouvernement ber Proving Languedoc. Unter frommen Uebungen ftarb er 21. Febr. 1666 gu Begenas. Er binterlieft mehrere Coriften, unter anbern einen gegen bas Theater gerichteten «Traité de la comédie et des spectacles» (Par. 1667). - Sein altefter Cofin und Rachfolger Louis Armand, Bring bon E., Graf von Begenas, murbe 4. April 1661 geboren. Lubwig XIV. bermablte ibn mit feiner mit ber Lavalliere erzeugten Tochter, Marie Mune von Bourbon, genannt Dabemoifelle be Blois, einer ber iconften Frauen 716 Continent

ibrer Reit. Rad Rriegerubm burftenb, ging C, mit feinem Bruber und vielen anbern Grofien bes frang. Dofe nach Ungarn, um bort gegen bie Turten ju tampfen. Bei feiner Rudtebt 1682 fiel er bei Sofe in Ungnabe und ftarb 5. Rob. 1685 gu Fontaineblean, ohne Rinber m hinterlaffen. - Es folgte ibm fein Bruber, ber zweite Cohn Armanb's, François Louis, Bring bon Roche-fur-Don und C., geb. 30. April 1664, ber talentvollfte und geachteifte Bring biefes Ameige. Er murbe unter ben Mugen bes grofen Conde erzogen, zeigte viel Reigung für die militarifche Laufbahn, erhielt aber feine Anftellung und ging beshalb mit nach Ungarn, Infolge bes bon ben Bringen mit ihren Freunden am frang. Bofe geführten Briefwechfele, ber fpottifche Mengerungen über ben Ronig und bie Frau bon Maintenon enthielt, murbe er nach Chantiffy perbannt. Roch auf bem Sterbebette vermanbte fich Conbe für feine Begnabigung beim Ronige. C. biente bann nuter bem Befehle bes Marfchalle von Luxembourg und zeichnete fich burch Tapferfeit bei vielen Gelegenheiten aus. 1697 mablte ihn ein Theil ber poln, Dagnaten jum Ronige von Bolen. Er reifte bie nach Dangig, tehrte aber gurud und entfagte ber Rrone, ale er fab, bag ibm ber Rurfürft bon Sachfen biefelbe entichieben ftreitig machte. Am Sof wonrbe ber Bring folecht empfangen und verfah lange Beit hindurch fein anderes Amt ale bas Gonvernement von Langueboc. 1703 aber mußte ber Ronig ber Bolleftimme nachgeben und ben Bringen in Italien an die Spipe des bedrangten Beeres ftellen, wo er indef auch wenig vermochte. Er ftarb 22. Febr. 1709. Gein Sohn, Louis Armand II., Bring von C., geb. 1693, geft. 4. Dai 1727, hat feine gefchichtliche Bebeutfamfeit. - Louis Françoie, Bring bon C., bes lettern Sohn, geb. 13. Ang. 1717, berrichtete unter bem Darfchall Belleisle im Rriege gegen Baiern feinen erften Baffenbienft. 1744 führte er bas Dbercommando Aber 20000 Frangofen, Die Piemont im Ginberftanbniffe mit ben Spaniern befeben muften; 1745 machte er ben Gelbing in Deutschland mit und im folgenden Jahre ben in Flanbern, wo er Done einnahm. Rach bem Frieben feste er fich in Opposition gegen ben Bof, fodaß ihn Ludwig XV. nicht mehr anftellte. Unter ber folgenden Regierung betrieb er befondere ben Rudtritt bee Diniftere Enraot. Er war mit Louife Diane von Orleans berbeirathet, lebte febr verfcmenberifch und farb tief verfculbet 2. Mug. 1776. Seine matur liche, fpater legitimirte Tochter, Mmelie Gabrielle Stephanie Louife, Bringeffin Don C., geb. 30. 3mi 1756 (nach andern 26. Dec. 1762), wurde fury bor ber Beit, mo fit Pubmig XV. ale legitime Tochter ibres Batere anerfannte, von ihren nuchften Anverwandten in eine fleine Brobingialflast entfithrt und, noch minorenn, an einen höchft wibermartigen Denfchen verheirathet, burch ben fie mehrere Jahre bie unwürdigfte Behandlung erbulben nußt, bie es ihr gelang, eine Rnllitaterflarung ihrer Ehe beantragen ju fonnen. Ihr lehrer mae Rouffean. Ihre Leiben, Die and nach ber Muflofung ihrer Che nicht enbeten, fomie ihre and Bunberbare ftreifenben Abenteuer ergablte fie in ihren a Memoires historiques» (2 Bbe., Bat. 1797; beutfc, 2 Bbe., Libed 1809), bie Goethe ben Stoff an feiner anatürlichen Tochiers gaben. - Louis François Jofeph, Bring bon C., geb. 1. Gept. 1734, bis gum Int feines Batere Graf bon la Marche, war ber einzige Cohn bes borigen. Er fampfie 1757 in Deutschland, jog fich hierauf ine Bribatleben gurild und lebte unter ber Regierung Enb. wig's XVI. gang bom hofe entfernt. Er manberte nicht aus, wurde gwar bor bas Rette Intionstribunal gezogen, aber freigefprochen und endlich nach bem 18. Fructibor verbannt. C. ftarb 1807 in Spanien, und mit ihm erlofch bie legitime Linie bee Saufes C.

Continent der Gelten befeinder im Gegeniche zu den Inflicient auch gestellt gelten gestellt g

feien, baf ber öftl. Seite biefer Subfpipen grofere ober fleinene Archipele vorlagen, und baft Die Beftfeite ber C. burch große Deerbufen ansgehöhlt fei. Forfter's Anfichten theilte namentlich Ballas. Rene Anfichten ftellte in biefer Beziehung zwerft Steffens auf. Er zeigte, bag es eigentlich nur brei große C. gabe, bie je aus zwei Lanberabtheilnugen beftanben, welche burd einen Iftimus verbunden feien, bem auf einer Geite ein Archipel, auf ber anbern eine Salbinfel benachbart fei. Der eine C. ift biernach Amerita, gebilbet burch Rord- und Gubamerita und verbunden durch einen 3fthmus, bem öftlich ber Beftinbifde Archipel, weftlich bie Dalbinfel Californien anliegt. Der gweite C. wird burd Guropa einfchlieglich bee meftl. Borberafien und Afrita gufaumengefest, die burch ben Githmus von Gueg verfnüpft find, por bem nordweftlich ber fleinafiat.-griech. Archipel und fuboftlich Arabien ale Salbinfel liegt. Den britten C. bilben Affen und Auftralfeftland, welche ein langer, wenn auch in fpatern Reiten gerfplitterter Ifthmus miteinander verbindet, swifden bem Oftinbifden Archivel und ber Salbinfel Borberindien. Aber nicht blos die horizontalen Ausbehnungen waren ein Gegenftanb bes Rachdentens, auch in ben verticalen Dimenfionen ber C. fand man reichen Stoff, ben Raturgebeimniffen in ihrer gefetlichen Ginfachbeit nachzufpuren. Borgugeweife murben bie einzelnen Bebirgerhebungen unterfucht, bis M. von Dumbolbt, angeregt burch bie Forfchungen Laplace's, bie phof. Geographie mit einem numerifchen Clemente bereicherte, beffen Smed bie Beftimmung ber mittlern Sobe ber C. ober ber Sobe bee Schwerpuntte ihres Bolumene ift. Er bestimmt bie mittlere Sobe Europas auf 103 Toifen, Rorbameritas auf 117, Gubameritas auf 177 und Aftens auf 180 Toifen. Laplace bestimmte bas Maximum ber mittlern Continental. hohe ju 3078 F. (1000 Meter), Sumboldt aber fand biefe Angabe um zwei Drittel ju groß; indem er bie Bobe bes Schwerpunfts bes Bolumens aller Continentalmaffen, mit Musfchluß Miritas, über ben gegenwartigen Deeresfpiegel auf 307 Deter (157%,o Toifen) berechnete.

Continentaliufem nannte man ben Plan Rapoleon's, England von aller Berbindung mit dem Festlande Europas auszuschliegen, um es auf diese Beise wenigstens zum Frieden und gur Anerkennung bes im Utrechter Frieben aufgestellfen Seerechte gu gwingen. (G. Reutralitat.) Diefes Suftem begann mit bem berühmten Decrete Rapoleou's aus Berlin boin 21. Nov. 1806, burch welches bie brit. Infeln in Blotabeguftand erffart, aller Sanbel unb Berfehr mit ihnen verboten, jeber Englanber, ber fich in einem von frang. Eruppen ober beren Berbilnbeten befetten ganbe betreffen laffe, für friegsgefangen, alle Baaren, bie einem Englander jugeborten, für gute Brife erflart und aller Daubel mit engl. Baaren burchaus perboten murbe. Rein birect bon England ober bon ben brit. Colonien fommenbes Schiff follte in irgenbeinem Safen gugelaffen, und jebes Schiff, bas burch falfche Declarationen biefe Beftimmung ju umgehen fuchen murbe, fammt ber Labung gleich bem brit. Gigentonme confiecirt werben. England faumte nicht, Repreffalien anguordnen. Durch eine Gebeimratheberorbnung 7. 3an. 1807 murbe allen neutralen Schiffen verboten, nach Safen au fahren, bie Frautreich ober beffen Berbunbeten jugeborten ober unter beffen Controle ftunben. Bebes neutrale Schiff, welches biefe Boridriften verleten murbe, follte fammt feiner Labung confiseirt merben. Doch ungleich britdenber fur ben neutralen Sanbel mar eine zweite Gebeimratbeberorbnung pom 11. Dop. 1807, burch welche alle Bafen und Plage Franfreiche und feiner Berbunbeten in Guropa und ben Colonien fowie überhaupt jebes Land, mit bem England im Rriege begriffen und pon bem bie engl. Flagge ausgefchloffen fei, benfelben Ginfdrantungen unterworfen murben, ale wenn fie aufe ftrengfte blotirt maren. Aller Sanbel mit Baaren und Brobucten folder ganber mar für verboten und bie barin gebrauchten Schiffe ber Confiscation für unterporfen erffart. Gine fernere Geheimratheverordnung erffarte zugleich ben Bertauf von Schiffen bon feiten ber Rriegführenben an Reutrale für gefetwibrig und folde beabfichtigte Uebertragung bes Gigenthume für ungultig. Diefen Befehlen folgten auch frangofifcherfeite neue Repreffa. lien. Durch ein Decret aus Dailand bom 17. Dee. 1807, bas burch ein zweites aus ben Enilerien bom 11. Jan. 1808 noch eine Scharfung erfuhr, murbe jebes Schiff, welcher Ration es auch angebore, fobalb es von einem engl. Schiff vifitirt worben, ober fich einer Rabrt nach England unterzogen, ober irgenbeine Abgabe an Die engl. Regierung gezahlt habe, für benationalifirt erffart. Um ben engl. Sanbel befto ficherer zu vernichten, erfchien sobann 3. Mug. 1810 ber Zarif von Trianon fur bie Colonialmauren, ber burch ein zweites Decret pom 12. Gept, noch erweitert murbe, worauf am 18. Det. bas Decret von Rontainebleau über bie Berbrennung aller engl. Baaren folgte, bas auch in allen mit Franfreich in Berbinbung ftebenben Staaten, mit mehr ober weniger Mobificationen, bollzogen werben mußte. 2mar erhoben fich infolge bes C. viele Fabritgmeige bes Festlanbes jum Rachtheile ber englifden,

(Sontingent (lat.) heigt der bestimmte Knipkil, welchen zu Dundesherem Jede einzigen Knigliche des Ammede zu fleden bei. Im Deutschien Kode, dellen Tegnationien nuer Bunder-verfolfung glich, wurde für die Zenspunschlauße der Knichtellen des Leiter Bereits der Schaffe und der Verfolgen glich, wurde für die Entgen mie der Amschlauße der Entgele Knichtellen der Bestehe Ammede Verfolgen der Verf

Conflicted, heiße je nied als Kreinung, namentlich der in den Handliche Gegene Kreinung, daber mei follt hand in die Gerie Gegene Kreinung, daber mei follt hand in die Gerie filmen in bei den Amblingsbuldern ubm eine filmen der Kreinung der Gerie filmen der Gerie gerie filmen der Gerie filmen der Gerie filmen der Gerie gerie filmen der Gerie gerie filmen der Gerie gerie filmen der Gerie gerie gerie filmen der Gerie gerie

Breisliften, Curegettel, ber Frachtbriefe und anderer taufmannifden Bertrage, ber Budy-

baltunge - und Correfponbengarbeiten.

Gunturer (fraun.). Umrüg, Spermrüg, bebeutet im ber geldarunden Stung bei außerführ aus imm, medige hie Sperm nicht Gegenfuhrend beihimmen, im der Geschart alle bis diesen den der geltem der Geschart alle bei die die geltem aus der Geschart alle der Geschart alle bei die Sperm der Geschart alle der Geschart auf der Geschart auf der Geschart aus der Geschart auf der Geschart aus eine Geschart auf der Geschart auf der Geschart auf der Geschart aus der Geschart auf der Geschart aus der Geschart auch der Geschart aus der Geschart aus der Geschart aus der Geschart aus der Geschart auf der Geschart auf der Geschart aus der der Geschart aus der Geschart aus der der Geschart auf der Geschart aus der der Geschart aus der Geschart aus der der Geschart aus der der Geschart aus der der Geschart aus der Geschart auch der Geschart aus der Geschart aus der Geschart aus der Geschart aus der Ge

Contrabaß, f. Biolon. Contract, f. Bertrag.

baber ber Bolfeausbrud acontracts für gelähmt.

Contradiction (von contradicere, wörerprichen) sennt nan dodjenige Erchäftnig untjerer geginfe der Erchärtneftimmungen, wordt me die jamet angliet. Entwebe bet hierbei ein Begriff fich (felbr auf, oder einer ben anderen. In erten finalt, se ein Begriff vormige sien im beigefrein werberprichenden Brittmaß fich fielde auchden, menn man beide einen sien im beigefrein mehrer aufgelet, gefreisch beiede sermige von entweren Konfie, wo ein Begriff den anderen aufgelet, gefreisch beiede sermige von entweren Gegrinafes wos Beychnung mit Bereimung. Begrifft, woch im beidem vollenmenn Gegenjase fielen, seben einander wechfelleitig auf, wie gewob und magereb, fertikaf und untprettig, des im deinfant. Zer contradicterieße Gegenfen ibt nicht ge werendigt im them contradces, nater nedigen übe Gegenfriechtlang unterfeiseberer Begriffe überhauft verhauben mich, unterflieden Gemeinscherfillt fallmaßeise entster Gescherber zeigerfeis der eine Ausgericht sein unterflieden Gemeinscherfillt fallmaßeise entster Gescherber, wie, z. 4. im Bezufrie des Rückenunflichen Gemeinscherfillt fallmaßeise entster Gescherbe, wie, z. 4. im Bezufrie des Rücken-

weißen bas Rothe nebft bem Blanen, Gritnen, Gelben n. f. m. befaßt ift.

Contrapunit bezeichnete urfprünglich bie Runft, eine ober mehrere Stimmen gu einer Melobie au feten. In altern Reiten murben namlich bie Roten blos burch eine Reibe Bunfte auf periciebenen Linien angebeutet; wenn nun eine ober mehrere Stimmen gur Begleitung bajugefest werben follten, mußte gegen eine folde Reihe noch eine andere und alfo punctum contra punctum gefest werben. In biefer Bebeutung heißt alfo ber C. eigentlich nichts anberce ale bie harmonifche Bufammenfenung ober bie Runft bee Capes felbft, mehrere Stimmen wohlftlingend zu vereinigen. 3:n engern Berftanbe aber ift er bie befonbere Urt, eine gegebene ober erfundene Delobie mit andern Stimmen ju begleiten. Ginfacher ober gemeiner C. heift in biefem Ginne ber mufitalifche San, in welchem bie Delobie ber hohern und tiefern Stimme nicht miteinanber bertanfcht wirb. Ronnen bagegen biefe Stimmen miteinanber berwechfelt und ohne Beranberung ihres Ganges nut ohne Berletung ber Sarmonie hoher ober tiefer gefete merben, fobag g. B. ber Bang im Baffe, welcher borber bie Discantflimme blos begleitete, nunmehr biefe Stimme felbft ale Delobie befommt, ober hingegen bie vorige Delobie ber Discantitimme mit bem Gunge bes Baffes, welcher borber jur Begleitung biente, vertaufcht wird n. f. m., fo wird bies ber boppelte ober vielfache E. genannt. Beil es bei bem boppelten C. bemnach hauptfächlich auf Die Berfetnung ber einen Stimme in ein anberes Interball antommt, fo gibt es ebenfo viele verfchiebene Gattungen bes C., ale Intervallen gu einer folchen Berfegung ber Stimmen borhanben find. Dan hat baber ben boppelten C, in ber Gecunbe ober Rone, in ber Terge ober Decime, in ber Quinte ober Duobecime, in ber Octabe ober Decima quinta u. f. w. Fugirter E. wird bie Runft bes Fingenfates genannt. Die erften Spuren ber contrapunttifden Schreibart finben fich fcon im 12. Jahrh. bei Abam be la Bole.



Contraft Contrebanbe

Gine wirflich fünftlerifche Beftaltung erlangte er erft burch bie Rieberlanbifche Schule: bod murbe er von berfelben fo gur Runftelei verbilbet, bag fogar eine papftl. Bulle biefe Art Dufft aus ben Rirchen verbannte und Baloftrina ben Auftrag erhielt, ben Berfuch ju unternehmen, eine einfache, tunftlofere Dufit berguftellen. Bu ben borgiglichften Lehrern bes C. geboren Riraberger, Albrechteberger und in neuerer Reit Anbre, Cherubini, Fr. Schneiber und Sauntmann,

Contraft nennt man bas Beieinanderfein ober Rebeneinanderftellen zweier verfchiebenartiger und in Sinficht auf ben Ginbrud, welcher baburch auf bie Empfindung berborgebracht mirb. entgegengesetter Dinge. Die Antithefe (f. b.) bat mit bem C. gemein, bag auch in ihr eine Rufammenftellnng perfchiebenartiger Gegenftanbe flattfinbet, allein ber C. bezeichnet Die Birfung einer folden Rufammenftellung auf Die Empfindung und bas afthetifche Bohlgefallen ober Diefallen. Der afibetifche Charafter bes C. beruht auf bem Umftanbe, baf ein jeber Ginbrud burch bie Wegenüberftellung bes entgegengefesten an Deutlichfeit und Scharfe gewinnt und baber haufig ju feiner eigenen Erhöhnug bie Bingufügung feines Gegentheils forbert. Go verlangt bas licht gur ftarfern Bebung ben Schatten, ber Schera ben Ernft u. f. m. Der E. tritt berpor in Geftalten, Bewegungen, Tonen, Charafteren, Gefinnungen, Gemuthebewegungen, banb. lungen und Greigniffen. Go fpricht man in ber Theorie ber bilbenben Runft bom C. ber Schatten und Lichter, G. im Andbrud, in ber Charafteriftet, in ben bargefiellten Berfonen nach Miter, Gefchlecht u. f. m., in ben Gruppen, in ben Stellungen ber Figuren. Gin C. ift fdreiend, wenn ber Uebergang aus einem Gefilhle in bas entgegengefette nicht allmählich nub burch Mittelftufen, fonbern ploglich und unerwartet gefchieht. Der fchreiende C. wird in ber Runft meift von benen bargeboten, die ben Sanptgenng berfelben im lieberrafchen fuchen; ce perlett aber bies oft alles Gefühl. Das Leben felbft permittelt aumeift bie Ertreme burch baamifchenliegende Erfcheinungen. Der C. ift oft bie Quelle ber Rührung. Anf einer befondern Mrt bes C. beruht auch bie tomifche Rraft ber Borftellungen.

Contrenpprochen, f. Lanfgraben.

Contrebande (vom mittellat, contra bannum, wiber bas Gebot) find alle Gegenftanbe, bir gefempibrig einem Lande jugeführt ober aus bemfelben ausgeführt werben. Es gibt Sanbels. contrebande, mit beren Transport ein ftanbiges Gin-ober Ausfuhrverbot umgangen ober Bille hinterzogen merben, und Rrieg scontrebanbe, Die blos in Rriegszeiten vortommt. Bas jn letterer gebore, barüber fehlt es noch an allgemein anerfannten Beftimmungen. Schon bas ron. Recht verbietet, Barbaren mit Rrieasbebijrfniffen und Lebensmitteln an verfeben. Das tano nifche Recht wieberholt bies rudfichtlich ber Garagenen und Beiben bei Strafe ber Confiscation und bes Rirdenbanne. Saft gleichzeitige Bestimmungen ber ital. Geerechte laffen errathen, bef ber Sanbel auch bamale ber Berfuchung, an allgemein verabicheuten Feinben ein gutes Gnid Gelb an berbienen, nicht immer wiberftanb. Die folgenben Reiten befeftigten immer mehr ber Grundfat, baf friegführenbe Staaten ben Sanbeleverfebr mit ihren Reinben an ben eigen Unterthanen als Berratherei ftrafen und gegenüber ben Angehörigen neutraler Staaten nach Umftunben ale feinbfelige Parteinahme auslegen tonnen. Ungweifelhaft finb Rriegführenbe moch bem Bollerrechte hierzu befugt, wenn ber neutrale Sanbel bem Begner Rriegefchiffe, Baffen und Munition ober, wie man icon meitergebend annahm, bie jur Bereitung pon Rriegegerath erforberlichen Stoffe verfchafft, ingleichen wenn Rentrale feinbliche Truppen transportiren. Dagegen galten alle anbern, ber feinblichen Armee auch noch fo nublichen Begenfianbe, wie Lebendund Genugmittel, infoweit nicht ausbrudliche Bertrage (1. B. swiften Frantreich und Spunien 1604, England und Solland 1654) eine Ausnahme feftfetten, ale freie Baare. Babrenb ber Rriege ju Musgang bes vorigen und im Unfange bes jetigen Jahrhunderts fuchten bagegen England, jum Theil auch Rugland und Frantreich, bem Begriff ber Rriegecontrebande eine Musbehnung ju geben, welche auf eine formliche Mushungerung ber befriegten ganber und, burd bie Confiscationen von C. führenben Chiffen fammt ihrer übrigen Labung, auf eine Bernichtung alles neutralen Sanbels berechnet mar. Erft neuere Bertrage, 3. B. gwifchen Norbamerita und Brafilien (1828), Franfreich und Texas (1839), haben theils die Freigebung bee Schiffe und ber fonftigen Labung nach Wegnahme ber C., theile eine Beichranfung ber lettern auf eigentliche Rriegsbeburfniffe bebungen. Die bon ben Grogmachten ausgegangene Barifer Deelaration bom 16. April 1856 ftellt gwar ben Cap auf, bag feinbliches But mit Ansnahme ber C. burch die neutrale Flagge gebedt werde, und bag neutrales Gut unter feinblicher Flagge, wieder mit Ausnahme ber C., nicht mit Beschlag zu belegen fei; allein bie namentlich England gegenüber fo nothige Bestimmung, was jur Rriegscontrebanbe gebore, wirb abermale bermift.

Contrematich heifit die Bertefrung der Front einer Truppe, wobei das erfte Glieb worn blieben soll. Derfeibe wird durch die Wendung und protinaliges Schwenken der Tete im Reiben marich ansgeführt, worauf, wenn alles die neue Direction dat, die Frontwendung gemacht wird.

marich ansgestürtt, worauf, wenn alles die neue Direction dat, die Krontwendung gemacht wird. Contremine (franz.) heißen die Minengung, welche ber Belagerte gegen das Hot hinnaktriebt. um auf die Winen des Belagerers zu treffen und diefe zu perforen. (S. Wine.) —

nteur, um au der Seitels der Gerigen im gefest gestellt g

Contreteupe nunn ma bei Befeftigungen die aufgere Erndenüßsigung. Im bei trederare Graden das Jinabligen bei Finische aus bem Gebelten Bege in bem Greichen Beg in bei Morten par erfigheren, macht man fir möglichft fleil und verficht fie käufig mit Bulfijdene (Sturmpfligten, der men fülligt fie gang in Monarmert auf.) an beiden tyttern ball fight ten am bird genamerte Gaterien die E. erflang, welche, mit Gedichficharten fir Indinatrie verfehen, Wo eb gå ng a genamet werben, mud die friglich der Musen Gabelten der Studie Allerdener zu verfehigen, fight bag den, mud die friglich der Musen Gabelten der Gate der

bienen, um aus ihnen mit Contreminen gegen ben Belagerer borgugeben.

Contretang (frang. Contro-danso) bezeichnet gegenwärtig im allgemeinen einen feben Tang, beffen Touren bie Tanger wechfelnb einanber entgegenführen und wieber entfernen, bereinigen und wieder trennen. Go bie Anglaife, Geoffaife, Quabrille u. f. m. In Deutschland verfieht man jeboch unter C. inebefonbere bie frang. Form jener Art bes Tangens, welche beshalb auch in ber frangofirenben Terminologie ber Balletmeifter ben Damen Françaife führt. Diefe Françaife ober biefer frangofifche C. wirb in ber Regel bon vier, bisweilen and von feche, acht und mehrern Baaren getangt. Die febr berichiebenen Touren, welche bem Tange eine große Mannichfaltigfeit verleihen, vertheilen fich gewöhnlich unter feche Abtheilungen (parties), welche befondere Ramen (Pantalon, Eté, Pastourelle, Poule, Tronis, Finale) führen. Diefelben find theile in Zweipierteltatt, theile in Gecheachteltatt gefest und befteben aus achttattigen Reprifen bon burchaus munterm Charafter. Die Touren werben entweber bom Bortanger ober, wie es in Frankreich Gitte, von bem Orchefterbirector angegeben. Die Bewegung bes Tanges ift febr lebhaft. In ber Musfuhrung gilt ber E. zwar fur leicht und wenig anftrengend, boch ift er gang besonbers geeignet, die Gewandtheit und Gragie des Tangers zu befunden. Die Pas bes Tanges werben mehr geschliffen als gesprungen; bieselben nachtässig, mehr schreitend ober gesend auszusithren, wie jest allenthalben bie Dobe zu erheifden icheint, ift bem beitern, nedenben und jugleich galant - chevaleresten Charafter bes Tanges burchaus nicht entfprechenb. Diefer Charafter murbe jeboch bem C. erft in Frantreich aufgeprägt, wohin er um 1710 aus Eng. land durch einen engl. Balletmeifter gebracht wurde. Auch ber Name Contro-danso ift nur durch Accommodation aus dem engl. Country-danco, d. i. fänblicher Tang, entstanden. Aus-dem Nameau 1745 in bem Ballet al.es fetes de Polymaise einen C. eingesichten batte, melder, bem Gefdmade bes Barifere entfprechenb, ben allgemeinften Beifall fanb, murbe er balb in ben Salons heimifch und verbreitete fich auch allmublich in Die Tanglocale bes Bolle. Geine gegenwartige Geftalt erhielt er im erften Jahrgehnt unfere Jahrhunderte. Bon Frantreich aus tam er ale Francaife nach Dentichland, mo er jest zu ben beliebteften Gefellichaftetangen gebort und auf ben Ballen langft bie ehrmurbige Menuet verbrangt bat. Die geringe forperliche Anftrengung, welche ber E. verlangt, fowie ber Umftanb, bag er mehrere Paare augleich beschäftigt und unterhalt, haben viel zu seiner großen Berbreitung beigetragen. (S. Cancan.) Als Componisten von Contretangen haben sich besonders der Franzose Musarb und in Deutsschaft Johann Brends der Attere ausgegedichet.

Contribution (act.), a. 5. gemeinschaftlicher Beitrag, beinoberd eine Artisgstume. Man verstütst aber darunter nicht nur die Abgabe, welche nach dem Artisgstecht zur Ortbeissgaffum der Artisgstoffen oder zur Emisfäddigung für beirlichen dem Benogenern befeiter oder erederter Länder auftreigt wird, soldern auch der Artisgszeiten von der eigenen Artistrung zur Befreit wing der vergrößerten Chaussbeichführlige aufgelagte Etzener. In einigen Gedanten nach mach

fogar bie ftanbige Grunbftener, weil fie urfprunglich eine Rriegeftener mar.

Controle (frang.; entftanben aus contro-role, Gegentifte) nennt man fowol bas bei ben Convertations Legiton. Effet Auflage. IV,

Behleben und in Kanglein der Ordnung und Sichtschit wegen über alle Ausfreitungen gegleitene doppeler Regisfrer wie auch die doppeler Rechung der Gegenrechung, gestärt von einem poeiern Achgungsführer, dem Control err der Ergen ich reiber, der die öffentliche Kinnahmen und Ausgaden obefeitigt, was der Assfreidersteiten einnimmt und ausgist, zogleich is fin Buch, des Gegenregisfre, einstätzig, fodog betre Abeler der Assfreie mittenaber finne men millen. Gerner berfeitet nam unter C. auch die Anflich übende Behobe und im neichta Sinne erblich jede Ausflich überhaufen.

Controverfe (lat.) ober Sereitfrage hift, namentlich in ber Theologie und in der Inierneng, alles, worüber gefreiten wird, weil es wiffenschaftlich noch nicht entficieben ift. Controverspredigten nennt man Predigten, in welchen die Glanbeneteren anderer Religionebartein befreiten werben. Dem Status controversias nennt man im Broceft bit

Berborhebung und Darftellung ber eigentlichen Streitpuntte.

Contumat, (id., coctumaza) senut man in ber Nechtiptrache ben Ungderfum gegra eine richteften Mugles, bei Unterfaliem einer beideten. Dabung, abs Muddleich un einem angeiteten Aremier, und Contuma pen, der fich siches ps Schuller fommen figst. Orderigan des Collivorecife bereits als der Stylken, des jin ein folget Unterfaller für ein Brightigen gehörten der Stylken der Stylken der in folget Unterfaller für ein Brightigen gehörten der Stylken der Stylken der Stylken der für ein Brightigen gehörten der fig einer Stylken der fig einer Stylken der fig einer Stylken der fig einer Stylken der fig eine Stylken der fig einer Stylken der fig einer Stylken der fig eine Stylken der fig einer Stylken der fig einer Stylken der fig eine Stylken der fig einer Stylken der fig eine Stylken der fig einer Stylken der fig einer

Convallaria nannte Linne nach bem Daiblilmden, welches in England Thallilie (Lily of the valley) beißt, eine Pflangengattung aus ber 6. Rlaffe, 1. Orbnung, feines Gufteme und ber mit ben Liliengewachfen nabe verwandten Familie ber Cmilaeineen, ju welcher aufer ber unter den Ramen Daiblumden, Baute, Baupden u. a. m. befannten Bflanze (C. majalis L.) verfchiebene andere, burch Europa, Rordaften und Rordamerita gerftreute Arten gehoren. Die Convallarien haben friechenbe Burgelftode, einen mit abmechfelnben, feltener quitlftanbigen, ungertheilten und gangranbigen Blattern befehten Stengel und traubig augeordnete Blitten mit regelmäßigem fechefpaltigem Berigon, in beffen Grunde bie feche Staubgefage angemachfen find. Mus bem oberftanbigen Fruchtfnoten entwidelt fich eine fugelige, brei. bis fechefamige Beere. Die Maiblumden baben nur wenige (meift amei) breit-langetformige, me gefpipte Blatter am Stengel und die in eine langgestielte, einfeitewendige Tranbe geftellten, außerft wohlriechenben, weißen Blumen find glodenformig. Bei ben übrigen einheimifcen Arten bagegen ift ber Stengel mit vielen Blattern befest, aus beren Achfeln mehrblitige Giele mit hangenden, malzigen, grunlichweißen, geruchlofen Blumen fteben. Die Beeren ber C. majalis find fcarladroth, biejenigen ber andern Arten fcmargblan. Diefe Unterfchiebe faben einige Botanifer beranlagt, bie anbern Arten ale eigene Gattung unter bem Ramen Polygonatum aufanftellen. Diefer Rame tommt bon C. Polygonatum L., einer in Laubwalbungen nicht felten machfenden Bflange mit zweizeilig beblattertem, überbungenbem Stengel, beffen ficie fchiger Burgelfiod fiegelartige Rarben abgefallener fruberer Stengel zeigt, meshalb berfelbe beim Bolte ben Ramen Galomonefiegel führt, ber wol auch ber gangen Bflange gegeben wird. Dan hat befondere fruher biefen Burgelftod unter bem Ramen Sigillum Salomonis ober Radix Genicilli außerlich ale gertheilenbes Mittel bei Bunben und Entgilndungen gebrancht. Die jungen Sproffen biefer Pflange tonnen wie Spargel gubereitet und gegeffen werben. Dit ihr nabe verwandt ift die ebenfalle in Laubmalbern borfommenbe C. multiflora L., welche fic bon ber borigen burch höhere, reicher blubenbe, runde Stengel und behaarte Staubfaben unterfcheibet. In Gebirgewalbungen tommt eine britte Art mit quiriftanbigen, lineal - langetflichen Blattern, C. verticillata L., nicht felten bor. Burgel, Blumen und Beeren bee Daiblitmchene find ale Radix, Flores und Baccae Liliarum convallium officinell, werben aber mehr in ber Bolleheiltunde ale in ber mebie, Prarie angewendet. Dan bereitet aus ihnen Extracte, Spiritus, Effig, Effengen u. f. m., welche berge und nervenftartend wirten follen. Die Daiblnmen geben bei ber Deftillation mit Baffer eine tampherartige, ftrablig-tenftallinifche Daffe, welche

- - - Congle

vermutisch der Träger des Aroms ift. Segleicher kommt Schomonfliggel ein in feinen, glängenden Arpfladlen sich absfesiedensein indifferenter Solfi von tragendem, brennendem Geichmad, das Convoltarrin, von: Daß die Waldilunden zugleich eilebet Zirepflanzen sind, die häufig in Gürten mid Toffen cultivier verden, ist bekannt. And C. Polygonatum und namentitig C. mutiliors verden of pur Versension von stehenrten in Gürten mun Varfen verwenden.

Convenient (lat. convenientia; frant, convenance) neunt man die Angemeffenheit nach Umftauben und Rudfichten, inebefonbere eine für gewiffe falle bes Benehmens fiattfinbenbe Uebereinftunft (Convention), welche auf einem fillichweigenben Bertrage beruht. Alles, was fich in gefelligen Berhaltniffen auf Sitten, Gebrauche und Gewohnheiten bezieht und gleichfam vermoge allgemeiner Uebereintunft ale fchidlich gilt, bas ift conventionel L. Go ift bas Conventionelle wechfelnb wie bie Dobe, und fteht, wie biefe, mit bem jebesmaligen Beifi und Befchmad ber Beit und Bilbung in einem engen Bezinge und Bufammenhange. - In ber Dalerei bebeutet C. bas Schidliche, bas 3beal ber bichterifden Angemeffenheit. Es ift einerfeits Die gu bem geiftigen Behalt und Charafter bes Begenftanbes ftimmenbe Art ber Auffaffung und Behandlung, fobag 3. B. eine antite Dhithen- und Gottergefchichte nicht fo fuß nub weich gegeben wird ale eine moderne inrifde Siftorie, und man auf einen Bergang aus bem wilben, roben Birthehaustreiben nicht bie Freinheit und Bartheit bes Binfele vermenbet, Die fich fur eine Scene bes gefitteten Wefellichaftolebens eignet. Anbererfeits ift es bie geborige Auswahl unter ben mannichfaltigen Affecten, Die fich bei ben an einem Borfalle theilnehmenben Berfonen nach ben Stufen bes Alters, nach ber Berfdiebenheit bes Gefchlechts und Ctanbes, nach ber Bichtigfeit bee Borganges, ber fie befchaftigt, angern tonnen. Es verftogt fchlechterbings weber gegen Ratitrlichfeit noch gegen Bahricheinlichfeit, bag ein Anwefender bei ber Auferwedung bes Lagarus fich bie Rafe guhalt, wie auf bem berühmten Bilbe biefes Gegenftanbes von Gcbaftiano bel Biombo; allein es fchidt fich nicht in ben Ginbrud, welchen bie Darftellung einer gottliden Bunberthat auf une maden foll, es ift wiber unfere Begriffe von Anftanb, wiber fittliche und poetifche Bahricheinlichfeit, tury wiber bas Schidliche. Die neueften Runftfritifer gebrauchen bas Wort C. in bem etwas eigenmudtigen Sinne einer fcnimafig angelernten ober willfürlich angenommenen Darftellungsweise, und conventionell heißt in ihrer Sprache alles, was nicht nach ber Ratur ftubirt, nicht auf eine individuelle, bem Inhalt ber Aufgabe gemaffe art gefühlt, gebacht und ausgebriidt, fonbern einem allgemeinen Schulmufter nachgebilbet, in ftereotyper Danier gegeben und ausschließlich auf Bervorbringung angenehmer ober frappanter Birfung angelegt ift.

Convention (lat.) bedeutet eine Busmmenkunft, sodann eine Bereinbarung, besonders ibter Rechtsangelegenschien. In Deutschand heißen nommentlich C. die Einafsverträge über Derflellung eines gleichsseinigen Minissisches. Die engl. Nechtsbiprache, welche das Kraiament als ein Buisesbräch zwifchen dem Konige und feinen Vorde und Cemmonerd auffight, mennt als ein Buisesbräch zwifchen dem Konige und feinen Vorde und Cemmonerd auffight, mennt

C. eine folche Bufammentunft bee Barlamente, bei welcher ber Ronig fehlt, wie bice g. B. nach ber Blucht Jafob's IL ber Fall mar. Bahricheinlich bat auch ber frang. Conbent (f. Ratio : nalconvent), welcher nach ber Suspenbirung Lubmig's XVI. anfammentrat, hiernach feinen Ramen erhalten. In ben Bereinigten Staaten bon Rorbamerita find C. bie Berfammlungen ber Barteibaupter jur enbaultigen Reftftellung bes innegnhaltenben Programme und jur Ber-

einbarung itber bie Canbidaten bei ben Bablen.

Conventionalftrafe, eine gewöhnlich in Gelb bestehenbe Leiftung, jn welcher fich jemand einem anbern für ben Gall anheischig macht, bag er eine gegen biefen übernommene Berbindlichteit nicht ober nicht gehörig (nicht jur rechter Beit u. f. m.) erfullen follte. Der Berechtigte tann hier bei Gintritt biefer Bedingung gang einsad bie Begablung bes Berfprochenen forbern, ohne bag ihm ber fcmierige Beweis eines burch ben Bergug erlittenen Schabens angefonnen wirb. C. werben namentlich bei grofern Banunternehmungen verabrebet. In ber Regel befreit bie C. nicht bon Erfillung ber Sauptverbindlichfeit, bafern nicht foldes bebungen ift.

Conventionefuß. Um ben vielfachen Mingwirren, Die muhrend bes 17. Jahrh. im Deutschen Reiche herrichten, ein Enbe ju machen, marb 1690 ber Leipziger ober 18. Bulbenfuß jum Reichemungfuße erhaben. Raum mar bies gefcheben, fo fing man bon neuem an, bas alte Uebel ber eigenmächtigen Musmungung einguführen. Bielfache Berhandlungen gaben tein erminichtes Refultat. Enblich auf bem Reichstage zu Regeneburg 1737 fam man überein, einen neuen allgemeinen Dungfuß feftgufeben, ber 1. Dec. 1738 ins Leben trat. Aber auch biefer hatte gleiches Schidfal mit bem Leipziger; er murbe nicht gehalten, und bas lebel zeigte fich arger ale je. Da fchloffen 21. Cept. 1753 Defterreich und Baiern eine Uebereintunft, burch welche fie fich berpflichteten, fernerhin bem bon Defterreich ichon 1748 eingeschlagenen Wege gu folgen und einen Mungluß einzuhalten, nach welchem aus ber folnischen Mart feinen Gilbers 20 Rt. aber 10 Speciesthir., ober 13 1/2 Thir. geprägt murben. Bugleid marb bas Berhaltnif bes Golbes aum Gilber wie 1 ju 14 feftgefett. Bor Ablauf eines Jahres aber trat Baiern bon ber Convention gnrud, inbem es gwar jene Mangforten weiter pragte, fie aber in ber Rechnung und Beltung um ein Fünftel bes Rennwerths (5 auf 6) erhöhte, fomit ju einem 24. Gulbenfufte liberging. Dagegen trat Cachfen ber Uebereinfunft mit Defterreich bei, ber fich fpater auch bie meiften übrigen beutichen Rreife und Stanbe anichloffen. Allmablich aber folgten bie fübbeutichen Staaten bem Barbilbe Baierne, mit welchem fie fvater (1837) ben 241/a-Gulbenfuß annahmen, mabrend Rurheffen, Sadfen, Sannober und andere norbbeutiche Staaten ben preuk. 14-Thalerfuß einführten. Go blieb jener 20-Bulbenfuß, ben man nach ber gebachten Uebereinfunft (Canbention) borgugemeife ben C. nannte, fowie die bauach ausgeprägten Dungen (Conventionegelb, Conventionecourant) enblich auf Defterreich beschräuft, welches ibn in feinen Bragungen (Die Cheibemunge gu 6 Rreuger ausgenommen) bis gum 3. 1857 feftgehalten hat. Am 24. Jan. 1857 murbe swifden Defterreich und ben Glaaten bes beutschen Boll-vereins eine neue Canvention jur Regelung ber Mungberhaltniffe abgeschloffen. Defterreich ging insolge dieser Condention jum 45-Gulbenfust iber. Es prägt feitbem 45 Fl. (1 Fl. = 3/3 Bereinstister.) aus bem Psund (= 500 Gramm) feinen Silbers.

Convergeng beift in ber Geometrie Annaberung. Gerabe Linien, Die fich nnmittelbar ober bei hinreichenber Berlangerung in einem Buntte foneiben, conbergiren nach diefem Buntte bin, und bibergiren (f. Diver geng) auf ber entgegengefetten Seite. In ber Analyfie beift eine unenbliche Reihe convergirent, wenn ihre aufeinanberfolgenben Blieber immer fleiner werben, Rur folde Reihen haben eigentliche Summen, benen fich bie Summe ber Blieber immer mehr

nabert, je mehr Glieber genommen merben.

Conversation (frang.) nennt man im gewöhnlichen Leben und gefelligen Berfehr bie Unterhaltung amifchen gleiche ober beinahe gleichgebildeten Leuten über alle fich anfallig barbietenben Gegenftunbe. Diefe Unterhaltung murbe im 17. und 18. Jahrh. ju Barie in ben beften Rreifen ber Gefellicaft ale eine formliche Runft betrieben und ju einem fo boben Grabe bon Beinheit ausgebildet, daß ber bafelbft herrichenbe Converfationeton in gang Frantreich, ja fogar im Auslande Mnftergultigfeit erlangte und allgemeine Racheiferung veranlafite. Dbe wol die altfrang. Feinheit best guten gefellichaftlichen Zons fich feitbem beträchtlich vergröbert hat, find boch die Frangofen auch in neuefter Beit immer noch Borbilb bafür geblieben. Die Bermifdung ber Stande, die im gefelligen Leben gn Paris fo meit geht, als es bei ber under-meiblichen Ungleichheit bes außern und innern Bermogens nur unmer gefchehen tann, tragt ficher viel sum unterhaltenben Ton ber bortigen Gefellichaften bei, und weil biefe für bie Broving Minfter ber feinen Gefelligfeit finb, fo fann auch überall ein anertannt guter, gleicher mub

bes feinften Conversationstone.

Conversationeftiide beifen in ber Buhnenfprache gemiffe, meift luftfpielartige Stude, bie fich in ber Sphare bee bobern bilraerlichen Lebene bewegen und im Dialog ben gemablten Ton ber feinern Gefellichaft fefihalten. Entwidelung und Darftellung großartiger Leibenichaften find ihnen fremb; bagegen fuchen fie bis jum feinften Binfeljuge bas Colorit bes mobernen Lebens beigubehalten. Dbicon biefe Dramen bagu beitragen, ben Geschmad bes Bublitums für bas beroifche und biftor. Schaufpiel, für gewaltige Rataftrophen und bochpoetifche Compositionen ju ichmuden, fo haben fie andererfeits boch das Berdienst, daß fie dem Ginn ber Menge für das blos Boffenhafte, Robe, Derbe und Gemeine ein Gegengewicht bieten. Much fagen biefe Stilde ben burch gefelligen Umgang verfeinerten Schaufpielern und Schanfbielerinnen am beften gu, weshalb ihre Darftellung meift ein genilgenderes und ineinandergreifenberes Enfemble bietet ale bie Darftellung bon Dramen hoherer Gattung. Biewol es auch ernfte E, mit tragifchen Situationen gibt, fo verfteht man boch barunter vorzugemeife bas feine, moderne Luftfpiel, wie es unter ben Deutschen nameutlich die Prinzeffin Amalie von Sachsen, Bauernseld, Töpfer und viele andere, und in Frankreich neuerdings Emile Augier, ber füngere Mlexander Dumas u. f. w. mit vielem Erfolge angebaut haben. Die Sprache ber Runftfritit nennt C. eine niebere Gattung von Bilbern, welche bas gewöhnliche Leben nach feinen berichiebenen Richtungen, mit feinen verschiebenartigen Intereffen und Berhaltniffen barftellt, indem fie babei, im Gegenfat gegen bie bobern Aunstigattungen, jeden Aufpruch bes Deroifden und Ibealifden aufgibt und fich möglichft genau an die Babrheit und Birflichkeit anfchließt. Die Runftler biefer Gattung von Gefellichaftemalerei fonbern fich in zwei Sauptgruppen. Die einen lieben bie berben, tomifchen Motive; fie mablen baber gern Gegenftanbe aus ben niebern Rreifen ber Gefellichaft, fog. «Bambocciaben»: Trintgelage, Spielpartien, Sochgeiten, Rirchmeiben, Jahrmartte, fury Momente, in welchen bas Treiben ber niebern Bolleflaffen bon ber bewegtern und aufgelegtern Seite jur Ericheinung tommt. Anbere Deifter finden Befallen an ber Darftellung von weniger aufgeregten und ausgelaffenen Situationen; fie halten fich in ben Regionen ber mittlern, mohlhabenben Stanbe, an bie ruhigen Borfalle und bie Meinen Leiden und Frenden bes handlichen Lebens und bes gewerblichen Berfehrs, an Conversationescenen im eigentlichen Berftanbe. Beibe Arten biefer Gattung wurden von ben nieberland. Malern bes 17. Jahrh. mit außerorbentlichem Erfolge zu einem eigenen Runftfach ausgebilbet, und für die erfte Art find Teniers, Oftabe, Brouwer, für die zweite Terburg, Merju, Jan Steen, G. Dow, Mieris unübertroffene Mufter. Unter abnitiden Umftanden und Ginfluffen, wie fie bamale in der niederland. Runft obwalteten, ift die jegige, vorzugeweife von vereinzeltent Bribatgefdmad geforberte Dalerei gludlicher und ausgiebiger in C. ale in Siftorien, bie gu ihrem Gebeiben Die verdichteten Rrafte eines Gemeingeiftes und Bolfeenthufiasmus bebiirfen.



Convolunius Convolunius

726

Religionspartei jur anbern übergeben. Die Freiheit, Die Confession ju wechsteln, murbe in uenern Beiten, unter Beobachtung gewiffer Formen, in allen beutschen Staaten gesehlich an-ertannt, guerft in Breugen unter Friedrich b. Gr. Die Geschichte ber Religionsibertritte bietet eine Galerie namhafter Danner und Frauen bar, bie theils burch Burbe und Rang, theile burch Beift und Talent ober Chidfale hervorragen. Mußer einer nicht geringen Bahl befonbere von Runftlern und Dichtern, aber auch von Ctaatemannern und Gelehrten, Die feit ber Reformation gur tath. Lirche gurudflehrten, J. B. Leopold Graf von Stolberg 1800, F. von Schlegel 1801, Abam Muller 1805, Bad. Berner 1811, Lubm. von Haller 1820 u. f. m., gaft biefelbe auch 77 bentiche regierenbe herren und ehemalige Reichsfürften und Reichs. grafen unter ihren Convertiten, beren Saufer aber, bis auf wenige, erlofden find. Much bie prot. Rirche bat eine nicht geringe Mugahl berer aufgeweifen, bie aus ber tath. Rirche gu ibr ilbertraten; namentlich hat die neuere Beit, außer einzelnen berühmten Mannern, gange fath. Gemeinden dem Proteftantismus zugeführt, und noch immer ift, z. B. in Defterreich, die Bahl ber alliabrlichen Uebertritte einzelner jum Broteftantismus nicht unbebeutenb. In neuefter Beit ift namentlich in England, aber auch in einigen Gegenben Deutschlands, 3. B. in bem orthobor-luth. Medlenburg, in Schleften u. f. m., viel bon Uebertritten jum Ratholicismus berichtet worben. Bas England betrifft, fo fiegt ber Sauptgrund in bem tatholifireuben Cha. rafter ber bortigen Epiffopalfirche und in bem rifbrigen, wefentlich tatholifch gefarbten Bufenisnine (f. b.). In ben übrigen prot. Landern wurzelt biefe Erfcheinung unleugbar in bem allgemeinen Beifte ber Reaction, welche ber Aufregung bon 1848 gefolgt ift, und bie bon ben Jefnitenmiffionen benutt wirb. Gemag ihrem ausichließenbern Charafter verlangt bie fath. Rirche pon ihren Convertiten einen formlichen Abfageeib (Convertiteneib) unb, trop Ableugnung bon feiten ber Ratholifen, eine formliche Bermunfdung ber verlaffenen Glaubenegenoffen. In ber prot. Rirche genügt bie burch eine Brufung bes Glaubene bewahrheitete Erflarung, bag man bie Abficht habe, ilbergutreten, und ber Benug bes Abenbmable in ber prot. Bemeinbe. Conver, f. Concab.

Sonpict (Convictorium) bedeutet eine Anflatt, deren Einrichung dem Wöschöfelder und betracht, vin acunonies antlehat ist, und in welcher Zöglinge prejammenteden, die entwocke und entgelitäg dere doch mur für einen gang geringen Beitrag bestöligt und erzegen werben, übern die Koffen meist auf Zuscherfeln frammer Stiffungen oder aus Etaalssond Histories und auf das, innefinien der Anflatt, in welcher die Arbeiten, vernäscht das, die finige für der Arbeiten geste den miskefunder der kaftalt, innefinie der Koffen, vernäsche

ftene für eine bestimmte Beit, gufammenleben, bas C. ju nennen.

Convocation (Bufammenberufung) neunt fich vorzugeweife bie Berfammlung von Abgeord. neten bes engl. Rlerus jur Berathung geiftlicher Angelegenheiten. Gie findet gleichzeitig mit ben Barlamentefeffionen ftatt und befteht aus einem Dber- und Unterhaufe. In jenem tagen bie Bifchofe, in biefem bie Dechauten (Deans) und Ergbiatone (Archdeacons) fowie bie niebere Beiftlichfeit, bertreten burch ihre Brocuratoren (Proctors). Das Unterhaus mublt feinen Sprecher (Prolocutor), ber bie Mitglieber ju ben Cipungen einlabet, bie Stimmen gablt unb bie Befchluffe bem Dberhaufe vorlegt. Die C. wird burch einen fonigl. Befehl (writ) einbe. rufen. Die Berfammlung hatte fruber bebeutenbe Dacht und fonnte ale ein geiftliches Bariament betrachtet werben; feitbem fie aber 1665 bas Brivilegium, fich felbft ju befteuern, auf. gab, gerieth ihr Anfeben allmählich in Berfall. Ihre Bufammenberufung war lange Beit binburch nur eine Form. Gie murbe von Beit gu Beit prorogirt bis gu ihrer Auflöfung, welche gewöhnlich mit ber Ginberufung eines neuen Parlaments gufammenfallt. Das einzige Megui. valent für ben Berluft bes Celbitbestemerungerechts ift bie ber Beiftlichteit eingeraumte Freiheit, bei ben Bablen gum Unterhaufe mitguftimmen, bie fie früher nicht befag. In ber neueften Beit machte fich unter ber Sochlirchenpartei eine mit ben pufebiftifchen Beftrebungen in Berbinbung ftebenbe Agitation geltenb, ber C. ibre alte Antoritat wieder ju berichaffen, und in ber That gelang es ibr burch Reberproceffe, wie gegen bie Berfaffer ber «Essays and reviews», neues Leben einzuhauchen. Doch ift bas bogmatifche Gebiet bas einzige geblieben, auf welchem fle fich einigermaßen felbftanbig bewegen tann.

Garacielles, Binte, Pffangragistung und der S. Kieffe, I. Erdnung, des Tumzlefige. Erffende und Daupstettung einer Jerufich gerden, nach ihr benannten Simitti, der Ernnösvolacten, einer fest mit aus Erfclingsstudefin erfolgenden Pffangragungen. Die Billebengadtung feldt, deren felte gehörfeit dettem liebe is gang effen der bereiteit filse, dertigt im Erkniter der unter einige mit nicht follungsehen, aufrechtem Etragel, und zeichnet fich von der Wefterpali. Der tilteigen Cannoducteren und pie gene itmast-erfuhrlichen Anzelen alle dem Ortfliffe aus. Соновр 727

Die Blumentrone ift, wie bei ben meiften andern Bindengewachsen, trichterformig, ber Relch rofrig fünftheilig, Die Rapfel zweifacherig, vielfamig. Die Bluten flegen einzeln aber au brei anf langen, blattmintelftanbigen Stielen. Die Blatter find abwechfelnd geftellt, einfach, geftielt, ohne Mebenblatter. Bon einheimischen Bflanzen gehören zu biefer Gattung bie Aderwinde (C. arvensis L.), ein bekanntes, hochft läftiges Untraut ber Felber und Garten, mit folingenbem Stengel, fpiefformigen Blattern, einblutigen Stielen, an welchen amei Deffblatter, bon ber Blute entfernt, fteben, und brei golllangen, rothlich-weißen Erichterblumen; und bie Baun. aber Bedenwinde (C. sopium L.), eine in Bebufden, Beden, namentlich auf feuchtem Boben (an Fluß- und Teichufern) häusig vorkommende, schlingende und sehr hoch fleigende Art mit pseilsörmigen Blättern und sehr großen, schnerweißen Teichterbümen, deren Relig von mer großen, herzssörmigen Decklättern umschlossen ist. Die Windenarten mit einem von solchen Dedblättern verbedten Relch hat Rob. Brown als eigene Gattung unter bem Ramen Calystogia bon C. abgetrennt. Bu ihr gebort auch ber mit ber Baunwinde nabe verwandte, mit fcon rofenrothen Blumen gegierte C. dahurious L., welcher febr haufig ale Bierpflange gu Band. und Laubenbefleibungen cultivirt wird, abne alle Bflege in allerhand Boben gebeiht und mit einsachen und gefüllten Blumen vortommt. Desgleichen ift bie an ben Deerestuften Europas, auch Deutschlande im lofen Sanbe machfenbe Strandwinde (C. Soldanella L.). welche eine Rofette von rinnenformigen Blattern, einen febr turgen, nicht ichlingenben Stengel und icon rofenrothe Blumen mit geflügeltem Stiel befigt, eine Calystogia. Ihr Rraut ift unter bem Ramen Herba Soldanollae und Brassicae marinae officinell. Es wurde früher als ftartes Purgirmittel bei Baffersuchten gebraucht. Auch bas Kraut ber Ader- und Zaunwinde war früher unter bem Ramen Herba Convolvuli minoris und majoris als gelind abführendes Mittel officinell. Die Burgel ber Aderminde enthalt ein icharfes Barg, welches, innerlich acnommen, heftige Leibichmergen ohne Musteerung erregt. Ueberhaupt befigen faft alle Binben in irgenbeinem Theile arzneiliche aber giftige Stoffe. Einige ausländische find michtige Arzneipflangen geworben, nämlich: C. Scammonia L., eine im Drient machfenbe Schlingpflange mit fpieft pfeilformigen, buchtig gegabnten Blattern und febr langen, breiblutigen Stielen, beren fpinbelförmiger, fleifchiger, 3-4 &. langer und 3-4 Boll bider Burgelftod einen weißen, fdjarfen Mildfaft enthält, aus welchem man bas Scammoninm. Bummi gewinnt; C. scoparius L., eine auf Teneriffa machfenbe, ftrauchige, nicht fclingenbe Urt mit ruthenformigen Bweigen, febr fcmalen, linealen Blattern und traubig angeordneten, breiblittigen Stielen, von welcher bas Rofenhalg ober Rhobifer Solg abftammt, u. a. m. Bierpflangen hat bie Binbengattung wenige geliefert. Außer ber icon ermahnten baburifchen Winde mirb nur bie in Sibeuropa wild machfenbe, einjabrige, breifarbige Binbe (C. tricolor L.) mit nicht fclingenben Stengeln, langlichen, gangranbigen Blattern und breifarbigen (am Caume blanen, in ber Mitte weißen, am Schlunde gelben) Blumen, bon welcher mehrere Barietaten bortommen, allgemein ale Commergierpflange bee freien Landes cultivirt. Die fehr haufig angebauten bochfteigenben Trichterminden geboren nicht ju C., fonbern ju Ipomaea.

Conpou (frang.) nennt man beim Seemefen eine Rauffahrerflotte, ber Rriegefchiffe jum Schut gegen feindliche Angriffe aber Geranber beigegeben find; fobann beigen aber auch C. bie bas Geleite gebenben Schiffe. Die Ertenntnig, bag bas Gemeinmefen fa bebeutenbe Berlufte, wie fie bie Rheberei burch bas Aufbringen von Sandelsichiffen erleidet, nothwendig mit empfinden muffe, bat ben Convongmang erzeugt, vermoge beffen ben Rauffahrern in Rriegszeiten bas Abfegeln auf eigene Gefahr bei Strafe und Berluft bes Berficherungsanfpruchs unterfagt und ber Anfchluß an die von der Regierung geordneten Convoys fawie die Befalgung der vom Befehls-haber ausgehenden Signale zur Bflicht gemacht wird. Ginrichtungen diefer Art finden fich fcon in ben banfeatifchen Receffen und in genuefifchen Berordnungen aus bem 15. Jahrh .; meiterhin haben Frankreich und befonbere England bas Convapmefen entwidelt. Die Erfahrungen am Ende bes vorigen Jahrhunderts find bem Spfteme nicht gunftig. Der Sanbel ertragt nur ungern ben Befehl, mit ber Befriedigung feiner Bedurfniffe auf bas Buftanbetommen eines C. 31 warten. Außerdem machen die langlamen, öffentlichen Vorberreitungen einer folchen gemeinschaftlichen Jahrt den Frein daufmertfam und ermöglichen ihm den Uberfall mit fükreit Kreiffrässen. — In der Willisafprach verschie nuter C. edenfalls nicht nur einen Angabl Fuhrwerfe, welche mit Rriegobeburfniffen ober Lebensmitteln belaben find, fonbern auch bie einem folden Eransport beigegebene Bebedung. Ein C. mit Umficht ju führen und mit Gefchidlichfeit ju escortiren, gebort ju ben ichwierigften Aufgaben. Beruhmt ift ber große Eransport, welchen Friedrich IL jur Belagerung bon Olmus (1758) nach Dabren führen und burch ben Beneral Biethen beden ließ, ben aber bie Defterreicher angriffen und gerfprenoten. - Auf ben Gifenbahnen beift C. jeber ansammenhangenbe Bagengng. Dan unterfcheibet bier Berfonenconvoge, welche hauptfachlich aus Berfonenwagen befteben nnb nur fo viele Gutermagen bei fich haben, ale jur fortichaffung bes Reifegepade nothig ift, und Gitterconvope. Lettere halten an ben Stationen langer an, um Frachtguter abzugeben nnb aufzu-

nehmen, und pflegen fonft auch langfanner beforbert ju merben. Convulfionate ift ber Rame einer fcmarmerifchen Partei ber Sanfeniften (f. b.), bie fich in Frantreich bilbete, ale bie Berfolgung ber fog. Appellanten 1730 allgemein murbe. 3hr Cammelpunft mar ber Rirchhof bes heil. Debarbus in einer Borftabt bon Baris, mo bat Grab bee Frang bon Barie, eines an feiner überfpannten Afcefe 1727 geftorbenen und füt beilig gehaltenen Janfeniften, fich befanb. An biefem Grabe ergog fich eine große Bollsmenge in fcmarmerifche Gebete, Reben und Prophezeiungen. Es gefchaben angeblich Bunber, beren Bahrheit felbft ber fruher fpottfüchtige, 7. Cept. 1731 ploplich miber Billen bon Conbulfionen erfaßte Parlamenterath be Montgeron in einem großen, bem Ronig überreichten Berfe: «La vérité des miracles opérés par l'intercession de François de Paris: (3 Bbe., Bar. 1737), anerfannte. Ramentlich feit 1731 fleigerte fich bie Schwärmerei bis gr bem Grabe, daß Betende, die fich auf bas Grab bes Beiligen legten, in Conduffionen geriethen. Man unterschied Securiften, die ihre Zudungen burch Fußtritte, Schläge und Stiche beförbern liegen, Raturaliften und Figuriften, welche balb bie Donmacht bes unbegnabigten Raturmenfchen, balb bie Reinheit ber Rirche Chrifti burd ungudtige Entblogungen barftellten, Discernanten und Delangiften, welche bariiber ftritten, ob Gott ober ber Teufel bie Budungen hervorbrachte. Ein Abt Becheran mar ber Sauptpfleger biefer anftedenben Schwarmerei. Um biefem Unmefen ju fleuern, fieß ber Ronig 1732 ben Rirchhof jumquern und burch eine Bache befeten; allein nun nahmen bie C. Erbe bom Grabe ihres Beiligen und trugen fie mit fich berum. Gelbft ber Befehl bom 3. 1733, bie Gomarmer ine Befangnig ju merfen, tonnte bem Unwefen nicht bolligen Einhalt thun. G., bie ben Umfturg bes Throne und ber Rirche meiffagten, gab es noch, ale bie Frangoffiche Revolution bereits bie Erfüllung bringen ju wollen fchien. Offenbar fchabete folche Ueberfpannung ber Cache bes Janfenismne in ber öffentlichen Meinung, und Boltaire hat nicht unrecht, wenn er jenes Grab bes beil. Frang bas Grab bes Janfenismus nennt. Uebrigens find bergleichen Conpulfionen auch anbermarte oft im Befolge bes Mufficismus aufgetreten. Go bei ber Gefte ber Tanger (f. b.) im 14. Jahrh., bei ber gottesbienflichen Berfammlungen ber Dethobiften u. f. w. Auch bie Ericheinungen, welche bie fog. Erwedung im Canton Schaffhaufen in ben 3. 1818-20 und bie in neuefter Bei aus Amerita nach England und ben Rheinlanden berpflangten Revivals herborriefen, geborn hierher. Bgl. eLe tombeau de Pariss (3 Bbe., Bar. 1734-59).

Convulfionen nennt man jene Arten von Rrampfen, bei welchen Bufammengiebung und Erfchlaffung ber Dusteln, alfo Din- und Berbeugen ber Glieber abmechfelt, Die jog, flonifchte

Rrampfe, im Begenfat in ben tonifchen. (G. Rrampf.)

Conman, Aberconman, Martiflabt an ber Rorbfüfte ber Grafichaft Caernarboa im engl. Fürftenthum Bales, 5 DR. im RD. bon Caernarbon, an ber Gifenbahn und ber Dunbung bes Conman gelegen, hat enge, frumme Strafen, mit vielen Sachwerthaufern, eine alte Ringmaner mit 21 Thurmen, Dier Rirchen, eine Bibliothet, eine bon Telford erbaute Rettenbrilde von 306 &. Lange und eine Gifenbahnbrude von Stevenfon, und gabit 1855 E., bie fich hauptfüchlich mit Schiffbau und Anfternfang befchäftigen. Auch ift bafelbft ein Gerbab. E., an der Stelle der rom. Station Conobium, wird als Jeftung icon bor Biligelm dem Eroberer erwähnt. Eduard I. erbaute hier als Zwingburg ber Ballijer ein weites, prud. tiges Felfenichlog, Conman-Caftle, von bem nur noch bas Meufere vorhanden ift, mabrend bas Innere gerfallen. Die acht gewaltigen Thurme bes Schloffes auf ber Spine bes boben, bie Bucht von Beanmaris überfchauenben Felfen gemabren einen imponirenben Anblid. E. wurde 1645 bon Cromwell's Truppen erobert.

Cong (Rarl Philipp), befannt ale lleberfeber und Dichter, geb. ju Lorch im Birtembergifchen 28. Det. 1762, flubirte in bem theol. Stifte gu Tubingen und murbe bier 1789 Repetent am theol. Ceminar und 1790 Brediger an ber Rarleafabemie ju Stuttgart. Rachten er hierauf bie Diatonate in Baihingen und Lubmigeburg vermaltet, erhielt er 1804 bie Brofeffur der claffifchen Literatur an ber Univerfitat ju Zubingen, wo er 1812 and Profeffer ber Coqueng murbe, und ftarb bafelbft 20. Juni 1827. Als geschmadvoller, mit bem Geifte ber Driginale vertrauter Ueberfeter gigte er fich in feinen Rachbilbungen ber Tragboien bet

Coof 729

Archipoles and der Komadien des Archipolyanes. Annuthig ift er in den Archima andreumidiga. Gebeichten und Innacrich in den Argenglandsjehen Arobogiens (delikter, 1803). An frince Originaldsjelungen: «Komendin den Argenglandsjelungen: «Komendin den Gehaufen (Anstell 1783), «Archicht, erthe Cammidung (enter Angel, 20 Seb., Alle. 1818–191), «Kodicht, encenté Cammidung (illen 1824), ert feunt man mach dem Mann von Gehaufen und delftigher Üldung als den phantofierrichen, tiefen und högheirighen Zichter. Eigheird aus feinschlichen, der Minnen, Phantoliten und Gemülde aus Gerichen und derschaufen aus Gehaufen der Geremankrumgshyppsteips (Köngsk. 2004), ert der Argenfielen Eigheiren Gehaufen Gehaufen der Geremankrumgshyppsteips (Köngsk. 2014), ert der Argenfielen Eigheiren Gehaufen der Geremankrumgshyppsteips (Köngsk. 2014), ert der Argenfielen Gehaufen Gehaufen der Argenfielen Eigheiren Gehaufen der Schallen der Schallen

Coot (James), berühmter Weltumfegler, murbe 27. Det. 1728 ju Marton, einem Dorfe in ber Graffchaft Dort, geboren. Bon feinem Bater, einem unbemittelten Landmann, im 13. Lebenbiahre bei einem Roblenfdiffer verbungen, machte er mahrend ber fiebenjahrigen Lehrgeit viele Reifen von Remcaftle nach London und bilbete fich in biefer Schule jum tüchtigen Seemann. Bum Unterfteuermann vorgerudt, verwendete er feine Erfparniffe auf Lebrftunben in ber hohern Rautit. Rachbem er Betereburg, bie Oftfeehafen und Rormegen befucht, wohnte er ber Eroberung von Fort Louis und Cap Breton bei. Geine Renntniffe und fein untabelhaftes Betragen verfchafften ihm 1759 bei ber Erpebition gegen Queber bie Stelle eines Dafter ober Dberfteuermanne auf ber Flotte bee Abmirale Caundere. 1764-67 vollage er ben Muftrag, Reufunbland aufzunehmen, und lieferte treffliche Specialfarten biefer Ruften. hierburch murbe er fo vortheilhaft befannt, bag ibn bie Abmiralitat 1768 gum Lieutenant und Befehlshaber bes Schiffe ernannte, bas jur Beobachtung bes Durchgange ber Benus auf ben Infeln in ber Gubfer ausgeruftet worben war. Rach einer an Ergebniffen reichen und namentlich für bie Geographie Muftraliens epochemachenben Fahrt fehrte er 1771 nach England quelid, mo er ben Rang eines Commanbeurs erhielt. Als barauf bie Regierung gur genauern Unterluchung bes Subineeres im Buli 1772 bie Schiffe Refolution und Abventure abfanbte. fchiffte fich auf bem erftern E. in Begleitung ber beiben Forfter ale Befehlshaber ber Expedition ein; bas zweite Schiff führte Furneaux. Gie befuhren bas Beltmeer zwifden 60° fubl. Br. nnb bem Bolartreife, unter fteter Gefahr, an ben Giegebirgen ju fcheitern, und erreichten bas Cap, nachbem fie 28 Monate in Gee gemefen. Rach feiner Rudtehr 1775 murbe C. Rapitan ber Motte und beim Hospitalie ju Greenwich angefellt. Während feiner Abreifenfelt hatte man auch einen Berspich jur Erforschung des nördt. Vollermerers angestellt, der aber nicht ge-glickt war. Eine Varlamenkörte sicherte dager dem Endbeder einer nördt. Durchsfinder aus der Sildet wir der Atlantische Merer eine Bedofmung von 20000 Ph. St. zu und woch 5000 mehr, wenn er im Stanbe fei, fich bem Bole bis auf einen Grab ju nabern. C. übernahm biefe Aufgabe und ging 1776 mit zwei Schiffen ab. Er unterfuchte gnnachft Rerguelen's Canb, befuchte bann Renholland, Reufeeland und Die Gefellichafteinfeln und entbedte Die gu bem nach ihm benannten Coofsarchipel gehörigen Infeln. Enbe 1777 manbte er fich norbmarte, erreichte im Marz 1778 bie Rüfte Amerikas, fegelte längs berfelben hinauf, in bie Beringsstraße, bie baher bie Englänber nach ihm auch bie Cooksstraße nennen, und glaubte fchon bas Ziel feiner Wünsche erreicht zu haben, ale er fich ploglich bom Gife umgeben fab und nach ber Strafe gurudfegeln mußte, Die er berlaffen batte. Auf einer Fahrt bon bier fubmarte traf er auf Die Ganbmichinfeln. Rachbem er auf Dwaibi gelandet und mit allem Erforberlichen verfeben worben, ging er nach ber Rufte von Ramtichatta, aber ein Binbftog nothigte ibn jur Rudfebr nach Dwaibi. Doch bie Bewohner zeigten fich jest feinblich und raubten ihm fogar ein Boot. Um baffelbe juriidauforbern, wollte fich E. jum Dberbaupte ber Infel begeben, und ale einer ber Gingeborenen ibn frech beleibigte, ließ er , bom Jahgorn übermaltigt , Feuer auf ibn geben. Die Gingeborenen fielen nun über ibn her und erfasugen ihn 14. Febr. 1779 nebft bier feiner Leute. Sein Leichnam wurde gerriffen , und nur einzelne Theile tonnten die Engländer retten. So endigte biefer grofe Entbeder, ber in beibe Bolarfreife und in ben füblichen, ben niemanb bor ihm befucht hatte, breimal eingebrungen mar, und bem wir guerft zwertaffige Rachrichten über viele Infeln Bolynefiens, bie Rorbweftfiifte Ameritas, bie Beringsftrage und bas Antarttifche Reer fowie bie aftron. Festftellung unguhliger Ruftenpuntte und manche wichtige Beitrage gur Ratur - und Bolferfunde ber bon ihm befuchten ganber verbanten. Geine Reifen, beren Be-

Congli

idreibung 1773-85 in acht Banben erichien, bat für bie Deutschen befonbers G. Forfter (f. b.) bearbeitet. Ginen popularen Musjug aus benfelben beforgte ber filngere Barrom (aC.'s Voyagesn, Chinb. 1860 und 1864). Gute Biographien C.'s lieferten Wiedmann in aleben und Schidfale bes Rapitan C. . (2 Bbe., Erl. 1789 - 90) nach Rippie' aLife of C. . (Conb.

1788) , und Lichtenberg in feinen . Bermifchten Gdriften . (Bb. 4).

Coolegrdibel, auch Dangaigardipel, in neuerer Beit Berbeninfeln, beift eine Infelgruppe, melde ju Muftralien gebort, im Großen Decan gwifden 214° 19' bis 219° 38' Bill. P. und amifchen 18° 4' bie 21° 57' fubl. Br. liegt und bon Cool (f. b.) 1777 entbedt murbe. Die Infeln find niedrige Roralleninfeln, von Riffen umichloffen, fobag wegen ber ftarten Brandung nur Barten an biefelben gelangen tonnen. BBaffer fehlt auf ben meiften berfelben und wird nur auf einigen aus Teichen und Bachen gewonnen, weehalb bie Dild ber Rotosnilffe jum Theil bas mangelnbe Trintwaffer erfeten muß. Doch gebeiben außer ber Rotospalme noch in Fulle ber Brotfruchtbaum, Bijang und anbere Brobucte ber Befellicafteinfeln. Das Areal fammtlicher Infeln betragt etwa 50 D .- DR., und bie Bebolferung belauft fich jest nur auf etwa 20000, ba biefelbe feit Coot's Beit burch innere Rriege theilmeife ausgerottet marb. Die Ginwohner find Dalaunvoluncfier, abnlich benen ber Gefellichafte. und freund. fcalteinfeln, febr gefchidt in allerlei Manufaeturen, und burch europ. Diffionare jum Chriftenthum befehrt. Bon ben einzelnen Infeln ift nur Rarotonga bedeutend, ein fcones, gebirgiges Giland bon vullanifder Ratur mit breiten, febr fruchtbaren und gutbewafferten Ruftenebenen. Die übrigen Infeln ber Gruppe, bon benen Attutale, Ratutia und Dangaia bie umfangreichften, find niebriger, nur hugelig und ohne Safen.

Gapper (Gir Aftlen Bafton), einer ber größten Bunbarite ber neuern Reit, geb. 23. Mug. 1768 an Broofe in Rorfoll, wo fein Bater Prediger war, tam nach Parmouth ju einem Apotheter in bie Lebre, bald barauf aber nach London, wo er unter feinem Obeim, Cam. C., Bundarst am Buh's-Sospital, und unter Cline am Ct.-Thomas-Dospital fich jum Chirurgen ausbildete. Radidem er 1787 auf einige Beit die Univerfitat Ebinburgh befucht, fehrte er nach London guritd, murbe ale Brofeetor und bann ale Sulfelehrer ber Anatomie und Chiruraie neben Cline am St.-Thomas-Dospital, einige Beit nachher ale Bunbargt am Gun's-Dospital angeftellt. Er ermarb fich bangale ein großes Berbienft um bie Bereinigung ber Bunbarate jener Spitaler zu einer gemeinschaftlichen dirurg. Lehranftalt, an welcher er burch feine grunb. lichen Bortrage wirfte. 1792 ging er nach Barie, um Deffault am Botel-Dien au boren, und beaann bann in London feine Privatpragis, Die ihm fpater eine jahrliche Ginnahme bon 10-15000 Buincen einbrachte. Georg IV. ernannte ihn jum Leibmundargt und 1821 jum Baronet. Geit 1837 Leibargt ber Ronigin Bictoria, ftarb er 12. Febr. 1841. E. hat fich um alle Theile ber Chirurgie mefentlich verbient gemacht, und ale praftifder Chirurg zeichnete er fich burd bie Rubnheit und Driginalitat feiner Operationen aus. Geine Sauptwerfe find bie von Tyrrell beransgegebenen . Lectures on the principles and practice of surgery . (4 Bbt., Lond. 1824-29) und «The principles and practice of surgery», herausg, ben Lee (2 Bbe., Lond. 1836 - 37; beutich bon Schitte, 4. Mufi., 3 Bbe., Raffel 1856). Bgl. B. Cooper, eLife of Sir Astley C. v (2 Bbc., Conb. 1842).

Cooper (James Genimore), einer ber ausgezeichnetften amerit, Romanichriftfteller, geb. 15. Gept. 1789 gu Burlington in Rem-Berfen, erhielt feinen erften Unterricht burch Bripatlebrer, befuchte, ohne ein hervorftechenbes Talent ju verrathen, feit 1802 bas Pale-College an Remhaben und trat, noch nicht 16 3. alt, 1805 aus Luft nach Abenteuern und Reigung jum Seeleben, ale Dibfhipman in die Darine ein. 1810 ichieb C, aus bem Geebienft, mabrenb beffen er die fpater in feinen Romanen fo meifterhaft gefchilberten Ginbrude gewann, berbeirathete fich turg barauf, jog guerft nach Binchefter bei Reuport und ließ fich endlich bauernb an Cooperstown, einem reigenden Landfige feines Batere am Otfegofer, nieder. Durch Rrant. lichteit 1826 an einer Reife nach Europa veranlaßt, befleibete er nach einigem Aufenthalte in England ben Boften eines Confule ber Bereinigten Staaten in Inon bie 1829, ging bann nach Dreeben, fpater nach ber Comeig und Italien und fehrte 1831 nach Amerita gurtid. Sein erfter Roman . Procaution » (Reunorf 1821) ift unbebeutend und in Guropa faum befanut geworben. Begrundet wurde fein Ruhm burch . The apy » (2 Bbe., Reunorf 1821), ein Gemalbe aus ber Beit bes amerit. Revolutionefriegs, bem e The pioneers, or the sources of the Susquehanna» (1822), ein lebensvolles Bilb bon ber Entftehung neuer Staaten, und a The pilot » (1823), mit einem Stoffe aus ber Beichichte bes amerit. Geebelben Baul Jones. folgten. Die lettere Schilberung ane bem Geeleben rief eine lange Reibe von Rachabmern berbor.

Contract Contract

Geine nachften Romane fpielen alle auf beimatlichem Boben, balb in ber Reit ber erften euron. Anftebelungen und ber Rampfe mit ben Indianern, balb im Revolutionefriege. Go a Lionel Lincolns (1824) und The last of the Mohicanss (1826), fein anertaunt vorzüglichftes Bert. Richt minber gunftig wurden auch . The prairie . (1827), . The wept of Wish-Ton-Wish . (1828) "Red rovers (1828) unb "The water-witch" (1830) aufgenommen, welche, wie auch «The bravo» (1831) und « The Heidenmauer » (1832) mahrend feines Aufenthalts in Gurova erichienen. Den Schauplat ber beiben lettgenannten Romane verlegte er nach Italien und an ben Rhein. Geine Reifen burch Europa beidrieb C, in ben aGleaninge in Europes (6 Bbe., Rengart 1830-32). Rach feiner Rudlehr in Die Beimat erichienen in rafder Folge, aber bei immer mehr abnehmenber Theilnahme bes Publifume noch eine lange Reibe von Ro. manen, bie er mit a The ways of the hours (1850) feine fdriftstellerifde Thatigfeit abfchloß. Er ftarb auf feinem Lanbfige an Cooperstown 14. Gept. 1851. Gine Defammtaneagbe feiner a Workse erichien 1855 ju Remort in 34 Banben. Ueberfett murben bie Romane C.'s in faft alle lebenbe Sprachen, ja . The spy » (1847) felbft ine Berfifche. E. ift vielfach ber amerit. Scott genannt worben, wie er biefem auch in ber Bunft eines über bie balbe Erbe fich aus. Sold gennant worden, wie et verzen ausst in etr Sunge eines wert die generale geferte geferteilen afgleffelt, Allangs erhob man ibn über Certz bod allmäßich ger thilt bei Kritif nücherner. Sein eigenthimticher Berup heicht in Tunscheit und nathen einer Enthilpung der Mickflicht mit der Lichtung, der verflech bei annt, feinen Solf woch und Lebendig aufphessen und thembig aufphessen und ihm eine natureren Färbung zu geben; aber er rigt nicht mit fich fort burch bie bobere poetifche Weihe, burch bie martige Rraft, welche Geott feinen Charafteren und ber Befchichte gu geben weiß. Mis polit. Echriftfteller tonnte C. ben Beifall feiner Landeleute nicht ermerben. Bon feinen fonfligen Arbeiten erlangte jeboch bie eHistory of the Amorican navys (Bhilab. 1839; neue Muft. 1853) eine gleiche Bopularitat wie feine Romane. - Ceine Tochter, Gufan Fenimore C., geb. 1815, hat mehrere Schriften berandgegeben, welche hanptfachlich ber Darftellung bes Canblebene gewibmet find und burch echtes Befühl und Anmuth ber Cchreibart aufprechen. 3hr erftes Bert, "Rural hours " (Renport 1850), tam ohne ihren Ramen beraus und murbe raid in mehrern Auflagen vergriffen, worauf fit "Country rambles, or Journal of a naturalist in England" (Reunorf 1852) unb Rhyme and reason of country lifes (Reugort 1854) ericheinen ließ. Erwähnung verbient auch eine bon ihr 1858 veröffentlichte Jugenbichrift Aber Wafhington.

Coordingten beigen in ber analytischen Geometrie zwei ober brei gufammengehörige Grofen, welche bie Lage eines Bunttes bestimmen. Gin Buntt in einer Ebene wird burch feine Abftanbe bon zwei fich foneibenben Geraben bon befannter Lage bestimmt, welche bie Coordinatenachfen heißen und in ber Regel fentrecht aufeinanderfteben. Die gur Deffung ber Abftanbe bienenben Linien ober fogenannten C. find ben Achfen parallel und beigen im lettern Falle rechtwinfelige C.; Die eine Achse nennt man die ber Abfriffen, Die andere Die ber Orbinaten, Die Abftande von jener Orbin aten, die von biefer aber Abfeiffen. Der Durchichnittspunft ber Achfen heißt ber Aufang ber C. Roch tann bie Lage eines Bunftes in einer Ebene mittels einer gegebenen Linie und eines feften Bunttes in berfelben burch bie Lange einer von jenem nach biefem gezogenen Geraben und ben Bintel, welchen biefelbe mit ber gegebenen Linie bilbet, beftimmt merben; biefe Beftimmungeftitde beifen, im Gegenfat ju ben borber erffarten gerablinigen, Wintelcoordinaten. Gin Puntt im Raume wird burch feine Abstanbe bon brei fich durchichneibenden Ebenen, beren Lage ale befannt angefeben mirb, bestimmt. Much Diefe Ebenen, mit benen bie C. parallel find, fieben in ber Regel fenfrecht aufeinanber. 3br Durch. fdnittspuntt beißt ber Mujang ber E. Gine anbere Art, Die Lage eines Bunttes im Daume gu beftimmen, ift die burch eine Linie und zwei Wintel, wobei eine Chene, in berfelben eine gerabe Linie und in biefer ein Puntt ale befannt angefeben werben. Die Matur einer frummen Linie bon einfacher Rrummung wird burch eine für alle Puntte berfelben geltenbe Gleichung zwifden ibren beiben C., Die Ratur einer frummen Linie pon boppelter Rrummung burch gwei Gleichungen amifchen brei C., in beren jeber amei C. portommen, endlich bie Ratur einer Flace burch

eine Gleichung zwifchen brei zusammengehörigen E. bestimmt.

Coordinated (reignorhenet) peigen in der Togatt Begriffe, die im Umfung einst höptem Begriffs auf einem und derfellen finde hot Unterwedung führe. De sind der Segriffe Cangelfried Begriff, die State toserdiniste Begriffe im Umfung des Begriffe Toger. Die Linie der Untersordung richtet flich dabei in die dem serichischene Gefichspantlen, nach dennam den Umfungnisse Begriffe einhörlen lann. Es finden wir "B. im Umfung des Gegriffe Mendig sind auchter erobinistr zu der Venig ise der ödlichdisch die Gestriffe Mann um Beite, auf der Tritte des Gefichelds die der Gestriffe Mann um Beite.

731

Altere bie Begriffe Rinb, Ermachsener und Greis, auf ber Linie ber Organisation bie Begriffe Reger, Mongole, Dalaie u. f. m. In ben Berbaltniffen bes Ranges merben ebenfalls bie Stellen, welche einer höhern Stelle in gleicher Beife und Ritdficht fuborbinirt finb, ale einanber coorbinirte bezeichnet.

Copalfera, f. Ropaibabalfam.

Copiano, officiell San - Francisco be la Selva, Die Sauptftabt eines Departements und ber Broving Atacama (i. b.), ber nörblichften in ber fübamerit. Republit Chile, rechte am Rio-E., in 1129 &. Seehobe, im B. bes wenigftens fo genannten Bolcan be C. (27° 8' filbl. Br.) gelegen und feit 1851 mit bem Safen Calbera (11 DR. im RB.) fowie neuerbings mit bem berlihmten Gilberbergwert von Chaftar cillo (faft 11 DR, im GD.) burch Gifenbahnen verbunben. Die Stadt C. bilbet ein langes, von D. gegen 2B. ausgebehntes Rechted, meldes 4 Langenftraffen (burch beren nörblichfte bie Cifenbahn hindurchführt) und eina 20 biefe rechtwintelig burchfchneibende Querftraffen umfdlieft. An beibe Euben reihen fich bann bie Borftabte, bie öftliche aus ichlechten Ranchos und Butten beffebend und bon ber armften Schicht ber Bebolterung bewohnt, bie weftliche am Babnhof mit bochft eleganten, jum Theil prachtbollen Saufern und Garten, ber Bohnfit ber Reichften. Die größern Saufer ber Ctabt haben foone Barten und Blumenanlagen auf ben Sofen; im übrigen find bie meiften wegen ber haufigen Erdbeben, durch welche die Stadt befonders 1819, 1822 und gulest 5. Det. 1859 bebeutend litt, einflödig und leicht aus holz und Rohrwert aufgeführt. Richt anbers conftrnirt ift felbft bie Sauptfirche an bem Sauptplate im Mittelpuntte ber Ctabt, auf welchem feit 1851 bas eiferne Stanbbilb Juan Bobon's, bes erften Entbedere ber Silberminen von Chanarcillo. fteht. C. bat fcone Bromenaben, Gaberleuchtung, mehrere Rirchen und Rlofter, ein Brobingial-Enceum, eine Boltebibliothet, Sotele, ein Theater, Lugus und Gille aller Lebenebedurfniffe und mehrere große Induftrie-Etabliffemente, wie Schmelgofen, Bochwerte, Dafchinenbauwertflatten u. f. m. Die Stabt gubit (nach Burmeifter 1859) 25000 E. und ift einer ber theuerften Blage Ameritas. Der Safen, Buerto be C., 10 DR. im 2B. bon ber Ctabt, an ber Dunbung bes Gluffes, ift ziemlich folecht, aber nachft Balparaifo und Talcabuano bei Concepcion ber bebeutenbfte. In ber Rabe treibt ber Flug 20 ftarte Amalgamirwerte, und an ber gangen Rufte liegen gablreiche Rupferichmelgen. Das vornehmfte Erzeugnift bee Departemente C. ift namlich gegenwartig bas Rupfer, mabrent es fruber burch feine reichen Gilberminen berubmt war. Die Gilberminen von Chaffarcillo wurden 19. Dai 1832 burch Juan Gobon entbedt und lieferten eine Beit lang die reichfte Ausbeute, die jedoch allmählich fant, sodaß man eine Grube nach ber andern liegen ließ. Gegenwärtig tonmen auf eine Silbergrube gehn Rupfergruben. Die gewonnenen Erze werden hauptfächlich ilber ben 1842 neuangelegten Safen Calbera ausgeführt. Derfelbe liegt am öben Stranbe, hat einen Molo, einen großen Bahnhof, ein großes Safengebaube, eine Rirche, ein Sotel und bie größte Anpferichmelge im Ctaate, bie einer engl. Actiengefellichaft angebort. 3m übrigen zeigt ber Drt elenbe Saufer und Sutten und gabit 2000 E. Der Safen ift febr befucht, jumal von engl. Schiffen, welche Erze laben unb Roblen bringen, lettere jum Berbrauch theils ber Gifenbahn und ber Schmelzwerte, theils ber bie Beftfiifte Ameritas befahrenden Dampfichiffe ber Bacific-Steam-Ravigation-Company.

Copie (jurift.), bie bon einem britten angefertigte Abschrift einer Driginalurfunde. Die E. ift eine «beglaubigte » (fibemirte, vibimirte), wenn fie bas Bericht ober ein Rotar mit ber Uridrift verglichen und burch eine baraufgebrachte Bemertung für übereinftimmend erflart hat. Behlt es an einem folden Beugniffe ber Uebereinftimmung, fo liegt nur a einfache » Abfchrift vor. Solde einfache Abichriften find niemals ale Beweismittel ju benuten, mabrend beglaubigte E. bon öffentlichen Urfunden bie nämliche Beweidtraft wie bie Urfdrift felbft haben, weil lettere bon bem Fibemirenben zugleich auf ihr Mertmal ber Echtheit, Die amtliche Form, fadjperftanbig gepruft wirb. Bribaturfunben, beren Echtheit bon bem Ausfteller burch Auertennung feiner Sanbichrift bezengt werben muß, find bei ber Beweisaufnahme allemal in ber Urfdrift beigubringen, ba bie Fibemation auf einer babon genommenen Abfdrift nur beren Uebereinftimmung mit bem angeblichen » Driginale verfichern tann. Die Anfertigung burch britte unterfcheibet bie C. bon ben Duplicaten ober Doppeleremplaren, welche ber Musfteller

ebenfalle gefdrieben ober wenigstene mittele Unterfdrift vollzogen bat.

Copiren, Copirmafcine. Das Copiren einer gefdriebenen Schrift tann nicht nur burch einfaches Abidreiben, fonbern auch auf rein mechan. Beife bewirft werben. Es find im letstern Falle zwei Berfahrungsweifen borhanben, bie fich charafteriftifch boneinanber unterscheiben, wahrend fie in fich eine Denge Abwandlungen je nach Umftanben und Art ber Anwendung Covland 733

erleiben. Bei bem erften Berfahren wird bie Schrift erft bann copirt, nachbem fie gefdrieben ift: bei bem ameiten Berfahren entftebt bie Copie mit bem Driginal augleich. Das Befentliche bes erften Berfahrens befteht in ber Bermenbung eigener Copirtinten ober auch gemobnlicher Tinte, ber man etwas geftogenen Ruder aufent, um fie leichter abfarbend zu machen. Auf bie geschriebene, getrodnete Schrift wird ein gang bunnes, ungeleimtes, etwas angefeuchtetes, jog. Copirpapier gelegt. Letteres bebedt man wieber mit einem flutern gefirniften ober mit Bachspapier. Cobann widelt man biefe brei Blatter auf eine etwa 1 Boll bide Bolgmalge anf nnb rollt biefelbe, indem man ein Bret ober bergleichen baraufbriidt, auf einem glatten Tifche bin und ber. Beim Bieberabwideln wird fich bie Schrift auf bas biinne Bapier abgebrudt haben, und ba fie burchgefchlagen ift, fo tann fie auch rechte auf ber linten Geite gelefen werben. Inbeffen hat man auch verfchiebene erleichternbe Dafchinenvorrichtungen für bas Copiren biefer Art, namentlich jur Bewirfung bes angemeffenen, gleichmäßigen Druds erfunden (Copirpreffen). Man führt entweder bie brei Blatter burch ein paar Balgen (Brincip ber Rupferbruderpreffe), ober man fest fie einer Breffung bon oben (Brincip ber Buchbruderpreffe) aus, ober man lagt eine Reibung von oben ober auch von ber Seite (Brincip ber lithographifchen Breffe) baranf einwirten. Das zweite Copirverfahren befteht im Brincip barin, bag man gwifchen Bapierblatter, welche fowol bas Driginal als eine ober felbft mehrere Copien enthalten follen, gefchmargte Blatter von Bapier ober feinem Rattun einlegt und bann auf ein oberes Blatt Bapier, mit einem Griffel bon Stahl, Rnochen ober Elfenbein fcarf brildenb, fchreibt. Die Buge werben bann bon bem gefchmarzten Rattun auf Die bagwifchen befindlichen Bapierblatter tibertragen. Das Schwarzen ber Rattunblatter gefchieht auf beiben Seiten mittels Schweinefchmals und feinem Lampenruß. Rachbem ber Rattun geborig bamit getrantt ift, wird alles Oberflächliche forgfultig abgewifcht, bamit bas Copirblatt nicht ohne Drud abfarbe. Dechan Borrichtungen (Schreibmafchinen) mit zwei ober brei febern verfeben und fo eingerichtet, bag beim Schreiben und Gintauchen mit ber einen von ber Sanb bes Schreibenben geführten Feber auch bie zweite und britte felbft fchreiben und fich in bie Tinte tauchen, fobaf gwei ober brei Driginalichriften gugleich entfleben, find oftere verfucht worben, nie aber in anhaltenbem Gebrauch geblieben.

Capland (James), berithmter engl. Mrst und Schriftfteller, murbe im Rirchibiel Deerneft auf ben Orfabifchen Infeln 1792 geboren. Rachbem er feine erfte Ergiebung bei einem Beiftlichen ber presbnt. Rirche erhalten, bezog er im Dob. 1807 bie Univerfitat Cbinburgh, wo er bie literarifden und philof. Borlefungen Leelie's, Dugalb Stemart's, Blapfair's, Ritchie's und 3. Brown's horte und bann jum Studium ber Debicin fiberging. Rachbem er 1815 ben Doctorgrad erhalten, besuchte Er London, Paris, Berlin, Bien und andere Stabte Deutschlands, wo er etwa ein Jahr berweilte. Rach England gurudgefehrt, unternahm C. Anfang 1817 eine Reife nach Afrita, um bie beigen Lanbftrichen eigenen gefahrlichen Genchen tennen gn lernen. Rach feiner Rudfebr 1818 ließ er fich in London nieber und ward 1820 Mitglied bee Ronal College of Phyficians. Um biefe Beit begann C. auch feine fdriftftellerifche Thatigteit, inbem er fich an mehrern wiffenfchaftlichen und mebic. Berten betheiligte und im Jan. 1822 bie Redaction bes a London Medical Bepository» libernahm. Im März 1822 ward er gewählt, die jührliche Keftrede vor der londoner Medicinischen Gesellschaft zu halten, dei welcher Gelegenheit er eine neue und bochft beachtenemerthe Theorie bes Elettrogalvanismus aufftellte. In bemfelben Jahre gab er feine «Outlines of pathology and practical medicine» heraus, in benen er fich befonbere mit ben Bangliennerven und ihren Functionen befchaftigte und eine einfachere Rigffifitation ber Rrantbeiten perinchte. Bierauf folgten bie Elements of physiology (Ponb. 1824) nach Richerand, mit gabireichen Anmertungen und Bufagen. Das Sauptwert C.'s ift bas «Dictionary of practical medicine» (4 Bbc., Lond. 1833-58), bas, ungrachtet es fich bes großen Umfange megen nur langfam ber Bollenbung nabern tonnte, auferorbentliche Bopularitat gewann und in Amerita nachgebrudt, in Deutschland überfest (von Ralifc, Bb. 1-11. Berl. 1834 - 59) worben ift. Diefe mubfame und geitraubenbe Arbeit verhinderte C. nicht, auch noch anberweitig thatig ju fein. Go veröffentlichte er, ale bie Cholera jum erften mal in England auftrat, Die Schrift «On pestilential cholera» (Lond. 1832), in ber er Unfichten nieberlegte, bie in ber Folge bon ber Erfahrung beftätigt murben. Das in Berbinbung mit Annellen gefdriebene Werf «On the diseases of warm climates» (2 Bbe., mit Rupfern) erichien ohne C.'s Ramen. Außerbem bat man bon ibm bie Schriften eOn palsy and apoplexy \* (Lond. 1850) und «On consumption and bronchitis» (Lond. 1861), wogu noch über-

aus gabireiche Beitrage gu Journalen und Monatefdriften tommen.

734 Copperhead Coquerel

Coppet, im flieder im Canton Banky, Olfrick Rym, etwo 3 Et, im R. von Genf, mit etwo 500 E, if in reighner Gegand am erfatu liter bed Genfeite gleichen. Die Benober beifgliffigen fich mit Beitnbau, flitcher im bediffiger. Ber ber Revolution war C. eine Berenn, im tiemn 1536 von der Berenrer resberten, and kinner 1536 von der Berenrer resberten, and kinner 1536 von der Berenrer resberten, and kinner flitchen in der Scharft der Berenrer geber auf bereit der Berenrer geber auf der Berenrer geber der Berenrer geber der Berenrer geber der Berenrer geber der geber

Copula, das Band, heift in der Grammatif der fprachtick Ausbruck der Serbindung gwichen Sudject und Pradicat. Die E. wird entweber durch das Hillfsytimour feine ausgebrieck, j. B.: Das Baterland iff frei, und dies wird vorzugsweife E. genannt, ober fallt mit dem Aus-

brud bes Brabicate gufammen, g. B .: Der Baum blifft, b. i. ift ein bliffenber.

Copulation, d. i. Berdinbung, neunt man eine Breedlungsver ber Diftidume, melde von bem Pfepfen (i.b.) weitriffic der Gettige das, wie für im Jerfel und Winter die allen Diftiarten, und joner im fullstfren Alter der Wildfung angemendet werden fann und dach der Catum
meniger leide. Das Berfahren befthet dare, das gie mit Koffer von möglich gleichen Druchmelfer mit fyere frieden Schaftiffäche aufeinanderzeftelt und daref Boll und Bammande in
diefer Boge felhendelten werben, die in vollfandig mittennaber vermochfen find. Se nach der
Gleich der Wildfungstämme und der Copularierier gefahret mielfen die C. auf verfigieben
Wiel. Der 16g. Aufstiffdicht der and die Bredsorfie Wielkope komment nan an, wenn
kenn und Reck von gleicher Ettlef (ind. 3H) folghes nicht der fall, so wich mit dem Aftebeeres copulier. Der Reftsplichtig ist die getragette Werthede in großen Zammfalent. Die

Bintercopulation ift ber Frühlingscopulation vorzugiehen.

Coquerel (Athanafe Laurent Charles), frang. prot. Theolog, geb. 27. Mug. 1795 gu Baris, finbirte Theologie in Montauban und murbe 1818 Bfarrer an ber frang. Rirche ju Amfterbam, wo er 12 3. wirfte. Rach feiner Rudfehr nach Frantreich verfah er feit 1830 bas ebang. Bredigeramt in Baris und erlangte ale Rangelrebner rafch einen glangenben Ruf fowie ein feinem Charafter nicht minber ale feinem Talent gebilbrenbes Anfeben. Geine freifinnigen Lehren brachten ihn jeboch in ein feinbfeliges Berhaltnif gu ben fchroffen Calviniften, Die ibm vorwarfen, bas Berbienft ber efreien Bertes ju boch angufchlagen und bas Brabeftinationsboama aufingeben. Er fliftete nacheinanber brei fur bie Berbreitung feiner 3been bestimmte Reitfdriften; «Le Protestant» (1831-33); «Le Libre Examen» (1834-36); «Le Lien» (feit 1941). Aufer einer großen Angahl von " Sermons divers », beren Sammlung (von 1819-52) fich auf acht Banbe belauft, find feine Sauptfchriften: «Biographiesacree» (2. Aufl., Par. 1837); «Histoire sainte, ou Analyse de la Bible» (3. Muff., Bar. 1850); «Christologie, ou Essai sur la personne et l'oeuvre de Jesus-Christ's (2 Bbe., Bar. 1858). Diefe Berte wurden meift ins Englische, Deutsche und hollanbische überfett. Rach ber Februarrevolution von 1848 manbte fich C. bem polit. Leben ju und wurde vom Geine - Departement jum Abgeordneten ber Conftituirenben Rationalverfammlung ernannt. Er bielt fich bier, wie auch in ber Legistativen Berfammlung, in welche er wiedergewählt wurde, gu ben gemäßigten Republi-tanern bes Centrums und bemuhte fich, eine vermittelnbe Richtung zwischen ben außerften Barteien zu verfolgen, bie ber Staateftreich vom 2. Dec. feine polit. Laufbahn beenbigte. -

Cognimbe Corba 735

Sein Cohn, Athanafe C., wibmete fich ebenfalls bem Bredigerftanbe und mar Guffragan bes Baftore DR. Bafconb, ale ihn ein Botum bes Bresbyterialrathe ber reform. Rirche von Baris, wegen Unglaubens an bie Trimitat und Bunbermacht, ans bem Befit feines Lehrfluhle feste (24. Febr. 1864). Sierliber entftanb zwifden ber Orthoborie und ber liberalen Bartei ein heftiger Streit, an welchem fich auch Buigot im Sinne ber orthoboren Deinung betheiligte, mabrend die Dehrheit ber Gemeinde ebenfo wie die glangenoffen Ramen ber frang, prot. Theologie ben Spruch ber Glaubenebehorbe aufe entichiebenfte befampften. E. ift berantwortlicher Rebacteur bes «Lien», und bon feinen Brebigten ift eine Cammlung ale «Sermons et homilies» (erfte und zweite Gerie, Bar. 1858) beröffentlicht worben. Gine neuere Sammlung von fitnf feiner Bredigten (1864) hat Bezug auf jenen Conflict mit bem parifer Confiftorium. Bon feinen theol. Arbeiten find namentlich brei Briefe an Renan ju nennen, in welchen er bas Leben Befu biefes ibm befreundeten Gelehrten einer ebenfo murbigen ale maftvollen Rritif unterzieht (beutich in: "Bwei frang. Stimmen über Renan's Leben Jefur, Regeneb. 1864).

Coquimbs, eine Brobing ber fübamerit. Republit Chile, gwifchen ben Brobingen Atacama und Aconcagna gelegen und nach ber erftern bie größte bes Staate, gabit auf 762 D.-DR. in ihren fünf Departemente eine 119000 G. Die Bevolferung brangt fich hauptfachlich jufammen in ben brei fcmalen Flugthalern bes Rio. C., Limari (Barraja) und Choapa, mahrend fie fich in ben Bebirgen, welche bie übrigen Theile ber Proving ausfüllen, um bie Erzgruben gruppirt. Infolge ber im gangen gebirgigen Ratur und bes Baffermangels (nur brei bis vier Regenguffe jeben Binter) ericheint bas Canb fehr bbe und unfruchtbar, fo fcon auch ber grune Blumenteppic ift, welcher es im Fruhjahr bebedt. Die bewafferte und angebaute Bobenflache nimmt wenig über 6, bie unbemafferte, ju Beiben benutte eima 9 D. - DR. ein. Sauptproducte find bie Detalle. 1854 maren 16 Golb ., 16 Gilber ., 2 Robalt ., 3 Quedfilber ., bagegen 337 Rupferminen in Arbeit. In neuefter Beit hat fich bie Speculation hanptfachlich ben Rupfergruben jugewendet, und 1858 murben über ben Safen C. 86666 Etr. Rupfer in Barren, 238488 Etr. Aupfererg und 152555 Etr. gerösteter Aupferstein ausgeführt. Die Proving C., die erst 26. Juni 1826 ihren Beitritt zur Republik Chile erflärte, war lange die nörblichfte, bie Macama ale eigene Brobing von ihr gerrennt wurde. Die Sauptftabt La Cerena, am linten Ufer und nage ber Mitnbung bee Rio-C., auf einem bom Meere in brei Stufen anffleigenben Terrain reigend gelegen, murbe 1543 auf Befehl bes Bebro be Balbivia von Juan Bohon gegrundet. Gie ift ber Git eines Bifchofe und eines Appellationegerichte, bat fcone bon Garten umgebene Saufer, eine Rathebrale und feche neue Rirchen, ein Brovingial-Phreum, mehrere bobere Elementarichulen, ein Lazareth, ein Bospital und gublt (1855) 11805 E. 3br Safen, Die Stabt C., liegt 1 DR. im SB. an einer geraumigen und ziemlich fichern Bai mit gutem Antergrund bon 8-20 faben Tiefe und einem Molo. Diefelbe bat 1270 E., ein fconce Rollhaus, eine Rirche und zwei Schulen. In ber Rabe befinden fich groke Rupferfdimelgen wie auch bei bem etwas fablicher gelegenen Safen La Berrabnra. Mus beiben Bafen, ben beften ber Brobing, tamen 1855 für 2,619202 Biafter Minenprobucte gur Aus-fuhr. Die Ginfuhr befteht in Betreibe und Manufacten.

Corallina, Rorallen mood, nannte Linné eine Gattung bon Meeralgen, beren bilfdelmeife machfenbe, feberformig beraftelte Stammen aus aneinandergereihten, talligen, fteinharten Bliebern (Bellen) beftehen, medhalb biefe, meift gelblich, grunlich ober rothlich gefarbten Algen wie zierliche Rorallenftode audfeben. Gie erzeugen an ben Enben ober Geiten ber 3meine geflielte, birnformige Sporenfriichte, welche langgefchmungte Sporen enthalten. Gine Art, C. officinalis L. (ber Museus corallinus ber Bharmaceuten und Droguiften), mit breifach gefieberten, weiflichen ober rothlichen Stammden, welche an Rlippen bes Atlautifchen und Dittellanbifden Deeres, g. B. um Cabig und Corfica, im feichten Deermaffer machft, war frither

ale Burmmittel officinell.

Corba (Aug. Jofeph), verbienter benticher Botaniter, geb. 10. Gept. 1810 gu Reichenberg in Bohmen, murbe von feinen Angehörigen für ben Raufmannoftand beftimmt und baber gu einem Drogniften nach Brag in die Lehre gegeben. Bon frühefter Rinbheit an zeigte er eine befondere Borliebe für Raturgefchichte, beren Studium er ale Jungling eifrig fortfette. Bereits 1829 trat er mit ber e Monographia Rhizospermsrum et Hepaticorum» (Seft 1, Brag 1829) ale Schriftfteller auf. hierauf von Sumbolbt veranlaft, feinen Aufenthalt in Berlin gn nehmen, berweilte er bafelbft, fortwährend mit botan., namentlich mitroftopifchen Unterfuchungen beichaftigt, bis 1834, wo er burch ben Grafen bon Sternberg jum Guftos ber goolog. Abtheilung bes Baterlanbifchen Dufeume nach Brag bernfen marb. Auger einer großen

Angabl fleinerer Arbeiten für Beitfdriften veröffentlichte er feitbem bie mit ben trefflichften Abbitbungen ausgeflatteten und für bie Runbe ber Repptogamen bochft bebeutenben Brachtwerfe «Icones fungorum hucusque cognitorum» (5 Bbt., Brag 1837-42) und «Brachtflora europ. Schimmelbilbungen» (Ppg. 1839; frang., Ppg. 1840), benen ale michtiger Beitrag jur Palkontologie die a Beiträge jur Flora der Borwell's (Prag 1845) folgten. Bon feinen übrigen Arbeiten find namentlich woch die a Anleitung jum Erndium der Myslofogies (Prag 1842), die Parabeitung ger Schwämmer und Filse für Sturm's «Durfhfands Flores sowie bie «Stiggen gur bergleichenben Anatomie bor- und jestweltlicher Bflangenftamme» im zweiten Banbe bon Sternberg's a Flora ber Borwelt » herborguheben. 1842 marb C. bon feiten ber öfterr. Regierung beranlaßt, fich ju einer Reife um bie Belt borgubereiten. Als er fich jeboch mit allen Bulfemitteln berfeben, zerfchlug fich bie Gelegenheit. Doch erhielt er 1847 burch ben Fürsten Collorebo bie Mittel zu einer Reise nach Texas, von wo er mit reichen Sammlungen sich auf dem bremer Schiffe Bictoria zur Rückehr einschiffte, aber mit demselben im Sept.

1849 auf bem Atlantifchen Decan feinen Untergang fanb.

Corban b'Armane (Marie Charlotte), eine fchmarmerifche Jungfrau, bie ben frang. Conventebeputirten Marat ermorbete, war bie Tochter eines Ebelmanns und 1769 an St.-Saturin in der Nähe von Caen geboren. Sie zeichnete fich vor andern Mädehen durch Ernft und durch Neigung jum Studium geschichtlicher und publicifilicher Schriften aus. Wit befonderer Bor-tliche fass sie Plutachs e Lebensbeschrichungen und die Schriften Rouffenu's. Die Franzöfifche Revolution machte auf ihr Gemuth einen tiefen Ginbrud; fie fanb in ben Greigniffen bie Ibeen bertorpert, Die fle aufgenommen und ju ihrer Ueberzeugung gemacht hatte. Allein je mehr fie bie Danner verehrte, Die fur bie Menichen . und Bollerechte fampften, um fo mehr fühlte fie fich auch bon jenen Berfonlichfeiten emport, bie burch Chnismus und Fanatismus ber Revolution eine ausschweifenbe Richtung gaben. Als nach ber Rataftrophe bom 31. Dai 1793 bie gefturaten Gironbiften berfolgt murben, retteten fich Barbarour, Betion, Lanjuinais und Benri Larivière nach Caen. Charlotte erhielt baburch Gelegenheit, Die Danner, welche fie verebrte, perfonlich tennen ju lernen. Alle bie Berrichaft bee Schredene taglich fich mehr entfaltete, faßte fie ben Blan, jur Rettung bee Baterlanbes mit eigener Sanb einen ber fchredlichften Butheriche an tobten. Dit beiterer Stirn und inmitten bauelicher Befchafte trug fie bas Bebeimniß ihres Entichluffes mit fich berum, forgte für bas fünftige Los ihrer alten Rammerfrau, bereitete unter einem Bormande ihre Abreife por und traf 1. Juli 1793 in Baris ein. Gie war noch immer in Zweifel, ob fie Darat ober Robespierre bem Tobe weiben follte. Da fiel ibr ein Blatt bee bon Darat herausgegebenen a Ami du peuple » in bie Sand, in bem berfelbe außerte, bag, um bie Revolution ju vervollständigen, noch 200000 Ropfe fallen milften. Ihre Bahl war hiermit entfchieben. Am 11. Juli bat fie Darat fchriftlich um eine Aubieng, weil fie ibm bon ben Umtrieben ber Gironbiften gu Caen gn berichten batte: boch fie erhielt feine Antwort. Deshalb begab fie fich am 13. bes Morgens, nachbem fie unterwegs ein Deffer gefauft, perfonlich in bie Wohnnng Marat's; allein fie murbe bon feiner Saushalterin abgewiefen. Um Abende fuchte fie ibn wieber auf, bat durch ein Billet bringend um Gebor und wurde enblich eingelaffen. Marat befant fich im Babe; er befragte fie baftig um bie Ramen ber Berfchworer und augerte, biefelben nieberfchreibenb; «Gie follen ibren Robn empfangen, ich werbe fie alle ju Baris guillotiniren laffen». Bei biefen Worten naberte fich Charlotte, burchfließ mit bem berborgen gehaltenen Deffer bie linte Bruft ihres Opfere, unb Darat gab feinen Geift unter bem Rufe nach feiner Maitreffe auf: «Ru mir, meine Freunbin!» Cofort brangen Frauen und ein Expedient bes aAmi du pouples ine Bimmer, bie fte mishandelten und die Seetionsches herbeitriefen. Charlotte folgte flotz und ruhig erft in die Abtei, dann in die Conciergerie. Auf ihrem Wege warf fich ihr ein begeisterter Jüngling entgegen, ber für fie fterben wollte; er murbe bon bem mutbenben Bolle ermorbet. In ihrem Gefangniffe angelangt, fdrieb fie fogleich an ihren Bater, ben fie um Bergeibung bat, bann an Barbarour, bem fie ihre Frenbe ausbriidte, baf fle bald mit Brutus und ben Alten im Einfium aufammentreffen wurde. Goon 17. Inli murbe fie bor Bericht geftellt, wo fie fich mit Burbe benahm und ihre That ale eine Bohtthat für Frantreich rechtfertigte. Ihre eble Berfonlichteit nothigte felbft ihren Richtern ein ungewöhnliches Intereffe ab, und bas Tribunal gab ihr ben berühmten Abbocaten Chaveau-Lagarbe, ber auch für die Ronigin gefprochen batte, jum Bertheibiger. Diefer bob mehr ihren Belbenmuth und ihre Geelengroße bervor, ale tag er fle ju bertheibigen fuchte, und erntete barum ihren Beifall. Das Eribunal mngte ihr inbeffen ben Tob aufprechen. Gegen Abend tourde fie in einem rothen Mantel gur Guillotine geführt. Rur als ihr ber henter auf bem Schaftot bas Tuch vom Bufen rif, übersieg in Geschi Jorn und Schamrölise. Der Henter, Namens Legros, grigte ihren Ropf bem Bolt und verseitet ihm einen Wadenstreich; biefe Robeit berurfachte einen Ausbruch vom Unwiften. Mus ber Menge aber rief eine Stimme: a Geht, fie ift größer ale Brutuen. Diefer Daun war Abam Lur, ber Abgeordnete ber Stadt Daing; er mußte ebenfalls balb unter bem Fall-

beil enben. Bgl. Dubois, a Charlotte Corday» (Bar. 1838).

Corbeliere, b. i. Stridtrager, biegen in Frantreich bie regulirten Franciscaner. In ber Frangofifden Revolution erhielten ben Ramen C. Die Ditglieber eines polit. Clube, ber in ber Rapelle eines Rloftere ber C. gu Paris feinen Berfammlungsort hatte. Der Club conftituirte fich 1790 nach bem Borbilbe ber Befellichaft ber Conflitutionefreunde, Die fich fpitter in ben Club ber Jatobiner vermanbelte, und auferte balb wie biefer, meniger jeboch auf bie Entwidelung ber Revolution in ben Brovingen ale vielmehr in Baris felbft, einen anfirrorbentlichen Ginflug. Schon in ber letten Cpoche bee Ronigthume mar ber Club ein Schauplat polit. Leibenschaften und Intriguen. Man behauptete, daß fich in feinem Schofe die Agenten frember Bose defänden, um die Revolution zu corrumpiren. Die Namen derer, welche nacheinander an ber Spite bes Clube ftanben, beweifen binlanglich, welche Anarchie ber Richtungen, Intereffen und Berfonlichfeiten in ihm herrichte. Danton, Fabre b'Eglantine u. a. machten fich bier ebenfo geltend wie Bebert, Camille Desmoulins und Darat. Gewöhnlich maren bie C. mit ben 3atobinern im beftigften Rampfe, wobei es fich inbeft weniger um polit. Grundfate ale um bie Brede ber Guhrer und Parteien hanbelte. Dan fann mit Recht behaupten, baf aus biefen beiben feinblichen Religionslagern alle Boltebewegungen und Huefchweifungen berborgingen, welche ben Bang ber Ereigniffe und bie Nationalverfammlung beberrichten. Camille Desmoulins gab zur Zeit ber höchsten Blüte bes Clubs bas populare Blatt «Lo vioux Cordelier» heraus, in welden er fpater feine gemäßigtern Grunbfate gegen bie revolutionaren Ultras geltenb machte. Rach bem Sturge Danton's tam ber Club fehr balb in Berfall, und als er in ber legten Beit bes Convente mit ben übrigen gefchloffen murbe, befag er gar feinen Ginflug mebr.

Cordia, bon Blumier gur Erinnerung an bie beiben beutschen Botaniter Corbus benaunte Bifangengattung aus ber 5. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Linne'ichen Gufteme, welche jur Sauptgattung einer mit ben Asperifoliaceen nabe verwandten fleinen Familie, ber Corbiaceen, geworben ift. Die gahlreichen Arten, lauter Baume ber Tropengone, befonbere Gubameritas und Beftindiens, haben gestielte, einsache, abwechseinde ober faft gegenständige Blatter, in Dolbentrauben, Trugbolben und Riepen gestellte Bluten mit rohrigem, verfehrt eis ober glodenformigem, gegabntem Reich und trichter. ober prafentirtellerformiger, vier. bie zwölflappiger Biumentrone und ovale ober tugelige, bom ftebenbleibenben Reld umbullte Steinfrüchte mit ein bis bier einsamigen Sachern und breifger Mittelfchicht. Gie gebeiben bei une nur im Barmhaufe, laffen fich burd Stedlinge vermehren, werben aber felten cultivirt. Gine Art, C. Myxa L., ber Gebeftenbaum, in Dflinbien, Arabien und Aegypten wachfend, welcher rundliche, jugefpitte, am Grunde verschmalerte Blatter, am Enbe ber Zweige fiebenbe Dolbentrauben weißer Blumen und eiformige, zugefpipte, zollange, frifch buntelgrune Fruchte befitt, war officinell. Die Früchte nämlich, welche unter bem Ramen Fructus Myxae ober Sebestenae in ben Sanbel tommen, getrodnet buntelbraun, faft fcmarg ausfehen und ein fchleimiges, weiß's liches, febr fuß fcmedenbes Tleifch befiten, murben fruber bei Brufitrantheiten angewendet. Dlau nannte fie fdmarge Bruftbeeren.

Corbilleras (fpan., b. i. Retten, bann and Bezeichnung für verfchiebene Gebirge) ober vollftanbiger Corbilleras be los Andes heißen vorzugsweise bie Gebirge in Chile, Bolivia, Bern und Cenabor, welche auch haufig unter bem Ramen ber Unben (fpan. Andes, bom altpernan. Worte anti, b. i. Dften), ber urfpringlich nur ben im Dften ber Intaftabt Cugco in ber Landichaft Antifugu binftreichenden Gebirgen gulam, gufammengefaßt werben. Da man jeboch bis auf bie neuere Beit herab bie großen Bebirgelanber auf ber Weftfeite bes gangen amerit. Continente ale ein einziges Gebirgofpftem anfah, fo übertrug bie fuftematifirende Beographie ben Ramen C. ober Anben auch auf bie Bebirge bes mittlern und nordt. Amerita, nnbeschabet ber Specialnamen in ben einzelnen ganbern und Landestheilen. Die in folcher Weife unter bem Ramen C. gufammengefaßten Gebirge enthalten allerbinge bie langften Retten ber Erbe. Diefelben find aber nicht nur burch ben bugeligen Ifthmus von Banama, fonbern auch, wie die neuesten Forschungen ergaben, noch burch brei Ginfentungen und Gebirgelliden bon großer Musbehnung bollig unterbrochen. Ueberbies anbern biefe Bebirge mehrfach ihre Strei-

Conversations . Legifou, Gifte Muflage. IV.

Die C., ale Ganges genommen, zeigen fich ale ein borberrichend tettenartig gegliebertes Sochland, beffen Gubende bas Cap Fromard an der Magellansftrage bilbet, mabrend bie norblichften Ausläufer nabe bem Giemeer, weftlich ber Dadengiemundung und am Beringemeer enben. Die Befammtlange beträgt über 2000 Dt. Die Breite ift febr verschieben und erreicht bas Dag von 200 Dr. Die Bafis, auf welcher fich bas Gebirge erhebt, nimmt etwa 215000 D.-D. ein. Die Rettenform tritt balb einfach auf, balb laufen zwei, auch brei Saubtfetten parallel nebeneinander, Die gewöhnlich große Langenthaler ober Bochflachen einschließen. Der Mbfall ift in ber Regel gegen Weften fehr fteil, auch gegen Often meift fehr rafch und nur burch Muslaufer vermittelt. Tiefebenen von nennenswerther Breite fehlen ber gangen Beftfufte, bagegen breiten fich am Offfufe unermefliche Tieflanber aus, bie mit ihren unburchbringlichen Urmalbern und Bufteneien ben Bugang bee Gebirge erichweren. Die Unbenfetten felbft find auf weite Streden ein Albengebirge, nachft bem Simalaga bas bedeutenbfte ber Erbe, mit Edneegipfeln, die theilweife über 20000 & emporragen. Die vorherridjend bultanifche Ratur befunden die vielen Renerberge (nach A. von Sumboldt 115, barunter 53 thatige), die riefigsten ber Erbe, oft bie bochften Bipfel ber Gebirge bilbenb. In ihrem Schofe bergen die C. unermegliche Chape an Gold und Gilber, welche ben Frembling feffelten und infolge beffen Ameritas Befchide bestimmten. Dit Ausnahme bes fleinen Spfteme ber 3fthmusgebirge bilben bie Retten ber C., beren Berlauf nicht nur bie Contouren ber Rufte, fonbern bie gange Configuration bes meftl. Amerita überhaupt bedingen, auf ungeheuere Streden bie machtige Schraufe bes Berfehre und bie Grengicheibe bes Rlimas, ber bobrographifchen Gufteme, ber Pflangen- und Thierwelt zwifchen bem Diten und Weften ber Retten Belt. Die im gangen pormaltende Meridianrichtung ber Retten gab ben Begen hifter. Entwidelung eine bestimmte Richtung. Die gesammten Daffen ber C. zeigen folgende filnf hauptgebirgefpfteme auf:

1) Das Suftem ber fubameritanifchen Muben, bas langfte und bochfte von allen, bon 54° filbl. Br. bie 10° 21' norbl. Br. und 54° bie 63° weftl. L. gelegen, und nach ben Lanbern, Die es burchgieht, nuter ben befonbern Ramen ber E. von Batagonien, Chile, Bolivia, Bern, Ecuador ober Quito und bon Reugranada befannt, beginnt am Cap Fromart an ber Dagellansftrage, bie ale Querfpalte bas Geftland von bem wild gerfplitterten, jum Theil bis 6500 F. auffteigenden Archipel bes Feuerlandes (f. b.) fcheibet, und erftredt fich iber 64 Breitengrade weit als eine undurchbrochene Gebirgemaner bie in die Rabe bee Antilles meeres. ohne die Einfenfung bes Pfihmus von Darien zu erreichen. Die Lange betragt mit ber Krummungen 980 Dt. Die Breite mift im fubl. Chile an ber Ancubbai nur 24, an ber Bafferfcheibe bes Dabeira und Bilcomano (19 und 20° fühl. Br.) bagegen 124, burchfe mittlich feboch 68 DR. Die Streichungelinie ber Sanptfette ift im gangen eine faft meribionile, nur amifden 181/2 und 6° fubl. Br. eine mehr biagonale gegen Rorbweften. Die Ramm jobe erreicht 14-15000, im Mittel jeboch nur 10600-11200 f., Die Concegrenge un er bem Mequator 14367-14932, in Bolivia (unter 16° fühl. Br.) 16-17000, an ber Dto telland. ftrage 3500 F. Lange Beit galt ber Chimboraffo (f. b.) mit 20100 F. ale ber boch ie Berg Ameritas, ja fogar, bie ber Simalaja naber befannt murbe, ale ber bodifte ber Erb . Rach neuern, aber fehr bifferirenben Deffungen find inbeg ber Corate ober Illampu (nach 9 entland 23684. nach Onbarga 23467 F.) und ber Illimani (nach Bentland 22700, nach ! indarga 22845 F.), beibe im Dften bes Titieacafers, bie beiben hochften Gipfel ber Reuen E it, und ber Cahama (21763 &. nach Onbarga) ber bodifte Bullan ber Erbe. Der Acont gua in Chile mißt nach Biffis 21038 f. Die Rettenbitdung ber fübamerit. Unden ift nach er ber-ichiebenen geogr. Breite eine verschiebene. Das fublichfte Enbe, in Batagomen und & ubdille, nordwarts bis 35° filbl. Br., befteht ans einer einzigen Rette. Dann folgt bis etwo 20 Dl. über ben Acquator binaus, alfo in Mittel- und Gildchile, in Bolivia, Bern und Gem or, Die Strede ber zwei-, auch breifach fich theilenden und wiederholt in großen Gebirgeft ten fich wiedervereinigenden Baralleltetten. Endlich zeigt fich in Rengranada bie Strede ber rei gefonberten und nicht wieber gufammentretenben Retten, von benen bie mittlere ober bi E. von

11-5,000

Corbifferas

739

Duindie under mehren Bullenen den 17217 E. hofen Die Aralina (6° nicht. Dr.), der höfen Erng finntriels im Norden der Augustors, fing., Dwiffen den höfen, alt nusserseitigen Kandeten, die und der Augustors, fing., Dwiffen den höfen, alt nusserseitigen Kandeten, die mit der die finde in der kandeten und der die Gesterfen Aufgenändschaften übern, terten die für die Auben genaufrisifigen Zohfläcken (Paramos) auf. Unter diefen ih des inso 1000 O.-B., große und 12000 H. der Gesterfen Aufgenändschaften übern der der der der der der die der August der die der August der die der August in der die der August in der die der August in der die der der die de

angelenten stete geoßte ertempferen und Sussentitugen.

3) Der 81 flaum 4 Gentlitter vom Zerier und Jerne im 19 millem. vom en inden 20 mille ertem 19 millem 19 mille

10,3 Dt. langen und nur bie 246 F. anfteigenben Gifenbahn burchichnitten.

3) Das mit tes ameritanisch Gelekter eligitet in erfrecht ist perificus 2'15' bis 15' micht. Den micht. Den

vogunt fevergerunn jacht. G. Celtriagelijkem, vom 16° bis 34° nördt. Br. um 77° his 
4) Zud merit an ifge Gebringssischen, vom 16° bis 34° nördt. Br. um 77° his 
95'/3 nordt. 2, guisse auch Gebringssischen zur Arhantepre um Krieden gefenzen bis Nordmontpolitischen. Gene Gewig berügt der, jeine Gestelle 3-113, im Mittel 65 M. Zumontpolitischen Mittel 180 der 18

24

der heisen Tiefregion beiber Kuffen eine schaffe, treunnahe Schraufe ohne bermittelnde Uckergängs bildet, wie auch der Wangel an bequenen Vollegen, an schissforen flüssen nuch an Dien dem Verteige zwissigen der Die und Wesselbilte des frunkliveren, am Gold und besonders am Silber erichen Tambes hemmit. Der Wessend der haben der Alle stellen der Beiter der Die erad beit nur mer 1-m Z. B. erieren Gausmentlier

5) Das nordameritanifde Gebirgefuftem ber Felfengebirge und ber Geealben erbebt fich im Rorben ber zwifden 32 und 34° norbl. Br. gelegenen, 30 Dt. breiten, welligen Dochebene von Arigona ober des Rio-Gila, die zwar nicht mit einer Einschnitrung des Erd-theils zusammenfällt, aber eine quer burch bas Festland vom Meerbufen von Californien bis nach Teras giebende Gebirgeliche bilbet. Die beiben Sochgebirgeletten gieben meift einander parallel, vorherrichend in Nord- und Nordwestrichtung, die bfiliche bis in die Rabe des Eismeeres an 600 D., bie meftliche von ber Gubfpige ber Salbinfel Californien bis an bas Beringemeer gegen 800 Dt, weit. Beibe find burch Querriiden und Querglige perfettet, und bas zwifchenliegenbe gand bilbet ein Softem von mehr ober weniger entwidelten Langenthalern und hochftaden. Die Breite ift 70-200, im Mittel 95 Dt. Die beiden Randgebirge haben einen febr berichiebenen Charafter. Das bftliche befteht and zwei Parallestetten und hat im allgemeinen fchroffern Abfall gegen Often als gegen Weften, jum Theil jeboch niebrige Auslaufer in die große Liefebene bes Diffouri-Diffiffippigebiets. Es befist Giviel bis zu 15000 ft. (Mount-Brown), hat feine thatigen Bulfane und felbft nur vereinzelte Spuren von erlofchenen ober ungeöffneten. Das Gebirge beginnt mit ben vielnamigen C. bon Reumerico, bie bis " nordl. Br. reichen und bas fteppenartige Sochthal ober gangenplatean bes Rio. Granbe bel Rorte, bas größte Langenthal ber Renen Welt, umschließen. Die norbl. Fortsetjung im Uniansgebiet und in Britifch-Amerita bilben die eigentlichen Rody-Mountains ober Gelfen. gebirge (f. b.). Das weftl. Ranbaebirge ober bie norbamerifanifden Geealven, welches meift in geringer Entfernung bom Meere einer verbultnifmuffig niebrigern Ruftencorbillere (Coaft-Range) parallel lanft, theile aber auch im hoben Rorben unmittelbar an bae Deer herangutreten icheint, ift ausgezeichnet burch feine ppramibalen Schneegipfel und febr gablreichen Bulfane (24, wobon 5 thatige) fowie baburch, bag es bei fo ungeheuerer Langenerftredung boch nur an zwei Stellen, von ben Stromthalern bes Columbia und bes Grafer, burchbrochen wirb. Muffer bem fühl. Enbe, bem Bergange ber Salbinfel (Dieber-) Californien, find zu unterfcheiben: bas Stufenland von Obercalifornien mit ber im Mount-Shafta wol nur 13500 &. auffteigenben Sierra-Devaba, an welche fich bftlich bas filberreiche Territorium Rebaba anlebnt; bas Sinfenland bes Dregon ober bee Columbiaftromes mit dem Caseabegebirge (42-49° nordl. Br.), in bem ber Mount-Boob in Dregon angeblich 15000 (nach anbern 11200) und ber Mount Delene in Baffington 9830 &. auffteigen; bas Stufenland bon Britifd . Columbia mit ber fortfetung bes Cascabegebirgs, bem golbreichen Thale bes Frafer und einer hier beginnenben und auch weiter fich fortfebenben, vielfach geriplitterten und infelreichen Riffe; bie Geealven bes brit, Territoriums Stefin und von Ruffifd . Amerifa mit bem 13800 g. hohen Schonwetterberg (Mount-Fairweather) und bem wol nur 14000 g. hohen St. Eliasberge, zwei wahricheinlich noch vor turgem thätigen Bultanen; das Große Beftplateau zwifchen ben beiben langen Ranbfetten, eine ber größten ber Erbe, burch aufgefehte Barallel - und Querfetten in brei hauptbeden getheilt: bas Platean bes obern Co-tumbia, bas Platean von Utah und Nevada ober bas Grofie Baffin des Salzfees, das fein eigenes, bon aller Berbindung mit bem Deere abgefchloffenes Cuftem bon Geen und Gluffen hat, 4-5000 &. hoch und meift wiifte ift, und bas Blatean bes obern Colorabo, welches von bem vorigen burch bas Babfatidigebirge getrennt wird und fich von 6-7000 &. Sohe filbmarts in mehrern Stufen nach Renmerico und Arizona binabfenft. Bal. Bagner, « Die weffl. Gebirgeinfteme Ameritado in ber "Beitfdrift für allgemeine Erbfundes (Bb. 10, Berl. 1861).



Cordova, alte berühmte fpan. Ctabt (Ciubab) in Anbalufien, am rechten Ufer bes Guabalquivir, Bifchofefit und Sauptftabt ber nach ihr benannten Broving (244 D. . DR. mit 351536 E.), ehebem eines manrifchen Reiche, ift amphitheatralifch in Form eines langlichen Biereds am Jufe ber Cierra-Morena in einer gutbebauten, mit Garten, Lanbhaufern, Bein-, Dliven - und Drangenpflangungen, Binien - und Rorfeichengehölgen bebeitten Begend erbaut und mit Mauern und machtigen Thurmen umgeben. Gin Theil ber Stadt ift rom., ein anberer maurifchen Urfprunge. 3hr Umfang ift febr bebeutenb, aber viele Bebaube find verfallen ober broben ben Ginfturg, und Garten unterbrechen vielfach bie Reibe ber Baufer. Die Strafen find eng, frumm, fomngig und, außer ber Calle-Real und wenigen andern, menfchen-Icer; boch ift bie Plaga-mayor, ber große regelmäßige hauptmarftplat, burch bie Schonheit ber ibn umgebenben Saulengange ausgezeichnet. C. hat außer ber Rathebrale 13 Bfarr- und 2 andere Rirchen, 19 Ronnen - und 17 ehemalige Monchetlofter, 7 Spitaler, ein Armen -. ein Finbel ., ein Buchthaus, eine Raferne, einen bifchoft. Balaft, ein Theater und einen Stiergefechterireus. In Bilbungeanftalten befigt bie Stadt eine Bibliothet, ein Briefterfeminar, in Inftitute, ein Acea, eine Alademie für Mathematif und Zeichenunft und andere Unter-richtennfalten Gememberth ist die 620 F. lange und 440 F. brite Ratis rate, bie ichhonle in gang Spanien und einig in ihrer Art. Diefelbe entstand aus der prachwellen Mofche, bie gegen Ende bes 8. Jahrh. vom Rhalifen Abb -ur - Rahman I. begonnen, aber erft 100 3. fpater gang vollenbet wurde, ein Deifterftud arab. Baufunft. Ihre Dedemvolbung befteht and funftvoll verbundenen, theile adtedigen, theile runden Ruppeln, von 860 11/2 f. biden Marmorfdulen getragen, Die 48 Gaulengange aber Schiffe bilben. Das Gebaube bat 20 Thuren, 16 Thurme und gegen 100 Rapellen; ber Sauptaltar ift in ber Mitte freiftegenb angebracht. Auch die 800 F. lange Brilde, welche auf 15 Bogen über ben Strom nach ber Borftabt Caupo be la Berbab geht und burch ein wohlerhaltenes, noch ale fort bienenbes Caftell vertheibigt wirb, ift noch ein Brachtbau aus ber Beit ber Mauren. Rebft ben Borftubten tablt C. 35606, mit feinem Gebiet 42900 C. Friiber eine ber bebeutenbften Saubeleftabte, auf beren reichen Bagare bie Schate breier Erbtheile feilgeboten murben, ift gegenwartig ber mercantilifdje Bertebr ber Stabt febr berabgefunten. Berubmt mar fonft bas in C. ausschlieflich gefertigte Glangleber, Corbuan (f. b.) genannt, bas weit und breit verfeubet wurde. In neuerer Beit hat fich ber Bertehr wieber etwas gehoben, namentlich feit ber Eroffnung ber Gifenbahn nach Gevilla und Cabig. 1854 beftanben in C. 21 Geifen ., 4 Tud. und 11 Sutfabriten, 13 Leinwand. und 6 Geibenwebereien, 30 Rlachefpinnereien, viele Golbfcmiebewerfftatten u. f. m. In bem tonigt. Schlog ober bem ehemaligen Inquifitionspalaft (bem 786 erbauten maurifden Refibengichlog Alcagar) befinbet fich bie größte tonigl. Stuterei Anbaluffens. Ueberhaupt wird in ber Begend um C. viel Pferbegucht getrieben, und ce galten bie Caballos Cordubefes von jeger für die beften ber andaluf. Raffe. C. wird unter bem Damen Corduba fcon ole Binterquartier bee rom. Canfule Mareellus 152 v. Chr. erwahnt und erhielt burch benfelben eine Colonie auserlefener Biltger (Patricia), Die erfte ber Romer in Spanien. 3m 3. 45 v. Chr. wurde es von Cafar ben letten Bounpejanern entriffen. Bu Strabo's Beit mar bie Ctabt bie größte und bliibenbfte bes Laubes und hatte einen Dbergerichtehof für Batica und Dungrecht. Rachbem fie 571 Ronig Leovigilb erobert, marb fie ber Gis eines weftgoth. Bifchofe. 711 nahm bie Stadt Dufa's Gelbherr, Tarit, in Befit, und fie murbe, auftatt Sevilla, 716 Mittelpuntt ber arab. Berrichaft in Spanien. Mbb-ur-Rahman I. aus bem Banfe ber Dmajjaben, ber 756 bas Rhalifat won E. grundete, erhob fie gur Refibeng. Ihre höchfte Blute erreichte fie unter ben Rhatifen Abb-ur-Rahman III. und Abb-ur-Rahman IV., wo fie angeblich 4%, St. im Unifang, 200000 Saufer, 1 Mill. E. und aufer ber hohen Schule (bie im 10. Sahrh, fur Guropa bas mar, was Bagbab in Mijen) noch gegen 80 öffentliche Schulen fowie eine Bibliothet von 600000 Banben, fiber 900 öffentliche Baber, 600 Dofcheen und fehr große Balafte gabite. Rach bem Sturge bes Rhalifate 1031 tam C. mit feinem Gebiete an bie Beni-Dichewar, 1060 an bie Abbabiten von Sevilla, 1091 au die Almoraviden, 1148 an die Almohaden, und endlich, nach 525jährigem Befit burch die



Moslems, 29. Inni 1286 durch die Eroberung Ferdinand's III. an Cafilien. 1808 wurde E. von dem Franzelen unter Dupont 7. Inni erobert, nach dem Terffen gegen die Truppen er Innia an der prasfedelin, aus der manrifeling Det flammenden Marmorbridie dem Afcolea derr Benta de Alcolca, welche, 1 M. oberhalb der Stadt, über den Guadalquivir führt.

Cordoba, einer ber 14 Staaten ber Argentinifchen Confoberation in Gubamerita, giemlich in ber Mitte berfelben gelegen, nach Buenos ber vollreichfte, fowie nach biefem und Galta ber gröfte, grengt im D. an Sta. Fe, im R. an Santiago und Catamarca, im BB. an Rioja und San-Puis, im G. an bas Indianergebiet und gabite auf 2775 D.-DR. 1823 nur 85000, 1857 bagegen 137069 E., barunter 330 Frembe. Im weftl. Theile erhebt fich auf ber etwa 1200 f. hoben Grunbflache ber Pampas bas ifolirte Gebirgefiftem ber Gierra be C., ein in feiner Meribianrichtung 75 DR. langer Bug ergführenber Granitfetten und Felfenplateaur, ber gegen D. ju einem fehr niebrigen, welligen, überaus trodenen und nur mit magerm Bufchwert bebeilten Geleboben fich hinabfentt, gegen G. breiter wird, gut bewalbet, jenfeit bee 31. fithl. Br. bon gablreiden Baden bewäffert ift und auf feinen Sochebenen von 5400-6900 fr. Sohe gute Beiben bat, die trop bee ftrengen Stimas große Seerben nahren. Die zwei Sauptfetten merben burch bas große gangenthal Bunillo getrennt. Bou biefem Sochlanbe tommen viele Fluffe berab (in Ermangelung eigener Namen numerirt: Rio Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto), die fich aber in die trodene Pampasebene, juni Theil in Lagunen berlicren. Anr ber Ris-Tercero macht eine Ausnahme, inden er, rechts durch den faligen Saladillo oder Ris-Cuarto verfärft, wenigftens während eines Theils des Jahres feinen Weg zum Paxant findet, unter dem Namen Carcaranal. An der Wordosfgrenze des Salads breitet fich die fast 9 D. M. große Sumpf-Laguna be los Borongos, bas alleine Meers genannt, aus, in welche bon NNB, her ber Rio Dulce milnbet. An ber Nordgrenze liegt ein Theil ber großen Salgwiifte (Desierto de las Salinas), die mafferlofe, faft unbewohnte Travefla be Ambargafta, vielleicht bie beifiefte Begend Ameritas. Auch ber oftl. Theil bes Staats ift eine vollig baumlofe, nur mit niehrigen Mimofen bebedte, trodene Chene, 3m gangen jeboch ift C. ein fchones. fruchtbarce, gut bemaffertes nub bewalbetes Land, bas ausgezeichnete Beiben und, wo bic Bemafferung moglich, berrliche Rleewiefen befitt. Die Commer find troden und fcmull; im Binter wechfelt bie Temperatur guweilen binnen einiger Stunden um 13° R. Dan gieht febr viele Rinber, Schafe und Riegen, gewinnt viel Dais, etwas Beigen und bie Friichte Gubeurapas.

Cordova, bie Sauptftadt bes gleichnamigen Staats ber Argentinifden Confoberation, Bifchofefit und ber Mittelpuntt bes Laubes fowie ber gangen Argentina, ber größte Drt im Innern ber Confoberation, ift unter 31° 20' fübl. Br. unb 46° 26' meftl. 2., etwa in 1240 %. Höfe liber dem Wasserheigel des Barana bei Robario (50 M. im SD.), nur 1/2 M. süblich vom Rio- Princro, malertiss, aber in übstriger Ungebung in einau 200 H. ich eingefenten Restlichten gegenen. Die Saufer der Stadt find meist einköstig, im Kaussen schliebe, erbalten, im Innern buffer und unwohnlich. Die Strafen fcneiben fich wintelrecht, find größtentheils ungepflaftert, aber mit Erottoire aus Badfteinen verfeben. 3m Mittelpunft ber Stabt befinbet fich bie Blaza mit ben beiben Sauptgebäuben, ber auferlich iconen Rathebrale und bem Diegierungspalaft (Cabildo). Richt weit bavon liegen brei Dondis- und zwei Ronnenflofter fomie bie ausgebehnten Bebaube bes Colegio Gan-Carlos ober ber Univerfitat (ebemale Jefnitencollegium) mit einer theol. und jurifi. Hacultät, 6 Brofessoren und 120—140 Studenten. Außer der Universität besitst die Stadt noch das Colegio de Wontserrat, eine Art Ghunnasium, ein Seminar, ein Baifenhaus, ein Danner- und ein Frauenhospital. C. murbe 1578 bon Sieronpmus Cabrera gegriindet, von Ronig Philipp V. von Spanien gur Sauptfladt ber bamaligen Brobing Tucuman erhoben, fpater Sauptort ber filbl. Jefuitenmiffionen, und mar mabrend ber ipan. Berrichaft berithmt ale Gip ber Biffenfchaft und feinen Gitte, ale Mittelpuntt aller Lebranftaften bee fpan, Gubamerita. Auch jest bat es noch bie zahlreichfte Beiftlichfeit in gang Mrgenting, aber ber alte Ruhm ber Belehrfamteit ift langft babin. Die Stabt gabit etma 25000, mit ber nadften Umgebung angeblich 30-40000 E., Die zu neun Behntel ben Michalingeraffen, vorzüglich ben Meftigen angehören. Gegenwärtig vermittelt fie, gemäß ihrer vortheilhaften Lage an der hauptitraße nach ben weftl. und nürdl. Staaten ber Confoberation und theilweise nach Bolivia, einen ziennlich fcwnnghaften Binnenhandel zwifchen jenen fernen Gegenben und ben Bufen Rofario und Buenos-Apres. Gine feit 1857 projectirte Gifenbahn von C. nach Rofario mar, obgleich bas Terrain feine erheblichen Schwierigfeiten bietet, 1864 noch nicht aur Musführung gefommen.

Corbugn ober Maroquin beift eine aus Bod. und Biegenfellen, bie in Babern pon

Corcopsis Corinth

Dundeloth, Aleien und Feigen vorbereiete werden, mit Galläpfeln oder Sumach gegechte feinnarbige, mit Def eingeriedene, geschijte und gefrispelle, auf einer Seite gefärbte Leberforte, welche zu feinem Schufwerte und Buchbinderarbeiten sehr beliebt ist. Sie wurde urspringlich ausschlieben dem den Mauren in Cordoba verfreitigt, daßer der Rame. And jeht noch sommt

ber befte C. aus ber Levaute, boch auch aus Spanien und Dentichlanb.

Corespals, b. 9. Mößenunge, mannte finne inne Pflantpinettung uns der 19. Klaffe, 3. Chauma, finnete Sepflens und der fämilte der Genophen, Afthetium per Genymbierten, until die Schiebe des freischene Blittenforfenen mehr der benarch Ange auch dem genweiche Angeleine Angelein

Carlandrum, von Kund krannte Pflonzugattung auf der 5. Kloffe, Z. Ordnung, friest Egyfinnt und der Fynnife der Ordnerprachfe. Wen einnt föst den Klet, den gendenn Seria nder, C. auftrum L. eine einjäsfige, in Süderrepa mildwachficher Pflonze mit antrochtun glattur, undem Ernegt, diese jest mente ganz, die abstrat gertächt, die gelichte Pflonze mit antrochtun glattur, unden Berngel, die der und eine Franzeite von der Steiner der Schaffe von der Verlage de

Befdmad. Dan nennt bie Friichte auch Schwindeltorner.

Ceriais, Gerberften a. d., nanntefinnt éine Gerändergattung and der 10. Kalif., 6. Ordung, feines Glieben, decke mit einigen gediffen Gestlungen im anstittlichen Glitten die fleise, den Kopragnsählen vernandte finntlich der Gescharten köllet. Die Gerberfritzuhger geben gegrefändigt, einde gang, derenanfig glitter und painteflich der den einfolglichtigt, grinfliche Beiten, welch in Kliege, am Grunde beblätterte Trauben gestellt und mit einem glockniffeniger, gerinflichtigten gegreführt, der der Geränder geschaften einfelgt eine Kerenarfig, am flich fellen geschaften geschaften einfelgt eine Kerenarfig, am flich findlichen Kareften gelömengefeigt, kriffig fellen findlich eine Kerenarfig, am flich findlichen Kareften gelömengefeigt, kriffig fellen geben den geschaften der geschaften geschaften der geschaften geschaften der geschaften geschaften der geschaften geschaften geschaften der geschaften gesch

Scatter, grindent. Die werigen uten wagen in Definiere, uter vom Sauter ichter und ben der gestellt der Geschliche und der Geschliche und der Geschliche und der Geschliche und Verzeicht und der Geschliche und Verzeicht ist, auch 200 im Weben der Alle für der Geschliche und Verzeicht ist, auch 200 im Weben der Geschliche und Verzeicht geschliche und der Geschliche der Gesch



743

744 Coriolanus

Haller's von Vittsburg-Louding (unweit Stifel) aus 27. April 1862 gegen C. vor, liferten ben Campideriten 5. und D. Mis jung-in figuriede Areline in ein Fammignen (11/4). W. Hölfs dem C. 31 und späritten und manderich Indigentelle 20. Wei zur spientigen Ungerund der Vollamerte, nuchfes entigt auch fagerung der Vollamerte, nuchfes entigt auch fagerung der Vollamerte, nuchfes entigt auch fanze der Vollamerte d

Coriolanus ift ber Beiname bes rom. Batriciere Cajus (nach anbern Enaus) Marcins, mit bem er nach ber Eroberung von Corioli, einem Baffenplat ber Boleffer, welche bie Romer 493 p. Chr. feiner Tapferfeit verbanften, benannt murbe. Feinbfelig gegen bie Blebejer gefinnt, rieth er, ale balb nach jener That Sungerenoth bas Boll bebrildte, im Genate bazu, bie ans Sieilien angelangten Betreibeborrathe ben Blebejern vorzuenthalten, wenn fie fich nicht jur Abschaffung bes erft zwei Jahre vorher errungenen Tribnnate verstünden. Die Tribnnen Inben ihn, ale bies tund marb, vor die Tribuncomitien, die bamale, 491 v. Chr., gnerft zum Gericht iber einen Batricier gusammenberufen wurden. E. ward verurthalt und ging gu feinem Gaftfrennbe, bem Romige ber Boleter, Attins Tullius, nach Antinm ins Exil. Er bot ben Boletern feine Gulfe gegen Rom an, wurde bon ihnen jum Gelbherrn ermablt, eroberte mehrere rom. Colonien und latinifche Stabte und nothigte bie Latiner, bem Bunbnig mit ben Romern gu entfagen und fich ihm angufchließen. Fünf Dillien bor Rom lagerte er bei ben Cinilifden Graben und lieft bie Meder ber Blebejer perwilften, bie ber Batricier aber iconen. Da bie Romer nicht gerliftet waren, fo faubte in ber Bebrangniß ber Genat fünf Confulare an ibn, bie ibm ben Befchluß, burch welchen er ale rom. Burger wieberbergeftellt marb, überbrachten. Aber C. verlangte auch bie Rurildagbe alles bie babin ben Bolefern abgenommenen Lanbes und, wie Diebnbr mahricheinlich macht, die Burudberufung aller Berbannten, beren Rubrer er mar, und gemahrte eine Frift bon 33 Tagen. Um 31. Tage tamen bie erften Bebn bes Cenate ju ihm; boch E. gab nichte bon feiner Forberung nach. Ale am folgenden Tage auch die Priefter ihn vergeblich angefleht hatten, flieg die Berzweiflung in Rom aufe außerfte. Da jogen am britten Tage bie edesten Frauen, geführt von C. greifer Mutter Beturia und feiner Gattin Bolumnia, in das Lager. Durch die Thranen feiner Mutter ward er erweicht. «Du haft zwifden bem Baterlande und beinem Cobne gewählt; ich entfage ber Rudtebro, fprach er zu ihr und filhrte bas volotifche Beer gurild. Die Ergablung, bag er hierauf fogleich von ben erbitterten Bolofern ermorbet worben fei, und eine andere, bag er fich felbft ben Tob gegeben habe, ift minder mabricheinlich ale bie bee gabine, bee alteften rom. Annaliften, nach welchem er unter ben Bolstern noch lange lebte und erft ale Greis, oft über bas Glenb ber Berbaunnng Magend, ftarb. Rach feinem Tobe follen ibn bie rom. Frauen ein ganges Jahr betrauert haben.

Cort, eine Grafichaft in Irlands Gubmeftprobing Dunfter, grengt im D. an Baterforb, im R. an Limerid, im B. au Rerry, im G. ans Meer, an welchem bie etwa 43 M. lange. nnenblich geriplitterte Riftenlinie gablreiche fichere Bafen bilbet, und bat ein Areal von 136 D.-M. Die Fluffe Bladmater, Lee und Bandon laufen einander parallel von B. genen D. und theilen bas land in vier Streifen. Die Dberflache ift bugelig; nur im R. bee Bladmater und im öftl, Theile tommen Fladjen bon groferer Ausbehnung por. Die Bilgel erreichen ihre größte Bobe an ber Beftgrenze gegen Kerry, wo ber Caberbarnagh 2093, ber Hunger-Sill 2104 unb ber Pinteen 2176 f. hoch auffteigen. Bon bem Areal entfallen 21 Broc. auf Aderland. 7 auf Rleefelber und Biefen, 53 auf Beiben, 3 auf Balbung. Der Biebftanb ift bebeutenb. Man forbert Steintohlen und Rupfer, auch Gifenerge. Die Fabrifthatigleit befchrant fich nur auf Wollfpinnerei und ift nicht erheblich. Bon Bebeutung find bagegen Branerti, Brennerei und Muhlenbetrieb, nachstbem Gerberei und Bollmanusactur. Der Fischsang in ben Begirten von Doughal, Queenstown, Rinfale, Chibbereen, Bantry und Caftletown befchaftigt 2818 Boote und 12097 Fifcher. Die Ginwohnergahl ber Graffchaft (mit Ginichluft ber Sauptflabt) belief fich 1841 auf 854118, 1851 nur noch auf 649308, und war 1861 auf 587496 gefunten, bon benen 91 Broe, Ratholiten. Die Grafichaft fenbet amei Abgeordnete ine Barlament, Die Ctabte aber feche, bavon Die Sauptftabt E. zwei, Banbon (6218 E.), Rinfale (4000 E.), Dallow (2612 E.) und Ponghal (6328 E.) je einen,

Cort, die Sauptftadt ber gleidnamigen irland. Graffcaft, Municipalftabt, Parlamente-

Cormenin 745

borough und ale Bifchofefit (ein tath. und ein anglitanifcher Bifchof) City, an Grofe und Bollegahl friiher die zweite, jest nach Dublin und Belfaft die britte Ctabt Grlande, liegt an ber Gifenbahn auf einer Infel im Fluffe Lee, 1 1/2 Dt. oberhalb ber Dinbung beffelben in fein Mefingrium ober ben großen und fichern Bafen von C. (Cork Harbour), eine herrliche Bai, welche bie gange brit. Marine aufnehmen fonnte. 1831 jablte bie Stabt 107507, 1841 nur 80720, 1851 wieber 85732, bagegen 1861 nur 78892 E. Reun meift elegante Brilden berbinben bie Infelftabt mit ben hohergelegenen Borftabten bes norbl, und fiibl, Ufere. Ginige Strafen find breit und fcon, viele eng, bufter und fchmunig, bie Banfer aus Stein erbaut und mit Schiefer ober Strob gebedt. Schiffe bon 200 Tone tommen fingaufwarte bis ju ben fconen Granitfais. Auf ber Infel befinden fich ber Berichtshof, ein fconer griech. Bau bon 1835, bas Bollhaus, bie Borfe, bie Banbelstammer, am norbl. Ufer ein Gefangnif, Rafernen und bie tath. Rathebrale. 3m fubl. Theile befinden fich bie anglitanifche Rathebrale St. Rinbare, bie meiften Bilbungeanftalten, bie Rornborfe, bas Brrenhane, ein Bart von 240 Meres u. f. w. 3m gangen hat C. 22 Rirden und Bethaufer, bier Dondie- und bier Monneuflöfter, zwei Rrantenbaufer, zwei Bufluchteanftalten für Dabden, ein Findelbaus und zahlreiche anbere Bohlthatigfeiteauftalten. Bu ben gabireichen Bilbungeanftalten ber Stadt gehoren bas Ducens-College (feit 1849) in Berbindung mit der bubliner Universität, eine Argneifchule, bie 1807 geftiftete Corf - Inftitution mit Bibliothet, Sternwarte, Mufeum und Runftfammlung, eine öffentliche Bibliothet, ein Sandwerterinftitut. Sieran foliegen fich verfchiebene technifche und wiffenfchaftliche Bereine, gwei Theater, ein Circus, mehrere Clubhaufer u. f. w. Die 3nbuftrie ber Ctabt liefert Glas- und Defferfdmiebewaaren, vorzügliche leberne Sanbichube nub Geife. Babireich find bie Brennereien, Brauereien, Rornmiblen und Gerbereien. Der Sanbel ift bebeutenb, wenn auch nicht mehr in allen Artiteln in dem Maffe wie fruher. 1860 gehörten jum hafen 310 Schiffe von 43824 Tons. Der Tonnengehalt ber ein- und ausgelaufenen Schiffe im Bertehr mit bem Auslande belief fich auf 134108, im Riftenhandel auf 663992 Toue. ber Berth ber ausgeführten brit. Brobucte auf 136698 Bib. Ct., wobon 72804 auf Butter, 10232 auf Grife, 12371 auf Baumwollwaaren tamen. Durch bie Dampfichiffahrt hat die Korn- und Dehlausführ nach Grofbritannien zugenommen, welcher fich ber Export bon Schlachtvieh, namentlich Schweinen, bon Giern und Lache fowie bie Lieferung von Brovifionen für die engl. Marine anfchlieft. Biele Beftindienfahrer und andere Schiffe, auch frembe, berfeben fich bier mit Lebensmitteln. Die Stabt C. foll fcon im 6. Jahrh, gegrundet worben fein; ihre Beichichte beginnt aber erft mit ben Danen, Die fich hier im 9. Jahrh, feftfetten und bie ine 11. Jahrh, behaupteten. 1170 lanbeten hier bie Englander jur Eroberung Irlande. Spater that fich bie Ctabt wieberholt burch Biberfpenftigfeit gegen bie engl. Berrichaft berbor. Gie unterftutte unter Beinrich VII. ben Rronpratenbenten Barbed. Bur Beit Glifabeth's, wo fie nur erft aus einer Strafe beftand, war fie Chauplat blutiger Unruben. Den Rouig Bafob I. wollte fie nicht anerfennen, bagegen unterflütte fie 1689 Jafob II. gegen Wilhelm III. und murbe 1690 nach fünftägiger Belagerung bon Darlborough erobert.

Cormenin (Louis Darie be la Sane, Bicomte be), frang. Bublieift und Jurift, geb. gu Baris 6. Jan. 1788, ftubirte auf ber bortigen Univerfitat bie Rechte, beftanb 1808 fein Abbocateneramen und trat 1810 ale Mubitor in ben Staaterath, wo er nach ber Reftauration Requetenmeifter beim Ausschuff fitr ftreitige Gachen (Comité du contentieux) murbe. Schon bon biefer Beit an beichaftigte er fich eifrigft mit bem Stubium abminiftrativer Rechtsfragen, und mehrere Schriften machten auf ihn aufmertfam, weil er fich barin mehr filr bie Berechtfame ber Bürger ale fur die ungebuhrlichen Amtebefugniffe ber Ctaatebiener beforgt zeigte. 1822 erfchien unter bem Titel: a Questions de droit administratif » bas wichtigfte feiner Berte, beffen fünfte, ftart umgearbeitete Auflage ben Titel aDroit administratife (2 Bbe., Par. 1840) führt. Diefes Buch, eine Frucht vieljahriger Arbeit, behandelt auf grundliche Art bie ftreitigen Bunfte bee Bermaltungemefene und ift ein mabrer Ariabnefaben in beut Labbrinth ber Gefete, Berordnungen und Formlichfeiten, womit Franfreich, wie alle neuern Staaten, fo reichlich berfeben ift. 1828 jum Abgeordneten in die Standefammer gewählt, nahm C. feinen Blat im linten Centrum und begann fofort gegen die Regierung eine lebbafte Oppofition, mofur er bon ben minifteriellen Journalen beftig angefeindet murbe. Er unterzeichnete 1830 bie Abreffe ber 221, protefirte aber nach ben Julitagen gegen bie Erhebung ber Orleans'fden Dynaftie auf ben frang. Thron, die er bon feiten ber Deputirten als einen Eingriff in bie Bollssonveranetat anfah, und befampfte bie Quafilegitimitat mit noch gröfferer Erbitterung ale bie Reftauration. Done Rednergabe und baber nicht im Ctanbe,

fich bei parlamentarifchen Berbanblungen in ber Rammer wirtfam ju betheiligen, aber außerft gewandt im Feberfriege, begann er 1831 bei Belegenheit ber Budgetbebatten feine berühmten "Lettres sur la liste civile", die fpater in einem Banbe vereinigt murben und in 10 3. 25 Auflagen erlebten. In ber Folge veröffentlichte er, unter bem gefürchteten Ramen Timon, über alle Tagesfragen bon reigbarer Ratur für die bffentliche Meinung eine Denge polit. Rlugfdriften, Die beinabe immer bie gewünschte Birfung berborbrachten und fpater gefammelt erichienen unter bem Titel: ePamphlets de Timon» (Bar. 1845). Bwei Blugichriften bon anberer Art, in welchen er bie allgemeine Religionefreiheit auch fitr bie ultramontan gefinnte Beiftlichfeit in Anforuch nabm, thaten feiner Bopularität gewaltigen Abbruch bei ber bemofratifchen Bartei, Die ihn beemegen einen «Jefuitenfreund» fchalt und ju bemirten wußte, bag feine Canbibatur bei ben Bablen 1846 burdifiel. Das allgemeine Stimmrecht, ju beffen menigen Unbangern C. fcon fruber geborte, mar ihm nach ber Februarrevolution von 1848 gunftig. Er wurde von bier Departements in die nationalbersammlung gewählt, wo er, als Brufibent des Berfasiungsausichusses, den betruchtlichten Antheil an der Absaffung der republitanifchen Conftitution nahm und bagn beitrug, biefer einen foviel ale möglich bemofratifchen Charafter aufzubrliden, bie bie im Comite ausbrechenben Ibeenconflicte fich zu einem fo hoben Grabe von Bitterfeit und Schroffheit fteigerten, bag er por bem Abichluffe bes Bertes austrat. Rad bem Staateftreich vom 2. Dec. nahm C. in bem wieberorganifirten neuen Staaterath eine Stelle an, und eine faifert. Regierungeverordnung verfchaffte ibm 1855 ben Gintritt ine Inftitut ale Ditglieb ber Atabemie ber moralifchen und polit. Biffenfchaften. Außer feinen jurift. Buchern und volit. Alngidriften bat C. noch berausgegeben; «Etudes sur les orateurs parlementaires» (2 Bbt., Par. 1838, 15. Aufl. 1847), «Le livre des orateurs» (18. Aufl., Bar. 1860; beutfch, Pp3. 1848), «Entretiens de village» (1 .- 6. Muff., Bar. 1846), bie theilweife fcon 10 3. borber unter bem Titel «Dialogues de maître Pierre» erfchienen waren und C. 1846 ben Breis Montnon einbrachten.

Communique (Ponis de, frau, General und Directeur ber Greiffentionen in Ledfringer und ben ber die Allgebingert, ein von der frang, Sponjeuren allgeundt gefreiterer Rome, geb. um 1998, etrat fehr feith als Boleniter in frau, Dienfte und von er flogen dei der Weltgerung von Freitung 1712. Ar feithet als Desengiemier 1733 de Verlagerungs ein Pfliedpung und Pfliedpung und Pfliedpung der Breiter des ber fliedpung der Breiter Geglert Geriffent Benühnst und Schriften der Verlagerung der Breiter des ber fliedpung der Breiter der Breiter gegen und der Breiter der Breiter gegen und der Breiter gegen der gegen der Breiter gegen der gegen der

That einen Coas michtiger, befondere technifcher Rotigen.

Cormoran ober Scharbe (Halinus) ift ber Rame einer Gattung Schwimmungel, welche fich burch Ruberfufe, einen mittellangen geraben Schnabel, beffen Oberfiefer an ber Spite in einem Saten berabgebogen ift, fpaltformige Rafenlocher an ber Schnabelmurgel, eine ausbebnbare Rehlhaut, lange, jugefpipte Flitgel und einen abgerundeten Schwang auszeichnet. Die Arten biefer Gattung leben ausschlieflich bon Fifchen, welche fie untertanchend und unter bem Baffer fortichieftenb erhafchen ober aus bem Schlamme berborgieben. Die perbreitetite Art ift ber gemeine C. ober bie Cormoranicharbe (H. Cormoranus), ofter auch Geerabe ober fclechthin C. genannt. Derfelbe findet fich an allen Geetiften Europas und in Rord. amerita von ber Subfonebai bie Floriba, ja felbft am Banges, und zeigt fich auch auf ben Fluffen im Innern Deutschlands. Buweilen erfceint er an Orten in großer Menge und tann bann baburch, bag er ber Fischerei fehr großen Schaben gufügt, sogar zur Landplage werden. Dogleich er fchen und gefragig ift, fo lagt er fich boch leicht gabmen, und ehebem richtete man in Solland und England die C. jum Fifchfange ab. Orte aber, wo C. ihre Refter colonienweife angelegt haben, find außerft wibrig, benn biefe Refter find boller Comug, alles ringe. umber ift mit ihrem bunufluffigen, weißen, übelriedenben Roth befpritt, und bie am Boben liegenben faulenben Ueberrefte bon Sifchen mehren noch ben Beftant. Die E. finb 28-29 Boll lang, und ihre Farbung ift am Obertopf, Sale, Bruft, Unterritden und ber gangen Unterfeite glangend fcmarggrun, an bem Borberriden und ben Fligeln brougebraun mit fammtfdmarg eingeranberten Febern. Schwing- und Steuerfebern find fcwarg; bie Rebifaut ift gelb; ben Unterfiefer ungibt ein hufeifenformiger weißer Bied, und auf bem hinterfopfe bilben bie Bebern einen halb aufgerichteten Ramm. Gang abnlich leben bie fleinere Rraben ich nerb (H. graculus), burch ben verhaltnifmäßig langern Conabel ausgezeichnet, und bie noch fleinere,

im flüddli. Europa vorfommende Zwerg flagte (fl. prymaens). Der chinefliche C. (E. Sinensia), welcher dem vorigen shnlich, aber größer ift, wird noch jest dochlich zum flichlang daufig gebrundt. Auf ein gegebenes Zeichen flügren fich diefe C. von den Witen und Hölfen ins Buller und tehern bald darauf mit Hicken, die zwei nur Leit eine fefr beduntende Größe haben, is dem Echaleklung mittl. Auß darbei die C. burch in und em Lodie gelgeste Band von is dem Schollen mittl. Auß der die die C. burch in und em Lodie gelgeste Band von

fchlingen ber Fifche gebinbert würben, fcheint unbegründet au fein.

Cornaro, eine ber angefebenften benet. Batricierfamilien. Darco E., bertihmt burch feine Beredfamteit, ward 1368 jum Dogen ermabit und bollenbete bie Unterwerfung Canbias. Geine Urentelin, Caterina C., geb. 1454, heirathete 1468 Jafob Lufignan, Ronig von Enpern. Rad fünfjahriger Che ftarb ihr Bemahl, und ber Genat von Benedig, ber fie que Bolitit als Tochter ber Republif (figlia di San-Marco) aboptirt hatte, hielt fie in einer Art Bormunbfcaft, fobaf fie endlich bem Throne ju Gunften ber Republit entfagte und fich auf ihre Billa gut Afolo bei Trevifo jurilitjog, wo fie 1510 ftarb. Ein Nachtemme ihres Majordomus Colbertalbi fchrieb ihre Geschichte, von ber nur ein Ausgug in bem 14. Bande ber a Nuova raccolta di opuscoli scientifici e filologicio (Beneb. 1766) erhalten ift. - Lobopico E., geb. 1467, geft. 1566 ober 1569, hatte bis ju feinem 40. 3. einen hochft ausschweisenben Lebenswantel geführt, ber ihn bem Grabe nabe brachte, befleißigte fich bann aber einer fo egemplarifden Enthaltfamleit und Regelmugigfeit in feiner Lebensweife, bag er fein Alter bis auf 100 3. brachte. Gein malrobiotifches Bebeimnig veröffentlichte er in ben eDiscorsi della vita sobrias (Babua 1558 n. öfter; neu herausg, bon Gamba, Beneb. 1816), welche in alle Sprachen (beutich von Schlitter, Braunichw. 1789) überfest wurden. Much verfaßte er eine Abhanblung über bie Inftanbhaltung ber Lagunen («Trattato delle acque», Bab. 1560). -Giovanni I. C. mar bon 1625-29 Doge von Benedig. - Lucregia Clena C. Biecopia, berühmt burch ihre Gelehrfamteit, Die fogar bie alten Sprachen, Theologie und Bhilofophie umfaßte, empfing 1678 bas Doctorbiplom von ber philof. Facultat in Pabua und war bei ihrem Tobe (1684) in einem Alter von 38 3. Mitglied faft aller gelehrter Wefellschaften Europas. Uebrigens rechtfertigen ihre Werte (herausg. von Bacchini unter bem Titel «Opore e vita di L. E. C. Piscopia», Barma 1688) keineswegs ben ausgezeichneten Rus, ben fie genoft: fie befteben in fcwullftigen Lobreben, Briefen, Dieputationen u. bgl., auch einigen Gebichten. Lucrezia ftarb unverheirathet. - Giovanni II. C., jum Dogen ermablt 1709, unterzeichnete ben Bertrag von Baffarowicz (1718), welcher bie meiften levantinifchen Befigungen Benebige an bie Eurfei abtrat.

Corneille (Bierre), ber Schöpfer bes frang. Trauerfpiele, geb. 6. Juni 1606 gu Rouen, wo fein Bater Generalabwocat mar, erhielt feinen Unterricht bei ben Befuiten und bilbete fich jum Abvocaten aus. Geine Reigungen entfrembeten ibn jeboch ichon frilb amtlichen Gefchaf. ten, und bereite 1625 brachte er fein erftes Stild, bas Luftipiel «Melite», auf bie Bilfine. Der Erfolg erhob feinen Dinth. Schnell nacheinander arbeitete er nun a Clitandro », ala veuven, «La galerie du palais», «La suivante» unb «La Place royale» (1635), bit fo bitleu Beifall fanden, daß fich eine eigene Schaufpielergefellschaft jur Aufführung berfelben bilbete. Dennoch hatten biefe Arbeiten C.'s die Bernachläffigung ber Natur mit allen poetischen Ergeugniffen feines Zeitalters gemein. Auch feine berühmte a Medeo (1635) war bein Geneca nachgebilbet und beclamatorifch. Damals hielt ber Carbinal Richelien Dichter im Golbe, welche Luftfpiele nach feinen Angaben ausführen mußten, und auch C. follte in gleiches Berhaltnig treten. Gine Menberung, bie er fich in einem ihm übergebenen Plane erlaubte, ranbte ihm inbeg bas Bohlwollen bes allmächtigen Miniftere. Er jog fich nun nach Rouen gurud, wo ihm ber ehemalige Gecretar ber Daria von Debici, Chalon, vorfchlug, fich jum Trauerspiele ju wenden. Um die span. Mufter tennen ju lernen, lernte C. Spanisch, und fein erftes Stud biefer Art, ber "Cid" (1636), sand die größte Theilnahme. Die Bewunderung ber Sauptftabt fchien nur ber Carbinal Ridefien nicht ju theilen, ber bie neugeftiftete Alabemie veraulafte, ihre Deinung über ben eCida auszufprechen. Chapelain, ber Bortführer biefer gelehrten Befellichaft, fudjte bem Carbinal Richelien ju genitgen, ohne ju febr gegen bie Stimme bes Bublifums ju verftogen, und bie «Sontiments de l'Académie française sur la tragisomedie du Cido find ein Artenftud, bas ber Rechtlichteit ber franz. Gelehrten mehr Ehre bringt als ihrer Einsicht. Andere hofften burch herabiolitoigung bes Dichtere in ber Gunft bes Miniftere gu fteigen. Durch bie aHoracess (1639) miberlegte C. felbft ben Borwurf mangelnber Schöpfertraft. Frang. Runftrichter find geneigt, «Cinna» (1639) für fein Deiftermert ju balten; noch hober ale biefes mochte aber aPolyoucten ju ftellen fein. In 748 Corneifle (Thomas)

bem «Mort de Pompée» (1641) ift, ungeachtet ber ebeln Beife, wie ber Ginn rom, Optimaten im Rampfe gegen bie Unterbritder bargestellt wird, ein hang jum Schwilstigen nicht zu ver-tennen. Berbienftlich mar C.'s Bearbeitung bes Montour» (1642) nach Bebro be Rogas, indem fich in biefem Luftfpiele, ftatt bee bertommlich Erfundenen, Ratur und Bahrheit geltend machen, Gublich ichien bes fruchtbaren Dichtere Graft fich boch erichopft ju baben, . Rodogune», fein Lieblingoftud (1646), laft biefen Einbrud gurild, ben bie mit aller Runft fummetrifch gehauften Schreden nicht zu befeitigen vermögen. Unter feinen fpatern Studen verbienen nur . Nicomeden (1652), "Oedipen (1659) und "Sertorius" (1662) ber Erwahnung. C. war ber eigentliche Schöpfer ber bramatifden Boefle in Franfreich, und von feinen 33 Stilden werben bie vorzuglichften noch immer mit großem Beifall gegeben. Gein Anfeben bat burch bie Beit gewonnen. Gein Beiname "ber große C." ift unangetaftet geblieben, obichen Boltaire und Labarve fich nicht unbedingt gunftig über ihn ausliegen. Die Schwachen in ber Anlage niehrerer feiner Stude geigte icon Leffing mit ichlagenbem Dig. Das von A. B. Schlegel giber E. gefallte Urtheil fand in Frankreich naturlich ben heftigften Biberfpruch. Die großen Anlagen C's, wie sie im «Cid» hervortreten, wurden jedoch durch feine himrigung zu bem sarren Römerwesen Schört. Seil 1647 war en Mitglich der Frangostischen Andemie. Er land 1. Det. 1684. Unter den gahierichen Ausgaben der Berte C's, zu denen auch eine bersie ficirte Uebertragung ber « Rachfolge Chriftis gehört, find ale bie genaneften und vollftandigften hervorzuheben: bie von Renouard (12 Bbe., Par. 1817), von Parelle (12 Bbe., Par. 1824), von Dibot und Lefebre (12 Bbe., Bar. 1854 - 55) und von Tafchereau (7 Bbe., Bar. 1857-62). Die beften feiner Stude, barunter ber «Cid» (von Greffinger) bereite 1650, find auch ins Deutsche übertragen. Biographien bes Diditers haben Tafchereau (Bar. 1829; neue Muft. 1855), Levavaffeur (Bar. 1843), Buigot (Bar. 1852) u. a. geliefert.

Corneille (Thomas), Bruber von Bierre C., geb. 20. Mug. 1625 ju Rouen, lebte mit biefem bis zu bessen Tode in ber herglichsten Einigkeit. Ein Luftspiel in lat. Bersen, das er als Schiller in dem Collegium der Ichiten geserigt und das die Epre der Aufstliprung er-hielt, sowie der Beisoll, ben sienes Bruders Werte fanden, berantosten inn, fic deutglaß der bramatifchen Dichtfunft zu wibnten. Rachbem fein erftes, nach Calberon bearbeitetes Luftfpiel «Les engagements du hasard» (1647) Beifall gefunden, folgten biefem balb abnliche Stiide nach fpan, Borbilbern, Die Babl feiner Dramen beläuft fich auf 42. Die meiften find jett vergeffen, obichon fte ju ihrer Beit beinabe mehr Intereffe erregten ale bie feines Brubers. Diefen fich jum Mufter nehmend; verfnichte fich C. auch im Erauerfpiele, und fein a Timocrate » (1656) und «Camma et Pyrrhus» (1661) fanben ausgezeichneten und langanbauernben Beifall. Bon feinen übrigen bramatifchen Berten berbienen noch ermannt zu werben: aStilicon-(1660), bas heroijdie Luftipiel «L'inconnu» (1675) und vor allen «Ariane» (1672) und «Lo comte d'Essex » (1678). Die beiben lettern Stitde haben fich auf ber Bithne erhalten. Schmucher ale fein großer Bruber, war er, nach Boltaire's Urtheil, boch berjenige, ber bicfem in jeber Begiehung am nachften ftanb. Auch ale Sprachforfcher machte fich C. verbient. All er 1685 feinem Bruber nach einstimmiger Bahl in ber Frangofifden Atabemie gefolgt war, folog er fid) nicht nur bein Unternehmen eines frang. Worterbuche an, bas 1694 erfchien, sondern arbeitete auch bas « Dictionnaire pour servir de supplément au dictionnaire do l'Académie française» (Bar. 1694; neue Auff., 2 Bbe., 1732) und ein «Dictionnaire universel geographique et historiques (3 Bbe., Par. 1708), bas als Grundlage ber nachmaligen «Encyclopedie» angefeben werben fann. Außerbem ein fleißiger Mitarbeiter am aMereure galant», verbiente er fich auch bie Ditaliebicaft in ber Afabemie ber Infdriften. In feinem hoben Alter verlor er bas Beficht und ftarb, hochgechrt und wegen feiner gefelligen Tugend geliebt, ju Unbelge 8. Dec. 1709. 3m Umgange mar er heiter und geiftreich. Den Berten feines Brubers findet man gewöhnlich eine Muswahl feiner Dramen beigefügt.

Concilia, ciux elle Nieucciu, die bertülnsteft der Arum des Cornelligien Geligliches, war die jünger zodier des Allern Bulliuß Schied frieden und bereitstellt an Archive Gempronius Gracefus, der 177 mb 1630. Chr. Conful nb 169 Enfer voc. Ihr Toolee Sempronius Gracefus, der 177 mb 1630. Chr. Conful nb 169 Enfer voc. Ihr Toolee Gempronius Gracefus, der na der jünger Bulliuß Seried Firmans berteinstellt, ihr beim Selbei ihr bie bertügnten Zikerius and Gujus Sempronius Gracefus (j. d.), brenz Too für überteilte. Alle einst ien mit ihrem Gaunde prangende Wanneit der Cap is über verlangte, stellte für für ihr Kinder als ihr deligte Allend der. Ju spiem der Angeleich ihr Seinder die ihr deligte Allend der, Supr Toriet ritigant Cikero wagen der Scholich ihr Seriede des beiten Briefe deser, neldeg nett ihrem Namen mehrert.

Musaghen bes Cornelius Repos fich beigegeben finden, find wahricheinlich unecht.

Cornelieg ober Corneliffen (Cornelie), nieberland. Maler, geb. 1562 ju Barlem, geft. 1638. Chuler bee Beter Mertfen und Frang Bortus, ift bemertensmerth befonbere neben C. van Manber ale Grunber ber Malerafabemie in feiner Baterftabt, aus welcher viele tuchtige Rünftler hervorgingen. Er felbft malte Bilber verfchiebenfter Art, beren Sauptverbienft ift, baft fie bei correcter Beidnung und gutem Colorit weniger ber Manier feiner meiften Beitgenoffen verfallen. Bu feinen hauptarbeiten gehoren bie Bortrate ber Borfteber bee Schutemhaufes gu Sarlem (1583) und die Berfammlung ber bortigen Burgertapitane (1599). - Jatob C., ein tuchtiger holland. Maler und Beichner fur ben Formidnitt, bieber falfdlich ale 3an Balter van Affen bezeichnet, lebte in ber erften Salfte bes 16. Jahrh. - Lambert E. mar ein gefchidter nieberlaub, Rupferftecher aus ber zweiten Balfte bes 16. 3abrb.

Cornelius Repos, f. Depos.

Corneline (Beter bon), einer ber erften Deifter ber neuern beutschen Malerei, geb. 23. Gept. 1783 ju Duffelborf, bilbete fich zuerft auf ber bortigen Atabemie unter Langer's Leitung aus. Doch flihrte ibn fein Genie fcon fruh einen eigenthumlichen Weg und lehrte ibn, bas tief Bebeutfame in ben bamale noch fo oft vertannten Berten ber altern Deifter aufunfuchen und fich gu eigen zu machen. Namentlich übte er fich im Beichnen nach ben Rupferblattern bes Marc Unton, bie ihn in ben Beift ber Runft Rafael's einführten. Coon im 19. 3. fuhrte er an ber Ruppel ber alten Rirche ju Reuft eine noch immer febr beachtenewerthe Banbmalerei aus. Die lebendigften Beugniffe feines grofartigen Talente und ber ichopferifchen Bhantafte, welche ibn befeelt, gaben fpater ber 1810 größtentheils ju Frantfurt a. D. gefertigte Cuflus feiner Beich. nungen ju Goethe's . Fauft ., Die bon Rufchewenh gestochen wurben, und ber Entine ber Darftellungen jum "Ribelungenliebe", Die ebenfalle burch Lipe und Ritter im Stiche erfchienen, Enticheibend für ben Gang feiner funftlerifden Ansbilbung mar fein erfter Aufenthalt in Rom, ber 1811 begann. Bier erichlog fich ibm, in Gemeinschaft mit gleichftrebenben Ritnftlern, nameutlich mit Overbed, immer flarer bie bobe Bebentung ber grofen Deifter ber Borgeit, und Auftrage zu eigenen umfangreichen Arbeiten gaben ben gereiften Rraften Gelegenheit jur fconften Gutfaltung. Fur bie Billa bes preuf. Generalconfule Bartholby fertigte C. zwei Cartons: die Traumbeutung Josephs und die Wiederertennungsfrene beffelben mit feinen Brilbern. Die allgemeinfte Bewunderung, Die biefe beiben Compositionen ihrem Meifter erwarben, hatte bie bebeutenbere Aufgabe gur Folge, bie Billa bes Darchefe Daffimi mit Darftellungen aus ben ital. Dichtern ju fcmulden. C. hatte Zeichnungen ju Dante's Gottficher Romoblies gestefert, als ibn ein grofartiger Auftrag von feiten bes bamaligen Kronpringen Lubwig bon Baiern bon Rom abrief. Geine Entwürfe jum Dante tamen nicht jur Ausführung, boch find fie 1831 in neun Blattern in Umriffen mit Erlauterungen bon Dollinger berausgegeben morben. 1819 verließ C. Rom, um bie neuen Arbeiten in Münden gu beginnen und gugleich bas Directorium ber biffelborfer Mabemie ju übernehmen. Bwifchen biefen beiben Orten blieb vorerft feine Thatigleit getheilt. Es bilbete fich um ibn ein großer Rreis von Schulern, junge Rünftler, Die er lehrte und befchaftigte, und von benen manche alljahrlich bie Wechfelreife gwifden Duffelborf und Danden mitmachten, um fich in ber Fredcomalerei zu bervolltommnen. Auch in ber Mheinproping murbe biefer Malart burch C. ein Gelb ber Birtfamteit eröffnet,

3m 3. 1825 berief ihn ber nunmehrige Ronig Lubwig I jum Director ber Afabemie in Minden. Bon 1820-41 fertigte er bafelbft jene toloffalen Arbeiten, welche feinen Ramen ber Butuuft überliefern merben. Innachft begann er bie großen Frescomalereien in ben Beitfalen ber Glyptothet, bie nach feinen Cartons theile von ihm felbft, theile von Bebulfen andgeführt murben. Der Inhalt berfelben ift bie griech. Gotter- und Belbenfage; bie Borhalle enthalt bie Darftellung einiger Beflobifcher Mithen, ber eine Saal bie Gefchichten ber Gotter, ber andere die Befdichte bes Trojanifden Rriege. In jenem wird bie Bemeinfchaft ber Botter und Menfchen gefchilbert, ber Gieg ber Liebe über bie robe Ratur fowie über bie Gotter, und ber Triumph bee Beiftes felbft über bie Berricher bee Dlympos. Der Gaal bee Trojanerfricas enthalt bie wichtigften Momente beffelben und in ben Arabesten Andentungen ber übrigen grich, Belbenfagen. Diefer Gaal ift bas Grofartigfte und Bewundernewilrbigfte in ber Compolition. 1830 mar bas gange Bert vollenbet (gestoden von Cb. Schaffer und D. Merz, 1858). Es folgte ein zweites umfaffenbes Bert, bie Darftellungen aus ber Gefchichte ber driftl. Dffenbarung, welche bie Banbe und Gewolbe ber ju biefem Zwed erbauten großen Lubwigefirche ausfüllen und in tief fumbolifcher Anfchauung und grofartiger Composition von ber Denfchwerdung Chrifti bie jum Beltgerichte binburchgeführt finb. Ginige ber wunderbaren Cartone ju biefem großen Berte arbeitete C. in Rom, mobin er fich 1833 wieber manbte. Mugerbem

lieferte er bie Beichnungen gu ben Freecomalereien im Corribor ber Binatothet, welche bie Befchichte ber neuern Runft fchilbern, bon bem Wieberaufblithen berfelben im Mittelalter bie auf Die neueste Beit. Bu Oftern 1841 wurde C. bon bem Ronige bon Breugen nach Berlin gerufen. Gine gabireiche Schillerichaft arbeitete in Mituchen theils in feinem Beifte fort, theils entwidelte fie fich au felbftanbigen Grogen in ber Runft. Dem Meifter aber ward burch feine Berufung bie Mufgabe, auch in ber preug. Sauptftabt feiner Art und feiner Richtnna eine Statte, eine Schule ju grunden. Dit bem Delbitbe: Chriften in ber Borbolle, fand er in Berlin zwar nicht gleich die Anerkennung, welche ihm hier fpater feine großartigen Schöpfungen er-worben haben, indem man mehr die Beichnung und die Composition als die Malerei bewunberte. Defto entidjiebenern Beifall gewann aber fobann fein Sauptwert, Die Cartone fiir bas Campo fanto (f. b.) ju Berlin. Bei ber außerorbentlichen Bibelfeftigfeit bes Deiftere und ber Beläufiateit, womit er ben driftlich - religiofen Stoff handhabt, ift bie Aufgabe mit einer faft ericiopfenben Fulle bon Gestaltungen aus bem Alten und Reuen Bunbe und mit Anflangen an ben antifen Mythus ins Leben getreten. Die bollftanbigen Entwürfe (11 Blatter, Lpg. 1848) hat 3. Thater geftochen; ale befonderes Blatt baraus bie vier Reiter aus ber Offenbarung 30hannis. Ginige ber Cartone fertigte C. in Rom, welches er immer gern wieber auf langere Beit besuchte. In Berlin führte er bie inhaltereiche Zeichnung gn bem a Glaubensichilbes aus, ben ber König von Breugen als Bathengeichent bem Pringen von Bales (1847) fandte. Auch leitete er bie Musführung ber Schintel'ichen Entwürfe gur Ausfchmitdung ber Borhalle bes Dufeums, lieferte manche Zeichnung ju wichtigen Dentmilnzen und einen Carton mit ber Rronung ber Daria für ein Glasfenfter im aachener Dom. 1853 gog es ihn wieber nach Rom, wo er ben Entwurf für bie Apfie bes berliner Domes, barftellend bie Erwartung bes Jüngften Gerichts, in Dedfarben ausführte und unter anbern Beichnungen ein Blatt vollenbete, bas bie Laby Macbeth nachtwandelnb (gestochen bon 3. Burger) jum Gegenstand hat. Geit 1859 lebt ber Meifter wieber meift in Berlin. C. ift ein Beift voll ber groften bichterifchen Gille. Gin unverfieglicher Reichthum ber erhabenften Geftalten bient ihm jum Ansbrude feiner Bhantafie. Dabei läßt ibn die gemeffenfte Stiliftit nie die nothigen fünftlerifden Schranten überichreiten.

Coruct, bon bem fpan. cornette, Reiterfahne, Stanbarte, baraus frang. cornette, hieß fruber bei allen Armeen ber jungfte Offigier einer Escabron, welcher bie Stanbarte berfelben trug. Der Rame, bem Sabnrich ber Infanterie entfprechend, blieb, ale bie Stanbarte nicht mehr bon einem Offizier geführt murbe, ift aber jest faft in allen Armeen abgefchafft. - Cornotte bebeutete im 16. und 17. Jahrh, eine Reitercompagnie, weil jebe Compagnie eine Stanbarte führte, analog bem "Fähnlein" bes Fugvolle. Cornette blanche mar bei ben frang. Armteen die Standarte ber Leibcompagnie vom Regimente des Colonol-general do la cavalorio; sie war weiß mit goldenen Lilien. Danach wurde auch diese Compagnie benannt.

Cornet (cornetto) heißt eine Orgelftimme, welche urfprunglich ben Binten, ein veraltetes Bladinftrument, nachahmen follte. - Cornot à piston beifit in ben neuen Orcheftern eine Art fleinmenfurirter Trompete mit amei ober felten brei Beutilen, welcher man befonbere bei Meffingehören bochgelegene Melobien ju übertragen pflegt. Gie wurde querft bon ben Grangofen augewendet, Die fie auch in ben großen Orcheftern gu befeben pflegen. Die beutichen Componiften haben fie nur in feltenen gallen aufgenommen und brauchen bafur bie einfache ober Bentiltrompete.

Corneto, Ctabt und Bifchoffit in ber papfti. Proving Civita-Becchia, an ber Marta, mit 4070 E., einer goth. Rathebrale und mehrern Balaften, ift befannt wegen ber vielen in feiner Umgebung ansgegrabenen Alterthumer. In ber Dabe lag bie alte etrustifche Stabt Tarquinii, bon welcher noch Refte bon Dauern, Thoren und Tempeln übrig find. Die meifte Anobeute an Alterthilmern aller Art hat jeboch bie burch bie Bemilhungen bes Fiirften bon Canino aufgefundene Refropole (ber Siigel Montaroggi) geliefert. Die Graber wurden gwar ihres beweglichen Inhalts beraubt, boch blieben die Malereien an ben Banben, welche ein treues Bild bon ber Gitte, ber Dentweife und ber Runft ber alten Etruster gewähren.

Corniani (Giovanbattifta, Graf), ital. Schriftfteller, geb. 28. Febr. 1742 gu Drgi-Ruovi im Bredcianifden, ftubirte in Dailand feit 1759 bie Rechte, baneben Dathematit und bie claffifche Literatur ber Alten und murbe Mitglied ber Atabemie ber Erasformati, Ungefahr 20 3. alt, tehrte er nach Brescia beim, wo er fich mit fconer Literatur und poetifchen Berfuchen beschäftigte. Damale entftanben feine zwei Opernterte «L'inganno folice » und «Il matrimonio segreto», bie guerft Bapa für ein Brivattheater in Breecia componirte; ferner bie gwei Trauerfpiele «Die Decemvirn» (1774) und « Darius in Babnion». Diefe poetifchen Arbeiten verfagisten ihm die Bedanntsfast feiner angkmaßgen Gatinia Caterina Brecht. Er wurde Rystiglie, josier Perüfikent der entgegründerten Arceivande den Aufgreichten, siehe gefüglichen, der geführen den Aufgreichten, siehe geführen des Aufgreichten, siehe der Gemaumen. Nach der Insohnen der Graupien vormallen der Geschlichen hier derstelliche Politier und wie wert zur greichter der Stehenfach Vollen den Vollen der Graupien der Geschlichen der Geschlichen des Geschlichen des Aufgreichten der Kanterierten auf dem Verschlichten der der Geschlichten der Geschlichten der der Geschlichten der der Geschlichten der

Cornus, Bflangengattung aus ber 4. Riaffe, 1. Drbnung, bes Linne'ichen Suftems, Sauptattung einer fleinen, nach ihr benannten Familie, ber Corneen. Ihre in Europa, Aften und Norbamerifa machienben Arten find ber Debraabl nach Baume und Straucher, nur menige frantig. Gie haben in ber Regel gegenftanbige, ftete gange und gangranbige Blatter und in Dolben und fdirmformige Trugbolben gestellte Bluten mit unterftanbigem Fruchtfnoten, unbeutlichem Reichrande und vierblätteriger, frengformiger Blumenfrone. Die Frucht ift eine langliche, meift beerenformige Steinfrucht mit zweifacherigem Rern. Bu biefer Gattung gehort junddit ber Rornelfirfden - ober Rornelbaum (C. mascula I.), auch Durrlige und Berrlige genannt, ein fleiner, meift frummichaftiger Baum bon 20-25 &. Bobe nub 3-4 Boll Starte bei einem Alter bon 20-25 3. Dft ift berfelbe nur ftrauchig. Die golbgelben Blüten erfcieinen im erften Fruhling vor bem Lanbansbruch und find in topfformige, von vier großen gelblichen Sullblattern unigebene Dolben geftellt. Die Blatter find lurg geftielt, eiformig gugefpist, die bodroth gefarbten Steinfruchte über 1 Boll lang, von angenehm fauerlich füßem Gefchmad. Dan tann fie rob und in Ruder eingemacht effen; in ber Türfei bereitet man aus ihnen verschiebene toftlich fcmedenbe Gelees und Girupe. Gie gelten für febr gefund und werben felbft Cholerafranten ale Erfrifdjung geftattet. Die unreifen, grilnen Fritdite tonnen wie Dliben gubereitet werben. Mine ben Rernen fertigen fich bie Urmen in ber Türtei Rofenfrange. Das überans fefte, feinfaferige und fcmere Bolg ift namentlich bon ben Uhrmachern febr gefucht, indem es vorzugeweife ju bem holgernen Rabermert ber Banduhren benutt wird. Mußerbem verwendet man baffelbe ju Rabfammen, Breffen, Balgen und uunftalifchen Inftrumenten. Die geraben jungen Stamme und Stodlobben geben aute Stode ab. Berifhmt find feit langer Beit bie in Jena in großer Menge gefertigten, bei ben Ginbenten, namentlich ben Benenfern, fehr beliebten, wuchtigen Biegen hainer, nach bem Dorfe Biegenhain bei Jena benannt. Bu ahnlichen Zweden, namentlich auch an Beitschenftoden und Pfeifenröhren, wird bas Solg bes biel haufiger wild machfenben Sartriegels (C. sanguinea L.) benutt, eines oft auch baumartig werbenben Strauches mit abnlich geformten Blattern, beffen weiggefarbte, in große, hullenlofe, fchirmfornige Erngbolben geftellte Blitten nach bem Laubanebruch ericheinen. Die im Berbft reisenden Früchte find Ingelig, erbsengroß, schwarz. Der Bartriegel wächft fast überall an Walbrandern und in lichten Laubgehölzen auf frischen, humofem Boben, mabrend die Rornelfirfche bei une vorzugeweife cultivirt und nur felten wild portomut. Dit bem Bartriegel, ber feinen wiffenschaftlichen Beinamen (ber blutrothe) pon ber rothen Farbe ber Zweige im Winter erhalten hat, ift nabe verwandt ber norbameritanifche C. alba L., ber fich vorzuglich burch weiße, beerenartige Früchte von bem einheimischen Bartricael unterscheibet. Erfterer gehört zu unfern gemeinften Bierftrauchern und bat im Binter noch viel fconere bintroth gefarbte Zweige ale ber einheimifche. Gine andere fcone nordamerit, Art ift C. florida Act., ein Baum bon 20 - 30 F. und mehr Bobe, beffen nach bem Laubausbruch fich entwickelnbe, febr fleine, grunliche Blutenbolben bon vier großen, frenzweife geftellten, fcnetweißen Dedblattern, Die eine fcheinbare Blume bilben, umgeben find. 3m Rorden von Gurova und Amerita machfen auch einige zwerghaft fleine Arten, perennirende Rrauter mit einfachen, fingerlangem Stengel und enbftanbiger, umbillter Dolbe, fo ber niebliche C. suecica I. in Schweben und Rorwegen, welcher auch bereits in Nordbeutschland fier und ba vortommt.

1300 ft. bobes Berg- und Bugelland, gufammengefest aus bben Felsplatten, ilberhoht bon tablen, bunteln Geleruden, und an ben Ranten ausgezadt. Das borberrichenbe Geftein ift bevonifder Ralfitein, von großen Daffen Granit und Trappfelfen burchbrochen. Der bochite Bunft ift Brown. Billen, 1279 &. hoch. Die tiefen Ruftengegenben genießen unter borberr. ichend maritimem Ginfluffe bie Borguge eines auferft milben Rlimas, wie nicht blos bie mittlere 3ahresmarme bon 10° R., bie Bintermarme bon 62/2° und bie Commermarme bon 123/ bezeichnet, fonbern noch fprechenber bas lleberwintern ber Mprte im Freien und bas Beftegen ber Bomerange, bes Beine und ber Apritofe unter bem minterlichen Schute einfacher Datten barthut. Einzelne Thaler find bier außerorbeutlich fruchtbar. Die bobern Bergebenen geigen fich rauber. Die Adertrume ift bier bilinn verftreut, weit ausgebehnte Moorftreden nicht felten, und bie magern Beiben bieten blos ber Chafzucht glinftiges Terrain. Es ift baber C. weber ein Land bes Aderbaues noch ber Biebgucht, und boch verlodten feine Reichthumer ichon in alten Beiten bie Sanbelevoller bes Mittelmerres zu weiten Seefahrten. Diefe Reichtbilmer find bie Chape bes Mineralreiche, befondere bas Rupfer und bas Binn, welches lettere einft gang Englaub ben Ramen ber Bimminfeln (Raffiteriben) einbrachte. Gur bas Rupfer, welches in Swanfen (Bales) berichmolgen wird, find bie reichften Gruben gwifden ber Ctabt Truro und bem Cap Landenb. Bichtiger noch ift bas Binn, beffen Sauptminen fich bei Balgooth befinden. 1860 murben in C. au Tage geforbert 143889 Tone Rupferers (894982 Bib. Ct.), 6600 Tone Binn (860000 Bfb. St.), 4242 Tone Blei, 11272, Bfb. Gilber, 4771 Tone Binters (10870 Bib. St.), 17369 Tone Gifenties (84139 Bib. St.), 29953 Tone Gifeners (6663 Bib. St.), 1600 Tone Arfenit, 323 Toue Coffam, 7 Tone Ridelers, 86000 Tone Borgeffanerbe und andere Thonarten (74000 Bfb. Ct.). Der Bergbau beichaftigt ungefahr ben vierten Theil ber 369390 E., benen auch bie Gee ein Felb gewinnbringenber Thatigfeit eröffnet. Der Fifchfang, befondere auf Bildarbe, befchaftigt allein an 10000 Menfchen. Die Sauptftadt ber Graffchaft ift Bodmin, in einem anmuthigen Thale, an ber Gifenbahn gelegen, Municipalftabt und Parlamenteborough mit 4466 G. Es befindet fich bier bie Mfiffenballe, bas Graffchaftegefangnig, ein Krantenhaus, eine Brrenanftalt, augerbem eine Darti. balle, eine Lateinifche Schule und ein Literarifches Inftitut. Fruber war ber Baubtort pon C. Lanncefton, eine Municipalftabt und Barlamenteborough mit 2790 E., in beffen Rabe ber Berg Bengiton-Bill liegt, auf bem bie Binngraber bon C. und Devon alle fieben Sahre ihre Berfammlungen gu halten pflegen und bie fog. Cornwaller Diamanten gefunden werben. Der befte Safen gang Englands, nudft Bembrote, rudfichtlich bes natitrlichen Coutes ift Falmonth (f. b.), und ber Mittelpuntt bes Bergbaues und Binnhanbels Selfton im Gubmeften. Die Graffchaft fenbet 4 Abgeordnete in bas Barlament, 10 anbere fenben bie Stabte. Gin Theil ber Grafichaft ift Gigenthum bes Bringen von Bales, als Bergogthum C. Das land hatte urfprifinglich eigene Berricher, bis es unter Cabert 823 an England tam; burch Conard III. erhielt es 1330 Rang und Titel eines Bergogthums.

Cornwallis (Charles Mann, Marquis von), brit. General, ber altere Cohn bes erften Grafen biefes Ramens, murbe 31. Dec. 1738 geboren und trat, nachbem er gu Eton und Cantbribge feine Stubien vollenbet, in die Armee. Unter bem Ramen Lord Brome tampfte er im Giebenjahrigen Rriege ruhmlich in Dentichland und flieg mach feiner Rudtebr jum Dberften, Chon 1761 tam er infolge bes Tobes feines Baters ins Dberbaus, mo er fich ber Bolitit bes Minifteriums befonders gegen bie Colonien beftig miberfeste. Doch binderte bies nicht, bafi er an der Spipe feines Regimente nach Rorbamerita eilte, um bort ben General Clinton gegen bie aufgestanbenen Colonien ju unterftiten. Er erfocht 1780 einen blutigen Gieg über ben General Gates bei Camben, murbe aber, als er 1781 im Bertrauen auf feine Rrafte in Birginien vordrang, bei Borttown von Bafbington eingeschloffen und mußte fich 19. Det. mit 8000 Mann ergeben. Es entfpann fich bierauf zwifchen Clinton und C. ein Streit, inbem einer bem anbern biefe Rieberlage gufdrieb, medhalb beibe gurudberufen wurden. 1786 ging C. ale Generalgouberneur und Commandant ber Truppen nach Dftinbien. Sier griff er 1791 ben friegerifden Gultan von Dofore an, flegte bei Bangalore, belagerte im folgenben 3abre Geringapatam und nothigte endlich ben von allen Ceiten bebrangten Tippo Galb, fich ju unterwerfen und ber Oftinbifden Compagnie einen großen Theil feiner Befitpungen abzutreten. Deninachft fuchte er bie Bermaltung Oftinbiens ju ordnen und erwarb fich baburch ein großes Berbienft, baf er ein bestimmtes Spftem in bie Abgaben brachte. 1793 tehrte er nach England jurud, murbe jum Marquis erhoben und erhielt 1798 bas Gouvernement bon Brland. Gr nahm bie bier gelandeten Frangofen gefangen, unterbritdte ben Aufruhr und leitete bie Union Coro

753

mit England cun, moder er feitlich zu Wespregdin greifen mußte, bie finnen stermhaften Chaertte weinig zuschen. 1801 unterschaubelt er vom Freiben mit Kraufrech und materziaßender 27. Wärz 1602 ben Bertreg zu Amiens. Nach dem Klüdfritt ben Wacquist vom Wellerfin Beneamh er 1806, ohligen klünftlich, ohligen der die Amerikansteilen Vergeiten der Wesprechte zu die Findlich erfende er eine Geschauftlich und der eine Krauffer zu Gegene der Kreigen der der Freigen wie als friedlich errenditer. Zu Mendere, Bemids zu kanklatte nureben igm Tenknat errichtet, und der Kreigen der kreigen der der Vergeiten der Vergeiten

enthalt namentlich über feine Thatigfeit in Grland werthvolle Mittheilungen.

Coro ober Canta-Ana be C., bie Sanptftabt ber gleichnamigen Proving in bem filbamerit. Freiftaate Beneguela, nabe bem Golfete be C., ber oftlichften Bucht bee Golfe von Beneguela ober Maracaibo, in einer burren, fanbigen Gegend mit heißem, jeboch nicht ungefundem Rlima gelegen, bat regelmäßige, aber ungepflafterte Straffen, nnanfehnliche Saufer und an nennenswerthen Gebauben nur zwei Rirchen. Das Trintwaffer nuf faft 1 Dt. weit auf Manltbieren berbeigeholt merben. Die einft blitbenbe und reiche Stadt bat in ben Unabbangigfeitefriegen febr gelitten, fich in neuerer Beit zwar wieber erholt, jablt aber boch nur etwa 9000 E. (worunter viele Inbianer und Deftigen), die fich wegen ber Sterilität ber Umgegenb weniger von Landbau ale von Biehjucht und Sanbel nahren, wie benn bie Stadt auch für einen großen Theil ber Broving ber Sauptmartt ber landwirthichaftlichen Brobucte ift. Der bem auswartigen Sanbel geöffnete Safen La Bela ober Bela be C., 11/4 DR. im RD., nabe ber Minbung bes fleinen Rio-C., befonbere gunftig für ben Bwifchenvertebr mit ben benachbarten weffinb. Infeln und namentlich für ben Schmuggelbanbel mit Curacao gelegen, ift ein unansehnlicher Ort mit einer guten Rhebe an ber gleichnamigen Bai bes Antillenmeeres. Die Stadt E., Die erfte fefte Riederlaffung ber Spanier an ber Rordfifte Gitbameritas, murbe am St.-Anna-Tage (26, Juli) 1527 von Juan be Ambues gegrundet und nach bem bier porgefundenen Indianerftamme St.-Ang be Coriana (woraus C. entftanben) genaunt. Doch ging auf bie Stadt und bie bortige Rufte auch ber Rame Beneguela (Rleinvenedig) über, ber urfprilinglich einer an ber Offeite bee Gees von Maracaibo vorgefundenen, mitten im Baffer auf Bfablen erbauten Indianerorticaft gegeben worben mar. Schon 1528 tam C. unter bie Bermaltung ber beutiden Gouverneure bes augeburgifden Saufes Belfer (f. b.), beren febr wifte Birthichaft gleichwol bas Mufbliben ber neuen, für ben Sanbel mit Beftinbien febr gunftig gelegenen Anfiebelung nicht verhinderte, fobag biefelbe balb bie Sauptftabt bee Landes wurde. Bon C. gingen im 16. Jahrh. biele berithmte Expeditionen nach bem Innern gur Entbedung und Eroberung bes Lanbes, namentlich jur Auffindung bes Elborado, aus, wie die unter Ritolaus Febermann, Georg von Speier, Philipp von hntten. Geit ber Erhebung von Caracas jur Sauptftabt (1578), mobin 1583 auch bas 1536 gegründete Bisthum verlegt murbe, begann ber Berfall ber Stabt E., bie auch burch bie Flibuftier febr gu leiben hatte. Geit 1815 von ber fpan. Regierung wieber ju einer Provingialhauptftabt erhoben, fant fie balb burch ben Unabhangigfeitefrieg mehr und mehr. - Die Broving C. jablte 1854 auf 529 D.-M. nur 72321 E., beren Dauptbefcaftigung Biebgucht und Aderban ift. Corollarium beifit in ber Logit eine Folge, Die fich aus einem fcon bewiefenen Cate obne

Converfatione . Legiton. Gifte Muftage. IV.

jum Rhein». Alle ihre Berte zeichnen fich durch Anmuth und eine bei Subländern seitene Tiefe bet Gemitthe aus. Die lyrifigien Voestem bezahren doch Dir bes Spaniere noch überbies durch die seiner Sprache so eigenthumliche fulle von Bohlant und mustolifigiem Reig.
Corpure (al. Coronator) heißt in England ein Benutter, der von ben zindbilichigen Lefthe

leuten (Freehaderes) einer Graffische erwählt wird, um die Recht der Krone wohrzuneschuse. Ern Daubgraffisch is, die Urfache isbeliefen Zasskellen im Jaulengum von proff Gefinderen nen zu metrinefen und das gerächtliche Verfohren wogen vorflüglichen Wordes der Tachtsfägge einquieten. Der f., filhet auf die Unterfundungen Mere Schiffendigen mit der Vergang der an dem Bracken befindlichen Gegenflände fowie eines andere gerächtliche Gefahlte. Er wied auf derenkatt ernamt, dann der zu einem öbern Auste derförert, dere wegen Wisbonache der

Bernochläffigung feiner Mutepflichten abgefest werben.

Coronilla nonnte Reder eine Bflangengattung and ber 17. Rlaffe, 2. Dronung, bee Linne's fchen Sufteme und ber Familie ber Cometterlingeblütler, weil ihre bolbenformia angeordneten Blumen gleichfam eine Rrone (corona) bilben, woher auch ber Rame Rronen wide ftammt, ben die beutschen Botaniter biefer Gattung gegeben haben. Ihre in Europa, ben Debiterranlanbern, Affen und Beffindien wochfenden Arten find theile Rranter, theile Salbitraucher und Straucher. Gie haben unpaorig gefieberte Blatter und in einfoche, longgeftielte, blattwintelflandige Dolben geftellte Bluten. Die Frucht ift eine aus longlichen, einfamigen Studen gufammengefette Glieberhülfe. Die gemeinfte ber in Deutschland portommenben Arten ift C. varia, die bunte Rronenwide, auch bunter Beltiden und Schaflinfe genannt, ein perennirendes Kraut mit nieberliegenden, oft langen Stengeln und weiß und rofenroth gefarb-ten Blumen, welches häufig auf Sand - und Raltboden in fonuiger Lage vortommt und jung ben Schafen ein augenehmes Futter birtet. Der Gaft bes altern Rrautes erregt beftiges, felbft tobliches Erbrechen und Burgiren, weshalb die Pflange für giftig gilt. Unter ben ftrauchigen Arten, welche faft alle gelb bluben, ift befonbere C. Emerus L., großer Beltfchen ober Storpionemide, ein in Gubeuropa und fcon in ber Schweig und in Gubbeutfchland wild machfenber, bei une baufig jur Bierbe angebauter Stranch, bemertenemerth. Er wird blos 6 R. boch und bat blafaelbe Blumen mit auffallend longaeftielten Blumenblattern. Die Blatter biefes Strauches enthalten einen purgirend wirtenben Stoff. Qualeich geben fie fammt ben Blumen eine blaue Farbe.

Coronini-Eronberg (Johann Baptift Alexander, Graf), öfterr. Feldzeugmeifter, geb. 16 Rob. 1794 ju Gorg, trat 1813 ale Bionniercabet in Die ofterr. Armee, wohnte, jum Lieutenant beforbert, ben Relbatigen von 1813 und 1814 bei, bem leuten im Freicorps bes Dberft Schneiber, und wurde bei der Auflöfung befielben jum Infanterieregiment Erzherzog Sorl verfett. 1824 trat er mit Borbehalt feines Armeeverhaltniffes in mobenesifige Dienste, aus welchen er jeboch bei ben bamaligen Rriegsausfichten balb in bas ofterr. Deer gurudtebrte, wo er ale Samptmonn angestellt wurde. Er biente hierauf in Stalten, bis er 1836 jum Kammerer bes Erzherzogs Franz Karl ernannt und als Oberhofmeister mit der Erzichung des ältesten Sohnes beffelben, Franz Jofeph, des jetigen Raifers von Desterreich, betraut wurde. 1837 jum Moior beforbert, flieg er bie 1843 jum Oberften auf und erhielt 1848 beim erften ital. Rriege ale Generalmajor eine Brigade in Tirol, mit welcher er die Boffe gegen Italien beette. 3m folgenden Jahre murbe er jum Feldmarfchallieutenant, ad latus des commandirenden Generals in Glawonien und Rroatien ernonnt, 1850 jum Militar- und Civilgouverneur im Bonot und in ber ferb. Bojwobichaft, angleich jum Inhaber bes 6. Infanterieregimente. Ale Defterreich 1854 im Drientfriege ein Obferbationecorpe an ber turt. ruff. Grenze aufftellte, erhielt C. ben Dberbefchl über baffelbe und befette bamit bie Balachei nach bem Abmarfch ber Ruffen. Rach Beendigung bes ital. Rriege, bem er indeg nicht beiwohnte, murbe C. im Juli 1859 jum Banus, Oberften Rapitan, Gouverneur und commanbirenben General in Kroatien und Slawonien, jum Gouverneur von Fimme fowie jum Oberprafibenten der Banaltafel in Agram ernannt. Aber bereits im Juni 1860 erfolgte auf fein Aufuchen feine Berfemung in ben Rubeftand mit bem Grabe eines Relbzeugmeifters. Roch im Dec, beffelben Jahres trat er aufe neue in die Armee ein, indem er jum commandirenden General in Dieber- und Oberöfterreich, Galiburg und Steiermart fowie jum Dberbefehlshaber bes 2. Armeecorbe berufen marb. Im Jum 1861 marb er an Benebel's Stelle commandirender General in Ungarn.

Corporation (mittellat., obgefeitet bon corpus, Abrper) ift ein sich immer ergängender, bom Chaete als moralissse Person anersannter Berein zur danernden Berwirftlichung eines schientlichen Agnecke, wie z. d. die Erdolt- oder Landseninde, ein Collegium. Son der blosen

Sap Tele

Capife (fran, bom lat. corpus), siest überhaupt ein Gefaumtisti mehrere vurch bieleiten Geiten Aufrag, Gebeinde, bund Beruf der Indivisit verlender Perfanen. Beim Willtar verlicht man unter C. entweber eine bedeutneher Truppenalfestung, necht felbandig vernende wied, der fein nie der Vererkognstalien bestimmter Truppenstyre nat allen Baffen, der in just ist der Individual formitt ift und feine eigene Verendung hat (Autrecorph). Corps de datalit beigt bed Purcheren, nechte zu siehen den beite függen der der Vererkognstelle gefan in der Linie feite. C. de garde mirb sowol be Bachtmannschaft nie ist die Suchstünke genant, besondere die Ere der eine Geschlichte der Geschlichte de

Garpilets sennt man bie Beichsfreihrit ist menschichen Keipret, wo fein aufgerer Unenns durch fichbore Stemeigung der Beilich aus Getraufe ider best gemöstliche Erreibungszum went. Eine mitige E. (Embon po int.) beich mit der Gefrundete und wiederpricht ben Kuptrichen auf Schwischt nicht, ihrem feut kerfigen uns unterenn Greuten ausgleicht und ist Rundung berieften bilbet. Dahre behalten Frauen und Manner von mößiger E. linger ein feldense und ingenfäcke Antigen an bagern Benieften. Uberfagiritat setz ist, Ses Wach.

fo wird fie laftig und endlich gefahrlich. (G. gettfucht.)

Corpus catholicorum und Corpus erangelicorum nannten fich feit bem Beftfälifchen Frieben bie burch bie Reformation in Sinficht ber Religion in zwei abgefchloffene Rorperichaften getheilten beutschen Reichsstände. Den Grund jur Berbindung ber evang. Neichsstände legten Sachsen und heffen durch das 1526 ju Torgau jur Bertheibigung des evang. Glaubens geschlossene Bunbnig, welchem balb barauf bie Berzoge von Lüneburg und Mecklenburg, Berzog Albrecht von Breußen, der Fürst von Anhalt, die Grasen von Mansselb und die Stadt Magdeburg beitraten. Gemeinschaftlich protestirten biefelben 1529 gegen ben auf bem Reichstage gu Speier wiber bie Evangelifchen gefaßten Reichsichluß. Much bie übrigen evang. Reichoftanbe foloffen icon im Rurnberger Religionefrieben von 1532, ale ein Corpus, mit ben Ratholifden. ale zweitem Reichecorpne, einen Bergleich ab. Doch war biefe Berbinbung bloe von Einfluß in Angelegenheiten ber Religion. Alle aber mahrend bes Dreifigjahrigen Rriege Raifer Ferbinand II. und Ferbinand III. ben Plan verfolgten, die evang. Rirche gang ju unterbruden, wurde bie Berbindung allenthalben fichtbar und einfluftreich. Formlidje Anertennung gewann fle im Bestfälifden Frieden, ber bie Bestimmung enthielt, bag in Religionsfachen und überbanpt, wenn bie beiben Religionetheile fich ale folde voneinander ichieben (catholicis et Augustanae confessionis statibus in duas partes euntibus), feine Stimmenmehrheit gelten folle. Bum Corpus evangelicorum geborten alle Regenten ebang. Lanber, auch wenn fie perfonlich aur tath. Rirche fich befannten. Das Directorium bei bem fath. Reichstheile führte ber Rurfürft von Daing, bei bem evangelifden ber Rurfürft von Cachfen. Geit 1575 fuchte ber Rurfürft Friedrich III. von ber Pfalz, welcher jur evang. Rirche übergetreten mar, bas Directorium bei ben Evangelifden ju erlangen, mas feinem Radfolger um fo leichter murbe, ba bie Rurfürsten von Cadffen jenes mehr für eine Befchwerbe als für ein befonberes Recht anfaben. Wahrend bes Dreifigjuhrigen Kriege übernahm Guftav Abolf und bann feit 1633, trot bee Broteftes bee Rurfürften bon Cachfen, Johann Georg's L, ber Rangler Drenftierna biefes Directorium. Beboch murbe es bem Rurfürften Bobann Georg 1653 formlich wieber übertragen, obicon wegen feiner Anhanglichfeit an ben Raifer mehrere ber evana. Stanbe Bebenten bagegen hatten. Geit biefer Beit blieb Cachfen fortmahrenb im Befit bes Directoriums beim evang. Corpus. 3mar veranlagte bie Religioneveranberung Auguft's IL 1697 nene Bewegungen bei ben evang. Reichsftanben; allein ba berfelbe bie Aufrechthaltung ber prot. Religion in feinen gesammten Lanben verficherte, 1698 bem Bergog Friedrich II. von Sachfen- Gotha bas Directorium übertrug und biefem bas von ihm unabhangige Gebeim-

48 •

rathocollegium ju Dredben, in Abficht auf Die prot. Religiondangelegenheiten, beiordnete, fo liefen fich die ebang. Reichoftanbe beruhigen. Mis Bergog Friedrich fcon 1700 gurudtrat, übernahm Johann Georg, Bergog von Gachfen - Beifenfele, Die Dberleitung bes Corpus evangelicorum unter ben numlichen Berhaltniffen. Auch als Augnft III. 1717 jur fath. Rirche übertrat, blieb bas Directorium bei Sachfen, obicon bamals Breugen, ale Rurfurft von Brandenburg, jugleich ale bieberiges Interimebirectorium, Anfpruche barauf machte und nur bie Giferfucht bes Anrfürften von Sannover, Georg's IL, welcher angleich Ronig bon Groß. britannien war, burch bie Uneinigfeit ber Surften bie Erfullung biefer Unfprüche ju bintertreiben bermochte. Gachfen lieft bas Directorium burch feine Reichstagsgefanbten beforgen, bie beebalb ftete ber evang. Rirche angehoren mußten und vom Geb. Ratheconcilium ihre Inftructionen erhielten. Bei Belegenbeit bee Gingriffe, welchen fich ber tath, Rurffirft pon ber Bfalg, Johann Bilhelm, in bie Rechte feiner prot. Stante erlaubte, mabrent er bas Corpus evangelicorum fraftig gurildmies, verweigerte gwar ber Raifer in einem Coreiben an bie ebang. Reichsftande bom 12. April 1720 bem Corpus evangelicorum bie Bejugnift, ale eine befondere Rörperichaft ju handeln, allein ber Ronig Georg III. von Grofibritannien vermittelte bie febr gereigt einander gegenitberfichenden Parteien, und bas Corpus evangelicorum beschloß fogar jur beffern und ichnellern Banbhabung feiner oft verletten Rechte 11. April 1770 einen aus feche Berfonen beftebenben Musichuft ju bilben. Durch bie Aufhebung bes Deutschen Reiche 1806 hat inbeg bie gange Gache ftillfdweigend ihre Bebeutung verloren.

Corpus delieit . mortlich Rorper bee Berbrechens, beifit im Strafrecht eigentlich ber Thatbeftanb (f. b.) eines Berbrechens, b. i. ber Inbegriff ber ju bemfelben erforberlichen Sanblungen und Birtungen. Cobann bezeichnet man aber auch bamit bie Bertzeuge, burch welche

ein Berbrechen verübt worben ift, ober bie Spnren beffelben.

756

Corpus Juris nennt man gewiffe Cammlungen von Gefeten und Rechten. Bornehmlich heißen Corpus juris civilis die im 12. Jahrh, zu einem geschlossenen Ganzen vereinigten Rechtebucher Juftinian's (Die Inftitutionen, Banbetten, ber Cober und Die Rovellen) nebft ben ihnen angehangten Camminngen für bas lombarb. Lehnrecht. An biefe Rechtebilcher, welchen bas gemeine Recht noch gegenwärtig unmittelbare Gultigfeit beilegt, ichliefen fich in ben berfchiebenen Ausgaben mehrere, jest unpraftifche Cbicte und Dovellen von Juftinian, Juftin und Tiberius, bie Rovellen Raifer Leo's bes Philosophen aus bem 9. Jahrh., eine Rachlefe von Befeben verschiebener rom. Raifer unter bem Titel ber Imperatoriae constitutiones, Die fog. Canones sanctorum apostolorum, einige Berordnungen ber beutichen Raifer Friedrich II. und Beinrich VII. und bie Acta de pace Constantiae, bas Inftrument bes Rofiniter Friebens von 1183. Die Ausgaben bes Corpus juris civilis beifen gloffirte, wenn fie bie fortlaufenben Ranbbemerfungen miebergeben, melde Accurfine im erften Drittel bee 13. Jahrh, que ben Erffarungen ber Ausleger ju Bologna jufammengeftellt bat. Unter ben jablreichen Ausgaben bee Corpus juris find bie neueften bie bon Bed (2 Bbe., Lpg. 1825-37; ftereotypirt, 3 Thie., 293. 1833-37) und von ben Gebrübern Rriegel (fortgefett von herrmann und Dfenbruggen, 11 Befte, Lpg. 1836-41). Gine beutiche Uebertragung haben Otto, Schilling und Sintenie (7 Bbe., Lpg. 1830-33) geliefert. - Alehnlich wie bas Corpus juris civilis ift bas Corpus juris canonici im fpatern Mittelalter gufammengeftellt worben. Mus Concilienfchluffen und papfti. Berordnungen (Decretalen), echten fowol ale gefälfchten, jog nämlich in ber Ditte bes 12. Jahrh. Gratian, unter Ditbenutung von noch vielen anbern geiftlichen und weltlichen Quellen, feine Concordantia discordantium canonum, fpater Decretum Gratiani genannt, jufammen. Dagu tam um 1234 eine auf Befehl Gregor's IX. burch Raimundus von Bennaforte peranftaltete Cammlung von weitern Concilienfcbluffen und Decretalen in fünf Buchern, bie ale Liber extra decretum (ober fury Extra) bezeichnet und citirt wirb. Bonifag VIII. ließ fobann biefer Cammlung 1298 ein fechetes Buch (Liber sextus) anfügen, und burch Clemene V. famen noch 1313 bie Schluffe ber Rirchenversammlung ju Bienne, Die fog. Elementinen, bingu, womit basjenige Corpus juris canonici, welches in Deutschland ale Bufferecht gilt, gefchloffen ift. Ginen Unbang erhielt baffelbe in ber Folge burch bie Extravaganten (f. b.) und zwei Privatarbeiten, den Lider septimus decretalium von Petrus Matthus, und die Institutiones juris canonici von Paulus Lancelotus. Die beste Ausgabe besorgte Richter (2 Thie., Ppz. 1833 — 39), eine beutiche Bearbeitung Schilling und Sintenie (2 Bbe., Ppz. 1835 — 39). — Die Benennung Corpus juris ift auch für mehrere neuere Privatiammlungen von Gefeten und Rechtebuchern gemablt worben. Go enthalt bas Corpus juris germamici antiqui bon Georgifch (Balle 1783) und Balter (Berl. 1824) bie alteften beutiden Bolferofit, wie das falisse, alemannisse, die Gestee der langeschriftigen Könige n. f. w. On gleicher Beitse hat man ein Oorpus juris soudalis den Sentenberg, ein Corpus juris germaniei, publioi et privati den Ronigstaf, Emmingstan, Michaelis, ein Corpus juris metallici den Bagner. Auch die Gestee einziener Lande sieden Manne gelammett, foi der Korpus onstitutionum Marchierum, mediged die vereiseinem Namen gelammett, foi dem Corpus constitutionum Marchierum, mediged bie vereis-

branbenb. Gefete bie 1807 enthalt.

Correct (lat., verbeffert, fehlerlos) nennt man bas, mas ben Grunbfaben einer bestimmten Runft ober Biffenschaft gemäß gemacht ift. So 3. B. rühnt man in Beziehung auf Lebenstunft, im Geschäftsleben, in der Diplomatie n. f. w. das Betragen eines Mannes dann als correct, wenn er bei Berfolgung feiner Zwede alles forgfältig vermeibet, was ihm einen gerechten Tabel ausiehen tonnte. In der fprachlichen Darftellung ober im Stile unterscheibet man eine doppelte Correctibelt, eine logische, welche bie Uebereinstimung ber Anftlung mit der Welchen best Dentenet in Jünfige ber Mildung und Berbindung der Begriffe und Urtheile bediugt, und eine grammatifche, wobei es barauf antommt, bag ber Gebante nach ben Befeten ber Sprachlehre in reiner und richtiger Form ausgeprägt erfcheint. In Berbinbung mit ber Schonbeit, welche in Anmuth und Rachbrud, in Bobiffang ber Rebe u. f. w. befleht, macht bie grammatifche Correctheit, beren Beftanbtheile Richtigfeit, Reinheit und Rlarheit bes Musbrude finb, bie ftiliftifche Bollenbung aus. In allen Berten ber fconen Runft ift bie Correctheit ein nothwendiges Erforbernif, obmol fie nicht mit ber Schonheit verwechselt werben barf. Sie zeigt fich ale ein Berbienft bee Rünftlere bann, wenn bei aller Fittle bee Beiftes bie Ericheinung bie in bie außerften Formen, 3. B. bei ber Boefte im reinen Stile, im Beremag und Reim, bei ber Walerei in richtiger, naturgemäßer Zeichnung, bei der Mulik nach dem Geseyn der Harmonie und des Rhythfung vollendet ist. Denn auch Leitungen vom großer Terflichkeit in Erkndung und Campolition werden dei Berstößen und Haten in der Form ihren Anspruch auf Classicitat ober Duftergultigfeit einbulgen. Dagegen wird bie Correctheit allein niemale binreichen, ein froftiges Bert por bem Tabel ber Mittelmäßigfeit ju fcuben, und man wird in ber Bahl swiften beiben Extremen noch immer ber lebenbigen, aber ineorrecten Leiftung ben Borgug geben bor ber unlebenbigen, welche burch anferliche Correctheit und Elegang ben Dangel an innerm Feuer ju verbergen fucht.

Correctionshäufer nennt man bie Zwangearbeitebaufer, in benen Muffigganger, Bettler, Bagabunden u. f. w. jur Arbeit, überhanpt zu einem ordnungemafigen Leben angehalten

werben. (G. Arbeitehaufer.)

Correctur. Gine ber wichtigften unter ben vielen Operationen, benen ein jebes Drudwert, fei es ein Buch ober eine Landtarte, ein Dufiffilid u. f. m., bebor es bem Bublitum übergeben wirb, nothwendig unterworfen werben muß, ift bie C. ober bie in größern thpogr. Anftalten burch eigene Correctoren beforgte Berbefferung aller von bem Schriftfeger, Lithographen, Rartenund Rotenftecher unwillfürlich gemachten Gehler. Oft es auch ber nachfte Zwed ber C., bie möglichft bollftanbige Uebereinftimmung bee Bebrudten mit bem Danufcript bee Mutore gu ergielen, fo erftredt fich boch, ba letteres, befonbere bei Buchern, felten gang frei bon fehlern und Rachläffigfeiten zu fein pflegt, bie Aufgabe eines guten Correctors weiter, infofern er nach erfolgter Berftunbigung mit Autor und Geber allerlei Ineonfequengen in ber Rechtschreibung, ber Interpunttion, in Abfürzungen, Citaten u. bgl. ju befeitigen, ja bier und ba bei miffenfcaftlichen Berten felbft Ramen und Citate burch Bergleichen und Rachfchlagen ju controliren und zu berichtigen bat. Confequeng in Orthographie und Interpunktion wird namentlich bei Berten, an benen mehrere Berfaffer theilhaben, wie bei Beitfchriften, Encoflopabien n. f. m., gu ben Obliegenheiten bes Correctors gehören. Zugleich hat berfelbe feine Aufmertfamteit auf bas richtige Fortlaufen ber Seitenzahlen, ber Signaturen, Normen, ber Kapitel- und Paragrapheneintheilung, ber Anmertungen, Columnenüberfcriften und ahnliche Dinge ju richten. Die Ansmerzung fehlerhafter Topen, ber fog. Spiege und Fliegentopfe, bie Gleichheit ber Bwifdenraume (Spatien) zwifden ben einzelnen Worten, Capen und Beilen, Die volltommenfte Berablinigfeit ber lettern, Die Symmetrie bei Berfen, Tabellen, mathem. Werfen und manches andere wird in Buchbrudereien, die nicht blos fehlerfreie, fonbern auch reine und elegante Drude beabfichtigen, ber Beachtung bee Correctore anempfohlen fein. Bon einem jeben Drud. werte werben gewöhnlich zwei, bei fcmierigem Sat, bei fremben Sprachen, Tabellen n. bal. auch mehrere C. gelefen. Bulett erfolgt bie Revifion, bei ber in ber Regel nur genau nadjgefeben wirb, ob alles in ber letten E. Bemertte bom Geber berbeffert worben. Gehr oft bebalt fich ber Berfaffer bie zweite C. feines Bertes por. Gewöhnlich erfolgt bie C. bogenweife; bod wird biefelbe bei Beitfdriften, legifalifden und ahnlichen Berten, wo mahrend bes Drudes felbft Menberungen, Bufape, Austaffungen, namentlich rebactioneller Art, ju erwarten fteben, auf fog. Sahnen, b. f. Abzügen, auf benen ber Text noch nicht nach bem Format ber einzelnen Geiten abgetheilt ift, borgenommen. Die Berbefferungen werben am Ranbe, gewöhnlich nach rechte, vergeichnet. Gie tommen unmittelbar hinter einen fenfrechten Strich ober ein anberes beliebiges Beichen gu fieben, bas bem im Texte felbft gur Angeichnung bee Gehlerhaften ober Gehlenben angewendeten genau entfprechen muß. Für mehrere oftere wieberfehrenbe Berfeben ber Seber bebient man fich ber Rurge halber gemiffer hertommlicher Beichen, ber fog. Correcturgeichen. Go wird bem Geber burch S, entftanben aus d, ber Abfürgung bee Bortes deleatur (b. i. man tifge), angebeutet, bag ein Buchftabe, 2Bort, Gat, Beile u. f. w. ausfallen folle; burch v, entflanden aus v, einer Abfürgung von vertatur (b. h. man tehre um), bag ein Buchftabe verfehrt gefest fei. Dit # zeigt man an, bag ein Spieg wegzubringen fei, b. h. ein Spatium, welches fich zwifchen ben Buchftaben in bie Bobe gebrangt hat und fo, im Riveau mit lettern flebend, auch mit zum Abbrud gefommen ift. Dit = will man baran erinnern, baft bie bamit bezeichneten Buchflaben, Worte, Beilen in gerabe Linie gu ftellen find, u. f. w. Doch befähigt bie Renntnig biefer und anderer Beichen noch feineswege gum Corrector, ba es weniger barauf antommt, wie bie Rehler angezeichnet werben, ale vielmehr, bag biefelben überhaupt aufgefunden und angezeichnet werben. Das undantbare und monotone Befchaft bes Correctore ift weit fchwieriger, ale ber Unfundige mol glauben mag. Reben einem befonbern Talent gebort bagu ein ansgebreitetes, vielfeitiges Biffen, die genauefte Renntnig ber tupographifchen Technit, befonbere aber ein eigenthumlich gefcharftes Muge, bas, ohne Ginn und Rufammenhang bes Bangen gu berlieren, boch auch angleich ein jebes Wort in feinen einzelnen Buchflaben überblidt. Rach ber Erfindung ber Buchbruderfunft wurde bie C. in ber Regel bon ben Berausgebern felbft beforgt, ober boch, mo bies nicht gefchah, tuchtigen und oft namhaften Gelehrten übertragen. Robert Stephanus (1526-59) und Blantin (1555-89) wandten fich felbft an die Deffentlichfeit, hingen Bogen für Bogen ihrer Drudwerte bor ber Musgabe aus und verfprachen jebem Belohnung, ber ihnen einen Drudfehler anzeigen murbe. Ge mogen bier nur folgende ber berithmtern Correctoren ber alten Reit genannt und babei me gleich bie Offieinen, in benen fie eorrigirten, wie auch mitunter einzelne bebeutenbere, bon ihnen corrigirte Berte aufgeführt werben. Anbreas, Bropfi gu Arles, bei Schwennheim und Bannary in Rom; Bietro Bembo, bei Albus Manutius in Benebig (Betrarca, 1514); Chriftoph Berardus, bei Benbelin von Speier ju Benedig (Dante, 1477); ber berühmte Belleuift 3oh. Bapt. Camotine, bei Albus in Benebig (Ariftoteles, 1551-53, 6 Bbe.); Betr. Caftellanus, tei 306, Frobenius in Bafel; 306. Ant. Campanus, früher Bifchof gu Teramo, bei Ulrich Ban in Rom; Demetr. Chalfondplas, bei Rerlius in Florenz (erfte Ansgabe bes homer, 2 Bbe., 1484); 3. B. Egnatius, bei Albus in Benedig (Lactantius, 1515, Snetonius, 1516, u. f. m.): Defiberine Erasmus von Rotterbam; Frang Barbuin, bei Blantin; Marfus Beilanb, bei Froben (Berte bee Erasmus u. f. m.); Martus Mafurus, bei Albus in Benebig (Blato, 1513. Athenaus, 1514, Gregorius Ragiangenns, 1516, u. f. w.); 3oh. Defolampabius, bei Eratanber in Bafel; Barth. Blatina, bei Comennheim und Bannarg in Rom (Jofephus, 1475); Franc. Raphelengine, bei feinem Schwiegervater Chriftoph Blantin in Antwerpen (am meifien burch bie C. ber großen Biblia polyglotta verbient); Robert Stephanus in Baris (corrigirte feine eigenen zahlreichen Drude); Friebr. Splburg (um bie C. vieler Berte verbient); Beter Trecius (foll gegen 3000 verfchiebene Berte eorrigirt haben); Abrian Turnebus, fonigl. Buchbruder an Baris (eorrigirte bie Erzeugniffe feiner Officin), u. f. w.

 Corregidor Corrège 759

in ber Garbe bas Bellbuntel, worin er unübertrefflich ift, und welches burch ben lieblichen Gegenfas von Dammerung und Licht alle Gestaltungen mit verführerifdem Reis umfleibet. Gein berühmteftes Jugendwerf ift bas 1514 für ben Sauntaltar ber Rirche bes beil. Franciecus in Carpi begonnene Dabonnenbild, befannt unter bem Ramen Can-Francesco und jest in ber Dresbener Galerie. In feinen erften Frescomalereien gehoren bie mythol. Darftellungen im Rlofter St. Baolo, und bie fleine Ruppel ber Rirche bes beil, Johannes ju Barma, jene 1518, Diefe 1520 begonnen. Dier nimmt er fitr alle Figuren einen tiefen Augenpuntt an und zeigt fie in einer Berfirgung, welche bie obern Rorpertheile gegen die untern fast berfcminben laft. In gefteigerter Beife laft er bies Brincip in ber feden und in fauter Bubel getauchten Simmelfahrt Darid malten, mit ber er 1526-30 bie Ruppel bes Dome ju Barma gierte. Schon bie Beitgenoffen marfen ihm bamale bor, er habe ein Frofchragout gemalt. Bon religiblen Staffeleibilbern find bie berithmteften bie fog. Bingara ober Bingarella (Bigennerin), gegenwärtig in Neapel, eine Mutter Gottes, ber man wegen ihres orient. Gewandes und des Kopfpuhes diesen Ramen gegeben hat, die Krenzabnahme und die Madonna della Scobella im Dufeum an Barma und ebenbafelbft bie Dabonna mit bem beil. Bieronnmus, bon munberbarer Rlarbeit bee Lichte, and unter bem Ramen aber Tago befannt. Gein Banptmerf ift bie Beburt bee Beilands, befannt unter bem Ramen ober Racht » (la notte di Correggio), jest eine Rierbe ber Dresbener Galerie, welche überhaupt fieben Bemalbe biefes Meiftere befint, an benen man borguglich feine fortichritte erfennen fann, barunter bie Dabonnen bes beil. Gebaftian und Georg, beibe für Dobena gemalt, fowie fein lettes Bert, Die bitfienbe Dagbalena, furg bor feinem 1534 erfolgten Tobe bollenbet. Babrend fich bei feinen firchlichen Bilbern nicht übersehen läßt, daß der Würde des Stils zu nahe getreten wird und die Darstellung in das Kolette derfällt, daß der Meister zu dem Kunstversall, der sich numittelbar an ihn anschloß, die Beranlaffung gab, tritt uns feine Eigenthumlichfeit fconer und ungetrilbter in ben matholoa. Gemalben entgegen. Bier ift Blab für Luft und wonnige Beiterfeit bes Musbruds, fur feine poetifche Ginfalle, für Berborbeben bes forperlichen Reiges, mas ber Rünftler burch bie Schonbeit bee Bleifchtone und bie feltene Runbung ber fcwellenben, weichen Formen vermag. Die ausgezeichnetften Arbeiten biefer Art find bie filr ben Bergog Freberigo Gongaga bon Mantna gemalten, 30 und Leba, die biefer Raifer Rarl V. jum Gefchent machte. Rachber in Brag aufbemabrt, wurben bie Bilber im Dreifigjahrigen Rriege eine Bente ber Schweben und gelangten burch bie Ronigin Chriftine nach Rom, fpater aber, nachbem fte burch mehrere Bunbe gegangen, nach Baris. Bier tamen fie in ben Befit bee Regenten, Bergoge bon Drleans. Der Cobn beffelben fand aber beibe Bilber fo berfithrerifch, bag er bie Ropfe berausichneiben ließ und bas übrige ju verbrennen befahl. Doch gefchah letteres nicht; vielmehr gelangten beibe Bilber, mit neuen Ropfen berfeben, 1752 in ben Befit Ronig Friedrich's II. bon Breugen. Gie gieren gegenwärtig bie Galerie bee berliner Dufeume.

Corregibor bieg in Spanien bor Ginfuhrung ber neuern Gemeindeberfaffung ber bom Ronig eingefeste Borfteber bes Stabt-Magiftratecollegirme, bas fowol bie Juftig wie bie Ber-

waltung ju beforgen hatte. Aehnlich war es fonft in Bortugal.

Correlat, b. b. gegenfeitig aufeinanberbezogen, beißen folde Begriffe, bon benen feiner obne ben anbern gebacht werben tann, einer ben anbern wechfelfeitig bebingt und forbert, a. B.

rechte und finte u. f. w. Golche Begriffe beigen baber auch Bechfelbegriffe.

 Corridor heißt ber Gang zwifchen mehrern Simmern, auf welchen jedes berfelben einen eigenen Ausgang hat. Große E. find befonders in öffentlichen Gebauben nötigig, z. B. in Rafernen, Reantenhäufern, Gefängniffen u. f. w. Im Theoter nennt man E. die Gang, welche fich um die Sogenreigen simigten, und in welchen fich der Thieren der Bogen fifen.

Corrientes, einer ber 14 Staaten ber Argentinifden Confoberation (f. b.) in Gubamerita, zwifchen ben Flüffen Parana und Uruguay, wird burch ben Barana im 2B. bom Chaco, im R. bom Staate Baraguay, im D. burch ben Uruguay bon Brafilien und bon ber Republit Uruguan gefchieben und grengt füblich an Entre-Rios. 1857 gabite ber Ctaat auf 2138 D.-DR. 85477 E., barunter 2006 Frembe. Das Land murbe burch Decret bom 10. Cept. 1814 als gesonberter Ctaat ber Argentinifden Confoberation constituirt und mit bem im Rorboften gelegenen Bebiet ber Diffionen bereinigt, bie jur Beit ber Jejuitenberrichaft 100000, jest aber nur noch 10000 E. haben. Doch ift bice Bebiet gerabe noch ftreitig gwiichen Argentina und Baraguan. Done bie Diffionen umfaßt E. 20 Departemente. Zwifchen ben beiben gewaltigen Stromabern bee Barana und Uruguan gelegen, besteht ber Staat aus einem verhaltnigmäßig fchmalen Lanbftreifen, ber bei Canbelaria nur 9 Dt., an ber breiteften Stelle taum 40 Dr. breit ift. Die beiben hauptfluffe und bas bichtverschlungene Reb ibrer gabireichen, jum Theil für Rabnfahrt und Flogen numbaren Rebenfluffe, unter benen ber Rio . C. im Gubmeften bem Barana auftromt, erleichtern ben innern Berfebr, und bie Befchaffenheit bes nur im norböftlichften Theile hilgeligen, fonft fladjen Bobene legt auch bem Ban guter Lanbftragen tein Sinbernig in ben Beg. Durch ben großern Reichthum an Fluffen, Bachen, Quellen und namentlich an großen Lagunen unterfcheibet fich biefer norbl. Theil bes argentin. Defopotamien bon bem fitblichen (Entre-Rios). Im Gitben ift bas Land gut bewalbet und fruchtbar und erzeugt hauptfadlich Baumwolle, Tabad, Reis und Buder. 3m Rorben finben fich, anger ber flachen, jumeilen 50 D .- DR. bebedenben Laguna be Phera, in welcher Geen mit fumpfigen Schiff . und Bufchlanbern nnb fcmantenben Moorgrunben abmechfein, noch jablreiche anbere, mit Victoria Rogia geschmildte Bafferflachen, namentlich bie Las Dalonas genannte Gruppe, welche ben Boben außerorbentlich befruchten und bas Land teineswens nngefund machen. Bon Bebeutung fur bie Ansfuhr find nur bie Brobucte bes Balbes (Ballen. Breter, Blanten) und ber Beerben (Bante, Fleifch, Gett, Borner). Der Aderbau liefert nur ben beimifden Bebarf, trop ber außerorbentlichen Fruchtbarteit bes Bobens. Gelbft bie Musfuhr bon Tabart, ber bem bon Baraguan an Bitte wenig nachfteht, ift unerheblich. Die fruber allgemein perbreitete Beberei bon Boll- und Baumwollmagren ift in Berfall gerathen. Der Bollounterricht fiegt barnieber. 1857 gablte man in gang C. mur 51 Rnaben- unb 10 Dabdeniculen mit 2443 Schülern und 460 Schülerinnen. - Die Sauptftabt C. liegt am linten Ufer bee Barana, an ber Stelle, wo 3. April 1588 ber fpan. Abelantabo bon Baraguan, Mongo be Bera, mit 80 Conquiftaboren ans Land flieg und burch bie Aufpflangung eines Rreuges angeblich 6000 Guaranis jur Unterwerfung brachte. Die weitläufig und regelmäßig gebante Stabt gabit 16000 E. und gieht fich bei geringer Breite 1/4 DR. weit am Stromufer hin. Gie befitt fünf Rirden, unter welchen bie bon Can-Francisco bie anfehnlichfte und mit einem Dionchellofter, bem einzigen bee Lanbes, verbunden ift, ferner fünf Rnaben- und vier Mabdenfculen, ein naturhiftor. Dufeum, bas feit feiner Grunbung 1854 unter ber Leitung Bonpland's ftanb und mabricheinlich aus beffen reichen Cammlungen beftebt. Der Safen ber Stabt ift trefflich, und auf ben Berften berricht reges Leben. Der Bolghandel bilbet ben michtigften Zweig bee Banbele.

Corfat, bas Belmert bes fibir, Steppenfuchfes (Canis corsak, Vulpes corsak), welcher

Corfica 761

in großer Menge die Steppen des assat. Außland bewohnt und an Größe den gemeinen Fluchs nicht erreicht. Der dichte und weiche Paf; ist im Sommer rothgeld, im Binter theis brümslichgelb, theils mausgrau, die Spihe und Wurzel des Schwanzes schwarz. Im berufichen Paf,waarenhandel wird er nicht oft angetrossen, dagegen ist er in der Türkei siehe gelücht.

Corfica (frang, Corse, bei ben Griechen Kyrnos), ber Groke nach bie britte Infel 3taliene, bilbet gegenmartig bas 89. Departement Franfreiche, bon beffen nachftem Safen Untibes taum 24 Dt., bon ber toscan. Rufte nur halb fo weit entfernt. Etwa in ber Ditte bom Meribian bon Genna und bom Breitenfreife Rome burchfreugt, wird bie Infel bon ber norbl. Rufte Sarbiniens burch bie wenig über 1 1/2 M. breite Bonifaciusstraße (f. b.) getrennt. C. erftrect fich von R. gegen S., vom Cap-Corfe bis Cala-Humara ober Cap-Bonifacio, in der Lange von 244 M., ift in der Mitte bis 11.2 M. berich, hat einen Ruftenumsjang von 70 M. und gahlt auf 159 D. - DR. eine Bebolferung bon nur 252889 E., Die mit Ausnahme weniger eingewanderter nengriech, und frang. Coloniften ital. Abfunft find. Bon G.B. nach RD, ftreichende Gebirgetetten erfüllen ben fubl. Theil und ragen mit fcarfen Felevorfprungen icherenartig in bas weftl. Deer, mabrend bie Rorboftenben in Bugelreiben übergeben, welche bie Rufte nicht erreichen. Erft in ber Mitte ber Infel hebt eine mehr in ber Meribianrichtung ftreichende maffige Baffericheibetette an mit ben bochften, ben großten Theil bee Jahres mit Schnee bebedten Gipfeln ber Infel: bem Monte-Rotonbo (8488 g.), ber eine ber fconften Runbfichten von Europa barbietet, bem Monte - b'Dro (8170 f.), Monte - Baglia - Orba (8107 F.) und Monte-Cinto (8052 F.). Bon biefer Sauptfette, an welche fich ein bie fcmale nordl. Landjunge ber Infel erfitllendes, 3-4000 F. bobes Gebirge fclieft, geben gleichfalls in fubweftl. Richtung Geitenafte aus und treten mit fteilen Felfenmaffen an Die Weftfufte, Die auf folche Beife burchans boch, fteil und reich an Buchten und natfirlichen Safen ift, unter benen bie von Sagone, Mjaccio und Calvi bie bebeutenbften find, mabrend fich bie ebenere, aber höchstens 2 R. breite Oftsufte einformig und arm an guten Dasen zeigt. Portoverchio ift hier noch der beste hafen. Das Innere der Gebirge ist außerst wild, und in den tiefen Feldthälern raufden tofenbe Bebirgebache. Die Seitenterraffen find mit Reben- und Dlibenpflangungen befest, bober hinauf mit Raftanien- und fconen Balbbaumen bebedt. Aromatifche Beiben breiten fich swifden ben unburchbringlichen Forften; boch bie einzige einigermaßen gufammenbangenbe Entturgegend ift auf die Offfufte befdrantt. Unter ben oft austrodnenben fluffen find ber einzige fdiffbare Golo, ber Tabignano auf ber Oftfufte, ber Liamone und Talavo auf ber Beftfufte bie bebeutenbften. Die Communication gwifden beiben Geiten findet nur auf engen, oft fiberane ichmierigen Gebirgewegen ftatt, die größtentheile nur Saumthieren jugang. lich find. Die zwei Sauptstragen find bie bon Ajaccio nach Baftia und bon Baftia nach Can-Fiorengo. Das Rlima ift angenehm, inbem bie Connenhine burch bie boben Bebirge unb Greminbe gemäßigt wirb. Rur einige Gegenben haben wegen ber ftebenben Gemaffer eine ungefunde Luft und find berobet. Der Boben ift, befonbere in ben Thalern und an ber Rufte, febr fruchtbar, baber bie Einwohner, obgleich fie ben Aderbau außerft nachlaffig betreiben, boch für ihren Bedarf, mit Musnahme bes Safers, ber gar nicht gebant wird, hinreichenbes Betreibe ernten. Der gemeine Corfe lebt gewöhnlich von Raftamien und genießt nur felten Beigenbrot. Beine, bie bem Malaga und bem frangofifchen gleichen, werben, ungeachtet ber forglofen Behandlung, in Menge gewonnen. Nan baut viel Flachs und treffliche Sidhfrichte, die aus-gelührt werden; felhoff Indige und Vammwode hat man angeflängt. Del und Seide könnten bei forglältigerer Behandlung großen Borchfeil gemöhren. Auch gibt es Madungst von Giden, Sannen und garchenbaumen, welche fur Die frang. Marine unichanbar find und Die Infel jum holgreichften Departement Franfreiche maden. Die Biehzucht wird ftart betrieben; boch find Bferbe, Efel und Maulefel von fleinem Schlage, bas Rinbvieh zwar groß, aber mager, bie Chafe gewöhnlich fcmary und mit vier, auch feche Bornern verfeben, grobwollig. Biegen bon fehr fconer Art gibt es in febr großer Denge fowie auch Comeine. 3m Gebirge leben bas wilbe Chaf (Dufton), Bilbfcmeine und viel anderes Bilbpret. Der Gewinn an Sonig und Bache ift bebeutenb. Die Fifcherei von Thunfifchen, Sarbellen und Auftern macht neben Geefalgbanbel und Ruftenfciffahrt eine Samptbefcaftigung ber Ruftenbewohner aus, mogu noch bie Rorallenfifcherei an ber Rufte von Bonifacio und Ajaccio tommt. Enbe 1861 gehörten jur Infel 370 Sanbelofchiffe bon 9287 Tonnen. Gingelaufen waren in fammtlichen Safen 1253, ausgelaufen 1328 Chiffe, jene mit 88924, Diefe mit 78035 Zonnen Gehalt. Die Gebirge, hauptfächlich aus Granit bestehenb, enthalten mancherlei Mineralien, die fast gar nicht bennit werben. Borguglich zeichnet fich bas Eifen burch feine Gutte ans; es wirb in zehn

Corfica

Sienkülten veratieit. Auch gibt er Bleigenten und zu Verleuchche reicht Saliene. Die Gerien, ein mitchgrößen, rentiert Vernigenfisse, and den ein verkert Antervoll; Indirigit fil jung zienlich unbekannt. Jehr berriet fig finne Bedürfniss ich film Kand der schwerzeit fil jung zu der Leinkund zu der Leinkund der Leink

gebort jur Geeprafectur Tonion. Die Urbewohner C.a moren figurifden Stamme nachbem bie Etrudter bie Ruften erebert hatten, murben bon ihnen bafelbft Sanbelsplate gegrundet. Spater tamen bie Rarthager in Beffin ber Infel, mufiten fie aber nach bem erften Bunifden Rriege (238 b. Cbr.) an bie Romer abtreten. Begen ben Drud rom, Statthalter emporten fich gwar bie Corfen, wurden aber nach fieben Jahren blutiger Rampfe (236-230) ganglich bezwungen. Dierauf grundete Darine, bann Gulla an ber Oftfufte rom. Colonien. Unter ber Regierung ber Raifer blubte C. auf und aublte 33 ummauerte, jum Theil burch Banbel reiche Stubte. Die Corfen ftanben im Afterthum ihres Charaftere megen im übelften Rufe. Die Romer verfchmabten felbft bie corf. Stlaven, und die Berbannung nach C. galt für eine ber barteften Strafen. In großen Berfall gerieth bie Infel durch die feit 456 wiederholten Einfalle der Bandalen, unter beren Berrfcaft fie feit 470 ganglich ausgesogen wurde. Belifar vertrieb 533 die Bandalen, und est ftand feitbem bie Infel abwechselnb unter ber Berrichaft ber griech. Raifer und ber Gothen. Die Longobarben plunberten 580 ibre Ruften. 754 tamen bie Franten in ben Befig ber Infel. Unter ihrer Berrichaft erlitt fie feit 806 bie Ginfalle ber Garagenen, Die fie 850 ecoberten und bis jum erften Biertel bes 11. Jahrh. beherrichten, woranf fie bon ben Bifanern genommen murbe. Um biefe Reit mar bie Infel in mehrere fleine Lebneberrichaften getheilt. Gegen ben Drud ber fleinen Barone emporten fich bie Corfen 1002 nnb grilnbeten eine Urt Reprafentgtipverfaffung unter 15 erblichen Caporali. Geit 1077 ertannten fic Gregor VII. ale ihren Dberherrn an; Urban II. übertrag die Bermaltung ber Infel an bie Bifaner, welche viele gute Einrichtungen trafen. Ale aber 1284 bie Genuefer bei Melloria bie pifan, Geemacht vernichtet batten, eroberten biefe nach und nach auch C., bas 1300 bie Bifaner formlich abtraten; boch rrft 1387 erfannten die Corfen Genuas herrschaft an. Durch ben Drud bes oligarchifchen Spftens der genues, Regierung fortwahrend much Anfande gericht, bestampften fich feitdem bie grauuf, die aragen und die Aufonaubarte im Emit abwechfelndem Gitla. Alls die Gerfen 1729 gegen Genna bie Baffen ergriffen, rief biefes 1730 taiferl. Truppen gn Gulfe, worauf ber Aufftand balb unterbriidt murbe. Doch fcon 1736 hatte ber Baron Theobor von Reuhof (f. b.) unter ben Corfen ein folches Anfeben gewonnen, bag fie ibn gn ihrem Ronig ernannten. Genug rief 1788 bie Frangofen gu Gulfe, woburch ber neue Ronig Theobor fich genothigt fab, bie Infel noch bor ber Anfunft berfelben ju berlaffen. Rach bem Abzuge ber Frangofen 1741 brach bie Emporung bon neuem aus. Der corf. Genat ernannte 1755 Basquale Baoli (f. b.) jum General, ber fo thatig eingriff, bag bie Benuefer, obichon von frang. Bulfetruppen unterftitst, feit 1764 nur noch einige Geeftabte und Die Sauptstadt Baftig innebatten. Da fie bie hoffnung aufgaben, die Infel je wieber bewältigen zu tonnen, fo überliefen fie biefelbe 1768 an Frantreich burch ben Tractat bon Compiegne, nach welchem ber Ronig von Frantreich bie Corfen unterwerfen und fo lange regieren follte, bis bie Republit ibm bie Rriegstoften erftattete. Frantreich glaubte die Unterwerfung mit geringer Kriegomacht bewirten zu tonnen; aber Paoli leiftete, in ber Soffnung auf brit, Unterftubung, ben lebhafteften Biberftanb. Daburch aufgereigt, fanbte ber Ronig bon Frantreich 30000 Dann unter bem Darfchall be Baur nach C., mabrenb England unthatig blieb, und die Corfen felbft fo lau murben, bag Baoli allen Biberftand auf. gab und im Juni 1768 nach England flob. Der fleine Rrieg in ben Gebirgen banerte inbeg bis 1774 fort. Bahrend ber Frangoffichen Repolution trat bie Infel ale ein befonberes Departement in die Berbindung bes gefammten Franfreich ein und fandte ihre Deputirten jum Conbent. Much Baoli fehrte bierauf in fein Baterland gurud. Als er in der Schredenszeit nach

Barie geforbert murbe, wo er feinen gewiffen Tob vorausfah, rief er bas Bolf unter bie Banner

- Con

Corfini Cort

bes alten corf. Bappens (bes Mohrentopis) und eroberte mit Bulfe ber Briten, welche 18. Febr. 1794 fanbeten, 22. Dai Baftia und 4. Aug. Calvi, woranf fich bie Ration in einer allgemeinen Berfammlung der Deputirten ber Corfen gu Corte 18. Juni 1794 bem brit. Scepter unterwarf. E. wurde nun ale ein Ronigreich conftituirt und erhielt eine ber engl. nachgebilbete Berfaffung, ein befonderes Barlament wie Irland und einen Bicefonig. Aber ein großer Theil Corfen war ben Englandern abgeneigt, und bie frang. Bartei breitete fich unter bem General Gentili feit Det. 1796 immer weiter auf ber Infel aus, fobag, nachbem im Det. 1796 bie Frangofen bon Liporno aus gelandet, Die Englander fich noch in felbigem Jahre gur Raumung ber Infel genothigt faben. Geithem blieb bie Infel bei Frantreid. Bal, aufer ben biftor .- geogr. Werten pon Bellin (1769), Robiquet (1835), Jacobi (1835) befonbere: Ehrmann, . Gefchichte ber Revolutionen von C.» (Samb. 1799); Filippini, eHistoria di C.» (1594; bis 1769 fort. geführt von Gregori, 5 Bbe., Bifg 1828-32); Gregoropius, «Corfice» (2 Bbe., Ctutte.

1854): Gaffetti, «Histoire illustrée de la Corse» (Bar, 1863 fg.).

Corfini ift ber Rame einer ber burch Reichthum, Rang und Bermanbtichaft bebentenbften florentinifden Batricierfamilien, die ihren Urfprung auf ben Anfang bes 13. Jahrh. gurlid. führt. Unter ben gefchichtlichen Berfonlichfeiten, Die ihr angehoren, find bervorzuheben: Unbrea C.. Bifcof von Fiefole (geb. 1302, geft. 1373), wegen feiner anegezeichneten driftl. Ingenben von Urban VIII. 1629 beilig gefprochen; Bietro C., 1361 Bifcof von Riorens, ale Carbinal von großem Ginfluß auf bas Conisma von 1378, geft. in Avignon 1405; Amerigo C., 1420 ber erfte Ergbifchof von Floreng; Lorengo C., melder 1730, im Alter von 78 3., als Clemene XII. ben papfil. Stuhl beftieg und 1740 ftarb. Bon feinen Reffen murbe ber eine, Bartolommeo G., Fürft von Siemano, Bicetonig von Sicilien und unter Rarl III. Confeileprafibent in Reapel, mo er 1752 ftarb; ber anbere, Reri C. (geft, 1770), Bolicafter Commus' III. Debici bei Gelegenheit ber fcmierigen Berhanblungen über bie Rachfolge in Toscana, bann Carbinal und einflugreicher Minifter feines Obeime. In neuefter Reit bat bie Familie C. mehrere namhafte Mitglieber gegahlt. Don Tomma fo, Fürft C., geb. 1767, geft. 6. Jan. 1856, berfag gweimal, 1818 und 1847-48, bas Amt eines Genators bon Rom. Gein Bruber, Don Reri, geb. 1771, geft. 1845, mar jur Beit bes Directoriums toscan, Gefanbter in Baris, Staaterath in ber napoleonifden Beit, toscan. Gefanbter beim Biener Congreß, Unterftaatefecretar unter Ferbinand III und Leopold IL und nach Foffombroni's Tobe 1844 birigirender Minifter. Bon Tommafo's Cohnen war der altefte, Don Anbrea, Fürft C., geb. 16. Juli 1804, ale Bergog pon Cafigliano in ben 3. 1849-56 toecan, Minifter ber auswurtigen Angelegenheiten, bann Dberfammerberr bie jur Revolution von 1859; ber gmeite, Don Reri, Marquis von Lajatico, geb. 13. Aug. 1805, Gouverneur von Liporno und 1847 Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten. Er ftarb 1. Dec. 1859 in London als Abgegrbueter ber florentinifchen Propiforifchen Regierung, welcher er, ber einzige pon feiner Ramilie, fich angeichloffen hatte. Die C. baben glangenbe Balafte in Rom (einft Rigrio) und Morens, mit febr bebeutenben Gemalbefammlungen und in erfterer Stadt mit reicher Bibliothet. Ihre Rapellen in Can-Johann im Lateran und im Carmine ju Floreng gehoren gn ben fconften in biefen Stabten. Bal. Bufferini, «Genealogia e etoria della famiglia C.» (Alor. 1858).

Corfo (b. i. Lauf, Rennbahn) beißt in Italien nicht allein bas Wettrennen ber Bferbe (obne Reiter), fonbern auch bas reihenweife Durchfahren ber Sauptftragen einer Stadt in gefcmilidten Canipagen, wie es faft bei allen öffentlichen Festlichfeiten, gnmal aber im Carneval an ben Sonntagen, am Donneretag por Raftnacht (Berlingsecio) und am Kaftnachtbienetag ftattfindet. Diefer Gitte verbanten viele Strafen in faft allen grofern Stabten Italiens ben gleichen Ramen. Um befannteften ift ber C. in Rom, ber etwa 3500 Schritte lang in geraber Linie von ber Porta bel Bopolo bis jum Fuße bes Capitols führt. Die Strafe, meift von hoben und prachtigen Gebauben eingefaßt, wird taglich jur Stunde ber Bromenade von ber vorneh. men Belt belebt und ift angleich ber Sanptichanplas ber berühmten Carnevalebeluftigungen.

Cort (Cornelis), ein berlihmter holland. Maler und Anpferftecher, geb. an Sorn in Sof. land 1530, geft. ju Rom 1578. Er bilbete fich unter Sieronnmne Cod und arbeitete auch vieles, mas unter beffen Ramen erfchien. Dann ging er nach Benedig gu Tigian, ber ibn in fein Saus aufnahm, und von beffen Berten er bie fconften im Stich wiebergab. Daranf ließ . er fich in Rom nieber, mo er eine Schule grundete, ale beren beriibmte Roglinge Aug, Caracci und Bb, Thomaffin ju nennen find. C. führte fein Inftrument mit Leichtigleit und Gefchmad. und war ber erfte, ber burch breitere Zaillen bie Stechtunft fur großere Blatter gnr Anmenbung brachte. Er arbeitete außerft fieifig und lieferte eine große Angahl fehr fcabbarer Rade

763

764 Cortes Cortes

bilbungen von den Werten der berühmtesten Italiener, wie Tigian, Nafael, Michel Angelo, Correggio u. f. w., sowie der Rieberlander Copcie, Homstert, Floris, R. van der Weibe u. a. Auch in einerme Comwoftlienen dat er fich verfucht.

Cortes, abgeleitet von corte (curia), b. h. Dof, Refibeng, ift in Spanien (f. b.) und Bor-

tugal (f. b.) ber Rame für Stanbeversammlung, Landtag.

Cortes (Bernando ober Fernando), ale Eroberer Derieos ber berühmtefte Conquiftabor. ans einer alten angefebenen Familie 1485 ju Debellin in ber fpan. Lanbichaft Eftremabura geboren, flubirte gu Galamanea bie Rechte und ging 1504 aus Thatenbrang nach Saiti in Beflindien, bann nach Enba mit Diego Belasques, bem Statthalter biefer Infel. Rachbem 1517 Fernando Cordova von Cuba aus die Nord- und Beftfuften von Pucatan, 1518 bis Statthalters Reffe Juan de Grijalva die Rufte von Mexico entbedt, ruftete Belasqueg, auf bie Schilberung von bem Golbreichthum bes Lanbes, eine neue Expedition von 11 Schiffen aus, an beren Spine er ben burch Rugnheit und Unerschrodenbeit bes Beiftes ausgezeichneten C. ftellte. Da Belasques feine Babl bereute und fogar bie Berhaftung bes Commanbanten befahl, befchleunigte E. feine Abreife und verließ 10. Febr. 1519 Cantiago be Cuba mit 508 (nach anbern 553) Golbaten, 110 Datrofen, 16 Bferben, 10 Gefchüten und 4 Feibichlangen, Am 12. Marg langte er an ber Dunbung bee Tabaseo an, wo er bie Ginwohner burch Baf gewalt zu einem Frieben zwang und anfer anberer Bente feine berühmte Begleiterin, die hilbide Donna Marina, gewann, die ihm fernerhin als Dollmetfcherin biente. Am Grunen Donnerstag landete er ba, mo jest Can-Juan be Ulua, bas gort von Beracrus, flebt. Bier verfebte er bie Mericaner burch bas Schaufpiel europ. Rriegeubungen in flaunenbe Chrfurcht. Der Anblid ber Reiter, Die mit ihren Bferben ale monftrofee Banges ericienen, Die Schiffe, Die ihnen wie bewegliche Feftungen vorlamen, ber Donner ber Gefchithe, Die eifernen Ruftungen und Baffen liegen fie glauben, bie Antommlinge feien bobere Befen. Monteguma, ber Beberricher bes Agtetenreiche, bon ibrer Antunft und bem Buniche ibres Rithrere benachrichtigt, nach ber Sauptftabt zu tommen, um ihm perfonlich bie Auftrage bes machtigften Monarchen ber Oftlanber ju überbringen, ichidte wieberholt Befanbte und Befchente, aber jugleich bie Aufforberung, bie Fremblinge mochten bas Reich wieber verlaffen. C. grundete gunachft in bem Bebiet eines von Monteguma abtrunnigen Ragiten bie Stadt Bergerus (f. b.), lieft fich von beren Bermaltungerath bis auf weiteres jum Generalfapitan und Dberrichter ber Colonie ernennen, und flattete bem Raifer Rarl V. felbft einen Bericht ab, in welchem er bie Ausfichten auf Eroberung eines großen Reiche mit glangenben Farben fchilberte. Roch ebe bas nach Spanien beftimmte Schiff abging, murbe (26. Juli 1519) eine Berfchworung ber Unhanger bee Belasques entbedt, beren Saupter C. mit bem Tobe beftrafte, mabrenb er angleich, nm jebe Berbinbung nach außen abzuschneiben, Die Schiffe gerftoren ließ. Cobann begann er feinen Bug in bas Innere, wo bie Menge großer und bolfreicher Stabte in Erflaunen fetete. Die bisher unabhängigen und friegerischen Tlascalaner, nachbem er biefelben in mehrern Gefechten beflegt, fchloffen fich ihm ale Bafallen ber caftil, Krone und Bunbesgenoffen an, ebenfo nach berber Rüchtigung bie Bewohner von Cholula. Um 8. Rov. 1519 jog C., von Monteguma ehrfurchtevoll empfangen, in bie große, im Gee Tegeneo gelegene Daupt. und Refibengftabt Tenochtitlan ober Merico ein, beren Bewohner ibn für einen Gott und Cobn ber Conne hielten. C. befeftigte fofort ben ibm angewiesenen Balaft und faßte ben tubnen Entichluft, fich ber Berfon des Monteguma ale Geifel gegen bas Bolt gu bemachtigen. Gin meric, Felbberr, Quanbyopoca, hatte die verbunbeten Boller angegriffen, auch in einem Ereffen mehrere ber biefen aus Beracruz ju Gilfe getommenen Spanier getobtet. E. nahm biefe Borfalle zum Bormanbe, um Genugthuung gut forbern, erichien 14. Nov, mit feinen entichloffenften Sauptleuten in bem Balaft bee Ronige und verhaftete ibn. Babrend man Monteguma mit ausgezeichneter Doflichteit behandelte und biefer felbft bas Bolt beruhigte, mußte Quauhhopoca mit feinem Sohn und feinen vornehmften Sauptleuten ben Feuertob erleiben. Dan gwang nun Monteguma, fich öffentlich für ben Bafallen bee Ronias von Spanien ju erffaren; boch wies er bae Anfinnen, feinen Goben gu entfagen und fich jum Chriftenthum gu befehren, bebarrlich gurud.

-

Cortes 765

fungen, Die C. aus Spanien erhoffte, ericien jeht eine von feinem Feinde Belasques gefandte Rlotte pon 18 Schiffen mit 900 Dann Fugvolt, 85 Reitern und 12 Ranonen unter Panfile Rarbaes, ber ben "Rebellen" in Retten nach Enba fchiden und an beffen Stelle bie Groberungen fortfeben follte. In biefer Lage gog C., jur Bewachung Monteguma's und ber Sauptflast 140 Mann gurudlaffend, mit ben übrigen bem Narvaez entgegen. Er verftarfte fich burch bie Befatung von Berarrus, gewann insgeheim einen Theil ber feinblichen Truppen, itberfiel ben Gegner 24. Dai 1520 bei Cempoalla und nahm benfelben nach furzem Gefechte gefangen. Durch beffen Truppen bedeutend verftartt, febrte er gur Sauptftabt gurud, wo ingwifden fein Stellvertreter burch unfluge Strenge und Riebermegelung vieler Bornehmen einen allaemeinen Bergweiflungetampf bervorgerufen. E. Dagwifdentunft vermochte ben Aufftanb nicht gu bambien. Monteguma, ber ale Bermittler bon feinem Bolt verachtet und mit einem Sagel bon Steinen und Pfeilen überschüttet murbe, farb fcmer verwundet nach wenigen Tagen. im Juni 1520. Rach belbenmuthigem Rampfe trat E. in ber Racht bes 1. Juli ben gefährlichen Ruding auf bem fdmalen Damme bes pon feinblichen Canoes wimmelnben Gees an. Er perfor alles Befchut und Bulber, faft alle Bferbe, ben größten Theil ber gefammelten Coabe und rettete taum bie Baffte feiner Leute. Dennoch foling er mit feinem fleinen Saufen auf bem weitern Rudjuge 7. Juli bei Otumba die ungeheuern Scharen ber Mexicaner und jog, fcmer ber-wundet, 8. Juli in das treue Tlascala ein. Um feine ungufriebenen Leute zu beschäftigen, unterwarf er mehrere feindlich gesinnte Rachbarflabte. Rachbem er neue Truppen, die von den Statthaltern Cubas und Jamaicas gegen ibn geschickt waren, in feine Dienste gezogen, die Ungufriebenen aber abgebantt und nach Beracrug gefchidt, trat er (550 Dann ju Gug, 40 an Bferbe und 9 Ranonen) 28. Dec. 1520 wieber ben Darich nach Mexico an, bon 10000 Elascalanern und anbern Berbanbeten begleitet, benen balb 200 Spanier aus Saiti und viele taufend Eingeborene ale Billetruppen nachfolgten. Merico, wo unterbeffen Guatimozin (Quaubtemobin), ber Reffe und Rachfolger Monteguma's, bebeutenbe Bertheibigungeanftalten getroffen, tonnte jeboch nur mit Billfe von Schiffen erobert werben. Rach Berftellung berfelben und einem Seeflege begannen fobann bie triegsgeschichtlich berühmten Angriffe auf bie Stabt, welche lange wiberftand, bis nach unfaglichem Blutvergießen 13. Aug. 1521 ber lebte Reft, nur noch ein Ruinenhaufen, fammt bem Ronig und feinem Sofe in Die Sanbe ber Spanier fiel.

Rach bem Rall ber Sauptftabt murben nacheinanber burch E. felbft auch bie librigen Brobingen unterworfen. Rart V. ernannte ibn jum Statthalter und Generaltapitan bon a Reufpanien» und verlieh ihm bas Thal Daraca ale Marquifat. Schon vorher, 1524, hatte C. ben Bieberaufban ber Sauptstadt angeordnet und mit großer Umficht Einrichtungen jur Colonifation und Bermaltung bes Lanbes getroffen. Die Emporungen ber Eingeborenen murben von ben Spaniern mit beifpiellofer Granfamteit gebampft, und auch ber Ronig und anbere Filirsten starben am Galgen. Um sich gegen die Antlagen seiner Feinde zu rechtsertigen, reiste C. 1528 nach Spanien, wo ihn der Kaifer mit Auszeichnung empfing. Doch überließ man ibm fortan in Merico nur bas Rriegewefen und bas Gefcaft ber weitern Eroberung, mabrend bie Bermaltung bes Lanbes eine eigene Beborbe, bie Aubiencia von Reufpanien, erhielt. Rad. bem C. im Brubling 1530 wieber in Merico eingetroffen, unternahm er, bon Thatenburft getrieben, neue Entbedungs- und Eroberungsjuge, Die ungeheuere Summen und and fein eigenes Bermogen verfchlangen, ba ber erfte Bicefonig, Denboja, auf ben Befit ber nenen Entbedungen Anfpruch machte. Ein von C. ausgefchidtes Defchwaber erreichte 1533 bie Gubfpige ber Salbinfel Californien, und 1536 murbe ber Deerbufen von Californien (Corteameer) ale folcher entbedt. Um bie Rante feiner Feinbe zu vereiteln, begab fich E. 1540 abermale nach Spanien, wo man ibn bei Sofe febr wohlwollend empfing, aber feine Befdwerben unbeachtet lief. 1541 begleitete er Rarl V. auf beffen ungludlichem Rriegezug nach Algier und folgte bann noch mehrere Jahre bem hofe, fortwährend mit ber Betreibung feiner Angelegenheit befchaftigt. Enblich von ber Fruchtlofigfeit feiner Bemilhungen überzeugt, befchloß er, fein unbantbares Baterland für immer gu berlaffen. Che er bas Borhaben ausführen fonnte, erfrantte er jeboch plotlich in Cevilla und ftarb balb barauf 2. Dec. 1547 in bem naben Dorfe Caftilleja be la Cuefta. C. hinterließ einen Coon, Martin, ber fich burch ein 1556 gebrudtes Bert aBrove compendio de la spheras befannt gemacht bat. Die Briefe und Berichte bes Conquiftabors an Rarl V. find in verfchiebenen Sprachen veröffentlicht worben. Bgl. Bernal Diag be Caftillo, «Historia verdadera de la conquista de la Nueva España» (3 Bbc., Mabr. 1632), Brescett, e History of the conquest of Mexico» (3 Bbe., Lond. 1843; bentfc, 2 Bbe., Lpg. 1844), und

Foljom, «The dispatches of Hernando C.» (Renport 1843).

Cortona, Ctabt am Abhange eines Berges über bem reichen und fruchtbaren Bal bi Chiana, in ber (toscan.) Proving Arego bes Konigreiche Italien, ift bas alte Corytum, bie bebentenbite ber 12 etrusfifden Stabte und im graueften Alterthum erbaut. Spater ichlof fle ein Bundnif mit ben Romern, fant aber fo tief berab, bag eine rom. Colonie bierhergefandt murbe, um fte gu bevolfern. Bon ben Barbaren verwiftet, erhob fich E. im 11. Jahrh. abermale gu hohem Glange. Ein Jahrhundert lang von ber Familie Cofali beherricht, wurde fie von bem letten Abtommlinge berfelben bem Ronige Pabislans von Reapel und von biefem 1411 ben Plorentinern übergeben, in beren Befit fie feitbem blieb. Die Ctabt, gegenwartig nur ein Schatten bon bem, was fte einft war, jublt 3525 E. (1862, ale Gemeinbe bagegen 25032 G.), Die fich meift mit Landban befchäftigen. 3hre machtigen enflopifchen Mauern find mit bie befterhaltenen in gang Italien; bon ben übrigen antiten Bandentmalern find bie Ruinen eines Baechnotempele bas bebentenbfte. Die Ctabt befitt anfebnliche Runftichabe. In bem Mufeum ber 1726 hier geftifteten Accademia Etrusca findet man eine Menge etruelifcher Gartophage, Bafen n. f. w. Bwifden ber Stadt und bem Gee bon Berugia (Lacus Trasimenus) behnen fich bie Schluchten and, in benen Sannibal 217 b. Ebr. ben Conful Rlaminine folna, beffen borgebliches Grabmal man in C. ben Fremben zeigt.

Cortona (Bietro ba), wie er fich nach feiner Baterftabt nannte, eigentlich Berettini, geb. 1596, Daler und Baumeifter, war berjenige unter ben ital. Runftlern, ber nach ber Reform, welche bie Caraeci und biefen Gleichftrebenbe ju Stanbe gebracht hatten, burch ein allerbinge glangendes Talent ben nenen und porzuglich tiefen Berfall ber ital. Malerei veranlafte. Rachbem er in feiner erften Stubienzeit teine fonberlichen Unzeigen von Talent zu ertennen gegeben, entwidelte baffelbe fich fonell auf eine hochft eminente Weife. Er wußte große Raume gefchidt mit einer außerordentlichen Figurenfülle zu bebeden, durch ein wohlgefalliges Colorit bas Ange gu bleuben und burch ruftige Sanbfertigfeit auch ben gewaltigften Anfpruchen jn genitgen. Ihm wurden die mannichfachften Auftrage gutheil, fowol in Rom ale auch in andern Orten bes Kirchenftaats und angerhalb beffelben. Ale fein Deifterftild gilt gewöhnlich ein großes allegorifches Dedengemalbe im Balaft Barberini ju Rom. Aber bei all feiner Thatigleit fehlten ihm bie eigentlich fchopferifche Phantafte, Die lebenevolle Durchbilbung und ber Abel bee Stile. Seine Berte find mehr ober weniger gebantenarm und tribial im einzelnen; fo febr fte auf ben erften Mugenblid blenben, fo fcnell flieht biefe Zaufchung bei naberer Betrachtung. E. ftarb 1669. Geine gablreichen Rachfolger, Die fog. Cortoniften, find eifrig

bemutt gemefen, biefe oberflächliche Beife ber Darftellung gu berbreiten.

Cornna (Pa) beifit die ftartbefeftigte Sauptftabt ber gleichnamigen Brobing (144,7 Q.-DR. mit 551989 C.) Spaniene an ber Rorbmeftlifte bes Ronigreiche Galleien. Die Stabt (Cinbab) gablt 27354 E., ift Gip bee Beneraltapitans bon Galicien, eines Dbergerichtehofe unb eines Sanbelegerichts, Geftung und Sanbelsplat erften Ranges und liegt febr fcon am oftl. Ufer ber Ria ober Bai gleiches Ramens. Gie zerfallt in Die obere ober alte und bie untere ober neue Stadt und befigt vier Bfarrfirchen, fünf Rlofter, zwei Spitaler, zwei Rafernen, eine nautifche Coule und andere Unterrichteanftalten fowie ein Theater. Die neue Stabt, auch Bedeaberia genannt, befindet fich auf bem Ifthmus ber fcmalen landjunge, welche bie geraumige und gegen alle Sturme geficherte, bon malerifchen Granitfelfen umfcloffene Safenbai bon ber Enfanaba be Orfan trennt, und ift regelmäßig gebaut und reinlicher ale bie Altftabt, bie auf einer Anbohe im oftl. Theile ber landjunge liegt und, mit Manern ningeben, bon einer Citabelle vertheibigt wirb. Der halbmonbiomige Bafen, in bem 1588 bie aunüberwindliche Flotte. Bhilipp's IL lag, wird burch vier Forte und augerbem burch bas por bem Gingange auf einer fleinen Gelfeninfel gelegene und auch als Staategefangniß benutte Caftell St.-Antonio allfeitig gebedt. Mis Leuchtthurm bient ber am norbl. Ufer ber Landzunge auf einem Felfen ftebenbe Berculesthurm, ber angeblich von ben Romern erbaut wurde. C. hat einige Induftric, unter anderm eine große Cigarrenfabrit, bie über 2000 weibliche Arbeiter beichaftigt. Bon gröffter Bebeutung aber ift ber Sanbel mit bem Anslande, namentlich mit England und Amerita. Bugleich ift die Stadt ale Station ber Rriegefchiffe und fammtlicher um bie Byrenaifche Salbinfel herumgehender Boftdampfer ein wichtiger Buntt. Muger Colonialmaaren und Banten befteht bie Einfuhr in Lein, Bolle, Geibe, Rurgmaaren, Stodfifden, Thee, Bauholg, Rafdinen u. f. w. Der Erport umfaßt Dehl, Dbft, Bein, Garbinen, Galgfifche, Schinten und andere Gleifchmaaren fowie Coblenleber, Geife, Glasmaaren u. f. m. C. ift burch ein taglich fahrenbes Dampfichiff mit bem norboitlich gegenübergelegenen Rriegshafen Ferrol, burch Diligeneen und Boften mit Dabrib verbunden. Regelmäßig abgebenbe Dampfer ver-

3

766

Corpette Corypha 76

Corvette nannte man fruier bietnigen Kriegfdiffe, welche bit Bollfdiffallelage (veri Wasten mit Wassen) eine Age Geldigte auf dem Derberd fliptern mit des Teinelleren wir bei feight en Army der Bernelle der Bernel

Bollfchiff getatelt ift.

Corydalis, Berchen porn, bon Dillenius benannte Bflangengattung aus ber 17. Rlaffe. 4. Dronung, bes Liune'ichen Spfteme und ber Familie ber Fumariaceen, beren meifte Arten, lauter Rrauter, ber Debrgabl nach in ber gemugigten Bone ber norbl. Salbfugel, befonbere in Mfien und Europa, wachsen und in folde mit inollig-zwiebeligem Burzelftod und mit faferigen Burzelftod und mit faferigen Burzeln zerfallen. Die Blätter fiud breizählig gerfchnitten ober zusammengesetht, die Blitten in Aehren ober Trauben gestellt und mit einer unregelmäßigen, in einen gefrummten, fadformigen Sporn auslaufenden, vierblätterigen Blumenkrone verfeben. Die Frucht ift eine viel-famige, zweiklappige, oft fchotenformige Rapfel. Bu ben Arten mit finolligem Burgelftod gehört bie Dohlmurg, C. bulbosa Pers. (C. cava Mill.), eine im erften Friihling blubenbe, in fruchter loderer Lauberbe und in fteinigem Boben unter Gebufch machfenbe Bflange mit boblem Ruollen und langer Traube fcon purpurrother, felten weiger Blumen von eigenthumlich bargigem Geruch. Ihr Burgelftod mar unter bem Ramen Radix Aristolochiae cavae officinell. Er enthalt außer reichlichem Startemehl ein grunes Barg, ein weiches, wiberlich fchmedenbes Bett, Buder, Gimeiß und einen auch in ben nichthohlen Anollen ber C. fabacoa Pers. und C. solida Ehrb. (gwei andern, auch in Deutschlaub vortommenben, aber viel fleinern Arten) befindlichen eigenthumlichen Stoff, bas Cornbalin, welches glanzenbe Schnopen ober froftallinifde Buichel bilbet, gelind bitter fcmedt und bafifche Eigenschaften besigt. Das Corpbalin ift ale Ersahmittel bes Chinin versucheweise, boch ohne ben gewunschten Erfolg in Anwendung gebracht worben. Einige afiat. und nordamerit. Arten bon C. werben nicht felten ale Bierpflangen gebaut, namentlich C. nobilis Pors. aus Gibirien, mit graugrifnen Blattern und blafigeiben, an ber Spipe fcmarglichen Bluten; C. longiflora Pors. vom Altai, mit einzeluftebenben, lanafpornigen, rofenrothen Blumen; C. glauca Purch. aus Norbamerita, mit blag-purpurrothen, an ber Spite gelben Blumen; C. aurea Willd. mit goldgelben Blumen u. f. m. Alle biefe Bflamen gebeihen im freien ganbe und tonnen burch Bertheilung ber Burgelftode vermehrt werben.

Gerjahe, von Einei Fennentt Belmengeitung aus der G. Stelft, 3. Crbennig, des Gernallpflung, andergrinde burd gerög, langeflicht, fejture voner föderformig elletter und Beutreblitten mit berilpsdigen Reich und bereitspiger Blumentenen, urdej ein auftraften, vergreigten, riesprantigen Solles teindammelgheit um dindmige, berenartige Einfaltige beroedermagt. Die Bedieme inde vergließig im tropisfem Amerika zu Quale, einige modelen auch in Unkaben um de Gedindung, auf der Währliem am in Wendelman. Ein geben eines auch hehen, sich nur träfimriften ist. G. umberseulisten a. b. is 8 a. far e. ober Grit umpel mr. Ditubens, einer ber meighänisfelte Raisenn. 3 es 60 – 70 f. sober, isoll gichtiefter, glatter Cemmer trajet inte Blätterfront von 30—40 ft. Durchmeiler.

E gross 1975 - 1

Cofe! Cofenza

tonnen. In Oftinbien benntt man biefelben jum Deden ber Saufer; Die Malabaren ichreiben barauf mit eifernen Griffeln. Die firfdengroßen Frudte enthalten einen barten, bolgigen Strinfern, aus dem in Oftindien allerhand Fierathen verserigt werden. Das Mart des Stammers liefert einen schlichten Sago, das hohi, in sein bart. Auch von diese Palme werben die, jungen Blätter der Endfrusspe als Palmendohl benntzt.

768

Cofel (auch Coffell, wie fie fich felbft fdrieb, Grafin von), Geliebte Auguft's II., Ronige bon Bolen und Rurfürften bon Sachfen, Die Tochter bee ban. Dberften Joachim bon Brodborf auf Deppenan im Bolfteinifchen, mar 1680 geboren und tam fruhzeitig ale Ehrenbame ju ber mit bem Erbpringen bon Braunfdweig . Bolfenbuttel vermahlten Bringeffin Johanna von Bolftein-Blon. Bu Bolfenbuttel lernte fie ber fachf. Cabineteminifter bon Soumb fennen, bermahlte fich mit ihr, lief fie aber, um fie bor ben Berführungen bes Bofe gu fchuten, auf feinen Bittern mohnen. Allein ber Ronig, welchem Sohmb einft felbft im Beinranfche feine Bemab. lin mit gu lebbaften Farben gefchilbert batte, bermochte biefen, fie nach Dresben tommen ju laffen. Die Folge war, baß fie balb nachher bon ihrem Gemahl fich fcheiben ließ und ben Ramen Dabame be C. annahm. Der Raifer Jofeph erhob fie nachher jum Range einer Reichegrafin. Der Konig baute ihr in Dreeben ein eigenes Balais, welches noch jest ihren Ramen führt. Ueber neun Jahre, mahrend beren fie, bie Gefchente abgerechnet, 1 Dill. Thir. Gnabengehalt erhielt, behauptete fie fich in ber Bunft bes Ronigs. Allein ihre Berrich- und Giferfucht war grengenlos; ihr Bille galt für Befehl, und wer ihr zuwiber war, mußte fallen. Go fturgte fie bes Ronigs Liebling, ben Rangler Grafen Beichling; ein gleicher Berfuch gegen ben Gurften Egon von Fürstenberg und ben Feldmarfcall Grafen Flemming bewirfte inbeffen ihren eigenen Fall. Als fte 1716, aus Giferfucht gegen eine neue Beliebte, Die Grafin Donhoff, bem Ronige nach Barfchau nachreifen wollte, marb fte unterwege an ber folef. Grenze burch ein Garbecommando jur Rudlehr nach Dreiben genothigt und pon bier, noch por bes Ronige Gintreffen, verwiefen. Gie ging erft nach Billnis, bann nach Berlin und, ale fie auch bier nicht bie befte Mufnahme fant, nach Balle, wo fie auf Muguft's Beranlaffung berhaftet und enblich auf bie alte Feftung Stolpen gebracht murbe. Die Beranlaffung ju ihrer Berhaftung maren rach. flichtige Aeufgerungen in Bezug auf ben Ronig, Die berfelbe wol zu ernft nahm. Babllofe Briefe, bie er in ben erften Jahren ihrer Gefangenichaft erhielt, ließ er nnbeachtet. Alls er 1727 nach Stolpen tam, die Wirtung ber Karthannentugeln auf Bafalifelfen ju beobachten, redete ihn die Grafin C. jum Fenster herab an; boch er fprengte bavon. Rach bes Könige Tobe wurde ihr imbr Freihrit, auch eine beffere Bohnung angeboten; allein fie mar fo an ihr Gefangnig ge-wöhnt, bag fie es nicht mehr verlaffen wollte. Die ihr ausgefette Benfion ließ ihr Friedrich IL, folange er im Giebenjahrigen Rriege Cachfen in feiner Gewalt hatte, gwar regelmäßig begabien, jeboch nur in jenen burch ben Juben Ephraim ju Leipzig mit preug. Genehmigung ausgeprägten Milngen, welche wenig galten. Um ihren Merger über biefe Milngen auszub brilden, benggelte fie bamit bie Wahne ihrer Fimmer. Wit Juben vertehrte fie fo fallig, daß man meinte, fie babe noch in ihrem Alter bie mofalich erligion angenwamen. Gie farb gu Stolpen im Marg 1765. Rach ihrem Tobe fand man fein Gelb, außer im Bolfter ihres Leibftuble 40 fog. Cofel'iche Gulben, welche fie, fo viel nur aufzutreiben, einwechfeln lief. Es find bied Gulben, balbe Gulben und Gechstelftude aus ben 3. 1705-7, auf benen bie beiben nebeneinandergeftellten poln.-fachf. Bappenfchilber einen Raum freilaffen, in beffen Ditte ein Buntt angebracht ift. Die Sage, bag biefelben infolge einer Bette bes Ronigs mit ber C. gefclagen worben seine, ift viel bestritten worben. Die Grufin C. wer eine ber schäftigen und gestreichften Frauen ihrer Zeit; bas Feuer ihres ünze boll giechssen strachen, ihr Umgang beganderen gewesche sein. In der franz, Literatur war se feit bewandert, auch in ihrer Gefangenfchaft gemahrte ihr nachft einem fleinen Garten, ben fie felbft pflegte, ihre Bibliothet ben einzigen Genng. 3hr Daß gegen ben Ronig war anfänglich unbegrengt, boch manbelte er fich fpater in eine Art fcmarmerifder Liebe um, und ale fie bie Rachricht bom Tobe beffelben erhielt, gerflöß fie in Thrunen. Bon ihren Rinbern, die fie dem Könige geboren, heirathete eine Tochter, Auguste Konftanze, den Obertammerherrn und Minister von Friesen; die zweite, Friederite Alexandrine, ben poln. Großichatmeister Grafen Mofczinffi. 3fr Cobn, Friebr. Aug. von C., geb. 1711, mar General ber Infanterie und Commandant ber Garbe-bu-Corps, und ftarb 1770 ju Cabor in Schleften.

Cofenza, eine ber neupolit. Provingen im Ronigreiche Italien, früher Calabria citeriore, mit 14 fd.- M. nil (1682) 431322 E. Die gleichnamige pu piffab ei, ein malterhymn ichr bebeutenber Dr. liegt in einem fichnen amb fullfenden Thale am Erati und Bufento.

Cofinus Cofta

769

Sie ist ber Gig eines Explifajos und des Profectum, hat eine im deln Eili erkants Aufgebeit, ein große, da, dam ist son und Sie der, und seine der eine Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Geschlichten Leiten generalbeiten. Die Zost der Ginnesherr befallt fish auf 17733 (1862). Diefelten treiche paphysikalisch dambet mie Geschlichten und Sie beite der int irkenen, Alfreiten und Sie beite der Beite de

Cossums beigt in der Trigonometrie der Simse des Complements eines Bogens derr Binellen 1907, und es ist bemanch der C. von 200 glich derne Simse von 707 mab umgedent. In jedem trägwinkligen Briefe ist die Kalifete, dieblieft durch die Hoppotenuse, glich dem C. des Binklis, nelder von diese neben der State der Trieks eingeschoffen wird. Der Romanenstam aus den Wörtern complement issussigen man abselfutze och fariet und wie wenn anna

wurde guerft vom engl. Mathematifer Ebm. Gunter gebraucht.

Godined und Municipal, Ording um Martyer, part Bruber, aus Arabien gedurig, Remmeten auf einer angelferten erfülf, Smallie und handen negen fürer bejen willenfigderlichen Michaus und bestellt untegenntigigeit irfelt bei den Schon im Admine. Bu Krade im Klicken, der field fügere Bei die Afreite aufglieften, gelichte fin ach der Fagunde fullf benügen der Jahre und des Kengel ein Greifen fin ach der Fagunde fullf benügen der Jahre und des Kengels die folgereften Aranfen und beträchen der schon der der der gefreit genäge fragelst gelten gene Schole geben der bei Geschen untig Cypithemerichgung segans, merben auf Befah der Cyfels, des banntigen Tamblyfügere untigen Tamblyfügere der gefreit genägen gestellt ges

(Godanas vom Prog. der alleste Sofin. Gefschiefterfeier, der Urreitet eines 1039 von den Böhnen auf einem Kriegburg effennigene polt. Reichter am bat den nöche gederen, wurde auf der Saufe in Lüttig giellbet, wo ihn namentlich der Wagifter France in der Krammeilt war Dieltfull unterrighete. Et efter jehrung und Verginflichglet in metfliche fiber in der Raige der Ethiopfei ein Man. Bisch den Cerberung und Verfiglichighet in metflichen Ausgebrunktint, der State der Schiefte der Auftrag der Auftrag der Schiefte der

Chi, and Regel Co ft (etc ben Indirectur Regola della com), itti from the Mighren (f. b.), with it Allainers, words by Mighren (f. b.), and the cliptonistic despition of Chiff (f. b.), and the Mighren (f. b.), and the Chiff (f. b.), and the Mighren (f. b.), and the Mighren (f. b.), and the

bie Rechnung mit benfelben.

Coffe (frang. Mbelefamilie), f. Briffac.

Copia (Baolo), namhafter ital. Schriftsfelter, geb. 13. Juni 1771 zu Kacema, erzieft im abligen Gollegium um þipter in Þabas frium Kibnag. Geft balb trat erni arberta gegur bir Ruserungen ber Kuenrungen kuenrungen kuenrungen kuenrungen kan kuenrungen kuntur kun

Conversatione . Beriton. Gifte Muffoge, IV.

media di Dante Alighieri con tavole in rames (3 Bbc., Bologna 1819) machte er bieses grofe Rationalgebicht ber ital. Jugend juganglicher. Sierauf unternahm er mit Franc. Drioli und Franc. Carbinali bie Revifion bes großen Borterbudge ber Erusca (1819-28). Er mar ein ausgezeichneter Profaift, wie er bies namentlich burch bas «Elogio del conto Giul. Perticaris (1823), burch bie Rovelle eDemetrio di Modones, ju ber er ben Stoff aus bem "Gil Blass entnahm, und eine Reihe fleinerer Auffate bewies. Auch ale Dichter that er fich fervor burch bie Ueberfetung bes Anatreon, bie er mit Giov. Dacchetti lieferte, fowie ber "Batrachompomachies und bee "Don Carlos" von Schiller. Dem Berfall ber ital. Theaterliteratur vorzubengen, fchrieb er in Brofa bie Romobie «La donna ingegnosa» (Bologna 1825), in ber er aber hinter feinem Deifter Golboni gurudblieb, und bie Tragobie «La Properzia de' Aossi » (Bologna 1828), bie feinen tragifden Cffect hervorzubringen vermochte. Mit größerm Glud bebiente er fich ber fatirifchen Schreibart. In gang befonberm Unfeben fteht er aber bei ben Italienern burch bie flare Begandlung metaphyf. Gegenftanbe. Dahin gesort vor allem fein s Discorres solls aintein e still analisis. In einer anberen Echfft indere feite er sich dem Modmerismus; auch schrie er gegen Lamennais. Seine Werte erschieden gesammett im Bologna (1825) und ju Koren, (2 Bbe., 1829—30). Eine Biographie C'e tiltete Cite Company of the Company of the

lieferte Giov. Franc. Rambelli (Bologna 1837).

Colta Cabral (Antonio Bernardo ba), Graf von Thomar, portug. Staatsmann, geb. 9. Mai 1803 ju Fornas be Algobres in Ober Beira, ftubirte in Coimbra und murbe fpatee von Dom Bebro ale Procurator beim Obertribunal ju Oporto angeftellt. Balb nachher erbielt er eine Richterftelle in Liffabon, mo er 1835 in bie Deputirtenfammer gewählt muebe. Sier ftellte er fich auf bie Seite ber bamals febr bebrungten Sofpartei und brachte burch gefcidte Madfinationen eine ftarte Berbinbung ju beren Gunften ju Stanbe, mas (7. Darg 1838) feine Ernennung jum Minifter gur Folge hatte. Durch energische Dagregein ftellte er in fehr furger Beit bie Ruhe bollftanbig ber, mußte es aber gefcheben laffen, bag bie Berfaffung von 1820 von ber Ronigin (4. April 1838) befchworen murbe. Geine fraftige, wenn auch oft verfaffungswibrige Regierung erwarb ibm bie Buneigung bes Sofe, ber ibn ale feine ficherfte Stute betrachtete. Das ermuthigte ibn noch mehr, auf bem betretenen Bege forignfahren. Er mußte burch einen bon ihm erregten, fcheinbar revolutionaren Aufftanb in Oporto (19. Jan. 1842) bie Berfaffung ju befeitigen, nub ftellte 11. Febr, Die carta de ley wieber ber, worauf ihn bie Ronigin jum Grafen bon Thomar ernannte. Geitbem regierte er mit größter Billfitr und Strenge, brildte bas Bolt burch Abgaben, verfcwenbete bie Staatseinnahmen und jog fich baburch ben Bag aller Parteien ju, fand aber am Sofe Billigung und Unterftutung fitr alle feine Ginrichtungen. Geine Bebrudungen hatten namentlich bie Laubleute gegen ihn erbittert. Diefe erregten einen Aufftand, ber fich fcnell über bas gange Land verbreitete und 17. Dai 1846 ben Rudtritt bes Miniftere gur Folge hatte. 3m Juni 1849 tounte bie Sofpartei es magen, ben Grafen Thomar wieber an bie Gpipe ber Regierung git ftellen, obgleich ber Sag bes Bolls gegen ihn fich feineswegs verminbert hatte. Er begann in berfelben Beife zu regieren wie guvor, machte neue Anleiben und legte neue Auflagen auf, ohne bag bie Cortes fie bewilligt hatten. Dagu tamen manderlei biplomatifche Streitigfeiten wegen Entichabigungeforberungen mit England und Amerita, in benen er fich ebenfo nachgiebig gegen andere Machte zeigte, ale er in Bortugal eine bictatorifche Gewalt ausilbte. Der Sag ber Ration gegen ihn murbe noch bermehrt burch feinen Bruber Gilva, welcher anfänglich als Buftigminifter ibm gur Geite ftanb, fpater aber Opposition gegen ibn machte. Diefer Bruberhaß fithrte ju ben unerquidlichften Streitigfeiten, welche eine weitere Befdrantung ber Breffe gur Folge hatten. Am 5. Febr. 1851 traten bie Cortes mit ber Anflage gegen C, auf, er habe bei einer Genbung fremben Borgellans für fich bas Bollamt um 300 Bib. Gt. betrogen; boch wurde biefe Antlage niebergefchlagen. Ale er aber 18. Febr, bei Abstimmung einer Claufel bes neuen Bablgefetes, Die Unmablbarteit gemiffer Benauten zu Deputirten betreffenb, eine Majoritat von 52 Stimmen gegen fich hatte, mußte er feine Entlaffung anbieten, welche bie Ronigin aber nicht annahm. Infolge eines bom Grafen Calbanha geleiteten Aufftanbes mar jeboch ber Sof genothigt nachzugeben. Um 26. April nahm C. feine Entlaffung und entfloh nach Bigo und bon ba nach England. Doch febrte er bereits im Febr. 1852 nach Liffabou guritd. 3m 3. 1859 ging er ale portug. Gefandter nach Brafilien, bon welchem Boften er ieboch 1861 abberufen marb.

Cofta : Nica (b. h. reiche Ritfte), frither bas füblichfte Glieb ber Bereinigten Stagten von Centralamerita (f. b.), feit 1842 eine felbftanbige Republit, reicht von ber Giibfee bis gnim Cofta - Rica 771

Antillenmeer und grengt im GD, an ben columbifden Staat Banama, an welchen 1856 bas Depart, Chiriqui (f. b.) abgetreten worben, und im DEB, und R. an ben Staat Dicaracua. mit welchem eine befinitive Grengregufirung noch nicht ju Stanbe gefommen ift. Der Staat bat mit Ginichluf bes factifch in feinem Befit befindlichen, aber von Ricaraoug beanfpruchten Gebiete ein Areal von 1240 D.-DR. Der gronte Theil bes Lanbes ift gebirgig, inbem es von CD. gegen RBB. bon ber an bas Sochland bon Beragua fich anfdiliegenben und gegen R. jur Gebirgeipalte bes Ricaraquafees und Gan- Juan-Bluffes abfallenben Corbillera burchjogen wirb. Diefelbe fpaltet fich in mehrere Barallelfetten, welche ausgebehnte, burch Onerioche getrennte Sochflächen und Langenthaler einschließen, und fenbet nach D. und 2B. Geitenketten aus, mifchen benen fich 2-3000 &. hobe Thaler und Ebenen eröffnen, mabrend bie mittlere Bobe bes eigentlichen Tafellandes ber Corbillera reichlich 5000 &. betragt, fich aber bier und ba bis ju 3000 %, fentt, andermarte bis 6000 %, und barilber auffleigt. Innerhalb beriCorbillera feibit, und bies ift charafteriftifch fur C., erhebt fich, ber Rammbobe folgenb, eine Reibe von Piels und Kienern Bengerupen, die miell wulfanischen Urtprumss, pum Teil noch ent-glünder steuerner Bengerupen, die miell wulfanischen Urtprumss, zum Teiel noch ent-glünder steuernerse sind. Die Alfalle das Hochfandes ziegen fich gegen W. durch ausgelechnit Terrallen vermittelt, nach P. dagegen, zum Khafe des San-Ivan sowie auch zum Antillen-meer, sehr felt und zur Anlage vom Berteisrörerien wenn geringen. Amsgedehnte Alltenebenen fommen mir auf ber Beftfeite por, bie fich and burch großere Ruftenentwidelung anszeichnet, namentlich burch die große Bai von Ricoga mit bem Saupthafen Buntas-Arenas und bem berrlichen Golfo Dulce. Bei biefer Configuration bes Lanbes tonnen grokere fciffbare Riffife nicht gur Entwidelnng gelangen, obgleich eine Menge, jum Theil febr mafferreiche Muffe porhanden. Die wichtigften find: ber Rio-Grande, ber am Eingang ber Bai bon Micoha milnbet, aber trop ber Waffermenge megen vieler Stromfcnellen nur etwa 6 DR. aufwarte für fleine Dampfer fahrbar ift; ber Gan-Carlos und Garapiqui, bie bem Gan-Juan guffiegen, ber Reventazon. Matina. Eftrella und Siraula auf ber atlantifden Geite. Der Boben zeigt fich im allgemeinen aufjerorbentlich fruchtbar und erzeugt, je nach Berichiebenbeit ber Erhebung und ber Mimatifden Regionen, alle centralamerif. Culturpftangen in ber größten Mannichfaltigfeit. Bolltommenheit und Stille. Das Rlima ift im gangen gefund, unbergleichlich angenehm auf bem Tofelland bon Jofe, wo ein ewiger Friihling herricht. Ungefunde Striche liegen nur an ber Rifte, und gwar an ber atlantifden, bier mehr als im übrigen Centralamerita, weil bei gleicher hipe bie Fenchtigfeit großer ift. Diefe großere Fenchtigfeit bebingt auch bie außerorbentliche Rraft und leppigfeit ber Begetation, befondere auf ber öftl. und nordl. Abbachung. Much bie Fauna von C. ift eine ber mannichfaltigften in Centralamerita. Der Mineralreich. thum fcheint bagegen nicht bebeutend ju fein. Freilich aber ift ein großer Theil bee Lanbes noch nicht unterfucht und namentlich ber Guben noch vollftanbig unbefannt.

Die Bewölferung C.s belauft fich (nach officieller Angabe von 1860) auf 126750 Seelen. Der Reifende DR. Wagner jeboch nimmt, ungerechnet 5-10000 uneiviliftrte Indianer, 150000 G. an, barunter 7000 Inbianer, 1000 freie Reger und 10000 Mifclinge. Die anfaiftge Bevollerung lebt, wie jur Reit ber fpan, Berrichaft, faft ausichlieflich auf einem perhaltnigmäßig fleinen Terrain gufammen, bas aus ber Sochebene von Gan - Jofe und Cartago und bein Thale bes Rio Granbe befteht und etwa 20 Dt. in ber Lange und 8 DR. in ber Breite hat. Gie ift im gangen reiner fpanifch geblieben afe im übrigen Centralamerifa und berrath burch Arbeitfamteit und Frugalität noch bente ihre Abftammung bon ben fich bor anbern Gpaniern auszeichnenben Galiciern, die bei ber Colonifation bee Lanbes vorzugeweife betheiligt waren. Mit ben galicifchen Charaftergugen fteht auch bie eigenthitmliche und gunftigere Entwidelung bes Staats in inniger Beziehung. Die Samptbefchaftigung ber Bevollerung bilbet ber Laubbau, ber bie fammtlichen, ber flimatifden Dannichfaltigfeit entfprechenben Gulturpflangen umfaßt. Bon herborragenber Bebentung aber ift ber Raffee, beffen Production feit ber Unabhangigfeit fortwahrend zugenommen hat, fobag gegenwartig barauf ber Bobiftanb bee Landes faft ansichlieflich berubt. Mufferbem merben an Sanbelsgemachfen Buder, Cacao und Reis cultivirt, mubrend ber Anbau bes Tabads, namentlich weil er ein Staatsmonopol geworben, in neuerer Beit gang eingegangen ift. Reben bem Canbbau bat bie Rucht von Rinb. vich, Bferben und Maulthieren einige Bichtigfeit. In ben Mannfacturen und Sandwerfen fteht C. noch hinter anbern centralamerit. Staaten gurud. Dagegen ift ber Banbel namentlich burch bie Raffeecultur verhaltnigmagig bebentenb. Der Mangel an guten Berfebroftragen und gunftigen Musfuhrhafen fleht freilich einem rafchern Aufichwunge entgegen. Die einzige ge-

seesin Crosk

babnte Strafte für bie Raffeequefuhr führt von Can-Jofé, bem Saupthanbeleplas bee Staate, nach bem Bafen Buntas-Arenas an ber Gubfee, Gine 1854 projectirte Gifenbahn für Dampfmagen gelangte nicht jur Ausführung. Dagegen tam eine Gifenbahn für Transport burch Bferbe und Maulefel (bie einzige in gang Centralamerita) gu Stanbe, bie bon Buntas-Arenas aus 21/6 DR. weit lanbeinwarte bie gum Rio. Barranca führt. In neuefter Beit bat bie Regierung ibr Mugenmert bauptfachlich auf bie Eröffnung einer gabrftrage von Can . Jofe oftmarte nach Bort - Limon an ber Limonbai (nabe bei Buerto Moin) gerichtet, gu beren febr fdmieriger Ausführung 1861 beig. Ingenieure einen Contract eingingen. Rachbem 1861 ber Safen Moin und der Rio Sarapiqui ihre Zollämter für den Einsuhrhandel verloren, ift jeht Buntas Arenas (bis 1861 Freihafen) allein dem auswärtigen Handel eröffnet. Der Kaffee geht meift nach England, bann nach Frantreich, Chile, Can-Francisco und nach Banama, wo jeboch bie Baare nur bie Gifenbahn paffirt, um ben Beg nach Europa und Rorbamerita gu nehmen. Mufer bem Raffre tommen gur Musfuhr Dofenhaute, Buder, Schilbfrotenichale, Caffaparillen, Cacao u. f. m. In ber geiftigen Gultur fteht C. bober ale bie Comefterftaaten, indem ein großerer Theil ber Bevollerung am Schulunterrichte theilnimmt. Doch gab es 1854 nur 71 Unterrichtsanftalten mit etwa 3500 Coullern, nuter benen bie fog. Univerfitat ber Sauptftabt (mit feche Lebrftublen und etwa 100 Stubenten) und bas bortige wie bas Lyceum an Cartago von einiger Bebentung find. Die firchlichen Berhaltniffe zeigen fich wenig beffer als in ben übrigen centroamerit. Republiten. Ein Gefen von 1832 fiellte bie Dulbung aller Confestionen feit. Doch ift in bem 1852 mit bem rom. Stubl gefchloffenen Concordat bie romifd. fatholifde ale Staatereligion bezeichnet. Das 1850 gegriinbete Biethum bon Can-Jofe fieht unter bem Ergbifchof von Guatemala. Rlofter und religiofe Orben gibt es nicht.

Bei ber Unabhangigfeitertfarung Centralameritas ftanb C. in ber Guftur am meiften juriid. Geitbem aber machte es nuter ben Schwesterrepubliten bie meiften Fortichritte und gelangte allein zu einer wirflichen Profperität, theile infolge ber abgefchloffenen Lage bes Lanbes, welche es bon ben Barteifampfen ber übrigen Staaten fern hielt, theile burch feine arbeitfame und niichterne, borzugeweife ben materiellen Intereffen jugewandte Bevollerung. Die Chefs ber Regierung vermochten fich baber auch leichter am Ruber ju erhalten und mit Gelbftanbigfeit bie Gefchafte au leiten. Ramentlich verbanft bas Land viel feinem erften Braftbenten, Juan Mora, ber von 1824—32 an der Spife der Regierung ftand. Zwar hat auch C. Umwal-anngen, fogar Militärrevolutionen gehabt, aber diese waren fast immer unblutig und dienten gewöhnlich nur jur Starfung ber Executingewalt. Hur mahrend ber Brafibentichaft bes energifchen, fast despotisch waltenden Generals Carillo (1839—42), unter bem fich C. bon der Föberation 1842 ganglich lossagte und als sowberaner Staat constituirte, wurde bas Land sur ben Angenblid in ben Rampf ber polit. Sauptparteien Centralameritas bineingeriffen. Es gefchah bies burch ben Sauptführer ber fog. Foberaliften, ben General Moragan, ber 1840 nach bem ganglichen Unterliegen feiner Partei in bas Ausland geben mußte. Derfelbe machte 1842 einen Ginfall und fchidte ben Brafibenten Carillo in bie Berbaunung, murbe aber bon ben Gegnern unter Jofé Daria Alfaro gefchlagen, gefangen und 18. Cept. 1842 bingerichtet. Unter bem bierauf jum Brafibent gemablten Alfaro febrte bas Land wieber in feinen rubigen Buftand gurud und gab fich 1848 eine neue Conftitution. Gebr erfolgreich mar feit 1850 bie Birffamfeit bee Brafibenten Juan Rafael Mora, eines ber reichften Gutebefiger und Raffechanbler im Lanbe, ber bie Staatsangelegenheiten in taufmannifcher Beife mit gröfiter Orbnung und Bunftlichfeit leitete. Ginen ehrenvollen Antheil nahm C. unter ihm 1856-57 an bem Rriege gegen ben Flibuftier Balter (f. b.) in Ricaragua. Radbem Mora 8. Mai 1859 jum bierten mal jum Prafibenten ermahlt worben, fab fich berfelbe gang unerwartet 14. Mug. gefturgt burch eine Coalition ber Liberalen und ber Fremben, befonbere ber Englander und Dentichen, gegen beren machfenben polit. Ginfluß er wieberholt entichiebenes Distrauen gezeigt batte. Rachbem man ibn binterliftig gefangen genommen, murbe er nebft feinem Bruber Bole Joaquim Mora (Dberbefehlshaber ber Armee) und feinem Schwager General Jofe Maria Canas (Rriegs. und Finangminifter) nach Buntas-Arenas gebracht und bon bort nach Gnatemala eingeschifft, bon mo er fich unter Broteften gegen folden Gewaltstreich und gegen tas Berbannungsurtheil, welches ber jum probiforifden Brafibenten ernannte Mrgt Jofe Maria Montalegre (Chwager bes engl. Confuls) gegen ibn ausgefprochen, nach Remort begab. Gine conflituirenbe Berfammlung entwarf eine neue Berfaffung, bie 27. Dec. 1859 Montalegre vorgelegt murbe. Diefer berief barauf eine legistative Rammer, Die Anfang 1860 gufammentrat und ihn befinitiv jum Brafibenten ernannte. In bemfelben Jahre tehrte Rafael Mora

Coftello Cofter 773

nach Can - Calvador gurite, beffen Prafibent die revolutionare Regierung in C. nicht anertannt. Bon bier aus fanbete er 16. Gebt. 1860 an Buntas-Arenas, rudte mit etwa 500 Mann ine Innere, murbe aber 28. Gept, ilbermunben und mit feinem Bruber und bem Beneral Canas von einem Rriegegericht unter Borfit Montalegre's jum Tobe verurtheilt und fofort erfchoffen. Geit April 1863 ift Dr. Jeine Timenes Brafibent. Rach ber Conftitution pour 21. 3an. 1847 (ber achten feit ber erften von 1825) und ben 1847 fomie neuerbinge porgenommenen Beranberungen und Bufaten fteben an ber Spite ber unabhangigen Republit E. ein Brufibent und ein Biceprafibent, Die auf brei Jahre gemahlt werben. Die legistative Bemalt üben ein Senat von 25 und eine Deputirtentammer von 29 Mitgliebern. Git ber Degierung, bes Dbergerichtshofs und Landesbifchofe ift bie Bauptftabt Can-Jofe. Die Finangen bee Ctaate find in gutem Buftanbe. Gine Ctaatefdulb ift nicht vorhanden, aufer an einzelne Brivatpersonen für bestimmte Contracte. Die Staatseinnahmen, Die hauptfachlich aus ben Bollen, einem Tabad- und Branntweinmonopol, bem Stempel und bem Berfauf von Staatslanbereien fliegen (birecte Stenern gibt es nicht), haben fich in bem Beitraum 1849-56 von 186663 auf 655028 Befost gefteigert. Die Ausgaben beliefen fich 1856 auf 471554 Befos. Abminiftratio gerfallt C. in Die funf Departementos ober Brovingen Can-Jofe, Cartago, Beredia und Gnanacafte und ben Diffriet (Comarca) Buntas Arenas. Bgl. Bagner und

Scherzer, «Die Republit C. in Centralamerifa» (2pg. 1856).

Coftello (Louifa Stuart), engl. Schriftfellerin, geb. um 1815 in Irland, jog zuerft burch thre "Specimens of the early poetry of France" (Cond. 1835) bie Hufmerffamfeit auf fich und gab bann graphifche Schilberungen frang, Lebens und frang, Gitten in a A summer amongst the Bocages and the viness (2 Bbt., Conb. 1840), "Pilgrimage to Auvergnes (Lond. 1842) und Bearn and the Pyrenees» (Lond. 1844). Beniger heimifch seigt fie fich auf ital. Boben in ihrer «Tour to and from Venice» (Lond. 1840), obgleich es auch bier nicht an gelungenen Details fehlt. 3hr Talent für pittoreste Raturbarftellung bemahrte fte in ben «Falls, lakes and mountains of North Wales» (Conb. 1845). 3m Reibe bes hifter. Romans trat fie mit «The Queen's poisoner» (2 Bbe., Lond. 1841; beutsch von Lindau, 3 Thie., Ly., 1842) auf, welchem «Gabrielle» (3 Bbe., Lond. 1843), «Jacques Coeur» (3 Bbe., Lond. 1847) und Clara Fano» (3 Bbe., Lond. 1848) folgten. Belungene Rachahmungen orient. Dichtungen enthält ber "Rose garden of Persia" (Lond. 1845). Anch bas Webicht "Lay of the stork» (Conb. 1856) hat eine orient. Cage jum Degenftanbe. Dehr gefchichtlichen Inhalts, obwol nicht gang ohne romantische Zuthaten, find die «Memoirs of eminent Englishwomens (4 Bbc., Ponb. 1844), "Memoirs of Mary, duchess of Burgundys (Ponb. 1853) und «Aune of Britany» (Lond. 1855). - Dubleh C., Bruber ber vorigen, biente in ber brit. Armee, wibmete fich hierauf ben Biffenfchaften und mar 1829-31 Mitarbeiter an Envier's «Rogne animal». Rach England gurfidgefehrt, fchrieb er eine . Tour through the valley of the Meuses (Lond. 1845) fowic mehrere Romane und Erzählungen, barunter "The joint-stock bankers (Conb. 1856) und «Holidays with Hobgoblins» (Conb. 1860), bie theils weise guerft in Bentley's Miscellany und anbern Reitschriften veröffentlicht wurben. Gein neneftes Bert ift eltaly, from the Alps to the Tiber» (2 Bbe., Conb. 1861).

Gyflendbit (Ant Vadas). Edganfpieter und vanmatifart Schriftlichter, gaf. 28. Der. 1709 un Gyrflerd in Schlichter, gaf. 28. Der. 1709 up Gyrflerd in Schlichter, gaf. 28. Der. 1709 up eine grundferden Schlichter vom Schlichter vom Schlichter vom Schlichter vom Schlichter vom Schlichter und Erfolg, dan der habbig in Vorhambetter der grundferden Schlichter und Erfolg, dan der habbig in Vorhambetter in der grundferden Schlichter vom Schlicht

Cofter (Laurens Jansjoon), foll, nach ber in holland berrichenben Meinung, friiber als Gemeinerg bie Buddbrudertung in hartem erfunden gaben. Dies Meinung gründet fich auf eine örtliche, zureft um bir Ditte bes 15. Sabrf. aufgetauchte Sage. Abr. Imnicht trug ans774 Cofter

führlich in feinem 1565-69 gefchriebenen Befchichtemert aBatavias (Lept. 1588) bie Cage por, wie fie angeblich von glaubmurbigen Ginwohnern ber Stabt, jum Theil nach Jugenb. erinnerungen aus ber Ergahlung eines Dieners bei E., berichtet und burch Documente bestätigt worben. Er zuerft nennt ben Erfinder mit Ramen und fagt, bag beffen anfebnliche Familie bas Stilfteramt erblich befeffen und er babon ben Beinamen C. geführt, bag er bor 128 3. (alfo um 1440) gelebt und ein noch im Befit feiner Radfommen borhandenes Saus bewohnt babe, in welchem ginnerne, aus ben Ueberreften feiner Lettern gegoffene Beintannen aufgezeigt wurden. Bon biefem C. ergubit Junius nun, berfelbe habe, anfangs jum Bergnügen und Unterricht für feine Entel, Buchftaben vertehrt aus Buchenrinde gefcontten und zeilenweife auf Bapier abgebrudt, weiterbin aber, nach Erfindung einer gabern Tinte, gange Tafeln mit Riquren und Schrift gefchnitten und namentlich ben bolland, "Beilefpiegel" biermit auf einer Geite ber Blatter gebrudt. Bon ben boliernen Kormen fei er zu bleiernen und ginnernen Buchftaben. formen übergegangen, und ba fich bas Gefchaft gewinnbringend gezeigt, habe er Gehulfen angenommen und fle burch Gib gur Geheimhaltung berpflichtet. Unter biefen fei aber ein gewiffer Johannes gewefen, ber, bem Gibe untren, bie Wertftatt in ber Chriftnacht beftoblen, fich bann mit ben Lettern und Werfzeugen nach Maing gemacht, bafeloft ein Jahr nachher, 1441, einige Tractate gebrudt und fo biefer Stabt ben Ruhm ber Erfindung gugewandt habe.

Bon nun an wurde es bei ben Sollanbern ein Ehrenpunft, Die Ergablung bee Junige gegen alle Anfechtungen ju vertheibigen und aufrecht ju erhalten. Schon 1628 fchrieb Geriver eine Lobidvift auf C.; 1740, bei Belegenheit ber britten Jubelfeier ber Buchbruderfunft, trat Geit, 1765 Meermann in feinen "Origines typographicae" für biefen 3wed, jeboch, aufer in Solland, mit wenig Erfolg, in die Schranten. Enblich feste bie Belehrte Befellichaft in Barlem einen Breis auf bie befte Bertheibigung ber barlemer Anfpriiche und fronte bie 216handling Roning's (a Verhandeling over het oorsprong etc. der boekdrukkunst» (Sarlem 1816), ju ber biefer fpater noch Rachtrage lieferte. Koning ibentificirt C. mit Laurene Jauegoon (geb. 1890, geft. 1430), einem bornehmen Burger, Schoffen und Rummerer von Darlem, und ftellt biefen als ben erften Buchbruder überhaupt bar, fchreibt ibni alle tylogr. Bucher nieberland. Urfprunge feit 1420 gu, laft ibn bann bie beweglichen, gegoffenen Lettern erfinden, ben tupogr. Drud beginnen und bis an feinen Tob betreiben. Diejenigen C. ichen Drude aber, welche offenbar fpater find, fchreibt er feinen Rachtommen gu. Das Drudbeutmal, auf welches er fich bauptfächlich filtet, find bie vier Ausgaben bes a Beilefpiegel », namlich zwei lateinifdie und gwei hollanbifde, mit einerlet Bolgichnitten und bon einerlei Tope, bie nur in ber einen holland. Ausgabe etwas abweichend und folechter ift. Leptere, ale bie robefte, foll von allen bie erfte fein. Diefe Reihenfolge ber Musgaben ftimmt aber mit ber, bie fich aus ben guberlaffigern Reun. geichen bes berichiebenen Grabes ber Abnutung ber Solgidnitte ergibt, nicht überein. Ueberhaupt ift ber Beweist bes Diebftahle in ber C. Ichen Bertftatt und ber burch bie Flucht bes Diche nach Mainz gefchebenen Berpflanzung ber Erfindung babin fo fcmach und unhaltbar, bag ber Berfuch, auch biefen Theil ber Ergablung bee Junine ju retten, ben Sollanbern am meiften gefchabet bat. Alle biefe Blogen find baber bon ber anbern Bartei, melde unbedingt ben mainger Anfpriiden bulbigt, j. B. in ben Berten über bie Befdichte ber Erfindung ber Buchbruderfunft bon Chaab (3 Bbe., Daing 1831-32) und Better (Maing 1836) benunt, ber Bericht bee Junius ale ein Lugenwert bargeftellt und bie E.'ichen Drude, bie auch Renougeb amifchen 1466 und 1470 fest und fur eine ungeschidte Rachahmung ber in Maing erfundenen Runft halt, noch fpater herabgerildt worben. Rach Roning's Tobe trat Scheltema in Utrecht ale Bertheibiger für Barlem auf, und ber Streit murbe von beiben Seiten mit groffer Leibenichaft und bon ber mainger Geite mit bem Beftreben fortgeführt, Gutenberg, ohne Unfnupfung an bas, mas bor und neben ihm ju einem gleichartigen Endzwed von andern, obwol nur im fleinen, geldeben mar, ale ben einzigen Erfinber gelten gu laffen.

Eine britte vermittelnte Parits fallt ben hartener E. für einen junr Briebrader ober Briefunder (1. d.), die in den Mickerlanden Finitret siefem und nuter anderen fichem ib em Briefiegund der El-L'arlagille ju Antwerpen von 1442 unter den ju derfelden gehörigen Alanfiltern auch Sandwerfern gennamt nerben. Ein berufern, nerben Geschlerten, Bielern, Gebeten und Antwerken, und fitzute Biefer, beindere Gefchaftsiger mit Seiglaften, die in dem Richerlanden von Der geschler der Beische Beischliche Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische B Coftilu 775

ju erweitern und ju verballtommnen, bag bas mubfame und toftbare Bucherabidreiben in bem gangen Bebiet ber Literatur baburch entbebrlich gemacht werben mußte, fo maren auch bie Briefbruder in ben Rieberlanden, wie in Deutschland, bei bem Tafelbrud nicht fieben geblieben. ba gerade fie bermoge ihres Sandwerts die meifte Beraulaffung gehabt, auf bie fcnellfte, leichtefte und mablfeilfte Bervielfaltigung ibrer in grafer Denge begebrten Artifel zu finnen. Ramentlich babe in Sarlem C., bon bem bie bartige Gage berichtet, gleichzeitig mit Ontenberg ben Uebergang ju bem Drud mit beweglidjen gegoffenen Lettern gefunben, wie aus ber Reihe ber bodift eigenthumlichen topagr. und fag. E. ichen Drude hervorgebe, ju benen bie vorgebachten bier Ausgaben bes a Beilefpiegel », Die Coulbuder bes Danat, A. Gallus und Cata fawie nach einige andere fleine Schriften geboren. Diefe Drude, aufwarte an bie alteften rulagr., abmarte an die erften, feit 1470 parfammenben tupogr. Drudbentmale in ben Dieberlanden fich anschliefend, maren fowol wegen biefes Bufammenhangs ale wegen bee bei Bergleichung unter fich mahrzunehmenben Stufengange ale primitive, aus ber Burgel bee halland. Briefbruderbandwerte entftanbene und bie fiber bie Mitte bee 15. 3abrh, binauffleigenbe Brabucte anzuerfennen. Dem langfamern Fortfdritte ber Briefbruder, auf ben bie gelehrte Welt nicht aufmertfam gemefen, weil bice Gewerbe für fie tein Intereffe gehabt, fei indeß Gutenberg's grofartiger aufgefaßte umb vallitanbig burchgeführte Erfindung ber Thoagraphie voransgeeilt und habe ben Bucherbrud bei jenen jum Ctillftand gebracht. Daber fei auch bie barlemer Berfitatt bei Ginführung ber vervallfammneten Endographie aus Deutichland in die Dieberlande um 1470 eingegangen und ihr Andenten nur noch in einer bunteln örtlichen Gage erhalten marben, bie Junius, gwar in gutem Glauben, aber nicht ban Batriatismus ale bon Caditenninif und Rritit geleitet, wieber ergabit. Bgl. Cohmann, . Gutenberg und feine Mitbewerber» im "hiftor, Tafchenbuch" (1841). Inbeffen hatte man bem C. icon 1722 ju harlem ein Stanbbild bon Stein errichtet. Rachdem nun burch Raning's Preisfchrift die Anficht befestigt fchien, murbe nach naberer Bestimmung einer bagu bon bem barlemer Dlagiftrat niedergefetten Cammiffion, welche bas 3. 1423 als bas ber C.'ichen Erfindung annahm, boe vierte Jubelfeft ber Erfindung ber Budibruderfunft zugleich ale C.-Beft 10. und 11. Juli 1823 mit graßem Geprange gefeiert. Ebenfa ward durch fieste, Ausstellungen, bezitgliche Debaillen n. f. w. 16. Juli 1856 in hartem bie Inauguratian eines von Rager in Decheln gefertigten Ergftanbbilbes gefeiert, welches bie nieberland. Ration bem angeblichen Erfinder feten ließ. Bgl. «Gedenkschriften wegens het vierde eeuw-getijde van de nitvinding der boekdrukkunst» (Sgriem 1824).

Coftiim (abgeleitet bam ital, costume, b. i. Gewohnheit, fibliche Lanbesfitte) bezeichnet vorzugeweife die in jeber befanbern Beit und bei jeber einzelnen Ration gebrauchliche Rleibertracht. In einem weitern Ginne wirb jebach bas Bort in ben barftellenben Runften angewendet. Sier umfaßt bas C. nicht blos die Rleibungoftiide, fanbern auch bie Schmudfachen, Baffen, Gebande, Sausgerathe, Thiere, Bflangen- und Babenformen, turg alle Dinge, Die bei Sunftwerten ale eRebenumftanbes bezeichnet werben. Diefe Gegenftanbe follen untereinanber übereinftimmen und fo aufammenwirfen, bog fie in bie Beit und an ben Ort, wo bie Scene pielt, jurildverfegen, wie auch bie Sitten, Gebrauche, ben Gefcmad, die Reichthumer, die Charaftergige und Lebensweife ber Berfanen anbeuten, von welchen ein Bemafbe, eine Geulp. tur, ein Bubnenftud aber ein anderes poetifches Bert hanbelt. Schan Somer befchreibt bie Trachten und Sanstichfeiten feiner Belben, und bie mobernen Dichter zeigen fich in biefem Buntte ausnehmend beforgt. Benn Balter Scatt in feinen Romanen bei ber ausführlichen Befdreibung bes ehemale Ueblichen fcan ju weit ging, fa bat neuerbinge Flaubert (f. b.), ber Danptreprafentant ber erentiftifchen Richtung in Franfreich, Die Gucht, feine Schilberungen mit allen Reit. und Drisfarben bes C. burch archaol. Gelehrfantleit au befleiben, pollenbe bie jum Meuferften getrieben und bamit bem partifden Intereffe febr gefchabet. In ber Cache felbft liegt es auch, baß fich ber Dichter ber Gingelheiten in Coftimfachen eber entichlagen tann ale biejenigen Runftler, welche bie Gebilde ber Phantafte und Birflichleit ju fichtbarer Erfcheinung an bringen haben, Bilbhauer, Daler und Schaufpieler.

Da man die Darfellung der nachen Menschangelalt bud mit Recht als die his folgie Aufgabe ber Bilt han neter alneht, die für auf beiem Ausglacht des G. won ergingern Bediage. Ge kammt hier besonders die Surträffahren, Glemebenfmätern, Wansfern berütigeter Wänner in Betracht und verpflicht, elle des dacht nur inspient ju Zerne mit Genansistie, als des hen Genansisten Gelts gurtaglich fill. Ein Klinder der flatuarlischen Gestabelt und best neuemantalen Seits gurtaglich fill. Ein Klinder flatuarer, und der grafte Mann verlette burch figliermöße Klinder Geltschanner, und der grafte Mann verlette burch figliermöße Klinder.

Coftüm

776

anberung feiner Baud- ober Staatstracht nichte von feiner Individualität, auf beren plaftifchen Ausbrud in Formen, Diene und Saltung es allein ober wenigstens hauptfachlich antomnit. Scheinbar berechtigter ift bei ber Dalerei bie Bumnthung hiftor. Treue, wobon bie Raipetat ber guten alten Beit fich nichts traumen ließ. Die Maler bes 14. und 15. Jahrh., wenn fie Gegenstände ber biblifchen und claffifchen Gefchichte ober Mythe barftellten, verwendeten ohne weiteres bie geitibliche Canbestracht fifr bie Berfonen ber fremben Bergangenheit, und nicht nur die hebr. Patriarden und trojanischen helben, auch die olympischen Götter und himmi-lischen Trzengel murben geradzyn wie gewappnete Ritter abgebildet. Die gange Vorzeich hatte für diese Waler nur einen Rock, und nach ihrer Borstellung gingen die Menschien feit der Beretreibung aus bem Barabiefe immer fo gefleibet wie bie Leute, Die fie um fich berum faben. Diefe althergebrachte Borftellunge. und Berfahrungeweife galt felbft noch im 16. und 17. Jahrh. Die Bodgeit zu Rana von Baul Beronefe (in Paris) und Ginfon's Sodgeit von Rembraubt (in Dresben, wo fle irrig für bas Geftmahl bes Mhasverus ansgegeben wirb), unftreitig zwei prachtige Bilber, find, mas Coftumtreue betrifft, Die fonberbarften Bufammenftellungen, bie man fich benten tann. Golde Berletung bes Ueblichen nach unfern beutigen Begriffen benimmt indeg jenen Bilbern feineswege ihre Bortrefflichfeit. Die Runft im eigentlichften Berftaube hat mit einem etwas mehr ober weniger langen Aleibe nicht viel gu fchaffen. Gobann malten biefe Ritnftler für Menfchen, wobon bie meiften fich bie alten Gefchichten mit hanbelnben Berfonen aus ihrer Beit und Umgebung bachten. Enblich waren jene Anglige bem einen Runftler jum Banber feines Bellbunfele, bem anbern jum blenbenben Glang feiner fuhnen Farbenharmonie hochft zwedbienlich, und bei bem Genug, ben fie und burch bie Darlegung ihrer vollfommenen Runfigefchidlichfeit gewähren, tonnen wir über ihre mangelhafte Coftitmgelehrfamfeit leicht hinwegfeben.

In ber letten Gulfte bes 17. Jahrh. tam jeboch bie Berrichaft in ber Runft an Nationen, bie mehr benten als empfinden wollten und eine genque Renntnig ber Gefchichte, ber Rabel, ber Cultur- und Sittenberhaltniffe aller Beiten und ganber von bem Daler verlangten. Die Coftuntreue murbe barum fortan jum Gefet erhoben, beffen Befolgung fich bie Daler ber Frangofifchen Schule befonders angelegen fein liegen. Ponffin, David u. a. gaben fich in bie-fem Stild die peinlichste Dube; allein die vermeintliche und lange gepriefene biftor. Treue in ihren Berten fcheint unferer aufgetlartern Beit bie größte Untreue und lacherlichfeit. Mis man fpater bom claffifchen Alterthum mit Begeifterung jum romantifchen Mittelalter fich binwandte, nachher weiter in die Beiten ber Renaiffance und bes Dreifigjahrigen Rriege berab. flieg, um mit Bohlgefallen bei bem Jahrhunbert ber Berrulen-, Bopf- und Maitreffenwirth. Saft zu verweilen und fchlieflich in ben Revolutionsjahren ftillzuhalten, wimmelte es bon Gemalben, Die hiftor. Geenen aus allen biefen Epochen barftellten, und an welchen bie Runftrichter bie Corgfalt, womit bas Uebliche beobachtet fei, nicht genng rubmen tonnten. Bewife wird niemand ben Malern ber Romantifden Schule fleifige und gewiffenhafte Coftiimfindien abfpreden wollen. Aber es bedarf eben nicht bes tiefften fachlichen Biffens eines gelehrten Miterthümlere und Geremonienmeiftere, um felbft in ben anerfannt beften Bilbern biefer Coute Gehler wiber bas Uebliche in Menge nachzuweifen. Die jitngft wiebererwachte Borliebe fitr antile Wegenftanbe veranlagte in Franfreich von neuem bas emfigfte Rachforichen, wie es bie Alten auf bem Forum, bei ben öffentlichen Spielen, vor Bericht, im Gelbe, in ben Saufern, turg in allen großen und fleinen Lebenslagen gehalten, und es fehlt auf frang. Bilbern ber fog. aneuponwejauifchen Richtung» nicht an Details, in weldjen hierin bas Acuferfie, bas Uuglaubliche erreicht ift. Dug man auch biefen Runftlern banten, bie fich gu ihren vielfaltigen Arbeiten noch eine mehr aufgelaben haben, fo fann man boch nicht umbin, einen fo ungemeinen Aufwand von Beit und Mife gu bedauern, ber mit ber gewonnenen Ausbeute in feinem Berbaltnift flebt. Man macht mar nicht mehr fo grobe, aber immer noch ftarte Coniger, und wird bergleichen flete machen, weil jebe Beit bon ber an fich umwanbelbaren Bergangenheit eine andere Gefchichte und Anfchauung bat, je nach bem hohern ober niebern Grabe ber Bilbung und Wiffenfchaft.

Auf Spickje Art wie in der Welerei entwickte fich die Tondeng getrurerer Dorpfellung gegligfich des Englin der Spick popiellung, wo die elleifertungst und Germeis allerdings den Aufgel an dem Spick der hambelman Perlama und an dem Gange der Jameliung verkörfen seigen Wenne. Seit dem Aufgagen des underem Tramas in den hin, "Wigleren, der Vertrag der V Costus Cote-d'Or 77'

Berfon, bingugefügt murben. In biefem Buftanbe verblieb bas Chaufpielercoftilm auch mab. rend ber Blutenperiode ber engl. Bugne unter Chaffpeare, ber fpanifchen unter Love be Bega und Calberon, ber frangofifchen unter Corneille und Racine. Um biefe Beit und bis 1750 trugen bie parifer Schaufpieler und Tanger, und nach ihrem Mufter alle ihre Staubesgenoffen in Europa, Reifesde. Romer, Griechen, Frangofen, Türten, Schthen erichienen in gepuberten Lodenperriffen, ausgesteiften Sifchbeinrodden, weifen Sanbichuben und rothen Abfaben. Der Schaufpieler Letain, bon Dabemoifelle Clairon wirtfam unterftut, begann auf bem frang. Theater bie Coffimreform, die bann bon Talma weiter burchgebilbet murbe. Bon bem frang, Theater verpflangte fich bie Regerung bes Coftummefens auf bie engl. Biibne, mo bieber Garrid fowol ale bie Gibbone in ber Mobetracht ihrer Beit alle Rollen Chaffpeare icher Stude bargeftellt hatten. In Deutschland that Gottfried Beinrich Roch 1766 mit ber Muffilhrung bon G. Chlegel's «Bermann» in Leipzig ben erften Schritt ju berfelben Deuerung, auf beren meitere Ausbilbung Gerber und befonbere Iffland Ginfluß hatten. Gleichzeitig mit ben C. fingen in Franfreich auch bie Decorationen an, genauer ben Ort gu bezeichnen, wo bie Sandlung fich gutrug. Die fcenifche Gintleibung murbe meniger bernachlaffigt, bas Ctatiftenvolt mehrte fich, bie Confuln befamen Lictoren, Die Ronige traten mit ftattlicherm Gefolge auf. Aber erft bie Romantifche Dichterfonle neuerer Beit machte fich and ber bollitänbigften Be-forgung alles Ueblichen eine besondere Aufgabe. Die jeht ber Gifer fo weit ging, bag man oft bas Unfleibfame, Gefchmadlofe, Steife und mit ber Rolle taum Bertragliche bes alten C. um ber bloffen Richtigfeit willen bem Schaufvieler aufbrang, fo wollte man auch burd angflich genque Anbeutung gufälliger Rebenumftanbe ben Bufchauer nit fcharfer Brucifion in bas Local und ben Moment ber vorgestellten Banblung einführen. Dieje gang außere Geite beichaftigte bie Buhmenbichter ber neuen Schule balb fo anofchliegenb, bag fie über ber Rudfichtnahme auf bas Bufallige bie wichtigere Corge fitr bas jum Gefühl ber Bahrheit Rothwenbige, bie poetifche Babricheinlichteit und Schidlichfeit, verabiaumten und fo ben ichnellen Berfall ibrer brangtifden Erzeugniffe bewirften. Die beutichen Buhnen, Die fich in biefer Binficht bas parifer Thenter jum Borbild nahmen, hatten bon ihren Beftrebungen feinen beffern Erfolg. Tros folder Erfahrung ift aber die Ginficht noch nicht burchgebrungen, bag bie ftrenge Anwendung bee Brincipe ber Coftitmtreue aufer bem eigentlichen Berufe und ber mefentlichen Beftimmung ber barftellenben Riinfte liege. Die Dalerei und Chaufpielerfunft haben nur in einem Falle bie Berbinblichteit, bem Birflichen getreu gn bleiben, nämlich in bem, wo babon bie bichterifde und natürliche Bahricheinlichkeit abhangt und bie nach ber täglichen Angenerfahrung angefiellte Brilfung fogleich von ber Unrichtigfeit überzeugen wiltbe. In allem übrigen richtet fich bie auffere Babrheit immer nur nach Convention, und biefe nach ben Bebitrfuiffen bes Chonen. Mus bem Streben nach Cofilimtrene find mehrere tuchtige Werte hervorgegangen, in welden bem Runftler vorgearbeitet und fur feinen Bedarf mehr ale nothig geboten wirb. Dabin gehoren bor allem: Beig, . Coftilmtunbe. Sanbbuch ber Gefchichte ber Tracht, bee Baues und bes Gerathe ber Boller bes Alterthums. (Stuttg. 1860) und . Wefchichte ber Eracht und bes Gerathe im Mittelalter bom 4. bis jum 14. 3ahrh. » (Ctuttg. 1862 fg.), fowie über bie Befchichte bes mobernen G .: Berbe, «Costumes français, civils, militaires et religioux» (Bar. 1834, mit 95 Anpfertafeln) und Pauguet, «Modes et costumes historiques» (Par. 1862-64, mit 96 Rupfertafeln).

Castas, Pflangengating aus der 1. Kläffe, 1. Ordnung, des Kumefigen Sphiem um der Spanife der Angergradsisch eers dissplichteren, heighte aus geginge Eundem der Teoperfalteren der Sphiem der Sphiem der Vergerfalteren der V

Gate & C., ein offil. Oppartement Frankrieße, aus dem Rochoftsfelle der allem Probing Burgund geüblet und bon dem Oppartements Auße und Ober-Marne im R., Ober-Gaion und Juna im D., Gadin-Chrie im G. und Ridere nehft Jonne im W. Begrant, ift eins der größen, aber nicht flart bevölltet. Es zöffl auf 139,10 D.-M. mar 384140 E. Der Boben erfolt in der welch. Sofflie einer Berlinsfrungen Ratte an, wolfe allmäßeiße au ben biskern Bergrandern bes Dftens aufteigt und bier bem fubl., ergreichen Theile bes Plateau von Langres und bem nordl. Theile ber C. angehort. Benes ragt mit feinem hochften Theile und bem 1878 F. hohen Mont. Taffelot, Diefe mit 15-1700 F. hohen, breiten Riden herein. Beibe Erhebungen find voneinander gefchieben burch eine bie auf 1278 &. eingefentte Lude, welche bennit worben ift gur Durchführung bes Ranals von Burgund ober bon C., ber, 32,6 DR. Jang bie Bauptwoffericheibe granfreiche überichreitenb. Die Gaone mit bem Mrunncon, alfa Rhone und Geine perbinbet. Die Gaone befpillt ben Dften bes Departemente, Die Geine entfpringt im Norben, und ber Urmançon bewäffert ben Gubweften. Begunftigt burch ein febr milbes und gefundes Alima, gehört bas Departement ju einem ber fruchtbarften gang Frantreiche; bie Ebenen find mit reichen Betreibefluren und, im Berhaltnig ju ben benachbarten Departemente, mit vielen Rartoffel- und Runtelrubenfelbern, bie Thaler und Anhohen mit fraftigen Wiefen, Die Bergruden mit grunenben Balbbannen und Die Berggelande nut Fruchtbaumen und namentlich mit Beingarten (5.4 Q. Di.) in folder Menge befett (f. Burgunbermeine). bag ihrem Segen bas Departement feinen Ramen (Golbhugel) verbanft, Die Bflege biefer Maturichate bilbet eine Bauptbefchäftigung ber Ginwohner, neben Bieb., befonbers Schafzucht, gewinnreichem Bergbau auf Gifen und fehr ergiebigen Steinbriichen, reger Inbuftrie, befonbere auch in Sobofen, Buttenwerfen, Blechbammern, Gifen. und Stablwaaren, auferbem in Fabritation von Effig, Genf, Branntwein aus Trabern und Rorn, Rapence und andern Topf. waaren, in Biegelbrennerei, Euch., Papier. und Leberfabritation und fehr belebtem Sanbel, ber burch bie bei Dijon concentrirten natitrlichen und fünftlichen Communicationen bortheilhaft unterftutt wirb. In einem gewöhnlichen Weinjahre gewinnt bas Departement 697766 Settoliter Roth. und 103620 Settoliter Beigwein jum Gefammtwerth von 5,595234 Fre. Der Bergban lieferte 1858 etwa 2,065760 metr. Etr. Gifen, und in 88 Sitten und Sobofen murben 1859 an 389000 metr. Etr. Buffeifen und 241000 Etr. Gifen verarbeitet. Das Departement hat gur Sauptftabt Dijon (f. b.) und gerfallt in bie 4 Arronbiffemente Dijon, Beanne, Chatillon-fur-Seine und Semur, in 36 Cantone und 717 Gemeinden.

Cotes - bu = Rord, ein nordweftl. Departement Franfreiche, bilbet einen Theil ber Bretagne (f. b.), wird im Dr. bom Raual und auf ben Lanbfeiten von ben Departemente Ille-Bilaine im D., Morbihan im C. und Finistere im BB. begrengt, umfaßt 125 Q. . DR. und jablt bie farte Bevollerung von 628676 E. (allo 5030 auf 1 D. M.). Die Dberfläche beftebt jum fechoten Theil aus Bergland, bas in ben fubl, Montganes b'Arcee und bu Denes feine bie ju 1046 F. abfoluter Bobe anfteigenben Culminationepuntte erreicht, ben Ruften ein felfiges, gerfplittertes Unfeben verleiht und aus Granit. und Thonfdiefermaffen befteht, beren Inneres bem Bergban auf Gifen und Blei Belegenheit gibt. Unter ben furgen, aber fchiffbaren Ruftenfluffen find Guer, Trieux und Gouet am bebeutenbften, auch im außerften Often auf furge Strede bie Rance mit einem Theile bes bei Dinan munbenben, 111/4 DR. langen Ranglo ber 3lle und Rance. 3m G. geniegt bas Departement burch ben Blavet und ben Duft ben Bortheil einer faft 8 D. langen Strede bes großen Rangle von Rantes nach Breft. Dbgleich im G. und überhaupt auf ben bobern Bergebenen viel Beibeftreden mit bichten Balbungen abwechseln, fo finben fich boch auch foon bier und ba fruchtbare Stellen; im D. brangen fte fich unter bem Ginffuffe milben Geeflimas ju einer Ruftengone uppig producirenden Bobens gufammen. In ben Bergrebieren werben Flache und Sanf gebaut, ftarte Biebgucht und reger Beraban, namentlich auf Gifen und Blei, betrieben; in ben Ruftenebenen und geichfütten Thalern gebeibt neben ben gewöhnlichen europ. Getreibearten ber Dais, ber jeboch nicht immer gur Reise tommt, und viel Doft, namentlich Arpfel und Birnen zur Bereitung bes Ciber und Poire, welche ben Bein erseten. Die See bietet Muscheln und Fische der verschiebenften Art und in größter Menge bar. Die Inbuftrie ift unbebeutenb und hanptfachlich auf Erzengung bon fog. Bretganeleinwand gerichtet, baneben auch noch auf bie Brobuetion baumwollener und wollener Stoffe, Bute, Leber, Bergament, Bapier, Gala, mit welchen Begenftanben wie mit ben Brobucten bes Aderbaues, ber Biebjudit und Sifdjerei ein betrachtlicher Sanbel getrieben wirb. Das Departement hat gur Sauptftabt St. Briene und gerfällt in Die 5 Arrondiffemente St. Brieut, Dinan, Loubeat, Lannion und Buingamp, in 48 Cantone und 382 Gemeinden.

Cottlon (tranz), eigentlig ein Bod, melden die Franca unter dem Oberfliche tragen, significial eine Art Lanz, der, aus Frankrich sammend und die Bengung der Bosonist dem unter dem Oberfliche tragen, significial eine Art Lanz, der, aus Frankrich sammend und die Bengung der Bosonist dem dem dem Des Leiberg der Bengung der Lieberg der Lieberg der Bengung der Lieberg der Bengung der Lieberg der Lieberg

Geblut aufgeführt wurde, nachher aber gegen ben Contretang (j. b.) ganglich in ben Sinter-

grund trat. Seitbem tounte ber E. in Frankreich nicht wieber auflommen, mahrend ihn bie Robe neuerer Reit in Deutschland jum beliebten Gefellichaftetang machte. Tanger und Tangerinnen treten bier paarweife nebeneinander im Breife an; die Bahl ber Baare ift beliebig, boch fliglich nicht weniger ale acht. Der Tang beginnt mit einer großen Ronbe, welcher gunadift eine beliebige Quabrillentour (Chaîne en quatre, Croisee) ju folgen pflegt. Andere beliebige Touren folieften fich an; ju Ende einer jeben wird bon fammtlichen Baaren einmal berumgewaltt. Man mablt meift folde Touren, bei benen ber Berr eine Dame, bie Dame einen Berrn, ober bei benen fich gegenfeitig ber Berr gwei Damen, bie Dame gwei Berren gu mablen und fich einander gnguffihren haben u. f. w. In biefer Art Freiheit, die dabei ben Damen gemahrt wirb, und in ber gefpannten Erwartung, Die baburch bei ben Berren eintritt, liegt ber Reig bes C. Die Angabe ber Touren fowie Die gefchidte Erfindung neuer ift Cache bee Bortangere: bie fibrigen Bagre tangen ftete bie Touren ber Bortangenben nach.

Catoneaster nannte Debifus eine Strandigattung aus ber Familie ber Bomaceen und ber 12. Klaffe bes Linne fden Gofteme, weil bie Blatter und Frudte mit einem wolligen Fils bebedt finb. Ihre vorziiglich in Afien und Europa wachfenben Arten haben gange und gangranbige Blatter, Die Bluten fteben bolbentraubig gruppirt an ben Sciten ber Zweige, Die beerenartigen Grifchte enthalten goei bis brei Steinferne. In Deutschland tommen wild nur amei Arten bor, C. vulgaris Lindl., die Berg. ober Steinmiepel, ein Strauch bon 2-4 %. Sobe, mit ovalen, oberfeite tablen, grunen, unterfeite meifgrau-filgigen Blattern, rothlichweißen Blumen und fcharladyrothen Friichten, welcher an fonnigen, felfigen Orten bier und ba, namentlich auf Ralt, in Mittels und Subbentichland machft, und C. tomentosa Lindl., feltener und nur in Gubbeutichland auf Ralfboben ju finden, bon ber borbergebenden Art burch auch oberfeits behaarte Blatter unterichieben. Beibe Arten werben baufig ale Bierftraucher

cultivirt. Die Früchte haben einen mehligen, faben Befchmad.

Entrone (im Alterthum Croton), fefte Ctabt in ber ital. Probing Catangaro (Reapel), am Rufic bes Carvaro und an ber Munbung bes Cfaro in ben Meerbufen bon Tarent, mit einem fleinen, aber guten Bafen für Danbelofchiffe, ift Cit eines Bifchofe, bat ein Caftell und bobe Mauern and ben Beiten Rart's V., eine Rathebrale und jablt 7168 E., welche Del., Bein., Sonia- und Terpentinhandel treiben und in ber Rabe bebeutenbe Steinfalgaruben anebeuten. Das altgriech. Eroton, eine achaifde-borifche Colonie, 739 ober 710 b. Chr. gegrundet, mar eine große, machtige Ctabt, berühmt burch bie Pflege ber Biffenichaften und gomnaftifden Rilufte, burch ihre vielen olympifden Gieger und Ringer (3. B. Milon). Die Crotoniaten gerftorten 510 ibre Mebenbublerin Subaris (f. b.). Unter ihnen batte in tener Reit Bothagoras einen ethifch - polit. Bund gegrundet, ber 504 unter Rylon's Leitung eine fürchterliche Berfolgung erlitt. Gegen Dionys I. bon Sprafus bilbete Eroton einen unteritalifchen Begenbund. Die Stadt murbe bon Agathofles 299 erobert und geplundert, bon Borrbus, bor beffen Anfunft fie Dauern im Umfang bon 21/2 DR. hatte, größtentheile gerftort, bann ben Romern unterwirfig. Rach ber Schlacht bei Canna (216) marb fie aber abtrunnig und bon ben Bruttiern erobert. In ihrem Gebiete erlitt Sannibal zwei Rieberlagen burch bie Confuln Bublins Sempronius (204) und Cajus Servilius (203). 194 v. Chr. erhielt Eroton eine rom. Co-louic. Etwa 11/2 M. sübbsitich ber heutigen Stadt liegen bie Trummer eines Tempels ber Juno Lucina auf bem Capo belle Coloune ober Capo bi Rau, bem Promontorium Lacinium ober Raus ber Alten.

Cotta (3oh. Friedr.), ein berühmter Theolog bes 18. Jahrh., geb. gu Tubingen 12. Dai 1701, war der Coon Joh. Georg C.'s, ber 1642 bie Brunn'iche Buchhandlung in Tubingen erheirathete, Die feitbem ben Mamen ber 3. G. Cotta'ichen führt. Geine Familie manberte im Anfange bes 15. Jahrh. aus bem Mailanbifden in Deutschland ein. Bur Beit ber Refor-mation war fie in Cifenach feghaft, fpater in ber Rabe von Dredden. C. ftubirte Theologie in feiner Baterftadt und bann in Jena, wo er 1728 Repetent in ber philof. Facultat murbe. Rach einer groffern Reife in Deutschland, Solland, Frautreich und England und mehrjabrigem Aufenthalte in London ward er 1734 ord. Profeffor ber Philosophie in Tubingen, 1736 folgte er bem Rufe ale ord. Profeffor ber orient. Sprachen und angerorbentlicher ber Theologie an bie neugestiftete Universitat ju Gottingen; boch icon 1739 febrte er wieber nach Eilbingen jurild, wo er junachft auferorb. Profeffor ber Theologie und orbentlicher ber Gefchichte, Dichtfunft und Beredfamfeit wurde. 1741 rlidte er in Die orb. theol. Profeffur ein, murbe 1777 Rangler ber Univerfitat und flarb ale folder 31. Der, 1779. Gein Sauptmert ift bie Ausgabe von Gerhard's «Loci theologici» (17 Bbe., Tub. 1762-77); biefes fowie ber a Entmurf einer ausführlichen Rirchenfifferie bes Renen Toftamentes (3 Bbe., Tub. 1768-73)

befunden binlanglich feine umfaffenbe Gelebriamfeit.

Cotta (3oh. Friedr., Freiherr von), einer ber verdienftvollften Buchhanbler Deutschlande, Entel bes vorigen, geb. 27. April 1764 ju Stuttgart, befuchte bas bortige Gymnafium und entichieb fich mit Ginwilligung feines Baters, ber ale Cavalerieoffizier im ofterr. Beere gebient hatte, für bas Stubinm ber Rriegewiffenschaften. Um fich in ber Dathematit gu vervollfonunnen, bezog er 1782 bie Universitat Tilbingen. Sier gewann ihn ber Dathematiter Pfleiberer lieb und fuchte ibn für die Stelle eines Begleitere bes farften Lubomirfft in Barfchan ju gewinnen. Allein E. nahm biefe Stelle nicht an, entjagte ber Abficht, Golbat ju werben, unb widmete fich neben ber Mathematit auch ber Rechtswiffenichaft. Rach vollendeten Ctubien geflattete ibm fein Bater, nach Baris ju reifen, mo er mit feinem Landemanne, bem Aubierftecher 3. G. Daller, und im Umgange mit berfthmten Rtinftlern und Gelehrten ber frang. Sauptftabt eine fcone Beit verlebte. Bon Baris jurudgefehrt, trat er ale Juftigreferenbar in ben Ctaatebienft ein, verließ jeboch 1787 auf ben Bunfch feines Batere biefe Stelle wieber und übernahm im Dec. 1787 zu Tibingen bie 3. G. Cotta'lde Buchhanblung, welche ichon feit 1642 ber Samilie angeborte, aber, lange Beit nur burch frembe Bactoren geführt, in ihrer Bebeutung fehr gurudgefommen war. In furger Beit eignele er fich bie Renniniffe an, welche ihm jur Leitung ber balb zu hohem Aufschwunge fich entfaltenben Berlagounternehmungen nothig waren. Wegen feiner fehr beschruntten Mittel hatte er indeß feinen leichten Rampf gu befteben. 1798 verband er fich mit einem Jugenbfreunde, bem gelehrten Dr. Bahn, um Die Budhaublung ju einem ber erften Erager ber beutiden Literatur ju maden. Doch icon nach wenigen Jahren lofte fich jene Berbindung wieder. Das Beichaft nahm unter C.'s alleiniger Leitung einen immer großartigern und gludlichern Aufschwung. Schon 1793 faßte C. mit Schiller ben Plan zur herausgabe ber «Allgemeinen Beitung». Bwar trat Schiller, ber bie Mitrebaction beforgen follte, feiner Gefundheit wegen wieder guritd, griindete aber mit C. 1795 bie "Boren", Die lettern auch mit Berber und Gotthe in freundschaftliche Berhaliniffe brachten. Dit biefen blieb C. feitbem aufe engfte perbunben. Die «Milgemeine Beitung» frat 1798 ju Tilbingen an bas Licht, aber nur mit ber größten Borficht und Geftigfeit lieg fich in jener Beit ein folches Bert begrunben. Die beiben erften Rummern rebigirte Boffelt; bie folgenben Babn, bie Suber and Reufchatel bie Redaction übernahm. Umftanbe veranlaften C., noch 1798 bie Redaction berfelben nach Stuttgart, 1803 nach Ulm und 1816 unter Buber's Rachfolger, Stegmann, nach Augeburg ju verlegen. 3m Rov. 1799 nahm E. jum erften mal Untheil au ben allgemeinen Angelegenheiten feines Baterlandes und machte im Auftrag ber murtemb, Lanbftanbe eine Reife nach Baris, um einen Geparatfrieben ju unterhanbeln, ber aber fudter nicht ratificirt murbe. 3m Auftrage bes Fürften bon Sobengollern . Bechingen unternahm C. als beffen Bebollmachtigter 1801 abermale eine Reife nach Paris, Die burch bie Blide, welche er in bie bamals fich entwidelnde Politit Bonaparte's that, und durch die Berbinbungen, die er anknupfte, fur feine Unternehmungen forderlich wurde. Budem widmete er feiner Budhandlung Die außerfte Gorgfalt, und mahrend einer langen Reihe bon Jahren gab es fein noch fo unbebeutenbes gefchaftliches Detail, bas er nicht forgfältig übermacht ober bei bem er nicht felbft mit Sand angelegt hatte.

Dei 10 überhaufer Archeit gerachte igne ber freilich mein nur vorübergednebe Ungang mit Schriftleren, be ugelch eine Grenne, nammetig mit Gode; nub Codiffer, zu geftiger Beldeung, haber und Kieft, dem Dan J. Leit, Schlift, des Dan J. Leit, Schlift, des Dan Schlifter, des Den Schlifter, von Schlifter, der Den Schlifter, der Den Schlifter, der Den Schlifter, der Den Schlifter ber Bereiter Den Schlifter, des Den Schlifter Schlifter bei Bereiter Bereiter gung der ihreite vorlighe, in allerer Bereiter Bereiter Geschlichter Bereiter Bereiter gung der Erfelte geschlichter Bereiter Bereiter geschlichter ber Buntunken, anfer den bereiter ernähren. 1798 bei erfülle Annalen mit die Schlifter ber Buntunken, 1798 ber erfüllen um Vollenscheren, 1800 bei Alleren Begrinder der Bereiter Geschlichter ber Bereiter Geschlichter ber Bereiter Geschlichter ber Bereiter Bereiter der Bereiter ab der Erfelt der Bereiter der Ber

gemablter Abgeordneter auf dem würtemb, Landtage, wo er mit dem Grafen Balbed die alten Rechte bes Stammlandes reclamirte. Als Birifftimmenfuhrer ber ben Befitningen ber Grafen bon Biffingen ertheilten Stimme wohnte er bem verfaffunggebenben Landtage von 1819 bei und mitunterzeichnete in jener Eigenfchaft ben würtemb. Berfaffungevertrag. Geit 1820 ritterichaftlicher Abgeordneter bes Schwarzwaldfreifes, murbe er 1821 Mitglied bes permanenten ftanbifden Ausichuffes und 1824 Bieeprafibent ber Zweiten Rammer. Anfange auf feiten ber Opposition, ftanb er bann auf ber Geite ber Regierung, jeboch ftete ale Bertheibiger bes anerlannten Rechts. Dabei mar er in feinem Gefchaft fortmabrend febr thatig, bas eine immer größere Ausbehnung gewann. Bon Beitfdriften entftanben bas a Bolutednifche Journal » bou Dingler, Die aBirtemb. Jahrbucher » von Memminger, Die aBertha », bas aMusland » und bas aInlands. Bie er mit ben vielen geachteten Dlannern, Die ihre Berfe in feinem Berlage ericheinen ließen, ftete in ben beften und freundichaftlichften Begiehungen ftanb, fo mar er auch unermitblich in Unterftupung junger Talente burch Reifegelb und Borichuffe. 1824 errichtete er eine Dampfichnellpreffe ju Mugeburg, die erfte in Baiern, und bald barauf grundete er bie Literarifd-artiftifche Anftalt in Dunden, 1825 machte er einen Berfuch mit ber Dampf. ichiffahrt auf bem Bobenfee, Die er 1826 mit ben betreffenben Regierungen auf bem gefammten Rhein regulirte. Um ben von ihm früher vermittelten Sanbelsverein zwifden Burtemberg und Baiern auch auf Breugen andjubehnen, murbe er bon ben beiben erftgenannten Staaten 1828 nach Berlin gefenbet. Gein baueliches Leben war einfach und ber alten Gitte treu; er genog bei einem raftlofen Birten einer fraftigen Befundheit, Die erft fpat ben berichieben-

artiaften Anftrengungen unterlag. C. ftarb 29. Dec. 1832.

Das ausgebreitete Gefchaft ging unter ber bisherigen Firma an feinen Cohn, ben Freiherrn Georg von E. (geb. 19. Juli 1796), und an feine Tochter 3ba (geb. 8. Dec. 1806, geft, 9. Webr. 1862) über, welche lettere feit 1824 mit bem murtemb. Rammerberen Freiberen bon Reifchach vermählt mar. Die fammtlichen Gitter aber tamen in ber Eigenschaft eines unverangerlichen Familienerbgutes an ben erftern, feinen einzigen Gobn. Unter ber Megibe bee lenfern murben bie vom Bater übernommenen grofern Unternehmungen fortgefeit, wobei ibn fein Schwager in ber thatigften Beije unterftunte. 1833 wurde in ber Berfon Louis Roth's ein ansgezeichneter Mitarbeiter, einige Jahre fpater für bie fpeeiellen Unternehmungen ber Literarifd-artiftifden Unftalt in Dlünchen Rubolf Dibenbourg ine Gefchaft bernfen. Den entftanben unter anberm bie "Deutiche Bierteljahreichrift" (feit 1838), bas "Bochenblatt für Laub- und Sauswirthichaft, Gewerbe und Sanbels (feit 1834), Die Bibliothet ber eReifen und Lauberbeichreibungen» (feit 1835) n. f. w. Bon beutichen Claffilern, namentlich bon Schiller und Goethe, murben gahlreiche zeitgemäße Musgaben veranftaltet. Durch Untauf ber G. 3. Gofchen's fchen Berlagehandlung in Leipzig (1. Jan. 1839) und ber von Bogel'fchen Berlagebuchhand. lung in Mitneben (1. 3an. 1845) fowie burch Grundung einer Bibelanftalt in Stuttgart und Minchen (1845) gewann bas Gefchaft bebeutend an Ausbehnung. Georg von E. hatte bie Rechte ftubirt, murbe 1821 fonigl. bair. Rammerherr nub fpater auch Ctallmeifter bes Ronige bon Bitrtemberg. Bieberholt mar er auch Mitglieb ber wilriemb. Ctanbeberfammluna. Mus feiner Che mit ber Freiin Cophie von Ablerflicht (geb. 4. Mug. 1803, geft. 24. Mug. 1838) entiprangen feche Rinber, zwei Cobne und vier Tochter. Er ftarb 1. Febr. 1863. Der altefte Cobn, Freiherr Georg Aftolf von C., geb. 30. Jan. 1833, Doctor ber Rechte und würtemb. Rammerbert, erbte bie Berrichaft Plettenberg und bas Rittergut Sipfelhof und ift auch Inhaber Kammingert, etwe Lexistopia, and Artifolia (1984) a aMugemeinen Beitung » ju Mugeburg nebft bajugeboriger Druderei; 3) bie Literarijd, artiftifche Anftalt mit einer Ameigverlagebandlung in Dunchen fowie einer Stein- und Farbenbruderei; 4) bie B. J. Gofden'iche Berlagehandlung in Leipzig; 5) bie von Bogel'iche Berlagebuchhand. lung in Mitnehen; 6) bie Bibelanftalt ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart nub Minden: 7) bie Buchbruderei nebft Cdriftgieferei und Stereotypirauftalt an Stuttgart. Bon ber Gofchen'ichen Berlagebanblung und ber Bibelanftalt murbe E. Roth, von letterer fomie bon ber bon Bogel'ichen Berlagebnahanblung und ber Literarifch-artiftifden Anftalt in-Mitnden M. Olbenbourg Mitbefiger.

Sotta (heinr.), ausgezeichneter beuticher Forsmaun, geb. 30. Det. 1768 auf der Aleinen Rillbach, einem jeht abgetragenen Jagbhaufe im Tifenachischen, wo fein Bater, der später zu Beimar berfrobene Forsmeister Pitcl. heine C., damads als Unterforfter angestellt war,

Durch Privatlehrer unterrichtet und bei feinem Bater praftifch gum Jager und Forftmann ansgebilbet, wibmete er fich 1784-85 auf ber Univerfitat Jena befonbere ben Raturmiffenfchaften und ber Dathematit. Sierauf fammelte fich C. auf forftlichen Reifen weitere Erfahrungen und murbe 1786 ale Unterforfter ju Billbach angestellt. Beboch rudte er balb jum Forftmeifter auf und murbe angleich Ditalieb bes Forftcollegiume in Gifenach, mabrent er feinen Bohnfit in ber Billbach behielt. Dier ertheilte er forftlichen Unterricht und errichtete 1795 eine Brivatforftlehranftalt, welche viele tüchtige Forftmanner bilbete. C.'s Ruf verbreitete fich inbeffen immer mehr, fobag er 1811 ale Forftrath und Director ber Forftvermeffungeanftalt nach Cachfen berufen marb, boet Tharand jum Bohnfig mablte und feine Lehranftalt babin ilberfiebelte. Am 17. Juni 1816 wurde lettere gu einer tonigl. Forftalabemie erhoben und E. ju beren Director und erftem Lehrer fowie jum Oberforftrath ernannt, woneben er als Director ber Forftvermeffung thatig blieb. Unablaffig war er bemilbt, burch zwedmagige Betriebeeinrichtungen in ben Forften Cachfene wichtige und wefentliche Berbefferungen einguflibren, und obwol er mit mannichlachen Schwierigfeiten zu tampfen batte, fiegte er boch burch Bebarrlichfeit und burch bie Dilbe und Liebenswürdigfeit feines Charaftere. Bubem murbe ber gnte Ruf, ben bie Forftatabemie ju Tharand im Ju- und Unelande gewann, bon C. begrundet und geoffegt. Er flarb als Beb. Dberforftrath 28. Det. 1844. Bur Erinnerung an feine Birffamteit murbe ibm von feiten ber Staatoregierung in bem atabemifchen Forftgarten 17. Juni 1851 ein Monument errichtet. Much ale Schriftfteller ift C. bebeutend thatig gewefen. Geine getronte Breidichrift . Maturbeobachtungen über bie Bewegung und function bes Saftes in ben Gemachien» (Weim. 1806) jeugt von fcharfer Raturbeobachtung. Gein a Balbbaus (Dreeb. 1817; 7. Auff., beforgt bon Berg, 1849) hat fehr viel gur Berbreitung einer rationellen Forftwirthichaft beigetragen. Die Forfteinrichtung betreffen; e Onftematifche Unleitung gur Taxation ber Balbungen» (Berl. 1804), albrif einer Anweifung gur Bernicffung, Schatung und Gintheilung ber Balbungen» (Drest. 1815), Gentwurf einer Balbwerth. berechnung» (Dresb. 1818; 4. Aufl., von A. Cotta, 1849), «Unweifnug jur Forfteinrichtung» (Drest. 1820) und "Grundrig ber Forftwiffenfchaft" (Drest. 1832; 5. Muff. 1860): Wichentlich hat man es C. ju banten, bag bie Forfteinrichtung und Forfttaxation eine weitere praftifche Beltung erhielt, indem er am eine grofere Ginfachbeit bes Berfahrene brang. Geine Boumfelberwirthichaft, Die er in ber Schrift Berbinbung bes Felbbaues mit bem Aderbaus (4 Defte, Dresb. 1819-22) barlegte, erregte biel Auffeben, ohne fich Bahn in bas Leben brechen gu fonnen. Angerbem find noch die Billetafeln jur Berechnung ber Solger u. f. m. un ermahnen. Bon feinen vier Cohnen hat fich Anguft C. ale Berausgeber einiger Berfe feines Batere befannt gemacht; ber altefte Cobn, Bilbelm E., feit Jan. 1852 Forftmeifter gu Brillenburg, fifbrte frither ale Director ber Forfibermeffungeanftalt bas Bert feines Baters fort; ber jungfte, Bernh. G. (f. b.), bat fich ale Geognoft einen Ramen erworben.

Cotta (Bernhard von), einer ber ausgezeichnetften bentfchen Geognoften, Cobn bes vorigen. geb. 24. Oct. 1808 ju Billbach im Gifenachifchen, zeigte fcon friihzeitig Reigung für bie Raturmiffenichaften, inebefonbere für bie Mineralogie, und entichloß fich baber für bas Bergfach. Er ftubirte 1827-31 auf ber Bergatabemie gu Freiberg und ging bann 1832 nach Beibelberg, wo er jeboch ben begonnenen jurift. Studien balb entfagte, um fich gang ben Raturwiffenfcaften an wibmen. Rachbem er bie philof. Doctorwilrbe erworben, fehrte er an feinem Bater nach Tharand gurlid, wo er 1841 jum Geeretar ber Forftafabemie ernannt warb. Bereits 1842 jeboch folgte er einem Rufe an bie Bergalabemie gu Freiberg, wo er bie burch Ranmann's Abgang erfebigte Brofeffur ber Geognofie übernahm. 1862 marb er and jum Bergrath ernannt. Con mit feiner erften Corift, Die Denbrolithen» (Dresb. 1832), erwarb fich E. Die Achtung ber Raturforicher. Bon 1832-42 betheiligte er fich neben Raumann an ber Bearbeitung ber a Geognoft. Rarte bee Ronigreiche Gachfeno in 12 Gectionen, von benen C. einige gang allein, andere mit Raumann getheilt unterfuchte. Bu funf Goctionen gaben beibe je einen Band ausführliche Erlanterungen heraus. Ale Fortfetung Diefes vortrefflichen Berfes bearbeitete G. 1843-48 auch eine geognoft. Rarte von Thilringen, welche in vier Gectionen erfchien. Bon feinen fibrigen Werten find noch befonders hervorzuheben: a Geognoft. . Banberungen » (2 Thie., Drest. u. Lpg. 1836-38), Die vielverbreitete « Anteitung gum Stubium ber Beognofie und Geologie» (Drest. u. Lpg. 1839; 3. Mufi. 1849), welche fpater in zwei Abtheilungen, ber . Wefteinelebre » (Freiberg 1855; 2. Mufl. 1862) und . Formatione. lebres (Freiberg 1856), erfdien, und . Deutschlande Bobens (2 Bbe., Epg. 1854; 2. Mufl. 1858), ein Wert, in weldem er ben Ginfing bes innern Bobenbanes auf bas Leben nachgumeifen verluchte. Die Ergebniffe zweier Reifen nach ben Alpen und Dberitglien (1843 unb 1849) theilte er in "Geol. Briefe aus ben Alben" (Freiberg 1850) mit. Bon hober praftifcher Bebeutung find C.'s Arbeiten über bie Lagerftatten ber Erge, beren Untersuchung er in letter Beit ju feiner Sauptaufgabe machte, Seinen «Gangftubien» (Freiberg 1847 fg.), in benen er frembe und eigene Beobachtungen über bie Erggange mittheilte, folgten «Die Lefte von ben Erglagerflatten» (Freiberg 1854) und «Die Erglagerflatten Europas» (Freiberg 1861) nebft einer Reihe von Monographien über bie von ihm unterfuchten Erglagerflatten in ber Bufomina, Siebenburgen, Ungarn, bem Banat und Gerbien fowie in ben oft. Alpen. In ber Geologie folgt C., wie namentlich aus ber fleinen Schrift alleber ben innern Ban ber Bebirge » (Freis berg 1851) hervorgeht, im allgemeinen ber plutonischen Richtung. Er lebrt eine allmubliche naturgesehliche Entwidelung bes Erbforpers aus einem ursprunglich beifefluffigen Buffanbe burch feculare Abfühlung, unter Ditwirfung bes Baffere, ber Luft und bes organifden Lebens. In feinen Briefen über Sumboldt's Rosmos» (Tbl. 1-3, Pps. 1848-51; Tbl. 1. 2. Muft., 1850) behnt fich biefe Entwidelungelebre angleich über bas Reich bes Organifchen aus. Rach ihr entwidelt fich bas Sobere aus bem Diebern. Der Menfch ift bie lette unb bodifte Entwickelungoftufe, Die mir fennen; fein Geift ift bas enbliche Brobuct ber Beobachtung. Erfahrung und bes Rachbentens aller Generationen. E. nennt biefe Auffaffung ber Ratur bie empirifche. In bem Befreben, bie Refultate ber wiffenfchaftlichen Forjchung insglichft zu popularifiren, hat C. auch . Geol. Bilbers (4. Muft., 2pg. 1861), einen . Geol. Ratechiomus. (LD1. 1861) und gehaltreiche Beitrage zu einigen febr verbreiteten Reitschriften geliefert. In früherer Zeit veröffentlichte C. auch einige Schriften über Phrenologie.

Cottin (Cophie), geborene Riftaub, frang. Romanfdriftftellerin, befannt unter bem Damen Dabame Cottin, murbe 1773 au Tonneins im Debart, Lot. Garonne geboren unb verheirathete fich im Alter von 17 3. mit einem Banfier C. aus Borbeaux. Balb barauf tam fie nach Paris, mo fie fcon brei Jahre fpater Bitme marb. Geithem lebte fie geiftigen Befchaftigungen, bie ihrer Reigung von jeber gufagten. Um fich ju gerftreuen, fcbrieb fie alles nieber, mas ihren Beift lebhaft befchaftigte, obne babei an Beroffeutlichung zu benten. Da geichah es, baf einer ihrer Freunde, aus Franfreich verbannt, fie um ein Darlebn von 50 Louisbor erfuchte. Um bem Bebrangten ju helfen, verlaufte fie eine ihrer Manuferipte, und fo tam «Claire d'Albe» (Bar. 1799; beutich von Meifiner, LD. 1800), jeboch obne ihren Ramen, in Drud. Bald bestimmte fie bas Beburfnig, fich mitgutheilen, auf ber einmal betretenen Bahn fortjugehen, und es erichienen nun nacheinanber aMalvina » (3 Bbe., Bar. 1800; beutich, Lpg. 1802), «Amélie Mansfield» (4 Bbe., Bar. 1803; beutsch, 2 Bbe., Epg. 1803), «Mathildo» (6 Bbe., Par. 1805; beutich, Lpz. 1805), «Elisabeth, ou les exilés de Sibérie» (2 Bbe., Par. 1806; beutich von Lindan, 2 Bbe., Lpz. 1808 u. Stuttg. 1836), welches lete. tere Bert ein beliebtes Lefebuch für bie Jugend geblieben ift Die Innigfeit ber Empfindung, womit fie bie geheimften Reigungen bes Bergens barftellt, erwarben ihr befonbers bei Rrauen viel Beifall. Ihre Lage erlaubte ibr, ben Gewinn ihrer Coriftftellerei ju mobithatigen Zweden ju bestimmen. Conberbar genug misbilligte fie bie fdriftstellerifche Thatigfeit ber Frauen. Rad einer fcmergoollen Rrantheit ftarb fie 25. Mug. 1807. 3hre . Oeuvres complètes » (8 Bbe., Bar. 1806; 12 Bbe., Bar. 1820) wurden fehr oft aufgelegt.

Cottifche Mipen, f. Mipen.

Colpielen, von Decandolle benannte Pflanzengattung aus ber 10. Klaffe, 5. Ordnung, bes Amel'iden Suftens und ber familie ber Craffplaceen, besteht aus Sertäuchern vom Cap ber guten hoffnung, welche gegenfündige ober abwechselnde, einfache, sieigig-g-faifige Blatter und in Rispen gestellte Bulten mit for furzum, finifficiligem Reich und eisterung walzer,

Concy Confomb

784

Samte umgeschängerer Bimmettene beifen. Mas ben füns Stemptal nerfteben wiellungs geläglichen. Est fün sich bischiellichen Gewähle mit signthijung dermeten Beitrern und mehr vohren siehen geken aber anders gesteten Menne. Gie merken häufig all Jimmer und Gewächstungspragmen nichter. Est vertragen friefe gelt, fielt Verle, habet verle, die Anthon eben in der einem ungehörste aber froffriren Jimmet verle und gestellt aber forfiren general verle und der eine den der der eine der eine ungehörste aber forfiren Jimmet verle und gestellt aber forfiren Jimmet verle und der eine den der eine ungehörste aber forfiren Jimmet verle und gestellt aber forfiren Jimmet verle und gestellt aber forfiren zu den den der eine ungehörste aber forfiren Jimmet verle und gestellt aber forfiren Jimmet verle und der eine den der eine ungehörste aber forfiren Jimmet verle und der eine den der eine d

Couch (Memub, Caftellan von), ein nordfrang. hofbichter aus bem Ende bes 12. ober Anfang bes 13. Jahrh., von bem mehrere Minnelieber erhalten find, bie fich gwar vor ben vielen abnlichen Liebern jener Beit burch leibenfchaftlichere Glut und innigere Gehnfucht nach ber boben, balb ale graufam angeflagten, balb ale bulbvoll gepriefenen Berrin auszeichnen, aus benen aber über bie Lebensumftanbe bes Dichtere nur fo viel fich entnehmen lagt, baff er bas Rreng genommen und, wiewol febr ungern, fich von ber Geliebten getrennt habe, um mabrfcheinlich ben Arenging unter Philipp August und Richard Lowenherz mitzumachen. Aus feinem Ramen lagt fich fchliegen, bag er Caftellan auf C., einer Burg und Ctabt im Laonnais, und baber ein Dienstmann ber berühmten Gires be C., mahricheinlich Raoul's L (1148 - 91) gewefen fei, ber ebenfalle ben Rrenging unter Philipp August mitmachte und bei ber Belagerung bon Acre blieb. Dit letterm ift C. oft verwechfelt morben; auch hat man ihn fitr einen Berwanbten beffelben gehalten, bem aber fowol fein Rame wie fein Stand und Bappen miberiprechen. Die Dame feines Bergene wird ber bamaligen Gitte gemuß in feinen Liebern nicht genannt; boch findet fich in mehrern Sanbidriften neben feinen Liebern ein Lieb von einer Daine bon Fael, worin biefe bie Tremning von ihrem auf bem Kreuzinge abwefenden Geliebten beweint. E. und biefe Dame wurden fehr balb, wie Triftan und Ifolbe, ale Borbilber treuer, aber ungludlich Liebenber fprichmortlich. Schon ein aus ber erften Salfte bee 13. Jahrh. ftammenber altfrang, Roman d'aventure ergablt febr ausführlich beiber Befchichte, in bie mehrere Lieber C.'s (beransa, und überfett in Brofa von Crapelet, Bar, 1829) eingeweht find. Bei mehrern Trouveres bes 13. Jahrh, finben fich Anfpielungen barauf ale auf eine allbefannte Befdichte, und noch häufiger bei ben Schriftftellern bes 14. Jahrh. Die befte Ansaabe ber

«Chansons du châtelain de C.» beforgte Franç. Michel (Par. 1830).
Conliffen (fran.), neunt man bie bintereinander in gewiffer Entfernung voneinander auf. geftellten Schiebemanbe, welche bie gewöhnliche Seitenbecoration unferer Buhne bilben und augleich in ihren Zwischenraumen vielfache Zugänge für die Darftellenden abgeben. Die Malerri sowol als die Austellung der C. mülfen, um die Täuschung der Zuschauer zu erhöhen, perfpectivifch fein. Die C. miffen einander beden, und biergu gemabren breite C., weil auf ihnen ein großer Theil ber Borftellungen perspectivifch gemalt werben faun, einen beträchtlichen Bortheil. Durch ihre Aufftellung in fchrager Linie bewirft man zwar, daß fie fich beffer beden, erzeugt aber andere Uebelftanbe, befonbers einen unbequemen, verengten Bugang gur Bilbne. Der Architeft Gerlio brachte in Bicenga um 1532 guerft C. an, um eine beffere Beleuchtung. au welcher früher ein ober zwei Eronleuchter über ber Buhne hingereicht hatten, möglich au madjen; ihre allgemeinere Einfuhrung geschah erst burch Bibbiena (genannt Galli) gegen Ende bes 17. Jahrh. Das griech. Theater besaß schon eine ähnliche Borrichtung in ben Periakten; bennoch gingen fratere Buhneneinrichtungen bavon ab. In nenerer Beit ift man, nach bem Borgange ber parifer Theater, wieber gu ben gefchloffenen, ben Panoramatheatern, für Bintmerbeevration urfudgefehrt, wobei bie C. in fefte Seitenwande verwandelt murben. Auch bat man angefangen, große architeftonifche Brofpeete ober freie Wegenben burch Aufftellung großer Decorationenganbe in verschiebenen perspectivifchen Richtungen berguftellen und baburch ben Gebrauch ber C. ebenfalle beichrantt.

 Counfel Conp

785

Counfel (abgefürzt aus Counsellor, Rath), technifche Benennung ber engl. Abboeaten, folieft alle in fich, welche mit gefetlicher Berechtigung bem Bublifum juriftifden Rath ertheilen und gewiffe rechtliche Acte für baffelbe vollziehen burfen. Gie umfaft baber in ihrem allgemeinen Ginne Die Private attorneys (Privatamwälte), welche Die Antorifation haben, Contracte und andere gerichtliche Documente zu vollziehen, und bie Attorneys-at-law, welche burch eine Mete Conard's I. bon 1285 conftituirt und beren Befugniffe gulett burch bas Gefeb von 1843 geregelt wurden, fowie auch die Solicitors (Cachwalter beim Rangleigerichtshofe), im engern Sinne aber bie Barristers und bie biefem Ctanbe angehörigen bober Grabuirten, Die Sorgeants-at-law. Diefe haben bas ausschliefliche Privilegium, bor ben Gerichtehöfen gn plaibiren, wo der Attorney ihnen das Material zu den Plaidogers liefert, welches von dem Barrister geordnet und in oratorische Gorm gebracht wird. Bon jeder Partei werden zwei, bei wichtigern Broceffen bier ober mehr E, in Bflicht genommen, und um fich ber Dienfte ber nambaftern Abvocaten ju berfichern ober fie bem Gegner ju entziehen, wird ihnen ein rotainer (Mandat) gegeben und mit bebeutenben Summen honorirt, ohne bag fie oft Belegenheit haben, fich in ber Cache thatia in erweifen. Rach altem Brauch muß eigentlich jeber C. feinen Rath und feine Dienfte ehrenhalber gemahren und barf baffir feinen Lohn forbern. Deshalb erhalten Die C. noch beute ihre Bezahlung unter bem Ramen von Bonorar ober Befchent. Gintreiben fonnen fie fie nicht und tommen mithin rudfichtelofen, leichtfertigen ober gahlungeunfabigen Elienten gegenilber oft um ihren Golb. Inbeffen find ihre Ginnahmen, bei guter Runbichaft, im Durchichnitt glangenb. (G. Abvocat.) - Der Titel Queen's- (ober Ring's-) Counfel ift eine Auszeichnung, welche ben Sergeants-at-law ober auch ben einfachen Barristers berlieben wird und biefen ben Borrang por ihren Stanbesgenoffen und bas Recht, einen feibenen Talar (eilk-gown) zu tragen, gibt. Aus den C. geben Die Generalanwälte und Generalfiseale, bie Richter, ja felbft die Lord-Ranzler hervor. So hatte Brougham bis zu feiner Erhebung jum Rangler nur bas Mmt eines Ring's Connfel beffeibet.

Coup bebentet im Fransfolffen im allgemienen p viel als Etreich, Schlag, Unterruchuer, aber meift im istelle Gimt de Wonte. Co op al 'elste, Chausthfreich, perigient bermach jehre mit ein mit eller Gimt der Wonte, Cop al 'elste, Chausthfreich, perigient bermach jehre tiligen merfallmagnstägigen Gewalten und opsa Brodachtun ver feigen versichtigen und bei der Godachtun versicher der ganzigien bis Ercfalung voll Etaats eingegriffen und diefelle mehr oder weisiger versindert oder ganzigien ungefolgen volle. — Cop of den nich höft in der Artegiffreige ein erziger die gestigen der der eine Brodachtun versichten der gestigen der der eine feigen genangen Eingefolgen volle. In die Brodachtung der gefolgen volle der gefolgen erzigen, die der gefolgen der gestigen der gestigen gesti

Converfatione . Periton, Gifte Muffont, IV.

Camplet, bei den protengal. Dichtera odda, bei ben Spanient oorja, ben ben int. oogla, b. 1. 2009. Sie til erfrinsjist in ber Buffel und Seeke bie Strichtungs om part jarallein tejdemilden Sahen. Zum begründer men behardt vorugstreich is fluitlicher strickte Strichtungs underer bejaufriger Gilbert zu einem bestimmt einem Bellemaren sagleführferen
reitliche Strichtungs underer bejaufriger Gilbert zu einem bestimmte sich sich sich der der der Stricktungs der der Stricktungs

Lieber (chansons) einnehmen.

Conpons (frang.), Binscoupons, nennt man bie ben öffentlichen Schulbicheinen (Staatspapieren u. f. m.) und Actien (in ber Regel jeboch nur ben au porteur fautenben Schulbbocumenten folder Art) auf eine Reihe von Jahren behufs ber Erhebung ber termin-lichen Binfen und Divibenden beigegebenen gebrudten Quiftungen, die bei ber Ausgahlung ber Binfen jum Beleg an die Musjahlungeftelle jurildgegeben werben. Der Rame rithrt baber, daß fle auf einen gemeinsamen Bogen gebrucht find, bon welchem fle jum Zwert ber Ginlösung abgeschnitten (coups) werben. Der Bogen, welcher bie C. (beutsch Zinsleiften) enthalt, beift Bin bogen. Um Enbe ober an ber Spipe ber C. befindet fich gewöhnlich ber fog. Talon (b. b. Ferfe), gegen beren Rudgabe, wenn bie baran befindlich gewesenen C. ausgezahlt find, ber neue Binebogen ausgebunbigt wirb; boch erfullt in einigen gullen ber lette Conpon bee Bogene jugleich auch biefen Bwed und heißt bann Stichcoupon. Sällige C. bon moblaccrebitirten Bapieren fann man an folden Blagen, wo bie Ginwechfelung feine Schwierigfeiten macht, an Bablungeftatt ausgeben, ohne Abguge gewartigen ju milfien. Stiescoupons, besonbere folde, bie ju Papieren au porteur gehoren, muß man fich buten, an Bablungeftatt ausgngeben; man gewärtigt babei, bag ein fpaterer Inhaber fich von ber Musgahlungeftelle bie neue Bineleifte aushanbigen lagt. Bebenfalls wurde ber Inhaber bes betreffenben Documente (Dbligation, Actie u. f. m.) Beitlaufigfeiten bavon haben, wenn er fich bie neuen Bineleiften verfchaffen wollte, ohne ben Stichcoupon prafentiren gu tonnen; ju bem Gube mare erft ein Chictalverfahren nothig. Papiere, die mit Bineleiften verfeben find, tauft und bertauft man in ber Regel mit ben noch nicht verfallenen C. Beim Mutaufe hat man fich porzufeben, baß biefelben fammtlich borbanben finb.

 Conrbet Courbière

787

im Bangereine von 1867 3. B. die Bereinsthafter und Dmiethaleft, die Emlen üfter. meb südderufcher Bährung. In handung sieht die Carrantwährung, nach nediger wan im gemeinen Seine rechnet und gafit, umd im weicher jest eine Warf — 12 Silbergroßsen preußsig, dem löde iberlien, im Werthe höhren Bantzelke derr Imner (h. d.), nach dem die Kunstenter rechner, gegenüber. Das d. hat delfelh ma der Börfe, d. im Großsenbelt, gegen

Banco einen beranberlichen Gure.

Courbet (Buftave), frang. Maler, geb. 10. Juni 1819 gu Ornans in ber ehemaligen Franche-Comte und auf bem Collège in Befançon erzogen, wurde von feinem Bater für ben Abvocatenftand beftimmt und ju biefem 3med 1839 nach Baris gefdidt, wo ibn bie Reigung jur Malerei führte. Er befuchte jeboch fein Maleratelier, fondern ging fleifig nach bem Loubre, um bier die Deifter ber Rieberlandifchen und Spanifchen Schule auf ihre garbenpragis angufeben, und wurde mehr Couller ber Ratur als irgendeines Meiftere. Coon hatte E. mancherlei gemalt, ale er in ber Ausstellung 1849 mit feiner aRadmittagegefellichaft zu Ornans bie Aufmerkjamteit ber Runfter und Renner in foldem Dafe erregte, bag bas Bilb bon ber Regierung angelauft und bem Daler bei ber Austheilung ber Breife bie zweite golbene Debaiffe gnerfamt warb. Der unverhoffte Erfolg befiarfte bas Borhaben C.'s, in ber Dalerei eine abnliche Richtung ju grunben wie biejenige, welche in ber Literatur bas Streben nach bem Ibealen bem Ginn für bie Reglität unterordnet und ben hochften Triumph ber Runft in bie getreue Darftellung des wirflichen Lebens fest. Gein Intereffe an Die Cache antnilpfend, Die fein Freund Champfleury (f. b.) icon unter bem Ramen aRealismus » verfocht, überließ er fich abfichtlichen und fuftematifden Uebertreibungen, welche bie lebhaftefte Bolemit bervorriefen. Muf bie tabelnbe Ginfprache ber Runftfritifer gegen bas . Begrabnif ju Drnanes (1850), ein Bild von toloffaler Dimenfion und einigen breißig lebensgroßen Siguren, an bem man befonbere bie unwürdige Auffaffung eines fo ernften Gegenstandes gerugt hatte, antwortete er mit ben Marttbauern (1851) und ben babenben Beibern (1853), welche lettere bas Meugerfte bon Darftellung gemeiner Ratur find. In ber Folge ift C. bon folden Ercentricitaten gurud. getommen, und man tann feinen fpatern Studen wenigftens nicht bie fpecififche Gemeinheit bormerfen, Die in feinen frubern Arbeiten fich breit machte. Das Schlog von Drnane (1855), die Rehjagd (1857), Die Birfcbrunft (1859) find tuchtige Bilber bon energifdem und boch gemaßigtem Raturalismus. Riedrige Bahl und Auffaffung ber Motibe und Formen, ein oft unebler, immer gewöhnlicher Ausbrud, befianbige Berftoffe gegen Composition, Beidnung unb Berfpective tonnen felbst einem ungelibten Auge als charafteriftifde Schwachen an biefem Deifter auffallen. Ein ftartes Raturgefühl, eine berbe Lebenbigfeit und treffliche Runbung feiner Figuren, ein fraftiger Auftrag ber Farbe und eine ungemein gewandte Sanbhabung bee Binfele find bingegen Borgige, melden ber billig urtheilende Liebhaber in ben Berten C.'s Gerechtigfeit wiberfahren laffen muß.

Courbière (Buillaume René, Baron be l'homme, be), preug. Felbmarichall, burch feine ruhmbolle Bertheibigung ber Feftung Graubeng befannt, wurde 25. Febr. 1733 gu Gröningen in Solland geboren. Er ftammte aus einer infolge bes Cbicte bon Rantes aus Franfreich bertriebenen Familie, und fein Bater mar Dajor in holland. Dienften. Schon 1747 nahm er an ber Bertheibigung ber Geftung Bergen-op-Boom theil. 10 3. fpater trat er ale Ingenieurtapitan in preuft. Dienfte, zeichnete fich 1758 bei ber erften Belagerung von Schweidnit aus und erhielt 1759 ale Dajor ein Freibatgillon. - Dit bemfelben that er fich befonbere 1760 bei ber Belagerung von Dresben burch bie Eroberung bes Großen Gartene bervor. Mif gleiche Weife geichnete er fich bei bem Entfas von Rolberg, bei Liegnit und Torgau fowie bei andern Belegenheiten vortheilhaft aus. Unter allen Freibataillouen war feines bas einzige, welches Friedrich II. nach bem Subertusburger Frieden bestehen ließ. E. wurde 1780 Ge-ueralmajor und 1787 Generallieutenant. Im Rriege gegen bas republitanifche Frantreich führte er bie preug. Barben, an beren Spipe er fich befonbere bei Birmafene auszeichnete, 1797 wurde C. General ber Infanterie, 1798 Gouverneur bon Graubeng. Geinen Borfchlagen nach bem Regierungeantritte Friedrich Bilbelm's III. verbaufte Die preug. Armee einen erhöhten Gold und Die fehr wechmanige Brotverpflegung. Gegen alle Angriffe und Berfuchungen ber Frangofen behanptete E. 1807 die geftung Granbeng, woburch Weftpreugen bem Ronige beim Frieden bon Tilfit erhalten murbe. Rach bemjelben gelangte er gur Bitrbe eines Reibmarichalls und Gouverneurs von Beftpreunen und in ben Beite fammilicher prenft. Orden, Er ftarb 23. Juli 1811.

Courier (Baul Louis), Bellenift und pont, Schriftfteller, geb. 4. Jan. 1772 ju Baris, trat, nachbem er in feiner Baterftabt griech, Literatur und Dathematit ftubirt und bann in ber Artifferiefchule gu Chalons feine weitere Ausbildung erhalten hatte, 1792 in Rriegebienfte, obne jeboch beshalb feiner Liebe gur griech. Sprache gu entfagen. Er zeichnete fich in ben ital. Gelbgilgen bis 1797 und bann 1805 burch Duth und Unerfdrodenheit aus, nahm aber 1809 balb nach ber Schlacht bei Bagram feinen Abichieb und begab fich nach Italien, um feine philol. Forfchungen fortgufeben. Ale Frucht ber lettern erfchien bon ihm eine neue Textrecenfion bes Longus (Rom 1810; 2. Muff., Bar, 1830). 1812 fehrte er nach Franfreich gurild und mibmete fich gang bem Anban eines ererbten Landgute unweit Toure und ben Biffenfchaften. Muffer ber frang. Ueberfepung bes Longue (Bar. 1813) und ber «Aethiopica» bes Beliobor (Bar. 1823) verbient befondere feine fritifche Musgabe bon Incian's «Lucius, ober ber Efel» (Bar. 1818) genannt ju werben. Borgilglich aber wirfte er auf feine Beit und ihre Rich. tungen burch feine polit. Mugfdriften, in benen überall ein mannlicher Beift und fittlicher Ernft neben glangenbem Bis und beiterer Ironie in ber gebilbetften Sprache entgegentreten. So wie er im Rriege gegen feine bochften Borgefetten freimutbig und breift fich queforich, fo waren es jest ber Abel und bie Beiftlichfeit, mit benen er einen offenen Rampf fampfte. Deuchlinge murbe er 10. April 1825 in ber Rabe feines Bohnorte von brei Schiffen burchbohrt, ohne baf man bie Thater entbedt bat. Geine Schriften erfchienen unter bem Titel «Colloction complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires » (Briffel 1826), bellftanbiger aber in ben . Mémoires, correspondance et opuscules inédites » (Bar. 1828). Bgl. Bachler, « C. im Berhaltnift gut feiner Beit» in Raumer's . Siftor. Tafdenbuch (1830).

Couroniement dere Arknung des Geberten Begel wird bei der Belogerung einer Kritung (! Belagerung einer Kritung (! Belagerung) ein mit der einfach gewendten Sappe auf dem Glacis, 18—30ß, vom Rammt bestieben, erdennter Zoufgenden genannt, welcher die zweige des Geberten Wegel is weit umfaßt, daß zwischen den Stephen Deutschläuse der Sappe die Bertefe Weiter der Getrechter Begel der der Gestenden der Geberte Geberten Glieberannan aum

Graben filr ben folgenben Sturm hinabgefiihrt.

788

Court be Gebelin (Antoine), ausgezeichneter frang. Gelehrter, geb. gn Dimes 1725, ber Cohn eines prot. Beiftlichen, ber nach ber Burlidnahme bes Ebicis bon Rantes Frantreich verlaffen und fich in Die Schweis begeben hatte, flubirte von friiber Jugend an Die Schriften ber Alten, Gefchichte, Dathematit, Sprachen mit fo lebhaftem Gifer, bag er fcon in feinem 12. 3. bnrch ben Umfang feiner Renntniffe Staunen erregte. Rach bes Batere Tobe machte er eine Reife nach Langueber und begab fich bann nach Baris, wo er bafb mit ben bergitglichften Belehrten in Berührung tam. Rach langen Borarbeiten begann er fein Bert ale monde primitif analysé et comparé avec le monde modernes (9 Bbe., Bar. 1773 - 84), meldies nadi einem übergroßen Blane angelegt war. C. hatte bie Abficht, barin bie Dinthologie ju erffaren und fie mit ber Gefdichte bes Menfchengefchlechte in Berbindung gu bringen, verlor fich aber babei in Sypothefen und etymolog. Tranmereien. In Berbindung mit Frantlin und Robinet begann C. 1776 ein periodifches Bert gu Gunften ber Ameritaner unter bem Titel a Affaires de l'Angleterre et de l'Amériques, wobon 15 Banbe erichienen. Er zeichnete fich aus burch Butmittbioleit, Sanftheit und Ratitelichfeit feiner Sitten. Bon einer Rrantheit befallen, nahm er feine Buflucht gu Desmer, ber burch Anwendung bes thierifchen Dagnetismus ibn wieberherfiellte. Mus Dautbarfeit trat er in feiner & Lettre sur le magnétisme animal » (Bar. 1784) ale Bertheibiger Desmer's auf. C. farb aber balb nachher 10. Dai 1784.

 Conttine Courts

789

Courtois (Jacques; bei ben Italienern Jacopo Cortefe), berühmter Schlachtenmaler,

f. Bonrgnignon.

Contraife (vom fran, own) bezinfinete finder des fine, an den Stefen ulliche Bendame, die Sehmairen, den me versysterie die Gedanten gende die France. 1940 berführt mes der unter überfaust nur Spliches mit ymvertemmede Wefen. Contril an hat die ziehe Abenmung und des schapten im Jenassifiken den Jehnam Lod and hielde Wefele abgeleite Wester der der die der

gebinge aus Freundes- ober Gonnerhanben genommen.

Courtrap ober Rortrot, Stadt in ber belg. Brobing Beftflanbern, liegt zu beiben Seiten ber fdiffbaren Ine, ift aut gebaut und mit breiten Strafen verfeben, bat zahlreiche Rirden, unter benen bie ju Ct.-Martin und Rotre-Dame fich burch ihre Banart andzeichnen, ein prachtvolles goth. Rathhaus, eine Borfe, ein ftubtifches Colleginm, mehrere Anftalten ber Bobitbatiafeit und ift ber Gip einer Sanbelefammer, eines Sanbele - und eines Friebenegrrichte. Gie gablt 23382 G., welche hauptfachlich Leinwand, Spiben, Spibengwirn, Tafel- und Banwollienge berfertigen, Leinwand bleichen, bebeutenben Sanbel mit leinenen Beugen und abnlichen Fabrifaten treiben, and Geifenflebereien und Buderraffinerien unterhalten. In ber Umgegend bon E. wird ber feinfte nieberland. Flache gezogen. Gifenbagnen verbinden bie Ctabt mit Gent, Lille und Tournan. Bei C. fant 11. Juli 1302 bie berühmte Sporen ich lacht zwifden ben Frangofen unter bem Connetable be Redle und bem Grafen Robert von Artois und ben Rlamlanbern unter Johann, Grafen von Ramur, flatt, in welcher bie erftern eine furchtbare Rieberlage erlitten. Bon ben vielen Ritterfporen ber Erichlagenen, in ber Rirde zu DRaftricht aufaehangt, hat die Schlacht ben Rauen. Aus Rache plunderten und gerftorten bie Frangofen C. 1382. Drei Jahre barauf legte Bhilipp ber Ruhne bon Burgund ben Grund zu ben nachher bebeutenb erweiterten, 1744 bon ben Frangofen gefchleiften Feftungswerfen. In ben Rriegen mifden Franfreich und Spanien im 17. Jahrb, mar E. oftere ber Rantapfel ber frieoführenben Barteien und litt bebeutenb , ebenfo auch in bem frang Repolutionefriege, mo es 1794 in bie Bewalt ber Frangofen fam. 1814 batte Thielmann mit 8000 Dann Sachien und anbern Truppen 31. Dary bei C. ein ungunftiges Gefecht gegen bie Frangofen unter Daifon,

Courts beifen in England bie Berichtshofe. Diefelben gerfallen in Courts of record (mit fchriftlicher) und Courts of non record (mit nichtschriftlicher Berhandlung). Bu jenen gehort bas Rangleigericht (Court of chancery) unter Borfis bes Lord-High-Chancellor und breier Bicetangler, bas hochfte Eribunal bes Landes. Unter feine Inriediction gehoren alle Erbichafteund Bunillarangelegenheiten, und bon ihm tann nur eine Appellation au bas Dberhaus flattfinden, bei welchem feit 1851 eigene Appellationerichter (Lords instices) angeftellt find. Der Court of Queon's beneh, beffen Borfigenber ben Titel eines Lord . Dberrichtere bon England fithrt, enticheibet über burgerliche und Straffachen und bient auch ale Appellationehof, malirend bon feinen Urtheilen nur an bas Dberhaus und ben Court of exchanger (bas Chabe tammergericht) appellirt werben fann. Letterer, ber unter bem Lord-Chief-Baron und ben bier Barons of the exchequer fteht, ift bie oberfte Beborbe für alle Rechtebanbel, melche bie Staaterebennen u. f. m. betreffen. 3m Court of common plans, bor meldem Real - und Berfonalliagen verhandelt merben, führt gleichfalle ber Brafibent ben Titel eines Lorb - Dberrichtere; bon ihm tann jeboch an bie Queen's Bench appellirt merben. Der 1858 errichtete Court of probate entideibet tiber Cheangelegenheiten. In allen biefen oberften Berichtshofen finben bie Plaibonere öffentlich und munblich flatt. Außerbem haben bie Bfalggraffchaften (Counties palatine) Lancafter und Durham eigene Obertribunale mit ihren Ranglern, Rathen und übriaem Beamtenperfonal. Diergu tommen enblich bie geiftlichen Gerichte (Ecolosiastical courts), ale bas College of doctors of law, gewöhnlich Doctors' commons genannt, beffen Functionen ieboch and in bas burgerliche Leben hineingreifen, inbem nicht nur teftamentarifche Berfugungen, Rachlaßstreitigkeiten u. bgl., sonbern auch Bünbel, bei denen Seefahrer betheiligt find, seiner Inrisdiction unterliegen. Dann das oberfte Gericht des Erzbisthums Canterbury, der Court of arches (Curia de aronbus), ber feinen Ramen bon ber Rirche St.-Mary-le-Bom in London führt, mo er frither gehalten murbe, und por welchem alle auf Rirchendieciplin bezilalichen Ralle verhandelt werben, Die nicht vor ben Prorogative court geboren. Der Borfigenbe aller birfer Tribunale führt ben Titel Principal of the arches court, Master of the prerogative court of Canterbury, and Commissary of the deaneries of the arches of London, etc. 3hm jur Geite fteben bie Richter Des Abmiralitätegerichte, ber Advocate-general, Die Rangler ber einzelnen Diocefen und ber Generalvicar. Die Appellation geht an ben tonigl. Geb. Rath, der die Urtheile der geifilichen Gerichte cassiren tann. Bu den untergeordnetern Tribunalen oder Courts of non record gehören die Grafichaftsgerichte (County courts), Begirtsgerichte (Hundred courts) und einige anbere. Gerner gibt es in Conbon Police courts (Boligeigerichte) unter bem Borfin bon Dagiftratsperfonen, einen Bankruptcy court n. f. w. In Go tt. land bet man einen Court of session (Civilgerichtebof) mit zwei Abtheilungen, wovon bie erfte unter einem Lord president, Die zweite unter bem Lord justice clerk ficht, benen elf Richter beigegeben find, welche ben Lordtitel führen; ferner einen Court of justiciary (Criminalgericht), unter Borfis bee Lord justice-general, mit Affifteng bee Lord justice clerk und einiger (fünf) Mitglieber bee Court of session, die bier ale Commissioners fungiren, bor benen zwei auch mit bem Brafibium im Court of exchequer betraut find, beffen Attribute benen bes engl. Schaptammergerichts gleichen. Bon biefen Tribunalen geht bie Appellation an bas Barlament ober an das tonigl. Cabinet, welches alsbann burch eine Commission (Coart of de legaten) entideibet. In Irland flimmt bie Ginrichtung bes Berichtemefene gang mit bem englischen überein; man findet hier ebenfalls einen Court of choncery, Queen's bench u. f. w. In ben Bereinigten Staaten von Nordamerita gibt es in Neuport und ben größern

Stabten für gewöhnliche bilrgerliche Broceffe einen Court of common pleas; angerbem bat jeber Begirt (County) feinen Gerichtebef (County court). Die Appellationeinfiang bilben bie Obergerichte, Supreme ober Superior courts, auch mol Courts of appeal unb Courts of error genannt. Ferner bat man Gerichtshofe für bie jum Gerecht geborigen galle (Marine courts), Eriminalgerichte (Courts of over and terminer), Tribunale jur Enticheibung über Amtsvergeben und Ueberfchreitung ber Amtebefugniffe (Courte for the trial of impeachments) unb Bupillengerichte (Probate courts). In einigen Staaten bestehen noch Courts of chancery, in anbern, wie in Reuport, find fte abgefchafft ober ihre Birtfamteit befchrantt, ba fie, wie in England, bas Rechtsverfahren ju febr verfchleppten. Deben, aber gang unabhangig son ben Berichtehofen ber einzelnen Staaten gibt es noch Bunbestribunale, beren Functionen burch einen Artitel ber Foberglacte geregelt finb, Den Befiimmungen beffelben gemaß find bie Bereinigten Staaten in Berichtefprengel eingetheilt, in welchen Circuit courts errichtet find, unter benen wieber bie District courts fieben. Die hochfte Inftang ift bas Obergericht (Supreme court) in Waffington, welches ber Derrichter (Chief justice) und acht Richter bilben, die bom Brafibenten mit Ginwilligung bes Genats ernannt werben. Diefe Beamten find bie bichften Bahrer ber Unionsgefene und bie allein berechtigten Ausleger bes Bunbespertrags; fie fonnen jeben Act ber Staategewalt, ben fie fur rechtemibrig halten, für nngultig erflaren.

Copfin (Nan), ein Bibbauer und Gistamder, gipset zu der Alleften fran, Lunftergruppe, die den undlicheidende gib er Konigie Frau II, Jenimich II. und Frau II. fighnichte.
Ur blühre von 1840—89. Sein Ghourte- und jein Seirebeight fil nicht genau ermittelt, man
medi unt, ube zu zu Gest die Core globern merke. Die den leigen Erichte feit er für gemedi unt, ube zu zu Gest die Core globern merke. Die den leigen bei die feit geben bei der gester gestellte gestellt

ber Perbigt bes Operu in der Wolfte, im der Kapelle bes Schloffen Kieurigan bei Sens bie einburtaistigs. Ghiplie. Als Bibhauer lieferte er dos Wommennt des Komirals Chabet, eine liegende Schaue, jeht im parifier Wolfenn. E. zichgente crerect und verschauf fich auf die Per-fpectiere, was ihn jedoch grende off gelicht und unverschaublich in der Zeichgung erfigient löhel, die ist auch als Schloffenn der einen Kunft mit dern allervo der perspectives. Enn 1.660)

und bem a Livre de portraictures (Bar. 1571 u. öfter) aufgetreten.

Confin (Bictor), frang, Bhilosoph und Schriftfteller, geb. 28. Rov. 1792 gu Barie, mar Rogling ber bortigen Rormalfcule, wurde 1814 Lehrer an biefer Schule und 1815 Rober-Collarb's Stellvertreter an ber Sorbonne, wo er, im Ginne ber bamale gangbaren Reaction negen ben Senfuglienme bes 18. Jahrh., bie von feinem Borganger nach Frantreich gebrachten Lehren ber fcott. Bhilosophie vortrug. Gine erfte Reife nach Deutschland (1817) befehrte ibn ju ber fiihnern Detaphpfit von Rant, Fichte, Schelling und brachte in feine Borlefungen 1819 - 21 eine Meugerung vorauseilenber Bebanten, bie mit ben Rudfdritteibren ber gleichgeitigen Bolitit unvertruglich erfchienen. Buerft unterfagte man ihm auf eine Beit lang bie Ausibung feines Docentenamts an ber Corbonne, und bie Auflofung ber Normalfcule (1822) entfernte ibn vollenbe aus bem öffentlichen Unterrichtemefen. Er übernahm nun bie Stelle eines Bripatlebrere bei einem Cohne bes Darfchalls Lannes und machte 1824 eine zweite Reife nach Deutschland. In Dreeben auf Betrieb ber preug. Regierung verhaftet, murbe er ale ein anf bemagogifche Umtriebe reifenber Carbonaro nach Berlin abgeführt und erlitt bafelbft eine furge Gefangenichaft, Die feiner Popularitut ju ftatten tam und ihm andererfeite Beraulaf-fung gab, fich mit ber Segel'ichen Doctrin und Methobe vertraut zu machen. Bei feiner Rudtehr nach Franfreich warf er fich mit Leib und Seele in bie Oppofition, bie von Tag gu Tag an Starle gewann, und als 1827 bas Martignac'iche Minifterium an bie Stelle bes Billele'fchen Cabinete trat, murbe er in feinen Lehrftuhl wiebereingefent. C. theilte nun mit Gnigot und Billemain ben unermeflichen, in ben Annalen ber Corbonne beifviellofen, theile von bem Salent bee berühmten Lebrertriumvirate, theile von bem Blud ber Umftanbe berrufrenben Beifall. Rach bem Ausgange bes Rampfes ber Julitage 1830, an bem er fich in teiner Beife betheiligte, bereitete bie neue Regierung bem liberalen Profeffor ein glangenbes Los, inbem man ihn in targer Beit jum Staaterath, Dberauffeher bes öffentlichen Schulwefens, Offizier ber Chreulegion, Mitglied ber Frangofifchen Afabemie und ber neugeftifteten Atabemie ber moralifden und polit. Biffenfchaften, jum Director ber Rormalfdule und jum Bair bon Frantreich (1832) ernaunte. 3m Dai 1831 unternahm er im Auftrag bee Unterrichtsminifteriume eine Reife nach Deutschland, um bas Unterrichtemefen, pornehmlich in Breugen, tennen an lernen und authentifche Documente baritber ju fammeln. Die Refultate biefer Reife enthalt feine Schrift: «De l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne, et particulierement en Prusses (3. Aufl., 2 Ebe., Bar. 1840; beutich von Rruger, 2 Bbe., Altona 1832-33). Bu gleichem Zwede bereifte er fpater bie Rieberlande und berichtete über biefe Reife in ber Schrift; «De l'instruction publique en Hollande» (Bar. 1837). In bem Dinifterium Thiere vom 1. Dars 1840 übernahm E. bas Unterrichteminifterium, wie er überhaupt feit 1830 eine große Thatigfeit fur bas gefammte frang. Unterrichtemefen entwidelte. Mis einflugreicher Dann jog er fich jeboch ben Unwillen ber gefammten Oppofition gu unb hatte fowol von ben Demofraten wie von bem Rierne bie heftigften Angriffe auszuhalten, bie auch bann nicht nachließen, als er nach ber Rieberlegung bes Minifterinme in ber Bairetammer gegen feinen alten Freund Guigot auftrat und bie Bhilofophie und bas öffentliche Unterrichts. en vertheibigte. Die Revolution von 1848 machte C.'s öffentlichem Leben ein plopliches Enbe, und er nahm feine literarifche Thatigfeit wieber auf, Die fich namentlich in bem Sache ber biftor. Charafter - und Sittengemalbe glangenb bon einer neuen Seite geinte. Bas feine Stellung ale Bhilofoph betrifft, fo bielt er fich, ein Schüler bon Rober - Collard und Daine be Biran, anfange an bie pfpchol. Methobe und war geneigt, bie gange Philosophie auf bie Bhanomenologie bes Beiftes einzuschranten. Rachbem er in ben Strom ber beutichen Deta-phyfit gelangt, entwidelte er beren Lebren und Speculationen mit einem jo hinreifenben Filis und Feiter ber Rebe, bag man ihn zu ihren eifrigen Anhangern gablen mußte. Spater fchieu er alle Philosophie auf Moral zurudzusithren, und biefe auf die Religion zu ftitben. Uebrigens war für ibn von jeber bie Bhilosophie felbft nie fo wichtig ale beren Befchichte. Abgefeben von ben philosophifch gelehrten Arbeiten, Die er felbft unternahm, veranlafte er im öffentlichen Unterrichtemefen und in anbern Rreifen eine bebeutenbe Bewegung auf bem Bebiete ber gefchicht. lichen und wiffenschaftlichen Forfchung. Er ftellte babei eine Art von bogmatifchem Guftem.



792 Confton Conthon

ben Willeitsbanst, jum Chapted und Mittlymert, obligen er felfe nicht mit fig im Reiter men mitter ben, men am hermet en perichten habe, fülle um Martibe tellt inn dagen ihn, men and sied zu einem ber refter Denfre, boch ju nieum ber vorsigließellen spiele, Gefreitsbarten felfer finer Reit im Mutterfrynche, Ceins sphieriem Gedriften beweifen eins anslettender fieler finer Reit im Mutterfrynche, Ceins sphieriem Gedriften beweifen eins anslettende Kuffreitsfin den gang anlegsagenen ilt. Pervorspielen fine Berichten vor de Inskoiser de la philosophies (3 Bber, 2 Reift, Ber. 1840), «Court d'histoire de la philosophies modernes (Ber. 1841) und Court d'histoire de la philosophie modernes (Ber. 1841) und Court d'histoire de la philosophie morde au XVIII es siede (5 Bber, 1841), «Fragments philosophiques» (Par. 1826 n. 184r), nogu fobann eine Martin et de la philosophie morde au XVIII es siede (5 Bber, 1841) und sie

Ceulptur aufrecht erhielten, jeboch icon bie erften Aufage au bem auf fte folgenben Berfall fichtbar werben laffen. Ricolas C., geb. ju Loon 1658, geft. ju Baris 1733, ging, nachbene er bei feinem Dheim Confevor gelernt und in ber Mabemie ben erften Breis ber Bilbhauerei erworben hatte, nach Rom, mo er Dichel Angelo's und Algarbi's Berte jum Leitftern feiner Stubien nabm. Dan bemerft, bag er mehr banach arbeitete ale nach ber Untite, an bie feine Leiftungen wenig erinnern. Bewegung, Muebrnd, Gewandung, alles hat ein mobernes Mue. feben, felbft in ben aus bem elaffifden Altertinm entlehnten Wegenftanben, obicon bie Formen burchgangig forgfam gewählt, gut gezeichtet und leicht und gefällig behandelt finb. In Berfailles und Trianon findet man biele Statuen bon biefem Deifter. Die Darmorgruppe ber Geine und Marne, im Tuileriengarten go Baris, taun als eine feiner guten Arbeiten angefilbrt werben. And verfertigte er für bie parifer Rathebrale eine große Rrengabnahme, bas fog. "Er-Boto Lubwig's XIIL., mit ber Inienden Statue biefes Ronigs, eine vortreffliche Arbeit aus weißem Darmor. - Gein Bruber, Guillaume C., geb. ju Lyon 1678, geft. ju Baris 1746, ebenfalle Schiller von Confevor, gewann auch ben großen atabemifchen Breis, ber ibn nach Rom hinführte, wo er Dilbe hatte, von feiner Runft ju leben. Er befaß vielleicht noch mebr Talent ale Micolas, und feine Reichnung ift reiner und ftrenger, wie im parifer Tuileriengarten bie hilbichen Statuen von Sippomenes und Atalanta und beren Seitenflide Apollo und Daphne beweifen, welche man die eBettläufes zu nennen pflegt. Diefe Berte haben viel Bierlides in ber Bewegung, und bie Musführung ift febr forgfaltig. Die am Gingange ber Champe-Einfees gu Baris anfgeftellten beiben Gruppen ber Rumibifchen Pferbe mit ihren Banbigern, jebe aus einem Blod bes fconften earrarifden Darmors, ohne Bruch und Mber, gehauen, gehoren ju Guillaume E.'s beften Berten, boll Feuer und Leben und bon portrefflicher Anordnung. Die Brongeftatue bee Rhoneftromes, im Rathhaufe ju Lyon, ift eine ber fconften Berte ber altern frang. Bilbhauerfunft.

Custaiteré, Jampfield eine Kreunbillements im fram, Zepan, Wandie, an der fannliem Soulle, 11, 12, wo der Ebreffliche der um Richer-Gammit geftriege absülle (de zutantin der Cetentin, ift der Sip einer Bijdele, dellen Liefelt des Depart, Mande bliebe,
tantin der Cetentin, ift der Sip einer Bijdele, dellen Liefelt des Depart, Mande bliebe,
eines Krünular Gert Dulang, inche punder am denn Siptionsperighte, im lauterträgieum Bildengskallein belejte der Det ein hafert, Departm, eine Geberfriege ist eine der
fgefelne Derhandter geth. Bandruft, Die Geste jaglt 2002 C., werder Dummundigeng,
den der Bertrage gethe Bandruft, Die Geste jaglt 2002 C., werder Dummundigeng,
wan anhers Beweiner der Kambriegeleit treien. E. für, die verfelgebene Bandruft gefegen,
des eine Gestellen der Schwickelbeit in den der im Wiltelatter Dauspert des Gemes und der
fellen Beitgerfielde Gusantin, inne Gamben, des verstalles Schwickelieft gutchter.

Couthou (Georges), ein Hennitter der Framzsfischen Revolution, geb. 1756 pu Drecet bei Ernoment, war Abenetz zu Clermont, als die Revolution ausbrach, wie wurde 1750 der der Revognission der Gerichte zum Verfüllenten des Ernichsselfs beischie ernamt. Im falgen den Jahre ernößeite ihm des Orbert. Hurbe-dodine zum Mägliche der Nationalbersfaumtungwor fich als heifsign Keinde des Orbe, der Kriefter und der alle Aggeitung geiset. In Contras Conture 793

achtet feiner Bebrechlichfeit, bie ibn am Bebrauche ber Fitge binberte, trat er in ben Convent, machte bafelbft bie heftigften Grundfage geltend und ftimmte im Proceffe Ludwig's XVI. für ben Tob ohne Anfichub und Appellation. Rach biefer Rataftrophe fchien er fich gemagigtern Brunbfaten juguwenden und ftimmte mit ben Gironbiften. Allein erfdrect von bem Cturme, ber fich gegen bie Doberirten gufammengog, foling er fich ploplich jur Bergpartei und brang ale ber Behalfe Robespierre's eifrig auf bie Berhaftung ber gemäßigten Deputirten, obichou er nachber bas leben berfelben zu retten verfuchte. Er ward bafür von ber Bergvartei 10. Inni in ben Bohlfahrteausichuß gebracht, wo er bie Dagregeln gegen bas infurgirte Lyon betrieb. Dit Chateanneuf - Ranbon und Daignet jur Beftrafung ber unglitdlichen Ctabt abgefanbt, lieft er bort feiner republitanifden Buth volligen Lauf. Er rief bie Ginwohner bes Departenents gu ben Baffen, nahm nach einigem Biberftanbe die Stabt mit feinen 6000 Mann ein und ließ eine Menge Burger vor feinen Augen hinrichten. Doch foll er babei Thranen vergoffen und fich fo weichherzig gezeigt haben, baf ihn Robespierre verfpottete. Rach biefer Expedition fehrte er in ben Convent gurud und warb gang ber fanatifche Anhanger Robespierre's. Er wollte fammtliche Ronige ber Erbe in Antlage berfett willen, balf Bitt zum Feinbe bes menfchlichen Gefchlechte erflaren und bie engl. Ration jum Dajeftuteverbrecher an ber Menfcheit; auch betrieb er bie Berurtheilung Danton's und Debert's, und forberte fogar bie Errichtung einer Inftig, Die fummarifder ale bas Revolutionstribunal verfahren follte. Der Rall Robespierre's führte and ben feinen mit fich. E. wurde beschulbigt, im Berein mit biefem und Caint-Buft nach bem Trimmbirat geftrebt ju haben, und barum, ungeachtet er bei ber parifer Gemeinde eine große Bopularitat genoß, 9. Thermibor bon Freron in Antlage berfett und nach bem Gefangniffe Lacourbe gebracht. Muf bem Stadthaufe, wohin er fich mit ben übrigen Berhafteten nach ihrer Befreiung burch bie Jatobiner verfügt hatte, fuchte er fich mit einem Dolde ben Tob ju geben, um nicht ben Golbaten bes Convente in bie Bunbe ju fallen. Allein er traf fich nicht ficher und mußte 28. Juli 1794 mit Saint - Buft und Robespierre bas Schaffot befleigen. Erop feiner forperlichen Gebrechlichfeit mar C. ein einbrudevoller Rebner, beffen Borte aber nie gu feiner weichen Gemiltheart ftimmten.

Conture (Thomas), frang. Daler, geb. 21. Dee. 1815 ju Genlis, fam querft ju Gros in die Lehre, erhielt nachher Unterricht bon Baul Delaroche und trat in ber Ausstellung 1840 mit bem allungen Benetigner nach einer burchichivarinten Rachts auf. Unter ben jungchft von ibm ausgestellten Bilbern, Die eine originelle Manier bei bem Ranftler verriethen und feinen Ruf ale Colorift begriinbeten, find bemertenewerth: ber Troubabour (1844), Die Gelbgier fim Dufeum von Confoufe), ber Raffeniager. Das Gefällige ber Diene und bas beitere Colorit hat bas julcist genannte Bilb vorzäglich Liebhabern febr angenehm gemacht, fobag es mit zu ben beruhmten Erzeugniffen ber neueften frang. Malerei gehört. Noch viel berühmter find bie "Romer ber Berfallzeit », ein großes Gemalbe, reich an Figuren, bie in mancherfei Stellnngen, Banblungen und Geberben bas Enbe eines fcmelgerifden Gaftmable vorftellen. Dit feinem weltlichen Brunt, feiner Bradstarchiteftur, feinem imponirenben Enfemble, feiner filhnen Farbenbarmonie und fcenifchen Birfung erinnert bas Bert an Baul Beronefe's Bilber, zeigt fich aber auch ohne biftor. Ginn, ohne tieferes Geftibl. Es mar bas mit feiner Brabour alles nieberichlagenbe Glangftild in ber Ausftellung bon 1847 und berichaffte bem Maler bie erfte golbene Debaille und ben Orben ber Chrenlegion. Rach biefem Sauptichlage ließ E. bie Mudftellungen vorübergeben, ohne fich in Erinnerung ju bringen. 3m fleinen Dagfabe malte er bie "Barifer ber Berfallzeit"; brei betrunten an ber Erbe liegenbe Daffen und ein angetruntener Sandwurft, wie es icheint, in ichwermutbige Betrachtungen fiber bie wunberlichen Birfungen bee Champagnere vertieft. 1859 vollenbete er in ber Rirche St. Euftache bie Ansmalung ber Dabonnentapelle, Die freilich nur gu fehr zeigt, bag ber Runftler, ofne Gingeben in bie Bebeutung feiner Aufgabe, Diefe lediglich fitr Decoration genommen bat. 1864 arbeitete C. an einem ihm fcon feit Jahren aufgetragenen Bilbe ber größten Dimenflon, Die Taufe bee faifert. Rronpringen in Rotre-Dame porftellenb.

Copentry, Municipalftabt und Borlantenteborough in ber engl. Grafichaft Barwid, an ben Mitffen Sherbourne und Rabford, ein alter, eng und wintelig gebauter Fabritort, befitt 19 Rirchen und Bethaufer, unter erftern bie 1133 gegriindete St.-Dichaelistirche mit 284 F. hobem Thurm, 12 Gloden und ausgezeichneter Orgel, und bie Dreieingfeitslirche mit 222 F. hohem Thurm, fewie ein Rathhaus (Gt. - Mary's - Sall) aus bem 15. Jahrh. Die Ctabt jablt 40936 E., bat einen Gerichtshof, ein Befangniß, eine Draper's. ober Tuchbanblerhalle und an Bilbungeanftalten eine Lateinifche Schule, eine Beichenfchule, ein Sandwerter-Inftitut, eine Bibliothet ber Gefellicatt für Religion und nütliche Renntniffe. Fruber befag C. eine bebeutenbe Tuchfabritation, bie aber langft ben Borrang an bie Geibenband., Spipen - unb Uhrenfabritation abgetreten bat, mit beren Erzeugniffen ein betrachtlicher Banbel getrieben wirb. Bon C. geht nach Branfton und Orford einerfeits, nach Ragelen jum Derfen und Erent andererfeits ber nach ber Stadt benannte Coventrylanal. Much ift bie Stadt mit Birmingham und andern Stadten burch Gifenbahnen verbunden, beren Anotenpuntt fie bilbet. Bu C. mar es, mo bie in ber engl. Sage befannte fcone und fromme Laby Gobiba nadt berch bie Stadt ritt, um gegen folche von ihrem barten Gemabl, Grafen bon Mercia, gestellte Bebingung ben gebrudten Ort von ben fdweren Auflagen zu befreien. Rad Anordnung bes Rathe von E. follten mabrend bes Ritts alle Thitren und Renfter verfchloffen fein. Gin Dann mir laufchte, erblindete aber jur Strafe. Gine ibn porftellende Strohpuppe fpielt ale Pooping Tom (laufchenber Tom) noch jest bei bortigen Bollsfeften eine Rolle. D'Reefe bat ans ber Sage ein Luftipiel gemacht und Foote ein anberes, «The Mayor of the Garratt». Uebrigene galt C. früher für bas Schilba ober Abbera Englands.

Cowley (Abraham), geschährter lyrischer Dichter ber Englander, geb. 1618 in London, ließ bereits in seinem 13. 3. «Poetical blossoms» bruden und schrieb vielleicht noch früher ein Lufifpiel. Bon Cambridge, wo er große Ausgeichnung erlangte, murbe er 1643 burch bie Buritaner vertrieben, ale fie bie Universitat vifitirten. In Orford, wohin er feine Buffincht nahm, machte er bie Gatire e The puritan and the papist » befannt. Gein Gifer fur bie Sache Rarl's I., feine Renntniffe und fein Bis erregten balb bie Aufmertfamteit mehrerer Baupter ber tonigl. Bartei, und Lord Saltiand empfahl ibn ber Ronigin fo bringenb, baf fie ihn mit fich nach Baris nahm. In Diefer Beit ließ er eine Sammlung von erotifchen Gebichten unter bem Titel . The mistross (1647) ericheinen. Rach England guridgefcidt, um unter bem Scheine bes Brivatlebens fich von bem Buftanbe feines Baterlande ju unterrichten, merbe er ale verbachtig verhaftet. Als er burch Bermittelung eines Gonners feinte Freiheit wiebererlangt batte, legte fich C. auf bie Raturmiffenschaften, um bie er fich burch fein aliber piantarums (Lond. 1662 - 78) große Berbienfte erwarb, und murbe Doctor ber Debicin. In feiner hoffnung, nach ber Reftauration gu einer anfehnlichen Beforberung zu gelangen, fab er fich getäuscht. Doch erhielt er durch Bermittelung bes Bergogs von Buckingham ben Rieß-brauch eines ber Abnigin Denriette Maria gehörigen Landguts zum Werthe von 300 Pfd. St. jufrlich, wohin er fich gurudgog. Allein bas von ihm fo poetisch geschilberte Landleben fagte ihm in ber Pragis nicht zu; er fing an zu trankein und ftarb ju Chertfen an ber Themfe 28. Juli 1667. In der Weftminfterabtei neben Chancer und Spenfer begraben, gab man ibm auf feinem Dentmale die Beinamen: Anglorum Pindarus, Flaccus et Maro, welche die Rachwelt nicht beftatigt hat. Doch find feine analveontifden Lieber in ber engl. Literatur Die erften gliidlichen Rachahmungen ber griech. Borbilber. Gein epifches Bebicht «Davideis» blieb unvollenbet. Das Sauptverbienft C.'s mar, bag er burch Rithnheit ber Gebanten und Starte bes Ausbrude bie Grengen ber Inrifden Boefle in feiner Mutterfprache ermeiterte, miemol er fich bon bem Ginfinffe bes verborbenen Beitgefchmade nicht frei hielt. Geine Berte, worunter auch «Eamys», beren Stil bon Johnfon bewundert wurde, gab guerft Sprat (Bond. 1680), bann Mifin (3 Bbe., Lond. 1802 u. öfter) beraus.

Cauler (Dram Beldelien, Svol.) jungler Geha Gerett Guller Bellefeige (f. 1.), Serafen von Werninghon, m. Struke de Springe ben Belleingen, marte 20. Om. 1. 1733 gebrer. Bite det habennisige Lenische befinntnt, necht er 1.756 del Precis- writer im answärtigen Bite angeldich, Begieter Serv Belleinschup auf hem Genergie frötte und geing Oct. 1739 auf ergeten from den gehart der der Belleinschup auf der Genergie frötte der haben der Springer der der Springer d

Baget (nachberigem Marquis von Anglefen) bavonging, fobag er gefchieben murbe. Sitr ben Bleden Che trat er 1807 ine Unterhaus; jugleich ernannte ihn bas Minifterium Bortland an einem ber Secreture bee Schatsamte. Ale fein Bruber 1809 aus Spanien gurildfebrte, murbe er an beffen Stelle ale Gefanbter nach ber Byrenaifchen Salbinfel gefchidt. Geine lange Thatigfeit in biefem Amte griff tief in Die bamalige Gefchichte Spaniens und Bortugale ein. Much nach ber Reftanration Ferbinanb's VII. war er bis Darg 1822 am mabriber Sofe accreditirt, ohne jeboch einen maßigenben Ginfing auf bie abfolutiftifche Bolitit beffelben ausüben ju tonnen. 3m Dai 1823 ging er ale Bolfchafter nach Bien und blieb bort, nachbem er 17. Jan. 1828 unter bem Titel eines Lord C. jum Beer erhoben worben, bis 1831, wo er von ben Bhige, die inzwischen ane Raber getommen waren, abberufen wurde. Erft 1841 verlieh ihm das Ministerium Beel den Gesandtschaftspotten in Paris. Dier trug er durch feine Gigenfchaften im Brivatleben wie burch feine polit. Birtfamteit viel gur Erhaltung ber fog. Entente cordiale mifchen England und Franfreich bei. Ale im Commer 1846 Lord Balmerfton im Minifterium Ruffell bas Auswartige übernahm, mußte E. fein Amt an ben Marquis von Mormanby abtreten. Doch fehrte er, nach furgem Mufenthalt in England, nach Baris gurild,

mo er bie ju feinem Tobe, 27, Mpril 1847, privatifirte,

Comien (Benry Richard Charles Belleslen, Graf), engl. Diplomat und Staatsmann, bes porigen altefter Cohn, geb. 17. Juli 1804, war querft ber Gefanbtichaft in Wien attachirt. 1832 wurbe er jum Legationefecretar in Stuttgart ernannt, auf welchem Boften er eine Reihe bon Jahren berblieb, nachbem er fich 22. Det. 1833 mit Dlivia Fingerald, Schwefter bes Pord be Ros, vermablt hatte. Erft im Rov. 1843 fab er fich ju ber wichtigern Stelle eines Gefanbtichafisferretare in Ronftantinopel beforbert, wo er vom Inli 1846 an mahrenb ber Abmefenheit Gir Stratford Canning's über ein Jahr lang ale Befchaftetrager fungirte. Die biplomatifchen Talente, Die er hier entwidelte, lentten Die Aufmertfamteit bes Minifteriums auf ihn. Ale er nach England guritdfehrte, um feinen Git im Dberhanfe einzunehmen, warb er baber ju bem in jenem Angenblide (Jan. 1848) besonbere wichtigen Boften eines Gefanbten bei ber Gibgenoffenfchaft auserfeben. Die welterschiltternben Ereigniffe, Die balb barauf jum Ausbruch famen, beriefen inden auch C. ju einem andern Birfungefreife. Er marb nach Franffurt gefanbt, um England bei ber neuen Centralgemalt ju reprafentiren, und betbeiligte fich mit Lebhaftigfeit an ben Berhandlungen, Die fich hier entfpannen. Dach ber Auflofung ber Rationalverfammlung und ber Biebereinfetung bes Bunbestage blieb E. in Frantfurt, wurbe aber erft 1851, ale ber Bunbestag bon allen beutiden Staaten anerfannt worben, formlich bei beinfelben beglaubigt. Anfang 1852 an ber Stelle Lord Dormanon's jum Botichafter in Barie ernannt, mar E. ale folder mahrend ber michtigen Epoche bee Drientfriege thatig und fungirte 1856 ale zweiter Bewollmachtigter Englande beim Friebenecongren. In Barie fchlok er auch 4. Dars 1857 ben Frieben mit Berfien und wurde bafilr 4. April jum Bisconnt Dangan und Grafen E. erhoben. Rury bor Muebruch bes ital. Rriege, 1859, murbe er mit einer freciellen Diffion nach Bien betraut, um ein Berftanbnig gwifden Defterreich und Frantreich berbeignführen. Geine Bemuhungen blieben jeboch erfolglos, und er fehrte baber nach Barie juriid, wo er feine Regierung feitbem unausgefent vertreten bat.

Comper (Billiam), engl. Dichter, wurde 26. Rob. 1731 ju Berthamfteab in ber Graffchaft Bertford geboren. Gein Bater mar Raplan Georg's II. und Reffe bee Lord. Ranglere C. Dit einem lebhaften Beifte und gefühlvollem Bergen begabt, litt C. von fruher Jugend an einer franthaften Denfchenfchen, Die in ber Beftminfierfchule unter bem Ginfluffe bee Bennalismus noch junahm. Durch Familienverbindungen hatte er Die einträgliche Stelle eines Geeretare bee Oberhaufes erhalten; ale er aber biefelbe antreten follte, marb er von einer fo heftigen Angft befallen, bag er fie aufgab. Gein gereigter Buftand erhöhte fich unter bem Singureitt triber Glaubensanfighten. Namentlich machte bie Lebre bon ber Gnabenwahl und ber Berwerfung einen fo tiefen Eindruck auf ihn, daß er mehrere Monate mit dem Schreckbilde ewiger Berdammniß fich qualte, in vollige Griftespertutung verfief und erft in einer Irrenanftalt genas. Geit 1767 lebte er in bem Fleden Olnen mit feiner Freundin Darn Unwin in vertrautem Umgange mit bem Pfarrer Rewton, ber C.'s religiofe Meinungen theilte, aber nicht Denfchentenniniß genug befaß, bas verlette Gemith bes Freundes gu behandeln. Er befchaftigte fich hier lediglich mit ber Dichtfunft und überfeste einige geiftliche Lieber ber Schwarmerin Bubon, Die Remton in feine allymns of Olneys aufnahm. Religiofe Beangftis gungen ergriffen ihn indeg auch bier bon nenem fo lebhaft, bag er wieber einige Jahre in einem febr ungtudlichen Bufianbe gubrachte, aus welchem er erft 1778 fich unfrichtete. 1782 gab er 796 Core Coris

cine Camminan feiner Gebächt beraus, die der megen herr [spoinmertifien Matfläng Teiner emmatrenk Thinpapher [andre. Im beit figt in wer ein ihr er den an giftertighe Cabb Auflen ischaust, die in dem Pierriguste 3 Dienen ihre figt in der gemeine Gemeine betraut, die in dem Pierriguste (au Diene inten längern Michraften anha und mohlettigig auf für berithunste Gemeint wirte. Jyrem ausgemen Grünfulge erbeit an ben bei beträßig auf für der Franks (1785), welche ülle familie Patflas er John Cipinian und den Ben bei beträßig Gebeigt The Tanks (1785), welche ülle Suprimung für er die Heirtrigung der Süden und Dougler (2 Ber., femb. 1791) in retime isfen Berfen um, für eine Heirtrigung der Süden und Dougler (2 Ber., femb. 1791) in retime isfen Berfen an, Germüsten brieftlich und den michtig der Schaftlich und der Schaftlich u

nalen Dichttunft ber Englanber bilbeten. Core (Billiam), engl. Reifebefdreiber und Diftorifer, geb. 7. Dary 1747 ju Conbon, wo fein Bater ale berühmter Argt lebte, trat 1771 in ben geiftlichen Stand und machte als Ritbrer bes jungen Grafen von Bembrote von 1775-79 eine Reife burch einen großen Theil Europas. Gin Ergebnig berfelben waren feine «Sketches on the natural, civit and political state of Switzerland», die nach einem gweiten Befuche bee Lanbes in einer Umarbeitung unter bem Titel eTravels in Switzerland and the country of the Grisonse (3 Bbr., Conb. 1789) erfcbienen und in ber vierten Auflage (1801) mit einer Gefchichte ber Revolution von 1798 bermehrt murben. Ale Gubrer bee nachmaligen Parlamenterebnere Bbitbreab trat er 1784 feine zweite Reife burch bas fübl. und nordl. Europa an, und faum mar er 1786 nach England juriidgefehrt, ale er abermale bie Schweig und Franfreich und baun 1794 Solland, ben größten Theil Deutschlands und Ungarn bereifte. Geine Beobachtungen legte er in ben . Travels in Poland, Russie, Sweden and Denmarks (5 8bt., Conb. 1784 -- 90: 4. Muff., 1803: beutich von Begil, 3 Bbe., Bur. 1785-95) nieber. Geit 1786 fam er in ben Befig nichrerer geiftlicher Bfritnben und murbe 1805 Archibiatonue in Biltfbire, Alle Gefchichtfdreiber trat er querft mit ben nach Familienpapieren bearbeiteten aMemoirs of Sir Rob. Walpoles (3 Bbc., Cond. 1798) auf, benen «Memoirs of Horatio Lord Walpole» (Cond. 1802), «History of the house of Austrias (3 Bbe., Lond. 1807; beutsch von Dippold und Bagner. 4 Bbc., Pps. 1810-17), Historical memoirs of the Bourbon Kings of Spains (3 Bbc., Conb. 1813) unb "Memoirs of John, Duke of Marlborough" (3 Bbt., Conb. 1817 -- 19; beutich, 6 Bbe., Bien 1820) folgten. Bon einer Mugenfcmache befallen, bie balb in gangliche Erblindung überging, ertrug er biefes Unglitd mit Ctanbhaftigfeit und leitete, von einem treuen Gebuchtniffe unterftutt, mit ber größten Giderheit die Arbeiten ber Gebulfen, Die iben bei feinen fortgefesten Forfchungen gur Geite ftanben. Go vollenbete er "The private and original correspondence of the Duke of Shrewsburys (Conb. 1821) unb «Memoirs of the administration of Henry Pelhams (2 Bbt., Lond. 1829), die erft nach feinem Tode, ber 8. Juli 1828 in feiner Pfarrmohnung zu Bemerton erfolgte, gedruckt mortem. Capits, Cocrie ober Corrie (Wichgard), niebertländ. Malere, geb. zu Mechelin 1497, fernte

is family nete Bernstein des Dele, weise der siehen aus Mogge, ab delegen in ihr ihr ihr der Bernstein des Dele, weise der siehen des Schaftlichen Alle für der bei der Schaftlichen Alle für des der Schaftlichen Alle für der Schaftlichen andereilt für Alle für der Schaftlichen andereilt für Erretzenmälte, 3. B. im Eles-Werie dell' Anima. Rach feiner Schaftlichen andereilt fielte er des Hondere Schaftlichen andereilt des für des Schaftlichen und Kinglichen Belle zu Kinsterpen 1502. C. gehört zu benignen niederfahn. Mitgliege und deutreilt des Filles Filles zu kinsterpen 1502. C. gehört zu benignen niederfahn. Mitgliege und den der Liebergang and der allen sienischen Rachtlichen, welche der Ulebergang and der allen sienischen Rachtlichen Belle zu Kinsterpen 1502. C. gehört zu benignen niederfahn. Mitgliern, welche der Liebergang and der allen sienischen Andereitsche Bertreitzung and bertreiten ber der sienes der Schaftlichen der S

Coppel Confevog

bed großen, von ben Gebrückern van Khaf gemakten gester Microperte. Er freihje fie für König Philip II. von Sepanien. Begranschtig finden ich ist Zeiche berfelden gerirect in Berfin. Wüschen mid anderwieden. Roch find feine 28 Zeichnungen mit Gewospflinners zur Chifchigke ber Philip zur der Verlieben, in deren fich in Amsternan nicht geste den die nicht geste der die eine Amsternan nicht geste der die eine Amsternan an Klafel's Cell inderfrieht, auch mit aufgelen Stigten von Kafel der unterfrieh zweiten. Auf find Gestenandte nach finnen gefreigt werden.

Coppel, eine frang. Familie, aus welcher mehrere berlihmte Daler ftammen. - Roel E., geb. 1628 ober 1629, grunbete ben Ruhm feines Ramene burch ftrenges Stubium unb eifrige Ansbilbung. Er erwarb fich balb einen Ramen, wurde viel von Lubwig XIV. befchaftigt und 1663 unter Die Ditalieber ber Afabemie aufgenommen. Dann übertrug man ibm bie Malereien im alten Louvre, nach ben Cartone bon Lebrun, und bie in ben Tuilerien, nach beren Bollenbung ibn ber Ronig jum Director ber frang. Atabemie in Rom ernannte. Dort malte er vier Bilber fur ben Rath ju Berfailles. Spater febrte C. nad Baris gurud und unternahm noch in feinem 78. 3. Die große Rapelle bes Botel bes Invalides mit Fresten ausjufchmilden, wobei er fich aber fo febr anftrengte, bag er 1707 baran ftarb. Unter feine borgligtichften Gemalbe gabit man bie Darter bes beil. Jafobus in ber Rirche Rotre - Dame; Rain, ber feinen Bruber ermorbet, in ber Atabemie; bie Dreieinigfeit und bie Empfangnift ber Beiligen Jungfrau, im Botel bes Invalibes. E. befag eine reiche, blubenbe Ginbilbunastraft. geichnete correct, berftand fich auf Ausbrud und hatte ein liebliches Colorit. - Antoine E., bes vorigen Goon, geb. ju Paris 1661, ging ale 11jubriger Rnabe mit feinem Bater nach Rom und fuchte fich bort nach ben großen Deiftern, befonbere ben venet. Coloriften, an bilben. Diefes Ctubium murbe burch feine allgu frube Rudfehr nach Franfreich ju feinem Rachtheil unterbrochen. Doch fein Reichthum an Erfindung und die Grofe feiner Compositionen machten, bag man bie Ungritnblichfeit ber Beidnung, fein angenehmes, blenbenbes Colorit, bağ man ben Dangel ber Sarmonie überfah. Er ward ein vielbegehrter und geehrter Daler. 3m 20. 3. fcon Mitalieb ber Afabemie, fuchte man ibn frater, ba er nach England geben wollte, um alles in Franfreich zu behalten, abelte ibn, machte ibn gum Director ber Atabemie und jum erften Maler bes Ronigs. Gein Ruhm legte ben Grund ju ber Manier ber Franabflifchen Schule, in welche bie echte Runft niehr und mehr ausartete. C. vertehrte viel mit ben ausgezeichnetften Dichtern und Belehrten feiner Beit. Geine Discours prononces dans les conforences dans l'académie de la peintures (Par. 1721) und ein poetifches Schreiben an feinen Sohn find in reinem Stil abgefaßt. Auch hatte er bebeutenben Antheil au ber «Histoire du roi Louis-le-Grand par les médailles» (Bar. 1691) une ben «Médailles sur les principaux événements du règne de Louis-le-Grand » (Bar. 1702). Er flare ju Baris 1728. - Roel Rieolas E., Stiefbruber bes vorigen, gewöhnlich E. ber Ontel genannt, geb. ju Baris 1692, geft. bafelbft 1735, war ungleich gebiegener, aber auch mehr vernach. laffigt von ben bamaligen Runftfreunden. Beit entfernt, burch falfchen Schimmer gelten gu wollen, ftrebte er ber Bahrheit nach, hielt fich an bie Ratur und wiberftand bem herrichenben Befdmade, nur in ber Farbengebung nicht. Done Unterftitung, entichabigte ben biebern, fanften Mann bie Achtung eines fleinern Rreifes von Rennern. Erft fpat erhielt er eine Stelle in ber Atabemie. Gir feine befte Arbeit balt man ein Gemalbe am Gemblbe ber Rapelle ber heil. Maria in ber Rirche von St. Sauveur ju Baris. - Charles Antoine C., ber Cobn Antoine's, geb. gu Baris 1694, befolgte in ber Dalerei gang bie Manieren bes Batere unb. ba biefe bem Gefchmade bes Beitaltere gufagten, mit glangenbem Erfolge, ber ibn nnr um fo mehr verbarb. Er murbe gang Danierift; fein Colorit ift grell, und feine Gemalbe find bingeworfene blenbenbe Farbenmaffen ohne Sarmonie. Er bat auch eine große Denge von Blattern eigener Erfindung geftochen. Ballettangerinnen, Butmacherinnen, Schafer und Schaferinnen frielen barin bie Sauptrolle. C. ftarb ale erfter Maler bes Ronigs von Frantreich 1752 und hinterlieft auch eine bebeutenbe Bahl Luft - und Tranerfpiele.

 Crabbe Crambe

798

Beit Lubwig's XIV. fo gludlich nub leicht behandelt bat. Erabbe (George), engl. Dichter, geb. 24. Dec. 1754 ju Mibborough in Guffolt, ber Cohn eines Bollbeamten, war urfprilnglich jum Bunbargt bestimmt. Doch erwachte in ihm friibgeitig bie Reigung gur Boefie, und ale er 1778 für fein Gedicht an die Soffnung einen Breis erhalten, entfagte er gang ber dururg, Laufbahn und ging auf gut Bliid nach Conbon, wo er mit vielem Ungemach ju taupfen hatte, bis er an Burte einen Gouner fanb. Seinem Bebichte «The library» (1781) und bem größern befchreibenben «The village» (1783) fcentte felbft ber ftrenge Johnson Beifall. Rachbem er noch "The newspaper » (1785; beutich von Abel, Berl. 1856) veröffentlicht, wibinete er fich inbeg auf Burfe's Rath ber Theologie, und ohne eine Universität bezogen zu haben, erlangte er burch Gleiß einen atabemifchen Grab. Er erhielt bald einträgliche Pfründen und wurde 1813 Pferrer ju Trowbridge in Biltfhire. Die Theologie hatte ihn beinahe gang den poetischen Arbeiten entfremdet. Erst nach mehr als 20jabriger Baufe ericien von ibm bas große befchreibenbe Gebicht . The parish register : (1807), bem er «The borough» (1810), « Tales in verse » (1812) folgen ließ, und fein Dauptwerf «Tales of the hall» (1819), Begebenheiten und Erfahrungen aus bem Leben zweier Britber, bie fich nach langer Erennung begegnen und gegenfeitig ergablen, was fie erlebt haben. Dan hat C.'s Boefie mit ben Dalereien eines Tentere ober Oftabe verglichen. Aller Reig berfelben liegt in ber meifterhaften Begandlung bon Gegenftanben, die an und filr fich nichts weniger ale angiebend find. Ceine Raturichilberungen find anfchaulich, umftanblich und treu; er berichmußt jeben malerifden Schmud'; alles ift bei ihm charatteriftifch, icharf und fider und fein Stil bon einer bewindernemiltebigen Rarbeit und Einfacheit. E. ftarb 3. Febr. 1832 ju Erombribge, Gine Cammlung feiner Schriften mit Lebensbefchreibung gab fein Cohn berans («Life and works of George C.», neue Mufl., 8 Bbe., Conb. 1847).

Erabelt (Dirt und Bouter), die berühnichen aller Meifter in ber Glasmaferi, vom benne in allgumin bewarberten (Vlaggemähr in ber Et.), andlerfig ge Wond in Elipholitan her rüfere, merer Brither und figliene ju Gude in eller geberen zu fein. Ben gieren Kenter eine Benne bei der gestellt der gestellt der gestellt geste

en, gebleichten Schoffen, welche geschält und wie Spargel gubereitet werben. Das Bleichen, ih fie gart und faftig werben, bewirtt man baburch, bag man die im Mara ober April servotrichenden Echeffen mit einer Ecrophopse umpik und fie so ergeifen läße. Ein fie — Ball des geworten, se schierber um fie a. d. die Calles som um in die Ere Weiter Butte viele Beite von der Verläufen. Den der Verläufen der Verläufen. Wen der die Verläufen der Verläufen. Wen vernet die Plagen en december der Verläufen. Wen vereich von Erreich von Erreich von der verläufen der Verläufen. Wen verdie der Verräufen von Weiter der Verläufen. Weiter der Verläufen der Verläufe

Caesaris fein, aus welcher bie Golbaten Cafar's Brot bereiteten.

Cramer (306. Unbr.), ein berühnuer Rangelrebner und hochverbient um die Wieberbelebung bee Gefchmade in Dentichland, geb. ju Jobftabt im fachf. Erzgebirge 29. 3an. 1723, ftmbirte feit 1742 Theologie ju Leipzig. Er erwarb nebenbei feinen Lebendunterhalt burch lite-rarifche Arbeiten und Brivatunterricht, war an ber Zeitschrift . Bremifche Beitrage- wie an ber «Sammlung vermifchter Schriften von ben Berfaffern ber Bremifchen Beitrage» thatiger Mitarbeiter und begann 1745 Borlefungen ju halten. 1748 murbe er Brebiger ju Rrollwis, 1750 Dberhofprediger ju Quebfinburg und burch Riopftod's Ginflug 1754 Dberhofprediger und Confiftorialrath gu Ropenhagen, wo er auch 1765 eine Brofeffur ber Theologie erhielt. Die Rrantungen, Die er hier infolge ber Revolution und bee Sturges bes Grafen Struenfee und ber Romgin Raroline ju leiben hatte, bewogen ibn, 1771 einen Ruf ale Guperintenbeut nach Lubed angunehmen, von mo er 1774 ale Brofangler und erfter Brofeffor ber Theologie nach Riel ging. 1784 jum Rangler und Curator ber Uniberfitat ernaunt, ftarb er bier 12. Juni 1788. E. war nicht nur ein gelehrter Theolog, fonbern auch einer ber erften Rangelrebner feiner Beit. Ale Dichter murbe er borguglich befannt burch feine geiftlichen Lieber und Dben. Die fich burch Reinheit bee Berfes, Rraft bee Musbrude und Tuchtigfeit ber Gefinnung ausgeichnen, namentlich feine befanute und fcwungvolle Dbe an Luther. Gie erfchienen unter bem Titel «Sammtliche Gebichte» (3 Bbe., Deff. u. Lpg. 1782-83) und ahinterlaffene Bebichten, herausgegeben von feinem Gobne Rarl Friebr. C. (3 Defte, Samb, 1791). Bon feinen itbrigen gahlreichen Arbeiten find noch zu nennen bie treffliche Biographie Bellert's (2pg. 1774), eine Ueberfenung von Boffuet's "Weltgefchichte" (7 Bbe., 2pg. 1757-63) und bie poetifche Bearbeitung ber Pfalmen (4 Thie., 2pg. 1762-64). - Rarl Friebrich C., Cobn bes porigen, geb. 7. Darg 1752 ju Queblinburg, mar ju Gottinger-wo er ftubirte, Mitglieb bes Gottinger Dichterbundes und lebte fobann in Riel, mo er 1775 eine Unftellung ale Brofeffor erhielt, in vielfacher fdriftstellerifder Thatigleit. Begen feiner Sumpathien für bie Frangofifche Revolution 1794 feines Umte entiaffen, ging er nach Paris, wo er fich ale Buchbanbler und Buchbruder nieberließ. Er bufte jedoch durch fein Unternehmen fein ganges Bermogen ein, mußte fich fogar eine Beit lang entfernen und ftarb balb nach feiner Rudtebr 8. Dec. 1807. Talentvoll, nnermublich thatig und fenntnigreich, ließ fich C. nur an febr bon feinem Reuereifer und Sang jum Conberbaren beherrichen. Geine Borliebe für Rlopflod, welcher auch an ihn eine feiner iconften Dben richtete, beranlaßte ibn zu ben Berten "Rlopftod". Er und über ihno (5 Bbe., Samb. 1779-92) und aftiopfied. In Fragmenten and Briefen bon Tellow an Elifa » (2 Bbe., Samb. 1777). Außerbem fdrieb er ein . Deutsch-frang, und frang .. beutiches Borterbuchs (2 Bbe., Braunichm, u. Bar, 1805) und überfriate mehreres aus bem Englischen und Frangofischen ine Deutsche, auch aus bem Deutschen ine Frangofifche. Geine parifer Berbindungen und Befanntichaften geflatteten ibm, in feinem «Tagebuch aus Baris» (2 Bbe., Bar. 1800), in . Jubivibualitäten aus und über Baris (2 Bbe., Amfterb. 1806-7) und in ben allnfichten ber Sauptftabt bes frang. Raiferreiche von 1806 an», Die er mit Binterton und Mercier (2 Bbe., Amfterb. 1807) herausgab, über bie bamaligen parifer Berhaltniffe intereffante Aufichluffe gu geben.

Examer (John Antony), einer der wedientesten Philosogen Englands, geb. 1793 ju Mittobi in der Schweit, auß einer dentschen Familie, machte feine Studien in England und wurde biere 1822 Pharrer ju Binfey in der Grafichaft Oxford. 1831 erhielt er die Stelle eines Beineigal der Ren-Inn-Hall in Oxford, und noch in bemesten Johre wurde er zum Philos



mentums (7 Bbe., Orf. 1839-41). Cramer (Johann Baptift), ausgezeichneter Deifter bes Bianoforte und Componift für biefes Inftrument, wurde gu Danheim 24. Febr. 1771 geboren und tam mit feinem Bater, bem tilchtigen Bioliniften Bilhelm G., fcon in feinem zweiten Lebendiahre nach London. Frühzeitig gureft auf der Boline unterrügtet, right er aber bald mehr Luft zum Alavier und erhielt für diese Inframment einen gewissen Benter zum Erkrer, worauf er dann 1782 unter bie Leitung Christoffer brat. Son beifem ging er zu Elementi über, der ihn 1783–84 unter-wies. Die Theorie der Tonsiehunft fludirte L. von 1785 ab unter Karl Friedrich Abel. Sein Rlavierfpiel hatte ingwischen Auffeben erregt, und icon mit 17 3. unternahm er eine Runftreife, bie bis 1791 mabrte und ibm groke Erfolge einbrachte. Sierauf murbe er in London ein febr gefuchter Rlavierlehrer und gab auch feine erften Compositionen beraus. Rach einigen Jahren trat er eine zweite Reife tiber Wien nach Italien an. Rach feiner Rudtehr lebte er lange Beit in London, wo er auch Mitbegrunder einer Mufitalienbandlung wurde, machte mehrmale Ausflitge auf ben Continent und nahm endlich 1832 feinen Aufenthalt ju Barie. Mitte ber vierziger Jahre kehrte er jedoch wieber nach London gurud. E. ftarb 16. April 1858 zu Renflugton, in der Rahe von Landon. Sein Rlavierspiel war höchft ausgezeichnet burch Delicateffe und Carrectheit im Technifchen wie burch Feinheit und Empfindung bes Bortrage; feine gang befanbere Starte war bas gebunbene Spiel. Componirt hat er eine große Menge bon Rlavierfachen berichiebener Mrt, bon benen bie großern (a. B. 105 Congten, 7 Concerte, einige Quartette und Quintette) bei guter Arbeit boch haufig etwas fleif und troden, Die fleinern bagegen (Rotturnen, Bariationen, Rondos u. f. w.) vielfach febr frifch und anmuthig find. Dofcon feine Productionen bereits ber Bergeffenheit anheimgefallen, geboren boch feine aCtuben, Die fcon bei ihrem Erfcheinen Epoche machten, noch heute gu ben folibeften Grundlagen fitr bas Bianofortefpiel.

Comert (Fart Gwetted), einer ber fruchtenfenn mie zu siener gelt geleinfen Mommelinsteiler, auf zugen gelein gelein geleinfen gelügfeiter, des Junksprückensteiler, auf gelügfeiter und frucht im Ernellung im Weispiel, Schrigter und frucht er abge Kuffellung im Weispielerste dem im Mamme und fehr Tolle und dem Ernellung im Weispielerste dem im Mamme und gelt gelte dem der der gelte gelte fehre dem der der gelte g

Uebertreibungen, in welchen fich C. im allgemeinen bewegt.

Cranach 801

Dieberlanden, bei welcher Belegenheit er ben fpatern Rart V. (bamale acht Jahre alt) malte. Ru Friedrich bem Weifen und beffen beiben Rachfolgern ftand C. unausgefest in nabem, perfonlichem Berhaltnig. Muger biefem fachf. Fürftenhaufe waren es befondere Berfouen bes branbenb, Rurbanfes, Die feine Dienfte in Aufpruch nahmen. Go befand er fich 1541 in ber branbenb. Dart. Am Sofe feines Beren aber mar C. ein mabres Factotum; er bethatigte fich bei Soffeften und feierlichen Belegenbeiten auch in banbwerflicher Beife. wurte auch anbere einträgliche Gefchafte mit feinem Berufefache ju verbinden. Co taufte er 1520 bie Apothete gu Bittenberg; and hatte er einen Buchlaben und Papierhanbel. Rachbem er Rathmann und Rammerer ju Bittenberg gewefen, wurde er 1537 jum erften mal und 1540 jum zweiten mal jum Burgermeifter ber Stabt ermablt, welches Amt er bis 1544 berwaltete. Bu ben großen firchlichen Reformatoren ftanb C. in einem innigen Freundschafteberhältnig. 1550 ging er auf wieberholte Ginlabung gu feinem gefangenen Surften und blieb bei ihm bis gum Enbe ber Saft in Mugeburg und Innebrud. Dit Friedrich fehrte er fobann 1552 nach Cachfen gurild und ftarb 16. Oct. 1553 ju Beimar, wo er in ber Saffirche begraben murbe. C. arbeitete . mit einer Menge von Schulern und Gefellen. Die vorzitglichfte Bebeutung unter biefen haben feine beiben Cohne Johannes und Lufas. Der erftere, Johannes C., ftarb 1536. In einem langen lat. Rtaggebicht wird gejagt, bag er einen fcarfern Beift, ber Bater aber bas größere tunftlerifche Bermögen gehabt habe. Der zweite Cohn, Lutas C., ift ber befannte eiltingere C.» Er war ein trefflicher Colorift, im Bortratfach ausgezeichnet und ftarb 1586 ale Burgermeifter bon Bittenberg. C. ber Meltere ift einer berjenigen Daler, bon welchen bie meiften beglaubigten Bilber vorhanden find. Bon ihm tann man wol fagen, bag er, burch Beftellungen genothigt, itber fein Bermigen gemalt habe. Dbicon er in gewiffen Breifen ber Darftellung jur hachften Bollenbung fich erhob, wie 3. B. im genrehaften Marchenbild, im Schwant u. bgt., jo maren bach bie bohern Gattungen, in welchen er fo viel arbeiten mufite, im gangen feine Cache nicht. Geine Starte lag in ber naiben Darftellung bes Individuellen und im Colorit; bei ibealen und hiftor. Darftellungen im hobern Ginne fehlte ihm, wie feinen Beitgenoffen, ber Begriff von iconer Form. Gein eigenthumlichftes Leben fpricht fich in ben Darftellungen aus ber Sagenwelt aus. Der Ritter am Scheibewege, Simfon unter ben Banben ber Delila, bie fleinen Balbbilber mit Apollo und Diana u. f. w., enblich aus fpatefter Beit ber Brunnen ber Jugend vereinigen auf die liebenewurbigfte Weife fchalthaften humor und Unmuth ber Form. Cobald er aber bie Denfchengeftalt in großem Dafftabe und mit ibealiftifcher Abficht behandelte, wie g. B. in feinen Darftellungen ber Benus, bes erften Menfchenpaars u. f. m., reichten feine Rrafte nicht aus. Bon feinen Bilbern aus ber beiligen Gefchichte find aus biefem Grunde biejenigen bie angiebenbften, in welchen bie genrehaft gehaltenen Figuren überwiegen, wie 3. B. in ber beil. Urfula mit ben Jungfrauen. Bon C.'s größern Berten find folgenbe gn nennen: Die Bermablung ber beil. Ratharina im Dom ju Erfurt, ein Bild aus feiner frubeften Beit; berfelbe Gegenftanb in Worlis: bae Altarbilb ber Ctabtfirche au Weimar, fein lettes Bert. Debrere Rirchen ju Innebrud befigen bon ibm feine beften und anmuthigften Dabonnen, und bie Baulinerfirche ju Leipzig bat bon ihm einen Chriftus, ber bie Rinblein ju fich tommen lagt. Mußerbem finben fich im flabtifden Dufeum bafelbft unter anberm noch eine vorzüglich fcone Dabanna und bas mertwürdige Bilb eines Sterbenben. Das große Altarbilb in ber Ctabtfirche gu Schneeberg ift nur unter feiner Aufficht von feinen Schulern gemalt. Anbere Bilber von ibm find in ber Binatothet ju Dinden, a. B. bie Ghebrecherin var Chrifto, ein mit biefer Liebe und Gorgfalt gemaltes Bilb. In ber ftanbifden Galerie gu Brag befindet fich ein vortrefflicher Glindenfall u. f. w. Much Rurnberg, Bien, Braunfchweig, Dreiben und viele andere Stabte baben (theile in Samminngen, theile im Brivathefit) C. iche Berte aufzuweifen. Befonbere reich ift auch bas berliner Dufeum, wo fich unter anberm ber Jungfernbrunnen, hercules und Omphale, Benus und Amor, mehrere Abam und Coa fowie bie Portrate von Albrecht von Branbenburg, Friedrich bem Beifen u. a. befinden. Muf ber bortigen tonigl. Bibliothet wird C.'s fog. Stammbuch aufbewahrt, eine Sammlung bon Bilbniffen in Dedfarben auf blauem Grund, bie aber bom jungern C. berrubren. Dagegen befitt Roburg in bem Turnierbuch bes Rurfürften Johann Friedrich einen Band mit 146 Blattern ausgemalter Febergeichnungen von C.'s bes Meltern Sand. C. lieferte auch acht Rupferftiche und fehr viele Beichnungen gu Solgidnitten. 3m Gebrauche feiner Monogrammte und Runftlerzeichen blieb er fich nicht gleich; am baufigften pflegte er fein bon Friedrich bem Weifen einpfangenes Wappenzeichen, Die geflügelte Schlange mit einer rothen Rrone auf bem Saupte und

Connerfactions - Legiton. Cifte Muffage, IV. 51

einen golbenen Ring mit einem Rubin im Munbe haltenb, angabringen, beffen fich auch fein Sahn bebiente. Bal. Schucharbt, alutas C's bes Aeltern Leben und Mertes (2 Bbe., Pu.

1851; befonberes Rupferheft bann, Weim. 1851).

802

Cranmer (Thomas), einer ber erften Beforberer ber firchlichen Reformation in England, geb. 2. Juli 1499 ju Aslacton in ber Graffchaft Rorthampton, legte fich ju Cambridge auf bas Studium bes Griechifden und Sebraifden, erhielt 1510 eine Belehrtenpfrunbe (fellowship) im Jefus-Collegium, murbe 1524 Lehrer ber Theologie und 1526 Eraminator in feinem Collegium. Durch eine in Cambridge herrichenbe Ceuche vertrieben, begab er fich nach Baltham in ber Graffchaft Effer. Als einft Beinrich VIII. fich in biefer Gegend aufbielt, traf C. mit bem Staatefecretar Barbiner und bem Softaplan for gufammen, und in einem Befprache iber bie beabsichtigte Scheibung bes Ronigs fagte er, man moge bie Cache nach ber Schrift prüfen und fich auf bas Gutachten gelehrter Theologen ftuben, fatt bom Bapfte bie Enticheibung gu holen. For ergablie biefe Unterrebung bem Ronig, ber C. ju fich rief, ibn ju feinem Raplan-ernannte und ibm ben Auftrag gab, eine Schrift über bie Scheibungsangelegeußeit auszuarbeiten. Rach ber Bollenbung berfelben erhielt C. eine eintragliche Pfriinbe und wurbe 1531 nach Deutschland geschieft, mo er ale Bevollmachtigter Beinrich's VIII. ben Raifer für bie Scheibung ju gemiunen fuchte und in biefer Angelegenheit vielfache Berbandlungen mit brot. Theologen hatte, in beren Umgang er mit ben Anfichten ber Reformatoren immer vertranter warb. Dag er foon bamale von ber berrichenben Rirche fich ju trennen beabsichtigte, bewies er burch feine Berheirathung mit ber Richte bes Pfarrers Dfianber in Rurnberg. Balb nachher verlieh ibm ber Ronig bas erlebigte Erzbisthum von Canterburty. C. nahm biefe Wirbe ungern an, ba er bie Launen bes Ronigs fürchtete, ba ferner ber bem Bapfte gu feiftenbe Gib feinen Uebergeugungen wiberftritt und feine beimliche Ebe mit bem tanonifchen Rechte nicht bereinbar mar, obicon bie engl. Gerichte bie Briefterebe bereite ale rechtmäßig anertannt. Er leiftete ben Gib mit ber Bermahrung, bag er benfelben nur in bem Ginne nehme, ber mit ben göttlichen Befeben, ben Rechten bee Ronige und ben Lanbesgefeben im Gintlang ftebe. Balb nach feiner Ginfebung (1533) fprach er bas Scheibungeurtheil fiber bie tonigl. The aus, unb ale ber Bapft mit bem Banne brobte, war E. ebenfo jum Biberftanbe gerliftet wie ber Ronig, ben ein Befchlug bes Barlaments fcon jum Dberhaupte ber Rirche erflart hatte. C. fuchte nun die Reformation ju beforbern, foviel die Billfur bes Ronige und die Biberfacher ber Renerung es ibm geftatteten. Babrend er burch einbringliche Predigten wirfte, warb auch burch ihn bem Bolfe 1539 bie Bibel in ber Lanbeofpradje jugunglich gemacht. Solange er es magen burfte, tampfte er gegen bie auf bes Ronigs Berlangen bom Barlamente feftgefehten feche Artifel (the bloody act), bie jeben jum Tobe verurtheilten, ber fich filt bie Brotverwanblung und andere fath. Lehren und die Priefterebe erflärte. Inbeffen fand er fich bewogen, feine Frau zu ihren Bermanbten nach Deutschland gurudgufchiden. Rach Beinrich's Tobe (1547) tonnte er freier mirten. E. bat bie Reformation in England ungefahr auf ben Buntt gebracht, wo fie noch gegenwartig ftebt. Aber obichon ein milber, berfohnlicher Charafter, ließ er fich bod bie bartefle Berfolgung ber freilich milbfanatifden Anabaptiften ju Coulben tommen. Ale Maria, bie fath. Tochter Beinrich's VIII. bon feiner gefchiebenen Gemablin Ratharina bon Aragonien, 1553 ben Thron beftieg, murbe C. mit anbern Beforberern ber Reformation ine Befängniß gebracht, feiner Burbe entfest und ale Reper jum Tobe verurtheilt. Bahrenb feiner langen Saft ju Drford verleitete man ben Greis jur Unterzeichnung mehrerer Erflarungen, in melden er bie mefentlichften Lebren bes rom. Glaubens annahm und Reue liber feine Brrthumer ausfprach. Enblich marb ibm fogar eine Rebe vorgefchrieben, worin er feine Schuld biffentlich befennen follte. Sein Tob aber mar bon feinen Beinben jum voraus befchloffen. Rachbem bie Ronigin und ihr Gemahl Philipp IL ben Befehl gur Binrichtung gegeben hatten, marb C. gur Rirde geführt, mo er bie vorgefdriebene Rebe halten follte. Allein bier erffarte er mit Burbe, bag nur Tobesfurcht ibn verleitet habe, bie Babrbeit ju verleugnen. Am 21. Darg 1556 fifbrte man ihn gum Cheiterhaufen, ben er mit feftem Duthe beftieg, indem er feine rechte Sand, die den Biberruf unterzeichnet hatte, zuerft in bas Feuer ftedte und fie langfam berbrennen lieg. Bgl. Strope, e Memorials of the life and works of C. : (Lond. 1694; neue Mudg., 2 Bbe., Orford 1840), und Tobb, «Life of C. » (2 Bbe., Lond. 1831). Tobb gab auch C.'s Bertheibigung ber Transfubstantiation (Conb. 1825) und Burton ben unter C.'s Ramen befannten Ratechiomus (Drf. 1829) neu heraus.

Crassula, Did blatt, Didbflange, mannte Linne eine Gattung bid . unb faftigblatteriger emachfe aus ber 5. Rlaffe, 5. Ordnung, feines Suftems, welche einer gangen, giemlich großen

Craffus 803

Eraffus ift ber Buname mehrerer altrom. Familien, unter benen biejenige, welche ein Bweig bes alten plebejifden Gefchlechte ber Licinii mar, bie befanntefte. - Lucine Licinius C. acb. 140 b. Chr., berühmt ale ber befte Rebner feiner Beit, ausgezeichnet burch Bis und burch bie Rechtlichfeit, Die er ale Proconful in feiner Probing bewies, war mit Quintus Rucius Scavola 95 v. Chr. Conful. Das von ihnen beantragte Licinifch Mucifche Gefes, welches alle, bie nicht bas bolle Burgerrecht genoffen, aus Rom verwies, erbitterte bie Bunbesgenoffen und beforberte ben Musbruch bes Bunbesgenoffenfriege. Ale Cenfor gebot C. 92, Die Schulen ber lat. Rhetoren gu fchlieften, weil fie ber Jugend verberblich feien. Er ftarb 91 v. Chr. infolge eines Streits, ben er im Senat mit bem Conful Lucins Marcius Philippus itber bie Befetyporichlage bes Eribun Marens Livius Drufus, beren er fich annahm, gehabt hatte. - Darens Lieinine C., wie mehrere feiner Ahnen Dibes, b. i. ber Reiche, benannt, der Trinmbir, geb. bor 115 b. Chr., fluchtete bor ber Marianifchen Bartei 85 nach Spanien und ging 83 ju Gulla, ale biefer in Italien gelanbet mar. Unter ihm zeichnete er fich ale Legat aus, namentlich in ber Schlacht, Die gegen bie Samniter por ben Thoren Rome geliefert wurbe. Ale Prator beflegte er 71 ben Spartacus (f. b.), ben Unfiihrer ber emporten Etlaven, in Lucanien. Im folgenben Jahre warb er Conful mit Bompejne, ben er hafte, weil berfelbe fich bas Berbienft, ben Glabenfrieg beenbigt zu haben, gufchrieb und fo bee C. Ruhm zu schmalern fuchte. Dagegen Schlof fich E. immer enger an Cafar an, ber die Freund-schaft bes reichsten Romers für feine Plane zu schätzen und zu benuten wußte. Den Grund gu feinem Reichthnme hatte C., beffen baterliches Bermogen burch bie Marianer gefchwunden war, burch bie Gullanifchen Brofcriptionen gelegt. Rach feinem Confulate, mabrend beffen er bas Boll einmal an 10000 Tifchen bewirthete und ihm auf brei Monate Getreibe austheilen ließ, lebte er lange nur mit ber Bermaltung feines Bermögens beichäftigt, bas gulest nach Plutarch 7000 Talente (ungefahr 7 Mill. Thir.) überftieg; nach Blinius aber hatten allein feine Landgutter einen Werth von mehr als 8000 Talenten. Bam Cenfor ward er 65 mit Cajus Lutatius Catulus gemabit; ihre Uneinigfeit bewirfte aber, baf fie feinen Cenfus hielten unb ibr Mmt nieberlegten. Cafar, mit bem gemeinfam er in ben Berbacht ber Theilnahme an Catilina's Berfchwörung tam, fonte ibn im 3. 60 mit Bompejus aus, und fo entftanb bas erfte Triumbirat (f. b.). 3m 3. 56 warb ber Bund ju Encca ernenert. In bem folgenben 3ahre erlangte C. mit Bombeius, tros bem Biberftanbe Cato's, bas Confulat, und bas Trebonianifche Befet gab ihnen Brobingen auf funf Jahre. C. ging noch bor Ablauf feines Amtejahrein bas ihm jugefallene Sprien, bon mo aus er bie Parther, bie bereits mit bem bon Rom abbangigen Urmenien ben Rampf begonnen hatten, befriegen wollte. Rach einem Ginfalle in Defopotamien, bas fich größtentheils unterwarf, tehrte er im 3. 54 nach Sprien gnrild, nm bie for, Stabte und Tempel zu berauben. 3m 3, 58 ging er mit fieben Legionen, 4000 Reitern und ebenfo viel Leichtbemaffneten wieber über ben Guphrat. Der Bartherfonig Orobes iibertrug ben Rrieg gegen C. feinem Statthalter Surenas, mabrent er felbft gegen Artabasbes,. ben Ronig bon Armenien, jog, ber vergeblich ben C. aufforberte, bie rom. Dacht mit ber feinen ju verbinden. Auch ben Rath feines Duaftore Caffins, ben Guphrat herab gegen Selencia ju gieben, verfcmabte C., und folgte ber verratherifchen Guhrung bes Arabers Ariamnes burch bie Biffe. Sier erwarteten ihn bie Barther. Bei bem Fluffe Bilecha tam es ju einer für bie Romer verberblichen Schlacht, in welcher bes C. Cobn, Bublius, ber fich in Ballien unter Cafar ausgezeichnet hatte, fiel. C. tratben Ridgug an nach ber Ctabt Rartha, um bon bort nach Armenien ju geben; aber leichtglaubig folgte er ber Ginlabung bes Gurenas gu einem Gefprache, mabrend beffen er getobtet murbe. Caffine mar fcon borber mit 500 Reitern nach Sprien entkommen; bie übrigen Romer gerftreuten fich und murben theils getobtet, theils ju Gefangenen gemacht.

Cratacgus, bon Linne benannte Bflangengattung aus ber 12. Rlaffe bes Sexualfufteme unb ber Samilie ber Bomgeeen, aus Strauchern und Baumen ber gemagigten Bone ber norbl. Salbfugel befteben, melde mit Dornen befeste Bweige, abwechfelub geftellte, meift gelappte ober fieberfpaltige Blatter, bolbentraubig ober trugbolbig angeorbnete Bluten mit fünffpaltigem Reld, funfblatteriger Blumenfrone und ein bie fünf Griffeln befigen und meift fleine, oft beerenartige, ein bie funf zweis ober einfamige Steinferne enthaltenbe fruchte bon mehliafleifdiger Befchaffenbeit und gewöhnlich rother Chale tragen. Unter ben europ. Arten find bie verbreiteiften, auch in Deutschland allenthalben portommenben C. Oxyacantha und monogyna L., beibe unter bem Ramen Beifborn, Sageborn, Dehlborn befannt. Ihre Früchte pflegen De ehlfagchen genannt ju werben. Beibe machfen fowol wild an Balbranbern, in lichten Laubwalbungen, im Dieberwald auf trodenem und frifdem Boben, auch an Relfen und fonnigen, fteinigen Blagen, ale auch werben fle in Luftgebufden cultibirt ober ju Seden benust. Gie find einander fehr abnlich, boch burch folgende Mertmale verfchieben. C. Oxyacantha bat verfehrt-eiformige, am Grunde feilige, breilappige Blatter mit gefagten Lappen, bon benen bie mittlern breis, bie feitlichen zweifpaltig gn fein pflegen. Der Fruchtfnoten tragt gewöhnlich mehrere, amei bie funf Briffel. Ebenfo viel Steinferne enthalten bie ellintifchen. gegen einen halben Boll langen Früchte. Bei C. monogyna find bie Blatter in ber Regel fieberfpaltig, bie Bluten eingriffelig und bie blos einen Steinfern enthaltenben Fruchte groffer. Diefc Artwird häufig ju einem Baume bon 15-25 &. Sobe, mabrend C. Oxyacantha fast immer nur ftrauchartig porfommt. Lettere Urt benutt man eben beshalb, und weil fie ben Conitt noch beffer bertragt ale C. monogyna, ju lebenben Seden. Das feinfaferige, barte, fefte, fchwere Bola beiber Arten wird bon Drechelern und Dafchinenbauern febr gefucht, bas vielfach verzweigte Aftwert gu Grabirhaufern verwendet. Die jungen Stamme aus Stodlobben liefern bortreffliche Stode. Bon beiben Arten gibt es viele burch bie Runft ber Gartner berborgebrachte Barietaten, unter benen namentlich bie rothblumige (mit einfachen und gefüllten Blumen), welche jur Blütezeit, jumal ale Baum gezogen, ein prachtiges Biergewachs abgibt, und die gefchechbatterige (mit gelweifig gestadten Battern) eine Erwahnung verdienen. Mei-rere nordameril., asiat, und subeurop. Arten werden febr hunfig als Ziergewächse in Garten, Barten, auf Bromenaden cultivirt, 3. B. C. Pyracantha Peru, ber Feuerdorn aus Subeuropa, ein Strauch mit immergrilnen, glangenben Blattern und prachtig fcarladyrothen Wriidten: C. Crus galli L. aus Rorbamerita, mit febr langen Dornen, berfebrt eiformigen. feiligen Blattern und ebenfalls icharlachrothen Fruchten; C. sanguinea Pall. und coccinea L. norbamerit. Baume mit furgen Dornen, britfigen Blattflielen und fcharladgrothen Friiditen; C. orientalis L. aus bem Drient, ein Strauch ober Meinere Baume mit weißfilgigen Zweigen und weichhaarigen Blattern u. f. w. Diefe und andere ausländifche Arten laffen fich am leichteften baburch bermehren, bag man Zweige berfelben auf Stamme unferer einheimischen Beigborne pfropft. Alle Arten laffen fich auch burch Camen vervielfaltigen, allein biefelben liegen oft 11/2 3. im Boben, ebe fie aufgeben.

Erau (La), bei ben Romern Campi lapidei (b. i. fleinige Gefilbe), ein Lanbftrich im frang. Depart. Rhonemilnbungen, swifden bem Ranal von Graponne im R., bem offl. Arm ber Rhone im B. nnb bem Baff bon Berre ober Martigues im D. gelegen und bon ber Gifenbahn swifden Arles und Marfeille burchidnitten, umfaßt im weiteften Ginne eine Rlade bon etwa 10 D .- DR., mahricheinlich eine frubere Deereebucht, Die bon ben Geröllmaffen ber Rhone und Durance ausgefüllt ift, ber aber bie Betriebfamteit ber Anwohner immer mehr Terrain gu verschiebenen Culturen abgewonnen hat. Der nörbliche Theil, La Bleine Erau, ift vollig fteril, mehrere Tuft tief gang mit glatten, oft fauftgroßen Riefeln bebedt und baber jebes Anbauce unfahig. Lavenbel, Thymian und andere gewiirghafte Rrauter machfen gwifchen ben Steinen hervor, eine willtommene Beibe für gahlreiche Chafheerben, bie am Enbe bes Bintere von ibren Rithrern. Baules genannt, auf Die Commermeiben ber Daupfinfe getricben merben. Der öftl. Theil, La Crau Baute, ift mit Dliben- und Manbelbaumen fowie mit Reben bepflangt, welche einen gefchapten Bein geben. Der weftl. Theil, ber früher ebenfalls nur eine Steinwifte mar, bat ein gang auberes Anfchen gewonnen, feitbem man bie folammfifbrenben Baffer eines Arme bes Eraponnefanale gur Befruchtung bee Bobene benupt. Grune Biefen, Daulbeer- und Dlivenpflangungen bebeden jest auch bier ausgebehnte Machen.

Craven (Clifabeth Bertieb, Ladd), nachferige Martgarfin von Anstoad, die jüngfie Tochter des engl. Grafen Bertieb, ged. 1750, vermählte fich 1767 mit William, Lord C., bemi ficon Rinder gedar, von dem fie fich aber wegen übler Behandlung 1781 treunte. Spieranf bejuste fie bie Selfe bet Caminents und fum auch Ansbach, wo der Werdgrof Chriftian Friedrich Anzeit Mignarde, ein Wiffe Richticht 6. Der, mit ist in ein palentisfied Breitstünig tet. 21 Mer Aufte Mignard, wir mich gest Gestellung in der Step Seine die Arten die Arma nach Hannach schliedre fie in einer Reife von Briefen, reicht gestellung in der Seiner der Seiner

reiche Werfe von ihm.

am beften mit fdmachem, faltem Saufenblafenleim und Reismaffer gefdiebt.

Crebillon (Brofper Jolyot be), der Meltere, frang. Trauerfpielbichter, geb. gu Dijon 13. Jan. 1674, erhielt in ber Befuitenfchule feiner Baterftabt feine Bilbung und fam baun jum Procurator Brieur in Baris, um fich unter biefem jum Anwalt ju bilben. Beibe maren jeboch enthusiafiifche Freunde des Theaters, sobaft des Jünglings Studien bei diefer Liebhaberei nicht gedieben. Da fich außerdem der leibenschaftliche Charatter C.'s zum Anwalt wenig eignete, mabrend er jugleich bichterifche Anlagen berrieth, fo ermunterte ihn Brieur, fich ber bramatifchen Broduction ju midmen. Gin erftee Stiid, « La mort des enfants de Brutus », warb indeg von ben Schaufpielern verworfen. E. wollte beshalb feine Beftrebungen aufgeben, brachte aber auf Brieur's Bureben ein zweites Stild, ben « Idomenee » ju Ctanbe, ber 1705 auf bie Bubne gelangte. Einigen Stellen ju Gunften ertrug man bie fibrigen Dangel, und bie Leichtigfeit, mit ber ber junge Daun binnen fünf Tagen ben letten Act, ber bei ber erften Mufführung misfallen batte, gang umfduf, erregte Mufmertfamfeit auf bas Talent bes Dichters. bie mit bem Ericheinen feines acAtres (1707) in lebhaften Beifall überging. Dem folgte «Electre» (1709), Die ebenfo beclamatorifc breit gehalten mar wie feine friihern Berte. Dit größtem Beisall bagegen wurde das graufenhafte Trauerspiel aRhadamisto (1711) aufgenom-men. Dinnen acht Tagen erlebte das Stud zwei Auslagen, und Baris und Bersailles wetteiferten in Bewunderung. Bu berfelben Gattung gehorte bas Stild « Xerxes » (1714), bas jeboch balb wieber von ber Biibne verfdmanb, «Somiramis» (1717), bie bierauf erfchien, erfuhr fogar ben lebhafteften Sabel. Erft neun Jahre fpater trat barum C. mit bem «Pyrrhus» (1726) hervor und fand gegen feine Erwartung Theilnahme. Dürftigfeit ichien indeg bon nun an fein

Zeitent und die Archife inder Gefilde zu lühmen. In feiner Beteilspehit mied er sjehoch unsetageim alle Düllig zurüch, die ihm er mehrern Seiten angebem werde. Erf. alle Fran tom Bongsbauer Belinier zu demtligent windigert, tent C. mieder offentlich auf. Der Seinig gob ihm die Ceite inmed Gefaret dem Beitegreichte, dem zigleiche Konfilde mit 1000 fret. und die die die Seiten der Auftrage der Auftrage der Seiten der

Crebillon (Claube Profper Jolhot be), ber Jungere, bes vorigen Sofin, geb. gu Baris 14. Febr. 1707, machte als ichlupfriger Schriftsteller in einer fittenlofen Beit fein Gliid. Durch bie Darftellung bes nur mit bunnem Schleier verhillten Radten und burch Spitfinbigfeiten, mit benen er ben leichtfertigften Gitten bas Wort rebete, trug er bagu bei, Die Berborbenheit noch allgemeiner an machen. Geine Gitten follen jeboch mit benen, Die er fchilberte. im Biberfpruche geftanben haben. Dan rithmt feine Beiterfeit, feinen geraben Ginn und unbeicholtenen Banbel. In bem Rreife ber Dominicaur, einer Conntagegefellichaft, mar er beliebt, und ber Caveau, me Biron, Gallet und Colle Lieber bichteten und fchergten, beftanb burch feine Befelligfeit in Ehren. Bon feinen Berten find am befannteften bie eLettres de la marquise \*\*\* au comte de \*\*\* (2 Bbe., Par. 1732); bas minder fclupfrige « Tanzai et Neadarne» (2 Bbe., Bar. 1734), boll jest unberftanblicher Anfpielungen; «Les egarements du coeur et de l'esprite (3 Bbe., Saag 1736), vielleicht bas gelungenfte, boch unvollenbet. Bu ben Uppigften Darftellungen gebort ale nophas (2 Bbe., Bar. 1745). In bemfelben berborbenen Ginne find bie meiften feiner anbern Schriften gearbeitet, wie e Les amours de Zeonikisul » (Mmft. 1746); «Les heureux orphelins » (2 Bbc., Bar. 1754); «La nuit et le moment » (Pont. 1755); «Le hasard du coin du feu» (Bar. 1763); « Ah! quel conte!» (2 Bbc., Par. 1764); «Lettres de la duchesse de \*\*\* (2 Bbc., Ponb. 1768); «Lettres atheniennes " (Bar. 1771). C. ftarb un Baris 12. April 1777. Db bie «Lettres de la marquise de Pompadours wirflich von ibm herstammen, ift zweifelhaft. C.'s « Oeuvres complotes ericbienen 1779 (7 Bbe.).

Creto der Creffy, ein Martifieden im frang. Depart. Somme, in der alten Graffchaft Ponthien, 21/2 M. nörblich von Abbeville, mit 1732 C., ift geschichtlich geworden durch ben 26. Aug. 1346 erfochtenen Gieg ber Englander unter Ebuard III, fiber bie Frangofen unter Bhilipp VI. Rachbem Ebuard mit 32000 Dann in Franfreich gelandet und rafch bie Baris vorgebrungen mar, bei Bhilipp's fich fonell mehrenben Streitfraften aber von weitern Unternehmungen abstand und ben Mudjug nach ber Rufte befchloß, murbe er gezwungen, bei C. eine Schlacht anzunehmen, ba er die Glotte nicht antraf und Bhilipp mit einem Deere auf bem Rufe folgte, bas 8000 Reiter, 60000 Mann Fugvolt, barunter 6000 berithmte genuefifche Bogenfculten, und nicht blos bie Blute ber frang. Ritterfchaft, fonbern auch viele beutiche Ritter in feinen Reihen gablte. Die Frangofen griffen mit einem an Unordnung grengenben Ungeftilm an. Die burd Regen erichlafften Bogenfehnen ber Bennefer verfagten babei ben Dienft. MIIgemeinen Schreden verbreiteten unter ben Frangofen auch auferbem die von Ebnard querft in offenem Felbe angewandten Feuerfchlinde, fobag bas frang. Deer anfing ju weichen. Ergitent und Berrath ahnend, lief Bhilipp auf die Genuefer einhauen; boch bies vermehrte nur bie Unordnung bee Angriffe. Geloft bas fubne Borbringen ber frang. Barone und Ritter mit ben Ihrigen tonnte nichts mehr gegen bie beibenmuthige Gegenwehr ber Englander ausrichten, beren erftee Treffen ber 16juhrige Cohn Ebuard's, Bring von Bales, ber berühmte Comarge Bring, befehligte. Der blinde Ronig Johann bon Bohmen, ber Bergog von Lothringen, Die Briiber Bhilipb's VI., viele frang, und beutiche Grafen, Bannerherren und Chelleute und 30000 Rrieger bebedten bas Schlachtfelb, bas Bhilipp bis gulett behauptete, und von bem er nur mit Bewalt hinweggeriffen werben tonnte. Ebuard wurde Derr bes gangen nordl. Fraufreich, und

807

es beburfte lange Zeit, ehe sich die Franzofen von einer joldjen fast noch nie ertittenen Niederlage erholten. — Uledigens gibt est in Frankrich noch poei Kieden biefes Ramens, C. im Depart. Seine-Warne am Grand-Worin, mit 1057 E. und mehrern, durch Berkeinerungen Grentfultridigen Höhlen in der Väche; und C.-fur-Serre im Depart. Aiden, niedlich vom Laan,

mit 3136 G. und ftartem Bornviehhanbel.

Crebe (Rarl Giegmund Frang), orb. Profeffor ber Geburtebulfe an ber Univerfitat Leipzig, geb. 23. Dec. 1819 ju Berlin ale ber Cohn bee 1849 berftorbenen Geb. Dberregierungerathe C., erhielt auf bem bortigen Friebrich-Bilhelnis-Gomnaftum feine Bilbung und wibmete fich feit Michaelis 1838 auf ben Univerfitaten ju Berlin und Beibelberg bem Stubium ber Dedicin. Rachbem er fich im Juli 1842 gu Berlin ben Doctorgrab erworben, unternahm er eine großere miffenfchaftliche Reife burch Deutschland, Defterreid, Italien, Die Schweiz, Frantreid. Belgien u. f. m. 3m Berbft 1843 trat er ale Affiftengargt bei ber unter Bufch's Leitung flebenben geburtebillflichen Rlinit in Berlin ein, in welcher Stellung er bie Dichaelie 1848 verblieb. Er habilitirte fich hierauf 1850 ale Privatbocent fur Geburtebillfe an ber Univerfitat, marb Michaelis 1852 jum Director ber berliner Bebammenfcule und jum birigirenben Argte ber Bebarabtheilung, balb barauf auch einer von ihm begrunbeten gynatologifchen Abtheilung ber Charite ernannt. 3m Berbft 1856 folgte er einem Rufe ale orb. Profeffor ber Geburtebillfe und Director ber Entbinbungeanftalt und Debammenfchule nach Leipzig, wofelbft er bei feinem Amtoantritte eine geburtobiilfliche und annutologifche Boliffinit bearlinbete und auch eine Abtheilung für Frauenfrantheiten in ber Gebaranftalt einrichtete. Bei Gelegenheit bee 50iabrigen Bubifaums ber leipziger Entbinbungefchnle (1860) erhielt er ben Sofrathetitel. C. bat fich ale atabemifcher Lehrer wie auch ale Schriftfteller um bie Geburtehulfe und bie Gynatologie wefentliche Berbienfte erworben. Gein Dauptwerf bilben bie «Rlinifden Bortrage iber Beburisbulfen (2 Bbe., Berl. 1853 - 54). Dem fchließt fich, außer alabemifchen Belegenheiteichriften, eine große Ungahl von Abhandlungen an über einzelne Gegenftanbe feiner Biffenfchaft, 1. B. iber Rephalothrupfte, über Störungen bes Dechanismus ber Beburt infolge feblerhafter Saltung bes froms, über bie Lageveranderungen bes Foins in ber Schwangerschaft, über bie Behand-lung ber Nachgeburtsperiobe, welche in den «Berhandlungen» ber Gesellschaft für Gedurtshülfe in Berlin, in ber "Reitidrift fur Geburtefunde", in ber von ibm felbft redigirten . Beitfchrift für Beburtefinnbe und Frauenfrantheiteno und andern Beitidriften veröffentlicht worben finb.

befitt eine Beilige Familie, eine feiner bortrefflichften Arbeiten. C. ftarb 1530.

bem Bertrauen ju ber Berfonlichfeit bes Borgers, und zwar in zweierlei Begiebungen : a) in Bezug auf bas Bollen bee Borgenben, b. f. ber Rapitalift hat bos Bertrauen jum Charafter bes Borgenben, besonbers ju feiner Rechtlichteit, Ehr- und Ordnungsliebe, bag er feine Berbinblichfeiten erfüllen, nicht bloe bas Rapital jur feftgefetten Beit juridablen, fonbern auch bie Binfen regelmäßig abtragen werbe; b) in Bejug auf bas Ronnen, b. b. ber Rapitalift hat au ben wirthichoftlichen Berhaltniffen bee Borgenben bas Bertrouen, bog es ihm nicht art Mittelu jur Erfallung ber übernommenen Berbinblichkeiten fehlen werbe. Dem Gefchaftsmonn, ber in biefen beiben Begiehungen allen Anforderungen entfpricht, wird ce, wenn bie Grebitverhaltniffe überhaupt geordnet und bas Birthichaften nut C, üblich ift, niemale an Gelegenheit jur Ermiethung von Rapitalien fehlen. Gine mefentliche Bebingung bes gefurtbert Auffdmungs ber Crebitverhaltniffe eines Lanbes liegt in bem Borbanbenfein und ber energifcen und unparteifden Sandhabung zwedmäßiger Schuldgefebe, überhaupt aller berjenigen gefehlichen Bestimmungen, welche fich auf ben C. beziehen (Bertragerecht, Bfanbrecht, Supothefengefengebung u. f. m). Gine weitere Bebingung liegt in bem reichlichen Borbanbenfein und ber allmablichen Bermehrung ber Rapitalien eines Lanbes und in ber Berbreitung fittlicher Bilbung im Bolte. Bo biefe brei Bebingungen erfüllt, wird es auch nie an Berfonen fehlen, welche ihre verfügbaren Rapitalerfparniffe, anftatt fie in eigenen Gewerbounterneb. mingen ummittelbar angulegen, gegen Berginfung ausgnleiben bereit finb. Dan fpricht bon einer Beriobe ber Erebitwirthicaft im wirthicoftlichen Leben ber Boller (im Begenfats ju ben Berioden ber Ratural - und Belbwirthichaft), um bomit angubeuten, bag bei bein betreffenben Bolle ber Diethhanbel mit Ropitolien einen hoben Grab bon Ausbilbung und Gieherbeit gewonnen bot, bog ber C. in bem Birthichafteleben bes Bolle eine herborragenbe Rolle fpielt. Diefe wirthichaftliche Gulturftufe muß man infofern ale eine hobere betrachten , ale fie gleichzeitig auf einen hoben Grab und eine weite Berbreitung ber fittlichen Bilbung im Bolfe fowie auf gefund entwidelte Staate . und Rechteguftanbe fchliegen lagt. Der C. ift junachft eine mobithatige Dacht in ber Bolfewirthichaft, weil er gur Bermehrung ber Rapitalien aufpornt, bon benen auch bann Benuft ju erwarten fieht, wenn fie nicht unmittelbar berbraucht werben, und welche auch benen nupen, Die fie nicht unmittelbar ju ihrem perfonlichen Bebarfe verwenben ober in einem eigenen Gewerbe verwerthen tonnen. Dann aber gewährt und fichert ber C. ber Intelligen, und bem reblichen Streben wirthicatliches Bormartelommen, auch wenn beibe bon vornberein nicht burch reichlichen Rapitalbefit begunftigt finb.

Rach ben Formen, in benen bie Erebitgefchafte vollzogen werben, pflegt man gwifden gewöhnlichem nub taufmannifdem E. ju unterfoeiben. Die Formen ber taufmannifden Erebitgewährung zeichnen fich burch große Ginfochheit aus. Bei einem Baorenverfauf auf C. (ober Biel) bilben bie Schlufgettel und Die Sanbelebucher oft, felbft wenn es fich um Die gröfiten Summen hanbelt, bas einzige Beweisbocument fur Die Schulb. Der Raufer bat oft bie erebitirte Baare laugft nicht mehr in ben Banben, und ben Erlos bafür langft in grofartigen anberweiten Unternehmungen angelegt, wenn bie Forberung feines erften Glaubigere fallig wirb. Beim Wechfeigefchaft inebefonbere fpielt ber C. eine michtige Rolle. Beil bier ber, welcher einen Bechfel an Boblungeftatt aunimmt, in ber Regel nicht prufen fann, ob ber Wechfelfdnibner feinen Berbindlichfeiten nachfommen will und fann, fo muß bie Befetgebung zbafferinden. Die forgen, daß das Wechfelfduldenweien besonder rigords behandelt wird (Wechfelfierings). Seit die Sanatdebutung der erhöllig gewochfen fürd, daß die gewößnischen laufenden Ein-nochmen zur Bolling der erfenn obt nicht zweichen, feit es Wohling gewoden, daß auch der Ctaot mit geliebenen Rapitalien wirthichaftet, fpricht man auch bon Staatecrebit. Die Babigfeit einer Regierung, Rapitalien aufzunehmen, hangt, wie ber Brivaterebit, bon ben Bebingungen bee Bollene, Ronnene und Diaffene ab. Staateregierungen muffen fich bei gutem C. erholten, wenn fie ben Ctaat nicht rafd an ben Rand bee Berberbene bringen wollen. Der Awong liegt lediglich im Getbfterholtungetriebe. Die Bebingung bee Ronnens und Bollene ift fomer an prufen. Am ficherften erhalt fich ein Staat feinen C., beffen Finangmefen mobigeorbnet, beffen felbständige Forterifteng gefichert, beffen Berfaffung ben Beburfniffen bee Bolfe entfprechend und beffen Berwoltung in jeber Begiehung von ebelm Gemeingeift und unerichitterlicher Gerechtigfeit getragen ift. Bgl. Rebenius, alleber bie Ratur und bie Urfochen bee offent-

lichen Erebite n. f. m. . (2. Huff., Rarler. 1829).

Ereditauftallen. In Landern, wo die Ereditwirtsichaft hoch entwicket, würde es dem Aupfindebatritigen zu wiel geit und Mutite ichnen, mußte derfelte ben Kopitoliften jede eines ausstudig maden, der ihm fo viel Kopital, als er eben franch, feighen will umb fann, und ebenso

murbe ce bem Rapitaliften bochft befchwerlich fallen, immer ben Bewerbeunternehmer aufgufinden, ber fo viel Rapitalien, ale jener ju berleihen hat, ju ben ermunichten Bebingungen anleiben will und fann. Dan bat beshalb für Inftitute geforgt, welche entweber mit Borrathen bon bisponibein Rapitalien jum Brede ber Ausleihung fich berfchen, ober boch zwifden bem tanitalbeblirftigen Gemerbounternehmer und bem Rapitaliften, ber Rapitalien ju verleiben bat, Die Bermittelung übernehmen. Diefe Inftitute, Die eine jener beiben Aufgaben ober beibe gugleich gu lofen bestimmt find, nennt man C., gleichviel ob fie baraus ein Gewerbe machen ober lebiglich gemeinnitgige Intereffen babei verfolgen, ob fie auf Unternehmungen einzelner beruben ober ibre Grundung bem Entichluffe einer Gefellichaft bon Ravitaliften und Ravital. beburftigen verbanten , bie fich gegenfeitig helfen wollen. Saft alle Banten (f. b.) find augleich C., infofern fle burch Ausleihung ihrer bisponibeln Mittel, burch Anfauf und Discontirung bon Bechfeln u. f. w. ber Erebitwirthichaft mefentliche Dienfte leiften. Doch bas Erebitiren bon Ravitalien in einer ober ber anbern form ift nicht bas Sauptgefchaft ber eigentlichen Banten. Es tann heutzutage eine Bant (abgefeben bon reinen Girobanten) nicht wohl mehr auf alle Crebitgefchafte vergichten, aber bie Bermittelung folder Befchafte ift ben Banten nicht bie mefentliche Aufgabe. Bu bem Amede ber Crebitgefchafte baben fich vielmehr nach ben Beichen ber Arbeitetheilung iene besonbern Inftitute gebilbet, die wieder ihrer Organisation und Birtfamteit nach verfchieben find. Einige richten ihre Thatigfeit lediglich auf Die Beforberung bes tansmannifden und großen, anbere auf bie Beforberung bes inbuftriellen und bes fleinen Crebite; noch andere haben beibe Bwede gleichzeitig im Muge. Ginige befchranten fich barauf, Rapitaliften auf Berlangen Gelegenheiten zur fichern Unterbringung bisponibler Rapitalien nachjumeifen und die Unterbringung ju bermitteln, andere treiben felbft Diethhandel mit Rapitalien. Ginige bilben gefchloffene, auf Gegenfeitigfeit berubenbe Bereine. anbere merben bon Actiengefellichaften unternommen. Ginige geben nur gegen bppothefarifche Gicherheit, andere auch gegen andere Sicherheiten Erebit. Befonbere wichtig ift Die borlette biefer Unterfcheibungen; biefelbe bestimmt in ber Regel ben gefchäftlichen Charafter ber beftebenben C. Unter ben bon einzelnen ober bon Actiengefellichaften um bee Bewinne willen unternommenen E. finden fich überaus fegensreich wirtende Inftitute: fo die Suvotbefenbanten, welche namentlich jur Beforberung bes Grunderebite bienen, Die Leibbanten, welche gegen Burgichaft, Wechfel ober Fauftpfand Darleben geben, u. f. w. Es gehoren in biefe Rlaffe aber auch bie fog. Crodit mobiliers (f. b.), welche nicht eigentlich bas Bebilrfnig nach Forberung bes Crebits, fonbern bas Speculationefieber ber funfgiger Jahre biefes Jahrhunberte gefchaffen bat, und bie nicht nur die Befchafte ber Ereditgewährung und Ereditvermittelung, fonbern alle möglichen Befchafte gu betreiben pflegen, welche fich vorzugeweife mit einem großen Actientapital betreiben laffen. Unter ber Rlaffe ber auf Gegenfeitigfeit ober auf bem Unterftilbungenrincip berubenben gefchloffenen Bereine, welche ale E. ju betrachten find, verbienen genannt zu werben; bie im borigen Jahrhundert in Schlefien entftandenen fog. Landichaftlichen Creditvereine (f. b.), welche ben verbundenen großern Landwirthen Credit verfchaffen und bie nothigen Rapitalien auführen follen: ferner bie fog. Gulfetaffen ober Rettungeinftitute, welche es fich jur Pflicht maden, armern crebitbebitrftigen und crebitwirtigen Berfonen, anftatt mit Minofen, mit fleinen, meift unverginslichen Darlehnen unter bie Arme ju greifen; Die Biebleibtaffen, welche armen Landwirthen, namentlich Banern, Borfchuffe jum Aufauf bon Rubbieh gewähren; Die viel wichtigern, völlig auf bem Brincipe ber Begenfeitigfeit, Colibaritat und Celbitbiilfe berubenben Borichunvereine und Boltebanten. Much bie Bfand - ober Leibhaufer, welche Rapitalien gegen Fanftpfand andleiben und befonbere bagu beftimmt find, unbemittelten Leuten bie fehlenben Ravitalien um niebrige Rinfen an berichaffen, find ben C. beigmachlen. Gie merben gewöhnlich bon Ctaate ober Gemeinbe megen errichtet und bermaltet.

Erebitiv nennt man das Schreiben, bas einem an einen fremden Souverun gesendeten Dipsomaten zu seiner Beglaubigung mitgegeben wird. Es enthält in algemeinen Ausdrücken Die Ursache der Absendung, das Ersachen, dem Gesandten Glauben beigumessen, nebst der Bezeichnung feiner gesandstichaltlichen Rangtlösse. Ben der Ucbergabe und Annabane des C. deitzt.

bie officielle Birtfamteit bes Wefanbten.

Crédit weblier nennt man eine neu Art von Ervisianslaten (1. 1.), welche iber Enstehung dem ju Anfang der similiger Jahre in Erropa um sich greisenden Specialistonssischer verkankt. Edgen die im vorigen Jahrpimehret (vom Friedrich d. Er.) gegründste pracif. Erefondium sis als ein Institut zu betrachten, welches große Hodbel fediglich zu dem Indexe in sich pereinigel, mich um einzellen bestimmte wirdschaftlick Unternammen, johner alle mögliche Geldälte



n betreiben, ju benen große Rapitalien gehören und bie große Gewinne in Ausficht ftellen. Mebnliches bezwecte bas 1830 bon Emil Bereire aufgestellte Project einer Compagnie d'assurances mutuelles pour l'escompte des effets etc. 1852 murbe in Britffel bie Caisse générale gegründet, nach ber Sechandlung ber zweite Borlaufer bes eigentlichen Credit mobilior. Das erfte Inftitut jeboch, welches biefen lettern Damen und angleich auch eine gang nene Mrt von Gefellichafteunternehmungen einflibrte, mar bie 18. Dob. 1852 ju Baris auf 99 3. ac. grundete Société generale de crédit mobilier. Diefes von ben Gebrübern Bereire unternom. mene, bon bem Raifer Rapoleon III. privilegirte Bantgefchaft mit einem Gefellichaftetapital bon 60 Dill. Fre. in 120000 Actien (à 500 Fre.) follte feine beftimmt abgeftedte Gefchaftsgrenze haben. Dapoleon wollte bem tiefgreifenben Ginflug, welchen nach feiner Deinung bie großen parifer Banthaufer auf die bortige Borfe ausubten, eine Gelbmacht entgegenftellen, welche, burch Affociation fleine Rabitalien vereinigenb, ben Rampf mit ienen Bintofraten aufnehmen tonne. Daber marb bas Inftitut ausgeflattet mit ber Befugnif ju allen ben Unternehmungen, wie fie jene Bantiere ale Privatleute balb bier balb ba mit ihrer grogartigen Ereditunterftilipung ine Leben gerufen hatten. Dem Statut nach betreibt ber parifer Credit mobilier folgende Gefcafte: 1) Beidunng und Erwerbung bon Bapieren und Metien in ben berichiebenen induftriellen ober Erebitunternehmungen, namentlich iu benen ber Gifenbahrte, Ranal ., Minen - und anbern öffentlichen Arbeiten. 2) Musgabe feiner eigenen Obligationen für ben Betrag folder erworbener Bapiere, 3) Bertauf ober Taufch aller erworbener Bapiere gegen anbere Actien und Obligationen, ober Berpfandung ber erftern für Unleiben. 4) Gub. milfion und Regliffrung bon Anleiben. 5) Gemahrung bon Darlehnen und Erebit gegen Berpfanbung bon Metien und Obligationen. 6) Empfangnahme bon Bablingen in Contocorrent. 7) Beforgung bes Incaffogefchafte fowie aller Gefchafte fur bie Gefellichaften und Bezahlung ber Intereffen und Dibidenbencoupons. 8) Baltung einer Depositentaffe für Die Papiere biefer Unternehmungen. Unter ben ber Befellichaft eingeraumten Befugniffen find bie wichtigften bie: baß fie nach bollftanbiger Ausgabe ber Actien ben fünffachen Rominalbetrag ibres wirflichen Rapitale burch ihre Obligationen in Umlauf feben und ju ben ihr freiftebenben Gefchaften bes Bertehre mit Actien und Berthpapieren berichiebener Art berwenben barf; ferner, baft fie ihre eigenen Actien anzulaufen und zu beleihen bas Recht bat. Das Beheimnifvolle, Grofartige mib Reue in bem Auftreten ber parifer Wefellichaft hatte für bie Rapitaliften in jener Beit bes berrichenben Schwindels einen auferorbentlichen Reig. Die Actien bee Credit mobilier gingen reifend ab, und bie Anftalt eröffnete alebalb, geleitet bon ben Gebrilbern Bereire, amei ber grofeten Speculationegenies bee Jahrhunderte, eine Reihe ber großartigften Unternehmungen. In bem Ginen Jahre 1855 maren bie mefeutlichften ber großen Befchafte, bei benen fich bie Muftale betheiligte, ober die fie felbft unternahm, folgende: Die Bilbung ber Gefellichaft ber öfterr. Gifenbahnen; bie ber Gifenbahn-Gefellichaft St.-Rambert-Grenoble; ein Anlehn an Die Gifenbahn-Gefellicaft ber Arbennen; bie Theilnahme an bem porenaifden Gifenbahnnen und ber ichweig. Beft- und Centralbahn; die Raualisation des Coro von Saragossa bis zur Mitnbung; die Errichtung ber Compagnie maritime; die Submiffion ber transatlantifden Padetbootlinte. Dieran ichlosfen fich eine Menge ber großartigften Gelboperationen. Gleich in ben erften Jahren feines Beftehens realifirte ber Credit mobilier burch bie Grundung bon Actiengefellichaften und ben Bertauf ber bochgetriebenen Metien, burch ein gludliches Agiotage - und Stodiobbereigefchaft grofartige Geminne. Diefer Umftand berfuhrte jur Grundung abniicher Inftitute in gang Europa. Auch in Deutschland traten viele folde Inftitute ine Leben; fo ber Schlefifche Bantverein ju Bredau, ber Schaaffhaufen'iche Bantverein in Roln, Die Lubeder Commergbaut, Die Allgemeine beutfche Creditanftalt ju Leipzig, Die Roburg - Gothaifche Creditanftalt gu Roburg. bie Bant für Banbel und Induffrie in Darmftabt, die Deffauer Greditanftalt, Die Defterreichifche Ereditanftalt fitr Sandel und Gewerbe ju Bien, u. f. w. Alle biefe Inftitute, bon benen bie meiften gwar nicht mit ben maglofen Befugniffen ber parifer Anftalt ausgeruftet murben, beruben boch auf ber neuen 3bee bes Credit mobilier. Einige bon ihnen haben geitweife ebenfalls grofartige Gewinne realifirt, alle aber auch enorme Berlufte erlitten; manche fleben an bem Ranbe bes Untergange. Die meiften find inbeg burch Schaben flug geworben und fuchen ibre Ronde, wenn auch mit Berluft, aus bebentlichen Anlagen herauszugiehen und fich auf minber gefährliche, gemeinnlibigere Geschäuftszweige ju beschranten. Die 3bee bes Credit mobilier tann man fon nach ben borliegenden Erfahrungen als einen großen wirthichaftlichen Irribum bezeichnen. Schon zu einer einzelnen wirthichaftlichen Unternehmung eignet fich in ber Regel ein einzelner beffer ale eine Befellichaft. Die Grunde Diefer Thatfache wirten in verftarttem Creditbereine Credner 811

Magis die der Udermaßene von taufenberdie serfisiedenen wirtischgefülligen Unterachtungen burch eine Geschlicht. Die Geschlich mehrliche hier geschlichte der Geschlichte na, der fie entlichen bleichen gewinnbringsndern Knalagan. Gie ziehen den Spielgrift, die Gewinnfunft und der Geschlichte Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte Geschlichten der Geschlichten in Kleifen der Geschlichten Geschlichten Geschlichten der Geschlich

ben Actionaren auf Die Dauer felten Gewinn. Greditvereine (Lanbichaftliche). Bei junehmenbem Bebttrfnift baaren Belbes in ber lanb. wirthichaft und gleichzeitig fteigenbem Rapitalbebarf bei anbern Gemerben bat ber Landwirth mit besonbern Schwierigfeiten gu fampfen, wenn er fich in ber Lage befindet, Gelb gu leiben. Es ift baber vielfach feit bem Biebererwachen bes Birthichaftelebene gegen Enbe bee borigen Jahrhunderte bis in die neuefte Beit über fog. Ereditmangel in ber Canbwirthichaft geflagt worden. Ein folder Dangel zeigte fich, wenigftens bei ben größern Candwirthen, befonbere in Breugen, icon im porigen Jahrhundert nach bem Giebenjahrigen Rriege, freilich burch mefentlich andere Urfachen erzeugt ale ber jegige Erebitmangel. Bu jemer Beit, mo theile bas Erebitwelen überhand noch wenig entwidelt mar, theils wenigftene bas Crebitbeburfnig ber Inbuftrie bem Spothelarcrebit ber Landwirthe feine gefahrliche Concurreng machte, erzeugte bie Roth ber burch ben Rrieg in ihren Bermogeneverhaltniffen berabgefommenen großern Landwirthe, befondere Schleffene, Die erften landwirthichaftlichen Creditinftitute (Panbichaftliche C.). Diefe Buffitute, auch nach bem Urheber bes Blanes «Buring's Grebitmert» genannt, murben nach und nach vielfach vervolltommnet, veranbert, neuen Beburfniffen angepaft. Gie haben ben 3med, bem Rapitaliften jebe Ginrebe ber Unfidjerheit bon bornberein abgufchneiben und bas Supothetarcrebitgefchaft, meift mit Gulfe gefeslich garantirter Brivilegien, möglichft ju bereinfachen. Die Bereine fuchen für ben Gall, bag fich bisponibles Rapital barbietet, bem tapital-beburftigen Mitgliebe bie Aufnahme beffelben ju erleichtern, und bies geschieht in ber Regel in ber Beife, daß fie ihm ben Bertebr mit bem Glaubiger abnehmen und fich letterm gegenüber ale Glaubiger geriren. Bu bem 3wede tarirt man bie Grundbefitungen ber fammtlichen Bereinsmitglieber und ftellt bie Grenge feft, bis ju melder biefelben belieben merben blirfen (1/2 bis 2/3 ber Tare). Das Rapital wird burch Ausgabe von auf Supothefen funbirten, auf ben Inhaber lautenben Schulbicheinen aufgebracht. Der Berband haftet folibarifch für bie richtige Bezahlung ber Binfen, welche bie Raffe nebft einem Bufchlage für bie Bermaltungetoften bon bem Schuldner, ber Rapitalift aber gegen Binecoupone bon ber Raffe erhebt, und für bie richtige Abtragung ber aufgefitnbigten Supothefen. Gewöhnlich tonnen nur bie Befiger von befonbere qualificirten Gutern (g. B. Rittergutern) Ditglieber bes Berbanbe merben. Die Lanbicaftlichen C. baben viel Gutes neleiftet, leiben aber an einigen großen Dieftunben: 1) Gie tonnen obne besonderes Bripilea, welches fie pon ben Unpollfommenbeiten ber Supofbefengefete unabhangig ftellt, nicht bestehen. 2) Das Bedurfnif ber Gicherheit erheifcht Beftimmungen, benen gufolge ber Grund und Boben nur ju gewiffen Theilen eines, übrigene febr fchwierig an ermittelnben Tagmerthes mit Dupothetenfdulben belaftet werben tann. Oft aber auch bierburch, namentlich unter Bubttlenahme ber folibarifden Saftung, fceinbar bie überhaupt mögliche Gicherheit vollständig bargeboten, fo reicht boch 3) biefe lettere erfahrungemäßig für fich allein noch nicht aus, um gegen bie Concurrent bes induftriellen Erebitbebarfe mit Erfolo auf bie Dauer angutampfen. Darum ift, ungeachtet gabireicher folder C., bie Frage ber zwedent. fprechenden Regelung ber Grundcreditverhaltniffe bis auf ben heutigen Tag noch eine ungelofte geblieben. Die beftehenben Lanbichaftlichen E. find in ihrer Berfaffung berichieben. Bang nach ben Borichlagen Buring's find bie fog. altern Erebitwerte eingerichtet, unter benen bas fclefifche (1770 gegrundet) bas altefte, und ju benen weiter bie Inftitute für bie Probingen Dft. und Beftpreugen, Rur. und Reumart und Bommern geboren. Unter ben neuern, auf etwas liberalern Grundlagen organifirten Crebitinftituten find ju neunen: bas Lanbichaftliche Erebitinflitut fitr bas Grofherzogthum Bofen, Die Lanbftanbifche Bant ju Bubiffin, ber Erblanbifde Rittericaftliche Erebitverein fur Cachien, Die Sannoveriche Lanbescrebitanftalt, ber Burtembergifche Crebitverein, ber Ritterfchaftliche Crebitverein für bie Großbergogthumer Medlenburg, bie Gothaifche Lanbescrebitanftalt.

Erebner (Rarl Mug.), geachteter beuticher Bibelforicher, geb. 10. Jan. 1797 ju Baltere.



812 Crebo Crelinger

haufen bei Gotha, mo fein Bater Diatonus mar, befuchte feit 1812 bas Gnmnafium ju Gotha und bezog Oftern 1817 bie Uniberfitat Jeua, Die er noch in bemfelben Jahre mit ber ju Bredlau bertaufchte. Rachbem er bier feine theol. Studien vollendet und fich in Salle vergeblich um eine Anftellung ale Diffionar beworben, ging er Ofteru 1821 nach Gottingen, mo er, wie auch einige Jahre fpater in Sannover, eine Sauslehrerftelle betleibete. 1828 habilitirte er fich ju Jena und erhielt bier 1830 eine augerorb. Profeffur ber Theologie. Rachdem er eine eregetifche Arbeit, "Der Brophet Joel" (Salle 1831), veröffentlicht, folgte er Dflern 1832 einem Rufe ale orb. Profeffor ber Theologie nach Giegen, mo er befondere Borlefungen fiber neuteftamentliche Eregefe und Ginleitung, bie 1839 auch folde über Schriften bee Alten Teftamente gu halten hatte. Er ftarb bafelbft 16. Juli 1857. Die wiffenfchaftlichen Stubien C.'s maren porgugemeife ber Befchichte bes neuteftamentlichen Ranons jugemanbt, über beffen Entftehung und Beiterbilbung er in einer Reibe von gelehrten Berten Licht verbreitet hat. Dabin gehören bor allem: "Beitrage jur Ginleitung in bie biblifchen Cdriften ! (2 Bbe., Salle 1832-38), "Bur Gefchichte bee Ranone" (Salle 1843), Cinleitung in bae Reue Teftament : (Bb. 1, Balle 1836) und "Gefchichte bee Reuen Teftamente" (Frantf. 1852). Das Gefammtergebnig feiner Forichungen legte er in ber "Befchichte bes neuteftamentlichen Ranon" (Berl. 1860) nieber, die erft nach feinem Tobe burch Bolfmar jum Abichlug und gur Beröffentlichung gelangte. Die Ereigniffe bes 3. 1845 ju Leipzig gaben C. bie nachfte Beranlaffung ju ber fleinen Schrift, "Die Berechtigung ber prot. Rirche Deutschlands jum Forfichritt auf bem Grunde ber Beiligen Schrift » (Frantf. 1845). In berfelben glaubte ber bamalige heffenbarmflabtifche Minifter von Linbe fich und fein Spftem angegriffen, mas ju einem beftigen Schriftenwechfel zwifchen beiben führte.

Credo (lat.: ich glaube) heißt vorzugsweise das Apostolische Symbolum (f. d.), weil es mit diefem Worte beginnt, obgleich auch das Ricanisch Symbol von bemfelben Worte feinen Ausgang annimmt. Da der britte Theil der Presse mit beiem Worte angebt und bas Apoflosische Symbolum felbst enthält, so psiegt beiter mit bem Namen C. bezeichgut zu werben.

Gretche, ein haupfelmum nordnmeirt. Indianer und nächt dem Grecoffen der erhältnigmäßig eindlichten, benöhnte vor feiner Berpflaumpa auf des Andianergieit ber Gliebelne
der jetigen Bereinigten Einstein, namentlich Süderarina und Gretzig. En Ramen G. ersichten ist ein der Magfaldern, mei jet Send den jede vielet fleiene Böder (engl. Cread),
derführen bar. Die gerifeite in verfisiehen Ettamme, den beimt de Wardingere die Laungder Anderflatum erstalleften, mit jenen Bernfleiten, den gemeinschieftlich des Zerderflatum erstalleften, mit jenen Bildenfligt in glieffen, uns gemeinschieftlich des Zerbringen der Weisen zu feinder. Ben den Gretche der Gretche der der der

in demechfelden Gliefe der Alle III auch der Gretchen, der der mehrer Berrigie
gewangen, ihr Land öhnirten. Der leist biefer Berrisag, vom 2. Warz 1832, überflig den

Berrisagien Gletzen auch ister Berfligungen öllich om Wirfilippie, und 14, febr. 1833 unreche

ihren Bedeffles im Gliebensterrieristerin auf der Vorbritte bei Gennhauffulfet und auchen den

Gretchen und Geliebands augustern. Der einer Berrisagen der und Deltsjädigen

jürzelben der delt ander Berrisagen der der der der der der

Jührpfling genüßt wird. Mach dem Certieb von 1856 gälten fiet um 14888 Sectien, mätzend

der Gelieben der Gretzigen der 2666 befangen der ist.

Grefinger (Ruguite), geberene Diting, eine ausgezichnet beutliche Schauphieterin, geb. 7. Set. 1795 u. Derfeni, wurde durch Jistud der gener ihr istender Geduschtert entent, ber Gligte grangelighet. 1812 trat fie zum erflem mal als Margacerdig in delfin e. Spagfichten mit Grigd auf dem beiture Heine Beitung der Werte au. Doch off unter der Büldnersenntlung der Greich gereichte Beitung der Greich gereichte Beitung der Greich gestellt der gegen der Greichte Gr

Creff 813

einerifiger Valur, fie auf Noden bochtragischen Eile befraches simmis. Wenn sip in schweinschieftigen Ausschlage ein Allerscheine des Echaptisches bevogneren nach " be gehörte bedrache bei Verlieden des Verliedens des V

Unterbrechung, Ditglieb bes Doftheaters ju Berlin gewefen.

Grell (Ritolans), furfachf, Ranger und Beheimrath, befannt burch fein Schicffal, wurde au Leipzig geboren, mo fein Bater, Bolfg. C., bie 1567 Brofeffor ber Rechte mar. C. befuchte bon 1568-71 bie Gurftenfchule in Grimma und ftubirte bann in Leipzig bie Rechte. Rachbem er 1576 Doctor ber Rechte geworben und einige Jahre jurift. Borlefungen gehalten, warb er bom Rurfilrften Muguft jum Ergieber bes Rurpringen Chriftian, 1580 zum Sofrath ernannt. Er gewann folden Ginflug auf feinen Bogling, bag biefer ibn bei feinem Regierungeantritte 1586 jum Rangler ber Lanbeeregierung erbob und ihm bie Leitung ber Staategefchafte groften. theile überließ. Allein balb fab fich C. ale Emportommling bon bem Abel angefeinbet, und bei ber Beiftlichfeit und bem niebern Bolle gab er burch religiofe Dafregeln Unftog. Um ben troptocalbiniftifden Beftrebungen ein Enbe zu machen, hatte Rurfurft Auguft eine Concordienformel von allen luth. Beiftlichen bee Lanbes unterzeichnen laffen. C., ber überhaupt tolerante Grunbfabe hegte, fuchte nun burch bie Rroptocalviniften neuen Unbang ju gewinnen, erflarte fich gegen bie Concordienformel und fchritt gegen bie religiofen Bantereien ein. Polemifche Religionofchriften burften ohne feine Bewilligung nicht erfcheinen, und bie wichtigften theol. Memter murben mit milbe bentenben Dannern befett. Um auch bas Bolt fur bie gemäßigte Lebre an gewinnen, beranftaltete man einen neuen beutiden Ratechismus und eine neue Ausgabe ber Bibel, beren Ginieitung und Anmerlungen Die Calvinifchen Lehren empfahlen und Die ber Concordienformel beftritten. In ber Abficht, burch Annaberung ber prot. Rirchen ben Broteftantismus felbft gn ftarfen, bewog C. 1590 Chriftian I., Beinrich IV. von Frautreich burch ein fachf. Truppencorpe ju unterftithen. Die Ausführung bes Blans ward aber burch ben Tob Chriftian's (25. Cept. 1591) unterbrochen. Bergog Friedrich Wilhelm von Beimar, ein eifriger Begner bee Rroptocalvinismus, trat nnn an bie Spite ber Regierung bee Rurfürftenthums und lieft fogleich C. verhaften fowie mehrere Beiftliche gleicher Glaubenerichtung gum Biberruf gwingen ober fdimpflich aus bem Lanbe jagen. Diefe Dagregeln fanden um fo meniger Biberftanb, ale turg borber C. burch eine Berordnung, Die ben Beiftlichen unter Unbrobung ber Amisentfetning bie Ausubung bes Exorcismus bei ber Taufe unterfagte, fich febr verhaßt gemacht hatte. Auf Antrag ber fiber C.'s Fall erfreuten Lanbftanbe marb eine Rirchenpifitation peranftaltet und ein neues fombolifches Buch (Bifitationeartifel genannt) aufgefebt, welches alle weltlichen und geiftlichen Beamten zu befchwören und zu unterfchreiben hatten. C. faß lange auf bem Ronigftein gefangen, ehe man bie Antlage gegen ihn veröffentlichte. Dachbem auf bem Lanbtage an Torgan (1592) bie Stabte und bie beiben Uniberfitaten bes Lanbes fich anfange für ibn bermenbet, Die Ritterfchaft bagegen feine Berurtheilung entfchieben berlangt hatte, legte im Mug. 1593 ber Cynbifus ben Lanbftanben eine Antlagefchrift von fieben Artifeln bor, bon benen aber brei unterbrudt murben, ale ber Bergog-Abminiftrator Beweife für biefe Unflagen forberte. Dan marf C. vor, bag er, außer ben erregten Religionshanbein, bem Rurfürften boje Rathichlage gegeben, ihn im rom. Reiche ber Untreue gegen bie Mugeburger Confeffion verbachtig gemacht, ferner ben Raifer mit bem Rurfürften und biefen mit ben Landftanben in Banbel verwidelt, endlich fogar im Ramen feines Berrn geheime Unterhandlungen gefährlicher Art mit bem Konig bon Franfreich angefnitpft habe. Auf C.'s Berlangen beflagte fich feine Gottin por bem Reichetammergericht in Speier wegen verzögerten Rechtsgangs und erwirfte Manbate, baf C. entweber freigelaffen ober ber Broceft gegen ibn ohne Auffchub

814 Creffe Crémieux

aleitung ber Beiftlichfeit und ber Schule beerbigt. Creffe (Mug. Leop.), verbienter Mathematiter und Baumeifter, geb. 11. Marg 1780 gu Gidmerber bei Briegen, wo fein Bater tonigt. Deichinfpector war, bilbete fid, ohne eine Lehranftalt zu besuchen, faft einzig und allein durch Leftitre. Obgleich er icon frith besondere Reigung filt mathem, fpatter anch für ftaatswiftenschaftliche Studien zeigte, ward er boch burch familienverhaltniffe jum Baufach bingebrangt. Rachbem er bei bem preuf. Staatsbaumefen erft mehrere untergeordnetere Stellungen befleibet, beforberte man fpater ben talent. vollen Dann jum Beb. Oberbaurath und Mitglied ber Oberbandirection. Die meiften von 1816-26 im preuft. Staate aufgeführten neuen Runftftragen wurden unter feiner befonbern Mitwirfung fowie fpater bie Berlin-Botebamer Gifenbahn nach feinem Entwurfe gebaut. 1828 marb er jum Mitgliebe ber Mabemie ber Biffenfchaften ermahlt. Reben feinen Berufegefchaftere feste er feine mathem. Studien fort, bis er enblich 1824 eine Stellung fand, in ber er born preuß. Unterrichteminifterinm aneichlieflich mit mathem. Arbeiten beichaftigt murbe. Rachbem er 1849 megen gefchmachter Gefundheit bem Staatsbienfte entfagt, ftarb er 6. Det. 1855 gu Berlin, Bon feinen gablreichen Schriften find befondere hervorzuheben: " Berind über Die Rechnung mit veranderlichen Grogen» (Gott. 1811); «Cammlung mathem. Auffage und Bcmerfungen : (2 Bbe., Berl. 1820-22); eine Ueberfetung von Legenbre's . Clementen ber Geometrie» mit Anmerfungen (Berl. 1822; 4. Mufl. 1844); a Berfuch einer allgemeinen Theorie ber analntifden Faenltaten» (Berl. 1823); elehrbuch ber Arithmetit und Algebra» (Berl. 1825); « Sanbbuch bes Felbmeffens und Rivellirens » (Berl. 1826); « Lehrbuch ber Elemente ber Geometrien (2 Bbe., Berl. 1826-27) n. f. m. Gine Menge von fleinern und größern Abhandlungen befindet fich in dem bon C. herausgegebenen «Journal für reine und angewandte Mathematit . (Bb. 1-50, Berl. 1826-55). Befondere baraus abgebrudt murbe unter amberm a Encoffonad, Darftellung ber Theorie ber Bablen (Bb. 1, Berl. 1845). Chenfo murben viele feiner bautednifden Abhandlungen aus bem ebenfalls von ihm geleiteten "Journal ber Bantunft" (30 Bbe., Berl. 1828-51) abgebrudt. Unter benfelben geichnen fich namentlich bie itber bas Gifenbahnwefen aus.

- Ly (-90g)

einen tath. Briefter angeflagten Buben gu Damastus. 1842 trat er ale Abgeordneter bes Babibegirfe von Chinon in Die Rammer und ward auch 1846 wiebergemahlt. Done mit ber Julimonarchie gu breden, führte er einen hipigen Rrieg gegen bas Butgot'iche Minifterium nub forberte traftig bie Refornibewegung. In ben Februartagen von 1848, wo er fich anfange für die Regenticaft ber Bergogin von Orleans aussprach, aber infolge ber übernachtigen Umflanbe, nicht ohne Bebenten, ber Broclamirung ber Republit beitrat, wurde er Mitglieb ber Brobiforifden Regierung und übernahm bei ber Theilung ber Staatsgewalt bas Juftigminifterium. Er marb im Depart. Inbre in bie Constituirenbe Berfammlung gemablt, welcher er ale Regierungemitglied und Minifter Rechenfchaft ablegte. Ginen Monat fpater, bei ber erften Rachfuchung um Bevollmächtigung gur Ginleitung einer gerichtlichen Rlage gegen Louis Blanc beutalich bee Attentate vom 15. Dai, faben bie Staatsanwalte Portalis und Canbrin in C.'s Botum ju Bunften feince Collegen eine Berleugnung ber Befehle, benen fie bei ber Stellung jenes Antrags gehorcht hatten, und gaben ihre Entlassung, weche 7. Inni ebensalls die Ab-dantung des Ministers nach sich 392. Alls Abepräsentant treente sich E. dei Brincipiensagen nicht von der hennofratischen Linten, dewies aber wenig Spmpapthe sitt die Regierung des Generale Cavaignac, fonbern begunftigte bielmehr bie Canbibatfchaft bee Bringen Lubwig Rapoleon. Rach beffen Bahl jum Brafibenten 10. Dec. naberte fich jeboch C. ber Bergpartei und war einer ber eifrigften Oppofitionerebner. Bur Befetgebenben Berfammlung wiebergemablt, befampfte er mit aller Dacht bie Coalition ber alten monarchifchen Barteien, machte aber auch ber Brivatpolitit bee Prafibenten feine Bugeftanbniffe. Bei bem Staatoftreich vom 2. Dec. wurde er berhaftet und nach bem Gefangniffe Dagas abgeführt, aber nach turgem Arreft wieber freigelaffen. Geitbem bielt er fich von allen öffentlichen Angelegenheiten entfernt und befchrantte fich auf feine abvocatorifche Pragis, in ber ihm fein Talent und bas Burbige feines Benehmens

allgemeine Achtung erworben haben. Cremong, Die Bauptftabt ber ital. (lombarb.) Brobing gleichen Ramene (39 D .- DR. und 1862 339641 E.), swifden ben Bliffen Abba und Dglio am Bo, über welchen eine Chiffbriide führt, ber Gis bes Brafecten und eines Bifchofe, bat ben Umfang einer beutfchen Deile, ram, par, der ein der gerinkin und eines Digupes gut von ummag einer vertichen Welte, ein seine fieles Schlöß, breite und regelmäßigs Errögen, ober nicht sonderlich gedante Hufter und (1862) 31001 E., eine sie die Größe der Stadt gerings Bevölkerung. Ein Ranal, der den Bo und Oglio verbindet, geft zum Teiel unter dem Hufter fin. E. hat 45 Kirchen und Rapellen und viele Rlofter. Die Domfirche, im german. · lombarb. Stil feit 1107 erbant, ift eine ungeheuere Steinmaffe mit einer Borberfeite von ichonem weifem und rothem Marmor. Das Innere berfelben gieren gute Frescogemalbe, und in ber Taufhalle befindet fich ein Bafferbeden bon ausgezeichneter Große. Bon bem berühmten, 396 F. hohen Glodenthurme (Torraggo) überfieht man faft ben gangen Lauf bes Bo, wie er bie weiten Ebenen ber Combarbei burchftromt. Die Seibenmanufacturen bee Drie find betrachtlich, und bie Cremonefer Biolinen maren lange Beit unter allen bie borgliglichften. Gine rom. Colonie grunbete bie Stabt 219 b. Chr., welche aber fortwahrend bon ben Galliern viel leiben und beshalb 192 b. Chr. ergängt werden mußte. Sie erhielt später die Rechte eines Municipiums und hob fich immer nuch vorch Sandel. Auch ward bafelb int umphitheater ebaut, wedied au Größe alle übrigen in Oberitalien überring. Rach der Riederlage der Anhänger des Bietlins (69 n. Chr.) fiel bie Stadt in bie Banbe bee gelbheren Befpafianus, ber fie von Grund and gerftoren lief. Amar murbe fie nachher wieber aufgebaut, erreichte aber erft in ber Blutegeit ber ital. Freiftaaten wieber einen Brab von Bebeutung. 3m Spanifchen Erbfolgefriege murbe ju E. 2. Rebr. 1702 ber frang, Marfchall von Billeroi burch bie Raiferlichen unter Bring Gugen bei einem nachtlichen Ueberfalle gefangen genommen.

Cremor tartari ober Beinfteinrahm heißt eigentlich bas von felbft gebilbete Bulver bes Beinfteins. Benn ber robe Beinftein, wie er aus Beinfaffern ausgefchlagen worben, mit fcidlicen Bufagen verfotten wirb, fondern fich zuerft die Unreinigfeiten babon ab. Dann fteigt ber auf biefe Urt gereinigte Beinftein in feingertheilter Form (wie Rahm auf ber Milch) in bem Reffel in bie Bobe, worauf er abgefchopft und getrodnet wirb. Ein anderer Theil fruftallifirt (Beinfteinfrnftalle, Crystalli tartari), und diefer wird erft burch Berftogen jum Bulber gemacht. Deutzutage macht man zwifchen beiben Arten feinen Unterfchieb mehr. Je harter, glangenber und bon erbigen Theilen freier ber Beinfteinrahm ift, befto beffer ift er. Er bient befonbere in ber Beilfunde ale tublenbes, funerlich falgiges, auch gelind abfuhrenbes Mittel, befonbers gegen Congestionen, gallige Bufalle n. f. w. Crenelirte Manern finb Mauern, welche mit Schuffpalten für Infanteriefener verfeben

finb. Beim Reftungebau bebient man fich ihrer haufig jur Bertheibigung bee Grabene, ber Eingange und iberhaupt an folden Stellen, mo Infanteriefeuer von Birffamteit ift und bie Mauer bem birecten Artilleriefeuer bes Angreifere entzogen werben tann. 3m gelbtriege fommt es baufig vor, bag man bie Umfaffungemanern von Behöften u. f. w. crenefirt, um fie ju einer hartnadigen Bertheibigung in Stand gu feten.

Erenneville (Lubwig, Graf Folliot be), ofterr. General, f. Folliot be Erenneville.

Ereple, eine Corruption bee fpan. Borte criollo, bezeichnet im weiteften Ginn bee Borte ein im Lande geborenes Individuum fremder Raffe. Deshalb heißt auch ber in den amerit. Colonien geborene Reger ungemifchten Blutes ein C. im Gegenfab zu dem eingeführten Reger (in Brafifien Negro de nacho). 3m befonbern jeboch verfteht man unter C. in ben ehemaligen fpan, und portug. Colonien Ameritas fowie auch Afritas (Buinea) und Dftinbiene bie Gingeborenen von rein europ. Blute (sangre azul) im Gegenfat ju ben in Europa felbft geborenen Cinwanderern, welche lettere in bem ehemaligen fpan. Amerita Chapetones, in Derieo gewöhnlich Gachupinos (vom agtefischen Worte gatzopin, d. i. Geschöpf, halb Berd, halb Mensch, Reiter), in Brasisien Portuguezes legitimos ober Filhos do roino genannt werden. In Brafilien haben fich die eingeborenen Beifen ben Ramen Brafileiros beigelegt. Gin wefentlicher Unterfchieb amifchen bem eingewanderten Europaer und bem C. geigt fich nicht nur in ber phyfifchen, fonbern auch in ber geiftigen Conftitution. Der fpanifche C. ift mittlerer Statur, gut gebaut und bon angenehmen Befichtegigen. Die Danner find meift hager, Bobibeleibtheit findet fich nur felten. Das bligende Muge ift fcmarg; biefelbe Farbe zeigen bas Baar und ber volle Bart. Die Rrauen geichnen fich burch gierliches Chenmag bes Buchfes, fleine Banbe und Buge, rabendunfles Saar, fdwarge, feurige Augen, fcone Bahne, leichten, fdwebenben Bang und lebhaftee Befen aus, find aber im allgemeinen mehr anmuthig und reigend ale wirflich fcon. Ihre Buge find felten regelmäßig, Wangen und Lippen zu wenig gefarbt, ber Teint weiß und unbelebt wie gebleichtes Bachs. Gie altern zu fcnell und werben leicht zu nohlbeleibt; Frauen mittlern und hohern Altere find im gangen auffallend baglich. Die Grandega, bie Ruchternheit und bie Dagigfeit erbte ber E. bon feinen fpan. Batern. Daneben befitt er flaren Berftand, gewandten Geift und große Sabigfeit fich auszubilden; er ift brav, oft tapfer, unternehmend, gaftfrei in hobem Grabe, höflich, warmherzig, wenn man ihm mit Freundlichfeit entgegentomint. Doch jenen lichten Geiten feines Charaftere fteben Ginnlichfeit, Mangel an Energie, Bang ju unthatigem Leben, Ciferfucht und Dabfucht entgegen. Diefe Schatten-feiten, welche ebenfo wol in ben begenerirenben Naturverhaltniffen bes ameril. Bobens als in ben bemoralifirenben Birfungen eines faft 300jabrigen polit, und hiergreifchen Drude und ben Charaftereigenthumlichfeiten bee roman. Bollerftamme begrundet find, mußten bie C. in einen fcneibenben Gegenfat gu bem thatfraftigen Europaer ftellen und fo bie Beranlaffung werben ju ber Geringichatung, mit welcher in bem ehemaligen fpan. und portug. Amerita ber Europaer auf bie C. berabblidte. Belang es auch ben lettern, mit Gilfe ber Farbigen und Ureinwohner bas briidenbe Joch ber europ. Berrichaft abzuwerfen, fo hat boch bie Wefchichte ber feit ber Revolution entstanbenen Staaten bes mittlern und fubl. Amerita bieber befunbet, bag bie creolifche Bevolferung wenig geeignet ift, bie Bahn einer foften und felbftanbigen Gulturentwidelung ju verfolgen.

Crenis, Bippau, von Linne aufgeftellte Bfiangengattung aus ber 19, Rlaffe, 1. Orbnung, bes Gernalinfteme und ber Familie ber Compositen, Abtheilung ber Cicorigceen. Die gable reichen, namentlich in Europa und Mfien vortommenben Arten find Rrauter mit meift aftigem, felten einfachem, beblättertem ober blattlofem Stengel, bolbentraubig angeordneten, feltener einzelnftebenben Blütentorbchen, ziegelfcuppiger ober zweireihiger Rorbhille und vorberrichend gelben Blumen. Die Atenen tragen einen weißen, haarigen, glangenben Pappus und find balb gefchnabelt, balb ungefchnabelt. Die Bippanarten madifen auf Biefen, bebautern Boben, Berolle und Gelfen, namentlich boberer Bebirge (g. B. ber Alpen), in Balbern, an Bachen u. f. w. und find jum Theil gute Futterfrauter. Gine fubenrop. Art, C. rebra L., mit purpurrothen Blitmen und fchrotfageformigen, in eine Rofette gestellten Grundblattern, wird bisweilen als Bierpflange in Garten gezogen. Gie bat einen wiberlichen Geruch und ift einjahrig.

Crescende, 8. 6. madfend ober fteigend, nennt man in ber Tonfunft bie allmabliche Berftarfung ber Tone beim Bortrage, ober in ber Runftsprache ben allmablichen Uebergang vom piano gum forte und fortissimo. Man bezeichnet es durch < ober durch die Abbreviatur eresc. Das Gegentheil davon ist das Decrescendo, >. Anch in der Orgel hat man auf verschie

bene Beife ein C. herzustellen verfucht, jeboch mit geringein Erfolge.

Crescentia Crefcenzi

817

Ceresetts nannte Unne jur Erinnerung an den ind. Magenomem Errefrent irter Baumgattung and der 14. Mölfe, 2. Debrung, freine Splienten und der Eringenieren, deren in trophigen Ausrifa und Weflinder und Moffinder fitten abereichtiebt, eingeln oder gebilder fleieren, einfige der bereichtige Blutter mit gliegteren dere napfligigten Weiter mit gliegteren der napfligigten Weiter mit geligter der gestellt der Schaffe der Geschliche Bereichte gestellt gest

einen Girup, welcher bei Luftrohrenfrantheiten beilfam fein foll.

Greicentiis (Betrus be) ober Greicenai, ber Begrunber ber Agronomie, geb. 1230 gu Bologna, mar Cachwalter und Beifiter bee Bobefta in feiner Baterftabt, bie ibn Unruben nothigten, biefelbe ju verlaffen. Er burchreifte bierauf Italien und ftellte überall gemeinnützige Beobachtungen an. Rach 30 3. erft fonnte er nach feiner Baterfight gurudfebren, Die ibn ale 70iabrigen Greis jum Cengtor mablte. Geine Erfahrungen über ben Landbau legte er in ber Schrift . Ruralium commodorum libri XII. nieber. Berichtigt burd bie Berbefferungen ber Belehrten von Bologna, benen C. feine Arbeit mittheilte, ift fle ein mertwürdiges Dentmal, fowol für bie Befchichte jener Beit, über bie fie fich weit erhebt, als für bie Bilbung bes menfchliden Beiftes überhannt. Gie war urfprlinglich lateinifch gefdrieben, und nur bie ital. Ueberfebung (Flor. 1478), welche wegen ber Reinheit ber Sprache in hobem Anfeben ftebt, bat bie Meinung veranlagt, bag C. feiner Mutterfprache fich bebient habe. Die Grundfage C.'s find einfach, auf Erfahrung geftilit und frei von manden Bornrtheilen, die noch jahrhundertelang in großem Unfeben ftanben. Das Wert wurde fruhzeitig, besonders in Frantreich und Deutschland, in bie Landesfprachen überfett und ichon in ber zweiten Salfte bee 16. 3abrb, ofter gebrudt. Gine bentiche Uebertragung mit bolgichnitten erichien feit 1494 wieberholt gu Strasburg. Die befte Ansgabe bes lat. Driginals veröffentlichte Geoner in ben eScriptores rei rusticae» (2 Bbt., Lpj. 1735).

Erescentine, ein rom. Batriciergeschlecht, welches namentlich in ber Befchichte ber facht. Raifer oft genannt wird, und beffen Uriprung ebenfo buntel ift wie jener ber meiften rom. Familien bes friihern Mittelalters. Die alteften Spuren finden fich ju Aufang bes 10. 3ahrh., wo die Kamilie icon in ber Cabina begittert war und ibre Mitalieber ben Titel Dur trugen. Unter Raijer Otto I. fithrte ein C. ben Beinamen abom Marmorpferben, nach feiner Bohnung auf bem Durinalifden Bligel, wo die berühmten Dioffurengruppen bei ben Ronftautinifden Thermen ftanben. Bielleicht mar er berfelbe, welcher 974 an ber Cvine bee Aufftanbes ftanb. . beffen Opfer Bapft Benedict VI. ward. Den größten Ramen machte fich inben Johannes C., auch C. Romentanus genanut, mahridjeinlich bes ebengenannten Cohn, in beffen Banb fich unter Raifer Otto III. eine Reit lang alle Gewalt in Rom vereinigt befant. Gein Leben ift ein fortwährender Rampf gegen bas Raiferthum, bem er fich, mit bem Titel eines Patricius, ale weltlicher Berr ber Ctabt inmitten bes tiefen Berfalle bee Papfithume entgegenftellte. Rad Dito's III. Rronung 996 ju Gnaben angenommen, bennoch Anftifter bes Aufftanbes gegen ben von Dito eingesetten Papft Gregor V. (Bruno, Cohn Bergog Dito's von Rarnten), welchen er unter Ginfetting eines Wegenpapftes, Johann's XVI., jur Blincht nothigte, vermochte er bei bes Raifere Ritdfehr 998 bie Ctabt nicht ju halten. Er bertheibigte fich jedoch langere Beit in ber Engelsburg, bie biefe 29. April von ben Deutschen erfturut warb und er auf ber Sobe berfelben ben Tob fanb. Die Cage bat fein Enbe bichterifch ausgefchmuidt und mit bemfelben ben fruben Tob bee Raifere verfnitpft, indem man legtern an bem Gifte fterben laft, welches bes Enthaupteten Bitwe, Stephania ober Theoborg, bem in ihren Liebesbanben Befangenen gereicht haben foll. Die rom. Familie Gerlupi bat ihrem Rauten ben ber Ereskenzi beigefligt, ein Rame, ben auch eine Strafe Rome in ber Rabe bee Pantheone tragt.

Crefceuzi (Giov. Batifta), nachmaliger Marquis beffa Torre, geb. gigen das Ende des 16. Safrif., wödmite sich der Valerei und erreise burch einige Augendarbeiten die Aufpiterfamitik Paul's V. Er begleitet 1617 den Cardinal Japana nach Spaine und weigte sich dort die Gunft Philipp's III. zu erwerben. Einige Blumenstüde verschaften ihm den Austrag.

Convertations Periton, Wifte Muffant, IV.

das Begrübnispantsten im Esturial ausgustützen, welches burch siene Fracht und die Schinehrit der einzelnen Thielt zu den merkvulrösiglen Denkmällern Auropas gehört. König Khilipp IV. erfod ihn zum Granden von Cölltlien, mit dem Telte eines Marquist della Zerre, und gedagtet ihn auf wiellogfe Beile aus. Sein Haus herrlich ausgestuntet mit Ausflichüben aller Art, fand ibena Aufliter offen. Ar fand i folson and andern 1665.

Crefeimbeni (Gion, Maria), ital, Literator und Dichter, geb. ju Macerata 9, Det. 1663. fchrieb fchon ale Rnabe von 13 3. im Jefuiteneollegium feiner Baterflabt bie Tragobie «Darins, 3m 15. 3. murbe er Mitglied einer Atabemie, im 16. Doetor ber Rechte, Gein Bater fdidte ibn 1681 nach Rom, um fich in ben Rechtstenntniffen zu vervolltommnen; aber anch bier mar es bie Dichtfunft, welche ibn vorzugeweife befchaftigte. E. nahm 1690 theil an ber Bilbung ber Afabemie ber Arfabier (f. b.) in Rom, in ber er ben Ramen Affefibeo Cario fithrte. und beren erfter Brafibent (oustos) er murbe, in welchem Amte man ibn immer bon neuem beftatigte. Bapft Clemene XI. gemahrte ibm burch Berleihung eines Ranonitate bie Dufe, fich gang ben Biffenschaften und ber Porfie ju widmen. Rachbem die Atabemie burch ben Ronig Johann V. von Bortugal ein Grunbeigenthum erhalten und auf bem Janiculus ein Theater erbant worben, murben 9. Cept. 1726 barin bie erften Olympifden Spiele gu Ehren bes Ronigs von Bortugal gehalten, nub bie Gebichte, die E. babei vorlas, fanden lebhaften Beifall. Balb barauf trat E. in die Gefellichaft Befu. Er ftarb 8. Marg 1728. Die Bahl ber bon ihm verfaßten Gelegenheitefdriften und Glogien ift febr groß. Gine Sammlung berfelben peranftaltete er unter bem Titel «Le vite degli Arcadi illustri, scritte da diversi autorio (5 Bbe., Rom 1708). Geint alstoria della volgar poesian (Rom 1698), ein Bert groften Sammelfleißes, aber ohne Ordnung und Rritif, und fein eTrattato della bellezza della volgar poesia» (Rom 1700) murben erst burth bie «Commentary intorno alla storia della volgar poesia . (5 Bbe., Rom 1702) geniegbar. Rach feinem Tobe erfchienen biefe brei Schriften ale «Istoria della volgar poesia» (6 Bbe., Rom 1730-31).

Griefel (Ereiplarschödenei), vom Fairfiel 1854 entbedt, filt einer ber vielen im Setiatofientem Deltigter von bentügen, febr Phonol (1.6), in wielen fähligen. Sorten bes son, der Bonol (1.6), in wielen fähligen. Sorten bes son, Rreosoi (1.6), enthalten. Es fiellt eine fartbofe, dei 2003 C. siedende Mussigner feb dar, weiche in den meisen Eggenschaftlich unt bem Phonol Ger Phonol o voor Carbollaurez große Achtilacht isch. Die Bellandschieft finde: Roblenfield, Wolfrield, Sauerfloß,

Errigi (Gion. Battifd), noch feinem Gebertebert it Erran genannt, gei. mm 1657, gefter ju der berberteben Walern, bie gegen Werbe-Alg. Jach fin Milaide Alfgin word. In Roman wir Benedig nicht fose für die Valerte, sowie eine fogenen Erreatur und bei eine eine Gestelle der Bestelle gestelle gestelle

Creichy ober Erip ver- Salois, eine Eind mit 2834 E. im fram, Tepart, Diff, 74, R., m. RO., 100 Agreit, ob mer Porboblen, mit den Riffen feller Agueren und eine Schäffels. Die Bestlerung unterfäll fishelten in Katten und Arferdaugerätigten lowig delte, Kenne und Kreinwensbendt. hijbertig merdbeitig fied von der die Secteral Legelen, Kenne und Kreinwensbendt. hij hij der die Legelen der Secteral Legelen, Rock ist der Schaffelsten bestehe der Secteral Legelen der Legelen der Secteral Legelen der Secteral Legelen der Legelen der Secteral Legelen der Legelen

Eretin, f. Rrefinen.

Cretintant Joly (3acques), frang. Schriftfieller ultramontaner Richtung, geb. 23. Cept. 1803 gu Fontenan in ber Benbee, machte nach Beenbigung feiner Studien im Seminar

Crens

St.-Gulpice gu Baris Reifen in Italien und Deutschland und trat in ber Literatur guerft mit Gebichten auf, Die weniger bon feuriger Phantafie und Iprifder Begeifterung ale von orthodox anbachtiger Gemuthoftimmung eingegeben maren. Go beröffentlichte er «Chants romains» (Bar. 1826), «Les Trappistes» (Angoulême 1823), «Inspirations poétiques» (Angoulême 1829). Rach ber Julirevolution bethatigte fich C. eifrigft ale Rebacteur legitimiftifcher Journale in ber Broving, befonbere im Beften bon Franfreich, fdrieb auch aus bem royaliftifden Befichtepuntte mehrere hiftor. Berte über bie Rampfe, welche bie Bauern ber Benber fur bie vermeintliche Cache ber Religion und bes Baterlandes gegen bie Revolution führten. Dahin gehören: «Episodes des guerres de la Vendée» (Bar. 1834), «Histoire des généraux et des chefs vendéens» (Bar. 1838), «Histoire de la Vendée militaire» (4 Bbt., Par. 1840-... 41; 2. Mufl. 1843). Much verbanft man ibm eine anach officiellen und ungebrudten Actenftilden » bearbeitete «Histoire des traités de 1815 et de leur exécution» (Bar. 1842). Diefelbe Borliebe, welche er ben Benbeern als Streitern für bas abfolute Rirchen- und Ronigthum bovies, leitete and feine Feber bei ber Abfaffung einer aus aungebrudten und authentifchen Quellens gefcopften «Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus» (6 Bbe., Bar. 1844-46). Mugerbem veröffentlichte er als Anhanger ber unbebingten Dbergewalt bes Bapftes in geiftlichen wie weltlichen Dingen noch folgenbe Schriften: «Le Pape Clément XIV » (Bar. 1853), «Scènes d'Italie et de Vendée» (Bar. 1853) unb «L'Eglise romaine en face de la révolution » (2 Bbe., Bar. 1859).

Creufe, ein 32 Dt. langer Flug im Innern Frantreiche, entfteht in bem nach ihm benannten Departement bei bem Dorfe Croze, nordmarte von bem 4200 R. boben Mont. Dbonge, flieft nordweftlich über Felletin, Aubuffon und Mhun, geht bann unter bem 172 f. hoben Biaduct ber Gifenbabn von Montluçon nach Limoges hindurch und ftromt über Freffelines, wo er bon D, ber bie Rleine C, aufnimmt, Cobann nimmt ber Aluft feinen Lanf burch bas Depart, Inbre, trennt bie Depart, Bienne und Inbre-Loire und munbet unterhalb La-Babe in ben Laireguffuß Bienne, nur auf ber leiten Strede pan etma 1 DR. fdiffbar. - Das Departement C., eine ber armften, begrengt bon ben Depart. Inbre und Cher im R., Milier unb Bup-be-Dome im D., Corrège im G., Dber-Bienne im B., beftebt aus ber ebemaligen Dber-Marche und fleinen Theilen von Limoufin, Boitou, Bourbonnais, Berri und Muvergne, umfaßt 1012/4 Q .- DR., jahlt aber (1861) nur 270055 E. (17000 weniger ale 1851). Riebrige Berge und Bilgelilloe erfillen faft bas gante Land, beren jablreichfte und bochfte Gruppen fich im G. und 2B. finben, wo fie fich an bas Sochlaub von Limoufin und Aubergne anfchliefen, aber nirgenbe bie 2800 & auffteigen. Die meiften biefer Bergguge find Granitgebilbe. Einige tegel . und tuppelformige Gipfel (Bund) fteben ifolirt und find, wie bie Schladenlager und Bafalte ber anflofenben Thaler verrathen, bulfanifche Bebungen. Roch unbebeutenber ale bie Große und die Rleine C. find die übrigen fehr gablreichen Gluffe, wie ber Cher, Die Zarbe, Die Gartempe und ber Taurion. Riinftlicher Bafferftragen entbehrt bas Departement. Das Rlima ift libl. feucht und unbeftanbig. Der Boben ber fubl. Beragelanbe, von weiten Beibeftreden und Ontungen unterbrochen, ift leicht und wenig fruchtbar, beffer in ben norboftl. Rieberungen. Man baut befonbere Roggen, Safer und Budweigen, auch Rartoffeln und Stedruben. aber feinen Bein. Mepfel, Ririchen und Ruffe erntet man reichlich, befonbers aber egbare Raftanien. Die fruher febr bedeutenben Forfte werben immer mehr gelichtet und bebeden taum noch eine Rlade von 61/4 D.-De, Defto jablreicher und großer find bie Biefen und Beibeflachen, welche bie Biehaucht begunftigen. Das Mineralreich liefert hauptfachlich Antimonium. Auf einzelnen Buntten find Steintohlenlager angebrochen worben. Die Induftrie ift febr unbebeutenb unb bauptfächlich auf Manufacturen bon glatten und veloutirten Teppichen, auf Boll- und Banmwollipinnerei, Bapierfabritation und Gerberei beichranft. Musjuhrartitel find Schlachtvich, Soly und Teppiche. Die Ginwohner, im allgemeinen fraftig und thatig, ein grobes Batois rebend und in geiftiger Bilbung gurud, wanbern jagrlich auf neun Monate gu Taufenben (etwa ein Rebntel) nach allen Theilen Frantreiche ale Arbeiter aus und vergebren bann ihren Berbienft in ber Beimat. Das Departement hat gur Sauptftabt Gueret und zerfallt in bie vier Arrondiffemente Gueret, Aubuffon, Bourganeuf und Bouffac. Aubuffon (f. b.) ift ber volfreichfte Ort.

Erent (Guft. Bhil., Graf bon), fcweb. Dichter, geb. 1729 in Finland, aus einer ber erften Familien Schwebens, entgog fich, obgleich für bas öffentliche Leben gebilbet, bennoch ofter aus Reigung jur Dichtfunft ber groffen Belt, um in lanblicher Burudgezogenheit ber Ratur und feinen Lieblingefdriftftellern fich bingugeben. Er geborte gu bem eugern Rreife ber UmCreng Erenger

godung ber nachferigen Amigin vom Edgwoben, Lmit Ulirit, in weldem voterladdige Eprache um Schäftung gibt um a gestiget wurden, mu zu hem Zichtenmüch, eru um bei Jeitin war Dichtenmüch, eru um bei Jeitin war Nochmellen in Berthammer der Berthamme

Creus (Friebr. Rart Rafimir, Freiherr bon), ein befannter bibattifcher Dichter, geb. gu Bomburg por ber Bobe 24. Dob. 1724, murbe, ohne eine Univerfität befucht zu haben, wegen feines groffen Talente für öffentliche Gefchafte bereite im 21. Lebensjahre ale Bofrath in ber Regierung bon homburg nit Git und Stimme angestellt. Geinen Gifer fur homburg, ben er in ber bon ihm mit großer Bewandtheit feit 1749 geführten Streitfache gwifden Domburg und Beffen Darmftadt gezeigt hatte, mußte er, auf Antrag Darmftabts, 1765 mit einer eine juhrigen gestungsftrase buffen. Dagegen ernannte ihn 1751 bie Wittve bes verftorbenen Landgrafen Friedrich Rarl Ludwig, ale Bormiinberin ihres unmiinbigen Cohnes, jum Staaterath, bie berliner Mabemie gu ihrem Ditglieb und ber Raifer gum Reichshofrath. Geinen Berufepflichten ale Obervermalter bee homburger Landes und meift nur mahrend ber Racht ber literarifchen Thatigfeit angeftrengt obliegenb, ftarb er bereits 6. Cept. 1770. Mis Dichter machte er fich borgliglich burch "Die Graber", ein philof. Gebicht (Frantf. 1760), einen ehrenvollen Ramen. Bie bier ber Ginflug bon Poung's «Rachtgebanten» nicht zu vertennen ift, fo macht fich in feinen Liebern und Dben, Die unter bem Titel Dben und anbere Gebichte, auch fleine profaifde Auffage» (2 Bbe:, Frantf. 1769) erfchienen, ber Ginfluß Saller's bemertbar. Gein Trauerfpiel «Der fterbenbe Geneca» (Franti, 1754) ift noch in Gotticheb'ichem Gefchmad geichrieben; boch gebort C. im gangen gu ben verbienftvollen Dichtern, welche burch ernftes Streben eine beffere Beit für die beutsche Literatur vorbereiteten. Bu nennen find noch feine «Consideratione» metaphysicae» (Frantf. 1760) und fein bem Montesquien entgegengeseigtes Buch alleber ben mabren Beift ber Befeten (Frauff, 1768). Ale philof. Schriftfteller behauptete er bie Untheilbarfeit ber Geele, fprach ihr aber bie Einfachheit ab.

Crenger (Georg Friebr.), einer ber gelehrteften und geiftreichften Philologen und Alterthumsforfcher, geb. au Marburg 10. Dara 1771, ftubirte bafelbft und au Jeng, lebte bann einige Beit in ber Wetterau und 1798 furge Reit in Leipzig. 1802 erhielt er bie Brofeffur gu Marburg und 1804 bie ber Philologie und alten Gefchichte ju Beibelberg, mo er 1807 bas gegenwartig noch blübenbe Bhilologifde Geminar gründete. Er nahm 1809 auf Bhtienbach's Bureben einen Ruf nach Leiben au, fehrte aber nach vor Antritt bes Amts in feinen frühern Wirfungsfreis zurud. C. übte in feiner Stellung eine lange Reihe von Jahren durch Wort und Schrift einen überaus erfolgreichen Ginfluß auf bie Sumanitatoftubien, bis er 1845 fein afabemifches Lehramt nieberlegte. Er ftarb 16. Febr. 1858 gu Beibelberg ale bab. Geheimrath und Comthur bes Orbens vom Rabringer Lowen. Gein bebeutenbftes Bert, welches ibm einen bleibenben Ramen in ber Befchichte ber Alterthumswiffenfchaft fichert, ift bie . Symbolif und Mithologie ber alten Boller, befonbere ber Griechen» (4 Bbc., Lpg. 1810-12; 2. Mufl., mit Fortfetung bon Mone, 6 Bbe., Lpg. 1820 - 23; 3. Mufl., 4 Bbe., Lpg. u. Darmft. 1837-44). Durch bie bon ihm barin ausgesprochenen und burchgeführten Anfichten murbe ein lebhafter Kampf erregt, und namentlich trat ihm zuerft G. hermann, heftiger aber 3. S. Bof entgegen, jener in ben Briefen über homer und Befiod» (Beibelb. 1818), bann in einem Briefe an C. «Ueber bas Befen und bie Behandlung ber Dhihologie» (Ppg. 1819), biefer in ber aMntifymbolit. (Stuttg. 1824-26). Auch Lobed befampfte gulett jene Anftditen im aAglaophamoso. Ale bie bebeutenbfte philologifch efritifche Arbeit C.'s ift bie Ansgabe bon Blotin's «Opera omnia» (3 Bbe., Ogf. 1835) ju betrachten. Dit Mofer gab er mehrere Schriften Cicero's beraus. Bon feinen gibrigen febr gabireichen, Die vericbiebenften Gebiete bes Murtjum betreifenden Egirlien find befanden herverjachen: «Lie hifter, Aunft der Ghrieden in fürrer Antlehum um Verreifungen Gryp. 18003; 2 Mill., beforgt von Konfley, Tozumft, 1843); «Spocka der griebe der griebe, Etracturgefähigtes (Water, 1809); «Wörig der eine, Aufleigheiten Kopt.

«Donnell, 1843; 2 Mill. 1829); «Dur Edhighten tleinen, Cultur um Deberrigin um Reckard; (Opp. 1. Darumft, 1833); «Dur Gemmentlunkes (Oprumft, 1834); «Das Mithreum von Reckard; (Opp. 1. Darumft, 1835); «Jur Gemmentlunkes (Oprumft, 1834); «Das Mithreum von Reckard; (Opp. 1. Darumft, 1835); «Jur Gementlunkes (Oprumft, 1834); «Das Gementlunkes (Oprumft, 1834); «Darumft, 1837—471 emplaten, an adelle filch eine Gelöfftsigganghiet unter bem Zitte data ben Velten einest auf eines Geriffense (Opp. 1. Darumft, 1834) auf Fanzelpmennen kein

Lebensftige eines alten Brofeffores (Grantf. 1858) anfchließt. Creugot (le), Stadt und großes Induftriegentrum im frang. Depart. Gaone-Loire (Burgunb), liegt in bergiger Gegenb, 1271 F. ifber bem Meere, 3 DR. im GD, bon Autun. Begitustigt burch die bebeutenden Steinkablengruben und Eisenminen der Umgebung, hatte der Det ichon 1777 großartige Etablissements, Bittienwerke, Gießereien, Ankerschmieben und wihrend ber Revolutionetriege eine bebentenbe Ranonen - und Augelgiegerei. Auch beftanb bier eine große Arnftallfabrit, lange bie einzige ihrer Art in Frantreich, beren Erzeugniffe, namentlich die Rronfeuchter, mit ben bohmifden und englifden wetteiferten, bie aber feit geraumer Beit mit bem Etabliffement ju Bacearat im Depart. Meurthe vereinigt ift. Doch erft in neuerer Beit bat fich C. von einem Rleden au einer Stadt emporgefchwungen, Die 1846 noch 4012. 1851 icon 8083 und 1861 16094 E. gablte. Diefen Auffdwung verbantt es banptfüchlich ben großartigen, 1837 von Schneiber u. Comp. gegrunbeten Ctabliffemente, welche gleichsam eine Stadt für fich bilben und folgenbe verfchiebene, boch engberbundene Inbuftrieweige umfaffen: bie Ausbeutung ber Roblen in 10 Gruben, bie jahrlich 2%, Dill. Beftoliter Brennmaterial für die Gifenwerte liefern; ber Betrieb bon 10 Bobofen (8 filt Robeifen), bie jahrlich 50 Dill. Rilogramm Guf produeiren (bavon 5 Dill. burch Solgtoblen); Die Unterhaltung bon 50 Bubbel- und 45 Frifchofen, Balamerten u. f. w., welche jahrlich 20 Dill. Rilogramm Chienen, 12 Will. Rilogramm Gifen, 8 Dill. Rilogramm Gifenblech (toles) ergeben; eine Dafdinenbauanftalt, die jahrlich 110 locomotiven fowie Dampfmafdinen bon gufammen 5000 Bferbebampffraft liefern Jann und felbft 20 grofigrtige Danpfmafchinen beichaftigt. Mugerbem geben aus berichiebenen Berfftatten Gifengerathe und Inftrumente aller Art berbor. Ein eigener Schienenweg von 12/6 DR. Lange verbinbet bie Eifenwerte mit bem Centralober Ranal bon Charollois. Die fammtlichen Schneiber ichen Etabliffements beschäftigen 6100 Arbeiter, namlich 1500 in bem Rohlenbergwert, 600 bei ben Sobofen, 1700 bei ben Giegereien u. f. w., 2000 bei bem Dafdinenban und 300 bei bem Transport. Fiir biefelben finb vier Mergte angestellt, eine Apothete, ein Dospital, eine Unterftilbunge- und Benfione - fowie eine Spartaffe borhanden. Etwa 2000 Rinber ber Arbeiterfamilien erhalten bom 6. bie 15. 3. Unterricht in einer großen Inbuftriefcule.

Citider, engl. Nationallysiel, weiches nicht nur in allen Schijchten bes Beills, funbern auch in web schiff neber sied und eine Angelen der der Geschleiber best. Beill in jeder Derfindlich best Schieber bei der in jeder Derfindlich est Schwieben bin allen von Angelen der Geschleiber gemit gest gestellt gestellt, Reinforden jeder, die erbeit geweigen fabre der geringere Begeleit gestellt gestellt

entftebenben Streitigfeiten gu fchlichten.

1558 legte er bei ber Belagerung von Calais bie erfte Baffenprobe ab und bebedte fich babe mit Rubm. Gleichen Duth bewied er fury barauf bei ber Ginnahme von Buines. Das gange Beer feierte ben jungen Belben, und ber Bergog ftellte ihn Beinrich II. ale bas vorzuglichfte Bertzeug feiner gludlichen Erfolge por. Bur Belohnung biefer und anberer Belbenthaten erbielt er eine Menge reicher Rirchenpfrunden, Die er burch Rierifer vermalten lieft. In ben Religionstriegen focht er ale Anhanger bes Bofe gegen bie Sugenotten und zeichnete fich in ben Schlachten bei Dreur, Jarnac und Moncontour aus. Ale Malteferritter mobnte er ben Rriegen gegen bie Türfen bei. Rad ber Geefclacht von Lepante (1571) mußte er bie Giegesnachricht an Rarl IX. und Bine V. bringen, Die ibn mit Gunft überhauften. Un ben Greueln ber Bartholomausnacht hatte C. feinen Antheil. 1573 mar er aber bei ber Belagerung bon Larochelle. 218 1587 nach ber Schlacht bei Coutras Beinrich III. mit ber tath. Lique ganglich gerfiel, trug biefer bem ehrlichen C. bie bon ben Stanben gu Blois befchloffene Ermorbung bes Bergogs bon Buife an; allein er wies bas Aufinnen mit Abicheu guriid. Fortan führte er jeboch bie Baffen gegen bie Liguiften und folof fich nach bem Tobe Beinrich's IIL Beinrich IV. an, beffen Freund und Rathgeber er fcon langft mar. Die Schlacht bei 3bry enbete für ben Augenblid auch C.'s triegerifche Thatigleit; erft ale Beinrich IV. mit England und Bollaub im Bunde fich gegen Spanien wenbete, trat er wieber auf ben Schauplay. Dach bem Frieben mit Cavouen jog er fich nach Avignon jurud und ftarb bafelbft 2. Dec. 1615. Bon ben Solbaten murbe er ber Daun ohne Furcht, von Beinrich IV. ber Tapfere ber Tapfern genannt. Inbeffen artete feine Gerabbeit und Beftimmtbeit nicht felten in Robeit aus; befonbere befan er im Bluchen grofe Deiftericaft. Gein britter Bruber, Thomas be Balbes Berton, nahm ben Ramen C. an und erhielt, ba fammtliche Brilber ohne Rachtommen ftarben, bie Familiengüter. - Bu Gunften bon beffen Rachfommen in ber vierten Generation, François Felix de Balbes Berton, wurde bie in bem bamale pupfil. Benaiffin gelegene Berrichaft burch eine Bulle Benebict's XIII. 1725 in ein Bergogthum verwandelt. Louis, ber zweite Bergog von C., glangte burch feine militarifden Salente und ift auch iest noch burch feine aMemoires» (Bar. 1791), die viel Treffliches über bie Rriegefunft enthalten, befannt. Er war 1718 geboren, machte icon in Italien unter bem Marichall Billare ben gelbing bon 1733 mit, fampfte bann 1742 mit großer Auszeichnung unter bem Bergog bon Barcourt in Deutschland, trat aber im Giebenjahrigen Rriege infolge Bermilrfniffes mit bem frang. Dinifterium 1762 in fpan. Dienfte. Dier murbe er megen ber Eroberung bon Dinorca (1782) unm Bergeg pon Dabon ernannt und ftarb 1796 ale Generalfapitan bon Balencia und Murcia au Mabrib. - François Felix Dorothee be Balbes Berton, Bergog von C., smeiter Cobn bee vorigen, geb. 1748 ju Barie, Bair von Franfreich und Generallieutenant, fligte gu feinem Titel einen zweiten bingu, indem er fich, nach einem Dorfe in ber Bicarbie, jum Bergog bon Boufleure ernennen ließ. Er farb 27. Jan. 1820 und hinterließ zwei Gobne. -Marie Gerarb Louis Telig Robrigue be Balbes Berton, Bergog bon C. und gugleich bon Dahon, ber altefte Cobu bes vorigen, geb. 13. Dec. 1782, trat 1814 in bie Leib. garbe Lubwig's XVIII. und erhielt nach ber zweiten Reftauration bas Commando ber Legion ber untern Alpen, in welcher Gigenfchaft er 1823 bem fpan, Relbauge beimobnte. Ale er nach bem Tobe feines Batere in bie Bairefammer trat, geichnete er fich burch Dagigung und Ichtung bor ber Berfaffung aus. Rach ber Revolution bon 1830 erfarte er fich für bie Erblichfeit ber Bairewurbe, entwidelte aber in mehrern öffentlichen Gefchaften eine achtungemerthe Thatigfeit. - Sonis Marie Felig Profper De Balbes be Berton, Marquis be E., Bruber bes vorigen, geb. ju Baris 31. Juli 1784, trat 1809 in bie faiferl. Armee und machte ale Sauptmann alle Felbzuge bis 1814 mit. Dach ber Reftauration trat er ale Lientenant mit bem Grabe eines Oberften in Die fonigl. Garbe und murbe 1825 jum Marechal be-Camp erhoben. 1830 folgte er feinem Schwiegerbater, bem Marquis b'Berbouville, in ber Bairsmurbe. - Louis Antoine François be Baule be C., Bergog von Dabon, Grand bon Spanien, ein britter Cobn bes obenerwahnten Bergoge bon Dabon, geb. 1775, trat zeitig in fpan. Dienfte und zeigte fich auf bem Schlachtfelbe wie als Diplomat eifrig bemiiht, bie fpan. Rrone ben Bourbone in erhalten. Auf ben Bunfch Ferbinanb's VII. trat er fpater in bie Dienfte Jofeph Bonaparte's, marb aber bennoch nach ber Reftauration von Gerbinand geachtet und mußte nach Franfreich flieben, wo er ben Titel eines Generallieutenauts erhielt

Ceimen (lat.) b. i. Berbrechen, wird in ber Rechtssprache gebraucht, um mit ben verschiebenen Bufagen bie einzelnen bestimmten Berbrechen auszubritden. Go bezeichnet C. lassao

und 5. 3an. 1832 ftarb.

majestatis des Majestätsverbrechen; C. ambitus die Amtserschleichung; C. residui oder de residuis, wenn jemend bissentliche Gelder zu bestimmten Zweeden emplangen und uicht der wendet fat; C. perduellionis den Hochvertath. In einem andern Aufenmunchange bedeutet C.

bei ben Romern bie feierliche Anflage,

Criminalproces, peinlicher ober Strafproces, ift ber Inbegriff ber gerichtlichen Sandlungen und Borgange, burch welche bie Berechtigfeitspflege ju einer Anwendung bes Strafgefeises gelangt. Es foll baburch bas Borhanbenfein eines Bergehens fowie ber Urheber beffelben und feine ftrafbare Schulb ju bem Zwede ermittelt werben, um bie entsprechenbe Strafe jn bestimmen und ju vollftreden. Obgleich es bie Ratur ber Sache mit fich bringt, bag biefe Mufgaben allenthalben feftgehalten werben miffen, fo hat fich boch bas ftrafrechtliche Berfahren je nach bem polit, und Gulturguftanbe ber perfchiebenen Beiten und Boller auf bas abweichenbfte geftaltet. Die gufällige Anflage bor ber Bollogemeinbe ober einem bespotifchen Dberhaupte, welche babei gngleich ale Befengeber für bas Strafrecht und ale Richter in Birt. famteit treten, ferner bie Beweisführung burch Berufung auf bie öffentliche Stimme ober burch Muthproben und Gottesurtheil, ober amar burch berftanbige Mittel, por allem burch bas Beftanbnig bes Angeflagten, aber noch ohne Unterfchieb, ob es frei ober auf ber Folterbant ober burch jahrelange Ifolirung erlangt murbe, enblich bas Distrauen gegen bie Bertheibigung finb ebenfo Ergebniffe bon geitgemafen Anfchanungen, wie bie Auffaffung bee Berbrechene als eines Angriffe auf bie gefammte Rechtsorbnung, gegen welchen von Amte wegen nach Befeben einzufchreiten fei, und wie bas verbefferte Berfahren ber Jehtzeit mit feinen Berfuchen, ber humanität und ber burgerlichen Freiheit gerecht zu werben. Die wiffenichaftliche Darftellung führt bie noch in Betracht tommenben Berichiebenheiten auf bestimmenbe Grundzuge, a Brincipien » ober «Marimen» jurild, und gelangt bamit vorzüglich ju bem Gegenfate bes Antlageund bee Unterfuchungeberfahrens. (G. Antlage und Inquifitionebroeefi.) 3m Anflageproceffe erfolgt bie abichliegenbe Erorterung ber bem Richterfpruche ju Grunde zu legenben Thatfachen (bas Sauptverfahren) in ber Form einer contrabictorifchen Berbanblung amifchen bem Unflager ale öffentlichem Beamten und bem Angeflagten mit feinem Bertheibiger unter ber Leitung bes nrtheilenben Berichts, mogegen ber Untersuchungsproceg bie Ausmittelung fammtlicher Belaftunge- und Entlaftungemomente, möglicherweife felbft bie Abfaffung bes Erfenntniffes bem Untersuchungsgerichte übertragt, alfo bie miberfprechenben Functionen bes Anflagers, Bertheibigere und Urtheilere in einer Berfon vereinigt. Aus bem aAnflageprincip. ift übrigens feineswegs zu folgern, bag ber Staat an und für fich bem Berbrechen gleichgultig gegenitberfteben und bie Beftrafung bon bem Bufall abhangig machen milfe, ob irgenbjemaft eine Anflage erheben und die Beweife liefern werbe. Bielmehr tann fich babei auch bas berichtigte « Inquisitionsprincip » jur Geltung bringen, welches bie Berfolgung bes Berbrechens bon Staats megen im Intereffe ber Berechtigfeit berlangt und bie Borerorterung, ob Griinbe gur Berfettung eines Befculbigten in ben Unflageftanb borhanden feien (Boruntersuchung), einem Einzelbeamten, bem fog. Inftruetionerichter, übertragt. Ein fernerer Sauptgegenfat befteht swiften fdriftlichem und munblichem Berfahren. Die a Darime ber Dittelbarteit und Schriftlichteit» führt ju ber Bestimmung, bag bas ertennenbe Gericht bie einfchlagenben Thatfachen lediglich aus ben bom Unterfuchungerichter geführten Acten ju entnehmen habe. Sier blirgt freilich filr bie Berechtigfeit bes Ertenntniffes nur bie Annahme, bag bie Dieberfchrift eines Protofollführers alle Untersuchungevorgange tren und erichopfend wiedergeben milfie, fobag ein Richtercollegium baburch in ben Stand gefest werbe, über bie Could gu ertennen und bie Strafe nach weiteftem Ermeffen feftanfeben. Bei ber Truglichfeit biefer Borausfebung gibt man neuerbings ber aMarime ber Unmittelbarfeit und Minblichfeit» ben Borqua. Der Berichtshof hat hier über die Beweisaufnahme felbst und nicht über beren aetenmäßige Reprobuetion ju ertennen und fein Urtheil aus ber unmittelbaren Unichauung bes Ungefchnlbigten und ber Beugen, unter Renntnifnahme bon ihrer Saltung, ihren Geberben, furz ihrer gangen Berfonlichfeit, ingleichen nach Unborung ber fofort bagwifchengreifenben milnblichen Bertheibigung ju bilben. Das Erforbernig ber Dinblichfeit befteht aber blos für bie gufammenfaffenbe Beweisaufnahme in ber Sauptverhandlung, indem bie Ergebniffe ber Borunterfuchung bem Anflager und bem barilber ertennenben Gerichte nur burch bie in ben Acten enthaltenen Aufzeichumgen zugünglich werben. Ein britter Hunbutunterschied ist der zwischen Seimlichteit und Deffentlichteit des Berfahrens sweinfeltens in der Hauptverkandtung). Hier flechen sich die An-schien noch zum Theil gegentliber, indem die einen bei der Deffentlichteit nachtschiege Einstüffe auf bie Moralitat ber Ruborer und eine nicht zu billigende Befcamung bes Angeflagten be-

Im allgemeinen ift zu fagen, bag ber in Deutschland ubliche E., wie er fich feit bem 16. Jahrh. ansgebilbet hatte, auf ben Grunbfaben ber Mittelbarfeit, Echriftlichfeit und Beimlichfeit fowie auf ber Inquifitionemarime beruhte und fefte Beweisregeln aufftellte. Durch ben frang. Code d'instruction criminelle und feinen Hebergang nach Rheinpreußen, Rheinheffen und Rheinbaiern gewann bie Ginftcht in bie Bortheile eines, auf bie entgegengefenten Brineipien gegrundeten Strafproceffes immer grogere Berbreitung, und feit 1848 erhielt berfelbe auch in der Befetgebung ber meiften beutschen Staaten, wiewol unter mannichsachen Abweichungen, ben Borgug. Gin Eriminalberfahren gerfällt hiernach regelmäßig in brei, nach Amed und form voneinander untericiebene Stabien. In ber gebeinen Borunterfuchung erforidit ber Inftructionerichter, ob ber Berbacht einer Berlegung bee Strafgefebes gegen eine bestimmte Berfon vorliege und welche Beweismittel fich jn ihrer Ueberführung benuben laffen möchten. Ueber bie Borunterfuchung berath hierauf im Antlageverfahren eine aus ben Ditgliebern bes Berichtehofe gebilbete Rathe. ober Antlagefammer (Antlagefenat), und orbnet je nach ben Ergebniffen entweber bie Ginftellung bes Berfahrens aber bie Berweifung ber Cache jur Sauptverhandlung an. Das Golng . ober Sauptverfahren führt ben Angeflagten unb fammtliche Beweife bem Gerichtehofe unmittelbar vor und enbet mit ber Aburtheilung. Das Antlageprincip ift hierbei baburch gewahrt, bag bie Ctaatsamwaltichaft in jebem Stabium bie Thatigfeit bee Gerichte begleitet und anregt, pornehmlich aber in ber Sauptverhandlung bie belaftenben Momente in eigenen Bortragen gufammenftellt und bas Recht ber beleibigten Befellichaft auf Strafe mabrnimmt. Biergegen bat wieber ber Bertheibiger bie Sache um Beften und vom Ctaubpuntte bee Angeflagten ju beleuchten. Gine Abfürgung erleibet bas Strafverfahren, wenn gleich von vornherein bie Schulb und bie Beweife offen vorliegen. mo bie Borunterfuchung wegfällt und bie Antlage fofort mittele unmittelbarer Borlabung ber Betheiligten gur Sauptverhandlung verwiefen wird, ingleichen in minber wichtigen Cachen, bie je nach bem Landesgesete vor Gerichten niebern Ranges, hin und wieber felbft ohne nothwendige Mitwirfung bes Staatsanwalts und eines Bertheibigers, ihre Erlebigung finden ober, wenn nur eine geringfügige Strafe ju erfennen ift, jur fofortigen Erlaffung eines Strafmanbate fubren tonnen. Ale Sanptwerte über ben frubern gemein-beutschen Strafprocen find bie Lehrbiicher von Stiibel, Martin, Miller, Bauer und Abegg, beegleichen Mittermaier's a Deutfchee Strafverfahren » (Beibelb. 1846) ju nennen. Das neuere Recht behanbeln: Bland, "Syftematifche Darftellung bee beutichen Strafverfahrene" (2. Aufl., Gott. 1857), und Badaria, "Banbbud bes beutiden Strafproceffes" (Gott, 1860).

Eriminalrecht, pein tich es der Ert af recht beigt bie Gefammtheit der Rechtsenrum ihre Berkerchen und der Berkerchen. Bied fiede her Leift in der Gefam der

Innerhalb ber Anfange meufchlicher Civilifation begegnet man nur ber Privatgewalt unb Brivatrache bes Berletten ober feiner Freundichaft, und bon einem Strafrechte tann nicht cher bie Rebe fein, ale bie fich bie Couperanetat bee Ctaate nach innen entwidelt und ber Bebante burchbringt, bag burch bas Berbrechen nicht allein beffen nachftes Object, fonbern gugleich bas Allgemeine getroffen werbe. Diefer Fortichritt vollzieht fich nicht auf einmal, inbem Die Strafe anfange nur bei Berbrechen, welche bie Bollegemeinde ober eine grofere Gefammtbeit in berfelben unmittelbar verleben, gemeift unter theofratifchem Ginfluffe jur Berfohnung ber beleibigten Gottheit verhangen wirb, im ubrigen aber bie Brivatrache noch verftattet bleibt. Erft weiterhin berweift ber Ctaat auch ben einzelnen Berletten, mit Unterfagung aller Gelbitbillfe, auf ben Rechtemen und behaubtet zulebt bie unaufgeforberte Bermittelung ftrafrechtlicher Genngthuung ale fein pflichtmaffiges Recht. Das rom. Recht bat biefes Enbrick noch nicht bollftanbig erreicht. Das Thatigwerben ber Strafgerichte ift bier burch ben ate fälligen Gingang einer Antlage (f. b.) bebingt, und die Eriminalgefengebung ericheint ale ein loderes Rebeneinanber von Bestimmungen, in benen fich bie abweichenben Anschauungen ber verfchiebenften Beiten und Urheber jur Geltung bringen. Biel einheitlicher war bas altgerman. Strafrecht mittele Durchführung bes Compositionenfpfteme entwidelt. Siernach wurden bie ftraffälligen Berletungen ju Gefbeewerth angefchlagen, und es mufite bie fellgefette Bufe, bei Tobtung bas Bergelb, bon bem Thater entrichtet und bon bem Berletten ober feinen Angeborigen unter Bergicht auf die Bribatrache angenommen werben, Reben ber Bufe mar aber auch bem Inhaber ber öffentlichen Gewalt (ber Gerichtsgemeinbe, bem Ronige ober feinem Grafen) eine Bermogenoftrafe wegen Ctorung ber gefehten Orbnung, bes afriebenen, ale Friedgeld ju erlegen. Im Mittelalter wurde gwar biefes Suftem ale ungenugenb erfannt, unb es traten immer mehr Leibes- und Lebeneftrafen an Die Stelle ber blogen Brivatftrafen. Bei bem Mangel einer fraftigen Centralgemalt und bei bem Berfalle bes Criminglprocefies gricte jeboch bie Strafrechtopflege mit ber Beit in chaotifche Willfur and, bie Raifer Rarl's V. peinliche Gerichteordnung bon 1532 (f. Carolina), obicon unter Beibehaltung barter Strafen und ber Tortur, querft wieber ein gemeines Strafrecht herftellte, bas jeboch bie aushalfeweife Bermenbbarfeit bes rom. Rechte und bie Gultigfeit abweichenber Territorialgefete anerfannte, In jene Beit fallt auch ber Anfang einer miffenschaftlichen Behandlung bes C., welche auf bie Straffuftig einwirfte und befondere feit bem 17. Jahrh. bnrd Carpgov's Autoritat ein liebergewicht ber Criminalprarie itber bie Reiche. und Landesaclepaebung bearinbete. Diefes Uebergemicht ließ feit ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderte bie Sumaniften einen folden Ginflug auf bie Rechtswiffenichaft und burch biefe auf bie Strafrechtspflege gewinnen, bag bie mittelalterliche Strenge bes gemeinen und territorialen C. burch Auslegung und Unigehung gemilbert und bie Tortur, auch wenn fie bie Landesgesete nicht ausbrudlich aufpeben, außer Unwendung gefett wurde. Das Schwanten und die Unfidjerheit, in welche die Rechtsübung burch eine fo übergreifende Pragis gerieth, legte allmahlich wieber bie Rothwendigteit pofitiver Anhalte nabe. In bem preuß. allgemeinen Canbrechte, bem bfterr. Strafgefetbuche von 1803 fowie in bem von Reuerbach nach beffen Theorie entworfenen bair, Gefenbuche von 1813 tritt beshalb fogar bie Abficht ju Tage, alle richterliche Billfür auszuschließen, mas unter Mitwirfung bes Abichredungsprincipe und bei bem Streben, jebes Danebenwegtommen eines Unrechte burd möglichft weite Saffung bes Strafgefebes ju verhindern, abermale große Barten gur Folge hatte. Auch andere beutiche Staaten nahmen ben Anlauf ju legistatiben Renbilbungen, bie aber nicht eber ju einem Ergebniffe fuhrten, ale bie bie allgemeine Fortfdrittebewegung ben Boben für bie Ginwirfung ber weiterentwidelten Eriminalrechtewiffenfcaft geebnet hatte. Die neuere Strafgefengebung ber meiften beutfchen Ctaaten, filr welche bas fachf, und bas würtemb. Gefenbuch von 1838 ale babnbrechend ju bezeichnen find, bat

mit Benutdung bebentligten Generalistens die Berdreche ichhiere, die mehr gemidberten Etrafen mannisplager abgestult und den Artis der richterlichen Ernusfense erwitert. Eine durchgescheiden Berbeiferung des Straffstens mirb jedag erst nach sollflandiger Dorchg führung der im Gelängsisvelen sich vorseitenden Kledenten möglich sien. Leftbacker über des fog, genient bentisfe E. slieferten nuerbings Gehorter Warzsch, heffer und Verener.

Frimmitican ober Erimmitfdau, Fabritftabt im Rreiedirectionebegirt Bwidau bes Ronigreiche Gachfen, liegt 3 St. im RB. ber Stabt Zwidau an ber fachf. Beftlichen Staatebahn, ju beiben Geiten ber Bleife, und guhlt über 12800 E., welche ihren Erwerb faft ausichlieftlich in ber Rabrittbatigfeit finben. Chebent mar bie Bierbrauerei (baneben noch Bollweberei) ber wichtigfte Rahrungszweig bes Orte, bie jeboch in neuerer Beit gegen eine blubenbe Boll- und Baumwollinduftrie gang in ben hintergrund getreten ift. Ueber 800 Tuch. unb Beugmadjermeifter mit etwa 1500 Gehülfen und Lehrlingen produeiren auf 2100 Bebflithlen Tud, Budifin, Rafimir, Caffinet und andere Stoffe in ebenfo foliber ale gefdmadvoller Baare, welche ein febr gefuchter Sanbels- und Defartifel geworben und ihren Abfat felbft nach ben überfeeifden Dartten finbet. An wollenen Baaren tommen jahrlich an 10000 Etr. aur Berfenbung. Gammtliche au ben Stoffen erforberliche Barne (mit Ausnahme ber Caffinetfettengarne) werben am Blate gefponnen und gefarbt. C.e Spinnereien, Farbereien, Balten und Appreturanftalten beichaftigten im Fruhjahr 1865 bereits 59 Dampfunafchinen mit 660 Bferbetraft; 5 andere Mafdinen bon 145 Bferbetraft waren noch nicht vollftanbig im Gange. Den wichfigften Zweig ber inbuftriellen Thatigfeit ber Stabt bilbet jeboch bie Streichgarnfpinnerei in Bolle und Salbwolle ober Bigogne (Aunftwolle, Albaca, Chobbn, Dungo und Geibentammlinge), welche an Garnen aller Art jabrlich nabe an 25000 Etr. fur ben Erport nach bem itbrigen Deutschland, Comeben, Bolen, England, Stalien und ber Comeia liefert. Die Bahl ber unfelbftanbigen Arbeiter aus ber Stadt und beren Umgebung, welche in ben verfchiebenen Ctabliffemente befchaftigt find, beläuft fich weit tiber 4000, Die Gefanuntmaffe ber verarbeiteten Robftoffe (Schafwolle, Baumwolle, Runftwolle, Geibe und Abfalle nebft Farbeftoffen, Delen und Geifen) jahrlich etwa 85000 Etr. In ber jungften Beit bat fich in E. auch ber Dafdinenbau (befonbere Spinn- und Dampfmafdinen) febr gehoben, ber bereits für auswärts (1864 an 5000 Etr.) arbeitet. Sonft besteben zu C. noch eine Loh- und Knochen-muble und eine dem. Fabrit, welche zusammen mit ben Maschinensabriten sechs Damysmafdinen befchaftigen. Die Stabt hat Gasbeleuchtung und befitt eine auf Actien erbaute Turnhalle. Die Umgebung liefert Ralffteine und gebrannten Ralt, auch ift ber Betreibeban nicht unbebeutenb. C. ift Gip eines Gerichtsamte, welches 1861 auf 1,400 D.- Dt. bie bichte Bebolferung bon 18591 E. gabite.

 num . Erivefli

Duere batten. Diefe Reifrode waren felbft wieber blos eine Abart und neue Auflage bon ben fog. «Tugenbwarbeinen» (vertugalles ober vertugadins), welche bie frang. Damen im 16. Jahrh, von Spanien annahmen. In ben Werten von Rubene find bie Damen noch in folden Tugenbmarbeinen abgebilbet, bie bier jeboch icon eine betrachtliche Ginbufte im Um. fange erlitten haben und unter Lubwig XIV. gang aus ber Dobe famen. Aber noch in ben legten Regierungejahren biefes Ronige tauchten fie in etwas anberer Geftalt wieber auf und erhielten jest ben Ramen a Rorbe » (paniers) wegen ihrer Mehnlichfeit mit ben geflochtenen Rorben, in welchen bie frang. Bauern lebenbiges Geflügel gn Martt bringen. In langfamem Gange erreichten bie Rorb - ober Reifrode ihren vollen Glang erft 1730. 3m Commer trug man bie Rleiber ohne Girtel, fobag bie Bewanber ben Rorper nur am Salfe berührten. Gegen bas Enbe ber Regierung Lubwig's XV. beinabe aufgegeben und bon pornehmen Damen nur noch bei Sofeeremonien getragen, tamen bie Reifrode unter Maria Antoinette abermale in Schwung, mußten aber bon born nach hinten febr platt und an ben Siften febr breit fein. Diesmal bielten fie fich nicht lange, und bie fpater fog, couls de Paris» traten an bie Stelle ber Reifrode. Rad einem Zwifchenraum bon fieben Jahrzehnten hatte man nun bie Dobe ber Reifrode langft befeitigt glauben follen, ale fie in unfern Tagen, in ben funfgiger Jahren bes Jahrhunderte, unter bem anfpruchlofen Damen C. wieber auf ben Schauplag traten und fcmell eine fo allgemeine Berbreitung fanben, baft bie Rranen aller Stanbe biefen feltsamen But tragen. Bon allen Dloben ift Die Erinofinenmobe unftreitig bie lacherlichfte, laftigfte und gefchmadlofefte. Wie feuergefahrlich fie außerbem ben Ungug ber Frauen macht, haben bereite gabllofe Ungludefalle bewiefen.

Criman, von Linné benannte Pflongragatung aus der de. Allife, 1. Dechaung, des Crimalfilmen un der Gramit der Amarquiffenen. Dier ahleichen in des Topenfahren möhrlichen Krien find Jonebelgenödigt mit in mehrfund Krien gindellen Mütteren und mehren Schliften medige nur Erdipse eine greife Zolle gelichter des freigender Dillers trappe, dies end einem eine Auftragen der Schliften der Schliften der Schliften der Schliften der Lieber verlächerigen Frankfahren bildet fig eine haufte gelichte der Greifenen der der verlächerigen Frankfahren bildet fig eine bauften der Schliften der schlif

mit 7-8 Roll langen, weißen Blumen, u. a. nt.

Crispin, Beiliger und Murtyere, finammte aus einer vorrechnen ehm. Somilie und fich mit finem Bruder Crispinia nie den die Wilkt bes 3. Jachs, aus Renn and Goldien, wo er im beutigen Soiffond bed Schubmacherfandererf übet und fich um die Betweitung des Griffentjungs der vor Merche der Vernachrigsfelte verbeitun möglie. Ein Robeitschlichte fin im die der Legische Der Vernachrigsfelte verbeitun möglie. Ein Robeitschlichte fin im die der Legische Der Vernachrigsfelte verbeitung der Vernachrigsfelte der Vernachr

Bebachtniftag beiber Briiber ift ber 25. Dct.

Crivelli (Carlo), ein venet. Maler bes 15. Jagra, Beitgenoffe bes Bartolome Bivarini, bem er im einzelnen fejr ähnlich war, im gangen aber an Schnielt nub Ammuth nicht vollig gliechtam. Seine Werte finden fich in mehrern Stabten Italiens, am zahlreichften in Ascoli, wo er fich nieberlief. Auch die Galerien ver Bern zu Maland, das berliner Much bas Stabel'sche Institut ju Frankfurt bestigen Bilber von feiner Hand. Sie find in Tempera mit feinen Stricken gemalt und die Keinern unter ihnen mit lieblichen Landschaften gegiert. S. muß ein hohes Alter erreicht haben, da man weiß, daß er noch um 1486 arbeitete, während eine Arbonna nut dem Kinde in der Brera sowie fein eigenes Bildnig ebendesschlich

3ahresjahl 1412 trägt.

Crocus ift ber Rame einer jur 3. Maffe, 1. Drbnung, bes Linneffchen Sufteme und jur natürlichen Familie ber Bribeen gehörigen Bflangengattung, welche fich burch eine trichterformige, fechefpaltige Blutenhulle (Berigon) mit lauger Robre, brei Staubgefafe und brei bochgelbe, verbreiterte, eingeschnittene ober gegante Rarben auszeichnet. Es find perennirenbe Bwiebelgewachfe mit bichter, von netfaferigen, braunen Bullen umgebener Bwiebel, aus welcher unmittelbar bie langröhrigen Blumen und bie fcunglen, linealen, in ber Mitte gewöhnlich mit einem gelben ober weißen Streif gezeichneten Blatter bervortommen. Dehrere ber bierber gehörigen Arten werben bei une in Garten ale Bierpflangen gezogen; befonbere werben ber Friife lingefafran (C. vernus I.), mit violettblauen ober weißen Bluten, und ber gelbe Gafran (C. luteus L.), mit gelben Blitten, welche beibe im Frubjahr geitig bluben, porgfiglich ale Ginfaffung ber Beete gaufig cultivirt. Diefe beiben Arten, welche in ben Alpen und im fuboffl. Europa wilb wachfen, fowie die meisten andern entwickeln ihre Bluten gleichzeitig mit ben Blattern, anbere bagegen bliiben im Berbft und bringen bie Blatter erft im folgenben Friiblinge berbor. Dabin gebort ber Gafran (C. nativus L.), welcher im Drient ju Saufe ift, aber auch in aubern Lanbern gebaut wird und ben unter bem Ramen Cafran (f. b.) befannten Saubeleartifel liefert. Die meiften Arten machfen in-ben niebiterranen Lanbern, befonbere in Griechenland, ber Rrim und ben Gebirgen Rleinaffene. Alle haben fcbongefarbte Blumen und fonnen baber ale Bierpflangen verwoenbet werben. Much halten bie meiften im Freien aus. Man bermehrt fie am leichteften burch Broiebelbrut, bon welder man Mitte Sommere immer genug finden wirb. Aller brei Jahre verpflaust man bie Rwiebeln in Abftanben von 3-4 Roll boneinanber und 5 Boll tief unter bie Erbe, nachbem man fie gubor einige Bochen bat troden liegen laffen. Dit bem Berpflangen barf man aber bodiftene bie gum Berbft marten, wenn man im nadiften Fruhling fcone und reichliche Blumen haben will. Alle Arten verlangen einen nahrhaften Ganbboben.

Crofer (John Bilfon), engl. Barlamenterebner und Schriftfieller, geb. 20. Dec. 1780 in Galway, ftubirte in Dublin bie Rechte, praftieirte feit 1802 bafelbft und murbe 1807 bon ber irifden Graficatt Down ins Barlament gewählt. Dowol er in feiner alketch of Iroland, past and present's (Cond. 1807) liberale Tenbengen verrieth, fchlog er fich nach feinem Gintritt ins Parlament bem banialigen Torpininisterium an, bas ihn 1809 jum Secretar für Irland, balb nachher aber jum erften Seeretar ber Abiniralität ernannte. Seitbem war er einer ber confequenteften Bertbeibiger bee Stabiliomus und ber heftigfte Wegner alles Fortidritte. Alls Gren 1830 and Ruber gelangte, legte C. feine Stelle nieber und befampfte in ben Reihen ber Tornopposition bie Reformbill. Rachbem biefe 1832 burchgegangen, erflarte er, nicht wieber bas Unterhaus betreten ju wollen, und hielt Bort. Er ftarb nach langern Leiben gu Dampton 10. Mug. 1857. Bortheilhaft befannt ift C. ale Berfaffer bee Webichte . Talavera. (1809), einer ber beften Schladtenfcilberungen; auch feine Dbe an ben Bergog bon Bellington (1814) ift nicht ohne portifden Schwung. Dit Geott und Canning half er 1809 bie "Quarterly" Reviews griinben, ju beren fleißigften Mitarbeitern er faft ein halbes Jahrhunbert lang gehörte. Durch feine beifienben Carfaemen, mit benen er feine nachften Freunde nicht verfchonte, nachte er fid in ber literarifchen Welt febr unbeliebt und murbe beshalb unter anbern von Macaulan, Ruffell und D'Israeli mit großer Bitterbeit angegriffen. Das nieifte Berbienft erwarb er fich burch bie Ausgabe von Boswell's «Johnson» (5 Bbc., Lond. 1831), in der man ihm jedoch

manche Brrifimer und Bliichtigfeiten nachaewiefen bat.

Crafte (Zipomoa Griston), ciure ber flößigden unb gelfquandsvollten Benedichte ber allen Gegan unb perliften Techlienen Tradueb, sourch i 5. dan. 1798 geforen unb test jurifie 1824 mit ben elkessarches in the south of Irelands auf, bir figh burg eine glützlige Wildjumg not Dimmer, imnigem Geltjulj und ordgal. Gelvferlundst ausgeidnen. Sievenl felgten ber a Fairy legenda and traditions of the south of Irelands (Crob. 1827; neur finfl. Stab. 1681; a. Legendo of the laken, or savings and doinge at killstravey (2. dev. Crob. 1828), commended and the stable of the south of Irelands (Crob. 1827), and the south of the south of Irelands (Crob. 1823), while the south of Irelands (Crob. 1823) and a Popular souge of Irelands (Crob. 1829). Son allein brief Western fabs met utbarray Mahoneys met May tallages in digitation.

Cromarty Crommell. 829

lichen Ginne Driginale; bie übrigen find Compilationen, wie Scott'e . Minstrelsy of the Scottish borders, aber mit ebenfo viel Cachtenntnift ale Begeifterung für bie nationalen Gitten und Ueberlieferungen feines Baterlandes gufammengefiellt. "Barnen" ift ber Enpue eines 3rlandere aus ber bienenden Rlaffe, und feine Abenteuer find hochft charafteriftifch und unterhaltend, obwol ohne tieferes Intereffe. In "My village" magte fich C. auf engl. Boben, aber mit geringerm Glitd. Den freilich etwas ju febr ine Schone gemalten lanblichen Darftellungen Dif Difforbe (f. b.) gegenüber verfällt er in bas entgegengefette Extrem und wird oft niichtern und profaifch. 3m Auftrage ber Camben-Gociety gab er «Excidium Macariae» (Bonb. 1841) und auf Roften ber Berch. Gociety bas Gebicht a A Kerry pastoral v. eine altirifche Rachahmung ber erften Efloge Birgit's (Lond. 1844) heraus. Durch Bermittelung feines Landsmannes und Ramenevettere John Wilfon C. hatte er eine Anftellung bei ber brit. Marineverwaltung erhalten, von ber er fich einige Jahre bor feinem Tobe mit einer Benfion bon 600 Bfb. St. gurudgog. Er ftarb in ber Dabe bon London 8, Mug. 1854.

Gromartu, Theil ber icott, Groffchaft Roft und Cromarty (f. b.).

Cromwell (Dliver), Brotector ber vereinigten Republit England, Schottland und 3rland, mar 25. April 1599 gu Suntingbon in ber Grafichaft gleiches Ramens geboren; feine ftrengprot. Familie gehörte bem fachf. Abel an. Ein Jahr hatte er in Cambridge fludirt, ben außerften Ausschweifungen ergeben, als fein Bater flarb und die Sorge für Mutter und Schweftern ihn gur Bermaltung bee Stammgute berief; nur auf furge Beit begab er fich, um einige Rechtefunde ju erwerben, nach Conbon, wo er eine Raufmannstochter beirathete. Geitbem ging in ber landlichen Burudgezogenheit eine tiefe Umwandlung in ihm bor. eine Art fittlichreligiofer Biebergeburt, Die er felbft ale feine Bofreiung bom ewigen Tob bezeichnete. Dit glubendem Gifer ichlog er fich ben Grundfaten ber Buritaner an, bie um ibrer religiöfen Freiheit willen zugleich bie politische gegen bie Absolutiemusgelufte ber Stuarte zu erfampfen getrieben murben. Er war Mitglied bee Parlamente, bas 1628 von Rarl I. Die Bill of rights errang; bod ergriff er nur einmal in Religionsangelegenheiten bas Bort. Bahrend bierauf Rarl, in Staat und Rirche eigenmachtig ichaltend, ben Rampf gegen bas alte Recht begann, lebte C. als Detonom und bas Amt eines Friedensrichtere ilbend wieber fill babeim, nur um fein und ber Seinen geiftliches Beil beforgt, bie ber Ronig bie Rirchenverfaffung ber Schotten angriff, baburch eine Emporung veranlaßte und, um die Mittel jum Rrieg gegen biefe ju erlangen, 1640 ein Parlament berufen mußte. E. ward wieberum Mitglied beffelben. Aufgeloft, aber wiebergewählt, begann bie Berfammlung unter bem Ramen bes Langen Parlaments ben Rampf gegen bas abfolute Regierungsfyftem. Be entichiebener ber Bruch gwifden ber Bartei bes hofs und ber bes Bolle fich gestaltete, befto mehr entfaltete fich C.'s berborgene Thattraft. Ale ber Ronig bas Parlament mit ben Baffen ju unterwerfen gebachte, und auch biefes nun bas Schwert jog, ba warf fich C. mit feiner Berfon, feiner Ramilie, feinem Bermogen in bie Revolution. Er war ber erfte, ber bon ber officiellen Beuchelei nichte miffen wollte, bag ber Rrieg fitr ben Ronig und bas Barlament geführt werbe. Anfange befehligte er ale Sauptmann eine Compagnie, bann marb er Dberft. Das Rriegsgliid ichmantte fin und her; bas Parlament bedurfte ent-fdeibenber Giege, wenn es fich halten follte. C. burchichaute bie Lage ber Dinge und machte feinen Better Sampben baranf aufmertfam, wie ber Abel, ber voll ritterlicher Chre und lonaler Treue maffengefibt bem Ronige biente, nicht burch angeworbene Golbner, fondern nur baburch befiegt werben tonne, bag fich ibm die religiofe Begeifterung entgegenftelle. Er rief barum bie glandensmuthigen, gottesfürchtigen Manner und Junglinge feiner Graffchaft zum Freiheite-tampfe auf, bildete feine Schwadronen ans Bitrgern, welche wußten, wofür sie freitten, und entichieb fo bas Schidial bes Baterlanbes. In feinem Lager herrichte ftatt Fluchene und Caufene Befang und Bebet; bie Dieciplin galt ale Botteebienft, und alle maren einmitthig im Enthusiasmus für die Gritndung eines Gottesreiche auf Erben. Sie bekannten fich ju bem allgemeinen Priefterthum aller Chriften; jebe Genoffenfchaft, die im Glauben bes Evangeliums manbelte, galt ihnen für eine unabhangige Rorpericaft, in welcher jeber predigen tonne, ber bom Beifte getrieben werbe. Die Anganger diefer vorgefdrittenften Richtung ber Puritaner hießen Independenten, bie Unabhangigen. Seit C. biefe Manner in ben Krieg geführt, wurde bas Barlament nicht mehr gefchlagen. In ber Schlacht bon Marfton Moor (1644), bie ibr Ungeftim entichieb, faben fie bas Gottesurtheil, bas fie ermuthigte, nur einem vollen Giege nachgutrachten, mahrend bie presbiterianifden Obergenerale und die Debrheit bes Barlamente ben Rrieg immer noch fo fuhren wollten, bag ber Friede mit bem Ronige möglich bliebe. C. aber mar bereits bas Saupt und bie Geele ber Independenten. Er betrieb bie Gelbftverleug-

Cromwell

nungsorbonnang, durch welche bie Parlamentsglieder sich von allen Stellen im Dienste des Staats und Heres aussischioffen; er feste die Reubildung der gangen Armee nach dem Ruther leiner Scharen durch; ams seinen Borschlag ward Kairfar Detreckelbschote. E. selcht blieb indessen der eigentliche Leiter bet Gangen; Gmie und Thattroft hatten ihn empogebracht.

Mm 14. Juni 1645 verlor Rarl I. ju Rafeby feine lepte Schlacht, Seine Brieffchaften fielen in bie Sanbe bes Barlamentebeere und überführten ben Ronig, bag er beim Austande gegen bas eigene Bolt Billfe gefucht. E. fab und ließ bas Bolf im Giege bie Banb Gottes feben, bem allein bie Ehre gebuhre. Der Ronig flob ju ben Schotten, bie ihn ben Englaubern fitr Gelb auslieferten. Rarl lebte auf Schlof Solmby, und hoffte jest, wo bie beiben flegreichen Barteien, bie Presbyterianer und die Inbepenbenten, ihre Unterschiebe jur Sprache brachten, eine Bartet burch bie anbere ju bernichten. Das Parlament gab eine gleichformige Rirdenordnung; bas Beer verlangte volle Freiheit bes Gewiffens und ber Religionelibung. Darilber follte es getheilt und entlaffen werben. Aber die Danner, Die ihr Leben eingefett, wollten fich ben Breis bes Rampfes nicht rauben laffen. Ge ward ein Musichug ber Offigiere und ber Golbaten gebilbet, gleichfam ein Beerparlament, welches verlangte, bag bie Bolferechte alebalb verfaffinnasmäßig festgestellt, Friede und Freiheit begrundet murden. Das Beer brachte zugleich ben Ronig in feine Gewalt, und die Leveller, Gleichmacher, forberten bereits beffen Abfepung. Wiewol C. bei allen Borgangen betheiligt mar, naberte er fich bem Ronige, ben er retten wollte, wenn berselbe bem Oberbefehl entsage und ohne Buftimmung ber Bolisvertreter feine Minifter zu er-nennen gelobe. Doch bas gegenseitige Mistrauen ließ teine Einigung zu Stande fommen. E. und fein Cibam Ireton vernahmen fogar, bag ber Ronig ihnen als Danf ber Rettung einen hanfenen Strick zugedacht habe. Da gab C. ben Ronig auf, und die Band am Schwert verlangte er nun im Barlament, bag biefce allein bas Reich rette und regiere. Der Antrag marb angenommen (3. Jan. 1648), rief aber an vielen Orten royaliftifche Bewegungen herbor. Bahrend bas Beer biefelben befampfte, begann bas Barlament bon nenem mit bem Ronige ju unterhanbeln. C. warf bie ronaliftifchen Mufftanbe in Conttland nieber; bas Beer unter Fairfar bebrofte London und beantragte, ben Ronig bor Gericht ju ftellen. Dennoch befchlog bie Debrheit bee Parlamente, bag bie Untworten bes Ronigs eine geeignete Grundlage jum Frieben gewährten. Da hielt ber Kriegerath eine nachtliche Sigung. "Diefe Manner", fagte C. fpater, anachbem fie ihr Leben eingefest, hatten ein Recht, die Sache zu priffen; fie waren feine Miethlinge, fonbern Danner, welche Frauen und Rinber im Bolle hatten, und bie folglich fragen burften, ob bas Enbe bee Rampfes von ber Urt fei, bag es fie befriedigen fonne,» Min anbern Morgen (6. Dec.) befeste Dberft Pribe bie Thuren bee Saufes, ließ nur bie In-bepenbenten ein und berhaftete 40 ihrer Gegner. Der Reft ber Deputirten (bas Rumpfparlament) jog nun bie Borfchlage bes Beeres in Betracht: Rarl Stnart jur Rechenfchaft ju forbern wegen bes Unrechte, bas er gethan, megen bes Blute, bas er pergoffen. Die Bollefouveranetat ward proclamirt, bas Oberhaus aufgehoben, ein hoher Gerichtshof eingefest, um ben Ronig bor feine Schranten gu laben. Die Bergen waren im Blirgerfriege bart geworben; ein altteftamentlicher Beift befeelte bie Buritaner, und Rarl Stuart fiel burch öffentlichen Rich. terfpruch. E. erffarte, bag er fich ber gottlichen Borfebung, bem Billen bes Berrn untermerfe. Er fand an ber Comelle ber Berwirflichung feiner geheimften Bitniche.

3m Febr. 1649 ward England jur Republit erffart, an beren Spipe bas vom Boll ermahlte Parlament ftanb. Letteres ernannte einen Bollgiehungerath von 41 Mitgliebern; C. gehorte bemfelben an, er herrichte mit bem Beere. In England marb es ihm leicht, burch Ernft und Milbe Die Musmithfe ber Freiheit in Schranten ju halten. Aber Irland ftand in offener Emporung gegen die Republit, und ein grafliches Blutbab unter ben bortigen Proteftanten war ungefühnt. C. ward hingefandt, um mit bewaffneter Sand Ordnung ju fifften. Die große Barte, mit ber er auftrat, fuchte er burch eine tuchtige Rechtepflege und Bermaltung jur Bohlfahrt ber balb untermorfenen Infel gu wenben. Der fath. Geiftlichfeit entwidelte er, wie fpater ber fchottifchen, feine Ibeen über Glanben und Leben in ausführlicher Abhandlung. 3m Commer 1650 ward er nach Schottland gerufen, bas Rarl II. jum Konig proclamirt hatte, ber feinerfeite nun ben engl. Thron in Unfpruch nahm. E. ichlug bie Cchotten bei Dunbar und forberte bas Parlament auf, bem herrn fur biefe große Gnabe Gottes baburch ju banten, bag man bie Laften ber Urmen und Unterbriidten erleichtere. Das ichott. Bolf unterfchieb er bon ben Anftiftern und fuchte es burch Milbe zu gewinnen. Im folgenben Jahre endigte er ben Rrieg burch bie Schlacht bei Borcefter. Er nannte biefen Gieg eine afronenbe Gnabes, einen Beweis vom Bobigefallen Gottes an ber Freiheit bes engl. Bolls, bas wieber

eine Berfaffung geben und banach regieren. C. berieth fich nun mit befreundeten Offizieren und Ctaatomannern, und man tam überein, baf er unter bem Titel eines Lord. Brotectors bee Gemeinmefene bon England, Schottland und Irland mit einem Parlament und Ctaaterath regieren folle. a3ch wilrbe liebers, fprach er, einen Chaferflab nehmen als bas Protectorat; aber ba jest berhütet werben muß, bag bie Ration in Berwirrung gerath und bem gemeinfamen Feind gur Beute wird, fo will ich mich benu wie Maron gwifden die Tobten und bie Lebendigen ftellen, bis Gott allen offenbart, mas für ein Grund gelegt ift, auf bem fie fich anbauen follen.» Er fubr in feierlichem Aufzug nach Beftminfter, mo bie neue Berfaffung proclamirt murbe. Rach berfelben mar bie gange gefehgebenbe Gewalt beim Barlament, bas alle brei Jahre gufammentreten und mabrend ber erften fünf Monate nur mit eigener Buftimmung follte bertagt ober aufgeloft werben fonnen. Steuern burften nur mit Bewilligung bes Barlaments ausgefchrieben werben. Die ausübenbe Bewalt flibrte ber Protector, nur follte er auch bei ber Befetjung ber hobern Ctaatsamter fowie bei Rriegerflarungen und Friedensichluffen an Die Buftimmung ber Bollevertreter gebunden fein. In Bezug auf die Barlamentemablen mar bie von Bitt angestrebte, in unferer Beit burchgefeste Reform bamale fcon augenommen. E. fcmur, bie brei Rationen nach Befet und Bertonmen ju regieren. Doch bie conferbatibe Partei folog fich ber neuen Drbnung aus Groll nicht an, und bie Republitaner ftellten um ihrer Theorien willen bie Berfaffung immer wieber in Grage: 15 offene Emporungen und noch mehr bunfle Complote brangten wieberholt ben Brotector ju eigenmachtigen Sandlungen. Dit befonberm Gifer manbte inbeg C. feinen Beift auf bie auswärtige Bolitit, bie nie mehr ale bamale mit Rubm für England geleitet wurde. Er fanbte Blate mit einer ftarten Rlotte in bas Mittellanbifde Deer, und biefelbe erfchien überall, wo einer Forderung Englande Rachdrud ju geben mar. Den engl. Ramen wollte er fo groß machen, ale ber romifche gewefen. Burich begruffte ibn mit Recht ale ben Protector aller Broteftanten; benn er befcupte biefelben in Biemont wie in Frantreid, in Bolen wie in Schlefien, und fafte die 3ber eines groffen prot. Bunbes, beffen Saupt ber engl. Freiftaat fein follte, Mit Comeben und Solland folog er Freundichaft. Als aber Spanien fich um ein Bunbnig mit ihm bewarb, forberte er freien Sanbel nach Beftinbien und Aufhebung ber Inquisition. Daß feine Religiofitat in ihrem Rern feine erheuchelte mar, beweifen feine Briefe aus ber Beit feines Bribatlebens. Dabei liebte er bie Runft und Biffenfchaft und rettete bie Univerfitaten, bie ber einfeitige Buritanismus aufheben wollte. Groß bon Ratur, fagt Buigot, und nun bochaeftellt, batte er Ginn und Befchmad für alles, was burch Beift, Biffen, Rubm und Erinnerung groß war. Der Berfaffung gemäß hatte C. bas neue Barlament auf ben 3. Cept. 1654 berufen; er fprach feine Freude barüber aus, bag nun eine freigemablte Berfammlung für bas Bohl Englands auf bem Bege ber Gefengebung forgen werbe. Ale aber bas Parlament bie octropirte Berfaffung in Frage ju ftellen magte, erflärte er, bag er willene fei, cher ehrfos eingescharrt ju werben, ale bie Berfaffung wieber wegzuwerfen, Die enblich bem Bolle Ordnung und Frieden bringe und bon Gott und Menfchen gutgebeißen fei. Er forberte nun bon jebem, ber Mitglied bes Barlamente bleiben wolle, eine fchriftliche Anertennung ber Berfaffung in ibren Grunbfaten. Etwa bunbert traten aus, bie meiften fügten fich: ba aber biefe

fich berechtigt bielten, wenigstens bie Gingelbestimmungen ber Berfaffung zu rebibiren und um-

Cronegt 832

augeftalten, fo lofte E. die Berfammlung nach fünf Monaten auf. Um bauerub Rube au ftiften, theilte er bas Canb in 12 Militarbegirte, beren jebem ein Generalmajor mit faft unbefdranfter Gewalt vorftanb. Die Roften biefer Ginrichtung mußten bon ben Ronaliften burch eine Gintommenfteuer bon 10 Broc. getragen werben. Ale bennoch bie Bablen filr bas neue Barlament (1656) größtentheile oppositionell anefielen, fchloß er fofort über bunbert ber Be-

mablten aus, um bon bornherein jeben Wiberftaub gu brechen. C. mar jett gewillt, fein Protectorat in eine Erbmonarchie umunmanbeln. Birflich ließ fich bie Dehrheit bestimmen, bie Uebertragung bes Konigetitele an C. gu befchließen (Darg 1657). Aber Garungen im Bolf und im Beere traten bagwifchen; auch ber Rath ber Offigiere forberte Befthalten an ber Republit. Go fab fich C. genothigt, bie Rrone abzulehnen. Dagegen erhielt er bas Recht, feinen Rachfolger im Protectorat ju ernennen. Auch warb ein Oberhaus eingefeht, um ben hiftor. Clementen bes engl. Lebens gerecht zu werben. C., ber beffen Ditglieber gu ernennen hatte, fuchte bas Reue mit bem Alten gu berbinben; boch bie Baupter ber abelichen Ramilien zeigten wenig Luft, neben Mannern zu figen, Die in ber Revolution sich emporgrarbeitet. Zubem verfor C. durch Berusung ins Oberhaus 40 ausgezeichnete Mitglieber des Unterspasses, der dort bald deremissen solle die die alten "fawer lenssamen füssere de Langen Parlamente dom neuem in dossetze intraten (Jan. 1658). Lettere wollten bas Saus ber Lorbe nicht anertennen ober beftrieten beffen Rechte; bie Berfaffung mar neuerbinge in Frage gestellt. Unwillig lofte C. mit ben Worten a Gott wird richten gwifden euch und mir! » bas Barlament fcon 14 Tage nach bem Bufammentritt wieber auf (4. Febr.). Reue Barungen begannen unter bem Beer; bie Anhanger bes Taufenbiabrigen Reiche fo gut wie die ber Stuart's broften lodgufchlagen; bas Leben bes Brotectore marb bebrobt. "Tobtfclag tein Mord", mar ber Titel einer Schrift, Die gegen ihn berbreitet murbe. E., ber gumal bie Faben ber rohaliftifchen Berfchwörungen in feiner Sand hielt, fchritt mit Ausnahmsgerichten und bespotifcher Strenge ein. Babrend er bon ftete machfenber Furcht bor feinen Feinden beunruhigt marb, traf ihn überdies in feinem Saufe Schlag auf Schlag: ein Schwiegerfohn und fein Lieblingefind Glifgbeth ftarben rafch bintereinanber. Er felbft litt an ber Gidit, als er ben Tob Elifabeth's erfuhr, und taum ichien er fich ju erheben, ba marf ihn ein heftiges Fieber banieber. Geine letten Meugerungen waren bie eines frommen, gottergebenen Chriften. Der Rettel, auf bem er fruher ben Ramen feines Rachfolgere eingefiegelt, war nicht gu finben. Auf Die Frage feines Beheimfchreibers, wer ihm im Protectorat folgen folle, fchien es, bag ber von Fieber Geschittelte bei dem Namen seines ältesten Sohnes Richard Sa gesagt. C. starb 3. Sept. 1658, am Tage seiner Siege von Dunbar und Worcester. — C.'s Sohn, Richard (geb. 1626), ber bieher in lanblicher Stille gelebt, war bem Bater an Beift und Charafter ganglich unahnlich. Er übernahm zwar bie Protectorwurbe, legte fie aber balb wieber freiwillig nieber (25. Dai 1659) und ging nach ber Reftauration ber Stuart's auf ben Contineut. 1680 febrte er jeboch nach England jurud und ftarb 1720 in bolliger Bergeffenbeit. Ein zweiter Cohn, Benry, bermaltete in ber letten Beit bes Batere Irland und legte feine Bewalt gleichzeitig nit Richard nieber. Die Reftauration fuchte fich übrigene noch am tobten C. ju raden; ber Brotector, feine Mutter, feine Tochter Brigitte, ber Abmirgl Blate murben ausgegraben und ihre halbbermoberten Leichen an ben Galgen gebangt. Erft bie Gegenwart hat C.'s ausgezeichnete Begabung unummunben anertannt. Bgl. aufer ben Berten bon Billemain, Merle b'Aubigne, Macaulan, Rante und Buigot befonbers Carlyle's Cammlung und Erläuterung bon C.'s aLetters and speeches» (2 Bbe., Lond. 1845) und D. Grommell's, eines Rachfommen bes Brotectors, «Memoirs of the protector O. C., and of his sons Richard

and Henry (Conb. 1820). Cronent (3oh. Friedr., Freiherr bon), beutscher Dichter, geb. 2. Gept. 1731 ju Ansbach, mo fein Bater ala Geueral-Relbmarfdallieutenant bes Frantifchen Rreifes lebte, niachte icon fruh in ben alten claffifchen wie in neuern Sprachen ausgezeichnete Fortichritte und ftubirte feit 1749 ju Balle, feit 1750 ju Leipzig, wo er mit ben bort lebenben Schriftftellern ber neuern Richtung und namentlich mit Gellert, ber borgugeweife auf ihn wirfte. in Berbinbung trat. Dagegen richtete er mehrere fatirifche Augriffe gegen Gotticheb und beffen Anhanger, bie er burch eine Sammlung Grabichriften in Anittelverfen verfpottete. In Braunfcmeig fernte er 1751 Gartner, Ebert und Bacharia fennen. Rachbem er jum ansbachifchen Sof., Regierungs - und Juftigrathe ernannt worben, unternahm er eine Reife burd Stalien und Franfreich, Die ihn jum Beltmann bilbete und feine Anfichten fiber Theater und Schaufpiel lauterte. Rach feiner Rudfehr wibmete er fich woar ben öffentlichen Wefchaften, fette jeboch Croquis Croton

833

auch feine potificien Bestrebungen fect. Er rejkelt ben von Nicolai für das beste beutzfer Zeuurspiel aufgefeiten Freiß, fanch oder, nach geir en die Näufrigde honen rejkelt, an ber Blattern 31. Dec. 1758. Diese Zeuurspiel war ber er Abebrus, dem man, um blütg zu sin, wom dem Erndhouselt einer gelt bernetfeiten muß, wo Zeutsfellam baum ein ningige ergieliche Driginaltrauerspiel aufgrundfen datte. Das Ericht ziest mehr Abetretf als Handlaugen der Geschliche Driginaltrauerspiel aufgrundfen datte. Die Ericht zu der Verlagen der der der Verlagen der Verlage

Croquis ift cinc and bem Helbe entworken topoge. Zeichoung cines Acresian, twoke inan fich deiner genauer geddiffen Wellingen und Influenment has bediemen finnen, sondern etwo vorfambeire Plline und Karten als Genublage kennyl, wer auch gibe bie Dichapun ab-fehreitet odern ach dem Augenaughe abschipt, desgleich wie Willelf. Da in Afreige feine Willels und beine Zeit zu mathematifich genauen Arreitanstenlagenen vorfannen zu fein piffegen, jo bleife dass Eroquiern dost einige matighen Willel, den keine genermaften gemennt leberfüll über die aus Barten nicht erfüglichen Einzelfglieben Zerrains zu erlangen, posthalb und an iben Diffige bis Gewerung gefeldt wieh, dass Eren isten bei oder nicht werden zu fehren.

Als ein fehr geeignetes Gilfomittel hierbei find bie mit einer Orientirbuffole und Dioptern perfebenen couvenbiofen Erpauirplandettes anzufeben.

Croton, Linne'iche Bflangengattung aus ber 21. Riaffe bes Gernalinftems und ber natürlichen Pflangenfamilie ber Euphorbiaceen, beren Bluten in Trauben ober Mehren fteben unb einen fünftheiligen Relch und filnf Driffen innen auf bem Grunde befigen. Die mannlichen Bluten haben fiinf Blumenblatter und 10-20, felten mehr, freie ober fcwach bermachiene Staubgefäße; Die weiblichen Bluten find meift blumenblattlos und haben brei gwei - ober vieltheilige Griffel. Die hierher gehörigen Arten find Baume ober Strancher, jum Theil auch Rrauter, mit wechfelftanbigen, am Grunde oft zweibrufigen, febr haufig fternhaarigen Blattern. Biele befiten balfamifche ober auch gefürbte barnige Cafte und aromatifche Rinben; anbere find burch Bobigeruch ber Blatter ober Bluten ausgezeichnet, und mehrere liefern wichtige Argneimittel. Alle machfen in ben Eropenlanbern und gebeiben baber bei une nur im Barnibanfe. Gie merben felten cultivirt, ba fie feine fconbliftenben Bewachfe finb. Der Burgircroton (C. Tiglium L.), ein auf Malabar, Centon und ben Molutten heimifcher Baum bon etwa 20 g. Sobe, mit biden, frummem Stamme, elliptifden, fleingegahnten, langgeftielten Blattern und 2-3 Boll langen Trauben, liefert bie Burgirforner (Semina Crotonis, Grana Tiglii, Grana Moluccana) und nebft einer andern, im Birmanenreich und auch auf ben Molutten wachsenben baumformigen Art (C. Pavanum Hamilt.) bas Burgirholy (Lignum Pavanae s. Moluccanum). Mus ben Burgirfornern ober ben in ben breifantigen Rapfeln bes Purgircratane eingefchlaffenen, mit hellbraunem Gilg bebedten Camen wird bas Cratano: (f. b.) bereitet. Das Burgirhals wirft frijch braftifch, alter milb purgirend, wird aber felten nach angewenbet. Das Salg und ber Camen werben in ber Beimat auch jum Betanben und Sangen ber Gifche benugt. Der Drachenbluteratan (C. Draco Schlechtd.), ein meric. Baum mit fternfilgigen, herzformigen Blattern und Zweigen, beogleichen ber eibifchblatterige C. (C. hibiscifolius) in Columbia und der blutgebende E. (C. sanguifluus) am Maranon, beide bon M. van humbaldt entbedt und befchrieben, enthalten einen blutrothen Caft, welcher eine Carte bee Drachenblute (Sanguis Draconis) liefert. Der elfmannige C. (C. perdicipes St. Hil.) in Brafilien, ber balfamgebenbe (C. balsamifer) in Beftinbien, ber fett. glangenbe (C. adipatus) und ber weihrauchgebenbe (C. thurifer) am Amaganenftrame, ber baftenblatterige (C. origanifolius) in Weftindien, ber gewitrzhafte (C. aromatiens) in Offindien, Cachinchina und auf ben Maluffen enthalten einen balfamifchen, wahlriechenben, bidlichen Gaft, welcher in jenen Gegenben nach Urt anberer Balfame aber wie Weibrauch benutt wirb. Eine aramatifch-bittere Rinde, welche in ihrer Beimat ale Quina blanca ober Copalche officinell ift, und bie auch nach Guropa unter bem Ramen Capalcherinbe (Cortex Copalke aber Copalche) in ben Sanbel fommt, liefert ber in Merica einbeimifche China-C. (C. Pseudochina Schlochtd.). Die afficinelle, angenehm gewitzibaft riechende und bitter aromatifch fcmedenbe Cascarill - ober Chacarillrinbe (Cortex Cascarillae aber Chacarillae aber Eluteriae), welche unter die fraftigften reigend-ftartenden Argneimittel gehart (f. Cascarilla), ftammt jum größten Theile ban bem in Jamaica einheimifchen mablriechenben G. (C. Eluteria Sw.). Er ift ein baumartiger Strauch mit weißer, innerlich brauner Rinbe, zweischneibigen, braunen, behaarten Meften, furzgeftielten, avalen, fpiten, unterfeite fternichuppigen Blattern, achfelftanbigen Blütentrauben und fternhaarigen, erbfengroßen Rapfeln. Wer auch der glangende E. (C. nitens) in Beftindien und Gubamerita, fowie ber cascarillartige (C. cascarilloides) auf Baiti befiten eine aromatifche, ber Cascarillrinde abnliche Rinde, welche wal auch unter biefem Ramen im Sanbel vorlammen mag. Der buftige C. (C. fragrans) und ber angenehm riechende (C. gratissimus) find burch Bohlgeruch ausgezeichnet, und ber lettere wird an ber Gubipite Mfrifas ale Barfum gebraucht.

Augen zub Bef in hociem Grude und binnen Aufglueden bet Gefinigts veranaffen.

Gendy, erus pie En Expirad ben, erus pie er Verece, ment man in den entern Mebien all eine, befonder all per Schleimhatt und auf ethkälter Hant der Orisputiellungen, under eine Aufglichungen aus eine Gentlichten der genitalten gene genitumnationen der Mittellungen, eine Kalfglichungen auf einfahlen genetze genitalten werde genitalten genitzten der kannte genitür heckelte genitzten der bestätellung ferfahlen genitzten filter und der bestätellung ferfahlen genitzten filter genitzten der krantegen. Die filter diese gedieren zu den Genationen der kanntegen der krantegen der

Crown Crop

835

Die Entgundung fangt gemeiniglich mit ziemlich ftartem Fieber und mit einer verbachtig flingenben Beiferfeit an und verrath fehr balb ihre geführliche Ratur burch bie fich einstellende und immer machfenbe Mengitlichteit ber Rranten beim Athembolen, pfeifenbes Gin- und Ausgthmen. groben, bellenden Zon bes Suftens, oft auch Schmerz im Rehltopf. Saufig geht eine eroupofe Entjundung im Rachen und in ben Danbeln vorber. Die Rrantheit bilbet fich gemeiniglich fonell, in einem ober einigen Tagen aus. Gie bat ihren Gip im Luftrohrentopfe und in ber Luftröhre, anweilen bie an bie Beraftelungen berfelben in bie Lungen, und befteht in einer Gutgunbung ber innern Schleimhaut biefer Theile, mobei fich fchnell gerinnbare Ausschmitungen bilben, welche bie Luftwege verftopfen. Dit werben baber mit bem Buften bautige, jumeilen robrenformige Stilde biefer Gerinfel ansacworfen. Durch bie Anfiillung ber Luftrobre mirb ber Butritt ber atmofpharifchen Luft in bas Innere ber Lungen und bie belebenbe Berbinbung bes Blutes mit bem Canerftoff ber Atmofphare verhindert; baber bie fchnell annehmenbe Schwäche und ber balbige Tob burch Erftiden bee Rranten, meift am britten ober vierten Tage. Benn nicht in ben erften 24-36 Ct, bei einem Rinbe richtige und froftige Bille angewendet wird, ift felten Rettung an hoffen. Aufmertfamteit auf ben Auftand bee Rindes ift um fo nothiger, ba ber E. nicht felten nach bem erften Anfall (ber meift bes Rachte eintritt) am anbern Moraen eine Baufe macht, in welcher bie Befahr wieberum verfcwunden icheint. Die Sauptmittel bei biefer Krantheit find: anhaltende Cisumfolage über ben Bals, bisweilen Blutegel an ben Bals, Sautreige, Ralomel, Brechmittel und falte Uebergiefungen. Gine bem C. nabeverwandte Rrantheit ift bie Diphtheritie (f. b.).

Erenn der Kront seigt bis gedijer en j. Elikermüng, melde bem Werts von 5 Chill.

der bem Biertst eines Phund Berting spriftpil. Ma des Kriect des in Gede angesimmen.

Pfind Berting derr bei Gewerciga representir bis. Den Berth von eines 1 Zhig. 21½, 25;

kin wilfighe Elikerhied dere fist fei denfe Gedieminu, weich des inem Englandst tripfige
Müngeler von 22. Juni 1816) von 37/40 (b... ibe Wart ju 1 4 Sch 3 A., Gen fried,

minne Eliber zu Mettanswerte von 1 Thir. 17 Egt. – 2 Å 3.5, Ment. Finerchaftigt,

vohr 2 Al. 41½, Kr. fübbentsfare W.) beight. Ge werben aufs falle Kreuen fundt erown)

von verklattimmighem Wertst angespreigt. In den 3. 1847 mb 1848 nurwie (jeben jur

als Wedold) Kreuenfuhrt aus Eliker mit einer Goblinfe in der Witte angsgeben, doch als Wedold) Kreuenfuhrt der Witte angsgeben, doch also mehr Erenn guide weit in kommen bier Bedigung mitst weiter berechtigtette. Et Mugable in in fannt die Kreuen

und balben Rronen ift überhaupt nicht febr bebeutenb.

Cromunglas, d. i. Krongias, hifti in England das nach atterer Art im Erfladt großer, freisennder Schrievn angefertigte gewöhnliche Fenftreglas (in Teutschland Wandbylas ogernannt). Seit Erfludung der achronnatischen Jeruredyer wird der Name ader and allgemein für das ju optischen Gläfen angewendet feine, biesfreit Glas gekraucht im Organiae; us dem für bieschwichten Mintelse (1). d., indem num aus Mintelse am Termonglas die achro-

matifchen Objectivlinfen gufammenfest.

Eron, eine alte, jest in Deutschland, Franfreich und ben Rieberlanden angefeffene Abelefamilie, wird von bem ungar. Ronig Bela III. abgeleitet, ber, von feinem Reffen Stephan vom Throne verbrangt, fich nach Franfreich juriidzog und einen Cobn hinterließ, welcher fich unter Ludwig VII. mit ber Erbin von C. und Araine vermählte. Unter ben gabireichen Dannern biefes Ramens, bie fich in Ctaat und Rirche bemerflich gemacht, ragt besonbere bervor Bilhelm bon C., Bergog bon Goria und b'Arei, Berr bon Chiebres (geft. 1521), ber am Sofe Rarl's V. bie bochften Stellen befleibete. Diefen beerbte fein Reffe Philipp, 1533 jum Bergog pon Arfchot und Marquis von Renty ernannt (geft. 1549), beffen Entelin, Anna be C., einen Theil ber C. Ichen Befit ungen burch Beirath mit Rarl von Ligne in bas noch blubenbe Aremberg'iche Befchlecht brachte. Ihr Bruber Rarl, britter und letter Bergog bon Arfchot aus bem Saufe C., geb. 1560, eine Zeit lang Calvinift und Anhanger Draniens, murbe nachher ein eifriger Berfechter ber Politit Philipp's II., unter bem er Die Stelle eines Grofbailli von Bennegau und feit 1597 bie eines Gouverneurs von Artois befleibete. Beinrich IV. von Frantreich erhob 1598 feine Berrichaft C. ju einem Bergogthum. Er ftarb finberlos 1612 und binterlieft Memoiren, Die auf Die nieberfant, Buftanbe unter Bhilipp II. manches Licht werfen und 1845 von Reiffenberg für bie belg. Bibliophilengefellschaft in Brilfel herausgegeben murben. 3hm folgte ale Bergog von C. fein Better, Rarl Aleganber, Marquis von Sabre und Reichofurft. Die Guter biefer Linie gingen aber bereite 1643 burch Beirath wieber an einen Seitengweig bes Saufes C. gurud, an benienigen namlich, gu bem bie noch lebenben Bergoge 836 Croant

in birecter Abstammung gehoren, und ber fich an Johann von C., feit 1473 Graf von Chiman. antnupft. Gin birecter Rachtomme biefes lettern war Philipp, feit 1592 erfter Graf von Colre, beffen erftgeborener Cohn bas jepige Saus C . Dil men griinbete, mabrent ber ifingere. 1643, infolge ber ermannten Berbindung mit ber lepten Erbin ber Bergoge von C. . Sabre. Stammoater ber Seitenlinie biefes Ramens murbe. Chef bes Zweige Dillmen ift gegenwartig, feit bem Tobe bes Derzogs Alfred (1861), Bergog Rubolf, geb. 1823, Bitwer feit 1863 von Ratalie, Pringeffin von Ligne, Grand von Spanien erfter Rlaffe. Der Zweig havre flate in ber mannlichen Linie 1839 aus in ber Berfon bee Bergoge Jofeph, ber Bair bon Framtreich, Grand von Spanien und frang. Generallieutenant mar. Bum Erben hatte er ben Bringen Darimilian, geb. 1821, zweiten Gobn bes nieberland. Generalmajore Bringen Gerbinand, Brubere bee Bergoge Mifreb bon C. Dillmen, eingefest, ber ale folder ben Ramen Saure fortführt. Durch ben Reichsbeputationshauptreceg bon 1803 erhielt ber bamalige Bergog von C. fur feine auf bem linten Rheinufer verlorenen mittelbaren Buter bas ebemalige munfteriche Amt Dilimen (6 D. . Dr. mit 16000 E.) und murbe burch bie Wiener-Congrefe Acte megen biefer Befitung ale Stanbeeberr ber Krone Breufen unterworfen. Die Linie C .. Dillmen befitt außerbem mehrere Berrichaften in ben Rieberlanden, Die gufammen gegen 160000 ffl. abwerfen. Die Linie C. Savre ift in ben Rieberlanden und Frantreich mit

etwa aleichviel Ginflinften ale bie erftere Linie begiltert. Crogat (Antoine C., Marquis Duchatel), frang. Finaugmann, geb. 1655 gu Tomonfe in niebrigen Berhaltniffen, tam ale Laufburiche ju Penantier, Schabmeifter ber Ctanbe bes Languebor, wurde bann Commis bei bemfelben und frieg allmablich bis jum Raffirer auf. Dit bem Bermogen, bas er fich in biefer Stellung erworben, machte er Bant. und Rhebereigefchafte mit foldem Gliid, baff er in Baris ber Rothfchild feiner Beit wurde und nur ber reiche C. hieß. Der Ronig ernannte ihn gum Intenbauten bes Bergoge von Benbome; fpater wurde er Ginnehmer bes Merus, welche Stelle fehr einträglich war. 1712 erhielt er bas Privilegium bee Sanbele nach Louifiang, welches er jeboch im Aug, 1717 gurtidagb. 1715 machte ibn ber Regent (Bergog von Deleans) jum Ritter vom Beiligen Beift und übertrug ibm bas Schapmeifteramt biefes Orbens. Er ftarb ju Baris 7. Juni 1738 mit Sinterlaffung eines ungebenern Bermogens. - Gein Cohn, Jofephe Antoine C., Marquis von Tugun, geb. 1696 ju Touloufe, hat fich als Freund ber Runfte und Biffenfchaften, inebefonbere aber ale Runftfammler einen Ramen erworben. Schon bei Lebreiten feines Batere betrieb er feine Liebhaberet auf bie grofartigfte Beife. Geine Gemalbefammlung umfafte mehr als 400 Muumern von großen Meiftern aller Coulen, foft lauter Bilber erften Ranges. Radiftbem befag er eine reiche Sammlung von antiten Statuen, Buften und andern Maxmorwerten, eine ebenfo großt Muzahl von Brongen und eine Reibe toftbarer Dobelle in gebrannter Erbe von Dichel Angelo, Baul Beronefe, Algarbi, Fiamingo, Bernini, Anquier und anbern berühmten Runftlern bee 17. Jahrh., nebft einer fconen Auswahl von Porgellanfachen und ital. Faueneen. Geine Sammlung ber gefchnittenen Steine enthielt 1382 Camren und Intaglien. Bolitommen einzig in ihrer Art mar bie Sammlung von Sandzeichnungen, Die allmählich ju 19000 Blattern anmuche, worunter fich aus allen Schulen und Epochen Die größten Geltenheiten befanden, und womit eine Lupferftichfammlung von etwa 2000 Stud verbunden mar. Bu allen biefen Sammlungen tam enblich noch eine ausgefuchte Bibliothet von 20000 Banben. E. fagte ben Blau, feine Bematbe und Beichnungen in einem Rupferwerte berauszugeben. Doch veranberte er biefen Blan infofern, ale er auf feine Roften und auf Gubfcription bon ben beften bamaligen Rupferftechern eine Husmabl bortrefflicher Bilber und Beichnungen aus ben Sammlungen bes Ronige, bee Bergoge bon Orleane, feiner eigenen und benen anderer Liebhaber flechen lief. Er veröffentlichte bavon gunachft eine Collection von 140 Rupfern nebft erlauternbem Tegte (gr. Folio, Bar. 1729) ale Erften Band bes gewöhnlich als Cabinet de C. bezeichneten Berte. Da ibm bie Leitung bes Unternehmens laftig marb, übergab er biefe bem Daler Robert, ber 110 neue Unpfer (nach Meiftern ber Benetianifchen Schule) fertigen lieft. Der Tob Robert's verleibete inbeg C. bas Unternehmen ganglich, und nur um bie Gubferibenten einigerniagen gu befriedigen, ließ er noch Abgilge von 40 Platten machen, Die er, ohne Text, ale Bweite Abtheilung bes Erften Banbes herausgab. Dach C.'s Tobe, ber 1740 erfolgte, wurden Die fammtlichen Blatten nebft ben noch vorhandenen Abguigen von einem Berein von Buchhanblern erworben. Mariette gab nun bem Gangen eine neue Anordnung, fiigte bie fehlenben Erläuterungen bingu und veröffentliche biefes vollftanbigere aCabinet de C. unter bem Titel: «Recueii d'estampes d'après les plus beaux tableaux et d'après les plus beaux dessiss Erozophora Ernciferen 837

qui sont en France, etc.a (2 Foliobande, Bar. 1742). Spater taufte Bafan bie Blatten bes Berte, ber bavon 1764 eine abermalige Auflage veranftaltete, bann auch einzelne Abtheilungen felbftanbig ericheinen lief. E. hatte in feinem Teftament berordnet, Die Sammlung ber Sandgeichnungen für 100000 Livres bem Ronige angubieten und biefe Summe ben Armen von Baris zu überlaffen. Der Minifter Fleurn ichlug bies jeboch aus, und bie Sammlung murbe verfteigert. Mariette fertigte jum Bwed ber Muction eine «Description sommaire des dessins des grands maîtres etc. du cabinet de fou M. C. » (Bar. 1741), die jest felten geworden und bon Liebhabern fehr gefchatt ift. Die herrliche Sammlung ber gefchnittenen Steine taufte ber Sergog von Orleans im gangen. Alle übrigen Runfticate E.'s gingen burch Bermachtnig au feinen Bruber Louis François C., Marquis Duchatel, über, nad beffen Tobe (31. 3an. 1750) die Sculpturen, Brougen und Terracotten mit einem Theile ber Bilber ebenfalle berfleigert murben. Der grofere Theil ber Gemulbefammlung fiel bes Marquis Reffen, bem Baron be Thiere, ju, beffen Erben fie 1772 an die Raiferin von Rufiland verfauften. Rach einem barüber vorhandenen Bergeichniffe («Catalogue de tableaux du cabinet de M. C.», Bar, 1755) enthielt bie gante Camminug 427 Bilber ane allen Schulen. Crosophora nannte Reder eine gur 21. Rlaffe bes Linne'ichen Gufteme gehörenbe Bfiangen-

gattung aus ber Familie ber Wolfsmidigsmidigt der Empheidische, bern verpläglich in der längefungen der Sittetländigten Verrest bemißig Kirch, der Velkerjad und einsätzigt Krünter, abmechfelde, einschaf Vällere, einzeln dere gelnbach löchede, unscheinber Willera deben und berindigte, undersams gehaften tegen. We minnischen Stitten beder einer führlie jedligen Kelde, eine Jünferdigte Blumentwer und fünf bis jede Chandeglüße, beren Jüder mer Grunde im eine State verwechte führ, die werdelicher am gehartlichige Verzigund bei der Griffel. Eine im jünk Europa und Verdefrite hänfig verfemmende firt, der Fürder erzeichen, ob interdam Jung, mit einstrugte gehartlichen, abspechtigen territügigen Blütter und hängenden, dernfalls fermfüligen Ropfeln, irfert das Padman im Edelägen der Tourrefol, and blüng vereirte genannt, wedeblich die Fiderspie fein abs, dennentigfum Witteren ein, and der Verziette genannt, wedeblich die Fiderspie fein abs, dennentigfum Wittere

pellier, angebaut wirb. (G. Ladmne.)

Cruciferen (plantae cruciferae), Rrengblutler ober frengblumige Gewächfe merben bie Pflangen aus ber 15. Rlaffe bes Linne'fchen Suftems, ale natitrliche Familie betrachtet, genannt. Diefe borgugemeife aus Rruntern, boch auch aus Balbftrandern und felbit Strauchern bestehende Familie, eine ber untürlichften bes Bflangenreiche, geichnet fich gunachft baburch aus, daß die vier Blatter ber Binmentrone treugweife geftellt find und beehalb bie Blume, von oben ber gefchen, Die Form eines Rremes barftellt, wober ber Rame ber Kamilie. Ebenfalle vierblatterig ift ber Reid, doch diefer nur felten treugmeife ansgebreitet. Gewöhnlich find nämlich bie Relchblatter nach oben gerichtet, oft liegen fie ihrer gangen gange nach aneinander; zwei berfelben, die angern, ericheinen am Grunde hanfig budelformig aufgetrieben. Die Blumentronenblatter find meift bentlich, oft langgenagelt (geftielt). Alle E. haben feche und zwar viermachtige Stanbgefage und einen einzigen oberftanbigen Stengel mit langlichem Fruchtfnoten, furgem Griffel und zweilappiger ober topfformiger Rarbe. Die Frucht ift eine Schote ober ein Schotchen, feltener eine ein - ober mehrfamige, fcotchen - ober fcotenformige, nicht auffpringende Schlieffrucht. Die Schote ober bas Schotden hat einen als Scheibemanb ausgebilbeten Camentrager, an beffen Ranbern bie Camen befeftigt find. Lettere befiben feinen Eiweiftorper und enthalten in ihren Rotylebonen ftete fettes Del. Mufferbem tommen in ben

Crucifir Cruifibant

838

Samen, oft auch in andern Theine der Manue, isharte, flücklige Gelfe ver, derentnegen mange Artupliktier zu Arturie in Momityfalten gemorden flub, 2. Der Meretterlich Geraf. Mehrer befigen andrighte Bildter oder Wurzelin und worden derhald des Gemilfemar Västpfragung im Auschgen und bist antibiert, 2. Die Kahletren, die Kochlieften, weißer
Milden u. a. m. Aubert enthalten Harbeführlich und verein despläch gedaut, 3. D. der Bildter, die Kochlieften, weißer
Milden u. a. m. Aubert enthalten Harbeführlich und bereich despläch gedaut, 3. D. der Bildter
Milden u. a. m. Auberter einhalten Harbeführlich und bereich vorhalb gedaut, 3. D. der Bildter
Milden der Andere Kondelle und der Gelfen der Gelfen

Crucifir (mittellat, crucifixum) beift bas Bilb bes an bas Rreus gebefteten Beilanbes. eine Darftellung, Die erft im Lauf bes 7. Jahrh. auftritt, wenn auch bas Rreng felbft ale driftl. Sumbol fcon weit frither in Gebrauch war. Der lebergang vom Rreng jum C. wird baburch gebilbet, baf nian werft bas lamm am fufe, fobann bas Bruftbilb Chrifti an ber Spipe ober in ber Mitte bes Grenges anbrachte. Der Befreunigte felbft ericheint querft in einem rom. Gemalbe 686, bas in bie engl. Abtei Weremouth gelangte, in Deutschland aber ju Aufang bes 8. Jahrh. an einem Reliquienfchrein gu Emmerich. Bon nun an wird bas C. in Gemalben, in den Miniaturen ber Sandfchriften, in Elfendeintafeln, in plaftifchen Arbeiten aus Sol3, Stein, Detall u. f. w. allgemein. Aber bei bem grofartigen 3bealismus ber friihern driftl. Stunft ift bier ber Erlofer immer noch nicht ale ber Bemarterte und Sterbenbe, fonbern ale ber Erhobene aufgefaßt. Er hangt nicht am Bolge, fondern fteht bor bemfelben mit ausgebreiteten Armen, als wollte er nach Art der Alten beten oder liebend die Welt nutfangen. Auf eine ahnliche Auffaffung ist in neuester Zeit Schinkel dei Entwürfen für Altartreuze guritdgegangen. Dochte aber auch feine fcone Beidnung mehrfach nach bem Dobell bon Rif anegefifbrt werben, ale ungewohnt tonnte fich biefe Darftellung boch nicht behaupten. Gegen bas Enbe ber roman. Runft, im 12. Jahrh., tritt erft bas Bilb bee am Rreuge hangenben Beilaubes auf, ber werft mit vier, bann mit brei Rageln angeheftet ift, und fo nun gebrauchlich bleibt. Oft erweitert bie Borftellung fich ju einer großern Composition. Ge tommen Maria und Johannes, Magbalena, Kriegefnechte, Engel bingu, Auf friibern Elfenbeintafeln fieht man haufig Sonne und Dont ale menfchliche Gefichter, halb verhullt, mas bie Berfinflerung bebeutet. In ber griech. Rirche tam bas C. fpater ab; ein platt auf ben Altar gelegtes, nicht ifber bemielben errichtetes Rreng trat an bie Stelle. Bon ber rom. fath, Rirche hat nach ber Reformation nur die luth. Confeffion, nicht aber die reformirte bas C. angenom. men. Bal. Biber, alleber ben driftl. Bilberfreise (Berl. 1852), und Gritneifen in Bergog's aReal-Enenflopabie fiir prot. Theologie» (Bb. 3, Gotha 1854).

Creefger dere Ereniger (despise), im ven. Tebelse des 16. Johrk. besse kernfeter im gestientrieg aus Mutter nach Gedien ausgenwaher twere, ged. 10.60 in etzigig, finderie in Ektischerg, wer fich mit Lutter befreundte, durch des Freise Verwendung er 1524 des Rectevat in Ektischerg, wer fich mit Lutter befreundte, durch die Versiehe Verwendung er 1524 des Rectevat in Ektischer and Witterberg wurdigerufen, we er 16. Ven. 1348 lunk . Er bestohert der Versiehe voor deut en ersten erennigelis in Unterplasing auf verfe die der Verdeisertzung, in der Zustingsweise unter einer Versiehe voor deutscher der Versiehe voor der Versiehe ver

Ernifihant (George), engl. Caricaturenzeichner, ged. 1794 zu London, wohin fich fein Bater, der als Rupferlicher und Caricaturenmaler zu feiner Zeit rühmliche bekannt war, wer Ginburgh ibergefiedelt hatet. E. genof fehr wenig lutterricht; feine Sfitzen, die meist radirt

finb. fanben inben balb ben gröften Beifall und nahmen einen febr beftimmten Charafter an. Berithut murbe er merft burch bie polit. Caricaturen, ju welchen ihn 1819 ber Brocen gegen bie Ronigin Raroline veranlagte, und welchen gablreiche Darftellungen ans bem engl. Bolteleben folgten. Gine bobere Aufgabe ftellte er fich mit feinem altern Bruber, Robert C., in ben Stitten unter bem Titel a Life in London », ju benen a Life in Paris » ein Seitenftud bilbet. Geit 1835 ließ er ben «Comic Almanac» ericheinen und lieferte bie Illuftrationen ju ben Werten Didens' und anderer Schriftsteller. In Sogarth'icher Beife und nicht minber geiftvoll gab er 1848 eine Reibe von acht Blattern unter bem Titel a The bottle v berone. welche bie Rolgen ber Truntenheit veranschaulichen. Gine Fortfemung bavon, ebenfalls in acht Blattern, «The drunkard's children», enthalt bie Edidfale ber vermahrloften Rinber eines Eruntenbolbe. Bon feinen fpatern Arbeiten ift bas eLife of Falstaffo (1858), mit Tert von Brough, ju nennen. C.'s Figuren und Gefichter, wenn auch noch fo bigarr und brollig, finb mit ber höchften Raturmahrheit bem wirtlichen Bolteleben entnommen; auch verfteht er, bie menichliche Geftalt aus allen nur bentbaren Gegenftanben barguftellen, indem er fie tobolbartig belebt. In neuerer Beit hat er fich ber Delmalerei jugewenbet und mehrere bon feinen Bemalben in ber fonboner Atabentie ausgestellt.

Crusca, Accademia della Crusca (lat. Academia furfuratorum), unter ben sabireiden Mabemien Italiens eine ber berilhmteften und eine ber wenigen, welche feit bem 16. Jahrh. ibre Erifteng und im gangen ihren Charafter bewahrt haben. Die C. ging ane einem Berein ju literarifcher Unterhaltung hervor, ju welchem 1582 in Floreng Bernardo Canigiani, Giambattifta Deti, Antonfrancesco Graggini, Bernarbo Banchini und Baftigno be' Roffl gufammen. traten. Diefe literarifche Gefellichaft, für welche balb barauf noch Lionarbo Galviati, ein eifriger Erforicher feiner Mutterfprache, gewonnen warb, hatte gunachft nur ben 3med, frembe und eigene Beiftesproducte vorzulefen und zu befprechen ober, nach einem icherzhaften, unter ihren Ditgliedern geläufig geworbenen Ansbrude, Die «Rleie» (orusca) von bem aDeblo gu fonbern. Rachbem fich bie Gefellichaft eine Art von Berfaffung verlieben, marb fie 25. Darg 1584 ale Mabemie eröffnet, Die ibre literarifche Thatigleit im folgenden Jahre mit unwilrbigen Angriffen auf Taffo begann. Die einzelnen Mitglieber mablten fich nach ber bamaligen Gitte atabemifche Beinamen, welche mit ber Bezeichnung «Crusca» harmonirten. In ihren Schriften und Bortragen murben bie Bilber von Cad, Dehl, Rleie, Gieb u. f. m. bie gur außerften Befchmadlofigfeit burchgefithrt. Ale Ginnbild ber Atabemie mablte man 1587 ben Beutelfaften (frullone), ber bies auch bis auf heutigen Tag geblieben. Birtliche Statuten wurben erft entworfen, nachbem 1588 Bietro be' Debici fich jum Befchüter ber Atabemie ertlart hatte. Sauptgegenftanb ihrer Arbeiten war feitbem bie ital. ober, wie man fie lieber nannte, bie toscan. Sprache. Der Beichluf jur Abfaffung eines Borterbuche murbe 6. Darg 1591 gefaßt und beffen Bearbeitung auch fofort in Angriff genommen. Rachbem bie C. eine Musgabe bes Dante (Glor. 1595) veröffentlicht, Die jeboch von ber neuern Rritit verurtheilt worben, ericien 1612 ju Benedig die erfte Musgabe bes berifbmten a Vocabolario degli Accademici dolla C. ., welcher 1623 die zweite und, nach längern Zwifchenraumen, 1691 die britte, 1729-38 die vierte solgte. Rach diefer Zeit verfiel die Atademie in Unthätigfeit. Großherzog Leopold vereinigte 1783 bie C. mit ben beiben anbern gu Floreng beftebenben Mademien jur Accademia Fiorentina, welche unter ber frang. herrichaft zwar mehrfache Unmandlungen erfuhr, jeboch ohne baburch an Lebenethatigteit ju gewinnen. 1811 marb bie C. wieber ale befonbere Atabemie hergeftellt und 1819 mit neuen Statuten ausgeftattet. Dan brachte babei ihre Einrichtungen mit benen ber nationalen Atabemien bes übrigen Guropa in Ginflang. Sauptgegenftanb ihrer Thatigfeit ift noch immer bie ital. Sprache. Die Atabemie befteht aus 18 in Floreng wohnenben und 20 correspondirenden Mitgliedern. 1819 veröffentlichte fie ben erften Banb ihrer aAtti v, und feit 1843 ließ fie eine neue Ausgabe ihres Borterbuche erfcheinen. In fruberer Beit, namentlich im 17. Jahrh., übte bie C. einen machtigen Ginflug auf bie ital. Literatur aus, indem fie nur bie Florentiner, inebefondere bie Schriftfteller bes Trecento, für classific anersannte und nur erst allnublich die größten Schriftsteller der Nation, wie Ariost und Tasso, unter die Tosti di lingus aufnahm. Geit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderte hat bas Borterbuch ber C. jeboch feine Antoritat jum großen Theil verloren. Die C. halt ihre Sipungen feit 1819 im Balaft Riccarbi

Cenfenstolpe (Wagnus Jatob), schwed. Publicist und Romanschriftseller, geb. 311 INA33 1795, wöhnete fich der jurist. Laufbass und wurde 182d Affessor am schwed. Dolgericht 311 Eddsfolm, mußte aber 1834 feinem Abschied netwen. Seitdem teleber er als Ernfine Ernvelli

840

Bripgtmann in ber fcmeb. Sauptftabt von literarifchen Arbeiten und ftarb bafelbft 18. 3an. 1865. E. trat 1821 guerft ale Cdriftfteller mit brei Dovellen auf, welche fein Talent für Die hiftorifch-romantifche Ergablung befundeten. Bon feinen fpatern Arbeiten biefer Urt gehören hierher: "Bigtfadern" (1842), "Tvenne agtenskap" (1847), "Svarta gestalten på Thorsborge (1850), Gein erftes bebeutenbes publiciftifches Bert waren bie "Politiska åsigter» (Bb. 1, Stodh. 1828), worin er ale Lobrebner ber fog. Freiheitegeit von 1719-72 auftrat. Rach 1828 unternabm er mit 2. 3. Bierta bie Berausgabe einer Reichstagegeitung im Beifte ber Oppofition, und ale biefee Blatt mit bem Reichstage aufhorte und Sierta bas bemofratifche «Aftonbladet» grunbete, begann C. 1830 «Fadernenlandet» im Intereffe ber Regierung, bas jedoch 1833, ale lettere ihre Unterftupung gnrudiog, einging. Dierauf veröffentlichte C. «Skildringar ur det inre af dagens historia» (2 Bbe., Stodh. 1834), welche geitgefchichtliche Darftellungen eine fonderbare Difchung von Bahrheit und Dichtung enthiclten. Doch erlebte bas Buch mehrere Auflagen und brachte bem Berfaffer großen Ruf. Spater faufte U. Die an banbichriftlichen Cammlungen reiche Teffin'iche Bibliothet, Die ibm viele Das terialien ju ben bifterifden Edilberungen «1720, 1772 och 1809» (Ctodu, 1836) fomie un bem «Portefeuille» (Ctodh, 1837-45) und au «Historisk taffa af Gustav IV. Adolph's forsta lefnadsar» (Stodh, 1837) lieferte. Gehr popular wurden feine 1838 begonnenen, bie 1851 ale Briefe, bann aber ale Mouatefdrift bie Enbe 1864 fortgefesten aStallningar och forhallanden», welche Tagesfragen, Charafterstigen und Anetboten in anziehender, witiger, öfters aber auch bosartiger Weise behandelten. Die Angrisse, welche das Journal gegen die Regierung und jumal ben Staaterath euthielt, jogen ihm eine Eriminalflage und Mitte 1838 die Berurtheilung ju breifahriger Geftungeftrafe ju. Gein Proceft und feine Abführung nach Berholm waren von mehrfachen Bolfsaufläufen begleitet, Die man nicht ohne Blutvergießen unterbriidte. Coater veröffentlichte C. . Morianen . (6 Bbe., Stodh, 1840-44; beutich Berl. 1842 - 44), worin er Thatfachen und Fictionen auf Die willflirlichfte Beife zu einem Befammtbilde einer Befchichte Schwebene aus ber Beit ber holftein gottorpifchen Dynaftie combinirte. In bemfelben Geifte gehalten find auch «Carl Johan och Svenskarne» (3 Thie., Stody. 1845-46), eHuset Tessin under enväldet och frihetstiden» (5 Bbt., Stody. 1847-49), «Stamfaderns autocedentia» (2 Bbt., Ctodh. 1842) und «Carl XIII.» (2 Bbt., Stodh. 1862). Dehr gefchichtlichen Berth haben . Europa's hof . (Ctodh. 1853-54), wovon jeboch C. jelbft nur Breugen und einen Theil von Franfreich bearbeitete, und eEtt sekel och ett ar af polska frågan (Stodh, 1863). In allen feinen Schriften, bie jum großen Theil auch ine Deutsche übertragen wurden, entwidelt er bedeutende formelle, namentlich ftiliftifche Borguige. In ben fpatern Arbeiten fpricht fich oft fein bitterer Bag gegen ben Ronig Rarl XIV. Johann und beffen Bunftling Brobe aus.

eine Cartin Greiffen im Benefin eine Bereiffe bei der juffen jum Westichung geneigter Philipseip in der Freie Bei bedeuten eine Bei bet der Bei bei Bestimmt bei

burd ftrenge Rechtschaffenheit und Frommigfeit aus.

Ernflaceen, f. Krustenthiere.
Ernblid Copfiel, eine berühmit Buhurnsangerin, geb. 310 Beidefch 12. Marz 1826, hift fram alle Mitter Buhurnsangerin, geb. 310 Beidefch 12. Marz 1826, hift fram Guntlemannen nach Crümetst. Ihr March beite muffalisch und bergein eitzig für die Ausbildung der ungewöhnlich schönen der mehren der Kocker. Nachdem Copfei in Farie für kinsterfiche Kibdung vollender, darfen Geben der Tacker. Nachdem Copfei in Farie für kinsterfiche Kibdung vollender,

hier auch in einigen Concerten mit Erfolg gefungen, ging fie nach Italien und betrat 1847, während des Carnevals, zuerst in Benedig die Bühne. Sodann fang fie mit wachfendem Erfolge auch auf andern ital. Theatern fowie in Baris und London. In Baris mar fie feit 1854 mit 100000 Fre. Jahresgage an ber großen Oper engagirt; boch jog fie fich fcon Ende 1856 von ber Buhne gurud, nachbem fie noch in Berbi's hauptfachlich für fie gefchriebene Gicilianifche Besper» großen Beifall gefunden, und heirathete ben Grafen Bigier, mit bem fte meift in Rigga lebt. Stimmglang, Leben und Feuer ber bramatifden Geftaltung, verbunden mit portheilhafter Berionlichfeit, waren bie vornehmften Attribute ber C. ale Buhnenfangerin. Dagegen zeigte fich fpeciell ihre Befangebilbung nichts weniger ale vollenbet, und es haftete ihr immer etwas Raturaliftifches an, fowie auch ihre gange Manier nicht genna ben Stempel bes fünftlerifch Gbeln trug.

Ernjado, eine portug. Golb- und Gilbermunge, fo genannt wegen bes barauf befindlichen Greuzes und ber fremweife gelegten Balmblatter, murbe icon feit 1455 gepragt. Man unterfcheibet alte und neue C. (lettere feit 1722). Bene tragen bie Bereichnung 400, biefe 480. Die C. ftellten nämlich früher 400 Rete bor, wurben aber fpater auf 480 Rele Beltung gefest = 22% Ggr. = 1 ftl. 18 Rr. fubbenticher Bafrung. Der neue Gilbercrugabo wirb gewöhnlich Binto genannt. Bei ben Bechfelcurfen in und auf Bortugal tommt noch ber fog. Bechfelcrugabo bor, worunter man ftete 400 Reis verfteht, fobaft biefe Rechnungeeinheit

= 182/3 Egr. = 1 Fl. 51/3 Rr. fübbeuticher Bahrung ift.

Cryptogamae, f. Rruptogamen.

Claba, ein großer Martifleden im Comitat Befes in Ungarn, liegt etwa 4 St. im R2B. bon Ghula an ber Gifenbahn nach Arab und an einem, bon ber 1 DR. entfernten Beifen Roroe abgezweigten Ranal. Der Ort jahlt 32000 (27865 im 3. 1857) E., welche fast fammtlich ber luth. Confeffion angehoren und die größte evang. Rirchengemeinde in Ungarn bilben. Bon ben filnf Rirchen zeichnet fich bie neue Bafilita burch Grofe und Pracht ane. Die hauptfachlichften Erwerbezweige ber Bevolterung find Aderbau und Biehjucht, mit beren Erzeugniffen, befonbere mit Sanf und ichonem Rinbvich, ein betrachtlicher Sanbel getrieben wirb. Anch die bon den Frauen gefertigten Sade und Matragen werden ausgeführt. C. galt als das größte Dorf Europas, bis es 1846 seine Urbarialpflichtigkeiten für 800000 Ft. ablöste und in die Reihe der Martesleden trat.

Cfanab, ein Comitat in Ungarn, im Rreife jenfeit ber Theift, wird im R. und D. von ben Comitaten Arab und Befes, im G. von Torontal, im BB. von Cfongrab begrengt und umfafit ein Areal von nur 29,136 D. Der ebene, humusreiche Boben ift bem Aderbau febr giinftig, ber auch, nebft ber Biebrucht und etwas Solzhanbel, Die Sauntbeichaftigung ber Einwohner bilbet. Die Babl berfelben betragt 73372 Geelen, barunter 45849 Dagparen, 20056 Rumanen, 2180 Deutsche u. f. w. Katholiten find bavon 32421, Lutheraner 7110, Reformirte 13383, Griechifd-Unirte 2123, Griechifd-Richtunirte 18857, endlich Ifraeliten 1478. Die michtigften Ortichaften find bie beiben Marftfleden Dato an ber Daros mit 25595 E., einem Comitatebaus und ber Refibeng bes Bifchofe von C., und Raau-Lat. unweit ber Daros, mit 9502 G. Benannt ift bas Comitat nach bem alten, jest in Ruinen liegenben Schloffe C. bei bem gleichnamigen Dorfe mit 2854 G. Die Bufgta Degoheg vest ift berühmt burch bas grofartige, von Raifer Jofeph II. 1785 augelegte Militargeftitt, in welchem 3000 Bferbe ber ebelften Gattung, ungarifde fowol ale ausländifde, unterhalten werben.

Cfarbas (fpr. Ticharbahich) heißt ein Rationaltang ber Ungarn. Derfelbe wird bon einer beliebigen Angahl Baare gleichzeitig ausgeführt und bewegt fich im Zweivierteltatt, hat aber feine eigentlichen Tangfiguren, fonbern jeber Theilnehmer erfaßt, unter Beobachtung bes Mhuthmus, ben Tang nach feiner individuellen Stimmung. Der C. lant fich eigentlich nur nach einer freien und ungebundenen Bigeunermufit aufführen. Derfelbe beginnt mit einem langfamen, majeftatifchen Unbante, mahrenbbeffen fich Tanger und Tangerin, lettere bie linte Sand in Die Seite ftemmend, Die rechte auf Die Schulter bes Tangere legend ober mit ift bas Kleib erfaffenb, in freien Schritten gegeniber bewegen. Die Tangidritte werben babei mit Suftbewegungen, Gin- und Auswartebreben ber Fiife, abwechselnbem Ctoff auf Berfe und Buffpite, Bufammenichlagen ber Sporen und Rlutichen ber Sanbe auf bie Cfigmen (Stiefeln) ausgeführt. Mumahlich gestalten fich bie Bewegungen lebhafter und raufchen gu Rirmifcher Schnelle auf, mobei baun ber Tanger feine Tangerin umfaft und fich mit ihr, um bie eigene Achfe, im Birbel breft. Frufer unterschieb man ben maggar. Nationaltang in Palotas, b. i. Tang im Balaft, Tang ber Berrichaften, und in C., b. i. Tang in ber Schente

Ciaszár Ciitós

(pon csarda, Schente, Aneipe). Beibe maren im gangen berfelbe Tang, nur baft ber C. lebhafter und timftlofer ausgefiihrt marb ale ber Balotas. Begenwartig jedoch taust unan nicht nur in ben öffentlichen Localen, fonbern auch in ben Galone ber Bornehmen ben Rationaltang in ein und berfelben Beife.

Cladiat (Fram), ungar. Schriftfteller und Dichter, geb. 1807 in Bala . Egerfgeg, wurde 1830 in Tiume ale Lebrer ber ungar, Sprache, 1832 beim bortigen Gubernium, 1836 ale Rotar beim Bechfelgericht angestellt und 1840 ale Beifiber bes peftber Bechfelgerichte nach Befth berufen. 1846 jum wechselgerichtlichen Referenten bei ber Ceptempiraltafel ernannt, behielt er biefen Boften auch mahrend ber Revolution von 1848-49, verlor ibn aber fpater, weil er nach ber Unabhängigfeiterffärung bom 14. April 1849 von ber revolutionaren Regierung bas Amt angenommen. Ale Cdriftfteller bethatigte er fich junachit in mehrern bebentenben Berten über ungar. Bechfelrecht. und bas ungar. Coneursverfahren. Anferbem veröffentlichte er . 3tal. Reifen » (Befth 1843), ein . Dotholog. Worterbuch » (Befth 1844) . und «Der flumer Safen » (2 Bbe., Befth 1842-43). Bon feinen « Bebichten » (2. Mufl., Befth 1846), Die fich burch correcte Form und Gefühleinnigfeit auszeichnen, find namentlich bie in ital. Manier gefchriebenen Conette und Matrofenlieber fchabenewerth. Bubem fuchte er, bon langerm Aufenthalt in Italien begunftigt, bie ital. und ungar, Literatur ju bermitteln, indem er mehrere ital. Deifterwerte, wie von Alfieri, Berearia, Gilvio Bellieo, eublich Dante, ine Ungarifche iberfette. 3m Dar: 1850 gritubete er ben "Posti Naplo" (Beftber Tageblatt). in welchem er bas Chftem bes Miniftere Bad vertheibigte. C. ftarb 17, Mug. 1858.

Cfepel, eine burch einen Donauarm gebilbete, fehr fruchtbare Infel in Ungarn, im Comitat Beft - Bilie - Colt, hat ein Areal von 6 D. - Dt. und mehrere volfreiche Ortfchaften. In alten Beiten mar bie Infel ber Commeraufenthalt ber magharifden Berricher und pflegte ben ungar, Roniginuen jum Brautichate gegeben ju werben. 1721 marb fie pon Rarl VI. bem Bringen Eugen gefchenft, beffen prachtiges Schloft noch beute im Sanptorte Raegtebe (Martifleden mit 4564 E.) ftebt; boch fiel fie 1825 wieber an bas ofterr. Regentenhaus gurud, ju beffen Familiengutern fie jest gebort. Im Berbft 1848 ale mulitarifche Pofition gewählt, um Bellachich's Uebergang auf bas linte Donauufer zu hindern, wurde bie Infel namentlich burch bie auf Anordnung bes Commanbanten Gorgei 2. Oct. vollzogene ftanbrecht. liche Sinrichtung bee Grafen G. Bichy befanut.

842

Chif ober Cfiffget, Ggeffer Stuhl im ofterr. Rronfande Giebenburgen, im D. an Biftrib, im D. an bie Molban, im G. an Oberweißenburg, im BB. an Torba grengenb, umfaßt auf 81%, D. . D. . 2 Martifleden und 72 Dorfer. Durchgebende gebirgig und walbig und von fehr faltem Rlima, gebeiben bort weber Dbft noch Beigen, fobag bie Ginmohner auf ben Anban bon Roggen, Safer und Rartoffeln befchrantt finb. Defto ergiebiger find bie Balber an trefflichem Gidenholy, bas auf ber Daros theils in Die fubl. Theile Giebenburgens, theils nach Ungarn geführt wirb. Das Rupferbergmert ju Szentdomotos ift bas reichite in Giebenburgen und liefert jahrlid an 1200 Etr. Rofettentupfer. Berühmt ift auch ber Gauerbrunnen . ju Borfiet, ber michtigfte Curort Giebenburgens, beffen Baffer in irbenen Arfigen meithin berfenber wirb. Die Gefammtbevollerung C.s betragt etwa 100000 Geelen. Der Rationalitat nach ift bie gange Bevollerung mit febr geringer Musuahme magyarifch (fzeflerifch). Der

Sauptort bes Stuhle ift ber Marttfleden Cfit. Ggereba, mit 1000 G.

Cfifos (fpr. Tichitohich, vom ungar. csiko, Fillen), ber Roghirt, eine Beftalt aus bem ungar. Bolfeleben bon gang eigenthumlichem Charafter, welche burch bie ungar. Dichter auch in weitern Rreifen befannt geworben ift. Der Ungig bes C. befteht aus einem bloffen Bento und langen weifen Bofen bon grober Leinwand (Batga). Gein langes, fcmarges, ftart mit Wett eingeriebenes Ropfbaar bebedt ein fleiner, breitfrempiger But. Die Mitte bes Leibes umfchließt ein mit blanten Knöpfen befetter leberner Burt. Un beu Gugen tragt er Efigmen, eine bem Magnaren eigenthumliche Art von Schnurftiefeln mit flingenben Sporen. Der E. ift ein Dann von anfterorbentlicher Starte, Bebenbigfeit und Beiftesgegenmart, ber fich befonbere burch feine Gewandtheit im Ginfangen ber frei weibenben jungen Bferbe und im Reis ten folder ungebandigten Thiere auszeichnet. Bon frühefter Jugend an ohne Unterricht auf ben Beibeflachen ber großen ungar. Guter und Beftitte unter feinen Beerben aufgewachfen, bleibt er unberührt bon ber Cultur bes Stabtere ober felbft bee fefthaften Aderbauere. Richt nur ein fühnes Reiterftud, fonbern auch einen gewandt ausgeführten Bferbebiebftabl ober fonft einen bermegenen Comp rechnet er fich jur Chre an. Der C. befibt bemnach ebenfo febr bie Anlagen ju einem wadern Sufaren ale ju einem feden Wegelagerer. Diefe Buge eines bon Cfotonai Cfongrad

Kraft firogenden, flå frei bewegenden, mitunter die Grenzen des Gespes überrichreitenden, der Lüde und allen flurken Geschiefen habeigenden, dader doch immer großmittligen und der Richer trächsigktit um Berreitherei obgeneigten Wannes geben das poetisch efid des umgar. Röch hirtyn. Unter andern das Karl Bed den C. in «Jansto, der ungar. Röchiert» (3. Austr., Sp. 1835) sehr antrereichn edeklister.

Werte beforgte fpater Tolbn (Befth 1846).

Cfoma (Mierander), berbienter ungar, Reifender und Sprachforider, geb. 1798 ju Ro. ros, aus einer Ggetlerfamilie bes fiebenburg. Stuhle Cepfi, genoß eine forgfältige Ergiehung und widmete fich 1812-15 in bem Bethlen'ichen Collegium gu Ragy . Engeb philol. und theol. Studien. Cobann bielt er fich bis 1818 in Deutschland auf, wo er berichiebene Univerfitaten befuchte. Die Borlefungen Blumenbach's in Gottingen brachten ihn gu bem Entfcluffe, bie angebliche Urheimat ber Ungarn im Innern Uftene aufzufuchen. Bon nun au waren lander- und Bolferfunde, Philologie und Gefchichte bie Dauptgegenftande feiner eifrigen Stubien. Rachbem er in Temesvar und Agram fich eingebend mit ben flam. Sprachen, befonbere bem Rroatifchen beschäftigt, wandte er fich im Rob. 1819 nach Bularefi, wo er fich einige Renntnig bes Türlifchen berichaffte, bann 1820 burch Bulgarien und Rumelien nach bem Safen Enos, wo er fich nach Megnoten einschiffte. Durch bie Beft and Mexanbria bertrieben, reifte er in morgenland. Eracht bon Beirnt über Aleppo und Mofful nach Bagbab, und bon bier mit Unterftilbung bes engl. Confulate über Rermanichab und Samaban nach Teberan, wo er im Oct. 1820 aufanate. Er permeilte bier bier Monate, bie er bauptfachlich auf bas Studium ber perf. Sprache bermanbte, Am 1. Marg 1821 verließ C., ale Armenier vertleibet. Teheran, ging nach Defcheb und erreichte nach großen Befchwerlichfeiten 18. Rov. Bothara, von mo er mit einer Rarabane feine Reife iber Balth, Rabul, Bamian nach Labore im Benbichab fortfette. Die folgende Reit verbrachte er mit Banberungen und Forichungen in Labath und Rafchmir, die ibn mit ber tibetifchen Sprache befannt machten. Das Ctubinnt biefer bie babin in Europa taum befannten Sprache fowie ber in ihr porbanbenen reichen Literaturichate fette E. bierauf unter ben barteften Entbehrungen und mit beifpiellofer Musbauer mehrere Jahre hindurch erft bei bem Lama von Banetar, bann in einem lamaitifchen Rlofter in Ranum am obern Setlebich unter Anleitung gelehrter Lamas fort. 1831 endlich manbte fich C., nachbem er eine vollftanbige Renntnig bee Tibetifchen erlangt, nach Ralfutta, wo feinte Leiftungen bei ber Ufigtifchen Gefellichaft bie verbiente Anertennung fanben. Er erhielt ben Boffen eines Bibliothetare jener Befellichaft und arbeitete feine beiben Sauptwerfe: aA grammar of the Tibetan languages und «Essay towards a dictionary Tibetan and English» aus, bie beibe 1834 ju Ralfutta auf Roffen bee brit. Gouvernemente im Drud erfchienen. Much gab er in ben "Asiatic Researches" (Bb. 20) eine bollftanbige Ueberficht ber gefamm. ten beil. Bilder ber Tibetaner. In ber Mbficht, feine Forfchungen und Stubien in ? Daffa, der Sauptstadt Tibets und dem Rom des Lamaismus, fortzuseten, ftarb er unterwegs zu Darbschiling in Sistim 11. April 1842. Wenn auch C. einseben mußte, daß ihn das Tibetanifche nicht auf ben Urfprung bes Dagharenthums leiten tounte, fo bleibt ibm boch bas Berbienft, bas Tibetanifche mit feiner Literatur querft ber europ. Biffenichaft erichloffen gu haben.

Ciongrad, Comitat im jenfeitigen Theisfreis des Königreichs Ungarn (Oesterreich), im B. an Außer Solond, im D. an Beles und Clandd, im S. an Clandd wad Torondal, im W. an Bace und Belth grennend, umfast auf 60%, D. W. 1 Stadt, 3 Wartssiefen und

843

Cuba, bie gröfite ber Antillen, bie ichonfte Berle unter ben Colonien, melde Spanien que bem Schiffbruche feiner Dacht gerettet bat, liegt amifchen bem Mericanifchen Meere und bem alten Bahamatanal, von 56° bie 68° weftl. E. und 19° 43' bie 23° 12' norbl. Br., alfo in langgeftredter form, beren größte Ausbehnung 160 DR. und beren Breite 5-25 DR., im Dittel 15 DR. betragt. Die anferften Borfprilinge ber fiber 500 DR. anegebebnten Ritftenlinie finb im 2B. bas Cap Cau-Antonio, im CD. bas Cap be Cru; und am weiteften öftlich bas Cap Daifn. Die Strafe von Pucatan trennt bie Jufel vom meric, Geftlanbe und zwar ber Salbinfel Ducatan, die von Glorida von ber gleichnamigen norbamerit. Salbinfel und ber Bindwarbtanal von ber Infel Baiti. Allen brei Lanbedtheilen liegt fie faft gleich nabe, und ihr iconer Safen Sabana an bem weftl. Theile ber Rorbfufte, mo fich mehre grofe Sanbeleftragen bereinigen, ift ale eine natürliche Rieberlage für Berarug und Reuorleans und ale einer ber beften Safen Ameritas einer ber erften Danbelsplate ber Erbe. Die meift flachen und mit trefflichen Bafen verfebenen, an vielen Stellen aber burch Rippen, Canbbante, Rorallenriffe und fleine Jufeln fomer juganglichen Ruften umfoliegen einen Stacheninhalt von 2140 D .- DR., welcher burch Dingurednung ber filblich gelegenen Fichteninfel (Binos) und ber ilbrigen gubehörigen fleinern Infeln auf 2258 D .- DR. erhöht wirb. Die bebeutenbften Baien ber Infel find die von Ripe und Ruevitas an ber Rorbfuffe, Die pon Guantauamo, Cienfuegos (Jagua) und Broa an ber Gubfifte. Bu ben bebeutenbern benachbarten Infeln geboren bie Rlippenreihe ber Colorabos und bie Romanoinfeln im R., Pinos, bie reigenben Jarbines bei Ren y be la Renna (Garten bes Rouigs und ber Ronigin) und bas Labyriuth (Laberinto) ber Canos be bose Leguas im G. Das Innere ber Infel wirb im 28, pon einem Bligellande erfüllt, aus bem fich einzelne Berge ju giemlich bebentenber Bobe erheben, fo namentlich ber Ban be Matanzas (1182 A.), bie Tetas be Managua, Deja be Mariel und Bico be Guababon (2340 %.) und am weiteften weitlich bie Soben ber Gierra be los Droanos. 3m mittlern Theile nabern fich bie hohern Retten, wie bie Gierra-Camarioca, bie 2000 &. hohe Lomas be San-Juan ur. a., mit bitrren, nadten Gipfeln ber Gubfufte und geigen an beiben Abbachungen boblengerfluftete Banbe eines bem Juratalt ahnlichen jungern Rallgebirge. Deftlich ber Ebene pon Brincipe, ber Centralftabt C.s. wirb bas Terrain immer hober, und es brainnt mit ber ber Rorbfüfte parallelen Gierra be Carrameffas bas eigentliche Gebirgeland. Diefes erreicht feine Culminationspuntte in ben Gierren ber Gubfiffte gwifden Cap be Erua und Danfi. welche in ber Orbnung von BB, nach D, aus ber Gierra be Tarquino (7500 %), ber Gierra bel Cobre (Rupferberge) und ber Gierra be los Cuchillos befteben. Die Bewafferung ber Infel ift ziemlich reichhaltig, aber nicht grofartig. Unter ben wenig fciffbaren Fluffen ift am bebeutenoften ber bon ben Rupferbergen tommenbe und fubmeftlich bas Thal bon Banamo burch. ftromenbe Rio-Cauto, im R. Die Cagna la Grande und Cagna la Chica. Das Rlima biefer gebirgigen Infel an ben Grenzen ber Tropenzone ift natürlich im allgemeinen ein porzitoliches. Es wird die jagrliche mittlere Temperatur filr Savana auf 20°, fitr Cantiago auf 21.6° angegeben. Die mittlere Temperatur bes beifeften Monate betragt für erftern Ort 22°, für lettern 23,5°; bie bes falteften für Savana 171/2°, für Gantiago 181/2°. Die Site ber Monate Juli und Mug. wird burch Ceewinde gemilbert. Die Ruftengegenben, jum Theil fumpfig, find dem Gelben Fieber, welches bie Fremben heimfucht, mehr ober minber ausgesett, bas Innere aber ift gefund. Die Gilbfiften werben mehr von Erbericutterungen und heftigen Sturmen betroffen ale bie übrigen Gegenben, aber boch nicht fo verheerend wie auf vielen ber itbrigen Antillen. Benn and ber Boben theilmeife nicht febr ergiebig, treiben boch oceanifche Frifche und tropifche Conne im allgemeinen eine appige Begetation und begunftigen ben Anbau reicher Broburte. Es gebeiben Buder, Raffer, Baumwolle, Tabad, Cacao, Inbigo, Daie und Reis, Angnas und Bananen, Gubfruchte und werthgefchapte Argnei- und Ruthölger, wie Dahagoni, Cebern und Gelbholg u. f. m. Die Thierwelt hat micht bie reifenben Gattungen unCuba 845

wirthbore Wildmille, feine grührlichen Argeiten und Jeffene, dagene die europ, Daustliere. Keinmank siehen hij die ven unter. Minglieren, Schlichtere, fizigle und Verligfen an der Wilgefene des Verligfene des Wilgefene des Wilgefene des Wilgefene des Verligfene des Wilgefene des Verligfene des Wilgefene des Verligfene des Verligfenes des Ve

Die berühmtefte Mineralquelle ift bie bon Can-Diego im GB, bon Bavang.

Bon ber Oberfläche ber Infel find nur etwa 120 D .- D. wirflich cultivirt; weite Streden im Innern find noch völlig unbefannt. Balb- und Gelfeneinoben, über 360 D .- Dt., werben ju Sutungen benutt, und 50 Q. . M. find fünftliche Beiben. Die auf einzelne Theile bes Landes gufammengebrangte Bevolferung ift bennoch giemlich bicht gu nennen und bat fich feit 60 3. faft um 1 Mill. vermehrt. Rady ber Bahlung von 1861 belief fie fich auf 1,396430 Seden, ohne Ginrechnung ber flottirenben Bepolferung (Militar, Matrofen, Durchreifenbe). beren Bahl auf 40-50000 gefcapt wirb. Bon ber feften Gefamutbevollerung waren 793384 Beife, 232493 freie Farbige (bavon 3/s Mulatten und etwa 17000 Chinefen ober Rulis) und 370553 Stlaben. Die lettern find meift Reger, beren jahrlich noch immer mehrere Taufenbe eingefchmuggelt werben, und nur etwa 1/40 Mulatten. Geit 1851 ift C. in zwei Departements eingetheilt: bas weftliche mit ber Sauptftabt Savana, 23 Bartibos ober Diftricten und 1,132010 E.; bas öftliche mit ber Sauptftabt Cuba (Cantiago be Cuba), 8 Diftricten und 264520 E. Die 31 Diftricte merben nach ihren Sauptorten benannt. Diefe find theils Stäbte (Ciubabes), theile Fleden (Billas), und gaften gufammen 455603 E., und zwar im B. 392628, im D. 62975. Die übrige Bewölferung wohnt in Dörfern (Bueblos), Beilern (Mibeas) und einzelnen Sofen (Caferios), größtentheils aber auf ben Blantagen. Conach ift bei weitem bie gröfte Angabl ber Ginwohner ben fanblichen Befchaftigungen, ber Biebrucht und Blantagenwirthichaft ergeben. Biebauchtereien (Eftanciae) befteben in Denge, am meiften in ber Begend von Banamo und namentlich von Solguin, ben Sauptzuchtflatten und Fleifchprobuctioneorten ber Infel. Bon noch größerer Bebeutung ift bie faft nur auf bie Stapelprobucte bes Musfuhrhandels gerichtete Blantagenwirthfchaft. Um erfolgreichften wird ber Felbbau in bem fruchtbaren Beften ber Infel bie fübbftlich von Savana getrieben, welche Gegenb einem Garten gleicht. Die großen Buderplantagen (Ingenios) liegen hauptfachlich in ber Buelta Arriba ober bem Obern Welbhaubiftrict, an ber Morbfeite ber Infel, in ber Region ber berühmten rothen Erbe. Biele berfelben, von gablreichen Staven bearbeitet, geben fürftliche Revenuen. Der Untere Gelbbauftrict, Buelta Abajo, an ber Gubfeite gelegen, 15-16 DR. lang und gegen 4 DR. breit, liefert in feinen gabireiden aBegas be Tabacco ben beften Tabad, mahrend ber in einigen Bflangungen bes Often gewonnene und in Gantiago verschiffte minber ausgezeichnet ift. Raffeepflangungen (Cafetales) befinden fich hauptfachlich im oftl. Departemeut. Doch hat bie Broduction bes Raffees, ber friiher (1820 - 30) bas zweite Stapelproduct war, infolge ber Concurreng von Brafilien, Java u. f. w. febr abgenommen. Gegenwärtig bedt bie Broduction taum ben Confum ber Ginmohner und lagt nur ein Geringes jum Export übrig (1862 aus havana 47909 Arroben). Baumwolle wurde zwar fchon frither gewonnen (1849 bereite 5052 Arroben) und ausgeführt (29463/s Arroben gu 7366 Biaftern); feit 1862 legte man aber im D. neue Baumwollpflangungen an, indem die hohen Breife biefes Brobucte manche Bflanger verlodten, ihre Gelber für biefe Gultur einzurichten. Der Sauptftapelartitel E.6 ift ber Robrauder, beffen fleigenbe Brobuction fich auch infolge ber Ginführung neuer Dafchinen immer geminnreicher gestaltete. In ben 3. 1853-58 murben fabrlich 700-750 Mill. Bib. Buder quegeführt. 1860 bios aus ben beiben Bafen Savana und Datangas 1,250062 Riften, 1861 aber 1,461652 und 1862 bereits 1,546140 Riften ober 657,109500 Pfb., fowie (1862) aus Savana allein 9596 Faffer (a 140 Gallons) Girup und 20840 Bipen (à 120 Gallone) Rum. Bon ben 1862 exportirten 1,546140 Riften Buder gingen 606501 nach Grofibrittanien, 275333 nach Spanien, 230576 nach Franfreich, 252344 nach Rorbamerita, beffen nordl. Staaten fich feit Beginn bes Burgerfriegs in Beftindien verforgen unfiffen. Das zweite Stapelproduct E.s ift ber Tabad, beffen Brobuction ebenfalls in fteter Bunahme begriffen. Geine Gitte hangt fehr bon ber Bitterung ab. Bahrend ber Tabad bon 1862 eine mittelmäßige Ernte lieferte, gilt bie von 1863 ale eine außerorbentliche und foll in Reinheit ber Baare felbft bem berithmten Jahrgang 1846 gleichsommen. 1850 wurden in ben Begas über 70000 Arbeiter befchaftigt, Die einen Gefammtbetrag von etwa 50 Dill. Bfb. im Berth von 7-8 Dill. Biaftern lieferten. Der Berbrauch in C. felbft ift, ba bier alle

Uguna m Lamp

846 Enba

Stanbe, Gefchlechter und Altereftufen leibenfchaftlich rauchen, ungeheuer und foll jahrlich 1825 Mill. ober taglich 5 Mill. Gigarren betragen. Rach Lage und Boben ber Begas, nach bem Jahrgang und ber Behandlung ift das Broduct fehr verfchieben. Das beste wird im voraus an bestimmte Saufer und Sabrifen in Savana, Die ale alte Runben gelten, vertauft, fobag es neuen Runden und europ. Fabritanten fcmer und meift unmöglich wird, die ausgezeichnete Baare ju erlangen. Much ift ber Raufer burchaus nicht bor Betrug gefichert. Thatfachlich wurden 1854 allein in Savana 264 Dill. Cigarren von austanbifchem Tabad gebreht, bagegen pon ber gangen Infel nur 251,333000 echte Cigarren ausgeführt. 3m 3. 1849 erportirte C. 4,019133 Bib. Blattertabad (501055 Piafter) und 123,720000 Cigarren (1,236762 Biafter); 1862 Bavana allein 53850 Ctr. Tabad und 125,954000 Cigarren. Minber groß. artia, aber bod immer von Belang ift bie Musfuhr von Wache (1849 aus ber gaugen Infel 35691 Arroben für 134980 Biafter; 1862 aus Savana allein 45904 Arroben), Bonig (1849 ane gang C. 253367 Gallone; 1862 ane Savana 199620 Gallone); ferner von Sauten. Mahagonis, Cebers, Fuftifs und anbern Solgern. Bur Ginfuhr fommen, außer Manufacturen affer Art, befondere que England und Rorbamerita, aber auch aus Breufen und andern europ. Landern hauptfächlich Comeftibeln, Spirituofen und Breter. 3m 3. 1858 belief fich die Ginfuhr auf 39,064000 und die Mudfuhr auf 33,832000 Biafter. Bon ber Ginfuhr famen auf Spanien und feine Colonien 10,850000, auf Dorbamerita 10,028000, auf Grofibritannien und feine Colonien 8.35 8000, auf Franfreid 3,337000, auf Bremen und Samburg 1,998000. auf anbere Lander 4,493000 Biafter. Dagegen entfielen von ber Muefuhr auf Granien 4.643000, auf Nordamerita 14,674000, auf Grofbritannien 8,995000, auf Franfreich 1,391000, auf Bremen und Samburg 1,827000, auf anbere Lanber 2,302000 Biafter. Die Schiffebewegung belief fich auf 4196 Schiffe von 932924 Tonnen, bavon unter fpan. Flagge 1099 (216145 Tonnen), unter frember Flagge 3097 (716779 Tonnen). 3m 3. 1860 liefen allein in Savana ein 2245 Chiffe von 759287 Tonnen, boch 1861 nur 2126 Chiffe von 628494 Tonnen; 1862 blos 2073 Chiffe von 616981 Tonnen.

Begenwartig find bie 14 bem auswartigen Banbel eröffneten Saupthafen Savana, Datangas, Carbenas, Saguna - Granbe ober Sta. - Clara (ber Safen von Billgelara), Cafbarien (Dafen von Rentedios), Ruevitas, Jibara (Bafen von Bolgnin), Baracoa, Guantanamo, Cantiago be Cuba, Manganillo, Cafilba, Jagua ober Safen von Cienfuegos, einer ber beften ber Belt, und Rio-Safa. Dampffdiffe unterhalten regelmäßige Berbinbungen zwifchen ben Sauptbafen, und bie feit 1834 begonnenen Gifenbahnen find in ftetem Bunehmen begriffen und bermitteln immer mehr ben innern Berfehr fowie ben Transport von ben Pflangungen nach ben Berfchiffungehafen. Die erfte und wichtigfte Bahn führt von Savana über Guines im ED. nach ga Union, verbindet die Rord - mit der Giiblifte und ift mit ihren Zweigbahnen nach Batabano im C. und Guanajan im B. 211/2 DR. lang. Andere Bahnen filhren bon Savana gegen D. nach Matanzas, Carbenas und Jucaro, fobann von diefen Safen in verschiebenen Richtungen landeinwärts, und find durch Zweigbahnen untereinander und auch mit der erstern verbunden. Bon Bichtigfeit ift außerdem die 1840 erbaute Bahn, welche die Binnenftabt Buerto . Brineipe mit bem Safen Ruevitas im RD. verbindet. Much im übrigen ift bie Unwendung bes Dampfes im Bunehmen. Schon 1849 wurden von 1422 Inderpflaugungen 288 mit Dampfmafdinen betrieben, und ihre Bahl hat fich feitbem bebeutend vermehrt. Diefe Thatfachen geben ein Beugniß bon ben einilisatorifchen Fortfcritten, welche die Bevöllerung C.s in neuerer Beit im Gefolge bes Banbels gemacht hat, fobag bas fpan, Mutterland bereits überfligelt ift. Mußerbem zeidinet fich ber Enbaner aus burch einen lebhaften Beift und liebenswürdige Charaftereigenfchaften, namentlich aber por andern Cflavenhaltern burch eine milbere Bebandlung ber Reger. Der Regierung ber Infel fieht ber Gouverneur von Savana ale Generaltapitan vor. Gemag ber polit. Gintheilung ber Infel in bas Dft. und bas Beftbepartemeut gerfallt auch bie firchliche Berwaltung ber Infel in bie zwei erzbifchoft. Sprengel von Savana und Cuba. Die finanziellen Berhaltniffe C.e haben fich in ben letten Jahrzehnten febr gunftig gestaltet. Bahrend 1849 bie Einnahmen 12,664326 Bigfter betrugen, beliefen fit fich 1854 auf 15,090688 und 1857 auf 17,363558 Biafter. Diefe gunftigen Berbultniffe verbantt C, vorzüglich ben Anftrengungen bes Oberintenbanten Panillos, Grafen von Billanueva, eines eingeborenen Enbaners, welcher von 1825-40 an ber Spite ber Finangverwaltung fand, und noch mehr benen Larrua's, feines Rachfolgere. Saft die Salfte ber Ginnahmen wird inden von bem Militarbepartement verfchlungen. Die Rabl ber regelmäfigen fpan. Truppen beträgt etwa 20000 Dann, neben benen 3 - 4000 enbanifche Miligen Dienfte

Euba 847

leiche. Die Werine der Justi befind 1857 auf 26 Schiffen mit 200 Gefchigen und Wer-500 Wann. Die Gewesternter wechtig kaufig, des irre Geflung feif schwierig ill. Die Jumpstrichgeten der Infelie Sodenn (b. d.) mit 196847 E., Ende oder Sonning de Einde (d. ), mit 26752 Vastungs mit 261052, Geste-Brüngen mit 26053, Gemendes mit 16403, Termede mit 16403, Erneb mit 1950, Geste-Principa mit 19685, Afflication mit 16503, Termede mit 16403, Erneb mit 1950, Geste-Principa mit 26505, Semendes mit 16503, der Bernel werde der Sonning der Sonning der Sonning der Sonning mit 26105.

Die Jufcl C. murbe 28. Dct. 1492 bon Columbus entbeft und bon biefem Juana benannt, welcher Rame fich jeboch fo wenig als ber fpater bon Belasques ihr beigelegte, Fernanbing, gegen ben einheimifchen erhalten bat. Roch bei feinem Tobe bielt Columbus C. für einen billich vorfpringenben Theil bes amerit. Festlanbes, melde Anficht erft 1508 burch bie auf Befehl Duando's von Cebaftian Dcampo unternommene Umfchiffung miberlegt wurbe. 1511 übertrug Diego Columbus bem Diego Belosques, einem ber erften Begleiter feines Batere und bamaligem Gouverneur bee Gubwefttheile Siepaniolas, Die Eroberung ber Infel, welche auch nach turgem Wiberftande bes indian. Sauptlinge Satuen ohne Schwertftreich vollftanbig erfolgte. Belasqueg bertheilte bie Spanier auf ber gangen Infel, grunbete 1512 bie Stadt Baracoa und binnen einigen Jahren noch funf bis feche Stabte. Er beforberte bie Regereinfubr, fnupfte Berbinbungen mit Merico an, erlangte bie Burbe eines Generalfabi. tans bon C. und aller fpatern Groberungen, und hatte fcon 1520 die Infel in einen blübenben Buftand gefest. Ale Belasques 1524 ftarb, maren auch feine Radfolger bemubt, bas Land ju einer mobihabenben Colonie ju machen, man befonbere bie forgfältige Geionung ber Indianer beitrug. Ale jeboch 1539 Bernando Coto bie Statthalterichaft erhielt, um von bier aus Floriba ju erobern, horte biefe rudfichtevolle Behandlung auf. Dbgleich Coto bae 1538 burch frang. Rorfaren zerfiorte Savana wieber aufbaute, erlitt boch unter ihm bie Blitte bes Lanbes einen empfindlichen Ctof, indem bis 1560 alle Indianer vertifgt maren. Dur bie gliidliche Lage und ber treffliche Safen Savana retteten bie Colonie bor bem Schidfale ber übrigen Antillen und erhielten Anbau und Berfebr. Der entfernte Ofttheil aber fant inbeg immer mehr, und die alte Saubtstadt Cantiago murbe von ben Boblhabenben und Beamten perlaffen und gegen Sabang vertaufcht, meldes man 1584 befeftigte und 1633 jum Gis eines eigenen Gouvernements machte. 3m Laufe bes 17. Jahrh. litt C. ftarf burch bie Unternehmungen ber Flibuftier. Durch biefe marb g. B. 1688 bie Ctabt Brincipe ganglich geplunbert und gerftort. Dit bem Beginn bee 18. Jahrh. befundete bie Ginrichtung von Territorialanflagen fchon einen gemiffen Boblftanb bes Bolte. Die wenigen Pflanzungen geborten noch ben reichen Stabtebewohnern, und bie Biebaucht mar faft bie einzige Beichaftigung bes Land. polle. Erft fpater entwidelte fich ber Zabadebau, ber ju feinem Betriebe feine Glaben erforberte. Diefer Culturgmeig ermies fich balb fo eintraglich, bag bie Regierung 1717 ben Tabadehandel auf C. ju ihrem Monopol erflatte. Die Dagregel rief eine Reihe bon Aufflanben berbor, bie jeboch übermultigt murben. Die Folge bes Monopole mar, bag ber Schleichhanbel ber Cubaner mit Jamaica ju einer enormen Bobe flieg, fobag fich bie fpan. Regierung genothigt fab, auch hiergegen mit Gemalt zu tampfen, mobei fie oft in Streitigfeiten mit ben Englandern gerieth. Der Krieg bon 1740 bemmte ben Schleichhandel in etwas, nach bem Fricben aber lebte er bon neuem auf, und bie fpan. Regierung that enblich einen vermittelnben Schritt, indem fie bas Tabademonopol einigen Raufleuten von Cabig übergab. 3m 3. 1762 unternahmen bie Engländer mit 44 Rriegefdiffen unter Bocode und 12-16000 Mann unter Albemarle einen Bug gegen Sabana, beffen Gouberneur, Juan be Brabo Borto-Carrero, fich nach einmonatlicher Gegenwehr 13. Mug. ergeben mußte. Die Englanber nahmen Befit von Stabt und Umgegend, gaben ben Berfehr frei, vertanfchten jedoch bie Eroberung im Frieben bon 1763 gegen Floriba. Die furge Befetung war inbeg bon ben bebeutenbften Folgen, inbem bie fpan. Regierung bie alten Sanbelsverhaltniffe nicht wiederherftellen fonnte. Diefelbe mußte 1765 ben freien Berfehr C.s mit Spanien beftatigen und legte baburch ben Brund gum fchnellen Emporblithen ber Infel und befonbere Savanas, welches feit 1773 Mittelpuntt bee Gflavenbanbele bes gangen fpan. Amerifa mar. 1777 murbe C. ju einer unabhangigen Generalcapis tanerie erhoben. Rad bem norbamerit. Freiheitetampfe erhielten Babana und Cantiago ben freien Sanbel mit fremben Rationen, und 1790 gab man auch ben Cflavenhandel frei. Diefe und abnliche Dafregeln forberten machtig bie Entwidelung ber Colonie, beren Buftanb beim Musbruch ber Frangofifchen Revolution ein glangenber war. Aber auch bie Revolution wirfte auf C. gunftig. Es manberten viele frang. Royaliften von Can-Domingo ein, welche bie Er-

Common Group

848 Cuba

infrungen ber Pflauper erweiteren, bie nur erft ben Kolffechn einstigten. Die Kundemund ber Induned um Serfreiglicherten Gerffelnänigfeit er Bondlerung, nehren ner gefreige auch bie innere Bermülfruffe. Diefe piefen fig purift gefahrbergien in der Einmung ber Abgerg gegin die Beigen. Die gegis, 122 bereit der irrem Weger Appente ausglichte Einsplaum gebrung werd juner noch wer dem Ausberuch unterheiler, dere es gefang biest nicht in aber angefahren und Benachtigen. Die einer fin fallet bie Echwarzug um Matangas und im Kreithjafe i fallet rieb fir freisfährig der Glaben in der benachtern und Wendemisse der in fallet bie Echwarzug um Matangas, und im Kreithjafe i fallet rieb fir freisfährig der Echwarzug und fin fallet bie benachtern fraus, Codense Begleinweis and in C. Erne Aufflung der Claben in der

Taufenbe berfelben bas Opfer ber graufamften und blutigften Strenge murben. Ceit bie continentalen Colonien Spaniene bom Mutterlanbe abgefallen maren, munte bie Refthaltung C.s immer wichtiger werben, bas ben Schluffel bes Mericanifchen Golfe nnb ben natürlichen Sanbelsmittelpuntt für bie Safen biefes und bes Rargibifchen Meeres bilbet. Man begunftigte baber bie Colonie mehrfach, gab 1816 bas Tabadomonopol auf und ertheilte 1818 affgemeine Sanbeiefreiheit. Bei ber Bahl ber Bouperneure fur biefen ebenfo wichtigen ale ichwierigen Boften ging man mit auferfter Gorgfalt zu Berte. Es galt auf C. nicht allein bie große Stlavenmaffe nieberguhalten, fonbern auch bie burch bas Stlavenmefen bemoralifirte creolifche Bevollerung ber fpan, Rrone anhänglich ober wenigftens abhangig ju erhalten. Letteres war um fo fcwieriger, ale bie Ercolen trop ber Berfchiebengeit ber Sprache, Religion und Abftammung die polit. Berbindung mit ben Bereinigten Staaten bon Amerita anftrebten. Andererfeite begehrten auch die Norbameritaner die Annegation ber Infel an bie Union, und um fo mehr, ale zugleich England bie wichtige Colonie für fich zu erwerben wünfchte. Schon 1845 warb im Genat von Bafbington ber Antauf ber Infel in Unregung gebracht. 1846 bilbete fich in ben Bereinigten Staaten eine Gefellichaft, welche 200 Dill. Dollars jum Antaufe C. gufammenichießen wollte. Bahrend bie Preffe eifrig für bie Munegation ber Infel wirfte, ruffeten fich auch inegeheim, mit Unterftutung bon feiten ber cubanifchen Ereolen, Freifcharen, um bie Jufel zu infurgiren und mit Waffengewalt bom fpan, Joche zu befreien. Bereite hatten fich 1500 Dann unter Dberft Bhite ju biefem Bwede gefammelt, ale bie norbamerit. Regierung gegen bas vollerrechtewibrige Unternehmen einschritt. Dennoch bilbete fich in Rennort bie Junta promovedera de los intereses políticos de Cuba, meldie die Agitation unterhielt. In ihren Leitern gehörte Rarcifo Lopes (geb. 1798), ein Beneguelaner, welcher friiber im fpan. Beere gegen Bolivar gefampft, bann 1823 ale Dberft ben Spaniern nach C. gefolgt war und fpater in Spanien felbft gegen bie Rarliften gefochten batte. Gobann in bie Cortes ermahlt, hatte er burch Espartero's Bermittelung bie Stelle eines Ctaathaltere von Erinibab erhalten, Die er jeboch nach bes lettern Sturge wieber verlor. Lopes verfuchte auf C. einen Mufftand gegen die fpan. Regierung zu organifiren, murbe aber berrathen und floh nach Rorbamerita. Sier brachte er von Rhobe - Joland aus und im Berein mit norbamerit. Militare eine Expedition gegen C. ju Stanbe. Mit ben Berhaltniffen ber Infel wie unter ben fpan. Truppen befannt, lanbete er 19. Dai 1850 mit 600 Dann ju Carbenas, mufite aber fofort wieber umtehren. Rachbem er in Sapannah, bann in Reuorleans por Gericht geftanben, beibemale jeboch freigefprochen morben, übernahm er bie Leitung einer zweiten Expebition und fchiffte fich 3. Ang. 1851 mit 453 Dann ein. Unter ihm befehligten Dberft Crittenben, ein Ameritaner, und Oberft Tragan, ein Ungar. Lopes fanbete 12. Mug. 1851 gu Blantas, weftlich von Babig Bonba, fand aber bei ber Bevolterung nicht bie erwartete Unterflitung. And mar ber Generaltapitan Jofé be la Concha, melder bie Befatung C.s bereits auf 25000 Mann gebracht, bon bem Unternehmen unterrichtet. Go murben gleich nach ber Landung 52 Freifcharler unter Crittenben von ben Spaniern gefangen und ju Sapana erfchoffen. Lopen felbft bertor in ben Gefechten bei Binar bel Rio, Canbelarias und Frias ben größten Theil feiner Mannichaft und flob mit bem Refte in die Gebirge, wo Dberft Canches benfelben bollenbe geriprengte. Debre Tage irrte Lopez rathlos umber, ale er 30. Mug. ertannt und gefangen genommen murbe. Um 1. Gept. marb er burch bie Garotta in Savang öffentlich hingerichtet. Der ungliidliche Musgang jener Invafion vermehrte inden bie Annerioneluft ber Rorbameritaner, namentlich in ben fliabenhaltenben Bflangerftaaten. Abgefeben von bem Specialintereffe biefer lettern, wurde bie Bereinigung C. mit ber großen Republit biefer bie bollftundige Berrichaft itber ben gangen Mexicanifchen Golf gefichert und baburch ihrer Stellung jum Belthanbel unberechenbare Bortheile gebracht haben. Dies begriff inebefonbere England, welches baber für bie Erhaltung ber Infel bei Spanien thatig mar und aus Riva-

litat ben Frieden gwifden biefem und ber Union aufrecht zu erhalten fuchte. Diebelligfeiten,

Cubeben 849

welche fich zwiften ben fpan. Beborben und ber Union fowie England felbft erhoben hatten, wurben biplomatifch beigelegt, fuhrten jeboch jur Abberufung bes Beneraltapitane Canebo, ber Anfang 1852 an bie Stelle Concha's getreten mar und nun im Sept. 1853 burch Beneral be la Bezuela erfest murbe. Die Furcht por neuen Angriffen von Rorben ber wuche bei nerns de za Speinen eigen weier. Des grunds von einem angeitzen wor kreiten geschen der Dem Spenieren immer niehr, und Bezusta ging darum thäliger und fröliger zu Werkt. Am 1. Jan. 1864 veröffentliche berfelbe einem Erlaß, wonach die unter dem Ramen Emmeripados begriffenen Reger in Freihrit gefehr vorden und fortan über die Freihre freihe er-figgen sollten. Diete gegen dos Etladenmesten gerichtet Wahregert rich in dem Etladensflaaten ber Union große Erbitterung und Beforgnif bervor, und furs nach bem Erlag faßte ber Befetgebende Rorper von Louisiana einen formlichen Befchluß ju Gunften ber Einberteibung C.o in bie Union. Dazu tam, bag 28. Febr. 1854 in ber Bucht von Savana ber norbamerif. Dampfer Blad. Barrior megen Bolliibertretung mit Befchlag belegt murbe, freilich nach einem alten, lange nicht geubten Rechte. Diefer Borfall hatte beinahe ben Bruch zwifden ber Union und Spanien herbeigeführt. Der bemofratifche Brafibent Bierce richtete 15. Dal 1854 an ben Congref in Bafbington eine Botichaft, in welcher infolge jener Beichlagnahme bie Ehre ber norbamerit. Flagge ale verlett erflart und Spanien mit Rrieg bebroht wurbe. Bugleich fanben Ruffungen flatt und einzelne Unioneftagten bereiteten neue Ribuftierzuge por. In Dabrib führte bie Unterhandlungen ber amerit. Gefanbte Coule, ein eifriger Berfechter ber Unneration C.s, ber ben ingwifden in Spanien ausgebrochenen Aufftand und bie Berlegenheit ber Regierung für feinen Zwed auszubeuten gebachte. Espartero ließ fich jeboch nicht fchreden. Derfelbe ichidte im Gept, ben erprobten Concha aufe neue ale Generalfapitan nach C., ber energifche Bertheibigungeanstalten traf und bie 30000 Dann ftarte fpan, Befatung burch ein Aufgebot zahltreicher Milizen verflärfte. Eine gegen fein Leben gerichtete Berschwörung hatte 12. Febr. 1855 bie Erklärung ber Insel in Belagerungszustand zur Folge, ber jeboch nach Unterbridung mehrerer Deutereien alebalb wieber aufgehoben werben tonnte. Die Abberufung Coule's aus Dabrid führte ingwischen bie Beilegung ber Blad-Barrior-Angelegenheit plotlich berbei. Doch fand bas gespannte Berhaltnig mit ber Union nene Rahrung in ber bon Concha angeordneten Untersuchung amerit. Schiffe burch cubanifche Rreuger und Berhaftung amerit. Burger, Die polit. Umtriebe verbachtig waren. Anfang 1855 wurde auf C. eine abermalige Berichwörung gegen Concha entbedt und vereitelt. Reue Befitrchtungen erregte bie Bahl Buchanan's jum Brafibenten ber Bereinigten Ctaaten, ba biefer im Det. 1854 ju Dftenbe bie befannte Ertlarung ber amerit. Gefanbten Coule und Dahon mit unterzeichnet batte, wonach bie Burudweifung einer Rauffummte (200 Mill. Dollars) für C. ber Union bas Recht geben follte, die eihre innere Ruhe und ihre Existeng geführdendes Infel wegzunehmen. Buchanan erfullte jedoch die Soffnungen der Unnerationspartei nicht, und ber fpater aus-brechenbe Burgerfrieg in den Bereinigten Staaten brungte bas Broject völlig in den hintergrund. Condya, beffen Stelle 1857 General Frang von Lerfundi übernommen, fehrte fcon 1858 wieber auf feinen Boften jurud. 1860 erfette ibn &. Gerrano h Dominques fowie biefen 1963 ber General Domingo Dulce p Garah, Marquis de Castellstorite. Bgl. Bezuela, «Ensayo historico de isla de C.» (Reuhort 1842); Sumboldt, «Essai politique sur l'île de C.» (Bar. 1826); Ramon be la Cagra, «Historia economica, politica y estadistica de la isla de C.» (Sav. 1831); beffelben Brachtwert «Historia fisica, politica y natural de la isla de C. » (Bar. 1837 fg.) und ben Angung barans: «Histoire physique et politique de l'île de C.» (2 Bbe., Bar. 1844); Befaron y Laftra, «La isla de C.» (Mabr. 1858); be Gaeo, «Coleccion de papeles scientificos etc. sobre la isla de C.» (2 Bbc., Bar. 1858-59); p. Gipere. «C., bie Berle ber Antillen» (Lpg. 1861); Bezuela, «Discionario geografico, estadistico y historico de la isla de C.» (Mabr. 1863 fg.).

Gubéten (Cubolas) find die northe der wölligen Reig offenmellen und getrochten Betern des C. Pfeiffert Fernade (Piper Cubola. L. der Cubolas chlichali Miquel), eine fülimmelnen Ernade, nedder im Richerdandisch offende indepinisch ist und besocher auf Jame in der Preseigner Schaufun und Tiglie absign eintitrist wird. Die frundsigten hieße Ernade tragen gewährlich die bis einer die Go Getren, melde fragelig und im neum bis gegen Ernad gegen Ertie derbind in find, burch des Zendern alert auf der Der Irefließe flet unzuglig und kannen der Beschlich und der Beschlich der Beschlich der Beschlich und der Beschlich

Conversations . Pericon. Gifte Muffinge, IV.

Cuenca Cuenca

neien Jaglaube feinway and daum raugich finds, mit den echter E. vernechfelt.

Desinus, fodo von Mitter debannt: Pfloargnachtung aus der 21. Richt des Kinnelfelen

Spliens und der Freien der Cucurbitacen, dern Kreten, fül tauter einflügig, mittel Kanten

klimane den hir richgen Krütlert, in den Tervenaggenehen beiter Demiphischen, ober befanders

Klima zu Daufe finds. Sie daben abwechfelten, gefielt, sparigkange, kerglemige, ofige ober

afappe, augeben meilt gleigte der geglante Blütter, einfolge Wickerbann und belatmischlandige Blütten der Elimenflühne. Die Blütten find liefen, gedogelt, die weditigen einfalt, andere der einfage Blütten der Elimenflühne. Die Blütten her Friedle haben fehret, mieht wellfielt annalischen mit Blütfenderig geftelt. Die Gemen der Friedle haben fehret, mieht wellfie verbilder Klahre. Es gedoren zu wierte Gettung die gemeine Gerte (C. aufreus L.), die Geflangengert (C. Barvous L.), die Geflangen (C. Barvous L.), die Gefflangen (C. Barvous L.), die Geflangen (C. Barvous L.), die Gefl

Cuenca, Sauptfladt ber gleichnamigen fran. Proving (316,1 QI. DR. mit 299259 E.) in Reucastilien, eine febr alte Ciubab von 7610 E., Gib eines Bifchofe und einer ber Sauptplage bee fpan. Bollhanbele, liegt in einem hohen, von burren Felebergen umgurteten Thale, auf bem Gipfel und ben Abhangen eines fteilen, nadten Felfen swiften bem mafferreichen Tucar und bem Bache Succar, über welchen lettern namentlich bie auf fünf Bogen rubenbe, 350 F. lange und in ber Mitte 150 F. hohe Can Bablo- ober Paulebrude führt, mahrenb über ben Aucar zwei Bruden nach ber im B. gelegenen mobernen Borftabt geben. Die Stabt, unregelmäßig gebaut, hat fteilanfleigenbe, meift enge Straßen, hobe, gefchwärzte Saufer und befigt 15 Rirchen, 12 Rlofter, ein bifcoft. Ceminar, ein Collegium, und ift theilmeife von hoben Dauern umgeben. 3m höchften Theile erhebt fich bie Rathebrale, eine alte, fcone, goth. Rreugfirche mit brei Schiffen voll herrlicher Runftwerte. Die Umgegend zeigt fich burr und unergiebig. Die armern Bewohner befchaftigen fich mit bem Cammeln von aromatifchen Rrautern ber umliegenben Raltberge. Die Bewohner ber benachbarten Gerrania be C., an beren Beftrande C. liegt, treiben biel Bienengucht, Die ausgezeichneten Sonig liefert, und ernahren fich jum großen Theil vom Solgfällen, Solghanbel und Solgtransport. Berühmt ift bie Serrania be C. burch ihre Raturmerfwitrbigfeiten, namentlich burch großartige Tropfftein- und anbere Boblen. C. murbe 1177 von Alfone von Caftilien ben Almohaben entriffen und 1183 babin bas Biethum von Baleria (5 DR. im G.) verlegt. - Enença ober Cuenza, eigentlich Canta-Una be C., bie Sauptftabt ber gleichnamigen Brobing in ber fubamerit. Republit Cenabor, am Rio. Matabero, einem Bufluft bee Caute ober Gantiago, in einem fconen, fruchtbaren unb richfemafferten Zipte 2000 ff. über bem Merer gelegen, ift eine ber größen und am befen gefenten Ere Nepublit um den werte 1557 von 18 Mamierz Dadoles gegründer. Eine bei Propublit um dem von 150 man 150 Mamierz Dadoles gegründer. Eine bei gener greibe und frem bilde Geriffen. Die bebetreibliten Flemtlichen Gebeiden fünd der Andelberde, des Reigerungsgeftelben en des Gelegingst, des effenteiles Geleintenlesignum, im Reigerungsgeftelben der den der Beitre Bergelen beitreiben gegründer gegründeren gefen derreibt ber Schaft Kanalfe, preicht der unt großen Gefiglieben gefflerfreite Erteigne beneftligfen mich des Einmahren um diere Gertreit Gereibt gestellt gestellt, preicht der unt großen Gefiglieben gefflerfreite Erteigne bermitglieben von der Einmahren der Gestellt des Einbergen unt der Gestellt der Gestellt gest

Cueva (Juan be la), fpan. Dichter bee 16. Jahrh., war um 1550 ju Gevilla geboren und ftarb nach 1607. Er berfuchte fich in ben meiften Dichtungegattungen und in einigen auerft unter feinen Landsleuten. Es fehlte ihm weber an Talent noch an Kenntniffen, und be-fonbers befaß er eine große Leichtigfeit in der Behandlung der Sprache und des Bersbaues, woburch er freilich auch ju allgu fcnellem und vielartigem und baber febr ungleichem Arbeiten verleitet wurbe. Dazu fam noch, baf feine Blutezeit in Die Uebergangsperiobe von bem altnationalen jum mobern-claffifden Stile fiel, mas feinen Berten einen fdmantenben Charafter verlieb. Bon feinen Arbeiten find zu ermagnen: Die «Obras» (Gebilla 1582), enthaltend iprifche Gebichte, Conette, Cangonen, Elegien, Eflogen und bie e Tobtenflage ber Benus um Abonis» in Octaven, im ital, elaffifchen Stile; «Coro Febeo de romances historiales» (Gevilla 1587-88), gehn Bitcher hiftor. Romangen, von benen bie meiften Gegenftanbe ber altclaffifden Gefdichte und Muthologie und nur einige wenige baterlanbifde Stoffe behandeln. burch bie Bahl und gefchidte Behandlung ber nationalen Form beachtensmerth; ePrimera parte de las comedias y tragedias» (Sevilla 1583 u. 1588), vier Tragobien und jehn Romobien enthaltenb, bie fammtlich 1579 und 1580 ju Gevilla aufgeführt murben und, fo febr fie auch nur noch unvolltommene Berfuche find, ihm boch eine bleibenbe Stelle in ber Befchichte ber foon, Boefie ficherten: «La conquista de la Bética» (Gepilla 1603; auch in Fernanber Sammlung fpan. Dichter, Bb. 14 u. 15, Dabr. 1795), ein Belbengebicht in 20 Gefangen und in Octaven, worin er die Eroberung Gebillas burch ben Ronig Ferbinand III. bon Caftilien befingt, bas aber trop ber glitdlichen Bahl bes Gegenftanbes und bes gutangelegten Blans matt und profaifd ausgeführt ift.

Engunt ober Punn (Pale concolor) beigt eine filbamerts. Augenart vom Veoparbengröße, medie feilt die fieder ber Edwen jat, wom an am imt vörlichtern Glang; wie beiterer Tagle-feite, umd derbeite bet Angeleite der Angeleite des Geschlichters Glang; wie bei Arte gang, Eilbamertie die ist einer Mezie fonze aus Californien, folgist ein Tage, die die Angeleite fich vom den Angeleite der Angeleite der Geschlichte der

851

Cullen Culloben

852

«C. und feine Beitgenoffen» (Lbg. 1822). Enllen (Billiam), einer ber berühmteften engl. Mergte, geb. 15. April 1710 bon armen Meltern in einem Dorfe ber fcott. Grafichaft Lanart, bilbete fich in Glasgow jum Bunbargt und warb auf einem Banbeleichiffe ber Dftinbifchen Compagnie angeftellt. Spater ging er in feine Beimat gurud und lebte ale Landmundargt in großer Dürftigleit, fortmabrend aber nach höherer Musbilbung ftrebenb. Gleiche Berhaltniffe und gleiche Reigungen befreundeten ibn hier mit bem nachmale fo beruhmten Anatomen Sunter. Um in Ebinburgh mebic. Borlefungen boren ju tonnen, vereinten fich beibe babin, bag abwechfelnd einer fich in Chinburgh aufhalten und auf gemeinschaftliche Roften flubiren folle, mabrend ber andere babeim bie gemeinschaftliche Bragis beforge. Bunter traf bas Los guerft, bie Universität zu befuchen, boch ftatt nach Cbinburgh ju geben, ging er nach London, fand bort bei einem Anatomen als Famulus Aufnahme und fehrte nicht wieber. Best verließ auch C. Die Beimat, wendete fich nach Chinburgh und erhielt querft durch ben Bergog bon Araple, bann burch ben Bergog bon Samilton Unterftugung in feinen Stubien. Rachbem er lettern bon einer fcweren Rrantheit befreit, warb er auf beffen Empfehlung 1746 als Profeffor ber Chemie in Glasgow angeftellt. Durch die angiehende Beife feines Bortrage, befondere feitbem ihm 1751 ber Lehrftuhl ber Argneitunft anvertraut war, brachte er febr balb bie Univerfitat in hoben Ruf. Dies gab die Beranlaffung, bag er 1756 nach Ebinburgh berufen murbe, wo er 1766 ben Lehrftuhl ber praftifchen Debicin übernahm und fpater jum erften Argte bes Ronige von England für Schottland ernannt murbe. Er ftarb 5. Febr. 1790. In feinem claffifchen Berte «Treatise on the materia medicas (2 Bbe., Lond. 1789; beutsch von Cam. Dahnemann, Lpg. 1790, und Conebruch, Lpg. 1790) reinigte er bie Bharmafologie bon ungabligen Irrthilmern. Gein Sauptwert « First lines of the practice of physics (4 Bbe., Cbinb. 1789 u. ofter) wurde ine Spanische, Portugiefische, Frangosische, Ralienische und Deutsche (4 Bbe., Lpz. 1800) übersett. Unter feinen übrigen Werten find noch hervorzuheben: «Synopsis nosologiae methodicae» (2 Bbe., Ebinb. 1772 u. öfter; beutich, Ppg. 1786) und die «Physiology» (Ebinb. 1785). Rach feinem Tobe erichienen «Nosology, or systematic arrangement of diseases» (Conb. 1800) unb «The Edinburgh practice of physic, surgery, and midwifery» (5 Bbe., Lond. 1805). Eine Gejammtausgabe feiner Berfe beforgte 1827 Thomfon, ber auch ein «Account of the life of Will. C.» (2 Bbe., Ebinb. 1832) herausgab.

Guldben, eine Örettighet in der festet. Gesolfscht überenft, etwo 1½, Et. im MD. Der Gladt Dimeren jumeit de Woscoppitte, theit jelle, Merkeinbigheit bur dhe Schafe vom 27. Nyril 1746, nichte die Apfanagen wie der eine Gesche Gesche Gesche der Gesche Gesc

ole angeschenften staden auf bem Blutgerille, umb die Gegendten, welche ber Joeb bed Auflandbe geneien waren, wurden verwisset. Um ähnlichen Begebenheiten verzubengen, wurden, de man die Angkanglichfeit der Joshflubber an dos alle Königshaus in der Gigenfinmlichfeit ihre gangen Lebens, befandere der Clanverschlung, gegründet fand, alle Gürcüfungen, wovon sie erhulielt fallen, auslenderen. Bed. Einseber. Alle Forter-fewe Loben, 1851).

Gulm (poin. Chelmno), Rreisftadt im Regierungebegirt Marienwerber ber preug. Proving Breuften, liegt impofant auf fteiler Bobe am rechten Beichfelufer. Die Stabt, regelmäßig gebant, jablt (1861) 7985 E. und hat vier Rirden und brei Rlofter. Un bobern Bilbunge. anftalten befint fie ein Cabettenbaus (von Friedrich II. 1775 gegrundet), ein tath. Gumnaffum (eröffnet 1837) und eine hohere Burgerfdule. Die 1386 bom Bapft Urban privileairte Univerfitut ift nie ine Leben getreten. Die Bewohner treiben Leinweberei, Getreibebanbel und Rlufichiffabrt: bie ausgezeichnete Tuchfabritation, welche bie Ctabt fruher befaß, ift eingegangen. Das Bisthum, welches von E. ben Ramen tragt, wurde 1243 errichtet. Gip bee Domfavitels war jedoch bie Stadt Eulm fee im Kreife Thorn (mit Rathebrale und 2296 E.), mabrend ber Bifchof felbft ju Lobau an ber Dreweng (jeht Rreieftabt mit 3552 E.) reftbirte. 1824 verlegte man fobann bas Domfapitel und bie bifchoft. Refibeng nach ber ehemaligen Ciftercienferabtei Belplin (im Stargarbter Rreife bes Regierungebegirte Dangig). C. ift bie altefte Stadt in ber Proving Brengen und beftand fcon por Anfunft ber beutiden Ritter, welche 1232 bas Schlofe erbauten. Mis bie altefte hatte es auch jur Reit ber Orbensberrichaft ben Borrang unter ben preuf. Stabten, verfor aber biefe Auszeichnung nach bem zweiten Thorner Frieben (1466), ale bie Stabt mit bem übrigen Beftpreugen unter ben Cous ber Ronige (nicht ber Republit) von Bolen getreten und von Rafimir III. bem Bifchof von C. ale ein Theil feiner Dotation übergeben worben war. Seitbem verfiel bie Stadt niehr und mehr, und erft, nachbem fie Ronig Friedrich IL (1773) in Befit genommen, begann fie fich wieder zu erholen. Edon 1233 erhielten bie Stabte Thorn und E. eine Urfunde über ihre Freiheiten, bie Gulmifche Banbbefte, welche 1251 erneuert warb. Das in berfelben ber Ctabt verliebene Magdeburger Recht, welches von Breslau aus nach Breugen gelangte, wurde hier burch fachi. und flamanbifches Recht berbollftanbigt und 1394 ale Culmifdes Recht in fünf Buchern aufgezeichnet. Diefes berühmte Rechtebuch ward guerft 1584 in Thorn gebrudt, bann mehrmale revibirt und gulest 1711 umgearbeitet. Bal. Banbtfe, «Jus Culmense» (Baridi, 1814); Bratorius, Berfuche über bie culmifche Sandvefte (heransg. bon Lobbe, Thorn 1842). Der Rreis E. hat ein Areal von 16,21 D.-MR. und gahlt 49071 E. In bemfelben liegt bie Stadt Briefen, am Briefen- und Schloffee, mit 3157 E., und bas Dorf Cartowis, auf fteilem Bergfegel an ber Beichfel, mit ber Rapelle ber beil, Barbara, ber Schupheiligen ber Beidielfchiffer, und iconer Umficht über bie üppige Stromnieberung. Der Rreis bilbet einen Theil bee Culmerianbes, ben fiblichften ber 11 Lanbicaften bee alten Breufen, Die, mifchen ber Beichfel, Drewens und Offg gefegen, ungemein fruchtbar ift und namentlich vortrefflichen Beigen liefert. Bur Beit ber Orbeneberrichaft ftanb bas Canb unter einem Canbcomthur bon C., welcher ben Borrang bor allen anbern Comthuren hatte und ben funf Großgebietigern bes Deutschen Orbens beigeorbnet war. Fruber befag bas Culmerland auch fein eigenes gangen. und Flachenmag. Die eulmifche Ruthe migt 1915, so par. Linien ober 13 ff. 2,es Boll preuß. Dag. Bei bem Flachenmag unterfchieb man bas alteulmifche und bas neuenimifche. Der alteulmifche Dorgen begreift 2 Morgen 35 D. - F. und 69 D. - Boll, ber neu. culmifche 2 Morgen 47 D .- F. und 83 D .- Boll preug. Daf. Die culmifche Bufe umfaßte in beiben Dagen je 30 Morgen.



853

ber Culminationszeit ber Bestirne bon ber größten Bichtigfeit, weil biefelben, fo oft bie größte Scharfe geforbert mirb, immer ju biefer Beit beobachtet merben muffen und bie Refraction

bann ben fleinften Ginfluft übt.

Calpa, b. i. Coulb, aber nicht in bem Ginne bon (ftrafbarer) Berfchulbung itberhaupt, fanbern (im Gegenfate ju bem ftrafbaren Borfat ober Dolus, f. b.) bie Bezeichnung ber gabr. laffigleit, b. b. eines Berhaltens mit ber Wirfung einer Sanblung ober Unterlaffung, aus melder eine gwar nicht beabsichtigte, aber nach ber allgemeinen Erfahrung voranszufebenbe Rechtsperleizung entfleht. Die C. bat in ber Regel einilrechtliche Folgen, b. b. fie verpflichtet, je nach bem Grabe ber Sahrlaffigfeit, jur Saftung für ben baburch berurfachten Schaben ; ftrafbar aber ift fie nach ben neueften Befesaebungen nur in ben burch bas Befet beftimmten Rallen. Rach bem Unterschiebe gwifden C. und Dolas unterscheibet man bolofe und eulpofe Bergeben.

Enline (vom lat. colere, pflegen ober beforgen) bezeichnet theile bie Thatigfeit, welche auf einen Gegenstand gemendet wird, um ibn ju verebeln ober ju gewiffen Zweden gefchieft gu machen, theils ben Erfolg biefer Thatigkeit. Dan fpricht baber ebenso wol von ber C. eines Aders, worunter man die Urbarmachung und den Andau befielben sammt der Pstege seiner Erzeugnisse versteht, als von der E. der Wissenspassen, der Rünfte und aller Arten von nüblicher Befchaftigung. Die bochfte C. ift bie Beredlung bes Menfchen felbft burch Entwidelung aller Anlagen und Fabigfeiten, welche auf bie Erreichung feiner Lebenebeftimmung bingielen. Sierbei fteht obenan bie C. ber moralifden Anlagen, bann folgt bie ber intellectuellen, an welche fich ju beren moralifcher Bermerthung bie technifden Uebungen und Fertigfeiten aufchließen. Beber biefer Gulturgmeige ift von vielfachem Inhalt. Co g. B. geboren gur moralifchen C. fowol die polit. ale bie religiofen Buftanbe eines Bolte, nicht minber auch feine focialen Umgangeformen, Gitten und Gebrauche; jur intelleetuellen C. feine Gprache und Literatur, fein Coul . und Unterrichtemefen; jur technifchen C. fein Aderbau, Induftrie, Banbel, Schiffahrt, ber Buftand feiner Canbftragen, Boften u. f. w. Die Untersuchung bes Bilbungeganges, welchen bie C. bes Menfdengeichlechts in allen biefen Beziehungen von ihren Anfangen an in machfenber Fortidreitung genommen bat, ift ber Gegenftanb ber Culturgeidichte, einer Biffenichaft bon unermeflichem Umfange, beren einzelne Gacher ein jebes für fich gwar organifd berbundene, jebod relativ felbftanbige Zweige am gemeinicaftlichen Stamme bes Gangen bilben, wie 3. B. bie Befchichte, ber tednifden Erfinbungen, Die Sprachengefchichte, bie Gefdichte ber Bhilofophie, Die Gefdichte ber fconen Riinfte, ber Gitten, ber Moben und Trachten u. f. m. Dan untericheibet nom enturgefchichtlichen Standpuntt aus bie Gulturpoller ale bie, welche an ber fortidreitenben Entwidelung ber C. einen thatigen Antheil genommen haben, von ben blogen Raturvollern, welche bieber entweber blos im wilben Raturauftanbe geblieben find, ober boch nur auf bem auferlichen Bege ber Unteriochung burch Gulturvollter einen oberflächlichen Auftrich von Civilifation empfangen haben. Die C. ber bobern menichlichen Sabigteiten ift es porzugemeife, mas unter Bilbung verftanben wirb. Die Borwürfe bes 3. 3. Rouffeau gegen bie mobernen Gulturguftanbe, ale hatten biefelben bie Gitten verborben, beruhten auf bem Brrthum, bag ber Denich bon Ratur tugenbhaft fei und gur moralifchen Bervolltommnung nicht ebenfo fehr ber C. und Pflege bedürfe ale jur intellectuel. Ien. Dagegen tommen, fo oft bei ganglicher Bernachläffigung ber moralifchen C. bie intellectuelle einseitig auf ibren Bipfel fteigt, alle bie Berrhilber und beuchlerifden Anftanbe gum Borichein, gegen welche Rouffeau's moralifcher Born mit Recht entbrannte.

Culturpflangen beigen alle biejenigen Pflangen, welche ber Denfch gu irgenbeinem Broede befonders ergieht (cultivirt), im Gegenfat ju ben wildmachfenden Bflangen. Durch bie Gultur erlangen häufig gemiffe Theile ber Pflange, megen beren bie Gultur eben ftattfinbet, eine bebeutendere Große, Bartheit, Caftigfeit ober Aunehmlichteit, moburch fie ben Borgug bor ben wildwachfenden Pflangen erhalten. Doch find im allgemeinen bie wildwachfenden Bilangen banerhafter und weniger Krantheiten unterworfen als bie C. Die lettern thilt man nach bem Bwede, nm beffentwillen bie Bflangen erzogen werben, in folgenbe fieben Abtheilungen ein: 1) Getreidepflangen, 2) Ruchenpflangen, 3) Futterpflangen, 4) Gewerbs - und Banbelepflangen, 5) Doftoffangen, 6) Forftpffangen und 7) Bierpflangen. Wir wollen hier nur beutiche und europaifche C. anführen. Die Getreibepflangen, welche in ihren mehligen Fruchten bem Denfden bie Sauptnahrung, bas Brot, liefern und nur jum Thel auch jum Futter ber Sausthiere bienen, geboren faft anofchlieflich ber Familie ber Grafer an, wie Roggen, Beigen, Dintel. Berfte, Mais, Reis, Birfe, Corghogras, Safer, ital. Raigras. Diefe nennt man auch Cereg. lien. Mufierbem ift noch ber Buchmeigen aus ber Familie ber Anöteriggewächse hierher ju Culius

855

gablen. Bon ben Ruchengemachfen, welche für bie Saushaltung als Bemufe ober Bewitrg benutt werben, braucht man: a) bie Burgeln, wie von Erbrube (Roblrube), rother Ribe, weifer Rube (Turnipe), Schmarzwurzel, Baftinate, Gellerie, Nachtferze (Rapuntifa), Rettig, Rabischen, Meerrettig; b) bie Anollen, wie von Rartoffeln und ber fnollentragenben Connenrofe (Topinambur); e) die Zwiebeln, wie von Porrei, Zwiebel (Commerzwiebel, Zipolle), Schalotte, Angblauch, Rockenbolle; d) die Blätter, wie von Kohl, Wirfung, Kraut, Spinat, Salat, Endivie, Rapilnichen, Melbe, Bortulat, Kreffe (Gartenfreffe, Lopidium sativum), Brunnenfreffe, Beihik. Rerbel, Beterfilie; e) die Stengel, wie von Spargel und Rohlrabi; f) die Bluten und beren benachbarte Theile, wie von Blumenfohl und Artifchode; g) bie Friichte, wie von Burte, Rurbis, Melone, Liebesapfel, und endlich h) bie Camen, welche entweber als Rahrungsmittel bienen, wie bon ben Bulfenpflangen (Bohnen, Erbfen, Linfen), ober als Bewurg benutt werben, wie bon Dill, Fenchel, Rimmel, Genf. Die Futterpflangen, welche jur Rahrung ber Sausthiere angebaut werben, find entweber Felb - Futterpflangen, beren Unbau auf Felbern ftattfinbet, wie Rice, Lugerne, Esparfette, Spergel (Sport), Bolfebohnen (Lupinen), Widen, Saubohnen, Blatterbfen (Lathyrus sativus), ober Biefen-Futterpflangen, welche auf Biefenangefaet werben, wohin faft aus folieflich Grafer gehoren, wie Anauelgras, Fuchefchwanggras, Liefchgras (Timothenegras), Wiefenichwingel, Wiefentrespe, Straufgras (Fioringras), engl. und frang. Rai-gras, Rispengras. Bu ben Gewerbs- und hanbelspflangen gehören: Rarben, Tabad, Cichorie, opfen; ferner bie Farberpflangen: Baib, Krapp, Bau, Farberinoterig, Caffor, Cafran; Die Faferpflangen, wie Lein, Sanf, Baumwolle; Die Delpflangen, wie Rape, Rilbfen, Dotter, Mohn, Mabiafraut; Die Argneipflangen, wie Gugholg, rom. Ramille, Minge, Bertram. Die Dbftpflangen find theils folche, beren Fruchte ale Dbft benutt merben, wie Rirfchen, Pflaumen, Aprilofen, Bfirfichen, Acpfel, Birnen, Duitten, Dispeln, Corneliusfirfden, Bein, Maulbeeren, Stachelbeeren, Johanniebeeren, Simbeeren, Erbbeeren, Feigen, Ananas, theile folde, beren Camen ale Doft gegeffen werben, wie Manbel, Marone, Ballnuß, Lambertuenuß, Bellernuß. Die Forftpflangen, bie ihres Golges wegen in Balbern gezogen werben, find ent-weber Laubhölger, wie Beigbuche, Rothbuche, Eiche, Birte, Eller, Pappel, Beibe, Linde, Efche, Milfter, Ahorn, Safelnuß, Ebereiche, Weißborn, Schwarzborn, glatter Begborn (Bulberholz), ober Rabelholger, wie Tanne, Sichte, Riefer, Larchenbaum, Bachholber. Die Bierpflangen, bie man blod jur Bierbe wegen ihrer Coonheit und Annehmlichfeit giebt, theilen fich in Bflangen bes freien Landes, wie Tulpen, Lilien, Muritel, Baonien, Fingerhut, Gifenbut, Georgine, und in Bemachehauspflangen, lettere wieber in Ralthauspflangen, wie Drangeriegemachfe, Marte, Lorber, Dleanber, Granate, Camellie, Afagien, in Pflangen bes temperirten Saufes, wie Cacteen, und in Barmhauspflangen, wie tropifche Orchibeen, Baffioneblumen, Balmen, tropifche Farrnfräuter, Victoria regia u. f. m.

Cultus (lat.), eigentlich Bflege, Berehrung, ift ber ftebenbe Musbrud für bie Form ber gemeinfamen Gottesverehrung. Da ber innerfte fubjective Mittelpuntt ber Religion bas Gemutholeben in feiner innern Sammlung und Concentration ober bie unmittelbare Bezogenheit bes verfönlichen Gelbitbewußtfeine auf bas Gottesbemußtfein ift, fo ift ber Cultus, welcher eben biefe innere Cammlung und Bertiefnug in bas religiofe Brincip in ber Form ber Gemeinfchaft barftellt, nichts anberes als bie unmittelbare Birflichfeit bes religiofen Lebens in ber Gemeinfchaft felbft. Denn bas, mas überhaupt zur religiofen Gemeinschaft treibt, ift zunächft meber Die Mittheilung eines Biffens noch auch bas Bedurfnig eines gemeinfamen Thune, fonbern ber bem religibjen Menichen nothwendig innewohnende Trieb zu gemeinsamer Erbauung, zur außern Darstellung und bestimmten Gestaltung bes innerlich Erlebten und Ersahrenen, in der Abficht, biefes innerlichen geiftigen Befipes vermittele ber gemeinsamen Erhebung gu Gott immer gemiffer zu werben. Der C. ift infofern ober beilige Berb, an welchem fich bie Glamme ber Religiofitat immer aufe neue entuinbet. bie Thatigfeit ift babei nicht nach aufen, fonbern nach innen gerichtet, und mo fie auch in ber form auferer Banblungen und Brauche fich barftellt, fo find boch auch biefe nicht blos Ausbrud eines Innern, fonbern follen bor allem felbft einem Innern, ber immer völligern Erfüllung und Reinigung bes gemeinfamen Bewußtfeine burch bas Gottesbewußtfein als Mittel bienen. Daber ift ber C. ber eigentliche Mittelpuntt jeber Religion, Die von ihrem Befen ungertrennlichfte Ericheinungeform, ohne welche fie felbft nicht mare, mas fie ift, wogegen bie Lebre ober bas Glaubensbefenntnin auf ber einen, bie aemeinfame fromme Gitte und bie verfagungsmäftige Orbunna und Beftaltung ber gemeinfamen religiofen Lebensthatigfeit auf ber anbern Geite weit leichter von ihr abtreunbar find. 3m C. tommt bie gemeinfame Grundbestimmtheit ber Frommigfeit jum unmittelbarften und naturwildflaften Ausbrude. Ebenbaber tann bie Berfchiebenheit ber Religionen, namentlich auf ben niebern Stufen religiofer Entwidelung, welche weber eine ausgepragte Lehre noch eine eigen. thilmliche Religioneversaffung tennen, faft nur an ber Berichiebenheit bes C. ertannt werben. und eine Beranberung ber Cultusformen ift ein weit fichereres Beichen einer veranberten religiofen Grundbestimmtheit felbft als eine Beranberung im Dogma und ber aufern firchlichen Drbnnng. Infofern alle Religion auf Berfohnung bes Menfchen mit Gott hinftrebt, fo erdeint beren immer nene Berficherung filr bie Gemeinschaft als bie eigentliche Sauptquelle bes C. Sieraus ergibt fich eine boppelte Seite bes C.: erftens bie gemeinschaftliche Bergegenwärtigung ber gottlichen Offenbarung an bie Menfchen und bes gottlichen Baltene über und in bem menichlichen Leben, und zweitens bie gemeinfame Bewegung ber Menichen ju Gott bin ober die immer volligere Berwirflichung ber religiofen 3bee in ber Bemeinschaft. Erftere Geite ift bon ben vorchriftlichen Religionen bornehmlich in ben Mythologien ansgeprägt, beren ort. liche und nationale Berichiebenheit ber nachfte Grund für die Berichiebenheit ber Enftusformen ift. Den verfchiebenen, in ben Dotten fich barftellenben religiofen Begiehungen entfprechen bie periciebenen religiblen Wefte und Beiben, welche namentlich bei ben geiftig empfanglichen Griechen in reichfter Mannichfaltigfeit fich entwidelt baben. Coweit bie Mothen auf religiöfer Raturfymbolit beruhen, fnitpfen fich bie religiofen fefte an bie wechfelnben Ericheinungen bes Raturlebene felbft, an welchen bei ber weitern geiftigen Entwidelnng in bem Dage, ale bie Mntben ethifde Beriebungen auf bas bouslide, burgerlide und polit, Leben in fich aufnehmen. religiofe Familien., Ctanbes. und Bollofefte bingutreten. In ber altteftamentlichen Religion find es bann, neben bem Bechfel ber Jahreszeiten und ihrer Bebeutung füre Menfchenleben, namentlich bie Sauptwendepuntte in ber Befchichte bes ifrael. Bolte, benen ale ebenfo vielen Dffenbarungethaten Behobab's Die religiofe Feftfeier gewibmet ift. Die anbere Seite bes C., ober bie refigible Bewegung bee Denfchen ju Gott, pragt fich in allen Refigionen in Opfer und Gebet and, bon benen jenes bas borwiegend praftifche, biefes bas borwiegend theoretifche Element barftellt. Wie baber bie objective Geite bes Cultus vornehmlich in ber verfchiebenen Bebentung und form ber einzelnen Fefte, fo pragt fich bie fubjeetive Geite in bem, mas in allen Feften, ob auch in mannidflach geftalteter Beife, wiebertehrt, in ber thatigen Darbringung menfchlichen Sigenthunis an die Gottheit und in der detenden Erhebung bes religiöfen Gemuths ju bem Gottlichen, aus. Reben ben Somnen, welche bie Thaten ber Gotter verherrlichen, und allerlei fymbolifchen Banblungen, welche mytholog. Borgange verfinnbilblichen, bilben baber Die meift bis ins fleinfte Detail vorgefdriebenen Opfergebrauche auf ber einen, beftimmte Bebete und Gebetebrauche auf ber anbern Seite bie Sauptbestandtheile bes beibnifchen E., welche auch in ber hebruifchen Religion wiebertehren, natürlich mit ben Beranberungen, welche theils ber monotheiftifche Charafter, theile ber nationalgeschichtliche Sinterarund ber mofgifchen Gofengebnng erforberlich machten.

Der driftliche E. untericheibet fich bon bem bordriftlichen burch alle iene Dertmale, welche ber drifft. Religion überhaupt ben Charafter ber ichlechthin univerfellen und bollfommenen ethifden Religion verleihen. Wie an die Stelle ber heibnifden Muthologien und ber auch bem Jubenthum noch anhaftenden finnlichen Meuferlichfeit bes Gottesalaubene Die Offenbarung Sottes afe bes reinen und vollfommenen Beiftes tritt, fo fteht auch ber driftliche C. grunbfatlich allem auferlichen Opfer- und Geremonialmefen entgegen. Die Losiofung bom jub. Tempelbienft und bon ben gablreichen Sahungen bes levitifchen Ceremonielle erfolgte in bemfelben Daffe, ale bie mefentliche Reuheit und Gigenthumlichfeit ber driftl. Religion ihren Befennern um Bemufitfein fam. Die Oufer murben ju Liebesgaben und Gebeten, ale Musbrud ber bereitwilligen Gelbftbarbringung ber Bergen an ben hunmlifden Bater. Bie aber ber bollfommen geiftige Behalt bes Chriftenthume aufe innigfte an bie Berfon feines geschichtlichen Tragers Befu Chrifti gebuuben blieb und nur vermittele bes von Chriftus vollbrachten Erlofungemerts ben Glaubigen gewift murbe, fo blieb auch bem driftlichen C, fortwahrend bie Begiebung auf Die gefchichtlichen Beilethaten Gottes in Chriftus wefentlich. Die allmabliche Ausbilbung bes driftl. Feftenflus, wie er fich querft ale wochentlich, banach auch ale jabrlich wiebertebrenbe Reftfeier geftaltete, beruht auf ber 3bee einer immer aufe neue fich wiederholenben Bergegeuwartigung ber Bauptmomente in ber Lebensgeschichte Jeju Chrifti. Co ift Die driftl. Bod feier in ihrer altern, in ber griech, Rirche noch am treueften aufbewahrten Geftalt bas Abbild ber Leibenswoche, welche im Conntage, ale bem Muferftebungetage, ihren Sobepuntt erreicht. Diefelbe 3bee liegt bem driftl. Rirchenjahre, welches in ber Sauptfache im 4. Jahrh. jum Abichluffe tam, und feinen berichiebenen Weftreiten an Grunbe: Abvent, Aufundigung Chrifti in

Cumă 857

ber Borgeit, Geburt Chrifti (Beibnachten), Befdneibung (Reujahr), Anbetung ber Ronige, Darftellung im Tempel (Lichtmeß), Baffionszeit, Gingug in Jerufalem, lettes Dabl, Rrengigung, Grabeerube, Auferftebung, Dimmelfahrt, Geiftedausgiefung. Die Richtung ber griech. Rirche auf eine tieffinnige Sombolit bat alle biefe fefte mit einem reichen Rrange finnbilblicher Bebrauche umgeben, bie freilich in ber Braris oft genug in leeren Dechanismus ausgeartet find. Dagegen bat bie rom. Rirche mehr bie Iprifche und mufifalifche als bie bramatifche Geite bes C. gepflegt. Bu biefen Chriftusfeften traten allmablich andere Gefte, Bedachtniftage ber Apoftel und Beiligen, inebefonbere ber Daria, bingu, ale ber Bogenpuntte in ber Lebensund Leibenegefcichte ber Rirche Chrifti auf Erben. Alle biefe Fefte aber murben im romifchtatholifden C. burch bas im Mittelalter aufgefommene Fronteichnamsfeft überftrahlt, in welchem mit bem Bunber bes Caframente qualeich bie munberwirfenbe Gnabenfraft ber mit gottlicher Bollmacht ausgestatteten fichtbaren Rirche gefeiert wirb. Der Protestantismus, welcher bie fromme Betrachtung bon ber angern Rirchenherrlichfeit auf bas gefchichtliche Erlofungewert Chrifti jurudführte, tonnte bon all biefen jablreichen Feiertagen nur bie Chriftusfefte beibehalten, und die altere reformirte Pragis ging fogar fo weit, fammtliche Gefte abguthun, bie nicht burch ein ausbrudliches Bibelwort angeordnet maren. Der fonntagliche Gottesbienft gerfiel in ber alten Rirche in zwei Saupttheile, welche ale Deffe ber Ratechumenen und Deffe ber Glaubigen unterfchieben murben. Erftere mar ber Berfundigung bes gottlichen Borte, lettere ber Feier ber Gaframente, bor allem bes hochheiligen Dhifteriums bes Tobesmable Chrifti geweiht. Lettere Feier murbe fcon im 3. Jahrh, vielfach ale eine unblutige Bieberholung des Hutigen Opfers Chrifti am Arenze betrachtet, in eine Reihe von einzelnen Ucten geriegt (Aprie, Glorin, Credo u. j. w.) und in der griech, Kirche (vogar zu einem stratischen Deuma ausgehöldet. Der Portelnatissaus ih, freilig murte einwige mancher tiessunger it ihren.

gifder Gultusformen, auch bier jur apoftolifden Ginfachbeit gurudgefebrt.

Be inhaltereicher bas driftl. Leben fich geftaltete, befto mannichfaltiger bilbete auch ber driftliche E. fich aus und jog glimublich alle Runfte in feinen Dienft, nicht blos Boefle und Dufit, fonbern auch Baufunft, Bilbhauerfunft und Dalerei. Die aufere Musgeftaltung und innere Ornamentit ber beiligen Orte biente berfelben Symbolit wie bie Feier ber beiligen Beiten, und im Dienfte ber Rirche nahmen alle Runfte einen neuen grofartigen Aufichmung, um die im Gottesbienft immer aufe neue gefeierte Berfohnung ber Gemeinbe mit Gott auch ber Bhantafie burch afthetifche Erhebung nabe ju bringen. Der Bauber, ben ber fatholifche C. noch beute auf Sunderttaufende ausitht, im Unterfchiebe von ber berftanbigen Ruchternheit bes prot., inebefoubere bee reform. Gottesbiemftes, ruht bornehmlich auf feiner Dacht iber bie Bhantafie. Andererfeite laft gerade bie liturgifche und aftbetifche Geite bee Gottesbienftes Raum für gar berfchiebenartige Beburfniffe und bietet bem bollethumlichen Clemente ber From-migfeit Gelegenheit, fich in freier Mannichfaltigfeit geltend zu machen. Bei aller Berfchiebenheit ber Cultusformen fommt aber im driftl. Gottesbienft bie erwahnte Doppelfeitigfeit bee C. an ihrem bestimmteften Musbrude. Die Bewegung Gottes gu ben Menfchen bin wird bargeftellt burd aBorts und Caframents ober burch bas Corifitoorlejen, ale einer gottlichen Anrebe an die Menfchen, und durch die beiligen Danblungen, in welchen gottliche Beile- und Gnabengitter angeboten werben. Die Bewegung ber Menfchen ju Gott bin bollgiebt fich in Unbetung und Ovier. erftere ale menfchliche Antwort auf bie gottliche Anrebe (bornehmlich im Gemeinbegefang und im Bebete am Anfang bes Gottesbienftes), lettere ale fremillige Darbringung bes Bergene an Gott (pornehmlich in ben porbereitenben Acten bei ber Reier bee Saframente unb im Colufgebet). Doch geben ber Ratur ber Cache nach Anbetung und Opfer in ben gottes. bieuftlichen Sandlungen ebenfo ineinander über, wie bas Caframent nur eine andere form ber Darbietung bes Borte (bas sfichtbare Borts) ift. In ber Prebigt find alle Enltusmomente jur lebendigen perfonlichen Ginheit gufantmengefaßt. Bgl. fitr ben Ratholieismus: I. Comid, eliturgie ber driftl.-tath. Religion» (3 Bbe., 3. Mufl., Baffau 1840-41); Flud, eRath. Liturgit. (2 Bbe., Regeneb. 1853 - 55); für ben Broteftantiemus: Chrenfeuchter, «Theorie bes driftlichen E. » (3 Bbe., Samb. 1840); Rliefoth, « Theorie bes E. ber evang. Rirche» (Lubwigeluft 1844); Schieberfein. "Das Befen bes driftl, Gottesbienftes » (Bott, 1860); Mit, "Der driftliche C.» (2. Muft., Berl. 1851-60).

Cumi, eine uralte Stadt in Campanien, an der Meerestifte, auf der fteilen Anhöhe eines Bergriftens, wurde mehr als 1000 3. d. Chr. von eudösischen Spalickenfern gegründet und war die erfte griech Colonie in Italien. Sie gelangte bold zu Reichtsum und Racht, hatte eine besondere Haften und in Ander, hatte eine besondere Haften und zu wieder

holten malen von den Etrustern und Umbrern angegriffen, vertheibigte fich jedoch glüdlich, theils burch eigene Kraftanftrengung, theils durch den Beiftand bes Rönigs Diero von Sprafus. Spater ftanb C. eine Beit lang unter ber Berrichaft bes Thrannen Ariftobemos und unterlag enblich, burd innere Birrungen gerruttet, 417 b. Chr. bem befrigen Andrange ber Campaner. Bwar erhielt es hernach bas rom. Burgerrecht, allein ber gangliche Berfall, ber im 1. Jahrh. n. Chr. erfolgte, war nicht mehr ju bermeiben. Geit biefer Beit behauptete es fich nur noch ale ein unbebeutenbee Stabtchen, bas 1203 von ben Reapolitanern völlig gerftort murbe. Doch jest zeigt man zwifden bem Lago bi Batria und Sufaro bie übriggebliebenen Trummer pon Mauern, Tempeln, Bafferleitungen und einem marmornen Triumphbogen. Angeblich mar hier ber Aufenthalteort ber cumanifchen Cibplle (f. b.), ber man ben Bertauf ber Cibpllinifchen Bitder an Tarquinius gufdreibt. Much befaß Cicero in ber Rabe ein Landgut, Cumanum genannt.

Cumana ober Canta - Ineg be C., Sauptftabt ber gleichnamigen Broving im fübamerit. Freiftaate Beneguela, an einem fruber Rio . C., jest Danganares genannten Fluffe und bem Ausgange bes Meerbufens von Cariaco, um ben fich 5 - 8000 fr. bobe, bichtbewalbete Relfenberge erheben, jahlt gegenwartig taum 6000 (im 3. 1800 noch 12000) E., meiftene Creolen. und befint ale Safen eine portreffliche große Rhebe mit mehrern guten Anterplagen. Sanbel mit Cacao, Buder, Tabad, Rolosniffen, Fettwaaren und anbern Robproducten bes Landes, Berlenfijderei, Gifchfang u. f. m. bilben bie Saupterwerbequellen. Die Stadt liegt gefund und hat ein Collegium fowie mehrere anbere Coulen. E. ift die altefte Ctabt ber Tierra Firma und murbe 1521 unter bem Ramen Reutolebo von ben Spaniern im Auftrage von Diego Columbus gegründet. Es litt oft burch Erbbeben, und 1766 murbe es burch ein foldes faft ganglich gerfiort, ebenfo 1853. - Die Probing E., fruber Reuaubalnfien genannt, gerfallt in nenn Begirte und gahlt auf 823 D. Dt. 75828 E. In berfelben liegt auch bie Stadt Cuma. na coa, 1717 von Domingo Arias gegrundet. Der Ort mar fruber gut gebaut, wie noch bie Ruinen maffiber Baufer und einer fchonen Rirche zeigen. Infolge ber Berwuffungen im Revolutionsfriege fant bie Stadt ju einem elenben Gleden (Billa) mit etwa 500 E. herab. Doch ift bie Stadt immer noch berühmt megen bes guten Tabade ibrer Umgegenb, ber nur ben beften Gorten von Cuba nachfteht.

Cumarin ober Tontaftearopten ift ein fehr angenehm riechenber tampherahnlicher Rorper, ber fich in ben befannten Tonfabohnen (ben Gamen bon Dipterix odorata und oppositifolia Willd.), im Bafbmeifter (Asperula odorata), im Steinffer (Melilotus officinalia), in mehrern Grafern, wie im Anthoxanthum odoratum, und in ben Kahomblattern (Angraecum fragrans), einer bei ben Mfiaten ihres vanilleabnlichen Duftes wegen fehr beliebten Drogue, in ber Orchis fusca und ber mobilriechenben Rinbe ber Beichfelrobrfiriche (Prunus Mahaleb) borfindet. Dan ftellt bas C. am beften aus ben Tontabohnen burch Ausgieben berfelben mit Mether bar. Ge froftallifirt in fleinen Briemen, ift farblos, vom Geruch ber Bobnen, toft fich taum in taltem Baffer, ziemlich leicht in fiebenbem. Die Toutabohnen werben befanntlich beunt, um bem Schnupftabad einen mobiriechenben Geruch ju ertheilen; bas in ben Bohnen enthaltene C. ift bie Urfache biefer Gigenfchaft. Das unter bem Ramen Daitrant befannte Betrant, bas man aus Bein und Balbmeifter barftellt, enthalt ale aromatifches Princip bas C. Gine geringe Quantitat froftallifirten C. genügt, um eine große Menge Bein in buftenben und feinfdmedenben Daitrauf gu verwandeln.

Cumberland, ein anfehnlicher Strom in ben nordamerit. Staaten Rentudy und Tenneffee. entfpringt im fühmeftl. Theile bes erftern am Enmberlandgebirge, ben weftlichften Retten ber Alleghanies, flieft in feinem Oberlaufe erft fühmeftlich, baun weftlich und tritt unterhalb Burtesville nach Tenneffee ein. Rachbem er ben mittlern Theil biefes Ctaats in einem weiten, nach G. gefrimmten, über 100 DR. meffenben Bogen burchftromt, wendet er fich bei Dover ploplich nach DEB. und fehrt balb barauf nach Rentuch jurud, wo er bei Smithland in ben Miffiffippi munbet. In feinem nordweftl. Unterlaufe flieft er in einer Cutfernung bon nur 2-3 Dt. bis ju feiner Mundung parallel mit bem Tenneffer. Der gange Strom ift 126 Dt. lang und bewäffert mit feinen Bufluffen ein Areal von mehr als 900 Q.-DR. Bis Rafhville, 42 Dt. bon ber Dunbung aufwarte, ift ber C. für Dampfer und noch an 60 Dt. weiter für Boote fchiffbar. Unmeit Billiameburg in Rentudy ftilrgt er fich in einem prachtigen Bafferfall 60 ft. fentrecht berab. In ben erften Jahren bes Burgerfriege fpielte ber C. eine michtige Rolle. Letteres gilt auch von bem C .- Gap im fitofil. Theile von Rentudy, welches auf eine weite Strede ben einzigen fahrbaren Bag über bas ermahnte Cumberlandgebirge bilbet.

Cumberland, bie nordweftlichfte Grafichaft Englands, umfaßt unter bem Titel eines

Bergogthume 73,4 D .- DR. und wird begrengt burch bie Brifche Gee und bie bier tief eingreifende Colwanbucht im 2B., auf ber Lanbfeite ban ber fcott. Graffchaft Dumfries und ben engl. Graffchaften Northumberland, Durham, Weftmoreland und Cancafter. Dit Aus. nahme ber ebenen Rordmeftfiffte, mo bie Gre ihren milbernben Ginfluß ausubt, gebort C. ju ben bochften und falteften, aber boch gefünbeften Strichen Englanbe. Ueber ben bie in bas Spatfrilbjahr binein mit Schnee bebedten Bergebenen ber bon GD. einragenben Calbbed. Rells erheben fich icharftantige Relsgipfel bis gur Bobe von 3000 R. Die Bemafferung ift reich fowol burch turge tiefe Rluffe, barunter ber Eben am bebeutenbften, ale auch burch eine Menge fleiner Geen, Die fog. Cumberlandfeen, melde ban Reifenden vielfach befucht merben. Die Thaler find gut angebaut, und bie Bergweiben unterftugen befonbere bie Genafgucht. Der Eben icheibet C. in den nordöftl, und fubmeftl. Theil, bavon letterer ber größere. In ersterm liegt die der Raflenbilbung angehörige Benninifche Rette mit dem Erofi-Kell (2721 F. bod), in lesterm bie Daffe ber Cumbrif den Berge mit ihren Geen und Wafferfallen. Diefe Cumbrian-Mountains bestehen ans filurifchem Schiefer, ftellenweife von Granit, Chenit und andern plutonifchen gelfen burchbrochen und von Roblenbilbungen umlagert. Die bochften Bunfte find ber Cca-Rell (3030), ber Belvellun (2866) und ber Cfibbam (2835 ft. bach), Den Sauptreichtbum E.s bilben bie Mineralien. 1860 fieferte ber Bergbau 1,170000 Tons Roblen, 87950 Tone Gifen, 5130 Tone Blei, 32800 Umen Gilber, aufgerbem Bint, Comefelerge, Rupfer und berühmten Graphit: Much Marmor, Gipe, Baufteine, Ralf u. f. m. werben gewonnen. Der Graphit ber Gruben ju Barrombale ift ber befte überhaupt, und bie fesmider und lonbaner gabriten verarbeiten ibn ju ben feinften Bleiftiften. Ueberbies bat C. auch noch eine grofartige Fabrifinduftrie in Ball-, Baumwoll- und Linnenwaaren. Die Graffchaft gabit (1861) 205276 E., Die in ben Stabten außer ber Induftrie auch einen giemlich leb. haften, befonbere nach Irland gerichteten Banbel betreiben. Den nordl. Theil burchgieht ber Bictenwall. Die Sauptftabt C.s ift Carliele (f. b.); auferbem find bemertenswerth Bbitehaven, Remid, Borfingtan, Martport und Benrith.

Cumberland (Richard), engl. Luftfpielbichter, ber Cohn bee Bifchofe bon Rilmore in 3r. land und ber jüngften Tachter Rich. Bentley's, geb. 19. Febr. 1732 ju Cambridge, murbe, nachbem er bier feine Stubien vollenbet hatte, Brivatfecretar bes Lord Balifag. Dach bem Sturge biefes Mimifters benutte C. feine Dufe ju literarifden Arbeiten. Als Lord Salifag Statthalter in Irland geworben mar, folgte C. feinem Gonner nach Dublin. Dach England gurudgefehrt, erhielt er eine Stelle bei bem Sanbeldamt und fonnte nun gang unabhangig fich feiner Reigung gur bramatifchen Dichtfunft bingeben. Er trat guerft mit ber . Summer's tales (1765) auf, die vielen Beifall fand, der fich aber in noch größerm Maße feinen Luftspielen «The brothers» und «The West-Indian» (1769) zuwandte, die damals für die vorzüglichsten Stitde im eblern Stile galten. Durch biefe Aufnahme ermuntert, fcbrieb er mehrere Luftfpiele, als a The fashionable lovers, a The wheel of fortunes und bas Drama a The Jews, weiches auch in Dentichland burch Cenbelmann's Sviel befannt geworben ift. Beniger wollten feine Trauerfpiele, 1. B. «The battle of Hastings», und feine Ramane «Arundel» (2 Bbe., Land. 1789), «John of Lancaster» (2. Muff., 3 Bbc., Lond. 1809) unb «Henry» (Lond. 1795) gefallen. 1780 erhielt er einen Auftrag an die Bofe ban Dabrid und Liffaban; ba aber bie Minifter mit bem Erfolge feiner Cenbung micht gufrieben maren, fo marb ibm bie Wiebererftattung feiner Auslagen porenthalten, woburch er in große Bebrungnift gerieth. Die &Aneodotes of Spanish painters waren eine Frucht biefer Reife. Nachdem er noch a Memoirs of his own life : (2 Bbe., Lond. 1806-7; neue Mufl., Bhilab. u. Canb. 1856) veröffentlicht, ftarb er 7. Dai 1811. Cein Observern (3 Bbe., Lond. 1810) enthalt eine Reibe intereffanter Muffabe und ift felbft ben Bhilalogen fcabbar, weil E. mande ber bart mebergelegten Rachrichten . über griech. Luftipiele und griech, Literatur Bentlen's Babieren entuommen baben mag

Cambertand (Bill, Mus, Berns von, ... in Safe Georg's II., Könige von England, geb. 28. Fruit 1721, madiet an ber Gelit des Entert einen erfein Erflügt und wurde gelich in der Schäaft des Zeiffingen (1743) vernundet. Alle Dierkefelstohert der men Murffglid und der Schäaft des Zeiffingen (1743) vernundet. Alle Dierkefelstohert der men Murffglid und Schäaft der Schä

860

hatten. Bil Canifel murbt C. 2. 3ml 1747 dermals vam Martfall von Englin prifeigen.
Man Mattend hot Elienhightigen früge richtier des Commands ber Amer in Deutlich,
and, murtlag aber 1757 gegn d'Uries im Terffen bei Hoffenele, und ische Septe des
meig chronolles Commetting un Kollert-Jerne. Man mit ilm fürfan gintel and, gab ben
Freige Ferdband dem eine und geste Befrei über des Hoffenele, und ische Septe des
Freiges Ferdbands dem Ernaufsmeig dem Befrei über des Hort der Geriffenele, in der
Freige Ferdband dem Ernaufsmeig dem Befrei über des Hort dem Ernaufsmeigen, am Beinrich fürferich, Product 1765. Der Teilt eines Gerpas von C. murbe hierauf an Prinrich fürferich, Product George III. (geft. 1790), dann aber (1799) and dem Freigen Greiß Auglief (b.), hiefer Senig vom Gammoner, verfeichen, von dem
r 18. 180c. 1851 auf feinen Gebn. Reing Geven V., überging.
Caminum, den fünde fennen Gebn. Reing Geven von der der Schliffe, 2. Orbunne, feines

Det wird noch jett gegen Onfterien, Magentrampf und gichtifche Kolificuntzen augewendet. Cumming (John), Geiftlicher ber ichott. Kirche, warb 10. Rob. 1810 in Aberbeenfhire geboren, ftubirte Theologie an ber Univerfitat Aberbeen und tam 1832 nach London, wo er balb barauf ale Brediger bei ber ichott, Gemeinde in Covent-Garben angeftellt murbe, welches Mmt er feitbem belleibete. Mis Rangelrebner ermarb er fich bebeutenben Ruf, ben er burch fein energifdes Auftreten gegen ben Ratholicismus jur Beit ber antipapiftifden Agitation, 1850-51, verinehrte. Geine meiften Schriften beziehen fich auf feine Deutung ber biblifden Brobbegeiungen, Die er guerft in ben «Apocalyptie Sketches» (Lond. 1849) verfuchte, und von welcher namenthich bie «Great tribulation» (Conb. 1859) unb «Redemption draweth nigh» (Conb. 1861) in vielen taufend Exemplaren verbreitet murben. Er bringt barin bie Ansfpriiche bet jub. Bropheten und ber driftl. Offenbarung mit ben Ereigniffen bes hentigen Tage in Berbinbung, in melden er alle Reichen erfillt ftebt, bie bas balbige Enbe ber Welt und ben Gintritt bes Millenniums verfunden. Bu feinen letten Bublicationen in biefem Fache, die, obwol pon ber Birflichleit oft Lugen geftraft, wie g. B. bie mabrend bee Drientfriege veröffentlichte über aRufflande Grofe und Untergang» (beutich, Dreeb. 1854), noch immer ein glaubiges ober neugieriges Bublifum finden, gehört a The destiny of nations (Cond. 1864). Mußer folden dilliaftifden Eraumen befchaftigt fich E. aber auch mit Gegenftanben bee braftifden Lebens, unter anderm mit ber Bienengucht, über welche er eine Reihe bon Briefen berausgab. bie unter bem Titel aBoe-keeping » (Conb. 1864) gefammelt murben.

Consett (Gir Caunel), berühm durch bie den in eggünder transtalanliste Dampl-schiffett, ihr och ein eine Fang, Canabier, Arbechan C., der füg au Schlie im Reuslech sich eine Fang, Canabier, Arbechan C., der füg au Schlie im Reuslech ind der in der

Cundbitemarca, einer ber Bereinigten Staaten von Columbia ober Reugranada (f. d.) in Silbamerila, wurde 1857 aus ben frühren Provingen C., Bogotá, Mariquita, Neiva, Keilen von Lequendama und Siboquita und einem großen Territorium im D. ber Ande gebilbet und umfußte in diefem Umfange ein Areal von ungefahr 2500 D.-M. mit 555000 E. Durch Gefet bom 23. Juli 1861 erfuhr ber junge Ctaat bereite eine bebeutenbe Beranberung feiner Grengen, inbem bie Bunbeshauptftabt Bogota ale befonberer Foberalbiftrict ausgefchieben and bie Brobingen Mariquita und Reiba nebft einigen Theilen ber benachbarten Stagten Boyaca und Cantanber ale befonberer Staat ber Confoberation unter bem Ramen Tolima conftituirt wurben. Der Staat E. umfaßt feitbem nur 2067 D .- DR. mit 391000 E. Gein Bebiet beareift bas mittlere Beden bes Daabglenenftrome und bie Oficorbillerg, welche fich oftwarts in bas Tiefland bes faft unbewohnten Territoriums bon C. binabfentt. Der Mannichfaltigfeit ber Bobenerhebung und ber Abftufung ber flimatifden Regionen entfpricht bie ber Producte. Da ber Boben bis auf die hochften Theile ber Dochgebirge febr fruchtbar, bat C. einen großen Reichthum an Culturgemachien aller Rlimate. Bur Bebollerung gablen viele Indianer ungemifchten Bintes, befonbere auf bem Sochlande bon Bogota. Sanpterwerbegweig ber Bewohner ift ber Lanbbau. Auger Dais baut man auf ben Doch. ebenen Beigen und Rartoffeln, in ben marmern ganbftrichen befonbere Bangnen, Cargo, Ta. bad und etwas Raffee, in ben beigen Thalern auch ziemlich viel Buder. Much bie Biebzucht ift bon Bebeutung. Doch liefert ber Staat, Tabad ausgenommen, bon ben Erzeugniffen bes Aderbaues und ber Biebjucht nichts jur Ausfuhr megen bes Dangels an guten Strafen und ber groften Roften bes Transports. Der wichtigfte Musfuhrartitel ift bie Chingrinbe. Der Berghaubetrieb ift nicht bebeutenb. Die Sauptftabt bes Ctaats ift feit 1861 Funga, 2 DR. bon Bogota, mit 4500 E. E. berbantt feinen Ramen einer altamerit. Gottin und bilbete bor ber Eroberung bes Landes durch bie Spanier unter Bongalo Timenes be Quefaba einen ber Sauptherbe indian. Civilifation. Das herrichenbe Boll maren bie Dunecas, eine machtige, vollreiche Ration, bie unter zwei Berrichern ftanb. Der eine, eine Art von Dberpriefter, batte feinen Git ju Graca und war bort Wegenftand ber Berehrung und Aubetung. Der anbere, bas polit. Dberhaupt, führte ben Titel Baque und refibirte ju Tunja, bamale eine reiche und blithenbe Stabt. Die Dunecas maren Connenanbeter und nachft ben Azteten und Bernanern bie civilifirtefte Ration in Amerita. Die Cultur C.s ging burch bie Graufamteit ber fpan. Groberer ju Grunbe. (C. Ameritanifche Miterthumer.)

Cunco, Stabt in Biemont, f. Coni.

Ennningham (Mllan), fchott. Dichter, geb. 7. Dec. 1784 ju Bladwood in ber Graffchaft Dumfries, ber Cobn eines Landmanns und ein gefernter Maurer. Rachbem er ben Gebanten. Baumeifter ju werben, aufgegeben, ging er 1810 nach London, wo er guerft ale Beitunge. reporter Befchäftigung fanb, 1814 aber bon bem Bilbhauer Chantren ale Gebillfe ober Muffeber feines Ctabliffemente angeftellt murbe, in welchem er bis ju feinem Tobe verblieb. Gigentlicher Runftler ift C. nie geworben. Als Dichter inachte er fich bagegen burch fein Drama «Sir Marmaduke Maxwell» (Youb. 1822), befonbers aber burch bie «Traditional tales of the English and Scottish peasantry (2 Bbc., Loub. 1822), Darftellungen bee Bolfolebens and munblider Uebriteferung, befannt. In ben «Songs of Scotland, ancient and modern» (4 Bbe., Lond. 1825) lieferte er eine Muswahl fcott. Lieber feit ben Reiten ber Maria bis auf die Begenwart, mit Charafteriftifen und biftor, Unmerfungen, welche nur ju oft beim poetifden Ginne bes Raturfohns bie Rritit bes Maurergefellen verriethen. Gein Roman . Paul Jones» (3 Bbe., Lond. 1826; beutsch von Lindau, 3 Bbe., Drest. 1827—28) rechtfertigte die Erwartungen so wenig als sein «Sir Michael Scott» (3 Bbe., Lond. 1828; beutsch, 3 Bbe., 293. 1829). Glüdlicher bearbeitete er für die "Family Library" eine "History of the British painters, sculptors and architects » (6 Bbt., Lond. 1829). Gein Gebicht «The maid of Elvar » (Lond. 1832) ift wieber einer icott. Legenbe aus Maria Stuart's Reiten entnomnien. Ein fpateres fritifches Bert ift bie a Biographifche und fritifche Befchichte ber engl. Literatur bon Cam. Johnson bis ju Balter Ccott's Tobe" (bentich bon Raifer, 2pg. 1834). Much gab er bie gefammelten Berte bon Burne (8 Bbe., Cbinb. 1834; neuer Abbrud in Ginem Banbe 1864) mit einer Biographie bes Dichtere herans, Die er mit vielen bieber unbefannten Details bereicherte. Geine lette Arbeit mar ein Leben bes Dalere Billie (Life of Sir David Wilkien, 3 Bbe., Lond. 1842). C. ftarb in Conbon 29. Det. 1842. - Gein Gobn, Beter C., geb. gu London 17. April 1816, begann feine literarifche Birffamfeit mit einer Biographie des ichott. Dichters Billiam Drummond («Life of Drummond of Hawthornden», Cond. 1835) und einer Musmahi ber «Songs of England and Scotland» (Cond. 1835). Muf eine neue Ausgabe von Campbell's «Specimens of the British poets» (Conb. 1841) folgte ein mit großem Gleige aufammengestelltes «Handbook for visitors to Westminster Abbey»



(Lond, 1842), bem fich bas «Handbook of London» (2 Bbe., Lond, 1849) und «Modern London» (3. Aufl., Lond. 1854) anfchloffen, welche bie Wefchichte und bie gegenwärtigen Buftanbe ber Beltftabt mit Befchmad und Gadfenntnig barftellen. Unter feiner Leitung erfchienen neue Musgaben ber a Works of Oliver Goldsmith : (4 Bbe., Lond, 1854), ber aLives of the poets, bon Sam, Johnson (3 Bbe., Lond. 1854) und ber « Letters of Horace Walpoles (9 Bbe., Lond, 1857-59); auch beranftaltete er eine Ausgabe ber «Poems and songen feines Batere (Lond. 1847) mit einer intereffanten Rotig über beffen Leben. Gein für bie Chaffpeare - Society bearbeitetes «Life of Inigo Jones» (Pont. 1848) und bas a Memair of J. M. W. Turner» (Lond. 1852) find fchatbare Beitrage jur engl. Runfigefchichte.

Cunninghamia, bon Richard jum Anbenten an ben engl, Arat James Cunningham benannte Bflangengattung aus ber 21. Rlaffe bee Linne'ichen Spfteme und ber Familie ber Nabelholger, bon welcher blos eine bei uns haufig jur Bierbe angebaute Art, C. sinensis, betannt ift. Diefe, ein ichoner, in China beimifcher, bei une im Freien aushaltenber, freilich immer nur flein bleibenber Baum bat gegen 2 Boll lange, langettiornige, jugefpitte, zweizeilig geflellte, ichwach fichelformig gefriimmte Blatter von glangend bellgruner Farbe, und eiformige Bapfen, swifthen beren Schuppen barte, bolgige Dedblatter vorragen. Unter jeber Schuppe liegen je brei gufammengebrudte, fchmalgeflugelte Samen. C. sinensis wird in ihrem Baterlande au einem Riefenbaume und ift bort eine fiberaus werthvolle und nutbare Solgart.

Cupide, griech. Bathos, b. b. Berlangen, Begierbe, war bei ben Romern bie Benennung für ben Liebesgott, infofern mehr bas phof. Berlangen ober eine Bereinigung bon Gros und Simeros gemeint war. Doch wurde auch ber eigentliche Amor (f. b.) und ber griech. Gros fo genannt, weil alle Birfungen ber Liebe und alle Arten berfelben ihnen jugefchrieben werben. (G. Ero 6.)

Eurgego, eine ben Rieberlanben geborige Gelfeninfel im Antillenmeere Beftinbiens, menige Meilen von ber Rifte Beneguelas entfernt, gablt auf 8 D.-Dt. 19127 E. (1862), barunter 5-6000 ehemalige Cflaben. Der table Gelfen, an ben meiften Orten faum mit 8 Boll bober Erbe bebedt, ward burch ben Rleift ber Sollanber erft fruchtbar gemacht und tragt Ander, Tabad, Dais, Freigen, Cacao, Rotosnuffe, Citronen, Bomerangen und Die meiften eurob. Ritchengewächse. Bauptproducte find jeboch Geefals und feit neuerer Beit Cochenille. An Baffer ift Dangel. An ber Gilboftfeite liegt ber fichere Safen Cantanabai, ber aber einen befchwerlichen Gingang hat. Um Safen befindet fich bie einzige Stadt ber Infel, Bilbelmftabt. Diefe, gut gebaut und mit großen Baarenfpeichern berfeben, ift ber Gip bes Gouverneure, unter bem auch bie benachbarten fleinen Jufeln Mruba mit 3258, Buen-Anre mit 3203 G. und bie Avesgruppe fiehen. Außerbem gibt es nur wenige Dorfer und Bfianjungen auf ber Infel. Etwa 1100 Goldaten find auf einigen Forte vertheilt. C. wurde 1527 bon ben Spaniern befest, 1634 von ben Sollanbern erobert und im Beftfalifchen Frieben lettern abgetreten. Rachbem bie Englanber ichon 1804 einen pergeblichen Angriff auf bie Infel gemacht, marb fie 1807 bon biefen erobert, aber infolge bes nach bem Barifer Frieben zwifchen England und bem Ronigreich ber Dieberlande gefchloffenen Bertrage gurudgegeben. -C. beift ein beliebter icharfichmedenber Dagenliqueur, and ben Schalen einer Spielart ber Bomerange (ber Frucht bon Citrus aurantium curassaviensis) bereitet, welche bornfiglich auf ber Infel C. machit. Dan bigerirt bie getrodneten Fruchtichalen mit Beingeift und bermifcht bie fo gewonnene Tinctur mit ftarter Auflofung bon Buder in Baffer.

Gurare ober Urari, Burali ober Boorgra wird ein Bfeilgift gengunt, welches bie Gingeborenen Gilbameritas, befonbere Quianas, aus bem nartotifch giftigen Gafte bes bafelbit einheimifden quianifden Brechnugbaums (Strychnos Guianensis), bes giftgebenben Brech. nußbaums (Strychnos toxifera) und einer bon ben Eingeborenen Maracuri genannten Liane bereiten, indem fie bie Rinbe austochen und zu biefem Gafte noch fcharfe Bflangenftoffe, wie Bfeffer, Rottel, Zwiebeln und anderes hingumifden. Diefer burch anhaltenbes Rochen gu einem Extracte eingebidte Gaft wird bann jum Bergiften ber Bfeile gebraucht, gang auf gleiche Beife, wie bas bernichtigte Upas von ben Malaien auf ben oftind. Infeln. Das Curaregift behalt jahrelang feine tobtenbe Rraft, wirft jeboch frijd am fonellften. Es ift aber nur toblich nnb überhaupt fchablich, wenn es in bas Blut tomnt. Die fleinfte Bermunbung mit einem vergifteten Bfeil fichrt rafch und unabanderlich bei Denfchen und Thieren ben Tob berbei. Dagegen ichabet es innerlich genommen nichts, ja es gilt fogar für ein magenftartenbes Mittel. Die Inblaner bergehren bie mit ihren bergifteten Bfeilen erlegten Thiere ohne Bebenten und ohne alle nachtheiligen Folgen. Der eigentlich wirffame Ctoff bes Gifte ift bas Curarin,

ein in ber Rinbe ber genannten Bflangen enthaltenes Alfaloib. (G. Stryehnon)

Enratel Eurée 863

Sattett der Euro, die Udernochung einer Berson ober auch fied ibere Bermisgenetzen, neiche von er Dieffelt wenne beren Unstäglich zu jelführlichgen neichgelitätigen Das bein igisch nicht gibed, nicht wegen Unsmitwigfelt) angerobent ift. Se gibt es eine curs absonitum, Abmelingisteberunmuhldesft, eine Elie Wahren wie Wolfenige, begriefen in eine Berfspinscher; früher ner auch in Vertifischan die curs sexus ober Gelfssichervnunblicht fele gedeuchfrüher ner auch in Vertifischan die curs sexus ober Gelfssichervnunblicht fele gedeuchfrüher. Der zu der der Eine gestellt gestellt der der Gestellt geste

Enrains, uriprilingilich vom lat. eura, Sorge, werden nach mittelalterlichem Gebrauche in ber delte. Lirche dieseinigen Priefer genannt, welchen die Setsforge über eine gewisse Augabi Untergebener aufgetragen ift. Auch die Roblane werden so genannt, foseru fie unter der Auf-

ficht eines bobern Beiftlichen bie Ceelforge itben.

Cureums, Linne'fche Bflangengattung aus ber 1. Rlaffe, 1. Orbnung, bes Gernalfufteme und ber monototylen Familie ber Scitamineen. Ihre fammtlich in Oftinbien und bem Inbifc. Dalaiifden Ardipel heimifden, im fitbl. China auch cultivirten Arten haben einen biden Burgelftod mit inolligen Aeften und an ber Spipe verbidten Burgelgafern, einfache, mit icheibigen Blattern befette Stengel und bidmalgige Blittenftunbe, welche in ber Sauptfache aus unter fich verwachfenen, gefarbten Dedblattern besteben, swifchen beneu die Bluten bervorragen, Lettere befiten einen robrigen Relch mit breiganpingem Caum, ein blumenblattartiges breifpaltiges Stanbgefaft und einen unterftanbigen Fruchtfnoten, aus bem fich eine Rapfel entwidelt. Bu biefer Gattung geboren mehrere wichtige Argnets und Gewerbepflangen, namlich: C. longa L., welche die Cureumewurgel liefert, C. leucorrhiza Roxb., aus beren Rnollen eine Art Arrowroot gewonnen wirb, und C. Zedoaria Rose., bon welcher bie Bittwer- wurgel abstammt. C. longa hat langgeftielte, breit-langettormige Blatter und einen 1/2 F. langen, bon ben Scheiben ber Blatter umbillten enbftanbigen Blittenftanb, ihr Burgelftod viele, lange, gegliederte Anollen, aber wenig Burgeln. Der Stamm biefer Burgelftode fommt ale lange (C. longa), die Rebenafte ale runde Eureume (C. rotunda) in ben Sanbel. Beibe find graubraun, etwas rungelig, unbeutlich geringelt, von orangerothem Bruch und fart gewilrzhaftem Geruch und Befchmad. Die Curcume, auch Gelb. ober Gilbmur; und gelber Ingwer genannt, enthält ein ichgefes, aberifches Del, einen braunen Farbeftoff, Statef, Gummi und einen eigentigluntlichen harzigen, gelben Farbeftoff, das Eureumein. Delefes blibet geruchliefe, durchgicheinende, nicht frijfalluntliche Echappen, welche gerrieben ein gelbes Bulver geben, loft fich in Alfohol, Mether, fetten und atherifchen Delen leicht, und nimmt bei Berührung mit Alfalien eine braune Farbe an, mabrent es burch Gauren farmoifinroth gefarbt wird. Deshalb gilt bie Curcume (bas mit bem Curcumin getrantte Bapier) ale Reagens auf Alfalien. Frither hielt man bie Eureume für ein wichtiges Beilmittel. Best wird biefelbe in Europa nur noch felten angewendet, haufig bagegen in Mfien, wo man fie ale reigendes, auflofendes, harntreibendes Mittel gebraucht. Auch benutt man fie in Indien und auf ben oftind. Infeln ale Bewitry an viele Speifen, besgleichen in England ale Bufan ju pitanten Caucen. Bei une verwendet man die Curcume jest faft nur ale Farbeftoff, vorzuglich jum Gelbfarben von Buderwert, Liqueuren, Spielmaaren, nur felten in ber Reugfarberei, ba bas Gelb fich auf die Dauer nicht halt. C. Zedoaria bat banbformige Burgelfnollen, einen am Grunde mit Scheiben befleibeten, bis 3 F. hoben Stengel, ber in bie lange, mit hochrothen Detblattern verfebene Mehre ausläuft, und bufchelformig geftellte, lineal langettformige, ungleichseitige Blatter. C. leucorrhisa hat gestielte, breit-langettformige Blatter und einen feitenftanbigen Schaft mit wenigblittiger Aehre, an beren Spite Die obern Dedblatter einen Schopf bilben. Bei une tonnen bie Curcumearten nur im Barmhaufe cultivirt werben.

864 Cureton

Cunniten» (Loub. 1843).

erhält ber Jagdberr, die ber anderen werben an die vonrechnische femben Ausseicheben als Erregraften Merright. Die übrigen Gebber erholten im Nordelbeg, fiesten, im Kaubhej, wendigten, in Kaubhej, war weiter in Kaubhej, wendigten, in Kaubhej, weiter, im kaubhej, wendigten, in Kaubhej, wendigten, in Kaubhej, wendigten, in Kaubhej, wendigten, in Kaubhej, wendigten, die der Statische der Vertragkeite, Weiter der Statische der Fertragkeiter, Schie ert. die Kaubhej der Fürffeler und der Vertragkeiter der

Enreton (Billiam), berühmter engl. Drientalift, geb. 1808 ju Beftburb in Chropfbire, erhielt feine Ergiebung in ber Grammar. Chool gu Dewport und bezog 1826 die Univerfitat Drforb. Rachdem er fich 1830 ben Doctorgrab erworben, erhielt er 1832 bie geiftlichen Beiben und murbe 1834 jum Unterbibliothefar ber Boblenanifchen Bibliothet ernannt. Wegen feiner grundlichen Renninif ber orient. Sprachen, befonders bes Arabifchen, marb er 1837 an bas Britifche Dufeum berufen und mit ber Ratalogifirung ber arab. Bucher und Sand. fcriften beauftragt. Der erfte Band bee Rataloge, Die driftl. Schriften und Die fracher ber mohammeb. Theologie, Burisprubeng und Gefchichte enthaltenb, erichien 1846. Das Daterial für den zweiten hatte er bereite gum großen Theil zusammengestellt, ale er 1850 feine bieberige Stellung mit ber eines Ranonitus von Beftminfter und Bfarrere ber St. . Dargaretfirche vertaufchte. Schon borber (1847) war er gunt Raplan ber Ronigin ernannt worben. Auf ber Gifenbahnfahrt von Caftbourne nach London betraf ihn 29. Dai 1863 ein Unfall, an beffen Folgen er 17. Juni 1864 ftarb. Um meiften ift C. in ber gelehrten Welt befannt geworben ale Berausgeber und Bearbeiter einer Reise bisher unzugunglicher, für die Auf-hellung der Geschichte der altern driftl. Rirche hocht wichtiger fpr. Schriftwerte aus der reichen Cammlung, welche 1841 aus einem Rlofter ber annet. Ratronwiffe burch bie Bemifhungen Tattam's für bas Britifche Dufeum erworben worden mar. Rachbem C. im «Quarterly Reviews von 1845 eine turge Heberficht über ben Inhalt jenes Manuferiptenichates gegeben, veröffentlichte er eine alte for, Ueberfemung ber Briefe bee Ignatius (Conb. 1845) an Bolyfarp, die Ephefer und die Romer, durch welche eine lebhafte Controverfe bervorgerufen marb, an der fich mehrere der angefebenften engl. und beutschen Belehrten betheiligten. C. felbft bertheibigte bie von ihm ausgefprochenen Anfichten in ben «Vindiciae Ignatianae» (Loub. 1846) und bem «Corpus Ignatianum» (Lond. 1849). Diefen Arbeiten folgten bie Musgaben ber fpr. Berfion der e Feftbriefes bes beil. Athanafine mit tritifcher Ginleitung (Lond. 1850), bes britten Theile ber Rirchengeschichte bee Johannes von Ephefus (Orf. 1853) und bee aSpici legium Syriacums (Orf. 1855), welches Bruchftude ber Cdriften bee Barbefanes, Delito, Ambrofius u. f. w. enthalt. hierzu tamen noch bie Ueberrefte eines alten, von ber allgemein recipirten for. Bibelitberfetung bebeutend abweichenden Tertes ber for. Epangelien (Drf. 1850). ber filr bie Rritit berfelben von größter Bichtigfeit ift, und bie Ausgabe von bee Gufebine Befchichte ber Dartnrer in Balaftina (Lond. 1861). Andern Gebieten ber orient, Literatur gehören an C.'e engl. Ueberfebungen von GI - Chabreftani's Buch ber religiofen und philof. Getten» (3 Bbe., Lond. 1842-46), und die Musgaben von Rabbi Tanchum's «Commentar über bie Rlagelieber Jeremias (Lond. 1843) und von En - Rafefi's «Gaule bes Glaubene ber

Gutta, eine Bollsdaftschinn im alten Ram, bann auch der Berfammlungsote berfelben. Die bet Erkaus oder Ediam, nehen fehr die Alle Bellstung Bonn gehölte fabre flocht, perfelen in je zehn Erneit und eine Freien der Geschlichen Schlichten Schlichten Berfallstaten Erneit in der Grent und in den Allender bei der Grenze der Geschlichten Schlichten Schlichten Belgefichten bei der Grenze der Geschlichten Belgefichten Berfallstaten Belgefichten Berfallstaten Belgefichten Belge

Cnrialftil Cu

beutschen Reichstagen hatten die in vier Bante ober Reihen getheilten Reichsgrafen und die in zwei Bante getheiltet Reichsprafaten im Fürftenrathe ebenso wiel Gefammte ober Euriale finmen, wohrend die überigen Mitglieber einzeln Gleite fin im en finmteen.

Surialfill (von curis) deift die in amtlichen Deretten und Fraffin, fowie dei der Gefeggebung übliche Echreid- und Ausberndweife. Die Gegenwert erforderet hierfüre nur Alerheit. Bilte und Emberinglichet, wollerend nach die dere fragen des Weifen des E. in der Pflege den allerlet Littlemm und sonligen Henraldigkeiten, in dem gehäuften Gebrauche von Fremdweiteren und in einem Gehöufelt geferweiben und der erforden Esphildung gehinden wurde.

gang abgeschafft worben.

Enrrer Bell. f. Bronte (Charlotte). Gure wird ber Marttpreis ber Mingforten, welche eine veranderliche Baluta haben, fowie ber Breis, um welchen Bechfel angutaufen finb, ferner ber Darftpreis ber Staatspapiere, Actien und fonftiger Berthpapiere genannt. Bo Mingen und Effecten ale Baare auftreten, gewerbomufig bertauft und angetauft werben, ift in bem ergielten C. ber Reinertrag ober auch ber Berluft bes bezuglichen Wefchafte enthalten. Richt minber wichtig ift ber C. aber auch ba, wa bie fraglichen Miinzen und Effecten ale Bulfemittel bee Sandele auftrejen (was, foviel die Effecten anlangt, nur bei Wechfeln ju gefcheben pflegt), benn ber Gewinn ber Sauptunternehmung, g. B. eines Waarentaufs, baugt wefentlich mit bavon ab, ju welchen Breifen ber Unternehmer im Bebarfefalle Die Bulfemittel feiner Unternehmung (Gelb, Bechfel) anfchaffen und bezüglich anbringen tann. Der C. fteht, wie alle Breife, unter bem Gefete ber Concurreng, ber Dachfrage und bee Mugchote. Inbef find bie Berhaltniffe, welche auf ben Ctand ber C. einwirten, in ber Regel mannichfaltiger und verwidelter ale bie, welche auf die Breife ber Baaren und Leiftungen einwirfen. Zwar bangen bie lettern, wie angebeutet, mehrfach mit bon ben erftern ab, allein boch nur bon ben C. bee Belbes und ber Bechfel, nicht bon ben C. ber Staatspapiere, Actien u. f. w. Bei ben Belbeurfen fpielt einnal ber Breis ber ebeln Detalle, bas Berbaltnig bes Golbpreifes jum Gilberpreife, ber Feingehalt und ber Dungvorrath, sabann aber auch ber Borrath anberer entsprechender Bablungsmittel eine wichtige Rolle. Bei den Wechselcurfen tommt hauptfächlich der Borrath von Wechseln in Betracht, welche ju bem bestimmten Zwede verwendbar find, fowie ber Erebit ber Ausfteller, Indoffanten n. f. w. Bei ben Staatspapiercurfen ift ber Binsfuß und bonn auch ber Crebit bes emittirenben Staals maggebend, bei ben Actien bie Rentabilitat bes Actienunternehmens, ber Eredit ber Actiengefellichaft u. f. m. Da im Banbel zwifden wirthicaftlich vorgefdrittenen Rationen ber Wechfel bas bei weitem gebrauchlichfte Rablungsmittel ift, und bier nur ausnahmemeife

Conversatione - Legiton, Gifte Muflage. IV.

großere Baarfenbungen fich nothig machen, fo hat unter allen C. ber Bechfelcure im Sanbel eine große Bebeutung. Bugleich werben aber auch ebenbeshalb an großern Blagen bie Bechfel felbft ju einem wichtigen Gegenstanbe bes Banbels. Die C. ber Bechfel, welche an einem und bemfelben Blate an ben Darft tommen, pflegen, abgefeben von ber Gute ber Unterfdriften, verfchieben ju fein je nach ber verfchiebenen Berwenbbarfeit ber Bechiel zu falligen Rablungen. Bat ein Blat ober ein Land ftarte Bufuhren von einem Blate ober einem Lanbe besommen, bem es augendlicklich ober überhaupt nicht ungefähr gleiche Waarenquantitäten zu-führen tann, und erscheint die Zahlung durch Gelbrimessen unthunlich, fo werben We.hsel, mit benen bie Bablung bewirft werben tann, an bem erftern Plate im Breife fleigen. Diefe Steigung hat eine natifrliche Grenze in ben Roften ber Metallsenbung. Aber bis hart an biefe Grenze fteht man oft bie C. ber Wechfel eines Playes, welche gut verwenbbar finb zur Berichtigung bon Forberungen eines anbern Blaues, fich erheben. Umgefehrt werben bie C. von Bechfeln eines Blates, welche jur Ausgleichung von Forberungen eines anbern Blates gut berwenbbar, bann fallen, weun bie Forberungen bes lettern Plages im Berhaltnif ju benen bes erftern febr gering finb. Die Schwantungen ber Wechfelcurfe gleichen fich aber burch bas Bingutreten bes Bechfelhanbele, welcher ben Bechfel ale Baare betrachtet, vielfach aus. Ginb an bem einen Blate Bechiel, welche brauchbar jur Muegleichung bon Forberungen eines anbern Blabes, wohlfeil, weil wenige folche Forberungen auszugleichen, fo reigt biefer Umftanb jum Antauf biefer Bechfel und jum Bertauf an aubern Blaten, mo fich beffere Bermenbung bafür finbet. Sind bie Bechfel an einem Blate theuer, fo wird fich ihre Bahl balb bermehren burch Antauf an anbern Bluben. So zeigen auch bie C. ber Bechfet ftete eine Tenbeng, ben Bariftanb, b. h. ben Stand, wo ber Marttpreie bem Neunpreis gleichsommt, zu erreichen.

Der Ctanb ber fammtlichen Gelb. und Effecteucurfe grogerer Sanbelsplate pflegt bon Beit ju Beit burch fog. Euregettel entweber feitene eigene jur Anfertigung folder Liften beftellter Berfonen ober feitene ber Bauffere, Gelbwecheler u. f. w. befannt gemacht zu werben. Die Eurszettel geben bie Breife, bie bodiften und niebrigften ober bie Mittelpreife an, ju benen bie bezitglichen Gelbforten, Effecten u. f. w. an einem bestimmten Tage auf ber Borfe wirflich verlauft, ober nur verlangt, ober nur augeboten worben find. Um folche Curegettel ju verfteben, muß man bie ufaucemafig eingeführten Rotirungsformen tennen. Bor allem ift bau bie Renntniß ber feften, unveranberlichen Baluta (bee Rennpreifes) ber fraglichen Dungen, Effecten u. f. w. erforberlich; benn es pflegt nur ber Marttpreis und biefer oft in Formen notirt ju werben, welche bie ju Grunde liegende fefte Baluta nicht ertennen laffen. Beifpieleweife wird ein Staatspapier ober eine Actie, welche über 500 Thir. lautet, vielleicht 95 notirt. Bollte man ein foldjes Bapier taufen, fo mußte man wiffen, bag es über 500 Thir. lautet, und man miligte ferner miffen, ob jene Rotirung bebeuten foll, bag es ju 95 über pari, alfo ju 595 Ehir., ober bağ ce ju 95 Broc., alfo ju 475 Thir. ju haben fei. Mm fcmieriaften ift es. unb am meiften Renntnig bee Gefchafte und ber Blabufancen fowie ber Tednit ber Gurenotirung verlangt es, bie Wechfelcurenotirungen ju verfteben. Bas biefe betrifft, fo pflegt an jebent Plate ufancemäßig feftanfteben, welcher bon ben Bechfeln bie veranberliche und welcher bie fefte Baluta haben foll, indem natürlich für eine feft bestimmte Gumme in bes einen Babrung eine veranberliche in ber bes anbern gegeben wirb. Co bat z. B. im leipziger C. auf Samburg biefes bie fefte und Leipzig bie beranberliche Baluta, indem fur feft 300 MR. Bco. in Leipzig beranberlich, und zwar 150 Ehlr, mehr ober weniger, gegeben wirb. Dagegen bat beim hautburger C. auf Amfterbam Samburg bie fefte, Amfterbam bie veranberliche Baluta, inbem ber C. (gewöhnlich 35-36) anzeigt, wie viel Gulben nieberland. Courant (veräuberlicher Breis) Bechfelfumme man für feft 40 bamburger Bantmart erhalt. Bum Berftanbnif ber Eurszettel ift es ferner nuthig, bag man bie Bebentung ber verfciebenen Rubriten fenne, unter benen bie C. notirt werben; 3. B. G. und A. fur « Gefucht», aGelbs (frang. Argent ); Br. fur aMugeboteno. a Briefe o: P. für a Bapiero: L. für a Lottroso. Umfaffenbe Erlauterungen barüber finbet man in Robad's aDiling., Dafe- und Gewichtebuchs (201, 1858).

Entfivifrift nennt man die fortlaufende, liegende Schrift, deren man sich jezt allgemein beim gewöhnlichen Schrieben dedient, im Gegenstog um Angleichrift (f. d.). Auch in der Buddenadertunst zerfallen die lat. Lettern im Austiqua (alte, aufrechsseichende Schrift) und in C., welche lettere dielete Schalt und Laas dat wie die deim Schreiden übliche lat. Schrift.

Cutfus (vom fat. curum, b. i. ber Lauf) bezeichnet im Gebiete ber Wiffensichaften bem Lehrgang ober ben gufammenhängenden Bortrag ber verfajedenen untergeordneten Theile einer Wiffensicht nach ihrer natürlichen Aufeinanderfolge, p. B. ein C. über die Ratgemait u. f. w., Cuttle (George Tidner), amerik flaustrechtigter Schriftpiller und Webenet, geb, gu Bebertuwn im Mulficheit 29. Red. 1813; Phintir im Javent-belleg zu Gemberlig dei Gebrin und perchiert feit 1836 bei der Gerichtsissen im Soften. Aufger gehörigen vertigende Geschien über Ererche, Anchbert am Voltentzischen zwie zwei keine Ausgementz ihre die Jurisprucken um Preuf in der Bereinigten-Glausten-Gerchiftsfolm under er sich im wieten Kreiten feschwerd verträgigte feinen under ihre eine Allesder of die origin, frommation, and adoption of the constitution of the United States (2 Bbs., Rempel 1865—58), melghe Pert ertiplisse Gemülkersfeidum ein einem vorreitheifferen sollt. 1868 um herer, osenskier

Darftellung vereinigt.

Curtis (George Billiam), amerit. literarifcher und polit. Schriftfteller, geb. 24. Febr. 1824 an Bropidence in Rhobe-Island, murbe in Remnort erzogen und follte fich urfpritnglich bem Sanbel mibmen. fand aber feinen Gefdmad an biefem Bruf und bilbete fich in Reuengland, theils in Beftrogbury, theils in Concord, wiffenichaftlich aus. 1846 ging er nach Europa, bereifte querft Italien, ftubirte bann in Berlin, wo er 1848 Beuge ber Dargereigniffe mar, und reifte bis 1850 in Gubeuropa, Aegypten und Sprien. Rach feiner Rudftebr in bie Bereinigten Ctaaten mar er bei berichiebenen literarifden Unternehmungen und Beitfdriften betheiligt, eine Beit lang bei ber «New York Tribune», bann bei «Putnam's Monthly» unb fpater bei «Harper's Weekly». Bon feinen Schriften find befonbere ju erwahnen; bie «Potiphar-Paperso, eine liebenewürdige und außerft gelungene Gatire auf ben ameril., namentlich ben neuporfer Barbenu; ber allowadji in Syrias und aLotus eatings, welche beiben festern Berte orient. Reiferinbrude und Beobachtungen in faftionablen amerit. Babern enthalten: fobann einzelne Rovellen, wie ePrue and I.s. C. ift ein gefälliges Talent, beffen erfolgreiches Streben babin geht, ben Gefchmad und Beift feiner Lanboleute ju beben und ju berebeln, Als bifentlicher Borlefer hat er, von einer einnehmenden Perfonlichkeit und großer nettirlicher Beredfamteit unterftugt, Bebeutenbes geleiftet. Auch politifc hat er fich als einer ber Mitbegriinber ber republifamifchen Bartei und einer ihrer energifchiten Borfampfer ausgezeichnet und bewahrt. G. lebt auf Staten-3stand bei Reunort.

fich in ben Colund, welcher fich aldbalb fchlog.

Curtine (Ernft), ausgezeichneter beutscher Alterthumsforfcher, geb. 2. Gept. 1814 ju Bubed, wo fein Bater feit 1801 bas Synbitat verwaltete, erhielt feine Gynmafialbilbung auf bem Catharinum feiner Baterflabt und wibmete fich auf ben Universitaten gn Bonn, Gottingen und Berlin philol. Studien. 1837 ging er mit bem Profeffor Branbis nach Atben und gab hier mit feinem Frennbe E. Beibel bie «Claffifchen Stubien» (Bonn 1840) berans. Mis 1840 fein Lebrer D. Duller nach Athen tam, begleitete er biefen auf beffen Reifen burch Griedenland. Rach einigem Anfenthalte in Italien promobirte er im Dec. 1841 ju Salle mit ber Gdrift . De portubus Athenarums (Balle 1842), unterrichtete bann in Berlin am Frangofficen und Joachimethaler Gymnafium und habilitirte fich 1843 an ber berliner Univerfitat, an welcher er 1844 eine auferorb, Brofeffur erhielt. Um biefe Reit ericbienen von ibm «Anecdota Delphica» (Berf. 1843), «Inscriptiones Atticae duodecim» (Berf. 1843) unb "Die Afrobolis von Athen" (Berl. 1844). 3m Oct. 1844 gum Erzieher bes Bringen Friebrich Bilbelm, bes Cobnes bes Bringen von Brengen, berufen, wirfte C. in biefer Stellung bie 1849, wo er ben Bringen auf bie Universität begleitete. 3m Friihjahr 1850 nach Berlin gurudgefebrt, wibmete er fich wieberum feinem afabemifchen Lebranite, bie er 1856 ale orb. Brofeffor ber claffifden Bhilologie und Archaologie und Ditbirector bes Bhilologifchen Geminare nach Gottingen ging. 1853 murbe er Ditglieb ber Atabemie ber Biffenfchaften gu Berlin und 1856 ber Gefellichaft ber Wiffenichaften an Gottingen. C.' Sanptwerfe find aBeloponnefos» (2 Bbe., Gotha 1861-52), eine wiffenfchaftliche und aufchauliche Darftellung bes Bobens ber griech. Balbinfel mit Bezug auf beren Gefchichte, Cagen und Runftbentmaler, und bie Griech. Befdichtes (Bb. 1 und 2, Bott. 1857-61), in welcher er bie Ergebniffe ber gelehrten Forfchung in überfichtlicher und babei auch gefdmactvoller Darftellung einem großern Bublitum jugunglich ju machen beftrebt ift. Conft find bon feinen wiffenfchaftlichen Arbeiten noch befonbere hervorzuheben: «Die Jonier vor ber ionifden Banberung» (Berl. 1855), "Bur Gefchichte bes Wegebaues bei ben Griechen» (Berl. 1855), "Abhandlung über gried. Quell- und Brunneninfdriften» (Bott. 1859), «Attifche Stubien» (Beft 1 und 2, Gott. 1863-64). In lettern hat C. Die Ergebniffe einer abermaligen Reife nach Griechenland, Die er 1862 in Begleitung von Botticher und Strad unternahm, ju veröffentlichen begonnen. Die Reben, welche er ju Gottingen bei Belegenheit ber öffentlichen Breisvertheilungen an halten hatte, find ale «Göttinger Geftreben» (Berl. 1864) gefammelt ericbienen.

Curline (Georg), namhafter Bhilolog, befonbere um bie Erforfcung ber griech. Sprache verbient, Bruber bee vorigen, geb. 16. April 1820 ju Lubed, ftubirte ju Berlin und Bonn Philologie, beren fprachliche Geite ibn vorzugeweife feffelte. Rachbem er 1842 zu Berlin mit einer Schrift über bie Bilbung ber griech. Nomina ben Doctorgrab erworben, ging er ale Lebrer und Erzieher an bas Blochmann'iche Inftitut nach Dresben. 1845 wendete er fich jeboch wieber nach Berlin, wo er fich an ber Universität habilitirte. Dann folgte er 1849 einem Rufe ale auferord. Profeffor ber Bhilologie nach Brag, wofelbft er auch bald bie Leitung bes neuge-grundeten philol. Seminare fowie 1851 eine ord. Professur erhielt. Lettere vertaufchte er 1854 mit einer folden in Riel, und bier wirfte er bie Dftern 1862. Seitbem gebort er ale orb. Brofeffor ber claffifchen Bhilologie und Ditbirector bes philol. Gemingre ber Universität Leipzig an. C. ift von Anfang an beftrebt gemefen, Die comparativ-linguiftifden und claffifche philol. Stubien moglichft miteinanber ju verbinden. Geine fdriftfiellerifden Arbeiten erftreden fich baber vorzugeweise auf bie griech. und fat. Sprache, bie er vom Standpuntte ber allgemeinen vergleichenben Grammatit aus behandelt. Dabin geboren anfer ber Schrift: Die Sprachbergleichung in ihrem Berhaltnift zur cfaffifden Bhilologies (Dreeb, 1845; 2. Aufl. 1848), bie Cprachvergleichenben Beitrage jur griech, und lat. Grammatife (Bb. 1, Berl. 1846) und besonbere bie Cunnballge ber griech, Etymologies (2 Bbe., Lyg. 1858-62), in welchem Berte er fich bie Aufgabe ftellt, für bie griech. Lexitographie eine ftreng miffenfchaftliche Grunblage ju gewinnen. Schon vorber hatte C. in ber Abficht, Die Ergebniffe ber vergleichenden Sprachwissenschaft auch dem Ghunassaluntereicht zugute tommen zu lassen, feine «Griech, Schulgrammutit» (Prag 1852; 6. Aust. 1884) nehl «Erläuterungen» (Prag 1864) veröffentlicht, das erfte und bissiest einzige Lehrbach der griech, Gerache, welches von biesen Standpunkte aus vollständig durchgesührt ist. Dasselbe wurde bereits ims Inalientschafte und

mebrere anbere Sprachen überfett.

Carilli aelle, (xin lifger Einfe, jeiß eht den alem Können der Apron aber Amstell, endere anfangig nur den Können julen, je den gitte der Registie der Segentil web er Apptil den der als Küngichung für de höhern Begiften der, wie numentlich für die Conflin, Conform, Patteren mit curfleft, Möllein, die bleiten Beiten auch für den Predecten under höhert. Derfe Begiften under der Senten der Germannen der Germ

Gurbe neunt man in ber Geometrie eine frumme Linie, jeboch meift nur eine folde, bie nach einem gewiffen Gefete befchrieben ift. Gine folche frumme Linie ift bie Rreielinie, ebenfo bie Ellipfe. Dan brildt bie frummen Linien gewöhnlich burch eine Gleichung gwifchen zwei veranberlichen Grogen, x und y, aus, welche die Abftanbe eines jeben Bunfte ber C. bon zwei ihrer Lage nach gegebenen geraben, meift aufeinanber fenfrechten Linien bezeichnen. Go beißt 3. B. bie C., in welcher bas Quabrat bes einen biefer Abftanbe bem anbern Abftanb proportionirt ift, eine Barabel; biefe Abftanbe aber nennt man Coordinaten (f. b.). Die C. werben in Orbnungen ober Rlaffen eingetheilt, fobag, wenn in ber Gleichung berfelben bie Coordinaten x ober y auf die zweite, britte, vierte u. f. w. Boteng fteigen, die C. felbft gur zweiten, britten, vierten u. f. w. Orbnung ber Linien überhaupt ober jur erften, zweiten, britten u. f. w. Rlaffe ber C. gehort, Rreis, Ellipfe, Snperbel, Barabel gehoren jur zweiten Ordnung ber Linien überhaupt ober gur erften Rlaffe ber frummen Linien; man nennt fie auch Regelfcnitte, Bur erften Orbnung gehört nur eine einzige, und zwar bie gerabe Linie. Wenn bie Gleichung ber C. nur bie Botengen ber Coorbinaten x nnb y enthalt, fo nennt man fie eine algebraifche E.; wenn fie aber auch z. B. bie Logarithmen von x und y enthält, fo nennt man fie transfcenbente ober mechanische C. Go ift bie Enfloibe eine transfcenbente C. Auch gibt es C., Die nicht in einer und berfelben Chene liegen, wie g. B. Die Schraubenlinie; Diefe nennt man bann C. bon boppelter Rriimmung, jum Unterfchiebe bon ben Linien einfacher Rriimmung. Gie werben burch zwei Gleichungen zwifchen brei veranberlichen Grofen ausgebrudt, welche bie Abftaube jebes Bunits ber C. von brei ihrer Lage nach gegebenen Cheuen bezeichnen. Die bofere Geometrie lehrt von allen biefen C. bie Grofe ber Rrummung in jebem ihrer Bunite, bie Lange ihrer Bogen in geraben Linien ausgebriidt, Die Flache, welche fie einschließen u. f. m., beftimmen. Ebe bie Differentialgleichung befannt mar, geborten biefe Aufgaben ju ben fcmerfen ber Geometrie, jest aber find viele berfelben febr leicht an lofen.

Enfa ober Enga, Fürft ber vereinigten Fürftenthumer Molbau und Balachei, f. Alexan -

ber Johann I. Cufa (Mitolaus von) ober Cufanus, ein berithmter Belehrter und Carbinal, bieß eigentlich Rhrupfis, b. i. Rrebs, murbe 1401 ju Ruce an ber Mofel, im Trierichen, Bernegftel gegenüber, geboren, bon welchem Orte er auch feinen Ramen entlehnte, und mar ber Cobn eines armen Schiffere. Durch Unterftugung bes Grafen Ulrich bon Manbericheib ftubirte er erft im Bruberhaufe gu Deventer, bann auf mehrern Univerfitaten, namentlich auch ju Babua, mo er Doctor ber Rechte murbe, manbte fich aber, ale ber erfte Brocef, ben er gu führen hatte, ungludlich ausfiel, ber Theologie gu. Dit grindlichen Renntniffen ber griech., lat, und bebr. Sprache ausgefattet und ber freien Robe in feltenem Grabe madtig, machte er fefr bald Auf-feben. Rachbem er mehrere andere geiftliche Aemter ju St. Wenbel und in Robleng befleibet hatte, wohnte er ale Archibiafonus ber bifchoft. Rirche ju Luttich bem Bafeler Concilium bei und verfocht bort, befondere in bem ben verfammelten Batern überreichten Berte "De concordantia catholica», eifrig bie Anficht, bag ber Bapft unter bem Concil ftebe. Bon Engen IV. jeboch gewonnen, murbe er balb eine Stute bes Briligen Stuhls, vertheibigte ale papftl. Befanbter in Deutschland 1440-42 biefelben Grunbfage, bie er friffer beftritten hatte, und wurde auch gu manden anbern wichtigen Dienften im Intereffe bes Bapftihume verwendet. Co ging er unter anberm nach Ronftantinopel, um noch einmal bie Bereinigung ber griech, mit ber abenblanb. Rirde ju berfuchen. Much nachmale finden wir ihn noch oftere ale papitl, Legaten in Deutschiand höchig, um die Aleffrength ferugaltellen, Melter für den Paplit intgatreiten, mit den Jofften gun untrefinnellen i. a. m. Paplit föllicuset v. reige die 1443 gum Archivolicu dur Wickelp wir eine Peripaddungen mit den Jofften und mit den der Archiven Verleichtlichen von Verleichtlichen Verleichtli

Casenta, Linne'iche Bflangengattung aus ber 5. Rlaffe, 2. Dronung, bee Gerualfufteme, welche nach einigen jur Familie ber Binbengewächfe (Convolvulaceen) gebort, nach anbern bie Sauptgattung einer eigenen fleinen Ramilie, ber Gudenteen, bilbet. 3bre Arten find blattlofe Schmarobergemachfe mit fabenformigen, fclingenben Stengeln, welche fich mittels reihemmeife geftellter Saugwargen an andere lebende Bflangen anbeften und fich von beren Gaft, ben fie auffangen, ernahren. Die fleinen, unfcheinbaren, fleifchigen Bluten fteben fnauelformig gehauft ober fnauelig gruppirt an ben Geiten bes meift bleich., niemals grungefarbten Stengele. Gie haben einen vier- bie fünflappigen Reld und eine vier- ober fünffpaltige, innen fduppige, frug-, aloden . ober becherformige Blumenfrone und bringen zweifacherige, vierfamige, au ber Boile auffpringende Rapfeln hervor. Der fpiralig gewundene Reim befitt feine Camenlappen. Die Arten Diefer Gattung fonnen ben Bemachfen, von beren Gaft fie fich ernabren, verberblich merben. Das gilt unter anbern von ber fog. Flade feibe (C. Epilinum L.), welche auf bem glache fdmarobt und bieweilen bedeutenben Schaben auf Flachofelbern macht. Gine andere, aus Rorbamerita eingewanderte Art, C. Trifolii Bab., fdmarout auf dem Rice. Die gemeinfte Art, C. europaea L., auf allerhand Rrautern und Strauchern, befondere auf Sopfen und Reffeln portommend, hat nichte gu bedeuten. Die meiften Arten finden fich in Nordamerifa, einige in Europa, Gubafrila, Reuholland, China, Indien. Intereffant ift ce, bag die Camen Diefer Gewächse zwar im Boden teimen, die aufgegangene Pflanze aber, fobald fie eine ihr aufgegende Rahrpflange gefunden hat, fich bom Boden lodreift und fortan nur an ihrer Rahrpflange haftet und bon biefer fich ernahren lagt.

Cufbman (Charlotte Caundere), die bebeutenbfte amerit. Chaufpielerin, wurde 23. 3ufi 1816 in Bofton geboren und entwidelte frubgeitig eine außerordentliche Reigung fur bramatifche Boefie und Dufit. Ihre puritanifchen Meltern hatten bagegen vieles einzuwenden, und ein eigentlicher mnfifalifcher Unterricht begann erft bann, ale nach bee Batere frubzeitigem Tobe die Mutter allein die Gorge für ihre Rinder ju tragen hatte, Bon ihrem 15. 3. an glangte Charlotte in Brivatconcerten und erregte allgemeine Bewunderung burch ihre ausgezeichnete Stimme. Um diefelbe Beit erhielt fie einen tuchtigen Lehrer in bem and Europa angelangten Daber. Gie bebutirte 1835 ale Grafin in Bigaro's Dochgeit" und erntete fo fturmifchen Beifall, baft Daber fie bei feiner Abreife nach Reuorleans fur feine Dper engagirte. In Renorleans erfuhr jeboch bie Gangerin einen Unfall, ber ihre Butunft zu vernichten brobte. Gie verlor infolge bee flimatifden Bechfele ibre Stimme. Doch ber Schaufpieler Barton entrig fle ber Bergweiflung und führte fie ihrem eigentlichen Berufe entgegen, inbem er fie jur Tragobie bilbete. C. trat guerft als Lady Macbeth auf; niehrere Rächte hintereinander mußte die Bor-ftellung wiederholt werden. Rach dem Schlug der Saison ging C. nach Neuport, von da nach Bhilabelphia, bann wieber nach Reugort, mahrend welcher Beit fie ihren Ruf feft begrundete. Sie burchreifte hierauf mit bem berithmten Macready Die uordl. Staaten und fegelte endlich im Binter 1845 nach England. Dit ihrer jungern Comefter Cufan, Die auf ihr Anrathen

fich gleichfalls ber Biline gewöhntet hatte, erntete fie ale Romeo, mahrend Gusan bie Julie fpiette, bann als Soboy Marbeth, als Rosalind und als Roingin Ratharina ben lebhafteften Beifall. C. blieb mehrere Johre in England, und als fie 1849 aus bent Bereinigten Einaten wieber babin gurildfehrte, erneuerten fich ihre Erinmphe. 3hr Baterland befuchte fie gum letten mal 1857-58, bei welcher Belegenheit fie ibre Runftreifen bis nach Californien ausbehnte. Seitbem bat fie bie Bijbne mur felten betreten und febt, im Befit eines unabhangigen Bermogene, meift in Rom. - Ihre Schwefter Gufan, geb. 1822, bermablte fich 1848 mit James Cheriban Duspratt, Profeffor ber Chemie in Liverpool, mo fie 10. Dai 1859 ftarb.

Cuftine (Abam Bhilippe, Graf von), frang. General, geb. gu Det 4. Febr. 1740, trat fchon als Rnabe in die Armee und wohnte 1748 bem Feldzuge in ben Rieberlanden unter bem Marfchall von Cachfen bei. Rach bem Frieden murbe er Lientenant und fette feine Studien an Baris fort. Spater trat er als Rapitan in bas Regiment Schomberg, machte fich im Siebenjährigen Kriege unter Soubife bemerklich , sobaß ihn sogar Friedrich b. Gr. erwähnt , und er-hielt 1762 durch die Gunft des Herzogs von Choiseul ein Dragonerregiment, das seinen Namen filhrte. Er befehligte bann beim frang, Sulfecorne in Amerita bas Regiment Saintonge, geichnete fich 1781 bei Porttown aus und murbe baffir jum Darechal-be-Camp und nach feiner Ritdlehr jum Gonvernenr von Tonlon ernannt. Bei ber Bufammenberufung ber Reichoftanbe jum Abgeordneten bes Abels von Det ermablt, ftimmte er mit ber Minoritat bes Abels für polit. Reform. Ale ber Rrieg 1792 ausbrach, trat er aus ber Rationalverfammlung, um ein Commando zu itbernehmen. Dit einem Corpe am Mittelrhein bemachtigte er fich ber Stadt Landau und nahm die Linien von Weiftendurg, Speier, Borms, Daing und Frantfurt. Lesteres wurde ihm jeboch wieber entriffen, und 1793 mußte er fich auch bon Daing in ben Eljag gurudgiehen. Rach Dumourieg' Abfall erhielt er ale Dampierre's Rachfolger ben Dberbefehl ber Rorbarmee. Dier erhoben fich, mabrend er biefelbe reorganifirte, Rlagen gegen ibn über Einverftandnig mit dem geinde, und er verlangte feine Entlaffung, bie er aber nicht erhielt. Auf die Anschulbigung Darat's und Billand-Barenne's vor bem Bobifahrtsansichuffe begab er fich im Juni jur Berantwortung nach Baris, mo er alebald eingeferfert und, obichon er fich mit vieler Beiftesgegenwart vertheibigte, 28. Mug. 1793 jum Tobe verurtheilt und am folgenben Tage hingerichtet murbe. Ginige Stunden bor feinem Tobe fchried er feinem Cobne und empfahl ihm feine Chrenrettung aus feiner Correfpondeng. Allein ber Cobn, Renaub Bhilippe von C. (geb. 1768), welcher fich erft ber biplomatifchen Laufbahn gewibmet, fpater feinem Bater ale Abjutant gur Geite geftanben batte, folgte ibm bereite 3. Jan. 1794 auf bas Schaffot. Spater veröffentlichte ju hamburg ber General Baraguan - b'Billiere bie Bapiere C.'s unter bem Litel : «Mémoires posthumes du général français comte de C., rédigés par un de ses aides de camps (brutich, 2 Bbe., Berl. 1795).

Cuftine (Aftolphe, Marquis von), frang. Schriftfteller, geb. in Baris 1793, jur Beit, wo fein Bater und fein Groftvater, ber General E., auf bem Chaffot ftarben, murbe pon feiner, wegen ihrer Schonheit und ihrer Aufopferung für ihren Chwiegervater und ihren Bemabl berühmten Mutter (geborene von Cabron) erzogen. Leibenfchaftliche Reifeluft bewog ibn, feinen bestimmten Stand zu ergreifen. Bon 1811-22 bereifte er England, Schottland, bie Schweig und Calabrien. 1835 ging er nach Spanien, fpater nach Aufland. C. verbi-fentlichte bie Einbrilde und Forschungen feiner Reifen in mehrena intereffanten Schriften: «Mémoires et voyages» (2 Bbt., Bar. 1830), «L'Espagne sous Ferdinand VII» (4 Bbt., Bar. 1838) und ala Russie en 1839» (4 Bbe., Bar. 1843 n. öfter). Ramenflich bas lettere Bert erregte großes Aufjegen und murbe nicht nur in mehrere Sprachen (beutich bon Diegmann , 4 Bbe., Lpg. 1843) überfest, fonbern veranlafte auch allerlei Gegenichriften. Mufterbem inachte fich C. ale talentvoller und origineller Romanfchriftfteller befannt. Buerft beröffentlichte er anonum bie Robelle: «Aloys, ou le moine de Saint-Bernard » (Bar. 1827). Cobann erfchienen bon ihm: «Le monde comme il est» (3 Bbe., Bar. 1835; beutich 3 Bbe., Lu. 1840). "Ethel" (2 Bbe., Bar. 1839; bentich 3 Bbe., Lps. 1839), "Romuald, on la vocation: (4 Bbe., Bar. 1848; beutich von Sufemihl, 6 Bbe., Lpg. 1849). Lesteres Bert ift ein theol. Roman , welcher bie Biberlegung bee religiofen Cfepticismus jum Gegenftanbe

bat. E. ftarb-Enbe Cept. 1857 auf feinem Coloffe Ct. Gratien bei Bau.

Enfiss (lat.) heift fo viel ale Guter und fommt in ben verichiebenften Begiehungen bor. In ber publiciftifden Sprache ber Romer hießen biejenigen Berfonen Cuftoben, welche in ben Comitien bei bem bie Stunmtafelden aufnehmenben Befage aufgeftellt maren, um barüber gu wachen, bag feine Berfalfdung vorfiel. Das Bort ging auch in Die Sprache ber driftl. Rirde fiber, und wie bon ibm jest unfere Rirchenhuter Rufter beifen, fo gab es in ber altern Rirche einen Custos crucis, ber bas Rreug Chrifti in Bermahrung hatte, einen Custos martyrum, ber bie Reliquien ber Martyrer, einen Custos sepulcrorum, ber bie Graber ber Beiligen beauf.

fichtigte. In neuerer Reit wird auch ber Auffeber einer Bibliothet, Runft., Raturalien fammlung n. f. w. bidweilen E. genannt. - In ber Sprache ber Buchbruder beigen Cuftoben (frang, reclame) bie am Schluffe einer Seite unten gefesten Anfangefilben ber nachftfolgenben Ceite; biefelben werben, ale ber Summetrie jumiber, jest meift weggelaffen. Sie tomneen aud, obwol felten, in Sanbidriften bor. Der erfte Buchbruder bon Ferrara, Anbreas Belfortie (1471-93), wird ale ber erfte genannt, melder (in feinem eLilium medicinaes, 1486) Cuftoben verwenbete. - In ber Rotenfdrift beift C. bas Beiden, welches anzeigt, bag bie Roten einer Stimme auf ber folgenben Geite in bemfelben Schluffel fortgeben.

Cuftogga, Bfarrborf in ber Brobing Berona bes Combarbifch. Benetianifden Ronigreiche, im Begirt und % Ct. int RB. ber Stadt Billafranea, murbe gefcichtlich berühmt burch bie entideibenbe Chlacht, welche bier bie Defterreicher unter Rabetty 25. Juli 1848 über bie

Bieniontefen unter ihrem Ronig Rarl Albert gewannen.

Envier (George Leopold Chretien Freberic Dagobert, Baron von), geb. 23. Mug. 1769 in ber bamale murtemb., jest frang. Ctabt Mompelgarb, mar ber zweite Cobn eines Offigiere bes Comeigerregimente Balben und erregte burd feine rafden Fortidritte geitig bie Mufmertfamfeit ber Lebrer bes Ghunnafiume von Dompelaarb. 1784 verichaffte ibm ber Statte balter Bring Friedrich eine Stelle in ber Rarleafabemie an Stuttgart. Bon biefem Aufenthalt batiren fich einige Freundichoften mit beutichen Gelehrten, wie Pfaff in Riel und Rielmeper in Tubingen, Die C. bie jum Tobe pflegte. C. flubirte bier in febr berichiebenen Gachern, bergaß aber ilber benfelben nicht bie Raturgefchichte, ber er icon ale 12jabriger Rnabe fich bingegeben hatte. Die befchranften Bermogensumftanbe feiner Meltern zwangen ibn, 1788 eine Sauslebrerftelle bei bem Grafen b'Derich auf bem Schloffe Riquainville in ber Rormantie angunehmen, mo ihn befondere bie Rabe bes Deeres jur Fortfebung feiner naturbiftor. Unterfuchungen veranlagte. Gin Bufall brachte ibn bort in Berbinbung mit bem Abbe Teffier, ber, ale Schriftsteller liber Aderbau beruhmt, burch feine Berbinbungen mit ben bornehmften parifer Gelehrten C. 1795 einen Ruf nach Batis ale Brofeffor an ber Centralfchule bee Bantheone verfchaffte. Rury nachher murbe C. jum Behülfen Mertrub's, bee Lebrere ber bergleichenben Anatomie am Jarbin bes Blantes, ernannt und begann jene Sammlung ju errichten, bie jur größten Guropas geworben ift. 1796 jum Ditaliebe bes Rationalinftitute ernannt, murbe er 1800 Daubenton's Rachfolger am College be France und ale einer ber feche Beneralinfpeetoren bee gelehrten Unterrichte 1802 mit Ginrichtung ber Lyeren ju Borbegur, Rimes und Marfeille beguftragt. Gleichzeitig erhielt er eine ber zwei beftanbigen Gecretarftellen an bem neugeformten Rationalinftitute, und flieg fortwabrend ju ber Achtung bee Raifere, ber ibn 1808 jum Rath ber neuen faifert. Univerfitat auf Lebenegeit erhob, ibm bie Einrichtung von Afobemien in ben neuen Bebietotheilen bes Raiferreiche, in Italien, Sallanb und ben Sanfeftabten übertrug, ibn 1813 jum Requetenmeifter im Staaterathe ernannte und enblich nach Daing ale anferorbentlichen Commiffar abichidte, nm bie Bewohner bes linten Rheinufere jur Erhebung gegen bie Berbiinbeten jn vermogen, bie jeboch fo raich borbrangere. baß C. umgutehren gezwungen mar. Dapoleon machte ibn jum Birfl. Ctaaterath furg bor bem eigenen Ralle, ber aber auf E. feinen Ginfluß ibte, benn Endwig XVIII. ließ ibn nicht nur im Befite aller Burben, fonbern fugte noch neue hingu. Die hunbert Tage brachten C. um feine Stellung im Staaterathe, allein bei ber Biebertehr ber Bourbone erhielt er bas Amt eines Ranglerd ber Universität, und bon ba an immer neue Auszeichnungen ole Lohn feiner unermiblichen Thatigfeit und feiner vielartigen Berbienfte um Frantreich und bie Biffen. icaften. In England marb er bei Gelegenheit eines Befuche 1818 mit Ehren überbauft. gleichzeitig jum Mitgliebe ber Frangofifden Atabemie erwählt und ale Minifter bee Innern bar. gefchlagen, 1819 jum Roug eines Barons erhoben, von Lubwig XVIII. in ben Cabineterath bernfen, 1822 jum Grogmeifter ber prot.-theol. Facultat ber Univerfitat ernannt, 1826 Groß. offizier ber Chrenlegion und fogar noch mit augerer Achtung behandelt, ale ibn feine entichiebene Beigerung, Die Bregbefchrantungen Rarl's X. ju unterftiten, um Die Safgunft gebracht hatte. Unter Ludwig Bhilipp behielt er alle Memter und Burben, murbe 19. Rob. 1831 Bair von Franfreid, und follte jum Minifter bee Innern ernannt werben, ale er ploplich erfrantte und, bon einer unaufhaltfam fortidreitenben Lahmung ergriffen, 13. Dai 1832 ftarb.

Die Beurtheilung bon C.'s Birffamifeit und Berbienften ift um fo fcwieriger, ba er einer bon jenen Begunftigten mar, bie fich in ben verfchiebenften Berufen mit gleichem Glitche nub Leichtigfeit bewegen. 3hm verbantt befonbere bie Raturgefdichte bie ungethrifte Unerfennung, bie ihr friiher bon vielen Geiten ber berfogt murbe. Er legte ben Grund ju ber fetst Curhaven 873

berrichenben Dethobe in ber Boologie und erhob bie vergleichenbe Anatomie, bie bis babin nur aus einer Menge unberbunbener Ginzelheiten beftanben, querft jur Biffenfchaft. Radebem er mit eifernem Reife eine jahllofe Denge Thiere und befonbere bie noch wenig gefannten Beichthiere untersucht, gab er bie «Leçons d'anatomie comparée» (5 Bbe., Par. 1801-5; neue Aneg., von vielen feiner Schiller gemeinschaftlich beforgt, Bar. 1840; beutich von Froriep und Medel, 4 Bbe., 2pg. 1808-10) heraus, bie er in ben . Memoires pour servir à l'histoire de l'anatomie des mollusquese (Bar. 1816) erganite. Dit bewundernewerthem Scharffinne wenbete er bie Cabe feiner vergleichenben Ofteologie auf bie Refte vorweltlicher Birbel. thiere an und eröffnete querft eine Bahn, auf welcher ibm feitbem Foricher aus allen Rationen gefolgt find. Seine «Recherches sur les ossements fossiles» (Par. 1821—24; 4. Aufl., Bar. 1835) find eine wahre Fundgrube des mannichsachten naturhistor. Wissens. Sie enthalten guerft bie ficherften Beweife, bag bie Birbelthiere und befonbere bie Gaugethiere ber untergegangenen Schöpfungen bon ben gegenwartigen meift febr verichieben gemefen, unb weifen biefe Berichiebenheiten burch bie icharfftunigften Bergleidjungen und Schluffolgerungen nach. Bei biefen Unterfuchungen wurbe E. befonbere von Caurillarb unterftiist. Im Berlaufe ber geognoftifchen Untersuchungen bes parifer Bedene, bie er mit Mer. Brongniart unternahm, tam C. querft zu ber Anficht, bag abwechfeinb Fluten bom Guffmaffer und bom Deer bie Erboberfläche veranbert. Die hohe Fabigfeit, wiffenfcaftliche Forfchungen allgemein verftanblich und in glangender Sprache vorzulegen, bewies er ferner durch bie beriffnite Ginlei-tung zu bem leitigenaunten Werte, ben befonbers gebruckten und vielfach aufgelegten «Discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal . (beutich von Roggerath, 2 Bbe., Bonn 1830; von Giebel, Lpg. 1851). Seine Grundfabe itber Anordnung bee Thierreiche hatte er zwar ichon in ber erften Auflage feines Hanptwerts alle rogne animals (4 Bbe., Par. 1817; beutich von Sching, Stutig. 1818) umftänblich bargelegt; allein bie zweite Auflage besselben Buchs (Par. 1829 fg.; beutich von Boigt, 6 Bbe., 2pg. 1831-42) wird burd, confequente Berfolgung bee leitenben Bebantene, burch Reichthum und bennoch Gebrangtheit bes Materiale ju aller Beit ein Mufter bleiben. Die neuefte Auflage biefes Sauptwerte (11 Bbe., Bar, 1836-49, nebft 993 Zafein) wurde bon einer Bereinigung feiner Couller beforgt. In Berbinbung mit Balenciennes begann er icon 1828 feine ellistoire naturelle des poissons » (22 Bbc., Bar. 1828—49), bie von jenem fortgefett wurde und auf ungeheuern Borarbeiten C.'s und ber größten Sammlung bon Gifden beruht, welche ein einzelner je gufammengebracht. Die bon C. gehaltenen Gebachtnigreben in bem alecueil d'eloges historiques» (3 Bbe., Bar. 1819) finb Mufterwerte und wichtig für bie Befchichte ber Biffenfchaft.

Im öffentlidjen Leben entwidelte C. biefelbe Thatigleit wie auf bein geräufchlofern Felbe ber Raturforfchung, und gewann hierbei bas feltene Lob, nie einer Partei fich blind ergeben, fonbern ju allen Beiten ale icharffichtiger, gerechter, pflichttreuer und furchtlofer Dann gewirft ju haben. Er führte ben ihm angemeffen icheinenben Blan bei Ginrichtung bes Univerfitatemefene mit Befligfeit burch, war unermilblich in ber Borforge fitr bie niebern Coulen. vertrat mit glithenbem Gifer bie prot. Rirde Franfreiche und erlangte für fie bie Errichtung pon 50 neuen Bfarreien, erlebigte mabrend feines 13jahrigen Borfiges in bem Comite bee Innern eine taum glaubliche Denge von Befchaften, verhinderte im Ctaaterathe ber verblenbeten Bonrbone manchen verberblichen Beidluft und unterftutte in ben Rammern aus liebe gur Ordnung ihre fcmantenbe Dynaftie, mahrend er auf ber anbern Geite jeber willfürlichen Berletung ber Bolterechte fich wiberfette. Reimenbe Talente fuchte er gu unterftuten, und viele ber ientlebenben Raturforicher Frantreiche bauten ihm bie erfte Eröffnung ihrer Laufbabn. Frembes Berbienft erfannte er ftete mit Gerechtigfeit an; mit ber bentiden Gprache, ber Literatur und bem Beifte ber Deutschen vertraut, verfolgte er mit Leichtigfeit bie Richtung ber beutiden Raturforidung. Bal. Lee, "Memoirs of Baron C.o (Conb. 1833), unb Basquier. «Eloge de C.» (Bar. 1833). - Gein Bruber, Freberic C., geb. ju Dompelgarb 27. Juni 1773. geft. ale Brofeffor unb Confervator bee Cabinete für vergleichenbe Unatomie bee Jarbin bes Blautes ju Baris 25. Juli 1838 in Strasburg, war Mitglieb bes Infiitute unb bes prot. Confiftoriume und hat fich literarifc namentlich burch bae Bert «Des dents mammiferes, considerées comme caractères zoologiques» (Bar. 1825) und bie mit Geoffren Caint-Silaire herausgegebene «Histoire naturelle des mammiferen» rühmlichft befannt gemacht.

Cuphaver, Rieden im hamburgifden Unt Ritgebuttel, 15 DR. unterhalb Samburg am fluten Ufer ber Elbmundang gelegen unb nach ber Lanbfeite hin mit ber Stadt Ritgebuttel

feines Landes fich anichloß.

Cusco (fpr. Cusco), Die Sauptftabt bee gleichnamigen Departemente im filbamerit. Staate Bern, liegt 84 DR, im DED, pon Limg, in 12064 F. Meereshohe, in einem reigenben Bochthale, an ber Gubfeite bee fteilen Sugele von Gaefahuaman, auf einem unebenen, von ben Flugden Suatanab und Rababero burchftromten Terrain und auf ben Triimmern ber (nach ber Sage 1045 von Manco-Capac gegrunbeten) Saupt- und Refibengftabt ber Infas, welche 1533 bon ben Spanieru unter Frang Bigarro erobert und gerftort wurbe. Die Stabt ift regelmafig mit breiten, geraben Strafen angelegt und hat viele gut, felbft gefchmadvoll gebaute Baufer. Gie ift ber Git eines Bifchofe (feit 1537), einer fog. Univerfitat (feit 1692), hat ein bifchoft. Geminar, in welchem außer Theologie auch Mathematit und Jurisprubeng gelehrt werben, zwei bobere Schulen, eine 1825 von Bolivar gegrundete bobere Tochterfchule, Die febr gerifbut wird, mehrere öffentliche und Bribat - Elementarfchulen, eine Bibliothet und feit 1848 ein Mufeum fowie zwei fehr gute hospitaler. Außer ber 1572-1654 im Re-naiffanceftil erbauten prachtvollen Rathebrale und ber eleganten Befuitenfirche hat C. noch 19 andere Rirchen, Rlofter und Rapellen. Bon ben itbrigen öffentlichen Gebanden find bemertenswerth die Universität, bas ehemalige, zur Erziehung von Kindern indian. Abelicher bestimmte Befuitencollegium Gan Borja, jest eine Rnabenfchule, bas Ctabthaus und die Minge. Bou ben Dentmalern altperuan. Berrlichteit zeichnen fich aus: bie Mauerrefte bee Connentempele, an beffen Stelle 1534 Rirche und Rlofter Sto. Domingo erbaut wurde; bie Grundmauern bee Tempele ber Connenjungfrauen, auf benen jest bas Rlofter Cta. Catalina ruht, befonbere aber bie Ruinen bes Intapalaftes am Fuß bes Silgels von Gaefahuaman und bie Feftunge. werte auf ber Boge beffelben. Much fieht man in ber Rabe ber Stabt Ueberrefte ber großartigen Deerftrafen, Die von bier aus nach allen vier Simmelegegenben burch bae Reich liefen. Die Bevolferung G.s murbe 1853 auf 47500, bon aubern (gewiß viel gu boch) auf nabegu 60000 angegeben. Dach Lina ift C. wenigftens bie vollreichfte Ctabt Berne. Die Bevollerung gilt für febr gewerbthatig und liefert befonbere gute Goldichmiebarbeiten und Bofamentiermaaren fowie Sculpturen, außerbem orbinare Boll - und Baumwollgewebe. Auch gibt ce giemlich bebeutenbe Buderfiebereien, Geifenfabriten und Gerbereien. Der Saupterwerbegweig ber Bewollterung ift ber Panbbau in ber ebenfo fruchtbaren ale fconen Umgegenb. Der Banbel ift nicht bedeutenb, boch tommen ziemlich viel Leber und Corduan, Buder- und Bofamentierwaaren jur Ausfuhr, und bie Malereien ber Ginwohner find in gang Beru gefchapt. Das Alima ift angenehm und gefund. Ge leben in C. noch viele alte Fantilien, Die Landgitter in ber Broping haben, fowie auch noch Rachtommen bes alten Intaabele, mit bem bie Greolen Beirathen eingingen. - Das Departement C. grengt im D. und D. an bie Montana ober Region ber Urmalber, im GD, an Buno, im G. und BB, an Arequipa und Ahaeucho. In Chan Chanometer

in ben Begirt ober Cercabo von C. und in 14 Provingen.

Chan, ein 1815 bon Gan - Luffac entbedter Rorper, eine Berbindung bon Stidfloff und Roblenftoff, ift barum besondere intereffant und fitr Die Bestaltung ber Chenge bon großem Ginfluß, weil er bas erfte Beifpiel eines gufammengefesten Rabicals, b. b. eines gufammengefetten Rorpers, gibt, ber fich in feinen meiften Begiehungen, namentlich feinen Berbindungen, gang wie ein einsacher Rorper verhalt. Geine Berbindungen mit ben Detallen find bie frither ale blaufaure Calge befannten Rorper (Chanmetalle ober Chanure und Chanibe). Ale And. gangspunft für die Darstellung aller Chanberbindungen pstegt das fog. gelbe Blutlangen-falz (Chaneifentalium, blaufaures Cifenoxybultali, Ferrochantalium, Kalinmeifenchantir) zu bienen, ein in großen blaficitronengelben Arpftallen anfchiefenbee Cals, bas man barftellt, inbem man flidftoffhaltige Roble, wie bie aus Blut, Born, Rlauen, Leberabichnitten, mit Bottafche in eifernen Gefägen gufammenfchmilgt, ober ben Stidftoff ber atmofpharifchen guft gnr Erzengung bon C. bemust. In letterm Falle leitet man Luft in ber Glubbibe tiber mit Bottafche getrantte Solgtoble und langt bie geglühte Daffe unter Bufat von Gifenvitriol mit Baffer aus. Das Blutlaugenfalz ift febr wichtig ale Erfenuungemittel mancher Detalle (Rupfer und Gifen), mit beren Lofungen es charafteriftifch gefarbte Rieberfchlage gibt. Dan benutt es auferbem jur Rabrifation bes Berlinerblaus, bes Chanfalinms, in ber Sarberei jur Erzengung bon Blan und Braunroth, fowie jur Darftellung bee rothen Blutlangenfalges (blaufauros Gifenorubfali, Ferribenantalium, Raliumeifencnanib), bas ebenfalls in ber frarberei benutt und burch Behandeln bes gelben Blutlaugenfalges mit Chlorgas bargeftellt wirb; es froftallifirt in fconen morgenrothen Gaulen. Beim Gluben in berichloffenen Gefagen gerfett fich bas gelbe Blutlaugenfalg fo, bag Chantalium ober blaufaures Rali gurlidbleibt. Diefe Berbindung erzeugt fich auch in Gifenhohofen in großer Menge, ift febr giftig und wird bei ber galvauischen Bergolbung und Berfilberung baufig benutt. Durch Berfeben mit Metall-falzen gibt bas Cyantalinut bie berfchiebenen Chan met alle. Bon biefen ift besonbere bas Chanquedfilber in ber Debiein angewandt worben. Alle Chanmetalle verbinden fich mit Chaneifen an Doppelfalgen, bon benen außer ben beiben Urten bes Blutlangenfalzes nur noch bas Chaneifengint, als medieinifch angewandt, und bas Berlinerblan (f. b.) ermant werben mogen. Chanverbindungen fommen überall vor, wo bas obenangegebene Bufammen. treffen bon Stidftoff, berbunden mit Roble und Alfalien, in ber Sige ftattfindet. Die Bilbung bes C. fcheint bei ber Musbringung bes Gifens in ben Sohofen eine große Rolle gu fpielen. Es gibt in England Sohöfen, Die taglich über 2 Etr. Chantalinm ale Debenprobnet erzeugen. Mus ben Cyanmetallen lagt fich bie Berbindung bes C. mit Bafferftoff, Die Blaufaure (f. b.), barftellen. Das reine E. erhalt man am beften burch Erhigen bes Chanquedfilbers. Es ift ein farblofes, burchbringend riechenbes, giftiges Gas, bas bei hobem Drude eine Rliffigfeit bilbet. Un ber Luft lagt es fich entgunden und brennt mit farmoifinrother Flamme. Dit Sauerftoff verbunden bilbet bas C. Die Chanfanre, Die Rnallfanre und Die Chanurfaure. Bon ber Chanfaure ift nur bie Berbindung berfelben mit Ammoniaf gu ermagnen, welche beim Erwarmen in Sarnftoff (f. b.) übergeht. Dit Schwefel und Bafferftoff bilbet bas C. Die Comefelenan - ober Dibobanmafferftofffaure, Die fich im Speichel ber Menichen und Thiere fowie in gewiffen Pflangentheilen ber Erneiferen (g. B. in ben Geuffornern) finbet. Gie geichnet fich burch bie Gigenfchaft aus, Gifenoryblofungen blutroth gu farben; mit Detallornben gufammengebracht, bilbet biefe Ganre bie Comefelenanmetalle ober Rhobanitre.

Chânometer beiff ein von f. B. Sanfijure erfundenes Influmment, um die Intenfinit von Influmment, um der Scheicht aus einem in 51 follere gestlichten Flatte, deren Gerbern vom bestilten ble zum dumfelten Blan wechfeln. Die Jahl der Freibes, derfine Blan mit dem der Jöhnmeise am mellem litternissmunt, gibt der Blan von Johnson den Bereit mit dem der Jöhnmeise am mellem litternissmunt, gibt der Blan der mit der der der Blande der Bla

Cyathen Chenbeen

Sectoren bemalt waren, in fonelle Drebung verfesten und bon ben baburch entftebenben

Difchfarben biejenige ermittelten, welche ber beobachteten Simmeleblaue gleich mar. Cyathen nannte Smith eine Battung baumartiger Farrn (f. b.) mit fchlantem, oft hobem Stamme und zierlicher Rrone, langen, breifach gefieberten Blattern ober Bebeln, welche bie Hauptgattung einer fast nur aus Baumsarrn bestehenben Farrnsamilie (der Chatheaceen) bildet. Ihre quer aufreißenden Fruchtkapseln haben einen quer über die Frucht gehenden schiefen Ring. Die Arten biefer Gattung machfen, einige neufeelanbifche ansgenommen, beren Ctamm ein ftartemeblreiches und beshalb eftbares Dart enthalt, innerhalb ber Benbefreife. Gie mer-

ben gegenwärtig häufig in ben Barmbaufern cultivirt.

876

Cubele (griech, Rybele, auch Rybebe), eine urfpritinglich phrygifche Gottin, Berfouification ber mutterlichen Ratur, befondere bes uppigen Raturlebens ber Gebirge und Balber, welche bauptfachlich am Ibagebirge und in Beffinus am Berge Dinbymon, banu aber auch in ben meiften aubern Lanbichaften Rleinafiene (befonbere in Lybien, Bithynien und Galatien) mit wilber Begeisterung und orgiaftifchem Taumel, mobei ber Ton ber Banbpaufe (Emmpanon) eine Sauptrolle fpielte, verehrt wurde. Als banomifche Begleiter ber Gottin galten bie Rorybanten, Aureten nub ibaifchen Daftplen, als ihr Liebling ber fcone Jungling Attis (f. b.), beffen Entmannung und Tob ein mnthifcher Ausbrud für bas Abfterben bes blübenben Ratnriebens im Binter ift. Er wurde an gewiffen Feften mit wilden Rlagen gefucht, und nach feinem Borbild legten bie Briefter ber Gottin nicht felten felbft Sand an fich, um fich ju entmannen. Durch Bermittelung ber griech. Colonien in Ricinafien tam ber Gult ber E. auch ziemlich frub nach Griechenland, wo fie mit ber urfprunglich fretifden Benomutter Rhea (f. b.) ibentificirt und gewöhnlich abie große Mutter ber Gottern, auch nach ben Sauptorten ihres Gultes bie ibaifche Mutter» ober «Dinbumene» genannt murbe. In Athen murbe ihr am Darfte ein Tempel, Dietroon (Mutterhaus) genannt, errichtet, für welchen ber berühmte Bilbhauer Bhibias bie Statue ber Gottin arbeitete; boch ftanben ihre Briefter und Diener, welche meift gugleich als Gaufler auftraten und daher Wetragyrten genannt wurden, nicht im besten Anfehen. In Theben hatte der Dichter Bindaros ihren Cult eingeführt und ihr einen Tempel errichtet. Rach Rom wurde im zweiten Bunifchen Rriege (205 b. Chr.) in Gemäßheit eines Ausspruchs ber Cibyllinifden Buder bas alte Gultfymbol ber Gottin, ein nicht febr großer, buntelfarbiger Stein (mahricheinlich ein Deteorftein) aus ihrem Tempel in Beffinus burch eine befonbere Befanbtidgaft feierlich eingeholt und baburch ber Gultus ber Gottin, welcher von einem Briefter und einer Briefterin phrhaifder Abfunft und verfcnittenen Dienern (in Rom Galli genaunt) beforgt murbe, öffentlich anertannt, auch jur Erinnerung an die Antunft ber Gottin ein befonderes Beft, die Degalefien, geftiftet; boch war ben Romern felbft die Theilnahme an ben nach phrmaifcher Beife gefeierten Broceffionen und Orgien verboten. Erft feit ber Raifergeit, befonbere feit Claubius, murbe bie Betheiligung and an biefen, mit geheimniftvollen Bebrauchen und wilbem Orgiasmus gewurzten Geften allgemein geftattet und balb bei ber immer fleigenben Dacht bes Aberglaubens eine fehr lebhafte, befonders als fich auch die blutigen Subngebrauche ber Taurobolien und Rriobolien (Beihung burch eine Art Taufe mit Stierund Bibberblut) baran anichloffen, burch welche bas fintenbe Beibenthum gemiffermagen bem Chriftenthume Concurreng ju machen fuchte. - Die bilbenbe Runft ftellt bie C. bar ale reich. beffeibete Matrone mit einer Thurmfrone auf bem Saupte, in ber einen Sanb bas Tumpanon, in ber anbern bisweilen Rornahren ober auch ein Scepter, figend auf einem von lowen umgebenen ober mit Lowenbilbern gefchmildten Throne ober auf einem mit Lowen befpannten Bagen, bismeilen aud auf einem Lowen reitenb.

Enbele (aud) Darimiliana), ber 65. Blanetoid, entbedt von Tempel in Darfeille 1861, ift einer ber entferntesten biefer Beltforver, beffen mittlerer Abstand von ber Sonne 68 Dill. Dt. betragt, Die Ertreme 60 und 76 Dill. Die Umlaufezeit ift 2343 Tage. Da er in fo anfebnlicher Entfernung noch entbedt werben tonnte, hat man feinen Durchmeffer nicht fo febr flein, fonbern minbeftene 8-10 DR. angunehmen. Die Reigung gegen bie Erbbahn beträgt 3° 28'.

Cycadeen (Cycadeae), Rame einer Pflangenfamilie aus ber Abtheilung ber Gymno-fpermen ober nadtfamigen Gewächfe, welche ben Nabelhölgern gunachft fteht, nach andern gar blos eine Abtheilung berfelben bilbet. Die C. find Solggewächfe von palmenartigem Buche, indem fie auf einem meift nur niedrigen Stamme bon malgiger, langlicher ober fast tugeliger Form, ber über und über mit ben Rarben ber abgefallenen Blatter bebedt gu fein pflegt, eine Rrone oft febr großer, holgiger Blatter (falfchlich Zweige gengnnt) tragen. Lettere find fieberfcmittig ober mirtlich gefiebert, mit parallelaberigen, gangranbigen ober eingefchnitten-gegabnten, Cycas Cyfinden

Gran, von Eimie aufgefüldter Pflanzupastumg aus ber 21. Kölle freines Spifteme, Dampfung hen geht ber einnaten Spimite ber Stadenen, 15. Dem anderen Gettingen biefer gehäutige ten die filt ber einnaten Spimite ber Stadenen, 15. Dem anderen Gettingen bieferingen Genantinger Geduppen ber mödlichen geleyn filterben auftrechten auftrechten Gentrager bestehen der Geduppen ber mödlichen geleyn filterben auftrechten auftrechten Genema, die bestehen gelte gelt

Cyclassen namir Zournqert ein jur 5. Klufe, I. D'chning, bot Einmelfigen Golfenn und zur fümilte ber Vermideren gehörende Plannganitum, ein ber Indigie Bengelficht ihrer Kriten ein sigkeinstemig Gefalt hat. Ihre ber Britzpaft mich im Gebberope und Diente noch gehoren feine ihn perenntierbe, ingenflicht einster mit langsgefährt, gennöhlich einem Steiner der Schreiber der Schreib

wittenen und en ermann, auch von einem Gelegen auch eine feine mit eine gestellte und ist im übergen Deutschlande ten eine feine Austrie Zweise gleichemen jederne Blütter und ist im Brechen und Vongeren beweitenbes Alfaloid, das Cycla min oder Artis antien entstätt ein Brechen und Vongeren beweitenbes Alfaloid, das Cycla min oder Artis antien, westalb die Pflange just geit geit auch der Alfaloide gegen Kreis, Deutschlande und der Artis geit der Vongeren bestellt werder dem nicht gestellt unter bem Kannen Rodix Arthanises gegen Kreis, Deutschlande und der Artis gestellt der Vongeren Rodis geden feine nachtschligen Stegenschlande und der Artis der Vongeren kannen Kreis der Gestellt geden feine der Vongeren der Vongeren der Vongeren kannen kannen kannen der Vongeren feine der Vongeren der Vongeren der Vongeren der Vongeren der Vongeren der Vongeren der von der Vongeren der Vongeren der Vongeren der von der vongeren der Vongeren der von der vongeren der Vongeren der von d

Egliaden, bie fruchtbarfte Infeigruppe im griech, Archipel, subbillich von Enbaa und Attila, wolche sich in Horm eines Kreifed im Rorben von Areta um Dades gieth, woher sie ben Ramen erhalten bat, der sich freit derende in allen griech. Schriftstellern findet. Die Urgeschiede biefer Flands ist nicht bindkanfich erborfalt. Berfalieden Bolteftkumme baben im Lanfe

ber Zeiten des Krasilifes Merer (1. d.) beithifte und fich am biefen Arlieta angefleckti. Die Leiten und einflürschighen Gimmonderen merer des Pelieras, die und den die anfatten Ernischied. Die Leite des Leites die Leite des Leites deutes des Leites d

Qu'llide Diditer dort Diditer to ber Diditer ber Diditer der Diditer ber Diditer ber Diditer ber Diditer ber Diditer ber Bille ber Oblighen ber demerfighe Debender mit geliebt be C. Diditer, vollet von ber Berlig ber Ber

«homer und ber epifche Ruflos» (Roln 1839).

878

Enfloibe ober Enflois, auch Rablinie, heißt eine ber mertwürdigften frummen Linien in ber Geometrie fowol ale in ber Dechanit. Wenn ein Greis, ohne ju gleiten, auf einer feften geraben Linie in berfelben Ebene fortgewält wird, fo befchreibt jeber Buntt ber Beripherie bes Rreifes eine gemime E. Betrachtet man aber einen Bunft inner- ober außerhalb ber Beriphexic, fo beint bie bon ihm beidriebene Curve im erften Rall eine gebehnte ober geichweifte, im zweiten Sall eine verfürzte ober verfclungene C. Walgt fich jener Rreis, ftatt auf einer geraben Linie, auf ber außern ober innern Geite ber Beripherie eines zweiten Rreifes, fo heißt bie fo beidriebene Curve im erftern Ralle eine Epicutloibe, un lebtern eine Supocutloibe. Benn ein bon ber Comere getriebener Rorper in ber umgefehrten C, wie in einem Raugle herabfallt, fo gelangt er immer in berfeiben Beit bis ju bem unterften Buntte (bem Scheitelmutte), wo auch feine Bewegung in ber C. anfangen mag. Aus Diefer Urfache beißt biefe Curve in ber Dechanit auch Tanto drone ober 3fodrone. Ebenfo wird ein fdwerer, nur bon ber Schwere getriebener Rorper bon einem Bunfte jum anbern, ber nicht fenfrecht unter ibm liegt, in ber filrgeften Beit tommen, wenn er fich in einem Chtloibenbogen bewegt, aus welcher Urfache biefe Gurve auch die Brachpftochrone genannt mirb. Die Breunlinie ber C. fowie bie Evolute berfelben ift wieber eine C. Begen ihres Ifodironienme bat ber berufmte Sungbens bie C. an ben Beubeluhren angemenbet, um die Schwingungen berfelben ebenfalls gleichzeitig zu machen. In ben neuern Beiten bat man biefes Mittel jedoch verlaffen. Galilei ift wol ber erfte, ber bie C. geometrifch betrachtet bat; bann befdjaftigten fich mit ihr bie größten Mathematiler bes 17. Jahrh., befonbers Roberval, Merenne, Fermat, Torricelli, Liviani, Baecal, Ballis, Joh. Bernoulli und Sungbens. - Dit ihr verwandt ift bie fleine C., bie auch Gefährtin ber C. ober Ginustinie genannt wird und in ber Theorie ber fcwingenben Saiten gebraucht murbe.



Cyflopen Cyflus 879

Teifune (bei ben Englandern Inphoone), an ber Beftfufte bee eentralen Amerita Bana. aglos. Ale gewöhnlicher Borbote ericheint am Simmel eine fleine fcwarze Bolte, Die fich fchnell. wie von innen heraus, vergröffert, balb ben gangen himmel bebedt und alles in bichte Racht billt. Dit find bamit heftige Gewitter verbunden. Der ftarffte Donner wird jedoch übertont burd bas furchtbare Ocheul bee Sturmes, ber nun, mit voller Gewalt einbrechenb. bas Deer bis tief in ben Grund aufwilhlt, in ben Bafen bie Schiffe gertrummert und auf bent Banbe Balber und Gebanbe nieberwirft. Die C. find Birbelminbe, welche fich innerhalb ber Tropenione auf ber nordl. Salbfugel in ber Richtung von GBB, nach RD., auf ber fubl. Demifphare in ber von RD. nach GBB, fortbewegen, aber, fowie fle die Grengen ber gemäßigten Bone überfdreiten, faft rechtwinfelig umbiegen und nun von GB. nach RD. (auf ber fubl. Salbtugel von HB, nach CD.) fortichreiten. Gleichzeitig nimmt ber Wirbel, ber innerhalb ber Benbefreife fich nur febr allmablich erweitert, bei biefem Umbiegen ploplich an Breite au, indem fich fein Durchmeffer bon 100-150 Geemeilen bie ju 600, in felbft bie au 1000 Seemeilen ausbehnt. Die Schnelligfeit, mit welcher fich bie C. fortbewegen, tann bis ju 30 DR. in ber Stunde anftrigen, beträgt jeboch gewöhnlich 12-15 DR. Ihre Dauer an einem eingelnen Orte ift felten langer ale 12 St., manchmal betragt fie nur 1/2 St. Gie treten an ber innern Grenge bes Rorboftpaffate und in biefem felbft befonbere im Spatfommer und Berbit ein. In ben weftind, Bewaffern zeigen fich bie Onrricanes querft in ber Gegend ber Rleinen Antillen zwifchen bem 10. und 20. Breitengrabe, ziehen gegen BRB., biegen im Barallel bes 30. Breitengrabes bieffeit ober jenfeit Floribas in einem parabolifchen Bogen um und folgen gegen RD. ungefahr der Offtiffe von Rorbamerita. In bem Indifden Occan entfichen die E. meift in der Rabe der Zufeln Robriguez, Mauritius und Madagastar, geben von da nach SB. und brechen noch vor bem 30. Breitengrabe parabolifd nach CD. um. Die Birbel ber Stilrme bes Antillenmeere und bes Atlantifchen Dreans rotiren von ber Rechten gur Linten. auf ber fubl, Erbhalfte entgegengefest. Die Teifune ber oftafiat. Deere folgen gwar im allgemeinen benfelben Gefeten, zeigen feboch in ihrem Bortommen und Auftreten manche Be-fonderheit. Die Theorie der C. ift erft in neuefter Zeit von Dove und Reid entwickelt worden und feitbem ber Schiffahrt bereite von großem Ruben gewefen.

Cuflopen (griech. Rollops), ber Etymologie bes Borte nach bie Runbanaigen ober bie Rundunifchauenben, ericheinen in ber griech, Muthologie von breifacher Art. Die Somerifchen C. find milbe, gefeblofe und babei riefenhafte Bewohner ber ficil. Geefufte, und bie berporragenbfte Beftalt unter ihnen ift Bolyphemos (f. b.). Wenn fie auch Somer nicht gerabe einäugig nennt, fo wird biefes boch bom Bolyphemos ausbrudlich gefagt und bann bon fpatern Dichtern auf alle C. übertragen. Die von Befiod genannten brei C., Brontes, Steropes und Arges (Donner, Blit und Wetterftrahl), Gohne bes Uranos und ber Gaa, gehorten jum Titunengeschlecht und ichmiedeten dem Zeus die Donnerfeile. Bon Uranos wurden fie in den Tartgros geworfen; von der Gag betreit, verhalfen fie bem Aronos gur Berricaft. wurden jedoch von biefem wiederum in ben Tartaros gefperrt und erft von Beus, ale er gegen Rronos und die übrigen Titanen fampfte, wieder befreit. Bon nun an erfcheinen fie ale Diener bes Beus und werben gulent von Apollo getobtet, weil fie ben Donnerfeil gefchmiebet, mit bem Beue ben Mollepios tobtete. Die fpatere Cage verfette fie mit ihren Berfftatten in ben Metna ober in Bulfane auf Lemnos und Lipara und machte fie ju Dienern bee Sephaftos. Die britte Art find biejenigen C., welche nach Strabo aus Lutien tamen und in Argolie Baumerte auf. führten, welche unter bem Ramen ber entlopifchen Dauern befannt waren, fo bie Mauern ber Stabte Tirnne und Myfena und Labyrinthe in ber Rabe von Rauplia, Werte, für welche bie riefige Grofe ber faft gang rob, wie fie beim Brechen fich abloften, aufeinanbergefchichteten Bertftilde charafteriftifch mar, baber man alle in biefer Beife erbauten Mauern ale cullopifche ju bezeichnen pflegt. Diefen lotifch-argivifchen E. wird auch die Erfindung bee Thurmbauce

gugefchrieben. - In ber Boologie beißt C. eine Battung ber Riemenfiffe.

Chilles, so wie als Veriods, bebeutet eine Riche von Isalren, noch deren Bendingun bei eine Arfeiden Archiven, und is befehrede Verlieden Archiven, with is bedienete in der matzien. Upwordogie gedrändisch, Dierfer gehört z. B. ern Metonisch von 19 3., nuch derer Berlanf die Womerfchaumagen eine Vomobalpetin zumich genam wieder mit kein gesches Geldungen der Gonze gelammentreffen, eine Antekonden, die der Affener Weben um 432 b. chr. macht. Angeben der Gerich der Gerich

Babl 4 im alten Inlianifchen fowol ale auch im neuen ober Gregorianifchen Ralenber. Der Connenentlue ober Conneneirtel ift ein Beitraum von 28 3., nach beffen Berlauf bie Dronung ber Bochentage bleibend wieber anf birfelben Dangtotage fallt, mas jeboch ftreng. genommen nur im Julianischen Ralenber ftattfindet. Abbirt man zu einem gegebenen Jahre Chrifti die Bahl 9 und dividirt die Summe durch 28, sa ift der Reft dieser Division der gefuchte Connencirtel, b. b. er gibt an, bas wiedielfte Jahr eines Connencirtele bas gegebene Jahr ift. Go ift für 1865 ber Conneneirfel 26. Bon einem britten noch in ben Ralenbern bortommenben C., bem Indictionen cirtel, ber aus 15 3. befteht, läßt fich ber Urfprung und die Bebeutung nicht mit Bestimmtheit angeben. (G. Romerginegabl.) Die brei Bablen. welche angeben, bas wievielfte Jahr in jedem biefer brei Enflen ein gegebenes Jahr fei, heißen bie chronol. Derfinale eines Jahres. Der Ball, bag ein Jahr Diefelbe Bahl in allen brei Entlen wieber erhalt, tann erft nach 7980 3., welcher Beitraum bie Julianifche Beriabe beift

und bon 3of. Scaliger angegeben worben ift, wieber eintreten. Enlinder ober Balge beißt ein geometr. Rorper, ber in ber Ratur wie in ber Runft febr häufig vortommt. Wenn eine gerabe, ju fich felbit immer parallel bleibende Linie fo herum-geführt wird, bag ihr einer Endpuntt fich burch die aufeinanderfolgenden Buntte irgenbeiner gegebenen frummen Linie von einfacher Rrilmmung bewegt, fo befchreibt fie eine Culinberfläche ober bie Dberfläche eines C. im allgemeinften Ginne bes Borte, ihr anberer Enbpintt aber eine frumme Linie, Die ber erften bollig gleich ift und in einer ber Ebene berfelben parallelen Ebene liegt. Beibe trummlinige Riguren beifen bie Grunbflachen und ihr Abftand bie Sobe bes C. Demnach ift ein C. ein Rorper, ber bon zwei ebenen und völlig gleichen, in parallelen Ebenen liegenden frummlinigen Figuren, welche bie Grundflachen bee C. bilben, und einer beibe verbinbenben frummen Glade, ber Ceitenflache (Mantelflache), eingefchloffen wirb. Die lehtere hat die besondere Eigenschaft, daß man auf ihr von einer Grundfläche gur andern un-gablige gerade Linien gieben tann, die einander gleich und parallel find. In der Regel betrachtet man nur Rreischlinder, b. b. folde, beren beibe Grunbflachen Rreife find; bon biefen tommen wieber bie geraben am banfigften bor. Gin folder entftebt auch burch bie Umbrebung eines Rechtede um eine feiner Geiten. Diejenige gerabe Linie, welche bie Mittelpuntte ber Grund. flachen eines Rreisenlindere verbindet, beift bie Michfe bes C., alle auf ber Geitenflache moglichen Linien find ihr gleich und parallel, und je nachbem fte auf ben Grunbflachen fenfrecht ober fchief ftebt, ift ber E. felbft gerabe ober fchief; im erften Falle ift bie Hofe gleich ber Bobe. Durchichneibet man einen Rreidenlinder mit einer Ebene, fo ift bie Durchichnittefigur ein Rreis, wenn bie foneibenbe Cbene ber Grunbflache parallel ift, ein Barallelogramm aber, wenn fie burch bie Achfe ober parallel ju berfelben gelegt ift, angerbem ftete (einen befonbern Rall ausgenommen) eine Ellipfe. Der forperliche Inhalt jebes C. wird gefunden, wenn man ben Inhalt ber Grundfläche mit ber Sohe multiplicirt. Die trumme Seitenfläche ober Ch-linberfläche läßt fich nur bei einem geraben C. leicht berechnen und ist dann gleich einem Rechtede, bas ben Umfang ber Grunbfluche gur Grunblinie, jur Dobe aber bie Bobe bes C. hat; beibes multiplicirt gibt alfo ben Inhalt ber Seitenflache bes C., ju welcher man noch bie beiben Grundflachen abbiren muß, um bie gefammte Dberflache bes C. ju erhalten. - Unter einem Enlindroid berfteht man erftene einen enlinderartigen Rorper ober folchen E. (nach ber im borigen angegebenen allgemeinften Bebeutung), beffen Grundflachen teine Rreife find; zweitens einen Rorper, ber burch Umbrebung einer Soperbel ober Barubel um eine burch ben Mittelpuntt auf Die Sauptachse fentrecht gezogene gerade Linie erzeugt wird, wiewol biefe Benennung nicht gang paffend ju fein fcheint. - Ueber ben C. ale Bemmung in ben Ubren, f. Uhren.

Emmbel bieg bei ben Alten ein namentlich beim Dienfte ber Chbele gebrauchtes Infirument bon Erg, bas, abnlich ben Beden bei ber Janiticharenmufit, aus zwei hoblen Beden beftanb, welche zusammengeschlagen einen gellenben Ton gaben. Die Reuern nennen C. ein Blodden von Gilber, bas banfig in alten Orgeln angebracht ift und gewöhnlich mit einem beweglichen Stern in ber Orgeifronte in Berbindung ftebt; baber auch ber mit einem Glod-chen berfebene Rlingelbeutel ebenfalls E. genannt wird. Enblich beift C. auch eine gemifchte Draelftimme bon tieinem Bfeifenwerte und febr fcarfem und fcneibenbem Ton. Cymbal

nennt man jest meift bas Sadebret.

Cymbidium nannte Smarg eine Gattung tropifcher und fubtropifcher Orchibeen wegen ber tahnformigen Beftalt ber Soniglippe. Ihre gabireichen Arten geboren gu ben fog. fcmaropenben Ordibeen (f. b.) und wachfen ber Dehrgahl nach in Gubamerita, bach auch in Rorbamerita, auf ben Gubfeeinfeln, in Japan, China, Oftinbien, auf Dabagastar und am Cap. Gie Cynanchum Cynoglessum

saben fteife, belle Blätter und herabhängende, im lange, vielbungie Arauben endigende Blüttenlegafte. Die änigtern Verigsonflätter der großen und i glöngestiebten Blumen sind unter sich vermodifen, die Baltemanisch der an der Sosie der Griffelsaufe desfindlichen Anthere modspartig, die Honsilappe ist mit der Criffelsaufe durch am Gelent verdunden. Eine der schänften Arten ist C. alsössidung der an der Freihre in, der Bestem gererer Vorsiberendungt, in denne überhaupt

viele Enmbibien cultivirt werben.

Cynanebum, Linne'iche Pflanzengattung aus ber 5. Rlaffe, 2. Orbnung, bes Gernalfuftems und ber Familie ber Adliepiabeen. 3bre gabireiden, vorzugemeife in ber tropifchen und marmen gemanigten Bone beiber Bemifpharen machfenben Arten find theile Bolggemachfe, theile perennirenbe Rranter, ber Debrgabl nach Schlingpflangen. Gie haben gegenftanbige, geftielte, meift bergformige Blatter, swifden ben Blattftielen ftebenbe, geftielte, mehr - bie vielblutige Dolbentrauben, welche fich fpater in Tranben umgestalten, und geboppelte, glatte Balgfruchte poll gefchmanater Camen. Die am baufigften weiß ober rofenroth gefarbten Blitten befteben ans einem fünfblatterigen Reld, einer rabformigen Blumenfrone mit fünflappigem Caum und einer gebnlappigen Rebenfrone. Alle Arten enthalten einen weißen, fcharfen Dildhfaft. Bu biefer Gattung gehort bie Comalbenmury (C. Vincetoxicum Pers.), auch Sunbemurger und Sunbetod genannt, eine in Deutschland auf trodenem, fteinigem Boben in lichten Laubholggebilichen haufig vortommenbe Bflange, welche wegen ihres breunenbicharfen Dilchfafie für giftig gilt, und beren Burgelftod früher unter bem Namen Radix Vincetoxici s. Hirundinariae officinell mar. Gie bat aufrechte Stengel, bergformige, lang jugefpipte Blatter und fleine, rothlichmeiße Blüten. Ihre Burgel galt ehebem für ein treffliches Gegengift bei Bergiftungen, namentlich gegen Pfeilgift (baber der Name Vincetoxicum, Giftbesieger); später wurde fie als harn- und schweißtreibendes Mittel angewendet. Aus dem Milchjaft einer andern, in Gibeuropa häufig vortommenben Urt, bes C. acutum L., eines ichlingenben Rrautes mit tief bergformigen Blattern und weißen Blumen, bereitet man im fibl. Franfreich einen Ertract, mit bem man bas edite Scammonium verfalfcht. Daffelbe wirft gwar auch purgirent, boch viel fdmader ale bae Ccammonium.

Cunifer nanute man bie philof. Gette, welche Antiftbenes (f. b.), ein Schiller bes Cofrates, ju Athen um 380 b. Chr. ftiftete. Gie machte bie praftifche Doral jum bornehmften ober bielmehr einzigen Wegenftanbe ber Philosophie, verachtete alle theoretischen Speeulationen und febte bie Tugend in bas freiwillige Entbebren und in die Unabbangigfeit von allen außern Dingen, weil ber Denich burch bie möglichfte Berminberung feiner Bedurfniffe ber Gottheit, welche nichts bedurfe, am abnlichften werbe. Inbem bie C. ber Ratur gemaß gu leben und bie Sitten bes Gofrates an Strenge noch ju übertroffen fuchten, verachteten fie alle verfeinerte Lebensart und ftimmten ihr Leben ju einer Ginfachbeit berab, bei welcher nicht felten eine Bernachlafftanng bes öffentlichen Anftanbes eintrat, weshalb man auch jest noch burch Chnis. mus eine Beraditung und Bernachläffigung bes angern Auftanbes zu bezeichnen pflegt. Ihren Ramen trug bie Sette von ihrem Berfammlungeorte, bem Gumnafium Runofarges (augleich and wol mit einer Anfpielung auf nuw, Sunb). Die berühmteften ihrer Mitglieber, außer bem Stifter, maren Diogenes (f. b.) von Ginope und Rrates von Theben nebft feiner Bemablin Sipparchia. Darauf trat an bie Stelle ber ennifchen Schule bie ftoifde burch Beno bon Cittium, ben Schiller bes Rrates, welcher bie ennifche Moral in ihren Grunbfauen amar beibehielt, in ihrer Form aber muffigte und verebelte. Dagegen tauchte in ben fpateften Beiter

ber griech. Philosophie ber Chnismus in feiner Urgeftalt wieber auf.

Cynoglossum, b. h. Sunbogunge, nannte Linne eine Pflangengattung aus ber 5. Rlaffe,

1. Orbnung, feines Gufteme, welche gur Familie ber Meperifoliaceen gebort und aus Rrautern und Salbftrauchern mit abwechfelnben, ungertheilten und meift gangrandigen Blattern und in oft bolbig angeordnete Bideltrauben geftellten Bluten befteht. Lettere befinen einen funftheiligen Reich, eine trichterformige Blumentrone mit fehr ftumpfen Caumlappen, beren Colund burch fünf Gewölbichuppen verichloffen ift. Ans bem viertheiligen Fruchtfnoten entfteben brei bis vier convere ober nichergebrudte, über und über mit furgen, ftarren, wierenafigen Stachelden bebedte Afenen. Die Arten biefer Gattung machfen ber Debraahl nach in Gubeuropa und ben Umgebungen bee Mittellanbifchen Meeres überhanpt; übrigens find fie faft über ben gangen Erdball verbreitet. In Dentschland findet fich nur eine Art, C. officinale L., gemeine Bund egunge, ein zweijähriges Rraut von unangenehmem Maufegeruch, mit filgigen, langettformigen Blattern und ichmunig braunrothen Blumen. Burgel und Blatter biefes Rrantes maren officinell ale narfotifch wirfenbee Mittel, namentlich in Bulver- und Billenform.

Cynomorium, b. h. Sunderuthe, nannte Micheli eine gur 21. Rlaffe, 1. Ordnung, bee Linne fden Cufteme und gur Familie ber Balanophoreen gehorige Bflangengattung, bon ber blos eine Art, C. coccineum L., befannt ift, welche auf Dalta, Girilien, Garbinien, in Gubfpanien und Rorbafrita ju Saufe ift und bafelbft auf ben Burgeln ber Mirte, Tamariete und anderer Strander fchmarott. Es ift eine blattlofe, blutroth gefarbte Bflange von feulenformiger Beftalt, an beren oberer Balfte eine große Angabl fleiner Schuppenblatter und febr unvollftanbiger mannlicher und weiblicher Bluten bicht jufammengebrangt fteben. Die mannlichen Bluten find auf ein einziges, an eine Schuppe angemachfenes Ctaubgefag reducirt, Die weiblichen auf einen langgriffeligen Stempel mit topfformiger Rarbe. Bwifden ben Blitten fteben fcilbformige Dedblattden. Ane bem Fruchtfnoten entwidelt fich ein einfamiges Rifeden. Diefe fleifchige, einen blutrothen, abftringirenden Gaft enthaltende Pflange galt fruber für ein überans wirtfames Dittel gegen paffibe Blutfliffe, Durchfälle, Ruhr, Ctorbut und war baher unter bem Ramen Fungus melitensis officinell. Best wird fie blos noch auf Malta und Sicilien ale Dausmittel, theils innerlich ale Bulver in Bein ober Aleifchbrute bei Blutflüffen, theile außerlich bei torpiben Befchmuren und erfchlafftem Babnfleifch angemenbet.

Cynosurus, b. h. Sundofdmang, nannte Linne eine Grafergattung aus ber 3. Rlaffe, 2. Drbnung, feines Chfteme, welche fich burch tammformig gestaltete, unfruchtbare Achreben, die zwifchen ben fruchtbaren fteben und gewiffermagen bie Rolle von Dectblattern fpielen, ausgeichnet. Gammtliche Mehrchen find in eine malgige ober langliche Mehre (richtiger gufammengezogene Riepe) gestellt, bie fruchtbaren wei- bis funfblittig, mit begrannten ober grannenlofen Bluten. In Deutschland ift biefe Gattung blos burch eine Art vertreten, bas gemeine Rammgras (C. cristatus L.), ein ausbauernbes, auf trodenen Biefen und an Rainen baufig portommenbee Gras mit ichmachtiger Mehre, beren Mehrchen alle nach einer Geite gerichtet find. Es gehört ju ben beffern Guttergrafern. Die fibrigen Arten machien in Gubenrong und

ben Debiterranlanbern,

Cupern (altgriech, Rupros, neugriech. Rupro), eine ber größten Infeln am oftl. Enbe bis Mittelmeres gwifchen bem Cilieifchen und Pamphylifden, bem Megyptifchen und Gyrifden Meere, ben Ruften porr Cificien und Sprien gegenüber, umfant 250 Q. . DR. und mar menen ber Fruchtbarfeit, des Erzreichthums, der wichtigen Lage und trefflichen Safen feit der frühe-ften Beit ein Gegenstand immerwährenden Kampfes. Die altefte Gefchichte der Infel verfiert fich in die fagenhafte Borgeit. Gegenwartig bilbet fie ein Bafchalit bee Domanifchen Reiche und ift nach ihren Raturverhaltniffen erft in neuefter Beit genauer befannt geworben. Die Infel bat bie Geftalt eines von 2B. gegen D. geftredten, aber vielfach eingebuchteten Rechtede. welches gegen RD, bie lange, mit bem Cap bes beil. Anbreas enbenbe Salbinfel Rarpas anefendet. Ihre oroge, Configuration und geol. Conftruction ericheint febr einfach. Rach ben Unterfuchungen ber frang. Geologen Gaubry und Damour (1853) ift fie mahricheinlich erft nach ber mittlern Tertiarperiobe, jedoch nicht in allen Theilen gleichzeitig, aus bem Deere em porgeftiegen. Lange ber Rorbfifte bie jur Salbinfel Rarpas, bie fpatern Urfprungs, erhet: fich eine mauerformige Ralffteintette mit bilrftiger Begetation und gabireichen Gipfeln, bie ibren Culminationepunft in bem 3042 & boben Ct. Dilarion erreichen. Diefer parallel burch ftreicht ben Gilben ber Infel , bas Geftabe felbft nur in Seitenberzweigungen erreichenb, bie machtige Gebirgofette bee Dinmp mit ben reigenbften Thalern, ber prachtwollften Balbregetation und gablreichen, einige Monate mit Schnee bebedten bomformigen Auppen. Unter biefen ift ber eigentliche Dinmp ober Troobos, auch Dros . Stawros ober Monte . Croce (Rremberg) genannt, 6168 %., ber Abelphos (Bruber) 5045 %., ber Dachairas ober Machera 4435 %.

Cupera 883

hoch. Die nach ber Ablagerung ber weißen Mergel erfolgten Bebungen beiber Sauptgebirge und eines großen Theils ber Infel maren von bem Ergug ungeheuerer Daffen von Ophit unb Gerpentin begleitet, welche bas Daffin bes Dinmp auf eine Lange von wenigftene 15 DR. ausmachen und jene Dome bitben. In ihren Mugenflachen find biefe plutonifchen Daffengefteine febr veranbert, bon Riefelerbe und metallifchen Gubftangen burchbrungen. Aber auch bie umgebenben Gebimentarichichten bieten febr mertwitrbige Detamorphofen bar: Gifen, Manaan. Riefel- und Bittererbe find an bie Stellen bee Ralle getreten, Ralfftein und Mergel in eifen-, fiefel- und magnefiahaltigen Ratt übergegangen, ber fich in grünen, gelben und rothen Farben prafentirt. Die Metamorphofen erftreden fich aber felten weiter ale einige bunbert Meter in Die anliegenden Cebimentariciten, obgleich ber Dinmp eine ber wichtigften ophitifchen Daffen ift, von benen man Runbe hat. Zwifden ben beiben Sauptgebirgetetten breitet fich bie Centralebene Deffaria aus, welche ber am Dinmp entftebenbe, etwa 20 Dt. lange Sauptflufe C.s. ber Botamos ober Bebifos, bon 2B. gegen D. burchftromt, ein unbebeutenbes Baffer, bem rechts ber Catrachos guflieft. Das Klima ift milb und gefund, Die Begetation bes fruchtbaren Bobens reich und uppig, ber Anbau beffelben aber febr bernachläfitgt und bie Infel ein Land voll Eritmmer. Erbbeben, Briege, verheerenbe Rrantheiten und bie barbarifdje Türkenherrichaft haben bagu beigetragen, die Infel zu entvolkern. Die Bahl ber Bewohner, noch im Mittelalter über 1 Dill., beträgt bochftene 200000 (nach anderer Angabe fogar nur 115-120000), wovon 1/6 Dohammebaner und unter biefen 5000 von Meghpten eingeführte Regeriffaben. Unter ben 80-90000 Chriften find gegen 1000 romifch latholifche, und bie Balite bavon wieber Maroniten; bie übrigen geboren ber griech, Rirche an. Der Ergbifchof von C. ift bas unabhangige, feinem Batriarden unterworfene Saupt ber Rirde biefer Jufel und hat unter bem Beirath ber übrigen brei Bifchofe von Baffa, Larnala und Girne fowie einiger Laien bas Abgabenmefen ber driftl. Bewolferung und bas Lanbesichutbenmefen au ordnen. Die herrichenbe Sprache ift bie griechifche, Die auch von allen Eurten gefprochen ober boch verftanben wird. Die Einwohner treiben etwas Getreibe-, Gemufe- und Gartenban, gewinnen Banmwolle, Sanf, Miggari ober lebantifchen Rrapp, Delfamen und Tabad fomie Dlipen, Gubfruchte, Johannisbrot und Gemurtrauter. Auch ift C. bas Baterland bes Blumentohle. Die Batbungen, welche aus Cebern, Binien und Enpreffen neben Eichen und Buchen befteben, liefern ausgezeichnetes Bau- und Ruphola; Die Biebnucht ift unbebentenb, ebenfo bie Bienen- und Seibengucht. Roch jest fteben in hobem Berthe bie Copermeine, von benen ber Commanderia ber vorzüglichfte. Gie find, wenn fie aus ber Breffe tommen, roth, werben aber nach fünf bis feche Jahren blaffer; nur eine Corte, Der fehr fufe Dustateller, bat in ben erften Jahren eine weiße Frarbe, wird je after befto rother und nach Jahren bid wie Girup. Anfange merben biefe Beine in verpichte Schlauche gefüllt, baber fie einen ftarten Bedigeruch erft nach mehrern Jahren verlieren. Rach bem feften ganbe tommen fie in Bebinben, miiffen aber nach einiger Beit auf Rlafchen abgezogen werben, wenn fie fich batten follen. Die Infel ift jest wieber eine unmittelbare Domane ber Bforte und gerfallt in brei Sanbichafate: Leftofcia, Rerina und Baffa. Die Sauptstadt im Innern ber Infel, Ritofia ober Leufofia, turf. Leftofcia, mit 15000 E., ift ber Gip eines griech. Ergbifchofe und eines armen. Bifdofe. Die wichtigften Stuftenftabte find bas fiibt. Carnata, ber Gib ber Confuin, mit 5000 E., und im Often Famagufta.

884

und nachber ber Griechen unter Paufanias und Cimon, Die Infel ber Berferherrichaft gu entreifen, misgliidten; boch mußte fie fich nach ber Schlacht bei Ifios Alexander b. Gr. 332 p. Chr. unterwerfen, nach beffen Tobe fie an Btolemans von Megnpten fam. In ben Sanben ber Btolemaer blich fie, bis bie Dabfucht ber Romer ben Befit berfelben 58 v. Chr. an fich rifi. Rach ber Theilung bes rom. Raiferthums blieb fie bem ofil. Reiche unterworfen und murbe burch Statthalter ans faiferl. Geblitte regiert. Bon biefen machte fich Romnenns I. unabhangig, beffen Rachtommen ben Thron behanpteten, bie Richard 1. von England 1191 bie Familie Lufignan mit ber Infel belebute. Rach bem Muefterben ber Lufignane in ber mannlichen Linie tam Jatob, ein natürlicher Gprofiling berfelben, jur Regierung. Er batte eine Benetianerin, Catarina Cornaro (f. b.), gur Gemablin, Die nach feinem Tobe für ihren unmundigen Cobn bie Regierung führte, 1489 aber bie Infel ihren Laubsteuten, ben Benetianern, überlief. Diefe blieben im Befite, bis 1571 ber Gelbherr Gelim's II., nach ber tapferften Gegenwehr bes Marco Ant. Bragabino, ber elf Monate lang Famagufta vertheibigte, bie Infel eroberte und mit bem turt. Reiche vereinigte. Der turt. Gelbherr brach bamals bie Capitulation, ließ die Befangenen nieberhauen und bem tapfern Bragabino bie Sant abgieben und ausgestopft an bie Raa feines Abmiralichiffs ale Trophae aufhangen. 3m Juli 1832 befeste Dehemeb-Mi bie Infel und wurde bamit 1833 vom Gultan formlich belieben; 1840 tam fie wieber in ben Befit ber Türten. Bgl. Engel, aRppros: (2 Bbe., Berl. 1841); be Das Lusignan : Patric, « Histoire de l'île de C. sous le règne des princes de la maison de Lusignan : (2 Bbc., Bar. 1861-62).

Cuperugras (Cyperus), Linne'iche Gattung ans ber 3. Rlaffe, 3. Drbnung, bes Gernalfuftems und Sauptgattung ber nach ihr benannten Familie ber Epperngrafer (f. b.). 3bre febr gabireichen, faft ilber bie gange Erbe verbreiteten, jeboch vorzüglich zwifchen ben Benbefreifen wachsenben Arten geichnen fich bor ben nieiften übrigen Coperaceen burch zweizeilige, meift vielblitige, quiammengebriidte Mehrchen aus, welche in gufammengefette, von langen Scheibenblattern umgebene Trugbolben, felten in topfformige Bilfchel am Enbe bes breifantigen Selme geftellt find. In Deutschland finden fich wildwachsend nur wenige Enperngrafer (noch am haufigften C. flavescens und fuscus L., zwei fleine, einfahrige Grafer). Dagegen wird bier und ba, befonbere in ben Rheingegenben, eine ausländijde Art cultivirt, nämlich C. enenlentus L., welche im fiibl. Europa und Norbafrifa milb machft, und in Megupten, Italien, Spanien, Bortugal und bem fübl. Frantreich in ziemlicher Andbetinung angebant wird. Die Burzel diefer Pflanze treibt Instäufer, an beren Ende fich mehlige Anollen in der Größe von Safeinuffen entwideln, welche Erbmanbeln genannt werben. Diefelben fcmeden fuß, merben wie Manbeln zum Rachtifch genoffen, auch zu Manbelmilch und Raffeefurrogat benutt. Renerbinge tommen fie ale Delfrucht in ben großen Sanbel und werben besondere von Spanien und Bortugal aus als folde nach Bolland verführt. Die Erbmanbeln enthalten ziemlich viel (nach Bergeline 16 Broc, ber Anollen) Del. Gie find in phyfiol. Begiehung von großer Bichtigfeit, nicht allein ale fnollentragendes Gras, fonbern iberhaupt auch ale einzige Pflange, welche in ber Burgel febr viel Del enthalt.

Cuperngrafer, Coperaceen, werben im natürlichen Pflangenfuftem nach ber Gattung Cyperus biejenigen Grafer genannt, welche fnotenlofe Salme, breireibig angeordnete Blatter mit röhrigen, gefchloffenen Gdeiben ohne Blatthautchen, in einfache Achren ober in traubig. bufchel- und trugbolbenformig gruppirte Mehrchen geftellte Bluten und Rugchen mit nur fleinem Eimeiftforver befigen nub in ihren Salmen und Blattern feinen Buder, wol aber ber Debraabl nach Cauren und pflaugenfaure Calze enthalten. Deshalb heißen die Grafer biefer Familie im Gegenfat zu ben Glifgrafern ober Gramineen (f. b.) auch Cauergrafer, ober, weil fie ben Gufgrafern abneln, ohne folche ju fein, G cheingrafer. Huger burd bie bereite angegebenen Mertmale untericheiben fich bie Cuperaceen von ben Gramineen auch noch burch bie folgenben. Ihre balb gwitterlichen, balb eingeschliechtigen, meift nur ans ben Befchlechteorganen beftehenben Bluten befinden fich unter einer einzigen Dedichuppe, und liegen Diefe balb nach allen Geiten bin gerichteten, balb zweizeilig angeordneten, ftete mit einem Riel verfebenen Dedichuppen bach giegelformig übereinanber. Die Beutel ber ftete in Dreigahl vorhandenen Ctaubgefage find mit bem einen Enbe an bie haarfeinen Staubfaben angeheftet. Der Frudythioten tragt einen balb in zwei, balb in brei Rarben getheilten Griffel. Die Bluten entbehren entweber ber Billen ganglich, ober fie find von einigen Schuppehen, Borfichen u. bgl. m. umgeben ober (nur bie weiblichen ber Gattung Carex) von einem bem Fruchtfnoten enganliegenben Berigon, weldjes bann auch bas oft breifantige Rufichen umbfillt. Wegen ber Rleinbeit bes CimeifiCupreffe 885

forpere tonnen bie Früchte ber Enperaceen nicht jur Dehlbereitung verwendet merben; wegen bes Mangele an Buder und nahrhaftem Schleim und bes Ueberichuffes an fauren und icharfen Stoffen eignen fie fich ebenfo wenig ju Biebfutter und find beshalb bem Landwirth verhaft. In anderer Begiehung fpenden einzelne Arten bem Menfchen mancherlei Ruben, 3. B. bas Canbriebgras (Carex arenaria) ale Sandbefeftigunge- und Araneipffange, Coperus esculentus megen feiner nahrhaften Anollen (f. Enperngras), verichiedene Binfen ale Riecht. Streu. und Berpadungematerial, u. f. w. Die Cyperaceen find gleich ben Gramineen über bie gange Erbe verbreitet. Die gröfite Angahl von Gattungen und Arten findet fich amifchen ben Benbefreifen, wo in ber marmen Region Enperaceen Die Stelle ber Guffarafer vertreten und Biefen bilden. Dagegen ift bie faltere, gemäßigte und talte Bone burch ben Individuen. reichthum gewiffer Enperaceen (namentlich Caregarten) ausgezeichnet. Diefe, wie überhaupt die meiften Cuperaceen, machien vorzugemeife auf naffem, fumpfigem Boben und tragen oft febr wefentlich jur Bibung bes Torfes (f. b.) bei. Durch zwedmägige Entwafferungen laffen fich übrigene mit C. beftodte Biefen (faure Biefen) verbeffern, indem infolge ber Entziehung bee ftagnirenben Baffere bie C. abfterben und Gliggrafern Plat machen. Die befannteften Gattungen einheimifcher Enveraceen find die Riebarafer ober Geggen (Carex), bie Bin.

fen (Scirpus) und bie Bollgrafer (Eriophorum),

Enpreffe (Cupressus) ift ber ichon aus bem Mterthum ftammenbe Rame einer ber Familie ber Rabelholger angehörigen Pflangengattung, beren Arten immergrune Baume und Straucher find, mit fleinen, meift bachziegelig angebrudten Blattern und faft tugeligen Bapfen, unter beren fchildformigen Couppen gabtreiche harte, geffligette Camen liegen. Die befanntefte und berühmtefte Art ift die gemeine C. (C. sempervirons I.), welche im Drient, in Rorbafrita und Gilbeuropa machft, aber ben bentiden Winter nicht ertragt, und einen nicht gar boben Baum mit viertantigen Meftchen bilbet. Gie befitt ein buntles Gritn, ift baber von bufterm Anfeben und feit ben alteften Zeiten ein Sinnbild ber Trauer. Bei ben Griechen und Romern war fie ben Gottern geweiht. Dan legte ibre Zweige in die Garge ber Berftorbenen, bezeichnete burch fie bas Trauerhaus und pflangte ben Baum, wie es noch jest im Orient gefchieht, allgemein auf Grabftatten an. Beruhmt find in biefer Begiehung Die von gabllofen hoben C. beichatteten Rirchiofe ber Durten auf ber afigt, Geite von Ronftantinopel. Gelbit in ben Gegenben, mo bas Rlima ihre Anpflautung nicht geftattet, gilt bie E. noch beute als Symbol ber Trauer. Das gelbe ober rothliche, wohlriechenbe Copreffenholg und bie Samen ober Chpreffenfriichte maren ehebem ale Beilmittel gebrauchlich. Die balfamifchen Ausbunftungen bes Baume murben auch bei manchen Bruftfrantheiten fitr gutraglich gehalten, meshalb die alten grab, Merate oftere folche Rrante auf Die Infel Candia ichieften. Das Bolg ift febr bauerhaft und galt ben Alten für unverwiftlich, und allerbings widerfteht es bem Baffer, wie überhaupt alle harzigen Solger, geraume Beit. In archaol. Cammlungen tennt man Stilde, welche bereits mehrere taufend Jahre alt find. 3m Alterthum galt bas Cypreffenholg haufig für Cebernholz. (G. Ceber.) In milbem Rlima ift bie Gultur ber C. leicht; ihre Bervielfaltigung gefchieht burch Musfaen ber Camen. In unfern Gegeuben tann bie C. nur in Ribeln gezogen werben und muß im Winter in bas Drangerichaus gebracht werben. Die C. hat in ber Regel eine gusammengezogene, tegelformige, fehr bichtaftige Rrone, ahnlich wie bie ital. Bappel; feltener find ihre Mefte abftebend (C. horizontalis Mill.). Gie gehort ju ben febr alt werbenben Baumen. Ale bie alteften C. in Europa find jebenfalls ju bezeichnen bie ciproses de la reina in einem Garten bei Granaba in Spanien, welche aus ber Mitte bes 15. Jahrh, ftammen follen. Die übrigen Arten ber Gattung Cupressus machfen in Nord. amerita und Oftindien. Dabin geboren: C. glauca Lamk., Die grangrune oftin bifche C., gewöhnlich portug. Ceber ober Ceber von Goa genannt, ein ftattlicher, in Gibfpanien und Bortugal hanfig angepflangter Baum mit umfangreicher Krone; C. pendula Thbg., Die chinefifche Erauereppreffe, ein iconer, in China und Japan machfenber und bort haufig auf Begrabnifiplanen angepflangter Banm mit hangenden Meften und Zweigen, und bie in Merico einheimifde Beibraucheppreffe (C. thurifera L.), welche eine bebeutenbe Denge wohlriechenbes Barg ausschwitt, bas bort wie Beihrauch benutt wirb. Da bie echte C. in faltern Klimaten nicht gebeiht, fo hat man in folden Gegenben auch andere mehr ober minber abnliche Rabelholabaume mit bem Ramen ber E. belegt. Bei une wird befondere ber gemeine Lebensbaum (Thuja occidentalis), mit beiberfeits flachen Meftchen, ftatt ber C. angepflangt und haufig fo genannt. Der tugelfrlichtige Lebensbaum (Thuja sphaeroiden) in Rordamerita ift unter bem Ramen ber weißen C. befannt. Die in Mexico, Carolina und Birginien einheis

mifche, zweizeilige Gibentanne (Taxodinm distichum) führt auch ben Ramen ber birginiichen C. Endlich bezeichnet man auch bas im fiibl. Europa einbeimifche und bei uns baufig in Garten gezogene enpreffenartige Beiligenfraut (Santolina Chamsecyparissus), beffen Blatter ben Mefichen ber echten C. abnlich find, mit bem Ramen ber Gartenenpreffe.

Cupreffenfrant, f. Santolina.

886

Cuprian (Thaecine Caciline), ber Beilige, einer ber berühmteften Rirchenbater ber lat, Rirche, murbe 200 n. Chr. ju Rarthago geboren und ftammte aus einer angefehenen Familie. Anfange Lebrer ber Rhetorit, betehrte er fich um 245 jum Chriftentbum und erwarb fich burch Bertheilung feiner Sabe unter bie Urmen fowie burch fein ftreng afcetifches Leben folche Achtung, bag ibn bie Gemeinde ju Rarthago bald jum Bresbyter und 248 jum Bifchof mablte. Bwar entwich er in ber Berfolgung unter Decine in die Bitfte, aber nicht aus Tobessurcht, fonbern weil er glandte, bag feine Beit noch nicht gefommen fei. Er regierte feine Bemeinbe aus ber Gerne und febrte erft nach wieberbergeftellter Rube wieber nach Rarthago guriid. Bei ber Berfolgung unter Balerian murbe er 257 nach Ruruba, 12 St. von Karthago, perhanut und ale er, ber Befahr und bem obrigfeitlichen Befehl tropend, guritdgetehrt mar, 14. Gept. 258 in feiner Baterflabt enthauptet. Die Bebentung C.'s liegt weniger in feinen theol. Leiftungen ale in feinem Rampfe für bie bifcoft. Dachtvolltommenbeit gegenüber ben altfirchlichen Rechten ber Bresbyter. Er hat die 3bee bee Epiftopate gnerft mit einer Bollftanbigfeit entwidelt, welcher auch bas fpatefte Mittelalter nicht viel hingugufugen batte, und biefe 3bee im beifen Streite nicht nur in feiner eigenen Rirche gur Geltung gebracht, fonbern auch weit über Die Grengen feiner Dibcefe binaus fitr Bermirflichung berfelben Grunbfabe gemirft. Go feite er in ber Spaltung bee Feliciffimus feine Forberung burch, bag nur bem Bifchofe bas Recht guftehe, die in Berfolgungegeiten abtritunig Geworbenen in Die Rirdengemeinschaft wieberaufjunehmen. Go leiftete er bem rom. Bifchofe Corneline in feinem Rampfe gegen bie Rovatianer, welche bie predbyterialen Grundfage vertraten, fraftigen Beiftanb. Die Bifchofe regierten nach feiner Lebre Die Rirche an Gottesflatt, ausgeruftet mit bem gottlichen Beifte find fie Die Reprafentanten ber firchlichen Ginheit, baber Ungehorfam gegen ben Bifchof gleichbebentend ift mit Abfall bon ber Rirche, mit Ungehorfam gegen Gott. Dagegen galten ibm alle Bijdofe an Rang und Anfeben volltommen gleich. In bem rom, Bifchof fab er ben Rachfolger bes Betrus, in Betrus felbft ben erften Bertreter ber Rircheneinheit, bem aber bie anbern Mpoftel und ihre Rachfolger ebenblirtig jur Geite ftilnben. Daber war er weit entfernt, fich ber Mutoritat bes rom. Bifchofe ju unterwerfen, trat vielmehr im Streite fiber bie Regertaufe ben Anfprlichen Stephan's I. auf oberrichterliches Anfeben in ber Rirche energifch entgegen. Bon feinen Schriften, die nicht fo fchwiltftig und bart ftiliftrt find wie bie feines Lebrere Tertuflian, ermahnen wir vorzugeweife bie 83 a Epistolaen, Die eine Bauptquelle für Die gange bamalige Rirdengefdichte bilben, und bas berühmte Bud «De unitate occlesine» (befte Ausgabe von Brabinger, Titb. 1853), worin er feine Grundfage über bie firchliche Einheit am eingebenbften entwidelt bat. Die befte Ausgabe feiner gefammten Berte beforgte Baluggi (Bar. 1726), eine Sanbausgabe Golbhorn in ber «Bibliotheca patrum ecclesiasticorum Latinorum selecta», herausgegeben von Gereborf (Bb. 2 u. 3, Lpg. 1838-39). Eine beutiche Ueberfetung erichien ju Mitneben (4 Bbe., 1818). Ereffliche Erlauterungen über C. geben Dobwell's «Dinsertationes Cyprianicae» (Drf. 1684). Bgl. außer ben Monographien von Rettberg (Gott, 1831) und Buther (Samb. 1839) and Bohringer, a Die Rirche Chrifti und ihre Beugen » (1. Bb., 2. Mbth., 1. Balfte, Bur. 1864).

Cypripedlum , b. h. Benusichub , nannte Linne eine Gattung aus ber 20. Rlaffe feines Spftenis aus ber Familie ber Drchibeen, wegen ber Mehnlichfeit, welche bie Boniglipbe biefer Pflangen mit einem Pantoffel bat. Ihre in Europa, Affen und Norbamerita wachfenben Arten haben einen friechenden Burgelftod, einen nur am Grunde beblatterten, einfachen, an feiner Spibe eine ober wenige Bluten tragenden Stengel und große, hochft eigenthumlich gebilbete Blumen. Die aufern und bie innern Berigonblatter bilben insammen ein grent, Die Boniglippe ift hohl, wie ein pfumper Bolgpautoffel gebilbet, groß und lebhaft gefarbt. In Deutschland finbet fich nur eine Art, welche ftete auf Raltboben bortommt, ber Frauenfcub, C. Calceolus L. Ihre bis 2 Boll im Durchmeffer haltenbe Binme hat rothbraune Gullblatter und eine gelbe Soniglippe. Ein Aufguß biefer Bflange wird in Gibirien ale Mittel gegen Epilepfte benutt, boch ift feine Birtung nur eingebilbet. Biel fconere Arten machfen im Auslande, Debrere werben in unfern Gewachehaufern gur Bierbe cultivirt. Gine ber fconften Arten ift C. purpurascens Lindl. aus Oftinbien, mit faft 3 Boll breiter, vorherrichend purpurfarbener Blume.

Cupfelus Cyrene 887

Curennifa (ariech. Ryrenaite), eine nicht unbedeutenbe, von Griechen befette ganbichaft au ber Nordfifte Afritas, in ber allmablich aus ber großen Bifte bis ju einer Sobe von 1500 F. aufsteigenben, im R. fteil gegen bas Deer abfallenben Sochebene pou Barta (f. b.). Gine griech. Aufiebelung wurde bier zuerft um bas 3. 631 v. Chr. auf Webeift bes belphifchen Dratels von Bewohnern der Infel Thera , benen fich Spartauer angeschlossen hatten , unter Führung des Battos gegründet: es war die Stadt Chrene (f. b.), von welcher die gange Landfchaft ben Ramen erhielt; baneben murben bann noch vier anbere nicht unbedeutenbe hellenifche Stadte (Apollonia, Barta, Teucheira und Besperides) gegründet, mas Beraulaffung ju bem fpatern Ramen ber Canbichaft, Bentapolis (Fünfftabt), gab. Unter ben Rachfommen bes Battos erhielt ber Staat eine befdraufte tonigl. Regierung; unter Artefilaos III. tam er in Die Bewalt ber Berfer. Um 440 b. Chr. nahm er eine republitauifche Berfaffung an, in toelder Beit Sanbel und Chiffabrt, Runfte und Wiffenichaften blubten; balb aber riffen infolge innerer Bermurfniffe einzelne Thrannen bie Berrichaft an fich. Rach Alexander's Tobe tourbe er bon Btolemaus Lagi erobert und ju Argppten gefchlagen. Geitbem blieb er im Befine ber Btolemaer, bie ibn Apion, ein mechter Cobn bee Btolemaus VII. Bhnefon, 96 p. Chr. ben Romern vermachte, Die ibn anfange für frei erffarten, im 3. 66 aber mit Rreta zu einer rom. Broving bereinigten. Außer manchen Landplagen wurde C. fpater bon ben Barbaren und nomabifden Borben bes innern Afrita beimgefucht; im 7. Jahrh. wollenbeten bie Garazenen das Bert der Berwilftung. Der Boben des Landes war im Alterthum reich an ben herrlichsten Früchten und befonders hier einheimisch ein als Gewürz wie als Seilmittel viel nebrauchtes Staubengewache, Gilphinu genannt. Bichtig ift noch, bag & bie ine 5. Jahrh. n. Chr. ale Sauntfit ber Gnoftiter galt, wie es por Chriftus ale Pflangichule ber Eprenaiter (f. b.) betanut war. Die gange Lanbichaft ift reich an mertwurdigen Ueberreften aus bem Alterthum. Bgl., außer ben Reifewerten bon bella Cella nub Beechen, besonbere Barth, "Banberungen burch bie Ruftenlander bes Mittelmeeres (Bb. 1. Berl. 1849), und Gottichid. "Gefchichte ber Grundung und Blitte bes bellenifchen Staats in C. . (Ppg. 1858).

Mutipater, Anniteris, Theoboros und Degefias bie berühnteften.

Cytica (grieß, Rycica vert in derfisen Dalieft Nycian), die Daupflad der Coulfgieft Greitalt (1, b.), demmit nach der richtligenden Dalieft Ryr (eigt Mir e. feb. - Cyt-de, b. b., 60 erf. Dalieft, der Dalieft, der Dalieft, der Gele die Lee Gele die Lee Gele die Lee De Gele die Jas der Gele die Gele d

bee Dichtere Rallimachoe und bee Balnbiftar Grataftbenes mar; auch ftanben bie fnrengifchen Mergte in befanderm Anfehen. Bgl. Smith und Borcher, "History of the recent discoveries

at C. » (Canb. 1865).

Chriff, eigentlich Ronftantin, ber Apoftel ber Glawen, aus einer anfehnlichen Familie ber halb flaw., balb griech, Ctabt Theffalonich abftamment, mar um 820 gebaren. In Ranftantinapel, mobin er überfiebelt mar, junadift weltlichen Stubien bingegeben, erwarb er fich burch feine Renntniffe ben Beinamen bee Philafaphen. Aber ban Glaubeneifer entgunbet, bergichtete er auf weltliche Ehren, trat in ben geiftlichen Stand und flab balb barauf mit feinem Bruber Methabias in Die Ginobe, um fich gur Diffianothatigfeit unter ben Dahammebanern bargubereiten. 3m Anftrage Raifer Diichael's III. ging er, jum Briefter geweiht, ju ben Chagaren am Raspifchen Deere, unter benen er viele und felbft ben Rhan betehrte. Als nachher ber Bulgarenfürft Barie ben griech. Batriarchen um Glaubeneprediger bat, wurde E. mit feinem Bruber Dethab babin gefchidt (860). Geitbem icheint er feine Diffionsthatigfeit allmählich iber bie bom griech. Reiche unabhangigen Clawen Pannoniene ausgebehnt und feine Abficht auf Begrundung einer eignen, ban Ranftantinapel ebenfo wie bon ben beutschen Diocefen Calgburg und Baffau unabhangigen flaw. Rationaltirche gerichtet gu haben. Durch Ueberfetung ber beitigen Schriften und ber gotteebienftlichen Bucher ine Slawifche (Altilamanifche) fchuf er ben Clamen eine eigene Literatur, und begann ben Gotteebienft in flam. Sprache zu halten. Um 863 finben wir beibe Britber am Sofe eines flam. Fürften Raftislav, in welchem bie bahm. mahr. Legende ben Fürften bes grafmahr. Reiche wieberfinden will. Bochft mabricheinlich haben aber weber C. nach Methab jemale bie Grenzen Dabrene fiberfchritten. Auch die Begrundung bes Chriftenthume in Bahmen und bie Taufe ber heil. Lubmilla burch C. beruht nur auf einer unglanbhaften Legenbe. Bur Bieberherftellung ber alten pannanifchen Diocefe begaben fich C. und Methab nach Rom, wa ber erftere 14. Febr. 869 in einem Klafter ftarb, mahrend Methad jum Erzbifchaf ber pannonifchen Diocefe geweiht wurde und balb nachher burch Bapft Jahann VIII. auch die Erlaubnig erhielt, Die flaw. Sprache ale Rirchenfprache beigubehalten. Dethab tehrte in feine Diocefe gurud, gerieth aber fpaterhin nit bem Fürften Spataplut und feinem in beutschem Intereffe thatigen Suffraganbifchof Widning in Streit und fall nach ber bannonifchen Legende 16. April 885 geftarben fein. Rach feinem Tobe murben bie flaw. Briefter ban ben Dentichen und Ungarn berjagt. Das Marchen ban einer bohm. . mabr. Ratianallirche, Die bon E. und Dethab geftiftet, bon ben Deutschen unterbriidt und erft bon bug wieberhergeftellt worben fein fall, hat namentlich burch Balactn's bohm. Geschichte bei ben Cuchen grafe Anertennung gefunden, und 1864 wurde bas 1000jahrige Gebachtnif ber Griindung bes flaw. Chriftenthums burch E. und Dethab in Bohmen und Dahren mit großem firchlichen Geprange begangen. Bgl., außer ben unfritifden Schriften von Dabramffi («C. und Method», Brag 1824) und Bhilaret («C. und Methab », bentich, Riga 1847), befandere Battenbach, « Beitrage jur Gefchichte ber driftl. Rirche in Dahren und Bohmen» (Wien 1849).

Chrillus von Jerufalem, Rirdjenvater, geb. in Berufalem um 315 n. Chr., wurde 334 Dialanus, im falgenben Jahre Priefter und nach bes beil. Maximus Tobe 351 Bifchaf in feiner Beburteftabt, 3m grianifchen Streite nahm er fur bie mittlere, fog. femigrianifche, Richtung Partei, gerieth aber bafur in heftigen Streit mit feinem arianifchen Detrapaliten Acacine ban Cafarea. Gin gu Cafarea ban Acacine verfammeltes Cancilium entfeste ibn 357 feines Umte, aber bie Rirchenberfammlung van Gelencia 359 ftellte ibn wieber ber und vertrieb feinen Berfalger. Dem Acacine gelang es jedach, ibn im nachften Jahre abermale feiner Burbe gu berauben, und nachbem ber Raifer Ranftantine ibn bei feinem Regierungeantritt mrudberufen hatte, berlar er fie jum britten mal burch ben Raifer Balens. Erft nach bes lettern Tobe tehrte er nach Berufalem gurud. Un bem Cancilium ban Ranftantinapel 381, auf meldem bie Mittelpartei mit ben ftrengen Unbangern bee Athanafine (f. b.) fich anefohnte, nahm er lebhaften Mutheil. Erhalten find unter feinem Ramen 23 fag. Ratechefen, b. h. Brebigten, ban benen jeboch gerabe bie fünf berühmteften, über Taufe, Galbung und Abenbmabl (bie empftagagifchen »), zweifelhafter Echtheit finb. Die Sprache ift fcmulffig, Die Bebanten aft unflar und verworren. Er ftarb 386. Geine Berte murben berausgegeben von Tautite (Bar, 1720), und banach van Reifchl und Rupp (2 Bbe., Minch, 1848-60), ine Deutsche

ilberfest von Feber (Bamb. 1786).

Chriffus bon Meranbria, Rirdenvater, murbe bei feinem Oheim, bem Batriarden Theophilus ban Alexanbria, ergagen und berlebte fünf Jahre in ben Rloftern ban Ritria, mo ber Cyrtauthus Chrus 889

Abt Serapion ihn unterrichtete. Spater murbe er ber Rachfolger feines Dheime auf bem alexandrinifden Patriardenftuhl (412). Seine Amteführung darafterifirt fich, abnlich wie Die feines Borgangers, burch blinden Gifer und maftofe Leibenfchaft. Um Die Juben, burch welche in einem Bolfeaufruhr Chriftenblut gefloffen war, ju beftrafen, iiberfiel er fie an ber Spine bes Bobels, geritorte ibre Saufer und trieb fie aus ber Ctabt. Mie ber Prafect von Megypten tiber biefe Bewaltthatigfeit Rlage erhob, wurde berfelbe balb barauf auf ber Strafe bon 500 Monchen angefallen. Den Leichnam eines ber Monche, ber fich hierbei am fchwerften vergangen und baffir ju Tobe gegeifelt worben mar, lieg E. in Broceffton in ben Dom bringen, gab ihm ben Ramen Thaumafine und price ibn ale einen Martyrer und Beiligen. Die Ermorbung ber Sypatia, ber gelehrten Tochter bes Mathematitere Theon, welche burch ben Beifall, ben ihr Unterricht in ber Geometrie und Philosophie fand, E.' Giferfucht erregt hatte, wurde burd ihn angeftiftet, wie er benn auch auf bem Concilium 403 mit feinem Dheim auf bie Bernrtheilung bee Chryfoftomue hingewirft hatte. Dent neuen Batriarden bon Rouftantinovel, Reftorine, ftellte er molf Anathematiemen ober Biberrufeformeln ents gegen und forderte von ihm, fie anzunehmen. Der Streit beiber, ber hauptfächlich bie Unbetung ber Daria, beren eifriger Unbanger C. mar, fobann aber weiter bie Berbindung ber mei Raturen in Chrifto betraf, und an bem fich ingwifchen bie for, Bifchofe betheiligt hatten, follte auf bem Concilinm gu Ephefus 431 entfchieben werben. Roch bor Aufnuft bes Patriarden Johann von Untiodia und ber for. Bifchofe eröffnete E. bas Coneilium. Dbgleich Reftorine fich weigerte, Richter, Die feine Feinde maren, anzuerfennen, und trotbem, baf 68 Bifchofe auf bee Reftorine Ceite waren und ber faifert. Commiffarine einen Auffchub bon 4 Tagen forberte, wurde berfelbe bennoch verurtheilt und abgefest. Ale balb barauf ber Batriard pon Antiochia anlangte, hielt nun auch biefer mit 50 Bifchofen eine Sonobe, Die mit gleicher Uebereilung C. verurtheilte und für ein jum Berberben ber Rirche geborenes Ungebener erffarte. Das Ginfchreiten bes Raifere Theobofine tonnte nicht hindern, bag ber Rampf gwifden bem Batriarden bon Antiochia und C. noch brei Jahre fortwahrte, bie erfterer bie Abfetung bee Reftorine anertannte und letterer ein Glaubenebefenntnig unterzeichnete, bas bie Gegenfane urefr verbedte, ale aufhob. E. ftarb 444. Geine gu Chalcebon (f. b.) mobifieirte Deinung befielt im Morgen- und Abenblande bie Dberhand, und die Rirche verfeste ihn unter die Beiligen. Die befte Musgabe feiner Berte, worunter gebn Blicher gegen Raifer Julian, beforgte Mubert (7 Bbe., Bar, 1638).

Cyriankus, von Milon anfigfiellte Pflouringattung aus der 6, flaffe, 1. Dednung, bet Bennelfigen Bighens und der Gemille der Amerufflieren. Dier Hammtifflie in Eidharfits nocht flenden Mirch flud höckstelligende, nareissenäglichte Jewiedelgendähle mit einzeln am Med bed blattlesse Cachte flenden Pflumen, vollet ein körft, efertalfenbingse Pflengen mit fedighet nigen, fluten, einwätzigstrümmtem Saum offigen. Weberre werden in den tempertren und nammen Gemächspärieren des Sierspänigen eitheiter, nammtiffe C. Oblivour und saccustofilism der Benammen Gemächspärieren des Sierspänigen eitheiter, nammtiffe C. Oblivour und saccustofilism der Benammen Gemächspärieren des Sierspänigen eitheiter, nammtiffe C. Oblivour und saccustofilism der Benammen Gemächspärieren des Sierspänigen eitheiter, nammtiffe C. Oblivour und saccustofilism der Benammen der Benammen der Benammen der Benammen der Benammen der Benammen benammen benammen benammen der Be

Act., beibe nit fconpurpurrothen Blumen.

Curus (griech, Apros, altperf. Rurus, in ber Bibel Rovefch), gewöhnlich ber Meltere genannt, ift ber Rame bee Begrinbere bee altvert, Reiche. Er geborte ber Dmaftie ber Mchameniben (f. b.) an und war ber Gohn bes Rambnies, eines vornehmen Berfere und Bafallen bes Debifchen Reiche, welcher ber Gage nach mit Manbane, einer Tochter bes mebifchen Ronige Afthages, vermählt war. Ale Manbane mit E. fcmanger ging, legten bie Traumbenter bes Mithages einen feiner Traume, in welchem ein Baum, feiner Tochter entfproffen, gang Affien beidjattete, babin aus, bag ber guffinftige Entel ihn entihronen werbe, worauf berfelbe Befehl gab, bas Rind fogleich nach ber Beburt umgubringen. Barpagos, ber Minifter bes Ronigs, rettete jeboch bem Rinbe bas Leben. Der gewöhnlichen Ergablung nach murbe &. einem Sirten übergeben, ber ihn aus Mitleid aufergog und C. nannte. Ale er einft beim Spiele mit andern Anaben, Die ihn gum Ronig gewählt, ben Cohn eines ber erften Manner bee Reiche hatte ichlagen laffen und beffen Bater fich bei Mitnages bellagte, antwortete er bem lettern tropia: "3ch babe ale Ronia gebanbelt." Diefes bochfuhrenbe Benehmen berrieth bem Mitnages bie Abfunft bes C., und, bon ben Dagiern bernhigt, fchidte er benfelben gu feinen Meltern nach Berfien. Rad bem Tobe feines Baters Rambnies zeigte fich C. fofort ale ein energifcher Charafter. Er lofte Die Lehnounterthanigfeit feines Baterlandes von Debien und unterwarf fich biefes felbft burch bie Befiegung bes Afthages bei Pafargaba (558 b. Chr.). Rachbem er hierauf die Greugen best neuen Reiche im D. und D. burch Rriege mit Syrfanien, Barthien, Armenien fichergeftellt, tam er burch Rappaborien mit bem Lybifden Reich in Berithrung. C.

890

gibertrug bie Regentichaft im eigentlichen Berfien feinem Reffen Arfames, bem Groftvater bes fpatern Ronige Darius, und jog bann gegen Rrofus (f. b.), ben Ronig von Libien, ben er 549 bei Bteria fching, worauf er burch bie rafche Cinnahme von Carbes bem Lubifchen Reiche ein Enbe machte. Mangelnbe Einheit unter ben fleinafiat. Ruftenftaaten erleichterte ihm fobann die Unterwerfung ber Jonier, Rarer, Lycier und Cilicier; boch blieb ber Bufammenhang gwiichen ben oftl, und weftl. Brovingen bee neuen Reiche burch ben Beftanb von Babnion (f. b.) ale eines felbftanbigen Staats geführbet. C. manbte fich baber auch gegen biefes Reich, beffen Stonig Rabonebos mit ben Lybiern verbilubet gemefen, eroberte 538 ober 539 burch Ableitung bes Guphrat bie Sauptftabt Babulon und vermanbelte bas Land in eine verf. Broving, Um feine Serrichaft in dem filr ibn fo wichtigen Bhonigien und Sprien noch mehr zu fichern, berpflichtete er fich 537 bie in bie babylon. Gefangenfchaft meggefithrten Juben durch bie Erlaubniß jur Rudtehr in ihr Baterland. Die gludlichen Giege nach außen hielten indeg C. nicht ab, auch für bie innere Organisation bes Reichs Sorge zu tragen, sobag ihn ber Grieche Xe-nophon in ber "Chropadie" zur histor. Grunblage eines Regentenspiegels nahm. Doch wurde feine Regierungethatigfeit, befonbere in ber letten Beit, burch wieberholte Rampfe im Rorben und Diten des Reiche unterbrochen. In bem Rampfe mit ben fenthifden Daffageten, norboftlich vom Raspifchen Deere, jenfeit bes Arares, bamals von ber Rouigin Tompris beberricht, foll er feinen Tob gefunden haben (529 b. Chr.). Rach ber Sage fchnitt Tompris feinem Leidnam ben Ropf ab und warf ihn in einen Schlauch voll Blut, mit ben Borten: anun fattige bich, Turann! » Rach ben Berichten glaubwurdiger Schriftfteller jeboch murbe er in Bafargaba bestattet. C. war mit Raffanbane, einer Tochter bes Achameniben Bharnaspes, vermählt und binterließ zwei Cohne, Rambufes (f. b.) und Smerbis, fowie mehrere Tochter, barunter Ateffa, erft Gattin bes Rambnies, bann bes Bfeudo-Smerbis und Darius' I. - Ein anberer C., gewöhnlich ber Biingere genannt, ber jungfte Gobn bes Darius Rothus ober Debus und ber Barnfatie, mar fury nach ber Thronbesteigung feines Batere (424 v. Chr.) geboren. Er erhielt fcon in feinem 16. 3. ben Dberbefehl über alle Brovingen Mleinafiens. Geine Berrid. fucht entwidelte fich frub, nub ale nach feines Batere Tobe fein alterer Bruber, Artagerres Mnemon, ben Thron beftieg, ftiftete er eine Berfchworung gegen diefen, die jeboch entbedt murbe. Statt bas Tobesurtheil an ihm vollziehen ju laffen, begnabigte ihn fein Bruber und machte ibn jum Statthalter von Rleinafien. Sier berfammelte er ein gablreiches Beer, ju bem noch, ohne ben Zwed ber Unternehmung ju tennen, 13000 Dann grieds. Sillfevoller ftieffen, um Artagerges gu befriegen und vom Throne gu ftogen. Diefer gog ibm mit einem tiberlegenen Beere entacen. In ben Ebenen won Aunara, in ber Browing Babulon, trafen 400 p. Chr. beibe Beere aufeinander. Rach einer tapfern Gegenwehr, befondere von feiten ber Grieden, murbe C. gefchlagen und verlor in einem Zweitampfe mit bem Konige felbit, bon einem Burffpiefe getroffen, bas Leben. Das Leben und bie Schiefale biefes C. hat ebenfalls Tenophon im erften Buche feiner a Anabafie vollftanbig ergabit.

Cythere ober Chtherea (griech, Rythereia), Beiname ber Benus (f. b.) von ber Jufel Cuthera (Gerigo) im Agguifchen Merre.

Cytisus, jur 17. Rlaffe, 2. Dronung, bee Linne'ichen Sufteme und jur Familie ber Schmetterlingeblütler gehörige Strauchergattung, beren in Europa, Afien und Norbafrita machfenbe Arten breighblige, Meenbnliche Blatter und in Trauben ober Ropfchen gestellte Bluten mit glodigem, ameifpaltigem ober zweilippigem Reld, großer, runber Fahne, ftumpfen, Die Gefchtechteorgane einschließenbem Schiffchen und auffteigenbem, pfriemenartigem Griffel befigen und gufam. mengebrudte Bulfen mit nierenformigen Samen tragen. Die befanntefte Mrt ift ber Bobnen. baum, Bohnenftraud, Rleebaum ober Golbregen (C. Laburnum L.), ein großer, mitunter felbft baumartig merbenber Strauch bes füblichften Guropa, welcher bei uns überall gur Bierbe angepflangt wirb. Er hat fchongritne, unterfeite feibenglangenbe Blattden, lang berabhangenbe Trauben großer goldgelber Blumen und feibenhaarige Billfen. Durch ben feibigen Sagriberaug ber Sitlfen und untern Blattflachen unterfcheibet er fich ueben gubern Derfmalen von bem ibm febr abnlichen, boch etwas fpater und blaffer gelb blubenben, in ben fiibl. Alben einbeimifchen C. alpinus I., welcher auch ale Bierftrauch cultivirt wirb, boch weniger baufig. Beibe Arten haben ein buntelbraun bis fcmarg gefarbtes Rernholg, welches oft auftatt bes Chenholzes verarbeitet und beshalb falfches Ebenholz genannt wirb. Die Blatter fcmeden falgig-bitter, gulett fcarf und waren frifter ale Folia Laburni officinell. Die Ganien finb giftig, benn fie enthalten einen heftig purgirenben und Erbrechen erregenden Stoff, ber felbft ben Tob berbeiführen fann. Diefer Stoff, Entifin genannt, fcheint ein Alfaloid ju fein.

Unter ben in Deutschland wildmachsenden Arten, lauter Rleinfträucher, ift C. nigricans L., ber tleine Bohnenftraud, Golbflee, Die gemeinfte. Diefe Art, beren Blatter und Blitten beim Mustrodnen fich fchmarglich farben, findet fich an fonnigen, fteinigen, bebufchten Diigeln in vielen Gegenben haufig, wird bie 3 F. bod, bat enbftunbige, zugefpiste, anfrechte Trauben goldgelber Bluten und ift ein ziemlich gutes Gutter für Schafe und Biegen. Auch biefe Art hat giftige Camen. Der bier und ba in Giibbentichland portommenbe C. purpureus L. mit purpurrothen Blumen wird bin und wieber gur Bierbe angepflangt. Saufiger gefchieht bies mit C. capitatus I., welcher gottige Blatter und in Ropfe geftellte, golbgelbe Blumen bat, und namentlich mit C. hirsutus L., ber gur Blittengeit wegen feiner in ben Achfeln ber Blatter ftehenben Blüten über und über mit goldgelben Blumen bebedt erfcheint und baber ein febr beliebter Bierftrauch geworben ift. C. capitatus ftammt aus bem fibl. Europa, C. hirsutus aus Ungarn. Alle biefe Bierftraucher gebeiben im freien ganbe ohne besonbere Bflege und laffen fich fowol burch Camen ale burch Bertheilen ber Stode berniehren. Die afrit. und canarifchen Arten bagegen, gum Theil febr fchone Straucher, find Ralthanspflaugen, welche gwar feine befonbern Unipruche an ben Boben machen, aber viel Licht und Luft und wenig Bewafferung verlangen. Dan vermehrt fie burch Musfaat ber Camen ober burch Pfropfen auf Ctumme bee Golbregene.

Chylike (griech, Rujieln), eine im Mitterfum wogen ihrer Cadioniet berühnte Ghabt in Mynigen, and iner Annyange ber Poptomis gelegen, murbe von teifellichgen Bedageren ge-gründet. Durch miterifiet Ghabiten verflacht, flach fie feding de, jumplet murbig wöhrende ber Bedagerung bes Mitterhalte un wende burch feunläus ertitet, berfor der berech gibt bei feit feit von den Römern ist gefchenfte Freiseie anf immer. Indeh ficht sie noch fange burch Durch und Schaffert biliefen, bis mehrer Erdeberen, nammt file 4.3 n. f. f.g., un bie Erderung burch die Trecker, 675 n. Chr., hum mod eine Durch ber ehmaligen Größe und Fracht Beitageben, 281, Marquartet, 62. um sie für Greiten geben bei Bestelle geforen bei Bestelle geben bei der gestellt ges

Czajfomiti (Michael), namhafter poin. Novellift, geb. 1808 gu Belegyniec unweit Berbi-tichem in ber Utraine, bem Gnte feiner Aeltern, erhielt feinen Unterricht in ber bamals berühmten Bolfei'ichen Schule zu Berbitichem. Rachbem er fich 1831 an bem von feinem Schwager Rarl Rogneti geleiteten Aufftanbe in ber Ufraine betheiligt, wanberte er nach Franfreich aus und nahm in Barie feinen Aufenthalt. Bon bort aus befuchte er 1840 Italien und bielt fich namentlich einige Beit in Rom auf. Spater fandte ibn bie frang. Regierung ale Mgenten nach Rouftantino. pel, wo er ju Ginfluß bei ber Pforte gelangte. Rugland brang beshalb auf C.'s Entfernung, und auch die frang. Regierung entgog ibm endlich ibren Coup. Um ber Musweifung aus ber Türfei ju entgeben, trat er Anfang 1851 unter bem Ramen Dohammed Cabit. Efenbi jum Jelam über. Er nabm bierauf Dienft in ber Armee und mar 1864 ale Gabif. Bafda Befehlehaber von zwei turt. Rofadenregimentern. Ale Rovellenbichter gehort C. ber von Mictiewicz gefifteten romantifchen Schule au, und insbefondere hat er die Utraine zum Schauplațe seiner mehr als ein gewöhnliches Talent verrathenden Erzählungen gewählt. Unter sein vorziglichfen Schriften gehören: «Powiesis Kosackie» («Kodacknesschien», Van. 1837; deutsch w. Winsberg, Glog, 1838); «Werpybora» (2 Bbe, Pac. 1838; deutsch 3, 1841); «Kirdzali» (Bar. 1841; bentich bon Scherbel, 3 Thle., Liffa 1840); «Ukrainki» (Berl. 1841); «Hetman Ukrainy» (2 Bbe., Berl. 1841; beutich von Jordan, 3 Bbe., Ppz. 1843); «Stefan Czarniecki» (Bar. 1842). Gine neue, von C. felbft burchgefebene und verbefferte Ausgabe biefer Ergahlungen fomie feines Werfs "Dziwne zycia Polakow i Polek" (1864) ift gu Leipzig (9 9be., 1862 - 65) erfchienen. Car, f. Bar.

volisten Wiberstand, bis ihn Mangel an Lebensmitteln zwang, baffelbe zu räumen. Da gab bie Bertheibigung von Egenstochau ben Polen neuen Muth. C. fammelte bie poln. Beerhaufen und magte guerft bie Schweben im fleinen Rriege anzugreifen. Rach ber für bie Bolen ungludlichen großen Chlacht bei Barfchau im 3. 1656 feste C. mit 5000 Tataren, bie in poln. Dienften flanden, ben Brieg allein fort und führte unter großen Gefahren ben Ronig aus Dangig nach Bolen gurud. Bur Unterftügung bee Konige von Danemart, Friedrich's III., welder, um Rarl Guffan aus Bolen an gieben, in beffen Beftpungen in Deutfchland eingefallen mar, marb C. an ber Spige von 6000 Bolen 1658 nach Danemart gefchidt und zeichnete fich bier befonbere bei Eroberung ber Infel Alfen ane. Der Ginfall ber Ruffen nothigte ben Ronig pon Bolen jeboch, C. jur Bertheibigung bee Baterlanbes aus Danemart gurudiurufen. Diefer eilte nach Litauen, verband fich mit bem Betman Capieha und befiegte 1660 guerft ben Mufifbrer ber Ruffen, Chomanifi, bei Bolonta, bann auch ein zweites ruff. Beer unter Dolgoructi am Dnjepr, worauf 1661 ein Friebe erfolgte. Ruhmbebedt tehrte C. ine Baterland gurild und wurde von bem Ronige mit ber Staroftei Tytocin belehnt; Bojwobe von Reuffen war er fcon frilher geworben. Ein neuer Arieg mit Ruftlanb und Unrufen in der Ufraine riefen ihn von neuem ins Geld. Rur von 13 Reitern begleitet, unternahm er einen Streifzug durch die Steppen bis an die Krim, um die Tataren zur Unterflützung Polens zu vermögen. Da aber unterlag er den Beschwerben des Kriegs. Witten unter glücklichen Unternehmungen und Entmurfen gur Rettung bee Baterlanbes enbigte er 1665 fein bewegtes Leben in bem Dorfe Cotolomto in Bolhnnien. Der größte perfonliche Duth, unerschütterliche Ausbauer und unermublicher Gifer in Berfolgung feiner Entichliffe maren feine hervorftechenben Gigenfchaften.

Cjartornift, eine berühnite poln. Familie, beren Urfprung fehr verfchieben, felbft aus bem Befchlechte ber Jagellonen, boch mit Unrecht, abgeleitet wirb. 3hr Ahnherr ift Korngiello. Burft ju Czerniechow und Giewierg und Cohn Digierd's, Fürften von Litauen, ber 9. Gept. 1390 in ber Schlacht bei Bilna fiel. Schon um biefe Reit beftanb neben ber urfprunglich litaui. fchen auch eine ruff., mit ben Rurife (Linie Jaroflam) verwandte Linie, welche bas Stabtchen Caartorpft in Bolhnnien, norblid von Lugt, befag, von bem ber fpatere Rame bes Gefchlechts abgeleitet ift. Bolnifd murbe letteres erft burch Alexander Teborowicz C., ber 1570 bie Union Litauens mit Bolen unterzeichnete. Dit Georg Imanomics E. (geft. 1622) trat bie Familie bon ber griech, jur tath. Rirche über, Rachbem fie fcon 1623 bie bentiche Reichofürftenwürde erlangt, erhielt fie 1785 auch bas ofterr. Inbigengt und 1788 vom ungar. Landtage bie Dagnatenwürde. Fruher blufte bas Saus in zwei Sauptlinien, einer altern (gu Romogorob) und einer jungern. Die erftere erlofch bereite gur Beit Sigmund's bes Alten, muhrend fich bie anbere (ju Klewan) wieberum in zwei Mefte theilte, ben ju Butom und ben ju Rorgec, von melchen jeboch ber lettere mit bem Furften Jojeph Clemens C., geft. 13. Febr. 18to, im Manns-ftamme erlofchen ift. Der Linie ju Butow gehörte an Burft Dichael Friedrich C., geb. 26. April 1696, geft. 13. Mug. 1775 ale Groffangler von Litanen. Gein Reffe, Gurft Aba mi Rafimir C., General von Bobolien, geb. 1. Dec. 1734, burch Geburt, Reichthum, Berftanb und Reuntniffe ausgezeichnet, murbe nach Augufi's III. Tobe ale Canbibat für Bolens Thron aufgeftellt. Allein burch ben-Ginffun ber Raiferin Ratharing II. erhielt Stanislans Bonio. towiff bie Rrone. Geitbem malteten Diebelligfeiten gwifden bem neuen Ronige und ber Ramilie E. fowie beren bebeutenbem Anhange. Abam Rafimir E. trat nach ber erften Theilung Bolens megen feiner Befipungen in Galizien in bflerr. Dienfte, mo er Relbmarfchall und Rieter bes Orbens bes Golbenen Bliefes wurde. Deffenungeachtet zeigte er fich auf bem Reichstage von 1788-91 febr eifrig und erhielt mahrend biefer Zeit eine Genbung nach Dresben , um ben Rurfürften von Cachjen gur Annahme ber Rrone Bolens gu bewegen. hierauf fuchte er in Wien bie Bermittelung und ben Echut bes Raifere gegen bie Abfichten Ruflanbe. Da feine Bemuhungen fruchtloe blieben und Ronig Stanislaus ber von Rufland begunftigten Confoberation von Targowija beitrat , jog er fich auf feine Gliter jurid. Bon Rapoleon jum Marfchall bes poin. Reichstage ernannt, brachte er bie Confoberation von 1812 ju Stanbe. Mis auf bem Congreffe gu Bien bas Chidfal Bolens entichieben werben follte, ging C. 1815 an ber Spipe einer Gefandtichaft nach Bien und legte bem ruff, Raifer Die Grundilige jur Conftitution bor, ber ihn jum Genator . Palatinus ernannte. C. lebte fortan auf feinen Gittern und ftarb gu Gieniatoa in Galigien 19. Marg 1823. - Geine Gemablin 3 fabella, gebo. rene Grafin von Flemming (geb. in Barichau 31. Dary 1746, vermablt 19. Rov. 1761). machte fich ebenfo beriffunt burch ihren Patriotismus wie burch ihre Schonheit und ihren poetifchen Geift, ben fie ale Schriftftellerin entfaltete. Gie lebte bie 1831 ju Bulamy, beffen fchone

Garten jam Theil im Werf find, und von fie Boltsfüglere, össkriten und in dem fog. Armed der Sichflie die reithightet Communique oplen. Miterfüglere begründer. Indigen der Müsgange der polin. Resolution von 1850 jog sie fich nach Wolfer im Galtzien, einer Bellisung ütere Angleie, von Spragin von Witterfüglere, guntett, von fer 17. Junii 1855 finder. Die chie für Sochen Zahler, der Spragin von Witterfüglere, guntett, von fer 17. Junii 1855 finder. Die chie für Sochen Erwisel von Witterfüglere von Schriften der 1742 gefähren murke, bat sich als Vierfleiten des treffliches poles. Monande Aklations (Washeld, 1848) de klumt gemägt.

Czartorpifi (Abam Georg, Birft), altefter Cobn bes Fiirften Abam Rafimir E., geb. 14. Jan. 1770, war por ber poin, Revolution pon 1830 poin, Senator, Boimobe, ruff, Cherfammerherr und Mitglied bes ruff. Reicheraths und bes Abminiftrationerathe bes Königreichs Bolen. Durch Sandlehrer forgfaltig erzogen, wollendete er feine Bilbung auf ber Univerfitat Ebinburgh und zu London. Coon im Freiheitetampfe Rofeinegto's zeigte er fich tapfer. Rach ber Theilung Bolene im 3. 1795 murbe er nebft feinem Bruber Ronftantin auf Ratharing's II. Befehl ale Beifel nach Betereburg gefchidt. Dort fühlte fich ber junge Groffürft Alexander, bem C. ale Mojutant beigegeben mar, burch beffen mannlichen und feurigen Charafter fo mach. tig angegogen, baf er eine pertraute Freundichaft mit ibm Iniipfte. C. ward Botichafter am farbin. Bofe. Rachbem Mexanber ben Thron bestiegen, rief ibn berfelbe fogleich gurlid und ernannte ibn jum Minifter bes Muswartigen fowie jum Curator aller Lehranftalten in Polen, eine Erhöhung, bie ihm viele Reiber jugog. C., ber fein Amt nur in Riidficht auf Bolen angenommen, waltete gerecht und besomen und verwandelte felbft feine Reider in Freunde. Mm 11. April 1805 unterzeichnete er im Ramen Rufilanbe bas Bunbnift mit Grofibritannien, C. bat hierauf um feine Entlaffung, war jeboch icon in ber Golacht bon Aufterlit wieber an Alexander's Ceite, wie er benn auch im Gelbange 1807 bes Raifere beftanbiger Begleiter blieb. Mis aber nach bem Tilfiter Frieden ber Graf Romangow an Die Stelle bes Freiherrn von Budberg, ber C.'s unmittelbarer Rachfolger im Dimifterium bes Ansmartigen geworben, getreten mar . 100 er fich faft gaus pon allen Gefchaften gurud und mobute nur felten ben Gipungen bee Ctaaterathe bei. Ale Brivatmann gab C. oft genug fund, bag feine Anhanglichfeit an Ruffland nur ber Berfon bes Monarden galt. Rach bem Musbruch bes Rriege von 1812 war er wieber in ber Umgebnng Alexander's, ben er auch 1814 nach Baris begleitete. Deffenungeachtet murbe Bajoneget jum Statthalter in Bolen, C. aber nur gum Bojmoben und Ditgliebe bes Abminiftrationerathe ernaunt. 1817 vermählte fich C. nut ber jungen und geiftreichen Bringeffin Aung Capieba. Dem erften Reichotage wohnte er ale Mitalieb ber Geng. torentammer bei und fprach mit Greimuthigfeit von ben Bortheilen conftitutioneller Berfaffungen. Bald fab er indeg alle feine hoffnungen fdminden. Es wurden gegen die Unterrichtsanftalten, beren Curator er war, Unterfuchungen eingeleitet, welche einen fo gehaffigen Berlauf nahmen, baft C. fein Curatoramt nieberlegte. Geitbem lebte er ben Biffenichaften auf feinem Ctamm. fibe Bulanon, Rach bem Musbruche ber polu, Revolution von 1830 mar feine Thatigfeit wieder bem Dienfte bes Baterlandes gewibmet. Als einer berjenigen, Die in ber Bunft bes Bolls am bodften ftanben, murbe er von Lubech eingelaben, bem Abminiftrationerath in Barichau beigutreten. Balb gum Brafibenten ber Brobiforifden Regierung ernannt, berief er ben Reichstag auf ben 18. Dec. 1830. Mm 30. Jan. 1831 jum Borfite ber Rationalregierung berufen, brachte er über bie Balfte feines Bermogens bem Baterlande jum Opfer. Rach ben Greuelthaten bes 15. und 16. Mug. 1831, ale Rrutowiceli jum Dictator gewählt murbe, legte C, feine Stelle ale Cenateprafibent nieber. Er biente in ben letten Tagen bee Freiheite. fampfe ale gemeiner Colbat in bem Corps bee Generale Romarino, bie biefer ju Anfang Gept. 1831 auf biterr. Bebiet übertrat, worauf auch er Bolen verließ. C. lebte feitbem in Barie, fortwahrend für feine heimatlofen Lanbeleute uneigennutgig wirfend, obgleich er ale bas Sanpt ber griftofratifchen Emigrantenpartei, die ihn gemiffermafen ale ben Ronig von Bolen verehrte, in mancherlei Bermidelungen gerieth. Bon ber Amneftie von 1831 murbe er ausacfchloffen; auch unterlagen feine Guter im Ronigreich Bolen ber Confiscation. Infolge bee poln. Aufftanbes von 1846 verfielen außerbem feine galigifchen Befitungen, Die Berrfchaften Bulactomee, Ralmarnia, Baroslam, Dlesince und Gieniama, ber Cequeftration feiteus Defterreiche, bie aber im Friihjahr 1848 wieber aufgehoben wurde. 3m Dar; 1848 forberte er non Baris aus in einer frang. Broclamation bie Bertreter Deutschlands auf, fich mit ben Bertretern Frantreiche ju vereinigen, um die Berftellung Polene ju verlangen. 3m April 1848 erließ er ben Bauern auf feiner Berrfchaft Gieniama in Galigien Die Frondienfte und gab ibnen ibre Befitungen gu eigen. C. ftarb 16, Juli 1861 gu Montfermeuil bei Baris. Ceiner

Czelatowift

Se mit ber Nriugfin Capitha enthammen beir Kinder: Pein Wilcole, gd. 6. Juni 1824, vermäßt mit Wincie, gd. Geffin Gerächffle, gegenmetrig Spape ber flesinie, Pein g. cabiflan, gd. 3. Juli 1828, sermäßt mit ber Pinziffin Warie Ampero, Zocher der Kenigin Warie Krieffin von Spainie, is Strüuffin 1926-664, gd. 91, Dec. 1839, vermäßt mit dem Krafen Johann Djalapfil. — Der 23. Kpril 1860 verfleckene Bruder des Fürfen Kdom C. Pinz der Sonkart in der der Schaffen der Scha

Gyafiar (1889m. Gotlama), Happfiede bet gleichnamigen Krisfe (71%, D.-M. mit 354477 E. in 19 eilbeiten, 38 Gyaffiffern um 10 115 Feffern) im Endebner Böhnmer, 354477 E. in 19 eilbeiten 78 Gyaffiffern um 10 115 Feffern) im Endebner Böhnmer, ister 10 W. Aft. von Preze um hjäfe (1857) 5396 E. Lie Caude ift ber Eip bed Kreisvorlandes um inne Bruiffernum sich spiket am Oghafirfarfigen mit mit höfen Churmer Böhn
mend, eine Realfigluie, eine Auspier- um Welftigsponaren-, eine Anfreifurrogast, eine Kleismeder- um hym eit filosoffarfier. um Welftigsponaren-, eine Anfreifurrogast, eine Kleismeder- um hym eit filosoffarfier. um Welftigsponaren-, eine Anfreifurrogast, eine Kleismeder- um hym einer Studie um Verriffigsport an Arize hater bei eine tilt eine Verriffier 17 Wei
Prefisiefitig merthwiteltz umvelber Der ber den Eig, den Freibrig II. von Verriffen 17. Wei
1742 puiffenn C. um ber un 12. n. etholik gefegenne Dereif Gyburffe (und undem birf eldaden)

auch oft benannt wird) über die Defterreicher gewann. (G. Chotufig.) Czechen nennt fich ber gegenwartig am weiteften gegen Beften vorgeschobene Zweig ber

geoffen Biller dem ist der Clemen. Sie Imme in der gewirten Billic des fi. Jahre, was den Komern verwirten gedrängt, nach dem bentigen ESbenne. Der Ultrijumg des Rommens ig under Komen verwirten gedrängt, nach dem bentigen ESbenne. Der Ultrijumg des Rommens ig under Gedinner gemannt, under gewarten der Andelsen, Der Rombergeren des Kan die Esten aufgemen der Gedinner gemannt, under gewarten der Gedinner gemannt under seine Angelein der Gedinner gemannt der Gedinner der Gedinner gemannt der Gedinner gemannt gemannt der Gedinner gemannt g

auch in Dahren) ungefahr 1,800000.

894

Gaelatomifn (Grang Labiflaw), einer ber nambafteften neuern bohm. Dichter und Schrift. fteller, geb. 7. Darg 1799 ju Stratonis, befuchte von 1812 an bas Gymnafium ju Bubweis, bon 1816-17 bas ju Bifet. Den philof. Curfus machte er theile auf bem Luceum gu Ling, theile in Brag, mo bie bamale auftauchenben nationalen Beftrebungen auch ibn febr balb ergriffen. Er follte fich bem geiftlichen Stanbe wibmen, nahm aber, um gang feiner literariichen Reigung zu leben, 1821 eine Erzieherstelle an, Die er fieben Sabre belleibete. Befonbers waren es Boefie und Sprachtunde, benen er fich wibmete. Für lettere war ihm befonbere Dobrowft ein Lehrer und Rathgeber. 1834 übernahm C. Die Redaction ber prager "Bohm. Beitung aund ber bamit berbunbenen belletriftifden Beitfdrift aBienes, mabrend er augleich an ber Univerfitat öffentliche Borlefungen ither bohm. Sprache und Literatur begann. Doch ichon 1835 mußte er wegen eines miefallig aufgenommenen Artifele bie Rebaction jener Blatter nieberlegen und murbe feiner proviforifden Brofeffur enthoben. Dafür gewann er aber bie Gunft ber öffentlichen Deinung, und ber Gitrft Rinfty ernannte ibn mit aufehnlichem Gehalt ju feinem Bibliothetar. 3m Juni 1840 ward E. von ber bohm. Gefellichaft ber Biffenfcaften in Brag jum Mitglied ermahlt und im April 1842 auf ben neuerrichteten Lehrftuhl ber flam. Eprache und Literatur an Die Univerfitat Brestan berufen. 3m Berbft 1849 verließ er indef Bredlau, um feine literarifche Thatigfeit wieber feinem Baterlande gugumenben. Er wirfte feitbem ale orb. Profeffor ber flam. Sprache und Literatur ju Brag, mo er 5. Mug. 1852 ftarb. C. jablt ju ben namhafteften Bertretern ber neuern egechifchen Literatur, Als Dichter manbte er fich fcon friihzeitig bem vollothilmlichen Gebiete gu, auf welchem er unter ben neuern bohm. Dichtern bas Borgilglichfte geleiftet hat. Außer feinen eigenen aBermifchten Bebichten . (Prag 1822; neue Auff. 1830) gehören feiner frithern literarifchen Thatigfeit an: eine Cammlung flaw. Bolfblieber aller Stamme mit czechifcher Ueberfetung (3 Bbe., Brag 1822 - 27), bie Uebertragungen litauifder (Prag 1827) und ruffifder (Brag 1829) Bolfelieber fowie einiger benticher und engl. Dichtwerte. Cobann folgten bas a Ccho bohm. Hationallieber" (Brag 1840) und Die Centifolia" (Brag 1840), lepteres eine Cammlung von 100 Gebichten theile erotifchen, theile naturphilof. Inhalte. Anch veröffentlichte er eine Befammtausgabe feiner a Bebichten ( Prag 1847). Cobann lieferte G. eine Reihe fchaybarer Arbeiten gur Runbe ber bobm. Sprache und Literatur fowie von Sulfebuchern fitr ben bobern Czenftochau Czernowip

Unterrich. Ju cestern gehören die "Bohm. Achtschrichungelschre » (Prog 1840); 2. Auff. 1842), "Nachträg zu Iungmann" böhöm. Wörterbud", (Brog 1851), "Abpuläre Philosophic, pplammengestellt and Sprighovetern» (Brog 1851), und "Bertelungen über die bergelichende [Ian. Grammatik (Prog 1853); 111 ichtern das «Bohn. Leschodh für Ghunnessenschen (A. Bek., Brog 1851—52). Sinte Biogeophic & fis die Jamich (Frag 1855) veröffentlicht.

Gienftochau ober Cienfiochowa, ein Rlofter bom Orben bes beil. Baul bes Gremiten im poln. Gouvernement Barichau, ift ber befuchtefte Ballfahrteort in Bolen und in allen flam. Lanbern berithmt. Es erhebt fich auf einer bie Wegenb beherrichenben Anhohe an ber Barthe, bem Rlarenberge (Jaenogora), unfern ber fchlef. Grenge. In ber reich botirten Rlofterfirche befindet fich bas berühmte ichwarzbraune Darienbilb, bas gur Berehrung ber ichwargen Dabonna bei bem aangen poln. Bolte Beranlaffung gegeben bat. Ge ift mabrideinlich bnant. Urfprunge. Rach ber Cage ift es von Lutas felbft gemalt, im Befite ber beil. Delena gewefen, bann burch ben ruffinifden Rurften gaon nach Belg in Galigien gefommen und enblich 1382 von bem Bergoge von Oppeln, Blabyflaw, ber bae Rloffer gu E. grunbete, bierher gebracht worben, um es bor ben Tataren ju fchilten. Das Bilb erlangte einen Ramen, ale es bon ben Buffiten geraubt, bie ihm eine noch fichtbare Berletung beibrachten, nachher aber auf wunderbare Beife gurudgebracht worben fein follte. 1620 murbe bas Rlofter mit einer hohen Maner umgeben und mit Befchilgen berfeben. Befonbere berfihmt warb es baburd, bag 1655 bas Beer bes ichmeb. Ronias Rarl Buftab, ber bereits gang Bolen in feiner Bemalt batte, bor E. ben einzigen Biberftanb fant, und bie Befatung, bie aus 70 Donden und 150 Golbaten beftanb, 10000 Comeben und einem Theile bes mit biefen bereinigten poln. Beere gegenitber eine 38tagige Belggerung unter bem Coute ber Jungfrau, wie man glaubte, gludlich aushielt. Spater verfor C. feine militarifche Bichtigfeit, und Raifer Alexander lieft, nachdem es 1813 an Rufland gefallen, bie Feftungewerte abtragen. Am guge bee Berge liegen MIt. und Reu-E., amei Ctabte mit 9000 E., bie befonbere Sanbel mit Beiligenbilbern und Amuleten treiben.

Czermat (3oh, Repomut), Bonfiolog und Argt, geb. 17. Juni 1828 gu Brag, finbirte ju Bien, Bredlau und Bilrgburg Debicin und erward fich auf letterer Univerfitat 1850 bic mebie. Doctorwurbe. Rach ber Rudfehr von einer wiffenfchaftlichen Reife marb er gu Bran Affiffent am phyfiol. Inflitut, auch habilitirte er fich bafelbft ale Privatbocent für Bhyfiologie und mitroftopifche Anatomie. 3m Frabjahr 1855 ging er ale Profeffor ber Boologie und bergleidenben Anatomie nach Grag, bon wo er jeboch ichon im Beroft 1856 ale Brofeffor ber Binfiologie nach Rratau verfest murbe. 3m Berbft 1858 tam er in gleicher Eigenfchaft nach Befth. Bie an ber frafauer Bochichule, fo grunbete er auch bier ein ponfiol. Inflitut. 3m Berbft 1860 legte er jebod in Befth feine Brofeffur freiwillig nieber und manbte fich wieber nach Brag, wo er feitbem ale Brivatgelehrter lebte, bie er im Frithjahr 1865 einem Rufe ale Brofeffor ber Physiologie an bie Universität ju Jena Folge leiftete. C. verbantt bie argtliche Biffenfchaft bie Begriindung und Ginfilhrung ber Parnngoftopie, ber Rhinoftopie und einer neuen Methobe ber therapeutifch edirurgifchen Localbehandlung bee Reblfopfe. Geine in ben 3. 1858 - 63 über biefe Begenftanbe in Deutschland, Franfreich, Bollaub, England, Schott. land und Irland abgehaltenen Bortrage und Demonftrationen machten Auffehen und hatten aur Rolge, baft biefe neuen Dethoben ibergil Anertenning und Berbreitung fanben. Aufer einer groffen Ungahl bon Beitragen angtom .- phyfiol. Juhalte gu berichiebenen miffenichaftlichen Beitschriften und einer Reihe von Abhandlungen filr bie «Sipungeberichte» ber wiener Mabemie veröffentlichte C. "Der Rehltopffpiegel und feine Bermerthung für Bonfologie und Mebicin» (Pp. 1860; 2. Auft. 1863), welches Wert in bas Frangoffde, Englische und Sollanbifche übersetzt ward. Ueder die Arbeiten in dem physiol. Privatlaboratorium, bas er zu Brag errichtete, hat er in ben "Dittheilungen aus bem phyfiol. Privatlaberatorium" (Beft 1, Bien 1864) gu berichten begonnen. Bon feinen Britbern hat fich ber altere, Jofeph C., geb. 25. Rob. 1825 gu Brag, feit Det. 1863 Director ber nach feinen Planen eingerichteten Irrenanfialt ju Czernowit bei Britinn, ale Irrenargt einen geachteten Ramen erworben, mabrenb ber jungere, Jaroflam C., geb. 1. Mug. 1831 ju Brag, ale Siftorienmaler Ruf genießt. Der Dheim ber genannten Bruber, Jofeph Julius C., geb. 2. Juni 1799 gu Brag, geft. 14. Mary 1851, mar feit 1828 Profeffor ber Physiologie und hobern Anatomie in Wien; ber Bater berfelben, Johann Ronrad C., und ber Grofpater, Jojeph C., gehörten gu ben erften praftifden Mergten Brans.

Czernawoba, f. Tichernawoba.

Czernowig, Sauptftabt bee oftere. Aronlandes Bulowina (f. b.), am fdiffbaren Bruth

gedigen, galti mit ihren beir Berjüdten (1857) 26345 C. (derunter S000 Judon). C. ji fik eig inner geirin-gerintal. Höfighel, ser plüt: Aparbedydiget, vol Varbadystighel, vor Jünaspili, eri jünaspiliretten, eines Bejirte, eine Svaptak und eine Eltertrannts. Und heinber fiß, hier der Sambele zu der vertrefennerer, eine geloch-dere. Erkensbell, eine Dermittel und der sich eine Sambele zu der sich der der sich der si

Bolen und Dolbauern ftattgefundenes Treffen hiftorifch bentwirdig. Cierno (Georg), megen feiner gebraunten Befichtefarbe auch Rarabiorbie, b. i. fcmmarge Georg, genannt, helbenmuthiger Befreier und erfter Gurft von Gerbien, murbe 21. Dec. 1766 ju Bifchevae in Gerbien von armen Meltern geboren. Ilm ben Graufamfeiten ihres türf. Grund. beren ausumpeichen, überfiedelte fpater feine gange Ramilie nach Topola, mo C. als Schmeine hirt, nachher ale Biebhanbler burch blutige Abenteuer ben Elirfen Schreden und feinen Ctammgenoffen hoffnung auf beffere Beiten einflößte. Um ber Rache ber Titrten gu entgeben, fab er fich jeboch genothigt, mit feiner Familie nach Defterreich ju flüchten. In bem ofterr. etit. Rriege von 1788 fließ er jur Armee London's mit einem von ihm geworbenen Gerbenfreicorps, an beffen Spibe er fich aufe portheilhaftefte auszeichnete. Rach bem Frieden von Giftoma (1791) febrte er nach Topola gurild und vertheibigte mit einem großen Anhange 1801 und 1802 ben ferbenfreundlichen Bafcha Abichi-Duftai gegen bie burch ben Friedeneichluft aus Cerbien entfeenten, aber wiberrechtlich gurfidfehrenben abelichen turt. Freibenter. Alle fich biefe beanoch 1803 im Lande festfehten, brachte C. gegen fie eine Betition ber Gerben an ben Gultan gu Stanbe, worauf jene Einbringlinge 95 ferb. Gemeindevorfteber ermorbeten. Dies führte bie Gerben jum verzweiselten Befreiungefampf. Rachbem C. in ber Racht bes 12. Febr. 1804 von einer Berfammlung von 300 Boltsabgeordneten in Drafchan jum Dberhaupt gewählt worben, rief er alle Stammesbaupter ber Ration ju ben Baffen und fanberte in ben 3, 1804 und 1805 bas gange Land, bis auf bas ftart befestigte Belgrad, von ben gabireich aus Bosnien und Dacebonien vorritdenben Turten. C. fuchte nach biefen Erfolgen im Inteceffe ber Ration feine Stellung ale Dictator-Rürft zu behaupten, aber bie Stammesbäupter faben baburch ibre Dacht bebroht und ftellten unter bem Ginfluffe Ruffianbe ber Bolfeversammlung, mit welcher C. regieren wollte, 1805 einen Senat bon 12 Mitgliebern entgegen. Inmitten ber innern Bwifte, bie burch bie Ginfetsung biefer oligargifchen Oberbeborbe ausbracheg, fielen Ente 1806 bie Türten aufe neue ine Land und brachten bem von ben Dliggreben geführten Beere ber Gerben zwei Rieberlagen bei. Alles fchien wieber verloren, ale C. burch ben Gieg am Difcharflo-Bolje und bie Eroberung von Belgrad abermals ber Retter feiner Ration murbe. Dennoch festen bie eigenfüchtigen Ariftotraten ihr Treiben fort, fobag fich E. endlich veranlagt fab, ben Genat auseinanbergutreiben. Die Dligarchen faften beshalb 23. Dai 1807 ben Befchluf. Gerbien unter bas Brotectorat Ruflands ju ftellen, und ber Cgar fanbte fonach ale Bevollmachtigten ben Griechen Robofinitos nach Belgrab, verbot in bem Waffenftillftanbe von 1808, welcher ben furgen Gelbing biefee Jahres gegen die Turten enbete, ben Gerben bie Fortfebung bee Rampfes und trat fogar bie Contherricaft über Gerbien jur Salfte an ben Gultan ab. Darauf geftutt, fielen fcon 1809 wieber gwei türt. Corps in Gerbien ein, bon benen bas eine bie Streitmacht ber Dligarchen total vernichtete, fobag ber Genat ine ruff. Sanptlager flieben mufite, mubrent C, gegen bas anbere feinbliche Corps Gieg auf Gieg erfocht. Schon bachte C. baran, im Berein mit ben Montenegrinern ben Rampf im großen aufzunehmen, als ihm bas erfte titet. Corps, bas bie Dligarchen gefchlagen, in ben Ruden fiel. In biefer Rlemme, von Frantreich und Defterreich verlaffen, nufte er nun felbft im Intereffe bes Landes bei ben Ruffen Stilfe fuchen. Rachbem er bon bem Commanbanten ber ruff. Donanarmee auf ber Bolleverfammlung von 1810 ale « Dberfelbherr von Gerbien » officiell anertannt worden, traf ber ichon im Borjahre verfprochene Succurs ein. Go von ber einen Geite frei, reinigte nnn C. in furger Beit bas Land von ben Turfen und wurde gum britten mal ber Retter bee Baterlandes. Muf biefes Berbienft geftust, lieft er fich auf ber Bolfeverfammlung von 1811 aufe neue jum alleinigen Briegeherrn ernennen, mahrend ber ingwifchen gurudgefehrte Cenat Die Leitung ber Civilangelegenheiten erhielt. 208 fich Die hiermit ungufriebeae Dligardie um Milofd Dbrenowitich (f. b.) fcharte, gerftreute C. Die Aufruhrer unter ben Mauern von Beforgb. Er bewied fich nicht nur milbe gegen bie Unführer, fonbern beging auch bie Unflugbeit, aus feinen beftigften Gegnern bie Dajoritat bes Genate gufammengufeten.

C. lebte jest auf feinem Bauergute gu Topola gwei Jahre ale unbeftrittener Berricher bon

Czerny (Rarf) Czereli 8

Serbien umb bedochteft in bem zwisigen Alteiten umb Anffine jurkbauernben Kriege vollflaubiger Rentralität. Die Vombolson Rogolouse in Rusfinab benege jeboch em Garg, um ffriechenfischen int Vertralität. Die Vombolson Rogolouse in Rusfinab benege jeboch em Garg, um ffriechenfischen im Gertrien inche eine Gertrien inche im Gertrien in Gertri

Carrin (Rarf), beutider Componift und geachteter Rlabiermeifter, 'geb. 21. Febr. 1791 an Bien, wo fein Bater, Bengel C., feit 1785 ale Dufiffebrer lebte, erhielt bon biefem ben erften und einzigen Unterricht im Rlabierfpielen, mabrend er fich in ber Compefition autobibaltifc bilbete. 3m Alter bon 9 3. trat er bereits öffentlich ale Rlatierpieler auf, und mit 14 9. begann er Unterricht zu geben, nach und nach fich zum gesuchtelten Pianosortelehrer der Raisersladt emporschwingend. Auch in Compositionen dersuchte er sich schon frühzeitig; doch erfcienen feine erften Cachen (Bariationen filr Rlabier und Bioline und ein bierhanbiges Rondo) erft 1819 im Drud. Die Stude C.'s gefielen ungemein und gogen eine lange Reibe anderer nach fich, fodag bis in die erften funfgiger Jahre an 900 großere und Meinere Werte bon ihm publicirt wurden, ungerechnet zahlreicher Arrangements bon Opern, Orchefter- und Rammermufitfachen u. f. w. Auch beröffentlichte er einige theoretifche Berte, eine Ueberfebung bon Reicha's voluminofem a Traite de composition », eine große Rlabierfcule und einen «Umrift ber Mufitgefchichte» u. f. m. Anfterbem find noch bon ibm borbanben an 400 banb. fdriftliche Opera, beflebend in Rirdenfachen berfchiebener Art, Concerten und Sumpbonien. Quartetten und Quintetten, Gefangftuden u. f. m. Diefe Productivitat erregt um fo mehr Erftaunen, ale ber grofite Theil bon C.'s Lebensgeit bem Unterrichte anberer gewibmet mar. Freilich wiegen bie meiften feiner Compositionen nicht fcmer, aber fiil- und formgemanbt, elegant und bantbar find fie immerbin. Bon feinen inftructiben Gaden haben fogar manche Anfpruch auf bleibendern Berth, g. B. «Die Coule ber Gelaufigfeit», «Die Runft der Fingerfertigleit., bie « Taglichen Stubien» u. f. m. C. ftarb au Wien 15. Juli 1857.

Cyrreli (306.), Mitflifter bes Deutschlatholicismus, geb. 12. Dai 1813 ju Berlubien unweit Reuenburg in Bestpreugen bon armen Aeltern, erhielt feinen erften Unterricht in ber Dorficule feines Gebartborts, bann auf ber Ctabticule ju Bromberg und julest auf bem Ghmnafium ju Konig. 1838 marb er in bas Alumnat bes Mariengymnafiums zu Bofen aufgenommen. Spater befuchte er bas bortige bifcoft, Geminar und warb 1842 jum Briefter geweiht. Rachbem er turge Beit Bicar in einem Dorfe gewefen, murbe er im Dary 1844 als folder nach Schneibemilbl in Schlefien verfett. Bier legte C. 22. Mug. 1844 feine Stelle als rom. fath. Briefter nieber und fagte fich mit feiner Gemeinde bon Nom los, ohne jeboch aufhören zu wollen aRatholit's zu fein. Am Conntage nach Beihnachten 1844 ließ er fich trauen. Er glaubte mit feiner Gemeinbe, ber rafch anbere nachgefolgt maren, fich an Ronge's weitergreifende Beftrebungen anfcliegen ju tonnen. Allein bereits auf bem erften beutschlath. Concil au Leingig im Dara 1845 ftellte fich C.'s grofere Rirchenglaubigfeit berans. 3m Juni 1845 erflärte er offen fein gefthalten an bem Apoftolifden Symbolum. Auf einer Spnobe bon elf pofener Gemeinben gu Schneibemlihl im Juli 1846 faßte C. ein bem Leipziger Betenntnig gegentiberftebenbes ab. (S. Dentfotatholiten.) C. verfah feitbem bas Brebigeramt feiner Gemeinde gu Schneidemitht, trat aber mit bem Riebergange ber beutschlath. und freigemeindlichen Bewegung aus ber Deffentlichfeit mehr und mehr gurud. Erft feit 1860 machte er fich wirber burch Birtfamfeit fur feine Richtung auf Rundreifen bemertbar. Bon feinen Schriften, bie faft nur in Anfprachen und Brebigten befteben, find au ermabnen: «Dffenes Betenntnift ber driftlich apoftolifden Gemeinbe ju Coneibemubl's (Ctutta. 1844; 2. Mufl., Danz. 1845) und eRechtfertigung meines Abfalls bon ber rom. Doffirches (Bromb. 1845).

Converiatione . Periton. Gitte Anfloat. IV.

Cairfutherfee, nach bem Rieden Cgirfnit fo benannt, im Bergogthum Rrain (Defterreich). 1 DR. fibbiftlich ban Abeleberg, gebort an ben mertwürdigften Ericheinungen bee Rarftplateau. Schon Strabo gebentt bee Gree. Durch bie munberfamen Berichte fpaterer Schriftfteller, bag man je nach ber Jahredzeit in ihm fifche, pfluge, fae, ernte und jage, find bie einfachen Raturerfcheinungen jener Begend in bas Bereich abentenerlicher Cagen gezogen worben. Der Cte liegt in einem Thalteffel abne Ansgang, fitblich von Japornit, norboftlich vom Glivingaberge überragt. Er hat bei hohem BBafferftanbe etwa 3 D. . Dt. Flacheninhalt, eine unregelmäßige Beftalt, eine mittlere Tiefe ban 4 Rlaftern und umfchlieft vier Infeln, auf beren aröfter bas Dorf Ottol liegt. Wie bas gange frainer Platean aus burchilächerten, zerspaltenen nub burch-höhlten Raltmaffen befleht, fo auch ber Grund und bie Umgebung bes E., baber fich viele natilrliche Mbaugetanale porfinden, Die bei trodenem Better bas Baffer abführen, bei feuchtem Better mehr Baffer guführen, ftete aber unterirbifche Berbinbungen mit benachbarten Gegenben unterhalten, in benen bas Baffer bes Gees in periobifden Riuflaufen wieber ericheint. Dunfle, fomarge Stellen bes Bafferfpiegele verrathen bas Dafein folder Trichter, bie bom Bewohner wohl gefannt und verfchieben benannt werben, wie g. B. Reffel, Saft, Gieb, BBaffertrager, bie große und fleine Erommelfchlagerin, megen bes bumpfen Wiberhalls binabfturgenber Gemaffer; überhanpt finben fich wol an 40 Stellen, mo bas Baffer unterirbifc ablauft und im laibacher Thale ale Biftrigga und Baraunigga wieber erfcheint. Rach anhaltenbem aber beftigem Regen erreicht ber Gee bie Boblen Beila Rarlausa und Dala Rarlausa und burch fie bas Thal Sta.-Cangian, nach wieberholtem Berfchwinden aberhalb Blanina bie Ung. Bei ju großem Bafferandrange aber tonnen bie Boblen nicht alles aufnehmen. Dann tritt ber Gee, Dorfer und Felber überichmemmend, aus und erhebt fich bis ju 21 F. über ben gewöhnlichen Bafferftanb. hiernach ift ce erflärlich, bag fich ber wechfeliebe Bafferftanb nur nach ber Bitterung richtet, fobag regelmäßige Epochen bes Steigens und Fallens nicht ftattfinben. In ben 3. 1707-14 flog ber Gee nur einmal ab, mahrenb er vom 3an. 1834 bie Gebr. 1835 ausgetrodnet mar. Beim Burudtreten bes Baffere wird ein geringer Theil bes Seebobene jum Anban bon Früchten, namentlich bon Dirfe und Beibeforn, benutt; weit größern Bortheil aber bringen bie Uppigen Seewiefen. Reiche Musbeute gewahrt gleichzeitig ber Gifchfang auf Sechte und Schleien, bon benen in einigen Gruben ein Gat für Die Bufunft bewahrt wirb. Much bie Jagb auf Baffervogel ift bebeutenb, befonbere auf Enten.

Cjornig (Rarl), Freiherr bon Czernhaufen, Brafibent ber t. f. ofterr. ftatiftifchen Centralcommiffion in Bien, geb. 5. Dai 1804 ju Czernhaufen in Bohmen, flubirte ju Brag und Bien Burisprubeng und Staatswiffenfchaften und trat 1828 in ben öfterr. Staatebienft ein. Frubzeitig zeigte er große Borliebe fur Statiftif, welche burch einen zweijabrigen bienftlichen Aufenthalt in Trieft (1829 - 30) und burch feine Stellung ale Brafibialfecretar beim lombarb. Gubernium jn Mailand (feit 1831) noch mehr genahrt murbe. Als Früchte feiner Unterfuchungen und Sammlungen aus biefer Beit erfchieuen unter anberm: alleber ben Freibanbel bon Benebigs (Bien 1831), «Gefchichte ber tombard. Gemeindeverfaffung» (Beibelb. 1843) und a3tal. Cfigens (Dail. 1838). 1841 ale Soffecretar und Director ber abminiftrativen Statiftit nach Bien berufen, erwarb fich C. befondere burch bie mufterhafte Organisation ber ftatift. Anftalt große Berbienfte. Unter ihm begann bie regelmäßige Beröffentlichung ber umfaffenben ftatift. Arbeiten in ben «Tafeln jur Statiftit ber ofterr, Monarchie» (Wien 1841 fa.). 1843 erfolgte feine Ernennung jum Dofcammiffionerath, 1846 jum Sofrath. Daneben mirlte er mit Erfolg im Intereffe ber Donau-Dampfichiffahrtegefellichaft und unternahm 1845 eine Reife nach Ranftantinopel, Rleinaften und Griechenland, um bie Berfehreberhaltniffe ber Levante ju ftubiren. Bon feinem Deimatebegirfe warb C. 1848 in bie Rationalbersammlung nach Frankfurt gewählt. Rach feiner Rudtehr trat er, unter Beibehaltung bee Statiftifchen Bureau, 1850 als Sectianechef in bas Sanbelsminifterium. Geitbem befonbers für moglichfte Centralifirung ber Angelegenheiten ber Schiffahrt und bes Geebanbeis thatig, grundete er bie voltswirthichaftlich-ftauft. Zeitschrift aunfria und organifirte und leitete 1850 - 52 bie Centralfeebehorbe ju Trieft. Bugleich rief er bie Centralcommiffion jur Erforschung und Erhaltung ber Banbentmale (1853) ine Leben, ber er bie 1863 ale Brafibent borftanb. Spater im Minifterium Chef ber Section für bas Gifenbahnwefen, machte fich C. burch Bearbeitung bee noch gegenwärtig beftebenben Gifenbahn - Conceffionegefence fowie burch Gutwerfung bes bom Raifer fanctionirten Gifenbahnnepes für bie Monardie verbient. Ungeachtet biefer ber-Schiebenartigen Thatigfeit behielt er fortmahrend bie Leitung ber afficiellen ftatift. Arbeiten, wohnte auch ben ftatift. Congreffen gu Briffel (1853), Paris (1856) und London (1860) bei.

mabrend er felbft ale ermabiter Brafibent 1857 bem Congreffe ju Bien borftanb. Auf bem Congreffe ju Barie ftellte er unter anberm ben. Antrag auf Bilbung flatift. Centralcommiffionen, ber nicht nur einstimmig angenommen warb, fonbern auch alebalb en mehrern europ. Staaten Berwirflichung fanb. 3m 3an. 1863 warb eine folde Centralcommiffion ju Bien errichtet und C. bas Brafibium berfelben übertragen. Unter C.'s literarifchen Arbeiten finb (aufer bem amtlichen großen Tabellenwerte und ben "Mittheilungen bee Statiftifchen Bureau, an beren Bearbeitung er wefentlichen Antheil hat) noch befonbere hervorzuheben: Die große ethnogr. Rarte ber ofterr. Monarchie (4 Blatt) und bie Ethnographie ber ofterr. Monarchie (8 Bbe., Bien 1855 - 57), «Defterreiche Reugestaltung» (Stuttg. 1858), «Statift. Sanb. buchlein für bie ofterr. Monarchies (4. Aufl., Bien 1861), « Das ofterr. Bubget für 1862 in Bergleichung mit jenen ber borgliglichsten anbern europ. Staaten» (2 Bbe., Bien 1862). 1852 marb C. in ben Freiherrnftanb und fpater jum wirft. Geheimrath erhoben.

Cancapt (Gregor), ungar, Schriftfteller, Dichter und Linguift, geb. 17. Dec. 1800 au Anbob im neutraer Comitat, machte feine Ctubien in Reutra, Gran, Breeburg und Raab, und trat 1824 in ben Benebictinerorben, ber ihn 1825 - 35 ale Brofeffor an ben Gymnafien gu Raab und Romorn befchaftigte. Geine um biefe Beit erichienenen Belbengebichte: «Die Mugeburger Schlachts (1824), «Die Araber Berfammlung» (Befth 1828) und «Botonb» (Befth 1831), lentten bie Aufmertfamteit auf ihn. 1835 jum zweiten Seeretar und Archivar ber ungar. Atabemie ermahlt, verlegte er feinen Bohnfin nach Befth, mo 1836 feine Boetifchen Bertes von Tolby gefammelt und berausgegeben murben. Der erotifche Inhalt berfelben, wie überhaupt C.'s freies Leben außerhalb bes Rloftere hatten jur Folge, bag ibm ferneres Schriftftellern unterfagt und er genothigt wurde, mit Aufopferung feines Amte in Befib ins Riofter juriidjufebren. Er marb gmar mehrfach wieber im Lehrfache bermenbet, aber immer aufe neue abgefest, und erft 1842 gelang es ibm, burch eine Untersuchung feiner Angelegenheit bie Lebrund Schreibefreiheit wieber ju erlangen. Mußer jenen Bedichten veröffentlichte C. "Johann Sungaby» (2. Aufl., Befth 1833), eine meifterhafte Ueberfepung bes Cornelius Revos (2. Aufl .. Befth 1843) und bas aleben Bafhingtou's» (Befth 1845). Rachbem er 1844 bon ber Mfabemie mit Ausgrbeitung bes großen atabemifden Borterbuche betraut worben, manbte er fich wieber nach Befth, mo er fich gang biefer Arbeit hingab. Begen eines Gebichte «Rindo» (Bedruf), bas er im Dec, 1848 im a Kossuth Hirlapian veröffentlicht, murbe er im Jan, 1849 pon Binbifdaran zu fechejabrigem Feftungearreft in Gifen verurtheilt. Auf Berwendung bee Grafen 3ob. Telety, Brafes ber Atabemie, nahm man ihm jeboch balb bie Gifen ab und gab ihm bie Erlaubnif jur Fortfenung ber ferifalifden Arbeit. Bei ber Ginnahme Diene burch bie Ungarn befreit, ftellte er fich fpater freiwillig ben ofterr. Beborben, von benen er erft ine pefiber Reugebäude, dann nach Kufftein gebracht wurde, wo er fich mit dem Lexison und einer ungar. Ueber-febung des Zacitus beschäftigte. Durch die Amnestie von 1850 erlangte auch C. die Freiheit wieber. Seitbem arbeitete er unausgefest an bem großen Borterbuch, bon bem 1864 amei Banbe ericienen maren. Ale Sprachgelehrter feht er mit Fogarafi an ber Gvibe berieniaen Bartei, welche eine Opposition gegen bie fog. historifd vergleichenbe Sprachforfdung bilbet.

D, ber vierte Budfiabe unfere Alphabets, gebort bem Organe nach, bas hauptfächlich bee feingr Musfprache thatig ober nothwendig ift, ju ben weichen Bungen- (linguales) ober Babnbudftaben (dentales). 3m phonig. Alphabet bieß biefer Budftabe daleth, b. b. bie Thitre, vermuthlich nach der ursprilinglichen hieroglyphischen Gestalt deffelben; hieraus entstand der griech, Rame delta. — D. auch 10, aus weichem leigten Beichen des erstere fich gebilde har, ist das Em. Sachzichen ist 500. Aufgreichen bient D als Antbilizum Join. Bor- und Beinamen, wie Decimus, Divus u. f. w.; auch ift es bie Abfitrgung für Dominus (Berr), Dux (Beerführer) u. f. w. Der Jurift citirt mit D (b. i. Digosta) bie Banbeften. Ueber Tempelinfchriften bebeutet D. O. M. Doo optimo maximo (b. b. bem bochften beften Gotte geweibt); D. D. D. bei Schenfungen an bie Gotter und fpater bei Debicationen van Bildern Dat, donat,

900

dias der Dat, diast, deidiast (e. f., N. N. ght, fhirft und meihl) D ober à la lai Briffen dadam, mie dud berüffen Egyden derr Griffictien, oper ann diase (bre Zago), depra a. d. je viel als auts diem (b. f., ver dem und dem Zago). Brim Alaberiphil bestutet d. m. deuts mann, b. in til ber reight David 2. a. der D. S. Dal Sagon (f. d.). Ali Affredingung de gefighet di dedit, b. i begalft. Bor Namen begrichnet D. des Jean. Dan, und Dr. den Tiel Doctor. Ulefor D als Grumbon in the Build; f. Connacten.

Da cape, abgeftirzt da cap oder d. c. (b. i von Anfang), deuter in der Volenfigitt an, den ha Ausgeftirzt den Anfang an ist die der in der Volenfigitt der den der Volenfigitt der Volenfigitt

Dach. Der Zwed bee D. ift, ben innern Raum ber Gebaube bor ben Bitterungseinfluffen an bemabren und baburch auch jur Erhaltung bes Gebaubes beigntragen. Die Ableitung bes Regenmaffere und fcmelgenben Schnees macht es nothwendig, bag bas D. über bie Umfaffungemanbe berborrage und eine geneigte Flache bilbe. Der Grab ber Reigung und bie bem D. eiwa sonft noch ju gebenben Formen flud abfangig von ben Mimatifchen Berhall-niffen, ber Art ber Ordung ife nachbem bas Buller mehr ober eneiger leicht sindurchbeingen fann), bem Bonomischen Borect Genutung ber Dachflude, bee Bobenramme) und ben alfte tifchen Anforberungen. In letterer Begiebung find bie Dacher fiets von ben Baumeiftern als ein nothwendiges Uebel betrachtet worden, indem bas Bebaube eigentlich ichon burch ben Sims ju einem Gangen abgeschloffen wirb. Daber anch die hanfigen Berfuche, die Dachfläche bem Auge zu entziehen. Die Dacher im Alterthum waren fast ganz flach und dienten zugleich zum Aufenthalt ber Sausbewohner, wie noch gegenwartig in ben fublich gelegenen Lanbern. Da aber bie flachen ober Altanbacher fehr ftarte Balten ober boch fehr haufige Unterftutungen berfelben, und im lettern Falle verhaltnigmafig fleine Rimmer bebingen, auch fcmer gegen bas Ginbringen bes Regenwaffere ju fcuben finb, fo führte biefer Umftanb auf bie Confiruction ber Bultbacher. Die bobere form ber Dacher murbe verbedt , inbem man bie Frontmanbe ber Saufer bober binaufführte und ben fall ber Dacher nach einem innern Sofe ablentte. Go bilbete fich bie einfachfie form bes Dachftuble. Bebaube mit folden Dachern finben wir noch jest in Bompeji und Berculanum, und fur ben Brivatgebrauch erhielten fich biefelben burch viele Jahrhunderte. Die Tembel hingegen machten eine andere Conftruction nothwendig. Gie maren urfprilinglich oben offen, fpater, wie wir bies beim Bartbenon finben, in brei Schiffe getheilt. Rur bie Geitenfciffe murben mit Bultbachern berfeben, bie, ba fein innerer Bof ba mar, nach aufen bin abfielen; bie Borber- und Sinterfeite murbe mit einer breiedigen Banb, bem Biebel, gefchloffen, welcher haufig ben reichften architettonifchen Schmud erhielt. Daraus bilbeten fich, ba bie fleinern Tempel feine Mittelfdiffe hatten, beibe forage Dachflachen alfo aneinanderstelen, die Giebel- ober Sattelbucher, welche nach beiden Seiten hin absallen. Ansangs wurden diese Giebelducher nur für die Tempel angewendet, und als Casar's Haus ein foldes befam, galt bies für eine Borbebeutung feiner fünftigen Bergotterung. Rachbem bie Biebelbader in ben Brivatgebrauch übergegangen maren, erfand man, um ben gangen bebauten Raum ju überbeden und bie Sparren ju unterftigen, ben noch fett in Anwendung tommenben einfachen, fiebenben Dachftubl, inbem man über bie oberften Balten Schwellen ftredte, auf biefen Stanber (Stublfaulen) aufrichtete, biefelben nach ber Lange bes Bebaubes an ihrem obern Enbe burch Balten (Getten) verband, und über biefe bin bie Sparren legte, welche unten in ben auf die Mauerlatte aufgelammten Ballen fianben, oben aber fich an bie ihnen von ber anbern Geite entgegentommenben Sparren anfchmiegten. Bei großen Baufern legte man über Die Stublfaulen nach ber Tiefe bes Gebaubes wieber Dachbalten und ftellte auf biefe, weiter nach innen, neue Stuhlfaulen, welche mit ihrer gette ben Sparren einen zweiten Unterfillyungspuntt boten, und fo entfiand ber boppelte, flebenbe Dachftubl. Da inbeg biefe Dach. ftuble febr viel Boly toften und burch bie Menge ber Stuhlfaulen ben Raum unter bem D. aum grofen Theil unbrauchbar machen, fo erfann man ben liegenben Dachftubl mit fchrag liegenden Stufifaulen, ber eigenflich icon unter Die Sprengwerte (f. b.) gebort. Gitr Bebaube aber, wo febr große Rume zu überbeden waren, welche im Innern teine Unterfititung ber

Soupeballen gestatteten, wurden bann bie fog. Hungewerte (f. b.) angewendet.
Salange in ben engen mittelatterlichen Stadten die Hungen mit ber ichmalen oder Giebelfeite nach der Straße gefehrt waren, erhielten fich für Brivatgebaude die Giebeldäche fall
ausschließig im Gedrand, und man war bemildt, die Giebelssägen auf

Dağ

Beife ju bergieren, wobon in manden alten Stabten noch febr intereffante Dentmaler gefunden werben. Bei ben Rirden machten bie befonbers in Deutschland hohen Spitbogen ber Bolbung hohe Sattelbacher erforberlich, Die inbeg an ber Geite bee Chore nicht burch einen Giebel, fonbern nach ber form beffelben burch mehrere geneigte Rlachen begrenzt murben. Das Beglaffen ber Giebelflachen, inbem man bon ber Biebelwand nach bem Firft bin ebenfalls fchrage Dachfladen (Balme) führte, tam fpater auch, befonbere für einzelnftebenbe Sanfer, in Bebrauch. Dan nennt folde Dader Balmbacher. Erhielten bie Balmbacher bei quabratifden ober mehrfeitigen regelmäßigen Grunbflachen bes Saufes bie Geftalt einer Byramibe, fo biegen fte Reltbacher. Da aber burch bie Balmbacher viel Raum verforen ging, fo naberte man fich wieber ber urfpringlichen Dachform, inbem man bie Biebelfeite in ber Form eines abgeftumpften Dreiede bie auf zwei Drittel ber Dachhobe aufführte und ben Balm bann erft anfangen ließ. Go entflanben halbe Balmbacher, bie bei lanblichen und freiftehenben Bebauben fest noch haufig portommen. Rachbem man in ber Mitte bes 16. Jahrh. angefangen hatte, bie Banfer mit ber langen Geite nach ber Strafe ju richten, erfant ber frang. Banmeifter Danfarb, um bie nun mehr herbortretenbe einformige Dachflache ju unterbrechen, bie nach ihm benannten Danfard- ober gebrochenen Dacher, beren Glache aus zwei ftumpfwinkelig aufammenftogenben Theilen (einem untern fteilern und einem obern mehr liegenben) gebildet ift. Gleichzeitig mit Maufard brachte ber franz. Architett Philibert de l'Orme die Bohlendach er in Aufnahme, indem er alle ftarten Balten und geraden Sparren verwarf und ftatt berfelben bogenformige Sparren anwenbete, welche er aus 2-3 Boll ftarten Boblenftuden jufammenfegte und so ihnen eine Sprengung gab, buß fle, vor dem Seitenschus geschert, ohne weitere Unterflügung ihre eigne und die Saft des Dedungsmaterials tragen konnten. Durch die Bogensparen erhielten biese Bohlendscher, iber weiche man oft noch gerade Sparren legte und fo bie Dachflachen gerabe machte, um bas Dedungematerial beffer auflegen ju tonnen, urfprünglich gewolbte Dachflachen; und wenn man biefelben auf freierunde ober obale Grund. flachen ftellte, fo erhielt man Ruppelbacher, bie man inbeg auch fcon fruber gefannt batte. Spaterhin tam bie Conftruction ber Boblenbacher wieber in Bergeffenheit, bis fie 1797 Bille in Dentichland von neuem einführte, wo fie bann mehrfach in Anwendung tam. Bene Beit, welche ben fog. Rococoftil auch in bie Baufunft brachte, außerte ihren Ginflug auch auf bie Dachformen, namentlich ber fog. Staategebaube, und von borther fdreiben fich bie fog. Saubenbacher, beren fdrage Bladen in mannichfach gefchwungenen Linien gebilbet finb, unb bie wir noch beute an manchen Rirchthurmen borfinden. Als man in ber neuern Beit wieber ju einem eblern Stile gurudfehrte, berließ man jene baroden Formen und war bemubt, bie flachen Dacher wieber allgemeiner ju machen. Bierbei muften inbeffen bie bieber meift in Bebranch gewefenen Biegel- ober Schieferbedungen aufgegeben und anbere Daterialien, bisjent hauptfachlich Detall, angewendet werben. And bie Dachftühle hat man angefangen bon Gifen ju fertigen, die fich gang auf die Bolgconstructionen der Sungwerte und ber Bogenfparren gründen und großt Leichitgleit, Raumersparift und Fruerescheit gewähren. Bas bie Dach bedrung materialien antangt, fo richten fie fich einerfeits nach ben

perfchiebenen Lanbern, anbererfeite nach ber Dacheonftruction. In fruber Beit murben Steinplatten, bei Tempeln Darmorplatten bagu verwenbet, bie fpater bie Biegelbacher auftamen. Much ber Schieferplatten bebiente man fich fruber häufig und noch jest; boch haben bie Schieferbacher ben Rachtheil, bag fie leicht verwittern und abfpringen, fowie bag bei Feueregefahr ber Schiefer glithend wirb, fpringt und, weit umberfliegenb, bas Gener weiter berpflangt. Die früher fehr gewöhnlichen Schindel-, Strob- und Robrbacher find jeht ihrer Feuergefährlichfeit wegen in vielen ganbern gerabegu berboten. Gine Abart ber lettern find bie Lehmichinbelbader, wo Stroh mit Lehm gemifcht auf bas D. gefchlagen wirb. Breterbacher werben nur für untergeordnete Gebaube angewandt. Um Leichtigfeit, Elegang und Fenerficherheit ju erlangen und zugleich bie Dacher möglichft flach halten zu tonnen, bebient man fich porzugeweife ber Metallbedung. Buerft manbte man bagu Blei an, bas fich aber gu ftart an ber Luft orubirt und überbies bas D. ju fehr belaftet; bann nahm man Rupfer, bas jeboch toftivielia ift und beshalb bin und wieber bem Gifenblech Blat machte, bei bem man bas Ornbiren burch Delanftrich ju verhilten fucht. Auch Bufeifenplatten hat man bisweilen gur Ginbedung ber Dacher bat bie vortheilhafteften Reit ift bas Bint vielfach jum Dachbeden verwendet worden und bat bie vortheilhafteften Refultate geliefert. Das Bint ift nicht fcwer, opybirt fich an der Luft wenig und wiberfteht ber Bitterung fehr gut; boch muß es forgfültig bearbeitet werben, ba es falt brildig ift. Auch muffen bie Ragelinovfe wohl verwahrt werben, ba beim Rutritt pon

Feuchtigfeit bort, wo beibe Detalle fich berühren, eine galvanifche Birfung entfleht, welche bas Bint gerfest, woburch ber Bebrauch von Bintnageln, ftatt ber eifernen Ragel, veranlagt ift. Kerner milffen bie Zafeln fo miteinanber berbunben fein, baf fle fich mit bem Bechlel ber Temperatur leicht ausbehnen und gufammenziehen tonnen, welche Bewegung bei bem Bint giemlich betrachtlich ift. Um flache Dacher berguftellen, ohne bie theuere Metallbedung anwenden ju muffen, hat man in neuerer Beit viele andere Dedungen berfucht. Giner ber bemertentwertheften Berfuche find die Dorn'ichen Dacher. Diefelben erhalten ein Fünftel der Breite we Bobe. Die Sparren werden dicht gelattet, und barauf wird ein Teig von geschlemmtem Lehm und Lobe 1/2 Boll bid gleich anfgeftrichen. Der trodene Eftrich wird mit beifem Steintoblentheer ameis bis breimal übergoffen und berftrichen, moburch fich nach bem Ertalten eine ffeinartige Daffe bilbet, bie für Regen und Conce unburchbringlich ift. Dit bem lesten Mufquffe vereinigt man Erbpech ober fonftige bargige Gubftangen und überftrent bas Bange bid mit grobfornigent Canbe, welcher fich mit ber Daffe verbindet und ihr noch größere Geftigfeit gibt. Inbeffen hat bie Erfahrung gelehrt, bag fich biefe Art Dacher nur für fleinere Flachen eignet Much verichiebene Arten von Mephalt. ober Cementgufbachern find mit mehr ober minberm Erfolge perfucht morben. In neuefter Reit murben außerbem viele Berinche mit Theer- und Steinpappen gemacht, welche Dateriale ben Bortheil auferorbentlicher Leichtigfeit und Boblfeilbeit baben, beren Dauerhaftigfeit und Teuerficherheit jeboch noch einigermaßen in Frage geftellt wirb. Die Theerpappe erhalt man burch Trantung einer gewöhnlichen (am beften aus wollenem und langfaferigem Leinenftoff in Bermengung angefertigten) Pappe mit beifem Steintoblentheer; um Steinpappe barguftellen, wird bas Beng bagu fcon bor ber Berarbeitung mit Steintohlentheer und feingemablenem Raltitein gemifcht : beibe Arten faßt man unter ber Bencnnung Dachpappe gufammen. Un ihrer Stelle menbet man guweilen Dachfilg (einen biden, in langen und breiten Studen aus Rubhaar gefertigten und mit Theer getrantten Gilg) an.

Dach (Gimon), ein beutfcher Lieberbichter bes 17. Jahrh., geb. ju Demel 29. Juli 1605, befuchte bie Schulen gu Ronigeberg, Wittenberg und Magbeburg. Er ftubirte in Ronigeberg, wurde hier 1633 Collaborator an ber Domfdule, brei Jahre barauf Conrector und 1639, nachbem er fich im Jahre borber bem Großen Antfürften bon Branbenburg, Friedrich Bilhelm, burch ein Bebicht empfohlen hatte, Brofeffor ber Boefte an ber Univerfitat. Bon jest an pries D. mit vollem Munbe, aber aud aus vollem Bergen ben Ruhm und bie Gulb bes furbranbenb. Saufes, und auf feine Bitte in einem Gebichte um ein Studchen ganb und eine fleine Butte erhielt er bas fleine But Rurbeim jum Gefchent. Der Tob feines Freundes, bes Dichtere Rob. Roberthin (geb. 1600, geft. 1648), ber fich feiner früher fo liebeboll angenommen batte, berfentte ibn in tiefe Comermuth. Rach langjahrigen forperlichen Leiben ftarb er m Anigebreg 15. April 1669, nachdem er 1656 Rector ber Universität gewefen. Seine gahlreichen geiftlichen und weltlichen Lieber und Oben erichienen in verfchiebenen Cammlungen und fliegenden Blattern, Die meiften in bem «Boetifch-mufitalifchen Luftwaldlein» feines Freunbee, bee Organiften Seinrich Albert (f. b.). Die Belegenheitsgebichte auf bas furbranbenb. Saus murben gefammelt in feinen a Boctifchen Berten» (Ronigeb, 1696). Geine weltlichen Lieber flut leichter und inniger Ratur, oft bis jum Rinbifchen naib und trenbergig, babei in ber Sprache gefällig und zwanglos; in feinen geiftlichen Befangen, beren mehrere in ben Befangbudern fich erhalten baben, maltet eine ftille, tiefgefühlte Anbacht ohne feurige Erhebung. Eine Answahl aus feinen und feiner Freunde, Roberthin und Albert, Bedichten enthalt Muller's «Bibliothet bentfcher Dichter bes 17. Jahrh.» (20. 5, Lpg. 1823). Bgl. Gebaner, «Gimon D. und feine Freunde ale Rirchenlieberbichter» (Tub. 1828).

 nche Dacien

aus, eine fruchte, moraftartige, jum Theil mit Schilf und Riedgras bebedte Ebene bon 5 DR. Lange und 1 DR. in ber Breite, die fich bis gegen bie Inar erftredt und nur wenige Cultur-freden und Coloniftenbofte enthalt.

Dache (Meles) ift ber Rame einer Gaugethiergattung, Die man lange ihrer gebrungenen, plnmpen form und bes Anftretens mit ben gangen Goblen wegen gu ben Baren gubite, bie aber ihrem Gebiffe nach entichieben in bie Rabe ber Darber geftellt werben muß, bon benen fie fich freilich burch ihre Tragbeit und murrifche Gemutheart, burch bas theilmeffe unterirbifche Leben in felbftgegrabenen Soblen und burch die Liebhaberei für theilmeife Bfigngentoft wieder unterfcheidet. Das Gebig jeigt burch bie fpigen, ftarten Edjabne und bie fcarfen Lidengabne auf Fleifdnahrung, mahrend Die Abftumpfung und Berminberung bes Reifigab. nes fowie ein großer, breiter, ftumpfhoderiger Dablgobn im Dberfiefer auf Bflangennab. rung binbentet. Der gemeine D. (M. Taxus) ifi bie befanntefte Art. Derfelbe ift über gang Mitteleuropa und einen großen Theil von Afien verbreitet, aber nirgende febr baufig, und lebt flete einfam. Er hat einen biden, niebrig flebenben Rorper bon etwa 21/4 Lange, einen 6 Boll langen Schwang und ein bicht-, aber grobbehaartes Fell, welches oben graugelb, an ben Geiten heller und am Bauche fcmarg, überbies mit einem bon ber Schnaugenfpipe liber ben weißlichen Ropf jeberfeite bis auf bie Schultern verlaufenben fomargen Streifen bezeichnet ift. Er bewohnt bequeme unterirbifche Baue, welche nur einen einzigen Eingang, innen aber mehrere Abtheilnngen haben, und die er nur bes Rachts berlaft, um fich Rahrung ju fuchen, welche aus Burgeln, Früchten, Infetten, Frofchen, Felbmaufen, jungen Raninden, Rebhuhnern und aus Bogeleiern befteht. Der D. wird leicht fett und ift, jung eingefangen, leicht ju jahmen. Den Binter berbringt er im Salbichlafe, berlaft aber bei marmem Better gern ben Bau, um fich ju fonnen. Befannt ift feine Biffigfeit, wenn er gereigt wird; auch find feine Beigmusteln verhaltnigmäßig ungemein ftart entwidelt. Dan jagt ben D. juweilen im Commer in mondhellen Rachten, indem man fich auf ben Anftand ftellt und ibn bei ber Rudfebr jum Baue ju fchiefen fucht, ober indem man ibm Fallen ftellt ober auch Rege in ben Gingang gut feiner Boble befeffigt. Borgugeweife aber grabt man ibn in feinem Baue mit Billfe von Dadjogunden, die ihm in ben Bau folgen, ihn in bem Reffel, wo er fich jur Behre fest, aberbellens und fo ben Ort anzeigen, auf ben matt graben muß. Rach Jagerregel muß er bann mit ber Dachsgabel angefpiefit, aus bem Loche berborgezogen und gur Schonung bee Relles tobtgefchlagen merben. Gein Fleifch ift fuflich, aber efbar, und befonbere follen bie Dinterviertel fcmadhaft fein; in China werben D. auf ben Fleifcmarften feilgeboten. Das fell wird bon Sattlern und anbern verarbeitet; bas fett wird zu Bommaben, bas lange Rudenhaar ju Malerpinfeln benutt. Gine anbere, in Rorbamerita einheimifche Dadieart, ber labrabor . D. (M. Labradoricus), zeichnet fich burch bie weiße Farbung an ber Unterfeite und burch weiches Saar aus.

Dadebund , Dachfel (Canis vertagus), beißt eine eigenthumliche Abart bee Sausbunbes, die fich burch ben langen, ftarten Leid, die furgen, meift berbrebten Rufie, bas turge, ftraffe. glattanliegenbe Daar, ben großen Ropf mit langer Schnauge und breiten Schlappohren, ben fraftigen Schwang, die icharfen Krallen und bas flarte Gebig auszeichnet. Die Duchfel find gewiß ursprunglich Jagohunde mit trantem Anochenspfteme, deren verbildete Beine durch Buchtung topifch geworben. Gie haben eine febr feine Rafe, icharfes Geficht, find gelehrig, treu, machfam, tapfer und unermitbliche Jager, verberben aber jebe Jagb im Freien burch ben Mangel an Appell, die Raferei ihrer Berfolgung unter lautem Bellen und burch bas Anichneiben ber erlegten Beute. Schwarz und gelb find ihre Dauptfarben; felten finbet man andere Difch. tone bee Belges. Bon Charafter find fie biffig, unbertraglich, eigenfinnig. Dan benutt fie pormasmeife jur Fuche. und Dachejagb, indem man fie in ben Bau bineinbett. Der Fuche flifchtet meifi bor ihnen; ber Dache balt ihnen Stand. In Deutschland guichtet man befonbere ben furihaarigen, frummbeinigen D.; in England benutte man benfelben fruber jum Dreben ber Bratfpiefe in ben Ruchen (baber ber Rame Turnspit); jest giichtet man bort außer biefem noch ben meift weißlichen, rauben, grobhaarigen, jest ale Banehund febr beliebten ichotti. ichen D. (Scotch terrier) mit langen Saaren, Die ibm über bas Geficht banaen. und ber nm fo mehr gefchant wird, je haflicher er ift, fowie ben Otterbund (Skye terrier), ben man auf ben Bebriben jur Fifchotteriagb benutt, und ber gern ine Baffer gebt, Beibe engl. Arten haben faft gerabe Beine.

Datien (Dacia) begriff ale rom. Probing bas Land zwischen ber Theift, Donau, bem Pruth, obern Onjeste und ben Karpaten, also bas bill. Ungarn, Siebenburgen, die Balachei, bie weftl.

903

Dacier Da Cofta

904

Padden umd die Butwins in 164. Die Bendpur diese dande, die Da eier (Doch), dei mehrere Bliefeschien gestschaft und wertere Bliefeschien gestschaft und werden Gestschaften gestschaft und werden der Erfeschien gestschaft und werden der Erfeschien der Gestschaft der Gestschaft

fchen Alterthumes (Rronftabt 1851). Darier (Andre), frang. Philosog, geb. ju Caftres in Oberlangueboc 6. April 1651, bon prot. Meltern, flubirte ju Saumur unter bem beruhmten Tannegui Lefebre. Rach bem Tobe beffelben ging er 1672 nach Paris, mo er bom Bergoge bon Montaufier ben Auftrag erhielt, ben Feftus (Bar. 1681) jum Gebrauch bes Dauphin (in usum Delphini) herausjugeben. Bleiche Reigung gu ben Biffenfchaften fnupfte gwifchen ibm und ber Tochter feines Lehrere, Anna Leftbre, 1683 bas Band ber Che. Zwei Jahre barauf traten beibe gur tath. Rirche über und zogen sich site einige Zeit nach Caftres gurud. Rach ber Rudtehr nach Paris wurde D. Bibliothefar bee Ronige und 1695 Mitglieb ber Atabemie ber Infchriften und ber Mabemie, welche lettere ihn in ber Folge ju ihrem beflanbigen Secretar mabite. Er ftarb 18. Sept. 1722. Außer ber Ausgabe bes Fefius und ber «Oeuvres d'Horace en latin et en français» (10 Bbe., Bar, 1681-89) find befannt feine Ausgabe bee Balerius Maccus, Die Ueberfebung bee Marcus Antoninus, bes Epiftet, ber "Boetito bee Ariftoteles, melde eine feiner beften Arbeiten ifi, ber Lebensbefchreibungen bes Blutard, bes Cophofleifchen «Debipus» und ber "Gleftra", ber Berte bes Dippotrates und niehrerer Dialogen bes Blato. Geine Ueberfebungen erweifen fich jumeist mittelmäßig und feine Erflärungen ber alten Schriftfeller fehr feicht. Bei bem Streite ber frang. Gelehrten itber bie Borgilge ber Alten bor ben Neuern vertheibigte er bie Alten, aber mit geringer Ginficht. - Ceine berithmte Gattin, Unna D., geb. Lefebre, war 1654 ju Caumur geboren. Rach bem Tobe ihres gelehrten Batere, ber ihr Talent gebilbet hatte, begab fie fich nach Paris, wo fie burch eine Ausgabe bes Rallimachus (1674) einen folden Ruf erlangte, baf ibr ber Bergog bon Montaufier bie Bearbeitung mehrerer alter Schriftsteller gum Gebrauche bes Dauphin übertrug. Much nach ihrer Berbeirathung feste fie ibre gelehrten Arbeiten fort. Befonbere machte Muffeben ibre, obichon feineswege ausgezeichnete Ueberfetung bes Somer (Amfterb. 1708; neue Mufl., 8 Bbe., Bar. 1756), bie fie mit Soubart be Lamotte in einen Streit verwidelte. In ben «Considérations sur les causes de la corruntion du goute (Bar. 1714) vertheibigte fie ben Somer mit bem Scharffinne eines grundlichen Commentatore, mahrend ihr Lamotte mit ben Baffen bes Bibes und ber Sanftmuth antwortete, fobag man bamale fagte, Lamotte habe wie eine geiftreiche Frau, fie bagegen wie ein gelehrter Mann gefchrieben. In ihrem «Hombro defendu» (Bar. 1716) griff fie ben Befuiten Barbouin an, ber eine fpottelnbe Lobrebe biefes Dichtere gefdrieben hatte. Much überfette fie ben Tereng (3 Bbe., Bar. 1688), ben aMmphitruos, aCpibicues und aRubenes bee Plautne (3 Bbe., Par. 1683), welche lettere fie mit einer Borrebe begleitete, in ber fie fich mit Sachtenntniß über ben Urfprung, Die Ausbildung und Die Beranderungen ber dramatifchen Boefie anefprach. Ferner ilbertrug fie ben Anafreon und bie Cappho (Bar. 1681) fowie ben Bintus» und die aBollen» bes Ariftophanes (Bar. 1684), die erfte frang. Ueberfetung biefes Dichters, Die barum auch billige Rachficht berbient. Achtungewerth burch ihren Charafter und burch ihre Talente, gewann fle ebenfo viel Bewunderer burch ihre Tugend, ihre Standbaftiafeit und ibren Gleichmuth ale burch ibre Schriften. Gie ftarb 17. Mug. 1720.

Da Cofta (Isaat), niederland. Dichter, geb. 14. 3an. 1798 in Amfterdam, war ber Sohn eines angetiebenen Raufmanne, der aus einer alten portug. Indenfamilie flammete. Er befugte bie Lacinische Echale feiner Baterfladt und widmete fich bierauf bem Etudium ber Rechtswiffentschaft, zu besten Bollendung er 1817 nach Legden ging. Schon als Symnassafil



Dabalus Dagheftan 905

mar er burch bas poetifche Talent, welches er frithzeitig befundete, naber mit Bilberbijt befannt geworben, ber feine weitere Musbilbung forgfam übermachte und allmablich in innige Beziehungen zu ihm trat. Rachbem D. 1818 zu Lebben bie jurift, und 1821 auch bie philof. Doctormurbe erworben, vermablte er fich mit einer Bermanbten, mit ber er 20. Det. 1822 in Lenben jum Chriftenthum übertrat. Schon bamale batte er fich ale Dichter einen geachteten Ramen erworben, und nach bem Tobe Bilberbijl's marb er allgemein als bas bebeutenbfte Dichtertalent bezeichnet. Spater wirfte D. ale Lebrer und Mitbirector bes Geminare ber freien fcott, Rirche, bis er 28. April 1860 ftarb. Er war Mitglied faft aller gelebrter Befellichaften ber Rieberlanbe. Unter feinen poetifchen Berten find bie bebeutenbften: «Promotheus» (1820), «Poëzij» (2 Bbe., 1821-22), bie Symne «God met ons» (1826), «Festliederen» (1828), «Vijf-en-twintig jaren» (1840), «Hagar» (1852), «De slag van Nieupoorts und «De mensch en de dichter.» Diefelben gublen zu bem Borgiiglichften, mas bie nenere nieberland. Literatur aufzuweifen bat, wenn auch bem Dichter nicht mit Unrocht ber Borwurf gemacht morben ift, baft er fich in feinen Dichtungen wie in feinen religiöfen und polit, Anfichten allgu febr an feinen Lebrer und Freund Bilberbijt anlehne. Augerbem bat D. auch eine Reihe hiftor. und theol. Schriften veröffentlicht, bon benen fich bie lettern jum großen Theil mit ben Epangelien beidaftigen.

bas nach ihm benannte Starifche Deer.

Daenbele (Berm. Wifh.), nieberland. General, geb. 21. Det. 1762 ju Sattem im Gelbrifchen, nahm an ben in ben Dieberlanben 1787 ausgebrochenen Unruhen Antheil, fobag er eine Freiftatt in Franfreich fuchen mufite. Mis Oberft in einem Freicorpe leiftete er 1793 Dumonries bei beffen Buge gegen Solland bebeutenbe Dienfte und murbe jum Brigabegeneral beforbert. Rachbem Bichegrn 1794 Meifter bon gang Solland geworben, trat D. als Generallieutenant in die Dienfte ber Batabifchen Republit, in ber er viel Ginfluf hatte. Er befehligte 1799 eine ber zwei batavifchen Divifionen, bie mit einer britten, unter bem Oberbefchl bes Generals Brune, die Englander und Ruffen, ale fie in Solland gelandet maren, gurudichlugen und gur Capitulation zwangen. Infolge vielfacher Anfeinbungen nahm D. 1803 feine Entlaffung. Beim Ausbruch bes Rriege im 3. 1806 bot er bem Ronige von Solland feine Dienfte an, ber ihn mit feinem vorigen Range wieber anftellte. Er eroberte 1806 Dftfriesland und murbe Generalgouverneur von Diufter. Roch gegen Enbe bes Jahres ernannte ibn ber Ronig jum Beneral ber bolland. Cavalerie, im Febr. 1807 jum Marfchall von Solland und Generalgonverneur ber oftinb. Befitungen, Die er von 1808-11 mit Umficht verwaltete. Das Bert, welches er über feine Berwaltung in Java berausgab (4 Bbe.), enthielt wichtige Aufichluffe über bie Buftanbe biefes Lanbes. Rach feiner Rudtehr aus Offinbien fellte ibn Rapoleon bei ber Groken Armee an. woburch er wieber vielfache Gelegenheit fand, fich militarifc auszugeichnen. Ale Gouverneur von Moblin mußte er fich zu halten, bie alles verloren mar. Rach ber Rudfebr ins Baterland marb er im Berbft 1814 bom Ronig ber Rieberlande, Bilbelm I. beauftragt, bie wiedererworbenen Befitungen auf ber afrit. Riffe in Befit gu nehmen und ihre Bermaltung nen einzurichten. Ale Gonbernenr wirfte er bier mit Energie und Glud bis ju feinem Tobe, ber 2. Dai 1818 erfolgte.

Dagleffan der Daglifan, d. 5. Bergam, der Dhafall be Kaufajes bis um Gelade de Kashijes, sibet ein am dan der Dampliche Techen (f. 16), ansamte, militärlig von dem Aruppincommundanten vermolitets Geier im ruff, Rankjien. Es efteret fig langs des Asspires von miejem Governemmer Balt (f. 16), nordwire bis zu einem figlien Koptuodere Ental, der es vom Gowernemmer Edur (n. 16), nordwire bis zu einem figlien Koptuodere Ental, der es vom Gowernemmer Edur (n. 16), nordwire bis zu einem figlien Koptuandjumr bisse Mathengétier in einem Ernite von S 187, je fifty ble in dielengátier, men auch mr bisse Mathengétier in einem Ernite von S 187, je fifty ble in dielengátier, men Dagen Dagnerre

906 ertannterweife unter ruff. Dberberrichaft. Das weiter einwarte gelegene, von Lesghiern unbermifcht bewohnte Land tann fcmerlich ale unterthanig gelten, wenn es auch, nachbem fich 1859 Schampl (f. b.), ergeben, ale unterworfen bezeichnet und bemgemäß bae Areal von gang D. (1860) au 547 Q.-DR, mit 566594 E. angegeben mirb. Mis Bestandtheile merben, nachbem bas Rhanat Ruba mit bem Gouvernement Batu vereinigt worben, folgende Rhanate aufgeführt: Tabaffaran ober Derbent, Raitat ober Rara-Raitach, Tartu, anch Schamchalat von Tartu genannt, beren Dberbaubter fich ber ruff, Regierung unterworfen baben, fowie bie tributpflichtigen Rhangte ber Rafi-Rumuchen, von Amar ober Chunfat, von Rura ober Riura, von Dechfuli und andere lesghifche Gebirgebiftriete. Bon bem Baupttamm bes Raufafus zweigen fich in D. brei Sauptauslaufer gegen ben Raspifee bin ab. Dabon endigt ber erfte im Befchbarmabaab in 41° nordl. Br. , ber zweite bei Derbent in 42° und ber britte bei Tarfu in 42° 55' nordl. Br. Der mittlere icheibet Rord- und Gilb - D. und bilbet bas berühmte Giferne Thor (Demir-Kapu) ober ben 6000 & breiten Baf bon Derbent, auf ber großen Bollerftrage gwiichen Affen und Europa, Die von Batu bie Rieliar am Teret eima 76 DR. lang ift. D. ift in feinem wefil. Theile gebirgiges Sochland, in feinen übrigen Theilen flaches, fanbiges, jum Theil bitrres Steppenland. Der Raspifee nimmt mehrere kleine Fluffe, wie Sulat, Turtur-kali und Sumanga, auf. Das Land ift, wo es nicht an Bewafferung fehlt, fruchtbar und giemlich gut bebaut. Der Aderbau liefert Beigen, Reis, Rorn und Sirfe, Gemufe und Safran; ber Gartenban Doft, und außerbem werben Wein und Bauholg gewonnen. Die Biebgucht bringt reichen Ertrag an Bferben, Ramelen, Efeln nub Fettichmangicafen. Der Bergban auf Blei, Gifen und Schwefel wird noch rob betrieben. Die Bewohner find theile Bebirgebewohner, die zu ben Lesghiern geboren und größtentheils nnabhangig bon ber ruff. Berricaft und in größter Feinbichaft mit ben Ruffen leben, theile Turten, wie die Rumuchen und Rogaier, theils Tataren, ju welchen die Ernchmenen oder Turtomanen gehören, theils daghestan. Araber, welche, wie die Türfen, sammtlich Woslenes, theils Armenier und Juden. Christen werden taum 4000 gezählt. Die Aumilden bewohnet die fruchtbare Niederung im Nordoften des Kantalus, die sich die zum Teret und Kaspifer himshielt, und treiben Aleteban, Fischer und Biesjungt, auch Baumwolfe und Seidembau. Die Negater sind Nommden. Die Lurtomanen mobnen an ber Gubarenge (fowie im Ruba) und an ber Rorbarenge. Die baabeftan. Mraber leben ale Romaben im Comp r im Gebirge, im Binter in ber Ebene an ben Fluffen und Ceen. Das land fieht icon feit 4812 bem Ramen nach unter ber Dberberricaft bes ruff. Raifere; fruber geborte es bem ver; Reiche an und bilbete eine ber norblichften Grengprovingen beffelben. Mußer Derbent ift ber wichtigfte Drt Tarfu, am Raspifee, mit angeblich 8000 ober 12000 E., neben ber Bergfeftung Burnaja, bem gewöhnlichen Gibe bee Schamdal. Daran ichlieften fich bie brei Feftungen Temir . Chan . Schura mit 1069 E., Gip bes Dberbefehlshabere ber Truppen im Schamchalat; Rumuch mit 2150 E., Sauptort ber ledghifchen Rafi - Rumilden; Achty mit 1750 E.; bas Rirchborf Bubachar mit 3430 E. Rufeland hatte lange und blutige Rampfe mit ben Bewohnern D.8 gu befteben, beren Sauptlinge immer wieder aufe neue gu ben Waffen griffen. Diefelben grundeten auch (Mullah Mohammeb. Ghafi Mobammeb, 3mam Schampl) im D. eine neue Gette bes 3elam, welche mit bem Sufiemus jufammenhangt.

Dagon beift bas Beiligthum ber Bubbhatempel bei ben Indiern, bas vielfach wieberteb. renbe Sumbol bee Bubbhismus. Der D. nimmt in ben Tempeln feinen Blat por bem halbfreisformigen Abfchluft bes Mittelraums ein und befteht ber form nach in einer eimas itberhöhten Balblugel, welche auf einer cylinderartigen Bafis ruht. Daburch foll bas Bilb einer Bafferblafe veranschaulicht werben, nit welcher Bubbha in feiner Lehre ben menichlichen Leib in feiner Sinfalligfeit vergleicht. Gewöhnlich enthalt ber D. eine Reliquie bes Bubbha ober eines Beiligen. Es ift bochft mahricheinlich, bag bie gewolbartige Bebedung bes Sauptraums ber ind. Tempel, jugleich die beilige Form wiederholend, burch ben D. hervorgerufen worben ift.

Daguerre (Louis Jacques Danbe), frang. Daler, befannt ale Erfinder ber Lichtbilbnerei, gcb. 1789 ju Cormeilles im franz. Depart. Geine-Dife, war erst Stieuerbeamter, wandte sich aber jehr bald der Malerci ju und bildete sich unter Degoli de Linning im Devorationsschaf als 28alb übertraf er nicht nur seinen Lehere, sondern überhaupt alle seine Bergänger, namentlich burch feine figunenemerthe Gefchidlichfeit in ber Behandlung und Benutung ber Licht- und Beleuchtungeffecte. Gine giemliche Angahl von Opern, die in der Reftaurationeepoche auf ben parifer Bubnen jur Aufführung gelangten, verbantten einen Theil ihrer Erfolge ben von D. gefertigten Decorationen. Daneben lieferte er eine Reihe von Bebuten und Banoramen, Die

ibrerzeit febr beifallig aufgenommen murben. Angerhalb Frantreich murbe fein Rame merft befannt burch bas von ihm erfundene Diorama (f. b.), bas fich 1822 - 39 in Baris ber gitte fliaften Aufnahme zu erfreuen hatte und burch Gropius auch nad Deutschland berpflangt marb. Reben diefen funsterijdem Arbeiten beidichtigte fich D. anch anhaltend mit physit. Studien, besonders über das Licht und bessen Wirfungen. Unter andern machte er Bersuche zur Fixirung ber Bilber in ber Camera obfcura (f. b.), ohne borerft ju Erfolgen ju gelangen. 1826 trat er aber mit Jofeph Ricephore Riepee (geb. 7. Dary 1765 gu Chalone -fur . Caone. geft. 3. Juli 1833 in Gras bei Chalons) in Berbindung, einem frühern Cavalerieoffizier und 1951. 5. 3 nut 1853 g. and net er denten in derenden freie f Tobe bie ihm bon biefem mitgetheilten Dethoben ju verbeffern und burch neue, die Bilber weit foneller herborbringenbe Berfahrungearten ju erfeben fuchte. Die erften Broben bon Daguerreothpen, die bereite eine gewiffe fitnftlerifche Bolltommenheit befundeten, legte Arago 9. Jan. 1839 ber parifer Atabemie öffentlich bor. Auf ben Antrag Arago's und Gan Luffac's (9. Juli und 2. Mug.) wurde D. eine jabrliche Benfion von 6000, und ben Erben Rieber's eine folde bon 4000 Fre. bewilligt, mofilr fie ihre Erfindung ber Atabemie gur Beroffentlichung überlieften. D. felbft berichtete über biefelbe in ber Schrift: allistoire et description des procedés du daguerréotype et du diorama» (Bar. 1839), melder er später, auger einigen Beitragen ju periobifden Schriften, noch a Nouveau moyen de preparer la couche sensible des plaques destinées à recevoir les images photographiques» (Bar. 1844) foigen lieft. Stete mit ber Bervolltommnung und Bermerthung feiner Erfindung beichaftigt, ftarb er 12. Juli 1851. Ueber bie Daguerreotypie felbft f. Bhotographie.

Dabl (306. Chriftian Claufen), Lanbichaftemaler, geb. 24. Febr. 1788 ju Bergen in Rorwegen, ber Cohn eines Seemanne, tam, vier Jahre alt, in bas Saus eines alten Beiftlichen, ber ibn für feinen Stand erzog und ibm Unterricht im Beichnen ertheilen lieg. Dies führte ibn jur Dalerei. Rach einer fechejahrigen Lehrzeit begann er auf eigene Sand ju malen, bie es ibm 1811 gelang, nach Ropenhagen in bie Runftafabemie gu fommen, Bier bilbete D. nun feine Anlage für Die beroifche Landichaftemalerei burch Die Darftellnng norweg. Daturfcenen und burch eigene Compositionen ju technischer Fertigfeit aus. Debrere Bilber bei ben Musftellungen in Ropenhagen 1814 und 1815 fanden Beifall. 1818 ging er nad Dreeben, mo er gleich burch fein erftes grokes Bilb. eine normeg, Relfenlanbichaft mit einem Bafferfalle, bas er 1819 audftellte, Die Mufmertfamteit ber Renner erregte. 3m folgenden Jahre murbe er in Dresben Mitglied ber Afabemie und, nachbem er ein Jahr in Reabel und in Rom augebracht, 1821 Brofeffor an berfelben, Rachft fleinern Ausflügen befuchte er (in ber Beit bon 1826 - 50) noch fünfmal fein Baterland. D.'s Bilber haben meift nicht blos bas Berbienft ber Bahrheit nach der Ratur, fondern auch bas der bichterifchen Beredlung bes individuellen Charaftere ber Gegenden, bie ibm ben Stoff ju feinen Compositionen barboten. Unter feinen größern Gemalben find ju erwähnen: Reapels Rufte unweit Caftellamare, eine große Binterlanbichaft auf Steland zwifchen Prefise und Worbinborg in der Abendbelenchtung und eine Ruftenanficht unweit Bergen. Gin nicht geringes Berbienft ermarb er fich burch bie Berausgabe ber a Dentmale einer febr ausgebilbeten Solgbantunft aus ben frubeften Jahrhunderten in ben innern Landichaften Rormegenes (Beft 1-3, Dreeb. 1837), enthaltend bie Abbilbungen ber Rirden ju Borgund, Urnes und Sibberbal. D. ftarb ju Dresben 14. Det. 1857. Sein Cohn, Sieg malb Johannes D., geb. 16. Mug. 1827 ju Dreeben, bat fich ber Benre ., Bortrat . und Thiermalerei gewibmet.

Dahl (Bladinie: Immounistich), miß, Bollfchniftlette, belannter unter dem Pendonaune Rejat Eug anfüg nicht im Errechtettenerge ju Periersburg inde Wrijtung und beit all? Die der Kirtle des Schwarzen Werret in Dienf. Er wohnte den verfairbener Arzeitige fich under Keityage, fedom an dem Joge nach Jimo, die der er in deutliger Sprache et Genertungen ju Zimmermann's Andungt des Krigssfleckerts Kliftlends gegen Klimo (Centa. 1840) veröffentliche, und der bereifte fall all Tevonigen des unter Reiche, mu des Tollstehen in feiner umerfalligten Reinhiet Innan zu Irnan und ummittelber Institutigk unfeldamungen ju gesimmen. Seinen Breifangen verbauft man die berefthosfliche Britisge jur Cithographie der entlegenften und unterlanntelten Zeliek des großen Rissland. Se fammetter er netter andere grade 4000 Bollfmachen aus den Andunken. 908

Dablat ober Dabalat ift ber Rame eines Archipele im Rothen Deer, welcher, giemlich nahe ber Rufte Abpfiniens, swifden 15° 25' und 16° 36' nordl. Br. gelegen, ben Bittel-puntt ber Fifderei im fubl. Theile biefes Meeres bilbet. Gegen 100 Alippen und Heinere Gilande liegen bichtgebrangt um die Infel Dablat-el-Rebir ober Groß. D., bie 7 DR. lang und 41/2 DR. breit ift und eine Denge hufeifen . und hatenformiger Buchten und bedenartiger Bafen aufweift. Die Infel liegt öftlich gegenilber ber Safenftabt Daffana und im RD. bon Mfuleh und bon Deffie. Gammtliche Infeln find von geringer Erhebung über ben Deeresfpiegel und fcheinen ihren Urfprung einer vulfanifchen Revolution ju verbanten, wie benn noch bente Erbbeben fier nicht felten find. Ihre Dberflache befteht aus halbverwittertem, meift fehr porofem Dabreporentalt, ber einzelne mertwitrbige fentrechte Berftungen und Berichiebungen in berfelben Richtung erlitten hat. Eros ber magern Dammerbe fehlt es ben Infeln nicht an Gramineen für Biehmeiben, Dimofen und anderm Geftrand, Dumpalmen, Rabadbaumen u. f. w. Stanbig bewohnt find nur Rura, Dohnt und Groß . D. Letteres hat 12 Dorfer, beren Einwohner bom abuffin. Rufteuland Cambara ftammen, bas Daffauanifche fprechen und bem Bafda von Daffana ginspflichtig find. Die Leute treiben Gifchfang, Berlenficherei, Schiffahrt, Ramel-, Bieb. und Suhnerzucht und unterhalten beftanbigen Berfehr mit Daffana. 3hr Bauptreichthum beftand fruher in bem Fange von Schildtroten und ber Berlengewinnung, wogu fich ber gange Archipel mit feiner Ungabl von Riffen und Rorallenbanten gang befonbere eignet. Infolge bes turt. Blunderungefpftems mirb gegenwartig biefe Induftrie nur noch fdwach betrieben. Einige Raufleute aus Daffaua und Banianen haben Commerwohnungen und Commifftonare auf Grofi . D., wo unter ber Band immer noch werthbolle Berlen an erlangen finb. Augerbem handelt man mit Berlmutter, Schildpatt, Saififchftoffen, Duffer und Buaba, Anochen, Bahnen und Sauten von Salicore-Dugong, getrodneten Fifchen, Butter, Biegen, Efeln und Ramelen. Außer bem Zuchtvieh und einer überaus reichen submarinen Fauna weist die Insel auch Hydnen, Schafale, Antilopen und Ratten auf sowie zahlreiche Bluge von Flamingos und mancherlei Bogelarten.

Dahlgren (Rarl Job.), fdmet. Dichter, geb. ju Quillinge bei Rorrtoping in Oftgothlaub 20. Juni 1791, erhielt feine Bilbung in Upfala, flubirte Theologie und wurde 1824 bei ber Rirche Bebwig Eleonore in Stodholm, 1829 bei ber bortigen Sauptfirche ale Brebiger angeftellt. Er ftarb 2. Dai 1844. Ale ermablter Deputirter mobnte er ben Reichstagen von 1829, 1834 und 1840 bei, wo er fortwährend jur Opposition gehorte, obidon er fich auf bem lettern Reichstage in ben wichtigften Fragen ber gemugigten Partei mehr naberte. Als Schriftfteller trat D. querft in Atterbom's « Poetisk kalender » für 1813 auf; feitbem veröffentlichte er beinage jahrlich Gebichte balb in biefer, balb in jener Form. In ben letten Jahren feines Lebens allgu fruchtbar und barum flüchtig, zeigt er in ben Boefien und Novellen aus feiner beffern Zeit eine natürlich frifde Beiterfeit und einen harmlofen Sumor, ber in ber Darftellung ibnilifd. burleoter Geenen feine Starte bat. Biele feiner Bedichte find Lieblinge bes Bolte geworben. Das Gelungenfte bon feinen Arbeiten ftellte er in ben «Ungedomskrifter» (2 Bbe., Stodh, 1829) und a Samlade skrifter : (Bb. 1, Stodh, 1834) gufammen. Gein Luftipiel a Argus i Olympon » (Stodb, 1825) tonnte auf ber Bubne feinen Antlang finben. Aufer, mehrern befondere erichienenen poetifchen Arbeiten, wie «Odalgumman» (Ctodh. 1829), aAngbatesonger» (Ctodh. 1837) u. f. w., gab D. faft jahrlich Mufenalmanache beraus, bie auch viele Robellen und tomifche Erzählungen bon ihm enthalten. Gine Befammtausgabe feiner Berte (6 Bbe., Ctody. 1847-52) murbe bon Arvibffon, Badftrom und Torner veranftaltet. Babila, f. Georgine.

Dahlmann (Friebr, Chriftoph), ausgezeichneter beutfcher Gefchichtfdreiber, geb. 13. Dai

1785 ju Bismar, befuchte feit 1797 bie Stabtichule feiner Baterftabt und bezog 1802 bie Universtidt gu Ropenhagen, um fich philol. Studien gu widmen. Doch wandte er fich gur Fort-febung berfelben bereits 1803 nach Halle, wo besonders F. A. Bolf Einstuß auf ihn gewann. Das Jahr 1809 führte ihn nach Dreeben, wo er Borlefungen hielt und mit heinrich von Rleift und anbern geiftvollen Mannern in ein frennbichaftliches Berhaltnif trat. Nachbem er fich im April 1810 in Bittenberg die philof. Doctorwürde erworben, habilitirte er fich ju Ropenhagen mit einer Schrift über die altere attifche Romobie und hielt Borlefungen über Ariflophanes. Daneben begann D., burch bie Beitereigniffe veranlaßt, auch ichon eingehenbere hiftor. Studien, benen er fich feit feiner Bernfung 1812 ale außerorb. Brofeffor ber Befchichte nach Rief porzugeweise gumanbte. Geit 1815 Gecretar ber flebenben Deputation ber fchlesm. holftein. Pralaten und Ritterichaft, fab er fich balb in einen Berfaffungeftreit zwifden ben Reften ber alten Stanbe und ber Regierung verflochten, beffen Durchfilhrung in polit. Streitfcriften, wobei er immer auf bem Boben ber Befdichte und bes concreten Rechte fußte, ibn jum griindlichen Studium bes positiven Staaterechte veranlagte. Befondere maren es bie Befchichte und bie Buftanbe bes Mittelaltere, welche er fich jum Gegenftanbe feiner Forfoungen mabite. Ale Friichte berfelben ericienen unter anberm bie afforicungen auf bem Bebiete ber beutichen Befchichten (2 Bbe., Altona 1822-23) und bes Reocorne aChronit bon Dithmarfen» (2 Bbe., Riel 1827). 1829 nahm D., ofnebies verftimmt, bag bie ban. Regierung feine Theilnahme an der Opposition der Ritterschaft durch Richtverleihung einer ord. Professur strafte, den Rus als Brofessor der Staatswissenschaften in Göttingen an. Dier pflegte er, junachft in Borlefungen, Die Staatswiffenfchaften in allen ihren Theilen, ohne jeboch ber Befchichte untreu ju merben, ber er vielmehr noch 1830 burch feine meifterhafte «Quellenfunde ber beutiden Beidichtes (Bott, 1830) einen wefentlichen Dienft erwieß. Auferbem wirfte er feit 1831 mit Rraft und Gifer gegen Reaction wie gegen Revolution, und war wefentlich für bas Buftanbefommen bes Grundgefetes bon 1833 thatig. Die Achtung feiner Ditburger und bas Butrauen ber bamaligen Regierung belohnten ihn und machten ibn gu einer einflugreichen Berfon bee bamaligen gottinger Univerfitate- und hannob. Staatelebens. Seine praftifchen Beftrebungen rechtfertigte D. theoretifc burch bie "Bolitit auf ben Grund und bas Dag ber gegebenen Buftanbe guritdgeführt» (Bb. 1, Gott. 1835; 3. Muff. 1847), worin er für eine eble, murbige Freiheit ftritt. Ale ber neue Ronig Ernft Auguft 1837 einfeitig bie Berfaffung aufhob, proteftirte bornehmlich D., feinem Charafter und feinen Antecebentien gemaß, gegen bie Confequengen biefes Ereigniffes und mußte mit feche feiner Collegen Sannober ohne Urtheil und Recht verlaffen. D. warb gaftlich in Leipzig aufgenommen, wendete fich aber fpater nach Jena, wo er in feiner "Gefchichte Danemarte" (3 Bbe., hamb. 1840 - 43) ein hiftor. Meifterwert ausarbeitete. 1842 ging er als orb. Profeffor ber Gefchichte nach Bonn. Dier bielt er mit großem Erfolge Borlefungen über Bolitit fowie fpater namentlich auch über bie Befdichte ber Englifden und ber Frangofifden Revolution, Mus biefen Borlefungen gingen herbor bie "Gefchichte ber Englifchen Revolution" (Epg. 1844; 6. Mufl. 1853) und bie "Gefdichte ber Frangofifchen Revolution» (Ppg. 1845; 3. Mufl. 1853), gwei für weitere Leferfreife beftimmte Berte, welche ungemeine Unerfennung fanden. An bem Buftanbefommen ber Bermaniftenberfammlungen, welche 1846 in Frantfurt a. DR., 1847 in Lubed flattfanben, batte D. mefentlichen Antheil. Die Revolution bon 1848 rief auch ihn ine öffentliche Leben gurild. Bum Bertrauensmann Breugens beim Bunbestage ernannt, half er ben Berfaffungsentwurf ber Siebzehner ausarbeiten, ben man borgugeweife als fein Bert betrachten barf. In bie beutiche Rationalversammlung gemablt, warb er einer ber Subrer ber conftitutionellen und parlamentarifden Bartei, welche ben Deutschen Bunbesftaat mit preug. Erbfaiferthum griinben wollte. In allen wichtigen Fragen war fein Ginflug borwiegenb, wie er benn auch bier im Berfaffungeausichuß auf bie Musarbeitung ber beutichen Reicheverfaffung ben entichiebenften Einstuß geubt hat. Der Malmoer Waffenftilltand feste ibn in Zwiefpalt mit feinen polit. Freunden, indem er mit allem Nachbrud auf beffen Berwerfung brang und biefe auch bei der erften Berhanblung (5. Sept. 1848) durchfeste. Mit bem bierauf erfolgten Rudtritt bes Reichsminifteriums übertam D. bie Mufgabe, ein neues Minifterium gu bilben, was ihm jeboch unter ben flattfindenben Berhaltniffen nicht gelingen tonnte. Rachbem bie Reicheberfaffung bom 28. Darg bon Breugen abgelebnt worben, theilte D. bas Schidfal feiner übrigen Barteigenoffen. Dbwol er bem Befdinffe bes Austritte ans bem Parlament entichieben widerfprach (Dai 1849), fligte er fich boch ber Debrheit feiner polit. Freunde. Un ber Berfammlung feiner Bartei in Gotha (Juni 1849) nahm er thutigen Antheil. Doch blieb bier feine Dabnung,

909

fich nicht undebingt und ohne Boefchaft ber verein. Bolitt himpugben, eine regebilie. Gine, figherre polit. Michfamtle tichferathe fig af bie Erft permig. Kommer, von ein ungehalt pieter polit. Michfamtle tichferathe fig af bie Erft permig kommer, von ein ungehalt bigen Affauerdionskansischer energisch, wenn auch sieder Gegeben bei Ententein bei Telegen auch and wen der gegeben der eine fig ab Telegen bei der Genetische ben. And bei abgeit ab er ab Bentein bei der Genetische ben. And bei der beite bei der bei der

Dahomeh ober Dahomi, ein machtiger Regerftaat au ber fog. Staventufte Oberguiness, grengt im B. und RB. an bas Gebiet ber Afchauti, im R. an bas Konggebirge, im RD. und D. gegenwartig an bas Reich Eno ober Poruba, gegen welches ber Aluft Boa ober Rogho mit feinen bolgreichen Ufern die natürliche Grenge bilbet. Geit Aufana Diefes Jahrhunderis hat fich D., borber ein Binnenftaat, auch bis jur Rufte ausgebehnt, fobag es jest bie Lanber Arbrah und Baibah umfaßt, in welchem lettern ber Banbelsplay Baibah gwifchen ben großen Regerborfern Bopo und Borto - Ropo liegt, Die taum juganglich find und baber unter eigenen Bauptlingen fteben. Die Grofe bes Areale ift bei ber Unbeffimmtheit ber Grengen, namentlich im R. und RD., nicht befannt. Die Bahl ber Ginwohner wird im gangen auf 8-900000, von anbern auf taum 220000 geichatt. Die aus Alluvium beflebenbe Cbene von D. ift flacher als im übrigen Buineg und faft ohne Muffe. Un ben niedrigern Stellen fammeln fich mabrend ber zwei Regenzeiten bie Bemaffer zu großen Geen, verurfachen periobifche, bieweilen verberbliche Ueberfdwemmungen, verfdwinden auch in ber trodenen Beit nicht völlig und bilben bann Gumpfe. Gie fteben mit bem Deere, bas hinter fcmalen Rehrungen Lagunen bilbet, in Berbindung und werden gewöhnlich felbft ale Lagunen bezeichnet. Die größten find ber Avonice und der Ahuanga-Gi ober Denham - Bater. Lepteres Gemaffer ift bon S. gegen R. 13-14 M. lang und 6 M. breit und fteht bei Borto-Rovo mit ber Lagune Crabu ober Rorabu in Berbindung, die ber Rufte parallel fauft und auch Lagosfee, bei ben Ginheimifchen aber Dia beißt. Das Land fleigt mit fanfter Erhebnng gegen bas Junere bis jum Ronggebirge an; nirgenbe ericheinen bebeutenbere Erhebungen ober eine Spur von Felfen. Der Boben befteht in rothlichem Lehm und ift, mit Musnahme in ber unmittelbaren Rabe ber Sauptftabt, aut bemuffert. Bei D.e tropifcher Lage unter 6-10° nordl. Br. ift bie Begetation überaus bebeutend; alle Friichte ber heißen Bone, Drangen, Delonen, Dame, Buderrohr, Dais, Getreibe, Baumwolle, Indigo, Tabad gebeihen in üppigfter Gulle. Alle Arten bon Bieb, Schafe, Biegen, Beflügel finden fich in Denge; die Bferbe, obgleich flein wie Bonies, find mobigeftaltet. Auch finden fich Elejanten vor, jedoch nicht gegabent. Die Raubthiere find gablreich und gefahrlich, Die Schlangen von ungeheuerer Große, boch nur jum geringften Theil giftig. Das Rlima if verhaltnigmäßig gefund; ber Darmattanwind und in ber Regenzeit fcredliche Gewitter reinigen bie Luft. Die Bewohner, welche mit ben Arbrah zu einem Bolteftamme gehoren und fich bon ihren nachften Rachbarn, 3. B. ben Dabis, burch ihre buntlere Sautfarbe unterfcheiben, baben eine proportionirte Beftalt und viel geiftige Rubigleiten. Gie find aute Landwirtbe und Roche und neigen febr jum fefthaften Leben. Ihre Induftrie erftredt fich auf Leinen- und Baumwollftoffe, ihr Sandel hauptfachlich auf Balmol, mabrend Elfenbein, um die boben Abgaben gu umgeben, nur burch Schmuggelei gur Rufte gebracht wirb. Das Bolf fenut feine Buchftabenfdrift, obidon bie Arbrah eine Art Bilberidrift beften. Dohammebaner fuchten auch bier ben 36lam und die Schriftfenntnif zu verbreiten. 3m gangen berricht jedoch ber gröbfte Retifchismus. Das Beirathen wird burch Rauf abgemacht, und ber Stand ber Frauen ift verachtet. Die Regierungeform ift ber unumfdranttefte Despotismus. Der Ronig unterhalt an 5000 Beiber, Die bewaffnet und eingelibt find und, in Regimenter getheilt, feine Leibmache bilben. Doch beftebt baneben noch eine Armee von 25-30000 Mann, Die, wie Die Leibmache felbft, nach ben Brobingen eingetheilt ift. Thronfolger ift in ber Regel ber altefte Cobu ber Lieblingsgemablin. Boligei und Gefengebung find überaus ftreug, Die Gitte ber Binrichtungen bei politifch -religiofen Feftlichfeiten fürchterlich. Ueberhaupt fteht ber Ropf jebes Unterthanen bem Belieben bes Ronige jur Berfügung. Der 1858 verftorbene Konig Ghefo, ein intelligenter Dann, batte bie Denichenopfer abgefchafft, außerbem viele Berbefferungen eingefithrt und bie hinrichtungen auf wirfliche Straffalle befdrantt. Allein fein Gobn und Rachfolger führte bie Menfchenopfer und blutigen Greuel bereits jur Tobtenfeier bes Batere wieber ein und fuhr barin fart, trot ber Borftellungen bes engl. Confule Burton. Ebenfa begann er gegen ben Rath und Willen ber Englander einen Arieg gegen Abbeatuta (f. b.), bie Sauptftabt von Doruba, inebefondere ber Egbaneger, in welchem er jebach, trot ber größten Bravour feiner Amajonen, 15. Marg 1864 eine fcmere Rieberlage erlitt. Die Saupt- und Refibengftabt bes Canbes,

Dairi Daffa

911

Abomeh ober Abomi, in weiter, mafferlofer Ebene gelegen, hat etwa 30000 E. Der Ort ift bon einem Erbwall mit Graben umgeben. Die Saufer, ohne Fenfter, aus Bfahlmert erbaut. haben Dader aus Blechtwert, fobag bie Luft überall einbringen tann. Bebe Bohnung ift bon einer Ummanerung nmichloffen und befteht aus einem Laburinth von Gebanben, Die burch Sofe voneinander getrennt liegen. Die Refibeng bes Ronigs unterfcheibet fich von ben übrigen nur burch ihre Musbehnung und burch bie Buirlanden bon weißen Rauris, welche bie Banbe gieren. Auf bem obern Rande berfelben prangt eine Angahl von Tobtentopfen, und vor jedem Eingang befindet fich ein Saufe Anochen und Glefantenfchabel, Gublich von ber Saubiftabt liegt in mobileultibirter Chene Canamina mit 10000 G. Der grofe Banbeleort Mlabba ober Allaba, fruher bon ben Europäern irrig Arbrah genannt, jahlt 15-18000 E. Gublich bon Abomeh liegt Baibah, engl. Bhybah, mit bem brit, Fort Billiam, ber intereffanteffe Banft bee Reiche und fein Saupthafen- und Sanbeleplat, ein großes Dorf mit 20-25000 E. Der Ort ift ber am beften in gang D. berfebene Darft, mar fruber Baupiftabt eines eigenen Reichs und bie in bie neuere Beit ein Sanptfflavenmartt biefer Begend. Jest ift er Sauptftapelplay für ben Balmolhanbel nach Marfeille und anbern europ. Safen. Alle Raufleute, bie mit D. Banbel treiben, befigen bier Nactoreien, Gin Biertel bes Drte (12-15000 E.), bas frang. Salam, murbe von ehemaligen Stlaven bes nabegelegenen Forte gegründet, einem überaus trägen, arbeitsicheuen Bollicen. Bon Baibah 7 1/2 DR. öflich liegt Porto-Rovo ober Ajafche, an ber Lagune Dia, hauptort eines Regerftaate nnter frang. Brotectorat und früher ein bebeutenber Stlavenmartt, wie bas im B. bon Baibah gelegene Dorf Popo, beffen 5000 E. fehr thatig und gefchidt in Detallarbeiten find. Bgl. außer ben Reifewerten bon Forbes (1851) und Bilfon (1856) befondere Gnillebin, « Voyage dans l'intérieur du royaume de D. s in ben «Nouvelles Annales des Voyages» (Bar, 1862), and Burton, «A mission to D.n (2 Bbe., Lonb. 1864).

Dafft der Wilsdo feigit in Japan ber geftlick ober pirituelle Kafter, wechger me einer refligiel, dere eigentick feine polit. Wohl, in. Ern 18 gengeleg ihr Fr allein mer der ber weltlich Bertifer. Bei 1142 n. Eft., war der D. in jeder Apielumg das Derframp bed Reich, der fchm die Robert bed die Wilsdo der met Absolution der Kron-Goffelheren eingelet, preider fchm die Robert der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der nicht wurd. Der J. Chefe feiten, pließ gließtig bereit und wwo mit frenglick under geben, in sienem weitlausgen Raleit zu Wijeld, im Ministe fließten Ried, in galanficher Abspfeldsenfacht und der Beite Ministen. Edith sien positioniser Ausen wird dem Beiter bei med die

erft nach feinem Tobe befannt. (G. Japan.)

Dalla, eine große, aber fehr heruntergetommene Stadt in ber Prafibentichaft Bengalen bee inbobrit, Reiche, Saubtftabt einer Brobing (988 D.-DR. mit 4.055000 E. in 5 Diffricten) und bie 1852 Befatungeplat, 33 DR. im RD. bon Rallutta, am Burfa. Banga, einem mit bem Ganges in Berbindung flebenden Arme bes Brahmaputra, 16 DR. bon ber Dinbung bes lettern gelegen, mar früher die Sauptftabt von gang Bengalen, auch Refibeng bee Rabob und ftand unter Mureng-Bend in bochfter Blute. Die Stadt ift 1 DR. lang, aber nur 1/4 DR. breit, theile aus Badftein, theile aus Bambus erbaut, warb vielfach burch Branbe beimgefucht und befteht größtentheils nur noch ale Trummermaffe, Die, bon bichtem Beftrauch und Bufchwert übermachfen, eine gefährliche Behaufung von Schlangen und felbft Tigern bilbet. Die frühern Brachtgebanbe, bas von Schah Dichehangir erbaute fefte Schloß, Die ftolge Sauptmofchce, Die Balafte ber alten Rabobs, Die Factoreien und Rirchen ber Bortugiefen, Bollanber und Frangofen liegen in machtigen Ruinen ba, bon Dichangel übermuchert, geben aber mit ben gabireichen Minarets bem Ort immer noch ein impofantes Anfeben. In ber Stadt und ben Borftabten jablt man noch 10 Britden, 13 Ghate ober Landungeplate, 7 fahrftellen, 12 Bajare, 3 öffentlite Brunnen, mannichfaltige Amtogebaube, ein Gefangnig nebft Rrantenbane, eine Brrenanftalt, ein Dospital für Eingeborene und ale Dauptmerfwürdigfeit ben ungeheuern Elefantenftall eines Depots von 2-300 Thieren , die hier verlauft werben. Außer ben Rirchen frember Rationen, proteftantifden, rontifch-tatholifden, armenifden und griechifden, find 119 brahminifche Tempel und 180 Dofcheen borhanden. Die Bevölferung mar fcon 1838 von mehr ale 250000 auf 68000 herabgefunten und hat fich feitbem noch beträchtlich verminbert. Dan fertigt nur noch groben Rattun, Geibe und Stidereien. Auch ber Sanbel, ber friiher febr bedeutend mar, liegt banieber, und nur die Musführung ber projectirten Gifenbahn tonnte. bei ber fonft gunftigen Lage ber Ctabt, ben Bertebr wieber beleben. Chemale mar D. weit berithmt burch die Fabritation unvergleichlich feiner Duffeline und Schleier, Die bauptfachlich für ben Sof von Delhi verfertigt wurden, aber auch für ben frangoftichen. Diefe munbervollen Gewebe hießen Abraman (fliegendes Baffer) und Shabnam (Abenbthan). 1801, mo bas Sinten ber Induftrie begann, belief fich ber Abfat auf 250000 Bfb. Gt., 1807 nur auf bie Balfte, 1813 noch auf 42000 Bfb. St. Geit 1817 borte ber Banbel gang auf und unfagliches Glend jog ein. Die veranberte Stromung bes Belthanbels, bie Boblfeilheit engl. Mafdinenfabritate vernichtete hier wie anderwarts die indifche Industrie völlig, und jest ift die Aunft jener feinen Weberei fogar verloren gegangen.

Datota, ein 1861 organifirtes Territorium ber Bereinigten Staaten bon Amerita, bon etwa 152000 engl. D. . De., zwifchen 42° 30' und 49° nordl. Br. und 96° 30' bis 103° weft. L., grenzt im D. an die Staaten Jowa und Minnefota, im R. an die engl. Besthungen, im BB. an bas Territorium 3babo und im G. an Rebrasca. Die einzigen nennenswerthen Rieberlaffungen finden fich im GD. an ber Grenze bon Minnefota. Das Gebiet hat feine Bebirge, nur einzelne unbedeutenbe Bobenglige (coteaux des prairies), aber febr biel BBaffer. Der Miffouri trennt, nachbem er ben Bhite - Carth aufgenommen, bon Rebrasca und Joma. Die Bftl. Grenze bee Territoriume bilbet, von Guben nach Rorben laufend, ber Reb-River of the Rorth, an welchem, nabe ber norbl, Grenge, bie befannte Sanbels - (und befonbere Belg.) Station Bembina liegt. Das Rima ift gefund, aber im Binter febr ftreng. Go ftanb im Jan. 1847 bas Thermometer in Bembina auf 48° unter Rull &. Die Sauptnieberlaffungen finb Big - Ciour - Boint, Eff - Boint, Braben - Ereet, Bermillion, Greenwood und fort Ranball. Die borgliglichften Indianerftamme find die Santees, Winnebagos, Pantione und Boncas. Der Boben bon D, eignet fich befonbere jum Aderbau und jur Biebzucht. Biejest lieferte bas Bebiet vorzugeweife gute Belge und Rauchwaaren. Bei ben Blad-Bille, etwa 300 engl. DR. weillich bon ber Saubtftabt Vantton, follen Roblen, Golb und Gifen reichlich gefunden werben. Die Bundesregierung in Bafbington ernennt ben Gouberneur, Staatsfecretar und fonftige Executivbeamten bes Territoriums auf je vier Jahre. Die gefengebenbe Berfammlung befleht

aus einem Rathe und einem Abgeordnetenhaufe. Die Gigungen berfelben burfen nicht langer

ale 40 Tage bauern.

Daftuliothet (griech.) nennt man eine Samufung bon gefchnittenen Steinen, wie Cameen, Gemmen und Ringfteine. Ale fruhefte Cammlungen biefer Art barf man bie Tempelfchate anfeben, aus Beibgefchenten gefammelt, unter benen, wie Urtunden barthun, auch Ringe bortamen. Ale in Alexander's Beitalter bie Runft, Ebelfteine ju bearbeiten, große Bolltommenheit erreicht batte, mag bie Liebe, fte ju fammeln, fich entichiebener entwidelt baben. Giner D. bes Mithribates wird ausbritdlich gebacht, und borzugeweife mar es biefer Schmud, ber bie Raubsucht ber Romer reigte. Bompeins brachte bes Mithribates Sammlung nach Rom, ftellte fte im Capitol auf und weihte fte bem Inpiter. Gine ungleich größere veranftaltete Cafar ale Dictator im Tempel ber Benus Genitrir, und unter August Marcus Marcellus im Tempel bes palatinifchen Apollo. Mis im verfallenben Romifchen Reiche neben vielen anbern Sweigen ber Sculptur auch bie Gipptif außer Uebung tam, rettete fromme Pruntsucht bebeutenbe Berte biefer Art, um bamit Aleinobientaften, Beiligenfchreine und Airchengefage ju fcmilden. Betrarca's Begeifterung für Ueberrefte alter Runft machte guerft in Italien auch auf jene als felbftanbig werthvolle Runftproducte bes Alterthums aufmertfam. Die Debiceer, namentlich Lorengo be Debici, maren es unftreitig, welche bie erfte D. im neuen Europa fammelten. Seitbem gehörten aber gefcnittene Steine gn bem Schmude jeber bebeutenben Antifenfammlung, unb Morens, Rom, Reapel, Mailand, Mantua und bas Schlof Ambras hatten werthvolle Schape biefer Art aufzuweifen, bie indeg jum Theil gerftreut worben find. Gegenwartig find bie wichtigften Bffentlichen Sammlungen gefchnittener Steine bie ju Bien, Die reichfte an febr großen Cameen bon unfchagbarem Berthe, bie gu Baris, ju Betersburg, im Daag, in Floreng und Reapel, lettere inebefonbere bereichert burch bas ehemale Borgia'iche Cabinet. Unter ben Sammlungen geringern Umfange find Die taffeler, Die berliner und Die gothaifde bebeutend. Der umfaffenofte Ratalog gefchnittener Steine ift ber von Raspe über eine bom Baftenhandter Zaffie jufammengebrachte Cammlung (2 Bbe., Lond. 1791). In Anpferftich murben abgebilbet bie forentiner Sammlung bon Gori in bem aMusoum Florentinums fowie bon Bicar und Monges; bie frühern parifer murben von Mariette, die bes Bergoge von Orleans von Leblond und Lachang und bie wiener bon Edhel in Abbilbungen berausgegeben. Radftbem find noch ju ermagnen bie Abbilbungen ber Sammlungen bon Dbescalchi, Grabelle, Stofc, Bofft und bem Bergoge bon Darlborough. Belleri ftellte im Rupferftid Bilbniffe von Bhilofophen und anbern Gelehrten, Chifflet Abrarasfteine, Gori Steine mit Sternen, Ficoroni Steine mit Infdriften,

913

Stofch Steine mit bem Ramen ber Rünftler gufammen. Wie fcon aber auch mehrere biefer Abbilbungen find, fo gebuhrt boch ben Abbruden ober Baften (f. b.) ber Borgug, Die bas mich. tigfte Bitifomittel fur bas Studium Diefes Breiges ber Antile abgeben. Unter ben Cammlungen folder Abbrude, bie man ebenfalle D. nennt, hat bie bon Lippert große Bebeutung.

Daftilus (gried., b. i. Finger), nach ben brei Fingergliebern fo bengunt, ift ein aus einer langen und zwei furgen Gilben gufammengefester Berefuß (---), ber im allgemeinen Rube und Burbe jum Grundcharafter hat. Die Berbindung beffelben ju einer rhnthmifden Reibe bilbet bie Dattplifche Bersart. Ale bie befanntefte gebort hierger ber Berameter (f. b.) und ber Bentameter (f. b.). Mußerbem finben fich anch in ber inrifden Boefie Beimifchungen baltiglifder Rhythmen, wie in ber Capphifden, Micaifden und Mellepiadeifden Strophe. Auch wurde eine Art von Brieftern ber Chbele Daftplen (dactyli Idaei) genannt.

Dalagonbat, auch Delagoa - ober Delgaobai, ober Bai von Lagoa (b. b. Cumpf. lanb), eine ber geraumigern und wichtigen Baien an ber Ditlifte Gubafritas unter bem 26° fühl. Br., wird bom Inbifden Dccan gebilbet und trennt bas Ruftenland ber Bulu - Raffern von Cofala ober beffen filbl. Theile Inhambane. Die Bai ift voll Untiefen und Canbbante, nimmt mehrere Fluffe auf, 3. B. ben Rio be Efpiritu-fanto, be Laurengo, be Marques u. f. m., und bor ihr liegen einige fleine Infeln, 3. B. Cta. . Maria und Clefanteninfel. 3bre ungefunde Umgebung bilbet ben fublichften Diftrict bee portug. Lanbes Cofala, Lourengo. Darques genannt, mit bem gleichnamigen Brefibio unter 25° 58' 12" fibl. Br. Daffelbe befleht aus einer fleinen Ortichaft und einem im Unfang Diefes Jahrhunderte angelegten Fort, bas jeboch bie Bevollerung gegen bie Ginfalle ber milben Batuge nicht bat ichilten tonnen. Erft baburd, bag fich feit einiger Beit gwijden biefem Orte und ben Boere ber Capcolonie Sandeleverbindungen antnupften und bier, wie in Bort - Ratal, Anfiedelungen berfelben begannen, fchien bas portug. Prefibio Bichtigleit erhalten gu follen. Allein ber Drt ift jest gang verfallen. In 16 ober 18 Baufern wohnen etwa 80 Chriften und 256 Cflaven, und bie 78 Mann ftarte Garnifon befteht theils aus Straflingen, theils aus Regern. Gine Sirche und ein Beiftlicher find nicht borhanden. 1842 murde ber Gouverneur ermorbet, bas Fort gerftort, und bie Runde bavon tam ein Jahr fpater über Brafilien nach Mogambique. Go ifolirt ift biefe Dieberlaffung.

Dalai : Lama, f. Lama.

Dalaurat (Ricolas), frang. Componift, geb. ju Muret in Langueboc 13. Juni 1753, aus einer abelichen Familie, erhielt ale Rnabe Biolinunterricht, tonnte aber fpater die Dufit nur beimlich betreiben , indem fein Bater beforgte, Die Runft mochte ibn bom Studium ber Burisprudeng abhalten. Erft nachbem fich fein Biberwillen gegen bas Studium als untiberwindlich gezeigt, burfte er fich feiner Reigung zur Tontunft offen hingeben. Er ging 1774 nach Baris, um in bie Garbe bes Grafen bon Artois einzutreten, manbte fich aber mit Gifer ber Dufit gu. Bei Langle flubirte er bie Composition, trat bann mit Streichquartetten por bie Deffentlichfeit, Die er unter einem ital. Autornamen publicirte, und fah 1781 feine grei tomifchen Opern «Le petit souper» und «Le chevalier à la mode» mit Erfolg bei Sofe aufgeführt. Run manbte er fich mit ber «Eclipse totale» (1782) gang ber bramatifchen Composition gu und lieferte bis an feinen Tob mehr ale 50 Opern (meift für bie Opera Comique), unter benen, nicht allein in Frantreich, fonbern auch auf beutschen Buhnen, a Primeroses, a Azemias, aLes deux petits Savoyards», «Camille», «Maison à vendre» unb «Raoul de Créqui» ben meisten Beifall fanben. Er ftarb 27. Rov. 1809. D.'s Berte empfehlen fich weniger burch Driginalität als durch Raivetat, Anmuth und Bartheit ber Empfindung. Ausgezeichnet ift er in ben Melodien feiner Romangen und Chansons. Gein Leben beschrieb Birerecourt (Bar. 1810).

Dalberg , fruber Dalburg, ein altes Befchlecht, welches im 17. Jahrh. in ben Reichs. freiherrnftand erhoben wurde, und beffen Ditglieber feit alten Beiten bas Erblammereramt bes . Sochftifte Borme befleibeten. Coon im fruben Mittelalter wird ein Beribert, Rammerer von Borme, ermannt, ber ale Erzbifchof von Roln 1002 Raifer Beinrich II. fronte und unter bie Bahl ber Beiligen verfett murbe. Ale ber Ctamm in mannlicher Linie mit Anton von D. erfofd, pflantte Greta von D. burch ibre Berbeirathung mit bem Ritter Gerbard, Rammerer gu Borms, bas Gefchlecht fort. Die Dalberg'ichen Guter gingen auf ihn über, und er fügte bem Dalberg'ichen Ramen ben feinigen bei. Die Berbienfte ber Urahnen und bas Anfehen ber D. war fo groß, baf bei jeber beutschen Raiferfronung ber taifert. Berold rufen mußte: « 3ft fein D. ba? », worauf ber anwefende D, vor ber neugefronten Dajeftat feine Rnie bengte und

von ihr ben Ritterichlag ale erfter Reicheritter empfing. Nachbem bas Befchlecht lange in mehrern Linien gebluht, erlofchen biefelben allmählich, und 1722 beruhte ber Mannofamm nur noch auf ber Familie bes taiferl. Gebeimraths Philipp Franz Eberhard von D. Doch feitbem blitte bas Befchlecht wieber auf und theilte fich in zwei Linien, die D. . Bernobeimer, bon bem Pfarrborfe Bernebeim bei Borme, mo fich auch bas Dalberger Archiv befinbet, nub bie D. Dalberg'iche Linie. Die erftere ift in neuerer Beit erlofchen, mabrent bie lettere in einer Speciallinie (Defloch) fortbesteht. Aus bem Geschlechte ber D. verdienen viele ühm-licher Erwähnung, namentlich als Beschützer beutscher Literatur und Kunft. Johann von D., Rammerer und feit 1482 Bifchof bon Borme, geb. 1445, war Borfteber ber von Rom. Celtes gestisteten Societas literaria Rhenana seu sodalitas Celtica, die zu Heidelberg ihren Hauptsig hatte, stand auch mit Trithemius, Eitelwolff vom Ctein und Reuchlin in gelehrtem Umgange. Er ftarb 1503. Bgl. Bapf, alleber Leben und Berbienfte 3oh, bon D.'e. (Mugeb. 1789). - Bolfgang bon D., Rammerer bon Borme, warb 1582 Ergbifchof mid Rurfürft von Daing und ftarb 1601. - Abolf, Freiherr von D., gefürfteter Mit gu Rulba (geft. 1737), grilnbete 1734 bie Univerfitat in Fulba. - Bolfgang Beribert, Reichefreiherr von D., ber altere Bruber bes Grofferzoge Rarl von D. (f. b.), geb. 1749, machte fich befannt burch feine Liebe jur bramatifchen Dichtfunft fowie burch feine Berbienfte um bas manbeimer Theater. Er ftarb 28, Gept, 1806 ale bab, Staateminifter :: Danheim. Un ibn find Schiller's . Briefe an ben Freiherrn von D.o (Rarler, 1819) gerichtet. - Emmerich Jofeph, Bergog bon D., bes vorigen Cobn, Pair bon Franfreid, geb. 30. Dai 1773 ju Daing, begann fein öffentliches Leben unter feines Dheime Augen gu Erfurt, trat bann in bab. Staatebienfte und ging ale bab. Befanbter nach Parie, mo er ein Bunfiling Tallenrand's warb und fich fpater mit Beling, Marquife be Beignoles aus Gema, Chrenbame ber Raiferin , bermabite. Babrend bee Felbange von 1809 übernahm er bie Leitung ber ausmärtigen Angelegenheiten in Baben. Rach bem Frieben verließ er bie bab. Dienfie, ging nach Baris und vertaufchte wegen feiner Stammailter, Die auf bem linten Rheinufer, mithin in bem bamaligen Franfreich lagen, bas beutsche Staatsbitrgerrecht mit bem frangofifchen, und murbe von Rapoleon 1810 jum Bergog und Staaterath erhoben. Rach Rapoleon's Bermahlung mit ber Erzherzogin Marie Luife erhielt er eine Dotation von 4 Dill. Fre. auf bas Filrftenthum Baireuth. Ale Tallenrand in Ungnabe fiel, jog fich auch D. jurild und trat in bie Reiben ber Diebergnitgten. Rachbem aber fein Bonner im April 1814 an bie Gpipe ber Broviforifchen Regierung getreten, marb D. eines ber fünf Regierungeglieber, welche bie Reftauration bee Saufes Bourbon beforberten. Als bewollmachtigter Dinifter Frantreiche mobnte er auch bem Biener Congreffe bei und unterzeichnete 1815 bie Achteerflarung gegen Rapoleon, ber ihn bafür mahrend ber hundert Tage achtete. Rach ber zweiten Reftauration murbe D. Staateminifter und Bair und erhielt ben Gefandtichaftepoften am Sofe gu Turin. Die letten Lebensighre brachte er auf feinem Chloffe Bernebeim gu, mo er 27. April 1833 ftarb .-Johann Friedrich Sugo, Freiherr von D., ber jilingere Bruber bes Grofferzoge Rarl bon D., geb. 16. Dai 1760, war Domcapitular ju Trier, Worme und Speier und ftarb im Juli 1803 ale triericher Sofrath ju Robleng. Er mußte fich bebeutenbe Renntniffe in Runft und Biffenichaft angueignen und bewice fich ftete ale hochbergiger Befchüter ber Dufen. Auch leiftete er felbft Ereffliches ale Componift, Dlufitfdriftfteller und Alterthumeforfcher.

"Anleteg (dert Tebe. Ant. Main, Reichgierichere von), Lömmerer von Worms, legter Kurftielt zu Michau wir Erflomier, platter Fairt-Pietre von 19. Sammerer von Worms, legter kurftielt zu Michaus der Michaus von Michaus der Michaus von Michaus der M

Daletarlien

915

D. Die Aufmertfamteit Raifer Jofeph's und Friedrich's b. Gr. auf fich, und ihrem Bohlmollen und ihrer Bermenbung verbantte er es vorzuglich, bag er 1787 jum Coabintor bes Eraftifts und Rurfürftenthume Main: ermublt murbe. Balb barauf marb er auch Coabiuter im Soche fifte Worme, 1788 Coabjutor bon Ronftang und Ergbifchof bon Tarfus. 1800 gelangte D. jur Regierung bes Sochftifts Ronftang, und nach bem Tobe Friedrich Rart's (25, Juli 1802) murbe er Rurfürft ju Daing und Ergfangler bes Deutschen Reiche. Da infolge bee Luneviller Friedens bie Befitungen bes Rurfürftenthume jenfeit bee Rhein an Franfreich abgetreten, bie bieffeitigen aber 1803 faeulariftet wurben, fo behieft D. Die Burbe ale Reichserntangler und warb mit Regensburg, Afchaffenburg und Beplar entschäbigt. Um mit Bapft Bius VII. über bie firchlichen Angelegenheiten ju verhandeln und babei jugleich von Rapoleon in Betreff mehrerer ftreitiger Buntte billige Bedingungen fur Deutschland ju erhalten, ging D. 1804 nach Paris, wo er mit vieler Buvortommenheit behandelt murbe. Diefe Reife verbreitete inbeffen bie Meinung, er habe an ber Stiftung bes Rheinbunds vorzuglich Antheil genommen, fobag er in ben Berbacht unbeutfcher Befinnung tam. Dit Errichtung bee Rheinbunde erlofch bie Reichserntanglerwürde, und D. erhielt, unter Beibehaltung bes Erzbisthums Regeneburg, ben Rang und Titel ale fouveraner Fürft . Brimas bes Rheinbunds mit bem Borfthe in ber Bunbeeverfammlung. Bugleich murben feinen bieherigen Befigungen noch bie Reichsftabt Franffurt a. DR., bas Gebiet ber Fürften und Grafen von Lowenstein - Berthheim und bie Graffchaft Rheined einverleibt. Gir bas Fitrftenthum Regeneburg, bas er 1810 an Baiern abtrat, erhielt er einen betrachtlidjen Theil ber Fürftenthumer gulba und Banau. Much marb er infolge beffen von Rapoleon jum Großherzog von Frantfurt ernannt; boch mußte er Rapoleon's Stieffohn, ben Pringen Gugen, ftatt bes Carbinale Gefch ju feinem Regierungenach. folger annehmen. 1813 fab fich D. genothigt, auf alle biefe Befitungen ale Lanbeeberr an verzichten. Er jog fich in ben Stand bes Bribatmanns jurud, inbem er nur feine geiftlichen Berechtfame ale Erzbifchof von Regeneburg, wo er von nun an wohnte, fich vorbehielt. Dort ftarb er 10. Febr. 1817. Gein Reffe, ber Bergog von D., ließ ihm 1824 im Dom ju Regeneburg, wo er beerbigt liegt, ein Dentmal aus earrarifdem Marmor feben. D. mar ale Belehrter, ale Regent und ale Menich gleich achtungewerth; überall ließ er Spuren feiner nach ben verfchiebenften Seiten bin gemeinnutgigen Thatigfeit jurud. Mus feinen Schriften, bie fich burch Grindlichteit und Beredfamteit empfehlen, find hervorzuheben: aBetrachtung über bas Univerfum» (Frantf. 1777; 6. Mufl. 1819); «Grunbfase ber Aeftbetit" (Frantf. 1791); «Bon bem Bewußtfein als allgemeinem Grunde ber Beltweisheit» (Erf. 1793); «Bon bem Einfluffe ber Wiffenichaften und Runfte in Begiehung auf öffentliche Rubes (Erf. 1793); "Berifles, über ben Ginflug ber fcbonen Runfte auf bas offentliche Glud's (Erf. 1806). Dehrere feiner Schriften find in fram. Sprache abgefafit. Much ber « Deutiche Mercur», bas « Deutiche Mufeume, "Die Boren" enthalten manchen fchabbaren Auffan von ihm. Obgleich er ale ein fraftiger Denter fich gern mit theoretifden Unterfuchungen befchaftigte, jog ihn boch bas unmittelbar ins Leben Eingreisende noch mehr an. Daber waren feine Liedlingswiffenschaften, außer ber Annstphilosophie, die Wathematil, Abpill, Chemie, Botanit, Wincralogie und tech-nologische Cambwirtsschaft. Byll. Ardmer, Karl Thoch, dom D. (Ly., 1821). Dalefarlien, fdmeb. Dalarna, eine rauhe und gebirgige, aber an herrlichen Gegenben

 Dalcuntarien fiefe im Teurafdand ein aufspäliger, von Serben bewohnter Sandfreis, beone file, Multe und Stemmit hegeren uns; jobed in der Orgende von Riefen auf üller be-Glie dimiderrichte. Nach Teilman von Merfehrug rührte ber Raum von hen Zeuffeln mit, währen her Einzum field der Glied Glosmar, Glemmar Gelighte im Musenne der Stade Eindarfen her Stade Stemen der Stade Stade der Stade der Stade Stade der Stade Stade in der Stade Stade Stade Stade Stade der Stade St

Dalhoufie, eine alte fcott. Familie, Die angeblich aus Deutschland ftammt und zuerft unter David I. (um 1140) erwähnt wird. Siftorifd mertwitrbig ift Gir Alegander Ramfan bon Dalmolfen ober D., ber fich in ben Rriegen gegen England nach bem Tobe Robert Bruce's burch feinen Belbenmuth auszeichnete und 1342 bon bem Ritter von Libbesbale ermorbet murbe. Seine Rachtommen erhielten 1633 von Rarl I. Die fcott. Grafemviirbe. -George, Graf von D., geb. 1770, mar General in ber brit. Armee, biente in Spanien und Frankreich und murbe 1815 jum Peer ber vereinigten Ronigreiche erhoben. Gein Cohn, James Andrew Broun-Ramfan, Marquis von D., geb. 22. April 1812, befannt ale Generalgouverneur von Britifch Indien, murbe 1832 nach bem Tobe feines altern Brubere George Stammbalter mit bem Titel Lord Ramfan. Er vermählte fich 21. Jan. 1836 mit Laby Sufan Bay, Tochter bes Generallieutenants Marquis von Tweebbale, und folgte 21. Mary 1838 feinem Bater ale Graf von D. Gleich bem Bater ber Tornpartei augeborig, entwidelte er fcon bei feinem erften Auftreten in ber Bairofammer bebeutenbes Talent und betheiligte fich namentlich 1841 mit Gifer an ber Debatte tiber die fchott. Rirche, indem er bas bon ber General - Affembly befampfte Batronatrecht in Cout nahm. Mis balb barauf Beel die Leitung bee Minifteriume erhielt, marb D. jum Lord - Dbercommiffar bei ber Affembly ernannt, ohne jeboch bie Bermurfniffe beilegen ju tonnen, bie jur Errichtung ber freien ichott, Rirche führten. 3m Juni 1843 warb D. Biceprafibent bee Sanbelsaunte und Mitglieb bee Beb. Rathe, und 1845 nach bem Austritt Glabftone's Brafibent bee Sanbelsamte. Ale folder vertheibigte er im Dai 1846 bie Aufhebung ber Korngolle unb gog fich bann im Juli nut bem gangen Minifterium Beel gurud. Den Mutrag Ruffell's, in bas bon ihm gebildete Cabinet einzutreten, lehnte er zwar ab, blieb aber boch in einem freundichaftlichen Berhaltnif ju beffen Regierung und marb nach ber Abberufung Lorb Barbinge's jum Generalgouperneur von Offinbien ernannt, wo er icon einen Theil feiner Jugend quaebracht batte, ale fein Bater bort bie Stelle eines Dberbefehlsbabers ber Armee belleibete. Im Rob. 1847 fdiffte er fich in Bortemouth ein. Balb nach feiner Anfunft in Jubien brach ber zweite Benbichabfrieg aus, ber burch bie Chlachten bon Chillianwallah (13. Jan.) und Guterate (21. Febr. 1849) ju Gunfien ber Englander entfchieben murbe und mit bem Sturge bee Githreiche enbete. Obgleich D. nur mittelbaren Untheil an Diefen Erfolgen hatte, Die bas Berr unter bem Commando Lord Gough's errang, erhielt er boch auch ben Dant bee Barfamente und murbe jum Marquis erhoben. 3m Dec. 1851 tehrte er feine Baffen gegen bie Birmanen, bie er nach einer Reihe bon Giegen gur Abtretung bon Begn nothigte. Bon nun an waren gewaltsame Unnerionen an ber Tageeorbnung: Ragpore, Gattara, Ihanfi, Berar, gulent Mubh murben bein brit. Reiche einverleibt. Daueben beforberte D. aber auch nutfliche Unternehmungen; er legte ben Grund ju einem Gifenbahnnege, bas fich bom Cap Comorin bis jum Indus erftreden follte, eröffnete ben Gangestanal, ben größten feiner Art in ber Belt, und gog eine Telegraphenlinie von 4000 M. burch Inbien. Rach einer achtiabrigen Berwaltung berlieft er enblich im Darg 1856 mit gerrutteter Befundheit bas Land und verfchieb nach tangen Leiben auf feinem Stammfin D. Caffie 19. Dec. 1860. Er war ein Dann von großer

Tona Longia

Dalmatica Talmatien.

Energie, genial in feinen Entwürfen und rudfichtelos in ben Mitteln, fie auszuführen. Bur Ausbreitung ber brit. Dacht in Indien that er mehr ale irgenbeiner feiner Borgunger feit Saftinge und Welledlen, rief aber auch burch bie rechtlofe Befinnahme von Aubh bie Emporung herbor, bie fie in ihren Grundfeften erfchütterte. Bgl. Arnold, "History of the Marquis of D.'s administration of British India : (2 Bbe., Lond. 1863-64). - Gein Better, For Manle-Ramfan, Graf bon D., geb. 22. April 1801, früher ale Dr. For Maule befannt, biente anfange in ber Armee unter feinem Obeim, bem Grafen D., nahm aber 1831 ben Abfchieb und trat 1835 ine Barlament, wo er fich ben Bhige anfchloft. Er murbe nacheinander Unterftagtefeeretar im Minifterium bee Innern, Biceprafibent bee Sanbeleamte und 1846 Rriegeminifter mit einem Gis im Cabinet. Geinem Bater folgte er 1852 in bem Titel eines Borb Banmure, verlor aber angleich burch bie Auflojung bee Minifteriume Ruffell fein Amt, welches er erft 1855 unter Balmerfton wiebererhielt und mahrend ber Rriege gegen Rufland, Berfien und Ching bis jum Rudtritt bes Minifteriume im Rebr. 1858 fortflihrte. In bas bon Balmerfton im Juni 1859 neugebifbete Cabinet murbe er nicht aufgenommen. Da ber Marquis von D. ohne mannliche Rachtommen geftorben mar, fo erbte Lord Banmure bie alte fcott. Grafenwilrbe und legte fich bemnach feit 1861 ben Familiennamen Ramfan wieber bei.

Dalmatica bief bas rom., urfprünglich in Dalmatien gewöhnliche, lange, weiße Dber-Heib mit Mermeln, bas bei feierlichen Belegenheiten getragen murbe. 3m 2. und 3. Jahrh. mar es noch wenig gebräuchlich, benn bie Raifer Commobus und Beliogabal werben getabelt, baf fie es öffentlich trugen. Geit Papft Gylbefter I. murbe bie D. Amtetracht ber Diatonen ber rom. Rirde und iber ber Alba und Stola getragen. Gie ift bom Stoff und ber Farbe bee Defigewandes, reicht bie ane Rnie und ift jest an ben Geiten getrennt, mabrend fie fruber gang gefchloffen mar. Der pontifieirenbe Bifchof tragt fie von weißer Seibe. Auch unter bem Rroningeornat ber beutichen Raifer tam bie D. vor.

Dalmatien, ein Riffenftrich am Abriatifden Meere, mit ben anliegenben Infeln bas fiiblichfte Rronland ber öfterr. Monarchie, ift norblich von ber froat, Militargrenge, öftlich bon Bosnien, ber Bergegowing und bon Montenegro begrengt. Der nordlichfte Buntt ift Die Infel Arbe gwifden bem Ranal bon Quarnero und bella Morlacca, ber fiblidifte ber Torre Bosto. bich an ber Grenze bon Titrfiich-Albanien. Die fiberall mit fleilen Gelemanben abfallenbe Rufte. welcher in gleicher füboftl. Richtung eine Reihe langgeftredter, mannichfaltig geftalteter, burch malerifche Meerengen ober Ranale getrennter und 1800-2000 &. hoch aus ben Muten emportandenber Infeln vorgelagert ift, burchfdneiben ungahlige vortreffliche Safen und ganbungeplage bilbenbe Buchten. hinter biefen fteigen, meift in parallelen Retten, Zweige ber Dinarifden Alpen, wie bas über 5000 %. bobe, furchtbar milbe Belebich- ober Morfafifche Bebirge und beffen fubliche, vielnamige Fortfetjungen mit berrlich gegadten Felebergen empor, bon welchen bie Bermagna, Rerta, Cettina, Rarenta und anbere Riftenfluffe mit Rataraften bem Deere auftromen. Die bochften Spinen biefer oben, meift burren Raffgebirge find ber Dinara (5740 %. hoch) im Rreife Bara, ber Biocobo ober Biscovitich bei Macaroca im Rreife Spotato (5430 F. hoch), ber Barbo (5470 F.) und ber Drien (5840 F. hoch) im Rreife Cattaro. Gehr gablreich find abenteuerlich geformte Felsfpalten und Doblen, in benen bie Baffer balb über-, balb unterirbifch babimaufchen. Die Lanbfeen, mit Ausnahme jenes von Brang, find periobifch, b. h. fie vertrodnen im Commer und fullen fich erft im Spatherbft mit Baffer. Ein großer Theil bes gangen Stachenraume befteht aus Moor und Cumpf. Deffenungeachtet tritt jur Commergeit oft großer Baffermangel ein.

Das Kronland D. führt ben Ramen eines Ronigreiche und jabit auf 232% D. DR. nur 440000 E. (nach ber Bahlung von 1857 404499 E. ohne Militar) in 14 Stabten, 44 Martifleden und 983 Dorfern, eine fitr bas fehr fruchtbare, aber wenig angebaute Land verhaltnife magig febr geringe Bevollerung. Der Abstammung nach enthalt bie Bevollerung etwa 45000 Italiener, beren Sprache ale Amtejprache gebraucht mirb, 1000 Albanefen und 300 Juben. Die übrigen Ginwohner find Gubflamen, und gwar ferb. Ctammes, welche fich unter ben Ramen Dalmaten, Morlaten, Ragufaner und Borchefen im Lande bertheilen. Die Dalmatiner find übrigens ein ichoner Menichenfchlag, fithue Geeleute und, gut angefithrt, tapfere Golbaten. Benedige ehemalige militarifche Rraft beruhte borungeweife auf ihnen. Bol nicht mit Unrecht fchilbert man fie inbeg ale raubgierig; boch find fie gaffrei, mobithatig und gemiffenhaft in Erfüllung ihrer Berfprechen. Die Dalmaten bewohnen bie Ruften und die Infein, die Morlaten bas Innere bee Lanbes und bie Bebirasargenben. Die lettern leben bei ihrer Abneigung gegen jebe Unterwürfigfeit in einer Urt bon Raturuftanb und find beshalb ftete eine aute



917

Schumber gegen die Magniffe der Auferte von diest Seite geweien. Zu den Ragaliaren zu geben die Benscher der Artieft Angula, put en Boedsein nie des Artief Gattare. Das vorfrartigende Artieft von der Artieft Angula, der Gattare der Artieft der Ar

lettgenannten aber fchlecht befucht merben. Die Sauptnahrungezweige ber Bevöllerung find Geefchiffahrt und Schiffbau, Geefischerei (befonbere auf ben Infeln), Dliveneultur, Beinbau und Biebjucht, bie jeboch nachläffig betrieben wirb. Der Aderbau ift bagegen wenig geachtet, und bie bemfelben gewibmete Flache betragt nur ben neunten Theil bes gangen productiven Areale, bas 2,142522 öfterr. 3och umfaßt, während auf die Beiben mehr als die Dalfte, auf bas Waldland eine ber fünfte Theil bes eultivirten Landes entfallt. Dennoch ift haufig holymangel, indem D., abgefeben von verfciebenen Infeln, die treffliches Schiffbauholg liefern, meiftens nur Riebermalb mit unanfebnlicher Bepflangung befist. Bei bem warmen Rlima gebeiben Gubfruchte mannichfacher Art und Weine auf bas vorziglichfte. Bon lettern werben jahrlich 1,200000 ofterr. Eimer ergeugt und mehrere Sorten, wie namentlich ber Dalvafter von Raguja und ber Dustat bon Almiffa, auch außer ben Lanbesgrengen fehr gefchant. Die Biebgablung vom Det. 1857 ergab 22006 Bferbe, 24076 Manithiere und Gfel, 114775 Stud Sornvieb, 815632 Schafe, 424087 Biegen und 42218 Comeine. In mehrern Gegenben finbet man Baren und Wolfe und auf einigen Infeln Schatale. Bergbau wird nur auf Brauntoblen und Asphaltftein getrieben; bie Production an erftern betrug 1863 168900 Bollete. Bier Galinen erzeugen (1863) 228000 Bolletr. Geefalg. Die Dalmatiner haben einen guten Ruf im Bau von Schiffen, und berühmt find die Liqueure, welche fie bereiten. Alle fonftige Induftrie ift fehr unbedeu-tend. Induftrieerzeugniffe, Getreibe und Dehft, bilben die hauptgegenftande ber Ginfuhr, die fich 1863 im gangen auf einen Werth bon 7,722038 Fl. ofterr. Wahrung belief. Etwas geringer ift bie Musfubr, namlich in bemfelben Jahre 6,092641 RL, wobei Dele, Bein, fifche, Weifch, Relle und Baute in erfter Reihe fteben. D. bilbet ein befonberes Bollgebiet im ofterr. Raiferftaate. Geine lange Rufte und feine gabireichen und guten Bafen bewirten einen eintraglichen Durchfuhrvertebr aus ber Turfei und Montenegro nach ben Platen bes Abrigtifchen und Mittellanbifden Meeres und umgefehrt. In ben 55 Bafen bes Banbes liefen im 3. 1863 29952 Shiffe mit 1,087633 Tonnen ein, und aus benfelben gingen 30444 Chiffe mit 1,091576 Tonnen. Die balmat. Banbelsmarine gablte in bemfelben Jahre 5118 größere

und fleinere Schiffe bon 31993 Tonnen. Die Lanbesberfassung beruht auf ber Lanbesorbnung und Lanbtagewahlordnung vom 26. Febr. 1861. Danach besteht ber Lanbtag aus 43 Mitgliebern, nämlich aus bem tathol. Erzbifchof und bem griech. orient. Bifchof von Bara, 10 Mbgeordneten ber Bochftbefteuerten, b. i, berjenigen, bie an bireeten Steuern jabrlich wenigstene 100 Ft. (im Rreife Cattaro wenigftens 50 Rt.) entrichten, 8 Abgeordneten ber Ctabte, 3 Abgeordneten ber Sanbeis- und Bewerbefammern und 20 Abgeordneten ber übrigen Gemeinden. In bas Abgeordnetenbaus bes ofterr. Reichsrathe entfendet D. 5 Abgeordnete. Hur die Abministration ist bas Land in die 4 Rreise Bara, Spalato, Ragusa und Cattaro eingetheilt, die wieder in 27 Bezirte zerfallen. Bebem Begirt ift eine Bratur, jebem Rreife eine Rreisbehorbe borgefest, und ale obere polit. Lanbesftelle ift bie Statthalterei in ber Sauptftabt Barg errichtet. Die Gemeinbeberfaffung ift burch bie Bemeindeordnung vom 30. Juli 1864 geregelt. Die Rechtopflege mirb in unterfler Inftang von ben 27 Braturen, 4 Stabtpraturen, 3 Rreisgerichten und bem Canbesgerichte in Bara, in zweiter Inftang bon bem Dberlanbesgerichte in ber hauptftabt ausgeiibt, bon welchem ber Rechtsaug an ben oberften Berichtshof in Wien geht. Die Finangverwaltung wird pon ber Finang-Lanbesbireetion, bas Boftwefen bon ber Boftbirection, bie Militarverwaltung von bem Landes-Generaleommando in Bara geleitet. Much bie Türfei befitt einen Theil von D., welcher fich von Boenien bie Albanien erftredt und jum Gjalet Boena gebort; er enthalt bie Lanbichaft Bergegowina. Bgl. Schmibl, «Das Ronigreich D.» (Stuttg. 1842); ferner bie Reifewerte von Billinfon, Reigebaur und Robl, und befonbere Better, aD. in feinen berfchiebenen Begiehungen bargeftellt» (2 Thie., Gotha 1857).

D. war im Alterthum ein ansehnliches Reich und murbe von ben Romern, nach vielen vergeblichen Bersuchen, erft unter Auguftus unterworfen; es bilbete bierauf ben fublichften Theil Dulrymple Dalton 919

ber rom, Browing Illyrieum. Rach bem Berfall bes abenbland. Raiferthume marb es burch bie Gothen erobert, benen es, bei ihrem Buge nach Italien, 490 bie Moaren entriffen, welche um 620 bon ben Slamen verbranat murben. Der bon beufelben geftiftete Staat bauerte bie an Anfang bes 11. Jahrh., worauf ber Ronig von Ungarn, Labislaus ber Beilige, ben einen Theil ale Ronigreich mit Kroatien und bierburch mit feinem Reiche vereinigte, weehalb bie Ronige bon Ungarn auch ben Titel ale Ronige bon D. fubren, mabrend ber andere fich unter ben Cous ber bamale machtigen Republit Benebig begab, um gegen die Anfalle ber Turten gefichert au fein, und eine Reit lang Bergogthum bieft. Gin Theil biefes Bergogthums murbe, ben Benetignern burch bie Turfen entriffen. Durch ben Frieben gu Campo-Formio fam ber venet. Theil von D., wie Benedig felbft, 1797 unter ofterr. Berrichaft, und ale Defterreich nach bem Breedurger Frieden 1805 feinen Theil an Rapoleon abgetreten, ward berfelbe jum Ronigreich Italien und feit 1810 gu Illgrien gefchlagen, jeboch burch einen Brovebitore-Benerale regiert. Geit 1814 ift D., mit Musnahme bes turf. Antheile, wieder gang mit Defterreich vereinigt. Die Berftellung ber ftaaterechtlichen Berbindung D.s mit Aroatien, Die feit 1848 von ben Rroaten ernftlich angeftrebt warb, ift bisber nicht verwirflicht worben. Die Dalmatiner lieben im gangen bie Rroaten nicht und gieben es por, ein unmittelbares Rronland

ber öfterre. Monarchie au bilben.

Dalrumple, fcott. Familie, beren Ahnherr, William be D., 1450 burch Beirath bie Berrichaft Stair - Montgomern in Anribire erwarb. Der Urentel beffelben, John D. bon Ctair, mar einer ber erften fchott. Ebelleute, Die fich jum reform. Glauben befannten und fich 1544 ben Grafen von Lennog und Gieneaten gegen bie tonigl. Armee unter Arran anichlofen. Bon ihm ftammte James D., der erfte Biseount Stair, beffen jungerer Coon David bas Gnt Sailes erbte, 1700 jum Baronet ernannt murbe und Grofipater bes geachteten Juriften und Diftorifere Gir David D. mar. Diefer murbe ju Ebinburgh 28. Det. 1726 ge-boren, ftubirte in Utrecht und trat 1748 als Abvocat auf. Eros feines fchlechten Bortrags und einer gemiffen Trodenheit bee Stile erlangte er balb burd bie Grundlichfeit feiner Rechtetenntniffe bebeutenbes Aufeben. 1766 warb er Richter an ber Court of Geffion und 1776 Yord . Commiffar an ber Court of Juftieiary, ale welcher er, bem fchott. Bebrauche gufolge, ben Titel Corb Sailes annahm. Er befleibete biefe Runctionen bis an feinem Tobe. 29. Rob. 1792. Mie Schriftfteller ift er befonbere burch feine «Annals of Scotland» (2 Bbe., Ebinb. 1776-79), welche von ber Thronbesteigung Malcolm's III. bis jum Tobe David's II. reichen, fowie burd die Bolemit gegen Giddon wegen ber in bem Berfall und Untergang bee Romifchen Reiches entwidelten Anuchten über ben Uriprung bes Chriftenthume befannt. - Aleranber D., Bruber bes vorigen, berühmter Geograph und Reifenber, war 1737 geboren, trat noch jung in die Dienfte ber Oftinbifden Compagnie und erhielt 1759 bas Commando einer nach bem Indifden Archipel abgefertigten Erpebition, auf bie er fünf Jahre bermanbte, und bie gur genauern Renntnig jener Gegenben viel beitrug. Ale Anertennung feiner Berbienfte ernannte ibn bie Compagnie ju ihrem Sybrographen. Rach England gurudgefebrt, gab er bie 3bee gu ben grofartigen Entbedungefahrten an, bie bon Coof feit 1768 ausgeführt mnrben. D. erhielt bas Amt eines Subrographer-Royal und widmete ben Reft feines Lebens ber Beforberung ber Ravigation und Geographie. Er ftarb 19. Juni 1808. - Mus einer andern Linie ftammte ber General Gir De m Bhiteford D., geb. 1750, befannt burch bie Convention von Gintra. bie er nach ber Rieberlage Junot's burch Wellesten 23. Mug. 1808 mit ben Frangofen foloft, und nach beren Beftimmungen biefe auf engl. Schiffen nach ber Beimat gurudgebracht merben follten. D. murbe wegen biefes Bertrage bor ein Rriegegericht geftellt, amar freigefprochen, aber nicht mieber im getiben Dienfte bermenbet. Doch marb er 1814 aum Baronet erhoben und ftarb 9. April 1830. Geinen Titel erbte fein altefter Cobn, Gir Abolpbus John D., geb. 1784, feit 1860 General in ber brit. Armee und fruberes Barlamentemitglied fitr Brighton.

«New system of chemical philosophy» (2 Thic., bentich von Bolff, Berl. 1812-13), nom 1827 ein britter Theil bingutam. 1817 murbe er Brafibent ber Literary and Philosophical Society ju Danchefter. Auferdem war er Mitglieb ber Ronal Cociety ju London und ber parifer Atabemie und genoß feit 1833 auch eine fleine tonigl. Benfton. Roch ju feinen Lebgeiten ließt man ihm eine Statue errichten, Die bon Chantren ausgeführt und am Gingang ber Ronal Inftitution in Manchefter aufgeftellt ward, mabrend bie Universität Orford ihn burch Berleihung ber Burbe eines Doctore ber Rechte ebrte. D. ftarb allgemein geachtet in Dan-"defter 27. Juli 1844. Ceine porguglichften phofit. Arbeiten bezieben fich auf Die Musbehnung und Difchung ber Bafe und bie Glafticitat ber Dampfe; in ber Chemie bat er fich namentlich burch Entwidelung ber atomiftifchen Theorie und wefentliche Forberung ber Lebre bon ben feften Proportionen, burch Untersuchungen über bie Abforption ber Gafe burch bas Baffer, über Roblenornb, Roblenmafferftoff, Die Canerftoffverbindungen bee Stidftoffe u. a. berbient gemacht. Seine Abhandlungen fteben meift in ben . Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester», ferner in ben "Philosophical Transactions", in Richolfon's "Philosophical Journal" und Thomfon's "Annals of philosophy". Rachftbem hat man bon ihm «Meteorological essays and observations» (Yonb, 1793; 2, Muft. 1834); auch find thm archaol, und lingniftifche Stubien nicht fremb geblieben,

Daltonismus nennt man ben Angenfehler, wonach gewiffe Farben miteinanber verwechfelt werben. Der engl. Phyfiter Dalton (f. d.) litt an Diefem Gefichteschler, ben man anch mit

bem griech. Borte Chromopfie bezeichnet. (G. Farbenblindheit.)

Dalwigt (Rarl Friebr. Reinharbt, Freiherr bon), grofibergogl. beff. Minifterprafibent, geb. 19. Dec. 1802 ju Darmftabt ale ber Coon bes Generallicutenante Reinhardt bon D. (geft. 18. April 1844), flubirte bie Rechte zu Gottingen, Berlin und Giegen, trat 1828 in grofibergogl, heff. Ctaatebienft und murbe 1842 Rreierath in Borme, Durch bie fluge und energifche Führung bee ihm 1845 übertragenen Provingialcommiffariate ber Proving Rheinbeffen fowie bes Territorialcommiffariats in ber Bunbesfeftung Daing mabrent ber 3. 1848 und 1849 legte er ben Grund zu feiner fpatern Stellung. 1850 fanbte ibn feine Regierung ju bem von Defterreich berufenen Bunbestage nach Frantfurt a. DR. Goon einige Bochen fpater marb er inbeg nach Darmftabt jurudberufen und ibm bier bas Minifterium bes Junern übertragen. Rach turger Frift erhielt er auch bas Portefemille bes Auswartigen fowie bierauf bas Prafibium bes Staatsminifteriums. Ale Leiter ber großherzogl. heff. Bolitit hat D. in beutiden Angelegenheiten ftete bie öfterr .- mittelftaatliche Richtung verfolgt. In biefem Ginne wirfte er im Berein mit ben Diniftern Beuft und bon ber Bforbten auf ben Miriburger und Bamberger Conferengen, in ben Bunbedreformverhandlungen mit Defterreich, endlich 1863 ale Begleiter bee Grofibergoge beim Frantfurter Fürftentage. Begitglich bee Frangofifch. Breufis fchen Sanbelevertrage bielt er fich ebenfalle jur fog. Burgburger Bolitit, wie er auch in ber Schleewig - Solfteinischen Frage Die mittelftaatliche Richtung energisch vertrat. Die innern Berhaltniffe bes Großherzogthums leitete D. feit feinem Gintritt ine Minifterium im Ginne ber polit. Reaction. Rach Abichaffung bee bemofratifchen Bahlgefetes bon 1849 mit Bulie eines burch Drbonnang berufenen aufferorbentlichen» Lanbtage fielen bie meiften Reuerungen. melde 1848 und 1849 auf legislativem nub abminiftrativem Gebiet eingeführt morben maren. Desgleichen erhielt auf bem prot. Rirchengebiet langere Beit eine febr orthobor - reaetionare Richtung bie Dberhand. Ebenfo beranlagte eine gur Regelung ber tath. Berhaltniffe mit bem Bifchofe von Daing abgefchloffene Convention im Lanbe heftigen Biberfpruch. Debr entfprach D. ben Beitbeburfniffen auf bem Bebiete ber materiellen Intereffen, namentlich im Gifenbahnmefen. Außerbem traten unter ibm allmählich auch einige wefentliche Berbefferungen in ber Bermaltung, Abfürzungen bee Gefchafteganges, Bereinfachungen ber Rechtepflege. Reform bee Strafproceffes berber. (G. Deffen . Darmftabt.)

Damas, eins der alleften und berühmrichen Griffickfur Krentriche, schon im 13. und 14. Japh. hund Pflig und Schlang anstegsicher, fleift sich sich über des 16. Jahr, in den neuer Fair den und zu und 2. Cruz Biefe des Griffiches machten Kring damas in den neuers Fair dennam. — Charles, Grey, dem Der 2, des 2, den 2. gel. 28. Sec. 17. TSb, and is Richard Leichen and Schlang der Schlang der

wollte er fich ber Ervedition nach Quiberon (f. b.) anschließen, litt aber Schiffbruch und murbe gefangen. Bieber in Freiheit gefest, fchlog er fich bem Conbe'fchen Corps an und lebte fpater, ale bae Emigrantengefes gemilbert marb, in Barie. Rach ber Reftauration murbe er Bair pon Franfreich und Generallieutenant, bann Commanbant ber 18. Militarbivifion. Rachbem er 1827 ben Bergogetitel erhalten, ftarb er 5. Dary 1829. - Roger, Graf von D., bes borigen Bruber, geb. 1765, mar, 12 3. alt, ale Lieutenant im Ronigeregiment eingeschrieben, ging aber bann aus Drang nach Thaten nach Rukland, mo er burch ben Bringen von Lione gur Anftellung gelangte. Er zeichnete fich im Türfenfriege burch Wegnahme eines Abmiralichiffe, ferner beim Sturme auf Degatom und 3email aus und murbe jum Dberften beforbert. 1791 febrte er gurild, ichloft fich ben frang, Bringen in Robleng an, begleitete lange ben Grafen pon Artois und nahm hicrauf in ber Armee Conbe's, ber ihm von 1795 an ben Befehl über bie Legion Mirabean anvertraute, an allen Feldguigen gegen bie Republit theil. Ale ber Rrieg zwischen Frantreich und Reapel ausbrach, silhrte er unter bem General Mad eine Division, Die einzige, welche einen geordneten Rudzug bewertstelligte. Berwundet ging er nun nach Sie eilien, fpater nach Wien und 1814 nach Barie guriid, mo ibn Lubwig XVIII. jum General. lieutenant erhob und mit Ehren überhäufte. Rach ber zweiten Reftauration murbe er 1815 in bie Deputirtenfammer gemablt. Ale Befehlshaber ber 19. Militarbipifion zeigte er bei ben Unruben an Grenoble einen ropaliftifchen Gifer, mar aber feiner Bartei noch immer nicht fangtijd genug, weehalb er Cannel Blay machen mußte. Er flarb im Cept. 1823. - Etienne Charles, Chevalier, bann Bergog bon D. Erug, frang. Generallieutenant, geb. 19. Febr. 1754 auf bem Schloffe Ernr in Rivernais, fampfte querft in Offindien, bann in Amerita gegen bie Englander, murbe bier gefangen und erft nach bem Frieben ausgewechselt. Rach feiner Rüdlehr erhielt er ein Infanterieregiment, wanderte aber mit feinen Offizieren aus und nahm in ber ronaliftifchen Armee an bein Gelbzuge von 1792 theil. 1794 bilbete er eine Legion, beren Erlimmer er, nachbem fie bei Quiberon vernichtet worben, im folgenden Jahre bem Pringen bon Conbe juführte. Er begleitete hierauf ben Bergog bon Angouleme ale Rammerherr nach Mitan, Barichau und fpater nach England. Rach ber erften Reftauration erhielt er ben Grad eines Generallieutenants, nach ber meiten aber ben Befehl über eine Dilitarbibifion, die Bairomitrbe und ben Bergogstitel. Rach ber Revolution von 1830 and ber Bairolifte geftrichen, weil er ben Gib verweigerte, lebte er fortan auf feinem Schloffe in ber Begenb bon Dienou und ftarb ju Baris 30. Dai 1846. - Ange Spacinthe Marence, Baron bon D., geb. 30. Cept. 1785 ju Baris, folgte in ber Revolution feiner Familie nach Deutsch. land, bann nach Rufiland, mo er militarifch erzogen murbe. Geit 1805 machte er ale Offigier ber ruff. Urmee alle Feldguge gegen bie Frangofen in Deutschland, Rufiland und Franfreich mit und erwarb fich bie Gunfi bes Raifere Alexander. Rach ber Reftauration ber Bourbone trat er in bie frang, Armee, murbe Darechal-be-Camp, fpater Generallieutenant und Commanbaut ber 8. Militarbivifion in Marfeille. 1823 befehligte er eine Divifion im fpan. Felbauge, morauf er 1824 bas Bortefeuille bes Rriegsminifteriums übernahm. Geinem Charafter wiberftrebten bie ungerechten Dafregeln gegen bie Offiziere bee Raiferreiche, baber ibm Billele im Det. 1824 bas Departement bee Musmartigen übertrug, bas er bis jum 4. 3an. 1828 befielt. Spater warb D. jum Gouverneur bes Bergoge von Borbeaur ernannt, bem er 1830 in die Berbannung folgte. In Brag mit dem Cardinal Latil und dem Bergoge von Blacas eng verbunden und ein Freund ber Befuiten, bewirfte er 1833 bie Entlaffung bes Unterergiehers Barante. Ginige Jahre barauf tehrte D. nach Franfreich gurlid, wo er auf bem Canbe ben Biffenichaften und feiner zahlreichen Fantilie lebte und 1862 ftarb.

Duniel (Françise Pfrienn), General ber frenzuhrlichen Republict nub bet erften Kaliertriche, bon beitgrefficht Aftern 22. mit 1764 au Faris gefener, auch mon 1752 om unter Mennier.

Jurban nub Afteie an allen Abmylen ber republikanischen Umen am Blein fiell mit der Kaliertrichen der Geschlichte der der Geschlichte de

Damascenus Damascus

322

franz. Divisionsgeneral in Maing bis zur Uebergabe ber Festung 1814. Ludwig XVIII. bertraute ihm die Organisation ber Garbe von Paris. Obgleich D. 1815 zu Rapoleon übergerteten war, ernaunte ihn ber König boch zum Generalinspector ber Gensbarmerie. D. farb zu Paris 23. Der. 1828.

Damastenus, f. Johannes Chruforrhoas. Damastiren. Durch Die Rrenginge tam eine Menge vortrefflicher Stahlarbeiten nach Europa, welche zu jener Beit in Damastus gefertigt murben. Dan bewunderte an biefen aus bem Oriente eingebrachten Dold. und Degenflingen eine große Glaflicitat, verbunden mit außerorbeutlicher Barte. Außerbem fiel aber auch bas fcone Unfeben jener Rlingen auf, inbem fie burchaus mit einem Gewirre bunfter Linien auf bellem Grunde ober umgefehrt perfeben waren, welche febr nette Beichnungen bilbeten. Dft maren auch biefe Rlingen mit Golb aus. gelegt, bas fich auf bem blanen Grunbe trefflich hervorhob. Dan bemiihte fich nun auch in Curopa, ante und ichone Baffen au liefern, und unter ben trefflichen Rlingenichmieben jener Beit fteht ber Rame Beter Simmelpuf obenan. Die meiften Berfuche jener und ber fpatern Beiten haben inbeffen tein anberes Refultat hervorgebracht ale allerbinge vortreffliche Rlingen, welche jeboch mit ben Damascenern immer noch nicht in Bergleich zu fiellen waren. Bor allem mangelte benfelben ber Damaft, bas fog. Baffer (gichar), wornnter bie regelmanig wieberlebrenben, faft fommetrifchen Riauren zu verfteben finb. Bol zeigen perichiebene altere Stable arten in einfacher Bearbeitung ichon einen gewiffen Damaft: berfeibe ift jeboch burchaus unregelmäßig und findet feinen Grund theile in der Rroftallifation des Stable felbit, theile in ber oft natürlichen Legirung beffelben mit fleinern Dengen anderer Detalle. Endlich aber murben in neuerer Reit, wo man mit Gifer Die Dachbilbung bes bamascirten Stable verluchte, mehrere Belehrte, g. B. Breant und Bericart be Thurn, ju ber Deinung veranlaft, bag biefer Stabl nichts anderes ale eine Legirung fei. Dem ift aber nicht fo, im Wegentheil weiß man jest mit Beftimmtheit, baft bie bamascener Rlingen aus einer mechan, Berbindung von Stabl befteben, mit bem man weiches Gifen burch Schmieben zu einem innigen Bemenge vereinigt. Dach vollenbeter Ausarbeitung ber Rlingen wird bie Beichnung burch Ginlegen in eine fcmache Gaure (1. B. Gifig mit Scheibewaffer perfett) berporgerufen, indem biefe bie verichiebenen Theilden des Bemenges ungleich angreift. Bei echten bamascener Klingen geht ber Damaft ilber bie gange Rlinge und ift felbit auf bem Riden berfelben beutlich bemertbar; babei nehmen fie, mehrfach bin- und bergebogen, ibre urfprungliche gerade Lage freiwillig nicht wöllig wieder an. Much geht bas Baffer burch bas Schleifen nicht verloren, fondern reicht bis auf ben Rern ber Rlinge. Rach mehrfachen erfolglofen Berfuchen von Clouet, Richoljon, Bilbe in Cheffielb und D'Reilly gelang es erft in ber neueften Beit bem Profeffor Eribelli in Mailand, Die bamascener Rlingen pollfommen nachzuahmen. Aus bamascener Ctabl fann man auch Gemebrläufe fcmieben, welche bei großer Saltbarteit ein bortreffliches Aufehn haben. Buweilen ahmt man burch ffinftliche Aepung mit Cauren auf gewöhnlichem Stable Die Riguren ber orient. Damaerirung nach. welche aber in diefem Falle eine rein oberflächliche, für die innere Bitte nichte bebeutenbe Bergierung find. Ein bamit verwandtes Berfahren (ebenfalle Damascirung genannt) befteht barin, bag man burch Metung glangenbe Figuren, ale Arabesten, lanbichaftliche und architettonifche Beichnungen, and Aufschriften auf mattem Grunde barftellt, jum Theil in Berbinbung mit aufgelegtem Golbe. Baaren biefer Art (Deffer, Scheren, Gabel. und Degenflingen u. f. m.) werben bon borguglicher Schonheit in Solingen, Gheffielb und Estiletung in Schweben fabricirt.

Dametens, furt, und arch. Di mit fal i'e fa im. Dampfinde be tint, Gjelen gleiche Mammes, netche das fills. Derien (tirt. Gurillen, and.), 'Edmin und das ölijsbendische Nammes, netche das bei fills. Derien (tirt. Gurillen, and.), 'Edmin und das ölijsbendische Baltische und an ken bei dem entfibranten de netwoch (Enspirefords derr Bartische ert Mitten), keffen finne und Reflufie Etabt und Ungegend reichig bewähren und filn and Dien in in Simpte vertieren. Die lunggends hie und S. D.-M. einmahrende Gerne Ghurch, weiter Diengelich im Bracht ist der Begreich im M. Der Baltische Beschliche Be

und iconfte Straffe ift Tarit-ef-Moftatim (gerade Straffe), in welcher man noch bas Saus zeigt, morin ber Apoftel Baulus (f. b.) feine Bohnung genommen, und welche oftwarte gu bem Bauluethore führt, einem alterthilmlichen Baue aus foloffalen Quabern, wo auch noch Saufer auf ber Mauer fteben, wie gur Beit, mo ber Apoftel burch ein folches über bie Mauer bin gur Stabt binausgelaffen murbe. Auch andere Gebaude werben mit bem Apoftel in Berbindung gebracht, ber auf ber Strafe nach D. feine innere Umtehr erfuhr. Babrend bie Baufer mit ihren tabien Lehmmanben von außen unanfehnlich erfcheinen, enthalten fie boch im Innern nicht felten geichmadvolle Gemacher und Sallen, Sofe und Garten mit Bafferbeden, Springbrunnen, Blumen und Obfibaumen. Die Bafferleitungen ber Stadt find ausgezeichnet. Der Baraba tritt burch einen prachtigen alten Mquabuct auf 360 Bogen in bie Stadt ein. Un ber Beffeite bon D., außerhalb ber Dauer, fteht bie Citabelle, bie, angeblich aus ber Beit ber Rrengfahrer und mit Thirmen und ftarten Mauern berfeben, eine fleine Stabt für fich bilbet. Die Borftabte find jum Theil fconer ale bie Stadt felbft, barunter Galabieb, 1/2 Ct. weftlich am Fuge bes Antilibauon in reigenber Sigel. und Gartenumgebung gelegen und burch eine Reihe von Lanbhaufern mit ber Ctabt verbunden, ber Commerfit ber Reichen und Europäer. Bon ben 120-150000 E. ift ein Gechftel ober ein Filnftel nichtmohammebanifch, Die ilbrigen find Surer, Titrfen, Araber und Drufen, ein burch feinen driftenfeindlichen Fanatismus von jeber berfichtigtes Boll. Bewöhnlich werben 200 Mofcheen angegeben; innerhalb ber Stabt liegen 143. Unter Diefen geichnet fich burch Umfang und ihre fieben Minarets Die Saubtmofchee. bie Dichami ber Dmajjaben, aus, Die urfprilnglich ale Rirche vom Raifer Beratius an Stelle eines forinth, Tempele Johannes bem Täufer erbaut, burch Timur ihrer urfprünglichen Bracht beraubt wurde und außer einer noch erhaltenen Bebenfftatte des heil. Johannes auch noch bas Roranegemplar bes Rhalifen Othman bewahrt. Unter ben Chriften find am zahlreichften bie nichtunirten Griechen mit zwei Rirchen und fünf Schulen, und faft ebenfo gabireich bie unirten Griechen ober Melditen, Die hier einen Patriarden, eine Rirche und zwei Schulen haben, Dagu tommen nnirte Jatobiten, Reftorianer (Chalbaer), Armenier, eine Angahl Maroniten und Ropten. Die Römifch-Ratholifchen haben brei Rlofter. Die amerit. Breebhterianer unterhalten eine Diffion mit einer fleinen ebang. Gemeinbe. Die Juben, 5-6000 ober weit inehr, besthen acht Synagogen und vier Betfale und bewohnen, wie auch bie 4-5000 Drufen. ein eigenes Biertel. Die fruberhin hochberühmten mohammeb. Anftalten für Gelehrtenbilbung find gang in Berfall gerathen, und bie öffentlichen Bibliotheten in ben Debreffen befinden fich in völliger Unordnung. D. ift berühmt burch feine Bader, Conditoren, Garfichen (400), ben Glang feiner Raffeebaufer, ben Reichthum an Fleifch, Reis, Gemufen und Fruchten, Die Sauptinbuftrie, Die Beberei von Baumwoll- und Geibenzeugen, Die größtentheils ausgeführt werben, namentlich nach Meghpten , ift feit ber Ginfuhr billigerer Stoffe aus England und ber Schweis febr gefunten. Bebeutend ift die Seifen- und Leimfieberei, die Berfertigung von Teppichen und Belten, von Sattelgeug und anbern ausgezeichneten Lebermaaren, von Gold. 3u. melier., Gilber. und anbern Metallarbeiten. Die Fertigung ber meltberfihmten Damascener. flingen findet nicht mehr ftatt, feitbem Timur Die Baffenfchmiebe nach Gamartand fortfilhrte. In bem febr bebentenben Banbel tommen jur Andfuhr hauptfächlich Geibenzeuge, Grife, Bauf. geborrte und eingemachte Friichte, Datteln, Bilffelhaute, perf. Geibe und Tabad. Die Ginfuhr ift ftart und fehr mannichfaltig. Die Bagare legen eine folche Fulle ber verfchiebenften Baaren ju Tage, daß mit Ausnahme berjenigen von Ronftantinopel alle übrigen in ber nichammeb. Belt bagegen armlich ericheinen. Unter ben großen Rhans ober Berfammlungsbaufern ber Rauffeute geichnet fich befonbere einer aus, ber in einem großen Gebaube mit feche Ruppeln beftebt. Monatlich breimal trifft eine Sanbelstaravane von Aleppo ein, und im Gept. jebes Jahres verfammelt fich bier bie große Bilgertaravane nach Detta, beren Befchuber ber Bafcha von D. ift. D. gilt nachft Detfa fur bie beiligfte Stadt und beifit bas Thor Deffas, weil bie Sabich - ober Bilgerftrage feine weitere Stabt, fonbern nur eine Angahl Weften berührt. Die Bitterungeverhaltniffe in Berbindung mit den nie berfiegenden Gemaffern ber Ghutab find ber Dbftaucht gang befonbere forberlich, Die in großartiger Beife um die Ctabt ber betrieben wirb. Berilhmt find vorziiglich die fcon im Alterthum gepriefene große Damascengr. pflanme, welche jest burch bas gange mittägliche Europa verbreitet ift, ebenfo bie Damqe. cenerrofe, auf einem 8-10 &. hoben Stode, von febr angenehmem Beruche, aus welcher Rofenol bereitet mirb, endlich die Damascenertrauben, Die, am Stode getrodnet, Die beften Roftnen geben.

Die Gefdichte von D. geht in bie alteften Beiten guriid. Schon gu David's Beiten mar

Damaft

924

es politifch wichtig ale bie Refibeng eines ber fleinen Reiche, in welche Sprien bamale gerfiel. Bon David murbe D., meil beffen Beberricher bem Ronige von Boba Bulfe geleiftet, unterjocht. Doch icon unter Salomo machte es fich bom Reiche Juba unabhangig, bem es aber fpater im Kampfe gegen Ifrael beiftanb. Der Ronig hafael hob D. auf ben hochften Gipfel bee Glanges und ber polit, Grofie. Derfelbe mar gludlich im Rampfe gegen Die Ronige bon Ifrael und Buba; boch fcon fein Cohn Benhabab III. wurde Ifrael tributpflichtig. Roch einmal fuchte fich D. um 800 b. Chr. ju erheben, was ben völligen Untergang bee bamaecenifchen Reiche gur Folge hatte. Die Stadt behielt indeg auch umter der Derrichaft Affpriens, Babyloniens und Berfiens fortwöhrend nicht geringe Bedeutung durch ihren Banbel. Nach dem Siege Alexanber's b. Gr. bei 3ffus gerieth es mit Sprien in beffen Bewalt und nach feinem Tobe unter bie Berrichaft ber Geleuciben, welche aber ihre Refibeng nach Antiochien verlegten. Um 111 v. Chr., bei ber Theilung bes feleucibifch-fpr. Ronigreiche, murbe D. wieber eine Beit lang ber Sit bee Ronige Mutiochus Chgicenus. Rach mancherlei Birren, Thronftreitigfeiten und Rriegen unter ben Berrichern Spriens tam bie Stadt 64 v. Chr. burch Bombeine in Die Bewalt ber Romer, bie es burch eigene Ronige regieren liegen, und unter benen bie Stadt bon neuem anfblubte und Ginfluß gewann. Spater murbe D. ber Gip eines Bifchofe und bem oftrom. Reiche einverleibt, im Muguft 635 aber von bem Shalifen Omar nach zweimonatlicher Belagerung erobert, ber nun bier und ju Deffa abwechfelnb refibirte. Moamijja, ber Ctamm. vater ber Omajjaben, verlegte feinen Git bierber, und feine Rachfommen refibirten bon 660-750 bafelbit. Erft ber Abbafibe Mimanfor machte 762 Bagbab gu feiner Refibeng. D. murbe bierauf burch Statthalter vermaltet, von benen mehrere ein eigenes Gultanat begriinbeten. Co marb es ber Gis ber Tuluniben im 9., ber Katimiben im 10., ber Selbicutiben im 11. Jahrh. Beftige Rampfe murben auch mahrend ber Rreugunge um ben Befit ber Stadt geführt. 1164 von Rurebbin erobert und mit Aleppo und Aegopten vereinigt, tam D. nach Rurebbin's Tobe, 1174, in die Gewalt Salabin's, der nicht minder als jener das chriftl. Ronigreich ju Bernfalem betampfte und bier 3. Dorg 1193 ftarb. Rach Galabin's Tobe theilte D. nieift gleiches Los mit Aleppo und Megupten. Am 24. Marg 1401 murbe bie Stabt von ben Mongolen unter Timur erobert und verbrannt, wegen ihrer wichtigen Lage für ben Sanbel bee Driente aber von neuem aufgebant. Spater waren bie Mamluten ale Berricher Meanntene auch Berren pon D., bis es am 4. Det. 1516 bem turt. Gultan Gelim I. gelang. Stadt und Gebiet benfelben ju entreifen und bem Domanifchen Reiche bingunufitgen. Geit Diefer Reit blieb D. ale Git eines tilrt. Statthaltere ein wichtiger Beftanbtheil Diefes Reiche. Mm 15. Juni 1832 befette es Debemeb-Mi burd feinen Cohn 3brahim-Bafcha und erhielt es 1833 mit Enrien und Balafting bon ber Bforte abgetreten, mufte es aber 1840 wieber an biefelbe jurildgeben. 1860 mar D. Schauplay einer furchtbaren Riebermevelung ber Chriften burd bie Drufen, bie vom 9. bis 16. Juli bauerte. (G. Gyrien.)

Damaft neunt man ein mit Figuren fünftlich burchwirftes Beug, welches, anfange nur and Ceibe und einfarbig, jest auch aus Leinen, Baumwolle und Bolle berfertigt wirb. Rach einigen foll biefe Art ju meben ichon bon ben Babyloniern, nach anbern aber pon ben Ginmohnern gu Damaeftes erfunden worben fein. Bas inebefonbere ben Geibenbamaft betrifft, fo unterfcheibet er fich bon anbern Stoffen und Bengen biefes Materiale baburch, baf ber Grund ein glangenber, atlasartiger Boben ift, in welchen Blumen, Ranten und anbere Riguren eingewebt find. Italiener und Sollonder maren in Europa Die erften, Die Diefes nrfpriinalich afiat. Beug ju fertigen unternahmen, und noch im 17. Johrh, erhielt man ce nur aus Italien. befonbere bon Benua. Die Frangofen folgten jeboch balb nach und fibertreffen gegenwartig bie Italiener. Much in Oftinbien und England wird guter Geibendamaft verfertigt, und Deutschland, g. B. Berlin, Bien, Rrefelb , Ledibaufen u. f. m., liefert ihn in großer Menge und von porgligficher Gute. Der Leinenbamaft ift gewöhnlich burchaus weiß und bat eingewirfte Figuren, Die auf ber rechten Geite weißer und glangend in mattem Grunbe, auf ber linten aber buntel in weißerm, glangenbem Grunbe ericheinen. In Deutschland blubt bie Damaftleinweberei befonders gu Schmiebeberg in Schleften; gu Groficonau, Lobau, Bittau u. f. m. in Gachfen; gu Barnoborf und hapba in Bohmen; gu Wahrenborf, Bielefelb und Calamebel in Breugen; ju Renhans und Commerhanfen in Baiern; ju Dilhilberg in Baben u. f. m. Allen voraus fteben bie Leiftungen ber fachf. Damaftweber. Bolle und Baumwollbamaft ober bamascirte Boll- und Baumwollzeuge find mit bamaftartigen Muftern verfebene Ropergewebe, welche in ben verfchiebenartigften Formen vortommen, vorzüglich in Sachfen und England verfertigt werben und theile ale Rleiber-, theile ale Dobelftoff bienen.

Gang weißer banmwollner D. bient als wohlfeileres Ersapmittel bes leinenen zu Tischbeden. Bur Anfertigung bes D. überhaupt gebraucht man jeht fast allgemein die Jacquardmaschine,

nur bie breiteften Tifchtucher werben noch mittele bes alten Bugftuble gewebt.

Dame, Chrentitel, gebilbet aus ber Umbilbung bes lat. Borte Domina und lange nur ben abelichen Frauen beigelegt anm Unterfdiebe von ben burgerlichen. Ru ben Reiten bee Rit. terthume batte felbft eine Ronigin nichte bawiber, bag ein gewöhnlicher Ritter fie feine D., bie D. feines Bergene u. f. w. nannte. Infolge ber grogern Artigleit gegen Frauen bobern Ranges entstand ber Brauch, ihrem Titel bas zueignenbe Firmort ma (Madame) porgufeten, ale befonbern Beweis ber Bochachtung und Bulbigung. Belde Chrfurcht mit biefem Titel verbunben war, beweift ber Rame Notre. Dame, welcher in Frantreich ber Muttergottes gegeben wurde. Die Tochter ber Könige von Frantreich hießen, sowie fie auf die Belt tamen, Mabame, und biefen Ramen allein führte bie Frau bes alteften Brubere bes Ronige. Ale Rapoleon fich bie Raiferfrone auffette, ließ er feine Mutter ben Titel Dabame annehmen, und mabrent bee Bulitoniathums batte Lubmig Bbilipp's Schmefter, Abelgibe, Diefen Titel. Die frilbern Ronige bon Franfreich nannten nur bie Mitterfrauen Damen; bie Frauen ber Schilbfnappen biefen Demoifelles. Much bie verheiratheten Burgerfrauen wurden fonft nur mit Dabemoifelle angerebet und bezeichnet. Die parifer Marftmeiber hiegen ausnahmemeife Damen, Dames de la Italle, weil fie bem Ronige bei gewiffen Gelegenheiten gratufiren und einen Blumenftraug überreichen burften. Mus Franfreich tam bas Bort D. in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrh. auch nach Deutschland, wo es aber junachft nur in anruchiger Bebeutung (wie noch bon bem Bolte) gebraucht marb und erft allmählich ju Chren gelangte. Begenwartig bezeichnet es in Deutschland eine angefebene, bornehme, durch Tracht und Saltung ausgezeichnete Grau. 3m allgemeinen brudt man im gefelligen Berfehr burch bie Borte Damen und Berren ben Wegenfat swifden ben Berfonen weiblichen und manulichen Gefchlechte ane. Das Bort Dabame wird in Franfreich gegenwärtig ale Unrebe ber Artigfeit und Soflichfeit fur alle Frauen über ber allerletten Boltottaffe gebraucht. Saft in bemfelben Umfange und in berfelben Beit wie in Frantreich gelangte bas Bort Dabame auch in Deutschland gur Anwendung. Erft in neuerer Reit begann man bier nach und nach wieber zu bem beutichen Worte "Fraus gurud. gufebren. Bgl. Dietrich, . Frau und D. : (Marb. 1864). - Damoifeau ober Damoifel, angeblich ein Diminutibum von bem celtischen Borte Dam, Berr, bezeichnete in Frantreich ben Junter, ber bie Ritterwürde noch nicht erlangt und bon Daufe aus nichts geerbt batte. Die reichen Ebelleute nahmen folche arme Junter ju fich, welche ibre Gonner auf ber Jagb und fonftigen Musflugen begleiteten, bie Botfchaften ausrichteten und bei Tifche aufwarteten. Gie wurden nach abelicher Bucht und Gitte ausgebilbet und bon ben untern Rnechten ihrer Berren bebient. Bom Damoifeau murbe man Chilbfnappe (ecuver), bann Ritter. Beit braucht man bas Bort nur felten und immer im übeln Ginne, wie: Damenfrecht, Gdurgenbelb, Stuper. - Da moifelle ober De moifelle bezeichnete lange bie abelichen Fraulein, b. b. bie Tochter von Damen, wobon es bas Diminutibum ju fein fcheipt. Die großen unb bornehmen Damen hatten fonft gewöhnlich arme Ebelfraulein um fich, die fie erzogen und berforgten. Diefe fog. Demoifelles maren bei ben Damen, was bie Damoifeaur bei ben herren maren. Alle unberheiratheten Dabden von honettem Ctanbe werben jest in Franfreich Da. bemoifelle genannt. Diefen Titel erhiett fonft bie mit bem Ronige am nachften permanbte Bringeffin, bie unverheirathet war. Die Tochter Gafton's, Brubers Lubwig's XIIL, biefi fo und wird in ben Memoiren ihrer Beit nie anbere ale bie agroße Dabemoifelies genannt. Biele Leute aus ber Brobing und bom fleinen Burgerftanbe fagen; votre Demoiselle, anftatt votre fille ober Mademoiselle votre fille. Diefe lettere Benbung ift allein gebranchlich, wenn man nicht ju gang genauen Befannten bon beren Rinbern fpricht. In Deutschland mar Dabemoifelle, ober in vollethumlicher Berfürzung Damfell, bie in bas zweite Biertel bee gegenmurtigen Jahrfunderte bie Unrebe filr unberheirathete Tochter burgerlichen Stanbes. Geit. bem ift biefes Bort faft gang burch sfrauleins verbrangt worben, und ift nur noch ale allgemeine Bezeichnung für eine Rlaffe abhangiger lebiger Frauengimmer (Birthichafterinnen, Bertanferinnen, Schneiberinnen u. f. m.) in Gebrauch, bie gefellichaftlich zwifchen bie Tochter bee Saufes und bie eigentlichen Dienfiboten geftellt find.

Damen bes beiligen Sergens Jesu (au nacre-coodt), ein weiblicher Orben ber tath, Rirche lit bie Junere Millon, ber fich vornehnlich auf franen und Madden aus bem höhern Stande erfredt, wurde 1799 burch die Erzherzsgin Mariaune von Oesterreich ins Leben gorufen, vom Anter Miclans Vaccanari (f. Baccanari fien) aber organistet. In biefem Orben 926 Damenfpiel Damerow

find eigentlich bie bam Bapft Urban VII.. aufgeloften Jefniterinnen wiederhergeftellt morben. Gie befalgen die Canftitutianen berfelben, fteben, wie es bei jenen ber fall mar, unter einer Arbtiffin, haben feine Rlaufur, legen bie Gelubbe ber Armuth, Reufchheit und bes Gehorfams ab, beichäftigen fich mit Ertheilung von Unterricht, forgen für Berbreitung beffelben, namentlich in firchlicher Begiebung, erftreden bagu ihre Birtfamfeit auf Die Stiftung von Freifchulen fift arme Rinder in ben Stadten und bon Benftanaten für hobere Stanbe, und fuchen auch Afple für vornehme Damen ju grunden Der Drben hat fich feit ber Beit feines Beftebens hauptfachlich in Italien, Belgien, Tiral und Franfreich, ja felbft nach Amerita verbreitet. Der Bauptfit ift gu Barie. Die Ditglieber fuhren auch ben Ramen « Damen bee beil, Glaubens Befus. - Damen ber driftlichen Liebe, auch Damen Unferer Lieben Frau ban ber driftlichen Liebe, aber Damen bon Sanct. Dichael genannt, ein religiöfer Orben. ber parzugemeife ber Innern Diffian bient und 1640 unter Ronig Ludwig XIII. von Frantreich bom Bater Gubes Degeran in Caen geftiftet murbe, um ausschweisenbe Frauen und Dabden ju befehren. Diefes Biel malite ber Drbeneftifter hauptfächlich burch bie Berehrung bes Bergene Jefu und ber Maria erreichen, bie barum ben Gintretenben jur befanbern Bflicht gemacht murbe. 1651 erhielt ber Orben bie papftl. Beftatigung mit ber Beftimmung, nach ber Rlofterregel bes beil. Augustin ju leben. Er verbreitete fich varnehmlich in Franfreich, marb aber hier in ber Revalutian (1790) mit ben andern Rloftervereinen aufgehaben, bie es ihm unter Rapaleon gelang, 1807 van neuem ine Leben gu treten. Geit biefer Beit hat er feine frühere Ausbehnung und Berbreitung wieder gewonnen. Die Frauen und Dabchen, Die als Renige in die Banfer bee Orbene eintreten, milfen fich einer ftrengen Lebensweife unterwerfen, leben meift unter fich getrennt und tonnen nie felbft Ordensglieder werben. - Damen ban ber driftlichen Liebe und ber armen Rranten. 1633 verantafte ber Diffianspriefter Bincent be Paul bie Jungfrau be Gras ju Baris mit einigen anbern Dabdien ju einem Bereine, welcher es fich jur Pflicht machte, armer Rranter fich angunehmen, mit bem Unterrichte ber Jugend fich ju beichaftigen und jur Berbreitung eines driftl, Lebens thatig ju fein. Das Unternehmen fand falche Unerkennung, bag fich viele gleichartige Bereine in Franfreich bilbeten, die ihre Zweige in die Riederlande und felbft nach Balen bin erftredten. Die Jungfran be Gras fagte ben Entichluß, fammtliche Bereine, Die fich ihr angefchlaffen, ju einem Rlafterarben gu bilben, ber bie bieberigen Bwede beibehalten fallte. Der Ergbifchaf von Barie. Carbinal von Reg, gab nun bem Orben feinen Ramen (1655) und bebielt Die Oberaufficht über benfelben. Die fonigl. Canction bee Orbene erfolgte 1657, Die papfliche 1660. In Franfreich und Belgien ift ber Drben noch berbreitet.

Damenfpiel, ein Bretfpiel (f. b.), bas ban zwei Berfonen meift auf einem gewöhnlichen Schache aber Damenbrete, welches in 64 abmechfelnd fcmarge (Land) und weiße Gelber (Baffer) getheilt ift, mit 24 (12 fcmargen und 12 weißen) Steinen (Damenfteinen) gefpielt wird. Geltener und faft nur in Franfreich bebient man fich eines größern, in 100 Felber gerlegten Brete nebft 40 Steinen. Die Mbficht bee Spielenden geht junachft babin, mit einigen feiner Steine, bie immer nur ein Gelb forag parmarte ruden, fobalb ale moglich burch bie Reiben feines Begnere hindurch in die erfte Reihe bee lettern vorzubringen. Der Stein, mit bem ihm bies gelungen, wird baburch jur Dame und erhalt ale folde eine freiere Bewegung in feinen Bugen, verbunden mit größerer Schlagfabigfeit. Be nach bem Umfange ber lettern untericheiben fich bie verichiebenen Arten bee D., unter benen bie fag. beutiche, polnifche und englifche Dame Die befannteften find. Bei ber fag. Golagbame gewinnt berjenige bas Spiel, beffen Steine guerft fammtlich gefchlagen worben find. Der Urfprung bes Spiele berliert fich in die alteften Beiten. Die aft mit bem D. und bieweilen fagar mit bem Schach verwechfelten Cambinatianefpiele ber Alten, namentlich bie Betteia ber Griechen und bae Calbatenipiel (ludus latrunculorum) ber Romer, maren gwar ebenfalle Bretfpiele mit Steinen, jeboch von unfern mobernen Spielen biefer Mrt gang wefentlich verschieben. Das Spiel bat feinen Ramen bon bem aus Frantreich ju uns gefommenen feubalen Titel aDames (f. b.), welcher junachft ber Ronigin im Schachfpiel, bann aber auch bem in bie erfte Reihe (ein bie Dame ») bes Gegnere bargeritdten Damenfteine beigelegt murbe. Ebenbeshalb pflegt man auch lettern burch Auffegen eines zweiten Steines vor ben übrigen auszuzeichnen, gewiffermagen ju fronen. Die Englander neunen bas D. Draughts, Die einzelnen Steine Mon, Die Damt King. Das im gangen bochft einfache und leicht begreifliche Spiel farbert gwar Bewandtheit,

Bift und icarfen Blid, aber fein fa mubfames Rachbenten wie bas Schachfpiel. Damerow (Beinrich), einer ber namhafteften beutichen Irrenarzte, ach. 28. Dec. 1798

Dambirich Damiant

927

m Stettin, befuchte bas Gunnafium bafelbft und widmete fich, nachbem er 1815 ale freiwillis ger Jager im Colberg'ichen Regiment gebient, 1817-21 bem Stubium ber Debicin. 1827 habilitirte er fich bafelbit ale Brivatbocent, wandte fich aber 1830 ale auferorb. Profeffor nach Greifemalb. Scit 1832 war er bei bem bamaligen fonigl. Curatorium für Kraufenbausangelegenheiten in Berlin beichaftigt und nahm in biefer Stellung auch theil an ber praftifcen Behandlung ber Bemuthefranten in ber Charite, Auferbem machte er mehrere Reifen im Intereffe bes Irrenheilmefene. 1836 ftebelte D. ale Mrgt und Director bes proviforifchen Brrenheilinftitute nach Salle über, wohin er auch 1842, nachbem er mehrere Jahre ale Billiearbeiter bei ber Medicinglabtheilung bes Ministeriums in Berlin befcaftigt gemelen, gurudtehrte, um ale Director bie Ginrichtung und Leitung ber neubegrundeten, 1844 theilweife eröffneten und 1857 im Reuban vollendeten Brovingial - Irrenheil - und Bflegeanftalt ju übernehmen. Un biefem Inftitute bat fich feitbem unter feiner guhrung eine Angabl vorzüglicher Brrenarate gebilbet. Die literarifche Thatigfeit D.'s ift gwar nicht febr ausgebehnt, boch haben ibm feine Leiftungen eine Stelle unter ben erften Brrendraten ber Gegenwart gefichert. Bon feinen felbstänbigen Arbeiten find bier ju nennen: Die flaatsarzneiwiffenschaftliche Abhandlung alleber bie Berbindung ber Irrenheil- und Bflegeanftalten» (Berl. 1840) und . Cefeloge. Gine Bahnfinnestubie» (Berl. 1853). Allgemeines Anfeben genieft bie pon ihm 1844 begrinbete "Allgemeine Reitschrift für Binchigtries, bie er bie 1857 ale Sauptrebacteur leitete, und an ber er bis auf bie iffnafte Beit ale Mitarbeiter thatig mar. Bon feinen Beitragen ju berfelben finb unter anbern "Bur Cretinen . und 3biotenfrage » (1858), alleber bie Grunblage ber Dimit und Physiognomit ale freier Beitrag jur Anthropologie und Pfuchiatrie» (1860) und a 3rrengefete und Berordnungen in Breufens (1863) auch in befonbern Abbruden erichienen.

Dambirich bilbet eine Gruppe ber Gattung Birich (Cervas). Bei ihr ift bie Stauge bes Beweihs rund und tragt gerabe über bem Muge eine nach oben gefrummte Mugenfproffe; bie Enden find fcaufelformig, breit und handformig. Dielendig. Bu ihr gehort ber gemeine D. (C. Damn), welcher unter ben in Europa vorfommenden Diricharten ber zierlichfte ift und bas mittlere und fildl. Europa, Rorbafrifa und Weftaffen bewohnt, jest aber in Schweben, Deutschland, Franfreich und England, in welchem lettern Lanbe er befonbere gabireich gehegt wird, nur noch in geichloffenen Barte portommt. Borniglich foll er in Sarbinien baufig und in Chanien burch Große ausgezeichnet fein. Im Commer ift er rothbraun und weiß gefledt, im Binter einfarbig braun, am Borberhale, Geiten und Schenfeln beller, am Bauche buntler gefarbt. Die Sinterbaden find weiß und zeigen gleichsam eine burch zwei fcwarge Streifen eingefaßte Scheibe, bon ben Jagern "Spiegel" genannt. Es gibt außer ber gefledten und einfach braunen Spielart auch noch fchwarze, ftrohgelbe, rothgelbe, graue und andere Barietaten, namentlich auch weiße mit rothen Mugen. Musgewachsen ift ber D. 5 &. lang und an ber Schulter gegen 3 &, boch. Die weiblichen Ralber werben bis jum zweiten Frubjahre Schmalthiere genannt. Die Birfchfalber befommen im zweiten Jahre Spiege, im britten Jahre bie erften Geweibiproffen und erhalten erft im fünften Jahre bas pollftanbige Gemeib, mo fie banu Schauster heißen. Der D. hat leine Edjahne und eine unbehaarte Schnange. Er ift bertrag-lich, gesellig und sanfter ale ber Chelhirich, und wirb auch in ber Brunftzeit bem Denfchen nicht gefährlich. Er frift bunne Zweige und benagt im Binter bie Rinde junger Baume, besonbere aber liebt er Roffaftanien, Gicheln, wilbes Doft und gang porgiglich bie gemeine Diepel. Im Dai bie Juni wird bas Gemeih abgeworfen, welches bis jum Oct. wieber erfett ift. In ben Barte verträgt fich bas Damwilb gar wohl mit bem Rothwilb. Das Fleifch bes erftern gilt aber für garter und fchmadhafter; auch ift bas Gell weicher und behnbarer und beehalb mehr gefchatt. Gine andere Art biefer Gruppe bilbet ber Riefen . D. (C. megaceros), ber aber ausgestorben ift und in Rorbeuropa und auf ben brit, Infeln, und zwar befonbers baufig in Briand, nur noch foffil angetroffen wirb. Er ift burch feine bebeutenbe Grone und ungeheuern Beweihe febr ausgezeichnet, benn ein vollftaubiges Efelett, wie man es in Dublin, in Dredben und Chinburgh hat, migt von ber Rafe bie jum erften Schwanzwirbel faft 12 &. und ift in ber Mitte bee Rudens 61/2 F. hoch. Die Enben ber beiben Beweihe, von benen bas einzelne 6 %. lang ift, fteben 9 %. boneinanber ab. Der Riefen-D. lebte ummeifelhaft noch mit bem Menfchen in feinen heimatlichen Gegenben und wurde von bemfelben gejagt. Doch hat man bisjett noch feine Beweife, bag er über bie fog. Steinzeit hinaus gebauert habe.

Damiani (Petrus), als Freund des Papftes Silbebrand und als Afeet befannt, ftammt aus einer aumen, aber ebeln Familie und wurde um 1990 geborn. Aus ber Inchififen Diendarfti, in welcher er ansfangs bei einem feiner Briber als Schweineibrit fand, befreite ibn ein

anderer Bruber, Namene Damianus, und ließ ihn ju Floreng und Parma erziehen. Ebenbeshalb nannte er fich Betrus Damiani, b. b. Bruber bes Damian. In Barma grundete er fpater eine Schule, trat bann ale Dond in bas Rlofter ju Fonte - Abellana und murbe 1041 Abt. 1051 gegen feine Reigung jum Carbinal-Bifchof von Oftia ermahlt, wirfte er ale Legat bei ben Dagregeln mit, burch welche bie Bapfte Leo IX., Bietor II. und Ritolaus II. bie Rirchenreform Gregor's VIL borbereiteten, legte jedoch trot ber Borftellungen Silbebrand's, ben er ichersweife feinen beiligen Gatan nannte, fein Bisthum 1061 nieber unb jog fich in fein Riofter gurild. Indeg benutte ibn Papft Mleganber II. noch niehreremal gu fpreiellen Genbungen Co ging er 1069 ale Legat ju Raifer Beinrich IV., um auf einer Synobe in Daing beffen Chefcheibung zu hintertreiben, und 1071 nach Ravenna, um bas Berfahren bes bortigen Ergbifchofe ju untersuchen. 1072 ftarb er ju Floreng. Bei aller Berehrung, Die D. bem itberlegenen Beifte Silbebrand's jollte, fcheint er boch ben geiftlichen Despoten in bemfelben geabnt ju baben. Achtungewerth ift ber Gifer, mit welchem er bie unnatürlichen Lafter bee ital, Rierus in bem «Liber Gomorrhianus» ane Licht jog und befampfte; feine Schilberung mar fo tren, bag Alexanber II. bas Buch ju unterbruden fuchte. Beniger bortheilhaft forgte D. für bie Sittlichfeit burch bie von ihm empfohlene Beifelbufe. Er ftellte für biefelbe einen formlichen Tarif auf, nach welchem j. B. 3000 Beifelhiebe nebft Abfingung bon 30 Bfalmen für ein 3ahr Buffe galten, und Bufgeiten von 100 3. auferlegt werben tannten und wurben, Ebenfo ercentrifd war D. in ber Berehrung ber Maria, benn burch ihn tam, junachft in ben Rioftern, bas Officium S. Marine ober bas beil. Amt am Cannabenbe ju Chren ber Maria auf. Ceine Berte, Die in Briefen, Reben, Biographien von Moncheheiligen und Traetaten bestehen, find bom Carbinal Cajetan gefammelt und mehrmale (am bollftanbigften, 4 Bbe., Beneb. 1743) herausgegeben worden. Gine Lebensbefdreibung D.'s, ber fpater tanonifirt wurde, hat Laberdio (3 Bbe., Rom 1702) geliefert. Bgl. Bogel, "Beter D." (Bena 1856).

Damiguus, f. Cosmas und Damianus.

Damiene (Rob. François), befannt burch ben Mordverfuch an Lubwig XV., murbe 1714 im Dorfe Tieulog bei Arras von armen Aeltern geboren und zeigte fcon in feiner Jugend ein übles Raturell, fodaß man ihm den Zunamen Robort lo diablo gab. Rachbem er mehrfach balb ale Colbat, balb ale Bebienter in ber Sauptftabt gebient, einen feiner Berren vergiftet, einen andern beftoblen hatte, fluchtete er 1756 nach Arras, bon ba über Diintirchen nach Belgien, wo er überall polit. Fanationine und auch ben Entichlug gu feiner blutigen That an ben Tag legte. Schon ju Enbe bes Jahres fehrte er unter frembem Ramen nach Baris gurud. Die Dagregeln bes Sofe gegen bas Barlament machten befonbere tiefen Ginbrud auf ibn, fobag er einen Anfchlag gegen bas Leben bes Ronige vollig befchloß und fich bagu burch ben Genug bon Opium borbereitete. Am 4. Jan. 1757 begab er fich nach Berfailles, war aber fo aufgeregt, bag er einen Aberlag verlangte. Um andern Morgen verftigte er fich por ben Balaft, wartete auf ben Konig ben gangen Tag bindurch und berfeute bemfelben, ale biefer ausfahren wollte, inmitten ber Soflinge in die rechte Seite einen Mefferftich. D. gatte ent-fpringen tonnen; allein ruhig ließ er fich berhaften. Um weitere Auftlarungen und bas Geftandnig über etwaige Dirichulbige ju erhalten, leitete ber Giegelbemahrer Dachault ein Berfabren gegen ben Berbrecher ein, bas ebenfo furchtbar und wilb wie die blutige That felbst war, Dbichon es ben Richtern nicht gelang, auf ben unzweifelhaften Grund bes Berbrechens gu tommen, fo bilbete fich boch bie Anficht, daß die Jefuiten D. ju biefem Mordverfuche angefeuert. Am 28. Marg wurde D. bom Barlamente jum qualbollen Tobe berurtheilt, worauf fofort die Birrichtung auf bem Greveplabe begann. Rachdem er auf alle erstunliche Weife gemartert worden war, rift man ibn mit vier Bferben in Stlide; boch nunften gubor bie Cebnen burchichnitten werben. Die Stilde bes Rorpers murben berbrannt, bas Bans, in welchem D. geboren, niebergeriffen und die Kamilie besielben unter Androhung des Todes aus Kranfreich verbannt.

Damiette, bei ben Gingeborenen Damiat (arab. Dimiat, im Alterthum Tamiathie), Stadt, Sanbelsplat und Git eines topt. Bifchofe in Rieberugnpten , malerifch lange einer Bucht am rechten Ufer bes oftl. ober Phatnitifchen Arme bee Ril, 11/2 DR. von beffen Danbung und 1/2 DR. vom Stranbfee Mengaleh gelegen, bat gutgebaute Baufer, einige fcone Dofcheen, Baiges und Marmorbaber, bilbiche Rafernen und febr große Reismagazine. Die Flugmunbung ift burch gwei, bon einer freierunden Batterie unigebene Martellothitrme gebedt. Geit dem 13. Jahrh. ein bliihenber Ort und lange berühmt durch feine Fabriten in Leber und geftreiften Rleiberzeugen, ift D. jest in inbuftrieller Sinficht gang berabgefunten, und auch fein Sanbel bat nicht mehr bie Bebeutung früherer Beit, wo es bas Sauptbepot aller jur Gee aus Sprien tommenben Baaren mar und einen anfebnlichen Activbanbel trieb. Geit Debemed-Mi haf sich der Handel fast ganz nach Alexandrien hintibergezogen, und der Hauptaussuhrartifel in D. ist der Reis, welcher, wie auch Flachs, in der sumpsigen Umgegend reichlich und in vortrefflicher Qualität gewonnen wirb. Daneben werben auch Bohnen, Lein und Raffee ausgefichet. 3m Ansang bes vorigen Jahrhunderts zuhlte D. gegen 80000, jur Beit ber Napoleonifden Expedition an 60000, 1840 nur noch 28000, aber 1860 bereite wieber 37100 E. Diefer Bumache fand infolge ber Unternehmung bes Suertangie ftatt, inbem fich Ranflente und Guropaer anfiebelten und auch in ben Schiffahrteberfehr mehr Leben tam. Much ber 61/3 M. im DSD. auf der Rehrung bes Mengateh gelegene hafenplay Port-Saib und bas 101/2 M. filblich von diefem, am See Timfah und ben Ansange bes nach Suez fuhrenden Guffmaffertanale nen entftanbene 3emaelia maren aus bemfelben Grunde bereite 1864 an anfebnlichen, mit großartigen Berfitatten, Botele, Dagaginen und allem Comfort ausgerufteten Stabten emporgemachien. In D. und Bort-Gaib, in welchem lettern bie aus Europa jum Iftomusunternehmen importirten Baaren jollfrei ausgeschifft werben, find 1860 eingelaufen 323 und ansgelaufen 332 Schiffe. Der Import von D. betrng 572726, ber Erport 1.021514 Marientherefienthaler; pon letterer Summe entfielen 880604 auf Sprien. Das alte Camiathie ftand bart an ber Rilmilndung und bob fich in bem Dage, ale Beluftum fant. Es war im Mittelatter eine ber bebentenbften Banbeleftabte und in ber Gefchichte ber Rreuginge ais ber wichtigite BBaffenplay Meanptene befannt. Geit 641 im Befit ber Araber , murbe es von 738-968 von ben Griechen wieberholf erobert, aber jebesmal balb wieber perloren. 3m Rop, und Dec. 1169 pon einer griech, Rlotte und von Ronig Amalrich von Jernfalem belagert, leiftete es hartnadigen Biberftanb, ebenfo bei ber Belagerung vom 1. Juni 1218 bis 5. Dob. 1219 burch bie Rrengfahrer, wo bie Garagenen bie Ginfahrt bes Milarme burch eine ftarte Rette gwifchen gwei Thurmen verfchloffen batten, bie es enblich ben Chriften gelang, nach 18monatlichen Dithen Die Stadt burch Sturm ju erobern. Bei bem Abfchlug bee Friedens, 30. Aug. 1221, wurde jedoch D. bem Gultan von Megupten gurlid. gegeben. Bon neuem tam bie Stabt burch Lubwig ben Beiligen 3. Juni 1249 in Die Sanbe ber Chriften, fiel aber nach beffen Befangennehmung (5. April) burch Bertrag vom 7. Dai 1250 an ben vorigen Befiger gurud und wurde 1251 vom Gultan gerftort. Gublich von biefem geuftorten Mit-D. fiebelte fich ein Theil ber Bemobner an, und fo entftanb ber Ort Menfchijeb. b. h. bie Renerbaute, ober bas jegige D. Bon 1260-61 ließ ber Gultan Beibare auch bie Manbung bes Rilarme verrammen, fobag große Schiffe nicht mehr herauftommen tonnten, und nun wuche Reu. D. fcnell an einem bebentenben Blate empor. Den Frangofen, Die es 1798 nabmen und bier 1. Dob. 1799 unter Rieber einen wichtigen Gieg über bie Efirten erfochten, murbe ce burch die Englander unter Gibnen Smith wieder entriffen und ben Turten gurudgegeben.

Damm nennt men im finitiefe Arreinenbelung, welch im Berchlinis ju there Bertie in bettutten Einge hat und zu erfücheren Beuten im eins verfeichen Martiel an den in bettuten Einge hat und gestelle eine Beuten wie aus verfeichen Martiel Merchlen ist der Gewölfer, werde der Gewölfer der Kreitingen oder Wostpeleber zu filler, wowah fich dem ann die Vorbenflicht ihrer Alleise von der Standen des Vorbenflichten der Angeleich von der Wostpele der gestelle eine Bezie bei Gernödenten de Staffer von der Standen des jahren bei der aufgelie der Bertie der Vorbenflichten der Bertie der Vorbenflichten der Vo

ben Langhölgern mit übergelegten Querhölgern befieben.

Conversatione . Beriton. Gifte Muffage, IV.

Dammerung

930

nebft Fifcherei und Leinwandhandel find bie Sauptnahrungequellen ber Ctabt, bie außerbem burch innigen Bertehr mit Stettin an Bebeutung gewinnt. D. war ehebem fo bebeutenb, bag ce Stettin bie freie Schiffahrt freitig maden tonnte, tam aber burch Berluft biefee Rechteftreites fowie burch ben Dreifigjahrigen Rrieg und burch Fenerebriinfte febr berunter. 1648 fiel bie Stadt an Comeben, 1720 an Breugen. Friedrich II. fcentte bie Feftungewerte ben Burgern ju Garten, lieg bie Stabt aber feit 1759 von neuem und ftarter befeftigen. - D. ober Reu. D., eine fleine, mit alten Ballen und einem Graben umgebene Stabt im fonigfberger Kreife bes preuß, Regierungsbezirts Frantfurt, bat 3350 C., Tuche, Bolleng. Strumpf- und Sutfabrifation fowie eine Bapiermilble.

Damm ober Mittelfleifch (perineum) nennt man in ber Anatomie bie Begend gwifden ber Aftermunbung und ben Genitalien. In biefer Begend liegen, befonbere beim mannlichen Befchlechte, wichtige Theile, 3. B. bie Borfteherbrife, Die gu Daftbarm, Sarnblafe nnb Bornrobre gehorigen Dusteln. Der Steinfcnitt wird am haufigften bom Dittelfleifch ber ausgeführt. Bei Gebarenben gerreigent biefe Theile leicht (bie Dammriffe, oft fcwer heilbar)

und erforbern baber von feiten ber Bebammen gang befonbern Gant.

Dammarbara, Ragenaugenhars ober Oftinbifder Ropal (Resins Dammara), im Dalaiifden Dammar - Buti (Steinbarg) genannt, ift ein im Sanbel bortommenbes weiges, feltener mehr ober minber gelbes, leichtes, fprobes und leicht gerreibliches Barg, welches in Terpentindl und anbern atherifden und fetten Delen fich balb aufloft. In ber Barme ift ce leicht fleberig, auf glübenbe Roblen geftreut, verbreitet es einen Geruch nach Richtenbar; unb Raftir; es fangt leicht Feuer und erzeugt bann viel fanerlichen Rauch. Das D. tommt bou ber auf ben hohen Bebirgen ber moluftifchen Infeln einheimifden moluttifden Dammarfichte (Dammara orientalis Lamb.), einem Rabelholzbumme, ber fich burch einzelnftebenbe, langliche, breite, leberartige Blatter auszeichnet, fehr boch und bis gu 9 F. biet wird und am unterften Theile meift mit topfgroßen Enoten befeht ift. Das ausfliegenbe Barg ift weich, burchfichtig, erhartet nach wenigen Tagen und ift bann weiß, froftallartig. Oft wird es in fo großer Menge ausgefchieben, bag es in banbbreiten und fußlangen Daffen gleichfam wie Gisgapfen bom Baume berabhangt. Das fpater im Jahre ausfliegenbe Barg ift gelb, bernfteinfarbig und minber gefchatt. Much burch Ginfdnitte, befonbere in bie Ruoten bee Stammee, gewinnt man ein theils weißes, theils bunfler gefürbtes Sarg in großen Studen. Solange bas D. weich, besite es einen ftarten Geruch, aber troden nicht mehr. Es lagt fich im pulverifirten Buftanbe burch Behandlung mit mafferhaltigem und mafferfreiem Alfohol und mit Mether in Dier Barge gerlegen, namlich in bas Dammaryl, einen indifferenten, nur in Baffer 18elichen Roblenwafferftoff, in bie in abfolutem Allohol losliche Dammarhlfaure und in noch gwei fauerftoffhaltige indifferente Barge. In Affen wird bas D. in öfonomifder und technolog. Binficht wie andere Barge benunt. In Guropa verwendet man es vielfach ju Laden, welche fchnell trodnen, febr ftart glangen und wegen ihrer Farblofigfeit bie gu übergiegenben Farben in ihrer traunen, fet, mas pana. Gefinitagingen, aber leicht wieber liebrig werben und nicht feft find, weshalb biefes Barg ben Ropal und Bernftein nicht erfeben tann. Die neuhollandifche Dammar fichte (D. australis L.) liefert ein bem Elemiharge abnliches Barg, bas bon ben Gingeborenen Reuhollande Bare, von ben Englanbern gewöhnlich Combeegum ober Rauri - Refin genannt wirb. Die Gingeborenen berbrennen baffelbe und fammeln ben Rug babon, um ans bemfelben bie Farbe ju bereiten, welche fie beim Tatowiren brauchen. - Das fchmarge D. (D. nigra) wird auf ben Moluffen ans bem Stamme ber fpigblatterigen Marianie (Marignia acutifolis Dec. ), einem gur Familie ber Burferaceen geborigen Baume, gewonnen. Es ift ein halbfiliffiges, weiches, ftarfriechenbes, fpater fcmary werbenbes und austrodnenbes Barg, welche bort wie Bech berwendet und aus bem auch eine Art Terpentinol bestillirt wirb.

Dammerbe, f. Sumue. Dammerung nennt man bie Belligfeit, welche bie Conne fcon einige Beit bor ihrem Anfgange und noch einige Beit nach ihrem Untergange verbreitet. Sie eutsteht baburch, bag bie Luft, insbesonbere aber die in ihr fcwebenben Daufte und festen Theilden sowie die Bolten einen Theil bes auf fie fallenben Lichts jurudmerfen und baburch bie bon ber Conne nicht unmittelbar getroffenen ober beleuchteten Theile ber Erboberflache erhellen. Unftreitig ift es eine febr wohlthatige Ginrichtung ber Ratur, bag ber lebergang bon ber nachtlichen Duntelheit jur Tageshelle und nungefehrt nicht ploplich und fprungweife, sondern allmäglich und durch bie D. bermittelt flatifindet, wodurch die Racht abgefürzt und einer nachtheiligen Einwirtung auf bas Gefichtsorgan borgebeugt wirb. Diefen boppelten Bortheil milrben mir entbehren,

Damnum 931

wenn bie Erbe von feiner Atmofphare umgeben mare. Dan unterfcheibet bie burger (iche und bie aftronomifche D. Wahrend ber erftern, Die wir immer bann meinen, wenn wir im gewöhnlichen Leben bon ber D. fprechen, ift es fo bell, bag wir ohne Licht lefen und bie gewöhnlichen Gefchufte verrichten tonnen; wahrend ber lettern aber find nicht alle Sterne fichtbar, die wir bei volltommener Duntelheit mit blogem Muge ertennen tonnen. Der Beit nach untericheiben wir Morgen und Abend bammerung; ber Anfang iener beift Tagesaubruch. Im aftron, Ginne fangt bie Morgenbammerung au und hort bie Abenbammerung auf, wenn bie Conne eine Diefe bon 18° unter bem Borigonte erreicht bat; bie bilrgerliche D. bagegen fangt au und hort auf, weun die Sonne 6° bis 6 1/3° unter bem Borijonte fieth. Der-jenige Barulieffreis bes Porigonts, welcher 18' unter ben Porigonte liegt, heift ber Dam-merung Crie Zwweilen bezichnet man ibed mit biefm Ausbruck auch bei beiniche freisformige, immer febr vermafchene und undeutliche Begrengung ber D. gegen ben bollig bunteln Theil bee Simmele. Die aftronomifche D. bauert beträchtlich langer ale bie burgerliche; aber bie Dauer beiber hangt von ber lage bee Drie und bem Ctanbe ber Conne ab. Unter bem Aequator banert bie aftronomifche D. bochftene 1 St. 19 Min.; in ber Rabe ber Pole bagegen und in allen Gegenden, die vom Acquator unefr als 481/2° nach Norden ober Gilden entfernt find, bauert die D. im Sommer die ganze Racht hindurch. Diese hellen Rächte find um so gabireicher, je weiter man fich bom Mequator entfernt: unter 49° ber Breite bom 10. Juni bis 2. Juli, unter 52° vom 20. Dai bie 23. Juli, unter 54° vom 12. Dai bie 1. Aug., unter 60° bom 22. April bie 22. Mug., unter 70° bom 26. Darg bie 18. Gept., unter 80° bom 28. Febr. bie 14. Oct., am Bole felbft bom 29. Jan. bie 13. Rob. Im allgemeinen bauert bie aftronomifche D. an einem bestimmten Orte Die gange Racht hindurch, fobald bie Declination oder Abweichung ber Conne abbirt jur Bolbobe ober geogr. Breite 72° ober mehr betragt, Dieraus erhellt, ban für bie bem Bole naben Begenben bie D. mabrenb eines gronen Theile ber Beit, mo bie Conne ihnen gar nicht aufgeht, immerfort bauert und baber bie Abwefenheit ber Coune wenig fühlbar macht. Bas ben übrigen Theil Diefer Beit betrifft, fo finbet auch in biefem por und nach Mittag eine D. ftatt, fobald bie Coune bann bem Borizotte bis auf 18° ober meniger nahe tommt. Ja in bem größten Theile ber talten Bone tritt eine folche mittagliche D. fogar im tiefften Binter ober am Tage bee Binterfolftitiume ein, ba bie Conne an bicfem Tage um Mittag unter 68°, 70°, 75°, 80°, 841/3° Breite nach ber Reige 11/2°, 31/2°, 81/2°, 131/2°, 18° unter bem Borigonte und nur zwifden 841/2° und bein Bole tiefer ale 18° unter bem Borizonte ftebt. Die fürgefte Dauer ber D. finbet auf ber norbl. Salblugel bei einer fublichen, auf ber fitblichen bei einer norbl. Abweichung ber Coune ftatt, Die befto größer ift, je größer die Polijoge ober geogr. Breite; 3. B. für 50° Breite bei 6° 58' fübl. Abweichung, b. i. am 3. Marz und 11. Det.; für 60° Breite bei 7° 53' fübl. Abweichung, b. i. am 28. Febr. und 13. Det. Unter bem Mequator finbet bie furgefte D. bann ftatt, wenn bie Sonne im Mequator ficht ober gar teine Abweichung bat, alfo an ben Tagen ber Meguinoctien um ben 21. Darg und 23. Sept.; fic bauert bann nur 1 St. 12 Din. Coon ber grab. Aftronom Alfagen bat bie Tiefe ber Conne, bei welcher bie Morgenbammerung aufangt und bie Abenbbammerung aufbort, giemlich richtig beftimmt; Runnes (Ronius) aber bestimmte bie Tage ber fürgeften D. Der lettere bat auch nebft andern Schriftftellern Die Bobe ber Utmojphare aus ber Dauer ber D. ju beftinnnen gefucht, mas jeboch ju feinem genugenben Rejultate fubren tounte.

Bamman bezindent in ber Kadiplerude Nadiquil, Edykon, beinbered beinging, unfelge in Bereingurgung bod opfinghent Allerungen (d. demegone, politiere Edykon) oder in Citatigiung eines juri gestellt in Statigiung eines juri gestellt der Schaftlich und schaftlich der Schaftlich und Schaftlich von Schaftlich und siehen der Schaftlich und sichtlich und schaftlich und schaftlich und sichtlich und schaftlich und schaftlich und sichtlich und schaftlich und sc

932 Damotles Damonen

ben. Desaleichen wird bie Erfanforberung binfallig, wenn ber Schaben nicht allein durch bas Thun ober Laffen bes anbern, fonbern burch ein bieran fich foliefenbes willfitrliches Berbalten bes Berlepten entftanben ift (vermeiblicher Schaben, d. extra rom datum). In ben gewohnlichen Gallen einer Granperbindlichfeit bat ber Damnificant ober Urbeber bee Schabens nur bas agemeine Intereffes (bas quanti en res est), b. f. benjenigen Berluft ju berguten, ben jeber anbere an ber Stelle bee Befchabigten berechnen fonnte, g. B. alfo ben Berth, melden bie befcabigte Cache an und fur fich gehabt. Bei ermiefener Boebeit ober grober fabrlaffigleit bes Urhebere lagt fich jeboch auch bas abefonbere Intereffes (id quod interest) in Anfat bringen. Dan begreift barunter außer bem entzogenen fichern Gewinne auch ben allffectionewerth» (pretium affectionis), welchen bie beschäbigte Gache gerabe für biefen Inhaber hatte, und bas d. eires rem ober bie Entwerthung, welche anbere Gachen bes Berletten, bie ju ber befchabigten in Begiehung fteben, mit erleiben, 3. B. wenn burch Bernichtung eines Banbes eines Schriftmerte bas gange Bert befect wirb. Die Ausfichten auf Die gerichtliche Durchfiihrung eines Schabenanfpruche find außer bem Falle, bag ein bestimmtes Berfprechen bes Beflagten ober eine lestwillige Berfugung gegen ibn beigebracht werben tann, gewöhnlich ungunftig. Wenn fcon bie genaue Berednung (Quantification) bee Schabene Schwierigfeiten macht, fo erhöben fich biefe noch burch bie Forberung best gemeinen beutschen Rechts, fowol ben Schaben als beffen nothwenbigen Bufammenbang mit einem bestimmten Berichulben bes Beffagten (d. ex re) burch augere Beweife barguthun. Rur wenn Beffagter einer bofen Abficht ober groben Rachlaffigfeit überführt ift, gestattet bas gemeine Recht bem Befchibigten, bie BBabrbeit feiner Ghabung ju befchworen (Bürberungseib). Es verbient baber bas frang. und engl. Suftem ben Borgug, welches bei Schabenanfpriichen ber moralifden Uebergeugung bee Berichte und feinem billigen Ermeffen einen weitgehenben Ginflug verftattet.

Damon und Phintias (nicht Pothias, wie nam oft fagen hört), zwei edle Buthagoräer aus Spratte, find bertihmt als seltene Wulter unrefchitterticher Freundschaft. Ihre Schächige die Ghilter ben Sioff zu der Bullade soll Birglichafte gabe, ergabit unstlisseftich Cierco in ben

«Tueculauen» und in dem Berte alleber Die Pflichten».

Dimmente (gried), dat gemily find dei Beller, melde Euflufg auf der Effective für generale fiele geschen der Beller des geschen des gesche

Daurof 933

In ber Lehre ber Binbu, welche außer bem bochften Befen, bem Brabma, 33000 Gotter und eine unansfprechliche Babl Gotterbiener annehmen, beifen bie D. Daitjas. Syftematifcher ausgebildet finden wir die Damonologie im Barfismus, ber Religion Boroafter's. Den Genien im Reiche bee Drmugd ober bee Lichte, Igebe genannt, fteben bie niebern Deme, bie Genien im Reiche bes Agriman ober ber Finsterniß, entgegen. Rad ber Meinung ber Achtybetr wa-ren ber Kreis bes Monbes, Baffer, Erbe und Luft mit D. angefullt; fie flanben ben Elementen und Rorpern vor, übten ihren Ginflug auf Steine, Detalle und Pflangen, und hatten bie Geelen ber Menfchen in ihrer Macht. Die Buben fcheinen ihre Damonenlehre gur Beit ber Babylonifchen Gefangenicaft aus bem Barfiemus gefchöpft zu haben, und wenn fie auch friiber Engel gefannt haben follten, fo murbe boch die Lehre von ihnen erft in und nach ber Babitonifden Gefangenfchaft ausgebilbet. Derfelbe Dualismus, ben wir in Boroafter's Spftem bemerten, thut fich auch bier berpor. Es gibt in ber fpatern jub. Damonologie fieben gute D., welche ben Staaterath Jehovah's ausmachen und immer por feinem Throne flefen, wahrend bie bofen ben Catan ober Memobi an ber Spite haben. Mis Chriftus auftrat, hatte fich ber Musbrud Damon im Ginne eines bofen, plagenben Beifles ichon bestimmter ausgeprägt. Go bilbeten fich nun bie Begriffe von D., bie von bem Leibe ber Menfchen Befit nehmen (f. Befeffen e) und fie plagen, und von ben Mitteln bagegen, 3. B. von Bunberfrautern. Andererfeite mar ein Ausspruch Chrifti (Matth. 28, 10) Beranlaffung jur Annahme bes Cabes, baf jebem Menfchen ein Engel als Schutgeift beigegeben fei. Die Lehre vom Teufel, ale Dberften ber D., fcheint erft auf driftl. Boben gu bestimmterer Beftaltung gefommen gu fein. Die driftl. Schriftfteller machten jene bofe Bedeutung von D. gur berrichenden und bezeichneten mit biefem Ramen befondere bie Gotter ber Beiben. Die Lehren ber alten Rirche über ben Gall ber D., angefnüpft an 1 Dof. 6, 2, und über ihre Birtfamteit find ein Gemifch jub. und platonifcher Borftellungen; bennoch bachte bie Rirche biefe Birffamteit immer bebingt burch Gottes Rath und Bulaffung. Bei ben german. Bollern fteigerte fich bie 3bee einer Befinnahme burch D. bis gu ber eines Bundniffes mit bem Teufel. Bgl. Ufert, alleber D., Beroen und Genien» (Ppg. 1850).

Dampf. Durch Aufnahme einer gewiffen, genau bestimmten Menge Barme bermanbeln fich die tropfbaren Fluffigfeiten in D., b. h. fie nehmen einen luftformigen Buffand an. Die Dampfe entstehen aus nanchen Fluffigfeiten bei jeber Temperatur. Co verwandelt fich bas Baffer an feiner Oberfläche auch bei ben gewöhnlichen Temperaturen in D.; ja fogar, wenn es burch Erniebrigung ber Temperatur unter ben Gefrierpuntt ju einem feften Rorper (Gis) erftarrt ift, entwidelt es ebenfalls noch Dampfe. Die Dampfe, welche fich aus ben Fluffigfeiten entwideln, erlangen, wenn bas Gefag, worin fie fich zugleich mit ber Fluffigfeit befinben, erwarmt wird, eine bestimmte Spannfraft ober Clafficitat, welche, folange noch fluffigfeit im Ueberichuffe vorhanden ift, einzig und allein von ber Temperatur abhangt, jeboch in rafcher fteigenbem Berhaltniffe ale biefe lettere junimmt. Gine Bergrößerung bes Raume verminbert bei unveranderter Temperatur bie Spannfraft ber Dampfe nicht, indem fich fofort aus ber noch porhandenen Fliiffigfeit neue Dampfe fo lange entwideln, bie bie friihere Spannfraft bollftanbig wiederhergeftellt ift. Ebenfo erzeugt eine Berfleinerung bes mit ben Dampfen angefüllten Raums bei unveranderter Temperatur feine Bergrößerung ber Spannfraft, weil ein Theil ber Dampfe fich fofort nieberichlagt (an Baffer verbichtet), bis ber Refi bie urfpriingliche Channfraft wieber erreicht hat. Diefe Spannfraft ber Dampfe bleibt übrigens für gleiche Temperaturen biefelbe, ber Raum im verfchloffenen Gefage oberhalb ber Bluffigfeit, in welchem fie fich bilben tonnen, mag mit Luft angefüllt ober luffleer fein. Ift bas Befaft lufthaltig, fo fügt fich ju bem Drude, welchen feine Banbe von feiten ber Luft auszuhalten haben, noch ber burch bie Spanntraft ber hingutretenben Dampfe erzeugte Drud. Die Spannfraft, welche bie aus einer Muffigfeit erzeugten Dampfe bei einer bestimmten Temperatur überhaupt erreichen tonnen, die fie aber in einem luftleeren ober lufthaltigen, auf biefer Temperatur befindlichen verichloffenen Raume auch annehmen, folange noch Flitffigfeit vorhanden ift, bezeichnet man genauer ale bas Darimum ber Spannfraft für jebe Temperatur. Diefes lettere ift aber auch jebesmal gemeint, wenn von Spannfraft ber Dampfe bei einer bestimmten Temperatur bie Rebe ift. Für bie aus verfchiebenen Subftangen gebildeten Dampfe find biefe Maxima ber Spannfraft für gleiche Temperaturen febr verfchieben. Man gibt biefe Spannfraft ber Dampfe gewöhnlich an burch bie Bobe einer Quedfilberfaule, welcher fie bas Gleichgewicht ju halten vermogen. Go beträgt bie Spannfraft ber Bafferbampfe, um nur einige Beifpiele anzuführen, bei - 20° C. ungefahr O.s Linie altes parifer Daf (b. b. bult einer Quedfilberfaule pon biefer Pange bas Gleichgewicht); bei 0° ungefahr 2 Pinien; bei 50° C. noch nicht gang 4 Roll. bei 100° 28 Boll, alfo fo viel wie ber Drud ber Atmofphare. Mit ber Bunahme ber Temperatur fleigt bie Spanitraft auf 2 Mitmofpharenbrud (alfo 2 x 28 Boll Quedfilberbohe) bei 120° C.; auf 5 Atmofpharenbrud bei 152°; auf 10 Atmofpharenbrud bei 180°; auf 20 Atmofphärenbrud bei 213°. Die fluffige Rohlenfaure entwidelt Dampfe, welche bei - 79,4° C. noch eine Cpannfraft bon 1,4 Mimofphärenbrud, und bei 0° von 38,5 Mimofphärenbrud befinen. Reiner (mafferfreier) Alfohol gibt D. bon viel geofferer Spannung ale Bafferbampf (3. B. O,s parifer Boll Quedfilber bei 0°; 62,4 Boll bei 100° C.; 269 Boll ober 9,6 Mtmofpbaren bei 150°). Wenn bie Dampfe mit Rluffigfeit in Berbinbung fteben, fo bilben fich bei Erhöhung ber Temperatur immer neue Mengen D. und erlangen baburch bie gubor angeführten Spanufrafte. Benu ber leere Raum oberhalb ber Fluffigfeit nicht ju gering und bas Befag binlanglich feft ift, fo lagt fich burch immer weiter getriebene Erhipung gulent bie gange Milffigleit in D. permaubeln. Wenn ein foldes nur mit D. gefülltes Befag noch weiter erhipt wird, fo tonnen fich teine neuen Dampfe bilben, weil teine Fluffigfeit mehr borbanben ift; bie porhandenen Dampfe vermehren ihre Spannfraft bann nur nach ben Befeben ber Bafe, nämlich zwar fortigreitend mit ber Tomperatur, aber in geringerm Dage. Der D. beift alebann überhipter D. Ueberhaupt verhalten fich, wenn feine Sluffigfeit mehr vorhanden ift, bie Dample gang anglog ben Gafen. Birb ber Raum, in bem fie fich befinden, plotlich vergrößert, fo nimmt ihre Spannfraft nabe gemäß bem Gefete Mariotte's (f. b.) ab. Birb umgefehrt bas Bolumen biefer ausgebehnten Dampfe verfleinert, fo nimmt ihre Spannfraft nage gemag bemfeiben Befepe ju, bie fie bas Darimum ber Gpanntraft erreichen, welche ber gerabe ftattfinbenben Temperatur entfpricht. Birb bas Bolumen noch weiter verfleinert, fo wird ein Theil bes D. gu Baffer verbichtet, und bie Spannfraft bleibt bon jest, wie ichon oben angeführt, underandert, folauge bie Temperatur biefelbe ift. Die Barmemenge, welche gur Berwandlung in D. erforbert wird und latente Barme ber Dampfe genannt wirb, ift fur bie verfchiebenen Milffigfeiten verschieben. Dan glaubte frliber, bag bie Barmemenge, welche erforbert wirb, um 1 Bfd. Baffer bon 0° in D. gn bermanbein, wenn es auf verfchiebene Temperatur erhipt with, kiefelbe fei, und daß sie naße 640mal größer fei als diefenige, welche zur Erwakennung, einer gleichen Wassermenge von O' die auf 1' nöttig sie. Neganaut hat indeß nachgewiesen, daß 1 Pid. Basser von O', wenn es dei O' verdampfet, nur Gosmal, vorm es aber von O' bis 100° C. erhitt und bei biefer lettern Temperatur berbampft wirb, 687mal fo viel Barme gebraucht, ale 1 Bfb. Baffer, un von 0° bis 1° erwarint ju werben, erforbert. Die blofe Umwandlung bes Baffers von 100° in D. pon 100° C, erforbert alfo 537mal bie eben angeführte Barmemenge. Mitohol, Mether und Terpentinol haben eine weit geringere Barmemenge nothig, um gu verbampfen. Die Dichtigfeit ber Dampfe ift febr verfchieben. Gest man bie Dichtigfeit (bas fpecififche Gewicht) ber atmofpharifchen Luft = 1, fo ift bie Dichtigfeit bes Bafferbampfes ungefahr O,62, bie bes Alfoholbampfes 1,6. 1 Rubifgoll Baffer liefert bei

100° C. an 1700 Rubitzoll Wafferbampf unter bem Drude von einer Atmolpbare. Dampibab nennt man bie Anfenchtung und Erwarmung bes gefammten Rorpers ober einzelner Theile beffelben burch Dumpfe bes erhitten Baffere. Das Birffame bes D. ift bemnach feuchte Barme, und biefes baber nicht ju berwechfeln mit bem beifen Luftbabe ber Drientalen. (G. Bab.) Muger bem Dampfe werben jeboch in ben Dampfbabeanftalten noch mancherlei andere Dittel, befondere taltes und warmes Baffer, Reiben, Burften, Beitfchen u. f. w. in Unwendung gebracht. Diefe Urt ju baben ift ju une aus Rugland gefommen (baber ber Rame Ruffifches D.); boch find Dampfbaber berfchiebener Art and im Drient fowie bei vielen wilben, befonbere amerit. Bolfern (3. B. in Mexico) feit alten Beiten in Bebranch. Das Befentliche bes beutichen D. besteht in Folgenbem. Der Baberaum ift ein geichloffenes, mit beifen Danmfen angefülltes Rimmer, an beffen Geiten fich mehrere terraffenformige Erhohungen (Stufen) befinden, um bem Babenben Belegenheit gu geben, fich balb in einer bobern, balb in einer gemäßigten Temperatur aufzuhalten. Die Wafferbampfe erzeugt man entweber burch Aufgiegen bon Baffer auf glubenbe Steine (welche gugleich eine Beigung bes Baberaume unterhalten) ober mittele eines Dampfleffele. Angerbem befinden fich im Baberaume noch Gefäge mit taltem, lauem und warmem Baffer, Borrichtungen gu talten und lauen Regenbabern, ju Begiegungen und jur Raltwaffer- und Dampfbouche. Die Temperatur fteigt auf jeber ber Eftraben (Stufen) um einige Grab, und in ben meiften Babeauftalten tann man aus einer Barme von 30° R. am Boben bes Zimmere bis in eine von 50° hinauffteigen. Der Storper wird, fobald er gehorig burchhitt, mit taltem Baffer ibergoffen ober in Die talte Banne eingetaucht und bann aufe neue ber Einwirfung ber Dampfe ausgesett, worauf bann ber

Dampfboot Dampfer

Schweiß um fo fraftiger hervorbricht. Die Baut wirb, fobalb fie geborig aufgelodert, burch fanftes Reiben und Bilrften mit Geifenfchaum gereinigt und abgefchilfert, fobann burch Beit. fden mit Birtenruthen gereigt, um befto ergiebiger ju fcwinen. Die Lange ber Beit, welche man in Babe gubringt, wird burch ben befonbern Buftand bes Babenben und fein Bobibebagen babei beftimmt; ebenfo bie Denge und Daner ber Ablublungen. 21m Goluffe bes Babes fühlt man entweder fofort (auf ruff. Art) fraftig und anbauernb ben gangen Rorper ab, nm bann bas Bab erfrifcht ju verlaffen. Diefe Dethobe eignet fich befonbere fur Befunbe. Dber man legt fich (nach beuticher Art, welche befonbere für Batienten pagt) auf ein Lager, mo man, bicht in wollene Deden eingewidelt, noch 1/a bie 1 St. nachicmist. Sierauf begibt man fich wieber auf furge Beit in ben beigen Dampf, blos um bie Saut weniger fcredbaft gegen bie Ralte ju machen, und fühlt fich enblich ebenfalls geborig ab. Unterlagt man letteres, fo bleibt bebeutenbe Erfaltbarfeit im Rorper jurud, und man barf bann nicht magen, an bem felben Tage wieder ine Freie ju gegen. Das D. ift ein treffliches biatetifches Reinigungs. und Mufrifchungemittel für fruftige, gefunde Berfonen und, in geborigen Bmifdenraumen gebraucht, ein Borbauunge. ober Coummittel für folde, welche Anlagen ju Erfaltungen, Rheumatismen und Ratarrhen haben. Es bleibt auch ein michtiges Beilmittel bei manchen dronifden Musichlagen, Riechten und Gefchmuren; ferner bei Rrantbeiten ber Calleimbaute, beionbere in ben Schling. und Athmungemen, auch benen bes Gehörpraans; bei Armeiperaffingen, a. B. Mercurialfrantheit nach Enphilie; endlich bei manchen Rervenibeln (Bahn- und Befichtefdmergen, Buftweh u. bgl.). Much alte Entzilnbungsproducte, g. B. fog. talte Gefdwilfte, Belentanfdwellungen, gertheifen fich im D., befonbere unter Ditbuffe ber Douden, Gefabrlich ift bas D. für Berfonen, die ju Schlag- ober Stedfluß geneigt find, Die bruchige Abern ober organifche Bergfehler haben, bie fchoachlich und ju Donmacht ober Rrampfen (befondere Rallfucht) geneigt find u. f. m., fowie fiir Fieberfrante. Das D. follte baber nicht ohne Gratlichen Rath gebraucht werben. Dertliche Dampfbaber werben gu Beilgweden auf verfchiebene Rorpertheile angewendet, mit ober ohne Bufat armeifraftiger Ctoffe, g. B. bes Beingeiftes, ber atherifden Dele. Go laft man bergleichen ans einem Trichter ober befonbern, einer Theemafchine abuliden Apparaten, die mit tochenbem Baffer ober Thee von Flieber, Ramille n. f. w. gefiillt fiub, in bie Mund- ober Rafenhohle einziehen, in ben Geborgang einftromen, ober, in brennendheißer Temperatur, als Dampfbouche auf fcmergende Theile ftreichen, ober aus befonbern Ciebabern nach ben Gip. und Befchlechtsmertzeugen emporfteigen. Die alten Go wi Be baber find bampferfüllte Raften, welche ben gangen Rorper aufnehmen, am Sale bicht aufolichen und fo ben Ropf freilaffen. Un ibre Ctelle traten verichiebene abnliche Apparate, 1. B. ber Rapon'iche, ber Bempel'iche u. f. to., theile ebenfalle Raften, theile Betten, in benen ber Batient, horizontal liegenb, bis an ben Sale im Dampfe ftedt. Bgl. über ruff. Dampfbaber unter anberm bie Cdriften bon Steinbacher (Mugeb, 1861) und grech (Labr 1862).

Dampfbest, f. Dampfichiff. Dampfer (ital. sordino, frang. sourdine) ift eine mechan. Borrichtung bei mehrern mufitalifden Inftrumenten, ihren Ton fomacher, weicher und fanfter gu machen. Bei ber Bioline und Biola, feltener bei bem Gello, wird bies burch einen fleinen Ramm bon bartem Boli. Elfenbein ober Detall besoirft, beffen breigespaltene Raden auf ben obern Theil bee Stras gefcoben werben und benfelben feft und gleichmäßig gufammenfaffen, ohne jeboch bie Saiten im minbeften au beriihren. Um eine abitliche Rlangwirfung auf bem Sorne ju erzielen, bebient man fich einer hoblen, meift mit Ench überzogenen Augel von Pappe, an ber fich ein offener Schlauch befindet, ber in ben untern Theil bes Borne junachft ber Sturge paft, und ber auch, behufe ber gu ftopfenben Tone, vermoge einer innerhalb ber Rugel angebrachten und burch einen Draht ju regierenben Scheibe verbedt werben fann. Durch bas Ginfchieben biefes D. erhalt bas forn ben Ton, ale ob es aus weiter Entfernung vernommen wirde. Der D. für bie Trom. pete befteht aus einer fleinen bolgernen Robre, welche, wie bei bem Borne, in Die Sturge ge-Schoben wird, und gibt biefem Juftrument nicht allein einen fcoachern und bon bem gewöhnliden Trompetentone gang verfchiebenen Rlang, fonbern berurfacht auch, bag bae Inftrument alebann um einen gangen Zon hober ftebt. Die mit einer Sturge berfebenen Blabinftrumente DON Solg, 3. B. bie Dboe, Clarinette u. f. m., werben vermittele eines feuchten Comamme ober gufammengeballter rober Baumwolle, und bie Schlaginftrumente, 3. B. Die Baute, Trom. mel u. f. w., burch ein auf bas gefpannte fell gelegtes Tuch gebampft. Ueber bie Borrichtung ber Danupfung ber Detallfaiten auf dem Bianoforte und ühnlichen Zafteninftrumenten, f. Bianoforte. Die Stelle eines Zonftilde, bei welcher D. angewendet werben, wirb in ber

935

einzelnen Stimmen mit con sordini, hingegen wo sie wieder in Begfall tommen sollen, mit den Borten sonza sordini oder si levano i sordini von dem Componisten angedeutet.

Dampfaeidig und Dampfgemebre. Die Bermandtichaft, welche gwifden ber Birtung eingefchloffener und bemnachft jur Erpanfton freigelaffener Bafferbampfe und ber Ervanfione. fraft ber bei ber Berbrennung bee Schiefpulvere fich entwidelnben Gafe beftebt, führte nach ber Erfindung ber Dampfmafdinen auch zu bem Berfuch, Bafferbampfe gum Forttreiben bon Befchoffen aus Gernwaffen ju bermenben, alfo Dampfgefchithe ju erzeugen. Da aber bie enorme Rraft und Leiftungefähigfeit ber Bulbergafe bis jum Monient bee Bebaris an einen wenig voluminofen, verhaltnigmäßig leicht und bei einiger Borficht gefahrlos ju transportirenben und ebenfo angufertigenben feften Rorper gebunden ift, aus dem man fie burch einfache Entjundung und Berbrennung beffelben in jedem beliedigen Moment entwideln tann; ba ferner bie wirfungereichfte Bermenbung feloft febr fcmerer Gefchoffe noch immer eine ben Transport und bie Sanblichfeit berbitrgenbe Conftruction ber Gefcute geftattet, mabrent bagegen ber Bafferbampf praparirt mitgeführt werben muß und ju feiner Erzeugung umfangreicher und fcmerer und einer gefahrbringenben Berftorung burch feindliche Wefchoffe in hobem Grabe ausgefester Apparate bebarf, fo geht fcon hieraus hervor, bag Bafferbanufe gur Bermenbung als treibenbe Rraft in Rriegsfernmaffen iberhaupt nicht, am wenigsten für folche, welche im Felbfrieg bermandt werben follen, geeignet find. Ueberbies ift es auch eine ermiefene Thatfache, bağ ber Drud, welcher bei ben üblichen Feuerwaffen mit Schiefpulber erreicht wird, eine Bahl bon Atmofpharen barftellt, Die einem Dampfteffel nicht augemutbet werben tann, und wie boch bie Leiftung bee Bulbere und fein Ginfing auf bie Berhaltniffe ber Baffe über benen bes Bafferbampfes fteht, moge bas eine Beifpiel beweifen, bag ein Dampfgefchut, welches nur lpfündige Augeln mit einer Ansangsgeschwindigfeit bon 1600 ff. pro Secunde (wie bei Bulver-tanonen) fcleudern foll, bereits einer Dampfmafchine von 9 Bferdefraft bebarf. Auch auf ben Umftanb, bağ man mit Dampfmaffen ein enormes Schnellfeuer entwideln tann, ift fein Berth an legen, ba fich einmal bie Belegenheit gur Unwendung eines rafenden Schnellfeuers von einigen bunbert Schuft bro Minute in boch ungefahr berfelben Richtung febr felten bietet, und babei andererfeite ein taum ju bestreitenber und boch nutfofer Munitioneverbrauch eintreten wilrbe. Dampfgefchute und felbft Dampfgewehre find baber praftifch werthlos. Den erften Borfchlag jur Unwendung bon Dampfmafchinen im Rriege machte 1805 ber frang, General Chaffeboup; biefer wollte aber nicht mit Gefchoffen, fondern unmittelbar mit beigem Dampf und Baffer wirten, und zwar nur in ber Rabe, baber nur im Feftungefrieg, 3. B. um ben Gegner am Couronnement bes Glacis ju binbern. Girarb, Offigier im frang. Generalftabe, conftruirte 1813 - 14 eigentliche Dampffdiegmaffen, eine Art Bollenmafdine, beftebend aus einem laffettenartigen Beftell mit Dampfteffel und feche Rlintenlaufen, aus benen gufammen 900 Schuft pro Minute gefchehen tonnten. Rugeln und Dampf traten burch Sandhabung eines Bebels gugleich von hinten in die Robre ein. Der Bauinfpector Besnetzei in Bien conftruirte 1816 eine ähnliche Mafchine, die bis 250 Gewehrtugeln pro Minute auf geringe Diftanz trieb. 1823 nahm ber amerit. Ingenieur Berline bie Girarb'iche 3bee wieber auf und lieferte eine transportable Dampfflinte, welche 800 Gewehrfugeln pro Minute auf 70 Deter Diftang burch fünf 1gollige Cannenbreter getrieben haben foll, fpater auch ein Apfilnbiges Befchity, welches 80 Rugeln pro Minute werfen follte. Officielle Berluche mit biefen und abnlichen Dampfwaffen. bie man 1828 in Bincennes abbielt, ergaben bas Berthlofe ber Gache, beren Schmachen übrigens fcon 1826 ber frang. Artilleriefapitan 3. Dabelaine miffenfchaftlich bargelegt hatte, Dampfbeigung. Die vielfeitig technifche Unwenbbarteit bes Bafferbampfes mußte febr

sah auf bei Nes stilten, denjeiten auf jur Heitung ju benuge, mog i sie der Umfindt, die Eunsteile die ern Geherteilen die istem Ubergange in Umfiger Willesse eine big rögiere Wenger Willesse ausgeben als die eine die eine Ernsteilen und Ernsteilen ausgeben die die eine des Ernsteilen und Ernsteilen ausgeben der die eine der Ansteilen die eine Ansteilen der die eine der die eine Ansteilen die eine Beilen die eine Weilerseilen der die eine Ernsteilen der die eine Ernsteilen der die eine Ernsteilen der die eine Ernsteilen der die Ernsteile der die Ernsteilen der die Ernsteilen der die Ernsteile der d

bie Dampfe nach ben einzelnen Bimmern fithren, wo fie, burch Barmebehalter von beliediger Form aus Bugeifen ober Gifenblech geleitet, ihre Barme abgeben und ale Conbenfationemaffer wieber in ben Radfüllungsbehalter gurudfließen. Bo man feine befonbern Barmebehalter aufftellen will, tann man bie Dampfrohren felbft nabe am Bimmerboben ober an ben Banben herumführen und bas Conbenfationemaffer ableiten. Alle Dampfrehren, in benen Conbenfirung eintreten tann, muffen fo gelegt werben, bag fie einen Rall von etwa 1/100 haben, unb amar in ber Richtung bes Dampiftrome, weil fonft in ben Robren bas burch ben Dampforud aufgehaltene Conbenfationemaffer Berftopfungen herbeiführen mirbe. Bo bie Robren nicht jur Barmeaueftromung bestimmt find, werben fie mit fchlechten Barmeleitern umgeben, um eine Abfühlung ber Dampfe und Conbenfation ju verhindern. 1 Bib. Dampf, beffen Temperatur 80° R. ift, enthalt fo viel Barme, ale nothig ift, um 1 Bfb. Baffer von 0° auf 520° au erhöben : conbenfirt fich alio biefer Dampf ju Baffer von 80° R., fo tann er noch an bie ibn umgebenben Rachen 440° Barme abgeben. Die Anoftrablungeflache ber Barme, fie fei auf Barmebehalter ober Rohrenlagen vertheilt, richtet fich ber Große nach ebenfo wol nach ber Temperatur ber Dampfe ale nach ber Temperaturbiffereng, welche burch bie Beigung ausgeglichen werben foll. Filt bie Ausftrahlungerobren ift ber Durchmeffer bon etwa 4 Boll ber gerignetste. Horizontale Röhren warmen beffer als fentrecht ftebende. Das Conbenfationswaffer wird in eigenen Röhren von ben Endpuntten der verfchiebenen Ausstrachtungsröhren nach bem Rachfüllungeapparat juriidgeführt und tommt noch warm in ben Dampffeffel juriid. Am Ende ber Aneftrablungerobren ift ein Lufthabn angebracht, um bei ber Anbeigung bie talte Luft aus ben Robren ansftromen gu laffen, ba außerbem biefelbe bort comprimirt werben und jener Theil ber Robren talt bleiben wurde. Ebenfo muß man nach Beenbigung ber Beigung bort wieber Luft einftromen laffen, ba fonft bier nach Conbenfirung bes Baffere ein luftleerer Ranm entfteben und ber Drud ber außern Luft, namentlich bei Bledrogren, Diefelben gufammen. preffen murbe. Sanptfachlich ift bie D. bort anwenbbar, mo bon Ginem Reuerungeraume bie Barme für febr viele Locale permanent beftritten werben foll, 1. B. in Fabriten, Gefangenhäufern u. f. w., ba man mit magigem Drude und geringem Barmeverluft bie Dampfe febr weit bin und namentlich febr boch binauf verführen und bie Leitungerohren zwifchen Bebalten burch und unter holgernen Fuftboben bin ohne Teuersgefahr leiten tann. Beim Borhanbenfein einer Dampfmafdine fann ber von biefer abziehenbe (jur mechan. Birfung bereits gebrauchte) Dampf jur Beijung verwendet werben. Bgl. Trebgolb, "Grunbfage ber D." (aus bem Eng. lifchen von Rübn, 2. Muft., Pps. 1837).

Dampfleffel beift basjenige Befag, in welchem burch Erhipung von Baffer ber Danipf erzengt wirb, ben man entweber jum Betriebe von Dampfmafdinen ober jum Beigen, Rochen u. f. m. bermenbet. Das faft allgemein ju biefen Reffeln gebrauchte Daterial ift ftarfes Gifenblech (Dampfteffelblech, Reffelblech); neuerlich bat man angefangen Stahlblech ju benuten. Rupferblech tommt (wegen feiner geringern Feftigfeit bei viel hoherm Breife) nur ausnahmsweife, Buffeifen beinahe gar nicht bor. Die üblichfte Beftalt ber D. ift bie eines horizontal liegenben Culindere mit geraben ober halblugelig gewölbten Enbflachen. Banfig perbinbet man mit bemfelben fog. Sieberöhren, b. h. engere, gang mit Baffer gefüllte und ganglich vom Fener umgebene Chlinder, welche unter bem Reffel und parallel bamit liegen. Buweilen befteht ber Reffel völlig aus einem Sufteme gusammenhangenber, mit Baffer gefüllter Robren, In Betreff ber Beigungeart untericheibet man D. mit auferer Fenerung, welche, in einem Dien liegend, theils birect bifich bas barunter brennenbe Fener, theils burch bie Fenerluft, welche in Ranalen (Bugen) außen an ben Reffelmanben eirculirt, bevor fie in ben Schornftein abzieht, erhipt werben; Reffel mit Flammenrohr, burch beren Juneres ber gangen Lange nach ein weites enlindrifches Rohr jum Durchjuge ber Flamme und Feuerluft geht; Rohrenteffel (wie 3. B. bie Locomotivteffel find), bei welden ftatt eines einzigen Flammenrohrs eine größere Angahl enger Feuerröhren burch bas Baffer bes Reffels gelegt ift; enblich Reffel mit Innenfeuerung, mobei ber gange Beigapparat, alfo auch ber Feuerherb felbft, in Beftalt eines ftarten eifernen Enlindere (ober zweier bergleichen) im Reffel eingefchloffen und bon Baffer umbullt ift. 3m D. muß iebenfalle bie Fullung mit Baffer nur fo weit reichen, bag ein genugeuber Raum (Dampfraum) gur Entwidelung und Anfammlung bes Dampfes bleibt. Debft bem bom Reffel ausgebenben Robre, burch welches ber Dampf nach feiner Beftimmung abriebt (ber Dampfleitung), und einer großen, bicht verschlieftbaren Deffnung jum Reinigen (Dannloch) gehören jum D. verichiebene Rebenapparate, welche man gufammen bie Armatur nennt, und welche befteben in : ber Speifungeporrichtung (Speifepumpe u. f. m.) jur felbfitbatigen

regemüßigen Johlikum frichen Boffert; bem Bofferlandpriger umd bem Predictiden, wenn interfeit ibr die der der eine Moffervorreit Erdem utverbe ann; bem Vermeter (1.4), neder bis Erde ter Dompflessung im Kelfe angelg; bem Sichrichtsbank, meter (1.4), neder bis Erde ter Dompflessung im Kelfe angelg; bem Sichrichtsbank, bishfte Veruge fingt und ehr für zur einem Erde bis erkelt, wodet eine Erfolien Erwerung bishfte Veruge fingt und ehr für zu einem Erde bis erkelt, wodet eine Erfolien Erwerung bed Kelffels inntern finnte. Erfe nichtlich find am Alfannapparete, under an Zwampfrige erkören folgte, um den Kelffeldvirte aufmetlich zu macht, falls es dem Kelffel an ber grüßsonden Wolfermann falls der der Verwerungsbank und der gründen der genüsenden Wolfermann falls der die Volkenbermann un erwei wirt.

Dampftochapparate. Der Dampf tann unter anberm auch als ein Mittel, Barme mitautheilen, ober ale Auflofungemittel betrachtet werben. In ber guerft genannten Birtfamteit wird ber Dampf hauptfüchlich bei Erwarmung bes Baffere und anderer Fluffigfeiten (Burge ber Bierbrauereien, Buderfaft, Farbebaber ber garbereien u. bgl. m., fowie jur Bereitung von Decoeten in Apotheten) angewenbet. Gur eine Erhitung berfelben unter bem Siebepuntte, wie 3. B. bei Babern, beim Abbampfen u. f. m., bebient man fich Metallplatten ober Robren, welche mit ben ju erwarmenben Gluffigfeiten in Berührung tommen; für ben Fall aber, bag man einen hobern Temperaturgrab verlangt, muß man bie Bafferbampfe in Diefelben unmittelbar eintreten laffen, und will man einen Temperaturgrad über 80° R. erlangen, fo muffen die Ciebgefage gefchloffen und mit einem Cicherheitsventil verfeben fein, beffen Belaftung fich nach bem gu erreichenben Temperaturgrabe richtet. Bum Gieben ber Gluffigfeit mittels Bafferdampf wendet man bolgerne Bottiche an, ba einerfeite bas Solg ein fchlechterer Barmeleiter ift ale Metall und andererfeite Detalle in gallen, wo bie Bluffigfeit Galge enthalt, leicht fcablich einwirten ober boch angegriffen werben tonnten. Hebrigens ift biefes Berfahren nur bei folden Bliffigfeiten anzuwenden, bei benen die burd bie Conbenferung ber Dampfe bingutreteube Baffermenge nicht fchablich ift. In Die Bottiche laft man, moglichft nabe am Boben, weil fouft die untere Schicht talt bleibt, die Dampfe burch ein Robr eintreten, bas nach innen bin trichterformig gebildet ift, weil ohne biefe Borfichtemagregel die Dampfe fich ftofiweife conbenfiren und Conben anrichten würben. Ge hat bie Dampflochung bie Bortheile, daß fie bas Anbrennen verhindert, jeden Sittegrad gewährt, daß man die Operation ber Rochung in bom Feuerraume entfernten, beliebig großen Befagen vornehmen und bag man mehrere Rochapparate bon einem und bemfelben Dampfteffel aus heigen tann. Gine niedificirte Rebenanwendung biefes Berfahrens ift bas Rochen ber Speifen fur ben Sausbebarf und bas Dampfen bes Biebfuttere für Laudwirthichaften. Sier namlich treten Die Bafferbampfe, ftatt in Die ju ermarnienden Fluffigfeiten, gleich in bie ju tochenden ober bielmehr ju bampfeuben Gegenftanbe. Der Wafferbampf bringt nämlich in berfchloffenen Raumen, bermoge feiner großen ausbehnenben Rraft, viel leichter in die Zwifchenraume ber thierifchen und vegetabilifchen Rorper ein, Die man feiner Ginwirfung unterwirft, berminbert ben Bufammenbang ihrer Theile mehr und loft ihre Gufte beffer und ichneller auf, ale tochenbes Baffer vermag. Auf biefe Erfahrung grundet fich bas Rochen ber Speifen im Bafferbampfe. Go tocht man die Rartoffeln in einem Topfe, ber auf bem Boben nur wenig Baffer enthalt, beffen übriger Raum über einer Art Roft mit trodenen Rartoffeln gefüllt und ber oben mit einem genau paffenben Dedel gefchloffen ift. Die in der neueften Beit fehr vervolltommneten Da mpftoch topfe ober Dige ftor en haben folgende Einrichtung. Ein beliebig geformtes Gefuß von Gugeifen, innen emaillirt, auch von ftarkem, verzinntem Aupfer- oder Eifenblech, hat an feiner innern Band, etwa auf ein Drittel ber Bobe, einen hervorftehenben Rand, auf welchen ein fleiner Roft von bunnen Stuben gelegt werden tann. Dien hat das Gefäß einen Galg, in welden ein Dedel genau foließt und mit-tele Schranben luftbicht befeftigt werben tann. Die Mitte biefes Dedels ift burchbohrt und bas loch mit einer genau bedenben Blatte berichloffen, welche burch eine ftarte Feber ang:prefit, burch allju boch gespannte Dampfe aber gehoben wird, woburch ben Dampfen, welch: fonft bas Befag fprengen würden, ein Musgang geftattet ift. In biefes Befag wird, bis etwa auf 1 Bell unter bem Rofte, Baffer gefüllt, und bann werben bie zu bampfenben Gegenftanbe, wenn fie troden find, unmittelbar auf ben Roft gelegt; find fie bagegen fo befchaffen, bag fle burch ben Roft fallen wilrben, ober bag man ihren Gaft erhalten will, fo legt man fie auf Teller und ftellt biefe auf ben Roft; bann fchieft man ben Apparat und fest ibn fo lange ber Site aus, bie bie Begenftanbe ben gewiinfditen Rodungegrab erlangt haben ober gar find. Caftlofe und getrodnete Begenftanbe, g. B. trodene Bulfenfruchte u. f. m., laffen fich nur bann nit Dampf tochen, wenn man fie zubor eine Beit lang im Baffer hat weichen laffen.

Dampfmafdinen werden biejenigen Dafdinen genanut, bei welchen die Expanfionetraft

ber Bafferbampfe ale Mittel gur Bervorbringung einer Bewegung angewendet wird, gleichwie bei ben Bafferrabern ber Drud ober Stof bes Baffere, bei ben Binbrabern ber Drud bee Binbes. Bom Buftanbe ber Bitterung unabhangig, in faft jeber Dertlichfeit ausführbar, eine ftete gleichbleibenbe Bewegung gewährend und ju febr bebeutenber Rraftentwidelung gerignet, baben bie D. im allgemeinen wefentliche Borguge por Binb. und Bafferrabern. 3bre Erfinbung hat baber in ber Technit eine neue Mera hervorgerufen, und bie Ummalaung, welche fie in ber gefammten Inbuftrie hervorgebracht haben, fowie ber Ginflug, ben fie auf bie allgemeine Civilifation hatten und bei ihrer täglich fleigenden Bervolltomnunung noch ferner haben muffen, lagt fich gar nicht berechnen. Die Erfindung felbft eignen verschiebene Rationen fich an; ihre erfte umfaffenbe Anwendung aber und bie meiften Berbefferungen an ben D. verbanten wir unbeftritten ben Englandern und Rorbameritanern. Rach Rob. Stuart in ber "Gefchichte ber D. nund Mrago im «Examen de la question de priorité relative à l'invention des machines à vapeur» foll fcon 1543 ber fpan. Gertapitan Blasco be Garan im hafen von Barcelona ein Danipfichiff nach feiner Erfindung gezeigt haben. Der Prediger Matheftus in feiner Bergpredigt «Snrepta» (Mitrib. 1562) bittet filr einen Dann, welcher Baffer burch Feuer und Luft hebt, was für eine frühzeitige Anwendung ber Dampftraft in Deutschland zu sprechen icheint, und ber Ingenienr Gal. be Caus (f. b.) beschreibt um 1615 eine Dampfmafchine seiner Erfindung, die itbrigens burchans nichte anderes ift ale eine Mobificirung ber Dampflugel, welche auch ber 3taliener Branca 1629 babin benutte, bag er bie ausfredmenben Dampfe gegen bie Chaufeln eines Rabes lentte, bas, baburch in eine rotirenbe Bewegung gefett, ein Enftem ineingubergreifenber Raber trieb. Spater tamen and bie Englander auf Die 3bee, ben Dampf ale bewegende Rraft ju braudjen. Der Marquis von Borcefter in feiner «Century of inventions», beren Driginal. manufcript von 1655 im Britifden Mufcum aufbewahrt wird, gebentt einer Dampfmafdine, mittele beren er felbft einen Bafferftrahl auf 40 %. Sobe emportrieb, und Gir James Morland übergab 1683 Endwig XIV. ein Broject gur Wafferhebung burch Dampf, welches er mit ben fcarffinnigften Berechnungen und Tabellen verfah. Um 25. Juli 1698 erhielt ber Kapitan Thom. Savery bas erfte Batent auf Unwendung ber Dampftraft file verfchiebene Dafchinen und ftellte 1699 ber Ronal Gocietn ein gebeitenbes Mobell por; boch fand biefer Berfuch noch feine ausgebreitete Unmenbung und biente nur ju funftlichen Baffermerten in Garten. Bapin, ber burch Leibnig von Gavern's Unternehmungen Renntnig erhalten gu haben icheint, bem aber boch fein Rang ale Driginglerfinder nicht abgefprochen werben tann, ftellte 1707 eine Theorie ber D. auf, welcher er gugleich bie Reichnung einer Dafchine nach feiner eigenen Conftruction beigab, nachbeni er bereils 1688 und 1690 vorläufige Ibeen über diefen Gegenstand veröffentlicht hatte. Savern benuste in feiner Maßchine nicht allein die große Expansivtraft des comprimisten Dampfes, jonbern er machte aud bon bem luftleeren Ramme Gebrauch, welcher fich nach ber Conbenfation ber Bafferbampfe bilbet, , Cabern's Dafchine erhielt (1705) burch ben Schmied Thom. Remcomen, welcher bas Bapin'idje Brincip guerft in praftifche Ausfilhrung brachte, eine viel wirffamere und ansaebreitetere Anwendung, und auch bie Deutschen, namentlich Beibler, Sturm, Leupold (welcher lebtere 1720 bie erfte 3bee ju einer Sochbrudbampfmafchine hatte), machten fich burch bebeutenbe Berbefferungen um bie D. verbient, bie enblich mit Batt und Boulton (1769 - 85) eine neue Mera ffir bas Dampfmafdinenwefen eintrat, bas erft von ba ab für bie Induftrie entfchieben nutbringend murbe und nun mit Riefenfchritten bis gu ber Ctufe ber Bolltommenheit emporftieg, auf ber es fich gegenwartig befindet.

Bei ben D. in ber einfachften Form findet fich am gufe bee oben offenen Dampfchlinbere, in welchem fich ber Rolben an feiner Rolbenftange luftbicht auf- und abbewegen tann, bas Dampfauffnfrohr, welches mit bem Steuerungechlinder in Berbindung fteht. Unter Steue. rung berfteht man biejenige machan. Borrichtung, mittele beren ber Dampfgufluß in ben Dampfenlinder entweber geftattet ober abgefperrt wirb. Fruber mngte biefe Steuerung burch einen Dann bewertstelligt werben, bis man auf bie 3bee tam, ben Steuerungsapparat (Babne, Schieber u. f. m.) burch bie Dafchine felbft bewegen gu laffen. Die Steuerung befinbet fich 3. B. in einem befonbern Chlinder, ber mit bem Dampfteffel burch ein Rohr bergeftalt in Berbinbung fieht, bag ber Dampf, um in ben Dampfenlinder gu tommen, burch ben Steuerungschlinder freichen nung. In letterm befinden fich zwei Rolben übereinander an berfelben Stange, welche fo fteben, bag, wenn ber untere mit feiner Unterfante über bem Ginfingrohre in bem Dampfenlinber ftebt, er ben Dampf, ber in ben Steuerungenlinber tritt, abfperrt, Tritt aber biefer untere Rolben tiefer herab, fo öffnet er ben Dampfguflug fo lange, bie ber obere Rolben bas Dampfrohr aus bem Dampfteffel abfperrt. Babrend biefes Bufluffes wird burch ben eintretenben Dampf ber Rolben im Danipfenlinder gehoben, und mit ibm fleigt bie Rolbenftange empor. Run aber fteht neben bem Dampfenlinber ein Weftell aus zwei Banben, welche oben ein Bapfenlager tragen, in welchem bie Belle eines langen Bagebaltene (Balanciere) ruht, mit beffen einem Enbe bie Rolbenftange berbunben ift, die alfo, wenn fie fteigt, bas jugehörige Enbe bee Balanciere hebt, moburch bas entgegengefeste Enbe finten muß, und umgefehrt. Sangt man an bas lettere bie Rolbenftange einer Bumpe, fo wirb bas abwechfelnbe Beben und Steigen bes Dampftolbene bas Befchaft ber Bafferhebung vollbringen. Das Bieberhinabtreiben bes Dampffolbene von feinem bochften Standpunfte wird burch Conbenfation ber Dampfe bewirft. Bu biefem Bwede reicht ber Stenerungechlinder noch unter bas Buffugrohr bes Dampfchlinbere in ben Conbenfator, ein Gefag, welches mit faltem Baffer gefüllt ift. Bier ift berfelbe abgefchloffen und mit einem Bentil verfeben, welches fich nach innen öffnet. Unter einem rechten Bintel ftoft an fein unteres Enbe ein zweites Robr, welches ben Culinber einer Luftpumpe burchftreicht und an jeber Seite bes lettern ein Rlappventil bat, bas fich bom Steuerungechlinder abmarte öffnet. Der Rolben ber Luftpumpe ift maffin und lettere oben gefoloffen. Ueber bem Rolben fteht eine fleine Bafferichicht, um ihn luftbicht ju balten. Die Rolbenftangen bee Steuerungechlindere und ber Luftpumpe hangen am Balancier und folgen beffen Bewegungen, und die Rolben beiber find fo regulirt, bag, wenn ber Rolben im Dampfenlinder feinen hochften Stand erreicht hat, ber untere Rolben bes Steuerungechlindere ben Dampfauflug abfperrt, bagegen bem Bafferftrom, ber aus bem Conbenfator burch einen 3niectionshabn eingespritt mirb, ben Rutritt jum Dampfculinder freilaft. Der Rolben ber Luftpumpe bat bann feinen bochften Stand erreicht. Cobalb bas talte Baffer einftromt, conbenfirt fich ber Dampf im Sauptenlinder, es bilbet fich bort ein leerer Raum, und ber Drnd ber atmofpharifchen Luft zwingt ben Rolben, abwarte zu geben. Dit ihm zugleich fentt fich ber untere Rolben im Steuerungeenlinder und fperrt ben Bafferguffuß ab, treibt aber auch augleich bas Conbenfationsmaffer, bas fich aus bem Dampfe bilbete, in ben untern rechtwinkeligen Fortfat bee Steuerungechlindere und burch beffen erftes Bentil in ben Stiefel ber Luftpumpe, beren Rolben bann ebenfalls feinen niebrigften Stanb erreicht. Cobalb ber Rolben im Danmiculinder auf feinent tiefften Stande angefommen ift, befindet fich ber untere Rolben im Steuerungechlinder unter bem Dampfauflugrohre und lagt ben Bugang beffelben frei, fobag neuer Dampf unter ben Dampftolben tritt und biefen in bie Bohe treibt. 3hm folgt naturlich ber Rolben bee Steuerungernlindere und fperrt endlich ben Dampf ab, worauf fich bas friffer angegebene Spiel wiederholt. Dit ben beiben erftgenannten Rolben gugleich ift aber auch ber Rolben in ber Luftpumpe geftiegen und hat bie über ihm befindliche Luft und bas Conbenfutionemaffer gur zweiten Rlappe bee Fortfates am Steuerungschlinder hinaus in ein befonBeit fehr allgemeinen Gingang gefunden.

Die einzelnen Theile ber D. anlangenb, fo haben wir junachft bee Dampferzengungeapparate ober bes Generatore ju gebenten. . Der Saupttheil beffelben ift ber Dampfteffel (f. b.), welcher bie Beftimmung bat, ben Bafferbampf ju erzeugen und in ben Dampfcplinder an beforbern. Die Grofe ber Reffel richtet fich nach ber erforberlichen Dampfmenge für eine gewiffe Reit, und eben barauf grundet fich auch bie Groge ber Flache, welche mit ber Fenerung in Berührung tommt. Dan rechnet auf je 10 Quabratf. Beigflache 30-60 Bfb. Dampf in einer Stunde. Bon ber Dberfeite bes Reffele aus geht bas Dampfrobr nach bem Dampfcolinber ber Dafchine, in welchem ber Dampf burch bie Steuerung in bestimmter Beit unb Menge vertheilt wirb. Das Dampfrohr hat im Innern ein fog. Droffelventil, mittele beffen ber Danpfauflug regulirt werben tann. In bem Dampfenlinder erfolgt bas Rolbenfpiel ber D. Derfelbe ift bon Bugeifen und gang genau ausgebohrt, bamit ber Rolben in bemfelben moglichft genau ichliefe. Die Bobe bee Dampfenlindere richtet fich nach ber Sohe bee Rolbenfpiele und betragt ungefahr bas Dreifache bes Durchmeffers. Um bie Abfablung ju verminbern, wirb ber Enlinder mit einem holgernen Mantel umgeben und ber Bwifchenraum mit ichlechten Barmeleitern ausgefüllt. Die beiben Boben find auf ben Rorper bee Enlinbers luftbicht aufgefchraubt, ber obere Boben ift burchbobrt, um ber Rolbenftange ben Durchgang gu geftatten, und, um nicht eine Menge Dampf unbenutt entweichen gu faffen, Die Definung beffelben mit einer fog. Stopfbiichfe verfeben. Der Rolben ift ein Wegenftand bon großer Bich. tigfeit, ba von feinem genauen Anfchluffe an bie Band bee Cylinbere ber gange Effect ber Dafdine abbanat. Bei ben D. mit nieberm Drude befteht er aus einer Rlatte, welche etwa 1/4 Boll weniger Durchmeffer hat ale ber Cylinber, wenigftene 1 1/2 Boll bid ift und burch eine Badung von Sanf (Die fog. Lieberung) rundum bichtfcliegend gemacht wirb. Bei ben Diafchinen mit hohem Drude wenbet man oft Detallfolben (ganglich aus Detall) an; boch finb auch bie Sanffolben im Gebrauch. Da bie Rolbenftange am Balancier bangt, welcher fich um bie Achfe in feinem Mittel bewegt, fo wurde, ba ber Aufhangungepuntt ein Bogenftild um ben Drehungepuntt macht, bie Rolbenftange nicht fentrecht aufe und abfteigen. Um biefem Uebelftanbe vorzubeugen, bat man bie Rolbenftange burch einen (febr verfchiebenartig einzurichtenben) Bwifdenmedanismus mit bem Balancier verbunden und fo bie genaue Berabfifbrung ber Rolbenftange erreicht. Der Dampfaufluß jum Cplinber wird burch bie Steuerung regulirt, beren Saupttheile bie Bentile find, meift fog. Schubventile. Das Deffnen und Schliegen ber Bentile, die Steuerung, gefdieht burd bie an ben Balancier gehängte Coubflange, welche mit ben Bentilen in Berbinbung fleht, und wenn bie Dafchine ein Schwungrab bat, bon biefem aus. Bur Regulirung ber Bewegung und ba, wo es fich um Umwandlung ber auf- und abfteigenben Bewegung bee Rolbene in eine rotirenbe hanbelt, bient bae Schwungrab mit bem Rrummgapfen, welcher lettere burch eine Lentftange bes Balanciers in Umbrehung berfett wirb, etwa wie bie Rurbel eines Spinnrabs burch bie Bugftange bes Erists. Biele D. merben jeboch ohne Balancier conftruirt, indem man bie Bebung und Gentung ber Rolbenftange birect auf ben Rrummgapfen wirten läßt. Um einfachften gefchieht bies bei ben ofcillirenben D. beren Enfinber nicht unbeweglich ftebt, fonbern wechfelemeife nach ber einen und ber anbern

Seite bin fich fchrag ftellt, fobag er penbelartig ofcillirt, wie bies burch bie wechfelnbe Stellung bes Grummapfens jur Rolbenftange erforbert wirb, wenn biefe unmittelbar an jenem eingebangen ift. Gine andere viel gebrauchliche Ginrichtung ohne Balancier ift bie mit borigontal liegenbem Dampfeglinber, und folche liegen be D. gewähren große Bequemlichfeit. Da burch Aufalligfeit ber erzeugte Dampf einen höhern ober geringern Sibegrad, alfa mehr ober minbere Svannung erhalten tann, wo danu im ersten Falle die Mafchine zu viel, im andern zu wenig arbeiten murbe, fo nuß man einen Regulator haben, ber im erften Falle weniger, im lettern niehr Dampf in ben Chlinder führt, und ben die Dafchine felbft in Birtfamteit fegen nug. Der bisjett gebrauchlichfte Regulator ift bas tonifde Benbel ober ber Centrifugalregulator. Bu ben D., welche nicht nach bem Kolbenprincip gebant find, werben gunachft bie roti-

renden D. gerechnet. Dan hat bei benfelben bie Umwandlung ber auf. und abgebenben Bomegung in eine rotirenbe umgeben wollen und beshalb ben Rolben burch eine Glache erfest, welche fich in einem Chlinder um ihre Achfe breht, an beren Berlangerung man bann bie Eriebraber anbrachte. Es haben jeboch biefe Dafdinen wenig Unwenbung gefunden, indem fie mehrere praftifche Schwierigfeiten barbicten. Außerbem bat man noch D. ohne Rolben porgefalagen, in welchen ber Dampf auf viererlei Beife angewendet werben fann. Es fann namlich ber Dampf 1) auf eine Bluffigfeit bruden und biefelbe auf biefe Beife beben; er fann 2) bas Aufsteigen einer Huffigfeit burch Bervorbringung eines leeren Raumes mittels Conbenfation bee Dampfee bewirfen; er tann 3) burch bie bewegenbe Rraft, welche er gleich ieber Gadart ausibt, wirten, inbem er in einer Bluffigfeit in die Babe fteigt; es fann 4) Dampf mittele bes Stofice auf eine bewegliche Flache entweber birect ober mittele ber Reaction wirfen. In biefe vier Riaffen geboren bie von Cavery, Reir, Rancarrow, Congreve, Dafterman und Bernhard vorgefchlagenen Dafchinen, bie aber bei ber bodift befchrantten Unwendung berfelben praftijch fich nicht bewährt haben.

Mufter ben feftstebenb errichteten (ftationaren) D. werben für gewiffe Zwede auch falche gebraucht, welche ihren Ort leicht verandern tonnen ober fogar vermoge ihrer Beftimmung peranbern millen. Es gehoren babin bie Locomobilen, auf einem Bagen angebrachte, baber fahrbare und hierzu befonbere compendios gebaute D., welche vorziiglich zu landwirthichaftlichen Breden, bei großen Bauausführungen u. f. w. gebraucht werben, nm balb ba, balb bort Drefchmafchinen, Bumpen u. bgl. gu betreiben; bie Dampffeuerfprigen, welche auf einem Bagen neben ber Renerfpripe jugleich bie ju beren Bewegung bienenbe D. enthalten; bie Dampf. waaen ober Lo co moti ven (f. b.) jum Laftengieben auf gewöhnlichen Begen (Strafenlocomo. tiven) und Gifenbabnen : enblich bie Schiffebamp fmafch in en auf Dampffciffen.

Die bebeutend bie D, die phufifden Rrafte bes Menfchen aus bem Gebiete ber Induftrie verbrangten, magen folgende Rotigen einigermaßen nachweifen. Frankreich gablte fcon im 3. 1850 nicht weniger ale 5930 D. mit inegefammt 87285 Bferbetraft ju Fabritzweden, ungerechnet 502 Chiffemafchinen mit 22893 Pferbetraft, 1863: 22516 D. mit gufammen 617890 Bferbefraft; Belgien 1844: 1604 D. = 46217 Pferbefraft; Grogbritannien und Irland im 3. 1850 allein in ben Boll-, Baumwoll-, Flache- und Ceibenmanufacturen 3637 D. = 88417 Bferbefraft; ber Deutsche Rollverein im 3. 1847 (ohne bie Lacomotiven und Schiffsmafchinen) 1611 D. = 31300 Bferbefraft, bagegen im 3. 1861: 10521 D. = 190845 Bferbefraft, nebft 300 Schiffentafchinen von 32639 Pferbefraft und 2704 Locomotiven von 405000 Pferbefraft; ber öfterr, Staat 1863; 2841 D. ju Rabrifgweden = 44410 Bferbefraft unb 1985 Locomo. tiven. Bgl. Bernoulli, "Sandbud ber Dampfmafdinenlehre" (5. Aufl., Stuttg. 1861).

ampfmeffer, f. Danometer.

Dampfpling, f. Pflug. Dampffdiff. Coon lange zubor, che bie Dampfmafdinen (f. b.) zu einem gewiffen Grabe Dampffdiff. Coon fange zubor, che bie Dampfmafdinen (f. b.) zu einem gewiffen Grabe fnftematifch begrundeter Ballfommenheit gelangt waren, fam man auf Die 3bee, Chiffe burch Die Rraft ber Dampfe ju bewegen; ja es mar fogar Die erfte Mumenbung ber Dampifraft, bie Blaeco be Garan 1543 in Borfchlag gebracht, babin gerichtet. Auch Cavery ftellte ein Broject jur Dampfichiffahrt auf, nnb Jonathan Sulle nahm 1736 ein Batent auf ein D. mit atmofpharifcher Dampfmafchine, bas jeboch nicht jur Ausfithrung gelangte. Ebenfo ging es mit ben Borichlagen bes Bergogs von Bribgemater und Gantier's. Rach Batt's Berbefferungen der Dampfmafchinen führte 1775 Perier bas erfte D. in Frankreich aus, bas aber nicht ftramaufwarte fahren tounte. Gludticher ale in Europa fielen bie Berfuche in Amerifa aus, mo Bonathan Bitch, ein Uhrmadjer in Philabelphia, 1783 ein Patent auf ein D, nahm und ein foldes 1788 bam Stapel ließ, bas aber nur bie Burlington fuhr, wo ber Reffel fprang. Much bei fratern Berfuden batte Gitch viel Unglitd; er ftarb am Dhio in großen Schulben. Geine Webeimniffe binterließ er verfiegelt mit ber Bedingung, bag fie erft 30 3. nach feinem Tobe eröffnet merben follten. And Batrid Diller bante 1788 ein D., bas alle Erwartungen übertraf, aber bennoch nicht benutt murbe. Chenfo miegludten bie Berfuche Livingfione's, Rinelen'e, Roofevell's u. a. Erft Fulton (f. b.) gelang es, 1807 an Remport ben Claremont bon 160 Zonnen mit einer Boulton-Batt'ichen Dafdine von 20 Pferbetraft herzuftellen, mit welchem er ben Weg von Rennort bie Albann, 120 Cermeilen ftromaufmarte, in 32 Ct. gurudlegte. Bon nun an machte bie Dampfichiffahrt in Rorbamerita reifenbe Fortfdritte, und icon 1815 lief Die Dampffregatte Fulton von 32 Ranonen vom Stapel. Diefe war ein Doppelichiff von 152 R. Lange und 57 A. Breite, mit einem Chanfelrabe, bas burch eine Dampfmafchine von 120 Bferbefraft in Bewegung gefest wurde und fich amifchen beiben Cchiffen befaub: ferner hatte bas Chiff zwei Daften und je vorn und hinten zwei Creuerruber, um vor- und rudwarte gut fahren, ohne ju wenden. Diefe gludlichen Erfolge reigten gur Rachahmung, und in wenigen Jahren fcon befagen auch England, Frantreich und Deutschland D. in Denge. Das erfte D., welches ben Milantifden Drean befuhr, mar ber Cavannah von 350 Tonnen, ber in 20 Jagen, faft allein mit Dampffraft, von Reunort nach Liverpool tam. Gegenwartig merben biefe Reifen in 10-11, in gunftigen Rallen felbft in 6-7 Tagen, gurudgelegt, und man findet D. auf allen Deeren, fchiffbaren Stromen und Landfeen, indem man fie fo flachgebend

bauen fann, bag fie nur 11/2-2 &. Baffertiefe beburfen.

Die Anwendung bee Danmfinafdinenprincipe auf Die Cdiffahrt ift giemlich einfach. Der porbere und hintere Theil bes Chiffs bienen jur Aufnahme ber Labung und ber Baffagiere. In ber Mitte befindet fich bie Dafdine, welche nach benfelben Brincipien wie eine Lanbbampf. mafdine conftruirt ift, aus ben Reffeln gur Erzeugung bes Dampfes, aus Chlindern, Rolben und Bentilen gut feiner Benutung, aus einem Conbenfator gur Berbichtung und einer Luftpumpe befteht, um bas Condenjationemaffer fort und ein Bacuum gu ichaffen. Die Reffel unterfcheiben fich von ben am lanbe gebrauchlichen baburch, bag fie ben Feuerungeraum in ihrem Innern haben, um Feuersgefahr ju berhuten. Der aus Gifenblech conftruirte Schornftein fomie bas Dampfrohr fubren burch bie Dede aufwarts. Dan menbet Soch. und Rieberbrud. mafchinen an; erftere jeboch nur bei febr flachgebenben fabrgengen und wo bas feuerungsmaterial im Ueberfluß borhanden ift, wie g. B. auf ben großen amerit. Stromen. Alle tiefergehenden Seebampficiffe befigen jeboch Rieberbrudmafchinen mit Conbenfabr. Dan unter-idjeibet indirect und Direct wirtende Mafchinen. Bei jenen wird die gerade Bewegung ber Rolben burch einen Zwifdenapparat in eine rotirende verwandelt, bei biefen berfelbe Zwed burch eine befonbere Conftruction ber Enlinder und Rolben erreicht. Alle altern Schiffsbampfmafchinen waren indirect wirtenbe. Da fich ein Schwungrab au Bord nicht anbringen lagt, man aber eines Momente bedurfte, um bie rotirenbe Bewegung itber ben tobten Bunft au Anfang und Ende des Rolbenhubes fortaupflangen, wo die Rrummagnfen wirfungelog find, fo benutte man einen Balancier flatt bes Rabes. Die fcwere und viel Raum beanfpruchenbe Eifenmaffe bes Balanciers wurde jeboch ein großes hinderniß, wo es galt, möglichft viel Blay für Mannfchaften, Baffagiere ober Labung ju gewinnen. Ge tamen beehalb in neuerer Beit bie birect wirfenben Dafchinen allgemein in Aufnahme, burch beren compacten Bau nicht nur bebeutenber Raum erfpart wirb, fonbern beren Gewicht fich auch zu ben Balancier-Dafchinen wie 3 : 5 verhalt. Bon ben birect mirtenben Mafchinen gibt es eine große Menge Barietaten. beren gebrauchlichfte bie ofeillirenben und bie Trunt- (Raften-) Dafchinen find, Bei ben ofeillirenden fdwingen Die Enlinder um hoble Bapfen, burch welche gleichzeitig ber Dampf einftromt, und folgen auf biefe Beife ben Bewegungen ber bie Belle treibenben Rrummapfen. Die gegenwartig febr beliebten Truntmafdinen, welche befonbere bei Schraubenfchiffen in Mufnahme, nehmen bon allen ben geringften Raum ein. Bei ihnen ift ein hobler, chlindrifder Raften (trunk) an die obere Glache bes Rolbens befeftigt, und gleitet bampfbicht burch ben Chlinberbedel, wie fonft bie Rolbenftange bei gewöhnlichen Dafchinen. Das untere Enbe ber Bleiciftange führt burch ben Erunt nach ber obern Geite bes Rolbens, mit ber es verbunben ift, mabrend bas obere Ende ber Stange auf Die gewöhnliche Beife mit bem Rrummapfen in Berbindung fteht. Auf biefe Beife wird Rolbenftange und Grabführung entbehrlich, weil bie Bleielftange in bem Erunt fich bin- und berbewegen tann. Bei Coraubenfchiffen liegen bie Trunfchlinder gewöhnlich horizontal.

Bei allen altern D. maren bie Motoren Schaufelraber, bismeilen einfach in ber Mitte ober binten am Schiffe, jum großern Theil jeboch mittidiffe und an jeber Seite angebracht.



Diefe Raber befteben aus einem um bie Enben ber Treibwelle befestigten eifernen Rabmwerte. in beffen Beripherie vieredige Bolgichaufeln befeftigt finb, fobag beim Dreben bes Rabes brei bis pier auf einmal gegen bie Bafferflache briiden und burch beren Regetion bas Schiff pormares treiben. Dan bat biefen Schaufeln alle moglichen Formen und Berbefferungen an geben perfucht, ift jeboch ju ber vieredigen form wieber jurtidgefehrt und bat fie nur beweglich gemacht, um fie mit Bulfe eines Excentric-perpenbiculair in bas Baffer tauden und ebenfo wieber baraus berborgeben ju laffen, woburch bebeutenbe Wiberftanbeffache gewonnen wirb. Spater wurde neben ben Schaufelrabern bie Archimebifche Schraube ale Dotor eingeführt, und biefe bat erftere auf Rriegeschiffen ganglich verbraugt, gefangt auch für langere Wahrten und auf offenem Deere in ber Sanbeismarine immer mehr in Aufnahme. Wo es jeboch barauf antommt, turge Streden in bestimmter Beit rafc juriidgulegen, ober turge Wenbungen in engen Rabrwaffern ju machen, wie g. B. beim Bugfiren bon Schiffen in fluffen ober Safen, find bie Schaufelraber vorzugieben. Die erfte Erfindung ber Propellerichraube (f. b.) wird von verfciebeien Rationen beanfprucht, fo unter anbern and von Deutschland burch ben Defterreicher Reffel. Bewiß ift es aber, bag ibre erfte Anwendung ju Schiffszweden in Eugland burd Ravitan Ericfon und &. B. Smith gefchab, und gwar 1837, wo Ericfon's Schraubenfdiff, pon 45 Fr. Lange und 8 Fr. Breite, ein amerit. Schiff pon 630 Tonnen gegen ben Strom mit 41/2 Anoten Gahrt bugfirte. 1839 murbe bas zweite, 1840 burch Smith bas britte Schraubenfchiff, ber Archimebes, von 232 Tonnen und 80 Pferbefratt, gebaut und feit biefer Beit Die Schraube allgemeiner eingeführt und ju hoher Bolltommenheit gebracht. Babrend bie Schaufelraber hauptfächlich in ber Sanbelsmarine vertreten maren, ging bie Ginführung ber Schranbe bon ben Rriegefchiffen aus. Die Anwendung ber Dampftraft auf Rriegefchiffe erforberte nämlich bie Befchrantung ber Dafchine auf einen möglichft fleinen Raum, um mehr Mannichaften und Gefchithe placiren ju tonnen, ale Rabbampfer geftatteten, und fobann bie Blacirung ber bemegenben Theile unter Baffer, um fie gegen feinbliche Gefchoffe ju fichern. Beibe Bortheile gewährte bie Schraube, und gegenwartig mirb fein Rriegefdiff ohne Schraubenmafchine mehr gebaut. Die an ber Dafchine angebrachten Berbefferungen baben ihre Birtfamteit fo erhöht, bag ben Schiffen burch fie eine Befchwindigfeit von 14-16 Rnoten (81/a -4 Dt, in ber Stunde) gegeben merben fann. Bahrend bie Schaufelraber au einer fentrecht jur Rieflinie und borigontal liegenden Treibwelle an ben Geiten bes Schiffe angebracht find, befindet fich bie Schraube an einer mit bem Riel parallet laufenben Belle binten in ber Dittel. linie bee Chiffe in einem Musichnitte, welcher ber Schraubenbrunnen genannt wirb, und in bem fie fich frei breben tann. Sie ift berichieben geformt, mit zwei ober brei flacher ober fieller gestellten Flügeln verfeben, beren Grofe bis zu 18 F. Durchmeffer wacht, bon Rupfer ober Bronge, und läßt fich bei Rriegefciffen bon ber Welle lofen und über Baffer heben, bamit dieselben ungehindert segeln tönnen. Etwa seit dem I. 1862 sind bei mehrern Schiffen doppelte Schrauben eingeführt, deren jede durch eine besondere Maschine getrieben wird. Sie befinden fich auch binten am Schiffe, treten jeboch nicht in ber Mittellinie beffelben, fonbern an beiben Seiten bes Binterfternes heraus. Abgefeben babon, bag fie burch vermehrte Biberftanbefläche Die Schnelligfeit bes Schiffe bergrößern, geben fie bem lettern bebeutenb mehr Manobrirfabigfeit, inbem man beibe Schrauben in verfchiebenen Richtungen wirten laffen und baburch eine fcnellere Drebung bes Sahrzeuge erzielen tann, ale bies fich mit Giner Schraube ermöglichen lagt. Die Goraubenmafdinen befigen noch ben großen Bortheil, bag fie ben Schiffen gefiatten, bie vollstanbige Zafelage eines Segelfchiffe ju fuhren und baber jeben gunftigen Binb auf bas befte ju benuben, woburch fle viel Feuerungematerial erfparen und bei langen Reifen

bebeutend billiger fabren ale Rabichiffe.

## Derzeichniß

## ber im vierten Banbe enthaltenen Artifel.

## " (Metitel, Die man unter C vermift, find unter & aufaufuden.) "

glame (Hiferanbre), 23,

Calabrefe. 21.

Cafabrien. 21.

Calant. 24. Calandrinia. 24.

Cafas (3can). 25.

Calatrava-Orben. 26.

fches Berfahren. 28

Calbara (Boliboro). 28.

Calebonifcher Ranal. 81.

Flarian). 28.

Calatafimi. 25.

Cafcination. 27.

Calcit. 27

Calcium. 27

Calbas, 29.

Cafterari. 29.

Cafbiero, 31. Calebania. 31

Calembourg. 32.

Calendula, 32.

Calicut. 34.

Calla. 42.

Collag. 42

Calliopsis. 43.

Callistachys. 44.

ter). 43

Californien. 34.

Calais. 22.

Cabrera (Don Ramon). 1. aculia, 2. Cocaabanm, 2. Caceres. 3. Cathucha, 3 Cacilia. 3. Catteen. 4. igeus, 5. abalfo (Don Jofé be). 5 Caba Mofta (Mlois ba). 5. Cabena, 6. Cabet be Baur (Antoine Mleris), 6. Cabete. 6. Cabir. 7. Cabmium, 9. Cabore (Bean Baptifte Rompere be Champagny, Bergog v.). 10. Caboubal (Georges; Joseph). 10. Cabre; Cabrefystem. 11. Cabuceus. 11. Caen. 12. Soermarthen, 13. Caernarvon (Graffchaft; Stabt). 13, Caffarelli. 14. Caffarelli bu Halga (Louis Marie Tofeph Maximilien; Auguste, Gras). 14. Caffein, 15. Cagliari (Stabt unb Broving), 15. Cagliari, f. Paolo Beronefe. Cagliofiro (Graf Alexander). 15. Cagnola (Luigi, Marchefe). 16. Cagots. 17. Cahors. 17. Cailliaub (Freberic). 17. Caillié (Rene). 18. Caincamurgel. 18. Ça ira. 19. Caithnes. 19. Cajetan (ber Beilige). 19. Cajetanus. 20. . Calliane, 43. Cajus (Rome). 20. Cajus (ber Beilige). 20. Salabar. 20. Salabofo, 21. Conversations . Begiton. Gifte Muffage. IV.

Cabral (Bebro Mibareg). 1.

Callot (Jacques). 44. Calluna. 45. Calamus (Rohrpalme). 23. Calamus (Schreibrohr). 24. Callus, 45. Calmen. 46 Calmet (Muguftin). 46. Calmirenbe Mittel, f. Berubigenbe Dittel. Calomarbe (Don Francisco Zabeo, Graf). 47 alatrava (Don Jofé Maria). 26. Calanne (Charles Mler. be). 47. Calorimeter, 48, Galatur. 27. Calarifde Mafdin Calcar (Joh. Stephan von). 27. Calothamnus. 50. Calceolaria. 27. Calottiften. 50. Calarifche Mafchine, 49. Calon (9br.). 50. Calpurnius (Titus). 50. Caftagirone, 51. Calcul; Calculator; calculatori-Caltanifetta, 51. Caltha, 51 Cafbani (Leob. Marc - Anton: Calbabos, 51 Cafvaert (Dionys). 52. Calvarienberg, f. Golgatha. Calville. 52. Calvin (Johannes), 52, Calviflus (Gethus), 54, Calberan (Don Bebro). 29. Calberon (Dan Serafin). 30. Calvus. 55. Calm. 55. Calycanthus. 55. Camaien. 55. Camail, 55. Camalbulenfer, 56. Calhoun (John Calbivell). 82. Caliban, 33. Calicot, 33. Camargue (La). 56. Camarilla, 56. Combacerte (Bran Bacours Regis). 57 Camban. 58. Cambiafi (enca). 58. Calignia (Cajus Cafar). 39. Caligtiner, 40. Caligtine (Bapfle), 40. Caligtus (Georg; Friedr. Ufr.). 41. Cambio; Cambift, 58, Cambium, 58. Cambon (3ofeph). 58. Cambrai. 59. Cambridge (Graffchaft), 60. Cambridge (StabtinEngland), 60, Cambridge (in Rorbamerita), 61, Callifen (Beint.; Abolf Rarf De. Cambribge (Abafphus Freberid, Bergog von; George William Freb. Charles, Dergog von). 61.

60

Callistemon. 44,

Callitris. 44.

```
946
Cambrit, 62
  ambronne (Bierre Jacques
Etienne, Graf von). 62.
 Cameen. 62
Camelina, 63
Camellie. 63.
Camena. 64.
Cament, f. Cement.
Camentation, 64.
Camera - Inciba. 6
 Camera - obscura. 64
Comergrius (Roadim: Roadim)
Camerino, 67.
Camerun.
Camillus (Marcus Furius). 67.
Camifarben, f. Cevennen,
Camoene (Luie be). 68.
Camorra. 69
  ampagna bi Roma, 70.
Campan (Branne Louife Den-
 Campanella (Thomas). 71.
Campanerthal. 71.
Campanien. 7
 Campbell (Calin).
Cantpbell (John, Lorb; Billiam
Campbell (Thomas). 7
Campe (3oad). Deinr.). 75.
Campede. 76.
Campedeholg, f. Samatorylon.
Campen. 76
Camper (Beter). 77.
Camberbuin.
Camphaufen (Luboff). 77.
Camphaufen (Ctto). 78.
Camphaufen (Bilb.). 78
Camphin. 7
Camphora. 7
Camphuifen (Dirf Rafaelg). 79.
Campi (Galeaggo; Giulio; An-
  tonio; Bincengo; Bernarbino).
Campiftron (Bran Galbert be;
  Louis be), 80.
Campobaffo. 80
 Sampo-Formio. 81
Campomanes (Bebro Robrignes, Graf ban). 81.
Campo santo. 82
Camuccini (Bincengo; Bietro).
  82.
Camus (Armand Gafton), 83.
Canada. 84.
Canadabalfam, f. Terpentin.
Canalette, 90
Canarienfamen, 90
Canarienfect. 90.
Canarienvogel. 1
Canarifche Infeln. 91
Canarium. 32
Canafter. 92
Cancale. 22
Cancan. 93
Cancionero. 93.
Cauerin (Georg, Graf; Frang
Lubwig; Balerian, Graf). 94
```

```
Canbelaber, 95.
                                        Capella (Marcianus Mineus fe-
                                           lir). 123
Canbia. 8
Canbibat, 97
                                         Capetinger, 12
 Canbie: conbirte Cachen, 90
                                         Capillarität, 1
                                        Capiftranus (3ohannes). 126.
  anbolle (Augustin Byrame be),
f. Decanbolle,
                                        Capital, f. Rapital.
Canella. 98.
Canella. 9
                                         Capitale. 127
                                        Capitanata, f. Foggia.
Capitis deminutio. 127.
 Canga-Arguelles (Don 3ofe). 99.
Canina (Luigi, Ritter). 99.
Canino (Charles Lucien Jules
                                         Capitol. 127
                                        Capitularien. 1
   Paurent,
               Pring Bonaparte,
                                        Capitulation, 19
   Stürft von), 10
                                        Capmany u be Montpalau (Don
Caniflue (Betrue; Beinrich). 100.
                                           Antonio be). 129
                                        amonio ec. 1214.
Capo d'Ifria. 129.
Capobiffrias, f. Kapobiffrias.
Cappello (Gianca: Carlo). 130.
Capponi (Giano, Marchefe). 130.
   herr bon). 101.
 Canib und Dallwig (Rarl Ernft
Bilb., Freiherr bon). 101.
Canit und Dallwib (Rud. Friebr.,
   Freiherr bon). 102.
                                        Capraia, 131.
 Canna, 102.
Canna, 103.
Cannabid (304. Bünther Friedr.).
                                        Caprara (Menene Sylviue, Graf
Canna.
                                           von ; Albrecht; Alexander ; 30-
                                        hann Baptift). 131.
Caprera, 132.
   103
Cannabineen, Cannabis, f. Canf.
                                        Capri. 13
Canneliren. 103.
                                        Caprice. 139
Cannies. 104.
Canning (George). 104.
Canning (Charles John, Graf).
                                        Caprinfaure. 133.
                                        Capsella. 13
                                        Capsicum. 13
   105
                                         Capfladt, 134
                                        Captatio; Captatoria insti-
tutio. 134.
Capua. 134.
  anning (Gir Stratf.), f. Strat-
   ford be Rebeliffe (Biecount).
Cannfladt, f. Canflatt.
Caue (Mionfo). 106.
                                        Caput mortuum
Canones, f. Apoftolifche Confti-
                                        Capperbiide Infeln. 13
   tutionen und Ranones.
                                        Capmeine. 13
Canonici, f. Ranonifer.
Canofa. 107.
                                        Carabiner. 13
Canoffa, 1
                                        Carabobo. 137
Caracalla, 138
Canopa (Antonio), 107
Canrabert (Frang, Certain). 108.
                                        Carácas (Stabt; Proving). 138.
Caracci (Lobovico; Agoftino; An-
Canftatt (Rarl Friedr.). 110.
                                           nibale; Antonio; Francesco).
                                        Caraccioli (Gianni; Marina;
Domenico; Louis Autoine be;
herr bon). 110.
Cantabile. 111.
                                           Francesco). 140
Cantabrer. 111
Cantal, 111.
Cantarini (Gimone). 112.
                                        Carafa (Dliviero; Carlo; Anto-
                                           nio; Geronimo; Auton). 141.
                                         Carafa (Michele). 142.
Cantaro. 112
Cantate. 112
                                        Caragana. 142.
Caraman, f. Riquet und Chiman.
Canterbury, 113
Cantilene, 113.
                                        Carascofa (Dichele, Baron). 14
                                        Caravaggio (Dichelangelo Ame-
Canto fermo. 113.
Canton. 113
                                           righi da). 143
Cantonnirung. 114
                                        Carbo, f. Roble.
                                        Carbonari, 143.
Cantor, 114
                                        Carcaffonne. 145
Cantu (Cefare; Ignacio), 114.
Canut, f. Ruut.
Canzone. 11
                                        Carbamomen. 145
Cangonetta, 116.
                                        Carbanus (Sieronnnus). 146.
                                       Cardi (Lubovico), f. Cigoli.
Cap. 116.
                                          jardiff. 147
Canacitat, 114
Cap-Breton. 11
Capcalonie. 117
                                        Carbigan (Graffd, ; Stadt). 147.
                                        Carbinal, 147
Cape. Conft. Cafife. 121
                                        Carbinal (Getrant), f. Bifchof.
Capefigue (3can Baptifte Donore
                                        Carbinafpuntte. 14
   Maumond), 122.
                                        Carbinaltugenben. 148.
```

Carbobenebicte. 14 Caretiditbfrote. 149 Carex. 149. Caren (Benry Charles). 150. Cargo. Carica. 151 Caricatur. 151. Caries, f. Rnochenfraß. Carignano, 152 Carifimi (Giacomo), 153 Caritas, 153 Carlen (Emilia : 3obann Babriel : Octavia; Rofa). 153 Carfeton (Billiam), 15 Carli (Giov, Ringlbo, Graf), 154. Carlina. 155. Carlino. 155. arliele (Stabt). 155 Carliele (Steberid Doward, Graf von; George Soward, Graf von; George Billiam Frebe-rid, Graf bon). 156. Carlos (Don). 156 Carlos (Don Maria Jojeph 3fibor von Bourbon; Luis Fernanbo be Bourbon). 158 Carlovicy. 160. Carlow (Grafichaft; Stabt). 160. Carlowity (Gefchiccht). 160. Carlfon (Freberif Ferb.). 163. Cartyle (Thomas; Thomas). 163 Carmagnola, 164 Carmagnole, 164 Carmenta. 161 Carmer (306. Beinrich Rafimir, Graf von). 164. Carnac, 165 Carnation, 1 Carneval. 165 Carnicer (Don Ramon), 166. Carnivoren, 16 Carnot (Latare Micolas Marauerite, Graf). 166. Carnot (lajare Sippolyte). 167. Carolath - Benthen (Gefchlecht; Fürftenthum). 168. Carole. 169 Carolina (Berichteordnung), 169. Carolina (Lanbichaft). 16 Carolinen. 170 Caron (Anguftin Jofeph). 170. Carotten. 171. Carotto (Gian Francesco), 171 Carové (Friebr. With.). 171 Carpaccio (Bittore). Carpentaria-Golf. 172. Carpentras. 17 Carpi (Stadt), 173 Carpi (Sugo ba). 173 Carpgov (Familie). 17 Carracci, f. Caracci. Carraghten-Mood. 174 Carrara, 174. Carrel (Armand), 175. Carrer (Luigi), 176.

Bergeichniß ber im vierten Banbe enthaltenen Artitel. Carrier (Bean Baptifie), 176. Caffioborus (Magn, Aurel.). 201 Carrière (Reitfunft), 176 Caffine Longinus (Cajus; Lucius Carriere (Morit). 177. Quintus); Caffine; Cajne Caffius Longinus, 201. Carronden. 177. Caftagnetten, 20 Carrneci (Giaconto), f. Bontormo. Caftaftoe (Don Francisco Laver Carftens (Memus Jatob). 178 be). 2 Cartagena (in Spanien). 17 Caftel; Caftell. 202. Cartagena (in Cubamerifo). 179. Cartago, 180, Cartell; Cartellichiffe, 180 fürft von). Caftelbeifine: Caftelfibarbe: Caftetfranco; Caftelganboljo; Ca-ftelfarbo; Coftefvetrano. 203. Cartefifche Teufelchen. 181. Cartefius, f. Descartes. Carthamin, f. Safflor. Caftellamare bi Stabia; Coftella-Carton. 1 mare. 204. Cartouche (militarifd). 182 Caftellan, 204, Caftelli (Ignaz Friedrich), 204, Caftellon be la Plana, 205, Cartouche (Louis Dominiq.). Cartwright (Ebmond; John). 18 Carus (Rari Guft.), 182 Cafteluanbarn, 205. Corus (Bictor Inline), 183 Cafti (Giambattifta). arvajal (Zomas 3ofé Bongalez). Caftiglione belle Stipiere: C. Fiorentino. 206. Caftiglione (Bolbaf., Graf). 20 Caftiglione (Giov. Beneb.) 20 Carvalho (30jé ba Gilva). 184. Caryo, 185.
Caryophyllaceen, 185.
Caryophyllaceen, 185.
Caryophyllas, f. Gewürznesse.
Caryophyllus, j. Gewürznesse. Caftiglioni (Carlo Ottavio, Graf). Caftithe (Antonio Feliciano; Mugufto Feberigo ; 3036 Feliciano ; Mieranber). 2 Cafale, 186. Caesalpinia. 186 Caftilien. 2 Cafanova be Sringalt (30h. 3af.). Caftillejo (Criftovat), 209, Caftillo (Diego Eurique) be; 186. Cofanova (Frang; Johann Bap-Monio Soleriano be), 209 tift). 187. Cafar (Rame). 188 Coftiereagh (Senry Rob. Stewart, Biscount). Caftor und Bollur, f. Dioefuren. Caftration; caftrirte Schrift. 211. Cafar (Cafue Julius). 188. äigreg. 193 Cajas (Gray Bartolome be Las), Caftren (Mathias Mfer.), 212. Caftres. f. Pas Cafes. Caftro (3nes be). 213. Cafati (Gabrio, Graf; Antonio). Castrum doloris, 214. Cajaubon (3faat be; Meriene). Cafuafreben. 214. Cascabe, 194 Cascarilla. 194. Cafuiftit. 215. Căfur. 216. Cafus. 216. Caferin; Cafeogomme, 195, Cales (Emman, Anguftin, Mar-Catalani (Angelica). quis be Las), f. Las Cafes. Catalannifche Reiber. 217 Cafino. 19 Catalonien. Caftum, 19 Catalba, 218 Catamarca, 2 Caspari (Rarl Baul). Catper (3oh. Lubm.). 196 Cataneo (Daneje; Bietro; Giro-Catania. 219 Cass (Lewis). 197 Caffanto. 197 Coffas (Louis François). 197. Coffation; Coffationshof; Coffa-torifche Claufel. 198. Catangare. 22 Catedu. 220 Catel (Frang; Lubmig). 22 Caffave, f. Manihot. Cathcart (William Shaw, Graf; Charles, Lorb; Charles Mur-Cassin; Cafftenrinbe. 198 rah, Graf; George). 221 Cathelineau (Incques). 221 Caffianus (3ohannes). 199. Caffini (Giov. Domenico). 199. Catilina (Lucius Gergine), 222, Catinat (Ricolas bt), 223, Caffini (Jacques). 200. Caffini be Thurn (Cefar Franc.; Cate ( Darcus Borcius, Cenfo-Bean Dominique, Graf bon; Alexanbre Denri Gabriel, Birius). 224,

comte von). 200

Cato (Marcue Borcius, Uticenfie). 6D\*

225.

948 Cato (Gebicht). 22 Cefalu. 252 Cats (3afob). 226 Cattaro. 227. Celano. S Cattermole (George). 227. Cattleya. 227. Cattleya. (Cajus Baferius). 228. Cauchy (Muguftin Louis). 229 Celle, 254. Caubebec-en-Caur: C.-les-Elbeuf. 229 aubinifche Baffe, 229. Caufainconrt (Armand Muguftin Celosia. ? Louis be; Mugufte Jean Ga- Ceffius (B brief. Graf bon). 230. Cane (Calomon be; 3faac be). Caufalität, 231, Cautel. 232 Cauterete. 23 Cauterifation . f. Rauterien unb Meben. Contion. 23 Cantion. 232.
Cavaignac (Vean Baptifle). 232.
Cavaignac (Gobefroy). 233.
Cavaignac (Gugéne). 283.
Cavaignat (Guido; Giobanni;
Bartofommeo). 234. Cenfur. 262 Cenfue, 263 Cavalier; Cavalierperfpective. 264. Centaurea. 26 Cavalier (Bean). 23 Centauren. Cavaliere (Emilio bel), 237. Centelimal. Caban. 237. Cavatine, 238, Cavebone (Giacomo), 238, Caveboni (Don Celeftino), 23

Cantrol (Don Criefino). 259.
Cavelier (Hiere Jufe). 259.
Cavelier (Hiere Jufe). 259.
Cavelier (Hiere Jufe). 266.
Cavelier (Hiere Juff). 259.
C Capiar. 2 Cabour (Camillo Benfo, Graf b.: Guftavo Marquefe bi), 240. Cavriana. 244 Camppore. 24 Caramarca. 244. Carton (Billiam). 245. Capenne. 245. Capenne-Pfeffer, f. Capsicum. Canfus (Anne Claube Philippe be

Zubieres, Graf von; Marthe Marguerite be Bilette, Darquife be). 2 Cagales (Jacques Antoine Marie be: Ebmond be). 246. Cagembe. 247 Cagotte (Jacques), 247 Cean-Bermubes (Juan Muguftin). 248. Ceanothus. 248.

Ceard (Proving; Stabt). 248. Cecil (Billiam), 249. Cecropia. 250 Cecrops. 20

Ceber, 250 Cebiren, f. Ceffion. Cedrela, 251.

Cerinthe. Cerintbne. Cerium, 282

Celastrus, 252 Celebes. 252. Cella. 254 Cellamare (Antonio Giubice, Ber-30g v. Giovenaga, Sürft b.). 254. Cellarius (Chriftoph). 254.

Cellini (Benvenuto), 255, Cellulofe. S Celfiue (Magnus; Dlof; Anbere; Diof von). 257. Celfus (Philojoph). 258. Celfus (Mulne Cornelius). 258.

Celten, 25 Celtes (Ronr.) 259. Celtis. 260 Cement; Cementpufper. 260. Cenci (Beatrice), 261. Senforen. 261.

enforinue. 262 Cent; Centgraf; Centgericht : Centherr; Centrichter. Cent; Centefimo; Centime; Bent.

Centimanen. 2 Centime. f. Cent. Centimeter. 21 Cent-Jours. Centlibre (Gufanne). 265.

Centralfeuer. 27 Centralifation. Centraligation. 272. Centraligatione. 273. Centraligatione. 274. Centranthus. 274. Centraligation. 274. Centrum. 27

Centurie. Centurien (Magbeburger). 276. Cephnelis, f. Specacuanha. Cephalonia, 276. Cebhalus. 277. Ceram. 277.

Cerastium. 277. Cerberue. 27 Cercis. 278. Ceremoniel, 2 Ceres (Göttin). Ceres (Planet), 27

Cereus. Cerianola (La), 280. Cerigo. 280.

Ceropegis. 282. Cerquogi (Dichel Angelo). 282. Cerrito (Fanny). 282. Cerro de Basco. 282. Certepartie. 283. Certificat. 283. Certofa di Pavia (La). 284. Cerutti (Giufeppe Antonio

Gioachimo). 284 Cervantes Saabebra (Miguel be). Cervera ; C. bel Rio Pifuerga, 286.

Cefari (Mieffanbro). 28 Cefari (Antonio). 287. Cefari (Ginfeppe). 28 Cefarotti (Meldiore), 287. Cefena. Cefpebes (Bablo be), 288 Ceffart (Louis Mleganbre be). 2 Celfion: Cessio bonorum. Ceftius (Buramibe bes). 28 Cestrum. 289. Ceftue. 28 Cetaceen, f. Balthiere. Cetin, f. Balrath.

Cetraria, f. 3elanbifches Moos. Cette. 290 Cettinje. 291 Ceuta. 291. Crva (Stabt). 291. Crva (Tommafo). Cevallos (Bebro), 292 Cevennen, 20 Cenfon. Chable (Dorf), f. Bagne. Chablis, 298. Chibot (François), 298. Chabrias. 298. Chaco, J. Gran-Chaco. Chaconne. Chagres (Stadt; Flufi). 299.

Chair D'Eft-Minge (Guftave Louis Abolphe Bictor Charles). 300. Chalcebon (Mineral), 80 Chalcie, 301. Chalcite. 301. Chalbaa. 30 Chalif, f. Rhalif. Chalfanbylas (Demetrius; Lao-nicus). 304.

Chagrin.

Chalmers (Thomas), 30 Chalone-fur Darne. 305. Chalone-fur-Gaone, Chafgbaus (Deinr. Morit). 300

Cham (Amebee be Roe, genannt), 306. Chamabe. 307 Chamaleon, 30 Chamaerops. 307. Chambere (Billiam; Rob.), 308.

Chambertin, 809 Chambern, 809. Chambord (Schloft), 310. Chambord (Denri Chartes Fer-binanb Marie Dieubonne von

Artois, Bergog bon Borbeaut, Graf bon). 310.

Charoft (Armand Joseph be Be- Chazal (Bierre Emanuel Fefix, thune, herzog von). 332. Baron). 357. Chambre ardente. 311. Chamier (Freberid). 31 Baron). 357. Chamiffo (Mbelbert von). 312. Charpentier (François Bhilippe). Checte. 30 Chamotte. 312 Cheiranthus, 35 Chelard (Dippolyte Anbre Bean Chamounn, 8 Charbentier (30h. Friedr, 2Biff. Champagne (Broving). 313 Couffaint von; Touffaint von). Baptifte). 358 Chelidonium. 3 Champagne (Bhilippe). 314. Charpie, 334. Chefine (Maximilian 3of.). 359. Champagner. 314. Champagny (Bean Baptifte Rom-Charras (Bean Baptifte Abolphe), Chelone. 359 père be), f. Cabore (Bergog bon). Chelfea. 31 Champfleury (Jules Fleury, ge-nannt). 315. Charrières (Frau v. Saint-Ona-cinthe be). 335. Cheltenham. 360. Chemie, 360 Charron (Bierre). 335. Chemifche Braparate, 367. Chemifche Bage, 367. Chemifche Beiden und Formeln. Champignon, 31! Champion. 316. Charte. 335 Championnet (Bean Etienne), 316, Champlain. 317. Chartiemus. 337. Champollion-Figeac (Bean Jacq.). Chartreufe. 338 Chemitopie. 367 Chartularia, 33 Chemnit (Stabt), 369. Champollion (Bean Franc.) 318. Chartum. 33 Chemnit (Martin; Martin: Bbi-Chan, f. Rhan. Chaneelloreville, 31 Charwoche. Charpbbis. liph Bogiffan von). 370 Chanbernagor. 319, Changarnier (Ricolas Anne Théo-Chafaren. 3 Chemniber (3man 3manowitich). Chafe (Galmon Bortlanb). 340, 371 Chenier (Marie Joseph be; Da-rie Andre be). 371. bule). 319. Changeant, 3 Chafibim. 841 Chasles (Michel). 341 Channing (Billiam Ellery). 320. Chenille, 372, Chasles (Bietor Euphemion Bhi-Chaffeloup-Laubat (Franc., Marquis be; Juftin Napolion Cas-quis be; Juftin Prubent, Marquis be; Juftin Napolion Cas-Chenopodium. 372. Cher (Fluß; Departement). 372. Cherasco. 373. Chantilly. 32 Chantren (Gir Francis), 321. Cheraftow (Michail Matweje-Chapelain (Bean). 322. Chapelle (Claube Emm. Phuillier, witfc). 873 muel Brofper, Graf bon). 343. Chasecurs & cheval. 344. Cherbourg. 373. Cherbulies (Abrah.; Aubre; An-toine Elife; Joel; Abrienne; Chappe (Claube: 3gnace Urbain Chafteler (3ob. Gabr., Marquis Jean; Jean b'Auteroche). 323. Chaptal (Jean Antoine). 323. Charabe, 324. von). 344. Châteaubrianb (François Augufte, Caroline; Tourte-C.; Sictor). Cherofefen, 376. Bicomte be). 34 Chateaubriant, 345 Charabich. 324 Cherfon (Gouvernement; Stabt). Charafter. Chateau-Cambrefis (Le). 346. 376. Charafterrollen, 32 Cherfonefue, 377. Chateau-Margaur. 34 Charbin (Bean). 32 Cherub. 377 Cherubini (Maria Luigi Carlo Charente (gluß; Departement: Chateaurour. 346 Benobio Salvatore). 378. Cheruster. 373. Departement Rieber-C.). 325. Chatean-Thierry. 346. Chatel (Mbbe Ferbinand Zouffaint Charenton. Charette be la Contrie (François ugarette of la Contrie (Françoi Athanafe). 326. Charfrettag, f. Charwoche. Charge; chargirte Rollen. 327. Charge b'Mfinirs. 327. François). 347 Chefapeatbai. 280. Chatelet. 347 Chefbire. Cheffer. 380 Chatelet-Lomont (Gabrielle Emilie, Marquife bu). 347. Chefterfielb (Bhil. Dormer Stanarae b'Affaires, 327. Chatellerault. bone, Graf von). 35 Charift (Behuba - ben - Salome), Chatham (Stabt), 848. Chevalier (Dichel). Chatham (William Bitt, Graf Chevalier (Gulpice Baul), f. Gabon). 348. Chatham-Infeln. 349 Charité, 32 parni Charitinnen, f. Gragien. Chevauxlégere. 382 Chariton. Chatillon-fur-Seine, 850. Chevreul (Michel Eugene), 38 aribari, 33 Chatonlle, 351. Chattanooga. 351. Chatterton (Thomas). 351. Chein (Antoine Leonard be; 2Bil-Charivari, 32 Chartow, 32 helmine Chriftiane von; Bil-helm von; Mar von). 383. Chiabrera (Gabriello), 384. Charlatan. 32 Chaueer (Geoffren). 352 Charlemont und Givet. 329. Charleroi. 32 Chaubet (Antoine Denis), 353, Chaulien (Guillaume Amfrhe be). Chiápas, 3 Charles (Jaeq. Mier, Cefar), 830. arlefton. 330 Chiari (Stabt). Charlet (Ricolas Touffaint), 330 858. Chiari (Bietro). 3 Charlottenbrunn, 331. Chaumette (Bierre Gasparb), 353. Chiapari, Charlottenburg, 331. Charnier, 332. Charolles, 332. Chaumont-en-Baffigny. 354.

854

Chauffeen, 355.

Chaux-be-Ronbe (2a), 357.

Charon. 332.

serophyllum. 332.

Chlamps, 440

laus). 44

Chlodwig. 44 Chloe. 447.

Chloris, 449 Chlorit, 450,

51.

Choc. 451. Chocolabe. 451 Chocpim. 452.

Chior, 448.

Chloritichiefer. 450.

Chlopichi (30f.). 447.

950 Bergeichniß ber im vierten Banbe enthaltenen Artifel. Chobfjewicz (3an Rarol; Graf Chriftinos, 483. Chieti, 887. Miranber), 452, Chodowiecfi (Daniel Rifolaus; Gottfrieb; Bilhelm), 452, Chriftliche Mrchaologie, f. Archas-Chiffrir- und Dechiffrirfunft. 388 Chigi (Fürftengeichlecht; Agoftino; Fürft Don Sigismondo; Don Flavio. 388. logie. Chriftliche Runft, 488. Choifeul-Amboife (Etienne Fran-Chriftologie. 485 Chriftoph (Ganet.). 485. Chriftoph ber Rampfer (Bergog von Baiern). 485. Chignon. 389 çois, Bergog von). 453. Choifeul-Gouffier (Marie Gabriel Chibnabua. 38: Mugufte Glorens, Graf v.). 454. Cholera. 455. Chriftoph (Bergog von Bürtem-Chiligemus, Cholerifd. 45 Choliamb. 45 Cholula. 458 berg). 48 Chilifalpeter, 397. Chillon. 397 Chiloe. 398. Chriftophorus (Sanet-). 487. Chriftophetrant, f. Actaen. Chilon. 89 Chomjafow (Merei Stepano-Chriftopulos (Athanaftus). 487. Chimara. witid). 459. Chriftus. 488 Chiman (Gurftenthum; François Chone. 4 Chriftusbilber, 48 Jof. Bhilippe be Riquet, Graf Garaman, ffürft von; Theiele; Jofeph be Riquet, Burft von Caraman unb; 30feph). 228. himbaroffa 300 Chopin (Freberic Français), 459. Chor (bei ben Alten), 459. Chriftusorben. Christwurgel, f. Helleborus. Chor (in ber Duft). 46 Chrobegang. 491. Chor (in ber Rirchenbautunft). Chrom, 491 Chimboraffo, & Chromatifch, 491 Choral, 461 Chromatrop. 491 Chimonanthus, 400 China. 400. Chinabaum, 42 Chorbifchofe. 461 Chromolithographie, f. Farben-Chorbienft. 461. brud. ahinadaum. 428. aprocessis. Experien, 288. Chinafiec. 428. Chorperen, 1. Choriamb. 436. Chorperen, 1. Choriamb. 436. Chinefide Kouer. 429. Chorizema. 420. Chorizema. 430. Cho Chronif. 49 Chronif (Biider ber). 492. Chorberren, f. Stift. Chronifc, 495 Chronogramm. 493 Chronologie. 4 Literatur. 430. Chinefifches Gras. 43 Chinefifches Meer, 43 Chorographie. 462 Chronometer. 49 Chrubim. 49 Chotel (Gefchiecht; Graf 3ob. Rari; Graf 3ob. Rubolf; Graf Chrulem (Stepan Mieganbre-Chinin, f. Chinabaum. witfc). 494 Chinolin, 43 Rari von; Graf Bohuffer von; Chryfalie. 43 Graf Beinrich von), 463. Chrysanthemum. 495. Chiococca. 43 Chotufit. 46 Chrofippus. 495 Chioggia. 439 Chouane. Chrysobalanus. 496 Choulant (Lubro.). 464 Chryfobergil. 49 Chionanthus. 435 Chios. 439. Chreftomathie. 4 Chippewas. 440 Chretien be Troies. 465. Chiragra. 440. Chrie. 4 Chriembilb. 466 Chryfopras. 497. Chirographum. Chrisma, 4 Chrysosplenium. 497. Chryfoftomne (30hannes) Chiromantie. 441. Chrift (3of. Unt.; Frieberite Un-Chryanowski (Abalbert). 498. Chnquisaca. 499. Chur. 499. Chiron, 441 tonie Jofephine). 46 Chirurgie. 442. Chiton. 444. Chiufa. 445. Chriftenverfolgungen. 472. Chriftian II. (Ronig von Dane-Churchill (Charles), 500 Chiuft. 445. mart). 474. Chriftian IV. (Ronig von Dane-Chulus, 50 Chntraus (David). 500. Chizerote und Burine. 445 Chlabni (Ernft Florene Friebr.).

mart). 475. Chriftian VII. (Ronig von Danemart). Chriftian VIII. (Ronig von Dane-Chlapowifi (Defiberius; Stanismart). 476. Chriftian IX. (Ronig von Dane-

mart). 47 Chriftian (Rarl Friedrich Muguft, Bergog v. Schlesmig-Bolftein-Conberb.-Auguftenburg). 478. Chriftiania. 47 Chriftianfand; Chriftianfunb. 480.

Chriftianofelbt. 43 Chmeiniglij (Bogban), 450. Chmeiniglij (Rifol. Imanowitich). Chriftianes, 4 Chriftianflab. 481 Chriftine (Ronigin von Schweben). 4

Spanien), f. Maria Chrifting.

Chryfolith. 496. Chryfoloras (Manuel; Joannes). Cialbint (Enrico). 500, Ciampi (Gebaftiano). 501, Cibber (Collen; Theophilus; Sufanna Maria). 502 Ciborium. Cibrario (Luigi, Graf). 502. Cicabe, 5 Cicci (Maria Luigia). 503. Cicer. 5 Cicere (Marcus Enlline), 504 Cicere (Schrift), 507. Cicerone, 5 Cichorie. Ciciebeo. Cicagnara (Propolbo, Graf). 508 Cicuta, f. Schierling. Cid Campeador, 508. Ciber. 511 Chriftine (Ronigin-Regentin von Gienfuegos (Ricafio Mivares be) 511.

itgarren; Cigarrettas. 512. itgnani (Carla; Felice, Graf von; Baolo, Graf von). 512. goli (Lubavico Carbi ba). 512. Cilicien, 513. Cilli, 518 Cima (Giovanni Battiffa: Carfo). 513. Cimabue (Giovanni). 514 Cimaroja (Damenico). 514 Cimbern, 515. Cimolit, 516. Cinglea. 517 Cinchona, f. Chinabaum. Cincinnatus (Lucius Quinctius). Clapperton (Dugh). 538. Cintas, 518 Cineraria. 519 Cinerarien. 519 Cingulum. 519 Cinna (Lucius Cornelius; Lucius Carnelius; Enejus Carnelius). Cinnamomum. Cino ba Biftoja, Cing-Mare (Denri Coiffter be Rugé, Marquis be). 520. Cinquecento. 521 Cinque Ports. 521. Eintra. 5 Cipollin. 52 Cippus. 521 Cipriani (Giambattifta). 522. Circofflen. 522. Eircaffienne. 52 Circe (Blanet). 522. Claffiter, clafftid. 545 Claube Lorrain. 545 Circenfliche Gpiele. 522 Circumflexue, f. Accent Circumpallationslinien, 523. Circus, 523 Cirenceffer, 524 Circiunt, 524. Cist. 52 Cisalpinifche Republit. 525. Cifeliren. 525. Ciepadanifche Republit. 526 Cierbenanifche Republif. 5 Ciffoibe. 52 Ciftercienfer. 5 Cifternen. 527 Ciftrofe. 527. Citabelle. Citation. 52 Cité; Citopen. 528 Citronat. 5 Citrone. 52

Citrus. 53 Ciubab; E .- Real; E .- Robrigo. Civiale (Bean), 581 Civibale, 58 Cirifbautunft, f. Bautunft. Civilebe, 531. Civilifation. 5 Civillifte, 532.

Civifproceft, 532 Civilrecht. 533 Civitas. Civita-Caftellana. 531 Cipita-Becchia. Cladmannan (Grafidaft: Ctabt).

534. Cladonia, 534 Clairobicur, 53 Clairon, 53 Clairvaux. 5 Clairvobance, f. Comnambulis. Clethra. 56 Clejus (Johann; Jahann). 536. Clam (Geichlecht). 536. Clan. 537.

Clare (Graficaft: Dorf: Ctabt). Clare (306n). 539 Claremont. Clarenbon (Comarb Stbe, Graf bon). 53 Clarenban (George Billiam Fr

berid Billiers, Graf von), 540. Claret. 51 Clarinette, 541 Clariffinnen, 541 Clarfe (Ebmarb Daniel), 542. Clarfe (Jacques Guillaume), 54 Clarfe (Samuel; Gamuel), 54 Clarb und Albringen (Dans Clafen (Rarl; Loreng). 54 Claffenfteuern. 544. Claffification, 54

Claubianus (Claubius). Claubius (Gefclecht), 54 Claubius (Liberius, rom. Raifer). Claubius (Matthias), 547 Clauren (D.), f. Deun (Rarl Gottlob Camuel). Claufel. 548. Claufen (Denrif Rifolai). 548 Claufemin (Rarl pon), 549.

Claufur; Claufurarbeiten, 545 Claugel (Bertrand, Graf). Clavijo p Fajarbo (3oft). Clavis. 5 Clay (Benry). 551. Clay (Cafftus Marcellus), 551 Clearinghaufe. 552. Clematis, 552 Clemens Ramanus, 553 Clemens (Titus Flavius), 554.

Clemens (Bapfte). 554. Clemens VIII. (Sippoint Mibo. brandini). lemens XIV. (Giovanni Bin-Coccoloba. cenzo Antonio). 55 Element (Jacques).

Clementinen. 557.

Sterfant (Rranc, Gebaft, Cherl. 3af. be Eroit, Graf van). Clermont; C .- en-Beaupaifts; C .en-Argonne; C. Ferranb; C. be l'Derault. 558.

Clermont . Zannerre (Geichlecht; Stamslaus, Graf bon; Mime Marie Gasparb, Bergog ban). 559. Clerodendron. 559

Cleveland. 5 Clichiren, 560 Clientel. 561 Cliffarb (Familie). 561 Clinton (Gir Denry). Clive (Rabert, Porb). 562. Clobia. Clobine Butcher (Bubline). Clabins (Chriftian Aug.; Julie Friederife Denriette; Chriftian Auguft Deinrich). 564.

Clobt - Burgeneburg (Beter, Baron bon). 565 Ciblia, 565 Cianmel. 5 Cloat (3ob. Baptifta, Baron von).

566 Ciofen (Rarl, Freiherr von). 566. Ciot (Antoine). 567. Clouet (François). 567 Clovie (Giulie), 568 Clown. 568 Cinb. 568. Clugny, 569 Clusia. 469 Cluber (Phil.). 57 Cipbe (Gluff). 570. f. Campbell. Clutia. 570.

Coabjutor. 570 Conquiren, 570 Confe. 57 Caafition. 57 Coarge. 571. Cobses. Cobbett (Billiam; John Mergan). 572. Cobben (Richard), 573 Cobengi (gubm., Graf bon; 30bann Bhilipp, Graf von). 5 Cobra de capello, f. Brillen-

fclange. Coca. 5 Cocagna. 57 Cocarbe. Cocceji (Beinr., Freiherr von; Samuel, Freiherr von). 576. Coccejus (Johannes). 576. Coccinelle, 5

Cocculus. 577 Cochenille. 578. Cochenille. 578. Cochenille. 678.

Collation. 60

Collecte. 604

Collé (Charles). 604. Collectaneen. 604.

Collectiv; Collectivgefellichaft; Collectivglos. 605. Collegialluftem, 605.

Bergeichniß ber im vierten Banbe enthaltenen Artifel. Codin (Charles Ricolas; Charles Collegiatflifte. Colutea. 63 Ricolas). 5 Collegium; College, 60 Comachia. 636 Camandet, 637 Cocinchina, f. Annam. Cociaus (Jahann). 579. Collett (3onas; Beter 3onas; Bafobine Camilla). 606. Comanagua, 63 Cochlearia. 579 Colletta (Bietro). M Cambattanten. 63 Cachrane (Thomas; Jahn Dun-bas; Sir Thomas John; Alex. Onnbas Boillie). 580. Coderill (Jahn). 581. Combe (George; Abram; An-Collier (3ohn Babne), 607, Callimation. 6 hrem), 63 Collin (heinr. 3of. van; Mat-thaus von). 608. Combinotion. Comeniue (30h. Amoe), 637. Codney. Collin b'Barleville (Bean Franc.). Comes. 6 Cocon. 582 Cometerien, 638 Cocospalme. 582. Collingwood (Guthbert, Parb), Comfort und Comfortable, 638. Caba. 583. Code Napoléon. 58 Comines (Philippe be), 639. Colline (William), 60 Comitat. Cober. 584. Colline (Billiam Biffie), 609. Comité. 639 Collinsia. 610. Comitien. 6 Cobification, 580 Commanbitgefellicaft. 641. Cobringtan (Gir Chward; Gir Colln (Georg Friedr, Bilibalb Commanbo, 642 Billiam John). 586. Ferbin, van; Doniel Georg Commelin (hieronymus; 3faat; Raspor; 3oh.; Raspor). 642. Corboorn (Menno van). 586. Commelina. Collodium. 611 Coffea, Coffein, f. Roffee Colloquium. Commenbe: Commenbenbrief. Collorebo (Geichlecht), 612. Cogele (3ofeph Rarf), 587. 642. Cognac (Stobt), 587. Commenjurobel, 643. Colloreba-Mansfelb (Fürften unb Cognac (Bronntwein), 587. Commie. 64 Grafen von), 614 Collot b'Derbois (Bean Marie). Commiffion; Commiffariat. 643. ognaten. 587. 614 Cogniet (Leon). 58 Commifftonebanbel. 643. Cobobuila. 58 Collufion, 615. Commobore, 644. Colman (George; George). 615. Cobafton. 58 Commobue (Lucius Melius Mure-Coborte. 58 Colocasia. 61 fiue). 644. Coimbra. 5 Colomannue. 61 Commaner. 645 Calomb (ferb. Mug. ban), 616, Common Prayer. 645. Cofembine. 616. Cote (Gir Ebwarb), 50 Cote (Thomas Billiam: Tha Colombo (Ctabt), 617 nunc. Colomba, f. Columbus (Christ.). Colon, f. Aspinwall. Colonia. 617. Billiam), 590. Communeroe, 6 Col. 5 Communication: Communica-Colani (Timothe), 591. tionemege, 646. Colbert (Bean Baptifte). 591. Coldefter (Stobi). 593. Colonialmaaren. 617. Communio bonorum, f. Gliter-Colonien, 617. gemeinfchaft. Colchefter (Charles Abbat, Porb; Colonna (Gefchlecht), 621. Communion, 64 Charles Abbot, Barb). 598. Colonnaben. 622 Communismus. 646 Colchicum. 593 Colonne, 62 Como; Comerfee. 652 Cafberram. 594. Coloquinten. Comanjort (Panocio). 654. Colorado (Stuffe), 623, Colorada (Territorium). Calebraole (Denry Thomas). 594. Colenjo (John Billiam). 5 Compagnie. 6 Coloratur. 625 Comporation. 6 Comparfe. 655. Colarit, 625 Coleobteren, 595 Compos. 655. Coleribge (Samuel Zahlor ; Dart-Colaffeum, 62 len; Derment). 59 Colporteur. 62 Campatibilität. Colquboun (Batrid; Sir Batrid). Colerus (3oh.). 5 Compenbium, 65 Coleftin (Mineral). 597. 627 Compensation, 6 Coleftin (Bapfte). 59 Caft (Canuel), 627. Competeng. 6 Coleftiner. 597. Columbanue, 62 Compicant. 65 Colibat. 5 Columbarien, 60 Complement; Complementar; Coligny (Gasparb von Chotillon, Complementarfarben. 658. Columbia (Fluß), 628 Columbia (Freiftaat), 629 Graf ven). 600. Complat. 658 Columbia (Bereinigte Staaten Compofiten. C Calima. 60 Colin (Mler.). 602. Collatta (Coftell; Gefchlecht). 603. van). Composition. 60 Compost, 66 Columbia (Diffrict), 623 Collas-Manier. Columbia (Ctabt), 629. Compostela, 661 Collateralen, f. Bermanbtichaft.

Calumbowurzel. 630. Columbus (Chriftoph); Don Bar-Compreffe, 661 Compreffibilität. 661. tolameo Calan; Don Diego Colon; Dan Fernando Colon; Campromiß. 66 Comptant, f. Contant. Comte (3fibore Mugufte Barie Don Diego Colon; Don Luie Colan; Diego Colon. 630. Fronçois Zavier). Columbus (Ctabte), 634. Comptoir, f. Contor. Comthur, Comthurei, f. Com-Columella (2. Junine Moberatue). 634 menbe.

Conat (conatus), f. Berfuch (eines Confucine. 684. Berbrechens). Concab. 662. Concentrifd, 662 Concepcion; Billo be C. (Baraguan); Billa be &. (Merico); & be la Bega. Concert; Concertmeifter. 663 Conceffion. 661 Condulien; Conduliologie, 664. Concierge. 66 Concilium, 6 Concinn; concis, 667. Conclave; Conclavift. 668. Concord, 668 Concorbang. 6 Concordat. 669. Concordia. 670 Concordienformel : Concordienbuch. 67 Concret. 671 Concubinat. 671. Concurreng. 671. Concuffion, 674. Conbamine (Chorles Marie be la). 675. Conbé (C.-fur-l'Gecout): C.-fur-Roireau. 675 Conbé (Fürftengefchlecht; Beinrich I., Bring von; Beinrich II., Bring von; Beinrich III. 3u-liue, Pring von; Lubwig III. von, Bergog von Bourbon ; Rarl von, Grof von Charoloie; gubwig von, Graf von Clermont; Lubwig Beinrich, Dergog von Bourbon, 67 Conbe (Lubwig L bon Bourbon, Bring von). 676. Conbe (Lubwig II. von Bourbon, Pring von). 677 Conde (Lubwig Jofeph von Bourbon, Bring von). 678. Conbe (Lubwig Beinrich Jofeph, Bring von). 678 Conbensation. 679 Conbillac (Etienne Bounet be Mobin). 679. Conditor. 680. Condor. 680. Conborcet (Marie Bean Antoine Ricolas Caritat, Marquis von). Conbottieri, 681. Conduitenliften. 682. Conegliano (Stabt). 682. Conegliano (Maler), f. Cima. Confereng. 682 Conferte. 65 Confeifion. Confetti. 683 oufination. 683 Conftrmation (juriftifd). Couprematton (firchlich). Confbreration. Congrentation.

Congeftion ; Congeftionsabfceffe. Conglomerat, 685 Congo (Strom), 685. Congo (Lanb), 686. Congregation. iongreve (Billiam) Congreve (Gir Billiam), 688. Congrueng. 689. Coni. 68 Coniferen, f. Rabelhölger. Conium, Conlin, f. Schierling. Conjectur. 689 Conjugation. 6 Conjunctivus, f. Mobus. Conjunctur. 691. Connought. Connecticut. 691 Connétable. 69 Connoffement, 692 Conobiten, 69 Conquiftabores. Conring (herm.). 6 Confalot (Ercole). 69 Confcience (Benbrid), 694 Confcription. Confecration. 680 Confene. 696. Confequeng. 69 Conferoativ. 69 Confervatorium, 697. Confervirung ber Lebenemittel. Confiderant (Bictor). 700. Confignation. 701 Consilium abeundi. 701. Confiftorium. 701. Confole, 702. Confonant. 703 Confonang. Z Conftant; Conftante. 704 Conftant be Rebecque (Senri Benjanuin). 70 Conftantia, 70 Conftellotion. 7 onflituirenbe Berfammlungen. 705. onflitution (juriflifch). 706. onflitution (politifch), conflitutionelles Suftem, Conflitutionaliemue. Conflitution (in ber Beilfunbe). 708. Conftruction. 709 Conful (bei ben Romern). 710. Conful (im Mittelalter und jest). Conjulat in Franfreich. 711. Confultotion. 712. Confuntion. 712. Contagium. 713.

Gasparo; Giovanni; Camille; Bincengo; Simone). 714. Contemplation, f. Beichauung. Rarl Bilhelm Galice.). 715. Conti (Frang von Bourbon, Bring von ; Louife Marguerite, Bringeffin von; Armand von Bourbon, Bring von; Louis Armand, Bring von; François Louis, Bring von Roche-fur-Jon unb C.; Louis François, Bring von; Amelie Gabrielle Stephanie Louife, Bringeffin von; Louis François Jojeph, Bring von). Continent. 716. Continentalipftem. 717. Contingent. 718. Conta. 718 Contocurrent, 718. Contor. 718 Contour. 719. Contrapaß, f. Biolon. Contract, f. Bertrag. Contractur. 719. Contradiction, 719 Contrapunit, 719. Contraft. 720. Contreapprochen, f. Laufgraben. Contrebande. 720. Contremarich. 721. Contremine. 721. Contrescarpe. 721. Contribution. 721 Controle. 721. Controperfe. 722 Contumos. 722 Convallaris. 72 Convenieng. 723. Convent; Conventuglen. 723. Conventitel. 723 Convention. Conventionalftrafe. 72 Conventionefuß. 724 Convergeng. 724. Conversation, 75 Conversationeflude. 725 Converfion, Convertiten. 725. Conver, f. Concau. Convocation. 7 Convolvolus, 7 Convob. 727 Conoulfioners, 728 Conwan. 7 Cong (Rart Bhilipp). 728. Coofearchipel. 730. Cooper (Gir Aftley Bafton). 730 Cooper (James Fenimore; Sufan Renimore). 7 Conjunitor, 712, Coptimeter, 731, Coptimeter, 731, Coptimeter, 731, Coptimeter, 731, Coptimeter, 138, Coptimeter, 180, Coptimeter, C

Copie, 732. Copiren, Copirmaidine, 732, Copland (James), 733, Copperheab. 734. Coppet. 734. Copula, 734. Cobulation, 734. Coquerel (Athamafe Laurent Charles; Athanafe). 734.

Cornllina. 735. Corba (Mug. 3ofenh), 785. Corban b'Armans (Marie Charlotte). 736. Corbeliere. 737. Cordia. 737.

Corbilleros. 737. Corbon. 740. Corbona (Stade in Spanien). 741. Corfo. 763 Corbova (Staat in Gubamerifa).

Corbova (Stabt in Subamerifa). 742. Corduan. 742. Coreopsis. 743

Coriandrum. 743. Coriaria. 743. Corinth. 743. Coriolanus. 744. Corf (Grofichoit). 744.

Corf (Stabt). 744. Cormenin (Louis Marie be la Dane, Bicomte be). 745. Cormontaigne (Louis be), 746, Cormoran. 746. Cornoro (Marco; Caterina; 20.

bovico; Giovanni I.; Lucrezia Efena C. Piscopia; Giovanni II.), 747. Corneille (Bierre). 747. Corneille (Thomas). 748. Cornelia. 748.

Cornelies (Cornelie; 3ofob; Lambert), 749. Cornelius Depos, f. Depos. Cornelius (Beter von). 749 Cornet (militar.); Cornette, 750. Cornete, 750.

Corniani (Giovanbattifto, Graf). 750. Cornus. 751.

Cornwallis (Grafichaft). 751. Cornwallis (Charles Mann, Marquis von). 752. Coro. 753.

Corollarium, 753. Coronado (Corolina), 753, Coroner. 754. Coronilla. 754.

Coronini-Cronberg (3oh. Baptift Alexander, Grof). 754. Corporation. 754. Corbe. 755. Corpulens. 755. Corpus catholicorum und Cor-

pus evangelicorum. 755. Corpus delicti. 756. Corpus juris. 756.

Correct. 757. Correctionsbaufer. 757. Correctur, 757. Correggio (Antonio ba). 758. Corregibor. 759.

Correlat, 759. Corrège (Blug; Deportement). 759. Corridor. 760. Corrientes (Stgot; Stabt), 760. Couronnement. 788.

Corfat. 760 Corfica. 761 Corfini (Andrea; Bietro; Amerigo; Lorenzo; Bartolommeo; Don Tommajo, Fürft; Don

Reri; Don Anbrea, Fürft; Don Reri, Marquie von Lajatico). 763.

Cort (Corntlie), 763, Cortes, 764, Cortes (Bernanbo). 764. Cortona (Stabt), 766. Cortona (Bietro ba). 766. Coruña (la). 766. Corpette, 767

Corydalis. 767 Corypha. 767. Cofel (Grafin von), 768,

Cofenza. 768. Cosmas und Damignus, 769. Cosmas von Brag, 769.

Cof. 769. Coffe (Mbelofamilie), f. Briffac. Cofta (Boolo), 769. Cofto Cabral (Antonio Bernarbo

ba). 770. Cofto-Rieg. 770. Coftello (Louifa Stuart; Dubleb).

Coficnoble (Rarl Lubro.). 778 Cofter (Laurens Jonssoon), 773. Cofter (Yaurens Jane Coftim. 775. Costus. 777. Cotes-bu-Morb. 778.

Cotillon, 778. Cotoneaster, 779. Cotrone. 779. Cotta (30h. Friedr.). 779.

Cotta (306. Friedr., Freiherr von; Georg von; Georg Aftolf von).

Cotta (Beinr .: Muguft : Bifbeim).

781. Cotta (Bernhard von), 782. Cottage-Suftem, 783. Cottin (Cophie). 783. Cottiiche Alpen, f. Mipen. Cotyledon. 783.

Concy (Renand, Caftellan von). 784 Couliffen, 784. Coulomb (Charles Muguftin be). Erebitanftalten, 808,

Counfel; Queen's-Counfel. 785. County. 785.

Coup : Coup d'état : Coup de

main; Coup d'oeil; Coup de theatre. 785. Couplet. 786. Coupons. 786.

Courbet (Guftape), 787. Courbière (Buillaume René, Boron be l'homme, be). 787. Courier (Boul Louis), 788.

Court be Bebelin (Antoine), 788. Courtage, 788. Courtine, 789. Courtois (Jacq.), f. Bourguignon, Courtoifle. 789. Courtray. 789. Courts. 789.

Couffn (Sean), 790. Coufin (Bictor). 791. Couftou (Nicolas; Guillaume). 792. Contonces. 792. Couthon (Georges), 792, Coutras, 793, Conture (Thomas). 793.

Coventry. 794. Cowley (Abrahom). 794. Cowley (henry Belledlen, Porb). 794. Cowien (henry Richard Charles Bellesley, Graf). 795. Comper (Billiam). 795.

Core (Billiam). 796. Corie (Diichael), 796. Coupel (Roel; Antoine; Roel Dicolas: Charles Antoine). 797. Confevor (Charles Antoine). 797. Crabbe (George). 798. Crabeth (Dirt; Bouter), 798.

Crambe, 798 Cramer (30h. Anbr.; Rarl Frieb. rich). 799. Cramer (3ohn Antony). Cramer (Johann Boptift). 800. Cramer (Rarl Gottfob), 800. Cranach (Lufas; Johannes; Lufa6). 800. Cranmer (Thomas). 802.

Crassula. 802. Craffus (Lucius Licinins; Marcue Licinius), 803, Crataegus. 804 Crau (La). 804. Craven (Glifabeth Berfelen, Labu).

804. Grober (Raspar be), 805. Cranon, 805. Crebillon (Brofper Joinot be). 805. Crebillon (Claube Brofper Jolyot

be). 806. Crech. 806. Crebe (Rorl Giegm. Frang), 807. Erebi (Lorengo bi). 807. Crebit. 807. Crebitiv. 809 Crédit mobilier, 809.

811.

Creditvereine (Lanbichaftlicht).

Crebner (Rarl Mug.). 811. Crebo. 812. Ereele. 815 Crefinger (Mugufte). 812. Greff (Ditolaus). 813. Erelle (Mug. Leop.). 814. Crema, 81 Crémieur (3faac Abolphe). 814. Cremona. 815. Cremor tartari. 815. Crenelirte Mauern. 815. Crenneville (Endwig, Graf Folliot be), f. Folliot be Erenneville. Creole. 81 Crepis. 816. Crescendo. 81 Crescentia. 817. Crefcentiis (Betrus be). 817. Creecentine (Befchlecht; 3ohan-Erefcenzi (Giov. Bottifta). 817 Creicimbeni (Giov. Maria). 818. Erejol. 818. Crespi (Giov. Battifta; Daniele). 818. Eresph. 818. Cretin, f. Rretinen. Eretineau-Joly (Jacques). 31 Ereufe (Fluß; Departement). 819. Erent (Guft. Phil., Graf v.). 819. Creus (Friedr. Rarl Rafimir, Frei-berr von). 820. Creuger (Georg Friebr.), 820. Creugot (Le), 821. Cridet. 821 Criffon (Louis be Balbes be Berton be; Thomas be Balbes Cucumis. & Berton; Frong. Felir be Balbes Cuboma. & Berton; Louis, Dergog von; François Felig Dorothie be Balbes Berton, Bergog von; Marie Gerard Louis Felig Robrigue be Balbes Berton, Ser-jog bon; Louis Marie Felig Profper be Balbes be Berton, Marquis be: Louis Antoine François be Baule be). 821. Criminalprocef. Criminalrecht. 😤 rimmitschau. 826 Crinoline, 5 Crinum. 827. Crispin (Beiliger). 827. Crispin (Mostenrolle). 827 Crivelli (Carlo). 827 Crocus, 828 Erofer (John Billon). 828 Erofer (Thomas Crofton). 828. Cromorty. 829. Cromwell (Oliver; Richard; Henry). 829. Cronegt (306. Friedr., Freiherr bon). 852. Croquis. 83 Crotalaria. 83 Eroton, 833 Curação, 862 Crotonol. 833

Eroup. 834.

Crown. 835 Curatus. 863. Crownglas. 835. Cron (Familie; Bifh. von; Rarl, Curcuma. Bergog bon; Rarl Mleganber, Cureton (Billiam). 864. Curia. 864. Curialfill. 865. Berjog von; C. Dillmen; C. Grojat (Antoine, Marquis Du-chatel; Jofephe Antoine; Louis Enriue Dentatue (Manine), 865. Currenbe. 8 Stançois). Crozophora. Currer Bell, f. Bronte (Charlotte). Cure. 865. Crucianella. 837 Cruciferen, 837. Eruciger (Raspar; Rospor; Georg). Cruiffhant (George; Rob.). 836 Crusca, Accademia della Crusca. 839 Erufenftolpe (Magnus 3af.). 833 Cruftus (Chriftian Aug.). 840. Cruftaceen, f. Kruftenthiere. Erubelli (Cophio). 840. Erujabo. 841. Cryptogamae, f. Aruptogamen. Cfaba. 841. Cfanáb. 84 Cfárdás. 841 Ciószár (Franz). 812. Ciepel. 81 Cfites. 81 Ciotonai (Didjael). Cfoma (Alexander), 813 Cfougrob. 843. Cuba. 844 Cubeben. 849 Cubowa. 850. Cuenca; Cuenca. Cueba (Buan be la). 851. Eugnar, 851 Cujocine. 851 Cuffen (Billiam), 852. Culloben. 852. Culmination. 853. Culpa. 851. Cultur. 854 Culturpflanzen. 854. Cultue. 855 Cumă. 857. Cumano. Cumarin, 80 Cumberland (Strom), 858. Cumberland (Grafichaft). 858 Cumberlond (Richard). 859. Cumberland (Bill. Mug., Bergog bon). 859 Cuminum. Cumming (30hn). 860 Cnuarb (Sir Camuel), 869 Cundinamarca. 860. Cunco, f. Coni Cunningbam (Mllan; Beter), 861. Cunninghamia. 862. Eupido. 862.

Curatel. 863

Curfividrift. 866 Curfus; curforifd, 866. Curtis (George Eldnor). Curtie (George Billiom). 867 Enrius (Marcus). 867. Curtius Rufus (Quintus), 867. Curtius (Ernft). 868. Curtius (Georg). 868. Curulis sella. 809. Curve. Sufa (Fürft ber Molban und Balachei), f. Alexander Johann L. Cufa (Rifolaus von), 869. Cuscuta. 870. Cufhman (Charlotte Cannbere; Culon), 87 Cuftine (Abam Philippe, Graf b.; Renaud Bhilippe von). 871. Cuftine (Aftolphe, Marquis von). 871. Cuftos; Cuftoben. 871. Cuftogja. 872. Cubier (George Leopold Chretien Freberic Dagobert, Baron von ; Freberic). 872. Gurhaven, 87 Cupp (Mibert; Benjamin). Cutco (Ctabt; Departement), 874. Chan. 875. Chanometer. 875 Cyathen. 876 Cubele (Gottin). Cybele (Planet). 87 Cycas. 877. Cyclamen. 877. Cyflifche Dichter. 878. Cyfloibe. 878 Enflonen. Cyflopen. 879 Cuffue. 879. Culinber, 880 Combel. 880. Cymbidium. 880 Cynanchum. 881 Cynifer. 881. Cynodon. 881 Cynoglossum. 88 Cynomorium. Cynosurus. 82 Chpern. 882 Chperngras. 884 Chperngrafer. 88 Cupreffe. 885 Chpreffenfraut, f. Santolins Enprion (Theseins Cacifins),886 Cypripedium. 886 Cupfelue. 887.

## Bergeichniß ber im vierten Banbe enthaltenen Artifel.

Cprenaita. 88 Curenaiter. Chrene. Curill (Mpaftel ber Glamen), 888. Chriffus van Berufalem. 888 Chriffus van Alexanbria. 88 Cyrtanthus, 88

Cyrus (ber Meltere; ber 3fingere) 889. Cythere. Cytisus. 89

Cuitus. 891.

Czajtawsti (Michael). 891. Cjar, f. Bar. Cjarniecti (Stephan). 891 Cartoroffi (Familie: Abam Ro-

fimir: 3fabella: Maria). 892 Cjartarbifi (Abam Gearg, Fürft; Bitalb; Labiflaw; Ijabella; Ranftantin). 893. jaslau. 8 Czecken. 894. Czecatowith (Frz. Labiflaw). 894. Czecatowith (Frz. Labiflaw). 894. Czecar (Gregor). 899.

Cienftachau, 89

Czermat (3ah. Repamut; 3ofeph: Baraflaw; Bofeph Bulius; hann Ranrad; 3ofeph). E Czernawaba, f. Efchernawal Czernawib. 895. Czerny (Gearg). 896

Czerny (Rarl). 89 Czersti (3ah.) 89 Gjirfnigerfee. 8

D.

D. 899. Da capo. 900. Dach, 900. Dach (Siman). 902 Dachett. 902. Dachebund, 903. Dacien. 903. Dacier (Anbre; Muna). 901. Da Cafta (3faat). 201. Dabalus, 905.

Daenbele (herm. Wifh.). 905. Dagheftan. 905. Dagap. 90 Daguerre (Lauis Jacques Manbé). 906 Dabi (3ah, Chriftian Claufen; Siegwalb Jahannes), 907. Dabl (Blabimir 3manawitich). Dahlat. 908

Dahlgren (Rarl 30h.) 908. Dahlia, f. Geargine. Dabimann (Friebr, Chriftaph), Dahameh. 910. Dairi. 911. Daffe, 911. Dafata. Datruliathet. 912 Dattplus. 913 Dalagaabai. 91 Dafai - Lama, f. Lama, Dafayrac (Ricalas). 913,

Walfgang van; Abalf, Freiherr von; Balfg, Deribert, Reichs-freiherr von; Emmerich Jafeph, Derzag ban; Johann Friedrich Jugo, Freiherr ban). 913. Dalberg (Karl Theod. Ant. Maria, Reichsfreiherr van). 914. Daletarlien. 915

Dalentingien. 91 Dalhaufie (Familie; Gir Mleganber Ramfan pan : Gearge, Graf van; James Anbrew Braun-Ramfan, Marquie van; Fax Maule-Rainfan, Graf v.). 916. Dalmatica. 91 Dalmatien, 917 Dalrymple (Famifie; Davib; Mie-

Gir Abalphus Jahn), 919. Daltan (John), 919. Daltanismus. Dafwigt (Rarl Friedr. Reinhardt, Freiherr ban). 95 Damas (Befchlecht; Charles, Berjog van; Rager, Graf ban; Etienne Charles, Bergog ban Ange Spacinthe D. Crur; Ange Spacintt Marence, Baron van). 920. Damas (Français Etienne). 921

Damascenus, f. Jahannes Chry. farrbags. Damasciren, 922 Damascus. 922 Damaft. 924 Dalberg (Beidlecht; Jahann van; Dame, 92

Damen bee heiligen Bergene Jefu; Damen ber driftlichen Liebe; Damen pan ber driftlichen Liebe und ber armen Rranten. 92 Damenfpiel, 926

Dameram (Beinrich). 926. Dambirich, 927. Damiani (Betrue). 927 Damianus, f. Casmas und Damianue

Damlene (Rab. Françaie), 923. Damiette, 928 Damm (Baufunft). 929. Damm (Stabt), 929. Danm (anatamifch), 930, Dammarharz. 95 Dammerbe, f. Dumus. ranber; Gir Dem Bhitefarb; Dammerung. 930. Damnum. Damaffes. Daman und Phintias, 932.

Damanen. 932. Dampf. 933. Dampfoat, f. Dampffciff. Dampfer, 935, Dampfgrichup u. Dampfgewehre. 936. Dampfbab. 93 Dampfheigung. 937. Dampftachapparate. Dampfmofdinen. 9

Dampfmeffer, f. Manameter. Dampfpfing, f. Bfing. Dampfidiff. 942.



Drud von &. M. Brodbaus in Leipe

18,000 PM

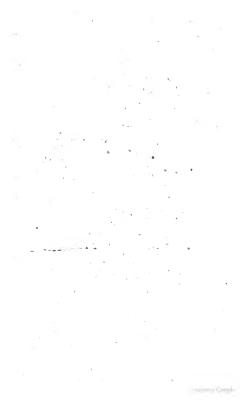



